





## Realencyflopädie

für protestantische

## Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herjog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage unter Mitwirfung

vieler Theologen und Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck professor in Leipzig

Erfter Band

A Ω — Arefas



**Tripzig** J. C. Hinrichs'(che Buchhandlung 1896 ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.
H 55, 141

AE

## Dorwort.

Indem ich den ersten Band der dritten Auslage der Realencyklopädie für protestantische Theologie und Nirche der Öffentlichteit übergebe, bin ich den Lefern des Werkes Rechenschaft schuldig über die Grundfage, welche für die Neubearbeitung maßgebend sind.

Ich kann dabei das Wort wiederholen, das die Herausgeber der zweiten Luflage in der Vorrede derfelben aussprachen: der Standpunkt des Wertes bleibt derfelbe wie früher. Das gilt in kirchlicher Hisfliche: jeht wie früher ist die Realencyklopädie bestimmt, der protestantischen Christenheit zu dienen, nicht einer einzelnen protestantischen Kirche. Das Ziel ist erreichbar, da es troh aller Bertrennung und aller Gegensähe, die vorhanden sind, eine Einheit der aus der Reformation erwachsenen Kirchen giebt, die nur berzeinige übersehen kann, der sie nicht sehen will. Es sordert aber, daß Männer, die den verzeichiedenen protestantischen Kirchen augehören, zu Worte kommen. Das ist gesschehen und soll auch serneichin geschehen.

Es gilt sobann in theologischer hinsicht. Auch hier ist ber Standpunkt ber Realencytlopabie nach wie vor nicht extlusiv. Nicht die Anschauungen und die Interessen einer theologischen Schule können für sie bestimmend sein, sondern jeder Beitrag ist willsommen, der als Ergebnis wohlerwogener wissenschaftlicher überzeugung sich darstellt. Denn die echte Wissenschaft zerstört nicht, sondern sie erbaut.

 IV Bormort

Wichtigkeit ift, gab fie nur ungenügend Auskunft. Ahnlich ift es auf anberen Gebieten. Raum für die notwendigen Erweiterungen foll durch den engeren Druck und die Berkurgung einzelner Artikel gewonnen werben.

Die Absicht, welche bie Herausgeber ber zweiten Auflage hegten, ben Umfang bes Werfes auf 15 Banbe zu beschränken, erwies sich als undurchsührbar. Dagegen wird, wie ich glaube, an den 18 Banden der zweiten Auflage diesmal sestgehalten werden können.

Den verehrten Herren Mitarbeitern sage ich für das bereitwillige Entgegenkommen, mit dem sie die in vieler hinsicht selbswertengnende Arbeit an Einzelheiten übernahmen, meinen aufrichtigsten Dank.

Gott ber herr aber nibge berfeihen, bag unfere Arbeit gur Erbauung feiner Kirche und gur Forberung ber evangelischen Wahrheit biene.

Leipzig, 20. Juli 1896.

Sand.

 $\Omega$ , der Anfangs- und Schlußbuchstabe des griech. Alphabets, begegnet in der die Stellen der Apt: 1, 8 bezeichnet sich Gott als  $\tau \dot{o}$  a xal  $\tau \dot{o}$  ω, eine Ausbrucksweise, die sofort ihre Erslärung sindet in dem Julah δ ων xal δ  $\tilde{\rho} v$  xal έρχόμενος, δ παντουρώτων. Ebenso sagt 21, 6 Gott von sich aus, daß er das a und ω sei, was hier erläutert wird durch  $\tilde{\rho}$  άρχ $\tilde{\rho}$  xal το τέλος (vgl. Je. 44, 6). 5 Dagegen ist 22, 13 das Bort έγω είμα το α καl το ω, ποῶνος καl έσχατος, άρχ $\tilde{\rho}$  χαι το τέλος Selssibsezeichnung Christi, der auch 2, 8 der Ersle und žezte genannt wird. Drüden die beiden Buchstaben dasselbe spmboliss aus, was die mit ihnen verbundenen Ausbrüde besagen, nämlich den Begriff der Ewisteit als unausgesetzt Dauer, so läßt der Rontext erfennen, daß durch diese Selssissezeicht Dauer, so läßt der Rontext erfennen, daß durch diese Selssissezeicht der Erfüllung der Weisspung won der an den drei Stellen die Rede ist, garantiert wird. — Jur Erslärung des Ausbrucks A0 sit mehrtag auf den Gebrauch von  $\tau$ 8 in der rabbinisspen Litteratur hingewiesen worden, ohne daß jedoch von allen Exegen diese Parallele anerkannt worden wäre. Bgl. Schoettgenii horae Hebraicae et Talmudicae etc. p. 1086 sq. und die Rommentare. Die ältern Wonographien 15 wier A2 si, in J5. Chr. Wolfii Curae Philologicae et Criticae in SS. Apostolorum Jaeodi Petri Judae et Joannis epistolas hujusque Apocal. p. 443 sq.

Tine Nethe von Schriftiellern des chr. Altertums, wie auch des Mittelalters nimmt auf die genannten Etellen der Appolalppie Bezug. So hat Clemens von Melecandrien eine oder mehrere Etellen im Auge, wenn er von dem Logos de 200 mettt. χύλος γάρ δ αθτός πασών τών δυνάμεων εἰς ξεν εἰλουμένων καὶ ἐνουμένων διὰ τοῦτο Α καὶ Ω δ Λόγος εἰορται οὐ μόνου τὸ τέλος ἀρχὴ γίνεται, καὶ τεἰευτὰ πάλυ ἐπὶ τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν, οὐδαμοῦ διάστασιν λαβών. (Strom. IV, 25). Wie an dieser Stelle, so deutet Clemens auch Strom. VI, 16 die Ausd Ochiens der Schiftus nenne sich A und D, um zu zeigen, daß in ihm die Bewegung des Ariaus, Christus nenne sich A und D, um zu zeigen, daß in ihm die Bewegung des Ariaus, Christus nenne sich A und D, um zu zeigen, daß in ihm die Bewegung des Ariaus, Christus nenne sich A und D, um zu zeigen, daß in ihm die Bewegung des Ariaus, Strimen sich A und D, um zu zeigen, daß in ihm die Bewegung des Ariaus, Strimen sich A und D genannt, als Cuelle und Schuße der Debe Seiles ist, und als das Ende, weil er der daßpier des Menikgengesscheter des Seils ift, und als das Ende, weil er der das Ende des Geses, des Todes u. s. w. ist. Prudentius umschreibt nur die Worte der das Ende des Geses, des Todes u. s. w. ist. Prudentius umschreibt nur die Worte der das Ende des Geses, des Todes u. s. w. ist. Prudentius umschreibt nur die Worte der das Ende er soglene Des Geses, des Todes u. s. w. ist. Prudentius umschreibt nur die Worte der das Ende er soglene Nach v. 11). Für die Gnositier wurden die beiden Buchstaben Beranlassung zur Zahlenspielerei und Geheimnisträmerei. Die Thatsock, das β μπ der Laufe angeben wolle (Tren. 1, 4, 6. 15, 1). Später machte auch Primasius von dieser Jahlenspielerei Gebraud, um die Westensteile der habe, das big. Gesiftes, dei seierer Jahlenspielerei Gebraud, um die Westensteile der habe, das big. Gesiftes die stere und Sohn nachzuweisen (Commentarius in Apoc. lid. V zu der Tekle 22, 13). Einen Beweis dafür, wie die stehen Buchstaben der Papprusblatt des eappt. Muleums zu Berlin, beide ursprünglic

Beit haufiger als in den litterarischen Quellen des chr. Altertums und Mittel-

 $\Lambda \Omega$ alters wird A Q in den monumentalen angetroffen. Wie die verschiedenen Formen

des Monogramms Christi und des Areuzes, so gesorten auch die beiden Buchstaben zu den beliebtesten Sinnbildern der alteristlichen Boltstunst, die sich nicht genug thun konnte, sie auf den verschiedenen Arten von Denkmälern anzubringen. Sie fanden ihre 5 Stelle auf öffentlichen Monumenten, so an und in Gebäuden, namentlich Rirchen, an Rirchhöfen und auf Mungen, noch mehr aber auf privaten Dentmalern, wie Saufern, Arthybofen und all Bungen, now negt webe und Product Dennmarch, we Jongen, Grabfeinen, Cömeterial-Gemälden, in Fresto und Wolaif ausgeführt, Garfophagen, Gegenständen der Wetall-, Glas-, Thon-, Elfenbein-, Holz- und Textilindustrie, besonders Lampen aus Bronce und Thon, Jiegeln und Schulfeln aus Terratotta, Gold- ogsfeien u. j. w. Die Wahrenbung, dog  $A \Omega_i$ , sweite ertennbar, auf den Wonumenten fast überall — die Ausnahmen s. unten — in Berbindung treten zu Figuren oder Symbolen Christi, aber niemals zu Gott und Gott Vater, zwingt zu dem interessanten Schluß, daß die Bibel-Exegese des Bolles die erwähnten Stellen der Apol. nur auf Christus bezog. Indem die Besteller und Verfertiger der Dentmäler sich durch die An-

15 wendung von A  $\Omega$  dirett zu dem ewigen Sohn Gottes bekannten, gaben sie indirett auch ihrem Glauben an seine Gottheit Ausdruck. Damit soll freilich die Wöglichkeit nicht geleugnet werden, daß in einzelnen Fällen Motive abergläubischer Natur die Unbringung ber Zeichen veranlagten, wenn auch die monumentalen Dentmäler nicht

die gleichen sichern Unhaltspuntte gewinnen laffen wie die litterarischen.

Was zunächst die außere Form von  $A\Omega$  in der alter. Zeit betrifft, so wird A in der Regel in der Art der Monumental- und Attenschrift, seltener in der der Bulgärschrift (A,A, M, A, a u. f. w.), umgefehrt wird Q felten in der Form der Monumentalfdrift, sonbern gewöhnlich in der der Bulgärschrift (Q, w, c, , x, y, y, u, u, , w.) gebildet. Auf ein Bersehen, Mißverständnis oder dgl. der Künstler und Handwerter ist es zurück-25 zuführen, wenn sie statt der beiden Buchstaben einen derselben zweimal schreiben, so 3. B. A A unter einem Rreuz (Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaule n. 467 [3. 547]) und W wit einem Kreuz (Garrucci, Storia 262, 1. 2). Reigung zu Abwechslung und Bariation, sowie auch gelegentlich Einfluß der Spiegelschrift verraten die Beispiele, wo A Ω umgestellt, wo sie seitlich oder soger auf den Ropf gestellt sind, so daß A 30 einem lateinischen V und ω einem griechischen e oder gothischem M ähnlich sieht.

Bersucht man es sodann, das Bortommen von A Q chronologisch zu fixieren, so bieten besonders die datierten Inschriften und die Münzen sichere Handhaben dar. 1) Inschriften. In Rom ist A W nachweisbar im J. 364, W ET A im J. 295, A W in ber Berbindung mit R sicher zuerst im 3. 360, vielleicht aber schon 355, zulest im 3. 3409, zusammen mit P zuerst 377, zulest 472 (?), in Berbindung mit einem Kreuz zuerst 375, zulest 509 (De Rossi, inser. chr. urb. Romae I n. 172. 20. 143. 127, 270, 847, 249, 941). Ditia besitst eine Inschrift mit A W und R aus dem J. 408 (Corp. inscr. lat. XIV n. 1946). In Gallien begegnet A W mit R zu-erst 377 auf einer Bau-Inschrift zu Sitten in Wallis, zuleht 493 auf einer Grabschrift 40 zu Lyon, mit P 454, 500, 525 oder 540 auf einer Grabschrift zu Lyon, mit Rreuz

zuerst 547 auf einer Grabschrift zu Revel-Tourdan, wobei allerdings AA, flankiert von je einem Palmaweig und einer fternartigen Bergierung, gefett ift, gulett im 3. 500, 527, 591 oder 690 auf einer Grabschrift in Coudes in der Form  ${\stackrel{o}{=}}^A$  (Le Blant, Inscript, chrét, de la Gaule n. 369, 77, 55, 467, 565). Auf spanischen Inscripten

45 findet sich A W allein 504, mit № zuerst 462, zulett 666, mit ₽ zuerst 544, zulett 662, mit Rreuz zuerft 578, zulett 1051 (Hübner, Inser. Hisp. chr. n. 92. 78. 18. 68. 99. 91. 268). Die Inschriften Nordafritas bringen A W allein r. und l. von dem Text zweimal im 3. 405, A  $\overleftrightarrow{\omega}$  in Berbindung mit R zuerst 406, zuletzt 419, mit + zuerst 525/26, zuletzt 565-578, während die Inschriften mit Kreuz eines Datums entbehren 50 (Corp. inser. lat. VIII n. 8638. 8639. 9715. 8641. 10516. 1434). In Untertialien und Sigilien wird A ( $\Omega$  mit  $\Re$  querft im  $\Im$ . 392, qulett 508, mit  $\Re$  im  $\Im$ . 489 angetroffen (Corp. inser. lat. X n. 5646. IX n. 1378. X n. 4494). Etrurien, Um brien u. f. w. weisen A W mit Rim 3. 394, 396 oder 402, mit P guerft 423, guletzt 570 auf (Corp. inscr. lat. XI n. 802, 1731. 941). Für Gallia cisalpina tommt 55 in Betracht A Ω mit P im J. 471, A W mit P zuerst 432, zulest 575, mit Kreuz 467 (Corp. inscr. lat. V n. 6741. 7530. 6401. 6210); n. 6397 vom J. 423 bietet nur noch W dar, und ist es darum zweiselschift, ob es noch von R, P ober Kreuz begleitet war bezw. welches von diesen Zeichen neben ihm stand). Auf den griechsichen

1 0 3

Inlariften Italiens und Siziliens extl. Rom ist A  $\omega$  nachweisbar zulammen mit 🖈 im 3.401, zusammen mit  $\neq$  im  $\Im$ . 418/19 (Kaibel, inser. Siciliae etc. n. 2300. 2330). In einer Grabtammer zu Kerts vom  $\Im$ . 491 finden sich  $\Lambda$  Wusammen mit  $\neq$  und Kreuz (ROS). Sohrt, S. 58 ff.). 2) Münzen. Sieht man vom einer Münze Constantins d. Gr., deren Echtheit bezweifelt ist, (Garrucci, Vetri ed. 2 p. 253) ab,  $\iota$  is findet sich  $\Lambda$  (W mit  $\neq$  als Typus auf Münzen der Raiser Constantius II., Magistatic Ausgeberg vom December der der Kreuzen 2 ab All Affe nentius und Decentius (Cohen, Descr. hist. des monnaies etc. 2. ed. VII p. 466 n. 176, VIII p. 13 n. 29 sqq. p. 25 n. 9 sqq.). A W mit P als Typus fommt auf Mungen ber Raiser Justin I. und Justinian I. vor (Sabatier, Monnaies Byzantines I pl. IX n. 25. pl. XII n. 15). A W, unter die Querarme eines griech oder lat. 10 Rreuzes gestellt, als Typus ist nachweisbar auf Münzen des Kaisers Justinian I. (Sabatier I. c. pl. XVII n. 36, 37 und 38). Die Buchstaden sinden sich auf den Dentmäsern teils allein, teils in Berbindung mit anderen menschlichen oder Tiersiguren, teils zusammen mit andern symbolischen

Die erste Rlasse ist wenig zahlreich. Zu ihr rechnen wir eine Grabschrift in Rom aus dem J. 364, wo A W am Ende der ersten Zeile steht (De Rossi, inser. urb. Romae I n. 172), eine Sartophaginschrift in Spratus und eine Grabschrift in Mailand, wo die Buchliaben an der Spike des Textes gefunden werden (Garr. 365, 1. Corp. 20 inser. lat. V n. 6258), zwei Grabschriften in Nordaftisa aus dem J. 405 und eine 20 krabschrift in Malland, wo sie den Text slansteren (Corp. inser. lat. VII n. 6638. 8639, V n. 6202), A  $\omega$  in einem Kranz begegnet auf einer Kitchhöfinschrift zu Cäfarea in Mauretanien (Corp. inscript. lat. VIII n. 9585), A W mit zwei Tauben darunter auf einer Grabschrift zu Arahal in Spanien (Hübner, inser. Hisp. ehr. n. 92), A Woberhalb eines Giebels auf einem ägyptischen Grabstein im ägyptischen Museum zu Berlin 23 (n. 11391). Bon einem Bilger ruhrt eine Inschrift mit A W an ber Spite auf ber Wand eines toptischen Rlosters in Agypten her (Corp. inser. graec. n. 8946, 2). Auch die Feldzeichen der chr. Kaiser waren zum Teil mit AW geschmüdt, so die des Constans (Münze in Cohen, Descr. hist. des monnaies etc. VII p. 434 n. 192).

Mit den beiden Buchstaben war der Brunnen im Atrium der alten Peterstirche in 100 Rom geziert (Panvini, De dasilica Vatic. VII, 2). Luch die zweite Klasse hat nur wenige und dazu meist jüngere Beispiele aufzuweisen. Bu ben Fugen Christi auf einem ichemelartigen Unterfat zeigt A W ein Mofait gu G. Marco in Rom. (Garr. 294). Auf einem Felbe ber Solgthur gu G. Gabina in Rom haben die beiden Buchftaben I. und r. von der Geftalt des erhöhten Chriftus Blat 85 gefunden (Garr. 500, 4). Der Nimbus Jesu auf einem Musivbild zu S. Lorenzo in Watland besteht aus einer runden Scheibe, in die A mit A Weingezeichnet sind (Garr. 234, 1). Die gleiche Rimbussform bei der Figur des heitands zeigt ein Sarlophag in Ravenna (Garr. 332, 4). Die Stelle des Nimbus vertritt dieselbe Berbindung des Monogramms Chrifti mit den beiden Buchstaben auf einem zweiten Bilbfelde 40 der genannten Holzthur (Garr. 499, 5), wo der Ropf Jesu damit geschmudt ist. einem Malbild der Katatombe des Betrus und Marcellinus in Rom umgiebt den Ropf Christi ein einfacher runder Rimbus, an deffen Seiten A W gesetzt find. Unmittelbar unter diefer Darftellung findet fich eine Scene mit dem Lamm, als Ginnbild fur Chriftus, wobei der Ropf des Tieres von einem Rreugnimbus mit eingesetzten A W umfloffen 45 with (Garr. 58, 1). Unter dem Bilde eines Midders mit Nimdus witd Christius auf einem Tercadottafragment gezeigt: auch hier findet ein treuzsörmiger Nimdus mit dem Monogramm (k. som A. W Berwendung (Garr. 466, 2). Auf dem Inmpanon eines Sactophags, in Salona erscheint Christus als Lamm mit Lam Ropf, und an den beiben Seiten A Q; um jeden 3weifel über die Bedeutung auszuschließen, ift die In- 60 schrift hinzugesett: (E)cci agnus (D)ei, qui tollit (pec)catum seculi (Jelić, Bulić e Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 192). Einigemale wird ber Sirte auf geschnittenen Steinen durch Beifügung von A W als der gute Sirte charatterisiert

Gegri-1865, 7. 477, 3). Bei der zweiten Kummer ist Omega als umgetehrtes lat. M gebildet, und tritt zu Bild und Zeiden als Legende noch IXOYC hinzu. Den Übergang zu der dritten Klasse bilden die Fälle, wo das Wonogamm Christi und A W den Platz einnehmen, den auf andern Dentmälern die Figur oder der Kame Christi inne hat. Auf dem Auflatz einne Broncelampe steht R mit A W die Merker R with R wi zwijchen Betrus und Paulus (Garr. 471, 2), und in der gleichen Beise barf vielleicht auch die Gruppe retonstruiert werden, von der jest nur noch die Petrusfigur vor- 60  $A \Omega$ 

handen ist (Garr. 467, 3). An der Borderseite eines Sarlophagdedels sindet sich  $\mathcal R$  mit  $A(\omega)$  in einem Kreis, flantiert von je drei Schasen zwischen Palmbäumen, da, wo sonst die Figur Christi angetroffen wird (Garr. 386, 3). Auf einer griech. Inscripti in Trier vertritt  $\mathcal R$  mit  $A(\omega)$  die Stelle des sonst ausgeschriebenen Namens Christi (Kraus, Chr. Inscriptien der Rheinlande I n. 160).

Überaus zahlreich sind die Repräsentanten der dritten Klasse: Hier treten  $A \omega$  zu dem Monogramm Christi, zu dem Kreuz- oder Stadmonogramm, zu dem lateinischen und griechischen Kreuz und zu dem Henkelkreuz, dem alten ägypt. Lebenszeichen. Bei dem Monogramm Christi und dem Kreuz- oder Stadmonogramm fallen besonders die Wariationen auf, die das griech. P erleidet. Die Rundung wird meistens rechts anzesetzt, häusig erichent sie aber auch links. Sie ist bald einsach halbtreissörmig, dald unten noch mit einem Schnötzle, der sich nach rechts wendet, versehen, bald ist sie aber auch so ausgestaltet, das der Bucktade einem K aleicht.

Beispiele: 1) A XR Ω in Afrita: Corp. inser. lat. VIII n. 9716 & mit A W, wobei 15 die beiden Buchstaben durch die mitten eingesette Inschrift von einander getrennt werden, in Ufrita: l. c. n. 8649 (3. 415). - R und daneben A auf der I. und Wauf der r. Geite und R mit A zwischen den Schenkeln des X auf der I. und W zwischen ben Schenkeln und M mit A milden den Schenten des A auf der I. und W mutgen den Schenten des X auf der I. und W mutgen den Schenten Silfariften in Rom: De Rossi, inscript. urb. Romae I n. 127 (? Jahr 355). 143 (3. 360). 191 (3. 367). 197 (3. 367). 214 (3. 370). 223 (3. 371). 248 (3. 375). 283 (3. 379). 304 (3. 381). 308 (3. 381). 378 (3. 389). 473 (3. 399). 153 (3. 362). 178 (3. 365). 187 (3. 366). 213 (3. 370). 326 (3. 383). 341 (3. 384). 445 (3. 397). 510 (3. 402). 589 (3. 408); auf unbatierten häufig. In Ditai: Corp. inser. lat. XIV n. 1935. 1946 (3. 408), in Nemus Dianae. ibid. n. 2224b. 3n Gallien: Le Blant, inscr. n. 466. 369 (3. 377). 25 370. 583 A, wobei A auf den Ropf geftellt ift, Nouv Recueil n. 242 (J. 466). 286. 287. 288. 326. In den Rheinlanden: Araus, Chr. Infar. der Rheinlande I n. 53. 123. 144. 148. 171. 208. In Spanien: Hübner, inser. Hisp. chr. n. 18 (J. 666). 42 (J. 482). 71 (J. 562). 75. 127. 78 (J. 462). In Africa Corp. inser. lat. VIII n. 1156. 11647. 11893. 11898. 13497. 14261. 14327. 14543. 1246. 2334 30 u. pag. 951. 6960. 10933. 17391. 18782. In Unteritalien und Sigilien; Corp. inser. lat. IX n. 1378 (J. 508). 1396. 3136. X n. 4493 (J. 397). 4493 (J. 399). 5646 (J. 392). In Etrurien, Umbrien u. f. w.: Corp. inser. lat. XI n. 1728. 2874. In Gallia cisalpina: Corp. inser. lat. V n. 6270. 6274. 6741 (J. 471). 7136. Auf griech. Inser. Siciliae etc. n. 106. Inser. Siciliae etc. n. der Ratatomben auf Melos: Rog, Reisen auf den griech. Infeln 3. Bd. G. 149. Auf Mojaiten in den Ratatomben der Enriata und Priscilla in Rom: Boldetti, Osservazioni p. 338. Auf Sartophagen: Garrucci, Storia 304, 1. 355. Auf Lampen: Corp. inser. lat. X n. 8053, 298 (Sardinien). Jelić etc., Guida di Spalato e 40 Salona p. 161. Auf Amphoren: De Rossi, Bullettino di arch. erist. 1890 p. 29 sqq. Auf Ziegeln: Hübner, inscr. Hisp. chr. n. 193. 198. 203. Corp. inscr. lat. V n. 8110, 168. VIII n. 5176. Auf einer Medaille: Garr. 480, 3. Auf einer Goldtapfel: ibid. 430, 11. Auf einem Goldglas: ibid. 202, 7. Auf Mungen: f. oben. An der Porta Latina in Rom: Boldetti, l. c. p. 338. - Auf 45 einem silbernen Löffel im Museum zu Mainz erscheint CA & W V: Rraus, a. a. D. I n. 41. R mit A W wird flantiert 1. von B, r. von M (= bonae memoriae) auf Inschriften: Corp. inser. lat. V n. 1697. 6213. 6259. 6318. XI n. 802. - Anstatt der Buchftaben finden fid l. und r. von R mit A (d) bildliche Darftellungen auf den folgenden Nummern, und zwar l. eine Taube: Corp. inser. lat. V n. 1687, l. und r. je eine Taube: Hübner, inser. Hisp. chr. n. 180. Kraus, Chr. Insch. d. Rheinl. I n. 155. 50. 51, 173. 212, 221; l. und r. je eine Taube mit Olzweig: Le Blant, inser. chrét. de la Gaule n. 509, Rraus, a. a. D. I n. 47; L eine Taube und ein Lorbeerzweig, r. ein Lorbeerzweig und eine Taube: Corp. inser. lat. X n. 8377 b; l. und r. von einem doppelt geschriebenen R mit A W ein Palmzweig: Corp. inser. lat. VIII n. 11064; 55 zusammen mit Palmzweig u. s. w.: Corp. inser. lat. V n. 5194; l. ein verdorrter, administration of the state of verlängerte fentrechte Safta fich ringelnd, eine Schlange, die I. und r. von einer Taube flantiert wird: Garr. 478, 20. - Auf einer Reihe von Dentmälern wird & mit A W

in einen Rreis eingestellt, auf Inschriften in Oftia: Corp. inser. lat. XIV n. 1975, in Gallien: Le Blant, inser. n. 77 (3. 493). 331. 498. 501. Nouv. Rec. n. 223, in ben Rheinlanden: Araus a. a. D. I n. 48, in Spanien: Hübner, l. c. n. 84 (3. 545), in Mfride: Corp. inser. lat. VIII n. 749. 2189. 8427. 8707. 8709. 8730. 8757. 9715 (3. 406). 10686. 10697. 10932. 14600. 14680. 17719. 18523, in Unteritalien: 6 Corp. inser. lat. X n. 4526; auf einem Sartophag: Garr. 388, 1; auf einem Ziegel: Corp. inser. lat. VIII n. 9714; auf Metallicheiben mit durchbrochener Arbeit, fo auf einer Biericheibe aus Bronce mit Email aus Aquileja: Garr. 467, 8, auf einer Goldplatte aus Franfreich: ibid. 467, 7, auf einer Lamelle aus Feinfilber, auf einer Biercheibe aus Goldblech und auf einer Gilbericheibe, alle drei vom Garg des Paulinus 10 in Trier: Rraus, a. a. D. I n. 190, 1. 3. 4; auf einem Textilgegenstand aus Egypten: Forrer, Gräber- und Textissunde XII, 12. — Neben dem Kreis begegnet 1. und r. je eine Taube auf Inspirissen in Kom: De Rossi, inser. I n. 494 (J. 401), in Gallien: Le Blant, inser. n. 50. 329 · 399, in dem Mheinsanden: Kraus, a. a. C. I n. 289, wo A O als M W formiert sind, wahrscheinlich auch n. 232, in Spanien: Hübner, 15 1. c. n. 72 (N. 521), 95, in Afrika: Corp. inser. lat. VIII n. 9717, 11900: I. und r. je ein Pfau auf einer Inschrift in Gallien: Le Blant, inser. n. 326, auf einem Sartophag in Ravenna: Garr. 391, 3. Auf einer I. fragmentierten afritan. Infdrift jteht r. vom Kreis eine Rose; eine solche wird man auch auf dem zerstörten Teil voraussehn dürsen: Corp. inser. lat. VIII n. 16755. — Zwei lonzentrische Kreise ums 20 ichliegen auf zwei afritanischen Inschriften R mit A W an den Geiten; babei wird ber Raum zwischen ben Rreifen mit Inschrifttext ausgefüllt. Wahrend aber die eine Rummer des figurlichen Beiwerts entbehrt, besitht die andere oberhalb der Rreife I. und r. eine Taube mit Olzweig und unterhalb berfelben I. und r. je einen Olzweig: Corp. inser. lat. VIII n. 16738. 16660 — R mit A W und dem sie umrahmenden Kreis er- 25scheinen auf die Seite gelegt bei zwei gallischen Inschriften: Le Blant, inser. n. 73. 328, auf den Roof gestellt bei einer afritanischen Inschrift: Corp. inscr. lat. VIII n. 10688. — Richt innerhald, sondern außerhald des Kreises haben A W Platz gefunden, so daß A l. und Ox. steht, auf einer Inscr. in Room und Spanien: De Rossi, inscr. I n. 281 (3.379); Hühner, inser. n. 151. Dabei ist für den zweiten 30 Titulus nach besonders zu natieren daß die Vorm Q gemählt und daß in die unten Titulus noch besonders zu notieren, daß die Form  $\Omega$  gewählt und daß in die unten verlängerte sentrechte Sasta S eingefügt ist. — Anstatt des Rreises ist ein Rrang, gewöhnlich aus Lorbeer, mit und ohne Schleifen, als Rahmen für R mit I. A und r. W. gewählt auf Inschriften in Rom: De Rossi, inscr. I n. 345 (J. 384); in Gallien: Le Blant, inscr. n. 678; in den Rheinlanden: Kraus, a. a. D. I n. 117, 41. 133; 35 in Spanien: Hübner, l. c. n. 60 (J. 544). 61; in Afrika: Corp. inser. lat. VIII n. 179. 1772. 9. Auf Sartophagen: Garr. 336, 3. 4. 387, 4. 388, 1. 5. 391, 3. 401, 4. Auf einer Broncelampe: ibid. 471, 1. Auf einer filbernen Bulla: Kraus, a. a. D. I n. 252. — Wie zu bem Kreis, so treten auch zu dem Kraus noch andere Figuren hinzu, und zwar daneben I. und r. oder darunter zwei Tauben, auf Inschriften 40 in Gallien: Le Blant, inscr. n. 202. 575; Nouv. Rec. n. 58. 304; in Spanien: Hübner, l. c. n. 102. 103 (3. 612?); auf den Mosaiten im Mausoleum der Galla Blacidia zu Ravenna: Garr. 232, 1. 2. Je sechs Tauben finden sich r. und L von dem Rrang auf der Rante einer Altarmenfa: Garr. 423, 1; und ebenfo groß durfte die Zahl auf einer andern folden Blatte gewesen sein, Die, weil fragmentiert, jest an beiben Geiten nur 45 noch je zwei Tauben aufweist: Le Blant, inscr. n. 547. Außer Tauben finden jich neben dem Kranz noch Bische, Pfauen u. s. w. auf einer jpanischen Inschrift: Hübner, l. c. n. 164. — Neben Kreis und Kranz ist auch das Rechted als Einfassung von R mit A W verwendet; hier tommt eine Inschrift aus Spratus in Betracht: Kaibel, inser. Siciliae etc. n. 72. - In einem einzelnen Falle hat man nicht R. wohl aber A 50 und W in besondere Rahmen eingesett, wobei man für jedes dieser Zeichen ein Dreied mahlte: Le Blant, inser. n. 49. — Augerhalb der bisher bezeichneten Rubriten stehen bughte: Le Biant, Inser. n. 43.— außeight der bei vollei dezeichneten Auchten fetzen die folgenben Beispiele. Zwei K, wobei über das erste ein Aund über das zweite (O gesetzt ist, dietet eine spanische Inspirit dar: Hüdner, l. c. n. 154. Zwischen P und den beiden obern schiefen Stricken des X ist L und r. je eine Linie eingeschofen, die 55 oben eine halbsreissfornige Berzierung trägt, und wird diese Zeichen L und r. von einer Rosette slantiert auf einer afrikanischen Inskrift: Corp. inser. lat. VIII n. 2272. Die sentrechte Sasta des P bei R ist unten verlängert und hat zu ihrer I. A, zu ihrer r. Q auf einer Inschrift zu Kanten: Rraus, a. a. D. I n. 303. Dieselbe Berlangerung findet fich auf einer Infdrift zu Trier, wobei I. A, r. W fteht. Dazu tritt aber hier: 60  $A \Omega$ 

I. und r. von X noch je eine Taube: Kraus, a. a. D. I n. 143. Mährend gewöhnlich A zur I., W zur r. des Kerscheit, sind die beiden Buchstaden umgestellt auf einer Inschrift in Mailand: Corp. inser. lat. V n. 6244. Das Kämliche zilt auf einer Inschrift in Mittlet, hier wird aber K an der Setelle, wo X und P zusammentressen, noch von einer horizontalen Halt durchguert, oberhald deren W I stehen: Corp. inser. lat. VIII n. 8841 (J. 419). Ebenso sind durchguert, oberhald deren W I stehen: Corp. inser. lat. VIII n. 8841 (J. 419). Ebenso sind durchguert, oberhald deren W I stehen: Corp. inser. lat. VIII n. 18517; auf einem Gatsophag: Garr. 387, 5; auf einem Archivotetturstüdt in Sprien: de Vogüé, Syrie centrale pl. 42, 6. Dasselbe Bild mit kreis bietet eine Inschrift aus Gallien dar, nur ift bier W auf den Roof gestellt. Le Blant, inser. n. 337 A. K mit W I. und A r. im Kreis, der über einem postamentartigen Untersahziglich enschrift: Le Blant, inser. n. 460 B. Auch auf einem Alliegel in 15 Spanien ist A W umgestellt, außerdem ist die Kundung des P lints angesetz, eine Erscheinung, die sich durch die Blant, inser. n. 460 B. Auch auf einem Alliegel in 15 Spanien ist A W umgestellt, außerdem ist die Kundung des P lints angesetz, eine Erscheinung, die sich durch die Selchassen ist der Kundung des P lints angesetz, eine Erscheinung, die sinder I n. 776 (J. 455?); Le Blant, inser. n. 572, 591 (J. 405). Der Bersettiger einer Insches Kreichen dern keinen Kreis wissen. An der And und W P ein, was gewiß auf einem Bersehen beruht. Freilich nann nicht entschehen werden, ob er dabei an K ober P dachte: Kraus, a. a. D. I n. 178. — Die Horm des Monogramms, die von mancher Seite als die eigentliche constantinische in Approm den Monumenten sehr sehren, ist führe sie einem Geschens, ist auf den Monumenten sehr sehren, ist führe sie einem Geschens sie des einem Geschens ind den Monumenten sehr haben in mit P eingezeichnet sind auf einem Grabstein zu des Monogramme wird, X, mit A I. und W r. zwissen einem Eiegenden griech, Kreuz, in den

Anhangsweise mögen hier noch die Fälle erwähnt werden, wo sich A W in Berbindung mit dem sternsormigen Wonogramm, kombiniert aus einer sentrechten Hasta X, sinden. Unsers Buchstaden erscheinen I. und r. in den Ecken auf Urchitertsüden in Spanien und Syrien: Hübner, inscr. n. 23, de Vogüé, Syrie centr. pl. 32, 2. 42, 2; dabei sind die Lauf den Ponumenten in einen Kreis eingestellt. Gleichsalls Kreise bilden den Rahmen von vier Musivdikoben merzhischöflichen Palalet zu Ravenna; hier hängen aber die Buchstaden, zweimal W A und zweimal A W, an Rettigen von den oberen schiefen hasten herde: Garr. 225, 1. Corp. inscr. lat. XI n. 261. Auf einem ravennat. Sartophag ist ein Kranz als Einfalsung gewählt für ★, in bessen L. Winstel W und in bessen r. Wintel A steht. Alle diese Weispiele

ftammen aus einer verhaltnismäßig fpaten Beit.

2) Bei dem Areuz- oder Sladimonogramm, das außer den Isdon erwähnten verschiedenen Formen des P unten eine dalb fürzere, dald längere Halta aufweist, so das se entweder an das griech, oder das längere, bald längere Halta aufweist, so das se entweder an das griech, oder das längere katel einer kießen an das griech, oder das längere kießen der unterhald des Duerstrichs und somit bist neden dem kenkegken Ektich. In diese Hind in Betracht Inskrite, in Kom datierte: De Rossi, inser. I n. 270 (3. 377). 275 (3. 378). 285 (3. 380). 355 (3. 385). 325 (3. 383). 411 (3. 393). 847 (3. 472 oder 439), vielleicht auch n. 218 (3. 370); und zahlreichte undatierte. In Gallien: Le Blant, inser. n. 15, wobei Was den kopf gestellt ist, 46. 679. Nouv. Rec. n. 27. 134. 249. 274. 290. 291. In den Rheinlanden: Rraus, a. a. D. I n. 52. 142. In Spanien: Hübner, l. c. n. 14 (3. 586). 22 (3. 586). 22 (3. 586). 23 (3. 578). 33 (3. 578). 44 (3. 510). 66 (3. 582). 67 (3. 520). 68 (3. 544). 99 (3. 662). 125. In Afrika: Corp. inser. lat. VIII n. 453. 1247. 201. 434 (3. 585—578). 4671. 4762. 4799. 5669. 8190. 9590. 9591. 10714 (?). 13756. 16445. 17387. Bei n. 15419 hat das Areuz die Form dan zwei gekreuzken Stäben und ist der nach er gekrümmte P-Halen die auf die er. Querfalta herabgeführt. In Unteritatien: Corp. inser. lat. XI. 4494 (3. 489). 8080. 8174. 3n Erturien, Umbrien u. I. w.: Corp. inser. lat. XI. 4494 (3. 489). 8080. 8174. 3n Erturien, Umbrien u. I. w.: Corp. inser. lat. XI. 4494 (3. 489). 8080. 8174. 3n Erturien, Umbrien u. I. w.: Corp. inser. lat. XI. 481 (3. 570). 1731 (3. 423). 3n Gallia cisalpina: Corp. Store der Gerken und Eiglitiens extl. Rom.: Kaibel, l. c. n. 163. 550. 81. 166. 238. 2330 (3. 41819). 2334; vielleicht auch n. 143. Pluf jonstigen griech. Inscrictien: Corp. inser. graee. n. 8863; in Rertschen, Raubel, l. c. n. 163. 550. 81. 166. 238. 2330 (3. 41819). 2334; vielleicht auch n. 143. Pluf jonstigen griech. Inscrictien: Corp. inser. graee. n. 8863; in Rertschen, Raubel, l. c. n. 163. 550. 81. 166. 238. 2330 (3. 41819)

 $A \Omega$ 

prischen Wonumenten in Malerei: de Vogüé, Syrie centr. pl. 151. — Auf einem sübernen Schmucklästigen: d'Agincourt, Scult. IX 1. 24. — Auf Lampen in Afrika, wobei aber A auf den Kopf gestellt und in einem Fall der P-Halen bei P. l. angeset ist: Revue de l'Art chret. 1891 p. 303 sq. — Über die Münzen s. oben. — P und rechts davon W M ift auf einer Inschrift in Gallia cisalpina erhalten; mit 5 Bezug auf das in Oberitalien gebrauchliche Inschrift-Formular tann Diefer an feiner I. Seite fragmentierte Attulus mit B A erganzt werden: Corp. inser. lat. V n. 6322. Bielleicht darf auch n. 6397 (J. 423) hierher gerechnet werden. — Albliche Darstellungen treten zu P mit A O hinzu, und zwar r. ein Palmzweig auf einer Inschrift in Gallien: Le Blant, inser. n. 659; I. und r. ein Palmzweig auf einer 10 afritan. Inscrift: Corp. inscr. lat. VIII n. 10516 (J. 525/26); l. und r. eine Taube: untunt. Inspirit: Corp. inser. iat. viri in todal (3.022); i. und t. eine Aulaei Araus, a. d. I. n. 176 und vielleicht auch n. 117, 47; Le Blant, inser. n. 439; Hübner, l. c. n. 45 (3.530); I. und r. eine Taube mit Olzweig: Kraus, a. g. D. I n. 151 und wahrscheinlich auch n. 156; I. und r. Taube auf einem Baum mit Olzweig im Schnabel: Kraus, a. a. D. I n. 207; I. Taube mit Olzweig im Schnabel, r. 15 eine solche, auch mit Olzweig in ben Krallen: daselbst n. 100; I. und r. eine Hadel: Corp. inser. lat. VIII n. 17390. Auf einer an ihrer I. Seite fragmentierten Inschrift ist rechts neben W ein Bogel erhalten; möglicherweise entsprach diesem eine Parallelfigur: Corp. inscr. lat. VIII n. 14265. Ein Sartophag in Ravenna zeigt in der Mitte & mit A W unter einem Dach, auf zwei Säulen ruhend, und I. und r. von dieser Archie 20 tettur ein Schaf: Garr. 392, 1. Auf einem andern ravennatischen Sartophag wird benfalls 🗜 mit A W von je einem Schaf flankiert; nur fehlt hier der architektonische Rahmen, und hängen hier die beiden Buchstaben an Kettchen: Garr. 389, 2. — Unters palb P mit A W finden sige einen Valgnauert un Nettigen: Garr. 303, 2.— Untersbalb P mit A W finden sige in Blätthen: Corp. inser. lat. VIII n. 11134; zwei Tauben: Kraus, a. a. D. I. n. 24. — Als Rahmen für P mit A (Δ) sind ein ober 25 mehrere lonzentrische Kreise, zum Teil mit Schleifen, gewählt auf Instisten in den Rheinlanden: Kraus, a. a. D. I n. 59. 103. 290, wobei (Δ) auf den Ropf gestellt sit; in Spanien: Hüdner, l. c. n. 98 (466?) 186; in Afrika: Corp. inser. lat. VIII. n. 670. 672. 1105. 2519. 10713. 11119. 11895. 11901. 11903. 11904. 15244. 16488. 17609; mit breiten Armen ist das Rreuz formiert: ibid. n. 455. 11648. 11653; <sup>30</sup> n. 13927 steht ω I., während das Stüd mit A abgebrochen ist; in Etrurien, Umbrien u. f.w.: Corp. inser. lat. XI n. 4073; in Salona: Corp. inser. lat. III n. 9585. Auf einer Katafombenmalerei in Neapel: Garr. 103, 1. Auf einem Sartophag in Ravenna: ibid. 356, 2. Auf einem Wosait in Neapel, wo  $\neq$  mit  $_{\rm A}$  Way einem Sintegrand mit Sternen aufgefetzt ist: Garr. 269. Auf einer Steinthüt: de Vogüe, 35 Syrie centrale pl.71. Auf einer Broncelampe: Garr. 471, 4. Auf bem Boben-Fragment eines Thongefäßes: in meinem Besig, unediert. — Eine Inschrift bietet P mit A W im Rreis auf die Seite gelegt bar: Corp. inscr. lat. VIII n. 11478. — Dasselbe Bild, Stein besigt zwei Rreise und zwischen ihnen einen Gifch. Aber bier ift nur ber linte mit P und A W geschmudt, mahrend ber rechte von einer geometrijden Figur ausgefüllt wird: Münter, Sinnbilder und Runstvorstellungen, 1. Taf. n. 24. 25. — Seltener als der Kreis erscheint der Kranz mit und ohne Schleife als Rahmen von P mit A W, jo: Corp. inser. lat. VIII n. 17747, auf einem Sartophag zu Konstantiopel und <sup>50</sup> einem ebensolchen zu Ravenna: Garr. 354, 2. 391, 3. Erweitert wird diese Schema durch Beifügung anderer Figuren, so eines Psaues I. und r. auf einem Sartophag zu Ravenna: Garr. 389, 2; einer Taube auf Dizweig I. und einer Taube mit Dizweig im Schnabel r. auf einer Inschrift im Rom, wo aber die beiden Buchstaben in der Reihenjolge (WA erscheinen: De Rossi, inscr. I n. 666 (J. 431). War schon auf manchen 55 ber vorher namhaft gemachten Dentmäler das Bestreben der Künstler und Handwerter bemerkoar, A  $\omega$  nicht bloß unter die Querarme des P einzustellen, sondern an diese anzuhängen, so sind auf den beiden zuletzt erwähnten Monumenten deutlich Rettchen zu erkennen, welche die Verbindung zwischen den Querarmen und den beiden Buchstaden herstellen. Gine Inschrift in Aquileja ift an ihrer r. Geite gerftort, so daß nur noch 60

8 ΛΩ

ein Teil des P mit A im Rranz und links davon eine Taube erhalten ift. Gewiß barf aber auch hier ein W und eine zweite Taube erganzt werden: Corp. inscr. lat. V n. 1639. Bahrend auf ben bisher ermahnten Dentmälern A W ihren Blat I. und r. neben P ober unter den Querarmen desselben gefunden haben, werden sie anderwärts oberhalb der Querarme eingesetzt so daß sie r. und r. von der Rundung des P zu stehen kommen. In diesen Fällen werden die Ecken unterhalb der Querarme mit Tier- oder Menschenfiguren ausgefüllt, so von zwei Tauben auf einer Inschrift: Rraus, a. a. D. I n. 82; von zwei Schafen auf einem Ring, wobei ber P-haten auf ber I. Geite angesett ift: Garr. 478, 1; von zwei Tauben auf einer Thonlampe, bei der die Ammendung eines 10 Stempels es ohne weiteres verstehen läßt, daß W und P-Haten L und A r. erscheinen: Garr. 473, 3; von zwei Gradwäcktern (Kriegern) auf einem Sartophagsragment in Mom: Garr. 401, 1; von XPI und CTOC in Syrien: de Vogüé, l. c. pl. 129. Nuch auf einigen Wonumenten, wo P von einem Kreis oder Kranz umgeben ist, ist die Stellung von A W oberhalb der Querarme nachweisdar; 15 aber hier fehlen die Figuren unterhalb dieser: Corp. inser. lat. VIII n. 14746. 16664. 17385; Rraus, a. a. D. I n. 117, 37, wo l. außerhalb des Kreises noch eine Palme erscheint. P im Kreis und neben diesem L. A. r. W begegnet auf einer römischen anthe erigine. 4 mi stets in week viewe i. A. v. do begignet an einer indichen Indice in an Insperiment in A. v. do begignet an einer Insperiment bildlichen Darftellungen ist, sind A. (), letzteres eigenstünlich gestaltet, oberhalb \$\varPsi\$ mit Kreis angebracht: Hüdder, inder Richt ehr. n. 205. — Singuläre Bildbungen sind zu notieren, auf einer Insperiment zu unten am Ende des r. Querarms des \$\varPsi\$ angebracht: Kaidel, l. c. n. 2330 (3. 418, 419). Ein gallisches Dentmal besitht an Stelle der Rettchen, an denen A W hangen, zwei gerade Striche; außerdem endigt der r. Querarm des P in S: Le Blant, 25 inser. n. 92-97. In der gleichen Weise sind A W befestigt auf einer Inschrift in haben, daß noch ein Zeichen in der oberen I. Ede eingeseht wird, Formen, die namentlich auf Architekturstuden in Sprien zu finden find. Un der bezeichneten Stelle steht ein tig auf Architentriquaer in Syften zu finden find. An der bezeichneten Stelle feigt ein X neben dem P und bedeutet somit mit viesem Xo(corós): de Vogüs, Syrie centr. pl. 31, 3. Besteht hier der Rahmen aus einem Kreis, der in Schleisen mit Blättern 25 endigt, so sindet sich sonie einen v ausgefüllt: idid, polit ein einsacher Kreis, und wird die 1. obere Ecke von einem v ausgefüllt: idid, pl. 33. Anstatt diese Zeichens begegnen eine sleine runde Scheibe auf einer Darstellung, mit Kranz umzogen; dei solcher Scheiben zu einer Art Dreipaß vereinigt auf einem Relief mit Kranz; idid, pl. 129. 45. 127. Drei Plättigen, in der Vereinschlichte von der Verein der Verein von der 40 Form des Dreiblatts zusammengeschlossen, bietet ein Architesturstüd mit Rreis und ein solches mit Kranz dar: ibid. pl. 46, 2.62. Ein ravennatischer Sartophag weist in der I. oberen Ede einen Stern und unterhalb des P zwei Schafe auf: Garr. 387, 8. Nicht bloß die I., sondern auch die r. obere Ede des P im Kreis besitzt eine Berzierung in Form eines Punttes auf einem Grabstein aus Sprien: Corp. inser. graec. n. 9152.—
45 Auf einem Malbild in den Katasomben zu Neapel wird P mit A W umgeben oben von zwei rosettenartigen Bergierungen, unten von zwei Blumenzweigen: Garr. 103, 2. -Außer ben schon genannten Monumenten mit Umstellung von A W können noch erwähnt werden vier aus Afrika und zwei aus Syrien, zum Teil mit breiten Armen bes P, wobei W l. und A r. unter dem Querstrich steht: Corp. inser. lat. VIII 50 n. 450. 458. 11649. 11897; de Vogie, l. c. pl. 43. 42, l. In alken diesen Fällen wird der Kreis als Nahmen angetroffen. Das letzte Beispiel besitzt noch einen zweiten Rreis, der die vier Arme des & in ihrer Mitte durchichneidet. In ber I. unteren Ede des mit einem Kreis umschlossenen P ist A eingesetzt und in der 1. oberen Ede das feitlich gestellte W: de Vogüs, 1. c. pl. 46, 4. Umgestellt sind wie A Co, so auch der 55 haten des P in P von einem Steinmehen in Sprien, der überdies auch die Ropssette bes W nach unten gedreht hat: de Vogüs, 1. c. pl. 42, 3. — Richt eine horizontale, sonbern eine schiefe Richtung von unten I. nach oben r. ist bem Querftrich in P gegeben auf einem Stein in Rom. Dabei ift A in ben Wintel I. oben, W in den Wintel r. unten eingeschrieben, und finden sich neben dem so formierten Kreuzmonogramm noch ein 60 fleiner Rreis, ein Balmzweig und eine crux gammata: Garr. 487, 16. - Bilben

(

die Fälle, wo P mit A W von einem Kreis oder Kranz eingesatzt werden, die Regel, so begegnen doch auch andere geometrische Figuren als Rahmen; ein Quadrat auf einer steinemen Thür in Sprien: de Vogüé, l. c. pl. 81, 8; und auf einer Inschrift in Afrika: Corp. inser. lat. VIII n. 2017; ein Dreied auf einem Graditein in Rom: Aringhi, Roma sott. p. 605.

1 0

3) Reben dem Rreng in der lateinischen oder griechischen Form oder unter den Quer- 5 armen des Rreuzes finden sich A W auf Inschriften, in Rom: De Rossi, inser. I n. 249 (3. 375). 941 (3. 509). 1296 und häufiger auf nicht datierten; in Spanien: Hübner, 13. 537. 547. 547. 559. 569. 5622). 21 (3. 588). 73. 74. 91 (3. 578). 86 (3. 649). 87. 246 (3. 875). 268 (3. 1051). 277 (3. 893). 279 (3. 928). 286 (3. 914); in Afrika: Corp. inser. lat. VIII n. 56. 603. 674. 1767. 2009 (?). 11126. 11906 (?); 10 in Etrurien, Umbrien u. i. w.: Corp. inser. lat. XI... 331\*. 1725; auf gried). 3n\* ichriften: Corp. inser. graec. n. 9319. RQS 8. Jahrg. S. 83 (3, 491). Auf einer Gemme: Jelic etc., Guida di Spalato e Salona p. 173. Auf einem cylindrifchen Gefäß aus Holz: Forrer, Frühchr. Altertumer XI, 5. — Auf einem filbernen Raftchen: ums 3013. Goutet, grupyl. aiterumter A1, 5. — Auf einem fluorenen Adfigen: Rohault de Fleury, La Messe pl. 53. — Auf Ahonlampen in Afrika. Re-15 vue de l'Art chrét. 1891 p. 306. — Auf Mingen f. oben. — Diese einfache Schema wird erweitert durch Beiwerf, aus Buchstaben und Zeichen oder aus beiden zugleich bestehen, auf einer Snichrift in Mailand, wo l. B, r. M. erscheint. Corp. Inser. lat. V n. 6210 (3. 467), auf einer Inschrift in Spanien und Rubien mit je einem Rreuz auf den beiden Seiten: Hübner, inser. Hisp. chr. n. 3 (3. 584). Corp. 20 inser. gr. n. 9121. Eine Inschrift in Mailand besitht r. von dem Kreuz mit A W eine Taube und M, mahrend die I. Geite des Textes gerftort ift. Indeffen bietet fich dafür unschwer B und eine Taube als Ergänzung dar: Corp. inser. lat. V n. 6277. In einer Grabtammer zu schefä-amr hat der Entdeder ein Kreuz mit A  $\Omega$  und einen Bogel zu beiden Seiten nachgewiesen: 3dPB 12. Bd. S. 28. Auf einem galli= 25 [hen Stein steht ein Kreuz mit A A, das letztere offenbar für  $\Omega$ , in der Mitte und an ben Seiten zunächft je ein Palmzweig und sodann je eine sternartige Verzierung: Le Blant, inser. n. 467. - Als Beifpiele für die icon bei R und P notierte Ericheinung, daß die beiden Buchftaben mit den Querballen durch Striche ober Rettchen verbunden werden, tommen hier in Betracht eine Medaille: Garr. 480, 6; eine gallische Inschrift: 30 Le Blant, inser. n. 551 A; eine Malerei in der Pontianus-Ratatombe zu Rom, wo das Kreuz, mit Edessteinen und Perlen reich verziert, auf seinen Querdalten I. und r. einen Leuchter trägt: Garr. 86, 3. Zwei Kreuze erscheinen auf einer Inschrift in Padua, bier hängen von den Zuerbalten des einen I. W und ein Kreuz, r. ein Kreuz und A, von dem Querbalten des andern I. A und ein Kreuz, r. ein Kreuz und W herab: 25 Corp. inser. lat. V n. 3100. - Einigemale haben A W nicht in den unteren, sondern in den oberen Eden des Rreuges ihren Plat, fo auf britan. Inschriften: Hübner, inser. Brit. chr. n. 189. 194, und auf einem gallischen Stein mit auf ben Ropf geftelltem W: Le Blant, inscr. n. 565 (Š. 500. 527. 591 ob. 690). Wie auf biefem, jo ift auch auf einem Architektursküd mit Kreis in Sprien W dem A vorangestellt: de Vogüé, 40 Syrie centr. pl. 42. - Unter- und oberhalb der Querbalten eines Rreuges finden sich AW auf einer Holztafel mit aufgemalter Inichrift aus Egypten: Forrer, Fruhchr. Altertümer IX, 7. — Eine griech. Instr. in Gallien, wo das Kreuz, von zwei konzen-trischen Kreisen umschlossen, auf einer Base mit einer Taube l. und r. dargestellt ist, hat unter den Querbalten A W, über denselben I. ein auf den Ropf gestelltes A 45 mit leichter Reigung nach I., r. einen Strich: Le Blant, inser. n. 423; Kaibel, I. c. n. 2491. — Auf einem fpanifchen Denfmal erhebt sich über einer Art Postament ein At the particle of the partic seitiges Kreuz, umgeben von einem Kreis, I. davon A, r. W, begegnet in Afrita : Corp. inser. lat. VIII n. 4770. Zwei Mofaiten zu G. Bitalis in Ravenna sind mit Rreugen geschmudt, einem griech, und einem lat., die von Rreifen, durch je zwei Engel getragen, umrahmt werden. Bon den Kreuzbalten hängen die Buchstaben (W W herab, wohl anstatt 55 4 ω: Garr. 262, 1. 2. Das Upfismofait in S. Apollinaris in classe zu Kavenna zeigt auf Sternengrund, eingefaßt mit einem reidj verzierten Kreis, ein lat. Kreuz, über dem IXOYC, unter dem SALVS MVNDI und neben deffen Querarmen I. A,r. W fteben: Garr. 265, 1. Ebenfalls auf einem ravennatischen Dentmal, einem Sartophag, begegnen zwei Blatterfrange, Die je ein griech. Rreug füllt. Das porbere hat unter 60 10 1 2

feinen Querbalten W A, das hintere A W : Garr. 392, 1. Mehrere fingulare Rombis nationen des Rreuzes mit A W besitht Afrita. Bon einem Rreis gehen die breiten Arme eines gleichseitigen Rreuges aus, in beffen I. oberen Ede A und in beffen r. unteren Ede Weingefügt ist: Corp. inser. lat. VIII. n. 4473. In einem Kreis steht ein griech. Rreuz und, in die Wintel desselben eingeschoben, ein sog. Andreastreuz, auf besselben eingeschoben, ein sog. Andreastreuz, auf besselben eingemeißelt sind: ibid. n. 671. An dieses Bild erinnert ein anderes Rreug; aber bier finden fich nur in den oberen Winteln Striche, und gwar je zwei parallel, eingesett, mahrend in den unteren Wintel I. W, r. A sichtbar ist: ibid. n. 705. Bielleicht darf hierher auch ein Monument gerechnet werden, auf dem in 10 der Mitte ein Rreuz unter einem Salbtreis, r. A und ein Zeichen in Gestalt eines Rhombus, I. ein ebensolches erlannt wird, während die angrenzende Partie abgebrochen ist: ibid. n. 11482. — Auf einer Marmorurne erscheint ein lat. Kreuz, von dessen Querarmen  $A \cup A$ , letteres in der Korm  $A \cup A$ , herabhängen. Sein Postament in Gestalt eines d und feine Spite mit einem Querftrich und darüber die Ligatur von ou, nebst ben Buch-15 staben I. und r. gestatten vielleicht diese monogrammatische Berbindung als Nixopedov zu lesen: Garr. 427, 4; Corp. inser. gr. n. 8939. Eine Lampe in Spanien trägt die

umdeutete, gewöhnlich als Senteltreuz bezeichnet, ist zusammen mit  $A \omega$  bisher nur auf derfelben Stelle begegnen die beiden Buchftaben auf einem Grabmonument des egypt. Museums zu Berlin (Rr. 9338). Auf dem gepunzten Eisenbeschlag eines Solztaftchens in

Zeichen A, griech. Kreuz mit Querstrich darüber und O: Hübner, inscr. Hisp. chr. n. 106.

4) Das ägyptische Lebenszeichen, was die chr. Symbolit übernahm und entsprechend 20 wenigen Dentmalern nachgewiesen worden, so auf einer Pilgerinschrift, wo A l. und Wrechts von der sentrechten Hasta des Zeichens steht: Corp. inser. gr. n. 8947. Un bem nämlichen Museum (Rr. 10529) ift A W oberhalb bes an seinen Schenkeln breit 25 ausladenden Senteltreuzes angebracht. Besondere Beachtung verdienen diejenigen Monumente, welche A W allein oder zusemmen mit Lund Lin Beziehung jetzen zu anderen Figuren als Christus. Eine Gradinschrift in Rom stellt dos Brusstibil einer verschleierten Frau dar, slantiert von A und W und Petrus und Paulus. Darf man zweisellos in der Frau die Berstorbene ertennen, so erscheint wurde: Garr. 485, 3. Wehrsach begegnet, wie das einsach Wonogramm Christi und das Stabmonogramm, so auch  $A \omega$  mit diesen vereint, auf den Grabsteinen zu Aquileia in Berbindung mit Oranten d. h. Mannern, Frauen und Rindern, mit größerer oder geringerer Porträtähnlichleit dargestellt in dem Augenblid, wo sie ins Paradies eingegangen sind und Gott für die ihnen gewordene Erlösung mit ihrem Gebet danken. Auf einer hugelartigen Erhöhung steht eine verschleierte Frauengestalt mit erhobenen Armen; zur Seite der Erhöhung bemertt man je einen Strauch und daneben auf der I. Seite eine Taube mit Olzweig, auf der r. ein Schaf, mahrend l. und r. von den Urmen der Frau je ein & mit A W unter ben Querbalten sichtbar ift: Wilpert, Inschriften Aquileia's S. 44. L. und r. 40 von einer roh gezeichneten mannlichen Figur in Orantenstellung findet sich je ein Leuchter mit Lichtern und über dem Kopf des Mannes ein P, bei dem die P-Rundung I. antritt und an beffen Armen A W hangen. Unter den beiden Buchstaben stehen ebensoviele sternartige Zeichen : baselbst S. 47. Während auf diesem Bild die sentrechte Hafta nur durch einen Heinen Zwischenaum von dem Ropf der Figur getrennt ist, sist auf einem 46 anderen die entsprechende Hasta eines P mit AW, umrahmt von einem Kranz, un-mittelbar auf dem Kopf einer weiblichen Orans, flantiert von zwei Tauben, auf: daselbst S. 49. Auf einer Medaille mit der Inschrift SVCESSA VIVAS ist die Darstellung eines Martyrium zu erlennen: auf einem Roft, unter dem die Flammen emporzungeln, liegt eine nadte Figur. Uber ihr steht eine Frau im Gebetsgestus, wohl identisch mit jener Figur, 50 aber als bereits ins Paradies eingegangen dargestellt, worauf auch der Kranz, nach ihrem Saupt von einem Urm ausgestredt, ichließen läßt. Sier bemertt man oberhalb ber I. Sand der Betenden A, oberhalb ihrer r. W und unterhalb diefer P: Garr. 480, 8. Nachdem das Monogramm Chrifti und das Stabmonogramm mit A W über und neben den Berstorbenen und Märtyrern Plats gefunden, war es nur noch ein Schritt, auch 55 dirett das Haupt besonders verehrter Blutzeugen damit zu schmücken. Und in der That ist auf einem süngeren Katalombenbild in Neapel Januarius mit einem Rimbus, wie er sonst nur bei Chriftus vortommt, R mit A W, umgeben von einem Rreis, ausgezeichnet, während auf einem Goldglas hinter dem Ropf des Laurentius 🧩 und neben feinen Schultern (A) W erscheinen: Garr. 102, 2. 189, 1.

Wenn De Roffi und andere ben wenigen Beispielen, die das Dreied gusammen mit

 $A \Omega$  11

Monogramm Chrifti, Stadmonogramm und A Q aufweisen, jolche Bedeutung beimessen, des sie in ihnen symbolische Darstellungen der Trinität erkennen zu müssen glauben, des sie in ihnen symbolische Darstellungen der Trinität erkennen zu müssen glauben, des eine Araus, Realengtl. d. dr. Allert. I S. 378 f. u. a.), so vermag ich ihnen nicht beizupflichten. Einmal polemisitt Augustin vom Standpuntt der Kitche aus (contraFaustum Manich. XX, 6. Kraus, a. a. D.) sgegen das Dreieck, das im System der Manicher eine Molle spielte. Darnach wäre es naheliegender, in den wenigen vorhandenen Dentmälern mit dem Dreied manickäische als stächliche zu erkennen. Sodann würde es sehr aufsallend sein, daß man mit den Dreieden nur Symbole Christi in Berbindung gebracht hätte und nicht auch solche der beiden übrigen Personen der Trinität, falls man die Ubsicht gehabt hätte, Sinnbilder 10 der Dreifaltigseit darzustellen. Weiter würde es bei jener Meinung nicht zu erklären sein, daß die Berfertiger und Besteller von Dentmälern nicht öfters von diesem Symbol Gebrauch gemacht hätten, und dies namentlich in der Zeit der Lehrstreitigleiten. Nachdem die voranssehen die voranssehen übersicht hat erkennen lassen, daß der Kreis, der Kranz, das Rechted und Quadrad als Einfassung für ¾ und Ք mit A W Berwendung ge- 16 sunden, dann es nicht wundernehmen, daß in zwei Fällen auch das Dreied zu beiem Zwed herangezogen wurde, und dies um so weniger, als daß A in der Horm ∆wed herangezogen murde, und dies um so weniger, als auch A in der Horm ∆wed herangezogen wirde, und die Sonna och v. 400, als auch A in der Horm ∆

Auf mittelalterlichen Dentmälern tritt der Gebrauch von A und Q, allein und in Ber= 20 bindung mit Monogramm Chrifti und Areuz, zurüd, und dies gilt namentlich von den Grabsteinen ; während wie im Altertum, so auch im frühern W.U. an Altären noch mehrsach davon Gebrauch gemacht wird (de Fleury, l. c. pl. 37. 38. 49. 50.51). Nur in Berbindung mit Bildern Chrifti wird es häufiger gefunden. Auf dem Thasilotelch zu Kremsmünster stehen die beiden Buchstaben I. und r. vom Ropf des Herrn (ibid. pl. 293). Auch das Elfenbein- 25 Diptydon des Tutilo in St. Gallen aus dem 9. Jahrh. zeigt A  $\dot{\omega}$  an derfelben Stelle (Westwood, Fictile Ivories in the South Kensington Museum p. 119). Auf einem Darmitadter Elfenbein Diptychon aus dem 10. Jahrh. sind die beiden Zeichen L und r. vom Ropf Jesu an Rettchen befestigt (ibid. p. 126). Ein gleiches Diptychon der Berliner Bibliothet aus dem 9. oder 10. Jahrh. weist die beiden Buchstaben, 30 oben in einem Rreug endigend, oberhalb ber den thronenden herrn umgebenden Glorie auf (ibid. p. 137). Hrabanus Maurus giebt ein Bild des Gekreuzigten, in dessen Kreuznimbus r. A, oben M und I.  $\Omega$  d. i. initium, medium und finis eingezeichnet find, (de laud. s. crucis lib. I figura I). Auf der goldenen Altartafel aus Bafel, jeht in Paris, aus dem 11. Jahrh. hält Chriftus in der l. die Welttugel, geschmüdt 35 mit  $A_{\mathbf{R}^{\omega}}$  (Kraus, Chr. Inschriften II n. 4). Nicht selten ist A  $\Omega$  auf das aufgeschlagene Buch geschrieben, das der Heiland halt, so 3. B. am Portal der Rirche zu Elstertrebnit (Steche, Beschreib. Darftellung b. altern Bau- und Runftbentmaler b. Rönigr. Sachsen, 15. Seft G. 19). Auch die Fresto- und Miniaturmaler eignen fich die beiben Buchstaben in Berbindung mit der Figur Christi an, so auf den Wandmalereien der Kathée 40 drale zu Auxerre und in einer Handschrift der Bibliotheca Barberini zu Rom (n. 3577). In dem livre d'heure der Königin Anna von Bretagne aus dem Ende des 15. Jahrh.s ericheint EGO SVM ALPHA ET O PRINCIPIV ET FINIS bei ber Darstellung der Trinität, wobei Gott Bater und Sohn ein offenes Buch mit der genannten Inichrift halten. Ein anderes Blatt der nämlichen Sandschrift stellt Chriftus in der Mandorla 45 dar mit einem geöffneten Buch in der I., das die Inschrift trägt: EGO SVM ALPH ET O PRINCIPIV (!) ET FINIS. (Delaunay, Le livre d'heure de la reine Anne de Bretagne). Auf einer Altardece zu St. Stephan in Lyon aus dem 9. Jahrh, war der Erlöser unter dem Bild des Lammes mit den Goldbuchstaben A Q und entsprechender Inschrift zu sehen (Mai, Scriptorum vet. nova col- 50 lectio V, p. 205). In den handschriften tritt A Q ab und zu zu dem Rreuz auf dem Titelblatt ober an der Spige größerer Abschnitte, fo in dem neuentdecten Rodex des Eog, und der Apot. des Petrus (v. Gebhardt, Eog. und Apot. des Petrus Tafel I, wo sie die Form a (...) haben). — Besonderer Bevorzugung erfreuen sich die beiden Buchstaben, häusig oben noch mit einem Kreuz verziert, in den letzten Jahre 305 hunderten des M.Vs. auf Gloden, und dies namentlich im Vereich der heutigen Pro-vinz Sachsen und des Herzogtums Anhalt. Oft erscheinen sie als Inschrift in der Form EGO SVM ALPHA ET OMEGA und zusammen mit dem Text O REX GLORIAE VENI CVM PACE, oft auch zusammen mit Legenden mystischen Inhalts, so daß nicht

baran zu zweifeln ist, daß man ihnen selbst, ebenso wie den Chiffern IHS, XPS, MARIA u. s. w., mystische Bedeutung zuschrieb (Beispiele: Bespreibende Darstellung d. älteren Bau- und Runstdentmäler der Prov. Sachsen, 3. Het S. 8. 30. 54, 5. Het S. 30f. 43, 16. H. S. S. 100, 18. H. S. S. 211, 19. H. S. 3. 221, 241, 250, 263, 296, 309, 339, 378, 381, 382; Büttner-Pfänner zu Thal, Anhalts Bau- und Runstdentmäler S. 216, 254, 255, 280, 281, 288, 305, 311; vgl. auch Otte, Glodentunde S. 81).

Der Sprache der symbolärmeren neueren Runst ist A  $\Omega$  ziemlich fremd geblieben. Erst in unserem Jahrh, wurden die beiden Buchstaben, ebenso wie andere alten, und mittelalterl. Sinnbilder, zum Schmud der Kirchen und der kirchl. Gegenstände, inssolonombere der Paramente, wieder mehr empsohlen, und darum begegnen sie in der kirchlichen Runst jeht verhältnismäßig häusig, wenn auch salt regelmäßig nur zusammen mit -

Noch sei verhältnismäßig häufig, wenn auch sat regelmäßig nur zusammen mit A. Noch sei erwähnt, daß auch einige Liederdichter sich A O angeignet, so Benjamin Schmoll in dem Liede: Der lette Wochentag ist hin u. s. w., und Frenlinghausen in dem Liede: Auf, auf, mein Geist, u. s. w. Rifolaus Wäuer.

5 **Nadjen**, Synoden. — MG Capitularia reg. Franc. I u. II; Harzheim, Concilia Germaniae I u. II; Mansi XIII u. XIV; Binterim, Pragm. Gejd, der deutjden Concilien II u. III; hefele, Conciliengeschichte III u. IV; hand, KG. Deutjdelands II.

Die politische Bedeutung ber Stadt Nachen im Reiche Rarls d. Gr. und seiner Nachfolger bewirtte, daß mehrfach tirchliche Beratungen daselbst abgehalten wurden. Als 20 erste Aachener Synobe psiegt man die Versammlung v. 23. März 789 zu zählen. Zweifelsohne fand an diesem Tage eine Beratung statt (Cap. 22 S. 53: Considerans... una eum sacerdotibus et consiliariis nostris). Ihr Ergebnis liegt uns indes nur in der Gestalt zweier löniglicher Erlasse vor, der sog. Admonitio generalis (Cap. 22) und der Instruttion für die Königsboten (Cap. 23). Die erstere, gerichtet an alle lirch-25 lichen und weltlichen Burdentrager, wiederholt cap. 1-59 eine Reihe Ranones aus ber Dionnfio Sadriana und fügt cap. 60-62 Borfdriften gur Forberung bes firchlichen und solling Sebens hinzu (fleißige Predigt 61, 82, Seranbildung des Rierus 70, 72, 80, Sonntagsheiligung 81, gegen Zauberei 65, falsche Eide 64, gerechtes Gericht 63, gleiches Maß und Gewicht 74, Gastlichteit 75 u. dgl.). Die Instruction für die Königsboten betrifft 30 cap. 1—16 die Klosterdisziplin, cap. 17—37 die Disziplinierung des Voltslebens. War schon der Ronvent von 789 nicht eigentlich eine Snnobe, so wird mit noch geringerem Rechte die Reichsversammlung v. 28. Dtt. 797, die über die Ordnung der Berhältnisse in Sachsen beriet und beschloß (Cap. 27 S. 71), zu den Synoben gezählt. Dagegen trägt die Versammlung des Juni 799, auf der Alfuin mit Felix von Urgel bisputierte (s. Aboptianismus), den Charatter einer solchen. Auch die drei Bersammlungen der Jahre 801 und 802 werden als Synoben bezeichnet. Die erste fand nach den Annal. Juvav. mai. 3. 801 SS I S. 87 im Rovember, die zweite im März 802 (libid.), die letzte nach den Annal. Lauresh. 3. 802 SS I S. 39 im Ottober d. J. statt. Die Beratungen führten zu einer Reihe von Erlassen (Cap. 33—35 S. 91ff. und 36—41 10 S. 105 ff.), die fur Rarls Bestreben, das religiose und sittliche Leben unter Rleritern und Laien zu heben, von ber größten Bedeufung find. Um wichtigften ist bie große Instruttion fur die im Fruhjahr 802 ausgesandten Königsboten (Cap. 33, 2 ff. Erneuerung des Treueides, 10—24 Disziplin der Bischöfe, Alertier, Mönche und Nonnen, 25—29 Pflichttreue der Beamten, 30—40 Rechtssicherheit im Lande). Unter den Bestssichen der Herbssichen der Herbssiche der Herbssichen der für den Raifer und die Bischöfe, 4 f. Unterweisung des Bolles, 6 f. Berwaltung der Behnten, 8 ff. 21 f. Gottesbienite und Saframente, 13 ff. Disziplin der Rlerifer, 38, 1 ff. Instruftion für die Rirchenvisitationen). Die nächste Synode in Nachen, die im Rovember 809 stattfand, befagte sich mit der Lehre vom h. Geift (Annal. Einh. p. 809), viel-50 leicht tamen auf ihr auch die Berhältniffe gur Sprache, die durch die Rapitularien 61-63 G. 148 ff. geregelt werden follten. Ludwig b. Fr. versammelte im Berbit 816 ober im Commer 817 feine erfte Synode in Nachen. Auf berfelben berieten und beichloffen die Bischöfe neue Ordnungen für das gemeinsame Leben der Kanoniter und der Ronnen (Mansi XIV S. 147 ff.; vgl. d. A. Rapitel). Sie sind auf Antrag Hilde-55 brands von der Kastensynode von 1059 aufgehoben worden (Mabillon, Annal. ord. s. Bened. IV S. 686). Die im Sommer 817 in Aachen tagenden Abte berieten über bie Durchführung ber Benediftinerregel (MG Capit. I, 170 G. 344 ff.; vgl. b. A. Beneditt von Aniane). Die Reichsversammlungen von 819 und 825 (Annal. Einh. 3. d. 33.) und ahnliche spätere Beratungen tann man genau genommen wieber nicht

als Sunoden bezeichnen, Rur die am 6. Februar 835 in der Satriftei des Münfters abgehaltene Berfammlung ericheint als folde. Sie nahm eine eingehende Dentichrift de vita episcoporum, de doctrina episcoporum, de vita et doctrina inferiorum ordinum, de persona regis filiorumque eius et ministrorum an. Augerdem wandte sie sich an den König Pippin von Aquitanien, um ihn zur Rückgade der in seinem 5. Reiche eingezogenen Kirchengüter zu bestimmen (Mansi XIV S. 671 ss.). Über die in der Ehescheideitungssache Lothars zu Aachen gehaltenen Spnoden s. d. A. Kitolaus I. Die beiden letzten Aachener Spnoden sanden unter Hernick II. statt, die eine i. 3. 1000 in den Berhandlungen über die Wiederherstellung des merseburger Bistums (j. d. A. Willigis), die andere i. 3. 1023, zur Entscheidung des Streites über das Aloster Burt- 10 scheid, auf das Köln und Lüttich Anspruch erhoben. Der Beschluß fiel zu Gunsten des letteren Bistums (Gesta ep. Camerac. III, 35 MG SS VII G. 479).

Maron (inn. LXX 'Aagor, Bulg. Aaron), der Bruder Mosis und sein Ge-bilse bei der Gründung des israelitischen Boltes. Die hervorragende Bedeutung dieses Mannes wird von allen Quellenschriften des Pentateuchs gleich start betont; im ein- 15 zelnen aber wird sein Bild mit eigentümlichen Sonderzügen gezeichnet, weshalb hier die verichiedenen Quellen der Ubersichtlichfeit halber besonders betrachtet werden sollen.

In den jehovistischen Quellen (von der Zerlegung Diefer Schrift in die jahvistische und die elohistische Quelle sehen wir hier ab) wird Maron als "ber Bruder Mosis, der Levit" eingeführt, mas nur feine priefterliche Burbe angeben tann, ba bei ber Ermahnung beiber 20 Brüder fein Grund vorlag, die Abstammung Aarons von Levi hervorzuheben. Er wird zum erstenmale erwähnt, wo Mose bei der Offenbarung Jahves am Sinai an seinen eigenen Mangel an Beredjamteit erinnert hat, um dadurch die göttliche Berufung ablehnen zu können. Diesen Einwand weist der Herr zuruck, indem er ihm besiehlt, seinen Bruder Aaron, der sich gerade auf dem Wege zu ihm befindet, als seinen "Mund" zu benuten; 25 alles, was der Herr ihm gesagt habe, soll er Aaron mitteilen, damit dieser es dem Bolte verfünde (Ex 4, 10-16. 27-31). Demgemäß wird Aaron auch bei den Berhandlungen mit Bharao regelmäßig neben Mofe ermannt, obichon nach ben Berichten Diefer Quellen Woses dem Könige gegenüber überall selbst das Wort führt. Später stehen Aaron und Hur während der Amalektierschlacht auf einem Hügel neben Mose und unterstüßen seinen wusgereckten Arm, so lange der Kampf dauert (Ex 17, 10 ff.). Bei der Bundesschließung auf dem Sinat begleiten Aaron, Radad und Abihu mit 70 angesehenen Männern Wose auf den Berg, halten sich aber ehrsuchtsvoll zurück, während Mose alsein näher zum Herrn berantritt (Ex 24, 1 f. 9 f., vgl. 19, 24). Aber als später Mose allein auf dem Berge weilt, überreden die Israeliten Aaron, ihnen aus ihrem Geschmeide ein goldenes Ralb 35 zu gießen, weil sie einen Gott wünschen, der vor ihnen einherziehen könne. Vor diesem Bilde errichtet er außerdem einen Altar und läßt für den folgenden Tag ein Fest ausrufen. Als Moje zurucktommt und feine That heftig tadelt, entschuldigt er fich damit, daß das über die lange Abwelenheit seines Bruders ungedulig gewordene Volt ihn dazu ge-genötigt habe (Ex 32, 1 ff. 21 ff.). In ein ähnliches, ungünstiges Licht stellt ihn die 40 Erzählung Nu 12. Während des Zuges durch die Wüste äußern nämlich Aaron und Wirjam ihre Unzufriedenheit mit Woss Ehe mit einem kuschtlichen Weibe und außerdem mit feiner Führerstellung, die ihnen unberechtigt erscheint, weil Gott ebenfogut durch fie wie durch Moje geredet habe. Auf Gottes Befehl begeben sich alle drei zum Seiligtume, wo der herr Maron und Mirjam den tiefen Unterschied zwischen den gewöhnlichen und 45 den von Moje empfangenen Offenbarungen erflart. Mirjam wird gur Strafe ausfätig, wonach Naron por Moje die Thorheit seines Benehmens betennt und ihn um Silfe bittet. An diese Berichte tann man die Bemerkung von Dt 10, 6 anschließen, nach welchen Naron an einem Orfe in der Wülte, Mosera, starb, und sein Sohn Eleasar an seiner Stelle Priester wurde. Endlich sei noch an Jos 24, 5 erinnert, wo Naron bei einem 50 Rüdblide auf die Befreiung aus Egypten neben Wose genannt wird, und an Jos 24, 33, wo von dem Priester Eleasar, dem Sohne Aarons, die Rede ist. Als Hauptsache bei allen diesen Berichten ist hervorzuheben, daß die Quellenschriften Aaron als Priester tennen, wenn sie auch bei der Erwähnung des mosaischen Heiligtums nur Wose selbst und seinen Gehilfen Jojua nennen (Ex 33, 11).

In dem sogenannten Priefterbuch wird die Genealogie der Leviten und somit auch Marons weitläufig mitgeteilt. Er ift, wie der 3 Jahre jungere Dofe (Ex 7, 7), ein Sohn Amrams, des Entels Levis. Mit seiner Frau Eliseba, einer Schwester des judaischen Sauptlings Rahasson, hatte er vier Sohne: Radab, Abihu, Eleasar und Ithamar (Ex 6,

20,23). Bei der Berufung Mosis verheißt der herr diesem selber, ihn vor dem ägyptischen Ronige wie zu einem Gott zu machen; fein Sprecher aber foll Aaron fein, der bem Ronig alles vertündigen foll, was der herr Mose gesagt hat (Ex. 7, 1 f.). In Ubereinstimmung hiermit spielt Aaron eine Sauptrolle bei den Borgangen am agyptischen Sofe. 5 Stabes werden verschiedene Wunder vollzogen, die zuerst von den ägyptischen Zauberern nachgeahmt werben, bis ihnen bei ben Stechfliegen die Runft verfagt (Ex 7,9 ff. 19 f. 8, 1 f. 12 ff., vgl. 9, 8 ff.). Während der Buftenwanderung behalt Aaron feine führende Stellung, wenn auch unter Mosis Oberhoheit. Gegen beibe Bruder murren die hungernden Israeliten, worauf Moje seinem Bruder befiehlt, das Bolt vor Gott zu versammeln, 10 damit sie die Gabe der Wachteln und des Manna empfangen; auf Mosis Befehl stellt Maron einen Rrug mit Manna por ben herrn hin (Ex 16, 9 ff., 33). Um Ginai wird das Brieftertum eingerichtet und feierlich Aaron und seinen 4 Göhnen und deren Rachtommen übertragen (Ex 28 1 ufw.). Bon biefen Göhnen werden aber bie beiben alteften Nadab und Abihu, vom Feuer verzehrt, weil sie ein illegitimes Opfer vor Gott gebracht 15 hatten (Le 10, 1 ff.). Als Söhne Aarons, ober Priester, bleiben also nur Eleasar und Ithamar mit ihren Rachsommen übrig. Aaron ist aber nicht nur Stammvater und Borbild ber gewöhnlichen, von den Leviten unterschiedenen Priefter, sondern auch im engeren Sinne Prototyp des Sohenpriestertums, als deffen Bertreter immer nur einer aus feiner Familie und zwar, nach ben Undeutungen zu urteilen, ber erftgeborne Gohn in birett ab-20 steigender Linie, erscheint (Ex 28, 6 ff. 29, 29 f. Le. 16, 2 ff., 32, vgl. Bf. 133, 3). Bon ben zahlreichen Gesetzen der Briesterschrift, die für gewöhnlich durch Mose allein vermittelt werden, werden einzelne auch Aaron mitgeteilt (Le 11, 1, 13, 1, 14, 33, 15, 1, Ru 19, 1). Rachbem die Israeliten die Sinaigegend verlaffen hatten, entfteht ein Streit zwischen Moje und Aaron einerseits, und dem von Korah und seiner Rotte aufgehetten Bolte an-25 bererseits, weil diese die Prarogative des besonderen Priestertums nicht anerkennen wollen. Auf Mofis Befehl bringen Rorah und feine Anhänger ihr Raucherwert vor ben Serrn, der sie dann in feinem Borne vernichtet. Das von den Emporern verführte Bolt wird aber burch die Guhne, welche das Raucherwert Aarons wirft, gerettet, wonach die Prarogative der besonderen Briefter durch das Aufblühen des Stabes Aarons auf überzeugende 30 Weise bestätigt wird (Ru 16 u. 17, jest nicht nur durch die Berbindung mit der Ergahlung von dem Aufruhr Dathans und Abirams, sondern auch durch den Bericht über einen Rampf zwischen den Leviten und den Priestern im engeren Sinne erweitert). Auf dem Wege von Kades durch die Wüste stirbt Aaron auf dem Berge Hor an der edomitischen Grenze, wo nach seine hohepriesterliche Würde auf seinen Sohn Cleazar übergeht (Ru 20, 22 ff. 33, 38 f.). Von den Stellen im übrigen Alten Testamente, wo Naron erwähnt wird, ist nur Mi 6, 4, wo er neben Mose und Mirjam vorkommt, hervorzuheben. F. Buhl.

Mbalard. Ausgaben und Litteratur. Die erste Sammlung ber Berte U.S edierte Duchesne (Quercetanus: P. Abaelardi . . et Heloissae opp, nune primum eruta ex mss. codd.

et in lucem edita studio ac dilig. Andreae Quercetani. Paris 1616. 49), auf Grund der (wie e fcint, nicht gebrudten) Textrezension und Borrede des François d'Amboise; daber beißt diefe Ausg. oft auch Edit. Amboesiana, ebenfo die ungefahr gleichzeitige u. b. I.: P. Abaelardi, filosofi et theologi, abbatis ruyensis, et Heloisae .... opp. nunc primum (?) edita ex mss. cold.v. illustr. Francisci Amboesii, cum ejusdem praefatione apologetica et notis Quercetani, 5 Par. 1616, 4º. Gine im wesentlichen vollständige Ausgabe lieferte jedoch erft Victor Cousin (P. Ab. Opp. hactenus seorsim edita nunc primum in unum coll.) in zwei Quartbanden T. I, Par. 1849, T. II, 1859 (und nach ihm Digne im 178. Bbe ber SL), aber mit Weglaffung ber bereits (Par.) 1836 in ben Ouvrages inedits d'Abelard von ibm felbft berausgegebenen Berte (Dialectica und Sic et non, welches lettere Bert hingegen Dignes Musgabe enthalt). 10 Die Ausgabe bes Duchesne enthält von ben beute befannten Sauptschriften außer Briefen nur ibn Komm, zum Römerbrief und die Introductio ad Theol. Die Theol. chr. und das Hexameron chierren juerft Mariène und Durand im Thesaur. nov. anecdot. Tom. V, 1717; die EthicaPezius im Thes. anecdot. noviss. T. III, 1721; den Dialogus (Berol. 1831) und die jog. Epitome (ib. 1835) &. S. Rheinwald; das Sic et non vollftandig zuerft Bente und Lindentohl 15 (Marburg 1851, unvollständ, Coufin 1836, f. vorher); die Dialectica und die Glossae Cousin in bin Ouvr. inédits; ben Tractatus de unitate et trinitate divina Remigius Stölzle (Freib. i. B. 1891). Die Briefe gab befonders beraus Rich. Ramlinfon, Lond. 1718; den (unechten) Tractatas de intellectibus Cousin (Fragm. philos. 1840, t. III); die Historia calamitatum (= Epist. 1, Cous. t. I, 3 f.), Orelli (Turici, 1841). — Bon Wonographien und besonderen Abhandlungen über 20 H. find betworzulgeben die von A. F. Gervaise (Vie de Pierre A., Par. 1728); J. Berington (History of the lives of A. and Hel., 1787); J. M. Refler (M. u. Oct., Bert. 1800); R. Chr. Schleffer (M. u. Dufcin, Wotha 1807); Ferrings (De Petri A. doctr. dogmatica et mor., Jen. 1827); D. J. D. Obloborn (De summis principiis theol. abaelardeae, Lips. 1836, unb naments lid: A.s dogmat. Hauptwerke, in Rahnis' 3hTh 1866 S. 161—230); Bornemann (Anselmus 25 et A. sive initia scholasticismi, Kopenhag. 1840); E. M. Lewald (De operibus Petri A., Heidelb. 1839); Carrière (M. u. Scl., Gießen 1844, 2. Must. 1853); Ch. de Rémusat (Abélard, deb. 1839); Carrière (M. u. Hel., Gießen 1844, Z. Anfi. 1853); Ch. de Rémusat (Abélard, Par. 1845); J. L. Jacobi (A. u. Hel., Berl. 1850); Y. Tofii (Storia di Abelardo, Napoli 1851); C. A. Wilfens (Yet. U. Hel., Berl. 1850); G. Schuffer (A. u. Hel., Damb. 1860); Bonnier (A. et S. Bernard, Par. 1862); Holl (M. unb feine Lehre, Regensburg 1863); G. Vitther 1864 (Keben Des Peter U., in Rahnier (Yet.) Holl (M. u. Del., Damb. 1860); Bonnier (B. et S. Bernard, B. et S. Bernard, S. G. et S. E. et S. S. et S. Leipz. 1883).

I. Leben. Er ward geboren 1079 in Palais (le Pallet), einem Fleden in der (damals wich ind it der franzöjischen Krone gehörigen, vielmehr unter dem Grafen d. Cornouaille und Kantes stehenden) Bretagne (etwa acht altfranzöslische Meilen össlich von Nantes, Hist. cal. ed. Cous. t. I, p. 3). Seine Mutter hieß Lucia; sein Bater, der Hert des Fledens, war der Ritter Berengar. Beide Eltern traten später in gestliche Orden; der Veledens, des war des Flödens, werden die Vollen der Flicken der Kiedens, des war der Flide vor der Fliedensten welcher alsbald, verzichtend auf die Rechte der Primogenitur, den Glanz der militärischen Laufdahn nehs dem väterlichen Erbe seinen Brüdern überließ. Der erste Lehrer des Knaden und des Jünglings war (nach Otto v. Freil. De gestis Frid. I. c. 47, vgl. auch Ab. selbst die Dialect. p. 471 Cous.) Roscelin (der Rominalist), und zwar zu der Zeit, wo dieser in Sosmenach bei Bannes in der Bretagne docierte (l. den 1849 von Schmeller wiederentbetten Brief Noscelins an Ab. dei Cousin, P. Ab. opp. t. II, Par. 1859 p. 792: "Beneficiorum, quae tibi tot et tanta, a puero usque ad juvenem, sub magistri

nomine et actu, exhibui, oblitus." P. 794: "Neque vero Turonensis ecclesia vel Locensis, ubi ad pedes meos magistri tui discipulorum minimus tam diu resedisti, aut Bizuntina ecclesia, in quibus canonicus sum, extra mundum sunt"). Um es in der Dialettit, in welche ihn Roscelin eingeführt haben wird, weiter zu bringen, 5 wanderte er sodann von einem berühmten Meister gum andern und tam (Hist calam. p. 4) auf dieser Wanderschaft endlich nach Paris, wo Wilhelm v. Champeaux, damals Borsteher der Rathedralschule, unter großem Zulauf wirtte. Gewandt, ted und eingebildet wie er war, erlaubte sich Alb. schon damals diesem Haupt der extrem realistischen Schule gelegentlich zu widersprechen, ja "supra vires aetatis" (a. a. D.) entschloß er lich bereits 10 während diese ersten Ausenthaltes in Paris, sich selbst in der Leitung einer Schule zu versuchen. Der Entschluß tam trob der Intriguen Wilhelms in Melun zur Aussichrung, von wo jedoch Ald., um der Hauptschluß, dem ersehnten Tummelpslaß für dialettische Disputationen, naber zu tommen, feinen Lehrstuhl demnachst nach Corbeil verlegte. Rach einigen Jahren, Die er wegen angegriffener Gesundheit in feiner Beimat hatte gubringen muffen, 15 gelang es ihm fogar, in Paris, wohin er übrigens zugleich, um zu lernen, nämlich um bei Wilhelm nunmehr Rhetorit zu hören, zurudgetehrt mar, und zwar an ber Rathedralfcule feine immer ftarter von begeisterten Schulern begehrte Lehrthätigteit wiederaufgunehmen. Doch wußte Wilhelm, dessen Ruf der junge Nebenbuhler nunmehr geradezu geschädigt hatte, indem er ihn zwang, sein realistisches System förmlich zu modifizieren, der 20 aber, auch nachdem er die Leitung der Kathedralschule abgegeben, diese außerlich noch beherrichte, ihn sofort wieder zu beseitigen. Er ging wider nach Melun. Erft als Wilhelm, um das Gerücht zu widerlegen, er sei zu weltlich gesinnt, um sich von der Stadt Paris weiter als dis zur benachbarten Abtei St. Victor entsernen zu können, sich auf eine entlegene Billa gurudgezogen hatte, fette er feine Bortrage in Baris fort, freilich nicht, wie 25 er gehofft hatte, an der Rathedralichule (dies verhinderte der bald wieder von St. Victor zurückgefehrte Widersacher), vielmehr auf dem Berge der h. Genovesa. Abalard hatte bis dahin nur Dialettit gelehrt. Nun mochte er fühlen, daß sein Ehrgeiz und seine Wiß-begierde unbefriedigt bleiben würden, falls er nicht auch als Lehrer der Theologie auftrete. Daher begab er fich von Balais, wohin er, um feine Familienverhaltniffe gu ordnen, ge-30 reist war — ber Bater war Mönch geworden, die Mutter stand im Begriff, den Schleier zu nehmen — nicht nach Paris zurück, sondern wandte sich, um Theologie zu studieren, nach Laon zu dem Kanonitus Anselm. Indessen weniger dieses Heraustreten aus der gewohnten Bahn, als eine anders gearlete Extravaganz, wurde epodemachend für sein Leben. In Loon, wohin er ging, nachdem Bilhelm Bischof von Chalons s. W. gesworden war, also nicht vor 1113, hielt er sich nicht lange auf, weil er an den Borträgen Anselms teinen Geschmad sand und, als er, im Vertrauen auf sein Genie, ziemlich unvorbereitet, gewagt hatte, als Exeget des schwierigen Propheten Ezechiel aufzutreten, von diesem an der Fortsetzung seiner theologischen Borlesungen, für die man ihn als Borfteher der Schule verantwortlich machen tonnte, verhindert worden war. Runmehr folg-40 ten zum erstenmal einige Jahre ruhiger Lehrthätigkeit (an der Rathedrallchule) in Paris, bei welcher sich hinsichtlich ber Auslegung des Ezechiel ein gleich großer Beifall herausftellte, wie zuvor und gleichzeitig hinfichtlich der philosophischen Bortrage, und nebenbei ein außerordentlich reichlicher Erwerb aus dem Honorar, dis der Liebeshandel mit Heloise und dessen verhängnisvolle Folgen dem dis dahin trog aller Anseindungen an den schließ-45 lichen Gieg gewöhnten Streiter einen großen Teil feiner Soffnungen für immer gu Schanden madten. Beloife (nad Papirius Massonus lib. III Annal., Lutet. 1578, p. 256 bie uatürliche Tochter eines Kanonitus Iohannes zu Baris) war die achtzehnjährige Nichte des Ra= nonifus Fulbert in Paris, ,,per faciem non infima, per abundantiam literarum suprema." Im Bertrauen auf feine Berühmtheit, sowie auf die Ungiehungstraft feiner 50 wissenschaftlichen Bildung, aber auch seiner Gedichte, seines Gesanges und seiner männlichen Schönheit, wußte er der leidenschaftlich Begehrten sich zu nähern. Es gelang ohne Schwierigfeit. Der auf die Fortbildung feiner Richte verfeffene und zugleich geizige Dheim nahm den Philosophen, der bis dabin im Rufe der Sittenreinheit gestanden hatte, arglos in fein Saus auf und erteilte ihm unbegrengte padagogische Bollmacht, froh des toftenlosen Unter-55 richts eines solchen Informators. Aber "apertis libris plura de amore, quam de lectione verba se ingerebant, plura erant oscula, quam sententiae" (p. 10). Über den erotischen Gedichten, deren weite Berbreitung im Boll er später noch mit Genugthuung erwähnt, begann nun der Romantifer seine litterarische Thätigkeit und den öffentlichen Unterricht zu vernachläffigen. Fulbert mertte fpat die Folgen seiner Sarmlosigkeit, 60 zeigte sich aber in seiner Rache besto grausamer. Die Liebenden mußten sich trennen, bis

9lbälard 17

Abalard Seloife entführte und in seine Seimat zu seiner Schwester (Dionysia) brachte, wo fie ihm einen Anaben - Aftralabius - gebar. Dennoch erflarte fich Fulbert für verfohnt, als jener sich erbot, die Mutter des Anaben zu ehelichen, falls die Geheimhaltung Dieser Bermahlung, beren Befanntwerden ihn in feiner geiftlichen Laufbahn aufhalten mußte, ihm zugesichert wurde. Da jedoch die im Stillen wirklich vollzogene Ropulation von Fulbert 5 ist agerigen von der Bereich von der Ableugnung berfelben Heineswegs geheimgehalten und die Ableugnung derfelben Heinen bei gurudgelehrt war, von seiten des letztere eine träntende Behandlung zuzog, entführte Abstard nunmehr seine Gattin und brachte sie in das Benediktiner-Ronnenkloster Argenteuil bei Paris, in welchem sie einst erzogen war. Sie nahm dort später ben Schleier. Diese Unterbringung in einem Rloster wurde nun aber von Fulbert als ein Bersuch des 10 Gatten aufgefaßt, lich von Helosse loszulösen, für den er dadurch Rache nahm, daß er Aballard bei Racht überfallen und entmannen ließ, wodurch er diesem zugleich die mit solcher Irregularität unverträglichen kirchlichen Würden versperrte. Richt sowohl tiefe Reue, jongel stegnantat anvertragingen tanginen Zunigen verpeier. Inch von in eie Reute St. Denis. Sein Ruhm und sein Auf jen werden ins Rlofter — er trat in die Abtei St. Denis. Sein Ruhm und sein Auf jeinen vernigtet; doch sand er nicht nur allgemeine 15 Teilnahme, sondern auch wieder einen großen Julauf von Scholaren, denen er an einem ihm dazu angewiesenen abgelegenen Ort (der ",cella") haupstächtigt theologischen Unterricht erteilte. Wann er sich vortschie des, ist nicht genau seltzustellen, wohrscheinlich etwa 1118. Run hatte er wieder Ruhe, aber nur bis zum J. 1121, welches ihm nicht nur neue Anfeindungen, sondern auch eine formliche, wenngleich formlofe Berurteilung einer 20 feiner theologischen Sauptschriften durch die Synode zu Soiffons eintrug. Er felbst nennt bieje Schrift balb (Hist. cal p. 18) ,, quemdam theologiae tractatum de unitate et trinitate divina", balb (Ep. ad Paris. episc. Cous. II, p. 151) ,,opusculum de fide s. trinitatis", bald (H. cal. p. 19) "opus de trinitate". Sie ist vor tuzem von R. Sibizie aufgefunden und (Freib. i. B. 1891) herausgegeben worden. Die Bere Surteilung erfolgte nach Otto v. Freij. (De gest. Frid. I, c. 47) wegen sabellianistischer Reherei, während nach Ab. seibst (Hist. cal. p. 22) ausdrüdlich ihm nur vorgeworfen wurde, er erflare nur Gott ben Bater für allmachtig. Die Strafe bestand darin, daß er genötigt ward, sein Buch ins Feuer zu werfen, was er nicht Manns genug war zu verweigern, das athanasianische Symbolum vorzulesen und dem anwesenden Abt des Medar- 30 dustlosters behuls Antretung einer Haft in dieses zu folgen. Wenige Tage darauf entließ ihn nun freilich der päpstliche Legat nach St. Denis, aber er ward dort übel empfangen und vollenden, als er durch die Bedauptung, Dionossius Agreapagita, der Patron des Rossers und Frankreichs, sei, wie Beda mit Recht annehme, nicht Bischof von Alben, sondern von Rorinth gewesen, seinem Abt (Abam) und seinen feindlichen Rlosterbrudern einen 35 neuen Borwand zur Berleumdung an die hand gegeben, zur Berleumdung auch beim frangolischen hofe, war es fein fehnlichster Wunfch, St. Denis zu verlassen. Er floh heimlich nach dem Rlofter St. Aigulph bei Brovins, einem Briorat der Benedittinerabtei St. Pierre zu Tropes (die Champagne gehörte damals noch nicht der französischen Krone). Indessen der Einstuß seines Abtes reichte auch dorthin. Er mußte nach St. Denis zu- 40 rücklehren , widerrief in einem Briese an Adam (opp. ed. Cous. t. I, p. 682) seine Außerung über den h. Dionysius und erlangte endlich mit Mühe von dem Nachsolger desselben (Sugerius) die Erlaubnis, unter der Bedingung, daß er seine Abtei nicht, dieser zur Schmach, mit einer anderen vertausche, sich in eine beliebige Einöbe zu begeben. Er wählte die ihm befannte Wildnis bei Nogent f. S. in der Champagne und baute fich dort 45 von Schilf und Rohr ein Bethaus zu Ehren der Dreieinigfeit, welches er fpater, als es — schon wegen des neuen Zudrangs von Zuhörern — erweitert und nunmehr von Holz und Stein errichtet war, Paracletum nannte. Auch das wurde ihm verdacht (als ungewöhnliche Bevorzugung der dritten Person der Trinität), und "Trost" sand er in diesem Oratorium nicht auf die Dauer. Vielmehr bemächtigte sich alsbald seiner Seele eine 50 solche Anglt, daß er hinter jeder Jusammentunft von Geistlichen das Gespenst eines gegen ihn berufenen Konzils sah und damit umging, bei den Heiben vor den Berfolgungen der Christen Zuflucht zu suchen (p. 29). In der That erhoben sich jeht Gegner, die gesährlicher waren, als gange Kongilien gewöhnlicher Kleriter: Norbert und Bernhard von Clairvaux. In der Unruhe feines Bergens nahm Abalard die Wahl zum Abt des Rlofters 55 des h. Gildasius zu Rhups in seiner Heimat, der Bretagne, (in der Diözese Bannes) an, geriet aber dort unter eine Art von Räuberbande. Die Mönche, für deren seibliche Be-dürfnisse er nicht hinreichend sorgen konnte und die sich keiner Disziplin unterwerfen wollten, beabsichtigten, ihn zu vergiften. Gein Parallet Dratorium bot ihm allein von Beit zu Beit ein Alint, nachdem er dasselbe seiner aus dem (etwa 1127 vom Abt in 00

Real-Gnenflopable für Theologie und Rirche. 3, 21, 1.

St. Denis retlamierten und eingezogenen) Rlofter Argenteuil vertriebenen Seloife geichentt hatte, welche, "nunmehr nicht sowohl seine Gattin, als seine Schwester in Christo" (H. cal. p. 30), als Übtissin durch ihre Frömmigteit, Umsicht und Sanstmut in der Umgegend des Dratoriums bald aller Herzen gewann, was dem Donator selbst nicht gelungen wat. Dieser 5 begab sich ofter in das neue Frauenkloster, um dort zu predigen, wodurch er der Stiftung zugleich materiellen Unterhalt verschaffte, auch im übrigen für die Ronnen zu forgen und ihr Leben zu regeln. Da dies jedoch selbst dem Eunuchen als Befriedigung fleischlicher Luft an seiner früheren Geliebten gedeutet wurde, so trat an die Stelle des persönlichen Berfehrs ein brieflicher. Um der täglichen Lebensgefahr zu entgeben, verlegte er seine 10 Wohnung aus dem Ronventgebäude (St. Gildas.) in benachbarte einsame Zellen. Eine schwere Berletzung am Salse infolge eines Sturzes vom Pferde gab auch seinen Gelundheit einen Stoß. Noch einmal tehrte er in das Konventgebäude zurück. Aber mit genauer Rot entging er durch die Flucht einem Mordanischlag; hatte man ihn früher vergiften wollen, so wollte man ihn jeht erwürgen. An bem uns unbefannten Ort, wohin er sich 15 flüchtete, schrieb er seine Selbstbiographie, die Historia calamitatum (s. unt.). Es folgt eine Reihe von Jahren, über die wir fast nichts sicheres wissen. Rur das steht fest, daß 1136 Johannes v. Galisbury in der Schule auf dem Berge der h. Genovefa Abalards Buhörer war (vgl. beffen Metalogicus II, 10). Dahin ift er also gurudgetehrt, aber Juhorer war (1981, dessen Actalogicus 11, 10). Dayin il er alio guruagesepit, over schon während der zweisährigen Anwelenheit des Johannes in Paris verließ vielen Ort, wenigstens zeitweilig, wieder. Erst das Konzil zu Sens, welches nicht 1140, sondern, wie Deutsch sie Spnode zu Sens, Berlin 1881) nachgewiesen hat, 1141 stattgefunden hat und ihm als Theologen eine entscheidende Niederlage dereitete, und was demselben unmittelbar vorausging, zeigt ihn uns wieder. Wir tennen dessen Berlogs worzugsweise aus einigen Briefen des h. Bernhard. Dieser hatte schon früher, nicht ohne Gehör zu sinden, aus den verklichen Krienkliten wei ihm durchgus anzienlichen Diese 25 por den Irrlehren und den prattijden Grundlätten des ihm durchaus antipathiliden Dialettiters gewarnt (H. cal. pag. 29), vorerst sedoch, ohne der Sache näher zu treten (s. Bernard. epist. 327). Inzwischen war der Ruhm des Häreiters im ganzen und (1. Bernard. Spist. 327). Ingulgen wat der Rught von Spietners im gangen and größen noch gestiegen. "Seine Bücher gingen über das Meer und über die Alem". Selbst in der römischen kurie fanden sie Verehrer. Als nun um das I. 1139 der Cisterzienser Wilselm, früher Abt von St. Thierry, den Abt von Clairvaux brieflich auf die gesährlichen Wirtungen seines Einslusses von neuem aufmerkam machte, drang der letztere auf eine Besprechung der Angelegenheit, vielleicht auch alsbald auf ein eigentliches Konzil Abalard, den Bernhard perfonlich aufgesucht hatte, um ihn gur Umtehr gu bewegen, erbat nunmehr von dem Erzbischof von Sens selbst sofort ein solches, um an-25 gesichts besselben mit Bernhard zu disputieren. Nach einigem Bedenten wegen der Gewandtheit des Gegners entichlof fich der Abt, zu erscheinen, und erft infolgedeffen icheint das Konzil (bald nach Pfinglien, am 26. Mai 1141) wirtlich zu stande gesommen zu sein. Bereits auf einer am vorherzehenden Tage gehaltenen Jusammenkunst privaten Charatters, welcher Tbalard nicht hotte anwohnen tönnen, hatte man sich über die Bertwertung einer Anzahl von Sähen aus bessen Schriften geeinigt. Auf dem Konzil selbst wurden jene Gage verlefen; Abalard aber, der um das Ergebnis jener Bortonfereng wußte, appellierte, als er aufgefordert ward, sie zu widerrusen oder zu verteidigen, statt dessen den Papst und verließ mit seinen Anhangern das Konzil (s. Deutsch a. a. D. und in der Schrift "Beter Abalard", Leipz. 1883, S. 48 f.). Die Appellation fand in-45 sofern Berudfichtigung, als das Konzil sich eines Borgehens gegen Abalards Person enthielt. Jene Gate wurden jedoch als irrig und teherisch verdammt. Sie find durch die Uberschriften der von Joh. Durand in Rom aufgefundenen "Capitula haeresum Petri Abaelardi" (f. dieselben 3. B. bei Cousin, opp. Abael. t. II, p. 765 f.) hinreichend charatterisiert. Diese Capitula sind eine Sammlung von wörtlich angeführten Stellen aus 50 Schriften Abalards, namentlich aus der Introductio, dem Rommentar gum Romerbrief und aus der "Scito te ipsum" betitelten Ethit. Ob in ihnen, wie insgemein angenommen wird, die von Bernhard in der Ep. 190 erwähnte Beilage zu erfennen ist, steht freilich nicht fest. Die Überschriften lauten folgendermaßen: 1) Horrenda similitudo de sigillo aereo, de specie et genere ad trinitatem. 2) Quod spiritus sanctus 55 non sit de substantia patris. 3) Quod ea solummodo deus possit facere, vel dimittere, vel eo modo tantum, vel eo tempore, quo facit, non alio. 4) Quod Christus non assumit carnem, ut nos a jugo diaboli liberaret. 5) Quod neque deus et homo neque homo persona, quae Christus est, sit tertia persona in trinitate. 6) Quod deus non plus faciat ei, qui salvatur, antequam 60 cohaereat gratiae, quam ei, qui non salvatur. 7) Quod deus non debeat mala

impedire. 8) Quod non contraximus ex Adam culpam, sed poenam. 9) Quod corpus domini non cadit in terram. 10) Quod propter opera nec melior nec pejor efficitur homo. 11) Quod non peccaverunt, qui Christum crucifixerunt ignoranter; et quod non sit culpae adscribendum, quidquid fit per ignorantiam. 12) De potestate ligandi et solvendi. 13) De suggestione, delectatione et 5 consensu. 14) Quod ad patrem proprie vel specialiter pertinet omnipotentia. Auch die Fürsprecher Abalards in Rom, zu denen 3. B. der spätere Papst Colestin II., der damalige Kardinal Guldo de Castello, gesörte, tonnten dessen Seterodoxie nicht in Abrede stellen. Zumal nun, da Beenhard nicht verstämmt hatte, in einem Briefe an den Papst (ep. 189) den Arnold v. Brescia als den Wassenträger Abalards hinzu- 10 stellen, enticited Innocenz II. gegen den letzteren, legte ihm Stillschweigen auf, extomomunizierte seine Anhanger und verordnete seine und Arnolds Ginsperrung in ein Rloster nebst der Berbrennung ihrer Schriften (Bernhard. ep. 194, Mansi t. XXI, pag. 564). Die beiben betreffenden papftlichen Schreiben icheinen ichon befannt gewesen gu fein, als fich Abalard auf feiner Reife nach Rom bei dem Abte Betrus (Benerabilis) von Clugni 15 aufhielt. Bor bem Befanntwerben ber papftlichen Entscheidung hatte ersterer in einer (nur fragmentarisch befannten) Apologie (Cous. op. t. II, p. 730 f.) die vom Konzil ihm vorgeworfenen Lehren verteibigt (Otto v. Frei]. De gest. Frid. I, c. 49 läßt sie frei-lich erst nachher versaßt sein) und auch Helvise in einem Briese (opp.t. II, 680 f.) über seine Orthodoxie zu beruhigen versucht. Run aber schrieb er eine zweite Apologie, 20 in der er sich der Rirche unterwirft, suchte Bernhard personlich auf und versohnte sich mit ihm (s. den Brief des Petrus Benerab. bei Cousin. t. I, p. 709). Er erhielt baber infolge einer fur ihn von Betrus v. Cl. beim Papfte eingelegten Bitte die Erlaubnis, "die noch übrigen Tage feines Lebens in Clugni zuzubringen", worin im Grunde eine Aufhebung der über ihn verhangten Rlofterhaft lag. Geine Studien fette 25 Grunde eine Aufhebung der über ihn verhängten Klosterhäft lag. Seine Studien sehte ser auch dort sort, jedoch fortan undeteiligt am "Geräusch der Schulen". "Beständig las er, betete häufig, schwieg gern." Doch entzog er sich nicht theologischen Unterredungen und Borträgen im Konvent und las häufig die Messe (vos.) den Brief Peters v. Cl. an Selosse bei Cousin t. I, p. 710 f.). Gestorden ist er, 63 Jahre alt, in dem Priorat St. Marcellus unweit Chalons s. S. am 21. April 1142, wohin er sich zur Stärtung so seiner Gesundheit (er litt an einem bösartigen Ausschlag) degeden hatte. Sein Leichnam wurde nach Parallet gebracht, wo Helve en Absolutionsbrief von Peters v. Cl. Hand auf seinen Sarg heftete, in welchem später ihre Gedeine (nach ihrem am 16. Mai 1164 ersolgten Tode) mit den seinigen vereinigt wurden.

II. Schriften. I. Seine dialestischen Schriften. Ju diesen gehört nicht die Starvectiva in quemdam ignarum dialectices, qui tamen eizus studium reprehendedat etc. (Cousin, P. Ad. opp. t. II, p. 693—699). Denn diese ist ein für Theologen bestimmter Nachweis der Notwendialett der Logist kür Theologen, versasserie auf

logen bestimmter Rachweis ber Notwendigkeit ber Logit für Theologen, vorzugsweise auf Grund biblifcher und patriftischer Stellen. Ebensowenig bas Fragment De generibus et speciebus (Cous. Ouvr. inedits d'Ab., p. 505-550) und der Tractatus de intellec- 40 speciedus (Cous. Ouvr. ineatis a'Ab., p. 200—200) und der Fractatus de Intenec-tibus (Cous. opp. t. II, p. 733—755). Denn ersteres vertät durch Stil und Insalt (Polemit auch gegen Ansichten Abälards, s. besonders Prantl, Gesch. d. Logit i. Abendi. II, 143. Leipz. 1861), setzere dadurch, daß der Betgelser den Vollagen in bölard nennt und von sich unterscheidet, sowie durch zum Teil adweichende Terminologie und Harten der Stills (Prantl a. a. D. S. 206) einen anderen Autor. Hingegen sind echt: 1. Die (von 1867) Coufin so betitelte) Dialectica (Ouvr. ined. d'Ab., p. 173-497), ein die gesamte Logit umfassendes Wert; der Liber divisionum, den Cousin als letzten (fünften) Teil Diefer Dialettit hinstellt, ift nach Prantl (a. a. D. G. 171) vielmehr eine felbständige Monographie; 2. die Glossae in Porphyrium (Cous. Ouvr. p. 551-576); 3. die Glossae in Categorias (p. 577—593); 4. die Glossae in librum de Interpretatione 50 (p. 595—601); 5. die Glossae in Topica Boethii (p. 603—610), endlich 6. die Glossulae super Porphyrium (Cous. opp. t. II, p. 756—761), welche jedoch troß ihrer Wichtigkeit für die Universalienfrage im Original (eine einzige Stelle ausgenommen) noch nicht felbst gedruckt vorliegen, sondern lediglich (nachdem Ravaisson die betreffende Sandschrift entbedt hatte) in Form einer frangosischen Baraphrase, die Remusat (Abelard, II, 56 93 f., Par. 1845) in fein eigenes Raisonnement verwebt hat, ihrem Sauptinhalte nach betannt geworden find. Gine andere dialettische Schrift, mahricheinlich ,,De loco et argumentatione" betitelt (Prantl a. a. D. 163), ist noch nicht wieder entdedt. II. Die theologifchen Schriften tann man, abgefehen von ben Briefen theologifchen Inhaltes, einteilen in dogmatifche und religionsphilosophische, moralische, exegetische, endlich homi: 60

20 Abilard

letische und tatechetische. A. Dogmatische und religionsphilosophische. Sierher gehört 1. die oben ermahnte, ju Goiffons 1121 jum Feuer verurteilte Schrift ,, De unitate et trinitate divina" (= ,,De fide s. trinitatis" = ,,De trinitate") in drei Buchern, wieder aufgefunden und zuerft herausgeg. von R. Stölzle, Freibrg. in B. 1891. 2. Die Theologia chri-5 stiana in 5 Buchern (zuerst herausgeg. von Martene im Thes. aneed. V p. 1147), "eine Art zweiter verbesserte und vermehrter Aust. des Tractat. de unitate et trin. div." (s. den Nachweis bei Stölzle in der Einleit. zu Abalards Tractat. de unit. etc. p. XIV f.), gu dem Zwede verfaßt, Difperftandniffe und Antlagen gurudzuweifen und anftofig gewordene Cabe fo umzugeftalten, daß fie mit den hertommlichen dogmatifchen Formeln 10 nicht in Widerspruch zu stehen schienen. 3. Die Theologia (schlechthin), d. h. die sog. Introductio ad theologiam (Cous. opp. t. II, 1-149), aud) ,,liber super sacram scripturam" genannt (cod. Victor.), in drei Budern unvollständig auf uns getommen (vielleicht vom Bf. felbft nicht vollendet), enthält dem Prolog entsprechend ,,aliquam sacrae eruditionis summam, quasi divinae scripturae introductionem". Auch hier 15 bildet die Trinitätslehre den Sauptgegenstand; jedoch wird dieselbe minder ausführlich und minder dialettisch behandelt, als in der Th. christ., und vorausgeschickt wird eine Erörterung des Wefens des Glaubens, der Soffnung und der Liebe, fowie des Satraments-Die Ubereinstimmung mit ber Th. christ, ift stellenweise eine wortliche, boch fehlt es auch nicht an nicht nur formellen, sondern auch sachlichen Abweichungen. Der 20 Autorität der Rirde mitd mit mit hinderen, johre augustehen auch der Rirde mitd nicht mehr die Bedeutung zugestanden, die ihr in der Theolog. christiana eingeräumt ist. Die Introduct, gehört zu den späteren Werten des Bs., vor d. 3. 1132 ist sie späteren bes Bs., vor d. 3. 132 ist sie späteren des Die Introduct, gehört zu den späteren Werten des Bs., vor d. 3. 132 ist sie späteren des Die Theol. christ. (j. darüber Goldhorn in d. Zeitschr, sier die hist. Theologie 1866, S. 161—229).

4. P. Abaelardi Sententiae in 37 Rapiteln, von dem ersten Hernausgeber, H. Rien. 25 wald (Berol. 1835), Epitome theologiae christianae betitelt (von Cous. opp. t. II, p. 567—592 leiber unvollständig [nur c. 21—37] ediert), behandeln außer den Objetten des auf uns gekommenen Teiles der Introductio ad th. auch die Berjöhnungslehre, die Chriftologie, die einzelnen Saframente, die Lehre vom Berdienft, fowie von der Gundenvergebung, endlich die Grundzuge der Moral, find aber tein Wert Abalards felbit, welcher 30 (Apol. p. 772. t. II. ed. Cous.) leugnet, ein so betiteltes Wert verfaßt zu haben, sonbern wahrscheinlich Kollegienheft eines Zuhörers desselben. 5. Die Apologia seu Confessio fidei (Cous. t. II, p. 719—723) enthält teils Retrattationen, teils Deflarationen der dem Ab. vom Concil gu Gens vorgeworfenen Irrlehren, in denen an die Stelle der früheren Seterodoxie und Schroffheit das Bestreben getreten ift, friedfertig sich ber Rirchen-25 autorität zu unterwerfen. Sie ist mahricheinlich geschrieben vor der Abreise von Clugni Bernhard, da fie trot der Unterwerfung unter Die bereits befannt gewordene Senteng des Papites noch einige Bitterteit gegen den Abt von Clairvaux atmet. 6. Zu unterscheiden ist von diesem Glaubensbetenntnis eine etwas früher, nach der Verurteilung in Sens, aber vor dem Belanntwerden der päpitlichen Sentenz geschriebene, noch teine Rach-40 giebigfeit verratende (von Otto v. Freij. de gest. Frid. cap. 49 erwähnte) Upologie, deren Fragmente Cousin (opp. t. 11, p. 730—732) nach Otto v. Freis. (a. a. D.) und der Disputatio abbatis anonymi contra errores Abaelardi (herausgeg. von Tissier in der Biblioth. patr. Cistertiensium, Bonofonte 1660 f.) zusammengestellt hat. Un die eigentlich dogmatischen Werte schließen wir an ein religionsgeschichtliches und ein vielleicht nicht für das größere Publifum bestimmt, sondern nur ein Bersuch, nirgends aus-50 gefeilt und fünstlerisch gestaltet, aber fühn gedacht, pikant im Ausdruck, negativ in einem Grade wie feine andere Schrift bieles Autors, aber doch nicht eine Anomalie in der Reihe der sämtlichen Werte" (Reuter, Geich. d. relig. Auftlärung i. Mittelalt., 1. Bd., 1875, S. 221, doch vergl. Deutsch, Bet. Abalard, S. 433-452), der Form und teilweise auch dem Inhalt nach an des Justimus Warter, "Gespräch mit dem Inden Eryphon" erinnernd.

Das Verhaltnis der antiten Philosophie zum Christentum wird 8. auch erörtert in dem wahrscheinich von Absalard herrührenden Fragment eines Gesprächs, welches unter dem Wasselfgeinich, Elibro incerto" Cousin (opp. 11, p. 727—729) wieder abbrucken ließ, nachdem es schon Duchesne ediert hatte. Das dogmengeschickliche Pendant zu jenem größeren Dialog ist aber 9. die unter dem (ohne Zweifel von Abalard felbst herrührenden) 60 Titel "Sie et non" ("Ja und uein") unvollständig von Cousin (Ouvrag. inédits d'Ab.

21

p. 1-169), vollständig zuerst von Sente und Lindentohl (Marburg 1851) berausgegebene "Collectio sententiarum" in 158 Rapiteln, eine teilweise nach den locis der Dogmatif geordnete, aber auch andere (moralische und die biblische Geschichte betreffende) Fragen umfaffende Zusammenstellung einander scheinbar ober aber wirklich widersprechender patris ftifcher Stellen (ohne eigene Schlugentscheidung). Der Zwed ber Abfaffung mar ichwerlich 5 nur der, den Forschungsgeist anzuregen, vielmehr Sinwegraumung des Wahns einer tonstanten einhelligen Überlieferung (baber erachteten Ratholiten, wie Martene und Durand, das ihnen teineswegs unzugängliche Wert "neternis tenebris potius quam luce dignum"), Beugung der Kirchenlehre unter die apostolische, der apostolischen unter das Christentum Christi. Cousin ist geneigt, das Wert für den ersten theologischen Wertuch 10 Abalards zu halten und es in die Jahre 1115—1117 zu verlegen (Ouvr. ined. Einleit. S. 194 f.). Dafür spricht die noch gang ungebrochene Lust an der Unterwühlung der Autorität; boch vergl. Deutsch a. a. D. S. 456-463, ber übrigens nachgewiesen hat, bag Das Wert von Ub. selbst in verschiedenen Bearbeitungen herausgeg, ift. Das Material findet sich größtenteils bei den orthodoxen Scholastifern des 13. Jahrh. wieder, aber diese 15 geben zugleich Entscheidungen im Sinne der Kirche, die Abalard nicht geben wollte, baher er es vorzieht, gar teine zu geben. B. Die Moral wird reprasentiert durch die Ethica seu liber dictus: seito te ipsum (Cous. opp. t. II, p. 592—642), von der jedoch mit Ausnahme eines kleinen Bruchstäds nur das zuerst von Pezius im Thesaur. anecdot. novissim. t. III, 2, 626 f. edierte erste Buch auf uns gekommen ist. Dieses betrifft vorzugsweise den Begriff der Gunde und Schuld. Charatteriftisch ift barin neben manchem anderen (f. unten) besonders die Bemeffung der Sittlichfeit der Sandlungen fast lediglich nach der subjektiven intentio und der bewußten Befolgung oder Richtachtung der eigenen Uberzeugung. Geschrieben ift biefe Ethit fpater, als bas 3. Buch ber Introductio (j. das Citat opp. II, p. 632), aber vor der Synode zu Sens. C. Bon den exegetischen 25 Schriften sind, abgesehen von den dürftigen und von Cousin nicht einmal in extenso (opp. II, p. 723-726) mitgeteilten Expositiones super psalterium und super epistolas Pauli, erhalten: 1. ein Teil der Expositio in Hexaemeron (opp. t. I, p. 625-679, bei Genes. IÍ, B. 17 bricht das Fragment ab), geschrieben für Seloise und deren Nonnen, wahrscheinlich während Ubälard Abt des Gildasiuskolters war. Ungesähr aus derselben 30 Zest (aus der Zeit zwischen der etwa ins J. 1133 fallenden Ausarbeitung des 2. Buches und der des 3. Buches der Introductio, s. Goldh. a. a. D. S. 186) rühren her: 2. die Commentariorum super S. Pauli epistolam ad Romanos libri V (opp. II, p. 152 bis 356), welche zwar größtenteils Erflarung des Textes enthalten, jedoch vorzugsweise durch dogmatische Excurse über die Lehre vom Geseth, von der Sünde, von der Prädestination 35 und von der Berschnung Interesse erregen, sowie dadurch, daß im Prolog "bereits die Vorstellung von einer Entwidelung, die Grundgedanten einer biblischen Theologie hervortreten" (Reuter a. a. D. S. 325). D. Die homiletische Gattung wird zunächst vertreten durch 35 , Sermones per annum legendi" (opp. t. İ, p. 349—595), meiltenteils Festpredigten, 3um Teil für die Nonnen im Paraklet-Oratorium ausgearbeitet. Über auch die "Expositio 40 orationis dominicae" (a. a. D. p. 596-603) tann als eine Bredigt betrachtet werden; doch ift ihre Echtheit sehr zweifelhaft. Die Expositio symboli quod dicitur apostolorum" (p. 603-615), "ad parvulorum eruditionem" ausgearbeitet, ist mehr latechetifch geartet. Daran schließt fich eine Expositio fidei in symbolum Athanasii" (p. 615 bis 617). - Das in der Ausgabe von Duchesne abgedruckte Buch "adversus haereses" 45 rührt nicht von Abalard her. Über die "Invectiva" vgl. das oben (unter Nr. I) bemertte. -III. Gedichte und Briefe. Die erotischen Lieder lind nicht erhalten, wohl aber 1. die Sequentiae et hymni per totum anni circulum, in usum virginum monasterii paraclitensis (opp. t. I, p. 295 f.); 2. cine Prosa (= Gequena) de beata virgine (p. 328 f.); 3. Versus (in b. virginem, p. 329 f.); 4. ein Rhythmus de sancta 60 Trinitate (p. 331 f.); 5. Planetus varii (p. 332 f.); 6. Versus ad Astralabium filium (p. 340 f. u. 344, in boppelter Recențion, ogl. Le poème adressé par Abélard à son fils Astralabe, Notice par Hauréau, Paris 1893, Romania XXIII, 309). Bichtiger find die gwölf Briefe, die gur Salfte an Seloife gerichtet find (opp. t. I, p. 79 f.; p. 92 f.; p. 121 f.; p. 153 f.; p. 237 f.; p. 680 f.) Jum Teil enthalten fie Ub. 55 handlungen und waren von vornherein zugleich für das Publitum bestimmt. Der dritte (p. 121 f.) handelt de origine sanctimonialium (Geschichte der weiblichen Ascese); der vierte (p. 153f.) enthält eine Rlofterregel für die Ronnen des Paraflet; der fünfte (p. 237) enthält "Heloissae problemata cum Abaelardi solutionibus" (eine Lösung meist exegetischer, von Beloife aufgeworfener Schwierigfeiten); ber fechste (p. 680 f.) ein 60

Glaubensbefenntnis zur Beruhigung Seloifens nach der Synode zu Gens. Bon den übrigen handelt der an die Virgines Paraclitenses gerichtete (t. I, p. 225 f.) "de studio litterarum" (welches ben Ronnen empfohlen wird); ber an d.h. Bernhard (p. 618f.) vertritt eine von der gewöhnlichen abweichende Deutung des enwooos im Baterunfer und 5 das Recht solcher Abweichungen; der an den Abt Abam (p. 682 f.) enthält eine Retractation der Dionnsiusfrage (f. oben); der "contra quemdam canonicum regularem" gerichtete (p. 686 f.) vertritt die "dignitas vitae monasticae". Dazu tommt noch einer ad episcop. Parisiensem (t. II, 150 f.) wider den Roscelin, endlich der wichtigfte von allen, die , Historia calamitatum Abaelardi" (t. I, p. 3-37), die oben benutte 10 Autobiographie, verfaßt nicht vor 1132 (benn fie fest eine Bulle Innoc. II. vom 28. Rov. 1131 voraus). Sie giebt sich als Trostbrief an einen unglücklichen Freund. Dies ist aber nur Einsleidungsform des zwar durch offenkundige Thatsachen an eine gewisse Objektivität gebundenen, im übrigen aber ziemlich tendentiösen (auf weitere Rreise berechneten) Schrift-stüds. Eine Urt von Freimütigkeit der Selbstanklage und eine Urt von Selbsterkenntnis 15 verrat es freilich. Aber hinter den Konfessionen des Augustinus, mit denen man es (wie auch mit denen Rousseaus) verglichen hat, bleibt es in dieser hinsicht weit zurud. Bon Spuren gurudgebliebener Eitelfeit und Bitterfeit ift es nicht frei, übrigens geiftreich, nebenbei ein Dentmal eines gewissen Schwantens zwischen dem Rlafficismus und dem Christentum, welches letztere der Bf. hier wenigstens nicht mehr, wie in der Theol. christiana, 20 wesentlich in den Formen des Rirchenglaubens zu vertreten sich den Anschein giebt. Bielmehr greift er positive Manner wie Norbert und Bernhard, beren Ramen er freilich nicht nennt, nunmehr geradezu an und will zwar als Chrift, zugleich aber als Märtyrer der Denffreiheit, namentlich als hinausgewachsen über den bloßen Autoritätsglauben erscheinen. Im Begriff, seine Lehrthätigteit in Paris nach langjähriger Entfernung von dieser 25 Metropole der Wiffenschaft wieder aufzunehmen, wollte er, wie Deutsch (a. a. D. S. 44) richtig vermutet, "fich wieder in Erinnerung bringen". Deshalb ließ er biefe Gelbitbiographie ausgehen, aus der nebenbei ein zwar teineswegs fledenloser, aber im Grunde doch achtunggebietender Charafter hervorleuchten follte.

III. Snitem. Bon ben beiben Richtungen, die in Unfelm vereinigt waren, einerfeits 30 ber traditionalistischen und gemäßigt mystischen, andrerseits der dialettischen, seize sich die letztere zunächst eben in Abalard fort. Indessen Ab. hat an Anselm, der auch als Dialettiser orthodoxer Apologet war, nicht angeknüpft. Er nennt ihn auch ganz kühl (Theol. christ. I.I., p. 523 Cous.) einen "Quidam" (freilich anderswo, p. 151 einen magnificus doctor, aber nur, um Roscelin schwarz zu malen), und seine Dialektik war im wesenklichen, 35 soweit er nicht Rudfichten nahm, die feiner innerften Ratur im Grunde zuwider maren, wenigstens der Tradition gegenüber weniger Apologetif als Rritif. Trot feiner Gelbstitändigleit gegenüber Anselm war jedoch die Originalität seiner tritischen Gedanten nicht so groß, wie oft angenommen wird. Sie war aber noch viel weniger so gering, wie namentlich Reuter sie dargestellt hat. Freilig hat er sehr vieles von Augustinus, manches 40 auch von Hieronymus und noch alteren Rirchenvätern, ferner von Agobard, Claudius von Turin, Erigena und Fredegis entlehnt. Aber Eigentümliches bieten nicht nur seine Lehre von der Trinität und von der Berföhnung, sondern neben manchem anderen Einzelnen feine gange Pringipienlehre und feine philosophischen Grundfage, d. h. feine Stellung gur Universalienfrage. Böllig flar ift die letstere auch heute nicht und positiv angedeutet ift sie 45 nur in seinen Glossulae super Porphyrium. Doch ist ertennbar, daß er weder Realist, noch Nominalist, noch eigentlicher Konzeptualist ist. Der extreme Realist Wiselm v. Champeaux hatte behauptet, daß "die Univerlalien als einheitlich gleiche Dinge in unzerstückter Ganzheit auf wesentliche Weise (essentialiter) den sämtlichen unter sie sallenden Indivi-viduen zugleich einwohnten und hiermit zwischen den Individuen kein Wesens-Unterschied 60 bestehe, sondern dieselben nur in der Mannigfaltigfeit zufälliger Bestimmungen beruhten" (3. B. das menfcliche Wefen fei gang im Gotrates und wiederum gang im Blato). Siergegen hatte Ab. bemertt, das führe zum Pantheismus, weil auf diese Weise alle Subftangen einander und auch der Gubstang Gottes gleich gesetht wurden; ferner, daß diese angebliche Gleichgültigfeit aller Gubstangen gegen jedwede individuelle Geftaltung dagu 55 führe, auch das Zusammentreffen von einander Widersprechendem an einer Substanz (die ja unter viele allgemeine Begriffe fällt) zulassen zu mussen. Darauf hin hatte Wilh. anstatt essentialiter: individualiter oder nach anderer Lesart indifferenter zu sehen sich genötigt gesehen. Aber auch gegen die Indifferenzlehre (berzufolge 3. B. das menschliche Befen dem Sotrates und wiederum dem Plato zwar nicht wefentlich einwohnt, aber boch co an beiden als zwei gleichartigen Substanzen als ein unterschiedslos Gemeinschaftliches sich

zeigt, so daß Sokrates und Plato einen Justand der Individualität und zugleich einen Justand der Allgemeinheit an sich haben) erhebt er Bedenken: ein und dasselbte könne nicht zugleich Gattung und Individuam sein, die Individualität könne nicht vom allegemeinen selbst ausgesagt werden; nehme man aber das Individuam zugleich schon als Gattung, so tonne die Ausfage des Gattungsbegriffes nicht mehr eine von mehreren Gubjetten geltende 5 Ausjage fein. Er verwirft also den groben und den feineren Realismus. Aber er verwirft auch den Rominalismus, demaufolge die universalia bloge voces sind, da er sie vielmehr für sermones (Urteile) erflärt, von unseren Urteilen aber annimmt, daß sie den Dingen entsprechen muffen. Das Allgemeine ist ihm (mit Berufung auf Arist. de interpret. 7 in ber Übersetung bes Boethius): Quod natum est de pluribus praedicari, b. fi. 10 was von Natur aus dazu gemacht ift, von mehreren ausgesagt zu werden. Die Universalien sind also nicht nur Erzeugnisse subjektiven Denkens, aber sie (die Gattungen und Arten) sind auch nicht etwas, was selbst existiert, sondern sie beziehen sich auf etwas, was existiert, und ergreifen es; es existiert etwas, was zu ihnen Beranlassung giebt. Das Auss sagen des Seienden (im Urteil) ist nicht selbst ein Seiendes, wohl aber handelt es sich 25 bei dem Aussagen um einen sachlichen Berhalt, um das objettiv sachliche Zusammenhängen des durch das Subjett und des durch das Brädikat Bezeichneten. Ronzeptualismus ist Begriffe bloße conceptus mentis, bloße subjektive Begriffe sind (ogl. Prantl, Gesch. der Logit im Abendl. II, 162 f.). Was seine theologische Prinzipienlehre anlangt, so kommen mamentlich seine Lehre von der Ofsenbarung, seine Stellung gegenüber dem Autoritätsschen Leine Auflung des Beine Stellung gegenüber dem Autoritätssche Beine Stellung bestehen Metallichen der Beine Stellung bestehen Beine Stellung bestehe Beine Stellung bei Beine Stellung bestehe Beine Stellung bei e Beine Stellung bei Beine Stellung bei Beine Beine Stellung beine Beine Stellung beine Beine Stellung bei Beine Beine Beine Stellung beine Beine Stellung beine Bei glauben und seine Fassung des Berhältnisses zwischen Glauben und Erkennen in Betracht. 1. Daß Ab. Die objettive Realität der übernatürlichen göttlichen Offenbarung nicht in Abrede ftellt, sondern behauptet, ergiebt fich einmal aus feiner supranaturaliftifchen Beurteilung äußerer wunderbarer Erscheinungen, die in der h. Schrift erzählt werden (mögen 25 ihm auch immerhin diese außeren wunderbaren Erscheinungen lediglich als setundare Offenbarungsmittel gelten), und sodann aus seiner Anertennung von Glaubensobjeften, welche um des heiles willen festzuhalten seien und doch lediglich auf dem Wege übernatürlicher Offenbarung zur Kunde der Menschen hätten gelangen sonnen (Menschwerdung Gottes und positiv göttliche Stiftung der Satramente, s. die Nachweisungen dei Deutsch a. a. D.). Das Eigentümliche und zum Teil von der Orthodoxie Abweichende liegt aber darin, daß ihm als allein wesentlich die Offenbarung Gottes in der Form innerer Einwirtung auf den Menschengeist gilt, also nicht sowohl die externa manisestatio als die wirtung auf den Achildengeit gitt, also nicht sowohl die externa manifestatio als die interna inspiratio, durch welche Gott die Erwählten zu sich hinanziehe; ferner darin, dah er unter Verkennung der besondern heilsgeschichtlichen Bedeutung des Volkes Ifical as die inspiratio nicht auf die heil. Schriffteller beschänkt, sondern annimmt, dieselbe sei auch griechischen und römischen Philosophen, sa indischen Brahmanen zu teil geworden. Z. Eine einsach Umtehrung des crecko, ut intelligam, und eine einseitige Wertschäugung zwingender Vernunftbeweise kann man ihm nicht zuschreiben. Er erkennt die Auforität dessen dan, was er für geoffendart von Gott erachtet (dagegen spricht auch nicht Verkenduck. Interduct. p. 78 Cous., s. darüber Deutsch a. a. D.), und läßt zwar da, wo unmittelbare gottl. Offenbarungsworte nicht vorliegen, ben Glauben aus Bernunftgrunden entstehen, im anderen Falle aber aus dem Bertrauen auf Gottes Wort. Die h. Schriften lägt er aus einem Zusammenwirten bes Geiftes Gottes mit bem Geifte ber menschlichen Schriftfteller entstanden sein und nimmt Grade der Inspiration an, ja er lehrt, daß selbst bei Propheten 45 und Aposteln Irrtumer möglich waren. Im ganzen jedoch ist ihm die Bibel ein Wert des Geistes Gottes, und die dogmatische Autorität derselben bezweiselt er nirgendwo, ebensowenig die der ötumenischen Symbole und Rongilien (Dialog. p. 689 stellen die Worte bes Philosophen nicht Abalards Meinung bar). Singegen bedt er die Zwiespältigfeit ber Tradition, wie sich biese in den sententiae patrum darstellt, offen auf, so weit er auch 50 bavon entsernt ist, in den aufgewiesenen Widerhrüchen Spuren eines Gelftzersetzungsprozesses des Chriftentums zu erbliden. Geine Unterscheidung ber Autorität ber h. Schrift und ber der Rirchenväter ist gut protestantisch. 3. Glauben heiht ihm ein Furwahrhalten sinnlich nicht wahrnehmbarer Dinge, dessen Gründe in der rationellen Erwiesenheit, aber auch in der Autorität des den Glauben Bermittelnden bestehen können. Dabei legt er 55 Bert auf die Freiheit der Forschung und bas Recht der Biffenichaft, einen voreiligen Glauben migbilligt er (Qui credit cito, levis est corde, Ecclesiast. 19, 4), und gegen den Zwang der Autorität lehnt er sich auf, er will auch auf relig. Gebiete Distussion der Gründe und verlangt überall eigene freie Überzeugung, aber er urteilt sehr masvoll über bie Tragweite unserer Wissenschaft. Gine abaquate Erkenntnis ber Ginheit und Dreieinig. 60

feit Gottes erflart er für unmöglich, ebenso einen Rachweis wiffenschaftlicher Denknotwendigfeit für das Dafein Gottes und die Unfterblichfeit. Sier behauptet er lediglich eine Dentmöglichleit und fordert zur Ergänzung der mangelhaften rationellen Nach-weisbarteit andere Entscheidungsgründe. Ein intelligere verlangt er freilich überall in 5 dem Sinne, daß er das Berhalten derjenigen verurteilt, die Glaubensfäge hinnehmen, von denen sie gar nicht wissen, was sie bedeuten, auch will er niemandem zugemutet wiffen, etwas der Bernunft geradezu Widersprechendes zu glauben (foldes fand er aber felbst weder in ber Schrift noch in der allgem. Rirchenlehre), lehnt jedoch damit das Übervernunftige und Übernatürliche nicht ab. Endlich verwirft er zwar einen unmotivierten Glauben, 10 forbert jedoch leineswegs durchgehends Demonstrabilität, vielmehr lediglich irgend einen wirklich soliden Grund als Anlaß zum Glauben, einen solchen findet er aber auch im Ber-trauen auf eine unzweiselhaste, unmittelbar göttliche Manisestation (z. B. in dem Falle des zuleht nicht mehr zweifelnden Thomas). In der Unterscheidung der wissenschaftlichen Dentmöglichleit und der wissenschaftlichen Dentmotwendigkeit liegt, was erkenntnistheoretische 15 Klarheit betrifft, gegenüber dem Anselm ein Fortschritt; auch ist Ab.s Theorie in dieser ganzen Prinzipienfrage harmoniliger, als die Anselms. Lehterer hat dagegen vor Ab voraus, daß er der inneren Ersahrung mehr Rechnung trägt. — Hinlichtlich der Faffung einzelner Dogmen tann bier nur folgendes angedeutet werden: Gott foll nach seiner Allmacht ber Bater heihen, nach seiner Weisheit der Sohn, nach seiner Liebe vo ober Gute der h. Geist. Um die reale Einheit der göttlichen Wesenheit zu wahren, seht er also die Personen zu gewissen wesentlichen Eigenschaften herab, welche das eine Wesen in verschiedener Weise offendaren. Insosern ist er Modalist. Um dies jedoch zu verhüllen, bemerkt er nachträglich, auch der Sohn fei allmächtig, auch der Bater weise u. s. Wer da der Bater aus sich felbst zu sein vermöge, tomme ihm die Allmacht doch 25 im speziellen Sinne zu. Er sei die erzeugende Allmacht (potentia generans), der Sohn bagegen die sapientia genita, der Geist die bonitas procedens. Mit dem Modalismus verbindet sich ferner ein Subordinatianismus, da dem h. Geiste schließlich das Moment der Macht gänzlich abgesprochen wird. Eine Unterordnung liegt auch in den Analogien des Berhältniss von Gattung (Bater) und Art (Sohn), der drei 30 Personen der Grammatit, des Wachsbildes und des ehernen Siegels (Introduct. II, c. 13). Den Bater vergleicht er dem Erze selbst (aes. ipsum), den Sohn der Form des Siegels (dem sigillabile), den Geist dem Siegel als wirklich siegelnd oder der attuellen Siegelung (dem sigillans). Als Eigenschaft beschränft er übrigens die All-macht Gottes dahin, daß er den Saß "Gott laun alles, was er will" auch umdreht und 35 lehrt, Gott wolle alles, was er tonne, und er thue alles, was er tonne, vermöge also ein mehreres nicht, als er wirtlich thue; was er thue, habe er nicht unterlassen tönnen, und mit Recht behaupte Plato, Gott habe eine bestere Welt, als er genacht, nicht machen fonnen (Introd. III, cap. 5, Theol. chr. L. V). Das Böse tönne Gott nicht verhindern, sondern nur zulassen und zum besten wenden. Einen wirtlichen Übergang vom 40 Ruhen zum Handeln gebe es in Gott nicht. Denn der Allmächtige sei zugleich der Un veranderliche. Reues geschehe wohl durch ihn, wie es von Ewigfeit in seinem Willen bestimmt sei, aber sein Wille verändere sich nicht (vgl. Introd. t. II, 123 f., Th. chr. p. 560. Dial. 120 f. Rheinw.). Der Unveranderlichteit entspricht bie Unraumlichteit. Gott tann sich so wenig an einen Ort, wie an eine Zeit binden, um darin sein Wesen auszuprägen. — Was die Anthropologie und Ethil betrifft, so ist schon bemertt, daß nach Ab. nicht in der Hand und Bose liegt, obgleich die harmonie mit dem eigenen sittlichen Bewuhtlein zur Tugend nur dann ausreicht wenn diefes Bewußtsein das richtige ist. Der bose Sang ist noch nicht Gunde, sondern erft der consensus ift proprie peccatum, hoc est culpa animae, qua damnationem 50 meretur (Eth. c. 3), und von Adam ist nicht die culpa, sondern nur die poena auf alle übergegangen (Komm. 3. Römerbr. t. II, p. 238). So entscheibend ist die subjettive Seite des Gewissens, daß die einfältigen Juden, welche Christi Tod verlangten, nicht wegen dieser Handlung, sondern nur wegen ihrer früheren Sünden verdammt wurden (Eth. c. 3). Dies führt uns schließlich auf die Berfohnungslehre. Sier leugnet Ab. jeden 55 Rechtsanspruch des Teufels gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Menichen; der ent-laufene Slave (der vom Teufel verführte Menich) bleibe rechtlich im Besithe seines Herrn, überdies mache den Teufel fein Unrecht (die Berführung) rechtlos, ferner fein Bertragsbruch (die nur vorgespiegelte Unsterblichteit), endlich die Abzweckung der Erlösung auf Die (nie in der Gewalt des Teufels gewesenen) Erwählten. Aber auch die Satissattions-60 theorie verwirft Ab. völlig. Den Zwed der Menschwerdung Christi und des Ausharrens

besselben bis jum Tobe erblidt er vielmehr barin, burch biese höchste Offenbarung ber göttlichen Liebe uns zur Gegenliebe zu bewegen. Durch bas Leiben Chrifti werde Liebe in uns erwedt, diefe Liebe befreie uns von der Anechtichaft der Gunde, befahige uns gur Geseheserfüllung und treibe uns, fortan nicht mehr aus Furcht, sondern in freier Gottestindschaft den Willen Gottes zu erfüllen. S. den Kommentar zum Römerbt. p. 204 bei 5 Coul. Unter dem Geseh, zu dessen Kenntnis und Erfüllung Christus die Menschen führen sollte, versteht aber Ab. nicht das mosaische G., sondern das natürliche, d. h. dasjenige, was wir die von Gott in ihn hineingelegte Bestimmung des Menschen nennen wurden. Diefes natürliche Gefet ftellte Chriftus junachft lehrend mit der Bestimmtheit eines pofitiven Gesetzes hin, aber er erfüllte es auch lückenlos und gab hiermit das höchste Beispiel. 10 Durch feine bis zum Tode bewährte Liebe hat fich jedoch Chriftus auch ein Berdienft vor Gott erworben, und um dieses seines Berdienstes willen vergiebt Gott benen, die mit Chriftus in Gemeinschaft treten, die Gunden, beseligt fie und befähigt fie gu einer wenngleich ergänzungsbedürftigen Gesetgeserfüllung. Nür erfolgt dieser göttliche Gnadenlohn nicht wegen der Lodeserduldung als solcher als einer sachlichen Leistung, sondern wegen is der bis jum Tode bewährten Geseheserfüllung und liebevollen Gesinnung eben biefer Berson, und nur als Glieder Chrifti sind die Gläubigen gottwohlgefällig und ber Gegenliebe fahig. In der perfont. Gemeinschaft also mit Chriftus beruht dem Alb. die eigentliche Berfohnung. In Diese Gemeinschaft treten aber Die ein, welche durch den Ginbrud des Liebeswertes Chrifti gur Gegenliebe fich bestimmen laffen (vgl. Exposit. epist. ad 20) Rom. pg. 167, 198, 215, 234, 237). Rad biefer Grundanichauung find auch bie Stellen gu deuten, in benen Ab. von Chrifti Leiftung als einem Opfer und von feinem Tragen unjerer Gundenstrafe redet (Expos. symboli ap. p. 608, Exp. ep. ad Rom. 231 u. 235). Eine wirflich stellvertretende Genugthuung und Straferleidung lehrt er nicht. Unter dem Fluche des Gesetzes, von dem uns Chr. erlöste (Ga 4, 3-7), versteht er (im 5. 25 Sermo in purificat. Mariae) die mosaische Religionsverfassung mit ihren harten Strafgesetzen. Indem Christus der Geltung des mos. Gesetzes überhaupt ein Ende machte, hob er auch die in demselben enthaltenen harten Strafgesetze auf (vgl. zum Borbergeh, bef. Deutsch a. a. D. G. 366-414).

IV. Soluficharafteriftit. Ab. war eine "Infarnation der frangösischen Scholaftit w mit ihrer Scharfe und Elegang" (Erdmann), ein talentvoller, durch Rlarbeit und Gewandtheit in ber Methode ausgezeichneter Lehrer und ein geiftreicher Schriftfteller, jedoch tein eigentliches Genie, ebenso wenig ein Inftematischer Denter und ein harmonischer Charatter. In der lateinischen Batriftit mar er außerordentlich, in der griechischen (die ihm freilich) fast nur durch Übersetzungen zugänglich war) immerhin in achtungswertem Dage belesen, 35 weniger, jedoch auch über das gewöhnliche Mah hinaus, in der klassischen Litteraiur. Einigermaßen gründlich verstand er weder (von der Mathematik zu geschweigen) das Sebräische noch das Griechische. Rurg er war ein logisch und dogmengeschichtlich hochgebildeter, tritischer, aber auch produktiver Theologe. Zum Wärtyrer taugte er nicht, vielmehr wußte er sich gelegentlich den nachdrücklichen Forderungen der kirchlichen Auto- 100 ritat und ben religiofen Bedurfniffen Selvifens gu accommodieren. Db feine Retrattationen in Clugni und St. Marcell feine Umtehr ober nur die Gebrochenheit feiner tationen in Eugen und Sch. Butter fein ammer der die Stelle der Eitelfeit, des Ehr-Mannestraft verraten, sieht dahin; ebens od an die Stelle der Eitelfeit, des Ehr-ering und der Amsiefät aggen seine Lehrer schlieklich Demut getreten ist. Immerhin geizes und der Impietat gegen seine Lehrer schließlich Demut getreten ist. Immerhin bleibt er vermöge seiner Persönlichkeit, seiner Schischale und seines wissenschlichen Ein-klusse auf Zeitgenossen und Nachwelt (seine Schisch waren nicht nur P. Coletin II., Petrus Lombardus, Ioh. v. Salisbury und Arnold von Bressia, sondern mittelbar auch die großen Orthodoxen des 13. Jahrh.) eine bedeutende Ericeinung, der wir auch unsere Sympathie nicht entziehen konnen, wenn wir bedenten, daß feine Kritit nicht nur protestantifche, sondern auch evangelische Spuren zeigt und daß feine Liebe gu Be- 30 loife, die felbst ein "romantisch großer", anfangs durch missenschaftliche, dann durch religible Ibeglität gehobener Charafter mar, bei aller Berirrung nicht nur ein romantifch ansprechender, sondern auch menichlich ruhrender Bug ift. Gr. Risid.

Abbadie, Jalob. Ein vollständiges Bergeichnis seiner Schriften bei Hagg, La France protestante I (1846) S. 7 ff. Eine biographische Notig vor der Sammlung seiner Predigten, Schwieben. 1760. Chausepie, Dietionaire I (1750) S. 16. Schrödh, &G. jeit der Ref. VI S. 280 ff. Tholud, Bernischte Schriften I S. 303 ff.

Abadie wurde zu Ran, einer fleinen Stadt in Bearn, im Jahre 1654 (?) gesboren. Auf den damals noch blühenden reformierten Alademien von Saumur und Sedan

21660

machte er so vortreffliche Studien, daß er sich bereits als 17jähriger Jüngling den Grad eines Dottors der Theologie erwarb. Zu Paris, wo er im 22. Jahre sein befanntes Wert über die Wahrheit der chriftlichen Religion begann, bewog ihn der Graf d'Espence, des Auffürsten Friedrich Wilhelm Gesandter, nach Berlin zu gehen, 5 um die geistliche Leitung der sich bildenden französischen Kolonie zu übernehmen. Abdadie folgte biefem Rufe noch por der Repotation des Editts von Rantes. Rachdem er mahrend mehrerer Monate mit außerordentlichem Erfolge zu Berlin gepredigt, richtete die Gemeinde an Friedr. Wilhelm das Gesuch, Abbadie möge als ihr ordentlicher Prebiger angestellt werben; dies geschaft im 3. 1680. Bon dieser Zeit an widmete der 10 unermüdliche Mann seine Zeit nicht nur der Berwaltung seines Predigtamts, sondern auch der Ausarbeitung zahlreicher theologischer Werte und der Sorge für das Wohl seiner in Menge auswanbernben Landssleute. Im J. 1685 sandte ihn der Aurfürst, der ihm sein volles Bertrauen geschenkt hatte, nach Holland mit dem Auftrage, unter der Jahl der Auswanderer hauptfachlich diejenigen, welche durch ihre Renntniffe ober 15 ihre Industrie nühlich werden tonnten, zu bewegen, sich in den brandenburgischen Staaten niederzulassen; untern andern sollte er dem Prediger Johann Claude die ehrenvollsten Anerbietungen machen. Zu Berlin vollendete Abadoie sein Wert La Versich de la religion chrétienne, eine ausgezeichnete Apologie des Christentums (Rotterd. 1684, 2 Bde. in 4. und in 8.; der 3. Bd. erschien erst 1689; mehrmals gedruckt, sowie mehr-20 mals ins Deutsche und ins Englische übersetzt). Das Einzige, was den Wert dieses Wertes verringern tonnte, ift die gu baufig mitunterlaufende Polemit gegen die romifche Rirche, was jedoch durch den Geist des Zeitalters, sowie durch die Lage der aus ihrem Baterlande gewaltsam vertriebenen Protestanten entschuldigt wird. Obgleich von einem "Reher" geschrieben, machte das Wert in Frantreich das größte Aufsehen; da es nicht in 25 streng wissenschaftlicher Form abgefaßt, sondern für die ganze gebildete Welt bestimmt war, so lasen es auch Ratholiten aller Klassen; selbst am Hofe Ludwigs XIV. sand es Berehrer; die Frau von Sévigné nannte es das göttlichste Buch, das sie je gelesen. Nach dem Tode des großen Rurfürsten folgte Abbadie dem Marschall von Schomberg nach England. Sier schrieb er seine Abhandlung L'art de se connaître soi-même ou recherche sur les 30 sources de la morale (zuerst Rotterd. 1692, in 8.), worin er als höchsten sittlichen Grundsath die, von seinen Gegnern falsch als Egoismus verstandene, von Malebranche aber liegreich verteidigte Selbstliebe ausstellte. Zu Ende 1689 wurde Abbadie als Prediger an der französischen Kirche (de la Sovoie) zu London angestellt; bald darauf vertiet, ihm der Rönig Wilhelm ein Benefizium in Irland. Roch rüsstligt in seinem Greisenalter, besatzt ich Abbadie sortwährend mit schrisstellerischen Arbeiten zur Verteidigung des Protestantismus; die vorzüglichsten sind: La vérité de la religion chrétienne réformée (Rotterd. 1718, 2 Bbe. in 8.) und Le triomphe de la providence et de la religion (Umfterb. 1721, 2 Bde. in 8.). In diesem letteren Werte bewies er nicht mehr ben flaren, logischen Geist wie in den fruheren, sondern verlor sich in Auslegung und Anwendung der Wpotalppie. Er start, 73 jährig, i. 3. 1727 zu Mary-le-bone, damals außerhalb London, jest mit der Stadt vereinigt. Außer den genannten Schriften sind von Abbadie noch Predigten und Lobreden, einige fleinere dogmatische Trattate, sowie einige Schriften zur Berteidigung der englischen Revolution gedruckt.

**Abbs** von Fleurp, Hist, littér, de la France VII S. 159 f., 165 f.; Pardiae: Hist, 3 de St. Abbon, Paris 1872; Ebert, Geld, ber Litt. des Mittelalt. III. S. 392 f.; Sadur, Die Clunlacenjer I S. 274 ff. (1892); Potthoft, Wegweiter I S. 4 (2. Aufl. 1895.)

Abbo gehört in die Neine Reihe von Männern, welche nach dem Untergange der angelsächsischen und tarolingischen Kulturgruppe während des eilernen zehnten Zacht, hunderts den nie ganz ertorbenen Sinn für wilsenschaftliche Bestrebungen, und ähnlich wie Gunza, Gerbert, Fulbert von Chartres zugleich die Richtung auf Dialektit repräsentierten und dam als Knade der Benediktiner-Abtei Fleurn übergeden. Bon Missens geboren und schande der Benediktiner-Abtei Fleurn übergeden. Bon Missensdrap beselt besuchte er später die Schulen von Paris und Kheims, auf denen er sich dem Studium der Philosophie und Aftronomie widmete. 985 berief ihn der Erzbischof Dowald von Jort als Lehrer an die Schule der Abtei Kamsen, 987 lehrte A., der inzwischen Priester geworden war, nach Fleurn zurüf und wurde hier 988 zum Abte erwählt. In dieser Stellung entwickte er eine rege politisch-kirchliche und eine umfassende littearische Thätigteit. Der Bischof Arnulf von Orleans forberte von ihm den Rasallenetde, aber A. verweigerte den konten eine unter Nachweis der Elbskändigktie seiner Abtei von echte.

sertigte sein Berhalten in einer an König Sugo Capet gerichteten Apologie. 997 ging er als Gesandter König Roberts nach Rom, wo er die Zuneigung des Papstes Gregor V. gewann. In kirchlicher Sinsicht hulbigte er den auf strenge Klosterzucht gerichteten Tenbengen der Cluniacenser. Als er ihnen gemäß das von Fleury abhängige Kloster Reole in der Gascogne reformieren wollte, tam es zu einem Aufruhr der Mönche gegen ihn. 5 Er wurde durch einen Lanzenstich totlich verwundet und starb am 13. Nov. 1004. Bom Jahre 1031 ab wurde er als Heiliger verehrt, besonders in Fleury und Reole. — Seine litterarische Thätigkeit war eine sehr mannigsache, denn er war Philosoph, Jurist, Grammatifer und Aftronom und hat Schriften über gang heterogene Gegenftande verfatt, wie über Dialettit und die Syllogismen, über die Blaneten und den Oftercyclus. 10 Am meisten geschätzt und die Sylvogismen, wer die Palaeten und den Operativatie Kejehessammlung in 52 Kapiteln, welche er Hugo Capet und dessen Sonigen der Franken, widmete. Sie versolgt die Tendenz die Bedeutung des königen der Kranken, widmete. Sie versolgt die Tendenz die Bedeutung des königslichen Amtes, die Gehorfamspflicht des Adells und das Recht des Mönkständes darzus legen. Sinsichtlich ihres Wertes aber bemertt ein neuerer Forscher (Conrat: Gesch. der 15 Quellen und d. Litt. des röm. Rechtes, 1889, I. S. 261), daß Abbo wirkliche Rechtstenntniffe nicht beseffen habe und als Renner bes römischen Rechtes nicht gelten Bon dauernder Bedeutung dagegen für die Geschichte des 10. Jahrh. sind seine an hochgeftellte Zeitgenoffen gerichteten Briefe. Mertwurdig bleibt, bag fich feine Begiehungen zwischen ihm und dem ihm geistesverwandten Gerbert nachweisen laffen. Gein 20 Leben hat fein Schuler ber Mond Limoin befdreiben, welcher auch bei Abbos Ermorbung in Reole zugegen mar.

Abbot, Ezra, geboren in Jachon, Grafschaft Waldo, Maine, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika, am 28. April 1819, gestorben in Cambridge, Wassauflachusetts, am 21. Marg 1884. Rach ben Borbereitungsjahren in ber Phillips-Exeter-Atademie, be- 25 suchte er Bowdoin College; von diesem College erhielt er im Jahre 1840 ben Grad eines Baccalaureus, im Jahre 1843 ben Wagiltergrad. Thätig war er zuerst als Schullehrer in Maine, im Jahre 1847 ging er nach Cambridge, auf Wunsch eines dortigen Professors, Andrews Norton. Er wurde widerstrebend Leiter einer öffentlichen Schule; die Herausgabe seines ausgezeichneten Ratalogs der Schulbibliothet lentte die Aufmertsamteit der 300 Bibliothetare in Boston und Cambridge auf ihn, und er wurde vielfach in den Bibliothelen beschäftigt. Im Jahre 1856 zum Hilfsbibliothetar auf der Bibliothet von Harvard College — Harvard College ist der Stammteil der berühmten Harvard Universität in Cambridge - ernannt, arbeitete er ben Blan für einen vollständigen alphabetischen Ratalog, mit sinnreicher, prattischer Berbindung ber Ordnung nach Gruppen mit ber Ordnung nach 35 dem Alphabet, aus und verwirflichte ihn sodann; er soll der erste seine solden Ratalog gemacht. Schon seit dem Jahre 1852 Mitglied der Amerikanischen Orientalischen Gesellschaft, und seit 1853 deren Sekretär, wurde er im Jahre 1861 Mitglied der amerilaniliden Alademie der Klinste und Wissenschaften, und im Jahre 1869 hat Pale College in New Haven ihm den Grad von LLD, verliehen. Das Jahr 1871 brachte ihm 40 die Anstellung als Universitäts = Lecturer für die Textfritit des R. T., und die Ernennung zu einem ber Revisoren bes A. I. in ber Unglo-Ameritanischen Bibel-Revision; die Bichtigfeit dieser Revision braucht nicht hervorgehoben zu werden, und es ist fein getinges Lob zu lagen, daß für die wissenschaftliche Textfritit, wie sie darin zu Tage ritt, Abbot mit dem Herrn Dr. Hort von Cambridge, England, verantwortlich ist; 45 weder der eine noch der andere ist zu tadeln für das Nichtangenommene ihrer Vorschläge; diese Arbeit, wie bekannt, hat zehn Jahre, bis 1881, gedauert. Harvard er-nannte ihn zum Professor der Kritit und Exegese des N. T. im Jahre 1872 und verlieh ihm den Grad von G. I. D.

Im ganzen hat Abbot wenig veröffentlicht, zum Teil, weil er, wie 3. B. Fleischer, der 50 einstige deutsche Führer arabischer Studien, seine Zeit freigedig anderen zur Verfügung gestellt, und, abgelehen von Briefen — manche seiner Vriefe verdienen gedruck zu werden — das Manustript und die Korrettur zahlloser Bücher sorzieltig durchgesehen hat. In den Zahren 1855 und 1856 hat er drei Bände von der Hand des Professor Andrews Porton berausgegeben mit Anmertungen und Zusähen, 1864 revidierte Ausgaben von Zeremy 55 Taplors "Holy Living" and "Holy Dying", und 1866 eine vervollständigte Ausgabe von Strues Buch über 1 Jo 5, 7. Die ameritanische Ausgabe von Smiths "Dictionary of the Bible", in vier großen Bänden, New-Port 1868—1870, die er in Berbindung mit Professor Honder Zusähen.

von seiner Hand, um die Reichhaltigteit und die Genauigleit seiner historischen, theologischen und bibliographischen Renntnisse zu dotumentieren. Unter den von ihm in Zeitschriften veröffentlichten Abhandlungen sind solgende besonders hervorzuheben: Über δ μονογενής νίος 30 1, 18, Bibliotheca Saora, 1861, Ott., S. 840—872, und später Unitarian Resview, 1875, Juni, S. 560—571 (die Beschiedenheit des Berewigten hat hier der Sache inspern geschadet, als er sich im Zahre 1875 nicht hat entschließen lönnen, das Ganze wieder in einem Stüd zu geben, sondern nur Nachträge zu liesern, wodurch der Eindruck geschwächt wurde); über das Alter der sinaitischen und der Keindruck geschwächt wurde); über das Alter der sinaitischen und der Keindruck geschwächt wurde); über das Alter der sinaitischen und der Schlessenblöristen, Journal of the American Oriental Society, 1872, Bd. 10, S. 189—200; über rhr 10 έκκλησίαν τοῦ Φεοῦ Alte 20, 28, Bibliotheca sacra, 1876, S. 313—352; über Tit, 2, 13, Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis, 1882, Juni bis Dezember, S. 3—19; und über Rö 9, 5 (ebendeselbs S. 8bis 154, und 1883, Juni

bis Dezember, G. 90-112.

Index ober die Geschichte gebachter Life, New-York 1864 (zuerst erschienen als Anhang zu klgers Geschichte gebachter Lehre), ist wahrscheinlich die beste Bibliographie, die in irgend einem Kache vorfanden ist. Gräse Bibliotheea Psychologiea vom Jahre 1845 enthält etwas über 1000 Titel; Abot weist 5300 auf. So weit wie möglich wurden die Titel von den Driginalen genommen, mit genauer Weiebergabe der großen Vuddendie in der Anterpunttion, zahlreiche Anmertungen beleuchten die Stellung der Verfasser, oder die Geschichte der Vücker, und die Kiehen Wüchern wird angegeben, ob und in welcher von zehn ameritanischen Abot von den die kiehen kleichen Verfasser, die die die kleichen Psich vor die Kospel. Boston 1880, einer Passtoralsonferenz vorgelesen, enthält, namentlich in einigen leider zu sehr zugammengedrängten Anmertungen, sehr wertvolle Beiträge zu dieser Frage, unter anderem das Beite, was dies dahin über das Verfältnis Justins zum 4. Evongellum geschrieben war. Belt., "Eza Abbot, The Authorship of the Fourth Gospel: External Evidences, reprinted with other critical essays, edited by Joseph Verfasser.

39 Henry Thayer (Abbots Nachfolger), Boston, 1889. Während der letzten sechs Jahre seines Lebens hat Abbot auf jede Weise, sowohl materiell wie geistig, dem Unterzeichneten beigestanden in der Vordereitung der Prolegomena zur 8. Ausgabe des Tischendorfichen R. X., und wenn das Buch die Gunst der Krititer ersahren hat, so ist das dem freundlichen Rat und der weisen Hand des Verewigten zu zuguschreiben. Er war einer der gelehrtesten, geradesten, gütigsten und bescheinten

Menichen, die die Welt gefannt hat.

Abbot, George, Erzbiicof v. Canterburg. Oldys, Abbot's Life, Rendrud von Speaker Onslow, 1777; Hook, Lives of the Archbishops of Cant. 1875; S. R. Gardiner, Hist, of Engl. vol. II—VII; Artitel Abbot in Brit. Encyclop. 1885. Die Domestic State Papers 40 (1603—33) [gahlreiche Briefe und Gutachten N.3], die Rolls of Parl., Strype's Annals; Wood's Athen. Oxon; Rymer's Foedera und die Beröffentl. Der Abbotsford., Camden- u. Bannatyne Societies (Regierg, Jafobs I.), Clarendon's History, Neal's Hist. of the Purit. — bieten überreiches Material für sein Leden und j. Anidanungen.

Abbot ist geb. zu Guilbford (Surrey) 19. Ott. 1562, gest. 4. Aug. 1633. Nach15 dem er die lateinische Schule seiner Baterstadt durchgemacht, trat er 1578 in das Baltiol
College, Oxford, erward, weniger ausgezeichnet durch Scharssinn und Gelehrsamteit als
durch starte religiöse, aus dem Batersause übertommene Impulse und die Energie seiner
antirömischen Überzeugungen, in raschem Aussteig die hertömnlichen atademischen Grade,
wurde 1599 Dechant von Winchesser, Bischof von Lichfield u. Coventry (1609), von
Vondon (1610) und nach wenigen Monaten, 1610, als Erzbischof von Canterbury
Primas der englischen Kirche.

Schon in Oxford hatte er in 6 Thesen, mit denen er sich zum D. D. disputiert (Quaestiones sex in quidus e sacra Scriptura et Patribus quid statuendum sit definitur, a. 1597), und auf deren Linien sich seine ganze spätere Theologie hält, sich zu der romanisierenden Schule, in dem Kampfe um die Wiederaufrichtung eines verwitterten katholischen Kreuzes in Cheapside (London), das Bischoraufrichtung eines verwitterten katholischen Kreuzes in Cheapside (London), das Bischof Bancroft gegen seine puritanischen Condoner zu erhalten suche, zu seinem Vorgänger auf dem erzhösische Sichse, und in der erregten Absertung des jungen William Laud, der in einer These "die Kirche Christi von den Aposteln herad durch die Kirche Koms hindurch die

Cafpar Rene Gregory.

Abbot. G. 29

jur Reformation forigesett und bewahrt" fah, ju seinem Nachfolger im Primat in Gegenlag gelegt. Diese theologisch kirchlichen Gesichtspuntte sind es, die sein Leben, seine Amtssührung und seine Kirchenpolitit beherrschten, ohne daß er die Krast besessen höckte, ihnen gegen den hochgespannten tirchlichen Absolutismus des ersten Stuart und gegen die noch nicht zu protestantischer Rlarung gelangten Machte ber Beit Geltung gu ver- 5

Als Bijchof von London trat er zuerft im öffentlichen Leben bervor. Der Re= gierungsantritt Jakob I. (1603) erweckte bei den unter Elisabeth gleichmäßig bedrückten Aontonformisten und Ratholiten frohe Soffnungen. Beide erwarteten, daß, was der Rönig in der Religionssache seinen Schotten bewilligt, er den neuen Unterthanen nicht weigern 10 werde. Diesen Hoffnungen setzte er gleich in seinem ersten Parlamente (1604) durch die Erklärung, in seinen Landen bestehe allein die anglikanisch bildössliche Rirche zu Recht, ein Ende, und die Bitte der mit den schottischen verbundenen englischen Puritaner um presbyteriale Gelbstregierung beantwortete er mit dem Bersuche, umgetehrt den presbyterialen Schotten die bischöfliche Berfassung aufzuzwingen. Die Berhandlungen 15 in dieser schwierigen Sache hatte Jatob in die Hände seines Bertrauten, des schottischen Lord Dunbar gelegt; ihm zur Seite stand U., der sich dem eiteln Könige durch höfische Schmeicheleien gefällig erwiesen hatte und, abgesehen von seinen diplomatisierenden Alluren, gerade für die Berhandlungen mit zwei Parteien geeignet erichien, zwischen deren tirchliden Grundsähen er bisher gestanden hatte. Aber die Konserenz in Linlithgow, welche 20 die Stellung der durch eine Parlamentsatte bereits für Schottland ernannten Bischöfe im presbyterialen Organismus des näheren feststellen sollte, verlief erfolglos. Nur dies vermochte die versöhnliche Haltung A.s, daß der offene Widerstand gegen das Bistum vorerit gehemmt wurde. Zwei Sahre später (1610) hatte er die Genugthuung, an der Inthronisation der Bischöse von Glasgow, Brechin und Galloway, auf die Zakobs rüd- 25 lichtslofer Eifer drang, teilzunehmen. Die Ernennung des vermittelnden Diplomaten zum Primas von England noch in demfelben Jahre war der fönigliche Lohn. In dies einfluhreiche Umt trat er mit einem doppelten Programm: einerfeits die

innerprotestantischen Gegenfage in seinem Baterlande por leidenschaftlichem Ausbruch gu bewahren, anderseits die protestantische Kraft gegen den Romanismus in England und 30 auf dem Rontinent zu entwickeln. Gebect von den Bunfchen des Ronigs trat er mit allen englischen Gesandten auf dem Festlande in Berbindung, erforderte von ihnen regelmäßige Berichte über die religiofen Berhältniffe ihrer Lander und fuchte die öffentliche Meinung Englands in einen Gegensatz zu Spanien, der führenden tatholischen Macht Europas zu bringen. Als sich die auch nach England reichenden jesuitischen 35 Einflusse (1611) zu einer Fesselung Iakobs an Spanien in der Form von Berhands lungen über eine Heirat des Prinzen von Wales (Henry) mit einer spanischen Prinzessin verdichteten, widersprach A. als Bertreter der Staatstirche, furchtlos auch dem taum noch schwankenden Könige gegenüber, der spanischen Arglist mit Erfolg.

Wit um so rückhaltsloserem Eizer ergriff er im solgenden Jahre den Plan, die 40

Bringeffin Glifabeth von England mit bem Pfalggrafen Friedrich V. gu verbinden. Daß in Deutschland, wo ber Jesuitismus seine schlimme Macht ungehindert hatte entfalten durfen, die Burfel ber religiofen Enscheidung fallen wurden, das ertannte damals jeder politische Ropf; eine Berbindung mit Deutschland hieß für A. also in den Rücken des deutschen Protestantismus die englische Kraft stellen und die Rettung des erstern 4s gewährleissen. Als nun im Aug. 1612 der spanische Gesandte Zustinga in London ers schien, die spanische Majeltät selbst als Freier für die Prinzessin anbot, richtete A. einen energischen Brief an Jatob, um Berfon und Sache aus den fpanifchen Berftridungen ju befreien. Am 12. Febr. 1613 vollzog er benn auch die Trauung Elisabeths mit Friedrich in der Westminfter Abtei. Aber in seiner Soffnung, damit den englischen und 50 deutschen Protestantismus gesichert zu haben, täuschte ihn die Entwicklung der Dinge.

Benige Jahre pater nahmen die spanischen Unterhändler noch einmal ihr versührerisches Liebeswerben um England auf. Von 1617—22 wurde über eine Heirat wichen dem Prinzen Karl und einer spanischen Infantin verhandelt. Diesmal bot A. alle ihm zu Gebote stehende Macht auf, nicht nur um den Handel zu hintertreiben, 65 sondern auch England mit Spanien in den Krieg zu bringen. Als Friedrich V. Hilfe brauchte, richtete Al. an den Ronig eine Dentschrift, Die Englands Silfe fur die bedrängten deutschen Protestanten erbat, mit der Erklärung, daß, sobald England mit zu-schlage, alle führenden protestantischen Mächte Europas seinem Beispiele folgen würden. Bas die Mittel der Kriegführung angehe, fügte er, ebenso charatteristisch für seinen hoch 60 30 Abbot, G.

herzigen Enthuliasmus wie für das geringe Maß nüchterner Staatstlugheit, hinzu, so "wird dafür Gott sorgen" (Deus providebit). Es war alles umsonst. Der englische Prinz wurde 1623 nach Madrid geschickt, um seine Bewerdung persönlichzzu betreiben. Dort schienen sich alle Wege den Wünschen wenigstens des englischen Königs nurd des jungen s Prinzen zu ehnen. Aber wie ein säher Schreden durchzuckte die aus Spanien tommende Post das englische Volt, man sei zu einem Abtommen gelangt, das der fünstigen Königs nicht nur treie Ausübung ihrer tathol. Religion und die Erziehung ihrer Kinder in dieser bis zu einem gewissen und dalle in England gegen die Katholiten ert lassen gewissen Absoliten ert lassen gewissen Schlag von seinem Baterlande abzuwenden. Den besten Bundess von diesen dernichtenden Schlag von seinem Baterlande abzuwenden. Den besten Bundess genossen sien in der pfalz zugestehe, und das tattlose Benehmen Bucklingkams, der Karl begleitete, brachte die Berhandlungen zum Abbruch.

5 Die stolze Aufgabe also, die sich A. in seiner auswärtigen Kirchenpolitit gestellt, war ihm in ihrem letzten Ziele, die Rettung des sesständigen Protestantismus durch englisse Sand berbeizusstren, nicht gelungen. Dazu selste ihm die gründliche Kertrautbeit

lische Sand herbeizuführen, nicht gelungen. Dazu sehlte ihm die gründliche Bertrautheit mit den politischen Geschäften und der kirchliche Weitblick.

An dem gleichen Kehler leiden seine Semüldungen, der heimischen Kirche Einscheit, Stetigleit und Frieden zu schaffen und sie auf die Höhe ihres protest. Beruss zu sehen. Voch vor seiner Ersebung zum Primas der Krache trat er mit Festigleit den Wünschen. Dem hartnädigen, aber erseiglosen Scheidungssache der Lady Frances Howard entgegen. Dem hartnädigen, aber erseiglosen Widerslande, den er in dieser Sade dem Könige entgegenseste, wurden, wie Weldon demett (Secret history of James' I. Court, ed. 25 1811, I, 388) die meisten seiner späteren Miherslage zugeschrieben. Als 1618 der König gegen die puritanische Somntagsseier ein "Buch der Spiele" (Declaration of Sports) ausgehen sieh, sad Leinen amtlichen Weispungen der Erchtbaberischen Konigs scheitern; er mußte sich damit begnügen, die Vorleiung der Deslaation, die ein söniglicher Beschlicht aus verbieten und zu versiehten angeordnet hatte, in Croydon, wo er sich gerade aushielt, zu verdieten und zu versienden vor der Erchtbaberischen Walns (1622), wo U. als Gast des Zord Joud bei einer Jagd desse Midbliter durch einen Fehlschligt tötete, lähmte dem von da ab in zeitweilige Schwermut verfallendem Wanne die Kraft zum Kannpse mit den Launen des Königs und den Widdern Aumne die Kraft zum Kannpse mit den Launen des Königs und den Widdern Um neu übertragen hatte, begann der hauptsächlich von dem grollenden Laud gesührte Widdern und wübertragen hate, begann der hauptsächlich von dem grollenden Laud gesührte Widderstrund gegen

ben "blutbeflecten" Erzbischof allmählich zu verstummen. Alls Karl I. die Zügel der Regierung ergriff, fand er an seiner Seite als Haupt der Rirche einen Mann mit gebrochener Kraft. Sofort nach seiner Rrönung, die Abbot 40 in Westminster vollzogen, nahm der junge Rönig, der im Sochgefühle seiner Rönigsgewalt die absolutistischen Bahnen seines Baters mit der gleichen Zähigteit, aber drohenber, berausfordernder und unvorsichtiger verfolgte, Unlag, der Welt durch feine Regierungsmagregeln tundzugeben, daß er, als gelehriger Schüler feines vertrauten Beraters Laud, sich traft göttlichen Rechts als unumschränkter Herrscher in Staat und Rirche ansehe und 45 von feinen Unterthanen auch ben "leibenden Gehorfam" erwarte. Gein ftolger Berricherwille, der die Teilnahme des Staatsbürgers an der Regierungsgewalt entrustet ablehnte, duldete auch in der Kirche teine leitende Hand neben der seinen. Er schob den gealterten Erzbischof zur Seite. Nur der gute Name, dessen sich A. bei einem großen Teile der puritanischen Parlaments-Partei und im Bolle erfreute, hinderte Rarl, sich des un-50 bequemen Erzbischofs sofort zu entledigen, als dieser sich erfühnte, dem übelberatenen Herricher den Fehdehandicuh offen hinzuwerfen und der Bredigt eines höfischen Schmeichlers, Dr. Sibthorp, der Die toniglichen Lieblingsbogmen von des Herrichers staatlicher und firchlicher Allgewalt vorgetragen hatte, die Erlaubnis zum Drud zu verfagen. Aber das höfische Intriguenspiel und der geheime Sah des hochtirchlichen Laud thaten schließ-55 lich ihre Wirtung. Bon einer Königlichen Kommission wurde A. am 9. Ott. 1627 durch einen völlig rechtlosen Att seiner erzbischöflichen Funktion entsetzt, die Neubesetzung des Erzbistums aber bis zu seinem Tode verschoben. Um Hose erschien er seit Anfang 1628 nicht mehr; nur im Sberhause hielt er sein altes Unsehen aufrecht und erflärte noch im April 1628 seinen Widerspruch gegen des Königs Berlangen, Personen ohne Ungabe 60 eines Grundes ins Gefängnis zu sehen. In Rarls drittem Parlament machte er den

Abbot, G. 31

ihm an dieser Stelle gebliebenen Einfluß mit Rachdruck dahin geltend, daß die Lords mit ben Gemeinen Sand in Sand im Biderftand wider Die cafareopapiftifden Gelufte des Rönigs zu verharren hatten, und bemuhte sich, in der Petition of Rights Ungelegenheit um ein Ubereintommen zwischen ben beiben parlamentarischen Gewalten. Um 4. August 1633 starb er, von Sof und Amt gebannt, zu Crondon; feine Leiche wurde 5 nach feiner Baterftadt, der er ein reichbotiertes Sofpital gegrundet, übergeführt und bort

in ber von ihm gestifteten Rirche begraben. Geine puritanischen Uberzeugungen, die er als vaterliches Erbteil im Tiefpuntt feines Wefens aus der Jugend ins Alter übernommen, wurden fein Berhängnis. Zwischen zwei hochtirchliche Erzbischöfe (Bancroft und Laud) gestellt, die die Bernichtung des 10 Buritanismus auf englischem Boden sich zur Lebensaufgabe gesett, hat er dem aufteimenben neuen religiofen Geift, dem nachher Rarl und Laud jum Opfer fielen, nicht gur Mäßigung und zum Durchbruch zu helfen vermocht. Aber das Lob, soviel Gutes, als die schlimme Zeit erlaubte, nach dem Maße seiner Kraft vollbracht, mehr Ubles vers verhütet zu haden, wird ihm die von Parteileidenschaft nicht geblendete Geschichte seines 16 Landes und seiner Rirche nicht streitig machen. Ohne den weiten und nüchternen Blid des mit den Wirklichkeiten bes Lebens rechnenden Staatsmanns, ohne theologische und wiffenschaftliche Tiefe, von murrifchem Temperament, oft ber billigen Erwägung unguganglich und eigensinnig in vorgefagter Meinung beharrend, hat er die machtigen religiösen und tirchlichen Impulse, die sein Volt und seine Zeit beherrschten, nicht in die 100 rechte Bahn zu leiten verstanden. Seinen Königen trat er je und dann mit Freimut entgegen, wo er das Recht gefährdet fah; fein natürlicher Widerwille gegen Unordnung und Ausschreitung schied ihn von den extremen Puritanern, und fein abgemilderter Epistopalismus, ber in den Bifcofen die Sirten und Auffeher der Gemeinden, aber nicht einen abgesonderten geistlichen Stand mit besonderen priesterlichen Gaben sah, machte 25 ihn der hochtirchlichen Partei verhaßt. Bon seinem wohlthätigen Sinne zeugen zahlreiche Stiftungen (Hospital in Guildsord, Bibliothek von Balliol College in Oxford und andere gemeinnungige Unftalten in London, Oxford und Canterburn).

Bon seinen schriftstellerischen Leistungen sind die folgenden zu nennen: Persecution of the Protestants in the Valteline (7. Mufl. in Foxe's Acts and Monum. 1631/32); 30 Judgment on Bowing at the name of Jesus, Hamburg 1632; seine Auslassungen über die Howardschefe Scheidung und über den Unfall in Bramshill Part sind gedruckt State Trials, II, 805—812; 1165—69 und in den Reliquiae Spelmaniane.—
Im Jahre 1604 war er mit 7 andern Oxforder Gelehrten an her Revision älterer englifcher Ubersetzungen der 4. Evang., AG und Apolal. beteiligt (Ubersetzer der "Bischofs- 35 bibel" ist er irrtumlich genannt worden). Als bleibendes Berdienst um die theologische Bissenschaft darf seine Bermittlung bei der Erwerbung des wertvollen Codex Alexandrinus für das Abendland gelten.

Als älterer Bruder Robert, Bijchof von Galisburn, überragte ben in Rirchen- und Staatsgeschäfte verwidelten, mugelofen Erzbischof an theologisch-wiffenschaftlicher Tuchtig- 40 feit; feine von feinen Landsleuten vielgelefenen Schriften Dienten hauptfachlich (Antichristi demonstratio) ber Belämpfung der römisch sesuitischen Theologie. "Zurnend redete der Ernft aus George, milbe aus Robert". Rubolf Bubbenfica.

Abbreviatoren f. Rurie. Abdias f. Apotrnphen. Abdon f. Richter. Mbel f. Rain.

Abelouier, Abelianer, Abeloiten. Chr. B. & Bald, Entwurf einer vollständigen hiftorie der Kepereien u. f. w. I, Leipzig 1762, 607 f.

Rach Augustin de haeresibus 87 (vgl. Praedestinatus I 87) eine im Land 50 gebiet von Sippo verbreitete Gette, die Augustin, als er über fie fchrieb, bereits als erloichen betrachtete. Ihren Ramen führte man auf ben Gohn Abams gurud. Gie enthielten sich des ehelichen Belichlas, waren aber mit Weibern zu leben verpflichtet. Jedes solche Baar adoptierte einen Knaben und ein Mäbchen, die zu gleichem Zusammenleben in der Butunft bestimmt wurden und unter diefer Boraussehung ihre Bflegeeltern 55 beerbten. Starb eines dieser Rinder, so wurde es durch ein anderes von demselben Geschlecht ersett, und, da arme Nachbarn ihre Rinder mit ber Aussicht auf bas Erbe gerne hergaben, fo fehlte es ben Abeloniern nie an Rachwuchs. Die Berwerfung ber

45

Ehe läßt es als möglich erscheinen, daß die A. Überreste einer gnostischen Sette waren. Vielleicht sind sie auch von manichälichen Einflussen berührt gewesen, sofern die Manichäer von ihrem Verwerfungsurteil über das AT die frommen Mentschen der altesten Borzeit, die Träger und Organe der Urreligion, ausnahmen (l. F. C. Baur, das manischälde Religionsspistem, Tübingen, 1831, 366). Indessen ergiebt sich aus Augustins Berichterstatung nicht deutlich, welchen Wert sie selbst auf die Benennung nach Abel gelegt haben, und ob sie sie überspaupt für sich in Anspruch nahmen. (Herzege) Krüger.

Abendunahl. I. Schriftlehre. Lightfoot, hor. hebr. et talm. 311 Mt 26, 26. Schött19en. hor. hebr. etc. 311 Mt 26, 26. Otho, lex rabb. S. 440 ff. s. v. Passa. 3. G. Schött19en. hor. hebr. etc. 311 Mt 26, 26. Otho, lex rabb. S. 440 ff. s. v. Passa. 3. G. Schött19en. Schülz, Die heigen schild. Bedeitsche und Gefächte berfelben. Brecklu 1823.

Dav. Schülz, Die chriftl. Lehre vom heil. A. nach bem Grundtert bes NZ, Breslau 1824.

Th. Schwarz, liber das Weien bes bl. A., Greifswald 1825. F. B. Lindure, Die Lehre vom
19. nach ber Schrift, Damb. 1831. Rahnis, Die Lehre vom M. Leipz, 1851. D. 3. Küdert,
Das N., sein Wesen und seine Gefächte in der alten Kitche, Leipz, 1856. Seiter, Neden
13. Jepl. 2. Aufl. VI S. 1.—160. Opmann. Schriftsweis. II, 2 S. 201—258. Bed, Vorlef.

über die chriftl. Ethit I. 288 ff., 355 ff. Reim. Das Nachtmahl im Sinne des Stifters, Ind.

1859 1. Der Gefächiche Leit vom Waere. uber die drijtt. Ethit 1, 288 ff., 355 ff. Keim, Das Nachtmahl im Sinue des Stiffters, Holls 1859, 1. Derf. Geldichte Leit von Nazara, 3, 266 ff. Bickelonau, Komm. zur Leidens-gelch. Halle, 1855 S. 271 ff. Thoma, Das A. im VI. India, 1876. h. Schulk, zur Leidens-gelch. Halle, 1855 S. 271 ff. Thoma, Das A. im VI. India, 1876. h. Schulk, zur Leiden-von fl. N. ThSUR 1886. Lobstein, la doctrine de la sainte cène. Laus. 1890. Veiglsäder, Das apoliol. Zeltalter, 2. Auft. 1892 S. 574 ff. N. Harnad, Brot und Besier, die encharift. Elemente dei Julim, Auf VII, 2. 1891. Th. Jahn, Brot und Bein im A. der alten Kirche, Leizz. 1892, und dagegen Harnad im Thüz 1892, Kr. 15. Jülicher, Geschichte und Except in der älteiten Kirche, in theol. Abhlb. K. d. Beigläder gewöhnet 1892. Spitta, Die und krift Traditionen über Ilfrivanum and Sim des M. R. in Auf Gelchicke und Einstehten des drifft. Traditionen über Ursprung und Sinn des hl. U. in Jur Gefchichte u. Litteratur des 25 Urchriftent. I, 1893. E. Grafe, Die neuesten Forschungen über die urchrift. A.feier, in 3Th 1895, 2, S. 101—138. E. Daupt, liber die urspr. Form u. Bed. der Amorte, Halle 1893. Rödler, moderne Moendmahlstontroversen, Evkzeit. 1895, 7-9. Anonym: Die urchristl. Alseier, in Ev-luth, Kirchengeit. 1895, Nr. 36-41. Fr. Schulzen, Das A. im NL Gött. 1895. 1. Die Stiftung. Bis auf H. G. G. Paulus, dem Kaiser in Arier in seiner Bibl. 20 Theol. folgte, ist die Einsetzung des heil. A. als einer Stiftung des Herrn für seine Gemeinde nicht bezweifelt worden. David Strauf, ber fie dann ebenfalls in der erften Aufl. feines Lebens Jeju felbstverständlich leugnete, erklart fie in feinem "Leben Jeju für das deutsche Bolt bearbeitet" S. 282 für möglich, nur fei es eine andere Frage, ob alles auch so, wie es die Evangelisten berichten, vor sich gegangen. Paulus gebe 25 die Überlieferung, wie er sie bei seinem Eintritt in die Gemeinde vorgefunden; wie viel aber davon aus dem urfprünglichen Borgang und wie viel aus der feitdem aufgetommenen chriftlichen Sitte stamme, sei nicht so leicht zu bestimmen. Rückert a. a. D. S. 123 ff. ist der Unnahme geneigt, daß Sejus nichts über eine Wiederholung dessen gesagt habe, was er gethan, daß man aber von Anfang an das Mahl täglich wiederholt habe in 40 dem festen Glauben, es sei ihm aufs mindeste so genehm, und daß aus dieser Überzeugung dann die Borftellung von einem ausdrudlichen Befehl Chrifti entstanden sei. Rach B. Weiß (Bibl. Theol. des NI § 31) befaß die alteste Rirche weder einen ausdrudlichen Befehl Jesu gur Bollgiehung des Taufritus, noch einen folchen "gur Wiederholung des Brotbrechens und der Relchweihe", die Jesus beim Abschiedsmahle vollzogen 45 hatte; aber die Geschichte lehre in betreff beider, daß die apostolische Praxis darin von vornherein die Intention Issu erkannt und ein Band der Gemeinschaft für die Jünger gefunden habe. Beigfader dagegen fagt (a. a. D. S. 574): "Die Feier bes herrenmahles beruht auf einer Anordnung Jeju selbst. Jede Annahme eines Austommens derselben erst in der Gemeinde durch die Erinnerung an die Tischgenossenschaft mit ihm to und das Bedurfnis der Erinnerung an seinen Tod ist ausgeschlossen". Benichlag aber nennt (neutest. Theol. I, 155) geradezu die Abendmahlseinsetzung das Gewisseste von allem Gewissen, das uns von Zesu überliesert ist.

Reuerdings nun haben Aulicher und Spitta aufs entichiedenste eine "Einfehung" oder die auf eine Wiederholung seitens der Seinen gerichtete Absicht Zesu geleugnet, 25 während Harnad dieselbe anerkennt, dem A. aber eine andere Bedeutung beilegt, als

Die neutelt. Berichte auslagen.

Die Leugnung des Stiftungscharatters des Borgangs bei dem von Islu mit seinen Jüngern gehaltenen Mahle knüpft an die Differenz der Berichte an, indem nur in zweien derselben bei Lc 22, 19 und Paulus 1 Ko 11, 25 sich die Worte sinden: "dos thut zu weinem Gedächnis", also die ausdrückliche Aufsorderung zur steten Wiederholung. Diese Differenz werde noch bedeutsamer dadurch, daß der Text des Lucas im Cod. D. Rap. 22,

19 nur die Worte hat: καὶ λαβών άρτον εθχαριστήσας έκλασεν καὶ έδωκεν αθτοῖς λέγων τουτό έστιν το σώμα μου, dagegen alles folgende: το ύπεο ύμων διδόμενον. τουτό ποιείτε είς την έμην ανάμνησιν, sowie B. 20 die Einsehung des Kelches ausläht, lehteres offendar mit Rücklicht auf die Worte B. 17, 18, welche dann als Kelche einsehung gelten. Nach den Untersuchungen von Blaß zur Apostelgeschichte ist es aber in hohem 5 Grade zweifelhaft, nicht bloß ob wir berechtigt find, den Text von D ohne weiteres einzu-sehen, sondern auch ob wir alles, was an Baulus erinnert, für spätere Zuthat zu halten haben und nicht etwa für eine von Lucas selbst vorgenommene Korrettur. Das Verhältnis des Lucas zu Paulus und der Wert des paulinischen Berichtes in Bezug auf das Bewuktsein der apostolischen Christenheit um die Einsekung läkt es nicht als wahrscheinlich 10 wagnern der appliedigen Eschieriget um die Entregung lagt es nicht als wahrlickentig erscheinen, daß eine Übertlieferung bestand, weich einst eine Spur von der auf Wiedersbolung gerichteten Absicht Christi enthalten hätte. In jedem Falle sehlt zu dem Berichte des Lucas, wie er in D gestaltet ist, jede Analogie, und es liegt nahe, den Text von D günstiglien Kalles als eine mangelhöfte Berichterstattung anzusehen, wenn nicht was mit Rücksich auf die dem Passa geltenden Worte wahrscheinlich ist, für eine alte is Berderbnis des Aberichtes. Es ist auch nicht an dem, daß bei Marcus und Matthäus die Andeutung einer Stiftung für die Folgezeit fehle. Einmal haben beide die Besetonung des Relchinhaltes als "mein Bundesblut", το αίμα μου της οιαθήκης, Mt 26, 28. Mt 14, 24, (Paulus 1 Ro 11, 25: τοῦτο το ποτήμον ή καινή διαθήκης δοτίν διν τοῦ ἐμιῷ αϊματι. Ω 22, 20 ebenļo ohne ἐστίν, und Jodann feht Marrus 20 hingu: το ἐκχυννόμενον ὑπὸς πολλῶν, Mathāus: το περί πολλῶν ἐκχυννόμενον ἐκὸ ἀφεοιν ἀμασιῶν. Menn aber Christus sein "Bundesblut" den Jüngern darreicht, so ist es unmöglich, daß diese Darreichung als auf die Jünger beschräntt gedacht sei, und dies wird verstärtt durch die Erwähnung der noblos in dem solgenden Jusah. Die uno vies wird versarit durch die Erwannung der nokkol in dem folgenden Julay. Die Worte, wie sie lauten, schließen unbedingt den Gedanken einer Bestimmung für die Bielen, für alse Bundesglieder ein (vgl. Zo 17, 20), so daß es einer besonderen Aufforderung zur Wiederholung für diesenigen nicht bedurste, die wusten, weshalb und wozu der Herr sie erwählt hatte. Man muß deshalb aus diesen Berichten erst wieder eine vermeintlich ursprüngliche Form der Worte Jesu heraussschälen, um die Hypothese von einer nicht auf Wiederholung gerichteten Absicht Jesu halten zu können.

Dieser Versuch wieder sche und des des der Gewick bes paulinischen Versichtes. Exchange der Versichten Versichten der Versichten von der Versich

γάρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ χυρίου, δ καὶ παρέδωκα υμίν, jagt Baulus 1 Ro 11, 23 und drückt sich so aus (statt xaod r. ».), well er das, was er den Korinthern über-geben hat, selbst als von dem Herrn her von der Gemeinde empsangen hat. Fragen wir, mann er dies empfangen hat, so weit uns die Analogie von AG 2, 42, 46 zurich die sie nyfangen hat, weit uns die Analogie von AG 2, 42, 46 zurich die si in die Zeit seiner Taufe, AG 9, 19. 22, 16. Dadurch wird der paulinische Bericht noch um 20 Jahre weiter hinaufgerückt, als die Abschlungszeit des ersten Rorintherbriefes, und wird zu einem aus den ersten Jahren der Christenheit stammenden Zeugnis dass die Christenheit nie anders gewuht hat, als daß Christus das Abendmahl als eine Sisting für seine Gemeinde eingeset hat. In diese Christenheit sied der Analogie Liefe Liefenheit nie anders der Analogie Liefenheit nie der eingeset hat. die Apostel, von benen die Christenheit das A. hatte, eingeschloffen. Dadurch erhalt 1 Ro 11, 23 ein so großes Gewicht, daß man sagen muß: besser tann überhaupt eine Thatsache nicht bezeugt sein, als die von Iesus selbst stammende Bestimmung des N. für seine Gemeinde. Zwar such man — wie namentlich Spitta — diese Instanz zu entträften, sowoh durch Erinnerung an die Länge der Zeit, die zwischen Abfassung des und ersten Korintheckrieses und jenem Abendmahlsempfang des Apostels liegt, wie auch durch die Behauptung, daß es fraglich sei, ob Paulus der Idee Teju und der ursprüng-lichen Auffasjung der Gemeinde gerecht werde. Paulus verhalte sich zu Christus, wie auflösen zu erfüllen. Eine gewisse Unruhe und Buntheit der Anschauungen des großen Heibenapostels liebe in merkwürdig tiesem Konkrast zu der tristallenen Einsachheit und 50 Größe Chrifti. Daß man in diefer Beife jede, auch die beste Urfunde entwerten

nur ausgefallen, wofür dann fpater von anderer Sand Jo 6, 51-59 eingeschoben fei. Mit Recht ift aber barauf verwiesen worden, daß es dieser Sppothese nicht bedürfe. Denn daß zur Zeit der Abfaffung Diefes Evangeliums das Al. irgendwo in der Rirche nicht gefeiert worben, ift absolut ausgeschlossen. Dann aber ift bas Fehlen biefes Be- 60

richtes aus dem Zwed des Evangeliums zu erklären, welches Bekanntschaft mit der evangelischen Geschichte voraussetzt und überdies in der Nede Kap. 6, ohne daß dieselbe vom A. handelt, dennoch dietet, was ebenso in innerem Jusammenhange mit der Gabe Christi im A. steht, wie die Worte vom geboren werden aus Masser und Geist Jo 3,

5 obwohl dort nur an die Johannestaufe gedacht ist, mit der chriftlichen Taufe.

Der eigentliche Grund für die Ablehnung einer Einsetzung des A. für die Gemeinde liegt überhaupt anderswo, als in der Differenz der Berichte. Während für Rückert die Schwierigkeit in der mit einem "Ritus" unadweisdar sich verbindenden Gesahr der Beräußerlichung liegt, die Christio unmöglich habe verborgen sein können, weist namentlich Spitta die Einsetzung als Stiftung für die Gemeinde deshalb ab, weil er die Beziehung des A. auf Christi Tod für unmöglich erlärt, und weil allerdings dies Weisenhung auf Christi Tod nur im Jusammensang mit der einselligen neutestamentlichen Anschaung von der Person und Bedeutung Christi statthaben kann, gegen die er und andere sich entscheden ablehnend verhalten. Daß es nicht unbedingt notwendig ist, aus diesem Grunde ib die auf eine Wiederbolung ober auf eine bleibende Einrichtung in der Gemeinde gerichtete Absicht Christi zu leugnen, deweist die Stellung Harnads zu dieser Frage. Immerhin aber verliert die Stistung ihren wirklichen bleibenden Wert, wenn die in allen Quellen enthaltene Anschaung nicht anerkannt wird. Auf diese komme nummehr an.

mepr an.

2. Zwed und Inhalt der Stiftung. Wir sind für das Berständnis des Zwedes und Inhaltes lediglich auf die 4 Berichte angewiesen, deren sparsome Knappheit in umgetehrtem Berhältnis steht zu der Stellung und Bedeutung, die das A. von Anfang an in den Jusammentünsten der christständigen Gemeinde hat, — doch wohl ein Zeichen davon, daß die Urgemeinde ihrerseits nicht zweiselhigt gewesen ist der das, was der Herr hinterlassen. In keiner neutest. Schrift sinden wir eine Ausführung über Sinn und Bedeutung des A. Auch was Paulus I ko 10, 14—22. 11, 23 ff. schreibt ist nicht eine Belehrung sonkern nur eine Erinnerung an etwas, was sich für die Gemeinde von selbst versteht, wenn gleich es, wie so vieles, was selbstwertsändlich ist, nicht blok in

nicht eine Belehrung sondern nur eine Erinnerung an etwas, was sich für die Gemeinde von selbst versteht, wenn gleich es, wie so vieles, was selbstverständlich ist, nicht bloß in Rorinth nicht genugend bedacht und gewürdigt wurde. Rach allen Quellen steht zunächst die Einsetzung selbst in unmittelbarem sachlichen, nicht bloß zeitlichen Zusammenhang mit dem Tode Christi. Im Blid auf seinen Tod stiftete Christus das U. Er ist zum letztenmal mit seinen Jüngern zur Passahnahizeit versammelt. Richt ein Moment der Begeisterung ift es, in welchem er Brot und Relch ergreift und feinen Jungern darbietet, um ihnen abzubilden, wie fie "den Deffias effen 35 und trinfen" d. h. ihn genießen, ihn erleben und von ihm leben werden im vollendeten Mesliasreiche (Spitta), bessen Kommen ihm gewiß ist. Iesus steht vor dem Tode, den er von Anfang seines Weges an vor sich gesehen hat und sieht nicht bloß als unausweichliches Geschick, sonbern zugleich als sonberliche Aufgabe seines Berufs. Er hat es den Jüngern wiederholt gesagt, seit sie so weit waren, daß sie nicht bloß troß dieser Aussicht den Olauben an ihn, an seine Wessianität nicht zu verlieren brauchten, sondern auch etwas von den Gedanten Gottes hätten fassen tonnen (Wt 16, 23). Aber sie haben ihn nicht begriffen, wenn auch der eine oder andere unter ihnen fich ber Ertenntnis nicht hat entgieben tonnen, daß der Tod ihres herrn unausweichlich fei (30 11, 16). Die Stunde seepen domier, dag der 200 diet 3 dern ausbetrigt in der (30 d. 17). Die Erweite bes Paffahmaßies ist getommen, des Mahles, an welchem das Gedächinis der grund15 legenden und für Israel bleibend bedeutungsvollen Erföhung aus Agypten (Ex 20, 2. 12, 14. 26 sf. 13, 3 sf.) sich, wie das zur Feier des Mahles gehörige große Hallel, der Lodgelang (Al 116—118) zeigt, mit der Hoffnung auf alle Verbeishungserfüllung, auf die Erderlöhung (Pl 118, 14 sf.) verband. Was wird aus diese Hoffnung, wenn Jesus stirbt? Wo bleibt die verheißene neue diadnun (Jer 31, 31 ff.)? Es wird bagu 50 tommen. Dies ist das letzte Paffahmahl des alten Bundes. Einst wird er es in neuer Weise mit ihnen feiern in seinem Reiche (& 22, 16. 17. 29. 30. Dic 14, 25. Dit 26, 29). Alber was dazwischen liegt, sein Tod, das verstehen die Jünger noch nicht und halten es auch immer noch nicht für möglich, wie ihr Rangstreit (Lt 22, 24 ff.) zeigt. Sie erwarten den Anbruch der neuen  $\delta ia\vartheta \eta \varkappa \eta$  — das ift alles.

Stelus greift zum Symbol. Er nimmt von dem beim Passamahl verwendeten Brot, reicht es ihnen und spricht, demselben eine neue Bedeutung gedend, "das ist mein Leib" — so nach Mc und Mt, "das ist mein Leib für euch, euch zu gut, τοῦτό μου έστὶ τὸ σῶμα τὸ ὑπέρ ὑμῶν" nach Paulus, "das ist mein Leib, ber für euch gegeden wird, τοῦτο έστι τὸ σῶμα μου τὸ ὑπέρ ὑμῶν διδόμενον" nach Lucas. (Die Aufledes rung λάβετε nur bei Mc, λάβετε, φάγετε bei Mt.) Am Ende der Nachzeit vor dem Anserte.

timmen des Hallel nimmt er auf die gleiche Weise den Kelch mit Wein, der beim Bassachmahl viermal herumgereicht ward, also entweder den letzten Becher, oder nach dem letzten mit der nur dei Wit sich findenden Aufsorderung: wiere && avrov warres, und spricht nach Marcus: τοῦτό ἐστιν τὸ αίμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ύπεο πολίων, nach Mt. mit einem die Aufforderung begründenden γάο angeschlossen: s τούτο γάο έστι το αλμά μου της διαθήκης το περί πολίων έκχυννόμενον els άφεσιν άμαρτιών, nach Baulus: τοῦτο τὸ ποτήριον ή καινή διαθήκη έστιν έν τώ έμω αίματι, παφ Lucás biefelben Worte ohne die Ropula έστίν, aber mit dem Julah: το ύπεο ύμων έκχυννόμενον. Lucas und Paulus fügen zu den die Darreichung des Brotes begleitenden Borten hingu: τοῦτο ποιείτε είς έμην ανάμνησιν, Paulus zur Dar: 10 reichung des Relches: τοῦτο ποιείτε, δσάκις εάν πίνητε, είς τῆν εμήν ἀνάμνησιν. Welches die ipsissima verba Jesu Christi sind, läßt sich nicht sestitellen. Die Frage wäre nur, ob die reicheren Formen dem Sinne Jesu entsprechen oder dem ursprünglichen Sinne etwas hinzufügen bezw. ihn vereinseitigen. Diese Frage entscheibet sich durch die zweifellose Busammengehörigteit ber beiben Darreichungen. Bilben fie ein Ganges, bann weift Die 15 allen Berichten gemeinsame Erwähnung ber deadinen bei ber Darreichung bes Relches ben Beg. Diefer Begriff verbindet die Stiftung mit dem Baffah. Wie das Paffah und die alte  $\delta a \partial \gamma_{NN}$ , so gehören diese Sifftung und die neue  $\delta a \partial \gamma_{NN}$  gusammen (vgl. Ier 31, 32), und demgemäß wird dem  $\sigma \bar{\omega} \mu a$  dieselbe Beziehung auf die Begründung der  $\delta a \partial \gamma_{NN}$  eignen wie dem  $a l \mu a$ , m. a. W. beide Darreichungen beziehen 20 sich auf den Tod, den Opfertod (vgl. Hor 10, 10) Christi. Auf die Begründung der  $\delta a l \nu_{NN}$ diaθήκη fagen wir, benn biefe wird bedeutet durch die Blutvergiegung für viele, beren 3wed die Sundenvergebung ist, so daß die neue διαθήχη in Kraft des Blutes Christi (ἐν τῷ αϊμ. μ.) besteht und übereignet wird. Sie ist es, in welcher sich das τὸ σῶμά μου το ύπεο ύμων vollendet (gegen Beigfader). Die paulinische Ausführung 1 Ro 25 10, 17 giebt auch in Berbindung mit 12, 27 feinen andern Gedanken, denn sie ist nicht hervorzegangen aus der in der Didache vertretenen Borstellung von der aus vielen Körnern zu stande gekommenen Broteinheit — dies Bild liegt überhaupt nirgend im NT vor, wo von der Gemeinde als dem Leibe Christi oder als einem einheitlichen Leibe die Rebe ift, sondern wird einfach hineingetragen. Der Sat 1 Ro 10, 19: Sre so είς ἄστος εν σῶμα ol πολλοί ruht, wie die folgende Begründung zeigt, auf der Teil-nahme an einem Brote, und dies eine Brot des A. ift, wie B. 16 fagt, κοινωνία τοῦ σώματος του Χριστού, wie der Relch κοινωνία του αίμ. τ. Χ., Gemeinschaft mit dem Leibe, mit bem Blute Chrifti, entsprechend ber Gemeinschaft berer mit bem Altar, Die von dem alttelt. Opfer essen, und der Gemeinschaft mit den Dämonen, in die man gerät ss durch die Teilnahme an den heidnischen Opsermablzeiten. Die Opservorstellung des herrscht die paulinische Ausführung und enthält damit diesenige Aussallung des rd owie μου το ύπερ ύμων, welche sich aus der Jusammengehörigkeit des Brotes und Relches und ihrem Berhältnis zur διαθήκη ergiebt und in dem Zusah διδόμενον bei Lucas ausspricht.

Die Erwähnung der διαθή»η ergiebt, was Jesus seinen Jüngern symbolisieren— und wie wir seinen merben, nicht bloß symbolisieren will. Er wird sterben, aber sein Tod ist nicht, wie sie meinen, ihr Unglück, sondern kommt ihnen zugute, weil er zum Zwed der διαθή»η geschiebt, also ein Opfertod ist. Das soll ihnen helsen in den duntlen Stunden, die nun kommen werden. Er will jener Berzweissung vorbeugen, in der wit ab die Emmausjunger am Opfertage sinden, wenn sie lagen: wir hofften, er werde Istaelerlissen. Es sit nicht aus mit der Berzeisung und Hoffnung. Im Gegenteilt, gerade der Berseigungsersüllung, jener neuen διαθή»η Jer 31, 31 ff. dient sein Tod. Er begründet die neue διαθή»η, — die alte und schon zur Zeit der Berbeigung veraltete, welche durch das Basig veraltete, murch ist zu Ernde

welche durch das Paljalg gefeiert wurde, ist zu Ende.
Aus der Vieren des Paljalg gefeiert wurde, ist zu Ende.
Aus eine Unichtalles. Jesus symbolisiert nicht bloß; er will nicht lediglich den Ausgern neue Anschauungen vermitteln und den richtigen Geschäftelsunkt für das Berkändlis des Käfeles seines Todes geden. Was er thut, geht weder in der symbolischen Darstellung des Zweckes und Ergebnisses sodes, noch in der symbolischen Darstellung des Verhaltens auf, welches er als Esen und Trinken von ihnens fordert. Er giebt und sie nehmen. Er begegnet der Wirtung seines rästellousen, duntlen Scheidens damit, daß er sinnen etwas giebt, daß er sich ihnen giebt, damit sie ihn haben und so über die Ansechung hinwegtommen, in die schon bisher der Gedanke an seinen Tod sie versetzt hat, geschweige denn der Einkritt seines Todes sie versehen wird. Wass er thut ist anders, als wie er dort in Kapernaum (Jo 6) geredet hat. Was so

lich symbolische Rede und bezog sich auf feine paradoxe Erscheinung, in die man fich nicht bloß finden muffe, sondern in der er gerade das sei, was er von sich ausgesagt,

nicht dies sinden musse, sondern in der er gerade das sei, was er von sich ausgesagt, das Brot vom Himmel, das Brot des Lebens; daher dort nicht von Leid und Blut 5 die Rede ist, sondern von seiner odox xal alua, seinem Fleisch und Blut. Gerade so als ein dem Tode verfallener, dem Tode entgegengehend, sei er das Brot des Lebens. Um dies an ihm zu haben, müsse man sein Fleisch und Blut essen und trinken, so daß das Bild des Csens und Trinkens als das Bild des von der Riedrickeit Jesu lebenden Glaubens veranlaft ist durch den Mittelbegriff "Brot des Lebens, lebendiges Brot". 10 Auch die Worte 6, 51 ff. gehen darüber nicht hinaus, sondern besagen nur, daß seine Niedrigkeit sich vollenden muß in seiner Singabe in den Tod und daß man ihn so wie er ist in Fleisch und Blut hinnehmen muß im Glauben, um durch ihn zu leben. Der Gedante des Opfers liegt nicht vor, die Zueignung des Opfers ebenso wenig. Es ist eben nur symbolische Rede, nicht einmal verdunden mit symbolischem Handeln. Ganz 16 anders bei der Abendmahlsftiftung. Sier handelt der Berr, redet nicht blog. dings ift dies Sandeln und Reden zunächst symbolisierend, aber was er symbolisiert, ist das Opfer und seine Zueignung. Dieser Unterschied zwischen Fleisch und Blut (30 6) und Leib und Blut bei ber Alftiftung will beachtet fein. Gie verhalten fich etwa wie Sterben und Opfer. Dann aber ist sein Neden und handel nicht bloß 20 symbolisch. Das ergiebt sich aus dem Begriff der διαθήκη, welche notwendig die verheißene neue διαθήκη meint, die in Kraft seines Opfers zu stande kommt. Diese neue διαθήκη verträgt nicht wie die alte eine bloße Symbolisserung der Kabe und Ausgeben der Anders der Schreiber und der Schreiber u Aufgabe, - in dieser Beziehung spricht der Sebräerbrief nur etwas felbstverständliches, nicht der alexandrinischen Religionsphilosophie entstammendes aus. Reicht Jesus feinen 25 Jüngern den Relch mit den Worten: dies ist mein Blut des Bundes, oder dies ift der neue Bund in Rraft meines Blutes u. f. w., fo giebt er ihnen diese neue διαθήκη und darum auch das, ohne das sie nicht sein wurde. Das Symbol ist ihm zugleich das Mittel, zu geben, was er geben will. Er, der als Opfer stirbt, giebt sich seinen Jüngern so zu eigen, wie die den der Der Tiefpunkt seinen Lee Höhrenden der Gebens ist der Höhrenden der Gebens ist der Höhrenden der Gebens in der Gebens ist der Höhrenden der Gebens ist der Höhrenden der Gebens ist der Höhrenden der Gebens ist der Gebens die Gymbolit der Darreichung, die ebenso mit der Wirklichkeit der Gabe verdunden ist, wie mit ber Symbolit des Effens die Wirllichfeit des Glaubensverhaltens, der glaubenden Sinnahme seitens der Jünger jett schon verdunden sein soll. So hat er ihnen noch nie gehört, jett erst sollen sie ihn ganz hinnehmen. Mit seiner Singade für sie und an sie zis die letze Schranke, die ihn von ihnen und sie von ihm schied, hinveggethan. Er sich am Ziele. Das Alte ist zu Ende. So wie er dasseht, ist er das Opfer, wird es nicht erst; die noch zwischen dem Passage liegenden Stunden ändern daran nichts. Das Opser ist bereit, ein Opser, wie nie eins gebracht und de mit sie teilhaben sollen, wie man an leinem Opser teilhaben kann. So symbolissiert und so giedt er zugleich. Wie Men und Trinken Symbol und Beithätigung des ihn hinnehmeden Glaubens sind, sind seine Gaben Symbol und Wirtlichteit zugleich, Symbol und Virtlächteit zugleich, Symbol und Virtlächteit einer Singade für sie und an sie, unterschieden wie Heilsbeschaffung und Heilsgueignung, und die Zueignung sindet jett schon statt, damit, wenn sie das Opser gebracht sehn, nie wissen das ist unser, daran haben wir teil. So liegt die Missen schulch seiner Singade per Linie (Is on haben wir teil. So liegt die nahme seitens der Junger jett schon verbunden sein soll. Go hat er ihnen noch nie 40 Mitting in der Verlängerung der Linie (Io 6) vom Esse und Trinken seines Fleisches und Blutes. Die Hingsde Zesu als Opfer sür und an uns ist die Bollendung seiner Erscheinung in Fleisch und Blut und das Esse und Arinken seiner Gaben im A. ist der Hösepunkt des Essens und Trinkens, von dem Io 6 redet, und damit mag zusammen, häß dos Ev. Io. die Einselung des A. nicht berichtet. Darauf, daß Jesus, wie es die neue diadnun erheischt, nicht blog symbolifiert, sondern zugleich giebt, was er symbolisiert, beruht das Berständnis der Worte, die er meint, mit oder ohne die Ropula *koriv*. Das war die Empfindung Luthers, aus der heraus er die lettere betonte. Es war sein Berständnis des Berhaltens Jesu, welches er damit aussprach, ohne einen exegetischen Grundsal proflamieren zu wollen. Ebenso des ruht darauf das Verständnis des A. als einer Stiftung bestimmt für alle, denen die neue  $\partial_t a \partial_t i \neq n$  gilt, ausgedrückt durch den inhaltlich richtigen Julay: das thut zu meinem Gedächnis. Wo denngemäß das A. nach der Stiftung Christigeskeiten wird, giedt er sich auch so, wie er es symbolitiert. Überall bei seiner Feier ist Symbol und Wirtstiften. lichteit verbunden. Er eignet sich so, wie er das Opfer für uns ist, denen zu, für die 60 er es gestiftet. Er ist überall im A. so gegenwärtig, wie er es gesagt, adgebildet und aus-

geübt hat, nicht anders und nicht geringer. Bon Mitteilung höherer Lebensträfte, wie fie ihm innegewohnt, oder gar von einer Nahrung für den Auferstehungsleib tann nicht die Rebe fein. Es gilt nur bas Opfer gur Bergebung ber Gunben, welches er

für uns ift und welches unfer ift,

Die Frage, ob die Junger den Herrn verstanden haben oder auch nur verstehen sichnnten, trägt nichts aus. Wir wissen und begreifen es, daß die Rätsel seines Lebens, feiner Reden, feines Berhaltens wie feines Geschides und schliehlich bas große Ratfel eines Todes sich ihnen erst lösten durch seine Auferstehung. Von da aus rückwärts schauend haben sie sein Sterben erst verstanden und das Kreuz wurde ihnen nicht zu einer Bergangenheit, sondern war hinfort etwas bleibend ihn als das für sie geschlachtete 10 Lamm tennzeichnendes, so daß es nicht hieß: er war, sondern er ist das Opfer. Damit Damm tennzeignendes, jo daß es nicht sieß: er war, jondern er ist das Opper. Damm begann es, daß sie nun auch verstanden, was er dei dieser Stiftung gewollt und gesthan. Sie hätten es am Abend, da er das A. stiftete, verstehen können, wenn sie begriffen hätten, was ihn in den Tod trieb. Aber von ihrem Verstehen oder Richtversiehen war sein Thun nicht abhängig. Auf diese nach der Auferstehung und durch is dieselbe entstandene Verständnis sührt sich die Wried is Johannes, Petrus wie dei Paulus finden, daß Christus das Gegendild des Passah, ist. Damit ergab sich auch das Berständnis sür die Stiftung des Herrn, daß er im A. sich den Seinen so glech, wie er ihnen als Opfer gehört. Von diesem Verständnis zeugt Paulus, wenn er der unwährigen Gewuh als eine Verständigung an dem Leibe und Palute von wenn er den unwürdigen Genuß als eine Berfundigung an dem Leibe und Blute 20 Christi bezeichnet 1 Ro 11, 27, und ebenso zeugt bafur die urfirchliche Form ber Darreichung der Elemente mit den Worten: der Leib Christi, das Blut Christi, und die Antwort ber Empfanger: Amen.

Es ist freilich etwas einzigartiges um dieses sich geben Christi im A. und die Analogie der Opfermahlzeiten erklärt die Sache ebensowenig, wie die Analogie des 26 Passahmables. Beide ergeben nur ben Gedanten ber norworla an dem Leibe und Blute Christi. Wie wenig die Analogie zureicht, ergiebt schon das Trinken des Bechers, ber Einzigartigfeit des Opfers Chrifti, welche eine einzigartige Gemeinschaft mit dem be- 36 wirtt, der das Opfer für uns ist. Solds ein Opfer ist nie gedracht, sold eine Gemeinschaft hat es nie gegeben, und darum ist der Einwurf, der gegen den "schauerlichen Gesdanten des Bluttrintens" erhoben worden ist, vollständig unberechtigt.

Die Frage, die uns übrig bleibt, ist nur die, wie diese durch das A. bewirtte Gemeinschaft mit Christo zu benten ift, wie diese unio sacramentalis zwischen ihm und 40 uns durch das A. zu stande tommt. Freilich wenn Christus nichts anderes ift, als jeder andere Mensch, nur durch den Beruf und sein Berufswirfen unterschieden, jo kann von einer Gemeinschaft mit Leib und Blut Christ nicht die Rede sein, und die in allen Berufen vorliegende Anschauung ist hinfällig. Der Borgang, "vie Scene" muß dann anders zugegangen sein und etwas ganz anderes bedeuten, als die Berichte uns erkennen 45 ließen. Die den Berichten zu Grunde liegende und in ihnen ausgesprochene Anschauung dengt unauflöslich zulammen mit ber neutestamentlichen, von den Poptletn vertretenen, von der Urgemeinde geteilten Anschauung von der Person Christi. Christus gehört anders zu uns als jeder andere Genosse unseres Geschlechtes, nicht in geringerem Maße, sondern völliger als irgend jemand. Er ist dadurch, daß er in unser Eeden und damit so nurses Geschlichteit einzegenamit to valle mit der vertretenen. m unsere Leiblichkeit eingegangen ist, so völlig mit uns verwachsen, daß er das, was er für uns ift, ewig vermittels feiner Leiblichfeit, feiner menschlichen Ratur ift und jebe Selbstbethätigung für und an uns durch dieselbe vermittelt ist, durch sie sich vollzieht. Bie er burch fie und in ihr in unlösbarer Gemeinschaft mit uns bas Opfer fur uns geworden ist, so giebt er sich in dieser Eigenschaft — nämlich als unser Opfer — uns 56 fort und fort zu eigen. Dies die Bedeutung seiner leiblichen Gegenwart im A. In seiner Selbstdargabe an uns im A., die wir glaubend hinnehmen sollen oder in der wir ihn hinnehmen follten, tonzentriert sich das, was er für uns und in bleibender Berbindung mit uns ift und fein will. Wir tonnen und follen ihn fo völlig haben, wie man niemanden haben tann. Es ist tein neues Berhaltnis, welches er zu uns eingeht, so 60

wenig das durch Essen und Trinken symbolisierte und damit verdundene und volls zogene Berhalten ein neues Verhalten ist, welches wir zu ihm eingesen sollen. Nes er sir uns und in einer Blutsgemeinschaft mit uns ist, das kommt im A. ebenso zum höchsten Ausdruck, wie der Empfang seines Sakramentes nur die höchste Beihätigung 5 des ihn hinnesmenden Glaudens ist. So ist das A., obwohl und weil Gedächnis seines Todes, doch kein mysterium tremendum, sondern wir dürsen und müssen es eines Koyadlace A. 2, 46.

Abendmahl. II. Kirchenlehre. J. J. Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den der feisen Jahrhunderten, Malny 1826. — F. C. Baur, Tertuilians Lehre vom 10 Kbendmahl . . nehf einer Werficht über die Dauptmomente der Geschichte der Behre vom Abendmahl (Tübinger Zeitschrift; für Theologie, 1839, S. 56—144) und: Die Lehre vom Abendmahl (Tübinger Zeitschrift; für Theologie, 1839, S. 56—144) und: Die Lehre vom Abendmahl (Tübinger Zeitschrift; für Theologie, 1839, S. 56—144) und: Die Lehre vom Abendmahl (Tübinger Zeitschrift; für Theologie, 1839, S. 56—144) und: Die Lehre, XVI, 1857, S. 533—76). — A. Edvard, Das Dogma vom hl. Abendmahl (mie Gelchichte, 2 Bee, Frankfurt a. M. 1845—46. — J. 38 J. H. Sahnis, Die Lehre vom Abendmahle, Leipzig 1851. — L. J. Müdert, das Abendmahl, lein Welen und beine Gelchichte in der alten Kirche vom Edverkert, das Abendmahl, lein Welen und beine Gelchichte in der alten Kirche, Leipzig 1856. — G. S. Steit, 9D ie Abendmahlslehre der griechichtigen Kirche in her alten Kirche, Leipzig 1866. — G. S. Steit, 20—253; XII, 211—286; XII, 1868, S. 3—66, 649—700). — M. W. Diedhoff, Die evangelische Wendmahlslehre im Keiormationszeitalter geschichtlich dargestellt, I. (und einziger) Bb., Göttingen 1854. — H. Schmid, Das antite Mylterienwesen Wehrdmahl im Keiormationszeitalter, Leipzig 1868. — G. Anrich, Das antite Mylterienwesen in einem Einfühg auf das Christentum, Göttingen 1894. — J. Borner, Die Lehre von Wehrdmahl im Keiormationszeitalter, Leipzig 1888. — G. Anrich, Das antite Mylterienwesen in einem Einfühg auf das Christentum, Göttingen 1894. — J. Borner, Die Lehre von Bendmahl im Keiormationszeitalter, Leipzig 1886. — W. Anrich, Das antite Wylterienwesen in einem Einfühg auf das Christentum, Göttingen 1894. — J. Borner, Die Lehre von Bendmahl im Keingen und Leipzig 1886. — B. Erstin 1851—53. — A. H. Darner, Die Lehre von Edektenzahlen auch in der britten Auff. angegeben 1116). — Thomatius, Die Christ Dogmengeschichte, Leipzig 1886 a. 89. 3. Willert, Fractio panis. Die Älteste Darsseit Auf

Diese Sumphen von er gestigkingen Bagger in ven vonseinsonen Kanppen vor das Wendmahl kann nicht überraschen. Aus der Geschäcke des Vbendmahls ist über den Sinn der ursprünglichen Institution selbst dann sehr wenig zu kernen, wenn man sie aus sich selbst zu verstehen sucht. Zu früh beginnen die Mithölbungen, gradezu entstellend haben auherchristliche Einflüsse und innertrischier Wenglaube sich siegestend zu den der gestend der der der und Arzeit der Vollende der Unmut und Arzeit als Interesse erregt, einer der unerfreultässten Abschieden Dogmens geschichte. Bollends unfruchtvar aber mus die Beschäftigung mit der Geschächte des Abendmahls bleiben, wenn man sie unter dem Gesichtswintel der konfessionellen Streitfragen des 16. Jahrhunders betrachtet. Denn die ältesten nachbiblischen Quelsen bieten zu wenig Waterial; und von der Zeit ab, da das Waterial wächst, dewegt sich die Geschichte des Abendmahls in einer Welt, deren Kulturverhältnisse, Vildung und Stimmung

bem 16. Jahrhundert fremd waren, und der die Boraussetzungen für das Berständnis der Fragen des 16. Jahrhunderts sehlten. Dieses Zwiesache bedarf zunächst der Aus-

führung.

Aus der Zeit vor Irenäus und Tertullian haben wir nur drei auherbiblische Schrifttieller, die vom Abendmahl wenigliens soviel sagen, daß man die Fragen der spätern 5 Zeit an ihre Aussigen heranzubringen versucht sein kann: den Bersalse vor der spätern 5 Jarnad All II, 1 u. 2 1884), Ignatius, den Bischo von Untiochien (patres apost. ed. v. Gebhardt, Harnad, Jahn kasc. II 1876) und Justin, den Märthrer (Apol. I u. II und Dialog. ed. Otto Corpus Apol. vol. I u. II 3. Aust. 1876).— Die Amweilungen der Didache über das Abendmahl (c. 9, 10 u. 14) haben nach

Die Amweijungen der Didacke über das Albendmaßl (c. 9. 10 u. 14) haben nach 10 vielen Seiten hin ein außergewöhnliches Interesse; man spürt die Luft der urchristlichen Zeit: das Abendmaßl ist noch ein Maßl der Gemeinde (10, 1 S. 31), dem die Dantsigung (ebzaguaria), die dem Essen und Trinken vorausgeht und nachfolgt, seinen religiösen Charatter giebt; die von dem Berfasser offendar schon übernommennen eucharistischen Gedete sind von ehrwürdigstem Alter, von hoher Schönsteit und zum Teil 15 frappierendem Inhalt; hier fand man einen aus Chyrian (ep. 63, 13 CSEL III, 712, 7) und Augustin (sermo 272 MSL 38, 1247), detannten Gedansten wieder, aber in überroschener, an das Äzous od Ekdy des Aposteis (1. Ro 11, 26), an das eschatologische Woment in den evangesischen Berichten erinnernder eschatologischer Beichtung: Gaare ην τοῦνο το κλάσμα διασκοσμαφένον Επάναν τῶν σφέουν καί συναχθύν διάνενου διακουλομένον Επάναν τῶν σφέουν καί συναχθύν διάν τοῦν μασιλείαν (9, 4); hier (10, 6) sand man das μασαν άθά des Raulus (1. Ro 16, 22). Allein, wie die eucharische Geste — sie eight se eucharische Speile zin ewigen Leben (10, 3), das allein sehen wir nicht. Sie gilt als geistliche Speile zum ewigen Leben (10, 3), das allein sehen wir nicht. Sie gilt als geistliche Speile zum ewigen Leben (10, 3), das allein sehen wir nicht. Sie gilt als geistliche Speile zum ewigen Leben schonischen Gebete sind, wender wegen der noch unerstätet αγία Διακελος Δαβιό, als wegen ihres Schweigens vom Iode Christi und der Cinselyung des Abendmaßs so tästelhaft, daß bie Bernmutung von Zahn (Gordöungen zur Geschüche des meutelt. Rannons III, 1884, S. 293 ff.) und Haupt (Uber die usprüngliche Spreis enteilen gerbet, ernstänger der des Glußgebete der Ugape, von dem an sie sich der scholigebenden (10, 6) mit 14, 1) Abendmaß seit in sihnen gar nicht gerebet, ernstischer childen Gebete sien die Gebete sein sie Geben ein sie nur der der scholigebete der Ugape, von dem an sie sie der ein sie.

 Go gut nun das Evangelium als die Predigt von diefer fartischen Berburgung des Beilsguts mit einem Ausbrud berb ignationischer Pragung oaos Inoov genannt worben sei (Philad. 5, 1 p. 74: προσφυγών τω εὐαγγελίω, ως σαρχί Ιησού), ebenso gut

5 hatten Brot und Wein, Die fartifchen Reprafentanten des Seilsguts in der Guchariftie, als Leib und Blut Chrifti bezeichnet werden tonnen, auch wenn als das Seilsgut auch hier nur die durch Keisch und Alut Christi uns sartisch verbürgte Gottesgemeinschaft zum ewigen Leben gemeint sei. Und obwohl allein Glaube und Liebe das Heilgut aneignen können, der Glaube, der Gott im Fleische ergreift, und die Liebe, die uns mit 10 dem Lebensfürsten und durch ihn unter einander verdindet (vgl. Trall. 8, 1 p. 50: άνακτίσασθε ξαυτούς εν πίστει, δ εστιν σάοξ κυρίου καὶ εν άνάπη, δ εστιν αίμα 'Insov Xoustov) —, so habe Ignatius doch deshalb die Bermittlung des Heilsguts durch die Eucharistie behaupten durfen, weil in der Eucharistie (els άρτος, εν ποτήριον) die Einheit der Gemeinde in Glauben und Liebe ihren fartischen Ausdruck finde. 3war bei für Ignatius, den Preliger der kroonz oagsuch, vas werenaturch, das pneumatische Gut stets so eng mit seiner sartischen Darstellung real vertnüpst, daß die Leugnung der Wirtlichteit der letztern die Realität des Pneumatischen für ihn illusorisch mache, dennoch stebe beides, das Pneumatische und das Gartische, dei Ignatius weit von einander ab; er habe weder das Pneumatische für an sich materiell, noch die materiellen Elemente als 20 folde für Trager bes Göttlichen gehalten. - Es ift ein Beweis für ben durch bie Golysche Arbeit bezeichneten Fortschritt in dem Berständnis des Ignatius, ein Beweis voigige urveit vezeichneten Hortschift in dem Verstandnis des Ignatius, ein Beweis auch für den innern Jusammenhang der tiefen Gedanken, welche Ignatius in den harten Schalen seiner vielsach rätselhaften Worte gedorgen hat, — daß eine Erörterung der Streitfrage hier unmöglich sit; sie mühte zu weit ausholen. Ich kann daher nur das Sagen, daß ich leinen der Hilfsgedanken, die v. d. Golfz zur Erklärung von Smyrn. 7, 1 und Eph. 20, 2 heranzieht, sür nicht-ignatianisch halte, doch aber der auf sie gedauten Erklärung selbst nicht ganz zustämmen kann. Der Mann, der es mit Emphase betont: έγω καί μετ' ανάστασιν έν σαρκί αὐτὸν οίδα καί πιστεύω όντα (Smyrn. 3, 1 p. 84), ber, wie bie Apostel (ib. 7,2 p. 86) σαρκικώς και πνευματικώς (Eph. 10, 3 p. 86 30 u. ö.) mit diesem Christus eins sein und bleiben will, dem darf man das oaonuwös nicht unter der Hand so wegeregisteren, wie selbst noch v. d. Golf und vollends seine Borgänger es gethan haben. Am wenigsten darf man mit Dorner, Hössling und Steitz eine rein symbolische Erklärung von Smyrn. 7, 1 darauf gründen, daß Philad. 5, 1 auch das Evangelium als "Fleisch Jese" bezeichnet und Trall. 8, 1 der Glaube odok xvosov. 35 die Liebe alua Ingov Xoorov genannt fei. Das & eorer ber letztern Stelle (vgl. Magn. 7, 1 p. 34; Rom. 7, 3 p. 66) und bes de verstern weisen auf mehr hin als auf einen baroden Bergleich; die Breviloqueng ber pragnanten Ignatianischen Rebe schließt in das &s oder & Eorev eine Reise ihr selbstwerftandlicher Zwischengedanten ein: der Glaube ist die odoß xvolov, weil er Gott im Fleisch ergreift, ohne die odoß so zvojov nicht wäre; die Liede sit altaa Inoor Acaroo, weil Crifti Blut uns in die Nachfolge seiner Liede zieht (Eph. 10, 3 p. 16). — Kein "symbolich" ist die Anfidentie von Bendmahl gewiß nicht. Aber der Schluß wäre vorschneil: also muß er die wirkliche Gegenwart des "verklärten Fleisches und Blutes" Christia angenommen haben. Er tann das rovro eorer der Einsehungsworte sich in analoger Weise gurecht-45 gelegt haben, wie wir es mit seinem ő éarer thun müssen; er tann ohne weiteres Nachdenten über dies τοῦτό έστιν von der Eucharistie eine ένωσις σαρχική και πνευματική mit Christus — analog der ένωσις σαρχίκη και πνευματική unter den Gläubigen — erwartet haben u. j. w. Die wenigen, das Formelhaste und Liturgische der ignationischen etwartet gaben i. j. w. Die weinigen, vas Formeispile und Tturgique ver ginnunniques.

Dittion (v. d. Golf S. 93—98), wie mit scheint, nicht verleugignenden Säge über die Se Cucharistie, die wir von Ignatius haben, sassen Anglen ergänzenden Bermutungen weiten Raum, geben ader sür sicher Ertenntnisse nur geringen Andlit.

Richt ergiediger ist Justin (vol. Seies IX, 429 ff.; C. Weizsäcker, Die Theologie des Märtyrers Justinus Jd-IX XII, 96 ff.; W. v. Engelhardt, Das Christentum Justins, Ersangen 1878, S. 104 ff. und andre Litteratur dei Otto zu Ap. I, 66). Kür die 55 Fragen, die uns hier beschäftigen, tommt nur eine Stelle bei ihm in Betracht, Ap. I, 66, eine crux interpretum seit langer Beit: οὐ γὰο ὡς κοινὸν ἄρτον, οὐδὲ κοινὸν πόμα ταῦτα λαμβάνομεν ἀλλ δν τρόπον διὰ λόγου θεοῦ σαρκοποιηθείς Ἰησοῦς Χριστός, δ σωτήρ ήμῶν, καὶ σάρκα καὶ αίμα ὑπὲρ σωτηρίας ήμῶν ἔσχεν, οὕτως καὶ την δι' εὐχῆς λόγου τοῦ παρ' αὐτοῦ εὐχαριστηθείσαν τροφήν, ἐξ ἡς αίμα 🕫 καὶ σύρκες κατὰ μεταβολήν τρέφονται ημόν, έκείνου τοῦ σαρκοποιηθέντος

'Ιησού και σάρκα και αίμα έδιδάχθημεν είναι. Rlar ift hier, daß Justin die ei'χαριστηθείσα τροφή — c. 66 init.: ή τροφή αίτη καλείται παρ' ήμιν είγα-goria, vgl. Did. 9, 5 und Ign. Smyrn. 7, 1 — als Leib und Blut Christi zu prädi-zieren für allgemein dyristlig hält. Im Gegensatz zu Steitz, der "die Rahrung, durch welche unser Fleisch und Blut auf dem Wege der Umwandlung (d. i. der Verdauung) s genährt wird" als einen Begriff saßt, der inhaltlich dem des 2000'de avrog gleich ift, darf man ferner mit fast allen andern Auslegern als sicher ansehen, daß der Relativsah in unsere Leiblichfeit umgesett werden, uns in succum et sanguinem übergeben, ein reales Genießen des realen Leibes Christi also sei hier behauptet. Rahnis (S. 184) findet hier den Gedanken, daß die Elemente als solche verdaut würden, also, echt lutherisch, nur in usu Leib und Blut Christi seien. Beide Erklärungen sind gewiß 13 irrig. Mit Weizsäder, Engelhardt u. a. ist das xarā µeraßodijo dahin zu beuten, daß durch die Eucharsstein von Stut so genährt werden, daß sie dodurch eine neraßodij ersahren, nämlich els rò ägdagrov etvau. Das gagnasov ádvarsosas bei Iznatius (Eph. 20, 2) ist mehr als eine Parassele etne Ubhängigseit Justins von den bei Ignatius uns enigegentretenden "Neinafatischen" Gedanken ist auch sonst nachweisdar 20 (ogl. Loofs, Dogmengeich. 3. Aufl. § 18, 5 b.). — Soweit die Worte Justins die jetzt detrachtet sind, verraten sie nur, dog Justin, wie Ignatius, in der Euchgriftei nie gendowelcher Weise Leid und Blut Christi gesehen und, unter völligem Schweigen von der Sündenvergebung als einem durch das Abendmahl vermittelten Heilsgut, nach Jo 6 in "Fleisch und Blut Christi" eine Speise zur Unsterdläckeit gefunden hat. Bon einer 25 zerasodis der Elemente ist hier weder in dem latholischen Sinne, noch so die Rede, daß man mit Steit hier die spatere griechische Transformationslehre praformiert finden tonnte; ebenso wenig ist gesagt, daß Leib und Blut Christi so real gegenwartig feien, gelten, unhaltbar ift, bleibt nur übrig mit Baur, Beiglader, Otto u. a. die Lösung in 85 gelten, unhaltdar it, bleibt nur übrig mit Baur, Weizläder, Otto u. a. die Lösung in so den Worten zu suchen: die zoforor did dissource of oassanousele xxl. Justin drückt nämlich den Gedanken, daß in Jesu der Logos Mensch geworden sei, auch so aus, daß die directuese roö dissource die Menschwerdung erfolgt sei (Ap. I, 46 p. 130; vgl. 32 p. 98 s. u. 33 p. 102). Der Sinn unserer Stelle ist also: wie Jesus, durch die Kraft des Logos Fleisch geworden, Fleisch und Blut erhielt (Eozer), so wird auch das Volt, das die edizie, diesen fleisch und Blut; der Logos verdindet sind mit dem Brote, wie er ider Menschwerdung Fleisch und Blut annahm. Das ist zwor eine Theorie — die eine reale dynamische Beränderung der Elemente einschließende "Alsumptionstheorie", die später oft wiedersolt ist, aver eine Theorie, die spinter der Prodissionung der Eucharistie als "Leib und Blut Christi" zurudbleibt, für das rechte Berftandnis des rouro corer uns gewiß nichts lehren tann und den Theorien des 16. Jahrhunderts durchaus heterogen ift.

Aus den ältesten, vor-irenäischen Aussagen über das Abendmahl ist also für eine Entscheidung der Abendmahlskontroversen des 16. Jahrhunderts nichts zu lernen, weil sie wicht aussührlich genug sind. Die Aussührungen dei den Bätern der spätern, altfatholischen Zeit sind ergiediger; aber sollange man von den modernen Fragestellungen ausgeh, die leider auch Rückert zum großen Schaden seines sorgfältigen Buckes gesesselt hielten, wird

man ihnen nie gerecht werben.

2. David Friedr. Strauß sagte (Leben Jesu I. Aufl. II, 437) in Bezug auf das 55 rovord derne der Einstegungsworte: "Aur in der Übertragung in das absitratiere Bewugles sein des Abstehlandes und der neuern Zeit zefällt dasjenige, was der alte Drientale sich unter seinem rovod dorw dachte, in sene verschiedenen Möglichseiten der Bedeutung, welche wir, wenn wir den ursprünglichen Gedanken in uns nachbilden wollen, gar nicht auf diese Weise trennen dürfen. Ertsätt man die fraglichen Worte von Verwandlung, so ist wo

das zuviel und zu bestimmt; nimmt man sie von einer Existenz cum et sub specie etc., so ist dies zu fünstlich; übersetzt man aber: » dies bedeutet«, so hat man zu wenig und zu nüchtern gedacht. Den Schreibern unserer Evangelien war bas Brot im Abendmahl der Leib Christi; aber hatte man sie gefragt, ob also das Brot verwandelt sei? so wurden 5 sie es verneint; hatte man ihnen von einem Genusse des Leibes mit und unter der Gestalt des Brots gesprochen, so wurden sie dies nicht verstanden; hätte man geschlossen, das mithin das Brot den Leib bedeute, so wurden sie sich dadurch nicht befriedigt gestunden haben." Der hi. Schrift gegenüber sind dies Strausschlossen Worte schwerftig ganz richtig; aber sie gelten mutatis mutandis von den Bätern der altsatholischen Kirche. 10 Und fo verftanden, martieren fie den Standpuntt, von dem eine nach Objettivitat trachtende Geschichte ber Lehre vom Abendmahl ausgehen muß: fie muß allem zuvor betonen, daß die Abendmahlselemente in der gangen alten Rirche als Leib und Blut Christi prädiziert worden sind, daß es aber Unrecht ist, die Bäter auf das Protrustesbett moderner Fragen zu spannen, die ihnen fern lagen. Das erstere ist gegenwärtig von 15 feinem Fotscher bestritten. Steitz (IX, 436) legt freslich Wert darauf, daß in dem oben erörterten Worte Justins: την δι' εύχης. . . εύχαριστηθείσαν τοοφήν . . . έκείνου τοῦ σαρκαποιηθέντος 'Ιησοῦ καὶ σαρκα καὶ αίμα ἐδιδάχθημεν είναι (Αρ. Ι. 66) als Quelle des edidardnuer feineswegs die allgemein zugestandene Lehre der Kirche, ondern die apostolischen Memorabilien, die Evangelien, anzusehen" seien, auf die Justin 20 im folgenden verweist. Allein selbst wenn, was leineswegs sicher ist, Justin zunächst an ein Belehrtsein durch die Evangelien gedacht hätte, so würde es doch irrig sein, "die allgemein zugeftandene Lehre ber Rirche" von der Lehre der Evangelien zu unterscheiden. Un eine doctrina publica im Sinne einer als Glaubensgeset verstandenen "Rirchenlehre" ill freilich um 150 nicht zu benten, zumal nicht in Bezug auf das Merhandh; das von ber beweist Justins Mort, daß die Gemeinbeunterweisung — vielleicht schon damas wie 30 Jahre später (Irenäus V, 2, 2 u. 3; vol. Steith IX, 448) und wie in der Liturgie der Const. apost. (VIII, 12 ed. Lagarde p. 255) durch freie Rezitation ber Einsetzungsworte — weitergab, was die Evangelien lehrten: τοῦτό έστι τὸ σώμα τοῦ Χριστοῦ, ohne um eine Jurechtlegung dieser Auslage sir den Berliand sich zu schieften Kolorroß, ohne um eine Jurechtlegung dieser Auslage sir den Berliand sich zu schieften den bei Annahme, daß "die Eucharistie das Pleisch unsers Seilandes Jesu Christie sie estelle Smyrn. 7, als jo selbstverständliche Boraussekung der Teilnahme an ihr, daß er von den Harten sagt: sie heiten sich von der Euchariste fern, weil sie nicht glaubten rhv edyagocorian odwa elvar roß owrhoos huch Volgen. Aventus eine sie sie sieden har die kieften die kontrolle der Volgen hartet der Volgen die sieden harten der Euchariste eine Und selbst die Ignostischen Harten der Volgen 35 bie trot Ignatius auf eine eigene Gucharifte nicht verzichteten, haben unbeschabet ihres Doletismus und Spiritualismus die Bradigierung der Elemente als Leib und Blut Doteitsmus und Spirtmalismus die Pradizierung der Elemente als Detd und Sinterfill anscheinend allgemein beibehalten, Trenäus operiert (IV, 18, 4 Massuet; ed. Harver II, 204) ihnen gegenüber mit dieser Prädizierung wie ex concesso (vgl. Steitz IX, 466 ff.). Ja ein gnostische Schwindler, Marcus, hat schon um 180 nach wortenaus (1, 13, 2; Harver I, 116) es in Szene gesetz, daß der Abendunchstelch nach langem Weispecket (dia rise konschioeses) "purpurn und vot erschien, so daß man meinen konnte, es ließe die zágis, eine der über dem Universum waltenden Mächte (einer der Aconen), infolge seiner Epillese ihr Aut in senen Relch träussellen. Wag auch einer der Aconen, infolge seiner Epillese ihr Aut in senen Relch träussellen. Wag auch eter Vereineren kilden von die kann der die Kadeling und die kann der die Kadeling und die kann der die Kadeling und die kann der die kan rotes Blut eines gnoftischen Meon modernem Rachdenten gnoftischer Gedanten ein febr 45 fragwürdiger Begriff sein (Steih IX, 475 f.), — das beweist die Erzählung des Irenäus bennoch, daß Marcus ober Irenaus den Kreisen, denen jene gnostische Abendmahlsseier imponierte, die Reigung zutraute, die Bezeichnung des Abendmahlstelches als des Blutes des neuen Bundes sehr ernsthaft zu nehmen. Auf firchlichem Gebiete finden ähnliche Abgeschmackheiten sich erst weit später. Doch führt schon Lertullian (de corona 50 3 ed. Dehler 227) als ein Beispiel alter burch Tradition geheiligter firchlicher Sitte u. a. dies an: calicis aut panis nostri aliquid decuti in terram anxie patimur; und daß hierbei nicht nur die allgemeine Borftellung von der Seiligkeit der geweihten Elemente, sondern ihre Pradizierung als Leib und Blut Chrifti das Maggebende mar, zeigt Origenes in Exod. 13, 3 (ed. Lommatich IX, 156): volo vos admonere 55 religionis vestrae exemplis; nostis, qui divinis mysteriis interesse consuetis, quomodo, cum suscipitis corpus domini, cum omni cautela et veneratione servatis, ne ex eo parum quid decidat. "Σῶμα Χοιστοῦ" — "αἰμα Χοιστοῦ, ποτήριον ζοῆς", jo lautete bie ālteṭte uns befannte, burth Const. apost. VIII, 12 (ed. Lagarbe p. 259, 25 ff.) und [in ihrer erften Salfte] auch durch Augustin (serm. 272 m MSL 38, 1247) bezeugte, aber wohl sicher bis ins britte Jahrhundert (vgl. die eben

citierte Stelle aus Origenes in Exod.) zurückgehende Distributationsformel. Schon im zweiten Jahrzehnt des zweiten Jahrzehnt des in Alfre (ep. Plinii ad Traj. ed. Reil p. 307 f.) und in Rom (Tacitus Annal. 15, 44: Christianos per flagitia invisos) die augenscheinlich (Irenaeus, fragm. graec. 13; Harven II, 482 f.) an das Abendmahl antnüpfenden Gerüchte von Evereia detura der Christien unter den Herbeiten tursiert zu haben. — Rutz: der an das "koöró érat" der hl. Schrift antnüpfenden strahlschen — latechetischen wie liturgischen — forma loquendi, der Bollsanschenung und der auf Boltsanschauungen bassen Sitte war die Euchgrischte Leib

und Blut Chrifti.

Doch schon der Umstand, daß diese Thatsache uns bei Gnostitern und Antignostitern, 10 bei einem Tertullian und Origenes in gleicher Weise entgegentritt, weist darauf hin, wie irrig es wäre, daraus auf ein Herrichen, "realistlicher" Vorlestungen satholischer oder lutherischer Färbung in der alten Kirche zu schlieben. Dagegen zeugt auch der Umstand, daß fein Apologet die Bradigierung der Abendmahlselemente als Leib und Blut Christi als etwas Irrationales den Seiden gegenüber zu rechtfertigen für nötig 15 befunden hat. Justin erzählt Ap. I, 66 vom Abendmahl, ohne die Empfindung zu verraten, daß die Lehre, riv edyagischerdessar roogin . Inov mal odoxa xal aliaa . elvat, den heiben wunderlicher erscheinen müsse als die Menschwerdung des Logos oder die Aufristehung der Toten; Origenes hat eine seiner der lituzsschen Grande am meisten sich nähernden Aussagen über das Abendmahl (Totovoe Eodioper, owipa zero 20 μένους δια την εύχην κτλ) dem Cellus gegenüber gethan (VIII, 33 ed. Lommahld) 20, 155). Fast ebenso versehlt freilich ware es, die liturgische Sprache der alten Atribe porfcnell im Ginne Zwinglischer ober Calvinischer Gedanten gu beuten und die Bater vorigneit im Sinne zwingliger oder Calviniger Geoanten zu deuten und die Väler zu Eideshelfern dieser Deutung zu machen. Von üben Boraussehungen aus, nicht nach der Fragestellung des 16. Jahrhunderts müssen die Bäter gewürdigt werden, die oriden- 25 talischen sowohl wie die orientalischen Väter. Der Unterschied, den Strauß in dem oben angeführten Worte zwischen dem in plastiden Villen Bildern denkenden Orientalen und dem "abstratteren" Wendländer statutert, ift in der ältern Zeit freisig unleugdar vorhanden gewesen, wirst m. E. auch in der Geschichte des Abendmahls noch nach. Aber man muß damit rechnen, daß in der Kalserzeit das resignisse Leben auch des Ociobents von so einstellichen Einstellich verkassen. orientalifden Ginfluffen burchzogen mar: "Mofterien" und Religion gehörten gufammen, und einem "Walterium" gegenüber war die Vorstellung, daß irdice Elemente durch geheimnissolle Weihe zu etwas Seiligem, Göttlichem "würden", ohne in ihrem Wesen verwandelt zu sein, auch heidnischer Frömmigkeit des Archents nicht fremd. An dies Berhältnisse muß man benten, wenn man die Geschiede des Abendmahls versteben will. 35 Als allgemein anerkannt darf es gegenwärtig gelten, daß im Gnostizismus des zweiten und dritten Jahrhunderts drissliche Traditionen im Sinne der Nasteuenfrömmigseit jener Zeit verstanden und umgestaltet sind (Anrich S. 74 ff.). Dort ist nachweislich schon im zweiten Jahrhundert auch das Taufwasser, das DI des Chrisma und das Brot der Eucharistie den Winsterientraditionen gemäß gewürdigt. Καὶ δ ἄστος καὶ τὸ Ελαιον 40 ἀγιάζεται τῆ δυνάμει τοῦ δνόματος (d. i. kraft der ausgesprochenen Weiheformel, vgl. Antig S. 99), τα αυτά σντα κατά το φαινόμενον, οία ελήφυνη, δελία δυνάμει είς δύναμεν πνευματικήν μεταβέβληται, sagt ein valentinianssiges Wort bei Clemens v. Mex. (excerpta ex Theod. 82 MSG IX, 696). Es ist bezeignend, daß bieset Sah teinen wesentlich andern Sinn erhält, auch wenn man mit dem gedrucken Texte vor 45 τὰ αὐτὰ όντα das von Bunsen (Anal. Antenic. I, 275) gewiß mit Recht (Anrich S. 99) verworsene od beibehält (vgl. Steik IX, 470 ff.): das Brot ist κατὰ τὸ φαινόμενον noch dasselbe, das man zu der Feier nahm (bem profanen Gebrauche entnahm), aber doch ift es nicht mehr nur das, wofür es dem Anschein nach gehalten wird. Hier gilt, was Anrich S. 34 in Bezug auf die Mosserier sagt: "Als dem Gebiete des religiösen so Gefühls, nicht des intellektuellen Erkennens angehörig, sind die in den Wosserier zu gewinnenden religiösen Anschauungen nichts Festes, sicher Bestimmbares; sie liegen viel-mehr selber in der Sphäre geheimnisvollen Halbuntels, die die Ansterierierier characteristert, und önnen von dem Einzelnen se nach der Höhe seiner religiösen Erkenntnis verschieden gedeutet werden." Noch nicht so allgemein anerkannt, aber m. E. 25 ebenso unleugbar ift, daß dieselbe Einwirtung heibnisch-religiöser Traditionen, die im Gnoftizismus zu einer "atuten Sellenisierung des Christentums" (Sarnad) führte, seit eben berfelben Zeit leiser und allmählich auch in der den Gnostizismus abweisenden Kirche ihren Einfluß zu üben begann. Auf leinem andern Gebiete ist das so offenbar wie in der Geschichte der Taufe und des Abendmahls. Schon der Titel uvorgoia 69

(sacramenta), der, wenn auch teineswegs ausschließlich, so doch vornehmlich auf sie angewendet wurde, ist des Zeuge. Tertullian ist der erste, bei dem das sacramentum baptismatis et eucharistiae sich nachweisen lät (adv. Mare. 4, 34 ed. Dehler p. 753); aber auch Clemens v. Alex. hat die Sache, und schon bei Justin ist der Begriff 5 vor der Thur: er verwahrt sich gegen das μυστήριον der ανέδην μίξις, des promiscuus concubitus (Ap. I, 29 p. 88), er findet eine, von ihm auf damonische Nachahmung gurudgeführte Abnlichfeit gwifchen ber Feier ber Guchariftie und ben Mithrasmpsterien (Ap. I, 66 p. 182; vgl. Anrich S. 106 Unm. 1). Das Abendmahl ift ber myljerten (Ap. 1, v6 p. 102; vgl. Antag J. 102 2nm. 1). Das zoenomagi ji oz Ausgangspuntt für die myljerienmäßige Ausgestaltung des christischen Kultus geworden. 10 Die ausgebildete Artandisziplin (vgl. Antich S. 126 ff.) des vierten Jahrhunderts und der Folgezeit ist ein Weweis dafür, daß dies Entwickung einen steatioen Aufgang gefunden hat; ihre Anfänge gehen natürlich weiter zurück als die Anfänge jenes ihres Komplements. Diese die Anfänge der Artandisziplin — sind frühestens bei Textullian u finden, die Anfange jener gur Bellenisierung bes Rultus führenden Entwicklung ver-15 lieren sich mit ihren Boraussetzungen in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts (vgl. unten). Schon bei Juftin ift die Schätzung ber euchariftifchen Gebete als einer mirtjamen Weihe ber Clemente m. E. griechsch gefarbt; — das eidzopeis oder einer inden bes herrn (Mt 26, 26 f.) hat gar teinen Weihecharatter, "und auch 1 Ko 10, 16 ist über eine lobpreisende Gebetsweihe von Brot und Wein zum heiligen Gebrauche whinauszugesen" (Meyer-Weiß zu Mt 26, 26). Den zwischen biesen Anfangen und jenem Abschulg liegenden Prozes des fortschreitenden Eindringens griechischer Gedanten in die Abendmahlsfeier und in die Abendmahlsanschauungen im einzelnen zu verfolgen, ist hier unnötig. Das Allgemeine genügt hier, um zu erklären, daß das Problem, um das man im 16. Jahrhundert stritt, in der alten Rirche lange Zeit gar nicht so deutlich 25 empfunden werden tonnte. Die Mysterienlust der ausgehenden Antile ließ diese Fragen gar nicht icharf ertennbar werden. Ohne "symbolische" Berhüllung ware die himmlische Gabe fein worngoor, ohne geheimnisvollen Inhalt das Element fein beiliges "Symbol" gewesen. Eine "hmbotische" und eine in gewissen Sinne "realistische" Auffassung der Abendmahlsgabe schlossen sich deshalb nicht aus. Mit der Anwendung des Terminus 30 "spmbolische Abendmahlsauffassung" muß man deshalb vorsichtig sein. "Wir versteben heute unter Symbol eine Sache, die das nicht ist, was sie bedeutet, damals verstand man — in wetten Kreisen wenigstens — unter Symbol eine Sache, die in trgend-welchem Sinne das wirklich ist, was sie bedeutet" (Harnad I-1, 397). Daß Brot und Wein im Abendmahl "in irgendwelchem Sinne" Leib und Alte Chrifti waren, ftand 35 schon im 2. Jahrhundert fest. Aber diese durchaus in der Sphäre geheimnisvollen Halbduntels liegende Pradizierung der euchariftischen Speife tonnte "der einzelne je nach ber Sohe feiner religiofen Erlenntnis verschieden deuten (vgl. oben bas Citat aus Anrich S. 34). Ein Dogma gab es hier nicht. — Hieraus ertlärt sich, daß die Geschichte ber Abendmahlslehre viel weniger eine regelmäßig fortidreitende Entwidlung zeigt, als es 40 bei den "Dogmen" ber alten Rirche, der Trinitätslehre und der Chriftologie, der Fall Dennoch hat auch das Abendmahl feine Geschichte gehabt; aber diese Geschichte ift, wie oben icon gesagt ift, eine Leibensgeschichte. 3. Den erften verhängnisvollen Schritt auf ber Bahn diefer Leidensgeschichte muß

man m. E. in der Anwendung des Opferbegriffs auf das Abendmahl sehen. Man ist auf evangelischem Gebiet troth alles Abscheus gegen das römische Wespopter vielschannicht geneigt, so schaften. Das Berständnis dafür, daß man im 16. Jahrh. ein sacrificium laudis in der Wesse anzuertennen bereit war, und die erfreuliche Berschehreit der vorsäthbilischen Opferbegriffs auf das Abendmahl bekanntlich nicht biblisch ist, ungebührlich in den Hintergrund geschopen. Die Begründung des Opferdaratters des Abendmahls ist freilich zunächt im Rahmen neutestamentlicher Gedanken geblieden. Galt das Gedet als ein Opser der Lippen (Apl 5, 8, 8, 3, 5, 5br 13, 15; vgl. Ho 14, 3: \*xaordo zeukeov; Ps 50, 25 u. 116, 17: \*vocia alvõescos), so siegt die Anwendung des Opferbegriffs auf das edzaoaresiv der ganzen Gemeinde beim Abendmahl (vgl. Didache 59 u. 10) zweisells in der Linie jener neutestamentlichen Gedanten. Schätzte man edzvacia zad zorovoria als Opser, die Gopfer, die Gott gesallen (Sp 13, 6; Phi 4, 8; Pa 1, 27), so siegt en nicht unbiblisch, edenso zu urteilen von den Gaben der Liebe, die für das gemeinsame Abendmahl und, soweit sie dort nicht verbraucht wurden, sür die Bedührtligen der lieben Gründen, zu oronehmlich um des ersteun wurden, sür die Bedührtligen der die Gopfer der Gopfer

im fog. 1. Clemensbriefe (vgl. Sofling G. 8ff.), bei Ignatius (Sofling G. 32 ff.) und in ber διδαχή (c. 14) als Opfer angesehen ober - fo Didache 14 - birett bezeichnet worden. Allein die Euchariftie mar mehr als ein Opfer ber Lippen neben andern das wäre nicht unbiblijd gewesen —; schon die Didacke (14, 3) sieht mit der später solen gewordenen Maleachistelle (1, 11) in der Eucharistie die *dvola zadaoa* der neustetamentlichen Gemeinde. Das ist spiritualistisch-alteriamentlich, nicht neutestamentlich. Freilich war's ungefährlich, solange die Abendmahlsseier, wie es noch dei Ignatius (vgl. Smyrn. 8, 2 p. 90: dyánny noier) und in der didayý (vgl. 10, 1) der Fall ift, ein wirkliches Dahl blieb ober mit einem folden verbunden wurde, und folange bas edyagioreir wirflich ein Thun der Gemeinde, bezw. beliebiger dazu begabter Gemeinde- 10 glieder oder zugereister Propheten war (so in der Didache; vgl. A. Harnad zu 10, 7). Allein schon 1. Clem. 44, 4 erscheint das Sprechen der eucharistischen Gebete über den Oblationen — dies ist mit dem προσφέρειν δώρα της έπισκοπης gemeint (Höfling 6. 25 f.) — als eine Amtsaufgabe ber Gemeindebeamten, und so unschulbig es an lich S. 25.1) — als eine Amisaufgave der Gemeinvoevammen, und so unspluodig es un ny it, daß Clemens eben in diesem Jusammenhange aus paranetischen Gründen die Existia oxozor und diaxovor mit den Priestern und Leviten, das edzagooreis mit den alt-testamentlichen Ivosia in Parallele setz, — bezeichnend ists doch: man sieht, die edza-oaria (d. i. das edzagooreis) ist als Amissuntson einem "tultischen" Opter schon naber gerudt. Um die Bedeutung diefer Thatsache zu ermeffen, muß man sich gegenwärtig halten, wie eigenartig gegenüber allem, was nach heldnischer Tradition 20 als "Rultus" galt, gegenüber allem priesterlich-theurgischen Thun, ursprünglich die driftlichen Gemeindeversammlungen waren - Die Erbauungsversammlungen (1 Ro 14, dyrittichen Gemeindebergammlungen waten — die Erdauungsversammlungen (1 xo 14, 23, 26) sowost wie bie Agapen (1 Ro 11, 20; vol. Weizigäder, Apostol Zeitalter S. 569 f.). Der Unterschied verringerte sich, seit das eitzaoooreës bestimmten Gemeinbebeamten zusiel (vol. Ignatius ad Smyrn. 8, 2: oin könn zwois seinschapen von der Franskönn ... dyränn notein. Er veringerte sich noch mehr, seit des Verdyn notein. Er veringerte sich noch mehr, seit des Verdyn mahl von den — danach allmählich absterbenden. Ugapen losgelöst und mit der Erstenden. mayi von den — vanacı alımaylıcı adiferenden — ugapen üsşeliyle in mit der Er-bauungsverfanımlung verbunden wurde. Es geschaft das verschieden früß in den ver-schiedenen Gegenden der Kirche. Während in Bithynien die Scheidung schon insosse der Repressalla der Verbunden der Beranden seingetreten sein der Artika der verschieden die die 1,308 ya eingetreten ist, dauerten in Alexandria die alten Zustände auch in dieser Hinsist in die Zeit des Clemens v. Alex. hinein (vgl. Harnach II, 396 Unm. 1; Ch. Bigg, the christian Platonists of Alexandria 1886 S. 103). In der Mehrzahl der Gemeinden war die Trennung um 150 (Justin Apol. I, 65-67) vollzogen. Bon dem Gemeinde-Mable losgelöst, mußte die Sandlung, bei welcher der ἐπίσκοπος (προεστώς bei Justin) 35 die eucharistischen Gebete sprach, "das Opfer darbrachte", seine diaxovoi die eucharistische Speise verteilten (Justin Ap. I, 65 p. 180), dem, was Heiden unter einer tultischen Handlung verstanden, immer ähnlicher werden. Umsomehr, da nun die Naturalgaben aus der Gemeinde den Charatter freiwilliger, für das gemeinsame Mahl oder für Zwede der Armenpflege bestimmter Beitrage verlieren mußten: Almosenopfer und Oblationen, b. h. 40 die Gaben für die Eucharistie, begannen auseinanderzufallen, obwohl noch beibe im Gottesbienst erfolgten (Justin Ap. I, 67 p. 186; vgl. Uhlhorn, Gesch, ber christ. Liebesthatigieit I, 399 Unm. 3): nur die Oblationen erhielten die eucharistische Weihe. Es lag deshalb nabe, den "Opferatt" in Bezug auf die Oblationen mehr als in dem Darbringen seitens der Gemeindemitglieder in der Weihe zu finden, die sie seitens des 45 προεστώς ersuhren; — das sinnliche Objett für ein priesterliches Opfer war dann da. Am Anfang der hierdurch angedeuteten Entwicklung steht die Aufsassung der Eucharistie, die uns dei Justin entgegentritt. Zwar ist noch dei ihm "das Abendmahlsopfer dem Wesen und der Hauptsache nach, abgesehen nämlich von dem damit in Berbindung stehenden Almosenopser, nichts als ein Gedetsopser (Hössting S. 67) — είγαι και σε εδχαριστίαι, δπό των άξιων γινόμεναι, τέλειαι μόναι και εδάρεστοί είσι τω δεξό θυσίαι (dial. 117 p. 418) —, und das Priestertum aller Christen betont er noch start (dial. 116 р. 416). Doch wenn er dial. 41 p. 138 und 70 p. 254 das тойто поиете жтд 1 Ro 11. 24 persteht, als besage es: τοῦτον τὸν ἄρτον und τοῦτο τὸ ποτήριον ποιείτε εθγαριστούντες είς άναμνησιν τοῦ πάθους οθεί τοῦ σεσωματοποιείσθαι τοῦ Χριστοῦ, 55 so sind hier, gleichviel ob man das ποιείν dem spätern latholischen Berständnis des τοῦτο ποιείτε (3. 8. Trident. sessio 12 can. 1) entprechend geradezu mit "darbringen" oder "opfern" überfett (so u. a. Steit IX, 433; Engelhardt 323, Otto 3. d. St. und mit Belegstellen Nitzid, Dogmengelc. I. 391), oder erst in dem Ganzen sedzagiorovivres ποιείν els avaμνησιν) den Opferbegriff ausgedruckt findet (Höfling G. 63), doch jeden- 60

falls die Elemente als das Objett des in dem edyapiorear sich vollziehenden Opfers bezeichnet. Selbst wenn sich Justin dies so zurechtgelegt hatte, wie Hössting S. 63 f. annimmt — in der That besteht dem Justin das Opfer nicht in der Darbringung des Brotes an sich, sondern in dem Gebete, das darüber gesprochen wird (Steit IX, 431) —, 5 felbst bann bleiben boch bie von ihm gebrauchten Formeln höchst beachtenswert. Bebentt man nämlich, daß das εθχαριστείν dem προεστώς oblag, daß er also es war, der τον άρτον Εποίησεν εὐχαριστών εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, lo muß man m. G. zugeben, daß von dieser Hormel bis zu den Worten Cyprians: sacerdos id, quod Christus fecit, imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in 10 ecclesia deo patri (ep. 63, 14 CSEL III, 713; vgl. sanguinem offert; 73, 9 p. 708) der Weg gar nicht weit ist. Galt doch Brot und Wein als Leib und Blut Christit. Und ist boch der klare Inhalt des Epprianischen Gedantens taum mehr als offerendo passionis Christi mentionem facere (ep. 63, 17 p. 714f.; vgl. unten Nr. 7)! Die wiffenschaftliche Tradition bei uns Evangelischen macht freilich ben Unterschied ber 15 Justinischen und der Caprianischen Opfervorstellung sehr groß: Caprian erst sit der Wilsethäter, der den hohen urchristlichen Opfervorstellung sehr groß: Caprian erst sit der dass 
solge schafte Unterscheidung dem Geste seiner Zeit nicht gerecht wird. Oramatische Oartellungen heiliger Rult-Sage kannten viele Wisterien (vgl. Anrich S. 31); sie waren Erinnerung an das Geschehene, Nachgahmung und Wiederholung zugleich und teines mit 
20 Ausschluß des andern. Erwägt man dies und bedenkt daneben 1) daß die Vorstellung der unblutigen Wiederholung des Opfers Christi bis über die Zeit Gregors d. G. hinber unblutigen Wiederholung des Opfers Christi bis über die Zeit Gregors d. G. hinaus nach einer symbolisch imitierenden Ertimerungsseier des Opfers von Golgatha
hingeschillert hat, 2) daß die griechische Rirche den kultischen Vollzug des Mehopfers
in der That einer dramatischen Darstellung des Opfers Christi genähert hat: so scheider der undeugder, daß die Justinische Formel rov ärron noeier ... ele ändungson rov
räddous schon der Entwicklungslinie angesört, die zum römischen Mehoper hinsührt. Die Exprianischen Worten die die die Ertunischung m. E. die Bedeutung nicht, die man ihnen zuschreibt. Ich glaube auch nicht, daß sie serheutung nicht, die man ihnen zuschreibt. Ich glaube auch nicht, daß sie seine Erfindung sind (voll.

über Tertullian unten Nr. 7). Daß bei Irenäus IV, 18, 5 (Harveg II, 205) das
30 nooovekeur ra elonukera grammatisch nur an das oosaa und alaa reosson der vorangehenden Zeile anzuschüpfen ist, will ich nicht betonen, weil des Irenäus Opferbegriff
im wesenstischen Eebzglich der Kultinische ist, immerhin aber zeint die Eetele. daß das im wesentlichen lediglich der Justinische ist, immerhin aber zeigt die Stelle, daß das προσφέρειν άρτον εύχαριστίας und das προσφέρειν σώμα χυρίου nicht so gar weit von einanberliegen. Wichtiger scheint mir, daß ein Origenes dem Gedanten, daß die christ-35 lichen Priester und Leviten nicht opfern, sed verbum dei per spiritus sancti gratiam ministrant, den bildlichen Ausdruck geben konnte: vides altaria non cruore pecudum respergi, sed pretioso sanguine Christi consecrari (in Jes. Nav. 2, 1; ed. Lommahid 11, 21;; pgl. 55fling S. 163ff.). Gewiß, bem Origenes lag nichts ferner als der Gedante einer Wiederholung des Opfers Chrifti; — aber hatte er den bilblichen 40 Ausdruck gebraucht, den er verwendet, wenn Sähe wie die Epprians im Orient damals unverständlich gewesen wären? Es scheint mir eine relativ gleichgiltige Zusälligkeit zu sein, daß im Orient das προσφέρειν σώμα vor Euseb (demonstr. ev. 1, 10; MSG 22, 89 B) nur in der wenig ältern sog, apostolischen Kirchenordnung (c. 25 TU II, 1. S. 236) nachweisbar ist. Biel wichtiger als der Fortschritt von dem προσφέρειν άχτον είς 45 ἀνάμνησιν τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ bei Justin zu dem imitari Christum dei Cyprian, ist m. E. die Thatsache, daß in der Zeit zwischen Zustin und Cyprian aus dem sacri-ficium laudis der Eucharistie ein priesterliches sacrificium propitiatorium geworden Diese Bandlung ift am RI gemeffen ungeheuerlich, in der griechisch-romifchen Welt jener Zeit tann sie taum überraschen: der Opserbegriff zog nach, was zu ihm wogehörte. Überdies sessten auch hier die Bermittlungen nicht. Für diejenigen, welche Oblationen brachten, ward gebetet; um die Gemeinschaft der Gemeinde mit Entschlafenen zu bethätigen, offerierte man auch für sie: aus beidem erklären sich die deutlicher als die oblationes pro vivis ihren propitiatorischen Charatter verratenden oblationes pro defunctis, die Tertullian icon als durch alte Sitte geheiligten Brauch tennt (de cor. 3 55 p. 227; vgl. de exh. cast. 11 p. 424). Tertullian betrachtete als den Darbringer dieses sacrificium noch den Offerierenden: dieser empfahl Gott seine Loten per sacerdotem (de exhort. 1. c.). Allein eine "priesterliche" Vermittlung ist doch schon hier angenommen; der Schritt dis zum priesterlichen Opfer, wie es die Rirche der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts kennt, ist Nein. Zu dem Opferbegriff, der über seinen wunschlichen Gebrauch hinausgewachsen war, gehörte ein ernstgemeinter Priesterbegriff, und zu dem Priestetsegriff, der über seinen unschuldigen Gebrauch hinausgewachsen war, gehörte ein ernstgemeinter Opserbegriff. Das eine ist im Jusammenhang mit dem andern in die Höhe gewuchert. Was aber war über alledem aus der Ugape des ersten Jahr-

bunderts geworden!

4. Diese Entwicklung des Opserbegriffs im Abendmass mußte vorangestellt werden, 5 weil sie auch für die schiehliche Gestaltung der Borstellungen über die satramentale Soziae in der alten Kirche der entschiede Gestaltung der Borstellungen über die satramentale soziae in der alten Kirche der entschiede und die Entwicklung getrennt zu behandeln und zunächst der wie sie Seise zu bleiben. Eine Besprechung der Anschalen und zunächst der wie sie Seise zu beiden. Eine Besprechung der Anschalen und einzelnen Vater, wie sie Seise in seinen lehreichen, in ihrer Gesamthett ein umfang- 10 reiches Buch darstellenden Auflähen gegeben hat, kann dadei hier nicht versucht werden. Sie ist auch unnötig. Denn die Entwicklung hat sich — was Steit nicht genug besachtet hat — nicht so vollzogen, daß die Bäter, einer des andern Arbeit aufnehmend, die "Lehre" vom Abendmahl ausgebilbet hätten. Daß es hier um eine "Lehre" job handele, in Bezigu auf die, was orthodox sei, in ähnlicher Weise seizustellen sei, wie dei der Logoslehre und der Christologie, das ist jahrhundertelang keinem der Väter beisgesommen. Ein seher der Vörstlichlogie, das ist jahrhundertelang keinem der Väter beisgesommen. Ein seher der Vörstlichungen gestritten wäre. Der auch ohne ausdrücklichen Kanupf sich vollziehende Ausgleich der verschlieben kenntelligen Ausgleich und zu eine Kolle gespielt — eine wößere m. E., als Harand annimmt —; aber verschen solltze und gut wie ine durch eine Distussion der Vollsanschangen oder mollzog sich unter dem Einstuß des Kultus und der Bollsanschauungen oder im Gesolge anderer dogmatischer Berdindungen.

Es wird daher genugen, wenn wir hier nur auf diejenigen Anschauungen genauer 25 eingehen, welche als die bei lenem Ausgleich in Betracht tommenden Grundformen anzu-lehen lind. Zunächlt handelt es lich dabei um Irenäus. Confitemur juxta verbi Irenaei: constare eucharistiam duabus rebus, terrena et coelesti, jo beginnt die Eintrachtsformel ber Wittenberger Ronfordie von 1536; man meinte ben alten Rirdpenvater auf seiner Seite zu haben, wenn man lehre: cum pane et vino vere et 30 substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem (Corp. Ref. 3, substandsunter acesse, exhiberi et sum corpus Christi et sangtinem (c. 729, 24 Rechenberg). Luther hatte schon 1627, ein Jahr nach dem Erscheinen der Exasmischen editio princeps, den Irenaus siegesgewiß als testis veritatis für sich in Anfpruch genommen (EU. 30, 116 st.), und dis in die neueste Zeit dinein ist des Irenaus Abendmachlslehre von entschiedenn Bertretern der Lutherischen Scheinen Sterketen der Lutherischen Scheinen Sterketen der Lutherischen Scheinen Schale Scheinen Scheinen Scheinen Scheinen Scheinen Scheinen Schein der That, lieft man, was er IV, 18, 5 (Maffuet; Sarven II, 204 ff.) den Saretitern entgegenhält: Πως την σάρκα λέγουσιν είς φθοράν χωρείν και μη μετέχειν της 40 ζωής, την από του σώματος του κυρίου και του αίματος τρεφομένην; ... ώς γάρ άπο γης άρτος προσλαμβανόμενος την έκκλησιν του θεού, οὐκέτι κοινός άρτος έστίν, άλλ' εύχαριστία, έκ δύο πραγμάτων συνεστηκυία, επιγείου τε καὶ οὐρανίου, ούτως καὶ τὰ σώματα ημών μεταλαμβάνοντα της εὐχαριστίας, μηκέτι είναι φθαρτά την έλπίδα της είς αίωνας άναστάσεως έχοντα — und was er V, 2, 3 h. II, 323 von 45 Brot und Wein fagt: προσλαμβανόμενα τον λόγον του θεου, ευχαριστία γίνεται, δπερ έστὶ σῶμα καὶ αίμα τοῦ Χριστοῦ (vgl. S. II, 320), so wird man, wenn man an lutherische Borstellungen gewöhnt ist, mit Luther in Bezug auf πράγμα οδοάνιον sagen: "Das muß freilich Christus Leib sein, der im himmel ist. Was kann sonst für ein "Das muß stelling Chiques Lette sein, det im Jinimet ist. Zous unn sonis sur sim spiris ut eine Mattenent neben dem itdischen, das durch Gottes Bort ober war Kamen da sei?" (a. a. D. 117). Allein die Gewöhnung an moderne Begriffe muß man abthun, wenn es sich um Interpretation der Alten handelt. Ebrard, der (S. 264) unter dem nackyna exovogénor das "Bort" (Lóryos deoő, V, 2, 3) versteht, durch welches das Brot zum Danlopfer geheiligt werde, Baur (Jafrb. 1857 S. 562), der den persons lette um Erkeit der (IX 450 ff.) es lichen Loyos gum Brote und Weine hingulommen lagt, und Steig, ber (IX, 450 ff.) 56 das πράγμα έπουράνιον in der έκκλησις θεού bezw. dem sie realisierenden "vom Himmel stammenden Weitselegen" sindet, sind freilich m. E. auch nicht im Rechte, wenn auch dem Richtigen näher als Luther und eine Nachfolger. Entickeidend gegen die letztern ist, was Saur (a.a.D. S. 562) bemertt: "Wan überseh hier vor allem nicht, daß I. die Eucharistie owna Aquorov nehnt; owna Aquorov und edzagoras sind somet inden indet des Eucharistie owna Aquorov nehnt; owna Aquorov und edzagoras sind somet indensible w

Begriffe. Die Gucharistie wird nicht badurch, bag ber Leib Chrifti jum Brote bingutommt, als das eine der beiden πράγματα, sondern das σώμα Χριστού ist das Ganze, innerhalb beffen beides ift, sowohl das επίγειον πράγμα, als auch das andre, das οθοάνου". Entscheibend gegen Baurs positive Deutung it die Parallele von Εκκλησις 6 θεοῦ und λόγος θεοῦ; beibes bezeignet zweifellos — darin sind auch alle andern einig — dos weißende Bort. Aber Ebrard und Steitz irren, wenn sie nun bei dem Rorrespondieren der Begriffe ngāyμα kniperor und āgraς einerseits, ngāyμα knowgávior und εχκλησις θεοῦ andrerfeits stehenbleibend, in dem Weihewort selbst das πράγμα επουράνιον feben. Steit macht einen Schritt zum Richtigen bin, wenn er, weil bie exxlyois eine 10 menschliche Sandlung fei, an "die der Etflese entsprechende gottliche Wirtung" bentt: aber er verfolgt die richtige Bahn nicht genug, wenn er diefe gottliche Wirtung als gottlichen Weihesegen faßt. Richt an die göttliche Wirfung, sondern an das von Gott, bezw. durch das über den Elementen gelprochene Wort Gottes, Gewirtte ist zu denlen. Was diese ist, sagt Srenäus hier nicht. Ein πρᾶγμα έπουράνιον, etwas Pneumatisches, wie der ganze 15 Jusammenhang zeigt. Daß Irenäus auch dem σῶμα πνευματικόν des vertlärten Herrn (1 Ro 15, 44) tron 1 Ro 15, 50 "Fleisch und Blut" zugeschrieben haben tonne, batte Stein (449) freilich nicht bezweifeln sollen: οὐ κληρονομεῖ ή σάρξ, άλλα κληρονομεῖται . . . υπό τοῦ πνεύματος und ubi spiritus patris, ibi homo vivens, sanguis rationalis ad ultionem a deo custoditus (vgl. 40f 6, 9), caro a spiritu possessa oblita quidem sui, conformis facta verbo dei (V, 9, 4 u. 3 p. 343; vgl. aud) bie vom Steig irrig verwendete Stelle V, 2, 2 p. 318 [elbit). Allein, daß er unter bem πράγμα ἐπουράνων nicht Leib und Blut Chrifti vertianden hat, beweißt nicht minder entscheidend als das oben angesührte Argument Baurs der Umstand, daß Tr. V, 2, 2 p. 319 zur Erstärung dasür, daß Christus in seierlicher Weise das Brot seinen Leib, 25 den Wein sein Slut genannt habe (ωμολόγησεν, διεβεβαιώσατο), Gründe ansührt, die bemjenigen fehr fünstlich erscheinen muffen, ber annimmt, Irenaus habe gemeint corpus et sanguinem Christi vere et substantialiter adesse. Denn ber Sinweis eben barauf fehlt unter ben Grunden. Will man eine Antwort haben wie auf die Frage quid est terrenum? so auch auf die Frage quid autem coeleste? so ist auf Grund der Barallele zwischen dem εθχαριστίαν γίνεσθαι der Clemente und dem άφθαρτον γίνεσθαι unseres Leibes mit der eben icon verwendeten Stelle V, 9, 3 3u antworten: spiritus — das avevua Seov, das auf die Elemente herabgerusen wird. Diese Anschaung ist später im Drient die vulgare. Doch braucht man eine Antwort nicht. Es genügt, zu tonstatieren, daß durch die Ettlese ober Epitlese (I, 13, 2) "etwas Simmlisches" hingu-35 tommt zu den Elementen, und daß fie dadurch etwas "werden", das fie vordem nicht waren - eine Speife, die dem Leibe, ber fie genießt, eine Burgichaft bafur ift, baf bie σάρξ, δεκτική της του Θεού δυνάμεως . . . ήτις έστι ζωής παρεκτική (V, 3, 2 u. 3 p. 326 f.), des ewigen Lebens teilhaftig werden foll (V, 2, 3). — Ware dies das Ganze der Unschauung des Irenäus, so ware es nicht schwer, in ihr eine durch den 40 urchristlichen Gebanten der *dréarcaus aageis* modifizierte griechische Auffallung des eucharistischen Mysteriums zu finden. Aber es ist nicht das Ganze: die eucharistische Speise ist "Leib und Blut Christi." Weshald? Christus hat das Brot seinen Leid, den Wein sein Blut genannt 1) weil wir seine Glieder sind und 2) weil wir durch seine Naturgaben genährt werden —, weil also das Brot, das er giebt, seiner Glieder 45 Leib mehrt, der Wein dem Blute seiner Glieder sich mischt (V, 2 2 p. 319 f.). Je zweiselloser diese ungenügende Ertlärung beweist, daß die Prädizierung des aoros edzagotarnseis als Leib Christi heterogen ist gegenüber der auf griechsiche Dentweise zurückzuführenden Borftellung einer durch die Weihe eintretenden Berwandlung der rein irdischen Elemente in etwas nicht mehr rein Irdisches, desto deutlicher ist, wie über die 50 Abendmahlslehre des Irenaus geschichtlich zu urteilen ist: Irenaus hat den gemeinchristlichen, speziell sohanneisch-tleinasiatischen, Gebanken, daß die Eucharistie sin irgend-welchem Sinnes Leib und Blut Christi ist und uns eine Speise zum ewigen Leben sein soll, als ein mit ber griechischen Bildung seiner Zeit vertrauter Theologe burch die eth foll, als ein mit der griechighen Stioding seiner zeit vertraufer Liebenge von ihm; zu Theorie der "Weihe" der Elemente sich näher gebracht — wie schon Justin vor ihm; zu das Charatteristische seiner Anschauung aber ist, daß er den gemeinchristlichen Gebanken nicht auf Kosten der Theorie vertürzt, ihn vielmehr mit sehr sinnlich slingenden Worten (ἀπό τοῦ σώματος καὶ αίματος τοῦ κυρίου τρέφεσθαι (ν. 2, 3 p. 321) zur Geltung. gebracht bat, ohne zu bemerten, daß feine mangelhafte Ertlärung für die gemeinchriftliche Brädizierung der Elemente das Auseinanderbrechen der beiden von ihm tombinierten co Gedanten nicht verhindert.

Diese Eigentumlichteit der irenaischen Anschauung wird in noch helleres Licht ruden wenn wir die alexandrinische ihr zur Seite stellen. Bon Clemens durfen wir dabei absehen. Seine Gedanten bewegen sich in der gleichen Richtung wie die seines Schulers Drigenes und sind auch bezüglich ber uns hier beschäftigenden Frage nur in ber entwidelteren Gestalt, die ihr Origenes gegeben hat, für die Folgezeit wichtig geworden. <sup>3</sup> Auslegungsdifferenzen über einzelne Stellen brauchen uns hier nicht aufzuhalten, — sie haben nur peripherische Bedeutung; über des Origenes eigentliche Meinung ist unter protestantischen Forschern fein Streit. Die gemeinchriftlichen Gedanten, Die wir bei Irenaus fanden, reproduziert auch Origenes: populus christianus, populus fidelis, audit haec et amplectitur et sequitur eum, qui dicit »nisi manducaveritis 10 carnem meam et biberitis sanguinem meum, non habebitis vitam in vobis earnern mean et bibertus sanguinein meuni, non naceonis vitain in volus etc.« . . . et utique, qui hace dicebat, vulneratus est pro hominibus . . pro peccatis nostris, sicut Esaias dicit (in Num. hom. 16,9 ed. Lommahjd, X, 199); ostendit [Jesus] quando eos (i. e. discipulos suos) hoc pane nutrit, proprium esse corpus (in Mt. ser. 86 Lomm. IV, 419); nostis, qui divinis mysteriis interesse 15 consuetis, quomodo, cum suscipitis corpus dei etc. oben in Rt. 2 (in Exod. hom. 13,3 Lomm. IX, 156); communicare non times corpus Christi, accedens ad eucharistiam, quasi mundus et purus . . .? non recordaris illud quod scriptum est: 1 Ko 11,30. quare multi infirmi? quoniam non . . . intelligunt, ... quid est accedere ad tanta et tam eximia sacramenta (in Ps. 37 hom. II, 6 20 Lomm. XII, 268). Und auch hier finden wir, deutlicher begreiflicherweise als bei Irenäus, diese gemeinchristlichen Gedanken hineingestellt in das Licht der Theorie mysteriöser Weisen: bibere . . . dicimur sanguinem Christi . . . sacramentorum (= μυστηρίων) ritu (in Exod. hom. 16,9 Σομμ. Χ, 199); τοὺς μετ' εὐχαριστίας καὶ εὐχῆς . . . προσαγομένους ἄρτους ἐσθίσμεν, σῶμα γενομένους διὰ τὴν 25 εὐχὴν, ἄγιόν τι κὰὶ ἀγιάζον τοὺς μετὰ ὑγιόῦς προθέσεως αὐτῷ χρωμένους (c. Celsum 8,33 Lomm. XX, 155); cum acceperis panem mysticum in loco mundo manduces eum; hoc est ne in anima contaminata . . . dominici corporis sacramenta (= μυστήρια) percipias, quicunque enim etc. 1 Ko 11, 27 . . . . Borftellungen nur die Worte übrig geblieben. Denn dem Spiritualismus des Origenes war sowohl der Begriff des "Leibes und Blutes" des erhöhten Berrn, als der Gedante des Effens zur Unsterblichteit, als endlich der der anaoragis gagnos undentbar: el as καὶ ἦν ἄνθρωπος [ὁ Χριστός], ἀλλὰ νῦν οὐδαμῶς ἐστιν ἄνθρωπος (in Jer. 15, 6 Lamm. XV, 288), homo esse eessavit (in Lue. hom. 29 Somm. V, 1977), die Materialität gehört nur dieser vergänglichen Welt an und vergeht mit ihr; "Essen" und "Trinken" haben mit dem gesstigen Leben nichts zu thun, alle Speise xar' adrò über ro diacon soweit sie materiell sit), auch die eucharistische geht ab auf dem Ber: 40 dauungswege (in Mt. XI, 14 Lomm. III, 107); und in der draaraoss wird auch sur uns die Materialität fortgehends mehr abgestreift, bis auch an uns sich erfüllt: qui potuerit sequi Christum..., jam non erit homo (in Luc. hom. 9, 11 Lomm. IX, 364). Ja Origenes hat auch hier sich die Berschiedenheit seiner und der vulquren Unichauung nicht verhehlt: quod dieit [evangelium] saccipiens Jesus panem« 45 et similiter »accipiens calicem«, qui parvulus quidem est in Christo et in Christo adhuc carnalis, intelligat communiter; prudentior antem etc. (in Mt. ser. 86 Lomm. IV, 418f.); καν ύπο των ακεφαιστέρων νομίζηται αγιάζειν ό όνο-μαζόμενος άρτος του κυρίου,.... το άγιαζόμενον δια λόγου θεου και έντεύξειος ου τω ίδιω λόγω (d. h. nicht durch sich selbst) άγαίζει τον χρώμενον (in Mt. tom. ω XI, 14 Lonum. III, 105 u. 106). Und was ihm der eigentliche Sinn des Essens des Leibes Christi und ahnlicher liturgischer Worte ift, hat er beutlich genug gesagt: das σώμα in der Eucharistie ist ein τυτικόν και συμβολικόν σώμα, ein Hinweis nur auf die άληθική βοωσις, ben Logos, das lebendige Brot (in Mt. a. a. D. 107); panis iste, quem Deus Verbum corpus suum esse fatetur, verbum est nutritorium 35 animarum..., non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus, corpus suum dicebat Deus Verbum, sed verbum in cujus mysterio fuerat panis iste frangendus, nec potum illum visibilem sanguinem suum dicebat, sed verbum, in cujus mysterio potus ille fuerat effundendus. nam corpus Dei Verbi aut sanguis quid aliud esse potest nisi verbum, quod nutrit, et verbum to Real-Gnenflopabie fur Theologie und Rirde, 3. 9. 1.

quod laetificat cor (in Mt. ser. 85 Lomm. IV, 416 f.). Wir trinten sein Blut, cum sermones eius recipimus, in quibus vita consistit, gleichwie, wenn wir die Worte seiner Apostel lesen, die auch ihr Blut vergossen haben, et vitam ex iis consequimur, vulneratorum seil. apostolorum sanguinem bidimus (in Nu. hom. 5 16, 6 Lomm. X, 199 f.). Richt auf die Eucharistie also ist das Seines Seibes Christi, das Trinten seines Blutes beschrächt; die Eucharistie hat vor jedem Hören des göttlichen Wortes nur das voraus, daß hier zum Wort das Symbol hinzutommt.

Und nicht nur die gemeinchristlichen Vortellungen verstücktigen sich in diesem Spiretualismus; auch von dem mehr griechischen als christlichen Gedanten, daß die Elemente vorte die Weise eine diraus örgekerung (in Jo. 32, 16 Lomm. II, 458) erhalten, bleibt strenggenommen nichts übrig. — Essen der Armen fahre wer Worker

allein das Hören des Wortes. Diefer Spiritualismus, dem, wenn er ber gemeinfirchlichen Pradizierung ber euchariftischen Speife entsprechend vom Effen und Trinten des Leibes und Blutes Chrifti 15 rebet, jeder Gedante an den eigentlichen Leib und das eigentliche Blut Christi — fern liegt (Steig X, 99), und der Realismus des Irenaus, der traft der Epitlese ein πραγμα έπουράνιον in den Elementen als real vorhanden und durch fie wirtfam denkt und daher die gemeintirchliche Pradizierung der geweihten Clemente als Leib und Blut Chrifti mit Emphase sich aneignet, ohne sie ganz ernst nehmen zu können — denn die 20 Realprasenz des vertlärten Leibes Christi im Abendmahl hat auch Irenaus nicht ans genommen, und daß Chrifti Leib und Blut und die Elemente beide als ein finitum capax infiniti gewürdigt werden, macht ihre naive Gleichsehung wohl begreiflich, aber rechtfertigt fie doch nicht - bas find zweifellos die beiden fur die Geschichte des Abendmahls in der griechischen Kirche wichtigsten Anschauungen vom Abendmahl. Steit nennt 25 die Anschauung des Origenes und der an ihn sich anschließenden Theologen eine ent-schieden symbolische; in Irenaus müßte er, wenn er dessen Außerungen ebenso verstanden hätte', wie ich sie verstehen zu müssen glaubte, einen Bertreter der "dynamischen" Auffassung sehen, die nach ihm, obwohl schon von den Balentinianern der Excerpta ex Theod. (oben in Nr. 2) vertreten, in der Rirche erst seit der Mitte des vierten Jahrs bunderts an die Stelle der "symbolischen" trat, ohne diese ganz zu verdrängen. So zweisellos diese Steitzichen Termini brauchbarer sind als die Termini der konsessionellen Rämpfe des 16. Jahrhunderts, ganz zutreffend find sie doch nicht. Schon der Umstand, daß die dynamische Auffassung bereits dei den Origenes doch so vielfach verwandten Balentinianern sich findet, hatte Steit irremachen tonnen und hat es in der That fast ge-35 than (vgl. Steit IX, 481 Anm.). Die "dynamische" Auffassung ist die spezifisch griechische aus den religiösen Anschauungen der griechischen Kultur der Kaiserzeit geboren, ist sie, bis die grobe Wandlungslehte sie ablotte, in der griechischen Theologie seit Justin die herrschende gewesen. Auch Origenes hat flar nur für den Gnostiter die auch bei ihm nicht fehlenden Formeln dieser bynamischen Auffassung beseitigt; für die simplices ist 40 nach ihm zweisellos das Symbol mehr, als uns der Begriff bedeutet. Der tiefstliegende Differenzpunkt zwischen Origenes und Irenaus ist vielmehr der, daß bei dem Spiritualisten alles "geistig" ist — eine Geelenspeise nur ist die Eucharistie —, wahrend bei Irenäus, obwohl er gewiß eine geistige Einwirtung der Eucharistie nicht ausgeschlossen wissen wollte, auch wenn er von "Seelenspeise" nicht redet, der Ion darauf liegt, daß 45 die σάρξ, δεκτική του πνεύματος, durch ihr Effen und Trinten Unsterblichteitstrafte in lich aufnimmt. Reue Termini möchte ich nicht bilden; unter den gegenüber Origenes und Irenaus längst angewendeten Terminis des Spiritualismus und Realismus läßt sich das Richtige benten. Nur muß man, sobald von dem Begriff des Realismus die Rede ist, den Gedanken an die Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi fernhalten. Denn so real dem Irenaus das Geistige ist, das zu den Elementen hinzukommt, — von Realpräsenz ist bei ihm doch nicht zu reden.

Daß man dis auf Cyrill von Jerusalem mit diesen beiden Begriffen, dem der spiritualitischennamischen und dem der realistischennamischen Auffassung ausdomme, würde teiner der bisherigen evangelischen Bearbeiter der Geschichte des Abendmahls des streiten. Die erster Anstaauung ist dei den Theologen dieser Zeit die herrichende gewesen. So spiritualistisch wie Origenes hat zwar leiner der großen Kirchendeter, die dem Origenes solgten, gedacht: leiner von ihnen hat die Verschedenheit der spiritualistischen Anstaauung und der kirchlichen Prädizierung der geweisten Elemente so ungeniert hervortreten lassen wie Origenes, und auch die entschiedenhein Spiritualisten wunter ihnen müssen, da sie die die die die Anstalen von gläubigen Genießen

der Eucharistie nach Jo 6, 54 eine vermittelte Bedeutung auch für die odok gegeben haben. Doch aber sind Guledius v. Cälarea (Steit X, 97 ff.), Basilius d. (id. 127 ff.), Gregor v. Nazianz (id. 133 ff.) und Matartus, der Altere (id. 142 ff.), in ihren Anschauungen vom Wendmahl "Origenisten" zu nennen. Athanalius, den Steit (X, 109 ff.) mit Unrecht (vgl. Thomasius-Bonwelsd I, 431) ganz in ihre s Reihe stellt, steht zwar in seinen Anschauungen vom Wendmahl unter starter Einwirtung origenistischer Gedanten, aber Irendus hat größeren Einslus auf ihn geübt. Dies im einzelnen nachzweisen, ilt für die Theologie der einzelnen Bater von Interesse, die Gedeschaus werden Were eine Ein die Kalisten der Anschaussen. die Gelchichte der Abendmahlslehre zwecklos. Nur eines für die Geschichte der griechts schen Abendmahlslehre wichtigen Terminus, den man auch dei Gregor v. Nazianz ans 10 trifft, muß hier gedacht werben, weil er, wie ich glaube, weber in ber spiritualiftisch= bynamifchen noch in der realistisch-dynamischen Anschauung ursprünglich zu Saufe ift, vielmehr auf eine britte Auffassung uns hinweitt, die neben jenen beiden nicht ohne Einfluß auf die schliehliche Entwickelung gewesen ist. Es handelt sich um den auf die geweihten Elemente angewendeten Terminus arteura rov ownaros nat alparos 18 Χοιστού. Eufebius (demonst. ev. 1, 10 MSG. 22 p. 89 D) gebraucht ben gleich wertigen Terminus "ούμβολα" nur innerhalb der Opfervorstellung, und Steit (X, 138) wird Recht haben, wenn er auch bei dem dreitvera Gregors v. Razianz (or. 8, 18 ed. Ben. I, 229 D) nur Reflexionen auf das Abendmahlsopfer im Hintergrunde fieht: als Objette der άναιμος και λογική (so Culed. dem. ev. 1, 10 p. 92 A) oder 20 άναιμακτος θυσία (Gregor v. Naz. or. 4, 52 opp. I, 101 B) sind die Elemente σύμβολα τοῦ τε σώματος καὶ τοῦ αίματος Χοιστοῦ oder ἀντίνυπα τοῦ σώματος ή τοῦ aijuaros, d. h. Abbilder des wirklichen, geschichtlichen Leibes Christi. Als Objette des Genusses hatte weber Euseb noch Gregor die Elemente αντίτυπα του σώματος καί τοῦ αίματος Χοιστοῦ nennen tonnen, benn der wirkliche Leib und das wirkliche Blut 25 Chrifti hat mit dem Abendmahlsgenuffe nach ihnen nichts zu thun. Guftathius von Antiochien dagegen hat in einem durch das zweite Nicanum aufbewahrten Fragment in Prov. 9, 5 einen hinweis auf die αντίτυπα των σωματικών του Χοιστου μελών geleben (MSG 18, 684; vgl. Steith X, 402), hat also in den Elementen als Objetten des Genusses Antitypen des wirklichen Leides Christi gefunden. Steith (X, 402), und 20 mit ihm Harnad (112, 434) sehen in dieser Berwendung des Terminus dei Eustathius eine setundare Ubertragung von dem satrifiziellen auf das satramentale Gebiet. Dafür ipricht viel. Im Julammenhang der Opfervorstellung war, sobald der Gedante des προσφέρειν την μνήμην του μεγάλου θύματος [Χριστου] (Euseb demonst. ev. 1, 10 p. 92 D) sich in die Formel des προσφέρειν σώμα gelleidet hatte (Euseb 33 a. a. D. p. 89 B) die Reflexion auf den eigentlichen Leib Chrifti auch fur die Origenisten unvermeidlich. Die Bezeichnung der Elemente als der αντίτυπα τοῦ σώματος sal aljavos Rousso sonnte dufer als eine spiritualistisse Reservation bet Verwendung des Opferbegriffs aufgescht und so sehr des gut für ursprünglich alexandrinisse gehalten werden. Doch sit es nicht gerade wahrscheinlich, das Eustathius von Antiochen, der 40 in seiner Schrift de Engastrimytho den Origenes schaft angegriffen hat und mit Eusebius in Fehde lag, einen alexandrinischen Terminus aufgenommen und weitergebildet habe; überdies ist der Terminus auf zweifellos alexandrinischem Boden erst nach Eustathius nachweisbar. Das Problem löst sich, wie ich meine, durch das mit Recht so gut wie allgemein sür nicht-irenäisch gehaltene sog. II. Psasson De Irangment: την πορο-490οράν τελέσαντες έναλουδιμεν το πνεθιμα τό δίνου, όπως άποφήνη την θυσίαν ταύτην και τον άχουο σώμα τοῦ Χριστοῦ, και τὸ ποτήριον τὸ αίμα τοῦ Χριστοῦ, tra of μεταλαβόντες τούτων των άντιτύπων, της άφέσεως των άμαστιων και της ζωης alwrlov τύχωσιν (Harvey, fragm. graec.36 II, p. 502 ff.; vgl. Steit X, 410 ff.). Hier ericeint der Terminus zwar in zweifellofer Bertnüpfung mit der Opfervorftellung, aber ω zugleich als Bezeichnung der euchariftischen Speife - als Glied einer im Bergleich mit Irenaus und Origenes durchaus eigentumlichen Gesamtanschauung vom Abendmahl. Das Wefen diefer Abendmahlsauffaffung besteht darin, daß die satramentale Bedeutung des Abendmahls der satrifiziellen untergeordnet ist: als Symbole des geopferten Leibes und Blutes Christi vermitteln die genossenen Elemente, was durch das Opfer Christi erworben ist, Sündenver- 55 gebung und ewiges Leben. Müßte man raten, wo diese an verständiger Exegese der hl. Schrift orientierte Anjchauung zu Haufe gewesen sei, so würde man an die antiochenische Schule zu denten geneigt sein. Doch es bedarf des Ratens nicht : die gleichen Grundgedanten zeigen fich in der einen Stelle über das Abendmahl, die uns von Theodor von Mopfueste erhalten ift (zu 1 Ro 11, 34 MSG 66, 889; vgl. Steit XII, 221); Theodor nennt co

die geweihten Elemente σύμβολα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Da nun Guftathius in mehr als einer Sinficht als ein Borlaufer, ja Angehöriger ber antiochenischen Schule Worte, die eine Inique als ein Vorlauger, ja eingegriger der antwegenigen State anzuleinen ist (vol. Loofs Dogmengelé, 3. Aufil. § 36, 1), so würde man die kurzen Worte, die uns von ihm erhalten sind, ohne jedes Bedenten als einen Beweis derfür aniehen dürfen, daß sich er eine "antiodenische" Aufsassung erklärten Setale spate, selbst wenn nicht der ganze Jugammenhang der von Eulisthius erklärten Setale (Pr. 9, 1—15) zugleich auf das Opfer himwiese (vgl. Coprion testim. 2 CSEL III, 34; ep. 63, 5 ib. p. 704). Auch das II. Pfaffice Irenausfragment wird bemnach nicht aus alexandrinischen (Jahn, Forschungen 3. Gesch. des neutest. Kanons II, 280 ff. 10 295 Anm. 1), nicht aus tleinasiatischen (Harnack, Gesch. der altebristl. Litteratur I, 761), sondern aus antiochenischen Areisen herzuleiten sein. Man müßte es, wenn man es für voreusebianisch halt, im Areise des Lucian und Dorotheus unterbringen. Doch das tann hier nicht verfolgt werden. Mir genügt die m. E. sichere Thatsache, daß wir im II. Pfaffsichen Irenausfragment und bei Eustathius — über die Constit. apost. vgl. unten — 15 nicht eine "Wendung der herricbenden alexandrinischen Unschauung" (Steit X, 403), sondern die fruheste Bezeugung der als selbständig neben ihr zu betrachtenden antiochenischen Auffassung zu sehen haben, die, wie sich unten zeigen wird (durch Bermittlung Bauls v. Samosata und der römischen Monarchianer?) Beziehung zum Occident gehabt haben mig. — Will man einen sachlich vientierten Namen für diese von der spiri-20 tualistisch-dynamischen und der realistisch-dynamischen schaff sich unterscheidende Anschauung haben, so möchte ich sie die symbolisch-satrifizielle nennen. Denn wenn irgendwo in der alten Zeit der Zegriff der "symbolischen" Auffalzung berechtigt ist, so ist ers hier. — Der friedliche Ausgleich der drei behandelten Abendmahlsanschauungen hat das Abendmahlsdogma der späteren Zeit werden laffen, gleichwie der Rampf der alexandrinischen, flein-25 gsiatischen und antiochenischen Traditionen das trinitarische und christologische Dogma fcuf. - In diesem Ausgleich ist die antiochenische Auffassung vom Abendmahl ein sehr bedeutsamer Fattor gewesen. Sie hatte vor den beiden andern das voraus, daß sie das Abendmahl in eine klare Beziehung zu dem wirklichen Leibe und Blute Christi drachte, während die Origenisten in ihrer Abendmahlessehre nur den Logos in Christo gebrauchten, 30 Irenaus nur die Unverweslichteit seines Fleisches. Die seileicht durch Lucians Einwirtung auf die Eusebianer vermitteltes Aufnahme des Terminus σύμβολα oder directiva innerhalb der Opfervorstellung seitens des Eusebius, Gregor v. Nazianz und Matarius ist nur ein Spezialfall der Einwirtung, welche die antiochenische Abendmahls: lehre im vierten und beginnenden fünften Jahrhundert geubt hat. 5. Einen Epochepuntt in der weiteren Geschichte der Abendmahlslehre bilden die driftologischen Rampfe des fünften Jahrhunderts. Die Anschauungen der Bater bis gu diefer Zeit sind verschieben proportionierte Mischungen der irenäischen, der alt-alexandrinischen und antiochenischen Anschauung. Eine Einzelanalyse, welche dies nachwiese, ist hier unnötig. Doch ist es eine weitverbreitete Meinung, daß drei der Bater dieser Zeit 40 über die jenen drei Unschauungen gemeinsame Unfähigteit, ben wirtlichen Leib und das wirtliche Blut Chrifti real gegenwärtig zu denken, hinausgegangen seien: Cprill v. Jerusalem, Gregor v. Roffa und Chrofoftomus. Auf Die Anschauungen Diefer Bater muffen wir deshalb eingehen. Ich schide voraus, daß die seit dem vierten Jahrhundert allmählich Schriftlich sich fixierende liturgische Tradition, obwohl sie wortreicher geworden war, bennoch 45 in den Grenzen der gemeintirchlichen forma loquendi fich hielt. Bon Deutungs-Elementen ift nur eines allgemein aufgenommen, die der Theorie des Irenaus ent-fprechende Epillese des hl. Geistes, natürlich in einer der Plerophorie der liturgischen Rede entsprechenden Form: καταπέμψης το άγιον σου πνεθμα έπὶ τὴν θυσίαν ταύτην..., ὅπως ἀποφήνη τὸν ἄρτον τοῦτον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου καὶ τὸ ποτήριον το τοῦτο αίμα τοῦ Χριστοῦ σου (Const. apost. VIII, 12 ed. Lagarde p. 256, 13ff.; ebenso schon die Liturgie Cprills v. Jerusalem, vgl. unten und Swainson, the greek liturgies 1884 S. 209). Daß die sog. liturgia Basilii im achten und noch im elsten Jahrhundert den Terminus arrawa verwendete, darf m. E. nicht für das vierte oder fünfte Jahrhundert gegen die eben ausgesprochene Behauptung geltend gemacht werden. 55 Denn die dort vorliegende Berwendung des Terminus für die noch ungeweithen Elemente (προθέντες τά άντίτυπα τοῦ άγίου σώματος καὶ αίματος τοῦ Χριστοῦ σου, σοῦ δεόμεθα... ἐλθεῖν τὸ πνεῦμα... ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα etc. bei Swainson

p. 82 u. 161; vgl. Nicaen. II Manji XIII, 266) hat in der älteren Zeit keine Parallelen und stammt vielleicht (vgl. unten Eutychius) aus der Zeit Justinians. Das & Weihegebet im Const. apost. VII, 25 (ed. Lagarde S. 208, 25 ff.) gebraucht den auch V, 14, p. 142, 21 und VI, 30, p. 195, 3 vorlommenden Terminus derirena allerdings im genuin antiochenischen Sinne für die geweihten Elemente, auch fofern fie genoffen werden: εθχαριστούμεν . . . . . . . . . . . τοῦ τοῦ τιμίου αίματος Ἰησοῦ Χοιστοῦ τοῦ έχχυθέντος ύπεο ήμών και του τιμίου σώματος, ου και αντίτυπα ταυτά επιτελουμεν .. μηδείς δε εσθιέτοι εξ αὐτῶν τῶν ἀμυήτοιν, ἀλλά μόνοι οι βαπτιζόμενοι 5 жта, allein im liturgischen Gebrauch ist dies Gebet schwerlich irgendwo gewesen. Für den Einfluß, den die Liturgie übte, tommt baber auch diese Stelle nicht in Betracht. Die Liturgie mußte, weil sie an die gemeintirchliche Prädizierung der Clemente sich sielt, den Spiritualismus der Theologen zurüderängen; sie mußte ferner, se mehr sie zu einer urrhun τοῦ μεγάλου θύματος (Eusen dem. ev. 1, 10 MSG. 22, 92 D) sich auss 10 gestaltete, se mehr das προσφέρειν σῶμα Χουστοῦ durch sie betont wurde, desto mehr die Eucharistie mit dem wirklichen Leibe und dem wirklichen Blute Christi in Berbindung bringen. Dies ist eine Boraussetzung der ganzen folgenden Entwidlung. Es muß aber bereits bet Cyrill v. Jerusalem bedacht werden. Cyrill hat im J. 347 oder 348 in der vierten und fünsten seiner mystagogischen Katechesen (MSG 33, 1097 ff.) in 15 Anlehnung an die Worte und Bräuche der liturgischen Trodition und unter Erflärung derfelben seine eben getauften Zuhörer über das Abendmahlsmysterium belehrt. Hält man sich die Anlehnung des Redners an die Liturgie im Bewuhtsein und erwägt man, daß die kinchliebe Unterweisung schon in Justins Zeit (vgl. oben in Nr. 2) sich schlicht an das rovro corer hielt, so wird man lich nicht wundern tonnen, daß auch dieser Ratechet 20 des vierten Jahrhunderts gang auf den Standpuntt der simplices berabzusteigen scheint. Als das Objeti der άγία και φρικιοδεστάτη θνοία (5, 9 p. 1116), der άναίμακτος λατοεία (5, 8 ibid.) ericheint der "gejchlachtete Chriftus" felbit: Χριστόν έσφαγιασμένον ύπεο των ήμετερων αμαρτημάτων προσφέρομεν (5, 10 p. 1117) und die Frage nach der Bedeutung ber euchariftifchen Speife gilf als entichieden durch Jesu Bort: 25 αὐτοῦ... εἰπόντος περὶ τοῦ ἄρτου «τοῦτό μοῦ ἐστιν τὸ σῶμα», τἰς τόλμήση ἀμφι-βάλλειν λοιπόν; ... τὸ ὕδωο ποτὲ εἰς οἰνον... μεταβέβληκεν ἐν Κανᾳ τῆς Γαλι-λαίας, καὶ οὐκ ἀξιόπιστός ἐστιν οἰνον μεταβαλών εἰς αἴμα; (4, 1 u. 2 p. 1097). Als die Urfache dieser urraßolij erscheint die Epitlese des hl. Geistes: wir bitten Gott, τὸ ἄγιον πνεῦμα ἀποστεῖλαι ἐπὶ τὰ προχείμενα, ἵνα ποιήση τὸν μὲν ἄρτον σῶμα 🕫 το άρον πνέτρια αποπεικά τα τα προκαμενά, του ποιορή τον μεν αφον συμένο. Χριστού, τόν δε οίνον αίμα Χριστού, πάντος γάρ οὖ εξαύματο τον άγιον πνεϋμα, τοῦτο ήγίασται καί μεταβέβληται (5, 7 p. 1113 f.). Sierüber belehtt, foll der Neophyt davon überzeugt fein, daß δ φαινόμενος άρτος οὐκ άρτος εστίν, εί καὶ τῆ γεύσαι αἰσθητός, άλλὰ σώμα Χριστοῦ, καὶ ὁ φαινόμενος οἶνος οὐκ οὐκός έστιν, εί καὶ τῆ το Χριστοῦ, καὶ ὁ φαινόμενος οἶνος οὐκ οὐκός έστιν, εί καὶ τῆ το Χριστοῦς καὶ 1104). Μοθίπος Ιδείδ διουμ yevors rovto hovderat, šidā alua Agotrov (4, 9 p. 1104). Maļjiver läft fich taum 25 reden; nāhme man die Worte ernst, so läge hier die Annahme einer Transsubstantiation vor. Allein Cyrill redet als Katechet. Fattisch sind auch ihm Brot und Wein nur infofern "verwandelt", als sie "geheiligt" sind, mehr geworden sind als gewöhnliches Brot und gewöhnlicher Wein, nämlich ein αντίτυπον τοῦ σώματος καὶ αἴματος Χριστοῦ (5, 20, p 1124; vgl. 4, 3, p. 1100: εν τύπω γάρ άρτου δίδοταί σοι το σώμα), und ber eigentliche in Sinn des Effens und Trintens des Leibes und Blutes Chrifti ist auch hier noch, die Seele nähren an dem fleischgewordenen Logos (ogl. 4, 5, p. 1100; Steitz X, 413 ff.). Alexandrinische, itenäische und antiochenische Clemente wohnen in dieser Anschauung friedlich beisammen, und durch die Berbindung der realistisch-opnamischen Auffassung mit Elementen der die Antitypen des wirflichen Leides Christi im Abendmaßi sindenden 15 antiochenischen entsteht ber Schein einer im fpateren Ginne "realistischen" Muffaffung. "Leib und Blut Chrifti" find auch bem Cnrill, wie bem Aber eben nur ber Schein. Brenaus, folieflich nur ein Ausbrud fur die Realität eines Simmlischen in der eucha-Istendus, haltestuch nur ein Ausseria pur die Realitat eines Istimuligien in der etuga-riftsichen Speise. Aur die Emphale, mit welcher die geweihten Clemente als Leib und Blut Christi prädiziert werden, verschleiert, daß auch hier noch die griechische Borstellung won einer "Seitsgung" der Elemente und die gemeinstraftsig Prädizierung derselben als Leib und Blut Christi auseinanderfallen. Es scheint mir deshalb nicht richtig, wenn ziemlich allgemein dei Cyrill der Übergang zur Wandlungstheorie gefunden wird. Richtig ist an dieser Beurteilung nur dies, daß Cyrill uns zeigt, wie die Wandlungs-vorstellung geworden ist: neben der Plerophorie der liturgischen Sprache und dem Vor-kellungen vor einpoliese ist auch eine theologische Entwicklung etwilden eine ftellungen der simplices ist auch eine theologische Entwicklung beteiligt gewesen, ein Ineinandergeben der realistisch-dynamischen und der symbolisch-satrifiziellen Auffassung. Allein ebe aus dem Bunde Diefer beiden Auffassungen die Bandlungstheorie hervorging, mußte a) der Berwandlungsgedante über die Borftellung des agraceobar hinausgeführt und b) das "Symbolische" ber symbolisch-satrifiziellen Anschauung distreditiert m

fein. Das lettere hat erft die Riederlage ber antiochenischen Theologie im fünften Jahrhundert zu Wege gebracht. Die erstigenannte Bedingung erfüllt zu haben, ist nach salt allgemeiner Anschauung die Bedeutung, die Gregor v. Anssa in der Geschichte der Abendmahlslehre hat. In seiner großen Katechele (c. 37 MSG 45, 93 ff.) nämlich s entwidelt Gregor eine bis in abstoßende physiologische Einzelheiten sich verlierende Theorie. welche erflären foll, wie der Leib, anders als die durch den Glauben mit Chrifto geeinte Seele, zur perovoia xai araxpaois mit dem Erlöfer tommen tonne, und im Berfolg dieser Theorie giebt er im Borbeigehen auch eine Rechtfertigung der gemeintirch-lichen Brädizierung der Elemente als Leib und Blut Christi. Der Leib, so führt Gregor 10 aus, tann von dem Gifte, das ihn dem Tode überliefert hat, nur frei werden, wenn der augerliche Leib Chrifti in ihn eingeht auf dem Wege, auf dem der Leib allein aufnehmen tann: als Nahrung, die in den ganzen Leib sich verteilt. Dies geschieht in der Eucharistie. Daß dies möglich ist, lehrt eine Digression. Wie in uns Brot und Wein in Leib und Blut sich umsehen, so war es auch bei Christo. Der Potenz nach (derauei) 15 ift Brot und Wein schon Leib und Blut; es wandelt sich im Ernährungsprozes nicht ber Substanz, sondern ber Form nach. Καλώς οὐν καὶ νῦν τόν τῷ λόγφ τοῦ θεοῦ άγιαζόμενον ἄρτον εἰς σῶμα τοῦ θεοῦ λόγου μεταποιεῖσθαι πιστεύομεν. υθου αγιαζομενον αιχτυν εις σωμα του νου κογου μεταποιευστια ποιτευσμεν. και γάρ έκεθνο τό σώμα άρτος τή δυνάμει ήν, ήγιάσθη δέ τη Επισκηνώσει τοῦ λόγου τοῦ σκηνώσαντος ἐν τῆ σαρκί. οὐκοῦν δὐεν ὁ ἐν ἐκείνω τῷ σώματι <sup>20</sup> μεταποιηθείς ἀρτος εἰς θείαν μετέστη δύναμιν, διὰ τοῦ αὐτοῦ καὶ νῦν το ἰσον γίνεται. ἐκεῖ τε γάρ ἡ τοῦ λόγου χάρις ἄγιον ἐποίει τὸ σώμα, ἡ ἐκ τοῦ ἄρτου ἡ σύστασις ἡν καὶ τρόπον τινὰ καὶ αὐτὸς ἀρτος ἡν, ἐνταῦθα τε ώσαψος. τως δ΄ ἄρτος, καθώς φησιν δ΄ ἀπόστολος (1 Τί 4, 5), άγιαζεται διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως, οὐ διὰ βρώσεως προϊών εἰς τὸ σῶμα γενέσθαι τοῦ λόγου, ἀλλ' και έντευξεως, ού διά βρωσεως πορίων είς το σώμα γενεσθαι του λογον, από ενθύς πρός το σώμα διά του λόγον μεταποιούμενος (p. 96 D. 97 A). Man findet in diefen Borten fast allgemein den Gedanten ausgesprochen, daß Brot und Wein in der Euchariste gleichjam durch einen im Vergleich mit dem Ernährungsvorgang im geschichtlichen Christius beschlennigten Naturprozes in Leid und Blut Christi umgesetzt würden — ihre Form, nicht die Gubstanz verändernd; daßer "Transformationstheorie", von icht Transsubstantiationstheorie — und dann vom Logos mit Unsterblicheitskräften durchdrungen würden, wie einst der geschichtliche Leid Christia (kg. Greich X, 441 fr.).

26 keite der mit Anger (The Logos ), reich sie restellt. Ich halte das mit Baur (Theol. Jahrb. 1857 (5. 568) nicht für richtig. Der Origenist hat, obwohl er hier mehr in den Bahnen des Irenäus und vornehmlich Justins wandelt als in denen des Origenes, seinen Spiritualismus so völlig nicht verleugnet: das Brot, 35 das derafger icon Leib ist, wird jum Leib des Logos; das, was in der Eucharistie ebenso geschieht wie im geschichtlichen Leben Christi, ist das άγιασθηναι τη έπισκηνώσει τοῦ λόγου; das εὐθὺς πρός τὸ σῶμα διὰ λόγου μεταποιούμενος [chlieft eine dem διά βρώσεως προϊέναι είς σώμα analoge Transformation des Brotes und Weines in den "Leib" und das "Blut" Chrifti m. E. nicht ein, sondern aus. Eine spätere 40 Zeit hat, ebenso wie die von ihr aus an Gregor herantretende moderne Forschung, bei Gregor die Transformationstheorie gefunden und dankbar sie sich angeeignet. Insofern ist Gregor der Schöpfer der Transformationstheorie. Aber er felbst hat sie noch nicht gehabt, er selbst hat das μεταποιείσθαι über den Begriff des άγιάζεσθαι noch nicht hinausgeführt. Gregors eigene Theorie ist die Assumptionstheorie Justins. Die alten 45 Alexandriner hatten sie spiritualisiert; jest verbindet sie sich in realistischer Form mit der realistisch-dynamischen des Irenaus. Go finden wir fie bei Cyrill von Alexandrien. Bare die vulgare Deutung der Ausführungen Gregors richtig, fo mare es ein Ratfel, daß Cprill von Alexandrien ihr nicht folgte. Schwieriger ift es, dem Chrysoftomus gegenüber die These festzuhalten, daß auch

50 er über das der alexandrinischen, irenäischen und antiochenischen Anschaung Gemeinssam noch nicht hinausgesommen sei. Er spricht von der Gegenwart des wirklichen Leibes und Blutes Christi so schauerlich massin und in 6 grod-sinnlicher, gesenlich auch tattlos-sinnlicher Reise (3. B. in 1 Kor. hom. 24, 4 ed. Montfaucon ed. nova X, 255: τοῦτο τὸ σῶμα ἔδωκεν ἡμῖν καὶ κατέχειν καὶ ἐοθίειν, ὅπερ δο ἀγάπης ἔτιτεταμένης ἡν. οῦς γὰρ ἄν φιλιθμεν σφοδρῶς, καὶ διαδάκνομεν πολλάκιο. α. Gtellen bei Gteit X, 446 ff. und Harnad, DG II ², 436), rebet so deutsich von einer verwandelnden Wirtung des weisenden Wortes — τοῦτο τὸ ἡῆμα μεταδιθνιθμίζει τὰ προκείμενα (de prod. Judae hom. I, 6 opp. II, 453), ὁ ἀγιάξων καὶ μετασκενάζων αὐτός (in Mt. hom. 82, 5 opp. VII, 890; vgl. Gietik vo X, 452 ff. und liturgia Basilii Swainson p. 78 ε.: οὐ γὰρ εἰ ὁ προσφέρων καὶ μετασκενάζων καὶ εξεί διαθοφορών καὶ και μετασκενάζων καὶ εξεί το προσφέρων καὶ να γεί διαθοφορών καὶ και διαθοφορών καὶ διαθοφορών καὶ και διαθοφορών καὶ διαθοφορών καὶ και διαθοφορών καὶ διαθοφορών καὶ και διαθοφορών καὶ διαθ

ό προσφερόμενος, καὶ άγιάζων καὶ άγιαζόμενος), daß es nicht überraschen lann, daß man fast allgemein darüber einig ift, Chrysoftomus habe einen realen Genug des wirtlichen Leibes und Blutes Chrifti angenommen. 3ch gebe zu, daß die oft behandelte Stelle: οὐδέν αλοθητόν παρέδωκεν ήμιν δ Χριστός, άλλ' έν αλοθητοίς μέν πράγμασι πάντα δὲ νοητά (in Mt. 82, 4, p. 889) und zwei nicht minder bemerkenswerte 5 andere, in Mt. 82, 1, p. 884: εί γὰρ μὴ ἀπέθανεν ὁ Ἰησοῦς, τίνος σύμβολα τὰ τελούμενα; und de poen. hom. IX, opp. II, 413: ιὅσπερ κηρὸς πυρὶ προσομιλήσας οὐδὲν ἀπουσιάζει, οὐδὲν περισσείει, οὕτω καὶ ιὅδε νόμιζε συναναλίσκεσθαι τά μυστήρια τη του σώματος οὐσία, sich allenfalls mit jenem vulgaren Urteil über Chrysostomus Anschaung harmonisieren ließen. Allein überzeugend sind mir diese 10 Interpretationsbemühungen nicht. Gelbst Rahnis ist in seinem Ricchenglauben (G. 215) irre geworben an der Gicherheit der in feinem alteren Buche vorgetragenen Beurteilung des Chrisoliomus. Für eine richtige Würdigung des Standpunttes des Chrisoliomus icheint mir solgendes bedacht werden zu müssen: a) er ist von Haus aus Antiochener dacher denkt er, zumal im Zusammenhang der Opservorisellung, an den wirtlichen ge- 15 töteten Leib Christi (vgl. in Mt. 50, 3 opp. VII 582: kavrov nagkönpzer reduyckrov), daher braucht er den Terminus σύμβολα [τοῦ ἀποθανόντος Ίησοῦ], b) mit diesen antiocenischen Traditionen verbindet er die realistischenmuischen Gedanten in einer von verstücktigendem Spiritualismus nicht angekränkelten Form: der reale Genuß des vonróv im Abendmahl vermittelt uns phylisch substanzielle Einigung mit Christo, Un- 20 sterblichteit u. s. w., e) diese klar nicht zu vereinigenden Gedanten trägt er vor als ein an die liturgische Sprache gedundener und gewöhnter Prediger, in den gressen Farben und mit der derben Passetie. die sie Khelorit sier sin wirstam sielt, d) endlich rückt er so entschieden wie vor ihm nur die alten Alexandriner Clemens und Origenes das Albendmahl hinein in das schauerlich-heilige Salbdunkel der "Musterien": ir' ovr µn ... 25 ταραχθωσι[ν οί μαθηταί] πρώτος αὐτὸς τοῦτο ἐποίησεν, ἐνάγων αὐτοὺς ἀταράχως είς την κοινωνίαν τῶν μυστηρίων, διὰ τοῦτο οὖν τὸ ἑαυτοῦ αἶμα καὶ αὐτὸς ἔτιεν (in Mt. hom. 82, 1 opp. VII, 884). Die Rhetorit, die Chriftus fein eigen Blut trinfen lagt, überschlägt sich so beutlich vor unferen Augen, daß man ftugig werden muß auch gegenüber ihren sonstigen Runftproben! Dir wenigstens scheint es vorschnell, bei Chrysoftomus die 30 Gleichsetzung des durch das άγιάζειν και μετασκευάζειν — das ist doch ein Hendiadys, und der flare Begriff ift der erftere! - entstandenen, real vorhandenen und real zu genießenden Ubersinnlichen, das man als Leib und Blut Christi prädizierte, des "eucharistischen Leibes Christi", wie die moderne Forschung sagt, mit bem getoteten Leibe Christi herauszuruden aus dem Clair-obscur der Mysterien in das Licht einer dogmatischen Theorie. Interpretieren von Myfterien war die Rhetorit des Chrysoftomus überaus geeignet; boch bogmatifche Theorien mochte ich in dem Wortschwall nicht finden, ber aus biesem beredten Bunde isch ergießt. — Die Mandlungslehre ist nicht von Cyrill von Jeruslaem, nicht von Gregor von Ihsse, nicht von Erpsscheim, nicht von Gregor von Ihsse, nicht von Erpsscheim, nicht von Gregor von Ihsse, siehen eine hier von der "Mealistische" Außerungen, bie sie vorauszusehen siehen, sind im vierten und fünften Jahrhundert nicht selten, ge-40 legentlich auch schon turze, ohne jede theologische Theorie gegebene und daher mehre deutsige Proteste gegen die Annahme einer bloß ihmbolischen Gegenwart des Leibes und Vollegen der Vollegen und Vollegen der Vollegen Blutes Christi (vgl. Steit X, 462 f. über Maruthas v. Tigrit um 410), und das Bolt wird ohne alle "Theorien" die μεταποίησις irgendwie geheimnisvoll magisch sich gedacht haben —; die theologische Wandlungstheorie ist jüngeren Ursprungs.

6. Eine Boraussehung ihrer Entstehung waren die christologischen Kämpfe des fünsten und sechsten Jahrunderts. Denn der Gegensch der Christologischen ressettigen Aufgalungen des Abendmahls. Die antiochenische Aufgauung war eine entschieden symbolischer der der gebrochene Leib, das vergossen Blut des Menichen, den der Logos sich verdunden hatte, werden uns ihmbolisiert durch Brot und Wein, damit wir, diese serrierung der eine entschieden an dem, was des Opfer Christiuns erworden. Roch Theodor von Wopsueste und Restorius (Steit XII, 217ss.) haben nur diese symbolisch-saftissiesle Anschaung vertreten. Christivanderen aber (Steit XII, 217ss.) haben nur diese symbolisch-saftissiesle Anschaung vertreten. Christivanderen aber (Steit XII, 235ss.) Auf die Wonophysisen (Seits XII, 248ss.) hubdigten der ihrer Christiologie entsprechenden realistisch dynamischen Aufschlaft und Kleschen der Gestalt, die sie der Gregor v. Anssa erfalten hatte, der realistisch-dynamischen Allending Mumptionstheorie: das euchgristische Berot und der euchgristische Wein ind der lebendig machen Leib, das Unsterdlickeit gebende Blut des Gott-Logos selbst, ihrer sebendig machende Lualität nach — nicht als Fleich und Verleich und der Verleich der Verleich und die Riederlage der Antiodene geschicht in der Ansender Lualität nach — nicht als Fleich um Blut — gleich dem geschichtlichen, erhöhten Leide Christi. In welchen Rade der Riederlage der Antiodene geschied und die Antiodennalbausschalisation dies

freditierte, ist deutlich schon bei Theodoret (Steit XII, 226 ff.) zu seben: er hat die antiochenischen Traditionen, die noch deutlich bei ihm durchklingen, modifiziert durch Gedanten, die in der realistisch-dynamischen Auffassung zu Hause sind, und hat so ein Mix-tum geschaffen, das noch weniger in sich harmonisch ist als seine Christologie. Anhänger 5 Theodorets hat es, wenn auch in fleinen Minoritäten, in der Kirche gegeben bis in Justinians Zeit hinein. Bermutlich sind auch die antiochenischen Traditionen über das Abendmahl in dieser ganzen Zeit nicht ausgestorben. Aber der desinitive Sieg der cyrillischen Christologie in der Regierungszeit Justinians mutzte auch die cyrillische Undauung vom Abendmahl gur Berricaft bringen, — Die realiftifchebynamifche. Fur Die 10 Richtigkeit meiner obigen Ausführungen, welche die Annahme einer Realprafenz des wirtlichen Leibes und Blutes Christi bei allen älteren Theologen bestritten haben, liefert gerade die Orthodoxie der Zeit Justinians einen nicht zu verachtenden Beweis. Obwohl diese nicht nur an Cyrill, sondern namentlich auch an die Rappadozier sich anlehnte, so hat spormeln (vgl. die Stellen bei Rügamer, Leontius S. 160 Ann. 3 und 4)—; sie hat vielmehr eine scholaftisch=gelehrte Gestaltung der realistisch=dynamischen Affumptionstheorie geliefert, die in ihrer vorsichtigen Berwendung auch ursprünglich antiochenischer Gedankenformen genau ben gleichen Charatter trägt wie die Christologie diefer antinestorianischen, 20 aber auch antimonophysitischen Orthodoxie. Gine fleine Schrift bes von 552-582 pontifizierenden Batriarchen Eutychius von Ronstantinopel de paschate et de eucharistia (MSG 86, 2 p. 2391 ff.; vgl. Steit XII, 256 ff.) ift es, die zu diesem Urteil uns berechtigt. Mit Silfe bes lettlich auf Ariftoteles gurudgehenden Gebantens, "bag bie Urfache an sich außerhalb ihrer Wirtungen stehe, aber sich dynamisch in ihnen verviel-225 fältige", erweist hier Euthglius, "daß der erhöhte Leib substantial ganz und ungeteilt in sich seinemell verharre, und doch sohn von ebem Kommunitanten in dem ihm gespendeten Bruchteile empfangen werde" (Steih XII, 214). Brot Weit sind in den ihm dach sier noch ist erkenndar, daß dieser Terminus aus der Opfervorstellung stammt — die Antitypen des geopferten Leibes Christi, ader sie erscheinen als 30 folde ichon vor der realen Veränderung, die mit ihnen vorgeht, denn Eutychius lagt, daß Christus schon beim ersten Abendmahle sich sonnamisch diesen Antitypen eingesenkt habe (ξιμμέτας ξαυτόν το άντατύπο a. a. D. p. 2393 B), und zwar so, daß er in seber Partifel berselben wirfsam ist mit seiner lebendigmachenben Kraft. Daß "hier zuerst ber »eucharistische Leib« als ein Besonderes neben dem mahrhaftigen aufgegeben" sei 35 (Harnad', DG' II, 439), erscheint mir als ein schiefes Urfeil. Kein Bertreter der realistischedzunamischen Auffassung seit Irenaus hat den Leib Christi im Abendmahl als ein Besonderes neben dem mahrhaftigen Leibe zu bezeichnen ein Interesse gehabt. Die Tendenz war stets, den Bruch zu verschleiern, der sich, weil der "eucharistische Leib" fattifch "ein Besonderes neben dem mahrhaftigen Leibe" war, stets hier aufthun mußte. 40 Dieselbe Tendenz ist auch bei Eutychius sehr deutlich vorhanden (voll. Steit XII, 257 Anm.); — aber ebenso deutlich auch noch jener schon bei Irenäus nachgewiesene Bruch. -- Der ift erft unfichtbar geworden, als im Bilderstreit die Mysterienluft ber ausgehenden Antite, die für die Theologie jahrhundertelang das Abendmahl umwoben hatte, mit der dideren Luft der Boltsfrömmigleit (vgl. die Erzählung des Arfenius in den 4. axogedischem Stein XII, 264 ff.) in einem Maße durchfest wurde, wie es vorfer in der Theologie noch nicht der Fall gewesen war. Roch die ikonschieftige Synode von 754 entwickelte die in Justinians Zeit orthodoxe Anshauung dom Mendmacht: Brot und Wein sind die einzigen Bilder (Typen) der Menschheit Christi (die Typen allo feines wirklichen Leibes); dies Bild des Leibes Chrifti wird vergottlicht, wird gum in betor ochua durch die Eugeoirgais des Geistes (Mansi XIII, 264). Doch schon ehe diefe Spnode tagte, hatte in Antnupfung an altere Gegner der antiochenischen Unichauung (vgl. Lequien, opp. Joann. Dam. I, 271 not. 1) der vornehmste theologische Unwalt der Bilber, Johannes von Damastus, den Gedanten, die auch-auf jener Synode fith aussprachen, entgegengehalten: οὐν έστι τύπος ὁ ἄφτος καὶ ὁ οἰνος τοῦ σώματος 55 καὶ αξματος τοῦ Χομστοῦ μὴ γένοιτο ἀλλ' αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ κυοίου τεθεωμένον (de fide orthod. 4, 13 ed. Lequien I, 271 AB). Wenn einige der heiligen Väter, wie 3. B. Bafilius - gemeint ift die fog. liturgia Basilii (vgl. oben in Rr. 5) - Brot und Wein αντίτυπα τοῦ σώματος καὶ αίματος τοῦ κυρίου genannt hätten, so hätten fie nicht die geweihten, sondern die noch ungeweihten Elemente im Auge gehabt. Diefe Erffarungen bes Johannes hat die zweite Ricanische Snnobe (787) wiederholt (Manfi

XIII, 266). Seit der Zeit hat die griechische Rirche ein Abendmahlsbogma: sie lehrt die reale Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl nach der Weihe. Seit der gleichen Zeit hat sie auch die Wandlungstheorie. Denn Johannes von Da-mastus, der sie zuerst entwickelt hat, ist der Normal-Dogmatiker der griechischen Kirche geblieben. Die Banblungslehre, so wie Johannes Damascenus sie darlegt (vgl. Steih s XII, 275 ff.), ist eine Rombination der im Sinne einer Transsormation der Elemente in Leib und Blut des geschichtlichen Christus verstandenen Theorie Gregors v. Phisa mit der Affumptionstheorie Cyrills. Brot und Wein der Euchariftie find σώμα άληθῶς ἡνομένον θεότητι, ja τὸ ἐκ τῆς ἀγίας παρθένου σῶμα (p. 269 D). Inwiefern? 10 Οὐχ ὅτι τὸ ἀναληφθέν σῶμα ἐξ οὐρανοῦ κατέρχεται, ἀλίλ ὅτι αὐτὸς ὁ ἀρτος καὶ οὐνος μετακοιοῦνται εἰς σῶμα καὶ αἰμα θεοῦ (lbid.). Μιμ διε βταρε, wie joldpes zugehen möge, hat Johannes zunächst bie Antwort, die der Maria Le 1, 35 wurde; er erläutert dann aber diese Antwort in Anlehnung an Gregor v. Ryssa: οσπεο συσικώς διά τῆς βρώσεως ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος καὶ τὸ ὕδωρ διά τῆς δόσεως εἶς σώμα καὶ αίμα τοῦ ἐσθίοντος καὶ πίνοντος μεταβάλλονται καὶ οὐ γίνονται ἕτερον 15 σώμα παρά τὸ πρότερον αὐτοῦ σώμα, οὕτως ὁ τῆς προθέσεως ἄρτος οἶνός τε και ύδως διά της επικλήσεως και επιφοιτήσεως του άγιου πνεύματος υπερφυώς μεταποιούνται είς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ αίμα, καὶ οὐκ είσὶ δύο ἀλλά εν καὶ τὸ αὐτό (p. 270). In de fide orthodoxa bietet Johannes nicht mehr, so offenbar auch der Biderfpruch zu fein scheint, der in der gleichzeitigen Lotalisierung des erhöhten 20 Leibes Chrifti im Simmel und in der Annahme der Identität des eucharistischen Leibes mit dem geschichtlichen sich aufthut. Doch hat Johannes in der dritten Rebe fur die Bilber c. 26 (opp. I, 357 f.) Ausführungen gegeben, die hier erganzend eintreten. Den Sinn derfelben faßt Steit (XII, 280) so zusammen: "ber Logos affumiert ben aus Brot und Mischtrant gewordenen Leib samt seinem Blute ebenso hypostatisch, wie er ben von 25 der Jungfrau geborenen Leib hypoftatisch assumiert hatte. Da es nun aber nur eine Hypostale des steilchgewordenen Logos giebt, so sind nun der Leib der Eucharistie auf Erden und der erhöhte Leib im Himmel vermöge der einen Hypostase, der sie angehören, ein Leib". Dem theologischen Bedürfnis jener Zeit hat diese Lösung genügt. Sie ist auch für alle folgenden Jahrhunderte ein stehendes Axiom nicht nur der griechischen, 30 sondern auch der abendlandisch-tatholischen Dogmatit geblieben (Steit a. a. D.).

Jahrhundertelang ist überhaupt die griechische Rirche wesentlich bei den von Johannes Damascenus entwidelten Gebanten geblieben (vgl. Steit XIII, 3-66). Dann ist an die Stelle der Transformationstheorie, der Theorie der μεταποίησις, die der μετουσίωσις, d. i. die römische Transsubstantiationstheorie, getreten (vgl. Kattenbusch, 35 Konfessionde I, 417f.]. Steih hat (XIII, 649 ff.) den durch die Unionsverhandlungen mit bem Occibent eingeleiteten Ubergang von ber alten gur neuen Lehre mit großer Sorgfalt verfolgt. 1274 und 1277 haben die Griechen zuerft dem Ausdruck uerorgiovodai in einem von Rom ihnen vorgelegten Glaubensbefenntnis zugestimmt. Doch ist er bei ben Griechen selbst erst seit bem funtzehnten Jahrhundert, seit ben Zeiten m der Florentiner Union brauchlich geworben, und erst die Kampfe, welche Cyrillus Lucaris im siedzehnten Jahrhundert anregte, haben ihm samt den zu ihm gehörigen Boritellungen vom Bleiden allein der αντιβερηχώτα d. i. der Actidenzien, vom "Genommen-und Jerbissenden des Leides Christi" κατά το συμβερηχώτα völlig zum Siege gebracht (vgl. confess, orthod. I bei Rimmel, libri symbol, eccl. orient, p. 180; 15 confessio Dosithei 17 id. p. 457 ff.). Doch wird noch jeht in allen Teilen der "orthodoxen" Rirche, der griechisch-orthodoxen, der ruffifch-orthodoxen u. f. w., nicht wie bei ben Römischen die priefterliche Regitation ber Einsehungsworte, sondern die Exischnois τοῦ άγίου πνεύματος als das Medium der Wandlung angesehen, und eines Unterschiedes zwischen der μεταποίησις und der μετουσίωσις sind auch die gegenwärtigen w Anhanger des orthodoxen Dogmas sich taum bewußt. Haftet doch auch dieser Untersiche wesentlich an der dem vulgaren Denten zweifellos stets fremden und gegenüber dem Substanzbegriff der Transsubstantiationslehre unberechtigten Boraussetzung, daß die in Leib und Blut transformierte Rahrung nur ihre Form, nicht ihre Gubftang gewechselt habe.

7. Ungleich langsamer als im Orient hat sich im Oxident ein Dogma vom Abendmahl gebildet. Erst im 11. Jahrh. ist man hier so weit wie im Orient im achten. Wan könnte sich versucht sehen, den Grund hiersür darin zu sinden, daß im Abendland mit dem Ende des Imperiums sür Jahrhunderte die Kontinuität der Kulturentwickung unterbrochen wurde. Mitgewirth hat dieser Umstand; ader nur setundär. Der eigentliche (16) Grund ist darin zu suchen, daß die Entwicklung im Occident eine wesentlich andere ist als im Orient. Ich wenigstens vermag von dem oft hervorgehodenen Parallelismus der occidentalischen und der orientalischen Entwicklung der Abendwahlslehre nicht viel zu sehen. Das ist ja richtig, daß "Ambrosius" und Augustin für die abendländische Entwicklung eine ähnliche Bedeutung haben wie Irenäus und Origenes sit die griechische, und wie im Orient hat auch im Occident die Opferides den entscheidenten Einfluß auf die Hervaldung des Gedankens der wirklichen Gegenwart des wirklichen Leibes und Blutes Christi geibt. Allein der Unsähnlichteiten sind auch hierbei mehr als der Khnlichteiten. Eigentümstich ist im Occident der Ausgang der Entwicklung, ohne Parallelen im Orient der gewaltige Einfluß, den die Gedanken Augustins ausgeübt haben. Das erstere ist m. E. nach nicht genügend gewürdigt. Es ist deshald nötig, auf die Allefauungen der beiden hier in Betracht tommenden Schriftsteller, Eretullian und

als der Ahnlichteiten. Eigentumlich ist im Occident der Ausgang der Entwicklung, ohne 10 Parallelen im Orient der gewaltige Ginfluß, den die Gedanken Augustins ausgeübt haben. Das erstere ist m. E. nach nicht genügend gewürdigt. Es ist deshalb nötig, auf die Anschauungen der beiden hier in Betracht tommenden Schriftsteller, Tertullian und Epprian, etwas genauer einzugehen. Böllig deutlich ist Enprians Anschauung. Daß sie, wenn ich nicht irre, in den 15 neuern Berhandlungen über die Geschichte des Abendmahls nicht zu ihrem Rechte getommen ijt, hat die getrennte Behandlung des Abendmahlsopfers und des Abendmahls-genußes verschuldet. Denn das ist m. E. für Epprians Unichauung das Wesentlichste, daß hier, wie später bei den Untlochenern, um mit der üblichen, nicht ganz einwandfreien Terminologie zu reden: die satramentale Seite des Ubendmahls der satrifiziellen durch-20 aus untergordnet ist. Das Abendmahl ist dominicae passionis et nostrae redemptionis sacramentum (ep. 63, 14 CSEL III, 713, 8; vgl. 17 p. 714, 22). An den geopferten Leib, an das vergoffene Blut dentt Epprian sowohl, wo es um das offerre (ep. 63, 9 p. 708, 11), als da, wo es um das Essen und Trinfen sich handelt: nec nos sanguinem Christi possemus bibere, nisi Christus calcatus prius fuerit 25 et pressus (ep. 63, 7 p. 705, 21 f.; vgl. ib. 2 p. 702, 12). Daß der geopferte Leib und das vergossen Blut Christi dabei nicht als real gegenwärtig gedacht sind, tann mahrlich nicht überrafchen. Die Thatfache aber, daß Coprian Leib und Blut Chrifti nicht als real gegenwärtig gedacht hat, liegt ep. 63, 2 p. 702, 10 ff. und ib. 13 p. 711, 13 ff. so beutlich vor, daß die evangelischen Dogmenhistoriter es fast allgemein 30 anertannt haben. Die Gegenbeweise, die Rahnis (S. 200 ff.) versucht hat, sind ungemein fcwach: weber die gemeintirchliche Pradizierung der Clemente, noch der Umftand, daß durch die geweihten Elemente gewirtt wird, was profanes Brot und gewöhnlicher Bein nicht wirfen, beweist etwas, und der sanctificatus de domini sanguine potus (de lapsis 25 p. 255, 21) ift nicht "ein mit dem Blute des Herrn erfüllter Trant" (Rahnis 35 S. 201), sondern der Trant, der geheiligt ist, weil er das Blut Christi darstellt, der durch feine Beziehung zum Blute Chrifti geheiligte Relch. Freilich heißt es ep. 63, 14 p. 713, 12: Christus . . . sacrificium patri se ipsum obtulit (Rahnis S. 202); allein dies bezieht sich auf das Leiden des herrn, nicht auf die bildliche Darstellung desfelben, die ber Berr, wie einst Melchifedet, in der Racht gab, ebe er leibend veritato tem praetiguratae imaginis adimplevit (ep. 63, 4 p. 703 f.). Ein symbolisches Erinnerungsopfer an die passio domini (ep. 63, 17 p. 714) ist das Abendmahl; sacerdos id quod Christus fecit — auf Golgatha und vorbildend Wit 26, 26 ff. imitatur (ep. 63, 14 p. 713). Dem enspricht, daß als Rugen des Satramentsgenuffes nicht ein Genahrtwerben gur Unsterblichfeit ober bal. erwähnt wird, sonbern - mit all 15 ber Referve, welche die Bugbisziplin forberte - ber Ertrag des Erlösungswertes Chrifti überhaupt, an dem jeder teilhat, der mit Christo in Berbindung tritt (ep. 63, 4 p. 703 u. 11—13 p. 710 f.): Christus trant den Reld (Mt 20, 22 f.), aus dem er im Abendemahl uns gleichsam jutintt (ep. 63, 7 p. 706, 1 f.). Seldst 30 6, 53 versteht Coprian nur im Sinne der Verdürgung der aeterna salus (testim. 1, 22 p. 58, 10; III, 25 50 p. 140, 21). Coprians Anschauug vom Abendmahl ist rund und reinlich die symboliche satisfiatelle. Daß den heitigen Symbolen gelegentlich eine fast magische Wirsamer 31geschrieben wird (de lapsis 25 p. 255, 19 u. ib. 26 p. 256, 7), daß das Brot als das sanctum domini bezeichnet (de lapsis 15 p. 248, 5 u. ö.), der Relch als [durch die Weihe] geheiligt (sanctificatus, de laps. 25 p. 255, 21) angesehen wird, wider= 60 widelter Form zeigt, - wenn auch tombiniert mit andern Gedanten. Allein immer

überzeugender hat sich mir diese Thatsache aufgedrängt. Leider tann ich hier nur ans beuten; bei ber Menge ber Litteratur (vgl. C. L. Leimbach, Beitrage gur Abendmahslehre Tertullians, Gotha 1874 G. 2) und bei ber Schwierigfeit ber Tertullianischen Sprache ist wirkliche Diskussion hier unmöglich. Die entscheidende Borfrage ist, ob Tertullian "Leib und Blut" Christi im Abendmahl wirklich oder nur bildlich gegen- 5 wärtig gedacht hat. Die Frage darf und muß hier ausgeworfen werden, weil Ter-tullian, wenn er von Leib und Blut Christi spricht, zweifellos an den wirklichen Leib und das wirkliche Blut Christi denkt. Unter sorgfältiger Untersuchung des Tertullianischen Sprachgebrauchs hat Leimbach mit der aufrichtigen Freude eines Lutheraners, der feiner Ronfession dient, bei Tertullian die Annahme wirflicher Gegenwart des Leibes 10 und Blutes Chrifti in Brot und Wein nadweisen gu tonnen gemeint. Gelbft für Sannad (I.) 389 ijt es "Durch bief Unterludungen über jeben Jweifel etzholen" daß dem Tertullian "fälschlich eine »symbolische« Lehre aufgebürdet wird". Dennoch stehen die Dinge anders. Richtig hat Leimbach gelehen, daß dei Tertullians Abendmahlslehre die Begriffe repraesentare (vgl. adv. Marc. I, 14, Dehler p. 595), censeri (de orat. 15 6, CSEL XX, 185, 1), figura (adv. Marc. III, 19, Dehler p. 667 u. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 17, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 17, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 17, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 p. 770) und consecrare (de anim. 18, CSEL XX, 326, 8 u. adv. Marc. IV, 40 u. adv. p. 771) von entischender Bedeutung sind. Dantbar wird auch jeder von seinen lexitographischen Nachweisungen lernen. Aber sie beweisen nicht, was sie beweisen sollen. Repraesentare heißt "darstellen" in dem bald bildliche, dald reale Bergegenwärtigung 20 einschliehenden Sinne, den auch wir mit dem Worte verbinden; censeri mag an der betr. Stelle (corpus ejus in pane censetur) mit "unter den Begriff sallem" übersett werden – obwohl auch andere Ubersetung möglich ist –, allein der Grund diese Sub-sumtion sann spindolische wie reale Ibentisät von corpus und panis sein. Die beiden erften Argumente von Leimbach entscheiden also nichts. Bei dem dritten Argument 25 steht's gang ahnlich. Die Bedeutungen von figura giebt Leimbach richtig an; es tann auch zugegeben werben, daß in den beiben in Betracht tommenden Stellen figura mit "Ericheinungsform" übersett werden durfe: intelligas [Christum] corporis sui figuram pani dedisse (adv. Marc. III, 19); panem . . . corpus suum fecit, hoc est corpus meum dicendo, id est figura corporis mei (adv. Marc. IV, 40). 30 Allein eine "Etscheinungssorm" des Agamemnon ist auch der Schauspieler, der auf der Bühne ihn darstellt; und sehr oft tann figura dei Tertullian mit "Darstellungssorm" übersetzt werden. Diese Bedeutung patt auch an den beiden Stellen in adv. Marc. Dann aber verlieren fie alle Beweistraft für Leimbachs Thefe, fprechen vielmehr für eine "hmbolische" Auffassung bei Tertullian. Bei dem consecrare endlich hat Leim- 25 bach sich zweifellos versehen. In die Worte sanguinem suum in vino consecravit (adv. Marc. IV, 40) ben Ginn hineinzulegen: "er hat fein Blut im Wein auf geheimnisvolle Weise verborgen" ginge zwar an, wenn man mit der "geseimnisvollen Beise" den realistischen Sinn ausschlöse, den L. dem "verborgen" giebt. Allein einsacher und zweisellos richtiger ist es, auch adv. Marc. IV, 40 wie ad nat. 10 40 (CSEL 77, 15 f.) die beiden Begriffe consecrare und figurare als Synonyma zu faffen. Der Ginn ber Stelle ift: er hat seinem Blute im Beine ein heiliges Symbol gegeben. Bum Bositiven führt de an. 17 hinüber: quod (nämlich vinum) in sanguinis sui memoriam consecravit. Daß L. hier geneigt ist memoria wie receptacu-lum zu deuten, zeigt seine Befangenheit. Memoria ist μνήμη; wie der spätere Grieche, 45 wenn er sagte μνήμην προσφέρειν, an die Erinnerungssymbole des Leibes und Blutes dachte, so sagt hier T., daß Christus den Wein zum Erinnerungssymbol, Darstellungssymbol, seines Blutes geweißt habe. Brot und Wein sind bei Tert. wie dei Egyprian imbolifche Darftellungsformen des Leibes und Blutes Chrifti. Go hat man früher schon vielfach geurteilt. Aber man hat die Frage auher acht gelassen, ob diese Symbole 3u- 30 nächlt für das offerre oder für das edere in Betracht tommen. Daß, wie bei Cyprian, das erstere der Fall ist, schließe ich a) daraus, daß auch Tert. bei Leib und Blut Chrifti an seinen getöteten Leib, sein vergossenes Blut dentt, b) daraus, daß ihm das Abendmahl ein neutestamentliches Passah ist (adv. Marc. IV, 40) c) aus de or. 14 und adv. Marc. III, 7; an ersterer Stelle ist nach dem allerdings nicht ohne eine 55 Ronjektur sonsitiuerten Texte des CSEL (XX, 189, 13) ausdrücklich eine bildliche Dar-stellung des Leidens Christi als christlicher Brauch bezeichnet: dominicam passionem modulantes et orantes confitemur Christo - oder follten die Worte , dominicam passionem modulantes" nur auf die Stellung des Betenden, auf das manus expandere, hinweisen? -: Die zweite in sich untlare Stelle scheint auch mir wie Leimbach G. 31 f. 60

eine Hinweisung auf das Abendmahl zu erhalten und lehrt dann, daß die Christen, die alle Priester sind, den Herrn, der pro delictis oblatus est, zum Genuß erhalten, das heißt, daß sie dominicae gratiae quasi visceratione quadam fruuntur, während die Juden und andere des Anteils am Heil verlustig gegangen sind (Sprina testim. I, 22 CSEL III, 57). Endlich erinnert auch die eine der zumeist sür die Annahme einer Realpräsenz dei Tert. angesührten Stellen: exinde saumeist sür die Annahme einer Realpräsenz des Tert. angesührten Stellen: exinde saumeist sür die Opprintate dominici corporis veseitur, eucharistia scilicet (de pud. 9 CSEL XX, 238, 5 f.) durch den nur so erstättaren Ausdruck opimitas corporis Christi an die Opfervorstellung. Tertullians Anschauung vom Abendmahl sit zunächst die symbolisch sakrisis veseitur — gemeint ist der Genuß von Brot und Wein der Eucharistier das caro veseitur sehn err abluitur, earo unguitur, also andern sinnlichen Erschrungen parallel —, ut et anima de deo saginetur, so liegt sier ein dei Tertullians Belanntschaft mit der griechischen Litteratur begreisliche Verwertung eines is Gedansens der spiritualistischydnamischen Nehmahlsanschaung vor. "Rein symbolisch" ist also Tertullians Unschaud vor. "Rein symbolisch" ist also Tertullians Unschauden vorsanden.

8. Diefe symbolisch-fatrifiziellen Gedanten, die in unlöslicher Beziehung auf den wirtlichen Leib und das wirkliche Blut Christi stehen, bilden den Ausgangspunkt für die 20 Entwicklung der Abendmahlslehre im Abendlande. Roch bei dem Ambrosiaster bestimmen sie wesentlich die Gedanken vom Abendmahl: memoria enim redemptionis nostrae est [eucharistia], ut redemptoris memores majora ab eo consequi mereamur . . . Testamentum sanguine constitutum est, quia beneficii divini sanguis testis est. In cujus typum nos calicem mysticum sanguinis ad tuitionem cor-25 poris et animae nostrae percipimus etc. (opp. Ambros. ed. Ben. IV app. 178 cd); noch Ambrofius | ogt 3u 3o 6, 56: carnem audis, sanguinem audis, mortis dominicae sacramenta (= sacra signa), cognoscis (de fide IV, 10, 124 opp. III, 187); noch für Augustin ist die Eucharistie das sacramentum memoriae, durch welches nach der Auffahrt Christi das wahre Opfer Christi gefeiert wird (contr. 30 Faustum XX, 21 MSL 42, 385). Als dann seit dem vierten Jahrhundert grie-childse Gedanten auch auf die Abendmahlsanschauungen des Abendlandes stärter als zuvor einwirtten - Optatus v. Mileve (de schism. Donat. 6, 1 CSEL 26, 142, 8) lennt die επίκλησις του άγίου πνεύματος; Hilarius (de trin. 8, 13 und 14 MSL 10, 246 f.) operiert mit den Gedanten der realistisch-dynamischen Auffassung, der 35 das Abendmahl wesentlich eine Speisung mit dem lebendigmachendem Fleische des Gottmenschen ist; Umbrofius verwendet den dem griechischen hendiadys άγιαζεσθαι καί ueraβάλλεοθαι parallelen Terminus des transfigurari (de fide IV, 10, 124 opp. III, 687; de incarn. 4, 23 opp. IV 138 vgl. unten) —, da haben jene inmbolifc-fatrifiziellen Gedanten es verhindert, daß im Abendlande je ber "euchariftische 10 Leib" und der wirkliche Leib Chrifti so auseinanderfielen, wie es im Orient oft der Fall war. Gedanten der realistisch-dynamischen Anschauung erhielten unter Einwirkung jener symbolisch-satrifiziellen Auffassung einen im spätern Sinne "realistischen" Schein. Am offenbarsten ist dies bei Ambrosius. Die wirkliche Gegenwart des wirklichen Leibes und Blutes Christi hat er nach seinen echten Schriften nicht angenommen: das eucha-45 ristifche Opfer ist imago veritatis (in Ps. 38 c. 25 opp. II, 158); sacramenta (b. i. sacra signa) mortis dominicae sind Brot und Bein; das Brot, das Christus selbst als Priester quotidie consecrat suis verbis, ist ein Brot des ewigen Lebens bem, ber sich selbst prüft, quia panis hic remissio peccatorum est (de bened. patr. 9, 38 u. 39 opp. I, 627 f.); zu dem edere corpus domini, in quo remissio 30 peccatorum est, muß das suscipere dominum mentis hospitio hinzulommen: ubi corpus ejus — die liturgisch-bilditiche Bedeutung liegt hier auf der Handliche Gedanten verbinden sich solche der realistisch dynamischen Anschauft Erkeite der Kontentiere der Verleite der Verle sermo sanctificat sacrificium, quod offertur (in Ps. 38 c. 25 opp. II, 158); 55 so wird das Brot der Eucharistie zu einem panis vitae im Sinn von Jo 6 (in Ps. 118 sermo 18, 26-29 opp. II, 641 f.). Wenn nun für dies sanctificare auch transfigurare gebraucht wird, so führt dies an sich noch nicht weiter, ja der Ausdruck in de incarn. 4, 23 (opp. IV, 138) offerre transfigurandum corpus (nicht: panem in corpus transfigurandum) ift ein deutlicher Beweis dafür, daß Ambrofius die finn:

60 bolifch-fatrifizielle Unichauung mit ber realistischen namifchen tombiniert. Benn aber de

fide IV, 10, 124 (opp. III, 687: quotiescunque sacramenta sumimus, quae per sacrae orationis mysterium in carnem transfigurantur et sanguinem, mortem Christi annuntiamus) ein transfigurari in carnem et sanguinem von den "sacramenta" (den sacramenta mortis dominicae) ausgesagt wird, so ist den Worten nach mit der Borftellung des symbolischen offerre der Gedante einer Berwandlung der s Elemente in Fleisch und Blut Christi verbunden. Es ware baber vielleicht nicht gang undentbar, daß icon Ambrofius Ratechumenen gegenüber fich fo verwandlungsmäßig ausgesprochen batte, als es in den unter feinem Ramen gehenden Schriften de mysteriis (oder de initiandis) und de sacramentis geschen ist. In der estern leger Geschiefen (opp. III, 407 ff.) wird e. 9, 50 ff., (). 423 ff.) dem Zweisel an dem accipere corpus Christi 10 the Table automatical in the contraction of th die These entgegengestellt: benedictione etiam ipsa natura mutatur. Diese These wird bann nach Sinweisungen auf die verwandelnde Dacht menichlicher Benedittionen (Ex 4, 3 ff.; 7, 20 u. f. w.) durch die Frage erhartet: quod si tantum valuit humana benedictio, ut naturam converteret, quid dicimus de ipsa consecratione divina, ubi verba ipsa domini salvatoris operantur (9, 52 p. 424); donn wird 15 auf die Infarnation selbst verwiesen: praeter naturae ordinem virgo generavit, et hoc, quod conficimus corpus, ex virgine est: quid hic quaeris naturae ordinem in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse dominus Jesus partus ex virgine, vera itaque caro Christi, quae crucifixa est, quae sepulta est (ib. 9, 53). In verwandter Weise wird in de sacram. VI, 1, 2 f. (opp. III, 477 f.) dem Einwurse: si- 20 militudinem video, non video sanguinis veritatem, bersermo Christi entgegengehalten, qui operatur, ut possit mutare et convertere genera instituta naturae; ja hier heigt es: ne . . veluti quidam esset horror cruoris, ideo in similitudinem quidem accipis sacramentum, sed vere naturae gratiam virtutemque consequeris. Es wäre, sagte ich, vielleicht nicht ganz undentbar, daß schon Ambrosius Katechumenen so 20 unterrichtet hätte. Cyrill v. Zerusalem redet ähnlich, und die Realpräsenz hat weder der Berfasser von de mysteriis noch der von de sacramentis angenommen: ersterm ift das corpus Christi ein corpus divini spiritus, quia spiritus Christus (9, 58 p. 426), ein ", sanctum" alfo, das nur die Plerophorie der liturgifchen Sprache "Fleisch und Blut" nennt; für letteren ist (vgl. VI, 1, 3 fin. mit VI, 1, 4) neben der similitudo so carnis wahrhaftig gegenwärtig naturae — b. i. nach 1, 4: divinae ejus substantiae - gratia et virtus. Doch die Schrift de sacramentis ist auch von den Daurinern dem Ambrofius abgesprochen und ins fünfte oder sechste Jahrhundert gesetzt (opp. III, 435), und bei der Schrift de mysteriis scheinen mir die bis auf Erasmus zurücgehen-den Zweisel trop der Einwendungen der Benediktiner laum minder berechtigt. Für die 215 Geschichte ber Abendmahlslehre find beibe Schriften überaus wichtig, auch wenn fie nicht von Ambrofius herrühren. Denn lange vor dem neunten Jahrhundert galten fie als ambrofianisch; "Ambrofius" war dem Mittelalter der theologische Hührer zur Transsubstantiationslehre. Ja, die Schriften sind als nicht-ambrofianische für die Abendmahlslehre wichtiger benn als Werte des Ambrofius. Als Werte des Ambrofius mugten fie 10 nach seinen sonstigen Außerungen ertfart werden; als Produtte einer spätern Zeit beweisen sie, daß analog der im Orient bei Cyrill v. Jerusalem und Chrysostomus beobachteten Entwicklung auch im Occident die realistisch dynamische Auffassung unter Einfluß der satrifiziellen Gedanten der Wandlungstheorie sich immer mehr (mehr als es bei Ambrosius selbst der Fall war) genähert hat. Die occidentalische Entwicklung ware 1.5 wahricheinlich noch eher als die Griechen zu diesem Abichluß gekommen, - ware Augustin nicht gewesen.

9. Augustins Anschauung vom Abendmahl ist unter Protestanten nicht lontrovers. Unter Berweis auf Kahnis, Ebrard, Rüdert und R. Dorner (Augustinus 1873 S. 263 st.) lann daher hier von beweisenden Aussührungen abgelehen werden. Doch Augustinus Mugerungen sind so instruktiv für seine Zeit und die Zahrhunderte vor ihm, so grundlegend für die Zahrhunderte nach ihm, daß ein Berweisen bei ihnen unumgänglich sit. Augustinus Abendmahlslehre ist siener allgemeinen Satramentslehre (vgl. den Artikel Satrament) durchaus konform. Aliud est sacramentum, d. i. das durch das Wort geheitigte (sacrum) signum, aliud virtus sacramenti (in Jo.26, 11 opp. MSL 35 = 55 III d., 1611); gratia sacramentorum virtus est (enarr. in Ps. 77, 2, opp. IVa, 984) — das gilt auch vom Abendmahl. Die res sacramenti, das Heitsgut, auf welches das signum hinweist, ist auch sier dies sanctisicatio invisibilis gratiae (quaest. in heptat. III, 84, opp. IIIa, 712) mit allem, was sie einschlieht, dem Bleiben in der caritas, unitas etc. Ze einsacher dies Grundsgedanten sind, delto kunter ist op

ihr biblisches und liturgisches Gewand. Zahllos oft erscheint Leib und Blut Chrifti ober das Effen und Trinten besselben als die res sacramenti eucharistiae. Doch ausreichend deutlich zeigen viele Stellen, daß ber Gebante auch in Diefem bilblichen Gewande tein andrer ift. Der Gedante der sanctificatio durch die invisibilis gratia 5 spezialifiert fich bann nur nach brei verschiedenen Geiten bin: a) entweder bentt Augustin den Traditionen der lymbolisch-latrifiziellen Auffassung gemäß an die gläubige Aneig-nung des Werles Christi: Jo 6, 54 facinus vel flagitium videtur judere; figura est ergo praecipiens passioni dominicae communicandum et suaviter et utiliter recondendum in memoria, quod pro nobis caro ejus crucifixa sit (de doctr. 10 3, 16, 24 opp. IIIa, 74 f.), oder b) er hat, in spiritualistischen Bahnen manbelnd, die mit der sanctificatio gegebene mystische Ginigung mit Christo (als dem Logos) im Muge: ipse [Christus] dicens Jo 6, 57 ostendit, quid sit non sacramento tenus, sed re vera corpus Christi manducare et sanguinem ejus bibere; hoc est enim in Christo manere, ut in illo maneat et Christus (de civit. 21, 25, 4 opp. VII, 15 742), ober c) er operiert in einer im Orient selteneren Antnüpfung an 1 Ko 10, 17 mit bem Gedanten, daß die Gnade uns der Rirde, dem corpus Christi, eingliedert: hunc cibum et potum (Jo 6, 53) societatem vult intelligi corporis et membrorum suorum, quod est sancta ecclesia (in Jo. 26, 15, opp. III b, 1615); vos estis corpus Christi et membra, mysterium vestrum in mensa dominica positum: 20 mysterium vestrum accipitis (sermo 272 opp. V a, 1247). Gleidwiel wie genannt, ist diese res sacramenti natürlich nur dem Glauben zugänglich: utquid paras dentes et ventrem? crede et manducasti (in Jo. 25, 12, opp. III b, 1602). Bon einer wirflichen Gegenwart des "Leibes und Blutes" Christi ist also bei Augustin seine Rede; Christus ist zwar ubique totus praesens tanquam deus, aber in loco aliquo coeli 25 propter veri corporis modum (ep. 187, 13, 41 opp. II, 848); secundum praesentiam majestatis semper habemus Christum, secundum praesentiam carnis recte dictum est Jo 12, 28 (in Jo. 50, 13 opp. III b, 1763). Doch wie erflart fich bei biefen Gebanten Augultins sein oft so. "realistich" slingendes Reden? Wo von einem heisamen manducare carnem Christi die Rede ist, liegt die bilbliche Redeweise vor, die Augustin 30 30 6 ausdrücklich sonstatiert hat. Auch die stärsten Ausdrück durfen hieran nicht irremachen. Selbst sermo 5, 3 (opp. Va. 55: quid profluxit de latere, nisi sacramentum, quod accipiunt fideles? spiritus, sanguis, aqua) und sermo 77, 3, 4 (opp. Va, 485: conversi sunt ex ipso populo Judaeorum; conversi sunt, baptizati sunt, ad mensam dominicam accesserunt et sanguinem, quem saevien-35 tes fuderunt, credentes biberunt) reden nur von einem Trinfen des Blutes seitens ber Gläubigen; fie tönnen also nach Augustins Bemertungen zu Jo 6 ertlärt werden: ille [Christus] instruxit eos [discipulos suos] et ait illis: Jo 6, 63. spiritualiter intelligite, quod locutus sum. non hoc corpus, quod videtis, manducaturi estis et bibituri illum sanguinem, quem fusuri sunt, qui me crucifigent. sacramen-40 tum aliquod vobis commendavi, spiritualiter intellectum vivificabit vos (in Ps. 98, 9, opp. IV b, 1265). Doch tommt man mit dieser Ertlärung nicht aus. Bielfach wird bei Augustin der Abendmahlsgenuß überhaupt als ein Essen und Tinten des Leibes und Blutes Christi bezeichnet, vielfach werden die Elemente Schlechthin corpus et sanguis Christi genannt, ja sermo 234, 2 (opp. Va, 1116) fagt Mugustin: norunt 45 Christum [fideles] in fractione panis. non enim omnis panis, sed accipiens benedictionem Christi fit corpus Christi. Dalj Augultin hier ber liturgijden forma loquendi sich bedient, wurde behauptet werden mussen, auch wenn es nicht stritte beweisbar ware. Daß es beweisbar ist, wirst ein erklarendes Licht zuruck auf die Falle, da ohne die Möglichkeit eines Beweises das Gleiche behauptet werden mußte. Accedit 50 verbum ad elementum, et fit sacramentum (in Jo. 80, 3 opp. III b, 1840). Dak panis accipiens benedictionem ein sacramentum corporis Christi "fit", ift somit erklärt. Run aber heißt es ep. 98, 9 (opp. II, 364): si enim sacramenta quandam similitudinem earum rerum, quarum sacramenta (i. e. sacra signa) sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent; ex hac autem similitudine 55 plerumque etiam ipsarum rerum nomina accipiunt. sicut ergo secundum quemdam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est etc. Es giebt schwerlich eine Stelle der alttichlichen Litteratur, die in Bezug auf die Abendmahlslichte o lehrreich ist wie diese. Rur de catech, rudibus 26, 50 (opp. VI, 345) möchte ich in diefer Sinficht jener Stelle gur Geite ftellen. Denn wenn Augustin bier nach Sin-60 weis auf die durch die signacula visibilia in den Saframenten bezeichneten res in-

visibiles den Ratechumenen ex hac occasione ermahnt, ut si quid etiam in scripturis audiat, quod carnaliter sonet, etiamsi non intelligit, credat tamen spirituale aliquid significari, quod ad sanctos mores futuramque vitam pertineat, fo wirft dies "spirituale aliquid" ein helles Licht auf das unbefinierbare ποᾶγμα έπουρά-γιον, das "sanctum" im Abendmahl, von dem die dynamische Auffassung redet. Nach s solchen Erflärungen fann selbst die allegorische Erflärung, die Augustin in Ps. 33 10 (opp. IV, 306) zu 1 Sa 21, 13 (et ferebatur [David] in manibus suis) giebt, nicht befremben: quomodo intelligatur in ipso David secundum litteram, non invenimus; in Christo autem invenimus. ferebatur enim Christus in manibus suis, quando commendans ipsum corpus suum ait: hoc est corpus meum. ferebat enim 10 illud [corpus] in manibus suis. Hier hat eben das "Saktament" ipsius rei nomen erhalten. Hat der Herr selbst nicht Anstand genommen (non dubitavit), dicere »hoc est corpus meume, cum signum daret corporis sui (contra Adimant. 12, 3 opp. VIII, 144), so ist das Gleiche auch bei Augustin erslärlich. Und wenn er in de bapt. c. Donat. 5, 8, 9 (opp. IX, 181) erflärt: indigne quisque sumens domini-15 cum sacramentum non efficit, ut quia ipse malus est, malum sit, aut quia non ad salutem accipit, nihil acceperit. corpus enim domini et sanguis domini nihilominus erat etiam in illis, quibus dicebat apostolus 1 Ko 11, 29, so ist auch hier, wie schon der Gegensat zu dem ad salutem accipere, der res sacramenti. zeigt, von corpus et sanguinem edere et bibere nur "sacramento tenus" (de civ. 20 21, 25, 4 ogl. oben) die Rede. — Hür die Abendmahlslehre Augultins selbst haben daher die vielen "realistisch" klingenden Außerungen keine Bedeutung. Für Augustins Birtfamteit in der Folgezeit find fie um fo bedeutsamer. Auguftin hat nicht nur der gesamten abendländischen Theologie nach ihm die Formeln für die allgemeine Satramentslehre geliefert; er hat nicht nur eine Reihe neuer Fragen in die spätere 25 Entwidlung hineingeworfen - besonders wichtig find in diefer Sinficht namentlich feine [durch Ambrofius vorbereiteten] Gedanten über ben Unterfchied "gläubigen" und unmurdigen Empfangens —; er hat nicht nur mit seinen eigentlichen Gedanken vom Abend-mahl auf zahlreiche Theologen nach ihm bis über die Reformationszeit hin eingewirtt: nein, er hat felbst der von feiner symbolisch-spiritualistischen Anschauung sich abwendenden 30 Phase der tatholischen Entwidlung eine Reihe von Formeln geboten und hat badurch selbit die Möglichteit dafür geschaffen, daß man noch heute auf tatholischer Seite der Thatsache sich verschließen tann, daß der bedeutendste Lehrer der abendländisch-tatholifden Rirche in feiner Abendmahlslehre ungefahr benfelben Standpuntt einnimmt wie die "Reher" Berengar v. Tours, Wiclif, [Zwingli,] Calvin und ihre Nachfolger. 10. Augustins Ginfluß ist auch hinsichtlich seiner eigentlichen Gedanken vom Abend-

10. Augultins Einfluß ift auch hinsichtlich seiner eigentlichen Gedanten vom Albendmahl ein gewaltiger gewesen. Er hat die Entwidlung der Wandlungslehre im Abendlande um Jahrhunderte zurückgeworfen. Die Schärfe der augultinisch-prödestinationsichen Gedanten, welche es, strenggenommen, nicht gestatten die gratia sanctificans als durch die Satramente wirtende virtus sacramenti zu sossen den der dott wirtt allein an den as Gewählen und wirtt durch die oceulta inspiratio caritatis — findet sich freilich nach Augustin erslärlicherweise nirgends. Hat doch auch Augustin selbst innerhalb der Satramentslehre die Ronsequenzen seiner Gnadenlehre selten gezogen! Aber in einer den Worten Augustins, speziell seinem Begriffe der virtus sacramenti, entsprechenden mehr reallitisch-dnamischen Färdung haben Augustins Gedanten vom Abendwahl lange nach 45

gewirft.

Aus den letzten Jahrhunderten der alten Kirche sind Fulgentius v. Auspe, Hacundus v. Hermiane (Rückert S. 372 f.) und Nibor v. Sevilla (Rückert S. 488 ff.) als Vertreter einer mehr oder minder genuin augustinischen Anschauung zu nennen. Reben den augustinischen Traditionen sind freilich die bei "Ambrosius" de mysteriis und de sacramentis dereits tonstatierten Wandlungstraditionen einer realistischen gehren Mussalfalfung, bei der das Dynamische stehen zurücktat, der Realismus immer mehr der liturglichen sorma loquendi sich näherte, in den letzten Zeiten der alten Kirche wirszung weresen. Sästend von Arten kirche der Kentschen der Als ff., gehören mehr hierher als in die augustinische Traditionslinie. Aber eine Entscheidung zu gunsten ober einen oder andern Anschaung brachte die Zeit der alten Kirche im Abendlande nicht.

So liefen benn noch im tarolingischen Zeitalter beide Traditionen neben einander her. Ja die Renaissance des Augustinismus, die für die tarolingische Theologie in mehr als einer Sinsicht charafteistisch ist, brachte es mit sich, dag unter den Theologen der Karolingerzeit — gewiß nicht im Bolte — die symbolische Anschauung die herrichende w

war (vgl. Rudert, ber Abendmahlsstreit des Mittelalters I, die Vorgeschichte 3mTh 1 C. 22-53). Gine reale dynamifche Beranderung der Elemente haben freilich auch diefe Anhänger der augustinischen Tradition angenommen, und so gut wie Augustin selbst redeten auch sie davon, daß das Brot accipiens benedictionem corpus Christi fit. Diese Situation spiegelt sich im sog. ersten Abendmahlsstreit, d. h. in dem theologischen Gegensah, der zwischen der um 831 versahlen Schrift des Baschasius Radbert de corpore et sanguine domini und der sie im Auftrage Karls des Kahlen begutachtenden gleichnamigen Schrift des Ratramnus sich aufthat (vgl. die 21. Radbert und Ratrams nus). Paschasius Rabbert versuchte ben Wandlungsgedanten der augustinischen Tradition 10 einzufügen; durch ein Allmachtswunder Gottes werden für den Glauben und für die Augen bes Glaubens - nicht für alle Geniekenden und nicht für die Ginne - die Elemente in den mahrhaftigen Leib und das mahrhaftige Blut Chrifti "verwandelt" (commutantur). Ratramnus vertrat die augustinischen Gedanten in realistisch-donamiicher Farbung. Ein Unterschied der Formeln bestand zwischen der symbolischen Un-15 schauung des Ratramnus und der Wandlungslehre Radberts saum noch. Auch Ratramnus lagte: negare corpus esse . . . nefas est non solum dicere verum etiam cogitare (c. 15 MSL 121, 134). Uber eben deshalb gehörte die Zutunft der Unschauung Radberts, da sie und soweit sie die Formeln nicht nachträglich spiritualisierte. Die Reste der spiritualistischen Anschauung, die bei Radbert noch vorhanden waren, sind won der Theologie erst im Berengarschen Streit überwunden (vgl. die Artikel Berengar v. Tours, Lanfrant und Transsubstantiation). Lanfrant freilich hat über Paschasius Radbert hinaus nur den wichtigen Schritt gethan, daß er infolge der Wandlung die Gegenwart von Leib und Blut Christi auch für die indigne sumentes behauptet. Undere Gegner Verengars aber gingen weiter. Guitmund der Australia hat um 25 die weitere Ausbrick und der Wandlungslehre sich "verdient" gemacht. Er hat als erster unter den abendländischen Bertretern der Wandlungslehre das totus in toto et totus in qualibet parte flar behauptet; er hat die augustinische Unterscheidung zwischen signum und res sacramenti auch für die objettive Wandlungslehre brauchbar gemacht, indem er das signum in den in Leib und Blut Chrifti verwandelten Elementen, die 30 res sacramenti in dem Bleiben in Christo nachwies; er hat auch zuerst die Rategorien Substanz und Accidenz so verwendet, wie es später geschah: die Substanz wird verwandelt, die accidentia prioris essentiae bleiben. Damit war die Aranssubstantiations-lehre sertig; es ist Jusall, daß man das Wort erst bei Erzdischof Hildebert v. Tours († 1134) nachweisen kann. Nicht viel später (1215) bezeugte das IV. Laterantonzil, 35 indem es die Borte ,,transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem" in sein Glaubensbekenntnis aufnahm, daß man die so gewordene Transsubstantiations= lehre als Dogma betrachtete. Un biefer fertigen Lehre hat dann die Scholaftit ihren Scharffinn zu üben reichlich Gelegenheit gehabt (vgl. die A. Transjubstantiation und Ubiquitat). Gie hat ben zuerft von Unfelm aufgebrachten Gedanten ber Rontomitang, 40 der mit dem allmählichen Auftommen der Relchentziehung seit dem 12. Jahrhundert eine prattifche Bedeutung erhielt, naher zu begrunden fich bemuht, bat forgfältigere Erörterungen gegeben über die Gegenwart Christi in den Elementen auch extra usum und hat endlich die Behandlung der Frage in Angriff genommen, wie der Leib Christi totus in toto und totus in qualibet parte ber Softie, ber Softien allerorten gegenwartig fein 45 tonne. Die nominaliftische Scholaftit hat dabei gelegentlich in echt nominaliftischem Spiel mit irrationalen Möglichkeiten den Gedanken der ubiquitas corporis Christi erreicht, - gleiche wie sie bei ihrer Behandlung der Transsubstantsationslehre die leichtere Denkbarteit einer Gegenwart des Leibes und Blutes Christi unter Brot und Wein im Borbeigehen behauptet hat. Bon diefen lettermahnten Fineffen der scholaftischen Spetulation hat die trideninische Fixierung des tatholischen Dogmas sich ferngehalten. Nur der Catechismus romanus (p. 11, 4, 42) hat mit Thomas die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi dadurch ertlärt, daß Christus hier gegenwärtig fei, nicht per modum quantitatis, sondern per modum substantiae. So lehrt man auf tatholischer Seite noch heute, selbst in den Gymnasien (vgl. Martin, Lehrbuch der tath. Religion 15. Aufl. 1873. II, 55 151). Die priesterliche Konsetration, in der noch Paschalius Radbert nur den Anlag des wandelnden göttlichen Allmachtswunders sah, ist schon von den meisten Scholastiern als die Ursache der Transsubstantiation gewürdigt, und noch gegenwärtig ist es eines der beliebteften Mittel ber Berberrlichung des Brieftertums, darauf hinguweisen, daß der Briefter Chriftum ins Gatrament rufe. 11. Überfieht man die Menge der Abendmahlsauffassungen, welche die ersten

15 Jahrhunderte der Rirchengeschichte gezeitigt haben, so wird man sich nicht darüber wundern tönnen, daß die Reformationszeit in Bezug auf das Abendmahl wenige neue Ge-danten hervorgebracht hat. Es fielen zahlreiche Wißbräuche, die an das Satrament sich angehangt hatten, manche Gedanten, Die es entstellten, wurden allgemein abgethan: bas Megopfer fiel und mit ihm der Gedante des sacrificium propitiatorium, die com- s munio sub utraque wurde restituiert, die Aboration des ",sanctissimum" extra usum verschwand mit dem Fronleichnamsselt und der expositio sacramenti. Die politiven Gebanten der Reformationszeit aber find - von dem Ginfall Rarlsftadts (vgl. den A), abgesehen, aber selbst Schwenksehre Erlfarungsversuch (vgl. den A. Schwenksehr), mit eingeschlossen — nicht neu. Selbst Luthers Gedanten nicht. Er hat mit dem 10 Katholizismus Leib und Blut Christi als das signum angesehen, das alle Kommunitanten empfangen; und wenn er feit 1520 an die Stelle ber Transsubstantiationslehre den Gedanten der Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti in den unverwandelten Elementen setze, so folgte er damit nur einer von der nominalistischen Scholastis schon eröffneten Möglichkeit: er derief sich selbst, als er zuerst mit diesem Gedanten 15 hervortrat (de captiv. dahyl. WY VI, 508, 3. 8) auf Villi. Er hat den Rutzen des Satraments sast ausnahmslos in der remissio peccatorum gesehen wie vor ihm die Bertreter der symbolijch-fafrifiziellen Anschauung; und wenn er im Streit mit zwingli und Ololampad (vgl. Köfilin, Luthers Theol. II, 159 ff.) und einmal (vgl. Röfilin II, 516 Anm.) sonst, nämlich Hauspostille EA' 3, 542, die Unsterblichseit des 20 Leibes mit dem Genuß des Abendmahls in Berdindung bringt, so solgt er der eden damals aus Irenaus ihm befannt gewordenen realistisch edynamischen Anschauung ber Die Ubiquitatslehre, mit ber er die Realprajenz begrundete (vgl. den A. Ubiquitat), operierte mit Traditionen der nominalistischen Scholaftit, führte diese allerdings wetter, als die Scholaftit es gethan hatte; denn auf die Christologie waren in 25 der nominalistischen Scholastit die Spielereien mit der Ubiquität nicht von Einfluß geworden. Gänzlich neu ist bei Luther m. W. nur die "spieldochsiche" Ertlärung des roörso doren, b. h. die Meinung, daß die Bezeichnung des Abendmahlesvotes als Leib Christi durch die grammatische Redesigur der "Synesdoche" zu ertlären sei, die da vorliegt, wo man "ein Ganzes nennet und doch nur einen Teil meinet" (Wider die himml. 30 Rrondstag (RV) 20 2002. Propheten EN 29, 266; vgl. Großes Betenntnis EN 30, 299), "gleich als wenn eine Mutter auf die Wiegen, da ihr Kind innen läge, deutet und spräche: »das ift mein Rinde" (a. a. D. EA 29, 267). Zwingli und Calvin (vgl. die A.) gehen in augulti-nischen Bahnen: Zwingli hat lediglich die symbolisch jakrifizielle Borstellung, natürlich losgelöft vom Gedanten des Abendmahlsopfers, Calvin hat außerdem den Gedanten 35 vom spiritualiter manducare corpus et sanguinem Christi in einer durch realistischdynamische Borftellungen modifizierten Gestalt. Daß beibe bas Bilbliche bes rouro core τό σῶμά μου in dem έστί (= significat) fanden, hat freilich in der frühern Zeit leine Parallelen. Allein wo sie den Tropus fanden, das ist ziemlich irrelevant, — die tropische Erklärung selbst war nicht neu, und Otolampads Deutung: hoc est figura 40 corporis mei trifft mit Worten Tertullians Augustins Sinn. Bugers Meinung und die des spätern Welanchthon läkt sich als eine Berbindung von Gedanken erklären, die von den altfirchlichen Bertretern der symbolijd-fatrifiziellen und der realiftijd-dynamischen Auffaffung icon geltend gemacht waren; Bullinger hat den Gedanten Zwinglis die idon von diesem zuseht weniger perhorreszierten spiritualistisch-dynamischen (mystischen) 46 Gedanken Augustins hinzugefügt. Eine ins einzelne gehende Darlegung dieser vers schiedenartigen mit dem obigen nur ungenau charatterisierten Anschauungen ist hier unnötig (vgl. die A. über die einzelnen Theologen). Nur der Entwicklungsgang der offiziellen Lehre auf lutherischem und reformiertem Gebiet bedarf noch einer turzen Stiggierung.

"12. In hohem Maße bewegt ist biese Entwicklungsgeschickte auf dem Boden des Luthertums. Ein Dreisaches muß zum Berständnis dieser bewegten Geschicke bedacht werden: a) der überaus konservative Charatter der ursprünglich Lutherschen Ubendmahlszehre und Praxis die Welanchthons allmähliches Zurüdtreten von Luthers Abendmahlslefter und c) das späte Witsamwerden der Übiquitälslehre Luthers. — Luther dat, als er zuerst die Annahme der Gegenwart Christi unter Brot und Wein als probadilius an die Stelle der Aranssubstantiationslehre seize der dat, er zwar utrangue opinionem tenere (de captiv. W. VI, 508, 27). Später hat er zwar einen Spott reichlich ausgegossen über das Wenschenstindelin von Aranssubstantiation, aber noch 1543 erklärte er: die transsubstantiatione resieimus inutilem et sophis-

ticam disputationem, nihil morati, si quis eam alibi credat, vel non (de Bette, V, 568; vgl. Köstlin, L.s Theol. II, 513). Dem Berständnis des Bolles entzog sich der feine Unterschied der Transsubstantiationslehre und der Anschauung Luthers ohnedies: Gestalt, Farbe, Geschmad des Brotes war ja auch nach tatholischer Anschauung s geblieben. Luthers Katechismen, die fehr bald, wenn auch nicht rechtliche norma docencil, so doch sattlick Normen und Vorbilder des Unterrichts wurden, entwickelten zwar flar und warm die sür Luther pratisis - wichtigen Gedanten: unter (sud) dem Broie und Weine (Kl. Kat. 380, 2 Rechend.), dez. in und unter dem Broie und Weine (Gr. Kat. 553, 8) ist im Abendmaßl der wahre Leib und das wahre Vlut unsers Herrn 10 Jesu Chrifti da als ein [allen Genießenden zu teil werdendes] gewisses Pfand und Zeichen (Gr. Rat. 555, 22) des [nur den Gläubigen erlangbaren, Gr. Rat. 558, 34f.] Beilsgutes des Satraments, der remissio peccatorum (Al. Rat. 381, 6; Gr. Rat. 565, 70). Bon allen theologischen Finessen aber, von Polemit gegen die Transsubstantiation, von Synetboche und Ubiquitat schwiegen fie. Bedentt man nun, daß ber 15 Gottesdienst auf lutherischem Gebiet eine evangelisch revidierte Messe war, daß, abgesehen von der Beseitigung der communio sub una, die Abendmaßleseier der hertömmlichen sehr ähnlich blieb: die Hosten wurden beibehalten, die Elevation des Satraments ist in der Wittenberger Pfarrtirche erst 1542 abgeschaftt (Köstlin, W. Luther 2. u. 3. Aufl. I, 588 f.) - noch 1538 ericien ein Rurnberger Geiftlicher, der fie abstellen wollte, 20 vielen als ein Zwinglianer (Röstlin a. a. D.) —, die Anbetung des Satraments war zwar extra usum hingefallen, aber nach 1541 schreibt Luther: adoratio in sumendo per sese accidit, dum genibus flexis verum corpus et verus sanguis sumitur (de Wette V, 363); bebentt man weiter, daß über die Bedeutung der Konjekration noch in den sechziger Jahren in Lübed in einer Weise gestritten wurde, welche das 25 Nachwirten der betreffenden alten Traditionen auf lutherischem Gebiete deutlich bezeugt (vgl. Möller-Rawerau, Kirchengesch. III, 255 f.; Köstlin, Luthers Theol. II, 515 a. E.), fo tann man fich nicht barüber munbern, daß bas offizielle, irenische Betenntnis ber Lutherischen, die Augustana in A. X die Transsubstantiation eher ein- als ausschlok. mit dem adsint et distribuantur die Gegenwart Christi nicht auf das sumi beschräntte 30 und ein improbant secus docentes — den Zwinglianern gegenüber aussprach. Selbst das wird so begreiflich, daß Welanchthon auf den Borhalt der Confutatoren, welche das mutari in A. X vermißten (Corp. Ref. 27, 107), in der Apologie dies mutari, wenigstens in der Form zweier Citate, nachbrachte (Apol. 157, 55) und hinsichtlich der Realpräsenz den consensus der Evangelischen mit der recepta in tota ecclesia sen-35 tentia start betonte (Apol. 158, 57). Auch das wird so erflärlich, daß der spätere Melandthon für die in den Rreifen der lutherifden Theologen verbreitete Unschauung häufig [mit Calvin] den Terminus åprodárpera für zutreffend erachten konnte (z. B. 1557 Corp. Ref. IX, 154). Luthers feinere Diftinttionen waren vielfach nicht verstanden, feine Ubiquitatslehre fo gut wie vergeffen. Als Luther im Entwurf feiner fog. Schmal-40 talbischen Artitel (Ende 1536) geschrieben hatte, man halte, "daß unter Brot und Wein im Abendmahl sei der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut Christi und werde nicht allein gereicht und empfangen von frommen, sondern auch von bösen Christen" (vgl. Art. smale. 330, 1, Rechenb. und das Falfimile von Zangemeister Bl. 18), da ift — nach Melanchthon auf Bugenhagens Beranlaffung (Polit. Korrefp. der Stadt 45 Strafburg II, 430) — das "unter" gestrichen worden; das Denken vieler Lutheraner ging nicht weiter, als der so verkürzte Sah besagte. — Um so einschneidender mußte es werden, daß Melanchthon seit 1531 sich schriktweise immer mehr abwandte von der bis dahin unficher von ihm gebilligten Abendmahlslehre Luthers (vgl. den A. Melanchthon): seit 1531 ließ er die Ubiquitätslehre fallen, etwas später das in pane, seit 1535 50 sympathisierte er mit der tropischen Deutung der Einsetzungsworte und schließlich hat er, objoon verschleiert, auch die manducatio impiorum aufgegeben (Corp. Ref. IX, 962 und 849) - er dachte gegen Ende seines Lebens im wesentlichen wie Calvin. In seinem öffentlichen Auftreten freilich war er überaus vorsichtig. Daß er in A. X ber lateinischen Bariata von 1540 — der deutsche Text blieb ungeändert — für das 55 ,,corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus" einfette: "cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus" (Corp, Ref. 26, 357), war tein Hervorfehren seiner Gedanten; nur die Auslassung der Rejektorie läßt sich so beuten; die Anderung sollte vornehmlich den transsubstantia-nischen Schein der Invariata beseitigen; sie schließt Luthers Anschauung nicht aus, ja 00 das "vescentibus" hält die manducatio impiorum fest. Auch die Gegner Welands-

thons brauchten die Bariata, und erft in den letten Jahren Welanchthons, ja öffentlich erft gleich nach Melanchthons Tod (val. den Al. Beghusen) ift auch die Abendmahlslehre in den Kampf gegen den Philippismus hineingezogen. Run erst ertannten die Berteidiger der Realprasen 3 werst in dem Heidelberger Streit zwischen Hefichien und Rlebig - daß das cum pane ber Bariata erst in Berbindung mit bem in und 5 sub der Ratechismen gur manducatio oralis und impiorum paffe (Salig, Siftorie der Augsb. Konsession 3m inntatation oralis und infportum passe County, Hills, Stillver et sud pane"; nun erst begann die Bariata verdäcktig zu werden (1961. den N. Raumburger Fürstentag). In ungefähr der gleichen Zeit — zuerst gelegentlich 1555, dann 1559 in dem von Brenz verfasten württembergischen Bekenntnis und infolgedessen trog 100 Beghusens ablehnender Stellung auch in den Beidelberger Wirren (vgl. den U. Ubiquitāt) — fing Luthers Ubiquitātslehre an hineinzuwirten in die Abendmahlsfrage. Die Philippiften wurden dann nach Melanchthons Tod dirett als "Arpptocalvinisten" angegriffen; und die theologische Distuffion wandte nun mit Gifer der Abendmahlsfrage und der durch die Ubiquitätslehre mit ihr eng verbundenen christologischen sich zu (ogs. den A. 1.5 Ubiquität). Nach dem Sturze der Philippisten in Kursachsen konnte dann das nun reuffierende Rontordienwert (vgl. den A. Rontordienformel) eine Fixierung der antiphilippiftischen und anticalvinischen, lutherischen Abendmahlslehre herbeiführen. Es ist dies in der Rontordienformel Al. VII in treuem Anschluß an Luthers Gedanten geschehen. Unter Abweichung der Zwinglianer (597, 1) und der — erst in A. VIII 20 (605, 1) genannten — Calvinisten (602, 26. 29—32. 35—37), sowie unter Berwerfung der Transsubstantiation (602, 22) und ihrer Ronsequenzen, der Relchentziehung (602, 24), der Aboration der Elemente (604, 40; 760, 26) und der Gegenwart extra usum (750, 85 f.), wird hier in Bezug auf das Abendmahl gelehrt, daß gemäß den wörtlich zu verstehenden Einsetzungsworten (599, 7), fraft nicht der Ronsetration 25 (ib. 8), sondern der Einsetungsworte (747, 75) Christi sverkärters wahrer Leib und wahres Blut, mit Brot und Wein satramentlich — analog der unio naturarum in Christo (735, 36) - geeint, von allen Rommunitanten, auch ben ungläubigen, mundlicher aber nicht fleischlicher, tapernaitischer Weise (604, 42; 760, 16) empfangen werde; und zwar von benen, die zugleich nach Jo 6 Christi Leib und Blut geistig essen (744, 61), d. h. :10 glauben (ib. 62), jum Segen, fo daß fie mit Chrifti Leib "Bergebung ber Gunden und alle Gutthaten, so uns durch Christi Tod und Blutvergießen etworben" empfangen (749, 81), "mit Christo vereinigt und dem Leib Christi, welcher ist die Kirche, einverleibt werden" (743, 59; 755, 104), von den Unwürdigen aber, das heißt von den Ungläubigen (601, 18; 743, 60), zum Gericht. Eine spekulative Begründung hatte noch as die letzte Borstuse der Kontordiensormel, das Torgische Buch, nicht gegeben; aber schon die Epitome verwies (600, 11 ff.) auf Luthers spetulative Gedanten (600, 12: Ubiquitat), und die solida declaratio des Bergifchen Buches acceptierte (752, 93 ff.) mit einem Citat aus Luthers Großem Belenntnis in noch weitergehendem Waße Luthers Argumente. — Die Geschichte der Abendmahlslehre auf lutherlichem Gebiet nach diesem 40 inmbolischen Abichluß hat ein besonderes Interesse erit seit der Erneuerung tonfessionell-lutherischer Araditionen in der wissenschaftlichen Theologie unsers Jahrhunderts. Eine kritische Darstellung dieser modern-lutherischen Aussassung giedt H. Schulk, Zur Lehre vom hl. Abendmahl, Gotha 1886.

68

Satramente überhaupt, so auch des Abendmahls hervor. Daß der Gläubige im Abendmahl geiftlich Leib und Blut Christi genießen folle, wurde von ihm nicht nur darauf gedeutet, daß wir gläubig uns aneignen sollen, was Christi Tod erworben, sondern auch im Sinne Augustins auf das Einswerden mit Christo bezogen. Calvin, dessen An-5 schauung leichter und genetisch richtiger als eine Modifitation ber Lutherschen als ber Zwinglischen Ansgauung zu begreisen ist, hat den gebenden Charatter, der dem Satrament als Pfand und Siegel der Gnade eignet, gegenüber der ihm "prosan" erscheinenden Aufschlung Zwinglis (Corp. Ref. 39, 438) stets start betont und hat zugleich dem geistlichen Essen dadurch einen reichern Inhalt gegeben, daß er annahm, durch den hl. 10 Geift wurden die glaubig Genießenden gespeift und getrantt mit den Lebenstraften des vertlärten Leibes Chrifti, ber Substang seines Leibes und Blutes. - Die Berftandigung weitarien Leves Christ, der Sudianz jeines Leides und Stutes. — Die Verjaandung zwischen Cadvin und Bullinger im Jüricher Consens (vogl. den A) ist niest seiten zuschen als ein Sieg der calvinischen Gedanten auch in der deutschen Schweiz aufgefaßt worden: die beutsche Schweiz aufgefaßt worden: die Gedweiz hat (vogl. die Helvetica posterior c. 21 bei Niemeger, collectio is consessionum 518 st.) auch in der Abendmahlselefre wesentlich die Bullingerschen Arabitionen seitgehalten. In den meisten der reformierten Besenntnisse aber, auch im Seidelberger Ratechismus, hat die calvinische Anschauung Ausdruck gefunden. Dies im einzelnen hier nachzuweisen, wurde zu weit führen; es fei auf die portreffliche 3usammenstellung in Salnars harmonia confessionum (bearbeitet von Ebrard, Barmen 20 1887 C. 168 ff.) verwiesen. Gegenwärtig noch sind auf "reformiertem" Gebiete bie cal-vinischen Gebanten bie herrschenderen. — In den Rirchengemeinschaften anabaptistischer und puritanischer Herfunft, bei Unitariern und Mennoniten, Baptisten, Rongregationalisten u. s. w. herrschen, "resormierte" oder den resormierten ähnliche Anschauungen: zwischen ben streng calvinischen Traditionen bei ben Kongregationalisten und ben bas Abendmahl 25 zu einer Erinnerungsfeier an Chriftus verflüchtigenden Rationalifierungen der Zwingliichen Auffaffung bei Unitariern und Universalisten giebt es hier eine große Reihe von 3wijchenftufen, auf die nicht eingegangen zu werden braucht. Das aber mag jum Schluß hervorgehoben werden, daß in den meiften diefer von unfern europaifch = feftlandischen "Rirchen" in ihrer Bedeutung unterschätzten Rirchengemeinschaften die sog, "offene Komissom munion" üblich ist: man läßt zum Abendmahl jeden Christen zu, der danach verlangt. Analoga kann man bei den alten, leider aber auch zumeist verdommnen, orientalischen Kirchen sinden sinden; die Kopten z. B. nehmen keinen Anstand, Christen anderer Kirchen zur Kommunion zuzulassen (vol. Rohlfe, drei Monate in der libyschen Wässe, Cassel 1875 S. 50). In ben großen hiftorifchen Rirchen gilt bas sacramentum unitatis noch as heute als das Satrament des Ronfessionsbekenntniffes.

Abendmahlsfeier in den Kirchen der Reformation. Löhe, Samml. liturg. Formulare d. ev. «luth. K. Heft III., Vördl. 1842. — Nem. L. Richter, Die evang. KOO. des 16. Jahrb. Beimar 1846. — Daniel, Codex liturg. Lips. 1847—53, Tom. II, III. — Höflung, liturg. Urfundend., Leipz. 1854. — Kliefoth. D. urfpr. Gottesd. Ordn. rr. Bd. 5 (Liturg. Urfundend.), Edhap. 1864. — Kliefoth. D. urfpr. Gottesd. Ordn. rr. Bd. 5 (Liturg. Whögend.), Schowerin 1861. S. 75 ff. — Schöberlein, Schap d. liturg. Chors und Gemeinderschangs Götlingen 1865 Bd. 1.

1. Luther und die luth. Kirche. So gewiß Luther eine Erneuerung des gesiamten Boltslebens von der Predigt des reinen Evangeliums erhöffte, so wenig hat er diesen Erfolg durch eine selbständige äußere Gestaltung der gottesdienslichen Ordnungen zu erreichen gesucht. Sein pietätvoller Sinn, in dem er sich als Glied der Einen Riche wusse, wohrt Bot des in die gottesdienslichen Komen gewöhnte Bolt bestimmten ihn, die römische Messe, wohre zu erreichen gesucht kaben der kiede wussen gewöhnte Bolt bestimmten ihn, die römische Messe, wie in Gegensch zu Gottes Wort tat, deizubehalten. (Ugl. die Vorrede zur Form. Missae: "Ninil vi aut imperio tentavi, nee vetera novis mutavi, semper cunctabundus of et formidabundus, tum propter imbecilles in fide animos, quidus subito eximi non potuit tam vetus et inolita, non inseri tam recens et insueta ratio colendi Dei, tum maxime propter leves illos et fastidiosos spiritus, qui seu sues immundae sine fide, sine mente irruunt et sola novitate gaudent, atque statim ut novitas esse desiit gaudeant... In primis itaque profitemur, non esse nec fuisse unquam in 3 animo nostro, omnem cultum Dei prorsus abolere, sed eum, qui in use et, pessimis additamentis vitiatum, repurgare et usum pium monstrare"). Luthers Ordnung der Abendmaßlesser ist daher nur durch genaue Kenntnis der röm. Messe (j. d.), 310 derstehen. Die ersten Etiade der röm. Wesse bis zum Eredo dehiet Luther soft unverändert dei. Durch die Einfägung der Perdigt nach letzteren wurde der der unverändert dei.

missa catechumenorum umfaffende Teil der Deffe noch icharfer von der fich anschließenden Abendmahlsseier, die das Offertorium und den Canon missae umfaßt, geschieden. Hier mußten durchgreisendere Anderungen sich vollziehen. Mit Bezug auf das Offertorium der Wesse erstärt Luther in der Form. M. (1523): "abhinc omnia fere sonant et olent oblationem . . Proinde omnibus illis repudiatis, quae ob- 5 lationem sonant, cum universo Canone retineamus, quae pura et sancta sunt". Darum ftrich hier Luther das gesamte Offertorium mit seinen fünf Gebeten und begann nach bem Crebo bezw. nach ber nach bemfelben etwa einzufügenden Predigt a) mit ber (lateinischen) Prafation ber rom. Messe, bie er aber bedeutend turzte, an beren Schluß mit den Worten "per Christum Dominum nostrum etc.", mit Auslassung 10 aller dazwischen Meggebete, er unmittelbar überleitete b) zu den Einsehungsworten in lat. Sprache, die, wie in der Deffe, beginnen: "qui pridie quam pateretur etc." Q. ftrich aber alle in der Schrift nicht stehenden Ausmalungen des Textes in der Meffe und bereicherte ihn durch Singufügung der bibl. Worte "quod pro vobis datur", nach den Worfen "hoc est corpus meum" c) Das Sanktus und Hosianna, auf 15 welches in der Wesse die Präsation ausläuft, übertrug Luther dem Chor erst nach den verb. test. Während diese Gesanges sollte d) die Elevation (s. darüber weiter unten) stattsinden. Es solgen e) das B.U., s) Pax Domini sit semper vobiscum, Resp.: et cum spiritu tuo, g) die Rommunion, während welcher der Chor h) das Agnus Dei singt. Das Meggebet: "Domini nostri Jesu Chr. fili Dei vivi" (Ar.XXXIV 20 der Meffe) por der Darreichung zu beten und bei der Darreichung die Worte der Meffe: "Corpus (Sanguis) Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam (tuam) in vitam aeternam" gu fprechen, ftellt Luther frei. Es folgen: i) die beiden Gebete der Melle (Rr. XXXVII): ",,Quod ore sumpsimus etc." und ,,Corpus tuum, Domine, quod sumpsi" (mit Anderung in den Plural sumpsimus). k) Das Benedicamus 25 Domino, das statt des Ite missa est in der Wesse zur Abvent- und Fastenzeit gevommo, das juar des 1te missa est in der Weise zur Avoenie und Haltenzeit gesträuchlich war, soll mit angefügtem Halleluja das ganze Jahr durch gebraucht werden. l) Der aaronit. Segen (Ru 6), eine Neuerung Luthers, da derselbe (außer in der span. Kirche) bisher nirgends in firchl. Gebrauch war. — Zwischen Luthers Form. M. und seiner "deutschen Wessen Wessen des Gottesdienste" vergingen drei Jahre. Währ wir der Verleichen Wessen der Verleiche Gebrauch der Verleiche Verleiche Ruthers Form. M. rend diefer Zeit tamen eine Reihe anderer Gottesdienstordnungen in Gebrauch. Als erfte uns befannte deutsche Deffe ift die von dem Rordlinger Prediger Rang 1524 verfaßte zu nennen (abgedr. Siona 1893 S. 104 ff.), die sich allein auf die Übendmahls-feier beschränkt und in allem wesentlich identisch ist mit der fälschlich unter Bugenhagens Namen bei Löhe S. 37 ff. abgebructen evangel. Mehorbrung vom J. 1524. Aus 115 Kürnberg lennen wir eine am 5. Juni 1524 eingeführte lateinische evangelische Weh-orbrung (mitgeteilt von Kolde in ThSCR 1883 S. 602 ff.), die man mit einigen Ab-weichungen 1525 in deutscher Sprache zu halten begann ([. die "Döber"sche Wesse, abgebr. in Riederer, Ginführung b. beutich. Gefanges 1759 und bei Lohe G. 42 ff.; in etwas abweichender Form auch v. J. 1525 mitgeteilt von Serold in Siona 1894 S. 1 ff.) 40 Charatteristisch ist in den Rurnberger Deffen die Ginfügung einer deutschen Exhortation und Admonition an die Abendmahlsgäste unmittelbar por der Pax und der darauf folgenden Kommunion, die mit den Worten beginnt: "Meine allerliebsten in Gott, die-weil wir jeho das Abendessen unsers lieben Herrn J. Chr. wollen bedenten und halten z.". Auch in Preußen wurde 1525 eine deutsche Gottesdienstordnung eingesührt 45 (Richter I S. 28 ff.), die ebenfalls vor der Darreichung eine Exhortation hat. Aus d. J. 1525 ift auch die Strafburger RD. (abgebr. bei Lohe G. 51) zu nennen, in der folche Ansprache fehlt. — Im J. 1526 erschien sodann Luthers "Deutsche Wesse und Ord-nung des Gottesdienstes", in der neben dem latein. Gottesdienst der Form. M., welcher nung des wortesoienites", in der neben dem latein. Gottesdienit der korm. M., welcher den Bochentagen verbleiben sollte, der deutsche Sonntagsgottesdienit in Wittenberg weingestührt wurde. Hier in der Predigt an Stelle der Prästiction a) "eine öffentliche Paraphrasis des B.U. und Bermahnung an die, so zum Satrament gehen wollen", und zwar conceptis et praescriptis verdis, wozu L. ein (nicht verdindliches) Borbild giebt. Es war dies keine Erfindung L.'s, sondern war schon mittelalterliche, wahricheinlich aus Gudbeutschland stammende Sitte. Daran fchließen fich unmittelbar 55 b) die Einsetzungsworte mit c) Elevation. Bei der darauf folgenden d) Distribution foll das deutsche Santtus: "Jesaias dem Propheten das geschah", von L. für diesen Imed gedichtet, oder "Jesus Christus unser Heiland, der von uns Gottes Jorn wand", oder das Agnus Dei gesungen werden. Es solgt: e) die Kollette: "Wir danten dir, allmächtiger Serr Gott, daß du uns durch diese heilfame Gabe erquidet haft, und bitten 60

deine Barmherzigleit, daß du uns soldses gedeihen lasselt zu starken Glauben gegen dich und zu brünstiger Liebe unter uns allen um J. Chr. unsers Herrn willen. Umen".

f) Der aaronitische Gegen. So wenig auch Luther die von ihm gebotene Form als allgemein verbindlich an-5 [ah] (F. M.: ,,Nulli profsus praejudicantes, ne aliam (formulam) amplecti et sequi liceat. Quin ex animo per Christum obsecramus, ut si quid melius illis revelatum fuerit, nos priores tacere jubeant, ut communi opere rem communem juvemus". D. M.: "Bor allen Dingen will ich gar freundlich gebeten haben, auch um Gottes willen, alle diejenigen, so diese unsere Ordnung im Gottesdienst seben oder 10 nachfolgen wollen, daß fie ja tein notiges Gefet daraus machen, noch jemandes Gewiffen bamit verstriden ober fangen, sondern, der driftl. Freiheit nach, ihres Gefallens gebrauchen, wie, wo, wann und wie lange es die Sachen ichiden und fordern . . . Doch vill ich siermit nicht begehren, daß dieseisgen, so bereits ihre gute Ordnung haben oder durch Gottes Gnade bessern, daß dieseinigen, so bereits ihre gute Ordnung haben oder durch Gottes Gnade besser machen tönnen, dieselbige sahren lassen und uns weichen. 15 Denn es ist nicht meine Meinung, das ganze deutsche Land so eben müßte unser Meitenbergische Ordnung annehmen"), so sind die in diesen beiden Schriften Luthers ersscheinenden Typen doch vorröliblich für die luth. Agenden des 16. Jahrh, seworden. In den KDD, der luth. R., insbesondere des 16. Jahrh, (wobei auch die dem reformierten Typus verwandten süddeutschen KDD, und die Ottseinrichsse RD, der Phass die Keinstschaft wer Khankelektigen. Derudfichtigen find) finden fich in Bezug auf die einzelnen Stude der Abendmahlsfeier nachfolgende Formen: 1. Beim Beginn des Abendmahlsattes follen die Rommunifanten nach Luthers Borgang in der F. M. und D. M. sich vom Schiff der Rirche in den Chorraum begeben, und zwar die Männer auf die Südseite, die Frauen auf die Nordseite. Nur in südwestdeutschen ROD, treten die Kommunitanten erst bei der Distri-25 bution zum Altar. — 2. Die Präfation wurde vielsach beibehalten, wie in Luthers F. M. Andere ADD. folgten dagegen dem Borbild von Luthers D. M. (Preußen 1544 und vornehmlich Gudbeutschland: Schwab. Sall 1526, Brandenb. Rurnb. 1533, Burttem. berg 1536. 1553, Seffen 1574, Straftb. 1598). Andere RDD. liegen Die Prafation nur an den Festtagen halten und ordneten an den gewöhnlichen Sonntagen statt beffen weine Bermahnung an die Rommunitanten (Braunfchm. 1528, Minden 1530, Lübed 1530, Berg. Beinr. 1539, Schlesm. Solft. 1542). Oft wurde wie in Rurnberg 1524 1530, Her3. Heint. 1539, Schlew. Idea. 1542. Off words wir in Authority 1542.

und Breuhen 1525 (f. oben) Präfation und Vermahnung zugleich geordnet (Pommern, 1535, Osnabr. 1543, Lüneb. 1564). Als Vermahnung wurde entweder Luthers Form in der D. M. mit der Paraphrafe des V.U. gewählt (Frankfurt 1530, Nordheim 1539, Veruhen 1544) oder fehr häufig auch in Süddeutschland die (oben genannte) Kürnberger Exhortation (Vrankfurdens). Kürnberg 1533, Württemberg 1536, Othefint. 1543., Schwäb. Hall 1543, Mümpelg. 1571, Hanau 1573, Hohenl. 1578, Straßb. 1598), oder auch eine andere Form (Schwäb. Hall 1526, Kassel 1539). Die verschiedenen Formen abgedrudt bei Sofling G. 71 ff. vgl. Rliefoth G. 93). - Die Stelle biefer Exhortation war verschieden: häufig zwischen Brafation und Ronsetration, aber auch zwischen B.U. und Distribution, auch zwischen VII. und verb. test. In Subbeutspland wurde an diese Ansprache auch die allgem. Beichte und Absolution angeschlossen (Worms 1560, Osterr. 1571, Hessen 1574).—3. Betress des Sanktus und Hospianna folgten einige ber altesten RDD. dem Borgang Luthers in ber F. M. und liegen 15 dasselbe den verb. test. folgen (Nürnb. 1524, Preußen 1525, Riga 1530). Wo die Prafation wegfiel, behielt man das Sanktus nach den verb. test. (Luthers D. M. Brandb. nürnn wegtet, versteit man von Santtus nach ven verd. test. (Luthers D. M. Brandb.
Mürnd. 1533, Ottheinr. 1543, Preußen 1544. 1558). Die lateinische Sprache wurde in Nordbeutschlichen beibehalten, anderwärts die deutsche angeordnet (Köln. Kef. 1544, Otterr. 1571); meist ließ man die Wahl zwischen beiden Sprachen (Pommern 1535, Medlend. 1540, Preußen 1544, Rheinspfalz 1557, Liegnig 1594). Luthers "deutsches Santtus" ([.] oben) kam auch vielsach in Gebrauch (Medlend. 1540, Braunschw. Lüneb. 1542, Preußen 1544, Stralsund 1555, Rheinsfalz 1557, Osterr. 1571). Auch der Geleng: "Heilig ist der Bater, h. ist der Sohn zu" wurde neben dem latei-nischen Gentus einzusch (Mezenschus). nischen Santtus gebraucht (Braunschw. Wolfenb. 1543, Medlenb. 1540). Wöhrend des Santtus (Ottheinr. 1543, Mart Brandenb. 1540, Braunschw. Lüneb. 1542), soll der Priester noch drei deutsche Gebete, eines für die weltliche Obstett, des zweite für die Diener des Wortes, das dritte um hristliche Einigteit, dos weite für die Diener des Wortes, das dritte um hristliche Einigteit sprechen. Die Straßd. AD. 1525 hat nach der Präfation mit Santtus ein auf die verd, test. überleitendes Gebet, in dem Fürbitte für die Odrigleit, alle Bölter, die Gemeinde, und eine Witte um dußfertige Gesinnung enthalten ist. — 4. Das in der Messe gebräuchliche

Beihegebet (der Elemente): "Hanc igitur oblationein" (Rr. XXI), in welches die Einsehungsworte "qui pridie etc." eingefügt waren, hatte Luther wegen der darin ausge-prochenen Opferidee weggelassen. Er schloß das qui pridie unmittelbar an die Prä-ation an, wie auch Aurnderg 1524, (Liegnitz 1534: "nin dieselbe ein"). Die Kantssche Wehordnung sür Nördlingen 1524 (s. oben), hat dagegen unmittelbar vor den verb. test, und in dieselben überleitend das Gebet, "daß dieses Brot und der Wein uns werde und sei der wahrhaftige Leib und das unschuldige Blut deines allerliehsten Sohns, unsers Herrn Issu Christi". Außer dieser ersten deutschen Ordnung sindet sich nur noch in der Agende von Pfalz Neub. 1543 (Ottheinr.) vor der Konsetration ein derartiges an Chriftus gerichtetes Gebet, das por ihn die Elemente bringt und ihn bittet, 10 "du wollest dieselben durch beine gottliche Gnade, Gute und Rraft heiligen, segnen und chaffen, daß dieses Brot bein Leib und dieser Wein bein Blut sei und allen benen, Die davon effen und trinten, jum ewigen Leben laffen gebeihen". Andere Agenden dagegen nehmen statt deffen por der Ronsetration ein Weihe- und Bereitungsgebet für die Rommunitanten auf. (Nürnb. 1524, Straft. 1525, Nördlingen 1538, Walbed 1556, 15 Dfterr. 1571, Beffen 1574). - 5. Als wichtigftes und unerläftliches Stud ber Abendmahlsliturgie galten die verba institutionis, durch welche die eigentliche Weihung der Weinente zum Gebrauch vollsgen wurde (F.M.; , benedictiot." Preuhen 1525, hie eaangel. Worte der Gebenedeiung oder Konsekration über Brot und Wein". Schw. Hall 1526: der Pfarrer soll "das Brot und den Wein sehrenden Mort, das Christus selbst gesprochen hat". Bremen 1534: "Und ist hier der Besch, Wilke und Einsehung Christus unserer echte Konsekration". Naar Brandend. 1540: "verda consecrations"). Die Signation der Elemente mit dem Kreuzeszeichen (vgl. Muethel, Ein wunder Punkt in der 1846 Auftrag Leiner 1895 & 200 Co. 20 luth. Liturgie, Leipzg. 1895 G. 39 ff., 98 ff.) wurde von Luther befeitigt (F. M. ,, omissis omnibus signis, quae fieri solent super hostiam et cum hostia super calicem". 25 Bgl. auch Luthers Tijdreden Förstem-Bindt. II S. 303). Keine Agende des 16. Jahrh. Syl. mm Luiptes Lingitern Guijenn-Dindi. 11 S. 303). Reine Agence des 16. Jahrh. hat diese signatio crucis (gegen Kliesoth S. 111, Stähelin PRE I S. 57) mit Ausnahme der des Thomas Münzer für Alltadt 1523 (Seidemann, Ahom. W. S. 26). Direkt verboten ist die signatio Hannover 1536. Die signatio sindet sich in der luth. A. zuerst erwähnt dei Joh. Gerhard (II. theol. X. 278 de sacra su coena § 156), als unsche hateling des 17. Jahrh., als im Gebrauch stehen, wo sie als eermanis acianhars hereichnet und ihr alltang vie spiritualis. remonia adiaphora bezeichnet und ihr aliqua vis spiritualis durchaus abgesprochen wird. Das Zeichen des Kreuzes sei "externum signum benedictionis et consecrationis memoriam renovans crucis Christi". Die Roburger RD. 1626 hat es bei ben beiden Worten "nahm" über den Noten verzeichnet. Im J. 1658 spricht ein Gutachten us der Leipziger Fatuliät vom addito signo † solito (Dedeten, thesaur. decis. III, 416), während 1633 ein ähnliches Gutachten bertelben Fatuliät de Eignation noch nicht tennt (l. c. III, 411). In luih, ROD, findet sich die Signation in Magdeb. 1653: Das Zeichen des Kreuzes "tann behalten und die Pfarrtinder unterrichtet werden, daß diese Ceremonie unter die Mitteldinge gehöre und nur als ein äußerlich Zeichen des sie Segens gebraucht werde, dabei wir uns des Kreuzes Christi und seines unschuldigen Leibens und Sterbens zu erinnern, sonsten aber keine sonderbar verborgene Kraft in sich habe". Desgl. Weimar 1685. — Dagegen schreiben ältere RDD. vor, daß das Brot und der Reld beim Beginne der Einsetzungsworte (Wittenb. 1533, Mart Brandenb. 1540: "calicem accipe cum ambabus manibus") ober auch bei ben Worten "nahm" 15 (Otth. 1543), ober auch bei ben Worten: "Das ist mein Leib n." (Henneberg 1582) ergriffen werbe. Auch das Brechen des Brotes und das Ginlegen der Softie in den Reld wurde beseitigt (Quthers F. M.: ,, nec frangatur hostia nec in calicem misceatur"), weil man das erstere mit der tathol. Opfertheorie, das andere mit der Reldsentziehung in Zusammenhang brachte. Für die Elemente wurde ungefäuertes Brot ge- in braucht, wenn dies auch als Abiaphoron bezeichnet wurde (j. Gerhard loc. theol. X, 30 ff.) und die Oblate blieb im Gebrauch. Die Mischung des Weins mit Baffer wurde abgelehnt. (Luthers F.M.: ,, nondum constitui mecum, miscendane sit aqua vino, quamquam huc inclino, ut merum potius vinum paretur, absque aquae mixtione . . Merum vinum enim pulchre figurat puritatem doctrinae Evangelicae". Chemnik Ex. 55 conc. Trident. loc. IV Sect. VI cap. 8; J. Gerhard loc. theol. X, 39 ff. Handover 1536, Lippe 1538). Die Rezitation der Worte geschah im Gegensak zur röm. Wesse mit lauter vernehmlicher Stimme in beutscher Sprache. Luther hat in der Form M. noch die latein. Sprache gelaffen, auch die leife Rezitation erlaubt, obgleich er bereits 1520 und 21 die laute Regitation in deutscher Sprache gewünscht hatte (EN 17 G. 68, 100

27 G. 153). Da wegen der leifen Rezitation in der Melfe die Melodie für die verb. test. fehlte, bot Luther in D. M. eine folche dar. Andere Melodien boten die ROD. test, jehlte, dot Luther in D. M. eine louge dar. Andere Welvolen doten die KDD. von Braunschweig 1528, Branbenb. Münh. 1533, Preugen 1544, Süddeutich KDD. gaben das Singen oder Sprechen frei (Brandenb. Mürnd. 1533, Pfetr. 1571), andere der Geiffliche hinter dem Altar dem Holfs gugewandt febe und Brot und Wein von ich habe (Württemb. 1536). Manchmal wurden auch einleitende Worte vorgeschrieben (Krantfurt 1565, Strafburg 1598). — 6. Die Elevation der Elemente nach der Kon-jektation behielt Luther dei "propter infirmos, qui hac repentina hujus in-10 signioris in Missa ritus [mutatione] forte offendentur" (F. M.), wollte aber, daß durch die Predigt die fallsse Auffassung der Addraction beseitigt werde. Für die Beibehaltung bestimmte ihn aber hauptsächlich Karlsadis sanatische Bekamptung, der ein Geses aus der Abschauge Gelevation nachen wollte (vgl. besonders S V 29 e. 188 ff. 194). Luther deutete die Elevation, die thatsächlich mit der Transsubstantiation zu-15 sammenhing, dahin um, "daß es sein mit dem deutschen Santtus stimmt und bedeutet, daß Chr. befohlen hat, sein zu gedenten" (D. M., vgl. auch Opp. var. arg. V, 52, Ed. 17, 68 f. 27, 149. 28, 88. 29, 188 st. 32, 420 ft.). Doch war sei in den Gottesdiensten im Augustinertsofter schon 1524 durch Luther beseitigt worden, blied ader in der Pharre tirche (E 2 29, 191), bis fie Bugenhagen, der fie in feiner feiner RDD. aufgenommen tinge (E 21 29, 1917, von 1916) sie Sugernagen, der sie in teinet selbe. Aufgenommen obatte, auch in der Pfartfirche zu Wiltienberg 1542 unter nachträusiger Billigung Luthers abschaffte. Letztere wahrte sich aber die Freiheit, sie "um Retzerei ober andere Sachen zu meiden" wieder einzussühren (Briefe L.s ed. de W. V. 478. 541 f.). Auch ander wärts war die Elevation beibehalten worden (Nürnderg 1524, Preußen 1525, Mart Brandenburg 1540, Otth, 1543), auch mit Antündigung durch das Glödsden des Missieren der Schaffte der S 25 niftranten (Breufen 1525, Wittenberg, f. Rolbe Anal. luth. G. 227). In Rurnberg Schaffte fie 1543 Beit Dietrich nach langen Rämpfen ab (Strobel, Leben B. D.s S. 99 ff. C. R. III, 504; Rawerau, Briefwechsel des Justus Jonas I S. 279 f.). — 7. Das Baterunser wurde entweder unverändert oder allein in der Form von Luthers Paraphrase in der D. M. (Kordhausen 1539, Preußen 1558) oder auch in beiben Hormen 30 zugleich ausgenommen. In Franken, Mart Brandenburg, Preußen und Ellaß beließ man es, wie in der Wesse und Luthers F. M., nach den verb. instit. Die meisten KDD., besonders die Bugenhagens, auch Pommern, Württemberg setzten es vor die Einsehungsworte. Deist wurde dasselbe deutsch gesungen, nur vereinzelt auch lateinisch (Brandb. Rurnb. 1533). Anderwarts wurde es von der Gemeinde deutsch gesungen (Burt-35 temb. 1536 "dieweil es ein sonderlich herzlich Gebet und auch dazu eine öffentliche Beichte ist"). Ofters wurde es mit einer Aufforderung zum Gebet eingeleitet (Preußen 1525, Rurnberg 1525, Strafburg 1525, 1598, Marl Brandenb. 1540). — 8. Als Mbergang von der Konsetration (oder dem B.U.) zur Distribution behielt man meist "Pax Domini vobiscum" der rom. M. bei. Luthers D. M. hatte sie weggelassen. 10 Man sah bie Pax als Absolutions formel an (Luthers F. M.: ,, vox plane evange-lica annuncians remissionem peccatorum", Preuhen 1525: "Die evangel. abso-lutio benedictio et pacis annuntiatio"). Marl Brandenb. 1540 hat die Pax nach der Diftribution. Als Responsum fügte ber Chor (Brandenb. - Rurnb. 1533, Ofterr. 1571) oder die Gemeinde (M. Brandenb. 1540) das Amen zu, oder es wurde auch: "Und amit deinem Geiste" vom Chor (Nürnberg 1525, Preußen 1525, Riga 1530) ober von der Gemeinde (Köln. Ref. 1543) gesungen. — 9. Das Agnus Dei wurde entweder wie in der röm. M. nach dem B.U. und vor der Pax gesungen (Preußen 1525) oder nach der Pax (M. Brandenb. 1540), gewöhnlich der während der Distribution, doch auch nach der Distribution vor der Schlicksellette (Braunschw. 1528, Hamburg 1529, Wittenso der 1533, Nordheim 1539, .— 10. Die Distribution erfolgte in der Weise, daß meistens der Geiftliche zuerst fich selbst und sodann der Gemeinde, und zwar unmittelbar in den Mund, Brot und Bein reichte. (F. M.: ,, deinde communicet tum sese, tum populum".) Ottheinr, 1543 bestimmt, daß der Briefter gulegt fich Br. u. 2B. reichen foll; Straßburg 1525 stellt die Ordnung frei. Andere RDD. verbieten ausdrudlich die Gelbit-55 tommunion des Geistlichen (Goslar 1531). Luther stellte es zuerst (F. M.) frei, ob die Distribution nach der Konsettation beiber Elemente, wie in der Wesse, folgen solle, oder ob, wie Christus es gethan habe, sogleich nach der Segnung des Brotes dasselbe gereicht werde, und die Segnung und Austeilung des Kelchs solgen solle. Die Bugenhagenichen ROD., auch Breuken 1558, Churiachien 1580 und Roburg 1626 folgen der 60 lehteren Ordnung. In den andern Haenden behielt man aus prattischen Grunden die

Form der Wesse bei. Zuerst sollen die Männer, danach die Frauen hinzutreten, oder auch zuerst die Jungen und dann die Alten (Franksurt 1530). Auch stellt man hie und da Bänte zum Anien an beide Altareiten (Oldenb. 1573, Hogga 1581). Vielsach wird darauf gehalten, dah nichts von den gesegneten Elementen übrig bleibe oder gar verschütztet werde (! Kliefoth S. 79 sp.). Während der Austeilung soll die nicht tommunizierende Gemeinde deutsche Lieder singen (Vaaunschu, 1528, Kassel 1539, Osterr. - 11. Bei der Distribution lagt Luther in der F. M. die Anwendung der Spendeformel der Rom. Meffe: ,, Corpus (Sanguis) D. n. J. Chr. custodiat animam meam (tuam), in vitam aeternam" in das Belieben des Geiftlichen gestellt fein. In der D. M. erwähnt er teine Spendeformel. Auch in Herz, Hein: 1539, Witten- 10 berg 1533, Medlenb. 1552 fehlt sie. Bugenhagen lehnte den Gebrauch einer solchen ausdrücklich ab (3. B. Schlesw.-Holft. 1542: "Wenn man das Saft. austeilet, so sollt nan den Kommunitanten . . nichts sagen, denn zuvor ist es insgemein gesagt, mit ben Worten und Befehlen Chrifti in ihren Ohren. Das tann man nachmals nicht beffer machen"). Die meiften RDD. haben Spendeformeln und zwar a) die der Deffe, 15 teilweise mit einzelnen Bariationen (Joachimsthal f. Losche die R. Sch. und Spital-Ordnung von J., Wien 1891, Rurnberg 1525, Pommern 1542. 1569, Ottheinr. 1543, Schwäb, Hall 1543, Olden 1573, by Indreck 1562, pointern 1542, 1503, Constitutionen): Rehmet (nimm) hin und esset (sie), dos ist der Leib Jesu Christi, der für euch (dich), gegeben sit (Breuhen 1525, Brandenb.-Nürnd. 1533, M. Brandenb. 1540, Württem-20 berg 1536, Psalz-Reub. 1557, Chterr. 1571, Oldenb. 1573). c) Andere vereinen beide Formeln, indem sie an b hinzusehen (in Bariationen), der stärte und erhalte euch (im wahren Glauben) zum ewigen Leben (Ausgab. 1537, Erbach 1560, Kassalau 1576, Straßb. 1598). d) Besondere Formeln: Straßburg 1525: "Unser Herr J. Chr. sprach zu seinen lieben Jüngern: Rehmet hin und esset — gegeben wird". Abnisch Zühelstein 25605: "Unser J. spricht: Rehmet him — gegeben". Erbach 1560: "Gebent, daß der Leib Chr. für dich in den Tod gegeben ist". — Die luth. Airche schle die Spendesormel als Ausdruck der Application an den einzelnen Kommunitanten auf, "zu mehrerer Ersten einzelnen Kommunitanten auf, "zu mehrerer Ersten ein einzelnen Kommunitanten auf, "zu mehrerer Ersten einzelnen kommunitanten auf zu der Ausgaben ein einzelnen kommunitanten auf zu der einzelnen innerung und Startung aller Schwachgläubigen und zu mehreren Troft" (Debeten, l. c. I, 577), "daß einem jeden Rommunifanten des herrn Christi Wohlthaten, auch dieses 30 Satr. Rut und Wirtung absonderlich erinnert werde" (l. c. 578). Die Betampfung des Arpptocalvinismus bewirtte es, daß die unter b und c genannten Formeln als allein berechtigt vorgeschrieben wurden, und daß zur Berstärtung des luth. Betenntniffes eingefügt wurde "das ist der mahre Leib" (zuerst Brandenb.-Nurnb. 1591, Roburg 1626). Erft 1647 wurde in Lübed, wo bisher durch Bugenhagen teine Spendeformel im Ge- 35 brauch war, die also erweiterte, als lutherisch geltende Spendeformel eingeführt (vgl. 3ur Spendeformel: Höfling S. 124, Aliefoth S. 123 ff., Rawerau in ILHA 1870 Riefstel in ThS18 1885 S. 391 ff.).—12. Nach der Distribution behielt, wie Luther in der F. M., auch M. Brandenb. 1540 das Gebet der Messe: "Quod ore sumpsimus etc." bei. Andere RDD, gebrauchten an diefer Stelle einen an die Gemeinde gerichteten 40 Bibelipruch (gesammelt bei Hoftling S. 131), oder auch Simeons Lodgesiang L 2, 29 ff. (Nürnd. 1525, Straßburg 1525). In den meisten Fällen folgt aber wie in Luthers D. M. eine Dantkollette, meist mit dem vorausgehenden Versitel: "Danted dem Herrn, denn er ist freundlich, Resp. Und seine Güte währet ewiglich", oder auch mit dem vorausgehenden: "Der Herr ist mit euch k." Um meisten verdreitet blieb die Kol- 45 lette in Luthers D. M. (s. oben). Undere im Gebrauch steepnde Kolletten s. bei Hoftling S. 126 ff. - 13. Als Schluß bes gesamten Gottesbienstes diente wie bei Luther, ber aaronit. Segen, die Gemeinde entweder im Singular, oder im Blural anredend. Andere Parallel-Segensformeln f. bei Söfling S. 132 f. - 14. Uber Die geforderte Unmeldung jum Abendmahl und die vorausgehende Beichte f. den Artitel "Beichte".

Der Pietismus in seiner Geringschätzung liturg. Formen und mehr noch der Rationalismus lösten mehr und mehr die alten Ordnungen aus. Die Präsation wurde fast allgemein beseitigt und durch Abendmahlsermahnungen im Geiste der Ziet ersest. Einsehungsworte und Baterunser, letzteres allerdings häusig in verwaschenen Paraphrasen, blieden aber setes die wesentlichen Stücke. Die Preußische Agende 1822 nahm die Präsation, allein dem Geistlichen zuerteilt, in den Predigtostesdienst vor dem allgemeinen Kirchengebet aus. Die neuern Agenden lutherlicher oder unierter Landeskirchen haben sie wieder der Abendmahlsfeier eingereist. Die revolvierte Preuß. Agende 1895 bat die Präsation, ohne sie dem Predigtgottesdienst ohne Abendmahl zu entziehen, wieder der Abendmahlsfeier zugeführt. Als Überleitung zur Abendmahlsfeier ausgesührt. des Offertoriums fand der aus dem 17. Jahrh. stammende Gesang von Ps. 51: "Schoff in mit Gott ein reines Herze" weite Berbreitung. — Die in der Preuß. Agentde 1822 allein vorgeschriebene Spendeformel: "Unser Herr J. Chr. spricht: Rehmet hin z." hat wegen ihrer Unionstendenz viel Widerspruch von luth. Seite erfahren. Die revisdierte Preuß. Ag. 1895 bietet sie in der Form: "Nehmet hin und esse (trinket), sprid unser Herr und Heiler (krinket), sprid unser Herr und Heiler (krinket), sprid unser Herr und Heiler (krinket), sprid unser Herr und Herr und a und sügt als reformierte Spendeformel 1. Ko 10, 16 hinzu. Der Gebrauch dieser gleichberechtigten Spendeformeln soll sich nach der örtlichen Gottesdienstordnung richten.

Für die liturgifche Gestaltung der luth. Abendmahlsfeier werden nachstehende Forderungen berechtigt fein: 1. Die selbständige Gestaltung von Abendmahlsgottesdiensten, losgelöst von dem Predigtgottesdienst des Sonntags, ist für Wochengottesdienste und besonders in großen Städten für Abendmahlsseiern an Abenden wünschenswert. 2. Die Bermahnung der Kommunitanten ist trot des Borgangs in der Zeit der Reformation 15 innerhalb der Abendmahlsliturgie selbst nicht am rechten Orte. In die eigentliche Feier des Abendmahls gehören didattifche und tatechetische Elemente nicht (f. Ritisch, Bratt. Th. § 357 Kliefoth S. 94). Dem Bedürfnis, welches sich barin ausspricht, wird genügt durch die vorausgehende Beichtansprache, welche in den Zeiten, in denen die Ansprachen entstanden (Luthers D. M., Nürnberg 1c.), nicht eingeführt war. 3. Die Einführung eines 20 Melhegebets, in welches die verb. test. eingegliedert ober an dasselbe angeschlossen werden fönnen, als Tischgebet der Kinder Gottes, ist wünschenswert. Nur darf dasselbe nicht die Form haben, welche Ottheinr. 1543 (f. oben) bietet (gegen Schöberlein S. 356. Th. Harnad, Bratt. Th. I G. 631), da nicht die Elemente auf dem Altar Leib und Blut Chrifti werden, sondern vielmehr nach luth. Lehre in der Darreichung die Speis 25 sung mit Leib und Blut sich vollzieht. Das übliche unmittelbare Sprechen der verb. test, über den Elementen und die signatio crucis, die allerdings allgemein üblich geworden ift, hat ihre Bedenten (f. besonders Muethel a. a. D.), da sich vielfach mit ihr fallche Auffassungen einer operativen Wirtung verbinden (vgl. die kalufischen Fragen bei Dedeten l. c. III, 414 f. 416 und die Bestimmung der Magdeb. RD. v. 1740, welche 30 bei Irrungen betreffs des Brotes und Weines den Geistlichen mit Strafen am Leib und dem Befinden nach am Leben bedroht. Daniel II S. 151, sauch Ritefoth S. 79ff.). Uber die Form des Weisegebets s. Muethel a. a. D. S. 119. 4. Das BU., welches der Liturgie nicht fehlen soll (gegen Muethel), da sein Gebrauch auf alter Tradition beruht, und der Gebrauch des BU. bei allen gottesdienstl. Handlungen in der luth. 35 Rirche üblich ift, hat seine Stelle nicht vor den verb. test., weil es als Weihegebet sich nicht eignet, sondern nach denselben als gemeinsames Gebet der Gemeinde, die sich als Gemeinschaft zum Genuß des Abendmahls rüstet, wobei die fünfte-Bitte ihre befondere Bedeutung erhalt.

2. 3 w in g l i schloß sich anfangs (1523) in Bezug auf die Gottesdienstordung an den Meßtand an, sprach sich der in seiner Schrift "de canone missas epichtresis" sehr schaft über diesen Teil der Wesse aus. An Stelle des Ossertiums setzte er ein allgemeines Kirchengebet. Dann solgte die Feier des A.M. ähnlich, wie bei Luther: Präsation mit Santus, Gebet um gesenzeten Genuß überleitend auf die verd. test., Distribution, Dantsagungsgebet, Simons Vodgesang, Segen. — 1525 gestaltete 3. in 25 seinem Buche: "Action oder bruch des nachtmals, gedächtnuß oder dantsagung Christium die Feier selbsändig. Mit Gründonnerstag sollten die Wänner und Frauen, am Edpartreitag die so, mittleren Alters" sind, am Intertag die "Allerälesten" die "Danstagung" (Eucharistie) begehen. Die Rommunitanten versammeln sich im Chor. Der Berlauf der Handlung geschieht mit Ausschluß alles Gesangs solgendermaßen: a) Gedet, vom Pfarrer dem Bolle zugelehrt gesprochen, um rechte Bereitung zur Keier. d) Betelgung (durch den Pfarrer oder Leser) von 1 Ko 11, 20—29 schließend mit: "Gott sei gelobet". c) Das große Gloria (mit angelchlossenem Laudamus te) wird deutsch vom Pfarrer angestimmt und in seinen einzelnen Gliedern wechselweise von den Mänern und Weidern gesprochen und mit gemeinsamem Amen beschließen. d) Die Salutation: "der Herre ses ei mit euch, Resp.: und mit dennem Geist." e) Bertelung von de A.7—63, worah der Leser das Buch süht und solle Sünden vergeben". Gemeinde: "Amen." 1) Das apostosischen sich von Männern und Frauen gesprochen und mit gemeinsamen Und mit gemeinsamen Und mit gemeinsamen Men beschut. Der wolle nach seinem heil. Wort uns alle Sünden vergeben". Gemeinde: "Amen." 1) Das apostosischen der von Männern und Frauen gesprochen und mit gemeinsamen Mene bes solgten und mit geme

die h) zum V.U. überleitet, das Inieend gebetet wird ("Vater unser", "erlöse uns vom Übel") und das i) zum Gebet um gesegneten Genuß überleitet. k) Verlesung der verd. instit. 1) Kommunion. Durch verordnete Diener wird ungesauertes ("unzgeseblet") Vot in hölzernen Schüsseln und Wein in hölzernen Bechern zu den sitzenen Kommunisanten getragen, so das seder sich einen Vissen werden von dem Vrot selbst abbricht zund den Kelch in die Hand ninmt. Es folgt: m) Pf 113, vom Pfarrer angestimmt und wechselwesse von Männern und Frauen gesprochen. n) Pfarrer: "Herre in zegen dir Dank um alle deine Gaben und Gutthat, der du lehst und regierst, Gott in die Ewigkeit." Gemeinde: "Memen". Pfarrer: "Gehet hin in Frieden." — Diese Abendmaßlisstlutzgie, in der sich die Zwinglische Aufrassung die Krieden und in den späteren KOD. von Jürich mit steinen Abweichungen die Koden und siede, sinds der des Vorbereitungsats für die Abendmaßlisseiter Beichte mit Absolution, Psalmengesang, allgem. Kirchengebet, Vorlesung der Leidensgeschichte, worauf die Wbendmaßliseier mit Bermaßnung, VI.

verb. instit,, Diftribution, Danigebet, Gegen folgte.

3. Rachdem Farel in Genf die rom. Meffe abgeschafft hatte, gestaltete Calvin den Gottesdienst sclbständig in seiner Schrift: "La manière de celebrer la cene". Un den Bredigtgottesbienst fcblog fich einmal im Jahre die Feier des Abendmahls an. Die Bredigt foll an diefen Tagen die Bedeutung des Abendmahls behandeln. In das an die Predigt regelmäßig sich anschließende Atrchengebet, das in eine Paraphrase des V.U. 20 übergeht, wird an den betreffenden Tagen eine Bitte um gläubigen Empfang des U.M. eingefügt. Es folgt a) die Borlesung von 1 Ro 11, 25—29. b) Eine formulierte Ansprache, durch welche die außerhalb der Gemeinde der Gläubigen befindlichen groben Gunber und Reinde ber firchlichen Ginheit feierlich exfommunigiert werben, worauf gur ernsten Brüsung des Herzens aufgefordert wird, und der Trost für die Berzagten und 25 im Glauben Schwachen zugefügt wird. Um Schluß wird in der Ansprache bas altfirchliche Sursum corda der Brafation nach der dogmatischen Auffassung Calvins angewendet (, élevons nos esprits et nos coeurs en haut, où est J. Chr. en la gloire de son père..." Car lors nos ames seront disposées à être nourries et vivifiées de sa substance, quand elles seront ainsi élevées par dessus toutes choses 30 terrestres pour atteindre jusqu'au ciel et entrer au roiaume de dieu, où il habite"). Es folgt c) die Rommunion, wobei in der Ausgabe von 1545 bestimmt ist, daß der Geistliche zuerst selbst das Abendmahl nimmt, es darauf dem Diener (diacre) giebt und sodann ber gangen Gemeinde, die jum heiligen Tifch herantritt. Als Spenbeformel wird gebraucht: "Prenez, mangez le corps de J., qui a été livré à la mort pour 35 vous."- "C'est le calice du nouveau testament au sang de J., qui a été repandu pour vous". Während der Kommunion singt die Gemeinde Pf 138. Die Feier schlieft mit d) Dantgebet. e) Simeons Gesang. f) Segen. — Dem calvinischen Enpus folgen die gerstreuten reformierten Gemeinden am Rhein und in Bestfalen. In der Schweiz hat sich die Calvinische und Zwinglische Form vielfach vermischt und 40 modifiziert, fodaß fich über fechs verschiedene Rommunionsweisen bort unterscheiben laffen (Stähelin, BRE 2. I S. 55). - Die von Joh. von Lasco i. J. 1550 entworfene RD. für die nach England gestücketen Riebertanber (Richter II, 1991), die erste umsassiender Presbyterialordnung der resorm. Kirche Calvinischen Befenntnisse, ordnet solgendes an Elm Tag vor dem Abendwahle wird vor versammelter Gemeinde eine Predigt über 16 das AM. gehalten. Bei der Feier selbst werden auf einem mit seinenn Tuch bedeckten Tifch vier Glafer und brei (eine großere und zwei fleinere) ginnerne Schuffeln geftellt. Die Sandlung beginnt mit einer Bredigt, an die fich eine Bermahnung fchlieft, in der denen, die noch nicht das Befenntnis des Glaubens gethan, sich der driftlichen Strafe nicht unterworfen haben oder sich nicht zur Feier angemelbet haben, ber 50 Jufritt zum AM. verboten wird. Es folgen ein Gebet, die verda institt, und eine Bermahnung zur Selbstprüfung. Alles dies vollzieht sich von der Kanzel aus. Hierauf verkündet der Geschliche vom Tisch aus 1 ko 5, 7. 8. Die Kommunion bat duchgaus den Character der Tischgemeinschaft. Der Geschliche mit den Allesten und Gemeindegliedern, soweit der Platz am Tisch reicht, sehn sich nieder. Der 55 Geschliche nimmt ein Stüd von dem in der einen großen Schüsse liegenden Brot, und mit den Worten : "das Brot, das wir brechen ist die Gemeinschaft des Leibes Christi". bricht er das Brot in einzelne Stude in die beiden fleinen Schuffeln, teilt es darauf den neben ihm Sigenden aus mit den Worten: "Nehmet, offet, gedenket und glaubet, daß der Leib unjeres herrn J. Chr. in den Tod am Stamm des Rreuzes gegeben jei gur 60

Bergebung aller unserer Sünden." Der Geistliche nimmt selbst ein Stüd und es gehen sodann die Schisseln bei dem ferner Sitzenden herum. Chnlich wird mit dem Relch verschaften unter entsprecemben Worten. Nach und nach sommt so die ganze Gemeinde an den Tisch, zuerst die Männer, sodann die Frauen. Während des Wechselns der Plätze wird von der Kanzel Jo cap. 6 und cap. 13—15 vertesen. Wach Schluß der Kommunion solgt ein turzes Wort des Geistlichen, eine Danssquag, Plasm und Segen. Die niederländischerformierte Kirche hat noch heute durchaus diese von Lasco entworsene Ordnung, in welcher das Bestreben waltet, die Feier der Gemeinde der ursprünglichen Tichkenerinschaft des ersten Wendhandslis ähnlich zu gestalten. (Gloel, Hollands straßt. 10 Leben S. 67 f.). Auch die schotzliche Kirche geht auf Lascos Kirchenordnung zurück und hat, wie auch die reformierte Kirche Frankreichs, eine ähnliche Gestaltung der Feier (s. Gemberg, Die schotzliche Nationallirche, S. 126; Hiffell, Wesen von Bernt des evangel. Geistl., II., S. 248 ff.; Gloel a. a. D.).

4. Die anglitanijdse Rirde. The Book of Common Prayer enthält als 15 15. Stild The Order of the Ministration of the holy Communion. Ein porbereitender Teil geht der Abendmahlsfeier voraus, der also verläuft: a) Unser Bater, b) Rollettengebet um Reinigung der Gedanken durch den heil. Geist, c) Berlesung der 10 Gebote, wifden benen bie Gemeinde gehnmal pricht: "herr erbarme bich über uns und neige unfere Bergen, daß wir dies Gebot halten", d) ein Rollettengebet für den 20 König (die Königin), e) ein gleiches auf den besonderen Tag bezüglich, f) Epistel, g) Evangelium, h) Symbolum Nicaenum, i) Predigt. Als Übergang zur Abendmahlsfeier (Offertorium) werden, k) einzelne zur Auswahl gebotene Bibelprüche gelesen, welche ben Opferfinn ber Gemeinde erweden follen. Wahrend bem werben von ben Diatonen bie Gaben für die Armen und die sonstigen Opfer (devotions) eingesammelt und auf 25 den mit einem leinenen Tuch bebeckten Altartisch gestellt. Auch Brot und Wein wird aufgetragen. Es folgt 1) ein Gebet für die streitende Rirche (for the whole state of Christs Church militant here in earth), in dem wieder für den Rönig, die Bischöfe, Geiftlichen, die gegenwärtige Gemeinde gebetet wird, m) eine (in breifacher Form gebotene) agendarische Bermahnung ber Kommunitanten, n) Sundenbetenntnis (tnieend 30 gebetet) mit Absolution und daran angeschlossenem Trostspruch (Wt 11, 28. 30 3, 16. 1 Tim 1, 15. 1 30 2, 1). Run beginnt die eigentliche Abendmahlsfeier: n) Prafation (für die Feste verschieden gestaltet) mit Santtus und Benedittus. o) Gebet um rechte Bereitung zum würdigen Genuß, p) Konsetrationsgebet mit daran anschließenden verb. institut. Bei ben Worten "nahm" nimmt ber Geistliche bie Patene ober ben 25 Reld, bei bem Worte "brach" bricht er bas Brot, bei ben Worten: "das ist mein Leib (Blut)" legt ber Geiftliche seine Sand über die Elemente, g) bei ber folgenden Rommunion foll ber Geiftliche zuerft Brot und Bein fich felbft reichen, bann ben Bifcofen, Geiftlichen, Diatonen und der Gemeinde in die Hand geben mit den Worten: "der Leib (das Blut) unseres herrn J. Chr., der (das) für dich gegeben (vergossen) ist, dewachte deinen Leid und Seele zum ewigen Leben. — Rimm und ist (trinke) dies zum Gedächtis, daß Christus für dich gestorben (Christi Blut für dich vergossen ist), und nähre dich an ihm in beinem Bergen burch Glaube mit Dantfagung (und fei bantbar)". Den Schluf bildet r) das Unfer Bater, wobei jede Bitte von der Gemeinde wiederholt wird, mit angeschlossen Dantgebet, s) das große Gloria mit dem Laudamus te (gesprochen 15 oder gesungen). t) Segen: Bhi 4, 7 mit angeschlossen: "der Segen Gottes des Allmachtigen, bes B., bes G. und bes beil. G. fei mit euch und bleibe bei euch allezeit. Amen." B. Rietfchel (D. G. Stabelin +).

Abendmahlsfeier in der alten Kirche f. Euchariftie. Abendmahlsfeier in der römischen Kirche f. Messe.

Aben Céra (Albraham ben Meīr ibn Esra). Grāş, Gejdichte der Juden VI<sup>\*</sup>, 183—196, 408—422; Gieler, Borleilungen über die jüdichen Hillophen des Wittelalters 1, 113—120; Spiegler, Geschichte der Philosophie des Judentums 263—265; Bacher in Vinter u. Wünsche, Die jüdiche der Philosophie des Judentums 263—265; Bacher in Vinter u. Wünsche, Die jüdiche Litteratur II, 184—191, 289—306; Vloch dernda 1733—735; Culsbach dernda III, 131—140; Jung, Synagogas Verie 237—242; Kämpf, Albrachallusifische Besie andsalussischer I. 213—240; Friedländer. Essays on The writings of Abraham Ibn Esra, London 1877; Setnicfineder, Abraham ibn Esra, Cuppl. zur hist. litt. Abtellung der Zeischer, Mache. Whogh, XXV (1880), 57—128; Bacher, Abraham Jön Esra als Grammatiter, Erahbung i. 1882. — Schriften: 1. Kommentare: Pentateuch, Reapel 1488, in den rabbinischen Misch sein 1525; Zescha, Allen Eropheten, Jiod, Plasmen,

junf Regillot, Daniel, ebendafelbft (Spruche, Esra-Rebengia falfchlich unter feinem Ramen); junj Regillof, Hantel, ebendofelbit (Sprinche, Esta-Rehmin) salgilloft, unter Jetliem Nauten); Zejaja, herausgag, von Frieblänber, London 1873, engl. Uberfehung dessischen, Nobon 1873; weite Rezension von Exodus, Krag 1840, Cister (v. Zedner), London 1850, Hohesiled (v. Rathews), London 1874, David (v. demielben) in Miscellany of Hedrew Litterature II, Sondon 1877. — 2. Eprachwissenschaftlichen Mozagim, Augsdurg 1521; Sacht, Lenedig 1546; Skphā derārā, Konstantinopel 1530; f. jonst Fixts, Bibliotheca Judaica I, 255. — 3. Religionsphilosophisses: Jesöd Mörā, Konstant. 1530, mit deutscher übersehung von Treizenach, Frantsurt a. R. 1840. — 4. Dichtungen: Rosin, Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra, Perlin 1885 (4. Hefte), Breslau 1885—1891; Egers, Diwán des Abraham Idn Esra, Berlin 1886.

Um 1092 in Toledo geboren, ift Abraham 3bn Esra, der sich bis dahin nur als Dichter bekannt gemacht hatte, erit als Schriftsteller hervorgetreten, nachdem er um 1138 eine Heinat verlassen und nach Irrsahrten, die sich dis Bagdad erstreckten, im Jahre 1140 sich in Rom niedergelassen hatte. Dort schrieb er das Buch die "Wage" (Moznajim) jur Erläuterung der grammatitalischen Termini und die Rommentare zu den fünf 15 Megillot und zu Siob. In Mantua entstand 1145 fein grammatisches Lehrbuch Sachot, in Lucca fchrieb er im gleichen Jahre ben Rommentar gu Jefaja und begann jeinen Pentaleuchfommentar, dessen Vollendung (in zweiter Rezension) erst im Jahre 1166 erfolgte. 1147—48 verfaßte er eine Reihe von astrologischen Schriften. Nachdem er nach Frankreich übergessiedelt war, schrieb er in Dreux 1155—57 die Rommenwar zu Daniel, den Psalmen und den kleinen Propheten, 1158 in London seine die geseisichen Pssichten Bedandelnde Schrift Iesos Mörä, wiederum in Sübfrankreich um 1166 die lette größere grammatische Schrift Sapha berura. Am 23. Januar 1167 ftarb er. Der Ort bes Todes ift unbefannt.

Die Bedeutung ibn Esras beruht darauf, daß er den Ertrag der in arabischen 25 Schriften niedergelegten grammatischen und religionsphilosophischen Arbeit ber spanischen Juben, welche die dahin wegen ihres hrachlichen Gewandes außerhalb Spaniens den meisten unbekannt blieb, für die Schriftauslegung dienstdar und zugleich zum Ge-meingut des Judentums machte. Seine formgewandten Dichtungen entbehrten des poe-tischen Schwunges, seinen grammatischen Werten fehlt es an durchsichtiger Ordnung, 30 seinen Kommentaren an religiöser Tiese. Überall zeigt sich aber ein bedeutendes Wissen, und, verglichen mit der Schriftauslegung eines Raschi, ein vom Zwange der talmudischen Auslegungstradition freies Denten , das allerdings durch religionsphilosophische Axiome zuweilen an richtiger Erfaffung des geschichtlichen Thatbestandes verhindert wird. Er bezeichnet im Ginleitungsgedicht zum unvollständigen Bentateuchtommentar als fein exege- 35 tijdes Pringip im Unterschied von der allegorischen Ertlärungsweise der Rirche die Erforschung des grammatischen Wortsinns, von welchem er nur bei gesetzlichen Be-ltimmungen abweiche, wenn die Tradition es sorbere. Doch verlangt er selbst bildliche Erstärung, wenn der Wortsinn dem gesunden Menschenwerstand widerstreitet. Seine Andeutungen von Interpolationen im Pentateuch und im Jesojabuche (vgl. Holzinger, 40 Einleitung in den hexateuch 28 f.; Fürft, Der Ranon des Alten Testaments 16) beweisen, daß es ihm an tritischer Begabung nicht fehlte, wohl aber an bem Mut, offen feine Uberzeugung gu befennen.

## Abercius f. Apercius.

Aberglaube. Bilmar, Kirche u. Belt, Güterst. 1872 I S. 246 ff.; Pfleiberer, Die 45 Theorie des Aberglaubens (Sammlung gemeinverst. Borträge, 167. Heft, Berlin 1873); Strümpell, der Aberglaube, Leipz. 1890; Buttle, Der deutsche Boltsaberglaube der Gegenwart, Berlin 1869; Meyer, Der Aberglaube des M.A. und der nächtschaftlichgenden Jahrhunderte, Basel 1884; Rogge, Aberglaube, Boltsglaube und Boltsbrauch, Leipz. 1890.
Rach Grimm if Alberglaube — Dberglaube, dem super in superstitio nach 500 gebildet; niederdeutsch den biglove, Beiglaube; althochdeutsch — Die Ethynologie des deutschen den wahren Glauben hinaus, daran neden vorbeigeht. — Die Ethynologie des deutschen Martes werden des des Letzischen der deutsche des Letzischen des Letzischen des deutschen des Letzischen des deutsche des deutsche des deutsche des deutsche deutsche des deutsche deutsche des deutsche deutsche deutsche des deutsche des deutsche deutsc

Bortes verhilft uns taum zum vollen Begriffsverständnis. Ebensowenig die des latei-nischen superstitio, und des griechischen δεισιδαιμονία. Die Ableitung des ersteren Bortes ist an sich zweifelhaft; jedenfalls dürften die Alten taum das Richtige getroffen 55 haben, weder wenn Cicero, de nat. deor 2, 28 jagt, qui totos dies precabantur et immolabant, ut sui sibi liberi superstites essent, superstitiosos esse appellatos; noch wenn Lactant., instit. div. 4, 28 meint, superstitiosos habe man entweber diejenigen genannt, welche das nachgelassen (superstitem) Andenten der Berkerten. ftorbenen verehren, oder die, welche ihre Eltern überlebt (parentibus superstites) so

und die Bilder derselben in ihren Säusern als deos penates verehrt haben; noch wenn ber alte Grammatiter Servius das Wort auf die alten Weiber stügt, weil es denen, quae multis per aetatem superstites sint, superstitiosae fiunt. Nach Grimm ist das Wort auf superstes zurüdzusühren und bezeichnet ein Beharren dei Anslichten, welche 5 die große Wenge vernünftig fahren läßt; Ritgich dagegen leitet es von supersistere ab = "zujäglicher Glaube"; dazu würde allerdings passen, daß man in Rom die fremden Religionen superstitiones nannte, aber dagegen spricht, daß die grammatische Ableitung von supersistere schwieriger, und das Wort selbst erst ein spätneres ist. Wir werden wohl dabei stehen zu bleiben haben, daß wir in superstites an alte, ihr Ge10 ichlecht überlebende Personen denten; diese sind gewöhnlich ängstlich und abergläubisch, wie die Redensarten beweisen: fabulae aniles, senes delirant. — Das griechische deiaidaimor und deiaidaimoria wird ebenso von der wahren, wie von der irrenden Gottesfurcht gebraucht; doch scheint die lettere Gebrauchsweise gu überwiegen, und bemgemäß auch an ben beiben einzigen Stellen, wo es im RI vortommt, Al 17, 22 15 und 25, 19 vorauszusetzen sein. — Da uns die Etymologie des Wortes feinen ausreichenden Anhaltepunkt für die Gewinnung des Begriffes gewährt, so sind wir allein an den Sprachgebrauch gewiesen, welcher aber gleichfalls teine ganz sichere Grundlage bietet, sofern er teils selbst im Laufe der Zeiten verschiedenen Wandelungen unterworfen gewesen ist, teils nicht immer in präzisen Grenzen sich bewegt hat. Der ältere Sprach20 gebrauch begriff unter Aberglaube allen falschen Glauben in betreff der Gottheit, teils mit Rudficht auf das Objett, teils mit Rudficht auf das subjettive Berhalten; fo redete man von einem objettiven Aberglauben und dachte dabei an die irrtumlichen Ansichten über die Gottheit, und von einem subjektiven, und dachte dabei an den Justand des Gemütes, in welchem einer sähig wird, solche Irritimer entweder zu erzeugen oder an-25 zunehmen oder seltzuhalten, und solche Dinge, welche selbigen gemäß sind, vorzunehmen (Crusius, Gründliche Belehrung vom Weerglauben, Leipzig 1767, S. 14). Dem letzteren entspricht die Unterscheidung eines theoretischen und eines praktischen Aberglaubens; ober eines thätigen und eines leidenden Aberglaubens bei Grimm, Deutsche Mythologie, Göttingen 1835, S. 639. — In anderen Areisen bezog man den Aberglauben haupt-zo sächlich auf Berstandesverirrungen, und gebrauchte das Wort meist nur mit Bezug auf die Ericheinungen, welche man im engeren Ginne ben physischen Aberglauben nennt; es gilt dies im besonderen von der Aufklärungsperiode des vorigen Jahrh.s Das führte dazu, das Glauben ohne vernünftige Prüfung zum Hauptmoment in der Begriffs-bestimmung des Aberglaubens zu machen. Kant ertlärte den Aberglauben für das "Bor-35 urteil, sich die Ratur so vorzustellen, als sei sie den Regeln nicht unterworfen, die der Berstand ihr als sein eigenes wesentliches Gesetz zu Grunde legt" (Aritit der Urteils-traft S. 158); oder wie er anderwärts sich erklärt, für die Lossagung von dem Gesetze des Dentens, die Singabe an die bloße Autorität, an das bloße Fattum (Berm. Schriften III, 65). Reinhard (Chriftl. Moral, 5. Aufl. 1814, I, S. 414 ff.), unterscheidet nun-40 mehr einen religiöfen und einen phyfifchen Aberglauben; "der Aberglaube in der Religion nämlich ist ber Fehler, wo man sich bei ber Erfenntnis und Berehrung Gottes nicht nach den Gesehen der Vernunft, sondern nach vermeintlichen Ersahrungen und den Eingebungen der Phantasie richtet" (Bielgötterei, Anthropomorphismus, unechter Gottes-dienst); "der physsische Aberglaube aber ist der Fehler, wo man sich dei der Beurteilung 45 und bem Gebrauche ber natürlichen Ursachen, benen man einen Einfluß auf unsere Schickfale zutraut, nicht nach bem Gesetze ber Bernunft, sondern bloß nach vermeinten Ericheinungen und den Eingebungen der Phantafie richtet" (Wundersucht, Wahrsagerei, Magie u. j. w). Die Autorität Reinhards ließ die meisten Nachfolgenden diesen Unterschied feithalten. Tiefer geht die Hassung von Nitzsch (System der christl. Eehre § 14), "Aberglaube ist geseswirtige Zersetzung und Vermischung der Grunderlenntnisse des Geistes von Gott und Welt mit den Thatsachen des sinnstiden Bewusteinis". Aber teils ist der Begriff "Grunderkenntnisse" kein fester, teils ist die Art dieser Zersetzung und Vermischung nicht deutlich bezeichnet. Wuttte (Der deutsche Boltsaberglaube der Gegenwart § 1) betont wieder, daß aller Aberglaube einen bestimmten religiösen Cha-55 ratter hat, nur eben nicht einen chriftlich-religiösen. Und darin hat er vollständig Recht, und von diesem Standpunkt aus allein wird es uns gelingen, Begriff und Wesen des Alberglaubens richtig zu erkennen und darzulegen.

Der Alberglaube ist immer ein irrender Glaube; als Glaube stügt er sich allerdings auch auf objetiive, ader unzureichende Gründe, indem er das, was diesen an Beweis-60 trast abgeht, durch die subjettive Geneigtheit zur Fürwahrhaltung eriegt, während der

mahre Glaube, fofern er Offenbarungsobjette gleichfalls ohne objettiv zureichende Grunde gulafit, durch subjettiv zwingende Grunde dazu bestimmt wird. Aber nicht jeder irrende Glaube ift Aberglaube. Bei der Unvollkommenheit des menichlichen Erkennens beginnt bei einer gewiffen Grenze die Zulaffung des Scheines als Beweis für die Wahricheinlichfeit, und niemandem darf darüber ein Borwurf gemacht werden, wenn er das Wahr= 5 scheinliche zur Boraussetzung auch weiterer Schlüsse macht, nur daß er sich enthallen muß, in solchen Fällen mehr als relative Glaubwürdigleit für seine Behauptungen in Unfpruch zu nehmen. Die Grenze felbft ift eine bewegliche, und rudt hoher oder tiefer je nach der Sohe oder Tiefe der gewonnenen reinen Ertenntnis. Wer den Schein als Beweis oder die justitive Justimmung an Stelle der objektiven Bezeigung gelten 10 läßt, ehe die ihm persönlich mögliche höchste Grenze der Ertenntnis erreicht ist, macht sich des Mangels an Wahrheitsssun schulch Es involviert dies stets eine sittliche Schuld, mag sich nun die Untersuchung innerhalb des Gediebes der Sinnenwelt oder der übersinnlichen Welt dewegen. Im Gebiete der Sinnenwelt bezeichnen wir diese der Einstellen der Verlächstelle der Sinnenwelt bezeichnen wir diese der Einstelle der Sinnenwelt bezeichnen wir diese der Einstelle de Schuld als Unwissenschaftlichteit, im Gebiete der übersinnlichen Welt ober bei einer 15 Bermengung beider Gebiete als Aberglauben. Es wird sich in letzterem Falle immer nur um die Unnahme von sinnenfälligen Eigenschaften und Erscheinungen überfinnlicher Exiftenzen, oder um die Behauptung eines Raufalzusammenhanges überfinnlicher Rrafte und sinnlicher Wirtungen und umgesehrt handeln tönnen. Somit definieren wir den Aberglauben als den irrigen Glauben von einem der Bernunft und Offenbarung wider- 20 sprechenden, die Naturgesethe ignorierenden Rausalnexus übersinnlicher Kräfte und finnlicher Wirtungen, und umgefehrt. Wo von Aberglaube die Rede fein foll, muß alfo immer ein übersinnliches Element hineinspielen, und darum eben sagten wir, daß aller Aberglaube einen religiösen Charatter habe. Aus der Relativität der Grenze persön-licher, menschlicher Ertenntnis und aus der nicht minder noch schwanzenden Scheide 25 wijchen dem Gebiete des Sinnlichen und des Überfinnlichen ertlart fich die doppelte Möglichteit, sowohl daß etwas aufhört Aberglaube zu sein, was es dis dahin war, als daß etwas zum Aberglauben wird, was dis dahin als Glaube gewürdigt werden mußte. Das Fürwahrhalten des Blutens einer Hostie tann je nach der religiösen Erkenntnisstufe einer Religionsgemeinde ebensogut Glaube wie Aberglaube sein. Die Annahme so magnetischer Krantenheilungen war so lange als eine abergläubische zu bezeichnen, als man, weil man die Natur des Magnetismus noch nicht tannte, dabei an übersinnliche Einwirfungen dachte. Weiter erflart fich aus der Berschiedenheit der menschlichen Ertenntnisstufe auf bem sinnlichen und dem übersinnlichen Gebiet, daß jemand fehr viel wissen und den sindhet and den verlagen der Berglaube den Unglauben so nicht ferner liegt als der Aberglaube jehr aberglaube den Unglauben so nicht ferner liegt als der Leichtglaubeigteit. Ein alter Spruch lautet: "wo der Unglaube Hausberr ist, hat der Aberglaube sich sich einmal: "increcules, les plus crecules de tous." Bon Boltaire, der ebenso durch seinmal: "increcules, les plus crecules de tous." Bon Boltaire, der ebenso durch seinen Wissenschaft der Vergenschaft der der Vergenschaft der Weisenschaft der Vergenschaft der Ve daß er in findischer Furcht durch boje Borzeichen sich von der Ausführung eines Bor- 40 habens abhalten ließ. Die Lenormand wurde von Robespierre und Rapoleon, von der Kaiserin Zosesine und dem Kaiser Alexander eifzig besucht und befragt. Unsere Gebildeten, die sich mit ihrem Unglauben brüsten, haben das Tischrüden noch sleißiger betrieben, als das unwissend Voll. In dem frwolen Paris soll es Personen geben, welche ein Geschäft daraus machen, sich als Achte einsahen zu lassen, wenn eine Tisch-45 gefellichaft ungludlicherweise aus 13 Berfonen besteht.

Die Erscheinungsformen des Aberglaubens sind so mannigsaltig, als die Borstellung von der Gottheit und ihrer Beziehung zur Welt eine irrige sein kann. 1. Junachst fann er auftreten als eine den Begriff der Gottheit beschräckende Bortellung in derschader Weise: a) insofern sich der Bortellung von Gott und seinem Wirten uns so lautere oder unvollsommene Anschauungen beimischen. In dieser Besie. a) insofern sich der Resiedung von Gott und seinem Wirten uns so lautere oder unvollsommene Anschauungen beimischen. In dieser Simischt sind alse seiden nichten vom Standpunkt der wahren dristlichen Gotteserkenntnis aus als Aberglaube zu bezeichnen, nur daß die sittliche Schuld diese Aberglaubens einen sehr verschiedenen Gradmesser hu. Die Finsternis der Günde ist zwar überall die Ursach der Tribung des Glaubenslichtes geweseln; so aber neben der allgemeinen Eindboftstiget tonturriert bei der einen Religionesselesslichten mehr persönliche Günde als dei der andern. Der Fetischismus ist trasser Aberglaube, aber der Phallusdienst erweat sittlichen Abschau, aber der Bachusdienst erweat sittlichen Abschau, aber der Bachusdienst ber hochgebildeten Griechenvolkes weist auf eine vielleicht noch ausschweisendere Phantasie hin. w

Der Mangel an wahrer Gotteserfenntnis tann in so ausgedehntem Make, wenn auch nie völlig, entschuldbar erscheinen, daß wir geneigt sind, die der mangelhaften Erfenntnis entsprechende Gottesverehrung, sobald fie eine eifrige ift, als Religiosität zu respettieren und ihr einen gewissen relativen Wert beizulegen. Wir sagen 3. B. mit einem gewissen Recht, daß ans ein eifriger Ratholit mit all seinem abergläubischen Thun lieber ist als ein gleichgültiger evangelischer Chrift. Jede anthropomorphische Borftellung von Gott ift Aberglaube, aber es fragt fich, ob der findlichen Borftellung des himmlifchen Baters in der Geftalt eines wurdevollen Greises nicht mehr religible Urt einwohnt, als der pantheiftischen Berfluchtigung der Perfonlichteit Gottes. - Oft ift es weniger die unvolltommene Borftellung 10 von dem Wesen der Gottheit, welche das Gemut des Aberglaubischen influiert, als vielmehr die unvolltommene Borftellung von dem Wirfen derfelben. Der Aberglaube erscheint hier als unmotivierter Bunderglaube. Das ganze weite Gebiet des sogenannten phylitalilden Aberglaubens gehört hießer, lofern und insoweit für gewisse Sinnen-Er-cheinungen unmittelbar göttliche Rausalität angenommen wird, während sie auf dieselben 15 natürlichen, also mittelbaren, wenn auch von uns nicht erkannten, Ursachen zurüczuführen sind, wie alles sinnenfällige. — b) Eine weitere den Begriff der Gottheit beschränkende Borftellung des Aberglaubens ist diejenige, welche das Schickal als eine selbständige Macht neben oder über Gott fest. In dem gangen Seidentum tritt Diefe Borftellung mehr oder weniger bewußt als monotheistische Ergangung zu dem widerspruchsvollen 20 Polytheismus hinzu; die innere Notwendigletit, welche zu der Idee des Schicklas führte, ist dieselbe wie die, welche die Athenienser "dem unbekannten Gott" (AG. 17, 23) einen Altar bauen ließ. Nach dieser Sinsicht verkritt also der Aberglande hier die über die beschränkte Religion hinausreichende Wahrheit, sofern gegenüber den Unwollsommenheiten der vielen Einzelgötter das Bewußtsein von der Notwendigfeit Eines absoluten 25 Wefens hindurchbricht. Umgekehrt ift ber Glaube an ein felbständig waltendes Schickfal innerhalb des Christentums, welches in Gott den Einen Absoluten sieht, ein Rückfall in das Seidentum. Das ift der Fall, wenn der Menich Die ihn treffenden Lebensichiaungen unabhängig von der gottlichen Weltregierung auffaßt, und darin nur willfürliches Glud oder willturliches Unglud, aber nicht göttliche Vergeltung oder göttliche Erziehungsplane vo erblickt. Es ist der Aberglaube der Berzweiflung und des Ubermutes.— c) Stellt der Glaube an ein Schickal schon eine unabhängige Macht neben Gott, so thut dies in reicherer Bahl der Aberglaube, welcher neben Gott, und mehr oder weniger unabhangig von ihm gute und boje überfinnliche Wesen statuiert. Die Borftellung von denselben schlieft sich teils an unerflärliche Sinnenerscheinungen an, teils ift sie reines Bhantalie-25 produtt. Das erftere ift der Fall, wenn man von feurigen Sunden, falichen Rroten, Irrlichtern, Gefpenftern, Bamppren u. dgl. redet; die andere Borftellung hat die gange reiche Bahl von guten und bojen Geiftern in den verschiedenften Geftalten und mit den verschiedensten Kräften und Funttionen erzeugt, als da sind hexen, Robolbe, Alpe, Nixen, Zwerge, Berggeister, Orachen, Elsen; auch die anthropomorphische Borstellung 40 von dem Teufel, sofern sie den Schriftgrund verläßt, gehört hierher.

Die Zauberei tann sich wieder in jener dreisachen Weise nämlich in Beziehung auf die Gottseit, oder das Schickal, oder überstinnliche Wesen dokumentieren. a) Zauberei Gott gegenüber, obwohl nicht immer so genannt, ist es schon, wenn der Mensch meint, durch einen bloß äußerlichen, mechanischen, selhsterwählten Gottesdienst auf Gott und seine Absicht gegen die Menschen einwirten zu können; wenn das, was nur der Gotabe vermag, in maglicher Beise erwartet wird vom blohen Werkebienst und Formelwerk, oder wenn von Gott etwas erwartet wird, was nur Menschenstellein tann. Zur ersteren Kategorie gehört nicht bloh der gesamte heidnische Kultus, welcher sich in den widersinischen Ersindungen, vom Wenschenpfer herad die zur geschlechtlichen Prosititution, erschöpft hat, um auf die Gottheiten einzuwirten, sondern auch der unevangelische Kultus, welcher sich verlicher Denominationen, sobald er den Standpuntt der Anbetung Gottes im Geiste

Die tatholische Rirche macht sich des Aberglaubens und in der Bahrheit verlakt. schuldig, indem sie gewissen kirchlichen Handlungen die Kraft beilegt, Strafen Gottes und Unglücksfälle von dem Menschen abzuwenden, oder bestimmte Segnungen und Bohlthaten Gottes dem Menschen zuzuwenden; und die fatholische Geistlichkeit trifft der Borwurf abicheulichen Migbrauchs der Leichtgläubigfeit der großen Menge, wenn fie s besonders aus dem Seiligenfultus und Bunderglauben fich eine ungeheuerliche Macht über die Gemüter geschaffen hat. Was in Philippsdorf und Lourdes nicht bloß zugelaffen, sondern begunftigt und fanktionirt wird, was in betreff der Luife Lateau und aller Stigmatifierten gefündigt wird, was mit dem ungenahten Rod Chrifti oder dem Blute des heiligen Januarius durch geistliche Funttionare getäuscht und betrogen wird, 10 bas alles find nur Einzelheiten aus der ungezählten Menge aberglaubischer Sandlungen, womit der Reliquien: und Beiligendienft, das Ballfahrten und der Beichtftuhl, Die Beihungen und Exorcismen ber tatholijden Welt tagtaglich neue Blatter ber Geschichte des Aberalaubens vollichreiben. Sierher gehört auch der Blutaberglaube. Menschenblut dient gur Beträftigung bes Wortes bei Freundschaftsschwuren und Bundesschluffen, be- 15 sonders bei wilden Bollern. Das Blut von anderen, speziell von Singerichteten, dient zu Heilzweden, das Menstrualblut als Arzneimittel und Liebeszauber, das Blut von neugebornen Kindern als Schuhmittel bei Berübung von Berbrechen. Um sich das benötigte Blut zu verschaffen, ist der Blutaberglaube icon häufig Anlaß zu Gewaltthaten und felbit jum Mord geworden; nur ift es eine faliche Beichuldigung, wenn ben Juben 20 bis in die Neuzeit, angeblich aus urtundlichen Quellen, vorgeworsen worden ist, daß sie Christenblut zu gewissen rituellen Zweden brauchten. Bgl. Strack, Der Blutaberglaube, 4. Aust. 1892 (daselbst auch S. 2 die reichste Angabe der Litteratur über den Aberglauben). — Zu den anderen Kategorien aberglaubischen Berhaltens, wo von Gott etwas erwartet wird, was nur Menschenthat sein tann, gehört alles das, was als 25 unmittelbares göttliches Eingreifen eine Unterbrechung des mittelbaren göttlichen Wirtens durch die Naturgesetze voraussetzt; es ist das weite Gebiet der Wunder in ihrer gröberen oder seineren Gestalt, sie mögen nun von Gott ersleht werden in überspanntem Gebet oder von ihm excitiert werden durch die ungestellichsten Zaubermittel. — b) Das alles gewinnt noch ausgedehntere Grenzen, wenn die abergläubischen Etwartungen sich an ::0 das Schicfal heften; auf der anderen Seite hat sich der Aberglaube hier gebunden an gewiffe Schranten, die mehr ober weniger bewuht auch als Schranten fur bas Schischal gedacht werden. Das Schischalswalten wird gedacht a) als gebunden an die Geletze ber Zeit und erscheint so abhängig von bestimmten Schischalszeiten; damit bildet sich für die abergläubliche Vorstellung die Wöglichkeit, daß der Menich und barnt bestimmten Schischalszeiten; darzie bildet sich für die abergläubliche Vorstellung die Wöglichkeit, daß der Menich und durch Ersahrung oder kluge Verechung dem Schischal die Gesetze seiner Abhängigkeit absaucht und dann von dieser Kenntnis zu seinem eigenen Außen Gebrauch macht. Es giebt gludliche und ungludliche Schidfalszeiten; bestimmte Bochen-, Monatsund Jahrestage werden als gludliche oder ungludliche betrachtet. Der Sonntag ift ein vorzüglich gunftiger Tag, und Sonntagstinder bezeichnet der Aberglaube im allgemeinen 10 als Glückstinder; der Freitag dagegen ift ein verhangnisvoller Tag, und ein Unternehmen, eine Reise, welche an biesem Tag begonnen wird, fällt selten glüdlich aus. Der 1. April, die Walpurgisnacht, Sploester und Reujahr, der Ostermorgen, der Siebenschläfer, die Zwölfnächte der Weihnachtszeit und viele andere Zeiten sind voll heidnischen Aberglaubens und guter ober bofer Unzeichen, aus benen der Menfch fein Schicffal 45 erichließen tann. Golde Schicfalszeichen werben Gegenstand eines besonderen Stubiums und bilben eine reiche Unterlage fur die Bahrfagerei. β) Das Schidfalswalten wird ferner mannigfaltig als gebunden gedacht an Naturgesetze und Naturericheinungen und zufällige Ereignisse und tann daher gleichfalls durch Deutung derselben als Schidfalszeichen erichloffen werden. Rometen, Rordlichter, die rotaufgebende Sonne und so ionstige Ericheinungen am Simmel; besonderes Verhalten von gewissen Tieren, ein über den Weg laufender Hund, eine begegnende Schafterde, ein Rabe am Fenster, das Schreien des Rucud u. j. w.; zufällige Ereignisse, das Zerbrechen des Glase beim Anstoben, das Serunterfallen des Brautringes, das zu gleicher Zeit Sprechen desselben Wortes, das nochmalige Umtehren bei einem Ausgang, das in den Ohren Klingen, das Ber- 55 falgen der Suppe und taufenderlei andere Bufalligfeiten bat der Aberglaube fur Die Erforschung der Julunft ausgebeutet, und dazu noch mannigsache Mittel eigner Erfindung, wie das Tischslopfen, den Pspchographen u. s. w. gefügt. Besonders reich an Schickalszeichen sind alle hervorragenden Lebenszeiten und Lebensumstände. Die Geburt, Die Taufe, Die Traugeit, ber Gintritt in einen Beruf, ber Beche Des Bohnortes, und 60

dergleichen geben der abergläubischen Erforschung der Zufunft Unhaltspuntte in Fülle. In das Gebiet ausschließlich dämonischer Wahrsagerei gehört der Pythonismus, das von bosen Geistern inspirierte Drafel. 7) Das Schichalswalten wird endlich vielfach als gebunden gedacht durch gewiffe geheime, ihm nicht unterworfene Rrafte, benen es vielmehr selbst unterworfen ist, und durch deren klug berechnete Benugung der Menich das Schick-al dirigieren tann. Die Ertenntnis und der Gebrauch dieser geheimen Krafte wird Gegenstand einer Geheimtunst. Bgl. Geheim- und Sympathiemittel des alten Schäfer Thomas, oft ediert 3 B. Altona 1858. Albertus Magnus, bewährte uud approbierte Impathilche und natürliche Geheimnisse für Menschen und Bieh, Reutlingen 1874. Es 10 ertlärt fich daraus das Auftreten berufsmäßiger Zauberer, deren Silfe als Schatgraber, Brunnensucher, Feuerbeschwörer, Sagelabwender, Rrantheitsheiler u. f. w. bald offen, bald im geheimen fleißig gesucht wird, aber es erklärt sich daraus auch der Glaube an Individuen, welche von ihrer Zaubertunft einen boshaften Gebrauch machen und von den Abergläubigen als Hexen, Freischügen, Bamppre, Werwölse u. s. w. gefürchtet is werden. Das Restellknüpsen, d. h. das Unfähigmachen zum Beischlaf durch Eiserlüchtige, werden. Das Researchupfen, o. 9. das Anjugiginaufen zum Seigenal varty Einenkappen bei Volle (vgl. Hofmann, Leben Seju nach den Appelerunghen S. 174), ebenso der Kose Blick bei den Arabern und den Juden in Palästina, wogegen wieder Amulette als Schukmittel angewendet werden (vgl. Zeitschrift d. deutschen Palaftinavereins XII, S. 20, 1889). Besondere Arten natürlicher Mahrjagerei, wobei 20 jedoch ausbrückliche oder stillschweigende Zuhilfenahme von Geistern mitunterlaufen, sind die Astrologie, Geomantie, Sydromantie, Aëromantie, Pyromantie, je nachdem die Zeichen, aus welchen die Butunft ertannt werden foll, in der Ronftellation der Geftirne, in der der Bogel und anderer Tiere, das Augurium aus den Lautäußerungen, das Sortilegium in der mannigfaltigften Beife (Burfeln, Rartenlegen, Aufschlagen eines Buches u.f.w.). Es ift unmöglich, bem Aberglauben auf allen diefen feinen Irrgangen zu folgen und die Gebilde feiner Einbildungstraft hier vollständig aufzugahlen. Bir wenden uns m baher c) zu ber letten Art bes aberglaubischen Sichverhaltens, nämlich ber guten und bosen Geisterwelt gegenüber. Die Einbildungstraft hat hier wieder die unstinnigsten Mittel ersonnen, deren Gunst sich zuzuwenden, oder Ungunst von sich abzuwenden, überhaupt sie in des Menschen Dienst zu zwingen. Die Geisterbeschwörung in allen ihren Denominationen und ju den verschiedensten Zweden gehört hierher; die Toten-25 beschwörung (Netromantie) und der Spiritismus mit seinen Geistererscheinungen und seiner Geisterichrift; nur ift es psychologisch gang ertlärlich, daß die bose Geisterwelt und vor allem der Teufel eine bedeutsamere Rolle in Diefer Gattung des Aberglaubens spielt, als die gute Geifterwelt. Go viel verschiedene Gestalten der Teufel annehmen tann, so viel verschiebene Beschwörungsformeln und Mantpulationen auch, um ihn won sich fern zu halten. Das Kreuzeszeichen in Gemeinschaft mit anderen spezifisch driftlichen Elementen feiert hier feine Triumphe, als beste Baffe gegen alle finsteren Mächte.

biete der Natur und des Menschenlebens, auf welche der Aberglaube sich richtet, - indes erinnern wir an Rarl V., Ballenstein u. a. -, aber in den engeren um den Einzelmenschen gezogenen Gebieten, in der Gemeinde, der Familie, dem Sause samt Bieh und Feld, machen sich nur zu häusig die traurigen Folgen des Aberglaubens geltend. Der Sexenglaube hat die Geschichte der Grausamteit allein um tausende von schauder- 5 erregenden Beilpielen vermehrt; die Wahrsagerei hat Familienglud gerftort, Liebesbande gerrissen, Saß in treue Herzen gesäet. Es bedarf daher taum noch der Sinweisung auf die heilige Schrift, um das sittliche Berwerfungsurteil über denselben zu beträftigen. Ot 18, 10—12; UG 8, 9 f.; 9, 13—20; Ga 5, 20. Der Aberglaube ist zwar, stitlich beurteilt, noch besser als der Unglaube, und wir stimmen Jean Paul bei, wenn er sagt: 10 "Ich möchte lieber in der dickten Schwadenluft des Aberglaubens, als unter der Luft-pumpe des Unglaubens leben; dort atmet man schwer, hier erstickt man"; aber er ist unheilwoller und vielleicht auch noch schwere zu turieren als der Unglaube. Treten wir dieser Frage noch etwas näher, was gegen ihn zu thun, wie er zu heilen ist? Es ist eine der schwierigsten in der gesstlichen Seelsorge. Die wahre Heilung des Aberglaubens 15 ist nie von Spott und Berlachung zu erwarten; denn weil der Aberglaube mit subsels: tiver Gewißheit sich verbindet, wie der mahre Glaube, so befestigt ihn und verfestigt ihn, wie diefen, jede Anfechtung des Sohnes und Spottes. Der Aberglaube muß vielmehr als das, was er ist, erfaßt werden, als Produtt heidnischen Wesens, von dem ein größerer oder ein sleinerer Rest auch in christlichen Herzen zurückgeblieben ist; trägt 20 doch selbst der Gläubige in seiner Borliebe für das Übersinnliche gern die Berührungen mit der Gottheit in das rein Kreatürliche hinein und macht sich gern zum Mittelpunkt ihn umwebender übernatürlicher Rrafte. Aller Aberglaube ist heidnisch und tann daher nur durch driftliche Bergens- und Berftandesbildung überwunden werden. Berftandesbildung an sich, also bloke theoretische Unterweisung thut es noch nicht; denn wenn auch 25 bie Naturwissenschaft mit mächtigem Hebe schon ganze Kategorien von Berglauben mit der Wurzel ausgerottet hat, so haben wir doch oben gesehn, daß auch die hochgebildelsten Gesister nicht vor dem Aberglauben geschützt sind. Und Herzenstildung an sich, d. h. Einpslanzung resigiösen Empfindens thut es auch noch nicht, denn auch der Aberglaube nährt resigiöses Empfinden, auch in dem Aberglauben spricht sich das an 30 sich anertennenswerte Bedurfnis aus, nichts einzelnes im Erleben und Handlich ering werden. ju achten, jedes, auch das fleinste einer höheren Ordnung einzureihen, obwohl freilich beides nur rein äußerlich und unfrei geschieht. Sondern allein von chriftlicher Herzens-und Berstandesbildung ist der Sieg über den Aberglauben zu erwarten. Also die rein christliche Gotteserlenntnis und der nüchterne, sich seines Inhaltes begrifslich bewußte 35 Glaube und die Anbetung Gottes in kindlicher Reuschheit und Demuk, wir könnten lagen: ein ebenso träftiger als erschöpfender Unterricht über das erste Gebot ist das sieg-verheißende Wittel wider den Aberglauben, daneben die hinweilung auf die unbeilvollen Folgen und auf den nicht seltenen Fall, daß durch die erweckte Angst selbst erft die befürchteten Ungludsfälle herbeigeführt worden find, nicht ohne Wirtung bleiben 40 wird. Am wirtsamften ift es freilich, wenn es einmal gelingt, in einem speziellen Falle recht augenfällig die Taufchung nachzuweisen und fo die Sauptstuge ober einzige Stuge des Aberglaubens, das ist den Erfahrungsbeweis zu erschüttern. Denn mit zuversicht-lich behaupteten, gern geglaubten, aber selten nüchtern geprüften Beispielen nährt und begründet sich aller Aberglaube, welcher dem Seelsorger noch dadurch seine Arbeit be-45 sonders schwer macht, daß er sich vor dem Kirchenglauben, weil er kein gutes Gewissen hat, ichen zurudzieht. Rub. Sofmann.

Abeffinische Airche. Hieb Ludelf, Historia Aethiopica, Frif. 1681: Eiusdem Commentarius ad hist. Aeth., Frif. 1683; Goez, Fides, religio morseque Aethiopum, Par. 1541; Alvarez, Hist. description de l'Eth., Amers. 1558; Zadat, Relation historique de l'Eth., Sar. 1732; Tellez, Historia Aeth., Coimbra 1660; Cettel, Theologia Aethiopum, Wittbg. 1746; Lovo, Voyage d'Abissinie, Par. 1728; Bruce, Travels in Abessinia, Lond. 1790; Salt., Voyage to Abyssinia, Lond. 1841; AS Cht. 27; Jome Bd. 7 Jdg. 1852. Dillimann in den ABM 1878 u. 1880. — Godat im Baseler Wisj. 1834; Isenberg and Krapf, Journals detailing their proceedings in the Kingdom of Shoa, London 1843; Jenberg Mossification in the Kingdom of Shoa, London 1843; Jenger, Mossification in the Company of the Company

Athlopien, im Altertum ein nicht bestimmt abgegrenzter geographlicher Begriff, umsfakte ungefähr die Gebiete des heutigen Rubiens, Sennaars und vorzugsweise Abessie w

niens, lehteres in weiterer Ausbehnung als gegenwärtig. Diese Länder bildeten die äthiopische Kirche. Gegenwärtig ist das Christentum auf das Hoch und Gebirgsland des heutigen Abessimiens beschräft. — Die Landestradition sührt den Mamen und die Stiftung des äthiopischen Reiches auf Athiops, den Sohn des Kusch und Entel des Hussen zuch den den den den den den der des ham zurück, welcher sich in der alten Husper den keinen beier Abei. Nach langen Zeiten soll alsdann das Land zum Judentum bekeprt worden sein. Die Sage knüpft, wie wir aus den äthiopischen Königslisten und dem Buche Kebra Nagast ersehn, an den Besuch der Königslisten von Sada dei Salowa als äthiopische Königsin erscheint, soll Salowa einen Sohn mit Namen West ist gedoren haben, welcher in Ierusalen bei seinem Bater erzogen, später nach Axum zurücklichte und nicht nur eine Argast südicher Priester, sondern auch die aus dem Tempel entwendete Bundeslade mitbrachte, die sich seinen gelich in Axum besindet und eine Art Nationalheiligtum bildet. Auch soll seit jener Zeit eine salomonische Dynastie über Abessichen werde.

Wenn auch dies alles schon längst als haltlose Sage erkannt wurde, so glaubte man boch aus andern Gründen die Herrschaft des Judentums vor Einführung des Christentums in Abessimen annehmen zu müssen. Aus dem Umstande, das sich gewisse der Mussen Judentum eigentümsige, rituelle Gebräuche, als Beschaetsung, Veodochtung der mosaite schon Speisesehe, Haltung und strenge Feier des Sabbats u. s. w. in Athiopien sinden, solgerte man, daß die südsiche Religion in Abessimen des Christentums Staatsreligion gewesen sei. Aber abessiehen davon, daß, wie Dillmann schägend des wiesen hat, sich der abessinische Staat nicht auf südsicher, sondern auf heiden diesen des wiesen hat, sich der abessinische Staat nicht auf südsicher, sondern auf heiden das Serrschen derselben im alten Agnyten und durch die Berbindung der ätstispischen Kirche mit der koptischen, vielseicht auch durch judenchristische Wission. — Allerdings aber muß eine jüdische Einwanderung stattgefunden haben; das beweist die Anwesenheit zahlreicher Juden, der sogenannten Falaschas; aber Zeit, Art und Umfang aberselben ist nicht zu bestimmen. Tedenfalls solgt daraus nicht, daß das ganze And einst südisch gewesen so ist, zumal bei Einführung des Christentums, wie die Abessinier selbst berichten, das

Juden, der sogenannten Falaschas; aber Zeit, Art und Umfang dersehen ist nicht zu bestimmen. Jedenfalls solgt daraus nicht, daß das ganze Land einst jüdisch gewesen so ist, zumal bei Einführung des Christentums, wie die Abessinier selbst berächten, das Seibentum herrichte. Uber die Zeit der Befehrung zum Christentum finden sich verschiedene dronologische Angaben; die einen lauten auf die Jahre 333 oder 340, die andern auf 425 oder 430 nach Christi Geburt. Während sich nun die letteren Zahlen als das Resultat einer Zusammen-35 gablung der Regierungsjahre der einzelnen Könige erweisen, sind die ersteren von den Ungaben der griechsichen und römischen Kirchenhistoriter über die Zeit des Frumentius abhängig. Und in der That sind diese für die zeitliche Bestimmung der Einführung des Christentimb in ver Lyat into viele für die zeitunge Bestimmung ver Einjustung des einzige Handhaber, bein Ningaban, wie die des Eebenuus in seiner Synopsis historiarum ober wie die des Nicephorus Callisti in seiner historia ecclesiast. ersuweisen sich auf den ersten Blid als unrichtig. Nach ihnen soll die Belehrung ert zu Zustinians Zeit 541 stattgefunden haben. — Leider sindet sich der Reselhrung ert zu den eine Melginiern keine einheimische Uberlieserung über die Belehrung ihres Landes, sondern das, was ihre beiden Berfionen im Snnaxar unter bem 26. Hamle (AS 27. Dtt. G. 268) und in ber Axumitischen Chronit (a. a. D. G. 269) barüber bieten, ift aus ben ariecbischen Quellen 45 entlehnt oder mittelbar daraus abgeleitet. — Nach den im einzelnen nicht völlig übereinstimmenden Angaben dieser Quellen (Rufinus I, 9, Theodoret I, 22, Sofrates I, 19, Sozomenos II, 24), foll zur Zeit Konstantins des Großen um 330 - nach den Angaben der Abessinier war es unter ihren Königen Abreha und Atsbeha — durch Fru-mentius und Adesius — lehterer auch Sidratos genannt — in diesem Lande das so Christentum verfündet und die athiopische Rirche gestiftet worden fein. Diese beiden jungen Manner machten mit dem Dheim des ersteren, einem Arzt Meropius aus Tyrus, eine Reise im roten Meere, scheiterten an der athiopischen Rufte, fielen in die Sande ber Ruftenbewohner und murben, mahrend die Schiffsmannichaft getotet murbe, verschont und an den königlichen Hof zu Axum gebracht. Dort gewannen sie das Bertrauen des 55 Rönigs, wurden nach und nach zu wichtigen Amtern erhoben. Sie hatten volle Freiheit zur Berklindigung ihres Glaubens und tonnten die Wirkung ihrer Predigt dadurch verstärten, daß sie auswärtige, namentlich ägyptische Christen zur Niederlassung im Lande herbeizogen. Später tehrte Abesius nach Tyrus zurück, Frumentius aber ging nach Alexandria, wo damals Athanasius den bischössischen Stuhl innehatte, erdet sich von so ihm Priefter, wurde felber gum Bifchof geweiht und blieb nach feiner Rudtehr bis gu

seinem Tobe das Haupt der äthiopischen Kirche mit dem Titel Abda Salama (Bater des Friedens), welcher neben dem später aufgekommenen Titel Abuna (Unser Bater) noch immer in Gebrauch ift. Go die Fortjeger des Gusebius. -Jedoch ift es nicht ausgeschloffen, daß icon vor Frumentius den Abeffiniern das Christentum befannt wurde, wie dies auch die axumitische Chronit berichtet. Wahrscheinlich wird diese Annahme beinerseits durch die verhältnismäßig späte Zeit des Frumentius 341 — an dieser Zahl wird man nach den Forschungen Dillmans sesstaten müssen — anderseits durch das Borhandensein der oden erwähnten Gebräuche. Wie dem auch sei, jo wird man doch feinesfalls vor Frumentius von einem organisierten Christentum in Ab. sprechen durfen. Auch seine Bertündigung war nicht abschließend; im 5. und 6. Jahrhundert Jogen ober 10 ägyptische Wönde nach Athiopien. Zu ihnen gehören die 9 Heiligen, Aragawi, Pantaleon, Garima, Alef, Saham, Asé, Litanos, Adimata, Guba, die unter der Regierung des Königs El Ameda um 480 in das Reich tamen. Sie erst vollendeten die Christianifierung. Augenscheinlich waren fie Monophysiten, wie aus ber stehenden Aussage, daß sie arten ober astareten, den Glauben richtig machten, hervorzugehen scheint. — Was die weitere Geschichte der abessinischen Rirche anlangt, so bedarf dieselbe einer neuen und genauen Durchsprichung. Das Reich ging seit dem Ende des ersten Jahrtausends immer mehr dem Berfall entgegen; erst mit dem 13. Jahrhundert sam neues firchliches Leben in dasselbe. Seitdem ist die Geschächte der Kirche enge verknüpft mit den politischen Ereignissen, später auch mit der Wission, die seitens der abendländischen 20 Kirchen in diesem Lande getrieben wurde. — Die erste Wissionsarbeit hatte freilich nur den Zwed, Abeffinien unter die Botmäßigfeit der romifchen Rirche und des Papftes gu bringen: es war die Jesuitenmission, welche 1555 ihren Anfang nahm. Ihre Thatigverigen: es war die Zelutenmillion, welche lood ihren Anfang nagin. Ihre Antigeneit erstreckte sich sollt durch ein ganges Jahrhundert; nach vielen vergeblichen Berhuchen erreichten die Zesuiten ihr Ziel, indem der König Susneus, dem sie zu einem von ihm 25 gewinsichten Binddnis mit Portugal verholsen hatten, nach surchtbaren Blutdade unter der widerstrebenden Bartei die römische kinde zur Etaatstirche erflärte. 1640 mußten sedoch die Zesuiten samt dem römischen Erzbischof das Land verlassen, und die alte Rirche wurde wiederhergestellt. Dit bem ersten Abuna, der nach diesem romisch : jesuitifchen Interregnum wieder aus Agppten geholt wurde, tam der beutiche Protestant und 30 Miffionar Beter Senling aus Lubed ins Land, ber fegensreich wirtte, auch eine einflugreiche Staatsstellung bekleidete, ohne daß indes seine Thätigkeit dauernde Spuren hinterlassen hätte. In der ersten Hälfte diese Jahrhunderts hat die englisch eirchliche Missionsgesellschaft die kräftigsten Berluche einer Wission in Abestinien gemacht. Den Anstonisgeseingus die Einigten Serface einer Schimmer abesschaften Abi-Ruch, Segleiter des englischen Reisenden Bruce, in den Jahren 1808—1818 auf Anregung des französischen Generalkonsuls Assellein in Alexandria eine Übersehung der ganzen beiligen Schrift ins Amharische ausgeführt hatte, welche dann von der britischen Bibelgeselssichaft erworben und zum Teil gebruckt worden war. 1830 sandte die erwähnte Wissionsgeselssichaft Gobat und Rugler nach Abessinien, an Stelle des letzteren trat einige 40 Jahre später Jenberg, während für Gobat 1837 Blumhardt eintrat; dazu kam schlieblich noch Krapf. Rachdem diese Männer, infolge von Intriguen der Priester und etlicher hinzugekommener Missionare der römischen Kirche, auf einige Zeit wieder hatten weichen müssen, gingen Jenderg und Krapf mit Umgehung der nördlichen Provinszen, nach dem füdlichen Teile des Landes, nach Schoa, dessen König sie freundlich aufnahm. Trop 45 treuer und ausdauernder Arbeit mußte diese Diffion bennoch schlieglich um die Mitte der vierziger Jahre aufgegeben werben. Als fpater ein aus der Schule des Miffionars Lieder in Rairo hervorgegangener toptischer Briefter jum Abuna ernannt murbe, ber Die evangelifche Miffion begunftigte und ermutigte, machte die St. Chrifchona Gefellschaft zu Bafel im Jahre 1858 einen neuen Berluch; eine Reihe ihrer Wissionare, darunter Flad, so Waldmeier, Stamm, Bender, Staiger, Weyer, haben mehrere Jahre lang mit Erfolg in Abessinien gewirtt. Doch brach über sie die Unglückszeit unter Kaiser Theodocus herein; nachbem sie lange in Gefangenschaft geschmachtet, erlangten sie erst durch den Sieg ber Englander über Theodorus 1868 ihre Freiheit wieder. Auch diese Mission mußte aufgegeben werben. Seitdem ift bas Land aller Miffionsarbeit verichloffen.

Der Lehrcharatter der abessinsischen Kirche ist durch ihren Zusammenhang mit der toptischen bedingt; mit dieser teilt sie die monophysitische Anschauung. Während aber der Wonophysitismus eine für sie längst adgeschlossene Frage ist, hertschen heftige Streitigteiten darüber, ob eine zweisache oder eine dreisache Geburt Christia anzunehmen sei. Die erstere Lehre behauptet eine cwige, vorzeitliche Geburt, die Zeugung des Sohnes vom 80

Bater, und eine zeitliche Geburt, die Menschwerdung des Sohnes. Die andere Lehre bagegen, die vor etwa hundert Jahren durch einen Mond aufgebracht worden ift, behauptet außerdem noch eine dritte Geburt, die Erfüllung Chrifti mit dem heiligen Geifte bei seiner Taufe im Jordan. Hierum handelt es sich bei dem Streite. Denn während 5 die erstere Lehre von der bloß zweifachen Geburt davon ausgeht, daß Christus einer Salbung mit bem heiligen Geifte nicht bedurfte, und behauptet, er habe ihn in vollem Dage bereits an und burch fich felbit befeffen, balt die lettere eine besondere Begabung Christi mit dem h. Geist für notig. Es ist einleuchtend, daß jene tonsequent monophylitisch ist, da ja der Monophylitismus alles Gewicht auf die Eine und zwar gött-10 lice Ratur Chrifti legt und Die menschliche Natur in ihm als untergeordnet und nebenfächlich betrachtet. Demgemäß ist sie auch die rezipierte und offizielle Rirchenlehre, welche von dem Abuna und dem großeren Teile bes Rlerus vertreten wird. Die Lehre von der dreifachen Geburt hingegen schließt genau genommen eine Abweichung von der monophysitischen Anschauung in sich. Es ift mertwurdig genug, daß bei der in der abeffi-15 nischen Kirche herrichenden geistigen und geistlichen Erstarrung mit solcher Heftigleit über dergleichen Lehrfragen gestritten werden tann; nichtsdestoweniger geschieht es. Und die Differenz wirft jo entzweiend, daß Raifer Theodorus und ebenso auch König Iohannes von Tigre sie bei ihren Eroberungsplanen gegen Schoa, dessen Briefterichaft hauptsächlich ber Lehre von der breifachen Geburt anhangt, verwerten tonnten. - Ein anderer 20 hiermit gulammenbangenber Streit hat Die Berion und Burbe ber Maria gum Gegenstande, ob sie nämlich Gottesgebärerin ober nur Mutter Zesu sei, noch mehr, ob sie mit dem Sohne völlig gleich verehrt werden müsse. Diese lehtere Unschauung scheint das Ubergewicht zu haben, wenigstens wird in Wirklichfeit ber Maria allgemein eine fast göttliche Berehrung gezollt und auch den Heiligen wird eine sehr hohe Stellung an-25 gewiesen, indem alle Verbindung mit Christo nur durch sie vermittelt werden soll, ja eine Partei behauptet sogar, daß Maria und die Heiligen, da sie nicht um eigener Sünden willen hätten sterben müssen, ebenso wie Christus für die Sünden anderer gestorben

Uber die athiopische Bibelübersetung f. ben A. Bibelübersetungen. Die firchlichen 30 Bucher sind samtlich in athiopischer Sprache abgefaßt. Das Athiopische aber ift gegenwartig eine volltommen tote Sprache, befindet fich nur noch in firchlichem Gebrauch und wird baher fast nur von den Prieftern ftubiert, boch auch dies fo ungulanglich, daß die meisten sie nur lesen, aber nicht verstehen; der Kanon heißt bei den Abessiniern "Se-manja Ahadu", d. h. einundachtzig, da er aus 81 für heilig gehaltenen Büchern besteht. 35 Reben unsern 65 sanonischen Büchern gählen sie nämlich zum Kanon nicht nur die Apotrappen, sondern auch die Briefe des Clemens Romanus und den Synodus, d. h. die Beschlusse des apostolischen Konzils. Außerdem wird zwischen diesem Kanon und ihren hauptsächlichten kirchlichen Schriften, Didaskalia (apostolische Konstitutionen), Haimanot-Abo (Belegitellen aus Rongilien und Batern), Schriften ber morgenlandischen Rirchen-40 vater (besonders Athanafius, Cyrillus, Chrysoftomus), Fetha Ragast (Gesetze ber Rönige. Gesehestodex), so gut wie gar tein Unterschied gemacht. Überhaupt hat die firchliche Tradition dieselbe Geltung wie die heilige Schrift. Bon den Kongilien ber Rirche nehmen fie nur die vorchalcedonenfischen an, benn mit und feit Chalcedon ift ja die von ihnen befannte Lehre des Monophysitismus verworfen worden. Das apostolische Sym-45 bolum tennen sie nicht, sondern bedienen sich nur des nicanischen. Die Frage, welches die mabre Rirche fei, entscheiben fie nach der alten Uberlieferung von einer Berlofung der bewohnten Erde unter die Apostel; fie tonnen zwar nicht angeben, welchen Teil gerade jeder Apostel zugewiesen erhalten habe, doch gilt ihnen als sicher, daß Betrus und Paulus in Rom und überhaupt in Europa, Johannes in Aleinassen und Sprien, 50 Martus in Agypten gewirft habe, und sie sehen baher diese brei Rirchen als gleich-

Was die Berfassung betrifft, so steht an der Spitze der gesamten Kirche der Abuna, welcher in Gondar residiert. Er wird von dem toptsichen Patriarchen in Kairo ernannt. Seit dem 13. Jahrhundert deiteste eine von dem Abuna Tecla Haimannt ersten Bersordnung, daß tein Abessimier, sondern nur immer ein Kopte die Abunawürde besseich darf; Tecla Haimannt, der übrigens als Heiliger verehrt wird, verzweifelte daran tücktiges theologisches Eeden in der Geisstlichte des eigenen Landes sich ertweiselte daran tücktiges theologisches Eeden in der Geisstlichte des eigenen Landes sich ertweiseln zu können. Der Abuna allein hat das Recht, die Könige zu salben und die Priester und Oldsmen. Der Abuna allein hat das Recht, die Könige zu salben und die Priester und Oldsmen.

eine bedeutende Machtstellung ein, und seine Gunst ober Ungunst ist selbst für die Könige von großer Wichtstelt. Die Obliegenheiten der Priefter bestehen in täglichem dreis bis viermaligem Gotiesdienste, wobei des Worgens früh die Priefterschaft samt Mönichen und Schültern zur Feier des heitigen Woendmahles zusammentommt, in fonntäglichem langem (3—4 stündigem) Gotiesdienste, in der Berrichtung der kirchlichen s Umtsbandlungen, im Beihen verunreinigter Gefage und Saufer; die Diatonen, die in der Rirche das Allerheiligste nicht betreten durfen, haben nur niedere Berrichtungen gu beforgen, Brotbaden jum Abendmahl, Reinigen der Rirche und Gefafe u. bgl. Für ben Eintritt in ben geiftlichen Stand werden nur bie allergeringften Anforderungen geftellt; jum Diakonenamte werden alle ordiniert, die sich dazu melden, wenn sie nur lesen 10 tönnen; wollen sie sich später dem eigentlichen Priestersande widmen, jo pflegen sie vorher zu heiraten, weil ihnen dies nachher nicht mehr gestattet ist. Sodann wenden sie sich behus der Priesterordination an den Abuna und haben dann teine weiteren Bedingungen zu erfüllen, als die, daß sie imstande sein muffen, das nicanische Glaubensbekenntnis herzusagen. Indes beansprucht nachher das Einlernen der unendlich langen 15 Liturgien für Gottesdienst und Amishandlungen oft ganze Jahre, doch handelt es sich lediglich dabei um totes Gedächtnis- und Formelwesen. Jede Litche hat auher ihren Geistlichen (Presbytern und Diatonen), deren, wenn sie vollständig versehen ist, zwanzig sind, von denen jedesmal ein Drittel den Dienst der Woche verrichtet, noch ihren Alata, ber nicht ordiniert, vom Staate angestellt und hauptsächlich mit der firchlichen Ber- 20 mögengsverwaltung betraut ist, auch die Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu vermitteln hot. — Die zum Priesterstande gehörenden Debturas Geta, die beim Gottesdienfte zu singen haben, und die fich namentlich an großeren Rirchen findenden Borfteher Romofat, welche die Streitigfeiten zwischen ben Geiftlichen zu entscheiben und zu schlichten haben, scheinen, ohne dazu ordiniert zu sein, ihres Amtes zu walten. — 25 Reben der Weltgeiftlichfeit fteht die Rloftergeiftlichfeit, beren Oberhaupt, ber Etichege, bem Abuna im Range am nächsten steht und in manchen firchlichen und theologischen Ungelegenheiten mit ihm gemeinichaftlich enticheibet. Die febr gabreichen Monde und Nonnen leben nach ber Regel bes Pachomius; unter ben Rlöftern sind die angesehensten die welche, die 9 Seiligen gegründet haben sollen, Debra Damo, wo gegen 300 Monche in kleinen Sutten 30 beisammen wohnen, Axum, Madara, Benza, Sadenja, Gaha, Debra Quanajel, Garalta, Baldubba, wo mehrere Mönchs- und Nonnentlöster, die sich zum Teil auch mit der Erziehung der Jugend befassen. Die Kirchen, deren Abessinien eine Unzahl hat, meist auf Anhöhen liegend, von Baumen beschattet, find treisformig, niedrig, mit tegelformigem Strohdad, schlecht gebauten, aber außen weiß gefünchten Mauern und mit Thuren nach 35 allen vier himmelsgegenden. Ein Borhof läuft rings umher, der für die Laien bestimmt ist und zum täglichen Morgendienste, sowie auch für hilflose Reisende zum Nachtquartier dient. Das Innere, meist schmutzig und vernachsciffigt, aber mit einer Wenge freilich äußerst unschöner Bilder der Waria, der Heiligen, Engel und Teusel geschmückt, ift in 2 Abteilungen, das Seilige für die Priefter und Diatonen, und das Allerheiligste, 40 worin das Tabot oder die Bundeslade steht; diese Lade, die für das wichtigste Stud der gangen Rirche gilt, darf von teinem Diatonen, Laien ober gar Richtdriften berührt werden, sonst unterliegt fie samt ber Rirche und dem um fie herumgelegenen Begrabnisplag neuer Weihung. — Der Gottesdienst besteht aus Psalmgesangen und der Vor-lesung von biblischen und liturgischen Abschnitten, wobei die Gebete vorzugsweise an 45 Maria, die Engel und die gahlreichen wunderthätigen Seiligen gerichtet find. Er ift, ebenjo wie die in und außer ihm verrichteten firchlichen Sandlungen, überaus wurdelos und unerbaulich.'- Betreffs ber Engel, Malatet, glauben fie, daß jeder Menfch feinen Schutgeist habe, und deswegen verehren sie dieselben. Besonders beilig ift ihnen ber Erzengel Michael, für den ihr Jahreszyflus am 12. Tage jeden Monats einen beson: 50 beren Feiertag aufweift. Die gange Schar ber Engel teilen fie in gute und ichlechte, und erstere wieder in neun Klassen: Angeli, Archangeli, Domini, Magistratus, Throni, Potestates, Iudices, Cherubini, Seraphini. Zuerst hätten 10 Klassen eine unter Satanaël sei abgefallen. Die bösen Engel nennen sie Manasait Masateme, spiritus diabolicos. - Die Berehrung ber großen 3ahl von Beiligen, unter benen die 55 Maria die erfte Stelle einnimmt, erhellt unter anderem aus ben bilblichen Darftellungen derfelben in den Rirchen; jedoch finden sich nur Bilder, niemals Statuen, die fie verdammen. Hiermit scheint auch zusammenzuhängen, daß sie nur Kreuze, niemals Kruzi-fixe, in ihren Kirchen haben. In der Berehrung der Reliquien ähneln sie der latholiichen Rirche; wie biefe bewahren fie in den Alfaren die Gebeine von Martyrern und 60

Beiligen. Satramente scheint die abeffinische Rirche zwei zu gablen: nämlich Taufe und Wendmahl. Die Taufe, Temtat, wird sowoss an Garden vollz-gogen. Die der Erwachsenen wird durch den Gesang des 51. Psalmes eingeleitet, nach bessen Beendigung der Presbyter die Täussinge, die vom Diatonus zum Gebet ermahnt Smerden, heranruft, sie sallt und durch Handussen segnet. Darauf mussen sie nach Sonnenuntergang gewendet, ihre alte heidnische Religion abschwören, und nach Sonnen-aufgang umgewendet, mit dem Glaubensbetenntnis sich zu ihrem neuen driftlichen Glauben betennen. Nachdem hierauf die Salbung wiedercholt worden ist und einige Peritopen aus dem Evangelium Johannis, der Apostelgeschickte und den Briefen Pauli 10 verlesen worden sind, steigt der Presbyter in das vor der Kirche für diesen Zwed be-findliche Tausbeden hinab und taust die ihm vom Diatonus zugeführten Täuslinge, und zwar Männer und Frauen von einander gesondert, indem er sie ganz untertaucht. Hierauf werden fie gum Zeichen ihrer nunmehrigen geistigen Reinheit in weiße Gewander gefleibet und darauf in die Kirche geführt, wo ihnen das Abendmahl gereicht wird, wo-15 rauf sie unter Segen entlassen werden. Bei der Rindertaufe sprechen für den Täufling seine Taufpathen, das Rind wird nur mit Wasser besprengt und das heil. Abend-mahl ihm in der Weise gereicht, daß ein Stüd einer Hoste in Wein getaucht, dem nach ihm in der zoeise gereigh, oag ein Stud einer Holle in deet gelauch, ern Kinde in den Mund gestelft wird. — Die Tause wird des Kradden Al Tage, dei Mädden 80 Tage nach der Geburt vollzogen, und zwar sindet dieser zeitliche Unter-zo schöden kon Teilarung, das nach ihrer Tradition Wam erst 40 Tage nach der Schöpfung in das itdische Baradies eingeschet wurde, und Eva ihm 40 Tage nach der nachsolgte. Auch sindet sich dei ihnen der Brauch der Rottause. Der Zwed der Taufe ift die Bergebung ber Gunden. Die Anficht, bag bem Neugetauften ein Stigma, in Form eines Rreuges eingebrannt werbe, ift ebenso irrig, wie die, daß alljährlich die 25 Taufe wiederholt werde. — Das andere Satrament, das heil. Abendmahl, Meftir oder Rurban benannt, nehmen sie unter beiderlei Gestalt, Rieriter wie Laien. Es bestehen teine Borschriften darüber, wie oft man zum Tisch des Herrn tommen soll, sondern lung felbit, oder in Beihgeraten fur Diefelbe. - Als Softie wird ungefauertes Beigenbrot, Senaja, verwendet, auf welchem das Zeichen des Rreuzes eingedrückt ist. An 25 Stelle des Weines verwenden sie den aus Trauben ausgepresten Sast. — Ihre Borstellung über die Gegenwart Christi beim Abendmahl scheint feine ausgebildete gu fein. Gine Art Beichte findet dadurch statt, daß sie vor dem Altar das Wort abejan "wir haben gesundigt" aussprechen, wodurch sie sich als Sunder gegen alle Gebote auf einmal betennen und womit sie gleichzeitig die Bergebung der Sünden zu erlangen hoffen. —
40 Die Polygamte ist von der Kitche verboten; diesenigen, welche in ihr leben, sind vom Rirchenbesuche und vom beil. Abendmahl ausgeschlossen; gleichwohl ist dieselbe gebräuch-lich. Die Lösung der Che ist zulassig. Die Geistlichleit ist nicht zum Colibat verpflichtet; hat jedoch ein verwitweter Briefter den Bunfch, abermals zu heiraten, so muß er dem Priefterstande entsagen, eine Sitte, worin sich die Abneigung der alteren Rirche gegen 45 die zweite Ehe erhalten zu haben fcheint. - Reben bem driftlichen Sonntag wird auch der Sabbat gefeiert, und im ganzen begeht man nicht weniger als 180 Feit- und Feier-tage. — Sündentilgungsmittel sind Fasten, Almosengeben, Kasteiungen, Wönchtum, Einsiedelei, Lesen oder Abbeten von Abschnitten der heil, Schrift und anderer hl. Bücher; namentlich gilt das Fasten, ahnlich wie in ber toptischen Rirche, als Haupsbedingung 50 ber Seligteit. Das Fasten wird peinlich streng gehalten. Man enthalt sich entweder von morgens an bis zu Sonnenuntergang des Effens und Trintens ganglich, oder man faftet bis zur neunten Stunde und nimmt von da bis Sonnenuntergang feine animalifche Rahrung zu fich. In dieser Beise fasten die Abeffinier in jeder Boche 2 Tage und zwar nach urchriftlicher Sitte am Mittwoch und Freitag; außerdem wird von ber 56 Fastendisziplin noch ungefähr die Hälfte des Jahres eingenommen. So enthalten sie sich mährend der 55 Tage unmittelbar vor dem Ofterfeste zum Andenken an das Fasten Christi in der Buste der animalischen Lebensmittel. Ferner sind zu erwähnen die Fasten der Apostel, von verschiedener Länge, je nachdem das Pfingstett früh oder spät fällt. Weiterhin finden Fasten statt an den drei letzten Tagen des Wonats Tex, 60 4.-6. Februar, jum Andenten der Buge Rinives nach der Predigt des Jonas; ferner zu Ehren der Jungfrau Waria in den ersten fünfzehn Tagen des Wonats Nahasse, 6-21. August, von ihrem Sterbetage dis zu ihrer Himmelsahrt. Schliehlich die vierzigtägigen Faften zur Borbereitung auf das Fest ber Geburt Chrifti, von Weihnachten an

rudwärts gezählt.

Uber den Aufenthaltsort der Geele nach dem Tode sind die Ansichten verschiedene. 5 Die einen glauben, daß die Geelen nach bem Tobe sofort in das himmelreich gelangen, indem sie sich auf jene Worte des Herrn zu dem Schächer am Rreuz stügen, während die andern die Geele erst beim letzten Gericht zu Gott eingeben lassen und meinen,

daß die der Frommen sich bis dahin in dem irdischen Baradies aufhalten.

Richt alle Bewohner Abessiniens belennen sich zum Christentum und zur Landes- 10. Dieser zunächst, aber doch außer ihr stehen die Zalanen, nomadisierende Stämme, die sich selbst für Israeliten ansehen, aber als Christen geschildert werden, von diesen sich jedoch gesondert halten. Ferner als diese stehen der Kirche die Kamanten, die zwar getauft find, und driftliche Briefter haben, aber gablreiche heidnische Religionsgebrauche beobachten. Es folgen dann die wirklichen Juden, Falaschas, die hauptsächlich in der 15 Gegend von Gondar und Afdelga wohnen; sie treiben Aderbau und Gewerbe, sind arbeitssamer als die Christen, übertreffen diese jedoch noch an Unwissensteit und gesit-licher Vertommenheit. Endlich sind noch die Wohamedaner zu nennen, deren Religion in sortwährender, wenn auch langsamer Ausstreitung begriffen ist. — Als äußerliches Untericeibungsmittel von biefen Richtdriften tragen Die driftlichen Abeffinier eine Schnur 20 aus blauer Geide oder Baumwolle, Mateb genannt, um den Sals, die fie ichon bei der Tauf erhalten. DR. Lutte (Dr. G. Rromrei).

Abgaben bei ben Sebraern. Die allgemeinfte Bezeichnung aller ber einmaligen oder fortlaufenden Entrichtungen, welche hauptfächlich für das Gin- und Ausführen von Sandelsgegenständen (Bolle), vom Grundbefige und beffen Ertrage (Grundfteuer) und 25 von der eigenen Berfon (Ropffteuer) an den Staat und den Ronig oder an die religiöse Gemeinschaft und die Gott repräsentierende Priesterschaft zu leisten sind, ist Absgabe. Eine ebenso allgemeine Bezeichnung aller Abgaben sehlt im Hebräischen.

Bur Bezeichnung ber verschiedenen Gattungen ber heiligen Abgaben Dient Tiener, "Hebe", d. i. von einem größeren Ganzen vorweggenommener "Abhub". Dieses Rennwort, das in der Priesterschrift 40 mal und sonst nur noch Dt 12,6. 11. 17 vortommt, wird zunächt von den "Seben" im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. von den Brieftern zufallenden Teilen der Speis-, Sünd- und Schuldopfer Le 7, 14. Ru 18, 8 ff., insbesondere von der "Hebeteule" ("") Ex 29,27 f. Le 7, 34. 10, 14 f., Ru 6, 20 f. gebraucht, tann dann aber auch allgemeine Abgaben, wie die 35 Beiträge zur Stiftshütte Ex 25, 2f. 30, 13 f. 35, 5. 21, 24. 36, 3. 6 und überhaupt jedwede heilige Gabe Le 22, 12. Ru 5, 9 bezeichnen und darum auch gur Begeichnung der Jahme zukommenden Ersigschurten, Erstlinge, des Zehnten, Gebannten und Beute-anteils verwendet werden Ru 15, 19 f. 18, 11 ff. 31, 41 (ebenso Dt 12, 6. 11. 17 haupt-schlich, wenn auch nicht ausschließlich, von den Erstlingen zu verstehen). Bon weltlich en Abgaden wird der Zehnte 1 Sa 8, 15, 17 in der Schilderung der königlichen Rechte erwähnt, die dem Samuel zur Abschreckung der Israeliten in

den Mund gelegt ist. Rach gewöhnlicher Annahme geht hieraus hervor, daß den Israelis ten der Königszeit eine solche Zehntabgade an den König nicht undetannt gewesen ist; und da der Zehnte in der nachexilischen Zeit vollständig eingebürgert erscheint, so hat 45 man daraus den Rücschuß ziehen wollen, daß dies auch schon im ältern Reiche Israel und Juda der Fall gewesen sein musse. Bielleicht ist bei ber Besteuerung der Familien, die 1 Sa 17, 25 vorausgesetzt ist, an den Zehnten zu denten. Doch vertritt Wellbaufen (gegen W. R. Smith). Lectures on the religion of the Semites? 1894, p. 246 sqq.) die Ansicht, baß der Zehnte bei den Israeliten der Gottheit, nicht dem w. Rönige gedührte (Israel und jüd. Geschichte?, 1895, S. 86). Sicher weist dagegen die Erwähnung der "Mahd des Könige" in Am 7, 1 hin auf ein Anrecht des Königs an dem erften Schnitt von Laub und von Rraut b. h. bem aus angebauten Leguminosen bestehenden Schneidefutter (nicht aber, wie man fruber allgemein annahm, an ber erften Wiefenschur, da es in Palästina weder Seu noch frijch geschnittenes Gras gab; noch weniger ist an Schaf = 55 [hur mit Luther und G. Hoffmann [Jatk 3, 117] zu denten). Dieses zeitliche Vorrecht in Bezug auf das Abschinden des Laubes und des Krautes besah der König offendar mit Michigigt auf die von ihm zu haltenden Kriegsrosse 1 kg. 18, 5 (vgl. hierüber Wellhausen, Beiträge V: Kleine Propheten, zu Am 7, 1). Lon sonstigen Abgaben

werden in ber vorexilifden Zeit noch ermahnt Sandelsgölle, welche in Salomos Zeit von dem Import der Raufleute gezahlt wurden 1 Rg 10, 15 (f. Rauhich, Die heilige Schrift bes A.I., 3. St.). Bon eigentlichen Steuern ift 1 Rg 4, 7-19 Die Rebe. Aus dieser Stelle, beren Text leider start verderbt ift, lagt sich etwa folgendes über bie Art ber Abgaben und ihren Bezug entnehmen: ba Galomo zu feinen toftspieligen Bauten Geld und Arbeitsträfte in Menge brauchte, so wurde ganz Israel, ohne Rud-sigt auf die Berschiebenheit der Stämme, in 12 Bezirke (nicht 13, wie Stade, Geld, Isr. I 305 und nach ihm Nowack, Hebr. Arch, I, 313 und Benzinger, Hebr. Arch, 308 annehmen; vol. hiergegen Kittel, Geld. Isr. II, 161 Annu. 3) eingeteilt, bern jeder 10 durch einen Bogt verwaltet wird; auf Grund dieser Einteilung wurden die Fronleiftungen, die damals (aber jedenfalls spater im Nordreiche nicht mehr) auch den Israeliten auferlegt wurden, angeordnet (1 Rg 5, 27 ff., vgl. 11, 28) und die Steuerlasten bestimmt. Daß es sich dabei zugleich um Naturallieferungen handelte, beweist die unverdächtige Notiz 1 Rg 4, 7 ff., daß jeber dieser Bögte je einen Monat lang für 15 die lönigliche Tasel zu sorgen hatte. Die sonstigen Einkünfte der königlichen Hofhaltung Salomos, seine Schiffahrt nach dem südarabischen Goldlande Ophir 1 Kg 9, 28. 10, 22, mit der zugleich Exporthandel in jenes Land verbunden gewesen sein wird, der Handel mit Pferden, die in Agypten aufgekauft und an die Könige der Selhiter und Aramaer abgesetzt wurden 1 Rg 10, 28 f., der von den nach Phonizien 20 durch sein Reich hindurchziehenden Karawanen erhobene 3oll 1 Rg. 10, 15, sind nicht ben indiretten Steuern zu vergleichen, weil fie nicht vom Bolte gegahlt wurden, sondern sind eine Art Kronregal. Alle diese Abgaben waren zur Zeit des Königs Salomo, der durch seine glänzende Hospkaltung zu ihrer Erhebung genötigt wurde, wöllig neu, wie auch deraus zu ersehen ist, daß das Bolt bei seinem Tode über die ihm auferlegten 28 Lasten als über etwas Ungewohntes bittere Klage suhrt. — Seine Borganger werden die Erhebung solcher Abgaben nicht benötigt haben. Denn Saul hatte noch feinen eigent= lichen Sofbalt, fondern lebte auf feinem paterlichen Gute von deffen Ertragniffen weiter. Außerdem dienten zur Bestreitung seines königlichen Auswandes die freiwilligen Gaben seiner Unterthanen, die recht- und schutzuchend oder sonst ihm huldigend nachten 1 Sa 10, 30 27. 16, 20 (vgl. noch 1 Kg 10, 10. 25. 2 Chr 9, 24. 17, 5. 32, 23), sowie sein Anteil an der Rriegsbeute. Jur Zeit Davids waren diese Eintunfte wahrscheinlich beträchtlich angewachsen. Jedenfalls hatte sich sein Sausbesit bedeutend vermehrt, ja nach 1 Chr 27, 25 ff. (vgl. 2 Chr 26, 10) soll er bereits Domanen von großem Umfange besessen haben. Dazu tam die infolge seiner vielen und gludlichen Rriege reiche Rriegsbeute 2 Ga 8,11. 35 12, 30 und im Anschluß hieran tamen bauernd bie regelmäßigen Tributlieferungen ber unterworfenen Bölferschaften hingu 2 Sa 8, 2 (vgl. noch 1 Rg 5, 1. 2 Rg 3, 4 und Jef 16, 1), behufs beren Eintreibung er jedenfalls Statthalter über die neugewon: nenen Gebiete fette. Wahrscheinlich ift es aber, daß auch icon die Bollszählung durch David (2 Ga 24, 1 ff.) ben 3med hatte, eine Grundlage fur bie gerechte Berteilung 40 der Steuerlaften zu schaffen, weshalb man von dieser Neuerung Schlimmes fürchtete. Ahnlich wie unter Salomo werden die Steuerverhöltnisse auch unter den Königen der beiden Reiche gewesen sein. Die Krongüter scheint man nach 1 Kg 21, 1 ff. dadurch vermehrt zu haben, daß man in gewissen Fällen das Bermögen Gerichteter zu Gunsten des Ronigs einzog; auch fett 1 Ga 8, 12 liegende Guter voraus, die der Ronig 45 nach seinem Gutdunten seinen Beamten zu Leben geben tonnte (vgl. Eg 46, 17). Um ähnlichem Migbrauche jener Einrichtung wie burch die Bergewaltigung Naboths porzubeugen, follte bem Fürsten bes Gottesstaates nach Eg (45, 7f. 46, 16-18. 48, 21) ein bestimmter Grundbestit; als Aronland zur Bestreitung der Bedürfnisse des Hospaties zugewiesen werden, "damit meine Fürsten meinem Bolke nicht mehr das Seine nehmen." Dagegen hören wir auch in der Zeit der geteilten Reiche noch von leiner Grundsteuer; daß sie nicht als etwas Selbstverständliches bekannt war, hat man zugleich daraus schließen wollen, daß berichtet wird, erit Josef habe sie in Agypten ein-geführt Gen 47, 13 ff. Und eine Ropfsteuer, die auch in jener abschreckenden Schilberung der toniglichen Rechte 1 Ga 8, 11-17 fehlt, wurde von den israelitischen 55 Rönigen nur in außerordentlichen Fällen, zur Aufbringung ber an auswärtige Zwinaberren zu gahlenden Kriegskontributionen, erhoben 2 Rg 15, 20. 23, 35; ba biefe Steuer nach efterer Stelle auf die Wehrpflichtigen umgelegt wurde, so geht hieraus hervor, daß die Besitzer von Erbgütern wie die Lasten des Seerdienstes, so auch die des Staates unter sich teilten. — In der nachexilischen Zeit hatten die Juden als Unterthanen des so Perferreiches folgende Abgaben zu entrichten: Joll (५२००), der nicht bloß an den Reichs=

grenzen, sondern auch innerhalb des Reichsgebietes bezahlt werden mußte, Berbrauchsabgaben (was aber 177 mit Giderheit nur dann bedeutet, wenn es urfprünglich f. v. a. Berbrauch" ift, wogegen diefe Bedeutung nicht feltsteht, wenn es dem affnr, Nennwort rette Gerbaugade, wahrscheinig eine Appfleuer (\* 174 vol. 1. von allgemeinster Sebeutung) mandatu von nadänu "geben", also an sich auch von allgemeinster Bebeutung) Est 4, 13, 20, 6, 8, Neh 5, 4; ausgenommen woren nur die Priester und das übrige Kultuspersonal Est 7, 24. Infolge des bitteren Gestühls der Anechschaft (Reh 9, 36 f.) erschienen ihnen diese Steuerlasten härter als sie thatsächlich waren; doch ließen sich die perfifchen Landpfleger gelegentlich auch Erpreffungen zu schulden tommen Reh 5, 15. Da= durch, daß zur Zeit der ptolemäischen und seleucibischen Herrschaft die landesherrlichen Ab-gaben an den Weistbietenden vertauft wurden (Zosephus, Ant. 12, 4, 1. 4. 5. 1 Mat 11, 28. 13, 15), murden die Abgaben gu einer fcmer brudenden Laft. Denn diefe Steuerpächter nutzten nicht, nur ben König befriedigen, sondern wollten auch für sich selbst 18 einen bedeutenden Überschus erzeiten. So gahlte Josef, der Sohn des Todias, besten Milde gegen seine ibidischen Kandselunte ausdrücklich bezeugt wird, dem Könige Euergetes von Agppten für die Steuerpacht von Colesprien, Phonizien, Judaa und Samarien, die Summe von 16 000 Talenten (über 60 Millionen Mart), bas Doppelte von dem, was die andern Pächter geboten hatten, und doch etwarb er durch diese Racht, die er 20 22 Jahre lang, auch noch unter König Philopator, besch, ungeheure Reichtümer. Wie sehr man alles auszubeuten suchte, zeigt die Erzählung von der Kronensteuer 1 Mat 10, 29 (vgl. 11, 35, 13, 39); denn diese Abgade entwickle sich aus dem ursprünglich Treiwilligen Chrengeschente einer goldenen Krone. Die Nömer zeigten sich russichtig der Steuern den Juden freundlich: Julius Cäsar ließ das Albgadenwesen zunächst noch in den Händen der einheimischen Fürsten, ja er nahm sogar auf das Sabbatjahr Kild-sicht. Dadurch, daß dei der Verdannung des Archelaus im Jahre 7 nach Chr. G. Judäa und Samaria gur Proving Sprien gefchlagen wurden, fand ber Cenfus ber romifchen Brovingen, deffen Sauptzwed die Regelung ber Steuererhebung mar, auf fie Unmendung. Darnach mußten auch die Juden außer den handelsgöllen zweierlei dirette wo Steuern gablen (vgl. Mt 22, 17): die Grundsteuer (tributum soli resp. agri), die teils in Raturallieferungen, teils in Gelb entrichtet wurde, und die Ropffteuer (tributum capitis), unter welcher nicht ausschließlich eine für alle capita gleich hohe Ropffteuer, sondern jede personliche Steuer, und namentlich eine Bermögens- oder eine Einkommeniteuer zu verstehen ist (vgl. Marquardt, Kömische Staatsverwaltung II, 177 ff.). 36 Diefes tributum capitis betrug einen bestimmten Teil (in Sprien gur Zeit bes Appianus ein Brogent) ber Schätzungssumme, welche burch bie Schätzungen b. h. burch bie Anfertigung ber Liften jum Behufe ber Steuererhebung (burch Gelbsteinschung mit nachfolgender Kontrolle der Angaben durch die Beamten) festgestellt wurde. Aber auch unter der Romerherrschaft wurde der Steuerdruck durch die Ausbeutung von seiten 40 ber Steuerpachter bis ins Unerträgliche gesteigert und fo ber bittere Saft ber Juden gegen die Romer immer aufs neue genährt.

Die heiligen Abgaben bestehen in erster Linie aus den Erstgeburten, den Erstlingen und den Zehnten, die Jahwe als dem Könige Israels zulamen (1. weiteres unter den dehn, der Verlichten der V.). Don Abgaben, die der Tempelselfie zussolst zulamen (1. weiteres unter den betr. A.). Don Abgaben, die der Tempelselfie zussolsten, ist 2 Kg 12, 5 sf. 46 die Rede, wo erzählt wird, daß die vom Bolke dem Tempel gestistieren Geldder nicht mehr, wie dieher, der Rensels die vom Bolke dem Tempel gestistieren Geldder nicht mehr, wie dieher, den Amerikalten seiner am Tempelgebäude früherer Bestimmung entsprechend vorzunehmen, das Geld sür sich verwandt hatten, sondern daß diese Gelder nunmehr in einen am Eingange des Tempelgebäudes den beauftragten Handwertern eingehändigt werden sollen, was dann auch in der Erzählung 2 Kg 22, 4 sf. sir die Zeit des Josia als stehender Issus vorausgesets wird. Diese Abgaben an den Tempel bestanden teils aus "dem Gelde, das einem durch Schähung auferlegt wird" (1. betress des Textes Rauhssch, Die heil. Schrift, 3. St.) d. h. (nach 55 Le 27, 2 sf.) aus der durch den Schess siesen siehen Stüden in den Genübe Gott geweibt worden worden der Gesübbe Gott geweibt worden worden wieder Personen, welche durch ein Gesübbe Gott geweibt worden worden siesen Schaffen in den Tempel Jahwes bringt", also aus freiwilligen Gaben. — Bon einer sür die Bedürfnisse des laufenden Gottesdiensten dies Abstüfnisse des laufenden Gottesdiensten dies aus der Melder Besinn von 77-27) der

au verwendenden Steuer handelt der Abschnitt Ex 30, 11-16, der übereinstimmend der Briefterschrift zugewiesen wird, nur daß Dillmann (Ex = Lev 317 f., Ru-Dt-Jos 673 f.) ihn dem Grundstode berfelben zuspricht (jedoch ohne daß in c. 30 noch der reine Text der Priesterichtift vorliege; f. Rus Dis Jos 635), während Ruenen (Einl. I, 1, 294 ff.), 5 Reuß (Gesch. des A.I. 474 ff.), Ranser (JprIf VII, 553 ff.) annehmen, daß er noch in dem Gesethude Esras gesehlt habe, weil in 15m ½, Setel als Abgabe an das Heiligtum verlangt werde, dagegen Neh 10, 33 das Volt sich blos ½, Setel auferlege. Aber ganz abgesehen davon, daß es höchst unwahrscheinlich ist, anzunehmen, die Priester hatten nach dem feierlichen Afte Reh 10 durch spatere Gintragungen in das Gefegbuch 10 die Anforderungen an die Gemeinde so erheblich zu verschärfen gewagt, so ist in der Berordnung Ex 30, 11 ff. gar nicht von einer jährlich zu leistenden Ropffteuer für das Deitstum die Rede (weshalb auch die obige Folgerung fallch ist, und darum konnte sie nur als Beleg für die Berpflichtung des Bolkes zur Unterhaltung des heiligen Dienstes überhaupt in Betracht kommen, womit die Höhe des Beitrags noch nicht bestimmt war. In diesem Sinne hat man thastfädlich späterhin die notwendig geworbenen Umlagen sür des Seiligtum mit dieser mosaischen Musterungssteuer zu rechtsertigen gestrebt, wie die Ergahlung von der Tempelausbesserung unter Jehoas beim Chronisten (2 Chr 24, 6. 9) zeigt. Das durch die Dufterung eingegangene Gilbergeld follte, wie bereits erwähnt, zur Bestreitung ber Ausgaben für den laufenden Tempeldienst, 3. B. für das bitägliche Morgens und Abendlammopfer (337), verwendet werden, nicht aber, wie der auch nach Dillmann setundare Abschnitt Ex 38, 25—28, insolge unrichtiger Auffallung des Ausdrucks 37,27 will, für den Bau des Heiligtums. Der Beitrag, den "seder, der Dusterung unterliegt" zu entrichten hatte, betrug "einen halben Selel heiliges Gesetzung der Musterung unterliegt" zu entrichten hatte, betrug "einen halben Selel heiliges Gesetzung der Musterung unterliegt" zu entrichten hatte, betrug "einen halben Selel heiliges Gesetzung der Musterung unterliegt" ber Musterung unterliegt" zu entrichten hatte, betrug "einen halben Getel heiliges Ge-wicht" (wo aber בשקר הקדש, wodurch der vollwichtige Getel im Gegensah zu dem 25 als Munge umlaufenden, etwas leichteren Gilberfetel bezeichnet wird, vielleicht wie auch sonst bloß ein Zusatz der späteren Bearbeiter ist); er ist nach B. 15 für den Reichen und den Urmen gleich, denn vor Jehova sind alle Israliten, abgesehen von den Prieftern und Leviten als feinen naberen Dienern, gleich (Dillm., Ex : Lev 319). Erft die nadexillide Zeit hat aus dieser einmaligen Ropfsteuer zu Gunsten des Tempeldienstes 30 die jährliche Tempelsteuer entwickelt. Zunächst legte sich die Gemeinde unter Rehemia zur ausreichenden Bestreitung der gottesdienstlichen Bedürfnisse (vgl. Esr 6, 9, 1 Mak 10, 39 ff., 2 Mat 3, 3) freiwillig 3, Setel als jährliche Tempessteuer auf (Neh 10, 33). Da in der Wastabäerzeit an Stelle der babylonischen Silberwährung, in welcher die Ausprägung des Silbersetels nach Dritteln u. 1. w. erfolgte (woraus sich eben die Be-35 stimmung ber Tempelsteuer auf 1/3 Gefel ertlart), wieder die phonizische Gilbermahrung eingeführt worden war, in welcher die Ausprägung des Setels nach Sälften erfolgte, so betrug die Tempelsteuer jest wieder 1. Setel d. i. eine Doppeldrachme Mt 17, 24. 27. Weil aber im Anschluß an Ex 30, 13 die Bezahlung der Tempelsteuer in alter heiliger Munze gefordert wurde, so waren im Tempel Bechsler (xollv biorai Mt 21, 12) notig, 40 die jene gegen späteres Geld einhandigten. Diese Tempelsteuer schickten auch die außerpalästinischen Juden vom 20. Lebensjahre an nach Jerusalem (Mischna, Traktat Schefalim 3 u. 4; Jos. Antiqu. 18, 9, 1), so daß eine fehr beträchtliche Summe einlief. Rach der Zerftorung des Tempels forderte Raifer Befpafian Diefe Steuer von allen Juden für den tapitolinischen Tempel in Rom ein (30f. bell. Jud. 7, 6, 6).

Abgaben, firchliche. Ihomafjin, Vetus et nova ecclesiae disciplina eirea beneficia 3,2. c. 32 sqq. — Biillips, Kirchenrecht Bb. 5 § 235, 238. Bb. 7 § 438. — . Loter, Das fircheliche Brinanzweien ber Bäpite, Kördblingen 1878. — Gerlich Mus ber Camera Apostolica bes XV. Rabrb., Junsbrud 1889. — König. Die päpitliche Kammer unter Clemens V. und 25 Johann XXII. When 1894. Beilere Litteratur siehe unten in der Darstellung und bei Friedberg, Kirchenrecht § 171—173.

Der firchliche Organismus bestreitet die Rosten seiner Existenz teils aus dem eigtennen Bermögen, das die tirchlichen Stiftungen in Grundeigentum, Renten und Ritglieder. bestigen, teils aus Juschüssen vom Staate, teils endlich aus Beiträgen seiner Mitglieder. Wüssellich dieser Beiträge hatte sich im Mittelalter, von den einsachsten Anfängen beginnend, ein somptiziertes System kirchlicher Besteuerung ausgebildet, welches man überblicken muß, um die mancherlei Reste richtig zu erkennen, welche davon sowohl in der tatholischen, als in der protessantigen Kirche noch übrig sind.

In der ersten Zeit wurde den tirchlichen Bedurfnissen für Liturgie und Armenpflege warch freiwillige Gaben der Christen (oblationes) an Wein, Brot, Dl. Weihrauch und

Früchten genügt (Hald), Die Gesellschaftsverfassung ver christen im Altertum (S.32); besonders brachte man, nach jüdischer Sitte, die Erstlinge der Feldfrüchte dar (primitiae) Didache c. 13, und dereits zu Tertulliams Zeit († 215) lamen auch Geldbeiträge vor, monatlich oder sonst nach Willen und Vermögen gegeben (deposita pietatis) conc. Carthag. III. c. 24 (397), Tertull. Apologet. c. 39., in den Constt. Apostol. 2, 25. 5. 7, 29 u. s. w. Hier und zum Teil an die Stelle der Oblationen und Primitien — trat die Abgade des Zehntens (l. d.), dessen Zahlung indessen vor Ende des Cacht, nur vereinzelt als rechtiche Psischt wird. Aus der vor Ende des Gacht, nur vereinzelt als rechtiche Psischt wird. Aus der vereinzelt zu der des des der was der Alerster aus lichtischen Einkunften erworben hat, nach seinem Tode war die Kriefe zurückfalle und er teltamentarisch nur über dasseinige vertigen durfe, was er aus Schentung oder Erbrecht erworben, wird schon am Ende des 4. Jahrh. im conc. Carthag. cit. c. 59 (c. 1. C. 12 qu. 3) ausgesprochen. Erst beinade tausend Jahre später ist dem Rierus auch hierüber frei zu disponieren gestatte worden.

Während also anfangs der Alerus frei geblieben war, tommen Ende des 6. Jahrh. 15 die ersten Spuren von drei verschiedenen Abgaden ziemlich gleichzeitig vor, die ausschließlich von der Geistlichteit, — und zwar vom Diöcesantlerus an den Bischof gegahlt wurden: 1. Gine allgemeine jahrliche Steuer, der bijchöflichen Rathebrale entrichtet von famtlichen Rirchen der Diocese, honor cathedrae, cathedraticum, oder, weil fie bei Gelegenheit der bifcoflichen Bifitation (Gend, Synodus) gegahlt zu werden 20 pflegte, synodalis census, synodus, synodaticum, genant. Sie tommt justit in Spanien vor, concil. Braear. a. 572 in c. 1. C. 10. qu. 3 und neu eingelöäti im conc. Tolet. VII. a. 646 in c. 8 cod. Hier gelöjicht die Jahlung in Geld. Im frantlichen Reiche hingegen, wo dieselbe Abar im capit. Caroli Calvi ap. Tolos. a. 844 erwähnt wird, foll fie in Früchten und Bieh gegeben werden. Unter Innoceng III. 25 († 1216) in c. 20. X. de cens. (3, 39) und Sonorius III. († 1227) in c. 16. X. de off, jud, ord, (1,31) tommt fie als ganz allgemeine Abgabe in Italien vor, wo fie noch beute fattisch anerfannt ist (Scaduto diritto ecclesiastico 1, 280). Später ift fie den Bischöfen zuweilen nur in jedem vierten Jahr geblieben (exitus episcopi), mahrend fie fonft an die Archidiatonen fiel. Rach bem Tribentinum ift fie in bem Betrage von 30 2 solidi bei Gelegenheit der Diocesanspnode zu entrichten. - 2. Gine Gebuhr, Die ber Angestellte dem anstellenden und insbesondere ordinierenden Patriarchen, Erzbischof oder Bischof, samt dessen Dienerschaft zahlte. Im Osten tritt sie als Gewohnheit im I.546 in Nov. Just. a. 123 c. 3 u. 16 auf und ist nicht gering, soll aber ein Jahreseintommen der verliehenen Stelle im allgemeinen nicht übersteigen. Im Westen erklärt ein römis 35 iches Rongil von 595 (c. 4. C. 1. qu. 2.), daß freiwillige Geschente an ben ordinierenden Bijchof und feine Ranglei dem Geweiheten erlaubt und teine Simonie (f. b. A.) feien; in einem Barifer Ronzil von 829 aber und in den Briefen Ivos von Chartres (ep. 133) wird über die Höhe dieser sog. oblatio oder benedictio gellagt, welche namentlich von den zu Rom geweiheten Bischöfen und Abten an die papstliche Rurie bezahlt werde. 40 Und seit es im 9. Jahrh. allgemeine Rechtsansicht ward, daß jeder Metropolit sich das Ballium (f. b.) von Rom erbitten muffe, wurde nun auch bei diefer Gelegenheit eine Albgabe entrichtet, welche schon ehemals gegeben war, soweit der römische Patriarchatsprengel reichte (commodum, Gregor. M. 595 in D. 100 c. 3) und jener oblatio sehr ähnlich fah; auch schon 1027 eine so brudende Sohe erreicht hatte, daß Ronig Canut 45 jid bemühte, für die englischen Erzblichöfe einen Erlah auszuwirten (Baronius ad h. a., und Canuti ep. ad proceres Angliae bei Manij). Dergleichen Rämpfe haben sich später, besonders in Deutschland, mit Heftigkeit wiederholt.— 3. Brotuationen. Im J. 589 und wieder 646 (conc. Tolet. III c. 20 und VII. c. 4, in c. 6 und 8 C. 10 qu. 3) wird - wiederum zuerst in Spanien - erwähnt, daß die Geistlichen ihren 50 Bijchof auf seiner Bisitationsreise zu bewirten schuldig seien; und in der cit. Covent. Caroli Calvi ap. Tolos. vom J. 844 und sonst für das fränklische Reich bestimmter normiert, ist diese Berpflichtung auch in das Recht der Dekretalen übergegangen: conc. Lateran III. (1179) und IV. (1215) in c. 6 und 23 X. de censib. (3, 39). Sid) babei mit Geld abzufinden, wurde später von Innocenz IV. († 1254) und auf dem 55 conc. Lugdun. II. (1274) in c. 1. 2 cod. in VIto (3. 20) verboten, von Bonifaz VIII. (c. 3 cod.) aber wieder erlaubt, und ist auch im Tridentinum erlaubt geblieben Trid. Sess. 24 c. 3 de ref. Der Rame diefer Abgabe ift mannigfach: procuratio, mansio

parata, circada, circatura, comestio, albergaria, mansionaticum, servitium,

fodrum, stipendium, circuitio u. f. w.

Ein Fortschritt in der Entwidsung dieser Dinge tritt im 8. Jahrh. ein. Einmal nämlich finden wir schon damals die tirchliche Baulast (s. d. A.) angeordnet, sodann kommt es nun vor, daß für Dispense (s. d. A.) in soro externo, welche der Bischos oder Papit erteilen, vom Rierus fowohl als von der Laienschaft Gebühren gezahlt wer-5 ben, als ein Almosen zu frommen Zweden, welcher Charatter ihnen zum Teil bis heute geblieben ift. Eigentliche Gebührentaxen, namentlich papftliche, tommen erft unter 30hann XXII. († 1334) vor (das Textbuch abgedruckt bei Woter S. 161 ff., Litteratur Friedderg, Kirchernecht S. 483), und die etste spliematische Jusammenstellung derfelden stammt sogar erst von Alexander VI. s. Amydenius de off. datarii Venet. 1654 fod. sp. 311 ff. Auch die Stolgebühren (j. d. A.). — d. b., freiwillige, aber doch gewohn-heitlich fixierte Geschente der Laienschaft an die Gesstlichen, von welchen gewisse Sachenschaft und die Gesstlichen von welchen gewisse Sachenschaft und die Gesstlichen von welchen gewisse Sachenschaft und die Gesstlichen von Welchen gewisse die Gestliche Verlagen von die Gestlichen von Welchen gewisse der Gestliche Verlagen von die Verlagen von die Gestliche Verlagen von die Verl tramente und Satramentalien verwaltet sind, müssen etwa zu gleicher Zeit entstanden sein; denn im Concil. Lateran. IV (1215, in c. 42 X. de simon, 5, 3) sinden sie lich als laudabilis consuetudo ermähnt.

Bedeutender war der neue Aufschwung, den das tirchliche Steuerwesen nahm, als sich die Kirche zu jener feudalen Wonarchie abschloß, deren Zustände im Rechte der Detretalen dargelegt werden. Die Abgaben an den Papst (census), welche von weltlichen Herrschern gegahlt wurden, weil sie den Königstitel oder auch ihr Reich selbst vom heitigen Studie zu Lehen zu tragen befannten, wie es mit Posen, England, Rors-vo wegen, Schweden, Neapel, Aragonien und Bortugal der Fall war, entsprangen damals (Blumenstod, Der päpiltiche Schus im Mittelalter S. 89, Fabre etude sur le liber censuum116); und auch der Beterspfennig (Denarius St. Petri), der fur den Bapft namentlich in den genannten nördlichen Reichen von jedem Saufe erhoben ward (Litteratur Friedberg, Rirchenrecht S. 480), icheint den Sinn einer Lebensabgabe gehabt gu 25 haben, wie fich aus Thomassins Quellenbelegen ergiebt. Ebenso die Schutgabgaben von Rlöftern und von exemten Bistumern, die feit B. Alexander III. († 1181) in c. 8 X. de privileg. (5, 33) und die Kommendegelder, die als eine Kefognition für die Ermeuerung von widerruflich erteilten Proviliginen seit Geogor IX. (1230) c. 54 X. eleet. (1, 6) gezahlt wurden. Über die Berhältnisse diege Abgaden enthält brauchdare 30 Nachrichten das Jinsduch der römischen Kirche vom J. 1192, das der Kämmerer Cencius zusammengetragen hat, J. Hurter, Papit Innocenz III. Ah, 3, S. 124 ff., Fadre a. a. D., der auch eine neue Ausgabe veranstaltet hat (Paris 1889 st.). Wit dem höchsten weltlichen Glanze der Rirche entsprungen, sind diese Abgaben auch mit ihm vorübergegangen. Singegen zwei andere Steuern, die gleichfalls ber lebenrechtlichen Un-35 Schauungsweise jener Zeit ihre Entstehung verdanten, sind noch heute nicht ohne Wichtig-

28 igdaungsweite fener Jeu inte Enquequing veronnen, find nog gene man dyne Zowyngfeit: das subsidium charitativum und das jus deportuum.

Das subsidium char, darf der Bischof, so oft er in Not ist, von der gesamten
bepfründeten Geistlichteit seiner Diocse einziehen. Es tommt zuerst im conc. Lateran.

III. (1197) s. c. 6 X. de censib. (3, 39) und dei Honorium III. († 127) c. 16
40 X. de oft. jud. ord. (1, 31) vor. beides schon oben in Betrocht gesommene Stellen. siehe außerdem c. un. Extr. Comm. de censib. (3, 10). Gine Abart ift diejenige Steuer, welche ber Bifchof bei feinem erften Eintritt in die bifchöfliche Stadt gu erheben befugt ift (Ingressus, Entrata) und die noch in Bapern vortommt. Rabe verwandt mit dem subsid. charitat. ist der Zehnte von allem kirchlichen Einkommen, den der 45 Papst in jedem Rotfalle nehmen zu können behauptete und, zu kirchlichen Zweden, auch wohl an Fürsten abtrat; wie das namentlich in seinem Beginn, während der Kreuzzüge, geschehen ist (deeimae Saladini, zuerst in Frantreich 1188). Bgl. Gottlob, Die papst= lichen Kreuzzugssteuern d. XIII. Jahrh, Heiligenstadt 1892.

Das jus deportuum oder annalia, annatae wird feit Honorius III. († 1227) 10 und Bonifaz VIII. († 1305) c. 32 X. de V. S. (5, 40) und c. 10 de reser. in VIto (1, 3) u. f. w. erwähnt und war ein Recht bes Bischofs, nach welchem er von jeder in seiner Diöcese neu zu verleihenden Pfründe die Einfünfte des ersten Jahres für sich einziehen durste. Es tritt teils in der Form eines päpstlichen Privilegiums aus, das den Bischöfen bei außerordentlichen Gelegenheiten auf gewisse Jahre verlieben wird, teils erscheint es ein für allemal durch hertommen begründet; und schon Johann XXII. († 1334) Extr. Joh. XXII. c. 2 de elect. (1) beschränte es auf die Hälfte des Jahreseinsommens, oder, wo eine Taxe sich sinder, auf die Emmen, für welche das Benefizium rudfichtlich eines abzugebenden Zehntens taxiert fei. Aber nicht nur für die Bifcofe, sondern auch für sich felbst nahmen die Bapfte dies Recht in Anspruch. on als fie bei aukerordentlichen Gelegenheiten feiner bedurften, entweder indem fie fich geradezu an die Stelle der Bildhöfe stellten, — wie Clemens V. (1305) für England oder Johann XXII. (1319) für sämtliche binnen der nächsten zwei Jahre erledigte Pfrunden der christlichen Welt, c. 11 Extr. Comm. de praebend. (3, 2) - oder wenigstens fur diejenigen Benefizien, deren Berleihung fie fich felber referviert hatten (fog. fructus medii temporis). Hieraus haben sich die späteren papstlichen Annaten 3

(im itrengen Ginne) entwidelt.

Bu dieser Klasse der lebensartigen Abgaben sind auch diejenigen zu gählen, welche auf dem Nachlasse der Geistlichen ruhen blieben, seit diese im 14. Jahrh allmählich völlige Testiersreiheit erhielten, indem dieselben, wenn sie hiervon Gebrauch machten, bennoch teils ber Rirche eine bestimmte Quote permachen, teils ihr Teltament pom 10 Dechanten bestätigen laffen und dafür eine Gebühr gahlen mußten. namentlich die erstere Abgabe tommt unter den verschiedensten Bezeichnungen vor: portio canonica, mortuarium, quota funeralis, nummus centesimus oder quinquagesimus, ferto, fertum et pro autore, Maria Domini etc. [, Permaneder Kirchenrecht § 788, Roth, Bayerisches Privatrecht § 300 Ann. 59; Archiv f. tath. Kirchenrecht Bd. 70 S. 115 st., 15 auch über die partitularrecht!. Reste dieser Abgaben, die sich dies beute erhalten haben; sowie Richter Dowes A.R. § 234 Not. 13. 14. § 316 Not. 12. 22.

Eine neue Urt teils der Abgaben felbit, teils der Behandlung ichon bestehender Abgaben, entwidelte fich aus dem Berfalle des firchlichen Wefens feit dem 14. Jahrh. Diefer Zeit gehören zuerst die Absentgelber an, d. h. Abgaben, welche dem Bischof fur 20 Entbindung von der Residenspflicht gezahlt wurden, namentlich von folden Geiftlichen, die mehrere Pfrunden besagen (Jager, über Absent- und Tafelgelder, Ingolftadt 1825). Ferner wird damals fortwährend die papiflide Gebührentaxe gefteigert (14. Jahrh). Am deutlichsten aber trat der Berfall in derjenigen Gestaltung hervor, welche turz vor und dann während der Zeit von Avignon, zwei oben bereits genannte Abgaben ersuhren; 25 und in Bezug auf diefe ift er auch besonders besprochen worden. - Much der romifche Bapft erhielt, fo oft er als Metropolit oder Batriarch Bilchofe zu tonsetrieren hatte, Die oben besprochene gewöhnliche Abgabe der oblatio, und als überhaupt die Bischofsweihe ein papitiiches Reservatrecht ward (seit Mitte des 13. Jahrh.), erhielt nur er assein noch diese Abgabe von sämtlichen Bischösen des Westens. Schon in Urtunden des 14. Jahrh. 20 tommt fie mit foldem Charafter por, unter dem namen der servitia Camerae Papae, servitia communia und Ende des 14. Jahrh, erscheint sie seitgesest auf die Höhe eines jährlichen Amtseinkommens von dem betressenden Bistume; s. schon Wilh. Durantis († 1296) de modo generalis concilii celebrandi, - sowie die Stellen bei Du Cange V. Servitium Camerae Papae. — Jo. Andreae († 1348) ad c. 15. X. de as off, jud, ord (1, 31); f. Gieselers R. Geich, Bb. 2, 3. Abt. G. 94., Reben Diesen Gervitien aber beanspruchen von nun an die Bapfte zuerst nur transitorisch, dann definitiv, in Bezug auf samtliche reservierte Pfrunden in dem oben erwähnten Maße der medil fructus das jus deportuum, für deren Einziehung eigene Collectores fructuum angestellt waren (Rirja, die päplitigen Rollettorien in Deussigland während des 40 XIV. Jahrh, Haderborn 1894), so Johann XXII. († 1334) c. 10. 11. de praedend. in Extr. comm. (3, 2), und die Annaten im engeren Sinne (sog Annatae Bonifacianae, von Bonifacius IX. genannt), d. h. von allen durch den Papht verliehenen niederen Pfrunden die medii fructus des ersten Jahres. Und da die Reservationen in stetem Bachsen waren, so entwidelte sich bieraus ein Widerspruch mehrerer National- 46 firchen, insonderheit der deutschen, welche lettere, den Beschluffen der 11. und 44. Sitzung des Konstanzer Konzils gemäß, in der Concordia nationis german, facta in con-cilio Constant. § 17 tit. de Annatis am 3. Mai 1418 die Berhältnisse der beiden erwähnten Abgaben, Servitien und Annaten, vertragsmäßig dahin ordnete, daß erstere von allen deutschen Bistümern gezahlt werden sollten, sowie von den Abteien, deren Worsteber ihre Benedition vom Papste erhalten; und zwar sollte das Einfommen des ersten Jahres abgegeben werden, so hoch dosselbe in den Auchern der römiligen Rammer taxiert sei, in zwei halbjährigen Jahlungen. Annaten hingegen sollten nur von solchen reservierten Pründen gezahlt werden müllen, deren Einkommen, nach der Taxe jener Rammerverzeichnisse, 24 Goldgulden übersteige, Hubler, Konstanger Concord. S. 181 fg. 55 Dadurch aber fiel diese letztere Abgabe in Deutschland ganz hinweg, denn sämtliche deutsche Pfründen waren dort, wie auch die von Belgien, Frantreich und Spanien, ohne Rudficht auf ihr wirkliches Eintommen, nur zu 24 Goldgulden angesetzt. Es find baber feit jener Zeit wirkliche Annaten (medii fructus) nach Rom aus Deutschland gar nicht mehr gezahlt worden, und daher konnten auch die sog. Quindennia daselbst 100

niemals prattifch werden, b. h. Erfahsummen für die wegfallenden Annaten folder refervierten Pfrunden, die dann intorporiert worden waren, alfo nie vatant werden tonnten, welche Paul II. († 1471) alle 15 Jahre einziehen wollte c. 4 de Annatis in Septimo (2, 3). Bohl aber mußten die Gervitien, die communia fowohl, als die mancherlei 5 daran sich anschließenden Rangleigebühren, von denen ein Teil den Ramen der servitia minuta hat, an den Papit gezahlt werden und dieje nahmen nun im deutschen Sprachgebrauch die Bezeichnung der Unnaten an; um fie allein hat es fich ferner gehandelt. Die 12. und 21. Sitzung des Rongils von Bafel wollte fie ganglich aufgehoben wiffen, und auch die deutschen Fürsten traten dem bei, in den Instrumenta acceptationis no decretor. Basileens, a. 1439. tit. 9 c. 1; allein das Wiener Kontordat von 1448 ließ es dei jenem Konstanger Bergleiche und er ist für die Folge bindend geblieden. Rur daß die Taxe allmählich erhöht und die Jahlung in einem Termine anstatt in zweien verlangt wurde. In den neueren Kontordaten und Circumstriptionsbullen sind Die Annaten beibehalten und ihre Taxe ift daselbst meistens angegeben. Gie beträgt für 15 die altpreußischen Erzdiöcesen tausend Rammer- oder Goldgulden, für die Bistumer 666 3/14. und für Breslau 11664, pon ben hannoverichen Bistumern für Silbesheim 756, für Osnabrud 666 3/2; von den suddeutschen für Freiburg 668, für Rottenburg 490, Limburg und Fulba 332 u. s. w. Nach bieser Taxe bestimmen sich nicht bloß die An-naten, sondern auch die übrigen bei Gelegenheit einer Bischopstonsirmation in Rom zu 20 gablenden Abgaden, unter benen auf den desfallfigen Rechnungen (i. solche in Mejers Aussaus) unstage über die heutige römische Kurie und ihren Geschäftisgang in Jacobson und Richters Zeitschr. fur Recht und Politit ber Rirche. 1817. G. 208 und bei Friedberg Der Staat und die Bildofsmablen Bb. 1 Il. 2 G. 234) die Unnaten nur als ein zwar bedeutender, aber doch gegen die übrigen nicht eben überwiegender Posten hervor-25 treten. Indes werden sie jest wohl nirgends in Deutschland mehr als solche bezahlt. Bielmehr ift es Sitte geworben, über famtliche ebengenannte Abgaben bei jeder einzelnen Bischofstreation dohin mit dem Paplie zu negociieren, daß er sie auf eine runde wesentlich geringere Summe via gratiae herabsett, die dann auf einem Brette bezahlt und von turialen Beamten nach demselben Mahitabe verteilt wird, der auch für die 30 Berteilung der eigentlich geschulbeten hoheren Gesamtsumme gegolten haben wurde. Der= gleichen Gratien find manchen Bistumern ein für allemal erteilt. Go 3. B. gablen Die preußischen allemal 1000 Scubi ober 1500 Thaler, was für Paderborn soviel ift, als betruge ihre Rammertaxe nicht 666 2/2, sondern nur 175 Agulden. Die altpreufit ichen Ergbistumer gablen nun die Salfte mehr, die hannoverichen Bistumer fteben wie 33 bie preuhiligen u. f. w. f. — In dieser runden Summe also, welche bei allen Diöcesen, beren Bischöfe auf Staatsgehalt gesetzt lind, der Staat gleichsalls trägt, sind heutzutage

so (sess. 21) und dem Emfer Kongresse nicht minder vergeblich angegrissen worden sind. Das Tribentinum endlich hat nur teils das Gebührenwesen des Crteilung der Weihen, Dimisjorien z. in Sess. 21 c. 1 de ref., sowie die Baulast in c. 7 eoch. geordnet, teils eine neue Abgade treiert, welche der Bischof, unter Zuziehung zweier seiner Kapistularen, seiner bepfründeten Diöcelangesstlichten dusten, den den Verrag zur Erstrichtung und Einrichtung von gesschlichen Lebransschlang und Einrichtung von gesschlichen zu verwenden: das alumnatieum

ermäßigt, wie samtliche andere darin stedende Posten — auch die Annaten enthalten. Bur die Erzbischöfe treten zur Annatenzahlung dann auch seute noch die Palliengelder hinzu, die für die verschiedenen Provinzen verschieden sessenselt und von dem Waleler Konzil

oder seminaristicum. Sess. 5 c. 1 und Sess. 23 c. 18 de ref.

Was endlich die heute noch vorhandenen Reste dieses kirchlichen Steuerspstems angeht, so muß man unterscheiden 1. Abgaden, welche von allen Kirchenziebern, und solche, die bloß vom Klerus, oder nur von den Benefiziaten gezahlt werden. 2. Solche, we die der ganze Klerus erfält, oder allein der Bischof, oder allein der Papst. 3. Solche, die Gebühren, und solche, die wirkliche Steuern sind. — Der in neuester Zeit für den Papst gesammelte sog. Peterspsennig ist überhaupt teine Abgade, sondern nur ein freiwilliges Geschen. Gbenso despenige, was neuerdings Gemeinden zur Unterstützung gesperperrter Geistlicher gegeben haben.

In der latholischen Riiche tommen gegenwärtig an 1. Abgaben, welche von samt lichen Kirchengliedern gezahlt werden, vor: a) Stol- und Dispensgebühren. Erftere empfängt die gesamte Geistlichkeit, lehtere der Bischof oder Papst, je nachdem von dem einen oder anderen berselben die Dispensation erlangt wird. Ferner sommen Gebühren ur Begrädnispläge und sir Betschle vor. b) Eenern von gleicher Allgemeinheit sind Zehnten. Beitrag aus Baulast, und partitularrechtlich zuweilen noch eine Erweiterung,

B. die fog. Rathedralfteuer, welche fur die bauliche Erhaltung der Domtirchen in Breuken von Taufen, Trauungen und Beerdigungen an Diocesanpfarrfirchen erhoben wird, nach der Rabinettsordre vom 3. April 1825. Hierzu tommen in gewissem Sinne die freiwilligen Opser, die doch durch die Sitte relativ fixiert sind, wie Kolletten, Klingelbeutel u. s. w. c) Wahrend in Frantreich und Italien die durgerlichen Gemeinden für s die kirchlichen Bedurfnisse eintreten mussen, haben eine Anzahl neuerer deutscher Gesetzgebungen die Kirchengemeinde dazu verpflichtet, und zwar wird nach dem sächslichen Ges seige vom 2. August 1878 (vgl. dazu Berordnung vom 4. April 1879) die Richensteuer als Zusatz zur Einfommensteuer erhoben und die Beitragsquote vom Rultmenstellteuer seitgesetzt. In anderen Staaten aber ist durch die Staatsgesetzeung der katholischen 10 Rirchengemeinde juriftifche Berfonlichfeit beigelegt, ihr eine ber evangelischen entiprechenbe Gemeindeorganisation gegeben und dieser auch die Befugnis beigelegt worden. Rirchenbeneinberginistent gegeen into diejet auch die Selagins begeen worden, Attages-teuern ausguschieben (preußisches Geset vom 20. Juni 1875; bagerisches Andtags-abschieb vom 28. Mai 1892; großt, bestisches Geset vom 23. April 1875; württem-bergisches Geset vom 14. Juni 1887; badisches Geset vom 26. Juli 1888). In 18 Vaden ist logar durch Geset vom 18. Juli 1892 auch eine Organisation geschäften worden, welche Steuern sur allgemeine, nicht bloßt olale kirchliche Bedürfnisse beschiften. darf. Stets greift jedoch dabei eine Beteiligung der Rirchen- und der Staatsbehörde Plat, welche lehtere allein die Steuerforderung zu einer im Berwaltungswege einfreib-baren und gerichtlich flagbaren machen fann (vol. Friedberg, Rirchenrecht S. 484). 2. Der 20 Rlerus allein gablt a) an Gebuhren, was fur die Ausfertigung von Beibformeln, Dimifforien, Approbationen, Inventuren und Dispensen bem Bifchofe ober bem Bapfte geleiftet wird; die wichtigften Gebuhren find Unnaten und Palliengelber. b) Steuern, Die gere gabite, tommen, außer der Möglichteit einer allgemeinen Rofteuer, gemeinrechtlich nicht mehr vor; partitularrechtlich sind Proturationen an den Bistator, Erdichaftsabgaben, 25 das Alumnaticum und das sog. Carenzjahr (annus carentiae, s. d. U.). Bei allen diesen Mogaben hat der Staat früher eine Aussicht darüber gehandhabt, daß der Belastete nicht unverhältnismäßig schwer zu tragen habe (1. 3. B. bie Berordnung ber Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving vom 20. Jan. 1830 § 22).

In den evangelischen Landestirchen Deutschlands sind teine Steuern, welche die 20 Geistlichteit allein truge, geblieben, man mugte benn bie Berpflichtung ber Pfarrer babin rechnen wollen, für bie fleineren Reparaturen an ben Pfarrhäufern zu fteben; Gebühren, die sie bezahlen mussen in geringem Mah, bei einigen Konsistorialhandlungen, den Anstellungen 12. vor. Die Gemeinden aber zahlen von den vorrefors matorischen Abgaben an den Papst selbstverständlich nichts mehr, von den Abgaben an 186 ben Bifchof nur einige bei ben landesherrlichen Rirchenbehörben gu entrichtenbe Disvensationsgebuhren und - fofern nicht die Rirchentaffe eintreten muß - ihren Beitrag gu ben Bisitationstoften. Es bleiben also nur die Abgaben an den Pfarrer bezw. die Lotale Rirchenanstalt. Her zahlen die Gemeinden, außer freiwilligen Opsern, Kolletten u., den Zehnten, soweit er nicht aufgehoben oder abgelöst ist, tragen ihren Anteil an der 10 Baulast, der sehr verschieden normiert sein tann, gewöhnlich nur subsidiarisch neben der Kirchentasse verpslichtet; ihre Hauptabgaben aber sind, wo sie nicht aufgehoben sind, Stolgebühren, die der Taufen, Trauungen, Begräbnissen u. s. dezahlt werden. Auch für Begräbnispläße und Airchenstüße kommen Gebühren vor. Das Genauere über diese Berhaltniffe f. unter Stolgebuhren. Dazu tommt aber nun die wesentliche Erscheinung 46 bes modernen Rechtes, baf die neueren Gefetgebungen den Rirchen bas Befteues rungsrecht eingeraumt haben, welches sich freilich nur unter bestimmten Boraussetzungen und in gewissen einzetaum zuben, weiges im seinen nut inter versimmten Voraussesungen und in gewissen der Steuerschaftliche Gemeinben, der Areiss. Provinzial und Landesspinoden stets staatlicher Genehmigung bedarf, um im Administrativwege exequierden zu sein. Dabei herrschisch freilich in der näheren so Ausgestaltung der Institution eine große partifularrechische Mannigfaltigseit. Während nämlich die eine Aategorie der Gesegebungen für die seitens der Gemeindersonen der Geschaftlichen Geschaftlichen der Geschaftliche der Geschaftlichen der Geschaftliche der Geschaftlichen der Geschaftlichen der Geschaftlichen der Geschaftlichen der Geschaftliche der Geschaftlichen der G organe beschloffenen Rirchenumlagen außer ber firchenregimentlichen die Genehmigung der politischen Gemeindeorganisation fordert, bei beren Berweigerung die Staatsbehorde zu entscheiben hat, verlangt bie andere die unmittelbare Staatsgenehmigung, die unter 56 bestimmten Boraussetzungen nicht verweigert werden darf; noch andere den Erlaß eines Rirchengesetses, und endlich begnügen sich einige Gesetzungen damit, die staatliche Zu-stimmung nicht für die Gültigseit der Rirchenumlage sondern nur für deren administrative Eintreibbarteit zu erfordern. (Bgl. darüber Friedberg, Das geltende Berfaffungsrecht der ev. Landestirchen S. 334 ff., 349, 175 ff., 410, 414-95 ff. Wejer + (Friedberg).

Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. 3, M. I.

Abgar. Diesen Ramen führen acht aus ber Reihe ber Ronige (Topgreben), welche viertehalb Jahrhunderte lang (bis 217 n. Chr.) das Reich Osrhoëne mit der Hauptstadt Edessa beherrichten (vgl. Assemani Biblioth. orient. t. I p. 417 ff., wo auf Giund der Angaben des Dionysius von Tesmadar 29 Kürsten aufgeführt werden). Der fünfs-5 zehnte in dieser Reihe ist der zur Zeit Jesu und der Apostel (von 9—46 n. Chr.) regierende Abgar V. Uklama ("der Schwarze"), Sohn des Arscham, an dessen Person fich eine ausgedehnte und intereffante driftliche Legendenbildung fnüpft.

Bon ihm berichtet zuerst Eusebius (histor. eccl. I, 13), daß er, schwer leidend, auf die Runde von Jesu Wunderheilungen sich brieflich an ihn gewandt, ihm den auf die Runde von Zeit Vulnergeitungen jug dreitzig an ihn gewaner, ihm der Glauben an seine Gottseten beinnt, seine Hille erbeten und mit Begugnahme auf die seindliche Haltung der Juden ihm seine Residenz als Wohnort angeboten habe. Jesus würdigt ihn einer brieflichen Untwort. Er preist ihn seig, daß er glaubt, ohne zu sehen, sieht darin die Weissgaung erfüllt, daß die Sehenden nicht glauben werden, damit die Richtsehenden (zes 6, 9: 52, 15?); der Einladung zu solgen lehnt er ab, da se er in Palästina sein Geschich erfüllen müsse; aber nach seiner Auffahrt werde er ihn seinen seinen seinen zu sehen, damit die gleich Euseinen werden, damit die Juden der Vollen de welche er dem edessenischen Archiv entnommen hatte, und von welcher er behauptet, sie sei dort von Abgars Zeit her aufbewahrt. Gang an der Sand dieser Urfunde ergählt 20 er dann weiter, wie nach der himmelfahrt der Apostel Judas (hier mit Thomas iden= tifigiert) den Thaddaus, einen der 70, nach Edessa enstandte, welcher unter begleitendem Wunderzeugnis das ausrichtete, was Jesus verheißen. "Geschehen ist dieses im 3.340" (seil. der seleucid. Ara = 29 n. Chr.).

In wesentlicher Übereinstimmung hiermit, doch erweitert und mit der anderweitigen 25 Geschichte Abgars und seines Reiches in Zusammenhang gebracht, finden sich die Angaben und die Briefe dei Moses von Rhorene (um 470) hist. Armen. ed. Whiston II, 29–32. Hingugefügt ist bier, auf welche Meile Moor auf Labre auf mellen Meile Moor auf Singugefügt ift hier, auf welche Beife Abgar auf Jefum aufmertfam murbe, und daß Jesus auch sein Bild eingesendet, welches fich noch in Ebeffa befinde. Schließlich wird die Geschichte des Thaddaus weitergeführt, und über das fernere Geschick des 30 Christentums in senen Gegenben gemelbet, daß auf die Bekehrungszeit unter Abgar eine Berfolgungszeit unter seinen Nachfolgern folgte, in welcher auch der Ap. Bartholomäus hier den Märthrertod fand. Außerdem dringt Woses in Abschrift einen Brief-wechsel zwissen U. und Tiberius und Briefe A.s an Narses von Asprien und Ar-talses von Persien, worin der "König der Armenier" als Hürsprecher und Förderer 25 des Christentums bei den Mächten des Ostens und Westens erscheint. Als Quelle nennt M. die in dem edessenischen Archiv niedergelegte Erzählung des Lerubna, des Sohnes des Schreibers Apfadar.

Eine britte Quelle ber Abgarfage bietet bie in neuerer Zeit aufgefundene fprifche Schrift Doctrina Addaei (Abdaus - Thaddaus), herausgegeben von Phillips (The Doc-to trine of Addai the Apostle 1876), als deren Berfaller sich am Schluse bezeichnet "Labubna, der Sohn Sennag's, des Sohnes Absidadars, des Königs (Abgar) Schreiber"; die Wahrheit des Berichtes habe Hannan, Archivar des Königs, derfelbe, der in der Geschichte felbst als Gesandter A.s an Jesum vortommt, bezeugt und benfelben im Archiv niebergelegt. Diese Schrift, welche sich einerseits mit Eusebius, andererseits mit Mofes soll nicht schriftlich, sondern mundlich gegeben sein und enthält den Zusch; "Deine Stadt oll gelegnet sein und kein Feind soll sie bewältigen auf ewig." Der Archivar Sannan foll auch Waler gewesen sein und das Bild Jesu selbst gemalt haben. Das Ereignis wird ins Jahr 343 aer. Sel. = 32 n. Chr. gesett. Der weiteren, sehr ausgesponnenen 50 Erzählung über das Wirten des Thaddaus in Ebessa sind längere Predigten desselben eingefügt, beren erste als Episobe eine Ergählung enthält von der Auffindung des Kreuzes Christi durch Protonite, die Gemahlin des Raisers Claudius. Im Ubrigen stimmt hier die Doctrina Addaei wesentlich mit Moses Rhorenensis überein.

Griechische Bearbeitungen ber Abgarfage finden fich in den Acta Thaddaei (Tifchen: 55 borf, acta app. apoer. p. 261 ff.) und in einer noch ungedruckten Wiener Handichrift. Dieselben weichen unter sich und von den drei erstgenannten Berichten wesentlich ab, bieten aber, ebenso wie die Erzählungen späterer byzantinischer Chronisten, wenig Interesse dar. Das Interesse an der Frage, ob etwas und was etwa von dieser Sage geschichtlich

fein mochte, richtete fich von Alters in erfter Linie auf ben angeblichen Brief Jefu. 60 Schon in ber alten Riche ift die Echtheit des Briefwechsels nicht unbezweifelt geblieben.

Augustin (c. Faust. Manich. XXVIII, 4) und Sieronymus (in Ezech. 44, 29) erflaren im allgemeinen, daß Chriftus nichts Schriftliches binterlaffen habe. Bapit Gelglius in im augeneinen, dag Chritius nichts Schriftliches hinterligen habe. Habit Gelaius in Gemeinischer mit einer röm. Synode (um 495) hat den Briefwessesselse ausschlich als apoltyph verworfen (deeret. Gelasii VI, 57 f.). Wenn trohdem die römische Kirche und Theologie im Allgemeinen die Echiseit verteidigt hat (vornehmlich Tillemont, Mésonoires t. I, 3 p. 990 ff., neuerlich Welte in der Tüd. Th.C. 1842), so ist auf evange-lischer Seite fast durchweg die Unechiseit angenommen. Gegenteilige Stimmen sind in älterer Zeit die Magdedurger Centurien (Cent. I, lib. I, 2 und lib. II, 2) in neueren 24t View (2576 342), Curette (Archive Series Lace) Zeit Aind (3hAh 1843), Eureton (Ancient Syriac Documents 1864), Phillips (a. a. D. preface p. IV ff.). Reuerdings hat Lipfius (Die edessenische Abgarlage, 10 1880) das gesamte Material einer eingehenden tritischen Untersuchung unterzogen, deren u. E. im wesentlichen einleuchtendes Ergebnis folgendes ift (vgl. auch Gutschmid, Uber

die Glaubwürdigfeit der armen. Gefch. des Mofes v. Rhorene 1876) :

Die Abgarlage erweilt lich vornehmlich durch grobe Anadronismen als völlig un-geschichtlich. Der erste christliche König von Sedela, welcher geschichtlich nachweisbar ist, if the Abgar VIII. dar Monu, welcher 176—213 n. Chr. regierte. Möglicherweile school dad despen Betehrung ist aus dem Wunsche, die Christianisserung des Keiches auf apostolifchen Ursprung gurudguführen, jene Dichtung entstanden und offiziell fanttioniert. Eufebius giebt auf Grund ber bamals im Archiv niedergelegten Schrift bie Legende in ihrer altesten Gestalt. In Der zweiten Halte bes 4. Jahrhunderts ift die in Der Doc- 20 tring Addaei vorliegende Uberarbeitung entstanden. Auf beiden ruht die Darstellung bes Moles von Khorene. Die bei Euseins noch nicht vorliegende Sage von dem Bilde Chrifti, welches thatsablich in Edessa von kontentinopel gedracht) und möglicherweise schar an Raiser Romanus I. nach Ronstantinopel gedracht) und möglicherweise sich und nange als Meliquie verehrt worden war, ist in der Doctrina Addaei zuerst mit der Abgarlage verbunden 25 worden. Aus einer Berschmelzung derelben mit der Geschichte von der Bildsause Christian. in Paneas ist die lateinische Beronitolage vielleicht erst im 6. Jahrh, entstanden (vol. W. Grimm, die Sage vom Ursprung der Christusbilder, ABU 1842). Die mit der Abgarlage nur lose zusammenhängende Legende von der Kreuzesauffindung durch Protonite ift lediglich eine Rachbildung ber abendlandischen Selenafage.

Lic. R. Schmidt.

## Abgotterei, f. Polntheismus.

Mbia, König von Iuda. 1 Kg 14, 31—15, 8; 2 Chr 13, 1—23. Bgl. Köhler, Bibl. Gefd. II, 2 S. 312 f.; Stade, Gefd. d. B. Jöracl, I S. 354 f.; Kittel, Gefd. der Pe-bräer, II S. 212.

Abia (im Rönigsbuche 2738, in der Chronit 2738, bei den LXX 'Abioù und 'Abia'), war der Sohn des Rehabeam und wahrscheinlich auch von mütterlicher Seite her ein Urentel Davids, da seine Mutter Maacha eine Tochter Absalvams genannt wird, 1 Kg 15, 2. (Ganz sicher ist diese Nachricht nicht, da 1 Kg 15, 10 Maacha, die Tochter Absalams, als Mutter des Aa erscheint, und 2 Chr 13, 2 die Mutter Abias Michasaka, 40 Tochter Urtels, heißt. Wahrscheinlich ist, daß Michasam Schreibsehler ist für Maacha, die Angabe "Tochter Absaloms" bei Maacha, der Mutter Asa, 1 Kg 15, 10, aber Absalomsenberverwechselung, und möglich, daß Uriel Schwiegersohn Absaloms, also Maacha, Abias Mutter, dessen Entelin gewesen ist). Er hat 3 Jahre regiert, nach früherer Be-rechnung 957—955, nach Kamphausen (Chronologie der hebrälichen Könige, S. 32) 45 920-918. Das Königsbuch fagt, er fei in allen Gunden feines Baters gewandelt. Bermutlich hat er fremde Gottesdienste zugelaffen und fich auch sonft Schlimmes gu chulben tommen laffen. Sonft giebt das Ronigsbuch nur noch an, daß der Rrieg zwischen Juda und Israel, ber die Folge ber Reichsspaltung gewesen war, mahrend feiner Regierung fortgedauert habe. Nach ber Chronit hat Abia darin einige Borteile 50 errungen, die freilich bald wieder verloren gegangen find, aber zunächst nicht unbedeutend waren. Es mag ihm dazu' ein Bundnis mit dem Damascener Tabrimmon (1 Rg 15, 19) wesentlich geholfen haben. Wilhelm Log.

## Mbjathar, f. Ahimeled.

Mbilene. Ritter, Erbfunde XVII, 2, S. 1278 ff. Robinson, Reuere biblische Forschungen 56 S. 623 ff. Ebers - Guthe, Palastina I, 456 ff. — Zu den Infaristen CJL III, Rr. 199. CJG. Rr. 4521 (vgl. Addenda S. 1174). Renan, Memoires de l'Academie des Inser.

100 Abilene

et Belles-Lettres XXVI, 2, 49—84. — Strauß, Leben Jesu I, 341 ff. Wiefeler, Chrono-logische Spinopfe der vongelien (1843) 174 ff., und Beiträge zur richtigen Würdigung ber Gangelien (1869) 196 ff. Solymann und Schürer Javo I 1872, 22; 1876, 79, 1877, 536. Keim, Leben Jesu I, 618 f, und Nus dem Urchristentum (1878) 9 ff. Befonders Schürer, Seschädigte des jüdischen Boltes im Zeitalter Zesu Christi (1890) I, 599 ff. Krentel, Josephus und Lucas (1894), 95 ff. Ferner die Kommentare zu Le. 3, 1.

Abilene bezeichnet das Gebiet eines Ortes Abila, hebr. \$\frac{2}{2}\text{N}\$. Welcher von den vielen Orten diese Namens im füblichen Sprien unter jener Bezeichnung & 3, ger meint ist, läßt sich darnach beitimmen, dah dort ein gewisser Phylanias als Vierfürst über 10 Abilene genannt wird und wir diese Berbindung von Namen in den Schriften des Josephus wiederholt antreffen. Josephus schreibt, daß der Kaiser Cajus bei seinem Abergierungsantritte (37 nach Chr.) dem Agrippa I. aufger der Tetrachie des Hillippus auch die des Lysanias zugewiesen habe Antiq. XVIII 6, 10 (ed. Niese XVIII, 237); ferner, daß der Kaiser Clauddus nach dem Tode des Cajus (41 nach Chr.) den genannten Agrippa I. nicht nur zum Erchen des ganzen von Herodes, oh. b. befreifden Gebietes einsetze, sondern ihm auch Abila des Lysanias nehst dem Gebiet auf dem Libanon übergad, d. h. b. ihn in dem bisherigen Bestige diese Gebietes destiets auf dem Libanon übergad, d. h. sen XIX, 274 f.) Bell. jud. II 1, 5 (ed. Niese II, 214 f); erndlich, daß Clauddus in seinem 13. Regierungsjahre (53 nach Chr.) die ehemalige Tetrachie do Sphilippus nehst Abila, der Früheren Tetrachie des Philippus, an Agrippu II. gegeben hobe Antiq. XX 7, 1 (ed. Niese XX 137 f.) Bell. jud. II 12, 8 (ed. Niese II, 247). An zwei Stellen, nämlich Bell. jud. II, 11, 5 und 12, 8, nennt Josephus

das Gebiet die Baocheia des Lysanias.

Aus diesen Angaben geht hervor, daß Abila am Libanon lag und zwar, da sein 26 Gebiet stets neben der Tetrachie des Philippus genannt wird, wahrscheinlich am süb-lichen Libanon. Man hat daher mit Recht die Angaben alter Itinerare, des Itinerarium Antonini (ed. Wesseling 198) und der Tabula Peutingeriana (ed. Miller X, 3) herbeigezogen, nach denen ein Abila 18 romische Meilen von Damastus am Wege nach heliopolis (Ba'albet) lag. Diese Strafe benutte 3. I. das enge und tiefe 20 Afal des Nahr Barada (Chrysorrhoas der Griechen), das von dem Antilibanus herad in südöftlicher Richtung nach Damastus führt. Überträgt man nun jene 18 Meilen auf den heutigen Weg, 19 gelangt man zu dem Dorfe Sük Wacil Barada, dos am süd-lichen Ufer des Flusses liegt, am Fuhe malerisch zerrissener Felswände, die sich steil bis zu einer Sohe von mehr als 120m erheben, gang in Blumen- und Obstgarten gebettet. 36 Alte Grundmauern unter den jegigen Saufern, eine große Anzahl forgfältig ausgehauener Felsengräber, sowie Tempetrusnen beweisen bie alte Ortslage auf beiben Seiten des Flusses. Die Römerstraße zieht sich an der nordwestlichen Felswand hin, etwa 30 m höher als das jetige Flugufer in den Felsen gehauen, noch heute auf eine Strede von mehr als 200m beutlich ertennbar. Die geglattete Felswand oberhalb ber Strafe tragt 40 einige Inschriften, von benen die eine melbet, daß die Raiser Marcus Aurelius Antonius und Lucius Aurelius Verus viam fluminis vi abruptam interciso monte restituerunt . . . impendiis Abilenorum (163—165 nach Chr.). Auch mag das in ber Rabe gezeigte Grab bes Nebi Habil (b. i. Abel, ber hier von feinem Bruber Rain bestattet worden sein soll) vermöge volkstumlicher Deutung des Wortes mit dem alten 45 Namen Abila zusammenhängen. Hier war demnach die Hauptstadt des Gebietes Abilene. Welche Ausdehnung dieses hatte, wiffen wir nicht. Einige Gelehrte (3. B. de Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte 20) wollen die auf Münzen genannte Stadt Leufas am Chrysorrhoas auch von unserem Abila verstehen; doch stehen dem nicht geringe Bedenken entgegen (vgl. 3. Raislard, Rumismatische Zeitschrift XXVI, 50 1894 S. 1 ff.).

Aus den oben mitgeteilten Angaben des Josephus ergiedt sich ferner, daß später als 37 nach Chr. eine Tetrarchie des Lyjanias in Abila nicht mehr beltanden hat. Lt 3, 1 sest den Tetrarchen Lyjanias von Abilene in das 15. Jahr des Kaijers Tiberius.

= 28/29 nach Chr. Damit ist der Inhalt einer 1738 von dem englischen Bischof Boss code in Abila entdeckten Inschrift; au vergleichen, wonach Nymphaios, Freigelassener des Tetrarchen Lyjanias, die Strohe gebaut und einen Tempel errichtet hat. Da die Inschrift innerhalb der Jahre 14—29 nach Chr. bergestellt worden sein muß, so schein auch durch sie ein Tetrarch Lyjanias in Abila stir sene Zeit bezeugt zu werden. Freilich wird nun von mehreren Gelehrten angenommen, daß dieser Lyjanias ein anderer sei so als der 40—36 vor Chr. das Ituräerreich am Libanon beherrschen Lysanias, Sohn

bes Ptolemāus (Josephus Antiq. XIV 13, 3 [ed. Niese XIV, 330] Bell. jud. I 13, 1 [ed. Niese I, 248], bem Dio Cassius XLIX, 32 und Porphyrius bei Euseb. Chron. ed. Schoene I, 170 ben Titel König beilegen, für den der Titel Tetratof nur vielleicht durch einige Münzen nachgewiesen werden tann. Danach läge dei Ke ein Irrtum vor. Der Unterschied im Titel sällt nicht sehr nich daß der Mittelpuntt des Reichs der Ituder, zu dem auch Ibila gehört haden wird, die Stadt Chaltis am Libanon war, nicht Wisla, daß Josephus Antiq. XX 7, 1 Bell. jud. II 12, 8 die Herrschied in icht zu der Letrathie des Lyganias rechnet, und daß jener Nymphaios der Inschief zu der Letrathie des Lyganias rechnet, und daß jener Nymphaios der Inschief zu der Letrathie des Lyganias rechnet, und daß jener Rymphaios der Inschief zu der Letrathie des Lyganias rechnet, und daß jener Rymphaios der Inschief zu der Letrathie des Lyganias rechnet, und daß jener Rymphaios der Inschief zu der Letrathie des Lyganias einen Lyganias 40—36 vor Chr. anzusehmen, nach dem die Stadt Willa den ih ihr Gebiet benannt wurde (Ptolemäus V 15, 22).

Ablaß, f. Indulgenzen. Abner, f. Isbofeth.

Abrabanel (Jaat). Gräß, Geschichte ber Juben VIII. 316—325, 349 f., 414, IX. 6—9, 43, 223, 229 ft.; da Costa, Israel en de Volken. 244f., 510 ff.; Bacher in Winter und Bünsche, Gesch. 5, jüb. Litt. II. 333, 339; Raminta ebenbaselbi II 443, 446 f., 451; 45 Bloch ebenbaselbi II. 791 f.; Jewish Quart. Review I 37—52. — Schriften: Rommentar zum Bentateuch, zuerst Benebig 1579, dann von Bachunsen, hanna 1710; Prophetae periores, zuerst Besaro 1520; Majeno ha-jedinā, (Ferrara) 1551; Mašmīa ješūs, (Saloniti) 1526, lateinisch von Henr. Ray, Frantsurt a. M. 1711; Ješūš medichā, Karlsruhe 1828; Roš amānā, Konstantinopel 1505; Miph'aldt 60 'elohīm, Benebig 1592.

Don Isaaf Abrabanel (auch Abravanel oder Abarbanel, s. Grätz, a. a. D. VIII' 316, do Costa, a. a. D. 510) wurde in Lissabon von vornehmer Familie, welche sich doubt discher Hermister in Gründer Hermister in Brutugals unter Alfons V., mußte unter seinem Nachfolger João II 1483 nach Spanien slücken, wo er 55 1483 und 84 Isaac Richter und die Samuelsbücker kommentierte und im letztgenannten Jahre die Berwaltung der Finanzen des Landes übernahm. Die Berweisung aller Juden aus Spanien im Mäz 1492 durch Ferdinand und Isadessa hate zur Fosge

seine Auswanderung nach Neapel, wo er 1493 den Kommentar zu den Königsbüchern schrieb. In Neapel erhielt er wieder ein Kinanzamt am Hose von Ferdinand I, mit dessen Sohne Alfons er 1495 nach Sizilien sloh. Von 1496 bis 1503 lebte er in Wonopoli in Apulien schriftsellerischer Thätigteit, schrieb die Kommentare zum Pentateuch und den späteren Propheten und seine drei messianologischen Schriften Masjens ha-jesu'a (Kommentar zu Daniel), Jesu'ot messiaho süber messianische Hagenschaftellen), Masmīs' jesu'a süber, messianische Bibelstellen). Nach Benedig übergestedelt starb er doselbst 1509.

Die Bedeutung Abrabanels beruht nicht auf seinen religionsphilosphischen Schriften.

10 In Miph'alot 'elohim verteibigt er die Schöpfung der Welt aus dem Richts in Rös 'amänä tritt er sür die dreizehn Glaudensartitel des Waimnonides ein, bebes im Interesse jühren der Keckstein Interesse jühren gegen die Interesse jühren gegen die Griffitige Ertsätzung der messiansischen Weissgaungen gerichteten Ausssührungen werden bis zwar dem Wortsinn derselben zuweilen mehr gerecht als sene, ohne ader in ihr Wesen tieser einzudringen. Abradanel ist aber ohne Zweife der letzte jüdische Ereget von größerer Bedeutung. Die Übersichten und Exturfe, welche er seiner Aussegung einverleibt, seiden zwar mitunter an übergroßer Umständbicheit, sind ader wie die Aussegung einverleibt, nüchtern und klart. Die Ansichten der Borgänger werden häussg mitgeteilt und eingeßend erörtert. In der mit seiner Huslegung, welche auf Originalität wenig Anspruck erkeliete liegt der Hauptwert seiner Aussegung, welche auf Originalität wenig Anspruck erkeliete liegt der Hauptwert seiner Aussegung, welche auf Originalität wenig Anspruck erkelnen.

Abraham, Abram, ber erfte Uhnherr bes israelitischen Boltes. Unsere Renntnis ber Geschichte Abrahams haben wir ausschliehlich aus Gen 11.26-26.10 zu entnehmen. Bon 25 allen übrigen Gründen abgesehen, tönnen schon wegen ihres verhältnismäßig jungen Alters weder die Darstellung des Lebens Abrahams bei Josephus, Ant. I cp. 6, 5 - cp. 17, noch die an Einzelheiten aus dem Leben Abrahams antnüpfenden theosophischen und moralphilosophischen Abhandlungen Philos de Abrahamo; de migratione Abrahami; de congressu quaerendae eruditionis causa; de profugis; quis rerum divina-sorum haeres sit, noch die Erzählungen der jübilden Hoggado (gelammelt von Otho, lex. rabb. p. 3 sqq. und besonders von B. Beer, Leben Ubrahams nach Auffalung ber jübilden Sage. Leipzig 1859), noch die bei Eusebius praep. ev. IX, 16—20 auf-bewahrten Excerpte den Anspruch erzeben, zwertassiese Geschicksuellen für das Leben Abrahams zu fein. Aus demfelben Grunde bat man aber auch die biblische Darftellung 35 für nicht geeignet erflart, ihr eine zuverläffige Ertenntnis von dem Leben Abrams gu entnehmen. Denn so unsicher auch die biblische Chronologie in der Zeit vor dem Königtum ist, so wird doch der Beginn der Patriarchengeschichte taum aus einer jüngeren Zeit als etwa 1900 v. Chr. datiert werden tönnen. Die ältesten und ausführlichsten Nachrichten hierüber finden sich aber erst in der Genesis. Stammte diese nun, wie man so früher annahm, von Wose, ber etwa 1300 v. Chr. lebte, so würde die Darstellung der Genesis immerhin um 5-600 Jahre jünger sein, als das von ihr geschilderte Leben Albrams; stammte bagegen unsere bermalige Genesis, wie man neuestens vielfach annimmt, erst aus der Zeit zwischen 500 und 400 v. Chr., so wurde vollends ein Zeit-raum von 14—1500 Jahren zwischen der Zeit Abrams und der biblischen Erzählung 45 liegen. Diese ist daher nicht in dem Sinne einer Geschicksurtunde wie eine Autobiographie oder wie etwa die nicht viel mehr als ein Menichenalter nach Jesu Tod entstandenen Evangelien, die einest vielmesse in der That zunächt nur diesenige Auffassung von dem Leben Abrams wieder, welche zur Zeit ihrer Entstehung in den frommen Kreisen Israels die herrschen war. Diese war aber nachweislich eine längst überso lieferte. Denn die Darstellung ber Genesis hievon ift lediglich eine Zusammenarbeitung ltefette. Denn ote Varstellung der veneres grevon in teorging eine Insummenderlang von den Quellenschriften (EJP) ohne irgend wesentliche Juthaten des Redattors. Die Entstehungszeit der drei Quellenschriften, insbesondere die von P ist allerdingsstreitig. In dem vorliegenden Jusammenhang kann füglich dahingestellt bleiben, wann P entstanden sei, denn der Geschichtsversauf wird hier nur stiggert, nicht erzählt, Fleisch 55 und Blut zu dem auf uns gefommenen Gerippe festit ganz (Aitel, Geich, d. Herricht).
Die Quellenschriften E und J läßt man jest gewöhnlich zwischen Josaphal und Usia (850—750) versaßt sein: wahricheinlicher dunt mich, daß E noch in der Richterzeit (etwa 1100), J in der Zeit Davids (etwa 1000) entstanden sei (vgl. auch Rönig, Einl. S. 204 f.). Da nun zwischen E und I nicht so fehr Widerspruch besteht, als vielmehr E

durch J ergangt und vervollständigt wird, so erfahren wir aus EJ, welche einheitlichen und nur im Detail mehr ober minder ausgebildeten, vielleicht auch hie und ba in untergeordneten Rleinigfeiten von einander abweichenden Borftellungen über Abram gu Ende ber Richterzeit und zu Beginn ber Rönigszeit in Israel verbreitet waren. Diese Borstellungen treffen wir aber, wenn die deuteronomische Gesetzgebung als mosaisch auch eine dannt wird, auch bereits in der Zeit Moses, und zwar als solche, von denen der Berfaller als seldstwerftandlich voraussetzt, daß sie in Israel gang und gebe seien. Sahve ist nach Die, 3; 26, 7 der Gott der Bater und unter biesen sind nach es, 10; 9, 5. 27 die Patriarchen zu verstehen; er hat den Batern Berheihungen gegeben, die er halten muß 9, 27, und in der Absicht seinen Eid zu halten, hat er Israel erwählt 7, 7, 8; 10 insbesondere bat er den Batern den Besith Rangans 6, 18; 7, 13; 8, 1; 9, 5; 19, 8; 26, 3. 15, und in diefem Lande Wohlergehen und große numerifche Starte 6, 3; '7, 12; 8, 18; 13, 18 zugefagt. Alle biefe Ausfagen ruhen auf Anschauungen von dem Leben der Patriarchen, wie sie in EJ niedergelegt sind. Diese in von dern Leven der Patriargen, wie sie in E. nievergeiegi sind. Diese in der deuteronomischen Gesetzgebung vorausgesetzten und in E. schriftlich strierten An-13 schaumgen sonnen nicht der dichtenden Phantasie Israels während seines Ausenthaltes in Agypten entsprungen sein. Denn während der ersten Hälfte seines dortigen Aufenthaltes stand die geschichtliche Wistlichkeit der soeden zum Moschus gesommenen Patriarchenzeit seinem Bewußtsein noch zeitlich zu nahe, als daß es sich Phantasien darüber hätte hingeben können; während des ägyptischen Druckes aber dachte es nicht an w eine Auswanderung nach Ranaan und eine Anfiedelung dafelbft, fo daß es durch und durch unwahricheinlich ift, daß damals feine Phantafie hierauf gerichtete glühende Wünsche durch undugligeintig ist, auf baintil eine Phantale getagte gegeben worden wären, umgestaltet hätte. Lebten daher troßdem die durch die deuteronomische Gesetzgebung bezeugten Anschauungen in dem Israel der mosaischen Zeit, so können sie ihm nur auf dem Winschauungen in dem Israel der mosaischen Zeit, so können sie ihm nur auf dem Winschauungen in dem Israel der mosaischen Zeit, so können sie ihm nur auf dem Winschaupper und dem Verliebt der Winschaupper und dem Verliebt der Winschaupper und dem Verliebt der Winschaupper und der Verliebt der Winschaupper und dem Verliebt der Winschaupper und der Verliebt der Winschaupper und dem Verliebt der Verlie Wege geschichtlicher lüberlieferung zu eigen geworden sein. Aber freilich, die deu-teronomische Gesehgebung wird von der überwiegenden Wehrzahl der heutigen Krititer Doje ab- und einem Berfaffer aus bem legten Jahrhundert bes Bestandes des Reiches Juda zugesprochen. Es muß daher die Frage aufgeworfen werben, ob Abram auch dann, wenn bie Ergahlungen von EJ bie alteste Schriftliche Bezeugung über ihn find, als ge= 30 fcichtliche Berfon aufgefatt werben darf und ben Ergahlungen über ihn Glauben beizumessen sei. Gesört Abram nicht der Geschichte an, so kann er nur ein Produtt der dichtenden Phantasie Israels sein, und ist dann zu untersuchen, wie Israel dazu kam, diese Gestalt zu schaffen und an die Spitze seiner Geschichte zu stellen. Wan hat die Bermutung ausgesprochen, daß Abram ein von den Bätern in der grauen Borzeit ver- 23-ehrter und hinterher vermenschlichter Gott, ein altes "Berehrungsweien" sei (lo 3. B. Dozy, Nölbele, Ed. Weyer; vgl. die Gestalten Siegfrieds und Brunhilds in der deut-schen Heldensage). Aber der Name Abram oder Abraham ist dieser Annahme nicht nur nicht günstig, sondern durste sie geradezu ausschließen, wie denn auch der ganze Semitismus teinen Gott dieses Namens kennt (Baethgen, Beiträge S. 514 ff.; gegen ihn wieder 10 Rölbeke in Jomo XLII, 484). Desgleichen findet sich nitgend eine Spur, daß Abram in Israel jemals als eine Gottheit ober als ein höheres Wesen aufgesaht worden wäre, auch nicht des 63, 16, oder 51, 1 verglichen mit Ger 2, 27. Vergeblich würde man lich endlich auch fragen, was Israel veranlatzte, dem zu einem Menschen depotenzierten Gotte gerade die Geschichte zuzuschreiben, welche in Ed von Abram erzählt wird. Un- 45 mutender ift die namentlich von Bellhaufen, Broleg. ' G. 322 ff. und Meinhold, Wider mutenoet is die namentia von Weltgaufen, Proieg. S. 322 ff. und Weinhold, Wisconen Steinglauben S. 101 ff., vertretene Affijcht, wonach die Namen Plbraham, Jaaf und Satob ethnographische Sammelnamen wären. Speziell in Abram habe man eine Zusammenstellung der iscaelitischen, edomitischen nachtischen und ammonitischen Wöllerschaften urb die Verlächen G. 322). In späterer Zeit habe man diese Sammels war nacht die Abram von Individuel verschilden und die Sammels war der fernen Borzeit aufgesaßt und den personlichen Trägern dieser Namen unwillturlich bichtend eine Geschichte beigelegt, in welcher sich die Anschauungen und Strebungen dieser spateren Zeit reflettieren. "Diese spätere Zeit wird hier, nach ihren inneren und äußeren Grundzügen, absichtslos ins graue Altertum projiziert und spiegelt sich darin wie ein vertlärtes Luftbild ab" (Wellhausen). "Abram, 55 der Bater des Glaubens, der Gehorsame, der Fürbittende; Israel, der Gottestämpfer, — sind die eigentlichen Kinder der von dem prophetischen Geiste beherrichten Phantasie Israels" (Meinhold); "fie find Borbilber bes rechten Israeliters" (Wellhaufen). Mit dem Beweile freilich, daß die Patriarchennamen ursprünglich Kolleftivbezeichnungen gewefen feien, fteht es fehr miglich. Mus Gen 36, 9 folgt nur bie auch fonft befannte 60

Thatsache, dass Ebom im Unterschiede von und im Gegensate zu Sau Sau in gewöhnlicher prolaischer Rede auch als Boltsname gefaßt wurde, während Sau dagegen als Person name galt; galt aber Esau als Personname, dann selbstverständlich auch Jatob und Abram; und Gen 49, 6. 7 will nicht gesagt sein, daß die Israeliten, wenn Leviten s und Simeoniten ihren Ariegstat halten, sich von ihnen fern halten sollten, da diese mit Unrecht und Gewalt umgehen, sondern nur dies, daß Jasob noch sterbend jeden Anteil an einer Sinnes- und Handlungsweise ablehnte, wie sie bei Simeon und Levi zu finden war, und daß er diese zwei Sohne in ihrer Nachlommenschaft unter das übrige İsrael zerstreut wünschte (gegen Meinhold). In dem Namen Abram einen ursprünglichen 10 Sammelnamen zu vermuten, ist um so unthunlicher, als die Israeliten diesen Kamen nicht ebenso wie die Namen Isaal, Jakob, Israel zu ihrer Selbstbezeichnung verwandten. Wellhaufen tann fich dem Gewichte biefes Bedentens nicht entziehen: er gefteht offen zu, daß Abraham gewiß tein Boltsname fei wie 3faat und Lot; er halt Abram für eine freie Schöpfung unwillfürlicher Dichtung, welche ihn als Erzvater par excellence eine freie Schoffung unwitturtiger Bichtung, weiche ihn als Exposer par excenence is verfalftnismäßig ihnd bem Igaal und Jatods vorangeseth sabe, und verzighet heimit auf den Bersuch, Abram als Sammelname zu erweisen. Weiter ist aber auch in hohem Grade zu dezweisen, das Joseph Isaachen Grobe zu dezweisen, das Joseph Sarcaliers zeichnen wollte, gerade das von EJ wiedergegebene Bild Morams entworfen hätte. Wellhausen sogt von fie 20 Patriarden nach ber in EJ enthaltenen Schilberung: "Mutig und mannhaft sind sie nicht, aber gute Sauswirte, ein wenig unter ber Berrichaft ihrer mit mehr Temperament ausgestatteten Ehefrauen. Sie dienen dem Jahoe wesentlich in derselben Welse wie in geschichlichen Zeiten ihre Rachsommen; ihre Frömmigkeit beteht nicht bloß in Opfern, sondern in rechtschaften Wandel und gläubiger Ergebung in Gottes Fügung". Aber 20 gesehn von der Frage, ob diese Charafterisserung auf Abram zutresse, würde doch wohl das mannhaste, sehde und kriegslussige Srael der Königszeit höcht ihwertlich einer untstellen der Wonderstellen und der Vorgenschieden Wenn die Kormutlofen, ber Mannhaftigleit entbehrenden, von feiner Frau beherrichten Mann als Borbild eines rechten Israeliters bingeftellt haben. Und neben ben von Meinhold bervorgehobenen Zügen des Glaubens Abrams, seines Gehorsams und seiner Fürbitte, stehen so in der Erzählung von EJ doch auch eine Reihe recht wenig vorbildlicher: er hat seine Halbschwester zum Weibe, was nach israelitischer Anschauung Blutschande ist; er nimmt gegen Gottes Weisung Lot auf seine Wanderung mit; trohdem, daß Gott ihm Kanaan als Ausenklatsort angewiesen hat, zieht er von da nach Agypten; die Ehre seiner Shefrau seit er, wahrscheinlich wiederholt, der Gefahr der Berlekung aus; seine Glaudenss zuversicht erweist sich gelegentlich, wenn auch nur vorübergesend, als nicht frei von Zweisel (Gen 15, 8; 17, 17, 18). Da sich somit eine Reihe von Aügen aus dem Leben Abrams als Produkt der dichtenden Phontalie des Israel der prophetischen Zeit über einen ibesten Abrams des Alles abstalt werde konstitut für die der Rome Abram der einen idealen Ahnherrn des Boltes ebenfo wenig begreifen lagt, als der Rame Abram sich als ursprünglicher Gottesname oder als ethnographische Rollettivbezeichnung begreifen 40 läßt, so wird wohl nichts übrig bleiben, als zuzugestehen, daß Abram eine gelchichtliche Person ist und daß die ihm zugeschriebene Geschäckte auf einer Überlieferung beruht, bei welcher zwar, wie bei aller Überlieferung, zumal der mündlichen, weder Ungenaussteiten, noch Erweiterungen, noch Berfürzungen ausgeschloffen find, welche aber um fo größere Glaubwurdigfeit beanspruchen tann, je weniger fie den Erwartungen von einer Ideal-45 gestalt entspricht oder sich als Rudwartsprojettierung späterer Zeiten erweisen läßt. Den gegen die Geschichtlichkeit gestend gemachten Gründen wohnt eine ausreichende Beweisfraft nicht inne. Es ist zwar im allgemeinen richtig, daß sich von teinem einzigen Bolle ber Erbe ein eigentlicher Stammvater historisch nachweisen lagt und bag Bolter fich nicht in der Art einer Familie bilben, sondern aus allerlei Stoffen gusammenwachsen. 50 nicht nur, daß bei Israel manches anders ist, als bei allen übrigen Völtern, sondern Abram ist auch nicht in dem Sinne als Stammvater Israels zu denten, daß alle Israeliten birett von ihm abstammten: als hirtenfürst wanderte er an der Spitge eines Gefindes, welches zur Zeit seines Ariegszuges zur Befreiung Lots etwa 2500 Seelen start war (vgl. m. bibl. Gesch. I, 160) und welches später durch die Beschneidung (Gen 55 17, 27) mit ihm zu einer religionsgenossensgeftlichen Familie verbunden wurde, in Ranaan ein; zusammen mit diesem Gesinde bildete die Nachlommenschaft Abrams eine Stammeseinheit, welche sich allmählich zu dem Bolte Israel erweiterte (vgl. Delitsich, R. Rommentar über d. Gen. S. 248 f.). Dem Bedenken, daß neben den ackerbauenden Kanaanitern kein Raum für den Nomadenfürsten Abram in Kanaan gewesen sei, ist 60 die doppelte Thatsache gegenüber zu ftellen, einmal daß uns die Dichtigleit der tanaani=

tischen Bevölkerung jener Zeit so gut wie völlig unbefannt ift, soweit aber etwa aus ben Angaben von Gen 14 und anderem ein Schluß zuläffig erscheint, es fich mehr empfiehlt, fie niedrig als sie hoch zu schäften; und dann, daß neben den aderbauenden Israeliten die Rechaditen die zum Untergang des Reiches Juda in Kanaan nomadissierten. Wenn man ferner den biblischen Erzählungen über die Patriarchen darum die Geschichtlichkeit s abspricht, weil noch in der Zeit Woses und höterhin Jahre ein auf dem Sinal haufen-der Gewittergott gewesen und von den zugleich dem Totemismus huldigenden israeli-tischen Stämmen in setischistlicher Weise verehrt worden sei, so ruht dieser Einwand auf der übergrößen Kühnheit, aus einzelnen Erscheinungen des religiösen Lebens zur Zeit Mojes und der nächstfolgenden Zeit auf Gleichheit der religiösen Anschauungen und Ge- 10 wohnheiten mit denen der um 2000 Jahre jüngeren Araber zur Zeit vor Muhammeds Auftreten schließen zu wollen, obgleich sich die Israeliten leiner näheren Berwandtschaft gerade mit den Arabern bewußt waren und sich die Religion der Araber vor Muhammed nicht als ein Betrefatt aus fruheren Jahrtausenden erweisen läßt. Bon bem Berfuche aber, aus ber Ergablung über bie Aussendung ber Rundichafter Ru 13 f. auf is Ungeschichtlickeit der Patriarchen zu schlieben, weil in dieser Erzählung es noch fraglich erscheine, ob Ranaan für Israel einer Erzoberung wert und diese möglich sei, während beides auf Grund der Patriarchengeschichte von vornherein zweisellos gewiß gewesen wäre, hatte icon die Erwägung abhalten follen, daß diefelben Berfaffer, welche die Erzählung von ben Runbichaftern niedergeschrieben haben, ihrerseits ber festen Uberzeugung maren, 20 daß Jahre ben Patriarden bas Land Ranaan verheißen hatte, und baber bei ihrer Erzählung über bie Runbichafter ficher von ber Borausfegung ausgingen, ein verftandiger Lefer werde darin feinen Biberfpruch mit diefer ihrer Uberzeugung erbliden. Um meisten geeignet, gegen die Geschichtlichfeit ber auf uns gelangten Ergahlungen über die Patriarchen Bebenken zu erregen, scheint der große zeitliche Abstand der Begebenheiten zwon der Entstehungszeit der im E.J.P worliegenden Quellenschriften der Genesis. Kann sich auf dem Wege mündlicher Überlieferung Jahrhunderte hindurch eine zuwerlässige Erinnerung an frühere Ereignisse erhalten haben? Wer nicht die ferne Bergangenheit nach ben Berhaltniffen ber Gegenwart bemist, wird dies nicht leugnen tonnen, jumal wo es fich um Uberlieferung von Ereigniffen wesentlich religiöser Art handelt. Saben w doch auch andere Boller, wie die Inder und die Gallier, ihre religiofen Anichanungen auf bem Wege mundlicher Uberlieferung Jahrhunderte hindurch fortgepflangt. Richt auf vem Wege mandiger Avertieferung Japrynnoerte ginourty forgepplangt. Richt minder ist aber auch die Möglicheft gayagestehen, daß bereits ben Berfassen der Lueslenschriften der Genesis Auszeichnungen aus sehr alter, selbst vormosaischer Zeit vorlagen. Jedenfalls dürfte die Entstehung der nur leicht überarbeiteten Erzählung so Gen 14 aus vormosaischer Zeit leichter begreistig sein, als aus der existischen Zeit durch einen in den babysonischen Baloste oder Tempelarchiven arbeitenden Judder (König, Einl. S. 380 ff.). Ift aber die Möglichkeit zuzugeben, daß fich eine zuverläffige Tra-Einl. S. 380 ff.). Ift aber die Wöglichfett zuzugeben, das ind eine zwertalige Ltabitton über Adram die 3eit, wo die Quellenschiefthen der Genesis entstanden,
erhalten habe, so fällt hiemit auch der letzte Grund weg, ihn troh allem, was nach den so
ddigen Aussichtungen dagegen spricht, für ein Sagengebilde, ein Produkt der späteren
israelitischen Phantassie zu erklären. Es sei auch her an ein Wort Welsquiere, Komposition S. 346) erinnert, welches er allerdings zunächst in anderem Jusammenhang
niedergeschiechen hat: "Wenn sie sie israelitische Tradition) auch nur möglich sit, so
wäre es Thouseit, ihr eine andere Möglichseit vorzugiehen". Bgl. auch v. Drelli, 48
Wieder underechtigte Machtsprüche; Rittel, Gesch. der Hebr. I, 151 ff.; Dillmann, Ges nefis . G. 217 ff.

Bon den drei Quellenschriften, aus welchen der Bersasser Genesis seine Darstellung des Lebens Abrams mussiosis zusummengearbeitet hat, läßt sich leine vollständig rekonstruieren. Auch nicht P. Denn stellt man die Stüde aus P über das Leben w Abrams zusammen, wie z. B. von Wellhausen, Prol. S. 331 st., geschen, so entsteht ein so ungleichmäßiges Ganze, aus welchem Gen 17 und 23 geradezu störend bervorragt, daß die ursprünglich Gestalt biesem refonstruierten Ganzen unmöglich gleich geswesen sein stann, vielmehr nach Gen 17 und 23 zu schließen ein ungleich reicheres Wasterial gedoten haben muß. Die Quellenschrifte Läßt sich zum erstenmal sicher in Gen 20 is nachweisen. Die Quellenschrifte kläßt sich pateren Jahre Worms nur lückenhasst erhalten. Da uns somit seine der der Quellenschriften mehr vollständig vorliegt und wir auch nicht wissen son alles ursprünglich in ihnen erzählt war, da serner logar einzelne Bestandteile der Genesis sich nicht mit voller Sicherheit der einen oder anderen Quellenschrift zuweisen lasse, worden werde anderen Quellenschrift zuweisen lasse, worden werden voller Sicherheit der einen oder anderen Quellenschrift zuweisen lasse, worden

106 Mbrabani

in dem Bertrauen, daß der Berfaffer der Genesis mit Ginficht und Treue gearbeitet habe, zunächst an die von ihm vollzogene Zusammenarbeitung anzuschließen haben. So unumgänglich aber auch diese Abhängigteit von der in der Genesis vorliegenden zu-sammenarbeitung nach Lage der Dinge ist, so ist damit doch nicht ausgeschlossen, daß s alles Einzelne aus seine Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit geprüft werbe. Und diese Brufung wird von dem bistorischen Gewissen gur Bflicht gemacht. Auf vorangegangener

berartiger Prüfung ruht die folgende Darftellung. Abrams Bater war der femitische Hirtenfürst Therach in Ur Rasdim. Die Lage bon Ur Rasbim ift zweifelhaft; mahricheinlich ift es an ber Stelle bes heutigen Du-10 gheir auf dem weftlichen Ufer bes Euphrat zwischen Babylon und dem perfifchen Deerbujen zu juchen, schwerlich im Nordosten des Zweiströmelandes, etwa in Urrhapachitis. Unter Therachs drei Söhnen war Abram wohl der älteste, nicht wie durch die Ungaben von AG 7, 4 und Philio, do migr. Abr. p. 415 nach gelegt wird, der jüngste (ogl. meine bibl. Gesch. 1, 97 f.). Er vermählte sich mit seiner um 10 Jahre jüngeren Halb-15 schwester Sarai (ogl. Gen 11, 29 J. 17, 17 P; 20, 12 E), blieb aber, da Sarai un-

fruchtbar mar, finderlos (Gen 11, 26-29).

Als Therach von feinem Sohne Saran bereits Enfellinder befag und somit schon ein ziemtla hohes Alter erreicht hatte, siebe er, und zwar nach Gen 15, 7; Neh 9, 7 infolge götlicher Fügung, den Entschluß, mit seiner Familie nach Kanaan überzusiedeln. Der nächte Weg dahin hätte ihn quer durch die spriss abeiliche Wisse gesubrt. Da aber dieser Weg für ihn als einen Nomaden und Bestier großer Herden unpassierbar war, so zog er zunächst im Euphratthale nordwärts, um vermutlich über Ebessa. Aleppo und Damastus in Kanaan einzuwandern. Das ansänglich beabsichtigte Ziel seiner Wanderung erreichte er indessen nicht. Als er bereits bis Charan, sublich von Edessa, 25 vorgedrungen war, beschloß er, wahrscheinlich durch den Wasser- und Weidereichtum jener Gegend bestimmt, fich hier zu dauerndem Aufenthalte niederzulaffen (Gen 11, 31 f. P).

Einige Jahre nach der Antunft Therachs in Charan begann Gott fich dem Abram in außerordentlicher Weise zu offenbaren und ihn für die ihm zugedachte Aufgade, der Ahnherr einer ihm ausschließlich und wahrhaftig angehörenden Gemeinde inmitten der so Bölferwelt zu werden, heranzubilden und auszureifen. Die Beschaffung einer solchen Gemeinde behufs Berwirklichung der göttlichen Beilsgedanten war durch die damals bereits in der Menichheit eingeriffene religible Entartung vernotwendigt. Die Renntnis des lebendigen Gottes und der lebendige Glaube an ihn war im Aussterben begriffen, Gelbst in der väterlichen Familie Abrams herrschte Bolntheismus (vgl. einerseits Gen 35 24, 50. 51; 31, 29. 49, andererfeits Jof 24, 2. 14. 15; Gen 31, 19. 30—35; 35, 2—4). Sollte daher jene Erfenntnis und jener Glaube nicht vollständig aus der Menscheit verschwinden und diese nicht abermals unrettbar dem Gerichte entgegenreisen, so mußte Gott durch auherordentliche und unvertennbare Selbstoffenbarung entgegenwirten und fich hiedurch eine Gemeinde folder bilben, die fich ihm willig und 40 ruchaltlos hingaben und infolgedes zur Bermittlung des Seiles an die ganze Menschbeit geeignet waren (vgl. die Bezeichnung der Patriarchen als = \$ Gen 20, 7 E; Bi 105, Bum Unfänger Diefer Gemeinde war Abram ausersehen. Um ihn fur Diefen seinen Beruf herangubilben, bewirtte Gott in ihm durch wiederholte Theophanien, durch Berheißungen und beren Erfüllung, durch wunderbare Machierweisungen und segens-45 reiche Lebensführungen die felsenfeste Gewißheit von seiner wahrhaftigen und ausschließ-lichen Gottheit und eine bedingungslose Hingabe an ihn und seinen Willen. In dieser Absicht suchte er ihn zunächst den verderblichen religiosen Ginfluffen feiner Familie gu entziehen und ihn in eine Lage zu bringen, in welcher er sich ganz und gar auf den Schutz und Segen des lebendigen Gottes angewiesen sah. Er besahl ihm, außer alle 50 Beziehung zu seinen Bermandten zu treten, aus Charan auszuwandern und fo lange fortzuziehen, bis er felbst ihm das Ziel seiner Wanderung als erreicht bezeichnen werde. Dagegen wolle er ihn, den kinderlosen, dessen Weib unfruchtbar war, zum Stammvater eines großen Boltes werden laffen, ihn überschwänglich segnen und ihn zum Bermittler des Heiles für alle Böller der Erde machen (über Gen 12, 3 b vgl. meine bibl. Gesch. I, 55 99 Note 3). Dieses Besehles und Berheitzungswort machte auf ihn einen so tiesen Eindrud, daß er der erhaltenen Beifung in gläubigem Gehorfam gu folgen beichloß (Gen 12, 1-4 J; vgl. Sbr 11, 8-10). Freilich war diefer Gehorfam noch fein völliger und der Glaube noch tein ausgereifter; Abram befand sich vielmehr erft noch in den Anfangen bes Glaubensgehorsams. Denn die Scheidung von feiner Familie voll-60 gog er nur teilweise, indem er seinen Reffen Lot auf die Wanderung mitnahm (Gen

107 Abraham

12, 4. 5 JP); und auf göttlichen Schutz in fremdem Lande meinte er nur in dem Falle rechnen zu durfen, daß eigene Macht und Klugheit etwa nicht ausreichen sollten, ihm Siderheit vor Gefahren zu verschaffen. Letzteres veranlagte ihn, gleich bei Beginn bes Banberzuges mit feinem Weibe Sarai die fittlich bedenkliche Abrede zu treffen, daß sie überall nur ihr geschwisterliches Berhältnis zu einander belannt werden laffen s

wolften (Gen 20, 12. 13 E).

Abram war 75 Jahre alt (Gen 12, 4 P), als er zusammen mit Lot an der Spike eines Gesindes von 2000—3000 Seelen (vgl. Gen 14, 14 mit 12, 5; 13, 2. 5. 6)
Charan verließ. Er schlug eine südwestliche Richtung ein und kam so nach Aandan.
Als er dereits die in die Mittle des Landes vorgedrungen war und im Eichenhalne 10
(vgl. Gen 12, 6 mit D1 11, 30) Mores (?) dei Sichem lagerte, erschlen ihm Gott und verhieß ihm, dieses Land seiner bereinstigen Nachtommenschaft zu eigen geben zu wollen. Hiermit war ihm Kanaan als das Land bezeichnet, welches Gott bei dem Beseich, Charan zu verlassen, als das Ziel seiner Wanderung in Aussicht genommen hatte (Gen 12, 6-8J). Troßem aber ließ er sich durch eine einbrechende Hungersnot veran- 15 lassen, Kanaan zeitweilig wieder zu veranlassen und nach dem fruchtbareren Agypten überzussiedeln. Unter welcher ägyptischen Opnastie dies geschab, ist der allgemeinen Unsicherheit über die Dauer des mitsteren ägyptischen Keiches nicht zu veltimmen. Bahrend feines Aufenthaltes baselbit mußte er jum erstenmale erfahren, bab jene bei Beginn seines Wanderlebens mit Sarai getroffene Abrede ihm teineswegs die gehoffte 20 Sicherheit gewähre. Zwar wurde ihm selbst tein Leid zugefügt, vielmehr um Sarais willen mit der größten Freundlichfeit begegnet, dagegen aber wurde Sarai als die fcone und vermeintlich jungfrauliche Schwefter Abrams unter Pharaos Frauen aufgenommen. Rur burch Ginschreiten Gottes blieb fie por unwürdiger Berührung bewahrt. Abram aber wurde für seinen Schwachglauben dadurch gesächigt, daß der heidnisse Adnig ihm 25 seinen Mangel an Gerabheit und Offenheit vorhielt und ihn zum Abzug aus seinem Lande veranlaßte (Gen 12, 9—20; vgl. Jes 43, 27 (?) und Pi 105, 14. 15). Er telhrt eight wieder nach Kanaan zurück. Sier sah er sich dalb darauf genötigt, auch darün dem göttlichen Willen nachzusummen, daß er sich nicht bloß teilweise, sondern ganglich von feiner vaterlichen Familie fchieb. Much von bem letten Bermanbten, mit 30 welchem er noch in Gemeinschaft ftand, auch von feinem Reffen Lot mufte er fich trennen. Da das bereits von den Kanaanitern besetzte Land zu einem gemeinsamen Weiden der Herden Abrams und Lots nicht Raum genug bot und infolgedes zwischen den beiderfeitigen Hirten Streitigkeiten ausbrachen, so macht Woram seinem Meffen ben Borschlag, fortan getrennte Wege zu gehen. Selbstuchtslos überließ er dem letzteren 35 die Borhand in der Wahl des lünftigen Ausenthaltsortes. Und dieser ersah sich das fruchtbare Siddimthal trot ber Gottlofigfeit feiner Bewohner gur Wohnstätte. Abram bagegen mandte fich wieber sudmarts und schlug für langere Zeit fein Standquartier in dem Etchenhaine Mamres bei Hebron auf (Gen 13, 1—18 I). Unmittelbar nach seiner Trennung von Lot war ihm Gott erschienen, um ihm seine 40

völlige Loslösung von seiner Familie badurch zu lohnen, daß er ihm die Berheifungen von der zahllofen Bermehrung seiner dereinstigen Nachtommenschaft und von dem Besite Kanaans wiederholte und ihm das ganze Land behuss beliebigen Nomadisierens zur Bertigung stellte (Gen 13, 14—17). War Abram hiedurch schon letst in den freien Genuß Kanaans eingewiesen, so ergab sich für ihn einige Zeit darauf eine Ge- 45 legenheit, sich auch als Schirmherrn des Landes zu erweisen. Die Städte des Siddimthales waren, vermutlich zusammen mit den Bewohnern des Oftjordanlandes und des Gebirges Seir, mehrere Jahre vor der Einwanderung Abrams in Ranaan von dem elamitischen Könige Redorlaomer (Gen 14, 4) tributpflichtig gemacht worden, hatten jett aber die fernere Tributzahlung verweigert. Da nun Redorlaomer dem Befite der 50 Karawanenstraße aus Babylonien an den älanitischen Meerbusen einen großen Wert beilegte, so unternahm er in Berbindung mit der anderen Königen des Insellegtes, so unternahm er in Berbindung mit der anderen Königen des Josephales und gegen die Anwohner des Jordanthales und gegen die Araba. Überall siegreich schus geborlaamer auch das heer des Siddimthales und schepte die Bewohner sener Sädte, darunter auch Lot, nehst all ihrem Had und Gut so gesen die Reute mit sich fort. Auf die Nachricht von der Gesangenführung seines Nessen eilte Abram mit seinen tücktigsten Rnechten und einigen langanitischen Verbündeten den Siegern nach, überfiel sie bes Nachts im Norden Ranaans, schlug fie und nahm ihnen die im Siddimthale gemachte Beute wieder ab. Diese Rettungsthat Abrams wurde von den Ranaanitern felbst als eine ihnen zu gut vollbrachte angesehen. Als er auf 60

108 Mbraham

bem Rudwege nach Sebron in die Rabe von Salem, mahricheinlich Jerusalem, tam, trat ibm ber langanitifche Ronig biefer Stadt, Meldifebel mit Namen, entgegen und gab dem Dante des Landes gegen feinen Erretter dadurch einen Ausbrud, bag er ihn und die Seinen mit Brot und Wein bewirtete und als ein Priefter des oberften und s somit mahrhaftigen Gottes ihm ben Gegen biefes Gottes anwunfcte. Obgleich nun Abram bereits von Gott gum Segensmittler für alle Gefchlechter ber Erbe erwählt war, nahm er diesen dog als ein ihm sehr erwünschte der ernbegen und der beise dadurch, daß er den Zehnten der Beute, durch desse nahmte er dest seines daburch, daß er den Zehnten der Beute, durch desse Entitigtung er Gott seinen Dant sir den glücklichen Erstolg seines Areigesauges bekhätigen wollte, gerade an Meiso disseven welcher ihn als Priester des wahren Gottes gesenet hatte, übergab (Gen 14; ungewisser Abtunft). Die typische Bedeutung Dieses Borgangs führt der Bebraerbrief

6, 20 ff. auf Grund der Weissaung Pl 110, 4 des näheren aus.
Mittlerweile verging Jahr auf Jahr, ohne daß sich an Abram die Berheißung eines Leibeserben erfüllt hätte. In schwerzlicher Resignation begann er sich bereits darein zu ergeben, daß er kinderlos bleiben werde, Gottes Berheißungen sich mitcht nicht in ihrem vollen Umsange an ihm zu verwirtlichen schienen. Um diesen seinen wankenden Glauben zu statten, erschien ihm Gott etwa 10 Jahre nach der Einwanderung in Kanaan von neuem und wiederholte ihm die Berheifung eines Leibeserben, bessen Rachtommenschaft sich bis zur Zahllosigtett vermehren solle. Diese erneuerte Zusosage Gottes gerügte, um ihm troß der scheindaren physischen Unmöglicheit zu jener 20 lagte Bottes genagte, im ihm tog ver jegenwater pophigen kannoginen zu er völligen Glaubensztuverschie verbesten, auf Grund deren ihn Gott als seinem Willen entsprechend erachten tonnte (Gen 15, 6; vgl Rö 4, 3; Za 2, 23; Ga 3, 6). Als ihm dann aber Gott auch die Zulgge wiederholte, daß seine Nachtommenschaft dereint in den Vestig Kanaans treten werde, erschien ihm dies Berheispung, zumeit wohl um 20 deswillen, weil diese Land dermalen bereits von einer zahlreichen und mächtigen Westerneits völlerung besetzt war, als etwas so gewaltiges, daß er der göttlichen Zusage zwar nicht den Glauben verweigerte, wohl aber daran zweifelte, daß er sie im Glauben werde fest-halten können, und daher Gott um ein Bürgschaft leistendes Zeichen bat. Seinem Glaubensverlangen willfahrte Gott in tieffter Berablaffung dadurch, daß er fich gur Erso füllung dieser Verheißung durch dieselben Ceremonien verpslichtete, unter welchen die Menschen eine seierliche eidliche Verpslichtung zu bestimmten Leistungen zu übernehmen pflegten (Gen 15; größenteils aus J; gol, biezu Jer 34, 13). Da Sarai sich unfruchtbar wußte, so suchte sie Abram jeht dadurch zur Gewinnung

des wiederholt verheißenen Leibeserben zu verhelfen, daß sie ihm ihre agyptische Magd

35 Sagar beigefellte. Diese ward auch in der That schwanger und gebar ihm in seinem 86. Jahre einen Sohn Ramens Ismael (Gen 16; fast ganz aus J). In ihm meinte Abram um fo mehr ben Gohn ber Berheißung erbliden zu muffen, als ihm ein weiterer Sohn nicht mehr geboren murbe und allmählich auch feine Mannestraft erlofch (Gen 17, 17. 18). Über gerade den Zeitpuntt, wo für Woram nach dem natürlichen Lauf 40 der Dinge die phylische Wöglichteit der Erzeugung einer Nachlommenichaft gelchwunden war (Na 4, 17—21; Hr. 11. 12), batte Gott sich auserleben, um ihn dadurch, daß er ihm doch noch von seinem Weibe Sarai einen Sohn schente, den unwidersprechlichsten Beweis wie von seiner Berheifzungstreue, so zugleich von seiner unendlichen Macht und hiemit von feiner mahren Gottheit zu geben. Bu feiner Borbereitung 45 auf die Geburt dieses Sohnes erfolgte in seinem 99. Lebensjahre eine neue Theophanie. Gott wiederholte zuvörderst die Zusicherung, daß er seine früher gegen ihn eingegangenen Berpflichtungen halten werde: er will seine Nachtommenschaft so sehr mehren, daß man ihn nicht mehr Abram, sondern Wirasam nennen werde (Gen 17, 1—8. Der Name Abram ist wahrscheinlich gleich Abricam und bedeutet dann wohl "der, dessen Bater Anne d. i. der Hohe, nämlich Gott, ist", die Etymologie des Namens Abrassam ist undurch-sichtig; obwohl nur P, von welchem Gen 17 herstammt, die Namensänderung berichtet, findet sich doch der Rame Abraham forthin tonstant auch in den Erzählungen aus E Sodann legte er auch ihm und allen feinen Rachfommen eine Berpflichtung auf: Abraham foll jest an fich felbit und allen Gliedern feines Saufes, welche mannss lichen Geschiechtes sind, die Beschneidung vollziehen und desgleichen soll sortan allegeit jedes Anäblein, das im Hauf Arbeit gebort wird, am achten Tage nach seinne Geburt besschneidung hat bei den 17, 9-14). Die Sitte der Beschneidung hat bei den verschiedenen Böltern, dei welchen sie sich sind zum größten Teil unabhängig von ihrer Einführung in der Familie Abrahams auftritt, eine verschiedene Bedeutung. Uber 00 ihre Auffassung bei ben Rachsommen Abrahams geben Stellen wie Le 26, 41; Dt 10, Abraham 109

16; 30, 6; Jer 4, 4; 6, 10; 9, 25; E3 44, 7, 9; AG 7, 51 bas nötige Licht. Gie verfinnbildlicht das Ubthun der dem Menschen von Natur anhaftenden Unreinheit der ham die ihm behufs Begrundung der Gemeinde Gottes obliegende Berpflichtung einham die ihm behufs Begrindung der Gemeinde vottes odliegende Verpjuchung einselchärft war, wurde ihm die Geburt eines Sohnes der Sarai angekindigt: Gott besahl ihm, sein Weib sortan nicht mehr Sarai (die Deutung des Namens ist unsischen, sons dern Sarah d. i. Fürsten von nicht werden der kant göttlichen Segens von ihr zu gedärenden Sohn werde sie Ahnfrau von Königen werden (Gen 17, 15. 16). Als dei Woraham das Bedenten aussteilt, daß zur Verwistlichung der Jusge den nacht ihm zu destimmen, dehre Veraussetzungen bereits sehsten, bedurfte es nur einer Wiederholung der Jusage von seiten Gottes, um dei ihm alle Zweisel zu verscheuchen und ihn zu bestimmen, dehre Krausungen der verschang Cohnes die klied Verschung der Ablandung an lich und Erzeugung des verheißenen Sohnes die laftige Operation der Befchneidung an fich und den Seinen zu vollziehen (Gen 17, 17—27). Durch eine bald darauf erfolgende aber-malige Theophanie wurde dann auch Sarah auf die ihr bevorstehende Mutterfreude vorbereitet. Bei ihr aber war eine förmliche Überführung von Gottes Allwissenheit und ein nachdrudlicher Sinweis auf feine Allmacht erforderlich, um ihr anfängliches 20 3weifeln an ber Erfüllung ber Berheifzung in gläubige Soffnung zu verwandeln (Gen 18. 1-15 J; vgl. Sbr 11, 11).

Unmittelbar an die lette Theophanie ichliegen fich zwei Ereigniffe an, welche einen weiteren Ginblid in Die Beschaffenheit des Glaubenslebens Abrahams in jener Zeit gemahren und zeigen, welchen Schwantungen es noch immer ausgeseht war. Als Gott 25 ihm feinen Entichlug mitteilte, die Städte des Siddimthales wegen ihrer himmelichreienden Frevel von der Erde hinweggutilgen, magte er im Glauben an die gottliche Bufage, bag er zu einem Gegensmittler fur die gange Welt bestimmt fei (vgl. Gen 18, 17-19) trok bes niederschmetternben Gefühles feiner eigenen Richtigfeit gegenüber ber Dajeftat Gottes mit biefer belbenmutig und erfolgreich um die Bericonung ber in jenen Stabten 20 etwa vorhandenen Gerechten zu ringen (Gen 18, 16—19, 38 J). Als er dann aber, wahrscheinlich infolge des Gerichtes über das Siddimthal, die Gegend bei Hebron verlaffen hatte und nach Gerar auf ber außerften Gudgrenze Ranaans übergefiebelt mar, ließ er sich dort denselben Schwachglauben zu schulden tommen, wie während seines Aufenthaltes in Agypten, und wurde dafür in ähnlicher, nur noch empfindlicherer Weise 26

gestraft wie damals (Gen. 20E; nicht notwendig Dublette von 12, 9-20). Ein Jahr nach den Theophanien, durch welche Abraham und Sarah auf die Geburt eines Sohnes aus ihrer Ehe vorbereitet worden waren, genas Sarah im 100. Jahre Abrahams eines Anaben, welcher wellungsgemäß den Namen Isaat d. i. Lachen ethielt. Mit der Freude über die Gewinnung des Sohnes der Verfeitzung verband sich jedoch wir Abraham sehr bald schon der Societ ver Gehrenz ver der Freude über des die eine Isaac und müssen. Die äußere Veranlassung hiezu bot dessen Wispoerhalten gegen Isaat; nach bem gottlichen Seilsplane aber follte hiedurch ber Gefahr vorgebeugt werden, daß fich die verheisungsgemäß erzeugte Nachsommenschaft mit der natürlicherweise erzeugten vermische (Gen 21, 1—21 E; vgl. Ga 4, 29. 30).

Die Berheifungen, welche Abram fur fein eigenes Leben zu teil geworben maren, hatten fich nunmehr erfüllt : Gott hatte bem Rinderlofen, beffen Weib unfruchtbar mar, eine Nachtommenischeit gegeben und ihn in dem Mahe gesegnet, reich und mächtig ge-eine Nachtommenischeft gegeben und ihn in dem Mahe gesegnet, reich und mächtig ge-macht, daß einige Zeit nach Isaats Geburt der philistälische König Abimelech von Gerat war es angezeigt sand, den Fremdling Abraham logar durch einen sentlichen Eidschwurz und einem freundlichen Berhalten gegen sich und seinen Kachtommen zu verpstichten (Gen 21, 22—34 E). Die Lebensausgabe Abrahams konnte jeht als erfüllt erscheinen. Da er indes nicht nur zum Ahnherrn der Gemeinde Gottes, sondern auch zum Borbild des Glaubensgehorsams für die Gemeinde Gottes bestimmt war (Ro 4, 11. 16 ff.; Ga 3, 7; 30 8, 39. 40), so mußte sein Glaube zur völligsten Ausreifung gebracht werden. Und 56 30 8, 39. 40), 10 muste ein Glaube zur volligstein auszeigung gestungt werten. Ambiegu bedurfte es der denkbar schwerften Prüfung seines Glaubens. Daher erging an ihn von seiten Gottes der Befest, ihm seinen Sohn Isaaf auf einem der Berggipfel des Landes Moria (?) als Brandopfer darzubringen. Schon die beiden Thatsacken, daß Isaaf nicht nur überhaupt als Opfer, sondern speziell als Brandopfer dargebracht. werben foll und daß die Darbringung biefes Brandopfers an einem bestimmten Orie 00 vollzogen werden soll, sprechen entscheidend gegen die Behauptung von Hengstenberg, I. K. Lange u. a., dag eine bloß geistliche Ausopferung Isaats andefossen geweiselei, und daß Abraham, als er sich anschiedte seinen Sohn zu öden, den göttlichen Befehl lediglich misverstanden habe. Um nun dem ihm gewordenen Besehle Folge leisten zu 6. können, mußte sich Abrahams Glaube als die Gewißheit erweisen, daß Gott, da er ihm alles aus freier Gnade gegeben, auch alles wider von ihm zu sordern befigt sei; ferner als die Gewißheit, daß wenn die von Gott besossen Deperung Isaats auch scheinder desse weißheit, daß, wenn mit dieser Opferung auch scheinber dessenheit, daß, wenn mit dieser Opferung auch scheinber alle Berheißungen zu nichte werden, diese dennoch erfüllt werden müssen, und hie werden, diese kennoch erfüllt werden müssen, den die, well ihre Erfüllung nur unter der Voraussehung, daß Isaat am Leben erhalten wird, möglich ilt, Gott entweder noch im letzten Moment seinen Besehl zurüchehmen (vgl. Gen 22, 5. 7. 8) oder im äußersten Falle den Geopferten aus dem Tode wieder erwecken werde (vgl. Gen 18, 14; Ho 1, 17—19). In dieser Gewißheit vermochte es Moraham über sich, das Opfers messen seinen Sohn, den einzigen, den geliebten, den Träger der Verfeißung, zu zücken. In demselben Augendicke aber, wo diesem die toddringende Wunde beigebracht werden sollte, ertlätte Gott die Prüfung des Glaubens Abrahams sir beendet. Seinen selbt in der härtesten Prüfung dewährten Glaubensgehorfam aber lohnte Gott ihm einmal damit, daß er ihn einen Wilder erbläten ließ, welchen er an Isaats Sielle als 20 Vanadopper darbringen mochte, und ihm durch diesen Ausgang der Opferung Isaats eine geschickliede Bestätigung dafür gab, daß Wenschenvert, wie sie ben hetendischen Bewöhnern Kanaaans und der umslegenden Länder üblich waren, nicht nach seinen Wilden mehr in bindendster Form der Berheitzungen wiederholte, welche er ihm bisher für seine 20 Rachommenschaft gegeben hatte (Gen 22, 1—19 E).

22 Nachsommenschaft gegeben hatte (Gen 22, 1—19 E).

Der Glaubensgehorsam Abrahams war jest zur bedingungslossten Hingabe an Gottes Willen ausgereist. Bon nun an neigt sich ein Leben still und friedlich, ohne daß von neuen Gottesossen von neuen Konsliten zu berichten wäre, seinem Ende zu. In seinem 137. Jahre begrub er sein Welb Sarah in der zu einem Erds begrähnis erwordenen Höhle von Machpel dei Heben, dem einigten Krundbesst in dem verheisenen Lande, welchen er sein eigen nennen durste (Gen 23 P). Wahrscheinlich erst nach Sarahs Tod, sedenen er sein eigen nennen durste (Gen 23 P). Wahrscheinlich erst nach Sarahs Aod, sedenen kannes traft behuls Erzeugung Isaals wieder ausgeleht war, die ihm die dach mit seines heits zeselchichtschen Berufes willen verlagte Kreude, Baker von sechs weiteren Söhnen zu werden (Gen 25, 1. 2 J); 1 Chr 1, 32). Als Söhne aber, welche nicht verseitzungsgemäß, sondern rein natürlicherweise erzeugt waren, mußten sie ehnso wie Ismael von der Rachsommenschaft der Berseitzung abgesondert werden. Er entlich is daber mit Geschenken, welche ihnen die Stelle des väterlichen Bermögens (Gen 24, 36; 25, 5 J). Um diesen und ach thunklöst vor einer Berstrickung in den Gehenten, welche ihnen das Sittenverben der Anaaaniter zu dewahren, dewirtle er, daß er sich, als er 40 Jahre alt geworden (Gen 25, 26 P), nicht mit einer Kanaaniterin, sondern mit einer melopost mitglien Berwandben Namens Kedessta vermäßte (Gen 24 J). Zwanzig Jahre sollen Einem Albers und Sasker.

Mbraham a Sancta Clara. — Th. G. v. Rarajan, Abr. a. S. Cl., Bien 1867; Schrer, Borträge und Auffäge, Berlin 1874 S. 147—192, Zeitschr. f. öft. Ghunn. 1867 S. 49-55 und Anzeiger f. beutiches Altertum 3, 279—281; h. Mareta über Jubas den Erzichelm, Wien 1875.

Unter dem Alosternamen Abraham a Sancta Clara ift Ulrich Megerle aus Areenheins stetten (bei Möstirch, Baden) berühmt geworden. Er war geboren den 2. Juli 1644 als Sohn eines leibeigenen Wirtes, studierte bei den Iesuiten zu Ingolstadt, bei den Venebitstnern zu Salzdurg, trat 1662 in den Orden der Augustiner-Bartüher und steg innerhalb desselben nach und nach zum Prior, Provinzial und Definitor auf. Bon 1668 oder 1669 an hat er mit einer Unterdrechung von sieden in Graz zugebrachten

Jahren (1682—1689) auf ber Ranzel ber Augustinerfirche in Wien bis zu seinem Tode, 1. Dezember 1709, gewirkt.

Mbraham war in erster Linie Prediger und nur in zweiter Linie Schriftsteller. Seine frühesten Schriftsteller. Geine frühelten Schriftsteller. Geine frühelten Schriftsteller. Geine frühelten Schriftsteller. Geine frühelten Begieben sich wie es scheint, erst die große Pest, welche 1679 Wien verheerte. Auf diese bezieben sich bie die keit kleinen Bücher "Werts Wien" eine Art Totentanz, "Loss Wien" und "Die große Totenbruberschaft" (1680 und 1681). Die Türtengesahr veranlaßte ihn 1683 zu der Schrift, "Auf, auf ihr Christen" (Neudrund von A. Sauer, Wien 1883). Persönlichen Beziehungen zu dem Kloster Taxa in Bayern, wo er eine zeitlang thätig gewesen war, dankt sein vielgelesenes Wallsahrtsbüchlein "Gad Gad" die Ensstehung 10 (1685). Die meisten bis 1684 publizierten Schriften hat er unter dem Titel "Reim dich ober ich lis dich" gesammelt. Sie sind sämtlich Gelegenheitsschriften ohne eigentsliche Itstearische Prätension.

Mit größerem Gewicht, in 4 diden Bänden, tritt sein Hauptwert "Judas, der Erzeichelm" auf (1686—1695). Die apotrupfte Lebensgeschichte des Berräters wird zum 15 Ausgangspuntte von belehrenden, erbaulichen, satirtischen Predigten gemacht, denen vielsfach und mehr als sonst Werken, weil sie jedes vom Texte dargebotene Thema erschöpfen wollen, die Einheitlichseit und Konsequenz der Durchführung mangelt. Um dieselbe Zeit schreibe Abraham ein Konsepndium der Latholischen Woral, die Grammatica realiziosa (1691), worin das beengende Gewand der lateinischen Sprache die auss 20 geprägte Wanier des Berfassers nicht zu voller Entsaltung kommen läßt.

Ju solchen größeren Konzeptionen hat sich Abraham nicht wieder erhoben. Alle seine übrigen Werte !(3. B. Etwas für Alle 1699; Sterben und Erben 1702; Neu-eröffnete Welt-Galleria 1703; Hillames Gemisch-Gemasch 1704; Hund Pfun! der West 1707; Narrennest 1709; Wohlangefüllter Weinteller 1710) reihen in Ge-25 dichen, Betrachtungen, Predigten nur Einzelheiten an einander. Teilweise erschienen sichen, Betrachtungen, Predigten nur Einzelheiten an einander. Teilweise erschienen siehen Abe, wie denn aus seinem Aachlasse noch 5 Quardände berausgegeben wurden (Bescheichsen 1717; Lauberhütt 1721—23; Gesad dich wohl 1729;—der Geistliche Kramerladen 1710. 1714 enthält nur zum Teil ältere abrahamische Predigten; Mercurialis oder Wintergrün 1733 ist unecht; das Centifolium stultorum 30 1709 wird mit Unrecht ibm zugeschrieben).

Abraham ist wie so mancher bebeutende Arediger durchaus tein bedeutender Theolog. Er repräsentiert den Katholizismus der Zeit nicht in seiner edessten, sondern in seiner gewöhnlichsen Gestalt. Die Heitigen sind seine Tugendideale, der Zungfrau Maria widmet er die ausschweisendste Verehrung. Er ist sandisch, delehrungseistig, in- 25 colerant; der Preis des Zesutenordens ist ihm ebenso gestüffig, wie die heftigsten Schmädnungen gegen Protessanten und Juden. Von der Preis der heftigsten Schmädnungen gegen Protessanten und Juden. Von der Preis der sies eines Abstellungen. Sein eigenes Wissen dass er den trauf das geschickteste umzugehen und den Reigungen seines Publikums den interessantiesen Solf entgegen zu bringen weiß. In seinen Reden so siehen Seutenschweißen Geräten ist nicht gespart; die Sinne werben gepaat; und der ässteilt und Gold und reichen Geräten ist nicht gespart; die Sinne werben gepaat; und der ässteiltschweise Reiz überwiegt dei weitem den religiösen Gehalt. Abraham ist ein Redner ersten Ranges. Alle rhetorischen Mittel stehen ihm zu Gebote: überschstliche Kiederung, anlehaulige Russsihnung, unterplatende Abwechsellung, eindrinssliche Giederung, Seigerung, Säu- 26 suns, Wiederschlung, unterplatende Abwechsellung, eindrinssliche Giederung, Seigerung, Säu- 26 stummung und Gestaltung durchbrungen, höcht wirsten wir der Westerschlung, Seigerung, Säu- 26 stummung und Gestaltung durchbrungen, höcht wirsten wir er enter Kacht der Justen von der Verschaften von der Verschaft über den Sover. Was irgend in sener Zeit für gesisteich und Witzig galt, das sann und übt bieser Augustinermönd; er weiß Geschichten und Schwänste was urzigen kann und übt bieser Augustinermönd; er weiß Geschichten und Schwänste der underlangen schaft, und der Augustinerwönd; er weiß Geschichten und Schwänste der under Augustine zu gestausschaften sie er nicht verschaft. Seine Stärte ist die Saiten und die Schwänste seinem, und Engis von sehrer Auften Tradition, aus der Darstellung aus; auch diert auf die Lachmusseln zu wirten, hat er

Abrahams gange Existeng aber ift ein Anachronismus. Die burleste Manier, die andudinis gunge Exiteria vor in ein Andronismus. Die dutierse dutter, wer er übt, stand im sinizsesnten Jahrenbundert vielleicht gemäß sein, aber taum der zweiten Sälfte des siedzehnten. Im Jahre 1677 erhielt Abraham den Titel Hosprediger; sechzehn Jahre früher war derselbe Titel an Bossus verliehen worden. Um gegen Abraham nicht ungerecht zu sein, muh man den Bildungszustand des damaligen tatholischen Deutschlands in Anschlag dringen und in ihm mehr den Unterhaltungsschriftsteller als den Prediger sehen. So verteidigt icon Thomafius 1688 feine erften Schriften aus bem einfachen Grunde, weil fie beluftigen und weil eine gemäkigte Froblichleit zu den hochften Gutern des Menichen gebore. Scherer + (Steinmener).

Abraham Ethellenfis. - Biographie universelle anc. et moderne XII, 457 f.

(Jourdain), Paris 1814; Gejenius bei Erich u. Gruber I Bb 30, 380; Bibliotheca maxima pontificia I, Rom 1698 (Praefatio zu de origine nominis papae).

Albraham Ethellensis, gelehrter Maronite, bekannt als Theolog und Orientalist.

Er ist gegen Ende des 56. Jahrhunderts in Eshel in Sprien geboren und wurde im Rollegium der Maroniten ausgebildet und zum Dottor der Philosophie und Theologie promoviert. Eine turze Zeit spielte er in seiner Heimat als gelehrter Freund des Drusensurfürsten, der die Ottomanensperschaft auf turze Zeit aus Syrien verdrängte, eine politische Rolle. Nach dessen Sturz und Tod wurde er nach Pisa als Lehrer des Arasobischen und Sprischen und Sprischen und Sprischen und Kom an das Kollegium der Propaganda berufen. Abtraham Schellensis hat sid ben Ruhm erworben, als einer der ersten Förderer der sprischen Studien in Europa gelten zu durfen. Sein Erstlingswert, eine sprische Grammatit, hat lange in Geltung und Anfeben gestanden. In der theologischen Welt wurde fein name zuerst durch feine Dit-26 arbeit an der Barifer Polyglotte belannt. Der Parlamentsadvolat Le Jan, der Beranstalter ber Bolyglotte, hatte ben Maroniten Gabriel Sionita, ber an ber Parifer Universität das Arabische und Sprifche vertrat, mit der Redigirung der sprifchen und arabischen Bersionen betraut. Da er ihm Saumseligteit und Mangel an Sorgfalt vorwersen mußte, veranlaßte er 1640 die Berufung des Abraham von Ethel nach Paris verten mußte, veranlaßte er 1640 die Berufung des Abraham von Ethel nach Paris 20 mit der Bitte, bessere spriche und arabische Handhamten unterzog sich der Arbeit, siellte seinem Lands-mann ein ehrenvolles Zeugnis aus, sam aber mit Le Zay überein, die Wächer Ruth, Ether, Todias, Judith, Baruch, Maklabser zu übernehmen, da ihm für vieselben werten 16. Calison zu Arbeit and Maklabser zu übernehmen, da ihm für vieselben werten. volle Codices zur Verfügung standen, während die betreffenden Versionen in den Co-25 dices Gabriels sehlten. Da sich dieser jedoch selbst durch solche beschränkte Mitarbeit Abrahams beleidigt fühlte, verzichtete Abraham freiwillig auf die Arbeit und behrte 1642 nach Kom zurück, nach seiner Weinung völlig ausgeschnt mit dem Rivalen. Er selbst berichtet in den nachber zu erwähnenden apologetischen Briefen (II, 149): ", Cum editis Ruth ac tertio Machabaeorum []. Bartholom. d'Herbelot, Bibliotheca 40 Orientalis p. 523] intellexi id Gabrieli Sionitae utcunque displicere, ab incoepto destiti opere non absque magno clarissimi viri D. le Jay dispendio et forte Rei publicae Literariae iniuria." Gleichwohl erfuhr er nachträglich einen icharfen Angriff von Balerian de Flavigny, der vier Briefe über die Polyglotte zu Guniften leines Freundes Gabriel wider die Mitarbeit Abrahams herausgab (Paris 45 1646). Der Angegriffene wies die erhobenen Borwurfe in drei epistolae apologeticae (Paris 1647) schaft zurud, auf die wiederum Valerian de Flavigny antwortete (über den litterarischen Streit s. Masch, Bibliotheca sacra I, 358). — Eine zweite interessante Kontroverse hatte Ubraham auf dem Gebiete der Kirchenversassung mit dem englischen Polyhiftor John Gelben über die historifche Berechtigung des Epistopats gegenüber ben 50 Forberungen ber presbyterian parity, fur bie biefer im Unichlug an Uberfetjung und Rommentierung eines Fragments der arabifchen Chronit des melditifden Patriarchen Eutychius, in welchem die alexandrinische Batriarchengeschichte bargestellt wurde, mit Gifer eingetreten mar. Abrahams Streitschrift fur den Epistopat führt ben Titel : Eutychius patriarcha Alexandrinus vindicatus (Rom 1661). Bon seinen 55 übrigen Schriften fallen die folgenden in theologisches Gebiet (eine vollständige Aufzählung giebt Jourdain, l. c.: die Herausgabe der Schriften des heiligen Antonius des Großen (epistolae viginit, Paris 1641; regulae, sermones, do cumenta, admonitiones, responsiones et vita duplex, Paris 1646); ferner Concilii Nicaeni praefatio, una cum titulis et argumentis canon et con-60 stitut. ejusdem, quae hactenus apud orientales nationes extant (aus bem Arabischen ins Lateinische übertragen), Paris 1645; catalogus librorum chaldaeorum, tam eeclesiast, quam profanorum autore Hebed Jesu (mit lateinische Überfehung, aber ungenügenden Ersäuterungen, von Assemble von Mischen in Biblioth. orient. III besserbeit, Paris 1653; Chronicon orientale (des Ibn ar-Rāhib, aus dem Arabischen überscht, Paris 1653; Chronicon orientale (des Ibn ar-Rāhib, aus dem Arabischen überscht, eine Geschichte der alexandrinischen Partiacken), Paris 1653, neue Ausg. 5 1685 von Cramoisch herausgegeben, vermehrt duch Assemble 1729; in den beiden Pariser Ausgaden ist als Anhang deigegeben eine Geschichte von Araben und eine Schilderung ihrer Sitten, Gewohnheiten und religiösen Anschausen von Araben med; Concordantia nationum ehristianarum orientalium in sidei catholicae dogmate (mit dem griechischen Gelehrten L. Allatius, dem Aussen der von Araben der Schilden von Araben der Verlagen der

Abrahamiten. Gefcichte ber bohmifchen Deiften, Lpg. 1785; Dohm, Dentwürdigleiten 2. Bb., Lemgo 1815 C. 278 ff.; Meufel, Bermifchte Nachrichten und Bemertungen, Erlangen 1816 C. 65f

Als Abrahamiten bezeichneten sich böhmische Deisten, die infolge des Toleranzebittes Kaiser Josephs II. seit 1782 in der Parduditzer Hervortraten. Sie 25 betannten sich, wie sie es nannten, zum Glauben Abrahams vor seinen Bestenung, zur Lehre von Einem Gotte; aus der Schrift nahmen sie nur das Baterunser und die zehn Gebote auf. Sie hielten sich zu teiner christlichen Konsession, ebensowenig wollten sie Juden sein. Daher sie vom Toleranzeditt ausgenommen, auf des Kaisers Besehl nach verschebenen Grenzorten transportiert, und die Männer in Grenzdataillone gestecht wurden. Die einen traten in die latholische Kirche, die Mehrzahl blieb dis zum Tode ührem Glauben getreu, ohne jedoch denselben auf ihre Kinder zu vererben; daher die Sette dab erlosch.

Whafar. Joa. Macarii Abraxas . . . accedit Abraxas Proteus, seu multiformis gemmae Basildianae portentosa varietas; exhibita . . a Joa. Chifletio, Antverpiae 1637, 4°, 135 Peder Hunderup, De Basilide et mysterio Basilidiano Abraxas, Kopenh. 1710 (mit un-augānglīdi); de Beausobre, Hist. de Manichée et du Manichéisme, Tome 2, Amsterd. 1739, 4°; Liv. 4 ch. 4 p. 50—69 "De l'Abraxas des Basilidiens"; Jo. Bapt. Passerius, De gemmis Basilidianis diatriba im Thes. gemm. ant. astrif. vol. 2, Flor. 1750, 2°, p. 221—286; Minter, Berliud über bie fitadi. Mitertimer ber Önofitter, Mipapadi 1790, § 34 p. 203—214 "Morgen ber Bajitibiente"; P. E. Jablonskii Opuscula ed. J. Guil. Te Water, Tom. 4, Lugd Bat. 1813 p. 80—112 "Excreitatio de nominis Abraxas, vel Abrasax, in plerisque Basilidianorum et Gnosticorum gemmis obvii, vera et genuins significatione"; 3. 3. Bellermann. Rerjudi ib. ble Gemmen ber Miten mit bem Morayas-Bilbe, Œtidi 1—3, Berlin 1817—19; Kopp, Palaeographia critica, vol. 3, 4, Mannhemii 1829, 4°, passim, f. 3mbeç in vol. 4 p. 400; G. Barzilai, Gli Abraxas studio archeologico, Trieste 1873 unb Appendice alla dissertazione sugli Abraxas, Trieste 1874; C. W. King, The Gnostics and their remains ancient and mediaeval, Sec. Ed. Lond. 1887 p. 213—302 "Abraxaset and Abraxoid gems".

Dazu tommen die Artikel "Abragas" in den verschiedenen Encyklopädien, jo von Gruber zo. in Ersch und Gruber 30. Ika. d. 18. n. 8. 1 p. 163—165, von Watter in der 2. Aust. dieser R.-E. I p. 103—107 und in Lichtenbergers Enc. des sciences relig. 1 p. 301—3 (vgl. desselhen Hist. crit. du gnosticisme in zwei Aust., die erste auch in deutscher Überschung von Dörner vorliegend, und Une excursion gnostique en Italie); von Heiter in Beper und Beltes Kirchenley. I Ep. 120—121; J. X. Kraus in Reasenc. d. chr. Altert. 1 55 p. 6—10 (vgl. denselhen "lüber ein angelb. dassilid Maulett", Ann. d. Berr. f. Rasiaulige Aktertumek. U. Geschäcksforsch 9. 1868 p. 123—131); von Rieß in Bauly-Bisspoos Real-Enc. d. ft. Altertumswiss. I p. 10; von Saglio in Daremberg et Saglios Dict. des ant. gr. et rom. I Sp. 109—110; von Kerm. Rollett in Buchers Gesch der techn. Künste I p. 321—22 "Moragas-Genimen"; von Baumeister in dessen Dentu. d. tl. Altert. 1 p. 1.

Real-Gnentlopabie für Theologie und Rirche. 3. 2. 1.

Altrafax (dies ift die weitaus häufigere Namensform als das jest gewöhnlich angewendete Abraxas, [. Martigny, Bull. de l'arch. chrét. 7, 1869 p. 60 Unm. †), pielt eine Rolle in dem Spitem des Bastilides. Ohne näher auf die Stellung dessesolieben in diesem Spitem einzugehen (ogl. darüber d. A. Bastilides), begnüge ich mich mit der Angabe, daß, wie W. Wöller, Lehrb. der Kitchengesch. 1 p. 148 hervorshebt, U. dei Bastilides nach überteinstimmender Angabe des Hippolytus Ref. 7, 26 p. 327 ed. Dunder und Itenaus 1, 24, 7 vol. 1 p. 247 ed. Stieren der µέγας ἄρχοχω, der princeps der 365 Weltsphären (οὐτανοί) ist. Wenn ihn Renan, Hist. des orig. du christ. 6 p. 160 als den höchsten unaussprechlichen in sich verlorenen Gott dieseichnet, so ist er dazu wohl durch irrtümliche Angaben der Kitchenschriftsteller wie Sieronymus zu Amos 3 (Bastildes, qui omnipotentem deum portentoso nomine appellat αβοαξας) und Ps.-Tertullian adv. omn. haer. c. 4, Corp. haer. I p. 272 Oehler (hie esse dieit summum deum nomine Advaxan) verleitet worden.

Mit der Erklärung des Namens hat man sich viel abgemüht. Salmasius, De annis climacter. p. 572 erslätt ihn für ägyptisch, ist aber den versprochenen Beweis dafür schuldig geblieben. Münter a. a. D. zerlegt das Wort in zwei koptische Worte, die nach dem memphitischen Dialett beri-schadje, nach dem sahidischen berre-sadji lauten und loyog xairog bedeuten. Bellermann p. 49 halt es fur gufammengefett 20 aus den beiden ägsprissen Borten Adrak und Sax, "dos gebenebeiete, heitig verehrte Wort" oder "anbetungswürdig ist das Wort oder der Name". Ihm schließen sich an M. B. Thorlaeius, De gemmis quibusdam auguralibus et mystieis ex museo Monradiano, Havniae 1827, 4°, p. 17 und Stickel, De gemma adraxea nondum edita, Jenae 1848, 4°, p. 13; Leemans, Papyri Gr. mus, ant. publ. Lug-25 duni-Batavi 2 p. 50 schlägt die Etymologie af oder ab-ra-saži Caro sactum est verbum vor. Sharpe, Egyptian Mythology p. XII hält es nach King, Gnostics 2 p. 252 Unm. \* für eine ägnptische Anrufung an die Gottheit mit der Bedeutung "schade p. 252 Unm. 'pur eine agyptisse unrupung an die Gootsein mit der Beoeutung "space mir nicht". Andere haben eine Ableitung aus dem Hebräissen versucht. Eine derartige von Scaliger aufgestellte Ethmologie wird schon von Chiftel a. a. D. p. 39 u. 65
30 zurückgewiesen. Geiger, Adraxas und Elxai, Index 1864 p. 824 f. sieht darin eine gräzisserte Form für Ha-Brachah "Segen", eine Deutung, die King, Gnost.? p. 251 als die am meisten befriedigende bezeichnet, Kraus, A.E. d. h. ch. U. 1 p. 7 dagegen für philologisch unhaltbar ertlärt. Passerius a. a. D. p. 227 schlägt die Ableitung von Ad Vater, dara scholleren und a negativum "der unerschaffene Vater" vor. 35 Wendelin in einem bei Chiflet a. a. D. p. 112-115 abgedruckten Briefe sieht darin bie zusammen ben Zahlenwert 365 ergebenden Anfangsbuchstaben von 4 hebräischen und 3 griechschen Wörtern: Ab, Ber, Proray, anados, Lorngola, and, Idon Valer, Sohn, Geist, heiliger (= heiliger Geist), Heiliger (= άχω ξύλω. Barzilai a. a. D. p. 12 f. 16 geht für die Deutung der Abraxasgemmen zurüd auf den ersten Bers des dem Rabbi Nehemia Ben-akand zugeschriebenen Ge-betes And-Behoah, dessen wörtliche Übertragung lautet: "O (Gott) mit der Krast deiner großen Rechten befreie das ungludliche (Bolt)", indem er aus den Worten desveiner großen vergien verreie ods ungluctliche (Lott), indem er aus den Aborten des se selben And Behoah ghedhulad jeminek tatik serura durch Jusammenstellung der großgedrucken Buchstaben das Wort Abrakd, gelesen Abrakad, mit der Bedeu-tung Schar der Geslügelten d. i. der Engel gewinnt. Doch läßt sich mit dieser äußerst ausgellügelten Deutung höchstens das Jauderwort abraeadabra, dessen Jusammenham mit Aboardé mit eineswegs so zweisellos wie Kraus a. a. D. p. 8 ersheint, nicht so aber Abrasax erslären. de Beausobre 2 p. 55 s. zieht eine Ableitung aus dem Grie-chsischen der Abrasax erslären. der Großer der herrliche Ersbern werden weben.

und Konsonantenzusammenstellungen verraten, daß sie einem "mystischen Dialette" angehören resp. aus mantischer Gottesbegeisterung herstammen oder herstammen wollen.« Daß der Zahlenwert der Buchtaden des Annens die Zahl 365 d. der Himmen des Basilides und der Tage des Jahres ausmacht, wird von den alten Kirchenspfrisstellten (Iren. I c. 24, 7; Hippolytus 7, 26; Epiphanius Panar. haer. 24

Deutungen jeder Wahrscheinlichkeit entbehren, braucht wohl kam bemertt zu werden. Velleicht darf man das Wort zu jenen von Harnad, Unterf. üb. d. gnoft. Buch Pistis-Sophia (AU 7,2) p. 86—89 auf eine Art. Glossollie zurückgesührten räftlichken Worten der rechnen, die keiner bekannten Sprache angehören und schon durch ihre seltsamen BolalAbrajag 115

c. 7 [Corp. haer. 2 p. 152]; Augustin. de haer. c. 4 [C. h. 1 p. 196 f.]; Praedestinatus de haer. c. 3 [C. h. 1 p. 233]; Ps.-Tertull. adv. omn. haer. c. 4 [C. h. 1 p. 272], Ps.-Hieronym. Ind. de haer. c. 2 [C. h. 1 p. 284]; Hieronym. Ind. de haer. c. 2 [C. h. 1 p. 284]; Hieronym. in Amos 3) ein[timmig angegeben. Auch in ber χορμοποιία bes Leibener Papyrus W, Dieterich, Abraxas p. 182 vs. 25]. (vgl. p. 46) beißt es σὐ εἰ ὁ ἀρθμός τοῦ το ἐνευποτο ἀΑβθασάς. vgl. im Londoner Pap. 122 3. 44—50: το δε δευπερο στομα εχον αριθμόν τοῦ το ἐνευποτο στομα κατατον αληθώς αβρασας. Aber erlätt ift bamit ber Name nicht, lo wenig wie Μείθρας από Νείλος, welche benielben Zahlenwert (vgl. King, Gnostics γ D. 253—56 und Passerius, Nilus Abraxeus im Thes. g. a. astrif. 3 p. 163—170) enthalten. 10 Die 3ahl 365 [pielt übrigens nicht nur bei Bajlilbes, [ondern auch bei anberen Gnostiterne Rolle, vgl. Silgenfeld, Regergeld. b. Urcht. p. 198 Unm. 320; Sarnad a. a. D. p. 83; Rarl Schmidt, Gnoft. Schriften in topt. Sprache aus bem Codex Brucianus, Leigs. 1892 (TM 8, 1. 2) p. 286. 408 und Unm. 2, 555. 568. Sie [indet] löb beiläufig auch in einem Exortismus bei Martene, De ant. eccl. rit. 3 15 p. 519, wo ber böle Geift aufgefordert wird, 3u entweiden, a trecentis sexaginta quinque [fo ftatt bes unflintigen quaeque] membris, quae Dominus noster Jesus Christus ad suam similitudinem compaginare dignatus est.

Auch ist der Name Abrasax nicht ausschließliches Eigentum des Basilibes. Zene gnostische am Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts in Spanien und Sub- 20 frantreich auftretende Sette, welche von Hieronnmus ep. 75 (MSL 22 col. 687), comm. in Isaiam l. 17 c. 64 (ibid. 20 col. 646) und contra Vigilantium 6 (ibid. 23 col. 360) mit Bafilides in Zusammenhang gebracht wird, und bei welcher nach der ersten der angeführten Stellen der Name Abraxas im Gebrauch war, hat nach nach der ersten der angesührten Stellen der Name Abraxas im Gebrauch war, hat nach Schmidt a. a. D. p. 562, vgl. Harnach, Gelch. d. altdyr. Litt. 1 p. 160 f. mit 25 Nassitibes nichts zu thun. Herner aber sommt das Wort häufig vor in den Jauberpappti, wie ein Blick auf die Register der Hauptpublitationen derselben (Zwei griech. Zauberpappti des Berliner Mul., hrsg. und erstärt von G. Parthen saus USA 1865], Berlin 1866, 4°, p. 60; Papyri Gr. mus. ant. publ. Lugd.-Batavi ed. Leemans vol. 2 p. 281 (daraus einzeln Pap. V. hrsg. von Dieterich, Batavi ed. Leemans vol. 2 p. 281 (daraus einzeln Pap. V. hrsg. von Dieterich, Eist von Dieterich, Batavi ed. Leemans vol. 2 p. 281 (daraus einzeln Pap. V. hrsg. und behandelt von Dieterich, Auberappti von Dieterich, Batavi ed. Jauberpappti von Parts und Condon, hrsg. von C. Wessell, Dentsch. S. M. V. d. B. 3. Wien. B. 5. Cl. Bb. 36, 1888, 4°, p. 154; Reue Griech. Jauberpappti, hrsg. von C. Wessell, ibid. Bb. 42, Wien 1893, 4°, p. 79; Greek 35 Papyri in the Brit. Mus. Catal. with texts edited by F. G. Kenyon, Lond. 1893, 4°, p. 256) [ehren lann. Es simbel sich ferrer aus einem Jaubernagel 1893, 40, p. 256) lehren tann. Es findet fich ferner auf einem Zaubernagel (ABARAXAS. ASTRA. EL . | AO SABAO . | SOLOMONO . ; Bengen, Bull. d. Inst. di Corr. arch. 1849 p. 11; D. Jahn, Ber. b. fachl. Gef. b. 2B. 1855 p. 108), auf Metalltäfelden (f. 3.B. eine Bleiteffera bei Engel, Choix de tess. gr. en 40 plomb tirées des coll. athén., Bull. de Corr. hell. 8 p. 9 f. nr. 37, Pl. 2, 2 mit ber Mufdrift ABPA | CAZ im Obv. und IAW unter einer hahnentopfigen, ichlangenfüßigen Figur im Rev.; eine ähnliche, mitgeteilt von F. van Bleuten, Bonner Jahrbb. Seft 33/54 p. 317, Taf. 17,7; ein Bleitäfelchen, gefunden in Agpina mit ABPACAΣ über der selben Figur im Obv. und 7 Engelnamen im Rev.,  $E\varphi\eta\mu$ .  $d\varrho\chi$ .  $He\varrho$ . B' p. 302 45 nr. 337, Pinax  $\mu\epsilon$  nr. 1, genau übereinstimmend mit einem Bleitäselden in Rarlsruhe, nur daß bei letzterem das Wort ABPACA $\Sigma$  sehlt, Kraus, Die christl. Insort. d. Rheinlande 1 p. 164 Nr. 4; Schumacher, Beicht. b. Samml. ant. Bronzen, Karlsruhe 1890 p. 160 Nr. 863, Taf. XV, 3; ogl. ABPAX in Berbindung mit Engelnamen ruge 1890 p. 160 Ar. 103, 241, 247, 57, 581. ABI Ar in Detailming mat einem auf einem in Beitrut etworbenen Bronzeanmetett, Schlumberger, Amulettes byzant. 20 Rev. des étud. gr. 5. 1892 p. 82 nr. 11; ein Bleitigledgen in Rarlscuße mit aβρασασ | αβλαναθ | αναλβα im Obv. und ουνθασαλ | θαμναχ | ιαω im Rev., Kraus, Chr. Inflot. 3 hilbe 1 p. 157 Ar. 6; Schumæger p. 160 Ar. 835, Taf. 15, 1; zwei Bronzetägleichen aus Sübfrankreich mit Aggelbeichwörung, beren Schulz lauter. κελεύει θεὸς ωαμουθα, καὶ σὰ συνέργει Αβρασάξ, ιαη, ιαω, Kaibel, Inscr. Gr. 55 Sic. et Ital. 2481. 2494; eine Brongetafel mit gablreichen Zauberworten, barunter ABPACA bei Babelon et Blanchet, Cat. des bronzes ant. de la bibl. nat. Paris 1895 p. 700 nr. 2294), und gang besonders häufig auf vertieft geschnittenen Steinen (fo 3. B. auf einem grunen Jaspis, gefunden in Lapac am Fluffe Unna mit der Aufschrift

116 Abrajag

IAO ADONIS ABRAXAS, C.J. L. 3. Suppl. 2 nr. 10188, 29; einem Sarber, gefunden auf Eypern mit der Aufförtif ABPACAC AP. 5 im Obv. und FEBEP | ZAHA im Rev., Class. Rev. 3, p. 286 nr. 13 b.; einem Karneol oder Adatonnx gefunden zu Karthago, Mél. d'arch. et d'dist. de l'éc. fr. de Rome 11. 1891 p. 99 nr. 1; einem Hamelt der Sammlung Gobineau, gefunden zu Bagdad mit 8 Reihen magijcher Worte,

5 Samatit ber Sammlung Gobineau, gefunden zu Bagbad mit 8 Reihen magischer Borte, darunter aßoaksak, Rev. Arch. n. s. 27. 1874 p. 30 nr. 252). Indem man nun den Namen Vbrasax auf Gemmen und eine grundlos als Darstellung des Abraxas gedeutete hahnen-, zuweilen aber auch esel- oder löwentöpfige, schlangenfühige Figur mit menschlichem Rumpf und Schild und Geißel oder ähnlichen 10 Attributen in den Händen (vgl. Abbildungen 3. B. bei Montfaucon, L'ant. expl. 10 Mtfributen in ben Sänben (ogl. Mbbilbungen 3. 35. bei Montfaucon, L'ant. expl.
2, 2, Pl. 144—148; Caylus, Rec. d'ant. 6 Pl. 20, 7; Raponi, Rec. de p. ant. gr. Pl. 64, 9. Pl. 87, 6; Visconti, Museo Worslejano, Milano 1834, Tav. 28, 12; R. Walsh, An essay on anc. coins, medals and gems..., Lond. 1828 nr. 5.
6. 7; Matter, Hist. crit. du gnost. Pl. I F, 7. V 2—12. VI 1—5. 7. 8. VII 11—3. VIII 4. IX 3 unb Une excurs. gnost. en Italie Pl. 2, 5; Janssen, Nederl-Rom. Daktyliotheek. Suppl. II., Leiden 1852, Pl. 8, 194. a. b. [gefunden in Rijmegen]; Stidel a. a. D. Titelbignette; King, Cambridge Ant. Soc. Communications 4 Pl. 3u p. 352 fig. 1; King, Ant. gems and rings 2 Pl. 8, 1—6 und Gnostics Pl. A, 1. 2. 3. 5. B, 1. 2. 4) mit ber Rotig bes Strenas 1. 20 c. 24. 5 über die Bafilidigner (utuntur autem et hi magia et imaginibus et incantationibus et invocationibus et reliqua universa periergia; nomina quoque quaedam affingentes quasi angelorum, annuntiant hos quidem esse in primo caelo, hos autem in secundo; et deinceps nituntur CCCLXV ementitorum caelorum et nomina et principia et angelos et virtutes exponere) quíammen-25 brachte, ertlärte man gunachit die Gemmen mit bem erwähnten Ramen ober Bild, weiterbin aber alle möglichen Gemmen mit unverständlichen Mufichriften und von ben Erzeugniffen der reinen griechisch-römischen Runst abweichenden Darstellungen als Abraxas-, bastle-dianische oder gnostische Gemmen. Auch haben sich einzelne Gelehrte, vor allem Bellermann und Matter große Mube gegeben, die verschiedenen Darftellungen in Rlaffen mann und Watter große Wuse gegeben, die vertgliedenen Datstellungen in Klassen von die beingen. Doch erhob sich schon früh der Wiberspruch gegen eine solche u. a. von Chistet und Jablonsti vertretene Deutung dieser Steine als gnostische Dentmäler. die Beausobre 2 p. 62, Passerius und Caplus, Rec. d'ant. 6 p. 65 f., erklären sie für entiglieden hebnisch. Winter p. 205 und 209 neigt wenigstens sür einen großen Teil bieser Keinung zu. Und in neuester Zeit erklärt Handa, Gesch, d. altder. Ett. 1 p. 161:

35 "Ob auch nur Eine Abraxas-Gemme basilidianisch ist, ist zweiselhaft", während allerbings A. Wiedemann, Die gnostische Silbertafel von Badenweiter, Bonner Jahrba.

Saft 79, 1885 p. 233 in ihren man nicht Nedwick der kielandiscenden Wiktung. Seft 79, 1885 p. 233 in ihnen zwar nicht Produtte "der philosophierenden Richtung der Lehre", wohl aber "Erzeugnisse der mystischen und magischen Clemente, von denen sich bie Gnoss nicht frei zu erhalten vermocht hat", ertennen will. Jeht, wo uns die 40 Zauberpappri vorliegen, in denen viele der auf den sog. Abraxasgemmen erscheinenden unverständlichen Namen wiedertehren, in denen Anweisungen für Serstellung von Gemmen mit ähnlichen Darifellungen und Formeln zu magischen Zweden erteilt werben (l. u. a. Dieterich, Abraxas p. 53 Anm. 1 und Wesselh, Bericht über griech, Kappti in Paris und London. S. A. aus den "Wiener Studien" 1886, 2. Hest, Wien 1886 p. 10 st., 250, auch heim, Incantamenta magisa Gr. Lat., Lipsiae 1892 p. 537 nr. 218 aus Anecdot, lat. ed. Piechotta § 77: »cum herbam volueris legere, circumscrib(i)to eam suro herbam et argento et dicito sacra nomina tria "Jacob Sabaoth raxas", wo unter raxas, wie Hein richtig vermutet, Abraxas steetly, sann es wohl taum mehr zweifelhaft sein, daß wir in allen diesen Steinen heidnische Amusolette und Jaubermittel zu sehen haben. Mir ist aus der ganzen ungeheueren Wenge nur eine einzige Gemme besannt, bei der man versucht sein konnte, einen Jusammenhang mit dissidianischen Anschaungen anzunehmen. Im Bull. de la soc. des ant. de France 1860 p. 34 teilt Le Blant einen Acht seiner Sammlung mit, der auch der einen Seite die Aufschrift AAWNH ABPACAC, auf der anderen BAPKABA 55 IAW zeigt. Run wirft befanntlich Agrippa Caftor bei Euseb. h. eccl. 4, 7, 6-8 (19gl. Hieronym. de vir. inl. 21) bem Ballilbes vor: προφήτας δε ξαυτώ δνομάσαι Βαρκαββάν και Βαρκώφ, 1. Silgenfeld, Reletgeld, p. 201; Harnad, Geld, ber altigt. 21, 115, 157, 161. Man finnte barauftin vermulen, daß die Julanmenfellung von ABPACAC und BAPKABA auf Ballilbes hinweise. Indelen warum follte bieser auf Ballilbes hinweise. Indelen warum follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser der State follte bieser d

60 apoltryphe (f. Schmidt a. a. D. p. 602), auch bei anderen Gnostitern (Silgenfelb a. a. D.

Abrajar 117

Ann. 331, Harnad p. 156, Schmidt p. 568 f.) vorlommende Prophetenname nicht ebensgut auf einem heidnischen Amulett seine Stelle finden können, als so manche südische Ramen in den Zauberpappri (vgl. Wesselh, The Expositor S. III, nr. 13 p. 194 ff.)? Auch kann ja der Gleichstang des Wortes der Gemme mit dem Prophetennamen rein zusällig ein, wie denn auch Le Blant letzteren gar nicht für die Erklärung der Gemme

herbeigezogen hat.

Die Litteratur über diese Steine ist ichier unübersehbar. Alteres verzeichnen Gruber a. a. D. p. 163; Matter, Gefch, bes Gnoft. 1 p. 34 f.; Wesseln, Ephesia grammata, Wien 1886 p. 11. Man vgl. auch Ath. Kircher, Arithmologia, Romae Hata, 20ten 1000 p. 11. 20th ugt. dauly 211. Matter, Arthmologia, Rollide 1655, 4°, p. 169—216; Lettre du Sieur Peirese sur les Abraxas, dügebrudt bei 10 MSL 12 p. 1144—46; Baudelot de Dairval, De l'utilité des voyages. Nouv. éd. I, Rouen 1727, Pl. 11, 2. 19, 8. 20; Venuti et Borioni, Collect. ant. Rom. 1735, 2° Tab. 81 p. 60f.; Caylus, Rec. d'ant. 7 vols. passim; Raspe, Cat. d'une coll. gén. des p. gr.... moulées en pâtes... par J. Tassie, Lond. 1791, 4°, Los. Marchionis Tacconii, De tribus Resilidianis gemmis diagnisitio. Neroli v. Jos. Marchionis Tacconii, De tribus Basilidianis gemmis disquisitio, Napoli 15 1824, 4°; Janelli, Tentamen herm. de lingua Abraxeorum, Napoli 1831; Röhler, Erläuterung eines von P. P. Rubens an N. Cl. Fabri de Beirefe ger. Dant-John St. Guarting titles on 3. 3. 5. Actions in 3. 6. Guart be peticle get. Duffice foreigns (Mém. VI. Sér. Sc. pol. T. III), 61. Beters 1.834; Pappadopoulos, Heoryopaph Επυπωμάτων άρχ. σφραγιδολίθων ἀνεκδότων, Athen 1855, 4°, p. 27 nr. 511—526, p. 32 nr. 601—3; 3. 5. Straufe, Pyrgoteles, 5alle 1856 p. 157f.; 20 G. Spano, Abraxi sardi, Bull. arch. sardo 7, 1861 p. 89—33; Baubillin, Stub. 3. Jenit. Religionsgeld, 1, 2eip. 1876 p. 189—197; E. Renan, Les orig. du beintheisters vol. 2. Berin 1890 p. 1406 p. Replace Vol. 1990 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. 1406 p. christianisme, vol. 7, Paris 1882 p. 142 f.; E. Babelon, La gravure en pierres fines camées et intailles p. 179-182; ferner bie Publifationen einzelner Steine, wie J. Smit, De amuleto quodam Gnosticorum, Bremae 1717, 4°; B. Qua-25 ranta, Su la figura e l'iscr. egiz. incise in uno smeraldo ant. Napoli 1826, 4°; Morgenstern, Ertlarungsvers. einer noch nicht befannt gemachten Abraxasgemme, Dorpat 2007genffern, Crimingsver, enter now may beaunit genuagien abusingsenner, Sospan 1843, 4°; Fr. Lenormant, Lettre à M. A. de Longpérier, Rev. arch. 1846 p. 510ff.; Cavedoni, Dichiaraz. di due ant. gemme incise provenienti dalle parti di Reggio l'una ortodossa e l'altra gnostica, Modena 1852; Merdlin, 20 Gnoft. Gemme bes Dorpater Muleums, Arch. 3ct. 14, 1856 Sp. 260—64, Taf. 96 Rr. 2; Minervini, Poche osserv. intorno ad una pietra basilidiana, Bull. arch. napolit. 1857 p. 89ff., Tav. 5, 3; Gius. de Spuches, Epigrafi inedite, 2da ed. Palermo 1865 p. 30—32, Tav. 2, 2; Nicard, Bull. de la soc. des Ant. de Fr. 1865 p. 63; Fröhner, Damnameneus, Philol. 22, 1865 p. 544—46; Fröhner, ss. Mél. d'épigr. et d'arch., Paris 1873 p. 1—8 nr. 1—III (ogl. belleiben ein Gilbertifgelden behanbelnben Auflag sur une amulette basilidienne inédite du musée Narolfon III. Com. 1867). Ad Longwirter Onuvers 3 Paris 1899 p. 1489. Napoléon III., Caen 1867); A. de Longpérier, Oeuvres 3, Paris 1883 p. 162-163; S. Reinach, Chroniques d'Orient, Paris 1891 p. 14; Southesk, A gnostic gem, Athenaeum nr. 3478, 1894 p. 811-812 etc.

Day lommen die Ratologe oder Beschreibungen öffentlicher Sammlungen in Arolsen (Gödechens, Ant. 3. Il. 1862 p. 24 ffl. Ar. 7); Berlin (Töllen, Erfl. Berg.) b. ant. vert. geschn. St. 1835 p. 446—455 u. Rgl. Mul. 3. Berlin. Ausführt. Berg. b. äg. Altert. 1894, p. 294—96); Cambridge (J. Henry Middleton, The engr. gems of class. times, with a Cat. of the gems in the Fitzwilliam Museum, Cam-45 bridge 1891 p. 94. Appendix p. X, Pl. I, 20. p. XXII nr. 106); Cortona (Mus. Cortonense, Romae 1750. 2° p. 51—55, tab. 41); Göttingen (Bieleler, Gött. Ant. 1857, 4° p. 30—36 Ar. 35. 36. 37; G. Subo, Driginalwerte in b. arch. 40t. b. num. 3ntt. b. Georg-August-Univ. 1887 p. 182f. Ar. 1363—1370); Gotha (A. Bube, Das Hergolf, Runsifab. 3u Gotha, 3. A. p. 28 Ar. 107, p. 72 Ar. 162); Leichen C. Leemans, Descr. rais. des mon. Eg. du mus. d'ant. Ides Pays-Bas à Leide 1840 p. 75 nr. 400. 401, vgl. p. 83); London (Brit. Mus. A guide tho the first and sec. egypt. rooms. 1874 p. 114—116. Case 86; vgl. Arch. 3ett. 9, 1851 Sp. 135 nr. 107); Reapel (Gertharb u. Ranoffa, Reapels ant. Bilbw. p. 417, 419—422); Detty (Mantovani, Museo Opitergino, Bergamo 1874 p. 110—124 nr. 1885, 4°, p. 135 nr. 107); Reapel (Gertharb u. Ranoffa, Reapels ant. Bilbw. p. 417, 419—422); Paris (Chabouillet, Cat. gén. des cam. et p. gr. de la bibl. nat., Paris 1858 p. 282—309, vgl. Fr. Lenormant, Gaz. arch. 3, 1877 p. 213f.; Ledrain ibid. 4, 1878 p. 37); St. Petersburg (Wieseler, Gemmae litt. in be cremitage 3u St. \$p., 3afrb. f. Il. Philol. 1868 p. 123—137); Rennes (A. André, Cat. rais. du mus. 60

(E. de Ruggiero, Catal. del Mus. Kircheriano 1, Roma 1878 p. 326 nr. 81, vgl. p. 63 nr. 198 Chiodo gnostico, p. 63-79 nr. 199 Libello basilidiano di piombo, p. 81 nr. 200 Laminetta d'argento basilid.); Spalato (Bulic, Le gemme 5 del museo di Spalato, Bull. di arch. e storia dalmata 2, 1879 und bligende Jahrgange, 3. B. 11., 1888 p. 119 Nr. 802 und p. 164 Nr. 863 Gemmen mit dem hahnenköpfigen, schlangenfühigen Ungeheuer); Triest (C. Kunz, Il museo dem hahnentoprigen, schlangenfußigen Ungeheuer); Ertel (C. Kunz, II musecciv. di ant. di Trieste, 1879 p. 64 f.). Richt minder Betzeichnisse und Beschreibungen von Prioassammlungen, die zum Teil schon in die größeren össentischen so Sammlungen übergegangen sind, so der Sammlung Behr (Fr. Lenormant, Descr. des méd. et ant. comp. le cad. de... Behr, Paris 1857 p. 227 f. nr. 67—80); Biehler (Rat. d. Gemmensamml. des X. Biehler, Wien 1871 p. 37—39 Nr. 311—16, vgl. Biehler, Ilber Gemmensamml. des X. Biehler, Wien 1871 p. 37—39 Nr. 311—16, vgl. Biehler, Ilber Gemmenstunde, Wien 1860 p. 186 f. und Wieseleter, Gött. Nachr. 1882 p. 251—52); Blacas (King, The Blacas Gems, Arch. Journ. 24 p. 306 sp.); 15 Borgia (Museo Borgiano, Gemme ed amuleti, III. Cl., Doe, ined. p. serv. alla st. dei mus. d'Italia 3 p. 421—82); Correr (V. Lazari, Not. delle op. d'arte e d'ant. della racc. Correr di Venezia 1859 p. 124-128 nr. 563-579); Crozat (P. J. Mariette, Descr. somm. des p. gr. du cab. de feu M. Crozat, Paris 1741 p. 55f. nr. 873, 875, 876, 878); Duranb (de Witte, Descr. des ant. . . . qui comp. le 20 cab. de feu. . . Durand, Paris 1836 p. 504 nr. 2636—40); Fol (W. Fol, Cat. du mus. Fol. Antiq. 2° partie. Genève 1875 p. 272 nr. 2634—36. Gemmen mit bem oben ermäßnten Ungefeuer); Foulb (A. Chabouillet, Cat. des ant. comp. le cab. de M. L. Fould, Paris 1861 2°, p. 1525, nr. 1516—1120); be Frontein (Paris 1967). (Reizius, Mus. Franciani Descr. 1, Lips. 1781 p. 251-53 nr. 801-811); 22 be Gobineau (Int. ant. Coll. de... Gobineau, Paris 1882 p. 15 nr. 251, p. 16 nr. 271, p. 18 nr. 293, p. 21 nr. 335; vgl. Rev. arch. n. s. 27, 1874 p. 320 nr. 251. 252, p. 378 nr. 335); Grivaub be la Bintelle (J. J. Dubois, Descr. des p. gr. ... qui comp. la coll. de feu M. Gr. de la V., Paris 1820 p. 68-73 p. gr. . . . qui comp. la coll. de feu M. Gr. de la V., Faris 1820 p. 185-7. arr. 421-448); Sprig (Cat. of the coll. of . . . antiq. formed by B. Hertz, Lond. 30 1851, 4°, p. 71 f. nr. 1506—17); Leafe (King, Cat. of Col. Leake's engr. gems in the Fitzwilliam Mus. Lond.-Cambr. 1870, 4°, p. 6 nr. 3, p. 8 nr. 24); Leven (Richler, Dathl. bes S. B. Leven in Röln, Bonner Jahrbő. Sprif 14, 1849 p. 22 Nr. 35, p. 27 Nr. 126); Lewis (J. Henry Middleton, The Lewis Coll. of gems and rings in the possession of Corpus Christi College, Cambridge, 35 Lond. 1892 p. 76-81. Class C. nr. 1-23); Condesborough (Cat. of a coll. of ... so Lond. 1892 p. 76—81. Class C. nr. 1—23); concessorough (Cat. of a coll. of ... rings formed for Lady L., Lond. 1883, 4°, p. 57 nr. 144, p. 58 nr. 149); Marlborough (Cat. of the Marlborough Gems, Lond. 1875 p. 46 nr. 287—90), Mager (Ch. Tindal Gatty, Cat. of the engr. gems... in the coll. of Jos. Mayer, Lond. 1879 p. 50—55 nr. 314—335); Meeter be Starefeitin (E. de Meeter de 40 Ravestein, Musée de Ravestein, Liège 1871—72, 1 p. 453 f, nr. 624, 2 p. 129 nr. 1769-64); Mertens-Schaaffhaufen (Cat. des coll. laiss. p. f. Mad. M.-Sch. 2, 1859 p. 66—70 nr. 1605—1677; vgl. L. Urlichs, Dreizehn Gemmen der Samml. der Frau M.-Sch., Bonn 1846, 4°, p. 14 f. Nr. 13); de Montigny (Fröhner, Coll. de M. de Montigny. P. gr. Paris 1887 p. 41—45 nr. 556—581); Münter 45 (Mus. Münterianum. 3, Havniae 1839 p. 106 nr. 77—85); Prince Napoléon 46 (Mus. Münterianum. 3, Havmae 1839 p. 106 nr. (1—80); Frince Napoleon (Fröhner, Cat. d'une coll. d'ant., Paris 1868 p. 131—133 nr. 283—288); Poutralès-Gorgier (Cat. P.-G., Paris 1865 p. 182 nr. 1222); be Punu (Chr. Th. de Murr, Descr. du cab. de M. P. de Praun, Nuremberg 1797 p. 340—353 nr. 1045—1067);
 Naifé (Fr. Lenormant, Descr. des ant... comp. la coll. de feu M. A. Raifé, 50 Paris 1867 p. 96 f. nr. 697—704); Nichter (J. Fr. Christius, Mus. Richteriani Dactyl., Lips. 1743, 2°, Tab. 16, 24. 25);
 Nollett (Nich. epigr. Mitt. aus Öfterr. 10, 1886 p. 127 f. nr. 30—43);
 Thoroadben (L. Müller, Descr. des int. et can. 24, Muster Messen (Consen), 1447 p. 189—185 pr. 1678—1683). ant. du Musée-Thorvaldsen, Copenh. 1847 p. 180-185 nr. 1678-1693), be la Turbie (Visconti, Dattil. de la Turbie, Opere var. 3 p. 433 nr. 214).
36 will bieje noch längst nicht erschöppfenden Litteraturangaben nicht auf die Metalltäfelden ausdehnen und mit dem icon von verschiedenen Seilen ausgesprochenen Bunfche schlieben, daß endlich einmal eine Alademie unter Zuziehung von Agpptologen, Orientalisten, Archaologen, flassischen Philologen und Theologen die Bereinigung und tritische Sichtung biefer intereffanten Dentmäler in einem Corpus unternehmen moge. BB. Dregler.

Abrenuntiatio. Mit abrenuntiare, renuntiare, ἀποτάσσεσθαι wird ein mit firchlichen Handlungen verbundenes, mitunter auch ein für sich allein stehendes Gelöbnis bezeichnet, mit welchem der Gelobende fich vom Teufel und deffen Dienste losfagt. Am häufigsten ist diese Lossagung mit der Aufnahme in die driftliche Gemeinschaft verbunden. Tertullian rechnet sie zu den aus der apostolischen Zeit überkommenen Studen s der Tradition (De coron. c. 3). Rach diefer einen Stelle bei Tertullian fand eine renuntiatio zeitlich und räumlich von ber Taufe getrennt statt, aliquanto prius und in ecclesia sub antistitis manu, er fennt aber auch eine zweite, wohl mit der Taufe unmittelbar verbundene renuntiation (De speet, c. 13 qui bis idolis renuntiavimus. Bgl. Sacram. Gelas. L. I N. 42). Nach Origenes (In Num. Hom. 12 N. 4) entlagt der Täufling dem Teufel, eum primum venit ad aquas baptismi, nach Eprill Het. geht die Abrenuntiation in der Borhalle des Taufhauses vor sich, der Täufer spricht fie nach Often, bem Gin ber Finsternis, gewendet (Cat. myst. I c. 4. Sieron, In Am. III c. 6 s. f.).

Die sprachliche Bedeutung von anoraogeodau; aus der Schlachtreihe treten, (Sippol., 18 Serm. in Theoph. s. f. hat diaraoo. sich gegen jemanden stellen) mit dem ergangenden avridoo .: in Gine Reihe treten, führt in den Gedantenfreis der militia Christi. ben die Rirchenväter aber nicht betreten. Die biblifche Grundlage für diese Lossagung vom Teufel und seinen Engeln und seinem Dienst it enthalten in Mt 25, 41; 30 12, 31; Eph 6, 11, 12; 1 30 2, 13; 5, 19. Aus der neutestamentlichen Anschauung er 20 flären sich auch die einzelnen Stüde, von denen der Täusling sich abwendet. Rur die πομπή ober πομπαί des Teufels sind dem neuen Testamente gang fremd. Dagegen findet fich πομπεύειν 2 Mat 6, 7. Eben in diefen Bereich des heidnischen Rultusund Bolkslebens führt auch Tertullian De cor. 13; De spect. c. 4 und c. 6; De cultu fem. I c. 2. Demnach gab ber Gelobende zunächst ein gang bestimmtes Ber- 25 fprechen ab, fich an bem beibnischen Rultus und ben öffentlichen Bergnugungen nicht zu beteiligen, und dazu lam ein allgemein gehaltenes Versprechen, alles, was mit dem Teufel zusammenhängt, alles Sündhafte zu meiden. Eine gewissermaßen amtliche Ertlärung der Abrenuntiationsformel giebt Cyrill Cat. myst. I c. 6. Sinsichtlich des Wortlautes der Formel ist zu unterscheiden zwischen Stellen, wo sich die Schriftsteller 200 nur auf das Gelübbe beziehen (vgl. 3. B. neben den bereits angeführten auch Cppr. Epist. 13 c. 5), und Stellen, wo der Wortlaut ganz oder teilweise angeführt wird. Formeln mit vollständigem Wortlaut finden sich der Epr. Cat. myst. I c. 4—8, Constitt. Apost. VII c. 41, Ambroj. Hexaem. I c. 4 § 14, Id. De sacr. I c. 2. Die altrömische Formel (Liber sacr. bei Thomas. Opp. XI p. 68), welche auch für uns 35 wichtig geworden ist, lautet ebenso wie in ber heutigen romifchen Taufliturgie: Abrenuntias Satanae? Abren. Et omnibus operibus ejus? Abren. Et omnibus pompis ejus? Abren. Die Berichiedenheiten ber einzelnen Formeln find unerheblich.

Ein berartiges Gelöbnis tann in erfter Reihe nur fur Menichen mit felbitftanbigem Geistesleben berechnet sein, und solchen schärft Chrysostomus (Ad Illum. Cat. II s. fin.) 40 nachdrücklichst ein, sich der aus diesem Gelöbnis hervorgehenden Berpslichtung bewußt zu bleiben und dies Gelöbnis täglich zu erneuern. Allein durch Augustin ist bezeugt, du dieben inn des Gewonis tagting is einenent. Atten dach augulin is oszatzi, de hat aug bei der Taufe der parvuli die Abrenuntiation per ora gestantium gesprochen wurde (De pecc. orig. c. 40; De nupt. c. 20). Sie blied denn auch dei der Taufe Erwachsener, welche während des ganzen Mittelalters, namentlich ader im 45 larolingischen Zeitalter, zu den häusig wiederfehrenden strahlichen Zeitalter, zu den häusig wiederfehrenden strahlichen Zeitalter, und bei der Aaufe der Reugeborenen in Anwendung. Obwohl Islidorus Hip. (Etym. XVIII 2. 59) die ursprüngliche Bedeutung der pompas diadoli ausschaften hatte, tritt sie doch immer mehr zurüd. Schon dei Schriftstellern der tarolingsischen Zeit (Magnus, De myst. dapt. und Jesse, de bapt. MSL TT. 102 u. 105) werden 20 die pompas diadoli in vitia oder vitia mortisera umgedeutet, während die Bebeutung auch noch befannt ift (Maxentius, De signif. rit. bapt. MSL T. 106). Die mittelalterliche Rirche suhr fort, die Abrenuntiation für die stitliche religibje Bolts-erziehung zu benühen. Schon aus dem achten Jahrhundert besihen wir eine Ubersehung der Abrenuntiationsfragen in die deutsche Sprache (MG Capit. reg. Franc. I, 55 S. 222), Gerbert (Vet, lit. Disqu. V p. 429) führt ein capitulum Rarls M. an, bas an die Gläubigen folgende Fragen gestellt haben will: Quid sit, quid unusquisque Christianus in baptismo, vel quibus abrenuntiet? Quae sectando vel negligendo ipsam suam renuntiationem vel abrenuntiationem irritam faciat? Aus dieser Anschauung erllärt sich, warum die Formel in die Beichte überging, sowohl in so die Einzelbeichte, als in die allgemeine Beichte (Müllenhoff u. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie u. Prosa, 3. Aufl. 1. Bd, S. 291 3. 19—21); die Laien sollten sie als einen Bestandteil der Beichtliturgie auswendig wissen (Schönbach, Predigten I, 8 II 64).

Die lutherischen Agenden behielten nach Luthers Borgang die Abrenuntiation in den Tausschularien det. Sie rechneten sie wohl zu den ritus ab apostolis in daptismi administratione libere usurpati, welche nicht unkedingt zur Giltsteit der Tause notwendig sind, wohl aber diligenter servandi (Gerh. Loc. XXI c. 9 § 256). Doch sehlt sie in einzelnen Ordnungen, z. B. in der Forma sir Augsdurg 1537, in der Württemb. R.D. vom J. 1536. Die Erdacher R.D. von 1560 vermeidet die krageform, indem sie lagt: Wir wollen auch anstatt und von wegen diese Rindes absagen dem Teusel K. Gegen die Frageform, aber nicht gegen die Sache selbst richtet sich Bucers Bemertung in seiner censura des common prayerdook, welches die Abrenuntiation betöehalten hat (Tom. anglic. p. 480). Dagegen siel sie ket dalb bei den

tiation betiehalten hat (Tom. anglic. p. 480). Dagegen fiel sie sehr bald bei den 18 Schweizern. Zwar des Tausschung von des Tausschung von der Korm des Tausschung von Zwinglis Ww. II, A) hat sie noch, dagegen ist sie n der Form des Tauss von Zwingli, der Schrift von der Tausschung von Zwinglis, dereits weggelassen; der Erstätungsgrund ist in der Vemertung ausgeprochen: und sind alle zusäh, die gottes wort nit grund habend, underlassen. Ebenso sehlt sie in den Genfer Ordonnanzen (Cald. Ww. Bd. 6); wahrscheinlich rechnet sie Wolfer der Erstennt, deren Alter er in der Schlußbemertung anertennt, denen

aber die tiefere Begründung abgesprochen wird.

Es scheint nicht, daß die Austeraner es sich sehr haben angelegen sein lassen, die Abrenuntiation außerhalb der Tausliturgie nußder zu machen. Vielleicht ließen sich aubem enangelischen Liederschaft Nachtlänge an diese altheritikliche Formel sammeln. Das Waldecksche Konstituationsformular von 1556 und der Würtleimd. Konstituationsunterricht von 1777 haben Abrenuntiationsfragen. Die Gesellschaft für innere Wisson untersischen Luck, kinche bescholz, ihre Bersammlungen mit der Abrenuntiation zu eröffnen. Auch sindet sie sich noch in der "täglichen Erneuerung des Tausbundes". An der Beseitsgung der Abrenuntiationsformel wurde seit dem Ende des vorigen Jached hunders gearbeitet. Die Gründbe waren: die Leugnung des Aeufels, der Anstohe der Gebildeten, die Furcht vor der Besörderung des Aberglaubens. Der Beseitigung tam auch zu state, daß man Exorcismus und Abrenuntiation seicht verwechselte, und daß die Gessellichgen sich an die bessehenden nicht mehr banden. So wurde die alte Formel ganz abgethan oder umgearbeitet. Die Agende für Schleswig-Holsten von 200 Abler enthält den Sahz. Diesem Glauben gemäß entsagen wir allem Gott mitsfälligen oder undriftlichen Westen, welche die Echrift als Werte des Leufels betrachtet? In der Borenuntiation von 1801 fragt: Entsagen Sie (Entsagt er) in dessen allen Sünden und unheitigen Werten, welche die Schrift als Werte des Leufels betrachtet? In der Berlein und Punkeringen Werten, welche die Schrift als Werte des Leufels betrachtet? In der Berlein und Fragiung: dem Unterschafte Schrift des Werten kannt die von der oder das Söse). Das Würtenbergische Richenbuch giebt die Abrenuntiation frei, wenn sie ausdrückieh von den Angelder über das Schriften der Fasigung: dem ungöttlichen Wesen aussele süberschupt machen. Im großen und ganzen wird nan sogen der und die ein Ein der Berlein der Schriften betriffen der der der der der der der und der Vergleung der der Leufeln der von der der Vergleun und den von der der Vergleun und den von der der Vergleun und den von der der Vergleun und den von d

Abfalom, f. David.

Mbfalon, Erzb. von Lund. Saxo Gramm., Hist. Danica ed. B. E. Willer 1839 u. 58; Arnoldi Chronica Slavorum ed. Lappenberg 1868; H. F. J. Estrup: Absalon som Helt, Statsmand og Biskop, fiberfest von G. Wobnide in 362b. 1832, and als Brefasire erfdienen (Lethiga 1832); M. D. Sörgenfen in Dansk biografisk Lexikon, I, 70 f.; 5. Litt: Konge og Praestestand i den danske Middelalder (Kbhvn. 1895) II, 15f. 41f.

onge og Frassestatud i den danske Inddendarder (kaduri. 1895) il. 1975. 177. 1855. Mbsalon ist eine der bebeutendsten Gestalten des nordissen Mittelasters, gleich groß als Bischof, Staatsmann und Krieger. Sein Bater, Alfer Rig, war ein Sohn von Stjalm Hvide, dem Pslegevater Anud Lawards, und Beschlshader von ganz einen. Weil Absalon bei seinem Tode, 21. März 1201, in seinem 73. Jahre stand, muß er zwischen 21. März 1128 und demselben Tage 1129, geboren sein. Aus seinem

Abfalon 121

ungewöhnlichen Namen hat man geschlossen, daß er am Tage "Absalon" (30. Ott.) getauft fei und den Namen davon betommen habe; in diesem Falle ist er wahrscheinlich

in ben letten Tagen des Ottober 1128 geboren.

Er muchs in einem reichen Hause auf, dem alten Hofe des Hviegeschsetztigen lenslev (Alein Henneslev), der in Seeland zwischen Kriinsted und Sord lag. Anub Lawards Sohn, Waldemar, welcher nach dem Tode seines Vaters (1131) geboren war, wurde mit ihm zusammen erzogen; dadurch wurde der Grund zu einer treuen Freundschaft zwischen Wistalon und dem späteren Könige gelegt. Als Abslaton 18—19 Jahre alt war, wurde sein Vaterhaus aufgelöft, indem sein Vater in das Koller ging, welches er für die Beneditiner in Sord gebaut hatte. Abslaton ging nun nach Paris, wo er 10 Theologie und Rirchenrecht studierte, um sich später dem Diensse der Kirche widmen zu finnen. Dort lernte er den gleichalterigen Kanonitus in dem Rloster St. Genovesas, Wilhelm, tennen; die Belanntschaft mit diesem jungen Franzosen, welcher sich durch seine banische Kirche bedeutend. Abslaton selbst war ein hochgebildeter Keriter; nicht 15 minder rühmte ihn seine Umgebung wegen seiner Frömmigkeit und der Gelbsscherrichung, die er bei allen Gelegenheiten zeigte. Sein Außeres scheint nicht ansehnlich gewesen Aussen er aber redete, erweckte sein Schaffinn und seine Beredtsamsteit allgemeine Ausmenteit.

Als er von Paris nach Haule tam, raste der Bürgerkrieg zwischen den 3 Prinzen, 20 von denen der obgenannte Waldemar 1157 Alleinherrscher in Oänemart wurde. Da Abslaid schon zum Priesser zweicht war, so hat er taum an der blutigen Schlacht in Gradesede dei Biborg teilgenommen, die Baldemar den endgültigen Sieg brachte; wertiglicher darvan dere begenete er mit seiner Gefach einer Schar wendlicher Seeräuber, die in Seeland gesande war und verwüssend umberzog. Nach einem großen 26

Gemehel murben bie Wenden gurudgetrieben.

Karfreitag 1158 starb Vijor Ajjer von Nostilde. Über die Wahl seines Nachfolgers brach eine hestige Fesde zwischen dem Overnahriel und den Vürgern der Stadb los; dade wurde das Jaus des Stinglichen Münzmeisters geptündert und verwüsste. Ergrimmt darüber rückte Waldemar mit einem Here gegen Nossilde. Die Vischoswahl w sand in seiner Gegenwart statt, und nun wurde Absalou einstimmig gewählt. Aber als Diener der Riche vergaß er nicht seines Baterlandes. Qui mox antistes creatus, non minus piratam se quam pontificem gessit, parvi estimans intus religio-

nem tueri, si foris eam periclitari pateretur (Saxo).

Nadhem Wisladn Bischof in Nostilde geworden war, gingen die Dänen gegen die 35 wendischen Heilen heiten, von der Defensive über Schon 1159 wurden zwei Jüge gegen sie unternommen; 1160 veranstaltete der dänische König zusammen mit Heinrich dem Löwen einen Kriegszug, der damit endigte, daß Medlenburg der deutschen Herricht dem Löwen einen Kriegszug, der damit endigte, daß Medlenburg der deutschen Herricht und die Insel Kügen der dänischen unterworsen wurden. Während dese von schaft den und Wochen aufzustellen zur Wehr für die dönischen Uker, er rist manchen Bauernhof in seiner Döcese nieder, um besser die Wachhäuser befestigen zu können. Auch in der Winterzeit suhr er selbst in gedrechtichen Schiffen die Küsten entlang um nachzusehen, ob die User genügend geschückt seinen. In seinen Augen waren diese seinde zu beschichten Kreuzzige Kreuzzige. Während er also sich beimen Könige und seinen Gegnern aus der Zeit des Prinzentrieges, Frieden und Einigsteit im Innern zuwege zu bringen.

In den Friedensjahren, die auf die ersten glücklichen Wendenzüge folgten, zeigte Whaldon seinen Effer für das Wohl der Kirche, indem er das Klosterleben beförderte. Er rief seinen Kreund, den Kanonitus Wilhelm aus St.-Genovesa, zu sich und erhob ihn zum Abt der Kanoniter auf der Insel Estisso in der Nähe von Rostlide, welche dei dieser Gelegenheit sich der Kegel derViktoriner unterwarfen. Da das Kloster auf Estisso durch Überchmenmung bedroht war, wurde es später nach Gebelholt bei Arresderstellt, Wischon war Wilhelm und seinen Kanonitern dei dem Bau des neuen Klosters zeichsich dehisslich; er schenkt ihnen zwei ganze Städte und manche zerstreut liegende Grundsstäde in der Hoffung diehe seichen das hie das hie der eigenen Seele zu wirfen. Namentlich war er aber freigebig dem Kloster in Sorö gegenüber. Nach dem Tode seines Baters (c. 1157) war die Jucht unter den Benediktinern in großen Verfall geraten, um sie wiedersgezischeln er Wisslasson Wönsche aus der Ge

122 Abfalon

Cistercienserabtei in Strom herbei. 3m J. 1161 fand die neue Weise des Rlosters statt; es wurde durch ihn eine der reichsten Cistercienserabteien; nach 1174 begann er ben Bau der prächtigen Rlostertirche, in der er selbst und seine Verwandten ihre Ruse-

plage gefunden baben.

1162 war er der Begleiter seines Königs auf der großen Jusammentunft in St.
Jean de Laune an der Saone, in der Kaiser Friedrich I. seierlich Wittor IV. als den
rechten Nachfolger St. Heters anerkannte und Alexander III. und seine Anschager in
die Acht erstärte (Reuter, Gesch. Alexanders III., I. 281 s.). Walddemar schloß sich an
den taiserlichen Auftige, dem Erzdischof Estil von Lund, der sich auf die Seite Alexanders III.
sellte und der deskald 7 Jahre als Landslücksiger in Clairvaux zubringen mußte. Mr.
midertrechen mer Kischon erzgische Auftigen kannte Konie.

stellte und der deshalb 7 Jahre als Landflücktiger in Clairvaux zubringen mutite. Nur widerstrebend war Absalon seinem König zur Jusammentunft in St. Zean gefolgt, auch tränkte es ihn, daß Waldemar dem Kaiser Friedrich I. den Huldigungseid leisten mutite. Er unterstand sich dem Kaiser zu lagen, daß sein herriches Auftreten mit seiner freundsstieben Einladung nicht stimmte; und er hätte am liebsten gesehen, wenn Waldemar die

Gr unterstand sich dem Kaiser zu sagen, daß sein herrisches Auftreten mit seiner freundsis lichen Einladung nicht stimmte; und er hätte am liebsten gesehen, wenn Waldemar die Verhandlungen abgebrochen hätte und auf französsischen Boden gestlohen wäre. Doch gelang es ihm nur, Waldemar dazu zu veranlassen, daß er die Sitzung verließ, in der Alexander III. in die Achte erstärt wurde. Als Vittor IV. einen Bischof für Obense weißte, that er Einspruch dagegen. Doch sehlte es Vittor IV. nicht an Anhängern innervohald des deite des kaiselichen Applies, dagegen hielten zu Absalan die Gischofe in Viborg und Vörglum und die meisten Klosserte, vorzugsweise natürlich alle Cisterin Viborg und Vörglum und die meisten Klossertet, vorzugsweise natürlich alle Cister-

cienfer, die 1163 ein neues Rlofter in Tvis in Rord-Jutland betamen.

Nach Saxos Darstellung war Absalon der Führer in der neuen Beriode der Weindenstüge, die von 1164 die 1185 dauerte. Während ein Mann wie Gerhoß von Meichersderg, gleich Absalon ein Anflägnger Alexanders III., in einem Bischof, der bewährent an einem Kriege sich beteiligte, nur einen Begleiter des Berräters Judas sahn nahm Absalon ohne Bedenken an den Kriegen seines Baterlandes teil. Dadurch legte er den Grund zu dem guten Berhältnisse, welches lange zwischen der Königsmacht und der Kriede beitgand; dadurch erward er sich des seinen Zeitgenossen den kniede der kriedes und der nicht die Werte des Kriedesens. 1167

ichentie der König ihm den Handbelsplaß "Jaon" (jetzt Ropenhagen) am Dreiund mit der Hälfte des zugehörenden Bezirtes (dänisch: Herred); hier legte er eine seite Burg an, die eine große Bedeutung für den Schutz des Handbelsbelam. Die Unterstützungs und die reichen Geschente, die er den Klosterleuten gad, zielten darauf, der Gelehrjamteit und der geistlichen Bildung heimstätten im Lande zu bereiten. Um dem Bischofstuhle und den Domtapiteln ihre Einnahmen zu sichern, war er eifrig thätig der Zehntenpslicht in seinem Sitste dewerden, Tause, Konstrundig uverschaften. Von alter Zeit her war es in Däme mart Sitte gewesen, Tause, Konstrundion und die übrigen Dienste der Kitche teuer zu so laufen (Adami Bremensis: Descriptio insular. Aquil. 30), der Einsührung des Zehn-

as faufen (Adami Bremensis: Descriptio insular. Aquil. 30), der Einführung des Zehnten aber wiberletzten die Dänen sich sehr einen Dach gelang es Abhalon bei einer Augunmenkunft in Ringsted 1171 durchzulefzten, daß die Zehntsteuer in seinem Stifte angenommen wurde, indem die Bauern dem Bischofte das eine Drittel des Zehnten versprachen; die zwei anderen Drittel sollten zum Unterhalt der Priester und zur 45 Erhaltung der Rirchengebäude dienen. 3 Jahre spätch wurde der Zehnte in Lund eingeführt, denn Erzbischof Setil hatte sich mit dem Könige Waldemar ausgesichnt; das in Lund angenommene schonensche Kirchengeseth wurde mit den Siegeln des Königs und der zwei Bischofe versehen. Als das Geset ausgeführt werden sollte, brachen ernste Unruben in Schonen aus.

Diese wirtten ohne Zweisel mit, Estil in dem Entschusse zu bestärten, die erzbischöfliche Wärde niederzulegen. Er hatte sich wieder ein paar Jahre im Ausslande ausgehalten, und er wünsch sie eine Tage am Grade Bernhards zu endigen. 1177 sehrte er nach Hause zurück; er brachte die Erlaubnis des Papstes zum Bezzicht auf das Erzdistum und zur Ernennung seines Nachsolgers mit. Seine Abssicht, trohdem dem 35 Domsapitel die Wahl zu überlassen, wurde dahunch getreuzt, daß der König und alle Anwesenden ihn aussichten seinen Nachsolger zu wählen. Daraussin nannte er Abssichen. Dieser aber suchte die Wahl abzulehnen, entweder weil er bedenklich war, den Ressen (E. Paludan-Wüller in Knisth. Saml. 2 Raekke. III, 430 f.), oder, was wahre wohe sichen (E. Paludan-Wüller in Knisth. Saml. 2 Raekke. III, 430 f.), oder, was wahre wis dieselichen üstiger ist, weil er meinte, daß er seinem Vaterland und seinem Könige am besten

dienen könnte, wenn er in Rostilde, in der Nähe des Königs, bliebe (A. D. Jörgensen ebenh. V, 1 f.). Seine Weigerung war vergeblich: der Papit als Schiederichter entschied, daß Abjalon das Erzbistum annehmen, aber zugleich die Erlaubnis haben sollte bis auf weiteres den wichtigen Bischofsstuhl in der Rähe des Königs zu behalten. In den Folken 1178 wurde er im Dome zu Lund von dem papitichen Legaten Galandus zum Erzbischof geweiht; zugleich erhielt er das Pallium. Erzlich zuhre pater verzichtet er auf den Bischofsstuhl in Rostilde zum Vorteil seines Verwandten Veder Suneson.

Mit der Übernahme des erzbischöflichen Stuhles durch Absalon hörten die Unruhen in Schonen keineswegs auf; doch blieb er in diesem Rampfe Sieger. Seine verständige Mößigung bewies er dodurch, doch ger auf die Einsölung des von den Nauern 10 gegebenen Bersprechens, den Zehnten zu entrichten, verzichtete. Erst unter seinem Nachfolger Unders Suneson wurde der Zehnte in dem Erzstifte freiwillig bezacht (Saxo, Prefatio). Alls Erzbischof zog Absalon sich mehr von der Politit zurüg, mm die Interessen der Riche in acht zu nehmen. Er mengte sich auch nicht in den Krieg

amischen dem Könige Gverre und den norwegischen Biscopen, sondern begnügte sich, den 15 landflüchtigen norwegischen Biscopen und ihrem Erzbischofe eine ausgedehnte Galtfreiheit zu erzeigen. Doch war er ohne Zweifel schuld daran, daß die Oanen an dem britten Rreuzzuge teilnahmen. Einzelheiten aus seiner Ritchenregierung wissen wir sehr wenig. Er hat ausgesprochen, daß das geistliche Schwert, der Bann, zur Benutzung der Diener der Rirche vorhanden fei, das weltliche Schwert aber, das Symbol der ftrafenden Berr- 20 schaft, gebühre den Staaten; et mar also leineswegs Kürsprecher der hierarchischen Theorie von den zwei Schwertern. Er billigte im Gegenteil, daß Anud VI. in einer Verord-nung über den Tofschag, gegeben in Lund 1200 in seiner Gegenwart, den Grundsah verteidigte, daß ber Ronig die Dacht Gefete zu geben und zu andern habe (quamvis autem regie sit potestatis leges condere vel mutare. Constitutio Kanuti regis 25 Scanica de homicidio, in: Geheimearkivets Aarsberetninger V, 6). Er war ein eifriger Verkeidiger des Colibats der Priester, und er wird von allen wegen seiner strengen Sittlichteit gerühmt. Arnold aus Lübed lobt ihn auch, weil er die Unisormität in bem Gottesbienste eingeführt hatte (Hujus industria omnes ecclesie totius Danie prius discordantes uniformes in officiis divinis facte sunt, V, 18 w S. 173). Derfelbe ergahlt, als Zeichen seiner Demut, daß er ein Kruzifix über seinen Bifchofsftuhl fegen ließ, "um benen, die ein- und ausgingen, anzuzeigen, daß fie weniger por ihm als por bem Getreuzigten fich beugten". Wir miffen auch, daß auf feine Aufforderung hin einer seiner Kleriter, Saxo, die Geschichte seiner Zeit und der nächsten Bergangenheit schrieb; dadurch erhielt das dänische Bolt eines seiner bedeutendsten geschicht 25 lichen Werte; patrie enim illustrande maxima semper cupiditate flagradat, sagt Saxo von ihm. Die Ergählungen Absalons über feine Erlebniffe maren eine ber Quellen Saxos. Ein anderer der Umgebung Absalons war Sven Aagelon, der Neffe des Erz-bischof Estil, der ein "Rompendium" der dänischen Geschichte schrieb, das dis zur Eroberung Bommerns 1185 reicht.

Am Tage St. Beneditts, 21. März 1201, der in jenem Jahr der Tag vor Gründonnerstag war, starb Abslann in dem Aloster in Sorö, wo er seine Fasten hielt. Den größten Teil seines väterlichen Erbes schenkte er durch sein Alstament diesem Aloster; früher hatte er dem Bischofsstuße in Rostlide Ropenhagen mit dem angrenzenden Gut gegeben. In ihm verloren sowohl die Kirche wie der Staat ihren größten 43 Mann. Unter den großen Bischosen zeiten nimmt Abslalon eine eigene Stelle ein, weil er verstand gleichzeitig das Recht des Epistopats und das des Königkums zu verteidigen, die Interessen

landes zu erfüllen.

Abfolntion, f. Beichte.

Monifaradich. Assemani, Bibliotheca orientalis T. II, Romae 1721 p. 221 ss.; bejonders aber B. Bright in dem Artifle Syriac Literature, Encyclopedia Britannica XXII, p. 853 ff. Diefer Artifle lift in Buchform (teilweiße regdant) unter dem Title A short history of Syriac Literature, by the late William Wright, London 1894 erichienen. In demicleden werden p. 265 ff. samtliche Berte des Bar Hebraeus, mit Angabe, wo dieselben 15 handscriftlich vordanden oder welche berielben im Trud erschienen sind, aufgeführt. In Begag auf die gedruckte Litteratura fit besonders auch auf Restlie, Sprische Grammatik? Berlin 1888, Litteratura E. 42—50 zu verweiseln; die fest gabe führen füch de Bright. Über das Leben vgl. Th. Röbeke, Orientalische Stäzen, Berlin 1892, S. 250 ff.

Fr. Rielfen.

Abulfarabich, mit seinem eigentlichen Ramen Gregor (auf bem Grabstein Johannes). war der Sohn eines Arztes Abaron, von welchem es nicht feststeht, ob er selbst vom Judentum zur jakobitischen Selte des Christentums übergetreten war, oder ob schon seine Borfahren bies gethan hatten. Jedenfalls führte Abulfarabich wegen feiner Abstammung 10 nach Antiochien über, daselbst vollendete Bar H. seine Studien und begann in einer Soble 10 nach Antiogien uver, dozeiof vollendeie Var II. jeine Studien und degann in einer zogiene zein Mondsteben. Hierogloben bei zeitung eines Restorianers Jacob dem Studium der Medizin und Rhetorit odzuliegen. Schon im Jahre 1246 rief ihn, den zwanzigizädrigen, der jakobitische Partiarch Ignatius II auf den bischöflichen Stuhl von Güdös (bei Malatijah); im Jahre doarauf vertauchte er diesen Sip mit dem in dem ensternten Lakaddin. Infoge seiner Parteinahme in den tirchlichen Streitigkeiten wurde er i. J. 1253 nach Aleppo versetzt, jedoch dald darauf abgerusen und erst im Jahre 1268 wieder in seine Stelle eingeleigt. In Jahre 1268 kontant auf der einzeleigt. In Jahre 1268 kontant vertauf der einzeleigt. 3m Jahre 1263 behandelte er ben Tatarenschah ärztlich. Der Patriarch Ignatius III ernannte Bar Hebraeus i. J. 1264 zum Mafrian des Orients, d. h. übertrug ihm die 20 höchste Gerichtsbarteit in Chaldaea, Aliprien und Mesopotamien. Wegen der politischen Unruhen tonnte Abulfarabich erft 1266 fein Amt, das ihm vielfache schwierige Pflichten auferlegte und beffen Sit Takrit am Tigris war, wirklich antreten. Er ftarb am 30. Juli 1286 gu Maragha in Abharbeibichan; feine Leiche wurde nach bem St. Matthaus-Rlofter bei Moful geführt und bafelbit begraben.

Abultarabig war tein baghverchender Geist; seine Bedeutung liegt darin, daß er die Wissenszweige der damaligen Zeit in großem Umfang beherschie und durch seine gahlreichen Schriften über Philosophie, Theologie, Medizin, Mathematil, Altronomie, Geschichte und Grammatit ber fprifchen Litteratur teilweise gu einer Urt Nachblute verhalf. Ubrigens find einige feiner Werte in arabifcher Sprache verfaßt; Die große 30 Mehrgahl seiner Schriften, wie auch seine Gedichte, freilich in sprifcher Sprache. Als bie Werte, die für uns heute noch am wichtigsten sind, sind seine historischen und

grammatifchen zu betrachten.

Über die entlegensten Gebiete, selbst über Traumdeutung, hat Bar Hebraeus geschrieben, auch ein Buch "ergötzliche Erzählungen" liegt von ihm vor.

Unter den gedructen Werten des Bar Hebraeus find folgende die wichtigften :

1. Chronicon syriacum edd. Bruns et Kirsch, 2 vol., Lipsiae 1789; besette Ausgabe (von Bedjan) u.b. T. Gregorii Bar hebraei Chronicon Syriacum, Paris (Der Chronit zweiter Teil: Chronicon ecclesiasticum, edd. Abbeloos et Lamy, 2 vol. Louvain 1872-1876; T. III eb. 1877.)

2. Eine arabifche Weltgeschichte, genannt Ta'rih muhtagar al-duwal, unter bem Titel: Historia compendiose dynastiarum Gr. Abul-Pharejio von E. Bocod. Oxon. 1863 herausgegeben; vgl. F. Buftenfeld, Die Geschichtsschreiber ber Araber und ihre Werte (28. und 29. Band ber AGG 1882, S. 147). — Reue Ausgabe pon Salhani, Beirut 1890.

3. Oeuvres grammaticales d'Aboulfaradj dit Bar Hebraeus ed. par l'abbé Martin, 2 vol., Paris 1882. Lithographierte Ausgabe sowohl der großen als der Neinen Grammatik, welche letztere schon Bertheau, Göttingen 1843, herausgegeben hatte. Besonders in theologischer Sinsicht von Interesse ift das

4. Kethabha dhe-Huddaje, das Buch der Direttionen, welches unter dem Titel 50 Ecclesiae Antiochenae Syrorum Nomocanon von Allemanni ins Lateinische übersett und in Ang. Mai's Scriptorum veterum nova collectio T. X, Romae 1838 ericbienen ift. Ferner

5. Augar raze (ber Goat ber Gebeimniffe), ein Rommentar gur gangen Bibel. Bon demfelben find eine große Reihe einzelner Teile erfchienen, Die in ber oben an-36 gegebenen Litteratur ausführlich verzeichnet sind.

Mcacius von Berba. Bgl. M. Lequien, Oriens Christ. 2. Bb, 782 f.; G. Bidell. Musgem. Bebichte b. fprifchen RBv. Chrillonas, Balaus u. a. in Bibl. b. RBv., Rempten 1872, 83-89; 3. Defele, Rongiliengeich, Bb 22, pass.; E. Venables im DehrB 1, Bb, 12b-14.

Acacius, Monch des Rlosters Gindanus bei Antiochien und später Abt eines Rlosters bei Berda (Theodoret. Histor. relig. 2; vgl. Hist. Eccl. 4, 24 und über seinen Lebenswandel Sozom. H. E. 7, 28) seit 378 (Theod. 5, 4) Bischof dieser Stadt (Aleppo), hat an den tirchlichen Streitigleiten des Orients vielfachen Unteil genommen. Esn eifriger Anhänger des Weletius von Antiochien (1. diesen A.) hat er nach dessen Tode 5 Flavian zu seinem Rachfolger geweiht (Soz. 7, 11) und 398 als Gesandter bei Giricius pon Rom seine Anertennung erwirtt (Soz. 8, 3; Theod. 5, 23; pgl. Socr. H. E. 6, 10). Um fog. 2. ötumen. Rongil hat er teilgenommen (Theod. 5, 8). Auf ber Eichenspnode von 403 war er einer ber hauptanklager des Chrysoftomus (Socr. 6, 18 Eigenigntobe von 403 war er einer ver Humptuntager ver Chippipintus (2001. 6, 10 u. vgl. Palladius, Dialogus de vita S. Joann. Chrysost.) und stimmte auch 404 10 sür seine Absehalb mit Rom zerfallen, ist er erst 415 von Innocenz I (vgl. dessen Epist. 105 an Acacius) wieder anersannt worden, nachdem er der Feindschaft gegen den Toten wenigstens äußerlich enstagt hatte. Im nessonischen Exterit hat er eine vermittelnde Stellung einzunehmen versucht. Ginem aufgeregten Brief Cprills von Allexandrien antwortete er (430) versöhnlich (MSG 77, 99; Mansi (Conc. Coll. 5, 518). 15 Bu Ephelus (431) war er wegen hoben Alters nicht zugegen. Da er in Cyrill einen Apollinaristen vermutete (Mansi 5, 819), war er mit beffen Absehung burch die Pariei des Johannes von Untiochien einverstanden. Müde des Streits hat er zuletzt an der Einigung zwischen Alexandrinern und Antiochenern gearbeitet. Er ist 482 (10 Bickell, 486 Benables, 437 Lequien und nach ihm Hergenröther im Nathol. 20 Rirchenlex. 1, 145) gestorben, 100 (Baläus) oder 110 (1. Mansi 5, 781) Jahre alt. Der Sprer Baläus hat ihn in 5 Lobliedern geseiert (Ausgew. Gedichte u. 1. w. 90—102). Erhalten find von Acacius ein Brief an Cyrill (f. o.) und zwei an Alexander, Bifchof von Sierapolis, sowie ein Glaubensbefenntnis (MSG 77, 1445-48). Gehr mahrscheinlich ist er ibentisch mit dem Presbyter A. von Beroa, an den Basilius d. Gr. 25 feine Epist. 256 (vgl. auch Ep. 220) fchrieb und bem Epiphanius fein Panarion midmete. Rrüger.

Mcacius von Cajarea. Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique tom. VI édit. de Venise 1730; Loquien, Oriens christianus III, 559 ff. Baris 1740; Fabricius, Bibliotheca graeca ed. Sarles tom. VIII, VIII, IX, XII, Samburg 1801 ff.; 30 Specie, Consiliengeishiche, 2. Muil., 1. 38. Specieurg i. Br. 1873.

Acacius, Schüler und Rachfolger bes Eusebius von Casarea (Athan, de syn. 13 MSG 26, 704; de decr. syn. Nic. 3 MSG 25, 429; Socrates h. e. 2, 4), ift einer ber einfluhreichsten Rirchenpolititer unter ben Bifchofen ber großen orientalifchen Mittelpartei, die unter Konstantius siegreich dem Nicanum entgegenarbeitete (vgl. den A. Arius). 25 Die Quellen der Geschichte des nicanischen Streites, die Sonodalatten der Zeit, Atha-nasius, Hilarius, Epiphanius u.a., speziell die Kirchenhistoriter des fünsten Jahrhunderts, Sokrates, Sozomenos, Theodoret und Philoltorgius, reden deshalb oft von ihm. Rach Hieronymus (de vir. ill. 98) hatte er den Beinamen Moróφθαλμος, weil ihm ein Auge fehlte. Doch ist dieser Schaben vielleicht noch heute heilbar. Da nämlich die anderen Quellen, 40 wenn ich nicht irre, weber ben "Beinamen" noch die Gache tennen, liegt bie Möglichfeit vor, daß Sieronnmus, der in de vir. ill. 98 aus dem Eigenen Schopft, Acacius mit feinem Zeitgenossen Maximus von Jerusalem (DohB III, 877) verwechselt hat. Hatte aber Acacius jenen Fehler, so ist er durch ihn jedenfalls nicht behindert worden; seine Gewandiheit im Denten und Reden, sein praftijder Blid und seine Energie, das Ansehnen as seines Bischofsstuhles und der Ruf der Gelehrfamteit, den er als Schüler des Eusebius und (vgl. A. Ehrhardt ROS V, 222) als Hüter und Erbe der charcenssischen Bibliothet besat (Sozom. 4, 23, 2), machten ihn zu einem der angesehensten Bischöfe seiner Zeit (Sozom. 3, 14, 42). Schon unter den Teilnehmern der eusebianischen Kirchweih-Synode zu Antiochien (Frühjahr 341) wird Acacius genannt (Athan. de synod, 36 50 MSG 26, 757; Sozom. 3, 5, 10); bereits 343, als die Euledianer — auch Acacius (Hilarius, fragm. 3, 29; Mansi III, 138 B) — in Philippopel ihr Sonderlonzil hielten, rechneten die Somousianer in Gardica ben Acacius gu ben Sauptern ber Gegenpartei, die sie mit einem unwirffamen Absehungsurteil bedachten (ep. syn. Sard. bei Athan. apol. c. Arian. 44 ff. MSG 25, 333, Mansi III, 66). Acarus gehörte ber 55 arianisserben Linten der Mittelpartei an; doch bis ca. 356 hielt die gemeinsame Opposition gegen das Nicanum die Partei zusammen. Acacius hat selbst dazu geholfen, nach dem Tode des Maximus von Jerusalem (350 oder 351) den mehr mit dem rechten Alügel der Bartei, den späteren Somoufignern, immpathifierenden Enrill auf den

erledigten Bilchofstuhl zu bringen (Sozom, 4, 20, 1). Dak er fpater mit Eprill in eine erbitterte Fehde geriet und i. 3. 357 oder 358 seine Absehung erwirtte (vgl. den A. Cyrill. von Jerusalem), war jedoch nicht nur durch die Jurisdittionsstreitigleiten zwischen ber Metropole Cafarea und ber "beiligen" Stadt, sondern auch durch die versichjen der derender und der der der Sichofe bedingt. Denn mit ihrem Siege in den ersten der Jahren der Alleinherrichaft des Konstantius (353—361) verlor die Oppositionspartei ihren Julammenhalt: die Gruppen, denen Accius und Cyrill angehörten, traten gegeneinander. Und Acacius erhielt eine Führerrolle im Kampfe der neuen Barteien; er mard ber Sauptvertreter der homoifchen Sofpartei im Drient. 10 Schon 355 trat er bedeutsam hervor. Rach einer Urtunde bei Baronius III, 736 (ad ann. 355 Rr. 22) war er einer der wenigen Orientalen, die als Wortführer der faiferlichen Buniche an der Synode von Mailand teilnahmen, und nach Sieronymus (de vir. ill. 98), dem in Bezug auf diese römischen Geschehnisse zu glauben sein wird, war sein Einsluß dei Konstantius schon damals so groß, daß er dei der Einsehung des Papites 15 Felix, des Nachsolgers des verbannten Liberius (Ende 355; Jassé I p. 35), in hervorragender Beise mitwirten tonnte (ut ... Felicem episcopum constitueret). Zweifellos hat er icon damals zu Urfacius und Balens, den späteren Führern der abendlandifden Somoer, Beziehungen angefnupft. Wir wiffen fur diefe Beit vieles Wichtige nicht. Als bann von biefen 357 auf ber fog. 2. firmifchen Synobe (Sefele I, 676) 20 die Losung ausgegeben war, weder von buoovala noch von buolovala zu reden, von ber obola vielmehr gang zu schweigen, da ift es offenbar Acacius gewesen, der als Teilnehmer der antiochenischen Synode von 358 (Hefele I, 677) den anhomöisch gesinnten Bischof Eudoxius bestimmte, auf dieser Synode die "Friedens"-Parole jener sirmischen Synobe für den Orient aufzunehmen. Wie dann Acacius an den wichtigen Berhand-25 lungen beteiligt war, die in der Zeit bis zu den Synoden von Geleucia und Rimini por fich gingen, wiffen wir nicht. Irgendwie beteiligt war er. Denn auf ber Spnobe pon Seleucia (Sept. 359) spielte er ein offenbar abgefartetes Spiel. Was Urfacius und Balens in Rimini burchfegen wollten; die Annahme ber fog. britten firmifchen Formel (Mansi III, 265: δμοιος κατά τὰς γραφάς, ... δμοιος κατά πάντα), das erstrebte 30 hier Acacius in unvertennbarem Einverstandnis mit bem gur Synode entfandten taifericiden Beamten (vgl. Socrat. 2, 40): die von ihm und seiner Partei (οί περί λεάκιον) vorgeschlagene Jormel (Mansi III, 319) dect sich inhaltlich mit der dritten sirmischen, nur verurteilt sie ausdrücklich das ἀνόμοιος und läßt das κατὰ πάντα sort, das zu ben Gedanten des Acacius (δμοιος κατά την βούλησιν μόνον, οὐ μην κατά την 35 ovolar Socr. a. a. D.) ebenso wenig paste, wie zu benen ber abendländischen Somoer und daher auch im Ocident in der "verbesserten" sirmischen Formel, der Formel von Rice (Mansi III, 309 f.), weggelassen wurde. Die Synode endete zwiespältig; die homöusianische Majorität wiberftrebte, sette in Separatverhandlungen ben Acacius und andere einflugreiche Somöer ab. Aber Acacius hatte die Fühlung mit dem Sofe; bei 40 ben Berhandlungen in Ronftantinopel, in benen fich die von Seleucia fortfetten, fiegten mit der Formel von Nice und der Berurteilung der anhomöischen Lehre die von Urfacius, Balens und Acacius vertretenen faiferlichen Bunfche, und diefen Sieg feierte im nächsten Jahre (360) mit seinen Parteigenossen auch Acacius auf der Synode zu Ronstantinopel; er beherrschte im Orient die Lage (Philostorg, 5, 1 MSG 65, 527). 45 Mit dem Tode des Konstantius war die Zeit dieser taiserlichen Orthodoxie abgelaufen. Unter Jovian hat es Acacius dann fertig gebracht, der nun fatierlichen nichtlichen Drifodoxie zuzultimmen: sein Name steht unter dem Scherben, in welchem die von Welteftus (1951. den U.) geleitete Synode von Antiochien 363 dos Nicianum im Sinne des Juguos xar' okolar acceptierte (Mansi III, 370 f.). Als die Throndesteigung des Balens die Situation abermals anderte, Scheint Acacius dem abermals Rechnung getragen zu haben: die homousianische Synode von Lampsacus (365, nach Socr. 4, 4, gegen Mansi u. a.) fette ihn und feine Unbanger ab. Geitdem verfchwindet Acacius; er muß bald nachher gestorben sein. - Bon seinen vielen Schriften (Sozom. 3, 14, 42) mennt Hieronymus (de vir. ill. 98) 17 volumina in Ecclesiasten, 6 volumina 55 συμμέστων ζητημάτων (vgl. ep. 119, 6, Vallarsi, MSL 22, 970) und multi diversi tractatus, Goltates (2, 4) eine Biographie seines Lehrers Gusebius, Epiphanius (haer. 72, 5) eine αντιλογία ποός Μάρχελλον, Philostorgius (4,12 p. 525) die "Zahlreichen Altenstüde" (γράμματα) der tonstantinopolitaner Synode von 360. Wir haben außer der Glaubensformel von Geleucia nur ein Fragment der Schrift gegen Marcell bei 60 Epiphanius (haer. 72, 6-10) und gerstreute, noch nicht publigierte Citate in einigen

Ratenen (Fabricius VIII, 645. 646. 693. 696; IX, 254). Tillemonts Bermutung (VI, 205), Acacius fei ber Berfaffer ber unter Gulebs Ramen überlieferten 2 BB. de fide adv. Sabellium (MSG 24, 1047-1070), ist unbeweisbar.

Acacius von Ronftantinopel f. Monophyfiten.

Mcacine von Melitene in Armenia Secunda. (Bgl. M. Lequien, Oriens Christ. 1. 9b, 6 441; 3. Sefele, Rongiliengeich. Bb 22, 271. 275, 314; J. B. Lightfoot im DchrB 1. Bb, 144.

Teilnehmer am Konzil von Ephelus 431, erbitterter Gegner des Restorius, in seinen theologischen Neuherungen den Nonophysitismus streifend (ogl. die Homille), nach 437 gestorden. In einigen griechischen Menäen wird sein Andersen des eines Mundertsäters unter dem 17. April gefeiert. Erhalten sind eine zu Ephelus gehaltene 10 Homille und zwei Briefe an Cyrill (MSG 77, 1467—1472).

Acceptanten, f. Janfe nismus. Accidentien, f. Stolgebühren.

Accommodation. Das Wort kommt im theologischen Sprachgebrauch in einem weiteren und einem engeren Sinne vor. In jenem bezeichnet es einen sittlichen Be- 15 griff, der in der Ethit besprachen wird; in diesem gebrauchten es gewisse Kritiker seit der zweiten Halle des vorigen Jahrh. mit Beziehung auf eine bestimmte Auslegungs-

methode der Offenbarungsurfunden.

Das sittliche Berhalten, welches wir in ber Ethit als Accommodation bezeichnet finden, heißt bei den alten griechischen Profanschriftstellern ovyxarasage, und diese 20 Bezeichnung ist auch von den griechsischen Kirchenvätern beihalten, besonders was es sich um die Bezeichnung dersenigen Lehrweisheit handelt, welche sich den Bedürfnissen und Boraussehungen bei den Schülern anzubequemen weiß (vgl. Clem. Alex. strom. VII, p. 863 ed. Pott.), wosur anderwärts *xar' olxoropiav didágseu*r gebraucht wird. Bei den Lateinern entsprechen dem die Ausdrücke condescensio oder demissio, oder auch <sup>25</sup> dispensatio nach Analogie des griech, olxoromia (vgl. Ernesti, neue theol. Bibl. 4. Bd, S. 434 f.).

Eine Accommodation als littliches Berhalten forbert die Ethit in einem doppelten Falle, einmal als liebendes Schonen der durch Irrtum geschaffenen Justände dei andern (objettiv), das andere Mal als liebende Jurüdbehaltung (lubjettiv) dessen, was der andere 30 infolge seiner Unvolkommenheit noch nicht tragen kann. Beibe Fälle werden häufig in einander greifen, sofern das zu schonende objettiv Vorgesunden. Weber zu weber baufgit in einander greifen, sofern das zu sichonende objettiv Vorgesunden zugleich eine subjektive Selbsteschränung als das rechte sittliche Berhalten verlangt. Wir sinden bei andern gewisse theoretische oder praktische Vorgeschreiteile, Irtilianer in der Erkenntnis oder in dem sittlich-religiösen Berhalten: die Liebe gebietet uns, Geduld mit dem irrenden oder Wischauchen Gewissen zu haben, sobald und solange der Irtum und der Schwäcke-zustand ein undewußter ist, und darum ein vorzeitiger Einschnitt in das Ubel nur versuchten. zusianv ein unoewusier ist, und darum ein vorzeitiger Einschild in das übel nur verwunden, aber nicht beilen, nur verbittern, aber nicht belfern würde (1 ko 8, 9—13). Die Intention der Bessellerung, nicht die der Jüchtigung schreibt uns unser Verhalten vor, "auf daß ich allentsalben ja etliche seits mache" (1 ko 9, 22). Darum aber gilt die Fooderung der Duldung eben nur dem noch ungeklärten und ungereisten, an sich aber frommegerichteten Justande des Rächsten gegenüber, niemals jedoch gegenüber der vorzeitselle über der Verläusigerichten gegenüber wörzeitselle zusiehet der Remeis noch ihmäckliche konterteiles Wochsichtette zien geneüber wörzeit. die Duldung nur ein Beweis von schwächlich-charatterloser Nachglebigteit, eine Lauheit in der Liebe zum Nächsten, welche seinen Zorn mehr fürchtet, als sie sein wahres Seil 45 ist der Lebes am Audylich, weiche leien John mehr luchtet, als sie sein wustes Jein liebt; eine Berleugnung des Missonsdientles im Aufrag des Herrn aus Augendienst, um Menschen gefällig zu werden. Auf der andern Seite hat der Eiser in diesem Missonsdienste, in weldhem seder sieht, seine Schranken nicht bloß in betreff dessen was er besampt, sondern auch in betreff dessen, was er bringt und giedt. Er bringt und macht geltend gewisse siehtliche Forderungen und gewisse religide Wahrseiten; in beibertei so historie glich er verhandenen Erdenfichten wie der vorhandenen Empkanglicheit zu accommodieren; jenes erfordert die rechte erzieherische Weisheit, dieses die rechte Lehrweisheit. Richt allen frommt alles, und nicht allen frommt es auf dieselbe Weise (1 Ko 10, 33). Die Natur des Wenschengeistes schreibt Allmahlichteit in dem Heilverfahren und einen successiven Fortichritt vor; baber gebietet bie rechte driftliche Er- 56 giehertunft oft Burudhaltung und Schweigen, wo Geltendmachung ber gangen Strenge

der Forderung und Mitteilung der ganzen Wahrheit weder auf das entsprechende Ber-mögen noch auf die entsprechende Geneigtheit stoßen würde. Darum verschweigt Christus seinen Jüngern noch manches, was sie nicht tragen können (Zo 16, 12), und darum fordert Baulus nicht von allen Gemeindegliedern dasselbe (1 Ko 7, 17. 26. 35 ff.); 5, ben Bolltommenen gehört starte Speise" (Sor 5, 12-14) aber "ben jungen Rindern in Christo Milch" (1 Ro 3, 1. 2). Im besonderen tommt bei der Unterweisung in den driftlichen Wahrheiten die Accommodation als die rechte Lehrweisheit zu prattifcher Bedeutung. Der chriftliche Lehrer tann wohl bem einen fein anderes Evangelium prebigen, als bem andern, aber die Weise der Predigt und die Auswahl des Stoffes wird 10 sehr verschieden sein je nach den verschiedenen Stufen der geistigen und sittlichen Reise der Hörer. Die Runst der Accommodation besteht hier darin, an die bereits vorhandene Ertenntnis angutnupfen, in der Mitteilung der Wahrheit die Reihenfolge der Ertenntnisfabialeit zu beachten und fie durch weises Fortichreiten den noch geiftig Unmundigen juganglich zu machen. Go wird fie fich außern tonnen ebenfo in ber Wahl ber an-16 gemessenen Form, wie der angemessenen Materie. Bur Accommodation in der Form gehört die Popularität des Bortrags, die Erfäuterung durch Gleichnisse und Beispiele, die Beweissührung durch Argumente xax' ärdgoxoo und ähnliches. Es ist tein Zweisel, das diese formale Accommodation sittlich ganz anansechten, ja geboten ist, wie dem Christus gerade in ihr ein Muster der Lehrweisheit gewesen ist. Diskutierd ist das 1800 gegen die Sittlichseit der Accommodation in der Materie. Sie sann abermals eine boppelte sein: eine negative (dissimulatio), wenn der Lehrer irrtumliche Meinungen bei seinen Schülern stillschweigend fortbestehen läßt, ohne sie zu bekämpfen; eine positive (simulatio), wenn er folde irrtumliche Deinungen thatfachlich billigt voer felbft neue Irrtumer bewußt als Wahrheit vorträgt, beibemale (bei der negativen wie bei der posi-25 tiven Accommodation) nur in vorläufiger Beife, weil er meint, auf biefem indiretten Wege am besten zur Wahrheit selbst hinzuführen, also aus pädagoglichen Gründen. Jene, die negative Uccommodation, rechtsertigt sich als pädagoglich erlaubtes Wittel einsach da-durch, daß tein Erzieher in der Lage ist, alle Hindernisse mit einemmal zu überwinden, er alfo auch ben Irrtum nur allmählich und planmäßig beseitigen tann, was mit einem 30 vorläufigen Gewährenlassen eines Teils des Irrtums gleichbedeutend ist. Darum erwächlt auch Christo sein Borwurt daraus, daß er seinen Schülern zunächlt noch manche falsche Borstellung ließ, sofern dies nicht in der Weise positiver Billigung und aus-drücklich im Hindlick auf den Geist geschaf, der sie zu seiner Zeit auch in diesem Punkte in alle Wahrheit leiten sollte. Hierber gehört alles das, was die Jünger auch unter 20 den Augen Selu noch als jüdische Borstellungen und Gedräuche festhielten und übten Und so hoben auch die Austelle in in ihrer apostolischen Wirtsamteit manussigach dis-herige Zrrtümer dei den Neubeschrien bestehen lassen, in dem Bewußtsein, das dieselben burch allmähliches Bachstum in der driftlichen Ertenntnis von felbft fallen wurden (1 Ko 9, 20 ff.; Ro 14, 1f.; Hr. 5, 11 ff.). Anders aber verhält es sich mit der sittlichen Beurteilung der positiven Accommo-

Anders aber verhält es sich mit der sittlichen Veurteilung der positiven Accommodation in der Materie. Es fragt sich, od diese überhaupt erlaubt ist, oder auch vielleicht gedoten und in welchen Fällen. Es giebt tein Pisichtengebiet, das rein objettiv der kimmbar wäre, so daß man darunter ein bestimmtes Quantum von Geboten und Veredoten zu verstehen hätte, sondern das Gebiet der Sittlichteit wird für jeden zugleich such ist siedlich eine Individualität und die Verhältnisse, unter denen er-sich bestimet. In Bezug auf die Individualität gilt: "Eines schickt sich nicht nicht alles 1 Ro 6, 12"; und der Volgstab sür de salles Macht, aber es frommt nicht alles 1 Ro 6, 12"; und der Volgstab sür die stellen währt, was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde Kö 14, 20". Darnach bestimmt sich schon der Verhälter, deschsecht verdietet mir der Anständige ist. In Kücksicht auf Stand, Verus, Allter, Geschsecht verdietet mir der Anständige ist. In Kücksicht auf Stand, Verus, Allter, Geschsecht verdietet mir der Anständige ist. In Kücksicht auf Stand, Verus, Allter, Geschsecht verdietet mir der Anständige ist. In Kücksicht auf Stand, Verus, Allter, Geschsecht verdietet mir der Anständige ist. In Kücksicht auf Stand, Verus, Allter, Geschsecht verdietet mir der Anständige sus andere anständigen der Mode machte, aber sie sordert von mir doch Kücksichten, die ich, sofern es sich nicht um sündige Verplichen Anständige und Anständigen. Wir die andern sieten ungeren Sich ende gesten und Unschauungen. Wir in die en Beziehungen Kücksicht auf herrschende Weinungen und Anschauungen. Wir in die en Verlegen der weit und unseres Ortes aus hohen zu behersen, das wir beurteilt werden von dem Siarhdpunt von unsern Zeit und unseres Ortes aus Kod mehr, wir missen der eine der Verlegenssen von dem Siarhdpunt von unsern Zeitgenossen verlanden zu werden, uns auf denselben Standpuntt wieles der sieden werden, uns auf denselben Standpuntt

wir auf einen Buntt, um welchen seinerzeit in der Theologie heftig gestritten worden ift, weil eine gewiffe Richtung in berfelben die Accommodationstheorie als ein bequemes Mittel betrachtete, um sich mancher unbequemen Offenbarungslehren zu entledigen. Es hat dieser Streit um die Zulassung der positiven Accommodation in der Offenbarungssche lehre den engeren Sprachgebrauch herbeigeführt, wonach man in der Dogmatif unter 5 Accommodation nur diese spezisisch positive Accommodation meint. Einen Ubergang zu ber Unnahme, daß manches in der Bibel lehrhaft Borgetragene nur uneigentlich (anbequemungsweise) zu verstehen sei, bildete schon die Abhandlung Jachariks (theol. Er-lärung der Heraldspung Gottes zu den Wenschen, 1763), worin die Gotteserscheinungen des A. Ts., die Errichtung des A. und N. Bundes, die Wenschwerdung Christi, d. h. 10 des A. Le., die Ertigitung des A. und A. Bundes, die Menigweidung Christ, d. h. id die Offendarungsthasstaliagen überschaupt, als Alexammodation Gottes gegen die Menighheit dargestellt werden. Je mehr das Wesen des Christentums durch eine solche Annahme selbst in Frage gestellt ward, delto lebhaster ward der Streit unter den Theologen über die Julusseit der Hypothese: "do nicht manche biblische Wortlungen als bloße An-bequemung an die damals herrschende Denkungsart ausgesaßt werden dürsten?" Der 15 Streit dauerte bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein, d. h. bis gu der Beit, wo eine neue tritifche Schule auf bequemerem Wege burch Unechtertlarung gewiffer Offenbarungsurtunden fich aus allen Schwierigfeiten gu gieben wußte. Fur die Accommodationstheorie erflärten sich im allgemeinen diejenigen, welche darin das gesuchte Mittel ertannten, um die ihrer theologischen Zeitanficht nicht mehr entsprechenben biblifchen 20 Borftellungen mit ber Bernunft in Einflang zu bringen, ohne die Autorität ber Schrift selbst dirett anzutaften. In Diesem Sinne fchrieben über Diesen Gegenstand: Behn, über die Lehrart Jefu und feiner Apostel, inwiefern dieselben fich nach ben damals herrichenden Bollsmeinungen bequemt haben, 1791. Senf, Berfuch über die Herablassung Gottes in der christ. Religion zu der Schwachheit der Menschen, 1792. Teller, die 25 Religion der Volltommenen. 1792. Ban Hemert, über Accommodation im K.A. Preissichrift a. d. Hollāmbilden, 1797. Bogel, über Accommodation, in j. Auflähen theol. Inhalts 2. St. 1799. Edermann in seinen theol. Beiträgen 2. B. 2. St. Wit Hills Indust 2. S. 1799. Cutentum in einem igen. Seitungen 2. S. 2. Mit Hick beier Accommodationsiheorie beseitigte man 3. B. die messen Meispaugen, welche Jesus bloß auf sich angewendet habe, um die Juden zu überzeugen, daß er der Messisch zeit, ohne selbst an die Messianität derselben zu glauben; die Engel- und Teuselslehre, wobei Jesus und die biblischen Schriffsteller sich nur an die gemeine Dentungsart gehaften hätten; die Versöhnungslehre, welche nur eine Herabsslung zu den Vollsvorstellungen sei, um die Juden für den Versult der Versöhnungsopser zu trösten. Andere Theologen ertannten in einer solchen Accommodationstheorie einen Angriff auf die 36 Grund- und Glaubensfage ber evangelifchen Rirche felbft und ertlarten fich entschieden dagegen. So Hauff, Bemerkungen über die Lehrart Jelu, 1788. Heringa, über die Lehrart Jelu und leiner Apostel, a. d. Holland, 1792. Geß, Briefe über einige theol. Zeitmaterien, besonderes über den Accommodationsgrundsga, 1797, und andere, zu welchen im besondern diejenigen gehören, welche im Sosten der Dogmatist oder Moral dem 40 Gegenstande seitbem eine eingehendere Besprechung zu widmen pflegten, wie Storr in seinem Lehrbuch der christl. Dogmatil, Anapp in seinen Borträgen über die christl. Glaubenslehre, Reinhard in seinem System der christl. Moral, Bretschneider in seinem Handbuch der Dogmatik u. a. Seitdem man immer allgemeiner die Accommodationstheorie als theologisch und wissenschaftlich unhaltbar anertannte, hat auch ihre Besprechung 45 theorie als theologisch und wisenschaftlich und plattoat anertannte, hat auch ihre Beptrechung ein den betreffenden Lehrbückern eine untergeordnetere Stellung eingenommen. Darum wird es auch an dieser Stellung annahmt. Jur Rarstellung des seis der Beurteilung antommt. Jur Rarstellung des streitigen Objekts mussen wir zumächt, auf welche es bei der Beurteilung antommt. Jur Rarstellung des schrieftigen Objekts mussen wir zumächt, werden, des, wenn Lotales und Temporelles in den biblischen Schriften auch nur in dieser seiner Beschräntung gelten gefalsen wird, dies und inter so den Gesichtspunkt der Accommodation fällt. Es ist selbstverständlich, daß Christus und die Apostel häufig in der Lage waren, sich in lotalen und temporellen Anschaumgen, wird die Archard und die Archar Ausdruden und Rudlichten zu bewegen, und daß daher auch ihre bezüglichen Reben und ihr bezügliches Berhalten nur ben lotalen und temporellen Berhaltniffen Rechnung getragen hat, ohne damit die allgemeine Richtschur für den Christen anzugehen. Damit so erledigen sich 3. B. all die scheinderen Widrickfunur für den Christen anzugehen. Damit so erledigen sich 3. B. all die scheinderen Widriprücke der Offenbarungsurtunden mit den jetzigen Ertenntnissen der Physis und Chemie. Christus wollte teine Naturtunde, son dern Offenbarungstunde lehren und muste sich daher auch in seinen Reden und Aus-drücken schon um deswillen an die herrschenden Anschaungen anschließen, weil er sonst gar nicht verftanden worden mare. Sagen wir doch auch in ber gewöhnlichen Unter- 60

haltung wie in den Schriften "die Sonne geht auf oder unter", trotdem daß wir wissen, daß die Bewegung der Erde und nicht der Sonne zusommt. Als ein Rechnungtragen den lotalen und temporellen Berhältnissen, oder sagen wir auch persönlichen, individuellen Berhältnissen, nur mit tieserer, innerlicher Beziehung sind aber schließlich alle Fälle zu 5 beurteilen, in welchen von einer Accommodation Christi oder der Apostel im A.T. die Rede sein tann. Eine Accommodation, die als Nachgiebigteit gegenüber dem Irrtum

Rebe fein tann. Eine Accommodation, die als Nachgiebigteit gegenüber bem Irrtum qualeich eine Mitbezeugung des Irrtums ware, findet fich nirgends. Da die sittliche Freiheit immer auch Dienerin der Liebe sein soll, so tann der Fall recht wohl eintreten, daß ich leinen Gebrauch machen darf von dem, was an und für 10 sich mir sittlich erlaubt ist, weil die Schwachen in der Umgebung dadurch geärgert, d. h. (vgl. Martensen, driftl. Ethit § 138) in ihrem Gewissen hinsichtlich bessen, was recht ober unrecht fei, irregemacht, ober doch in Beziehung auf den Charatter des Handlenden felloft unsicher, in ihrem Bertrauen zu ihm wantend werden tönnten. Wie viel muß sich aus diesem Grunde 3. B. ein Geistlicher versagen, was an und für sich ganz 15 unschuldig ist, aber in der Anschauung der seweiligen Gemeinde als anstößig befunden wird, wenngleich diese Anschaung durchaus nicht den Charatter der allgemeinen Berechtigung hat, sondern ebenso dem Wechsel der Zeit als dem des Ortes unterworfen ist. Bor dem Jahre 1870 galt es dei uns in Sachsen für unerhört, wenn ein Kandidat der Theologie oder gar ein amtierender Pfarrer hätte einen Schurrdart tragen wollen, und 20 ich habe felbst fo manchen zum Examen fich melbenden Stubenten scherzhaft lagen muffen "ber Bart muß zuvor fallen"; aber seitdem aus dem Rriege gabilofe Randidaten mit Bollbarten zuruckehrten, fallt es teiner Gemeinde mehr ein daran Anftoß zu nehmen. Die Rudficht auf die Schwachen in der Umgebung tann also eine Gelbstbeschrantung in der sittlichen personlichen Freiheit, d. h. eine Acommodation an die voraussichtliche 25 Beurteilung meiner Handlung von seiten der Umgebung bedingen. Bon diesem Stand-puntte aus giebt Paulus die Borschrift in Bezug auf den Genuß des Opfersteisches und jagt: "so die Speise meinen Bruber ärgert, wollte ich nimmermehr Fieisch essen abs ich neinen Bruber nicht ärgerte" (1 Ko 8, 13). Handelt es sich hier um Unterlassungen aus Anbequemung an die Schwachen, so läßt sich ebenso der Fall denten, 30 daß ich aus bloßer Rüchicht der Liebe zum Nächsten, nämlich damit dieser nicht geärgert werde, etwas ausführen muß, wozu ich an und für sich feinerlei Berpflichtung habe. Unter diesem Gesichtspuntt will das Berhalten des Paulus AG 16, 1 x. und 21, 17 x. beurteilt fein. Er ließ feinen geistlichen Gehilfen Almotheus die Beschneibung an-nehmen, nicht um damit Zeugnis sur die Notwendigteit der Beschneibung abzulegen, 25 sondern um ein Argernis für die Juden fernzuhalten, welches an sich zweizernis für die Juden periodet, aber bei den Schwachen nun einmal vordanden war und ein Hindernis ihrer Betehrung werben tonnte. Es liegt barin teine Bestätigung bes Irrtums, benn gleichzeitig horte er nicht auf zu predigen, daß die Beschneibung teine Notwendigkeit für die Seibendriften fei, und als man Titus, ebenfalls feinen Gehilfen am Evangelium, zwingen 40 wollte, fich beschneiben zu laffen, wiberfente er fich bem mit ganger Energie (Ga 2, 3-5). Bas als Gelbstbeschrantung der sittlichen Freiheit berechtigte, von der pastoralen Rlugheit gebotene Accommodation war, ware als Unterwerfung unter ben 3mang unfittliche Rachgiebigkeit gewesen. Aus ganz gleichem Geschatspunkte will die Übernahme des Rasiräatsgesübbes von seiten des Paulus (AG 21, 17 1c.) beurteilt sein. Denselben Standspunkt nimmt die Kontordiensormel art. X in der Behandlung der Adiaphora ein. Was in solchen Dingen an und fur sich unschuldig ift und baber mit driftlicher Freiheit geubt werben tann, wird, wenn es nach einer Seite hin zum Zwang erhoben werben foll, zu einem Eingriff in die evangelische Freiheit und muß daher zurücgewiesen werden.

Adery, f. b'adern.

00

Aderbau bei den Israeliten. Celfius, Hierobotanicum s. de plantis Sacrae Scripturae, Upjala 1745. Fr. Hamilton, La botanique de la Bible, Nice 1871. J. Smith, Bible plants, their history etc., London 1878. H. Triftram, The natural history of the Bible, Ondon 1873. Terfelbe, The Fauna and Flora of Palestine (Zeil des Survey of Western Palestine), London 1884. C. J. v. Ninggräff, Baldfitna und feine Begetation, Elterteidigite Botan-Zeitfart. 1880. Löw, Aramätiche Plangenmanen, Leipzig 1881. Beijfier, Flora Orientalis Bd. V 1884. J. H. Tramätiche Plangenmanen, Leipzig 1881. Beijfier, Rulturpflangen und Haussitere, S. N. 1894. — H. Ebr. Kaulfen, Juverläftige Rachrichtur vom Aderbau der Vorgenflähder. 1748. C. Vibeluft, Beichferibung Arabiens. 1772. S. 151 ff.

Rub, Bofmann.

Acterbau 131

Landes, 1865, S. 299 ff. J. G. Wehftein in Delihich Kommentar zu Zesaia. 2. A., S. 389 f. 705—711. Derfelbe, Die hyriche Dreichtafel in Balitians Zeitiche, lie hyriche Dreichtafel in Balitians Zeiticher, sür Ethnologie. 1873. S. 270 ff. A. Akein, Mittellungen über Leben, Sitten und Gedräuch er Feladen in Balästina, ZdbP IV 1881, S. 70 ff. G. Anderlind, Aderbau und Tierzucht in Sprien insbes, in Palästina, ZdPP IX 1886, S. 1—73. G. Schumacher, Der arabische Pflug, ZdPP XII 1889, S. 157 ff. D. Vogesstein, Die Landwirtschaft in Palästina zur Zeit der Michaa. 1894. — B. L. de Bette, Lehrbuch der hebräschichighibischen Archölologie 4. A. bef. Rösiger 1864, S. 133 ff. G. Evald. Die Altertümer des Volkes Zdrack. 3. K. 1866. F. Keit, Dandbuch der biblischen Archölologie. 2. A. 1875, S. 576 ff. B. Schegg, Bibl. Archölologie, bersq. von J. B. Wirthmüller 1887, S. 129 ff. J. Benzinger, Grundriß der hebr. Archölologie. 1946, S. 228 ff.—IX. S. Caalchüßp, Das Wosaische Recht. 2. A. 1853, S. 344 f., 416 ff.—G. Billtinson, A second series of the manners and customs of the ancient Egyptians I, S. 37 ff., 85 ff. L. Anderlind, Die Landwirtschaft in Agpyten. 1889.

Die Feld = und Gartentulturgemachse. Palastina wird im UI gerühmt 15 als ein Land, wo Mild und Sonig fließt. Go hat zu allen Zeiten das Urteil bes Getreidearten ist die wichtigste der Weizen (नद्मा), einst wie noch heute die gewöhnliche Brotfrucht; als besonderes Weizenland wird im AT das Ammonitergebiet, die heutige Bellahochebene, genannt (E3 27, 17; vgl. 2 Chr 27, 5); Weizen aus Minntist tam auf die Märtte von Tyrus. Heute gilt als der beste Weizen der des Hauran und der Bella, auch ber auf bem Sochplateau zwischen Tabor und Tiberiassee wachsende. Dag 25 viel Weizen von den Helbrären gebaut wurde, geht daraus hervor, daß neben Den Dier Weizen sien um Salomos Zeit und dann wieder bei Ezechiel als haupfjächlicher Exportartitel erscheint (1 Kg 5, 25; Ez 27, 17). Dies blied auch noch später so den Kömern galt der sprische Weizen als recht gut (Plin. hist. nat. 18, 63), und eine Erdbeichreidung aus dem 4. chr. Jahrh. nennt den Weizen als Hauptprodutt Palästis 30 nas (Müller, Geogr. gr. min. II 513 ff.). — Wohl ebenso häusig wurde die Gerste (77.54) gepstanzt (Dt 8, 8; Joel 1, 11 u. o.); während heute die Gerste in der Regel nur als Hutter für Pferde und Esel verwendet wird, scheint in alter Zeit Gerstenbrot nicht selten (2 Kg 4, 42; Ez 4, 9. 12; 13, 19; Jo 6, 9. 13; Joseph. bell. jud. V 10, 2; vgl. Plin. hist. nat. 22, 135), in der ersten Zeit nach der Einesswanderung sogar das gewöhnliche gewesen zu sein. Ri 7, 13 bezeichnet ein Gerstenbrot den stratslissischen Bauern (vgl. Ri 5, 8, wo nach Buddes Konsettung der KVIII, 93 wird in Gerstenbrod ging aus" zu lesen ist. Auch sonst hat man die Beobachtung gemacht, daß der Anbau von Beigen ichon eine hohere Rultur und vollständigen Ubergang jum anfaffigen Leben verrat (vgl. Radloff, Aus Sibirien I 329, 40 346. 351 f. u. a.; Budde 3bBB XVIII, 93). Dazu stimmt, bag dann später das Gerftenbrot wie bei den Griechen und Römern als gering geachtet und als Nahrung ber ärmeren Boltstlassen erscheint (30 6, 13; E3 4, 12; Joseph. bell. jud. V 10, 2). Sonst diente die Gerste auch als Biehsutter (1 Rg 5, 8; Joseph. ant. jud. V 6, 4). Die Berwendung zur Bereitung eines bierartigen Getränkes ist im A.I. nitgends er-45 wähnt und für die alte Zeit ganz unwahrscheinlich, wenn auch die Rabbinen später unter dem Gattungsnamen 🖘 solches Bier neben anderen Getränken verstanden wissen wollen (vgl. Buxtorf Lex. talm. unter \(\bar{\bar{\pi}}\)). Dem Weizen gegenüber galt die Gerste als geringwertig (Ez 13, 19); aus 2 Kg 6, 25 geht hervor, daß die Gerste halb so billig war als der Weizen. Bon der idumässchen Gerste bezeugt dies auch die Mischan w (Thos. Terumoth 5, 7), und für den Hauran wurde das gleiche Preisverhältnis be-obachtet (Ritter, Erdtunde XV, 992). Beim Opfer fand die Gerste nur Berwendung als Setflingsgarbe (De 23, 10) und beim Efferopfer. Auch für die Gerste mird im A. die Belta als besonders fruchtbar genannt (2 Chr 2, 9; 27, 5); die Mischa dagegen begeichnet das Gebiet des Stammes Juda als gutes Gerstenland und die idumässige so Gerste als die schiedelte (Tanch. ed. Buber 111a; Tos. Terumoth 5, 7; vgl. Bogelftein G. 9, 47). - Reben Beigen und Gerfte wird an einigen Stellen Ex 9, 32; 30 (28, 25; 63 4, 9) noch eine dritte Getreibeart, 323 genannt. Bielfach wird dar runter eine Widenart (vicia sativa L.) verstanden, die bei den Arabern Kersenne deist (Weisslein in Delitssich Zesa. 705 st; Chenne zu Zes. 28, 25). Allein richtiger wertspeint die Deutung als Spelt (Dintel, triticum spelta L.); denn Edwag womit die

132 Aderbau

LXX (1993) übersehen (Ex 9, 32), war eine gewöhnliche Brotfrucht der Ügnpter (Herobot II 36. 77) und Brot aus Spelt ist in ägyptischen Gräbenn mehrfach gefunden worden, während von Widen als Brotfrucht bei den Agyptern nichts bekannt ist und auch in Spried der Refenne nur als Viehfrucht bei den Agyptern nichts dekannt ist und auch in Spried der Refenne nur als Viehfrucht verwendet wird (vgl. Dillmann zu 6 Ex 9, 32; Löw, Ntam. Pflanzennamen 72). Reben Weizen und Gerste schein er Spelt eine untergeordnete Kolle gespielt zu haben. Schon Dt 8. 8 werden nur die beiben ersteren genannt. Allmählich scheint er ganz verdeänzt worden zu sein: in der Mischan kommt er verhältnismäßig selten vor (Vogesschein a. a. D. 45); heute wird er so gut wie gar nicht mehr gedaut. Wertwürdig ist die durch Jes 28, 25 bezeugte 10 Sitte, zur Einsassung und Hertwürdig ist die durch Jes 28, 25 bezeugte 10 Sitte, zur Einsassung und Hertwürdig ist die durch Jes 28, 25 bezeugte 10 Sitte, zur Einsassung ind haber werden im AL nicht erwähnt, dagegen hat man die elben in der Mischan sinden wollen. Diese zählt die Gertseurten auf (Redar, 7, 2; Chal, 1, 2; Menach, 10, 7 u. a.): außer den genannten noch werden und sieser beiben als Roggen und Hertwich wird uns in verschen diese beiden auf kappen und haber erst in den letzten Jahrzehnten bließe Getreibearten nur in verschwindenden Mahe angepslanzt. Im beutigen Palästina ist der Ansassungen und Haber erft in den letzten Jahrzehnten durch deutsche und französlische Kolonischen worden.

Bon Hülfenfrüchten wurden Hirfe, Bohne und Linfe gepflanzt. Das hebt. 1777 20 (Ez 4, 9) bezeichnet nach Tristram (Fauna and Flora of Palestine 443) bie gemeine Hirfe (panicum miliaceum L.); andere (Riehm, HBB.) verstehne darunter die Moorbirfe (sorghum vulgare Pers.), die heute ebenfalls angepflanzt wird. — Der hebtäsche Name der Bohne (? E 2 Sa 17, 28; Ez 4, 9) hat sich erpfalten (arabisch fül) als Bezeichnung der Aderbohne (vicia faba L.), wogegen die heute ebenfalls vorlommenden Barietäten von phaseolus den Namen südije und mäsch tragen. Nach der Mischante man in der spätjüdischen Zeit auch die ägyptische Bohne (Kilajim 1, 2; 2, 11; 3, 4; Schedits 2, 8. 9; Schadbath 9, 7; Nedarim 7, 1. 2). In welcher Jubereitung die Bohnen gegesen wurden, wissen wissen ist, Seute sind sie nachtnahrungsmittel. Wan ist die Echoten roh oder gelocht, häufiger noch die getrochneten Kerne gelocht. —

Die Linje (TTP, ervum lens L., arabijd adas, Gen 25, 29 ff.; 2 Ga 17, 28; 23, 11 f.; G3. 4, 9) wurde nach Gen 25, 29 ff. gelocht und als Julost zum Brot gegesten. Roch heute ist sie ein beliedtes Gericht. Hier, Bohnen und Einsen wurden in Zeiten der Teuerung gemahlen und mit anderem Mehl vermischt zum Brotbaden verwendet (G3 4, 9). Arme Leute mögen das auch sonst ober Edschwen 25 schieden der Ehlend bies im Altertum vielsach üblich gewesen zu ein (Plin. dist. nat. 18, 30). Leute wird besonders die Sirse verbaden; das Brot ist jedoch nur in ganz frischen Zeiten könnetze keiten einem Keine der verhauft.

Buftand schmadhaft. Bohnen und Linsen werden seltener hierzu gebraucht. Die Anollengewächse Zwiebel, Lauch und Anoblauch galten ben Israeliten zu

allen Zeiten als unentbehrliche Wirze bes Mahls und Judolf zum Brot (Nu 11, 5).

Die Zwiedeln (\*\*\*\*, allium cepa L., im Talmud häufig erwähnt) wurden namentlich in der philiptäiligen Seben kultiviert. Sie gedeihen noch heute vorzüglich im Sande der Weerestulte. Besonders berühmt waren die Zwiedeln von Asfalon (Plin. hist. nat. 19, 101 f.; Strado 16, 759; Steph Byzant. v. d. W. Asfalon; cepae ascaloniae — Schalottes — Schalotten). Ihr Geschmad ist milde. Der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Verläumd der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Verläumd der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Verläumd der Arader ist die Zwiedelstengle samt der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd der Verläumd de

Aud die Ariechgewächse Gurte und Melone werden unter den ägpptischen Gemüsen genannt, nach denen das Volt in der Wüste Heinweb empfunden habe (Nu 11, 5) Bon Gurten (১৯৯৮) wird heute vorwiegend cucumis sativus L., unsere gewöhnliche wo Gurte, und cucumis chate L. angebaut. Ihr ausgedehnte Kultur in alter Zeit beAderban 133

weist Ies 1, 8. Man stedt sie nach Beendigung der Getreideernte auf den abgeernteten Helbern. In der drückenden Sommerhise sind sie, toh gegessen, eine außerordentlich durststillende und angenehme Speise. — Dasselbe gilt von den Melonen (INDUM) Ru 11, 5); sowohl die Wassermelone (cucurdita citrullus L.) as die Zudermelone (cucurmis melo L.) wird von altersher in Palästina gebaut. Die geringen Leute leben monate- 5

lang fast nur von Brot und Gurten ober Delonen.

Son Gemürzkäutern, welche auf dem Felde gezogen wurden, nennt das A.T. den Kreuzkümmel (1927), cuminum cyminum L.) ein im ganzen Altertum beliebtes Rüchengewürz, auch als Arznei verwendet; — ferner den Schwarzkümmel (1925 Zef 28, 25, nigella sativa L.), dessen ichwarzer Same im Orient als Würze unter das 10 Brot gebaden wird; — endlich den Koriander (12 Ex 16, 31; Ru 11, 7, coriandrum sativum L., im Talmud off erwähnt; heute hiltviert und wild häufig vorlommend), mit dessen liehen tunden, würzig schweckenden Samentörnern das Manna verglichen wird. — Im Neuen Testament werden noch einige weitere erwähnt: der Dill (1871) ord Wil 23, 23, anetum graveolens L.), auch im Talmud genannt, wo seine Bezeghtung 11 verlangt wird (1922 Maasteoth 4, 5); — die Winze (1981) opnarm Mt 23, 23 Lt 11, 42, mentha L.), nach den Kabbinen (1872) Utzin 1, 2; Ohaloth 8, 1 u. a.) ebenfalls zu verzehnten, also ein Kulturgewächs, heute in verschiedenen Urten kultiviert und wildwachend vorlommend (am häufigsten mentha silvestris L.), von den Alten als magenstärtend geschätst (Plin. hist. nat. 19, 47; 21, 18); — die Raute (1912) vor 22 20 11, 42; Joseph. bell. jud. VII 6, 3; im Talmud 224, ruta graveolens L.), welche einst wie heute sowohl wild vorlam als in Gärten gezogen wurde (Joseph. ant. jud. VII 6, 3), daher sie nach dem Talmud zehnstrei war, während die gesehsfrigen Phariser sie verzehnteten (Scheditst 9, 1); — der Sent (olwans Mt 13, 31; 17, 20 Mt 4, 31; Lt 13, 19; 17, 6; im Talmud 2777); teils wild wachend, teils kultiviert. 25 deute ist die verzehnteten (Scheditst 9, 1); — der Sent (olwans Mt 13, 31; 17, 20 Mt 4, 31; Lt 13, 19; 17, 6; im Talmud 2777); teils wild wachend, teils kultiviert. 25 deute ist die verzehnteten (Scheditst 9, 11); — der Sent (olwans Mt 13, 31; 17, 20 Mt 4, 31; Lt 13, 19; 17, 6; im Talmud bespalle im Talmud und und im NT öfters sprichwortlich verwendet (19). Burtorf Lexic. talm. und die angeschirten der hoch. Die Schesse der her Mabbinen über die Größe Senfs bei Burtorf Lex talm.

2. Rlimatische Berhältnisse. Palästina wird im Alten Testament gepriesen als ein Land mit Wasserdächen, Quellen und Seen (Ot 8, 7), das nicht wie Agypten duch Schöpfräder fünstlich bewässert werden muß, sondern Wasser trinkt, wenn der Regen vom Himmel sällt (Ot 11, 10 f.). Palästina ist auch wirtlich im Vergleich mit den Nachbarländern durchaus nicht wasseranz zu nennen. In normalen Jahren genügt so

134 Mderban

Die natürliche Feuchtigfeit für einen großen Teil ber Ader. Gin folches Feld beift in der Mischna der der der der Beseichnung, die state A. 1 u. a.), eine Bezeichnung, die sich die den heutigen Tag erhalten hat. Dabei ist in erster Linie an die Bewällerung durch Quellen, Wallerläufe und Grundwalfer gedacht, erst in zweiter Linie an 5 Regen und Tau (vgl. Rob. Smith, Rel. of the Semites 2 97). Die alten Israeliten wußten recht wohl, daß Wasserläufe und Grundwasser die Hauptsache waren (ogl. 3. B. P. 1; Dt 8, 7; Iel 32, 20; Ez 17, 8), und daß der Regen allein für die Felder nicht immer genugte. Deshalb vertlanden sie den Wert der von den Kanaanitern gegrabenen Teiche wohl zu schäften und legten auch selbst solche an (i. d. A. Brunnen). 10 In der Mildna wird ausführlich von Ranglisationsanlagen in Berbindung mit Teichen gehandelt. Die Bewässerung durch Schöpfräder und ähnliche Wasserbewerte scheint (Di 8, 7) in alter Zeit nicht üblich gewesen zu sein, wie sie sich auch heute im eigentlichen Palästina selten sindet; dagegen ist in der Wischna viel davon die Rede (vgl. Bogesstein a. a. D., S. 12. 16 f.).

In diesen flimatischen Berhältnissen tam dem Israeliten seine unmittelbare Ab-

hangigfeit von Jahre immer wieder aufs neue gum Bewuftfein. Die hobe Bedeutung des Regens findet im AT vielfachen Ausdrud (Dt 11, 14; Jer 3, 3, 5, 24; Ho 6, 3; Joel 2, 23; Sach 10, 1; Spr 16, 15). Zur Zeit der Mischna hatte sie zu ziemlich genauen Beobachtungen und Messungen der Regenmenge geführt (Vogelstein a. a. D. 3). 20 Die Frühregen im Ottober und November machen das Land zur Aufnahme der Saat geeignet und weichen es auf zum Pflügen; sommen sie nicht rechtetig und genügend, so kann der Bauer den harten Boden nicht bearbeiten und die Saat nicht sten. Die karten Winterregen sättigen das Erdreich die in die Tiese mit Feuchtigkeit und füllen die Cifternen und Teiche. Die Spatregen im Marg und April geben bem Getreibe 25 vollends die nötige Feuchtigleit, um die trocene Hihe des Frühlommers zu ertragen und rufen das junge Grün des Feldes ins Leben. Ohne sie wächst tein Gras und verund einen die Früghte. Roch heute lagt das Sprichwort: ber Apriliegen bringt mehr Segen als der Pflug und das Joch Ochsen (Rlein in ZdPV IV 73). Übermäßiger Regen als der schwermt die Saalen und den früghten Volden von den Abhängen weg 30 (Spr 28, 3). Die segensreichen Wiktungen eines günstigen Regens sind von der späteren Legende ins Ungemessen Wiktungen eines günstigen Kegens sind von der späteren Legende ins Ungemessen Wiktungen eines Die Mischan ordnet für der Verteiler Verließen Gebetern der Verteiler der Verteiler von der Verteiler der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Verteiler von der Vert

Regenzeit tägliche Gebete um Regen und bei andauernder Dürre besondere Fast- und Bettage an (Taanith 1, 1 ff.). Auch im AT sast sich der Segen Jahves so recht eigentlich barin zusammen, daß er Fruhregen und Spätregen zu seiner Zeit spendet. 25 Im Regen zeigt sich seine Gnade, in ber Durre sein Jorn (Dt 11, 14 u. a.). So 3 Bodenversältige. Eine Schäden ger in der Valle ein John 2011, 13 a. 17. 2021 und fruchtbar macht (Dt 11, 11; Ho 2; vgl. Rob. Smith, Rel. of the Sem. 2 97 ff.).
3. Bodenversältnisse. Eine Schätzung ber in alter Zeit angebauten Bodensläche ist unmöglich, weil wir seinerlei statissische Angaben über die heutzulage bebaute Räche

40 haben. Bielfach hat man vermutet, daß früher erheblich mehr Land als heute ange-pflanzt worden sei. Allerdings giebt es jeht in Balästina viel brachliegendes Land, boch meift nur in ben mageren Gebirgsgegenden, und an ben Bergabhangen fieht man häufig die Spuren ehemaliger Terraffentultur. Andererfeits ift gu ermagen, daß weite Landstriche überhaupt nie für den Aderbau, sondern nur als Weideland benutt werden uniptinge uverguupt nie jur den Lucerdun, sondern nur als Weldeland denutigt wetden fonnten. Dazu gehören 3. B. der Negeb, Striche der Ebene Saron, und von allem große Teile des Ostioptodanlandes. Das Gebiet der "Wüsten" war, wie die häusige Erwähnung im AT zeigt, kein kleines, und der "Wald" bebeckte nach den Angaben des AT ausgedehntere Streden als heute (so 3. B. einen großen Teil des Gebirges Explaim Jos 17, 14 si.; 2 kg 2, 24). Rimmt man dazu, daß von dem bedauten Land ein so guter Teil Weingarten war, so wird man den sur Aderbau übrigen Boden schwerlich viel höher anschlagen durfen als den beute dafür verwendeten.

Auger ber besprochenen tunftlichen Bemafferung verlangte ber Boben an vielen Orten noch weitere Berbefferungsarbeiten. Reben bem ftatigen Ausroden ber gerade auf gutem Beigenboden üppig machsenden Dornstraucher, welche sonst bas Getreibe gu 55 überwuchern brobten (Mt 13, 7 u. ff.), war vor allem bas Entfernen bes Settenbe nötig (PF Jef 5, 2), nicht bloß bei ber ersten Anlage ber Ader, sondern bei manchen Feldern Jahr um Jahr (Schebiith 2, 3; 3, 7). Die Fellachen lassen freilich jetzt die Steine meift liegen, weil fich ber Boben auf Dieje Beije feuchter erhalte. Alle Die Felber endlich - und beren waren nicht wenige -, welche an einem Sugelabhang lagen, o erforderten eine forgfältige Terraffierung durch Steinmauern. Rur badurch mar gu perAderban 135

hüten, daß die in Palästina überall verhältnismäßig dunne Erdschicht, welche den Felsgrund bedeckt, von den starten Winterregen weggeschwemmt wurde. Daß man die Helder Pelder gelegentlich mit tierischem Mist oder auch durch Bertvennen der Stoppeln und des Gestrüpps düngte, geht aus Stellen wie 2 Kg 9, 37; Je 5, 24; 25, 10; 47, 14; Jer 8, 2; 9, 21; 16, 4; 25, 33; Joel 2, 5; Ob 18; Pi 83, 11) hervor. Fragslich a aber ist, od dies in sehr ausgedehntem Wahge und namentlich regelmäßig alsährlich geschäh. Die heutigen Fellachen düngen ihr Feld nicht (abgesehen vom Bertvennen des Gestrüpps); sie brauchen den Mist als Brennmaterial. Letzteres ist ebenso sit die alte Zeit bezeugt (Ez 4, 15). Auch der andere Grund, der heute die Düngung der Felder verhindert, durche sür die alte Zeit zutressen: daß nämlich der Aransport des 10 Mistes die dem Mangel an ordentsichen Wegen und Fuhrwerten zu umständlich und bostspielig ist. Zur Zeit der Mischa seigen und Fuhrwerten zu umständlich und bostspielig ist. Zur Zeit der Mischa schaften was den der auf das Düngen gelegt zu haben (vgl. Vogelstein a. a. D. 18 ff.). Als Haupmittel, dem Boden die ents

zogene Rraft wieder zu erfeten, galt die Brache f. u.

Im allgemeinen ist der Boden Palästinas als fruchtbar zu bezeichnen; doch ist das 15 wertschwengliche Lob mancher Beurteiler nicht berechtigt. Wenn in den Gebitrgsgegenden Judas jeht im Durchschnitt mehrerer Jahre vom Weizen nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Gerste nur das zweisage, von der Abgeste nur der Abgeste nur das zweisage das zweistage das das zweisage der die und beshalb rasch ausstrachtet. Aber auch sonie glack das zweisage der der gentlich das der kießen und das fünstsche von der Gerste; auf der fruchtbaren Ebene Saron in der deutschen Kolonie, wo der aus humösem Dünensand des steilende gute Boden reich gedüngt und sorzialis dearbeitet wird, bringt der Weisen höchstens das 30sage, wenigstens das 4 – biade, im Langjährigen Durchschnitt Versten der Kolonie, wo der aus humösem Dünensand der Weisen der Kolonie, wo der aus humösem Dünensand der Weisen der Kolonie, wo der aus humösem Dünensand der Weisen der Kolonie, worden der Weisen der Weisen der Kolonie, weigstens das 50sage, wenigstens das 4 June 2014 der Weisen der Kolonie der Weisen der Kolonie der Weisen der Kolonie der Weisen der Kolonie der Weisen der Kolonie der Könnerertag in June gluck der Kolonie zu der Kolonie zu der Weisen der Könnerertag in Judad durchschnittlich das fünste der Kolonie ker Kolonie ker Kolonie ker Kolonie ker Kolonie ker Kolonie und der Wischand der Könnerertag in Judad durchschnittlich das fünste der Kolonie ker Kolonie ker Kolonie und der Michand der Könnerertag in Sudad durchschnittlich das fünste der Kolonie ker Kolonie ker Kolonie und der Kolonie ker der Kolonie und der Kolonie ker Kolonie und der Kolonie ker der Kolonie und der Kolonie ker Kolonie und der Kolonie und der Kolonie ker Kolonie und der Kolonie ker Kolonie ker Kolonie ker der kolonie und der Kolonie ker der kertag erste ker der ker der

4. Feldbeiteilung. Die Israeliten waren von Haus aus nomadisierende Hirten. 40 Es ist ihnen aber gegangen, wie es zu allen Zeiten den ins Weltsockandand sich vorschiedenden Romaden der sprischen Steppe ging: sie haben die Berachtung des Ackreditenden Romaden der sprischen Steppe ging: sie haben die Berachtung des Ackreditenden Geschen und im Ostsockanden das die eine Wilderen wir nicht. Einzelne Stämme im Süden und im Ostsockanden das die eine der der der der der werden wer kontigszeit vollendet gewesen zu sein: dei hoch und niedrig dieden der Ackredau setzt die Haustockanden auf deseint der Ackredau setzt die Haustockanden auf deseint der Königszeit vollendet gewesen zu sein: dei hoch und niedrig diesem Gebiet wie auf so vielen anderen waren die Kanaiter die Lehrmeister der Israeliten. Daß dies dald verzessen unter, ist depressifiet, und wie andere Völler führten dann die Israeliten den herkömmlichen Betried der Landwirtschaft auf unmittelbare Belehrung von seiten der Gotsteit zurück. Einen Zelagi gitt Jahre als der Uktseber der Schapungen des Ackredaus (3se 28, 26 ff.; voß. Gen 3, 17); das Bolf war mehr dazu geneigt den Ackredau als Domäne der alten Baale anzulehen (50 2, 7 ff.). In der außerordentlichen Wertschädigung desselben waren beide einig (voß. 3e 32, 20; Gen 27, 28). Für die Bedeutung, welche der Ackredau rolfg so gewonnen hat, ist der bestelbe Westenden daß sich der Kultus, vorab die großen

Feste, durchaus auf den Feldbau gründet (vgl. 50 2).

Die Bestellung der Wintersaat (Weizen, Gerste, Linse 12.) beginnt im Spätherbst, sobald der Frühregen den ausgebrannten und zerrissenen Boden aufgeweicht hat, also Ende Ottober und im November, oft auch erst ansangs Dezember. Die Sommerfrucht 60

136 Mderban

(Sirfe, Wide u.) wird nach Beendigung ber Binterfaat, teilweife (3. B. die Gurten) auch erft nach ber Ernte ber Winterfruchte bestellt. Die bewafferten Felber werben heute nach der Ernte der Winterfrucht noch einmal mit Sommerfrucht eingesät. Auch zur Zeit der Mischna gewann man von fünstlich bewässerten Feldern zwei Ernten im Jahr 5 (Toj. Terum. 2, 6; Peah 2, 5. 6; Baba Bathra 3, 1).

Jur Aufnahme der Saat wurde das Feld mit dem Pflug "geöffnet" (Jef 28,24). Der alte Pflug ("Geöffnet" (Jef 28,24). Der alte Pflug ("Geöffnet" (der 13,14 beide Ausdrücke nebeneinander lehen, beruht auf Textverderbnis j. Klostermann 3. d. St.) tann schwertigt viele primitiver gewesen sein als der noch heute gebrauchte (ogl. Sohmacker in 3dPV XII, 157ff.). 10 Durch benselben wird das Erdreich nur obenhin ausgekraht; die Furche, die er reißt (()) 10 Jurch benselben wird das Erdreich nur obenhin ausgekraht; die Furche, die er reißt (()) 11 Jurch benne der Brussach nur den bann im Grühjahr zum erstenmal und dann im Frühjahr und Sommer ein zweites und driftes, manchmal vor dem Einsten noch ein viertes Mal umgepflügt werden, so daß man erst im dritten Jahr der Bearbeitung davon ernten 15 tann. Jef 37, 30 deutet darauf bin, daß es im alten Palaftina ebenso gehalten wurde. Sonst mochte die Behandlung des Aders mit dem Pflug je nach den örtlichen Berhalt-Sont moote die Begandlung des Actes mit dem Pflug je nach den der Ortligen Bertgaben ein wiederschieden Eine, Jur Zeit der Michna gehörte zur guten Behandlung des Bodens ein wiederholtes Pflügen (Scheitiff 4, 2; vgl. Plin. nat. hist. XVIII 174). Als Jugtiere dienten gewöhnlich ein Paar Ochjen oder Kühe (1 Kg 19, 19 f. H. 14; Am 6, 12; vgl. 14, 18; 1 Sa 11, 7; vgl. die Abbildung der modernen Bespannung in John XII, 157 ff); disweilen wurden auch wohl bei leichtem Boden Cfel verwendet (He 30, 24; 32, 20; Dt 22, 10). Jum Antreiben bediente sich der Pflüger des Ochsentlachels (Nieder Schulz 187 ff.) den er gelegentlich auch zum Artischen der Schollen von 18 der Artischen der Schollen von 18 der Artischen der Schollen von 18 der Artischen der Schollen von 18 der Artischen der Schollen von 18 der Verlagen der Artischen der Artischen der Schollen von 18 der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artischen der Artisch dung f. 38PB XII 157 ff.), den er gelegentlich auch zum Zerstohen der Erdicollen 25 (1977) gebrauchte. Das Stild Feld, welches ein Paar Ochlen an einem Tag pflügen tonnten, war die Einseit des Flachenmaßes, nach welchem das Ackerland gemesnem wurde (1732 1 Sa 14, 14 u.a.). Noch heute gilt als Flachenmaß in Sprien ein Stüd Land, welches ein Paar Ochsen während der Pflugzeit eines Jahres zu bearbeiten im stande ift, der Feddan = ca. 9 ha.

Das gepflügte Land wurde mittelft der Egge geebnet ( Je 3ef 28, 24 f.; 50 10, 11; Hi 39, 10); dieselbe bestand wohl nur aus einem starten, etwas beschwerten Brett ober aus einer Walze. Wertwürdigerweise sinder sich in der Mischa keine Andeutung

von der Anwendung der Egge (Bogelstein a. a. D. 42, Anm. 33).

Der Same wurde mit der hand ausgestreut, Weizen, Gerste und Spelt wohl 25 auch von sorgfältigen Bauern wie noch heute in die Furchen gelegt (3el 28, 25). Jedenfalls gur Zeit der Mifchna war es üblich, die Gaat durch Einpflugen unter die Erbe ju bringen, wie bies noch heute geschieht jum Schut gegen die großen Ameifen

und zur Sewahrung vor dem Bertrocknen, da manchmal auf das Säen eine wochen lange Trockenheit folgt (vgl. Ihyv 31 N 29 f.; Tol. Rilajim 1, 15). Über den Getonach von Seemafchinen zur Zeit der Mischau vgl. Wogelkein a. a. D. 41 f.
Das Mah der Aussaat richtete sich natürlich nach der Beschaffenheit des Bodens und der Getreideart. Heute wird in Paläftlina dünner gest als bei uns. Aus dem AT erfahren wir hierüber nichts, doch scheint nach Le 27, 16 ein gewisse Durchschnittsmaß der Geste feststeben zu sein (vgl. 1 Ng. 18, 32). Jur Zeit der Wischaussaat ein so allgemein seister und bekannter Begriff, daß er geradezu als Flächenmaß biente. Die Flächeneinheit des Mordrach von Les des Erster zu Letzen von 1,2 1 Meisenaussaat in 18 Nach von den ein mod der Aren der Letzen von 1,2 1 Meisenaussaat in 18 Nach von den ein mod der Aren der Aren der Aren der Aren der Letzen von 1,2 1 Meisenaussaat in 18 Nach von der ein mod der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Aren der Ar (Aderiand von 1 Geah = ca. 12 1 Beizenaussaat) ist 784 qm; ein בית ארבעה כאה , d. h. ein Ader, auf welchem 4 Seah Weizen ausgesat wurden (= 3136 qm), galt als Maß der Tagesleistung eines Psilligers (also entsprechend dem alten عند ) und hieß 50 المجتب (Ohaloth 17, 1. 2; Tos. Schebiith 3, 20; vgl. Psi 129, 3 und das arabische bies, das nach Delitich ein Streifen Aderland ist, den der Pflüger auf einmal in Angriff nimmt).

Alber Fruchtfolge und Feldinitem erfahren wir aus dem AI nur das eine, es alte Sitte war, den Acer sedes siebente Jahr brach liegen zu lassen (Ex 23, 11 [. u.). Zur Zeit der Mischna hielt man eine noch öftere Brache für wünschenswert. Die Opfergaben 3. B. wurden von Felbern genommen, welche jedes zweite Jahr voll-ständig ruhten (Menachoth 8, 2; cf. Plin. nat. hist. XVII 40; XVIII 176. 191). Die gelegentlichen sonstigen Angaben der Mischna über den Fruchtwechsel f. bei Bogelftein a. a. D. 48-51.

Aderbau 137

5. Die Ernte. Im Jordanthal beginnt die Gerstenernte unter Umständen schoe Wärz, sebenfalls in der ersten Hälfte des April; im Hügelland und an der Küste sollte 18-10 Tage, in den kalteren Gebirgsstrichen, 3. B. dei Jerusalem 3-4 Wochen später als im Ghor. Auch die einzelnen Jahrgänge sind hierin sehr verschieden. Wit dem Gerstenkohnti beginnt, mit dem Weizenschmit schließt die Ernte. Zwischen Wit dem Gerstenkohnti schließt die Ernte. Zwischen Wit dem Gerstenkohnti schließt die Ernte. Zwischen Wessendigen der Erndigung der Gersten und Unschapen von die gestenkohnti schließt die Ernte. Zwischen Weizenschlichen Krösslächeit (Jes 9, 2; Pl 4, 8 u. a.). Das Fest der süben Voreichen Krossischen Krossischen Voreichen kann der Krossischen Voreichen und dem Priestertobex eine Gerstengarbe dargebracht wurde (Le 23, 9 sf.), eröffnete diese Kestzeit, das Wochenselt, 7 Wochen 10 nach dem Anschapen Voreichen Auflichen Voreichen Das Getreibe wurde mit der Sichel ((1977); 273) geschnitten (Dt 16, 9; 23, 25; Jer 50, 16; 51 24, 24), wie dies noch heute in Palästina das übliche ist (Abbildung der Sichel f. Iddustrie I. Iddustrie

(Beah 4, 10).

Dem Schnitter auf dem Fuß folgte der Garbendinder (ARV) Jer 9, 21; APP 129, 7), der bie vom Schnitter abgelegten Schwaden (ARV) Jer 9, 21; IPP 129, 7), und 310 Garben band (ARV) Plate By 129, 7), und 310 Garben band (ARV) Plate By 129, 6; Gen 37, 7; auch Putth 2, 7; Jer 9, 22; Le 23, 10; Ot 24, 19). Die Garben wurden warf dem Felde 31 Hauft 2, 17; Jer 9, 22; Le 23, 10; Ot 24, 19). Die Garben wurden warf dem Felde 31 Hauft 2, 14). Noch heute sind geröstete sich bie Schnitter an gerösteten Getreibetörnern und Brot, das in eine Missung von Esig und Wasser getaucht wurde (Ruth 2, 14). Noch heute sind geröstete Sangen in der Ernte eine beliebte Speise. Man röstet die wollen Ahren an einem kleinen Feuer, so zerreibt sie mit der Hand bid bie Spreu weg. Daß die Nachlese und etwa auf dem Felde vergeschen Garben den Altmen gehörte, war alte Sitte; das Gesch gebietet dieselbe ausdrücksich (Ruth 2, 2; Di 24, 19; Le 19, 9; 23, 22); ebenso war es sedermann erlaubt, Afren von fremdem Acker zum Spen abzurespen (Di 23, 25; Mt 12, 1). Uußerdem bestimmt das priesterliche Gesch noch, daß das Felde nicht die auf von außersten Rand abgeerntet werden dürse (Le 19, 9; 23, 22). Die spätere Tradition sett das nicht abzumähende Stüd auf mindeltens ein Sechzigstel des ganzen Ackers sett.

 138 Mderbau

Dber man bediente sich dazu des Dreschschlittens (2000; 2000; 2000; 2000, tribulum, 2 Sa 24, 22; Am 1, 3; Jef 28, 27), einer großen Holztafel, auf deren Unterseite harte, spitzige Steine eingesetzt sind; sie wurde mit Steinen oder durch den darauf sigenden Lenter beschwert von Ochsen über das Getreide gezogen. Endlich wurde s auch der Dreichwagen (1999), wie im alten Agypter gebraucht ein kleines Wagengeltell mit parallelen Walzen, an denen runde, scharfe Eisenscheit agrechten angebracht waren, die das Getreibe zerschritten (Zej 28, 27 f.). Alle dei Arten des Dreichens sind noch heute üblich; die Dreschwalze allerdings wird in Palästina fast gar nicht gebraucht, dagegen häufig in Nordsprien und Agppten, anch in der Mischa wird sie nicht genannt 10 (vgl. Bogesstein a. a. D. 66 Anm. 18). Dem dreschenden Bieh das Maul zu verbinden, war gegen die alte Sitte und das Gefet (Dt 25, 4) und geschieht auch heute selten; im späteren Jubentum war man in diesem Stüd so peinlich, daß die Mischaa genau vorschreibt, wie viel man den Tieren Ersat geben mußte, wenn man ihnen die neu ausgedroschenen Körner nicht lassen wollte: dem Rinde 6 Kab (ca. 12 1), dem Esel 15 die Hälfte (Tos. Baba Wezia 8, 12). Heute nimmt man an, daß ein Ochse beim Oreschen die zu 30 1 Weizenkörner im Tag frißt.

Bei mäßig startem Winde (Jer 4, 11; Sir 5, 11) namentlich gegen Abend und bei Racht, wo der Seewind regelmäßig weht (Auth 3, 2), wurde das Gedrochsene gworfelt; dazu bediente man sich der Worfgabel (Tr. Jer 15, 7; Jes 30, 24), die der verteilt; der gedrauchten zweis oder mehrzackigen Holzabel ahnlich gewesen sein witd. Der Sadfel (127) bient beute noch neben der Gerfte als Biehfutter; ob dies in alter Zeit jo war, veisen wie noch neven ver vertie als Dieginter; do vies in diet zein so wissen wissen wir nicht; nach Wit 3,12 scheint er vielfach verbrannt worden zu sein. Die Körner wurden gesiebt (Um 9,9) und dann mit einer Schippe ("T") zu größeren Haufen zusammengeworsen, die in die Ausbewahrungsräume tamen. Als soldse dienten meist, wie vielsach noch heute, cisternenähnliche sorgiältig verdeckte Gruben auf dem Felde ("""" Jer 41, 8). Eigentliche Scheunen werden erst in der späteren Zeit erwähnt. בוסקביות (Toel 1, 17: מקינית מוש אצרות (Ber 50, 26: ביאבסים (Ber 50, 26: מקינית מוש מושלים (Ber 50, 26: מינים מושלים מוש 2 Chr 32, 28).

6. Die den Aderbau betreffenden Gesetze. - Schon die alteste Rodifitation des so israelitischen Gewohnheitsrechts, das Bundesbuch, sest durchweg voraus, daß Israel ein ansässiges, aderbautreibendes Bolt ist. Daß wir dennoch nur vereinzelte Bestimmungen und teine ausgebildete landwirtschaftliche Gesetzgebung haben, erflärt sich leicht aus dem ganzen Charafter der verschiedenen Gesetzlammlungen. Die von der alten Sitte ins beuteronomische und priesterliche Gesetz aufgenommenen menschen- und tierfreundlichen 35 Bestimmungen über das Recht des Armen auf die Rachlese zc. sind schon angeführt

worden. Bon weit größerer Bedeutung für die Landwirticaft waren die Bestimmungen, welche die Beräußerung des Grundbefiges einschränkten. Mit Grund und Boden fühlte

weige die Veraußerung des Grundbeitikes einigkanten. Mitt Grund und Soben fuhlle isch er Sracelite ho eng verwählen als nur je ein Sauer; der väterliche Ader war heilig (vgl. 1 Kg 21, 3). Hieraus erflären sich die späteren gesehlichen Bestimmungen so über das Recht der Aussissung, das nach Le 25, 24 für einen verarmten Israeliten, der seinen Ader vertaufen muß, desse nächsten Aussissung uieht. Daß span die Sitte dem Berwandten ein Borlaufs- oder Wiedereinlösungsrecht gab, zeigt Jer 32, 81f. Dd auch der Eigentümer selbs in alter Zeit diese Küdkaufsrecht besch wie es das Briefteraefet angedomt (Le 25, 27). Iann kraalich erkeinen: die Vnardnung es das Priestergeset anordnet (Le 25, 27), tann fraglich erscheinen; die Anordnung 46 banat aufs engite mit dem Salljahr zusammen. Bei Grundstuden ift Dieses Ginlojungsrecht zeitlich unbeschränft. Es wird damit motiviert, daß das Land überhaupt nicht Privateigentum der Israeliten, sondern Gottes Eigentum sei und die Israeliten nur Ruts-

nieherrechte haben. Seine lehte Konsequenz hat dieser Sah dann in der Bestimmung gefunden, daß jeder vertaufte Grundbesit im Halliahr ohne Entschäddigung an seinen von alten Besither zurückfallen soll (Le 25, 13 ff.). Damit wird jeder Kauf zu einem blohen Mietvertrag auf höchstens 50 Jahre.

Dieselbe Tendeng, den Besitstand ber einzelnen Familien zu erhalten, zeigt sich auch im Erbrecht. In alter Zeit waren die Löchter von der Erbschaft ausgeschlossen; in Ermangelung von Gohnen erbte ber nachfte Ugnate, mit ber Berpflichtung, Die Bitwe 55 zu heiraten (barauf beruht die Entwidelung des Buches Ruth). Auf den ursprünglichen Zusammenhang dieser Sitte mit dem Charafter der Familie als Rultusgenossenschaft tann hier nicht eingegangen werden; die spätere Zeit stellte die Sitte unter den oben angeführten Gesichtspunkt. Erst im Briesterdoze hat sich dann auch ein Erbrecht der Töckter für den Fall, daß keine Söhne da sind, herausgebildet. Diesen Erblöchtern m wird aber die Berpflichtung auferlegt, einen Dann aus dem Geschlecht ober weniaftens

Mderban

bem Stamm des Baters zu heiraten, damit der Grundbesitz nicht an einen fremden Stamm übergehe (Ru 36, 1—12). Mit Recht ertennt Stade (Gesch. d. Bolles Ix 391) in dieser Bestimmung einen Kompromitz mit der älteren Sitte, wonach auch in solchen Fällen der nächste Ugnate erbberechtigt war mit der Berpflichtung, die Erbstochter zu heiraten.

Bon tief einschneibender Wirtung für den Acerdau war die Entwicklung, welche die Sabbatidee genommen. Es war alte Sitte und auch Bestimmung des Bundes-buchs, daß man im 7. Jahr den Acta siegen ließ und was etwa von selber wuchs, den Armen zusiel (Ex 23, 10 f.); dieses 7. Jahr war aber ein relativer, sür die einzelnen Act verschiedener Termin. Die Sitte kam dann in der späteren Königs- 10 zeit mehr und mehr außer Übung; das Dt kennt sie nicht mehr (vol. Le 26, 34 fr.; 2 Chr. 36, 21). Das Priestergesen nohm sie wieder auf und steigerte sie zu einem Sabbatiachr, das wie der Wochenlabbat je im 7. Jahr durch vollständige Ruhe des ganzen Landes zu seiern sit (vol. Joseph. ant. jud. XII 9, 5). Eine weitere, allerdings lediglich theoretische und praktisch ganz undurchsührbare Steigerung bildet dann 15 das Hallahr (sedes 50. Jahr), das ebensalls durch vollständige Ruhe des Feldes geseiert werden soll.

Endlich sind noch zu erwähnen die aus den Anschauungen über kultische Reinheit bervorgegangenen Bestimmungen: das Berbot der Aussaat unreinen Samens mit der Erklärung, daß nur angeseuchtete nicht aber trockene Körner durch ein As verunreinigt werben können (Le 11, 37), und das Berbot, Ochs und Esel beim Pflügen zusammenzuspannen und verschiedene Getreidearten vermischt auf einem Felde einzusäen (Dt 22, 91; Le 19, 19), Sitten, über deren Alter wir nichts wissen.

Die großen Lüden in der den Uderbau betreffenden Gesetzgebung hat dann die Wischna ausgefüllt. Sie giebt eine Reise ins einzelne gehender Bestimmunngen, der 25 sonders die Pachtverhältnisse, aber auch das Nachbarrecht u. a. betreffend. Ihre Daristellung s. bei Bogessein a. a. D. Benzinger.

Acofta, Uriel. — Selbstbiographie, unter dem Titel Exemplar humanae vitae, bei Limborch. De veritate religionis chr. amica collatio cum erudito Judaeo, Başle 1740. 5. 651 st.; beutsch bei 3. G. Müller. Belenntnisse metmetribiger Manner von sich stellts, 22. Bb, Winterth. 1793 S. 155 st.; latein u. beutsch mit einer Einseitung, Lyz. 1847; D. Leslinet, U. Acosta, Israel en de volke, Harris 1849.

Uriel, oder, wie er vor seinem Übertritt zu dem Judentum sieß, Gabriel Acosta ein Portugiese, gedoren 1694 zu Borto, stammte aus einem adeligen Geschlecht südischen Etrsprungs, wurde aber, da seine Borjahren bereits Christen waren, in der tatholischen Religion erzogen. Wie er in seiner Autdidigen besteits Christen waren, in der tatholischen Religion erzogen. Wie er in seiner Autdidigen Bücker und der wichtischen Geschlen erzogen. Wie er in seiner Autdidigen Bücker und der wichtigkeit vonssellen Schristen. Zweisel, welche über die tatholische Ablabsehre in ihm aussteitig nit dem Christentum ihm verdäckig machten, veranlasten ihn, die 200 Etelle eines Schammeisters an einer reichen Kollegiatstirche, die er, 25 Jahre alt, erhalten hatte, aufzugeben. Bald aber genüste ihm dies nicht, und er hielt es um seines Seelenbeits willen für das geratenste, zum Judentum überzutreten. Da ein solcher Übertritt in Portugal nicht stattsinden konnte, so entsloh er nach Amsterdam, um sich dort der ihmeiden und in die südische Gemeinde aufnehmen zu lassen. Aber die Vullere den der Auflierdam, um sich dort der Auflier zudenschaft fand er statt gewissenschen Aussten und in Berbindung damit maßlosen gesistlichen Hochmut. Er rügte dies mit rücksisoler Stetzge und machte im Gegensch zu der Werssellisse sienen Geschen, das der Werssellisse sienen Geschen, das der Werssellisse der Verlage und machte im Gegensch zu der willen Gutes thun müsse, nicht in der Flatzlischen Fernen der Verlage der Werssellisse der Schamel das Splan eine Geschen Aussern geschen sicht nur den den geschen sicher Verlagen und ein genen Grade, das sie nicht nur durch einen Geschen Aussern geschen nichts lehre. Dergleichen Ausserungen erbitterten die Juden in so den den geschen dauf Grund seiner nichts lehre. Dergleichen Ausserungen erbitterten die Juden in sein auch auf Grund seinen Gescher (1623) gegen ihn schreibiletet und Utheisten dei der Kaptift: "Über die Unsterdlichet von 300 Gulden und bei per sochsiehe der Verlagenen Derjakeit verstagten; er wurde zu einer G

gur Bernichtung feiner Schrift perurteilt. Gleichzeitig marb er pon ber Spngagge in ben Bann gethan; fieben Jahre lang lebte er als Gebannter, ba er die trantenden Bedingungen, unter benen man ihn wieber aufnehmen wollte, beharrlich gurudwies. Um Ende willigte er ein, lich lossprechen zu laffen, wahricheinlich, weil man ihm Soff-5 nung machte, daß er sich nur einigen Förmlichkeiten werde zu unterziehen haben. Wie wenig man aber daran dachte, geht aus der Schilberung biese Altes in seiner Biographie bervor. "Ich trat", erzählt er, "in die Synagoge, die voll Manner und Weiber war, bestieg zur bestimmten Stunde das hölzerne Gerült mitten in der Synagoge\_und verlas bort die Antlageschrift, welche bas Betenntnis enthielt, daß ich wegen Uber-10 tretung des Sabbatgefetes, wegen Nichtbewahrung des Glaubens, den ich soweit verlett hätte, daß ich andern geraten, nicht zum Judentum überzugehen, eines tausendfachen Todes schuldig, zur Sühne meiner Berfündigungen aber bereit sei, alles zu thun, was man mir auferlegen werde. Hierauf stieg ich von dem Gerülf berunter und der Ober-priester füsserte mir zu, daß ich mich in eine Ede der Spnagoge begeben möge. Ich zich at es und erhielt hier von dem Thürhüter die Weisung, mich zu entsleiden. Alls ich auch dies geschan, dand er meine Hände mit einem Strict an die Säule self, worauf ber Borfanger herzutrat und mir, mahrend ein Pfalm gefungen murde, mit einer Geißel 39 Siebe verfette. Als dies geichehen war, ward ich angewiesen, mich auf ben Boden gu fegen; ber Prediger trat zu mir und fprach die Absolutionsformel; alsbann mußte 20 ich mich, nachdem ich meine Kleider wieder angelegt, auf die Schwelle sehen, damit alse beim Herausgehen aus der Synagoge über mich hinwegschritten". — Übrigens blieb Acofta auch nach feiner Wiederaufnahme in die Gemeinde bei feinen Unfichten, ja, er erflatt fich in feiner Biographie zu gunften des angeborenen Naturgefetes wie gegen das jüdilde, so gegen jedes andere positive Geseh, sosernen dasselbe mit senem streite.

25 "Sagt einer", äußert er sich in dieser Beziehung, "das Mosaisebe mit senem streite.

66est enthalte etwas Erhabeneres, nämlich die Feindessliebe, welche das Naturgeseh nicht gebietet, so erwidere ich: wenn wir von der Natur abweichen und etwas Größeres luchen, bann entsteht sofort ein Zwiespalt in uns, und die Ruhe wird geftort. nutt es, wenn mir zugemutet wird, was ich nicht erfüllen tann; obwohl es gerade in 30 biefem Falle teineswegs bem Raturgefet entgegen ift, unferen Feinden Gutes gu thun." Nach einer Ungabe des Fabricius soll Acosta 1647 gestorben seine durch Selbstmord oder eines natürlichen Todes, will der anonnym Herausgeber der Selbstbiographie in seiner Einleitung unentschieden lassen. Denn diese Biographie sei zuerst 40 Jahre lang als Manuschript in den Händen eines Bürgers gewesen, der sie nachber dem freisinnigen 35 arminianischen Theologen Episcopius geschentt habe. Bon biefem habe sie Philipp Limbord erhalten, der sie nebst einer Widerlegung 1687 publizierte und bei seinem Bericht über Acostas Tod sich natürlich nur an die Gerüchte habe halten tonnen, die meift von Feinden ausgesprengt, ihm gu Ohren gefommen feien. 3. 3. ban Doftergee +

Acta martyrum und Acta sanctorum. Diese beiden Ausdrück, von welchen ber erstere ber ältere ist, werden speciformilicherweise meist inponnym gedraucht. Obschobie Begrifse "Märthrer" d. i. Autzeugen, und "Seitige" d. h. auf Grund ihres hervorragend frommen und reinen Wandels tanonisierte specifigesprockenes Christen, sich nicht ohne weiters decken, psiegt man doch beiberlei Repräsentanten des christen, sich nicht ohne weiters decken, psiegt man doch deiberlei Repräsentanten des christen, sich nicht ohne weiters decken, psiegt nund Sammiung der sie betressenden Nachrichten handelt, zu einem Ganzen zusammenzusassen. Der Klasse der beruch standschaft erlittene Bluttaufe zu "Zeugen Christi" im engern und eigentlichen Sinne gewordenen Heilgen psiegt ein altiträslicher Sprachgebrauch, der seit dem 4. Jahrh. dei Griechen wie Lateinern sich mehre Augendmusser und besten der Alseinen A. Jahrh. dei Griechen wie Lateinern sich mehre Augendmusser und besten der Alseinen Kummer der Krauen, die als volles fommene Augendmusser und besten der Alseinen Ligen Ausdrücken. Bgl. Gregors von Nazianz Lobrede auf Basilius M., den dei seinem selssen Ligen Tode als schorts zose such verteines der verteinen selschen Alseinen von Seueren, wie Ausdrücken der verteinen selschen. Bgl. Gregors von Razianz sculata quotidianum martyrium est [Ep. 108 ad Eustoch. 31]. Khnlich die Ausdrücken der Polisie, Bullet. d'arch. cr. 1874, 106 sq. Es verhölt sich mit dieser Erstredung des Märthrerbegriffs über ein auch Richt Flutzeugen in sich begreisendes erweitertes Gebiet einigermaßen ähnlich wie mit dem Namen Patres eecl. (dez. Patrologie u. f. f.),

wenn die Gesamtheit firchlicher Schriftsteller, auch aus dem MU, und der neueren Zeit, damit bezeichnet wird. — Wir sondern im nachfolgenden beibe Gebiete, das der eigentlichen

Martypologie und das der Hagiologie. Das erster, zwar begriffich engere aber den historisch älleren Stoff umschließende, stellen wir in unserer Behandlung woran.

I. Märtyperasten (Acta s. passiones martyrum; Martyrologia). Bgl. im alfend Mugde, 1802; Regende 1859 (bef. die Pruesat, generalis); Honoratus a. Marty (O. Carm., † 1729), Les actes des anciens martyrs, in t. I seiner Reslexions sur les règles Bal, im all- 5 et sur l'usage de la critique, Bar. 1713; Ébmont le Blant, Les Acta martyrum et leurs sources (in b. Nouv. Revue hist, du droit français et étranger, 1879); berfelbe, Les 10 actes des martyrs. Supplément aux Acta sincera de Dom Ruinart (que t. XXX ber Mém. de l'Acad. des Inscr. et belles-lettres) Bar. 1882; Emil Egli, Altchriftliche Stubien, Marnrium und Marthrologien allester Zeit. Jürich 1887; K. J. Reumann, der röm. Staat u. die allg. Kirche bis auf Diotletian I. Pp. 1890, S. 274—331; E. Breuschen in Harnack Gesch. der altdr. Litt. bis Euseb., Berl. 1894, S. 807—834.

Als alteste authentische Quellen fur die Geschichte ber alteristlichen Martnrer murden die in den Archiven der Profonsuln oder sonstigen romischen Gerichtsbehörden aufbewahrten amtliden Prototolle über die ihren Zeugentob herbeiführenden Berhöre und Urteilssprüche zu gelten haben. Solche römisch-heidnische Prozehatten (Acta proconsularia, praesidialia, judiciaria) sind in unveränderter Urgestalt allerdings nicht auf 20 uns gefommen; aber nicht wenige ber durch driftliche Sande aufgezeichneten Berichte Brobus und Andronitus, ihr Berfaffer habe die fie betreffenden Atten von einem ber Gerichtsbeamten für schweres Geld täuflich erstanden (et quia omnia scripta confessionis eorum neccesse erat nos colligere, a quodam nomine Sebasto, uno de spiculatoribus, ducentis denariis omnia ista transscripsimus). Dak eine mehr oder minder wörtliche Berwertung derartiger gerichtlicher Dofumente für die chriftl. 200 Paffionsberichte stattzufinden pflegte, lehren die ben eigentlichen Berlauf des Brozeffes darstellenden Partien derselben. Was in ihnen über das Thatsächliche der Antlage und Berhaftung des driftlichen Belenners, über seine Borführung vor Gericht, über seine Antworten auf die Fragen des Richters, über des letztern Besehle hinsichtlich der Fol-terung des Angellagten und über seine Urteilfällung mitgeteilt wird, trägt einen mehr 200 oder weniger stereotypen Charatter. Es bildet gleichsam den sessen Rahmen für den Brozekbericht sowie bas Kriterium, an dem der hagiologische Forscher die Echtheit der betr. Nachrichten vorzugsweise deutlich ertennt (Lé Blant, Les Actes etc., p. 120 sq.; Egli, S. 62 sf.). Lusgezeichnet wurden die auf solche amtliche Quellen sich stützenden driftlichen Martyria teils in Geftalt von Briefen, wodurch eine Gemeinde ober beren 40 Bifchof anderen Gemeinden oder sonstigen Abreffaten über den vorgetommenen Fall von standhaftem Leiden und Betennen Bericht erstattete, teils in Gestalt von erbaulichen Erzählungen (gesta martyrum; passiones) zum eigenen Gebrauch der betr. Gemeinde. Bon den Wartyrien in Briefsom sind haupsbeispiele aus ältester Zeit: 1. de Passio Polycarpi (in einem von Euseb. AG. IV, 15 auszugsweise, sowie in fünf griech. Holich. 45 vollständig mitgeteilten Briefe ber Gemeinde von Smprna an die phrygische Gem. gu Philomelium), 2. die Epistola ecclesiarum Viennensis et Lugdunensis an die Chriften Afias und Phrygiens über ihre unter Marc Aurel 177 erlittenen Drangfale (Guf. Christen Alas und Phrystens woer wer unter water auter fir einternen Dungsmer (von. 1. c. V 1—3), 3. die von Dionysius Alex. dem Bischof Fabianus von Antiochia erflatteten Berichte über Leiden alexandrinischer und sonlitiger ägyprischer Christen während wer Dectanischen Berfolgungsepoche (Eul. VI, 41 u. 42); serner die in mehreren der Briefe Caprians aus derselben zeit enthaltenen Berichte über Konssssen und Märtiger Derselber (Eul. 2003) 43 (2004). Mais abskriefer sind die viele Nordafritas (bej. Ep. 20, 21, 22, 27, 39, 40 1c.). Weit zahlreicher sind die nicht brieflich formulierten Passionen, deren Aufzeichnung, wie sich aus Andeutungen im röm. Pontifitalbuch entnehmen läßt, durch gewisse tirchliche Notare zu geschehen pflegte (Lib. 55 Pontif. s. Člem., s. Antero, s. Fabiano; vál. bas Constitut. Šylvestri bei Har-buin, Conc. I, p. 290) und die man deshalb — zunächst wenigstens für die röm. Rirche, aber mit Wahrlcheinlichteit auch für sonstige größere Gemeinden — als "scripta notariorum ecclesiae" bezeichnen darf. Auch diese Litteraturgattung, welcher die Wehrzahl der (im ganzen 106 Rummern in sich begreisenden) Ruinartschen Passionen- w sammlung angehört, rührt in ihren Sauptrepräsentanten aus beträchtlich alter Zeit her. So

I. aus Marc Aurels Zeit: die Acta S. Justini philos. et mart. und seiner (unter dem Prösetten Jun. Rusticus, 163—167 hingerichteten) Genossen Charito, Charitus, Euespisus, Sierox, Pāon und Liberius (vgl. Ottos Ausgabe im Corp. Apologg. III ', 1879, p. 266 sq.); desgl. die ungefähr gleichaltrigen Acta Carpi, Papyli et 6 Agathonicae, vgl. Eus. IV, 15, 48 (aus einer Pariser griech. Hold.) 1460 herausgeg. durch Harnad, Zu III, S. 433 ss.)

II. Mus Commodus und Gept. Geperus Beit: 1. die Passio sanctorum Scilitanorum, ein lat. und griech. erhaltener Bericht über bas zu Rarthago (am 17. Jul. 180) unter Brotonful Bigellius Saturninus durch fechs numidiiche Chriften (Speratus, so Nartzalus, Cittinus, Donata, Secunda, Beltia) erlittene Martrium, ausgezeichnet durch fnappe und streng objettive, die antilichen Protonfularatien sast och christia. Juthaten wiedergebende Fassung (neuerdings besonders durch Usener [Bonn 1881], Ausstelle Paris 1881] und J. A. Robinson sin Texts and Studies I, 2, Cambridge 1891] mit Genauigkeit ediert und untersucht]; 2. die Atten des Apollonius, eines unter Commodus 15 (c. 185) im Senat vor dem Richter Perennis seinen Glauben in längerer Rede betennenden und dann mit dem Schwerte gerichteten angesehenen Christen, im christe. Altertum erwähnt bei Euseb. V, 21 und Hieron. (De vir. ill. 42), armenisch herausg. burch die Methitaristen gu Benedig 1874, bann engl. mit wertvollem Rommentar burch B.C. Compbeare (Apollonius' Apology and Acts etc. Lond. 1894), some deutsch durch 20 R. Seeberg in M. 3 Bd. IV, S. 836 ff. (vgl. die Unterf. von Harnad: SBN 1893, S. 721 ff., und von Mommsen, ebd. 1894, S. 497 ff.); 3. die Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, ein in zweien Rezensionen (in der älteren lat. und griech, in der jüngeren blok lat.) überlieferter Bericht über bas am 7. März 203 wahrscheinlich zu Rarthago burch die fünf Ratechumenen Bibia Perpetua, Felicitas, Revocatus, Saturus und Saturninus 25 erlittene Martyrium, ausgezeichnet durch die lebensvolle Frifche feiner Schilderungen und bemertenswert wegen Einverleibung zweier Bifionen auf Grund authentischer Aufzeichnungen ihrer Empfänger, der Perpetua und des Saturus, in den Text. Die vom neuesten Herausgeber J. A. Robinson (T. and Studies I, 2, 1891) verteidigte Annahme, daß Tertullian, und zwar als Montanist, dieses Martyrium versaßt habe, scheint

30 viel für sich zu haben (vgl. sonst noch die griech. Textausg, von Harris und Gifford, London 1890, sowie Th. Jahn, im ThLB 1892, Nr. 41—45). III. Der Decianisch-Balerianischen Berfolgungsepoche gehören an die Wartyria des Pionius (vgl. Eufeb. h. c. IV 15, 47), des Achatius, Maximus, Lucian und Marcian, des Bischofs Fructuosus und seiner beiden Diatonen Augurius und Eulogius x., sowie 85 als berühmtestes und in besonders authentischer Fassung erhaltenes das des Epprian v.

35 ats berugmeies und in belonders authentigher Faglung erzatenes was des Exprima v. Rarthago (j. d. N.). Bgl. die näheren Angaden bei Harn. Preulsen, S. 819 f.

IV. Für die 20 jährige Leidenszeit der Kirche von Diosletian die Aufleinius liegt eine beträchtliche Jahl von authentischen Berichten vor, detressend die Passionen teils angesehener teils minder berühmter Märtyrer; siehe die Übersicht mit bibliographische Poolingen die Harn. Preulsen, S. 821—824 (auch dei Gult. Krüger, Gesch. der altheistlik. Litteatur in den ersten 2 Jahrh., Freib. 1894, S. 242—245). Viel größer freilich ist für diese lette Epoche des vornicanischen Zeitalters die Zahl der entweder verdächtigen oder notorifc unechten Alten (f. Breufchen, G. 829-834).

Was überhaupt diese Litteraturgattung der nicht-authentischen Martyreratten angeht, 45 so übertrifft sie an Jahl ihrer Urkunden die der Acta sincera in erhebischem Maße, enthält übrigens neben vielem ganz und gar Legendenhasten auch manche Berichte mit (mehr oder minder umfänglichem) geschichtlichen Kern. Der Zeit nach reichen die ihnen behandelten Stoffe viel weiter zurück als die Objette der authent. Atten; wie denn fast das ganze üppig wuchernde Material der apportrophen Apostellegenden zu ihnen 50 gehört (1. "Apotryphen des N.As."). In die frühelte nachapoliolische Zeit gehört der in den Märthreraften des h. Ignatius behandelte Stoff. Beide auf uns gelommene Rezensionen besselben, das Martyrium Colbertinum und das M. Vaticanum, ent-Nezenhonen desjelden, das Martyrium Coldertinum und das M. Vaticanum, einiftammen eist dem 4. bezw. dem 5. Jahrt,; über das Mlaß deljen, was aus ihren in der Hauptsche sagenhaften Angaden etwa als älteres Überlieferungsgut ausgeschieden werden kann, wird gestritten (vgl. d. N. "Inganatius"). Bon sonstigen derühmteren Uttunden dieser Kitteraturgruppe seien hier in Erinnerung gebracht: die Ach Nerei et Achillei (vgl. die krit. Ausg. v. Hahelis, in AU IX, 2, 1893); die Passio Felicitatis et septem filiorum (krit. unters. v. J. Hühret, 1890, und nochmals 1894); die Aca S. Cypriani et Justinae etc. (vgl. Th. Jahn, Cyprian v. Untiochien und die deutsche Faustigge, 1882); die der Antiochener Cyricus und Julitta (worüber früher Combesis und Ruinart, neuerdings Dillmann [SVI 1887] wichtige Untersuchungen anstellten); die der Quatuor Coronati, d. h. der vier srommen Steinmehen unter Diocletian (1. Erbes in 3RG V, 1882); die der 40 Märtyrer von Seschiffe (1. Vonweisch in NRI 1892, S. 702 ff), — diese beiden letztgenannten an Alter und geschichtlichen Wert den echten Alten ziemlich nahe kommend. — Für jede sowohl der namhaftesten Berfolgungsepochen von Nero die Kinius, wie auch der Zwischenzeiten liegen mehr oder minder zahlreiche Passionsderichen dieser unt vor. Manche derelben diesen hinschlich des Zeichlers der Martyrien, worüber sie berichten, schaftlich der Ziellender, z. Al. auch absolut unlösdare Probleme für die histor. Untersuchung dar. (Lygl. in vieler Hinschlich u. a. die AU. "Agnes, Cäcilia, Mauritius, Urjula" in 10 biefer Knottl.).

Sammlungen von Märtyreratten für das Erbauungsbedürfnis einzelner oder der Gemeinden muffen schon fruhzeitig veranstaltet worden fein. Und zwar geschach dies einerfeits in Gestalt von Ramenverzeichnissen in Ralenderform, behufs Fixierung der Gedenttage der Martyrer einer Gemeinde oder eines größeren Gemeindetomplexes — auf das 16 Borhandensein solder lirchlichen Calendaria (auch wohl Diptycha, vgl. d. A.) weist einigemale Cyprian in s. Briesen hin (Ep. 12; 39); desgleichen darf aus Andeutungen dei Arnobius (IV, 36) und Prudentius (Peristeph. I, 24) ihre frühzeitige Existenz in den adendl. Rirchen vortonstantinssperior Zeit, zugleich aber auch das Untergegangensein vieler berfelben mahrend ber Berfolgungsfturme ju Unf. bes 4. 3ahrh. 20 erfchloffen werden. Undrerfeits muß man bei Rompilation folder Martyrer-Gedentbucher auch ausführlicher zu Werfe gegangen sein, indem man ganze längere Passionen in sie aufnahm, also das talendarisch-statistische Aneinanderreihen bloher Namen vermied. Als ältester Urheber solcher Lesebücher zur Bermittlung genauerer Information über die Leiden der Märtyrer ist Eusebius von Cäsarea zu nennen. Bon seinen beiden hierher gehörigen 25 Arbeiten ist die umfänglichere: Αρχαίων μαρτυρίων συναγωγή (oder αναγραφή) nicht auf uns getommen; fie muß, wie bie Berweifungen auf fie in feiner RG (IV. 15, 47; V, Prooem.; V, 4, 3 und V, 21, 5) zu ertennen geben, das altere martyrologische Material für den gesamten Umfang ber Rirche zu vereinigen gesucht haben (vgl. ben Bersuch einer ungefähren Angabe ihres Inhalts bei Breuschen (l. c. 809-811), war 30 der schon gegen Ende des 6. Jahrh. weder in Alexandrien 10. 8. 803—817), was der schon gegen Ende des 6. Jahrh. weder in Alexandrien noch in Kom mehr vorhanden (Gregor M., Ep. VIII, 29). Beschäntteren Umsangs war seine Jusammenstellung der ihm näher besannt gewordenen Martyrien der dioletiansischen Personnungserpoche: das Anhang zu B. VIII seiner Kirchengeschichte (hier unter dem Titel Suppoduma negt row er Ilakanorum vo nagrvonownow) auf uns gefommen ist. Dasselbe scheint von ihm zweimal herausgegeben worden zu sein, zuerst um das Jahr 312—314 in türzerer griechischer Bearbeitung für Geschichtsfreunde insgemein, dann in einer sprischen Übertragung aus der Beit zwischen 319 und 324, welche mittels verschiedener Erweiterungen bem Intereffe 

 E. Egli l. c., S. 5—29; auch Eglis spätere Nachträge zu l. Erläuterung in d. ZwTh 1891, H. III). Wohl aber gesellt sich in den abendländischen Kalendarten frühzeit ein allgemein hagiologisches Clement zum martyrologischen dinzu. So schon in dem Depositionenverzeichnis im röm. Chronographen des J. 354 (früher ediert von Negid. Bucher, S. J., Untwerpen 1633, neuerdings des, durch Mommsen, AS der ediert von Megid. Bucher, S. J., Untwerpen 1633, neuerdings des, durch Mommsen, AS des einer und von Arthago (Calendarium Africanum vetus, perausg. v. Madislon Vett. Anall. III, 398 sq.; vgl. Egli, S. 108 ss.), der unter seinen 80 Namendaten auch 9—10 depositiones episcoporum aufsührt. Eben diesen von kartspag (Calendarium Africanum vetus, perausg. v. Madislon vett. Anall. III, 398 sq.; vgl. Egli, S. 108 ss.), der unter seinen 80 Namendaten auch 9—10 depositiones episcoporum aufsührt. Eben diesen von kartspag (Calendarium Africanum vetus, der seine Boldarder gleibt des von Gregor M. in Buche an den Wartarden Eulogius v. Alexandria (598) erwähnte römische Martyrologium zu erfennen. Es erscheint laut Gregors Beschreibung (Ep. VIII, 29...,,nos autem paene omnium martyrum, distinctis per dies singulos passionibus collecta in uno codice nomina habensum, on namen in eodem volunine quis qualiter sit passus indicatur, sed tantummodo nomen, locus et dies passionis ponitur'') als eine wesentlich nomenstadorich geartete Rompslation von umfassenvilage. Ausger sonstieren Vestetalender Führger Vesten Vester gestunde aus früherer Zeit und aus anderen Lichen muß sie besonders den älteren Veststalender Passander vestender Passander vestender Rüchen muß sie besonders den älteren Veststalender Passander vestender Rüchen muß se ben älteren Veststalender Passander vestender Rüchen muß sie besonders den älteren Veststalender Passander vestender vestender Rüchen muß sie den den den den vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender vestender v

20 baben. Eine erweiternde Bearbeitung des römischen Ralenders ist das sog. Martyrologium Hieronymianum, deffen Text in mehreren, 3. Il. nur bruchstudweis erhaltenen Rezensionen vorliegt, welche sämtlich aus einer gegen d. 3.600 zu Auxerre in Gallien, unter dem Bischof Aunacharius (Aunarius), entstandenen Urgestalt entslossen sind. Noch vor 25 dieser gallitanischen Uberarbeitung — aus der vieles spezifisch Gallische ihres Inhalts, 3. B. die Aufnahme von weiblichen Beiligen wie Genovefa, Radegundis, Glodefindis u., besgleichen die gablreicher frantischen und burgundischen Bischofe, fich ertlart - muk diese Rompilation in einer oberitalischen Bearbeitung verbreitet gewesen sein. Auf Dberitalien als Entstehungsort dieser älteren (vielleicht ältesten) Gestalt des Hieronymianum 30 weifen nämlich einerseits die vielen zu italifchen, bes. zu oberitalifchen Beiligen in Bezug ftebenden Elemente ihres Inhalts, welche nach Abzug jener gallitanischen (und augerbem der römischen und der afritanischen) Elemente gurudbleiben; andererseits ergiebt fich ihr Herrühren aus dem genannten tirchlichen Gebtete daraus, daß dem Werte ein (fingier-ter) Briefwechsel des Hieronymus mit zweien oberital. Bischen des ausgehenden 35 4. Jahrh.: Chromatius (v. Aquileja) und Seliodorus (v. Altinum) vorangeftellt ift, auf welchen Briefwechsel bereits Cassiodor, Instit. div. litt. c. 32, Bezug nimmt. Das Ganze, wie es jeht vorliegt, erscheint als ein buntes Durcheinander von Ortsund Seiligennamen, Martyrerbaten u. bgl., zusammengetragen aus einer Reihe alterer Lotal- und Provinzialtalender, ju welchen als Sauptquelle für den tirchl. Drient jenes 40 Martyrologium Syriacum (in etwas erweiterter Gestalt), als afritanische Quelle ein Ralendar v. Rarthago wohl aus noch vorvandalischer Zeit, als Quelle für die römische Kirche jenes vorgregorianische Cal Romanum gehört haben mussen. Auf Hieronymus, den gelehrten beihlehemischen Einsiedler, tann schwerlich auch nur ein geringfügiger Rern der Sammlung zurucgeführt werden. Daß man ihn in späterer Zeit — wohl erst nach 45 Gregor M., vgl. oben - allgemein als Urheber der Rompilation nannte, mag darauf mit beruhen, daß er als Berfaffer eines Ratalogs firchlicher Schriftfteller befannt war, auch die Bibellettionen der alten Rirche (im Comes) redigiert haben foll und überhaupt als Reprafentant aller firchlichen Wiffenschaft im Abendlande galt. - Die wichtigften aus jenem Archetypus von Auxerre gefloffenen Sofchr. des M. Hieron. sind ein cod. Bernensis 289, ein Epternacensis (jest Paris, n. 10837), ein Wissendurgensis (aus Weißendurg i. E., jest zu Wolsenduttel besindlich) und ein Fragment aus Lorsch (jest cod. Vat. Pal. 283). Ihre Texte haben die neuesten Herausgeber I. B. de Roffi und E. Duchesne in genauester Wiedergabe tolumnenweise nebeneinandergestellt und hierdurch, sowie durch das beigegebene reiche Einleitungsmaterial und sonstigen fri-55 tisch-exegetischen Apparat, eine bochst wertvolle Grundlage fürs Studium der wichtigen Urtunde geschaffen. G. d. Ausgabe in AS Nov. t. II, p. 1, 1894 im Proomium [p. I—LXXXII u. p. 1—193] und vgl. die Belprechungen derfelden von I. Veith, im "Ratholit" 1894, Bd X. 2, S. 314 ff., von Br. Krusch im NU, Bd XX. 2, u.a.m. Noch in die früheren Jahrhunderte des Mittelalters hinein seht diese tallendarsische Challische Behandlung des martyrol. und haggiol. Stoffes sich teilweise fort. Das sog. Martyrologium Bedae aus dem Anf. des 8. Jahrh. (herausgeg. in Opp. Bedae ed. Giles, t. IV, p. 16 sq., auch in den AS Mart. t. II, p. V sq.) ist wesentlich nur ein Seiligentalender, mit wenigen Erweiterungen über Die (pfeudo-) hieronymianische forundlage hinaus. Gleichfalls auf dieser Grundlage erwachsen erscheint das ungefähr berselben Zeit entstammende sog. "Martyrologium Romanum parvum" (richtiger 5 M. Aquileiense, da es, wie Balestus im Andang zu s. Eusediusausgade nachwies, wohl der Kirche von Aquileja angehört), welches Seribert Roswephe in Untwerp. 1613, sowie später G. Rhodiginus in Rom 1740 (zusammen mit andern alten Kalendarien), herausgab. Auch in ihm erscheint für die Überkleidung der dürren Ralendernotizen mit erläuterndem Geschichts- bezw. Legendenmaterial noch wenig geschen. Und auch nach- 10 dem zu Anf. des 9. Jahrh. Florus Magister (s. u.) in der Richtung auf diese erweiternde vem zu Ani, weine S. July, Florius Augifelt (1. 11), in der Rügling und eine eine eine und anmutig belebende Umgesialtung des traditionellen Stosse wichtige Sorite vorwärts gethan, sieht man nichtsdesloweniger einzelne Marthrologen des Abendlands bei wesentlich nur nomenschafter Art noch beharren. Selbst das von Wandalbert von Prüm 848 unter Mithenuhung von Florus in lat. Berse gebrachte Marthrologium (bei 15 d'Achern, Spicileg. II, p. 23; vgl. Dümmler, Poet. lat. II, 567 ff.) sit "kaum etwas anderes als ein versisigierter Heiligentalender" (1. Haud, AG. Deutschlands II, 610; vgl. d. A. "Wandalbert" in d. Encytl.).

II. Seiligengeschichten (Acta s. Vitae sanctorum; Legenda). Bgl. im allg. Stadler und heim, Bollständiges heiligenleriton (5 Bbe Augsb. 1858—1882), Bb I. Einl., 20 C. 12—38. Für die Anfänge dieser Litteraturgatung auch E. Lucius. Die Quellen der alt. Geschichte bes agypt. Monchtums (3RG. VII, 1885) und D. Bodler, im Anhang I zu seiner Monographie "Evagrius Bonticus", München 1893. Außerdem bie Bollanbiften und Reo-

bollanbiften in ihren großen Cammelmerten (f. u.).

Zu entschiedenem Übergewicht über das martyrologische (talendarisch-statistische) Ele-25 ment erhebt sich das hagiographische oder heiligenbiographische seit dem Ausgang der alteren Zeit unter Einwirfung der besonders in Monchstreifen geschätten und von den Rlöftern aus verbreiteten Litteraturgattung der Vitae patrum. In den von Rufinus der eremitischen wie der conobitischen, ward der erbauungsbedürftigen Christenheit nach: 35 tonstantinischer Zeit ein Stoff geboten, ber die Martgrergeschichten ber fruheren Jahr-hunderte an Anziehungstraft thatsachlich noch übertreffen mußte. Dort waren es langit aus dem Erdenleben geschiedene, hier dagegen lebende und eventuell zeitgenöffische christliche Helben, an deren Exempeln man sich stärten konnte. Auch wirtten die der äufgeren Geschichte dieser Bäter der Wüste und Wönchsheiligen einverleibten Sprüche und Reden 40 (Collationes patrum; Verba s. sententiae seniorum etc.) wegen ihres vielleitigeren Gehalts mit stärterer Anziehungskraft als die monotoneren und fast immer nur das eine Thema vom standhaften Erdulden der Martern und des Todes betreffenden Redeftoffe in den Martyrergeschichten. Der Gedante einer Bereinnahme Diefer gleichsam zeitgemäßeren und populäreren astetischen Lesestoffe in die Märtyrertalender mußte 45 namentlich ba fich nabe legen, wo es dem Bedurfnis der Gemeinden, oder auch dem von Rleritern oder von flofterlichen Genoffenschaften in Bezug auf paffende Letture für gottesdienstliche Andachten entgegenzufommen galt. Dem Berdachte des Gefälschtseins burch haretiter ober burch Ungebildete (idiotae), um beffen willen bie und ba fogar ticchliche Berbote des Lesens der Märtyrerpassionen ergangen waren — (s. für die röm. 50 Rirde das Gelasianische Decretum de recipiendis et non rec. libris vom 3. 494, wo es in Bezug auf die "Gesta martyrum" heißt: "Secundum antiquam consuetudinem, singulari cautela, in s. Romana ecclesia non leguntur, quia et eorum qui conscripsere nomina penitus ignorantur, et ab infidelibus et idiotis superflua aut minus apta quam rei ordo fuerit esse putantur") - waren die 55 Vitae patrum, zumal wenn fie mit der Autorität berühmter Namen, wie Rufin, Balladius, Theodoret ic. gedeckt werden konnten, in geringerem Grade ausgesetzt. Man sieht daher in beiden Hälsten der Christenheit, im griechisch-sprischen Orient wie im lateinischen Abendland, gegen das Mittelalter hin eine zunehmende Bereicherung der martyrologischen Litteratur mit mönchs- und heiligengeschichtlichen Material, entnommen teils den so Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. 3. M. 1.

obengenannten Werten teils andern ahnlichen Rompilationen, fich vollziehen. Wir heben aus beiden Litteraturbereichen einiges hauptfächlich wichtige im nachstehenden hervor.

A. Orient. Für die griechische Rirche fest fich zwar in dem fog. Menologia oder Monatsregistern 3. B. dem Menol. Basilii Imperatoris, das in verschiedenen Auss gaben, besonders einer vom Kardinal Annibale Albani, [III voll., Urbino 1727] vor-liegt, die ältere talendarijd-statistische Behandlungsweise mehr oder weniger noch fort. Dagegen nahmen die Menaea - meift umfängliche 12 bandige Foliowerte - neben ben Offizien ber Seiligen und auf dieselben bezüglichen Somnen auch mehr oder minder eingehende geschichtliche Berichte ober Seiligenlegenden in fic auf. Gin Wert Diefer 10 letteren Urt icheint Theodorus Studita im Auge gehabt zu haben, wenn er in feiner Ep. 2 ad Platon. (ed. Sirmond I, 181) einer von ihm gesehenen "erstaunlich großen Jahl von Martyrien, welche zwölf Bande fullte", gedentt; die nagrégoa nodika dieser Stelle lediglich auf Passionen im eigentlichen Sinn zu deuten geht schwerlich an. Benutt wurde dieser reichhaltige Riesenwert wohl vom Saupt-Martyrologen des 10. Jahrh. 15 Symeon Metaphrastes, bessen Legendensammlung (vollständig bei MSG t. 114—116) bem martyrergeschichtlichen Material aus ben erften Jahrhunderten gabireiche Lebensbeschreibungen von Rirchenvätern, Anachoreten und Monchsheiligen in mehr oder weniger freier romanhafter Behanblung hinzugefellt (vgl. den A.). Sine Überarbeitung des Werts lieferte in neuerer Zeit der tretifige Wond, Agapios Landos in seinem Néos 20 παράδεισος (Benedig 1641). — Abgefürzt, d. h. für den Gebrauch gottesdienstlicher Borlesungen ins Rurze zusammengezogen, aber immer doch das Wesentliche des biographischen und martyrologischen Eorstes anbeitetend, erscheint der Inhalt der Menden in den Livazkagia (von obrazks, gottesdienstill Bersammlung), deren viele zur Zeit noch ungedruckt vorhanden sind. Ihnen verwandt sind die Ardodogia, in welchen aber 25 nicht sowohl die legendarisch-biographische, als vielmehr der liturgische Stoff der Menäen abgefürzt vorliegt (s. 3. B. das von Anton Arcadius, Rom 1598). Bgl. überhaupt Rattenbuid, Ronfessionstunde I, G. 455 f.

Sprifche und perfifche Martyria edierte aus fpr. Texten Stephan Guodios Affemani, Acta martyrum orientalium et occidentalium (2 partes, Nom 1778), sowie 20 neuerdings B. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum (Paris u. Letpz. 1890—95, V tt.). Die überaus reichfaltige, freilig ledder nur sprift peröffentliche und der nötigen erläuternden Beigaben entbestende Sammlung des Letteren umschließt, soweit sie die jetst vorliegt, eine Wehrheit eigentlicher Märthreratten, dabei ziemlich viel neues, von Alfemani noch nicht publiziertes. Doch find eine Anzahl Heiligenleben auch in den bis 35 jeht vorliegenden Banden ichon enthalten, 3. B. in Bb 1 eine Vita s. Joannis bar Malke und eine V. b. Marianae, in Bb III ein Leben Ephraims, in Bb IV Lebensbeschreibungen des Jatob v. Nisibis, Nitolaus v. Myra, Johannes Eleemosynarius und Symeon Stylites u. J. f. — Mehr nur auswählend verhalten sich gegenüber dem reichen Material ber betr. syr. Rirchenlitteratur Pius Zingerle in I. beutichen Chresto-40 mathie ("Echte Alten der hh. Märtnrer des Morgenlands, überseht, 2 Ale., Innsbrud 1835) und G. Hoffmann, aus fyr. Ucten perfischer Märtgrer überf. u. erl. (Lpz. 1880).

Roptische Martyrergeschichten, nebst zahlreichen kurzgeschlere in ett. (253-1001).
Roptische Martyrergeschichten, nebst zahlreichen kurzgeschlere vitze ägyptischer wobon nicht-ägyptischer Heilber einen Teil (nur drei Wonate) herausgegeben hat ("Synaxarium, d. i. 40 Heilgen-Kalender der lopt. Christen, aus d. Arad.", Gotsa 1879). Vyl., ferner für diese Gebiet H. Hypernet, Les actes des martyrs de l'Égypte tirés des mss. coptes de la biblioth. Vaticane et du Musée Borgia. Texte copte et traduction française avec introd. et commentaires. Vol. I, Rom 1886-87.

Ein armenisches Martyrologium in 2 Banben gaben die Methitariften heraus,

so Benedig 1874.

Für das flavische, namentlich das ruffisch-orthodoxe Litteraturgebiet vgl. Jos. Sim. Ullemani, Calendaria eccl. Slav. s. Graeco-Moschae, 6 tt. 1875 (Bb 1-6 feiner Calendaria eccl. univ., deren übrige Bande durch einen Brand zu Rom 1768 untergingen). Ferner die gelehrte Abhandlung des Jesuiten J. E. Martinov, Annus ec-25 clesiasticus graeco-slavicus in den AA. SS. t. IX. Octobr. 1870; auch Rif. Nilles, S. J., Calendarium manuale utriusque ecclesiae, tam orientalis quam occid., Innsbrud 1879—85, sowie B. Jagic, Die Menäen der russ. Rirche nach Hoft. aus den JJ. 1095—1097, St. Petersburg 1886 (in russ. Sprache). — Über die in Russland beliebten "Bäterüdger" (Haréouxa), enthaltend die Lebensbeichgerbungen der Heiligen gewisser Zotalkirchen, namentlich der großen Klöster (3. B. ein die HauptAbte vom großen Sohlentlofter bei Riem behandelndes), f. Strahl, Beitrage 3. ruff. RG. I, 89 ff. Uber die "Prologen", als ein ruffifches Aquivalent der Synaxaria oder abgefürzten Menaen f. ebend., G. 92, sowie Rattenbufch a. a. D.

B. Abendland. Den Prozeß zunehmender Bereicherung des talendarisch überliefer-ten martyrologischen Materials mit hagiologischen Zuthaten veranschaulicht die Reihe der s

Martyrologen des 9. Jahrh.: Florus Magister zu Lyon (ca. 830) lieferte jene Erweiterung des Bedaschen Martyrologiums, an welche dann Wandalbert sich anschloß (vgl. MSL 94, p. 790). Rabanus Waurus (ca. 850—854) bot gegenüber diesem Borgänger wieder manche Erweiterungen (Martyrologium, in J. Opp. IV, 1121 ff.)

Abo v. Bienna (geg. 870) übertrifft an Reichhaltigleit seiner hagiologischen Mit-teilungen (bei Migne 123, 201 ff.) auch den letzten dieser Borganger. Ahnlich der von ihm abhangige und fast überall mit ihm zusammenstimmende Usuardus, Monch zu St. Germain des près bei Baris, in dem auf Befehl Rarls d. Rahlen verfagten Martyrerbuche (ca. 875).

Das Martyrologium Sangallense endlich, angeblich von Notter Balbulus († 912) versath, vollzieht noch reichlichere Einfüllungen heiligengeschichtlichen Stoffes (Canisius, Leet, antiqu. II, 3, p. 89). Bgl. überhaupt Haud a. a. D. S. 610.

Die erfte eigentliche Legendensammlung tompilierte im Auftrag des Gichftatter Bijchofs Erchanbold († 916) der Mönch Wolfbard von Herrieden. Sie mag, als ein 20 "passionalis liber valde utilis" (nach dem Urteil des Anon. Haser. in MG. SS immer gugellofer auftretenden Balten ber Phantafie von Rlerttern und Monchen geboten nunner zugerwere aufrierenden warien der Phantagie von Alerttern und Wönchen geboten haben, für die das Legendendichten zur tunstgerecht geübten Berufsarbeit wurde. In diesen Dichtungen handelt es sich bald um Berjorgung einer Stadt und Landschaft 25 mit einem urchristlichen Gründer möglichst schon und ben nächten Jahren nach der Apostelzeit (3. B. Eucharius für Trier, Balerius für Köln, Maternus für Tongern), bald um Ausselbsiellst in Abertische wird der Abertische und Ausselbsiellste Abertische und Ausselbsiellste Abertische und Aussellste und Aussellschaft und Ausselbsiellste der Verlagen und der Abertische und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen schmudung geschichtlich überlieserter vitae mit allen möglichen und unmöglichen Wundern, bald um fede Erdichtung bestätigender Urfunden (Briefe, wodurch ein Bifchof oder Abt zur Aufzeichnung der betr. Rachrichten auffordert, u. dgl.) oder um Ginschiebung 30 ganz und gar singierter Zwischenster zwischen zu zeitgenössische Zeugen (wie jenes Warrellin, angeblichen Begleiters Ludgers, dem die saltigenössische Begleiters Ludgers, dem die saltige Euidbert Biographie aus dem 12. oder 13. Jahrh. angehören will, 19gl. d. A., Suidbert"). Besonders reichhaltige Repräsententen dieser Litteraturgattung aus dem späteren MU. wurden die Historia Longobardica des Jasob v. Biraggio (a Woragine, † 1298), deren entomiassische Bezeichnung aus als Legenda aurea der Barifer Dottor Claude d'Espences (sec. XVI) mit treffender Artiti in Legenda ferrea umjekte (f. das Nähere, auch über ihre Ausgaben ic. unter "Jac. v. Boragina") sowie der Catalogus Sanctorum des Betrus a Natalibus. † 1382 (querit gedruckt Bicenzia 1493, dann Benedig 1616, fol.).

Ein Ubergang von dieser üppig verwilderten und ins Romanhafte entarteten Le- 40 gendenproduttion zu einer solideren Behandlung des hagiologischen Stoffes scheint in den flessigen Arbeiten des Belgiers Joh. Gielemans, regul. Chorberrn in Rouge-Clostre (Vallis rubea) bei Brüssel † 1477, sich anzubahnen. Seine, einstweilen nur handscrift-lich (in Wien) vorhandenen Kompilationen betiteln sich: 1. Sanctilogium (eine alphabetisch geordnete Sammlung von mehreren hundert Legenden); 2. Hagiologium Bra- 45 bantinorum; 3. Novale Sanctorum; 4. Historiologium Brabantinorum (peziell die Geschichte der Rreugzuge betreffend). Raberes barüber ift erft por turgem burch bie Beebollandisten besannt gemacht worden (s. d. Aus). De codicibus hagiographicis Joannis Gielemans. etc., Anal. Boll. XIV, 1, 1895). — Gleich dem Sanctilogium biese Belgiers sührt das zu Benedig 1474 (dann zu Rom 1497) gedruckt erschienene 20 Sanctuarium des Wailanders Boninus Wombritius die aufgenommenen Heiligenleben in alphab. Ordnung vor. Wegen der Gorgfalt, womit die dafür benutten, meift alten und guten Holder abgedruckt sind, verdient dieses Werk noch jetzt berucksichtigt zu werden. Das gleiche Streben nach Wiedergabe der alten Alten in ursprünglicher und unverfehrter Geltalt bethätigte Jac. Faber Stapulenis im erften (und einzigen, ben Ja- 55 nuar behandelnden) Bande seiner "Martyrum agones, antiquis ex monumentis genuine descripti (1325). Dagegen scheint das von Georg Micklus 1541 (mit Widmung an Ruffurst Mibrecht v. Mainz) herausgegebene "Hagiologium" nicht tri-tischen, sondern, gleich den meisten Arbeiten diese Bielschreibers (vgl. d. U.), nur eil-sertig tompilierenden Charatter getragen zu haben. In das achtbändige Wert "Sancto-

monde (val. b. 21.).

rum priscorum patrum vitae", welches der Benetianer Aloys Lipomanus († 1559 als Bishof von Bergamo) mit Unterstützung mehrerer Gelehrten 1551—60 herausgab, sanben ältere (zumeilt griechische) hagiographische Sammlungen Ausschneite, sach Palladius und Woschus in lat. Übersetung, daneben aber augs Gregor v. Tours De miraculis sanctorum. Des gelehrten Karthäusers Laurent. Surtus († 1578) salendarisch geordnete Sammlung in 6 Bon. Fol. (zweite, von Wosanber fortgeführte Ausg. in 7 Bdn., Köln 1581 ff.) will, wie der Titel "De probatis Sanctorum historiis" andeutet, nur tritisch erprobte Texte bieten. Sie verringert aber deren urtundlichen Wert nicht selten durch stillistische Besserungsversuche und bald

aber deren urtundlichen Wert nicht selten durch stillstücke Bessersuche und dab to türzende bald erweiternde überarbeitungen (j. d. L. "Surius").

Alle dies Borarbeiten wurden weit übertrossen durch das riesige Unternehmen der gelehrten Antwerpener Zesuiten, des Joh. Bolland und seiner Genossen. Den Plan zu diesem großartigsten aller Hagiologia, den Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur (Antv. 1643 ss.), entwarf der Zesuit Heribert Roswend, ged. 1569 zu Utise echt, gest. 1629 zu Antwerpen, nach Berössenstigung mehrerer verdiensstlicher Beiträge zum hier in Rede stehenden Gebiete (z. B. Fasti sanctorum, quorum vitae diese diebibliotheois manuscriptae, 1607; Martyrol. Romanum parvum etc., 1613 [s. d.]; Vitae Patrum, 1615, 1628 u. 5.). Die Aussührung des von ihm auf 18 Bänd angelegten Unternehmens einer die Hogologie aller Länder in historisch-tritischer Bedandlung umfassen, latendarisch geordneten Sammlung übernahm nach seinem Tode sein Ordensbruder Joh. Bolland (ged. zu Tillemont 1596, † 1665), welcher 1643 be ebeiden ersten, den Henderisch es Januar gestenden Bände perausgad, später aber durch Sinzuziehung zweier süngerer Ordensbrüder, des Gotssieden Henen Fortgang des Riesenwerts in steinger Koge und mit allmäßlicher Junadhme des ursprünglich in Anschaft und Deserbruar behandelnd, ans Licht. Weiterhin folgten, die Jum Rücktritt des Lestlich err besehandelnden Ans Licht. Weiterhin folgten, dies zum Kücktritt des Lestlich err beschandelnden Sände: se der sündszeich gebruchen Bände: se der sündszeich gebruchen Bände: se der sündszeich seiner der schlichen Papebroch von der Redaltion (1705), die die Monate die zum Antwerpen worst gebührt glänzendes Lod, tells wegen des steitigen Jusussen entschen und Antwerpen worst gestührt glänzendes Lod, tells wegen des steitigen Jusussen entschelnen und Antwerpen von der Appekroße ein bertägliches diesteitig erreibes Vernögen ausstraußen und Antwerpen worst. Answerden und Lieftunden Waterlagen und Antwerpen der gebrührt ein der der der der gegeschneten Gentaltät des boll

Berglichen mit den Leistungen dieser Kraftgenie-Periode, die zeitlich mit Frankto reichs goldenem Litteraturzeitalter unter Louis XIV. zusammenfällt, erscheint das Arbeiten
der Bollandisten des folg. Jahrh. (z. B. eines Baërt, Soller, Stilling, Supsten) mehr
oder weniger als Epigonenwert. Es stigte übrigens dis 3. J. 1773, wo die Ausspeken
des Zeluitenordens eine bedentliche Krise stür das Unternehmen herbeistührte, den 19 Bänden der Apapedrochsschen Geode 30 wettere hinzu, wodund ein Fortschreiten der Reise
de dis zum 7. Oktober bewirtt wurde. Auch nach der Ordensaussehung konnten dann —
dant dem schügenden Eingreisen zuerst der Kaiserin Maria Theresia (1776), nachher
einer den Hogigtographen Gesteundeten belgsischen Prämonstratenserabei (Tangerloo), welche
durch Antauf der litterarischen Schäse des Instituts demselben ein Nist in ihren Mauern
bereitete (1788) — noch etliche weitere Bände publiziert und so das Ganze die

bereitete (1788) — noch elliche weitere Bande publiziert und so das Gange bis zum 55 Shlusse des 6. Oktoberbandes (behandelnd den 12—15. Okt.) fortgeführt werden. Bald nach dem Erscheinen bieses 53. Bandes der ganzen Reihe (1794), deren Infalt bereits damals auf über 25000 Biographien geschätzt werden konnte (vgl. Guizot, Hist. de la civilis. en France II, 32), bewirtte die Einverleibung Belgiens in die stanzösische Republit den Aufmannendruch beider, des gastlichen Chorbertenkonnents und des vom 100 ihm beberderaten Gelekteninstituts. Während die durch den Verkauf Tanaeckoos (1796)

obdachlos gewordenen Bollandiften nach verschiedenen Richtungen bin fich gerftreuten, wurde wenigstens ein Teil ihres litterarischen Apparats nach Weltfalen geflüchtet, um

für eine spätere Wiederaufnahme des Werts verwertet zu werden. Diese Wiederaufnahme erfolgte unter dem Schutze der belgischen Regierung durch ben in Bruffel residierenben jesuitifden Gelehrtenverein ber Reobollandiften, ber - nach 5 Boraussendung eines vom 25. März 1838 datierten Programms: "De prosecutione operis Bollondiani, quod Acta Sanctorum inscribitur" - im 3. 1845 in Gestalt eines 7. Ottoberbandes (fur 15-16. Oft.) Die erste Frucht feiner Arbeiten ber Offents lichkeit übergad. Seitdem sind ansänglich unter Leitung der Zesulien Bandermoore, van Hede. De Buck, sowie neuestens unter der von Carl de Smedt, Joseph de Backer 10 und Jos. van den Ghenn, eine Reihe weiterer Bände ans Licht getreten, wovon der 60. (als 12. Ottoberband) die ersten zehn Monate des Jahresfalenders mit einem wertwollen Register abschlieb. Bom November liegt die jeht der (den beiden ersten Tagen des Monats geltende) erste, sowie die erste, den 3. u. 4. Tag behandelnde Hälfte des zweiten Bandes vor (vgl. auch das oben über die im Proömium dieser jüngsten 15 Lieferung enthaltenen Neuausgabe des Martyrol. Hieron. Bemertte). — An Genialitat und Ruhnheit des fritischen Forschens stehen die Leistungen dieser Reobollandisten hinter denen der älteren Borgänger wohl in etwas zurüd; doch arbeiten auch fie mit rühmlicher Ausdauer und mit einem nicht selten ins Minutiöse sich verlierenden Sammlersteitje. Eine signiologische Zeitschrift, die Analecta Bollandiana (jästl. 4 Sefte), 20 berausgeg. von den drei lehtgenannten Redattoren (de Smedt z.) geht seit 13 Jahren bem Sauptwerte ergangend gur Geite. Dieselbe bringt in ihren neueren Jahrgangen auch fritische Besprechungen hagiographischer und patriftischer Arbeiten, Umschauen, biographische Uberfichten n.

Die belgischen Acta Sanctorum gleichen fraft ihrer allumfassenden, auf allseitige 25 Erichopfung bes martyrologischen und hagiologischen Materials gerichteten Tendeng allerdings einem Ocean; fie machen aber darum bas Studium fo mancher Werte von andrer Anlage, welche neben ihnen erschienen und 3. Al. noch erscheinen, teineswegs überstüssig. Abgesehen von der Märtyrergeschichte der protestantischen Kirchenparteien und Selten, welche selbstyrerständlich aus dem durch die Bollandisten bearbeiteten Gebiet ganz hinaus. fallen (vgl. die gedrängte Übersicht über die wichtigere auf sie bezügliche Litteratur in Jödler, Handb. der theol. Wiffensch, II, 3. A. S. 22) gehören dahin die Heiligen-biographien der einzelnen lath. Orden, für welche besondere Sammelwerte existieren. So vor allen die an historisch-tritischem Gehalt dem Bollandistenwerte ebenbürtigen Acta SS. Ordinis S. Benedicti (abgetürzi: ASB, 9 voll. fol., Paris 1688) on Ma- 35 billon (j. d. v.); das Cistercienser Martyrologium von Henriquez (1630), der Paradisus Carmelitici decoris von Miegre (1639), die Martyrologia des Minoritenordens von de Wonstier (1638) und des Dominisanerordens von Sieux (1639 ff.) u. a. Ferner die hagiologischen Sammlungen sür einzelne tatspolische Sander, wie Wilson Martyrol. Anglicanum (1608), be Sauffans M. Gallicanum (1637), Salazars M. 40 Hispanicum (1651), Raders Bavaria sancta et pia (1704), Foppens Batavia sacra (1714) und Ghesquieres Acta SS. Belgii selecta (1783 ff.) u. a. m. Mehr ober minder brauchbare Auszuge aus ben bollandiftischen AS lieferten Andr. Baillet (Les vies des Saints, 3 vols. f., Parts 1701), Alban Bullet, Lives of the Fathers and Saints (Lond. 1760), deffen franzöl. Bearbeiter Godescard (Vies 45 des Saints, Martyrs etc., Par. 1786—88 u. d.), sowie Adh und Weitz als beutsche Rachfolger bieser beiben ("Leben der H." u., 2 Bde, Mainz 1823 ff.); auch Paul Guetin (Les petits Bollandistes, 18 vols. 7°. édition, Par. 1876).

Lexibalish bearbeiteten ben gesamten hagiologischen Stoff neuerdings Abbe Petin

(Dietionaire hagiographique, 2 vols., Parts 1850 Jaur Migneschen Sammlung so theologischer Speziallexita gehörig]), sowie bedeutend reichhaltiger Stadler und Heim, Bollständiges Heiligenlexiton (1058 ff., 5 Bde, vgl. oben). Wenigstens für die 6—7 ersten Jahrhunderte der Kirche haben auch Smith und Wace das märtyrer- und heiligen-geschichtliche Material in ihr mit gediegener Sorgfalt ausgearbeitetes Dictionary of christian biography (4 vols., Lond. 1877-87) annähernd vollständig aufge- 55 nommen.

Mbalbert, Gegner des Bonifatius f. Aldebert.

Abalbert von Samburg Bremen. Quellen : hauptfachlich Abam von Bremen (vgl. biefen Artitel) im 3. Bud; fobann Cambert, annales; Bruno, de bello Saxonico, außerft feinblich; Chronicon Gozeconse — alle in Perp, MG, die drei criten auch in besonderen Abdrücken auß die fen, Hannover bei Hahn, Kann, herausg, von Lappenderg, 2. Aufl. 1876; Lamdert, von Holder Egger 1894; Brund, von Wattendag, 2. Aufl. 1880. Deutsch in den Geschächtlichen Bereich geger 1894; Brund, von Wattendag, 2. Aufl. 1889. Deutsch in den Geschächtlichen Bereich geger bei Lertunden bei Stumpt, Die Reichstangter, 2. Who 1865—83, und die Lertunden die Etumpt, Die Reichstangter in den namentlich Gleiebrecht (Bd 2 und 3) in den Getannten Werten; Saudderft. Hanne 1744, II, p. 3 dis 12; Colmar Gründigen, Abalbert, Erzb. von Hamburg u. die Idee eines nordischen Kartlarchats, Leidz, 1854; Scienborff, Jahrbücken des Beutschen Reich 1861, Seitendorff, Jahrbücken Betrig 1874, II, 192 Bde. Leidz, 1874 unter Hall, Die Leitz, 1890 u. 94; Dehre, Geschäufer des Erzbistums Hamburg-Verennen, 1. Bd. Berlin 1877, S. 178 bis 277; von Phypen, Geschächte der Stadt Fremen, 1. Bd. Brennen 1892, S. 38 bis 64; Vallheimer, Zeitzseln zur Gleichten führe bei Gezhötzer. In Programm der Gelehrenschule des Johanneums, Hamb. 1893, S. 18 15 bis 24; Hand, Richard von der Welchrenschule des Johanneums, Hamb. 1893, S. 18 15 bis 24; Hand, Richard verteil der Deutschaft den der Verteil gland des Johanneums, Hamb. 1893, S. 18 15 bis 24; Hand, Richard verteil der Deutschaft den der Belehrenschule des Johanneums, Hamb. 1893, S. 18

Abalbert, früher vielfach Albert genannt (fo noch von Stengel), stammte aus einer angefebenen fachfisch-thuringifchen Familie, fein Bater mar Graf Friedrich, Beliter von Gojed a. d. G., feine Mutter hieß Agnes und ftammte mahrscheinlich aus dem weimarischen Grafengeschlecht; bag er mit ben Bettiner Grafen verwandt mar, fceint auch unzweifel-20 haft, obichon bie Urt ber Bermandtichaft bisher nicht ficher ermittelt ift; hingegen bleibt völlig unflar und beruht doch vielleicht auf irgend einem Digverständniffe, daß er fich nad Abam III, 31 einmal gerühmt haben foll, se descendere a Graecorum pro-sapia, Theophanu et fortissimo Ottone sui generis autoribus. Ubalbert hatte zwei Brüder, Dedo, ermordet 1056, und Friedrich, welche Bfalggrafen waren, und eine 25 Schwester Oba. Geine Mutter hatte im Stift zu Quedlindurg eine ausgezeichnete Erziehung erhalten; ihr Einfluß mag Abalbert für den geistlichen Stand bestimmt haben. Wir hören dann zuerst von ihm, daß er Domherr in Halbersladt war. Als darauf der Halberslädter Dompropst Hermann i. I. 1032 zum Erzbissof von Hamburg erwählt war, gingen Waldbert und Suidver, der spätere Clemens II., mit ihm nach Bremen, www von I. sein Subdiason ward. Nach Adam II, 66 war er schon damals minax vultu et habitu verborumque altitudine suspectus audientibus. Sernach, wohl nach bem am 18. Sept. 1035 erfolgten Tobe Hermanns, ging A. wieder nach Halberstadt, wo er dann später Dompropst wurde. Wahrscheinlich ist er dann auch derjenige Abalbert, den wir im Anfange d. 3. 1045 als Ranzler Heinrichs III. für Italien thatia vert, den wir im Anfange d. 3. 1046 dis Manzier Heinrichs III. jur Indien igds sinden. Als Hermans Rachsolger, der Erzhölichof Beszelin Alebrand von Hamburg, stard, wurde Wadsbert von Heinrich III. zu seinem Rachsolger ernannt. Beszelin stard am 15. April, ob im Jahre 1043 oder 1045 ist noch nicht genügend setzgeftellt. (Abam nennt das Jahr 1043, Lambert 1045; die Zeitangaben bei Adam sühren sedoch teilweise auch auf das Anfr 1045. Während man vor Dehio sich ziemlich allgemein für das so Jahr 1045 enschieden hatte, hält dieser das Jahr 1043 für das richtige; ihm solgen von Bippen und Hauf. Daß Seinrich III. im Juli 1045 in Aachen war, während seine Unwesenheit baselbit im Sommer 1043 jedenfalls bisher nicht nachgewiesen ift, spricht für das Jahr 1045; und es scheint, als wenn sich mit dieser Unnahme die entgegenstellenden Angaden leichter vereinigen lassen, als mit dem Jahr 1043). Adalberts 25 Weiße geschap zu Aachen auf eine außergewöhnlich seierliche Weise, indem zwolf Bische eigen die Sand aussetzen; und etwas außergewöhnliche that sich nun auch dab in der Art lund, wie er seine Stellung aussatzte und in ihr nach Ansehen und Macht strebte. Rein Samburger Erzibisch hat nach fo Sobem getrachtet, als er; nicht leicht aber wurde auch so ber hochstrebende, vor leinem Sindernis zurudschredende Sinn durch eine edle, w auch außerlich schone Personlichteit, einen bedeutenden Geift und eine ausgezeichnete Begabung in jeder Sinficht unterstügt, als es bei ihm der Fall war. Dabei wurden seine Sittenreinheit und seine Mähigleit, in jener Zeit seltene Eigenschaften, allgemein anerkannt. Aber diese Tugenden wurden verdunkelt durch maßlosen Stalz und Ehrgeiz. Und daß trot anfänglich glangender Erfolge Schlieglich aus seinen großen Planen nichts 55 geworden ist, ja daß er fein Erzbistum in einem traurigen Zustande, sein geliedtes ham-burg zerstört und das reiche Bremen verarmt hinterließ, das hat icon sein Geldichtschreiber Abam, der ihn vortrefflich charatterisiert, als eine Folge nicht nur ungluctlicher Berhältniffe, fondern vor allem auch der ichlimmen Beranderung im Befen Adalberts aufgefaßt, ber in feiner Gitelteit bas Unglud nicht ertragen tonnte und bann por Leiben-60 Schaft blind taum selbst mehr wußte, was er that, und so fich und fein Erzbistum in immer größeres Unglud fturzte.

Junächt ist die Zeit Heinrichs III. auch die Zeit, in der Abalberts Macht wächt und seine Plane feste Gestalt und Aussicht auf Erfolg gewinnen. Auch ohne vorangegangene persönliche Belanntschaft und ohne das Wohlgesallen, das ohne Zweise seden von beiben an der Kraft und an der Gesinnung des anderen haben mußte, waren Rönig Heinrich III. und Erzbischof Abalbert auf einander als Bundesgenossen an- 5 gewiesen, weil sie beibe, wenn auch zunächst nicht aus berselben Ursache, bestrebt waren, die herzogliche Dacht ber Billunger ju brechen. Diese hatten der Samburger Rirche vie vertweitige viangt ver Sittunger zu vreigen. Diese hatten der Hamdurger Kitrche und bestätigten Jeiten die ihr besonders unter Maldag von den Ottonen verliebenen und bestätigten Immunitäten vielsach wieder genommen; aber auch dem Könige gegenüber sonnte ihnen eine Klarstellung jedes Rechtsanspruches, den sie erhoben, nicht 10 erwünsche sein; sie sahen deshalb in dem kräftigen und angesehenen neuen Erzbischof erwungt fein; jie jagen vesgale in dem traftigen und angelegenen neuen Erzoftigd von Anfang an ihren Feind und meinten, der König habe ihn ihnen als Aufpaffer (explorator Adam III, 5) hingestellt. Die Streitigkeiten, welche Abalbert hieraus erwuchen, hörten während eines ganzen Ledens nicht auf. Wegen leiner häufigen Abmehenheit aus seiner Diöcese hatten sie oft Gelegenheit, mit Gewalt zu nehmen, was ihnen vorenthalten ward, oder durch Raub sich zu rächen. Abalbert aber, der der hilfe des mächtigen Ronigs bedurfte, tonnte, auch wenn es feiner Reigung entsprochen batte, sid dem nicht entziehen, häufig am Hose desselben zu weilen oder auch mit seinen Wannen ihm Heeressolge zu leisten. Schon im Sommer 1045 begleitete er ihn auf einem Feldzuge gegen die flavifchen Liutizen, der rühmlich endete. Dann aber mar er besonders so Seinrichs Begleiter auf ber Romfahrt t. 3. 1046. Als bem ärgerlichen papitlichen Schisma auf ben Spnoben zu Sutri am 20. und zu Rom am 23. Dezember durch Entjetzung ber brei Bapfte ein Ende gemacht mar, ift Beinrich gewillt gewesen, Abalbert jum Papfte mablen 3u lassen, — wie uns zwar nur von Abam III, 7 erzählt wird, woran zu zweiseln aber sein Grund ist; — und Adalbert, der sich selbst die Wahl verbat, schlug daraus dem 26 Ronig feinen Freund, den Bifchof von Bamberg, Guidger vor, der fich auch im Gefolge bes Konigs befand. Abalbert fehrte im Dai 1047 mit Beinrich aus Italien gurud und tontte sich nun erit nachräufig den Angelegenheiten seiner Diösese widmen. Zu bieser gehörte damals auher Nordalbingien und einem großen benachbarten Teil der wendtichen Lande auch noch Schweben und Dänemart mit Norwegen. In den Ländern werd der Obortten hotte damals Godschaft sich eine Alleinberrichaft errungen; eigne Überseung und politische Gründe ließen ihn das Chiffentum hier überall einsuhren; er und Malbert betrieben Sand in Sand die Belehrung der Benden; brei neue Bis-tumer wurden hier errichtet. In den nordifchen Reichen herrichten um diese Zeit nicht nur driftliche Könige, in Danemart und Norwegen Magnus, gestorben 1047, in Schweden 35 Anund Jacob, sondern in allen diesen Ländern wurde damals auch die Suprematie der Anund Jacob, jondern in allen biejen Landern wurde damals auch die Suprematie der Metropolis Handing anerkannt. Das änderte sich jedoch bei dem Tode der eben genannten Könige. In Norwegen suchte sich nach Magnus' Tode Harald Harder dem Einfluß Adalberts zu entziehen und ließ seine Bischofe in England weißen; ähnlich suchte spieche gest. 10511 von Hamburg wiret zu Gedweden sich nach Jacobs Tode (gest. 1051) von Hamburg wiret zu machen. Besonders wichtig aber war für Adalbert die Stellung Sven Cstrithsons, der in Danemart nach Magnus Tode als König anertannt wurde, zur Hamburger Kirche. Daß Sven darauf angewiesen war, mit dem Kaiser in gutem Bernehmen zu stehen, hatte auch auf ein Berhältnis zu Woalbert Einstuß. Schon i. I. 1048, turz nachdem heinrich durch Adalberts Hille dei Lesum in der Rähe von Bremen 48 einem Moerfall, den die Billunger auf seine Person unternommen hatten, entgangen war, ward durch Adalberts Bermittlung ein Bundnis zwischen Heinrich und Sven gefcbloffen. Damals ichon ober vielleicht etwas fpater tam dann aber auch Svens Munich, in Danemart ein besonderes Erzbistum mit sieben untergebenen Bistumern zu grunden, zur Sprache. Es tonnte natürlich Abalbert nicht erwünscht sein, einen so großen Teil seiner so Dioceje feinem Supremat entnommen zu feben, zumal die Samburger Rirche, nachdem fie feit mehr als zwei Jahrhunderten mit Giferund Aufopferung für die Chriftianisierung des Norbens thatig gewesen war, nun auch ein Unrecht auf den Genug des Erfolges Diefer Arbeit zu haben schien. Und wie sollte es mit Norwegen und Schweden werden, wenn Dänemart lich von Hamburg lossöste? Andererseits tonnte doch auch Adalbert nicht umhin, eine Be- 66 rechtigung für den Bunich des danischen Ronigs anzuertennen. Der Raiser und Leo IX., die im Ottober 1049 auf der Synode zu Maing waren, icheinen dem Bunfche Svens nicht abgeneigt gewesen zu sein; zu Mainz, wo auch Abalbert zugegen war, mag schon darüber verhandelt sein; aber weder der Kaiser, noch der Papst, noch auch Sven konnten eine Einrichtung ber Art ohne Abalberts Bultimmung treffen wollen. Dieser ertlarte fich bereit, auf 60

Unter ber vormundichaftlichen Regierung ber Raiferin Ugnes fehlte ihm ber Rudso Amer der dokumingiggingten Regierung der Karierin Ignes eighe ihm der Rich halt, den er an Heinrich III. gegen die Übergriffe der Villinger gehabt hatte. Run konnte er nicht hindern, daß nach dem Tode des Herzogs Bernhard (am 29. Juni 1059) dessen einer Sohn, Herzog Ordulf, Bremen verwülkte, nun muste er den Grofen Hermann, Bernhards anderen Sohn, mit einem großen Teil der Güter seiner Kirche se belehnen, um bieser irgend einen weltlichen Schutz zu schaffen. Und es nützte ihm wenig, daß man am Hose ihm günstig gesinnt war. Als aber im April 1062 der junge König ohne Malberts Juchun in die Gewalt Annos von Köln und der Wertstudigen der Kirchen bundeten desselben getommen war, und nun eine Bormundschaft der Fürsten, in Wahrheit der Erzbischöfe und zumeist Annos, an die Stelle der mutterlichen trat, glaubte oauch Abalbert nicht länger unthätig der Entwicklung der Berhältniffe im Reiche zusehen au follen. Mit Annos Borgänger, hermann, gest. 1056, hatte er schon auf der Spnode zu Mainz einen Streit gehabt, der, wenn er auch nicht ihre persönlichen Interessen be-rüfte, doch an die alte Feindschaft von Hamburg und Köln erinnerte. Auch Anno war Abalbert nicht günstig gesinnt; beibe waren auch zu verschieden, als daß sie sich freiwillig, ss ohne daß die Berhältnisse dazu zwangen, hätten verbinden können. Es ist bekannt, wie Anno nicht umhin konnte, Adalbert nun Einfluß auf die Erziehung des königlichen Anaben und auf das Reichsregiment zu gestatten; wie sie dann bald fast alleinige Regenten im Reidje wurden, eine Stellung, die ihren rechtlichen Ausdruck darin fand, dah feit Juni 1063 Anno als magister und Walbert als patronus regis bezeichnet wird; 40 wie bann Abalbert, als Anno burch die italienischen Angelegenheiten in Anspruch genommen ift, eine Zeitlang faft allein für ben Ronig und das Reich zu entscheiben hatte, und wie er sich, gerade als Anno seinerseits die größten Erfolge in Italien erzielte, namentlich auch durch die Art, wie er einen ungarischen Feldzug i. J. 1063 in Begleitung des Königs beendete, Heinrichs Liebe und Bertrauen völlig erwarb, so daß es heinrich sich fortan umsomehr zu Abalbert hingezogen fühlte, als Annos mönchisches und herrisches Wesen ihn abstieß. Daß Abalbert den so gewonnenen Einfluß auch dazu benutt hat, feiner Rirche reiche Schentungen vom Ronige ju verschaffen, werben wir milder beurteilen, wenn wir erwägen, wie gerade er große Opfer gebracht und bebeutende Berluste erlitten hatte, da er mehrsach Gut und Blut seiner Rirche in den 50 Dienst Heinrich III. und nun auch des jungen Königs gestellt, und jedenfalls erscheint Abalbert in dieser Hinsch inicht habgieriger als Anno. Das aber sollte nicht immer wiederholt werden, daß Waldbert nur schlechten Einsus auf Heinrich Charatter gesadt oder gar absichtigt denselben verdorben habe. Was Brund hiervon erzählt, verdient feinen Glauben, und namentlich nach Giesebrechts Untersuchungen fann nicht mehr be-55 zweifelt werden, daß Anno und seine Genossen einen schädlicheren Einfluß auf Seinrich hatten, als Abalbert'; fie machten ihn mithtrauisch und verschlossen; fie gaben ihn das Beispiel der Treulofigteit und unersättlichen Habgier; er hätte nicht Heinrichs III. Sohn sein mussen, wie mit Recht gesagt ist, wenn ihn nicht das offene, ritterliche Wesen Abalberts, der die Berhältnisse groß auffaßte und mit voller Überzeugung für das königliche

🕫 Ansehen im Reiche eintrat, gewonnen hätte; und daß er seinerseits nun von Abalbert

nicht lassen wollte, dat doch seinen guten Grund darin, daß dieser wie seinem Nater so auch ihm die Treue nimmer gebrochen hat. Abalbert ließ am 29. März 1065 den Rönig zu Worms mündig erstären, was zur Fosse hatte, daß er nun ihatschlich das Regiment allein sührte. Od ihm vor allem die Unterlassung der som Mai 1065 in Aussicht genommenen Romsakt zuzuschreiben ist, muß dier um so mehr unerörtert bleiben, als noch nicht sestgestellt sit, mit welchem Rechte an eine Verständigung zwischen ihm und Hilbebrand darüber gedacht wird. Fedenfalls stand Abalbert nun auf dem Höhepunkt seiner Macht; durch großmütige Geschenlals stand Abalbert nun auf dem Höhepunkt seiner Macht; durch großmütige Geschenlals stand wieder an die Aussiührung seiner nordischen Pläne denten — da zwangen die Fürsten, an ihrer Spitze 10 Anno von Koln und Siegried von Mainz, den König im Januar 1066 zu Aribur, Waldbert vom Hofe zu entsernen. Den äußeren Anlaß gad die Klage über diet kir, wie Waldbert nammentlich in Sachsen die Wittel herbeitgeschaft dabe, die tostpielige Hose

haltung aufrecht zu erhalten, und wie er gegen reiche Albeiten versahren war. Für Abalbert sam nun die traurigise Zeit seines Lebens; erneuten Angriffen der Billunger in Bermen preisgegeben, rettete er kamn sein Lebens; erneuten Angriffen der Billunger in Bermen preisgegeben, rettete er kamn sein Lebens is erneuten Angriffen der Istillunger in Bermen preisgegeben, rettete er kamn sein Christenwersolgung aus, in welcher Godschalt am ? Juni 1066 seinen Tod sand und des Herbenden bei Beneddarten dristlichen Marder; um nur in seiner Diöcese weisen zu können, mußte Woaldbert mit Ven Billungern einen schimpslichen Frieden machen; und alle diese Schläge, zu denen noch die Gefährdung des Bestandes der christlichen Kitche in Schweden und die Bertreibung der von Handle vor institution killungern einen schimpspreichen und die Kocken und die Bertreibung der von Handle vor der killichen Kitche in Schweden und die Bertreibung der von Handle vor der killichen Kitche in Schweden und die Bertreibung der von Handle von Kocken und die Vor der klieben gestellt die Kocken sich und siehen schalt die Kocken der die Kocken der klieben gestellt die Kocken der klieben gestellt die Kocken der klieben gestellt die Kocken der klieben gestellt die Kocken der klieben gegebenen Handle klieben gestellt war dicht mehr der Bandlaussellt und vor der klieben gestellt war hicht mehr der Walne, der klieben gestellt war nicht mehr der Waln, der keichlich und 1071 zu Lüneburg), der Errichtung des Patriardats wieder gedacht so sein; aber weder im Rocken noch im Reiche waren jetzt die Zeiten berartigen Beitrebungen günstig, und auch er selbst war nicht mehr der Wann, der kaftvoll neues schaffen konnte. Kur zur Schätung des königlichen Ansehen, die Sachen, ohne einer Mach zu vergeben, sich zu gewinnen, nuche er zuleht noch mit Erfolg gewirtt; aber freilich, die große Aufgade, die Henrich als die erten Weto-klieben der wirde der klieben zur der klieben der klieben zur der klieben der klieben zur der klieben der klieben der klieben der klieben der klieben

Mbalbert von Prag. Passio s. Adalb. episc. Prag., MG SS XV, ©. 706 ff.; 45 Vita s. Ad. auct. Job. Canapario, SS IV E. 574 ff.; Vita s. Ad. auct. Brunone, ib. S. 596 ff. — Vita s. Dte polnische Geschiefere inn bes MA. Leiberg, S. 6.19 ff.; Battenbach, Deutschlands Geschichtenbach, Deutschlands Geschichtenb

Adalbert, mit seinem tischischen Ramen Woitech (Heerestroft), ist um 950 geboren. Sein Bater Slavenit war ein reicher, vornehmer, mit dem sächischen Königsbause verwondter Tscheche. Nablert wurde sich dien als Kind in schwere Kransselt dem Kirchendienste geweiht. Den ersten Unterricht erhielt er in der böhmischen Heiten her Beiten und Magdeburg, um ihn dort unter der Leitung Ohtsich, weitens besonders seiner Beredsamteit wegen berühmten Lehrers, ausbilden zu lassen. Abalbert, dem ersten Erzbischofe von Magdeburg, erhielt er die Firmung und dabei den Abalbert. Nach etwa neunsährigem Ausenstalt auf der Sitischale kehrte er, als 981 sener sein erzbischöflicher Gönner gestorben war, in die Seimat zurüt und ward

von Thietmar, bem aus Sachsen stammenden erften Bifchofe von Brag, gum Briefter geweißt. Sein Herz gehörte noch der Welt und ihren Freuden, aber als er dann (982) bei dem Todestampfe des von plöhlicher Krantheit ergriffenen Thietmar zugegen war und hörte, wie dieser ob seiner Sünden, besonders der Bersäumnis seiner bischöflichen 5 Pflichten, verzweiselnd sammerte, da ersatte auch ihn bittere Reue und es ersolgte eine schnelle Umwandlung. Bei der Reubesehung des bischöflichen Stubles siel am 19. Feden 1983 die Rahl des Herzogs und des Volles auf ihn. Er wurde gewählt, weil er ein Tscheche war; aber seine Verwandlichaft mit Otto II. und seine deutsche Bildung mußten ihn als ben geeignetsten Bermittler zwischen ben beiden Nationen ericheinen 10 laffen. So wenig Abalbert, ein Dann von tranthaft gartem Gefühl und inniger, mpftiidjer Frömmigleit, zum Bischof der noch tief im Heidentum stedenden Aschenge paste, so nahm er doch die Wahl an. Im Frühltinge 983 erhielt er zu Berona von Kaiser Otto II. die Investitur und von Willigis, Erzbischof von Mainz, seinem Metropoliten, die Weihe. Aber damit begann seine Keidenszeit. Er wollte es genau nehmen mit 15 ber Erfüllung feiner bifcoflichen Pflichten, und bies brachte ihn in unablaffigen Rampf mit feinen Landsleuten, die nicht gewillt waren, feine Gingriffe in ihre fast beibnischen Museum Landskatten, vie nach gewatt waten, zeine Englisse in tiefe last gebonigen. Beinemische er nach fünf Jahren einem Sistume den Rüden; er gedachte nach Jerusalem zu wallfahren. Aber in Monte Cassino zurüdgehalten, trat er mit Bewilligung des Papstes zu Rom in das Kloster des h. Bonissatius (S. Alessio). Hier fand er, was sein Herz befriedigte, ein Leben in strenger Ustese und frommer Bestachtung. Bald wat er ein von seiner Umgebung angestauntes Borbild im Mönchsleben. Dennoch muste er 992 auf Drängen seines Metropoliten und dadurch veranlaßtes Gebot des Papites nach Brag zurudfehren, um fein Amt wieder gu fibernehmen. Aber auch jeht mar fein Aufenthalt im Lande nur von turger Dauer. 25 Go wenig als fruber vermochte er ben Widerspruch bes Bolles gegen feine Forderungen zu überwinden. Es ift mahricheinlich, baf ihn der Bergog Boleslaus geradezu verwies. Rachbem er vielleicht noch vorübergebend in Ungarn gepredigt hatte, suchte er von neuem die Einsamteit des römischen Alosters auf. Hier et, bis Willigis 996 nach Rom tam und es durchsetze, daß er abermals die Weisung erhielt, nach Böhmen 30 zu gehen; nur wenn sein Bolt sich weigere, ihn aufzunehmen, durfe er sich zu den Heiden wenden. Diefem Befehle folgend gog er nordwarts im Gefolge des jungen Raifers Otto III., auf den er bedeutenden, nicht gerade heilgamen Einflug ausübte. Er blieb in der Umgebung des Kaisers am Rheine bis zum nächsten Frühlinge. Dann wandte er sich nach Polen, um von dort in Böhmen Anfrage zu halten. Sier hatten sich in-36 zwischen die Berhältnisse für ihn verschlimmert. Seine Familie war wegen ihrer Berbindung mit Bosen und Deutschland in den Berdacht des Landesverrats gekommen und größtenteils ermordet worden. So ward denn auch ein Antag, nach Prag zurüd-zulehren, ihm selbst zur Freude und Beruhigung, mit Hohn abgewiesen. Aun sühlte er sich frei und beschlichen Preußen zu geben. Begleitet von seinem Stiesbruder Abdu w Missionar zu den beidnischen Preußen zu geben. Begleitet von seinem Stiesbruder Abdu (Gaudentius) und einem Priefter Buguffa (Beneditt) fuhr er die Beichfel abwarts nach Dangig, wo er einige Tage lehrend und taufend weilte. Dann mandte er fich mit Zurücklassung der einige Lage teytend und aufein wette. Durch waltste ein mit Zurücklassung der ihm beigegebenen polnischen Krieger auf dem Meere notdwärts und landete an der Mündung eines Flusses. Bon den Bewohnern zurückgewiesen, 45 such einer anderen Stelle Zurtitt, aber vergeblich. Sehe er irgend etwas hatte ausrichten können, siel er am 23. April 997 durch die Hand eines Göhenpriesters in nicht mehr genau nachweisdarer Gegend. Seine beiden vorher genannten Begleiter wurden später frei gelassen. Den Leichnam des sälschlich Apostel der Slaven oder der Preußen Genannten laufte der Polenherzog und ließ ihn in Gnesen bestetet, door wo Blitt + (Band). 50 derfelbe 1039 nach Brag übergeführt marb.

Molivide. Sigibert, de scr. eccl. 138, MSL 160, S. 578; Noli im Kerkhistor. archief III (1862), S. 162 fi.; derfelie Kerkgeschiedenis van Nederland II, 1 (1866), S. 52 fi.; van der Aa, Adeldold, disschop van Utrecht, 1862; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 1, Bo (6 Mun.), S. 389 fi.; Saud. K.G. Deutschlands II, S. 485 f.

Moalbold, wahrscheinlich niederländischer Ablunft, war ein Schüler Notters von Lüttich (Gesta ep. Leod. 29 MG SS VII S. 205), wurde Kanonitus in Laubach (Sigid. 1. c.), war wahrscheinlich daselbst Scholatitus (s. u.) und erhielt durch Seinrich II. i. J. 1010 das Bistum Utrecht (Annal. Hildesh. 3. d. J. S. 30; Lamb. annal. 3. d. J. S. 5. 50). Dadurch, daß er 1024 und 1026 die Grafschaften Thrente und Teisterbant erwarb (Stumpf, Reichstanzler II Nr. 1819 und 1916), wurde er der hauptschlichste Begründer der Terridotalgewalt der Ultrechter Bischöfe. Doch mußte et die Beeinträchfigung seiner Serridotalgewalt der Ultrechter Bischöfe. Doch mußte et die Beeinträchfigung seiner Serridotalsterede über den Grafen Dietrich von Holland jamischen den Mündungen der Waas und des Waal durch den Grafen Dietrich von Holland sich gefallen lassen er Freihaus und des Waal durch den Grafen Dietrich von Holland sich gefallen lassen der Maas und des Waal durch den Grafen Dietrich von Holland sich ernfaltete er eine rege Vautschäftgeit: besonders rühmte man den in wenigen Jahren vollendeten Neudau des Austrinsmünsters (Vrief eines Thieler Möndes AS Feder. III S. 546). Um das Rlosterwseine erward er sich Verdenie durch des Erneuerung des Klosters Thiel (s. d. angef, Vrief) und die Vollendung des von seinem Vorgänger Ansfrid gegründeten Rlosters Hosport; er betraute mit derschen Poppo von Stabio von dischie von die Stütze von der Vriegen und hührte dadurch die Eluniacenser in die Diögese Utrecht (vita Popp. 19 MG SS XI S. 305). Auch als Schriftsteller ist er zu erwähnen. Der Weber Wönd Albertus (de divers. temp. I, 5 S. 704) und ihm solgend Sigibert (s. e.) bezeichnen Vaalbod als den Berschier einer Volgrünfte Seiurichs II. Es giebt teinen enschehen Grund dagegen, daß das erhaltene Bruchstück einer solgen MG SS IV S. 679 sp. 11 ihm wirtlich angehört. Als Scholaitius schried er eine Papit Silvesten beseichen der Woll, Kerkh. archief III S. 1985 (der ausgegeben von Pez, Thesaux. III, 2, S. 85, darnach bei MSL 140, S. 1103). Außerdem besignen wir von ihm eine Erstertung der Stelle des Vocksius "O qui perpetua mundum ratione gubernas" (gerausgegeben von Moll, Kerkh. archief III S. 1985).) Dagegen schen ich me Erstretrung der Stelle des Vocksius "O qui perpetua mundum ratione gubernas" (gerausgegeben von Moll, Kerkh. archief III S. 1985).) Ongegen schen ich mit ihr der Vocksius ausgegeben von Gerbert, Scriptores eccles. de musica I S. 303, darn

Abalbold ftarb am 27. Rovember 1026. Sand.

Mbaldag, Erzbischof von Hamburg-Bremen, 937 bis 988. Quellen: 26 Nam von Vremen II. c. 1—26. Die Geschänktgreiber der Ottomen, unter ihnen Flodoard, an den ein Brief Maldags vorhanden ist, abgedrudt u. a. bei Staphorst und in Lappenberg, hamb. Urtundenbuch I, S. 45. Bearbeitungen: Staphorst, hamb. Kirdengeschische I, 1. Hamburg 1723, S. 282 bis 315; Desid, Geschickt des Erzbistums Hamburgsbremen, 1. Nanh, Berlin 1877, S. 104 bis 132; von Bhyen, Geschickt der Stabt Bremen, 91. Nanh, Bremen 1892, S. 21 bis 28. Hir sein Versätlind zu Kaifer Otto I. vgl. Rud. Röpke und Ernst Dümmler, Kaiser Otto der Größe, Lyz, 1876, an den im Register genannten Stellen; ebenso Wilk. von Gleschercht. Geschickte der Kaifergeit, Bb. 1, für seine

Begiehungen ju ben brei Ottonen.

Als die Kunde, daß der Hamburger Erzbischof Unni zu Birta in Schweden am 35 1 auf Schemener 336 gestorben sei, nach Deutschland gedommen war, ernannte Otto I. auf Füschrecher 936 gestorben sei, nach Deutschland gedommen war, ernannte Otto I. auf Füschrecher Putter seinen Kanzler Valdog zu Unnis Rachfolger. Dieser war aus eddem Geschlecht, ein Verwandter und Schüler des Bischofs Abalward von Berden, noch jung, Domberr zu Herwandter und Schüler der von eine ein vornehmer Weltzeistlicher. Rach dem Tode Heinschland zu und Laben von Geptember 316 die Mitchen und Kalaser und Notar geworden, als welcher er Urtunden vom Geptember 936 die zum Fedruar 937 ausgestellt hat. Rachdem Otto ihn zum Erzbischof ernannt hatte, erhielt er das Pallium vom Papste Leo VII., zweisesohne noch im Sommer d. J. 937, der Urtunde (Lappenberg a. a. D. I, S. 42 Auf dem Gruhle Hamburg-Bremen geseint. Went der Erzbisch der Geluk und damit das Datum. Kein Erzbisch hat so lange als er 15 auf dem Eruhle Hamburg-Bremen geseint. Went der und verhältnismäßig so viel für sein Erzbisch un erreicht, so daß Vonn von Bremen von ihm sagt: iste est, qui der Arbeit seiner Borgänger unter den sehr günstigen Zeitverhältnissen zu eitze hat er durch persönlichen Einstug und eigene Tächtigkeit gewonnen. Unter ihm erzielt der Arbeit seiner Burgänger unter den sehr zu Stillen als reise kat er durch persönlichen Einstug und das zu Mehenburg in Wagten (Scheswig und Narhus Bistümer errächtete; wenigstens zwei der neuen Bischoffe waren 948 mit ihm auf der Synode zu Ingelbeim; auch das zu Mehenburg in Wagten (Chendurg) errichtete Vistum gehört hatten. Und als der Erzbischof Bruno von Köln i. J. 958 die Zeit gelommen wähnte, 25 Verenen von Hamburg zurückzicher Gelieben und beische Untwerde zu ber der das der Erzbische Zurüch der Arbeit der und des der Erzbischof Bruno von Köln i. J. 958 die Zeit gelommen wähnte, 25 Verenen von Hamburg zurückzich erreich der erzbische Die kanische Lieben er das nur durch Beruhma auf gerfändste Urtunden, und es muß für wahrscheinlich gehol

mehrerer Urtunden, Dehio a. a. D. Bb. 1, fritifche Ausführungen, G. 64. und von Bippen a. a. D., G. 23). Augerbem erwirtte er fur bie ihm untergebenen Rlofter und bie neuen Bistumer ausgebehnte Bollmachten und Brivilegien in Bezug auf Gerichtsbarteit, Landbefit, Marttrechte u. a., wodurch der Grund zu der fpateren erzbifcoflicen s Landeshoheit gelegt wurde, so daß sein Erzbistum hinter den altern deutschen an Machtfülle und Unsehen in nichts mehr gurudzustehen begann. Er tonnte folche Erfolge nur erzielen durch das gute Berhältnis, in welchem er zu den Kaisern, namentlich zu Otto I. stand, der ihm schon am 30. Juni 937 ein Immunttätsprivileg für seine Diöcese ausstellte (vgl. von Bippen a. a. O., S. 22 und S. 373 f.) und später weitere Privilegien 10 verlieh. Abaldag begleitete ihn auf seinem Romerzuge; vom Juli 961 bis zum Unfang des 3. 965 war er bei ihm; dei der Kallertrönung zu Rom ist er gegenwärtig und ist als "oberster Rat" Ottos von bedeutendem Einfluß auf dessen Unternehmungen. und ist als "voerster nat" Inds on voeluendem Einstug auf desse Anterneymungen. Den abgeleisten Kapit Beneditt V., den Otto gesangen mit sich nach Deutschland nahm, übergab er Mdaldags Hut; den Papst und zahlreiche Reliquien brachte Adaldag mit sich is in seine Wetropole Hamburg, als er nach langsähriger Abwesenscheit, lange ersehnt von seinen Diöcesanen, mit Freudenthränen (prae gaudio stentes, sagt Mdam) wieder empfangen wurde. Auch hernach biebt er in Beziehungen zum Kaiser, den er z. B. 966 in Wagdedurg besuchte. Wohl haben dann Otto II. und auch noch das Reichsregiment unter Otto III. ihm die fruheren Privilegien für feine Rirche beftatigt und gum Teil 20 erweitert; gegen Ende feines Lebens fah er ben festen Beftand feines Ergbistums boch werweitert; gegen Ende seines Levens jag er den seinen seines Erzotsums own wieder in Frage geschelt, als nach dem Tode Ottos II. der Odortite Militwoi, um sich am Herzog Bernhard zu rächen, in Holstein einsiel, und als in Dänemart nach dem Siege, den Sven Gabeldart über seinen Kater Harald ersocht, eine heidnisse Partei wieder mehr Macht gewann; — vielleicht erlebte er auch noch die Jerstörung 20 Handlurgs durch Missimoi stalls diese nämlich im I. 988 stattfand, wie Usinger und Dehio annehmen; vgl. Dehio a. a. D. Bd. 1, kritisse Ausstührungen S. 65). Ein Besuch, den der noch nicht achtsährige Otto III. ihm im März 988 zu Wilbeshusen abstattete, konnte ihn über die trüben Aussichten nicht trösten. Er starb zu Bremen am 28. April 988, wie unter anderen das necrologium capituli Hamburgensis und 30 ein Teil der Handschriften des Adam angeben; nach anderen Angaden am 29. April; vgl. Zeitschrift des Bereins für hamb. Gesch., Band VI, S. 68, Anm. Carl Berthean.

Abalgar, Erzbischof von Hamburg Bremen, 888 bis 909. Quellen: Vita Rimbert bei Bert, MG SS. VII, p. 766 ss.; Wdam von Bremen, Gesta Hamad. eccl. pont. Le c. 46 bis 52, beste August. Dann. 1876; vgl. ben A. Adam v. Br.); Flodaardi historia Remensis ecclesiae bei Pert, SS. XIII, p. 558. Die Urtunden bei Lappenberg, hamd. UB. Bd 1; bei Jasse Scholie, Geschofiche des Erzbistums Dandburg-Bremen. 1. Bd. Bertlin 1877. S. 97 bis 100; Hand. Kirchengeschiche Deutschläuser. S. 70 bis 78; Tebio. Geschiche des Erzbistums Dandburg-Bremen. 1. Bd. Bertlin 1877. S. 97 bis 100; Hand. Kirchengeschiche Deutschläuse. 2. Teil, Leid. 1890, an den im Register genannten Stellen; 40 von Bippen. Geschiche Ertadt Bremen. 1. Bd. Bremen 1892, S. 20. — über die Serbandlungen wegen der Ansprücke Kölns auf Bremen und die Echtseit oder Unechtseit der in Ketracht sommenden Urkunden voll. Carolus liber Baro Claix (praeside Francisco Cramer), de eeclesiae metropolitanae Colonien-is in Bremensen olim suffraganeam inretropolitio primitivo comm. hist., Bonnae 1792. Karl Koppmann in der Zeitschrift des Kereins 45 stür damb. Gesch. Bd 5 (1866), S. 483 dis 573. Dehjo, a. a. D., 1. Bb. Aussithrungen S. 58. Hand. a. D., S. 631, Ann. 3.

Als Rimbert nach Anslars Tode im J. 865 zum Nachfolger desselben bestätigt war und über Neu-Coroei in seinen Sprengel zurückreiste, soll der dortige Aloster ihm seinen gleichnamigen Bruder Vdalgar, der damals im dortigen Kloster Diatonus war, als Gehilsen mitgegeben haden. Dieser wurde dann gegen Ende des Lebens Kimberts demselben adjungiert und schon zu seinem Nachfolger bestimmt. Und als Kimbert am 11. Juni 888 stard, beste thm Abalgar in der erzbischöflichen Bütdes, König Armuss vertieb, ihm den Stah, der Erzbischof von Mainz weithe ihn und Stephan VI. sandte ihm das Pallium. Über 20 Jahre war er Erzbischof, zusetzt gleich seinem Bors gänger wegen seines Alters und eines Fusseidens nicht mehr fähig, dem Amte allein vorzultehen, so daß auch er dann einen Abhutor in der Person seines Nachfolgers Hoger aus Seiner Nachfolgers Hoger aus Einer Nachfolgers Hoger aus Einer Nachfolgers hoger aus Coroei erzbielt; außerdem bekamen später noch sink Bischof aus seiner Nachfolgers Hoger aus Austrag, sihm in der Wahrenhmung der erzbischöflichen Geschäfte behisstlich zu gett kenten. Es waren während seiner Zeit traurige Justände im deutschen Reiche; es war die Zeit

Arnulfs und Ludwigs des Kindes. Kamen die Siege Arnulfs über die Normannen auch seinem Sprengel zu gute, und litt berselbe auch wohl weniger unter den Einfällen der Ungarn unter Ludwig dem Kinde als die südlichen und östlichen Gegenden, so sonnte der allgemeine Berfall alter Ordnungen und der Mangel jeglichen Rüchaltes an einem zusammenhaltenden Regiment auch auf seine Thätigleit nur lähmend wirfen, und 5 namentlich hat er wegen der Berhältniffe in den nordischen Reichen für die seiner Rirche übertragene Diffion in ihnen wohl wenig ober nichts thun tonnen. Dazu tamen bann neue Streitigleiten über bas Berbaltnis bes Bistums Bremen gum erzbijcoflicen Stubl in Roln. Als Bremen dem Unichar zugewiesen wurde, hatte es unter Roln gestanden; aus diesem Metropolitanverbande ward es losgelöst als das Erzbistum Ham- 10 dangen, alls deieder hergestellt ward; Papit Nitolaus I. hatte in einer noch vorhandenen Bulle vom 31. Mai 864, deren Echibeit im wesentlichen seizusche scheiden auf Wunsch Ludwigs des Deutschen den gewordenen Justand in dem Sinne gutgeheißen und bestätigt, daß das Erzbistum Hamburg, namentlich mit der Legation für die nordifchen Miffionen ausgeruftet, bestehen bleiben und das Bistum Bremen ihm einverleibt 15 werden sollte. Aber damit waren die Kölner nicht zufrieden; der Erzbischof Hermann von Köln (seit Mai 890) verlangte schon im Sommer 890 in einem Schreiben an Bapfl Stephan VI., daß der Hamburger Erzbischof als Bremer Bischof ihm untergeben bleiben müsse. Wir haben aus Walgars Zeit drei an ihn gerichtete päpstliche Schreiben, von denen zwei sich auf diese Berwicklungen mit Köln beziehen; außerdem liegen uns 20-einige Schreiben von Stephan VI. und Formolus an Bermann von Köln vor, und die Berhandlungen mehrerer deutscher Spnoden, die sich auch mit dieser Angelegenheit beschäftigten, sind uns aufbewahrt. Aber von den Schreiben an Abalgar sind zwei, das aus dem J. 891 von Stephan VI. und das aus dem J. 905 von Sergius III., nach-weislich unecht oder doch interpoliert; und die Spnodalverhandlungen geben uns auch 20 nicht ein ganz klares Bild vom Berlaufe dieser Streitigkeiten. Doch ist das folgende wohl sicher. Stephan VI. citierte Hermann und Abalgar nach Rom; als nur Abalgar woys juger. Seryon VI. citierte Hermann und voolgar nag Nom; als nur Adolgar lam, während Hermann ungenigend bevollmächtigte Vertreter sandbe, beauftragte der Papst den Erzbischof Hulto von Kheims damit, auf einer Synode zu Worms die Sache zu untersuchen. Ehe das geschah, starb Stephan; ein Nachschafer Formolus (891—896). worwies die Sache an eine Synode, die unter dem Erzdischof Hatto von Mainz im J. 892 in Frankurt tagte. Nus Grund des Vertickes dieser Synode trafficier in Institut tagte. im 3. 893 sodann die Entscheidung, daß Bremen fo lange mit dem Ergbistum Sams burg vereinigt fein folle, als es hamburg an eignen Guffraganbistumern fehle; daß der Samburger Ergbifchof in Berfon ober burch einen Gefandten an ben Rolner Spnoben 35 teilnehmen solle, ohne daß dadurch eine Unterordnung unter Köln ausgesprochen werde: und daß, wenn der handburgische Sprengel solche Ausbehnung gewonnen habe, daß felbständige Bistümer in ihm errichtet seien, Bremen wieder an Köln zurückgelangen solle. Daß Abalgar die Beschlüsse der Spnode zu Tribur 895 als episcopus Bremensis unterschrieben bat (Dehio, Rritifche Ausführungen, G. 59), darf nicht als eine Ab- 40

schwächung dieser päpstlichen Fessserung angesehen werden.

Alber Adalgars Personischeit seldst hören wir wenig; nach der Art, wie in Rimberts Leben und dei Adam von ihm geredet wird, ist zu vermuten, daß er tein undebeutender Mann war, der ader doch vielleicht den schweren Berhältnissen, unter denen er selbte, nicht völlig gewachen war. Daß er die vita Rimberti geschrieben habe, ist so eine irrtümliche Meinung. Er starb am 9. Mai 909. Seinen Todestag nennen auf Adam mehrere Netrologien, z. B. das neorologium capituli Hamdurgensis; vgl. Zeitschrift des Bereins sür hamb. Gesch, VI, S. 76.

Moalhard und Wala, Abte von Corbie. Paschas, Radbert vita Adalhardi und vita Walae ASB IV, 1, S. 308 ff. u. 455 ff.; Auszüge aus beiben MG SS. II, 524 ff.; Hunt, w. Ludwig der Fr.; Simfon. Jahribb. des fränt. Neichs unter Ludwig d. Fr. 1874; A. Haud, AB. Deutschands 2. Bd Leipzig 1890, S. 455 ff.; Battenbach, Deutschlands Geschichtseufen 1. Bd 5. Aufl., Berl. 1893, S. 250 f.

Abalhard und Wala waren Söhne Vernhards, des Stiefdruders von König Sippin, Karls des Großen Bettern. Der ältere der Brüder ift geboren um 751. Sie so wurden dei Hof erzogen und genossen die Gunst des Königs. Wegen ihres entschiedenen Eintretens für die Königin bei der Ehescheidung Karls in Ungnade gefallen, mußten sie den Hof verlassen, Walskappin im Kloster Corbie zu werden. Um 775 wurde er vom König zum Abet von Corbie ernannt. Er trat in freundschaftliche Be-

ziehungen zu Marin und Paulus Diaconus und unterstützte deren Bestrebungen. Seine Beredsamleit, Treue und Mannhaftigleit wird gerühmt. Er gab seinem Aloster neue Sangen (MSL 105, S. 535-550) und verfante eine Schrift de ordine palatii. Die Errichtung von Frembenherbergen bei ben Rloftern wird auf ihn gurudgeführt. Als 5 Freund und Bertreter deutscher Bildung und deutscher Sprache auch in der Rirche huldigte er dem Grundsat, daß dieselbe neben der römischen seitens der Aleriter und dei Erziehung derselben die sorgsättigste Psiege verdiene. Lebhaften Anteil nahm A. an den Berdondblungen über die Streitfrage vom Ausgang des h. Geistes, die im Herbit 2009 auf der Synode zu Aachen verdandelt wurde. Pachdem die erweiterte dogmatsche 10 Formel gebilligt, wurde er mit dem Bifchof Bernhard von Worms nach Rom entfendet. um die Zustimmung des Papstes Leo III. herbeizusubstren, was ihnen jedoch nicht ge-lang, indem der Papst zwar die Lehransicht nicht aber die von den Bertretern der frantischen Rirche geforberte Anderung bes Symbols billigen wollte. Im hohen Rat des Königs und in den Augen Karls stand er in großem Ansehn, ebenso wie sein Bruder 15 Wala, der zu den höchsten der der gelangte und eine zeitlang als oberfier Graf die Berwaltung Sachsens zu leiten hatte, während A. dem nachgelassen ummündigen Sohne Pippins, Bernhard, als Missus und Berater in der Berwaltung Italiens beigegeben wurde, in welcher Stellung er dem Reiche wesentliche Dienste leistete, namentlich durch bie Berftellung des Friedens mit dem Bergog Grimoald von Benevent. Auch Bala 20 wurde 812 nach Italien gefendet, um die maurifchen Piraten zu befämpfen und die Wahl Bernhards zum Longobardentönig zu betreiben. So lange Karl lebte, übten die Brüder A. und W. einen wachsenden Einfluß auf die Regierung aus, so daß sie sogar bezüglich der Thronfolge den alten Raifer dahin zu bestimmen suchen, daß das Reich mit Abergehung des schwächlichen Ludwig dem jungen trastvollen Bernhard übertragen 25 werde. Als nun Ludwig, genannt der Fromme, darnach zur Regierung gelangte, war ihr Schickal entschieden. Sofort nach der Thronbesteigung Ludwigs zogen sie sich in das Kloster Corbie zurück. Sie wurden der Mitschuld an der Empörung Bernhards bezichtigt. Bergebens brachte 2B. dem neuen herrn feine Sulbigung bar, er mußte als Mond in das Alofter eintreten, A. aber wurde ohne weiteres aller seiner Wurden ent-20 [est, seiner Guter beraubt und in das Rloster St. Philibert auf ber Insel Hert an der Loiremundung verbannt. Ein erbitterter Gegner, Beneditt von Aniane, erfreute sich nun des Königs Gunft und erit nach Zeneditts Tod, sieben Jahre später, vurfe A. zurudkehren, er wurde wieder in seine Wurden eingesetzt und W. hatte sogar den Borzug, dem altesten Sohne Ludwigs, Lothar, als Natgeber für die italienischen Angelegenheiten 25 beigegeben zu werden. Auf dem Reichstag zu Attigny (822) tam die feierliche Ber-schnung zu stande und der Einfluß der Brüder war wieder so groß wie zuvor. — A., ber bereits 826 perftarb, beseitigte viele Migbrauche im Leben bes Klerus und ber Monche, beforderte die Grundung von Diocefanschulen an den Bischoffigen gur Borbilbung ber Geistlichen und veranlafte Magregeln gegen die Entweihung des Sonntags 40 und gegen schiechten Ricchenbesuch. Bon besonderer Wichtigkeit war aber die Gründung des Rlosters Neu-Rorven in Sachsen. Bereits 815 hatten die Mönche von Alt-Corbie auf A.s Eingebung am Orte Heften mitten im Walde im Gebiet des Alichof von Paderborn die Anlage des Alosters versucht, A. verlegte aber den Sitz desselben an die Weser nach der Billa Höxter, der Bau wurde erst nach A.s Tod vollendet. Für ihre 45 Schwester Theodrata grundeten die Bruder zu Berford ein Frauentlofter nach dem Multer bes Marienflotters in Soiffons. Wala überlebte feinen Bruder noch um gehn Jahre. Bum nachfolger seines Bruder in Corbie ernannt, finden wir ihn bald wieder n die politischen Arieren hineringezogen, die sich bereits seit der Geburt Karls des Kahlen von der zweiten Gemahlin Ludwigs, Judith, vorbereitet hatten. Es handelte sich um die Aufheburg des Erbslegegießes von 817 und um eine neue Teilung, die Mehren Meichsbestland geschielt die verschaft und die Rechtlich der Verlagen und bei es der Königin und dem Kanzler Bernhard gelang ihn zu verdrängen und leine Berbannung burchzusethen. 2B. hatte auf bem Reichstag zu Nachen 828 eine Dentichrift vorgelegt, in welcher er ben Beichwerben gegen die Regierung unumwunden Ausbrud 56 gegeben, insbesondere aber die Bernachlaffigung der weltlichen Regierung und der tirchlichen Rechte icharf getabelt, größere Sorgfalt bei ber Bahl ber Bifcofe und Rudgabe ber fruber entzogenen Rirchenguter verlangt hatte. Er bufte feinen Freimut und bie Barteinahme gegen die Ronigin und das neue Erbgefet in harter Gefangenichaft, zuerft in Chillon am Genfersee, dann in Hermoutier, hernach in deutschen Klöstern, die eingeschlossen wurde. Als aber 833 Lothar mit starter Heeresmacht in Begleitung

Mbam

des Papstes Gregor über die Alpen herüberrückte, wurde er wieder in Freiseit gesetzt. Er begab sich in das Lager Lothars und ermutigte den Papst zur Wahrung seines Ansehens gegenüber den zu Worms um Ludwig versammelten Bischöfen. Baschasius Radbertus, Wala's Begleiter, berichtet in seiner Lebensbeschreibung von Abalhard und Bala eingehend über diefen Borgang mit bem Bemerten, daß bem Papfte burch Mit- 5 teilung von etlichen Schriftstuden feiner Borfahren unwiderleglich bewiesen worden fei. quod ejus esset potestas imo Dei et B. Petri ap., suaque auctoritas, ire, mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum pro praedicatione evangelii et assertione veritatis et in eo esset omnis auctoritas B. Petri excellens et potestas viva, a quo opporteret universos judicare, ita ut a nemine judi- 10 candus esset. Man hat darin die erste Spur der pseudoisiboricen Detretalensamm. Lothar übertrug Bala balb nachher Die Abtei Bobbio. Bor feinem lung gesehen. -836 erfolgten Tob hat er sich mit bem Raifer ausgesohnt, als er an ber Spige einer Gefandtichaft ben Frieden gwifden Bater und Gohn wiederherstellte. - Bie Abalhard ift Bala auf ben Reichstagen für Die Intereffen ber Rirche eingetreten, bat Die Gin- 15 giehung des Rirchenguts migbilligt und auf Bericharfung der Disziplin des Rierus gedrungen. Er hat die Berpflanzung bes Monchtums in das Sachsenland ebenso wie die banifche und ichwedische Diffion geforbert. 826 fandte er Anstar mit Autbert nach Schleswig, fpater Unstar und Wittmar nach Comeben.

Monn. Abam (27%, 'Ada'u, Adamus, i ober Adam, Adae) = Mensch, ist ber 20 altrationalistischen wie ber mobernen tritischen Theologie (Wellhausen, Stade u. a.) eine mythifche Berfon gleich ben Batriarchen Israels, nach bem Wortlaute ber Genesis aber, welcher im NI an der Parallele mit Chrifto, von dem aus die gange Schrift weige in viel in viel an vor patituter mit Chrip, von dem aus die gange Schrien betrachtet sein will, einen gang besonderen Erüspuntt sindet, der Kame des ersten Menschen, den ihm Gott selbst gegeben (Gen 5, 2). Aber Adams Bedeutung wird nicht 2s erkannt, wenn er nur als der vorderste, gleichartige in der langen Reise der nachfolgenden Menschen, also als Individuum aufgesatzt wird. Nach dem biblischen Bericht erscheint er zunächst als der Wischluß der lörperlichen Welt, so de sie in ihrer ganzen Entwicklung auf ihn abgezielt hat. Im slusenweisen Fortschritte steigt die Schöpfung Buerft wird die Welt gestaltet, bann wird fie gefüllt. Die Pflangen= 30 au ibm empor. 3u inm empor. Zuert wird die Weit gestaltet, dann wird jie gestaltt. Die Pflangen- wett ist der Vbschig der ersten dere Ausgeben Wensch der Plöschig der gangen Schöpfung; wir finden in ihr lauter Ansähs zum Menschen, dies er selbst in sie eintritt, gleichsam die Zusammensassung derselben (Witterdosmus). Als solche gehörte er einestelis beiger geschaffenen Weit als ihr Bestandbeil an: er ist gemacht 77.7% 73.7% Staud dom Erdreich; andernteils mußte er sie hoch überragen. Nächpend es nämlich von den anderen as Geschöpfen heißt: "Gott sprach: die Erde bringe hervor", sesen wir von der Schöpfung der schaffen das Gott behufs derselben einen eigenen Entschüg gesaßt und daß er ihn zu seinem Vilde geschöffen habe. Mas das bespagen wolle, geht nicht aus der philosofikan. Zuressehren und Virterscheiden von der Rein von der einen einen einen einen wolle, geht nicht aus der philosofikan. logischen Zerglieberung und Unterscheibung von 🖼 und 🐃 hervor, sondern eines-teils aus der Bestimmung, die dem Menschen zugewiesen (Gen 1, 26), und andernteils w aus der Art und Weise, wie er belebt und begeistet wird (Gen 2, 7). Jene Be-stimmung aber setzt die hl. Schrift in die Herrschaft über die Erde, und von dieser Bejednmang wer jezi vie gi. Supriji in die Vertigagi wer die Erbe, und von dieser Beselbung berichtet sie, daß sie geschaft durch Einhauchen des Lebensgeistes von seiten Gottes. Wenn auch allerdings in dem Ausdruck, "sebendige Seele" an sich noch nicht der spezifische Unterschied zwischen Wensch und Tier gegeben ist, so doch darin, daß Gott is es war, der sie ihm unmitteldar einhauchte. Gott ist die Freiheit, die absolute Versonstiellen lichteit, in ber Welt herricht die Notwendigleit. Gott spiegelt sich im Menschen baburch, daß dieser bewußtes 3ch, freie Personlichteit ist und zwar in der unmittelbaren Richtung auf Gott. So ist er im stande von der Erde Besitz zu nehmen und sie in der har-monischen Einheit mit dem Schöpfer zu erhalten. In Abam tritt uns also das Wesen so des Menfchen in feiner gottgewollten Gigentumlichfeit entgegen: er ift die Ginbeit von 3d und Ratur in ber Mittelftellung zwischen Gott und ber Welt. In Diefem Ginne

ist er der Abschluß der Schöpfung, welche martiert ist durch den Schöpfungslabbath. Wir sind noch Ich und Natur, aber Adam war dies in harmonischer Einheit als Repräsentant der Menschheit, als Wenschheit in Person. Es ist von der allergrößten 55 Bichtigfeit und Bedeutsamteit, bag ber Denich als Giner geschaffen ift im Unterfchied von dem Gattungsleben der Tiere; denn fo fteben fich Gott und Mensch als Berson und Berfon, die abfolute und die treaturliche Perfonlichteit im perfonlichen Berhaltniffe und gu bemjelben gegenüber, der eigentlichen Grundlage ber gangen Seilsgeschichte. Damit ift

160 Moam

von felbit gegeben, bag in Abam urfprunglich eine Differengijerung ber Geichlechter nicht statthatte. Er war nicht Mann, noch weniger Mannweib, sondern der Mensch. wie ihn Gott wollte. Allein der Reprafentant der Menichheit in wirklicher Thatfachlichteit wurde er erst, indem er Mann des Weibes, weldes aus ihm genommen ward, ins bem er unser Stammwater murde. Wie er aber als solcher nach biblischer Anschaung zu dem aus ihm folgenden Geschlechte fteht, ersehen wir erft völlig aus dem Biele ber

Heilsgeschichte, aus Christo, dem zweiten Abam. 2 Ro 5, 14. Die bedeutsame Bergleichung zwischen Abam und Christo finden wir Ro 5, 12 sf. und 1 Ro 15, 21-22. 45-49. Un ber erften Stelle ift burchgeführt, wie von Abam infolge 10 feiner Übertretung Gunde und Tod in die Welt getommen und von ihm aus der Tod gu allen Meniden hindurchgedrungen fei, und wie diefer Tod über alle Meniden herriche, ohne daß und bevor fie mit ihrer eigenen perfonlichen Ubertretung ihn verfculben. Ta noch mehr: auch die Berdammnis (το κρίμα είς το κατάκριμα) ist von Adam aus über alle Menischen gesommen, welche eben im Tode, nach seinem ganzen Umfang gedacht, lich 15 vollzieht. Dieser Thatsache gegenüber geht ebenso Gerechtigseit, Rechtsertigung (δι-καιοσύνη, δικαίωσις) und Leben von Christo, dem zweiten Adam aus, unter deren Dacht die Ginzelnen eintreten in die Welt, ohne daß fie erft mit einer perfonlichen Leiftung sie verdienen tonnten — nur mit dem Unterschied des Mages der ausgebenden Wirtung. Wie hier Gunde und Gerechtigfeit, Tod und Leben verglichen find, fo 20 in der Korintherstelle Tod und Auferstehung, in welcher das in Christo für uns gewonnene Leben erft gu feiner vollen Ericheinung tommt. Aber immer werden die vielen todverfallenen Gunder, wie die vielen gerechffertigten Kinder des Lebens unter die per-sönliche Einheit eines Hauptes zusammenbesat, durch dessen entscheidende That ihr Zustand herbeigeführt ist. Wie sich dazu hinwiederum die persönliche Kreiheit der Einzel-25 nen verhalt, ift bier nicht weiter auszuführen. Sier tommt nur in Betracht, daß in und mit der Übertretung Adams Sunde, Schuld und Tod des Menschengeschlechtes ge-seht war, daß er also nicht bloß der erste Mensch, sondern recht eigentlich das sie repräfentierende Saupt der Menschheit gewesen ift.

Abam ftarb 930 Jahre alt als Bater von Gohnen und Tochtern (Gen 5, 3, 4). Abler das Wesen des Menschen als eines freien Ich belfest in der Theologie teine Differenz. Nur der eigentliche Pantheismus setzt die Bersonlichteit des Menschen zu einer Stufe des Selbstdemussteines berad, welche vom Menschen überwunden werden musse, um aufzugehen in das sich selbst wissende Menschen (Cf. Delitzsch, Appol. S. 49.) Der Materialismus vollends sieht im Menschen lediglich ein Naturprodutt und us ein der puren Naturnotwendigleit unterworfenes Subjett, an welchem er jogar die Seele leugnet. Er tennt nur Kraft und Stoff unbetümmert darum, daß sich daraus das Bunder des Gelbitbewuhtseins nicht erflaren lakt. Damit ist bann aber auch die Ginheitlichleit des Menschengeschlechts aufgehoben; denn wenn gleich Bogt und Datwin alles aus der Urzelle ableiten, so lassen sie doch die Annahme einer Bielheit von Ur-40 menschen offen, deren Prototyp der Affe und noch früher das Känguruh ist.

Der Theologie steht die Perfonlichteit des Menichen fest. Aber über die Stellung Abams zu dem aus ihm getommenen Geschlechte geben die Ansichten frühzeitig auseinander. Die ältesten griech. BB. sprechen sich über die Urt dieses Zusammenhangs zwischen Stammpater und Rachsommen nicht aus. Erst Irenäus faßt die erste Sünde 45 als Gesamtthat des Geschlechtes. "In Adam war die gange Menschheit ungehorsam und ift in ihm der Gunde und dem Tod verfallen" (3ren. III, 23, 3. V, 12, 3, vgl. Seeberg, Dogmengesch, I, S. 82). Ihm ist Ndam der Gattungsmensch, das Haupt des Geschlechtes. Dagegen sieht Origenes in Adams That teine solche Entscheidungsthat des Geschlechtes; ihm ist der Wensch sündig, weil er sich im Justande einer gewissen Praexistenz zur Sünde bestimmt hat durch Mithrauch seiner Freiheit; in Adam waren nur die Leiber aller, die von ihm ftammen, dem Reime nach gesett (C. Cels. IV vgl. Rahnis Dogm. II, G. 107 f.). Die mit ihm fonft auf gleichem Boden ftebenden BB. Gregor Roff., Gregor Rag., Chrofoftomus leiten die Gunde wieder von dem geschichts lichen Kall Abams ab. Bor allem aber vertreten Tertullian (De anim, 40, de carn, 55 Chr. 16), Epprian, Silarius, Ambrofius, Augustin den biblischen Standpunkt. Ambrofius, ber Borlaufer des großen Augustin, fagt bereits (in Le VII, 234. 164): Fuit Adam et in illo fuimus omnes. Augultin wirtt bestimmend für alle Zeiten; nach ihm sündigte unsere Natur in Adam (quest. 66, 3—5; lib. arbitr. III, 20, 56). Dafür lodert Belagius, den einheitlichen Organismus der Gattung in die Gumme ihrer au Individuen auflosend, biese enge Begiehung. Er sieht in Abams Gunde nur ein bojes

Abam von Bremen. Johannis Molleri Cimbria literata, Hauniae 1744, II, pag. 12—17; Jacobus Asmusson, de fontibus Adami Bremensis, Kiel 1834, 4°; J. W. Zappenberg im Archiv der Gefellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde, Bb VI, Hannover 1838, S. 767—892. und in den Borbemerkungen zu den hernach zu nennenden Ausgaden 30 Adamis; W. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelatter, 6. Aust., Berlin 1894, Yd II, S. 78 die 82, und in der Allg, deutschen högerabsie Bb I, S. 43; Koppmann, Die mittelalterlichen Geschichtsquellen in Bezug auf Hamburg, Hamburg 1868, S. 27 si.; Dedio, Geschichte des Erzbistung Hamburg, Vermen, Vd I. Berlin 1877, S. 1761; Hand, Kirchengeschichte Deutschlands, 3. Bb, Leigs, 1896, S. 939 st.

Wit dem Ramen "Adam von Bremen" bezeichnet man jeht allgemein den Ber-

fasser einer Geschichte der Explissorie von Samburg-Bremen, welche bis zum Tode des Exzbischoffs Adalbert (1072) reicht und deren Schluß eine Beschreibung der an der Olffee liegenden Länder und Inseln, namentlich der damals zur Hamburger Diöcese gestörigen, bildet. Aus dem Werte selhs, das dem Rachfolger Adalberts, Liemar, ge- so widmet ist, geht über die äußeren Berkältnisse serfassers nur hervor, daß sein Rame mit Al. anfangt, bag er um 1068 nach Bremen tam, bort eine Stellung an ber Rirche erhielt (ecclesiae matricularius war), hernach canonicus (Dombert) ward und sein Wert zwischen dem Tode Adalberts und des dänischen Königs Sven Estrik-son, also zwischen 1072 und 1076, geschrieben hat. Es ist aber nicht zu bezweiseln, daß 45 dieses Wert dassenige ist, welches Helmold als gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum anführt und einem magister Adam zuschreibt; dann wird dieser Adam aber auch höchst mahricheinlich berselbe sein, ber als Adam magister scolarum, b. h. Borfteher ber Domichule, eine noch vorhandene, vom 11. Januar 1069 batierte Urtunde in Bremen geschrieben und mit vielen andern unterschrieben hat; und ebenfalls wird es 50 berfelbe Abam sein, als dessen Todestag uns der 12. Oktober ohne Angabe des Jahres in einem Bremer Totenbuch überliesert ist. Über seine Hertunft ist nichts sicheres betannt; ein altes Scholion gu feinem Werte weist auf Obersachsen, etwa die Gegend von Meigen, eine Angabe, die durch die Urt, wie er Eigennamen ausgesprochen haben muß, bestätigt wird. Bermutlich mag er in der Schule zu Magdeburg seine Bildung em 55 pfangen haben. Ob Adalbert ihn dann nach Bremen gezogen hat, muß dahingestellt bleiben. Wir haben uns jedenfalls, das lehrt das Wert felbit, den Berfaffer Diefer gesta Hammab. eccl. pontificum als einen für seine Zeit hochgebildeten Mann und in geachteter Stellung zu benten. Sein Geschichtswert gehört zu ben besten, die wir aus bem Mittelalter haben; Lappenberg fagt, ihm fehle nur eins, nämlich ber Gebrauch 60

Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. 1.

feiner Muttersprache, um als der Berodot des Nordens gepriesen gu werden, Gein Wert ist nicht nur die wichtigste Quelle für die älteste Geschichte von Hamburg-Bremen und der von hier ausgegangenen nordischen Wissionen, sondern giebt auch oft sonst über deutsche und außerdeutsche nordische Berhaltnife erwünschte Austunft. s tannt mit ber vorhandenen geschichtlichen Litteratur für fein Erzbistum und tennt eine ganze Reihe alter Schriftteller; sein Borbild im Stil ist Sallust; für seine Arbeit standen ihm die im bischöflichen Archiv in Bremen vorhandenen Urtunden und Bücher Bu Gebote, und auch sonit lag ihm manches ber Art vor; er benutte manche Werte, die uns nicht mehr erhalten lind; außerdem forschie er namentlich auch bei Zeitgenossen, 10 so 3. B. bei einer Zusammentunft mit dem schon genannten dänischen Könige Sven Estrithson, dessen Kenntnisse in diesen Dingen er nicht genug zu rühmen weiß, nach ben früheren Schickfalen ber Nordvöller und des Christentums bei ihnen; - und fo war er jedenfalls sehr aut mit den nötigen Kähigkeiten und Renntnissen ausgerüstet, als er fich an fein Bert machte. Geine Glaubwurdigfeit und Bahrheitsliebe ift auch ernft-15 lich nie begnstandet worden; auch die neueren Forschungen haben ihn als einen durchaus zuverläffigen Gemahrsmann felbft fur die ihm ferner liegenden Dinge erwiefen. Daß er manches nicht richtig aufgefaht, manches andere fallchlich geglaubt hat, ist ja nicht ausgeschlossen, wenn ihm selbst das Lob größter Zuverläsigkeit erteilt wird. Einige seine Kirche betressende Urtunden über den Besith von Turholt und Ramesloh und das 20 Berhältnis von Bremen zu Röln werden ihm schon inverfälscher Gestalt vorgelegen haben; sie sind von ihm jedenfalls bona fide benutt; daß er selbst an andern vorliegenden Fälldungen beteiligt let , ober daß solche auch nur zu seiner Zeit in Bremen begangen seien, ist nicht nachweisbar. Bgl. Karl Roppmann in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Gesch. Bd V, S. 483ff. Seine Unparteilickleit zeigt sich namentlich auch in der 26 Art, wie er freimutig über Adalbert urteilt, dem er perfonlich nahe ftand und den er bewunderte, deffen Schwächen und Fehler er aber nicht verschweigt. Much feine chronologischen Angaben find nicht so verworren, als man oft gemeint hat, wenn sich auch einige arge Berfeben, namentlich bei Begebenheiten aus früheren Zeiten, vorfinden. Die alteste Ausgabe der gesta hammab. eccl. pontificum ift die von Andr. 30 Severinus Vellejus, Hafniae 1579, 4°, in welcher aber die descriptio insularum

so severinus veileius, Iralinae 1873, 4°, im weiger aber bie deserptio Insukatum aquilonis, jeht gewöhnlich als 4. Buch bezeichnet, fehlt; die erste kritische Ausgabe, in welcher vorzüglich ein Wiener Kodex zu Grunde gelegt ward, veranstalte Lappenberg in Pertz, Mon. Germ. hist., SS VII, p. 267 ss. Diese Ausgabe erschien sobann in einem bespinderen Abdruck, Jannover 1846, und in zweiter Ausgaben eingehend besprochen werden, und mit dem vollständer kritischen Apparat, Hanson 2876; in deutschen werden, und mit dem vollständer kritischen Apparat, Hannover 1876; in deutschen Werselbung von Laurent in den Geschächsseiten der deutschen Borzeit, mit Borwort von Lappenberg, Berlin 1850; 2. Ausg. 1888. Ein Register sehlt den Ausgaben, findet sich aber in der 2. Ausg. der Übersehung. Für Citate aus Addm ist zu bemerten, daß, weit Lappenberg den Wiener Kodex zu Grunde legte, die Einteilung zum Teil der Bücher, namentlich der Kapitel eine andere geworden ist, so daß für ältere Citate die sonst jetzt der Verlage der Sannover 1876) nicht ausreicht; der Druck dei Pertz dauch die früheren Ubteilungen am Rande notiert; wem der nicht zur Hond ist, der gleicht am besten sür sie einen der Druck der Lindenbrogschen Ausgabe (Lugal. Bat. 25 1595 und abgedruckt von Fabricius, Handung 1706), die im übrigen nicht mehr genügen lann.

Abam, Melchior. — Kelchner in der Aug. deutschen Biographie I, S. 45.
M. Nam ist zu Grottlau in Schlesen geboren, sudierte vornehmlich auf der Universität Seidelberg, wad 1601 als Wagister an die dertige Stadtschlesen wad 1601 als Wagister an die dertige Stadtschlesen in der in verschiedenen Stellungen bis zu seinem frühen, am 23. März 1622 erfolgten Tode. Bekannt geworden ist er durch 136 Biographien, die 1615—20 in Heidelberg und Frankfurt in sum Bänden erschienen. Es sind meistens Biographien deutscher Gelechter und darunter vorwiegend wieder von Theologen. Bon Ausländern sind nur zugest Theologen behandelt. Die Sammlung, nach dem Todesjahr geordnet, ist troß mancher Wästet immer noch recht wertvoll.

Abam, Scotus. Godefr. Ghiselberti vita Ad. in MSL 198, S. 19—90; Dubin, De script. eccl. II, p. 1544—1547; T. A. Arder, in L. Stephens' Dictionary of National Biogr., t. I (1885) p. 81—83.

Albam Scotus (auch Magifter Abamus Anglicus ober Anglo : Scotus), ein name patter myltischastetischer Schrifteller des 12. Jahrhunderts, wurde irgendwo im südl. Schottland nach dem Jahre 1100 gedoren, trat um 1150, als Mönch zu Et. Andrews, in den Prämonstratenseroden, verweilte dann angeblich einige Zeit auch im Mutterlloster dieses Ordens zu Premontre dei Laon, und wurde später (nicht vor 1170) Abt und Bischof zu Witherne (Casa Candida) in Galloway, welches Abbisiatum kuzz zuwor nach der Regel des h. Norbert reformiert worden war. Mehreres in den hier zusammengestellten Angaben ift unficher; auch betreffs feines Lebensendes differieren die Ungestellten Angaden ist unsiger; auch verreifs seines Ledensendes disterren die An-nahmen zwischen (a. 1180), und einem bedeutend späteren Zeitpunkt. — Sein christ-licher Nachlaß (aufgenommen in MSL t. 198) begreift in sich: zunächst eine Dreizahl 10 monaftich-mystischer Tataltate (1. Lid., de ordine, habitu et professione Praemon-stratensium (XIV sermones); 2. De tripartito tabernaeulo; 3. De triplici ge-nere contemplationis), welche bereits 1518 duch Agid. Gourmont in Paris heraus-gegeben wurden; ferner 4. eine Sammlung von Felpredigten (Sermones 47), welche in einer duch Godest. Hijelbert zu Antwerpen (dei Petr. Belles) 1659 veranstaltelten 15 neuen Ausgade seiner Werste (zul., mit der oden gen. Vita) zuerst erschiener; endlich S. Selliewische de iertructione diesipulik (e. de instructions). II. II. et stilker 5. Soliloquia de instructione discipuli (s. de instr. animae), Il. II, eine früher seinem Zeitgenoffen Abam v. St. Bittor beigelegte Schrift, welche 1721 burch Beg (Thes. anecd. I, 2, 335 ff.) mit burchichlagenden Grunden ihm vindiciert worden ift. Rödler. 20

Abam von St. Biftor. Seine Sequenzen, zuerst zum Teil herausgegeben von Clichtoveus, Elucidatorium ecclesiasticum l. IV, Baris 1515; vollständig und tritisch von Leon Gautier, Ocuvres poétiques d'Adam de St. Victor, Paris 1858, 2 Voll. (danach abs gebr. bei MSL tom. 1963 1894, I Vol. Uber M.& Leben und Edriften vgl. Hist. litt, d. l. Franco XV, 39 ff., und besonders den von Gautier der ersten Aufl. vorausgeschidten 25 Gia; iber de Kunfform seiner Dichtungen f. außer Gautier S. Bartisch, Der Geseungen bes Mittelalters, Noftod 1868, S. 170 ff.: Eug. Mijet, Essai philolog, et litt. sur les oeuvres poét, d'Ad. d. St. V., Paris 1881; jonft vgl. R. be Gourmont, Le Latin mystique, Paris 1892, S. 235 ff., und die Bemerfungen von G. M. Dreves, Analecta hymnica medii aevi VII, 3 f., VIII, 6 ff.

Mbam v. St. Bittor war einer ber bedeutenderen liturgifchen Dichter bes Mittelalters. Über sein Leben ist wenig bekannt; er wird als Brito (aus der Bretagne, oder Inselbritte?) bezeichnet und war in der 2. Hälfte des 12. Jahrh. Kanonitus in St. Bittor. Da er eine Sequenz auf Thomas (Bedet) v. Canterburg gedichtet hat (Gautier 3 397 ff.), so muß er bessen Seiligsprechung, 1174, erlebt haben. Bon den 35 ihm beigelegten noch ungebruckten Schriften burfen als ihm wirklich zugehörig gelten : 1. Summa Britonis s. de difficilibus vocabulis in Biblia contentis, wovon Gautier 1 in dem Effan § 2 die einleitenden, etwas holperigen Sexameter und ein paar Proben mitgeteilt hat. 2. Expositio super omnes prologos Bibliae — ein Kommentar zu den Brologen des Hieronymus (nicht zu verwechseln mit der glossa s. pr. Hieron. des w Minoriten Wilhelm Brito † 1366). 3. ein phydyologischer Traktat De discretione animae spiritus et mentis. Odwohl die beiden ersten Schriften sich im WN. eines gewissen Anselwer und der Bedeutung A.s wesentlich auf seinen Dichtungen.

Es ist betannt, daß man seit dem 9. Jahrh. angefangen hatte, den Melodien, in 45 die man das Salleluja des Graduale in der Melle ausklingen ließ (Jubili, Sequentia) Texte unterzulegen, die man mit dem Namen prosa, weiterhin auch sequentia bezeichnete. Die Gestaltung dieser Texte unterlag gewissen rhythmischen Gesehn (Bartsch a.a.d.), S. 18 st.); im 11. Jahrh. aber trat eine Verwisserung ein, der dann im 12. ein Abergang zu um so größerer Formenstrenge folgte. An Setelle der w freieren Rhothmen ber alteren Zeit traten treng geregelte mit einer Glieberung in gereimte Strophen. Wenn Al. auch nicht ber ift, ber zuerft in Diefer neuen Form Sequengen ober, wie man sie auch jetzt noch zu nennen fortsuhr, Prosen gedichtet hat, so ist er doch der erste, der daburch einen Namen erlangt hat und dessen Beispiel von dauerndem Einfluß gewesen ist; er hat für diese zweite Periode der Sequenzendichtung eine ahnliche Be- 65 deutung wie Notter für die erste. Unter den zahlreichen ihm beigelegten Sequenzen sind freilich viele zweifelhafter Hertunft, doch durfen nach Gautiers Untersuchungen 45 als von ihm stammend betrachtet werden. — A. zeigt ein bedeutendes Talent in der Beherrschung der Form, in der turgen und wirffamen Servorhebung der für jedes besondere Fest, für die Berherrlichung jedes Seiligen sich barbietenden Momente, und es w fehlt seinen besseren Stüden nicht an wahrer Poesse, aber die tieser das Gemüt bewegenden Töne und der höhere Ausschäung der dichterischen Phantalie stehen ihm nicht zu Gebote; einem Salve caput, Stadat mater, Lauda Sion sommt teiner seiner Gesänge gleich. Ist A. also auch nicht der größte unter den mittelalterlichen Liederdichtern, gebichtweise, daß man ihn mit Gautier den größten Dichter des MU. nennen durfte, so gebührt ihm doch eine ehrenvolle Selle in der Geschächte der kritzischen Dichten, auch unter den Wertretern des vielseitig bedeutenden und fruchtdaren geststigen Ledens, durch das sich das Stiff St. Bistor im 12. Jahrd, auszeichnete, reiht sich sein Name würdb den berühmteren eines Hugg und Richard an.

10 Adamiten, Adamianer. I. Bgl. Beausobre, Dissertation sur les Adamites de Boheme (im Anhang zum 2. Teil von Lenfants Histoire de la guerre des Hussites, Amsterd. 1731), S. 355—358; Chr. F. W. Walch, Entwurf einer vollst. Histoire d. Keşeceien u. s. w., 1, 1762, S. 327—335.

Epiphanius berichtet (haer. 52) von Adamianern als einer Sette, die ihren Gottes15 dienst in untertidischen Gemächern (Hypotausten) nacht. Männer und Weiber gemeinschaftlich abzuhalten pflegten, um so Abam und Eva ähnlich zu werden, wie sie auch ihre Kitche das Paradies nannten. Der Verfasser der unter des Epiphanius Namen gehenden Anakephalaiosis und nach ihm Johannes von Damastus (Opp. 1, 88) weiß von einem besondern Settenstisster Udam und sügt hinzu, daß die A. die Ehe verwarfen 20 und als Asketen und Wönde lebten. Ühnlich Augustin (haer. 81). Erf. Theodoret (Haer. fad. 1, 6) hat die Sette mit den von Clemens von Alexandrien (Strom. 3, 4, 30 u. a. St.) als unsittlich gesennzichneten Anhängern des Proditus s. den Artisse Karpotratianer) zusammengeworfen. Da Epiphanius die A. nur vom Horenspelagen fennt und selbst schwant, ob er berechtigt sei, von ihnen als einer besonderen Häresse einer besonderen Häresse zu verden, so wird man gut thun, hinter ihre Existenz ein Fragezeichen zu machen, jedenfalls aber sie aus der Reihe der gnostischen Setten des 2. (oder 3.) Jahrunderts zu krüger.

II. Ch. Schmidt, Hist. et doctr. de la secte des Cathares. 2. Bd, S. 150 fi.; R. Müller, Kirchengeschichte. 1. Bd, Freiburg 1892, S. 610; Breger, Geschichte der deutschen Whstit, 30 1. Bd, Leipz. 1874, S. 207 fi., 461 fi; B. Daupt, BRG, 7. Bd, S. 552 fi.; Jundt, Histoire du pantheisme populaire, Paris 1875, S. 48 f., 56, 111 fi.; Lea, History of the inquisition, 1. Bd, London 1888, S. 100 fi.; Riber, Formicarius, Lib. III, cap. 6.

Hatte der heidnische Fanatismus die von ihm angefeindeten ersten christlichen Gemeinden der Weibergemeinschaft, des rituellen Kindermords und der Abhaltung nächt-26 licher, mit geschlechtlichen Ausschweifungen verbundener Orgien bezichtigt, so haben die tirch-lichen Kreise diese Kampsesweise frühzeitig nachgeahmt und ganz ähnliche Antlagen gegen die verschiedensten, als letzerisch besehbeten Religionsparteien der frühdriftlichen Zeit (Won-tanisten, Manichäer, Priscillianisten u. s. w.) erhoben. Die gleichen Beschuldigungen find unter steter migbrauchlicher Berweisung auf Die paulinische Stelle Ro 1, 24-27 40 gegen fast alle mittelalterlichen Setten gerichtet worden, so daß die sprachlichen Bezeichnungen für die versehmten teherischen Setten ("ketterie", "vauderie") geradezu an die Stelle des Ausdrucks für Unzucht und Zauderei getreten sind. Hür die gegen die astetischen Katharer erhobenen Vorwürse der Teustelsandetung, des Kindermords und der Abhaltung ritueller Orgien (vgl. Charles Schmidt, Hist. et doctr. de la 45 sect. des Cathares II, 150 ff.; Lea, Hist. of the inquisition I, 100 ff.) sind ohne Frage die Berichte über die von den "Abamiten" der erften Jahrhunderte (vgl. oben) und von den oftrömischen Messalianern (vgl. Psellus, de operatione daemonum, rec. Boissonade p. 8) angeblich verübten Gräuel vorbildlich gewesen. Als schmähliche Berleumdungen werden diese Anklagen von einem Inquisitor des 13. Jahrhunderts be-50 zeichnet (Jacobus de Capellis, bei Molinier, Rapport sur une mission en Italie, in Archives des missions scientif. et littér. Sér. III, T. XIV, 289 f.). Betannt tin Archives des Missions scientur. et nitter. Ser. 111, 1. Al. 1, 200 [.]. Scientifind die frahenhaften Schilberungen, die Kontrad von Marburg von den rituellen Orgien ber von ihm als "Luciferianer" verfolgten Waldenfer entwarf; zu Beginn des 14. Jahr-hunderts werden über die österreichischen "Adamiten", in denen man gleichfalls Waldenser von der erfennen hat, die abenteuerlichsten Erzählungen verbreitet, pienwortessische und die Archiver von der die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische und die Verfahlungen verbreitet von die Verfahlungen verbreitet von die Verfahlungen verbreitet verbreite von die Verfahlungen verbreitet von die Verfahlungen verbreitet von die Verfahlungen verbreitet, pienwortessische verbreitet verbreitet verbreitet verbreite verbreitet von die Verfahlungen verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet verbreitet v beutsche Waldenser ("Grüblinsleute") werden im 14. und 15. Jahrhundert ritueller Unzucht und ber Weibergemeinschaft bezichtigt (bie Nachweise vgl. bei Saupt, Walbenfertum und Inquifition im fuboftl. Deutschland G. 6, 26 f., 39 ff., 46). In den romanischen Abamiten 165

Ländern endlich wurde schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Bezeichnung "vauderie" gleichbebeutend mit Teuselsbuhlscheft und Hexerei (Duverger, La Vauderie, 1875 und Bourquelot, Bibliothèque de l'école des chartes, 2. serie III, 1846, p. 81 st.). Gleich den Waldensern und ebenso grundlos wie diese werden 1466 auch die italiensschen Fratisellen, 1454 die häretischen thüringsschen Geiselbrüder der Abeitung nächlicher Orgien beschuld (Epische und 1846). Auch die italienssche Fratisellen, 1454 die häretischen thüringsschen Geiselbrüder der Abeitung nächlicher Orgien beschuld (Epische), URAG IV, 1888, S. 110 st.; 3. Haupt schaltung nächlicher Orgien beseichen keine werden und 1320 zu Köln in untertrößigen Käumen veranstatete nächtliche Tänze und rituelle Ausschungen Johann von Vietring in hergebrachter Weise schilder (Böhmer, Fontes I, 401; Joh. von Wintershur, ed. 10 C. v. Wyß, S. 105). Veranslassung zu diesen Kachreben hat wohl die Thatsach gegeben, daß da und vort, besonders in Klöstern und Beginenkonventen, überspannte Mystiker sich nacht zu gemeinsamen Gebetsseiern versammelken, Vereinzelte auch die der Sekte vom freien Geilte eigentsimliche Anschaung, daß der in Gott ausgegangene Wollkommene der Wöglichkeit zu sündigen entrückt sei, in antinomissische Weise umprägten.

III. Höfler, Geschichtschr. der husit. Beweg., I, 3; 452, 499 ff.; II, 336, 345.; Palachy, Gesch. v. Böhmen. III, 2, 227 ff., 238 ff.; IV. 1, 462; Gindely, Gesch. d. böhm. Brüder I, 18, 36, 56 f., 97 f.; Beausofte a. a. D.; Dobrowsth, Gesch. d. böhm. Kitarden u. Mdamiten, in den Abdandl. der böhm. Geschlich d. Bissentlag. v. 1788, S. 300 ff.; Goll, Quellen u. 20 Unterf. 3. Gesch. d. böhm. Brüder, I, 119; II, 10 ff.; H. Daupt, Baldensertum 2c., S. 23, 109, 9mm. 1.

In Böhmen waren um 1315 bie dort weit verbreiteten Waldenser gleich ihren Glaubensgenossen, den, den diterreichischen, der Abamiten", des Teufelsdienstes und unzüchiger häben alsdann orthodoxe Streissenschen angeslagt worden. Auch die hultische Bewegung 25 haben alsdann orthodoxe Streissenschen, wie die des Andreas von Brod von 1421, in Jusamiten werden, worden der Gestauer Landstag im Juni 1421 Rlage führte, den allgemeinen Borwurf der Caslauer Landstag im Juni 1421 Rlage führte, den allgemeinen Borwurf der Sodomie und Blussischen Sessischen. In der gleiche Jahr 1421 fällt die blutige Berfolgung einer tadoritischen Seste, an der die traditionelle Beschen und Mital die Angeschen der Verlagen der Konton und Konton der Verlagen der Verlag

Ein Zusammensang der um 1787 im Chrubimer Kreise aufgetretenen sogenannten Settle "vom reinen Geistle" und der 1848 in der gleichen Gegend aufgetommenen, gleichfalls als adamitisch verlegerten, kommunistischen Schwärmerei der "Marotkaner" mit den taboritischen Chiliasten ist jedenfalls ausgeschlossen (Dobrowsth a. a. d., S. 342; All-

gemeine Rirchenzeitung 1849 Rr. 51, G. 422)

IV. Schlüfielburg, Catalogus haereticorum XII, 29; Rippolb, 3625 1863, ⊙ 102; Cornelius, MMM, 561t. Cl. XI, 67 ft.; Ratalis Miganber, Hist. eccl. XVII, 183; Prateolus, De vitis haereticorum, ⊙ 1; 3. Bolš, Le satanisme et la magie, 5. éd., 1895.

Die um 1580 in den Riederlanden verbreitete wiedertäuferische Gette der "Abamiten" führte angeblich ihren Namen daher, daß die Neuauszunehmenben sich vor der Gemeinde zu entkleiden und durch ihr Verhalten sich darüber auszuweisen hatten, daß die Sinnenlust teine Kraft über sie besitze. Auch dem täuserischen Fanatiser David Joris 5 ([. den L.) wird die Lehre zugeschrieben, daß "völlige Ractheit und Austreibung der Scham zur Erlangung der Bollkommenheit dienlich sein. Einer gestitigen Siörung unterlegen scheinen die Unfhänger eines wiedertäuferischen Ronventitels zu Amsterdam, die 1535 auf Geheiß eines ihrer Propheten nach und Weheruse über die Gottlosen ausftofend in den Strafen Amsterdams umberliefen. "Abamiten" wurden ferner die 10 Anhänger des wiedertäuferischen Sektenhauptes Adam Pastor (Rudolf Martens) (s. d. U.) nach ihrem Suhrer benannt. Reuerdings sind endlich auch über adamitische Orgien ("ichwarze Mellen") angeblicher Satansanbeter ber Gegenwart abgeschmackte Kabeleien perbreitet morben.

Mamnanns. Quellen: Hauptsächlich seine Schriften und Baeda hist. eccles. gent. 15 Angl. lib. V, c. 15 u. 21 [Mon. Hist. Brit. I, 265 u. 80 (1848) und Holber-Egger (1882), 15 Angl. lib. V, c. 15 u. 21 [Mon. Hist. Brit. I, 265 u. 80 (1848) und Holber-Egger (1882),

C. 254 ff., 279]. — Gejantausgabe ber Jaubtfdriften in MSG, 88. Bd, S. 722 ff. nach
Mabilion AS ord. S. Bened. III. 2, 456 ff. — Einzelausgaben: Vita Columbae, am
besten von B. Reeves, Dublin 1857 (Selten); nach ibm adogbrudt mit schienen geschren
Ersäuterungen und überset in The Histor. of Scotland. VI, Edinb. 1874; desegl, nach
20 ibm mit einer Einseltung über irsische Krüschensschaft von J. T. Howle, Rew-Yorf 1895,

J. T. Howler, Ad. v. Col. Oxf. 1894; Ad. v. Col. A new translation. Lond. Frowde 1895,
pier s. die älteren Ausgaben von Canisus, Ressingham, Cosan, A SS Boll. und Kinter
ton. — Arculfi relatio de locis sanctis (Kuszug bei Bacda V. c. 16 u. 17); beite Ausgabe
in Ilinera Hierosolymitans v. Ett. Tobler und Kug. Molinter I, Genet. 1879. Hier s.
25 altere Ausgaben von Gretser u. a. Engl. Uberses, von J. Rachberson, Pobl. 1889 (Pal.
Elderins Text Soc.). Eis Adamann (M. 8 Misson) über und erfeit u. Brite und Eug. Briter und Engl. Engl. von Text. Soc.). Eis Adamann (M. 8 Misson) über und erfeit u. Rocken ersten. Pilgrims Text Soc.); Fis Adamnain (A.& Bifion), überf, und erlaut. v. Bhitley Stofes, Simla (Panjab) 1870; Lebensbeichreibungen in ben Vorreden der genannten Berte, besonders Den Bort, befonders bei Reeves und in Den Vorreden der genannten Werte, besonders bei Reeves und in Dictionary v. Smith u. Nace I (1877; hier v. Reeves) u. Lestile Stephen I, (1885; v. Gissert); in Kirchenleziton von Wehrer u. Welte I (1882; v. Gams). Bei vallen f. die Litteraturangaben. Endlich noch P. Geper, Pdamman, A. v. Jona, Ghmn. Progr., Augsb. 1895.

Abamnanus, angeblich "fleiner Abam", ein Abt des schottlichen Rlosters auf der Insel Jona oder Hy, wird von seinen Zeitgenossen Baeda und Abt Ceolfrid von Jarrow als ein weiser, gottesfürchtiger, tenntnisreicher Mann gerühmt. Bielleicht war 35 ihm fogar bas Bebraifche und Griechifche nicht fremb. Gin Dentmal aber hat er fich selbst durch mehrere mertwürdige, noch erhaltene Schriften gesetzt. Dies sind: 1. Ar-eulti relatio de locis sanctis nach Berichten eines gallischen Bischofs A. Dieser, von feiner Reife nach Balaftina, Sprien, Alexandria und Konftantinopel gurudtehrend, war, bei feiner Wiedereinschiffung von Italien aus burch Sturm verschlagen, nach Briso tannien und zu A. gelangt. A. zeichnete bessen Schildberungen ebenso wie seine er-lauternden Kirchenplane auf Wachsteln auf und übertrug sie dann auf Pergament. Artulfs eingehende Untworten auf seine zahlreichen Zwischeringen ergänzie A. durch andre ihm bekannte Berichte. Dieses später viel verbreitete Wert schwerte er Albsfrid von Northumbrien, durch den es in die Sande Baedas gelangte. B. aber verarbeitete 45 es weiter und machte auch einen Auszug daraus. A.s zweites Wert ist die Lebens-beschreibung des Columba, des Stifters und ersten Abts seines Rlosters, genauer eine ordnungslofe Darftellung von beffen Prophezeiungen und Wundern, nach mundlichen und schriftlichen Erzählungen älterer Leute, besonders einer Schrift des dritten Abts Cum-meneus, zwischen 692 und 97 verfast und für die Runde der Sitten, des Landes, der so irifchen und ichottifchen Sprache und Geschichte der Zeit wichtig. Seinen Ramen führend, aber von W. Stotes mit triftigen Gründen späterer Zeit zugewiesen, vielleicht aber an wirkliche Seelenerlebnisse A.s und an seine daraus gezogenen Lehren anknüpsend, ist A.s Bisson, eine Schilberung seiner Wanderung durch himmel und Hölle. Ihm mit-unter zugeschrieben werden ferner eine Geschichte der Irlander, eine des h. Patrick und 55 ein Bruchtuck von Gesehen, meist Speisevorschriften. Über sein Leben sind nur wenige zuverläffige Angaben vorhanden und diefe am grundlichften von Reeves unterfucht. A. ist in Drumsome, (NW. Irlands, SW. der Grassch. Donegal) vielleicht 625 geboren und mit Columba verwandt. Unter Seghine, dem fünsten Abt seines Klosters, trat A. in dasselbe ein, und wurde seiner Gelehrsamseit und Frönunigseit wegen nach dem achten Abt 50 Failthbe im Alter von 55 Jahren gum Leiter des Klosters ernannt. Sein Zeitgenosse, ber gelehrte König Aldfrid von Northumbrien, ein Freund auch Aldhelms, soll in seiner Jugend, verbannt, bei A. Juflucht gefunden haben, ja nach irticher Bezeichnung sogar sein Schüller gewesen sein. Biestleicht gelang es A. deswegen die Befreiung irticher Gefangenen von diesem zu erwirken (686). Bei einem zweiten Besuche Aldrids (688) lernte er den angeschächsischen mut ömischen Brauch der Tonsur und Osterfeier tennen, wurde durch ein Zwiegespräch mit Abt Ceolfrid zur Annahme desselben gebracht und 5 von da ab ein eifriger Berteidiger diese Brauchs in seiner Heimal. Seine Alosterbrüder-nuchte er vergeblich dafür zu gewinnen. Wehr Erfolg aber hatte er mit diesen Bestrebungen in Irland, wo er längere Zeit weilte, mehreren Synoden beiwohnte, deren Beschweise als "Geseh Alse" bezeichnet werden. In Irland seierte er das sest Ostersten en der in der den der die er nach irtichen 10 und schilichen Kalendern am 23. Sept. 704, ohne seine Genossen betehrt zu haben, was erst 716 dem Gottesmanne Egdert gelang. In vielen irtichen und schischen wird A. unter manchen Namensentstellungen, wie Eunen, Thewnan, Seulan als Schusheiliger verehrt.

Molinana. P. Galeardi, Veterum Brixiae episcoporum . . . opera, Brešcia 1738; 15 Biblioth. max. patr. XVIII, €. 438; MSL 143, 1279; €dmitb, Adelmanni de veritate corpors et sanguinis Domini ad Berengarium epistola, Braunidimeig 1770; Hawet in ben Notices et documents publ. pour la société de l'hist. de France, \$\mathbb{E}\text{ari\(\bar{e}\)}\) 1884, €. 71—92.—Sigib. de script. eccl. 153, MSL 160, €. 582; Hist. littér. de la France, 7. \(\bar{e}\)\), \$\mathbb{E}\text{ari\(\bar{e}\)}\) 1746, €. 542.; \$\mathbb{D}\text{ari\(\bar{e}\)}\), \$\mathbb{E}\text{ari\(\bar{e}\)}\) 1895.

A.s Heimat und Geburtszeit ist unbekannt. Er selbst bezeichnet sich als Richt-Deutschen (ep. G. 5); man halt ihn baraufhin allgemein für einen Frangofen; aber es ist nicht ausgeschlossen, daß er ein Lombarde war. Das erste sichere Datum seines Lebens ist sein Studium bei Fulbert von Chartres, gemeinsam mit dem wenig jüngeren (ep. S. 1: ego maiusculus) Berengar von Tours; er hat später mit Begeisterung 25 top. S. 1: ege matuserius december with the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the co Abendmahlslehre, 2. die Rhytmi alphabetici de viris illustribus sui temporis. Der Brief ist vor der ersten Berurteilung Berengars, aber als das Gerücht von seiner Lehrabweichung bereits die Welt erfüllte (G. 5), gefchrieben, alfo gegen Ende ber viergiger Jahre; der Zwed war, Berengar zu bestimmen, von seiner Lebre zu lassen, S.7:
Ut pacem catholicam diligas, neque conturbes rempublicam christianae civi- 25
tatis, bene iam compositam a maioribus nostris. Dieser Abslicate ensprinch, daß der
Brief nicht eigentlich eine Untersuchung der von Berengar angeregten Frage bringt;
Abelmann warmt vielmehr von dem rein traditionalistischen Standpuntte aus seinen Freund vor der Gefahr, in eine Härelis zu verfallen. Die Frage, ob das Abendmahl verum Corpus Christi oder figura quaedam et similitudo sei, dünkt ihn entschieden 40 durch das est der Einsetzungsworte: quis hoc ita esse non credit, nisi qui aut Christo non credit aut ipsum hoc dixisse non credit? (S. 10). Bermittelt aber denkt er die Gegenwart durch die Wandlung: Poterat vinum in sanguinem suum transferre (S. 12), transmutare in speciem carnis et sanguinis (S. 16). Doch sagt er destr auch Schöpfung: Christus per manum et os sacerdotis corpus et sanguinem suum creat (S. 15). Daß die Wandlung sich unssichtigeit, geschiebt um der Ubung des Glaubens willen (S. 17). Eben deshalb aber tann dieser und können ähnliche Borgange nicht erforscht, sondern sie mussen geglaubt werden (S. 20 ff.). — Die Rhytmi alphabetici sind dem Ruhme Fulberts und seiner Schule gewidmet. — Nach dem Zeugnis Sigiberts tam Abelmann von Lüttich als Bischof nach w Brescia; doch läßt sich weder das Jahr seines Umtsantritts noch das seines Todes be-stimmen. Gams, Ser. episc., S. 779: 1048—1053. **Sand.** 

Melophagen heist im Prädestinatus (1, 71) eine Gruppe von Leuten, die der Weinung waren, daß es sich für einen Christen nicht ziene, zu essen, wenn ein anderer zusehlt. Gemeint sind offenbar dieselben, von denen Philastrius (haer. 76) berichtet, daß wie eum hominibus non sumunt escas, wodei son den Augustin (haeres. 71), der Philastrius ausschreibt, untlar van, ob diese Bestimmung auch auf den Berlehr der Gette unter sich oder nur mit Oraußenstehenden sich erstreckte. Für ihre Sitte beriefen

lie fich auf prophetische Aussprüche (1 Rg 13, 8, 9 [?]: E3, 24, 17, 22 [?]). Während Brad, ausdrudlich ihre Ratholizität betont, bemertt Philastrius (und nach ihm Augustin). daß sie den heiligen Geift fur eine Rreatur gehalten hatten. Pradeftinatus will willen. dak episcopi de Epheso mit ihnen verhandelten. Rrüger.

Theodatus. Lib. pontif. ed. Duchesne, 1. Bb Baris 1886, S. 346 f.: Jaffé 1. Bb. S. 237 Rr. 2104f. - Langen. Geschichte ber romifden Rirde, Bonn 1885, G. 545; Gregoropius, Beid, ber Stabt Rom im DRM. 2. Bb. G. 177 f.

Abeodatus, Mönch im Rlofter St. Erasmus auf dem Cölius, wurde am 11. April 672 Papft und ftarb am 16. Juni 676. Gein Pontifitat ist fur die allgemeine Ent-10 widelung ohne jede Bedeutung. Er scheint hauptsächlich der Förderung des Mönchtums gelebt zu haben. Das Papstbuch schreibt ihm die Wiederherstellung des Erasmusklosters Bu; die beiben einzigen von ihm erhaltenen Urtunden find Brivilegien fur St. Beter in Canterbury und St. Martin in Tours. Uber feine Beteiligung am monotheletischen Streit f. b. U. Monotheleten.

Abiaphora. Abiaphoristische Streitigleiten. Bur Litteratur vgl. außer den Ethilen J. Köftlin, über das Erlaubte JoTh 1869; J. Schiller, Probleme der driftl. Ethit, Berl. 1888. Die Wonographie von Erh. Schmid: Abiaphora, wissenschaftlich und historisch unterfucht 1809, bestreitet das Recht des Begriffes mit pedantischem Rigorismus; der historische Teil ist vielsach unzuverlässig. Die Litteratur zu den ad. Streitigkeiten vgl. im Text.

Mb. ober Mittelbinge heißen in ber Geschichte ber driftlichen Ethit Sandlungen, Die von Gott weder geboten noch verboten sind, deren Begehung oder Unterlassung demgemäß als sittlich gleichgültig der Freiheit des Wenschen anheimgestellt ist. Die Frage nach dem Recht bezw. Umfang des Begriffs A. ist in der evangelischen Rirche mit Bezug auf zwei tontrete Gebiete, bas der religiofen Riten und das des weltlichen Lebensauf gwei ionitete Geolete, das der teigibjen Aiten und das des weitligken Leebenzog genulises Gegenstand des Streiters gewesen. Mit der tontreten Frage verfluigt sich de prinzipielle, od überhaupt ein Gebiet des Handelns von der Kategorie der Notwendigteit eximiert sein und nun unter die des Hohg Erlaubten sallen kann.
Dies Kontroveren haben ihre Borgeschichte. Der Terminus A. ist von den Egnitten geprägt, von den Ebitern eingebürgert. Der Maßstab ihrer ethischen Wertung

30 ift das Streben nach Gludfeligfeit. Ein Abiaphoron ift ihnen darum, was weder ein 30 til das Streben nach Giugeligiett. Ein Ablaptson ist innen darum, was weere ein Gut noch ein Übel ist. Gut ober Übel ist ihnen nur, was dies immer ist und unserer Gewalt sieht. Dies gilt nur von der Augend und der Lasterhaftigkeit; was dazwischen liegt, Gesundheit, Leben, Ehre, Begadung, Reichtum, Bergnügen und ihr Gegenteil, gehört unter den Begriff A. A. sind also sier nicht Handlungen, sondern Sdische der Fegense der Justände. Die A. teilen sie in absolute, die überhaupt weder Begierde noch Abneigung erregen (bedeutungslose Unterschiede wie ganz gleiche Münzen) und relative, die als naturgemäß bezw. naturwidrig wie Gesundheit oder Krantheit oder als Silfsmittel bezw. Semmnife sittlicher Thätigkeit, wie Reichtum oder Armut einen Wert oder Mikwert befihen. Mus ber Adiaphorie der augern Dinge folgern fie aber nicht so die der auf sie bezüglichen Handlungen. Al Kaa doldgogog, Hoe zoffolg abrör odz doldgogor (Epictet.). Wo es ohne Nachteil für das höchte Gut möglich ist, ist es vernunftgemäh sich mit Sorgalt nach der Wertabstuhung zu richten, die in den Dingen liegt, die relativen Güter bezw. Übel anzueignen bezw. zu meiden. Infolge jener neget, die reutiden Guier begin. dies anzuer unzueren begin zu meiner Schingung unterscheiden sie von den Pflichken, die dies immer sind, solche die es nicht 45 immer sind, auch 2 μέσα; μέσα nennen sie aber auch solche Sandlungen, die verschiedenen 3 weden dienen können und erst durch den Zwed ihre sittliche Wertbestimmung bekommen 3. B. heitaten. (Von hier stammt der Begriff Mittelbinge.) In ihrem Ideal des naturgemäßen Lebens wirtt, ob auch gemildert, der cynische Gegensat zu den Bedurfniffen nach, die die Rultur großgezogen. Berlangen sie auch nicht von jedem, der weise 50 fein will, ein Leben, das fich auf die Befriedigung der notwendigften Naturbedurfniffe beschränkt, aber den über das Notwendige hinausgehenden, besonders auch den ästsetisch bedingten Genuß verschmäßt, so ist ihnen doch ein solches Leben als die wirstamste Pre-digt der Tugend eine besondere Höhenstuse. Und dem Anfänger in der Tugend raten fie Enthaltsamteit im Lebensgenuß (Wein, Gesang, Gaftmahler, Schauspiele), während 55 ber in ber Tugend-Apathie Erstartte diese nicht mehr nötig habe. Die Frage, ob alle Handlungen durch den Pflichtbegriff mehbar sind, haben sie lich noch nicht gestellt. Zwar fagt eins ihrer Paradoxa, daß der Beife nicht einmal den Finger strede ohne eine Borichrift ber Bernunft (wenn fie Aufheben eines Splitters als weber pflichtmäßig

noch pflichtwidrig bezeichnen, fo benten fie offenbar an unwillturliche, blok mechanische Aber da ihr eigentliches Ideal nicht die Realisierung eines objettiven Zwedes burch Wirten nach außen, sondern die Behauptung ber innern Freis heit ift, biefe aber, wenn fie einmal gefestigt ift, fich in fehr verschiedenen Sandlungen

yen yi, vieje uver, wenn jie einmai gejestigt it, jug in jehr verfajlebenen Handlungen Der Maß- s ftab der Bernunftmäßigteit ist dann nicht, ob durch sie eine Pflicht erfullt, sondern, ob im Genuß, geselligen Bertehr, Selbstmord, die Tugend behauptet wird. Die Umgebung von Judentum und Seidentum drängt dem Christentum sofort Fragen auf wie die zu Ansang genannten. Zesu Ivbeal der Gerechtigkeit als der Hin-gabe der ganzen Person an den als volltommen sittlichen Character offenbaren Batergott 10 bedeutet einerseits im Pringip die Befreiung von jeder Gebundenheit an ein ftatutarifches Gefet, fpeziell an tultifche Gebote. Go bat er benn bas Berhalten in Bezug rifiges Geleg, peziell an tultinge vervie. So gat er venn vas Sergalten in Sezaug auf äußere Alten als für die wohre Reinheit ber Perion gleichgültig bezeichnet Mr. 7, 15, und wenn er selbst die Worte "das thut zu meinem Gedächtis" oder sogar Mt 28, 19 gelproden hat, so hat er damit nicht Satzungen sondern Segensstiftungen aufgestellt. ze Geben wegen seiner innerlichen Wohaphorie gegenüber den siddlichen Alten kann is der Felus, soweit das nicht die Bollbringung des Guten hindert, Mr. 3, 4, mit den Seinen Mr. 17 beobachten als ein Mittel für den sittlichen Zweck seines Beruses an Israel, Mit 17, 24 ff. Andrerseits schließt sein Ideal eine solche Berlichaftung der sittlichen Pflicht ein, Jesus nicht Astet, sondern nimmt an Mahl und Hochzeit unbefangen teil. Dr. 7, 34; 30, 2 ff., und verteidigt eine nutlofe, luxusartige Gelbstbarftellung der Liebe Dit 26, 6 st., eine Haltung, die seinem Aindesgesuhl gegenüber dem Gott entspricht, der in seiner Welt troh der in se eingedrungenen Berderbensmächte mit reichlich spendender Gotte waltet. At 6, 39. Naulus wird zu prinzipieller Erörterung veranlasst durch juda-istische, libertinistische Arsprücke. Er betont einerseits den umfalsenden, keinen Moment des Lébens fittlich unbestimmt lassenden Charatter, den die christliche Sittlich-keit wegen ihrer Begründung auf eine neue Gesinnung hat, andrerseits die *EdevBegla* bezw. Ecovola, die dem Chriften gufteht. Aus der überweltlich sittlichen Ratur des 25 Heils, das der Chrift erhofft, ja beligt, folgert er, daß die Beobachtung ober Übertretung von Sahungen, die Dinge der sinnlichen Welt betreffen, wie Beschneidung, Essen, Trinten, vor Gott, in Erfritus, in Bezug auf das Neich Gottes gleichgultig sind Ga 5, 6; 1 ko 8, 8; 6, 12; Rö 14, 17; Rol 2, 20. Für den driftliden Gemeindegottesdienst tennt er daher außer dem herrnmaßl teine neuen gebotenen Formen, sondern nur die sostitutiden Grundsäge, daß alles mit Anstand nur die vor Drinung gelöcke, 1 ko 14, 40, und daß der Grad der Erdaulickeit der einzelnen tultischen Thätigkeiten, 14, 25. 12, und die Verfachten der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad de und die Rudficht auf das Bunichenswerte einer Gleichmäßigfeit ber Gemeinden gu beachten seien. Aus der Zugehörigfeit des Chriften zu Gott bem herrn der Welt folgert er seine esovaia über alles, 1 Ko 3, 21 ff., speziell das Recht alle von Gott geschaff- 45 nen und geschenkten Guter der Erde, die als solche rein sind, unbefangen zu brauchen, wobei die Fähigleite Gutet der Cree, die als joue tein jun, underlagen zu draugen, wobei die Fähigleit für sie zu danken das subjektive Kriterium threr Reinheit ist, 1 Ko 10, 23. 26. 30; Rö 14, 14. 20. 6; vgl. 1 Ti 4, 3—5. Diese schrankenlose Freiheit der Erlaubinis spricht er den Christen zu im Gegensch zu und Andersche ern Gewissen das Gese, Rektismus (Genuß von Wein und Fleisch), wungstlichteit gegenüber dem von den Heiden Gemisstrauchten (Opfersteisch) gedunden ist, ihn einengen wollen. Ein zweites Gebiet des Erlaubten ist ihm das durch die firchliche Rechtsordnung implicite (Berbot blof ber Chefcheibung 1 Ro 7) ober burch ausdrückliches Erlaubnisgesetz (Recht der Apostel 1 Ro 9) Freigelassen. Aber für die sittliche Selbstbeurteilung des Einzelnen unterliegt ihm das Handeln auf diesen Gebieten so 

über ihn wieder Macht gewinnen, 1 Ro 6, 12. - 3. Auf an fich Erlaubtes zu verzichten, ift Pflicht ber Liebe, mo ber Gebrauch bes Rechts bem gemiffensichwachen Bruber gum gefährbenden Anltog gereichen oder den Erfolg der hriftlichen Berufsarbeit zu hemmen broht, 1 ko 8, 9; 9, 20. 21; 10, 28—32; A5 14, 19. 22. Umgefehrt ist die Be-hauptung der Freiheit geboten, wo Beugung unter eine objettive underechtigte An-schauptung als religiös notwendig gefordert wird Ga 2, 5. Die Handlung in concreto gilt ihm allo in allen diefen Källen als eine nicht in bas Belieben bes Einzelnen getiellte, sondern als eine, die er sich von Gottes wegen gebieten oder verbieten muß. Die Frage, ob, wenn dem Gebrauch der Esovola teine sittliche Schrante entgegensteht, 10 der Einzelne, was er thut, unter dem Gesichtspunkt des bloß Erlaubten oder unter dem

ber Pflicht zu thun hat, hat er nicht aufgeworfen. Doch bleibt der Eindrud trog 1 Ko 10, 31; Rol 3, 17, daß das Erftere in seinem Sinne wäre. An die Stelle dieses Selbstbindung mit Unbefangenheit verbindenden Standpunttes der Freiheit trat dald ein gesehlicher, der schon durch seine sormelle Natur 15 gu beibem, ju angftlichem Rigorismus und ju laxem Sicherlauben führt. 18 zu detdem, zu anglitigen den den gut intere Fragen mit einander die beiden Grundsätze, die dass die Standpuntte beide Recht haben und, wenn auch in der Amwendung auf verschiedene Objette und Personen, nebeneinander bestehen: "wos nicht ausdrücklich ersaubt ist — durch die als Gesehbuch ausgesatze h. Schrift — ist werderen und "was nicht ausdrücklich verboten ist, ist ersaubt", de oor. mil. 2. Die Einengung des Pssichteristes durch den des Ersaubten und somit die Anertennung einer Sphare ber Abiaphorie wird bann durch bie Unterscheidung von praecepta und consilia und durch die Behauptung von merita supererogatoria sestigliegt. Bon den gemeinsamen Boraussetzungen aus hat darum der h. Thomas weniger Recht als Duns, 25 wenn er s. th. II 1 qu. 18 art. 8. 9, im Unichluf an ben von Augustin ihm vermittels ten stoischen Begriff der µéoa, zwar indifferente Handlungen secundum suam speciem gelten lätt, sofern ihr Stoff zu guten ober bojen Zweden bienen tann 3. B. ambulare, in individuo, aber feinen aus bewußter Uberlegung hervorgehenden Alt anertennt, ber nicht auf den gebürgenden Zweck hin entweder geordnet oder ungerornet und deshalb 20 gut oder boje ware, während Duns in individuo indifferente Handlungen tennt, näm-lich solche, die ohne attuell oder virtuell auf Gott bezogen zu sein, doch teine zum Begriff ber Gunbe gureichende Unordnung enthalten, in sent. II qu. 41. Un bie Entwidlung, in der es dahin tam, daß ceremonielles Sandeln, noch dazu abergläubisches, als von Gott ersorbert erschien, braucht hier nur erinnert zu werden. Was das Gebiet 20 der Geselligseit und Expolung angeht, so sand das Christentum den Zustand vor, daß es einen übermäßig breiten Raum neben der Arbeit einnahm und daß seine der Entfaltung der Rultur entsprechend mannigfachen und reich entwidelten Formen in vielfacher Beziehung zur heidnischen Religion standen und von heidnischer Zuchtlosigkeit erfüllt waren. So gehörte es für die ersten christlichen Jahrhunderte in seiner thatsächlichen 60 Gestaltung zur pompa diaboli. Zu einer Erkenntnis seines prinzipiellen Rechtes sehlte es aber umsomehr an Anlaß, als die eschatologische Spannung es verhinderte, die Notwendigkeit der Erstreckung der christlich-sittlichen Arbeit von dem Centrum aus auf das peripherische Gebiet der weltlichen Aultur, geschweige denn die korrelate Bedeutung des prosanen darstellenden Handelns und der dies begleitenden Freude zu erkennen. Hatte 45 Paulus zwar nicht die Teilnahme an Gastmählern bei Nichtchristen, 1 Ro 10, 27, wohl aber an Opferschmäusen verboten, weil da nicht das eigene Urteil über die Richtigfeit der Gogen, sondern das der Beranstalter in Betracht tomme, 1 Ro 10, 19 20, so betämpfen die Bäter die weltlichen Bergnügungen Schauspiele, Wettlämpse, Spiele, serner Luxus, Put, Schmud nicht nur, wie das alles thatsächlich in religiöser und sittlicher Hinsich 50 sich im Seibentum gestaltet hatte, sondern prinzipiell. Und zwar einerseits von der Unlicht aus, daß das Leben des Chriften in allen seinen Außerungen dirett und atut auf Gott bezogen sein muffe. Man tann bei bem allen, bei ben Wettlampfen, ben Tragodien, der welklichen Mulit und der Erregung, die dadurch verursacht wird, nicht an Gott und göttliche Dinge, Propheten, Psalmen u. s. w. denken; der Errift hat besere Erholungen se und Freuben; seine Schaupiele sind die Thaten Gottes, die die Schrift erzählt, seine Ringlämpfe die mit der Sunde, seine Litteratur die diblische oder sonst raussen. Aurg alles Berlangen nach Bergnügen außer Gott ist abgöttische Weltliebe. Undrerfeits eignen fie fic von diefer ausschliehlichen Konzentration auf das Religiöfe aus die Grundfatze ber cynisch-stoischen Feindschaft gegen die Rultur als eine Bertehrung der Natur an. Da hat aller Genuh nur Recht, soweit er notwendig und unmittelbar vernünftig, d. i. zwectvoll ist. Da verbietet sich jedes Mehr von Speise und Arant über das zur Lebensfristung Rötige hinaus, das Tragen von Kränzen und purpurner Bolle, Körperbildung im Stadium als willkürliche Beränderung von Gottes Schöpfung, die Ghauspiele als Unwahrhaftigteit. Hat die Kirche zunächst die Enthaltung von jenen Dingen allen zugemutet, so konnte sie mit dem Einströmen der Massen und der dassen webstelle Haltung nicht durchführen. Sie hielt nun das urchristliche Iveal aufrecht, forderte aber seine volle Erfüllung nur von den berufsmäßig dazu Berpflichteten. Das Konzil von Laodicen 364 verdietet noch allen Christen den Anzu auf Hochzeiten, aber nur den Priestern den Besuch von Schauspielen. Zu sie hat im Mittelalter die religiöfe dramatische Darstellung selbst gebest und so den Grund zu einer neuen Entsaltung des weltlichen Schauspiels. Die franzistantisch Reformation macht dann den Versuch auch in Bezug auf dies Ledensgebiet das möndsische Abea bei den Weltlichen soweit als möglich durchzustühren, indem sie von den Tertiariern graue Kleidung und Entsaltung von Lustvarteiten fordert, ihnen jegliche Unterstühung von Schauspielen verstetet.

Der römischen wie ber schwärmerischen (biblizistischen) Gesetzlichkeit gegenüber nimmt Luther seine Stellung in Paulus. 3war scheint er ben Begriff ber Abiaphora (ber Ausbrud nicht bei ihm, aber Apol. VIII, 52) nach einem gesehlichen Mahltab zu beftimmen, wenn er zwischen Dingen oder Werten, Die fein muffen, Die Gott geboten ober vertoden mit slaren Worten im N.Z. und wissen solchen unterscheidet, von denen dies 30 nicht gilt, die also freigelassen sind, die zu übertreten deshald teine Sünde, die zu halten teine Frömmigkeit ist (Deutsche WW. E.A. 28, 216 st., 291, 29, 188). Aber er sagt doch auch gerade in diesem Jusammensang, daß im N.Z. eben nichts geboten ist als Glaube und Liebe 28, 26 und daß im Glauben die Gewissen siehe Christen Gerren über alse Dinge, speziell äußerliche und über Gebote darin sind 28, 291. Dem entspricht se es, wenn ihm leiblicher Gottesdienft im NI. überhaupt nicht geboten ift (bas Satrament ist fein officium, sondern ein beneficium) und wenn er das Notwendige und ment ist tein officium, sondern ein denesicum) und wenn er das Rowendige und Freie in den lichslichen Lebensformen nach den Wirtungen unterscheidet. Notwendig ist, wodurch das Bolt Gottes geheiligt wird, Predigt, Sakrament, Gebet; frei, was dies nicht wirtt, die Zeit, Stätte, äußerliche Weise des Vollzugs von jenen 25, 283 ff. L. wiehe also auf einem prinzipiell geseherstreien Standpuntt, auf dem es nicht nur zufällig Freigelassens giebt, sondern dem die Behauptung der Freiheit oder Wohaphorie für das ganze Gebiet äußerlicher Dinge wesenlich ist. Dieselbe bedeutet die Berneinung aller Ansprüche, die hier durch "gemeine" Gebote und Verhoet das Gewissen wird und Verhoet word.

Im Einzelnen wird dann das Belieben doch durch sittliche Zwede und Regeln beschrätt. 28 Geichlicher schaften und Ernfällsen. aber Leiblicher Gottesdienft ift notig gur Erziehung der Unmundigen und Ginfaltigen; aber auch jeder Chrift muß sich an ihm beteiligen, um die Bekenntnispflicht por Gott und Menichen und das Gemeinichgeitsbedürfnis zu erfüllen (Gottschief, L.s. Anschauungen vom griftl. Gottesd. 1887). Ceremonien saden dabei den politischen Zweck, daß die feine und darum vom der Vernunft erforderte Ordnung der notwendigen Hand- ungen bestehe (gleichsam die Windeln, in die das Kind dei Auft gefahr wird); im einzelnen sind sie frei, weil es nur auf das Was nicht auf das Wie der Ordnung antommt. Doch folgt aus ihrem Zwec, daß sie nicht abergläubisch, gögendienerisch, pomphaft sein dürfen und "ein Wah" haben müssen und dazu taugen, die rudes n. zu Predigt und Gebet zu loden, opp. v. a. VII, 11, 12; ex. XXV, 191; Deutsche MBB. 46
25, 383 ff., 60, 389. Weiter wird das Belieben in Bezug auf sie beschäntt durch
zwei pflichtmäßige Müdschen. Die erste ist die der Jebe; darum hat L. im Gegensch
zu Carlstadt um der Gewissen der Schwachen willen sogar mit der Abstellung des Falschen Geduld gehabt, hat bestehen lassen, was ohne Anstoh bleiben tonnte, weil es keinen spezifisch römischem Sinn hatte ober sich doch wie z. B. die Elevation in gutem Sinne so interpretieren sieh (vgl. Apol. VIII, 38, L.s Brief an Buchholzer vom 4. Dez. 1539) und ift bereit gewesen, ber firchlichen Gintracht wegen um ben Preis ber Freigebung des Evangeliums manches, sogar die bischöfliche Berfassung zu tragen, wenn es nicht als heilsnotwendig, sondern nur der Ordnung und des Friedens wegen gesordert wurde (noch art. smalk. p. III art. X, vgl. Apol. VIII, 52). Darum hat er von dem Recht so direction art. Stialk. P. 111 at. A., ogl. Apol. 111, ogl. Autum gat et von dem dem deber Anderung nicht ohne guten Grund Gebrauch gemacht wissen wollen und vom Einzelnen gefordert, daß er die Ordnung nicht verachte, 25, 384. Die zweite Rücksicht ist die der Aufrechterhaltung der christlichen Freiheit, die halsstarrigen Gesesmenschen gegenüber geboten ist. So will er 1840 von einer Bergleichung in Mitteldingen nicht eher reden, als die Bischöfe die chriftliche Lehre annehmen (Briefe, de Wette V. 257) 00

und ist es ihm Berleugnung der Freiheit, der weltlichen Obrigteit zu gehorchen, wenn sie Feier- und Kasttage scheindar zu Zweden der Zucht und Sparsamteit als weltliche Ordnung, der zu gehorchen Liebespflicht, gebietet, während sie dabei indirett andre drücken und den Papst starten will 30, 402 ff.

Die firchlichen A. bildeten ben Gegenstand bes 1. adiaphoristischen Streites. Dit ben im Unfang ber Reformation ausgesprochenen und bethätigten Grundfagen glaubten die Wittenberger Theologen ihr Berfahren rechtfertigen gn tonnen, als fie in ben Bervollenderger Lyselogen ihr Verlagten teaptertigen in winnen, als fe in den Derhamben parhandlungen mit den furfürllichen Käten und den ächflichen Vissos konnen gemacht hatten, auf Grund deren am 6. Dez. 1548 das Leipziger Interim von den sächflichen in Juli 1549 teilweis im Auszug publiziert wurde. Sie waren sich bewußt in der Lehre troh formeller Milberungen nichts, sondern nur in traditiones humanae über Verfassung und Kultus nachgegeben, auch hierin nur, was schon in der alten Kirche an nichtspriftwidrigen Bräuchen vorhanden gewesen und teilweis sogar ihnen selbst als schönen Drdnung und heilsam Judi wünschenswert erschien, 18 wieder zugelassen, jeden abgöttlichen Brauch abgelehm und beim Wiederzugelassen eine dehäutliche Teuture, komie die vorsies isweitige und necessiteits der Auszusch und Leitzlung use abgöttische Deutung, sowie die opinio justitiae und necessitatis durch Rlauseln ausgefcloffen gu haben (Lateinische Defliturgie mit Läuten, Lichtern, Prieftertleibern, boch vom Schriftwidrigen gereinigt, nicht ohne Rommunion, mit einigen beutschen Gesangen; Firmelung als Unterweisung und Berhör im Ratechismus, Beträftigung von 20 Ab- und Bufage "und alfo" Beftätigung im Glauben vermittelft Gottes Gnade, mit Sandauflegung, driftlichen Gebeten und Ceremonien; Fronleichnamsfest als Predigt vom Abendmahl und Rommunion; lette Olung als erlaubt; mit ben Rranten tann mans halten nach der Apostel Brauch; Fasten als weltliche Ordnung; Jurisdittion der Bischöfe, "die ihr Amt nach Gottes Besehl ausrichten" u. s. w.). Auch dem die Freiheit in den "voie 1912 Ami nag Gottes Befest ausrichten" u. j. w.). Auch dem die Freiheit in den Mitteldingen beschränkenden Grundsat, daß nichts erlaubt sei, was Anstog errege, glaubten sie treu geblieden zu sein, sofern sie einerseits die Berwüssung der Gemeinden durch den Berlust der Predigte und der reinen Lehre hätten verhüten, durch ihren Kat die Schwachen nicht ohne Not in die Berluchung der Velenntnisfrage sühren, die noch zu hössende schließliche Enigung der Kichen durch unnötige Erzürnung des Kaisers nicht waten vereiteln wollen, und soferne sie den Gegnern gerade durch ihre ganze Hatung (Treue im notwendigen, Nachgiedigteit im übrigen, Erfüllung früherer Julagen) Achtwicken zu können hofften CR VII 2028 ff. ... diese Kickensktartinung zu den abnötigen zu tonnen hofften, C.R. VII, 322 ff. - eine Gelbitrechtfertigung, gu ber freilich ihre mahrend der Berhandlungen oft wiederholte Warnung vor Anderungen in ben Brauchen als einer fur bie Rube ber Rirche gefahrlichen Sache nicht ftimmte, und ss die Melandiston später selbst hat fallen lassen. Se noch eine authentische Berössentischen Brauch nicht fallen lassen. Se noch eine authentische Berössent lichung des Leipziger Interims geschweige denn eine Einführung der zugestandenen Bräuche erfolgt war, begann unter Führung von Flacius eine argwöhnische und daher vielscha ungerechte, dazu versonlich gehässige, aber in den Hon hauptpunkten unwiderlegliche Bolemik. In der Tendenz, der Freiheit in den A. engere Grenzen zu ziehen, erörkert 40 Flacius de veris et falsis adiaphoris 1549 die Frage prinzipiell. Dabei verichiebt sich Luthers Anschauung mehrfach. Erftlich ist er gesetzlicher als Luther. Richt nur, daß Bredigt, Taufe, Abendmahl, Absolution als statutarifche Gebote Gottes aufgefaßt werden, er folgert auch aus 1 Ro 14, 40, daß die A., die die Umlfände jener Handlungen be-treffenden Bräuche, doch in genere von Gott geboten seien, und in specie nur von aben Kirchen, jedenfalls nicht ohne ihre Justimmung — also nicht vom Landesherrn — angeordnet werden dürften, dabei aber ihr gottgeordneter Zwed, der Ordnung, dem decorum, der Erdauung zu dienem maßgedend sei. Weiter sucht er duch den Zwed des sondern die Euchster zwisch der Ordnung zu dienem maßgedend sei. Weiter sucht er duch den Zwed des sondern die Euchster zwischen zu begrenzen, freilich ohne die positiven ästhetischen Gesichtspunste zu finden, in denen der Grund liturgischer so Gefete liegt, ba er nur die einschränkenben Gebote des Ernftes und der Burde entwidelt, um papiftifche Gemander, Melodien, Spettatel auszuschliegen. Weiter betont er, daß in den Riten Ronformitat der Rirchen mit fich felbft b. h. mit ihrer Bergangenheit, wir wurden fagen, der individuelle Charafter der Rirche zu mahren fei, bagegen porhandene erbauliche Einrichtungen nur gu Gunften befferer, nicht aber folder geandert 55 werben durfen, die sie hindern — wie die lateinische Sprache — oder auch nur den Schein einer Billigung von Migbrauchen erweden tonnen, ober im Lauf der Zeit durch Gogenbienft beflect worden feien. Fand er fo icon in ben angeblichen Abiaphoris des Interims viele gottlose Greuel, so verfocht er vollends ben Sag nihil est adiapopor in casu confessionis et scandali. Und hier traten auch Manner wie Brenz und Calvin auf 60 seine Seite. Brenz hat dabei die treffliche Formulierung gegeben, daß die A., die respectu suo weber gut noch böse seine, ex suis conditionibus zu beurteilen seien und durch biese entweder gut oder böse werden. Als Gründe, warum unter den odwaltenden Unterflieden die Konzessen der Angeschen eine Angeschen unter den odwaltenden Unterflieden vorgebracht: der Anlaß sei der Zwang von seiten des irgendwie auf Herselbeut vorgebracht: der Anlaß sei der Zwang von seiten des irgendwie auf Herselbeut vorgebracht: der Anlaß sei der Zwang von seiten des irgendwie auf Herselbeut vor sollten der falschen Religion ausgehenden Kalsers; Motiv Kurcht, daß er seine Kirche schügen werde; die notwendige Wirtung das Argernis, da die Wiederherstellung des Abgeschaften ein thatsächliches Belenntnis begangenen Unrechts darstelle, also die Gegner im Irrtum bestärte und die Gewissen der Schwachen verwirre, und das umsomehr, als das gemeine Bolf mehr auf die äußere Weise als auf die Lehre und das umsomehr, als das gemeine Bolf mehr auf die äußere Weise als auf die hatelen und Deutungen nur den Ansang der Wiederherstellung des Papittums erblicken sonne des Verführens des Steptimms der Kesomanden der Kanstellen und weise die Verführen der Gemachen zu behalben und wenn diese eingetreten, Abgestelltes wieder einzuführen. — Der Streit is seize sich über den Augsburger Religionsfrieden hinaus fort und die Kontorbienspried hat in Art. A nicht nur die Entligesdung gerössen der einzuführen. — Der Streit is seize sich da um die Wahrheit und die Kontorbienspried hat in Art. A nicht nur die Entligesdung gerössen das in Kontorbienspried hei, das es sich da um die Wahrheit und die Kontorbien von Betenntnis erforberlich sei, der ehreite und die Art. Kicht nurch die Wahrheit und die Kontorbienspried ein gerossen der die Verfolgung, wo Verlenntnis erforberlich sei, den der einfiges von Flacius Beschränkung des Begriffs der K. Kill, 1359–204, 1859; Frank, Iheol. d. Kontorbien, IV, 1—120, 1865.

Im 2. adiaph. Streit stohen auf lutherischem Boben Unterschiede des Luthertums und des Calvinismus auf einander. Gegen die franzistanisch gestimmten Schwärmer hatte Luther aus der freudigen Sicherheit und Gesesfreiheit heraus das Recht under gangenen mahvollen Genusses irbischer Freuden behauptet. "Allo (d. i. unter, nicht neben oder über ihm) kann Gott auch leiben, das wir seine Areaturen lieb haben; sa sie sind in auch eine das gute Gewissen der gegenüber haben, "sehen nichts Andres an den Areaturen, denn Gott daran siehet" . d. i. eitel Gutes

"Derningen in Speije, Trant, Aleidern, Geberden lagt er, daß das alles frei ist jedermann "nur daß man nüchtern und mäßig sich darinnen halte. Nicht sind dies Dinge verboten, sondern Unordnung und Mißfrauch — darum brauch alles Dings auf Erden, welches, wenn und wo du willst, und dante Gott. — Bleid frei und dies Dings auf Erden, welches, wenn und wo du willst, und dante Gott. — Bleid frei und dies Dings auf Erden, welches, wenn und wo du willst, und dante Gott. — Bleid frei und dies Dings auf Erden, welches, wenn und wo du willst, und dante Gott. — Bleid frei und dies Dings auf Erden, welches, wenn und wo du willst, und den Gott. — Bleid frei und dies dieser 7, 145. 146. 25 46, 228. Speziell verteidigt er gegen die "Jauersehenden Heufligen 7, 145. 146. 35 46, 228. Speziell verteidigt von Echmid, Fröhlicheit, Genuß von Speis und Trant oder das Bedürfnis von Pseisen und Tanzen, wie das die Landesslitte fordert, bei der Hochzeit. Es und Stende der die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Erden die Er

Anders Cabin. Richt nur geht er mit Kirchenzucht und Polizei gegen die Misstrücke vor (Berbot der Tänze, Fastnachtspiele, Schießübungen; Schließung der Wirtsbäuler; Luxusgesetz), er steht auch prinzipiell anders. Iwa beitämpt er als falschen Stoicismus den Grundsah, man dürse die sinnlichen Güter nur soweit brauchen als es die Kotwendigkeit sordere; die Fülle und Schönheit der Kreaturen zeige, daß Gott sie sauch zur Ergöhung gegeben. Weber die rigoristische Maxime ist ihm doch ein pium consilium, das doni et saneti homines geden. Die entgegengesetze aber, daß das Maß der Beschänkung der Freiheit dem Gewissen des Einzelnen zu überlassen seit, ist ihm bloher Vorwand sür die Eröffnung der Freiheit des Kieisches. Nicht nur ist ihm sieder Genuß sündz, der zur Erfüllung der gottesdienstischen und Berusspisichten un-

fabia macht. Fleischeslust entzündet, nicht mit Liebe verbunden ist; ihm gilt für die Freiheit der Einzelnen auch das Gefet ut quam minime sibi indulgeant (Inst. L. III c. 10). Das Motiv diese rigoristischen Grundsages, in den die anfänglich freie Erörterung ausläuft, wird nicht nur C.s der Erholung nicht bedurftige Eigenart, sondern auch seine pessimistische Beurteilung der empirischen Menschennatur sein, die in jeder Berluchung erliege: ea est hominum pravitas, ut laetari nequeant, quin Dei ob-liviscantur. C.s Anschauungen, besonders auch seine unbedingte Berurteisung des Tanzes als notorifder Einleitung gur Ausichweifung und ber Schaufpiele murben pon ben reformierten Theologen fortgepflangt, und nun nicht bloß auf die unvermeidlichen schädlichen 10 Wirfungen, fondern auch auf die Bertunft aus heibnischer Guperftition und Betulang (quia in otio nulla de causa, sed ex mera lascivia animos relaxabant) und auf den Mangel der Abzweckung auf die Ehre Gottes im Unterschied von Mirjams Tanz d. i. auf ihren bloßen Charatter als weltliches Bergnügen begründet (vgl. I. Gerhard loci 25, 471). Je weniger sich nun die kirchliche und staatliche Bestrafung dieser 15 Dinge aufrecht erhalten ließ, um so strenger wurde das Ideal der freiwilligen "Prägistät" und die Forderung firchlicher und staatlicher Zucht, um so enger auch die Begründung. So bekampft Boet nicht nur Tang und Theater, auch Gewinnspiel, Gesundheittrinten, Toilettemoden als excelsa mundi und Gunde und macht babei die Schrift auch in Einzelheiten ber Sitte zur statutarischen Norm (Peruden verboten 1 Ro 11, 20 14. 15, Tange χομοι Ro 13, 13, Gastmabler sollen Agapen sein). Auf lutherischer 14. 15, Lange Rollo: 310 13, 15, Salinauger south Lyupen fein. Am indernyste Geite ist A. Meisner (phil. soderia I, 5.2 c. 4) hierin der slassische Gegner der Calvinisen. Er subsumert zuerst die welstlichen Bergnsügungen unter den Begriff der Absahrbar als solcher Handlungen, die per se weder gut noch böse seien, aber per aliud besonders Person und Zwed und zwar in concreto sets gut oder böse werden. 25 Obwohl er fich auch auf ben gesehlichen Schriftbeweis einläßt, so verteibigt er ihr Recht doch vor allem durch die Thefe, daß fie einen finis honestus haben, wenn fie wie ber Tanz der jugendlichen Fröhlichteit, die Schaulpiele der dem Gestl gerade zur Erfrischung für die Arbeit nötigen Erholung durch Ergögung (hier angenehme Anregung aller Präfte) dienen wollen. Sünde sind jie ihm, sofern sie Fleischeslust erregen wollen 30 oder dem Einzelnen thatsächich erregen, vgl. 3. Gerhard doei 25 de conjugio 471—73. Dannhauer Ratechismusmilch II, 45.

Der 2. adiaph. Streit begann nun damit, daß die Samburger pietistischen Theologen Reiser und Wintler 1681 und 1687 die Oper als widerchriftlich angegriffen, einige Gothaer Randidaten 1692 in ihrer Ronfession Tangen, Romodienbesuch, Rartenspiel, 35 Scherzen als Greuel vor Gott bezeichnet, die Landpfarrer Töllner und Craffel den hart-nädigern Teilnehmern an ausgelaffenen Boltsfesten die Absolution verweigert hatten, was zu ihrer Absehung führte 1697. 98. Es waren besonders Anhanger Frances, die fo vorgingen. Ebenfo waren es die Wortführer im litterarifchen Streit, Boderodt, Joach. Lange, Zierold. Die pietistische Behauptung war, daß jene und ahnliche Sandlungen 40 nicht nur in abusu, sondern in ipso usu, nicht nur per accidens als wahrscheinliche ober notwendige Urfachen von crassior avonia, sondern per se Gunde feien. Gie faffen die Frage in prinzipiellster Weise an. Lange (sein Antibarbarus orthodoxiae 1709, 11 p. III membr. I-II giebt eine hiftorifche Darftellung von Anfang ber Welt an und eine fnitematifche) lagt vor bem geoffenbarten Gefete gar feine indifferenten 45 Handlungen zu, da dies als geistliches den ganzen Menschen in Anspruch nehme, auch nicht in abstracto, da bei einer Handlung sich von Subjett, Zweck, Form gar nicht abstrahieren lasse. Gut sind aber nur die Handlungen, welche aus dem Antrieb des h. Geistes gum Zwed der Ehre Gottes, im Glauben und Ramen Chrifti geschehen. Und zwar versteht er diefe Bedingungen fo (3. B. gur Ehre Gottes = in beständiger Gelbftverleugnung, 50 im Glauben = in der Gewißheit damit ein Gebot Gottes zu erfullen und ein Studt Gottesbienst zu vollbringen), daß er die herrschaft bes göttlichen Willens nur in der Form diretter Normierung durch bewußte, unmittelbar religiöse Impulse und gottliche Forberungen lennt. Daraus folgt dann, daß die actiones luclicrae, die von Gott nicht gebotenen, sondern von den Menschen des Bergnügens halber erfundenen Handlungen, se als solche, in deren Begriff es liegt, daß sie nicht nugen, sondern Bergnügen bereiten wollen, samtlich sund Boderobt liegt ben Mittelbingen stets die Absicht zu grunde, sich einer sundlichen Lust hinzugeben, da es nur zweierlei Lust giebt, die durch ben h. Geift gewirtte und die angeborne fündliche, zur letteren aber alle Luft an etwas anderem als Gott gehört. Nach Zierold lann leine Kreatur mäßig geliebt werden. © Es giebt für sie alle leine berechtigte Freude als die direkt religiöse an Betrachtung, Adiaphora 175

Gebet, geistlicher Mufit, und feinen andern berechtigten Inhalt fur die Geselligfeit als den religiofen. Erholung darf nur hierin ober in nuglichen Befchaftigungen, wie Studien, mechanischen Runsten, Sandarbeiten gesucht werden. Zu dieser abstratt religiden Enge tommt der stoliche Grundsah, daß aller über das Notwendige hinausgehende Gebrauch Migbrauch fei. Darnach ergiebt fich bas Urteil über bas Einzelne von felbst. Tang, 5 auch ber feine Fleischesluft erregende, Schauspiele, andere Spiele macht ichon ber 3med der eitlen Ergöhung und des Zeitvertreibs zur Sünde. Im hallischen Waisenhause warb selbst den Rindern das Spiel verlagt. Gastmähler sind Sünde, weil Genuß über die Rotdurft hinaus und weil von Scherzreden begleitet, die eben auch nur der Ergöhung dienen wollen. Beim Tanz tommt der Mißbrauch der von Gott zu heiligen Zweden 10 gegebenen Mulit, beim Schaulpiel der heibnilche Ursprung, bei Gewinnspielen die Sünde wider das 7. Gebot hingu. Sogar das Spazierengehen erichien als Zeichen eines nicht in Gott ruhenden Geiftes in bebenflichem Licht. Go ift benn die Enthaltung von bem allen ein notwendiges Kriterium des Gnadenstandes. 19 Grunde gablt Lange auf, aus benen der Wiedergeborne es meiden muffe. Die barin Beharrenden wollen fie vom 16 Abendmahl ausgeschlossen wissen. Die Obrigteit soll das alles unter Strafe stellen, Durch bie Berwerfung der Mitteldinge vollender sich für Boderobt die Reformation erft, und für Lange ist ihre Berteibigung eine Ketzerei, die die gange evangelische Lehre aufhein, weil sie ihre Grundlage leugnet, die Lehre, doh nach dem Fall alle natürlichen Reigungen Sunde sind. — Depener hat vom Schaulpiel abgesehen nicht anders geurteilt als eine so Freunde. Es ift nur Schein, wenn er ben lutherifchen Grundfat vertritt, daß bie Mitteldinge an sid, nicht Sünde seien, sondern nur ihr Wisbrauch. Denn das Tanzen an sich, das er im Unterschied von dem sündigen landesüblichen für indifferent ertlärt, ist nur die Leibesbewegung nach einer Welodie. In praxi, die ihm das Entscheidende ist, läßt er nur Davids Tanz d. i. den religiösen gesten. Sünde ist ihm nicht nur jeder 20 zwischen Mannern und Frauen, und ber, welcher wegen ber Lebhaftigfeit ber Bewegung mit der für Christen, auch jugendliche, nötigen Gravität streitet, sondern seder, der seinem natürlichen Zwed, dem Bergnügen dient. Einen Tanz mit den nötigen Restrictionen würden die Tänzer selbst nicht begehren. Was nicht unmittelbar auf Gottes Ehre, das eigene ober bes Rachsten leibliches und geistiges Wohl abzwedt, ift Gunbe icon als so Zeitvertreib. Freude en etwas, was nicht unmittelbar nügt, streitet mit der notwendigen Selbstretleugnung. Der Sonntag soll ganz zu gestillichen Ubungen verwendet werben. Wenn er Regelspiel und Tabatrauchen nicht unter allen Umständen verdammen will, so kommen ihm beide nicht als Genüsse, sondern als für die Gelundheit nüglich oder nötig in Betracht. Dagegen ist sein pädagogisches Bersahren milber und weiser. Er will die s diesen Dingen Ergebenen nicht an diesem Stüd zuerst angegriffen wisen und warnt vor dem direkten Verbote, das nur die Arantheit ins Innere treibe, und rät, die Lust an jenen Dingen durch Dahnungen gur Rachfolge Chrifti und Ablegung ber Beltliebe indirett zu entwurzeln, will auch die Absolution nicht jedem beharrlichen Teilnehmer verfagen, ba manche die Gundhaftigteit biefer Dinge wirklich nicht ertennen (Theol. Be- 40 denfen I. II, 484 ff.).

Als Berteidiger der disherigen Lehre treten besonders Rothe, Warnsborf, Schelmig auf. Im Bergleich zu der Gescholmenheit des Angriffs ist ihre Albusch schwede, die geseichliche Berufung auf das Fehlen eines ausdrücklichen Berbots in der Schrift und der Nachweis, daß Freude an Weltlichem und Ergöhung dem Christen nicht überhaupt av verboten sein kann, nicht genügen, um die aus dem driftlichen Charatter des neutestamentschen des eines der Fehre von der Verleichen Gesehes gesolgerte Forderung gänzlicher und darum sedes Schefrlauber ines weltsichen Genusses ausschließende Hingabe an Gott zu widerlegen, und dies um so weniger, als seit Horneius Ekthicae II, 2 ") die Thomistische Distintsion, daß Hondingen, die in abstracto betrachtet, indisserven hoch in individuo immer gut so oder böse werden, allgemein recipiert war. Besonders anschaulich ist das an E. Val. Lössiger, der im 8. cp. des vollständigen Timotheus Berinus von dem 7. Charatter des malt pietistici, dem praecisismo handelt. Er ertennt wohl in der Lehre von der Berwerslichseit jeder Lust an Areaturen eine Übertreidung, die die Natur durch die Gnade nicht geheilt, sondern absorbiert wissen durch Herteilung, der Bestehen des Gnade nacht geseilt, sondern absorbiert wissen durch Herteilung der Lehre von natürlichen Berberben begangen hatten, mit der Distintsion zwischen der verbietenden und der richterlichen Gerechtigkeit Gottes, von deren erter an sich nicht verboten sein den, det, tressen vor der zweiten wegen der Gesamtbeschaffenheit der tontreten Person Sünde sei, tressen vor der zweiten wegen der Gesamtbeschaffenheit der tontreten Person Sünde sei, tressen der gegen (anders Ritsch). Aver ei is von der pietistischen Ergen Günde sein der bei die be der ist von der petietistischen Ergen bei de be de

wuhte, expresse und dirette religiöse Motivierung und Beziehung aller Lebensregungen fordert, selbst instictert. Eine solche ist ihm der Wahilab zwar nicht der Wiedergeburt, aber des Fortlschritts in der Seiligung. Er weiß sir das ganze strittige Gebiet teinerlei politive statische Bedeutung in Anspruch zu nehmen. Er hat vielmehr von den den Mitteldingen i halfächlich anhastenden Greueln und Berjuchungen den stätsten Eindrucht, se sindlich anhastenden Greueln und Berjuchungen den stätsten Eindrucht, se sind sie siehe des verweitenden der siehe des den kortschrieben Gereich der zu widerraten. Wenn er dennoch für ihren an sich abiahporischen Charatter eintritt, so ist der Frund eine ganz äußerliche Geleßsolchiet, "daß man nicht in die verdietende Gerechtigkeit Gottes eingresse und etwas als Sünde verdiete und verdamme, welches Gottes Geleß nicht dirett verdoten der zur Not genügt. Für die Selbssehreitellung muhte er nach den Prämissen über andere zur Not genügt. Für die Selbssehreitellung muhte er nach den Prämissen der Pietstilten von hrechpattung von hrechpattung des öffentlichen Gottesdienstes und der verstellung des Selbssehreites und der Verschaften vor Pietstilten gegen ihn. Nicht aus einer tieferen Würdigung seiner elhischen Intern der Settlitt leben der Schaften zur Litteratur: Ritighl, Geschichte des Pietismus I. II. 1880. 84; Sadje, Ursprung und Welen des Pietismus 1884; Luthardt, Geschichte der christischen Settlit 1893. II. 304—309.

Reue Gefichtspuntte, wenigstens folche fruchtbarer Urt, find erft burch Schleiermacher hinzugelommen. Er bestreitet (Artitl d. bish. Sittenlehre 2. Aust. 106 st., 135 st.; W.W. 3. Phil. II, 418 st.), das ethische Recht des Begriffs der Mitteldinge und des Erlaubten im Interesse der Ganzheit und Stetigseit des unter der Kategorie der Not-25 wendigfeit stehenden sittlichen Lebens, in welchem der Sandelnde teine Bausen eintreten laffen tonnte, ohne eine Lahmung des sittlichen Intereffes gu verraten und durch Unwendung der Fertigfeiten im Dienst des Sinnlichen ihre sittliche Berwertbarteit gu ichabigen. Rur im Rechtsgebiet und bei ber sittlichen Beurteilung anderer, an beren handlungen uns die sittliche Notwendigkeit vielfach undurchsichtig bleibt, läßt er den 30 Begriff des Erlaubten gelten. Aber er vollzieht nun die Gubsumtion der Lebensgebiete, auf die höchstens dieser Begriff anwendbar erschien, unter die sittliche Notwendigleit, indem er die Begriffe des Guten und der Tugend dem der Pflicht überordnet und mit lebterem nur die Berfahrungsweise bezeichnet, durch die die Tugend sittliche Guter produziert, aber die Reflexion auf ein Goll nicht als fein tonftitutives Mertmal gelten lagt, indem 36 er der Ausdehnung des Pflichtbegriffes über das ganze Leben also das Bersteinernde nimmt. Diefe Ausdehnung des fo modifizierten Pflichtbegriffes wird ihm möglich durch die Erfenntnis einerseits der sittlichen Notwendigfeit des darftellenden und bereichernde Gemeinschaft erzeugenden Sandelns, welches in die Paufen des wirtfamen fällt, andererseits der sittlichen Bedeutung der Individualität; denn jenes geht auf die Befriedigung, 40 die in ihm unmittelbar gewonnen wird, und jemehr ein Entschluß aus dieser hervorgeht, umsomehr wird er statt als Erfüllung eines Soll als unmittelbarer Impuls empfunden.— Was nun die Pausen des wirksamen Sandelns ausfüllt, Runstleben und Geselligkeit, find ihm wesentliche Bestandteile bes sittlichen Gesamtproduttes oder bes hochsten Gutes wegen ihres Ursprungs aus dem organisierenden und symbolisierenden Sandeln des Geistes auf 45 die Ratur. Jenes ift die Gemeinichaft bes individuellen Erfennens, an der jeder gur Berwirklichung feiner menschlichen Bestimmung, wenn auch nur rezeptiv, teilnehmen muß, diese die des individuellen Bildens, in der die Einzelnen einander an ihrem durch sittliches Bilben gewonnenen geistigen, torperlichen, jachlichen Gigentum in gegenseitiger Darftellung Anteil und Genuß gemahren. Go gewinnt ihm die fpielende und unmittelbaren Genuß be-50 reitende Bethätigung ber forperlichen und geistigen Kräfte, Luxus u. s. w. sittliche Bedeutung sowohl durch seine Auffassung des Sittlichen als des Handelns des Geistes auf die Natur wie durch die Würdigung des gemeinschaftlichen Genusses als Austausches des In-Jenen Gebieten ertennt er augerdem eine indirette sittliche Bedeutung zu, weil in ihnen das zum wirtsamen Sandeln erforderliche Bewußsein um die Tüchtig-55 feit des Geistes zur Naturbeherrschung sich attualisiert. So ist die Teilnahme an ihnen

nicht bloß erlaubt, sondern pflichtmäßig. Und was dazu treibt, soll und kann ein geistiger d. h. tugendhafter Impuls, das Interese an diesem besonderen sittlichen Gebiete sein. Durch die Anwendung dieser Gedanken auf die christliche Ethit wird zunächst die Geschäftliche in die Geschaftliche in die Geschaftlichen kornen an sich eigen war, wenigstens insofern od beseitigt, als eine ästhetische und so indirett ethische Notwendigkeit über ihre Auswahl

enticheibet, weil lie als die Formen der gegenseitigen feiernden Darftellung der Frommigfeit - mit biefer Auffaffung der Bedeutung des Gottesdienstes ift die bei Luther porwiegende padagogische überboten - bem bargestellten Gehalt entsprechen und gur Erfüllung der Forderung beitragen muffen, daß die Darstellung ein harmonisches Ganges, ein erhebendes Runftwert werbe. Die moderne Liturgit tonftruiert bemgemag bas Detail 5 des Gottesdienstes aus seiner Idee. Wird so die die Abiaphorie der gottesdienstlichen Formen beschräntende Entscheidung der Rontordienformel bestätigt und erweitert, fo bleibt wegen des sekundaren Charafters der afthetischen Rotwendigkeit doch die reformatorische Abstufung bes Notwendigen und nicht Notwendigen in anderer Form bestehen. Jene Gebanten zeigen ferner ben Weg gu pringipieller Begrundung ber lutherijchen Uns 10 ichauung von dem Recht des Chriften zu weltlicher Freude gegenüber ber pietistischen Enge. Enticheibend ift hier die Erfenntnis, daß die gefellige Darftellung fich jum naturbildenden Sandeln wie die sittliche Ergangung und wie eine Bedingung verhalt, daß die Berftorung des einen Gebietes die des andern nach fich giehen wurde, und daß das Berlangen nach dem in ihr zu gewinnenden Genuß fein sinnlicher Antrieb zu sein braucht, 16 sondern in dem Maße ein Impuls des sittlich gebildeten Geistes sein kann, als es jitsliche Bildung ist, die sich dort darstellt und als der Trich zur Teilnahme an der ge-meinschaftlichen Darstellung eben ein ethischer ist. Wird die Christianisierung des naturbildenden Handelns, gemäß der lutherischen Auffassung des Berufes, aus dem christlichen Geifte heraus notwendig, fo hat Schl. Recht, wenn er behauptet, daß in ihm 20 ebenso ber entsprechende Impuls gur Christianifierung des geselligen Sandelns liege. Und wie jene erfolgt, ohne daß in der Berufsarbeit immer der Gedante an Gott im Bewuttfein fein mußte, fo hat er Recht, wenn fich ihm bie Chriftianifierung bes geselligen Sandelns nicht dadurch vollzieht, daß sie einen expreß chriftlich-religiösen Anstrich betommt, sondern dadurch, daß sich in ihm die driftlichen Tugenden bewähren, in denen 25 fich gegenüber ben Gindruden, Die im finnlichen Bewuhtfein Luft und Unluft hervorgurufen geeignet find, die von der Apathie febr perschiedene Serrichaft des chriftlichen Geiftes ohne Unftrengung barftellt (die fittliche Schonheit in ber eigentumlich driftlichen Form), nämlich Reufcheit im weitesten Ginn und Geduld, fofern der Gingelne für lich. Demut und Langmut, fofern er als Glied der Gemeinschaft aufgefaßt wird. Jene 20 Notwendigfeit wird ihm auch nicht hinfällig durch die Thatfache, daß auf diesem Gebiete, weil es immer schon vor dem Christenium da ist, thatsächlich unchristlitiger Geist herricht. Richt Zurücziehung, sondern Reinigung ist das Ersorderliche. Sache des individuellen Gemiffens aber ift es, die eigne Teilnahme den quantitativ wie qualitativ beschräntenden Ranones gemäß zu gestalten, die sich baraus ergeben, daß ber Chrift bei ber Einführung 35 des Christentums ins öffentliche Leben Diefem für die eigene Berson treu gu bleiben bat, ba biefe Dag und Urt betreffenden Regeln für jeden Ginzelnen andere fein werben.

Die neueren theologischen Ethiter geben in ber sittlichen Burdigung ber 2. Rlaffe ber A. fast durchweg in Schl.s Bahnen, sofern sie dies gange Gebiet als einen notwendigen 40 Bestandteil im Ganzen des sittlichen, auch des christlich-sittlichen Rosmos ansehen. Eine Ausnahme macht nur Bed, der etwa Speners Standpuntt erneuert, einerfeits fofern er das Recht zum Gebrauch der von Gott gur Befriedigung der menschlichen Naturbedurfnife geschaffenen Guter durch die Diftinttion gwischen bem gottlichen Brodutt felbft und bem, was Menschenwillfur baraus gemacht, einschräntt, andrerseits sofern er ihm in den pada - 45 gogifchen Grundfagen folgt. Coweit die betreffenden Dinge nicht in ihrer tontreten Geftalt burch ihre fündigen Folgen gegen Gottes allgemeine Gebote verstogen, feien fie ben Gefeheschriften nicht gur Gunbe angurechnen, die Geifteschriften aber hatten barin fo gewiß befledende Eitelkeiten zu erkennen, als fie gefinnt fein follen und wollen wie Chriftus, dem man doch feinen Tang : oder Theaterfinn andichten tonne - eine Ber 50 wertung des Borbildes Christi, die freilich bei ihrem Absehn von Christi Beruf mehr franzisfanisch als reformatorisch ist. Bei denen, welche im allgemeinen Schl.s Erwerb sich aneignen, begegnen dann Verschiedenheiten in der Art, wie sie den sittlichen Wert des gangen Gebietes bestimmen, je nachdem sie einen diretten oder einen blog indiretten Bert, mehr den sittlichen Charafter und sittlich bilbenden Wert der fünftlerifchen Gelbft- 65 darftellung und des geselligen Sandelns, oder mehr die für die sittliche Arbeit nötige Chrischung durch das freie Spiel der Kräfte und den Genulz, den dies gewährt, betonen. Am eingehendsten und zugleich im engsten Anschluß an Schl. ist Rothe. Besonders feinsinnig hat er die Bedeutung ausgeführt, die die Geselligteit als sittliche Bildungsichule hat, fofern fie ben Ginn für die Eigentumlichkeit icharft, Teilnahme co

wedt, Tugenben wie Bescheibenheit, Mitteilsamfeit, Soflichfeit u. f. w. großzieht. Schl.s und Rothes Anschauung, daß das Sandeln des Geiftes auf die Ratur als foldes bereits etwas Sittliches fei, wird felbst von Frant geteilt, wenn er die sittliche Berechtigung ber als A. bezeichneten Thatigieiten darauf grundet, daß sie dem plastischen Arieb der 5 geistleiblichen Menschennatur entspringen, während man doch nach den Maßtäben der driftlichen Ethit demfelben nur indiretten sittlichen Wert gufchreiben tann, fofern es für die Berwirklichung des Reiches Gottes als einer Liebesgemeinschaft zwischen Bersonen notwendig und förderlich ist, was nur freilich vom Afthetischen gilt, sofern es über die Bertichagung nach Rugen und Unnehmlichfeit in eine bobere Belt ber Berte binauf. 10 hebt. Umlichtig hat I. Röftlin (Studien über das Sittengeseh Art. 3, das Erlaubte, IbIh 1869) darauf hingewiesen, daß der Umfang der in Rede stehenden Hand lungen fich nicht auf die geselligen beschränte, sondern jede genießende Uneignung über das Daß des unbedingt Notwendigen hinaus und jede freie Reglamteit umfalle. und daß die thatfachlichen Motive hierfur wie fur das gefellige Sandeln nicht die von 15 Schl, und Rothe behaupteten ibealen Impulfe, sondern das teils naturliche teils afthetische Bedürfnis nach Genuß sei. Er hat deshalb ihr sittliches Recht wesentlich nur auf die Bedeutung begründet wissen wollen, die sie als Erfrischungsmittel im Haushalt des sittlichen Lebens haben. So beachtenswert das ist, so ist doch dabei übersehen, daß das Wotiv nicht das Berlangen nach Genuß überhaupt, sondern nach einem ganz be-20 stimmten Genuß ist, eventuell das nach dem Genuß eines vom sittlichen Geist beseetten Austaulches.

Bolle Ginigfeit herricht über die Schranten, Die ber Beteiligung ber Chriften an diesen Sandlungen durch die Rudficht auf die eigene Individualität (sittliche Ertenntnis, Alter, Bildung, Stellung u. f. w.), auf die Bewahrung des eigenen, littlich religiösen 25 Lebens, die Bermeidung einer Gesährdung anderer, das Maß der herrschenden Kor-ruption gezogen sind. Dagegen dauert die Kontroverse über die Frage fort, wie die nicht psischtwidrige Beteiligung zu beurteilen ist. Und der Streit hierüber grefft über dies besondere Gebiet hinaus. Infolge der Mannigsaltigkeit der möglichen Gesichts-puntte und des Sprachgebrauchs gehen die Ansichten zum Teil sehr durcheinander, doch 30 reicht der thatsächliche Konsensus weiter, als es zunächst scheint. Gemeinsame Borausfenung ift, daß fur ben sittlich Reifen bas driftliche Sittengefet nicht als Summe fixierter einzelner Gebote und Berbote exiftiert, sondern daß er aus dem hochsten Zwede und der auf in gerichten Gestinnung heraus seine Forderungen in der Anweidung auf die einzelnen Fälle zu erkennen hat, und daß für diese mittelst des Psilichtbegriffes zu vollziehende Sälle zu erkennen hat, und daß für diese mittelst des Psilichtbegriffes zu vollziehende Inwendung unbeschadet der vorauszusehenden Einigung des Willens mit dem höchsten Zweich das Bewußstein des vom Willen unterschiedenen Soll characteristisch ist, (gegen Sh.). Aus dem umfolsenden Character des höchsten Zweichstellt, die bas driftliche Leben als Bethätigung einer einheitlichen Gefinnung haben muß, folgern alle, daß, abgesehen von mechanischen Lebensaugerungen, die sittlicher Beurteilung über-40 haupt nicht unterliegen, es sittlich gleichgültige Sandlungen gar nicht geben tann. Als Abiaphora können Sandlungen nur in abstratter Betrachtung erscheinen, als kontrete Sandlungen einer bestimmten Person verlieren sie sofort den adiaphorischen Charafter. Nur das ist die Frage, ob die nicht pflichtwidrigen Jandlungen unter die Kategorie des Pflichtmäßigen oder des bloß Erlaubten fallen. Dem Begriff der Erlaubten bestreiten manche (Chr. Fr. Schmid, Dorner, Köhler, H. Schulk), daß er positive ethische Bedeutung habe. Wie seine Gestlung in der Kindheit aus der Unvollsdmmenkeit der Erlaubten ist der Bedeutung habe. tenntnis des Gesehes sich erkläre, so deute später das Urteil, daß eine Handlung weder geboten noch verboten, wohl aber erlaudt sei, daraushin, daß die Subsumtion der Handlung unter das Geseh noch nicht vollständig sei. Dabet herrscht aber Übereinso stimmung barüber, daß die gesamte sittliche Bethätigung nicht auf allgemein gultige Gesehesformeln zurudgeführt werden tann, ohne die in der Bestimmung der Individualiat begründete Freiheit, Schönheit, Unbesangenheit, Lebendigteit der christlichen Sittlichteit durch Strupulosität und Bedanterie aufzuheben, sondern daß hier eine individuelle, durch objektive Gelekesformeln nicht zu durchdringende Instanz eingreift und daß die indivi-65 duelle Entscheidung nicht immer in Form der bewuhten Reslexion auf objektive Normen zu erfolgen hat. Sier verwirrt nun Rothes von Martensen, Pfleiderer, Buttle adop= tierter Sprachgebrauch, wonach alles, was in dieser Beise individuell geartet ist, unter ben Begriff bes Erlaubten gerechnet wird. Gewiß ift, daß derfelbe bier gur Berftandigung mit andern, benen die individuelle notwendigfeit des eigenen Sandelns oft 60 nicht beutlich gemacht werden tann, unentbehrlich ist, aber es tommt, was nicht immer

begehtet wird, darauf an, ob im Moment des handelns, der eigene Millensatt im Bewußtsein ber Notwendigleit erfolgen muß, oder ob er auch ein Recht hat, wenn er nur mit dem Bewußtiein des Erlaubten erfolgt. Daß auch die rigoriftlich Entschenden teiner gesehlichen Strupulosität das Wort reden wollen, zeigt sich darin, daß sie tigend-wie der Freiheit wieder Raum geben, z. B. Dorner, indem er von dem Entschlig zum Ganzen der Handlung, der unter dem Gesichtspunft der Pflicht erfolgen musie, die einzelnen Momente der handlung, von denen das nicht gelte, unterscheidet, oder 5. Schult, indem er am pflichtmäßigen Thun verschiedene mögliche Modifitationen untericheibet, Die bann gar nicht unter sittliche Beurteilung fallen. Die Falle, in benen Die Frage prattisch wird, sind, abgesehen von dem Gebiet der Erholung die Fragen nach Beruss wahl, Singehung der Che überhaupt und mit einer bestimmten Person eventuell die fog. heroifchen Thaten. In den letztgenannten Fällen bestehen die einen darauf, daß ie sittlich nur mit dem Bewußtein der Notwendigteit zu vollziehen seien (Schulk, Köstlin), während andere (Ritsch) das sittliche Kecht des Erlaubten bei ihnen verstreten. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen; denn so gewiß als der strengen Idee 16 nach die Entscheidung eine individuell notwendige fein follte, fo gewiß ift in taufend Fällen die Individualität nicht entschieden genug, um sich in der hierfür erforderlichen Beife gum Bewuftfein gu bringen. Man tann fagen, daß ber Begriff bes Erlaubten bier burch die Unvolltommenheit der Erkenntnis Berechtigung bekomme. Unders aber steht es mit der Erholung. Ift es auch, objettiv betrachtet, Pflicht, sich solche und keine andere 20 als der Individualität entsprechende zu gönnen, und kann die nachträgliche Reflexion, die fremde Kritik oder eigener Skrupel veranlaßt, dies beides konstatieren, so kann doch die wirkliche Singabe an den Genuß der Erholung nicht im Bewußtsein erfolgen mit bem Daß, Bas Wie und Wieviel ber Erholung eine Pflicht zu erfüllen, etwas Rotwendiges zu thun. Das Bewuftfein ber Freiheit in einem fpezifischen über bas- 26 jenige, welches auch in der Unterordnung unter die Bflicht zu behaupten ift, hinausgehenden Sinn, also das Bewuttfein, blog Erlaubtes zu thun, ist hier geradezu konstitutiv. Die Stetigkeit des sittlichen Lebens in diesem Gebiet, das also durch den Pflichtbegriff nicht positiv zu bestimmen ist, wird, wie Rissald in Benutzung von Gedanten Schl.s aussührt, durch die Lugend gewährleiset, sofern ihr Vorhandensein und speziell ihr Vor- 20 handensein in der Form des individuellen sittlichen Tattes beides verbürgt, sowohl, daß nur ber sittlich wertvolle Genuß erstrebt, als auch, daß im Genuß ben Objetten gegenüber, was Schleiermacher Reulchheit nennt, dem Nächsten gegenüber Bescheidenheit, Gute u. f. w., bewährt wird. 3. Gottichid.

Abs. Hist litter de la France V, S. 461 f.; Bahr, Gesch ber rom. Litt im tarol. 25 geitalter, S. 182 u. 500; Ebert, Gesch, ber Litt, bes Mittelalters III, S. 150 u. 229; Botthast. Regweifer I, S. 15 (2 Nufl.).

Moo, geboren um das Jahr 800, stammte aus einer angesehenen franklichen

Familie, die im Gebiete von Gens angeseffen war. Seine Erziehung erhielt er in ben Rlöstern Herrières und Prüm, machte später eine gelehrte Reise nach Italien, wo er w mit dem berühmten Bilberseinde Claudius, Bischof von Turin, Verbindungen antnüpfte, und wurde im Sommer 860 auf den durch das Ableben Agilmars ersedigten Erzstuhl von Bienne erhoben. Während einer 14jahrigen Umtsführung nahm Abo bedeutenden Anteil an den tirchlichen und weltlichen Berwicklungen jener Zeit und galt für eine der festesten Stuken der papitlichen Sierarchie. Mehrere Briefe sind auf uns getommen, 45 in welchen die Bapite Ritolaus I. und fein Rachfolger Sadrian II. den Erzbischof von Bienne als einen Bertrauten behandeln. Abo ftarb den 16. Dezember 875. Auger mehreren Lebensbeschreibungen von Heiligen hinterließ er zwei Schriften, welche ein Andenken verewigten: ein Martyrologium und eine Weltdyronil. Was das erstere anlangt, so übertraf Ado alle seine Borgänger (l. den N. Acta martyr. S. 147 3. 11) ann Reichtum des Stosses. Die beste Ausgabe lieserte Dan. Georgi, Rom 1745, Fol.—Ados Chronit unter dem Titel: Chronicon de sex aetatidus munch deginnt nach damaliger Sitte mit Erschaffung der Welt und ist die zur Mitte des neunten Jahrenschleibund der Mehren der Angeren der Welt und ist die zur Mitte des neunten Jahrenschleibund der Angeren der Vergen der V hunderts herab bei weitem bem größten Teil nach aus befannten Quellen abgeschrieben. Rur da und dort enthält das Buch famt seinen von anderen geschriebenen Fortsetzungen 56 einzelne felbständige Rachrichten, welche mitunter von großem Berte find. Bert bat lettere Stude ausgezogen MG SS II, 315ff. Gfrorer + (Beibemann).

Aboptianismus. 1. Schriften der Adoptianer: MSL 96; Florez, España sagrada 5. Bb.

5. 543 fl.; audi in den Bertlen Alcuins. — 2. Schriften der Gegner: Beatus et Heterius ave.

Elip. dei Basnage Thesaurus monumentorum eccles. Mnifetd. 1725 II. 1. 5. 279,

MSL 96; Alcuini opp. ed. Frobenius, Regensb. 1777; MSL 100 1. 101; Monumenta Alcuiniana, herausgeg. von Battenbağu. Dümmler, Bertlin 1873; MG L foli, 4. Bb. Jannov.

1895; Paulini Aqu. opp. ed. Madrisius, Senedig 1737; MSL 99; Agobardi Lugd. opp. ed.

Baluzius, Baris 1665 f.; MSL 104. — 3. Beenteitungen: Chr. B. Fr. Bald., Entmurf einer vollitändigen Hiltoria Adoptianorum, Göttingen 1755; Dorner. Lebre von der Berton Cyrift. 2. Kufl., Bertlin 1833, II., 1, S. 306 fl.; Gans, Kitchengeld. von Spanien II. 2. Regensb. 1874. S. 261 fl.; Seftle, Rongittengeldichte, 3. Bb. 2. Mull., Bretb. 1877. S. 642 ff.; Delifertid, D. weitgothighen Urlanismus und die panifica Repergeldichte Bertlin 1868; Graf Baubiffin. Eulogius und Mvar. Leips. 1872. S. 61 fl.; Bach, Dogmengeldichte bes Mittelalters, Wien 1873. I. S. 102 fl.; Schwene, Dogmengeldichte 2. Bb. 2. Aufl. von Secher. Freiburg 1882. S. 227 fl.; Tomalichter Dogmengeldichte 2. Bb. 2. Aufl. von Secher. Grangen 1889. S. 16 fl.; Parnad, Lehrbuch der Dogmengeldichte, 1. Aufl., Freiburg 1890, 3. Bb. S. 265 fl.; Größler, bie Musrottung bes Modpitanismus im Reiche Karls b. Gr., Eisleben 1879.

Der adoptianische Lehrstreit ist ein Nachhall der christologischen Lehrstreitigkeiten der alten Kirche. Die Formeln, über deren Berechtigung man stritt, reichten zurück in die älteste Zeit der abendländischen Theologie. Aber der Geist, in dem die Berhandlungen geführt wurden, und das Resultat, das sie hatten, führten den Beweis, daß die Orthodoxie des achten Jahrhunderts die alten Formeln nicht mehr zu ertragen im

25 stande war.

Die occidentalischen Theologen sprachen von lange her nicht nur von der Annahme der menschlichen Ratur durch den Gohn Gottes, sondern auch von der Unnahme des Wenschen oder des Menschensohnes. So schon Novatian, de trinit. 19 MSL III, S. 934: (Filius Dei) filium hominis in se suscepit, consequenter filium Dei fecit, quoniam illum 30 filius sibi Dei sociavit et iunxit, ut, dum filius hominis adhaeret in nativitatem filio Dei, ipsa permixtione foeneratum et mutuatum teneret, quod ex natura propria possidere non posset. Hilarius gebrauchte die gleiche Wendung. Er fagt: Diligenter autem ea observanda ratio est, ut quaecunque homini illi, quem ex utero s. virginis assumpsit et in quo se nasci hominem qui Deus erat 35 voluit etc. (Tract. in Ps. 138, 2 MSL 9, S. 793). Sie begegnet auch bei Isibor von Gevilla, Etymol. VII, 2, 13 MSL 82, G. 265: Unigenitus vocatur secundum divinitatis excellentiam, quia sine fratribus, primogenitus secundum susceptionem hominis. Es lag nicht ferne, statt von der Alsumption von der Alboption bes Menichen zu reben. Das zeigen Silarius, de trinit. II, 27, G. 68: Aliud 40 intelligitur, aliud videtur: parit virgo, partus a Deo est; infans vagit, lau-dantes angeli audiuntur; panni sordent, Deus adoratur: ita potestatis dignitas non amittitur, dum carnis humilitas adoptatur, und Marius Bictorinus adv. Arium I: Non sic filius quemadmodum nos; nos enim adoptione filii, ille natura. Etiam quadam adoptione filius et Christus, sed secundum carnem: 45 ego hodie genui te (Bibl. patr. Lugd. IV, S. 256 E). Fährt Nidor an der joeben angeführten Stelle fort: in qua per adoptionem gratiae fratres habere dignatus est, quibus esset primogenitus, so war auch hier die Beziehung der Adoption auf den Menschgewordenen nicht ganz unmöglich. Diese Formel nun sand sich mehrmals in der spanischen Liturgie (s. Elip. ep. 4, 11, S. 874 und Ale. adv. Elip. II, S. S. 264 und ogl. dazu Seiele, S. 651; desserver, G. 91ff; Jaud., S. 257). Die spanischen Bischen Zahrhunderts, besonders ihr Führer, Elipandus von Tolebo, legten Wert auf sie, provozierten aber durch die Urt, wie sie sie verwendeten, Widerspruch zuerst in Asturien, dann auch in dem benachbarten fränklichen Reich und in Rom.

Elipandus, geb. 25. Juli 718 und seit ungesähr 780 Bischof von Toledo, wurde durch den Gegensch gegen Migetius (s. d. d.) veranlaßt, mit dogmatischen Ertlärungen vor die Offentlächeit zu treten. Er hob dadei unter Betonung der rein göttlichen Transscendenz der here Personen start hervor, daß die Person des Sohnes nicht die aus dem Samen Davids nach dem Fleisch zeitlich entstandene (kacta), sondern die vom Vater vo vor aller Zeit gezeugte sei; auch nach der Unnahme des Keliches sei die zweite Person der Gottheit nicht die aus dem Fleisch geborene, von welcher der herr sagt: der Nater ist größer denn ich, sondern die, von welcher er sagt: ich und der Vater sind eins. Durch

biefe Scheidung follte bie orthodoxe Lehre nicht aufgehoben werden; aber wenn man den Ausdruck reckte, siel die angenommene menschilche Natur unter den Begriff einer von der Person des Logos unterschiedenen Person, die Einheit der gottmenschlichen Person, sie Einheit der gottmenschlichen Person schieden also ausgehoben. Nach verschiedenen Seiten hin, auch im benachbarten Asturien machte Elipandus brieflich seine Deinung geltend; er gebrauchte dabei auch bereits ben Ausbrud, 5 daß Christus zwar nach seiner Gottheit wahrer und eigentlicher (proprius) Sohn Gottes fei, nach seiner Menscheit aber Aboptivsohn. In Asturien erhob sich sofort Widerspruch. Er ging aus von dem Briester Beatus und dem Wönch Hetrius von Libana. Elipandus erfuhr davon durch den afturischen Bischof Ascaricus, der auch fernerhin unter seinen Parteigenossen genannt wird. Höchst erregt darüber schreibe ibre im Ottober 785 10 an den asturischen Abt Fidelis, mit Außerungen des Abscheis über seinen Hauptgegner Beatus, den er sernerhin im Streit als Indeatus und besonders gern als antiphrasius Beatus (beffen Name bas Widerspiel seines Wesens ist) bezeichnet und reichlich auch mit sittlichen Mateln beheftet; neben ihm, aber offenbar von geringerer perfonlicher Bedeutung, fteht Seterius, ben Elipandus wegen feiner jugendlichen Unerfahrenbeit 15 als verleitet anfieht. Beatus und Seterius betamen ben bereits andern befannt gewordenen Brief erst zu sehen, als sie am 26. November 785 bei Gelegenheit bes Ginwortenen Angeleiter ausstaffierten zwei Bucher gegen Elipandus. Sie sahren wertenen. Infolgebessen schafter wei Bucher gegen Elipandus. Sie sahren Sähen 20 einen Angriss aus für bei ber plansosen und weitschweifigen, reichlich mit patristischer Gelehrsankeit ausstafsierten zwei Bücher gegen Elipandus. Sie sahen in seinen Sähen 20 einen Angriss auf die Gottheit Christi und betonten ihnen gegenüber, daß der aus der Jungfrau Geborene, daß der Getreuzigte unser Gott sei, aus beiden Naturen ein einiger und eigener (proprius) Sohn Gottes des Baters. Zur Heftigkeit des Streites können politische Gegensähe und das Streben nach kirchlicher Selbstländigkeit Asturiens gegenüber den Ansprücken des vornehmsten spanischen Bischofs mitgewirft haben. Wahrscheinlich von 23 Afturien aus wurde in Kom Rlage gegen Elipandus ethoben, und alsbald erklärte sich Bapft Hadrian gegen Elipandus und Ascaricus, welche in die Lästerung des Restorius gefallen seien (Cod. Carol. 99 S. 294). Wann nun der bedeutendste Bertreter des Aboptianismus, Bischof Felix von Urgel in den Pyrenäen (unter franklicher Herrichaft und seit Zerstörung von Tarracona zur Kirchenprovinz Narbonne gerechnet) in den Strett 20 hineingezogen murde, ift unbefannt. Er muk von lange ber mit Elipandus in freundlicher Berbindung gestanden haben (Elip. ep. ad Carol.: Fel. quem novimus ab ineunte aetate in dei servitio proximum partis nostrae defensorem), aber 789 war mindestens im Frankenreich von seiner Beteiligung noch nichts bekannt, wie Alcuins erster Brief an ihn (Monum. Aleuin. ep. 2, in MG 5, bei Froben 4) zeigt. Die 2s Rotiz von einer angeblichen Berurteilung des Felix auf einer Narbonner Synode 788 ift fallen zu lassen hefele III. 662 ff.). Dagegen wurde in der Ihat auf der Regensdurger Synode 792 ber Adoptianismus in Gegenwart Karls d. Gr. von Felix persönlich verteibigt, aber von den Vischöfen verworfen. Felix widerrief, wurde gleichwohl von Karl in Begleitung des Abtes Ungilbert nach Rom gesandt und von Hadrian ge- 40 fangen gehalten, bis er ein orthodoxes Bekenntnis auffetzte und feierlich beschwor. Nach Urgel zurückgefehrt, sogte er sich aber von dem abgenötigten Betenntnis wieder los und floh auf sarzickgefehrt, sogte richtete Actual 793, eben von England zurückgefehrt, die briefliche Mahnung an ihn, das verwerssiche Bort adoptio, welches ihn um die Frucht eines von Jugend auf so frommen Lebens zu bringen brohe, sahren zu fahren zu kennen der Schaften zu bewegen (ep. 30, S. 211ff; MG 23, S. 60). Dem Briefe folgte seine erste Strettschrift adv. haeres, Felicis (opp. II, S. 87 ff.). Ungefähr gleichzeitig wandte sich Elipandus mit den spanischen Bischöfen in einem dogmatischen Schreiben an die Bischöfe von Gallten, Aquitannien und Alturien (bei Frob. II, S. 568, nach neuer Bergleichung ber Sandschr. bei Selfferich, S. 39 ff.) 50 und zugleich an Rarl jelbft mit ber Bitte um billige Untersuchung und um Wiebereinsetzung des Felix. Wit dem schmeichterischen Eingang tontrastiert nicht nur die War-nung vor dem Schickale Konstantins, der nach gutem Ansang durch arianische Berführung in die Hölle gestürzt sei, sondern mehr noch die Unterstellung, daß Karl nicht durch Ge-rechtigkeit, sondern durch den Schrecken seiner Wacht überführe; unter den Heiden gehe 56 die Rede, Karl glaube gar nicht daran, daß Christus Gottes Sohn sei. Karl machte bem Papit Mitteilung und ließ die Streitfrage auf ber glanzenden Berfammlung gu Frankfurt (Sommer 794) aufs neue untersuchen; auch einige englische Theologen und als Gefandte des Papftes die Bijchofe Theophylatt und Stephan nahmen teil. Mus ben Berhandlungen gingen zwei getrennte, aber in ber Berwerfung des Adoptia= 60

nismus einige Spnodalkhriften hervor, nämlich die der frantischen und germanischen Bische (Synodica) und die von Paulinus von Aquileja verfaste der oberitalienischen Bische (libell. sacro-syllabus). Beide sande Karl zugleich mit einem dogmatischen Schreiben Sadrians, dem Resultat einer römischen Synobe ber mittel - und unteritalie-5 nischen Bischöfe, und einer eigenen Antwort an Elipandus, worin er mahnt, von der Autorität des apolt. Stuhls und der allgemeinen Rirche fich nicht zu trennen und fich ber Fürbitte ber Rirche und ber vielleicht zu hoffenben Silfe von Rarls Waffen gegen die Ungläubigen nicht zu berauben. Man suchte nun aber von frantlischer eeite vor allem auf das durch die Streitfrage tief bewegte Spanien und Septimanien einzuwirken. Alauin besonders wendete sich wiederholt an die dortigen Monche. Leidrad, feit 798 Bifchof von Lyon, wirtte, ben Bifchof Refrid von Rarbonne unterftubend, personlich dort, ebenso der Abt Beneditt von Aniane. Im Frühjahr 798 erhielt Alauin eine Schrift von Felix, zu deren Wiederlegung er sich bei Karl bereit erflärte; er wünschte aber auch Mitteilung berfelben an Baulinus von Aquil., Richbod von Trier, 15 Theodulf von Orleans. Im folgenden Frühjahr 799 tonnte er feine größere polemische Schrift (adv. Felicem) Karl vorlegen (ep. 142, S. 144 ff.; MG 202, S. 335; 111f., S. 454 u. 457; MG 171 f., S. 282). Auch an Elipandus wandte er sich wieder mit Kücflicht auf die Schrift des Felix. Diesem muß es inzwischen gelungen sein, sich in Utgel wieder festyulegen; den von door dus torrespondierte er mit Elipandus. Durch 20 seine Bermittelung geht (Ottob. 799) die schroffe Antwort an Alcuin, und zwar so, daß sie Felix früher in Karls Hände gelangen lassen soll, als Alcuin sie erhalte. Es bedurfte erneuter Unstrengungen, um den Aboptianismus auch nur in den den Franten juganglichen Gegenden zu überwinden. Auf Berlangen Rarls bielt Leo III. 798 ober 799 eine Synode in Rom, welche Felix verbammte, wenn er nicht wiberrufe. Unter-20 bessen wirtte Leibrad ersolgreich und erlangte in Urgel selbst die eidliche Jusque des Felix, sich vor Karl stellen zu wollen, gegen die Juscherung freien Gehörs vor den Bischöfen. Alcuin brannte vor Begierde, sich mit seinem Gegner zu messen, im Juni 799 sam es in Aachen zu einer Unterredung. Felix widerstand lange, erstärte aber endlich sich überwunden und wurde in den Frieden der Rirche aufgenommen, nicht aber 30 wieder in fein Bifchofsamt eingefett, fondern bem Bifchof Leibrad gur Beauffichtigung übergeben. Felix feste eine Revolationsschrift auf und ermahnte den Klerus der urgellitanischen Kirche, ihm zu folgen. Die erneuten Bemühungen Leidrads und Beneditts waren jest von großem Erfolge; bald weiß Alain zu berichten, daß sie an 20000 Seelen bekehrt hätten. Er unterstützte seldst briefts und durch seine Schriften lebhaft dies Bemühungen. Seine rasid ausgearbetteten 4 Wücher gegen Elipandus hatte er ihnen wis ihrer erneuten Mission mitgegeben, auch mit der Abzweckung, sie abschriftlich, wenn möglich, zu den spanischen Brüdern zu faragenischem Gebiet) gelangen zu lassen. Aleien. Alauin rühmte sich der Zeiehung des Kelix, dessen Gebiet) gelangen zu lassen. Aleien. Alauin rühmte sich der zeiehungt des Kelix, dessen hat gegen ihn sich in Liebe verwondelt hade; gleichwohl hat Kelix während der übergen Ihn sich einen Levens in Lyonesien alten Bedenten in der Stille gebegt und gelegentlich selbst damit zusammenhängendes geäußert, so daß Agodard, Leidrads Rachfolger, über seinen Agnostismus ihm noch Vorstallungen gemacht und nach Felix Tode gegen sinterlassen Ausgehnungen desselben eine Widerlegung geschrieben hat. — In dem saragenischen Spanien muß Elipandus bedeutenden Anhang gehabt haden; er sand allerdings an dem Bischof Teudula 250 von Sevolila, am Valissens und der den Kehre wurde allmäbild auch dier tanischen Rirche, ihm zu folgen. Die erneuten Bemühungen Leidrads und Beneditts 45 von Sevilla, an Bafiliscus u. a. Gegner, und feine Lehre wurde allmählich auch hier zurudgedrängt, doch hatte noch Alvar mit adoptianischen Reigungen zu thun. Die Lehre bes Elipandus ift aus feinen Briefen und aus feinen in ber Gegen-

Die Legie des Etipanous ist aus seinen Briefen und aus jeinen in der Orgenschrift des Beatus und Heterien wir vornehmlich aus den zahlreichen Fragmenten
so in den Gegenschriften des Alcuin und Paulinus tennen, wozu die von Agodard des lämpften Aufzeichnungen tommen. — Die früheste Algerung des Etipandus mit ihrer kampften Aufzeichnungen tommen. — Die früheste Algerung des Etipandus mit ihrer karten Sonderung der menschlichen Natur Christi von der zweiten Berson der Arintät ist oben angeführt. Run zeigt aber der weitere Berlauf, das Etipandus und Felix ganz entschieden nicht nur innerhalb der ortsodosen Arintätslehre, sondern auch in der Iragsolichen Christologie nach den halkedonensischen Bestonung des Naturenunterschiedes festschlichen wollen, wie auch Alcuin anerkennt (Elip. in epist. ad episc. Gall. etc. 10. Fel. dei Alc. V, S. 4. u. a.); die Identität des Subsetts, von welchem göttliches und fellschliebes ausgesagt wird, den der Gohn Gottes Wensch geworden, wird keineswegs

verdrängt durch den, daß er einen Menschen angenommen habe (Elip. bei Beat. et Het. Basn. II, 310). Aber die innigste Berbindung der Gottheit mit menschlicher Natur tann nicht aufheben, daß dieser der Gottheit geeinte Wensch menschlichem und nicht gottlichem Wesens ist, also zur Teilnahme am göttlichen Leben nur erhoben werden tann, und jene Berbindung darf 6 auch in dieser Erhebung die bleibende Realität menschlichen Wesens und menschlich perfonlichen Lebens nicht vernichten. Sierfur tritt jene Grundthese des Elip. ein: Jesum Christum adoptivum (esse) humanitate et nequaquam adoptivum divinitate. Für den Ausbrud der Aboption beriefen fich die Spanier mit besonderem Rachdrud auf ihre Liturgie. Die gahlreichen, sonft von ihnen angerufenen Baterftellen 10 sind größtenteils nicht schlagend für ihre Auffassung, da es sich in ihnen teils um die allgemeine Idee der durch die Menschwerdung vermittelten Aneignung der Menscheit überhaupt, teils speziell um die Bersehung der Gläubigen in die Kindschaft handelt. Sie aber fatten nun ben Ausbrud in spegifischer Begiehung gum Gohnesbegriff. Das bezeichnete Intereffe trieb zu ber Behauptung, daß Chriftus der Gottmenich nach der einen 16 Seite feines Befens ben Sohnesnamen in einem anderen Sinne trage, als nach ber andern; daß er gwar nach feiner gottlichen Ratur mahrer und eigener Gohn Gottes fei ("ich und der Vater sind eins"), nach der aus der Jungfrau angenommenen Anechtsgestalt aber, in welcher er geringer als der Bater, filius adoptivus. Dieser Ausdruck war zwar bereits auf der 11. toletan. Synode (675) ausdrücklich verworfen, aber gegen 20 die Lehre der Bonofianer, welche von einem andern Sohne als dem von Gott gum Sohne erhobenen Menichen nichts wissen wollten (j. d. A. Bonosus). Siervon fühlten sich Elip, und die Seinigen, welche die Lehre des Bonosus ausdrücklich verwarfen, nicht getroffen, ja Elipandus (ep. ad Fidel.) stellte sogar seinen Gegner Beatus mit Bonosus zusammen, da sie sich in die Sälften der vollen Wahrheit teilten, jener die Adoption 25 der Menschheit, dieser die ewige Sohnschaft leugne. Chriftus ist nach seiner Menschheit Aboptisshin Gottes: non genere sed adoptione, non natura sed gratia. Während Gott nur durch den eigentlichen natürlichen Sohn die Welt geschaffen, hat er durch den welcher zugleich Gottes- und Wenschen fichnichen und adoptiore ist, die Welt erbist. Wer die Adoption des Menschen leugnet, behaupte ohne Zweisel, daß Christus 20 nie als wahrer Menich geboren iet (ep. ad episo. Gall. S. 149 Selfferich), muffe annehmen, daß Christi Fleisch nicht aus der Masse des Menschengeschliechts stamme, sondern aus der Gubstang des Baters erzeugt sei (Alc. adv. Fel. II, 12, G. 155, III, 11, S. 169; Elip. ep. ad Alc. Monum. Alc. pag. 498). Uberhaupt werfen fie ben 11, 5, 165, Ehr. est. an Ale. Moltmi, Ale. pag. 456), vortigunt weiter sie bei Gegenern solche Vernischung der Naturen vor, daß zwischen Gott und Mensch ein Uniere zu schied bleibe, daher Alcuin urteilt, die Scheu vor Eutychianismus brohe sie in das andere Extrem, den Respositanismus, zu treiben sach. Fel. I, 11, S. 136). Pun ist es aber dem Aboptianismus, nicht bloß um Bewahrung des Göttlichen vor Berendlichung und andererseits um Rettung der menichlichen Substang, sondern vornehmlich um Rettung des wahrhaft menschlichen Lebens und Bewuhtleins des Erlösers zu ihnn. Ubereinstim- 40 mend betonen fie alle menichlichen Riedrigfeitszultande Chrifti und feinen Anechtsftand. den Felix ausdrudlich als einen nicht bloß freiwillig übernommenen, sondern der menschlichen Natur wesentlichen bezeichnet (servitus conditionalis, debita. Alc. adv. Fel. VI. 4, S. 203; IV, 8, S. 182; Paulin. I, 19). Er ist als Mensch in allem und in Ewigseit dem Vater unterthan (Alc. IV, 12, S. 186; VI, 5, S. 204; Paul. III, 3); 45 yaar auch gut, ist er es doch nicht naturaliter a se ipso (Mc 10, 18. Alc. V, 10, S. 198), nicht er nach seiner Menschheit hat über das Himmelreich zu verfügen (Mt 20, 23. Paul. III, 3). Richt minder werden die notwendigen Schranfen bes menichlichen Wiffens Chrifti betont (Elip, bei Basn, II, 310, Fel.: Alc. V. 9, S. 196, Paulin. III, 3). Richt feinen, bem Reiche widerstrebenden, fondern Gottes Willen 50 hat er auszuführen (Paulin. III, 4) und nicht nur für uns, sondern auch für sich selbst hat Christus gebetet (Alc. VII, 15, S. 228; Paulin. I, 30). Die natürliche Gleich-stellung Christi mit den Menschen (Alc. I, 15, S. 139 u. 5.) erzölt aber ihre volle Bedeutung durch die wesentliche Beziehung seiner Aboption auf die dadurch vermittelte Adoption der Gläubigen. Wie Chriftus nach seiner Gottheit unigenitus, so ist er nach 55 seiner Menscheit als adoptiver: primogenitus in multis fratribus (ep. ad episc. Gall., S. 147 f. Helfferich, mit Berufung auf Isidor Etymol. VII, 2), mit denen er in Ronformitat steht: sie sind adoptivi cum adoptivo - cum Christo Christi et cum parvulo parvuli et cum servo servi (Elip. b. Basn. II, 310); nad) 30 10, 34 f. ift Chriftus deus inter deos. In der Adoption des Menschen Chriftus sieht 60

Felix prinzipiell die Annahme und Wiedergewinnung der menschlichen Natur überhaupt (Alc. II, 11, S. 154). Darum faßt er aber auch ganz entschieben an erster Stelle die Wenschheit Christi als Objett der göttlichen annehmenden und zur Kindschaft erhebenden Gnade. Die membra adoptiva muffen ein caput adoptivum haben; nach beiner Menschbeit, nicht nach seiner Gottheit steht Christus zu ihnen im Berhaltnis des Sauptes zu Gliedern (feine Gottheit hat nicht Glieder, sondern nur einen Tempel, Alc. II. 4, S. 149). Chriftus hat ebenso wie wir die Bradestination zur Rindschaft. Felix legt den Begriff ber Alboption, von welchem die Gegner behaupten, daß er so nicht in ber Schrift nachzuweisen fei, in alle die biblifchen Begriffe auseinander, welche Chriftum 10 als Objett göttlicher Gnade erscheinen lassen: electio, gratia, voluntas, assumtio, placitum seu applicatio, Begriffe, die alle nicht auf einen natürlichen Sohn Gottes possen. Schon daraus ist zu entnehmen, daß ihm die adoptio nicht schlechthin mit der Unnahme ber menichlichen Ratur in ber Geburt gufammenfällt, wenn auch diefe als adoptio carnis das erfte wesentliche Moment derfelben bilbet. Schon Elipandus bat 15 Gewicht auf die Taufe Christi gelegt (vgl. auch die plenitudo unctionis nach Jes 9, 27 Geburg auf die Laufe Chilin geregt (ogi, auch die pientrauf die Andersins auch 25] 3, 27 in der jese, Gall. S. 142), Felix bestimmt die Rotwendigkeit derselben sür Christus behauptet; und er hat sie in Analogie und ursächlichen Jusammenhang gestellt mit der sprirtualis generatio der Gläubigen in der Tause. Wie deurch die sleichsliche Geburt mit Abam, so stehen sie in der Wiedergeburt und Adoption mit dem zweiten 20 Abam in notwendiger Berbindung. Der Erlofer hat nach feiner Menschheit beibe Geburten in sich zusammengefaßt: primam videlicet, quam suscepit ex virgine, nascendo, secundam vero, quam initiavit in lavacro, a mortuis resurgendo (Alc. II, 16, S. 157; Paulin. I, 45). Da Felix auch Kö 6, 6 heranzog (Alc. II, 13, S. 156) und die natürliche Menschheit Christi (obwohl unter Festhaltung der Sünd-28 losigkeit) auch als vetus homo bezeichnet zu haben scheint (Alc. adv. Elip. I, 3, S. 245), so ergiebt sich die Anschaung der durch Tod und Auferstehung hindurch sich vollendenden Wiedergeburt des bloß natürlichen Lebens Christi ins Geistliche, in welcher die durch die Taufe Christi pringipiell gesethte Aboption sich auswirtt. Diese geistliche Wiedergeburt Christi ist ihm schlechthin notwendig gebunden an die Unnahme der mahren wo natürlichen Menscheit Christi. Damit hangt eng zusammen, daß Christus nur als von Gott adoptierter Wensch Heilsmittler sein, nur als solcher als Fürsprecher (advocatus 1 30 2, 1) b. i. Mittler fur die Schuld der Gunder beim Bater eintreten tann; ja nigends stehe im Gangelium, das Gottes Sohn, immer daß des Menschen denn ju uns dahin gegeben (traditum) set (Ale. adv. Fel. V, 7 st., S. 193 st.). Tog aller so Gegenversicherung müljen natürlich die kitrchlichen Theologen in dieser Auffassung des menschlichen Gronenlebens Christi eine Zerreigung der persönlichen Einheit des Gott-menschen jeden, wie im Nestorianismus. In der That erinnern manche Ausdrücken bie antiochenischen vom Wohnen Gottes in dem für fich perfonlich gedachten Menschen; so die Betonung von AG 10, 38 (deus erat cum illo), 2 Ro 5, 19 (in Christo 40 Alc. V, 4, S. 191; freilich sei der angenommene Mensch auch Gott, aber gratia und nuncupatione); Christus ift Gott verbunden (conjunctus deo), tragt die Gottheit in sid, und bildet sie in sid, ab (divinitatem gestare, liniare, Alc. VII, 2, S. 214). Gewiß ist Christia nach seiner Menscheit sowohl Davids als Gottes Sohn; ein Sohn aber kann von Natur nicht zwei Bater haben, wohl aber einen, der es von Natur ist, sund einen zweiten vermöge Adoption (Alc. III, 1, S. 162). Als Verstättung der Reherei sehen es die Gegner an, daß Felix den filius adoptivus auch im Gegensat jum mahren Gott als nuncupativus deus bezeichnet; er lehre zwei Gotter, einen wahren und einen sogenannten. Allerdings soll ber Ausbrud gunacht negativ ftart bezeichnen, daß Christus nach seiner Menschheit eben nicht Gott von Natur ist: aber das so Gott-genannt-werden foll boch nicht eine leere Titulatur fein, wie die adoptio nicht blog die Burde ber Kindschaft bezeichnet, sondern wie mit dieser jene Wiedergeburt ins Pneumatische, so wird mit der nuneupatio ein Vergottetwerden (deisseito) wie aller Erwählten (zo 10, 35), so in ausgezeichneter Weise Christin nach seiner Menschieder gleichgesetht (Alc. IV, 2, S. 173), womit sich für Christum selbs vermöge seiner inni-se gen Berbindung mit der wesentlichen Gottheit die Übertragung der dieser eignenden göttliden Wacht vertnüpft (ib. IV, 5, S. 178). Wenn nun troß allem die Adoptianer die Ibentität des gottmenschlichen Subjetts sesthalten wollen, so sind die Ansahe dazu, dieselbe vorstellig zu machen, nur dürftige. Man tann bei Elipandus auf die übrigens nicht wetter entwidelte exinanitio deitatis (bei Beatus et Het. Basn. II, 310; ep. ad 60 episc. Gall., S. 146 u. 149) verweisen, bei Felix auf die noch festgehaltene Analogie der Einheit von Leib und Seele (Alc. adv. Fel. V, 3, S. 189, wozu ihm aber Alcuin das Necht abspricht), ferner darauf, daß er das Geborenwerden aus der Jungfrau doch auch für den wahren Sohn Gottes felihält als ein zweites Gezeugtwerden, ein gehen in einen besonderen gottähnlichen Juhland (Alc. V, 2, S. 189; Agod. 13 und 14). Über ein inniges Ineinandessein von Gottes- und Menschenlohn und eine gewisse Iddiumenaustauschung vermöge der gemeinsamen Altionen der Gottheit und Wenschheit in der nur postulierten Einheit der Person (Alc. V, 1, S. 188; Agod. c. 33 und 35) sommt er aber nicht hinaus.

Fragt man endlich nach ben geschichtlichen Wurzeln bieses Nachtommlings ber christologifchen Streitigfeiten, welche ja von ber nachften Beranlaffung zu unterscheiben find, so liegen dieselben einmal in der innern Unruhe, welche der kirchlichen Christologie in 30 ihrer Bertnüpfung widersprechender Bestimmungen notwendig anhaftet. Zur Ertlärung aber der gesistigen Stimmung, welche gerade diese Unterscheidung des Gottessohnes und des Wenschen hervorgerusen, hat man mehrfach (Gfrörer, Baubissin) eine Rücksicht auf den Islam, ein Bestreben, den Anstoh an der Lehre von der Gottheit Christi möglichst zu mildern, angenommen; ich zweifle, ob darauf großes Gewicht zu legen ift, da der Haupt- 35 anftog (Trinitat und Borftellung eines zeugenden und gezeugten Gottes) fteben blieb. Selfferich hat den Aboptianismus auf eine Rachwirtung des Geiftes des germanischen Arianismus, die er in der altern fpan. Gettengeschichte nachzuweisen sucht, gurudgeführt, was durch die Hinweisung auf die orthodoxe Trinitätslehre der Adoptianer teineswegs völlig ausgelchlossen ist. Andrerseits hat die offentundige Berwandtschaft mit Restorianis- 40 mus und antiochenischer Dogmatit gur Bermutung einer diretten Ginwirtung ber Schriften von Theodor von Mopsveltia, geführt, was sich doch hinsichtlich der uns belannten Adoptianer auch durch die Bemertung Jacobis (Neanders Dogmengesch. II, 26 f.) nicht stringent nachweisen lätzt. Ebensowenig zu beweisen ist die Bermutung, daß wir in ben von Elipandus gerühmten rechtglaubenden Brübern in Cordova (ep. ad Felic. in 45 Alkuins Briefen ep. 123), welche ihn mit gelehrtem Material verforgten und bei benen Alcuin (ep. ad Leidrad 141) ben Ursprung bes Ubels vermutet, morgenlandifche, im Gefolge ber Araber borthin getommene Chriften neftorianifcher Bilbung gu feben hatten, welche die adoptianische Tendenz, wenn nicht hervorriefen, doch unterftutten. (Bgl. Gams, Rirchengesch. v. Spanien II, 1, 263 ff.).

Der spätere Aboptianismus. In den Briefen des A. Aloacus von Cordova klingen die adoptianischen Fragen noch nach (Florez Hisp. sagr. XI; MSL 121, 411 sqq.). In der aufftrebenden scholaktisch ich ein keelogie tritt — ohne historischen Jusammenhang mit dem Streit der karolingischen Zeit — ein neuer von den Gegnern desselben gerügter Adoptianismus hervor. Die dialettische Behandlung der Theologie söschierte in Abdasch, diebert u. a. notwendig von jener musstischen geführte in Absasch der Ersösung und demzusolge von der Cyrillschen und Alcuinschen Christologie ab zu einer rationellen Auseinanderhaltung der beiben Raturen, mehr noch im Interesse der Unterendberlickeit Gottes als blög der begrifflichen Sonderung der beiden Raturen oder der Betonung einer reellen menschlicken Entwicklung Christi. Hierher gehört das, was so

man den Restorianismus Abalards nennen fann. Auch die Erörterungen des Lombarden darüber, in welchem Sinne Gott Mensch geworden, liegen mehr nach dieser Seite. Gegenüber Itehen besonders die Bruder Gerhoch und Arno von Reichersberg, entrüftet über das, was ihnen als Zerstörung des Whisteriums und als Raub an der 5 Sertlickseit und Spre des Menschenlohnes erscheint. Gerhoch sämpst gegen die neuen Photinianer, Paulinisten, Bonosianer, Restorianer, wie gegen jenen französischen Ma-gister Luitoss in Rom, der behauptet: Christum secundum quod homo est, hominis quoque filium esse naturalem, sed dei patris esse filium adoptivum, und stellt bem entgegen: quod etiam secundum hominem Christus est filius Dei na-10 turalis non adoptivus. In Deutschland belämpfte Gerhoch besonders den Bropft des Chorherrenstiftes Triefenstein in Franten Folmar († 1180), der wie in der Lehre vom Abendmahl, fo in der Chriftologie auf ber bialettifchen Geite ftand und an dem Bifchof Eberhard von Bamberg einen Beistand gegen Gerhochs Angriffe fand. Auf einer Busammentunft in Bamberg (1158), wo auch ber Metropolit Gerhochs, Erzbischof Eber-15 hard von Salzburg, zugegen war, machten die Beschuldigungen des Bambergers gegen den "Eutychianismus" Gerhochs, den man in den Austrungen fand, "daß der in Gottes Sohn aufgenommene Mensch Gott sei" und daß Aqualität stattfinde zwischen dem Gottmenichen und Gott, solchen Einbrud, daß der Salzburger Erzbischof von Gerhoch eine nochmalige Prüfung seiner Ansichten und eine Retrattation bedentlicher Außerungen ver-30 langte, und Gerhochs Gegner ihn als überführten Saretiter anfaben. G. fcrieb nun seine Schrift de gloria et honore filii hominis und suchte bei Alexander III. eine Entscheideng gegen die "neuen Juden" zu erwirten, aber vergeblich. S. besonders Bach, II, S. 391 ff.; Reuter, Gesch, der relig. Aufflärung im MU. II, S. 12—14; Anittel, in der ThOS 58, S. 306—328 und Wöller in der IKG II, S. 440 f. Doller + (Sand).

Abrammelech (17977-18). Merr, M. Abrammelech in Schenkels BL; Schraber, A. Abrammelech in Bilchms HB.; berfelbe. Berichte ber K. Sädh. Gef. d. Wijf., philol.chit. (I. 1880, S. 19—23 Ann.; berf., Die Keilinfariften und das Alte Testament, 2. M. 1883, S. 284 f. 329—332; B. Scholz, Gögenbienst und Zauberwesen bei den alten Debräern 30 1877, S. 401—405; Bindler, Der mörder Sanheribs, Zeitschr. J. Assprice. 392—396.

1. Abrammelech wird 2 Kg 17, 31 genannt als eine Gottheit, die von den Sepharwitern (2005), den Bewohnern von Sepharwajim (Reitd 2005), mit Kinddervorfen verehrt wurde. Sepharwajim, dessendiner von den Alsspern nach Samarien operpflanzt worden waren (2 Kg 17, 24; vgl. 18, 34; 3e] 36, 19; 37, 13), hat man gewöhnlich identifiziert mit der in den Reilinskriften Sipar genannten dabylonische Stadt (Schrader, Keilinskr. u. d. AL., & 279 f), dem Lurydoa des Pleimäus, vgl. Eusseinische Chron. (aus Alexander Polyhistor nach Berosus) ed. Schöne, Bd I, & 21. 22: ἐν πόλει ήλιον Σισπάροις, in solis urde (Heliopoli) Siparenorum, Siparis) und edend. S. 23. 24. Währscheinischer aber ist Sepharwajim (LXX teilweise Σεπ'σαριν. Σεπφαρειν), da es neben Hamal und Alpad genannt wird, eine sprische Stadt und zu identifizieren mit der Stadt sabara'in, welche in einer badylonischen Chronit als von Salmanassa illestigt genannt wird, dann vielleicht auch identisch mit Sibrassim (2005) 347, 16) zwischen Hamal und Damastus (Halen), Zeitschen Jeitsche Schlein, Zeitsche Schlein, Zeitsche Schlein, Zeitsche Schlein, Zeitsche Schlein, Zeitsche Schlein, Zeitsche Schlein der Verbreite Schlein, Zeitsche Schlein der Verbreite Schlein einer badylonischen Obsenti des von Salmanassa (Halen wollen; schlein Schlein der ein badylonischen ohnen vielmehr ein sprischer schlein der ein Schlein der einschlein der Schlein der einschlein Schlein schlein sein Bedylonischen Sprammelech Adar lesen wollen; schlein Schlein Gestellen schlein sehn Schlein der einschlein von einer alsprischen Gottschlein sehn der Schlein wirde schlein sehn sehn sehn sehn der Bermutung: Zensen, Zeitsche Mannesname Morammelech (Lunten Rr. 2) freilich würde sehn der Schlein der einschlein sehn der Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schlein Schlein sehn der Schl

in der That aus Adar (etwa ארד ober הידר, "herrlich", spr. hadoro, hddro; leinensfalls nach Wovers (Die Phönizier Bd I, 1841, S. 340) u. a. das persische azar "Feuer"), als eigentlicher Bezeichnung des Gottes und dem in Berbindung mit Gottesnamen häufigen ehrenden Epitheton 378 zu bestehen. Auch ein speziell sprischer Gott Abar oder Hadar ist die jeht nicht mit Gicherheit nachzuweisen. Dagegen lätzt sich an einem s phonizischen Gott Abar nicht zweifeln. Als Spitheton neben einem anderen Gottesnamen Bonnti ארביל מונה איז של האיז XXVII, 1873, S. 132; Corpus Inscript. Semitic. Bb I Rr. 118 und dazu S. 145, wo noch etwähnt: מבל אדר dus einer Inscript von Cirta. Gelbständiger Gottesname ist אדי in dem tarthagischen Eigennamen "Abar hat gegeben" (Euting, Sammlung der Carthagischen Inschriften 1883 Nr. 138; s. dazu Baethgen, Beiträge zur 15 femit. Religionsgeschichte 1888, G. 54), ebenso vielleicht in dem altteftl. = ober = ober ctwa – in Mit Nominalendung - am ober auch – in mit Nominalendung - am ober auch – in "Habar ist erhaben"; anders Baethgen a.a. O., S. 67 Anm. 6) als aramässame Gigennamen und arabischem Stammnamen (vgl. noch Baudissin a. a. O., S. 312). Derselbe Gottesname scheint ertannt werben zu muffen in bem Hadran, welchen die pfeudomelitonische Apologie als 20 Sauptgottheit von Sierapolis in Sprien nennt (f. Corpus apologetarum christ. ed. Otto, Bo IX, G. 505. 426). Doch tonnte hier eine Berwechselung vorliegen, da anderwärts Hadad (\* statt \*) als sprische Hauptgottheit genannt wird (Baudissin a. a. D., S. 312—314). Daß Hadron und Hadad in der That identisch sein, sätz sich draus folgern, daß "Hadron" als Hauptgott von Hernpolis der Anedros der dort vereihrten 2s Syria dea des (Pseudo-) Lucian war, d. h. (troß Lucian) der Derketo, und daß andererseits Macrobius (Saturn. I, 23) Adad und Adargatis (— Altargatis, Derleto) neben einander nennt. Da an dem d des Adad dei Macrobius sich nicht zweiseln läst si, om Guischmid, Jahrdb, f. class. Adad dei Macrobius sich nicht zweiseln läst si, om Guischmid, Jahrdb, f. class. Philol. 1876, S. 518), so wird vielleicht Hadran auf einem Irrtum berußen. So lange wir mit Sicherbeit nur Hadd des Pould als sprischen Sootte lennen, liegt die Bermutung nahe, daß auch Adrammelech aus einem ursprüngslichen Addenniger sprischer Gott wahrscheinlich gemacht. — Die in assurischen Nar ein gleichnamiger sprischer Gott wahrscheinlich gemacht. — Die in assurischen Inschriften als nordarabische erwährle Gottseit Atar-samain "Utar des Simmels" ist nicht mit "War" zu ibentissisten (Schrader, JdmG XXVII, 424), viellnehr ist darunter die Gottseit Atar-samain "Utar des Simmels" ist narunter die Gottseit Atar-samain "Utar des Simmels" ist narunter die Gottseit Atar-samain "Utar des Simmels" ist narunter die Gottseit auf Friedlinsche Simmels" ist darunter die Gottseit auf Friedlinsche Simmels" als der Ata-sim des Simmels sie der Ata-sim des Simmels sie der Ata-sim der Simmelschnischen Simmelschnischen Simmels" der Ata-simmelschnischen Simmelschnischen Simmel seits Macrobius (Saturn. I, 23) Adad und Adargatis (= Atargatis, Derleto) neben

werden "Mar ist Gots"; außerdem ist die Lesung unsicher (P. Jensen).

2. Abrammelech hieh nach 2 Kg 19, 37; Jes 37, 38 der Sohn und Mörder des asspricken Königs Sanherib. Der altseskamentlichen Horm des Kamens entspricht die verstämmelte Form Adramelus bei Abydenus in der armenischen Chronit des Eusebius (Schöne, Id I. S. 35) und Ardumuzanus dei Alexander Polhhistor (ebend. S. 27).

Bolf Banbiffin.

**Abso.** Die meisten Nachrichten über sein Leben sinden sich in der Fortsehung der Vita Berechari aus dem 11. Jahrd. cap. 11 (bei Wahillon, AS III, 814 f.; der bez. Abschmidt auch MG SS IV, 488). — Bgl. Hist. litt. d. 1. France VI, 471 ff.; Gbert, MIg. Gesch. d. 2011. d. 1. France VI, 471 ff.; Gbert, MIg. Gesch. d. 2011. d. 20

Absol, einer der bebeutenberen unter den Reformäbten des 10. Jahrhunderts, stammte aus vornehmer Familie im Jura, war in Luxeuil Wänd geworden, wurde von V. Gauglin nach Toul gezogen und wie es scheint zum Borsteher der Kathedralschule gemacht (ad magisterium sacri ordinis sublevatur). Später ging er in das durch den Wit 55 Alberich um 935 reformierte Kloster Wontier-en-Der in der Diözese Chalons s. M. über und wurde 967 oder 968 Alberichs Rachfolger, † 1992. Als VID erward er versorenes Klostergut zurück, legte den Grund zu einer neuen prachtvollen Basilita, deren Langhaus noch heute steht (Sachur II, 391), und übernahm die Resorm anderer Klöster, wie

St. Benignus zu Dijon auf Bitten bes Bifchofs Bruno von Langres (Chron. S. Benigni ed. Bougaud G. 130). Auch auf bem Gebiete bes liturgischen Gesanges bat er eine beffernde Thatigteit, und zwar über ben Bereich ber Rloftertirche hinaus, geubt. Gleich feinen Freunden Abbo von Fleury und Gerbert von Reims (vgl. 3. Savet, les 5 lettres de Gerbert Par. 1889, G. 6. 74) gehört er zu den miffenschaftlich intereffierten Mannern ber Beit, in feiner Bibliothet fanden fich u. a. Schriften bes Ariftoteles und Borphyrius, Terenz, Casar und Birgit, und es fehlt bei ihm nicht ganz an kallischen Reminiscenzen, doch hauptsächlich sas er wie andere in sener Zeit die Alassiter um den eigenen Wortschaft zu bereichern, während für den Geist des Alertums das Verständnis 10 noch nicht erwacht war. Der Ruf höherer Bildung, den Abso erworben, veranlagte vielfache Aufforderungen an ihn zur Abfaffung von Schriften, besonders Seiligenleben; so hat er Leben und Bunder des Frodebert, Grunders von Montier-la-Celle (Mab. II, 600 ff.), des Mansuetus, ersten Bijchofs von Toul (Mab. IV, 509 ff.) und des Basolus, Stifters von St. Basle bei Reims (Mab. II, 62 ff.; die translatio IV, 2, Jalouls, Strifters von E. Salske von Fetnus (nad. 11, 02 11, 01) et translatio Iv, 2, 137 ft.), zulegt das Leben des Berdarius, Schukpatrons von Montier-en-Der (Mad. II, 797 ft.) beschrieben; ob auch das Leben Wandelberts (Mad. III, 2, 452 ft.) ihm zugehört ist zweiselschaft. Außerdem stammt von ihm eine metrische Bearbeitung des Z. Buchs von Gregors d. Gr. Dialogen (Leben Beneditts von Nursia); auch hat er ambrosanische Hymnen gedicktet. Die größte Berühmtheit von unter seinen Schriften aber hat die frühste, der auf Beranlassung der Königlin Gerberga. Tochter des deutschen Königs Seinrich I. und Gemablin Ludwigs IV. d'Dutremer, vor 954 verfaßte Tractatus de Antichristo (bei MSL 101, 1291 ff. hinter ben Werten Alculins) erlangt. Adhlo tritt hier der in seiner Zeit weit verbreiteten Ansicht von der nabe bevorstehenden Erscheinung des Antichrists entgegen. Rach seiner Deutung von 2 Th 2, 3 muß der Untergang des tömlichen Reiches vorhergeben, noch aber besteht dies Reich, wenngleich zerspalten, in den franklischen Königen, die seine Würde aufrecht erhalten. Die Schrift, die auch fur ein Wert des Rabanus, Alkuins oder gar Augustins galt (Hist. l. d. l. Fr. IV, 477) wurde sehr viel gelesen, aber auch durch fremdartige, ja mit den echten Teilen im Widerspruche stehende Zusätze vermehrt und wist in diefer Gestalt in die Ausgaben übergegangen, weshalb der Gebrauch, den Dollinger (Christentum und Kirche zur Zeit ihrer Grundlegung '435 f.) u. A. von derselben für die Geschichte der mittelasterlichen Anschauung vom Antichrist gemacht haben, der Be-richtigung bedarf. Die Herausgabe eines gereinigten Textes hat Sacur in Aussicht G. DR. Deutich. geftellt.

Abvent. Borausgesett, daß das Berzeichnis epistolischer Lettionen ichon damals im codex Fuldensis ftand, als der Bifchof Bittor von Capua ihn las, fo giebt uns biefer codex die alteste Nachricht über Advent. Denn dieser Bischof las ihn 546, und in ber Mitte des codex ist das genannte Berzeichnis. Dieses enthält vier Lettionen De adventu Domini. Un dieses Zeugnis für die Abventsseier reiht sich liber comicus, 40 herausg. von Morin 1893, nach dem Urteil des Herausgebers in der Kirche von Toledo vor der mozarabischen Liturgie im Gebrauch, mit fünf Sonntagen. Die gleiche Zahl Lektionen hat der sogen. comes des Hieronymus, d. h. das alte römische Lektionar, und die gleiche 3ahl orationes der liber sacramentorum (gewöhnlich das sacramentarium Gelasianum genannt). Sechs Adventssonntage finden fich in ber mogarabischen 45 und in der mailandischen Liturgie; lettere hat unmittelbar vor Weihnachten noch eine besondere Missa de exceptato (Jesus, der in die Menscheit Aufgenommene? oder de exspectato?, die Feier ist beschrieben von Beroldus, herausg, von Magistretti 1894). Mit Grund vermutet Madisson, daß die sehsenden Blätter des von ihm mitgeteilten Lectionarium Gallicanum (De liturg, Gallic, L. I) die Abventslettsoner enthalten 50 haben, wie denn ein gallicanisches Missale (Muratori, Liturg. Rom. vet. II, p. 783 bis 792) eine Ordnung der Abventsseier enthält. Diese Angaben geben zunächst darüber Ausfunft, wo Abvent gefeiert wurde; sie lassen auch ungefähr ertennen, seit wann die Feier aufgesommen ist. Denn einerseits war eine besondere, mit besonderem Namen belegte Abventszeit der alten Kirche unbefannt, andererseits ist anzunehmen, daß die 55 Feier alter ift, als die Bucher, in benen die bafur bestimmten Lettionen und Gebete uns erhalten find. Die Unfange ber Abventsfeier find alfo etwa an den Schluß bes 5. Jahrh. zu fegen.

Mbpent 189

Mailander 3. B. begannen mit bem Sonntag nach Martini, die Romer in fruberen Zeiten mit dem ersten Dezember (Battisol, Hist, du Breviaire 1893, p. 329). Das Schwanten bestand auch im Wittelalter noch fort (vgl. die Stellen bei Abbo Floriac, Apologet., leht. Absah, und bei Berno Aug. De celebr. adv. und De init. adv. MSL T. 139 u. 142). Die Differeng zwischen bem comes, ber fünf Adventslettionen ents halt und bem Antiphonarius, ber 4 Abventssonntage gahlt, veranlagte bie mittelalterlichen Liturgiter zu muftischen Deutungen (Amal., De eccles. off. L. III c. 40; Berno, Mug. De quibusdam rebus etc. c. 4) und wurde dahin ausgeglichen, daß man ben

Sonntag por unferem erften Albrent als praeparatio adventus faßte. Uber den Sinn der Feier giebt der Name adventus Aufschluß. Nidorus Sisp., 10 der eine besondere Adventus Aufschluß. Die eccles. off. I c. 25 vom Weihnachtsselte: Haee est diei hujus nova et gloriosa festivitas, adventus Dei factus ad homines. Demnach ist auch die besondere Abventsfeier auf den adventus, d. i. die Geburt Christi gerichtet, und dies wird indirett daburch bestätigt, daß ba, wo bas Schlagwort adventus fehlt, die Bezeichnung Ante na- 15 tale Domini angewendet wird (vgl. Jaccaria, Biblioth. rit. T. I, p. 213 und 236 und Smaragdi, Collectiones: Hebdomada IV ante natalem Domini, hoc est Prima Dominica adventus MSL T. 102, p. 512). Bestätigt und zugleich erweitert wird diese Bedeutung durch die Lettionen. Schon die altesten uns bekannten Lettionen des cod. Fuld, beziehen sich nicht blog auf die Geburt Christi, sondern auch die Juhunt, 20 die Endzeit; es sind die Lettionen Ro. 8, 3—17; 11, 25—36; Ga 3, 15—26; 1 Th 5, 14-23. Die Menge ber andern Abventslettionen macht Diefes Bild reicher, aber im wesentlichen nicht anders; das Prophetische und Eschatologische ist reichlich barin pertreten. Es liegt der in der h. Schrift enthaltene Gedante des zweifachen Rommens des Hern zu Grunde. Sippolptus (Tiegi r. vaor. ed. Lagarde § 44, p. 21) [pricht 20 von einer zweisachen nagovola, einer äxupos und einer erdozos. Johannes der Täufer ist der Volatiger der ersteren, und da demgemäß Johannes in den Addentielktionen seine bevorzugte Stelle hat, so begreift sich leicht, daß der Adventsgedante auch eine Beziehung auf die fortwährende Lehrthätigkeit Jelu, auf die Kirchenzeit erhielt, welche zweischung einem ersten und zweiten Kommen verläuft. So bildete sich die Vorstellung von dem 20 adventus triplex, oder nach der Zahl der Sonntage: quadruplex, dem die Wochen vor Weihnachten geweiht waren. Die Liturgiter und Prediger ersannen leicht behältliche Formulierungen 3. B. einen adv. ad homines, in homines, contra homines

Mus der Entstehungsgeschichte der Abventsfeier ergiebt sich, daß bestimmte, dem 35 Aboent als solchem gewidmete Auftusstüde aus der alten Kirche nicht berübertommen tonnten. Bor allem feine Abventspredigt, was man natürlich nicht mit Predigten verwechseln darf, die über biblisse Absentsprecht, was mit naturelle nicht die wir heutzutage als Aventskerte anzusehen gewohnt sind, nich die von den spätern Herbert gewohnt eind, und die von den spätern Herbert gewohnt eind. Dies gilt von den Aventspredigten des Caesarius son Artes, Maximus von Turin, Gregor M., des Homiliars des Paulus Diat, und der Sammlung Sammos. Für die Geschichte der Avdentspredigt sind bemertenswert die Predigten des Silbebert Cenom. MSL T. 171, Aelred T. 184, Guerricus T. 185, Abamus Scot. T. 198, Petrus Call. T. 202, Petrus Blesn. T. 207. Hierzu tommen bie Bredigten von Bonaventura (Opp. T. III), die Predigten in der Schönbachschen Sammtung altbeutscher Predigten, und die Predigten aus der unter dem Ramen Taulers gehenden Sammtung. Auf Bollständigteit machen diese Angaden leinen Anspruch. Am meisten wird der besondere Festscharatter der h. Zeit von Bernhard von Clairvaux (MSL T. 183) berücksichtigt. Ahnliche Borsicht wie bei den unter dem Titel Adventspredigten überlieferten Predigten ift bei ben Abventshymnen anzuwenden; Die altesten 50 Hymnen dieser Gattung, wie 3. B. der Hymnus des Ambrosius Veni redemptor gen-tium, und der Hymnus des Caelius Sedulius: A solis ortus cardine, wurden später

für die Adventsfeier verwendet, waren aber nicht für fie gedichtet.

obet in carnem, in mentem, in morte, in majestate.

Man sollte erwarten, daß eine solche Borfeier der Geburt Christi den Charatter der Freude an sich trage, und so lagt denn auch die erste Adventspredigt aus der den Namen 55 Taulers tragenden Sammlung: Wie der Wai alle andere Zeit mit Lust und Freude übertrifft, so ist diese Zeit des den mit kand wie erste der Wai alle andere Zeit mit Lust und Freude übertrifft, so ist diese Zeit des nim Mittelalter, wie noch heute die ver naheren Festen. Troßdem hatte diese Zeit schon im Mittelalter, wie noch heute in der römischen Kirche den Charatter der Buszeit. Die erste Spur davon sindet sich im 5. Jahrh., wo Perpetuus von Tours für die Zeit a depositione S. Martini usque ad Natalem ein dreimaliges so

190 Abvent

Kaften in der Woche angeordnet haben foll (Gregor, Tur, Hist. Fr. X, 31 S. 445), die zweite Spur findet sich im 9. Ranon des concilium Matisc. vom 3. 583 (MG Concil. I, G. 157). Diefe beiben Borfchriften verraten feine Begiehung gu ber Beit als Abventszeit. Aber ichon Ratherius von Berona giebt ben Geiftlichen Enthaltsam= 5 feitsvorschriften für die 4 Wochen des adventus Domini, Synodica c. 15. Ebenso redet ein dem Augustin untergeschobener Brief von der abstinentia a carnibus vel conjugali copula, beren sich die filii ecclesiae in der Adventszeit befleißigen sollen (Mabillon, De liturg. gallic., p. 458). In diefem Zusammenhang muß aber erwogen werben, daß die griechische Rirche, welche eine besondere Abventsfeier nicht tennt, ein 10 dem Weihnachtsfest vorausgehendes Fasten hat, welches sich weit gurudverfolgen läßt, und welches, nachdem es gleich dem abendlandischen Faften ursprünglich nur den Dienern der Ritche auferlegt gewesen war, doch auch zur Bollssitte wurde (Theol. Stud. Catech. chron. MSG T. 99, c. 2 und Codinus Curopal. De officiis c. 7. Historic. Byz. T. VI). Rielleight haben wir doch hierin ein Anzeichen, daß man ähnlich wie bei der 10 Ofterfeier, so auch der Weithnachtsfeier, nachdem diese Fest seinen firkierten Tag be-tommen hatte, eine Zeit der Astese vorausgehen ließ, nur mit dem Unterschied, daß das Fasten vor Weihnachten niemals so allgemein wurde, wie das Quadragesimalfasten. Der fachliche Grund ift bereits in einer bem Maximus Taur, gugefchriebenen Bredigt ausgesprochen, die mehrere Tage por Beihnachten gehalten worden ift: Purificemus 20 spiritum ac nitidi et sine macula immaculati suscipiamus adventum (= Geburt), ut cujus nativitas per immaculatam virginem constitit, ejus natalis per immaculatos servos procuretur. An Bemühungen, nicht blog die Geistlichen, sondern auch die Gemeinden zur Disziplin anzuhalten, sehlte es nicht (Beleth, De div. ofsic. c. 11, Concil. Adrincat. 1172 Hardung Coll. VI. P. II, p. 1634; Schönbach, 25 Predd. J. p. 146; II, p. 149, auch nicht an einzelnen Erfolgen (Excerpt. Echorit kai Gendung Coll. IV. berti bei Sarduin, Coll. IV, p. 1985). Mit Diefem Bugcharafter hangt gufammen, daß die Adventszeit im Mittelalter bis zur Ottave des Epiphaniastages als tempus clausum gehalten wurde (Conc. Salegunst. 1022 Hard. Coll. VI P. I, p. 828), von welcher Zeitdauer das Aridentinum wenigstens die letzte Woche beseitigte (De resos form. Sess, XXIV, c.10). Doch ist das Fasten niemals für die Addentiszeit zum allgemeinen Kirchengebot in der römischen Kirche geworden, so sehr sich auch Prospero Lambertini, der nachmalige Papst Beneditt XIV., dafür aussprach (Opp. T. XI Instit. XI). So sam die Addentiszeit zu ihrem Doppelcharatter, den Radulphus Tungr. De canon. obs., propriet. 16 turz und bündig beschreibt: Adventus partim est 35 laetitiae, quia Alleluja dicitur et cantus in jucunditate cantatur, partim tristitiae, quia Tedeum, Gloria in excelsis et Ite Missa est reticentur nec in festivitatibus sine autoritate dici debent, et in nigris vestimentis fit servitium. Das gegenwärtige Miffale ichreibt violett vor. Der Ernft ber Abventswochen tritt in ber gesteigerten Predigt- und Unterrichtsthätigkeit, sowie in dem Dringen auf Rommunion-40 genuß zu Tage. Die protestantischen Rirchengemeinschaften schlossen sich hinfichtlich des Anfangs und der Dauer der Abventszeit dem romifchen Rirchenfalender an. Auf Grund der völligen Scheibung zwifchen burgerlicher und firchlicher Zeitrechnung fam ber erfte Abventssonntag zu der weiteren Burde, das Rirchenjahr zu eröffnen, d. h. er betam besondere 45 agendarische Stüde, Gebet und Lieder, welche darauf Bezug nahmen. Im übrigen de-hielten die Evangelischen die alten brauchdaren Rolletten dei, der stehende Addents-hymnus war auch dei uns das Veni redemptor, das lateinisch (Lossius, Psalm.) oder in Luthers Bearbeitung gesungen wurde, dis B. Gerhardts: "Wie soll ich Dich empfangen? ihm den Rang ablief. Ferner nahmen die Lutheraner die mittelalterlichen 50 Novenisperilopen mit herüber, darunter auch trot der vorausgehenden eschatologischen Texte der letzten Trinitatissonntage den Abschnitt Le 21, 25—36. Luther beschäftigt fich in feinen Abventspredigten nur einmal (Rirchenpoft. Epiftelpr. I. Abv.) mit bem Charatter der Adventszeit und hebt das Rommen Christi in seinem Evangelium als das wichtigste Kommen hervor. Brenz dagegen läht es sich in seinen Pericopae ex-so positae 1556 angelegen sein, die evangelische Bedeutung der h. Zeit im Gegensah zu ber Auffaffung ber hypocritae barguftellen: Majores nostri instituerunt quatuor hebdomadas ante Natalem diem Christi, ut iis diebus doceantur de vetustate Religionis nostrae, quod Christus non fortuito advenerit, sed longe ante prae-

missus; die sobrietas der Zeit erflärt er aus dem Wunsche der Frommen, als sobrii obie so notwendige Lehre bester zu begreifen und zu bewahren. Aus dieser Auffassung

erklären sich die Bestimmungen, welche die Kirchenrodnungen sür Württemberg 1546 und 1559, für Rurpschij 1556 und an aussührlichsten die für Pommern 1568 über die Predigten geben, wonach die Berheigungen zu ihrem Rechte kommen sollen. Ein Kirchenselt im vollen Sinn ist der erste Avdent nicht. Erst der Synodalbeschulß für Sachsen-Hilbburgh. 1685 will ihn dazu durch Ansehung der Kommunionseier erseben. Taben der Kommunionseier erseben.

Whoentiften. W. H. Lyon, A study of the sects, Bofton 1892; H. K. Carroll, The religious forces of the United States (The American church history series I), New-Yort 1893; J. White, Sketches of the christian life and public labors of William Miller, gathered from his memoir by the late Sylvester Bliss and from other sources. Battle Greet 1875; J. N. Loughborough, Rise and progress of Seventh-day Adventists with tokens of God's hand in the movement. Battle Greet 1892; 3, N. Audrems, Die Geschichte des Sabbath and des ersten Bochentags, bearbettet von L. N. Conradi, Basel und hamburg 1891; Seventh-Day Adventist Year book for 1894, Battle Greet; Zeitungen und Zeitsgriften ber Seventh-day-Adventists mie: The Advent Review and Sabbath Herald, Battle Greet 1895 vol. 72; Griftillider Dausfertund, Battle Greet 1895 17, Zahga; Signs of the Times, Cassan, Cassan, Galiopraia 1895 vol. 21; Tidens Tecken, Stockholm 1895 1. Zahga; The Present Truth Doubon 1895 vol. 21; Es signes des temps 1895 19, Zahga; Good Health, a journal of Hygiene, Battle Greet 1895 vol. XXX; The medical Missionary, Battle Greet 1895 vol. IV; 20 Ratalag ber Jaternationalen Tratlatages (Highar), Jamburg 1895; C. Dresbad, Die protestantischen Setten ber Gegenwart im Lichte ber §6. Edrift, Barmen 1888.

Die "Abvent-Bewegung" in Amerita, ber Die verschiedenen Denominationen ber Abventisten entstammen, ist ein Teil ber eschatologischen Erregung, die in den ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts in pietistischen Rreisen verschiedener driftlicher Länder 25 fich bemertbar machte. In Burttemberg erwarteten viele ber "Stillen im Lande" gemäß ben Rechnungen J. A. Bengels (val. ben A.) die Wiedertunft des herrn für das Jahr 1836; im rheinischen Pietismus waren, wenn auch ohne berartige Rechteren, die eschatologischen Hoffnungen (Betefrung Israels, balbige Wiedertunft des Herrn u. j. w.) elebendig (Ritight, Gelch, des Pietismus I, 565. 584). In Holland schrieb H. Henry und peter 1819 eine Schrift über die aanstaande wederkomst van onzen Heer, und 1822 und 1823 ließ er zwei ahnliche Schriften folgen. In Spanien ericbien 1812 unter dem Pfeudonym Ben-Esra ein (fpater durch Edw. Irvings englische Uberfetjung befannt gewordenes) Buch "über das Rommen des Meffias in Herrlichkeit". In England ift eine verwandte Schriftstellerei seit 1814 nachweisbar (vgl. den A. Irving). Geit ben 35 van etwarine Sythipetret feit 1610-Alande bei Oarbysten A. Artony. Seit ven A. Jones, was manziger Jahren entstend in Sido-Alande bei Oarbysten Bewegung (vol. den A. Darby); seit ungefähr 1831 ging aus der schottisch-englischen Erregung die apostolische Gemeinde der Troingianer hervor. Josef Wolff, der 1821 von England nach dem Orient ging, um unter den Juden Palästinas zu missionieren, predigte von der baldigen Wiedertunft des Herrn in Palästinas, an Agypten, in Wespotamien, in Griechenland, an in der Türkei und andern Gebieten des Orients die hin nach Hindussen (Loughborough S. 18). Daß die verwandte ameritanische Bewegung nicht unabhangig mar von biefer internationalen Erregung, ift selbstwerständlich, wenn auch schwerlich nachweisbar. Der dauptanfänger dieser amertlanischen Bewegung war William Miller (geb. in Pittsfield), Wall, 15. Febr. 1782, † in Low Hampton, New York, 20. Dez. 1849). Willer war 25 ein Farmer, bessen lebastes gesstliges Interesse nur durch die Beschänktseit der petuniären Mittel seiner Ettern an wissenschaftlicher Ausbildung gesindert war. Seine Lektüre hatte ihn zum Deissen gemacht. Noch während des englisse- amerikanischen "Krieges von 1812", den M. als captain mitmachte, gehörte M. zu den Ungläubigen. Erst im Jahre nach seiner Entlassung vom Militär, 1816, erfuhr er, 34 Jahre alt, in Low 50 Hampton, wo er 1812 sich angesiedelt hatte, im Kreise der Regular Baptists, denen feine Familie zugehörte, feine "Betehrung". Geitdem trieb er in feinen Dugeftunden eifrigstes Schriftstudium, nicht wie ein Theologe, sondern wie ein gläubiger Laie. Sein Interesse hat sich dabei früh den eschatologischen Gedanken zugewandt; schon 1818 (nach seiner eignen Angabe bei White S. 57) standen ihm im wesentlichen die Gedanten 55 est, die er in den nächsten 25—31 Jahren sestgehalten hat. Im Gegensah zu allen spiritualiftischen Deutungen des Millenniums, im Gegensatz auch zu all ben Gedanken, welche die Biedertunft des Berrn erft nach der Betehrung der gangen Welt in Aussicht ftellten, überzeugte er lich bavon, bag ber herr balb wiedertommen werde, um nach bem Beltbrande (2 Bt 3, 10) und der erften Auferftehung, der Auferftehung begm. Bermand- 60

lung ber Gläubigen, fein taufenbjähriges Reich aufzurichten, nach beffen Ablauf bie Auferwedung ber Gottlofen und bas Endgericht folgen werbe (D. bei White G. 53). Die Rabe der Barufie glaubte er berechnen zu tonnen: Da er Da 8, 14 auf die Reinigung ber Erbe durch das Feuer des Weltbrandes bezog und annahm, daß die 2300 Tage s (= Jahre) dieser Stelle mit den 70 (Jahre)Wochen in Da 9,24 ff. begännen, so ergab sich ihm, weil er mit vielen Exegeten jene 70 Wochen von der Rücklehr Escas nach Jerusalem (im Jahre 457) an rechnete, daß 2300 Jahre nach 457, also "ungesähr 25 Jahre nach 1818" (M. bei White S. 57) der herr wiedertommen werde (vgl. in dem Belenntnis Millers bei White S. 62 Art. 15; on or before 1843). Erst 1831 10 (D. bei White S. 80) begann D. mit biefen Gedanten hervorzutreten. Es gefchah bies burchaus im Rahmen ber bestehenden Denominationen: in ber Regel luden bie Geiftlichen ihn zu einem Bortrage ein; namentlich bei Baptiften, Rongregationgliften und Methodisen sand seine Bottogett Eingang (M. dei White 81). Ia 1833 (ogl. die Urtunde dei White S. 93 f.) etzlielt M. von der Baptistengemeinde zu Hampton seine sommische Erlaudnis zum Predigen. In dem gleichen Jahre legte er auch schriftlich seine Gedanten dem Publitum vor: Evidences from Scripture and Listory of the Second Coming of Christ about the year 1843 etc. (Brandon, Berm., 1833). Diese Schrift und die Reisen M.s trugen die Bewegung in immer weitere Kreise. Hunderte fanden gelegentlich zu Millers Meetings sich ein; Betehrungen, denen nach 20 daptistischen Traditionen die Taufe folgte, waren das Resultat seiner Reden. Selbst manche Universalists (vgl. den A.) wurden gewonnen. Diese traten dann in die baptistische Gemeinschaft ein, ber Miller angehörte; Die, welche aus andern Denominationen gewonnen wurden, blieben in den ihrigen: eine eigene Denomination gu grunden, lag Wm. Miller um so ferner, je fester er davon überzeugt war, daß "che Christus 25 domme in seiner Herrlichseit, alle parteilschen Prinzipten (sectarian principles) weggefegt und die Berfechter ber verschiedenen Rirchenparteien zerftreut werden wurden in die vier Winde" (Betenntnis Ms. bei White 63). Geit etwa 1840 nahm die Bewegung innerhalb ber Reu-England-Staaten - nur biefe tommen gunachft in Betracht immer größere Dimensionen an. Geit Februar 1840 ließ ein Bertrauter Millers, Jo-30 Juah B. Himes, in Boston unter dem Titel The signs of the times (später: Advent so judy 3. Jimes, in Solvin inter ven Lier Ine signs of the three species Aveni.
Herald) die etste [noch jest bestehende] avveniftische Zeitung erscheinen (White E. 135).
Als das verhängnisvolle Jahr nahte, folgten "The Midnight cry", "The Trumpet of Alarm" u. a. Miller selbst kam damals densenigen seiner Anhänger, denen sein "about the year 1843" nicht genau genug war, dadurch entgegen, daß er gemäß so ber jüdischen Jahrestechnung die Zeit zwischen dem 2.1. März 1843 und dem 21. März 1844 als die Zeit ausgad, innerhalb deren der Hert fommen werde (M. bei White G. 172 Rr. 16). 3m Winter 1843 auf 1844 ftieg baher, wo Miller Glauben fand, die Erregung aufs höchste (Loughborough S. 44 f.). Als der 21. März 1844 vergangen war, hat W. in einem offenen Briefe an die Abvent-Gläubigen seinen Irrtum 40 betannt, fein Entfauschifein eingeräumt (bei White S. 282), hat auch auf einer Ron-ferenz ber Adventisten in Boston Ende Mai diese Erflärungen wiederholt (ib. 284); er verzichtete gunachft auf jebe Berechnung ber nach wie vor fur nabe gehaltenen Parusie. Doch ein anderer Gläubiger, S. S. Snow, wußte die einmal erhitste Erwartung auf einen neuen sichern Termin zu lenten (vgl. den Bericht aus den Signs of the 45 Times d. d. 3. Ott. 1844 bei Loughbor, S. 50). Schon Miller hatte innerhalb des Zeitraumes vom 21. März 1843 bis 21. März 1844 wegen der altiestamentlichen Typen wie Le 16, 29-34; Gen 8, 4; Le 25, 9 f. u. a. (vgl. White 295 f.) den jebenten Monat ber Juden mit besonderer Spannung erwartet; Snow erfannte nun, daß, da die 2300 Jahre erst erfüllt werden müßten, nur der 10. Tag des siedenten Monats (vgl. Le 16, 29 ff.; 25, 9) i. J. 1844, also der 22. Oktober 1844, in Betracht tommen fönnte. Seit Juli begann diese Botschaft zu günden. Bis über Mitternacht zögert der Bräutigam nach Mt 25, 6; einen salben jüdischen Tag, d. h, ein halben Jahr. 21. Mary bis 22. Ottober, wird ber herr uns warten laffen, fo hieß es nun (Midnight cry 3. Ott. 1844 bei Loughbor. S. 53 f.). Je näher ber Tag herantiatte, besto lauter 55 erscholl "der wahrhoftige Mitternachts-Ruf": in turzer Zeit wird ber Herr tommen. Manche Gläubige liegen die Feldfruchte uneingeerntet ober vertauften ihr Eigentum; Beitungen und Traftate versuchten trot bes Spottes ber Ungläubigen Bufe zu predigen : bie und da tam es zur Ausschließung Adventgläubiger aus ihren Denominationen (Loughbór. S. 57 ff.): als ein Babel erschienen diesen nun die bestehenden Kirchen (ib. 63 ff.; 60 Apt 14, 8). Schwarmerei und neue Ertenntniffe gediehen in diefer Treibhausluft. Das

Abventiften 193

mals publizierte George Storr vielleicht in Antnupfung an altere, schon im 17. Jahrh. nachweisbare Tradition (vgl. die soulsleapers in dem A., Buritaner" 2, Aufl. XII, 419) "fechs Predigten", welche die naturliche Unsterblichfeit der Geele leugneten, Die Toten im Buftande ber Bewußtlofigfeit dachten, Die Unfterblichfeit allein als eine Gabe Chrifti für die Gläubigen ertlärten und bementsprechend die ewige Strafe der Gottlosen in 6 ewiger Bernichtung fanden (Loughbor, S. 69). Tausende von Abventisten acceptierten biefe Anschauung, andre nicht; auch Miller hat die pulgare Anschauung ftets geteilt (DR. bei White S. 63 u. 346) und bis an sein Ende festgehalten (ib. 402). Und gegen die Festlegung der Parusie auf den 22. Ottober 1844 hat Miller sich noch am 30. Sept. 1844 gesträubt; erst seit dem 6. Ottober ließ er sich von der wachsenden Erregung zu 10 bem Glauben an dies Datum fortreißen: wenn Chriftus bann nicht tomme, fo werbe er zwiefach die Enttäuschung fühlen, die er im Frühling gefühlt habe, so schrieb er (White S. 296). Aber auch diese zweite Enttäuschung kam: die Adventisten empfanden, wie einer ber damals Beteiligten fagt (bei Loughbor, G. 74 f.), ben Schmerg ber Junger am Abend des Ofterfabbaths.

Manche mandten jeht ben Abventsgedanten gang ben Ruden (Loughbor, S.89). Für die Treubleibenden lam eine Zeit der Prüfung, die um so ernster war, je gespannter in der Zeit unmittelbar vor dem 22. Ottober ihr Berhältnis zu ihren Denominationen geworden war. Miller felbst wollte einlenten. "Reuerdings, meine Brüder", so schrieb er im Herald vom 3. Dez. 1844, "sind wir des schuldig geworden, selbst eine eigene 20 Teilfirche (a sect of our own) aufzurichten; benn eben das, was unsere Bater thaten, da sie Teiltirchen wurden, eben das haben wir gethan. Gleich ihnen haben wir geschrieen »Babel! Babel! Babel!« gegen alle, die nicht Abventisten waren. Wir haben manche settiererischen Meinungen, die nichts zu thun haben mit unserer Botschaft, aufgetracht und pro und contra besprochen. Möge Gott uns vergeben!" (bei White S.20). 25 Allein die Zeit zum Einlenten war vorbei: im Januar 1845 wurden auch Miller und seine Anhänger in Low Hampton aus der baptistischen Kirchengemeinschaft ausgestoßen (White S. 330). So tam es zu adventistischen Gemeindebildungen. Ein verfassungs-mäßiger Zusammenschluß aller Adventisten aber erfolgte nicht, obwohl Miller mit den ihm Nächstliebenden auf einer Konferenz in Albany, N.Y. (Ende April 1846) Orgas 30 nisationspläne erwog und entwarf (White S.343ff). Die Adventistengemeinden blieben eine jede selbständig für sich, ja sehr viele zerstreute Adventisten blieben ohne gemeindliche Zusammensassung, und wo eine Gemeindebildung sich vollzog, geschah dies oft in den primitiosten Formen. Unter diesen Umständen begreift sich, daß von einer Gleich-heit der Anschauungen unter den Adventisten nur in beschränkten Maße die Rede sein 215 tonnte. Diejenigen freilich, welche neue, immer wieder torretturbedurftige Berechnungen des Endes aufstellten (Loughbor. S. 140), die sog. time-brethren, sind nach 1844 ftets nur eine bedeutungsloje Minoritat gewesen (Carroll G. 3). Die große Maffe, der die späteren Sondergruppen entstammen, gab die Berechnungen auf, wenn auch nicht das Leben in den Parufiegedanten. Allein auch diefe Sauptmaffe barg manche Met- 40 nungsverschiedenheiten in ihrem Schofe. Einig war man und einig ist man noch heute auf adventistischem Gebiete, wie über die Betonung des Parusiegedantens, so 1. in, 3. I. schroff antilatholischer, evangelischer Grundrichtung: Luther, Zwingli und Calvin werden gleichmäßig als Reformatoren der Kirche geschätzt, 2. in einer Reihe von Gedanten, die als Mitgift der baptistischen Herfunft ber Abventisten bezeichnet werden konnen: Ber- 45 werfung der Rindertaufe, Braxis der Tauchtaufe, Bestellung von ministers, "Altesten", in den Gemeinden, Ausgabe von Bredigtligengen auch an Richt-Alteste u. bgl., 3. in ber Beseitigung aller firchlichen Symbole (vgl. oben Millers Urteil über die sectarian principles): die Bibel allein ift Rorm. Reben diefem Gemeinsamen bestanden fcon 1844 Deinungsverschiedenheiten über die Unsterblichkeitsfrage und die mit ihr zusammen- w hangende nach dem Schicfal ber Gottlofen, und neue Differengen erhoben fich, als feit 1845 und 1846 von einzelnen die Rotwendigfeit ber Sabbathfeier verfochten wurde. Diejenigen, welche auf die Sabbathfeier eingingen, die spätern Seventh-day Adventists, haben seit 1846 ihre eigene Geschichte gehabt, sie sonberten fattisch früh sich ab von dem gemeinsamen Stamme (vgl. unten). Die übrigen sind troh der Meinungsverschieden- 20 heiten, die bei ihnen vorhanden waren, im ersten Jahrzehnt nach 1844 in gewisser Beife noch eine Gruppe geblieben, nicht weil das Band geistiger Ginheit sie gu feft umschlang, um Spaltungen auftommen zu lassen, vielmehr beshalb, weil es bei ber Unfertigleit der Gemeindezustände an Einheitsbändern viel zu sehr fehlte.

Erft 1855 (Carroll S. 4) haben sich diejenigen, welche mit Miller und der Ron- 00 Real-Encuflopable für Theologie und Rirde. 3. 21. 1.

ferenz von Albany (White S. 346) an den vulgaren Anschauungen über Unfterblichfeit und ewige Berbammnis festhielten, von ber auf G. Storrs Gedanten eingegangenen Majoritat getrennt. Diese Evangelical Adventists, wie man sie nennt, sind bemnach die genuinste Abventisten-Gemeinschaft. Sie sien auch in Amerita lediglich in s einigen ber von der Abventsbotichaft querft erregten Staaten (in Maffachufetts, Benniplvanien, Rhode Island und Bermont), ihnen gehört auch, wenn ich nicht irre, das ättelte, in Boston begründete und noch erscheinende Abventistenblatt, der Advent Herald. Allein fie sind auch an Mitgliederzahl eine der schwächsten Abventistengruppen: 1890 hatten fie (Carroll S. 5) in den Bereinigten Staaten nur 1147 attive Gemeindemitglieder 10 (Rommunitanten), und außerhalb der Bereinigten Staaten icheinen fie nicht verbreitet zu sein. Der wenn auch jüngere, so doch weit stärtere Hauptstamm, die Advent Christian church, die Gruppe der Advent Christians, hat sich weit über die Grenzen der anfänglichen Adventsbewegung ausgebreitet und ist selbst in mehreren der jungsten, weltlichen Gebiete vertreten; 1890 hatten diese Advents Christians in den 25 Bereinigten Staaten 25,816 Rommunitanten. Uber ihre Berbreitung außerhalb der Bereinigten Staaten — sie haben Anhänger 3. B. auch in England (Whitaker's Almanack for 1895 S. 250) — vermag ich teine Austunft zu geben. Eine junge Ab-splitterung von der Advent christian church stellt die erst 1864 in Massachusetts organisierte Life and Advent Union bar. Bas die Abventisten dieser Gruppe von 20 den Advent Christians unterscheidet, ist eine schon seit 1844 nachweisbare Modifisation der Anschauung Storrs: mährend die Advent Christians mit Storr annehmen, daß auch die Gottlofen am Ende des Millenniums erwedt werden, wenn auch nur um die Berurteilung zu ewiger Bernichtung zu empfangen, halten bie Abventiften ber Life and Advent Union dafür, daß die Gottlosen einer Erwedung überhaupt nicht teilhaftig 25 werden, mit ihrem Tobe also gleich für immer sterben. Diese Lise and Advent Union ist eine sehr kleine Gruppe: von einer Gemeinde in Jowa abgesehen, ist sie nur in einigen ber altesten Rordstaaten vertreten (1890: 1018 Rommunitanten) und scheint außerhalb der Bereinigten Staaten nicht verbreitet zu fein. — Außer den genannten drei Gruppen gehört noch eine vierte jest zu den First-day Adventists, die der 30 churches of God in Christ Jesus, die Age-to-come Adventists, wie sie im Bolte heihen (Carroll S. 13; 1890: 2872 Rommunitanten). Doch scheint es — auch der Name deutet darauf hin (vgl. unten) —, als seien diese Aldbentistengemeinden von abtrünnigen Seventh-day Adventists gegründet worden: Sommer 1855 schon verkündeten zwei mit ihren Glaubensgenossen zerfallene Alteste der Seventh-day Ad-35 ventists, Stephenson und Sall, die "Age-to-come doctrine" (Loughbor. S. 205). Organifiert ift diefe Gruppe erft 1888 in Philadelphia, einzelne Gemeinden aber exiftierten icon lange (Census Bulletin Nr. 369 Walbington 22, Marz 1893 S. 32). Ihre Gonderlehre giebt diefen Abventiften allen andern Abventiften gegenüber eine fingulare Stellung: alle andern Abventiften nehmen mit Miller an, daß die Parufie bas Ende Diefer Welt und 40 die Bernichtung der Gottlosen mit sich bringen wird; die Age-to-come Adventists erwarten mit der Parufie ein "Zufunftszeitalter" dieser Erde, eine Zeit, in der die prophetischen Weissagungen von der Wiederherstellung des ursprünglichen Friedens sich erfüllen, die Israeliten wieder in Zerusalem herrschen werden (Carroll S. 13), eine Zeit, in der Christus als ber Hohepriester ben Gundern eine lette Gnadenzeit gemähren wird 45 (Loughbor. C. 215). In Bezug auf die Unsterblichteitsfrage benten die Age-to-come Adventists, gleich den Seventh-day Adventists, ebenso wie die Advent Christians. Ihrer Berfassung nach sind sie wie alle Adventisten auker den Seventh-day Adventists Rongregationaliften, b. h. die Einzelgemeinden find autonom, den Ronferengen ber Gemeinden eines Staates, die bei teiner Abventissengruppe sehlen, und der bei den 50 Age-to-come Adventists vorhandenen Generaltonferenz tommt nur beratende Bedeutung zu.

Es bleiben nun nur noch die Seventh-day Adventists und eine unbedeutende Abweigung derselben, die Church of God, zu besprechen. Die Christadelphians nämlich oder Brothers of Christ, die Dresdach (S. 304) in seiner sehr unvollstänsbigen und keskerfatten Liste von Adventistengruppen aufführt, werden mit Carroll (S. 895) bessen und koventissen nicht zugezählt. Denn wenn auch die Christadelphians die baldige Webertunft des Hernen und über die Tause baptistische den wie alle Adventisten, wenn sie auch, ähnlich wie die Age-to-come Adventists, vom Milsennium eine Sammlung der zwölf Stämme Israels im heiligen Lande erwarten und über die willsteitsfrage bensen wie jene und andere Woventissen, so haben sie doch, obgeleich

Abventiften 195

sie zu all diesen Gedanten schwerlich unabhängig von der Adventistenbewegung gekommen sind, letztlich andere Murzelen als die Adventistengruppen und unterscheiden sich auch ionst wesenlich von ihnen allen. Die Christacelophians sind von einem erst 1844 in Rordamerika eingewanderten Engländer John Khomas, einem Theologen, in den Bereinigten Staaten (1890: 1277 Kommunikanten), in Canada und in Großdritannien scwo sie auch heute noch vertreten sind) begründet worden. Dieser Thomas muß untitarische Beziehungen gehalt haben, denn die Christacelphians leugnen die Trinitätselefte: Ehristus, der Mittler, ist ihnen der Gottess und Menschenschaft, des ihr die eine göttliche Araft. Den Avdentisten läßt sich derzleichen nicht nachsagen (gegen Dresdach). Willer hat sich ausdrücklich dur Trinitätsslehre bekannt (vgl. sein Bekenntnis bei White 10 (5.59); die Seventh-day Adventists rechnen ganz ausdrücklich die Lehre von der Dreieinigkeit zu den "wahrhaftigen Lehren der Schrift" (Herold der Wahrteit 1895 S. 72); däckte trgend eine Adventusts rechnen ganz ausdrücklich die Lehre von der Dreieinigkeit zu den "wahrhaftigen Lehren der Schrift" (Herold der Wahrteit 14. Mai 1895 S. 72); däckte trgend eine Adventusts rechnen ganz ausdrücklich die Lehre von der Insersals alle Adventisten, seine Altesten, überhaupt keine ordinierten Geistlichen: "dies 16 nende Krübert" oder "vortragende Brüder" heisen die, welche bei den gottesdienstlichen nende Krübentisten zum Mitikadvienlt: erstere haben im Würgertriege von 1861—65, während des sie zuerft als "Christacelphians" sich des einen Adventisten sind vor und erwandte Gedanten 20 damals gestend gemacht, ader nicht zum Adventisten sind vortragender Freiung vom Ariegsdienst verlangt; die des erkontisten sind was erwandte Gedanten 20 damals gestend gemacht, ader nicht zum Sweichtlichen Koventisten Freigissen Gründen Bereitung auch in Deutschland für "nuns wichtigste Adventiste sprügte und wegen ihrer Berebreitung auch in Deutschland für "nus wichtigste Adventisten geruppe.

vornehmlich charafterisiert giebt ber Rame schon an, den sie unter Ablehnung des vorgefchlagenen ., Church of God" feit 1860 fich felbst gegeben haben (Loughbor, S. 227); 25 fie halten den "bei der Schöpfung ichon eingesetten" Sabbath. Uberdies haben fie manche anderen Eigentümlichleiten: sie üben die Krantenölung schon seit 1845 (Loughbor. G. 143 f.), sie verbinden mit dem Abendmahl die Fußwaschung (Carroll G.8; Herold Ser 13, je de dernier nit ven zweinnugt die Falbungung (Arroll C.3; Herbit ver Bahrheit 26. März 1895 C. 48), sie sind Visitinenzier, Labadsgegener und seit 1863 Freunde einer entsprechenden "Gesundheits-Keform" sie meiden — ihr Hauftamm wenigstens — seit der gleichen Zeit auch Schweinesseich, sie meiden der und kaffee (Loughdor. S. 214; Carroll S. 11), viele unter ihnen sind Begetarianer. Geben diese Fragen der Gesundheitsische Form, speziell die Gesellung zu Schweinesseich, Thee und Kaffee, und Kaffee, und baneben die Wertung der Bisionen der Mrs. White (val. unten) feitens der Majorität sind der Grund dafür gewesen, daß seit den Jahren 1864-66 diejenigen, welche jenen 35 Enthaltungen und Diefer Schatzung ber "Brophetin" nicht zustimmten, unter bem Ramen ber Church of God von den übrigen Seventh-day Adventists fich trennten. Diefe Church of God ift ganglich unbedeutend geblieben: 1890 gahlte fie in ben Bereinigten Staaten nur 647 Rommunitanten. Die Seventh-day Adventists aber sind eine wohl organisierte, stetig wachsende Gemeinschaft, deren auf alle Erdteile außer Asien zerstreute 40 Rommunitantengahl nach Angabe ber letten Generaltonfereng (im Fruhjahr 1895) etwa 42000 betrug (Berold der Bahrheit 12. Marg 1895 G. 40), eine Gemeinschaft, die ein umfangreiches Berlagsgeschäft hat, an dreißig Zeitungen in englischer, französlischer, beutscher, schwebischer, bänischer und hollandischer Sprache herausgiebt, fünf Colleges vanjure, jamenjuret, vanigert und houandiger Sprace perausgien, jung Colleges und mehrere andere höhere Schulen hat (Year book for 1894 S. 44 f.), in Satilie- 16 Creel, Mich., seit 1866 eine große Auranstalt, ein "Sanitarium", unterhält, dem schol seit längerer Zeit ein zweites in Südofrita, seit Anfang 1895 (Herold der Wahrheit 14. Mai 1895 S. 72) ein drittes in Lincoln, Rebraska, zur Seite getreten ist (vol. meine hie und da nach diesem Artistel zu berichtigenden Ausführungen über die Siebenten-Tags Addentists der Kreichlichen Mehren und da 1895 der Scholie eine Artiste der Scholie eine Mehren und der die Siebenten-Weiter Seventh-day Adventists don ihren siehen Anfangen an die zu ihrer weicht Diefer Seventh-day Adventists pon ihren fleinen Anfangen an bis ju ihrer gewiß aussichtsvollen Gegenwart bin ist nicht ohne allgemeineres, mannigfach inpisches Intereffe. Gie tann bier nur in groben Umriffen fliggiert werben. - Wie zu vermuten mare, wüßten wirs nicht, tommt die erste Anregung zur Feier des Sabbaths aus dem Areise der Seventh-day Baptists (vgl. den A. Baptisten). Im Spätschmer 1844 tam aus 55 bem Staate Rem-Port eine Siebenten-Tags-Baptiftin nach Bafbington, R. S., wo eine Abventistengemeinde bestand. Gie wurde dort für die adventistischen Gedanten gewonnen und überzeugte ihrerseits die dortigen Adventisten von der Notwendigleit der Sabbathfeier (Loughbor, S. 109; Andrews-Contadi S. 554): es entitand die erfte Gemeinde von Seventh-day Adventists. Allein ber 22. Oftober 1844 unterbrach Die 60

Rontinuität der Entwicklung. Aber die Frage war angeregt in adventistischen Kreisen. Schon 1845 wurde die Sabbathseier von zwei Abventisten, die ihr bald untreu wurden, litterarisch versochten (Loughbor. S. 110). Dersenige, der ihr eine dauernde Stätte verschafft hat, war Josef Bates, ein ausgedienter Schiffstapitan und gläubiger Abventift. 5 Tron feiner geringen Mittel brachte er es fertig, 1846 einen Trattat über bie Sabbathfeier zu publizieren, von dem ab die Seventh-day Adventists mit Recht das Dafein ihrer Denomination batieren (Loughbor. S. 110 ff., vgl. 384). Roch in bemfelben Jahre wurde die Sabbathfeier von den beiden angenommen, die mehr noch als Bates als die Begründer der Siebenten-Tags-Abventiften-Gruppe bezeichnet werden tonnen: 10 pon bem icon vordem in der Adventistenbewegung hervorragenden Altesten James White (geb. 4. Aug. 1821, gest. 6. Aug. 1881, Loughbor. S. 325) und seiner ihm seit August 1846 verbundenen Gattin Elsen G. White geborene Sarmon aus Portland, Maine, (geb. 1827). Frau White war damals in einzelnen Abventiftenfreisen bereits eine Autorität: feit 1844 hatte fie, eine fowachliche, ftets frankliche Dame, Bisionen gehabt, 15 die sich auf die Adventssache bezogen (Loughbor. S. 91 ff.). Diese Bisionen haben seitdem bei ihr immer wieder sich gezeigt — Loughborough allein hat seit 1852 sie an fünfzigmal in ihrem vifionaren Bultande gesehen (Loughbor. G. 93) -, sie sind in ber Geschichte ber Seventh-day Adventists zweifellos der gewichtigste Entwicklungs-faktor gewesen. Denn die Bissonen der Frau White begleiteten alle wichtigen Ereig-20 niffe der Denominationsgeschichte, fie wiesen den "von Gott gewollten" Weg in manchen Rrifen. Die Art dieser Bisionen ist von Loughborough in gabtreichen Fällen mit Autopten-Berichten genau beschrieben: Frau Bhite war mahrend biefer "bisweilen 30 Minuten bauernden Bifionen" außer Empfindungszusammenhang mit der Augenwelt, ohne fpurbaren Atem, dabei aber im ftande, viel vernehmlicher zu reben, als ihre fcmache 26 Stimme fonft gestattete, fahig auch einherzugeben, ja im Geben eine gewichtige Familienbibel in einer Sand gu halten und aus ihr zu citieren, als fahe fie etwas, mahrend doch ihre Augen gegen teinen Reiz reagierten. Zustande derart sind, wenn man das angebliche Aufhören der Lungenthätigteit auf ein dem Laien nicht sichtbares Eingeschränktsein berselben reduziert, wie ich von Sachverständigen höre, bei hochgradigen w Erscheinungen von Histere nicht beispiellos. Auch eine über das Normale hinausgehende Urteilstraft während dieses Justandes würde deutsche medizinische Wissenschaft nicht überraschen. Zur Erklärung dessen, was von diesen Bissonen erzählt wird, reicht dies alles aber noch nicht aus. Frau White hat nach den Erzählungen ihrer Berehrer in ihren Bisionen, bezw. in den nachträglichen Deutungen dessen, was ihr "gezeigt war", 35 über Personen zutressend geurteilt, die sie nicht tannte, von Geschennissen gebrech, die sie nicht wissen tonnte, selten auch in diblisch prophetischer Sprache von Justinftigem geredet. Die Frage, wievels sie ir unbefangen medizinische Wissenschaft zu erklären vermöchte, inwieweit es sich um Selbstäuschungen handelt, inwieweit man auch hier von unerflärbarem Hellschen reben mußte, von dem die Gelchichte der Mysitt und des 40 Pietismus Beilpiele genug bringt, ist m. E. hier gleichgultig. Bemerkenswert aber ift, daß in diesen Bisionen der Frau White die Schwärmerei verhältnismäßig zurücktritt. Sie fehlt nicht gang: bald nachdem Frau White ben Sabbath gu halten begonnen hatte, erfuhr sie in einer Bilion, "daß, wenn der wahre Sabbath gehalten worden wäre, es niemals einen Ungläubigen oder Atheisten gegeben haben würde" (Loughbor. S. 122 f.). 45 In der Regel aber sehr der utige Abserben von Frau White infolge ihrer Visionen zurüdzwiesen; ihren sittlichen Ernst verleugnet sie auch als "Prophetin" nicht: Rügen gegen heuchlerische Calubige tehren in ihnen sehr oft wieder. Absichtige Trügerei scheint nach bem Leben und ber Schriftstellerei ber Bhite gang ausgeschloffen: von ihren gabl-50 reichen Buchern wird "ber Weg zu Chrifto" (beutsch Samburg, Internationale Traftatgesellschaft) sedem evangelischen Christen erbaulich sein. — Bistonäre "Erfahrungen" der Frau White und ein Grübeln über die Schriftstellen, von denen die Adventsbotschaft lebte, haben dann vor April 1847 (Loughbor. S. 122 f.), wie es scheint zuerst bei bem Ehepaar White, die Gedanken über Da 8, 14 und Apt 14, 9—12 angeregt, die in 55 der Ausbildung, die sie in den nächsten Jahren erfuhren, als die dogmatischen Central-gedanken der Seventh-day Adventists bezeichnet werden können. Willer hatte sich geirrt, aber feine Berechnung erfcbien fehlerlos: ber Irrtum mußte barin fteden, bag er unter ber Reinigung bes Beiligtums die Reinigung ber Erbe burch ben Weltbrand verstanden hatte. Man lernte (vgl. Loughbor. G. 122 f.; Andrews-Conradi G. 550 f.) 60 Da 8, 14 darauf beziehen, daß der herr am 22. Ottober 1844 "das himmlische heilig-

tum", "das Urbild der Stiftshütte" (Hbr 8, 5) gereinigt habe von den Sünden der Kinder Gottes (Hbr 9, 23), um 10, da auch dieser "wahre Bersöhnungstag", gleich dem Israels, zugleich ein Gerichtstag ist, "das Gericht am Hause Gottes zu beginnen" (1 Pt 4, 17). Run erschien die erste Engelsbotschaft (Lipt 14, 6), von der man schon lange geredet hatte, als die dem Menschengeschlecht in den Anfängen der Adventistenbewegung b geworden Kunde von jener das Ende einleitenden Reinigung des himmilischen Seitigstums. Auch die zweite Engelsbotschaft (Apl 14, 8) zeigte sich in neuem Lichte. Das Tier in Apl 13, 1—10 hatte man längle auf das Papstum bezogen, in Apl 13, 11 st. sand man nun eine Weissagung gegen — die Vereinigten Staaten. Kom ist gewesen, das, den Sabbath durch den Sonntag verdrängend, Kottes "Zeit und Geseh" geändert 10 hat (Da 7, 25), die Kirchen alle, ja selbst die Bereinigten Staaten haben durch religiöse Gesehe über Sonntagsheiligung u. dgl. ihm Selferdienste gethan. Schon kurz vor dem 22. Ottober war die zweite Engelsbotschaft in Abventistenstreisen als Losung gegen das Babel der Rirchen verstanden. Seit man, den Sabbath haltend, in allen Freunden ber Sonntagsrube pope's sunday-keepers and God's sabbath-breakers (Loughbor, 15 S. 110) sah, gewann die Botichaft, daß "Babel" gefallen, ihm das Urteil gesprochen sei, eine neue Schärfe. Noch wichtiger aber wurde nun die dritte Engelsbotschaft: "hier ift Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum" (Apt 14, 12). Diese Worte erschienen im Lichte der Erneuerung des Sabbathgebotes als eine auf die Seventh-day Adventists so vortreislich passende 20 Beschreibung der Heiligen der Endzeit, daß man es begreift, daß noch heute die größte Zeitung der Seventh-day Adventists, The Advent Review and Sabbath Herald, sie als Motto auf jeder Nummer abdruckt. "Die dritte Engelsbotschaft" ist der populätie Begriff der Seventh-day Adventists geworden, ihr Schibboleth, von dem sie in ähnlichen Worten reden, wie das 16. Jahrh. vom Evangelium. — Sehr viel 25 langsamer aber als das Evangelium der Reformation breitete "die dritte Engelsbotschaft" sich aus. Unter großen Opfern haben James White und seine Frau, 3. N. Undrews, 3. H. Waggoner u. a. diese Ausbreitung sich angelegen sein lassen. Die beiden White haben mit ihren Kindern sahrelang ein entbehrungsreiches Wanderleben predigender Romaden geführt. Kicht nur durchs Wort wirten sie; im Juli 1849 gad White die 30 erfte Rummer ber erften Zeitschrift ber Seventh-day Adventists heraus: The present Truth (vgl. 2 Pt 1, 12; ein Fassimile bei Loughbor. S. 153). Diese halbmonat-liche Zeitung ist der Ansang des ausgedehnten Berlagsgeschäftes der Seventh-day Adventists geworden. Sie, bezw. The Advent Review and Sabbath Herald, der leit 1850 an ihre Stelle trat, hat mit anfangs lehr geringen Mitteln (vgl. 3. 33. 5. Loughbor. S. 193) der Propagamda lehr viel genützt. Doch die 1863 war des Machstum gering. Seitdem gings in schnellem Tempo vorwärts. Namentlich in Michigan, wo noch heute die Seventh-day Adventists am zahlreichsten sind, aber auch in andern Rordwest-Staaten breitete "die dritte Engelsbotschaft" sich aus. Die Häuser reichten nicht mehr für die Meetings; große Meeting Zelte wurden angeschafft. 1855 erbaute 20 man ein eignes Saus für Druderei und Meetings zugleich in Battle Creet, Dich.; ein Bild des ichlichten tleinen Baues bei Loughbor. G. 204 zeigt neben den gahlreichen und größartigen Bauten, die jest den Seventh-day Adventists in Battle Creet gehören (ib. 254. 310. 346. 363. 380), wie gewaltig seitdem die Denomination gewachsen ist. Die Einstührung des Zehnten seit 1858 hat eine sicher petunikre Grund- 45 lage für die Weiterentwicklung geschäffen. Aus den Linderschuben aber war die Benage pur die Verterentwaltung gelogaien. Aus den Alnoerigusen aber war die des wegung damals noch nicht heraus: noch fehlte jede Organilation. Erft in den nächsten 6-8 Jahren ist die Denomination geworden, was sie jeht ist. In diest Zeit ist, nicht ohne Kanws gegen solche, die in jeder strahlichen Ordnung die Gesafr sahen, das man selbst ein Babel aufrichte, eine Organisation geschäften worden: die Gemeinden sind westen eine Babel aufrichte, eine Organisation geschäften worden: die Gemeinden sind worden ist auf einer Konserenz in Battle Creel im Herbist 1860 gewählt worden und im Mai 1863 ist die erste Generalsonserenz in Wattle Creel gehalten. Hier dwurde eine General conference constitution angenommen, der Entwurf zu einer den Staaten-Konserenz zu enwiehligenden Statesconsferenzesconstitution prezimbat. Der iekt alliege is Ronferenzen zu empfehlenden State-conference-constitution pereinbart. Der jeht gültige 55 Text dieser Statuten findet sich neben den später zu verschiedenen Zeiten beschloffenen constitutions ber General-conference association, ber International Tract society, ber State Tract societies, ber International sabbath school association, ber State sabbath school associations und ber International religious liberty association im Year book for 1894 G. 87-104. In der gleichen Zeit, in der mit der erften General 60

tonferenz die Organisation ihren Abschluß erhielt, "kam Licht" über die Gesundheits-resorm (vgl. oben; Loughbor. S. 214). In den nächsten 3 Jahren haben diese Ge-danken gegen die Church of God (vgl. oben) sich durchgesetzt, 1866 wurde das Sanitarium in Battle Creet begrundet (Loughbor. S. 263). Schon 1868 tonnte sman eine impolante Heert begindu über die Gläubigen halten: vom 1.—7. Sept. 1868 wurde in Wright, Mich., das erste Camp-meeting — "Lager-Versammlung" sagen die beutschen Seibenten-Tags-Addentisten — gehalten; wei große Versammlungszeite (meeting tents) und 22 Lagerzeite (camping tents) füllten den Plan (Loughdor. S. 287, vgl. das Bild S. 291). Doch war die 1868 die Ausdehnung beschränft auf den Teil 10 der Bereinigten Staaten, der nördlich von der Südgrenze des Staates Missouri und östlich vom Wissouri-Fluß liegt. Im Sommer 1868 begann die Arbeit in Kalisornien (Loughbor. S. 276ff.); etwa gleichzeitig waren durch einen frühern tatholischen Priefter, den Bolen Czechowsky († 1876 in Wien), der in Amerika Abventist geworben war, in der romanischen Schweiz die ersten Gläubigen außerhalb Ameritas gewonnen (Loughbor. 15 S. 258f. vgl. 287f.). 1874 ward eine Mission nach Centraleuropa organissert (Loughbor. S. 299), 1878 die Arbeit in England in Angriff genommen (Loughbor. 315; erste Taufe 1880 ib. 321). 1885 hat Frau White mit ihrem Sohne B. C. White (ber noch 1894 bem Executive Committee ber General conference angehörte) u. a. eine Inspettionsreife nach bem Often unternommen und all die Gegenden besucht, wo in-20 zwischen Gläubige gewonnen waren, in England, der Schweiz, Frankreich, Italien, Danemart und Norwegen; in Bafel war sie am 3. Sept. 1885. Auch hier in unserm Dften hat fie prophetische Rugen und Ermutigungen gegeben (Loughbor. G. 347). In Deutschland gab es bamals noch feine Siebenten-Tags Abventiften. 3war gab es "icon ebe die dritte Engelsbotichaft nach Deutschland gelangte" bier einzelne, die ben Sabbath 25 beobachteten (Andrews-Conradi S. 557) - noch damals wirften in ftillen Rreifen die Schriften des Kürnberger Perudenmachers Joh. Tennhardt († 1720; vgl. Ritich, Gesch. des Pietismus II, 341) nach (Conradi dei Loughbor. S. 20)! —, unter ihnen murben, wohl von der Schweiz aus, 1876-79 die ersten Gemeinden gegrundet. scheinen aber zerfallen zu fein; bis 1889 geschah nichts Weiteres für bas deutsche Ar-30 betisfeld (Andrews-Contadi a. a. D.). Erft als in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre auch in der deutschen Schweiz einige Gemeinden entstanden waren, ist die deutsche "Wissen wieder aufgenommen. Und mit gutem Erfolge: am 30. Sept. 1895 zählte man in Deutschland 705 Gliebet. Relatio am dichtellen sind diese Gläubigen in Hamburg (156), in Württemberg (Cannstadt: 41), am Rhein (Barmen: 35) und in Ost-25 preußen (Räheres in der "Christl. Welt" 1895 Nr. 47). Bis zum August 1895 war Basel, wo die Siebenten-Tags-Adventisten seit 1884 eines ihrer großen Foreign publishing houses haben — bie andern sind in London, Christiania und Melbourn (Year book for 1894) —, der Mittelpuntt auch für Deutschland. Seitdem ists Home burg geworden. Dort ist die deutsche Fisiale der Internationalen Trattat-Gesellschaft, so dort erschein jetzt der "Hernberger und der "Jerold der "J tendents vorstehen; fechs biefer Diftritte find in ben Bereinigten Staaten, ber 7. umfakt das Ausland (nach dem Year book for 1894 S. 65: 4106 Mitglieder). Die genaue Statistit wies damals im gangen 37,404 Mitglieder nach. Daß die Zahl seit der 45 Generaltonferenz von 1893, welche zu dieser Statistit die Grundlagen geliefert haben wirb, auf 42000 geftiegen ift - wie die lette Generaltonfereng angab (vgl. oben) ist burchaus glaublich. So wunderlich "die dritte Engelsbotschaft" dem klingt, der das Evangelium von der Freiheit eines Christenmenschen tennt; das wird auch solchem ihre Geschichte lehren: Die Soventh-day Adventists sind gegenwärtig eine machtig vor-wiringende Denomination und noch langere Zeit werden sie, namentlich in Amerita, im Machsen bleiben, Loofs.

Advocatus ecclesiae. G. L. Böhmer, de advocatiae ecclesiastiçae cum jure patronatus nexu in beffen Obervationes juris canonici. Obs. VI; R. Happ, de advocatia tronatus nexu in desen Oberkatones juris canonici. Ods. VI; K. Happ, de advocatia ecclesiastica. Boint 1870; H. Brunner, Deutsifa Rechtsgeschäcke, Leipsig 1892. II, 302; 55 Baib, Teutsche Berfassungsgeschickte Bb 4, S. 398 ff.; Bb 7, S. 320 ff.; v. Bethmann-Hollweg, der Einstprozes des gemeinen Nechts Bb 4, S. 419 ff.; Bb 5, S. 47 ff.; Fider, Engelbert der Helpig, S. 414 ff., 155. 191. 208. 341; K. Lamprecht, Deutsche Britschaftsgesch. i. Mittefalter, Leipzig 1886, I, 2, 1062 ff.

Der Advocatus ecclesiae (Rirchenvogt) ift eine mit bem außeren Schute firch-

60 licher Stiftungen beauftragte weltliche Berion.

Schon im römischen Reich war es den Kirchen gestattet, sich desensores (zu ihrem Schut und ihrer Bertretung) aus bem Rollegium ber Abvotaten zugleich mit bem Recht des unmittelbaren Jutrittes zu den höheren Beamten zu bestellen (Ronzil v. Rarthago 407 in c. 97 codex eccl. Afric. bei Bruns, can. ap. et concil. 1, 184; vgl. Waassen, Geich, d. Quellen d. fanon. Rechts 1, 164; l. 38 a. 407 Cod. Theod. XVI, 2). Ferner 5 finden sich seit dem Ende des 5. Jahrh. ebenfalls solche desensores ecclesiae zum Schutz ber Urmen und BBaifen, sowie gur Bertretung der tirchlichen Rechte und Guter in Italien. Auch im merovingischen Reiche tommen Prozeftvertreter ber Rirchen unter ber Bezeichnung: agentes, advocati, defensores vor. Wenn sowohl hier, wie auch im longobardifchen Italien die Rirchenoberen mehrfach die Angelegenheiten ihrer Rirchen 10 felbst vertraten, so ertlart sich dies daraus, daß die Bifdofe und Abte der toniglichen Erlaubnis bedurften, um durch einen Bertreter Prozeffe führen zu tonnen, wenn ichon viel-

leicht die ersteren durch ein allgemeines Privilegium dazu ermäcktigt waren.
In der larolingischen Zeit wurde in Einslang mit den strchlichen Bestredungen, die Gesstlichen möglichst den weltsichen Geschäften sernzuhalten, angeordnet, daß die 1s. Kirchenoberen, Bischöfe, Abte und Abtissinnen, sich solche Bögte halten sollten (Pipp. Cap. 790 c. 3, MG cap. reg. Franc. 1, 201; Cap. missor. 802 c. 13, a. a. D. 1, 93; Cap. Aquisgr. 801—813 c. 14, a. a. D. 1, 172; Mem. Olonn. com. data 822-823 c. 7, a. a. D. 1, 319), und wenn die Rirche Besithtumer in verschiedenen Grafschaften hatte, bedurfte es sogar der Bestellung eines solchen für jede derselben, 20 eap. Pipp. 782—786, c. 6 a. a. D. 1, 192. Ein lebenslängliches oder gar vererb-liches Amt bildete diese Bertretung der Kirche in Rechtsstreitigkeiten und dei Rechtsgefchichten zunächft noch nicht. Die Erblichkeit entwidelte fich vielmehr erft in ber nachträntischen Zeit, aber schon Ende des 9. Jahrt, tommt es vor, daß sich ein Stiffer eine Bertretung der Rirche für sich und seine Erben vorbehält, Dipl. v. 862 bei Brunner, 25 Deutsche Rechtsgesch. 2, 306 n. 24.

Infolge der Entwicklung der Immunitätsrechte für die Rirchen, Rlöfter und Stifter bedurften biefe aber auch folder Beamten, u. a. ebenfalls advocati genannt, welche die Immunität nach außen, dem Staate gegenüber vertraten, also namenitich die Sinter-lassen zum Heerbienst auszuheben, sie auf Klage eines Dritten dem öffentlichen Gericht w zu stellen und ihre Rechte gegen Dritte bei demselben zu vertreten hatten. Nach innen hat dagegen ein solcher Bogt die Gerichtsbarteit des Immunitätsherrn über die Leute besselben zu verwalten und polizeiliche Funttionen innerhalb des Immunitätsbezirfes auszuüben.

Seit der tarolingischen Zeit, seit welcher die Rirchen ebenfalls solche Bogte halten 35 mußten, murbe die Bogtei ber erfteren Urt mit ber grund- und immunitatsberrlichen verbunden, und häufig erhielten die Bogte mit ihrem Umt ein Benefizium als Umts-

gut verließen, Cap. Aquisgr. 809 c. 23, cap. cit. 1, 151.
3n ber farolingischen Zeit hatte ber König das Recht, die Bögte für die firchlichen Institute zu bestellen. Doch ist einzelnen berfelben burch Privileg schon das Recht ber 40 freien Bogtwahl gewährt worden, und wenn der König von seiner Ernennungsbefugnis teinen Gebrauch machte, hatte die Bestellung vor bem Grafen, welchem wohl ein Biberspruchsrecht zutam, zu erfolgen. Endlich follten die Bogte in der Grafichaft, in welcher fie die Rirche zu vertreten hatten, mit Grundeigentum angeseffen sein, Cap. Aquisgr.

801-813 c. 14, cap. cit. 1, 172.

In der nachfrantischen Zeit artete die Bogtei vielfach zu einer drudenden Laft für die Rirchen aus, da die Bögte ihre einfluhreiche Stellung bald zu den bedentlichsten Eingriffen in die Rechte und Guter ber Rirche migbrauchten. Bald finden fich Rlagen über Plünderung von Airchengut, Einziehung der Zehnten und Einkünfte bald als Lehen, bald als Eigentum, über Drud gegen Basallen und Personal des Alosters. Ein 50 Bogt Ludwig von Trier im 12. Jahrhundert nahm das weltliche Regiment im Sprengel für sich als Amtsrecht in Anspruch und wollte den Bischof auf die geistlichen Berrichtungen einschränten; die Einfunfte gog er gang an sich und gab vor, bag er bavon bie beistlichen erhalte, wobei er ihnen die Rost burstig genug zumaß (Hontheim, hist. Trevir. I, p. 468). Welche Borteile jeht in einer Bogtei über ein angesehenes Stift 55 enthalten waren, erhellt ichon aus dem Eifer, womit Diefelbe gu Leben genommen, erblich gemacht, verlauft, verschentt ward. Aber auch die Rirchen suchten fich jetzt einer so lästig gewordenen Bohlthat wieder zu entledigen; man schutte sich gegen alle Bogtei burch taiferliche Brivilegien, ließ die urfprunglichen Rechte des Bogts feltftellen, entzog sich bei Aussterben der Familien, was namentlich wahrend ber Kreuzzuge nicht selten 60

war, jener Berbindung ober taufte fie ab. Sogar bas Mittel ber Falfdung, ber Berfertigung falicher Urtunden ward hier wie in fo manchen Fällen benutt, um aus anfettigung jaimer urtunoen ward piet wir in die in inaugen gruten verugi, um aus angeblich alter Zeit einen Schuß gegen bergleichen Druck zu produzieren. Wir besitzen eine ganze Reihe von Dotumenten, angeblich aus der Zeit Karls d. Gr. und Ludwigs 5. Kr., die einzelnen Klöstern im voraus Schuß gegen den Druck durch Vögte zusichern sollen (Reitherg, Kirchengesch Deutsch II, § 93 not. 27). Namentlich die Wendungs aussprechen solle, es möge von den Kögten Wistorauch ihrer Gewalt ausgegen, guod nescimus, quales sint quandoque futuri (Neugart, cod. dipl. I, p. 175 n. 204).
10 Aus den Beschränfungen, die darin den Bögten im voraus auferlegt sein sollen, lernt man wenigstens ben Standpuntt tennen, auf welchen man in ber Beit ber Berfertigung jener Urfunden, 12.—13. Jahrhundert, die Bogte zurüczubringen wünschte; so wird in einem angeblichen Diplome Karls d. Gr. für Kempten, 773 (Monumenta Boica 30, S. 377), das aber erst dem 12. Jahrhundert angehört, ausgemacht: die Wahl des Bogtes 15 folle bem Rlofter frei fteben und nicht aus Erbrecht ober anderem Bormande abgeleitet werben; ber Bogt folle außer bem Gib ber Treue an ben Ronig auch bem Abte brei Eibe schwören, solle sich mit 11, ber Eintunfte aus ben Gerichten begnugen, feinen anderen Bogt an feine Stelle icieben, feine Erpreffungen üben, auf Entbieten des Abtes mit 12 Mann und 12 Pferben ju Gericht ericheinen u. bgl.
Eine Erledigung der lirchlichen Beschwerden über ben Druck der Bögte erfolgte

nicht eber, als bis ben Bapften burch Ginmifchung in die inneren Ungelegenheiten ber driftliden Staaten, in Deutschland durch gewandte Benutzung der zwistigen Kaiserwahlen, sich die Gelegenheit eröffnete, der weltlichen Macht sich zu widersehen. Ansangs traten indes nicht einmal die deutschen Bischoffe diesem Streben bei: als Urban III. das Bogteirecht zum besten der Kirchen beschränken oder gar ausgeben wollte, stimmten die Bischofe auf dem Reichstage zu Gelnhausen (1186) dem Raifer Friedrich I. gu, daß jenes Recht durch das Alter geheiligt sei. Erst Innocenz III. bei seinen Berhandlungen mit Otto IV. und Friedrich II. konnte den Kronrivalen das Bersprechen abnötigen, daß fie ben Rirchen gegen ben Drud ber Bogte Schut verleiben wollten (Raynald, annal. 30 eccles, 1203 n. 29). (Rettberg +) Sinfdins.

## Abefine f. Abeffinifde Rirde G. 84. 45.

Aedituus, bei ben Romern ber mit ber Cura eines öffentlichen Gebaudes, insbesondere des Tempels Betraute, Sausmeister. Der Aed. eines Tempels, auch Ruftos genannt, teilt fich mit bem Tempelpriefter in die Cura. Wo ein folder fehlt, liegt diese ihm allein ob. Er wohnt in dem Heiligtum. Der Bedeutung des Sacellum oder dem Charafter der den Tempel versorgenden Genossenst (auch bei einem Collegium funeratieium ist ein Aed. erwähnt, Corpus Inser. Lat. VI (10291) entspricht der Stand der Aed. Ein Höhergestellter ließ die niederen Dienste (Össen und Schließen, Reinigen des Tempels, Hermstührt der Fremden, Jussien der zum Gebet und Opfer de berechtigten, Moweisen der undergagen Personen) durch einen Diener besorgen, während er felbft die Einrichtung des Gebaudes beforgt und die Beihgeschente und die beponierten Rapitalien und Dokumente verwahrt. Auch zur Ausübung bestimmter Rulte in größerer Anzahl bestellte Aeditui werden erwähnt (l. Habel in Pauly, Real-Encyst. der flass. Altertumswissenschaft, neue Bearb. s. v., und Marquardt, Röm. Staatsverwaltung III, 45 214 ff.). Die röm. Einrichtung ist von Einstuß auf die Ausdibung entsprechender Funktionen und Amter in der Kirche gewesen. Der Ostiarius (s. den A.) tritt an die Stelle des Aed. (Harnad in XI II, 5, 93ff.). Aed. wird darum auch für Ostiarius gebraucht: credo ipsius (Domini) ordinatione correptus et presbyteratu initiatus sum, fateor, invitus, non fastidio loci (nam testor ipsum, quia et ab aeditui 50 nomine et officio optavi sacram incipere servitutem) (dreibt Paulinus von Rola ep. 1, MSL 61, 188 f. Mit den Ofitariern anfänglich wohl zusammenfallend, allmählich aber neben ihnen zu selbsstätenders Bedeutung sich entwickelnd, übernehmen auch die Mansionarii und Custocles die Funttionen der Aecl. Die stehenden Bedürfnisse sich und Berforgung des Gotteshauses, ebenfo steinere tinchliche Berhältnisse erstigten zumal für die niederen Funttionen ein ständiges Personal. S. die Artikel. Kirchen mit besonders vereichten und besuchten Gradhlätten verlangten noch besondere Beaussichtigung und verlieben bem Suter besondere Dignitat: bier find besondere Aeditui genannt, Die auch den Titel Martyrarius führen (f. d. A.). Gregor. Turon. de virtut. S. Martini

Aedituus 201 ,

(Ausgabe der MG) I, 2,588; de virtut. Juliani l. c.582: post obitum Proserii martyrarii Urbanus diaconus huius basilicae ordinatur aedituus. Und der Abt lann das Amt und den Titel haben (Greg. Turon. Hist. Franc. IV, 11, 1. c. I, 1,147) und ernennt zur Custodia des Heiligen andere Martyrarii (Testamentum Aridii dei Pardelius (Diplomata I, p. 140; vgl. Ann. zu Greg. Turon. I, 2,582). 8 Aud sonlt steht und er entre der Ausgaben (Greg. Turon. I, 2,582). 8 Aud sonlt steht under dem Aridii dei Pardelius (Diplomata I, p. 140; vgl. Ann. zu Greg. Turon. I, 2,582). 8 Aud sonlt steht under dem Aridii der Ausgaben (Greg. Turon. I, 2,582). 8 Aud sonlt steht und er entre der Gelüsten bei dem Aridii der Gelüsten bei der Gelüsten bei der Gelüsten bei der Gelüsten sein der Gelüsten der Gelü

Das Wort Aed, behalt damit allgemeinere Bedeutung und wird mannigfach verwendet, ebenso für den Ostiarius eines Rlosters in den Miracula S. Augustini Episc. Cantaruensis (AS Mai VI, 407), wie für den Rustos und Thesaurarius einer Rirche in den Acta S. Frederici (AS Juli VI, 469-471). Wie in dem letsteren Berichte der Träger des Amtes einen Diener und zwar einen Laien für die 25 Besorgung der Geschäfte angestellt hat — der auch hier Rustos heißt — (res et omnem templi post aedituum procurat thesaurum; er hat das Läuten zu beforgen; er islaid in der Kirche) so war allgemein im Mittelauter die Ausübung der niederen Kunttionen, als unverträglisch mit der geistlichen Wirbe, Unterbeamten übertragen, die wohl im späteren Mittelauter durchgängig Laien waren. Auch in der Folgezeit ist die so Beforgung Diefer Gefchafte trot aller Bemühungen, fie Rlerifern zu übertragen, auf Laien angewiesen geblieben. Aed wird Benennung für diese, gleichbedeutend also mit Küster, Sakristan, Bezeichnung ebenso für die unter dem Rustos des Kapitels stehenden Bediensteten, wie für ben Rufter einer Rirche überhaupt. Der Umfang feiner Funktionen bestimmt sich nach den örtlichen Berhaltnissen. Doch beschränkt sich der Gebrauch von 35 Aed. neben Sacrista (und Custos) vorwiegend auf die östlichen Kirchengebiete, bejonders Deutschand (Conc. Salisburg. 1569, Hartheim, Conc. Germ. 7, 276; Landshuter Statuten t. XI, Mayer, Thes. novus iuris ecclesiast. II, 339; Constant. 1567, Hartheim, I.c. 7, 500 (.); aeditui und campanarii sind als Ein Dienst zusammengenommen Conc. Warmiens. 1610, l. c. 9, 144 (Aedituos, qui in Ecclesia quo- 40 tidie circa Altaria, Capellas, Sacristiam, in qua tota supellex Ecclesiastica servatur, versantur); sie haben zu läuten, die Rirche zu öffnen und zu schließen u. s. w. (vgl. Metense 1610, l. c. 8. 975. Aed. seu matricularius, aud) ludimagister, Trevir. 1878, l. c. 10, 71 f.), und in ihrer Stellung lind die Aed. mit den niederen Kirchen-dienerm zusammengesagt (Prager Provinziallonzil 1860, t. 6, c. 7, Acta conc. coll. 45 Lacensis V, 563). S. Hinschius, Syst. d. kath. Kirchenrechts II, 104 Nr. 11; III, 321 f. 325.

Dagegen ist in der tatholischen Kirche der westlichen Länder Aed. gleichbedeutend geworden mit den Profuratoren oder Provisionen (s. d.t.) des Kirchengutes, den Berwaltern der Kirchenfahrti (s. Wollmann, de provisionibus ecclesiasticis seeundum so ius canonicum [1863]), zu deren Obliegenheiten ja auch die Sorge für die aedes gehört, für die heil. Gewänder, Geräte, für Kerzen, Öl, Weithauch (vgl. Constant, 1609, harsheim, 8, 913) und denen darum auch in gewisser Seziedung die Küster nächt dem Pjarrer unterstellt sind (l. c. 8, 787. 791). So in den Riederlanden (Harlem, 1564, l. c. 7, 15; Mechlin, 1607, l. c. 8, 791; Gent 1650, l. c. 9, 725; s vgl. Colon, 1662; aediles, l. c. 9, 1066), teilweis in Frantreich (Tornac, 1660 u. 1661, l. c. 9, 879. 883), auch — mit entsprechenden Beränderungen — in dem Lidder canonum der Königin Elijabeth (Concil. Britann, 4, 266). Besonders ist in unserem Jahrhundert Aed, in der Sprache der Aufholischen Kirche die Benennung geworden sür die in den latsolischen Parcainerungen — kordmertlas zur Verwaltung des

Gutes und der weltlichen Geschäfte der Rirche bestellten Laien-Administratoren, Trustees. Conc. Coll. Lacens. III. 296 und Index.

ngibine, AS Sept. I €. 284-304.

Katdius, einer der log, vierzehn Rothelfer, war angeblich eine Zeit lang Einstelber in der Provence, darauf Vorsteher eines von ihm gegründeten Alosters, in bessen köche die nach ihm genannte Stadt St. Gilles enstsand. Da die Urtunde Veneditts II. sür sein Rosser der Lypris 685 (Jakke 2127) eine Kälschung ist, so fehlt jeder sichere Punkt sur des Veden des seit dem neunten Jahrhundert zu großer Berühmtheit gelangten Heit gelen. Sein Kest ist der Kenten Heit gelangten

ngibius be Columna (Colonna). Bulaeus, Hist. Univ. Par. III, p. 671; Cave, Hist.

litt. Script. Eccl. II, p. 326; Fabricius, Bibl. lat. (Flor. 1858), p. 19 sq.

Agibius ist unter den unmittelbaren Schülern des Thomas von Aquino einer der hervorragendlen; er würde unser Interese ganz desinders in Anspruch nehmen, wenn die Wahrscheinlicheit, daß gerade er der Berfasser Wuster Aus und nehmen, wenn die Nachrickeinlicheit, daß genade er der Berfasser Wuster Aus und nach gewesen is sei (vost. K. Kraus, Ag. v. Rom., österr. Viertelschrischer, f. lath. Theol. 1862, I), sich in Gewishbeit verwandelte. Geboren in Rom (um 1245?) als Sprößling des bestannten Gescheen, tat A. früß in den Augustinereremiten-Orden und wurde durch den General Clemens von Osimo zum Studium nach Paris gesandt. Kür seinen dortigen Lehrer Thomas ist er nach dessen, des eingerteren, wenn auch nicht in dem sourch 20 Quetif und Echard I, 503 vielmehr einem Dominitaner zugeschriebenen) Defensorium sive Correctorium librorum S. Thomae contra Guilelmi Lamarensis Thomae Mastigis Corruptorium. In Paris promoviert, auch als erster Augustiner sethlete haben. Bei der Halbigung der Universität vor Philipp dem Schönen hielt er auf bessen der haben. Bei der Halbigung der Universität vor Philipp dem Schönen hielt er auf bessen Suchangen die Kede; ihr Text bei Ossinger, Bibl. August. (Ingoss. 1768), S. 228 ff. In den Jahren 1292—1295 war K. General des Ordens; 1296 zum Erzbischof von Bourges ernannt, wohl ohne dort Residusa zu halten, blied er in engster Kiblium mit dem römischen Hossin wohl ohne dort Residus zu halten, blied er in engster Kiblium mit dem römischen Sose und verteidigte die Wahl Bonifatius VIII. durch Nachweis der Wiltigkeit der Abdantung Colestins V. in dem Trattate De renuntiatione Papae.

Eine relativ vollständige Übersicht seiner Schriften, von denen ein großer Teil noch ungedruckt ist, giedt Gandolophus, Dissert. de 200 seriptt. August. (Oslingen, a. a. D. 242fs). Sie erstreten sich auf das Gebiet der Philosophie (Rommentare zu aristotelischen Schriften; Abhandlungen zur Metaphysit; De institutione principum I. III 35 und De regimine principium [Nom, zulest 1607]), das der Exegese (Rommentare in Hexaemerum, in Cantica Canticorum, in epist. ad Romanos) und der Dogmatis (Rommentar zu den Sentenzen des Lomdarden (bis l. III dist. 11; Cordova 1707), Quodlibeta und Opuscula (Cordova 1712). Bon dem für die Entwickelung der strößenpolitischen Mnsichten beachtenswerten Werse "De potestate ecclesiastica" ist durch Journal genéral de l'instruction publ., Févr. 1858, ein Teil verössenstlicht worden. Eine dei Goldast (Monarchia S. R. J. II, 95 ff.) abgedrucke Schrift De utraque potestate regia et pontificali wird nach Araus (a. a. D.) irrilimlich dem K. zur ichtrieben.

Ägidius von Biterdo, General und später Protettor des Ordens der Augustinerstermiten zu Luthers Zeit, starb als Kardinal in Rom 1532. Seine sögriststellerliche Erzeugnisse aufzuweisen gehabt, unter denen bei Hadricius, Biblioth. lat. (Flor. 1858) I. 23 die solgenden aufgezählt werden: ein Rommentar zum 1. Buche der Sentenzen des Lombarden usque ad dist. 17 ad mentem Platonis; eclogae sacrae tres; commentaria in Psalmos; libellus de Ecclesiae incremento; liber Dialogorum und Orationum; Informatio pro Sedis Apostolicae auctoritate contra Lutheranam sectam. Gedruct liegt nur wenig vor: vgl. dei Harding, Conc. Coll. IX, 1576, seine Rede zur Erösstung des Laterantonzils 1512; Epistolae selectae dei Martene, Coll. nova, III, 1234 si; aus der Augustinersbibliothet in Rom hat Lämmer (Zur R.-Geid, d. 16. und 17. Zaht, 1863) 6.44 si) das Rundschreiben gelegentlich der Riederlegung des Ordensgeneralates 1519 verössentlicht, während d. hössen der Augustiner-Lutherenen schalt.

A. bringt Geiger, Reuchlin (1871) S. 339, 404 u. a. a. St. einiges bei, während über seine Thatigkeit im Orben, sein Berhältnis zu Staupih und anderes Roldes Augustiner-Rongregation (1879) passim zu vergleichen ist. Nach Hergenrötzer wäre "eine genauere Prufung der handscriftlich vorthandenen Werte bringend zu wünschen". Benrath.

Manpten, bas alte. Litteratur: Da bie Agpptologie noch eine junge Biffenichaft ift 5 und im Entwidlungeftabium fteht, veralten Methoden und Anschauungen febr ichnell; von ben alteren Berten find nur wenige beute noch maggeblich, und auch von ber neueren Litteratur, die im folgenden namhaft gemacht werden foll, entspricht nicht alles bem augenblidlichen Stande der Forschung. Der Lefer nuß fich dies vor Augen halten und viele ber in biefen Berten vorgetragenen Ansichten nur als vorläufige betrachten, die bereits geandert find 10 bejen Werten vorgetragenen Anjahten nur als vorläufige betrachten, die bereits geändert sind voer leicht geändert werben können. Geschichte: Eduard Reyer, Geschichte kos Alteretums I und II (Sintigart 1884 und 1893); derselbe, Geschichte des alten Agyptens (Berlin, Grote 1887); M. Webenann, Agyptische Geschichte I, II und Supplement (Gosta 1884) is 8888); derselbe, Geschichte des alten Agyptens (Casiv und Stuttgart 1891, besinders sir Veser des alten Artischer ancienne des peuples de l'Orient Is (4. Auf., Paris 1886; deutsch von M. Pietschannn, Letpzig 1877); derselbe, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique (Paris 1895); W. M. Flinders Petrie, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique (Paris 1895); W. M. Flinders Petrie, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique (Paris 1895); W. M. Flinders Petrie, History of Egypt I, (London 1894). Due flentunde und Geschichte der Ausgradungen auch in: egypt 1, (20000n 1034). Lie itentunde und Bespiciale der Ausgradungen auch in: Wachsmuth, Einleitung in das Erudium der alten Geschichte (Leinzig 1885). Kulturgeschichte: Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians (2. Aust. London 20 1878); A. Erman, Agypten und Tayppisificks Leben im Altertum, 2 Bbe (Tübingen); O. Brugick, Die Agyptologie, Abris der Entzisserung und Herteum, auf dem Gebiete der Tayptoche und Altertumskunde (Leipzig 1891). Religion: in den meisten der obengenannten Werte; ferner: H. Brugick, Keligion und Mythologie der alten Agypter nach den Dentmälern bearbeitet (Leipzig 1884—1888); G. Maspero, Studes de mythologie 25 et d'archéologie égyptiennes, 2 Bde (Paris 1893); A. Biedemann, Religion der alten Agppter (Münfter 1890); Tiele, Geichichte ber Religion im Altertum I. (beutsch von Gebrich, Gotha 1895). Kunft: Perrot und Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité I, (Paris (Votha 1830). Kunfi: Perrot und Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquié I, (Harts 1882; beutice Nusque's von Vieitichmann, Leipigia 1884); G. Maspero, l'archéologie égyptienne (Paris 1887; beutice Ausgabe v. Steinborff u. b. Titel: Agyptische Kunftgeschichte, Leip 39 zig 1889); Flinders Petrie, Ten years digging in Egypt (London 1893). Sprache: V. Erman, Agyptische Grammatif (Berlin 1894); G. Seinborff, Koptische Grammatif (Verlin 1894). Vezleba 1893 in Agyptische Furmanische Korlin 1894). Vezleba 1868); B. Rag Müller, Nien und Europa nach altägyptischen Parlinklern (Leipzig 1893). Sammlungen ägyptischer Originale. Alterlümer und Gipšabgüsse, dienen Einblick in die Ägyptische Kunst und Kultur gewähren, sinden sich in Versachigand vor allem in den fönstlichen Ruteen und Verlin (ausgehörfen Kunst ihren schaftlichand vor allem in den fönstlichen Ruteen un Verlin (ausgehörfen Kunst ihren Miere allem in den töniglichen Ruseen zu Berlin (ausfighrliches Berzeichnis der äguptischen Alter-tümer, Gipsadgiffie und Kahruns, Herlin 1894; Agyprische und vorderglaussche Altertümer aus den königl. Wuseen zu Berlin, 87 Hollostefeln mit erklärendem Zect von der Direktion ber Cammlung, Berlin 1895); ferner in Dreeben (Cfulpturenfammlung), Leipzig (agupto- 40 menten van het Nederlandsche Museum van Outheden te Leiden, Leiden 1839 ff.), London (British Museum and South Kensington Museum, ferner verschiedene größere Brivatfamm. (British Auseum and South Kensington Museum, jerner berichtebene größere Privalfamminungen; vol. Guide to the exhibition galleries of the British Museum). Tyfor (Ashnolsan Museum), Paris (Louvre), Petersburg (Golenicheff, Ermitage impérial, inventaire de la collection égyptienne 1891), Pom. Turin (Lanzone, Regio Museo di Torino, antiquità so Egizie, 2 Bde, Turin 1882—1886). Wien u. a.

Name. Der griechiche Name Afpurroz findet sich schon bei Homer und wird sowos with the summer of the periodic descriptions of the summer of the periodic Crime befriedigende Criffarung des Mortes sit noch nicht gefunden. Sowost wie Wilestungen der Mortes sit noch nicht gefunden. Sowost des Wilestungen der Mortes sit noch nicht gefunden.

Name. Ver griechige Kame Asyectos tinder lich ison der Homer und wird inwhile, wem Kilfe, dem Ril, auch vom Lande, das dieser derrichtenutz gestunder. Eine befriedigende Erstätung des Wortes ist noch nicht gefunden. Sowohl die Ableitung von der semitischen Wurzel zu "Külfe (doer Insel) Kaphthor" (Zer 47, 4), die man wohl in Areta und nicht am ägyptischen Mittelmeergestade zu suchen hat, sind kaum richtig und von den meisten Foschern ausgegeben. Auch die Erstätung des Wortes aus dem Agyptischen — nach Brugsch, Geogr. Inself. 1, 83 soll Asyectos auf hat-ka-Ptah, den heissen Namen der Stadt Wemphis, zurückgeben — tann als versehl betrachtet wer we den und ist in neuerer Zeit nicht mehr ernstägen — tann als versehlt betrachtet wer we den und ist in neuerer Zeit nicht mehr ernstägen her den von diesen erheiten, sindet, so ist es am wahrscheinlichsten, daß er griechsichen Urtprungs ist, wenn sich auch seine urtprüng-

liche Bedeutung nicht mehr ermitteln lägt.

Die Hebräer nennen das Land gewöhnlich και bie Endung ist wohl nicht dualijch, sondern lofal), seltener και και ναι von den Griechen mit Meorgaip, Meorgaespu umschrieden wird. Der Name ist semitsich und sindet sich auch dei allen semitsichen Völlern: babylonisch Misri, Misri; assprich Musur, (persisch Mudraja), arabisch Masr. 5 Eine sichere Ertsärung des Namens ist noch nicht gefunden; vol. Dillmann zu Gen 10, 6.

Der einheimische Name Agyptens war Skm-t, Kemet, loptisch under ein oberägyptischen), Charl (im unterägyptischen Dialett). Das Wort hängt wohl mit ber Burzel km (kaldar "schwarz verben", kalde "schwarz") zusämmen. Agypten würde dann etwa "dos schwarze Land" geheißen haben von der schwarzen Gede, die vom Alle beradzeschemennt den fruchtbaren Thalboden von der umgebenden beschend hellen Wüste auf das augenfälligste unterschied. Schon Herodot (11, 12) des mertt, daß "der Boden Agyptens weder dem angrenzenden arabischen Lande noch dem libischen noch auch dem sprischen geläche, sondern schwarzerbig (uedärppead) ein und zerborten, weile es Schlamm und angelchwemmtes Land ein, des vom Kulfe aus Akhopen gebracht werde" und Plutard (de Is. c. 33) bringt diese Eigenschaft des schwarzen Bodens bereits mit dem ägyptischen Namen in Berbindung rip Afrikarvo de rose packara serkärppead voraar, säare de platur vor de der kalder und kalder ein der kalder und kalder der kalder und kalder der Schamen Kemet mit dem hebt. Ramen des Cham (Ham), des Sohnes Books, und vor der Ableitung von der Wurzel Eigenschaft (soptisch 2010), der Werden der Wurzel eine Liebtisch gewarnt.

Musdehnung. Wie icon im Altertum (vgl. Berodot II, 18: "Agppten ift bas, was der Ril überschwemmt und bewässert, und das sind Agnpter, die unterhalb der Stadt Elephantine aus demfelben Fluffe trinken"), so begreift man auch noch heute unter Agppten nur das Rilthal im engeren Sinne vom erften Rataratt bis jum Mittel-25 meere, das sich vom 24° 6' bis 31° 36' n. Br. und von 27° 30' bis 20° 40' ö. L. (Paris) erstrectt. Das Thal von Muan bis oberhalb Kairo hat eine Länge von 960 km; seine mittlere Breite beträgt 12—14 km und überschreitet nirgends 25 km. Auf der Sohe von Rairo, etwa unter dem 30° n. Br. treten die Thalwande im Often und Westen zurud, und der Nil, der sich 25 km unterhalb Kairos in mehrere Arme 30 teilt, bildet die fruchtbare Niederung des Desta, eines Oreieds, dessen Längsseiten 160 km und beffen Bafis 140 km betragen. Die Gesamtbodenflache bes Delta umfaßt 1402600 ha (außer den längs der Meerestüste sich hinziehenden Seen). Das gesamte Kulturareal Agyptens beträgt etwa 534 deutsche Quadratmeilen, hat also ungefähr dieselbe Größe wie das Königreich Belgien. Rach Norden vom Meere, im Often 35 und Beften von großen Buften umgeben, gleicht der fcmale Streifen bewohnten Landes einer langgestrecken Dase, beren völlig abgeschloffene, schwer zugängliche Lage von enticheibendem Ginfluß auf die Entwidlung des agnptischen Boltes und feine Stellung ju ben benachbarten Bollern gewesen ist. Die großen zwischen den Inseln Elephantine und Philae gelegenen Stromichnellen (ber fogenannte erfte Ratgratt), in benen fich ber 40 Ril durch eine mehrere Stunden breite, von Oft nach West durchsehende Aber grani-tischen Gesteins den Weg bricht, war wie noch jetzt, so schon im Altertum eine Sprachund Bollergrenze zwischen Agyptern und Rubiern. In vorhiftorischer Zeit lag biese Grenze freilich noch weiter nördlich bei bem heutigen Silfile, wo die Sandsteinberge im Often und Westen unmittelbar an ben Fluß herantreten und wo sich ursprünglich abniliche, 45 wenn auch fürzere Stromschnellen befunden haben werden wie bei Assau. Zu Agypten hat jederzeit noch die 125 akm große Dase bes Kaijum (toptisch moas "ber See"), das altägpptische "Seeland" gehört, ein Thalbeden in der lybischen Bufte, das durch einen 100 km oberhalb Rairo einmundenden Rebenarm des Ril, den Bahr Juffuf ("Josefstanal") zu einer der fruchtbarsten Landichaften Agyptens gemacht worden ist. 50 Im Faijum lag auch der im Altertum hochberühmte Mockrissee, ein natürliches (nicht, wie man lange Zeit annahm, ein tunstliches) Beden, bessen letzter Rest noch in dem heutigen Birket Karun erhalten ist.

An das Delta grenzien im Westen die libyschen Böller des nordafrikanischen Russenkades an, im Often ging das Land in die arabische Wilste über, in der semisstische Beduinenstämme zelteten. Bon dem heutigen Simalika die nach Suez eichte vielleicht ein schmaler, an einzelnen Stellen (etwa dei den heutigen Bittersen) sich verbreiternder Meeresarm mit stagnierendem, lumpfigem Wasser, in dem wir wohl das 770-72. Gehissmers der Vollen zu luchen haben (vgl. W. Wilster, Alien und Guropa,

S. 42). Die äußerste Grenzstadt im Nordosten war Tharu, deren Lage noch nicht festgestellt ist; won hier aus ging die Hertrage nach Palästina, auf der die Könige des neuen Reichs ihre Keldzüge nach Alien unternahmen.

Auf diesem Wege lag auch der "Bach Agpptens", der in der Bibel (Ru 34, 5; 30 15, 4. 47; vgl. auch Diodor I, 60) die Südgrenze Kanaans bildet, das heutige Wädi el Arisch, eine Niederung, die den ganzen nördlichen Teil der Sinaihaldinsel von Süden nach Norden durchzieht und spaltet, und bei dem Dorfe el Arisch, dem alten Khinotorura. in die See mündet.

je nach der Form 'glt (lopt. aδοare) oder mekbt (lopt. nepecoustre), Ramen, die dem Semitischen, hedr. Se bez. 1247 bez. 1247 jweijellos entnommen sind. Wie von allen Böllern des Altertums ist das Pserd auch von Agypten hauptsächlich als Zugtter, besonders für die Ariegswagen benuht worden; doch sommt es daneben auch nicht selten als Reittier vor (vgl. Gen 50, 9; Ex 14, 9. 23). Das gewöhnlichte Laste und Reittier war wie im ganzen Orient der Esel, der in großer Wenge gehalten wurde (s. o.).

Mineralien. Auch an Mineralien war Agypten reich, und zwar an den nüglichfen von allen, an guten Baufteinen. Im größten Teile des Landes bestehen eine kalalier aus Kaltsein, dessen eine und seite Textur wir noch jeht in den Pyramiden, den Neinen Grabbauten von Gize und Sastara (Memphis), sowie in den mit den schönkten Stulpturen bedeckten Fellengrädern Oberägnptens bewundern. Oberhald Theben in der Gegend von El Kab beginnt die Sandteinergion, in der namentlich die Brücke von Silfile berühmt sind, aus deren schönkennergion, in der namentlich die Brücke von Silfile berühmt sind, aus deren schönkennen Sestehen Ertlichten beschaft Abertale von Stataraktengegend endlich trat das harte Urgestein in einer reichen Auswahl schönkarbiger Granite zu Tage. Roch größer war die Mannigsstigeit der Steinarten in den entserneren Gegenden vom Ril und im arabischen Gebirge, zu denen der berühmte honigste Alabalter, sowie die verschiedensten Korphyre und Brecten gehörten, die wir von den alten Agyptern vielsach verarbeitet sinden. Auch Gold ward in den von Spene Islied gegegenen Gebirgen gefunden und Smaragd in den Meinen von Berents. Ausfer wurde irgendwo im Faisum und seit den altesten Zeiten auf der Sinaihalbinsel gefuns

ben. Gifenminen lagen in ber Bufte westlich von Spene.

Quellen gur Geschichte. Für die Kenntnis der agyptischen Geschichte und Civilifation sind wir in erster Reihe auf die gahlreichen Dentmäler angewiesen (3n-25 fcriften in Tempeln und Grabern, bewegliche Sabe aller Art, Schriftitude auf Bapprus. Leber, Kalisteinstüden u. s. w.), die uns in überaus großer Mannigsaltigteit dant dem tonservierenden Klima und dem schützenden Wüstensande der ägyptische Boden bewahrt hat. Ihr Berständnis ist uns vor allem durch die Entzifferung ber eigentumlichen agnptischen Hierogliphenschrift, die 1821 dem Franzosen François Champollion gelang, er-20 möglicht worden. Neben den einheimischen Denkmälern stehen die Nachrichten, die wir ben Reilichriften, ber hebraifchen Uberlieferung und ben Griechen verdanten, und die für gewiffe Berioden ber agyptischen Geschichte von großem Werte find. Um nun diefe Radrichten, die für einzelne Zeiten gabtreich, für andere wieder recht fpartic find, in historischen Zusammenhang zu bringen, mußten wir eine zusammenfassend ägyptische so Geschichtsbarftellung haben. Diese existiert leider nicht und es ist auch teine Soffnung vorhanden, fie jemals zu erhalten, da die Agypter ein berartiges Wert taum befeffen haben. Was sie an historischen Aufzeichnungen hatten, von denen uns auch Reste übertommen find, beschränkt sich auf turzgefatte Annalen einzelner Könige des neuen Reichs und auf Annalen der Tempel. Dagegen ift das, was uns fonft an hiftorifchen Er-40 zählungen erhalten ist, durchaus marchenhaft und nur mit größter Borsicht für die Ge-schichte zu verwerten. Außer den Annalen wurden wohl zu praktischen Zweden in den Tempeln Bergeichniffe ber Ronige geführt, in benen die einzelnen Berricher in hiftorifcher Folge mit genauer Angabe der Regierungsbauer aufgezählt waren; bgl. Diód. I, 44. Aus einem folchen Berzeichnis lafen die Priefter von Wemphis dem Herodot die Namen 45 von 330 Ronigen die nach Menes regiert, vor, freilich ohne über die Thaten der einzelnen, mit Ausnahme der Ritofris und des Woeris irgend etwas sagen zu können (vgl. Herobot II, 100). Eine derartige Königstabelle ift uns nun zum Glüd noch erhalten geblieben, nämlich der sogenannte Turiner Königspapprus, der aber leider sehr zerbrödelt und voller Lüden ist. Er stammt aus der Zeit Ramses III. und enthielt eine vollswisse Kiste der agnytischen Könige bis in die Hylloszeit. Etwa 220 Könige waren in ihm aufgegahlt und in Dynastien eingeteilt; bei jedem fand fich die genaue Angabe Much die Liften agnptifcher Ronige, die in Grabern ober feiner Regierungszeit. Tempeln erhalten geblieben sind, geben auf derartige Konigsverzeichnisse gurud. Die wichtigsten bieser Listen sind: 1. Die Konigstafel von Karnal, ein im Tempel

von Karnal gefundenes, jest in Paris befindliches Nelief aus der XVIII. Opnastie, auf dem König Thutmosis III. dargestellt ist, wie er 61 seiner Borfahren, deren Namen freilich ohne genaue zeitliche Ordnung aufgeführt werden, das Totenopfer darbringt;—2. die Königstafel von Abydos, ein ähnliches Nelief aus dem Sethostempel in Abydos, das den König Sethos I. und seinen Sohn Kamses II. zeigt, wie sie zu 76 alten Gerkhern beten, die in chronologischer Folge genannt werden;—3. die Königstafel

von Saltara, die im Grade eines ägyptischen Ptiesters in Saltara gesunden worden ist. Sie stummt aus der Zeit Namse II. und sührt 52 Königsnamen auf. Eine Ergänzung dieser ägyptischen Listen bilden nun die Auszüge aus dem großen Geschickswerke, das der ägyptischen Vielen Vollen und die Auszüge aus dem großen Geschickswerke, das der ägyptische Priester Wanetho aus Sebennytos, etwo um das Jahr 270 v. Chr. unter dem Titel Asyxxxuxid knopenschaften zu Grunde liegen. Dem Werke ist von den Griecken teinerlei Bedeutung beigemessen worden, erst dei den späteren südischen und driftlichen Chronographen hat es größere Beachtung gesunden. Leider ist das Wert selbst verloren gegangen und abgesehen von einem kurzen Auszuge, den Josephus in seine Streitschrift gegen Apion aufnahm, sind uns nur die Listen der Königsdynaktien wirt Angade der Regierungsjahre erhalten geblieben. Auch diese der, durch Bearbeitungen der christischen Chronographen, die die Listen im Interesse der, durch Bearbeitungen der christischen Chronologie zurecht stutzen, arg entstellt. Wir haben den Auszug der Opnastien Manethos in zwei verschieden, von denen aber die Asservations und dei Eusebius, die unter einander vielsach adweichen, von denen aber die eststee vor der schieden, von denen aber die eststee vor der schieden, von denen aber die eststee vor der schieden schieden, von denen aber die eststee vor der leisteren sast unter den Vorzug verdient. 15

Bei dieser Beschaffenseit der Quellen ist eine zusammenhängende Darstellung der ägyptischen Geschächte unmöglich; während für gewisse Epochen ein reiches Material zu Gebote steht, hören für andere die Quellen fast ganz auf. So bleibt dem Historiter nichts anderes übrig, als ein Bild der politischen Ereignisse dereinigen Jahrhunderte zu liefern, für die genügendes Quellenmaterial vorhanden ist, andere Jahrhunderte aber, so aus denen uns seine oder nur wenige Dentmäler erhalten sind, tuz oder salt gar nicht zu behandeln, selbst wenn sich in ihnen bedeutsame Ereignisse abgepielt haben sollten. Den inneren Jusammenhang der politischen Geschensisse urerümden und dazzulegen, werden wir uns der selbst sur die historisch ausgehelten. Zeiten verlagen müssen, Echronologie. Eine selte Ara, die die Grundlage der Chronologie bilden würde, 2s

haben die Agupter ebenso wenig wie irgend ein anderes Bolt des alten Orients besessen. Man rechnet nach Jahren der Könige und datiert 3. B. ein bestimmtes Ereig-nis als geschehen im "3. Jahre Ramses II.". Unter diesen Umständen wäre zur zettlichen Feststellung der einzelnen historischen Fatta ein vollständiges Berzeichnis famtlicher agyptischer Regenten mit genauer Angabe der Regierungsjahre erforderlich. Diefem 30 3wede wurde vielleicht für eine große Epoche der altagyptischen Geschichte der oben erwähnte Luriner Königspapprus genügen, wenn er nicht in einen jo fragmennarischen Zustande wäre. In einzelnen Buntlen wird er stellich durch die anderen Königskisten (Auhydos, Karnal, Saltare) ergänzt, aber es bleiben doch noch der Lüden so wiele, daß eine vollständige Königskiste nicht hergestellt werden tann. Lange Zeit sind die Mane- 20 thonischen Fragmente als Basis ber ägnptischen Chronologie betrachtet und verwertet worden; doch hat man in neuerer Zeit immer mehr eingesehen, daß eine Wiederher-stellung der ursprünglichen Listen Manethos unmöglich ist und daß eine Bergleichung ber Zahlenangaben ber Dentmäler mit benen Manethos fiets zu Ungunften bes letteren ausfallt. Was bei Manetho für uns von Wert ist, sind die Listen der Könige (wenn auch 40 sie häufig Lüden ausweisen und vielsach in der Namenssolge Unordnung herrscht) und die Einteilung der Gerifcher in Opnastien. Die Regierungszeiten mussen mussen forund der Angaben der Dentmäler, des Turiner Papprus und der Genealogien von Privat-personen abgeschätzt werden. Daß das Resultat dieser Rechnung namentlich bei den nicht wenigen bentmälerarmen Epochen ein fehr unficheres fein muß, liegt auf ber Sand. 45 Leider muß auch der Berfuch, auf Grund verschiedener talendarifder Ungaben der Dentmäler die Regierungszeiten einzelner Rönige (Amenophis I., Thutmofis III., Ramfes II.) zu berechnen und so gewisse Angelpuntte für die ägyptische Zeitrechnung zu gewinnen, zunächt noch als missungen bezeichnet werden. Auch die Thassache, daß die Könige Aumenophis III. und IV. Zeitgenossen bebohnischen Könige Kallima-Son, Murna- so buriasch I., Kurigalzu I. und Burnaburiasch II. waren, läßt sich dei der Unsicherheit der babylonifchen Chronologie (Windler fest bie Regierung Burnaburiafc) II. 1456-1422, Hilprecht 1342-1318) zunächst für die ägyptische Chronologie nicht verwerten. Das älteste einigermaßen sichere Datum, das wir besitzen, ist die Regierung des Königs Scheichonk I. (Sesonchis, des Schischat der Bibel), der zur Zeit Rehabeams den 56 Tempel von Jerufalem plunderte; er muß in die zweite Salfte bes 10. vorchriftlichen Jahrhunderts gehören. Aber erst seit dem Regierungsantritte des Psammetich (663

v. Chr.) stehen wir auf chronologisch ganz sicherem Boden.
Einteilung der ägyptischen Geschichte. Jur besperen Orientierung hat man die altägyptische Geschichte in mehrere große Epochen eingeteilt, neben denen man noch 60

10

15

20

die alte Einteilung Manethos in 30 Onnaftien ber Bequemlichfeit halber beibehalten hat. Die bei I—V beigefügten Jahreszahlen sollen nur als ganz ungeführe betrachtet werden und dürfen auf Richtigkeit keinen Anspruch erheben :

I. Altes Reich 2700-2400 v. Chr.

Dynaftie 3-6. II. Mittleres Reich 2200-1800 p. Chr.

Dyn. 11-13. III. Hoffoszeit 1800-1600 v. Chr.

Dyn. 15-17. IV.

Reues Reich 1600-1100 v. Chr. Dyn. 17—20.

Beit der Fremdherrichaften 1100-700 v. r. Dyn. 21—25.

VI. Spätzeit 700-332 v. Chr.

Dnn. 26, 700-526. Perferherrichaft 526-332 v. Chr.

VII.

Griechilch-römische Zeit 332 v. Chr. —641 n. Chr. Die Zeit der Ptolemäer 323—30 v. Chr. Die Zeit der römischen Serrichaft 30 v. Chr. —395 n. Chr. Die Zeit der spätrömischen (byzantinischen) Herrschaft 395 n. Chr. -641 n. Chr.

Das Bolt, bas feit ben alteften hiftorifchen Zeiten Abstammung des Bolts. Agnpten bewohnte, betrachtete fich als ureingefeffen und nannte fich, im Gegenfat gu den unwohnenden Barbaren (den Rubiern im Süden, den Lybiern im Welten, den 25 Syrern im Nordosten) turzweg römet "Menschen". Über seine ethnographische Zugehörigkeit sind die Meinungen geteilt. Die Ethnographen rechnen die Agypter auf Grund ihres Körperbaues zu den Regern und meinen, daß ein allmählicher Übergang vom Agypter zum Gudanneger sich nachweisen lasse. Die Philologen hingegen nehmen auf Grund der Spracherwandischaft an, daß eine Trennung der Agypter von des Swide von Borderassen unmöglich sei und daß die Agypter ebenso wie die ihnen sprachlich verwandten Berberstämme Nordwestafritas und gewisse Stämme Nordostafritas (Bisparin, Galla, Somal) in vorhistorischen Zeiten aus Asien nach Afrita in ihre jetige Heimat eingewandert seien. Bielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte, und die Verhältnisse liegen fo, daß das Land urfprunglich eine reine Regerbevolterung mit eigener Sprache ss gehabt hat. Ein semitischer Stamm ist dann nach Agypten eingedrungen, hat sich das Land unterjocht und der unterworfenen Bevöllerung feine Sprache aufgedrangt. In der Bibel (Gen 10) wird Agypten (Migraim) als zweiter Sohn Sams, des Sohnes Roahs, neben Rusch, But und Ranaan aufgeführt, und infolgedessen pflegt man häufig die Manpter als Samiten gu bezeichnen.

Sprache. Die Sprache ber alten Agypter fteht in einem verwandtschaftlichen Berhältniffe zu den semitischen Sprachen, zu ben Berbersprachen Rordafritas und zu einer Gruppe von Sprachen Nordostafritas (Bega, Galla, Somali 2c.). Alle diese Sprachen faßt man unter dem namen des agppt. femitischen Sprachstammes (nach den beiden wichtigften Zweigen) gusammen. Die agyptische Sprache, beren Schriftbentmaler bis in 45 den Anfang des 3. vorchriftl. Jahrtaufends zurückreichen, erhielt sich unter dem Ramen der toptischen auch in der chriftlichen Zeit, obgleich während der Pkolemäerherrichaft und schon früher die griechische Sprache neben der einheimischen aufgetommen und namentlich in Alexandria und Memphis zu großer Berbreitung gelangt war. Mit der arabischen Eroberung des Landes und dem Ginftromen arabifcher Ginwanderer erhielt die arabifche so Sprache immer allgemeinere Geltung und sie ist jest die allein herrschende, doch erhielt sid die toptische Sprache dis ins 11. Jahrhundert fast im ganzen Lande, dauerte in Oberägppten noch dis ins 15. Jahrhundert, um erst im 17. Jahrhundert mehr und mehr zu erlöschen.

Urgeschichte. In der Zeit, in der die Agypter mit ihren Dentmalern zum 25 erstenmal als historisches Bolt auftreten, ist ihre Rulturentwicklung schon auf einer betrachtlichen Sohe angelangt. Sie find im Befige einer ausgebildeten Staatsverfaffung, einer fast fertigen Runft, einer vollständig entwidelten Schrift und Litteratur. religiöfen Unichauungen find zu einem fpftematifchen Abichluß getommen. Wie lange Zeit das Bolf zu diesen Errungenschaften gebraucht hat, läßt sich auch nicht annähernd o beftimmen; nur durch Bermutungen tann man das Duntel der agyptischen Borgeit an

einzelnen Stellen erhellen. Das Wichtigste ist, daß das Land ursprünglich in zwei Staaten geteilt war, das "Kordland" (äg. t'-mhj) und den "Süden" (äg. rs, hebr. Patros, Padwozöc d. i. p-te'-rès "das Land des Südens"). Die Grenze des Rordlandes" d. i. das Della, lag in der Nähe von Memphis, der "Süden" reichte ursprünglich nur dis zum Gau der beiden Schwesteistlich Rechen und Rechebet (heute E kab), zipäter dis zu den Kataratten von Spene. Jeder Staat zersiel in eine Reiche Ukah), zipäter dis zu den Kataratten von Spene. Jeder Staat zersiel in eine Reiche steinen Hatten. Die Vereinigung beider Staaten schein auf uns unbekannte Weise von Oberzägpten ausgegangen zu ein und wurde später dem Könige Wenes zugeschrieben. Die Erinnerung an diese Zweiteilung hat sich noch die in die hilberische Zeit erhalten; so id bildet die Bereinigung der Wapperpflanzen Ober- und Unterägnptens, der Wappen des Gesantreiches; der König nennt sich "König von Ober- und Unterägnpten" ober "Her Verlagen des Südens und der roten Krone des Nordlandes sich zu das der weißen Krone des Südens und der roten Krone des Nordlandes sich zu das der weißen Krone des Südens und der roten Krone des Nordlandes sich zu geschaftenbeit Agyptens gebotenen Zweitellung seitzel auch und vor der gebend zersiel das Land in römischer Zeit in der Krose des Rotenbers, Septanomis, Delta), ohne daß diese fünstliche Seinteilung je durchgedrungen wäre. Die spätere Tradition füllt die durch aus.

Das alte Reich. Als erfter agyptischer Ronig wird sowohl von den Dentmalern als auch von Manetho ber aus Thinis in Oberagppten stammende Menes genannt. Er soll die Hauptstad des alten Reichs, Memphis, und den Tempel thres Hauptgottes Ptalg gegründet haben. Von den Kachfolgern des Menes ist uns Hospitarigkes nicht übertlefert. In der britten Dynastie scheint es Sitte geworden zu 22s sein, daß sie Könige und die Großen des Kgichs seite Gradbauten errichteten, und von da an beginnt die eigentliche historische Agyptens. Die ältesten Denkmäler, die wir besigen, stammen aus der Zeit des Nedta und des Königs Zoser, der sich in der Stusenpromite von Saltara ein großartiges Grabmonument geschäften hat. In diese erste Epoche gehört auch wohl der große Sphinz von Gise, eine tolossele, aus dem Kalt- 20 eine Abade gebru auch wohr der geschen von Gie, eine bibliate, aus bein kalter iteinfelsen ber libylisen Wüsse herausgearbeitete Wwentigur mit einem Königstopfe, die den Gott Harmachis darstellt, sowie die sogenannte Knidppramide von Dahschur, die Gradanlage eines noch undetannten Königs. Erwähnt sei noch, dah nach der Tradition der Ptolomäerzeit unter der Regierung des Joser der Kil sieben Jahre lang nicht gestiegen und infolgedessen eine große Hungersnot über das ganze Land hereingebrochen so sein soll. Dieses Ereignis mit den biblichen 7 mageren Jahren (Genesis 41) in Justumpschapen zu beingen mit den biblichen 7 mageren Jahren (Genesis 41) in Justumpschapen zu beingen mit den biblichen für Liede geschichte. sammenhang zu bringen, wie dies wohl geschehen ist, liegt auch nicht der geringste Grund por. - Die vierte Dynaftie ift eine Epoche großer Dacht. Ihr erfter Ronig ift Snofru, zugleich ber erste Berricher, von deffen Thaten gleichzeitige Dentmäler berichten. Er hat die Beduinen der Sinaihalbinfel, die für die Agypter wegen der Rupfer- 40 minen von großer Wichtigkeit war, besiegt und hier die ägyptische Serrschaft sir Jahr-hunderte begründet. Sein Grabmal ist die in der Nähe des Faisum belegene Pyramide von Medum. Seine nächsten Rachfolger Chusu, Chafre und Mentere (Cheops, Chephren und Myterinos) gablen wegen ber großen Byramibenbauten, Die fie bei bem heutigen Gife (weltlich von Kairo) errichten ließen, ju ben beruhmtelten agyptischen Gerrichten as Bon anderen Ronigen Diefer Dynastie ist wenig überliefert. Dit Weferta'f tommt ein neues Geschlecht (V. Dynastie) auf ben Thron, bas nach einer späteren Sage von einem Priefter des Connengottes in der Stadt Ga'chbm abstammte, nach Manetho aber in Pteleie des Sonnengonies in der Sold Sagdu abglanmie, nach Manetho doer in Gelephantine zu Haufe gewesen sein soll. Unter der Regierung dieser Königse, deren Grabpyramiden dei Sastara und Abustr liegen, erreicht Agypten einen Höhepuntt seiner so Kultur, der sich vor allem in der Blüte der Kunst äußert. Die Ptivatgräder der IV. und V. Opnassite, die sich wie her konigs gruppteren, liesern uns in ihren zahlreichen Inschriebenderstellteit in die Konigs gruppteren, liesern uns in ihren zahlreichen Inschrieben und Keliesdartsellungen eine überraschend vollständige Ginficht in die damaligen Lebensverhaltnife der Agppter, ihre Runft und Sandwerte, ihre Reichtumer und täglichen Beschäftigungen, ihr Staats- und Privatleben. Der letzte König der V. Dynastie ist Unis (\*\*Orvos). Rach seinem Tode scheinen

Der letzte König der V. Dynastie ist Unis (Orvos). Nach seinem Tode scheinen innere Kämpse ausgebrochen zu sein und in diesen kommt eine neue Dynastie (VI.) zur Herschaft, als deren Begründer der König Teit (Odins), gilt. Während unter ihm und seinen Rachsolgern im Innern die Macht der Könige zu Gunsten der Gelöststelltändigkeit der Gaue zurücktritt, knüpst Agypten nach außen weitgebende Handelsse we

beziehungen an. Bor allem werden unter Führung des Fürsten von Elephantine große Karawanenzüge nach Centralafrifa unternommen, die die verschiebenen Produkt des Sudan, Weihrauch, Gentralafrifa unternommen, die die verschiebenen Produkt des Sudan, Weihrauch, Gentralafrifa warden eine Anade Punt, das wohl an der afrikanischen Küfte des stüdlichen Texte ihren und von der Produkt der der Verschieden Produkt der Külte des stüdlichen Seile des nunder Külte des stüdlichen Seile der Neuen Königshause sowie wohl einen Raudbug gegen das Delta unternommen hatten, siegreiche Artiege gesührt, dei denen das Land der Feinde vernichtet, die Dörfer verdrannt, die Aruchtgaften mit 10 ihren Weinen das Land der Feinde vernichtet, die Dörfer verdrannt, die Aruchtgaften mit 10 ihren Weinen des Anades ist es aber nicht gefommen. Die Hyramiden der Könige der VI. Dynastie liegen dei Saltara; im Gegensch zu den äber Arbeite der Könige der VI. Dynastie liegen dei Saltara; im Gegensch zu den nach dem Tode bezüglich, entschieften der Arypher zu um großen Teil auf das Leben nach dem Tode bezüglich, entschieden. Sie sind von Maspero (Les inscriptions des Pyramides de Saqqarah, Haris 1894) herausgegeben und mit einer vorläusigen Überfelung begleitet worden. Gegen das Ende der VI. Dynastie is zefällt das Reich, innere Unruhen brechen aus und Bürger-

triege scheinen an der Tagesordnung zu fein.

Das mittlere Reich. Während im Norden selbstständige Könige in Herafleopolis 20 herrichen, reißen im Guben thebanische Fürsten die Macht an sich. Ihnen gelingt es, allmählich bas Reich wieder zu einigen, und Mentuhotep III. scheint ganz Ugppten wieder beselsen zu haben. Doch erst von seinem zweiten Nachsolger Amenemhe't I. wird nach einer etwa 200= jährigen Revolutionsperiode die völlige Ruhe und Ordnung wieder hergestellt. Die Dynastie Amenemhse'ts (die XII. Manethos), die etwa 200 Jahre regiert hat — die Herricher 25 führen die Namen Amenemhse't und Asertesen — führt eine neue Blütezeit des Landes herauf, Die fich por allem in gahlreichen Bauwerten außert. Es giebt fast teine größere Stadt Agyptens, in der fich nicht Spuren der Bauthatigfeit Diefer Ronige finden. Namentlich das Faijum, in bem sie auch resibierten, wurde von ihnen bevorzugt und reichlich mit Bauwerten bedacht: so erbaute Amenemhet III. bei dem heutigen Sawara 30 einen toloffalen Tempel, den noch die Griechen unter bem Ramen des Labyrinths fannten und bewunderten. Dagegen ift der befannte Moerisfee nicht erft von den Berrichern biefer Dynaftie, wie man vielfach angenommen hat, angelegt; er ist vielmehr ein na-türliches Wasserbachen, an dem nichts fünstlich war, als die Dämme und Kanäle, die das Fruchtland por feinen überschüffigen Waffermengen fcutten. Auch die Stulptur 35 und Litteratur feierten unter ber XII. Dynastie ihre Blute, und noch ber spateren Beit hat das mittlere Reich als das goldene Zeitalter des ägnptischen Schrifttums gegolten, bessen Sprache und Stil nachzuahmen man sich besleißigte. Vor allem aber zeigte sich die Macht dieser Könige in der Ausbreitung der ägnptischen Herrschaft nach außen. Das sübliche Grenzland Rubien, das wegen seines Goldreichtums eine besondere An-40 ziehungstraft befaß, wurde unterworfen und tolonifiert; die Sinaibergwerte wurden wieder ausgebeutet und die unterbrochenen Sandelsbeziehungen zum Lande Punt wieder angetnüpft. Ob die Agnpter in diefer Zeit auch nach Palaftina vorgedrungen find, lagt fich nicht feststellen. — Unter ber XIII. Dynastie hielt sich Agypten noch eine Zeit lang auf der Sohe feiner Dacht, dann aber trat wieder eine Beriode nationaler Berriffenheit 45 ein, aus der uns nur wenige Dentmäler erhalten find und von der wir uns fein ge-Schichtliches Bild entwerfen tonnen. Während im Guben vielleicht Rachtommen ber alten Herrscher in Theben residierten, herrschie im westlichen Delta in der Stadt Xo's ein anderes Fürstengeschlecht (XIV. Opnastie).

Die Hoxfosseit. Die politischen Schwächen Agyptens benutzten "Leute unvolledannten Geschlechts aus den östlichen Gegenden", die Jogenannten Hoxfos, um in das
östliche Delta einzusallen und das Land "ohne Schwertstreich" zu erobern. Über diesen
Einsall bestigen wir einen Auszug aus Manetho, der uns bei Josephus (contra Apionem I, § 75 st.) erhalten geblieben ist. Nach ihm "hätten sie sich der Derrschenben bemächtigt, die Siädbe grausam angezündet und einen aus ihrer Mitte, Salties, zum Könige
60 gemacht". Seine Residenz war Wennybis, von hier aus wurde ganz Ägypten beherrschi,
d. b., steuerpslichtig gemacht, in die wichtigeren Scädbe Veschangen gelegt. Mamentlich
wurde das östliche Delta start beseltigt und als Stütypunkt der Fremdherrschaft die Stadt
Auaris äg. Ha(t)wa're(t), im sethrosiksschaft von an Mitarn von Bubolits, mit selten
Mauern versehen. 19 Jahre habe Salitis regiert. Bon seinen Nachfolis, mit selten
Waanern versehen. 19 Jahre habe Salitis regiert. Bon seinen Nachfolis, mit selten
Waanern versehen. 19 Jahre habe Salitis regiert. Bon seinen Nachfolis, mit selten
Wanern versehen. 19 Jahre habe Salitis regiert. Bon seinen Nachfolis, mit selten

Sytsos b. h. Hirtentonige. Denn bas Wort byk bedeutet in ber heiligen Sprache , das Wort sos aber in der gewöhnlichen (Volls-)Sprache »Hirt- und »Hirten-" Diese Etymologie ist in der That richtig, nur bedeutet sos ursprünglich nicht allgemein "Sirt", sondern ift in der alteren Sprache ein Bolfername, unter dem die Agppter des mittleren und neuen Reichs vornehmlich die Nomadenstämme der sprifchen Bufte ver- 6 ftehen. Die in späterer Zeit gegen Desopotamien find biese Sorden (vermutlich Uramaer) nach Agypten vorgebrungen und haben das Land zeitweise beherrscht. Bon den Dentmalern ihrer Herrscher ist uns nur wenig erhalten, doch sehen wir aus ihnen, daß sie, weit entsernt, die ägyptische Rultur zu vernichten, diese sich auf allen Gebieten angeeignet haben; selbst die Titulatur der Sirtenlönige entspricht der der alten einheimischen 10 Pharaonen. Borübergehend haben die Syssos wenigstens dem Namen nach ganz Agypten beherricht, boch werden fie die Gelbititandigfeit der in Theben residierenden oberagnptischen Rönige wohl nie ganz gebrochen haben. Wie gegen Ende des alten Reichs unternimmt auch jeht wieder die erstartte Macht der Thebaner die Einigung des Reichs und die Bertreibung der Fremden. Rönig Amofis erobert Auaris, die hauptfestung der Miaten, 16 und bringt bis ins subliche Palaftina por; bie vollständige Bertreibung ber Barbaren ift aber nur allmählich gelungen und scheint erft 50 Jahre nach Amosis von Thutmosis III. beendet worden gu fein.

Man hat icon fruh biefes Ereignis der Bertreibung der Syffos mit dem Auszuge der Rinder Israel in Berbindung fegen, ja beides für eins ertlaren wollen. Diefe 20 Ansicht wurde namentlich von Josephus gestend gemacht, der dadurch seinem Bolle zu-gleich ein höheres Altertum und den Ruhm einer frühen Machtentwicklung vindizieren gu tonnen glaubte. Wie weit Josephus mit dieser Unschauung Recht hat, lagt fich urtundlid, nicht feltfellen. Hiftorijch unmöglich aber ist seine Ansicht nicht, und es ist wohl denkbar, daß den Erzählungen von dem Ausenthalte in Ügypten und dem Aus- 25 zuge eine Erinnerung an die einstige Herrschaft semitsischer Romaden über Agppten und den zeitweiligen Wohnsitz eines ihrer Stämme (der "Kinder Israel" u. a.) im Lande Gosen zu Grunde liegt. Die Einzelkeiten sind freilich sagenhaft und verdanken wohl erst der späteren Arabition ihren Ursprung.

Das neue Reich. Mit Amofis beginnt bas neue Reich, die Epoche ber Groß: 30 macht Agyptens, in der seine Ronige, die Amenophis und Thutmosis, ihre siegreichen Baffen nach Sprien und Rubien trugen und mit ben entfernten Berrichern Borberafiens in enge politifche Berbindung traten. Diefe Beranderung der außeren Stellung Ugpptens hatte auch eine tiefgehende Umgestaltung des Bolfslebens zur Folge. Durch die Tribute der fremden Staaten flossen ungeheuere Reichtümer ins Land, besonders nach 3s der Reichshauptstadt Theben. Großartige Dentmäler erstanden, und das Gefühl der gesicherten, raich gewachsenen Macht durchdrang überall die Werte jener Zeit, die noch

heute bewundert merben.

Rach der Bertreibung der Syffos wurden zunächst die inneren Berhaltniffe neu befestigt und geordnet. Rach außen hin wandten sich die agoptischen Waffen gunachst nach 40 Rubien, das während der Syffosherrichaft dem Reiche verloren gegangen war und unter Anderen, das wahrend der Johnsbertught vent Arge Vertirer gräufigen Arabit und und ander Thutmoss I., dem Nachsolger des Amoss, wieder zur ägyptischen Proving gemacht wurde. Dann unternahm Thutmoss noch einen großen Feldzug nach Sprien, der ihn dis hinauf an den Eupfrat führte, an dessen under er eine Siegesinschrift aufstellte. Die Ausnühung dieses Zuges wurde durch Ihronstreitigkeiten, die in Agypten ausgedrochen as waren, verhindert, und erst als Thutmoss' Sohn Thutmoss III. zur Alleinherrschaft gelangt war, tonnte er die Eroberungspolitit seines Baters wieder aufnehmen. In mehreren Feldzügen, auf beren erfteren es zu einer großen Schlacht bei ber Stadt Megibbo in der Risonebene tam, wurde gang Sprien sublich vom Amanos und westlich wom Euphrat dem ägyptischen kans, water gung Griffer netweite von Städten Mittel- und wen General der Griffer der Griffer geschert. Eine Liste von Städten Mittel- und wenden kannen der Angelich und den Angelich und der Angelich und der Angelich und der Angelich und der Angelich und der Angelich und der Angelich und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und der Griffer und d Josephel (vgl. Sd. Meyer, Jaul VI [1886], S. 1 ff.; M. Müller, Alien und Europa, S. 162 ff.). Herne Staaten, Cypern, Cilkien, Allprien, Badylon, selbst die Freundschaft des Pharao und schieden Meeres warben und bie Freundschaft des Pharao und schieden im Geldgente. Agypten war setzt zur führenden Macht im Orient geworden und diese Großmachtstellung wurde auch unter w

den nachfolgenden Rönigen Amenophis II., Thutmosis IV., Amenophis III. und 1V. behauptet. In den größeren, militarisch wichtigen Stadten lagen agyptische Garnisonen, so in Byblos, Sidon, Alfo, Astalon, Jerusalem und Wegiddo. Ginen interessionen Einblick in die Beziehungen, die der Photaco zu diesen Pasalabeten und 3 zu den Befreunderten Mächten Borderassiens unterhielt, haben wir durch die in den Stadtruinen von Tell Amarna (in Agypten, am weftlichen Rilufer) gefundenen Reilfchrifttafeln aus dem Archive der Rönige Amenophis III. und IV. erhalten [vgl. Windler-Abel. Der Thontafelfund von El Amarna (Berlin 1889-90); Begold, Oriental zoei, der Lydnigfelfund von Et Amarina (Vertin 1889—190); Bezold, Oriental Diplomacy, (London 1893); die auf Palästina bezüglichen Nachrichten dieser Taseln 10 hat Jimmern, JdPB XIII, 133 st. zusammengestellt; die umsangreiche Litteratur über diesen Kund sann hier nicht angesührt werden]. Unter ihnen besinden sich Schreiben der Könige von Babylon, Alsprien, Mitani (eines Reiches am oberen Euphrat), in denen es sich haupstäcklich um Geschensten und um Heitarten assatzlichen Prinzessinnen mit dem Pharao handelt, sowie Rapporte der palästinensischen Bazillen 1s und Garnisonsbesechlishader an den Hos, die tells private, tells politische Angelegenheiten erörten. Alle diese Schreiben sind in die kliedrift und in kohalanisker Swecke aberlebt erortern. Alle Diefe Schreiben find in Reilichrift und in babulonischer Sprache abgefaht und zeigen, daß das Babylonische um die Mitte des 2. vorchristlichen Jahrtausends die Berkehrssprache des alten Orients gewesen ist, gerade wie es etwa 1000 Jahre später in der Perserzeit das Aramäische war. Dieser enge Berkehr mit Alien hat auf 20 bie ägyptische Rultur seine Wirtung nicht verfehlt und sowohl in der Sprache als auch besonders in der Runft tonnen wir die fremden Ginfluffe allenthalben beobachten. Aber auch die agnptische Religion ift von dem großen Umschwung, der sich auf den verichiedenen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens vollzog, nicht unberührt geblieben. Richt nur, daß fremde Rulte in Agppten Zutritt erhielten, auch die große 25 religiofe Reformation, die Amenophis IV. mit bewundernswerter Energie ins Wert sette, hängt vermutlich mit der veranderten politischen Stellung, die das Reich in dieser Bett einnahm, zusammen. Amenophis IV. unternahm es nämlich, an die Stelle der zahlreichen alten Götter, über deren Wesen verworrene Anschauungen herrichten, die Berehrung einer neuen Gottheit, des Gestirns der Sonne, einzusähren. Hierbeit, web er so wohl von der Priesterichaft von Heliopolis (On), deren Hauptgott ein Sonnengott war, unterstützt. Durch den Widerstand, den seine Lehre dei den übrigen Priestertollegien des Landes, vor allem dem Prieftertum des Ammon von Theben fand, wurde er in einen folchen Fanatismus hineingetrieben, daß er die übrigen agnptischen Götter, por allem den Ammon, die Mut und ben Chons von Theben abichaffte und ihre 28 Bilder und Namen allenthalben vernichtete. Seinen eigenen Namen Annen-hotep (Amenophis) d. "Ammon ilt zufrieden", der ja mit dem Namen des verhäften Ammon zusammengesetzt war, legte er ab und nahm einen neuen Jedenjeten (Chunaten), Hanz der Sonne" an. Die alte Reichsbaupfischt Theben verließ er und gründete in einem heiligen Bezirte eine Art Kirchenstaat und eine neue Residenz sehen heutigen Tell 40 Amarna), der der Name "Sonnenhorizont" beigelegt wurde. Nach dem Tode des Rönigs, der nur 12 Jahre regiert hat, brachen innere Wirren aus, die neue Religion wurde abgeschaftt, die Residenz nach Theben zurückerlegt. Die Ruhe im Lande wird erft durch Haremheb (Harmais) wiederhergestellt, einen Fürsten, der schon unter Jechenjeten in hohem Ansehen gestanden hatte und nun von der Ammonspriefterschaft nach 45 Theben gerusen und zum Könige gektönt wurde. Mit ihm sommt eine neue Opnassie, die KIX. auf den Ihron, deren bedeutendste Sertscher Setsos I. und sein Sohn Kamses II. sind. In Syrien hatten sich die Machterhältnisse während des Endes der KVIII. Opnastie wesentlich verandert. Das wahrscheinlich in Kleinassien beimische Bolt ber Sethiter, das icon unter dem vierten Amenophis im nördlichen Sprien vorgedrungen so war, hatte das große Reich von Mitani gestürzt und bedrohte jest die ägyptischen Besitzungen in Balaftina und Sprien. Rachdem Sethos fiegreich gegen fie gefampft batte, unternahm Ramjes einen großen Rriegszug gegen die mit ben Staaten nordlich von Hermann verdünderen Feinde. Nach langwierigen, mit wechselndem Erfolg geführten Kämpfen, deren Schauplah das siddlich Sölehrien war, kam es im 21. Jahre Namses II. S zu einem Friedensschluß, in dem das eigentliche Palässtina im ägyptischen Besitze belise belassen wurde, während der Norden dem Herbierreiche tributpflichtig wurde. Namses dat nach diesem Bündnisvertrage noch 46 Jahre im Frieden regiert und während diesen Palissen der International Palissen der Verleichen Palissen der Verleichen Palissen der Verleichen Palissen der Verleichen Palissen der große Menge von Bauten in allen Teilen des Landes, vom nördlichen Rubien bis ins Delta, ausgeführt. Man hat vielleicht mit Recht behauptet, daß die Sälfte aller 00 aus dem alten Agupten erhaltenen Tempel von ihm herruhre; nur ichade, daß die funft-

lerische Ausführung der Menge der Dentmäler nicht entspricht, und seine Wieder-herstellungen alter zerstörter Bauwerte hinter den ursprünglichen weit zuruchteben. Immerhin haben ihn fein gludlicher Sethiterfrieg, feine lange friedensreiche Regierung, Die zahlreichen Tempelbauten den folgenden Jahrhunderten als das Wuster eines Königs erscheinen lassen. Alle Erinnerungen der Agypter an die einstige Großmacht knüpfen s fich an feinen Ramen, und wenn die Griechen von dem großen Eroberer Gefoftris fabeln, fo ift tein anderer als Ramses II. gemeint. Auch in den biblischen Erzählungen if das Andenken an ihn erhalten: er ift der Pharas der Bedrückung, für den die Sraceliten die Borratsstädte Pithom und Namses dauen mußten. Die Ruinen der ersteren Stadt sind übrigens in neuerer Zeit dei dem heutigen Tell el Waschuta im 10 Wädd Tamilat (zwischen dem Nil und dem Sueztanal) wieder aufgefunden worden. Unter Ramfes' Sohn Merenptah, bem einzigen, ber ihn von feinen 14 Gohnen überlebte, erhielt fich bas Reich noch auf der Sohe der Macht; ein Angriff libnicher Stamme, bie im Bunde mit Bollerftammen von ben agaifden Infeln und ben italifden Ruften (?) im westlichen Delta eingefallen waren, wurde siegreich abgewiesen. Dann aber scheint 15 machtigen Angriff barbarifcher Bollerichaften, Die von Rleinafien her zu Waffer und zu 20 Lande angerudt waren und beren Unfturm bereits bas Sethiterreich erlegen war. Balaftina blieb unter ägnptischer Oberhoheit, und im Lande Ranaan baute er dem Ummon einen Tempel, "zu dem 'die Bewohner von Retenu (Palästina) mit ihren Gaben kommen". Im wesentlichen war Ramses'III. 33jährige Regierung eine Zeit der Ruhe und des Friedens sir das Land, chiffid der Jett ver Angles II. Den Tempeln der zu Götter machte der König übermäßig große Geschenke, so daß der gesamte Besig Agyptens zum größten Teil in der Hand des Königs und des Klerus ruhte. Den Löwen-anteil an diesen Gaben erhielt die Priestersighaft des Ammon zu Theben, deren Oberpriester zur mächtigsten Persönlichseit des Staates wurde. Die Nachfolger Ramses' III. die alle den Ramen Ramses führten, tamen mehr und mehr in die Abhangigfeit der 30 Ummonspriester, bis der Sohepriester des Ummon selbst die Rönigsherrichaft an sich riß das durch Berichmagerung mit der Familie der Hohenpriefter von Theben auch das Königtum über ben Süden erlangte. Einer der Herrscher bieser Opnastie (ber XXI.) war wohl der Schwiegervater König Salomos, für den er als Mitgift seiner Tochter von der Abniger Kreing Salomos, jur den et als Altigit jeiner Lögier das an der philifiaischen Kreinze gelegene Gezer eroberte (1.89, 9, 16). Um 950 10 v. Chr. wurden die tanitischen Könige durch libysche Fürsten gestürzt, die als Söldnerstüber nach Agypten gekommen waren, sich im östlichen Delta anläßig gemacht und dei der Schwäcke des Königtums immer größere Macht erlangt hatten. Der erste König dieser Dynastie (der XXII.), die in Bubatis residierte, war Scheschon (Selomofis, in der Bibel Schischaft genannt). Seine Politik war vor allem darauf gerichtet, den vers 45 loren gegangenen Einstug Agyptens in Palästina erobert zur Gestung zu bringen. Im Suches Abrie Kaschouwe zus er noch Welkistina eroberts Teurstelm zur die und die Verlagen und bestätigen verdere Teurstelm und platikaten 5. Jahre König Rehabeams 309 er nach Balafitina, eroberte Jerusalem und plünderte die Stadt und den Tempel Jahwes. Die Ramen der von ihm unterworfenen Städte ließ er, wie einst Thutmosis III., auf den Tempelwänden von Karnat einmeißeln. Sowohl nord- als auch übpalassinenssische Technologien sinden sich unter ihnen und zeigen, 50 daß der Feldzug Scheschonts teineswegs zu Gunsten Jerobeams gegen Juda, sondern gegen Geschantpalassina gerächet war. Unter den Nachfolgern Scheschonts, über die wir salt nichts wissen, versiel der Staat wieder und löste sich in kleine Fürstentümer auf. Diefe Schwäche benugten die Konige von Athiopien (Rubien), b. h. des oberen Rilthals, das sich etwa seit der XXI. Ognastie von Agypten losgerissen hatte und ein 55 eigenes Reich mit ber Sauptstadt Napata (am Gebel Bartal) bilbete, um von Agypten, das sie als ihr Mutterland betrachteten, Besih zu ergreifen. Oberägypten fiel ihnen zu, während sie im unteren Lande nicht dauernd Fuß sossen tonnten. Hier behaupteten vielmehr in den großen Städten (Sa's, Bubastis, Herasteopolis u. a.) die lotalen Fürften ihre Gelbitftanbigfeit.

Einer von ihnen, ein gewiser Sewe (der bibl. N°), wagt es sogar, sich in die spisselben Abbertland gegen das assprike Keich, das seit Tiglath-Kieser III. (745—727 v. Chr.) die erste Wocht Vorderslens geworden war und die sprissen Staaten unter seinen Botmäßigkeit gebracht hatte, zu organisseren (um 724 v. Chr.). In der entsseiben Stunde lätzt er aber Hosea im Stich, dessen House sammen auch die grissen schaften (Hambert vorderschaft), die Konzald der Abserbacht der konzellen für der eine Konzald der Usspretsen der Abserbacht der sprissen State (Hambert vorderschaft), die der vorderschaft der konzellen für der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der konzellen der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vorderschaft der vord

10 Gaza gelcilagen und muß nach Agppten fleehen (720 v. Chr.).

Einige Jahre schre (etwa 707 v. Chr.) unternimmt der Athiopentönig Schabala (Sadato) einen neuen Bortioß gegen Unterägnpten, und es scheint ihm gelungen zu sein, das ganze Land zu unterwerfen; die unterägnptischen Aleinfürsten wurden in ihren Städten als ätsspiloßen Valallen belassen. Um Sprien tümmert sich Schabala zunächt nicht, er scheint vielmehr mit Sargon Berhandlungen gepsigen zu haben. Als aber 701 neue Unruhen in Palästina ausbrechen, schick auch Agppten ein aus den Rontingenten der Aleinfürsten gebildetes Hissbeer gegen die Asppten ein aus den Rontingenten der Aleinfürsten gebildetes Hissbeer gegen die Asppten ein aus den Rontingenten der Aleinfürsten gebildetes Hissbeer gegen die Asppten schick von Juda entsehen lann, kommt es dei Ettele sin Stamme Dan) zur Schlacht, in der die Agppter 20 gelchagen werden und sogat die Söhne eines der ägnptischen Fürsten in die Gelangenisches der Asppten geraten. Troß diese Sieges giebt Sanderib dalb die Belagerung Jerusalens auf; vgl. 2 Rg 18, 14—16; 18, 13. 17—19, 8. Ob sich die Stelle 2 Rg 19, 9—37 auf diesen Feldzag bezieht, der dann ich unter der Regierung des Tichas (ä. Tahrakó), des zweiten Rachfolgers Schabalos, stattgefunden höden würde, 25 oder ob sie, wie Windler (Geschichte Babyloniens und Allpriens, S. 254 f.) annimmt, von einem neuen Zuge Sanherids gegen Juda verstanden werden muß, läht sich enscheben.

Die immer erneuten Anfprüche Agpptens auf Palästina, die stetigen Umtriebe gegen die assprijche Großmacht, veransatzien endlich den 681 zur Regierung gebommenen 30 Alsprerschig Marchaddon einen entscheidenden Schlag gegen das Reich am Mil auszuführen und bessen war, wird 670 Memphis erobert, und König Tirhata grwungen, in sein Stammland Utsiopien zu stieben Groß Ansig Tirhata grwungen, in sein Stammland Utsiopien zu stieben danz Unter- und Oberägehen bis nach Theben) wurde den Alsprern unterthan, die Reinsönige blieben in ihren Städten 3als assprifte Vasallen. Ein Versuch Tirhatas, sich wieder in den Bestig des Landsa zu selsen und Aafrabaddons Vasalsslen zu versagen, mitzlingt; ebenso wird ein Ausstendam mehrerer Aleinsönige, die sich insgeheim mit Tichasa in Verbindung gesetz hatten, noch ehe er ofsen zum Ausdruck kommt, unterdrückt. Die Addelssührer wurden nach Anweichen der der die Verschen verschen der Kachsloger

40 Affarhaddons, begnadigt und wieder in feine Berrichaft eingefest.

Mittlerweile war Tichala etwa 664 v. Chr. geliorben, und sein Nesse Tanutamon, der Sohn Sabatos, ihm in der Regierung gesolgt. Dieser versucht gleichfalls, Agnyten wiederzugewinnen; er seht sich in Theben und Heliopolis selt, belagert Memphis, zieht sich aber vor einem aus Assprien sommenden Ersahbere nach Oberägsprien und später 18 nach Athiopien zurück. Hermit sind die Athiopien zurück. Hermit sind die Athiopien des in nach Athiopien von Langer Dauer. Planmmetich, der Sohn Nechos von Sais, benutzt die Abwesenbeit größerer assprische Songes von Erdis, den Asspried in Bahylonien und Elam serngespalten woren, um Könige Gyges von Lydien unterstützt, das Asspried abzuschüteln. Er vertried von keindlich Beschungen aus dem Lande (etwa 663 v. Chr.), und es gelang ihm allmählich, der Hermespalten spried und Agypten die lang entbehrte Einheit zurüczugeden.

Die Spätzeit. Unter Plammetich (663—609 v. Chr.) und seinen Nachsolgern (Recho 609—595, Plammetich II. 594—589, Apries 588—570, Amalis 569—526),

Nego 609—595, Pjammetich II. 594—689, Apries 588—570, Amasis 569—526), so ber XXVI. Dynastie, erlebte das Land eine neue Zeit der Blüte. Der Handis 569—526), so der XXVI. Dynastie, erlebte das Land eine neue Zeit der Blüte. Der Handel hob sich, vor altem durch die mit Griechenland angeftnichten Berbindungen; Amasis räumte sogar den Griechen eine eigene Stadt im Delta ein, Nautratis, das dad der wichtigste Handelsplat des Landes wurde. Auch die Künste einen neuen Ausschwang. Man knüpste wie schon unter den Atsisopen an die klassische Periode der ägyptischen Sunst, das alte Reich, an und suche die älteren Kormen wieder zu verwenden. Auch

auf anderen Gebieten, in ber Litteratur, in ber Orthographie ber Inschriften, im Staatsleben machte sich diese Nachahmung des alten Reichs geltend, so daß die XXVI. Dynastie

mit Recht als die agyptische Renaissancezeit bezeichnet werden fann.

Rach außen wird die Politit ber XVIII. Dynastie, der libpschen und athiopischen herricher wieder aufgenommen, um wenigstens Palaftina dem Reiche guruckzuerobern. 5 Bahrend Affgrien mit Babylonien und Medien um die eigene Existeng fampfte, rudte 608 Neho gegen Sprien vor. Bei Megibbo in der Ebene Jezreel (nach Serodot bei Magdolon) stellte sich der König Josia von Juda dem Pharaa entgegen; Josia wurde geschlagen und siel in der Schlacht (2 Kg 23, 29). Juda wurde ägyptischer Lehnsstaat und auch die anderen fprifchen Staaten bis an ben Euphrat tamen unter agnptische 10 Dberhobeit. Als aber Rinive (607 ober 606) gefallen mar, gog Rebutadnegar, ber Sohn Rabopolaffars, gegen Recho, um ihm die fprifchen Provingen wieder zu entreifen.

Soin Nadopolajars, gegen Vecho, um ihm die griichen Provinzen wieder zu entreigen. Bei Karlemisch am Euphrat tam es zur Schlacht, die Agnyter wurden geschlagen (Jer 46, 2), und ganz Syrien und Palästina siel den Badyloniern zu; vost. 2 Kg 24, 7. Doch der Wunsch, Syrien wieder zu gewinnen, ruste nicht. Als Apries (in der 15 Bibel Hophra genannt) 588 den Thron bestiegen hatte, nahm er die alten Eroberungspälne wieder aus. Zedesia von Juda, die Könige von Goom und Moach, der König der Ammoniter, die Könige von Sidon und Tyrus (Jer 27, 2) wurden verleitet, gemeinsam mit den Agpytern gegen Neduladnezar die Fahne des Ausstandes zu ersehen. Aber noch ehe eine Bereinigung des aguptischen Seeres mit den Berbundeten hergestellt 20 war, wurde Apries gelglagen und nach Agypten zurüdgeworfen. Jerulalem wurde von Rebuladnezar belagert, 586 erobert und zerstört, das Reich Juda für immer vernichtet

und feine Bewohner nach Babylonien verfchleppt.

Als 569 Apries durch Amasis gestürzt war, versuchte vielleicht der neue König, sich abermals in die sprischen Angelegenheiten zu mischen. Jedenfalls zog Nebusadnezar 25
567 gegen Agypten, ohne das Land indessen zu erobern. Räheres über diesen Feldzug

ift leider nicht befannt.

Der große innere Aufschwung, ben Agypten unter ber Dynastie Psammetichs genommen, wurde 525 jah unterbrochen, als die Perfer unter Rambyjes das Land eroberten und zur perijigen Provinz magten. Einige glüdlige Auflände abgerechnet, 20 blieb Äggpten bis 404 unter der Fremdherrischet, dann wurde es noch einmal für turze Zeit unter einheimiligen Herrischern jelbiftändig, bis es um 342 zum zweitenmale per-lijch wurde und bald darauf im Winter 332:31 von Alexander dem Großen erobert murbe.

Die griechifch romifche Beit. Rach bem Tobe Mlexanders 323 v. Chr. wurde 86 Mappten zuerst von dem maledonischen Feldberrn Btolemaus, dem Gobne des Lagus, als Satrapie verwaltet, bis diefer felbst 306 die Ronigswurde annahm und an die Stelle ber alten Pharaonen trat. Unter feinen nächsten Rachfolgern (Ptolemaus II. und III.) ver in Spationers stat. Anter seinen staglich stadioscher (Poblemains II. and III.) iff Agypten der erste Staat der hellensstischen Weit, und seine Haupstisch Allexandria der Mittelpuntt griechsicher Bildung. Nach dem Tode Ptolemäus III. (221 v. Chr.) werfiel der Staat mehr und mehr und geriet allmählich in die Abhängigsett Koms, dis das Land nach der Schlach tiet Actium im Jahre 30 v. Chr. römliche Krooins wurde. Seit der Teilung des römischen Staates (395 n. Chr.) gehörte es zum Ostreiche von Byzanz, bem es 619 ber perfifche Ronig (aus dem Saufe ber Saffaniden) Chosroës auf turze Zeit (bis 629) entrig. 641 wurde es von den Arabern erobert. Nachdem 45 unter den Ptolemaern und Romern das Land mehr und mehr hellenisiert worden war, wurde ison im 1. Jahrhundert n. Chr. das Christentum nach Agypten gedracht und verbreitete sich sehr rasch im Lande. Doch erhielten sich daneben noch die heidnischen Auste, besonders der der Isis. Sieroglyphische Anschriften lassen sich die nicht des 3. Jahrhunderts in ägyptischen Tempeln nachweisen, und der letzte Kaisername, den wir wischen, ist der Decius im Tempel von Esne. In Philae wurde der Isistultus erft um die Mitte des 6. Jahrhunderts unter Juftinian aufgehoben. G. Steinborff.

Ägnpten, das neuc. Description de l'Égypte, publiée par ordre du gouvernement; barin II, 2 (Baris 1822), 361—526: de Chabrol, Essai sur les mocurs des habitants modernes de l'Égypte; C. 33. Cane, An account of the manners etc. of the modern Egypt 55 1836 (5. Aufl. 1871, beutsch von Zenker 2. Ausgabe, Leipzig 1856, 3 Bbe); J. Musseger, Reisen in Europa, Asien und Afrika, 4 Bbe, Stuttgart 1841 ss. (bie Reisen in Agypten bie Hauptsache, f. Bb. 1—3; das Naturwissenschaftliche überwiegt); A. v. Aremer, Ägypten, 2. Bde, Leipzig. 1863; H. Stephan, Das heutige Ägypten, Leipzig. 1872; M. Lütr**ie**, Ägyptens

neue Zeit, 2 Be, Leipzig 1873 (für die firchlichen Zustände das aussührlichste Bert); E. Rectus, Nouv. Geographie univers. X, 1, Barts 1885, 462-620; R. Bädeter, Agypten, 1. Bb Unterfag. 3. Aust. 1894, 2. Bb. Oberäg. u. Rubien 1891 (hier besonders alles Topographische).

I. Allgemeines. Politisch gehört Agypten seit der Eroberung durch Sultan Selim, 1517, zum türtischen Reiche. Die Zahl der Türten im Lande war stets sehr gering. Die fattische Serrschaft übte bis zum Austommen der jetzt herrschenden Opnastie das Rorps der Mameluten, eine Truppe ahnlich den römischen Bratorianern, die fich unter ben arabifchen Rhalifen gebildet hatte und auch ben turtifchen Gultanen nicht erlegen 10 war. Die hohe Pforte war vertreten durch einen Pascha, der neben den Führern der Mamelulen je länger je mehr bloß eine Schattengewalt besatz. Im 18. Jahrhundert hatten die Mameluten sich vollends verselbstftändigt und den Bascha verjagt. Dagegen seriogen sie in der Schlacht an den Pyramiden der Ariegstunft Agooleons, 1798. Die Herrschaft der Franzosen war von turzer Dauer und wenn nach Rapoleons Mögug auch die Pforte wieder im stande war, einen Pasicka in das Land zu senden, so erhoben doch auch die Mameluten sich wieder. Damals kam als Führer eines Albanesentorps, welches ben Baicha ftugen follte, ber Mann nach Agppten, durch den eine neue Zeit bort heraufgeführt worden, Dohammed Ali, ein Macedonier feiner Sertunft nach. Die eiserne Energie, sowie die eminente Intelligenz und Berichlagenheit dieses Mannes tam eine Meile scheinder bem tentente Intelligenz und Vertgligenzeit dieses Wannes am vo eine Weile scheinder bem Regiment des Sultans zu gut; 1805 hatte er selbst die Stellung als Pascha von Agypten erlangt, durch das Gemethel vom 1. März 1811 hatte er sich von den Mameluken befreit. Fortan war all sein Sinnen darauf gerichtet, sich möglichst unabhängig vom Sultan zu machen, jedenfalls die Stellung als Pascha erblich für seine Familie zu erhalten. In der guten Schiederung der Vertällige, die Leiner Kascherung zum Schlusse nan eine Ubersicht über die mannissachen Wechsleite seiner Regierung: zum Schlusse 1841 erreichte er doch das Wesenliche siener Richer Richte seiner Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Schleinen Rusiene Rusiene den Einer Rusiene Rusiene Rusiene Schleinen Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusiene Rusien nach der jeweilen alteste lebende Sohn eines Sultans der Thronfolger ift, seit Ismail (1863-79) nach dem europäischen Rechte der Erstgeburt. Den Titel Rhedim, der etwa 30 durch Lieben der eine Angele der Erligebutt. Den Liebe Jet Ismaat, 1867, erlangt. Für die innere Berwaltung hatten sie salpptischen Serricher erts leit Ismaat, 1868, erlangt. Für die innere Berwaltung hatten sie salt volle Freiheit. Doch besitzt die Pforte bei jedem Tobesfall das Recht der neuen Investitur, auch hat der Brieding einen erseblichen Tobesfall das Recht der neuen Isps Ismaal († 1896) durch Intervention der europäischen Mächte in Rücksicht auf seine Berschwendung und im 35 Interesse der europäischen Staatsgläubiger zur Abdantung gezwungen war, hat 1882 England das Land besetzt. Den Grund oder Borwand bot der Ausstand des Arabi Ben, der eine Realtion des einheimischen Elements gegen die Fremden bedeutete und dem der junge Rhedim Tausit nicht gewachsen war. Die Engländer haben offiziell ertlärt, die Offupation wieder aufgeben zu wollen, sobald die finanzielle Lage und die Woministration des Landes geregeti sei. Jedenfalls rust gegenwärtig die gang eigentliche Regierungsgewalt in der Hand des englischen Residenten in Kairo. Der Bicekönig, feit 1892 Abbas II, ernennt zwar felbst ein Ministerium, aber unter bem Titel von "Beiräten" hat jeder Minister englische Beamte zur Seite. Die Fremben genießen seit Mohammed Ali vollste Freiheit des Berlehrs, zumal auch der Kultusübung. Aber auch die Stellung der eingeborenen Christen ist seither eine gesicherte; wohl nicht immer in ber Praxis, wohl aber rechtlich find fie ben Muhammebanern gleichgestellt, ihre firch= lichen Angelegenheiten verwalten sie selbstständig. Unter Ismail war das Land bis zu den centralafritansichen Seen unter dem Titel des "ägyprischen dudn" mehr oder weniger vollständig unterworsen. Die Bewegung des Mahdi, seit 1881, hat den sattlichen 50 Bests, des Ahediws wieder eingeschränkt auf eine Grenze, die offiziell dei Wadi Salfa angefett ift. Die Statistit von 1882, die erste und bisher lette amtlich aufgeftellte, beziffert den Flachenraum des Landes auf 994 300 Quadrattilometer (allo fast doppelt so viel als das deutsche Reich). Die Zahl der Bevölterung wurde damals auf 6800 000 Röpfe berechnet. Da das wirklich bewohnte bez. bewohnbare Land verschwindend flein 55 gegen das nominelle Gebiet ist (wie Reclus S. 472 anglebt, beträgt es kaum 30 000 Qu.-Rilom.), so ist die Bevöllerung sehr dicht (nach Reclus dreimal so dicht wie in Frankreich). Als große Städte sind nur Kairo und Alexandria zu nennen. Die Statistik von 1882 giebt jener 374 838, biefer 227064 Einwohner. Reine weitere Stadt erreicht mehr als 30—35000 Seelen. Die Jahl der Ausländer betrug start 90000, überswiegend stalt 40000 Griechen, dann besonders Italiener (18665) und Franzosen (15716),

Deutsche nur 948, (Engländer und britische Unterthanen 6118, Schweizer 412, Riederländer 221). In Katro lebten von diesen Ausländern 21 650, in Alexandria 48 672. Bgl. für diese letzteren Ziffern den Gothaischen genealog. Hoftalender 1893. Leider jehlt hier die religiöse Statistit. Rectus bemeertt nur, daß die Jahl der Kopten 400000 betrage (Kusseger nahm noch bloß 150000 an, Lane, der in diesen Dingen besser so vientierte, zur gleichen Zeit 250000). Nach Rectus Schäung wächst die Bevöllerung jährlich um 50000 Seelen, die Kopten besonders sein starter Vermehrung.

II. Die driftlichen Rirden bes Landes.

A. Die Ropten. G. d. Artifel,

B. Die orthodoxe orientalische Kirche. D. Schneiber, Beiträge 3. Kenntnis b. griech. 10 orth. K. Aghptens, Progr. d. Annen-Realischle zu Dresden 1874; F. Kattenbusch, Lehrb. d. vergleichenden Konsessionstunde, 1. Bd (Freiburg 1892), S. 170 ff.

Die ägyptische Kirche ging bekanntermaßen so gut wie völlig zum Monophysitismus über. Rur die im Lande lebenden Griechen, die es mit dem Kaiserhof in Konstantinopel hielten, anertannten den Dyophysitismus, das "taiserliche" Dogma von Chalcedon. 16 Sie erhielten von ihren Gegnern den Ramen der Meletiten, Ronaliften. Rur je nach dem Maße der faiserlichen Gewalt in Ägypten gelang es, den Patriarchalsit in Alexandria mit Bertretern der Orthodoxie zu besehen. Nachdem es eine längere Zeit nur mono-physitische Patriarchen gegeben, war Justinian I. wieder in der Lage, einen orthodoxen Patriarden einzuselgen, 538. Seither hat es ttändig zweierlei Patriarden gegeben, die wischelseitig den Anspruch, der rechtmäßige Nachsolger des h. Martus zu sein, streitig machten. Über die ehemaligen Kirchenpropinzen in Agypt. (nach dem 4. Jahrhundert gablte man neun mit mehr als hundert Bischofssitzen) vgl. Le Quien, Oriens christ. II, Wiltid, Rirchl. Geogr. u. Statiftit I, 177 ff. u. 438 ff. Die Patriarchenverzeichniffe, sowohl der Meletiten als der Ropten, sind tritisch beleuchtet durch v. Gutschmid, Rl. 25 Schriften II, 396 ff. (bier auch eine Uberficht über die Quellen; die giemlich gablreichen neueren Darstellungen ber Geschichte ber alexandrinischen Rirche sind verzeichnet von Herzenröther, A. "Alexandria", Kath. Kirdenlex. I", 524). Unter ber arabilden Serr-schaft hatten alle Christen schwer zu leiden. Oft wiederholte vergebliche Aufstände führten zu immer weiter gehender Dezimierung. Die Schiederung bes Maltizis (Gesch, d. Kopten, 20 überseht zu, von F. Wüstenseld, reicht nur dis 1260) giebt einen Uberblick; die Kopten wurden übrigens einigermaßen bevorzugt vor den Meletiten. Der befanntefte orthodoxe Batriard ber letten Jahrhunderte war Enrillus Lutaris (f. A., Lutaris"), der 1602-21 dort regierte (von 1621 ab Patriard) von Ronstantinopel). Mit dem 18. Jahrhundert erreichte das Patriarchat den Tiefpuntt. Wie es scheint, waren seitdem über ein Jahr- 25 hundert lang alle Inhaber besselben nur Titularwurdentrager, jo zwar, daß sie vom Patriarchen von Ronftantinopel ernannt wurden, auch ftandig in Ronftantinopel lebten. Mohammed Ali interessierte sich dafür, daß diese Berhältnisse sich änderten. Seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts leben daher die Patriarchen wieder im Lande abwechselnd in Alexandria und Rairo wohnend. Ihre Gemeinde ist numerisch sehr flein, 40 nach Schneiber nur 8000 Geelen; fie befagt rechtlich blog die Griechen, die gugleich ägyptische Unterthanen sind; wie es mit der geistlichen Berforgung der eingewanderten Griechen fteht, habe ich nicht ersehen tonnen. Uber feine Berde hat ber Patriarch auch ein Tell bürgerlicher Besugnisse, besonders in einstrecht eine Angelegenheiten (Erbschaftsregulierungen, Mündelwesen). Der Patriarch wird gegenwärtig gewählt von Volk und 4s Alerus der beiden Haupststäde; auf demselben Weg der Abstimmung auch nur ist er adzusehen. In unsicherer Weise ist das Verhältnis zum ölumenischen Patriarchen bestimmt. Kirchenrechtlich ist der Sit von Alexandria so selbsständig, wie der von Konstant stantinopel, prattifch giebt die jeweilige Situation den Ausschlag, ob man in Ronftantinopel eine Bestätigung ber Wahl, gelegentlich gar eine Ernennung oder blog den Segen so nachfucht. Ronfretes und anscheinend zuverläffiges Detail über die Buftande bei Schneider. Der Git von Alexandria gilt nach altem firchlichen Gundfat fur den zweiten im Drient; sein Inhaber führt nicht nur das Prädikat narouioxys, sondern auch nanas (hierin neuere Zeit beilegte, gu ftande gefommen; f. über ihn Le Quien II, 481, Gutschmid 487, Bh. Meyer, The3 1891, 227 u. 232. Der Patriarch ubt feine Berrichaft in Berbindung mit einer Synode, die aus vier Bifchofen mit dem Metropolitentitel gebilbet 60

ist, nämlich aus den Viscosen von Üthiopia (bloher Titel), Kairo (chemals Memphis), Damiette (wohin der Sis von Belusium verlegt), Kosette. Nach Hergenscher bestände beise Dichung seit 1672, nach Schneiber eit 1867 (letzters Datum wohl das der Wederherstellung). Alle sonstigen ägyptischen Vistomer schemen ausgegeben. Für die sweltlichen Ungelegenheiten hat der Vartaach die beiden "orthodoxen Kommissomer (Europaral) von Alexandria und Kairo zur Seite; sipe Vistomen ist neuen Datums. Wie Schneider bemerkt ist dem niederen ziemlich zahlreichen Klerus zwar nach allgemein gültigem Kirchenrecht die Sie verstattet, dach rekrutiere auch er sich salt von aus den Mönchen und bleibe mit Vorliede im Kolster wohnen. Tog der Kleinheit 10 seiner Gemeinde verfügt der Patriach offendar über nicht unerbebliche Einklichse (Schneider S. 11). Dem Patiachen unterstellt ist das große Georgskolster in Alt-Kairo, dagegen nicht das (politisch zu Agypten gehörige) Katharinenkolster auf dem Sinai, dessen Ausgemenle Verehrung" im ganzen Drient, bei den Mushammedanern nicht weniger auspetionelle Verehrung" im ganzen Drient, bei den Mushammedanern nicht weniger als den Christen, genießt, [. Gutschmid, Die Sagen vom h. Georg, Kl. Schriften III, 173 ff. (derselbe ist danach eine mystische Kigur, lestlich identisch mit Mitsca). Der in Allexandria außewanderte Leichnam des b. Wartus wurde, wie Hergenröther erwähnt, Anfangs des 9. Jahrhunderts von den Benetianern entsührt.

C. Frembe Rirchen. 1. Urmenier. S. Gelger, D. gegenwartige Beftand ber armen.

20 Rirche, 3mTh 1892, 163 ff.

Daß die Armenier weithin in Rolonien verbreitet sind, ist bekannt. In Ägypten haben sie besonders in Kairo und Alexandria blühende Gemeinden, die in Kairo allein nach Lüttle wohl Sool Seelen staat. Da sie sehr reich sind, auch sidom oft die höchsten Beamten gestellt haben (eine ganze Reihe von Ministern seit Wohammed Alli waren 28 Armenier, z. B. auch Rubar Pascha), haben sie besonders gut geordnete Wohltsätigkeitsund Schulanstalten. In Rairo residiert ein Bischof, abhängig, soweit ich sehe, von dem Patriatchen in Konstantinopel.

2. Lateiner und Unierte. D. Wejer, D. Bropaganda, ihre Krovingen u. ihr Recht, I (Göttingen 1852), 398 ff.; Eilbernagl, Berfassung, u. gegenwärtiger Bestand kämtlicher Kirchen des O Crients, Landshut 1865, S. 288 ff. und sonit; Reher, A., Mayphen", Kath, Kirchenlez, I. 7, 264 ff.; D. Berner, S. J. Orbis terrarum catholicus s. totius ecclesiae cath. conspectus geogr. et

statist, Freiburg 1890, @ 195 ff.

a) Lateinisches Patriarchat von Alexandria. Die Rreuzzuge waren der Anlag der nach Reber die Rirche "St. Paul außerhalb der Mauern" ihm überwiesen ist. b) Das 40 apostolijaje Bitariat der Lateiner (Vicariatus apostolicus Aegypti), gestiftet, zugleich als Delegatio apostolica, 1839, befaßt die in Agppten lebenden europaischen Ratholiten, besonders die Miffionen. ("Miffionen" werden ftets zuerft "apostolifchen Brafetten" unterftellt. Ein Prafett hat jedoch als bloger Briefter feine Ordinationsfähigteit; wo die Berhältnisse die regelmäßige Weise von Priestern im Lande nötig machen, wird se in "apostolischer Bitar" ernannt, der unter dem Titel eines Bischofs i. p. die Fäßig-leit der Priesterweise hat und eventuell zugleich als päpstlicher "Delegat" in bestimmt angegebenen Grenzen Rechte über Gemeinden ober auch Diöcesen übt, die ihm an sich in seiner Bikarqualität nicht unterstellt sind. Der apostolische Bikar in Ügypten ist Delegat gegenüber den unierten Ropten u., f. unten; er hat als folder Bisitationsrechte). 50 Rach Reher giebt es 12 lateinische Kirchen, ohne die Klostertirchen, (3 in Alexandria, 2 in Kairo, die weiteren in den größeren Städten). Die Mission wird versehen in erster Linie durch resormierte Franziskaner, die schon seit dem 16. Jahrhundert im Lande sind, (Rlöster in Alexandria und Rairo, viele Stationen), ferner durch Lazaristen (seit 1840 in Alexandria) und Jesuiten (seit 1879); daneben sind Schulbrüder, barmschenzige Schwestern (seit 1844) und andere Kongregationen (besonders französische) wirsam, welche Benfionate, Sospitaler, Baifenhäuser (in Rairo, Alex., Port Said, Ismailia) bedienen. Rirchlich unterftellt ift dem apostolischen Bitar, der in Alexandria residiert und meist ein Franzisianer ist, (der gegenwärtige ist Titularerzbischof von Pelusium), 1. die Präfettur der Franzistaner für Ober-Agypten, 2. die Präfettur für das Ril-Delta, ein 20 Miffionsunternehmen des Geminars zu Lyon (flein und erft 1884 errichtet). 3, die

Million der Frangistaner in Unter-Agypten (Die früher der custodia terrae sanctae, b. b. bem Guardian bes Frangistanerflofters in Jerufalem unterftellt mar und alfo feinen befonderen Brafetten batte).- c) Die Bistumer ber Unierten. Gie befaffen Diejenigen Gemeinden, die sich von den orientalischen Rirchen abgezweigt und unter dem Borbehalt der hertommlichen Sprache und Form ihres Rultus dem Papite in Bezug auf Dogma 5 und Regiment unterworfen haben, Sie gelten als römisch latholisse, Ihnen ist belonders auch die Briefterege gestattet. Bgl. im allgemeinen meine Konfessionst. I, 245 ff. Im einzelnen kommen sur Agppten in Betracht: a) Das Patriarchat der Griechen. Dioecesis Alexandrina Melchitarum. Wiederholt hatten orthodoxe Patriarchen von Alexandrie Reigung zum Anschluß an Rom. Doch blied die Jahl der unierten Griechen febr 10 llein; sie unterstehen zur Zeit dem Batriarchen von Antiochia, der sie durch einen in Kairo residierenden Welil (Vilar), der aber Bischof i. p. ist, versehen lätzt. Die Ernennung eines Patriarhen sür lie ist die auf weiteres verlagt. H Das Erzbistum der Armenier, Diocecesis Alexandrina Armenorum, seit längerer Zeit unbesetzt. Die Abministration sührt der Patriarh von Cilicien (Werner S. 148; dazu Nesher). H Das 15 Bistum der Syrer. Alle Arten von Spren sind in Agypten vertreten, besonders seit den zwanziger Jahren, wo Mohammed Ali durch seinen Sohn Ibrahim Syrien sich unterworfen hatte. Die Reclus S. 507 hervorhebt, haben die Sprer die Ropten in den verschiedenen Amtern, die diese traditionellerweise innehatten, besonders in der Finangverwaltung, wefentlich gurudgebrangt, ba fie eine hohere Bilbung haben. Soweit fie 20 Christen sind, sind sie in Agypten angeblich alle uniert. Die Dioecesis Alexandrina Syrorum ist dem unierten Vatriarchat von Antiochia unterstellt, Werner S. 164. Unter den Syrern im tichtsichen Sinne versteht man die Jasobiten (sprischen Wonophysten). Reben ihnen tommen in Agypten auch Neine Gemeinden von unierten Nestorianern ("halbäische Christen") und Maroniten vor, die jedoch nur Lotalpriefter haben. d) Das 25 apostolifche Bitariat für die Ropten, errichtet 1781 von Bius VI, lange vatant, Ende 1895 von Leo XIII. als toptisches Batriarcat tonstituiert. Er ernannte Den toptischen Briefter Malarius, zur Zeit Bischof von Casarea Philippi (s. über diese Didzese Werner S. 155) zum Berwalter desselben. Zugleich sind drei Bistümer, Delta, Mittel- und Ober-ägnpten treiert worden. Die Runde von der Absicht des Papstes, die loptische Kirche in 20 diefer Weise zu organisieren, mit sich bringend, hat Matarius 1895 das Land bereist und angeblich in taum einem Bierteljahre 4500 Gesuche um Aufnahme in die tatho-lische Kirche seitens seiner "schismatischen" Stammesgenossen erhalten. Wit einer Abordnung von 40 Ropten tonnte er in Rom ericheinen, wo alsbann bie "Wiederaufrichtung der fath, topt, Sierarchie" vollzogen ift (Roln, Bollszeitg, 1895, Rr. 846, 10, Dez.) 35 Die Bahl der unierten Ropten wird von Werner auf 12-13000 berechnet (in Rairo 3000). Mls eine Schrift, die insonderheit der Miffion unter den Ropten gilt, tam mir gu Geficht: L'église copte, sa foi d'aujourd'hui comparée avec la foi de ses pères par Georges Macaire, prêtre copte catholique, Kairo 1893 (theologistig gânzlich prettlos, aber interesant, weil von einem eingeborenen Priester verfast; die Jesuiten leiten ein 20 toptisches Priesterseminar). — Werner nimmt als Gesamtzahl aller "Katholiten" in Agypten start 18000 an; das würde nach dem Census von 1882 wohl um ein Viertel gu hoch gegriffen fein und ftimmt auch gegenwärtig fcwerlich gu.

3. Protestanten. Fortlaufende gelegentliche Mitteilungen in Reueste Rachrichten aus 6. Worgenfand seint isbob, gegenwohrtig berausgege, von C. Doffmann, Berlin. B. Schulge) 45 und jeweils in den Protofollen der Jahresverjammlungen der Diaspora-Konsereng (Rudolfadt, Mülleriche Buchhandlung; die Konsereng besteht seit 1882); H. Gundert, D. evang. Wission, ibre Länder, Sister u. Archeiten, 3. Auf., Galm 1884, C. 177, ff.; Eingelmittellungen besonders in den englischen und amerikantschaftlichen Auflisserichtschaftlichen Ubersicht über die Geschäfte der weichtigten Gemeinden des Lüttse, II. 408 ff.

Bertreten ist a) die anglitanische Kirche mit Gotteshäusern in Alexandria und Kairo, Bestsälen in Port Seid, Suez, Ismallia. Mohammed Alli war den Engländern, den Hauptgegnern seiner Bestredungen, sehr seinbild gesinnt, hingegen sörderte er die Franzosen. Sein zweiter Nachfolger Abbas I. war den Engländern mehr zugeneigt. So konnten diese Anfange der sindstander Mehre Ansterie eine Gemeinde sonstituteren, die älteste protessantische Gemeinde Agyptens. Deizenige zu Kairo, wo viel weniger Engländer leben, sam langsamer zu stande; sie war, als Lüttle schrieb, noch nicht in gesichertem Bestande. d) Schottliche Preshysterianer. Bestizen seit 1867 eine Kirche in Alexanien.

bria und zu Rairo vertreten. Die erftere besteht feit 1857 und hat feit 1866 eine eigene Kirche. Interessant ift, das Mohammed All den schriften Franzosen, Abbas I. den Engländern, Said den Deutschen den Grund und Boben für ihre Gemeindebauten in Alexandria geschentt hat, die Deutschen erhielten auch von Said und Ismail betrachts liche Geldgeschente. Die Gemeinde ju Rafro entwidelte sich schwieriger, zunächst im engen Anschluß an die von der Chrischona errichtete Wissionsstation; erst nachdem letztere aufgehoben war, gelang es ihr in der Zwangslage sich befinitiv zu tonstituieren, 1872. Schon 1869 hatte fie ihren Rirchenbau begonnen, Kronpring Friedrich Wilhelm von Breugen, damals aus Unlag ber Feierlichfeiten, mit denen ber Guegfanal eröffnet murbe. 10 in Rairo anwesend, legte den Grundstein. Beide beutsche evangelischen Gemeinden unterfteben bem Obertirchenrat in Berlin und gelten als angegliebert an Die preußische Landesfirche, beren Lehre und Liturgie auch für sie maggebend ift. Der Oberfirchenrat ende die Geistlichen, die nach 5-6jähriger Thätigleit ein Pfarramt in der Heimat erhalten. Er gewährt auch widerrussich einen Beitrag zu den Rosten der Gemeinden. 13 In Mexandria amtierten jeit 1837 die Pfarrer Sior, Lüttle, D. Tippelstirch, Schlicht, Rlingemann, gegenwärtig Schrecker; in Kairo seit 1872: Trautweter, Gröber, Boit, gegenwärtig Webemann. Die deutschenangelischen Gemeinden umfalsen auch alle diejenigen Protesianten, die nicht englischer Junge sind, also besonders die Schweizer und Riederländer, auch die Franzosen. Da die nichtbeutschen Glieder durchweg der fran-20 zösischen Sprache mächtig sind, ist das Französische in demselben Umfang wie das Deutsche im antliden Brauche. Sowohl in Alexandria als in Kairo haben die Gemeinden eine Schule und ein Holpstal. Das letztere ist an beiden Orten von Kaiserswerther Diakonissen versogt; aus dem Jahresbericht des "Hospital Victoria" in Kairo sür 1893 (bas 10. Jahr bes Bestehens) entnehme ich folgende Notizen: gepflegt wurden 321 25 Manner, 100 Frauen, 36 Rinder, bavon 121 Protestanten, 101 römische Ratholiten, 70 Angehörige griechischer Kirchen, 73 Muhammedaner, 39 Israeliten, 32 Armenier, 21 Ropten, oder: 100 Agppter, 72 Engländer und Malteer, 69 Grieden, 46 Deutsche, 31 Armenier, 26 Österreicher, 25 Italiener, 20 Franzosen, 17 Schweizer, 10 Türten, 8 Berberiner, 5 Solländer, 5 Russen, 5 Sprier, 4 Spanier, 2 Belgier, 2 Dänen, 20 Ameritaner, 2 Assentianer, 2 Mbessinier, 2 Perfer, 1 Schwede, 1 Bulgare. So bunt biefe Reihe von Nationalitäten ift, ift auch diejenige ber Rinder, die die Schulen besuchen. — Die Missionen anlangend, so hat man sich vorwiegend an die Ropten gewandt. Im vorigen Jahrhundert (1752-83) waren eine Angahl Herrenhuter Bruber thatig, in unserem, seit 1861, die "Bilgermisson auf St. Chrisdona" (Bafel), die jedoch 25 jeht ebenso zurüdgetreten ist, wie schon vorher eine anglitanische Mission. Die Trager ber Roptenmiffion find gegenwärtig die unierten Presbyterianer Nord-Amerikas. Diefe begannen 1884 ihre Erziehungsarbeit in Rairo, erhielten 1861 von Saib Passa wert-volle Gebäulicheiten und von dem indischen Prinzen Dalip Sing († 1893), der seit 1864 mit einer loptischen Lehrerin der Missionsschule zu Kairo verheitatet war, größe 40 Gelbgeschente (im gangen 340000 Mart). Gie besitzen Sauptstationen in Alexandria (mit sehr thätiger Presse und Buchhandlung), Rairo (mit theologischem Seminar), Siut (mit Lehrerschule) und funf weiteren Orten, baneben 144 Außenstationen. Un ihrer Methode ist charatteristisch, daß sie sich besonders die Gemeindebildung angelegen sein lassen, während die früheren Wissionen vorwiegend auf die Gewinnung und Förderung 43 einzelner Seelen gerichtet gewosen. Sie haben bereits 30 organtiserte Gemeinben zu stande gebracht. Sie zählen 13 ordinierte Missonare, 14 eingeborene Geistliche, 3571 Kom-munisanten, 110 Schulen mit 6763 Schülenr, (darunter 984 Muhammedaner). Seelen segenszeich ist die Schristenverbreitung, durch welche eine hossinungswolle Vewegung auch unter den an ihrer Kirche noch hangenden Kopten hervorgerusen ist. — Die Mission 50 unter den Muhammedanern ist noch in fleinen Anfängen; in Kairo hat Miß Mary Whatelh 1861 eine Schule für Moslem-Mädchen errichtet, die guten Bestand hat und an die fich einige weitere Unternehmungen angeschloffen haben. Go hat fich die anglis tanische Church Missionary Society (C. M. S.) seit 1882, und energischer seit 1889, wieder dem Lande zugewendet, jest ben Muhammedanern. Geit 1892 wirtt auch bie 55 North African Mission in Mexandria mit zwei Miffionaren und zwei Wiffionarinnen. 3. Rattenbuid.

Älfreb b. Gr. Asserius Menevensis Annales rerum gestarum Aelfredi magni regis, rec. F. Wise, Orf. 1722; Egyrtpte MG SS XIII, S. 120 fi.; vgl. Bright, Some historical doubts relating to the biographer Asser, 1842; gegen the Euppenberg in ber GgW 1852, Alfred 221

1 f. und Pauli in dem gleich zu nennenden Wert; Lappenberg, Geschichte von England, 1. Bb., Hamburg 1834, S. 310 ff.; Bintelmann, Geschichte ber Angelsachen, Berlin 1884, S. 42 ff.; Vanli, König Alfred und seine Stelle in der Geschichte Gegleiche Englands, Berlin 1881; Beiß, Geschichte Alfredd d. d., Schaffbaufen 1852; Green, Geschichte des englischen Bolts, überf. von Rirchner, Berl. 1889 1. Bd. S. 36 ff.; Getr., Geschichte des Litteratur des Mittels atters, 3. Bd., Leipz, 1887, S. 241 ff.; Bulder, Grunntig zur Geschichte er angelschie, Litter

teratur, Leipzig 1885, G. 387 ff.

Alfred ber Große, Ronig von England 871-901, war 849 zu Wantage in Bertshire geboren, ein Entel des westlächsischen Königs Ergberhi, der die vielen lleinen Sachsenreiche unter seiner Oberherrlichteit vereinigt hatte, und der jüngste Sohn des 10 Königs Athelwulf und der edlen frommen Osburh. Die Eltern wollten, so wird erzählt, dem schönen liebenswürdigen Anaben die Arone zuwenden und sandten ihn, damit er den Segen der papstlichen Salbung empsange, schon 853 nach Rom; eben dahin tam er wieder nach zwei Jahren in Begleitung feines Baters, und es ift wohl bentbar, daß der hochbegabte Knabe dort mächtige und bleibende Eindrücke empfing. Freilich für 15 seine geistige Ausbildung tonnte in der Heimat, wo sich nicht einmal ein Lehrer für Unterricht im Lateinischen finden ließ, so gut wie nichts geschen. Rur seine Mutter nahm sich seiner treulich an und lehrte ihn alte sachsische Lieder und in seinem zwölften Jahre auch das Lefen. Er mußte die Rachholung des Berfaunten und die Befriedigung seines großen Wissensdurftes auf die reiferen Jahre verschieden. Inzwischen gab 20 er sich in seiner Jugend allersei ritterlichen Ubungen hin. Alfred hatte sich durch seine hohen Gaben, seinen vortrefflichen Charatter und durch seine in mancher Schlacht bemahrte glanzende Tapferfeit die Bewunderung und Liebe seines Bolles schon völlig gesichert, als er, taum 22 jahrig, seinen 3 alteren Brudern auf dem Throne folgte. Es war eine Zeit ber schwerften Seimsuchung und tiefften Demutigung. Schon 40 Jahre 25 lang hatten bie feerauberischen Danen das Sachsenreich bedrangt. Immer tiefer drangen sie in das Land, sengend und raubend, und es sehlte nicht viel, das sie die dererewalt über England an sich rissen. Alfred mußte einmal, verlassen von seinem Bolt, mit wenigen Edlen und Dienstmannen mehrere Wintermonate in den Marschen und Wäldern von Somerfet gubringen. Rur ber unerschütterliche Mut im tiefften Unglud und bie 20 gabe Beharrlichteit dieses Seldentonigs hat damals England vom ganglichen Untergang gerettet, und er hat es wohl verdient, daß ihm fein Bolt die glanzenoste Stellung in der Reihe feiner Ronige anwies. Denn nicht blog ein Retter, fondern im vollsten Sinne ein Bater des Baterlandes war er, in welchem, wie Gibbon lagt, die Tugenden bes Antonin, die Gelehrsamteit und Tapferteit Cafars und ber gesetgebende Geift des 35 Lnfurg vereint glangten.

Als es ihm duch den Frieden von Medmore 878 gelungen war, die Feinde auf des [, g. Danelaw (d. h. auf Northumbrien, Ostanglien und einen Teil von Mercia) zu beschänden, begann er nicht bloß duch seite Gründungen das Land besper zu schülken, nicht bloß Ordnung und Wohlstad in Land ber stuffellen, soder Alle gestlichen Land die geistlichen und wissen auch wissen geswissen der Alle gestlichen Land des gestlichen Land des gestlichen Land des gestlichen Land des gestlichen Land des gestlichen Land des gestlichen Kallen die Leges Aelfrech vor das gestlichen Kallen bis Vier auch der Land des Leges Aelfrech vor hopf auf den Allen historie Land auf des Leges Aelfrech vor hopf auf den Alten historie Land des Leges Aelfrech vor Geselche der Angelsachsen, 2. Aufl., Lpz. 1858, S. 58 s.). Noch einmal im J. 893 so erneuerte sich der Annyf mit den Dänen die Sch und erst die letzten Jahre dis zu einem Tode, am 28. Ott. 901, donnte Alfrech die Friedre seinen Lichden der Sche des Schlieden in Krieden genießen. Es war ein Gläd, daß Alfred selbst noch in seiner Jugend einen Eindrud erhalten hatte des geistigen Reichtums, der in früheren Zeiten dei den Angelsachsen in Kriede und Schule gerstegt ward, und daß er ein Mann war so empfänglichen Geistes sir diese und Schule gerstegt ward, und daß er ein Mann war so empfänglichen Geistes für diese und Schule gerstegt ward, und daß er ein Mann war so englänglichen Geistes für diese nichte Angelsachen wieder auf eine höbere Stufe zu beden, als auf welcher sie kann der Schule des Gestlichen Geschlachen siehe Angelsachen wieder auf eine höbere Stufe zu heben, als auf welcher sie der Schule des Gestlichen Geschlachen der Seite des geistigen Ledens seine Angelsachen wieder auf eine höbere Stufe geschen, als auf welcher sie der Schule des Gestlichen Geschlachen siehe der Schule des Gestlichen Geschlachen siehe der Schulen des Geschlachen der Schulen des Schulen des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Schulens des Sc

fetten lateinischen Werten nimmt Die erfte Stelle ein Die Abersetung des Wertes De consolatione philosophiae pon Boethius, die jedoch in einzelnen Bartien fehr felbitständig von ihm ausgeführt ward, so daß hie und da an die Stelle des Originaltextes die eigne Arbeit des Königs tritt. Diese Übersehung ist herausgegeben von Cordale, 5 King Alfreds anglosaxon version of Boethius de consolatione philosophiae, London 1829. 8 und von Fox, London 1864. Ein zweites Werl, welches er übersetzte, war des Orosius Geschichtsbuch; auch dieses Buch ist in der Übersetzung frei behandelt; einzelnes hat er daraus ausgelassen, anderes hinzugesett, — unter den Zusäten ist der wichtigfte eine geographisch-ethnographische Uberficht Deutschlands und ber angrengenden 10 Glavenlander und fobann bie Reiseberichte zweier norbifcher Geefahrer, beren einer Ohthere hieß und ein Normanne mar, der andere Bulfftan - diese Berichte beziehen fich besonders auf die geographischen und ethnographischen Berhaltniffe Scandinaviens und der Offieeländer. Eine Ausgabe dieser Ubersehung hat Dr. Bosworth, Prosessor der anglosächsischen Sprache in Oxford 1859 veranstaltet, eine zweite Sweet, London 15 1883; vgl. Schilling, König Alfreds angels. Bearbeitung des Orosius, Halle 1886 (über bie geographilo-ethnographiloen Julage Alfreds vgl. den ersten Band des: Samlede tildels forhen utrykte afhandlinger of R. K. Rask, Kiöbenhavn 1834). Dagegen wird Alfred mit Unrecht die angelsächsische Übersehung der Alrchengeschichte der Angeln von Beda zugeschrieben, in der sich nicht Zusätze, wohl aber Abkürzungen und 20 Auslassungen finden; sie ist zugleich mit dem lateinischen Texte von Smith herausgegeben, Historia eccles, gentis Anglorum auctore Beda, Cantabrig. 1722 fol., besser, Mischale Cecles, geltels Anglorum auserte Beug, Camadolg, 1822 fol., besser von Th. Miller, The old english version of Bede's ecclesiastical history, London 1890. Wichtiger für uns sind die Übersehungen und Bearbeitungen eigentlich theologischer Werte durch Ulfred, unter denen die erste Stelle einnimmt der liber pa-25 storalis curae des Papites Gregor I., welcher Papit ja die Befehrung der Angellachjen zum Christentume einleitete. Diese feine und für die Airche wohlberechnete Buch sollte den Geist des angestächlichen Alerus neu beleden; er übersandte ein Exem-plar der Atcheit an jeden seiner Bischöfe. Diese in sprachlicher Sinsicht höcht wichtige Abersehung ist in dem doppelten Texte der ältesten Codices (Cotton und Hatton) mit vicktigen Noten und englische Uberfestung von H. Sweet 1872 für die Early English Text Society herausgegeben worden. Die Dialoge des Papstes Gregor überfeste Alfred nicht selbst, sondern ließ sie von Werfrith, Wischof von Worcester, unter seiner Auftschaft übersehen; vosl. Areds in Anglia II, S. 65 ff. und III, S. 70 ff. Dagegen sind die Soliloquien des hl. Augustin sowie die Sammlung von Sittensprücken und die 36 Bearbeitung von Alops Fabeln aus späterer Zeit. Wilhelm von Malmesburn hat auch noch die Nachricht, daß Alfred angefangen habe, die Pfalmen zu überseten. Schwerlich gehoren aber von den angelfachfischen Pfalmen, die wir haben und welche B. Thorpe 1835 nach einem Parifer Manustript in Oxford herausgab, irgendwelche dem großen Ronige an.

40 Während Alfreds Regierung ward, nachdem die von den Normannen gebrachte Not nur ein wenig befeitigt war, der lebhafteste Verfelbt mit Kom unterfalten. Die von den Normannen zerschreten klieden und Klister wurden allmählig aufgebaut und hergestellt; neue Klöster wurden in Althelnen und Winchester gegründet; dem Mangel an Vächern ward nach Kräften abgeholsen, freilich manches herrliche und unersestliche und bennoch in dem früheren Sturme für immer untergegangen sein. C. Scholl.

Alfric. Bright, Biographia Britanica literaria. Anglo-Saxon per. London 1842, S. 480 ff.; Dietrich in b. 3p\$\text{p}\$ 1855, S. 487 ff. und 1856, S. 163 ff.; Ebert, Geschichte ber Litteratur bes MM. 3. 80 Lop. 1887, S. 509 ff.; Milder, Grundriß zur Geschichte ber angelschiftigen Litteratur, Lop. 1885, S. 452 ff.

Es gab in der angelsächsichen Rirche außer anderen gleichnamigen hößeren und niederen Geistlichen, die hier übergangen werden lönnen, zwei Prälaten diese Namens: Alfric, Erzbischof von Canterburg (996—1006) und Alfric, Erzbischof von Yord (1023 bis 1051). Der erstere bestieg acht Jahre nach Dunstans Tode den Erzstuhl. Dunstanhatte das römische Kirchenwesen in seiner Heiner Herzu, begründen und dem angele sächsichen Klerus, der sich weber dem Essibiat, noch überhaupt der strengen Zucht sügen wolkte, durch die Benedittiner, welche bald der herrichende Orden in England wurden, zu ersehen verlucht. In seine Fuhstappten trat Alfric, der hohes Anselwagen, zumah in Zeiten, wo durch die Einfälle der Dänen das Land schwer heimgesucht wurde, und die Leitung der Kirche nach innen und außen einer sicheren Hand bedurfte. Ganz

Älfric 223

anderer Art joll Ülfric, Erzbijchof von Port, gewesen sein, von dem Wilhelm von Benkesburn berüchtet, das auf seine Ausstorberung Harden Harden Bruders Harden harden und entspappen seich aus dem Sarg nehmen und entspappen lassen (II, 188, s. 320 ed. Hardy). Das gleichzeitige und zwerlässige Saxon. Chronicle weiß nichts davon sondern bemerkt dei seinem Tode, er sei a very pious man and wise gewesen (zu 5052 Mon. hist. Brit. S. 445).

Ob einer von diesen zwei Exdischöfen, und welcher von ihnen identisch sein gelehten Benedittiner Alfric (Grammaticus), ist eine sow zu lösende Frage. Bas wir sicheres über diesen wissen, sind einige Rotigen in den Borworten seiner Schriften. Darnach war er ein Schüler und Freund des Athelwold, Abtes in Abings 10 don, der ein Vertrauter Dunstans war und nachber Bischof von Mindelter wurde (c. 963). Bon dessen Andfolger, Bischof Ascad (984—1006) wurde er zur Zeit des König Athelred in das neugegründete Kloster Cernel in Dorsetsbire gesandt, wo er c. 990 seine Homelien schried, die er dem Exdischof Sigeric (990—94) dedicitete. Er nennt sich in der auf 10er Borrede "Mönd und Wehprieste", der in seiner Grammatis sowie in der auf 15 Beseh des Exzbischof Wulftran von Port (1002—23) geschriebenen Pastoralepistel nennt

er fich Abt (nämlich von Ennsham).

de ift nicht unmöglich, daß Alfric von Athelwold nach Winchelter gezogen wurde, aber unwerträglich mit seinen eigenen Angaden sowie mit dem oben über Alfeah gestagten, daß er das dortige Vistum übernahm, als 990 Sigeric Krzhstichof wurde, und vo ebens, daß er 969 Abt in Glastonburg wurde, während er doch 20 Jahre später nur Mönch und Wehpriester war. Es tönnte sein, daß er seine Abtei Ernsham nach turzer zeit mit dem Erzistuhl Canterburg vertauschte, allein dann müßte die obengenannte Vasitoralepistel, deren Echtheit noch niemand bezweiselt hat, eine Kälschung sein. Daß der Erzistischof in der Wahlurtunde als Mönch von Abingdon dezeichnet wird, während Alles fir Grammaticus damals Abt von Ernsham war, ist auch nicht zu übersehen. Man hat aus diesen dernünden es für thunlicher gehalten, den Grammatiter mit dem Erzisischof von Yort zu identifizieren; wogegen aber zu bedenten ist, daß dieser 1051 starb, und der Grammatiter vor 962 in Ablungdon gewesen sein nuß, da Athebwod, sein Lebere, in

biefem Jahr bas Rlofter mit Binchefter vertaufchte.

Bie dem nun auch fei; mit ober ohne die ergbischöfliche Burbe ift ber gelehrte Benebittiner Alfric eine Bierbe ber angelfachfischen Rirche gewesen, nicht nur fofern er bas von Dunftan begonnene Wert ber Sebung und Erziehung des geiftlichen Standes eifrigft förderte, sondern auch für die chriftliche Bildung des Boltes und die Pflege ber fachfiichen Sprache durch Uberfetzungen und Schriften Sorge trug. Geine lateinifch -fachfifche 85 Grammatit mit Gloffar und Rolloquium, welch letteres in der 800 Jahre ipater belieb-ten Hamiltonschen Wethode versast und nachber von seinem Schuler Alfric Bata ver-mehrt worden ist — sehen in der angestächsichen Zeit als einzig in ihrer Art da (Gramm. u. Glosar, herausgegeb. von Zupiha, Berlin 1880; das Rolloquium bei Bright, Anglo-saxon and old english Vocabularies, 2. Aufl. v. Wülder, 1. Bb 40 G. 89 ff.). Die diese Schulbucher fur die gablreichen Rlofterichulen von großer Wichtigfeit waren, fo, und noch viel mehr feine Somilien ober Sermones Catholici fur bie teit waren, 10, und noch viel mehr teine Homilien over Sermones Caunonici jur vie Briefter und das gangs Wolf. (Die zwei erften Bücher in The Homilies of the anglosaxon church. The first part, containing the Sermones catholici or homilies of Aelfric. By Thorpe. 2 Bde, London 1844 f., das dritte Buch unter dem Atlet is Aelfric's Lives of Saints ed. dy Skeat, London 1881). Es find freie Übersehungen von Homilien für alle Sonne und Feiertage, ausgewählt aus Hieronymus, Beda, Gregor, Smaragdus, Hammen, diefe Homilien im Sächfliche zu übersehun, da in andern Büchern so viele bedauerliche Irrtümer sich sindern daß de Leute die evangeliche Lepter die Ausgestliche Lepter dass die Leute die evangeliche Lepter die findern daß die Leute die evangeliche Lepter die finder ausgestliche Lepter dass die Leute die examplien Leval nicht haben auber in den Meersekungen des Königs Mirch. (tha godspellican lare) nicht haben, außer in den Uberfetzungen des Königs Alfred. Diese Somilien nun sind nur ein Spiegel der Lefte, die er seiner Zeit vorhalten will, sondern auch ein reines Muster ber schoen sächsichen Muttersprache und dahurch allein schon von höchster Bedeutung. Wie König Alfred der Begründer, so ist Alfric der größte Förderer der sächsischen Prosa gewesen. Auch den Heptateuch, das Buch 66 Esther und wahrscheinlich auch Hiod hat er übersetzt (gedruckt dei Grein, Bibliothet der angelfachf. Brofa, 1. Bb, Raffel 1872, das Buch Efther in ber Anglia 9. Bb, G. 25 ff.). Ferner schrieb er Abhandlungen über einzelne Teile des Alten und Neuen Testamentes (de vetere et novo testamento bei Grein a. a. D. Übersetung von Alcuins Interrogationes Sigewulfi in ber Anglia, 6. Bb, G. 425 ff. unb 7. Bb, G. 1 ff.).

Alfries andere Schriften sind: eine Bearbeitung von Bedas Schrift de temporibus, ferner Excerpta ex libro Aethelwoldi: de Consuetudine Monachorum; Canones Ecclesiastici, dem Bischof Wulfsine von Sherborne gewidmet und Epistola Pastoralis auf Wunsch des Erzdischofs Wulfsine verscht (beide bei Thorpe, Ancient laws . . . of England, 1840, S. 441 st. und 452 st.). Aus dem Vorwort zu den Canones geht hervor, welch dedeutende Stellung Alfrie in der Rirche seiner Auchoricat gegenüber, als wären die Rollen vertauscht. Er ermahnt ihn, seinem Alerus die Canones einzuschäften, damit er nicht mit ihm zu Grunde gehe, wenn er als stummer 10 Hund erscheine.

Dem Namen dieses großen Mannes ist durch die Stiftung der Aelfric Society 1842 ein Dentmal gesetz worden, die sich die Herausgabe der alten sächsichen Schriften von Alfric und anderen zur Aufgabe macht. Für sie hat Benj. Thorpe seine vortressliche Ausgade der Homilien veranstaltet.

## 15 Altefte in ber Rirche f. Bresbyter.

Alteste in Israel. Seesemann, die Altesten im Alten Testament, Diss., Leipz. 1895; Benginger, Hefra Archäologie, Freib. 1894, § 41—43; § 45; Nowad, Hebr. Archäologie, 1. Be, Freib. 1894, S. 300 fr., 320 fr.; Schürer, Gesch. des jud. Boltes im Zeitalter Jesu Christi, Z. T., Leipzig 1886, S. 132 ff.

Bis zur Errichtung des Königtums standen die Israeliten auf derjenigen Stufe staatlicher Organisation, die man mit bem Ramen Stammverfaffung bezeichnet. Bu ben charatteriftifchen Mertmalen derfelben gehört die volle Gelbitftandigfeit der einzelnen Teile des Stammes, wie der einzelnen Individuen. Bon einer Regierung tann nicht die Rebe fein. Der Schech eines Stammes ober Lagers bei ben Arabern 3. B. hat feiner-25 lei gesehliche Autoritat. Gein Recht ift, ben Stamm im Rrieg anzuführen, im Frieden den Lagerort zu bestimmen und die , aber er tann nicht besehlen, sondern nur raten und nichts wichtiges anordnen, ohne die angesehenen Männer des Lagers zu besragen. 4. 7, wenn auch hier vielleicht nicht urfprunglich). Gie haben fein besonderes Umt, 35 fondern ericheinen nur als die angesehensten Leute (אישר שוים Ex 18, 21), die bei befonders wichtigen Unlaffen durch ihre naturliche Stellung berufen find, das Bolt gu reprasentieren (Ex 16, 12; 19, 7; 24, 1 ff.; Ru 16, 25; Jol 7, 6), auf deren Urteil etwas antommt (Ex 17, 5; Dt 31, 9), und die im Rampf an die Spitze treten (Jos, 8, eiwas anionini (E. I.), 3, 31.31, 91, und die in Nampf an die Spige reien (Joh), 10). Kraft dieser Sieslung sind sie ein Art Mittelspersonen zwischen Wose und dem 20 20st; mehrsach läßt E (ob D, ist fraglich, s. Dillmann zu Dt 5, 20) den Mose die Besehe Jahwes zunächt an die Altesten ausrichten (Ex 4, 29; 12, 21 f.; 19, 7; Dt 5, 20; 27, 1; 31, 9). Was ihnen anbesohlen ist, gilt damit als dem Bolt gestagt, dessen Vertreter sie sind, dacher an vielen der angesührten Stellen der überraschende Ubergang der Altesten in das Boll (die Erwähnung der Altesten gehört allerdings nicht überall dem 45 ursprünglichen Text an). Gie brauchen in ihre Stellung nicht erft burch Mofe eingefett zu werden, sondern haben sie von selbst durch ihre Person und Geburt, offenbar als falls noch eine Erinnerung ethalten (Ex 18, 13 ff.; Ru 11, 16 ff.; Dt 1, 9 ff.): ein weiterer Bemeis dafür, daß sie die Jamilienhöupter sind; denn bei dem Geschiecht liegt ursprünglich alle Gerichtsbarfeit (Gen 38, 24; 2 Sa 14, 7; vgl. Dt 22, 13).
Daneben sinden sight ind in dem Bilb auch Jüge, welche der Gegemwart des Schriftstellers angehören und nicht recht in die alte Zeit passen. Dahin gehören: die Einstruckschaften und nicht recht in die alte Zeit passen. Dahin gehören: die Einstruckschaft der Beschaft der Bescha

etjung eines Teils der Ültesten als Richter, was sie ursprünglich alle waren (Ex 18, 13 ff.; Ru 11, 16 ff.; Ot 1, 15 ff.); — die Ernennung zu Befehlshabern von Tausend-

Lig and by Google

isoften und Hundertschaften K., eine Gliederung des Bolls, die rein militärisch ist, der Königszeit angehört und sich mit der Stammwerfassung nicht verträgt; — endlich die Erwähnung von anderen Beamten, wenn der Ausdruck ersaubt ist, neben den Altessen. DE und D gemeinsam ist die Erwähnung von DIE mit dem Unterschied, daß diese die JE einen Ausschuß der Altessen bilden, aus dem die Richter genommen werden (Ru bl., 16), während der O. (Dt. 1, 15 f.) die 70 Richter est zu DIE ernannt werden. Ubrigens kommen dieselben nur ein einzigesmal handelnd von (Jos 1, 10 f.; 3, 2), und war ganz in der Stellung, welche sonst die Altessen als Vermittler eines Befehle; ein strenger Unterschied zwischen der die Richter ein schaft von der Verlied von die Karten und die sich schaft der Alterschied zwischen die Karten der Verlied die Altessen der Verlied die Richter unterschied wirden der Alterschied wirden der Alterschied wirden der Alterschied werden der Alterschied werden der Alterschied wirden der Alterschied wirden die ein Karten und Verlieden wirden der Alterschied wirden der Alterschied wirden der Alterschied wirden der Alterschied werden der der Alterschied werden d

Die Ansiedlung im Westjordanland hatte große Beränderungen im Bestand der Stämme im Gesolge, aber zu einer sesteren staalsticken Ordnung kam es nicht so das Auch setzt noch war der Stamm eigentlich nur für den Krieg organissert. Die Geschschaftesdapter blieben die einzigen autoritativen Personen. Die Allessen des Siammes Gisead bieten Jephta die Würde des Hauftings an (Ri 11, 1 fi.), die Allessen der Judäer, Jerachmeesster, Keniter und anderer sucht David durch Geschente zu gewinnen (1 Sa 30, 26 ff.); die Allessen als Ansührer im Philistertrieg beschsen, die Lade Jahres ins Lager sommen zu lassen (Sa 4, 3). Im Namen des Bolls begehren die Allessen word war den Konig (1 Sa 8). Im Deboralied tragen sie die Bezeichnungen war, propin in die Allessen (Ri 5, 2, 25 9. 14). Bemertenswert ist, daß nie ein einzelner ist genannt wird: Sauls Bater Kis wird von Verlagen (1 Sa 2, 2); der Tittel sür den Führer im Arieg sit von die Sack verlagen (1 Sa 2, 2); der Tittel sür den Führer im Arieg sit von die Verlagen (2001). Die "Allessen sienen immer in der

Mehrzahl.

Daneben scheint sich frühe eine Art Städteverfassung herausgebildet zu haben. An der Spitze der Localgemeinden finden wir ebenfalls The Altesten von Suksen verfandeln wird klaßes (3sa 11, 3 ff.); die Altesten von Betslehem emplangen den Seher Samuel (1 Sa 16, 4 f.). Das dies eine allgemeine Einrichtung war, zeigt 1 Sa 30, 26 ff. Auch 20 von lanaanitischen Stadtlesten ist die Kede (3of 9, 11), und es hat manches für sich, an einen kanaanitischen Literung der Einrichtung zu denken. In den kanaanitischen Urbrung der Einrichtung zu denken. In den kanaanitischen Gemeinwesen siehen wir ein Altr Abel, der von der Bauernschaft als Warna, "Unser Herren", bezeichnet wird (Pietschannn, Gesch. der Phönizier 148). Beim Eindringen der neuen Bewölkerung mußten dann diese alten Abeligen übre Stellung mit den here der voorragenden hebräsische Schalbes die eine Abeligen übre Stellung mit den here der voorragenden hebräsische Geschächer voor der Vlustung und die Pietschaft voor der Vlustung in die Habeligen Geschiechtern zielen. Die alte Bezeichnung Wille der Vlustung ist zu den der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vlustung voor der Vl

Den Königen mußte daran liegen, die Macht der Geschlechtsverbände zu brechen und an Stelle der Geschlechtsbäupter königliche Veamte zu sehen. Dieser Prozeh vollezog sich jedoch sehr langsam und war beim Untergang des Staats noch nicht vollendet. Unter Saul und David spielen die Altesten der Klane noch eine bedeutende Rolle (1 Sa 15, 30; vgl. 30, 26ff.). Die Altesten von Israel sucht Abner zu bestimmen, w

baf sie von Ischbaal zu David übergeben (2 Sa 3, 17); bieselben schliegen bann mit David einen Bertrag, ihn als Ronig anzuertennen (2 Sa 5, 3); mit ben israelitischen Altesten ratichlagt ber Aufrührer Absalom (2 Ga 17, 3. 15); mit ben Altesten Judas verhandelt ber verjagte David wegen seiner Rudkehr (2 Sa 19, 12); zur Einweitung bes Tempels werben die Atteiten als Bertreter des Bolts geladen (1 Rg 8, 1. 3), ein späterer Jusag ertlärt sier wieder gang richtig die Atteiten mit: "alle häupter der Stamme, Die Fürften ber israelitifchen Gefchlechter".

In dem Mage jedoch, wie fich besonders feit Salomo eine geordnete Regierung bildete, verloren die Altesten ihre politische Führerstellung. Es erscheint als eine Aus-10 nahme, daß Ahab in feiner Bedrangnis die Alteften ber Landgemeinden, die fich nach Samarien geflüchtet, um Rat fragte und fich ihrer Bereitwilligfeit zum außerften Biberstand versicherte (1 Kg 20, 1 ff.). An der eigentlichen Regierung hatten sie teinen Anteil — dazu waren die königlichen Beamten, die Statisalter und Landvögte da (1 Kg 4, 1 f., 20, 15 u. a.) —, aber sie gehörten doch noch zu den Großen der Gesell-15 Schaft. Gie hatten in den fleinen Rreifen des Geschlechts und der Gemeinde noch ein bedeutendes Ansehen (E3 7, 26; vgl. 2 Rg 30, 1 ff.). Die Altesten Jerusalems nahm Jeremia zu Zeugen fur feine symbolische Sandlung (Jer 19, 1); die Alteften ber Landgemeinden traten mit dem Gewicht ihres Ansehens für den Propheten ein (Jer 26, 17); die Allesten aller judischen Städte wurden als Bertreter des Bolls zur Berpflichtung 20 auf das Deuteronomium berufen (2 Ag 23, 1 ff., allerdings vielleicht späterer Jusah). So wurden auch von den Propheten die Altesten neben den fasschen Propheten und Beamten verantwortlich gemacht für die Justande im Bolt (Zes 3, 2. 14; 9. 14; Ez 8, 11: 9, 6).

Daß fie folden Ginfluß behielten, bing bamit gusammen, bag bie tonigliche Re-25 gierung offenbar gufrieden mar, wenn die Steuern und Abgaben richtig eingingen und fich im übrigen in die Angelegenheiten der Gemeinden nicht einmischte. Selbst in der Hauptstadt Samaria erscheinen nach der Ermordung Jorams neben dem Stadthaupt-mann die Altesten als die Herren (2 Rg 10, 1 ff.). Bor allem gelang es dem Königtum nicht, ihre Gerichtsbarteit aufzuheben. Wohl war der Ronig als ber Machtigfte im 20 Land auch der oberfte Richter, an den man von dem Urteil des Geschlechts appellieren fonnte (2 Sa 14, 4 ff.); ebenso ging man besonders in schwierigen Fragen wohl auch sofort an sein Gericht (Dt 17, 9; 1 Rg 3, 16 ff.; 2 Sa 15, 2), und diese Gerichtsbarteit übertrug sich dann auch auf seine Beamten. Daneben aber blied die Gerichtsbarteit ber Geschlechter bezw. ber Gemeinden in weitem Umfang bestehen. Bor dem Gemeindeas gericht, bestehend aus den Arte und Arte Mab dem Naboth ben Prozes machen lassen (1 Rg 21, 8 ff.). Das Dt such die Gerichtsbarteit der Altesten zu maugen aufen (1 219, 21, 31). Dus Di jugi die Vertigisbatteit vertigen die Gunften der des Königs und der Kriefter einzuschänden (16, 18; 17, 8 ff.; 19, 17; 25, 1 ff.); nur ein kleiner Teil von Bergehen bleidt noch den Aktellen zur Abeitung, lauter Sachen, welche die Famille in erster Linie angehen: die Jüchtigung so des ungeratenen Sohnes (21, 18 ff.), die Berkeumdung der Ehefrau (22, 13 ff.), die Berkeumdung der Ehefrau (22, 13 ff.). Der Einschuld der Richter und Kriefter in kehterer (Selfe (21, 2), der einden der Vertigen der Ver

Zu erwähnen ist noch, daß wir in der späteren Königszeit auch von Altesten Priester hören (2 Kg 19, 2; 3ef 37, 2; 3er 19, 1). Schon früße hat die Priesters signaft sign Geldlechtern zusammengeschlossen (vgl. 1 Sa 22, 11); die Bezeichnung der leitenden Priester, etwa der Borsteher einzelner Gruppen, als

Einschub der Richter und Priefter in letterer Stelle (21, 2. 5) verrat Diefelbe Tendeng.

fallendes (vgl. Est 8, 16). Im Exil lebte die Geschlechtsversassung neu auf; die Ansiedlung scheint vielsach geschlechterweise ersolgt zu sein. Go treffen wir die Familienhaupter an der Spitze ber 50 Niederlassungen. Gie handeln im Namen ber Geschlechter und ber Gemeinschaft; so . B. holen sie als Repräsentanten der Gemeinden bei Ezechiel ein Orakel für das Boll (20, 1 ff.; 8, 1; 14, 1; vgl. Jer 29, 1).

Die Rudtehr aus dem Exil erfolgte nach Geschlechtsverbanden (Esr 2; Reh 7). Un der Spige der Geschlechter standen die האביר האבות (Esr 1, 5; 2, 68; Reh 7, 70 56 u. a.), an ber Spite bes ganzen Jugs 12 Manner aus den Familienhauptern (Err 2, 2; Reh 7, 7; Err 4, 3). Dementsprechend wurde das neue Staatswesen organisiert. Die nationale Regierung ber Gesamtgemeinde bildeten bie "Altesten ber Juden" ("37 : fie leiteten ben Tempelbau; mit ihnen als ber offiziell anertannten Obrigfeit verhandelte ber perfifche Statthalter (Esr 5, 3 ff.; 6, 7f. 14). Sie waren eine Art 60 Ausschuß aus den Familienhäuptern (Est 4, 2 f.), ob sie etwa durch Wahl dazu berufen wurden, wiffen wir nicht; die Art ihres Auftretens (Esr 5) fpricht dafür, daß fie eine Urt Rollegium bilbeten. Unter Diefer Dberbehorde mochten Die Landgemeinden ihre Angelegenheiten burch ihre lotale Obrigfeit ber To Bit und Richter (Esr 10, 14) ziemlich felbstftandig ordnen; zweifellos waren auch diese Danner die Saupter ber ein-

flugreichen Kamilien.

Leider erfahren wir über die Weiterentwidlung diefer Organisation nichts Genaue-Bur Beit Esras und Rehemias ftanden an der Spige שבר החורה, die den שבר החורה entsprechen (Esr 9, 1 f.; 10, 5; 10, 14; Reh 10, 1; 11, 1; 12, 31). Wenn wir die Ungaben des Brieftertodex hierherziehen durfen, fo maren es auch jett noch zwölf "Fürsten" gewesen, die als Häupter der Stämme gedocht wurden (ogl. 3. 8. Nu 7). 10 Sie waren jedenfalls aus verschiedenen Geschleren genommen, wohnten aber beischmen in Jeruslaten (Ref. 11. 1). Die lotale Odingsteit der Landgemeinden bildeten die Städtlicken und Richter (Esr 10, 14). Wenn ein andermal die "Fürsten und Altefte" gusammen als die oberfte Behorde ericheinen, fo ift babei wohl an biefe Borfteher der Landgemeinden gedacht (Esr 10, 8). Ebenjo liegt es nabe, bei ben 150 15 Dorfteper ber Landgemeinden gedagt (Est 10, 3). Evenfo tegt es nach, bet den 190 is 17777, im welche Rehemia in Jerulalem offene Tafel hält (Neh 5, 17), an die Be-hörden zu denken. Wie im übrigen diese Diese zu den vor und zu den ebenfalls unter den obrigkeitlichen Personen genannten vor ist, das nur für die lotalen Behörden die alte Bezeichnung, Altesse in Esras und Rehemias Memoiren beibehalten ist. Die Zerusa 20 lemer Behörden sowalle in Esras und Rehemias Memoiren beibehalten ist. Die Zerusa 20 lemer Behörden sowall als die Häuper der Geschecker werden nicht mehr zu genannt. Der Medfel des Sprachgebrauchs zeigt sich am deutlichken im Priesterlober; dieser fellt die Gemeinde als vollständig organisiert nach Stämmen und Baterhäusern vor: an der Spitze der Stämme leben die Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche der Angleiche minisceng.

Aus der Jerusalemer Gemeindebehörde der särim ist in griechischer Zeit der aristotatische Senat der yezovozia geworden. Sie wird zum erstenmal zur Zeit Antiochus des Großen erwähnt (Jos. ant. jud. XII, 3, 3; für die Folgezeit vgl. 1 Mat 7, 33; 20 11, 23; 12, 6, 35; 13, 36; 14, 20, 28; 2 Mat 1, 10; 4, 44; 11, 27; Judits 4, 8; 11, 14; 15, 8). Wie 1 Mat 12, 6 vgl. mit 14, 20 zeigt, sind die Begriffe in yezovσία τοῦ έθνους und οί πρεσβύτεροι Ισραήλ oder τοῦ λαοῦ identifc. In der Geflichfet des Herodes begegnet uns zum erstenmal sür diese der Name anvedogen. Später ist diese die gewöhnliche Bezeichnung (Mt 5, 22; 26, 59 u. a.), daneben kommen aber 25 auch die Namen ποεσβοτέξοιον (Ωτ 22, 66; UG 22, 50 und βοιλή (UG 5, 21) vor. Daß diese "Pressdiget" von den früheren "Altessen" nur den Kamen haben und nicht als Geschlechtshäupter ihre Stellung einnehmen, versteht sich von selbst. Auch die Fortstille der Verstellung einnehmen, versteht sich von selbst. Auch die Fortstille von der Verstellung einnehmen, versteht sich von selbst. existeng ber Lotalbehörden ber "Stadtaltesten" mit richterlichen Funktionen ift fur Die griechische und römische Zeit bezeugt (Jud 6, 16. 21; 7, 23; 8, 10; 10, 6; 13, 12; 40 Jos. bell. jud. II 14, 1; Lc 7, 3). Raberes f. in bem A. Synedrium.

Benginger.

Amter Chrifti f. Jeju Chrifti breifaches Umt.

Aneas von Gaza. Ausgaben a bes Dialogs: J. Wolfius, Turici 1560; C. Barthius, Lips. 1653 (mit Zacharlas Mitylenaeus); J. F. Boissonade, Par. 1836; MSG 85, 45 871-1004. b. der Brieje: R. Hercher, Epistolographi graeci, Par. 1873, 24-32. Litter

ratur: Wernsdorf, Disput, de Aen. Gaz, Naumb. 1816 (j. auch Boissonde); S. Kitter, Gesch. d. driftl. Philosophia, 2. Tl. Hamb. 1816 (j. auch Boissonde); S. Kitter, Gesch. d. driftl. Philosophia, 2. Tl. Hamb. 1841, 484—495; K. B. Start, Gaza und die philistätigte Külter, gena 1852, 634 f.; R. Seig. D. Schule v. Goza, Heibeld. 1892, 23—27.
Aneas, Schuler des Neuplatoniters Heibersdes zu Alexandrien (Dial. 1 f.; 19, 21), so Lehrer der Rhetsorit zu Gaza, hat vor dem Jahre 534 (Boisson 75, 25) einen Dialog "Heophrastus" geschrieben, in welchem die Lehre von der Präexistenz der Geele bestritten. ihre Unsterblichleit und die Auferstehung des Leibes aber behauptet wird; die Lehre von der Ewigfeit der Welt wird abgelehnt. Die Beweisführung verrat den Neuplatoniter. Die schriftsellerische Leistung ist mittelmäßig, das Gespräch "ohne Leben, eine 66 Spiegelfechterei". An verschiedene Abressaten hat Aneas 25 Briefe, persönlichen Inhalts, gerichtet. G. Rrager.

Ancas von Paris. Dacherii Spicilegium, Ausgabe von de la Barre, Paris 1723, 1. Bb S. 113; MSL 121 S. 681; Hist. litter. de la France, 5. Bb (Baris 1740) S. 386 ff. 15 \*

Aneas, 858-870, Bijchof von Paris, ift ber Berfaffer einer ber Streitschriften gegen die Griechen, die durch die Encyflika des Photius hervorgerufen wurden. Sein sehr umfänglicher liber adversus Graecos behandelt c. 1—94 die Lehre vom Ausgang des h. Geistes, c. 95—168 die Priesterche, c. 169—177 das Fasten, c. 178—181 5 die consignatio infantium, c. 182—186 das Schneiden der Hackter, c. 187—209 den römischen Primat, endlich (c. 210 die Erchebung von Diasonen auf den römischen Bischofsstuhl. Ancas erstärt die Vorwürfe der Griechen gegen die Lateiner für superfluae quaestiones ad saecularia potius quam ad spiritualia tendentes (S. 118c). Seine eigene Schrift ift lediglich eine Sentenzensammlung. Zwei 10 Briefe von ihm findet man bei Sirmond, Concil. Gallie. II, S. 670; vgl. auch Lupus Ferrar. ep. 98f. S. 197f. ed. Desdevises du Dezert. Er starb am 27. Dez. 870.

Aneas Enlvius Biccolomini f. Bius II. Monen f. Onofis.

Apinus, Johannes, geb. 1499, geft. 1553. Ctaphorit, Samburgifche Rirchengefch. II, 1, Samburg 1729; Arnold Greve, Memoria Joannis Aepini instaurata, Samburg 1736; 11, 1, Hamburg 1729; Arnold Greve, Memoria Joannis Aepini instaurata, Hamburg 1739;

J. Molleri Cimbria Literata, Hunias 1744, Il, p. 27 sqq.; Ritclauf Victoris, Hunias 1744, Il, p. 27 sqq.; Ritclauf Victoris, Hamburg 1769;
gischer Ehrentempel, Hamb. 1770, S. 248 bis 280; Carl Möndebergs Abhandlungen über bie Kpinische Victorischen Victorischen in der Zeitschrift bes Vereins die Kpinische Victorischen Virtorischen Vir 25 in Samburg, Salle 1886 (Berein für Reformationegefchichte).

Johannes Apinus, der erste lutherische Superintendent von Samburg, wurde 1499 30 Jiefan ober Ziegesar in der Mart Brandenburg geboren, wo sein Bater Ratsherr war. Sein ursprunglicher Name war Hoed. Von Ansang an scheint er sich den Studien gewidmet zu haben. Er ward Bugenhagens Schüler, wahrscheinlich als dieser Rektor 30 im Rloster Belbud war. In Wittenberg, wo er studierte, ift er am 1. Ottober 1518 als Johannes Hugk de Cziesser Brandenb. dioc. immatrituliert; am 13. März 1520 ward er Baccalaureus; im Berzeichnis ber Baccalauren heißt er Joannes Huck de Cyesar (vgl. Förstemann, album, S. 75 und Röstlin, baccalaurei et magistri, 2. Seft, S. 8 letzte Zeile). Er ist hier mit Luther und Melanchton personlin befannt 30 und befreundet geworden. Sernach hat er im Brandenburgischen einer Schule vorgestanden, wurde aber unter Joachims I. Regierung wegen seiner der Reformation freundlichen Wirsamteit verfolgt und gefangen gesetht; nach seiner Befreiung mußte er, um weiteren Nachstellungen zu entgehen, seine Seimat verlassen. Er sagt selbst barüber: satanas cum suis mancipiis, monachis et sacrificis . . . . compulit me e pa-40 tria commigrare, apud externos sedes quaerere et apud ignotos in exilio agere et cum multis et magnis difficultatibus luctari (1545 in der Widmung bes commentarius in psalmum XIX. an Joachim II. von Brandenburg, citiert bei Greve). In dieser Zeit anderte er auch seinen Ramen "ob adversariorum pertinax odium et cupiditatem mini nocendi"; er bildete den neuen nach dem griechischen de alneuro's, das nach Anderung eines oder höchstens zweier Buchstaben, wie er sagt, eine Ubersehung seines deutschen Namens sei; den neuen Namen schried er anfänglich Haeren der deutschen Ramens sei; den neuen Namen schried er anfänglich Haeren der deutschen Ramens sei; den neuen Namen schried er anfänglich Haeren der deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsch deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche pinus und Sepinus, so steht wenigstens gedrudt 3. B. auf dem Titelblatte von ihm felbst in Drud gegebener Werte, wie er auch noch nach ber Anderung seines Ramens fich eines Betschaftes mit den Buchstaben 3. S. bediente; hernach schrieb er selbst wohl simmer Aepinus (die Schreibart Spinus, die sich auch findet, ist wohl von ihm selbst nicht angewandt); auf dem Titel einer deutschen Schrift aus dem J. 1530 nannte er sich doch auch wieder Hoed. Die Angabe, daß er damals, als er seine Heimet verschieden mußte, auch in England gewesen sei, sichert, soweit sie sich bei neueren Schriftssellern findet, auf der Mitteilung Seckendorfs zu berußen, welcher sogt, hunc, so. 55 Aepinum, monachum Franciscanum in Anglia fuisse in MS. Myconii notatum reperio, unde factum sine dubio est, ut Anglicae linguae gnarus et in religionis negotio a rege in Angliam vocatus fuerit (vgl. historia Lutheranismi, Frantf. u. Leipz. 1602, fol. p. 245). Falls diese ganze Mitteilung nicht auf einem Bersehen von Sedendors oder von Wyconius beruht, so würde es sich doch in ihr nur 60 um etwas handeln tonnen, was por den Wittenberger Aufenthalt Apins fiel; daß er

Franzistaner gewesen sei, tann auch nicht auf seinen Aufenthalt in Belbuck geben, da dieses ein Pramonstratenser Rloster war. Sicher ist, daß Apin sich nun wieder nach Bommern wandte, wo er mit ben bortigen Beforderern ber Reformation, einem Bermann Bonnus, Peter Suave und andern in gleichem Sinne thatig war. Dag er in Greifswald damals ein Schulamt verwaltet habe und bort anders als vorübergebend, 5 etwa zum Besuche der genannten Freunde, sich aufgehalten habe, ist nicht gang sicher. Singegen wiffen wir gewiß, daß er und gwar etwa von 1524 bis 1528 in Stralfund als rector scholae auf dem Johannistichhof thätig war, was wahrscheinlich nach ans dern Angaden so zu verstehen ist, daß er dort eine Privatunterrichtsanstalt leitete. Ob-wohl er tein Pfarcamt belleidete, war er doch in tirchlichen Ungelegenheiten von ein- 10 flugreicher Wirtsamteit; ihm wurde von dem Rate und den Achtundvierzigern in Strassund der Auftrag, eine Rirchenordnung auszuarbeiten, welche dann am Sonntage nach Allerheiligen, den 5. November 1525 eingeführt ward; sie ist jetzt mehrfach gedruckt, 3. B. bei Richter, Evangelische Rirchenordnungen I, G. 22 ff. 3m Jahre 1529 treffen wir ihn dann in Flensburg, wo er am 8. April neben Bugenhagen, Stephan Rempe 16 und andern bei dem mit Melchior Hoffmann gehaltenen Rolloquium gegenwärtig gewesen ift. Ob er mit Bugenhagen, ber bamals feit bem 9. Ottober 1528 in Samburg war, von Samburg nach Flensburg gereift ift, wie 3. B. R. Rrohn, Geschicke ber Wiederstäufer in Nordbeutschland, Leipzig 1758, S. 150 erzählt, oder ob er erft in Flensburg mit Bugenhagen und ben Samburgern gusammentraf und vielleicht dieses Busammen- 20 treffen die Beranlaffung mard, ihn hernach nach Samburg zu giehen, wie Staphorft meint, lant sich nicht sicher feststellen; doch ist nicht unwahricheinlich, daß er schon vor dem Flensburger Rolloquium in Samburg war. Und wahricheinlich hat er fich auch während des Sommers 1529, ohne eine amtliche Stellung zu haben, in Samburg aufgehalten (?). Nachdem Bugenhagen am 9. Juni 1529 Hamburg verlassen hatte, legte 2s der dortige, schon besahrte Pastor zu St. Petri Johann Boldewan, der früher Abt zu Belbuc war und wahrscheinlich von dortser schon mit Bugenhagen und Apin bekannt war, sein Amt nieder, entweder, wie meistens erzählt wird, weil er selbst franklich war, oder weil seine Frau das Klima nicht vertragen tonnte (so Staphorst a. a. D. S. 150; über Boldeman val. Sillem in der oben angeführten Schrift und Enders, Luthers Brief- 20 wechsel, Bb 4, S. 366) und verließ die Stadt, und nun wurde Apin gu seinem Rachfolger berufen und am Sonntage vor Feliciani, am 17. Ottober, in sein Amt eingeführt. So erzählt Stephan Rempe, der damals selbst in Hamburg lebte, vgl. seinen Bericht über die Reformation in Hamburg bei Lappenberg, hamburg Chroniten, Hamburg 1861, S. 541. Die Ungabe, daß Bugenhagen ihn noch während seines Aufenthaltes in Ham- 20 burg in dieses Amt eingeführt habe, ist jedenfalls eine irrige; es folgt das u. a. auch aus einem Briefe Bugenhagens vom 11. August 1529 (querft veröffentlicht in des Unterzeichneten Ausgabe von Bugenhagens Rirchenordnung für Samburg, Samburg 1885, S. XXIX f.). Doch muß Apin als der betrachtet werden, der zumeist das Wert Bugenhagens in Samburg in dem Sinne feines Lehrers und Freundes fortfette. Für Die 40 völlige Einführung ber Bugenhagenichen Rirchenordnung in Samburg ift er wie fein anderer thätig gewesen, wie er es denn auch war, der hauptsächlich den Rampf mit dem noch tatholischen Domtaptiel von tirchlicher Seite zu führen betam; seine Auffassung desselben ist aus der frühesten Schrift von ihm, die wir noch haben, seinem Pinacidion de Romanae ecclesiae imposturis, Hamb. 1530, zu ersehen. Ihm wurde dann auch, 45 sobald nach ber Beseitigung der außeren Sinderniffe, die bem entgegenstanden, es möglich war, und nachdem Urbanus Rhegius vergeblich zu berfelben berufen war (vgl. Geffden in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Geschicke, Bd 2, S. 341 dis 356), die höchste geistliche Stelle in Hamburg, welche nach Bugenhagens Kirchenordnung daselbst eingerichtet werben follte, bas Amt eines Superintendenten, am Sonnabend por Pfingften, 50 gertigter detven jone, das am eines Capetinicidenten, am 30. Analysis, am 18. Mai 1532, ibertragen; ogl. Trajiger, Handler die eines Pastor in der Ausgade von Lappenberg 1865, S. 269. In dieser Etellung, mit welcher die eines Pastor und eines Lektor primarius am Dom verbunden war, blieb er bis zu seinem Tode, obwohl er mehrfach anderswohin berufen ward. Als i. 3. 1533 die theologische Fakultat in Wittenberg neue Statuten erhalten hatte und nun zum erstenmale wieder Dottoren der Theo- 55 logie treirte, ward Apin, der auf Wunsch des Rates in Hamburg dazu nach Wittenberg reiste, am 17. Juni mit Bugensagen und Cruciger biefer Wurde teilhaftig. Auf Wunsch Heinrichs VIII. von England ward er i. J. 1534 zugleich mit zwei Hamburger Rats-herren, die in politischen Angelegenheiten dorthin gingen, nach England gesandt, um dem Ronige in der befannten Chefcheidungssache und überhaupt bei der Ginführung der Re- 60 230 Apinns

formation von Nuhen zu sein. Üpin ging am 12. Juni 1534 zu Schiff und tam später als seine Begleiter erst im Januar 1535 wieder nach Hamburg zurück, nachdem der Rat in Hamburg in einem besonderen Schreiben an Henrick vIII. um seine Entitassung gebeten, da er ihn nicht mehr entbehren tönne. Auch in der Folgezeit sinden wir Lussing gebeten, da er ihn nicht mehr entbehren tönne. Auch in der Folgezeit sinden wir kund in der Folgezeit sinden wir des ihrei häufig zu sehend henr die Stadt in Lirchiichen Angelegenheiten thätig; so school min Juli 1535 wieder in Tüneburg, 1537 in Schwaltlan, wo er sin Hamburg unterschrieb, 1546 in Ropenhagen, 1547 in Nostock, 1548 in Möln, 1551 in Lüdeck. Daß er bei den Berhandungen, welche in Handlan, wo er sin Samdurg unterschrieb, 1546 in Ropenhagen, 1547 in Nostock, 1548 in Möln, 1551 in Lüdeck. Daß er bei den Berhandungen, welche in Hamburg selbit kantsanden, wie auf dem wichtigen Ronvent am 15. April 1535 in Sachen der Sachramensotierer, einen bedeutenden Einfluß halte, versteht sich von selbst. An allen firchlichen Bewegungen seiner Zeit nahm er Annteil und nicht selten war sein Wort das entscheidenen Bewegungen seiner Zeit nahm er Annteil und nicht selten war sein Wort das entscheiden. Die Gutachten, welche er dabei privatim oder infolge eines erhaltenen Austrages verschiete, sind mit Recht sehr geachtet und haben noch heut Wert; unter ihnen sind besonders zu nennen die im August 1548 zuerst erschienen, von April von erschafte Schrift: 158 "Betentnisse und Erschrifte und Subert Austrages verschafte, son Kreiten der Schrift: 158 "Betentnisse und Erschriften und Schreiben an Welandithon und sehr Austrage der Austrage Verlagen und Kreiten und der Kreiten geschen an Welandithon und sehr Austragen der Schriften und der Schriften und Schreiben und der Austrage verschaften in Haustragen und Lünedung unterschaften und bei er Schriften und hier Verlagen geschen ware; dies verlagen kennen. Bon dem "Besenntnis auf das Interim", das schre keite lief, was in diese Kode gesche ein werden sc

Und anders hat fich Apin auch nicht in bem Streite gezeigt, durch den fein Rame am befanntesten geworden ift, dem über die Lehre vom descensus ad inferos. Als Lettor am Dom hatte Apin wochentlich mehrfach lateinische theologische Borlefungen gu halten, welche von ben Predigern und anderen Gelehrten besucht gu werden pflegten; sin diesen Borlesungen nahm Upin eine längere Zeit die Psalmen durch, pflegte aber bei der Ertlärung auf solche Fragen Rücklicht zu nehmen, welche gerade sonst die Ge-müter bewegten. Weil nun i. 3. 1542 der Artikel von der Höllenfahrt, so ergählt er felbst, so gebeutet ward, daß Hölle so viel als Grab sei, habe er sich, als er der Reithe der Psalmen nach an den 16. Psalm tam, auch auf diese Frage eingelassen und nach 40 Luthers Borgang in der Ertlärung der Pfalmen gefagt, Chriftus fei fur uns gur Solle gestiegen, daß er uns von der Holle etsse. Schon damals stellte Johann Garcaus (vgl. AbB VIII, 368 f. — auch zu dem Folgenden), Apins Nachfolger im Pastorate zu St. Petri, Apin hierüber zur Rede und berief sich auch seinerseits auf Luther, der in einer 1533 zu Torgau gehaltenen Predigt die Sollenfahrt Chrifti als ben Triumphzug 46 eines Siegers darstelle. Damals tam der Streit aber noch nicht zum Ausbruch; Garcaus wurde 1543 nach Spandau berufen, von wo er jedoch 1546 wieder als Paftor zu Streit nun wieder aus und wurde namentlich öffentlich und heftig, als Tilemann Ep-pingt und andere in weitläufigen Schriften und auf der Kanzel Apin angriffen; nun tonnte auch Garcaus nicht ichweigen. Die Ginzelheiten des Rampfes, um beffen Bei-55 legung sich auch die Obrigteit bemuben mußte, find wenig erquidlich; je langer er bauerte, besto erbitterter marb er. Bon verschiedenen Geiten wandte man fich mahrend des Streites um ein Gutachten nach Wittenberg; Welanchthon konnte nur aussprechen, daß es über dieses Lehrstüd noch nicht zu einer übereinstimmenden Ansicht der Lehrer gekommen sei, und zum Frieden raten. Wegen der Unbotmäßigkeit und Heftigkeit der 60 Gegner Apins endete der Streit in Samburg außerlich damit, daß die Führer der letteren, Garcaus, Eppingt und Hadrott, am 26. April 1551 ihrer Amter entsett wurden

und die Stadt meiden mußten. Für hamburg ist Apins Wirfsamteit noch von besonderer Bedeutung geworden durch die nach ihm benannte Rirchenordnung, welche als eine notwendig gewordene Ergangung der Bugenhagenichen anzusehen ist; er erhielt zu ihrer Ausarbeitung 1539 vom Rate s ben Auftrag; barüber, wie weit fie Gesethesfraft erhalten bat, ift in neuerer Zeit gestritten worden, doch dann wolft nicht zweigelhaft lein, daß sie die sie zum Jahre 1603 in Geltung war. Sie ist in einem Auszuge bei Richter gedruckt. Auch für Bergedorf arbeitete Apin i. J. 1540 eine Richenordnung aus und i. J. 1552 für Buxtehude eine Richenordnung aus und i. J. 1552 für Buxtehude eine Richenund Gehaler eine Richensund Gehaler einer Richensund gestellt und Gehaler Dhätigteit am 13. Mai 1553 im 54. Ledensjahre

Er war zweimal verheiratet gewesen; seine erste Frau starb 1549. Außer einem Sohne Friedrich hinterließ er mehrere unmundige Rinder, wahrscheinlich nur Tochter. Gleich nach seinem Tode verfertigte der Prediger Joachim Magdeburg, um sein Andenten gu ehren, ein Epitaphium auf ihn, d. h. ein Gedicht, das in deutschen Reimen die theo- 15 logischen Berdienste Apins beschreibt; es erschien schon im Juli 1553 zu Hamburg bei Joachim Lewe. — Über Apins Nachsommen vgl. Baur in der Encyslopädie von Ersch und Gruber, I. Gettion, 2. Bd, G, 59 in der Anm. Carl Bertheau.

## Aren f. Beitrechnung.

Argernis. Mit diesem Worte sind von Luther im AI. die Ausdrude אַכְּעִידֶּר 20 שרבו שביים überfetzt, im NT. σκάνδαλον und ποόςκομμα. Der Grundbegriff der hebräischen und griechischen Worte ist der eines Objettes, an welchem jemand strauchelt ober durch welches jemand gefangen wird, σχάνδαλον — σχανδάληθοον, das Stells-holz in der Falle, an welchem die Locfpeise sitzt, das vom Tiere berührt, losprallt. Entssog in der galie, an weigem die Walpetje ligt, das vom Liete verligt, lospfallt. Entsprechend im Deutschen der metaphortighe Ausdrud Anlibe, so im eigentlichen 3 Mol. 19, 14: "Du sollst für die Blinden teinen Anstoh (2007) sehen", im unseigentlichen Rö 14: 13; 1 Ro 8, 9. Das Wort Ürgernis löst die Metapher auf, in diesem Worte hat nämlich arg die Bedeutung schleckt, verderet, so Luther (bei Wald XXII, S. 1673): "Atgernis ist, wenn etwas geredt und getan wird, dadurch der Wan und Meinung verberbet wird, beide gegen Gott und Menschen". Es bezeichnet 30 also der Etymologie nach ein Objekt, d. i. Person (Wit 16, 23 im griechischen Text), Sinnesart ober eine Handlung, wodurch eine arge d. 1. schlechte Gesteinung oder eine Ansicht bewirtt oder eine vorhandene offenbar gemacht wird. Die heilige Schrift gebraucht auch da den Ausdrud "Argerrins", wo die Bezeugung der Wahrheit oder der Selbschaftellung einer ibealen Persönlichkeit die sündige Opposition errittiert. Den Juden wurde Christius "ein 25 Stein des Anstohes und ein Fels des Argernisses" (1 Pt 2, 8, K. 2, 34; Rö 9, 33; Jo 8, 14); und die Predigt von dem getreugigten Chriftis wird immer den einen ein Argernis, den anderen eine Thorheit sein (1 Ko 1, 23). Die Grundbedeutung, wie sie in der Ethmologie des Wortes gegeben ist, bleibt allerdings auch sier bestehen. Das Argernis macht sie ärger. Aus diesem verschiedenen Sprachzeuch ergiedt sich, 160 daß wir ein doppeltes Argernis zu unterscheiden haben, ein genommenes und ein gegebenes. Bei dem ersteren braucht das ärgernde Subjett keine sittliche Schuld zu haben (Mt 11, 6), vielmehr tönnte es Schuld involvieren, wenn der Chrift aus schwäcklich charakterloser Friedensliebe das Argernis bei den Bösen zu vermeiden suchte; aber steht ihm nicht sittliche Bosheit, sondern sittliche Schwachheit gegenüber, fo wurde allerdings 45 der Christ sich des Mangels an Schonung der Schwachen schuld; machen, wenn er teine Rücklicht darauf nähme, ob die Schwachen an seinem Berhalten Argernis nehmen lönnen. In diesem Sinne sagt Christus Mt 17, 27: "auf daß aber wir sie nicht ärgern u. s. w.", vol. Mt 18, 6. dier muß eben schon von Argernis geben geredet werden, und dies involviert sie sittliche Schuld, weil es im Erfolg der Sünde vorarbeitet. Es werwirt das sittliche Sewußtein, sofern in demselben über die Sittlichte des Argernis Gebenben, oder über die Sittlichfeit der Sandlung, oder über die Richtigfeit des eigenen sittliden Urteils Zweisel erweckt werden. Indem jeder solder Zusand von einer Trü-bung des klaren sittlichen Blicks begleitet ist, also die Zusassung der Sünde erleichtert, gewinnt jedes gegebene Argernis die Bedeutung einer bewußten oder unbewußten Ber- 55 führung. Schon die unmittelbare Gelbstdarftellung des Gunders ist dem sittlich teuschen Auge ein Argernis und wirtt verführend, er mag es wollen oder nicht. Daher finden wir im biblischen Sprachgebrauch im Begriff des Argerns, Argernisgebens zugleich mit

das Berleiten zum Straucheln, zur Gunde, sei es dadurch, daß man unbegrundet fallche

erwarten ift.

Unsichten bewirft (Zel 52, 14; Mt 11, 6; 17,27; 26, 31), sei es dadurch, daß man die fassche Unsicht der Erlaubtheit gewisser Handlungen und damit die Nachahmung herbeiführt (Mt 18, 6; 1 Ro 8, 13; 10, 32 u. a.). An sich ift biese Rebenbeziehung 5 nicht notwendig damit verbunden; wir sprechen von gegebenem Anstoh und Argernis auch da, wo durch die handlung nur eine gerechte ernste Migbilligung hervorgerufen wird. Das Argernis in dieser engeren Bedeutung afficiert folgerecht auch nur solche, welche die sittliche Weltordnung hochhalten, wobei nicht ausgeschlosen ilt, daß sie that-sächlich etwas für eine Forderung der sittlichen Weltordnung halten, was darauf teinen 10 Unspruch machen tann; das ist 3. B. der Fall, wenn sie an einer in sittlicher Freiheit geübten, also erlaubten Handlung Argernis nehmen, weil sie nicht auf derjenigen Höhe ittlidger Erfenntnis stehen, welche dazu gehört, um diese Freiheit, also die Erlaubstheit der Handlung, zu begreisen. Es gilt daher oft, sich Selbstbeschrändung in der Ausübung seiner sittlichen Kreiheit aufzuerlegen, um nicht den Schwachen Argernis zu bereiten. In dieser Beziehung verlangt der Apostel von den Korinthern, daß sie sich des Genusses des Opsersleisiges enthalten sollten, um den Schwachen tein Argernis zu geben 1 Ko 8, 7—13; 10, 28, und stellt er ben Grundsat auf: "ich habe es alles Macht, aber es frommt nicht alles" 1 Ko 6, 12; 10, 23, 32. In ganz ähnlicher Weise begründet sich die Rudficht, die wir bei unferem Sandeln auf die Kinderwelt zu nehmen haben; nicht 20 alles, was wir vor Erwachsenen thun durfen, durfen wir auch vor Kindern thun. Wir haben da Schwache, sittlich Unreise vor uns, denen manches zum Argernis, das liche Gefühl einer großen Majorität maggebend, welche eine ebenfo große 3ahl von Schwachen reprafentiert. Gin Runftler tann in reinem Runftenthusiasmus Die Schonbeit des weiblichen Rörpers in purer Radtheit zur Darstellung bringen, ohne damit etwas 30 Unstitliches zu thun; aber eine andere Frage ist, ob er sein Kunstwert auch öffentlich ausstellen dars, weil das sittliche Schamgefühl der Allgemeinheit daran Anstoß nimmt. Aergernis dereitet letztlich alles, was als eine döswillige Verletzung der sittlichen Beltordnung ericheint, fofern es bei benen, welche die sittliche Beltordnung hochhalten, nicht bloß gerechte, ernfte Digbilligung erwecht, sondern immer auch, mehr oder weniger 35 bewußt, von der Besorgnis begleitet ift, daß es, wenn auch nicht für sie selbst, doch für andere verführerisch ober das sittliche Urteil trübend wirfen tonne. So bereitet jebe Sunde ohne Unterschied Argernig. Aber nicht in gleicher Weise. In den Fällen, wo Suhne, d. h. die entsprechende Strafe eintritt, wird das Argernis durch die Bestrafung gewissernaßen gehoben. Daher verlangen die Geärgerten die Bestrafung, und es ent-olteft ein neues Argernis, wenn die berusenen Richte reine oder nur eine verhältnis-mäßig geringe Strase auferlegen; man sieht darin eben wiederum einen Mangel an Hochhaltung der sittlichen Weltordnung. Daher reden wir auch im besonderen von Argernis, wenn einer, der durch seine Lebensstellung besonders dazu berufen wäre, über die Aufrechthaltung der sittlichen Weltordnung zu machen, sich einen groben Berstoff gegen dieselbe zu schulden konnen säßt, oder wenn übersaupt jemand sich einer Sinde schuldig macht, die man gerade ihm am wenigsten zutrauen sollte mit Rücklich auf seinen Stand, Beruf, Alter, Geschlecht u. s. w. Die mit dem Glanze des Standes, der Macht, des Ruhmes und dess Geistes umsleibeten Sünder geden ein schwerzes Argernis als die Sünder aus der großen Menge. Und endlich müssen wir noch des Falles gedenken, wo eine unsittliche That schwenzes. Went is elligerlich nicht sitrafbar ist; da konzentriert sich das Argernis darin, daß hier eine Sühne vergeblich zu

Epiphanius, Panarion haeres. 75, opp. ed. Dinborf 3. Bb, Leipz. 1871, S. 354 ff.; Chr. B. F. Bald, Entwurf einer vollständigen Diftorie ber Repereien, 3. Ih, Leipg. 55 1766, S. 321 ff.; Schrödh, Chr. Kirchengeschichte, 6 Th., Leipg. 1779, S. 235 ff.; Möller, Lehrbuch der Rirchengeschichte, 1. Bb, Freiburg 1889, G. 305.

Aërius war ein Jugendfreund des Eustathius, nachherigen Bischofs von Sebaste in Pontus, und führte in Gemeinschaft mit ihm eine Zeit lang ein asketisches Leben. Nach beffen Erhebung zur bischöflichen Burbe (355) wurde er zum Presbyter und Bor-

Hub. Sofmann.

lteher eines Armenhauses in Sebaste ernannt. Er geriet aber bald mit Eustathius in Streit, od aus Eiferluck gegen den höherlehenden Freund mag dahingestellt bleiben. Er beschüligte ihn, daß er sich nur darum betimmere, Geht zu sammeln, daß er mithin seiner früheren asketischen Richtung völlig untreu geworden. Differenzen in den Ansichten über gewisse nicht unwichtige Puntte der Kirchenversalfung, des Gottesdientles aund des gelischen Kebens mehrten das Feuer des Erreites zwischen den ehemals befreundeten Wännern. Aerius stand übrigens in seiner Opposition durchaus nicht vereinzelt. Denn als es dahin kam, daß er, ungeachtet der Ermahnung des Eustathius, das ihm anwertraute Haus zu Erselfte verselft, (c. 360), sollugen sich eine Wenge Christen beiderlei Geschlechts zu ihm; es entstand so eine eigene Partei der Aerianer, die, 10 von allem Seiten versolgt, ihre Versammlungen häusig auf freiem Felde, in Wäldern und auf Bergen hielt, doch dalb spursos verschwand. Aerius hielt die Gleichheit von Bichof und Preschter selte, mit Berusung auf 1 Ro 5, 7 ertsärte er sich gegen die in seinen Gegenden herrschede Beibehaltung der Passamhanftzeit der Werdenmahle. Er bestämpfte den Wert der Fürdirte für die Toten und die Stricke den Meendmahle. Er bestämpfte den Wert der Fürdirte für die Toten und die Kirche gebotenen Kasten nichts wissen, nicht als ob er, der Asset, das Fasten selbst verworfen hätte; er erstärte sich gegen iene wegen des sildsschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

Athiopifche Rirche f. Abeffinifche Rirche, G. 83-89.

Affinitat f. Cherecht.

Afra. Ruinart, Acta martyrum, Berona 1731, S. 399ff.; AS Aug. II S. 55ff. Settberg, RG Deutschlands 1. Bb S. 144 ff.; Friedrich, RG Deutschlands 1. Bb Bamberg 1867 25 S. 186 u. S. 427.

n Daß eine Christin Ramens Afra in Augsburg den Märtyrertod erlitt, ist eine unaches der bistorische Thastage. Sie wird durch die Berje des Benantius Fortunatus (vita Martini IV, 642 f. S. 368: Pergis ad Augustam, quam Virdo et Lica fluentant. Illic ossa sacrae veneradere martyris Afrae, und durch das 30 Bortommen ihres Ramens in den älteren Martyrologien bewiesen. Das 109. Hieronymianum hat 3. 5. Aug.: civi augustana sei afri (cod. Eptern.) ober: In civit agusta pas sci afri (cod. Wissend.); 3. 6. Aug.: passio Sci Afre (cod. Bern.) ober civi agus afrae veneriae (AS Nov. II, E. 101 f.). Tygendwelde Bedenlen gegen 35 die Annahme eines Martyriums in Augsburg giebt es nicht. Denn bei der Bedeutung, die Augusta Bindelicorum als Stadt hatte, versteht sich das frühzeitige Eindringen des Christentums von selbst.

Dagegen sind wir ohne Kenntnis über die Persönlichteit der Märtyrerin und die näheren Umstände ihres Todes. Daß sie in einer Handschift des Benantius virgo heißt, wit aufsällig. Würde Benantius die geschrieben haben, io wäre ausgessollossen, daß die Kachrichten der Acta s. Afrae einen historischen Kern haben. Denn nach ihnen war die Expriotin Afra von ihrer Mutter dem Benusdienste geweißt, und lebte sie in Augsturg von össenlichte Artischen Artischen Beschaft der Artischen Unzucht. Die Atten erzählen weiter, daß sie von einem slücktigen Bichof Karcissus deren in der allgemeinen Berfolgung aller Christen mutig ihren Glauben 45 bekannte und am 5. August den Zeuertod erlitt. Allein der ursprüngliche Text des Benantius lautete wahrscheinst in sich virginis sondern martyris. Es sit also möglich, des sin den Atten ein Kern echter Überlieferung enthalten ist. Wer es sehlt uns jedes Hiswischen Auften darf. Zwar sit sicher, daß sie lein einheitliches Wert sind, sondern mit Kuinart und Kettberg in acta conversionis so und acta passionis zerlegt werden müssen und daß die letztern älter sind. Doch siehen auch sie den Ereignissen offender so ferne, daß man sie für alle Einzelheiten nicht als geschichtliche Quelle benügen sann.

Afrika [. Agypten , S. 215—220 , Abessinische Rirche , S. 83—89; Roptische Rirche Nordafrikanische Rirche; Missionen, protestantische; Propaganda.

Mgapen. Suiceri Thes. eccl. ed. III, p. 23—28; Bingham, Orig. sive Antiqu. eccl. vertit. Grischovius VI, 504—524; Dresser, De vet. Christ. Iaganis, Giessae 1823; D. Acelis, Die ältesten Duellen des orient. Kirchenrechts (XII VI, 4), S. 198—205. Über Aglet und hertunst der in sehrere Schrift verarbeiteten Canones Hippolyti und der sog. Agyptischen Kirchordnung (Aegyptiaca ed. Lagarde p. 239—291, über die Agapen, p. 258 si.; griechisch in Bunsens Anal. antenie. II, 469 si., deutsch XI, 404 si.) ist noch nicht völlige Klarheit erzielt, vgl. zusest Funke, histor. Jahrd. 1895, S. 1 si. 473 si.

Das Wort dyan biente in ber alten Kirche, auch ber lateinischen, zur Bezeichnung gewiffer Bethätigungen ber Bruderliebe ober auch ber gesamten driftlichen Liebes-10 thatigleit (Tert. ad mart. 2: per curam ecclesiae et agapen fratrum; Orig. c. Cels. I, 1 aus dem Munde des Gegners: την καλουμένην δυάπην Χριστιανών προς addischen G. Julian. fragm. epist. ed. Hertlein, p. 391), insbesondere aber gewisser Madlzeiten mehr oder weniger gottesdienstlichen Charafters. So in der Littetauft zuen 12, vielleight auch 2 Pt 2, 13. Wenn Clemens in ausgesprochener Rücklich auf bei bei einigen Setten vorgekommenen Misbrauche und auf heidnische Berteumdungen gegen jede Anwendung des Wortes auf irgend welche und auch auf solche Mahizeiten, die ein Ausbruck reiner, mitteilsamer Liebe seien, protestierte (Paecl. II, § 4.—7 ef. strom. II, § 10. 11; VII, § 98), so blied dies diese diene Einssus auf den kirchlichen Sprachzebrauch. Noch Augustin (c. Faustum XX, 20) wie der von ihm 20 belämpfte Manichaer gebrauchen ben Runftausbrud, und es hangt mit dem Verfall ber Institution zusammen, daß ber Interpolator in const. ap. II, 28 das in seiner, dem 3. Jahrhundert angehörigen Borlage vorgefundene αγάπην (didasc. syr. ed. Lagarde, p. 37 cf. die sprische Bersion von Jud 12) durch ήτοι δοχήν ώς δ κύριος ανόμασε (K. 14, 13) ergänzi, vol. ben echten und den interpolierten Ignatius Smyrn. 8, auch 25 Can. Hippol. 164 (AU VI, 4, 105). Für die Geschichte der Agapen giebt einen sicheren Ausgangspunkt die Schilderung Tertullians apol. 39, welche beginnt: Coena nostra de nomine rationem sui ostendit; id vocatur, quod dilectio penes Graecos (b. i. ἀγάπη). Sie bient vor allem bazu, ben Armen ber Gemeinde eine Erquidung zu bereiten, im übrigen ber Erbauung. Gebet eröffnet und ichlieft bas Bei-30 sammenfein. Rach Beendigung ber Mahlzeit und nach bem Angunden der Lichter wird ber eine oder andere aufgeforbert, aus ber Bibel oder eigener Erfindung einen Pfalm vorzutragen. Daß diese Mahlzeiten unter Leitung der Geste Nore eigener Expinions einen volumen vorzutragen. Daß diese Mahlzeiten unter Leitung der Geistschien sinden, und daß diesen unter Berufung auf 1 Ti 5, 17 eine doppelte Portion von Speise und Arant zugeteilt wurde, erfahren wir gelegentlich de jejun. 17 cf. didase. syr., p. 37. Die 30 Agapen wurden zur Zeit der gewöhnlichen Hauptmahlzeit gehalten und besinten sich die nach Eintritt der Duntelheit aus. Außerdem wissen wisen nur noch, daß im Gesichtstreis Tertullians das Satrament der Eucharistie nicht mit denselben verbunden war. Dies ergiebt sich noch nicht mit Sicherheit aus dem Schweigen Tertullians von der Eucharistie an biefer Stelle, wohl aber baraus, daß nach Tert, corona 3 ein Hauptunterschied 10 mischen ber Stiffung Jesu und der kirchlichen Feier der Eucharistie auf und bei kirchlichen Feier der Eucharistie darin besteht, daß Jesus das Satrament zur Zeit und dei Gelegenseit einer Mahlzeit eingesetht, das, die Kirche dagegen es nicht so, jondern (unter Umständen) sogar vor Tagesandruch seiert (etiam antelucanis coetibus). Hierunter find trot des alten "ante lucem convenire" (Plin. ep. 96, 7 ad Trajanum) fcwerlich die sonntaglichen Fruhgottesbienfte 45 zu verstehen, sondern, wie der steigernde Ausdruck zu fordern scheint, außerorbentliche nächtliche Gottesdienste der Berfolgungszeiten und der Paschavigilie (ad uxor. II, 4; de fuga 14 cf. apol. 2; Minuc. Fel. 9, 5). Aber auch abgesehen von diesen augerorbentlichen Fallen feierte man die Eucharistie regelmäßig vor jeder anderen Mahlgeit, also morgens, was sich auch aus dem ergiebt, was Tertullian orat. 17 über die Halb-50 fasttage sagt, und ohne Berbindung mit einer eigentlichen Mahlzeit. Die Regel, bie wir bei Caprian lejen (Epist. 63, 16: nos autem resurrectionem domini mane celebramus, cf. § 15: in sacrificiis matutinis), galt schon zu Tertullians Zeit und, was die endgültige Scheidung von Eucharistie und Agape anlangt, für große Gebiete ber Rirche ichon zur Zeit Justins (apol. I, 65. 67). Dies bestätigen auch die nicht 50 viel jungeren Apostelgeschichten bes Leucius (Acta Jo. ed. Jahn, p. 243. CL; Act. Petri ed. Lipfius, p. 46, und die etwas jungeren Act. Thomae ed. Bonnet, p. 22. 35. 82). Der Bersuch von Bigg (The christ Platonists of Alexandria 1886, p. 102-104), zu beweisen, daß in Alexandrien zur Zeit des Clemens Agape und Euchariftie noch nicht geschieden waren, besteht aus einer Rette seltsamer Difperftanb-60 niffe. Auch der Grundfat, Die Guchariftie nuchtern gu empfangen, welcher jebe BerAgapen 235

bindung berfelben mit einer vorangehenden Mahlzeit und insbesondere mit der gegen Albend stattfindenden Agape ausschloß, wird indirett und gang beiläufig icon von Tertullian (ad ux. II, 5) bezeugt. Augustin fand ihn so allgemein anertannt, daß er ge-neigt war, ihn auf eine der 1 Ko 11, 34 in Aussicht gestellten Anordnungen des Paulus zurudzuführen (Epist. 54, 8), und Chrysoftomus war trot aller grundfätzlichen Freihett in dergleichen Dingen jo fest von dem Alter dieser Regel überzeugt, daß er eben dadurch als Exeget zu der unmöglichen Ansicht tam, zur Zeit des Paulus habe sich in Korinth an die vorangehende Eucharistie eine gewöhnliche Mahlzeit anschlossen (hom. 27 in 1 Cor. Montf. X, 240 cf. epist. 125 vol. III, 668). Wenn die Synode von Hippo (a. 393), deren Beschlüsse in der Folgezeit mehrsach wieder 10 holt wurden (Conc. Carth. III, c. 29 Bruns, p. 127, 138, 167), von der Regel "ut sacramenta altaris non nisi a jejunis hominibus celebrentur" den Gründonnerstag ausnimmt, so wolfte Augultin, der an diesen Beschüssen nicht bei Beichlüssen nicht undeteiligt war (Epist. 22), diese Konzession dahin beschräntt wissen, dah zwar am Gründonnerstag ebenswohl nachmittags als morgens das Sakrament gefeiert werde, ersteres aber nur 15str solche, die die dahin gesaltet haben (Epist. 54, 9). Aber auch abgesesen von dieser vielleicht individuellen Deutung des Kanons handelte es sich bei demselben nur um die Frage, ob die Einzelnen nuchtern ober nach eingenommener Dahlzeit (post cibos) tommunigieren burfen, und feineswegs um gemeindliche Mahlgeiten, in Berbindung mit welchen das Satrament geseiert worden wäre. Dies gilt auch von den 20 Agyptern, welche, abweichend von der allgemeinen Sitte der Rirche, auch der alexander Reit von den Cabbathen erft gegen Abend nach dem Genuß aller möglichen Spetsen das Satrament feierten (Socr. h. e. V, 22). Aus der Zeit nach Justimus sonnte als ein Rest der ehemaligen Berbindung der Eucharistie mit einer vorangehenden Mahzeit nur etwa dies betrachtet werden, daß die Vertreter der von Copprian be- 200 tampfien Sitte, Die Guchariftie mit Waffer ohne Bein gu feiern, Diefen Brauch auf Die am Morgen stattfindende gemeindliche Eucharistie beschränkt, daneben aber eine private Eucharistie dei oder nach der Hauptmaßseit gefeiert zu haben scheinen (Cypr. epist. 63, 18), und daß eine judenchristliche Partei die Eucharistie an eine Art von jüdischem Paffamahl angeschloffen zu haben scheint (Epiph. haer. 30, 16). Im übrigen entwidelten so Pallamanl angegologen zu gaben inzern (Epippi, naer. 30, 10). Im udigen einbautent gift die Agapen im 3. und 4. Zahrhundert berart, daß sie immer völliger aus dem Jusammenhang mit dem Gemeindegottesdienst entsielen. Hatt man die Angaben der sprischen Didastalia (c. 9, p. 37) und der ägyptischen KD. (§ 47—53 All VI, 4, 104 ff.) mit den Beschlüssen von Gangra (can. 11) und Laodica (can. 27, 28) zusammen, so war im Orient die Beranstaltung der Agapen und die Einsadung einzelner, so besonders der Mitwen und sonstiger Armer zu denselben eine der Formen, in welchen wohlhabende Gemeindeglieder Mildthätigteit übten. Der Bifchof und andere Geiftliche murden mit eingeladen und, wenn sie erschienen, besonders geehrt und mit der Leitung betraut. Rach der äg. KD. soll der Bischof oder in dessen Bertretung ein Preschyter oder Diakon durch Gebet, Brotbrechen und Darreichung eines Bissens an die Gäste das Mahl ein- 40 leiten, wozu jedoch wegen der äuheren Ühnlichleit mit dem Ritus der Abendmahlsseier ausdrücklich bemerkt wird, daß dies nicht wie "der Leib des Herrn" eine edzagischla, sondern nur eine edzagia sei, welche wegfällt, wenn kein Geistlicher der Agape beiwohnt. Ebensowenig an bestimmte Ortlichseiten als an bestimmte Zeiten waren diese Liebesmahle gebunden, sanden jedoch nicht selten in den Kirchen statt (Ag. RO § 47; 48 in Can. Hipp. § 164 hat der arabische Überseher offendar irrtumlich aus er xvousso ein zoganzis gemacht. Eben dies wurde zu Laodicea verboten (c. 28), während gleichzeitig sede Abendmahlsfeier in Privathäusern untersagt wurde (c. 58). Die weltliche Fröhlichteit bei den Agapen, welche ihnen die Abneigung der assetischen Eustathianer 3uzog, wogegen lie zu Gangra (c. 11) in Schutz genommen wurden, wurde auch in so latholischen Kreisen immer mehr als unverträglich mit der Würde der gottesdienstlichen Gebäude empsunden und trug wesentlich dazu bei, sie aus jedem Berband mit dem Rultus zu lösen und dadurch dem Untergang entgegenzuführen. Go auch im Abendland. Eine großartige Bewirtung von Armen, wie sie der reiche Pammachius in der Bajilita des Petrus zu Rom veranstaltete (Paulin Nol. ep. XIII, 11—16), mag selten 55 vorgekommen sein. Wie populär sedoch solche Speisungen in den Kirchen, in den Martyrertapellen und auch an ben Grabern anderer Chriften in Ufrita waren, ergiebt sich aus dem mehrfach wiederholten Beschluß von Sippo (Conc. Carth. III c. 30 Bruns p. 127. 138. 167), daß Geiftliche in den Rirchen nur dann fpeifen durfen, wenn die Bflicht der Gaftfreundschaft gegen Durchreisende es erheischt, daß aber das 60

Bolt nach Möglichkeit von derartigen Gastmahlen abgehalten werden soll; ferner aus ben Schilberungen Augustins und aus ber großen Behutsamfeit, womit er bie Abstellung ber ärgften Migbrauche beantragte und unter Sinweis auf ben Borgang ber meiften italischen und fast aller anderen Rirchen die völlige Beseitigung dieser Dahlzeiten ans strebte (Epist. 22, 3—6; c. Faust. XX, 21; conf. VI, 2). Es handelte sich um tiesgewurzelte alte Sitten; denn schon zu Tertullians Zeit war es Sitte, jährlich am Todestag der Angehörigen der Armen zu gedenken (cor. 3; monog. 10; exh. cast. 11). Da aber schon früh an den Märtyrerfesten und auch an den Todestagen anderer Christen auch die Eucharistie geseiert wurde (Cypr. epist. 1, 2; 12, 2; 39, 3; const. ap. 10 VI, 30; August. c. Faust. XX, 21; Conc. Carth. III c. 28) und auch große Ugapen in den Rirchen gelegentlich durch Feier ber Euchariftie eingeleitet wurden (Paulin. epist. XIII, 14), fo ergab fich nachträglich eine gewiffe Berbindung awischen ugape und Eucharistie in umgelehter Ordnung, wie sie in ältesten Zeiten bestanden hatte. An diese werden wir auch erinnert, wenn noch in ziemlich späten Zeiten bestanden hatte. An diese werden wir auch erinnert, wenn noch in ziemlich späten Zeiten eine 18 Agape ohne Eucharistie gelegentlich ein xvoardor dexxvor (Ag. RD. § 49) oder eine xvoargoogd genannt wird (Vita Polyc. per Pionium c. 26). — Was die in die erste Halle des Z. Jahrhunderts sallende Trennung der Agapen von der Eucharistie verantalist dat, ist nicht überliefert. Aus einem Misperständnis deruht es, wenn man aus Diiner (die Artika Vita Vita der Plin. ep. 96 ad Traj. herauslesen wollte, daß die Christen Bithyniens und die gange 20 Christenheit infolge des Berbots der Betärien eben damals ihre abendlichen Mahlzeiten eingestellt und die Guchariftie in den Morgendienst verlegt habe; benn es handelt sich dort lediglich um gerichtliche Aussagen einzelner, welche zugestanden, ehemals Christen gewesen zu sein, und aus dieser Erfahrung heraus die Hauptstude des chriftlichen Rultus schlechtsverfehr" der Hauptgrund gewesen sind, die Eucharistie, welche allein ein un-veräußerliches Stud des Kultus war, aus der verdächtigen Berbindung mit einer abend-30 lichen Mahlzeit, woran alle Altersstusen und Geschlechter teilnahmen, loszulösen, und die leistere dadurch aus dem eigentlichen Kultus auszuscheiden. Wenn die Apologeten, besonders deutlich Minucius Felix (Oct. 30 einerseits, e. 31 andererseits, ef. c. 9, 4—6; 28, 2) und Tertullian (apol. 7—10 und 39 andererseits), jene beiden Anflagen gesondert widerlegen, so entspricht das der Kultuseinrichtung ihrer Zeit. Die tonstante 35 Vertettung beider Anflagen (Just. ap. 1, 26; II, 12; dial. 10; Athen. leg. 3, 31—36; Min. Fel. und Tert. 1. 1.; Epist. Lugd. Eus. h. e. V, 1, 14 cf. 52; Iren. fragm. 13 ed. Harvey II, 482; Orig. c. Cels. VI, 27) fest aber die Berbindung der Eucharistie mit einer abendlichen Mahlzeit voraus, stammt also aus der Zeit vor Trennung der Eucharistie von der Agape, was sich daraus ergiebt, daß die 40 Untlage auf Genus von Wenschensteilich bereits bei Plinius berücklichtigt wird (ad sumendum eibum, promiseuum tamen et innoxium), durch ben wir andererfeits erfahren, daß in dem abendlichen Sonntagsgottesdienst eine wirfliche Mahlzeit stattsand. Die Berbindung der Guchariftie mit einer wirklichen Dahlzeit ergiebt fich auch aus der mit Plinius etwa gleichzeitigen Didache; benn, wie man auch über bas Berhaltnis ber 45 dort überlieferten euchariftischen Gebete (c. 9. 10) zu ben begleitenden Rultusbandlungen benten mag, jedenfalls beweist der das zweite Gebet einleitende Ausdrud (c. 10 μετά δὲ τὸ ἐμπλησθηναι), daß zu dem in Rede stehenden Ritus eine sättigende Mahlzeit gehörte. Wie hier das Wort ednagioria, welches von Justinus an (apol. I, 66) als firchlicher Kunstausdruck für das von Christus gestistete Satrament bezeugt ist, eine ogemeinliche Mahlzeit wenigstens mitbesatt, welche wir seit Mitte des 2. Jahrhunderts überall vom Satrament abgetrennt sinden, so gebraucht Inden, auch dyánη und dyanar zur Bezeichnung ber gleichen handlung (Smyrn. 7, 2; 8, 2; Rom. 7, 3, vgl. Jahn, Ignatius G. 346-351). Daraus ift zu ichliehen, daß in ben 56 Gemeinden von Antiochien bis Rom, mit welchen Ignatius es zu thun hatte, die nachmals ausschließlich so genannte Agape mit ber Eucharistie noch verbunden war, wie das für dieselbe Zeit Plinius in Bezug auf Bitsynien und die Didache wahrscheinlich für Alexandrien bezeugt. Dasselbe wird daher auch für Jud 12 (2 Pt 2, 13) anzunehmen sein. Noch höher hinauf führt uns 1 Ko 11, 17—34. Während Paulus das von 60 Jefus angeordnete Effen des einen unter alle Mitfeiernden verteilten Brotes und

Trinten des hierfür geweihten Weines (Relchs) fo icharf wie möglich von allem gemeinen Essen und Trinken unterscheidet (1 Ko 10, 35. 16 f.; 11, 23—29), bezeugt er zusgleich, daß dieses Essen des Brotes und Trinken des Kelchs des Herrn in Korinth an eine ber Ibee nach gleichfalls gemeindliche Dahlzeit fich anschloß, bei welcher es portam, daß der eine zuviel Wein trant und der andere zu wenig zu effen betam, um bas 6 nachfolgende Satrament in feiner Eigenart zu murdigen. Bei aller Scharfe bes Urteils wer vielen Unfug, und troj des Utteils, daß ein Essen nur zur Stüllung des Hreits, vah ein Sien nur zur Stüllung des Hreits, vah ein Essen nicht in die Gemeindeversammlung, sondern in die Privathäuser gehöre (11, 22, 34), war Paulus doch, wie 11, 33 zeigt, teineswegs gewillt, jene Berbindung des Satraments mit einer wirtlichen Nahlzeit abzuschaften. Sie hat sortbestanden die in die 10 ersten Jahrsehrte des 2. Jahrhunderts und bildet die Wurzel der von da ab auseinander gebenden Geschichte sowohl der Euchariftie als der Agape. Th. Rahn.

Agapet I., Papst, 535—536. Zaffél, S. 113 st.; Lib. pontis. ed. Duchesne, 1. Vd. Paris 1886, S. 287 st.— Chr. A. Rr. Balch, Entiwar einer wollsändigen Sistorie ber römlischen Päpste. Göttingen 1758, S. 121; N. Bower. Unpart. historie römlischen Käpste. überzest von 15 Kambach 3. Vd. Nagdeburg 1753, S. 359; Langen, Geschicke ber römlischen Käpste. überzest von 15 bis Altol. I., Bonn 1883, S. 324; Robrbacher, Histoire universelle de l'églisse catholique, 5. Bd. 5. Nussgape, Paris 1868, S. 91 st.; Gregorouis, Geschicke ber Eadd Rom im Ru. 1. Vd. Seitusgart 1859, S. 341; Reumont, Geschicke Eradt Rom, 2. Vd. Bornischen 1867, S. 47; Helsen 1867, S. 47; Helsen 1867, S. 47; Helsen 1867, S. 47; Helsen 1868, S. 281; Romsont, Geschicke 1864, S. 185 st.; Dahn, Könige der Germanen, 20 kleich im Geschicken 1864, S. 185 st.; Dahn, Könige der Germanen,

2. Mbtl. Dunchen 1861, G. 185 ff.

Agapet I. war der Sohn eines römischen Priesters Gordianus, der mahrend der Unruben unter Sommadus erschlagen worden war (Lib. pont. vita Symm., S. 261). Wohl auf Wunsch des Oftgotenkönigs Theodahad bestieg er, 6 Tage nach dem Tode 25 Johannes II. am 3. Juni 535, den Stuhl Petri. Gleich im Beginn seines Pontifitats ließ er es sich angelegen sein, die Misstimmung, welche durch das von Bonifatius II. über den Gegenpapst Dioscorus verhängte Anathema (530, Jaffé 880) im römischen Rlerus hervorgerufen war, zu beseitigen, indem er das im Archiv der romifchen Rirche niedergelegte Berdammungsurteil in Gegenwart der gesamten Geschlichkeit verbrannte. 30 Seine durch die Synode zu Karthago 535 (Mansi 8. Bd S. 808) hervorgerusene Erslärung, daß jedem in die latholische Kirche übertretenden Arianer der Eintritt in den Priesterstand resp. das Berbleiden in dem lelben unterlagt werden müsse (Jassé 892), lemie die Astabikaum dieler Mohrecol in einem Schreiben an den Koller Justinian I. sowie die Berteibigung dieser Matregel in einem Schreiben an den Kaiser Justinian I. (Jaffé 894), lassen uns in ihm den eifrigen Betämpser der Heterodoxie ahnen, als 35 welcher er sich mahrend seines Aufenthaltes in Ronstantinopel erwies. Dorthin sandte ihn gegen Ende Februar 536 der Oftgotenkönig Theodahad, in der Hoffnung, durch die Borftellungen des Papftes ben icon einmal unter den erniedrigenoften Bedingungen erbettelten, bann aber wieder leichtsinnig verscherzten Frieden noch in der letten Stunde nom Raifer erlangen zu fönnen. (Liberati breviarium 21, MSL 68, S. 1038 f.; 40 Marcellini comit. chron. auct. zu 535 f., MG Auct. ant. XI, S. 104 f.; Victoris Tunnun. chron. z. 540, S. 199, Procop. Bell. Goth. I, 4 ff., S. 21 ff.) Ugapet mußte, obwohl er erit vor einigen Monaten bem Bijdoj Calarius von Arles jegstiffen Arteitung des Gircharuts. liche Antastung des Kirchenguts, selbst zum Immen benn Ongos cunatus von Antasten jez-liche Untastung des Kirchenguts, selbst zum Immenserjorgung, aufs strengste untersigst hatte (Zassie 891) zur Bestreitung der Reiselosten sogar die bestigen Gestäge Sin Rom verpfänden (Cassiod. Varia XII, 20, MG Auct. ant. XII, S. 376). Bom Raiser wurde er glänzend empfangen; abet den Jwed seiner Sendung erreichte er nicht. Justinian verweigerte den Frieden. Die Bermutung entbestr nicht der Wohrscheinschaften und der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser der Verweiser de teit, daß er in Konstantinopel mehr gegen als fur die Goten thatig war. Denn seine eigenen kirchlichen Abslichten wußte er zum Siege zu führen. Sie zielten auf den Sturz 50 des Patriarchen Anthimus von Konstantinopel, eines geheimen Anhängers des Wono-physitismus. Diesem war es durch die Unterstützung der Kaiserin Theodora, der ränkevollen Begunftigerin der Monophysiten, gelungen, den erzbischöflichen Stuhl von Trapegunt, gegen die Bestimmungen ber Canones, mit dem Patriarchenstuhl von Ronftantinopel zu vertauschen (Marcell. com. zu 536, S. 105). Bei seiner Antunft in Ron- 55 itantinopel verlagte Agapet dem Anthimus jede ftichliche Gemeinschaft und ließ sich auch pater zu berselben nicht herbei, obwohl die Raiserin glanzende Bersprechungen machte, und ber von der Rechtglaubigkeit seines Patriarchen überzeugte Kaiser mit dem Exil drohte. Endlich gelang es Agapet, Justinian zu überzeugen, daß Anthimus ihn getäuscht habe. Letterer murbe nun genotigt, ben Patriardenftuhl zu verlaffen und bem Mennas Blat @

237

zu machen, der, nachdem er ein der römischen Auffassung entsprechendes Besenntnis überreicht, auf Wunsch des Kaisers und, wie es scheint, im Einversändennis mit hervorragenden orientalischen Bischöfen der orthodoxen Richtung am 13. März 536 vom Papste tonseriert wurde (Liberati brev. 21, S. 1038). Diese Konsertation des Mendaute der von Bischofen gestlichen Auch einen Papste preist Agapet selbst in einem Briefe an den Bischof Petrus von Jeruslalem als eine besondere, dem neuen Partiarschen wiedersähren götliche Gonde, die nur der zu vergleichen, durch die die ersten orientalischen Bischöfe gewürdigt wurden, von dem Apostelsfürsten Petrus geweist zu werden (Jassé 887). Die höchste Genade, von dem Apostelsfürsten Petrus geweist zu verden 1887). Die höchste Genade, von dem Apostelsfürsten Petrus geweist zu von den Apostelsfürsten Petrus geweist zu der Verden von dem Apostelsfürsten Petrus geweist zu der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden von der Verden verden von der Verden von der Verden von der Verden verden von der Verden von der Verden von der Verden verden von der Verden verden verden verden von der Verden verden verden verden von der Verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden verden

Mgapet II., Papft, 946—955. Jaffé I, S. 459 ff.; Lib. pontif. ed. Duchesne, 2. Bb, Baris 1892; Batterich. Pontificum Romanorum vitae, 1. Bb. Leipz. 1862, S. 34 und 20 672. Bgl. die oben S. 237, 14 genannten Werte; Köpfe und Dümmler, Kaifer Otto b. Gr., Leipz. 1876.

Mgapet II., von Geburt Romer, verdantte feine Erhebung auf ben Stuhl Betri (946, IO. Mai) wahrscheinlich ebenso wie seine Vorgänger jenem Alberich, der seit 932 als Princeps und Senator Rom und die Päpste beherrschte. Aber er scheint tüchtiger 20 als sie gewesen zu sein; denn unter seiner Berwaltung vermehrten sich wieber die Be-ziehungen der Kurie zu den auswärtigen Kirchen. Bei seinem Amtsantritt sand er in der französischen Kirche sehr schwierige Werdstätnisse vor; hier hatte im Juni 940 Graf Heribert von Bermandois den Erzbischof Artold von Reims zur Abdantung genötigt und feinen Sohn Sugo auf den erledigten Stuhl eingefett. Da nun Artold an dem 30 frangolifchen Ronig Ludwig dem Überfeeifchen einen eifrigen Bertreter feines guten Rechts, Erzbischof Sugo aber bei dem Bergog Sugo von Francien, seinem Obeim, Ruckhalt und Hilfe fand, so hatte der Strett um die Reimser Metropolitanwürde einen blutigen Kampf zwischen dem französischen Könige und den Großen des Reichs zur Folge. Zu einer vorläufigen Entscheidung tam er durch den deutschen König Otto I., 33 den Schwager Ludwigs, der ihm 946 zu Hilfe zog, Reims eroberte und Artold zurück-führte (Röpte und Dümmler S. 105 und 151 f.). Diese Berhältnisse zogen zunächst Agapets Aufmerkamleit auf sich. Er ergriff für Artold Partei und gebot dem Erzbischof Ruotbert von Trier, den Bertriebenen wiedereinzuseten, Sommer 946 (Flodo. Hist. Rem. eccl. IV, 34, MG SS XIII S. 585). Im nächsten Jahre jedoch ließ er sich 40 durch den Reimser Rieriter Siegebold, der in Rom persönlich eine von ihm untergeschobene Eingabe ber Bischöfe von Beauvais, Soiffons und Laon zu Gunften Sugos vorgewiesen hatte, aufs gröblichste getäusch, für Hugo gewinnen und zu einer, seiner ersten Anordnung völlig entgegengesetten Entscheidung bewegen (Flodo. IV, 34 f.). Jedoch Attolb wandte sich nun mit einer Rageschrift an den Papit, die es bewirtte, so daß dieser einem Legaten, dem Bischof Marinus von Bomatzo, die Reimser Angelegenheit auf einer neuen Snnode - zwei Berfammlungen von beutschen und frangofischen Bifchofen gu Berdun 947 und Mougon 948 hatten ben Frieden in der Rirche nicht wieder herzustellen vermocht - zu untersuchen und zu Ende zu führen übertrug. Die meuberufene Synode trat in Ingelheim am 7. Juni 948 zusammen und ertissie obswohl sie salt nur von deutschen Bischen des des in dieser Angelegenheit der französsischen Kirche dahin, daß Artold als der rechtmäßige Inhader des erzösischslichen Studes anzusehen und der Eindringling Hugo mit dem Bann zu belegen sei (Flodo. 1. c.; Richer, Hist. II, 65 ff., S. 92 ff.; MG Constit. Imp. I, S. 8 ff., Art. 5 ff.). Diese Beschüftige bestätigte dann Agapet II. auf einer römischen Synode 949 (Flodo. 55 annal. 3, 949 MG SS III, S. 399). Auch für die deutschen Berhältnisse ist der Pontifikat dieses Papstes nicht ganz unwichtig. Am 2. Januar 948 bestätigte er in reiner nur interpoliert erhaltenen Urtunde (Jaffe 3641) die Nechte Hamburgs auf das nordische Missionsgebiet. Brund von Köln verlieh er das Pallium (Ruotger vita Brun. 26 f., S. 27 f.; vgl. ep. Mog. 18 bei Jasse Bibl. rer. Germ. III, S. 349).

Er genehmigte die Errichtung des Erzbistums Magdeburg und die Organisation des Missonsgebietes nach den Abschien Ottos (ep. Mog. 1. c.: quo sibi placeat). Aber die Absehnung der Kaisertrönung i. I. 952 (Annal. Flodo. 3. d. I. S. 401) zeigt, daß er unter Alberichs Herrschaft stand. Dieser gebot in Rom: selbst die Kesorm des Mönchtums nahm er in feine Sand, er ernannte Otto von Cluni gum Archimandriten ber 5 römischen Rlöster; nur bort, wo seine Macht nicht ausreichte, wie 3. B. bei ber Wieber-herstellung ber Rlosterzucht in S. Paul zu Rom, forderte er den Papit auf, ihn zu unterstühen, im genannten Halle ihm aus Gorze tücktige Mönche für S. Paul zu verschaffen. Roch vor seinem Tode wurde dem Papste ein Nachfolger bestellt, denn Alberich ließ 954 die Großen Roms schwören, seinen Sohn Octavian, den Erben seiner weltlichen 10 Macht, nach dem Hintritt Agapets auf den Stuhl Petri zu erheben; und als nun Aga-pet im Dez. 955 starb, wurde in der That Octavian als Johann XII. sein Rachfolger. Bopffel + (Band).

Maavies monaches. Dürftige biographifche Rotigen bei Labac, Neoellneung Diloλογία, Athen 1868, G. 313 ff.; Ζαβίοας, Νέα Ελλάς, herausgegeben von Κοέμος, Athen 1872, 15 6. 159 ff.; Κοέμος, Νεοελληνική Φιλολογία, Athen 1854, I, G. 171 ff. Bollftanbiger ift Γεdewr, O'Adws. Ronftantinopel 1885, G. 212 ff. Seine Berte ebenfalls bei ben angegebenen Schriftstellern, am besten aber und bibliographifch genau bei Legrand, Bibliographie Hellenique, ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, Paris 1894/95, brei Bande. Einiges auch bei Fabricius und Cave. Den Streit über 20 die Augradar owrzeja des A. behandelt mit Litteraturangaben Gaß, De claustris in monte Atho sitis, Giegen 1865.

Ich bespreche zuerst das Leben des Agapios, dann seine theologische Stellung,

endlich feine Schriften.

Agapios, der Mond, mit seinem weltlichen Ramen Athanasio Lando (Borrede zum 25 Παράδεισος, Legrand I, S. 415) geheißen, stammte aus Rreta ('Αμαρτ. σωτ. I, Cap. 36; Borr. 3. Hagad.) und zwar dalla città di Candia (ebenda). Er wird Ende des 16. Jahrh, geboren sein, wenn er nach  $\Sigma \hat{a} \partial a_S$  sein erstes Wert bereits 1620 schrieb, von dem Legrand die erste Auflage aber erst in das Jahr 1644 setzt (1, S. 452). Er start zwischen dem Jahre 1657, wo er seine Kaloxagorn herausgab (Legrand II, 30 S. 89) und dem 8. März 1664, wo Bustronius in der Borrede zum Néos Magádeaos bereits von ihm als einem Berstorbenen redet (Legrand II, S. 185). Er führte ansangs ein Wanderleben. Einige Jahre brachte er zu in Phurni und Hieropetros (auf Areta oder am Busen von Nauplia?) und war hier befreundet mit dem vornehmen Andreas Raravella (Αμαρτ. σωτ. II, Cap. 6, 1"), der später, nämlich 35 1644, als ihm A. sein Εκλόγιον widmete, τοποτηρητής der Batriarchen von Alexanbrien und επίτροπος είς τα του θρόνου μοναστήρια auf Rreta war (Legrand I, S. 482). Er betleibete, ebenfalls noch vor 1641, zwei Jahre lang die Stelle eines Setretärs bei dem εκλαμποότατος αὐθέντης 'Ανδοέας ο Κοσνάσιος«, der zu den gratovenetianischen Familien auf Kreta gehörte (Aμαρτ. σωτ. 111. Δαθμα 5ή). A. 40 spricht aber auch von seinem Aufenthalt auf den Inseln » Σχύρος, "Aνδοςς, Σίανος, Θέρμα και έτερα« (Bort. zur Καλοκαιρινή). In der Fastenzeit 1655 war er auf ber Infel Ayios Evorgarios (ebenda). Dauernden Aufenthalt nahm er erft auf dem Athos und zwar lebte er zuerst 2 Jahre in der Lawra, dann als Astet, wahrscheinlich τοῦ Άγαπίου συγγράμματα έπὶ δύο αίῶνας ἐπῆοξαν τὸ μόνον ἀνάγνοσμα τῶν το ἐν τῆ δουλείμ Έλληνων [Σάθας]. War seine Bildung auf allen Gebieten wohl nur encyslopäbisch, denn von einem Studium auf abendländischen Bildungsanstatten verlautet nichts, so besaß A. sebenfalls ein großes Grachentalent, er kannte altgriechtsch, italienisch und das befähigte ihn namentlich zum Uberseigen ins Boltsgriechtsch, von Gott als ein fauler Anecht behandelt zu werben (Auger. auer. Borrebe). Auch in seinen eigenen Werten (Auger. auer. Borrebe). griechische aber handhabt er meifterhaft.

Geine theologische Richtung ift, wie man barnach erwarten tann, orthobox. Wenigstens will er orthodox sein. "Οτι ώσπεο είς την άργην της βίβλου προείπα, έγω 60 240 Agapios

πιστεύω καθώς δοίζει ή 'Ανατολική 'Εκκλησία τῶν Γομικῶν ώς 'Ορθόδοξος (Αμ. σωτ. ΙΙΙ, θαθμα δ'. Borrede am Schluß ähnlich.). Falls sich etwas Unslößiges in feinen Buchern findet, follten es "die Lehrer" verbeffern. Dem Ratholizismus fteht A. dabei freundlicher gegenüber wie die meiften Griechen des 17. Jahrhunderts. Er 5 benutt auch römifche Bucher und citiert nicht allein altere abendlandifche Bater, wie Ambrofius und Augultinus, sondern auch Petrus Damianus, einen Papst Bonifacius, Allbertus magnus und andere. Aber auch den Protestanten steht er nicht allzu seindlich gegenüber. Ich fenne nur eine Stelle, wo er gegen beibe polemisiert. Er tabelt an ber latholischen Ethit, daß sie über ben äußeren Geboten die Gesinnung vernachläsige, 10 an der lutherischen den entgegengesetzten Fehler (Αμαρτ. σωτ. II, Cap. a). Er selbst hält sich, wie gesagt, orthodox, so in der Trinitätslehre wie in der Lehre von der Berfohnung, wo er feine Satisfattionstheorie fennt. In der Abendmahlslehre befennt er fich zur Transsubstantiation, aber in der milden Form, wie fie bereits im 15. Jahrhundert galt. 'Ο άφτος, όπου τρώγομεν καθ' έκάστην, μετατρέπεται καί γίνεται ι σάρξ, καί δ οίνος αίμα. Οθτιο πάλιν δ άπλους άφτος διά της χάφτος του πα-ναγίου καί τελεταρχικού πνεύματος γίνεται αίμα καί σάρξ Χοιστού (Αμαρτ. σωτ. II, Cap. ιε). Das Bort μετονούους babe ich nicht gefunden. Bei ber Bulbe unterscheidel er bereits die brei Teile συντομβή, εξομολόγησις und Ικανοποίησις. Die lettere ift ihm νηστεία, ελεεμοσύνη und προσευχή (Αμαρτ. σωτ. II, Cap. ή). Aber 20 auch hierin hat er icon rechtglaubige Borganger. Gine ausgeführte Dogmatit giebt A. überhaupt nicht, es steht alles unter prattischem Gesichtspuntt, jo auch die ziemlich ausgeprägte Eschatologie (Auagr. owr. II, Cap. 15 ff.). 3m allgemeinen folgt er ber gepragte Eschalbilgte (Andert von in Verlagen Theologie, die als die letzten Bertreter vor ihm den Nitolaus Kabajilas und Symeon von Thefjalonich letznt. Die 25 Frage nach der Rechtgläubigkeit des A. ist aussührlich verhandelt im 17. Jahrhundert zwischen den Katern von Port-Nopal, die den A. als Zeugen für die Identifikt der romifden und griechischen Lehre in Unspruch nahmen, und den reformierten Geiftlichen Claude und Apmon. Ich verweise auf: La perpetuité de la foi de l'église cath. touchant l'eucharistie, Ausgabe von Lausanne 1781 ff., III, S. 520, 531, 534; 30 I, G. 375 ff., 1080 ff. und Aymon, Monumens authentiques de la religion des Grees, à la Haye 1708, S. 475 ff. Die schriftstellerische Thatigteit des A. war breifach. Er hat einige Werte felbst verfaßt, er hat ältere übersetzt, fremde unverändert herausgegeben.
Sein Hauptwert ist die Αμαρτωλών σωτηρία, zuerst erschienen 1641. Das 28 Bibliographische bei Legrand. Die Göttinger Universitätsbibliothet besitzt ein Exemplar pon 1671, das meinige ift von 1883. Das Wert wurde auch ins Arabische übersett (La perpétuité etc. IV, S. 204). Es soll ein tägliches Andachtsbuch sein, namentlich für das Boll (Borrede). Es zerfällt in zwei lehrhafte und einen historischen Teil. Sandelt es sich bei der owrnoia ror augrondor zuerft darum, das Boje auszurotten,

ss Bibliographische bei Legrand. Die Gottinger Universitatsvibliothes deschieft ein Exemption 1671, das meinige ist von 1883. Das Wert wurde auch ins Arabische überschit (La perpétuité etc. IV, S. 204). Es soll ein tägliches Andachsbuch sein, namentlich für das Boll (Vorrede). Es zerfällt in zwei lehrhafte und einen historischen Las andere der averpeich röw dagerandör zusten das Böse darstellen und die Mittel seiner Belämpfung zeigen, im zweiten die Gerechtigkeit und die Mittel, bieß zu erwerben. Das erfte Buch zählt darum zweit die Einden auf und zwen an dem Schema der Todsünden und ähnlichen (Cap. 1—15). Dann tommt die Darstellung der Mittel zur Überwindung berselden. Es gehört dazu das Leiden, durch das Gotte von der Sünde freimachen will. Damit es diesen Zweiten, durch das Gotte von der Sünde freimachen will. Damit es diesen Zweiten, durch das Gotte von der Sünde freimachen will. Damit es diesen Zweiten, durch das Gotte von der Sünde freimachen will. Damit es diesen Zweiten, durch das Gotte vertragen werden (Cap. 16—29). Ein weiteres Mittel ist die Berachtung der Welt, zu der die Cap. 3. –38 anleiten. Es sindet sich manches recht Schöne in diesen Teil, 3. B. sieht das lehte Rapitel auf einer relativen höhe. Der zweite Teil des Buches handelt von der Gerechtigkeit zuerst, n\u00e4ben von den Tugenden, die Gesenhige des die den Schönen der Pflichten zeit ausmachen. Die Tugenden errechte figt nach dem dreifiachen Schönen der Pflichten zweit zugen Gott haben sollen sagdien vio\u00f6n, n\u00f6ok r\u00f6n nkning ist, das wir gegen Gott haben sollen sagdien vio\u00f6n, n\u00f6ok r\u00f6n nkning ist, das wir gegen Gott haben sollen sagdien vio\u00f6n, n\u00f6ok r\u00f6n nkning gegen uns Bischlenstellen der Ausgisch vio\u00f6n, n\u00f6ok r\u00f6n nkning gegen uns Bischlenstellen bemmt daher nicht über die ekenposium sinnaus, die Pflichten gegen uns Bischlenstellen son der Ausgisch der Innerelichteit und Ausgesichtelle in der Betrachtung der Tugenden der Betrachtung der Tugenden son Ber wirter des Buches enth\u00e4lt

Ein anderes von A. Scheinbar selbst verfaßtes Wert ist die Odnyia Xoioniavov. Ebenfalls astetischen Inhalts, mir unbefannt, wie auch Legrand (III, G. 92). Db A. eine Atoluthia bes hl. Modestos geschrieben, wie Ladas angiebt, ift mir bei bem Schweigen bes Legrand zweifelhaft.

Unter den Übersethungen des A. hat besondern Beisall gefunden das Kvoiaxo- 5 doómor. Bibliographisches dei Legrand (III, S. 92). Ich besitze die Ausgade von 1852. Es ist eine Sammlung von 56 Predigten, also auf das ganze Ricchenighr berechnet. Die Predigten sind Überarbeitungen von alteren Mustern. Ungehängt sind 11 Somilien des Gregor von Tauromenien els τα ιά ξώθινα εδαγγέλια, ebenfalls in Uberfetjung.

Ferner hat A. die Psalmenauslegung Theodorets überseht. Bgl. Legrand I, S. 438. III, S. 6, 7; III, S. 60.

Seine Sauptthätigfeit im Überfegen hat A. den Seiligenlegenden zugewandt. Sierher gehören ber Παράδεισος, ber Néos Παράδεισος, das Έχλόγιον. Diese brei Werte enthalten Ubersehungen aus Symeon Wetaphrastes. Das Bibliographische bei Legrand. 16 Ich besitze das Exióxior nach der Ausgabe von 1810. Es hat als Anhange einiges aus dem Aavoaixóv und bet Ausgue von 10.00. Es and uts Ainhaige einiges aus dem Aavoaixóv und einige asteilide Traftate. Ein Néor éxiópion, das Zádac anführt, beruht auf Berwechslung. Wertvoller als die Überjetjungen aus dem Metaphalten ist die Kaioxaagovi, eine Übersetjung von Heiligenseben aus dem Sommerhalbigder. Dier ist manches Wertvolle, das sonst nicht herausgegeben. Das Bibliographische die Legrand. Die Universitätsbibliothet in Editingen besitzt die Originalausgade von 1657.

Bon ben burch A. unverandert herausgegebenen Werten ift das bedeutenbfte ber Θηκαράς von 1643. 3ch besitze eine Ausgabe von 1833. Es enthält υμνους und edzás auf die Trinität zu liturgischem Gebrauch. Db Gynagas eine Person gewesen, 25 wie meine Ausgabe annimmt, die ihn zu einem Asteten macht, oder ob eine vollstumliche Gestaltung eines strchlichen Ausdrucks vorliegt, wie Du Cange (Gloss. inf. graec. s. v. στιχηρόν) vermuten läßt, weiß ich nicht. Das Vibliographische bei Legrand. Liturgischen Jwesten dient auch das Θεοτοπάσιον des At. von 1633, das nach Vorlagen vom Athos zujammengestellt ist. Das Nähere bei Legrand I, S. 446; II, so S. 450. Bhilipp Deper.

Agatha. AS Fbr. I, S. 595 ff.

Was die lateinischen und die griechischen Alten der h. Agatha berichten, ist so aus Sagen und Dichtungen zusammengesett, daß es unmöglich ift, baraus einen geschicht-

lichen Rern berauszuschälen.

Die Thatfachlichkeit ihres Martyriums wird jedoch verburgt durch die Erwähnung besselben bei dem romischen Bischof Damasus (carmen 30 MSL 13, G. 403 f.), in dem Calendarium Carthaginiense des 5 .- 6. Jahrhunderts (Egli, Althriftliche Studien, Jürich 1887, S. 111) und in dem sog. Martyrologium Hieronymianum (AS Nov. II, S. 17). Daran zu zweifeln, daß sie in Catania am 5. Februar litt, besteht kein Anlaß. 40 Das Jahr laft sich nicht bestimmen. Die Berehrung ber h. Agatha ist besonders in Gübitalien und Sizilien heimisch. An mehreren Orien Siziliens wird sie als Schutz-patronin gegen die Ausbrüche des Atna verehrt, und noch setzl streiten sich die Städte Balermo und Catania um die Ehre, ihre Geburtsstätte gu fein.

Agatho, Papst, 678—681. Jassé, S. 238 st.; Liber pontific. ed. Duchesne, 1. 396, 45. Baris 1886, S. 350; vgl. die S. 237, 14 genannten Berte.

Agatho war aus Sizilien geburtig, früher Monch und wurde im Juni oder Juli 678 nach zweieinhalbmonatlicher Gedisvatang Papft. Er ift besonders befannt durch den entscheibenden Unteil, den er an der monotheletischen Streitigfeit nahm. Darüber im A. Monotheletismus. Außerdem ift bemertenswert, daß er erreichte, daß Theodor to von Ravenna die Abhangigfeit seiner Rirche von Rom anerfannte (Lib. pontif., G. 350, ogl. Agnellus, lib. pont. eccl. Ravenn. c. 124 MG Scr. rer. Lang., S. 359 f.), und daß er auf einer Synode zu Rom im Oft. 679 die Wiedereinsetzung bes von Theodor von Canterbury abgesetzten Wilfrid von Port anordnete (Spelmann, Concil. I, S. 158 und vita Wilfridi 29 bei Gale Hist. Brit. script. XV, S. 65). Die petuniaren so Berhaltniffe ber Rurie scheinen unter ihm wenig gunftig gewesen gu fein; benn nicht nur machte er den Bersuch das Amt des arcarius, d. i. des Rassiers der römischen Rirche, in eigene Berwaltung zu nehmen, sondern er wußte auch den Raifer zu be-Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. M. I.

stimmen, daß die Jahlung, welche für die Konfirmation des Papstes zu entrichten war, aufgehoben wurde. Die Notwendigseit der saljerlichen Bestätigung wurde dabei vorbeholten (Lib. pont. S. 354 f.). Agatho starb am 10. Jan. 681. An diesem Tag feiert die römische Kirche sein Gedächtnis, die griechische am 20. Februar (AS Jan. 1. Bb 5 S. 622).

## Mgaunum f. Mauritius.

Mgde, Synode von. Manji VIII S 319; Concil. Gall. coll. 1. Bb, Paris 1789, S. 161; Bruns, Canones apost. et concil., 2. Teil, Berlin 1839, S. 145 ff. — Hefte. Concilingeschichte, 2. Bb, 2. Nufl., Freib. 1875, S. 649 ff.; Arnold, Exjarius von Arelate, Leipz. 10 1894, S. 224 ff.

Agde, Agathe, ist eine griechische, von Massilia aus gegründete Ansiedelung in der Küstenebene zwischen der Mündung der Rhone und den Byrenäen (Riepert, Lehrbuch der alten Geographie, Werlin 1878, S. 510). Ritchengeschichtlich belannt ist der un-bedeutende Ort, der sich rühmte, die Religuien des Apostels Andreas zu besitzen (Greg. 15 Tur. In glor. mart. 78, S. 540), durch die am 11. September 506 daselbst abgehaltene Synode geworden. Dieselbst trat mit Erlaubnis des Westgotentönigs Marich II. zusammen und war von 35 subgallischen Bischöfen besucht. Den Borfit führte Casarius von Arles. Die 47 Ranones ber Synode treffen Bestimmungen über mannigfache Fragen der Disziplin, der Berwaltung des Rirchengutes, des gottesdienstlichen Lebens, endlich 20 wird auch die für Südgallien nicht unwichtige Judenfrage berührt. In ersterer hinsicht ist hervorzuheben das Bestreben, den Cölibat der Priester durchzuführen (can. 1, 9, 16), und das fast argwöhnische Berhalten dem Monchtum gegenüber (can. 19: Berfchleierung der Sanctimonialen erst mit 40 Jahren; 27: Gründung neuer Rlöster nur mit bischöf-licher Erlaubnis; 28: Jungfrauenslöster durfen nicht in der Nähe von Mönchsslöstern 25 stehen; 38: gegen das Sinsiedlerleben). Was das Kirchengut anlangt, so war die Ablicht, die Unveräußerlichkeit desselben festzustellen (can. 7, 22, 26, Ausnahmefälle: 45 f.) und zu verhüten, daß die Kirche durch Bermengung des tirchlichen Besithes mit dem Privat-besih des Bischoss zu Schaden tomme (can. 6, 33). In Bezug auf das gottesdienstliche Leben follten altfirchliche Ginrichtungen, wie die ftrenge Beobachtung des Quabra-30 gesimalfastens (c.12), die traditio symboli am Rarsamstag (c. 13), das Kommunizieren der Laien an Weihnachten, Ostern und Pfingsten (c. 18) festgehalten, die Überein-stimmung der Gottesdienstsorm durchgeführt (c. 30) und die Ausschlang der Parachien in fleine gottesdienstliche Gemeinden verhutet werden (c. 21). Was endlich das Ber-hältnis zu den Juden betrifft, so bemertt man die auch sonst besannte Thatsacke, daß 35 es im fozialen Leben irgend welche Spannung zwischen Chriften und Juden nicht gab, daß die Kirche aber den Berkehr mit Juden migbilligte und auch den judischen Kon-vertiten mißtrauisch gegenüberstand (can. 34 u. 40). Den Beschlussen von Agde liegen gum Teil altere Agnones zu Grunde und zoor nicht nur gallige (can. 1 blicht auf conc. Valent. I [a. 374] can. 1 zurüd; can. 37—42 = Conc. Venet. [a. 465] de can. 1, 5—7, 11—13, 16), jondern auch gritlanisse (can. 7 = cod. eccl. Afric. 26, Bruns I ©. 164; can. 35 = cod. eccl. Afr. 76 ©. 174), und spanisse (can. 43 = conc. Tolet. I [a. 398] can. 2). Überdies wird ber Brief bes romifchen Bifchofs Innocenz an Exiuperius von Toulouse (Jaffé 293) citiert (can. 9). Sie selbst wurden alsbald von anderen Synoden benützt: die Beschlüsse der ersten frantischen Synode zu 45 Orleans (511) und der burgundischen Synode zu Epaon (517) sind von den Ranones von Agbe abhangig. Auch murben fie fruhzeitig in firchenrechtliche Sammlungen aufgenommen: zuerst in die sog. Hipana (Collectio canon. eccl. Hisp. ed. Gonzalez, Mabrid 1808 S. 229), dann in die Pseudoisidoriana (ed. Hisp. ed. Gonzalez, Padrid 1808 S. 229), dann in die Pseudoisidoriana (ed. Hisp. ed. Gonzalez, haben Regino (s. den Index der Ausgabe von Waschersleben S. 519), der Verfasser 50 der collectio Anselmo dedicata, Burchard von Worms u. a. sie benütt; Gratian nahm einen großen Teil von ihnen in fein Defret auf (f. ben nachweis bei Sefele).

## Agende f. Rirdenagenbe.

Manelus. Ausgaben: Muratori, Rerum Italic, script., 2. Bb, 1. II, Mailand 1723, S. 1 ff.; Holber-Egger in den Mc Scriptores rerum Langobardicarum, Hannoer 1878, S. 265 ff.; MSL 106, S. 429. Tiradošchi, Storia lett. Italiana, Jiorena 1806, 3. Bb, 1. Abil., S. 212 f.; Gert, Geldichie der Litteratur des Mu., 2. Bb, Leipa. 1880, S. 374 f.; Potthaft, Regweiser, 2. Aufl. 1. Bb, S. 26.

Ugnellus, der Geschichtschreiber der Rirche von Ravenna, wurde daselbst im Unfang

des 9. Jahrhunderts geboren. Er trat frühzeitig unter den Klerus ein, wurde Abt der Klöster St. Maria ad Bladernas und St. Bartholomäus und Preschiere der Gemeinde von Ravenna. Seine überragende Bildung wurde von seinen Amisgenossen daburch anertannt, daß sie ihn aussproerten, die Seschächte der heimischen Kirche zu verfassen. Er begann den liber pontificalis ecclesiae Ravennatis vor dem Jahre 838 und vollendete sein West nach 846. Das Jahr seines Todes sit undetannt. Sein Geschichte wert enthält, dem Vorbild der römtschen Rischen bei Blographien der ravennatischen Bischösse; die Reise beginnt mit Apollinaris, dem angeblichen Petrusschüler und ersten Bischös, der als Wärtzer am 23. Juli 75 (oder 78) gestorden sein sollt sich Selburger in Selburger von 2000 seinen Tod wahrlicheinlich in das Jahr 846 fällt. Bemertenswert sit an biesem Wert nicht nur die start ausgeprägte losalpatriotische Tendenz, sondern besonders das große Intersse, das Ungellus für Monumente, Bauten wie andere Runstwerte, hegte. 15 Er sit einer der ersten Geschächsischen der Mussellen das geschäcksliches Quellen denüblte. Schriftliche Austen wie andere Runstwerte, hegte 16 Erstügung. Dagegen verdantte er manches der mündlichen Überlieserung, im Rotfall das des des sonders des Schaftlie aus.

Agnes, die Heilige. AS Jan. t. II p. 350-363; Ruinart, Acta Martyrum, t. III, 20 S. 22 fi.; Gregorobius, Geschichte der Stadt Rom im MR. 2. Bb, Stuttgart 1859, S. 137; Müng bei Kraus ME der chr. Altertümer, 1. Bb, Freib. 1882, S. 27; Stadler und heim, heiligenlexiton, 1. Bb, S. 78 ff.; hier auch ein Berzeichnis der übrigen heiligen bes Namens Names, darunter einige von nicht geringer Bebeutung, wie Agnes de Monte Politano, † 1317 und Agnes a Jeju, † 1633.

Bum Gedächtnis der beiligen Ugnes werden in der rom. Rirche der 21. und der 28. Januar (jener als ihr Tobestag, dieser als der Tag ihres Erscheinens bei ihren Eltern), in der morgenländischen dagegen der 14. und der 21. Januar, sowie der 5. Juli sessich begangen. Da die ältesten Zeugen (das Calendarium Rom. Bucherii, das Cal. Africanum Mabillonii und das altgotische u. morgenlandische Missale) in der Bestimmung des 30 21. Jan. als ihres Todestages einig sind, so hat Bolland mit Recht ihre Märtyreratten 21. In. dis tytes Lobestages etnig jind, jo hat Boltatio mit Negli tyte kattycenter bei diesem Tage mitgeleitl. Hinschlich des Todesjahres schwantt betzelbe zwischen einem Jahre der diollet. Verfolgungszeit und irgend welchem Zeitpuntt des 3. Jahrh. Allein Kuinart zeigt mit guten Gründen, daß Agnes erst während der leizten Happtchriftenversolgung, also etwa im 3. 304, zur Märtnerin geworden sein sonne. Derselbe des 25 hauptet auch mit vollem Kechte die Unechtheit der dem Ambrossus beigelegten und in ber That auch in den älteren Ausgaben von deffen Werten (Epist. 1. IV, nr. 34) enthaltenen Atten, wie sie Bolland a. a. D. mitgeteilt hat. Rach biesem salbungsvollen und im wundersuchtigen Legendenstile des Mittelalters abgefaften Berichte mar Ugnes, die Tochter reicher hriftlicher Eltern zu Rom, bereits als Aind so ausgezeichnet fromm, 40 daß sie das Gelidde ewiger Reuschheit stat. Als nun einst der Sohn des Schaddpräfelten Symphoniums sie, die laum berighpigfrige, aus der Schule nach Jaule gesen soh und von Liebe zu ihr entzündet ward, wies sie alle seine Anträge mit der seierlichen Erflarung zurud, fie fei ichon einem anderen und höheren verlobt. Bergebens suchte auch der Bater des liebetranten Junglings, fie zuerft durch Bitten und gutliche Borftellungen, 45 dann durch Drohungen gur Nachgiebigfeit zu bewegen. Gie blieb feft und treu in ber Singebung an ihren himmlischen Bräutigam, auch als die furchtbarste Prüfung über sie verhängt wurde, womit die Reuschheit einer Jungfrau heimgesucht werden sann. Man führte sie auf Beseld des Satdbräckten in ein Buhlstaus, nacht und aller ihrer Neider beraubt, damit sie um so sicherer zum Falle geraten möchte. Allein ihre Saare wuchsen w ploglich zu einer folden Lange und Dichtigfeit heran, daß fie ihre gange Bloge bamit bededen tonnte; auch umgab sie der Herr durch Vermittlung eines Engels mit einem himmlischen Gewande von so wunderbarem Glanze, daß die Augen der etwa nach ihr Schauenden vollständig geblendet wurden. Als der Sohn des Präselten, von rasender Leidenschaft getrieben, sie in ihrer Zelle in dem Buhlhause aufluchen und sich auch burch 55 den sie umgebenden himmlischen Lichtglanz nicht zurückhalten lassen wollte, wurde er plöglich durch höhere Macht leblos zu Boben gestrectt. Auf ihre Fürbitte erwedte ihn zwar Gott wieder und der Präsett wurde durch den Anblick dieses Wunders ganz gerührt und zu ihren Gunsten gestimmt. Allein eine Schar sanatischer Göhenpriester

244 Agnes

ichtie nur um so lauter: sie sei eine Zauberin, die durch ihre magischen Künste den Jüngling zuerst getötet und dann ins Leden zurückgerusen habe. Dem stürmischen werden diese wütenden Rotte nachgebend, überantwortet sie Sympipronius dem Scheiterhausen. Allein wie vorher die Berluchungen des Hurenhauses ihr nichts anhaben konnten, so lasteten jeht auch die Flammen des Holzslosse ihren reinen jungstäulichen Leib nicht, an, ja ihr indrinstiges Gebet um den Schuls Gottes lösche sie geradezu die auch den letzten Funken aus. Zuletzt wird auf Befehl des Präsetten ihr jugendliches Haupt durch einen Schwertstreich von ihrem Nacken getrennt. Bon ihren Elkern auf einem ihnen zugesörigen Ucker an der Via Normentana (d. h. der von der alten Porta Viminala nach Nomentum im Sabinerlande sührenden Strade) begraden, erscheint sie den selben einige Zeit nach ihrem Iode in himmlicher Nachtett mit einem Lämmlein (agna, vogl. unten) auf dem Arme, veransaft auch den Märtyrertod ihrer Midchswelter Emerentiana, die auf ihrem Grobe von einer Schar ungläubiger Heiden Prinzessin kontinutia 16 von einer Gebartigen Kransseit. Deshalb läst der Kaiser eine prächtige Verländigte ist Justen Gedächnis über ihrer Gradische feltung der laiserlichen Prinzessin Konstantia 16 von einer Svartigen Kransseit. Deshalb läst der Kaiser eine prächtige Verländigt wirt, und Gedächnis über ihrer Gradischierte erdauen, woselbst Konstantia, nach Ablegung des Geslübdes beständiger Jungfräulichseit, samt anderen Gleichgesinnten oftmals zu ihrer Bereitung sich eingefunden haben soll.

So weit die Legende, an der jedenfalls das Wahre bleibt, daß eine fromme Jung20 frau Agnes, nach wohlbestandener Reuschsteise und Glaubensprode, in der diotletianischen
Bersolgung enthauptet wurde und daß man dieselbe bereits sehr frühzeitig zu verehren
und durch eine, vielleicht schon unter Konstantin dem Großen erbaute Basilitä an der
Via Nomentana zu verspertlichen begann. Schon mehrere stircht. Schristfeller des auszehenden 4., sowie des 5. Jahrhunderts gedenken ihres Märthyertums, z. B. Bischof
25 Damalus in seinen Gedichten und Prudentius im 14. Hymnus seines Peristephanon; desgleichen Ambrosius in mehreren seiner undestritten echten Schristen, wie de Virg.
1, 2; de offic. I, 4; in Ps. CIV und ad Virginem lapsam c. 3 wo Agnes bereits
mit zwei anderen Hauptmustern der Reuschseit und unverschrten Jungskäusscheit zusommengestellt erscheint: "Quid facies coram Maria, Tecla et Agne, et immaculato
o choro puritatis, etc.". Herner Augustinus, Serm. 273 (am Tage ihres Marthriums),
Serm. 286 und Serm. 354 ad Continentes; Heronymus, Ep. 130 ad Demetriad.
c. 6 ("Si te virorum exempla non provocant, hortetur faciatque securam
beata martyr Agnes, quae et aetatem vicit et tyrannum, et titulum castitatis
martyrio consecravit" etc.); Subsitus Sever. Dial. II, 6, u. a.

Mile diese ältesten Zeiten destinieren übrigens noch Agnes, Genitiv Agnes oder Agnae, nicht Agnetis, welche Form erst mitstelaterlichen Ursprungs ist. Woraus sich als wahrscheinich ergiedt, daß der Name ursprünglich mit dem griechtschen Ären, casta, identisch ist; denn auf agna, das (weibliche) Lamm, durste derseiche wohl schwertich zurückzuschen sein, so delebt auch diese Etymologie schon frühzeitig geworden ist (Aug., 20 Serm. 273 c. 6: ,,Virgo, quae quod vocadatur erat. Agnes latine agnes signiscat, graece castam. Erat quod vocadatur, merito coronadatur"); beist doch die Heilige in den griech. Menäen lonstant "Apry. Die mittelasterliche Kunst freilich hat beide Namenserstärungen zugleich selhgehalten und deshalb Agnes, die Repräsentantin jungfräulicher Unschuld und Keuschheit, sollt immer als von einem Lamme abegleitet, abgebildet. Mit dieser Symbolis mag es zusammenhängen, daß in jener Basslilta S. Agnese, die noch jeht eine der Haupstlichen Roms ist und einem der Kardinalpriester seinen Willes diech, alliährlich am 21. Januar zwei Lämmer eingesegnet werden, aus deren Wolle man die vom Kapste zu weihenden erzbischöflichen Pallien (s. d.) versertigt. — Wegen des möglicherweise die in Ronstantins d. Gr. Zeit zurückstenden Allters der genannten Basslilten, sowie wegen des mößlich noch höheren der ihr benachbarten, nach der Heiligen benannten Ratatombe vgl. Armellini, Il cimetero di S. Agnese, Rom 1880; B. Schulhe, Archaol. der alter. Runst (München 1895), S. 53.

Reliquien der heiligen Agnes sollen sich außer in Rom auch zu Utrecht in den 25 Niederlanden, sowie zu Manresa in Spanien besinden. Einer bes. Berehrung erfreut sich dieselbe im Orden der Trinitarier, der sie als seine Hauptgatronin betrachtet und alsäptlich am 28. Januar das "Fest über Erscheinung" selert; denn im J. 1198 soll sie an diesem Tage dem Papste Innocenz III. während der Messe erschienen sein und ihn zur Bestätigung des genannten Ordens dewogen haben.

Agnus Dei. So bezeichnet man die aus den Überbleibseln der Osterkerzen in Rom verfertigten Lammsbilder, welche Christum vorstellen sollen, nach Evang. Jo 1, 29, und vom Papste im 1. und 7. Jahre seiner Regierung am Dienstage nach dieren geweibt und von ihm zu Geschenken sur hohe Personen benützt werden.

Agnus Dei. Schöberlein, Schat des liturg. Chor- und Gemeindegefangs I, S. 398 ff. 5. Ausg., Götingen 1880; Harmoniserungen von J. Burmeister 1601, J. Deder 1604, M. Britorius + 1621 und Veuteren.

Das Agnus Dei ist ein uraltes liturgisches Stüd aus der Feier der Eucharistie, nach einigen Handlchrissen im Satramentare Gregors besindlich nach dem Bater Unser und Lidera; die auf Jo 1, 29 gegründeten gottesdienstlichen Worte lauten vollständig: 10 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nodis. Rach allgemeiner Annahme hat es erst der römische Bischof Sergius I. um 680 ausgenommen, damit es zur Zeit der confractio dominiei corporis dreimal gebraucht werde. In der griechischen Riche ist die Nennung des Lammes Gottes dei der seitenschen Messe und der griechischen Riche ist die Nennung des Lammes Gottes dei der seitenschen Messe und der Annahme der Annufung. 13 Rachdem der Priester ein Stüd des Brotes in den Kelch geworfen, beginnen die solgenden ausschlichen Alte mit den Worter. "Siehe, das ist Gottes Lamm, der Sohn des Baters, der da trägt die Sünde der Welt, geschlachtet für das Leben und Heild der Welt, und gehen dann in den Gesang der Tänger über "Schmecket und seich der Freundlich der Hert. Bis zur förmlichen Schlachtung des im Brote symbolisch dar- 20 gestellten Lammes hat sich in der griechischen Kirche das Brechen des Brotes herausgestilbet.

In Anrufungsform ericeint bas Agnus an einer anderen Stelle bes Frubhauptgottesbienftes und zwar innerhalb bes an bas Gloria fpater fich anschliehenden Symnus Laudamus Te (Wir loben bich) mit den Worten: "Ayre θεοῦ, ος αίρεις την 25 άμαστίαν του κόσμου, Ελέησον ήμας" welchen Hymnus Gregor in lateinischer Übersehung in die abendländische Rirche verpflanzt hat, der aber lange Zeit und bis in das 12. Jahrhundert nur dem Bischof und allein an Oftern auch den übrigen Priestern zu singen erlaubt war. Hier lautet das Agnus: Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere 30 nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. — Als das trullantide Ronzil die Darstellung und Andetung Christi unter dem Bilde des Lammes verbieten wollte, leiftete bie romifche Rirche entichiebenen Biberftand, und Gergius (687-701) verordnete, um die Auffaffung Chrifti als eines Opferlammes allgemein und öffentlich zu bezeugen, nunmehr gerade eine weitere feierliche Recitation bes Ugnus 35 burch gemeinschaftlichen Gefang bes Priefters und bes Bolles an ber Stelle ber Rommunion, also innerhalb bes Canon Missae. Geit 767 unter Sabrian I. burfte es jedoch bei ber Rommunion nur noch vom Chor gesungen werden. Rach tridentinischer Ordnung spricht es der Priefter vor der Sumtio dreimal inclinatus Sacramento, junctis manibus et ter pectus percutiens, das dritte Mal mit dem Texte: dona 40 nobis pacem. Rur bet den Totenämtern lautet die Anrufung nicht "erbarme dich unfer", fondern dona eis requiem und das lette Mal mit Beifenung von sempiniernam. Bei feierlichen Amtern, namentlich an Felten, wird das Agnus gleichzeitig durch den Chor in tunftvollen Weisen ausgeführt, öfters von santten Floten und zartem Saitenspiel begleitet, mit tief bewegender Wirtung, worüber Wozarts Urteil verglichen 45 werden mag. Boraus geht die Konsetration, das gesungene Bater Unser mit dem Gebet Libera nos, quaesumus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris. Pax Domini sit semper vobiscum: worauf ein Teilden ber tonsetrierten und gebrochenen Softie (Symbol bes Rreuzestodes bes Lammes Gottes) in den Relch geworfen wird, mit den Borten: Haee commixtio et consecratio Corporis et 50 Sanguinis Domini nostri J. C. fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Run folgt das dreimalige Agnus. Auch bei der Austeilung des Satraments spricht der Briefter in der Mitte des Altars stehend zuvor: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum. Die Gläubigen sollen in dem Augenblid, wo sie das Lamm Gottes leiblid genießen, auch daran 55 gebenken, daß er für uns gekreuzigt, gestorben und begraben ist. Für die Einführung ber dritten Anrufung dona nobis pacem giebt man nach Innocenz III. gewöhnlich an, daß dieselbe wegen des vielen Ungluds und Jammers der Rirche unter dem Druck der Rot um das Jahr 1000 beichloffen worden fei. Dehr Bahricheinlichfeit durfte die

Annahme haben, die Anderung stehe im Zusammenhang mit dem alten Ritus, den Friedenstuß auf das Agrus Dei solgen zu lassen, wie denn auch die sich anschließende erste Kollette auf Christi Wort Bezug nimmt "den Frieden lasse ie euch, meinen Frieden gebe ich euch" und sich als eine Erweiterung des letzten Teiles des Agrus darstellt. Kur die lateranenssische Wiederhausse Agrus der Erweiterung des Letzten Teiles des Agrus darstellt. Kur die lateranenssische Wiederhausse Schalber ab der Verläche des dereinigen Gottes nicht befremdlich sein und hat ihre Analogie an dem dreimaligen Ryrie eleisingen Gottes nicht befremdlich sein und hat ihre Analogie an dem dreimaligen Ryrie eleison; Durandus († 1270) will sie in seinem Rationale officiorum divinorum 4, 52 damit ertlären, daß die Kriege im Gedächtis der unendlichen Leiden und der Geduld des 10 Erlösers verwundert und deshalb wohlbedächtlich dreimal singe. Spielende Verunstaltungen des Mittelasters, siehösmige Erweiterungen (Aropen); qui crimina tollis, aspera mollis agrus darzus darzus einer des Tribentinum mieder

mollis, agnus honoris, entfernte das Tribentinum wieder.

In der lutherlichen Kirche war von Anstang an das Agnus allgemein bei der Abendmahlshandbung gebräuchlich und zwar entweder in der Überletzung von R. Decius 16 (1522 ober 1523) "D Lamm Gottes, unschuldig" (l. Luthers deutsche Messe 1526) oder nach der präziseren Form "Christe, du Lamm Gottes, der du träglit". Allerdings war die Stelle desessed nach dem Wegfall der Brotbrechung eine unsichere und verschieden geworden, dald nach dem Vater Unser, das der Kommunion (Austeilung) als Whorz oder Gemeinbegelang. Bgl. Hössing, Liturg, Litu-Buch S. 120. Die Formula Missae 1523 verlangt während der Rommunion des Briefters und dann des Bolfs: interim cantetur agnus dei. Die Brandend-Alurdhe, Justend des 1,01e die Ghuler singen agnus dei K." Mart Brandend. KD. 1640: "Was agnus dei sol auch latinisch gesungen werden". Die preußische Agende hat dasselbe 20 als deutschen Thorzesam mit etwas verändertem Texte zu Ansang der Austeilung. Der Vollsändig, teils mit Umwondlung von "Lamm Gottes" in "Sohn Gottes", weil jenes an einen unchristlichen levitischen Opferbegriff erinnere. Man sang des veränder levitischen Der Gemeinder unschrißtlichen levitischen Desendern schletze in vollsändig, als es in rationalisstischen Despassioner schletze Justeilung der Bruptungliche Korm wiederherzesseltellt hat. Wussitalisch ist das Ugnus in verschieden Messen die Tage und Zeiten des Artgensjahres vorsanderen als dominicale, feriale, summum, minus summum K.; auch im Wechsel von Gemeinder und Gemeinde und Gerena.

DR. Berold.

Agobard, gest. 840. Seine Werte herausgeg. von Papir. Wasson, Paris 1605; besser von St. Balugius, 2 Teile, Paris 1666; die seitere Ausgabe ist in der BM 14. Bd. S. 233, des Gallandi, Bibl. patr 13. Bd. S. 403 und dei MSL 104 wiederschi; MG SS. XV. S. 274. — Histoire littefraire de la France, 4. Bd. (1738), S. 567 st.; Vschi, Geschäche der römischen Litteratur im korolingischen Zeitalter, Karlstube 1840, S. Su. 383.—393; Chert, Gesch. der Litteratur im korolingischen Zeitalter, Arstruke 1840, S. Su. 383.—393; Chert, Gesch. der Litteratur im korolingischen Zeitalter, Arstruke 1840, S. Su. 383.—393; Chert, Gesch. der Litteratur im VN, Vd. 4. S. 263; 40 Jundeshagen, De Agobardi vita et seriptis, Vschalard. Elssigel, De Agobardi vita et seriptis, Vschalard. Lieglise et l'état en France au IX. siècle, Upon 1869; Warts, die posit. kusst. Bd.; Vschalard. Lieglise et l'état en France au IX. siècle, Upon 1869; Warts, die posit. kusst. Pikissier des religions, 3. Bd. 1881, S. 54 st.; Rojakard de Lyon, Montauban 1891; Reuter, Geschäche vschissischen Tulksturung im NN., 1. Bd. Berlin 1875, S. 24 st.; Siesligen, Agobard de Lyon, Kontauban 1891; Reuter, Geschäche vschissischen Litter und Krischen Litter vschischen Agodard gehört zu den ausgezeichneisten Männern des tarolingischen Schriftstellerbreise. Seine Herhunt und Jugend ist gänzlich ins Dunkel gehüllt. Wir wissen nur daß er i. J. 792 nach Lyon tam (Annal. Lugel. MG SS I, S. 110). Darnach scheint es, daß er seine Bildung großenkeis seinem Amtsvorgänger Leidrad zu verdanken hatte. Dieser gehörte zu den thätigsten Gehilfen Karls d. Gr. und hat sich berühungemacht teils durch seine Bemühungen sir den Wiederausbau der verfallenen Kirchen zu nich Klöster in seiner Diöcse, teils durch seine Sorge für die Würde und den Glanz des Gottesdienste, teils durch Gründung von Bibliotheten und Schulen für die Erziehung tächziger Geistlicher. Als er im Beginn der Regierung Ludwigs des Fr. sich in das Kloster zu Soisson zurückzog (Ado chr. 33 MG SS II, 320), wurde Agodard, is der seine Seine sein Chorbisches, sein Rachssolger (Annal. Lugel z. 816). Er wurde alsbab in 60 die politischen Wirren verwiedelt. Der Gedanke der Ertsfolgerddnung von 847 hat

Agobard 247

wahrsdeinlich seinen Ursprung in den lirchlichen Kreisen. Als sie auf Betrieb der Kalserin Judith zu Gunsten ihres Sohnes Karl umgestoßen wurde, gehörte Agodard zu ihren eistigsten Berteibigern. Er hat dies Beränderung als die Quelle aller Unordnungen und Jerrüttungen im Reiche betrachtet und forderte alle auf, welche Gott, den König und das Reich liebten, dahin zu wirten, daß das Unsheil gründlich und ohne Blutvergießen abgestellt werde. Doch hat er bei dem Ausstand des Jahres 830 sich wahrscheinlich noch zurückgebalten. Dogegen erscheint er 833 unter den ofsenen Gegenern Audwigs; als Gregor IV. nach Frankreich kam, begod er sich in dessen unsgebung: er billigte die Absehalbe des Kreisers; er gehörte zu den Bischöfen, welche ihm zu dem ültigender Kitchenbuße nötigten, um ihn dadurch zu der nechen Kegierung unfahig zu nachen. Die Folge davon war, daß er 835, als Ludwig wieder das Ubergewicht errang, seines Amtes entsels ward (vita Klud. 64 MG SS II S. 640). Später scheint er sich mit dem Raiser wieder ausgessöhnt zu haben; er gelangte wieder in den Besit seines Amtes, starb aber furz vor Ludwig am 6. Juni 840 (Annal. Lugd.).

In der karbeitigen Wilden kan kan kan der karbeitigeschen der ersten Gestlen ein. 15

In der tarotingischen Bildungsgruppe nimmt Agodard eine der ersten Selellen ein. 15 Denn er blied nicht liehen bei der überwiegend nur reprodusjerenden und lomplikerenden Thätigleit, welche derfelben eigen war, sondern er schrift mit freiem und selbstfändigem Geiste in mehr als einer Hildig über dieselbe hinaus. Das war zum Teil durch die Art seiner Schriftstellere ermöglicht. Denn Agodard schrieb nicht nur als gelehrter Theologe, sondern er schrieb zumeist als Publizis. Aur einige seiner Schriften dien die Kehrlich zuch dogma Felicis, sodann die Schrift zegen die Albervoerstrung und seine gegen den Abt Felicis, sodann die Schrift gegen die Albervoerstrung und seine gegen den Abt Felicis, sodann die Artistische Artistische Abgend die Kehrlich und der Artistische Artistische Abgend die Kehrlich und der Artistische Artistische Abgend die Abschrift gegen der Arolingerzeit. Daß aber dadurch die Abschrift gegen wird hier vorschlichen ausgeschlich verdam der Verdam der Verdam der Arolingerzeit. Daß aber dadurch die Abschrift gegen wird hier die der Schrift gegen der Arolingerzeit. Daß aber dadurch die Abschrift gegen wird hier die der Schrift gegen der Arolingerzeit. Daß aber dadurch die Abschrift gegen wird hier die der Schrift gegen der Arolingerzeit. Daß aber dadurch die Abschrift gegen wird hier die der Schrift gegen der Arolingerzeit. Daß abschrift gegen der Botz gegen der Botz gegen der Botz gegen der Botz geginus (c. 9 C. 174). Auch die Schrift de side veritate et totius doni institutione, die nicht einen specialisch auf dem en partische Juden Abschrift auf der Schrift des schrift gegen der dandpunkte stand.

Freier bewegte er sich in seiner politischen Schriftsellerei. Zu ihr kann man schon die Schrift de privilegio et iure sacerdotii rechnen, insofern als sie hervorgerusen wurde durch das unter dem Klerus des fräntligen Reichs weiths werterte Geschl, das seiner des karls die kräftige Hand seiner des siehen der Karls die kräftige Hand seiner des siehen der Karls die kräftige Hand seiner des siehen der die Kraftige geschichten date. Die Ausserber die Krücke geschicht und Becht und Gerechtigsteit aufrechterhalten hatte. Die Ausserberung, zu Gott zu beten, ut ipse regat regentes, ipse dirigentes, ut possimus pascere gregem eius eum disciplina (c. 20 S. 144) zeigt, wo Agobard die Ursache der Unssicherheit sand. Das Gleiche ergieht der Brief an den Grassen Matfrid de iniustitia. Eine der schwierigeten Fragen regte er auf der Reichsbertommlung zu Uttigni 822 an: er forderte die scheitintion der Kirchengüter; diese Forderung erörterte er von neuem in der Schrift de dispensatione ecclesiarum rerum. Die Underung der Erfosofgeordnung und die Erschung gegen den Kaiser sührt zur Ufschlung der sehüllis epistola de divisione imperii Francorum (d. 830), in der Agodard Ludwigs Berschren offen und entschieden mißbilligte, der comparatio utriusque regiminis ecclesiastici et politici (d. 833), einer der ersten Schriften, in denen die Forderung ausgeptochen ist, daß der Kaster den Erschlen des Papstes gehorche (c. 2 s., S. 49 ff.), und der zwei Flugschriften für die Söhne Ludwigs (d. 833), die Baluzius als den lib. apologeticus pro filis imperatoris adv. patrem zu einem Buche vereinigt sot.

Bon einer anderen Seite zeigt sich Agodard in seinen gegen den Bollsaberglauben as

Bon einer anderen Seite zeigt sich Agodard in seinen gegen den Boltsaderglauben so gerichteten Schristen. Hierher zehort das schon 814 verschte Buch ochtra insulsann vulgt opinionem de grandine et tonitruis, die den allgemein vertreiteten Wahn bekänuft, daß Hagel und Gewitter duch Zaubereien berbeigeführt werden könnten, oder duch Zeute aus einem Zauberland (Magonia) bewirtt würden. Er führt den Kampf nicht mit physikalifigen, sondern mit religiösen Gründen, appelliert ader gelegentlich auch o

an den gesunden Menschenverstand. Gleichfalls gegen abergläubige Borftellungen ift der Brief an Bartholomaus von Narbonne de quorundam inlusione signorum gerichtet. Ebenso beschäftigte ihn die Frage nach bem Rechte bes gerichtlichen Zweitampfs. Er perneinte sie durchaus (adv. legem Gundobaldi et impia certamina quae per s eum geruntur, und liber contra iudicium Dei); auch hier beruhte sein Urteil zumeift auf religiofen Erwägungen; boch fpricht er mit einem gewiffen Rachdrud ben Sat aus, daß nulla auctoritas, nulla ratio credere sinit, quod veritas armis manifestari egeat (adv. leg. Gund. 10 G. 117), und erflart er fich als prinzipiellen Gegner der in den germanischen Reichen herrschenden Rechtsungleichheit (ib. 4 S. 111).

10 Richt weniger als fünf Schriften hat Agobard der für das südliche Frankreich nicht unwichtigen Judenfrage gewidmet: de insolentia Judaeorum, de iudaic. superstitionibus, de bapt, iudaic, mancipiorum, ep. ad Nibrid, de cavendo convictu et societate Judaica, ep. ad proceres palatii contra praeceptum impium de bapt. judaic. mancipiorum. Der Anlaß zu seinem Hewortreten sag darin, daß die 1s Tause heidnischer Skaren im Besitse von Juden nur erlaubt war, wenn sie mit Zu-stimmung des Herrn geschab. Agodard hielt sich dadurch nicht sür gebunden und ver Anderung des Rechtes in dieser hinsicht, sand aber am Hofe nur Widerstand, Er beschänkte sich überigens nicht auf diesen Puntt, sondern er agitierte für schärere fogiale Scheidung ber Chriften von den Juden.

Endlich sind noch bie liturgischen Schriften Agobards zu erwähnen: de correctione antiphonarii und contra libros quatuor Amalarii abbatis. Die lektere Schrift ift eine Rritit der Erflärungen der Liturgie von Amalar von Det (f. d. A.), die erftere bie Borrebe ju bem von Agobard bergeftellten verbefferten Untiphonar. Gie ift wichtig wegen des darin vertretenen Pringips, daß nur solche Antiphonen und Responsorien be-25 rechtigt feien, beren Wortlaut ber heiligen Schrift entnommen ift: Antiphonarium habeamus omnibus humanis figmentis et mendaciis expurgatum et per totum anni circulum ex purissimis s. scripturae verbis sufficientissime ordinatum (c. 19 G. 100). Die Schrift de divina psalmodia gehört, wie neuerbings mit guten Grunden behauptet worden ift (Monchemeier, Amalar v. Det, Munfter 1893, 30 S. 60 ff.), nicht Agobard sondern Florus von Lyon an.

Mgreda. A. Germond de Lavigne, La soeur M. d'Agréda et Philipp IV, roi d'Espagne; correspondance inedite traduite de l'Espagnol, Paris 1855; Eörres, Die driftliche Whitt, Regensburg 1879, 2. Bb, S. 586 ff.; Preuß, die römifche Lehre von der unbestedten Empfängnis, Berlin 1855, S. 102 ff.; F. H. Reuß, Der Indez der verbotenen Bücher, 25 2. Bb, I. Abt. Bonn 1885, S. 253—257.

Die Franzislanerin Agreda (Maria von Jesus), geb. 1602, gest. am 24. Mai 1664 zu Agreda in Alkfastilien, seit 1627 Superiorin des Klarissen-Klosters von der unbest. Empfängnis daselbst, ist Berfasserin des angeblich göttlich impirierten Buches: Mystica Ciudad de Dios etc., Mabrib 1670, einer vierbandigen Biographie der 40 Mutter Gottes, deren ichwarmerisch-phantastischer Inhalt (geschließen hauptsachlich aus apotruppen Evangelien sowie aus den "Revelationes" des sel. Amadeus von Mailand. † 1482), umlomehr Anftok gab, als er von den Franziskanern für göttliche Offen-barung ausgegeben wurde. Über die Frage, ob die genannte Konne Berfaljerin sei, sowie über den Inhalt des Buches und die Erlaubnis zum Lesen desselben entspannt ich ein langer Erreit in der lath. Kirche des 17. und 18. Jahrhis. Die im Dienste kotistische immackulistischer Maxiologie erfundenen Offendarungen der Berfalserin seisten Unglaubliches in tedem Fabulieren. Maria wird sogleich nach ihrer Geburt auf Gottes Befehl in den oberften Simmel getragen, wo fie per visionem beatificam die Dreis einigfeit schaut. Gott verordnete ju ihrem Dienfte 900 Engel (nach ber 3ahl ber 50 9 Engelchore), an beren Spite ber Erzengel Michael steht. Wenn die Jungfrau nicht sogleich bei der Geburt sprach, so tam es nicht daher, daß sie nicht tonnte, sondern sie wollte nicht. Schon als Rind erbittet sie sich von ihrer Mutter Anna ein Reid nach Art der Klarissentracht x. Es wird auf sie die Personssitation der göttlichen Weisheit in Spr. Sal. 8, 22 ff. angewendet; sie wird als die Herrscherin der Welt 55 gepriesen, die sowohl der Verklärung Christi wie seinem letzten Wahle beigewohnt habe, später nach ihrem Tobe zu Jerusalem auferstanden und nicht weniger als zweimal gen Himmel gefahren sei z. Ein tirchliches Berbot des Buches — motiviert hauptsächlich burch fein einseitiges Eintreten für die nicht tanonisierte Lebre von der unbefl. Empfangnis, sowie durch die darin porgetragene teherische Lehre: Maria Fleisch und Blut seien

propria specie in der Eucharistie gegenwärtig — erließ 1681 Papst Innocenz XI., iah sich jedoch bald nachber, infolge des schüßenden Eintretens Karls II. von Spanien, veranlaßt, die in diesem Reiche ungemein beliebte und weit verbreitete Lettüre dessesselben wieder frei zu geben. Aus Anlaß der zu Warseille 1695 erschienenen franzöl. Wersehung (La mystique Cité de Dieu etc.) beschöld dann die Sorbonne im Sept. 5 1696 eine Verdammung des Buchs; doch sonnte auch dieses seine fortgesetzte Verkreiter des Innocentialuns nicht hindern. Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern. Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern. Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern. Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern. Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern Wei denn neuestens auch deutsche Verkreiter des Immakultsmus nicht hindern Wei den der Lucksche von L. Clarus, dann eine ausführliche in zwei starten Vändern: "Die geistliche Stadt Gottes. Leben der jungfräulichen Gottesmutter nach den Offenbarungen der ehrwürdigen Maria 10 v. Agreda", Regensdurg 1890, 2. U. 1893.

Agricola, Belagianer. Cafpari, Briefe, Abhandlungen und Predigten aus ben zwei lebten Jahrhunderten bes firchlichen Altertums und bem Anfang bes Mittelalters. Christiania 1890.

Profper von Aquitanien erwähnt in seiner Chronit 3. 3. 429 eines brittischen 15 Theologen Ugricola und fagt von ihm: Agricola Pelagianus, Severiani Pelagiani episcopi filius, ecclesias Britaniae dogmatis sui insinuatione corrupit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa Coelestinus Germanum, Autissiodorensem episcopum, vice sua mittit et deturbatis haereticis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Caspari hat in ber oben genannten Schrift 5 anonyme Briefe und eine 20 Abhandlung de divitiis herausgegeben, welche offenbar pelagianischen Ursprungs sind. Er hat zugleich ben Rachweis erbracht, daß die fechs Schriften von einem und bemelben Pelagianer persammen und hat die Vermutung zu einem hohen Grad von Bahrscheinlichteit erhoben, das derfelbe identisch ist mit dem von Prosper erwähnten Agricola. Über diesen ergiebt sich dann aus dem 1. Veriese, S. 3 sf. noch solgendes: 25 Er verließ, gegen den Wunsch der Seinen, die Heimal, um im Orient das wahrhaft astetische Leben tennen gu lernen. Auf ber Reife berührte er Sigilien, bort trat er in Begiehung zu einer vornehmen Romerin und wurde burch fie gu einem begeisterten Unhanger der pelagianischen Astese. Non ergo, schreibt er in die Heimat, aegre ferat sionem notitiam ueritatis inuenerim . . . Nunc primum scire coepi, quomodo uerus Christianus esse possim (1, 2, S, 8). Wie sein Brief zeigt, warb er unter seinen Freunden eifrig sür seinen eulberzeugung. Auch die übrigen Spriften scheinen vor seiner Rückselb in die Hernschaft zu seinen scheinen scheinen Stein die übrigen Spriften scheinen vor seiner Rückselb in die Hernschaft zu sein. Im zweiten Brief vertritt er den Sah, daß Untenntnis des göttlichen Millens keine Entschuldigung für den Sünder ist. sondern nur die Strafe verdoppelt. Man muffe beshalb nach der Erfenntnis des gottlichen Willens streben und überzeugt sein, daß man erst dann ein wahrer Christ ist, wenn man Sorge tragt, alles das zu beobachten, was Gott befiehlt. In der Abhandlung de divitiis legt er die pelagianische Beurteilung des Reichtums dar: derselbe ist nicht von Gott, sondern stammt aus der Sünde, kann deshalb nicht ohne Sünde be-40 feffen und behalten werden. Das Borbild Chrifti und der Apostel verpflichtet gur Ar-Das Thema der 3 übrigen Briefe ergiebt sich aus ihren Überschriften: De malis doctoribus et operibus fidei et de iudicio futuro, De possibilitate non peccandi, De castitate. Der Wert des gangen Schriftenfreises aber besteht darin, daß er einen Einblid in Die ethilche Geite bes Belagianismus gemahrt. Saud. 45

Agricola, Johann, gest. 1566. Que II en (Briese u. Attenstüde): Auher d. Brieswechsel d. Expermatoren C. Exdistremann, A. Urtubenbuch, damb. 1542. S. 291—356; 365\$\dag{1}\text{ 187}\dag{1}\text{ 188}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2}\dag{2

Johann Agricola, eigentlich Schneiber (Sneider), baher latinisiert auch Sartor, bann durch Umletung vom Schneiber-Snider in Schnitter seit 1518 Agricola bernannt, wurde wahrscheinich 1494 — so nach eigener Angabe; abere alte Nachrichten 55 schwarten zwischen 1492 (so gewöhnlich) und 1496 [Cod. Goth 263 Bl. 15 \*] — am 20. April geboren. Rach der Geburtsstadt erhielt er den Beinamen Eisleben, Isledius; Zuther nennt ihn später meist in ursprünglich schezzhafter, dann aber den Gernegroß verspotsender Vertürzung "Grickel". Nach Schulschren in Braunschweig und vielleicht auch

in Leipzig (Dage, S. 20) bezog er im M.S. 1509/10 bie Leipziger Universität, ursprunglich in der Absicht, Mediciner zu werden. Utinam mansissem medicus sie ut coeperam, feufat er später. Gleich andern hat ihn erst Luther für die Theologie gewonnen. Nachdem er dace. artium in Leipzig geworden, suchte er in Braunschweig 5 Beschäftigung im Schuldienst; von dort trieb ihn W.S. 1515/16 der steigende Ruf Wittenbergs zur Forsehung der Studien an diese Universität. Hier sam ihm durch Luther die Wende fur fein inneres Leben. Bon Rind auf "verzagten Gewiffens" und nach dem Zuge der Zeit in mannigfach wechselnden Devotionsmitteln Frieden suchend, wird er jest begeifterter Schuler und balb auch perfonlicher Freund Luthers. "Durch feine 10 Lehre und Gottes Gnade bin ich neu geboren und gläubig geworden". 1518 giebt er nach seiner Nachschrift und nicht ohne eigene Zusage Luthers Bater Unser Predigten heraus (WU IX, 122—159), die uns trog dieser Zuthat die in der Fastenzeit 1517 gehaltenen Borträge L.s doch treuer wiederspiegeln, als dessen eigene Ausgabe von 1519 (WN II, 74 M). Er ift Zeuge des Thesenaichlags und der Leipz, Disputation, bet 1s der er Luther als Sekretär dient. Inzwischen ist er 4. Kebr. 1518 mag. art. geworden und tritt am 15. Okt. 1519 in die philos Fakultät einz dicht vorher, am 15. Sept. war er mit dem ihm schnell befreundeten Melanchthon zum dasse. in diblis promoviert, und damit in die Wittenberger Theologenschar eingetreten. Er gehort fortan zu bem engsten und vertrautesten Freundestreis, ber sich um Luther sammelt, und zwar als ein 20 besonders geselliges und Luther spungethisches Glieb , Agricola, quem post Philippum unice amavi", vgl. auch CR I, 818. Mit einem (unbedeutenden) Pasquill auf Luthers "Wiggünstige" greift er 1521 in den Kampf ein (Schade, Satiren II, 190 ff.). Die Freunde A. und Wel. begründen 1520 salt geleichzeitig den eignen Hausftand. Ginen beideibenen Unterhalt gemahrt ihm bie Stellung als Lehrer am "Baba-25 gogium", wo er ansangs mit Wag. Premsel gemeinsam, seit 1523 allein Grammatit lehrte und Lettionen über Terenz und Birgil hielt. Daneben hielt er auf Luthers Ber-anlassung seit 1521 in der Pfarrtirche der Jugend biblische Lettionen (vocatus in partem docendi verbum super pueros; urbis nostrae catechetes); dazu tam seit 1523 eine Thätigieit bei den Wochengottesdiensten (ἀναγνώστης in templo). Bors se sejungen über philos. Disziplinen (Dialettif und Rhetorit) und über neutestamentliche Schriften kamen dazu. Aus letzteren erwuchs jein Kommentar zum Lukas-Evong. 1525, aus den Lettionen in der Pfarrfirche eine deutsche Auslegung von Mt 16, 13 ff. Als Luther 1524 zur Witarbeit am ev. Kirchenlied aufforderte, lieferte auch A. etliche Beiträge von mäßigem Wert. Wit Jonas zusammen erhielt er Anfang 1525 Austrag, 28 einen ersten Wittenb. Ratechismus zu arbeiten; aber seine Abberusung nach auswärts verhinderte die Aussührung. Beim Ausbruch des Bauerntrieges begleitete er Luther auf ber Reife nach ben Sargegenden und stellte fich babei bem Grafen Albrecht von Mansfeld als Leiter ber in Gisleben zu eröffnenben Lateinschule vor, gab balb auch unter den lebhaften Eindruden von dem Treiben feines alten Freundes Th. Munger 40 bessen ihm zu Händen gekommene phantastische Auslegung des 19. Plasms mit einer Gegenerstärung heraus, die wertvolle Angaden über den Schwarmgeist enthält. Dazi zwischen sender ihn Lukher als Deputierten Wittenbergs nach Frankurt a. M., um dort bei der Ordnung der lirchl. Berhältniss zu helsen; dann (August 1525) trat er vor ver ver vronung der itigi. Vergatitusse zu heisen; vann (Angus 1829) kat er sein Shulamt in Eisleben an, kurze Zeit mit Mag. Hermann Tulich zusammen, dann sallein die Leitung sührend. (Ihre Schuldrobuung jeht auch in Hartselder, Melanchthoniana paeckagogica. Leipz. 1882, S. 1 st.) Kus seiner Schularbeit erwuchsen zwei tatechet. Arbeiten: Elementa pietatis 1527 (auch deutsch) und "130 gemeiner Fragestüde für die jungen Kinder in der beutschen Mädhensschlaus Eisleben" 1527, bald erweitert zu 156 Fragestüden (1528) und endlich überarbeitet zu CCCXXI formulae von deutschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaussc doch auch recht schwerfällige und geschmadlose Ausbrucksweise, baneben viel Polemit gegen Rom, und in materieller Beziehung bominiert in der zweiten Schrift icon die gegenfahliche Behandlung von Gefet und Evangelium, die ihn in den antinomift. Streit verwidelte. Auch eine Auslegung des Titusbriefes (1530) und Uberfetzung und Scho-55 lien zu Terenz Andria (erft 1544 erschienen) verdanten wohl der Schularbeit ihren Ursprung. Bleibenden Dant erwarb er sich durch seine in Eisleben begonnene Samm-lung und Erläuterung deutscher Sprichwörter (1. Sammlung 1528, 2. 1529, 3. sviel unbebeutender] 1548), ebenso burch ben mittels ausgebreiteter Letture zusammengetrage-nen Stoff, wie durch sein warmes Eintreten für die Muttersprache. Sat er auch den 80 Begriff "Sprichwort" nicht icharf erfaßt, so hat er boch fur viele Generationen treffliche

deutsche Lese- und Boltsbucher damit geschaffen. Freilich verwidelte ihn diese Arbeit wegen einiger tritischer Aukerungen über Ulrich von Württemberg in Ungnnehmlichteiten mit diesem und beffen Schutzer Philipp von Seffen; ein Ebelmann Ludwig v. Paffavant ließ eine erregte Antlageschrift gegen den evangelischen Theologen, der einen evang. Fürsten gelästert habe, ausgehen; Agricola leistete im ersten Schreck demütige Abbitte 5 (24. Juli 1529), dann aber trat Luther selbst energisch für den Freund ein — freilich tonnte unter diefen Umftanden 21. jum Marburger Rolloquium nicht mitziehen. Trotidem daß Ugr. in spateren Aufl. Die anftofigen Stellen beseitigt batte, grollten Ulrich und Philipp weiter, bis Ugr. abermals, 13. Upr. 1536, Abbitte leiftete. Gin ftarter Unmut gegen den Landgrafen blieb seitbem in seinem Gemült haften, der auf sein Bers 10 halten im schmall. Ariege von Einfluß war. Aber auch eine Predigtthätigteit war ihm in Eisleden an der Nitolaikirche zugewiesen. Trohdem er selbst vor dem Predigen als einer hohen und verantwortlichen Sache Scheu behielt, rechnete man ihn unter Die tuchtigften Brediger des Wittenb. Rreifes und icante ihn als folden bei Sofe fo boch, daß er 1526 auf den Neichstag zu Speier mitziehen mußte, wo er im Hof der turfürstl. 16 Herberge unter großem Julauf der Bevölkerung predigte (die Epistel an die Kolosser zu Speier gepredigt 1527; Evang. vom Pharii und Index zu Speier gepredigt 1526; der 90. [91.] Palm 1526). Das Gleiche wiederholte sich 1529 auf dem zweiten Speirer Reichstage. Ebenso mußte er nach Augsburg 1530 ziehen und predigte dort, die allerliches Berbot das Predigen abstellte. Auch Joh. Friedrich bediente sich noch 1635 seiner als Reiseprediger auf dem Juge nach Wien zu Gerbinand. Daneben hatte er sich als Übersetze sat. Schriften (Schwäd. Spngramma 1526; Welandthonsche Kommentare paulin. Briefe 1527; Berbeutschung ber Geschichte und einiger Briefe bes Joh. Sus 1529 und 1536) verdient gemacht; auch in dem Streit mit dem den Wittenbergern fo verfeindeten schreiblittigen tats, Prediger Georg Wigel in Eisleben scheint er als "Hans zu Ederling von Pretelig" mit zwei slott war geschen keinen Erreitschriften 1835 thätig gewesen zu ein. Aber bedenktlich gettübt war sein Berdattnis zu Melanchison. Gleich nach seinem Fortgang von Wittenberg war eine neue theol. Prosssun, auf die Melanchison. thon thm und er selbst sich starte Soffnung gemacht, nicht ihm sondern eben dem Freunde übertragen worden. Das gab der Intimität einen Stoß; wurde auch in persönlicher w Aussprache die Sache beglichen, so wird doch verständlich, daß A. seinen ersten antinom. Streit 1527 nicht mit Luther, sondern mit Mel. anfing (f. Antinomismus). Da Luther fachlich Mel. bedte, zugleich aber bie Differenz auf Berichiedenheit des Sprachgebrauchs beiber Teile zurudfuhrte, so tonnte eine Bereinigungsformel 3. 3. den Streit noch zu-decken. Mel. flagte aber jest über verletzte Freundschaft und fürchtete bei Ugricolas as Berbindungen mit dem Sofe durch ihn bort verdächtigt zu werden. Dubjam wurde noch einmal die zerriffene Freundschaft geflicht; A.s Berhaltnis zu Luther war bagegen unverandert herzlich geblieben. Run trubten fich aber U.s Beziehungen zu Graf Albrecht. Des Grafen Geiz, Differenzen in der Frage wegen Statthaftigleit der Notwehr gegen den Kaiser und in der Behandlung von Chejachen schusen Berdrießlichkeiten; A. ver- 40 handelte 1536 mit Luther über eine Rudberufung nach Wittenberg. Der Rurfurft verfprach ihm baldige Unstellung an ber Universität und ließ ihn zunächst zur Borberatung über die schmalf. Artifel nach Wittenberg kommen. Wit unhöflicher Absage an den Grafen siedelte er Weihnachten 1536 nach Wittenberg über; aufgedracht über diesen Abzug verklagte ihn Albrecht jeht dei den Wittenbergern als Stifter einer besonderen 43 Sette wider Luther, beim Rutfürsten als einen Untubstiffer à la Munger. Luther glaubte der Antlage nicht, nahm die Berantwortung für seine Abersiedelung auf sich und gab ihm mit ber gangen Familie in feinem Saufe Berberge. Als er bann 1537 nach Schmaltalben reifte, vertrat ihn A. an der Universität wie auf der Rangel und verwaltete ihm auch sein Haus. Auch beim Rurfürsten blieb er noch in vollem Ansehn und 50 diente ihm als Prediger auf dem Fürstenkonvent in Zeit. Aber eine bier gehaltene Predigt mit ihren "neuen Volabeln", die Publikation seiner "dreg Sermon und Predigen" 1537 und das Gerücht, daß er antinomiskische Thesen mit Aritik an Luther und Wel. im engsten Areise zirkulieren lasse, machen ihn im Sommer 1537 verdächtig; fein antinomist. Streit mit Luther selbst beginnt, wird scheinbar noch mehrmals gedämpft 55 und bricht dann mit immer neuer Seftigleit wieder aus (]. den Berlauf im einzelnen unter Antinomismus). Er findet zwar noch Febr. 1539 Anstellung und Beschäftigung im neu begrundeten Wittenb. Ronfistorium, es tam aber zu formlicher Rlage Al.s gegen Luther vor dem Rurfürsten, der ihn bis zum Austrag der Sache in Wittenberg "be-striden" ließ. Der Boden wurde ihm jetzt zu heiß. Wiederholter Werbung Joachims II. sa

folgend brach er vor Austrag der Untersuchung den Arrest und entwich im August 1540 nach Berlin. Psochologisch interessant ist babei, daß Mel., je mehr sich Luthers Erbitterung und Leidenschaftlichfeit gegen A. steigerte, umsomehr vermittelte und immer wieder unter Sinweis auf Luthers auch von ihm erfahrene Seftigfeit den Gegner zu beschwichs tigen suchte, auch seine Feder ließ, um möglicht vorsichtige Revokationsformeln zu schwieben. Nach Wel.s Borlage und unter Bugenhagens Bermittlung sendete A. eine Revokationsschrift ein, auf Grund beren nun noch eine außerliche Aussohnung mit Luther erfolgte und ihm trot feines Arreftbruches freier Wandel in Sachsen gestattet murbe. Aber ber Groll blieb auf beiden Geiten; für Luther blieb er ber eitle, unguverläffige Rarr, bem 10 er nie wieder traute; A. aber blieb babet, daß er, der materiell nie von dem echten Luther abgewichen sei, von Luther, dem vir Dei, der aber zu sehr unter dem Einfluß jeiner Umgebung leie, mit ungerechtem Argmohn schandelt worden sei. Er hatte seitlem Sachien und betrachtete alles Unglück, das den Aursürsten und seine Theologen in der Folge traf, als Gottesgericht für das Unrecht, das ihm zugestigt worden is eit. Joachim gad ihm Anstellung an seiner Domitiche als Hosprediger. Als solchers begleitet er ihn zum Regensd. Reichstag 1541; im Regensd. Interim erblicht er eine brauchdare Bereinigungsformel — offendar von Joachims Gedanten beerinigungsformel — offendar von Joachims Gedanten beeringtigt. 1542 folgt er feinem Kurften in ben unruhmlichen Turtenfeldzug. In ber Sofluft fühlt er fich mobl, — und in geheimen Aufzeichnungen flagt er über ben Lebensmandel feines 30 Herrn ober auch über sich selber, daß die vitia, quidus juventus delectatur, thm im reisen Mannesalter stärter zusepten als in der Jugend. Luthers treue Freundin, die Rurfurstin Elisabeth, Joachins Mutter, bemühr sich vergeblich, den ihr so veröcklichtigen Mann von ihrem Sohne zu entsernen. Dieser übertrug ihm vielmehr auch wichtige firchenregimentliche Funttionen. Er wird Generalfuperintendent und Bifitator ber Mart, 25 Ronfirmation und Ordination der Geiftlichen liegt in feiner Sand - wobei bemertens= wert ift, daß er selber nie eine Ordination empfangen hatte. Geine Tendeng geht dabei dahin, ben Einfluß Wittenbergs, speziell Melanchthons, in ber martischen Geiftlichfeit zu beseitigen. In Georg Buchholzer, bem Propft von Berlin und Freund Luthers, hat er verligen. In Georg Suaydolzer, dem Propir von Sertin und greund Lutgers, hat e ben nächsten Gegner, mit dem er sortgeseht in Neidung lebt. Unausgesöhnt mit ihm 20 war Luther gestorben. Es gereicht A. zur Ehre, daß er unter dem ersten Eindruck dieser Nachricht ihm in einem Briese ein Ehrendentmal seht, nur seine Reigung zu Argwohn und die Beeinstulsung nurch fallige Freunde beslagend. Aber als die Schmaskaldener nun zum Ariege gegen den Kaiser rüsteten, griff er sie in Predigten als Aufrührer an, hielt nach der Schlacht bei Mühlberg eine Dantpredigt für den Sieg des Kaisers—
20 die Geschr für die Sache des Gangeslums sah er nicht, wiegte sich vielner in sühender nur zum kieser schlichten Perseleich der kreitenden Kanstellinnen und einen friedlichen Verseleich der kreitenden Kanstellinnen und einen friedlichen Verseleich der kreitenden Kanstellinnen und einen friedlichen Verseleich der kreitenden Kanstellinnen und einer Verleichen Verseleich der kreitenden Kanstellinnen von die Verleich versellich offnungen auf einen friedlichen Bergleich ber streitenden Ronfessionen. In dieser Stimmung nahm er am "geharnischten" Augsb. Reichstag 1547/48 teil. Es schmeichelte seiner Eitelleit, als evang. Theologe in die Kommission sür die Bearbeitung des Interimsentwurses zugezogen zu werden — als einziger, nachdem Bucer sich entschieden de geweigert hatte. Dier wird er eine sehr untergeordnete Kolse gespielt haben (Q. Beutel, Uber den Ursprung des Lugsb. Interim 1888). Es blendete ihn dabei die trügerische Erwartung, daß bas Interim auch für die tath. Stande gultig fein solle (vgl. hiezu auch Igleib in NU fachs. Gesch. XIII, 297 ff.). Es fiel ihm nun auch die un-so den gleichen Mißerfolg hatte er in Orlamunde dei Casp. Glatius. Mußten diese Ex-fahrungen schon den Eiser für den liber Augustanus absühlen, so noch mehr der Widerstand, den er in der Mark selbst fand, und die immer mehr anschwellende allseitige litterarische Opposition. Joachims Stellung zum Interim wurde je länger je mehr die, daß er, um gleichzeitig seinem Lande, bem Raifer und Mority von Sachfen 55 Genuge gu thun, fich mit bem augeren Schein einer Interims-Ginführung begnugte, bei der thaffāchlich so gut wie nichts geändert, dem Naiser nur ein figmentum obsequii geleistet wurde. A. lobte das Interim im allgemeinen und tadelte es im einzelnen, fündigte eine Berteidigungsschrift an, die dann doch nicht erschien, arbeitete für die Geistlichkeit eine "Destaration" (35°26. 1851, 362°ff), die an entschedenden Punkten so das Interim im evang. Sinne korrigierte, nahm an der Jüterbocker Zusammenkunft (16. Dez. 1548) zwischen Mority und Joachim teil, wo er bei bem Bersuch, den Degtanon im Interim zu rechtfertigen, in Georg von Anhalt einen icharfen Gegner fand, bedte fich aber fortan nur zu gern vor der martifchen Geiftlichfeit damit, daß Sachfen und Brandenburg jett in der Interimsfrage einig geworden feien. Die Juterboder Artifel galten fortan auch für Brandenburg als Erfahltud für das taiferl. Interim. Dem 5 so start abgeschwächten Interim fügte sich in den nunmehr erfolgenden Berhandlungen die Mehrzahl der Geiftlichen (auf Rat der Bittenberger); einzelne verließen die Mart. Der Groll des evang. Deutschlands über das Interim ergoß fich nun aber in vollen Schalen, mit unverblumter Derbheit, auf Agricolas Haupt; Aquila, Flacius, Alberus, Ofianber u. a. haben dafür geforgt, daß fein name gebrandmartt wurde. Gern benutte baber 10 21. 1552 ben Olianderichen Streit, um feinen Ruf als Lutheraner wieder herzultellen : er ist jedenfalls start beteiligt gewesen an der herfömmlich dem Andr. Musculus beigelegten märtischen Gegenschrift gegen Os.; der gemeinsame Rampf gegen diesen näherte
ihn noch einmal vorübergehend Welanchtson. Im Streit zwischen Stancarv und Musculus
hatte U. die Entscheidung zu sprechen und entschied mit Wusc. dahin, daß Christi Mittler15 amt auch der göttlichen Natur zugehöre; auch die göttliche Natur habe gesitten. Daß
Melanchthons Gutachten (CR XXIII, 87 ff.) letzteren Saß als insorrett abwies, führte zu einer Berftimmung bei Sofe gegen diefen, die für die Philippiften in der Mart verhangnisvoll wurde. A. fuhlt fich fortan im Berein mit feinem Schwager Undreas Musculus in Frantfurt a. D. als der Schützer des reinen Luthertums gegen den Phi= 20 lippismus, der in Chr. Lafius in Spandau, Propft Buchholzer in Berlin und besonders in Abdias Pratorius in Frantfurt seine Hauptvertreter hat. Jahrelang polemissert man für und wider die Rotwendigkeit der guten Werke und ringt um die Entscheidung Joachins, wobei die Philippisten den Trumpf ausspielen, mit der Zeugnung des "Muß" falle auch der Gehorsam gegen den Fürsten, A. dagegen Wel.s verdächtige Abendmahls- 25 lehre und die von ihm "verfälsche" Augsb. Konf. als Anslagematerial verwertet. Prätorius verließ 1562 tampfesmude die Mart, da suchte der alte Buchholzer durch die ftartiten Angriffe auf die Berfon Als die Sache der Philippiften gu halten, mit momentanem Erfolg: Prat. fehrte gurud, fand gunftige Aufnahme und glaubte icon als Sieger seine Bedingungen stellen zu können; da schieder bie Stimmung dei Hofe aber 30 mals um, Prät, wich zum zweitennale, Buchholzer siel in Ungnade. Der von A. im Berliner Dom geleitete Reformationssesse-Gothern an 24. Okt. 1563 bezeichnete das Siegessses date, hier den kindlich den Konten den Gegesses date, hier Verlagen den kindlich der Mann, den Luther geächtet hatte, hier dem strammen Luthertum den Sieg bereiten geholsen. Um 22. Sept. 1566 ftarb er mahrend einer Beftepidemie.

Sein Zerwürfnis mit Luther hat den begabten, aber auch sich selbst start überschadenden, eitlen und nach Anertennung dürstenden Mann aus einer normalen Entwicklung herausgeschiedert. Er ist der Überzeugung geblieden, die echte responsionschiede Lehrtradition — gegen Luther selbst – zu vertreten; darum habe man ihn gehaht. Daß der leichtledige Mann den Versuchungen des Hossebschieden sich Erhöft Charatterfesigietig genug ertigegenstellen konnte, hat er selbst jeden falls erft zu spät erkannt. G. Kawerau.

Agricola, Stephan, gest. 1547. Cyr. Spangenberg, Wiber die bösse Sieben in Teufels Raronsschlieflyblet, 1562. Bogen p ij si. — Schessorn, de religionis Evangel. in provincia Salisb. ortu 1732, 49. 18; Saulsbort, Lebensbesschaftelbung Sepnglers e., Mürnberg 1740; Seefenmerher, Kleine Beiträge zur Gesch. d. Reichstags zu Augsburg, Rürnberg 1830, S. 52 si.; 45 Kotermund, Gesch. des auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 übergebenen Bekenntlisse r., Jannover 1929, S. 318 si.; Patterer, Des Arabinals und Explissor von Salzburg Matthaus Lang Berchiten zur Resormation, Erl., Diss. 1832; R. Laulus, ein Gutachten des

Staupip aus bem Jahre 1523, S36 XII. 1891. G. 773 ff.

Stephan Agricola, eigentlich Castenpauer, bessen Geburtsjahr unbekannt ist, stammte watbensberg (ex Aventino) in Nieberbayern, war also ein Landsmann des berühmeten bayerischen Geschächsters. Die Trodition (zuerst Spangenberg) lätz ihn Wönch werden, in Wien studieren und lehren und dann auf italienische Hochschun, Bologna und Benedig, gehen, von wo er als Dr. theol. nach Wien zuräckgelehrt, der Beichtwater der ungarischen Königstochter Anna, der nachmaligen Gemahlin Ferdinands I. 55 geworden und dann in die Oienste des Erzslischofs Natthäus Lang von Salzdurg getreten sein soll. Gleichzeitige Quellen ergeben, daß er in Wien studierte, in jungen Jahren (teneris ad annis giebt er an) in den Augustinereremitenoden trat und in diesen als Prediger und Lehrer zu Ansehen kann, so daß der Augustinergeneral Cadrell Benetus am 19. Juni 1519 seine Promotion zum Oottor der Theologie genehmigte oder w

ihn sogar aus eigener Machtvollkommenheit dazu ernannte (Paulus a. a. D., S. 773). Um 1515 predigte er in Wien und zwar in bewufter Rachahmung Augustins, in dessen Schriften er sich lebhaft vertiefte, über ganze Bücher der heiligen Schrift, ebenso in den Jahren 1519 und 20 als Lettor im Augustinerflofter zu Regensburg, und endlich, s als Mitglied des Augustinerkonvents zu Rattenburg am Inn, an diesem Ort, in Schwag, in Innsbrud und in Sall im Salzburgifchen (Datterer, G. LIII). Dieje Bredigten. nicht folde, die er als angeblicher Sofprediger des Erzbischof Matthaus Lang gehalten haben soll (in den Quellen ist immer nur von dem gesangenen Rattenburger Wond die Rede), drachten ihn in den Verdacht der Reherei. Wan beschuldigte ihn, häretische, 10 aufrührerische und ärgerniserregende Dogmen gepredigt, Luthers Schriften von der babylonischen Gefangenichaft und von der Abschaftung der Messe mysobsen, gegen den römischen Getubl, die Bischöfe und den Klerus Beleidigungen ausgestofen und die Abschaffung aller Ceremonien 2c. gefordert zu haben. Und der Erzbischof, fest entschlossen, eine Dioceje von dem Gifte der Sarefie gu befreien, ließ ihn im Jahre 1522 ver-15 haften und nach Mühldorf ins Gefängnis bringen. Seine Berteidigung auf die 33 ihm porgelegten Antlagepuntte, in der er feine Abhangigteit von Luther leugnete und fich auf Augultin und die Schrift berief, der er allein nachfolgen wolle, "Papit, Bischöfe und alle Geistlichtet seien zu ehren als Statthalter Christi, so sie nach der Lehre der Sehre der heit. Schrift lehren und leden", — donnte ihn nicht entlasten. Auch ein dem Joh. v. Stau20 pih abgesordertes, mildzehaltenes Gutachten tadelte eine Bernessenkeit, indem er seine Brivatmeinung dem Urteile der Rirche vorzöge (Baulus, S. 775). Er fah seinen Tod voraus und bereitete fich barauf vor, indem er ein von feinem Freunde Bolfgang Ruf (Gefellpfaff zu Otting in Bapern) herausgegebenes, in unbeholfener Sprache aber mit echtem Belennermut verfattes Schriftden schrieb: "Ein töstlicher gutter notwendiger 25 Sermon vom Sterben" 1523 (Ruczinsty Thes. Nr. 433, vgl. darüber Uhlhorn, Urb. Rhegius, G. 54f.). Gleichwohl enttam er, indem man vielleicht auf feinen Wunfch, den er in seiner bald darauf herausgegebenen Berteidigungsschrift (Artifel wider St. Castenpauer eingelegt u., bei Ruczinsty Nr. 434, abgedr. bei Datterer a. a. D. XXXIIff.) ausgesprochen, ihn in eine fremde Diöcese ziehen zu lassen, einging; denn 30 was man fpater (ichon Spangenberg) über feine wunderbare Errettung aus bem in Brand geratenen oder gar gur Sprengung durch Pulver bestimmten Gefängnisturm ergablte. icheint ebenso Legende zu fein, wie seine angeblich breifahrige Gefangenschaft. Roch 1523 fand er Aufnahme bei feinem Freunde, dem Rarmeliter Joh. Frosch in Mugsburg, und zwar in der Weise, daß er gegen einen Mietzins im St. Annakliter 30h. Frosch in Augsburg, und zwar in der Weise, daß er gegen einen Mietzins im St. Annaklofter 28 Wohnung erhielt und von Zeit zu Zeit predigte (Eberh. Schott in Isiche. d. hilt. Ber. für Schwaben und Neuburg IX. Bb, S. 329). Nicht lange darauf (jedenfalls nach 1523 und vor dem Bauernfriege, nicht 1520 wie Weller, Repert. Kr. 1329 annimmt), lieb er unter dem Warmen Argeste Schief. ließ er unter bem namen Ugricola Boius (Ein Bedenden des agricola Boius wie der wahrhafftig Gottesdienst von Gott selbs geboten und aufgesett, mocht mit befferung 40 gemenner Christenhent widerumb aufgericht werden o. D. u. 3.) eine Art Reformations= programm ausgehen, in dem er in fehr verständiger und milber Beife ("man foll die Feinde nicht vor den Ropf stoßen, sondern sittig, freundlich und brüderlich mit ihnen umgehen") durch die weltliche Fürstengewalt "und Commun" eine allmähliche Anderung des Gottesdienstes (im weiteren Sinne) ausgerichtet zu sehen wünsicht, woraus, weil der 45 wahre Gottesdienst in Glaube und Liebe besteht, auch sonst "wiel Guts" und eine Befferung aller Berhaltniffe folgen wird, was er im einzelnen barthut. Neben Rhegius und Joh. Froich wirfte er dann unter dem Schutze des Rates in

den nächten Jahren als Prediger für die Reformation in Augsdurg und zwar je länger je mehr im Sinne Luthers gegen eine zwinglianische Richtung, war er es doch, der Sugnenhagens Streitschrift gegen Zwinglit Contra novum errorem de sacramento etc. im Jahre 1525 ins Deutsche übersetzt und damit den Streit auch in die Augsburger Gemeinde trug, so berichtet wenigkens L. Seher an Zwingli am 17. Okt. 1525 (Zwingli opp. VII, 419). Die Aufforderung des Martgrafen Georg von Brandenburg, an die Spike seines Kichgenweiens zu treten (Okt. 1528), lehnte er ab (Beitr. z. dayr. RG. ss. II, 29 ff.). Auf Einladung des Landgrafen Philipp nahm er am Mardurger Religionsgespräch teil und unterzeichnete auf Luthers Seite die dort vereindarten Artikel. Mit dem Predigdretdot des Raifers auf dem Reichstage zu Augsburg erhielt auch Agricola seinen Albschied. Er ging nach Mürnberg. Bon dort im Jan. 1531 zurüchgerufen, versuchte er vergebens, mit Joh, Krosch der damals unter dem Einfluß Burers zur Serr-vosseschaft gelangenden zwinglianischen Richtung entgegenzutreten (Haufdvorf, a. a. S. 332 ff.,

Rawerau, Jonasbr. I, 178. 181 ff.) und weigerte sich die bucersche Bermittlungsformel anzunehmen. Als der Rat hierauf den Lutheranern Schweigen auferlegte, nahm Agricola, stets eine unbeuglame, schroffe Natur, icon im Marz 1531 (gegen die Zeitangabe bei Reim, Schwäb. Reformationsgesch. S. 278 die Notiz bei Schott a. a. D. 337) seine Entlassung und ging wieder nach Kürnberg, wo er einstweisen bei Wenzeslaus Lint 5 (Unsch. Nachr. 1706, S. 851) Aufnahme fand. Wahrscheinlich noch Ende des Jahres wurde er dann als Rachfolger des im Sommer 1531 vertriebenen Raspar Loener als Pjarrer an der Michaeliskirche in Hof angestellt (Wiedemann, Chron. Curiae bei Wenden, scriptores III, 751). Im Auftrage seines Landesherrn nahm er 1537 am Tage zu Schmalkalden teil und unterschried Luthers Artikel. Bei Einführung der Re- 10 formation in der Oberpfalg folgte er einem Rufe als Pfarrer nach Gulgbach, wo er am 3. Juni 1542 die erste evangelische Predigt hielt (God, Gefch, des Bergogtums Gulgbach, Leipzig 1847, G. 154). Unter nicht naber befannten Umftanden wurde er, mahr-Scheinlich im schmaltalbischen Kriege, von bort verdrängt und fand ein Untersommen als Pfarrer in Eisleben, wo er aber ichon Oftern 1547 hochbetagt gestorben ift. — Außer ib ben bereits genannten brei Schriften durften weitere, Die ihm von alteren Autoren gugefchrieben werben, ihm nicht angehoren. Die ihm von Gedenborf, hist. luther. III. 134. 375 gugefdriebenen deutschen Ubersetzungen von Luthers Kommentar zu Obabja, Rahum, Zephanja und Maleachi, die in die Wittenberger und Altenburger Ausgabe von Luthers Werlen aufgenommen wurden, ruhren von feinem von Melanchthon fehr 20 geschätzten (Schelhorn, Ergölzlichten II, 713) gleichnamigen Sohne Stephan Ágr. her, der, nachdem er eine Zeit lang Pastor in Werseburg gewesen, sich dadurch bekannt gemacht hat, daß er (nach 1556) gur romijden Rirche übertrat und dann gegen den Brotestantismus polemifierte. Theobor Rolbe.

Agrippa I. Quellen: Joseph. Antt. XVIII, 130—135. 143—204. 228—255. 289—301. 25 XIX, 274—279. 300—311. 226—361 (nach ber Ausgade von B. Wiele). Bgl. bort im Jadeg ble Stellen auß Bell. Jud.; Philo in Flaccum § 5—6; im VE. WG 12. Müngen bei Madden, Coins of the Jews (1881), p. 129—139. Infarifen: ZwIh 1873, S. 248—255. Bgl. Schürer, Gelch. beš jüd. Bolteš, 1. Teil, 2. Auft., Leipzig 1890, S. 22, 459—471.

Herodes Agrippa I., Enkel des Königs Herodes und der Mariamme, welche durch 30 Bater (Alexander, Sohn Aristobuls II.) und Mutter (Alexandra, Tochter Hyrkans II.) die beiden hasmonäischen Linien in sich vereinigte; Sohn des von Serodes hingerichteten Ariflobulos und der Berenite (einer Tochter des Edomitiers Koftobar und herodes' Schwefter Calome); Gemaßl der Appros (einer Tochter Phasaels — Sohn von Herodes' Bruber Phasael — Cohn von Herodes' Bruber Phasael — und der Salampsio — Tochter des Herodes who der Macianime) — 35 vgl. XVIII, 130ff. — verdankte nach einem abenteuerlichen Borleben dem Kaiser Caligula seine Erhebung. Es fehlt nichts im Roman dieses Lebens: Erziehung in Rom und nabe Beziehungen zum Raiferhaus, verfcwenderifches Leben und Schulden, Flucht und Gedanten an Selbstmord. Appros rettet ihn; seine Schwester Herodias bestimmt ihren Gemahl Antipas, ihn zum Marttausseher in Tiberias zu machen; durch den Borwurf 40 bes Schwagers, ein Bettler zu sein, beleidigt, begiebt er sich nach allerlei Abenteuern an den Sof des Raifers Tiberius, wird freundschaftlich aufgenommen, aber auf Grund einer unvorfichtigen Meußerung gefangen gefett; ein deutscher Gefangener weisfagt ibm aus dem Erscheinen eines Uhu (bubo) seine glanzende Zutunft — und Caligula macht die Weissagung wahr. Dem 47jährigen Abenteurer war eine nur 7jährige Regierung 45 beschieden (37-44 n. Chr.). Bier Jahre regierte er unter Caligula, erst als "König" über die Tetrarchie des Herodessohnes Philippus (Gaulonitis, Trachonitis, Batanäa, Panias XVII, 189, XIX, 351) und über die Tetrarchie des Lyjanias von Abilene Pannus Ari, 105, Aia, 331) und wer die Lettatuje ver Lygania von Adoline (La 3, 1; XVIII, 237), im vierten Jahr auch über die Lettatägie des verbannten Antipas (l. d. U.): Galitäa und Peräa. Die drei folgenden Jahre seiner Regierung wiseln in die Zeit des Kaisers Claudius, dessen Arebedung er in Kom gesördert hatte; zum Lohn erhielt er noch Judäa und Samaria, so daß er nun das gang Keich seines Großvoders in seiner Hand vereinigte (Einfünste: 12 Millionen Drachmen XIX, 382, womit er jedoch nicht ausreichte). Die in sich unmögliche und unlösbare Aufgabe des Berodianischen Rönigtums suchte A. mit engem Anschluß an die pharifaisch-nationale 55 Strömung im judischen Bolt zu lofen. Er machte fich ftrenge Beobachtung der pharisstischen Satzungen zur Aufgabe, wiewohl sein heldnisches Herz größeres Gefallen daran and, die römische Kolonie Berytos (Beirut) mit Theatern und Bädern zu schmücken und Gladiatorenspiele dort aufführen zu laffen (XIX, 335). Er verfolgte die junge

Christengemeinde, ließ Jasobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten und da er sah, daß es den Juden gesiel, suhr er sort und seizte auch Betrus gesangen (AG 12). Das Boll dankte ihm, daß infolge seiner mutigen Intervention der Kaiser Caligula den Beschl, sein Bildnis im Tempel zu Jerusalem aufzustellen, darricknahm, und daß mutwillige Leute, die in der Synagoge der phönizischen Statikalter Dora eine Statue des Kaisers Claudius aufgestellt hatten, von dem sprischen Statikalter Publius Petronius dasir zur Rechenschaft gezogen wurden (XVIII, 289; XIX, 300). Ja, er ging in seinen jüdischen und selbstherrlichen Adhierung verdarb. Sowohl der 10 Plan, eine neue gewaltige Beschichten Sohne die Rachfolge verdarb. Sowohl der (XIX, 326), wie der Kürstenschaften in Tiderias, zu dem A. sühr schwischen Schweller (XIX, 326), wie der Kürstenschaften ihr. Settschafter Marzus gestört und vereitelt (XIX, 338). Sein plöhliches Ende in Tössarea wird AG 12, 19—23 und XIX, 343—352 in wesentlicher Übervor, der ich gebrach von dem zie schwelliche Cherchischen von dem zie sein bervor, der ich gebrach von bei die Schwelliche Warzus gestört und das 252 in wesentlicher über des schwelliches Ende in Tössarea wird AG 12, 19—23 und XIX, 343—352 in wesentlicher Darzus des schwelliches Ende in Tössarea wird AG 12, 19—23 und XIX, 343—352 in between der schwelliche Ender gefallen ließ; Josephus schwellichen Bereich mit der Erscheinung des verhängnisvollen Uhu, der einst Glüd und nun den Tod anzeigte. Sein Reich wurde eingezogen und dem Profurator Tulpius Fadus unterstellt (XIX, 363).

Agrippa II. Quellen: Joseph. Antt. XIX u. XX, Bell. Jud. II—VII. Die zahlreichen 20 Stellen verzeichnet der Inder in B. Riefes Ausgabe, S. 3. Im NX. NG 25, 13—26, 32. Bgl. Schürer, Gefch. des jüd. Boltes, 1. Teil, 2. Aufl., Leipzig 1890, S. 22, 490—502; Keim in Schentels Bibellegiton III, 56—65.

Mit Herodes Agrippa II. (geb. 27, regiert 50-100 n. Chr.), dem Nachsommen des Ronigs Berodes im dritten Glied, ging das Geschlecht zu Grabe. "In weniger als 25 hundert Jahren waren Serodes Nachtommen trog ihrer großen Zahl fast alle umgetommen; ihr Unglud enthält eine Lehre fürs menichliche Geschlecht zur Besserung und Mäßigung" moralisirt in seiner Beise Josephus (XVIII, 128). Geines Baters Agrippa I. fcmachlicheres Rachbild, verdantte ber Sohn den romifchen Raifern Claudius, Nero und Befpafianus eine trot wiederholter Mehrung weit beschränktere Berrichaft und machte sich, ohne je mie sein Bater sein Prästigium einzusehen, "als Aleiberfünstler (ber den plaimenlingen-ben Leviten das Borrecht der Priester einräumte, leinene Gewänder zu tragen XX, 216), Solahauer (B. J. V, 36), Pflasterer (XX, 222) und wirklicher Tempelinspettor (ber vom alten, burch einen Turmauffag erhöhten hasmonaischen Balaft aus die beiligen Sandlungen im Tempel beobachtete, bis die Briefter durch Errichtung einer hoben Mauer 35 die Aussicht sperrten XX, 189) um das sintende Jerusalem verdient" (Reim a. a. D. S. 59). Bahrend bes jubifchen Rrieges ftand er treu auf Geite ber Romer; er hatte vergeblich durch eine Rede in Jerusalem vor der Gefahr und Thorheit des Ausstandes gewarnt (B. J. II, 345—401). Er starb im 3. Jahre Arajans (nach dem Zeugnis des Justus von Tiberias). Auf Inschriften wird er wie sein Bater paoukede ukyas peuko-<sup>40</sup> xaioag evoeβije xal φιλοgιώμαιος genannt; die Titel μέγας und evoeβije find Phrase, die andern beiben beruhen auf Wahrheit. — Im einzelnen ist zu bemerten, das Claubius dem Jüngling, der zur zeit des Todes seines Vaters in Rom weilte, noch sechsjähriger Wartezeit im I. 50 das fleine Königreich Chalkis am Libanon verlieh, das upor ber Gemahl feiner übel berüchtigten Schwefter Berenite, Berodes, Bruder 45 Agrippas I., besessen hatte; dazu tam die Aufsicht über den Tempel und das fleißig benütte Recht, die Sobenpriefter ein- und abzusehen (XX, 104 und 222). 3m 3. 53 erhielt er gegen Berzicht auf Chalfis ein größeres Land: die Tetrarchien des Philippus und Lysanias (s. S. 255, 46); vgl. XX, 138. Kaiser Nero sügte Stüde von Galisa und Peräa hinzu, darunter Tiberias (XX, 159); zu Neros Chren wurde die 50 erweiterte Sauptstadt Cafarea Philippi Neronias genannt (XX, 211). Rach ber Beenbigung des Krieges vermehrte Befpafian aufs neue das Gebiet des treuen Bundesgenossen (nach der allgemeinen Angabe des Justus von Tiberias). Berenite, die Ge-liebte des Titus, hoffte dessen Gemahlin zu werden; der Spott der Römer zerriß das Berhältnis.— Bor Agrippa und Berenite hielt der gesangene Apostel Paulus in Casarea 65 eine Berteibigungs- und Diffionsrede; man tann die Borte 26, 28 (in der Ausgabe von Blah: ἐν δίλγω με πείθη Χοηστιανόν ποιῆσαι — so leichten Kaufs bildest du dir ein mich zum Christen zu machen) nur ironisch verstehen. 3. Saufleiter.

Agrippa Caftor. Bgl. M. J. Routh, Reliquiae sacrae, I 2, 1846, 85-90; MSG V. 1269-72 und die Litteratur gur Patrifiti und gur Gefchichte des Gnofticismus.

Agrippa Castor, christlicher Schriftseller zur Zeit Hadrians (Agypter?) von Eusebius h. e. 4, 7 (vgl. Hieron. vir. ill. 21 und Theodoret, fab. haer. 1, 4) mit Auseichnung genannt. Seine Schrift gegen den Gnosstifte Vassilies Lekeyzoz xarà Ba-6 oldesdor) hat noch dem Eusebius vorgelegen und wird von ihm als sehr tüchig (kaarchararo) dezeichnet: er habe des Wannes schredige Zaubertünste enthüllt, alle seine Geheimnisse ans Licht gezogen und namentlich erwähnt, daß Bal. 24 Bücher eks röedigrektor geschrieben, sowie daß er sich die Propheten Bartabbas und Vasstoph und vorden, daß er der rößen der eine Artoph und ihme bartassische Ramen beigelegt habe. 10 Gegen des Basilides Ethit hat A. C. einzuwenden, daß er den Genuß des Gögenopfersseisten wird die Verleugrung des Golubens in der Verschapers schweigen auferlegt habe. Aus diesen Mitteilungen geht hervor, daß A. C. die basilisch danische Erftschapen auferlegt habe. Aus diesen Witteilungen geht hervor, daß A. C. die basilischessische Verleugrung des Goweigen auferlegt habe. Aus diesen Witteilungen geht hervor, daß A. C. die basilische Eeffen hat.

Marippa von Nettesheim. In der Ausgade seiner Werke, Lyon 1600, 2 Bände, sind die echten und unechten Schristen, der Brieswehsel und verwandte Litteratur ausammengessellt. Bon Biographien ist zu erwähnen: Meiners, Lebensdesheriebungen derüdmter Männer, Idd I; Vianco in: Die alte Universität Köln, 1. Teil, Köln 1855; H. Morley, the Life of H. C. Agrippa von Nettesheim, London 1856, 2 Kände; Sigwart, Kleine Schristen, 1. Neise 2. Ausg., Freiburg 1889; dazu die Geschiche der Hollowischen Schristen 1889; dazu die Geschiche der Philosophie von H. Denkristen 1989; dazu die Geschiche der Herrestratur, is derressen. Bayle im dictionnaire I, deachtendert über ihn und die altere Litteratur, is derressen. Bayle im dictionnaire I, deachtendert über ihn und die Allen 1985, Geschichtender 1985, Geschichten 1985, der 1985, Geschichten 1985, der 1985, Geschichten 1985, der 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985, Geschichten 1985,

Agrippa, Heinrich Cornelius von Nettesheim, geboren 1486 zu Köln, gestorben 1535 zu Grenoble, Zeitgenoffe ber Reformation, boch berselben fremb geblieben, dagegen Parteigänger bes Geistes ber neuen Zeit, als Gelehrter thätig in Khilolophie, Theologie, Jurisprubenz, Wedizin, Weister der geheimen Wissenschaft, dem Klerus weieinbelig, voll Neuerungsgedanten, aber niemals zu innerer Klarheit und Harmonie gelangt.

gein wechselvolles Leben ist teils das eines Edelmannes, teils eines Gelehrten, reich an allen möglichen Situationen und Wendungen, voll Abenteuer, aber wenig glüdlich. Die Kenntnis desselben, die sich sigt gen gener des eine Briefe stügt, ist unvoll- as ständig und nicht zwerlässig. Auf die Studienzeit in Köln und Paris folgt 1507/8 ein geheinmisvoller Aufenthalt in Spanien, von ihm selbst absschiftlich in Dunkel gehüllt. Rach seiner Angabe war er aber auch in einer Jugend im Hosdierl Maximilians. Wie diese Dinge sich solgen, ist nicht star. Sicherer wird seine Geschichte von 1509 an, wo er in Ode unter anderem über Reuchlin de verdo mirisioo lieft wond mit Wönsen in Konssillt nommt. Darauf erscheint er am hof der gland, zieht sich von mit Wönsen in Konssillt nommt. Darauf erscheint er am hof der gland, zieht sich von 1609 an, wo er in Ode unter anderem über Reuchlin de verdo mirisioo lieft wond mit Wönsen in Konssillt nommt. Darauf erscheint er am hof der gland, zieht sich von der Riederlande, Margareta von Österreich, sommt auch nach England, zieht sich von en Riederlanden wegen Anfectung durch Mönsche nach Köln zurüd und blest sich von en Riederlanden wegen Anfectung durch Mönsche nach Köln zurüd und blesse Kagiers und daben gegen sieben Jahre in Jahre in Kateles der Konssil als Theologe verwendet wird, und nachser in Pavia und in Aufin als Lehrer der Theologie, Wedizin und Jurisprudenz auftritt und über Hermes Arismegisus lieft. 1518 wird er syndio in Weh, weicht auch sier von der Inquisition, streitet gegen den Dexenglauben, judt später den Dienst des erszogs von Europen, ohnmt nach Genf, und 1523 als Arzt nach Freidurg i. d.S. und 1524 nach Lyon, wird Arzt der Königin-Mutter won Frantreich. Übermals vertrieben und 1529 wieder in den Klederlanden, wird er Sistiloriograpp Kaiser Karls V., lebt weiterhin ein Zeit lang unter den Schuse dens gleien der Gleiner Lebenschaft und beiter den deinen Lebens seinen Lebenschaft und der einer Ercheisseiten und kirbt 1535 in Grenoble. Seine vielen Verbrießlicheiten der

Bon seinen Schriften sind zwei größere zu erwähnen: zuerst die Schrift de occulta philosophia, frühe geschrieben, dem Abt Artheim mitgeteilt, im Manustript weit verbeitet, und endlich mit revidiertem Text 1531 in Antwerpen gedruckt. Sie enthält eine neupstatonissernde Weltlehre, als Grundlage der Anweisung zur Nagie. Drei

Belten folgen fich in der Stufenreibe: Die intellettugle, Die himmlische und Die irdische Die vier Elemente ber irdifchen Welt tehren in ber himmlifchen ober elementare. wieder als Arafte, in der intellettualen als Mächte, in Gott als Ideen. Die Welt ift befeeltes Wesen; die Weltselbe die allgemeine Lebensquelle; der Weltgeist, die guinta essentia, die Bermittlung zwischen Seele und Leib, überhaupt für die Wirtung von Wesen auf Wesen. Was die Wagte betrifft, so ist sie ebenfalls dreisad. Die natürliche Wagte beruht auf der Kenntnis der vires occultae, welche in allen Dingen neben ben elementaren Rraften sind und von ber Weltseele stammen. magia coelestis ist die Alfrologie. Die höchste Magie aber ist die eerimoniale ober oreligiöse. Wie Gott mit Übergebung der Mittelurschen unmittelbar in der Weltwirten lann, so wird der Mende durch Gottesersenntis und Gemeinscheft unmittelbar herr aller Dinge. Hierzu bereiten die Gebräuche, vorzüglich aber die Kontemplation mit gereinigtem Bergen.

Die zweite Hauptschrift, de vanitate scientiarum, geschrieben 1526, gedruckt 15 zuerst 1527, ist eine steptische Kritit nicht nur aller Wissenschaften und Künste, sondern auch bes Lebens nach allen Seiten bin und charafterifiert ben Berfaffer burch die Mifchung vollständig fremd. Die Reformatoren sind ihm nur interessante Erscheinungen, Luther ber unbestegbare Reger. Den Pfaffen freilich mar er selbst ein Dorn im Auge. Die Schrift de vanitate etc. ift besonders oft gedrudt, und ins Deutsche, Frangofifche,

25 Englifde, Sollandifche und Italienifche überfent worden.

Die erste Schrift (de occulta philosophia) ist eine Rompilation aus dem neuen Platonismus und der Rabbala, die zweite eine Rompilation aus humanistischer und reformatorischer Aritit. Bur Berteibigung ber letteren hat er zwei Schriften geschrieben, gegen bie Lowener Theologen und gegen seine Berleumber bei Raifer Rarl V. Unter 30 ben fleineren Schriften ist zu erwähnen: de nobilitate et praecellentia femin. sexus, für Margareta von Österreich geschrieben, der libellus de sacramento matrimonii, der Rommentar zu der ars brevis des Raymundus Lullus, de originali peccato (ber Gundenfall besteht in ber geschlechtlichen Bermischung), orationes decem.

Agrippa war lein Charafter, aber er hatte ein Berliändnis sür das Besiere. Er 25 war lein selbstfändiger Denler, aber er hatte Empfänglicheit für das geistige Leben seiner Zeit und übertrug die Gedanten anderer in die Breite; er blieb ader besonders an dem hängen, was eigentlich die Unstarbeit in dem neuen freien Ertenntnissitreden ausmacht, der Wagie. Und was er selbst nicht geleistet hat, das hat ihm als Zauberer die Sage um fo leichter angedichtet, als fein unftetes feltsames Leben Diefelbe eigentlich 40 herausforderte. Geine Schriften wurden vorzuglich deswegen begehrt und noch mit unterschobenen bereichert. Strauß hat ihn nicht ohne Grund genannt "ein seltsames Gemische von gutem Ropf, Schwarmer und Charlatan", f. U. v. hutten G. 339. Gin Beweis seiner Bedeutung ift die jest nachgewiesene Benützung durch Giordano Bruno.

C. Beigfäder.

Aguirre. Biographie universelle, 1. Bb, Paris 1811, S. 332; Jurter, Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae, 2. Bb, 2 Aust., Junsbrud 1893, S. 521 f. Joseph Saenz de Aguirre, geboren den 24. März 1630 zu Logrofio in Spanien, Benedittiner, Professor der Theologie in Salamanca, Ast von St. Vincenz deselbst und Settetär der Inquisition, 1686 von Innocenz XI. mit dem Kardinalshute geschmüdt, weil w er die Superioritat des Papstes gegen die quatuor propositiones cleri gallicani in einem eigenen Werte (Defensio cathedrae s. Petri adv. declarat. cleri Gallic. anni 1682, Salamanca 1683) in Schutz genommen hatte. Die zwei bedeu-tenbsten seiner vielen Schriften theologischen und philosophischen Inhalts sind 1. Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis cum notis et disser-55 tationibus, Rom 1693, 4 voll., neue Ausgabe von Catalani, Rom 1753, 6 voll. fol., worin viele auch für die politische Geschichte Spaniens wichtige Dotumente enthalten sind, 2. die unvollendete theologia S. Anselmi in 3 Bänden; das Erickeinen des 4. Bandes wurde durch den Zod Aguirres (16. August 1699 in Rom) verhindert. Bergog + (Saud).

## Mgur f. Spruche Salomos.

Mhab, König von Istael. 1 Kg 16, 28—22, 40; 2 Chr 18, 1—34; Mt 6, 16; vg. Röhler, Vibl. Gelch. bes U. 2. Hiftige. 2. Teil. Erlangen 1893, S. 71—75. 87—109. 372—381; Scabe, Gelch. bes B. 38r., Berlin 1881, 1. Bb. S. 522—532; Mitell, Gelch. bes C. 252—323; Mitell, Gelch. bes L. 38r., Berlin 1881, 1. Bb. S. 522—532; Mitell, Gelch. bes L. 38r., Berlin 1891, St. u. jüb. Gelch., Berlin 1894, S. 49f.; Dunder, Gelch. B. Altert., 2. Bb. S. 186—193; Eb. Meyer, Gelch. b. Altert., Stutigart 1884, 1. Bb. S. 392—394.

Aχαάβ, affgr. Ahabbu, war der Sohn des Omri. Er hat nach früheren Anfagen 918-897, nach Ramphausen (ZatW III, S. 200, Chronol. S. 32) 35 878-857, nach Dunder 875-853, nach Sommel (Abrit der bab. affpr. u. isr. Gefch., G. 5) 874-854, nach Wellhausen bis ungefahr 851 regiert. Die Zeit seiner Regierung ist eine für die Geschide Israels fehr wichtige gewesen. Die Lage des Reiches anderte sich dadurch, daß der langwierige Krieg mit Juda zu Ende ging. Die Berständigung ward besiegelt durch die Berseiratung von Josaphats Sohn Joram 20 mit Atalia, der Lochter Ahads. Das alte Freundschaftsverhältnis zu den Phöniten ward ebenfalls durch eine Seirat befestigt. Ahab nahm Ifebel, die Tochter Etbaals ('lθώβαλος 885-854 (?), früher Aftartepriefter, vgl. die Angaben des Josephus nach den tyrifchen Annalen des Menander von Ephejos, Jos. arch. VIII, 13, 2 u. c. Ap. I, 18) von Tyros (zugleich natürlich auch von Sidon — 1 Rg 16, 31 —, das immer 45 noch eine, wenn auch nicht mehr die erfte, Sauptftadt der Phoniten war), gur Frau (1 Rg 16, 31). Die Moabiter blieben noch unter dem Joche Israels und gahlten beträchtigen Tribut (2 Rg 3, 4). Der Wohlsten bud miete bem Soge Istates and Jagiten beträchtigen Tribut (2 Rg 3, 4). Der Wohlsten Istates wuchs, man baute Zericho wieder auf (1 Rg 16, 34), andere Städte wurden ausgedaut oder mit Mauern versehen (22, 39), Abad errichtete sich in Zesteel einen neuen Palast (21, 1 st. vgl. 18, 46), der wermutlich das Gebäude war, welches wegen seines Reichtums an Essenbeitigierat "Elsenbeinhaus" genannt ward (22, 39), Handel und Mandel blütze. Erst in seinen Teilerbeinhaus" pateren Jahren gab es Krieg, nämlich mit den Aramaern von Damast, welche, seit Abas sie gegen Israel zu Hilfe gerufen hatte (1 Kg 15, 18 st.), diesem gefährliche Feinde geblieben maren und bem Bater Ahabs mehrere Stadte entriffen und die Gin- 56 räumung von Borrechten für ihre Raufleute in Samarien abgezwungen hatten (1 Rg 20, 34). Db Abab biefen Rampf unternommen bat, um die Scharte auszuweiten, ober ob ber Aramäerkönig (im AI ebenso wie der Gegner Baesas und Omris Benhadad, nach den Reilschrifttexten aber Hadadezer, vgl. Schrader, Reilinschr. u. Geschichtsforschung,

260 Ahab

S. 371—395) ihm neue Zumutungen gestellt hatte, wissen wir nicht. Ansags war der Krieg für Abab unglüdlich, er ward in die Schold Samarla getrieben und belagert. Er hätte sich auch ergeben, wenn Benhadad nicht übernäßig schwere Bedingungen gestellt hätte. Als dieser forderte, daß er alle seine Schäte, seine Weiber und Kinder hergäbe, und day unch in eine Plünderung der ganzen Stadt willigte, da ermannte sich Abab, ließ sich auch durch Drohungen nicht wieder einschädern. Ein (nach 1 Kg 20, 13 s. auf den Rat eines der Propheten) geschickt wieder einschädern. Ein (nach 1 Kg 20, 13 s. auf den Rat eines der Propheten) geschickt wieder einschädern. Ein (nach 1 Kg 20, 13 s. auf den Rat eines der Arappen der Landvögte begonnener Ausfall hatte glänzenden Ersolg. Der beim Gelage überraschte Benhadad entsloh, und Ahab brachte dem Aramäersder ein schwere Riederlage bei (1 Kg 20, 1—21). Im solgenden Jahre lam es dei Ahphel in der Ebene Zesreel zu einer großen Schlacht, worin die Aramäer wiederum aus Saupt geschlagen wurden. Benhadad mußte sich gefangen geben. Ahab behandelte ihn mit leichstinniger Großmut. Gegen das Bersprechen, die Eroberungen seines Baters herauszugeben und nun seinerseits den Rausseuten Ahabs Gassen in Damasst is einzuräumen, sehte er ihn in Freiheit (1 Kg 20, 22—34). Der Friede hat drei Jahre gedauert (1 Kg 22, 1). In dieser Zeit allein kann nun die Beteiligung Ahabs an dem Rampse gegen die Alsprer seit allein kann nun die Beteiligung Ahabs an dem Rampse gegen die Alsprer seit allein kann nun den Aramäern die Stadt Ramot in Gisead zu entreißen (22, 1 s.), die wahrscheinlich nach dem Bertrage von Plospe an Issaal hatte zusächgeben werden sollen. Diesmal hatte er sich der Jüser Plospe an von Ibad zu ersteinen, dessen sohn vielleicht gerade damals die Lachter Ahabs geheiratet hatte. Der Krieg nahm den vom Propheten Micha, Sohn Jimber diestlich verwundet. Er hielt troßdem, im Wagen stehen, die durch einen Pfeilschlich verwundet.

25 ftarb. Die Schlacht war verloren.

Besonders Bedeutungsvolles ist unter Abab in der religiösen Entwidelung Israels vorgegangen. Schwere Rampfe gwifchen ber Rrone und bem Prophetentum führten gu flarer Abgrenzung der Jahwereligion von heidnischen Unschauungen. Abab dachte nicht baran, von Jahme, dem Gotte seines Bolles, adystallen. Seinen Kindern hat er so Namen gegeben, in denen ein Bekenntnis zu Jahme ausgehrochen lag. Aber dem heitigen Wesen Jahmes greecht zu werden, war seine Sache nicht. Daß er den Stierbienst, dem Ferndern das eine Horm des Jahmedienste eingestührt hatte, nicht antallete, war, wie 1 kg 16, 31 gesagt wird, noch das Geringste. Durch sein Weih, die Arrierin, lich er sich dem von der Kanten der Angeleichten der Weich, die Arrierin, ließ er sich bewegen, dem torifchen Baaltultus (Meltarttultus) in Samarien Eingang so zu verschaffen. Er baute für diesen in seiner Haupfladt einen großen Tempel mit allem Zubehör, mit Allar, Steinsaule und Aschera (1 Kg 16, 82 f., 2 Kg 3, 2, vgl. 10, 26, 27). Das war etwas viel schlimmeres, als das was Salomo gesson hatte, als er den Ausländerinnen unter seinen Frauen Altare sür ihre Götter am Ölberg dauen ließ. Denn dieser Tempel Asads war nicht bloß zum Privatgottesdienst der 40 Asede, sonder zu dieser den Verschaften den eine zahreiche Preserven so sjedet, jondern zu oljentagen Dienjie bestimmt, jut weigen eine zagietuge Picterenis sightst angestellt ward. Auch jaat Aska beleber dem neuen Gotte seine Verefrung de-zeigt (1 Kg 16, 31 f.). Dadurch ward der Religion Jahwes, die freilich nicht ab-geschaft werden sollte, doch förmlich ins Gesicht zeschlossen. Es ist auch wahrscheinlich, daß weite Kreise in Israel an diesem heidnischen Kultus Anston den genommen saden. 45 Jehu hat ihn mit leichter Mühe auszotten sonnen, und auch schon dem Elia standen. nach dem Gottesurteil auf dem Karmel Hände genug zur Verfügung, um 450 Baal-propheten niederzuhauen (1 Rg 18, 40). Aber es fehlte doch der Wehrheit noch der Blid für die Größe des Widerlpruches solches Baaldienstes gegen die mosaische Ke-ligion. Man hatte damals in Israel die Unwereinbarteit der richtigen israelitischen 50 Dentweise und Lebensführung mit der kanaanitischen noch nicht allgemein gründlich erfannt. Mit der in Rangan vorgefundenen Rultur waren von den Israeliten nicht nur viele Opferftatten ber vertriebenen ober unterjochten Ranaaniter, sondern haufig auch beren Gebrauche und manches von ihren Unschauungen übernommen worden, und es war mit der Zeit namentlich wohl in ben nördlichen Landesteilen fern vom davidi-55 ichen Rönigssit und dem Seiligtum mit der Bundeslade ein Mittelbing zwischen Jahmedienst und Baaldienst aufgetommen, begunstigt badurch, daß man Jahwe auch als Baal, "Berr" bezeichnete und mehr noch durch feine Berehrung im Stierbilde. Gerade deshalb aber weil die Unverträglichkeit des tyrischen Dienstes mit der richtigen Berehrung Jahwes verhältnismäßig leicht erlannt werden lonnte, hat diese Berfehlung Ahabs die Gentwicklung der Jahwereligion wesentlich geforbert. Das Bolt bei dieser Gelegenheit

vom "Sinten auf beiben Seiten", vom Schwanten zwijchen Jahwe und Baal zu heilen, der Religion des Geiftes und littlichen Ernstes Recht zu verschaffen gegen die den Menichen bethorende, erichlaffende und entsittlichende Raturreligion, mar bie Aufgabe Elias (l. d. A). Mit Redegewalt und Bundermacht ausgerüstet hat er seinem Bolte bewiesen, daß Jahme der allein wahre, lebendige Gott sei. Außer ihm haben auch 3 gahlreiche Mitglieder der Prophetenvereine ihre Stimme gegen den ärger werdenden Baaldienst erhoben, aber ohne anderen Erfolg, als den die Märtyrer immer haben. Isebel, die willensstarte, rudsichtslose Gattin des schwächeren und gutmütigen Ahab, brachte sie durch blutige Berfolgung zum Schweigen, so daß Elia klagt, er sei allein übrig geblieben als Brophet Jahwes (1 Kg 18, 22; 19, 10). Man muß aber nicht 10 meinen, es fei damals alles ausgerottet worden, was Prophet Jahwes hieß. Das hatte Alhab gewiß nicht zugelassen, der ja ein Berehrer Jahwes bleiben wollte und es auch für gefährlich gehalten haben würde. Die Jahwepropheten, welche sich nicht gegen den Baaldienst aufwarfen, sind gewiß unbehelligt geblieben. Die galten aber einem Elia nichts. Wirklich waren auch solche wie jene 400, die dem Ahad weissgalen, was er 15 ju hören wünschte (1 Rg 22,6 ff.), nicht wesentlich besser als die Propheten Baals. Überhaupt sind in den verdorbenen Zeiten, in welche Ahabs und Elias Tage fielen, unter den Propheten sehr viele gewesen, denen religiös-sittlicher Ernst und Eifer um Jahwe durchaus abgingen. Propheten aber im höchsten Sinne, d. i. von Gott unmittelbar berufene und mit außerordentlichen Kräften ausgestattete Männer hat es zu allen Zeiten 20 nur einzeln gegeben. So hat denn Elia eine Zeit lang ganz allein geltanden. Nach dem Borgang auf dem Karmel hat es jedoch Jiebel offenbor aufgeben mülfen, den Widerspruch, gegen den Baaldienst gewaltsam zu unterdrüden. Elia muhte zunächst noch einmal fließen, späterhin aber durfte er wieder im Lande weilen (1 Kg 19, 16; 21, 17ff.), und es haben da auch andere Propheten, die sich geflüchtet hatten (vgl. 25 1 Rg 18. 4), wieder gum Borichein tommen tonnen. Go treten benn in ben Ergablungen von den Aramäerfriegen mehrmals Propheten auf, in denen echter prophezagiangen von ven acamaertriegen megirnais Proppeten auf, in venen echter proppeter icher Geift waltet (1 Kg 20, 13 f., 35 ff.; 22, 6 ff.). Mit Namen genannt wird neben Elia nur jener Micha. — Im Gegensatz gegen das Umsichgreifen der kanaanitischen Naturresigion ist vielleicht schon in den Tagen Ahrbs die Genossenschaften verlägen der Verlägen kanaben keines also die genage von Staal in Kanaan angenommene Kultur verwerfen (Zer 35; vgl. 2 Rg 10, 15 f.). — Nußer der Besoderung des Vaaldienische verweiten (zer os; vyl. 2 ng.10, 101,1). — Auger der Beforderung des Vaaldbenftes hat sich sich sich naches Unrecht zu schulen kommen lassen, wogegen Elia sein Straswort und die göttliche Drohung erhob. Namentlich ist die hauptsählich durch is Isebel, aber mit Ahabs Julassung un Nadot und seiner Hamilie begangene Missehnt (1 Kg 21; 2 Kg 9, 25 f.) Beransassung in einer Strasunkindigung einen Streibenkindigung gewesen, weche einen tiesen Eindruck auf das Boll gemacht und viel dazu beigetragen hat, daß es nachher die Mehritienen der Goules Woch wirth Beseitigung des Saufes Ahab ruhig bulbete.

Neuere ertlären im Gegenfaß gegen die sehr ungünstige Beurteilung, die früher we gewöhnlich war, den Ahab für einen trefslichen König, dem Israel besonders viel zu verdanken gehabt habe. Es wird ihm auch ein gewisse Tücktigteit nicht adsulprechen sein. Indes sind zumächt seine politischen Erfolge nicht zu hoch anzuschlagen. Der Friedensschluß mit Juda ist gewiß viel mehr Josaphats Berdienst gewesen (1 kg 22, 45), und von großem Nutzen der nähern Berdindung mit Phönizien ist uns nichts 45 befannt. Gedieh der Wohlstand Israels in der ersten Zeit der Regierung Ahabs, so hat in der spätern der Ukomäerkrieg viele Kräfte ausgegehrt und wenig Borteil gebracht. Doch hat Ahab ohne Zweifel den Willen gehabt, sein Bolt zu fördern, ist ein tapferer Kriegsmann gewesen und als ein Mann gefallen. Auch war er nicht ohne Gebeimut (1 kg 20, 31 ff.). Trohdem wird man angesichte seiner Schwäche gegen Sedändlichseiten, seiner kurzlichtigen Leichsterzigsteit nach dem Siege bei Aphet und leines Mangels an religiösem Verständnis und Ernst seinen Charatter sonderlich zu.

Mas, König von Juda, 2 Kg 16; 2 Chr 28; Jef 7, 1 ff. Bgl. die S. 259, 3 angeführten Berte von Köhler II, 2, S. 228–239, 425–429; Stabe I, S. 589–599; Kittel II, 55 S. 290–295; Belhaufen S. 38;; Dunder II, S. 291–296; Meyer I, S. 451. Bgl. außerdem Caspart, Über den hpischeptaimtischen Krieg u. f., f., 1849.

Ahas, της, Άχαζ (Cod. Al. Άχαάζ), asinr. Ja'uhazi (asso eigentlich της, wovon eine Abtürzung, die im AΣ wohl der Unterscheidung von Joahas, dem Sohne

262' Ahas

Josias, zu Liebe so ausschlieglich gebraucht ist), Sohn und Nachfolger des Jotam, hat nach früherem Anfage 742-727, nach Röhler 739-724, nach Ramphaufen (j. o. Sl. 259,85) 734-715, nach Sommel (f.o. S. 259,86) 734-728 regiert. Das bedeutendite poitische Ereignis in feiner Regierungszeit war bie burch ben aramaifche (ober fprifche) 5 ephraimitischen Krieg veranlagte Unterwerfung Judas unter Die Oberherrichaft Alfurs. Der Rrieg ber verbundeten Ephraimiten unter Betach und Aramaer unter Regin (affpr. Raşunu) von Damast gegen Juda hat schon zur Zeit Jotams begonnen (2 Kg 15, 37), ist aber erst nach Uhas Thronbesteigung richtig in Gang gekommen. Seine Ursache ist unbefannt. Manche nehmen an, daß man das widerstrebende Juda zum Eintritt in 10 einen Bund gegen Assur habe zwingen wollen. Jedenfalls hatte man bedeutende Ab-sichten. Das Haus David sollte entthront und der Sohn eines gewissen Tab'el zum Ronig über Juda gemacht werden (Jef 7, 6). Den Berlauf des Rrieges tennen wir auch nicht, sondern bloß einzelne Begenheiten daraus. Abas hat das Feld nicht halten tönnen und sich in das seste Zerusalem werfen müssen (2 Kg 16, 5; Jes 7, 1ff.); 16 vorher oder auch in einem späteren Teile des Krieges ist er nach 2 Chr 28, 5 in offener Felbichlacht besiegt worden. Rezin hat einen Zug nach bem Suben unter-nommen und die Judder aus dem durch Amazia und Ulia zu einem festen Handelsnommen und die Judaer aus dem durch amazia und alia zu einem zeinen vondersplatse Judas gemachten Edia am roten Neere vertrieden, und es den Sodmitern, vielleicht zum Danl für Hilfe, die sie segen Juda leisteten (voll. 2 Chr 28, 17), zurüdzegegeben (2 Kg 16, 6, wo sicherlich Industrieden voll. 2 Chr 28, 17), zurüdzegegeben (2 Kg 16, 6, wo sicherlich Industrieden voll. 3 ses zurügeben dassessühren vollen ihre die einstellen vollen vollen vollen vollen vollen vollen die Philister alsbald zu Nutze gemacht zu haben schaften vollen v Obed die Freilassung erwirft (2 Chr 28, 8-15). Ahas hat sich nicht anders zu helfen 25 gewußt, als daß er Tiglatpleser II. von Assurant Justin und Aller verfügbaren Rostbarteiten um seinen Schutz bat (2 Kg 16, 7. 8; 2 Chr 28, 16). Die Neihen-folge und den Jusammenhang dieser Ereignisse vermögen wir nicht herzustellen. Lange hat der Krieg nicht gedauert. Als im Jahre 734 Tiglatpileser herangog, hörte fur Regin und Betach die Möglichkeit, Juda zu betriegen, auf. Tiglatpilefer, in deffen Inschriften fich 30 einigermaßen genugende Angaben finden, jagte ben Regin nach Damast hinein, wo er sich noch zwei Jahre lang gehalten hat, und griff auch jogleich die Rachbardslier Judas an. Dem Reiche Ephraim nahm er weite nördliche und nordöjlliche Landsliriche ab (vgl. 2 Kg 15, 29) und entführte viel Gut und viele Menschen. Petach hat sich wohl rasch genug unterworfen und ist noch eine Zeit lang als Basall geduldet worden. Auch 25 die Philisten wurden gedemütigt und gedrandschaft. Rach dem Fall von Damast (732) begab sich Ahas dahin, um dem Großherrn zu huldigen (2 Rg 16, 10). Go war Juda ein affprifcher Bafallenftaat geworden, der gange Konigsichat fant ben Schaken bes Tempels war als Raufpreis fur die affgrische Silfe nach Ninive gewandert (2 Rg 16, 8), und dazu war ein jährlicher Tribut zu entrichten, eine schwere Laft für das verarmte Land. Daß Juda wenigstens setzt ein paar Jahrzehnte Frieden hatte, war ein gar geringer Ersat für solche Vertümmerung. Und daß Juda nun den an Agypten angrenzenden Teil des Assyrereiches bildete, war ein gesahrvoller Übelstand. Alles das 40 armte Land. war die Folge von Ahas Unglauben, der nicht auf Jesajas mit dem Angebot eines Wunders nach Ahas Wahl beträftigte Berlicherung hatte hören wollen, daß er sich nur 45 im Bertrauen auf Gott ruhig zu verhalten brauchte, um die Gefahr des aramaifch= ephraimitischen Rrieges vorübergehn zu sehen (Jef 7, 4-12. 13 ff.). Wir haben tein Recht und feinen Grund, daran zu zweifeln, daß Gott ihn, hatte er geglaubt, ebenjo licher beschirmt haben wurde, wie er fpater ben Sistia aus viel größerer Gefahr gerettet hat. Aber freilich, wie tonnte ein Ahas unbedingtes Bertrauen auf Jahme feben, da 50 er von wahrer Frömmigleit und Jahwetreue weit entsernt war!
Wenige Könige von Juda sind der echten Jahwereligion so abhold gewesen wie Ahas. Daß er den Jahwedienst ganz habe abschaffen wollen, ist allerdings nicht an-

Uhas. Daß er den Zahwedienit ganz hade abichaften wollen, iht allerdings nicht anzunehmen, mag er auch zu einer Zeit aus Widerwillen gegen Zahwe die Thüren des Tempels verschloften haden (2 Chr 28, 24), aber der Dienit anderer Götrer enthyrach 55 seiner Dentweise viel besser Daher verunreinigte er nicht nur den Jahwedienst durch Betreibung dessessehen nach Art von Baaldienst, auf den Higgeln und unter allen grümen Bäumen" und durch Verwendung von Sterbildern n. d. dade (2 Rg 16, 3 f.; 2 Chr 28, 2. 4), sondern er opsette jogar in einem Augenblid großer Auf seinen Sohn in dem woll von ihm zu diesem Dienst erschenen (Tophet schon Zei 30, 33) Thal

daß er auch Baalbilder habe gießen laffen, nicht unglaubwürdig erscheint. Dagegen beruht die Angabe des Chronisten, daß Abas den Dienst damascenischer Götter eingeführt habe (2 Chr 28, 22f.), wohl nur auf einer Ausbeutung der Rachricht, daß Uhas an Stelle des alten, ehernen Brandopferaltars vor dem Tempel einen größeren, steinernen nach dem Modell eines Altars in Damast, der ihm gut gefallen hatte, hat 5 machen laffen und das erfte Opfer felbst auf demfelben dargebracht hat (2 Rg 16, 10-16). Jedenfalls zeigte fich in diefer Sandlungsweise ein großer Mangel an Ehrerbietung gegen den Gottesbienft feiner Bater. Dag er von den Sahrftuhlen im Borhof gewiffe Beftandteile sowie die Wafferbeden und die ehernen Rinder unter dem "Meere" wegnehmen ließ, und andere Beränderungen am Tempel "um des Königs von Uffur <sup>10</sup> willen" (d. i. wohl um ihn zu beschenten [?]) vornahm (2 Kg 16, 17 f. — Text z. T. umerfländlich —; 2 Chr 28, 24), ist aber wohl gegen seine Reignung aus Ao gesschein. Ob aus Angaben wie 2 Kg 16, 3; 2 Chr 28, 2; 29, 16, 18 zu schlieben seit, daß Plass Gottesbilder in den Tempel gestellt hode, steht keit daßen. Aus 2 Kg 23, 11, 12 ist zu entnehmen, daß er, durch allyvischen Einfluß bewogen, auf einem Göller, 16 vielleicht über einem der Rebenbauten des Tempels, Altare für die Berehrung der Geftirne errichtet hat. Fraglich ift, ob die Sonnenroffe und Sonnenwagen bort icon bem Mhas zugeschrieben werben.

Unter einem solchen Könige mußte auch der religiös-sittliche Justand des Boltes aufs tiesste sind in der Boltes aufs tiesste site inten, was zahlreiche Aussprüche Jesaias Beissagungen von dem zu erwartenden Messias das bose Wesen des Messagum dunkeln Hintegrund haben.

Mhasja, Ronig von Israel. 1 Rg 22, 50. 52 - 2 Rg 1, 18. Bgl. Röhler II, 2, 6. 110-113. 382; Stabe I, S. 533; Rittel II, S. 233f.; Dunder II, S. 194 (bie Titel f. o. G. 259, 3).

Ahasja, 1977, auch 1978 (2 Rg 1, 2; 2 Chr 20, 35), 'Oxozias, der Sohn und Rachfolger bes Ahab, hat nur etwa zwei Jahre regiert, nach Ramphaufen 856-856 Er hatte das Unglud, durch ein Fenster zu sturgen und sich dabei innerlich gu Als er, ein Baalverehrer (1 Rg 22, 54), Boten nach Etron fandte, um ben Baal-Sebub, deffen Oralel bamals besonderen Ruf gehabt haben muß (vgl. Scholz, 35 Göhendienst und Zauberwesen bei den alten Sebräern S. 170 ff.), über seine Krantheit zu befragen, trat diesen Elia entgegen, strafte die Sendung zu dem Baal und kündigte den tötlichen Ausgang der Krantheit des Königs an (2 Kg 1, 2—17). Bilhelm Lou.

**Ahasja**, König von Juba. 2 Kg 8, 25 — 9, 29; 2 **Chr** 22, 1—9. **Ug**l. 40 Köller II. 2, S. 205. 345; Stade I. S. 541f.; Kittel II. S. 239, 243; Wellhaufen S. 82; Tunder II. S. 196—198; Weyer I. S. 395 (die Titel oben S. 259, 3).

Ahasja, אַסוּנְהַהּ, aud) אַסוּנְהָה (2 Rg 9, 16ff. 11, 2), 'Ozocias, Sohn Jorams, hat nur ein Jahr regiert, nach früherer Berechnung 884, nach Ramphaufen 843, nach Hommel 842. Nach dem Königsbuche sowohl als nach der Chronit war er ein Baal- 45 verehrer, was beim Gatten einer Tochter des Ahab und der Isebel nicht verwundern tann. Die Berwandlschaft mit dem Sause Omri brachte ihm auch den frühen Tod. Jum Rampf mit Sasael von Damast war er mit seinem Schwager Joram von Israel nach Ramot Gilead gezogen, nachher aber aus dem Feldlager nach Jesreel gesommen, um Joram, der sich verwundet dortshin hatte bringen sassen, zu besuchen. Sier siel er so mit in die Hände Jehus, der ihn als Berwandten des Haufes Omri ebenfalls um-brachte. Über die Art und den Ort seines Todes haben Königsbuch und Chronit ganz verschiedene Ungaben. Bilhelm Los.

Ahasveros Βίμπτυμκ, Ejth 10, 1 Ref'ib Βίμμπ, LXX Ασσονήρος, in der griech. Rezgenflon des Buches Tobias 14, 15 Ασύηρος oder Ασούηρος, in den perf. Reilinschriften 65 Khsayarsan nom. Khsayarsa d. i. herrichender oder machtiger Seld (Ber. 6, 98

= ἀοήιος, womit nur der zweite Bestandteil des Namens wiedergegeben ist). Im AT sinden wir "zwei Könige" vieses Namens: 1. In Da 9, 1 ist der Bater Dartus' des Weders so genannt. Da nun D. d. M. nad seiner Estellung vor Kyros nur Athogese sein sann, so muh mit A. Kyarares gemeint sein; nur tann der Name ebensowenig wie Kyarares lauslich mit dem Namen zuglammenssängen, den der König in den per perl. Reilinssichten sührt, der wahrscheinlich Huvakhstra zu lesen ist. Auch sonlt sinder und persischen Krüssen den der Anderscheinstein der krüssen der Andie von der Erhronbesteigung einen neuen Namen sührten. Auch To. 14, 15 ist Aovingos = 10 Astyages, da er neben Nassonyodovag als Eroberer von Ninive genannt wird. Z. Im Auch Seiner ist Andie Krüssen, der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der Verschein der

Mhasverus f. Jube ber emige.

Br. Lindner.

Ahaus, Heinrich von. Quellen sind die in verschiedenen Chronisen vortommenden vereinzeiten Erwähnungen des Naumes; so besonders in Bussigs ernonison Windesheimense ed. B. Grube (Halle 18), 2, 5, 2, 5, 8, 17, 174, c. 61 p. 184, II, c. 41 p. 356. Herner in der ungedruckten trendungenschen Kronis (im Best Altertumsvereins zu Minster, Kap. 52. Blatt 35), und in dem Münster, Geddicksischen Gedächtnisduch, in einer von R. Westendorp in f. Antiso quitesten I S. 460 designischenen Hanfelftstie, welche Lindeborn (historia episcopatus Daventriensis 1670) benuht zu haben scheinischen Erkold (in der Bert. f. Bislichistet Mser. doruss, Q. 249); in den vährlichen Bullen von Wartin V. und Eugen IV. von 1424, 1431, 1439, abgedruckt bei Aub. Miraeus regulae et constitutiones Clericorum in congregatione viventium Antw. 1638, 35 p. 8, 9, 11. 3n Dumbar analecta I, 531. — Litteratur: Gelegentlich gedandelt wird von ihm bei Delprat verhandling over de Broederschap van G. Groote 2. Aust. 1856, p. 187—89; bei Acquoy, het kloster de Windesheim, Utrecht 1875, I p. 237, II, 105, 283. Für die nachsolgende Darstellung liegt zu Grunde: Ludwig Schulze, Heinich von Khaus, der Stifter der Brüder des gemeinsamen Lebens in Deutschand, in Luthardis Zeits (schrift für träcklige Wissendigende Abrillande), in Luthardis Zeits (schrift für träcklige Wissendigende Abrillande), in Luthardis Zeits (schrift für träcklige Wissendigende), in Ruthardis Zeits (schrift für träcklige Wissendigende), in Ruthardis Zeits

House, Anders de Alwes auch Albus, Ahues, Ahues, de Alwes), der Gründer der Brüberschaften vom gemeinsamen Leben in Deutschand, stammt aus der im nordwestlichen Müntserlande von der Ad durchflossene und darnach genannten Hertschaft Abaus, ursprünglich "Haus an der Au" (vol. Tucking, Geldsichte der Gerfchaft und der Stadt Abaus in der Zeitschrift für anetelandische Gelschiche und Altertunstunde Welftalens, Jahrg. 1869, S. 1 st.), wo die Anfange dies ins 9. Jahrhundert zurückreichen; zuerst regierten Opnasien aus dem Hauf Diepenheim, und nach dem Erlössen dieser Linie aus der Horschaften der Ahues, auch Dominus de Ahues und Nahus. Die Vermutung Wohnickes in seiner Ubersehung der versten Ausgade des obengenannten Delpratschen Wertes 5. 175, den Namen Heinrichs von der schwedigen Stadt Ahues abzuleiten, sit völlig unbegründet.

Um die Mitte des 14. Jahrhis. war Dynalt deselht Hermann, welcher außer seinen gwei Söhnen Ludolf und Heinrich noch eine Tochter Jutta hatte (zu wgl. die Brüsselsbardhörift Nr. 8849 ff. S. 223 ff. und bei Woll Johannes Brugmann, Umsterdam 1854 S. 22 f.). Diese war seit ihrem fünsten Jahre in der Abtei zu Breden, dei Grönlo, in der preußischen Provinz Geldern, und hatte von den Mitjungfrauen zur Priorin und dann auch zur Übtissin gewählt. Sie zögerte aus uns unbekannten Gründen über sechs Jahre, sich mit dem Abstisch belehnen zu kassen. Endlich als die Zeit selsgescht war, verreiste sie, um dann bei ihrem glänzenden Einzuge in die Abtei die ganze herrlichteit ihre Schling zu erleben. Bei ihrem sierlichen Einzuge in schof geldmidstem Wagen, um-

Ahaus 265

geben von zahltreichen Edelleuten und deren Gefolge zu Wagen und Pferde, stürzte plöglich der Rutscher ihres Wagens vom Sitz tot zur Erde. Ihre Freude war bahin, weil um ihretwillen ein Menich ben Tob erlitten. Weber die Feier felbft noch die folgenden Tage und die neuen Aufgaben mit ihrer Arbeit und anderen auch weltlichen Berstreuungen vermochten sie zu beruhigen. Die gottliche Angst in ihrem Herzen schlug um b in eine langwierige Arantheit. Sobald ihr Zustand es gestattete, ließ sie sich zu dem frommen Pastor der nahen Gemeinde im holländischen Almelo, zu Magister Everhard von Elze bafelbit, ber zugleich ein weitberühmter Argt war, tragen. Er war burch Gerhard Groß belehrt, stand in enger Gemeinschaft mit ihm, mit Floris Radewyns und Joh. Brinderins, und förderte deren "devote" Bestrebungen. Er sprach der adeligen Patien- 10 tin tröftlich, aber auch mahnend zu. "Du sucht die Gesundheit des Leibes, du thatest besser, die der Seele zu suchen". Über diese Worte dachte sie nach; bei dem in den meisten und auch in ihrer Abtei berrichenden weltlichen Treiben tamen sie ihr nicht aus bem Ginn; fie trat mit Brinderint in einen Briefwechsel, und folgte nach einiger Zeit feinem Rat, in bas Saus ber Schweftern vom gemeinsamen Leben gu Deventer, beren 15 zweiter Rettor er von 1393 bis 1419 war, einzutreten. Gie wohnte anfangs bei ber trommen Frau Zwedera, Witwe des Ritters Johann von Runen, einer hohen Förderin der Brüder vom gemeinsamen Leben. Bon hier zogen beide Frauen auf Anregung des energifchen Rettors in das von ihm eine Stunde von Deventer begrundete neue Schwefternhaus zu Diepenveen. Sie waren die ersten Schwestern, hatten die größten Schwierig- 30 feiten ber neuen Nieberlaffung mit großem Mut überwunden, und waren ein Borbild von Gehorfam und herzensdemut (grondootmoedigheid ift bei ihnen gebrauchliche Bezeichnung in der Quelle a. a. D.) bis an ihren früh schon 1408 am 25. Jan. erfolgten Zob (zu vgl. Nünning, Monumenta monasteriensia, S. 39, 340 ff. und bei Moll a. a. D., S. 26). Auf Juttas Bater folgte in der Herrichaft ihr alterer Bruder Ludolf, der auch das

Auf Jutias Bater solgte in der Herrisoft ihr älterer Bruder Ludolf, der auch das Amt eines Oberdroften der Ministerigen Kirche (officium dapiferi, dapiferatus) verwaltete und der oderste bischöfliche Beamte war. Bernählt mit Johanna von Lingen hatte er, wie er in einem Privilegium vom Jahre 1389 sagt, von seinem echte wyf drei echte dochtere. Aucher der Gebe, wahfscheinlich vor der Bernählung mit Johanna von war ihm von Hadwigs von Schöppingen 1371 ein Sohn Heiner geboren (nicht hermann, wie Correlius in seiner, Geschichte des münsterschen Aufruhrs, Leipzig 1855 bis 60, I. 22 irrtimilich sagt). Da er teinen ehelichen Sohn hatte, ging nach seinem Tode die Serrschaft zum großen Teil auf seinen Schweigerschn Sueder von Borft, Gemahl seiner ältesten Tochter Johanna, durch Erevertrag vom Jahre 1393 über. (3u vs. vogl. Riefert, Urtundenduch II, 400—416.) Da er im Kriege mit Bischof Otto IV.

von Münfter unterlag, verlor er feine Berrichaft an diefen 1406.

In der Lebensbeschreibung des genannten Bijdofs Otto von Sona (herausgegeben von Fider in den Geschichtsquellen des Bistums Münfter I.: die münsterischen Chro-niken des Mittelalters, Münfter 1851, S. 156 f.), der das Bistum von 1392 bis 40 1439 permaltete, heißt es: wante Ahus up eme gestorven was und de leste juncker van Ahus hette her Hynrick und hadde enen basterdes sonne, de began dat fraterhues to Münster. Durch biese Angabe wird, wie Fider a. a. D. (S. 160) mit Recht zu unserer Stelle bemertt, Die hertommliche Unficht (bei G. Rod in Series episcoporum Monasteriensium II, 122) beseitigt, wonach Heinrich der Gohn eines 45 munfterichen Burgers, bes Ludolf von Ahaus, gewesen fein foll. Freilich verwechselt der Chronift die Ramen, indem er feinen Bater Beinrich ftatt Ludolf benennt. Denn daß dieser und nicht der Junter Heinrich der Bater unsers Seinrich gewesen, ergiebt sich aus der frenswegenschen Chronit wie aus dem Münsterichen Gedächtnisduch. In ersterer schreibt der Fraterherr Johann von Horstmar: Henricus de Ahues primus 50 pater fratrum Monasterii ad fontem salientem, qui prius dictus fuit Hinricus de Scopingen, quia mater ejus inde exstitit et ipse ibidem natus filius naturalis domicelli Ludolfi filius (so in der Handschrift, statt filii) nobilis domini Hermanni de Ahues. Auch in dem Münsterschen Gedächtnisbuch wird Ludolfs Baterschaft bestätigt (mitgeteilt von Erhard in der Zeitschrift für Geschichte und Altertums- 56 kunde Westfalens, 1843 S. 89, besonders unsere Stelle S. 123). Unter den zahlereichen Laienwohlthätern sindet sich am Ansange des Berzeichnisses: Ludolphus de Ahus et Hadewigis, parentes dilecti patris nostri Henrici de Ahus et Johanna uxor Ludolfi, wo also in zarter Andeutung zwischen heinrichs Mutter hadwig und Ludolfs Gemahlin Johanna unterschieden wird.

266 Ahans

In seinem fünfundzwanzigsten Jahre (1396) trat Heinrich in den geistlichen Stand, und begab sich alsbald nach Deventer, wohl durch Jutta, seines Baters Schwester, dazu veranlagt. Letztere hatte auch dessen zweite Tochter Margareta, mit der sie in der

Albtei zusammengelebt, bewogen, in das Rlofter zu Diepenveen einzutreten.

3m Deventer wohnte Heinrich im Fraterhause bei dem zweiten Prior Amilius Alche, dem Rachfolger des Florentius. Den Sistier Gerhard Groot, und seine die Seelen luchende Liede, hat Seinrich nicht mehr kennen gelernt ser war am 20. Augusti 1384 gestorben), wohl aber desse deben under Forderen Schüler, Gehülfen und Nachfolger Florentius, welche die Gedanten Grootes nicht bioh teilte, sondern ihnen auch die rechte Jown und Ausgestaltung gaab. Wäre Dumbars Andeutung (anal. 1, 13) richtig, so wäre Heinrich erst 1400 dahin gekommen, und sein Aufenthalt nur etwa ein halbes Jahr daselhit gewesen, was höchst unwahrscheinlich ist. Es war die Zeit rüsligen Arbeitens in der ersten was höchst unwahrscheinlich ist. Es war die Zeit rüsligen Arbeitens in der ersten Weschen Verlard Zerbolt von Jütphen, Gerlach Peters u. a., bie vom echten Gesit des Schifters getragen waren, verlebte. Aus eigner Anschauselernte er die neu begründete Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben, ihre Grundsätz, Lebensweise, Arbeiten, und das hohe verdiente Ansehen ein Stadt und dand, de des Sieres die Gesch und des Landes, bei der Gestschichte besonders im Bolke allgemein genossen. Den tiessten Eindruck machten auf ihn, wie auf 20 alle Hoter die Les der Verlach der Studen der Verlach von der Mutterprache. Ebenso lernte er ihre Schulen und Erziehungshäuser sennen, tief zu Herzeichen und Erziehungshäuser sennen, unter ihren Schülern den Albands von der Mutterprache. Ebenso lernte er übre Schulen und Erziehungshäuser sennen unter ihren Schülern den Albands von der Mutterprache.

Es ist nicht sicher festzustellen, wie lange sich Heinrich hier aufgehalten hat. Die 25 1398 auch nach Deventer gekommene Pest veranlaste die Brüder, den Florentius und andere nach Amersfort zu gehen, bis die Gesahr vorüber war. Vielleicht hat er auch des Florentius Tod am 24. März 1400 miterlebt, und sich erst darnach wieder in sein Presbyterat nach Münster begeben, um deselhst ein Brüderhaus zu gründen.

Dieje allgemeinen Daten feines Lebens fteben auch durch bas noch vorhandene Münfter-30 sche Gedächtnisbuch des Brüderhauses, welches jährlich an den Bigilien der vier großen Feste verlesen wurde, fest. Darnach ist er 1370 geboren, 1396 Presbyter geworden und hat das Münsteriche Brüderhaus 1400 begründet. Als vicarius perpetuus hielt er es für feine wichtigfte Aufgabe geiftliches Leben im Bistum zu weden und zu pflegen. Dazu ollten die Bruder helfen. Durch fein bedeutendes eignes Bermogen, durch Schenfungen 25 des Baters und seiner Mutter, namentlich durch seine Erbschaft nach des Vaters im Jahre 1406 erfolgten Tode, wurde er in den Stand geseht, nach dem Borbilde von Deventer auch in Münster — zunächst auf dem sogenannten Honeramp (Matth. anal. V, 181) in einem von den Bresbytern Bernard von Solle und Sermann Seinefind aus Steinen gebauten Saufe (Gebachtnisbuch G. 121) ein Bruberhaus einzurichten; fpater 40 vermachte er ihnen sein als Erbteil zugefallenes haus und Grundstud Ter Wijck, nachmals ad fontem salientem, zum Springbrunnen, genannt in pomerio episcopi, auf dem Bischofshof, nachdem der Prior zu St. Warten in Windsheim die Sache geprüft und Papit Martin V. durch eine Bulle von 1429 (bei Aub. Miraeus 1. c., S. 8, 9) die Ersaudnis gegeben. Es geschah unter dem Bischof Otto IV. von Homa 45 (gestorben 1424 vgl. Matth. Tymp catal. episc. Mon. bei Matth. ann. l. c. G. 186); boch ba er fehr viel Streitigkeiten hatte, tonnte er für biefe Brüber wenig thun. In bem hier errichteten großen stattlichen Fraterhause führten die Bruder, wie es in Corfens Zufähen zu früheren Chronisten (herausgegeben von Janssen, Geschichtsquellen des Bistums Munfter III, 314) heißt "ohn obligation ewiger reguln noch gelubden und so expresse in habitu saeculari unter einem pater, den sie selber an und absehen lönnen, ein geststich Leben". Rach derselben Quelle hat "anno 1403 Herr Heinrich von Ahuen, ein vicarius in thum vnd leine gelellen angefangen die Airchenbücher zu ihreiben"; sie hatten das Bücherichreiben als Hauptarbeit und als Quelle ihres Lebensunterhaltes. In der papftlichen Bulle wird ihnen erlaubt, fünf Bruder gum 55 geistlichen Amte vorzubereiten; der Nachfolger Eugen IV. gestattet im November 1431 eine Erweiterung

Heinrichs Wirkjamkeit blieb nicht auf die Stadt beschränkt. In der Windsheimer Chronit (S. 184) wird er als pater magnus et gloriosus, in der frenswegenschen Chronit als reformator et illustrator Welffalens, in dem tölnischen Gedenkbuch wird er nicht bloß als inceptor von Münster, sondern auch als kundator der Häufer von

267 Ahaus.

Röln und Wesel gerühmt. In wenigen Worten faßt bie frenswegensche Chronit seine ganze Lebensarbeit zusammen: "Er hat Abhdenbach in Koln gegründet, in Welffalen die Schwelternhäufer zu Borden, Koesseld, Lippe hergerichtet, in Osnabrück das Haus der Aleriker lange gehalten, und wenn es in seiner Macht gestanden, hätte er in jeder Stadt durch die Diocese Münster und Osnabrück Gemeinschaften der Brüder und 5 Schweftern hergerichtet, obgleich er, wie er felbft geftand, mit ben Geinen vielen und gleichsam unsagbaren Widerstand, Bedrängnis, Berfolgungen und in gewiser Hinsich Berschwörungen vom ganzen Klerus und dem Bolte, die ihn mit den Seinen auszu-Verlaworungen vom ganzen Alexus und dem Volle, die ihn mit den Seinen allszurotten begehrten, zu erdulden hatte". Die hier angedeuteten Widerwärtigkeiten, welche Heinrich erfuhr, gingen teils von den Alexifiern aus, da ihre und des Volles Velekrung 10 zum "devoten" Leben in der Nachfolge des armen Lebens Jesu gefordert wurde, teils von den Vettendroben, weil hier eine Gemeinschaft aus Alexifiern und Laien ohne Ordensgeslübbe in freier Weise zum Zwed des gemeinsamen Lebens und gemeinsamer Arbeit in der Liebe Jesu Christi den übrigen Neligiosen als gleichberechtigt und Gott wohlgefällig hingestellt wurde, teils von Laien, die sich in ihrem Gewerde beeinträchtigt 15 glaubten.

Dennoch blieb man ben Brubern burch Seinrichs Ginflug zugethan, wie bie gablreichen Geschente und Stiftungen fur fie aus allen Rreifen Beigen, welche ihre Ge-

bachtnisbucher von Münfter und Roln aufgablen.

In Köln waren schon 1404 sechs Geistliche zum gemeinsamen Leben zusammen- 20 getreten. Doch erst als 1416 Heinrich dahin kam, wurde die Gründung einer Brüderschaft, wie das Gedächtnisbuch angiebt, zu stande gebracht. Heinrich führte per tempus (Gedachtnisbuch G. 109), selbst das Rettorat, bis er aus dem Münsterhause Ritolaus Deng von Alsfeld als zweiten einsette. Die überaus wohlwollende Aufnahme und Förderung, welche Seinrich mit seinem treuen Selfer und Begleiter Johannes Rossenit 20 (Rohmpt) bei ber Grundung in Roln durch den Erzbischof Dietrich (1414-1464) gefunden, war wesentlich hier, wie auch an anderen Orten durch die auf dem Ronftanger

Ronzii geführte Berteidigung der Brüder bewirtt worden. Als die Angriffe des Dominitaners Matthäus Gradow (auch Grado, Gradon, Graddo, lector ordinis predicatorum diocesis Razedurgensis conventus Wys- 20 mariensis, so im obengen. Rölner Gedenfbuch) in einem grande volumen (Chron. Wind. ed. Grube p. 172-74, noch handschriftlich im Wiener cod. lat. 4257, fol. 261 b) veröffentlicht, wurde seine Rlageschrift burch ben Erzbischof von Utrecht und durch die Bruderschaft dem Ronftanzer Ronzil vorgelegt. Die vom Papst eingesetzte Rommiffion führte die Untersuchung unter dem Borfige des Rardinal Anton von Berona. 35 Aur Berteitigung war der dangen anter dem Ediffig des National Anton den Berona. Zur Gerteitigung war der damaige Reitiv von Kindsein, Johannes Dos von Hussbein, unter dessen auch konstanz gereitt. In seiner Begleitung besand sich heinrich Thau von Münster, der wegen seiner Frömmigkeit im ganzen Münsterlande im hohen Anseitigen stand, ferner Johann Wael (Wallius), Prior im Bethlesentsofter zu Zwolle, so und Kanonitus Everhard Zwoen aus Oldenzaal. Unter dem Einsluß des Partier Variets Gerten und kenden der Dentier Cheft der Verler Gerteit von der Verler der Verler Gerteit von der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler der Verler d Rangler Gerson und des Rardinal-Erzbischof Betrus d'Ailly von Cambrai, welcher 1398 ben Justand ber Richbertsaufer aus eigner Anschauft genen gelernt, werde Grabow in össenlicher Sitzung am 3. April 1418 abgewiesen; er selbst zum Feuertode verurteilt, auf justställiges Bitten ber Brüber begnabigt, aber zum Wieberrus genötigt und us aus den Rieberlanden verbannt (vgl. v. d. Hardt Magnum oecum. Const. concilium Helmstedt 1700, IV. 1543. Mansi sacrorum Concil. nova et ampl. collectio, Florenz und Venedig 1759—98, XXVII, app. 386 de rebus Matthaei Grabonis; Hefele Conciliengelchichte, 7. Bd S. 366 f., Freiburg). Sowohl das Urteil der Kommission wie das Austreten der Brüder öfsentlich wie im Bersehr weckte den 50 Ausruf auf allen Seiten: "Das sind die wahrhaften frommen Bäter, die wir längst zu sehen und zu hören wünschten" (vgl. Schaten a. a. D.). Die Gunst der öffentlichen Meinung war durch die völlig grundlose Untlage für sie umgeschlagen. Die Entwicklung ber Bruberichaften nahm feitbem einen neuen Mufichwung.

Die dritte unmittelbar von Beinrich ausgegangene Stiftung war bie gu Befel, in 55 der alten Sanfaftadt im Rlevefchen. Sier tam 1435 bie Stiftung zu ftande (vgl. Cedula unionis im Gebachtnisbuch G. 109 ber munfterichen Bruber), burch Ranonitus Johann von Rollit (im Rolner Gedentb. Joh. Rok, im munfterschen: Colck de Clivis aud van den Colck, van den Collick de Clivis), de cujus patrimonio prima fundatio provenit (Röln. Gebb.), damit das geestelick leeven im Unterschiede vom 60 beeterleeven der Mondporden gefordert werde. Als Rettor desfelben fandte Seinrich den unter ihm im Bruderhause ju Munfter erzogenen Werner von Gudesberch, auf welchen dann in Wefel ber gleichfalls in Münfter gewesene obengenannten Geschentgeber Joh. Rollit folgte.

In allen drei genannten Stiftungen sorgte Beinrich mit Liebe und Kürsorge bis an

fein Ende teils für Befestigung teils für Erweiterung

Neben den Bruderhaufern maren es noch die Schwefternhaufer, welche er forberte. Go enffiand auch in Wefel ein Saus bevoter meghbe, Mariengarten, indem Ahaus ben Bergog Abolf von Rleve und feine Gemaftlin fur basfelbe zu gewinnen mußte.

Schwierig scheint es in Osnabrud gestanden zu haben, wo er lange versucht hat, das Haus ju halten (Lindeborn, hist. episc. Devento 184, Hamelmann, opera [Lemgd] 1711, I, 211). Seine Reise (1422) nach Osterberg im Tecklenburgischen hatte ben Erfolg, daß er die Kongregation der Klerifer ju einem monasterium Cruciferorum ethob (promovit, bei Lindeborn a. a. D., nach Rusel, chronicon Ordinis 15 s. crucis, und Janautscheck, Originum Cisterc. I, 1879, G. LII, was ihm ex ar-

chivo osnabrugiense mitgeteilt [ei).

Das Schwesternhaus in Münfter hat schon 1401 ben ersten Unfang genommen; es scheint ohne seine Mitwirtung entstanden zu sein, doch erlebte er dessen Aufblühen seit 1444 nicht mehr. Dagegen hat er die großen Stiftungen in Emmerich 1419, in 20 Berford 1426, und in Silbesheim, wohin er den erften Rettor Bernhard van Buren (im Gedachtnisb. Bernhardus Dycken de Buderick) aus dem Münsterhause schickte; ebenso die Schwesternhäuser in Borden, Rosfeld, Lippstadt (vgl. die frensweg. Chronif), Bobeten bei Paderborn (nach Schaten annales paderb.), wohin Bildof Wilhelm von Paderborn Schwestern sanbte, und deren Haus Johann von Bursfeld (gest. 1439) bei 23 der Bilitation in trefslichem Zustand fand.

Zu gegenseitiger Förberung stiftete Heinrich schon 1428 eine Union des Münsterschen und Kölner Hauses, wie aus der noch vorhandenen Urtunde Cedula seu exemplar unionis domorum zu Wydenbach Coloniae et fontis salientis in Monasterio (abgedr. im Gedachtnisb. G. 104) hervorgeht. Alls 3med diefer Bereinigung wird angegeben. 30 daß sie mit einander Ein Berg und Eine Seele im Berrn sein und untereinander alle durch ein unlösbares Band der Liebe verbunden bleiben sollen, und daß, falls, was Gott verhüte, Unglüc sie treffe, Brand oder Berfolgung, man einander als Brüder in das andere Haus aufnehmen wolle; daß man aber Ungeeignete, aus gewissen Gründen Entlassen nicht aufnehmen wolle. Gollte ein Haus von Brüdern gänzlich verlassen sein hein, 25 dann sollten die anderen für geeignete Personen Gorge tragen. Endlich wurden durch diese Bereinigung die jährlichen so wichtigen Bistiationen durch einen Rektor und einige Brüder sestgescht. — In diese Bereinigung trat 1441 am 2. Febr., also nach A.s. Tode, auch das Saus zu Wefel ein.

Die noch von Ahaus beim Papfte Gugen beantragte Genehmigung diefer Ber-40 einigung, wonach bas Munfteriche Saus als Git bes Generaltapitels biefes Collegium canonicorum fontis salientis bestätigt wurde, traf erft nach seinem Tobe ein (1439

im Mai).

Beachtet man noch ben hier nicht weiter darzustellenden Ginfluß auch nur dieser drei Saufer auf die Rirche, die Seranbildung von Rlerifern, die Reformation des 45 Mönchswesens, die Förderung das geiftlichen Lebens über ihre Grenze hinaus durch Unregung neuer Gemeinschaften, die Anlegung von Schulen, das Abichreiben vieler geistlicher Schriften, auch in beutscher Sprache, zur Berbreitung auch unter bem Bolt, ben eifrig betriebenen Bucherdruck (bef. in Roln), fo wird bas hohe Berdienst bes Stifters für Deutschland nicht gering anguschlagen fein.

Heinrich von Ahaus starb nach den Angaben im Gedächtnisbuch im Jahre 1439, in welchem Jahre, wie es in der frenswegenschen Chronit heißt, noch zwei andere Henrici notabiles monasterii (bel. Henricus Loeder) starben, im 68. Jahre seines Lebens, im 45. seines Presbyterates, nachdem er 38 Jahre das Fraterhaus zu Münster geleitet hatte. Der Tag feines Abscheibens wird in feinem ber verschiedenen Gedachtnis-55 verzeichnisse genannt. Lubwig Coulse.

Mhia, ber Prophet, hebr. 7778, ober voller 7778 (= mein Bruber ift Jah ober Jahu, ober einfacher: Bruder Jahluls), tommt im AT an folgenden Stellen vor: 1 Rg 11, 29 f.; 12, 15; 14, 2. 4-6. 18; 2 Chr 9, 29; 10, 15. Die sämtlichen Stellen des Ronigsbuches find entweder geradezu beuteronomistisch oder jedenfalls deu-

teronomistisch überarbeitet. Tropdem wird man aus inneren Gründen berechtigt sein, die Gestalt dieses Propheten sich im wesentlichen so zu denten, wie das Königsbuch sie zeichnet. Abia ftammt bemnach aus dem befannten Gilo, beffen Beiligtum zwar (vgl. Jer 7, 14) höcht wahricheinlich nach jener unglücklichen Schlacht zur Zeit des Priesters Eli (vgl. 1 Sa 4, 1 ff.) von den Philistern zerstört worden war, das aber als Stadt s fortbestand. Nach 1 Rg 14, 1 ff. hat Ahia doort auch seinen Wohnsitz gehabt. Er scheint in der späteren Regierungszeit Salomos besonderes Ansehen als Jahweprophet genossen zu haben. Und er ist nächst Samuel und Elija das berühmteste Beispiel für die Thatlaché, daß die Bropheten İsraels, neben ihrem idealen Wirlen zur Förderung der Jahwereligion — und zugleich im englten Zusammenhang mit ihm — je und je auch 10 tief in ben Gang ber augeren politischen Ereigniffe in ihrem Bolte eingriffen. Unter dem Eindruck des tiefen Digbehagens, das nach dem übereinstimmenden Zeugnis unfrer Deutlen die spätere Regierung Salomos bei allen Gutgesinnten in Israel, vor allem den treuen Jahweverehrern, wachrief, beschießt Ahia zu handeln. Einst, als er dem Ephraimiten Jerobeam, einem Beamten Salomos, auf dem freien Feld in der Nähe 18 Jeruslalems begegnete, ergriff er seinen Wantel und zerrist ihn vor Jerobeams Augen in 12 Stüde. Er soll Jerobeam 10 derselben gereicht haben mit den Worten: "Kürwahr, Salomo will ich das Reich entreißen und dir die 10 Stamme übergeben; nur den einen Stamm foll er behalten um meines Anechts David und um Jerufalems willen (1 Rg 11, 29 ff.). Die Ergählung hierüber ist in unserem Ronigsbuch zwischen ben Anfang 20 und den Fortgang des Berichts über Jerobeams Empörung gegen Salomo eingelegt. Wellhaufen hat daher gemeint (Bleets Einl. ins AX, 240), ein Teil des Berichts über Jerobeams Empörung sei durch sie verdrängt worden und das ganze Auftreten Abias an dieser Stelle sei lediglich spateres Einschiebsel. Allein litterarisch betrachtet ist Abhas an beser Selele set leolgich spateres Emigleopel. Altem literarisy verragier if doch die Erzählung 1 Kg 11, 29 sf. erst in ihrem weitern Berlaufe, nicht aber als 25 Ganzes, deuteronomistisch, und sachlich angesehen ist es recht wahrscheinlich, daß auch hinter Jerobeam ein Prophet steht, wie hinter David und Jehu. Dagegen ist es zweisellos, daß die Rede Ahias start überarbeitet ist. Schon das Misperhältnis der einzelnen Teile des Mantels zu einander im heutigen Texte (12=10+1 vgl. V. 31 st., 35 st.) beweist, daß hier eine spätere Hand eingegriffen hat. LXX hilft durch die V. 32 so und 36. Aber das ist wohl bloße Ausgleichung, da die andern Texteszeugen nichts dann milika. Es mird pielmehr einwol 11-1 geteilt gemeen sein, oder 10-12 z davon wissen. Es wird vielmehr einmal 11+1 geteilt gewesen sein (ober 10+1?).

— Roch einmal greift Ahia in Jerobeams Schickal ein. Nach Jahren, als Ahia scho ein alterstranter erblindeter Greis ist, sendet Jerobeam seine Gemahlin zu ihm nach Silo, um Runde und womöglich Silfe von ihm zu erlangen, da fein Sohn fcwer trant 86 darnsederliegt. Jerobeam muß mit Ahia längst zerfallen gewesen sein, denn er befiehlt seiner Gemahlin sich untenntlich zu machen. Der Prophet aber ertennt sie sofort und verheift ihr um ber Gunden Jerobeams willen des Sohnes balbigen Tod 1 Rg 14, 1 ff. — Die Chronit hat nach ihrer Gewohnheit auch diesen Propheten zum Darsteller der Geschichte seiner Zeit gemacht (II, 9, 29); doch ist diese Notiz sonst nirgends bezeugt. 40

Minneled, Tierris, Agnekley, Achimelech, ("Bruber des Königs") heißt 1 Sa Jund 22 der Oberpriester zu Nob, der für den flüchtigen Daoid, ohne um dessen Zwiespalt mit Saul zu wissen, den Erne befragte (22, 10. 15) und ihm auf seine Vitte als Wegzehrung die abgetragenen Schautrote und als Wasse das merwahrte Schwert Goliats reichte, aber auf die Anzeige des Somitters Doeg hin zur verwahrte Schwert Goliats reichte, aber auf die Anzeige des Somitters Doeg hin zur ertrafe des und die Anzeigenen und blutsverwahrte Arieltetschaft dem Tode überantwortet wurde, welches Bluturteil eben sener reietätlose Edomiter an diesen 85 (LXX: 35) geweihten Dienern Jahwes vollstreckte. Aur Abjuthar, ein Sohn Achimelechs, entrann dem Gemehel, das auf die ganze Stadt wo Kod ausgedehrt wurde, und sloh mit dem Sphod zu Daoid, dei dem er fortan das priesterliche Dratel verwahrte. Deieer Assimelech ist ein Sohn Assimus er fortan das priesterliche Dratel verwahrte. Deier Ushimelech ist ein Sohn Richtubs (22, 20), also Urentel Elis und Rachsomme Ishamars. Man müßte ihn daher für einen Bruder und Rachsonger des 1 Sa 14, 3 erwähnten Achija halten, der nach dieser St. in einem etwas frühern Zeitpuntt der Regierung Sauls das Hoephreitetrum innehatte, wenn wicht mit den meisten Neuern anzunehmen wäre, daß beibe identisch und Uchimelech nur ein anderer Name sür Aschija ist. Zedenfalls galt das Hoephreitetrum zu Prob (im Stamm Benjamin, süldich von Gibea, der Schot Sauls, nördich von Zeruslaen; Loge nicht sieder nachzeweiesen; vol. Röhler, Gesch. II, 202) als Erbe des früher zu Silo

vorhandenen und Achimelech mit feinem Saufe ftellt ben Sauptstamm des Saufes Eli bar, so daß die Erfüllung der über dieses ergangenen Drohung 1 Sa 2, 30 ff.; 3, 11 ff. fich in der Unthat Sauls fortfett, ohne fich noch zu vollenden. Achimelechs Sohn Abjathar, ber David auf feiner Flucht priefterlichen Beiftand leiftete (1 Ga 22, 20 ff.; 5 23, 6 ff.; 30, 7) und noch bei ber Emporung Absaloms treu gu ihm hielt, behauptete zwar das hohepriesterliche Umt mahrend der ganzen Regierung dieses Konigs, obwohl Babot (aus anderer priefterlicher Linie) icon bamals an die erfte Stelle porgeruct gu sein scheint (2 Sa 15, 24; 17, 15; 19, 12 [11]; 20, 25). Als aber Abjathar beim Thronwechsel für Abonia Bartei genommen hatte, wurde er von Salomo abgesetzt (1 Kg 10 2, 26 f. 35). Zwar siguriert sein Name noch 1 Kg 4, 4; aber wenn er auch die priefterliche Burbe nicht verlor, fo muste er boch von Stadt und Tempel verbannt gu Anathot bleiben, womit das Schidfal feines Saufes entichieden war (vgl. 1 Sa 2, 36). — Nach 2 Sa 8, 17 und 1 Chr 24, 3. 6. 31 müßte man annehmen, Abjathar habe einen Sohn Uchimelech gehabt, durch den er sich unter David teilweise im Amt vertreten lief. Wahrscheinlich hat aber frühe eine versehentliche Umstellung der Ramen lattgefunden, welche den Chronisten (auch 1 Chr 18, 16, wo Abimelech Schreibsehler für Achimelech) irreführte, und ist 2 Sa 8, 17 zu lesen: "Abjathar, Sohn Uchimelech Schreibsehler bes Sohns Achimelech». (Woovers, Thenius, Ewald, Wellhausen.) — Mt 2, 26 steht irrtümlich 'Asiadas für Azinekez.

Mhitophel, ἐξιττῆς, 'Azırόqel, Achitophel, der Gilonit, d. h. gebürtig aus der Stadt Gilo (Io) [15, 51) im südl. Teil des Gebirges Juda, wahrscheinlich dem heutigen Churbet Dschala (nicht allzuweit nördl. von Sebron, vgl. 2 Sa 15, 12), war als Ratgeder Davids wegen seiner ungewöhnlichen Rlugheit deim König und beim Bolle hoch geschätzt, so daß sein Rat wie ein göttliches Drakel galt 2 Sa 16, 23; vgl. 1 Chr 25 27, 33. Bei Absaloms Emporung aber ließ er sich mit biefem ein und verriet ben alten König aufs Schnödeste, offenbar in ber Erwartung, das Glud werde fich dem tuhnen, schönen und beliebten Jüngling zuwenden. 2 Sa 15, 12. 31; 16, 21; 17, 1 ff. Als aber sein wohlberechneter Katschlag, David ungesäumt anzugreifen, von Absalom verworfen wurde zu Gunsten der entgegengesetzen, von Husai, dem heimlichen Freund Da-30 vibs, empfohlenen Tattit, sah Achitophel sein Spiel verloren. Siegte Absalom, so genoß er doch nicht mehr das Ansehen, welches er sich durch seinen Berrat hatte sichern wollen; siegte David, was der Muge Mann jetzt als das wahrscheinliche voraussah, so erwartete ihn weit größere Schmach. Er reiste soson nach seiner Geburtsstadt ab und erwürgte fich, 2 Sa 17, 23. - Wenn die Pfalmen 41 und 55 bavidifch find, fo bentt as man bei 41, 10; 55, 14 f. am besten an die schmerzlichen Erfahrungen, die David an diesem zudas machte. (S. Delihsch 3u Ps. 41.) Ein Sohn Achttopkels, Eliam, gehörte zu Davids angesehenen Hauptleuten 2 Sa 23, 34. Auch 1 Chr 11, 36 wird statt "Adhija, der Pelonite" zu Tejen sein: Eliam, der Gilonite. Da auch Bathsebas Bater Eliam heißt, 2 Sa 11, 3 (1 Chr 3, 5 statt dessen Ummiel), so halten manche 40 Dieje Gattin Davids für eine Entelin Achitophels, fcwerlich mit Recht,

Ahlfeld, Frie brich, geft. 1881. - Fr. M., weiland Baftor zu St. Nitolai in Leipzig, ein Lebensbild, Salle 1885.

Fr. Ablfeld, einer ber angesehenften Brediger und der gesegnetften Geelforger bes evangelischen Deutschlands ift am 1. Nov. 1810 gu Mehringen am Oftabhang bes 45 Sarges geboren. Gein Bater, ein Zimmerer, ber nebenher als Taglohner arbeitete, wird als ein ruhiger und besonnener Mann, der als redlicher Arbeiter beliebt war, geschilbert. Die Mutter, Waria Sophie Elisabeth, war eine gottesfürchtige stille Frau, die nicht nur dem Haushalt tüchtig vorstand und die sich mehrende Rinderschar treulich verforgte, sondern auch ber Rinder Gemut pflegte, ihnen biblifche Geschichten ergablte 50 und Lieberverfe einpragte.

Ablfeld ift als echter Dorfjunge aufgewachsen; an luftigen Streichen, beren einer beim Spielen mit Bulver bem fechsjährigen bas rechte Auge toftete, und an fnabenhaftem Übermut hat es bei dem feurigen Jungen nicht gefehlt. Jede Blume in Wiese und Feld interessierte ihn, aber auch die Tierwelt. So ist ihm in töstlicher Rindheit to die Anschauung der Ratur frijch und voll zu teil geworden, was seiner späteren geist-lichen Beredsamleit stets abzusühlen war. Daß er als ein Kind des Bolles heranwuchs, balf dem Mann gu feiner echt vollstumlichen Birtfamteit. Als Schuler wurde ber aufgewedte lernbegierige Frit von feinem Obeim, bem Rantor Bermann, mit Liebe und

Ahlfeld 271

ltraffer Zucht so weit gesördert, als dies in der Dorsschule überhaupt möglich war. Der wacker Pfarrer des Orts, Bobbe, unterrichtet ihn im Lateinischen. Er war es auch, der mit seiner ganzen Autorität dafür eintrat, Fris müsse stüberstand des Ghm- nasium in dem naßen Aschende deben des Wittel dazu nicht besah, wurde durch die Verwendung des Pfarrers, durch die lanfte saber seite Enticklossenheit der Mutter, alle Opfer dafür zu bringen, und durch das sseisehn zu, sodann zweieinhalb Jahre zu Dessu. Unter anregenden Lehrern, im Umgang mit jugendlichen Freunden, in ersprießlichen Forsschafter der Verkern, im Umgang mit jugendlichen Freunden, in ersprießlichen Josephafter wurden dem Gymnasselben von Verkern, im Lingang wit jugendlichen Freunden, in ersprießlichen Forsschafter der des Geele seiner Klasse. Bab war er die Seele seiner Klasse. Bebertliche Gedächtnis und die Gabe glücklicher Darstellung fand Geltung und Übung zugleich.

Im Frühjahr 1830 verließ Ahlfeld das Symnasium und bezog die Universität Hosel, um Theologie zu studieren. Die nachhaltiglie Anregung empfing er anfangs von Kosenkrant in betress der älteren deutschen Litteratur, und von Heinrich Erzählung der Geschichte bei nationaler Begessterung ihn sessenzie kreundschaft erwuchs. Im theologischen Kursus befriedigte ihn Allmann am meisten, während ihm sur Iholuds Einwirtung damals noch die richtige Empfänglichteit abairna.

Als Mitglied ber Burschenschaft nahm Absfeld teil an der studentischen Geselligkeit; dem engeren Kreis der Berbindung hat er nicht angehört. Tropbem tostete ihm die

Jugehörigteit zur Vurschenschaft hier ein Lehrant am Gymnalium zu Zerhe. Im Same Sommer 1833 bestand er bei dem Konssistrum zu Dessau siene theologische Prüfung. Dann gings in die Hauslehrerzeit. Ende Juli 1834 wurde ihm das Amt 25 eines Inspettors und Lehrers an dem Gymnalium zu Zerht zu teil; er übte dalb einen anregenden Einsuh auf die älteren Schüler, errang sich Achtung unter den Kehrern, und gewann Besliedtheit in der Gesellschaft. Predigte er, so ging er in dem Gelesse Kationalismus einher, aber ohne innere Befriedigung. Da setzte die vom Bundesstag aus angeordnete Demagogenunterluchung dem sertneren Wirken des ehemaligen Wurschenschafters in Zerhst ein Ende. Er wurde zum Ketor der Knabenschule in Wörligt ernannt, mit der Verpssichtung zu tirchlicher Aushilse für die Gestschaften des Ortes. Ansangs 1837 trat er dies Amt an. Im Mai verheiratet er sich mit Rosalie de Marces; es begann, dei den bescheidensten Mitteln, ein überaus glückliches Hamilieneben. In Wörligt gelangte Uhsseld zu umerer Klatheit und zum Leben im Glauden. Unter dem 35 Einsluß des Plarrers Bodde zu Wehringen war er im Kationalismus ausgewachsen; Während des alabemischen Studiums und der Kandidatenzeit war der Grundzug einer Denkart derselbe geblieden, nur daß schon in Zerhs ein Schwanken einkat. Zetzt aber kam es unter dem Einsluß des zum biblischen Glauden durchgedrungenen Kaplans Schwiring dei gemeinfamem Bibellesen einiger Freunde und Kreundinnen, schließlich as zur inneren Entscheidung. Bon da an wurde Alhsseld nicht mehr wankend; er arbeitete an sich ziehtz, sein Wehren warden der Verschlichen Britater, nuter dem Witteben und Mitarbeiten seiner Frau. Aun erst predigte er mit heller Kreund und Kitchen und Mitarbeiten seiner Frau. Pau erst predigte er mit beller kreunden.

Im Frühjahr 1838 wurde ihm die Pfartstelle des preußischen Dorfes Alskeben an der Gaale, unweit Assachen, angetragen. Am 23. September wurde er einge- 45 führt. Die Gemeinde war geistlich verwahrloss, der Borgänger war ein altersschwacher Wann gewesen, und de Auchrität. Ein großer Teil der Gemeinde bestand und alle Auchrität. Ein großer Teil der Gemeinde destand aus Schissen, die nach langwieriger Abwesenheit vom Hause Unslitte und verhärtete Herzen heimbrachten. Aber Alhsel griff das Wert nit Freuden an, und sammelte durch Pte- 560 bigt, treue Seelsoge und thätige Arbeit sit das Beste der Gemeindesslieder einen Kern in der Gemeinde. Mit Beihisse der Anntors Peißsch gründet er einen Frauenverein; die männliche Jugend vereeinigte er wöchentlich einmal im Psarhause zu belehrenden und unterplatenden Mitteilungen aller Art; als mit der Zeit viele Männer sich dazu einsanden, wurde auch ein Männerverein gebildet. So wuchs Vertrauen und Liebe zu dernanden, wurde auch ein Männerverein gebildet. So wuchs Vertrauen und Liebe zu dernschen fehlte es nicht an vielseitiger gest ich auch Widerspruch und Feindlichz, zumal als Alhseld mit großem Ernlit gegen die Laster, z. B. den Schaps, auftrat. Daneben sehlte es nicht an vielseitiger gestiger Ackeit, prachwissenschaftlich; babei versuhr Uhseld nicht bloß sammelnd, sondern auch produttio, in Ausschlächzen, in "Erzählungen sie das Bolt" (Voltsblatt für Stadt und Land), und in von Kulfschen, in "Erzählungen sie das Solt"

272 · Ahlfeld

Dichtungen. Es gab manchen frischen fröhlichen Kampf gegen den Rationalismus und für das echte Evangelium der Bibel. Auf der Gnadauer Ronferenz, im Umgang mit Professor Gueride, trat Ahsseld Schritt vor Schritt dem lutherischen Betenntnis als einem klaren, sesten Grunde näher. Indes war es nicht seine Weinung, aus der Union 5 auszutreten, gegen die resormierten Brüder zu kämpfen, und Bekenntnisdeterei zu treiben. Die Missonischafte sessen der heite ihn er hielt Missonischen, und war dad der beliedtesse Bolksredner auf Missonissssschaft und Predigten. Er wurde ein weit und breit bekannter und gesuchter Ard kannen Swanskapen. Er wurde ein weit und breit bekannter und gesuchter And kannen Swanskapen. Es sehste nicht an Berufungen. Die für Kalle nahm er 1847 nach lanem Swanskapen an.

10. Dort bedurfte man eines gläubigen Mannes von Festigseit und Geist. Denn die Lichstreunde haten eine wirstliche Bewegung hervorgerusen. Durch Tholucks Bemüßen geschäch es, daß Ahsseld dazu ertoren wurde. Am 10. Oktober 1847 hiest er in der Laurentiusstriche seine Antrittspredigt voll pastoneler Weisheit und tapferer Entschiedenheit. Unter den schwiegen Verhältnissen errag er sich in der Stadt Achtung und ziehen Linker den schweizen Verhältnissen errag er sich in der Stadt Achtung und nie Eine Dirtist In der er wurde nie ein politischer Parteimann, sondern blieb ein Zeuge Jesu Christi. Im Cholerajahr 1849 dewährte er sich als treuer Hirte, als unermüblicher Seelsorger, als Versogen durch die Seuche zu Wassen gewordenen Kinder. Damals gad er drei Predigten unter dem Titel: "Tost und Nachnung in den Tagen der Cholera" heraus. Andere tresse dies Zeitzebigten waren die 7 Predigten über den "verlorenen Sohn" 1849, und die vollen Fredigten, welche unter dem Titel: "Sonntagsgnade und Sonntagssinden" 1850 erschienen. Alber dei weitem mehr als durch das gedruckte Wort wirtte Albsseld eine ganze Persönlichkeit im Leben, mit vielverzweitzer Arbeit in Missionsstunden, in Leitung des Jünglingsvereins und Beziehung zu studentischen auch mit Bürgerbreiten, nicht bloß mit wissenschaftlich Gebildeten, sondern auch mit Bürgerbreiten.

Sobald Ahlfeld das ländliche Amtsleben mit der Stadt Salle vertauscht hatte. lentten sich die Blide noch viel mehr als bisher auf ihn. Schon 1848 wurde ihm ein Ruf nach Barmen zu teil, den er jedoch ablehnte. Nachdem Harlez 1850 Oberhof-30 prediger in Dresden geworden, wählte der Magistrat von Leipzig Ahlseld zum Pastor an St. Ritolai daselbst. Und diesem Rufe folgte er. Um 2. Osterfeiertag wurde er durch Superintendent D. Großmann in sein Umt eingewiesen. Sonntag ben 1. Mai 1881 (Miser. Dom.) hielt er, in den Ruheftand tretend, feine Abichiedspredigt. Somit hat er volle 30 Jahre als Paftor einer Grobstadt in reichem Segen gewirtt. Als er 25 nach Leipzig tam, hatte er das vierzigste Jahr nur um ein paar Monate überschritten; er stand in vollster frischer Mannestraft und Arbeitsfreudigkeit. Als Prediger war er ein Multer von Populartiat vermöge ber Anschaung, die überall durchichlagt. Wiftrattes Denten, lehrhafte Dottein war nicht seine Sache. Aber ein Blid ins Leben, eine frifde Unichauung ber Natur, eine Phantafie, die allenthalben reale Borgange, drama-40 tische Handlungen sieht, war seine auszeichnende Gabe. Weil er das Kontrete, das Regle liebte perwendete er mit Borliebe Ergahlungen aus der h. Geschichte, aus ber Geschichte ber Rirche, aus eigenen und fremden Erlebniffen. Aber nicht bas lebensfrifde Bildwert, womit er die Gedanten umfleidete, war die Sauptfache an feiner Rede, sondern ber Inhalt, die Berfundigung von Gunde und Gericht, von Bergebung und 45 Gnade, von dem Heiland und seinem Seil, von Realitäten, die er bezeugte, weil er sie an sich selbst erfahren hatte und darin lebte. Der Bortrag selbst war tunstlos, bewegte fich ohne viel Modulation in einem stets wiedertehrenden gleichen Tonfall, mahrend ihm Lebendigkeit und Rraft nicht abging. Die Altion war energisch, fast lintisch und boch abgerundet, mahrend die innige Serzlichteit und Warme des Tons, die väterliche Ge-50 sinnung, die seelsorgerliche pastorale Stellung zur Gemeinde, welche aus allem sprach, seinem Worte Bahn brach und die Herzen öffnete. Nicht die letzten, die von seiner Seelenwarme erfaßt und erwedt wurden, waren in Halle, wie in Zeinzig die Studenten, und zwar nicht bloß die Theologen. Manchem ist durch eine Absteldige Predigt oder Grabrede ein neues Licht, ein neues Leben aufgegangen. Eine nachsblige Wirtung hat Absteld durch seinen Konfirmandenunterricht auf die Jugend beiderstellt der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verla lei Geschlechts geübt; dadurch tnüpften sich Bande für das Leben, und rekrutierte sich seine Bersonalgemeinde. Letzterer schlossen sich eine Wenge von Männern und Frauen an, die im Durchfchnitt eine ruhige Feftigfeit, ohne enge Abgefchloffenheit in fich trugen. Sat doch Ablifeld felbit, fo fest er fich auf den Boden des lutherischen Betenntniffes ftellte. 60 boch nie bas Zeug bagu gehabt, abstraft auf ber Jinne ber Partei gu fteben. 3hm war es immer nur barum gu thun, daß alles "flar" und fest fei, aber unter "flar" verftand

er die Gediegenheit der Gesinnung und des Charafters.

Frucht, die de dieliecht, hat Absselb sinterfalsen, nicht nur in zahlreichen Gemülern, in die er durch Wort und That Kräste ewigen Lebens eingepslanzt hat, sondern auch durch Stistungen, zu denen er den ersten Grund legte. Als im Jahre 1853 das 50 jährige Jubiläum des Gymnassiums zu Zerbst gesteiert wurde, gad er den Anstog zur Gründung eines Stipendiums für Söhne verstordener Lehrer der Schule. Hier in Leipzig wurden auf seine Arrequag zwei Stiffungen gemacht, die eine für Küster an den Pfarrlirchen, für deren Witwen und Waisen, die andere für Küstersmuli und niedere Küchendiener. Die letzte der Stiffungen, die er angeregt hat, ist, wenn ich w nicht irre, diejenige, welche zum Ehrengedächtnis D. Tholud's in Halle, am 2. Dezember 1870, dem Tage feiner atademischen Jubilaumsfeier, wesentlich unter Absteblbs Mitwirtung gegrundet worben ift.

Im Frühlahr 1876 wurde das Jubilaum seiner 25 jährigen Amtsführung als Pastor zu St. Nicolai von Gemeinde und Patron, Amtsbrübern und Kirchenregiment 16 sesslich begangen. Dieser Tag bildete einen Wendepunkt im Leben Ahlselds: es sing an Abend zu werden. Insbesondere aber wurde die Abnahme des Augenlichtes für die Berrichtung seines geistlichen Amtes hinderlich. Schon dieser Umstand legte ihm den Gedanten nahe, sein Amt niederzulegen. Der Entschlich wurde beschleunigt durch einen Krantheitsansall, den die Arzte aus Blutmangel im Gehirn ertlärten. In dieser That- 20 sache ertannte Ahlseld einen Wint Gottes und reichte sofort sein Gesuch um Bersetzung in den Ruhestand ein. Ostern 1881 konfirmierte er zum letztenmal, und an Miser. Domini, 1. Mai 1881, hielt er in dichtgefüllter Rirche vor ber trauernden Gemeinde

feine Abichiedspredigt.

Richt völlig drei Jahre währte die letzte Lebenszeit. Um 4. März 1884 früh 25 1 Uhr ift er geftorben. G. Lechler + (Saud).

Aichipalt, geft. 1320. — heibemann, Beter von Aspelt als Rirchenfürft und Staats-mann, Berlin 1875; Riegler, Geschichte Baierns, Gotha 1878, 2. Bb, G. 260 ff.; Lindner, Deutsche Geschichte unter den habsburgern und Lugemburgern, 1. Bb, Stutig. 1890, G. 161 ff.

Michipalt, Nichspalter ober Uspelter ift ber Beiname bes Mainger Ergbischofes Beter 30 d undiesem beigelegt nach seinem Geburtsorte Aspelt bei Luxemburg. Beter, um die Mitte des 13. Jahrh. hier von bürgerlichen Eltern geboren, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung und seine ersten gestlichen Anter im Trierschen. 1280 war er Pfarrer zu Rios und Birthingen und Scholasticus zu St. Simeon in Trier; 1286 aber Kapellan und Leibarzt Audolfs von Hobsburg. In diese Tellung erwarb er sich reiche Pfrühr von, unter anderen die Probstel zu Bingen. Seine Vewertung um die Domprobstei in Trier scheine 1289 troß der Fürspräcke des Königs und Kapstes an seiner bürgerlichen Abtunft. Infolgedeffen trat er als Protonotar in die Dienste Ronig Wengels II. von Bohmen, deffen Gunft er fich in hohem Dage erwarb. 1296 murbe er bohmifcher Kanzler und Probst von Wyssebrad. Als Kanzler stifftete er ein Bundnis zwischen 40 Wenzel II. und Albrecht von Osterreich. Letzterer belohnte ihn dafür durch Berleihung ber Brobstei zu St. Stephan in Bien und durch Erhebung auf den bischöflichen Stuhl zu Basel. Eine Folge des böhmisch-österreichischen Bundnisses war der Sturz Abolss von Nassau und die Königswahl Albrechts von Österreich. 1303 entzweiten sich dieser und Menzel II. wegen der Besetzung des erledigten ungarischen Thrones. Peter wurde 45 von da an ein entschiedener Gegner Albrechts und brachte gegen ihn ein Bündnis zwischen Wenzel II. und Philipp bem Schönen von Frantreich zu flande. Während beffen aber starb Wenzel II. und sein Nachfolger Wenzel III. einigte sich mit Albrecht und entließ den Rangler Beter aus seinem Amte. Dieser lebte, Albrecht grollend, fortan in Sajel. Im Nov. 1306 ernannte ihn Clemens V. zum Erzhischof von Mainz. Es ge- w schah nicht, weil Peter ihn von einer Arantheit suriert hatte, wie die Sage erzählt, sondern im Interesse Frankriches. Mit Albrecht lebte Peter dis 1308 in einem äußerlich guten Einvernehmen. Daß er zur Ernordung diese Königs mitgewirtt habe, ist eine Ersindung des diterreichischen Reimschonisten. 1308 sörderte er sehr angelegentlich die Bewerdung heinrichs von Luxemburg um die deutsche Arone und dann mit der w größten Singebung das Intereffe ber luxemburgifden Dynastie. Spatere Stribenten erflarten fein intimes Berhaltnis zu Seinrich VII. burch die Behauptung, daß er fruber beffen Leibarzt gewesen sei, wogegen der gesamte Lebensgang Beters zeugt. Die Regierungsjahre jenes Ronigs bilben die Glangepoche im Leben Beters, in beffen Sanden

bie ganze deutsche Politik ruhte. Peters bedeutendste That in dieser Zeit ist die Erwerbung Böhmens und Währens für das Haus Luxemburg nach dem Sturze des böhmischen Königs Heinrich von Kärnthen. 1314 wirkte er gegen die Throndewerbung Friedrichs des Schönen und für die Wahl Ludwigs des Batern, und in sechziähriger unermüdlicher Thätigkeit wußte er dessen Königtum gegen die politischen Machinationen und die triegerischen Angrisse der habsburgischen Partei zu verteidigen. Er stad am 4. Juni 1320 und erhielt seine Ruhestätte und seiner auch ein Denkmal im Dome zu Mainz. — Seine geschichtliche Bedeutung deruht nicht in seiner gesistlichen, sondern niener politischen Mitschmeit als Erzlanzler des deutschen Keiches, Richt seiner theologischen Bildung oder persönlichen Frömmigkeit verdankte er sein Fortkommen, sondern Fähzlichen und Kenntnissen anderer Art. All Arzi, Kodar und Diplomat kan er empor und als Politiker über er Einschung auf die Geschied Söhmens und Deutschlands. In Mainz griff er auf die Berfassungsreformen seines Borgängers Gerhard II. zurück, indem er sich von Seinrich VII. und Ludwig d. Bater das Recht bestätigen ließe allein den königli. Kanziser, den Protonotar und der Kodare ernennen und nad Belieben entlassen sich is der Kanziser, den Protonotar und der Kodare ernennen und nad Belieben entlassen zu der Kodare und der habeburgischen Dynastie geworden. Es sit seine That gewesen, daß die Habsburgischen Dynastie geworden. Es ist seine That gewesen, daß die Habsburgischen Dynastie geworden. Es ist seine Ludschundert dinaus aus dem Beliebe er Luxemburgern gehörte.

## Miban f. Reltifche Rirde.

Milli, Peter von (Petrus de Alliaco, Pierre d'Ailli) gest. 1420. — Quellen sind hauptjächs seine Berte, deren Titel dei P. Tichadert, Veter von Milli (Gotha 1877). S. 348—366
20 und dei L. Salembier, Petrus de Alliaco (Insulis de . Liste 1886, al.). S. XII 399.; die michigsten werden unten erwähnt. — Litteratur über Milli: die oben angesührten beiden Monogrophien; sodann Max Leng, Drei Lattate auf dem Schriftensstückster Konglis unterjucht (Ward. 1876); B. Tichadert, Der Kardinal Keter von Milli und die deiden sich mit ausgeschienen Schriften "De difficultate reformationis in concilio universali" und 30 "Monita de necessitate reformationis in capite et membris" (JdEt) 1875 XX, 272—310); derzielde. Die Unechsteit der angeblich Küllischen Viologe "De quaerelis Franciae et Angeliae" und "De iure successionis utrorumque regum in regno Franciae" auf den Jahren 1413 bis 1415 (JKG I, 149—156); derzielde, — Während Leng, Revue critique IX (1879).
33 464 fl.; Carl Müller in 3KG VIII (1886). S. 277 fl. und Bess. "Jur Geschichte des Konstanzes Ronzisis" (1891) den Rardinal Milli weientlich als französsischen Beitre kaufglen, sie er nach Zichadert und Salembier daupflächen Deilichsefen hingutigen fönnen. Über beder Weiterlich litteratischen aus französischen und Flanzer der gliedert zu Wäsischen 1889). S. 277 fl. und Bess. "Jur Geschichte des Konstanzer Konzisis" (Baderton 1889). S. 103. da, debe sich Gegensteit litteratische Rachten aus französischen Stellen und Flanzer Konzisis" (Baderton 1889). S. 103. da, debe sich Gegensteit interatische Sanstein aus französischen aus französische Sanstein und Stellen und Schalender Pullern zur Geschichten und Eugensteil verschen und Stellen zur Geschichten und Schalen zur Geschichten und Schalen und Stellen zur Geschichten zur der geschichten und Eugensteil geschichten Schalen zur Geschichten und Eugen und Schele sich des Anschlasses Anzeilen zur der Schalen zur der Schalen werden werden wird. — Wäschlei in dem ausbrücklich er zieterzielt den Kreitersche und Verschlassen und Stellen

In den Wirren des großen abendländischen Schismas rief die Not der Rirches eine ganze Neihe tüchtiger Manner wach, welche einerfeits die Einheit derfelben durch Rüchgang auf eine über den freitenden Papften stehende Autorität, auf die universale Rirche und ihre Repräsentation im Ronzil, wieder herzustellen unternahmen, andererietts als innertichliche Reformer die offenen Schäden derfelben aufrichtig heilen zu konnen hofften, ohne ihre hierarchische Bersolfung anzutasten. Der Beennuntt dieser Westendungen war die Universität Paris; unter ihren berühmtesten Prosessoren stand

damals obenan Peter von Ailli, der Lehrer Johanns von Gerson und Nitolaus' von Clemanges.

Im Jahre 1350 in Nordfrantreich, mahrscheinlich in dem Fleden Ailli-hautclocher (Dep. Abbeville) geboren und in Compiegne erzogen, erlebte Milli in feiner Jugend die Demutigung seines Baterlandes im englisch-frangofischen Erbfolgetriege. Sie 5 geschäften beständig litterarisch thatig mar, legte er icon jeht Proben ab; sein Jugendwert, der Rommentar gu den Gentengen des Betrus Lombardus, über welche er 1375 15 3u lesen begonnen, (Quaestiones super libros sententiarum ed. Arg. 1490), perschaffte ihm den Ruf eines scharssinnigen Denters und bewirtte, daß der Kominalismus Occams, dessen System er darin lebendig reproduziert hatte, das philosophische Studium an der Pariser Universität beherrschte. Gleichzeitig war der junge Theologe als Kanzelredner mehrfach praftifch thatig, wie er benn in vorgerudten Jahren die Bredigt bes 20 redner mehrfach prattlich thatig, wie er denn in vorgerücken Jahren die Predigt des 20 Evangeliums sogar so hoch schäfte, daß er sie sür ein Privileg der Präsiden angeschen wissen wollte. Um 11. April 1380 promovierte er in Paris zum Dottor (und Prossissiones 1490; sollechter Druck in Gers. op. ed. Dupin. Antw. 1706, t. I, 603 sqq.; 662 sqq.; 672 sqq.) und zwei gleichzeitige Trastate (de legitimo dominio; id. 25 641 sqq. und utrum indoctus in jure divino possit juste praeesse in ecclesiae regno; id. 646 sqq.) behandeln die durch das Schisma (seit 1378) in den Vordersund ersten ersten erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene erstene grund gebrängte Lehre von der Kirche. Das sonstitutive Merkmal derselben ist zwar die auf den lebendigen Christus, nicht auf den irrenden Petrus, zwar die auf die heitlige Schrift, nicht auf das kanonische Recht gegründete Gemeinschaft der Gläubigen; aber da 20 man zu beiden doch nur auf Grund des eingegossenen Glaubens tommt, welcher noch dazu als ein Wissen von "theologischen Wahrheiten" definiert wird, so steht Willi als Dogmatiker völlig auf dem Boden der mittelalterlichen Kirche. Allein durch die Behauptung der Irrtumsfähigfeit des Papstes in Sachen des Glaubens und der Sitten und durch die Lehre von der Repräsentation der Kirche im Konzil trennte er sich von 35 ben damaligen Bapaliften, mahrend er fich andererfeits durch feinen vom nominaliftifchen Steptizismus herzuleitenden Zweifel an der Unfehlbarteit auch des Konzils ichon in jungen Jahren wie später zu Ronstanz den Ronzilsfreunden nicht unbedingt anschloß. Die Kirchengewalt selbst hielt Ailli, ein treuer Sohn Frantreichs, für eine rein geist-Die Rittgengewan felof giell Auft., ein teuer Soyn Frankreips, jut eine ein geri-liche, gegenwer werder die flackliche ihren eigenen Rechtsgrund hat. — Gemäß einer so Lehre vom Konzil glaubte er anfangs, dot das Schisma am besten durch einen "Rom-promih" gehoben werden tönne; aber bald überzeugte auch er sich von der Rotwendig-teit der Berufung eines Generalsonzils und hielt 1881 im Namen der Universität Parts vor dem dem gegenten Frankreichs, dem Herzoge von Anfalu, eine sieteliche Rede, um den Hof für die Kirchenpolitit der Universität zu gewinnen. Der Plan 45 mißlang; Ailli begab sich daher in demselben Jahre auf ein Kanonilat nach Noyon und schrieb gegen die Feinde des Ronzils eine geharnischte Satire "das Sendschreiben des Teufels an seine Prälaten" (in der Appendix zu meiner unten zu nennenden Schrift). An die Berulung einer allgemeinen Spnobe war vordersand nicht zu denten; deshalb luchte Allili wenigstens durch zebung des moralischen Justandes der Kirche so dem Übel entgegenzuwirken; in diesem Sinn geißelte er die Priester in seiner "Streit schrift Ezechiels gegen die sallschen Sirten" (1. dieselbe Appendix), und ließ seine schwerzensvolle Rlage in Bredigten zu Ehren des h. Franz von Affili (1382) (P. de Alliaco, tractatus et sermones, Arg. 1490) und des h. Bernhard von Clairvaux (s. meine Appendix) laut merden.

Ein neues Feld der Thätigleit öffnete sich ihm, als er 1384 zum Borsteher des Collegs von Navarra berufen wurde, sier war es, wo er unter anderen Johann von Gerson bildete, der dann dis zu seinem Tode sein treuer Freund blieb. Un alsem, was die Universität dewegte, nahm Villi thätigen Antheil; in ihrem Intersse betämpste er (1384—1385) in Streitschriften und vor dem Papste Clemens VII. in Avignon si, m. so

Appendix) die Habsucht des Ranzlers, welcher von den armen Licentianden der Theologie Promotionsgebühren erpreste; in ihrem Ramen eiferte er (1387) für bie unbefledte Empfängnis Marias, welche ein Magister vom Dominitanerorden (Montson) in Thesen angegriffen hatte; mahrend die Universität die Dominitaner dis auf weiteres 5 ausschloß, pries man Milli um seiner Beredsamteit und seines Glaubenseifers willen als "Abler Frankreichs" (Aquila Francia, malleus a veritate aberrantium inde-fessus). Da der domalige Beichtvater des Königs Karl VI. auch dem Dominilaner-orden angehörte, wurde er entlassen, an seine Stelle trat der Held des Tages, Peter von Villi (1389), zugleich als Almosenier des Königs; in demselben Jahre wurde er 10 zum Kanzler der Universität Paris ernannt; später erhielt er noch das Amt eines Thefaurarius (Borstehers) ber töniglichen Kapelle, einer Stiftung Ludwigs d. H. Wenn wir erwägen, daß der jugendliche König (er zählte etwa 20 Jahre) geistig unselbstftandig und forperlich gerruttet war (1392 fiel er zum erften Male in Bahnfinn), mabrend auf der andern Geite die Universität Paris eine die heutige Stellung unserer 15 Hochschulen weit überragende Gewalt besaß, so werden wir ziemlich sicher vermuten tonnen, einen wie großen Einsluß Ailli ausgeübt haben mag. (Nach Carl Müller a. a. D. S. 230f. ift Ailli als hervorragendes Mitglied der politischen antiburgundischen Partei in feine Stellung bei Sofe eingeruct). Auf die Läuterung feines Chriftentums wirtte die Atmosphare bei Sofe indes nicht gunftig; im Interesse bes frangosischen Sofes hielt 20 er 1389 für die Kanonisation eines jüngst (1387) verstorbenen Prinzen, des jungen Kardinals Peter von Luxemburg, vor Papst Clemens zu Avignon zwei Reden, welche im Aberglauben an die auf bem Grabe des "Seiligen" geschehenen Wunder alles mogliche leisteten. Auch war er bemüht, in seiner hoben Stellung für seine eigenen Einfünste zu sorgen. Schon in einer Fastenpredigt (1388; in die Septuag. — tract. 20 et serm. 1490) hatte et sich bitter betlagt, daß die Brälaten teine Dottoren der heiligen Schrift auf tirchliche Pfründen beförderten. Clemens VII. sah sich endlich genötigt, dem "feuerspeienden Drachen mit einem fetten Bissen das Maul zu stopfen" (Mart. et Dur. thes. II, 1147 E ff. 1464 D), und übertrug ihm das Bistum Laon; allein Ailli durfte es nicht annehmen, weil der Ronig ihn in seiner Rabe behalten wollte (f. Apo-30 logia concilii Pisani, in meiner Appendix). Das Berhältnis Aillis zu Clemens VII. wurde schleis vir.
wurde schleis vir.
wurde schleis vir.
bas Drängen der Universität auf Beilegung des Schleimas so
gespannt, daß der Kapst die beiden Heefführer der Universität und jeinen Nachfolger im Tolleg von Navarra Gilles Deshamps, zu sich nach Avignon entbot, weit einer Hirte Hirte Hirte zur Leitung der Kirche nötig habe. Diese aber hielten es sür geraten, in
26 Paris zu bleiben (Unfang 1394). Wit dem bald darauf erfolgten Tode des Papstes traten die firchlichen Unionsbestrebungen und Aillis Leben in ein neues Stadium. Dhne Ginflug von Seite des frangösischen Sofes war Beneditt XIII. Clemens' Rachfolger, erwählt worden (1394); follte Frantreich ihn anertennen? Der Rönig hatte gur Beantwortung diefer Frage ein frangofifches Nationaltongil auf den 2. Febr. 1395 40 nach Baris berufen; vorher aber seinen Almosenier mit geheimen Aufträgen nach Avignon entsandt. Der Erfolg mar, bag Milli und mit ihm die Snnobe den Weg ber "Ceffion" zur Hebung des Schismas empfahl, ein Borfchlag, welcher die Anertennung der Recht-mäßigkeit der päpstlichen Wurde Benediks zur Boraussehung hatte. Bon jeht an hat er bis turg por Eröffnung des Pifaner Rongils die Sache besselben vertreten; wir 45 werben nicht irren, wenn wir annehmen, daß ber welterfahrene, von ber Sobeit und bem Recht seiner Wurde voll überzeugte und doch scheinbar unionseifrige Papst den aufstrebenden Ailli gerade bei jener geheimen Mission in sein Interesse zu giehen verftand; daß dieser aber breizehn Jahre troß trüber Ersahrungen bei ihm aushielt, hat wohl seinen Grund auch in der eisernen Charattersestigkeit, durch welche Beneditt seinen Zeit-50 genossen Bewunderung einzusschen Gelegenheit fand. (Carl Müller erklärt a. a. D. S. 232 die Parteinahme Aillis für Beneditt XIII. aus den damaligen politischen Parteiverhältnissen Frankreichs.) Dem Wohlwollen desselben verdankte Ailli zunächst seine Ernennung zum Bischof von Pun (en Vélay, 1395 April 2) und seine barauf folgende Beförderung auf den bischössischen Stuhl von Cambrai (1397). Da Bistum und Grafschaft 55 Cambrai (Cambresis) zum römischen Reiche gehörten, dessen König Wenzel auf Seite des italienischen Papstes stand, mußte Beneditt diese Prälatur möglichst schnell einem ihm selbst ergebenen Manne anvertraut feben. Dazu tam, bag fie noch ein anderer als feine Domane beherrschen wollte, der mächtige Herzog Philipp der Rühne von Burgund, welcher nicht im mindesten geneigt war, den ihm unangenehmen Emportömmling in dem meist auf

60 feinem Gebiet belegenen Bistum gu feben. Rur mit Aufbietung aller Energie gelang

es Milli, bem Bergog Trot zu bieten; nachdem er alle feine Burben bei Sofe und an ber Universität niedergelegt (als Rangler folgte ihm Gerson), zog er am 26. Aug. 1397 feierlich in seine Rathredale ein und ward am 3. April 1398 von König Wenzel, der gerode in Sachen der Kirchenunion dem französischen Könige in Rheims einen Besuch abstattete, zu Pvoir (bei Namur) als Bischof und Graf von Cambrai (Ramerit) mit ben 5 Regalien feiner Rirche belehnt. Diefes auffallige Entgegentommen von feiten Wengels erflart fich baburch, daß man in Rheims vereinbart hatte, Ailli alsbald als Gefandten an die beiden Rurien gu ichiden, um im Ramen beider Ronige auf Ceffion gu bringen. Papit Bonifacius IX. erwartete aber die reichen Einnahmequellen des nahenden Jubelsafts (1400) viel zu begierig, als daß er an Abdantung gedacht hatte. Ebenso ver- 10 geblich wie in Rom bot Ailli seine Beredsamkeit in Avignon auf; hier schritt indes die ranzöfische Regierung ernstlich ein; in wenig Tagen war Beneditt Gefangener des Rönigs Karl VI. und blieb es, bis er 1403 beherzt entsloh. Am 1. Sept. 1398 wurde die Substrattion in Frantreich verfündet; am 7. Dezember folgte (in Aillis Abwefenbeit) Cambrai. Allein in der papstlosen Zeit verschlimmerte sich der Zustand der fran- 18 3ölischen Ritche nur noch mehr, so daß der Hof 1403 die Rückehr zur Obedienz Bene-dikts beschloß, während dieser sich wieder unter bestimmten Bedingungen zur Cession bereit erklärte. Wieder war Ailli in dieser für den König unangenehmen Rüczugsbewegung als Unterhandler thatig; auch hielt er auf ausbrudlichen Befehl Rarls VI. bei der Feier der Restitution in der Notre-Dame-Rirche die Festrede (1403 Mai 29). 20 Bon jest an sehen wir ihn öfter an der Geite Beneditts, besonders 1405 in Genua, wo er vor ihm eine Rede für allgemeine Einführung der Feier des Trinitatisfestes hielt, die der Bapit infolgebeffen auch anordnete (P. de Alliaco, tract, et serm. 1490). Als aber inzwischen Jahr um Jahr verging, ohne daß dieser sich zur Cession anschiere, wurde auf einem französischen Rationaltonzil im Herbst 1406 in Paris von neuem die 25 Substrattion beraten; als hervorragendster Berteldiger Beneditts trat am 11. Dez. Ailli mit einer Rede auf, in welcher er selbst einen Angriff auf die Universität nicht schen Bourgeois du Chastenet, nouvelle histoire du conc. de Constance. 1718. [Unhang] Preuves 125 sqq.). Jum letzten Male sollte die auch hier wieder schon des schlickelten Substration ausgeschoben werden und eine glänzende Gescandschaft, an der auch we Milli mit Gerson tellnahm, die deiden Pährle Benedit XIII. und Gregor XII. zur Cession zu dewegen suchen. Aber sie erreichte dei dem einen Papste so wenig wie dei version 30 versign laufelt. Wet sie einem Kert einem Bertrage zu Marfeille (1407 April 20) zu einer Jusammentunft in Savona verstanden hatten. Wirflich tras Benesbitt, aber bewassen, hier ein (Sept. 20), und wieder begegnet uns Aisli an seiner so Seite (Nov. 4, 5); aber da Gregor nicht erschien, und Beneditt sich nach Porto Benere bei Spezzia begab, reiste Aisli (1408 Jan.) in seine heimat, wo bald der Hafte Villi (1408 Jan.) in seine heimat, wo bald der Hafte Villi (1408 Jan.) in seine Hafte Villi (1408 Mai 21) durchseit und fo Beneditt gur Flucht nach Spanien veranlagte, auch ihn traf; er wurde gefangen nach Baris geführt; aber der Rönig mochte leinen Getreuen nicht opfern. Überdies war Ailli 40 burch feine letten truben Erfahrungen nunmehr überzeugt, bag ber Rirche nur burch ein Generaltongil gur Ginheit gu verhelfen fei.

sancti Chrysogoni"; am liebsten nannte er sich aber "Rardinal von Cambrai", obgleich er sein Bistum aufgegeben hatte. 1412 begegnen wir ihm auf dem Konzil in Rom, wo er, wie 1416 in Konstanz, für einen sachgemäh begründeten Lieblingswunsch, bie Berbesserung des Kalenders, Interesse zu weden verstand, ohne daß die damaligen 5 kirchlichen und politischen Berhältnisse an die Aussührung seiner Borschlage hatte benfen lassen (Mansie, Bb 28 S. 370 ff.). Mäßrend Johann durch Ladislaus von Reapel zur Flucht nach Oberitalien, in die Arme des Königs Sigismunds und durch biesen zur Vlucht nach Oberitalien, in die Arme des Königs Sigismunds und durch biesen zur Vlucht nach der Vlucht als päpfilicher Legat Deutschand und die Riederlande, wo er neben seiner amtlichen noch eine 10 reiche private Thatigleit als aftronomischer und erbaulicher Schriftfteller entfaltete. Die Ernennungsurfunde, ausgestellt von Johann XXIII., ist datiert "Romae apud S. Petrum XV Kal. Aprilis a. 3" (1413, März 18), abgebrudt bei Finte a. a. D. S. 319. Um 20. September stellte er Urfunden in St. Ghislain, am 8. Ottbober in Cambrai, am 6. November in Berdun aus. (Bgl. unten Acquon III, 282 ff.) Trop seines nahen Ber15 hältnisse zu Johann XXIII. hat Willi in dieser Zeit die Rotwendigkeit einer "Reformation ber Rirche an Saupt und Gliebern" nicht aus ben Augen verloren; zwei Briefe, welche er dem Bapfte barüber fchrieb, mochten biefen ahnen laffen, daß er fich bei ber Wahl besselben zum Kardinal doch getäuscht habe (Gers. op. II, 882 und 876); sicher

Der Gang der Berkandlungen auf dem Aonzil hing von der Erledigung prinzipieller Borfragen ab. In den ersten Monaten, welche damit zugebracht wurden, erscheint Ailli als das Haupt der Opposition, indem er die Rechtmäßigkeit des Pilanet und Ronftanzer Rongils über allen Zweifel erhob, sich aber bennoch, um Beneditt und Gregor auch jeht ben Weg ber Cession offen zu erhalten, nicht icheute, bezüglich ber in 25 Bija gegen fie angeordneten Gewaltmagregeln ben Buchftaben bes Defrets zu erweichen, ba jenes Ronzil selbst habe irren tönnen (v. d. Hardt, T. II, p. 201; Mansi 27, 547). In einem um dieselbe Zeit ausgebrochenen Streit über die höchste Instanz in Glaubenssachen verteidigte er ferner die Superiorität des Rongils über ben Papft jo energijch, daß er Johann verhaht wurde (v. d. Hardt, T. VI, 60—64; in T. IV, 135 30 ist der Streit fälschich in den April 1415 verlegt); in einer gleichzeitigen Abventsrede, die er aber nicht halten konnte, betonte er dann noch einmal die Notwendigkeit einer "friedlichen" Union (Tract. et serm. 1490 und s. de adv. dom. s. II bei v. d. Hardt, T. I, pars. VIII, 436 sqq. unter b. willf. Titel "de officio im-peratoris" u. j. w., in das Jahr 1417 verlegt, wie schon die ed. princ. irrtümlich 3wölf Thesen, welche ber unionseifrige Rardinal in ben Anfangsmonaten as schreibt). Iwolf Thelen, welche der unionseitrige Kardinal in den Anfangsmonaten des Konzils aufgeltellt hat, teilt Hinle in seinen "Forschungen" S. 124 ff. mit. Als endlich auch dem Papit Ishann im Februar 1415 die Cession nach gesegt wurde, stand der Kardinal von Cambrat wieder auf der Seite seiner Gegner (v. d. Hardt, T. II, 220; Mansi 27, 559). Johann hoffte indes noch durch eine ihm ergebene Wasserität von Präsaken, welche er sich durch einen "Pairssschub" geschaffen hatte, der Albantung entgesen zu können. Denn nach damaligem Brauch hatten nur Präsaken und infulierte Abte auf Rongilien Sit und Stimme. Allein die Gegner bestanden in heftigem Streit auf Erfeilung des Stimmrechtes auch an Bertreter von Univerfitaten, Magister und Dottoren, Gesandte weltlicher Fürsten und Städte (v. d. Hardt. T. II, 45 224). Der Abstimmungsmodus nach Rationen, welcher, ohne burch Rongilsbeschluß festgestellt zu sein, im Nebr. 1415 eingeführt wurde, bezeichnete ben Gieg ber Opposition; daß aber Ailli gerade diesen Modus gebilligt habe, läßt sich aus den vorliegenden Alten niất beweisen; jedenfalls hat er ihn 1416 verworfen und statt bessen die Abstimmung nach tirchlichen Provinzen vorgeschlagen (v. d. Hardt, T. I, pars VIII, p. 431 und 50 T. VI, 38-42).

Bon fest an, besonders feit Johann XXIII. wirklich die Ceffion pollgog, horte Millis vorwiegend oppositionelle Stellung auf; benn ba ber Papit ben billigen Anforberungen scheinbar genugt hatte, hielt bas Rardinalscolleg zu Johann XXIII., mahforderungen (heindar genügt hatte, hielt das Kardinalscolleg zu Johann XXIII., währerend das Konzil seine eigene Kindenpolitif trieb; ja als es sich am 26. Mätz 1415 nach der Flucht Johanns (März 20) auf eigene Hand zu einer Sitzung (der dritten) anschiedte, hatte Lilli zwar den Wutzu präsidderen, aber doch ohne seine paplifreundliche Stellung zu erbergen (v. d. Hardt, IV, 73; Mansi 27, 581). In der Folge zog er sich häufig und manchmal auch lange Zeit von den össenlichen Sitzungn zurück, während er in der Glaubens- und Resormationsangelegenheit eine rege Thätigteit ente 60 faltete. Als Borfitenber ber Glaubenstommission verhörte er am 7. und 8. Juni 1415

Johann Sus (Doc. J. Hus. ed. Palacký p. 273 sqq.) und wohnte beffen Berurteis lung in der feierlichen Sitzung am 6. Juli bei. Was er als Deputierter des Rardinalcollegs in dem ersten Reformausschuß (der Fünfunddreißiger-Rommission) gearbeitet hat, läßt sich nach seiner reichhaltigen Reformationsschrift vom 1. Nov. 1416 ermessen, in welcher er eine alleitige Besterung ber ichlimmen Schaben ber Kirche anstrebte, freilich ohne ihr Berfasungsprinzip zu verletzen und leiber ohne das von der Rurie eingeführte Erpreffungssoftem abzuschaffen (,,de reformatione ecclesiae" bei v. d. Hardt unter d. will. Titel ,, canones ref. eccl., im T. I, pars VIII); im Streit über die Fortbauer der Annaten stand er auf der Seite der Aurialen. Antipapstlich im oligarchischen vouer ver annaten nand et auf der Sette der Aufralen. Antipapitich im diggarchichen Kardinalsinteresse (vogl. tract. [cap.] agendorum c. 4 u. 6, v. d. Hardt, T. I, 10 pars IX), war er doch als Resormer sehr vorsichtig. Die dieser seinen Tenden 3 u Grunde liegende Lehre "von der Richengewalt" verössentlichte er (am 1. Okt. 1416) in einem besonderen Trattat (de potest. eccles. bei v. d. Hardt, T. VI). Inzwischen hotten die Kämpse Englands mit Frankreich, welche vor etwa einem Jahr dei Aginkourt bis auf den Tod mit einander gerungen, ihre duntlen Schatten auch auf die Konstanzer 15 Versandlungen geworfen; mit seinem "Aweisel" an dem Recht der Engländer, eine einem Konstanzer in ihren fache billi (in Schriff den pot eech 1 a. n. 28 28 28) eigene Rongilsnation zu bilben, fachte Milli (in f. Schrift de pot. eccl. l. c., p. 38 sqq.) ben Sader zwifden Englandern und Frangofen in Ronftang an; Ronig Gigismund erbitterte dazu seine französischen Freunde durch seinen Übertritt auf die Seise der Engsländer im Bundnis von Canterdury (am 15. Aug. 1416); so erklärt es sich, wie Milli 20 Gelegenheit suchte und fand, das Interesse seines Vaterlandes so energisch au verteidigen, daß ihn englische Berichterslatter für den "Spezialseind des englischen Königs" erstärten, "welcher die englische Nation mit töllichem Haß verfolge" (Rymer, foedera IX, 193. 194). An ein einmütiges Borgehen in Sachen der Reform war unter diesen Umftanden gar nicht zu benten; als daher, nachdem schon 1415 Gregor XII. ab- 25 gedantt hatte und Johann XXIII. abgesett mar, nun auch nach bem Eintritt der Spanier in das Rongil die Absehung Beneditts XIII. vollzogen wurde (1147 Juli 26) und die Bahl eines neuen Papites bevorstand, erhob sich die brennende Frage nach der Priorität von Reformation oder Papstwahl. Nach zweimaligem heftigen Strett einigte man sich dahin, daß zuerst die in dem 1417 zusammengetretenen zweiten Reformaus- 20 fcub, der Funfundzwanziger-Rommiffion, vereinbarten Artitel über die Reformation ber ,,,capita ecclesiae" zum Ronzilsbejdhuß erhoben würden, was auch in der 39. Sitzung geldah, daß aber gleich darauf die Bapstwahl stattfinden, die Resormation "in membris inferioridus" aber erst später vorgenommen werden sollte. Wesentlich durch Atslis Mitwirtung ift dieses Resultat zu stande gefommen (vgl. modus vel forma eligendi 35 summum pontisiem und sernon in die Pentecostes, 1417, beibe in tract, et serm. 1490), aber nicht, weil er jest eine Schwentung von der liberalen zur päpstisiehen Partei gemacht, sondern weil er schon am Ansang des Konzils "seine Reformation ohne Union" gewünschi hatte (vogl. den schon genannten sermo de adv. dom.) In dem Konslave selbst (Koo. 8—11) rivalisierten Peter von Ailli und ein anderer Kanzuschicht vergeblich mit Otto von Colonna (Doc. J. Hus ed Palacký, 665 sag.). In verklen Partsitusier erfeten der General Morte Wortschieden der welchem Berhaltnis nachher ber Rardinal von Cambrai zu Martin V. geftanden hat, lägt sich daraus schließen, daß er nach Auflösung des Konzils in beffen Auftrage in Avignon als Legat thatig war. In diefer Stellung beschloß er daselbst fein Leben am 9. Aug. 1420 (Dupont, hist, eocl. de Cambrai, t. II, part. 5, p. 10 sqq. Bei- 16 tere Quellen für die Richtigkeit dieses Todesjahres liesert Hine a. D. S. 104).

Den Schwermunkt seines Wirkens sinden wir in seiner theologischen und sirchlichen

Thatigleit; auf Grund der empirisch-fleptischen Ertenntnislehre Odams behauptete der schaftsinnige Scholaftiter die Unmöglicheit, das Dasien Gottes, seine Einheit u. 1. w. philosophisch zu beweisen; aus derfelben Quelle floh auch sein Zweisel an der inneren so Bahrseit der Transplüblantiationslehre, welcher auf Luther Einfluß ausgeübt hat (Luth. de capt. dab., EN v. a. V,29); doch unterwarf sich Allili, welcher als Kominalist. Vernunft" und "Glauben" in Gegensah stellte, der Autorität der h. Schrift und der Kirche. Seine Ethli ist, wie die aller seiner philosophischen Genossen, inhaltslos; alles, auch das Welche des sittlischen Gutes, hängt in ihr von dem unvertenndaren Belieden schottes ab, welcher selbs ittlisch undeftimmt ist. Undefriedigt von seiner eigenen philosophischen und theologischen Bestiandesarbeit dat Alli in einer nückten-tontemplativen Wystit, ohne Selbstfändigteit in ihrer lehrhoften Ausbildung, Crapitaung gelucht und gefunden (vgl. die Trattate in tract. et serm. 1490); so konnte er denn, als ein fanatischer Wönd die Existenzberechtigung der Arüder des gemeinsamen Lebens auf dem wo

Ronftanger Rongil (1418) in Frage ftellte, ebensowenig wie Gerson umbin, den angefeindeten praktischen Missiern seinen wirkamen Schutz angedeihen zu lassen. — Daß in seine kirchliche und besonders in seine kirchenpolitische Thätigkeit einerseits die innerpolitifchen Parteiverhaltniffe Frantreichs, andererfeits ber Gegensatz ber frangofischen gegen 5 bie englische Politik hineinwirten, ist burchaus richtig; aber daß, wie Lenz, Carl Müller und Bess meinen, sein gesamtes Wirten wesentlich burch politisch prattische Gesichtspunkte bedingt fei, bafur fehlen lichere Quellen, mahrend die eigenen Schriften (wiffenschaftliche Berle, firchenpolitische Trattate, Predigten und Briefe) nach meiner Meinung beutlich den Grundcharafter Aillis als einen theologischen, philosophischen und firchenpolitischen 10 bezeugen. Ahnlich wie ich hat neuerdings auch Finte in den oben erwähnten Forschungen den Kardinal von Cambrai beurteilt. — Gewiß handelte Ailli als Franzose im natio-nalen Gegensatze gegen England und innerhalb der französischen Interessen als An-hänger Orleans gegen Burgund, und ich will gern zugeben, daß man dem politischen Sintergrunde feines Lebens eine eindringende Aufmertfamteit widmen tann und foll; 15 aber ich tonnte mir das nicht zur Aufgabe nehmen und überlaffe bas auch heute noch gern anderen Forichern; Leng, Ih. Müller, Carl Müller und Bess haben bafur eine vorzügliche Orientierung geboten; aber gegen diese (zum Teil nur durch Kombination zu erschließenden) politischen Beziehungen die erstaunlich reiche Kille der eigenen Schriften des Mannes als Quellen zuräczigtellen, lann ich netshobilig nicht über mich 20 gewinnen. Man vergegenwärtige sich doch seinen neuerdings auch von Finte S. 105 f. eingehend unterfucten Tractatus (Capita) agendorum, die wichtigste Borloge für die Reformarbeit des Konstanzer Konzils; in ihm findet sich zwar eine sehr starte Rückstnahme Atillis auf die französsischen Berhältnisse, aber der herrichende Gesichtspuntt dieser Schrift ist trohdem durchaus der universal tirchliche. Auch in dem von 26 Finte veröffentlichen Tagebuche Fillastes erscheint Ailli als der Bertrauensmann des französischen Hoses, ja als "protector regis et regni" sc. Franciae (Fillastre bei Finfe a. a. D. S. 184), und doch ist sein Blid auf die Kirche als Ganzes gerichtet. Er war eben Rirchenmann, allerdings auf frangösischer Grundlage. — Die Arbeiten Aillis auf bem Gebiet ber Geographie haben insofern noch heute historisches Interesse, als wo durch sein Hauptwerf imago mundi (versaßt 1410, ediert s. l. e. a.) Christoph Columbus in der Hoffnung, Indien von Spanien aus in turzer Zeit zu erreichen, wenigstens bestärft worden ift. In seinen aftronomischen Schriften bewahrt Al. eine Mittelstellung zwischen aftrologischem Aberglauben und haltbarer Wissenschaft; daß der vielseitig gebilbete Mann aber auch auf diesem Gebiet mit Erfolg thatig gewesen ift, lehrt bie 36 Rlarstellung des Ralenderproblems (f. o.). So wird man den vielleitig thätigen Kirchenmann auch in der Geschichte der Geographie und der Aftronomie nicht unerwähnt laffen dürfen. Aus Aillis Legationsreise 1413 sind zahlreiche von ihm ausgestellte Urtunden, welche Privilegien (Ablaffe) für das Rlofter Windesheim enthalten, befannt geworden; 40 Regesten berseiben giebt Acquoy, Het klooster de Windesheim, III (1880), S.282 bis 287; der lateinische Ropftitel desselben in Bo II, S.67, Anm. 5. Auch befindet

Aus Allies Legationsreise 1413 sind zahlreide von ihm ausgestellte Uchunden, welche Privilegien (Ablässe) für das Aloster Windesheim enthalten, bekannt geworden; Wegesten derselben giedt Acquoy, Het klooster de Windesheim, III (1880), S. 282 bis 287; der lateinische Ropfittel desselben in Bo II, S. 67, Anm. 5. Puch desingten kich im Agl. Staatsarchiv zu Königsberg (Pr.) ein Abläsbries für das Georgshöpstal dasselbst ausgestellt zu Konstanz, den 21. Juli 1417, apostolica sede vaeante von den auf dem Konzil anweienben Kardinälen; unter seinen sech Seiegeln, von den auf dem Konzil anweienben Kardinälen; unter seinen sech Seiegeln, von den das der kirt ganz sehlt, befindet sich das des kirte ganz sehlt, befindet sich das des der Americansis als das zweite; es zeigt (allerdings arg beschädigt) in seiner Witte die Jungfrau Waria mit dem Jesussinde sitzen unter einem Baldachin; seder, der das Sospital (seprosorum, extra muros, dioce. Varmiensis) und die dazu geforige Kapelle der Waria besuch und dort etwas stiffet, besommt laut dieses Briefes hundert Tage Abläh (Text geso bruckt der Lucas David, Preußische Chronit, 4. Bd, Königsberg 1813, S. 36 ff.)

Aimoin von Fleury. — Seine Schriften bei Duchesne, Historiae Francorum script, 3. Bb, Paris 1640, S. 1 ff.; Bouquet, Recueil des historiens, 3. Bb, Paris 1869, S. 21 ff., in ben ASB und bei MSL 139, S. 617 ff. und S. 375; Ezzerpte MG SS IX, S. 374 ff. — 55 Historien littéraire de la France, 7. Bb, Paris 1746, S. 216; Wattenbach, Deutschlands Geschlichtsquellen, 1. Bb, 6. Auss. Berlin 1893, S. 109 f. u. 417 f.

Alimoin war Mond in dem Alosser Floriacum (Fleury, S. Benott sur Loire). Er war ein Schüler des Abbe (J. d. S. 26, 43). Bon ihm ausgesorder, also vor 1004, verschet er seine Historia Francorum, welche in vier Büchern die

Geschichte der Franken, von ihrem fabelhaften Ursprung von geslüchteten Arojanern an bis auf Clodwig II. († 657) und die Gründung des Klosters Fleury (c. 650) darkellt. Zuellenwert hat des Wert nicht. Dagegen ist wertwoll seine nach Abbos Ermordung versatzt Viographie des Libtes, die er Herveus, dem Thesaurar von St. Martin in Tours, widmete. Er selbst erwähnt (vita Abbonis 16 MSL 139, S. 406), daß er 5 ein Buch de vita vel actibus abbatum Floriacens, geschrieben habe; dasselbe scheint verloren gegangen zu sein. Erhalten sind dagegen einige Schriften, die sich auf die Reliquien Beneditts von Nursia beziehen. Dieselben waren nach der Zerstörung des Klosters Montecassino durch die Langobarden von dort nach Fleurn übertragen worden. Die Geschichte dieser Translation und der ihr folgenden Wunder hatte im neunten 10 Jahrhundert der Mondy Abrevaldus von Fleurn geschrieben; ju seinem Wert hatte Satrylanderi og vollen anderer floriacenfischer Wönd, Welerius, einen Rachtrag geliefert (ASB II S. 353 ff., MG SS XV, S. 474 ff.; vgl. Aim. de mirac. s. Bened. prolog. 3, S. 804). Im Anigliuf, an biefe Werte schrieb Almoin zwei Bücher de mirac. s. Benedict, die eine Reihe von Notigen zur französsische Geschiebe von Ante- 15 hunderts enthalten. Ohne großen Wert ist endlich der sermo in sestivitatibus s. patris Benedicti.

Mimoin von St. Germain. — Seine Schriften herausgegeben in ben ASB IV 1, S. 604 ff. und bei MSL 126 S. 1009 ff. Histoire litteraire de la France, 5. Bd, Paris 1740, S. 641 ff.; Dimmter im AU, 4. Bd, S. 543 f.; Ebert, Gefchichte ber Litt. des WU, Leipzig 29 (1880, S. 352 ff.; Battenbach, Deutlichands Geschächtsqueren, 1. Bd, 6. Mult. 1893, S. 299. Aimoin war Mönch in dem Rloster St. Germain des Prés dei Paris und Lehrer

an ber Rlofterichule. Geine litterarische Thatigleit icheint er um 865 begonnen zu haben. Da ihm das nach 896 vollendete Wert Abbos De bellis Parisiacae urbis (MG SS II S. 776) gewidmet ist, so starb er am Ende des neunten oder im zehnten Jahr- 25 hundert. Seine Schriften gehören samtlich dem hagiographischen Gebiete an; sie sind folgende: translatio s. Vincentii, translatio s. Georgii et Aurelii, und de mirawells s. Germani, die letztere Schrift nur die Überarbeitung einer fremden. Ihr Wert besteht darin, daß sie das Zeitalter beherrschende Leidenschaft, Reliquien zu besitzen, die vor teinem Mittel zuruchheute, um zum Ziele zu gelangen, in ihrer ganzen 20 Groke fennen lehren.

Afiba. Gaftfreund, Toledot Rabbi 'Akiba, Lemberg 1871; Grach, Geich. b. Juben IV 1, 53-60, 148 ff., 176 f.; Derenbourg, Essay sur l'Histoire 329 ff., 395-401, 418-425; Beiß, Dor dor we-doresaw II, 101-118; Bacher, Agaba ber Tannatten I, 271-348; Frantel, Darke ha-Misna 111-123; Brull, Mebo ha-Misna 116-122; Strad, Einleitung in 35 ben Talmud', 60f., 81; Samburger, Real-Encyflopable II 32-43; Schurer, Gefch. bes jub.

Bolles II', 310f.

Aktba ben Joseph soll zur Zeit bes zweiten Tempels in Jerusalem gelebt und erst in vorgerückteren Jahren sich dem Gesehesstudium gewidmet haben. Die Stätte seiner Lehrthätigteit war nach der Zerstörung Jerusalems die Gegend von Jaffa. Aus- 40 gedehnte Reisen sührten ihn auch in das Ausland. Die von Graeß u. a. angenommene Thätigteit zur Entstammung des Ausstands der Juden gegen Nom ist undeweisbar, auch ist eine weitere Beteiligung Alibas an demselben nicht bekannt, als seine Aneraug ji eine weitere Beteitigung Attoas an demjetoen nigi verannt, als jette Anersteinnung des Bar Roziba, den er nach Ku 24, 17 als Mellias bezeichnete. Auch jeine graufame Hinrichtung durch Tinius Rufus nach der Riederwerfung des jüdischen Auf- 4s standes durch Hadrian um 133 wird von der jüdischen Tradition nicht durch jeine Teilsnahme am Aufstande mottviert, sondern durch seine Übertretung des Berbotes jüdischgeseistlicher Lehrtsätigkeit. Eine nicht geringe Jahl von Aussprüchen wird unter leinem Namen überliefert. Daß er für den beiligen Character des von ihm allegorisch auss gelegten Sohenliedes eintrat, ist von Bedeutung für die Geschichte des jüdischen Ranon 50 (j. Buhl, Ranon und Text 28 f., Rönig, Einl. in d. AX. 450). Sein Hauptinteresse galt dem Ausbau des traditionellen Rechts, welches er — vielleicht zum erstenmal in sachgemäßer Ordnung vortrug. Eine "Milchna" wurde unter seinem Namen tradiert. Aus seiner Schule stammt jedenfalls auch der Grundstod der uns als Schriftwert übertommenen Mijana. Besonbere Aufmerkamteit widmete er der Herleitung des traditio- 55 nellen Rechts aus dem Pentateuch, dessen äußere Form dis auf die Partikeln und Buchftaben binab ihm hiefur als Sandhabe diente (über die von ihm ausgebilbete exegetifche Regel des Mi'ut we-ribbuj f. Mielziner, Introduction to the Talmud 125f., 182-185, Soffmann, Bur Ginl. in Die haladifden Midrafdim 5-12, Strad, Ginleitung' 100 f.). Die von den Juden geschätzte griechische Übersetzung des Alten Testaments von Aquila, der Altidas Schüler gewesen sein toll, scheint die Form des sebrässichen Textes im Interesse iner derartigen Exegese nachbilden zu sollen (Buhl, Kanon und Text 152—155). Die halachischen Midrossprete Siphra zu Leviticus und 5 Siphre zu Deuteronomium enthalten besonders reichlichen Stoff aus Atibas Schule.

Moimeten, d. h. Schlaslofe, Wönche, die in drei Chöre geteilt abwechselnd Tag und Nacht Gott lobsangen (Baron. ann. 459, 16). Das erste Aloimetentsoster erichtete um 400 ein gewisser Alexander (AS 15/1, Jan. 1, 1018—1028) am Euphrat, ein 1018 weites zu Konstantinopel. Nach seinem Tode siedelten die Wönche unter dem Abt Johannes nach Bilhynien in das neugegründete Kloster Eirenaion über, Abt Warcellus drachte sie nach Ronstantinopel zurück und him verdantte die Einrichtung ihre machsende Serbreitung im Drient. Wönche aus dem Kloster des Marcellus sühre üm Jahre 459 der Konsular Studius (Suldas s. v.) in das von ihm gegründete und nach ihm 15 denannte Kloster in Konstantinopel über. Im theoposischischen Streit (s. d.) verschoffen die Aloimeten die von den Legaten des Papites Hormischse vertretene Unstäd, wurden ader 534 von Johannes II., an den sie schapites Hormische vertretene Unstäd, wurden ader 534 von Johannes II., an den sie schapites für des Papites an Justinian dei Mansi 8, 797. Bgl. Lideratus, Breviarium 20). Nicht unmöglich sit 20 ein diretter Jusammenhang zwischen den Allos gestenden Und lieber in welchem man gleichfalls einen psallentium assiduum (scil. chorum) eingerichtet hatte (Gregor. Turon. Hist. Franc. 3, 5. Bgl. C. F. Arnold, Caefartius d. Rester.

25 **Afoluthen.** Christian Gottstried Grabener, De acoluthis. Drei Dissertationen, Dresben 1748, 1749, 1749 (verständig und gründlich). — Uber die Entstehung der ordines minores: Abolf Harnack, II II, 5, S. 94 st.; Rubolf Sohm Kirchenrecht, Leipz. 1892, 1. 886, S. 128—137.

Moluthen werden zuerst erwähnt in den Briefen der Bischöfe von Kom und Karsothago aus den fünfziger Jahren des dritten Jahrhunderts. Da Tertullian und Hippopult is noch nicht tennen, wird ihr ordo in den dreigiger oder vierziger Jahren geschäffen ein, zur selben Zeit also, als die andere ordines minores enstlanden. Dem Orient sind de Allassen der Verläuffen der Beitaf flach der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der Verläuffen der

an, gur vierten Region gu gehoren, und ber ordo Romanus gur Beit Rarls bes Großen legt auf die Regionar - Einteilung gerade der Atoluthen großen Wert (MSL Bd 78, 937 ff.); er giebt zugleich eine genaue Beschreibung ihrer Funttionen. — Auch in diefer Form ift ber ordo abgetommen. Geit bem Ausgange des Mittelalters befteht er in ber latholischen Kirche nur noch bem Namen nach, und ber Rat des Tribentinum 5 (sessio 23 de reformatione c. 17) die ordines minores wiederherzustellen und sie etwa verheirateten Laien zu übertragen, scheint ohne Folge geblieben zu sein; doch vgl. das Mailänder Provinzialtonzil von 1565 (Collectio conciliorum regia Bd 36. Paris 1644, S. 80). — In neuerer Zeit ist über die Entstehung der ordines minores, und fo auch der Atoluthen, verhandelt worden, harnad hat auf die Diener der Briefter 10 im römijchén Sacralwesén verwiesen. Jedem Priester pflegte ein calator beigegeben zu ein; und da in dem Briese des Cornelius von Rom (Eusebius h. e. VI, 43. 11) bie Zass der Albuthen (42) der der Preshyter (46) fast gleichsomme, sei anzunehmen, daß mit den Albuthen eine Einrichtung des heldnischen Priestertums in die Kirche übernommen sei. Aber daß ein Albuth on die Person je eines Preshyters gedun- 15 den war, läßt sich nitgends nachweisen; es scheint vielmehr die ganze Schar der Albuthen. luthen der einheitlichen Berwaltung der Gemeinde gur Berfügung geftanden gu haben. Wenn man die Wurzel des Altoluthates aufzeigen will, muß man vielmehr auf die befannten Boten und Reisebegleiter ber apostolischen Zeit verweisen, auf Gilvanus, Urtemas, Epaphroditus, Tyditus u. f. w. Bon Anfang an werden die driftlichen Ge- 20 meinden folche Atoluthen (aber ohne diefen Titel) verwandt haben. Was aber lange Zeit in sedem einzelnen Falle ein freier Dienst war, wurde im zweiten Biertel bes britten Jahrhunderts zu einem Amte, zuerst wohl in Rom, balb im ganzen Westen. Sans Achelis.

Atominatos f. Nicetas.

25

Alacoque, Maria f. Gefellichaft des heiligen Bergens Jefu.

Manus. — Über die dem 12. Jahrhundert angehörenden Schriftsteller des Namens Alanus und die denselben beigelegten Werte hat lange eine arge Berwirrung geherricht, und auch heute sehlt noch viel an der wünschenwerten Alacheit. Doch ist als sicher angeben bei die neckhiedene Nerson gekommerten Nerson der der weiten willen

anzunehmen, daß als verschiedene Berfonen gelten muffen

1. Alanus von Auxerre, ungewisser Hertunft, Cistercienser und (1140, s. Janualset Orig. Cisterc. p. 59) Abt von Lativour (Ripatorium), 1152 ober 1153 Exphissor von Auxerre (vgl. über die Wahs die Vries Bernsards von Cl. 276, 280, 282); nachdem er dieses Amt um 1167 niedergelegt, lebte er noch etwa 20 Jahre in Clatroaux. Er hat ein Leben Bernsards geschrieben, die sog. vita secunda, dei MSL von 185, 469 ff., vgl. zur Würdigung derselben Hösser, der h. Bernsard v. Cl. I, 142 ff. II. Alanus, Abt von Tews sour, Verfasser einiger Kreidung des Thomas Bedet, einiger Briese und Predigten (Ausgaben von Giles, Oxf. 1846, bei

MSL 190, 1475 ff.).

Da Alanus ad insuiis, haufig magister 21., auch magister universalis genannt, so weder mit dem ersten so on iII, 1338, dogegen Bulaeus hist. univ. Par. II, 432 st.), noch mit dem zweiten sie Uh. ditt. p. 403 st. und 420) der vorgenannten identifiziert werden darf, so säht sie Gedensumstände des Mannes wenig sagen. Rach H. v. Gent sammt er aus Insulae d. h. Lille (Anssel) in Flandern und hat in Paris eine theologische Lehrstätzseit geübt, welche lehtere Ungade nicht mit der H. 1. 55 deshalb verworfen werden kann, weil Joh. v. Salisdurg (Metalog. II, 10 u. a.) ihn unter den Parisern Lehrern nicht aussicht, denn dieser redet nur von der Zeit dis 1148 während das Witsen des A. ohne Zweisel saupstächlich der zweisen Hälfte des Jahr-

284 Manus

hunderts angehört. Sonft legt feine genaue Renntnis der besonders im sudlichen Frantreich fich findenden Saretiter und feine Begiehung gu Berfonlichteiten Diefer Gegenden die Annahme eines langeren Aufenthaltes in benfelben nabe. A. als Schriftsteller ift für uns zwar teineswegs eine ganz problematische Größe, eine genügende Charatteristit 5 besselben wird aber allerdings eist möglich sein, wenn über die Fragen betr. die Authentie und die Textüberlieferung mehrerer der ihm beigelegten Schriften eine größere Klarheit erreicht sein wird, wozu Bäumter a. a. D. einen vielversprechenden Ansang Jedenfalls war er ein Dann von vielseitiger Gelehrsamfeit und nicht gemacht hat. ohne Originalität als Schriftsteller und Dichter; er bilbet ein nicht zu übersehendes 10 Mittelglied zwischen der Scholastit der früheren Beriode und der Hochschaftil. Sier muffen wir uns darauf beschränten, die wichtigeren ber ihm beigelegen Schriften turg zu besprechen.

1. Dichtungen. a) Anticlaudianus (M. 485-576); ber name soll das Wert als ein Gegenstück zu des Claudianus Satire auf Ruffinus bezeichnen, sofern es die 15 Wirtung der Tugenden wie Claudian die der Lafter zur Anschauung bringen will. In neun Buchern in ziemlich torretten Hexametern geschrieben, giebt es eine Art philo-sophisch-theologischer Encyllopadie, wobei auf dem Gebiete des natürlichen Ertennens die prudentia, auf dem des höheren die fides die Führerin bilbet. Bei aller an den Tag gelegten Gelehrsamteit fehlt es doch auch nicht an poetischer Erfindung, und es 20 durfte fich nachweisen laffen, daß Dante bedeutsame Unregungen aus Alanus entnommen hat; — b) De planctu naturae (M. 421—482), ein Bild der sittlichen Justande ber Zeit nach ihren Schattenseiten, teils in Profa, teils in Verlen, und zwar verschiedener Meten, geschrieben. Die Aatur llagt über die herrschenden Laster, besonders die unnatürliche Wolfust und beantwortet eine Anzahl von Fragen des Verfasser.

2. Theologische Schriften. a) Regulae coelestis iuris (fo bei Otto v. St. Bl. und anderwarts; sonst auch als R. de s. theologia oder, dem Prolog entsprechend, maximae theologicae bezeichnet) zuerst herausz. von J. A. Mingarelli in dem Aneodotorum fasciculus, Rom. 1756, dei M. 621—684. Wie andere Wissenscheten, dagt der Prolog, ihre Grundsse solenta, 16 fessen auch der supercoelesties scientia, nämlich 20 der Theologie, ihre Maximen nicht. Diese werden nun in einer Unzahl turzer z. I. paradox gefaßter Regeln, benen ausführlichere Erlauterungen beigegeben find, aufgeftellt; die ersten 62 regulae umfassen die Lehre von Gott, 63—115 von der sittlichen Aufgabe des Menschen, 116—125 (wozu in einer Holder, des Klosters Lilienfeld noch 9 weitere tommen) folche philosophische Fragen, die eine Bedeutung für die Theologie as haben. Die Schrift zeigt eine ftarte hinneigung zum Platonismus und enthält z. T. sehr eigentilmtliche Gedanten, wie denn 3. B. der gewöhnlich dem Nit. v. Cusa jugeschriebene Sah, daß Gott ein Kreis sei, dessen Genaueren Unterluckung, deren die Schriften wohl werden der Angelein Gentrum überall, desse die Schriften von der der Gehrift wohl wert wäre, würde es besonders darauf antommen, die Sertunst dieser Gedanten 40 nachzuweisen, benn ursprüngliches Eigentum bes A. werden sie wohl meift nicht sein. b) Summa quadripartita adv. hujus temporis haereticos, bei M. 305-430, gewibmet dem Grafen Wilhelm v. Montpellier. Das 1. Buch richtet sich gegen die Ratharer, die auch schlechthin haeretici genannt werden, das 2. gegen die Waldenser, das 3. gegen die Juden, das 4. gegen die Muhamedaner, die der Berf. auch pagani 45 nennt. Am aussührlichsten ist das 1. Buch, in dem es galt, den Dualismus und Do-tetismus zu bekampfen und die kirchlichen Sakramente und ihre Wirkfamkeit zu verteibigen. Die Beweisführung flühl sich jumeist auf die heil. Schrift, daneben auch auf Bernunftgründe, und ist nicht selten zutreffend. Den Waldensern gegenüber wird die Besugnis, ohne kirchlichen Auftrag zu predigen, bestritten, c. 1; die Psilicht, den kirchso lichen Obern unbedingt zu gehorchen c. 2-8 und bem Briefter zu beichten c. 9-10 bargethan (boch wird fur ben Rotfall die Beichte por bem Laien noch anertannt), ber Ablag wird, wiewohl mit einer eigentumlichen Deutung (er gelte nur fur die Bugen, welche jemand bei Ledzeiten nicht mehr habe leisten tönnen), gerechtfertigt c. 11, ebenso die Fürbitte für Berstorbene c. 12, 13; die Behauptung, daß jeder Eid unerlaubt und 55 daß die Tötung eines Menschen unter allen Umständen sündlich sei, wird bekämpft c. 18 ff. Obwohl die Autoricaft unseres A. durch Otto und besonders durch Alberich bezeugt ist, ist sie doch bezweiselt worden. Ravaisson (Rapport sur les bibliothèques des departements de l'Ouest 1841 p. 157) hat in einer Handschrift zu Avranches einen bisher nicht veröffentlichten theologischen Traktat unter dem Namen eines, übrigens so ganglich unbefannten Alanus de Bodio gefunden, und hat die Bermutung ausgesprochen, Alanus 285

daß eben diefem A. die Schrift adv. haer. zugehören mochte, woraus bei Bertling (Art, bei B. B. Rirchenlex.) ein "ficherlich" geworben ift, aber weber folgt aus ber Bezeichnung bes Grafen von Montpellier in ber Unrede als dominus meus, daß ber Berfasser ein Unterthan desselben gewesen, noch nötigt der Umstand, daß ein Theolog die südranzölischen Hartigen von der Beiner geben bei sieher beien geben bei sieher beien bie Gründe nicht aus, um die erwähnten Zeugnisse auchträften, beachtenswert ist aber die Bermutung Bäumters, daß unser A. selbst von einem zum Zwede der Besämpfung der Albigenser genommenen längeren Aufertschle zu Pup en Besam den Beinamen de Podio erhalten haben möchte; c) eine Schrift (M. 685-1012), die unter fehr verschiedenen Titeln als Oraculum scripturae sacrae, 10 Compendium utriusque testamenti, Tractatus de diversis verborum significationibus, Distinctiones dictionum theologicarum u. a. vorlommt, wohl bie am frühesten gedrucke Schrift des A., 1477 zu Deventer bei Paffroet, s. l. e. a.; s. d. Borbemerkung bei Migne S. 685, vgl S. 25 Not. 4 — ein biblisch-theologisches Wörter-Duch mit de fondere Berdickstegen der Allegen von der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Allegen der Betaller in dem meiten Prolog mit den für ihn und die Zeit charafteriftischen Worten: ne falsum pro vero affirmet theologus, ne ex falsa interpretatione errorem confirmet haere- 20 ticus, ut a litterali intelligentia arceatur Judaeus, ne suum intellectum scripturae ingerat superbus, dignum duximus theologicorum verborum significationes distinguere, metaphorarum rationes assignare, occultas troporum positiones in lucem reducere, ut liberior ad sacram paginam pandatur introitus. Da bei dem Abte Exmengald von St. Gilles, den die Schrift gewidmet ist, jedensalls 25 an den zweiten dies Ramens (1179—1195 ]. Gall. christ. VI, 489) zu denken ist, so haben wir damit ein ungefähres Datum ihrer Abfassungszeit. Hertling u. a. haben auch sie dem Al. de Bodio zusprechen wollen; d) De arte praedicandi M. 112-198, eine Homiletit, die es weniger auf die Theorie als auf prattifche Anleitung zum Pre-digen abgesehen hat; die ersten Rapp. enthalten allgemeinere Borschriften, und bemerkens- 30 wert ist, daß eine Definition der Predigt an der Spitze steht: praedicatio est mani-festa et publica instructio morum et fidei, informationi hominum deserviens, ex rationum semita et auctoritatum fonte proveniens — wobei der eigentümlich chriftliche Charafter berfelben freilich nur etwa burch die Erwähnung ber Autoritäten angedeutet ift. Weiter wird vorgeschrieben, daß die Predigt feinen Wortprunt treiben, 35 aber gewichtig fein und ihr Augenmert gang auf bas Befte ber Borer richten foll. Gie foll einen Text haben, nach der captatio benevolentiae zur Auslegung desselben übergeben, bazu die in Betracht tommenden Autoritaten heranziehen, auch beibnifche Schriftfteller burfen angeführt werden; fie foll turg fein und geeignet, einen Gindrud auf das Gemut zu machen. Dann folgen Anweisungen, wie man über besondere hauptgegen 40 stabe ju predigen habe, besonders die Laster (Tobsunden) c. 4-10, die Tugenden c. 15-25, endlich wie man zu den verschiedenen Standen zu reden habe c. 39-47. Der überwiegend moralistische Charatter dieser Somiletit ift augenfällig. - Wenn die bisher genannten Schriften unbedentlich bem 2. ab ins. beigelegt werben durfen, fo ist dies fraglicher hinsichtlich e) der funf Bucher de arte (fo, nicht de articulis, nach dem 45 Brolog) catholicae fidei, die dem Papit Clemens (III. 1187-1191) gewidmet find. Sie find zuerst herausg. von Pez, Thes. anecd. I, 1, 476 ff., abgebr. bei M. S. 595 bis 618; wichtige Berbesser and entstellten Textes giebt auf handschriftlicher Grund-lage Bäumter S. 4—12. Die Schrift ist merkwürdig als Bersuch, die kirchlichen Glaubenswahrheiten denen, die keine Autorität anerkennen, nicht nur im allgemeinen w rationell, sondern durch ein streng logisch methodisches Beweisversahren, in modum artis, angubemonftrieren. Des Ausbrudes "mathematifch" bedient fich ber Berf. nicht, aber eine Uhnlichfeit mit bem fog. geometrischen Berfahren, beffen fich fpater Spinoga in der Ethit bediente, ift unvertennbar. Der Grundgebante ber, von Erdmann a.a.D. übermäßig gepriesenen, Schrift ist bemerkenswert, die Aussubrung 3. A. doch recht schwad, so besonders wo es sich um die speziell kirchlichen Lehren handelt. Der Berf. meint, ein heller Ropf werde feinen Argumenten taum widerfteben tonnen, aber nicht nur ftellt er neben den zweifellosen Axiomen drei petitiones voran, von denen er felbst fagt, daß fie nicht ohne weiteres einseuchtend seien, verumtamen ad probationem sequentium peto illas mihi concedi, sondern auch seine Definitionen sind zu augenfällig danach so

zugeschnitten, daß daraus eben das folgen soll, was er beweisen will z. B. humilitas est quae minimis maxima acquat, (vgl. bazu II, 13); misericordia est quae ex poena debita aliquid relaxat (bazu III, 8), und wenn die Rirche befiniert wird als congregatio sanctorum confitentium Christum et sacramentorum re-5 medium, so ist es dann freilich nicht schwer zu beweisen, daß es ohne die Satramente fein Berdienst gebe, aber die petitio principii gegenüber ben die Gaframente verwerfenden Saretitern liegt auf der Sand. Immerhin ift die Arbeit geschichtlich nach Form und Inhalt von Bedeutung; fo finden wir 3. B. hier ichon gang wie fpater bei Thomas einerseits die Bersöhnungssehre auf anselmischer Grundlage entwidelt III, 1—14, da-10 neben aber c. 15 den damit nicht harmonierenden (augustinischen) Satz, daß Gott die Menschen auch auf andere Weise hätte erretten können. Diese Schrift wird in mehreren Handschriften einem Nikolaus von Amiens beigelegt (vgl. Hist. lit. XVII, 3 fl.), sür den sich auch Haursau, Hist. d. l. philos. scol. I. 502 entscheibet, dagegen stellt B. einen Nachweis der Autorschaft des Al. in Aussicht. Bu beachten ist jedenfalls 15 1) die Berschiedenheit der Schreibweise gegenüber den anerkannten Schriften des A., eine Beobachtung, die sich dem Bers. d. Art. aufdrängte, die sich aber nach B. S. 4, schon in einer Hold,r. des 14. Jahrh. sindet. Man könnte einen Grund dafür in der besonderen Absicht der Schrift finden, aber schon die Deditation sticht in ihrer Troden-heit und Formlosigkeit gegen ähnliche Stüde des A. ab. 2) Sachliche Differenzen mit 20 den Regulae; Diefen fteht die Giebengahl ber Gaframente fest, mahrend De arte IV neben den besonders hervorgehobenen, Taufe, Eucharistie, Sbe, Buke, eine unbestimmte Anzahl anderer angenommen wird. Auch die Art wie De arte II, 4 mit einer für Gott porhandenen Notwendigleit operiert, icheint mit reg. 33 nicht im Einflang gu

3. Ranoniftifche Schriften. a) Eine Compilatio, nur handidriftlich vorhanden, 3. Kanonistige Saristen. 2) Eine Compilatio, nur hanogarpitag vorganven, über welche J. K. v. Schulte, die Kompilationen Gilberts und Alanus (SWA, ph., hist. V. Sd. v. Schulten, die Kompilationen Gestellt hat, d) der Poenitentiarius, erwähnt von Trittenheim u. a.; in seiner vollständigen Gestalt in 4 Büchern, wieder aufgesunden von Arittenheim u. a.; in seiner vollständigen Gestalt in 4 Büchern, wieder aufgesunden von Eiglich a. D. S. 18 ss.), gewöhnet dem Eb. heinrich von Bourges (H. v. Sülly, 1188—1200 schulch ein. 11, 56 ss.), ein aussührliches Hand buch der Buhdiszipsin, wichtig besonden durch die in B. II cap. 16—152 enthaltene Jusammenstellung von Bukstanones mit dem Nachweis der Quelle sedes Kanons. Gestellt der Verstellt der Verstellt der Verstellt von der Verstellt der Verstellt von der Verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstellt dructt sind nur zwei Auszüge, der eine als Mag. Al. . . . lib. de poenitentia, Augsb. 1518 (vgl. Kunstmann in den Gel. Anz. v. Witgl. d. Bayr. At. d. W. 1852 S. 605 f., 35 der aber benfelben für das vollständige Wert hielt), der andere als liber poenitentialis nach de Bisch bei M. 281—304; "beibe bevorzugen die pastoraltheologischen Be-standteile des Wertes mit starter Bertürzung der kanonistischen".

Beniger bedeutende bei M. gebrudte Schriften übergeben mir ebenfo, wie bie unserm U. beigelegten sieben Bucher explanationum in prophetiam Ambrosii Mer-40 lini (Francof. 1608), die u. a. Rachrichten über die Geschichte Englands bis auf

Beinrich II. enthalten.

Alban von Maing. AS Juni 4. 8b C. 86; MG SS 15. Bb C. 985 ff.; Reuter Albansgulben ober turge Geschichte bes Ritterftiftes 3. h. Alban, Maing 1790; Rettberg. RG. Deutschlands, 1. Bb Göttingen 1846 S. 211 ff.; Friedrich, RG. Deutschlands, 1. Bb, Bamberg 45 1867 S. 314; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 2. Bb, 6. Ausl., Berlin 1894 6. 114; Solber-Egger im RM, 13. Bb G. 11 ff.

Alban von Mainz gehört zu den Heiligen, deren wirfliche Existenz fraglich ist. Er soll im 4. oder 5. Jahrfundert bei Mainz den Märtprertod gesunden haben. Rach der älteren Gestalt der Legende, wie sie noch dei Rabanus Maurus (Martyrolog. 21. Juni MSL 110 S. 1152) sich sindet, soll Albanus zur Zeit des Kaisers Theodosius I. (379—395) mit zwei Begleitern, Theonestus und Utsus, von der Institute und Willies. Namfia (Naxos?) nach Mailand getommen und von da durch Ambrofius zur Miffionspredigt nach Gallien geschickt worden sein. Ursus habe schon unterwegs in einer Stadt Augusta, die beiben anderen bei Maing ben Martyrertod burch Enthauptung gefunden. 55 Spätere Berichte (wie ein Mainzer Brevier und die hierauf sich gründende Passio s. Albani, die der Domicholaster Gogwin 1060 - 1062 dem Erzbischof Sigfrid und dem Abt Bardo von St. Alban widmete) wissen dann, Räume, Zeiten und Personen seltsam durcheinanderwerfend, noch mancherlei ausschmückende Züge beizufügen. Alban soll Presbyter, Theonestus Bischof zu Philippi in Macedonien gewesen sein. Durch den Bandalenlönig Hunnerich von da vertrieben, wenden sie sich zuerst nach Rom, dann nach Gallien, um gegen die Arianer zu predizen. Da aber Vandalen und Phisispin nicht recht zusiammenyassen, so machten andere zu seiner Heiner Hunde das gritänliche Hippin nicht recht zusiammenpalen, so machten andere zu seiner Hippin nicht von des Arianische Hippin nicht von der Arianische Hippin der Arianische Hippin der Arianische Sippo, und die Aranische Arianische Begehet Aber Arianische Vallender des Arianisches Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Arianische Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender Vallender von der Vallender iban von Berullam. Venantius Fortunatus, Carm. VIII, 3 v. 155, MG Auct. 25 ant. IV. 1 S. 185; Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 7 (Musg. v. Holber Freiburg 1882 S. 12 [7]; AS Juni 4. Bb S. 146 ff.; Nov. 2. Bb 1. T. G. S.1.

Mlban wird als britischer Märthrer von Benantius Fortunatus und im sog. Martyrologium Hieronymianum erwähnt. Einen Bericht über sein Ende giebt Beda. Rach demselben nahm er in der diosseinden Eristenversosam, als Seibe einen so sliebenden Kleriter bei sich aus. Durch den Eindruck seiner Bersönlichtett überwältigt, ward er Christ, und um seinen Gastireund zu retten, bot er sich selbs dem Tode dar. Mis Agg des Martyriums nennt Beda den 22. Juni, als Ort Berolamium, das heutige St. Albans in Herfordssiere. Er erwähnt eine prächtige Kirche, die nach Amertennung des Christentums dort erbaut wurde. Rach der späteren Legende diente Alban sie Bersollsteins und war der Name des Priesters, der ihn beschret, Amphibalus.

Alber, Erasmus, gest. 1553. — F. Schnorr von Carolofelb, Erasmus Alberus. Ein biographischer Beitrag zur Geschichte ber Reformationszeit, Dresden 1893, wonach alle früheren Arbeiten (vgl. Göbede, Grundriß der Gesch. der deutschen Litteratur, 2. Aust., Dresden 1886 40 S. 440) veraltet sind.

Erasmus Alberus, Theolog und Dichter, wird um 1500 in der Wetterau geboren sein und wuchs in dem Sistochen Staden auf. In Nidda und dann wahrscheilig in Weisdung beslüchte er die Schule, die set eine Universität Wainz und im Zahre 1520 (Erasmus Alberus de Francfordia maguntinen. dioc. 19. Junij Album S. 85) 45 die Universität Wittenberg bezog. Neben Welandsthon und Luther, desse marchen beinflug auf seine Entwicklung er noch nach Jahrzehnen rühmte, war es Carlstadt, der den jungen Mann besonders anzog und ihn, wie er selbst betennt, deine Bahnen gezogen hötte. Nach beendigter Studienzeit sinden wir ihn als Schulmeister in Albingen, dann in Utsel, wo er sich verstetatete, und in Eisenach. In Ampf zwischen Erasmus und Huttel, wo er sich verstetatete, und in Eisenach. In Ampf zwischen Erasmus und Huttel, wo er sich verstetatete, und in Eisenach. In Ampf zwischen Erasmus und Huttel, wo er sich verstetatete, und in Eisenach. In die ein von ihm in dieser Angelegenheit geschriebener Privatbrief unter dem Titel Judicium Erasmi Alberi de Spongia Erasmi Roterodami in den ersten Wochen es Jahres 1624 (Schort S. 13) von fremder Jand versten über gesenüber Erasmus, wenn er erstät, Luther besitze in einem Finger mehr an gelunder evangelischer Weissmus; biesem gesühre Vulker werdenheit, Luther

aber fei ein Lehrer bes Chriftentums, wie die Welt feit Paulus teinen befferen gefeben habe. Rach einem turgen Aufenthalt bei einem Ritter Sattftein gu Selbenbergen unweit Sanau im Fruhjahr 1527 wurde er vom Landgrafen von Seffen als Pfarther nach Sprendlingen in dem dem Grafen Isendurg gehörigen, an die Betterau angrenzenden Ländsgen Dreieich berufen (Schour S. 18 ff. S. 161), wo er in elfjähriger Arbeit in Kirche und Schule für die Berbreitung des Evangeliums wirtte. Aus dieser Zeit sammen eine Reihe Schriften, die zuerst seinen Ramen besannt machten. Sie sind teils pädagogisch-didattischen Inhalts, wie das Buch von der Ehe (über dasselbe und andere die Ehe verherrlichenden Schriften Albers vgl. B. Ra-10 werau, Die Reformation und die Ebe, Salle 1892, Schriften der Ber. f. Ref. Gefc. Rr. 39 S. 77 u. S. 100), seine Praecepta morum und namentlich seine zum erstenmale 1534 erschienenen, von ursprünglich 17 bis zum Jahre 1550 auf 49 vermehrten, in beutsche Reime gebrachten Fabeln Afops (neu herausgegeben von Wilhelm Braune, Halle 1892, Riemenersche Neudrucke 104—107) — teils polemischer Natur, Schriften 15 gegen Georg Wicel, dann "Bom Unterschied der evangelischen und papistischen Meh" z. "Eine gelunde Kernnatur, erfüllt von rastlosem Eiser sir das Luthertum und von geim-migem Jorn gegen die Papisten, als Schriftteller oft derb und groß, immer aber ein Mann von sautesster Seitnnung und rückgattloser Wahrheitsliede" (M. Kawerau), ver-band er mit seiner Beobachtung der Natur und des Wirstlichen überhaupt eine an 20 Luther heranreichende Boltstumlichfeit ber Sprache aber auch beren Scharfe, die feine Schriften aus ber Fulle ber bamaligen Litteratur hervorhoben, ihren Berfaffer aber, ber an fich etwas unftat, und der mit ben Jahren immer ichroffer wurde, nicht ohne fein Berichulben in manche migliche Lage brachten und ihn niemals zu Rube tommen liegen. Noch während seines Aufenthalts zu Sprendlingen, das er, wie scheint mit der Haltung 25 feiner Gemeinde ungufrieben, 1539 verließ, burfte er Ende 1537 und Anfang des folgenden Jahres wohl auf Empfehlung des Landgrafen bei der Einführung der Reformation in ber Neumart mitwirten. Rach feinem Abzug aus Sprendlingen fcheint er beinahe zwei Jahre lang an verschiedenen Orten privatisiert zu haben. Ende 1542 wurde er dann Superintendent in Brandenburg, mußte aber sehr bald seinen dortigen Gegnern nasomentlich im Kate weichen und begab sich nach Wittenberg. Her schrieber eine seiner bekanntesten Schriften, die, mit einer Borrede Luthers versehen, 1542 bei Jans Lusti in Wittenberg erschien: "Der Bartüßer Wönche Eulenspiegel und Alcoran". Das Jahr daraus wurde er Pastor in seiner Seimat in Staden in der Wetterau und promovierte als solcher am 11. Ottober 1543 in Wittenberg zum Dr. theol., ging aber schon nach 30 einem Jahre als Psarrer nach Babenhausen in der Grasschaft Hanau-Lichtenberg, wo er jedoch alsbald in heftige Streitigkeiten geriet, die ihn in einen schweren Beleidigungsprozes verwicklien, so daß er auch diese Stelle nach kaum einem Jahre vertassen werden. um nun völlig verarmt und mit bitterer Rot tampfend von neuem in Wittenberg eine 3uflucht zu suchen. Bei Luther und nach dessen Tode in Melanchthons Saufe fand er 40 Aufnahme. Die hoffnung, in Rothenburg an ber Tauber, wohin man ihn Oftern 1546 berufen hatte, ein dauerndes Untertommen zu finden, erfüllte sich nicht. Weil er damals leibend war und vielleicht auch allzu schrösflutherisch aufgetreten war (propter aliquot Articulos, vgl. GgA 1895 S. 693), wurde er nach fünf Wochen, wenn auch ehrenvoll, wieder entlassen. Wieder sinden wir ihn in Wittenberg, dann vorübergehend 45 in Brandenburg und Leipzig, und im Jahre 1548 in Magdeburg, b. h. in der Zeit, in der aller Augen auf die standhafte evangelische Stadt gerichtet war, von der aus gegen Kaifer und Reich und ihr Interim der mutige Kampf aufgenommen wurde. Und Alberus griff mit der ganzen Energie und Schärfe seiner Persönlichseit in einer Reihe von Streitschriften, in Bersen wie in Prosa, in den Kampf ein und schonte weder seine so theologischen Gegner, por allem Agricola, noch den "Judas" Mority von Sachsen und ermunterte durch geistliche und weltliche Lieder die belagerte Stadt (vgl. W. Rawerau, Erasmus Alberus in Magdeburg in Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg, 28. Jahrg. 1893). Dafür traf ihn im Nov. 1551 von neuem die Berbannung. Nach einem einjährigen Wanderleben in Hamburg und Lübed wurde er am 19. Oft. 1552 55 zum Prediger an der Marientirche zu Neubrandenburg und zum erften Superintendenten bes Landes Stargard ernannt, ftarb aber icon am 5. Mai 1553, nachdem er bis in bie letten Tage seines Lebens an einer erst brei Jahre nach seinem Tobe heraus= getommenen Streitschrift gearbeitet hatte, die man sein Testament nennen darf: "Wider die verfluchte Lehre der Caristadter, Wiedertäuser, Rottengeister, Satramentlasterer, 60 Chefcanber, Mulicverachter, Bilberfturmer, Fenerfeinde und Bermufter aller guten Ordnung". Bleibenderen Wert als diese Kehergeschichte, in die übrigens nicht unwichtige personliche Erinnerungen eingeslochten sind, haben seine schließich noch zu erwähnenden eistlichen Lieder (herausgegeben von Stromberger, Halle 1857), von denen nach Schnorts zuverlässiger Unterluchung (S. 105) allerdings nur vier mit Sicherheit ihm zugeschrieben werden lönnen, darunter das bekannte Himmelsaftslied "Run freut Euch bottes Kinder all." Ein Berzeichnis seiner Schriften dei Gödede a. a. D. S. 440. Dazu die Nachträge und Verichtigungen dei Schnort S. 222 ff. Theodox Rolde.

Alber, Matthäus. Hision, Cronita von Reutlingen, eb. Bacmeister 1862; Fischlin, Memoria theologorum Wirtemb. 1710; Beger, Umständlich Relation (über die Reformation in Reutlingen) 1717; Gayler, Dentwürdigeien der Reichsständ 1840; hartmann J., Matthäus 18 Alber, 1863 (Anzeige von Kelm, Pr. KJ. 1863, 857; Bagenmann, 3DZH 1870, 553); Bl. EKK. 1889, 79, 1893, 24. Kelm, Die Setalung der ichmöblichen Kichen zur zwinglisch-iutberischen Spalung; Th. Indicate von Bert in Setalung 1854/55; Bürttlb. Kirchengeschichte 1893; Botteler, Hand Schradin, Programm des Gymn. Reutlingen 1892/93; Bosser, Der Keutsunger Sieg 1524, Varmen 1894/95).

M. Alber, mundartlich Aulber, der "Luther Schwabens", entstammt gleich den meisten Resonatoren Schwabens Breng, Blaver, Schnepf, Lachmann, einer angesehenn wohlsabende neichschädtischen Bürgerfamilie und ist zu Keultingen den 4. Dezember 1495 geboren. Sein Bater Jodotus Alber, ein Goldschmied, durch sein Gohn für den Schnepft der Schwaben ein Goldschmit der Richge und der Gehab, wurde aber durch ein Feuersdruht, bestimmte den Sohn sür des gestlichen Schab, wurde aber durch ein Keuersdruht i 502 in seinem Wohlstand geschädigt, weshald sein Schwäbsich-Hall, Rothendurg o. d. T. und Straßburg sein Vort vor den Thüren ersingen muste. Mit sechzen Jahren wurde er Schulgschilfe und Kantor in seiner Vatersladt, dezig aber im November 1513 die Universität Tudingen, 20 wo er neben seinem Studium unter Vasslisans Leitung an der Lateinschule unterrichtete. 1516 wurde er Baccalaureus, 1518 Magister und sofort auf die neugegründete Predigeriselle in der Marientirche seiner Vatersladt berusen, erhielt aber, wohl auf Welanchstons Schmspfellung, eine Unterstützung, um noch drei weitere Jahre zu studieren und zum Abschlädturen vor den Würterschafte eines Dottors der Theologie zu erwerben, die meilt sür Prädikturen vorschrieben wurde. Da die streng scholalische Richtung der theologischen Haultät in Tübingen unter Jalob Lennes Führung Alber se singer se meniger zulagen mochte, auch an eine Promovierung zum Dr. th. nicht denten lieh, wandte sich Unter nach Freiburd and übernahm nun die Brädikaur, die er als Anhänger Luthers mit Wereimut und bererahm nun die Rrädikauren vor auch der auch der Stude berüfent, der er nicht das Alber auch das einen Priester "von der Schaben vor er mit Studius der Schulz, der er nach Schulzer seinen Briefter "von der Schulzer währer der er nicht als aller Wort er nach Schulzer seinen Priester "von der Schulzer seinen Keieffer Reneb. Greinmut und der Kreide eine Kriefe beteiligte (der später Schulfgreiber Beneb. Greininger 1523 und der Bäder Hans Etalogmaper). Schon im Frühziglich mit Milber beaann.

Der daum berufene Pfarrer Kasp. Wölfstin muhte die hoffnung ausgeben, das alte Kircherwoesen aufrecht zu halten, im Barfüsperkloster wie in der benachdarten Kartause Güterstein sand die Keformation Boden; die lateinliche Weste mit der Ohrenbeichte abstaut die Güterstein fand die Keformation Boden; der lateinliche Weste mit der Ohrenbeichte abstand und der Schwädische Bund zum Schuß der römischen Kirche in Keutlingen ershoben und mit Bann und Strahensperre vorgingen, wagte es Alber mit Klara Baur sich dissensiber die Keine wie wissenschaftlich gründliche Berteidigung seiner Lehre von dem Reichstammergericht wie wissenschaftlich gründliche Berteidigung seiner Lehre von dem Reichstammergericht wie Essische Ereisten wurden, um der römischen Kirche eine empfindliche Rieberlage zu bereiten. Was Luther in Worms für Deutschland gethan, hat Alber in Essischen für Schwaden erreicht. Sein Einfulg wuste in Keutlingen die Sörungen der Reformation durch den Bauerntrieg, das Täusertum und den Abendmahlsstreit sernzuhalten. Im Bauerntrieg dieb Reutlingen ruhgig. Die Art, wie Alber die Aufler, des ober aus Schlingen gestänkteten, durch eingehende Beleptung und milde Beshandlung unter Wahrung der evangelischen Freiheit überwand und wiedergewann, ist meisterhaft. Zwinglis, der in seinem Brief an Alber vom 16. November 1524 zum erstenmal mit feiner Vlebendwahlsehre in der Össentlichkeit trat, hösser ergeblich Alber

19

3u gewinnen. Denn Alber war das Abendmahl eine Gabe wie Luther, dem gegenüber er aber seine volle Unabhängigkeit mahrte, indem er den Genuß der Unglaubigen

und die lotale Gegenwart des Leibes in den Elementen ablehnte.

Wenn Alber feiner Sinneigung gu Luther durch die von ihm wohl veranlagte 3 Ratsbotschaft der Reutlinger im Dezember 1525 flaren Ausbrud gab und die Berbindung Reutlingens mit der Wittenberger Reformation anbahnte, Die Luther zu dem freudigen Schreiben vom 4. Januar 1526 Anlag gab, und 1528 fich mit feinen theologisch wiederum selbstständig gedachten Axiomen über das Abendmahl dem Bortampfer bes Authertums in Schwaben, Joh Brenz, dem Berfasser des Syngramma, an die 10 Seite stellte, so blieb er doch stets in freundlicher Berbindung mit den oberdeutschen Freunden Zwinglis, Blarer, Buzer, Capito u. a.

In Reutlingen ging die Reformation unter Albers Leitung ruftig vorwarts; 1526 wurde die Meffe auch im Barfugerflofter abgethan; 1531 eine Kirchenordnung mit presbyterialer Leitung (brei vom Rat, drei aus den Predigern, fechs von der Gemeinde) 15 und Zuchtordnung geschaffen. Zwar begann der Bischo von Konstanz 1528 einen neuen Prozest gegen Alber und alle verechelichten Priester in Reutlingen beim Reichstammergericht, brachte auch Alber in Acht und Bann, aber ber Prozes verlief nach dem Nurnberger Religionsfrieden 1532 im Sand. Unter Albers Ginfluß magte Reutlingen 1530 das Augsburgliche Betenntnis zu unterschreiben und zeigte vor allen Neichssläden den von allen Neichssläden den von allen Neichssläden den von allen Neichssläden den von allen Neichssläden den Benfergung seigt lich darin, daß Serzog Ulrich von Württemberg ihn nach der Eroberung leines Landes 1534 nach Stuttgart berief, um im Lager gu predigen und die erften Schritte gur Reformation einzuleiten, eine bleibende Stellung in der wurttembergischen Rirche lehnte Alber ab. Bum Abichluß der Rontordie gog 25 Alber im Mai 1536 mit den Oberdeutschen nach Wittenberg, wo er auch am 28. Mai über die Taufe predigte. Auf dem Uracher Gogentag den 10. September 1537, wo die ichmabifden Reformatoren über die Bilber in der Rirche verhandelten, riet Alber gu porfichtiger Beseitigung ber Bilber und Altare, welche ber Deffe bienen, wie spater die Erhaltung der firchlichen Runftaltertumer in Blaubeuren mahricheinlich Albers Ber-30 dienst ift. Dit Johann Forster wurde Alber 1539 von der theologischen Fatultat in Tübingen zum Dottor der Theologie treiert. Forster stand in sinniger Freundschaft mit Alber und Reutlinger Predigern, empfing auch in Reutlingen das Abendmahl, da Phrygio in Tübingen ihm als Zwinglianer galt.

Das Interim, gegen welches Alber sich träftig wehrte, trieb den verdienten 35 Mann aus seinem Amt und seiner Heimat. Am 17. August 1548, zwei Tage vor ber ersten Messe, nahm er seine Entsalfung, sand aber Aufnahme bei Herzog Mirich von Württemberg, der ihn als Ratgeber bei sich behielt, bis er ihn Ende 1550 zum Stiftsprediger in Stuttgart und zugleich zum Generalsuperintenbenten über einen der vierneum Sprengel bestellte. Portan entsaltete Alber eine reich gesegnete Wirssamten der vierneum Sprediger, in der er auch gegen Aberglauben und Herzoglaung auftrat, und im Rirchenregiment. Mit Breng, der 1553 Stiftspropft und damit oberfter Leiter der württembergischen Kirche geworden war, innig befreundet trot ber Abweichung Albers von der Ubiquitätslehre und seiner Abneigung gegen die neuen Formulierungen des Gegensahes gegen den Philippismus, arbeitete Alber an allen Lebensäuherungen der 45 neugeordneten Kirche Württembergs, der confessio Wuerttembergiea, der Vilitations-ordnung und Rirchenordnung von 1553, am Wormser Religionsgespräch 1557, mit. In den Alten des Konsistoriums erscheint er überall unmittelbar nach Brenz oder in dessen Abwejenheit als erster Botant. Ende 1562 oder Ansang 1563 wurde Alber zum erften evangelifchen Abt des reformierten und zur Schule umgestalteten Rlofters Blau-50 beuren bestellt, wo er sich aber bas Miffallen bes Berzogs zuzog, weil in ber Berwaltung zu wenig gespart und die Altare und Bilder erhalten wurden. Sier starb er furze Zeit nach Breng (11. Gept.) ben 2. Dezember 1570.

Alber, ein tudtig geschulter, aber nicht originaler Theologe, gewinnt durch seine versöhnliche Milbe bei allem Ernst gegen Irrtumer, durch die Gewandtheit und Kraft 55 in feiner Wirtfamteit, durch die Lauterfeit und bisweilen berbe Gerabheit feines Befens. burch ben ungemeinen Dut und bie Besonnenheit in ben fcmerften Lagen. Beachtenswert ift fein Wort, als er fich 1560 vor Bergog Chriftoph über feinen Widerfpruch gegen seines Freundes Breng Theologeme rechtfertigte, er sei früher aus Rudfichten

ins Unterschreiben geraten, was ihn aber nachgehends fehr gerauen (gereut). G. Boffert. Albert, Gegenpapft 1102 f. Paichalis II.

Mibert, der Große, gest. 1280. Die meisten Werte A.s erschienen zuerst einzeln: die Summa theol. zu Basel 1607. Eine (jedoch nicht alles handbirtstich vordandere, hingegen manches unechte enthaltende, überbaudt untrittsche Sammlung derselben ebterte Petr. Jammy, Lugduni 1651, in 21 Holiobb. Die Schrift de vegetabilibus gaben Meyer und Zessen beraus, Berl. 1867. Die beste Biographie i, in 16. Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, inchoav. Jac. Quetif, absolv. Jac. Echard, Tom. I, Par. 1719 (p. 162—171), wo man and die Alteren Biographen (namentlig Ludov. de Valleoleti, Petr. de Prussia und Radulph. de Noviomago) angesührt und characterssen in Nusgg. (p. 171—183). Bon neueren 10 Schriften über A.s Schriften, sowie deren Codices und Nusgg. (p. 171—183). Bon neueren 10 Schriften über A.s Schriften, sowie deren Codices und Nusgg. (p. 171—183). Bon neueren 10 Schriften über A.s Schriften, sowie deren Godices und Nusgg. (p. 171—183). Bon neueren 10 Schriften über A.s Behrlich iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften über A.s Behrlich iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften über A.s Behrlich iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften über A.s Behrlich iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber A. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 10 Schriften iber M. 1861. Bon neueren 1862. Bon her M. 1861. Bon neueren 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon her M. 1862. Bon

Albert der Große (Albertus Magnus), der eigentliche Begründer der durch das Eindringen der gesamten Philosophie des Ariftot. im 13. Jahrh. herbeigeführten Blute der Scholaftit, sowie der wissenschaftlichen Richtung innerhalb des Bredigerordens, ift von den eigentlichen Myftitern abgesehen - ber größte Deutsche unter ben Philolophen und Theologen des Mittelalters, von denen ihn zwar manche troß seines Scharf- 20-sinns an hystematischer Begabung, Selbstständigkeit, Folgerichtigkeit und Klarheit im Denten überragten, teiner aber an Belesenheit und Fülle des Wisens. Er stammte aus dem Geschlechte der Eblen von Bollstadt und ward, unweit des Schloffes feiner Uhnen, in der Stadt Lauingen im bagerifchen Schwaben (in der Diöcese Augsburg) 1193 geboren. In Padua, wohin er sich begeben hatte, um die artes liberal. zu studieren, 35 ward er um 1223 burch den Westfalen Jordanus, ben ersten General nach dem Stifter, für den Dominitanerorden gewonnen. Daß er vorher in Paris, nachher in Bologna ber Wissenschaft obgelegen, ist nicht bezeugt; wohl aber, daß er einige Jahre nach seiner Einkleidung nach Deutschland zurüczesandt wurde, um in den Konventen des noch ganz jungen Ordens in Köln, Hilbesheim (wo gerade damals — 1233 nach Petr. de Prussia, 40 Vita B. Alberti, p. 90 ed. Antverp. 1621 — ein "conventus aedificabatur"), Freiburg i. Br., Kegensburg, Erdhyburg, endik (etwo eiet 1243) wieder in Köln die Studien der Brüder zu regeln und eine Zeit lang als Lehrer ("lector") zu leiten. In Roln, wohin er immer ichlieglich wieder gurudgefehrt ift, wurde damals gum erftenmal Thomas von Aquino fein Zuhörer, und mit diefem ging er 1245 nach Paris, um 45 fich die Burde eines Magisters der Theologie zu erwerben und in dem Ordenshause St. Jatob als magister licentiatus a cancellario Parisiensi die poridriftsmäkigen theologischen Borlesungen und Disputationen zu halten. Rach vollendetem breijährigen Rufus ward A. im Herhlt 1248 wieder nach Köln gewiesen, nunmehr als primarius lector und regens der inzwischen zu einem, Studium generale" (P. de Pruss. I. 1. w p. 102) erhobenen Orbensichule. Er lebte jedoch auch als fruchtbarer Schriftsteller seinem Beruf, und andererseits beteiligte er sich (besonders durch Predigen) auch an ber prattifchen Thatigfeit ber Bruber. 1254 von bem Rapitel in Worms zum Orbensgeneral für Deutschland erwählt, war er zugleich auf Aufrechterhaltung der cerimonialen und ittlichen Zucht bedacht. Zu Huß soll er des guten Beiheles wegen behufs der Wiste nation der ihm unterfellen Alösten nördlich dies nach Holleten, weistlich die nach Brabant, südlich die nach Ofterreich vorgedrungen sein (schwerlich aber lam er nach Polen, wie von Alexander IV. an den päpitligen Hoff in Angagni berufen, wie bei Weift des Wiftot). v. St. Amour (bes Sauptvertreters ber auf Ausschliegung ber Bettelmonde von ber

Pariser Universität dringenden Partei) soeden in Umlauf gesetze Schrift "de periculis novissimor. temporum" zu widerlegen. Das Buch wurde verurteilt. Menn A. bei dieser Gelegenheit wirstlich zum Magister saeri pelatii (d. h. zum päpstlichen Hoftscheinen von März 1258 besand er sich um diese Zeiteibe haden. Denn onach einer Urtunde vom März 1258 besand er sich um diese Zeit wieder in Köln. Im J. 1259 wohnte er dem (u. a. mit der Entwertung eines Studierplans sir den Orden sich besalfenden) Generalsapitel in Valenciennes (in Flandern) an, welches ihm übrigen die Schlichen Schlichen Schlichen auch einer Urtung eines Studierplans sir den Orden use zusche Lasten des Provinsialats abandam. Aber von dieser laum befreit, word er 1260 von Alex. IV. genötigt, den bischischen Stuhl in Regensburg einzunehmen. Doch gelang 10 es ihm, nach zwei Zahren ("tumultuum bellicorum, quidus episcopi Germani involvuntur, pertaesus", Scriptor. ord. praedicat. I, 162, Par. 1719) auch diese Würde und Bürde wieder los zu werden, so daß er sortan sich ber Schriftsellerei und dem Orden wieder ungsteilt widmen tonnte. Er fehrte nach Köln in sein Kloster zurück, welches er sedoch mindestens bis 1267 zeitweilig wieder verließ, vorzüglich um 18 Weihungen von Kirchen und Alltären vorzunehmen (so in Konstanz, Wästricht und besonders in der Kolnter Discese). In Bürzdurg und in Köln hat er sich als Friedenssstifter in den Hohen mag, hat er nicht eitgenommen; vorzüglich um der allerdings genau gelannt haden mag, hat er nicht eitgenommen; dagen hesent er allerdings genau gelannt haden mag, hat er nicht eitgenommen; dagen scheint er allerdings genau gelannt haden mag, hat er nicht eitgenommen; dagen scheint er allerdings genau gelannt haden mag, hat er nicht eitgenommen; dagen scheint er eitgeschings genau gelannt haden mag, hat er nicht eitgenommen; dagen scheint er die Schriges gerüglich und nach üben er einfal in hohem Alter noch einmal nach Paris begeden zu haben (AS März 7. Be S. 714), um des bereits versiorsenen Thomas v. A. Orthodoxie persönlich

25 hrach ihn 1622 zwar nicht heilig, aber doch elig.

Als Lehrer und Schriftfteller betrieb A die Wissenschaften in einem Umfang, der einen Ehrennamen "doctor universalis" im Munde der Gelehrten als wohlverdient, eine Bezeichnung als Jauberer im Vollsmund, zumal im Hindid auf eine naturwissenschaftlichen Kenntnisse und deren praktische Berwendung, als erstärlich erscheinen läht. Seine große Hauptleistung war die Aufschließung des gesamten Lehrgebaudes des Artikol. für das Bertsändnis der gelehrten Mitwelt und nächsten Nachwelt, nicht vermittelst einer neuen Überfehung, auch nicht (in der Weise des Alex. Hale.) vermittelst einer bloßen Benutzung für das theologische Sosten, sondern vermittelst einer michtelbenden, ersäuternden und die Lüden ergänzenden Reproduttion nehst eingefügten Weitungen, in der Hauptlage auf Grundlage der ihm vorliegenden, aus arabischen Berschussen, in der Hauptlage auf Grundlage der ihm vorliegenden, aus arabischen Berschussen zu der gemäß tragen seine betressenden Schriften größtenteils die Titte der entsprechenden aristotelschen Schriften (3. B. De praedicamentis; Super octo libros Physicorum; Libri XIII Metaphysicorum; In decem libros Ethicorum etc.), zum Teil feren wo sie aber dei Aristoteles und anderen Zeststeutes nehst eigenen Beodachungen unter

neuen Titeln zusammen (z. B. De Mineralibus). In der Deutung der arflotel. Sätze schließt lich A. haupslächlich an Wvienna an, auch in der (zw. Realism. und Nominal, vermittelnden) Lehre von den Universalien, welche nach ihm ane res als Utridiber im göttlichen Berstande sind, in redus als das Eine in den vielen einzelnen Dingen, post 45 res vermöge der Abstraction, die unser Denten vollzieht (vol. jedoch Prantl, Gesch. d. vo. 20g. im Abend. III. 89 f.). Daduch ist nicht ausgeschossen, daß er needenei doch auch Platonisches, Neuplatonisches und Christliches in das Aristotelische hineinbeutet. Bloßer "Simia Aristotelis" ist er ader nicht. Denn die Lehre von der Ewigleit der Weltstelliche parte ante verwirft er; nirgends versämmt er, wo Arist. mehrdetig ist, sich so eine bestimmte Aussaliang anzueignen, und besonders in gewissen naturwissenisches Lehren der vollig über denschaften, wie "de natura locorum", geht er völlig über denselben hinaus. Letzter hat ihm wegen seiner Vermutungen über die Bedingungen der simaus.

lichen Schriften, wie "de natura locorum", geht er wöllig über denselben hindus.
Letztere hat ihm wegen seiner Bermutungen über die Bedingungen der Nimatischen Unterschied die Amerkennung A. v. Sumboldts, seine Schrift "de vegetabilidus et plantis" die Achtung des Botanikers Meyer eingetragen. Aber freilich dei seiner vorsweisend tompilatorischen Methode bleibt die Annahme möglich, daß er, wie nachweislich salt seden philosophischen Satz, auch dergleichen "Entdedungen" (aus uns unbekannten arabischen Quellen) entlehnt dat.

A., ber große Rompilator und "Stofflieserant", ist nun aber nicht nur Philosoph, Natursorscher und Mathematiter, sondern, wenngleich nicht in erster Linie, auch Theow loge. Er ist es schon als Bertreter der Metaphysit des Stagiriten, welche dieser ja

selbst als "Theologit" bezeichnet. Ist er also als Aristoteliter Theolog, so ist er boch noch entschiedener als Theologe Aristoteliter, schon insofern er von der Ersahrung aus-gehen will, aber auch, insofern er den tosmologischen Beweis für das Dasein Gottes bevorzugt und insofern er überhaupt den Ariftot. im weitesten Umfang gur Berdeutlichung und Erhartung driftlich bogmatischer Sate herbeizieht. Eine Folge seiner Ber- binufung des Aristotelismus mit der rechtgläubigen Theologie ist die, daß er allenthalben seinen Philosophus x. E. so christlich orthodox erscheinen lägt, als es irgend anging. Indessen auf der andern Seite weiß gerade A. die eigentliche Theologie und die Philosophie schärfer von einander zu unterscheiden, als vor ihm namentlich Anselm. Bon feinen nichttheologischen Schriften haben theologisches Interesse namentlich bie brei Bucher in de anima (opp. t. III), das Buch de unitate intellectus contra Averroëm (t. V) [Unsterblichfeit]; die beiben Bucher de intellectu et intelligibili (ib., Entrudung ber Seele in Gott) und die Schrift de causa et processu universitatis a causa prima (ib., Wesen Gottes und Weltemanation). Seine theologischen Schriften sind teils Rommentare sur h. Schr. (t. VII: in Psalmos; t. VIII: in Threnos Jeremiae, 15 in libr. Baruch, in l. Danielis Proph., in XII Prophetas minor.; t. IX: in Matthaeum, in Marc.; t. X: in Lucam, wogu noch tommen [t. XX]: Super evangelium "Missus est" [Luc. I, 26 f.] quaestiones CCXXX [bas [. g. Mariale]; t. XI: in Joannem, in Apocalypsin), teils Predigten (t. XII: Sermones de tempore; orationes super evangelia Dominicalia totius anni; sermones XXXII de 20 sacramento eucharistiae; de muliere forti nach Proverb. 31, 10 f.), teils moralifche und astetische Trattate (t. XXI: Paradisus animae sive de virtutibus und de adhaerendo deo, welche Schrift ihm neben bem Romment, jum Areopagiten und der a. Abh. de intellectu etc. eine Stelle unter den Mystitern sichert). Borguglich tommen aber in Betracht die eigentlich dogmatischen Berte: 1. die Commentarii in 25 Dionysium Areopag. (t. XIII); 2. In libr. IV magistri sententiarum (t. XIV bis XVI), wo er indeffen nicht unmittelbar bie eigenen, sondern gunachst seine Faffung der Ansichten des Lombarden entwickett; 3. die Summa theologiae (t. XVII und XVIII), welche sein eigenes System enthält, jedoch nach der Lehre von der Sünde abbricht; 4. die Summa de creaturis (t. XIX), "divisa in duas partes, quarum 20 prima est de quatuor coaevis, scil. materia prima, tempore, coelo et angelo, secunda de homine". Dazu fommen noch die Abhandl. 5. de sacrificio missae und 6. de sacramento eucharistiae (t. XXI).

U. definiert die Theol. als scientia de his, que ad salutem pertinent. Näher if ie ihn eine sc. practica. Surg gelt ie us auf die Bahrheit jebog, verum se quod inquirit de deo et operibus ejus, inquirit non ut verum simpliciter, sed ut summe beatificans, in quod referrat totam pietatis intentionem in affectu et opere" (S. th. p. I, tr. 1, qu. 3, m. 3). Sie füligt sid auf die burd bie übernat. Offenbarung ober die sl. Soft. bedingte Glaubenserfahrung. Dennog erheisst auch sie schemat. ein Beweisverfahren, weil die Gläubigen durch Beweise in der Ertenntnis der Bahrheit 40 bestärst werden, weil die noch nicht gläubigen Einfältigen durch überzeugende Gründe zum Glauben gebracht werden, endlich weil die Ungläubigen nur durch Beweise zu überführen sind (ib. tr. 3, qu. 15, m. 3, art. 2). Gott selbst kann nicht vollständig begriffen, aber doch von dem ersennenden Geiste berührt werden (attingt potest intellectu, sed non comprehendi, ib. tr. 4, qu. 18, m. 3). Den Ausgangspuntt 45 bilden babei die geschöpflichen Dinge als Wirtungen ber schöpferischen Urfache, naber bas vestigium Gottes in allen Rreaturen und die imago Gottes in unierer Seele, wozu aber bas Licht ber Gnabe ergangend hinzutreten muß. Das (gleichwohl zu beweisende) Dasein Gottes ist tein Glaubensartitel, sondern Boraussetzung jeglichen Glaubensartitels (ib. tr. 3, qu. 17). Seinem Wesen nach tommt Gott allein eigenes so vind wahres Sein, absolute Einfachheit und Unveränderlichkeit, somit auch Eugent zu und wahres Sein, absolute Einfachheit ihre in Unveränderlichkeit, somit auch Ewigleit zu (tr. 4). Seine Einfachheit hebt jedoch nicht seine Dreifaltigkeit auf (von der die natürlichen Dinge zwar ein Bild enthalten, die aber durch das bloße Licht der Bernunft ebensowenig wie die Infarmation und die Aufertehung erkenndar ist; quin potius quo aliquid simplicius est, eo multiplicius est in relationibus (ib. qu. 20, m. 1); 55 feine Unveranderlichteit nicht feine weltschöpferische und welterhaltende Thatigleit, welche lediglich eine von Ewigteit her von ihm gewollte Bewegung durch ihn, aber nicht in ihm voraussent (qu. 21 m. 1). Als ber Unveranderliche und Ewige (nihil accipiens, nihil perdens, tr. 6) ift Gott aber zugleich summum bonum. Bon den Attributen Gottes, welche nicht ausschlieglich das Wefen, sondern zugleich die Weltbegiehungen 60

ausdruden, wird die Allgegenwart dahin bestimmt, daß Gott essentialiter, praesentialiter und potentialiter in allen Dingen sei, die Allmacht nicht (mit Abalard) auf das beschränft, was Gott wirklich thut, wohl aber auf das, was wirklich Macht und nicht, wie das Boje, Unmacht zeigt ober der Gute und Weisheit widerspricht. A.s Lehre vom Bunder dietet dem Augustinus gegenüber lachtich nichts neues (vgl. F. Nisich, Aug.s. Lehre v. Wunder, Berl. 1866). Zu den Momenten eines Wunders im strengsten Sinn rechnet er (S. th. p. II, tr. 8, qu. 30, m. 1, art. 1, p. 178) 1. die thasfiadsliche Alleinwirtsamtett des götsliche Willens mit Ausschluß der Naturträfte, 2. das Historiausgeben auch über das, was die Ratur leisten sann und post, 3. das Augendliche Auf Gerechtung der Angendungsber der Angendungsber der Verleiche der Verleich von der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleich von der Verleich verleiche der Verleiche der Verleiche verleiche der Verleiche verleiche der Verleiche der Verleiche verleiche verleiche verleiche verleiche verleich verleich verleichte verleiche verleiche verleiche verleiche verleiche verleiche verleich verleich verleich verleich verleich verleiche verleiche verleich verleich verleiche verleiche verleiche verleichte verleichte verleich verleich verleicht verleicht verleicht verleich verleicht verleich verleich verleicht verleichte verleichte verleicht verleich verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleichte verleichte verleichte verleichte verleich verleicht verleichte verleicht verleicht verleich verleicht verleich verleichte verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht verleicht v 10 liche, nicht Successive, 4. bas hervorgeben aus ber publica justitia, aus ber legitimen göttlichen Waltung. (Geschieht die hervorbringung im Anschluß an die bei der Schöpfung in die Natur gelegten, bisher eben nur unentwidelt gebliebenen Reime und nur mittelft Beschleunigung eines Naturprozesses, so liegt tein miraculum, sondern nur ein mirabile vor, ein subjektives und relatives Wunder, wie im Fall der ägnptischen Zauberer.) 15 Die Welt ift von vornherein fo eingerichtet, daß fich entweder der naturgefetliche Berlauf in them Elementen verwirtlichen tann (possibilitas ad consuctum naturae), ober daß in denselben unmittelbar göttliche Alte Platz greffen fönnen ohne natürliche Mittelurlachen. Die Wach des jedesmaligen Modus hat sich der Gott vorbehalten, dem letzteren (bem wahrhaft wunderbaren Wirten Gottes) entspricht 3. B. die Gedurt 20 Christi aus der Jungfrau. Die Rraft zu dieser mußte ber Maria erft burch einen neuen göttlichen Att besonders verliehen werden; nur die habilitas et possibilitas obedientialis in hanc virtutem (die von der positiven Potentialität wohl zu unterscheidende rein passive Fähigieit, die Abwesenheit eines positiven Sindernisses) materiae mundi, ex qua corpus beatae virginis factum est, in principio mundi est insita (ib. 25 p. 185). Die Erichaffung der Welt rechnet A. nicht zu dem Wunderbaren (nec miraculum est, nec mirabile, ib. p. 192). Übrigens betrachtet er letztere troß Arist. nicht als ansangslos, ebensowenig die Waterie, die Gott nicht etwa vorgefunden und lediglich geformt, vielmehr aus nichts geschaffen hat und zwar durch einen Att seiner Freiheit. Dazu paßt benn freilich schlecht genug des Albert neuplatonischer Emanatismus, vermöge 30 beffen er die Schöpfung andererfeits als Ausfluß aus dem notwendigen Gein Gottes vermittelft der oberften Intelligeng hinftellt, und wiederum feine Ablehnung des Optimismus (denn er leugnet S. th. p. I, tr. 13, qu. 77, m. 3, art. 1, daß Gott teine bessere Welt habe ichaffen tonnen, als die gegenwärtige). Den Ursprung der individ. Seele fast er treatianisch, die Unsterdichteit der Individuen verteidigt er gegen Aver-35 roës (welcher Unfterblichkeit nur bem bem Menschengeschlecht gemeinsamen universellen, nicht bem individuellen Geift zuspricht), und bas die Fortbauer der Geele in Frage ftellende Gebundensein ber niederen Geelentrafte (ber vegetativen, fensitiven u. f. m.) an den leiblichen Organismus leugnet er, In der Lehre von der Gunde ichlieht er fich bejonders an Anjelm an, nicht so entschied in der Bersöhnungslehre. Konstitutive 90 Momente des Sakraments sind ihm (In sentent. 1. IV, dist. 1, art. 1) 1. die Birssamteit ex opere operato, 2 die göstliche Einsehung, 3 die Gnadenmitteilung ex sanctificatione verdi. Der Papst ist vice dei in terris, habet potestatis plenitudinem und ist daher der ordinarius omnium hominum und cujuslibet (S. th. p. II sub fin.). In der ethijden Psphologie faßt er die Synderesis (συντήρησις) 45 als das angeborene, selbst in den Berdammten nicht schlechthin erlöschende, sittliche, das Naturgeset in sich tragende Urteilsvermögen, als die scintilla conscientiae, quae inclinat ad bonum et remurmurat malo, als die an und für sich unfehlbare Norm ber (nicht unfehlbaren) conscientia (ib. p. 470). &. Rinfd.

Albert von Aachen. Ausgaben: Shne den Namen des Berfassers als chronicon Hierosolymitanum v. Reinectus, Helmstell 1584; dataus, ader mit dem Namen des Berfassers dei Bongarts, Gesta Dei per Francos, 1. Bd. Hanov. 1611 C. 184 fi.; der lestere Abdrud wiederholf MSL 166. Bd S. 387 fi.; Recueil des Historiens des Croissades, Hist. occid. 4. Bd. Barts 1879 S. 265 fi. — v. Seple. Gesselfichte des ersten kreuzyags. 2. Auss. Leipz. 1881 S. 62 ff.; Rugler, Albert von Aachen, Stuttg. 1885; Battenbach, Deutschlands So Geschichseuellen, 2. Bd. 6. Auss. Bull. Berlin 1894 S. 178; Potthast, Begweiser 1. Bd. 2. Auss. Berlin 1898 S. 304, (dier weitere Litteraturangaben).

Albert wird handschriftlich als canonicus Aquensis bezeichnet; man betrachtet ihn bengemäß entweder als Domherrn in Lix in der Provence oder als Siffisherrn bei St. Maria in Nachen. Da er nach den Königs- und Kailerjahren Heinrich IV. daso dierte (I, 7), so ist es wahrscheinlicher, daß er ein Lothringer als daß er ein Provencale war. Richt unmöglich ift es, daß er mit dem zuleht 1192 erwähnten Achdener custos Adaldertus identisch ift (Bod in d. Niederthein. Ihrd. d. Lerich 1. Bd 1843 S. 42 st.); doch müßte er dann sein Wert in sehr jungen Jahren geschrieden saben. Aus dem Werte seine Wersen in sehr jungen Jahren geschrieden saben Mus dem Werte seine Berson nur, daß er den lebhasten Wunsch hegte, das beitige Land zu deschapen, daß er aber durch manderlei Umstände gehindert auf die Grüftlung von beseilene verzichten mutte. Gewissen als Erchz sehzte er den entschapen, etliches von dem niederzuschrieben, was er auchtu et relatione von solchen, die den ersten Kreuzzug mitgemacht haten, erführt. Sein Wert behandelt in zwölf Wüchern die Ercignisse von 1095—1121. Bis gegen die Mitte unseres Jahrundert wurde die Glaubwürdigteit seiner Erzählungen allgemein angenommen. Dagegen bestritt Heinrich 10 v. Spbel in der ersten Auflage seiner Geschächte des ersten Kreuzzugs (1841), daß ihnen irgendwelcher Luellenwert zudomme. In der zweiten Ausgaugs (1841), daß ihnen irgendwelcher Luellenwert zudomme. In der zweiten Ausgaugs (1841), daß Kreuzschreitebern Alleben uns zustümmte. Bu dezeschen von mündlichen Erzählungen und Kreuzscherteilbern Albert eine aussührliche schriftliche Luelle benutze, Auszeichnungen 116 eines Lothringischen Geststlichen, der im Heere Gottstedes von Boustlon am Kreuzzuge teilnahm und nach der Eroberung Jerusalems im heitigen Lande blied. Ging Spbel teilnahm und nach der Eroberung Jerusalems in heitigen Lande blied. Ging Spbel in seine Ausstellen und des des der Gescherung dereschen und weit, weit werden des Beschädistswertes erstären sin heitigen Lande blied. Ging Spbel teilnahm und nach der Eroberung verreichen zu weit, io wirb man oden auch die letztere Annahme nicht für dewertenbar zu weit, io wirb man oden auch die letztere Annahme nicht für dewertenbar zu weit, io wirb man oden auch die letztere Annahme nicht für dewertenbar zu weit, io wirb man oden auch die letztere Annahme nicht für dewertenbar zu weit, io wirb man od

Albert von Piga, gest. 1229. Hauptquelle: Heinrici chronicon Livoniae MG SS XXIII, 231—332. Bearbeitungen Kurb v. Schlöger, Livland und die Ansänge deutschen Lebens in Korden 1850; Hausmann, Tas Kingen der Deutschen und Odnen um den Bess Esslauds, 1870; Hausmann, Albert von Riga in der Avel 196 ff.; Tehlo, Geschichte des Explistuns, 250mburg-Premen. 1877, 2. Bd S. 160 ff.; Schiemann, Russand, Mischund, 1887, 2. Bd S. 1ff. (in Ondens allgem Gesch in Einzeldungen); E. Binkelmann, Khilipp von Schwäden und Livland, 1887, 2. Bd S. 1ff. (in Ondens allgem Gesch in Machael Petrick III (Jahrbücher der deutschen Geschichte); Winter, Die Prämonstratenser 1865 S. 225 ff.; derselbe, Die Cisser

cienfer 1868 1. 8b G. 218 ff.

Albert ist der Segründer des cititlicen und deutschen Wesen versielen und Etten. Als de Osservingen der Herzichaft der Deusschen versielen und historien und Letten. Als de Osservingen der Herzichaft der Deusschen versielen und historien die einzigen Stämme sinnischen und und werden der Gerinden Versielen versielen und die Versielen der Versielen und Altereußen derwarden Letten. Einzelne standis, wohne als politische Wachschafteren in Frage zu sommen. Wichtiger waren die Kuren und Liven. Diese, wahrscheinlich aus Karelien gekommenen, also den Stene verwandten Piratenstämme waren die Windau, Dina und livsändische Aa auspäärts ins Land der Letten eingebrungen und hatten sich einen Teil derselben unterjockt. Die kleinen Scharen der Eroberer haben ühre nationale Eigenart nicht behauptet. Sie nahmen später wo die kleitigke Stracke an, aber in Kurland und Livsland lebt ihr Name weiter sort. Die beltischen Stamme lebten allesamt ein barbarisches und staatloses Dasien. Ihr Seidentum war durch die Christianisierung der Ostslaven, die unter normännischer Serrschaft zum Bolte der Kussen und erhalben Lebt ihr Name weiter sordigerischen Frassen der Gerbartische Versichten Allesandere vor der Gerbartische Versichen und versichen Allesandere vor der Gerbartische Versichen und einen Ausen machte der Großfürft Jarossan zu der sie wurde schan de einem Wenschafter von den Ureinwohnern zerstört. Im allgemeinen wußten die beltischen Stämme ihre Unadhängigteit geben der Ausper allegeneinen wußten de beträhen. Bon etwaigen Wissions werfuchen an der Düna und am Emdah ift nicht zu bestücken. Bon etwaigen Wissions werfuchen an der Düna und mit Gerbach ist nicht zu dereichen an der Düna und und wenden die nicht sie berichten.

Anders das Abendland. Erzbijsof Poolbert von Bremen hatte bei seinem Bestreben, die Grenzen seines Wachtgebietes auszudehnen, den Entschulg gesalt, nicht nur die Finnen, sohen auch die Arnen, Liven nud Elten zu detschen. Er erfreut sich bei diesem Unternehmen der Unterstützung des Dänentönigs Sven Estrikfion. An der Küsse Surlands wurde auf die Intiactive des Herrichtes hin dant den Bemüßungen eines Kurkands murde auf die Intiactive des Herrichtes hin dant den Bemüßungen eines Küsse erbaut (Adam, Gesta IV, 16). Der Baier Hiltin, Abt des Klosters Gosed, als Wissionar Johannes genannt, wurde von Abalbert zum Bischof geweißt und ihm die Arbeit an den Kuren, Liven und Esten zugewiesen, sein vorsäufiger Sith sollte Vita in Schweden sein. Veilen Verlauf ist des heutige Bordons

auf Óland (1961. Dehio I S. 198). Bon Hiltins Wirslamteit ist nichts bekannt. Nach zweisspriger Amtsführung (1062—1064) gab er seinem Stad in Waldberts Hände zugen der glaubte nicht an die Durchführbarteit ber Missionspläne des Erzbischofs. Auch jene Kitche in Kurland wird nicht lange bestanden haben. Der Blan eine Mission in Clieband in Angriff zu nehmen, lebte später in Lund auf, als die dänliche Macht sich nach Osten auszudehnen strebte. Der Erzbischof Estill von Lund weihste den Anzeissche Macht sich nach Olten auszudehnen strebte. Der Erzbischof Estill von Lund weihste den Anzeissche Mission Frühre zu der Anzeissche Mission für und 11607). Der neue Bischof zuchte des Appt Alexander III. Anlehnung, der die Mission in Estland zu einem Unternehmen der ganzen standbaraus 10 schen Kirche zu machen suchte. Der Wönd Kitolaus, ein geborner Este, sollte Fullev Stelle eine Köntlicht ist selbsieden. Wan weit nicht einem Abat auch eine Thätigteit ist resultatlos geblieben. Wan weit nicht einmal, ob er den Boden Estlands betreten hat (vgl. Reuter, Geschickte Alexanders III.

3. Bb G. 615 ff.). Richt die Standinavier, sondern die Deutschen sollten die Griftliche Rirche und 15 Rultur an der Duna begrunden. — Deutsche Raufleute aus Lübed und Wisby hatten den Weg zu den Düna-Liven gefunden. In bewußter Ronturrenz mit den Standi-naviern entwidelte sich der deutsche Handel. Ihm folgte die Wission auf dem Fuße. Der Augustiner-Chorherr vom Segeberger Stifte Meinhard, ein bejahrter Mann von beträchtlichem Bermögen, wurde vom Berlangen ergriffen, ben Liven bas Wort Gottes 30 gu prebigen. Er folog fich ben Livlandfahrern an und fand freundliche Aufnahme. Der Ruffenfürst Bladimir von Pologt, der über die Dunagegenden eine Art Oberhoheit befaß, gab ihm die Erlaubnis zu dauerndem Wirlen. An eine ruffische Miffion hat diefer Fürst ebensowenig gedacht wie die Rleriter seines Glaubens. Beim Livendorfe Uextull erbaute sich Meinhard eine Rirche und tonnte bald die Erstlinge 3lo und Biezo taufen. 25 Das geschaft im Jahre 1184. Im Winter wurde Uexfull von Letten überfallen und das ganze Dorf eingeäschert. Da schloß Weinhard mit den Dörflern einen Bertrag. Berstanden sie sich zur Taufe, so versprach er ihnen behülftlich zu sein, eine Steinfeste 3u bauen. Sie gingen darauf ein und bekaftigten ihre Jusage mit Eiden. Im Frus-jahr 1185 erfchienen aus Golsand gerufene Maurer und Steinmeigen. Die Burg wurde auf Rossen der Liven gedaut und Meinhard wurde Miteigentlimer, da er ein Fünftel der Baulosten aus seinen Mitteln bestritt. Ein Tell der Hetben batte sich jener Zusage gemäß taufen lassen, fiel aber nach Bollendung des Baues ins Seidentum gurud. Meinhards echt tatholijch-mittelalterliche Miffionspraxis batte einen Scheinerfolg erzielt, ber sich als ziemlich nichtig erwies. Im Mutterlande wurde man auf ihn aufss mertjam. Erzbischof Hartwich II. von Bremen weihte ihn zum Bischofe von Ilestola (Uexfull) 1186. Die Liven auf Holm verschafften sich vurch einen ahnlichen Bertrag wie die von Uexfull eine Burg, um nach empfangener Taufe gleichfalls ins Seidentum zurückzufallen. Richt besser erging es dem Cistercienser Dietrich. Er missionierte unter den Liven von Thoreida. Immer ftörrischer und seindlicher wurden die Eingeborenen, 20 welche die Aause in der Düna abwuschen, um den Christenglauben nach Deutschland zurück-zuschlichen. Durch Lehre und materielle Borteile schienen diese Heiden nicht zu gewinnen Bu fein. Es blieb ber 3wang. Meinhard war Ratholit genug um ihn berechtigt gu finden. Es tann teinem Zweifel unterliegen, daß der greise Bischof sich mit Kreuzzugs-planen trug, bei den deutschen Raufleuten, die an der Düna zu überwintern begannen, 45 fand er aber leine Unterstützung. So rief er seine Genossen zusammen, um nach Deutschland aufzubrechen. Die Liven fürchteten mit Recht, er werde mit heeresmacht zurucklehren und beschworen ihn zu bleiben, indem sie die Tause versprachen. Der Bischof war gut-der Gebuldarbeit verharren. Als er fein Ende tommen fah, rief er die Alteften ber Duna-Liven und berer von Thoreiba ju fich und nahm ihnen bas Berfprechen ab, ss seinen Rachfolger anzunehmen. Um 14. August 1196 ift er zu Uextull gestorben. Erfolglos war fein Wirten doch nicht gewesen. Bei Uextüll und Holm wurde ber Aderbau von den Liven nach deutscher Weise betrieben und einige waren für den Christenglauben bauernb gewonnen worden.

Sein Nachfolger Bischof Berthold, früher Cistercienserabt in Loccum, tam ihm nicht 10 gleich. Dhne heer erschien er in seiner Diocese und gedachte durch Festessen und Geschiente die Liven sich und dem Christenglauben zu gewinnen. Das Bertrauen, das Meinhard besessen des eine die und eine des eine Alles die Liven verschied weren bald mit dem Entschies er an der Spitze eines kleinen Heeres zurück. An der Düna, wo heute Riga steht, kam es zum Kampse. Der Anstitut von klod, die der Visig sieht, kam es zum Kampse. Der Anstitut von er beitschen Panzerreiter vanz die klone in wisie Flückt. Als ersten der Verleger seine ihnen der Visiga sieht, kam es zum Kampse. Der Anstitut von der Vonden Panzerreiter vanz die klone klone klone klone klone klone die Keinde klone die klone die Keinde klone die Keinde klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die Klone die die Klone die Klone die Klone die klone die Klone die klone die klone die Klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die klone die

Die Orben der Cistercienser und Prämonstratenser verpflanzte Albert gleichsalls nach Livland, um ihre Dienste für die Mission und für die Kultivierung und wirtschaftliche Bebung des Landes zu gewinnen. 1205 wurde das erste livändissige Kloster zu Düna- 55 münde gegründet und den Cisterciensern übergeben. Dietrich, nach dem Orte seiner ersten Wirssamtst Dietrich v. Thoreida genannt, wurde Abt diese Klosters. Die Liven gewöhnten sich an die Herrichtig den die Gerichtigen Bisson zu Ende

Die Liven gewöhnten sich an die Hertschaft des deutschen Bischofs. Schon zu Ende des Jahres 1206 waren sie alle getauft und unterworfen. Ihr angelehenster Häuptling Raupo hat sich selt an Albert angelicklossen. Eine Relie an den hof des Papstes nach 50

Rom gewann diesen Liven völlig für die Rirche und Rultur des Abendlandes. So war es nur die rechtliche Anertennung einer vollendeten Thatfache, daß Ronig Philipp auf dem Hoftage zu Sinzig den Bischof Albert, 1. April 1207, mit Livland belehnte und ihn zum Fürsten das des machte. Dem Orden gab der Bischof ein Drittel des eroberten Candes zu Lehen, der damit Ustervolall des Reiches wurde. Das einträchtige Zusammenwirten beider tam der deutschen Macht zu gute. Die Russen wurden aus Autenois (Kofenhusen) vertrieben und Fürst Wewolod von Gerzite gezwungen, des Bischofs Basall zu werden. Damit war der überwiegende Einfluß der Russen in Lande ber Liven und Letten vernichtet (1208). Un ihre Stelle trat Die Berrichaft bes Bi-19 Schofs. Der Tod des Ordensmeisters Winno, den einer seiner Ordensbruder erschlug, ftorte ben Frieden zwijchen bem Bifchof und den Schwertbrudern. Der neue Meifter vollen im noche nicht im Bischofe seinen Hern Serrn sehen und trachtete nach einer selbstiständigen Stellung. Die Berhältnisse wurden so unleidlich, daß deibe Manner, Albert und Boltwin, sich 2120 nach Kom begaden, um des Papites Entigeidung anzurtett und Boltwin, sich 2120 nach Kom begaden, um des Papites Entigeidung anzurtett. Innocenz beschölen die Berhältnisse in einem Sinne zu ordnen. Albert erheite nicht die Würde eines Erzbischofe, aber er besam das Recht, Bischofe zu wählen und zu weißen. Damit war Riga thatfächlich aus dem Berbande mit Bremen ausgeschieden und stand unabhängig neben ber Muttertirche da. Aber Riga sollte auch nicht zu mächtig werben. Albert durfte sein geiftliches Fürstentum nur über das Gebiet der Liven und Letten 20 ausbehnen. Gelang es dem Orden außerhalb bes bem Bifchof refervierten Territoriums Eroberungen zu machen, fo follte er fie unabhangig vom rigifchen Stuhle befigen, diefe Gebiete felbst aber anderen Bischöfen zugeteilt werben. Gine verhangnisvolle Enticheibung. Der Orben murbe aus einem Bertzeug zu einem Rivalen des Bijchofs gemacht und neben Riga sollten sich andere geiftliche Fürstentumer bilben. Die Einheit-35 lichteit der staatlichen Entwicklung wurde für Livland vernichtet. Der Orden hatte Großes erreicht und empfing am 20. Januar 1211 eine Beftätigung feiner Befigungen durch Raiser Otto IV. Alberts Enttäuschungen waren noch nicht zu Ende. Als der Orden für die neueroberten sud eftnischen Landichaften Gattala und Ugaunien einen Bischof verlangte, übertrug der Papit die Einsetzung dieses neuen Präsenten und Agantien Einstellung von Ihoreide, nunmehr Wit zu Dünamünde, zum Estenbischof auserieben. Unter Affikers der Bischof von Berden, Paderborn und Katheurg hatte er ihn zum Bischof fürs Stenland geweiht und ihm Leal als Sitz bestimmt. Auch hier griff Innocenz zum Rachteil Alberts ein. Er stellte den Bischof von Lead dem Bischof von Kiga völlig 35 gleich und löste sein Bistum aus jeglichem Metropolitanverbande. Albert sollte weber baltischer Gesamtbischof noch rigtischer Erzbischof werden. Damit waren unerträgliche Zu-stände geschaffen worden, namentlich da Saklala u. Ugaunien, die süblichsten Estengaue, jowoss Dietrich als auch dem von Lund einzuseinden Bischof zugesprochen worden waren. Albert und Dietrich zogen 1215 zum Laterantonzil, ohne vom Papst eine wnehr als notduftige Ordnung zu erlangen. Während so die Deutschen in Koland in unfruchtbaren Habe tick gegenseitst lähmten, nahm die danische Macht einen Ausschwung, feit Friedrich II. auf dem Softage zu Den 1215 das Land jenseits der Elbe und Elde bem Rönige Walbemar II. abgetreten batte. Lübed, der Ausgangspuntt ber livlandiichen Kreugfahrer, tam baburch in die Sande ber Danen. Bahrend biefe Berichiebungen 45 auf bem Gebiete ber großen Bolitit stattfanden, hatten bie livlandischen Machthaber, gulest auch Albert, eingesehen, daß die Unterwerfung der triegstüchtigen und raubluftigen chen das einzige Mittel war, um geordnete Justande im Lande herzustellen und die Liven und Letten vor ihren Angrissen zu schüben. Ein Friedens- und Handelsvertrag nich met Huffen von Polozi, worin allerdings die Aributpflichtigkeit der Liven dem Huffen gegenüber anersannt wurde, gab dem Bischof Albert und dem Orden freie Hand. 1211 wurde Kellin, die Keste der Sattalaner, eingenommen, Ugaunien und Jerwen verheert, und die Eften 1212 zu einem 3 jährigen Waffenstillstand gezwungen. Unruhen unter den Letten und Liven wurden ohne besondere Dube unterdruct. 1215 begannen die Kämpfe wieder und mit soldem Erfolge, daß die Ugaunier sich zur Tald segainten die Kämpfe wieder und mit soldem Erfolge, daß die Ugaunier sich zur Telle erboten. Sakkala, Rotala und die Wiel mußten sich dazu gleichfalls verstehen. Der Mission war dantit ein neues Gebiet erschlossen. Den michten sich ben kunften ein, Fürst Plack mir von Pstow siel in Ugaunien ein, Odenpah mußte kapitulieren und die ausständischen Esten warfen die katholische Herrichaft ab. Im Bunde mit Pstow und Rowgorod ge-dachten sie sich der Abendlander zu erwehren. Aber bevor die Macht Rowgorods zur 60 Geltung tommen tonnte, hatten Albert und Boltwin gehandelt. Der Bijchof hatte rechtzeitig Kreuzsahrer aus Deutschland geholt, lettische und livische Scharen verstärtten das Her auf 3000 Mann. Ungehindert zogen sie in Fellin, wo sich die deutsche Belahung behauptet hatte, ein und in der Schlacht am Matthäustage (21. Sept. 1217) ersitten die Esten eine völlige Niederlage, wodurch Sastala zu Unterwerfung gedracht wurde, ebenso Jerwen und die Westellige. Ugaunien und der estnische Korden und Osten dieben noch dunabhängig. Dazu stand der Einfall der Russen der einschlichen und Dieten blieden noch zunabhängig. Dazu stand der Einfall der Russen die Unterordnung Liolands unter seine Wertopose so fordert zum Aldebesen zu zwingen. Dieser mußte sich an Waldemar II. um Schutz wenden. Er erschien am 24. Juni 1218 auf dem Hoffen zu Schleswig und derzichtete im Kamen der Deutschen auf alle estnischen Ertritorien, welche die Danen in Julunst ervolen sollen. Dafür verpflächtete sich Waldemar mit Herersmacht noch Estland zu ziehen. Allen und der hoffen, mit dänlicher Hilfe die Esten in Schach zu halten und es so bester nohmen Kussen und die estnischen zu den konsten und die ertnischen Ausgen und der ertnischen Ausgen und der Ertnischen zu den, Auch der das der einfall der Kussen der einfall der Kussen der einschlach zu der der einschlach zu der kannen der Erdber erfüssen der ein der der der einschlach zu der einem Schlege gelandet, aber bald von der eine Mecke gemäß seinen Bruder Hermann zum Bischof bestimmt hatte. Der 20. Konslitt war nicht mehr zu vermeiben, zumal da Waldemar Wescellen ersehen, während Abeolg einem Rachfolger als Bischof von Eftland hatte Maldemar Wescellen ersehen, während Abeolg deinen Wachtes gemäß seinen Bruder Hermann zum Bischof bestimmt hatte. Der 20. Konslitt war nicht mehr zu vermeiben, zumal da Waldemar Abeseilen ersehen, während Mesche gemäß seinen Bruder Hermann zum Bischof bestimmt hatte. Der 20. Konslitt war nicht mehr zu vermeiben, zumal da Waldemar Abeseilen ersehen, während Wesche gemäß seinen Bruder Hermann der Estade sie, den bei Kuseken der Kussen und er eine Kesche erwic

hältniffe zu ordnen.

Chriftentum niemals annehmen, fo lange noch ein Rnabe ein Jahr alt ober eine Elle hoch im Lande fei. Das eftnische Beidentum hoffte fich mit ruffifcher Silfe zu behaupten.

poch im Lanoe jet. Das eintige Heinen popite jug mit tujjuget Just zu expansion. Pflow und Kowgorod wurden um Hille angegangen und ruflijde Belgaungen zogen in die Ordensburgen, deren sich die Esten bemächtigt hatten. Der Orden war nach biesen schweren Bertulten entschlichen, einzulenten. Boltwin gab seine seindliche Saltung auf und war Albert gegenüber zu großen Augessändigen bereit. Er gestand den Bischöften Albert und Here List. Der listlandisch Sear aus Krausstoren den Streit ficherte fich damit ihre Silfe. Das livlandifche Beer, aus Rreugfahrern, ben Streittraften des Ordens und Liven und Letten bestehend, fiegte an der Dmer und eroberte 10 Fellin, bevor ber ruffiiche Pring Jaroflaw, Bruber bes Großfürsten von Susbal, heran-tam. Die Russen, 20000 Mann start, heerten im Lande, vermochten aber Reval und die anderen Burgen nicht zu nehmen. In Ugaunien gehörten Dorpat und Odenpah noch den Esten. Her wurden starte russische Besatzungen untergebracht. Es galt das Land dauernd dem Einfluß der rigischen Riche zu entziehen. Dann lehrte das Heer ber Russen beim ohne die Machtsellung der Deutschen ernstlich erschütztert zu haben. Der gefangene Balbemar ertannte Sermann als Bifchof von Gubeftland an und ber Orben ertlarte fich bereit, ju ihm in ein Bafallenverhaltnis ju treten. Im Geptember 1224 wurde Dorpat erobert und damit der große Estenaufstand beendigt. Da gleichgettig die mongolische Invasion über Russamb hereindrach, wurde die Macht der russischen 20 Teissungen der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Verläuften Verhältnische Derhältnische Leidands durch Eingesten und der Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuften Verläuf feiten vollendet. Ugaunien fiel Bifchof Bermann gu, ber in Dorpat feinen Git aufschlug. Der Orden nahm Gattala von ihm zu Leben und trat zu ihm in ein abnliches 25 Bajallenverhältnis wie zum Bijchof von Riga. Bur Rlärung der Berhältniffe erbat fich Albert vom Papite einen Legaten. Honorius III. schickte seinen Kanzler, den Bischof Wilhelm von Modena. Im Frühjahr 1225 langte er mit ausgedehnten Bollmachten vom Papite ausgestattet in Livland an und ist die ins nächste Jahr im Lande geblieben. Er regelte das Berhältnis des Ordens zu den Bischen von Riga und Dorpat, 30 nahm die nordestnischen Territorien (nur Reval verblieb den Danen) unter papstliche Berwaltung, was später zu verhängnisvollen Berwicklungen Anlaß gab, und sicherie Frei-heit und Rechte der Eingeborenen. Er drang auf Neudau oder Wiederaufbau der

Much ber große Bug nach Diel ift Alberts Energie mit gu banten. Geit Bertreibung 35 der Danen hatte fich biefe große, bem rigifchen Meerbufen vorgelagerte Infel unabhangig gehalten. Rach Bezwingung ber festlandischen Eften tonnte bas Beibentum unter ben Injelesten nicht geduldet werden. Unter Alberts thatiger Mitwirtung wurde ein Beer von 20000 Mann, bestehend aus Areuzjahrern und den Kontingenten der livländischen Landesherren, livische, lettische und estnische Seerhausen eingerechnet, zusammengebracht, 40 das im Januar 1227 über ben zugefrorenen Gund nach Dfel zog und dieses Geerauberneft, welches eine Geißel ber Oftfee gewesen war, jum Frieden gwang und gur Taufe notigte. Diel und die Wiet wurden zu einem Bistum vereinigt und damit die

Chriftianifierung Diefer Gegend gefichert.

Bfarrfirchen und Unterweifung ber Reugetauften.

In Frieden find Alberts lette Lebenstage verstrichen, neues hat er nicht mehr 45 unternommen, sondern sich mit der Bflege des Erreichten begnügt. Um 17. Januar

1229 ist er gestorben und in der Domtirche zu Riga bestattet worben. Albert, ist ebenso wie Weinsard eine durchaus mittelalterliche Gestalt. Rur weil er an politischer Begabung und Energie seinen Borganger übertraf, trägt sein Wirten einen weltlicheren Charatter. Albert ift politischer Bischof und Fürst. Gein Leben ift ∞ erfüllt von diplomatischen Berhandlungen. 13 mal ist er über das Meer gezogen, um durch die Kreugpredigt Seere zu sammeln oder um wichtige Staatsgeschäfte zu erledigen. Unermudlich ift er bestrebt die Dacht und innere Rraft feines Fürstentums gu beben und den politischen Gewinn aus den Rreugzugsunternehmungen fich zu sichern. Er ift Siddiegründer, großer Bauhert und Regent. Dabei versteht er es auch, die Anhängs 55 lichteit und Arene der Liven und Letten sich zu erwerben und zu behaupten. Das sehen wir an Kaupo. Daß unter dem Krummstabe gut zu wohnen war, werden seine livifchen und lettischen Unterthanen unter seinem traftigen Regimente wohl erfahren haben. Satte er ihnen boch ben Segen einer civilifierten Regierung, welche bie anarchifchen Buftanbe ber Borgeit beseitigte, ju teil werben laffen. Den Danen gegenüber w tonnte er fich auf ihre Treue verlaffen. Den Orben hatte er burch fluge Benutzung

der Umftande in einer gewissen Abhangigfeit erhalten, welche allerdings geringer war, als er fie bei ber Grundung besselben vorgesehen hatte. Dhne Erzbischof geworben gu fein, benn Papit Sonorius hat ihm diese Burbe vorenthalten, war er doch von Bremen unabhangig - Sonorius hatte 1223 die Unabhangigfeit bestätigt - und übte Metropolitanrechte über die Bischöfe von Semgallen, Dorpat und Del aus. Und doch hat 5 er auch fur die geiftlichen Pflichten feines Umtes Intereffe gehabt. Gein Rlerus mar entet aug fur die gestuchen springen jeines Amies Antelle gespol. Sein Arteils wat eine schließen, der Missionspflicht zu genügen. Wan sch auf die missionsträge russische Kiede als auf eine unfruchtbare Mutter herab (Heinrich v. Lettlands Chronit, Kap. 28, 4, vol. 16, 2). Unter den lichändischen Retritern wird eine nicht geringe Jahl den Eine geborenen übere Geburt nach angehört haben. Ich wird eine nur auf den Priester Johannes win, von dessen blittigem Ende uns Seinrich von Lettland zu erzählen weiß. Johannes war eftnischer Sertunft und stammte aus Wirland. Bon Seiden geraubt, aber vom Bifchof Meinhard losgelauft, murbe er in Gegeberg gum Briefter gebilbet, von Albert geweiht und in Solm angestellt. Geine Wirtsamfeit mar erfolgreich. Es beift, daß er viele vom Gogendienste befehrt hat. Alls sich 1206 die Liven der Umgegend em= 15 er viele dom Gobsendenste detent gat. Als sig 1200 die Zweit der Auflaggend eine vorten, richtet sig ihr Holg gegen den Priester. Sie haben ihm das Haupt algeschlagen und seinen Leib zerstüdelt (X, 7). Wie dieser Este wird auch mancher Priester livischen und lettischen Blutes treu an der Christianisierung seiner Vollsgenossen gearbeitet haben. Ihre Arbeit war nicht vergeblich gewesen. Die Liven Aprian und Layan siehen sich lieber von ihren heidnischen Landsleuten qualvoll himmorden, als daß sie den christischen Deutschlassen. Glauben verleugneten (Heinrich X, 5). Mochte die Frommigkeit der livländischen Missionstirche noch so roh sein, vorhanden war sie doch und begann auch die Reubekehrten au erfüllen. Albert felbst war diesem Leben nicht fremd. Er hat bem Fürsten von Bologt gegenüber feine Pflicht betont, den DiffionsbefehlkChrifti gu erfüllen und bas Predigiamt nicht zu versaumen (Seinrich XVI, 2). Sein firchensurstliches Wirten stand 20 ebenso wie das Meinhards im Dienste der Mission und in den roben Formen des Mittelalters hat er für das Reich Gottes gearbeitet. Fr. Legins.

Alberti, Balentin. AbB 1. Bb S. 215; Schriftenverzeichnis bei Abelung, Fortsehung ju Jöchers Gelehrtenlegiton 1. Bb Leipz. 1784 G. 441 ff.

Balentin Alberti, betannt durch sein Eingreisen in die ersten pietistischen Be- 30 wegungen, ist zu Lahn in Schlessen am 15. Dez. 1635 geboren. Er war seit 1672 außerordentlicher Prosessor der Theologie in Leipzig und starb daselbst am 19. Sept. 1697. Saud.

Wie und wann dieser Glaube in seinem Innern festbegrundet worden, wiffen wir nicht, denn er hat nichts schriftliches über seine Entwicklung hinterlassen und sprach sich

302 Albertini

auch gegen Freunde darüber nicht aus. Kaum werden wir irren, wenn wir annehmen, daß neben ben inneren Erfahrungen die berufliche Arbeit in der h. Schrift ihm haupt jächlich zum Quell des Lebens geworden sei. Eine theologisch-wissenschaftliche Auseinandersehung zwischen seinem Glauben und dem rationalistischen Sossen der Zeit hat er wohl 5 nicht vollzogen. Seine ertenntnismäßigen Interessen tichteten sich mehr auf das seuertale Gebiet der Sprachen, besonders der orientalischen, der Mathematik und der Naturwissenschaft, namentlich der Botanit, welche er theoretisch und praktisch zeitlebens mit Liebe trieb. Ein in Gemeinschaft mit seinem Freunde v. Schweinig ausgearbeitetes Spezialwert über die Pilze ist u. a. Zeugnis davon.

Spezialwert über die Pilze ist u. a. Zeugnis davon.

Als Lehrer am Pädagogium, dann am theologiiden Seminar, dem er einige Zahre hindurch auch als Direttor vorstand, erward er sich viel Liebe von seinen Schülern. Die Gründlichseit und Klarheit seines Unterrichts, die Freundlichseit und Geduld, mit welcher er sich der Jugend annahm, gewannen ihm die Herzen der Schüler und der Witarbeiter. Er war eine in sich slaue nub gescholene, nach außen hin mitunter sast abgeschossenen Berspinlichseit, im tieseren Sinne aber ein Mann der Liebe, großer Freund der Kinder, überaus wohlthätig gegen Arme, dabei heiter in Gesellschaft, von notwen Humor und With. So genoß er auch in weiteren Freisen viel Liebe, als Mensch wie

als Chrift.

In diesem Sinne wirtte er in Nisty neben seinem Amte am Seminar auch als 20 Geistlicher, dann ausschließlich als solcher in anderen Gemeinden (Gnadenberg, Gnadenteit in Sollessein, bis er 1821 Mitglied der Unitäts-Altesten-Konferenz im Departement sür Kirchen- und Schul-Angelegenheiten und 1824 deren Präses wurde. Auch in dieser Zeit war er der nachen Gemeinde in Hernstut ein geliebter und geseierter Prediger. Aber die Fülle und Eigentümlichteit seines geistigen Lebens hat sich vielleich noch wärmer und voller offenbart, während er ausschließlich diesem Beruse lebte. Dieser Zeit entstammen die Predigten, welche, wie auch eine Sammlung geistlicher Gedichte, durch den Druck verössenstigt und mehrsach aufgelegt wurden. (Sechsundvessig Reden an die Gemeine in Hernstut in den Jahren 1818—1824 gehalten, Knadau 1832. Dreißig Predigten, für Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine, in der Ausschlichen in der Ausschlicher sie Ausschlicher und Freunde der Brüdergemeine, einer Ausschlicher sie Unschaff und Glauben haben sich damals in der Zeit lirchlicher Dürre und ersten Erwachens eines neuen Lebens auch außerhalb der Brüdergemeinde zahlreiche Kreunde und Vereinde und Vereinde außtergemeinde zahlreiche Kreunde und Vereinde  erworden.

zahlreiche Freunde und Verehrer erworben.

35 Bon den Predigten sagt Sad (ThSt8 1831, 2) mit Recht: "Im allgemeinen bezeichnen wir die Weise bieser Predigten als Einsalt und Sicherheit biblicher Grundlage mit freier, gesischene Wesiehung auf das tiefere Geschene; innige Ledendigkeit der Hezier, gesischene in der Gemeinschaft mit dem Helande, mit natürlicher und frischer Aussaltsiger und kraft do der Alestit neben einer poetisch sinnlichen Wildscheit im Ausdruck der Empfindung; Mannigsaltigteit und Reiz in der Wiederholung ohne einen weiten Areis praktischer Anwendung. Auch er vormist zugleich nicht ohne Grund beis eine umfassender Anwendung des Schriftwortes "auf die mannigsaden wirklichen Zustände des Volls-Hausendung des Schriftwortes zum Zwede der Begründung und Klärung chrischicher Grienntnis. Auch diese Predigten sind nehen ihren reine vongelischen Grundgebalte zugleich Kinder ihrer Zeit: das Erzeugnis einer lebendigen und originalen Verbindung zinzendorssischen Konder werden der Vereindung zugen geber neuen Litteraturperiode. Alber sie haben damals wiesen und größen Segen gestiste.

Dichtern, Berlin 1841 S. 323): "Albertini ift nächt Novalis ber bedeutendite geiftliche Dichter unserer Zeit. Wahrhafte Glaubensinnigkeit, Demut und Singebung bezeichnen seine Lieber, die ebenjo aus einer tindlichen Frömmigkeit, wie aus ber tieferen christlichen Erfenntnis eines hochgebildeten dichten Frömmigkeit, wie aus ber tieferen christlichen Technen der ind die From kinkterisch vollendet. Wanches befremdliche der biblichen Ausdrucksweise gehört mehr der Gemeine als dem Dichter an, und wird durch den klusdrucksweise gehört mehr der Gemeine eils dem Dichter an, und wird durch den klusdrucksweise gehört mehr der Indexer." Eine gewise Uberschwenzische Erwahrlich es Ausdrucks hat ihre Ursach zum Teil in der Indiever widualität des Wannes, zum vielleicht größeren Teil aber auch in dem Charatter der wie und gewisen Tealtionen seiner Umgedung. A.s Lieder haben in christlichen kreisen viel

Berftandnis und in der Privaterbauung mannigfach Unwendung gefunden, wenn fie gleich für tichlichen Gebrauch sich weniger eignen. Schleiermacher, sein Jugendreund, ließ sauf seinem Sterbebette noch einige berfelben vorlesen (vgl. überhaupt den schönen Brief Schleiermachers an Christieb Reichel, in Bezug auf Albertinis Heimgang: Briefe 2. 28 G. 423 ff.) Dr. Sermann Blitt +.

Albigenfer f. Ratharer.

Albo (Jofef). Grap, Geschichte ber Juden VIII's 157-167; Gieler, Borlefungen über die jüdigen Littlegeben des Mittelatters III 186-234; Bloch in Sinter u. Weinfde, Geschicheben des Mittelatters III 186-234; Bloch in Sinter u. Weinfde, Geschichte der jüdigden Litteratur II 787-790; Beiß, Dor dor we-dorenn V 217-225. Erfte Ausgabe ber Ikkarim, Soneino 1486, beutiche Uberfepung von 28. und 2. Schlefinger, 10 Franffurt a. DR. 1844.

Mbo, um 1380 in Monreal in Spanien geboren, 1413/14 beteiligt an ber von Papit Beneditt XIII. ins Wert gesetzten Disputation von Tortofa, verfatte um 1425 in Soria in Alttaftilien fein religionsphilosophifches Hauptwert Sepher ha-Ikkarim (Buch der Fundamentalartikel), starb um 1444. Er war der letzte bebeutende Ne- 16 ligionsphilosoph des mittelalterlichen Judentums. In den Ikkarīm scheidet er zwischen on Grundpyringipen, welche jeder Religion eigen sein millen, deren er erft brei (Gott, Offenbarung, Bergeltung) und dann weiterhin elf (Einheit, Untörverlichteit, Zeitloligeteit, Mangeloligiteit Gottes; göttliche Wilwissenheit, Propheite, Sendung eines Geletzgebers; Lohn und Strafe, Beachtung der menschlichen Jandlungen durch Gotl auf 20. jählt, und wilchen ben besonderen Kennzeichen der historischen Religionen, unter denen das Judentum fich von dem Christentum durch feine größere Glaubwürdigfeit und seine Bernunftgemäßseit unterscheibe. Der Messiaglaube gilt Albo dabei als not-wendiger Bestandteil nicht des Judentums, sondern des Christentums.

(3. Dalman.

Albrecht V. und die Gegenreformation in Bagern. Aretin, Bagerns Albrecht V. und die Gegenreformation in Bagern. Arein, Bayerns ausw. Berfaltnisse (1839); berselve, Ks. Maximilian I. (1842); Sugenbeim, Bayerns Kirden- und Bolksynkände (1842); Riegler (USB); Lossen, Der Kölnische Krieg I (1882); Riegler (USB); Lossen, Der Kölnische Krieg I (1882); Riegler, Der Kelchdewegung in Bayern (1891); Siteve, Die Keschwegung in Bayern (1891); Siteve, Die Keschwegung in Hapern (1891); Siteve, Die Keschwegung im Hapern (1891); Siteve, Die Keschwegung in Hapern (1891); Botellos (Haber); Botellos (Haber), Angle Hapern (1891); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen (1882); Seechieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen Keschwegung (1882); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen Keschwegung (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften Verlagen (1882); Geschieften von Ked (1842), Jungermann (1843) und Hössen (1882); Geschieften Verlagen (1882) unbrauchbar.

Herzog Albrecht V. (1528—1579) folgte seinem Bater Wilhelm IV. im März 25 1550. Geine Regierungszeit ift fur ben Ratholigismus in Deutschland von bochfter Bedeutung: Die Gegenreformation fest ein, es sammeln sich die zerftreuten Rrafte ber Rirche, der baperifche Sof wird ein Mittelpuntt der neuen Bewegung. Die feit langem nach Berwirflichung strebende tatholische Reformation, der Zelustenorden, das Tridentinum — diese drei Fattoren bezeichnen, sich gegenseitig ergänzend, Ursprung, Werden 10 und Organisation der Gegenreformation; die Entwicklung dieser Bewegung muß man bedenten, wenn man die Regierung Albrechts V. gerecht beurteilen will.

Bapern war der alten Kirche treu geblieben; troß mancherlei Schwantungen in der äußern Politit, die unter lediglich territorialen Bedingungen stand, hatten die beiden Borganger Albrechts V. ber Reformation ben Eingang ins Bergogtum verwehrt. Albrecht 45 übernahm bas Land in feinem guten Buftand: Die Finangen waren erichopft, Die Berwaltung in Schlechtem Stande, bas Boll infolge ber geiftigen und sittlichen Bermahrlofung ber Geiftlichkeit firchlich verwilbert und jur Unboimagigteit geneigt. Die gebildeisten Schichten ber Bevollerung, ber Abel und bas Burgertum, standen gunehmend unter bem Einfluß der neuen Lehren; auf den Landtagen brachten sie ihre Münsche von. Alber 50 der junge Herzog selbst war underührt von seglicher Veigung zum Albsall. Er war artholisch erzogen; in Ingossikat, am gesitigen Mittelpuntt des alten Kirchentums, ist er von 1537—1544 unterrichtet worden — wir wissen, daß ihm dort Iohann Eck und beffen jungerer Stiefbruder Simon Thaddaus Ed nahegeftanden haben. Reformationsfeindlich war bereits die Überlieferung der baperischen Bolitit, als Albrecht zur Regierung 55 tam, obwohl der territoriale Gegenjatz zu Ofterreich bisher eine folgerichtige Durch-führung dieser Anschauung fortwährend beeinträchtigt hatte. Die Heirat Albrechts mit

einer Tochter Ferdinands I. (1547) beseitigte bies hemmnis. Doch alle Berechnungen über eine naturgemafe Beiterentwidlung ber Dinge wurden hinfallig fein, wenn uver eine naturgemage voetrermwickung der Dinge wurden ginfaltig ein, wenn Albrecht eine starte, eigenartige Bersonlichkeit gewesen wäre. Wohl konnte er gelegentlich im heftigsten Jorne ausbrausen, aber seine phiegmatische, mittelmäßig begabte, zu säußerem Prunt neigende, an Musit und Jagd am liebsten sich ergöhende Natur war weder für neu Ideen noch für trastvolle Entschließe geeignet. Leidenschaft — im besten weder für neu Ideen noch für trastvolle Entschließe geeignet. Leidenschaft — im besten wehr oder minder schroffe Haltung des Herzogen; welltiche Interessen haben auf die mehr oder minder schroffe Haltung des Herzogen; welltiche Kinsicht zum guten Teil bestimmend eingewirkt. Er scheint am Ansang seiner Regierung in der Befolgung der 10 firchlichen Borichriften lau gewesen zu fein; er wird um fo strenger, je mehr die Politik seiner Regierung in das Fahrwaffer der Gegenreformation gerät. Jemehr die Unschauung burchbringt, daß nur thatträftiges Sandeln gegenüber den Neuerern die Rirche vor wei-terem Schaden behüten tonne, daß Nachgiebigteit der Machtvolltommenheit des herzogs im eignen Lande Abbruch ihre und daß eine streng tath, Politif dem wittelsbachsichen 15 Hausinteresse am sorberlichsten sei, um so strenger sind am daper. Hofe die Richengebote besolgt worden. Die langsame Entwicklung der gegenresormatorischen Bewegung piegelt fich in biefer Beranderung ebenfo wieder wie in ben Dlannern, Die fich ablofend bem Bergog als Berater gur Geite gestanden haben. Albrecht war nicht durchaus abbangig von ben Unicauungen feiner Umgebung : er fuchte fich bie Rate aus, die feinem 20 Wefen und feiner Gefinnung entsprachen, und biefen gab er fich bann vertrauensvoll bin. Dr. Georg Stockhammer (-1552) und Dr. Wiguleus Sundt (-1557) haben den Bergog in ber ersten Zeit vorhertschend beraten - beibe unzweifelhafte Ratholiten, aber zu wenig bedeutend und icopferifch veranlagt, um ihre firchliche Gefinnung felbitftandig gu einer geschloffen gegenreformatorifchen gu entwideln. Bei ben wichtigften Greigniffen 25 ber ersten Regierungszeit, beim Bassauer Bertrag (1552), bei Abichluß bes Seibelberger Bundes (1553) und beim Augsburger Religionsfrieden (1555) war Sundt der Leiter ber baner. Bolitit. Bei feinem Diefer Ereigniffe hat ber Bergog ober feine Regierung eine Sinneigung gum Protestantismus gezeigt: 1552 drangte Die Rot ber Berbaltniffe gu einer vermittelnden Haltung — der Heidelbell. Bund bewies durch seine roich eins tretende Zersehung, daß die latholischen Interessen und Ofterreichs mit denen der prot. Stände nicht vereinder waren, und der Augsb. Religionsfriede war eine poter sichtliche Rotwendigsett, in die sich Bagern fügte, — doch nicht ohne unter österreichischer Kührung den lath. Standpuntt nach Möglicheit zu vertreten. Im eignen Lande hat der Hersen in dieser Zeit an manchem Beispiel gezeigt, daß es ihm mit der Erhaltung der Verleicht der Verleichten der Verleichten ss ber tath. Rirche ernft fei; boch waren bie ersten Jahre feiner Regierung mit ihrem Ubergewicht ber reichspolitischen Ungelegenheiten für eine Beschäftigung mit bem firchlichen Zustande des Landes nicht recht geeignet. Einzelne Berordnungen waren ergangen; eine Provinziallynode zu Mühldorf (Dez. 1553) hatte die Mittel zur Beseitigung der Mißstände erwogen und den Gegensatz zwischen der lässigen Aussalfung der Bischöfe 40 und dem resormeistigen Willen der bayer. Regierung offenbart. Aber eine selte Anschaung über den zum Ziele führenden Weg war noch nicht gefunden. Weniger aus dieser Unstarheit als vielmehr aus finanzieller Not gab Albrecht 1556 der drängenden Landschaft die "Dellaration", in der er lediglich für Empfang des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und für die mit Gewissensbedenten begrundete Ubertretung der Kaftengebote 45 porläufige Straffreiheit gemahrte, - ohne bamit irgend eine Reuerung billigen gu wollen.

Imeierlei wird dald nach dem Religionsfrieden von entscheidender Bedeutung: die Berufung der Zesuiten nach Bayern und die Ernennung des Dr. Simon Thaddback Eck zum Hoftanzler und damit zum einssussigheichsten Ausgeber des Herzoges. 1549 waren so dereits von Wilhelm IV. einige Zesuiten nach Ingolstadt gezogen worden; Albrecht hatte sie 1552 nach Wiesen übersiedeln lassen, wohl ebenso aus sinanziellen Gründen — denn der Wunsch nach einem eignen Kollegium konnte er ihnen damals nicht erfüllen —, als weil die politischen Berhältnisse im Augenblick alles andre zurüchrängen. Die Erkenntnis vom Werte der Gesellschaft Zesu mag in den solgenden Jahren gestiegen sein; die so dapersiche Regierung sah damals und späten die Besseurische Western Erfolges an, und während die gessischlie Obrigsteit sir eine thattästige Förderung dieser Frage nicht zu haben war, stellten gerade die Zesuiten des als oberstes Zeie hin: die Herandikateit. Unter gintstylken Bedingungen kamen nunmerb (Juli 1557) die Zesuiten nach Ingolstadt. Die Wittel für ein Kolleg wurden bereit gestellt, die Wöglichsteit, an der Universität

zu lehren, eröffnet und Rüdflicht auf alle ihre Wünfche zugefagt. Die bayer. Regierung hat es fortan an Förderung der Gefellschaft Jesu nicht fehlen lassen: 1559 wurde ihr ein Rolleg in Munchen errichtet - in den langen Rampfen ber Universität Ingolftadt, die fich des gunehmenden Ubergewichts der Jesuiten erwehren wollte, hat sich die Regierung ftets auf Seite der Jesuiten gestellt und schließlich die vollständige Uberantwortung der 5 Sochschule an die Zesuiten gebilligt, — der Herzog hat den Bätern steigenden Einfluß auf den Hof und auf seine Kamille gestattet; 1568 erhielt der junge Herzog Wilhelm auf den Hof und auf seine Familie gestatet; tols etzielt der junge Herzog Wilhelm einen Jesuiten zum Beichtvater. Rastlos und mit Erfolg sind die Jesuiten in Bayern ihätig gewesen: sie haben die Jugend und vor allem den fünftigen Klerus erzogen, durch Schriften und Predigten an der Jurücksührung der Unterthanen zur lath. Kirche 10 gearbeitet und gerade an den bedrohtessen Annten des Landes ihre Thätigkeit entsfatter— in steen Einstang mit der Regierung, die ihre Dienste sür unentbestlich hielt. Es ist disher nicht seltgestellt, wie groß der Einsluh der Jesuiten auf die einzelnen Anschauungen und Massnahmen der bayer. Regierung gewesen sit; zweisellos. daß ihre Ideen in Simon Thaddaus Ed († 1. Febr. 1574) und in seinem Nach: 15 folger Dr. Christoph Elsenheimer überzeugte Bertreter sanden und daß sie auf die Stimmung des ganzen Hofes zurüdgewirft haben. Die Jeluiten bilden den geistigen Mittelpuntt, um den sich die Unhänger der gegenreformatorischen Bewegung scharen.

Simon Ed war seit 1543 als Ranzler der Regierung zu Burghausen in daye-rischen Diensten; seit 1553 verwandte ihn der Herzog immer häusiger, besonders 20 rijden Diensten; jeit 1553 verwandte ihn der Serzog immer häufiger, besonders win tirchenpolitischen Fragen, seit 1555 ist er der einslutzeichte Katgeber geworden. Ansang 1559 rückt er in die Stellung des Hoftang 1559 rückt er in die Stellung des Hoftanglers ein, — er hat seitdem die innere und äußere Politik Bayerns bestimmt. Aus einem Kreise von Männern, die, ohne im Dienste des Herzogs zu stehen, ihn doch aufs starste beeinflutz haben, ist Edz gleichsam hervorgewachsen: der fal. Rat Zasius, der Reichswizelanzler ze Seld, der sal. Rat Graf Georg von Hessenstein, der fünfziger Jahre auf die zur hann Jatob Kugger — sie alle haben um die Mitte der fünfziger Jahre auf die zur Gegenreformation strebende Richtung der bayer. Politik eingewirtt und den Boden sir Ed, den statstigtlen Fooderer der Keattion in Bayern, geednet. Auch er hat seinstellichen wie kertschieden zu der hat seinsteile von der katstieden von der der hat seinsteilt ist erschäften sich nachden er die Instinkteit der ositischen von Anschauungen erst entwickelt; sie verschärfen sich, nachdem er die Unfahigfeit der geiftlichen 30 Behorden ertannt hat: er dringt feitdem darauf, daß die weltliche Obrigfeit felbititandig eingreife, sobald die geiftliche ihre Pflicht verfaume. Diefer Grundfat hat die Durchführung der Gegenresormation ermöglicht und zugleich die Macht der bayer. Regierung gegenüber der Kirche erheblich gesteigert; — nur die unvertennbaren Berdienste dieser Regierung um die Rirche haben die Rurie in späterer Zeit (1574) verhindert, den Soerzog ernstlich an die Grenzen seiner Besugnisse auch und nen. In den fünfziger Jahren war man sich am bayer. Hose über das wirksamste Mittel

gur Betampfung der Abtrunnigen oder Schwantenden noch nicht tlar; man glaubte gleich Ronig Ferdinand, daß durch die Gewährung von Reld und Priefterebe ein Erfolg ju erreichen sei. Auch Ed hat damals noch nicht seinen ganzen Einfluß gegen diese Zu- 10 geständnisse eingesetzt; Kardinal Otto von Augsburg ist der einzige gewesen, der den Bergog immer wieder vor jeder Rachgiebigfeit warnte und zu rudfichtslofem Borgeben zu bestimmen suchte. Trosdem wurde vom Herzog, gemeinsam mit Jerdinand I., beim Ronzil und dann bei der Aurie um das Jugeständnis des Laientelches angehalten Alls dieser endlich im April 1654 vom Papstie gewährt wurde, hatte sich die Stimmung 40 am baper. Hose verändert: die Anschauung, daß nur Strenge ohne Nachgiebigkeit zum Ziele führe, war herrschend geworden und Ed ihr Bortampfer. Es ist dies die Birtung der Ereigniffe von 1563 und 1564. Abel und Städte hatten auf dem Landtag zu Ingolftadt (Frühj. 1563) um firchliche Bewilligungen angehalten, und ba ber Herzog, abgesehen vom Laientelde, widerstrebte, hatte Graf Joachim von Ortenburg of in seiner reichsunmittelbaren Grafschaft die Augsb. Konfession eingeführt (Herbst 1563). Bergog Albrecht bestritt die Reichsunmittelbarteit des zugleich in Bagern anfäffigen Grafen, und als Ermahnungen zur Wiederabschaftung der Neuerung nichts fructeten, besetzt er die Grasschaft mit Gewalt. Am dagerischen Hofe tam man jest zur Überzeugung, daß es vom Adel überhaupt auf Einführung der Nugsd. Konfession 55 abgesehen sei, und als auf einem ortenburgischen Schlosse ein Briefwechsel bager. Abliger gefunden wurde, in dem des Bergogs nicht gum besten gedacht war, vermischte sich mit ber Feindschaft gegen bas Luthertum die Sorge um die Erhaltung der landesberrlichen Macht: man fah als erwiesen an, daß durch die neuen Lehren der Gehorfam der Unterthanen gegen die Obrigfeit zerftort werbe.

Es beginnt nunmehr ein rücklichtslose Vorgehen der bayer. Regierung im eignen Lande: der Widersland des Abels ist 1564 für immer gebrochen — die Landstände sind seitdem nur noch zur Deckung der fürstlichen Schulden in Thätigkeit —, das Vols aber wurde bei Strafe der Ausweisung zur Unterwerfung unter die Kirchenlehren gezwungen. Daß sieht ein festes Spstem zur Anwendung tommen konnte, war eine Kolge des Trienker

s jeht ein sestes System zur Arwendung sommen sonnte, war eine Folge des Trientet Konzils: erst mit seiner Beendigung war ein gemeinsamer Ausgangspuntt für alle gegenresomatorischen Bestrebungen geschässen. Durch Bistationen der Gestlichkeit und des Boltes, durch Reorganisation des Schulmesens, durch strenge Bücherzensur, durch Berpflichtung aller Beamten des Landes und aller Rossissen Bucher von isellichen Ausgansten der Verlegensten der Universität aufs verdentinum, durch Berbot des Besluchs verdächtiger Hochen, durch Einsehung des gestlichen Nates (1578) ist erreicht worden, daß Vapern seit Ansang der siedziger Ishre von isellicher Rekerei betreit erschien. Weber mannischen Klacen ziezen, daß des Lande

in wirfchaftlicher und geistiger Sinsicht dabei nicht gewonnen hatte.

Auch für die Gegenresormation im Reiche sit die Thätigseit der bayer. Regierung 10 von enschiedender Bedeutung: die Wiedereroberung hald oder ganz verlorner Gebiete ist in erster Reise der wittelsbachischen Bistumspolitit zu danken. Iwa hat Herzog Alberecht in seder Beziehung der Resormation entgegengewirft: er unterstützte die litterarische Opposition, er sammelte in seinem Lande edenso die um ihres Glaubens willen anderwärts Vertriebenen wie die Konvertiten, er hat sein möglichses gelhan, Kaiser Waxisson million II. von Jugessändigen an die Prodessanten in Österreich und im Reiche abzuhalten und den Kaiser selbst zu entschieden Etellungnahme zu bestimmen, er benutzte seine Freundschaft mit Kurl, August von Sachsen, um diesen in positischen Wertschieden. Verstellung wit krager von der verschieden und kirchischen Errogen von der wert Lartei zu trennen er trebt dernach in einen Verstündung mit

Fragen von der prot. Partei zu trennen, er strebte darnach, in enger Verbindung mit Spanien das politisse Ubergewicht der kath. Fürsten wiederherzustellen — aber die Swesentlichsen Große erzielte die bayer. Politit doch auf jenem Gebiete, auf dem sich die Interssen der Rirche mit denen des wittelsbachissen Hause bestellten, auf dem Gebiete der Vistumspolitit. Albrechts süngster Sohn Ernst das ich sie Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellun

30 Mittelpuntt ber Gegenreformation in Niederdeutschland geworden.

Beim Tobe Albrechts V. war sein Land in Deutschland die Hochburg des wiedererstartten Natholizismus, und unter den europäischen Bekannpiern des Protestantismus and Bapern neben Spanien an erster Stelle. Beater Geses,

Albrecht, Rurfürst von Mainz und Erzölschof von Magdeburg, gest. 1545.—
35 3. D. Dennes, Albrecht von Brandenvurg. Mainz 1858; Jatob Way, der Kurfürst. Ardinal und Erzbischof Albrecht II. von Wainz u. Magdeburg re., München 1865, 1878, 2 Bde; Albr. Wolters, der Abgott zu Halle, Bonn 1877; G. F. Derberg, Gesch, der Stadt halle a. d. S., II. Bd 1891. Sine Kettung verfucht d. G. F. Derberg, Ardinal und Erzbischof Albrecht II. von Brandenburg in seinem Berhältnisse zu Glaubensneuerungen, Mainz 1891.

Geboren am 20. Juni 1490 als zweiter Sohn des brandenburgischen Aurstürsten Johann Cicero und Margacete, einer Tochter des Hospans Mikelm von Sachen, ein Bruder des nachmaligen Aurstürsten Joachim I. von Brandenburg, nat Albrecht früh zu Gunsten eines Bruders von der ihm zulehenden Mitregentschaft zurück, um als Richenfürst Entschädigung zu finden. Und der Macht und der Politit seines Haules gelang es, daß der achtzehnschigers die Fürler von Keiter und keiner nach weniger geistlichen Lebenssührung, von der man wenig Rühmliches zu erzählen nach weniger geistlichen Lebenssührung, von der man wenig Rühmliches zu erzählen wuhte, wurde er 1613 Erzösischof von Magdeburg, in demselben Jahre auch Administrator von Halberschaft, und endlich, nachdem er inzwischen der Priestenweise empfangen, im Jahre 1614 Erzbischof und Kurfürft von Mainz. So vereinigte er in seinen Händen eine itähliche Racht, der in Deutschland teine andere gleichfam, und durfte zugleich als Ruchust und Hoden der Erzbischof und haben der Racht, der er versprochen, die Kosten für des Balltum, mindeltens 20000 Goldgulden, nicht wie sonst jedigen, einen Diöceianen aufzublüchen, sondern selbst zu bezahlen. Dieses Bersprechen wurde durch die Bertatung der Annachten der Schaften der der eine große Summe aus den laustenden Einnahmen zu zahlen, entliech er von den Fugger in Augsburg 30 000 Gulden, die ihm der Bertschus der Peterstirche ausgeschriebenen Ablasses eindringen sollte. Unter dem 1. August 1614 hatte er bereits an den Kapsteid Witte gerichtet, ihm den Berdem 1. August 1614 hatte er bereits an den Kapsteiden Ablasses eindringen sollte. Unter dem 1. August 1614 hatte er bereits an den Kapsteiden Ablasses eindringen sollte. Unter dem 1. August 1614 hatte er bereits an den Kapsteiden Ablasses eindringen sollte. Unter dem 1. August 1614 hatte er bereits an den Kapsteiden Ablasses eindringen sollte.

trieb des Ablasses für seine Kirchenprovinzen auf acht Jahre zu überlassen, was ihm am 15. April 1515 unter der von ihm selbst gemachten Bedingung gewährt wurde, daß sogleich 10000 Gulden an die papstliche Kanzlei gezahlt würden, der Ablas dis zum 1. August verfündigt werden und altsährlich die Hälfte der dadurch erzielten Einfünste nach Rom fließen sollte (die Aftenstüde bei Ferd. Körner, Tezel, der Ablahprediger, 5 Frankenberg in S. 1880 S. 142 ff.). Erst nach und nach kam die Sache in Gang, und Juggeriche Kommissäre begleiteten die Ablahprediger, um die ihrem Hause zutommende Quote gleich in Empfang zu nehmen. Daraus machte man teinen Sehl. Das Gange mar, wie der junge Rirchenfürst ohne Scheu zugegeben haben murbe, ein Geldgeschäft, an das sich für ihn personlich weder tirchliche oder religiose Bedenken noch 10 Fragen knüpften. Solche standen ihm überhaupt fern. Er gehörte zu den Modernen seiner Zeit. Er war ein Kind der Renaissance, übrigens mehr nach Seite ihres Lebensideals und des Interesses für ihre Runst, die in ihm namentlich durch tosthelige Bauten einen warmen Körderer fand, als rücksichtlich ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen. Das Macenatentum gehörte zu den notwendigen Attributen eines gebildeten Fürsten jener 16 Beit, und der Mann, der fruh von einem Sumanisten, wie Eitelwolf von Stein, beeinflußt wurde und ichon bei feinem vorübergehenden Aufenthalt auf der Frankfurter Sochichule mit Ulrich v. Sutten vertehrt hatte, durfte als Beforderer des neuen Poetentums gepriesen werden. Es verstand sich von seibst, daß er zu den Bewunderern des Erasmus gehörte, Reuchlin gegen seine Berleumder geschützt hatte, seine Universität Mainz zu 20 einem Sit ber neuen Biffenicaften machen wollte und Sutten an feinen Sof gog, - aber derfelbe Dann, der in feiner Rube und in feinem Lebensgenug nicht geftort werben wollte, tonnte gegen die Ausschreitungen des Buchdrucks am 17. Mai 1517 ein sehr charfes Inquisitionseditt erlassen, in welchem er neben feinem Weihbischof Luthers früheren Rollegen Job. Trutvetter in Erfurt, den Unbanger des Alten, mit weit- 26 gebenden Rompetengen gum Inquisitor in feiner gangen Diocese einsetzte.

der Folgezeit hier und da zu vermitteln gelucht, aber es ift ihm später nie wieder gelungen, eine entigeidende Rolle in der tirchlichen Entwicklung zu spielen. Während des Augsburger Reichstags von 1518 wurde er zum Kardinal erhoben. Bon beiden Parteien start umworben, entiglied er sich nach dem Tode Maximilians, durch w

die größeren Anerbietungen des Habsburgers bestimmt, für diesen und wirkte mit Erfolg für die Wahl Karls V. In der Sache Luthers batte ihm Erasmus am 1. Nov. 1519 (May 79) zu verstehen gegeben, daß er, jemehr er sich von ihr fern halte, umsomehr für seine Ruhe sorgen würde. Das entsprach seinen Reigungen, und so lange sein per-5 sönliches Interesse nicht berührt wurde, konnte er eine weitgesende Toleranz üben. Als Luther am 4. Febr. 1520 (Enders, Luthers Brieswechsel II, 307) auf Wunsch seines Rurfürsten fich von neuem an Albrecht wandte, antwortete diefer in sichtlichem Unichluß an die Auslassungen des Erasmus wohlwollend (ebenda S. 337). Hutten, der freilich in jenem Zeitpuntt sich der angelegentlichsten Empfehlung des Erasmus erfreute, durfte 10 lange Zeit ungehindert an seinem Sofe seine romseindlichen Pamphlete ausgehen lassen, und den Erasmilden Reformationsbestrebungen durfte der Rurfürft zeitweilig nicht ferngestanden haben, auch mar er den Bettelmonden nicht hold (Spalatin, Annales bei Mencken, scriptores II C. 598ff.). Aber als die dem Raifer entgegeneilenden Legaten ihm mit der goldnen Rofe im Ottober 1520 bestimmte Befehle bezüglich Suttens und 15 Luthers überbrachten, war er fogleich bereit, jenen von feinem Sofe zu entfernen und Luthers Bucher verbrennen gu laffen. Gleichwohl gab er fich auch nach dem Bormfer Reichstag, obicon man erfuhr, wie er die zur Ebe greifenden Geiftlichen gefangen fette, unter dem Ginflug des lavierenden, vermittelnden Wolfgang Capito, ber fein Domprediger und dann sein Ranzler geworden (Baum, Capito und Butjer, Elberfeld 1860 20 S. 48 ff., zu dessen Thätigkeit um sene Zeit auch W. Friedensburg in ZKG XVI, 496 ff.), den Anschein, gewissen Reformen auch setzt nicht abgeneigt zu sein, sa als ob er sogar mit Luthers Vorgehen gegen den römischen Stuhl nicht so unzustrieden wäre (Th. Kolde, Martin Luther II 25), und fand damit Glauben, fodag Carlftadt (Jager, Andr. Bodenftein v. Carlftadt, Stuttg. 1856, S. 235), hoffnungsvoll den "Primaten Germaniens" 25 öffentlich als den Träger nationaler Reformationsgedanten bezeichnen tonnte. Aber Luther ließ sich nicht tauschen. Auf die Runde, daß berselbe Mann, der in seiner Brachtliebe und zur Berherrlichung seines Stiftes in Halle eine Unsumme ber tostbarften Reliquien gesammelt hatte, im Interese seines stets leeren Beutels die Andachtigen zum Besuche ber Beiligtumer (vgl. G. v. Teren, Rardinal Albrecht von Brandenburg und 30 das hallische Heiligtumsbuch von 1520, Straßburg 1892) und, als ob inzwischen nichts geschehen, jum Erwerb ber maglofen damit verbundenen Ablaffe einlud, ichrieb Luther an ihn von der Wartburg aus am 1. Dez. 1521 einen Brief, wie ihn wohl noch nie ein Ritchenfürst von seinem Untergebenen erhalten hatte, indem er drohte, gegen diesen "Abgott", den Ablaß (vgl. Wolters a. a. D., dazu Ah. Brieger in der Ah.2. 1878 25 S. 287; Ah. Rolde, W. L. II, 24 ff. und die Anmertung auf S. 567, wo die gesamte einschlägige Litteratur verzeichnet), öffentlich vorzugeben, wenn er nicht davon abließe, und auch feine eigene Schande aufzudeden. Und ber große Rirchenfürft beugte sich, ja nach seiner bemütigen Antwort schien er wirtlich von Luthers Strafrede ergriffen zu sein, aber er that nur, was die Rlugheit und sein Ruhebedürfnis ihm eingab, und 40 gab nur soweit nach, als er eben mußte. Auch die Fesbe Sidingens, an der man ihn nicht unschuldig glaubte, brachte ihm eine Riederlage. Sie tostete ihm 20.000 Gulben. In Erfurt, wegen deffen er mit Rurfachsen, welches bas Schutrecht über die Stadt in Unfpruch nahm, in Dighelligfeiten ftand, mußte er nach vergeblichen Berfuchen, fein Regiment daselbst zu befestigen, die Reformation gewähren lassen (2B. Schum, Rard, 45 Albrecht und die Erjurter Kirchenresormation, Halle 1875; Friedensburg, Reichstag zu Speier, Berlin 1887 S. 160 s.). Richt weniger bedeutete der Sieg der Reformation in Magdeburg (F. Sulsze, Die Ginführung ber Reformation in der Stadt Magdeburg, Magdeburg 1883). Mit seinem Mainzer Domtapitel war er längst zerfallen. Sier nahm man ihm die 50 Borliebe für Halle übel, und es scheint nicht unmöglich, daß er schon damals daran dachte, wie man auf dem Rürnberger Reichstag von 1524 wissen wollte, sein Rurfürsten-

50 Vorliebe für Halle übel, und es scheint nicht unmöglich, daß er schon damals darandachte, wie man auf dem Mürnberger Reichstag von 1524 wissen wollte, sein Kursürstentum an einen Psalggrasen abzutreten (Joachim E., Die Politit des letzten Hochmeisters in Preußen, 3. T., Letpzig 1895 S. 109, 313 s.). Dann sam der Bauerntrieg, und der Kursürst mucht erleben, daß selchst seine Stadt Mainz mit den Bauerntrieg, und der Kursürst mucht erleben, daß selchst seine Stadt Mainz mit den Bauerntriegt. Die Die Michael von Seilpiele seines Westertes in Preußen zu solgen und sein Visitum zu sätulartisern; daß man ihm auch in gutrömischen Kreisen diese Volgen und bein Visitum zu sätulartisern; daß man ihm auch in gutrömischen Kreisen diese Volgen und bei endber zutraute, seine langsährige Mattresse Ustula Riedinger zu beitaten, zeigt der Brief des Campeggio an Sadolet am 26. Wai 1525 (dei Balan, Monumenta resorm. Lutheranae, Ratisdo dona 1884 S. 465; vgl. Thomas, M. Luther z. in Auszügen aus Warino Sanutos

Diarien, Ansbach 1883 Rr. 178). Und durch den Mainzischen Rat Dr. Rühel dazu angeregt, forderte ihn Luther in einem bald befannt gewordenen Briefe vom 2. Juni angetegt, soller ist eine Zuger in eine dati deutstellig geworden Itele Volle von in 1825 dazu auf (May II, 651; Enders V, 187). Aber an demielben Tage wurden die sein Vistum bedrängenden Bauern bei Königshofen geschlagen. Die augenblickliche Gefahr war vorüber, und am 19. Juli dess. Jahres vereinigte sich Allbrecht mit den ernischiedensten Gegenern Luthers, Joachim von Brandenburg und Georg von Sachsen, zu Dessau behufs gegenseitigen Schuses bei Aufruhr der Unterthanen zu einem Bündnis, das zugleich "die verdammte lutherische Sette" auszurotten in Aussicht nahm. Unter diesen Einfluffen trat er jest eine Zeit lang, wenn auch niemals energisch, doch schroffer gegen die evangelische Bewegung auf. Um 3. Febr. 1526 erließ er von Halle aus ein neues 10 Mandat an feine Unterthanen, bei der alten Rirdenlehre zu bleiben (Beller, Repert. typogr. Rr. 3904), außerdem suchte er durch Anordnungen außerlicher Art, welche die "geistlichen Unterthanen den Rechten gemäß reformieren follten", der Reformation entgegenzutreten, was doch nur zu zeitweiligen, seinen Namen versaßt machenden Ber-folgungen (über die Ermordung des hallischen Geistlichen Georg Wintler, für die man 15 ihn verantwortlich machte Th. Kolde, M. Luther II 292) führte, während sein Gebiet fich fortwahrend verringerte und fein Ginfluß im Reiche abnahm. Bei Gelegenheit ber Bacfichen Sandel beteuerte er die Absicht, alles was zur Ehre Gottes und zur Forderung der Liebe des Rächsten dienen tonne, zu pflegen und zu fordern, auch daß er einer driftlichen Reformation nie entgegen gewefen. Deshalb gab es viele, namentlich 20 unter den Erasmianern, die auch auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 auf den friedfertigen Rirchenfürsten ihre Hoffnung sehten. Auf ihren Wunsch geschaf es, daß Luther damals seinen mertwürdigen Sendbrief an Albrecht (de Wette IV 72) schrieb, in dem er, überzeugt, daß die Romer das unwiderlegbare evangelische Betenntnis nicht annehmen wurden, schlieflich den mächtigen Rirchenfürsten bat, auf ein friedliches Nebeneinander- 25 gehen beider Teile zu wirten. Er hat dann an den erfolglosen Ausgleichsverhandlungen teilgenommen und sich auch als Vermittler um das Justandetommen des Mürnberger Friedens (1532) bemüht (Windelmann, Der Schmalfaldische Bund u., Straßdurg 1892 S. 111 ff.). Wehr als je trug er sich nach dem Augsburger Reichstage mit dem Gedanten, ju refignieren, feine Umter Roadjutoren zu übertragen und feine noch übrigen 30 Lebenstage in seinem geliebten Salle zuzubringen (Hennes 274). Dort hatte er nicht aufgehört, Reliquien und sonstige Rostbarteiten gusammenguhäufen. Un bem von ihm daļēlbīt durch Einziehung mehrerer Riöster errichteten Morihstift wünschte er Männer von Ruf um sich zu sammeln und das Stift womöglich zu einer Universität zu erweitern. Geit 1531 hatte er in Salle zu langerem Aufenthalt feine Refidenz aufgeschlagen, 85 womit die in den nachsten Jahren fich immer mehr fteigernde Berfolgung feiner evangewomit die in den nagiten Jahren isch immer mehr steigernde Versolgung seiner evangesische gesinnten Unterthanen begann (vol. Herhberg II 93 sff.; 3AG XIV 1893 S. 603 f.), die sogar in dem einst für Luther so begeisterten Joh. Crotus Rubeanus, den der Kardinal zum Kanonitus an seinem Sitt gemacht hatte, einen Berteidiger sand, während Luther wie begreistlich von neuem Anlaß nahm, den charatters und sittenlosen Mann so (vol. Geß in d. 3KG XIII 121), dessen Ihaen som einem Mitselien Worten übereinstimmten, scharf anzugreisen. Der sogenannte Hallische Bund, den Albrecht 1533 mit seinem Bruder Joachim und mehreren latholischen Klarsten slick geschen klassischen Karten es im Joseph von Entstellung "Karten schare halt von Karten von der Verlagen und der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von d widlung nicht aufzuhalten. Bergebens befämfte er die Reformation in Deffau (1534). und nach dem Tode Joachims lofte sich auch sein Stammland von seiner Diöcese los. 46 Selbst in der eignen Stadt Halle konnte er den Sieg der Resormation durch die Berufung des Justus Jonas im Jahre 1541 nicht hindern. Schon seit 1536 hatte er in Boraussicht der kommenden Ereignisse seine dortigen Runstschäfte nach Wainz und Alfgaffenburg gerettet und 1540 verließ er Halle für immer. Für Luther, der noch manchmal auch um der wirflichen oder vermeintlichen Ungerechtigtetten des Fürsten willen (in Sachen des S. Schönitz, voll. Hülsze, Kard. Albr. und H. Schönitz in Magded, Geschichtsblättern 24. Vo 1889; Th. Kolde, M. Luther II 470 und 603) gegen ihn eiferte und ihn dei Gelegenheit seines Streites mit dem Pamphletisten Simon Lemnius (ebenda S. 471f.) mit einer Berächtlichfeit behandelte, wie nur er es verftand, vertorperte sich in ihm und heinrich von Braunschweig ("Heinzer und Mainzer") der 55 gottlose Wiberspruch gegen das Evangelium. Wie machtlos der Kardinal nach und nach geworden war, zeigt die Thatsache, daß das Mainzer Domtapitel 1538 sich weigerte, dem Hallichen Bunde betzutreten. Zeht, wo er, um zu retten, was noch zu retten war, entschieden auftreten und seinen ganzen Einfluß ausüben wollte, war es zu spät. In ohnmächtiger Wut forderte er zu Regensburg 1541 —, es war zu der Zeit, w

als Justus Jonas unter tursächlischem Schutz in Halle die Reformation durchführte — den Kaiser auf, gegen die Protestanten die Wassen, au ergetsen, wenn er anders wittlich Kaiser sein. Den kaiser auf, gegen die Protestanten die Wassen, wenn er in Spanien geblieben wäre (IK. Kolde, W. L. II 506). Test war er wirtlich der schröffte unter den sürstlichen Gegnern der Kesormation geworden, und jesutilische Unregungen — einen der ersten Genossen der Fader hatte er 1642, durch zien Verdigten augegogen, nach Matinz tommen lassen (Hennes 324) — mochten ihn darin bestärten. Es steht dahin, ob ein 1543 von ihm resp. seinem Kanzler Jasob Jonas ausgegangener, vollständig diehen nich bekannt gewordener Respormationsentwurf (Wag II 405. 527,), der doch auch von alten 10 erasmischen Gedonten mitbeeinflust war, mit diesen Anseugungen in Berbindung zu seinen ist. Jedenfalls widerseite sich das Domtapitel jeder Reuerung. Der Kardinal erlebte nur noch Entstäuschungen und sah son dannter einen Kreisten der eine Kreisten Seginn hat er nicht mehr erlebt. Schon 10 singere Zeit leidend absertigte. Seinen Begeinn hat er nicht mehr erlebt. Schon 10 singere Zeit leidend, in setem Rampf mit seinem Domtapitel, in den Hanz ausgeichen von den durch ihn ausgeschnet wohl ein Mann, der zu zu gogosen berufen, abgesehen von den durch ihn ausgeschnten Bauten zu Mainz und Hale und seinem Grabmal, das er sich in Alfachsendung durch P. Blisber Nebe.

Allbrecht von Preußen, gest. 1568. — Quellen: Reichaltiges hanbschriftliches Waterial im Staatsarchiv zu Königsberg i. Kr.; K. Tschadert, Urkundenbuch zur Redomartionsgeschichte des Aerzagtums Preußen V. III. (B. 43-45 der Aubstätzlichen aus den K. preußischen Steigen Kerzagtums Preußen Pleibig 1890; Luthers Briefe, herausgeg. von de Wette; Luthers Briefe an Herausgeguben von Jader, Königsberg 1811, und Welanchishons Briefe an dentelken herausgegeben von Jader, Kön. 1817; J. Boigt, Ariefwechiel der berindmetten Gehrten des Zeitalters der Reformation mit Heraps Allerberg is Krönigsb. 1841; Kobe, Analecta Undersun 1883; Luthers Kriefenstelle V. Br. Königsb. 1841; Kobe, Analecta Undersun 1883; Luthers Kriefenstelle V. Br. Königsb. 1841; Kobe, Analecta Undersun 1883; Luthers Kriefenstelle V. Br. Krönigsb. 1850; Kriefenstelle Kriefenstelle V. Br. Königsb. 1750; Kriefenstelle Kriefenstelle V. Breußen Kön. 1769; derfeib des Altern, Königsb. 1750; Kriefenstelle Kriefenstelle Kriefenstelle V. Breußen Kön. 1769; derfeib historie Kriefenstelle V. Breußen Kön. 1769; derfeib, Kliefenstelle V. Breußen Kön. 1869; derfeibe Kriefenstelle V. Breußenstelle Steigenstelle Steigenstelle Steigenstelle Kriefenstelle V. Breußenstelle V. Breuß

40 Allbrecht, Martgraf von Brandenburg-Ansbach, letzter Hochmeister des Deutschen Ordens, erster Herzigen von Preußen, der schriftliche Resonander der Rriche des deutschen Drenslandes in Preußen, der Begründer der perpusifichen Landesstirche, war am 7. Mai 1490 zu Ansbach geboren, von 10 Söhnen des Martgrafen Friedrich des Alteren von Ansbach der dritte, und Schwelterschin der Könige Wladdislav von Ungarn und Sigis40 mund I. von Polen. Die große Schar von Kindern — neben jenen zehn Söhnen werden noch süm Töchter gezählt — erschwerte bei den ohnehin beschränkten Einnahmen des Martgrafen eine umfaljendere wissenschaftlich Bidung, auf die der Rotter, nach der überaus dürftigen und noch dazu unregelmähig erfolgten Bezahlung des Magisters, der den jungen Albrecht zu unterrichten hate, zu schließen, wenig Gewicht gelegt hat.

50 Nicht ohne Erfolg suchte der Vater sich die Sorge sin keinen Gedine das von Kriftenberg zu erleichtern, daß er sich dem über die Aus einstitt in den gefülligen, der dann erstellichen ein.

Dickt ohne Etsal suchte ber Bater sich die Sorge für seine vielen Söhne dadurch zu erleichtern, daß er lich bemühke, sür sie entweder ein Untertommen an Kürstenhösen zu siehen oder, wenn sie sich zum Einfritt in den gestlichen Stand entschlossen, einträgliche Pfründen zu beschaffen. Beides wurde dem jungen Albrecht zu teil. Zu seiner Ausbildung in höfischer Sitte und ritterlichem Baffendienst lieh ihn der Bater zunächst ison nach Coln an den tursürstliche-exhischösischen doß geben, wo er in den Genuß einer Domberrupfründe gelangte und von wo er, nachdem er noch dazu eine einträgliche Dechantenstelle in dos erlangt batte, 1508 es, nachdem er noch dazu eine einträgliche Dechantenstelle in dos erlangt batte, 1508 standesgemäß gebildeter Kavalier in die Beimat zurückehrte. In demselben Jahre sinden wir ihn auf seinem erlem Wassenschaft und keine Artige des Kaisers Maximilian gegen Venedig unter der Wischen gesen gesehdig unter der Hen Wassenschaft und der vorweg mit einer Heressabteilung vom

Raifer gegen die Festung Roveredo entsandt mar. Schwer ertrantt von bort in bie Beimat gurudgefehrt, halt er fich bann einige Beit bei feinem toniglichen Berwandten

am ungarifden Sofe auf.

Eine entscheidende Wendung für fein ganges Leben trat ein, als er nach dem am 14. Deg. 1510 erfolgten Tobe bes Sochmeisters bes Deutschen Ordens, bes Bergogs 6 Friedrich von Sachlen, auf Empfehlung des Bruders desselben, des herzogs Georg, jum hochmeister erwählt wurde. Am 13. Februar 1511 feierlich in den Orden aufgenommen, und dann mit der Murde des deutschen Hochmeisters belleibet, tonnte er erst am 11. Oktober 1512 seine Reise nach Königsberg antreten, da seine Mutter erstrantt war, die am 4. Okt. starb. So konnte er erst am 22. Novemb. seinen feierlichen 10 Einzug in Ronigsberg halten.

Er mußte bort sofort in das Erbe seiner Borganger, die preußisch-polnische Politik des von Bolen abhängigen Ordensstaats, eintreten, und darnach trachten, ein für den Orden möglichst günstiges Berhältnis Bolen gegenüber zu erlangen. Die Berhand-lungen hatten aber auch jeht wieder teinen Erfolg. Albrechts Bestreben, den Orden 16 von ben drudenden Bedingungen des Thorner Friedens von 1466 zu befreien und feine beharrliche Weigerung, dem König von Polen den Lehnseid zu leisten, verwickelten ihn in einen das Orbensland verwüstenden Krieg mit Bolen, dem vorläufig durch einen vom Ronig von Polen bewilligten vierjährigen Waffenftillftand 1521 Einhalt gethan wurde.

Ingwijden nahm Albrecht feinen Aufenthalt wieder in Deutschland, um dort vom Raifer, ober mahrend bes Rrieges besfelben mit Frankreich von feinem Stellvertreter, dem Erzherzog Ferdinand, oder von dem in Rurnberg tagenden Reichsregiment Silfe gegen Polen zu erlangen. Er wurde aber bort von dem Strom evangelijch-resorma-toriihen Lebens so mächtig ergrissen, daß die Sache des Ordens eine von niemand, 20 am wenigsten von ihm, geahnte Wendung nahm, und sein inneres resigiöse Seen von Grund seines Hersens aus eine völlige Verwandlung zu einer sessen unerschütterlichen

Glaubensstellung im Evangelium erfuhr. Der hochmeister des Deutschen Ordens konnte auf dem Nurnberger Reichstag bei allen Fürsten, mit benen er unablaffig über die Intereffen feines Ordens verhandelte, 30 unzweifelhaft als gut tatholifch angesehen werden, und besonders seine nahen Berwandten, die der neuen Lehre feindlich gegenüberstanden, der Aurfürst Joachim I. von Brandenburg und dessen Bruder Aurfürst Albrecht von Mainz und Erzbischof von Magdeburg, hatten nicht die geringste Teilnahme für jene Interessen bewiesen, vielmehr es zu einem sofortigen Bruch mit ihm kommen lassen, wenn sie den in Nürnberg sich vollziehenden zu Ubergang seines inneren Lebens vom römisch-katholischen Glauben zu einer entschebenen evangelifden Glaubensüberzeugung hatten mahrnehmen tonnen. Es ift unzweifelhaft, daß er, abgesehen von den großen reformatorischen Schriften Luthers vom 3. 1520, die ihm nicht verborgen und unbefannt bleiben tonnten, durch die feurigen begeifterten Predigten Andreas Osianders, des Reformators Nürnbergs, die er in der St. Lorenz= 40 firche fleihig borte, und burch ben Berfehr mit hervorragenden evangelischgesinnten Bersonlichteiten im Rat und in der Bürgerichaft Rurnbergs, namentlich mit Lazarus Spengler, zum evangelischen Glauben geführt wurde. Dankbar dafür nannte er Osian-der später seinen "Bater in Christo", der allein das Mittel gewesen sei, wodurch er aus der Finsternis des Papsttums gerissen und zu göttlicher, rechter und wahrer Er- 45 kenntnis geführt sei, welche Wohlthat er so hochachte, daß sie nicht auszusprechen, viel weniger mit etwas zu vergleichen fei.

Bei den Berhandlungen des Nürnberger Reichstags 1522 und 23 hatte er ichon Beranlaffung, feine im Evangelium begrundete tritifche Stellung zu gemiffen romifchtatholifden Forberungen zu tennzeichnen. Als es fich barum handelte, welche Weisungen so den Predigern hinfichtlich der Rorm für ihre Predigten gegeben werden sollten, hat er, wahrscheinlich als damaliger Bertreter seines abwesenden Vetters, des Austritten und Erzbischofs Allbrecht von Mainz, die vorgeschlagene Formet, daß sie verplichtet sein sollten, das heilige Evangelium nach bewöhrten Schriften und nach der Auslegung der vier Lehrer, nämlich Hieronymi, Augustini, Gregorii und Ambrosii, zu lehren", ohne se weiteres dabin abgeandert, daß er Diefe vier Ramen ftrich, und hinter ben Worten: "nach bewährten Schriften" turz und bündig die Worte setze: "und dristlicher Aus-legung". Und als der papstliche Legat den Antrag stellte, daß man gegen Luthers Sache porgeben und die reformatorischen Schriften verbrennen folle, batte er, wie Qutber jelbit berichtet, ertlart, er wolle die Rirche gern unterstützen, aber bas sei nicht die rechte 60 Weife, ihr aufzuhelfen, "wenn man offenbare Wahrheit verurteile ober Bücher verbrenne". Und Luther fügt hinzu: "Wan fagt, er foll vom Evangelium nicht übel benten".

Merkwürdig ist nun weiter, welche Schritte er infolge des papstlichen Befehls, eine Resorm des Deutschen Ordens vorzunehmen, zu thun sich gedrungen stülkte, und wie die Erneuerung diese Besehls ihn bewog, sich mit Luther darüber in Berbindung zu sehen. Er wendet sich heimlich im Juni 1523 durch seinen vertrauten Nat, den Magsster Den, unter dem Siegel strengster Berschweigenheit an Luther in einem geheimen Schreiben mit der Bitte um Natschläße sir die Resormation des Ordens, do er denselben an Haupt und Gliedern für resormationsbedürstig halte. Er sendet ihm durch 10 Oden ein Exemplar der Ordensgesesse mit der Bitte, ihm seines Gemütes Meinung darüber zu sogen. Insbesondere dittet er ihn um Austunft darüber, "durch weiße Magnahmen er die Bische, Prälaten und Geistlichen im Ordensgebiet "in ein ehrlich christlich Vorrechnen und Ubung bringen solle". Luther möge ihm auch auf alle seine weiteren Zuschritten. durch Godt Wate etreisen

weiteren Juschristen "durch Gott" Rat erteilen.

Es geht daraus deutlich hervor, wie der Hochmeister das Bedürfnis und Berlangen hatte, gerade von Luther in der schwierigen Angelegenheit einer dem evangelischen Glauben und Betenntnis entsprechenden Umgestaltung des Ordens beständig Rat und Anweisung zu empfangen. Die uns nicht bekannte Antwort Luthers auf diese geheime Gendung wird, nach allem Folgenden zu schlieben, seinen anderen Rat als den einer 20 Umwandblung des geststlichen Ordensstaats in ein weltliches Fürstentum enthgalten haben. Die durch Oden ihm erteilte schriftliche Erstärung Luthers hatte zur Folge, daß

20 Umwandlung des geistlichen Ordensslaafs in ein weltliches Fürstentum enthalten haben. Die durch Oben ihm erteilte schriftliche Erlärung Luthers hatte zur Folge, daß der Hochmeister in demselben Jahre in personliche mündliche Verhandlung mit Luther trat, indem er auf der Rückeise von Berlin nach Altriberg im September 1523 ihn im Geheimen in Wittenberg beluchte, um über die Ordensfrage sich mit ihm zu der sprechen. Nach Luthers Bericht über diese Unterredung, welcher Melanchischon deiwohnte, gab ihm Luther auf seine Frage wegen der Ordensrage sich Untwort: "er möge die thörichte und versehrte Ordensragel dei Seite wersen, welcher Melanchischon deiwohnte, gab ihm Luther auf seine Wellichen Staat, seie Sürstentum oder Herten und den Ordensstaat in einen welltichen Staat, seie spürstentum oder Herten und der Ordensstaat in einen welltichen Staat, seie spürstentum oder Herten und der Wellichen Stacken ab eine Welsten der Verlagen der die Verlagen von Luther der Grund gelegt zu dem Ausselfter Philipps Vorschlag ihm gar wohl gefallen habe". Wit senem evangelischen Staats, zu dem preußischen Königstum und zu dem mit der preußischen Königstrone untrennbar verbundenen deutischen Konigstum und zu dem mit der preußischen Königstrone untrennbar verbundenen deutischen Kaisertum. Her schon der Auszus; "Welche Wendung durch Gottes Skügung" seine volle Verechtigung und Anwendung gesunden. Das war der Anschald der durch eine umfangreiche Korzesponden zeseinen und Verechtigung, die specialen nach eine um Festindung, die sorten zwischen der Verechtlichen Resiehung und Verecht und der beiden Reformatoren als seinen "Vätern und

Der Gebanke, daß vor allem neben dem evangelischen Glauben im Serzen die Erkenntnis von der Richtigkeit des Cölidatsgelübbes als der Erundlage des mönchischer ritterlichen Staatswesens zum Durchdruch sommen müsse, was dei Albrecht schon dadurch zum Ausdruch gekommen, daß er dem bei den Reichstagsverkandlungen gemachten Borighiag unter diegenknische Unterhicklag durch eigenknische welche Weitlichen Katele getrossen, sondern nut Arbeitsche und welchem Gestliche, welche Weitlichen Strafe getrossen, sondern nut "gestliche", d. i. mit Verlust ihrer Privileigten, Preiheit und Pfründen gestraft werden sollten. Es war daher sür ihn nach sener Unterredung mit Luther ein nicht unerwartetes Ereignis und sür den Deutschen Orden ein bedeutungsvoller und solgenschwerer Schrift, den Luther noch in demselben Irden. 2500 mit der Veröffentlichung seiner Schrift, "Ermachnung an die Herren Deutschen Ordens,

Freunden in Chrifto", wie er fie dantbar zu nennen pflegte, bestand und für die preußische

Reformation von grundlegender Bedeutung wurde.

so mit der Veröffentlichung seiner Schrift: "Ermahnung an die Herren Deutschen Ordens, falsche Keuschheit zu meiden und zur rechten ehelichen Leufscheit zu greifen", gethan hat. Es tonnte bei der schon vorhandenen innneren Ausstäung des Ordens nicht ohne Wirtung beiben, wenn Luther vor aller Welt gende den Deutschen Irden zur Aushbedung des Cölibatsgesübbes ermahnte mit der Hinweisung darauf, daß dieser Orden zu Aushbedung des Cölibatsgesübbes ermahnte mit der Hinweisung darauf, daß dieser Orden so eher als alle anderen Orden ein startes Beispiel zur Nachfolge werden könne. Es brauche sich ja um die Jutunst eine Sorgen zu machen, da er mit zeitlicher Nahrung wohl verforgt sei. Das Ordensland könne leicht unter die Ordensleute verteilt werden, und aus diesen könnten Landsassen, Amtmänner oder sonit nächsiche Leute gemacht werden. Der Orden selbst werde durch solche Umwandlung den Unterthanen erträglicher wurd nichtlicher sein, während er "sieht schier weder Gott noch der Melt etwas nüke".

3a es fei zu hoffen, daß der Orden im Befit des Landes verbleiben werbe, wenn die Umwandlung mit driftlichem Berftande und unter bem Beifall ber Unterthanen an-

gefangen werbe.

Man fann wohl annehmen, daß es gleichfalls eine Folge jener ersten persönlichen Begegnung des Sochmeisters mit Luther in Wittenberg war, wenn er bei feinen ernsten . 5 Bestrebungen, über gemife firchenpolitische Fragen, die den Streit zwischen Luther und bem Bapft betrafen und nicht minder die Stellung des Ordens Rom gegenüber angingen, fich von Luther weitere Belehrung und Beratung erbat. Er richtete an ihn folgende 5 Fragen, die ihn auf dem gegenwärtigen Standpuntt seiner inneren religiösen Entwicklung sehr dewegten, und durch deren Beantwortung ihm Luther zur Erlangung 10 einer klaren Erkenntnis und festen Überzeugung verhelfen sollte: 1. Ob Christus seine Rirche auf Betrus und die Bapfte als beffen nachfolger gegrundet habe; 2. ob ber Papit von Gott die Macht habe, außer Gottes Gebot ein Gefet zu geben, deffen Befolgung zur Seligfeit notig fei; 3. ob Papft und Rongilien Gottes Gebote verandern tonnten; 4. ob der Papft legitime Chegatten von einander trennen, und 5. ob derfelbe 18 eine in auherbiblischen Berwandtschaftisgraden geschlossenen Ehe zerreihen dürfe. — Dem Hochmeister wurde im Ianuar oder Februar 1524 die ausführliche Untwort auf diese Fragen, die schon dadurch, daß sie überhaupt von ihm gestellt waren, auf eine Beant-wortung in verneinendem Sinn hindeuteten, auf dem Reichstage durch Spalatin über-geben. Daß sie für die innere Festigung Albrechts in seiner evangelischen Ersenntnis 20 und Uberzeugung von großer Bebeutung gewesen ist, geht aus seinem fernern Ber-halten in Glaubensangelegenheiten deutlich hervor. Ramentlich mußte für seine innere Entwidlung von Wichtigleit fein, daß Luther feine Ratfchlage mit biblifchen Grunden erlauterte und rechtfertigte.

Zu welcher Entschiedenheit und Festigseit im evangelischen Glauben er bereits ge- 28 lommen war, wird durch die merkwürdige Thassacket bezeugt, dah er während seiner sorte dauernden Abwesenheit von Preuhen und seiner sortgesetzen Thatlagest in Angelegen-heiten seines Ordens schon gleichzeitig mit allen jenen Borgängen im J. 1523 für die Predigt des reinen Evangeliums in feiner Saupt- und Refibengftadt Ronigsberg burch Sendung ausgezeichneter Brediger unter bem Beiftand und Beirat Luthers hinfichtlich m

der Auswahl derfelben unmittelbar und perfonlich Gorge trug.

Faft gleichzeitig mit jener Sendung des Rats Oben nach Bittenberg ließ er auf Luthers Empfehlung an den Schüler und Freund desselben, Johannes Briehmann, den Ruf ergeben, als Prediger des Evangeliums sich nach Königsberg zu begeben (j. d. A.) An den Bischof von Samland, Georg von Polents, der während des Hochmeisters Ab- 25 wesensteit in Deutschland in dessen Auftrag die Regentschaft führte, von dem Hochmeister empfohlen, begann Briehmann mit Erlaubnis des Bijchofs, der sich bereits der evange-lischen Bewegung aus innerster Überzeugung angeschlossen hatte, seine Predigtthätigteit am Dom in Ronigsberg, wo er am 27. Geptember 1523 feine erfte Bredigt bielt. Der Bifchof ließ sich selbst von ihm immer tiefer in die Wahrheit des Evangeliums ein: 40 führen; ja sogar noch in der hebräischen und griechischen Sprache ließ er sich von ihm

unterrichten, um felbst in ber Schrift sorigen gu tonnen. Roch in bemfelben Jahre berief Albrecht einen zweiten Prediger, ber ibm besonbers burch die Gabe vollstumlicher Beredfamteit und herzandringender Predigtweise recht geeignet schien, auf das Bolt ber niederen Stände mit erwecklicher Berkundigung der 48 neuen Lehre einzuwirlen. Es war dies der frühere Augustinermönch Johannes Amandus, der am 29. Rovember seine erfte Predigt in der altstädtischen Rirche in Rönigsberg hielt, und von dem Albrecht in einem nach Ronigsberg gerichteten Schreiben ausdrudlich erflärte, daß er felbst ihn den Konigsbergern zum Besten und zur Unterweisung "verordnet" habe. Freilich muß hier schon gleich bemerkt werden, daß sich dieser Amandus so bald als ein fturmijder Agitator und Bilberfturmer unmöglich machte und vom Plate weichen mußte, wenn nicht geradegu ein revolutionares Element bem Eindringen ber Reformation gunadit in Ronigsberg die größten Schwierigkeiten bereiten follte. Als dem Sochmeifter darüber Rlagen und Anflagen gegen den bilderfturmerischen Gifer des Amandus zugingen, ließ er sich nicht gegen diesen dadurch alsbald einnehmen, ja er nahm 55 ihn zuerft noch in Schutz mit bem Bemerten, daß er fich mit feiner Predigt gegen alle menfolichen Migbrauche gerichtet haben moge, übrigens aber Chriftus in Leben und Predigt ,auch nicht bei allen annehmlich" gewesen sei. Daß der weit entfernt vom Schauplat jener aufruhrerischen Ronigsberger Bewegung weilende Sochmeisten in solcher Weile über Amandus fich aussprach. zeugt nur von feinem entschiedenen Ernst hinficht. 60

lich ber Anwendung der evangelischen Wahrheit auf die Reinigung des tirchlichen Lebens von allem unreinen Beiwert menichticher Irrtimer und Mithräuche. Sebens ernst wurde dann dem bald als höchst gefährlich ertannten stürmischen Eiserer gegen den Serbit des J. 1524 aufgegeben, "bei Sonnenschein" die Stadt und das Land zu verlassen. Ferner ist die Königsberger reformatorische Bewegung besonders dadurch gefördert

und berühmt geworben, daß der Sochmeister unmittelbar nach diesen beiden Berufungen einen Mann als Prediger nach Königsberg berief, ber bereits als fühner Reformator an verschiedenen Orten mit gewaltiger Predigt bes reinen Evangeliums aufgetreten mar, den Dr. Paulus Speratus (f. d. A.). So forgte der Sochmeister zunächst für Königs-10 berg burch Berufung ausgezeichneter Brediger, um dort zu allererft bem Evangelium eine sichere Stätte zu bereiten, und von dort aus bann in das Land hinein das Licht der Bahrheit leuchten zu laffen. Roch einen Schritt weiter that er in diefer Beziehung im folgenden Jahre durch abermalige Berufung eines ausgezeichneten Theologen und hervorragend begabten Predigers. Bie der berühmte Ganger des Seilsliedes: "Es ift 15 das Beil uns tommen her" bereits als Prediger an der Schloftirche angestellt war, fo wurde 1525 der fein humanistisch gebildete Prediger und spatere Dichter des Lobgelangs: "Run lob' mein' Geel den Herren", Dr. Johannes Boliander (Graumann), von dem Hochmeister an die altstädtische Kirche an Amandus Stelle berufen, um in gleichem Sinn und Geist wie Brießmann und Speratus dem Evangelium die Wege zu 20 den Bergen der fur dasselbe freudig empfänglichen Ronigsberger bahnen zu helfen. Go übte ber Sochmeister aus weiter Gerne, icheinbar gang den firchlichen und politischen Buftanden Preugens entrugtt, traft feiner bereits tief in der evangelifchen Wahrheit gegrundeten und gefestigten Uberzeugung einen unmittelbar bestimmenden Ginflug auf die reformatorische Bewegung zunächst in Rönigsberg aus. Charafteristisch für die turg-25 fichtige, romifch-tatholifche Auffaffung Diefer Bewegung ift es, wenn ber Chronift Simon Grunau ärgerlich ausruft: "Der Sochmeifter war verborgen, und fah es alles an"

Wie aber der Hodmeister das alles ansah, was nach seiner Absticht die unmittelbar von ihm berusenen Prediger mit dem Mittel des Wortes zur Grundlegung evangelischen Glaubensleens im Volt ausrichten sollten, dezeugt er mit einen tresslichen Wort, mit so dem er seine Thätigleit zur Gewinnung evangelischer Prediger in senem an die Königsberger gertchteten Schreiben, in welchem er die Verusung des Amandus mittelle, in ein bestelles Licht stellt. Ihm eines von allem um die Vergrung des Volts mit dem erinen Wort Gottes zu thun. "Wir haben," sagt er daher, "nicht aus geringwichtigen, sondern deweglichen Ursachen uns hierauß um tapfere und verständige Leute, die das heitiges Gotteswort zu vertündigen und ersahen, mit allem Fleiß beworben." Er fühlt sich als Inhaber des Regiments von Gott berusen, dassit gegen, daß es seinen Univerthanen nicht an der Kübrung zum wahren. Seelenheil sehlen möge. Er lagt, er halte sich als "türtlich gegerende Origeti" dazu verpflichtet, vor vielen andern Dingen diesenigen Männer zu erhalten, so von Gott, seit so Wort zu erhalten, berusen seinen, dieweil dies doch der Beste Wegweiser zur Seligetit det

Seine Blide richteten sich aber aus der deutschen Herne noch weiter über Königsberg hinaus. Bei seiner Fürsorge, dem Evangelium durch Berufung tücktiger Prediger Bahn zu brechen, lag ihm auch die weitere Ausbreitung der Bertündigung des Evansgeliums im Lande nicht bloß mittelbar von Königsberg aus, sondern unmittelbar durch Berufung und Entsendung rechter Zeugen der Wahrbeit am Herzen. Er nimmt dazu die Hilfe des Bischofs von Polent als des von ihm bestellten Regenten in ihr spruch. In senem die Berufung Sperats anzeigenden Schreiben beauftragt er ihn, "auch andere gelehrte Leute, welche dem Evangelio anhängig und desselben tundig vo selen", aufs Land und auf die umliegenden Fleden auszusenden, "damit das göttliche Wort nicht bloß an einem Orte, sondern allenthalben ausgebreitet werde, doch mit Bermeidung von Aufruhr und Zwietracht".

meidung von Aufruhr und Zwietracht".

Aber nicht bloß für mündliche Botschaft vom Heil in Christo, sondern auch für Berdreitung evangelischer Schriften bewies er in der Ferne treue Fürsorge. Er stand sint dem evangelischen Kanzler seines Bruders Casimir in Franken, Georg Bogler in Ansbach, in vertraulichem Bertest; ihn dat er noch am 30. Januar 1525 um Jusedward von alleste evangelischen Tarktaen; und dalb darauf ziebt er (am 26. Febr.) demselben die Bersicherung, "daß er, Albrecht, selbst dem Evangelium unwandelbar treu bleiben und alles zur Verdreitung des reinen Wortes Gottes thun wolle". Er sand dabes von Willigite Entgegenlommen und die katsischen Schöfes Georg

von Polenk, dem er am 8. Rovember 1524 fchrieb, er möge sein Thun so einrücken, daß "es in alle Wege mit dem Worte Gottes und der Wahrheit bestätiget werde"; die bei wolle er, der Hochmeister, isn halten und schüßen, so lange er seldst in Gnaden von

Gott erhalten werbe.

Es war für die Befeitigung dieser Stellung des Hochmeisters zur Sache des Evange imm und sür sein Besstreben, evangelisches Glaubensteben im preuhsichen Lande zu sördern, von großer Wichtigkeit, ja enticheibender Wedeutung, daß der Regent des Andes, der Bischof Georg von Polenk, unter dem Einsluh der reformatorischen Bewegung in Deutschland Schrift für Schrift zu einer immer entschiedeneren Überzeugung von der Wachte des Geongeliums gelangt war und dieser Uberzeugung entsprechen zu reformatorie zu sich einem Rahnahmen im Einslang mat ver Absicht des Hochmeisters sich dewogen sand. Nach seinem Studiengange Zurist, hatte er sich als tapferer Ordensmann und als Beamter in der Ordensverwaltung allgemeine Anertennung erworben. Seit 1519 Visiop von Samland mit seinem Bischofisch natherale war und das Domtapitel in Königsberg sie bischöfliche Katherale war und das Domtapitel in Königsberg sie beischoffliche Katherale war und das Domtapitel in Königsberg sie bei Weise, daß er in diesem Licht ganz selbstständig zur Ertenntnis und Uberzeugung von der ewangelischen Seilswahrheit gelangte. Es erhellt dies daraus, daß er schon am Weispachtsess der in diesem Licht gelächt der Verland der Perdig halten und damt sich der Kielt aus Anhänger der neuen Lehre betauns, daß er schon am Weispachtsesst in der Kind als Anhänger der neuen Lehre betaus, daß er schon am Beilsnachtsessi in der Kind in der Krippe der Heilm der Werdig halten und damt sich der Menschenherzen gedoren werden und eine Gestalt gewinnen müsse. Diese Predigt, mit der Poleng den süchne Gedritt in das Licht des reinen Twangeliums hinein that, wurde durch Anachtung eurstellsätigt und gelangte auch nach Rom und dersessen den den der Werdenbergen geboren werden Wirtung hervorzubrüngen.

Roch mehr Auffeben mußte es machen, als er biefem Bort balb barauf eine fühne

reformatorijche That folgen ließ.

Er erließ am 28. Januar 1524 ein Mandat an die Geistlichen seines Sprengels in lateinscher Sprache, in welchem er anordnete, daß bei der Handlung der Ausse fortan die deutsche Sprache zur Anwendung tommen solle und Luthers Schriften zu lesen den Geistlichen empfahl. Und am 12. März erstärte er amtlich, daß "der Bann nicht mehr gelte". Als der Hochmeister von diesen resormatorischen Mandaten des Bischoss Kenntnis besommen hatte, schrieb er am 16. Mai an einen seiner Näte, er wundere sich zwardnungen, da er doch (als Landesssirt) "der leins beschlossen; er möchte aber wohl leiden, daß damit gute Christen gemacht würden". Er gab dem Bischof dann aber zu dere zu err zu

fteben, daß er mit biefen Manbaten gang in feinem Ginne gehandelt habe.

In Königsberg wurde nun unter des Blichofs Schut und Anregen von Brießmann und Sperat in Sachen des Edangeliums mit Wort und Wert seitigt weiter gearbeitet. Brießmann begnügte sich nicht mit der Predigtthätigteit im Dom, sondern ließ
es sich eifrig angelegen sein, auch auher den Gottesdiensten in der Kathedrale, dei
denen der Blichof sich nur drei Predigten, und zwar an den drei hohen Kestlagen, vorbefalten hotte, durch Vorträge und Borlesungen die Ertenntnis der eangelischen Wahrbeit den Geistlichen Königsbergs zu pslegen und zu fördern. Speratus war gern
dereit, nach Amandus Whgang auch in der Allfädrischen Kirche mit seinen Predigten
Rushüsse zu leisten. Unter dem Schutz des Bischofs verlegte und vertreib eine neu 4s
eingerichtete Buchdruckerei allerlei evangelische Schriften; und zene beiden Resormatoren
kamen dem immer reger gewordenen Bedürfnis der Besehrung und Erbauung in der Gemeinde damit entgegen, daß sie ihre Predigten und erbauliche Flugschiften drucken
und verbreiten ließen.

Der Hochmesster mußte freilich nach außen hin allen unausdleiblichen Anslagen wogenüber aus politischen Gründen wegen der noch ungelösten schwebenden Frage in detress Schickals des Ordensstaats und wegen der darin begründeten Beziedungen zum Papst und Kaiser, sowie dem gegen das Svangelium seindlich gesinnten Teil seiner Berwandten gegenüber, die äuferste Zurückgaltung und Vorsicht beodochten. So sonnte er auf Fragen in betress seiner verdächtig gewordenen religiösen Selsellung und Richtung sonur allgemeine oder ausweichende oder abwehrende Antworten geben. So erwiederte er denn 3. B. auf die Vorsattung seines Bruders Johann Allerecht, in Rom gese das Gerückt, er solle, "erbera lutherisch sein ein Weid nehmen wollen, und auf bessen Bitte, er möge doch nicht solchen Schande auf ihr Haus laden, "er betrage sich, wie es

einem ehrliebenden, frommen, drift!ichen Fürften guftebe".

Inzwischen aber ging es in Königsberg wie mit der neuen Lehre, so mit der Abstellung tirchlicher Mishräuche und unevangelischer Elemente im Gottesdienst und in dem Gottesdiensten ohne Kufenthalt vorwärts, indem die reformatorische Bewegung vom Bischof die zu den niedersten Schickten des Volls hinunter gleichmäßig unter der schon zerwähnten Ausschließung revolutionärer Elemente ihren Lauf nahm. So wurden schon in der Kastenzeit des J. 1524 aus den beiden Hauptlirchen, dem Dom und der alt städtischen Kirche, die Vilder der Heiligen und ihre Altseitigken Kirche, die Vilder dem Wehopfer abgeschaft und unter Beibehaltung nur einer täglichen Wesse der Wessen und der Wehren der Geschaft und unter Beibehaltung nur einer täglichen Wesse das Webendmaßt "nach der Einsehung Christie" geseiert. Das alles deschaft und Rissen und Austimmung des Hochweisters.

glotze ver verschaften der verschaft nach der Einfelgung Chrifti" gefeiert. Das alles 10 geschaft mit Wissen und Justimmung des Hochmeisters.

In demselben Jahre wurde in der Alistad und in dem Stadtteil Aneiphof eine duchgaus in evongelischem Sinne entworkene "Ordnung eines gemeinen Kastens" sür die Armen der Gemeinde von der Bürgerschaft beschlossen und dem Hochmeister zur Genehmigung vorgelegt. Vortresstilch wird diese Vorgehen in dem am 17. Dezemd. 1523 an den Hochmeister von dem Kneiphössen kar der die geschlossen segrindet, indem es darin heißt: "Nachdem wir durch die Gnade Gattes und aus der heiligen Schrift, die uns täglich vorgelegt und an den Tag gedracht wird, nicht allein einen lebendigen Glauben, sondern auch ein gründliches Wissen wird, nicht allein einen lebendigen Glauben, sondern auch ein gründliches Wissen erwisigen allein zur Ehre Gottes und zur Liede des Nächsten dienen soll, sind wir verwucht der Verwalter und Verschlossen, eine Ordnung vorzunehmen, wie unsern Nächsten mit Hüsse, Steuer und Darlegung zur Errettung seines Rummers geholsen werden möchte". Des ganze Gemeinde hade diese Ordnung nach Vorleiung gebilligt und zu halten bescholsen.

Der erwähnten Ermahnung des Hochmeisters zusolge hatte Vickof Polenk schouneit Pfingsten 1524 auch in die kleineren Städte des Landes evangeliche Prediger
za abgeordnet, welche neben den im Amt siehenden Pfartrenn das Svangelium verklindigen
sollten. So schrieb er z. B. den Bartensteinern, er erachte sich sür verpflichtet, die Leute
zu Ehristo, nicht zum Teusel zu führen. Inzwissen hatte auch der zweite preußische
Bischof, Erhard von Queiß, gleichsalls urprünglich ein Jurist, wie Polentz, den
Weg zu einer vollen evangelischen Uberzeugung gefunden. Er trat Ende 1524 mit den
vösserten vollen evangelischen Bervor, indem er unter dem Titel "Themata"
für seinen bischössischen Sprengel ein Resormationsprogramm ausstellte, nach welchem er
eine Erneuerung des kirchlichen Lebens in gleichem Sinne und Geist, wie Polentz,
unternahm.

Nachdem während einer dreijährigen Abwesenheit des Hochmeisters vom preuhischen 18. Ordenslande unter seiner zielbewußten Einwirtung die Sache des Evangeliums unter der Leitung der beiden Bischöfe und unter Erhebung des preuhischen Bolts die reformatorische Bewegung solch wunderdar schnellen Berlauf genommen hatte, war für den Hochmeister die Zeit gesommen, den ihm von Luther gegebenen Rat, den Ordensstaat

in ein weltliches Fürstentum zu verwandeln, gur That werden zu laffen.

Die Verhandlungen, welche er nach Widauf des mit Polen geschlossenen Wassensteinen Wassensteinen Wartgrafen Georg, deide eifrige Anhänger der Reformation, mit dem Rönig von Polen führen lieh, hatten das günstige Ergebnis, daß dieser dem von deiden gemachten Vorlchlog: der Hochnet von der Pochmetiken der Hochnet von der Hochnet von der Vergebnis, daß dieser dem von deiden gemachten Vorlchlog: der Hochnet von dem König von Polen übernehmen, volltimmte. Alle der Erähliche des Ordensslaates, die Ritter, der Landadel und die Städe, erslärten lich mit der Ansheus des Ordensslaates, die Ritter, der Landadel und die Städe, erslärten lich mit der Ansheus des der Verlärten lich mit der Ansheus des Verlärten von der Verlärten von der Verlärten der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Verlärten von der Ver

Bald darauf hielt Herzog Albrecht seinen seierlichen Einzug in Königsberg und so nahm dort gegen Ende Mai 1525 die Huldigung der preußischen Prälaten, der in Preußen anfässen bisherigen Orbensritter und der Stände entgegen. Um den zweiten Teil des Nates, den ihm Luther gegeben, zu erfüllen, vernählte er sich am 1. Juli 1526 auf dem Schloß in Königsberg seierlich mit der glaubensinnigen dänischen Königstochter Dorothea. Er war damals 36 Jahre, sie nahezu 22 Jahre alt. Das war die erste evangelische Hohenzolernhochzeit. So wurde das erste evangelische Hohenzolernhous gegründet. In Erwägung der Möglichteit, daß ihm für seine Vermählung noch allersei Schwierigkeiten und Hindernussen und gestimmen könnten, und er Aufther und Johann Ses, seinen fräntlischen Anddemann in Verslau, zu seiner Hochzeit ein. An den ersteren schwieder in seinem Einladungsdrief, er wolle "seiner Trostes psiegen", wenn ihm "trigend ein trüdes Wetter unter die Augen wehen" sollte. In den keitern schried er, er hösse auf ein Kommen troth des weiten Weges, damit, ob der Teusel wollte überhand nehmen, wir zu einem Troste Euch und andere an der Hand hötzten". Beide tonnten freilich der Einladung nicht Folge leisten. Aber die angedeuteten Bestürchungen erfüllten sich auch nicht er

angebetteten Septichningen erstütten jud und nicht.

Zest mußte die Rewordnung der firchlichen Verhältnisse und insbesondere die Ein15 richtung einer evangelischen Gottesdienslordnung in die Hand genommen werden. In
ersterer Beziehung bedurfte es teiner neuen Berfassung. Die bischöfliche Berfassung
tonnte einsach beibehalten werden. Denn die beiden Bischos batten in ihren Sprengeln
schon die Keformation vorgenommen. Ihre Lossgaung von der tömischen Kirche war
bereits erfolgt. Sie folgten dem Beisseil des Horzogs und traten in dem Echstendo.
Ihr Betenntnis war die Lehre Luthers, und diese war auch das Betenntnis aller evangelischen Prediger unter ihrer Leitung und Führung. Sie verzichteten beide zu Gunsten
des Kandesberrn auf jede weltsiche Hertschaft und beschändten sich auf die rein gesitlichen Amstsunktionen der Ordination, Visitation und der Ausübung der Ebegerichtsdarteit. So waren sie die ersten evangelischen Sischös des Zeitalters der Reformation.
So bietet das Serzogtum Preuspen das erste Bespiel einer rein evangelisch dis dischös

lichen Berfaffung bar, die als folche nicht erft aufgerichtet zu werden brauchte.

Das andere aber war dringendes Bedürfnis für das ganze Land: die Aufrichtung einer festen Ordnung des kirchlichen Gottesdienstes und der kirchlichen Handlungen auf dem Grunde des Svangeliums. Da es sich hier nicht bloß um eine die Geistlichen be- 30 tressenden Aufrichtung dieses Wertes einer selten Kirchenordnung für den nächsten Landtag (24. Aug. 1525) in Aussicht genommen. Aber die Unsichenteit und Zersahrenheit hinsichtlich der gottesdienstlichen Angelegen-

Aber die Unsicherbeit und Zerfahrenheit hinsichtlich der gottesdienstlichen Angelegenheiten war in dieser Übergangszeit so groß, daß es dringend ersorderlich schien, so schwendigste für den Gottesals möglich noch vor jenen Landtagsverhandlungen das Notwendigste für den Gottesdienst und christliches Leben zu verordren. Und das war um so nötiger, als bei den politischen Berhandlungen in Arasau zum Besten der Sache des Evangeliums in Preußen die religiöse und strößliche Frage gar nicht berührt worden war. Der Serzog hatte in

Diefer Sinficht völlig freie Sand.

Wie sich Luther über alle diese Wandelungen der Dinge in Preußen freute, zu benen er selbst durch seinen Rat den Anstoh gegeben, bezeugt sein Ausruf in einem w

1525 an ben Bijchof von Polent gerichteten Briefe: Siehe das Bunder! In schnellem Lauf, mit vollen Segeln eilt das Evangelium nach Preugen, während es in Ober-und Rieder-Deutschland mit aller But geschmäht und zuruckgewiesen wird.

Große Schwierigfeiten traten bem Bergog Albrecht bei feinem Unternehmen, das s evangelifche Rirchenwesen nach seinem augeren rechtlichen Bestande und feinen inneren Einrichtungen zu begründen und sicher zu stellen, entgegen. Welche Berwilderung herrschte in dem bisher ganz äußerlich tatholischen, unter der Oberfläche des römischen Rirchentums 3nm großen Teil in religios-fittlicher Ginficht noch beibnifch gearteten Boltsleben. Ein Bauernaufruhr, der ahnliche Urfachen und Wirtungen hatte wie der, welcher 10 gleichzeitig in Deutschland tobte, und mit Gewalt niedergeschlagen werden mußte, durchbraufte die Gebiete von Samland und Ratangen. Wegen des mit der Satularisation des Ordensstaats begangenen Frevels sette der Deutsche Orden im Reich gegen Albrecht alle Hebel in Bewegung; es erfolgten gegen ihn Berurteilungen, Glertlärungen, Gxe-tutionsmandate, freilich ohne ausgesührt zu werden. Unter der Geschlicheit des Landes is gad es noch manche, die verstedt in römisch-latholischem Sinne lehrten und nach römischer Beise amtierten. Begen der gehäuften Widerwärtigkeiten in den äußeren und inneren Berhältniffen

tonnte ber in Aussicht genommene erfte Landtag erft zum 6. Dezember 1525 nach Rönigsberg einberufen werden. Mus feinen Beratungen ging eine "Landesordnung"

20 bervor, unter beren gum Geseth erhobenen Bestimmungen Diejenigen, welche sich auf Die Attiche Gezogen, zunächt diefelbe in ihrem äußeren Bestande organiserten und rechtlich sicher kellten. Sinsichtlich der Anstellung der Gestlichen und Belehung von Pfarr-kellen wird bestimmt, dos, wenn eine Psartzelle zu beigen ist, der Lehnsberr nach einem geschicken, tüchtigen, in Gottes Wort erfahrnen Mann sich umsehen, und ihn 25 dann der Pfarrgemeinde anzeigen foll, und daß, wenn beide Teile sich über ihn vereinigen, berfelbe ben Bijcofen von Samland und Pomefanien gur Prufung und gur Orbination zugeschickt werden foll, indem für streitige Fälle die bischöfliche Entscheidung vorbehalten bleibt. In betreff des Unterhalts der Pfarrer werden gunachft neue Barochialeinteilungen angeordnet und dann für jeden Pfarrer auf dem Lande vier Sufen Landes neben fünfzig 30 Mart baren Geldes bestimmt, während für die Städte eine Vereinbarung mit dem jedesmal anzustellenden Geistlichen hinsichtlich seines Eintommens vorbehalten bleibt. Auch wurden Bestimmungen getroffen über die zu beodacktenden Sestlage und über die fernere Verwendung bisheriger kirchlicher Einnahmen und die Einkunste frommen Stiftungen, die alle dem "Raften" für die Armenpflege fortan zufließen follten. Die in der Landesverordnung vorgesehenen Bestimmungen über die inneren firchlichen Berhaltniffe betrafen die Aufstellung einer allgemeinen Gottesbienstordnung, welche von ben beiden Bifchofen demfelben Landtage vorgelegt, von diesem am 10. Dezember 1525 einhellig beschloffen und im Marg 1526 von Albrecht durch ben Drud unter dem Titel "Artikel ber Ceremonien und anderer Ordnung" veröffentlicht wurde. Im 40 Anschluß an Luthers formula missae war diese Ordnung von Brießmann, Speratus und Poliander im Auftrag des Herzogs ausgearbeitet. Die Bilchöfe übernahmen in vollem Einverständnis mit ihm die Berantwortung dafür und erklärten es für ihre Bflicht, indem fie die Ordnung traft bischöflicher Autorität erlaffen, darauf zu feben, daß Gottes Wort rechtichaffen und zur Befferung gepredigt werde", ohne "die chriftliche 45 Freiheit zu beschränken" ober "bem Gewissen Stride zu legen". Die Ordnung habe nur ben Zweck, einerlei Weise ber kirchlichen Formen so viel als möglich berbeizuführen. Unter anderen wichtigen Bestimmungen wird namentlich die zusammenhangende Lejung ber gangen Bibel por ber Gemeinde, die Ubung von Rirchengucht unter Beteiligung seitens der Gemeinde und die Benützung einer angehängten Sammlung von liturgischen, 50 durchaus ben liturgifchen Wittenberger Borbilbern entsprechenden Formularen angeordnet. Babrend ber Ronig von Bolen herangog und bereits zu Marienburg lagerte, um in Danzig einen burgerlichen Aufstand, aber damit zugleich die Predigt des Evangeliums blutig zu unterbruden, veröffentlichte ber Bergog Albrecht trot ber von bort brobenben Gewaltmaßregeln diese Ordnung. Er schrieb barüber an ben Rangler Bogler in Unsbach, 56 er habe, wiewohl tonigliche Majestät zu Polen "hinnen im Land zu Marienburg lagen, und seine Bfaffén auch gern das Evangelium dämpfen wollten", sich desselben doch nicht schämen wollen und in dem Namen Gottes die Ordnung ausgehen lassen. "Wem sie gefallen will", sagt er, "laffen wirs gut sein, wem nicht, liegt auch nichts baran". Um die verworrenen außeren und inneren tirchlichen Berhaltniffe jener Ordnung gemäß

00 gu regeln, beauftragte er eine von ihm im Einverständnis mit ben Bischöfen ernannte

"Rommisson", welche aus einem weltlichen und einem gestlichen Kat bestand — und biese Käte waren Abrian von Waiblingen und der Hoptrediger Paul Speralus —, mit der Whostung einer Kirchenvisitation, der ersten, die in Freußen stattgefunden hat. Auftrag und Instruktion für diesen "Umzug" im Lande waren bereits vom 31. Wärz 1626 datiert. Besonderes Augenmert sollte darnach auf die Amstssührung der Pfarrer und auf die Aussühung des Gottesdienst, and der eben gedruckten Ordnung gertate werden. Die Bistatoren sollen die Pfarrer sieizig prüsen "wie sie das Wort Gottes predigen und besandeln", und nötigensalls so viel als möglich "christlich und freundlich unterräcken".

Albrecht ließ es infolge der Exgebnisse ließer Bistation nicht sehlen am Verordsongen zur Regelung und Hedung des tirchlichen Lebens. Unter dem 24. April 1528 etiließ er im Blict auf die inneren strchlichen Justände ein Mandat an die deiben Bischöfe, in welchem er lie beauftragt, in ihren, inzwischen hinlichtlich der Grenzen neu geregelten dischöftlichen Sprengeln Visitationen zu halten, indem er unter dem höcken neistlichen Geschichspuntte die Aufgaden, die den Gestillichen ber Gemeinden nehmen sich gegegelten dischieden Verbren und Veben zu erfüllen seien, ins Auge fast und zur Prüfung und Berückschiedung der Lehren und des Lebenswandels der Pfarter die Einselzung von Erzzprießern, (Superintendenten) anordnet. Hür die "Undeutschen" werden sogenannte Tossen, destigtignur und Borbild sir die rechte Art und Weise der Beründigung des Evanzgeltums empfahl er Luthers "Politika", die er in großer Anzast von Exemplaren hatte anschaften lassen, an die Geistlichen zu verteilen, und ihnen darnach zu zerwelzen, wie sie bestige Schrift auszulegen und Glauben und Liebe zu treiben hätten, jedoch mit libergehung dessen, was darin auf Bäpste, Bischöfe und Pfassen schaften, was darin auf Bäpste, Bischöfe und Pfassen schaften, jedoch mit libergehung dessen, wes der Schwerzen schaften siehen fürstlichen Kürsorge zwirr des Evangelisserung seines Landes, wenn er den Bischöfen spättliche häufen "nichts hößeres in seiner fürstlichen Regierung für nötig erachet als das göttliche halten. Bed under Beder und eren Bertallen und eren Botungen ist einer Kürstlichen Regierung für nötig erachet als das göttliche hellsme Berta allenthalben in seinem Kürstentum dermachen verfündigen zu lassen, des hodungslie Einigteit unseres Glaudens und Sinnes gespürt und die rechtschaffenen Kürsche ließ je mehr und mehr der Lieben Unterthanen vermert würden".

In diesem Sinne und zu diesem Zweck traf er früher, als es irgendwo gelchah, die Einrichtung von Spnoben der Geistlichen. Wie er schon in dem erwähnten Randat an die Vissos der Under in dem erwähnten Randat an die Vissos der in der in den ein die Abgeltung von vierteliährlichen Jusammentünsten der Gestlichen under den Erzeitern angeordnet hatte, so gab er schon im Juli 1529 den Vissos dem dem Unifrag Synoden und Vissistationen zu halten, "damit dort über Glaube, Lehre, se Geschachen und andere Angelegenheiten, welche den Phartern zu vertichen geschricht und sichwer seinen die Ausstührung diese Plans mit Anderaumung bischöflicher Synoden und mit der Lusssicht auf eine abschließende Gesamtlynode nicht eher als in den ersten Monaten des J. 1530 in Angriff genommen werden tonnte, ließ der Herzog duch den inzwischen nach Queiß Tode zum Vissos von Monerotonien ernannten Paulus Seperatus eine Lehrotonung, die er als "herfülftige statuta synodalia" bezeichnete, aufstellen, damit dieselbe den Gestlichen, indem auf den Synoden "alle geistlichen Gebrechen gehört und gebessert" wirden, eingehändigt würde. In der zugleich als sein landesvolterlich lichliches Belenntnis hinstellt, indem er sich über seine zusseltig aus den tirchlichen Angelegenheiten dahin ausspricht, daß, "während die Sorge für die erstiellung zu den tirchlichen Angelegenheiten dahin ausspricht, daß, "während die Sorge für die Ertsel der Ertsein zussellichen Angelegenheiten aus den weit die Kriche betressen, augefallen seit. Jenes von Sperat verlichte Septuch war für Preußen der Boldössen und den Gestlichen als Richthnur für ihre Lehre des Ausschlichen als Beschund war für Preußen der Boldössen und den Gestlichen als Richtschung für ihre Lehre ihnen er geschund war für Preußen der Boldössen und den Gestlichen als Richtschung für ihre Lehre ihnen er geschund war für Preußen der Boldössen und den Gestlichen als Richtschun für ihre Lehre ihnen Ergenden er geschund war für Preußen der Boldössen und den Gestlichen als Richtschun für ihre Lehre ihnen er geschund

Freilig frat eine bedauerniswerte Artijis gerade auf dem Lehrgebiete ein. Das geschah dadurch, daß der Herzog sich unter dem Einfluß seines vertrauten Rates, Friedrichs von Helbed, der bei seinem Aufenthalt am herzoglichen Hofe in Llegnitz sich von Schwenkselb für dessen hatte gewinnen lassen und nun als begesstere Anhänger verselben aus Legnitz nach Peteusen von ihm berusen Prediger der schwenkselben Richtung auf seinen ausgebreiteten Gütern in und bei Johannisburg als Plurer angestellt hatte, der Lehre Schwentselde in Wagnanglich erwises und von der Pararungen seiner Bischofe, insbesondere Sperats, sich zugänglich erwise und werden.

ben Vorstellungen des letzteren, daß er "den Schwärmern zu viel einräume", und der Landestirche dadurch große Gesahren entstehen wurden, wenig Beachtung schenkte. Er ordnete ein Religionsgespräch in Rastenburg an, welches am 30. Dez. 1531

in seiner Gegenwart von den beiden Bischöfen und den Königsberger Pfarrern als 5 Bertretern des Lutherischen Glaubensstandes auf der einen, und Herrn von Seided, dem Liegnisser Prediger Fadian Eckel und dem Heideschen Pfarrer Beter Zenter auf der andern Seite, über die Frage nach der Notwendigkeit der hl. Schrift für den christlichen Glauben und für die evangelische Wachtseitserkenntnis, in detress der Bedeutung der augseren Hondlung der beiden Satramente für das christliche Leben und in Bezug auf die 10 Ausdeutung der Worte des Hortenburg der Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg des Kontenburg

ihm Luther zur Antwort seine "Sendbriese wider eilliche Kottengeister" v. J. 1532 18 mit dem Rat, der Herzog wolle die Schwärmer "sa nicht im Lande leiden". Da fingen auch die von Authers "Sendbries" mit betroffenen Jüriger Geistlichen an, schriftlich zu ihren Gunsten auf Albrecht im Gegensch gegen Luther einzubringen und einzuwirten.
Erst Mitte des J. 1533 erhielt Luther von Albrecht eine Antwort in einem Brief,

in welchem er schreibt, er lönne bei der weiten Ausdehnung seines Landes dem Eitzes schliechen der "Saltamentierer" nicht wehren; seine geliebten Gevattern Dr. Briehmann und Hans Poliander trieben tapfer ihr Umt mit Lehren und Warnen; er habe indessen neuerdings noch ausdrücklich das heimliche oder öffentliche Lehren oder Predigen der Saltamentierer verboten; im übrigen lasse er ader jedem seiner Unterthanen in Calaubenssachen Freiheit, weil ihm nicht geziemen wolle, "mit Gewalt in die Leute den Glaubensportsellungen der Die Schwarmgeister wurden jeht noch führer. Die Lutherichen Gegen vortellungen dem Berzog wurde den wiederstäuferischen Unfug in Münster die Augen auf über die Geschrlichseit jenes schwarmzeischen Sprittualismus als Grundlage eines kommunistischen Sozialismus. Um 1. August 1535 erließ er an Speratus, in dellen bischöftigten Topengel die Schwarmgeister noch de-

erließ er an Speratus, in bessen bisstatischen Sprengel die Schwarmgesstere noch des so sonders im Schwange war, ein Mandat mit der Ernahnung, daß die Einheit der Lehre im Lande aufrecht erhalten werde. Er sagt darin, obwohl er gemeint, in niemandes Gewissen zum Glauben zu deringen, wolle es ihm doch auch nicht gedühren, zu gestatten, gegen die evangelische Lehre und die einträchtig versaste Kichenordnung etwas zu verandern, am wenigsten ohne einhellige Bewilligung der Bischofe oder der Stande des Landes. Damit war von ihm und dem Lande diese Geschr abgewendet. Zwischen Allbercht und Luther ist nie wieder eine Arrung eingetreten. Nach Überwindung seine

Allbrecht und Luther ist nie wieder eine Irrung eingetreten. Nach Überwindung seiner Ansechtungen schrieb er 1537 an seinen Bruder, den Wartgrasen Georg, daß er sich und sein Land als Glied in der Reise der Belenner der Augsburgischen Konfession angesehn wissen wolle; und diesem Belenntnis ist er die an sein Ende treu geblieden.
Durch eine Landesordnung von 1540 bemühte er sich in vollem Einverständnis

mit den Ständen um die gründliche Heilung des Boltstebens von allerlei tiefgewurzelten sittlichen Schäden umd Greueln. Durch eine gleichsalls mit den Ständen vereinbarte Berordnung von 1540: "Artikel vom Erwählung und Unterhalt der Pjarrert er gänzte und verbesserte er die Bestimmungen der Landesordnung von 1525 zu Gunsten 40 der Pjarrer, auf deren Bersorgung mit guten Büchern Bedacht genommen, deren etwaige Absehang durch ein geordnetes Bersahren geregelt, und sür deren Witwen und Maisen die nötige Bersorgung angeordnet wurde. Auch wurden darin die alle Jahre oder wenigtens alle zwei Jahre adzuhaltenden Visitationen geregelt.

Um selbst die kirchtichen und christichen Justande tennen zu ternen und auf Grund wer gemachten Wahrnehmungen die bestehende Kirchenordnung für alle Kirchen des Landes neu zu gestalten, hielt er in eigener Person unter Affischen bei Wischen Bische im Winter 1542 zu 1543 eine Kirchenvistation des ganzen Landes ab, die ihn nach den dabei gemachten trüben Erfahrungen noch während des "Umzuges" nötigte, am 1. Febr. 1543 in deutscher und polnischer Sprache einen "Besehl, in welchem das Bott

50 zu Gottesdienst, Kirchgang, Empfang der heiligen Satramente und anderem ermahnt wird", zu erlassen. Bis ins Einzelste des häuslichen, Jamilien und Gemeinbelend der heine die wohlgemeinten Ermahnungen des Serzogs, indem allen Ständen ohne Untersschied sogar unter Androhung von Strassen aufs Schäffle "die Wahrheit gesagt wird", und namentlich auch die Webligen, die sich der Berachtung des göttlichen Wortes und die des Satraments schuldig nachen, hart bedroht werden. Ein Ausseher, abwechselnd aus

jedem Hause in der Gemeinde zu bestellen, soll von einem bestimmten erhöhten Sitz aus über den Rirchenbesuch wachen. Die Pfarrer sollen jeden Sonntag Spissel und Evangelium vom Altar ausbrudlich verlefen, bann eine halbe Stunde bas Evangelium auslegen und zulett noch eine halbe Stunde ben lutherischen Ratechismus erflären. In bestimmten Zwischentaumen von einigen Wochen sollen sie in den Häusern in seder 5 Gemeinde ein Berhör über das, was die Leute gelernt haben, anstellen. Daraus entstanden später die Bibelstunden und Katechismusandachten, die unter dem Namen "Gebetsverhore" in Schulen oder großen Familienzimmern auf den von der Pfarrfirche entlegenen

Dörfern abgehalten wurden, und zum Teil noch jest stattfinden. In einer "Regimentsnotel" vom Jahr 1542 hatte Albrecht schon das Fortbestehn 10 der von altersher im herzoglichen Teil von Preußen bestandenen beiden Bistümer gesichert mit der Bestimmung, daß zu denselben "stels gottesfürchtige und gelehrte Manner gewählt werden sollten, damit das seligmachende Wort im Schwange bliebe". Als eine in das innere Leben tiefeingreffende Wirtung der großen Bistation ist die neue Gottesbienstordnung zu betrachten, die auf der Grundlage der nicht mehr zulänglichen "Artitel 15 der Ceremonien" von 1525 und unter Beruchlichtigung der bei dem "Umzuge" festgeftellten gottesbienftlichen Berhaltniffe , hauptfachlich von Briegmann bergeftellt, 1544 unter bem Titel: "Ordnung vom augerlichen Gottesbienft und Artitel ber Ceremonien, wie es in den Kirchen des Herzogtums Preußen gehalten wird" erschien. Zu den darin vorgenommenen Berbesserungen gehörte unter anderem die Abschaffung der Elevation 20 der Elemente beim Abendmaßt. Wit dieser neuen Kirchenordnung war Albrechts Wer! der Kirchenorganisation abgeschlossen. In seinem vorgebruckten Mandat vom 2. Juni außert er sich in voller Ubereinstimmung mit der Augustana, daß, obwohl solche menichliche Ordnungen der gottesdienstlichen Sandlungen in den Bereich ber Freiheiten gehören und für unsere Geligfeit an ihnen nichts gelegen sei, bennoch wegen ber Jugend und 25 ber einfältigen Schwachen barin Ginheit herrichen und jedermann durch fie gum Worte Gottes angereigt und hingeleitet werben folle. In gleichem Ginne fprachen fich bie Bildofe in der Borrede bagu aus.

Mit innerlichem Berftandnis fur bas Erbauungsbedurfnis ber Gemeinden und für Die Wichtigfeit ber Ausbildung bes Rirchengesanges in ben Schulen und ber tirchen- :00 musitalifchen Seite des Gottesdienstes forgte Albrecht, der felbst ein Liebhaber der Musit war, für ein Choralmelodienbuch, indem er seinen "obersten Trompeter", wie der Hoflapellmeister amtlich hieß, Namens Hans Rugelmann, eine Auswahl meist religiöser Lieder zu drei Stimmen tomponieren ließ. Der Titel lautete: Concertus novi trium vocum, neue Gesange mit drei Stimmen, den Rirchen und Schulen zu nuh". 25 In Augsburg, der Heimat des Romponisten, wegen Mangels einer Notenpresse in Rönigsberg, gebrudt, wurde das Büchlein in 320 Exemplaren verschickt. Es enthielt 39 Lieber, darunter 7 von Luther, 2 von Poliander, und eines von Speratus. Text und Melodie des in Rönigsberg gedichteten Liedes Polianders: Run tob mein Geel ben herrn und die Melodie von: Allein Gott in der Soh, finden fich hier zum erstenmal.

Wie tief eingehend und nach verschiedenen Seiten hin der Serzog Albrecht personnlich für den Ausbau des tichlichen Lebens auf dem Grunde wahrhaft evangelischen Glaubens in feinem Lande wirtfam gewesen ift, bezeugt die bisherige Betrachtung feiner meiftenteils das Geprage eigener Initiative tragenden evangelisch-firchlichen Bestrebungen.

Zahlreiche Mandate des Herzogs bezeugen ferner, wie ernstlich er bemüht war, 45 unter bem Beiftand seiner Bischöfe und Prediger evangelisches Glaubensleben, driftliche Sitte und firchliche Ordnung in den Gemeinden zu begrunden. Aber auch fur feine eigene weitere Geistesbildung und wissenschaftliche Förderung trug er ernstlich Sorge, um desto eifriger für wissenschaftliche Bildung in seinem Lande wirtsam sein zu tönnen. Sein mit den namhastesten Theologen und Gelehrten der Reformationszeit, Luther und 50 Melanchthon an der Spihe, geführter umfangreicher Briefwechsel bezeugt seine lebhafte Teilnahme an allen firchlichen und theologischen Fragen und seine mit dem Schmerz darüber, daß er in seiner Jugend von Wissenschaften "nichts rechtes gelernt habe", verbundene gewissenhafte Sorge, sich selbst auf diesem Wege in driftlicher Ertenntnis und firchlicher Biffenichaft möglichst ju fordern. Dehrfache fchriftliche Beweise von feiner 55 Sand find dafür vorhanden, daß er es fich eifrig angelegen fein ließ, unter Gebet und Betrachtung in die bil. Schrift tiefer einzudringen und namentlich einzelne Bucher, wie die Psalmen und die paulinischen Briefe, für seine Erbauung und Festgründung in der evangelischen Wahrheit auszubeuten. Er scheute sein Wittel, um junge Leute aus Preußen in Wittenberg zu Dienern der Rirche ausbilden zu lassen, aber auch bewährte 🕫 Manner nach Luthers und Melanchthons Rat und Borfchlag aus Deutschland zu be-

rufen. Doch das tonnte auf die Dauer dem Bedürfnis nicht genügen.

Jur Begründung einer dem neuen evangelischen Kirchenwelen entsprechenden wissenschaftlichen Vildung legte er auf seinem Schloß eine Völlichtel an. Er legte den Grund das dazu der eitzige Beschaftung litterarischer Schäe aus Deutschland, sür deren teilweise recht lostipielige Beschaftung ihm Lutas Cranach in Wittenberg, Poliander, und sein Kat, der Humanist Crotus Rubianus, mit Rat und That zur Seite standen. Aus diese siehere und dem Königsberger Schloß entstand die Sülfsmittel im Borausblick auf obei von ihm geplante Aufrichtung eines höheren Unterrichtswesens im evangelischen Seilse von ihm geplante Aufrichtung eines höheren Unterrichtswesens im evangelischen Gestle er zur Borbereitung der Begründung einer Universität unter Justimmung des Landtags in Königsderg eine "freie Schule und Partifular", und rief endlich 1544 die Universität dasselbit als seine höchte reformatorischwissenschießen Seien zeben, indem Auther 15 und Welanchthon ihn dabei mit Rat und That unterstützten. Durch sie sollte, wie unter anderm letztere schre gewäheln wir den der der der der der der der der gesche der gewähel und der der der der der der der der gesche und anderen guten Künsten unterwiesen werden". In welchem Sinn und Gelft er die Universität geleitet wissen unterwiesen werden". In welchem Sinn und Gelft er die Universität geleitet wissen unterwiesen werden". In welchem Sinn und Gelft er die Universität geleitet wissen unterwiesen Wünze: pax multa dilizentibus legem tuam, Domine, d. i. großen Frieden Jaden, o Herr, die dein Gese lieben. Aber wie wenig hat er

davon erfüllt gefehen!

Melanchthons Schwiegersohn, G. Sabinus, wurde von Frankfurt a. D. zum Rettor für die neue Universität, das collegium Albertinum, berufen. Der Segen dieses mit 25 großen Opfern hergerichteten Bertes, Die Entwickelung ber jungen Anstalt und bes evangelifch-tirchlichen Lebens im gangen Bergogtum wurde in beflagenswerter Beife gehemmt und gestört durch die an der Albertina alsbald ausbrechenden Streitigfeiten, Die teils in personlichem Wiberwillen gegen den hochfahrenden eitlen Sabinus, teils in Sifersucht und Brotneid, teils und hauptsächlich in theologischen Lehrbifferenzen, welche 20 namentlich der vom Herzog in das altstädtische Pfarramt und in die erste theologische Prosessuch von Kurnberg nach Königsberg berusene Andreas Osiander durch seine Disputationen und Schriften de lege et evangelio und de justificatione verutachte, ihren Grund und Anlaß hatten. Ohne Berständnis der eigentlichen theologischen Kontroverse in betreff der Rechtfertigung stellte sich Albrecht auf die Seite seines von ihm 35 dantbar geehrten geistlichen Baters, der mit stürmischer Leibenschaft seine Sache gegen ben von A. 1550 als Dompfarrer berufenen J. Mörlin und besten Anhanger führte. Das Feuer brannte nach Ofianders Tode (1552) noch heftiger fort unter dem Anschüren Das geiter brannte nach Jimnoets Love (1952) nach gestiger soft anner vem anspirate seinen soes hospredigers J. Kunde, des Edwiegerslophes Osianbers, der es verstand, mit niederen Mitteln das Bertrauen des arglosen alternden Herzogs immer mehr zu 40 gewinnen und für die Interssen seine Petre anzustellen. Der Herzog ließ sich dazu drängen, nur Anhänger der osiandrischen Eefre anzustellen, und die Widerlacher derselben, Mörlin an der Spitze, außer Landes gehen zu lassen, troßbem daß auch Meslandsthon diese Lehre in seiner Korrespondenz mit ihm entischeden verworfen hatet. Runde und sein Anhang spielten bei Berfolgung ihrer selbstsuchtigen 3wede bas tirchlich-45 theologische Barteiwesen auf das politische Gebiet hinüber. Albrecht, von ihren verberblíchen Úmtrieben umftrict und verblendet, gestattete ihnen einen dominierenden Einfluß auch auf die Regierungsangelegenheiten. Die politische und tirchliche Berwirrung wurde immer größer, bis zulest eine polnische Rommission einschreiten mußte und das Treiben dieser gar nicht mehr von theologischen und tirchlichen Gebanten getragenen Partei da-50 durch ein Ende fand, daß Kunde "als Ruhestörer, Landesverräter und Beförderer der osiandrischen Keherei" nehst zwei Mitschuldigen 1566 enthauptet wurde und die altern Rate des Bergogs wieder eingesett murben.

Der Herzog mußte sich infolge der Berhandlungen zwischen der Rommission und den Ständen, namentlich dem Abel, der nun für die Julunft die Regierung Preußerungs an sich rieg einem Pales eine Gemißbraucht und irregesührt von Abenteurern und Betrügern, wie jenem Paul Stalich, der 1561 nach Königsberg gekommen war, sich für den Abkömmling eines veronesischen Fürstenhauses und einen Verwandten der frantlichen Hohnzolfen duch die dundesten den isch und sied und sied und sied und sied und sied und die Fundelsche Hofpartei, der er unbedingtes woblindes Vertrauen schenkte, in seinen sinanziellen Angelegengeiten dis aufs äußerste

berangiert, ohne Stute und Freude in seinem ehelichen Leben seit seiner zweiten Bermahlung 1550 mit Unna von Braunschweig, ber Schwestertochter Joachims II. von Brandenburg, die ihm 1553 einen Gohn, Albrecht Friedrich, gebar, ging Serzog Albrecht einem dülteren Lebensabend entgegen, ohne jedoch den Stab des Glaubens aus der Hand fallen zu lassen, auf den er als evangelischer Fürst lich disher gestützt hatte, oder 5 dem evangelischen Betenntnis untreu zu werden, wie nach seinem Tode von gewisser Seite ber gefadelt worden ist. Nach Rube und Wiederherftellung des Friedens auch auf dem kinchlichen Gebiet sich sehnend, riefe er I. Möckin und Martin Chennis, der gleichfalls früher in seinem Dienst gestanden, aber während des glandrischen Etreits denselben verlassen hotte, zur Ausarbeitung einer für sämtliche Gestlitiche verbindlichen 10 Konsession nach Königsberg zurüct. Sie folgten dem Ruf, ertlärten aber die Ausstellung einer neuen Konsession, da Albrecht die augsburgische Konsession von 1530 eingeführt hatte, gur Berftellung ber Ginheit und Reinheit ber Lehre nicht fur notig, fondern veranlagten am 25. Mai 1567 den Befchluß einer von Albrecht berufenen Snnobe, "daß man bei dem corpore doctrinae, wie dieselbe aus den prophetischen und apostolischen 15 Schriften in ber augsburgifchen Ronfession, berfelben Apologie und ichmalfalbijden Artiteln verfatt, begriffen und in den Schriften Luthers erflart fei, unverrudt verbleiben wolle". Auf Grund dessen ließ Albrecht unter Zusammenstellung der genannten Be-tenntnisschriften und beigefügter Wiberlegung der nach dem Erscheinen der augsburgischen Ronfession aufgetretenen Irrtumer, namentlich der ofiandrifchen, von Mörlin und Chem- 20 nit die repetitio corporis doctrinae christianae, oder: Wiederholung der Summa und Inhalt ber rechten allgemeinen driftlichen Kirchenlehre, auch corpus doctringe Pruthenicum genannt, ausarbeiten. Diefes von ben Landständen genehmigte Rolletivipmbol publigierte ber Bergog Albrecht mit einer Borrebe vom 9. Juli 1567, in welcher es heißt, "daß es hinfüro zu ewigen Zeiten mit Lehren, Predigen und sonst inhalts 25 der ausburgischen Konfession und vermöge obgemeldeter versagter Schrift also bleiben und feftiglich gehalten, und feiner zu einem Umt ober Dienft in Rirchen und Schulen noch fonft angenommen ober gebulbet werben folle, es fei benn, bag er jene Schrift bewillige und annehme."

Wie damit die schwebenden Lehrfragen jum Abschluß tamen, wurde auch hinsichtlich 30 bes Rultus und ber Rirdenordnung auf Grund ber Ordnung von 1544 eine Revision porgenommen, deren Rejultat eine Berordnung über den Gottesdienst war, welche 1568 unter dem Titel: "Rirchenordnung und Ceremonien" veröffentlicht wurde. - Abweichend von der Felichung hinschlich der beiden preußischen Bistoliener in der Regimentsnotel v. J. 1542 hatte Albrecht dieselben nach Polenh (1550) und Sperats Tod 23 (1551) nicht wieder besetzt, sondern durch Präsidenten resp. Abgeordnete verwalten sassen. Nach Veendigung des ossandrischen Erteits sah er sich durch die Forderungen der Landstände 1566 genötigt, mit den seizteren über Wahl, Jurisditsion und Besoldung ber neu anzustellenden Bischofe eine Bereinbarung zu treffen und die bezüglichen Berordnungen zu erlaffen, welche 1568, nachdem G. Benediger (Benetus) für Pomefanien, 40 und 3. Mörlin für Samland zu Bischöfen gewählt waren, unter bem Titel: "Bon Erwählung der beiben Bischöfe Samland und Pomesanien", statt dessen Benennung "Bijchofswahl" üblich wurde, als Kirchengesetz für das Herzogtum erschienen. Damit war die bischöfliche Verfassung der preußischen Rirche wiederhergestellt.

So sollte trot des Dunkels, das sich über die letzten Lebensjahre Albrechts breitete, 45 ihm doch noch die Freude zu teil werden, den Abschüllt der resormatorischen Entwick-lung der evangelischen Kirche Preuhens in Lehre, Kultus und Bersassung zu erleben. Er hat in seinem Glauben an das Evangelium, von welchem die vielen handschriftlich von ihm hinterlassenen Gebete, Betrachtungen, Abhandlungen und namentlich bas Testament für seinen Sohn Zeugnis geben, Treue gehalten bis an sein Ende. Der Tob w ereilte ihn schnell am 20. März 1568. Gestärlt durch das hl. Abendmahl ging er ihm entgegen mit dem Fleben: "Hert, nun lässelt du deinen Diener in Frieden sahren", und entschlief mit dem Ausrus: "Hert, in deine Hände besehle ich meinen Geist; du hast mich erlöset, du getreuer Gott". — Dieser hohenzollernsche Glaubenszeuge und Befenner hat das evangelische Herzogtum geschaffen, von dem aus das preußische König- 55 tum trot Roms Dacht und Lift feinen Ablerflug nahm, um der machtigfte Sort und Schutz ber evangelischen Rirche in Deutschland zu werden und die Raifertrone bes geeinigten beutschen Reichs aus Gottes Sand zu empfangen. D. Grbmann.

Fr. Rades de Andrada, Cronica de las tres Ordines y Cabal-Alcantara-Orden. lerias de Santjago, Calatrava y Alcantara (Cronica de Alc. p. 14), Toledo 1572, fol.; Mariana, S. J., Histor. de reb. Hispan. Tolet. 1572, p. 569f.; Helyot, Hist. des Ordres monast. VI 53 ff.; D. Reuter, Bapft Megander III, 3. Bb, Lpg. 1864, S. 604 ff.; B. B. Game,

Diefer geiftliche Ritterorden mit ciftergiensischer Regel wurde gur Beschützung ber

5 Rirchengefch. v. Span. 3. Bb 155 f., Regensb. 1876.

castillischen Reichsgrenze gegen die Mauren unter König Asson VIII. dem Edlen (1158—1214) gegründet, turz nach dem ca. 1160 zu gleichem triegerischen Zweck und aus Grund derselben Ordensregel durch Belasquez ins Leben gerusenen Orden von Cala-10 trava. Die Benennung der Genoffenschaft nach Alcantara - der ftart befestigten Grengstadt von Estremadura am Tajo (Norba Caesarea der Römer) — erfolgte übrigens erst ein halbes Jahrhundert, nachdem sie, zunächst unter dem Ramen Orden von St. Julian del Pereiro (= "vom Birnbaum"), gestiftet worden war. Go nämlich hieß das castilische Grenztastell, mittelft dessen Errichtung die tapferen Brüder Suarez und Gomez 15 Barrientos, unterstügt von dem thattraftigen Bifchof Ordonius (Ordono) von Galamanca (1160—66), den Grund zu dem Orden gelegt hatten. Zur Bertauschung dieses früheren Ordenssitzes St. J. del Pereiro — auf dessen Namen die beiden ersten papstlichen Bestätigungsbullen, von Alexander III. (1177) und von Lucius III. (1183) noch lauten - mit Alcantara gab bie im 3. 1213 erfolgte Ersturmung letterer Stadt 20 durch Ronig Alfons IX von Leon (1188-1230) Beranlaffung. Der von diefem Berrscher mit Berteidigung des wichtigen Waffenplages gegen die Ungläubigen zunächst beauftragte Calatrava-Orben übertrug fünf Jahre höter mit töniglicher Genehmigung diese Aufgabe auf den St. Juliansorden, der nunmehr (1218) den Namen D. v. Altantara annahm. — Anfänglich noch dem Großmeister von Calatrava untergeordnet, mochten die 25 Alkantara-Ritter spater, gelegentlich einer streitigen Großmeisterwahl, sich selbstständig. Diego Canches murbe ihr erfter Grofmeifter. Bahrend ber fortgefetten Rampfe miber die Mauren, an welchen fie wetteifernd mit den übrigen geiftl. Ritterorden der pyrenais ichen Salbinfel teilnahmen, führten fie auf ihrer Fahne die vereinigten Bappen ber Reiche Caftilien und Leon neben einem Ordenstreug und dem alten Embleme jenes 30 Birnbaums. Ihre Tracht bestand in einem weißen Waffenrod, einem schwarzen Pilger-tragen nebst Rapuze und einem langen schwarzen Stapulier. Während dieser seiner

Blutezeit zählte der Orden gegen 50 Romtureien. Der 38. Großmeister Juan de Zuniga (seit 1479) war der letzte. Er entsagte 1495 und wurde Erzbischof von Sevilla, auch Kardinal mit 150 000 Dulaten jährl. Ein-35 tommen. Ferdinand ber Ratholische pereinigte nun (mit Genehmigung Bapit Alexanders VI.) in feiner Berfon die dreifache Grofmeifterwurde der Orden von St. Jatob, von Calatrava und von Alkantara. Zugleich mit seiner selbstständigen Existenz verlor der Orden in neuerer Zeit mehr und mehr seinen geistlichen Charatter. Sogar die Erlaubnis gur Chefchliegung wurde einem Teil feiner Ritter 1540 (burch Baul III.) 40 erteilt. — Rönig Jojef entzog bem Orden 1808 die Einfünfte, Ferdinand VII. gab sie ihm 1814 jum Teil wieder. Bei den neuesten Umwälzungen wurde er 1873 aufgehoben, aber durch Alfons XII. 1874, freilich nur als rein militärischer Berdienstorden, wieder hergestellt.

## Alcimus f. Sohepriefter.

Midebert, Welbert, frantischer Bifchof jur Zeit des Bonisatius. Retiberg, Kirchengeschichte D.s. 1 Bd S. 314. 388; Ebrard, Frochottliche Missionskirche 1874; Berner, Bonisatius 1875; Saud, Kirchengeschick D.s. 1878, 1. Bd 507 ff.

Was wir von Albebert wiffen, verdanken wir den Briefen des Bonifatius und den Rachrichten über den wider U. geführten Regerprozeft. U. war ein Frante, fein Wirso tungstreis Reustrien. Er übte einen großen Einfluß und erfreute fich bei seinen Lands-leuten überschwänglicher Berehrung, indem er von ihnen als Bunderthäter, Beschüter, Apostel gepriesen murbe. Sobald Bonifatius die Reform ber neuftrifden Rirche in Die Sand nahm, eröffnete er den Rampf gegen biefen "Diener und Borläufer des Untidrilis", indem er 743 seine Verhaftung und Absehung beantragte. Der Synode zu 65 Soissons 744 war es vorbesalten, dies Urteil zu bestätigen und A.s. Lehren zu verdammen. Ein umsangreiches Antsagematerial war von Bonifatius zusammengetragen worden. Aus bemselben entnehmen wir solgendes: A. habe das Boll betrogen, dadurch daß er fich den beiligen Aposteln gleichgestellt, von den Ballfahrten nach Rom abgeraten,

Rirden auf seinen Ramen geweiht, an bezahlten Leuten scheinbare Rrantenheilungen vorgenommen und einen Brief Zelu vorgezeigt habe, der angeblich vom Simmel ge-fallen, in Jerusalem vor dem Erzengel Michael gefunden worden sei. Er gebe vor ichon im Mutterleibe geheiligt worden gu fein. Er ruhme bie Seilstraft ber in feinem Befit befindlichen Reliquien, die er von den Enden der Erbe her aus der Sand von 5 Engeln in Menichengestalt empfangen habe, und behaupte, bag er burch fie alles, mas er wolle, von Gott erbitten tonne. Er schädige die Airchlickeit des christlichen Bolles, weil er dasselbe aus den heiligen Airchen der Apostel und Märtyrer heraus in das Freie führe, auf Feldern, Hügeln, Wiesen und an Quellen Areuze und Rapellen errichten und hier gottesdienstliche Berjammlungen halten lasse. Er verachte und schände das 10 Beichtschartennent, inbem er seinen Beichtlinbern sage, er tenne alle ihre Sunben und geheimen Gedanten, es bedurfe der Beichte nicht, sie sollten in Frieden und unter Bergebung ihrer Gunden nach Saufe gehen. In feinen Gebeten beschwöre er die himm-lischen Geifter und bringe geheimnisvolle Engelnamen vor. Geine Ragel und Saare wurden von feinen Anhangern wie Reliquien verehrt. Aus einem feiner Gebete, in 15 würden von seinen Anhangern wie Retiquien vereigt. Aus einem seiner Gebete, in id bem er den Later Jesu Christi anrust, der da sitzet auf dem siebenten Thron über Cherubim und Seraphim, sind uns die Worte erhalten geblieben: "vor dir, du Vater heitiger Engel, der du Himmel, Erde, Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hast, ist großes Heil und süße Wonne. Ich ruse die den, ich schreie zu dir, ich lade dich zu mir Armen ein. Du hast uns sa gewürdigt zu sagen: Was ihr im meinem Ammen vom Kater bitten werdet, habe ich euch gegeben. Ich bitte dich, ich schreie zu dir, auf Chriftus ben herrn pertraut meine Geele."

Darauf hin ist A. zu Soissons als Reger verurteilt worden, während Pippin den Befehl gab, die von ihm herrührenden Kreuze auszurotten und zu verbrennen. Eine Befeit gub, von ihm gertugischen des Abselbungsurteil bestätigt und ihn zur 25 Kirchenbuße verdammt; gleicherweise auch der Papst. Denn da A. im Gestühl seiner Unschuld dem über ihn ergangenen kirchlichen Richterspruch die Unterwerfung versagte, ohne von jemand behelligt zu werden, rief Bonifatius die Hilfe des Papites Zacharias an. Diefer legte noch im Herbit 745 die Antlage und den Synodalhruch einer römijden Synobe vor, welche ohne Borladung und Berhör des Angeklagten schlechthin ib bie Amtsentsetzung A.s billigte und ihm im Fall des Wiberstandes mit dem Bannfluch drohte. A. scheint sich aber nicht unterworfen zu haben; denn noch 747 befiehlt ber Bapit, eine beutiche Synobe folle diefe Angelegenheit erledigen und A., wenn er sich durchaus nicht füge, nach Rom geschickt werden. Doch scheint beides nicht geschehen

Wir wiffen nicht, was aus A. geworden ist. Die Mainzer Tradition berichtet von einer Disputation, in welcher er von Bonifatius überwunden worden fein foll, von Einferterung im Rlofter Fulda und von einer verungludten Flucht, wobei ihn Schweinehirten am Flusse, den er nicht überschreiten konnte, erschlagen hätten. Man zeigte lange nachher über dem Albanstore in Wainz ein Stück Holz, das er im Kerker mit 40

ben Eifenichellen, in die er gelegt, zugespitt haben foll. Uber U.s Personlichleit und Schuld find die Ansichten fehr verschieden. Die meisten glauben der Datstellung des Bontsatius und seben in dem Bersolgten einen Mahn-wißigen, oder Betrüger, oder Schwärmer. Andere betrachten ihn als ein Opfer der römischen Mission, indem sie ihn als Euldeerbischof, oder als Bertreter der national- 45 trantischen Richtung, ober als Gegner ber römischen Rirchenhoheit ansehen. Mit Sicher-hoit lächt lich bier nicht entschein.

Albenburg, Bistum, f. Lubed, Bistum.

Aldhelm, geft. 709. - Besamtwerte M.S in J. Giles, Aldhelmi opera, Oxf. 1844. Abbrud bavon bei MSL T. 89, Par. 1850. Sonftige Quellen: Baedae, hist. eccl. etc. ed. A. Solber 1888; 50 S. Bonifatti et Lulli epist. in Mon. Mogunt. ed. Ph. Jaffé 1866 unb in MG, Epist. Merow. et Karol. aevi. ed. E. Duemmler 1, 215—43, 1892; Vita A. a) Faricio auctore, b) e Capgravii Legendia novis Angliae; ferner Excerpta ex libr. antiqu. Meldun. coenobii in oben genannten Sammlungen. In bem Sammelurett: Chronicles and memorials of Gr. Britain etc. 3b 9: Eulogium historiarum etc., Lond. 1858, 3b 23a: Angl. Sax. Chronicle 55 ed. Thorpe 1861. 3b 52: Will. Malm. mon. de gest. pontif. Angl. ed. Hamilton 1870. 3b 72: Registr, Malmesbur. ed. Brewer & Martin 1879. reg. Angl. ed. Stubbs 1887/9. Urft, bei Kemble, Cod. dipl. aevi Sax. I. Conftige Litterature angaben bei f. hahn, Bonifag und Lul., Leipzig 1883, vor allem bei E. Bonhoff, Albh.

326 Allbhelm

v. Main. Diff., Leipzig-Dresden 1894. Lebensabrisse in den biogr. Lezicis von Wester und Welte I (Gans), Smith & Wace (Studds), Leslie Stephen I. (W. Hunt). Aritische Kemerlungen bei W. Manitius, Ju Aldela SWN 1883 S. 535—634, und bei Traube, Karol. Dichinugen, Verlin 1888 S. 43 f. n. 130 ss.

Allbhelm, Mond von Malmesburn, bann Bischof von Sherborne, war eine ber frühesten Leuchten ber englischen Rirche. Bielseitig entwidelt, vereinte er in sich bie in die Tiefe strebende iro-schottische mit ber eben nach Britannien eingedrungenen römischtirchlichen, auf bem Grunde griechisch-lateinischer Rlafficität rubenden Bilbung und mit jadjijd-nationaler Richtung. Er war ein Westsachje, von vornehmer Geburt, sogar 10 Könige unter seinen Uhnen gablend, vermutlich ein Gohn des Königs Kentwine und mit ben Königen Ceadwalha und Ine, sowie burch seine Mutter mit ben northumbris ichen Herrichern verwandt und befreundet. Gein Geburtsjahr, nicht genau feitzuftellen. liegt möglicherweise zwischen ben Jahren 639 und 645. Seine Geburtsftatte mar vielleicht Brotenborough in der Nahe des Rlofters Malmesburg. Gin irifcher Einfiedler 15 Mailbulf (Meldun) hatte hier in Wiltshire 658 ein fleines Rloster und ein hölzernes Rirchlein angelegt und eine Schar von Schülern um sich gesammelt; unter ihnen war Albhelm, der von ihm seine erste Bildung empfing. Einer seiner Witschüler war der spätere Bischof Pehthelm. Im J. 661 nahm er die Tonsur an und lebte noch 14 Jahre als Wönch und Presbyter bei seinem Lehrer, seine Wönchspflichten streng erfüllend. 20 Seine Mäßigung im Effen und Trinten, feine Ginfachheit in der Rleidung, feine Selbsttafteiung, vor allem fein Streben nach Gelehrsamleit werden gerühmt. Durch biefen Wissensbrang getrieben, ging er 670 mit Erlaubnis seines B. Slodhere (Leutherius) nach Canterburg. Sier streuten ber tiefgebilbete B. Theodor, ein fleinafiatischer Grieche, und fein in Haffifchen Schriftftellern, wie in der Rirchengucht bewanderter Genoffe Sa-23 drian die Reime der Gelehrlamleit aus und unterrichteten zahlreiche Schüler. Diesen reihte sich nun auch A. 1 Jahr lang an, zum zweitenmale 672, wegen gestörter Ge-sundheit aber nur kürzere Zeit. Hier et der der den Grund zu seinem viesseitigen gestlichen und weltlichen Wissen. Außer mit Sprachstuden beschäftigte er sich mit Wetrit und Mufit, mit Rechnen, besonders wegen der Ofterberechnungen, mit Aftronomie, Aftro-30 logie, Horojtopie, ja sogar auch mit römischer Rechtswissenschaft. Seine Belesenheit war bedeutend. Altflaffifche Schriftfteller, wie Somer, Ariftoteles und Birgil, und driftbut vereinten. Attingflige Schriffieter, die Jones, Artivietes und Strat, und gritzeliche Dichter und Grammatife, 3. B. Prudentius, Sedulius, Venantius, Portunatus und Cassan Abhandlungen. Diese strosen von griechsichen Wörtern in selfsam latinissisierter Form. Sebrässich aber scheinter nicht getrieben zu haben. In der sonkunft bewondert, soll er der Sage nach wie ein "Svangelimann" seine Landsleute auf Brüden und Stegen durch Sarfenspiel und Gefang frommer vollstumlicher Lieder an fich und gu feiner Rirche gelodt haben. Ungelfachfilche Dichtungen von ihm find aber verloren gegangen, wie auch manche seiner Abhandlungen. Mit Recht rühmt ihn also der Renner w Baeda "als hervorragend gelehrten, sprachgewandten und durch Kenntnis geistlicher und weltlicher Litteratur bewundernswerten Mann". Etwa 674 oder 675 wurde er zum Priefter (Presbyter) geweiht und nach Mail-

ding Tode 675 am 26. Augult durch B. Hobbere als Abt und Nachfolger seines Lehrers eingesetzt. Als solcher mehrte er durch eigene Bemühungen und seine Beststeinens au Bischöfen und Königen den Best seines Kolters bedeutend. Die gestleigerten Einstänfte verwandte er zum Unterhalt seiner zahreig zuströmenden Schüler, zur Gründung von Töchterllöstern, deren Abt er auch wurde, vor allem aber wird der ein Zeichen der Ausdreitung des Glaubens in seinem Sprengel — zur Errichtung größerer seinenner Kirchen an Getlle des früheren Hostfichsen und zwar sonach den Bordildern Canterburys und der römischen Bautunst. So entstanden in Malmesdurg eine Peter-Paulstirche, vielleicht nach dem Seige seines Vaters über die Vordwalligter 682 oder 683, serner eine prächtige von ihm und seiner Schweiser, der Abtissin Bugge, 693 erdaute Warienstirche mit 13 Altären und nach seiner Komfahrt eine Michaelistirche und mehrere Rapellen in der Rachdbarschaft. König Ine regt er Szum Bau einer Kirche in Glastonburg an. Durch A. wurde Malmesdurg nehen Canterburg ein Hauptherd slassischer und irrische Michaelistirche und dies die vorden der der die und angelsächsiche Königssöhne, wie Cellanus, Artwil, Mörird, Aethelwad barlande. Ob auch der Dichter Consensitum ihm Wimm drang in alle Rachbarlande. Ob auch der Dichter Consensitum und Winfrid-Bonistatus in persönlicher Beson leinen.

Aldheim 327

dichterischen Unregungen und Eigenheiten nicht unbeeinfluft geblieben. Bor allem hat A. in Frauentreisen seine Berehrerinnen. Mit Abtissinnen und Ronnen steht er in regstem wissenschaftlichen Bertehr und seuert sie zu Studien an. — Das Ziel frommer Sehnlucht der Angesiachsen war im 8. Jahrhundert Rom, der Sie der Stellvertreter Chrifti auf Erben. Auch A. folgte einer Aufforderung bes Bapftes Gergius babin, 5 nachdem er noch porher unter Ines Leitung (690-92) an einem westfachfifchen Witenagemot teilgenommen und an der Abfaffung des Gefehes über Wahrung der Monchsregel mahricheinlich mitgewirft hatte. Auger Reliquien und toftbaren Buchern brachte er von Rom einen papftlichen Schutzbrief für sein Roster mit über Befreiung von bilchöf-licher Gerichtsbarteit und freie Abtswahl, der dann von König Ine und Aethelred Be- 10 stätigung und Erweiterung erhielt. Wundergeschichten über diese Romfahrt sind natürlich ju verwerfen. Geine Singebung an die romifche Rirche befundet fich auch in der Parteis nahme für feinen Freund, den abgefetten Bifchof Wilfrid von Port, und in der Betampfung seiner antiromischen Gegner. "Die Grundlagen der Kirche" erscheinen ihm "durch jene wütende Berwirrung der Zeit" "wie durch ein ungeheures Erdbeben er- 15 duttert". Als Bortampfer des romifch-latholifden Glaubens bewährt er fich auch in dem litterarischen Streit gegen die seinbseligen Briten von Wessex und ihren König Geraint (Geruntius) von Domnonia. In einem noch vorhandenen Briese an diesen, den er vielleicht 680 auf der Synode von Hatfield oder im Frühjahr 705 auf Antrieb einer westsächslichen Bersammlung zu Adderbourne absahte, belehrt er die Briten, nach 20 Baedas Mitteilung nicht ohne Erfolg über die Notwendigteit der Annahme romischfirchlicher Gebräuche, besonders der frangförmigen Tonsur und der römischen Ofter-berechnung, die zu jener Zeit auch in anderen Theilen Britanniens Gegenstand des Streites zwischen Briten und Sachsen war. Eben biese Belehrungsersolge bewirtten nach Haeddis, des Bischofs von Winchester, Tode (705) die längst geplante Teilung 25 dieses Sprengels und Abzweigung des Bistums Sherborne. Dbwohl der neue Sig des Bijchofs gegen die Rirchenvorschrift nur unbedeutend mar, waren ihm doch die größere Angah von Parodien zugeteits, nämlich Wilts, Somersets, Berts, Dorfets, Des vonshire und Cornwall, während dent ursprünglichen Sitze nur Hampsbire und Surren verblieben. Der erste Sprengel, im Westen gelegen und die neugewonnenen Gläus w bigen umfaffend, fiel A., der andere feinem Freunde Daniel gu. Dit diefem gufammen orgen amjaijeno, jiei ki., oer anoere jeinem zereinde dantel zu. Wilt diejem allammen empfing er in Canterbury die Weise durch jeinen ehemaligen Wilfdüler, den Erzhischof Berthwald, den er vielleicht dabei zur Bersöhnung mit Wilfrid bewog. Auch feierte er ein Wiederschen mit jeinem Lehrer Hadran. Wenig ist aber über jeine viersährige bischöfliche Amsthätigteit bekannt, die in den letzten Lebensjahren vermuslich durch 35 Kranshest und Schwäde beeinträchtigt war. Auf Andringen seiner Aldsterdrücker soll er die Abstwürde seiner Klöster diebehalten und jomit den Schusdrief über die freie Abstwürde seiner Klösten der die Heicht werden. Gleichzeitig mit Hadringen in Wilfrid stard er am 25. Mai 709 in dem Flecken Doulting, wurde aber auf Besehl des Bischofs Erzwine nud kleinen kriber ausselnschen Munich entsprechen nach Malmeschur überzessisch ab und seinem früher ausgesprochenen Bunsch entsprechend nach Malmesburn übergeführt 40 und in der Michaelstirche bestattet. Gine mehrmalige Umbahrung feiner Gebeine fand in späteren Zeiten statt und zwar 955, 986 und 1078. 3m 3. 1080 wurde er heilig geiprochen.

Tie seine Zeit wie sur unsere Kenntnis der angessächsischen Bibungszustände in berselben von hohem Wert sind seine schriftsellerischen Leiftungen, zunächt seine oft nur 45 bruchstätzweise, zum Teil durch Lul von Mainz erhaltenen Briefe, in denen sich seine frommen Gesübse und sein wisenschaftlicher Eifer abspiegeln. Wichtiger sind seine Nordennen König Abrieform. Die eine, ein Brief an Acircius d. h. den mehrsach genannten König Abrieform. Die eine, ein Brief an Acircius d. h. den mehrsach genannten König Abrieform. Die zweine diese krieften Abrieform. Die zweite die des Besiligeit der Siedenzahl, über das Wesen der Kätsel, über Bersbildung und Berspiße unter Ansührung zahlreicher Besilpiele und geschickter Anwendung belehrender Gesprächsform. Die zweite ist die bereits erwähnte Auseinandersetzung über Tonsur und Ofterberechnung, nach welcher sür ihn der Houtzah mit der Laufholischen Kriefe liegt, gute Werte anzerfald bieser aber, wie strenge Kasteiung und frommes Einsiederleben, wertlos sind. Die dritte ende sisch, den Konnen von Barting und ihrer Absilisch serwident (706), prest jund bestellte aus der Bibel und Holischer und bestieder und bestieder nicht ohne Seitenhiebe auf einige Ansisten unter Gestlicherung von acht Hauspilassen auf das der eine Seitenhiebe auf einige Ansisten unter Gestlichen, Wönden und Konnen seiner Zeit. Dem dabei abgegebenen Bersprechen gemäß, hat er den 00

Alteander, Hieronymus, geft. 1542. — Ciacconius, Vitae Pont. Rom. III, Romael 1677, 25 ©. 623—26; Maittaire, Annal. Typ. II 1, Hagae Com., 1722, ©. 99—101; Mazzucheli, Gli Scrittori d'Italia, I 1, Brescia 1753, ©. 408—424 (wertwoll); \*G. G. Liruti, Notizie de' letterati di Friuli, I, Venezia 1760, ©. 456—506; (Tiraboschi, Storia della Letterura Italiana, VII, Firenzel 809, ©. 285—288); Moscoe, Leo X., beutlø von Glafer u. Hent, I. Leipsig 1808, ©. 315—324; Ces. Perocco, Biografía del Cardinale Girolamo Aleandri, Venezia 1839 30 (umbebeuleub); Karl Janjen, Micander am Reigstage in Borms, Riel 1838. Beite Stigge feines Lebens (biš 1538) bei Friedensburg III 28—41. 44 ff., nur für bie Unifange (biš 1518) jejt nad ben eigenfändigen Ungaben M.s. in feinem Zagebüdern tells zu derditgien, teils zu ergänzen, wie das in biefem Artitel geschehen ist. Beachtenswert ist auch die Charatteristit, welche Friedensburg in dem Borwort zu Band III der Auntiaturberichte ©. V—VII 35 gegeben hat. (Die mit \* bezeichneten Schriften waren mir nicht zugänglich.)

Heronymus Aleander (Girolamo Aleandro), namhafter Humanist, bekannter und einflusteicher als päpstlicher Diplomat, ist geboren am 13. Februar 1480 zu Motta (di Livenza), in der venezianischen Provins Friaul hart an der Grenze der Araf Treviso gelegen. Er stammte aus einer vornehmen, doch längst in beschenen Berhältnissen sollenden Familie. Seinem 1501 gestorbenen Bater, einem Uzzte, dessen Berhältnissen Siddung man in humansstischen Kreisen priese, rühmst U. nach, daß er steet für die besten Lehrer gesorgt und keine Mühe noch Kosten gescheut habe, ihm zu Hauf wie eine Wühe noch Kosten gescheut habe, ihm zu Hauf wie einstellt der Arbeite geschen dasse ihm zu Hauf von der eine Mühe noch Kosten gescheut habe, ihm zu Hauf wie ein laupes Jahr in Benebig (1495:96) auch in Pordenone, wo ein geseierter Humanist und Posta laureatus, der Minorit Paolo Amalteo, soeben seine Schule erössen und im Hoekal aureatus, der Minorit Paolo Amalteo, soeben seine Schule erössen, auch im Hoekald, dasser zu Hauf von einem spanischen Juden erlernt hatte. Den Sommer 1501 brachte er als Leiter der Studien eines jungen Venetaners in Padva zu. Doch noch vor 50 Ablauf des Jahres schien eines jungen Venetaners in Padva zu. Doch noch vor 50 Ablauf des Jahres schien plöglich sein Leben eine andere Bendung nehmen zu wolsen. Der päpstliche Kuntius zu Benedig, Ungelo Leonini, Bischo von Tiosli, ward ihn sich üben Dienst des Papstes; schon hatte er ihn zum Sestretär des Hersags von Valence, Cesae Borgia, bestimmt, als er ihn (Dezember 1501) nach Ungarn sande, um im Namen Alexanders VI. eine ansehnliche Geldumme zu überdringen. Allein biese erste biplomatische Mission Ale find hand eine Schreiber des kernad auf, kont eine Arbeiten des Seinaus das fond in zur herichten weiß) zwon zu Imster. In ein ensehnliche Geldumme zu überdringen. Allein biese erste biplomatische Mission Alexanders VI. eine ansehnliche Geldumme zu überdringen. Allein biese erste biplomatische Mission Alexanders vI. eine ansehnliche Geldumme zu überdringen. Allein biese erste biplo

Alleander 329

Bom Commer 1503 ab wohnte er im Palafte bes Girolamo Grimani als Lehrer pon dessen Sohn Warino, dem nachmaligen Patriarchen von Aquilesa und Rardinal. Da-mals wurde er auch mit Aldo Wanuzio befannt. Der gelehrte Buchdrucker und Herausgeber der Rlassiffer zog ihn als Mitarbeiter heran. Bald galt A. als eine der Zierden der Albinischen Alademie; und schon glaubte Aldo, in der Zuschrift, mit welcher er dem 5 Bierundzwanzigjahrigen feine Somerausgabe widmete, die Welt auf diefen Ausbund von Gelehrfamteit, Diefes fünffprachige Bunder aufmertfam machen gu burfen. Eben damals hatte fich übrigens U. gur Bollendung feiner "philosophischen" Studien auf bie damats gatte fig derigens 2. gur Vollenbung feiner "philosphingen" Studier auf die Universität Padva begeben (12. Juni 1504), wo er etwa zwei Jahre lang blied. Dann nahm er in Benedig seine Wohnung bei Aldo, später, wie es scheint, im Hause des 10 Andrea d'Assach des Scheines Annusios (1981, Jul. Schalt, Aldous Manutius, Verlin 1862, S. 41. 68, 72. Firm. Didot, Alde Manuce, Paris 1875, S. 266 ff. 317. 441 ff. Dazu Briefwechsel des Beat. Phenanus, herausg, von Horawis, und Hartfelber, Leipzig 1886, S. 427). Sier mar fechs Monate hindurch Erasmus fein Stubengenoffe, ber es nicht verschmähte, des jungen Sumanisten Borlejungen über Plutarchs 18 Moralia zu hören, und ihn mit Empfehlungsschreiben verfah, als A. fich entschloft, als Gelehrter fein Glud in Frantreich zu versuchen (vgl. P. de Nolhac, Erasme en Italie, Beregitet ein den fluinteit 31 verlagen Get. I de Nonac, Flashie ein falte, Paris 1888). Im Juni 1508 langte A. in Paris an, um nun als Lehrer der alten Sprachen eine rege Thätigkeit zu entfalten. Hier hat et das Glanzstadium jeiner humanistischen Lausbahn erlebt und sich den Ruhm erworben, das methodische Studium 20 bes Griechijden in Frantreich eingeführt zu haben (über feine Schriften aus biefer Beit, ein griechisch-lateinisches Lexiton, eine Ausgabe ber griechischen Grammatit bes Chrosoloras, ein griechisches Elementarbuch, eine Gnomologia u. a. s. Maittaire II, 240. 275. 657; Mazzuchelli I, 421 s. und \* H. Omont, Essai sur les débuts de la typographie grecque à Paris in ben Mémoires de la Société de l'histoire de 25 Paris, t. XVIII, 1891). Als in Paris die Pest ausbrach, wandte sich A. Dezember 1510 nach Orleans, auch hier ein begehrter Lehrer (genauen Ausschlaß über seine Schüler — unter ihnen bemerken wir hervorragende Lehrer der Universität — giebt fein Rechnungsbuch aus dieser Zeit; [. u.). Im Juli 1511 tehrte er nach Paris zu-ruck, wo er jeht immer größere Triumphe feierte. Im März 1513 wurde er zum Restor 20 der Universität gewählt, wie er anmertt, seit 200 Jahren, seit Marsilius von Badua (Rettor 1312), ber erste Italiener, dem biese Würde zu teil wurde. Damals mußte er für Ludwig XII. ein Gutachten über das Konzil von Pisa absassen, und er hat noch 1536 Paul III. es als fein erftes Berdienft um den apostolischen Stuhl vorgerechnet, daß er zur Unterbrudung und Auflösung des Conciliabulum hervorragend mitgewirtt 36 habe. — Bald nach Ablauf seines Rektorats hat er indessen seine akademische Thätigkeit eingestellt: der geseierte Dozent trat (am 4. Dez. 1513) als Sekretär in den Dienst des Bischofs von Paris Étienne Poncher, des Kanzlers Ludwigs XII. Was ihn dazu vermocht hat, wiffen wir nicht; boch burfen wir vermuten, ber Schritt fei aus jener vermocht hat, wisen wit nicht; oog vursen wie vermanen, der ihn aus und inwendig kannte, mit 40 Sinnesart hervorgegangen, welche Erasmus, der ihn aus und inwendig kannte, mit 40 Mit neune gloriae satis est. Mit dem Worte gezeichet hat: cui nihil neque lucri neque gloriae satis est. Mit dem Kanzler hatte A. jeht dem Hofe zu folgen (nach Blois, St. Germain u. l. w.). Es war seine erste diplomatische Schule. Schon nach nicht ganz einem Jahre hatte ehen Dienst des Sischon schon noch nicht ganz einem Jahre hatte den Dienst des Sischons der auch töniglichen Stipendien" waren ausgeblieben, wie er flagt. Uberdies hatte bereits ein anderer Rirchen- 46 fürft, ber Bifchof von Luttich Erard von ber Mart, ber ihn am Sofe Ludwigs tennen gelernt hatte, ihm lodende Aussichten eröffnet. So verließ A. Ende Rovember 1514 Paris. Die versprochenen Pfründen lieken nicht auf lich warten. Noch vor Ablauf des Jahres 1515 war er Mitglied des Lütticher Domlapitels und Propst zu St. Petri, bald auch Propst zu St. Johannis in Lüttich und Kanzler des Bistums Chartres. 50 Entscheidend für seine Zutunft wurde ein Austrag seines Herrn, den er im Jahre 1516 erhielt: er sollte in Rom für die Ernennung Exards zum Kardinal wirken. Um 17. Juni 1516 kam er in Rom an. Hier sand der Kardinal Giulio de Medici Gefallen an ihm, und bald murbe A. ber Geheimschreiber bes ,alter Papa'. Sochst charafteriftisch ift fein erft jungft bekannt gewordenes Entschuldigungsschreiben (zugleich ein flehender Bettel- 55 brief: "Schulden, erdrudende Schulden!") an seinen bisherigen herrn, der mit dem bezeichnenden Worte beginnt: Etsi necessitas nullis legibus obnoxia et fames quae lupum ex nemore pellit poterit videri sufficiens causa, propter quam merito et Pontifici morem gererem, .. tamen u. J. w. (25. Januar 1518. Bei Omont, Journal S. 107—113). Wenige Tage darauf (am 4. Febr.) nahm er seine Wohnung in  $\infty$  330 Aleander

ber papitlichen Cancellaria. Um 27. Juli 1519 ernannte ihn Leo X. gum Bibliothetar ber Balatina. Als es ein Jahr fpater fur bie Rurie barauf antam, ihrer Bulle gegen die Brrtumer Martin Luthers Rraft zu verleihen, wurde A. als außerordentlicher Runtius an den Hof des jungen Kaisers gesendet. Mit welchem Geschied er sich seines Auftrages entledigt hat, mit welchem Eifer und mit was für Mitteln das Wormser Editt durchgesetzt, ist heute allgemein besannt. Es war die große That seines Lebens. Uberall fettbem hat er "sein" Ebitt mit sich geführt. Er hatte bie höchste Borftellung von der Bedeutung seines Dienstes für bas Papsttum, Die Rirche. Allein ber angemeffene Lohn blieb ihm bei feiner Rudfehr nach Rom (1522) verfagt. Bon ba ab 10 hat er so manchesmal geglaubt, über Zurucketung flagen zu mussen, über die Un-10 hat er 10 machyeshat geglaud, neber Intracepting tagen zu musien, noer die Arbandsteit des päyfitichen Hofes. Iwar blieb der ehemalige Humaniti, von bessen schooligschen Studien man nie etwas vernommen hatte, der eifrigste Berteibiger der Kirche, der grimme Feind des Erzstehers Luther. Aber alle Aufträge, Besörderungen, Auszeichnungen betrachtete er doch zunächst aus dem Gesichtspunkt eines maßlosen Ehrzstehen Ehreitsgeiges. Unserem Urteile nach haben die Päpste diese nicht undrauchfoare Wertzeug teineswegs rosten lassen und wahrlich es wert gehalten. Um 8. August 1524 ernannte ihn Clemens VII. zum Erzbischof von Brindisi, an demselben Tage zum Runtius bei Der Tag von Bavia (24. Februar 1525), bes Ronigs und feine eigene Gefangennahme bereitete diefer Runtiatur ein jabes Ende. (A. wurde von Spaniern 20 gefangen genommen, welche sich aus seinem Schreien, er fei apostolischer Runtius, ebensomenis machten wie aus einem Schrein, Schrein, et eine holiotische Gewande. S. As Tagebuch zum 25. Febr. 1525 und Givol. Negri in Ruscelli, Lettere di Principi, I, Venetia 1570, Bl. 130\*; dazu die Erzählung Jatob Zieglers, der damals Setretär dei Georg von Frundsderg war, in seiner Historia Clementis VII. dei Schessom in noemitates 25 Hist. Eccles. et Lit. II, Francof. et Lips. 1738, S. 352 f. Schon sech Jahre. spater finden wir in einem Breve Clemens' VII. an A., 31. Mai 1531, die Mar, die A. gefangennehmenden Spanier hätten ihn ex manibus Lutheranorum militum animam tuam querentium befreit, Friedensb. IV 433. Wie sie entstanden, sieht man aus A. Tagebucheintrag zum 2. März 1525). Während der Wirren der nächsten o Jahre schien wan in Kom sir A. teine Berwendung zu haben. Und er selber meinte am sicheriten zu gehen, wenn er sich in den serwendung zu haben. Und er selber meinte am sichersten zurückzige (Frühjahr 1527). Dort hat A. in der That zwei Jahre lang, restideriet, doch ohne — aus Furcht vor der Pest — seine Kestden zurückzige, der betreten. Auch hier von den Artegesstürmen umtobt, solgte er mit Freuden einem im 35 Serbit 1529 an ihn ergehenden Rufe bes Papftes gur Rudfehr an ben papitlichen Sof. Wenigstens brach er sofort nach Benedig auf. Sier aber hat er Jahr und Tag un-thätig verbracht. Denn nach Rom wagte er sich seiner Schulden wegen nicht. Wollte ihn der Papit aufs neue verwenden, so muste er den sogar a divinis suspendierten Erzbischof erst lösen und lostaufen. Darauf wurde A. (1531) zum zweitenmal Runtius so dei Karl V. Wit diesem war er in den Riederlanden, in Deutschland (Regensburg 1532) und in Bologna (Ende 1532). Bon 1533-35 verwaltete er die Runtiatur in Benedig. Schwere Sorge bereitete ihm hier bas heimliche Umfichgreifen ber Regerei, während zu gleicher Zeit Erasmus von ihm zu berichten wuhte: Aleander nunc Venetlae plane vivit Epicureum, non sine dignitate tamen. Paul III. zog ihn netiae plane vivit Spieureum, non sine dignitate tamen. Paul III. 309 tihr salsbald noch Rom; der Bapft wollte sich seine Sei ben Vorbereitungen sin dos Konzil bedienen. A. stand in dem Ruse, durch seine Studien die vertrauteste Bekanntschaft mit der Geschäfte der Konzilspolitikter der Kurie geworden. Aus Rückstel auf das geplante Konzil von Viscenza wurde ihm auch endlich (13. März 1538) der lange vorenthaltene Purpur des Sardinals zu teil: einige Wochen spiere zing er als Kardinallegat nach Visenza, migleicher Eigenschaft, als das Konzil abgesagt war, im Spätiomere 1538 an den Hoff Könlig Ferdinands, um den Papst bei den damals in Aussicht genommenen Ausgelieder perhandlungen ber religiofen Barteien Deutschlands zu vertreten. Schon feit langerer Zeit galt er als ein vorzüglicher Renner Deutschlands, wie er benn seit seiner Rudtehr 55 an die Rurie por andern die beutschen Rirchensachen zu bearbeiten hatte. Als Legat hat sich A. auf Grund der Erfahrungen, die er jetzt machte, momentan von der Not-wendigkeit der "Konfordie" überzeugt und Jugeständnissen das Wort gerebet, für die man sont in Rom tein Berständnis zeigte. Die dies Stimmung den Verfaller des Wormser Edittes für seine diesmalige Ausgabe genügend geeignet machte, kann dahin-00 gestellt bleiben. Denn die Dinge in Deutschland nahmen eine Wendung, durch welche

331 Aleander

der Legat von jedem Einfluß auf die Frankfurter Berhandlungen sich ausgeschlossen sah. So stellte sich seine ganze Sendung als überssüssig heraus — eine schmerzliche Demütigung seines Stolzes. Daher die heftigkeit, mit welcher er den faiserlichen Rommissigar, den Erzhlichof von Lund, troch seiner sollt nichtslagenden Frankfurter Jugeständnissig als Berrater brandmartte. Dacher die Rücklebr zu seiner alten Losung: Rieders werfung der Protestierenden mit Gewalt! Digmutig tehrte er Ende 1539 nach Rom

gurid, um seine Borarbeiten sir ein Konzil wieder aufzunehmen. Dessen Berwirklichung hat er nicht erlebt: er stard zu Kom am 31. Januar 1542. Als handsschristiger Rachalb, I Die Depeschen As von seinen Gesandischaften. Diese hat A. mit peinlichster Gorgsalt zusammengebracht und wohlgeordnet in 10 einer stattlichen Reihe von Banden ber Rurie hinterlaffen - famt feinen umfaffenden Sammlungen zur Zeitgeschichte und seinen Collectanea zur Borgeschichte des Ronzils (vgl. Laemmer, Melet. Rom. Mantissa, Ratisb. 1875, S. 26 ff.; Friedensburg (j. u.) III 3 ff.; L. Dorez, Recherches sur la Bibliothèque du Cardin. Gir. Aleandro in der Revue des Bibliothèques II, Paris 1892, 49 ff.) eine ebenso wertvolle wie 15 reichhaltige Quelle für die Reformationsgeschichte. 1. A.s erste Runtiatur bei Rarl V. Die Depejden von 1520/21 gebrudt bei P. Balan, Monumenta Reform. Luth., Ratisb. 1884, S. 1 ff. (hier auch die Gegenschreiben Medicis) und (in besseren Odmung) von Th. Brieger, Aleander und Luther, Gotha 1884. Deutsch von P. Kaltoss, Saltoss, Salt Rom 19. Febr. 1525, in den Lettere di Principi II, Venet. 1575, Bl. 66 ff. -3. Al.s zweite Runtiatur bei Rarl V. Aus Al.s Sammlung im Batit. Archiv hat 25 Laemmer, Monum. Vat., Frib. 1861, S. 77 ff. etwa 50 Nummern, aber ganz lüden-haft gedrudt. — 4. A.s Benetianische Nuntiatur. Über die im Batil. Archiv vorhandenen Depelden | Friedensh III, 37 A. 1; eine einzige bei Fried. IV, 434 ff.; vgl. auch Benrath, Geld. der Reform. in Benedig, Halle 1886, S. 114 f. 116; besonders aber Ett. Tolomei, La Nunziatura di Venezia nel Pontificato di Cle-20 mente VII dai Documenti dell' Archivio Vaticano in ber Rivista Storica Italiana, IX, Torino 1892, S. 612 ff. — 5. A. als Konzilslegat zu Bicenza. Die im Batik. Arch. befindlichen Depeschen (vgl. Fried. III, 40 A. 6) noch nicht gedruckt. (Aus anderen Quellen Schöpften B. Morsolin, Il Concilio di Vicenza. Venezia 1889 u. \* G. Capasso, I Legati al Concilio di Vicenza, Parma 1892, Estratto dal 25 Nuovo Archivio Veneto). — 6. A. als Legat bei König Ferdinand. Das gelamte Material diejer Legation ift in mustergültiger Weife von W. Friedensdurg herausgegeben "Nuntiadurberidite aus Deutschland", I. Aldi. Band III u. IV: "Legation Alleanders 1538—39", Gotha 1893. — II. Deutschliften Als. Seine wichtigen sireches politischen Discorsi sind noch nirgends zusammengestellt. Es sei hier auf folgende ver- 40 wiesen: 1. Zwei Gutachten über bas Negocium Lutheranum aus den Jahren 1523/24 bei Dollinger, Beitrage zur polit., firchl. u. Culturgeschichte III, Wien 1882, G. 243-284 det Vollinger, volltage zur polit, tugu. u. unitugeigigigie 111, 201en 1002, 2. 240—203 (1941. https://doi.org/10.1001. h Mon. Vat. G. 233-241. Aus ber Feber Als stammen außerbem gahlreiche Entwurfe von Instruktionen, Bullen u. s. w., wie 3. B. die Attenstüde aus dem I. 1524 bei 160 Balan, Mon. Ref. S. 335 ff. 339 ff. Ju vergl. ist aber besonders der Aleander-Codex der Marcus-Bibliothet zu Benedig LIX, 181 (s. Valentinelli, Bibl. V, 242). III. Briefe Als 1. Briefe aus ben Jahren 1506-8 (meift an Albus Manutius) hat P. de Nolhac mitgeteilt: "Les Correspondants d'Alde Manuce" in ben Studi e Documenti di Storia e Diritto, IX, Roma 1888, S. 208—17. 2. 1519 ff. bei ss Ang. Mai, Spicilegium Romanum II, Romae 1839, S. 231—240. 3. 1529—38: Friedensburg IV, 421—444 (viele ungebruchte Briefe A.s enthält nach Fried. III, 29 A. 1 noch eine auf ihn gurudgebende Sandidrift ber Batit. Bibl.). Außerdem Bruchftude feiner Rorrespondeng ober Rotigen über ihn in vielen Brieffammlungen ber Beit, wie benen von Erasmus, Dich. Summelberg, Beat. Rhenanus, Sutten, Raufea, Bembo, a

Micgambe. Surfer, Nomenclator lit. recent. theol. cathol. 1. Bb 2. Must. Junebr. 1892 S. 477.

Bhilipp de Alegambe, geboren in Brüssel den 22. Jan. 1592, trat in Palermo 35 1613 in den Jesuitenorden ein, wurde Lehrer der Theologie in Graß, Dr. theol. 1629, Begleiter des Sohnes des Kütssen von Kerdinand II., auf seiner Reise durch Deutschlichen Gegenderg, des Sünstlings von Kerdinand II., auf seiner Reise durch Deutschlächen, Krantreich, Spanien, Portugal und Italien, darauf wieder Lehrer in Graß, sodann Setretär des Jesuitengenerals in Kom sür die deutschlichen Angelegenheiten des Ordens, ausleit gestillicher Bortseter des Professenheiten des Indere vorzuschen seine Bibliotheca seriptorum societatis Jesu post excusum anno 1608 catalogum Petri Ridadeneirae nunc hoe novo apparatu librorum ad a. r. s. 1642 editorum concinnata et illustrium virorum elogiis adornata, Antw. 1643, Fol., welche die früheren Arbeiten der Art, die Bibl. script. societat. Jesu von 45 Ridadeneira, 1608 u. 1613 hetausgegeben, an Aussüschickseit und Gelehfamsteit weit übertraß, ohne übrigens den selusten Der Art, die Bibl. script. societat Jesu von als Reher dargestellt werden. Doch ist anzuertennen, daß Aleine gewisse Unparteillichteit des Utteils dewahrte, insofern er dewisse, de einige Bücher gegen die Einsigliche Gewalt, gegen den Erssischen daten, um diese Aucherlichen Einsiglichen Zesuiten aus erssischen Schaften aus der Bibliotheca von Alegamse besorden in Rom der Zesuit N. Southwell 1675, Hol. Eine vollständige Sübliographie der jestittigen Litteratur sindet man bei Sug. u. All. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la compagnie de Jesus, Lüttig 1853—61, 7 Bde, 4°.

Alemannen. Chriftoph Fr. Stälin, Birtembergifche Geschichte I, Stuttgart und Tubingen 1841; F. B. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 2 Bbe, Göttingen 1846-48; Mlemannen 333

Alb. Haud, Kirchengeschichte Deutschlands, 1, 2, 3, Leipzig 1887—93; Hefele, Die Einführung des Christentums im südwestlichen Deutschland, besonders in Württemberg, Tüblingen 1837; G. Bossert, Die Anstange des Christentums in Württemberg, Stuttgart 1888; Wärttembergische Kirchengeschichte, herausgegeben vom Calwer Berlagsverein, Calw und Stuttgart 1893.

Alemannen, nach Alinius Quadratus Evyndudes nai juyádes, Angehörige des Bölterbundes der Sueben, aber nicht Männer des Götterhaines (Alah), werden zum erstenmal 213 von Dio Casius erwähnt, als sie am Untermain mit den Römern unter Caracalla zusammenstießen. Sie tamen aus dem Rordosten, wo die Semnonen, das Rernvolt der Sueben, zwischen Elbe und Ober fagen. Mit schwantenbem Erfolg tampften 10 sie mit ben Römern, sie brangen in der zweiten Salfte des britten Jahrhunderts über ben Limes, der Sage nach bei Murrhardt, und überschwemmten das Zehntland, drangen durch Gallien dis nach Kavenna und öftlich dis ins heutige Ofterreich, aber eine dauernde Befehung des Gebiets dis zur Alb und dem Nectar gelang ihnen erst um 300, nachdem 290 noch Maximian mit ihnen am Limes gelänupft hatte. Das sübliche 16 Flachsand von Oberschwaben, die angrenzende Nord- und Ostschweiz mit dem Gebiet bis an die Bogesen gewannen sie erst um 405—406. Im fünsten Jahrhundert heißt das Land von der Iller bis zu den Bogesen, vom Untermain bis zum Gotthard Alemannien.

Ihre Religion hatte ben innigen Zusammenhang mit ber Natur bewahrt, aber 20 wenn der Grieche Agathias von ihnen fagt, fie verehren Baume, Bafferftrome, Sugel und Bergichluchten, fo verwechselt er das, mas ben Gottern beilig mar, mit ben Gottern felbit, Die fich zu personlichen Gestalten mit sittlichem Gehalt im Bewuftfein ber Alemannen emporgearbeitet hatten. Die vornehmste unter den Gottheiten war Ziu, der Bater im Himmel, der Kriegsgott der Alemannen. Sein Tag war der Dienstag, der 25 Glud brachte. Daß die Alemannen den Beinamen Ziufahrer, cyuvari, Kriegsmannen im Dienst Zius, geführt, ist eine unhaltbare Annahme und beruht auf einer falschen Lejung des Wessobrunner Gebets. Un den Dienst Donars, des Donnergottes und Schützers des Aderbaus, erinnert der Donnerstag, und eine Reihe schwäbischer Sitten. Wuodan, der Leben spendet und im Tode schützt, hat sein Gedachtin noch im Wuetes: 300 oder Muetesheer, während sein Tag, der Mittwoch, seinen Namen verloren hat. Als sittlide Woodt, die Bergeltung übt und Liebe und Freunschlaft schützt, ercheinter auf der Nordendorfer Inschitzt. An Fro und Freya, auch Berchta und Sulda genannt, erinnern noch einzelne Bolfssitten und Sagen.

Bielfach lagt fich die Ahnlichteit der religiofen Borftellungen und Gebrauche, welche 35 Martin von Bracara um 580 bei den Gueben in Gallacien (Spanien) befampfte, mit ben im heutigen Schwaben noch teilweise erhaltenen nachweisen, so die Julieit, die

zwölf Racte, das Achten auf mancherlei Zeichen, z. B. das Niesen. Die Alemannen waren ein wildes, trohiges Geschlecht mit ungezügelten Leiben-Schaften. Fremdes Wesen, die römische Bildung und Runft, haften sie, und zerschlugen 40 ihre Gebilde. Die einheimische Bevöllerung floh vor ihnen, so weit es möglich war. Aber ein guter Teil Romanen muß in Subschwaben und der Ofischweig zurud-

geblieben fein.

Bie weit unter ber einheimischen Bevölterung bas Chriftentum verbreitet mar, ift noch nicht sicher festzustellen. Arnobius in Sicca Beneria fetzt in der Disputatio adv. 45 gentes 1, 433 um 300 voraus, daß Christen unter den Alemannen leben. Ebenso weist der historische Kern der S. Afralegende in Augsdurg darauf hin, daß es in Rugsburg 303 schon seit längerer Zeit Chrissen gab. Auch ein Vistum muß im Augsst burg bestanden haben, ehe die Alemannen samen, denn nur so erstärt sich dessen Ju-gehörigseit zum Metropolitanverband mit Aquileja, der dis auf Justinian I. bestand. w Weiter spricht die Arodysenze des Vistums dassür, denn sie ging dem rätischen Limes entlang. Worms hatte zur Kömerzeit laut der Instituten sieher driftliche Einwohner, webetseinlich aber auch einen Visikof Leite Etrophyre zur Spriege. wahricheinlich aber auch einen Bischof. Für Straßburg und Speier ist weber eine Ge-meinbe noch ein Bischof nachzuweisen. In Augst, Windisch und Chur gab es nicht nur Chriftengemeinden, fondern auch Bifchofe gur Romerzeit, wenn auch fur Chur erft 66 451 Bijchof Ufimo, für Windisch 517 Bubulcus, für Augst c. 610 Ragnachar nachauweifen find. In Bregeng gab es eine Rirche ber h. Aurelia, welche bie Alemannen jum Gögentempel machten.

Bedeutung und Rraft zur Ausbreitung befagen diese fleinen und gedrückten Gemeinden faum. Doch blieben die Alemannen nicht unbefannt mit den Gitten und Un- 60 schauungen der Christen. Der Alemannenfürst Rando kannte 368 die Zeit der dristlichen Felke, jetze voraus, daß die Christen an einem solchen wehrlos wären, und übertiel deswegen Watig wohrscheinlich am Olterfeil. Der Alemannenkönig Gibuld war sogar Christ, aber Arianer. Auf ihn hatten dristliche Asteten, wie Lupus in 5 Gallien († 479) und Severinus in Noritum († 482), starten Einstuß. Auch des Bolt sernte auf den weiten Ariegssahrten nach Gallien, Ialien und Noritum dristliche Bölker tennen, aber es blieb hebnisch. Die Belehrung der Alemannen ist das Wert der Franken. Ihr König Ehlodwig hatte 496 (oder 506?) die Alemannen bei Staßdurg aufs Haupt geschlagen und nahm them ihr nördliches Gebiet die an den untern 10 Neckar ab, worauf sie noch Oberschwaben und der Schweiz unter den Schuße Schieb der Krankensing der Abeodorich zogen. In dem verlassenen Gebiet schuf sich der Krankenson vom Matn die zum Südderen Königshöfen, wie in dem 530 besiegten Thüringen vom Matn dies zum Südderen Königshöfen, wie in dem 530 besiegten Thüringen vom Watn dies zum Südderen Königshöfen, wie in dem 530 besiegten Thüringen vom Watn die Auftreiligen Martin geweist wurden. Das neu gewonnene Gebiet stand wachscheinlich unter den Sijdösen von Speier und Worms. Das Gebiet des seinsten durfte sich unfprünglich gleich dem von Speier über den untern Rectar weit nach Olten erstreckt haben. Die Bistümer Speier und Straßburg dagegen werden den ersten merowinglichen Königen ihre Gründung verdanken. Speier schelnt uursprünglich wormstiches Gebiet erfalten zu kaben.

20 Gebiet erhalten zu haben.

Alls 536 der Offgote Bitiges ganz Alemannien an den Frankentsing Theudebert abtrat, blied den Allemannen ihr altes Recht, ihr Besit auf dem platten Land, ihr eigenes Herzogtum und ihr Glaube. Aber auf dem Gebiet der alten Kömerstätten schuft der Frankentönig, als Erde der Kömer, wahrscheinich ein Krongut späteres Reichz gutt). Hier galt des Königs Recht, sier konnte er ungehindert Kirchen gründen. Die Wirssamteit der Kirche nichen. Die Wirssamteit der Kirche innerhalb Alemanniens mußten die Alemannen in der freien Abereinstunft des Pactus nach einer Seite anerkennen. Der Stlave stand unter dem Schus der Kirche Nicht nur der der konnte eine Schus der Kirchen Richt werden auch in der Kirche

tonnte ber Stlave feine Freiheit erlangen.

Unter den Frankenkönigen muß eine tröftige und wirsame Mission begonnen worden sein, welche besonders nach Erzösische Martin von Bracara († 580), in der Martinstirche in Tours einen Mittelpunkt hatte. Aber auch die h. Remigius, Brickus, Medardus, Lupus, Vincentius, Antholianus, Ciennens, Felix und Vdauctus weisen auf Einstüsse dem Frankenreich im 6. Jahrhundert. Schon um 575 hoffte der Grieche Agglithas, ein wohlunterrichteter Mann, auf einen nahen Sieg des Christentums unter den Akenannen, die "Bernünktigeren" waren schon durch die Franken gewonnen.

-- Agunyus, ein wogiunterriggreter wann, auf einen nahen Sieg des Christentums unter ben Alemannen, die "Bernünftigeren" waren schoe der alemannischen Serzöge Leutharis und Butilin mit ihren heidnischen Scharen, welche die christlichen Kitchen in Italien verwüssehen und beraubten, zu einem Umschoe die die christlichen Kitchen in Italien verwüssehen und beraubten, zu einem Umschoe zu glugsdurgs vom Verband mit Aquilleja in der Zeit Justinians past am besten in die Zeit des nationalen Hassegegen die Griechen, die Oberherren von Aquileja, also um 553. Ein Anschus and des Frankenreich war aber nur dann rätlich, wenn das dazwischenliegende Alemannien tein reines Seibenland mehr war.

Auch die bald nach dem Fall der Herzöge 553 erfolgte Verlegung des Vischofssiges von dem entlegenen Windig nach Konstanz in die Näche des Herzogssisches zu Wieden fest eine Erstartung der Rirche in Alemannien voraus, welche den Vischof undher haben mußte. Wahrscheinlich war Serzog Uncilen 588—605, jedenfalls aber sein

Rachfolger Rungo ein Chrift.

Die Stärte der jungen Kirche war auch ihre Schwäche, sie war fränkliche Staatse tirche, muste von den bescheidenen Kräften derselben zehren und gewärtig sein, daß ihr die stolze alemannische Eigenart Hindernisse bereitete. Das ganze Bollsteben als Sauerteig mit christischem Leben zu durchderingen, gelang ihr nicht. Gregor I. stagt der Rönigsin Brunichilde 597, dah viele zur Riche lommen und doch den Göstern dienen, und forderte von ihr ein Berbot der Göstenopfer, auch der Pferdelöpfe und des Baumkults. In Bregenz unweit vom Bischossisse und her Pferdelöpfe und des Baumkults. In Bregenz unweit vom Bischossisse der Gostendbenkt in der Aurestlaftige; in Tuggen am Jüricher Gee tranken getauske Christen ohne Gewissensbisse sisse auch und der Ausgeben werden. Die junge Rirche bedurfte neuer Kräste. Sie kamen in den Iroschossissen von haben wird, als die Gründung von Sistariusnicht, dessen des gehört der h. Kröble.

Memannen 335

firchen durch eine von Poitiers ausgehende Mission. Dagegen begann um 610 der Bre Columba am Bodensee zu wirten. Der Frankentonig Theudebert gewann ihn für die Miffion, beftimmte ihm fein Gebiet und nahm ihn unter feinen Schutg. Dit Theudeberts Fall verlor er ben Rudhalt für feine traftige Thatigfeit in Bregenz und Umgegend, wo er die Aureilatirge ihrer Bestimmung gurüdgad, ein lösserliches Leden mit seinen Begleitern führte und das Land fultivierte. Er 30g 613 nach Italien (I. Columba). Sein zurüdgebliebener Schüler Gallus gründete eine Zelle an der Steinads. Die Krömmigseit des Einsiedlers gewann ihm Einsluß auf den Jerzog Runzo und das Bistum Ronftang und die einheimische Geiftlichkeit, aber als Missionar wirfte Gallus nicht. Seine Gründung blieb vorerst unbedeutend und hatte mit ihrem fremd- 10 artigen Leben noch lange unter ber Ungunft ber alemannischen Großen gu leiben. Much S. Trudpert und Landolin find höchstens als fromme Ginfiedler zu betrachten, welche im Schwarzwald Rulturarbeit trieben.

Von einer andern Seite tam eine neue Stärtung der Stellung und Macht der Kirche. Je tieser das Haus der Merowinger sant, um so mehr erwachte der Selbst itändigkeitstrieb der Alemannen. Man brauchte die Hülfe der Kirche und wollte an Rirchlichteit den verachteten und sittlich tief stehenden Franken nicht nachstehen. Jest begannen die reichen Schentungen an S. Gallen. Die wahrscheinlich unter Herzog Lantfried 719 auf einer Bollsversammlung geschaffene alemannische Gesetzgebung, Die Len Alemannorum, gab der Kirche und dem Viljafen mit der noch einfach geglieberten 20 Hierarchie einen weitgehenden Einstuß, ein hohes Ansehen und einen staten Schuk. Aber daneben zeigen sich im Boltsleben noch duntlle Fleden, obwohl sich die Alemannen stolz als Musterchristen betrachten. Die Kraft der Ersosung fannten sie nicht.

Die ersehnte Selbsständigsteit der Alemannen broch unter dem starten Arm der

frantischen Sausmeier zusammen. Als Gegengewicht gegen S. Gallen, das die Sonder- 25 bestrebungen begunstigt hatte, schuf Rarl Martell 724 durch Birmin das Rlofter Reichenau. Pirmin fand das ganze Bolt getauft, aber im Denlen und Handeln noch start von heidnischen Wesen beeinflußt. Dieses wollte er durch Belehrung, durch die Predigt von der Etlösung und die Pflege eines weltverleugnenden Sinnes unter seinen Mön-chen überwinden. Sie sollten sich als Pilger betrachten. Aber die herzen der Me- 20 mannen zu gewinnen gelang ihm in Reichenau nicht, er mußte es 727 verlassen und gründete dagegen Murbach, Neuweiler und Hornbach, während er Maurmünster, Schutgenern, Gengenbach, Schwarzach nur reformiert zu haben scheint. Die Reformation Win-frids hatte nicht sofort Einsluß auf Alemannien, ja sand zunächst Widerstand. Die Bischofe von Worms, Speier und Konstanz blieben seiner ersten Spnobe 742 fern, 85 vielleicht weil die Gründung des Bistums Würzburg sie 741 in ihrem Besit geschädigt hatte. Wahrscheinlich hatte Worms das Gebiet öftlich vom untern Redar an Wurzburg abtreten muffen, mahrend bei Speier und Ronftang nur Grengverschiebungen ftatthatten. Aber auf die Dauer tonnte ber Ginflug Binfrids nicht ferngehalten werden. Goon 738 begannen die Alemannen nach Kom zu wallschren Allenthalben schieden neue es Klösser aus dem Boden. Immer noch macht sich dabei der Einflug der franklischen Riche gekend. Elwangen wird von Bischof Erlust von Zangres zur Pflege des kö-mischen Pfalmengesangs, und zur Stärtlung der Treue gegen den Frankenlig gegenüber mugen Plaimengelangs und zur Stattung der Leine gegen den grantentonig gegeniwer von ben bagrischen Selbstigetisgelaften gegründet. Abt Jultad von S. Denis hatte eine Reihe von lleineren Richtern, so die Beranuszelle in Herbrechtingen und die 25 Bitaliszelle in Eplingen, an sich gebracht. Die von den Frankenlönigen begünstigten Richter Weispendurg, Lorich, Hudd hatten neben S. Gallen und Reichenau eine reiche Ernte in Alemannien. Wie sehr sich die Rirche unter Karl dem Großen innerlich gehoben, zeigt sich den den beiden Lichtgestlaten, der Königin Hilbegard und ihrem Bruder Gerold, dem tapfern Helben, wie in einer ganzen Reihe tüchtiger Männer, so welche unter den Rarolingern in Deutschland und Italien auf Bifchofsftuhle erhoben wurden und auch an der Millionsarbeit der damaligen Rirche (Ermenrich unter den Bulgaren, Wiching unter ben Mahren) sich beteiligten. Ungeheures Auffeben erregten der vornehme Alemanne Bodo, Hofdiatonus Ludwigs des Frommen, der 838 zum Judentum übertrat und von Spanien aus die Rirche befehdete, wie die Prophetin 50 Thiota, eine Frau aus dem Bolt, welche 847 den Weltuntergang weissagte und dafür auf der Synobe zu Mainz gemaßtegelt wurde. Roch einmal trat Alemannien im Rampf um ein Stammesherzogtum mit der

Rrone und dem Epistopat in den Bordergrund. Der machtige Graf Burthard von Ratien, ber nach ber Bergogswurde trachtete, erlag 911 ber Giferfucht anderer Groben, so

Bijchof Salomo III. von Ronftang arbeitete auf das Berderben des ganzen Saufes hin. Jest erhoben sich die Rammerboten Erchanger und Berthold, mahricheinlich aus ber alten Herzogssamilie der Alaholfinger, in gleichem Streben und gerteten in heftigen Rampf mit dem Bischof Salomo und König Ronrad I. Sie nahmen den Bischof b sogar gefangen, erlagen aber troh ihres Sieges bei Wahlwies 916, nachdem sie die Synode zu Sohenaltheim verurteilt hatte, der vereinigten Macht des Konigs und der Bischofe und busten am 21. Januar 917 ihr tulnes Streben mit dem Tod. Aber der jüngere Burthard errang sich im Rampf mit König Seintich I. ungeachtet des Widerflands der Altiche die Unertennung als Serzgo von Alemannien und ließ die 10 Kirche in schonungslosen Eingriffen in ihren Besith seine Ungunst fühsen. Aber mit bem neugegrundeten Stammesherzogtum verfdwindet allmählich der Rame Alemannien. Un feine Stelle tritt Schwaben.

## Alencon. Spnobe 1637 f. Ampraut.

Alefins, Alexander, geft. 1565. — Grundlegend für A. Gefchide und Reinungen 15 ist die von Jat. Thomasius über A. gehaltene afadem. Rebe. Mag. J. Thomasii, Orationes, Lipsiae 1683 S. 300-322. Thom. geht für seine Angaben in der hauptsache auf die Schriften A.S zurild, benutht aber, nach einer Noltz im Eingange der Nede, auch Beza, Icones virorum doctr. simal et piet. illustrium, Genevae 1580. Alle Späteren solgen Thomasius. Lgl. auch in Bayle, Dictionaire ed. Maizeau 1750, die Biographie A.S; Bale, Scriptorum Brit. 20 post, pars, Basel 1559, Centuria XIV; Wordsworth, Ecclesiastical Biography vol. II; M'Crie, Life of John Knox u. Strype, Memorials of Cranmer; enblid, A. W. Wards Artifel im Dict. of Nat. Biography, London 1885 G. 254 ff.

Der schottische Theolog Alexander Alesius (ursprünglich Alane, auch Ales, Alesse, ab Ales) wurde am 23. April 1500 in Edinburgh geboren als Sproß einer alt-25 angesehenen Familie. Er studierte an der Univ. St. Andrews und trat bald nach dem Eindringen der deutschereformatorischen Ideen in Schottland als beren unerschrockener Berteibiger in den Bordergrund. 1527 mußte Patrit Samilton, der, als Schuler Luthers, Melanchthons und F. Lamberts aus Deutschland zurudgefehrt, Die vaterlandische Sochichule in tiefe Bewegung versetzte, seinen tuhnen Wagemut im Gefängnis buffen; dort an harbet Erzbischof Beaton U., damals Kanonitus an der St. Leonardslirche, um Samilton in gelehrter Disputation seines lutherischen Irrtums zu überführen. Samilton wies mit siegender Scharfe die Berftandesgrunde Als gurud und gewann danach

Hamilton wies mit siegender Scharfe die Verstandesgrunde 21.5 zurug und gewann vanuch durch seinen unerschrockenen Zeugenmut im Tode auch sein Herz.

Die Folgen der Wandlung traten sofort dei A. in einer heftigen latein. Rede 25 wider die Sittenlosigkeit des Klerus zutage. Aus Unmut über den als persönliche Kräntung empfundenen Angriff legte der Provost von St. Andrews A. in Haft und hielt ihn troh des thatfrätigen Eingreisens König Jatobs V. unter steten Todesbrohungen so lange sest, die Ausschlassen einer Freunde sich zur Flucht ertindschlassen. Ein dem Ausschlassen feiner Freunde sich zur Flucht er in dem Ausschlassen feist. Ihr auf flucht erten die 40 Sand nach ihm ausstrecken. Es war ein deutsches Schiff; über Köln (1532) ging A. nach Wittenberg (1533), wo er mit Luther und Melanchthon in Berbindung trat, ohne indes innerlich zu voller Entscheidung in ber Religionssache zu gelangen. — Eine bei-matliche Angelegenheit veranlafte ihn, seine Stimme von Wittenberg aus zu erheben. Bahrend die rom, Rirche als folche gegen die Auslieferung ber h. Schrift an die Laien 45 noch leine Stellung genommen, hatten die schottischen Bischöfe burch Magregeln wiber bas Bibellesen (Hamilton-Bibel), das seit langer Zeit vor dem öffentlichen Austreten ber neuen Gebanten in weiten Rreifen bes Bolles geubt wurde, die Rube ihrer Sprengel 34 sichern versucht. In der Epistola contra decretum quorund. Episcop. in Scotia (1533), in ber er bas Bibellefen für feine Landsleute als geschichtliches Recht forberte, 50 erhob sich A. wider die bischöfliche Bergewaltigung. Die Borladung por eine Rommission Beatons im Holprood Palace (1534) ließ er unbeachtet; dagegen ging ihm der schlagfertige Cochlaus mit einer durch schottisches Geld unterstützten Streitschrift (An expediat laicis legere novi test. libros lingua vernac.) schaff zu Leibe und ver-anlakte eine Etwiderung A.s (Resp. ad Cochl. calumnias), die für die Würdigung 55 feiner reformatorifchen Unichauungen beftimmte Sandhaben bietet; Bendungen wie : »neque suscipere se Lutheri patrocinium nec omnia monachorum somnia probare« und das Betenntnis: se in Lutheranis etiam adhuc moderationem quarundam rerum et ἐπιειχείαν desiderare, ad quam revocari possunt, si res

337 Mlcfins

rite cognosceretur«, befunden seine zwischen altem und neuem noch schwanlende Saltung, den Mann mit dem halben Bergen. Erft als in England Beinrich VIII. durch die Suprematsatte ben enticheibenden Schlag geführt hatte und für den tommenden Rampf die deutsche Theologenhilfe suchte, folgte, während die Rreise Luthers die blutbeflecte Rönigshand zurucwiesen, A. dem Rufe Cranmers, der in der freigegebenen Bibel die 6 Sauptftute feiner Beftrebungen im Bolte fuchte, überreichte (Aug. 1535) Beinrich einen von den Loci Communes begleiteten Brief Melanchthons und übernahm durch die Bermittlung Cromwells und Cranmers, dem er von Melanchthon in einem 2. Briefe "wegen seiner Gelehrsamteit, Rechtschaffenheit und allseitigen Tuchtigfeit" (for his learning, probity and diligence in every good office) empfohlen war, eine theol. 10 Professur in Cambridge. Dhne Glüd; nach unerquicklichen Auseinandersetzungen mit den Bertretern des Alten wurde er nach London entlaffen, wendete fich hier, ohne Mittel und Amt dem Mangel ausgeset, medizinischen Studien zu und ging, nachdem er, auf Cromwells Munich dem streitbaren Bischof Stotesley v. London in einer öffentlichen Disputation unvorbereitet gegenübergestellt, in surcht, aber auch fruchtlosem Wierlynd die Zweigahl der Sartamente als biblische Forberung nachgewiesen, vor dem in Cromwells Sturze (1540) sich ankündenden Sturme nach Deutschland zurüc. Aber Heimat und Stille fand er nicht; weber im vaterlandischen noch im fremben Boben fchlug er

Burgeln.

Bom Rurf. Joachim II. von Brandenburg an die Univ. von Frankfurt über- 20 nommen, wo er fich balb mit dem Rate ber Stadt in ehrenwerter Sache - er forderte die Aufhebung der öffentl. Säuser — verfeindete, wurde er als Unterhändler, der sich an keine der theol. Richtungen so eng gekettet, als daß er nicht allen gleicherweise hätte dienen können, zum Religionsgespräch in Worms (1540) abgeordnet, seine Teil-nahme an den Berhandlungen indes von dem vorsitzenden Kardinal Granvella wegen 25 seines leidenschaftlichen Wesens abgelehnt (vgl. in Burkhardt, Luthers Briefwech Crucigers Brief vom 6. Nov. 1540, Nr. 365), und in den folgenden Jahren dei den Berhandlungen zur Beilegung des religiösen Streits, in den er oft litterarisch ein-griff (Mitglied der Abordnung des Ruff. Joachim an Luther 1541, abgeorder zum Trid. Konzil, Teilnehmer an den Religionszesprächen von Naumburg 1554, Nürnberg 20 1555, Naumburg 1561 und Oresben 1561) vielsach verwendet. Bon Leipzig aus, wohin ihn 1543 Herzog Mority gerusen, scheint er unter den auf das Augsburger In-tertim folgenden Wirren Deutschland noch einmal verlassen und im Auftrage Cranmers an den liturgischen Arbeiten Edwards VI (1549) und an theol. Disputationen zu Oxford (18. April 1554) sich beteiligt zu haben (biefe Annahme geht auf eine Bemertung 36 des an der Oxf. Disputation beteiligten Prolocutors Dr. Weston zurud, vgl. Sermons of Bishop Latimer, ed. Corrie, Parkers' Soc. Publication). - Sier in Leipzig, beffen Univ.-Rettorat ihm zweimal (1555 u. 1561) übertragen wurde, fand er nach ruhelofen Wanderungen für die Tage bes Alters Ruhe, aber nicht Frieden; am 17. Marg 1565 ftarb er.

In der Treue gegen seinen Lehrer Melanchthon, beffen feinsinnige Art den andersgearteten Schotten fruh in ben Bann feiner Perfonlichfeit geschlagen, hat er auch durch die Jahre der Schmach und Berbitterung beharrt. Wie jener den calvinischen Auffassungen des Evangeliums zugeneigt und im spnergistischen Strette auf Georg Majors Seite tretend, hate er sich gegen den folgenden Sturmlosbruch mit seinem Meister 40 nach beiben Geiten zu verteibigen. Diese schwantenbe Saltung verhinderte die gludliche Entfaltung seiner natürlichen Gaben. Große Zeiten und große Aufgaben verlangen gange Manner. Selbst Melanchthon bellagt sich wiederholt über seine oft unberechenbare und wiberspruchsvolle Art. Go lange er auf heimischem Boben unter feinen Bollsgenoffen stand, zeigf er Klarheit und Thattraft; die Muhlale des Wanderlebens, die wo dem landfluchtigen Manne den Frieden und den Halt der Sehhaftigteit versagten, haben seinen Gang unsicher gemacht und seinem Lebenswerte den nachhaltigen und sichern Erfolg miggonnt. Ohne Baterland und heimat, zwischen Deutschland und Schottland hin und her manbernd, unverstanden bort wie hier, bietet er das Bild eines theologisch reformatorischen Rosmopoliten.

Die Angabe, daß A. der Familie des Doctor irrefragabilis und Lehrers des Aquinaten, Alexander Sales, angehört, geht auf eine von seinem Panegyriter Jat. Thomafius - übrigens ohne Gemahr - geaugerte Schmeichelei gurud.

Die gablreichen, von ihm hinterlaffenen Schriften bewegen fich auf bem exeget., bogmat. und polemischen Gebiete. I. In aliquot Psalmos, Leipzig 1550, 1596 ff.; 60 Real-Gucpflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. 1.

De utilitate psalmorum (vgl. dazu das in Leipzig 1542 gedrudte De autore et usu psalmorum); In evang. Johannis, Bajel 1553; In omnes epist. S. Pauli libri XIV; Disput. in Paulum ad Romanos, Leipz. 1553; Expos. I epist. ad Tim. et ad Titum, und: Posterioris ad Tim., Etys. 1555; Expos. 1 epist. at Tim. et ad Titum, und: Posterioris ad Tim., Etys. 1550 u. 51. — II. De scripturis legendis in lingua materna, Leipz. 1553; Ad Scotorum regem contra episcopos, Etrafburg 1542 (gegen das bijdöfl. Berbot des Bibelleiens); Contra calumnias Cochlaei, Leipzig 1551; Resp. ad Jacobum V. regem, Leipz. 1554 (in derfelben Sache); vgl. auch die im Text genannten Stüde. — III. Polemilde Berte: A. gegen die romijche Rirche; Liber de Schismate, Leipz. 1540; De au-10 toritate verbi dei (gegen Bischof Stoleslen von London), Straft. 1542; De missa ac coena domini; Resp. adv. R. Tapperum de missa, Leipz. 1565; Resp. ad XXXII Lovanianos articulos, Leipz. 1559; Pro Scotorum concordia, Leipz. 1544 (verschieden von Cohortatio . . . ad pietatis concordiam ineundam, Leipz. 1559). -B. bie innerprotestantio... au pietaus concordinam meunicam, 2013-1002.

B. bie innerprotestantischen Streitstragen betr.: De justificatione contra Osiandrum is (ift unter verschiebenen anbern Titelin gebruch), Wittenberg 1552; Reipz. 1553, 56, 62 k.; Contra Mich. Servetum Disput. tres, Leipz. 1559; Assertio doctr. cath. de Trinitate adv. Valent. Gentilem, Leipz. 1569; Disput. de perpetue eccl. consensu, Leipz. 1553; De restituendis scholis, Leipz. 1541; Catechismus Christianus, Leipz. 1559. — Die vorstehenden Titel sind abgefürzt der Lifte Bales in 20 deffen Scriptorum Brit. Centuria XIV entnommen; eine ausführlichere Angabe ber Originalwerte A.s ift von A. T. Paget in Biograph. Dictionary of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge abgedruckt (unter "Alefius") Rubolf Bubbenfieg.

Alexander I., Papft. Duchesne, Le liber pontificalis, 1. Bb, Paris 1886, S. XCI sq. 25 und S. 54; Jaffé I. Bb. S. 5; Jungmann, Dissertationes selectae in historiam eccles., 1. Bb Regensburg 1880, S. 134 ff.; Lipfius, Die Chronologie ber römischen Bischöfe, Alel 1869 S. 167 ff.; Langen, Gesch, der röm. Kirche dis Leo I., Bonn 1881, S. 100.

Alexander war römischer Bischof im Beginn des zweiten Jahrhunderts. Es läßt sich mit Sicherheit von ühm nur sagen, daß er der Nachfolger des Goarest, der Borgänger Wissel. I. war (Iren. adv. omn. haer. III. 3, 3 \in 432, ed. Siteren). Daß er, wie der lid. pontifie. und die acta Alexandri (AS Mai I \in .371), lehtere mit viel sagenhaften Ausschmüdungen, berichten, mit zwei Gesährten Eventius und Theodulus den Märtyrertod erlitt und an der via Nomentana begraben ward, ist nicht wahrscheinlich es scheinlich es scheinlich es scheinlich er die nicht wahrscheinlich er die nicht wahrscheinlich er die nicht wahrscheinlich er von dem liber pontificalis bezeichneten Stelle, am 7. Meisenstenungen, welche an der von dem liber pontificalis bezeichneten Stelle, am 7. Meisenstenung des an in den wahrscheinlich er von dem Märtyrer Mexander gesührt; aber in derselben wird er nicht als Bischof bezeichnet (. ET ALEXANDRO DELICATVS VOTO POSUIT DEDICANTE AEPIsch er ALEXANDRO DELICATVS VOTO POSUIT DEDICANTE AEPIsch er Alexander in so. Martyrologium Hieronymianum; Alexander wird die einimal an erster Stelle, sondern nach Eventius genannt (AS Nov. II \in .54). Man wird dem Märtyrer und den Bischof zu unterspeichen haben. Das Jahr der Untsübernahme des lehteren wird verschieden angegeben. Eusedius nennt in seiner Linchen der Märtyrer und den Bischof zu unterspeichichte (V.) (E. 54). D. 3. 108, der Catalogus Liberianus (Duchesne \in 3) d. 3. 109; eden) verschieden siber das Jahr seinen Todes (114 die Chronit des Euseb., 116 der liberianiss (Duchesne \in 3) d. 3. 109; eden) verschieden siber das Alexandri, 118 die Artscheileschiede, 1304.

20 Alexander II., Pap | t 1061—1073. — Jaké 1. 8d. S. 566 si.; Batterich, Pontificum Romanorum vitae, 1. Bd. Leipzig 1862, S. 235 si.; Liber pontificalis, ed. Duchesne, 2. 8d. Laris 1892, S. 245; Bill, Benzos Panegyricus auf Heinrich IV. mit besonderer Müchigigt auf dem Kirchenftreit A. II. und Honorius II., Marburg 1863; Giefebrecht, Die Kirchenfpaltung nach dem Tode Kitolaus II. im And, zu seiner Schrift Annal. Altah., Berlin 1841; Lindner in den FdG, 6. 8d S. 515 si.; Giesebrecht, Geschichte d. Annal. Altah., Berlin 1841; Lindner in den FdG, 6. 8d S. 515 si.; Giesebrecht, Geschichte d. deutschen Kaiserzeit, 3. Bd, 3. Must., Braunschen, Die Kleichung des Kaiserzeit, Geschichte d. Berling 1846, S. 291 si.; Waarten, Die Veschung des Kostschlichen Enisses unter den Kaisern heinrich III. und heinricht IV., Freiburg i. Br. 1886, S. 118 si.; v. Kante, Beltgeschichte, 7. Tl., Leipz. 1886, S. 218 si.;

Jungmann, Diesertationes selectae in historiam ecclesiasticam, t. IV, Regensburg 1884, ©. 242 ff.; Robrioder, Univerlaßeff, de fratsolitische Riche, 14. Bb, bearbeitet von Zensi, Münster 1886, ©. 585 ff.; Langen, Gefalische der römischen Riche von Mitolaus I bis Gregor VII, Bonn 1892, ©. 532 ff.; Meyer von Anonau, JB. bes beutschen Riche unter Deintich IV., 180, Letysig 1890, ©. 218 ff.; Dand, AG Deutschland, S. Bb, Letysig 1896, ©. 703 ff.; 5 Feber, Boruntersuchungen zu einer Geschicht Mezonders II, Straße, 1887; vgl. die ©. 237, 14 genanten Berte von Balch ©. 224 Boner 6. Bb 1765 ©. 458; Gyrgorvolus 4. Bb 4. Muss. 1890 ©. 126 ff.; d. Reumont 2 Bb ©. 358 ff.; Desche 4. Bb ©. 851 ff.

Mlexander II., nach feinem Geburtsnamen Anfelm, war aus Baggio bei Mailand waterander 11., nach jettem Gedutenamen Anjein, wat aus Baggio dei Wattend gebürtig; eine Kömilie gehörte dem Mailänder Wei an (Bonizo ad am. 6 S. 594). 10 Er trat frühzeitig in den dortigen Alerus ein und galt als in geiftlicher und weltlicher Wilfenschaft gleich bewandert (ibid.). Als 1056 die patarenische Bewegung in Wattend degenn, scheint sich der durch seine Beredsankeit einflukreiche Mann ihr angeschlossen zu haben (Benzo ad Heinr. VII, 2 MG SS. XI S. 672). Der Erzeichschaft Wilfe Wilfe Watten in indem er ihn an den Hof sindte (Landulf, Hist. 11.) Mediol. III, 5 MG SS VIII S. 76). Sier wußte er Seinrich III. gu befriedigen und dieser übertrug ihm im Jahr 1057 das Bistum Luca (ibid.; Benzo ad Heinr. II, 2 S. 613). Als Bischof war er zweimal, 1057 und 1059, im papstlichen Auftrag in S. 613). Alls Selfol war er gweinal, 1087 into 1003, in papilithen auftrag in Maliant stätig, das erstemal neben Hieberand, das gweitemal neben Peter Damiani: er ist einer der Urheber des Bündnisses zwischen der Kurie und der Pataria (Arnulf 20 Hist, Mediol. III, 14 S. 20, Bonizo 6 S. 592, Peter Damiani, Acta Mediol. MSL 145 S. 89 fs). Rach dem Tode Ritolaus' II. (27, sober 29.) Juli 1061) besseinmte ihn Hilbertand zum Papste; er wurde am 30. September 1061 gewählt und fofort inthronisiert. Dies Borgeben war eine offentundige Berletung ber Rechte bes Rönigs, welche boch felbst das Bapstwahlbetret Rifolaus' II. von 1059 vorbehalten hatte, 25 In Deutschlaub hatte schon die Keuordnung der Papstwasse in dos blivegaten gutte. In Deutschlaub hatte schon die Keuordnung der Papstwasse große Erbitterung hervorgerusen. Durch das seizige Borgehen der Auxie wurde sie noch gesteigert. Um zur Wahl Alexanders Siellung zu nehmen, bertef die Kaiserin Agnes als Regentin eine Bersammtung gesstlicher und welklicher Großen nach Basel; hier ward der von dem zehnschriegen Seinrich IV., als dem römischen Patrictus, designierte Cadalus von Parma won lombardischen und deutschen Bischofen unter dem Namen Honorius II. als Nachfolger Petri am 28. Oftober 1061 ausgerufen. Schon hatte Diefer im Frühjahr 1062 in einem blutigen Rampf por den Mauern Roms die Unbanger feines Gegners überwunden, als Gottfried ber Bartige von Lothringen ericbien und beiben Bapften gebot, bie zwiespältige Bahl Beinrich IV. gur Begutachtung vorzulegen und fich bis gur Ent= 35 scheidung ein jeder in sein Vistum zurückzusiehen. Auf einer deutsch-italienischen Synobe im Oktober 1062 zu Augsburg brachte es Anno von Köln, der im April vorher der Kaiserin ihren Sohn und die Reichsregentschaft entrissen hatte, dahin, daß sein Neffe Burchard von Salberstadt nach Rom gesandt ward, um im Auftrag bes Ronigs ju untersuchen, ob Alexanders Erhebung rechtmäßig gewesen sei; in diesem Kall sollte lie por- 40 läufig anertannt, die endgiltige Enticheidung aber einer neuen Synode vorbehalten werben. Burchard entichied für Alexander, ber nun im Beginn bes Jahres 1063 nach Nom zuridkehrte. Auf einer Synobe, die er nach Oleen 1063 in Rom hielt, belegte er Honorius mit dem Anathema. Dieser wich nicht: er hielt eine Gegensynode zu Parma und verhängte das gleiche Uteteil über Alexander. Dann zog er gegen ihm, sich der Engelsburg zu bemächtigen. Die Entscheine des Streites sollte eine für Pfingsten 1064 nach Nantua berufene, deutschilche Synode bringen. Honorius der unterdes, von seinen Anhängern verlassen, aus der Engelsburg hatte flüchten müssen, weigerte sich in Mantua zu erscheinen, da nicht ihm, sondern Alexander II. der Borsit zuertannt war. Letzterer wußte die von Unno gegen ihn v ausgesprochenen Anklagen teils zu widerlegen teils abzulehnen, so daß die Synode ihm als dem rechtmäßigen Papit hulbigte und den Bann über Cadalus aussprach (31. Mai 1064). Trohdem gab Honorius II. seine Ansprüche auf den Stuhl Petri dis zu seinem Tode (1072) nicht auf, obwohl schließlich seine Wacht nur auf das Bistum Parma befchrantt war. Schon mahrend bes Streites hatte Alexander Die Regierung ber abend, 55 lanbifden Rirche in die Sand genommen (vgl. feine Erlaffe nach Standinavien, Jaffe 4471—4474, Dalmatien 4477, Frantreich 4481 f., 4516—4519, 4525). Rach der Mantuaner Synode trat er auch Deutschland gegenüber je länger je mehr als Herricher der Ritche auf. Unno von Köln war durch die Berdienste, die er sich um seine Anerfennung erworben hatte, nicht vor ben ichroffften Dagregeln gefcutt: Ditern 1068 00

ließ er ihn, weil er auf einer Reise nach Rom mit dem gebannten Cadalus in Reichsangelegenheiten verfehrt hatte, erft bann por fich, als er barfuß und im Bugergewand angelegengeiten verlegis gung, etst odnin obr fun, ale et verlag ner im Date im Der Ofter-lonobe erscheinen, um sich von dem ihm zur Last gelegten Berbrechen der Simonie zu b reinigen. Aus dem gleichen Grunde wurden Sigfit von Mainz, Sermann von Bamberg und Werner von Straßdurg vor dieselbe Synode geladen. Auch König Heinrich IV. mußte erfahren, daß Alexander teine Rüchicht auf ihn zu nehmen gewillt war. Im Jahre 1069 betrieb er die Scheidung von seiner Gattin Bertha; doch im Namen des Papstes bedrohte ihn auf dem Reichstag zu Frankfurt im Oktober 1069 Petrus Damiani 10 mit den schwerften Rirchenstrafen und nahm ihm alle Aussicht auf die Raisertrone, es sei denn, daß er sofort von dem Plane der Eheldeidung abstehe. Sachlich wichtiger war, daß auf der Synode von Wainz (1071) der von ihm mit Ring und Stab in-nannten Subdiaton Gottfried als einen Simonisten verurteilt; spater hatte er bie 1072 von Erlembald, dem Führer der Pataria, getroffene Gegenwahl des Atto gut-20 geheißen. Beinrich tonnte auf die Dacht über Mailand unmöglich verzichten; er ließ beshalb bem von ihm bestellten Erzbischof 1073 durch die mailandischen Guffragane gu Rovara die Weihe erteilen. Die Antwort von seiten des Papstes war ein Bannstrahl, der 1073 furz vor dem Tode Alexanders die königlichen Räte traf, da sie den König von der Gemeinschaft der Kirche zu trennen suchten. Den Kannpf, der damit eröffnet 25 war, hatte Alexanders Rachfolger, Gregor VII., zu führen. Wie zu Deutschland, so stellte fich Alexander auch zu den übrigen europäischen Rationen : ben Rönig Gwen von Danemart forberte er auf, bem romifchen Stuhl die fculbige Abgabe gu entrichten, ita tamen, ut non sicut oblatio super altare ponatur, sed tam sibi quam successoribus suis praesentialiter offeratur (Jaffé 4495). Eine ähnliche Mahnung erging 30 an Wilhelm den Eroberer (4757). Andereseits ermunterte er die beitellitigen normannischen Ritter im Süden und Vorden Europas zu ihren Eroberungszügen: dort sandbet er den unter dem Grafen Roger tämpfenden Scharen eine geweichte Jahne zum Rampf gegen die Sarocenen Sictliens zu (Gaufr. Malat. Hist. Sieul. II, 33 Muratori Scr. V S. 569), hier gewann Wilhelm der Eroberer unter dem päpstlichen 36 Banner England (Wilh. Malm, Gesta reg. Angl. III, 238 G. 410 ed. Hardy). Diesem war er bann auch behilflich, seine Gerrichaft im eroberten Lande zu befestigen, indem er seine Legaten anwies, Normannen auf die bischöflichen Stuble zu bringen; auf den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury wurde 1070 der Lehrer Alexanders und vertrauteste Natigeber Wilhelms, Lanfranc von Bec, ethoben (l. vita Lanfr. 12 40 und 24 MSL 150 S. 40 und 48 f.), dem als dem Primas von England auf der Egypidoe von Ydrider (1072) aud der Erzbischo von Ydri untergeordnet wurde (Mansi XX S. 19). Sein ganzes Selbstgeführ trug Alexander Phillipp I. von Frantreich gegenüber gur Schau, wenn er ihm fcbrieb: Er moge ferner bie papftlichen Detrete ben Ranones gleichachten (Jaffe 4525). In fchroffftem Gegensak zu biesem 45 Anspruch auf Herrichaft steht die Machtlosigkeit des Papstes gegenüber den kleinen Capitanen-Geschlechtern Roms, die ihn dis zu seinem Tode zu einem erfolglosen Rampfe nötigten. Er ftarb am 21. April 1073. (R. Böpffel +) Saud.

Alegander III. Papst, 1159—1181. — Jassé. 2. Bd S. 145 ss. und 761; Batterich, Pontificum Romanorum vitae, 2. Bd, Setys, 1862 S. 377; Liber pontificalis ed. Duchesne 60 2. Bd, Baris 1892, E. 281, 397. — Ring, K. Friedrich I. im Ramps gegen Alegander III., Stutta, 1838; v. Raumer, Gelchichte der Hobenstaufen, 2. Bd 4. Aufs., Letys, 1871; de Cherrier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souade, 1. Bd 2. Aufs., Baris 1858; Reuter, Gelchichte Aleganders III. und der Kirche seiner Zelt, 3 Bde 2. Aufs. Letys, 1860 ss.; Phus, Kaiser Hiedrich I., 3 Bde, Danzig 1871—1874; Gelebrecht 26 Geschichte der Deutschen Kaisersch. 5. Bd, Braunsschweis III. und der Kömische Friedrich Aufschlassen Friedrich 1. und der Kömische Friedrich 1. Aufschlassen 1883; Beele, Die Beschlassen 2016 etellung der Bischich 1. auf der Geschlassen 2016 states unter Kaiser Friedrich I., Böstingen 1885; Stöden, Beitrich I. und de Bormiere Concordat, Mard. 1883; Reese, Die staatsrechtliche Stellung der Bischie Hurgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I., Böstingen 1885; Stödt, Polittische Etellung der Republit Benedig au Friedrich, 60 Wiegander III. u. d. Vombatbendunde, Kremisch 1884; Steries, Unterschungen 3. Gesch des

Friedens von Benedig, Hannover 1879; Lömenfeld, Die Folgen des Friedens von Benedig, Jods 25. Bd S. 449; d. Plugk-Parttung, Die Berheitungsalte von Angani, Hoß, 23. Bd S. 208 fl.; Rehr, Der Bertrag von Angani NR, 13. Bd S. 75 fl.; Scheffer-Boldorft, Kaifer Friedrichs I. letzer Streit mit der Kurie. Berlin 1866; Green, Gefdichte des englischen Boltes, deutsch von Richner. I. Bd, Berlin 1889, S. 124 fl.; Tourtund, Böhmens Anteil an den s Kämpfen Friedrichs I. in Jialien, Münfter 1866; Die S. 237, 14 augeführten Werte von Sklach S. 288, Bower 7. Bd 1768 S. 283, Gregorovius 4, Bd, 4. Aufl. S. 532, d. Neumont 2. Bd S. 49 fl., Defele d. Bd S. 571 fl., Langen S. 439 fl. — Denific, Die Sentengen Kolands, andmals Kapfles Alegales, Alegale, Alegale, Bl. 206. 434 fl.; Giel Sentengen Kolands, andmals Kapfles Alegander III., Freiburg 1891.

Roland Bandinellus, aus Siena geburtig, war eine Zeit lang Magifter in Bologna, Als solcher verfaste er einen Kommentar zum Decretum Gratiani nach der Pauta-paleas, das Stroma oder die Summa Magistri Rolandi (F. Waaßen: Pautapalea, ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des kanonischen Rechts i. M., Wien 1859; Fr. Thaner: Die Summa Magistri Rolandi, Innsbrud 1874.) Bon Eugen III. wurde er c. 1150 15 nach Rom gezogen und zum Rarbinalbiaton bei St. Cosmas und Damianus, fpater zum Rardinalpriester bei St. Warcus gemacht, Aus dieser Zeit stammen höchst wahr-scheinlich seine Sentenzen, denn er spricht in denselben als Glied der römischen Kirche (G. 35). Die Grundlagen berfelben bilbete bie Theologia Abalards (f. b. A. S. 20, 10); auch die Methode dieses Theologen war nicht ohne Einfluß auf Roland. In Bezug 20 auf den Lehrgehalt dagegen folgte er nicht in allen Stüden dem Magister Petrus. Seit 1153 belleidete Roland das Amt eines papstlichen Kanzlers und galt zur Zeit Sabrians IV., beffen erfter Ratgeber er war, als die Geele ber anti-taiferlichen Bartei unter den Rardinalen, die einer engen Berbindung des römischen Stuhls mit Wilhelm von Sicilien das Wort redete. Seiner prinzipiellen Gegnerschaft mag sich eine tiefe 25 personliche Berbitterung gegen Kaiser Friedrich I. seit dem Augenblick hinzugesellt haben, da dieser ihm auf dem Reichstag zu Besançon 1057 den übelsten Empfang bereitete, weil er als papitlicher Legat bas von ihm überbrachte Schreiben Sabrians IV. vertrat, welches die fallerliche Würde als ein päpstliches benesieium bezeichnete. Als Hadrian IV. am 1. Sept. 1159 starb, fielen bei der am 7. vorgenommenen Wahl die Bota aller 20 Rardinale mit Ausnahme von breien, nach anderer Angabe von neun auf Roland. Bon der Opposition wurde der taiferlich gefinnte Rardinalpriefter Ottavian gewählt. Beide, Roland als Alexander III., Ottovian als Vittor IV., erhoben Anspruch auf den Stuhl Petri. (Morig Meyer: Die Wahl Alex. III. und Vitt. IV., Göttingen 1871.) Alexander wurde von seinen Anhängern am 20. Sept. in Rympha, einem untergegange- 85 nen Städtchen am Fuge des Bolstergebirgs, tonfetriert und getront; die Ronfetration nen Swotgen den A. Oft. in Harfa fatt. Friedrick I, von vornherein für Bittor IV., der als Kardinal stets bemüht gewesen war, ein möglichst gutes Einvernehmen zwischen bem Papst und dem Neich berzustellen, günstig gestimmt, schrieb nun als Bogt der Kirche zur Schlichung des Washlstreits ein Konzil nach Pavia uns. Hier wurde, wie zu er- so warten, die Wahl Ottavians am 11. Febr. 1160 bestätigt und am 13. über Alexander, ber lich auf ber von einem Raifer berufenen Rirchenversammlung zu erscheinen geweigert hatte, als Reichsfeind und Schismatiter der Bann ausgesprochen. Seine Antwort war, baß er am 24. Marg 1160 von Anagni aus den Raifer extommunizierte, und alle, bie dig et alin 24. 3043 1100 on Angul und von einfelben entband; Vittor war ichon am 27. Sept. 45 1159 exformuniziert worden. Aber diese Maßregel stand in keinem Betgältnis zu leiner Macht und zu seinem Ansehen. Iwa ertstäten sich auf der Synode zu Tousouse im Ottober 1160 die Könige und der Epistopat von England und Frankreich für ihn, und folgten ihrem Borgang bie fleineren Lander Spanien, Irland, Rorwegen. Aber er vermochte sich in Italien nicht zu halten : Ende 1161 mußte er Rom, im Marg 1162 50 Italien verlaffen und als hilfesuchender Flüchtling Frankreich auffuchen. Bielleicht hatte der zwifden Papfttum und Raifertum neu ausgebrochene Streit fein Ende gefunden, als am 20. April 1164 Bittor IV. in Luca starb, wenn nicht ber gewaltige Reinald von Dassel, Erzbischof von Koln, den der Katser als seinen Stellvertreter nach Italien gesandt, so-jort ohne talserlichen Austrag und ohne alle Beachtung der tanonischen Wahlformen den 5s Bischof Wido von Crema unter dem Namen Palchalis III. als den zweiten Gegenrappst aufgestellt hatte. Auf dem zu Pfingsten 1165 zu Würzburg abgehaltenen Reichstag überrebete Reinald, von dem Gedanten einer deutschen, vom Kaiser abhängigen Nationaltirche beseelt, Friedrich I. und zwang mit diesem die widerstrebenden Fürsten und Bischie gu dem jeden Rudzug abichneidenden Gibe: niemals Alexander III. ober einen von 60

beffen Partei gemablten Papft anzuerfennen, bagegen mit allen Mitteln Pafchalis III. zu unterstützen (MG Const. Imper. I G. 314 ff. Rr. 223 ff.; 3. Bider, Reinald von Daffel, Köln 1850). Un Stelle des Alexander anhangenden Erzbifchofs Rontad von wing serial of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of the design of t in Rom seinen Einzug zu halten. Um ihn von dort zu vertreiben und Passalis auf 10 den Stuhl Petri zu seizen. Um ihn von dort zu vertreiben und Passalis auf 10 den Stuhl Petri zu seizen. Um ihn von 1166 einen Zug über die Alpen; im Sommer des nächsten Jahres schien er sein Ziel erreicht zu haben: S. Peter ward erstürmt, Passalis am 29. Juli 1167 eingesetz; der, von den ausständischen Kömern mit der Aussisserung bedrofte Alexander juchte seine Rettung in der Flucht. Bon der stolzen Höhe dieser Triumphe zwangen den Kaiser Schrift für Schrift die Leichstein Könter der Vertreiben der Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten Kontekten herabzusteigen: Eine taufende seiner Rrieger hinraffende Best - ihr erlag auch ber geistige Führer der lasserlichen Opposition, Reinald von Daffel — trieb ihn von den Mauern Roms und zur Ruckehr in die Seimat; die angesehensten lombardischen Städte mattern voms und zur Auctreft in die Zeinem Bund gegen ihren harten Bebrücker Kriedrich zuso sammen und sanden bald ihren Protektor an Alexander III., dem zu Ehren sie ihren
neuerbaute Festung Alessandra nannten (I. Boigt, Geschäsche des Lombarden Bunde plomatica della lega Lombarda, Mil. 1869); dann entrig ihm der Iod am 20. Sept.
1168 Passandis III. und damit das Ziel und Bertzeug seiner Pläne. Es ih zweischen 25 haft, ob die römischen Unhanger Friedrichs, indem fie, ohne seinen Befehl abzuwarten, in ber Berson des Rardinalbischofs Johann von Albano, einen neuen Gegenpapst er nannte fich Calixt III. - aufstellten, Die Abfichten bes burch alle widrigen Ereigniffe ber legten Jahre gur Aussohnung gestimmten Raifers trafen. Raum fünf Monate nach ber Erhebung Calixts III. waren vergangen, fo ftanb Friedrich in Unterhandlungen mit 00 Alexander, die allerdings nur zu einer erfolglosen Zusammentunft seiner Gesandten mit dem Bapst in dem Städtchen Beroli führten. Roch einmal griff er zu den Waffen gegen den Papst und den mit ihm, wie Alexander meinte, auf göttliche Eingebung zur Berteidigung der Städte und Kirchenfreiheit vereinigten Lombardenbund; doch die blutige Schlacht von Legnano am 29. Dai 1176 entschied in fo gewaltiger Beise gegen as ben Raifer, daß er sich zu ben größten Zugeständnissen seinem papstlichen Gegner gegen-über versteben mußte. Die im Ottober 1176 in Anagni zunächst mit Alex. III. allein begonnen Berhandlungen wurden auf dem Kongreß zu Benedig nicht bloß mit biesem, sondern auch mit den Städten, Wilhelm II. von Sicilien und dem Raiser von Konstantinopel, die deide sich zu dem Gegnern Friedrichs geschalegen, am 1. Aug. 1177 o zum Abschluß gebracht. (Hefele: Friedrich Barb. und Alex. III. zu Benedig, in Tüb. Lartasschrift, Jahrgang 1862, Heft 3.) Die Hauptpuntte des Friedens-Vertrags sind folgende: 1. Dominus imperator F. sicut dominum papem A. in catholicum et universalem papam recepit, ita ei debitam reverentiam exhibebit . . . Successoribus quoque suis catholice intrantibus eandem reverentiam exhibebit. 2. Et 45 reddet dominus imperator veram pacem tam domino pape Alexandro, quam omnibus successoribus suis et toti Romanae ecclesiae. 3. Omnem vero pos-sesionem et tenementum sive prefecture sive alterius rei, quam Romana ecclesia habuit et ipse abstulit per se vel per alios, bona fide restituet ei salvo omni iure imperii. Ecclesia quoque Romana omnem possessionem et teneso mentum quod ei abstulit per se vel per alios, bona fide ei restituet salvo omni iure Romane ecclesie. 6. Preterea dominus imperator et dominus papa ad honorem et iura ecclesie et imperii conservanda se vicissim iuvabunt. 13. Ei autem qui dicitur Calixtus una abbatia dabitur. Illi autem qui dicebantur eius cardinales redibunt ad loca que primo habuerant, nisi ea sponte so vel iuditio dimiserant, et in ordinibus quos ante scisma perceperunt relin-quentur. 22. Dominus autem papa et omnes cardinales sicut receperunt dominum imperatorem F. in Romanorum et catholicum imperatorem, ita recipient B. felicem uxorem eius in catholicam et Romanorum imperatricem, ita tamen quod ipsa coronetur a domino papa A. vel a legato ipsius (MG Const. 60 imp. I G. 362 ff.).

Einen noch größeren Triumph, als über den Raiser trug Alexander III. über Sein-rich II. von England davon; diesen, der schon im Herbst 1160 Alexander III. als Oberhaupt der englischen Rirche enerkannt (I. o.), und noch im Aug. 1162 durch sein entschenes Eingreisen eine sur ihn gesährliche Berbindung Friedrichs I. mit Ludwig VII. von Frantreich verhindert hatte, finden wir seit 1163 in einen von Jahr gu Jahr wach- 5 von Frankteig verhindert gatte, sinden wir seit 1163 in einen von Jahr auf Jahr wagejenden Streit mit der Aurie verwicklt. Der Grund lag in dem Zwielgalt zwisches
dem König und Thomas Bedet, dem Erzdischo von Canterbury (j. d. A.). Bergeblich
forderte Heinrich II. die Amtsenssehung des Erzdischofs; durch die Weigerung des
Papstes gekräntt ließ er sich in Unterhandlungen mit Friedrich I. ein, schickle sogar eine
Gesandschaft auf den Reichstag zu Würzdurg (1165), um hier die weitzgesenden Pläne 10
Rainalds von Dassel zu unterstätzen. Aber endlich gewann doch die Furcht vor Bann
und Interdist, womit der Papst drobte, über alle Kachepläne die Oberhand; es kam zu
einer wenn zuch nur skeinberen Plane. einer wenn auch nur icheinbaren Musfohnung. Aber die Ermordung Bedets am 29. Deg. 1170 gerriß ben Frieden. Alexander ichidte fich an, ben an bem englischen Bortampfer ber tirchlichen Freiheit begangenen Morb mit Bann und Interditt zu ftrafen. Um ihn in versöhnlicher zu stimmen, mußte Heinrich II. am 27. Sept. 1172 in der Kathedrale von Avranches vor den Legaten einen Reinigungseid leisten und einen Rreuzzug geloben. Uberdies schwor er: Illicitas consuetudines, quas temporibus meis in tota terra mea introduxi (die Deflaration von Clarendon f. d. A. Bedet), penitus casso et ex hoc nunc observari prohibeo. Appellationes vero ad Apostolicam sedem 20 de caetero libere fieri permittam et in hoc neminem prohibebo. Praeterea ego et maior filius meus rex iuramus, quod a domno Alexandro Papa et eius ca-tholicis successoribus recipiemus et tenebimus regnum Angliae, et nos et nostri successores in perpetuum non reputabimus nos Angliae reges veros, donec ipsi nos catholicos reges tenuerint (Watterich II S. 419 ff.). Ja, um die Auf: 25 regung, die das ganze englische Boll infolge sener Gewaltstat ergriffen, zu beschwichtigen, entschlos er sich am 12. Juli 1174 barbaupt und barfus durch die Entsehn von Cantterburg zur Kathebrale zu pilgern, sich dort von den anwesenden Bischöfen. Abten und 80 Mönchen den Rücken mit Ruten streichen zu sallen und eine ganze Nacht am Grabe seines Feindes auf den Anieen zu liegen. Auch der König Wilhelm von Schott walland ertuft den ganzen Jorn Alexanders, als er nach dem Tode des Bischofs Richard von G. Andrews (1179) bem vom Rapitel ermählten Johann die Bestätigung verweigerte und feinen Raplan Sugo auf ben bischöflichen Stuhl fente. Alexander III. verhangte, nach vergeblichen Aufforderungen, ben rechtmäßig gemablten Bifchof nicht danger an der Bestjergreifung seiner Rechte zu verfindern, durch seine Legaten 1181 ss den Bann über den König und das Interdit über das ganze Land; freilich vermochte er dadurch Wilhelm nicht zu bewegen, von der von ihm getroffenen Verfügung zu lassen (Gesta Heinrici II. 3. 1180 S. 250 ss. ed. Siubbs). Dagegen erfreute sich neben Alfons I. von Portugal, der vom Papite die Bestätigung seiner Krone und die Anwartschaft auf die, den Mauren noch zu entreißenden Gebiete erhielt (Jaffe 13420), ins- 40 besondere Ludwig VII. von Frantreich der gangen Gunft Alexanders III.; er hatte fich auf dieselbe ein gewisses Unrecht erworben, indem er dem fluchtigen Papit in Gens nicht bloß Aufenthalt gewährte, sondern auch ihm mit samt einer Rute die reichste Unterführung angedethen ließ. Als ein Zeichen seines Dantes verehrte der Schühlung einem Beschühre die geweißte goldene Rose, die höchste Ehrengade, über die ber Stuhl 4s Bett verfügt. Vielleicht noch unheitvoller als die Feindschaft des Ausstelleicht noch unheitvoller als die Feindschaft des Ausstelles gegen die Serricher wurde für die christiage Welt die Freundschaft Alexanders mit Ludwig VII. benn letterer war es, ber 1177 den Gedanten Ratmunds V. von Toulouse, gegen die Ratharer im subliden Frantreich einen Rreugzug zu eröffnen, mit ber ausgesprochenften Sympathie aufnahm und benfelben gur Begutachtung bem Papite vorlegte. Die Alexan- 50 ber barüber bachte, erfeben wir aus bem 27. Ranon ber Lateran . Snnobe vom Jahre oer dander daugie, etjesjen int dis dem 21. Inton der Literatur-Sjinobe bom Jahr.

179; der Papft begnigte lich nicht, über die Ratharer den Fluch der Richge ausgusprechen, sondern er forderte die Christen auf, die Wassen siegen sie zu ergreifen und vertieß allen, die dem Ruse solgen würden, einen zweischiegen Nachlaß an ihrer Vuhre.

22. 23d S. 210) sollte der Christenheit das Papttum in seinem vollen Glang zeigen, ber Bapft mar umgeben von 300 Bijdofen und wieder in den fo fcmerglich entbehrten Befig Roms gefeht. Die wichtigfte Beftimmung, die getroffen wurde, galt der Papft= mabl: daß allein die Rardinale als mahlberechtigt ericeinen, von dem niederen Rlerus und ber römischen Laienschaft nicht mehr die Rebe ift und des taiserlichen Bestätigungs 60

rechtes nicht weiter gedacht wird, entsprach den Berhältnissen: Si inter cardinales de substituendo summo pontifice non potuerit concordia plena esse et duadus partibus concordantidus tertia pars noluerit concordare, aut si alium praesumpserit ordinare, ille Romanus pontifiex habeatur, qui a duodus partibus fuerit electus et receptus, si a paucioridus aliquis, quam a duadus partidus fuerit electus, nisi maior concordia intercesserit, nullatenus assumatur (can. 1). Die Gittigteit der Wahl wurde assumet, schen, gemacht (anders, aber unmöglich Zangen S. 540. Bgl. Zoepstel, Die Papstmahlen x., Göttingen 1871, S. 63 sp., S. 118, S. 143 sp. und S. 152 sp.; D. Lorenz, Kapstwahl 100 und Kaisertum, Verlin 1874, S. 104—112.) Bald nachdem Alexander die Lateranspnode gescholsen, nötigte ihn die römische Republit die Stadt zu vertalsen und mit Krill zu gehen. Auch der Abel in der Sadina bequemte sich nicht zu knertennug Allexanders, sondern stellte, nachdem Calixt III. am 29. Aug. 1178 somisch auf den Schulf Petri verzichtet hatte, am 29. Sept. einen neuen Gegenpapst auf, der sich Inserten ist sie in ser Gewalt zu deringen, aber in die Nauern Koms wurde er die Inhans is sie sewalt zu den den der in die Nauern Koms wurde er die Inhans is sie sond zu genommen. Er stard in Civita Caltellana am 30. Aug. 1181. Selbst den Toten versolgte der Hab der Komer; als man ihn in dem Lateran beisehen wollte, empfing das Bolt den Sagi mit Verwünschangen und Scienwirfen.

Böpffel + (Saud).

Merander IV., Bapit 1254—1261. — Botthait, 2. Bd S. 1286 ff.; Bosse. Analecta Vaticana, Junsbrud 1878 S. 1 st.; S. 120st.; Raltenbrunner, Römische Studien, in den Mtt. des Instituts sür Herretigische Erickiansterischen Studien Vall., id. 8 de. 487 st.; Detamp, Jum pähjit Urtundenmeien von Alexander IV. dis Johann XXII., idid. 4. Bd S. 487 st.; 32 denisse. Dei Britt. Die pähjitichen Registerbände des 13. Jadrbunderts, im Alexo, 2. Bd S. 16 st., 78 st.; Digard, La serie des registers pontiscux du XIII siedel, Baris 1886; D. Riugi-Jartung, Iter Italicum, Siutig. 1883, seb den index nominum; Löwensche, Bapitbullen in b. fgl. Bibl. 3 wersin, im Mt 1. Bd S. 6. 61 st.; Engelmann, Der Anspruch der Apptibulen in b. fgl. Bibl. 3 wersin, im Mt 1. Bd S. 611 st.; Engelmann, Der Anspruch der Apptibulen aus Gonstrmation und Approbation (1077—1379), Bresl. 1886, S. 53 st.; vgl. die S. 237, 14 so genannten Berte von Bower 8. Bd 1770 S. 106; Gregorovins 5. Bd (3. Aust.) S. 291 st.; Reumont 2. Bd S. 547 st.; Heiele 6. Bd S. 11 st.; Lau, D. Unitegang der Hospensialen, Damburg 1856; de Cherrier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Sonado 2. u. 3. Bd (2. Aust.) Baris 1858; Corrag, Deutsche Geschächte im 13. u. 14. Spt.). 1. Bd, Winneld and Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der

Rainald, als Papst Alexander IV., stammte aus dem Geschlechte der Grasen von Segni, dem auch Innocenz III. und Gregor IX. angehörten. Der leistree war sein Obetmi; re ershöd ihn 1227 zum Arddinal-Diason und 1231 zum Arddinalschiefton und 1231 zum Arddinalschiefton Obetmi; re ershöd ihn 1227 zum Arddinal-Diason und 1231 zum Arddinalschiefton Obstate (Postulat Seiter, 2014). Aus Arddinalschieft Seiter III. schreibt in den Zahren 1233 aun dei Itale an ihn 1242 an ihn als seinen "gesliedten" oder "ehrwürdigen Freund". Er wird als ein freundlicher, wohlbeleibter, heiterer, aber etwas beschänkter Herr geschiedt (Salimbene, Parmens, chron. 3. 1233, Mon. hist, ad prov. Parm. pert. Parma 1857 S. 232; Matth. Paris, Chron. maior. ed. Luard 5. Bd, London 1880, S. 472). Rach dem Tode Innocenz IV. am 13. Dez. 1624 wurde er in Reapel von den Arddinalen zum Rachsfolger deselben erwählt; nun folgte er gänzlich der von seinen Borgängert eingeschlagenen Politif. Romad IV. hatte auf dem Totenbette seinen zweisärigen Sohn Ronardn, den Erben des Sezzogtums Schwoden, des jeruslaemischen und sicilischen Konzer, das Papstium, in einen gewaltigen Beschüper Könder Ronigreiches, von wahreln. Wie Innocenz IV. übernahm Alexander IV. die Bormundschäftlichen Dhyth der Rinigreiches, 20 wandeln. Wie Innocenz IV. übernahm Alexander IV. die Bormundschäftlichen Sugen und Mexander IV. die Bormundschäftlichen Sugen km 23. Jan. 1255 versprack er, die Rechte desselben nicht bloh vor seder Berletzung zu schienziehen zu fellen. Dach debensowenig wie sein Borgänger war er gewillt, diese Berletzungen zu schlen; den A. Her. diese Zahres forderte Swills bloh vor seden aus, ihren angestammten Sezzog Kontadin zu verlassen, und sich Allowen aus des erste und hat der Aber. diese Zahres forderte ver Unterschen zu der Kontadin zu verlassen, und sich Allowen aus der er der des Geschen aus, ihren angestammten Sezzog Kontadin zu verlassen, und sich Allowen der Aber. diese Zahres forderte ver Unterschen zu der der Werten der Romaddin, und hen er Weitung der Kontadins

papftliches Leben übertrug (Eb. Wintelmann, die Politit der Papfte und Ronradin, in ber Balt. Monatsichrift 1870, neue Folge, Band I, S. 5). Auch in die Angelegenheiten des deutschen Neichs griff Alexander IV. vielfach ein. Als im Sommer des Jahres 1254 von einzelnen Fürsten der Plan gefaht wurde, Wilhelm von Holland, bem papftlichen Schugling auf bem beutichen Thron, Ottotar von Bohmen entgegen gu s vem pupitiven exhibiting und den verliger Lichten, Indiate den Solinien eingegen zu istellen, verbot der Papit am 28. Aug. 1255 in einem Schreiben den veutigen Kriften, sich an der Exhebung eines Königs zu Ledzeiten Wilhelms zu beteiligen (U. Bulfon, Uber einen Plan an Stelle Wilhelms von Holland Ottolar von Vöhnen zum ermischen König zu erwählen. Wien, 1868) und nach dem am 28. Jan. 1256 erfolgten Tode König Mikielms unterlagte er am 28. Juli den Erzbilschöfen Konrad von Köln, 10 Gerhard von Mainz und Arnold von Trier ben jungen Ronradin auf den Thron seiner Båter zu setjen: Qualiter Fridericus olim Romanorum imperator et sui progenitores et posteri erga matrem ecclesiam se gesserint, . . patens est et cognitum toto orbi . . . In hoc pravo genere patrum in filios cum sanguine derivata malitia . . . Ex quo liquido perpendi potest, . . quid sperandum sit in 18 futurum de illis; . vita namque ac gesta praedecessorum perversa ac horribilis et scelesta eorum memoria quicquam boni de ipsorum posteritate credere vel sperare non permittit. In bem Saber, ber nun um die beutiche Ronigskrone zwifden Alfons X. von Caftilien, einem Entel Philipps von Schwaben, und bem Grafen Richard von Cornwallis, dem Bruder Heinrichs III. von England, ausbrach, 20 trat ber Papit, von beiden um die Krönung gebeten, auf die Geite bes letteren; in einem Schreiben vom 30. April 1259 stellte er ihm nicht bloß das entschiedene Eintreten seinen Schreiben vom 30. April 1259 stellte er ihm nicht bloß das entschiedene Eintreten seiner Legaten in Deutschland für seine Kandidatur, sondern auch die talserliche Bürde in Aussicht (A. Busson, Die Doppelwahl des Jahres 1257, Münster 1866, S. 39 ff.; H. Schreiber, De studiis Anglieis in Regno Siciliae et Alemanniae adi- 25 piscende etc., Bonn. Dissert. 1867; G. von der Ropp, Erzbischof Werner von Mainz, Gottingen 1872 G. 16). Was den Papft gur Parteinahme fur Richard bewog, mar das Geld des englischen Königs, das er in seinem Rampf gegen Manfred nicht ent-behren konnte. Im August 1258 hatte sich dieser auf ein vielkelcht von ihm selbst ausgesprengtes Gerücht, welches seinen Neffen Konradin tot sagte, in Palermo zum König 20 Siciliens trönen lassen. Bald wurde er in Mittel- und Ober-Italien als das Haupt ber Ghibellinen anertannt. Nachdem eine von seiten ber Rurie versuchte Aussöhnung mit Manfred sich zerschlagen, und die blutige Schlacht bei Wontaperto (4. Sept. 1260) das Bollwert des Guelsentums, Florenz, zum Treuschwur gegen den König Siciliens genötigt hatte, verhängte Alexander IV. am 18. Nov. 1260 über alle, die Manfred mit ss Rat oder That, öffentlich oder insgeheim unterstützten, die Exkommunitation, und belegte Siena und Florenz, sowie alle anderen Städte, Rastelle, und Orte unter Manfreds Herrschaft mit dem Interdikt. Das war die That eines Ohnmächtigen, der vergeblich die Könige von England und Norwegen zu einem Kreuszigung gegen den Hobenflaufen aufgefordert, umsonit zur Fortführung des Krieges den zehnten Teil des Einkommens do von dem französsischen Kerus verlangt hatte. Einen für den Rapft glädlicheren Aus-gang nahm der Kampf gegen den Schwiegerschin Friedrichs II., Ezzelino da Romano, ben mit gahllofen Berbrechen beflecten Führer ber Chibellinen Rord-Italiens. von Innocenz IV. und Alexander IV. gebannt, von einem papitlichen Kreugheer vergeblich betämpft, erlag endlich 1259 ber Macht verbundeter Fürften und Städte (A. Ror- 46 füm: Gelchichtliche Forschungen auf dem Gebiete des Altertums, Mittelalters und der Reuzeit, Heidelberg 1863, S. 278 ff.: Ezzelino da Romano). Doch in Rom selbst ge-wann die Partei Manfreds immer mehr Ansehen. Seit 1252 und dann wieder seit 1257 ftand als Senator an der Spige der romifden Rommune der Bolognese Brancaleone begli Andald, ein Mann von Talent und Kraft, vordem ein Parteigänger so Friedrichs II. Wit ihm hatte Manfred schon vor Annahme des sicklischen Königstitels ein Bundnis zur Niederwerfung der Guelfen geschlossen; infolgebessen verfangte der Papst über den römischen Magistrat den Bann. Aber in Rom verfagte die Kraft des Bannes. Zwar kam es, als Brancaleone im I. 1258 starb, nach dem kurzen Regimente Castellanos begli Andalo zur Wahl guelfischer Genatoren; allein turg vor seinem ss Tode mußte Alexander es erleben, daß ein Teil der Kömer seinen verhasten Gegner Manfred zum Senator wählte (1261). Wie furchtbar Italien unter dem, alle sittlichen Berhältnisse auflösenden Kampf des Papstums gegen die Hohenstaufen litt, deweist das Auftreten ber Alagellanten, Die ihrer Bergweiflung und Bufltimmung auch in Rom 1260 burch Prozessionen, Bredigten und Geifelungen Ausbruck gaben. In seinen letzten 60 Jahren betrieb Alex. eifrig einen Areuzzug gegen die Tartaren. Ein Ronzil zu Biterbo sollte am 6. Juli 1261 zusammentreten, um über die Austragen Beschüluß zu sollen aber bevor dasselbe seinen Ansang nahm, starb Alexander IV. am 25. Mai 1261 zu Biterbo. R. Zöppfel + (Pauch).

- 5 Algeber V., Pa apit 1409—1410.— Vita Alex V. bei Muratori, Rerum Italic, scriptores, 3. Bb 2. Rbi. 1734 S. 842; Dietrich von Nicheim, De schismate III, 51 ff. S. 3i9 ber Rusgade von Crier, Lety. 1890; Platina, De vitis pontificum Romanor., 26in 1800, S. 2821; Ciaconius, Vitae et res gestae pontif. Roman. rec. ab A. Oldoino, 2. Bb, Kom 1677, S. 773; Mayovor Perrigo Toropixai Makita, 6 Fikip Ilian; Akkiradyos E. Althen 1981; Creigthon, A history of the papacy during the period of the reformation, 1. Bb, London 1852, S. 2255; Bafter, Geightich et Rüpife (cit bem Ausgang bes Mrst. 19b. Breiburg 1886, S. 146 ff. Bgl. bic S. 237, 14 genannien Berte von Balch S. 332, Bower 9. Bb. 1772 S. 80. Gregorovius 6. Bb S. 592 (2. Mufl.), v. Reumont 2. Bb S. 1143, Pefele 6. Bb S. 1033; and bie Eliteratur über bie Symobe von Pija.
- Peter Philargi, ein verwaister Anabe aus Rreta, ward von mitleidigen Minoriten in ihrem Rlofter auferzogen. In ben Orben seiner Wohlthater eingetreten, machte er zu seiner Ausbildung Reisen durch Italien, England und Frankreich und fand in Paris als trefflicher Lehrer und begabter Redner ruhmliche Anertennung. Später finden wir ihn, einem Rufe des Herzogs Johann Galeazzo Visconti folgend, in angeschener 20 Stellung am mailandischen Hofe. Bon einer littellichen Würde durch die Gunst ienes Fürsten rasch zur andern forteilend, ward er 1402 Erzbischof von Mailand. Innocenz VII. erhob ihn jum Rardinalpresbyter. Er gehörte ju ben Rardinalen, die im 3. 1408 von Gregor XII. abfielen, um die Beilegung des Schismas zu erzwingen. Als Bevollmächtigter ber Rardinale hat er ihn im Berbft 1408 por Die Bifaner Synode ge-25 laben, Rach ber Abletung Gregors XII. und Beneditts XIII. wurde er am 26. Juni 1409 auf Betreiben bes Rarbinals Balbaffar Coffa einmutig von den Rarbinalen als Aus auf Seiteber vor Authinus schicht in 2006 einstell von der wie als auf dem Ronzil anweienden Kardinäle, eine Urfunde des Inhalts und er, wie alle auf dem Konzil anweienden Kardinäle, eine Urfunde des Inhalts unterzeichnet, wenn einer von ihnen zum Papft erwählt werde, so wolle dieser das gegenwärtige Konzil fortietzen wind, soweit es an ihm liege, dessen Luftsblung nicht eher gestatten, als die die notwendige, verftandige und genugende Reformation ber Rirche an Saupt und Gliedern durchgeführt ware. Aber nachdem er die papftliche Burde erlangt hatte, entließ er am 27. Juli 1409 die Konzilswäter nach Hause, damit sie in ihren Diöcesen Borberatungen über die einer Resorm bedürftigen Puntte veranstalteten. Durch die Abselhung der 35 beiden Papste und die Wahl Alexanders V. wurde das Schisma nicht beendigt; denn Beneditt XIII. wurde nach wie vor in Spanien, Portugal und Schottland, Gregor XII. 45 Anspruch: Rom und Umbrien waren in der Gewalt des Königs Ladislaus von Reapel, bes Beidungers Gregors XII. Um feinen Widerftand zu brechen, prach Alexander ben Bann über ihn aus, erflärte ihn feiner Krone für verluftig, übertrug dieselbe Ludwig II. von Anjou und sandte ein von letterem und bem Kardinal Coffa befehligtes Geer gegen Rom. Obwohl dieser Zug mifgludte, gelang es in den legten Tagen des De-50 gember 1409 den Anhängern Alexanders in Rom die Oberhand zu gewinnen. Dieser jedoch nahm feinen Sitz nicht in Rom, sondern in Bologna. Während der turzen Zeit feines Pontifitats war er ein Spielball in den handen seiner früheren Ordensbrüder, der Minoriten, und des ihn tyrannissierenden Baldossar Cossa. Erstere erwirtten sich von ihm eine Bulle vom 12. Ottober 1409, in welcher die jum Schaben ber Geelforge 55 ohnehin allzu ausgebehnten Rechte ber Bettelorden auf ben Beichiftuhl nicht nur beftatigt, sonbern in einem Dage erweitert wurden, daß die Thatigleit des Pfarramts völlig lahm gelegt ward. Diese Bulle brohte Alexander V. um fein ganges Ansehen in Krantreich zu bringen. Die Universität Baris fakte ben Beldluk, Die Bettelorden. falls fie nicht auf bas ihnen erteilte Brivileg verzichteten, von den Lehrstühlen und ben

Kanzeln auszuschließen, und forderte — Gerson an der Spitze — die Jurüdnahme der päpflichen Anordnung. Als die Nachricht von diesem entschiedenen Borgeben der Pariser Universität nach Rom gelangte, lebte Alexander nicht mehr. Er war am 3. Mai 1410 in Bologna gestorben. Ein altes, wetwerdreitetes, aber aller Wahrscheinlichkeit nach grundlose Gerücht beschuldigt Baldassar der Ermordung Alexanders. Die moderne stömische Geschächtsgreibung sieht in Alexander V. nur einen Gegenpapst, der dem rechtswaßen Papst Gregor XII. von dem illegitimen Konzil von Pisa gegenübergefeltlt wurde (f. Pastor S. 147 Ann. 2).

Micramber VI, Papit 1492—1503. — Bullen im Bullarium Rom., 5. 8b, Eurin 1806. S. 353 ff.; 230eccipiel, Bapitulien in ber !. Bibliothef au Berlin, NM 11. 8b. S. 615 ff.; 10 Platina, De vitis pontific. Romanor, \$5\text{in}\$ 1600. S. 355; Ciaconius, Vitae et res gestae summor. pontific. Romano., 3. 8b, Rom 1677. S. 147; Joh. Burchardi Argent diarium, berausgegeb. von Ehmsöne. 2 Bbe Baris 1883 f. 101. Mic. 7. 8b 1893 S. 387 und 8. 8b 1894 S. 187; St. 3nfejiura. Diario della città di Roma, berausgegeb. von Tommanini in ben Fonti per la storia d'Italia, 5. 8b, Rom 1890; Cervi, Borgia ossia Alessandro VI 15 Papa e suoi contemporanci, Turin 1858; v. Nante, Die römlichen Höfte ber romanischen vier Jahrhunberten, 1. 8b 6. Mull., Leida, 1874, S. 32; berjelbe, Geschickhe ber romanischen und germanischen Bölter, 2. Mull., Seida, 1874, S. 22; Rasser, Per biebersteumbete Micramber VI., Regenste. 1877; Remec, Bapit Micramber VI., Ragensturt 1879; Clement, Les Borgia, hist. du pape Alexandre VI., Bartis 1882; Leonetti, Papa Alessandro VI., 20 3 8bc, Bologna 1880; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des conclaves, 1. 8b, Bartis 1864, S. 341; Sagen, Die Bapituahlen von 1484 u. 1492, Britzen 1885; bie S. 237, 14 gesannten Berte von Badid S. 366, Bouer 9. 8b 1772 S. 330, Gwegorowia 7. 8b 3. Mull. 1880 S. 202 ff.; Sastor. 23, 8b on Reptender 1887 S. 300, Sugia ber 23, 8b on Rübpiter 1888 S. 202 ff.; Sastor. Geich. ber Edpite stell tem Mas-25 gang bes MR 3. 8b, Freib. 1885; S. 2017 ff.; Petbenheimer, Die Korrelp. bes Eustand Bajageth II. mit Micramber VI., 1888 1882; Sottlob, Der Legen Kannard Beraudi, Spifter. Sastor. 6, 8b S. 406 ff.; Aloisi, Cesare Borgia, 3mola 1878; Sagen, Micramber VI., Casar Borgia u. ble Ermorbung bes Petagos von Bisculi 3/125 1886 S. 313 ff.; Gregorovius, Lucregia Borgia, 30 2 8bc, 3. Muli., Stutig. 1875.

Ju den Reffen Calixts III. gehörte Rodrigo Lanzol, geboren i. J. 1430 oder 1431 zu Xativa dei Balencia. Er wurde von seinem Oheim adoptiert und dodurch in die Familie Borgia aufgenommen und mit Pfünden und Bürden überhäuft: 1455 wurde er apostolischer Rotar, 1456 Kardinaldiason, 1457 Bizesanzler der römischen Rurie, 25 überdies erhielt er nach und nach die Bistümer Balencia, Porto und Cartagena und eine ganze Reise von Benefizien besonders in Spanien und Italien. Seine Sintümste waren geradezu sürstlich: das Amt des Wicelanzlers soll jährlich ungefähr 8000 Goldzuben, das Bistum Valencia 16000 Dutaten eingetragen haben. Seine Stellung benutzt bestellung un unermeßliche Reichtümer zu sammeln und dies dann im Dienste weiner unersättlichen Bruntsucht sowie einer zugeslosen Sintellung bennicht der einer unerstättlichen Bruntsucht sowie einer zügeslosen Schreiben Plus' II. vom 11. Juni 1460, der ihm unter anderem vorwirft, zu Siena an einem Fest teilgenommen zu haden, welches näher zu beschreiben die Scham verdiete, und ihn aufs schärfte tadelt, weil er nach nichts trachte, als nach jeglicher Urt von Wollult. Mindeltens sieden, möglicher-45 weise nun Kinder (Gregorovius, Lucrezia Borgia, 1. Bd S. 19 und S. 127) waren dem Kardinal geboren worden, von dennen er vier, die ihm seine Kavortim, Banozza Catanei, geschent: Juan, Casar, Jose und Lucrezia, mit besondter Liebe umfaste. Rach dem Tode Innocenz VIII. tam am 11. August 1492 Kardinal Rodrigo, wie ein Zeitgenosse mit Recht sogt, "Durch Gimonie und tausend Bübereien und Bet-20 ruchtscheiter" zum Jiel seiner Wünsche. Er bestieg als Alexander VI. den Stuß Bett. Alexander wer ein Mann von großen Gaben: slug, beredt, gewandt, eine statilige Erscheinung, von ebenso großer geistigen Frische wie sorperlicher Müstigkeit. Über alle Borzüge seiner Ratur wurden besubet burch die Sittenschiel von Storenz, dennen zu Stußen den schale Buttschanden und Benschen was de Zeitgenossen das Kardinal. Diese Thatache sieht seit, wenn auch so vieles einzelne, was die Zeitgenossen als Ratdina

Papittum aufrief, burch ben Bann am 12. Mai 1497 ben Mund zu ichlieken. (G. b. A. Savonarola). Neben der Befriedigung seiner sinnlichen Leidenschaft war Alexanders höchstes Streben, die glanzvolle Berheitatung seiner Kinder und die Ausstattung der-selben mit Kurstentumern; doch gelangte er nicht zum Ziel. Für seinen älesten Sohn 5 Bedro Luis erwarb er schon als Kardinal das spanische Herzogtum Gandia. Doch ber Berzog starb in jungen Jahren. Sein Erbe wurde Juan Borgia. Alexander belehnte ihn 1497 mit bem Bergogtum Benevent famt Terracina und Breticorpo. Aber wenige Tage spater, am 14. Juni, warb er meuchlings ermorbet: es ift niemals aufgetlart worben, wer der Urheber ber Unthat mar. Der Papft murbe burch diefen Schlag tief ericuttert: 10 es tam ein Moment der Reue über ihn: er plante eine Reform der Kurie; selbst der Gedante, zurüczutreten, ging ihm durch den Kopf: schließlich blieb doch alles beim alten. Die Sorge für eine glangende Berheiratung Lucrezias war lange ber Angelpuntt der Politit Alexanders. Zuerst wurde die Bermählung mit einem Glied der Familie Sforza betrieben. Lodovico der Mohr, der Gouverneur Mailands, wollte sich diese is Stadt, die er für seinen Ressen Giangaleazzo verwaltete, aneignen, wurde daran aber durch den Großpacter der Gemachlin desselben, König Ferrante von Neapel, verhindert. Um diesen zu verderben, arbeitete Lodovico an der Bildung einer Liga, zu der er den Papft baburch herbeizugiehen ftrebte, bag er eine Beirat feines Bermanbten, Johann Soft von Belaro, mit Lucrezia in Aussicht fiellte. Um 25. April 1493 sam jene 20 Liga zwischen Lodovico, dem Papit, Benedig, Siena, Kerrara und Mantua zu stande, und bald darauf feierte mit dem größten Pomp die Tochter des Papites in den Gemächern des Batisan sipre Vermächung mit Joh. Sforza. Doch schließlich gelang es dem räntevollen Ferrante von Reapel, wohl durch Bermittlung Spaniens — dem der Vereite von Betraft. Bapit damals (4. Mai 1493) alle eben entbedten ober bereinft zu entbedenben, 25 100 Meilen westlich vom Cap Berbe und den Azoren gelegenen Lanbertomplexe gugewiesen hatte — Alexander VI. von der Liga abzulösen und ihn, durch die Bermählung einer natürlichen Tochter seines Sohnes Alsonsom Ilos, durch die Bermählung einer natürlichen Tochter seines Sohnes Alsonsom Ilos, durch dem vierten Sohne Alexanders, auf seine Seite zu ziehen (A. v. Reumont, Jur Geschichte Ferrantes von Reapel in H. J., Jahrgang 1873 S. 324 ff.). Doch brachte die Berbindung wit dem Haus Aragon von Neapel, an der Alexander VI. auch nach dem Tod Ferrantes (Ende Jan. 1494) sessität, ihn bald in eine schwierige Lage. Lodovico der Mohr, vom Papste verlassen, rief in Gemeinschaft mit einigen Kardvinlen, Karl VIII. von Frankreich nach Italien, die Krone Neapels sich aufs haupt zu sehen und den simonistischen Papst vor ein Konzil zu stellen. Im Herbst 1494 rucke der König von 35 Frantreich in Italien ein. Alexander VI. mußte erwarten, daß Rarl auf die Stimme feiner Gegner im Rarbinalstollegium horen und ihm als Simoniften ben Prozeg machen werbe. Aber vergeblich versuchte er den Marich der Frangosen gegen Rom aufzuhalten ; an Weihnachten entschloß er sich, ihnen die Stadt zu öffnen: am 31. Dezember hielt Karl einen glänzenden Einzug in Rom. Am 15. Januar 1495 schloße er ein Ab-so kommen mit dem Papste, durch das dieser den Durchzug seiner Armee gegen Neapel gestattete und die abgesallenen Kardinäle amnestierte. Dadurch rettete Alexander seine Stellung: am 19. Januar tüßte Karl im Konsistorium der Kardinäle, als Zeichen seiner Dbebieng, bem Papit Sand und Fuß und feste bann feinen Siegeszug in ben Guben fort; am 12. Mai tonnte er sich — Alfonso III., der Rachfolger Ferrantes, war zu 12. Gafff gesloben — in Neapel seierlich zum König trönen lassen. Doch er sollte das de beteuen, daße er Alexander VI. in seiner Macht besassen hatte; denn zu den Mächten, den 31. März 1495 zu Benedig den gewolltigen Wassendung gegen ihn adschlossen, der ihn zum Ausguge nötigte und dem Jause Aragon die Wiedergewinnung des neapolises tanischen Königsthrones ermöglichte, gehörte auch der Papst (C. de Cherrier, Histoire 50 de Charles VIII, 2. t., Paris 1868). Für seine bem Sause Aragon geleisteten Dienste verlangte Alexander nichts geringeres von bem damaligen Beherricher Reapels, Feberigo, als die Sand der neapolitanischen Königstochter Carlotta für seinen Sohn Cafar Borgia. Diefen hatte ber Bater gleich nach feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl zum Erzbifchof von Valencia gemacht (31. Aug. 1492) und ihm darauf 20. Sept. 50 1493 die Kardinalswürde verlieben. Doch der von maßlofer Herzschied befeelte Cafie wünfche feinen Vurpur gegen ein Fürtentum zu verlaufgen. Im sich diesem Ziel zu nahern, beschlossen Bater und Sohn Lucrezia von ihrem Gatten Joh. Sforza zu trennen und fie mit einem neapolitanischen Bringen, einem unehelichen Sohn Alfons II. zu vermahlen. Sforza widerftand anfangs, gab dann aber, um fich vor Rachstellungen 00 gu fichern, feine Einwilligung gur Scheibung (1497). Balb barauf (1498) reichte

Lucrezia dem zum Herzog von Bijeglia ernannten Aragonejen die Hand. Als aber der König von Neapel auf die Forderung Cäjars nicht einging, beward sich dieser, nachdem er am 17. August 1498 den Burpur abgelegt hatte, um die französische Prinzessin Charlotte d'Albret, Schweiter des Königs von Navarra. Im Mai 1499 vermählte er sich mit derselben, nachdem er vom französischen König Ludwig XII. — Karl VIII. 6 war am 12. April 1498 geftorben — ben Titel eines Bergogs von Balence empfangen war am 12. upril 1498 gestoren – ven Litet eines Heigens von Duteine einspranzen batte. Aum Lohn erhielt Ludwig XII. vom Papst die Erlaubnis zur Scheinung von seiner Gattin. Run begann Täsar sich eine Herrschaft zu gründen durch Wassengewalt, Doldh, Gist und mit hilfe bes Königs von Frankreich und seines Batters, der 1499 den Dynasten der Romagna und der Marken ihre papstischen Lehen entzog, um sie seinem 10 Sohn zu überzeben. Die Geldmittel zur Kriegsführung gegen die Prostriberten gewannen Bater und Sohn durch Simonie, aus den Ablaßgeldern, die das Jubessahren 1500 ber päpftlichen Schahlammer eintrug, und aus der von Alexander VI eingefor-berten Türlensteuer. Rachdem Cäjar die Fürsten der Romagna entweder verjagt oder gesangen geseht oder ihnen durch Dolch und Gist den Tod bereitet hatte, erhob ihn 15 Alexander 1501 zum Herzog der Romagna. Die größte Provinz des Kirchenstaats schien zum erblichen Besitz der Familie Borgia werden zu sollen. Noch weiter führte ber Sturg des Saufes Aragon in Reapel. Den Sag Cafars gegen bie Aragonefen erjuhr am Abend bes 15. Juli 1500 der Gemahl ber Lucrezia, ber Bergog von Bijeglia. Meuchelmörder, die mahricheinlich von feinem Schwager gedungen waren, verwundeten ibn 20 Somer. Bohl genas er wieder, aber nur um auf Befehl Cajars im Bett erwürgt zu werden (18. Aug. 1500). Bum Milfdulbigen an diefer That machte fich ber Papit, indem er bem venetianifden Gefandten gegenüber das Schidfal feines Schwiegerfohnes als ein wohlverdientes bezeichnete und Cafar entschuldigte. Im Sommer des nachsten Jahres trat Alexander VI. dem Bund Ludwigs XII. von Frankreich und Ferdinands des Katholischen 26 von Spanien bei, der den ausgesprochenen Zwed hatte, das Königreich Reapel zwischen beiben genannten Monarchen zu teilen. Es tam in der That zu der Bertreibung des Hauses Aragon. Dadurch fah fich Alexander in die Lage verfett, Die Guter ber mit den Aragonesen verbundeten Familie Colonna gu tonfiszieren und an Glieder feines Saufes gu vergeben. Doch erst die Jahre 1502 und 1503 bezeichnen den Höhepunkt des Blutregiments der 20 Borgia. Im Sommer 1502 nahm Cäsar Urbino und Camerino ein. Als sich im Herbste die Orfini, die bisherigen Berbundeten Alexanders, wider die ihnen verhafte Familie ber Colonna mit einer Ungahl fleiner Städtetgrannen, die meiftens fruher im Seere Cafars gedient hatten, gegen ihn verbundeten, diente auch dies nur gur Erhöhung feiner Macht; denn er wußte sich der Führer der Gegner zu bemächtigen: im Einverständnis 36 mit seinem Bater ließ er seine erwürgen. Auf die Nachricht des gelungenen Word-anschlages ließ Alexander den Aardinal Orsini in Haft nehmen. Keine Sitte der Kardinale und der Berwandten des Gesangenen donnte ihn retten. Der Kardinal starb am 22. Februar 1503 im Gefängnis, wahrscheinlich an Gift, das ihm die Borgias reichen ließen. Schon dachte Mexander daran, für seinen Sohn vom Rasier Visa, so Siena und Lucca zu erwerben, ihm den Titel eines Ronigs der Romagna und ber Marten zu verleihen, schon sah er im Geist seinen Sohn auch als Beherricher von Florenz, als der Lod diesen Planen ein Ziel setze. Alexander VI. erlag am 18. August Holens, als der Ivo diegen painen ein Irl jegie. Alekander VI. etung am Anfanten ib August 1503 einem Anfall der Malaria. Sein Iod führte unmittelbar zum Jusammensturz der Herrschaft seines Sohnes. Wessen man den Bapit für sähig hielt, zeigt die alsbald 1st erzählte und lange geglaubte Geschichte, er habe deabssichtigt, der reichen Arrdinal Holenschlaft zu der ihren Sohn zuweisen zu können, dei einem Gastmahl zu vergisten, doch habe der Kardinal den päpstlichen Küchenmeister erlauft, der das Gift in Gestalt von Konsett dem Papit vorsetie, an den Folgen der Bergiftung fei er gestorben. Diesen niedrigsten aller mit der papitlichen Tiara Geschmudten hat man noch in neuerer co Beit nicht bloß als den Bortampfer der italienischen Rationalfreiheit gefeiert, der aus Grundfat und nicht aus Liebe zu feinen Rindern ben Rirchenstaat in ein weltliches Fürstentum umzuwandeln bestrebt gewesen sei (Petrucelli della Gattina, I p. 363 ff.), jondern auch als einen wahren Rachfolger Christi gepriesen (Ollivier, Le Pape Alexandre VI. et les Borgia, Paris 1870). Aber selbst die Civilta Cattolica (in 55 einem Artitel vom 15. Darg 1873) hat im Gegensatz zu Dieser Berberrlichung Die Berworfenheit diefes Papftes gugeftanben. R. Böpffel + (Saud).

Mlegander VII., Papst, 1655-1667. — Bullen im Bullarium Rom. 16. u. 17. Bb, Zurin 1869; Ciaconius, Vitae et res gestae Pontis. Roman. rec. ab Aug. Oldoino 4. Bb,

Fabio Chigi, hatte sich während ber Zeit, da er in Köln (1639-51) die Stellung eines Nuntius belleidete, den Ruf sowohl eines rechtschaffenen Mannes, wie eines geichicten Bertreters ber Kurie erworben. Als Runtius tam es ihm zu, fich an ben Berhandlungen, die zum westfälischen Frieden führten, zu beteiligen. Jedoch er erklärte, an pandlungen, die zum weistäligen Frieden führten, zu deteiligen. Jedoch er erkärte, an i Becatungen mit Keigern könne er nicht teilnehmen. "Er werde feinen Consensum in nichts, sondern jederzeit seinen Dissensum bezeugen und ecolosiae catholicae virginitatem et jus integrum tonservieren." Diesem Standpuntt gemäß lieh er nach der Unterzeichnung der Berträge einem Potosis gegen die beden Friedensssschliche er noch der und Osnabrüd ausgehen. Erst hierauf erschied ann jene Bulle Innocenz X., welche 20 allen, den Prosestanten in den Verträgen gemachten Zugeständpunisen die den meter bei von Applieden der Verträgen gemachten Zugeständpunisen der die unter der Regierung Ferdinands III., 2. Bd, Wien 1866, S. 195 u. 526). Innocenz X. hat Chigi nach seiner Rückehr aus Deutschlafte der Verträgen und ihm schließtich wie der Verträgen der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Kentral von der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen der Verträgen und der Verträgen der Verträgen und der Verträgen der Verträgen und der Verträgen der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Verträgen und der Vertr lich mit der Leitung ber Staatsgeschäfte betraut. Ihm ift die Sauptschuld beizumeffen, 25 daß die fünf aus dem Augustinus des Jansenius ausgezogenen und dem römischen Stuhl von den Feinden Portroyals gur Prufung vorgelegten Gabe von Innocens X. ber hier nur bem zelotischen Drangen seines Staatssetretars nachgab, am 1. Juni 1653 als tegerisch verdammt wurden. Als Innocenz X. am 7. Januar 1655 gestorben, wollten die zum Konklave zusammengetretenen Karbinäle, insbesondere die sogenannte Partei 20 des Squadrone Volante einen Mann auf den Stuhl Petri erheben, der endlich ein-mal bereit sei, sich als Papst eine andere Aufgabe zu stellen, als die, der Bersorger feiner Bermandten und Landsleute gu fein. Diefer Unforderung ichien Fablo Chigi gu entiprechen; hatte er fich doch ftets als ftrenger Richter aller ber vielen aus bem Repotenwejen herrührenden Digbrauche gezeigt. Doch dauerte es brei Monate, bis fich 33: die Kardinale etnigten; denn dem Einstluß Spankens, welches sich für seine Wahl aussprach, hielt lange Zeit Krankeich — Mazarin war schon seit vielen Jahren sein persönlicher Gegner — das Gegengewicht. Endlich auf 7. April 1665 ging Fabio Chigi als Papst Alexander VII. aus dem Konslave hervor. Im ersten Jahre seines Pontifilats ließ er in der That teinen seiner Berwandten nach Rom tommen; aber zu tief 40 war der Repotismus mit dem ganzen Wesen der damaligen Kurie verwebt, als daß ihn Mexander VII. auf die Dauer hatte beseitigen konnen. Auf Rat des Jesuiten Oliva berief er 1656 feine Bermandten nach Rom, verforgte fie mit ben einträglichsten Staatsund Rirchenamtern, mit Balaften und fürstlichen Befinungen. Gine besondere Genugthuung wurde dem Paplitum unter Alexander VII. dadurch zu teil, daß Christine, die 45 Tochter Gustav Adolfs, nachdem sie in Innsbrud zur römischen Rirche übergetreten war, nach Rom zum Papst als zu dem nun auch von ihr anertannten Oberhirten eilte. Bei ihren großen Unsprüchen und ihren geringen Mitteln fiel sie balb — nach einem Aufenthalt in Frantreich nahm fie ihren Wohnfitz gang in Rom — Alexander VII. und besonders seiner Raffe so zur Laft, daß mehr als einmal schwere Reibungen das Einto vernehmen zwischen ber Konvertitin und bem Papft völlig zu gerftoren brohten. Mexanver VII. zeigte sich überall als ein Gönner der Jesuiten; der ichon genannte Oliva wußte immer mehr das Bertrauen des Papstes zu gewinnen, so daß dieser ihn auf Bunich der Generaltongregation noch zu Lebzeiten des Ordensgenerals zum Bitar besjelben machte. Er führte auch die von der Republit Venedig mährend lifres ruhmvollen 25 Streites mit Paul V. vertriebenen Jeluiten dorthin zurück. Besonders eifrig trat er für die Interessen deelsen in ihren Kamps gegen die Jansenisten ein (s. d. A.). In Berwicklungen mit Ludwig XIV. brachte den Papst der französsische Bosspachers. Bergog von Crequi. Er glaubte als Bergog nicht verpflichtet gu fein, ben Berwandten des Papites zuest leine Auswartung zu machen. Als nun im J. 1662 forfliche Solombaten, die im Dienste Alexanders VII. standen, von den Gefolgsleuten des herzogs herausgefordert zu den Waffen griffen, den Palaft bes frangöfischen Gefandten umringten,

einige seiner Leute toteten und selbst bas Leben ber Bergogin bedrohten, erflärte ber Gesandte, es liege hier eine absichtliche Beleidigung por, die ihm die Berwandten des Papftes angethan, ein Racheatt fur die Weigerung des Befuchs; mit der von der Rurie ihm angetragenen Genugthuung nicht zufrieden, verließ er Rom. Ludwig XIV. war schon gegen Alexander VII. verstimmt; denn dieser hatte in dem Strette der beiden 6 Kardinale Mazarin und Reh für letzteren sich so energisch verwendet, daß der Kanzler Frantreichs fich für berechtigt hielt, ber Rurie vorzuwerfen, fie habe einen Dajeftatsverbrecher beidunt, und mit bem Einmarich frangofifcher Truppen brobte (Gagier, S. 40ff.). Much gurnte ber Ronig bem Papfte, weil biefer, trot feiner Furfprache fur die Farnefe und Efte, benfelben einzelne von ihnen beanfpruchte Befigungen vorenthielt. Aus biefer 10 Berftimmung Ludwigs XIV, ertlart fich wohl jenes Schreiben an ben Bapft, in welchem er von einem Attentat der Rorfen, einem Berbrechen gegen bas Bolterrecht, einer That redete, die selbst dei den Bardaren nicht ihres gleichen sinde. Der König verwies den päpflichen Runtius aus Frankreich, demächtigte sich Avignons und Benaissins, derbeiten Seer in den Kirchenstaat einrücken zu lassen. Da Alexander unter den Fürsten sein Seer in den Kirchenstaat einrücken zu lassen. Da Alexander unter den Fürsten is leinen Bundesgenossen sand, das er sich 1664 in dem Bertrage von Pisa genötigt, auf Die bemutigenoften Bedingungen Frantreichs einzugeben. Richt bloß ben Ronig mußte er durch zwei, zu diesem Zwect nach Paris gesandte Rardinale um Berzeihung bitten, sondern auch ben Herzog von Crequi; überdies verpflichtete sich der Papit, auf einem öffentlichen Plaze Roms eine Pyramide errichten zu lassen, auf der die Worte zu lefen 20 seien: Die Korsen sind für immer unfähig, dem papstlichen Stuhle zu dienen (M. Gerin, l'affaire des Corses, in der Revue des questions histor. Juli 1871; Casimir Gaillardin: Histoire du règne de Louis XIV. 3. 28b, Paris 1874, S. 158 ff.). Da Alex. VII. ebenso wie sein Borganger, im engsten Bundnis mit Spanien ftand, fo war er genötigt, in bem Rampfe biefes Staates mit Portugal bie von Innoceng X. ein- 25 geschlagene Politit weiter zu führen; Innocenz X. hatte sich geweigert, Bortugal, das sich, unter einem aus dem Hause Braganza gewählten Regenten, von Spanien 1640 losgeriffen hatte, als felbitftanbige Monarchie anzuertennen und die vom Ronig Johann IV. ernannten Bifchofe zu bestätigen. Alexander verfagte ebenfalls ben neuen Johann IV. ernannen Sigojos zu bestatigen. Attendort verleigte evenstatis den keinen portugissischen Bischöfen die Amerikanung; die Folge davon war aber, daß der König wie vasanten Bistümer unbesetzt ließ, und die Güter und das Einkommen derselben unter den Ofstäteren der Armee verteilte. Ja, Johann zum äufersten entigsloßen, dachte selbst daran, sich von Kom loszusigen und eine Nationalstirche zu bilden, in der die Bestätigung der Bischöfe nur dem Erzbischof zustehen sollte. Erst Clemens IX. legte im Jahre 1669 den Streit mit Portugal bei. Die Staatsgeschäfte, denen sich der Kar- 155 dinal Chigi mit Eifer hingegeben, waren dem Papst Alexander VII. in tiefster Geele zuwider. Er überließ sie der Rongregation di Stato. Ihm, dem feingebildeten Freunde der Litteratur und Philosophie, war der Umgang mit Gelehrten lieber, unter denen besonders Sforza Pallavicini, der Geschichtschreiber des teidentinischen Konzils, hervorragte. Er selbst war Schriftseller und Dichter; unter dem Namen Philometi labores ju-w veniles ericien in Baris 1656 eine Sammlung feiner Gedichte. Mlexander VII, ftarb am 22. Mai 1667. R. Böpffel + (Sand).

Pietro Ottoboni, aus einer venetianischen Welssamilie stammend, war schon unter Innoc. X. Kardinal, unter dessen Rachfolgern zuerst Bischof von Brescio, dann Datarius. Als am 11. Aug. 1689 Innocens XI. stard, sing sir duwdig XIV. wie für die gegen ihn verdündete Augsburger Roalition viel davon ab, wer die päpstliche Würde erhalten werde. Dem Gesandten Ludwigs, dem Herzog von Chaulnes, gelang es, am 6. Ottober os 1689, die Wahl des Kardinals Ottoboni durchzusehen. Ludwig XIV., den die Roalition damals in eine sehr kritische Lage versetz hatte, glaubte in einigen Puntten, die er Innocenz XI. gegenüber setzuhalten gesucht, dem Nachfolger desselben sich willsährig zeigen zu müssen. Junachs da er der Kurie das ihr im Kannyf mit Innocenz XI.

entriffene Avignon gurud, bann verzichtete er auf bas früher trot ber papitlichen Raffation fo fcbroff beanspruchte Afplrecht feines Gefandten in Rom, d. h. auf das Recht der schinden in legtors dentificausie eigenes vereinven in konn, v. y. aus von keinen Geschichten, ihren Palafit als eine Jufluchistätte allen von der tömischen Inferie Jufluchistätte allen von der kinstigen Jufluch Jefogeten offen zu halten (le droit de franchises des ambassadeurs). Allex, VIII. seitze sich auch seinersteilt zur Anntüpfung eines freundlichen Berhältnisses bereit, den Bische von Beauwais ernannte er zum Kardinal. Während man in Frantreich über das Rachgeben des Königs spottete, beschwor die Roalition den Papst, die eine Schie ber gallifanifchen Rirchenfreiheit aus bem 3. 1682, um welche lich hauptfachlich ber große Streit gwifden ber Rrone und bem mit ihr verbundeten Rierus Frankreichs einer-10 feits und dem Bapfte andrerseits drehte, weder dirett noch indirett gutzuheihen. Alexanber VIII. hatte sich entschließen konnen, jene Bischofe zu bestätigen, die als die Urheber oder Bertreter der Deflaration von 1682 von Ludwig XIV. aus Dantbarteit an ihren Blat gestellt waren, wenn sie fich zu ber naheliegenden Ausflucht verftanden, daß fie mit den vier Artiteln nur ihre Brivatmeinung tund zu geben, nicht aber ein die Rirche 15 Frantreichs bindendes Gefet aufzustellen beabsichtigt. Als der Rönig auf diese für ihn wenig ehrenvolle Lofung ber ichwebenden Frage einzugehen fich nicht gewillt zeigte, erflärte auch Alexander VIII. im Unschluß an seinen Borganger Die Deflaration pon 1682 für ungültig und entband den Klerus von der mit einem Eide übernommenen Berpflichtung gur Ginhaltung berfelben. Man blieb alfo beiberfeits auf bem bisber ein-20 genommenen Standpuntt, ohne doch den Streit offen fortzuleben. Die Liebe Roms erwarb sich der Papit durch eine im großen Umfang geübte Wohltsätigkeit, doch bußte er bei den Bestegeschnaten viel an Achtung durch die eine Grenzen tennende Segünsti-gung seiner Repoten ein, die um so mehr Missallen erregte, als sein Vorgänger sich gung jeinet verweiten in die um jo men Geit sich geit gib an Dant verpflichtet hat er durch die 28 Berdammung der in den Schulen der Zejuiten vorgetragenen Lehre von der sogenannten philosophischen Sünde, d. h. einer solchen Sünde, die, weil sie ohne klar bewußte Absicht, Gott zu beleidigen und sein Geseh zu brechen, begangen, keine schwere, sondern nur eine leicht vergebare sei, die nur zeitliche oder Kirchenstrassen nach sied ziehe (1690). Geinen für die Wiffenfchaft aufgeschloffenen Ginn botumentierte er durch den Antauf 30 ber an Sanbichriften überaus reichen Bibliothet ber Ronigin Chriftine von Schweden, die der patitanischen einverleibt ward. Er starb am 1. Februar 1691.

R. Böpffel + (Sand).

## Alexander Balas, Ronig von Sprien f. Geleuciden.

Alexander von Hales, gest. 1245. — Summa universae theologiae, zuerst gedruckt 25 Benedig 1475, dann Nürnberg 1482, Basel 1502 u. ö. — Hist, lit. de la France, 18. Bd., Paris 1835, S. 312 f.; Schrödt, Kirdsengeschicke. 29. Bd. Leipzig 1799, S. 8 ff.; Stödt, Geschicke der Philosophie des ANN. 2. Bd., Nainz 1865, S. 317 f. Erdmann, Omnorit der Geschicke der Philosophie des ANN. 2. Bd., Nainz 1865, S. 317 f. Erdmann, Omnorit der Geschicke der Philosophie des Ann. 2003, S. 323 f.; Schwane, Dogmengeschicke der mittleren Zett, Freid. 1882, S. 41 ff. u. ö.; Thomasius, Christi, Dogmengesch., 2. Bd. 2. Aust., Ouds Coberg, Erlangun 1889, S. 63 f. u. ö.; Loofs, Leitsaden der Dogmengesch., 3. Aust., Palle 1893, S. 292 u. ö.

Alexander von Hales (Halensis oder Alensis, auch Halesius oder Ales.), mit dem Chrentitel "Doctor irrefragadilis", auch theologorum monarcha genannt, war der etfle Scholastier, welcher mit Benugung nicht nur der Logit, sondern der gesanten. Philosophie des Aristoteles und eines Teiles der aradischen Kommentatoren desselben eine Summa theologiae versatse (hingegen nicht überhaupt der erste Summist, low Machael von der State der erste Summist, low weniger der erste Kommentator der Sentenzen des Lombarden, da Wilhelm von Auserte bereits als solcher aufgetreten war, von A. Handen der erste der eiste Sidung in dem englischen Aloster Hales ein Grommentat zu den Sentenzen existiert halt. Er empfing seine erste Wilden in dem englischen Aloster Hales (in Glosesteitspire), ging dann aber nach Karis, wo er zuerst schann bocierte, 1222 in den Kranzissane religionis in Parisiensi academia doctor, Wadding, Annal. Minorum, 3. Bd. 2. Aufl. S. 133). Unter seinem Ramen existiert Ungedrucktes in der versatschen Bibliosten. Was unter dem kommen erstistert Ungedrucktes in Apocalypsin, Paris 1647; Comment. in IV 1. sentent., auch Clavis theol. genannt, Lygon 1515; Summa de virtutibus, Par. 1509; Destructorium vitiorum, Mürnderg 1496), gebört ihm wohrscheinlich nicht an (von der ihm zugeschreiben er Kommen-

taren zum Arijtot., C. in Metaphys. Ar., Benedig 1572, und in Arist. l. l. III de anima, Oxford 1481, hat den ersteren vielmehr der Franzislaner Alexander von Alexandrien verfaht) mit Ausnahme der Summa universae theologiae, welche von führte, beginnt hier ein breifaches Durchsprechen ber Autoritäten, indem außer bem Ja jugie, veginit giet ein oteijages Dicoppergen ver Autoritäten, indem allget dem Ja und Nein (videtur quod sie und v. qu. non) nun eine Entscheidung etzolgt und endlich noch eine ebenso umsangreiche Widerlegung derjenigen Reihe beigesigt wird, 10 gegen welche sich der B. erflätt. Entlehnt sind der Autoritäten, womit A. argumentiert, bei weitem nicht bloß aus der Schrift und den Vielenten, sondern mit Aristoteles hat auch die gesamte kassischer Technische Autoritäten die gesamte kassische Autoritäten und arabischer Junge, Geltung erhalten. Unter den Theologen des MU endlich, auf die er sich beruft, sigurieren nicht nur Scholastiter wie Anselm und der Lowbarde, son is die er sich der Vielente und Verlande Geschiedung der Verlande von der Verlander von dern auch Misstier, wie die Bictoriner und Bernhard. Eine wirkliche Behauptung (asserere) darf jedoch nach ihm nur bei Sätzen eintreten, die in der Schrift enthalten oder dirett aus ihr abgeleitet sind; alles übrige unterliegt nur der Meinung (opinari); die Schrift allein heißt deshalb veritas, jeder andere Gewährsmann nur auctoritas. Freilich sämtliche Autoritäten haben recht. A. vermittelt so lange, dis sie übereinstimmen. 20 Jede quaestio zerfällt aber in membra, diese in articuli, und letztere, wenn es der Stoff notig macht, noch in Paragraphen. Bon diesem dogmatischen Faben werden übrigens gelegentlich Ausweichungen in samtliche naben und fernen Gebiete des menschlichen Wiffens unternommen. Un die Lehre vom jungften Gericht tnupft fich 3. B. eine Behandlung des prazessucifien Berfahrens, desgleichen wird über Jehnten und 25 Erstllinge als Gegenstände der tirchlichen Gerichtsbarteit gehandelt (P. III; qu. 40 f.). Die Summa A.s, eine sollogistische Begründung der kirchlichen Dogmen in freiem An-Die Sunnia us, eine lytiogischer Seiten und Betrus Lomb., (aber nicht ein Anfoliss namentlich an Hogo von St. Bictor und Betrus Lomb., (aber nicht ein Kommentar der Sentenzen des letzteren), zefällt in vier Teile. Der erste entwicklt in 74 Quasitionen die Prinzipienstagen, dann die Lehre von Gott, dessen Seine Gein, esseit denn auf Augenblick, seine intuitive und unmittelbare sein. Mittelbar aber schauen wir ihn durch das Wort, welches dem Lichte gleicht, und durch die Rreaturen als einen Spiegel (Qu. 2. m. 3. art. 2). Doch ist die Theologie, welche alle Wissenschaften übersteigt, im Grunde weniger eine "cognitio secundum visum" (ein eigentlich so theoretifies Erfennen), als eine "cognus secundum visum" (ein eigentuty sie theoretifies Erfennen), als eine "cognus secundum gustum", ein Echmeden bottes, und sie vollendet die Seele "secundum affectum, movendo ad bonum per principia timoris et amoris" (Qu. 1. m. 1), turz sie ist eine mystisse und prastisse Büssenschaft auch eine Bussellen und bei höchte Ursase gebt, nicht sowohl scientia, als sapientia. Bei den Beweisen für das Dalein Gottes wird so teils von dem Begriff der absoluten Wahrheit, teils von dem der Bolltommenheit ausgegangen und u.a. auch das ontologische Argument Anselms ohne eigene Gegen-bemertungen angeführt (Qu. 3. m. 1. p. 196 ed. Colon. 1622). Der zweite Teil behandelt in 189 Quast. die Schöpfung, die Lehre von den Engeln und die vom Menschen nach Leib und Seele, endlich die Lehre von der Sünde. Die dona naturae 16 und gratiae bei der Ausrüstung des Wenschen werden nicht etwa nur (mit Thomas) logifig unterfgieden, jondern die informatio per gratiam foll dem Jultande in puris naturalibus erft gefolgt sein. Der dritte Teil erörtert in 83 Fragen die Aribjung, die Menschwerdung (die nach A. auch ohne den Sündenssoll erfolgt sein würde, Qu. 2.m. 13), die Person und die Naturen Christi, endlich das Gesch und die Hnade, welche letztere so Gott dem Subjett, welches thut, was in seinen Krästen steht, nicht umbin könne an-gedeihen zu lassen steht, nicht necessitate coactionis, aber doch immutabilitatis Qu. 61. m. 5. art. 3), beren Velig der in der Gindenvergedung der Glubein und bei gwar nicht eigentlich in sich zu erfahren vermöge. Die 114 Quastionen des vierten Teiles schandeln von den Saframenten. Hinschlich dieser zeigt A. einerseits noch eine gewisse Undekangenheit. Er nimmt z. B. noch nicht an, daß das Saframent der Korfting almaskeit der Oder der Verwährlich einerseits den Ubergangen von der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten der Versten de von Chriftus eingesett fei. Doch reprafentiert er andererseits ben Ubergang von ber deprecativen (dominus absolvat te etc.) zur exhibitioen, hierarchischen Absolvat te etc.) zur exhibitioen, hierarchischen Absolva, Qu. 21. m. 1); erstärt sich für die Zulässigleit der Relch- vo Real-Gnepflopable für Theologie unb Rirde. 3. M. I.

entziehung, mit Berufung auf die von ihm zuerst so genannte concomitantia, und war einer der Haupstessterer der Leste von dem thesaurus supererogationis perfectorum. Das Dogma von dem character indesedilis aus Taufe, Fitmelung und Ordination hat er zuerst genau entwickelt (Qu. 8. m. 5. art 1; m. 7. art. 2; m. 8. 5 art. 1), die Untersseidung der attritio und contritio zuerst schollichtisch sierer Papst endlich ist ihm "sud deo immediate" (Qu. 20. m. 6. art. 3). In der Frage über die allgemeinen Begriffe (P. II, qu. 69) zeigt er sich als Realist, sedoch nicht im Sinne des eigentlichen Platonismus. Denn die universalia ante rem satt er nicht als gesondert substitutende Eudstanzen, vielmehr verlegt er dieselden in den Beroktes. Das universale in re aher ist ihm die Korm der Jinee

stand Gottes. Das universale in re aber ist ihm die Form der Dinge.

Gegen den Schluß der Summa tritt das bettelmönchische Intersie hervor, indem er nicht allein dei Behandlung der unbesleckten Empfängnis der Maria die Strenge der Franzislaner vorbereitet, sondern auch die von den Mendicanten in der Kirche eingenommene Stellung wissenschaftlich zu vertreten sucht. Bei Verprechung der Almosen und der epangelischen Urmut deweist er das Erlaubte, ja Verdienstlich des Verkeltens, und das Uberstüllisse des Arbeitens zur Ernährung; erfämpt serner seinem Orden das Recht zur Seelgrage, worüber derselbe mit der Weltgestlitisseit, und das Recht zu theologischen Vorleitungen, worüber er mit der Universität im Haber lag. Beides wird durch Berufung auf die Nachgahmung des apostolischen Les Verdies wird vorleichen der Verdien der Verdien der Verdies wird vorleichen der Verdien der Ve

Alexander von Sierapolis. Bgl. die Briefe von, an und über Al. bei Mansi V 831-965 passim (vgl. auch IV 1330 f.).

Mexander, Bildof von Hierapolis und Metropolit der Provinz Euphratensis, tritt aus und nach der ersten Syndse von Sphesus 431 als heftiger Gegner Cyrills und Führer des linken Kügels der Antiochener (J. d. N. Nestorius) hervor. Er unterzeichnete den Protest gegen die erste Sthung des Konzils, erklärte sich gegen das Unionsssumbol, suchte die Verständigung zwischen Cyrill und den Antiochenern nach Möglichseit zu hintertreiben und beharrte in der Oppolition, auch als die gemäglicheren, voran Theodoret, auf der Synode von Zeugma, an der Al. sich nicht beteiligte, die Orthodoxie Cyrills anerkannt hatten. Rach mehrschafte Vermahnung wurde A. abgeseht und nach Famothis in Agypten verbannt. Suidos (s. v.) schreibt ihm eine Abhandlung: reausder elsspreyze Ayords eist rod nach der Vermahnung wurde Krügere.

Micgander von Lytopolis. Ausgaben: Fr. Combefisius, Bibl. Graec. Patr. Auctarium novissimum, p. II, Par. 1672, 3-21. Tanach Gallandi, B. P. IV 71-88 und MSG XVIII 409-448. Reueste Ausgabe auf Grund der moßgedenden Sandischrift von R. Brintmann, Leips. 1895. Litteratur: Brintmann in dem Froll. seiner Ausgabe.

3n Cod. Medic. plut. IX 23 saec. IX steht hinter der Schrift des Todymus de von Alexandrien gegen die Manidäer und vor dem Fragment aus des Methodius von Ilenandrien Vhhalma vom freien Willen ein Trastat unter dem Tiele: 'Αλεξάνδοον Ανκοπολίτον έπιστρέψαντος έξ έθνων πρός τὰς Manization δόξας. Bom Berfaller weiß man nur, daß er (vgl. Kap. 2) nicht lange nach Manis Auftreten, wahrscheinlich als Zeitgenosse ersten Manidäerapostel, die nach Agypten lamen, also ca. 300, ges schrieden hat. Photius macht ihn (c. Manich. I 11) zum Erzhischof von Lydopolis (Thedais). Baur (nach Tillemont und Beaufobre) und Brinfmann bezweiseln, daß der Berfalser des als Quelle sür des manidäsige Religionssisstem beachtenwerten Büchleins überfaupt Christ war, — anscheinend mit Recht, da im Inhalt nichts darauf hinweist, — und behaupten, daß er heidnischer Philosoph, d. h. Neuplatoniter geweien sei. Refact.

Mierander Newsty, ber Seilige, zweiter Sohn des Großfürsten Jaroslaw II., geboren 1218 zu Wladimir, gest. 1263. Giner der berühmtesten Fürsten ber alteren

rusischen Geschichte, der auf der einen Seite durch Geschmeidigkeit und Klugseit das vor wenigen Jahren seinem Bolt auferlegte Josh der Tartaren zu erleichtern, auf der andern die Grenzen Russlands gegen gesährliche Angriffe von außen zu schützen verstand. — Bereits 1240 errang der noch junge Fürst über die Schweden, welche von Finland aus in das Fürstentum Nowgorod eindrangen, an der Newa einen Sieg, der die Verlands der Verlands der der Verlands der Verlands der der Verlands der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der Verlands der ihm den Ehrentitel "der Newalche" eintrug; 1242 warf er die Livländer zurüct, welche nach Plestau und Nowgorod zu die Grenzen vorlchieben wollten. — Dieje letzteren Kämpfe standen in enger Berbindung mit den großen Plänen der papstlichen Politit jener Zeit. Unermüdlich strebte die römische Kurie nach der Unterwerfung der östlichen jener Jeit. Anermiblich irredet die tomische Kurte nach der Unterwerfung der oftitigen Keiche und damit auch nach der Anertennung ihrer Oberhoheit in den tulflichen Ge- 10 bieten. Bald ging sie auf dem Wege der Gewalt vor, ihre Areuzpredigten suchten den Lidländern Kräfte auch für den Kampf gegen Osten zuzuführen, dald wählte der Papft friedliche Mittel, sein ziel zu erreichen. Lebhaft wurde im Süden mit dem Fürsten Daniel von Galicz verhandelt, 1246 der Erzhössch wurde im Güden mit dem Fürsten Daniel von chasse der Kreuz gegen die Tartaren predigen zu salsen, sondern Zuchen daran, im Abendande das Kreuz gegen die Tartaren predigen zu salsen, sordere Daniel werden der der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der und Alexander auf, ihn zu benachrichtigen, wenn etwa ein neuer Tartareneinfall drohe. Bor allem aber ermagnt er sie zur Anerkennung des römischen Studies. Am 23. Januar 1248 schreibt Innocenz an Alexander: "Dein Bater, Kürst Jaroslaw, ward von dem Zau göttlicher Gnade benetzt, und als er in der Tartarei deim Großgan war, hat er, 20 wie wir von unserm Boten, dem Minoritermönd Plano Carpini erfahren, mit Wissen eines seiner Bosaren in die Hand seines Möndes der römischen Kricke, seiner Mutter, Schollaw auch der Anglied Wieder Wednetzung den Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der V Gehorsam gelobt, und würde ohne Zweifel dies Betenntnis öffentlich ausgesprochen haben, wäre er nicht plöglich durch den Tod daran gehindert worden. Wie Du nun als Erbe Deines Baters in seinem Erbe gefolgt bist, so solge nun auch diesem seinem 25 Beispiel, verlasse den Weg des Berderbens, der zum ewigen Tod führt, schließe Dich in Gehorfam der neuen Kirche an, die gewißtich alle ihre Glieder zum Heile leitet. In-ständigft ermasnen und bitten wir Dich, ertenne die römische Kirche als Deine Mutter an, gehorche dem Papst, unterwirf Deine Unterthanen dem römischen Stuhl. Ewiges Heil wird Dir daraus entspringen, unter den übrigen katholischen Fürsten sollst Du uns 30 ein auserlesener sein, Deinen Glanz zu erhöhen, wollen wir immer bedacht sein. Droht Dir von den Tartaren Gesahr, so melde dieses sogleich den Warienrittern in Livland, damit wir durch sie benachrichtigt, desto träftigere Waßregeln gegen diesen Feind ergreisen das Glied mit dem Saupte vereint zu werden und als Zeichen dieses Gehorsams in Deiner Stadt Blescau ein lateinisches Bistum zu errichten. Dafür preisen wir Gott und umfaffen mit ben Armen ber Liebe Dich als einen auserlefenen Sohn ber Rirche, der trot der Weite der Entfernung die Lieblichteit der wahren Rirche empfindet, durch 45 deffen Beispiel noch viele zum Gehorsam geführt werden mögen. Da der erwähnte Erzbischof Dich personlich besuchen will, so empfange ihn als ein angesehenes Glied ber Rirche mit Ehrsurcht, und beachte wohl, was er Dir zu Deinem und der Deinen Seil anraten wird. Die erwähnte Rirche erlauben wir Dir mit feinem Rat zu errichten" .-Aber diese Hoffnungen des Papstes waren eitel, Alexander hat nie an eine Anertennung 50 Roms gedacht, nur die eigenen überichwenglichen Buniche und Soffungen bat Eb. 211bert der Rurie gemeldet. Alexander berief, ergahlt die ausführliche Biographie des bert der Kurte gemeldet. Alexander bertef, erzählt die ausführliche Biographie des Kürtfen, als römidige Geslandie ihm päpitliche Biese kracken, seine Weisen und sie antworteten: was das Alte und Keue Testament sage, wüßten sie, und weiter die auf Constantin und vom 1. die 7. Konzil sennen wir die wahre Lehre der Kirche, die Eurige aber wollen wir nicht annehmen. Die Kurtie streislich hat nicht so dab ihre Pläne fallen lassen, Innocenz IV., Alexander IV., haben sie noch lange versolgt, 1254 wird Se. Albert von neuem zum Legaten sür Aussland ernannt, 1255 soll sür die Schriften östlich der Aaarwa ein abendländischer Bischof eingesetzt werden. Se war vergebens, die Deutschen vermochten dort teine dauernde Herrschaft zu gewinnen, Großsürst wa

930

Allexander behauptete die Grenzen Ruhlands, nicht zum wenigsten durch die Gunst, die der fluge Kürst bei seinen mongolischen Oberherren zu gewinnen wuhte. Sein Etines flug wird mitgewirtt haben, das sogen an den Centren mongolischer Hertschaft dem Christentum Duldung gewährt wurde, so am Hose des Großchan am Amur, so in der Keitdenz der Chane der goldenen Horde in Sacai an der untern Wolga, wo 1261 ein griechssches Statum errichtet wurde. — Auf einer seiner zahlerichen Reisen dorthin stat Alexander Newsky 14. Nov. 1263, tief betrauert von seinem Boll, in dessen Gebäcknis sein Undenken noch heute nicht ersospen ist. Die Kitche sprach ihn heistig und weise ihm den Tag seiner Beerdigung 23. Nov. Seine sterblichen überreste wurden im Muttergotteskloster in Wladimit betgeletzt, heute ruhen sie an der Stelle, wo er die glänzendste Stelle sie dem den Stelle, wo er die glänzendste Stelle, wo er die glänzendsten der Stelle, wo er die glänzendsten der Stelle, wo der die Stelle sie dem der Stelle, wo er die glänzendsten der Stelle, wo der die Stelle sie dem der Stelle, wo der die Stelle sie dem der Stelle, wo der die Reisquien übergeführt, auch dieser Tag gilt als Festag der Kirche.

Micgander Geverus f. Geverus, Septimus und Alexander.

Alexandria, Patriarcat f. Patriarden und Agypten G. 217, 10.

Alexandria, Synoden von 320 oder 321 und 362 f. Arianismus; von 400 f. Drigenistische Streitigkeiten; von 430 f. Restorius.

20 Alegandrinische Katechetenschule und Schule. Litteratur: Außer dem Berten über Clemens, Origenes, Griff u. f.w.: Baltus, Désense des S. Pères accusez de Platonisme, Paris 1715; Guerike, De schola quae Alexandriae floruit catechetica 1824; Hebepenning, Origenes I (1841); Jul. Simon, Hist. de l'école d'Alex. Paris 1845; Vacherot, Hist. crit. de l'école d'Alex. Paris 1846—51; S. Kingsley, Alexandria and her schools 1854; Bigg, The Christian Platonists of Alexandria, Oxford 1886; Harnad, Lehrbud der Dogmengesch. 3. Auss. I u. II.

Unter alexandrinischer Katechetenschule versteht man ein späteltens in der 2. Hälfte bes 2. Jahrhunderts ensstandens Institut, das eine seite Succession von Lehrern (wie die Philosophenschulen) besat und ich die zum Ende des 4. Jahrhunderts erhielt. 30 Unter dem Namen "Alexandrinische Schule" sast man einige Theologen des ausgehenden 4. und des 5. Jahrhunderts zusammen (deren bedeutendster Cyrill von Alexandrien geweien ist), die im Gegensat zur antiochenischen Schule gestanden haden und die Bäter sowohl des Monophysitismus als der antinestorianischen Interpretation des Chaledonense (also die gesitigen Urheber der Bestimmungen des 3. und 5. Konzils) 20 geweien sind. Um ihres sachlichen Jusammenhangs willen ist es zwecknäsig, die beiden

"Chulen" gu verbinden.

Die Anfänge des Christentums in Alexandrien liegen im völligen Duntel. Bebeutsam ist, daß die Aradition die Aussaat des Svangeliums und die Stiftung philosophischer Astetenvereine in eine Epode verlegt und geneigt ist, sie auf einen Mann an zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Mann vo zurückzusübschen Verzein der verzein von der einen Mann vo zurückzusübschen Verzein der von der einen Mann vo zurückzusübschen von zurückzusübschen von zurückzusübschen von zurückzusübschen der Verzein der Verzein der Verzein der Verzein der Verzein der Verzein Verzein der Verzein von Andalten der Verzein von Anaact von der Verzein von Anaact von der Verzein von Anaact von Verzein von Anaact von Verzein von Anaact von Verzein von Anaact von Verzein von Anaact von Verzein von Verzein von Anaact von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein von Verzein v

meisten anderen Provinzen der Kirche noch einen üblen, häretischen Beigeschmad hatte. Uber das ursprüngliche Berhältnis der alexandrinischen Schule (ή των παστών διατοιβή, το διδασκαλείον των Ιερών λόγων, το κατ 'Αλεξάνδρειαν διδασκαλείον, το τής κατηχήσεως διδασκαλείον) zur Kirche dasselbst wissen wir erteilich nichts. Dürfen wir nach der Kolgezeit schließen, in der immer mieder eine Spannung zwissen der Ritche und der Schule, dem Bischof und dem Lehrer, hervordrach (obgleich eine Zeit lang die Lehrer die Kandidaten des Bistums geweien sind), so ist die Schule erst allmäßlich in die Kirche spineingewochen; aber auch die alexandrinische Kirche selbst zeigt noch deim Übergang des 2. zum 3. Jahrhundert eine freiere, vorlatholische Hatte, seigt noch dem Ubergang des Clemens Alex. (i. auch Euseb., h. e. VI, 2) erkennt. Erft unter dem Eristore Demetrius z. 3. des Caracalla und Esqadoal fat sie die felten talholischen

Formen angenommen.

Boraussetzungen der chriftlichen Katechetenschuse in Alexandrien sind das hessenischen Museum" doselbs einerseits und die hohen Judenschusen (Vathe-Midraschth) andererseits gewesen. Die südischessellenistliche Wissenschusen, ist die unmittelbare Vorsussenschusen namentlich aus den Werten Philos kennen, ist die unmittelbare Vorsussenschusen die Spekulationen der ägyptischen Gnostitese eingetreten und zwar so, das sich gowohl die Spekulationen der ägyptischen Gnostiter (der Schulen des Vassilibes und Valentin), als die der kirchlichen Theologen von dort ableiten lassen. Die Phologie ist hiernach Schriftwissenschusen von der exegetischen Methode aus den ogöttlichen Orateln zu gewinnen. Wer nur durch mehrere Vorhalten kann man zu ihren höchsten Gebeinmissen vorkringen. Diese Vorhalten sind einerseits durch die verschischen der Gottheit bezeichnet. Beiden entspricht aber in eigentümlicher Weise die Konstitution der Katur und des menichlichen Welchoe keinen einspricht aber in eigentümlicher Weise die Konstitution der Katur und des menichlichen Welchoe, so das eine stussensche Verschussen die konstitution der Katur und des menichlichen Welchoe keinen und vorhalten. Der Gang, welcher der wissenschlichen Arbeit der in eigentümlicher Weise die Konstitution der ungezwungen zur Apologetit, sofern die ganze Vorarbeit zur Substruktion der kieden Gnosis wird, in der Wetaphylift und Ethit, Ertenntnis und gottbegesserten logischen Gnosis wird, in der Wetaphylift und Ethit, Ertenntnis und gottbegesserten Pulatos Detach ein Hypernoedon zu überdieten (und so der nie gentümliche Beltreben, Platos Detach in hypernoedon zu überdieten (und so der Keligion in der Form des Superintellektuellen ein eigentümliches und war das höchste Gebiet zuzuweisen), endlich eine die mitstig und woralisch und der sie nicht en in die höchste Gonsis, ondern auch, wörtlich und moralisch ausgedet, die Vorhallentheologie umfast.

Die driftliche Schule hat pringipiell an biefen Betrachtungen nichts geandert; aber fie hat fie modifiziert, indem fie die Offenbarung Gottes in Chrifto bem altteftamentlichen Gefete überordnete, bemgemäß diefes in die Borhalle ichob und in gemiffer Sinficht mit ber griechischen Philosophie parallelisirte, ben paulinifch-johanneischen Gebanten ber Erscheinung ber Gottheit (bes Logos) auf Erben (in Jejus Chriftus) acceptierte wurd überhaupt an ber neutestamentlichen Offenbarung eine Fulle erhabenen Stoffes, Rraft und Sicherheit gewann. Das Mysterium der Herabsenfung der Gottheit in die Rreatur (der Bergottung des treatürlichen Geistes), an Christus und an der Seligteit des Chriften hiftorisch angeschaut, wurde jest der zentrale theologische Gedante und diente dazu, die als Philosophumenon längst vorhandene Borftellung von der wesentlichen 45 Gleichartigfeit bes treaturlichen Geiftes mit ber Gottheit und von feiner gottlichen Beftimmung zu befräftigen. Die Frage: ift bie Rudtehr ber Geifter gu Gott nur ein Schein, fofern fie in Bahrheit immer bei und in Gott find, ober ift fie ein ftreng nothwendiger Naturprozeß, ober ist sie geschichtliche Folge eines geschichtlichen Ereignisses (nämlich ber Menschwerdung bes Logos) — diese Grundfrage ist in streng webisjunttiver Fassung ben Lehrern ber Ratechetenschule niemals ausgegangen ober viele mehr: fie haben alles gethan, um die strenge Dissunttion zu verbeden, indem sie teils von einer verschiedenen Stufe der Betrachtung redeten, teils die geschichtlichen Ereignisse in den Naturprozeß hineinnahmen (ober umgelehrt Naturprozesse als geschichtliche vor-stellten). Die haretischen und die firchlichen alexandrinischen Lehrer unterscheiben sich 65 darin, daß diese den ernsthaften Bersuch machen, die Freiheit (das liberum arbitrium ber vernünftigen Rreatur) zu retten und damit zugleich eine Grenze zwischen Gottheit und Areatur zu ziehen und der Geichichte einen Spieltaum zu gewähren; aber die Erkenntnis und Stimmung des christlichen Gnostiters, die Origenes als die höchste preift, lagt doch weder für ben geschichtlichen Christus noch für ben Logos, noch über 60 haupt für "Mittler" Raum, sondern faßt alles in rubender Immaneng und Geligkeit, mahrend derfelbe Lehrer recht eigentlich ber Theologe ber Erlofung und Berfohnung sowie der Bermittelungen, turz der "Realitäten" u. s. w. gewesen ist, sobald er sich auf eine der gablreichen Stufen stellte, die zwischen dem Menschen als Naturwesen und als

5 befeligter Geift liegen.

Die alexandrinische Ratechetenschule hat eine ebenso große Bedeutung für die innere Geschichte ber Rirche wie fur ihr Berhaltnis gur Augenwelt. Dort tommt in Betracht, dag sie der Kirde eine Dogmatif und Theologie geschäffen, sie wissenschäftliche Eregese
— in jedem Sinn, den man damals mit ihr verband — gelehrt, ihr die wissenschaftliche Seelbstbewußtsein gegeben, die häretischen Schulen niedergeschlagen, die dogmatischen Hauter probleme ber Butunft aufgestellt und ben urchriftlichenthusiaftisch-astetischen Geift in ben astetisch-tontemplativen umgewandelt hat. In Bezug auf das Berhaltnis gur Augenwelt ift fie es gewesen, die den hellenischen Geift gezwungen hat, auf die christliche Botschaft fie hat den Gegner seiner Ruftung beraubt, um ihn dann mit seinen eigenen Waffen

15 zu merten; sie hat den Ramps mit seiner letzten Phase, dem Neuplatonismus, geführt; niederzulchlagen. Die mit dem Evangelium verschmolzene griechtige Religionsphilosophie hat eben diese Religionsphilosophie, sofern sie vom Evangelium nichts wifen wollte, sondern fortfuhr, den Somer allegorisch zu erflären, besiegt. Die Ratechetenschule hatte eine feste Organisation unter einem Lehrer, ber sich aber unter Umftanden einen Gehülfen zugesellte. Bon dem Gang des Studiums tonnen wir aus dem großen dreigeteilten Wert des Clemens Alex, und aus den Angaben über die Lehrthätigfeit des Origenes eine Borftellung gewinnen. Cowohl die meisten philofophischen Sauptdisziplinen, als die Lehrfage der verschiedenen Philosophenschulen mur-25 ben vorgetragen; aber die Sauptfache und ben Abichlug bildete das Studium ber b. Schriften (f. d. Kommentare des Origenes, die aus seinen Lehrvoorträgen entstanden sind). Die prosanwissenschaftlichen Borträge wurden auch von Nicht-Christen gehört; hat doch noch Herallas, der Nachsolger des Origenes, den Philosophenmantel getragen (ber übrigens auch vor Berfolgung ichunte). Ein bestimmtes Lotal icheint Die 30 Schule - wenigstens 3. 3. des Origenes - nicht beseffen gu haben; wo ber Lehrer wohnte, tam man zusammen. Besoldung wurde nicht gewährt; auch hat man nicht an einzelne Lehrstunden, sondern an gange Tagesturfe, wie sie noch heute im Orient üblich find, zu benten (teils Bortrage, teils Unterredungen); Die gelehrten Bedurfniffe, Abichreiber, Schönschreiber u. ], w. wurden dem Origenes durch einen reichen Areund ge-25 währt — schwerlich der einzige Fall. Auch wohlhabende Schüler brachten freie Gaben (doch Origenes nahm sie nicht an). Seit dem 4. Jahrhundert mag der Staat zur Besoldung der Lehrer etwas beigetragen haben. Die Reihenfolge der Borsteher ist folgende: Pantanus (feit c. 190 fein Gehulfe Clemens), Clemens, Origenes (fein Gehülfe Heratlas), Berallas (nadymals Bifchof), Dionysius (nadymals Bischof), Pierius 40 (Adillas), Theognost, Serapion, Petrus (nachmals Bischof), Wacarius (?) . . . . Didymus, Rhodon (Arius ift schwerlich Borfteber ber Schule gewesen). Rhodon, der Lehrer bes Philippus Cibetes, ift um 405 nach Gibe in Pamphylien übergefiedelt. Die Schule, durch die arianischen Streitigkeiten erschüttert, durch die ungludlichen Rampfe des Theophilus von Mexandrien mit ber barbarifden Mondsorthodoxie vollends vernichtet, erlofd. 45 Die origenistischen Rampfe haben ihr ein Ende bereitet; wir durfen annehmen, daß fie Schon feit den Tagen des Athanafius an Bedeutung immer mehr verloren hat, wenn der Katechetenschule der Rirche erhalten. Auch in der Wissenschaft des Hieronymus, Rufin und Ambrosius hat sie fortgelebt und ist dem Abendland zu gut gesommen.

auch Didymus ein hervorragender Lehrer gewesen ift. Seidnische Lehrer erhielten in Alexandrien auch für die Chriften Bedeutung (vgl. Spratia und das Leben des Ennefius). Die Theologie der Rappadocier, besonders die des Gregor von Roffa, ift ein Schokto ling ber Ratechetenichule, und fofern biefe Theologie, welche Fermente bes origeniftifden Geiftes enthielt, niemals in der Rirche praftribiert worden ift, blieb ein gewiffes Erbe

Athanafius hat u. B. mit der Ratechetenschule direft nichts zu thun; aber seine 55 Auffassung vom Berhaltnis des Göttlichen und Menschlichen und sein Glaube an die Menschwerdung des Logos ftand in Guhlung mit dem rechten Flügel der origenistischen Spekulation. Indem er das "Somoufios" in der Rirche durchfette und allmählich die bedeutenosten Theologen des Orients für dasselbe gewann, setzte er zugleich die An-Schauung von der Erloserpersonlichteit durch, nach welcher die gottliche Natur die menich. 60 lide in fid aufgenommen und fie fo gu ihrer eigenen gemacht hat, daß eine voll-

tommene Einheit der Naturen vorhanden ift. Lehrhaft hat er das nicht ausgeführt (vielmehr lind bei ihm und den Rappadociern, die feine und des Origenes Schuler waren, noch Unficherheiten vorhanden); allein fein Glaube und feine theologische Stimmung zielten auf das, was nachmals Monophysitismus genannt worden ift, und mung stetten auf oas, was naamais Vonophilitismus genannt worden 111, und zwar auf die toniequientelfe Horm besielben. Dieser Glaube und diese the die Etiminung änderten sich auch nicht, als man sich genötigt sah, den loniequenten Ver-luch des Apollinaris von Laodicca, die Ersöserpersönlichseit als Sinheit zu konstruieren, adzulehnen; im Gegenteil — durch die theoretische Behauptung der vollen Wenschheit Befu im Gegensat zu Apollinaris glaubte man fich hinreichend geschützt, um fich nun um lo bestimmter und energischer den Spelulationen über die pla gious rov loyou 10 geogoxwuern bingeben zu durfen. Sinter ihnen ruhte die Borftellung, daß göttliche und menschliche Natur real zusammenlaufen tonnen; ja fie bilbete ben eigentlichen finis religionis Christianae, und sie tonnte in doppelter, 3. I. in einander überfließender Form auftreten, nämlich in hiltorisch-realistischer (die göttliche Heilsverantial-tung hat hiltorisch die getrennten Naturen zusammengebracht) oder in ideell-philosophischer 16 (die göttliche Seilsveranstaltung dellariert nur und macht offenbar, was im Wejen der Naturen liegt, fofern die geistige Rreatur an fich im letten Grunde wesenseins mit ber Gottheit ift). Der Busammenhang mit den letten Gedanten der Ratechetenschule ift hier offenbar; dieser Jusammenhang, der in dem Platonismus wurzelt, tritt auch in der preumatischen Exegese hervor, obgleich alle gegen die regula fidei und den 20 biblischen Realismus verstogenden Auslegungen des Origenes ausgemerzt wurden. Die Theologen, welche diese Gedanken vertraten und seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts mit den Antiochenern (s.d. A.) in Streit gerieten, nennt man "Alexandrinische Schule". Der Bedeutendste unter ihnen neben Malarius ist Cyrill von Alexandrien durch zahlreiche Rommentare, Streitschriften und durch die siegreiche Ruhnheit seiner Rirchenpolitit. 25 Was man auch von seinem Charafter halten mag - daß seine Theologie soteriologisch bestimmt war, lagt sich nicht verfennen. Den halben Sieg, den er auf dem Ephelinum gewann (431), wußte er allmählich in einen ganzen zu verwandeln, und durch seinen Rachsolger und Gelinnungsgenossen Diostur wurde die antiochenische Theologie in der Rirche besiegt und die mia grous rov dorov σεσαρχωμένη zu Ephelus 449 dem Orient 30 protlamiert. Richt weil die Formel dem Geift des orientalischen Chriftentums widerprach, sondern weil ihr Champion sich als Kirchendespot gebärdete, erfolgte die vershängnisvollste Reaction zu Chalcedon 451. Die Formel, die dort aufgestellt wurde, widerfprach rund und flar der alexandrinischen Theologie und hatte die Folge, daß alle enticiedenen und tonfequenten Unbanger berfelben mit der bnagntinischen Rirche brachen : 95 allein fofern in Chalcedon ausdrudlich die Orthodoxie des Enrill anertannt worden, behielt die neue bnantinisch-römische Rirche, die geschaffen war, trot der Zweinaturenlehre bie alexandrinische Independie in ihrer Mittle. In 6. Jahrfundert zeigten Leonitus und Justinian, dog dies nicht ein toter Besith bleiben sollte, das sich stellnehr die Egung des Chalcedonense nach ihm zu richten habe (5. Konzil). Daran hat auch im w Grunde das 6. Konzil nichts geändert; ja nach dem adoptianischen Etreit sit auch die Theologie des Abendlands bewußt "alexandrinisch" geworden. Diese hat die Bor-stellung von der wirklichen Menschheit Jesu immer nur behaupten können, resp. auf ein gang bescheibenes Dag gurudführen muffen - fie ift in Bahrheit avollinaristisch und Doletiich. Dafür aber hat fie in allen ihren Phasen Raum gelaffen für mustische Gpe- 45 tulationen über das Berhältnis von Gottheit und Menschheit, bei denen der menschliche Fattor zu verschwinden droht und die Geschichte verdampft.

## Alegandrinifche überfetung des Alten Teftaments f. Bibelüberfegungen.

Allexianer. Selysk, Nitter- und Kloster-Orden III 478 ff.; Wolf, Vortreformatorische Kirchengesich. der Niederlande (deutsich durch Zuppte, Leipz. 1895) II S. 250 ff.; Uhlhorn, Die so christ. Liedesthätigkeit im Mittelalter, Stuty. 1894, S. 390 ff., 508 ff.

Alexianer oder Celliten, auch Lollharden (vgl. unten), heißt der zu Anfang des Allfangderichs zuerst in den Niederlanden auftauchende, dann über das westliche und nördliche Deutschland isch verbreitende Wohltschiftgeitesoeden, dessen, des westliche und den hl. Alexius zurückührt. Es ist dies der berühmte, von Kontad von Würzburg 55 poettig verherrliche Schukpatron freiwillig gewählter Armut, den die Legende zwar einem vornehmen senatorischen Kömerhause des 4. christ. Jahrhunderts entstammen, aber seinem vornehmen senatorischen Kömerhause des 4. christ. Jahrhunderts entstammen, aber seinem vornehmen senatorischen kömerhause des 4. christ. Ashrhunderts entstammen, aber sein ganzes Leben von der Brautnacht an (ww er die ihm bestimmte Braut unter

Burudgabe des Ringes ploklich verlakt) in völliger Bettelarmut hinbringen lakt zuerft 17 Jahre lang vor einer Rixchthüre Edeflas, dann ebenjo lange vor der Thüre feines eignen Baterhaufes zu Rom in Staub und Lumpen liegend, und erft turz nach feinem Tobe (angeblich b. 17. Juli 417) von den Seinen wiederertannt. In ihrer burgeftalt zeigt die Genoffenschaft in der That eine auf die Berwirflichung eines solchen Armutsideals gerichtete Tendenz. Ihre Glieder nennen sich mit Borliebe fratres voluntarie pauperes; sie leben von milden Gaben, bewohnen nur Zinshäuser mit höchst dürftigem Hausgerät und besigen nur das Notwendigste in gemeinsamem Eigentum. Bu ihren prattischen Berrichtungen gehören wesentlich nur Krankenpflege und Toten-10 bestattung - die lettere mahrend ber verheerenden Bestgeiten bes 14. u. 15. Jahrhts. besonders merklich hervorgetreten und wahrscheinlich zum Grund geworden, weshalb ihnen bejonders mertlich gerootgetreten und wahrigeinlich jum Grund geworden, weshald them ber Bollsmund frühzeitig iene beiden anderen Benennungen (zu benen der Hauptname "Alexianer" wohl erst etwas später hinzutrat), beilegte. Als "Celliten" (Zellbrüder) nämlich schein mit den Anlegen von Gradzellen schonern mit 18 Bezug auf ihr vielsgades Beschäftigtsein mit dem Anlegen von Gradzellen (cellae) bezeichnet zu haben. "Lollharden" oder Lollbrüder aber (oder auch Kollharden, Kullbrüder) hießen sie wohl wegen ihres eintönigen Singens oder "Lollens" (Lullens), womit sie die Leichen zu Grade trugen. Wöglicherweise hängt auch die einen gewissen Tobias als ihren Stifter nennende Uberlieferung (vgl. d. A. "Alexianer" im Rathol. 20 R.Cx.) mit dieser ihrer Hauptfunktion des condere mortuos zusammen — wenn es anders gestattet ist, senen Namen generisch zu nehmen und auf das die Psiicht der Totenbestattung vor allem eifrig empfehlende Buch Tod. als ihren Lehrer zu deuten (voll. Jödler, D. Aport. d. Ar., München 1891, S. 164, 168).
Ohre erste Entstehungs und Ausbreitungsgeschichte bedarf noch genauerer Auf-

26 hellung. Wahricheinlich war irgend eine flandrifche ober eine nieberrheinliche Stadt (ob Antwerpen? ob Köln?) der Ort, von wo ihr Institut sich zuerst ausbreitete, und zwar dies jedenfalls schon in der 1. Hälfte des 14. Jahrhts. Denn um 1350 begegnet man ihren Niederlaffungen - fleinen, meift nur von 4-6 Brudern unter je einem "Bater" oder "Broturator" bewohnten Saufern - icon in fast allen nahmhafteren Stadten der over "Protuctaur bewohnen Jaujern — igon in sall atten nahmgateren Stateten des Niederlande, der Abeingegenden (hier besinders in Köln, wo ein Generalisitator des Ordens sin ihrem Hauje "Jur Lungen"] wohnt, desgleichen in Aachen, Frankfurt, Worms, Strahburg x.), ader auch sonit hie und da in Side und Nordveutschaft (Augsburg, Halberstadt, Hidessim, Braunschweig). Während der häusigen keftzeiten des 15. und 16. Jahrfits, scheinen besonders in den nördlichen Niederlanden zahlreiches Weltsten Nowente entstanden zu sein. Fall jede ansehnlichere Stade erfolgten hier auch ihren Verwerder der keine und ihren Ronventen befett. Bu ben mannlichen Angehörigen bes Orbens treten bier auch weibliche hingu, Bellichwefter ober Brotichweftern genannt, wegen ber von ihnen eingesammelten Gaben an Brot u. dgl. (Moll, S. 252; Uhlh., S. 393 f.) und in der Regel bem Schute ber h. Urfula, als ihrer besonderen Batronin, unterftellt. Die Ordenstracht 40 war bei beiben, ben Brübern wie den Schwestern, ein grauer oder schwarzer Mantel mit Rapuze und ein schwarzes Stapulier. — Troz der seitens einiger Päpste (bes. Gregor XI. und Bonisaz IX.) ersahrenen Gunst erlitten die Alexianer mehrfach Berfolgungen, da man sie mit tegerischen Begharden und Beghinen verwechselte. Siegegen suchten sie sich durch Annahme der Rlosterregel Augustins zu sichern. Unter Bezugnahme 45 auf diese als ihr gemeinsames Statut erteille Papst Sixtus IV. 1472 ihnen eine Bestätigungsurfunde, mit bem Rechte sich einen Generalvisitator (vgl. oben) gu mablen und besondere Rapellen mit Glodenturmchen für ihre Gottesdienste gu haben. Ubrigens blieben sie behus ihrer seelsorgerlichen Bedurfnisse, ihres (monatlich einmaligen) Kommunizierens z., an die Barochialtirchen ihrer Städte gewiesen. Eigene Priester hatten 50 sie nicht, trugen vielmehr durchweg Laiencharafter und bestanden meist aus ungelehrten Leuten des Handwerferstands, ja aus Illiteraten. Weshald Johannes Bulch (De reformat. monasteriorum Saxoniae, bei Leibnith, Scriptt. Brunsvic. II, 857) von ihnen fagt: "Omnes fratres laici sunt indocti sine literis; . . . . fuerunt enim sutores, sartores et similia opera mechanica in seculo exercentes etc." Bgl. ss bie besonders auf Diefe Buidiche Schilberung gurudgehenden naberen Angaben über ihre Lebensweise bei Uhlh. 1. c.

Daß die hier hervorgehobenen Bildungsbefette auch den Alexianern der Gegenwart in ziemlichem Maße noch eignen, ließ der Forbessche oder Mellagesche Standalprozeß bes 3. 1895 (auf welchen hier nicht naber eingegangen werden tann) in bezeichnenber 60 Beife zu Tag treten. Außer der durch biefe Gerichtsverhandlung zu trauriger Berühmtheit gelangten alexianischen Irrenanstalt Mariaberg bei Nachen bestanden die vor turzem noch vier unter der Leitung von Alexianerbrübern stehende heilanstalten für Geistestrante in Deutschland (zu Krefeld, M. Gladbach, Paderborn und Weizenseld). Mutterhäuser sir die Ausbildung von Alexianerbrübern gab es im J. 1895 auf deutschem Boden fünf: in Nachen, Köln, Montabaur, Neuß und Trier. Über die darin bestehen den Einrichtungen voll. u. a. Heiter, Bedingungen für den Einricht in sänkt. relig. Männer-Orden und Genossensby, 1895), S. 1 ff.

Alexios I. Komnenos, Raiser von Byzanz 1081—1118. Das Geschichtswert des Kitebesses Kriennios Strennios sim Bonner Corpus SS. hist. Byzantinae), der Anna Komnena (ebenda und 10
besses Alessen Keiserschafte von Lipsiae 1884 Bibl. Teudn.), des Jonaras im letten Buch (och Inibort Bibl. Teudn.). Die Berte des zeitgenössischen Erzösische Teophylatios (cf. Arumbacher 1,
Besch. der Hygantin. Literatur C. 133 ff. u. S. 463 ft. die Gesses des Geschaftae, jus anacher
Romanum Bo III. Eine befriedigende bistorische Darstellung ist nicht vorhanden. Im allgemeinen Finlay, a history of the Byzantine empire. Herberg, Geschichte der Wygantiner 15
und des Gemanischen Kriches, Bertin 1884; Russer, Geschichte der Kreuzzige, Bertin 1880.

Der Stifter ber tomnenischen Dynastie, ber Sproß eines fleinasiatischen Abelseschlechtes, ist selbst unter den vielen ausgezeichneten Herrschergestalten des byzantinischen geschiechtes, ist selbst unter den vielen ausgezeichneten verripergezeiauten ver vogantungen. Reichtes eine außerordentliche Erscheinung. Er ist der Neffe senes Isaal Kommenos, der als Kaiser (1057—59) versucht hatte, das Reich durch die Armee vor der Bureaux 200 kratie zu retten, aber geschiert war, so daß das Reich darnach über zwei Jahrzehnte lang einen Berfall der militärischen Kräfte, eine Demoralisation seiner Berwaltung, Bertall der Militärischen Kräfte, eine Demoralisation seiner Berwaltung, Bertall der Militärischen Kräfte, eine Demoralisation seinen Berfall der militärischen Kräfte, eine Demoralisation seinen Berfall der militärischen Kräften kannt von mödlich luste an Provinzen durch Türten und Normannen erfuhr, daß fast teine Rettung möglich schien (vgl. C. Neumann, Weltstellung des byzantin. Reiches vor den Kreuzzügen, Rap. 3 und 4). In der Zeit dieses Niedergangs hat sich Alexios Romnenos als erfolg: 26 reich er General erft gegen einen normannischen Soldnerführer, Ramens Urfel, der fich in Rleinasien auf griechischem Boden ein selbstständiges Reich grunden wollte, dann gegen skeinglen auf grechigem Sooen ein selossiantoges Neig grinden wollte, dann gegen wei Thronpräfendenten die Sporen verbient. Dies waren die "drei Herklesthaten" vor seiner Throndesteigung. Seine Erfolge gaben ihm ein Ansehen, das ihn verdächtig machte. Er war zwar von der Kaiserin Maria adoptiert worden, sand sied aber in der Haupstalt in einer Weise beobachtet und sast interniert, daß es nur eine Freiheit und Kettung für ihn gab, die Usurpation der Krone. Sie gelang ihm durch eine Berschwörung, die als ein Meisterstück in dieser Art Politik zu gelten hat. In dem unerswartelsten Augenblick, auf die Osterziett, — ein besonderer Beweis der Errupellosigetie des Romnenen — brach die Berschwörung aus, und am Rarfreitag 1081 drangen seine 35 Soldaten zuchtlos plundernd in die Sauptstadt ein. Raum aber im Befit ber Krone hatte Alexios auf allen Seiten Gefahren zu wehren. Rleinasien war in eine Anzahl Neiner Herrschaften aufgelöst und zum größten Teil in den Händen der Türten; selbst die Küstenpläse der Propontis hatten nicht widerstehen können, so daß Konstantinopel von dieser Seite sast blotiert war. Auf der Baltanhalbinsel war die Herrschaft des 40 Reichs zwischen Gebitge und Donau fast nur noch nominell; seit der Mitte des Af. Jahrh. war ein Bollsstamm türlischer Rasse, die Petschenegen, die discher rechts und links vom Onjepr gesessen hatten, von den nachtringenden Rumanen vorwärtsgeschoben worden. Seitdem drücken sie auf die Donauprovinzen, und die Unruhe wollte nördlich vom Ballan nicht mehr aufhören. Das Schlimmste aber war die Gefahr der adriatischen Provinzen. 45 Der Normannenherzog Robert Guisfard, der das Reich schon seines untertialischen Besitzes beraubt hatte, war im Jug, den Krieg über das adriatische Weer zu tragen. In Form einer Intervention zu Gunsten des gestürzten Hauses Dutas war er bereits dem Borganger des Alexios angefundigt gewesen, und dieser Borganger wußte sich teinen anderen Nat als gegen außerordentliche Privilegien Benedig zur Hülfelesstung zu ver- so mogen. In biefe verhangnisvolle Erbschaft trat Alexios ein. Er hat ben Bertrag mit Benedig ratifizieren muffen, ber wie ein Alpbrud auf ben folgenden Zeiten lag. Dann sammelte er die schwachen militarischen Rrafte, über die das Reich noch verfügte und zog den Normannen entgegen. In offener Schlacht besiegt, tonnte er den Berlust des Westust des Reichs, der Stadt Durazzo, an die Normannen nicht hindern. Da versuchte er, als es offenbar wurde, daß es die Feinde nicht auf Plünderung, sondern auf dauernde Festsetzung abgesehen hatten, durch eine Diversion Luft zu betommen. Es gelang ihm, durch Gubidiengahlungen an ben beutschen Ronig Beinrich IV. biesen gu einem Angriff auf Guditalien zu bewegen, der Robert G. gur Rudtehr zwang. Aber feinen Cohn Bohemund ließ er gurud, und er felbit nahm fpater Die unterbrochene 00

Unternehmung wieder auf. Schlieflich ift das Reich nur badurch, daß Robert mitten in feiner zweiten griechischen Unternehmung vom Tod ereilt wurde (1085), vor diesem furchtbaren Feind gerettet worden. Auf diese Krifts folgte eine zweite an der Donaugrenze. Die Betichenegen besiegten ben Raifer in einer großen Schlacht bei Gilistria. grenze. Die Perigenegen verseigen von Kuper in einer gewein Schaufer in einer gewein den Schaufer in einer gewein der Schaufer in einer gewein der Schaufer und es sah einen Augenblich aus, als würden die türklichen Piraten von Reinglien und der Sultan von Isonium ihnen die Hände reichen, um das Reich gänzlich zu vertilgen. Da gewann Alexios die Kumannen für sich. Mit ihrer Hille überwond er die Perigee negen unweit der Marikamundung in der Schlacht bei Enos. Alls der Reft der Bar-10 baren sich ergab — noch waren es so viele, daß auf jeden griechischen Soldaten 30 Gefangene tamen —, da wurden alle Gefangenen in der folgenden Racht umgebracht. Es gab feine andere Sicherheit vor diefem Bolt, als fie gu fclachten (1091). Roch stand aber das Schwerste bevor. Det große Mangel eigener militärischer Kräfte, den der Berfall der Militärverfassung seit der Mitte des XI. Jahrh. verschulde hatte, ließ Ulexios mehr als einmal die Blide auf das triegstücktige Abendland richten; Mor-mannen waren sängst in byzantinischem Sold. Aber in der Schacktigen Guistard war die alte Marägergarde dies auf den letzten Mann zusammengehauen worden. Ein flandrifches Corps, das eben von einer bewaffneten Wallfahrt ins beilige Land gurudtehrte, murbe jent angeworben, und in Diesem Sinne militarifcher Silfeleiftung suchte 20 Mexios das Abendland für den Türtentrieg zu interessieren. Die Kreuzzugsbewegung nahm dann freilich ganz andere Dimensionen an, als der Kaiser gedacht hatte. Über auch fo hatte er fie freudig begrufen und Gutes von ihr fur das Reich erhoffen tonnen, ware nicht eines eingetreten, was die ganze Bewegung in den Augen der byzantinischen Regierung heillos kompromittierte, der Anschluß des Normannen Bohemund, Robert 25 Guistards Sohn, an die Unternehmung. Durch diese Berbindung wurde der Kreuzzug zu einer Episobe des Normannentriegs gestempelt, zu einer neuen, gefährlicheren Form der alten Gegnerschaft. Zu Anfang freilich nahm alles friedliche Züge an. Es wurde Sorge getragen, daß die Rreugfahrer auf verschiedenen Wegen und zu verschiedenen Beiten durch das Reich zogen, und daß tein Einzeltorps zu langen Aufenthalt bei der so Hauptstadt mache, damit nicht allzu große Massen sich zusammenballen und dem Reich gefährlich werden konnten. Da das Land, in welches die Rreugfahrer zogen, noch vor furzem griechischer Besit war, so mußte im voraus für alle Eroberungen der Lebenseid an den Raifer geleistet werden, wofür Berpflegung und militarische Silfe versprochen wurde. Schon bei diesen Berhandlungen zeigte sich, wie tief das gegenseitige Mistrauen war. Daher wartete bei der Belagerung von Nitaa Alexios gar nicht ab, ob die 35 war. Fremden die Bertragsbedingungen erfüllen würden, sondern fette fich durch beimliche Abmachungen mit ben belagerten Turten in den Befit der alten Griechenstadt. Als Antiochien gefallen war, wurde die Stadt nicht, wie es der Bertrag gefordert hätte, den Griechen übergeben. Da trat die Krifis des Unternehmens ein. Die Türken rückten 40 gegen Antiochien heran, um die Stadt wieder zu gewinnen. Alexios auf dem Marsch durch Kleinasien dis Philometion gekommen, wurde hier von Boten, die aus dem belagerten Antiocien entflohen waren, besturmt, ben Rreugfahrern die versprochene Silfe zu bringen. Eine Berpflichtung lag nicht mehr vor, thatsächlich waren die Berträge zerrisen. In diesem entscheidenden Moment zog Alexios seine Hand von den Kreuz-45 sahrern ab; er sah, er wurde sie sich doch nicht zu ergebenen Basallen, die Türken aber zugleich zu unversonlichen Feinden gemacht haben: fo überließ er fie ihrem Schickal und tehrte um. Er hat dann die Gelegenheit ausgenütt, um die Ruftenlander Rleinafiens mit ben großen Geeftabten und Inseln bem Reich wieberzugewinnen. Nach biefem großen Erfolg hat er von der zuruderoberten Basis Rleinasiens aus den Krieg gegen das neue nor-50 mannische Fürstentum in Sprien eröffnet und bis 1104 den Inhaber desselben, Bohemund soweit bedrängt, daß er sich nach Europa begeben mußte, um neue Kräfte zu sammeln. Sier hat diefer gefährlichste Feind des Alexios, beim Papit, bei den Rönigen von Frantreich und England aufs heftigfte agitierend, jene öffentliche Deinung im Abendland geschaffen, ber ber griechische Raifer als Inbegriff aller Christenfeinbichaft und aller Tuden galt. 56 Ein neuer Areuzzug, von Bohemund geführt, sollte jest durch das griechische Reich seinen Weg nehmen. In Ronftantinopel verftand man die wahre Absicht volltommen. rüstet rechtzeitig, und im Winter 1107's siel die Ernscheidung auf den gleichen Stätten, an denen der erste Normannentrieg sich abgespielt hatte. Es war der größte Erssch der Regierung des Alexios. Durazzo hielt dieses mal der Belagerung stand; durch eine Villagere Schlach; vermied, wurden die Belagerer selbst umlagert und

ausgehungert. Bohemund mußte sich dem demütigenden Bertrag von Deabolis unterwerfen und Antiochien vom Kaiser zu Lehen nehmen ohne das Necht, es weiter zu vererben. Bald darnach ist er gestorben. Bohemund war hundert Jahre zu früh gefommen; wäre es nach ihm gegangen, so hätte bereits der erste Kreuzzug, wie nachmals der vierte, mit einer Eroberung von Konstantinopel geendet.

Die letzten 3ehn Jahre der Regierung des Alexios sind von Kämpsen erfüllt, um den wiedergewonnenen Besig der Ileinasiatischen Küsten gegen die Türken zu sicheren zu sich erführt und auf Reichsdoden neu angesiedelt. Daneben gesehn die metwürdigen Bemühungen her, die Julände im Reich mit Hilfe der lirchsichen Autorität zu sonschen neuen angesiedelt. Daneben gesen die merkwürdigen Bemühungen her, die Julände im Reich mit Hilfe der lirchsichen Autorität zu sonschen haben, hatte sich gezeigt, daß die selftiererlichen Spaltungen Unlaß zu Sezssinzen gehören, deut sich die Verlichen geseint, das die Verlichen Hunterlassen die besonders sür die Disziptin des Seeres gefährlich wurden. Diese Setene, Paulitianer, Armenier, Monophysiten, Bogomilen (vgl. die betr. Artitel), die besonders in dem heutigen Bulgarien und Ostrumelien schen, begann nan setzt eils mit Überredung is in Resigionsgesprächen, teils mit Zwang zu dearbeiten. Ein weithin sichkopen sich von der neuen strchlichen Wendung der Politif war die Hinrichtung des Hauterschaften Basilios, der angesichts des Kreuzes, desen Verlich sich den Sogomilen Voltzischen, die Zirtus von allem Boll den Tod auf dem Gedieterbaussen erfült. Richts unterschied schafter, als die Art, wie der priesterliche Kimdus der Rochen aus siehen der Verlichten und ihrem freigeistigen Charatter, als die Art, wie der priesterliche Kimdus der Krone als Hebe der Politif ausgenützt wurde. Im Anfang seiner Bezierung hatte Alexios selbst schwere Sünden aus sich sehn der Zeich der Zeich der Krichenschaften der gewolftamen Throndesteigung, darnach in der Roch der Zeich der Krichenschaften der gewolftamen Throndesteigung, darnach in der Kreuzzuge, als von Mehringen ellen die Presentalischen der Reichschaften der Kreuzzuge, als von Mehringen alse der Reichschaften der Kreuzzuge, als von Mehringen alse der Presentaligung der Krichensche der Kreuzzuge, als von Mehr

Das Gesamturteil über Alexios hat geschwantt, da es schwer fällt, sich von der eineitigen und voreingenommenen Ansicht loszumachen, die die abendländischen Areuzzugsichriftseller beherricht. Betrachtet man die Dinge, wie sie waren, so kann man kaum
genug dewundern, wie Alexios das Reich aus einer verzweiselten Lage wieder zu
kräften brachte und zu einem Machtsattor in der Welt erhob. Ein Mann, der nie as
eine Thorfieit begangen zu haben scheint. Schon in seiner Jugendseschichte treten die
beherrichenden Jüge seines Wesens hervor: die Ersindungstraft eines überlegenen Kopfes,
bie nie versagende Ausnützung aller Umstände gepaart nit einer geradezu surchtbaren
Energie. Es sehste ihm nich an persönlicher Bravour; größer aber ist sein morallicher
Mut und das Standhalten in den gesährlichsten Situationen. Er liebte das Schachpisel, d.
und der Eindruck fühler Mathematik begleitet seine ganze Politik, deren größer Ersiolge
immer die diplomatischen waren. Seine beiden Nachfolger sind menschlich liedenswürdiger und glänzender gewesen. Keiner aber hat unter annähernd so schwerden Versällen.

Allger von Lüttich. Seine Schriften sind nach früheren Einzelausgaben gefammelt so bei MSL 180, 739—972. über sein Leben haben wir gleichzeitige Nachrichten eines Sandsmannes in ber Praefatio Domini Nicolai Leodiensis in libros mag. A., die in den Haddenschaften dem Sandsmanes in ber Praefatio Domini Nicolai Leodiensis in libros mag. A., die in den Jandsmanes über den misericordia et institia vorangelt, bei MSL 737; außerdem eingelne Kotigen die Verer v. Eluny (de mirac. I, 17; etr Petrobrusianos; epist. III, 2; Bibl. Clun. 794. 1174. 1224) und einige weniger zwerlässige Angaden dei Tritenheim, de vir. illust. 55 OSB II, 90 seript. eccl. p. 94. Ju wergleichen Ceillier, Hist. litt. des aut. sacr., 22. Bd, 1758 S. 224; Hist. litt. de la France II. Bd (1759), 158 ff.; Battenboad, D. Gefdicksqu. 2. Bd 6. Anis. S. 145. 513; R. L. Nichter. Beiträge zur Kenntnis der Aucklen des kinchenrechts, Müniter 1862, S. 1—66.

363

A. von Lüttich (auch A. von Cluni, A. scholasticus, A. magister genannt), bessen Geburtsjahr unbekannt ist, genoß den Unterricht der bessen eine Denschussen Lüttich, die damals in hoher Müse stand die scholaste die der Denschussen Lüttich, die damals in hoher Müse stand die scholaste die Gestlichen Deutschlands, zugleich auch eine Pstanzstäte hochsträssier Anschausen war. Die Gunst, deren sich Liedung auf eine Pstanzstäte hochsträssier Anschausen war. Die Gunst, deren sich Liedung aufgetreten ist. Er wurde Diatonus und Scholastitus an St. Bartholomäus, später, c. 1100, durch Otbert (1091—1119) als Ranonisus und Scholastitus (magister) an die Domstriche (Sanctae Mariae et S. Lamberti) versetzt und wirtse da etwa zwanzig 10 Jahre lang im Lehrant und in stroßischen Geschäften mit Auszeichnung. Glänzende Anscheidung, die ihm von deutschen Bischöfen gemacht wurden, lehnte er ab und trat noch im Bollbeith seiner sörperlichen und geistigen Kräste nach dem Tode des Wischen, in das Kloster Clung ein, wo er, mit dem Wite Beter durch innige Freundschaft verstenden, in hohem Alter stard. Da er nach Angade einer Chronit von Clung (der Wisch, lägnum vitae. Ven. 1595 II, 400 und Bibl. Clun. Annot. p. 139) sere per decem annos religiose d. h. im Mönchsstande gelebt hat, so wird er 1131 oder 1132 gestorben sein scholassen schildser Süsser des Süsser Wohlen, werden des einer Chronit von Clung (dei Wisch, lägnum vitae. Ven. 1595 II, 400 und Bibl. Clun. Annot. p. 139) sere per decem annos religiose d. h. im Mönchsstande gelebt hat, so wird er 1131 oder 1132 gestorben sein schauser schild und schilder Wissen schild und schilder Wissen sieger Wohlsenheit, von seinem Geiste, großer Wohlsehenheit, so sieger Wohlsehenheit, von seinem Geiste, großer Wohlsehenheit, und weltliger Wissenheit, dabei bescheiden und anspruchslos, von reinem und frommem Wandele Wissen, sieger Wohlschenheit, denschilder Wissenheit.

Bon feinen Schriften find weder die in Sachen der Lütticher Rirche gefchriebenen Briefe, noch fein Wert über die Rechte Diefer Rirche (beibe von Ritolaus ermagnt) er-20 halten, dagegen besitzen wir zwei andere, nach N. ebenfalls in der Zeit seiner Stellung als Weltgeistlicher, also vor 1121, versatze Sauptschriften: 1. De sacramentis corporis et sanguinis Domini libri III, zuerst herausg. von Erasmus, Basel (Freiburg) 1530, dann oftmals, zulest von I. B. Malou, Löwen 1847, darnach bei M. S. 439—854. Unter den Gegenschriften gegen Berengars Abendmahlslehre nimmt neben Lanfranc und 30 Guitmund von Averfa diese Schrift Algers die ausgezeichnetste Stelle ein. In der Borrede beflagt Alger die gablreichen und gefährlichen Irrlehren (errores und haereses), die über das Geheimnis des Satramentes des Leibes und Blutes Chrifti verbreitet seien; beshalb wolle er de veritate et virtute dieses Saframents handeln, sowie über bie verschiedenen dasselbe betreffenden quaestiunculae. Im ersten Buche (2 Rapp.)
25 stellt er die Kirchenlehre von der wirklichen und substanziellen Gegenwart Christi im Altassatament dar und erweist sie aus Schrift und Tradition: dann spricht er von der Urt und Beife bes Satramentsgenuffes und insbesondere von dem würdigen Genuffe. Buch II erörtert in 10 Rapiteln die verschiedenen Streitfragen über Materie, Form und Wirtung des Satraments. Buch III befampft in 12 Rapiteln besonders diejenigen, 40 welche die Gultigfeit und Wirtung des Satraments von der Burdigfeit des fpendenden Priefters abhängig machen. Die schwierigen und verwidelten Fragen sind mit Klarheit und Schärfe lebendig und anregend dargestellt. Im ganzen schließt sich A. an Guitmund an, doch nicht ohne das Dogma in einigen Puntten weiter zu bilden. Namentlich hat er zuerft die beiben Gate ausdrudlich ausgesprochen, daß die menschliche Ratur 45 Chrifti traft ihrer Erhöhung über alle Rreaturen Die Fähigfeit befige, an dem Orte, wo sie ift, zu verbleiben und zugleich an jedem andern Orte, an dem sie will, ungeteilt gu existieren (I, 14), und daß die finnlichen Qualitäten der Elemente nach der Wandlung als Accidentia unabhängig (per se, d. h. ohne Gubjett) bestehen (II, 1). — 2. Der für die Geschichte des Rirchenrechts und der firchlichen Disziplin wichtige Tractatus de misericordia und iustitia einander gegenüber und will zeigen, wie nach der Berss schiedenheit von Zeit, Ort, Personen und Umftanden bald die eine, bald die andere ihre Berechtigung hat. Er teilt fein Wert in 3 Teile. Der erfte handelt von der misericordia ober gratia und zeigt, in welchen Fällen die Strenge der firchlichen Disziplin sich milbern lagt (Rap. 1—27), wie auch die Bösen unter Umstanden in der Kirche zu dulden (Rap. 28—51), ob die Sakramente auch von Unwürdigen gültig gespendet werden 60 tonnen (Rap. 51-70), wie überhaupt in der Beurteilung und Behandlung der Bofen

mit Borficht und Schonung zu verfahren fei (Rap. 71-89). Der zweite Teil handelt von ber justitia, pon ben Fällen, in welchen bie Strenge ber Rirchengesetse in Unwendung zu bringen ist, von der Art und Weise, wie dies überhaupt geschehen soll (Rap. 1 bis 12), von den Antlagen gegen Bischöfe und andere Geiftliche (Rap. 13-43), von dem gerichtlichen Berfahren und den Appellationen an den papftlichen Stuhl (Rap. 44 5 bis 63). Der dritte Teil spricht von den 4 species eorum, qui sunt extra ecclesiam, nämlich den excommunicati, damnati, schismatici und haeretici, und namentlich von der Gultigfeit ihrer Satramente (Rap. 1-86); mit besonderer Ausführlichteit werden siebei die beiden großen Zeitstragen von der Simonie (Rap. 30 ff.) und dem Berkältnis der aeilstichen und weltlichen Gewalt (Kap. 65 ff.) behandelt. Polemische 10 verbelmis der gestiltigen und weltlichen Gewalt (Aap. 65 ff.) behandelt. Vollemische Rücklichen und weltlichen Gewalt (Aap. 65 ff.) behandelt. Vollemische Rücklich nimmt Alger in diesem dritten Teile besonders auf eine Schrift des Petrus Damiani (liber gratissimus ad Henricum Archiep. Ravenn.), worin dieser für die Gültigfeit der simonistischen Vollem vollen die Geschiehen der Schrift der für die Gültigfeit der simonistischen Vollem sond der die der ingenitätigen Verlieben nach geleister Vollentenz sich ausgesprochen hatte. Die Darstellung ist klar, übersichtlich und lebendig. Die einzelnen Säße sind in kurzen Thesen ober Titeln vorangestellt und werden dann durch zahlreiche Citate aus der heil, 15 Schrift, den Rirchenvätern, besonders Ambrosius, Hieronymus, Augustin und Gregor d. Gr., aus Synodaltanones und aus (echten und unechten) papstlichen Detretalen erwiesen; die icheinbar widersprechenden Autoritäten werden einander gegenübergestellt und dann zu vereinigen gesucht. Richter hat zuerst nachgewiesen, daß diese Wert A.s eine wichtige Quelle des Decretum Gratiani bildet. Richt nur hat Gr. zahlreiche patristische 20 Stellen aus A. übernommen (mehr als 80, s. Richter S. 13 ff., Huffer S. 61 ff.) sondern auch die erläuternden Rapitelüberschriften, die fog. dicta Gratiani öfter von ihm Namentlich aber ift U. fur bas Berfahren Gr.s, die differierenden firchenrechtlichen Sahungen burch biftinguierende Erlauterung mit einander in Ubereinstimmung zu bringen, Borgänger und Borbild gewesen, wenn auch nicht er allein, denn die 25 ganze Entwicklung der kirchlichen und kirchenrechtlichen Wissenschaft drängte auf diese ganze Entwicklung der tuchitigen und ktrepenrechtlichen Ausspenischen der vorgie auf veier Weckhode hin. — Rächst diesen Hauptschriften ist 3. der von Aritenheim erwähnte tractatus de gratia et libero arbitrio zu nennen. Er ist von B. Pez wieder aufgefunden und im 4. Bande des thes anecdot. P. II, p. 114 sqq. herausgegeden worden (bei M. S. 969—972). In sunt furzen Kapiteln handelt er von der menschlichen Willens wirterieht vor und nach dem Fall (Kap. 1), von der göttlichen Präsieienz und Prädestingtichen Freiheit vor und nach dem Fall (Kap. 1), von der Rotwendigkeit des Gedes zur Erlangung der Gnade (Kap. 4), von der Rotwendigkeit der Grade der Verleibengen des Grades der Verleibengung des Grades (Kap. 4), von der Rotwendigkeit der Verleiben und des Grades der Verleibengung des Grades (Kap. 5), von der Rotwendigkeit der Verleiben und des Ersche der Verleiben und des Ersche des Verleiben und der Verleiben von der Verleiben und der Verleiben der Verleiben und der Verleiben und der Verleiben der Verleiben und der Verleiben von der Verleiben und der Verleiben von der Verleiben von der Verleiben und der Verleiben von der Verleiben von der Verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben verleiben ver ber Gnade zur Bollbringung des Guten (Rap. 5). — Als Anhang Diefes Trattats ift eine fleine anonyme Schrift de sacrificio missae, von Theiner in einer Parifer Sand- 25 schrift entbedt und von A. Mai, Scriptor. vet. Nova Coll. Tom. IX, S. 371, von Malou, Löwen 1847, und von M. S. 853—856 unter Algers Ramen herausgegeben worden. Auch ein in einer Pariser Handschrift (MS. lat. Nr. 3881 saec. XII vel XIII ineunt. membr. fol. 191 sqq.) sich sindender liber sententiarum Magistri A., der von Gratian vielsach benutt ist, und mit Algers lib. de sacrr. Ahnlichteit zeigt, soll 40 wie Huffer S. 1 ff., 27 ff zu zeigen sucht, nach inneren und auheren Gründen dem A.von Lüttich beizulegen sein. Die Schrift würde indessen als dogmatisches Rompendium vor allem eine Untersuchung ihres theologischen Inhalts und ihres Berhältnisse zu den sonst befannten dogmatischen Lehrbuchern ber ersten Salfte bes 12. Jahrt, erforbern. (Wagenmann +) G. D. Deutsch.

Mitnin, geft. 804. Cuellen sür das Leben N.8 die alte auf Mittellungen seines Schülers Scigulf ruhende vita, das Gebicht N.3 über die Horte Erzölich und bet. die Kriefe und Gebichte. — Besse Nusaabe der Werfe: Froden, Ratisdon. 1777, 2 tom. Fol., Abbrud darnach bei MSL Bd 100 s. die Briefe (mit der vita der vita Willibr., Carm. de epise. Edor.) del Jasse, den die nie. Dümmter und Vattendach, Berlin 1873. Die Briefe salein: MG Epist. IV. Ep. Karol. aevi II. rec. E. Dümmter 1895. — Gebichte: MG Postes lat. Kar. aev. I 160—352 rec. E. Dümmter 1881. S. auch A. Largeault, Inscriptions métriques etc., Politiers 1885. — Über Einzelausgaben vgl. Ebert II 13. — Übersehung: Freundgen, N.5 phdag. Schriften 1889; Hist. littér. de la France IV. Frobens Commentatio in d. Wy.; Fo. Lorens, Ustumin Schen, Hist. littér. de la France IV. Frobens Commentatio in d. Wy.; Fo. Lorens, Ustumin Schen, Hist. littér. de la France IV. Frobens Commentatio ded, Deutschand Geschichtsquellen in Wyl. 6. N. I und die bort vergeichnet Sepzialitter.; Th. Sidel, Mithinfublen I SW. 79. Bd 1875; R. Berner, Ustum und sein Zahrhundert. The Saderborn 1876. 2 Aust. 1881; M. Ebert, Migem. Gesch. der Litt. des Wyl. 2. Sound, 60

366 MIfnin

Kirchengeich. Deutschl. II (1890). S. Namensverzeichn. bieser Berte unter "Alt." und die Borreben ber Ausgaben, Ferner: S. Zeisberg, A. und Arno, Zeitschr. für öfterr. Gumn. 1862; T. Hamelin, Besai sur la vie et les ouvrages d'A. Part 1874; E. Dümmter, Alchimier Aldhimies unter 1891, SBM XXVII; berselbe, Zur Lebensgeich. A. WU 18, 51—70 (1892); J. B. 5 Laforet, A. restaurateur des sciences etc., Louvain 1851; Picavet, De l'origine de la philos. Editors, A. Fessia actific to Sciences volume 1, 243 ff. (1875) von Dümmler; Richenlegit.rc. von Weber u. Welte I 436 (1882); v. R. Werner; Cyclopaedia etc. by J. M'Clintock & J. Strong I 137 ff. (1874); Dictionary etc. by W. Smith & H. Wace I 73 ff. (1877) von W. Ethbbs; Dictionary etc. by Leslie Stephen I 239 ff. (1885) von R. Mommin. Mituin (Aldovin, lat. umgebildet Albinus) nimmit unter ben Mannern, beren fich Rarl d. G. bei feinen Bestrebungen gur Hebung ber Bildung bediente, die hervorragenbste Stelle ein. Er übertragt bie angelfachfische tirchlich-wiffenschaftliche Bilbung. wie fie ber von ihm tief verehrte Baeba gufammenfafte, auf ben noch rauben Boben des frantischen Reichs und sett so das Wert seiner landsmännischen Borganger auf dem 18 Festlande, wie des Vonlfag u. a. fort. Aus angesehenem Geschlecht — verwandt mit Willitbrotd — ist A. um 735, vielleicht sogar schon um 730 in Northumbrien, mögelicherweise in York geboren, wo er von früh an kösterliche Erziehung und in der berühmten Domischule unter Erzbischof Egdert seine Vildung enwstig. Als seinen Lehrer verehrte er Albert (Elebert), dessen wissenschaftlichen Gifer und Unterricht er selbst fcil-20 bert (Carm. de pontific. Ebor. vers. 1411 sqq.) und mit welchem ober in bessen Auftrag er als Jüngling mehrmals Reisen nach dem Frankenreich und Rom machte (ib. v. 1458 sqq. Ep. 112 und 269 nach der Jählung in Jaffes Monum Ale.), über deren Zeitbestimmung noch mancher Zweifel schwebt. Dabei lernte er verschiedene Alöster, wie Murbad und Echternach, und Personen wie Lul von Masinz, Fulkad von 25 S. Denys und Petrus von Pisa u. a.m. tennen. Als Albert den erzbischöflichen Stuhl von Port bestieg (766), wurde Alfuin Die Leitung ber Schule übertragen, wo u. a. auch Liudger, der Friesenapostel, seinen Unterricht genoß, und als jener resignierte (778), um sein Leben mönchisch zu beschließen, setzte er, während Ganbald I., A.s Mit-schüller, ihm als Erzbischos folgte, den Diaton Altuin über seinen teuersten Schatz, die 30 Bibliothet (]. über deren Schätze de pontif. Ebor. vers. 1525 bis 1561, vgl. ep. 72). Nach Alberts Tode (8. Nov. 780) wurde A. nach Rom gesandt, um für Eanbald das Pallium zu holen. Auf dieser Reise traf er (781) mit Rarl d. Gr. zu Parma zu-sammen, in einer Zeit, in welcher Karl eben begann von allen Seiten geistige Kräfte zur Erleuchtung leines Bolles an sich zu ziehen. Alltuin war bereits früher einmal von 25 feinem Lehrer an Karl gesandt worden, diesem also bekannt, ohne jedoch in dessen Dienste ju treten (Vita Alc. c. 6. Jaffe [ju ep. 1 p. 144] tombiniert mit biefer Gendung eine bereits von Mabillon u. a. auf unfern Altuin bezogene Rotig von ber Gendung eines Albinus an Papft Sadrian im 3. 773. Bgl. jedoch Wattenbach, Monum. Alc. p. 903 f. und Deutschlands Geschichtsq. 6 A. I. und besonders Sidel, Alfuinftudien 40 I 509 und Dümmler 1. c. NU 18, 58 Unm. 5 und Ep. Kar. aevi II Nr. 70 Unm. 1). Jest lud ihn Rarl ein und Al. folgte nach feiner Rudfehr mit mehreren

feiner Schüler diesem Rufe (782) und soll, wie man gewöhnlich, aber nicht mit begründeter Sicherheit annimmt, dis 789 im Frankenreich geblieben sein; jedenfalls ist er aber 786 bei Synoden zu Corabrige und zu Cealchyd in seiner heimat gewesen 45 und hat sich daselbst längere oder kurzere Zeit aufgehalten (vgl. Dummler 1. c. NU 18, 60 ff. u. ep. 3 [Dummler ep. Kar. aevi II]). Ausgestattet mit den Einkunften der Abteien von Ferrieres und von St. Lupus ju Tropes lebte er am Sofe und leitete die Soficule, an welcher viele Gohne vornehmer Franten ihre Ausbildung erhielten,

während zugleich Rart felbst, seine Familie und die Hosseute fich seiner Belehrung er-w freuten. Er, durch und durch ein Gelehrter, in weltliche Geschäfte sich wenig einmischend, wurde die Seele jenes Areijes, der sich mit Eiser den neuen wijfenschaftlichen An-regungen hingab und dessen Glieder nach angelsächsichem Borbilde unter teils bibli-ichen, teils Massischen Namen (Karl: David, Einhard: Beselees, Alluin: Flacus Albinus, Angilbert : Somerus u. f. w.) eine Urt Gelehrtenrepublit bilbeten. Gine reiche Fund-

55 grube für die Renntnis feiner Begiehungen gu diefen und anderen frantifchen, fowie gu feinen gablreichen landsmännischen Freunden, vor allem aber gu Rarl bem Großen edenso wie sur die seiner Glaubensgrundstige und tichlichen Bestredungen, der Sitten-zustände seiner Zeit, weniger der geschichtlichen Borgänge, ist die Sammlung seiner sich auf mehr als 300 belausenden Briefe, deren Zeitbestimmung wegen ihres überwiegend webelehrenden Inhalts vielsachen Schwierigseiten unterliegt. A. tehrte zwar 789 oder 790 in feine Beimat gurud, von Anfang an dazu geneigt, von Rarl, nach unficherer AnAlfuin 367

nahme (val. Dummler 1. c. NU 18. 64) auch mit politischen Auftragen betraut, Die deffen Zwift mit König Offa von Merrien betrafen, und wurde hier, wo der vertriebene König Ethelred von Northumbrien eben wieder auf den Thron gelangte, in die öffentlichen Ungelegenheiten hineingezogen, machte lich aber, früheren prophetischen Beilungen entsprechend, wieder los, als Rarl feiner in den tirchlichen Bewegungen bedurfte. In ber a Bilberfrage (f. d. A. Rarolinifde Bucher) foll Altuin ichon von England aus (792), als Rarl bie lateinifche Aberfetjung ber Utten ber 2. nicanifchen Synobe gur Brufung bortbin gevolume der in Miberlegung der Atten der 2. nitantigen Synode zur Prufung dorfiniges schaft, die eine Miberlegung im Namen der englischen Bische und Kuften verfaßt haben, die er dann zu Karl brachte (Simeon Dunelm. ad a. 792, vol. Pauli in: Boc XII S. 163, 161). Wie sich diese zu den libri Carolini selbst verfält, muß 10 bahingestellt bleiben. Eine Beteiligung A.s. aber an der berühmten Schrift (deren erstes Buch auf das Datum 790 weist), ist dies sieht nicht streng erwiesen. Besonders sedoch war es der adoptianische Streit, in welchem Altuin seinen tirchlichen Eister (ep. 35 p. 255) Karl zu Diensten stellte. Er kestre 793 ins Frankerreit zurück, verfaßte bald der verfassen die Kesten erwicken. Eksten Schrift verson die Kestensian der Altu von der barauf eine mild gehaltene Schrift gegen die Regereien bes Felix von Urgel und nach 15 beffen erneutem Abfall eine zweite großere, und war im folgenden Jahre auf der Frankfurter Spnobe thatig, welche den Aboptianismus verdammte und den farolingifden Grundsat in der Bilderfrage aufrecht erhielt. Auf einer wahrscheinlich 799, vielleicht auch im Juni 800 abgehaltenen Synode zu Aachen (vol. Dummler 1. c. NU 18, 68 und Ep. Kar. aev. 11 ed. Dummler Nr. 207 Unm. 8) drängte er seinen Gegner 20 nach porangegangenem Schriftstreit zum Widerruf feiner Lehre und befampfte er beffen Genoffen Elipandus. Bon 793 an feben wir 21, mit Rarl in beständigem Bertehr, an allen wichtigen tirchlichen und firchenpolitischen Ungelegenheiten besselben lebendig betetligt, wie in Berbindung mit ben hervorragenbsten Mannern, fo namentlich auch mit tetigt, wie in Verbittbung mit ben getoptragenojen vannern, jo namentag aug mit den getoptragenojen vannern, jo namentag aug mit den getoptragenojen van die Erhöltung feiner Veriefe erworben 25 hat, ferner mit Angilbert und Abalhard von Corbie u. a. m. Obwohl er noch 795 an Nüdlehr nach York beit ihn Karl fest und verließ ihm als Pfründe zu forgenfreierem Leben 796 bie Ablei St. Martin zu Tours, beren verfallene Zugt er wieder hob und deren schnel aufblühende Klosterschule nun durch ihn der wichtigste Berd tirchlicher und wiffenschaftlicher Bildung des Reichs wurde, von welcher eine große 30 Jahl von Schulern und Stiftern neuer Pflanzstätten ber Bildung ausging. In einen früheren ober hier erst ausgebildeten Schülern gehörten außer Liudger z. B. Sigulf (Betulus), die Quelle für jeine Lebensbeschreibung, Fridugilus, sein Rachfolger in St. Martin, por allem aber Brabanus, der littergrifch fruchtbarfte unter ihnen, und wohl

auch der Liturgiter Amalarius von Weh.

Gegen Ende seines Lebens durfte Alltuin seinem öfter gehegten, jeht durch Kräntlichtett und Erblindung verflätten Berlangen nach mönchisch-beschaulichem Leben entsprechend die Leitung der ihm unterstellten Klöster (zu denen das von Tours aus gekliftete Cormery und Flavigny [Monum. Alc. p. 18] gehörten, seinen Schülern überalsen (vit a. 28 ep. 170. 174—176); seinen Aut aber nahm Karl auch ferner in An40 und der eine Man40 und der eine Ma

spruch bis zu seinem Tode 19. Mai 804.

368 Alfuin

Adoptianismus sind dogmatisches Hauptwerf die drei Bucher von der Trinität (802 an Karl überreicht), eine Art von Dogmattl auf Grundlage der freilich nur ganz sorma-listisch eingeschärften augustinischen Trinitätslehre, "der Anfang der mittelalterlichen Theologie" d. h. "des dialettischen Spiels mit Formeln" (Haud l. c. II 134), a baneben de trinitate ad Fredegisum quaestiones und ber libellus de processione spiritus sancti. Die fidei confessio ift trot Mabillons und Frobens Berteidigung nicht für ein Wert Alkuins zu halten, sondern jüngeren Ursprungs sogl. Werner, Gerbert von Aurillac 1881 S. 146—149]; auch die Echtheit des libellus de processione wird bezweifelt. — Die hl. Schrift sieht A. ganz mit den Augen der von Bater an, wie feine Kommentare, auf beren burchaus lompilatorischen Charafter er jelbst offen hinweist, zeigen. Das AX betressen die Fragen zur Genesis und die Erlätung einer Unzahl Psalmen, des Hohenliebs und die Krellätung einer Unzahl Psalmen, des Hohenliebs und die Problem der Ausgehreibs und die Krellätung einer Unzahl Psalmen, die Fragen zur Genesis und bei Krellätung eine Ausgehreibs und beschen die Krellätung von Auffallen hier Fragen die Krellätung von Auffallen die Verlagen die Auffallen die Verlagen die Auffallen die Verlagen die Auffallen die Verlagen die Verla 15 (Script. Vett. Nova Coll. IX 257 sqq.) unter A.s Ramen betanut gemachte Romment. zur Apotalnpse (c. 1—12) ist lediglich Exzerpt aus Ambrol. Autbertus, einem wenig älteren Zeitgenoffen. Charatteriftisch ift eine dreifache, nämlich buchftäblich allegorische und moralische Ertlärung der Namen in der Genealogie Christi nach Matthäus. Doralisch und mystisch allegorisch Auffallung herricht naturlich überhaupt vor und die 20 symbolische Ausbeutung der Zahlen ist sehr beliebt. Aber die Briefe A.s zeigen auch manche prattisch erbauliche Berwertung der ihm vertrauten Schrift. Der Berbesserung des Bulgatatextes hat A. auf Berlangen Karls sich unterzogen und sich dabei an die ältesten und zwerläsigsten angelsächsisch und spanischen Borlagen angelehnt (ep. 136. 205 p. 698 mit Dümmlers Anm., vgl. F. Berger, Histoire de la Vulgate etc., 25 Paris 1893). — Für A. stand nun — und darin tam ihm Karl aus lebhasteste entgegen — das sirchliche Wissen im innigsten Bunde mit den aus dem Altertum 30 dem Ideal eines neuen Athen im Frantenreiche zuzustreben, nur eines erhabneren, weil Chriftus der Meifter über die Beisheit der Atademie erhebt; da find die fieben Runfte (septenae artes), aber überstrahlt von der Fülle des siebenfaltigen hl. Geistes (ep. 110). Auf den Stufen der Grammatit und der philosophischen Disziplinen wird aufgestiegen 3um Chipfel evangelischer Bolltommenheit (ep. 217). Beides sließt ihm gulammen im 25 Lobe der Weisheit (ep. 78). Auch hier ist A. geschiefter Kompilator und Bear-beitet des überliejerten Materials, wie in der Schule 3u Tours (wogu ihm Vort die Bücher liefern muß), so auch schriststellerisch und erziehlich gewandt durch die Anwendung ber Gesprächsform bei seinem Unterricht. Er Schreibt eine Grammatit und über Orthographie (vgl. Reil, Erlanger Brogramm 1868 S. 7ff.), beantwortet grammat. Fragen (ep. 252) 40 und bemüht sich um Herstellung der ganz vernachlässigten Interpunktion (ep. 112 Carm. 67). Der Logit, als Rhetorit und Dialettit, dienen zwei Schriften in Gesprächsform, die Rhetorit ist eine für Karl geschriebene weitere Ausführung vorangegangenen mundlichen Unterrichts und mit einem Unhang über die "Tugenden", mahrsprant, wei de Abraham de Abraham de Ciceros de inventione (vgl. 45 Prantl, Gesch. der Log. II 14—17 und Sebert l. c. II, 18). A. hebt den Wert der Rategorienlehre für Ertenntnis der Trinität hervor. In astronomischen Fragen muß M. häufig Rarls lebhaftes Berlangen nach Auftlarung (vgl. Reuter, Gefch. ber Auftl. I 7 ff.) befriedigen (de saltu lunae und de bissexto II 355 sqq. ep. 98 sq. 103.111 u. ö. Sidel, Alfuinst. I S. 510). Wie sein Lehrer Albert schätzte auch er Naturtunde 50 als Mittel zur Ertenntnis göttlicher Weisheit. Mit Borliebe wirft sich die jugendlich aufftrebende Schulbildung auf lateinische Poefie. Die poetische Driginalität des farol. "Horag" ist gering, desto größer offenbar die Freude an der Fertigkeit in der Hand-habung der Sprache, in Nachahmung der Alten. Die Gedichte des unermüblichen Vers-tinstillers, durchweg Gelegenheitspoesie, sind glatt, verstandesmäßig, tyetorisch und anti-ot theinreich, oft sormelhoft, frisher nur im Verkehr mit seinen Freunden, jedenfalls, wie seine Briefe, eine wichtige geschichtliche und kulturgeschichtliche Quelle. Reben gahlreiche Epigramme auf biblifche Gegenftande und maffenhafte Inschriften für berühmte Rirchen, Seilige und Seiligtumer und für Rlofter (vgl. ep. 224)

treten politische Episteln an Karf und seinen Kreis mit flassischen Reminiscenzen und co einem an den humanismns erinnernden Rultus der Freundschaft; auch hymnen,

Ratiel, Nabeln und Scherze fehlen nicht. Bon geschichtlichem Interesse ist besonders das große Gedicht de pontificibus et sanctis eccles. Eboracens.. mit warmer Liebe ju feiner geiftigen Beimat und zu feinem Lehrer Albert gefchrieben

Alfnin

Alle diese Dichtungen, zu welchen noch die poetischen, nicht hervorragenden Be-arbeitungen des Lebens Willibrords und seines Baters Wilgils nach einer früheren s Profolderift über sie tommen, die mit dem erbauliden Zwede den der Schulbilbung verbinden, sind entweder in beroifchen oder in elegischen Bersen geschrieben; nur einige

verdinden, ind entweer in persingen oder in etegigen Verein geignteden; nur einige nähen sich der kinklichen Homenschichtung (zwei lapphische: II 174. 203; ein Carm. Adonic. II 152, auch bei Jasse p. 786); einige sind Africke und zugleich nach einer Liedhaberei jener Zeit sog. Altbergedichte.
Der von A. ganz im Geiste der Zeit geistben Berehrung der Heiligen, welche die Schlüssel bes Himmelreichs haben (ep. 134 p. 527), dienen die speziell für die Lotalverehrung bestimmten und auf Aunsch von Freunden verfasten Lebensbescheichreidungen werden der Beitigen Willibrord, Vedassus und Richartus, von denen nur die erste eigenes Wert, die andern verschöfternde Bearbeitungen sind. Liturgische Material giebb der 15 ihre nachen verscheilte eine Sommuluse von Weinerbaken der State nicht für liber sacramentalis, eine Sammlung von Meggebeten, bergleichen A. öfter nicht für den öffentlichen Gemeindegottesdienst, sondern den Presbytern verschiedener Riöster zur besonderen Devotion zusammengestellt hat (ep. 186. 224; vgl. über den lid. sacram. Haud'l. c. II 137 Anm. 2); der Gebetsübung für Mönche dienen: de psalmorum usu etc. und officia per forias etc. für Laien, lehteres für den jüngeren Rarl auf dessen 20 Bunich verfaßt (vgl. ep. 244 Anm. 3 und Saud 1. c. II 189 Anm. 1), beibe feiner inneren Stimmung entiprechend. Obgleich nicht Monch im eigentlichen Ginne, bat Al. boch das Rlosterleben nach Kräften zu fördern gesucht; auch ihm war natürlich das Ideal des frommen Lebens im ganzen das tirchlich-mönchliche, nur ohne eigentlichen Rigorismus ber Ustese und moderiert burch humanistische Reigung ; boch gegen Ende seines Lebens 25 verengern sich seine Anschauungen und er will auch von "den Lugen" des einst so geliebten Birgil für seine Monche nichts mehr willen. Auch bei ihm macht lich bas bei ber tirchlichen Auffassung des Sittlichen unvermeidliche Schwanten zwischen freudiger Singabe an die sittlichen Lebensaufgaben und Reigung zur Flucht aus der Welt geltend. Aber er möchte doch auch Laien in ihrem weltlichen Berufe behilflich sein zu einer 30 über die blohe Beobachtung der lirchlichen Satzungen hinausgehenden sittlichen Lebens-gestaltung. Dem Grafen Wido von der Bretagne widmet er die Schrift de virtutibus et vitiis, eine Art Laienbrevier, wahrscheinlich 799 verfatt (vgl. Hauck II 135 Unm. 1), die zwar auch gang traditionell die Serfunft aus der Mondsmoral Caffians offenbart, aber boch bie und da den Berfuch macht, dem Weltlich-Sittlichen gerecht zu 25 werben. In philosophischer Beziehung ist bedeutender bie vom Pfnchologischen ausgebende, aber in Tugendlehre auslaufende Schrift de animae ratione ad Eulaliam, virginem, eine Anleitung zu philosophischem Studium für die Prinzessin Guntrada (Eulalia). die Base Karls und Schwester Abalbards. Wöller + (Hahn).

Matius, Leo, gest. 1669. — Eine von A.S Freund, Stephan Gradius aus Na- 40 gusa, versaßte Biographie bei A. Mai. Nova patrum bibliotheca, 6. Bd. 2. Abt., Rom 1853, S. V—XXVIII; Habricius, Bibl. Graeca 11. Bd S. 435 st. (cur. Harles); Schröch, Kitchenseschick bei der Keichenseschick, Etchenseschick, Et

Leo Allatius (Leone Alacci) ist i. J. 1586 auf der Insel Chios aus griechisch= 45 orthodoxer Familie geboren, tam als neunjähriger Anabe nach Calabrien, wo er in ber italienischen Familie Spinelli Aufnahme fand. Im Jahre 1600 trat er in Rom in das 1577 von Papst Gregor XIII. gegründete Collegium Graecum ein, zu bessen berühmtesten Schülern er gehörte. Er studierte Philosophie und Theologie, später an der Sapienza auch Medizin, wurde mehrsach zu kichlichen Geschäften verwendet, dann so als Professor am griechischen Rollegium und als Striptor an ber patitanischen Bibliothet angestellt. 21s 1622 Maximilian von Bagern die Seibelberger Bibliothel bem Papft Gregor XV. schenfte, murbe Macci vom Papft dazu erfeben, ben Transport nach Rom zu besorgen. Den 13. Dez. 1622 erschien er mit ausführlichen Instruktionen, papstlichen Briefen, Mblassen und Rosentrangen in Seibelberg, besorgte unter großen Schwierigs Steiten mit größer Energie die Berpackung der Bibliothef d. h. vorzugsweise der Handlichtsen, das Schwierigen feinen großen Teil der gebrucken Bücher an das Schwienzfolleg ichentte, und schwierigen den Leider gebrucken Bücher an das Schwienzfolleg ichentte, und schwierigen gebrucken Bechte und schwierigen den Munchen, von da auf Maultieren über die Alpen und nach Rom, wo er den 5. August 1623

eintraf (f. hierüber bie Monographien von Willen 1817; Bahr 1845 und bef. A. Theiner, Schentung ber Beibelb. Bibl., Munchen 1844; vgl. auch Rante, Geich. ber Papfte II, 306 (6. Aufl.) und Anhang S. 124 \*. Der Tob Gregors XV. (8. Juli 1623) entzog ihm ben durch biefe Diffion verbienten Lohn, ja er wurde verdachtigt, einen Teil ber 5 Bibliothet sich angeeignet ober willtürlich verschentt zu haben. Die Liberalität einiger Rarbinale, bef. bes Frang Barberini, ber ihn 1638 gu feinem Privat-Bibliothelar machte,

gewährte ihm die Mittel zur Fortsehung seines gelehrten Einstelbelreibens, da er sich ebenso wenig entschließen lonnte, Wönch oder Priester zu werden, als in die Ehe zu treten. Erst Papst Alexander VII. ernannte ihn 1661 zum Custos der Vaticana; acht 10 Jahre später state er als 83 jädriger Greis am 19. Jan. 1669. Zeitgenossen schlieber ihn als einen gelehrten Sonderling von unermüblichem Fleiß, immenser Ardeitstraßen. staunenswertem Gedachtnis, ausgebreiteter Gelehrsamteit, aber ohne viel Judicium, Geift und Aritit, und nicht ohne ein gehöriges Maß von gelehrter Eitelleit und borniertem Reherhaß. Seine litterarischen Arbeiten waren von der verschiedensten Art: litterar-15 historischen, tunsthistorischen, philosophischen, theologischen Inhalts. Seine Haupttendenz ging bahin, zu zeigen, daß zwilchen der romischen und griechischen Kirche steis Überein-stimmung in allen wesentlichen Lehrpuntten bestanden habe: damit wollte er teils seinen eigenen Ubertritt von ber griechischen gur romifchen Rirche rechtfertigen, teils feinen griechischen Landsleuten eine Union mit Rom d. h. die Unterwerfung unter das in-20 fallible Papittum empfehlen (benn: "papa solus infallibilitatem habet et potest concilio aliisque cum eo loquentibus communicare"). Er war ein "Unionift im folechten Ginn" (Gaf), ba er feine Rirche, ihre Gegenwart und Bergangenheit, romanifieren wollte und unendlichen Fleiß barauf mandte, eine Ubereinstimmung zwischen beiden Kirchen nachzuweisen, die in der That niemals bestanden hat. Dabet wußte er 25 wohl, wie wenig er im Sinne seiner Bolksgenossen handelte, die ihre im Collegium Graecum gebildeten Landsleute mit Miftrauen und Feindseligteit behandelten. Die Hauptwerte Leos sind seine 3 Bücher de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, Roln 1648, 4, und das fleinere Wert über die Fegefeuerlehre (de utriusque ecclesiae . . in dogmate de purgatorio consensione, Rom 1655). Daß 30 es bei seiner ausgeprägt tendentiösen Geschichtscheng ohne Gewaltthätigseiten und Berdrehungen nicht abging, läßt lich erwarten; es fehlte darum auch an Entgegnungen, insbesondere von seiten protestantischer Krititer nicht; solche erfolgten von dem Jüricher J. H. Hottinger, von dem Ulmer Elias Beiel (E. Vejelius, de eccl. graecanica 3. 5. Soutinger, don dem Ulimer Citas Detei (E. vejenius, die ecc., glaccanica hodierna, Allatio, Arcudio et Nihusio opposita, Estabburg 1666), ferner von 26 B. Spanheim (De ecclesiae Graecae et orientalis a Romana et papali . dissensione, opp. II S. 485, Seiben 1703), Joh. Zuilforp (Dissertatio de Christianismon hodierno Graecorum) u. a.; aber aud Ratholiten wie R. Simon gaben zu, daß Leos Darftellung einfeitig fei. Einen eifrigen Gefinnungsgenosen hate Leo dogegen an bem beutiden Konvertiten B. Reuhaus (Nihusius), bem Schuler und Gegner G. Calixts. 40 Reben biefen wichtigften Schriften bienten noch mehrere andere ber Unnaberung beiber Ronfessionen oder ber Berteidigung der romischen Rirche: so die Confutatio fabulae de papissa 1630, de libris eccl. Graecorum, Partis 1644, de templis Graecorum, 1645, Graecia orthodoxa, Rom 1652—59, concordia nationum christianorum, 1655, über ben Ausgang bes h. Geiftes, 1658, de symbolo Athanista, 45 1659, de Synodo Photii, 1662, über bie Florentiner Synobe, 1674 h. a. m.—
Außerbem bet Alliatius Patrifitifoes, Philologifoes, Litterature und Rumtgeschickliches geschrieben, 3. B. de Nilis, de Simeonum scriptis, de Georgiis, de Joanne Damasceno, de Psellis et eorum scriptis, de Methodiis, aber auch de patria Homeri, Apes Urbanae, Poeti antichi, Gebichte, eine Dramaturgie u. Zahlreiche griechische Schriftsteller, firchliche und profane, hat er ebiert, tommentiert ober lateinisch überfett; er arbeitete mit an ber Parifer Ausgabe des Corpus Byzantinorum und hat viele feiner Zeitgenoffen aus gang Europa bei ihren gelehrten Arbeiten unterftutt, zu einer Reihe von noch umfaffenderen Werten (3. B. ju einer Bibliotheca scriptorum Graecorum profanorum et ecclesiasticorum) Entwurfe und Vorarbeiten hinterlassen. Sein litterarifcher Rachlaß, sowie seine ausgedehnte Rorrespondenz (über 1000 Briefe in lateinischer und griechischer Sprache) befindet fich in der Bibliothet der Dratorianer in Rom. Einzelnes daraus hat A. Theiner mitgeteilt; das von ihm versprochene ausführliche Wert über Leo Allatius ift nicht erschienen. Bagenmann + (Saud).

Allemand, Ludwig d'Allemand (Aleman), Erzbilchof von Arles, geft. 1450. — AS Septemb. t. V (Parisiis et Romae 1866) p. 436 sqq.; Eggs, Purpura docta, Liber III u. IV (Monachii 1714, folio), p. 50 sqq.; Manni, Domenico Maria, Della vita e del culto del beato Lodovico Alemanni o Alamanni etc. (Firenze 1771); Concilium Basillense. Etubien u. Duellen aur Gefch des Conc. von Bassel, 1. Bb: Studien u. Dotu-s mente 1431—1437. herausgegeben v. 3. Haler. Bassel, vgl. dasselbi des Anhaltsverzeichnis unter Arles S. 466, besonders der S. 429, vo sich ein Brief des auf Allemand reginnen Baptse Augen IV. an ihn v. 12. Sept. 1436 aus Bologna sindet; Bester und Bette, Kirchenlezison, 2. Auflage, 1. Band (Freib. 1882), Sp. 473 f. — Anherdem sinden sich gabtreiche andere Litteraturangaden, welche hierber gegogen werden fönnen, über Frautreich 10 (Callia christiana), Artes u. j. v. in den Aca Sanctorum a. a. D.

M. wurde im Jahre 1380 oder 1381 auf dem Schloffe Arbent bei Bugan (Dev. Alin) aus adeliger Familie geboren. Schon in jungen Jahren erhielt er ein Kanonitat zu Lyon, wurde Magijter und "Decretorum doctor" und nahm als solcher am Konftanger Rongil, wahricheinlich aber auch ichon vorher am Pijaner teil. Roch während 15 des Ronftanzer Rongils begegnet er uns als Abt von Tinources (abbas Sancti Petri de Turribus); 1418 wurde er zum Bischof von Magelone erwählt, ließ aber das Bistum durch Bitare verwalten, während er am Hofe Martins V. als Aigestammerer restidierte. Ende 1428 ernannte ihm Martin V. zum Erzischschof von Artes, 1426 zum Kardinal der ömischen Kirche mit dem Titel "von der heitligen Cacilla". Das Ber- 20 trauen dieses Papstes genoß U. in so hohem Make, daß dieser ihn bei fehr tritischen Gelegenheiten 3. B. bei Berlegung bes Rongils von Pavia nach Giena als Legaten gebrauchte. Unter Eugen IV. anderte fich aber A.s Berhaltnis jum Papfttum vollftandig, A. trat auf die Seite der Gegner Eugens und wurde recht eigentlich die treibende Seele des Baseler Konzils. Zwar war er nicht im Ansang auf demselben thätig, 25 befand sich vielmehr damals noch in Italien. Aber im Jahre 1433 verließ er Kom und begab sich nach Basel. Hier war er alsbald das thätigste und angesehenste Mits glied der Kirchenversammlung, der einzige Kardinal, welcher nach dem Bruche zwischen Konzil und Papst Februar 1438 in Basel blieb und die Berhandlungen leitete. Daß er in dieser tumultuarischen Bersammlung gelegentlich mit tyrannischer Sicherheit ver= 20 fuhr, wie man ihm nachgesagt hat, wird man gern glauben durfen. Eugen IV. ertlarte ihn, wie die anderen Baseler Rongiliaren, durch die Bulle Moyses vom 4. Sept. 1439 inn, wie die anderen Sagleir Nonzillaren, durch die Bulle Moyses bom 4. Sept. 1439 für abgeleht und aller Würden verlüfig. A. aber arbeitete rüftig im Interesse des Baseler Ronzils sort; seine Mitwirtung an der Wahl Felix V. gehört in die Geschichte des Ronzils selbst. Als aber alse dies Angelegenspeiten den Berlauf nahmen, daß 35 Felix V. 1449 abbantte, und die Baseler sich Nitolaus V. unterwarfen, jo wurde auch A. restitutiert. Er storb am 16. Sept. 1450 zu Salon im Ruse der Horb am 2000 wurde zu Arles beerdigt. Die Wunder, welche nach der Legende an seinem Grabe geschen sein sollen, wurden der Anlaß, daß Clemens VII. 1527 sin beatifizierte, werden der Arles Sasactorum abser bestätzer. Sain Virvalleher wird der Kreikert. worüber die Acta Sanctorum naher berichten. Gein Privatleben wird als "außerst 40 mufterhaft" gelobt. Gein Bildnis befindet fich por bem Titel der oben angeführten Schrift von Manni, Bal, d. A. "Bafeler Rongil". B. Tichadert.

\*\*Pflicu, Billiam, geft. 1594. Fitzherbert, De antiquit, et continuacione Cath. Relig. in Anglia libellus, Stom 1608; Th. Fi. Knox's, Memoir of A. (in ben First and Second Douay Diaries), £0nb. 1878; berl.. Letters & Memoirs of Cardinal A., £0rb. 1882; £1 Dodd, Church Hist. II, 44-52; 219-245; III, 525; Lingard, Hist. of Engl. vol. II (5. Mufl.); Wood, Athenae Oxon, ed. Bliss. I, 615; Butler, Book of the Rom Cath. Church, 259 ff.; Pits, Relationes histor, de rebus anglicis, 1619; Fuller, Church Hist., vol. IX (Winšq. v. 1655); Fuller, Worthies, ed. Nichols I, 540; Bartoli, Dell' Storia d. Comp. di Giesu (in Granger's Biogr. Hist. of Engld. 5. ed., I, 270 ff.); Sweeney, Life of Aug. 50 Baker, 1856; Edinburgh Rev. 2b. 158, 354 ff.; Butler, Hist. Mem. of Engl. Catholics, 20nb. 1876; Dict. of National Biography 1886, %tr. 28. Micn.

Allen (Alan, Alen, Allyn) William, englischer Theolog, Kardinal und Erzbischof war Mecheln, geboren 1532 in Kossall (Lancassire), trat 1547 ins Oriel Coll., Oxford, ein und erward, in fillem, von den Sützmen der resonatorischen Bewegung nicht ein gestörtem Studium, in regelmäßigem Aussitze die alademischen Grade. Unter dem Einstulfe seines Autors Morgan Philipps wandte er sich nach ansänglichem Schwanten der Sache Roms zu.

Als Maria Tudor das Reformationswert ihres Bruders zu beseitigen sich anschiede, trat A. nach Tjährigem Studium der Philosophie und Litteratur in den geistlichen Stand so 372 Milen

über und ichlok lich als einer der entichiedensten Bortampfer Roms dem Widerstande gegen die Reform an; nach Marias Tode hielt er sich noch einige Zeit in Oxford, verließ dann aber sein Baterland, jedoch nur, um die glänzenden Gaben seines Geistes und Willens sernerhin einer Aufgade zu widmen: die in England verloren gehende Schlacht für die römische Sache wieder zu gewinnen. Diesem Ziele hat er alles, Bater-land und Freundschaft, Namen und Ehre, Amt und Lebenshoffnungen geopiert, und so mächtig entstammte seine von starten religiösen Impulsen gehaltene Glutseele der Sah nicht gegen fein Baterland, wohl aber gegen die dort in die Ericheinung tretenden romfeindlichen Machte, daß er fich zu Thaten vergaß, die ihn in jener Zeit zum gehaktelten 10 Manne in England machten.

3m 3. 1561 ging er nach Löwen in Flandern, der Zufluchtsstätte gahlreicher, wider Elisabeths Reformen grollender Engländer. Hier machten ebensosehr lein politischer Weit-blid, seine Talente und sein ruheloser römischer Eifer, wie seine persönliche Würde und gesellschaftliche Bildung ihn wie zum natürlichen Saupte der Mihvergnügten. Als 15 Frucht feiner theologischen Studien veröffentlichte er in Lowen (1561/62) eine Berteidigung der romifchen Lehre vom Fegefeuer und des Gebets für die Toten, fehrte jedoch, unbeforgt um die ihm drohenden Gefahren, nach Lancashire (1562) gurud, organifierte, im Saufe von Berwandten verborgen, den Widerstand der englischen Ratholiten wider die Regierung und staute durch sein energisches Einschreiten gegen die seinen 20 Glaubensgenossen bischöflicherseits verstattete Praxis, den protestantischen Gottesdiensten "ohne schwere Berschuldung" betwohnen zu dürfen, den Hortstift der evangelischen Seche Lancassine hat nach eine Aeit wiedergewonnen. Bon Bersted zu Bersted slückend, warf er sich in der Nahe von Oxford mit so rücksichselm und siederhaftem Eiser in eine alle Borsichtsmaßregeln außer acht lassende Propaganda unter 25 feinen frühern, inzwischen zu Ehre und Ginfluß gelangten Freunden, daß er por ben fein Leben bedrohenden Dagnahmen der Regierung abermals fliehen mußte (1565). Nach England ist er nicht wieder zurückgelehrt. Rachdem er in Mecheln die Priesterweihe empfangen, ging er (Herbst 1567) mit

Dr. Benboille, seinem Freunde, nach Rom, wo dieser Pius V. einen Plan zur Be-Diehrung der Ungläubigen (nach Dodd, Ch. Hist. II, 45: "zur Befreiung der Stlaven") vorzulegen wünschte. Bendoille erlangte bei dem Papste teine Audienz; als er auf der Rudreife fein Diflingen A. mitteilte, faste diefer die 3dee mit der gangen Glut feiner Seele auf, indem er ihr zugleich eine andere Richtung gab: er schlug, in Ertenntnis ber der romifchen Rirche in England durch das Wegfterben der alten, und die Ber-35 treibung der jungen Priefter drobenden Gefahr, die Grundung eines Seminars für englische Priefter vor. Mit der Berwirflichung dieses Planes trat er in die Saupt-

arbeit feines Lebens ein.

Mit seinen Freunden M. Philipps, A. Bristow, J. Marshall, E. Risdon, Sta-pleton, Webb, Bailey, zumeist graduierten Oxforder Gelehrten, und unterstützt durch 40 reiche Geldmittel ber flandrifchen und englischen Ratholiten richtete er 1568 in Douan das College als erstes der auf den Linien der Tribentiner Beschüffe errichteten ein. In ihm ruhen die Wurzeln der englischen Gegenresormation, die unter A.s Handen in stiller Arbeit ihre Rrafte sammelte, um nicht viel spater, auf die Bahnen der hoben Bolitit und ber Gewalt getrieben, Religion und Regierung feines Baterlandes an den

45 Rand der Bernichtung zu stellen.
Trot ber engl. Regierungsverbote strömten zahlreiche englische Jünglinge nach Douay; raich gelangte das Seminar zur Plitte, — Mich. 1576 afhite est 20 englische Studenten — wurde aber infolge der politischen Wirten in den Niederlanden nach Meins verlegt, wo es sich der Gunft der Guiles erfreute. Die latholischen Restitutions erfolge, die A. in Flandern ergielte, veranlasten seine Berufung nach Rom (1579), wo er auf den Douapschen Linien die Verhältnisse des nachmals berühmt gewordenen Collegium anglicanum ordnen follte. A. fpielte dieses fofort in die Sande der ihm befreundeten Jesuiten und brachte, sein großes Ziel nicht aus dem Auge verlierend, nun auch Pius VII. bazu, den Jesuiten die englische Mission übersaupt zu übertragen. 55 Schon 1580 betraten die Jesuiten Parsons und Campion den englischen Boden.
Bon da an bedeutete A.s. Name ein Prinzip: für England die römische Gefahr,

für Rom die englische Soffnung. Die Jesuitenmission und die Priefterschule in Douay-Rheims veranlaften scharfe Berbote der englischen Regierung: in einer Prollamation werben die Grundfage ber ausländischen Geminare verdammt und allen englischen Eltern 60 (und Bormundern) die Entsendung ihrer Sohne nach Rheims und Rom bei schwerer Mllen 373

Strafe verboten. Gegen diese Beschäftnung der persönlichen Freiheit wandte sich A. in seiner Apologia for the two English Colleges (Aheims und Rom) against certapne sinister information given up against the same (1581) und verfaste in ruhelosem Schaffen eine Anzahl polemischer und apologetischer Schriften, die er durch die nach England zurücksprenden Studenten und die sesuliken Schriften, die er durch die nach England zurücksprenden Studenten und die sesuliken erdschieftlichem Eitze die immer tühner, rücksickslose und trock alle erfüllt von seizenschaftlichen Eitze, die immer tühner, rücksickslose und trock alle erfüllt von seizenschaftlichen Eitze, die eine immer tühner, rücksickslosen der rom. Ritche hat sich seizenschaftliche Bergsteiche Portungen der rom. Ritche hat sich seizenschaftliche Briefe verteildige Verpflichtung unterzyordnen. In einem von ihm 1587 geschriebenen Briefe verteildigt er die verräterische Ubergade Deventers an die Spanier (Desenee of Sir W. Stanley), aber die Spise aller dieser so Grundläße wendet er wider das englische Königtum: alle Alte in Autorität der Königin Elijabeth sind in England null und nichtig, nachdem sie durch den Spruch des h. Stuhles als Keherin erstärt ist.

In diesen Lehren, die seit 1585, dem Jahre seiner endziltigen Übersiedelung nach Rom, in den Bordergrund treten, vollzieht A. den Übergang von der wissenschaftlichen 15 keologischen Arbeit auf das Gebiet der politischen Intigue. Fast 50 Jahre seiner Lebens hatte er an die große Aufgade, sein Baterland dem Papste wiederzygewinnen, gesetzt, doch ohne Ersolg. Dem unaufhaltsamen Fortschitt der religiösen Lebensmächte, die dem England Etssabers senen ungeheuern Ausschung der politischen, religiösen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bollstraft brachten und dort völlig neue Dent-20 und Ledenssormen schuler, sah er sich ohnmächtig gegenüber. Es blieb nur der Weg der

Gewalt.

Bon nun an hat er seine Hand in allen geheimen Unternehmungen der römischen Politiker, die sich gegen das leherische England richten. Er setze sich mit den Guises, mit der Umgebung Maria Stuarts, mit dem Jesuiten Parsons zur Entthronung Elisa- 25 beths in Berbindung und galt von da ab als das Haupt der englischennischen Partei. Dag ein Mann fo raditaler Grundfage und fo weitreichender Ginfluffe der fpanifchen Politit wertvolle Dienste zu leisten im stande sei, scheint Philipp II., der sich gerade zum Rachezug wider die Ketzerei rüstete, in diesen Jahren erkannt zu haben. Es sand eine Annäherung der beiden Männer statt, und nun folgte Schlag auf Schlag. Philipp 90 überzeugte durch seine Gesandten den Papst von der Notwendigteit, einen englischen Rardinal zu ernennen, der für den Fall des Gelingens als Erzbijchof von Canterbury die Neuordnung der kirchlichen Angelegenheiten zu übernehmen habe. Sixtus V. er-nannte A. am 7. Augult 1587 zum Kardinalpriester (von St. Martin in Montidus), verlangte aber bagegen, bag ber Konig nunmehr unverzüglich ber Urmaba die Orbre 35 jum Segeln gebe, und ber gufunftige Primas von England veröffentlichte, noch ebe ber Admiral Medina Sidonia in See stach, die berüchtigte Admonition to the Nobility and the People of England and Ireland, in ber er Elisabeth ber unfinnigften, hier nicht wiederzugebenden Laster bezichtigte und den Beweis zu erbringen versuchte, daß die leherische, ehebrecherische und blutschänderische Dirne aus Englands Throne, von zwei 40 Papsien verdammt, aller Thronrechte verlustig, das Bolt seines Treueides ledig und Philipp als rechtmäßiger König von England anzuerkennen sei. Nach neueren Unter-juchungen hat A. diese in das Gift unversöhnlichen Hasses getauchte Brandschrift zwar nicht felbst verfaßt (Barsons ist start daran beteiligt), seine Unterschrift, mit ber sie in Antwerpen ericien, macht ihn aber für den hochverraterischen Inhalt verantwortlich. 45 Ein Auszug aus ihr, A Declaration of the Sentence of Deposition of Elizabeth, the pretensed Queene of England, wurde in vielen taufenden von Abzugen gleich. falls gedruckt und sollte, sofort nach der Landung der Armada massenweis unter das Boll geworfen, ihre hochverräterischen Dienste unter den niederen Bollsschichten thun. Aber das spanische Unternehmen scheiterte an der Hochherzigkeit und dem Heldenmute 80 der Englander, die sich unterschiedslos, der Ratholit neben dem Protestanten, der Staats-tirchliche neben dem Puritaner, wie ein Mann gegen den Spanier erhoben. Diese Stunde bewies, daß A. die Geele feines Boltes nicht verstand; anders wie er felbst bewährten die englischen Ratholiten, den Unmut und die Erinnerung an alles, was sie von Elisabeths harter Sand erduldet, hintansetzend, die Treue. Mit der Folter und dem Galgen 56 zur Belohnung für ihren Batriotismus vor Augen, lasen sie die Absehungsbulle ihres Bapftes wiber ihre Ronigin, faben die Geftabe ihrer Infel mit Mauern und Thurmen zur Albwest ber eigenen Glaubensgenossen sich betranzen, sühlten in zitternber Geele den Augenblid gekommen, wo ein bloßer Lufzug die Wage ihres Geschicks zu ihren Gunften wenden tonne, aber ihr ftolges Berg und ihre englische Freiheit opferten fie 60 nicht. In diesem weltgeschicklichen Augenblick, der die spanische Bormacht in Europa unwiderbringlich brach und an ihre Stelle die englisch-protestantische Araft stellte, warfen sie hochherzig die Erinnerung an die schlimme Bergangenheit und den Groll über die Gegenwart in die Fluten des Kanals, die unter den stolgen Dreimastern der Armada 5 grollend sich aufbäumten und liehen ihrem Baterlande in der Stunde der höchsten Not

ihre tatholifche Sand wiber ben Papft.

Der furchibare Schlag brach A.s ehrgeizige Plane; lein hochverraterliches Spiel machte ihn bei Protestanten und Katholiken gleich verhalt, die englische Regierung stellte jede Berbindung mit ihm unter die schwerken Etrasen, — der Briefwechsel A.s. 10 mit dem Earl Arundel wurde einer der Gründe sir das an diesem vollskeckte Todesurteil — und selbst der Papst entzog A. seine Gunit für immer. Rur der spanische König dezahlte ihm die geseilsteten Dienste; 1588 verlieh er A. eine Wdie in Caladrein, und im Kovemder 1589 ernannte er ihn zum Erzbisch von Mecheln und Metropolitan von Welgien. Aber in diese antlichen Geschäfte tat A. nicht ein, weil der verstimmte 15 Papst ihm die Prätonisserung verweigerte. Wit der Armada war ihm die Lebensausgabe vernichtet. So trat er, vor Geldorgen troh aller Titel und Amter nicht bewahrt, in die Stille, lösse aus mehekannten Gründen die engen Verbindungen, die ihn salt sein die Helle in die Alles aus der Verden der Verden der die der Verden der Verden der die Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden

Man wird diesem Manne, der mit glangenden Gaben des Geistes einen ftarfen Willen verband mit rudfichtslofem Fanatismus einen nach den höchsten Zielen greifenben Ehrgeig, nicht gerecht, wenn man ihn mit Gegenwartsmaßen mißt. In romifchen Unichauungen erzogen fab er die tatholifche Religion als wesentlich fur die Bobliabrt 25 Englands an; in der Feindschaft Elisabeths wider Rom fand er das Recht für die mahlofen Angriffe und geheimen Unternehmungen gegen Die fegerifche Rrone. Geinem tatholifchen Empfinden verrudten fich die sittlichen Dage. Im Banne legitimistifcher Unichauungen, Maria Tudor und ihrem Gemahl Philipp als rechtmäßigen Berrichern Englands gegenüber, wurde er zu vaterlandslofen und sittlich nicht zu rechfertigenden 20 Thaten geführt. An der gottgeordneten Obrigfeit zum Berräter geworden, wahrte er dem Spanier Philipp unverrucht die Treue, vielmehr dem Vorlämpfer Roms und dem Könige von Papstes Gnaden als dem freigebigen Bohlthäter, der ihn mit Gnaden und Ehren bis zu seinem Tobe bedachte. Die Geele seines Bolles bielt er nicht in seiner Sand; mit den Magen seines personlichen Empfindens mellend vertannte er in 35 feinen Bollsgenoffen über bem Ratholiten ben Englander. Alle feine politifchen Plane endeten in Migerfolg; anderfeits gab er durch die Gründung der Priefterseminare in Douay, Rheims und Rom der wantenden römischen Sache in England eine Stuge und ben papftlichen Zielen wenigstens eine vorübergebende Soffnung und verhinderte, daß die tatholische Religion — wie in den nordischen Reichen — völlig in England 40 pernichtet murde.

Bon seinen zahlreichen Schriften sind die folgenden die bemerkenswerteren: Certain brief Reasons conc. cath. Faith, Douan 1564; A Desence and Declaration of the cath. Churches touching Purgatory and Prayers for the Soules departed, Univ. 1565; A Treatise made in desence of the lawful Power and Authority of 15 Priesthood to remit sins etc., Louvain 1567; De Sacramentis in genere, de Sacr. Eucharistiae et Sacrif. Missae, Antw. 1576; A brief Hist. of the Martyrdom of 12 rev. Priests etc. 1582 (murde vielsach nachgedruch und in mehrere Sprachen überseht); An Admonition to the Nobility and People of Engl. and Ireland concern. the present warres, made for the execution of His Holines' sentence by the highe and mightie King Catholicke of Spain, by the Cardinal of England, A' MDLXXXVIII, gedrucht in Antwerpen; A Declaration of the Sentence of Deposition of Elizabeth, the Usurper and pretensed Queene of England, 1588.

\*\*Rudoff\*\* Subbensites.\*\*

Allerchristlichster König, rex christianissimus, Ehrentitel der Könige von Frantsteid, von Pius II. in einem Brief an Karl VII. als haereditarium nomen der französischen Könige bezeichnet, von Paul II. im J. 1469 Ludwig XI. als belondere Prärogative der französischen Serricher gewährt (Mabillon, De re diplomat., Paris 1709. 2. Bd 2. Kap. S. 62, 5. Bd 3. As 25 284, 6. Bd 210. Kp. S. 620 5).

Allergläubigster König, rex fidelissimus, Chrentitel ber Könige von Portugal, von Benebitt XIV. bem König Johann V im Jahr 1748 verlieben (Benedicti XIV. opp. 17. 80 Partol 1846 S. 1).

Allerheiligen, Festum omnium sanctorum: 1. November. 3m Liber pontificalis with von Bonifatius IV. (608–615) erzählt, daß diefer Rapht sich von Bholas das Pantheon erbeten und es zu einer Kirche zu Ehren Marias und aller Märthrer umgestaltet habe. Das darauf sich beziehende Fest der declicatio S. Mariae ad Martyres wurde und with in Rom am 13. Mai geseiert. Die mittelalterlichen Liturgiter (Durand., Rationale VII c. 34) laffen baraus bas Allerheiligenfest sich entwideln, indem nach ihrer Angabe Gregor IV. die Feier vom 13. Mai 10 auf den 1. November übertragen habe. Diese Meinung ist jeht aufgegeben; sie ist zu schlecht bezeugt und widerspricht der Thatsache, daß ein altes Marthysologium die beiden Feiern, als neben einander in Rom bestehend, ausgählt (vgl. unter: Ado MSL Bo 123 G. 158 u. 174). Bielleicht hangt bie Entstehung ber Feier mit bem Oratorium zusammen, welches Gregor III. (731—741) in der Peterstirche erbaute, 15 in quo, wie es im Lib. pont. heißt, in honore Salvatoris sanctaeque ejus genitricis recondidit reliquias s. apostolorum vel omnium sanctorum martyrum ac confessorum, perfectorum justorum toto in orbe terrarum requiescentium. Fur die Beiterverbreitung des Festes ift es vielleicht nicht unintereffant, daß ein gewilfer Catulphus in einem Schreiben (MSL, Bb 96) Rarl M. unter 20 anderem auch darum bittet, ut unum diem post jejunium in anno in honore sanctae Trinitatis et unitatis et Angelorum et omnium sanctorum celebrem constituas super regnum tuum cum consilio synodi Francorum. Wichtiger ift, daß die Feier von Alluin empfohlen wird (Ep. 76, edit. Froben.), damals also bereits vorhanden, aber noch nicht allgemein war. Endlich ift die Angabe des Sigebertus Gembl. 25 zum Jahre 835, daß Ludwig der Fromme die Feler movente Gregorio papa et omnibus episcopis assistentibus für Gallien und Germanien auf den 1. November angefest habe, vielleicht ungenau, aber nicht gang unglaubwürdig. Denn um diefe Beit angelest hade, vielleigt ungenau, ader nicht ganz unglaudwurdig. Denn um diese Zeit hat die Feier im Krantenreiche selten Huß zu sallen begonnen (Amalar., De ord. Antiph. c. 64). Ob das Strengedächnis aller Märthrer, welches die griechsiche Ricche 30 schon zu den Zeiten des Chrisolitomus (Ed. Montf. II, 711) am Sonntag nach Pfingsten beging, darauf von Einsluß gewesen ist, läßt sich nicht nachweisen. Der Sinn des Keltes berührt sich jedenfalls mit dieser Keier der Griechen. Bonaventura bestimmt in einer Predigt (Opp. III p. 291) die Bedeutung als eine Jusammensassung der durch das Jahr sich erkriechen Seisigenseiern. Der vom Radinal Thomassungenseiben 25 schone. We bei Verkieren Verlag 2013, 1918. Comes (Opp. V) hat die Lettionen: Apt 7,2—12; Mt 5, 1—12, a. Eine Predigt über diesen Text hat Luther in die Kirchenpostille aufgenommen, in

Eine Predigt über die Leichen Text hat Luther in die Artragendpitute aufgenommen, in derselben Predigt aber die Albsgefung der Feier dringen befürwortet. Selbsverfährdlich sonnten die Artragende der Veleir der verschieden und vergeblich suchte man sie eine Zeit lang in einigen Gebieten seltzwahrten (ogl. das so Jüricher Mandat von 1526 bei Egis, Alten 3. Nef., die Artregenddungen sir Hannover 1536, Northeim 1539, Rurbrandendurg 1540, Schleswig-Hosstein 1542, Schwädisch Hall 1543, Pommern 1568, Common-prayer-dook). Die Schleswig-Hollt. AD verlangt, daß an diesem Tage von dem Glauben und der Rachsleg der Heisigen im Gegenläg zu der salschen Berehrung gepredigt werde. Eine gleiche Predigt wird von der Bremer so RD 1534 sür den Johannistag gewünschl. Dies Berschus die Feier unzzugestalten und zu erhalten, waren nicht lebensfähg. Erst an der Schwelle biese Jahrhunderts hat Horl (Whisterio, II, 462) einen neuen Entwurf einer Allerbeitigenseier vorgelegt, der natürlich für die Arche ganz undrauchdar ist. Es ist zur Zeit keine Aussicht vorhanden, daß die Feier wieder ersteht. Dennoch sätzt ich nicht leugnen, daß uns mit so dem Ausschlessen der Ausschlessen der Ausschlessen der Ausschlessen der Ausschlessen der Ausschlessen der Ausschlessen der Westeren der Ausschlessen der der der der

Allerseelentag, Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum; 2. Rov. Der bogmatische Grund für diese am 2. Nov. stattsindende Zeier liegt auf dem Gebiete der

das auch für uns permendet werden tonnte und follte.

Cafpari.

Rurbitte fur die Toten und der Darbringung der Eucharistie fur fie. Die alte Rirche lennt zweierlei Tote unter ihren Angehörigen; solche, die für die Rirche gestorben sind, die martyres, und solche, die zwar nicht sur die Rirche, aber doch im Glauben der Rirche gestorben sind. Für die Matthrer braucht sie nicht zu beten, wohl aber sür die verstorbenen Gläubigen (August. Serm. 229, c. 1 MSL 36. Bd S. 867). Ein sach licher Zusammenhang veranlaßte auch den Amalarius, in seinem L. antiph. unmittelbar auf die officia Sanctorum das officium pro mortuis folgen zu lassen: Post officia Sanctorum inserui officium pro mortuis. Multi enim transeunt de praesenti saeculo, qui illico Sanctis conjunguntur (De ord. Antiph. c. 65). So schreibt 10 er, ohne einen bestimmten Tag fur die commemoratio im Auge zu haben. Gin beftimmter Tag dafür murbe erft von Obilo von Clugny für die Cluniacenfer festgesett. Das Detret, welches die Feler anordnet, ist noch vorhanden (ASB, Saec. VI P. I p. 585). Daß die Feler thatsächlich von den Cluniacensern begangen wurde, sieht man aus Udalrici consuetudines L. I c. 42 (MSL 149. Bb). Bonaventura fagt in ber 15 einzigen Predigt (Opp. III), welche Binterim (Dentw. 5. Bb 1. Abt. S. 495) aus jener Zeit für den Allersedentag zu nennen weiß: Animabus purgandorum de-functorum prosunt suffragia. De istis, quasi in proximis regnaturis, post festum Sanctorum omnium feliciter regnantium, ecclesia solemnigat hodie. Das Miffale schreibt die Missa Requiem aeternam vor. Luther verlangte in der D Predigt an Allefresitisen (Richempoli) auch die Alfhacffung des Allefresitisen (Richempoli) auch die Alfhacffung des Allefresitisen; obwohl er wuhte, daß es solche giebt, die es göttlich wissen zu gebrauchen. Die damals herrichenden Mißdräuche, deren die Geistlichteit sich an dem Tage schuldig machte, sind geschildert in Naugeorg, Regn. Papist. L. IV p. 161. Trohbem ist es, wenn Gerber (Gesch der Richenceremonien in Kursach), richtig Bescheid weiß, Luther nicht gelungen, 25 ju Lebzeiten die Abichaffung der Feier in Rurfachjen durchzuseten. Die RD für Rurbrandenburg von 1540 (vom Begrabnis) wollte die Feier in verbefferter Geftalt beibehalten wiffen, aber im gangen verschwand fie auf protestantischem Boben febr rafch. behalten wisen, aber im ganzen verswaren ist auf prosepantigen vor int genacht der Reichten verschaften von den den den der Artikalismus verlangte die Einführung einer Totenfeier (Horft, Mysteriol. II, 432; Wagnith, Liturg. 33, IV S. 262 u. 282, man vgl. auch 3, Kr. Jaaobis Litanei auf das Heit Allerfeelen und die Einsteinung us Schliegen Clarch. Die Litanei der Hermorgen (Gelangb. d. Brübergem. 1778 Kr. 210), der Eifer, mit dem die Protestanten am Cheinten am Cheinten am Cheinten der Germannen der Gelangb. Der Brübergem in Inspire der Germannen der Gelangb. Tage des ehemaligen Patrons der Gottesaderfirche oder in vorwiegend tatholijchen Gegenden am Allerseelentag die Gräber schmüden, sowie das Emportommen des Toten-35 festes sind Anzeichen dafür, daß dem christlichen Bollsgemüt etwas Berwersliches genommen, aber nicht etwas Gutes zum Ersat geboten worden ist, und daß dies Bersaumnis in irgend einer Weise wird gutgemacht werden mussen. Caspari.

Milianz, Evangelijche. Conference on Christian Union. Narrative of the Proceedings of the Meetings, held at Liverpool, October 1845, London, Nistel 1845.; Evanua gelical Alliance, Report of the proceedings of the Conference, held af Freemasons Hall, London from Aug. 19th to Sept. 2nd inclus. 1846. Published by Order of the Conference, London, Partridge and Oakey, Patern. Row 1847; Bertandburgen ber Bertanmistung evangelijcher Chriften Deutschlands und anderer Länder vom 9. 618 17. September 1857 in Bertilm, belogg vom A. Ed. Meined, Bertin Fr. Schulze 1857; Bergelänis der 1857 ert. 45 schiemen Broschienliteratur in der Darmstädter Mig. S. Jeitung vom 31. Dt. 1857; Les Conférences de Genève 1861; Rapports et Discours publiés par D. Tissot, Genève et Bâle, H. Georg, Editeur 1861; Proceedings of the Amsterdam Conference of the Evangelical Alliance, held on August 1867, ed. by the Rev. P. Steane, London, Office of the Evangelical Alliance, held on August 1867, ed. by the Rev. P. Steane, London, Office of the Evangelical Alliance 1868; History, Essays, Orations and other Documents of the Sixth 56 General Conference of the Evangelical Alliance held in New-York Oktober 2-12, 1873, ed. by Rev. Ph. Schaff and Rev. S. Ireaneus Prime, New-York, Harper & Brothers 1874. — Siebente Dauptversammlung der Evangelischen Milianz gehalten in Bajel vom 31. Mugust bis 7. September 1879. 2. 38 1880; Benetning om den evangeliske Alliances ottende 55 almindelige Mede i Kjoebenhavn i September 1884, ed. T. Vahl. Kjoebenhavn i Kommission hos Indre Missions Boghandel (Chr. Christiansen) 1886, Christendom from the standpoint of Italy. Proceedings of the Ninth General Conference of the Evangelical Alliance 1891, — Der Evangeliiche Bund. Die zu Liverpool und London, Office of the Evangelical Alliance 1891. — Der Evangeliiche Bund. Die zu Liverpool und London, Office of the Evangelical Alliance 1891. — Der Evangeliiche Bund. Die zu Liverpool und London office of the Evangelical Alliance 1891. — Der Evangeliiche Bund. Die zu Liverpool und Lond

Allianz 377

and Development, London, John Snow 1847; L. Bonnet, L'unité de lésprit par le lien de la paix. Lettres sur l'alliance évangélique, Paris, Delay 1847; National perils and opportunities discussed on the Conference in Washington 1887, New-York, Baker and Taylor 1887; National needs and remedies. Discussed on the Conference in Boston 1889, New-York, Baker and Taylor 1890.— Unter ben Gegenjdriften bejonders Fr. R. Stahl, Die lutherifde bürche und die Union, Berlin 1859, Memrtes Kapitel: Die Evangelifde Milan, und die fallde Katholichtät E. 441f.; Berzeichnis der römifch-latholifden Darstellungen dei Beher und Welte, Kirchellerlon 1 566.

Die Evangelische Alliang, auch Evangelischer Bund genannt, wohl gu unterscheiden von dem 1887 gestifteten "Evangelischen Bund gur Bahrung beutsch-protestantischer In- 10 tereffen" hat, nachdem eine Anregung gur Bereinigung aller evangelischen Chriften bereits 1842 von bem Baftor Dr. Aniewel in Dangig und dem Borfteher bes lutherifchen Bredigerseminars zu Gettysburg in Bennsploanien, Dr. Schmuder, ausgegangen war, ihren Urprung in der schottischen Freitirche. Unter der Führung des edlen Thomas Chalmers traten die Abgeordneten von sieben größeren litchlichen Gemeinschaften in 15 Schottland zusammen und richteten unter bem 5. August 1845 von Glasgow aus ein Birtularichreiben an die Rirchen und firchlichen Denominationen in England, Bales und Irland, worin auf die Rotwendigleit engerer brüderlicher Berbindung aller evangelichen Christen zur Abwehr der Ubergriffe des Papismus und Pusepismus und zur Förderung der Interessen eines biblischen Christentums hingewiesen und zu einer weitere 20 Mahnahmen vorbereitenden Bersammlung eingeladen wurde. Diese sand in demjelben Jahre vom 1. bis 3. Ottober in Liverpool statt; von zwanzig firchlichen Gemeinschaften waren Mitglieder ericbienen. Sofort auf diefer vorbereitenden Berfammlung murbe bervorgehoben - am 3. Ottober auf den Antrag des englischen Baptiftenpredigers Steane daß die geplante Bereinigung, für die der name Evangelical Alliance vorgeschlagen 25 wurde, nicht eine Union ber evangelischen Denominationen, auch nicht eine Berfammlung offigieller Bertreter ber Ritchen bezwede; nicht einen Ritchenbund, sondern einen Christen-bund wolle sie im Leben rufen, eine Bereinigung gläubiger Individuen evangelischen Betenntniffes. Als Tendeng wurde erflart, angesichts der Spaltungen und der Bersplitterung ber Riche unter den gläubigen evangelischen Christen eine liebevolle Ber- 30 ständigung zu fördern und alles abzuwehren, was im Papsttum und anderen Erscheinungen des Irrtums und der Gottlosigseit dem evangelischen Protestantismus entgegenstehe.

Der Aufruf zu einer größeren, den Bruderbund tonstitutierenden Berjammlung, der in allen sind Erbeilen verbreitet wurde, hatte den Erfolg, daß vom 19. Augult dis 35 26. September 1846 in London sich 921 eongelische Manner, unter ihnen 47 vom europäischen Felkande, 87 von Amerika und anderen Erdeilen, Epistopalisten, AV vom europäischen Felkande, 87 von Amerika und anderen Erdeilen, Epistopalisten, Methodisten breibsterianer, Independenten, Baptisten, Hertenaner, insgesamt Mitglieder von 50 kirchlichen Gemeinschaften, zu eingehender Beratung zusammensanden. Her wurde der vereier des Aufragenum wurde dahin erweitert, daß man sur Religionsfreiheit einzustehen, insonderheit sich der evangelischen Glaubensbrüder, die um ihres Betenntnisse willen verfolgt würden, anzunehmen und überall Hille zu leisten habe, wo Jelus Christius in den Fliedern seiner Kirche leibe. Zu den allgemeinen wie besonderen Zwecken sei eine genaue Kenntnis der religiösen und kirchlichen Zusänderder ausglieben. Bor allem aber ist de Londoner Versammlung dadurch von Bedeutung, daß auf ihr ein die Mitglieder der Alltianz verbindendes Glaubensbekenntnis in neun Artisteln vereindart unver, delten unter Mitglieder Zert in bieler Kyssiung vorsiegt.

Societatis Evangelicae constitutionis et statutorum expositio 50 brevis.

Eos solum associandos esse, qui sententias complectuntur et profitentur, quae plerumque Evangelicae appellantur, de locis doctrinae sequentibus:

- 1. De Scripturae Sacrae inspiratione divina, autoritate et sufficientia.
- De iure et officio iudicii fidelium singulorum in Scriptura inter-55 pretanda exercendi.
  - 3. De Deo uno et tribus in eodem personis.
  - 4. De natura humana penitus per lapsum corrupta.

5. De Deo filio homine facto, de opere eius reconciliationis pro peccatoribus humanis, de eiusdem mediatoris intercessione et regno.

6. De peccatoris iustificatione per fidem solam.

7. De Spiritus Sancti opere in peccatore convertendo et sanctificando.

8. De animae immortalitate, corporis resurrectione, generis humani per Jesum Christum iudicio, una cum aeterna quum iustorum felicitate, tum impiorum poena.

9. De divina ministerii Christiani institutione, et de baptismi coenaeque

Dominicae ordinatione obligatoria et perpetua.

Für die Bereinigung gläubiger evangelischer Christen, was doch die Allianz sein sollte, war es ohne Frage Bedurfnis, ein Betenntnis aufzustellen, das dem evangelischen Glauben und dem Bewußtsein der Gottestindichaft, also dem Grunde der Bereinigung, flaren Ausbrud gab. Allein es fragt sich, ob die vereinbarten neun Artifel das leiften. Einerseits beschränten sie sich nicht auf notwendige Glaubensaussagen, sie vertunden vielmehr 15 bestimmt formulierte theologische Lehren, beren spezifisch reformierter und britisch-biffenterifcher Uriprung unverfennbar ift. Underfeits fordern fie nur ein Befenntnis der Unfichten, die gemeinisin evangelisch genannt werden, über (sententias . profitentur . . . de locis doctrinae) die bezeichneten Lehrstüde. Dem entsprechend wurde ausdrücklich erflärt, daß die Artilel nicht in einem formalen oder firchlichen Sinne als ein Credo oder 20 Glaubensbefenntnis angesehen murden; fie sollten nur andeuten, welcherlei Bersonen man als Glieder des Bundes zu feben munichte. Allein es wurde nicht ertlärt, welches die sententiae, quae plerumque evangelicae appellantur, feien, und gleichwohl wurde das Betenntnis zu biefen Ansichien gesodert. Solches Betenntnis verfehlt nach verschiedenen Seiten hin seinen Zweck Bürgschaft für den evangelischen Glaubenstand verschiedenen Seiten hin seinen Zweck Bürgschaft für den evangelischen Glaubenstand verschieden die Gottestindschaft des Julimmenden zu sein. Religiöse Gemeinschaften, die sich ihre "Ansichen" abweichend von der Tradition gebildet haben, wie die Quater, sind durch die neun Artisel von der Teilnahme an der Allianz von vornherein ausgeschlossen. und die große Schar glaubiger evangelifcher Chriften ichlieft fich felber aus, die grundfahlich Religion und Theologie unterscheibet und die Anertennung ihres Glaubenstandes von der 30 Buftimmung zu traditionellen Unfichten über bogmatifche Gate und Lehrformeln nicht abhangig machen will. Und hat die Praxis ber Alliang jene beschwichtigende Erflärung, daß ein firchliches Credo durch die neun Artifel nicht aufgestellt fei, bestätigt? Auf der Bersammlung zu Berlin (1857) rebete ber Englander Cairns unter begeisterter Justimmung der Deutschen davon, daß in England und Amerika eine gewisse Bermittelung 20 ber großen Kluft zwischen ben Calvinisten und Arminianern stattgefunden habe. "Diesen Ronsensus, fuhr er fort, "hat sogar die Evangelische Allianz in einer neuen Kontordien-formel aufgestellt und ihren Unionsbestrebungen zu Grunde gelegt. Es scheint eine große Aufgabe nicht nur ber Evangelischen Alliang, sondern ber driftlichen Belt überhaupt zu fein, eine Theologie, welche biefen irenischen und doch schriftmäßigen und 40 gläubigen Typus darstellen soll, noch tiefer in der Schrift zu begründen und fortzu entwickeln" (Berliner Verhandlungen S. 401). Da hat doch Fr. J. Stahl so unrecht nicht, daß er gegen die Allianz den Vorwurf erhebt: sie habe in den neun Artikeln das Kundament zu einer allgemein evanglischen Arche gesetz mit einem allgemein evangelischen Belenztnis, dem gegenüber die Gonderlehren als Privatmeinungen gelten. 45 Zieht man andere Augerungen, Die sich bis zur jüngsten Versammlung des Nordbeutschen Zweiges zu Rassel im Ottober 1895 wiederholt haben, und die firchliche Praxis der Allianz in Betracht, so wird man Stahl auch in bem Borwurf nicht unrecht geben: fie fei eine evangelische Parteigenoffenschaft, die auf reformierter Seite gegen die Lutheraner, gegen die hochtirchlichen Unfichten ftebe, wogu fie die lutherische Lehre vom Satrament und so Amt rechne; innerhalb der reformierten Kirche siehe sie parteissch auf delten der radicalen Denominationen mit der Tendenz der Aufhebung aller Nationalkirchen und alles Bandes von Staat und Rirche, mit der Tendenz der unbedingten Religionsfreiheit. In der That ist sein Angriff Stahls ein Bemühen unversennbar, den durch bie neun Artitel und ihre Auslegung erzeugten Schein eines Kirchenbundes zu Gunften 55 bes christlichen Bruderbundes zu beseitigen. Ohne die Artitel aufzuheben, suchte die frangofifche Gettion in einer turgen Formel bas Befenntnis ihres Glaubens auszuhruden : in den Berfassungsstatuten der schweizerischen Settion heißt es § 2: "Der schweizerische Zweig nimmt unter die Jahl seiner Mitglieder alle Christen auf, die in der drüderlichen Liebe leben wollen und den Wunsch aussprechen, mit ihnen gemäß der heiligen 60 von Gott inspirierten Schrift ihren gemeinsamen Glauben an Gott, ben Beiland, gu

Allianz 379

bekennen: an den Bater, der sie geliebet hat und sie aus Gnaden durch den Glauben an Iesum Christum rechtertigt; an den Sohn, der sie durch sein versöhnendes Opferseiden ertauft hat, und an den heiligen Geist, den Urheber ihrer Wiedergeburt und Heiligen gran den einigen Gott, hochgelobt in Ewigkeit, desse here sie ihr Leben zu weihen wünschen." Und auf der Berjammlung in Basel (II, 923 f.) stellt D. Helt den gottverliegelten Erfahrungsbesit der Fundamentals und Gentral-Wahrheit zur Seligkeit" in der "Summa des Katechismus der wahren Kinder Gottes" mit dem Wort 1 Jo 5, 12 der: "Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben; wer den

Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht".

Was die äußere Organisation der Evangelischen Allianz betrifft, so wurde auf 10 der konstitutierenden Bersammlung in London 1846 die Errichtung von sieden Zweigwereinen beschlichen, nämlich 1. in Großbritannien und Irland, 2. in den Bereinigten Staaten von Nordamerisa, 3. in Frankreich, Belgien und der französsischen Schweiz, 4. in Norddeutschland, 5. in Süddeutschland und in der beutschen Schweiz, 6. in Britisch-Nordamerisa, 7. in Westinden; aber auch in Schweden, in Nuhland und in 15 der Türkei wurden Zweigwereine ins Auge gesaft und gesammelt. Auch empfehlen die Staatuten den Mitgliedern, am Morgen des ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages und in der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten wie der ersten wie der ersten wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten Wochentages wie der ersten wie der ersten der ersten wie der ersten der ersten der ersten der ersten Wochentages wie der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten der ersten

Der Hößepunkt der Allianzbewegung in Deutschland wurde in der Versammlung in Berlin 1857 erreicht. Sie war von 1252 evangelischen Christen besucht, von denen Deutschland 974, England 165 und die übrige Welt 113 Teilnehmer gesandt hatte. Pitgends ist die ideale Seite der Allianz, eine Darstellung der Einheit aller wahren Jünger Zesu zu sein, so die Gemüter beherschend hervorgetreten, wie hier. Es fehlte zwar nicht an mancherlei unliehlamen Vorfällen. Auf Werterben des für alles Englische der geisterten Ehr. Karl Josias v. Bunsen hatte König Friedrich Wilselm IV. die Allianz die Vollegeisterten Ehr. Karl Josias v. Bunsen hatte König Friedrich Wilselm IV. die Allianz die Verweigert wurde. Als nämlich Verle durch, das ihm von der Versammlung die Bruderschaft verweigert wurde. Als nämlich Werte durch der den mit einem öffentlichen Ruß bewillsommnete, gab der Vorsigned den ihm Befreunderen mit einem öffentlichen Ruß bewillsommnete, gab der Vorsignen ersenmlung geteilt wurde, energischen Ausdruch. Ferner hatte der britische Zweig der Allianz in einer Abreiße an den König vom 6. Wai 1867 das ernstsche Versamen nach einem größeren entstlichen Berleft zwischen Alle vor der Versammlung auf Uberwindung des religiösen Despotismus und der anarchischen und seine Soffnung auf Uberwindung des religiösen Despotismus und der anarchischen und eine Soffnung auf Uberwindung des religiösen Waschei der Freglischen Bachseit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Ionsessignen Wascheit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Ionsessignen Wascheit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Ionsessignen Wascheit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Ionsessignen Wascheit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Ionsessignen Wascheit überwältigte. Den "Etzgeiz der Pharisäer" bezogen die Konsellen Derküchen ausgegen, die Er. 3. Stahl zum Austritt aus dieser Behörde veranlaßte; der König ertlärte, er erblicke in der Bere Wieden der Verlagen der Verlagen, die Er. 3. Stahl zum

380 Allianz

samen Feier des heiligen Abendmahls seitens der Prediger vermieden werden möchte, um "Amtsbrüdern oder Gemeindegliedern keinen Unstied zu geben". Aber die Bertagt dungen nachmen dennoch einen die Teilinchmer hochdegeisternben Berlauf. Außer den Berichten über die religiösen Justande der evangelischen Rirchen in verschiedenen Länsdern wurden Borträge über das Alsgemeine Priestertum der Gläubigen, über das Berhältnis der neueren Bersammlungen evangelischer Christen zu den Konzilien früherer Zeit, über das Recht des evangelischen Bekenntnisse und über den Einfluß der Bereinigung britischer und deutscher Christen auf die wissen der den konzilien früherer biete u. s. w. gehalten. Ihren Söhepunkt erreichten die Festage durch die huldreiche 190 Audeinz der Nitiglieder beim Könige.

Großartiger an Entfaltung äußeren Glanzes und an Zahl der Teilnehmer waren die Bersammlungen in London 1851 und in Paris 1855 gewesen, da sie mit den internationalen Ausstellungen in beiden Städten verbunden waren; die Bereinigung evangelischer Christen trat dort als immerhin imposante Weltmacht in die Öffentlichkeit.
15 Allein die religiös Begestlerung für die Odee der Evangelischen Allianz hat weder

vorher noch nachher fo machtvoll gelodert, wie in Berlin 1857.

Es ift pinchologisch verständlich, daß auf berartige Uberspannung ber religiofen Idee, Die Rüchternheit und flares Denten boch fehr vermiffen lagt, insonderheit auf Die Berquidung ber religiofen Ibee mit ber Sulbigung por einem gefronten Saupte in einer 20 Form, die wohl nur in der byzantinischen Kirchengeschichte Analogien hat, ein starter Rückschag folgen mußte. Es gelang zwar dem ständigen Romitee in London, andere internationale Berfammlungen zu stande zu bringen, so in Genf 1861, in Amsterdam 1867, in New-Yorl 1873, in Basel 1879, in Ropenhagen 1884, in Florenz 1891, und jede bemahrte durch die individuellen lotalen Berhaltniffe große Angiehungstraft; 25 aber teine von ihnen vermochte für den Allianggedanten Fernerstehende zu werben und eine die Festtage lang überdauernde Begeifterung zu erweden. Rach zwei Geiten bin wurde der naturgemäße Niedergang der Alliang burch die Berliner Berfammlung aus-brudlich befördert. Einerseits namlich tonstituierte sich dort der deutsche Zweig der Allianz zu einer firchenpolitischen Partei; bald hernach (1859) trat als Organ der Allianz die so Reue Evangelische Airchenzeitung auf den Plan, die die Zigen der Attauf von Brofesson Dermann Mehner, die Interssen der Partei der positiven Union in der preußsichen Landestitche gegen alle lutherisch tonsessionenlen, mittelparteilichen und protestantenvereinlichen Bestrebungen vertrat. Anderseits kan bereits in Bertsin der Widerspruch, in dem das praktische Berhalten der englischen und amerikanischen Dissenas ters namentlich zu ben deutschen evangelischen Landesfirchen mit den Ideen der Allianz fteht, jum Ausbrud. Die Klagen und Anflagen gegen bas unbruderliche Berhalten jener Gemeinschaften hörten seitbem nicht auf, gewannen vielmehr an Scharfe, und ein weitverbreiteles Wistrauen gegen die Lauterleit des großen Bruderbundes war die Folge. Die praktischen Berdienste der Allianz, richtiger: des ständigen Komitees der 6 Allianz in London, sollen nicht verlannt werden. Der Intervention der Allianz dein Großberzog von Toskana 1832 ist die Befreiung des siddischen Edepaars Madia aus dem Inquistrionsterter zu Kiorenz zu danken. 1835 trat sie zu Gunsten der in Preußen und Medlenburg polizeilich verfolgten Baptisten ein; 1863 that sie durch Entsendung und wecuenourg potizettas verjogten Baptilen ein; 1868 that se duch Entsendung einer Deputation an die Königin Isabella von Spanien das Jhrige, um Matamoros und leine Genossen dem Gesängnis zu entreißen, in das ihn evangelisches Glaubenszeugnis gesührt; 1876 verwendete sie sich für die russischen Protestanten, 1878 sür mehrere wegen ihrer Kenitenz gegen die neue hessische Prof. D. I. Christisch auf der Rentenz gegen die neue hessische Prof. D. I. Christisch auf der Bertammlung zu Basel ein entschiedenes Zeugnis gegen den schmäcklichen englischen Sopiumhandel ab. Auch die kirchengeschichtliche Bedeutung einiger Referate und die statistische Redeutung den sellen mit Ekren ftatistische Bedeutung ber Alliang-Beitschrift: Evangelical Christendom follen mit Ehren genannt fein. Allein alles bies wog das berechtigte Migtrauen, das jenes propagandiftische Unwesen in steigendem Dage hervorrief, nicht auf. Ronnte boch im Blid auf jene Propaganda das Romitee in Bafel seine Einladung der Allianzversammlung 55 nach biefer Stadt (1879) nur baburch rechtfertigen, daß "bei uns die Rirche ber Reformation bereits durchgaingig einer solchen Zerrüttung anheimgesallen ist, daß als der wahrscheinliche Ausgang der Artise, sei es näher oder ferner, saum etwas anderes als eine Umgestaltung nach amerikanischer Weise in Aussicht steht". Auf dereschen Berlammlung wurden schwere Anstlagen gegen die unchristliche Konturrenz auf dem Gebiet o ber Seidenmiffion, die nicht nur durch die Diffenters bethätigt worden, erhoben, und in

einer Speziallonferenz unter dem Bofits von v. Bismard-Bohlen wurden gegen das Treiben der Allenschisdrüder seitens der jehigen General-Superintendenten D. Dryander und D. W. Baur unwiderlegte und unwiderlegdare Beschüldigungen aussesprochen. Es ift zu beslagen, daß solche unliedsame Erörterungen, wie die Begegnung von Merle der Vulubigne mit v. Bunsen und die Debatte über die Allerschisdrüder in Basel in den veröffentlichten offiziellen Berichten verschweigen worden sind.

Eine firchenpolitische ober religiose Bedeutung hat die Allianz, wenigstens in Deutschland, nicht mehr; an ihrem untlaren und unpraftischen Decalismus und an dem Dishbrauch der religiosen Idee teils zu fremdartigen tirchenpolitischen Parteibestrebungen, teils zu seindsleiger leparatistischer Propaganda, ist sie gescheitert. E. Enr. Angelis.

tens du femolenger feparantinager Propaganou, ift fie gefajenere

Milix, Peter. — Hang, La France protestante, 1. Bd, Paris 1846, S. 61 (hier ein vollsfändiges Bergeichnis (einer Schriften): Encyclopaedia Brittanica, 1. Bd, London 1875, S. 586; Zabaraub in D. Biogr. universelle, 1. Bd, Paris 1811, S. 596.; Beiß, Histoire des refugiés prot. de France 1. Bd, Paris 1853, S. 345.

Beter Allix, einer der gelehrtesten und fruchtbarften Bolemiter der frangofisch-refor- 15 mierten Rirche, ift zu Alengon 1641 geboren, war zuerft Pfarrer an einer Rirche in der Champagne, und dann zu Charenton. Rach der Revolation des Editts von Rantes oer Champagne, und dann zu Charenton. Nach der Nedblation des Editis den Nathesen ging er nach England, wo ihm Jacko II. gestatete, zu Condon sit die zahlreichen Rücht-linge eine franzölische Kirche zu eröffnen. 1690 wurde er Kanonitus zu Salisdurg. Seine Gelehslandeit erwarb ihm so großes Ansehen, daß ihm die Universitäten von Ox-200 ford und Cambridge die Dottor-Würde erteilten, und daß er von der englischen Geist-lichteit den Auftrag erhielt, eine vollständige Geschächte der Konzilien zu schreiben, die 7 Bande in Folio bilben follte, aber niemals erfcbienen ift. Er ftarb 1717, 76 Jahre alt, ju London. Geine Schriften, in frangofischer, in lateinischer und in englischer Sprache find fehr gahlreich und gum Teil fehr felten. Die meiften find polemifcher ober 25 apologetischer Natur und zeugen von grundlicher Renntnis des driftlichen Altertums, der Rirchenväter und der Schriftsteller des Mittelalters. Auch fcrieb Allix zwei Werte über die Baldenser und Albigenser: Some Remarks upon the ecclesiastical history of the ancient churches of Piedmont (Lond. 1680, in 8.), und Remarks upon the ecclesiastical history of the ancient churches of the Albigenses (Lond. 30 1692, in 4.), um gegen Boffuet ben Sat gu beweifen, die Albigenfer feien feine Dualiften, sondern mit den Waldensern identisch gewesen; Allix trug viel bagu bei, diefen Irrtum in ber Rirchengeschichte gu erhalten. Bergeg + (Saud).

Minojen. La Placette, Traité de l'aumone. Austierd. 1699; Reinhard, System der chr. Moral, 4. Aufi. 3. Bd, Bittenb. 1807, S. 171 si.; Kothe, Theol. Ethit, 2. Aust. 4. Bd, 35 Bittenb. 1870, S. 294 si.; Wartensen, Individuelle Ethit 8 111 si.; Lemme, Nächstenliebe, Breislau 1881. Uhlhorn, Christ. Liebesthätigt. 3 Te., Stuttg. 1882. 1881. 1890.

Almosen ist Lehnwort aus dem Griechischen (έλεημοσύνη) durch Bermittelung der lateinischen Rirchensprache (Jt. vgl. Tert. de pat. 7. Vulg.) und des Romanischen (in bem in erster unbetonter Gilbe ofter e in a übergeht) und bezeichnet die ohne Anspruch 40 auf Gegenseitigteit ober Ersat gespendete milbe Gabe als Ausbrud des Erbarmens, also des aus Mitleid und Silfsbereitschaft zusammengesetten Gefühls der Serablaffung des Belitenden jum Rotleidenden. Die Sache findet fich überall, wo der foziale Abstand bes individuellen Besites von der Besitholigieit eine Ausgleichung fordert (Bgl. Seneca de beneficiis, Cic. de off. 1, 14-18). Religiöse Schätzung erfährt das A. im 45 Buddhismus und im Islam. Aber wenn ber Buddhismus auch Barmbergigfeit und Wohlthätigleit empfiehlt, so treten ihm doch positive Woralvorschriften hinter negative Berbote zurück, und selbst noch diese Woral hinter die passive Regation der Welt. Der Islam hat die Sochichatzung der Almofen vom Judentum bezw. Judenchriftentum übernommen; aber fie entbehren in ihm ber Burgel ber allgemeinen Menschenliebe und so lind darum großenteils zu einer regelmäßigen Abgade entartet, die in den Dienti des herrischenden Fanatismus gestellt wird. Die Heimat der religiös-sittlichen Hoossischiediums der A. ist das Judentum. Das AL hat eine höhere organische Betrachtung. Im Zu-sammenhang des erwählten Bolts Gottes als einer großen Gottessamilie, in der primzipiell jeder dem andern gleichstehen und die gleichen Anrechte auf das Land haben 55 mußte, bessen eigentlicher Besither Gott ift, sollte jeber gegen ben Bruder die Nachsten-liebe üben (Le 19, 18. 31), nicht nur Ubervorteilung, Beraubung und Bedrückung besselben zu unterlaffen (Ex 20, 13 ff. 21, 14 ff. 22, 21 ff.; Le 19, 13, 16, 24, 19,

25, 17; Dt 27, 17 ff.; Pi 15, 1. 3; Spr 3, 29; Jer 22, 13 u. i. w.), sondern auch schonende Rücklicht zu erweisen (Ex 22, 24 ff.; Dt 24, 10 ff.; Spr 11, 12. 24, 28 u. j. w.), ja positive Hille zu leisten (Ex 23, 1 ff.; Spr 25, 21; Jej 58, 7; E3 18, 5 ff.) in Varmberzischeit (Hille zu leisten (Ex 23, 1 ff.; Spr 25, 21; Jej 58, 7; Sach 57, 9). Solcher Gesinnung entsprach sowohl bie Unordnung, den Zehnten des dritten Jahres zu einer Speisung der Leviten, Bessalfen, Wittwen und Waisen zu verwenden (Od 14, 28 f.), wie die Vorschrift, Acker und Weinberge nicht genau abzuernten, sondern Randfrucht, Absalt und Rachele den Armen und Besselles zu überkossen (Od 25, 19 ff.; Le 19, 9 f. 23, 22), wie das moralische Gebot der Armenunterstügung 10 (Dt 15, 7-11). Sind Gerechtigkeit, Güte und Treue die ATlichen Grundbegriffe für das sittliche Berhältnis des frommen Israeliten zu seinem Nächsten, so ergiebt die Güte von selbst die Wohltschiegteit (Spr 3, 27 f.; V 112, 9) in einer Gottesgemeinde, in der eigentlich tein Armer sein soll (Ot 15, 4), aber thatsächlich unvermeidlich viele Arme (15, 11) sind. In der nachtanonischen Zeit trat infolge der räumlichen Ausse behnung und inneren Zeipslitterung Israels der theoretatische Gedante, das Gott der eigentliche Bestiger des heitiger Landes sei, wie die organische Betrachtung des Vollsseigentliche Bestächtung des Kollssein ganzen zurück. Indem so die Wohlthätigleit aufhörte, unter den Gestätzspunkt der Pflicht zu fallen, gewannen die Almosen, die als Ausdruck normaler theokratischer Gefinnung freilich zur Erhaltung der Gottesgemeinschaft dienen (Bf 41, 2f.) und Gottes 20 Mohlgefallen haben (Spr 24, 13), als religiöfe Leistungen vorbienstlichen Charatter (Sir 35, 13; To 4, 9) und sündentilgende Bedeutung (Sir 3, 32, 33; To 12, 9), also den Wert der Anthüffung der Gottesgemeinschaft und der Juwendung des Heile (Sir 29, 15; To 4, 7—11. 12, 7ff.). Der Übergang von dem ATlichen Gedanten, daß Wohlthätigteit als gottgewollte Betundung der dem Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gedanten in Bunde Gottes mit Israel enter Gottes werden in Deutschlicht Gedanten in Deutschlicht Gedanten in Deutschlicht gegen gegen in Deutschlicht gegen in Deutschlicht gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gewenden gegen gewonder gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen get 25 sprechenden Gesinnung Gottes Wohlgefallen und darum seinen Segen hat (Spr 3, 9 f. 11, 25. 22, 9. 28, 27), zu der Selbstgerechtigteit, die sich das Wohlthun als verdienstliche Leiftung anrechnet (To 1, 3. 4, 9), ift oft fast unmertlich (Gir 35, 10-12; To 4, 1—11). Aber der Abweg jüdifcher Selbstfuckt, die im A. das Ich erhebt, ist doch beschritten, wenn es To 12, 9 heißt: "Wohlthätigkeit errettet vom Tode und reinigt so fort alle Sünde". Der Wertschätzung der äußeren Leistung entspricht in den Apotruphen der Ubergang des Begriffs Ekopusarien (Barmherzigkeit, Avohlthätigkeit) in den des Almolens To 4, 10 f. 12, 9 ff. Es ift nicht mehr die Aliche Verleissofität, sondern die Gesinnung des Judentums, die sich ausspricht To 12, 8: "Sittlich gut ist Gebet mit Falten und Wohlthätigkeit (Almosen) und Gerechtigkeit". Der hier schon aufso tretende Dreitlang judifcher verdienstlicher Leistungen (Almofen, Gebet, Fasten) ift es benn auch, ber vom herrn Dit 6 einer Beurteilung unterzogen wird.

Das pharistische und talmudische Judentum hat dem A. (dessen Überschäung sich darin psiegelt, daß der A. liche Begriff order in den Targg, und im Talmud die einfage Bedeutung, Almosen' annimmt) einen das Subsett erhöhenden Wert zu60 geldrieben, der eine Lebenserneuerung überschlissig zu mochen schien werd, Webenserneuerung überschlissig zu mochen schien (vol. K. Weber, Sossen der eine Lebenserneuerung überschlissig zu mochen schien (vol. K. Weber, Sossen der eine Lebenserneuerung überschlissig zu mochen schien eine schien der eine keisen der eine keisen der eine keisen der eine keisen der schien der eine felbst der Vol. In der Keisen der ficht der eine eine gegen der eine Gegenschapen der Geschien n der

Almofen 383

und Bests würde der Jugehörigteit zur jenseitigen Welt und zur Liebe Gottes widersprechen (Wt 6, 19 f. u. f. w.). Der Christ besitzt, als bestäße er nicht (1 ko 7, 29 ff). Auch wer nicht (wie der reiche Jüngling) seine spezielle Jüngeraufgade in Aufgedung des Eigentums zu verwirtlichen hat (Wt 19, 21), darf nie Knecht seines Besitzes werden, sondern must das innertiche Lossein von dieser Welt und ihren Gütern darin der währen, daß er sich seiner Jabe da zu entäußeren im stande sit, wo es die Barmserzigsleit sorbert (Lt 12, 33). Wohlthätigseit als Ausdruck dieser Gesseinnung trägt wie das rechte Gebet Opfercharatter (Hong auch eine Auf 16, 16; Auf 10, 4; Ja 1, 27) im Sinne von Rö 12, 1, weinen also zur Erfaltung des Gnadenstandes. Da der Glaube ohne Wemährung der Liebe nicht lebendig, sondern unträftig ist, ist die Wohltstätzseit ebenso Boraussehung vor Zuwendung der Vieles zu echsen Jüngerstande (2 ko 9, 7), wie Versichnlichsteit Bedingung dauernden Bestiges der Tändenvergebung (Wt 18, 22 ff. 6, 12). Ein Glaube ohne Liebesthätigseit müßte darum am ewigen Leben vorbeigehen (1 Xi 6, 18 f.). Infolgedessein sum bie Lohmvorstellung auf die Übung der Wohlstätigsteit Anwendung sinden (Wt 6, 4, 25, 34 ff.; X 14, 14, 12, 33; 2 ko 9, 6; Ga 6, 9), 18

laffenden und auch alle weltliche Moral hoch überragenden Gesamtanschauung erklärt sich das Fehlen des Worts A. in den epiftolischen Schriften und im schannelschen Evan-gelium. Da Watthäus und Lucas darüber berichten, wie Jesus Christus von der Botchaft des Reichs Gottes aus die jüdisch-pharifäische Moral beurteilt, berühren sie auch 20 Diefen Begriff (ber fonft im RI nur noch in ber Apostelgeschichte vortommt). Indem nämlich ber Berr die judische Art verwirft, das Almofen in den Dienft des religiöfen Sochmuts gu ftellen, verwirft er am U. Die Gelbftgefälligfeit und Brahlerei (Dit 6, 1 f.) und forbert fur rechte 21. Die bemutige Gelbstvergeffenheit stiller Liebesübung (6, 3 f.), und indem er die Ceremonialgefehlichteit betämpft, welche die Gefinnung ber Mildthatig- 26 feit erstickte, erhebt er über diese bie Liebesthätigkeit des Almosengebens, die über außerliche Reinigungsvorschriften hinausführt (Lt. 11, 41). Ift hiernach Almosengeben nicht nur berechtigt, sondern notwendig, so ist damit natürlich auch das Almosenempfangen für den Fall der Bedürftigleit gerechtfertigt. (Die apostol. Ronftit, berichten 4, 3 in Berbindung mit 216 20, 35 aus einem apolipphen Evangelium das herrenwort: "Webe so benen, die haben und doch in Heuchelei nehmen, oder sich selbst helsen können und doch von andern nehmen wollen! Denn beide werden Gott dem Herrn am Gerichtstage Rechenschaft ablegen".) Aber der Heiland selbst war nicht, wie es mönchisch-tatholische Moral darzustellen gewohnt ist. Almosenempfänger, sondern abgesehen davon, daß er die morgenländische Gastreundschaft genoß, lebte er (ähnlich wie gegenwärtig Missionare, so Evangelisten u. s. w. auch nicht Almosenempfänger sind) von den regesmäßigen Beiträgen feiner Anhänger (Lt 8, 3) und Zuhörcr (Jo 12, 6), die ebenfowenig den Charatter von Almofen trugen, wie gegenwärtig die Beiträge zu Pfartgehältern u. f. w., und die nach 1 Ro 9, 7 ff. bem Arbeiter im Reiche Gottes guftehen. Almofen bezeichnen ein Soberstehen des Spenders, Geschente auf Gegenseitigteit werden im allgemeinen unter Gleich- 40 stehenden gegeben, die genannten Beiträge schließen Dantbarteit in sich, die dem Herrn gegebenen Beitrage bedeuteten Unterordnung der Geber.

384 Almofen

und der diesseitigen Gemeinde) aus dem Judentum stammt. (S. K. Weder a. a. D. 10 S. 315 s.) In dem dogmatischen Handbuch des Mittelalters, den Sentengen des Petrus Lombardus, tritt die Beziehung des Opfers der A. auf den Reinigungszustand des Fegeseuers sogar einseitig in den Bordergrund. Wenn nun icon in der alten Rirche die Armut religios fo hochgeschatt mar, daß im augertirchlichen Judenchriftentum die Chriften Ebjonim b. h. Arme biegen, ja bag 15 fogar in den pfeudoclementinischen Somilien (15, 7. 9) Befit als Befledung mit den Dingen biefer Welt für Gunde ertlart wurde, wenn ferner im 4. Jahrh. durch bas Möndstum die Armut in das christische Lebensibeal aufgenommen war, so erfuhr im 13. Jahrh. durch Franz von Assilie Derussiose und doch berussmäßige Asmojensempfang oder Bette eine religiöse Idealiserung, die im Jusammenbang mit der Lehre von der Berbienstlicheit des Almosengebens die Ordnung der bürgerlichen Berhältvon der Verbeitrichten von der Antologievens vie Lotonang von der der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von der Verbeitrichten von de 25 unfittlich. wentigegentreten, wenn ber Bettel arbeitsfähjeer Wönde mit dem Schimmer religiöser Weihe umgeben war. Eine prinzipielle Erneuerung der öffentlichen Berhällnisse bahnte die Reformation an, indem sie die Berdenstlickeit der A. aushodund ihre Beziehung auf Erlösung, Bersöhnung und Rechtfertigung über den Haufen und so sie als Ausdruck der Liebe verstehen lehrte, durch die der Glaube thätig sie und notwendig thätig sein muß. Indem serner die Resormation die mönchsiche Berusslossigkeit verwarf und der thatigen Liebe ihr Gebiet im geordneten Gemeinschaftsleben wies, beleitigte lie den religiölen Rimbus des Almosenempfangs: sie forderte vielmehr von jedem Chriften die Arbeit als Grundlage seiner Eingliederung in die burgerliche Gesellschaft, 36 freilich auch die Fürforge der Liebe für die Arbeitsunfahigen und Silflofen. Mus diefen Grundfagen ergab fich von felbit die möglichfte Erfetjung des ungeordneten Almofengebens und empfangens durch eine geregelte Armenpflege. Diese hat dem auch schon in der Resormationszeit begonnen (vgl. Riggenbach, das Armenwesen der Ref., Basel 1883; Koffmane, Luther und die innere Mission, Berlin 1884). Und sowohl die mo-40 bernen humanitaren Beftrebungen, wie noch die neuesten Beftrebungen ftaatlicher Gefety= gebung, die Arbeitsunfahigen nicht zu Almofenempfängern berunterfinten zu laffen, bezeichnen nur ein Weiterbauen auf den von der Reformation gelegten Grundlagen. Ebenso wie die protestantischen Grundsate religiöser Gelbstbeftimmung unwiderstehlich die tatholischen Gebiete überfluten, haben sich auch die tatholischen Länder gezwungen ge-45 sehen, den protestantischen Grundsagen, die sich in Form der Jomanntät durchletzten, Einlaß und Geltung zu gewähren. Arohdem wird der Reisende in tatholischen Ländern immer noch von dem Bettel besäftigt, der nicht etwa nur Ausdruck nationaler Eigenart, sondern natürlicher Widerhall der tatholischen Lebensanschauung ift, die den Egoismus des Beiligfeitsstrebens begunftigt, das sich im Al. ein Anrecht auf ben Simmel erwirbt.

des Helligkeitsjirebens begunftigt, das jich im A. ein Anrech auf den hen himmel etwidels Arbeits den sietlich Entwireigende des Settels Arbeitsfähiger nicht zur Geltung kommen läßt, weil die asketische Woral das beschauliche Leben über das thätige stellt.
Die Auffalsung der A. bezeichnet die heite einen wichtigen Disserenzpunkt zwischen Katholizismus und Protestantismus. Ratholische Dogmatiker und Ethiker tragen die 56 heute die Alte Theorie sort, die der sübsischen nächsterwandt ist, nur daß solche Theorie soch die uns protestantische Wissenschauften und verschen die Ghärfen zu verbeden aber adzusche einen und daß Sozialpolitiker, die für ühre Kirche

logen, die auf protestantische Wisenschaft Rücsicht zu nehmen sich gedrungen fühlen, die Schärfen zu verbecken oder abzuschleisen suchen, und das Sozialpolititer, die für ihre Kritche ernten möchten, was sie nicht gesäet hat, mit protestantischem Kalbe pflügen. Die evangelische Dogmatit hat für das A. keine Stelle, nach der es irgendwie am Begriff der 60 Erlösung und Bersöhnung Anteil hätte, indem sie jedes Opfer verwirft, welches das

Almojen 385

Opfer Christi seiner einzigartigen Geltung berauben wurde, und läßt für das A. nur Raum unter den Früchten des rechtsertigenden Glaubens. Indem aber die evangelische Ethit ben Glauben barftellt, infofern er Triebtraft littlichen Sandelns ift, entfaltet lie die Liebe, in der die Bollziehung des Sittengesetzes liegt (Ro 13, 9), nach ihren verschiedenen Seiten, auch nach der der Barmberzigteit. Indem so alles sittliche Handeln z geschäft wird nach dem Glaubensgeist, aus dem das Liebeswirten erwächst, und nach der Beziehung auf die Förderung der Gemeinschaft, steht hoch über vereinzelten Amolen die Gesinnung der Wohlthätigkeit, die nicht in der Gabe sich selbst ein Verdienst er werben, sondern dem Rächsten bienen will, und zwar zu seinem wahren Heil, also auch nicht bloß eine augenblickliche Notlage berücklichtigen, sondern den Menschen elebst, die 10 daher auch nicht bloß vorübergehend helsen möchte, sondern sich des Notleidenden annimmt, um ihm zu einer geordneten Lage zu verhelfen. Die notwendige und unterlähe liche Bewährung des lebendigen Glaubens in einer Liebesthätigfeit, Die gu oberft Die Geelen gum ewigen Leben retten will, eben darum aber auch in der Furforge fur das Individuum den Gesichtspuntt im Muge hat, ihm möglichst eine selbstständige Stellung 15 im Rahmen der burgerlichen Gefelficaft zu geben, ihn alfo nicht zum Bettler herunter-mabrung bes driftlichen Liebesgeiftes Raum macht, mabrend Die erftere geneigt ift, nur ber organisierten Armenpflege Berechtigung jugugesteben. Reine Ginrichtung tann aber ben Fattor perfonlicher Liebesthätigfeit erfeten ober überfluffig machen. Diele aber fommt mit ben bestehenden Organisationen staatlicher, tommunaler und privater Art in bem Biel gufammen, nicht vereinzelte 21. zwedlos auszustreuen, fondern möglichft ben 25 Menichen auf eigene Fuße zu stellen. Go flar nun in dieser Sinficht die Grundsatze der evangelischen Ethiter sind, so untlar sind vielsach noch die Borftellungen in den Gemeinden. Es ist settgestellt, daß viele Landstreicher ihr Lasterleben nur durch die unverftandigen Almofen pietiftijch gefinnter Glaubigen ermöglichen (vgl. Fleischmann, Deutsches Bagabunden- und Berbrechertum im 19. Jahrh., Barmen 1887). Golde 21. 30 tragen den Charatter der Begunstigung der Unsittlichseit. Bur Tiefe und Sutensität chriftlicher Liebe gehört aber nicht die Unverständigkeit, welche die Ungerechtigkeit beförbert (1 Ro 13, 6); vielmehr foll im mahren Chriftenftande mit dem Gefühl der Verftand zusammenwirten (14, 20). Im einzelnen Falle mag ja die Unterscheidung zwischen dem A., welches die Unsittlichteit fördert, und dem A., das vorübergehender (verschuldeter 35 oder unverschuldeter) Rot abhilft, schwer zu ziehen sein. Aber grundsäglich muß dieser Unterfcied in ben Gemeinden gur Unerfennung und Durchsehung gebracht werden, nicht in ber Sinleitung gur Sartherzigfeit, sondern gu überlegter und barum fittlich bauender Boblthatigleit. Der glaubige Chrift muß barum die öffentlichen Bohlfahrtseinrichtungen in driftlichen Bahnen zu erhalten suchen und unterftugen, an solchen Einrichtungen mit- 40 bauen, Die ben Zielen ber driftlichen Liebe Dienen, aber auch fich felbft ein Gelb eigener personlicher Liebeseinsetzung offen halten; benn alle öffentlichen Einrichtungen fonnen nie so aller Not steuern, daß nicht noch für das Al. und besonders für die personliche Beziehung des Freigebigen gum Durtigen ein breites Gebiet fibrig bliebe. Raturlich nimmt das A. je nach der verschiedenen Gestalt der bürgerlichen und po- 46

litischen Berhaltnisse eine ganz verschiebene Stelle ein. In ungeordneten oder an gehabt abst bischen Zuständer beite eine ganz verschiebene Stelle ein. In ungeordneten oder gar das stischen Juständen tritt die Notwendigteit des personlichen Eingreifens der einzelnen Ethatelben, das die driftliche Forderung der geregelten Fürsprage sin die Rot in geordnete Wohlschriedungen umseht, wird die füsstliche Liedung der gesten Fürsprage sin die von der glaubige Ehrist nicht auf individuelles Almosenischen, auch nicht auf individuelles Almosenischen, auch nicht auf individuellen Wittwirtung an lichtlicher Armenpslege. Sind so dauch die öffentlichen Sinrichtungen, die einer rationellen Vollswirtschaftslehre entsprechen, wie die humanitären Alsoziationen, die im Justammenham mit staatlichen und domunnalen Alganahmen dem Eend und dem Calter entgegenwirten, als ein Erzeugnis evangelischen Geistes anzuertennen, wie ja sauch die katholischen Tänder Robsspratesenrichtungen nicht lennen! Alle Hie Humanität hat aber nur so lange Bestand, als sie am christlichen Liedensellschaft gelund macht und der konsellschaft gelund macht und der Genetinschaft gesten erzeugt mehr als vereinzelte Almosen: er pflanzt immer neu und verbreitet die Gesinzung der die Gesellschaft gelund macht und die Genetinschaft gesten.

Freundlichfeit, Geduld, Langmut, Sanftmut, Friede, Barmherzigteit, Bohlthatigleit, ober wie man die Liebe sonft in ihren Berzweigungen benennen möge. Lemme.

Mimojenier. Du Cange s. v. eleemosynarius; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'église, Sarié 1725, I, 2 c, 112 n. 9, ©, 1260.

Die Würde des Almosenier, aumönier, eleemosynarius, tommt seit dem 13. Jahrhundert am französischen Sose vor. Ihr Träger gehörte zum Hostlerus und war zunächst nur mit Berteilung der fönigt. Almosen detraut. Bald gad es mehrere, worunter ein Großalmosenier seit dem 15. Jahrh, genannt wird; der erste war Johannes de Nell, Beichtvater Karls VIII. und Bischof von Angers. Bor der Revolution galt der Groß-10 almosenier als einer der höchsten lirchlichen Würdenträger Frankreichs: er hatte die Aufsicht über das gesamte Wohlthätigteitswesen; unter seiner Leitung stand die Hosselizier von ihm gingen die Borschlädige zur Besehung der von dem König zu vergebenden Benefizien mit Ausnahme der Bistümer und Abseien aus. In der Revolution siel mit dem Königtum das Amt des Großalmoseniers. Napoleon I. und III. haben es er-10 neuert.

Über den Eleemospnarius am papstlichen Sofe f. d. A. Rurie.

Bergog + (Saud).

Mloger. Epiph. haer. 51 (die wichtigen Ergänzungen aus Cod. Ven. Marc. 125 zuerft in der Ausg. von B. Dindorf II. 450-503 cf. III. 718-738 gründlicher für den Text 20 verwertet); Philast. haer. 60. Auf diefelde Partei beziech iich wahricheinlich ichon Iren. III. 11, 9. — Wertel. Hill. 11, 9. — Wertel. Hill. Muftlärung der Streitigfeit der Aloger über die Appelahpfe 1782; heinichen, De Alogis 1829; Löpüns, Zur Luclientriult des Epiphanius (1865) 23-28. 233 f.; desselben Quellen der älteiten Repergeich. (1875) S. 101-114. 214 f.; Jahn, Gesch. des nil. Kanonš I. 220-262; II. 47. 50. 236. 967-991. 1021; desselben Forschungen V. 25 35-43; Volgt, Eine verschollene Urtunde des antimont. Kampis (1891) S. 05 ff.

 Alloger 387

Schriften, lowie der pon Hippolnt ihnen gegebene Name und die turge Stigge des Schriften, lowe der don sphophy tinen gegevene kanne und die litze Sizze des Philaster unterstügen diese Deutung ihrer tritischen Haltung durchaus nicht, und Spipphanius widerspricht sich selbst, wenn er offendar nach Hippolyt sagt: sie scheinen den gleichen Glauben mit den Katholiten zu hoben, nur daß sie nicht an der Zuwerkssissischen der durch Johannes vermittelten göttlichen Predigt selfkalten (452, 30). Auch die nach strägliche Antnüpfung der Theodotianer an die Aloger sache Genen. 54, 1) ist eben dadurch als eine der vielen Träumereien des Epiphanius erwiesen. Die Ahese der Alloger lautet: nie (die joh. Schriften) sind nicht (Schriften) des Johannes, sondern des Kerinth", und "sie sind nicht wert, in der Kirche zu sein" (462, 20). Die allgemeine Begründung: "Seine Schriften stimmen nicht mit den übrigen Apostelln überein" (453, 6). 10 Im einzelnen wird dies so ausgeführt: 1. "Das Gangelium auf den Namen des Josephalmen (471, 172). om einzeiten wird vies so ausgesuhrt: 1. "Das Evangelium auf den Namen des Joshannes lügt" (474, 18; 479, 6), indem es c. 1, 1—2, 11 die wichtigsten Stüde der sonoptischen Erzählung, insbesondere des Matthäus, wie die Flucht nach Nazareth, die Taufe und die vierzigtägige Versuch, die Rückfehr nach Galitäa, Beginn der össenklichen Predigt und Verusung der Jünger, teils gänzlich is indenstit aus der Verusung der Jünger, teils gänzlich is übergeßt, teils aus dem geschichtlichen Jusammenhang reißt und willkutlich verntubst (453, 8—27; 474, 13—21; 478, 33—479, 9). Wenn die Aloger selbst wegen dieser (430, 8—21, 414, 13—21, 410, 33—413, 9). Wenn die Auget leicht wegen biefet Wweiselungen von der sinnoptischen Darstellung das Evangel nach Johannes dückderov genannt haben (475, 8), so kann dies jedenfalls nicht "unkanonisch", sondern nur "ungeordnet, schlecht diponiert" heißen (Jahn, G. d. K. II, 971). Vielleicht ist aber nach 20 Epiph. haer. 51, 30 extr. dirtserov zu lesen. 2. "Johannes hat gelagt, daß der Beiland zwei Passachien werd Jahlenstelle im Beilauf von zwei Jahren gehalten hat, die andern Evangelisten erzählen nur von einem Passach (481, 32). Der Schluß aller Widerlegungen biefer Kritten lautet: die Epangelien steben im schönsten Eintlang mit einander (497, 15). Gelehrte Harmonistit widerlegt die Evangelientritit der Aloger wie die des Celsus, des 25 Borphyrius und des Philosabbatios (459, 13). In Bezug auf die Apotalypje spotten fie: 1. "Was nutt mir die Apotalypse des Johannes, indem sie mir von 7 Engeln und 7 Trompeten fagt" (499, 6). 2. Einige von der Partei fagen: "Es beigt Apt 2, 18: Schreibe dem Engel der Gemeinde von Thyatira', und es giebt dort, in Thyatira leine Chriftengemeinde. Wie schreibe er also an die nichteristirende Gemeinde" (p. 500, 12)? 30. Als lächerlich seben sie besonders noch App 9, 14—17 hervor (501, 33). Die Wostiede der Kritit lassen sich aus diesen Bruchstieden nicht ertennen. Ih der Name der Alloger und die damit zusammenhängende Bermutung, daß eine Abneigung gegen bie Logoslehre und überhaupt die Christologie des 4. Evangeliums das Motiv ihrer Aritit sei, nachweislich eine schlechte Erfindung des Epiphanius, welche ohnehin die Berwerfung 85 der Apotalypse und den verächtlichen Ton der an dieser geubten Kritit nicht zu erklaren geeignet ift, so verdient um so mehr Beachtung, daß Edhiphanius sie nicht nur geographisch und chronologisch mit den Montanisten Kleinasiens in Berbindung seht (450, 4; 500, 14—501, 2), sondern ihnen auch eine Vertennung der in der Kirche vorhandenen Charismata nachsagt (503, 7—21). Hat er hier, wie die Vergleichung mit Iren. III, 40 11,9 beweist, Gedanken des Hippolytus unklar genug wiedergegeben, so folgt, daß schon Sippolytus an jener Stelle bes Irenaus eine Beftreitung ber Aloger gefunden bat, obwohl Brenaus dem Busammenhang der dortigen Ausführung entsprechend ihnen mit burren Worten nur die Berwerfung des 4. Evangeliums und nicht auch die Berwerfung der Apolalypse zum Borwurf macht. Darnach darf als Ansicht des Irenaus und des 45 Sippolytus gelten, daß diese übrigens rechtgläubigen Leute in scharfen Gegensat gegen die Montanisten diesen die Stützen zu entziehen suchten, welche sie für ihre Lehre vom Baralleten am job. Evangelium, für ihren träftigen Chiliasmus an der Apotalippse zu haben meinten. Eine Bestätigung hiefür liegt auch darin, daß Philaster (haer. 59—60) sie den Bertretern eines sinnlichen Chiliasmus gegenüberstellt, und ihnen wie jenen zum so Borwurf macht, daß sie "die Kraft der Schrift nicht erkennen". Daß diese freie An-führung von Mt 21, 29; Mc 12, 24 und somit auch die Zusammenstellung der Chi-liasten und der "Aloger" von Hippolyt herrührt, ist um so sicherer, als bei Epiphanius (474, 12) die Aloger als joh voodvres rhy divagur röw edayeet, als ver dephydatus (474, 12) die Aloger die joh, Schriften für unwert erflätten, in der Kirche ju sein, er st fannten sie deren thassächiche Gestung in der Kirche au; und indem sie ihre Abschliche Gestung in der Kirche au; und indem sie ihre Abschliche dem kerinth, einem Zeitgenossen des Johannes, zuschrieben, ersannten sie an, daß sie zu Ledzeiten des Johannes geschrieben seinen. Daß sie den Kerinth als Berfasser nannten, ertlärt sich daraus, daß trügerische Anfertigung von Schriften unter apostolischen Ramen als ein Berbrechen galt, bas man von jeher am liebsten ben Regern gufdrieb, fowie 60

daraus, daß Rerinth der namhafteste Irrlehrer aus der letten Lebenszeit und der Umgebung des Johannes war. Eine Rücksicht auf die besondere Lehrart Kerinths ist dabei nicht anzunehmen; denn nach den glaubwürdigeren Rachrichten bei Irenaus, Sippolytus und auch Pseudotertussian naus ven gnauwnrongeren staagragien vet Irenaus, Hippotiputs und auch Pseudotertussian (c. haer. 10), hat Kerinths Lehre nicht die geringste auch 6 nur ganz äußertiche Ühnlichteit mit der johanneischen. Das gilt auch von dem, was erst Epiphanius und diesem solgend Philaster ihm angedichtet haben (cf. J. Kunze, De hist. Gnost. fontibus, 1894, p. 64—67). Wenn aber Cajus von Kom dem Rerinth einen sinnlichen Chiliasmus andichtet, so ist das nicht eine Ursache, sondern nur eine Folge davon, daß er, hierin den Alogern sich anschließend, die Apotalypse des 10 Johannes für ein Wert Rerinths ertlärte. Th. Rabn.

Mombrados. Malvasia, Catalogus omnium haeresium et conciliorum (Hom 1661), p. 269—274; Raynaldi, Ann. eecl. ad an. 1524; Spondan, Ann. eecl. ad an. 1623; \$5. Speppe, Octob for quietiff. Whitit in her tath, Stirde, Berlin 1875, ©. 41 f.; Whenenber Belano, Historia de los heredoxos Españoles, Mabrib 1880, 11, 521; III, 403; \$5. Ch. 2ca, 15 Chapters from the relig. History of Spain connected with the Inquisition, New-Yort 1890; E. Gothein, Ignat, v. Lopola und die Gegenreformation, Salle 1895, G. 61 ff., 224 ff.

Die unter dem Ramen Alombrados, oder seinem lat. Aquivalent Illuminati befannten Mystiler Spaniens treten zuerst um den Anfang der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts als Gegenstand inquifitorischer Berfolgungen hervor, und war ziemlich gleich-20 zeitig in der Gegend von Sevilla sowie in Castilien (bes. in und bei Toledo). Rach Badding, Ann. Minorum ad a. 1524, breitete sich damals unter Klerifern und Mönchen Caltiliens aus: perniciosa pestis haereseos nuncupatae Illuminatorum s. Viae illuminativae aut dimittentium se divinae dispositioni, nihil volentium facere nisi quod ultro per divinas inspirationes aut revelationes sibi suggeri facile 35 et erronee credebant. In Toledo soll insbesondere die "Beate" Isabella de Cruce (nicht zu verweicheln mit einer gleichnamigen Franziskanerin des folg. Jahrhunderts, † 1681) illuminatische Lehren und Grundsätze verbreitet haben. Etwas später erscheint die Clarissin Magdalena de Cruce aus Aguslar (dei Cordona) in einen Inquisitionsprozes wegen Illuminatismus verwiest, den mit ihrer Abschwörung endigt (1546); so ähnlich dann die portugiel. Dominitanerin Maria de Wistatione (1586) u. s. f. Ju ben am früheften wegen des Berdachts illuminatorifcher Regerei inquisitorisch Berfolgten im 6. Jahrh. gehört der Stifter der Gesellschaft Jesu. Lonola (vgl. d. N. "Jesuitenorden") wurde zuerst 1526, während seines Studierens in Alcala der Zugehörigteit zur Alombrado-Sette angetlagt; die astetische Saltung und armliche Tracht, beren er und mehrere 35 feiner Anhanger (die f. g. Ensanalados ober "Wollrodträger, Wollrode") sich por ber Offentlichfeit befleißigten, sowie gewisse muftifch-quietiftifche Lehren, welche dieselben verbreiteten, hatten ihm diesen Berbacht zugezogen. Die von dem erzbischösslichen Bitar Figueroa angestellte Untersuchung ergab zwar die Unschuld der Angeslagten, sührte indessen zu strengen Berboten ihrer groben Bekleidung und ihres Barfußgehens sowie 40 zu wiederholten Einterterungen. Auch in Salamania, wo Ignatius demnächst seine Studien fortsetzte (1527), hatte er sich wegen der Beschuldigung, daß er Lehren und Grundsate jener Sette verbreite, zu verantworten; und zwar war es hier die von ihm erteilte Anweisung zu gewissen geistlichen Ubungen, die Grundsage seiner späteren Exercitia spiritualia, welche, als ber illuminatifchen Regerei verbachtig, einer Prufung burch 45 eine geistliche Rommission unterzogen wurde. Man fand im übrigen nichts tegerisches in feiner Lehrweise; nur die Urt, wie er den Unterschied zwischen Todfunden und laglichen Sünden sormulierte, 30g ihm, nach 42kägiger Unterluchungshaft, eine Censur zu, sowie ein Berbot, sich aller Berluche zur Definierung sener Distinttion in Zukunst zu enthalten (Ribadeneira, Vita Ign. Lov., c. 5; Gothein S. 225). Man sonte aus biesen, freilich der nötigen näheren Aussellung ermangelnden Rlagepuntte, sowie aus ber bedeutsamen Zeit des ersten Befanntwerdens illuminatorifder Lehren überhaupt, Die Mutmagung evangelischer Einfluffe als ber eigentlichen Grundlage biefes fpanischen Illuminatentums herzuleiten versucht werben, wie dies benn feitens romifcher Beurteiler ber Erfcheinung bis in die neueste Zeit vielfach geschehen ift (vgl. noch Schug, Artitel "Er-55 leugiete" im Freid. KLex., wo die Lehre der Alombrados als "ein wunderliches Ge-mild von Luthertum, Gnosticismus 2c. bezeichnet ist). Doch trägt weder Osunas Abe-cedario espiritual vom J. 1521 (eine zwar tatholisch approbierte, aber auch in Illumingtentreisen vielbenutte Unleitung zu beschaulicher Andachtsübung, vgl. Gothein, S. 68f.), noch das Exercitatorium spirituale des Benedittinerabtes Garcia de Cisneros von

Manreja, aus welchem Lopola unzweifelhaft wichtige Impulle und Motive für feine "Ubungen" geschöpft hat, irgendwie evangelischen Charatter. Auch weift, was sonst über die Lehre und Lebensrichtung ber Alombrados fich ermitteln lagt, eber auf einen Busammenhang derselben mit der Anhängerschaft des Erasmus, als auf lutherisch reformatorifche Gefinnungen und Bestrebungen bin. Weder Juan d'Avila, der "Upostel Un- 5 dalusiens", noch Luis de Granada, noch Francis de Borgia, die man gleich mehreren vanderen sind Luis vo dindud, nod Flanks de Bolga, die nach getal mehreren anderen militig gerichteten spanischen Theologen sener Zeit als Alombrados verdäcktigt hat und die desplate Verscher des die Inquisition zu bestehen hatten, scheinen mit Wecht geheimer Berbindungen mit denselben beschuldigt worden zu sein. Wo die Lehren der Alombrados durch Alten der Inquisition dargestellt werden, erscheinen sie allerdings 10 benjenigen ber mehr tirchlich gerichteten Migftiter (wie die eben genannten, ober wie Terefa, Johann vom Rreuge ic.) in einigen Buntten, besonders der eifrigen Empfehlung des Serzensgebetes, verwandt, zeigen aber zugleich auch ein gewisse guäterliches Ge-präge (ober, falls den parteilsch gefärbten Berichten der inquisitorischen Schriftsteller Glauben zu ichenten wäre, Beziehungen zu den Anschauungen deutscher Anabaptisten 15 und Schwarmer wie Münzer, Schwentfeld x., vol. Raynald [1. o.] ad ann. 1524). Eine Ordonanz der Ipan. Inquisition vom 28. Januar 1558 hebt als diesenigen Lehren, welche als Kennzeichen des keherischen Illuminatentums zu gelten hätten, hervor: allein das innere Gebet sei von Gott befohlen und verdienstlich, das Beten mit dem Munde das innere Gebet zei von Gott bezohen und verorenzung, das Seien nit dem Auflice eine äußerliche Jmboliche oder jatramentliche Handlung ohne religiösen Wert; den 20 Beichtoätern, welche äußere leibliche Übungen anbesehlen, zei nicht zu gehorchen; die rechten Diener Gottes müßten über solche Übungen erhaben zein, hätten auch nicht nötig, verdienstliche Werte im gewöhnlichen Sinne zu thun; die gewaltsame Bewegung, das Zittern, die Ohnmachten, welche ihre innerliche Andach begleiteten, zeien Mertmale der göttlichen Liebe und der Gnade des hl. Geiltes; im Stande der Vollkommenen 20 schaue man das Geheimnis der Trinität schon hienieden und werde bezüglich alles zu Thuenden wie zu Lassenden durch Eingebungen des hl. Geistes regiert; in diesem Stande tönne man die Bilder der Seiligen nicht mehr sehen, tonne Predigten oder auf göttliche Dinge bezügliche Unterhaltungen gewöhnlicher Urt nicht mehr hören x. (Llorente, Krit. Dinge bezigliche Unterhaltungen gewöhnlicher Art nicht mehr hören z. (L'lorente, Krit. Geschichte der span. Inquisition, deutsch von Höck, I, S. 3.). Ein noch vollständigers von Berzeichnis illuminatorischer Irelepren aus dem 17. Jahrhundert (bei Malvolia, Catalogus omnium haeresium et conciliorum, Rom. 1661, Centur. XVI, p. 269—274) bringt dieselben im ganzen auf 50 Sähe, unter welchen sich außer den bereits mitgeteilten 3. Und obligende befinden: "Im Stande der Bolltommenheit sei weder ein Rückschift noch ein Forschort der Geele möglich, sofern durch die Gnade alle Ber- so mögen derselben ausgesoden würden; der Bolltommene sehe im Justande des Herzenspeletes weder Vilker der Seiligen, in nicht einmal die Andacht zur Menschift zesu sei ihm nötig; auf der Seiligen, ja nicht einmal die Andacht zur Menschift zesu ein Kullsummener, nicht kinn aus Merschauft der Merschift kun einer Aufschift kun zu ein Kullsummener, nicht kinn zu ein Kullsumener, nicht kinn zu ein kullsum einer kinn zu ein kullsumener nicht kinn zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kullsumener zu ein kulls der Berrichtung guter Werte; eigentliche Sünde tönne ein Bolllommener nicht thun; 40 selbst eine äußerlich betrachtet als lasterhaft geltende Handlung vermöge die in mystlicher Bereinigung mit Gott lebende Geele nicht gu befleden." - Unfittlich antinomistische Grundfage von der Art des hier zulet angeführten foll auch jene Magdalena aus Aguilar (s. o.) schon vorgetragen haben; desgleichen die um d. 3. 1575 in Cordova und Umgebung aufgespürte Illuminatensette, welche sich auf die Lehren einer Carmeliterin, Ca- 45 terina de Jesus, sowie auf die des Juan de Villespando aus Tenerissa berief und von der damals viele durch die Inquisition dem Feuertode überliefert wurden. Noch 1623 taucht in den Diötesen von Sevilla und Granada eine Sette von Mystitern auf, "qui obtentu orationis mentalis et contemplationis divinae atque unionis cum Deo, quibus se praeditos jactabant, sacramenta Ecclesiae, praedicationem Verbi Dei 50 aliaque pia exercitia flocci faciebant, eam adeo extollentes, ut etiam ad turpia commercia eius vi absque peccato perveniri posse affirmarent." Ihre Irrlehren foll ber damalige Grokinguifitor Andrea Bacheco fogar auf 76 Buntte gebracht baben: fieben Rabelsführer ber Gette erlitten damals ben Flammentod (Spondan, ad a. 1623) .-Nicht wesentlich anders lauten die einer um diefelbe Zeit im nördlichen Frankreich ser worgetretenen Sette von Illumines schuldgegebenen Errlehren. Als Begründer dieser im J. 1634 in Flandern und der Picardie firchlich verfolgten französischen Illuminaten-partei wird außer einem gewisen Antoine Bocquet besonders der Pfarrer zu St. George de Rope, Abbe Guerin, genannt, desen Anhänger unter dem Kamen der Guerinets betannt wurden. Roch um den Anfang des 18. Jahrh., um 1722, wurde eine Gette 60

von Illuminés im jüdlichen Frantreich entdectt, deren Dottrin eine nähere Verwandtschaft mit den mystischen Bergottungs- und falschen Volltommenheitslehren der Alombrados aufgrweisen schwie sich sich sie sie Art von Vorläuserin des naturalistisch gerichteten Illuminatentums der Foer und Voer Jahre des vorigen Jahrb. (vogl. den A., "Illuminaten") tennzeichnen. Siene nähere Verwandtsschaft mit jener spanischen Alombradosdottrin kommt dagegen den mystisch-quieitslischen Lehren des Wolsinos zu (s. d. d. d.).

Monjins von Gon 3,29 a.— S. Aloysi opera omnia ed. Heuser, Köln, Bonn u. Brüffel 1850, auch in beuticher Überfehung; A. v. Beumont. Briefe heiliger und gottessürchtiger zuse 10 liener, Freib. 1877, E. 271 ff.: AS Juni 4. Bb S. 847; Daurignac, Geich, des h. Monjins von Gonzaga, verbeuticht von Clarus, Frantf. 1866; Rapencordt, Der h. Monjins, fein Leben, die Andsch der fechs Sonntage und Gebete, Baberborn 1889.

Luigi (Alonsius), aus dem Geschlechte der Gonzaga, ist auf dem Schlose Castiglione bei Mantua am 9. März 1568 geboren; von zarter Jugend an durch innige asketisch zerückete Krömmigkeit und unerditliche Strenge gegen sich selbst ausgezeichnet, verzichtete er 1585 auf sein Erstgedurtsrecht, um in den Zesutienorden einzutreten; 1587 legte er die Gesüdde ab. Im Rom erlag er (1591) seinen auspretrnden Bemühungen, arme Kranste während einer verspeerenden Seuche zu pflegen. Er wurde von Gregor XV. im Jahr 1621 für selig, von Beneditt XIII. im Jahr 1726 für heilig erslärt. Sein Fest 20 fällt auf den 21. Juni. Seine Berehrung ist in der römischen Kirche der Gegenwart wett verdreitet.

Miphāns. 1. Bater des Zöllners Levi Mc 2, 14; Le 5, 27. — 2. In allen vier Apolielverzeichnissen wird der Zweite Jatobus zur Unterscheidung von dem Zebedieden von Ardagiov d. b. als Godin des Alphais genannt. Besonderes Interscheiden von dem Zebedieden von Ardagiov d. b. als Godin des Alphais genannt. Besonderes Interscheiden von der Ardagiov d. b. als Godin des Alphaise genannt. Besonderes Interscheiden der Alphaise enaben der Mutter Zelu des bei der Areuzigung zugegen erwähnt werden, heißt die eine bei Jo (19, 25) Frau des Klopas, dei Wit (27, 65) und Mc (15, 40) Mutter des Jasobus (resp. Inxasifon von der Armanie von der Argasich, der Jüngere bedeuten von der Armanie des Berchiebenscheit der Namen Algasios, nicht "der Jüngere" bedeuten sollte, unter diesem Jatobus den zweiten Apoliel biese Ramens zu versiehen. Fragt sich dann, wie die Berchiebenscheit der Namen Algasios und Kkonās zu erstäefen. Fragt sich dann, wie die Berchiebenscheit der Namen Algasios und Kkonās zu erstäefen. Fragt sich dann, wie die Berchiebenscheit der Namen Algasios und Kkonās zu erstäefen. Armanie zu Kkonās zu erstäefen. Armanie gegen aus Kkonāsios, wie Armanie aus Armanie zu Kkonāsios, und kkonās zu erstäefen Alpasios und Kkonāsios, die Armanie von Armanie Algasios und Kkonāsios, die erstäefen Alpasios und Kkonāsios, die Armanie von Armanie entgegen, daß in den mit zeko zulammengesesten griechischen Van Armanie entgegen, daß in den mit zeko zulammengesesten griechischen Den Bernachte gebraucht gräcisierte Formen von Prit vorliegen, da das ¬zu Anfang, zwar gewöhnlich durch spir. Ien. oder durch X, doch mitunter auch durch Kwiedergegeben wird; gebraucht spir. Ien. oder durch X, doch mitunter auch durch kwiedergegeben wird; der Kachāsi ¬zu. Kachāsuni (do Kachāgyni) — ¬zu. Gesen. Thes. p. 436). Zedenfalls dürfte jene Berschiebenheit der Ramen die Sedentifizierung der Personen nicht himbern. Unter der Boraussetzung dann, daß die Zatobus fru der Mutter Zelu mit der Mutter Zelu eben Magia ir row Kkonās itt, wäre Alphoussen. De der Mutter z

doet bleiteigt Athydius-Royals Stadt des Joseph (Originipus das Allin) das ist in dem Art. Jachous im NX. zu besprechen.

Beiläusig hier noch ein Zweisaches: 1. der von Mt u. Me erwähnte zweite Sohn der Maria, Joses, muß in weiteren Areisen bekannt und genannt, also in der ap Christenheit irgendwie hervorragend gewesen sein, doch ist auffallenderweise son ihm überliesert. — 2. Den Le 24, 18 erwähnten Kleónas, mit Klonās zu identifizieren, ist nicht nur unveranlaßt, sondern auch nach dem oben Bemerkten unzulässig.

R. Schmidt.

Alfted, Joh. Heinrich, geft. 1638. — Bayle, Dict. hist. 1. Bb s. v.; Kvacfala, 55 J.D.A. in Ungar. Revue 1889, p. 628 fi.; F. B. E. Noth, J.D.A. in Monatshefte ber Co-

menius-Befellichaft 1895, p. 29 ff. Much v. Eriegern, 3. A. Comenius als Theologe, 1881

p. 365 F

Der reformierte Theologe und Polyhistor Joh. Heinrich A. ist 1588 zu Ballersbach bei Herborn geboren; er las seit 1608 zu Herborn über Philosophie und Philosophie, wurde 1610 Professor in der philosophischen, 1619 zugleich in der theologischen Fatultät. Tus ber Unruhe des deutsche Arteges ging er 1629 an die neugegründete reformierte Universität zu Welhenburg in Siebenburgen, wo er 1638 starb. An der Dortrechter Sp-node vertrat er die nassauische Rirche. A. war einer der berühmtesten Lehrer seiner Zeit und ein unglaublich fruchtbarer Schriftsteller. Seine Bedeutung ruht weniger auf Driginalität, als auf feiner Geschicklichteit, das allgemeine Wiffen der Zeit übersichtlich gu- 19 sammengufaffen, wobei er selbstverftandlich in weitgehender Abhangigteit von fremden Arbeiten fich befindet. Wir lernen den Stand damaliger Wiffenschaft tennen aus Altenerin pur periode. 2011 teneri den Statio damanger 2011eningaft tennen auf 211; flebs Thesaurus Chronologiae, Herborn 1650, Compendium philosophicum 1626, Compend. lexici philosophici 1626, ganz befonders aus den beiden Engslopädien, der philosophicum philosophici Encyclopaedia, Herb. 1620. Ein Quartibond von 3072 Seiten umfaßt die der Ubschrifte 1, quatuor praecognita philosophica: archelogia, hexilogia, technologia, didactica; 2. undecim scientiae philos, theoreticae: metaphysica, pneumatica, physica, arithmetica, geometria, cosmographia, uranoscopia, geographia, optica, musica, architectonica; 3. quinque prudentiae philos. practicae: ethica, oeconomica, politica, scholastica, 20 historica. Ein weiterer Band giebt die septem artes liberales. - Bedeutender ist die Instorica. Uni wentert gant giet in spei Kolienten: Encyclopaedia septem tomis distincta. Herb. 1630. Sie enthält 1. wiederum die 4 praecognita disciplinarum; 2. philologia i. e. lexica, grammatica, rhetorica, logica, oratoria, poetica; 3. (wie oben) philosophia theoretica und 4. praetica; 5. tres facultates principes. Hoo-25 logia, jurisprudentia, medicina; 6. artes mechanicae; 7. ein Ergänzungsgebiet: praecipuae farragines disciplinarum: mnemonica, historica, chronologia, architectonica, critica, magia, alchymia, magnetographia etc., ja felbit tabacologia als doctrina de natura, usu et abusu tabaci. - Die hier gegebene Uberficht über die Theologie bietet als theologische Encyklopadie den Schluffel zum Berftandnis das 30 maliger Methode: 1. theologia naturalis, 2. catechetica, 3. didactica, 4. polemica, 5. theologia casuum, 6. theologia prophetica (d. h. Homiletif), 7. theologia moralis. Fast alle diese Teile oder Behandlungsweisen der Theologie hat A. in besonderen Werten bearbeitet, eine theol. scholastica (d. h. "quae convenit scholis atque adeo fit accuratior quam popularis illa, quae in ecclesia obtinet apud 35 populum") didactica, Hanau 1618, th. polemica 1620 (bagegen schrieb ber Jenenfer Simmelius einen Antialstedius s. examen theol. polem. J. H. Alstedii), theol. casuum 1621, th. prophetica exhibens rhetoricam eccles. et politiam eccles. 1622, th. catechetica 1622, th. naturalis adversus Atheos, Epicuraeos, Sophistas 1623. Julummengefast find diese Disziplinen in der Methodus s. theologiae octo 40 libris tradita 1623, Die eine Urt Ginleitung in Die Bibel voranstellt. - Uberdies haben wir von Alfted einen Tractatus de mille annis, worin der Anfang bes 1000 jahrigen Reiches auf 1694 berechnet ift; ein großes Wert de manducatione spirituali, transsubstantiatione et sacrificio Missae, Genev. 1630, Fol.; eine Zujammenstellung der Aundamente aller Wilfenschaften aus der heil. Schrift: Triumphus bibliorum. 45 Francof. 1625, welche auch ein sehr flar gesagtes Kompendium ber Dogmatit und Ethit enthält. A. hat auch die Panstratia catholica von Chamier vervollständigt (Lehre von Rirche und Gatramenten in ed. 2, 1629).

(Mleg. Schweizer +) G. F. Rarl Duller.

Mitar (in der chr. Rirche). — Die ältere Litt. bei Schmid (1. nachher) S. V. f. Hier so werben nicht erwähnt: Pocklington, Altare Christianorum. London 1637; Sven Bring, Diss. hist. De Fundatione et Dotatione Altarium. Londini 1751; J. Blackburne, A brief historical inquiry into the introduction of stone altars into the christian church, Cambr. and Lond. 1844; Worly Merter, Viltarichmud. Leipzig 1867. — Andr. Schmid (jetz Prof. der lath. Theologie in München), Der Chriftlicke Altar und sein Schmud, Regensburg u. s. w. 55 1871. Chr. Rohault de Fleury, La Messe. Études archéol. sur ses monuments. Paris, die umfangredistie Sammung des diblidien Waterials bis zum Ende der romantischen Zett, im Folgenden At. citiert. Ter Text läßt viel zu wünschen ibrig. Mingenberger, zur Kenntniß und Bürdigung der Mittelatertlichen Mitäre. Beutschlichen, Frankfurt a. W. 1885 sp., mit weien Absürdigung der Mitäre. Zu vogl. sind auch die einschlägigen Werte über chr. 60

Archaologic, Beidichte ber Runft, inebefonbere ber dir. Architettur. Giebe auch meinen Bortrag: Uber bas beutich-evang. Rirchengebaube im Jahrh. ber Reformation, Leipzig 1894, und bas bort angefündigte (in Borbereitung begriffene) größere Bert : Luthere Anfchauungen vom Rirdengebaube und ber beutich evang, Rirdenbau im 16. Rabrb.

I. Alteste Bezeichnungen. Der nachweisbar fruheste Ramen für die Stätte, an ber bas "Mahl bes herrn" geseiert wird, ist τράπεζα κτοίου, 1 Ro 11, 23, ben die griech. Bater entweder unverändert übernehmen, so Drigines, c. Celsum VIII, 24, ober bie griech. Bater entweder unverändert übernehmen, so Drigines, c. Celsum VIII, 24, ober bie griech. Bater entweder unveränden, so Gujebius, hist. eccl. VIII, 9; Althanassus, apol., c. Arianos 31, hist. Arianor, ad monach. 56; Chrysostomus in Matth. hom. 10 16. 49, 82, hom in s. pascha, ober aber durch Mendungen, wie το. ίερά ober lερά το. (Chrysoft, c. Jud. et Gent. demonstr., in acta app. hom. 9; Spielius, Catastasis; Sotrates, hist. eccl. I, 38; Sogomenus, hist. eccl. V, 20. VIII, 7. IX, 1.) τρ. ἄγια (Gregor von Ahffa, in bapt. Christi); τρ. μυστική (Gregor von Agz., carm., MSG 37, 1161), μυστική καί θεία τρ. (Hippolyt., MSG 10, 628), θεία καί ίερα 15 καὶ λειτουργικός το. (Bassius, oratio 3 in Adam.) φοικτή το. (Chussott, de poenit. hom. 7), τίμια το. (Evagrius, hist. eecl. VI, 21) ersehen. Nicht so häusig erscheint θυσιαστήριου sür den Ort des Herrmuchls (Ignatius, ad Eph. 5, Magnes, 7, Philad. 4; Gregor v. Nysa l. c.; Chrysoft., c. Jud. et Gent. demonstr., in epist. I. ad Cor. hom. 24, in Joann. hom. 46; Const. apost. II, 25. IV, 7. VIII, 4. 12 20 u. ö.). Bon Athanafius, c. Arium disput., wird ro. durch dvo. erflart. Dagegen wird βωμός, als Bezeichnung für den dr. Altar, von den Batern gefliffentlich vermieden. Bohl findet β. bei Synesius, l. c., neben τo. und dvo. Berwendung, aber nur in ber Umsgreibung  $\delta$ .  $\beta$ .  $\delta$  acaimanos tegénos atmati mairomeros. Chrisjost, c. Jud. et Gent. demonstr., in epist. I. ad Cor. hom. 24, stellt sogar bem dyr.  $\vartheta v \sigma$ . ben 25 nichtdyr.  $\beta$ . gegenüber. — Die sat. Ausdrücke für die Abendundhsstätte lauten mensa, and demonstration of the contraction of t ara, altare, altarium ohne und mit adjeftiv. und genetiv. Zusaty. Optatus von Mileve bezeichnet den Altar als mensa aut ara und altare, de schism. Donat. III, 4. VI, 1. Schon por ihm hatte Tertullian den dr. Altar ara bezw. ara dei und altare genannt, fo de orat. 19, de poenit. 9 (Ohler lieft caris). Indeffen ift nicht gu vertennen, 30 daß bei andern und spatern Schriftstellern sich eine Abneigung gegen ara im Sinn von dr. Altar geltend macht. Caprian ipridit von altare, ad Demetr. 12, ep. 43 plebi univ., 45 Cornelio, 65 Epicteto, 67 Cyprianus, Caec. etc., 70 Cypr., Libera-lis etc., 72 Stephano, 73 Judiano. Daß dies aber nicht etwa auf einem bloßen Jusall beruht, latt epist. 65 Epicteto ersehen, wo ber Gegensat zwischen ara und 25 altare icharf martiert wird, indem Coprian zu arae ein diaboli und zu altare ein Dei hinzufügt. Auch Minucius Felix, Octav. 10; Prudentius, Perist. VI, 36; Petrus Chryfologus, sermo 51, u. a. haben ben heidnischen Altar im Auge, wenn fie ara ichreiben. Umgefehrt begegnet altare (altar) baufig als fpezififcher Ausbrud fur ben chr. Altar, so bei Ambrofius, de virginit. 18; Augustin, c. Faust. XX, 21; Pruden-10 tius, Perist, IX, 100; Paulinus von Rola, c. XI, 664 in Felic.; Petrus Chruso-logus, l. c., u. s. w. Giner Stelle in Paulinus v. Rola mit ara für den chr. Altar kann als Ausnahme von dieser Regel darum tein großes Gewicht beigelegt werden, weil sie sich in einem Gedicht findet und ara durch excelsa domini näher erläutert wird. Reben altare wird auch in vielen Fällen mensa angetroffen, fo bei Augustin

45 de verb. dom. sermo 47, tract. 26 in Joh.; Prudentius, Perist. XI, 171; u. a. Bigilius, epist. 15 ad univ. eccl. brought altare, um den Altar als Ganzes, mensa, um seine Dectplatte zu bezeichnen, ein Sprachgebrauch, der hie und da auch in die moberne Terminologie Eingang gefunden bat.

II. Gestatt, Form, Ausstattung, Anordnung u. s. w. a) vor der Resormation; 1. bis 50 zum J. 1000 etwa. Wie die ältesten gottesdienstlichen Bersammlungsstätten der Christen, größere und Neinerer Näume in Höusen, sich weientlich von dem jud. Heiligen und Vomer unterschieden, so auch der "Tisch des Herr" von den judischen und heidnischen Albaren; und es ist bezeichnend, daß in den Augen der Beiben gerade das Fehlen der Altare in den dr. Gottes-55 diensten besonders anstößig war (vgl. Minucius Felix, Octavius 10; Origines, c. Celsum VII, 64, VIII, 17; Enprian, ad Demetrianum 12). Die Feier ber Agape und bes sich daran anschließenden Herrmmaßls sorderte einen Tisch, und so versteht es sich von elbst, daß die ersten Jünger des Herrn, ebenso wie er selbst, das hig. Wahl an und auf einem Tisch begingen. Nachdem der chr. Gemeindegottesdienst von den Privathäusern on in besondere Gebaude verlegt worden war, dauerte ber ausschliegliche Gebrauch von

Tifchen für die Abendmahlsfeier fürs Rächfte noch fort. Die besondere Form ber Tifchaltare ermahnen gelegentlich die Schriftsteller und zeigen die noch vorhandenen Driginale und die Abbildungen von folden. Die häufigen Rachrichten, daß Berfolgte unter dem Altar einen sichern Bergungsort suchten und fanden ober die Suge des Altars jum Zeichen ihrer bedrangten Lage umflammerten (Zeugniffe f. bei Comib, G. 31 f., 5 69 f.), sowie die Rotizen bei Gregor von Tours, mirac. I, 28, und Paulus Silentia-rius, descr. S. Sophiae 752 sqq., daß die Altare in der Peterstirche zu Rom und in der Sophienkirche zu Konstantinopel von Säulen gestügt worden seien, segen die tisch-förmige Gestalt des Altars voraus. Die Erinnerung an diese Urform des Altars ist in der Rirche nie abhanden getommen. Die rom.-tath. Rirche tennt im DIA. und noch 10 später hierher gehörige Beispiele (vgl. Schmid, S. 183 f., 321 f.), und in ber griech. tath. Rirche bildet der Tischaltar bis auf die Gegenwart die Regel. Was die monumentalen Zeugnisse bei Lippainat vis auf vie Ergestwat von der Argel. 20ab bie mönter mentalen Zeugnisse beitrisse, geben die Mussivisider von der tradennatischen Kirchen wichtiges Waterial an die Hand. In S. Giovanni in sonte erscheinen in der Kuppel vier Altäre auf einer rechtectigen Plinthe stehen an den Ecken vier Säulen, und auf 1st diesen liegt eine rechtectige Platte. Aus den nämlichen Bestandteilen seizen sich die Altare auf den Mosaifen in St. Bitalis, St. Apollinaris in classe und auch auf einem Elfenbeingefaß zusammen; nur fehlt in den beiden letten Fallen die Plinthe. Bgl. I. 29. 2. 3. 40 (!). Wenn die im Original auf uns getommenen Exemplare auch mehr ober minder verstummelt lind, jo lassen sie doch noch ertennen, daß eine Platte, 20 auf einem ober mehreren Trägern, Säulen ober Pseilern, rubend, die typische Form des Tischaltars in der Zeit des chr. Elltertums war, während die Balis manchmal gesehlt haben durfte. Hauft waren die Plinthen an ihren Ranten und die Stüben, noch häufiger die Platten an ihren Ranten mit delorativem und spindbolischem Schmud oder auch mit Inschristen geziert. Besonders bemerkenswert sind je sechs Schafe I. und r. 25 von A & W auf der Borderseite einer Platte und je eine Weinrante mit & oben u. unten auf den Pfeilern (Fl. I. 48); ebenfalls Schafe I. und r. von einem Lamm (Chriftus) über einem Berg mit den 4 Paradiesesströmen auf einer Platte (Fl. I. 46). Andere Platten bieten Tauben dar, zwijchen die ARO im Kreis oder Kranz eingestellt ist (Fl. T. 46. 47). Weinranken flankieren eine Darstellung mit je einer Taube 20 l. und r. von ARO im Kranz auf einer weitern Platte (Fl. T. 49). Daneben begegnen Weinranten mit Trauben, und zwischen ihnen gelegentlich pickende Tauben (Fl. I. 46, 47). Bei Tischaltaren mit nur einem Fuß finden nicht selten antite (heidnische Grabfteine in Cippusform, Altare und Gaulen als Stuben Berwendung, die ab und zu ihrem neuen Zwed entsprechende Ginnbilder und Inschriften erhielten; val. Rt. I 26 p 114 sag. Wo das MU, die Tilchform des Altars beibehielt, änderte es nichts an den tonstruttiven Teilen; höchstens vertauschte es die hintern Fuge mit einer aufrecht stehenden Platte oder einer Mauer. Dagegen verfuhr es sparsamer in der Anbringung von Schmud dant der Berwendung von Decen und Antependien.

Eine Wandlung in der Form des Altars vollzog sich infolge der Aufnahme von 40 Reliquien unter und in die Altare; aber es handelt sich dadei nicht um einen rasse folgten Umsslag, sohdern um einen Jahrhunderte dauernden Prozes, der in manchen Gegenden rasse Fortstätzte machte als in andern, der sedoch niemals zu einem völligen Abschulb gelangte. Schon im 5. Jahrh. wurden die Altare hie und da large und lastensformig gestaltet; und diese neue Art gewann im MM. in steigendem Mohg und eltensformig gestaltet; und diese neue Art gewann im MM. in steigendem Mohg und eltensformig gestaltet; und diese neue Art gewann im MM. in steigendem Mohg und eltensformig gestaltet; und diese heite steigenden Abschulb von die Kröner in amanigslacher Weise auszeichnete. Dürfte die Angabe des liber pontissells, daß schon Bischos Felix I. von Rom vorgeschrieden hade, supra memorias martyrum missas celebrari, nicht in das Bereich der hist. Tabasachen gehören, so ist doch sicher, vollen die die Butzeich der State der Tabschulb von der Auspeschlen der Butzeichen der Blutzeugen mehrt. Die Feier der Euchariste an diesen Gräbern veranlaßte die Aufliche und bertstmischen Tischastar dem Indiese hopen (1961. 3. Bruchentius, Perisk XI, 171 sq.), so auch nicht in den andern, wenn man über dem Grabe einzelner Märtners so und Konssellichen der andern oder an dem Orte listes Zeugentums, wie z. B. dem Capprians, besonder der Richtstäte erhielt. Erst die Ilbertragung der Reliquien von ühren ursprünglichen Betigkungsflätten in Krüchen und der Altar einem Placy oberhalb des Grabes oder der Richtstäte erhielt. Erst die Ilbertragung der Reliquien von ihren ursprünglichen Betigkungsflätten in Krüchen und der Altar einem Rach oberhalb des Grabes oder der Richtstäte erhielt. Erst die Ilbertragung der Reliquien von ihren ursprünglichen Betigkungsflätten in Richtson und der Altar einen Blach oberhalb des Grabes oder der Richtstan und Konden von der Altar einem Plach oberhalb des Grabes oder der Richtstan erhoute, in denen der Altar einem Richt, des Grabes oder

Behaltnis mit den heiligen Resten unter die Platte des Tischaltars gestellt ober aber diefer selbst durch entsprechende Einfügung von Platten ober Mauern zu einem lastenartigen Raum umgewandelt, in dem man den Sarg (area) barg (deponierte). Selten erhielten die Reliquien ihre Statte vor oder hinter dem Altar und erst im MN. über 5 bemielben. 2Bo aber immer ben Blutzeugen und Befennern ihr Grab bereitet mar. fo hieß dasselbe martyrium oder häufiger noch confessio, Ausdrück, die demnach sowohl für den fraptenartigen Raum, als auch für den Garg und felbst für den Altar, wo jene ruhten, gebraucht wurde. Bgl. Caeremoniale episc. I, 12; Mabillon, Mus. Italicum t. II p. XXII. Um die Ronfession nach Möglichfeit zugänglich zu machen und so bas 10 Beschauft und Berühren des Seiligengrabes, letteres namentlich mit Tückern, brancea und palliola (vgl. Thiel, Epist, Rom. pontif. 1868 S.874; Gregor v. Tours, Mirac. I, 28) zu ermöglichen, erhielt sie nicht an allen ihren Seiten einen dichten Verschus, sondern an der Borderfeite des Altars murde ein Gitter aus Metall oder Marmor (transenna), ein Fenfterchen, (fenestrella, vgl. Gregor von Tours, l. c.) ober ein Thurchen mit 15 zwei Flügeln (regiolae, vgl. liber pontif., vita Gregorii III.), ober aber ein Gitter 18 zwei Flugeln (regronae, 1911. 110er pontur, via Gregorii III.), wei wer den ein sufammen mit einer größeren Sffnung angebracht. Belipiele 1, bei Fil. X. 27 ff. 124. In einigen Källen wurde schon in alter. Zeit der Jutritt zu dem Heiligengrad durch einen oder mehrere Sänge vermittelt, ähnlich wie bei den Arppten in der roman. Aunst. Bgl. Kl. X. 125 ff. Wo der Brauch Geltung erhielt, nur an Altären mit Keliquien 20 das Mehopfer zu seiern, wurden im MR. vielfach sepulera, gradactige Bertiefunger. Konfessionen im Kleinen, aus der Platte oder den Wanden, gelegentlich auch aus einer der Stützen des Altars ausgehöhlt, welche die Rapseln mit den Reliquien aufnahmen. Indessen ware es irrig anzunehmen, daß schon alle Altare des MAs. oder gar der letten Zeit des chr. Altertums in der einen oder andern Beife mit Seiligenreften in 25 Berbindung standen. Erhellt doch aus zahlreichen Zeugnissen, daß dis ins 12. und 13. Jahrh, herab Altäre ohne Reliquien konsekriert und somit dem kircht. Gebrauch übergeben murben. Bgl. Schmid, G. 95 f., 194 f. Bu ben Mtaren in Tifchform und in Rasten ander Sg. Schaffer in Balting, und dies schon seit konstantinischer Zeit, Aberbauten, Baldachine, getragen von Säulen, welch letztere vielsach durch Querstangen 20 unter einander verbunden waren, um verschiebbare Borhänge aufzunehmen. Diese Aberdachung wurde als Ciborium bezeichnet.

Das Material, aus bem die Altäre in dem Zeitraum dis 1000 hergestellt wurden, war Holz, Solz nennen ocidentalische und orientalische inchliche Autoren, so Optatus v. Mileve, de sehism. Donat. VI, 1; Augustin, c. Crescon. Donat. III, 43, epist. 185, 27 ad Bonif.; Atsanctius, hist. Arian. ad monachos 56; Stein wird erwähnt in den Gesta purgationis Felicis (Völter, Ursprung des Donatismus S. 11 ff.), von (Hjeudov) Augustin, sermo 230, 1; Paulinus von Nola, epist. 32, 17; Prudentius, Perist. IX, 100; Gregor von Nyssa, de dapt. Christi; Chrylost, in Joann. hom. 40, in epist. II. ad Cor. hom. 20; u. ac Gegenüber diese die Ferikas, von Steinalisen Seische Stein von Steinalisen Bestauf, in Die Nachricht, daß bereits die römischen Bische Cvaristus und Silvestre den ausschließlichen Gebrauch von Steinaltären angeordnet, nicht ausschmann. Wohl aber inchte der Synodalbeschlich von Steinaltären angeordnet, nicht ausschmann. Wohl aber ist unctione non saerentur) bestätigt. Daß die Holzschmann. Wohl aber kinden zu verdrängen waren, erhellt aus manchen Notizen auch des spätern MUs. In Spannien gab es solche Altäre noch um die Mitte des 11. Zachfunderts (Harvour von 1100 nachweisen, die William ein diesdezigliches Betot erließ (Mabillon. ASB saec. VI pars 2 p. 860); ja selbst in Frankreich wird noch am Ende des 13. Zahrh. die Errichtung eines Holzschmann gestattet (Martene, vet. script. et monum. collectio I p. 1387). Auch Edelmetalle wurden zur Heftellung von Altären verwendet. Um Ronstantin den Gr. werden silvern Altäre. Met Betrus und Varzellinus und in der Peterstliche zu Rom, welch letztere überdies mit Gold und Edelseinen reich verziert für die und ähnliche Mitäre massiber in Et. Petrus und Varzellinus und in der Peterstliche und shnliche Mitäre massib vonstructuren der nur mit Metallplatten ver siede waren, läßt sich ein die und ähnliche Mitäre massib vonstructuren weren nur mit Metallplatten ver siede waren, läßt sich nicht entsche vonstructuren weren nur mit Metallplatten ver siede vor der ver der vonschen siede und äh

Gewicht des Materials möchte man glauben, daß in den meisten Fällen hölzerne und

fteinerne Altarförper mit solchen Platten nur überzogen waren.

Wie die gewohnlichen Tilche im Altertum mit einem Tuch bebedt zu werden pflegten, falls an ihnen ein Mahl geseiert wurde, so auch "der Tisch des Herrn". Dürfte der Brauch, den Abendmahlstisch in entsprechender Weise zu bededen, auch schon so alt sein s wie dieser Tisch selbit, so gehört boch das erste sicher Zeugnis darüber erst der zweiten Hälfte des 4. Jahrhs. an; Optatus, l. c., erwähnt das linteamen, was über den hölz. Altar gebreitet wurde, während er VI, 5 nur allgemein von velaming spricht. Häufiger berichten die Quellen aus den folgenden Jahrhunderten und namentlich mittelalterliche über Altartücher; aber es ist meistens nicht zu ermitteln, ob sie eine den ganzen Altar 10 umschließende Besseibung ober nur eine die Platte des Altars verhüllende Decke meinen. Auch die Bezeichnungen für diese Tücher αμφια, επιβλήματα, άλουοχίδες, pallia, pallae, velamina dominicae mensae, wozu päter nach Ausdrick, pallastude, wie vela, indumenta, mappae, panni, mensalia u. l. w. tommen, find zu allgemein, als daß aus tihnen bestimmte Schlüse auf Größe und Beschaffenheit der Tücker gemacht werden 1st tönnten. Nur bezüglich ihres Stoffes darf es auf Grund der Angaden des Optatus und sonstiger Gewährsmänner als ausgemacht gelten, daß meistens Linnen verwendet wurde, obwohl auch gelegentlich Altartücher aus Seide (Gregor von Tours, hist. Franc. VII, 22. X, 16), Purpur (Paulus Silentiarius, l. c. p. 758 sqq., Hatduin, l. c. I p. 1370) und Goldbrotat (Chrisoft., in Matth. hom. 50) erwähnt werben. Unmöglich 20 ift es, die Frage nach der Jasi der Altaritäder genigend zu beantworten. Jedenfalls war aber diese Jahl schwankend, nachdem man angesangen hatte, mehr als eine Decke war aber diese Jahl schwankend, nachdem man angesangen hatte, mehr als eine Decke Altar zu breiten. Bier derratige Tücker nennt ein Kius I. untergeschobenes Detret, das zugleich auch ziegen kann, daß der Gebrauch von mehreren Tücker der Kurcht, etwas von dem in das Blut Christi verwandelten Wein zu verschütten, seinen St Tedenfalls. Ursprung verdantt. Roch unserm Zeitraum gehört bas Corporale an, unter Diefer Bezeichnung in einem angeblichen Brief Gregors d. Gr. nachweisbar (MSL 77, 1331) sonst auch als palla corporalis und opertorium dominici corporis bezeichnet, wohl basselbe Stud, welches Isidor von Belufium ourder nennt, und von dem er angiebt, indem er an das Gelchentuch Jesu erinnert, in ihm befinde sich das zur Oblation w bestimmte Brot (epist. I, 123). Aus dem einen Corporale (Palla) wurden in der folgenden Periode zwei, das eine, als Unterlage sür die sly. Gesäße, auf den Altar mit seinen Tüchern gelegt, das andere als Schuthecke über den Kelch mit der Patene gebreitet. Erscheinen beibe fürs erste unter dem Namen corporale oder palla, so etzte sich weiterhin der Sprachgebrauch fest, mit corporale die untere und mit palla 25 die obere der in Rede stehenden Decken zu bezeichnen. Beide sollten aus Leinwand bestehen. — Unter allen Ausstattungsgegenständen der Altare in romanischer Zeit waren die antependia oder frontalia häufig die prächtigsten und tostbarften. Wie schon der Name ausbrudt, waren es Deden aus mehr ober minder toftbarem Stoff ober Platten, welche die Borberseite der Altare schmudten. In vielen Fällen erhielten auch die Reben- 40 seiten und die Rudseite der Altare solche Borfetzer, wobei die letztern die Bezeichnung dorsalia führen. Gewiß haben die Quellen, wo sie von vestes und vestimenta altaris, vestire altaria u. bgl., von pallia, coopertoria, laminae, tabulae u. s. w. fprechen, oft nur die Befleidung ber Altare an beren Geitenwänden im Auge: aber es fehlen in der Regel nähere Angaben, geeignet, jeden Zweifel zu beseitigen. Ein Gleiches 48 gilt von den Rachrichten über silberne und goldene Altäre: auch hier wird es sich meistens lediglich um Borfetplatten aus Wetall handeln. Leider ist aus dem chr. Altertum weder ein massio aus Wetall hergestellter Ultar, noch auch eine Wetallplatte in Form eines Antependiums erhalten. Die Alfesten berartigen Vorsessigen, die man kennt, belitzt S. Ambrogio in Mailand; sie stammen aus dem 9. Jahrh, und umgeben den Altar so an allen vier Seiten. Bloß für die Bordersette des Altars ist die pala d'oro aus dem 10. Jahrh, in S. Marco zu Benedig bestimmt. Die deutschen Metallantependien bim sämtlich sünger als das erste Jahrtausend, so die Gold. Alkartasel zu Basel, sest zu Paris, ein Geschent Kaiser Heinrichs II., die Taseln zu Aloster-Neuburg und Komburg, von denen sene sicher diese wahrscheinlich aus dem 12. Jahrh. stammt. Durch Säulen 55 oder Streifen wurden auf diesen und andern Exemplaren die Flächen in Feber eingesten der Flüssen der Schaften der Schaften der Geschen der Verlagen und eine Flüssen der Geschen der Geschen der Alle von der der eingesten der Geschen der Ge teilt, die Figuren oder Scenen aus der biblifchen ober Beiligengeschichte aufnahmen, wobei mit Borliebe die Gestalt Christi in das Centrum gestellt ward. Bur Erhöhung des Glanges und Wertes dienten häufig Edelsteine, Gemmen und Glasfluffe, Die auf die Blatten aufgesett murden. Für die Renntnis der Antependien aus Zeugftoff ist 60

man in der Sauvtsache auf litterarische Rotigen angewiesen. Dazu tommen noch Abbilbungen, Die wie jene zeigen, daß man zu ben Altargewändern toltbarfte Stoffe mit Gilber- und Goldftidereien mahlte. Reben diefen beweglichen Borfegern gab es auch folitebende in die Seiten des Altars eingefügte Steinplatten, gefchmudt mit Mofaiten oder Reliefs, für die man die Wolive aus dem zeitgenössischen, gesyndaat mit Alhaners, oder Reliefs, für die man die Wolive aus dem zeitgenössischen, örmenschaf, desonders Riemen- und Flechtwert, unterbrochen von Symbolen, entnahm, z. B. Fl. T. 66. Wenn hier ein Kreuz auf der Vorsekplatte erscheint, so darf wohl für alle Altäre aus dem ersten Jahrtausend angenommen werden, dah dei ihnen, soserne sie mit einem Kreuz geschmuldt waren, diese nicht etwa als Kruzisix seinen Plah auf der Platte, sondern 10 teils ebenso, wie das Monogramm Christi und das Kreuzmonogramm, auf der Kante der Altarplatte ober auf der Altarbefleibung, teils über, hinter, por ober neben dem Altar hatte. Für biese Ansicht sprechen sowohl die Berordnung Leos IV.: Super altare nihil ponatur nisi capsa et reliquiae Sanctorum aut forte quatuor Evangelia et buxida cum corpore Domini ad viaticum infirmorum, als auch alte Zeugnisse, 15 wie schon das des Paulinus von Nola (c. XI, 664 in Felic.), und die Dentmäler in Original und Abbildung. An der Borderseite von Altären erscheinen Kreuze, und zwar in Stulptur ausgeführt und zum Teil von Tauben, Fischen und Schafen flantiert, bei Fl. T. 25. 27. 28. 30 f. 35 f. 38. An der Borderseite und den Schmasseiten des Alliars, der von Deden umhüllt wird, findet sich je ein Areuz b. Fl. T. 8. 11. 60. 20 263. Wenn gelegentlich berichtet wird, daß ein Areuz auf dem hl. Tisch beseitigt wurde (Evagrius, hist. eccl. VI, 21), so wird dies durch Beispiele, wie Fl. T. 290. 506. 571. illustriert. hinter ober neben dem Altar steht ein Rreug b. Fl. T. 11. 13. 15, offenbar als Bortragefreuz gedacht. Burde das Areuz in Berbindung mit dem Ciborium gebracht, so diente es entweder als oberster Abschluß des Baldachins, so b. Fl. T. 11. 552, 25 oder aber es hing zusammen mit einer reisartigen Krone von der Decke des Ciboriums über ben Altar herab. Anftatt Rrone und Rreug ift an biefer Stelle auch die erftere allein nachweisdar. Bgl. Fl. T. 387 ff. Diese doppette Art, das Ciborium mit einem Kreuz auszustatten, wird auch durch litt. Zeugnisse belegt, wonach die Sophienstriche zu Konstantinopel und die Marienstriche ad martyres zu Rom Ciborien mit Kreuz auf so deren Dachspisse beschen und die Päpite Gregor III. und IV. sowie Leo IV. tostbare Rronen mit Rreugen für Altare romischer Rirchen stifteten. Freilich gehörte das Rreug in unserm Zeitraum noch keineswege zu den Stüden, die ein Altar besitzen mußte. Es sehlt besipselsweise an und bei den Altären b. Fl. X. 2—7. 9 f. 14. 29. 40. — Richt minder darafteriftisch als der Mangel von Standtreugen mit dem Crugifixus auf den 35 Platten ber Altare ist fur das erste Jahrtaufend der von Leuchtern an den nämlichen Stellen. Bohl erhoben fich auf dem Ciborium der Sophientirche gu Ronftantinopel Leuchter (Baulus Silent., l. c. 746 sqq.) und waren anderwarts Leuchter por und um ben Altar aufgestellt, unter benen es folde von toftbarem Metall gab, auch maren häufig Sangampeln mit einer Flamme und Sangeleuchter in Rronen- und Rreugform 40 mit mehrern Flammen vor und unter dem Cibortum aufgehängt (vol. 3, V. S. C. 2, 549, 554, 443, 445), aber man vermied es jeht noch, die Leuchter auf der Altarplatte selbst unterzubringen. Jedenfalls rechnet eine Darstellung aus der Zeit Urbans II., auf ber 5 brennende Rergen hinter bem Altar und zwei mit Leuchtern auf bem Altar fteben — offenbar diefelben, welche nach dem ersten und zweiten römischen Ordo die Afoluthen 45 r. und l. von bem Altar aufftellen follten - gu ben früheften, welche die neue erft im 13. Jahrh. zur größeren Geltung gelangte Art zeigen (Fl. T. 552). — Wird durch diesen Thatbestand die oben angeführte liturgische Regel Leos IV. bestätigt, so entspricht es ihr auch, wenn viele ber ermahnten Beispiele entweber bas Abendmahlsbrot ober bas Brotgefaß (pyxis), ben Relch und ein Buch, welches bei bem Mosait in S. Giovanni so in fonte zu Ravenna als Evangelienbuch bezeichnet ift, auf der Altarplatte deutlich ertennen laffen.

In den ersten Zeiten stand in den gottesdienstlichen Räumen nur ein einziger Mtar, den schon Ignacitus (1.0. S. 392,171), edenso wie Christus, das Weendmaßt, das Fieligh von Jern und den Wein, als Sinnbild der Einsteit deutet. Die Einzahl der Altäre in 55 den Kirchen betonen auch Augustin, in epist. Joann. ad Parthos tract. III, 7; Chrysott, in epist. II. ad Cor. hom. 18; u. a., und Eused, hist. eccl. X, 4 sowie Paulus Silentiarius, deser. S. Sophiae, tonstatieren, daß die Basilista zu Tyrus und die Sophienstrich zu Konstantinopel bloß einen Altar besagen. Seinen Standort hatte der Altar in den Basilisten ohne Querchäff und in den Centralbauten gewöhnlich auf der Wittelachse der Applis, doch so, daß er an das Langsdus angrenzte. War ein Transept

vorhanden, so wurde er in dieses bis zur Grenze des Langhauses vorgerückt. Die morgenvorganden, so wurde er in dieses die zur Grenze des Langhause dorgerunt. Die morgen-ländische Afriche sielt auch in späterer Zeit noch an dem einen Allar est, während da-gegen die abendändische die Zahl der Allare nach und nach vermehrte. Bereits Pau-linus von Nola (epist. 31, 6. ad Sever.) spricht davon, daß die Arche des his. Grades reich an Allären sei, eine Nachricht, die start übertrieben sein dürfte, da ein Gewährs-mann aus dem 8. Jahrh, nur drei Alläre in senem Gotteshaus nennt (Mabillon, ASB 174, 456). Außer Zweifel stehe es aber, daß die Keliquienverefrung das treibende Motiv bei der Häufung der Alläre bildere, und die Koalge war, daß eine galliche Kriche icon zu Lebzeiten Gregors des Gr. 13 Altare befaß (epist. lib. VI, 49). Bergeblich war die Realtion einzelner in der Rarolingerzeit wie auch noch im 13. Jahrh, gegen- 10 über der Überzahl von Altiären (Schannat-Harkheim, Conc. Germaniae I, 388, III, 599), was die Inventare mittelalterlicher Kirchen beweisen. Hatte doch beispielsweise St. Nitolai au Jüterbog 30, die Marientirche zu Danzig 46, der Magdeburger Dom sogar 48 Altaire, und zeichnete boch der Berfertiger des Baurisse des Klosters St. Gallen im J. 820 auf dem Plan der zugehörigen Kirche schon 1.7 Altäre ein. Aus der Mehopfer- 18 ibee und den Privatmessen sowie dem Reliquientultus entsprang diese Mehrung der Altäre mit innerer Rotwendigleit. Mit Rudsicht auf ihren Standort und ihre Berwendung erhielten die Altare des Dias. besondere Bezeichnungen, die aber in ihrer Debr-3ahl jünger sind als das erste Jahrtausend. Der Hauptaltar hieß altare majus, capitaneum, cardinale, magistrum, principale, Hodaltar, die übrigen Altare altaria 20 minora. Der Altar, in welchem das Santtissimum ausbewahrt wurde, führte den Namen Fronaltar. Nachdem Alexander VI. gewiffen Altaren Ablagprivilegien zu erteilen angefangen hatte, spricht man von einem altäre privilegiatum. Wurden an einem solchen für die Berstorbenen Wessen gelesen, so ethalten sie eine plenaria indulgentia, einen volltommenen Ablag. Unter ben mittelalterl. Rebenaltaren war ber wichtigfte ber bem 26 hlg. Areuz geweihte (altare s. crucis), der in den Aloster- und Stiftskurchen auf der Grenze zwischen Chor und Langhaus sich erhob und häusig an einen Lettner (s. unter Lettner) sich anlehnte. Er war für die Laiengemeinde bestimmt. — Tragaltare (altaria viatica, portatilia, itineraria, gestatoria, motoria) lennt erft das MU, feit dem 7. Jahrh. Bon Missionaren, Prälaten und Kürsten auf ihren Reisen beim Gottesdienst wo benützt, waren diese Alläre aus Holz, Setien ober Wetall gefertigt, und zwar wegen ihres besondern Zweckes in sleinen Dimenssionen, so dog sie nur Anaum für die Abendumahlselemente mit ihren Geschen dersteinen. In ihrem Innern enthielten diese platten ober tastenartigen Atlänchen Reliquien. Beispiele bei Fl. T. 342 ff.
2. Bom J. 1000 bis 1300 etwa. Die altdr. und frühmittelalterl. Zeit hinterließ 35

2. Vom 3. 1000 bis 1300 etwa. Die altdr. und fruhmittelalter! Zeit hinterties der romanischen Kunstepoche einen Altar in Assa.

Bor romanischen Kunstepoche einen Altar in Assa.

Tisch, Sarzo vor Kelenform, sehr häufig mit einem Eiborium überdacht. Bon diesem übertommenen Erbe bewahrte die neue Epoche in der Hauflage die Gestalt des eigentlichen Altars, dagegen erseigte sie den beddachinartigen Überdau durch einen Hinterdau. Sucht man nach Gründen für diese Umgestaltung, so ist vor allem zu betonen, doh die Anziehungskraft der Resiquien am Ansiap des 2. Jahrausends noch größer war als am Ende des ersten. Dem Bunsted der Andächtigen, sie vor Augen zu haben, entsprach freilich die bisher übliche Beisehungsart nur in seltenen Fällen. Wellen man sim aber Rechnung tragen, so mutze geruht, auf diesen Prällen. Boltste man sim aber Rechnung tragen, so mutze geruht, auf diesem unterzubringen. Daß gerade die Aranslationen der Resiquien von ihren frühern Bergungsorten auf dem Altar bei der Entstehung der neuen Altarform eine wichtige Rolle spielte, darf aus dem Nachrichten über zahlreiche Sedungen und Reuausstellungen von hig. Resten aus dem 11. Jahrhundert entnommen werden. Im 3. Jahrh. gehörten Resiquien auf dem Altar zu des eine Albeit des Sich dabei um kleine Partitel, so konnten sie, in einem Kästchungsstüden. Sandelte es sich dabei um kleine Partitel, so konnten sie, in einem Kästchungesstüden. Sandelte es sich dabei um kleine Partitel, so konnten sie, in einem Kästchung eines zu dem Altar hinzukretenden Hinterplatte seihe klasp sinterbaus. Die noch erhaltenen Driginalaltäre man sir ihre Schreine einen andern Platz sluden; und beien son derhaltenen Driginalaltäre mus dem genannten Zeitraum und Abbildungen, leider wenn gastreich, lasen aus dem genannten Zeitraum und Abbildungen, leider wenn gastreich, lasen aus dem genannten Zeitraum und Verbildungen, leider wenn geabereich und der Altarplatte einen Ausschungen seiner Suteralle, und er Aufschung entwesen Sinterbaus der Füsselnung werden Metallplatten, Webereien und St

mit leinen Jüngern, weiter Maria mit dem Rind, Berfündigung und Taufe Jelu. fodann der Getreuzigte mit Scenen aus der Seiligen-Geschichte (Fl. I. 116 ff.). Offenbar bienten gum Schmud ber Retabeln auch in manchen Fallen Reliquientaftchen, Die allerdinas häufiger ihre Stelle unter bem Baldachin hinter bem Altarauffat gefunden 5 haben werden. Wo noch folche Baldachine erhalten find, erinnern fie an die frühern Ciborien; wie diese werden auch sie von Gaulen getragen, nur sind diese manchmal in zwei Stellungen über einander angeordnet, so daß der Aufbau zweigeschoffig wird und in seiner obern Bartie den Reliquienschrein aufnehmen tann. Bon romaniichen Reliquiarien hat noch eine größere 3ahl bie Sturme ber Zeiten überbauert. Gerne gab 10 man ihnen die Form eines Sarges oder Saufes, wobei man Rupfer, Gilber, Gold, Elfenbein als Material wählte und Email, Filigran, Ebelsteine, Gemmen u. f. w. zur Berzierung benützte (eine Zusammenstellung größerer Behälter bei Munzenberger S. 37). Die fo gestalteten Altaranlagen wurden mit Gaulen umgeben und unter einander durch Stangen verbunden, von benen verschiebbare Borhange (Tetravelen) herabhingen. 15 Wie diese Borhange schon bei den Ciboriumsaltären dazu dienten, um während bestimmter Teile des Gottesdienstes den Altar zu verhüllen, so auch bei der neuen Form. Neben ihnen, den beweglichen Absperrungsmitteln, sennt bereits die altchr. Zeit auch unbewegliche Schranten, δίκτυα, περίβολοι, κύκλοι, κιγκλίδες, κάγκελοι, ξοκοι u. [.w., cancelli, septa, pectoralia, die, ab und zu sogar aus Gold hergestellt, den Altar um-20 gaben. Indeffen find fie damals noch nicht überall vorhanden, und umgaunen fie nur den Raum unmittelbar um den Altar. Erst der nach und nach sich immer mehr geltend machende Gegensah zwischen Alerus und Laien läßt die Schranten häufiger werden, innerhalb deren sich zu bewegen als besonderes Borrecht von den Alerisern in Anspruch genommen wurde; und das Anwachsen des Rlerus führte dazu, daß mit den Cancellen 25 immer größere Raume eingefriedigt wurden, wie beilpielsweise die Rlemenstirche gu Rom geigt. Begreiflicherweise that unfer Zeitabichnitt Diefer Entwidlung feinen Ginbalt: anderseits scheint aber ber abendlandischen Rirche es auch jest noch nicht gegludt zu fein, dasselbe zu erlangen, was die morgenlandische nach bem Gieg ber Bilberfreunde mit ber Errichtung ber Bilbermand erreicht, in ben Schranten einen integrierenben Beftanddet Errichtung der Bitoerwand erreigt, in den Sygnatine einen integlietenvon Sofianov veil des Allatraums zu schaffen. Seit dem 13. Jahrh. erichiennen ihres Kreuze, auch mit dem Crucifixus, und Leuchter auf den Platten der Altare, ohne daß jedoch in diesem und dem folgenden Jahrhundert die Regel, die Innocenz III. auffiellte (de altaris myst. II, 21), ein Kreuz zwischen zwei Leuchtern, strenge eingehalten worden wäre. Denn bald sindet man Kreuze und Leuchter mit einander, dat getrennt. Ebens 25 ist die Zahl der Leuchter verschieden: es begegnen ein oder zwei Leuchter, selten aber mehr. Bgl. Fl. I. 17. 18—21. 264. 412. Bon den sonstigen Gegenständen, die birett ober indirett gur Ausstattung bes Altars gehörten, feien noch erwähnt Evangelien. bucher, oft in tunftvollem Einband, flabella, fleine Gloden und Weihrauchgefähe. 3. Bom J. 1300 etwa bis zur Reformation. In Italien hatte sich der Ciboriumsaltar 40 so selve eingebürgert, daß er die Zeit der romanischen Runst überdauerte; sa er troßte selbst den Einflüssen der Gotit, wie die Exemplare in S. Paolo fuori le mura, S. Giovanni in Laterano, S. Maria in Cosmedin zu Nom u. a. deweisen, und noch ein Bernini durfte ihn nicht verschmaben, als er die Ronfession in St. Beter gu schmuden hatte. Auch an andern Orten wollte man fich von dieser Form nicht trennen, 45 als icon die Gotil neue und prachtige Leiftungen von Altarbauten in Sulle und Fulle aufweisen tonnte. Gotische Ciborien finden sich 3. B. in Regensburg, Wien, Maulbronn, Dintelsbuhl; freilich sind diese nur als Ausnahme von der Regel zu werten, welche durch Altäre mit Hochdauten an ihrer Rückeite bezeichnet wird. Während in Frantreich das Retabulum sich dis gegen 1400 behauptete, wurde es in Deutschland so schon früher verdrängt durch höhere Auflähe. Den Übergang zu der neuen Art stellen Altare bar wie zu St. Elisabeth in Marburg (3. 1290), ber, aus Stein gebilbet, brei von Stuten getragene Balbachine aufweift, hinter benen ber Reliquienichrein Plat Im weitern Berlauf trat aber bas Beftreben, in den Auffagen nur Rahmen fur die Reliquienbehalter gu ichgeffen, mehr und mehr gurud. Die big, Reste werden as wieder regelmäßiger in dem Altarunterbau beigesett, und wo man fie noch in tunstvollen Gefägen, in deren Geftaltung nach Seiten der Form und Ausftattung die Gotif Grohartiges leiftete, verichlog und auf ben Altaren aufftellte, fpielen fie nur eine untergeordnete Rolle. Mit diefer Entwidlung ging Sand in Sand, als Material fur bie Auffake Holz zu verwenden und einen Teil berfelben beweglich zu machen. An das

co feltitebende Mittelltud, ben Schrein, wurden brehbare Rlugel (ostia, Liber) angebeftet,

mit benen jenes verschloffen werben tonnte. Spater erhielten Schrein und Flugel noch einen fodelartigen Unterbau, Die Bredella ober Altarftaffel, welche die Berbindung zwifchen ihnen und bem Altartisch berftellte. Bei ben fruhgotischen Altarwerten, Die ber Bredella entbehrten, wurde der Auffbau litreng architetionisch in der Formgebung der Zeit gehalten, wobei das Maß- und Valdbachinwert samt seinen Stügen täftig ent-widelt war. Der sigürliche Schmucd ordnete sich der Architettur unter. Dieser selbst bestand bei dem Schrein und den Innenseiten der Flügel gewöhnlich aus Einzelfiguren, elettener aus Gruppen. In dem Zeitabschnitt vom letzten Verlet des 14. dis zum letzten Verlet des 16. die Gruppen. In dellen zweiter Heiter des 16. die Gruppen Zahrhs. etwa, in dessen zweiter Hölfte schon häufig die Staffel zu den Bestandteilen des Hochatung werden des architectunssies Moment werden des verher, namentlich zilt dies von den Baldachinen, die sich dem figürlichen Schmud anbequemen, und von ben Thurmchen über bem Schrein, an beren Stelle als oberer Abschlie bes Gehäuses häufig genug nur eine table Linie trat. Die Zahl ber Flügel, die bis dahin nur selten die Zahl zwei überstieg, wurde jetzt oft auf vier erhöht. Ze nach den einzelnen Teilen des Kirchenjahres und der Bedeutung der ein- 16 gelnen Tage wurden die Lider teilweise ober gang gusammengeflappt, wovon die Altare den Namen Alappen- oder Wandelaliare erhielten. Erst neuern Datums ist die Be-zeichnung berselben, welche an die Zahl der Flügel antnüpft, Dipthoda, Aripthoda, Tettrantocha. Bentantocha. Bas ben Schmud des Schreins und feiner Liber anlangt, fo murben ber Schrein und bie Innenseiten bes an ihn gunachst angrengenden Flugel- 20 paars mit Stulptur, die Augenseiten des erwähnten und die beiden Seiten des pauts mit Stugelpaars mit Malereien ausgestatet. Freilich ward in biefer Zeit nicht mehr die Regel der Frühgotil innegehalten, bei Anwendung von Stulptur Einzelsiguren oder seltener Gruppen zu wählen, vielmehr fam seht der andere Brauch auf, in den Schrein Einzelsiguren und in das Innere der Flügel Gruppen einzulfellen. Mit 28 dem Jahre 1475 etwa hebt eine britte Phase in der Geschichte des got. Altarbaus an, in der die Staffel zu den integrierenden Bestandteilen des Altars gezählt wird. Ihre Breite entspricht balb ber bes Schreines, in manchen Gegenben aber auch ber bes Schreins und der geöffneten Flügel; und in der Regel wird fie rechts und lints mit einer Bogenlinie abgeichloffen. Trug die Bredella einen geschnitten Schrein, fo erhielt 30 auch sie gewöhnlich Schnisereien, seltener Malereien. War die vorausgehende Zeit schon des der Bierzahl von Flügeln angelangt, so tamen nunmehr vielsach noch zwei weitere, fix oder beweglich geholtene hinzu; daoei wurden die seisstenen Liber unsmittelbar neben dem Schrein angebracht. Der höchste Glanz wurde bei der Gestaltung des Innern der Flügelaltäre entsaltet. Indem man sich immer mehr von der Herrs se schaft ber Architettur emancipierte, machte man ben figurlichen Schmud gur Sauptfache, fo bag bie gewöhnlich in großen Dimenfionen gehaltenen Figuren und Gruppen in ihrer Berbindung unter einander einem Reliefbilde gleichen, ju bem bas Ornamentwerf nur die Staffage abgiebt. Ja in manchen Fallen verzichtete man logar ganz darauf, zu den Schnitz- und Malbildern einen architettonischen Rahmen hinzufügen. Wo 40 man sich aber noch an die Tradition der Bergangenseit biett, schrumften vielfach die Pfeiler, die Träger des obern Maßwerts, zu dinnen Säulchen und Baumstämmchen sowie verschlungenen Alten und bie selbstjändigen Baldachine zu einer baldachinartigen oder Ranken- und Laubwertmotiven folgenden Betrönung zusammen. Daß freilich viele Rünstler und Handwerter diese malerische Behandlung konstruktiver Teile als etwas Un- 46 Bulangliches empfanden, beweisen diejenigen Altare, welche über bem Schrein noch einen Aufsat besitzen in Form von Ppramiden und Fialen. Damit griff man im Prinzip wieder zu der frühgotischen Zeit zurück, wenn auch die dort herrschende architektonische Strenge einer der Spätgotik entsprechenden freiern Behandlungsweise weichen mußte, Sitenge einer der Spangoni enipfeugenorn steren Segainbungsweise weitigen finigte, bie vielsigd den inneren Jusammenhang gwissen den eine gestern der Architektur wnicht mehr kannte. Die Auffäge waren häusig mit Statuen, seltener mit Keliefs ausgestattet. — Was den Bilbertreis betrifft, den die Berfertiger und Besteller der gotischen Altäre zur Darftellung brachten, 10 umsatzt er das Leben des Hern, unter besonderer Berückfickigung seines Leidens und Sterbens, und das große Gebiet der Heiligen-geschichte und Legende. Nicht allzu groß ist die Zahl der Bilder, die das AX zur Vor-aussetzung haben. Da der Hochaltar in vielen Kirchen der Maria geweißt war, so erfcheint fie und die big. Sippe an biefer Stelle besonders häufig, wie die Paffion am sog, Kreuzaltar. An den sontsigen Rebenaltären werden Figuren und Scenen aus dem Leben der Heiligen, denen sie gewidmet, bevorzugt. Die Bilderfülle war eine reiche Quelle, aus der die Frömmigkeit in ihrer mittelalterl. Form schöpfen tonnte, und 60

die die Phantasie der Beschauer nicht ruhen und rasten ließ, zumal die Figuren und Gruppen, wie auch die Gehäuse der Altare selbst, nur selten die Naturfarbe des Holzes, sondern in der Regel Bolgchromie zeigten. Rachdem das ganze Altarwert mit einem Rreibegrund überzogen war, wurden Gold, Gilber und Farben aufgetragen. Die Hinter-6 grundflächen wurden mit Glanzgold bedeckt, wobei damascierte Muster häufig als Unterlage bienten; feltener findet fich lafierter Goldgrund mit aufgemalten Deforationen. Bei den Figuren und Gruppen in Schnigerei hatten in der guten Zeit Gold und Silber das Übergewicht : seit dem Ende des Wittelalters überwogen jedoch die roten, blauen und grünen Farben. Die Malbilder erhielten bis ins 16. Jahrh, hinein einen goldigen Hintergrund, 10 soweit es sich um die Innenseiten der Altäre handelte; bei den Außenseiten, die häusig monogrom gehalten wurden, nahm man aber davon Mistand. Jiemlich regelmägig wurde auch der architektonische Rahmen der Schnitz- und Malbilder samt der Betrönung ver-goldet. — Die Jahl der noch erholtenen got. Bilderaläre beträgt viele hunderte; selbst die kleinen Dorstingen siellen ihre Bertreter (Abbildungen dei Münzenderger). — 16 Der Umstand, daß der Sochbau, auch wenn er etwa nur aus Tannen - Solz hergestellt war, ein erhebliches Gewicht hatte, lagt es ohne weiteres begreifen, daß ber Unterbau (stipes) in ben meiften Fallen maffin aus Bruch - ober Bachteinen aufgeführt murbe. Um ihn hervortreten zu laffen, erhielt er oben eine hervorspringende Blatte und unten eine ober mehrere Stufen. - Außer ben eigentlichen Altartuchern bienten gur Ausftattung 20 und jum Schmud des Unterbaus feltener Metallplatten, häufiger dagegen ftulpierte und bemalte Holziafeln, sowie gewebte und gestickte Stoffe, sei es, daß ise alle Seiten umgaben, sei es, daß sie sich nach Art der Antependien nur auf die Frontseite beschränkten.
b) Seit der Reformation. Während man im Gebiet der resormierien Rirche gründlich, wie mit den Inventarftuden der mittelalterlichen Rultstätten, fo auch mit dem Altar, 25 aufraumte, der durch einen sesten oder beweglichen Tisch ersetzt wurde, beseitigten die lutherischen Landeskirchen nur die mit der hig. Schrift in Widerspruch stehenden Juthaten, durch die der Tisch des Herrn im Laufe der Zeit zum Opferaltar geworden war. Da die Rebenaltäre in den Gotteshäusern erst Aufnahme gefunden, nachdem die Opfer- und Priesteridee und die Privatmessen zur Geltung gelangt, so konnte sich siere webe e oang. Kirche unmöglich bedienen, und deshalb wurden solche Altäre entweder außer liturgischen Gebrauch gesetz, aber an ihrer disseriene stelle belassen, we 3. B. in St. Lorenz zu Kurnerz, oder abgebrochen und ihre Schreine u. ]. w. an den Wänden der Rirchen, Safrifteien und Turme aufgehängt, von wo fie allerdings fpater, namentlich in der Zeit des Bietismus und Rationalismus, auf den Boden der Ruchen und Pfarr-36 häuser mandern mußten. Unter ben vorhandenen Altaren wurde gewöhnlich ber Sochaltar wegen feiner centralen Stellung von den Lutheranern für die Feier des hig. Mahles in Gebrauch genommen, wobei sie nur die etwaigen freistehenden Reliquienbehalter und die Monstranz mit der Sostie hinwegräumten, dagegen gewöhnlich auch die mit Seiligenfiguren geschmudten Schreine, die Aruzifixe und Leuchter, die Antependien u. bgl. ton-40 servierten. Ja in vielen Fällen verzichtete man sogar daraus, die Reliquien-Sepulcra, an dem Unterbau ber Altare angebracht, ihres Inhalts zu entleeren. Waren fie boch verdedt und darum die Gefahr ziemlich ausgeschloffen, daß fie das Bolt gum Gegenstand des Rultus machen wurde! Die fo von den Anhangern Luthers geubte Braxis entsprach dem gefunden, für das historisch Gewordene empfanglichen Tatigefühl, wie auch bem 45 echt evangelischen Ginn bes Reformators. Was Luther an den Altaren ber tath. Riche auszuletzen hotte, galt ihnen als Erzeugnissen einer heldigen Gottesdienstes und einer verlehrten Wersgerechtigteit sowie als Trägern einer besondern Helligkeit. Der Gebrauch der Altäre an sich ist ebenso wie der der Kruzifize, Lichter, Gloden u. s. w. "frei", was er besonders Carlitadt und seinen Anhangern und ben Schweizern gegenüber so betont. Wenn er in der "Deutschen Meffe" (EM Bo 23 G. 237) fagt "in ber rechten Deffe unter eitel Chriften mußte der Altar nicht fo bleiben, und ber Briefter fich immer gum Bolt tehren", fo giebt er damit fein verpflichtendes Gebot, fondern nur eine Unregung, bestimmt einerseits durch das Borbild des ersten bla, Abendmahls, andrerseits durch die Abficht und den Bunich, eine Sammlung der willigen, echten Chriften berbei-56 guführen, vielleicht aber auch veranlaßt durch den alten Brauch, den er in vielen Rirchen Italiens noch beobachtet fand, daß der Priester hinter dem Altare stand. Es tann taum zweiselhaft sein, daß Luther bei der besürworteten Anderung der Form des Altars an den hohen Aufbau denkt, der es dem Geiftlichen unmöglich macht, hinter den Altar zu treten. Daß das erwähnte Bort aber in der That nur den Wert einer Anregung und 00 beiläufigen Bemertung beanspruchen darf, erhellt schon baraus, daß er die Gemeinde von

"eitel Chriften" zeitlebens nicht zu stande gebracht, weiter aber aus einem Ausspruch vom 3. 1530 und seinem Berhalten gegenüber ben unter seinen Augen entstandenen Altarneubauten. In der Auslegung des 111. Pfalms empfiehlt er fogar "Tafeln auf den Altar" mit dem Bild des hig. Abendmahls und der Inschrift Bf. 111, 4, während er weiter hervorhebt, "die andern Bilde von Gott oder Christo mögen wohl sonst an 5 andern Orten gemalet stehen" (EA Bd 40 S. 224). Der Maler der Resormation und Freund Luthers, Lutas Aranach, schuf eine Anzahl Altarbilder für evang. Kirchen. Kann auch nicht feltgestellt werden, ob und wie weit Luther an der Entstehung und Gestaltung dieser Bilder beteiligt ist, so darf doch in dem Berhältnis der beiden Männer zu einander eine Bürglichaft dafür erfannt werden, daß der Künstler nicht gegen den 10 ausgesprochenen Wunsch und Willen des Reformators seine Taselbilder auf den Altaren aufstellte. Ein Gleiches wird man von ben sonstigen gleichzeitigen Malern und Bilbhauern, ben Schöpfern von Altarhochbauten, voraussegen Durfen. Es ift bezeichnend, bag unter ben evang. Altaren nur in Thuringen und Burttemberg Formen vortommen, die der Rudwand entbehren und darum die Aufstellung des amtirenden Geiftlichen an 15 ber Sinterfeite ermöglichen, daß dagegen sonst die luth. Landestirchen die Gestalt, Form der Hinterleite etmöglichen, oug bugegen sont vie inn, Landschaft er weigen, dem und Anordnung der Alkäre am Ende des MUS. unmittelbar übernahmen, wie zahlreiche Beispiese von Altarneubauten im 16. Jahrt, erkennen lassen. Zu den frühesten von Lutheranern errichteten Alkären rechnet sedenfalls der zu Schnecberg aus dem I. 1539, der über dem Sitpes eine Predella und einen Schrein mit vier deweglichen Flügeln 20 bei iber bein Geles eine geteen und einen Spiell mit der Scheffingen Giger beijth, ein Wert von Lulas Kranach d. A. Der Maler entnahm den Stoff für seine Darstellungen ausschließlich dem A und NT, sieht man von den Bildern der Sifter ab, die hier, wie häufig auf den spätgot. tath. Altarwerten, begegnen; und darin offenbart sich ein Fortschritt gegenüber der frühern Zeit, die das AX stefnutterlich behandelte, dagegen mit Borliebe Einzelfiguren und Gruppenbilder aus der Heiligengeschichte wählte. 25 Predella, Schrein und Flügel sind auf Border- und Rücfleite bemalt, und zwar sind zu nennen vorne auf der Staffel das hig. Abendmahl, hinten die Auferstehung der Toten; vorne auf bem Schrein die Rreuzigung, hinten bas jungfte Gericht; auf ben Flugeln Mojes mit den Gesetzestafeln und Gundenfall, Abam von Tod und Teufel in die Bölle getrieben, Johannes d. I. den Adam auf den Getreuzigten hinweisend, Chriftus Tod 20 und Teufel überwindend und Maria das Jejustind empfangend, die Bildniffe der fürstlichen Stifter in halber Figur und darunter Chriftus am Olberg und feine Auferftehung, Sündflut und Untergang von Sodom und Gomorrha, alles sigurenreiche Kompositionen und zum Teil durch enthrechende Bibelverfe erfäutert (vgl. Darstellung d. ältern Kunste bentm. des K. Sadsen 8. H. 40 st.: Lindau, Lucas Cranach S. 311 ss.). Noch zu as Luthers Ledzeiten dürfte auch der Hochdau, deuss der Wittenberger Stadtlücke entstanden fein, ebenfalls aus Rranachs Atelier hervorgegangen und aus Bredella, Schrein und zwei Alugeln bestehend. Sier legte es die Rudficht auf den Ort nabe. neben biblifchen Bilbern die Sauptrepräsentanten der Reformation und des evang. Gottesbienftes zugleich ben Besuchern ber Rirche vor Auge und Geele zu führen. Im Centrum, 40 auf der Innenseite des Schreins findet sich das hig. Abendmahl: Christus reicht dem Berrater den Bissen; auf der Predella Luther predigend, auf dem I. Seitenssügel innen Welanchthon taufend, auf dem rechten Seitenslügel innen Bugenhagen das Umt der Schluffel verwaltend und auf den Geitenflugeln außen die Alufrichtung der ehernen Schlange und die Opferung Isaals (vgl. Lindau, a. a. D. G. 259 ff.). Wenn auch 45 nicht in allen seinen Teilen, so doch in seinen Sauptteilen ist auf den altern Kranach der Hochbau des Altars in der Weimarer Stadtsirche zurückzuführen, ebenfalls ein Schrein mit Flügeln, auf bem die Kreuzigung Jeju schon durch ihre entrale Stellung als Hauptlacke betont ist (Lindau, a. a. D. S. 400 f.). Leider sehlt bei den ältesten evang. Altarbildern Kranachs heutzutage die ursprüngliche architektonische Um- so rahmung. Jedoch gestattet die Wahrnehmung, daß die Enststüße Andrewe an den Altären die Temperabilder durch Digemälde ersetzen, die Jahl der statuarischen Dar-stellungen in der tath. Kirche start, in der evang. Kirche des Resormationsjahrhunderts auf ein Minimum reduzieren und an die Stelle ber got. Balbachine, Byramiden, Rialen u. f. w. Saulen, Gesimse, Giebel u. f. w. treten ließ, ohne weiteres den Schluß, daß & das Gehäufe der Rranachichen Altare fein anderes mar als basjenige ber gleichzeitigen tath, und der nur wenig jungeren evangelischen, also den Formen der Renaissance entsprechend. Jedenfalls aber war bei diefen altesten luth. Altaren ber Bilberichmud ebenso wie bei den spätmittelalterlichen die Sauptsache, wie ichon aus den Größenverhaltniffen und der Jahl der Kranachichen Altargemälde erhellt, und der architettonische Weat-Gneutiopable für Tebologie und Kirche. 3. M. I.

Rahmen die Nebensache. Mit diesem Stand ber Dinge gab sich freilich die zweite Salfte des 16. Jahrhs, nicht mehr gufrieden. Während die Architetten bis in das folgende Jahrh, hinein bei evang. Rirchenneubauten die Dufter fur ihre Grund- und Aufriffe von der Spätgotit entlehnten und hochstens den Forderungen des neuen Stils agegenüber isch durch Anderingung von mehr oder mitder zahlreichen Renaissance gliedern absanden, drachen die Besteller und Versertiger des trechlichen Mobiliars je länger desto mehr mit der spätgot. Tradition. Was speziell die Alkare angeht, so verzichtete man auf die beweglichen Flügel und den frühern Umfang der Predella. Unstatt bes Schreins mit feinen Libern wurde eine einzige Band errichtet, in die die Bilber, 10 in drei vertitalen Streifen angeordnet, eingelassen wurden, dies noch in Erinnerung an das got. Triptycon. Häusig genug verschwand aber auch diese letzte Erinnerung, und man füllte die Wand ihrer ganzen Breite nach mit einem oder mehreren Bildern aus. Dazu tamen Architefturrahmen, die dant ihrer Größe und Ausstattung anfangs mit dem Bilderschmuck allenfalls noch das Gleichgewicht hielten, später aber häufig genug 16 ben Eindruck der Bilder taum noch zur Geltung tommen ließen. Dieser immer größer werdenden Herrichaft der Architettur tam es sehr zu statten, daß zu den Altarhochbauten im Gegensaß zu ber mittlern und letten Zeit ber Gotit wieber oft Stein verwendet wurde, ber es 3. B. in der Ritolaitlirche zu Spandau (1582) gestattete, dem Aussah eine Sobe von etwa 8 Meter zu geben (val. Bergau, Bau- und Runftbentm, b. Prov. 20 Brandenb. S. 727). Roch hatte man aber auch in biefer Zeit große Freude an ber Farbenpracht. Selbstwerständlich waren die gemalten Bilder farbig; daneben erhielten nicht minder die Stein- und Holzrelies und die Stein-, Holz- und Stuckarchitekturteile Bolydromie. In die Reihe der soeben daratterisierten Altare gehören u. a. der zu Wiesenburg (1561) mit einem an die Triptycha erinnernden dreiteiligen Sandsteinaufbau Weiselndurg (1561) mit einem an die Arptischa erinnernoen oreiteuigen Sandjeinaupos (vgl. Bartschaft, zu Hochschurg (1576) ebenjo (vgl. Aunftbentm. des K. Sachsen, 14. H. S. S. 87 st.), zu Görsdorf (1581) desgl. (vgl. Bergau, a. a. D. S. 387), zu Spandau (1582) desgl. (s. vorher). Aus Predella, einem einfachen Schrein und einer größern oder kleinern Bekrönung sehen sich zummannen z. B. der Allarz zu Augustusburg (1571), dessen Nachmen der Bildhauer Schreichuss fertigte — er arbeitete auch an den Allaren zu Torgau, Grimma und Kolditz — (vgl. Kunstdentm. des K. Sachsen 6. H. S. S. 33 st.), und der zu Kleinwaltersdorf (vgl. delelbit 3. H. S. S. D. 101 f.). Diese und andere ähnliche Hochschussen zu Kleinwaltersdorf (vgl. delelbit 3. H. S. S. D. 101 f.). Diese und andere ähnliche Hochschussen zu Kleinwaltersdorf (vgl. delelbit 3. H. S. S. Delelbit zu H. Beklief in Batrocht kommen. Der in der auf zeit komerten Mecklief terial für die Reliefs in Betracht tommen. Der in der got. Zeit bemertte Bechsel zwijchen Malbildern und Reliefs auf ein und demselben Altarwert dauert auch jest noch 35 fort; es giebt viele holzerne Auffage, Die nach Diefer Geite ermahnt werden tonnten. Die Themata für ihre Darftellungen entnahmen die Maler, Bilbidniger und Bilbhauer der hig. Schrift, abgeleben von den Fallen, wo die Stifter etwa es wünschen, lich und ihre Familien im Bild oder Wappen verewigt zu sehen. Fall regelmäßig erheint die Einschung des hig. Abendwahls, häufig der Getreuzigte und Auferlandene, die Bertünsedigung, das jünglie Gericht u. l. w. Wegen ihrer vorbildlichen Bedeutung erfreuen sich unter ben altteft. Geenen besonderer Bevorzugung die Opferung Isaats und die erhobte Schlange. Rann es bem aufmertfamen Beobachter icon bei ber Betrachtung ber Altarbilder Kranachs taum entgehen, daß ihre Auswahl teine zufällige ift, so brangt sich ihm auch angesichts dieser spätern Bilber dieselbe Wahrnehmung auf. Die Rudficht auf ben 40 Allar, als der Satramentsstätte, sührte zur Anderingung des hig. Abendmahls; in Areuzigung und Ausserfiedung dem zum Ausdruck, daß des Areuz und leere Grad Kern und Stern des chr. Gladdens sind, der mit der Dartiellung der Vertündigung auf den Anfang des Evangeliums zurückhaut und mit der des jüngsten Gerichts auf dessen puntte hinausblickt. Roch vor dem Ende des 16. Jahrh. machen fich die Einfluffe einer 50 neuen Symbolit geltend, die in der Folgezeit fich noch fteigern. Go find an dem Spandauer Wert zwei Rarnatiden gu feben, Frauengestalten, Die ber Runftler als Glaube und Liebe charafterifiert hat, an dem Altar der Stadtfirche zu Lieberofe (1593) neben Blaude und Liebe auch die Hoffnung, versinnbildigt durch Bundeslade, Peltkan und Phönix (vgl. Bergau, a. a. D. S. 494).

Die Alfäre, welche in der Zeit des Barocks entstanden, teilen alle Schattenseiten diese Stifs. Auch an ihnen offenbart sich der Kontrast zwischen Zwest und Wittel, Inhalt und Horm, Gedanten und Borftellung; die Hormen werden ins Derbe, Start-

ausladende, Schwülltige verkehrt. Die Altarwand der Renaissance wuchs nach Breite und höhe und dementsprechend ibre architektonische Ausskattung. Auf schwerfallige Postasomente wurden Saulen von bedeutender Größe gestellt, über die das schwere, oft

vertröpfte Gebalt mit feinen weit ausladenden Gefimfen, fowie Dreiedsgiebel, Gonedenhalbgiebel u. bal. ju liegen tamen. Die Gaulen ftellte man haufig ju zweien und breien tuliffenformig neben und hintereinander. Während man anfangs aber noch den Schaft ber Saulen nach altern Borbilbern gestaltete, gab man ihm fpater eine gewunbene Form. Dazu tam, daß man bem Material, aus bem biefe Aufbauten bestanden, s nicht mehr seine natürliche Farbe beließ, sondern es oft mit Marmormustern übergog. In dies 3est der Unnatur sällt eine bedeutigme Anderung hinsichtlich der Anordnung der Haubrung der Haubrung der Haubrung der Haubrung der Haubrung der Haubrung der Kaupstläcke des liecht. Modiliars. Die Überschäftung des Wertes der Predigit im Gottesbenst und wohl auch die Ertennttis, das die Altarhoofdbauten wegen ihrer enormen Dimensionen das Auge nicht gang befriedigen konnten, suhrte dazu, daß die Kangel seit 10 ber Mitte des 17. Jahrhs. immer häufiger binter ben Altar verlegt murbe, um fpater mit biefem zu einem Gangen vereinigt zu werben, ein Borgeben, fur das man beutgutage vielfach ichon in der Schloftapelle zu Schmaltalben ein Borbild finden zu können glaubt. Go irrig aber biefe Annahme ift (vgl. meinen Bortrag), fo wenig ftidhaltig ift die andere, daß in der Form der fog. Rangelaltare das Ergebnis von spezifisch prot. Ge- 15 danken zu erkennen fei. Lehrt doch ein Blick in die gleichzeitigen lath. Richen, daß auch sie turmhobe Aufbauten hinter dem Altar besitzen, an die der Tadernatel und die Expolitionsnische für das Sanktissimum da angelegt sind, wo in den evangelischen Gottesbaufern die Trager ber Rangel und diese selbst begegnen. Ja die sog. Cathedra Petri über dem Altar in der Tribuna der Beterstirche ju Rom, ein Erzeugnis Ber- 20 ninis, gestattet einen noch unmittelbareren Bergleich mit bem Rangelaltar. Indellen biefe unichone Berquidung von Altar und Rangel genügte ber Gefcmadsrichtung ber Barodzeit noch nicht. In vielen Fällen wies sie der Orgel und dem Sängerchor einen Platz über den Zanzel an. Daß bei solcher Auftürmung der firchlichen Ausstattungsgegen-bfände keiner von ihnen zu seinen schon durch die Althetil geforderten Recht tam, tann 22 nicht Wunder nehmen. Um meisten litt aber dabet der Altar, der von den Wassen über ihm formlich erbrudt murbe und ber barum in ber Regel gu einem an ben Geiten gar nicht ober durftig geschmudten Raften vertummerte. Wurden Altar und Rangel unmittelbar mit einander verbunden, fo fonnte man biefer vielfach nicht einmal eine fleine Fläche zur Anbringung eines Altarbildes abringen. Der Altar mußte sich mit Kruzifix und so Leuchter begnugen und ben Bilberichmud an die Rlachen neben und über ber Rangel abtreten, wo denn auch Malereien, Keliefs und Statuen, letzter nicht felten überledensgroß, aber in aufgeblasenen und verdrechten Formen, erscheinen. Das allegorische und spmbolische Element, das sich bei der bildlichen Darftellungen der Kennissanen bescheinen Grenzen gehalten, dragte sich bei der Darftellungen der Kennissanen bescheinen Grenzen gehalten, dragte sich jeit mehr vor. Man konnte sich nicht genug sein, das Auge Gottes und vor ungeben von Strahlen, Urnen mit lobernden Flammen u. bgl. an den Kanzeln anzubringen, und suchte die Armut an echt biblischen Gedanten durch eine maglofe Saufung von Engelfiguren zu verdeden. - Die Runft des Rototo und Empire übernahm bas Schema des Barod-Altarbaus, dem fie nur ihre besondern Einzelformen aufprägte. - Da die meiften altern Rirchen Altare aus dem 40 17. und 18. 3ahrb., diefer größten Berfallszeit in der Geschichte des Alfars, bestien, so tann füglich davon abgesehen werden, einzelne Beispiele aufzugablen.

Eine neue Zeit in der Geschichte des Altarbaus inauguriert das 19. Jahrh. Die Romantit griff insbesondere wieder zu den altde. und got. Kormen. Weiterhin wandte sich die Guntin aber sollt ausschließich der Gotilt zu, ausgeseind von der fallsen Meinung, 40 deh jie der deutschließich der Gotilt zu, ausgeseind von der fallsen Neimung, 40 deh jie der deutsche und "allein fromme" Stil sei. Mit Erzeugnissen desselben, die freilich in vielen Killen nur durch ihren Spithogen an ihn erinnern können, jüllte man auch Kirchen, die diesseltsis der got. Gepock liegen. Die Alläre der allerneuesten Zeit tragen vielsach, wie der Kirchendau der Gegenwart, den Stempel des Ekletizismus und Subjektivismus, der sich zu gut dünkt, um alte gute Wusters genau zu kludieren, der darum aber auch der Geschr nicht entgeht, Elemente, aus den verschiedensten Zeiten stammend und somit einander oft widersprechend, zu vermischen. Bor allem sind jedoch die Bestredungen zu rügen, welche die Kanzel hinter oder gar vor dem Allem sind jedoch die Bestredungen, die sich nicht einnen mit Gründen der Zwedmäßigleit decken tönnen, die aber mit den Grundfäßen der Allsteit und Liturgit unverseindar sind. Ebenso ist vor der Reigung mancher Architetten zu warnen, den Allaraufsichen ein zu große Ausdehnung zu geden und dadei zu sehr die architettonische Seite zu betonen, wodurch der bilbliche Schmund in Walerei und Stutptur notwendigerweise zu einem dürftigen Anhänglel degradiert wird, zumal wenn dafür nicht etwa entsprechende biblische Kilder und Symbole, sondern Engel, stillsierte Blumen u. des gewählt werden. de

Gollen in biefem Busammenhang noch einige turge Winte für die Burbigung und Gestaltung des Altars innerhalb den luth, und den unierten Rirchen, deren Gottesdienftformen auf die Reformation Luthers gurudgeben, gegeben werden, fo ift gunachft gu betonen, daß, wenn von Altar gesprochen wird, dies nur im Ginn bes paulinischen 5 "Tisch des Herrn" und nach dem Wort Luthers, der Alta sei "dazu geordnet", "daß man das Satrament darauf handeln sollte" (vgl. EU 40. Id S. 224) geschoet", "daß Undernfalls läuft nam Gefahr, die Grenzlinie, welche die evang. Kirche von der tatho-lischen trennt, zu überschreiten. Die Idee des Allars, als der Stätte, an der die chr. Gemeinde bas Dahl bes herrn begeht, wird auch badurch nicht eingeschränft ober gar 10 aufgehoben. daß por demselben noch andere fultische Sandlungen, wie Ronfirmation, Trauung und Ordination vollzogen werden. Denn bei ihnen findet tein eigentlicher Gebrauch des Altars ftatt; und es ift bezeichnend, daß Luther in seinem "Traubuchlein" bem Geistlichen einen Platz vor dem Altar anweit, ohne jebog seine mychatbungen. Dem Geistlichen einen Platz vor dem Altar anweit, ohne jebog seine erwähnte Austage über den Jwed des Altars zu ändern (vgl. EA 23. Bd. S. 211). Der Idee des 15 eoung. Altars wird aber nur voll und ganz genützt, wenn das hig. Mahl wie jedes Wahl auf einem Tich geseitert wird. Mag man auch im einzelnen noch so große Küd-sicht auf den Geitl, in dem die ihn umstellich auf den Geitl, in dem die ihn umstellich auf den Geitl, in dem die ihn umstellich auf den Geitl, in dem die ihn umstellich auf den Geitl, in dem die ihn umstellich auf Schließende Rirche erbaut ift, nehmen, fo darf boch nicht außer acht gelaffen werden, daß ber Tifc von primarer, alles andere aber von fefundarer Bedeutung ift. Darum 20 sollen etwaige Ciborien, Rüdwände und Hochbauten, ausgeführt in Architettur, Malerei und Stulptur, niemals eine Größe und Ausstattung erhalten, daß dadurch der Eindrud des Tifches beeintrachtigt wird. Es entspricht der Stellung der Rommunion im Gottesdienft, als dem Sohepuntt der gemeindlichen Feier, wenn dem Altar die Sauptftelle im Gotteshaufe angewiesen wird, in einem besonders abgegrenzten Raum (Apsis, Chor), 25 der aus verschiedenen, hier nicht zur Erörterung stehenden Gründen unentbehitlich ist. Hall man aber diesen Gesichtspunkt fest, so wird man davon Umgang nehmen mussen, die Orgel hinter und die Rangel hinter ober por ben Altar gu perlegen, weil baburch feine centrale Stellung zum mindeften in Frage gestellt, wenn nicht völlig aufgehoben murbe. Dagegen empfiehlt es fich, ben Altar burch Unlage einer ober mehrerer Stufen 30 über seine Umgebung herauszuseben und ihn frei zu stellen, letteres besonders aus prakt. Gründen. Die Altarschranten, und wären sie auch auf die kleinsten Maße reduziert, haben in der evang. Ritche, die keine Trennung zwischen Priestern und Laien tennt, ihr Necht verloren. Zu den notwendigften Ausstattungsgegenständen des Altars gehören außer den Gefäßen für das hlg. Abendmahl Rruzifix, nicht einfaches Kreuz, da 35 dieses nicht die Hauptsache ist, sondern der Getreuzigte, und mindestens zwei Leuchter, letztere in allen Fallen niedriger als das Kruzisix. Ist der Gebrauch von Kruzisix und Leuchtern auch erft jungern Datums, fo haben fie doch in der evang. Rirche ein historifdes Recht, gang abgesehen von den biblifden Gedanten und der symbolischen Bedeutung, mit denen ihre Aufftellung gerechtfertigt werden tann. Freilich durfen die Lichter 40 auf den Leuchtern, weil sie nicht einem prakt. Zweck ihren Platz auf dem Altar verdanken, nur aus Wachs bestehen, und nicht etwa Gas, wie z. B. in der Stadtstreck zu Torgau, oder elektrisches Licht, wie z. B. in der Kaiser Wilhelm Gedächtnistische zu Berlin, dazu permendet merden. Abgeschmadt ist es, fünstliche Butetts zum Schmud des Altars zu benützen; dagegen ist nichts einzuwenden, wenn man besonders an Kelttagen einige 45 Straufe aus frifden Blumen zwijchen Rrugifix und Leuchter ftellt. Der Charafter bes Altars als Tijd bes Herrn, an bem das filg. Mahl gefeiert wird, erheischt eine Dede aus Linnen, nicht Baumwolle, Wolle ober Seibe, die aus prakt. Ruchichten am Besten über eine untere Dede aus gröberm Stoff ausgebreitet wird. Gestatten es die Berhält-nisse, so ist es durchaus wünschenswert, den Altar mit Untependien zu schmüden, deren w Breite fich nach ber Ausstattung ber einzelnen Tifche zu richten hat. Diefe Antependien in den befannten liturgifchen Farben und mit entsprechenden Darftellungen, in der Regel symbolischen, find nicht minder wie die Texte für die Lettionen und Bredigten geeignet, den Gang des Rirchenjahres der Gemeinde gum lebendigen Bewußtsein gu bringen. Rifolaus Dluffer.

MItenburg, Rolloquium 1568-1569 f. Philippiften.

Alteuftein, Ratl Freiherr von, erfter preußischer Aultusminister (1817 bis 1840). Eine erschöpfende Darstellung seines Lebens und Birtens wird bisher vermißt. Tholud tonnte noch in der zweiten Auslage dieses Wertes nur aus den deutschen Kertolog Altenftein 405

1840 und einen dürftigen Artitel in Wigands Konversationslexison verweisen, da ihm die either mehrsach benuste handschriftliche Stige von Johannes Schulze (Berlin, Königliche Bibliothet) entgangen war. In der zwischenliegenden Zeit sind manche neue Beiträge zur Würdigung Allensteins erschienen. Freitig, die vollsächnige Vographie, die der Freiherr von Stein zu Kochberg in Aussschließen. Arteilich, die vollsächnige Vographie, die der Freiherr von Stein zu Kochberg in Aussschlieben, immerkin ist die Arritekserie desielben Gerialiers in Deutsche Kreuer. Be. die ankenswerte Angablung. Der Goldschmidisch Art. (ADD 36. Bd.) entzicht sich dem Augeselchen, diener klienstein und unter Stein zu suchen pseschen dassen einige der Mitarbeiter Altensteins über Würdigung gestunden. In Munischlie Deutschen Staatswörterbuch dar Heinsch und künter Würdigung gestunden. In Munischlie der Auseren Geschäche Vollenzung der Kinchten Vollenzung der sieher Inzeitsche Vollenzung der sieher Inzeitsche Vollenzung der sieher Vollenzung der sieher Vollenzung der siehe Vollenzung der sieher Vollenzung der sieher Vollenzung der sieher Vollenzung Schließen Vollenzung der sieher Vollenzung Schließe. Auch auf die Worterlung der sieher Vollenzung Schließen Vollenzung vollenzung der sieher Vollenzung der sieher Vollenzung vollenzung der sieher Vollenzung vollenzung der sieher Vollenzung der sieher Vollenzung vollenzung der sieher Vollenzung vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung und der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der Vollenzung der

Rarl Freiherr von Stein zum Altenstein, in der Regel turzweg Altenstein genannt, wurde zu Ansbach am 1. Ostober 1770 geboren; schon 1779 verlor er seinen Bater, der als Rittmeister in martgräflichen Diensten stend schon ho seile web die Erziehung der Kinder (Karl war der älteste von 3 Geschwisstern) ganz der Mutter gu, die vermoge einer reichen Geiftes- und Bergensbildung biefer Aufgabe por anderen Muttern gewachsen erschien, aber doch den fehlenden väterlichen, mannlichen Einfluß nicht erfeben tonnte. Das mertwurdige Unvermögen zu einem burchgreifenden Ent-[djuß, das an dem späteren Altenstein um so auffälliger ist, als es sich mit hoher Ein- 30 sicht und scharfem Urteil paart, geht in seinem Reime wohl mit darauf zurüct, daß der bestimmende Einfluß seiner Jugend ein weiblicher, der der Mutter, war. Er absolvierte das Gymnasium seiner Baterstadt und bezog dann die Universität, um sich dem Studium ber Rechte zu widmen, zuerst in Erlangen, später in Göttingen. Es spricht für das schon in dem Jüngling vorhandene geistige Leben, daß er nicht in seinem Fachstudium auf- 25 ging, sondern neden der Juristerei auch Zeit sür seine Liebhabereien sand: Philosophie, fpeziell Religionsphilosophie, und Naturwiffenschaften, speziell Botanit. Dag er auch in per orientalichen Litteratur sich umgesehn hobe, dafür ist uns Tholud der einzige, aber gewiß unverdächtige Gewährsmann. Im Jahre 1793 trat er als Kammer- und Landschaftsreferendar bei der Kriegs- und Domänenkammer seiner mittletweile preußisch ge- 40 wordenen Beimat ein. (Bgl. W. Germann, in den hohenzollerischen Forschungen III S. 1ff.) Er hatte hier das Glud, unter Sardenberg als seinem Borgesetten zu arbeiten, ber bie hervorragende Befähigung bes jungen Beamten balb ertannte und ihm feinen weiteren Weg geebnet hat. Sarbenberg war es, ber ihn 1799 nach Berlin berief, wo Altenstein bald eine maßgebende Bersönlickeit wurde, besonders als Autorität in Kinang- 45 fachen galt und icon 1803 jum Geheimen Oberfinangrat aufrudte. Ende 1806 finden wir ihn beim preußlichen Sofe in Königsberg, im Juli 1807 als Mitglied der Immediationmission, im September desselben Jahres dei Hardenberg in Kiga. Hier wurde er eienes Weitlers Gehisse des Ausrachettung des Planes zur Koerganslation Preuhens; Hardenbergs großer Entwurf dasset auf einer Altensteinschen Denschäft, deren leitende w Gedanken allerdings von Stein u. a. bereits vorgezeichnet waren. Für den späteren Rultusminister ist darin vor allen Dingen der Passus über wahre Wissenschaft, schöne Runst und Universitäten charafteristisch, Zwecke, die sich von selbst bezahlt machen und für die darum der Staat auch in den schwersten Zeiten die erforderlichen Wittel müsse fluffig machen können. Als im Jahre 1808 ber Freiherr von Stein als leitenber Staats- 55 mann Preugens unmöglich geworden war, wurde auf Sardenbergs Betreiben Altenstein sein Erbe. Am 24. November 1808 zum Finanzminister ernannt, sah er sich im Alter von 38 Jahren an der Spitse des d. 3. wichtigsten Ministeriums, dessen Aufgabe es war, durch Aufbringung der unerschwinglichen frangofischen Kontributionen weiteren Demutigungen Preußens vorzubeugen, für die Bonaparte nur nach einem Borwande so suchte. Aber den Forderungen des Momentes zeigte sich das Ministerium Altenstein nicht gewachsen. Rur bis zum Frühighr 1809 vermochte er die Kontribution an Frant406 Altenftein

reich abzuführen. Aus Stolz oder Eigenfinn verschmähte er eine tonsultierende Ruhlung mit Stein ober Sarbenberg und verfiel auf die Politit ber fleinen Finangmittel, Die lich bald als unzureichend erwies. Seine Ginficht ließ teine Taufdung über die Gefahr ber Lage zu, aber zu einer großen nationalen Politit fehlte ihm ber Mut. Alls er ben Könige ben seinen Borfolga mache, gegen eine Erleichterung ber kontribution Schlesien abzutreten, sah sich berfelbe Harbenberg, der ihn anderthalb Jahre zuwor als Steins Rachfolger durchgebrückt hatte, um ber Jufunst Preußens willen genötigt, ihn zu stürzen (4. Juni 1810). Ein wirsliches Berdienst hat er sich während seines Ministeriums boch erworben: er hat troh der bedrängten Finanzlage die Geldmittel sür die von eine Universität Berlin zu beschöften gewuht, deren Gründung er schon in der Rigaer Denklichrift so dringend gefordert hatte. Altenstein war noch nicht vierzig Jahre alt, als er sich vom politischen Schauplah entfernt sah. Seine Blumen und Fichtes Schriften waren boch nur ein schwachus erteint su. Seine auch guttes gestellten Most der ihm wurde das in solchen Fällen seltene Glück, daß sein König auf seine Dienste 18 nochmals zurückzisst und ihn diesmal an einen Platz stellte, wo er das Andenken der traurigen Politik von 1809/10 vergessen machen konnte. Harbenberg ist es gewesen, der 1813 des Königs Auge wieder auf Altenstein lenkte und diesem dadurch eine neue Zukunst eröffnete. Richt leichten Herzens hatte er 1810 den Mann seiner Schule gefturgt und immer ihm bas alte Wohlwollen bewahrt. Geit 1813 bereiten Briefe Sarben-20 bergs Altenstein barauf vor, bauernd wieder in ben Staatsbienst übernommen gu merben. Nach mehreren vorübergebenden Rommiffionen fanden diese Bufagen ihre Erfüllung in ber am 3. November 1817 erfolgten Berufung Altenfteins an die Spige des neugebilbeten Ministeriums ber Geiftlichen, Unterrichts- und Mediginalangelegenheiten. Go lange waren diese Angelegenheiten von einer Gettion des Ministeriums des Innern lange waren diese Angelegenheiten von einer Settion des Ministeriums des Innern so verwaltet worden und darüber "total verholzt". Altensteins Borgänger, der Minister von Schudmann, nachmals statt der Direttion der geistlichen Angelegenheiten mit der des Hitchinder und Hammerwerts betraut, wor nach des Hospischer Eige (Charatterzüge aus dem Leben Friedrich Wilhelms III, IS. 198) Schilderung "ein energischer Staatsmann, welcher alle lausenden Sachen in einem sesten prompten Gange erhielt, so aber geistliche Dinge geistlich zu richten nicht verstand". Gegen die Geschäftsleitung dieses Borgängers hebt sich diesenige Altensteins schaft ab. Die Verschäftenen ist sie haufig beiers Verschaften. bervorgehoben worben und mit Recht, aber wie ift fie gu formulieren? Tholud überschätzt doch die Nachaltigteit der frommen Eindrüde, die Altensteins im frommen Franken-lande verledte Jugend ihm zuführen mußte. Die Energie einer selbständigen christlichen as Uberzeugung werben wir bem neuen Minifter im Gegenfag zu feinem Borganger taum zulprechen dürfen. Davor warnt schon der starre Territorialismus, von dem er sich in kirchlichen Angelegenheiten vielsach leiten ließ. Es ist doch mehr der Gegensach eines feingebildeten und feinempfindenden Geiftes zu einem bureaufratifchen Banaufen, mas hier in Frage tommt, als etwa ber Gegensat eines Mannes, ber vermoge feines per-40 fonlichen Chriftentums Geiftliches geiftlich zu richten verftanden hatte, zu einem, ber bies nicht verstanden hätte. Altenstein ist eine erasmische Natur, der Humanist in ihm über-wiegt durchaus. Aber ebenso sallch wäre es, wollte man ihn, wie auch geschen ist, als einen "Wenschen mit giftigem Haß gegen das Evangelium im Herzen" hinstellen. Um ihm gerecht zu werben, muß man mehr Farben auf feiner Palette haben als nur 45 Schwarz und weiß. Cher ware zu fragen, ob fein Chriftentum nicht ftart rationaliftisch gefärbt war. Tholud hat an bem Rultusminister Altenstein die Groke des Staatsmannes per-

Tholud hat an dem Kultusminister Altenstein die Größe des Staatsmannes vermißt, der mit seltbegründeter religiöser Werzeugung selbsstädig und lonsequent die ihm anvertrauten Angelegenheiten zu einem bestimmten Jiele hinleitet. Bei diesem Utreite so wird es sein Bewenden behalten. Altenstein ist der Entwickelung mit mehr oder weniger glücklichem Berständings gefolgt, hat sie aber nicht selbst in die Hand gemannen. Aber mindestens die Jand genommen. Aber mindestens die zu einem gewissen Grade ist diese Passivation der einem Abewurd. Die entgegengesessen Kräfte und Klichtungen sich neben einander entwickeln und durch se einander beschaften zu lassen, die in seinen Auswerden die in Wischungen sich neben einander entwickeln und durch se einander beschräften zu lassen, die in seinen Augen ebleren Keime, wo sie in Wissen sich und Krücke sich regen, zu sinden, ohne die entgegengesessten zu unterdrücken, die vom Thorne ausgegangenen Soeen und Plane unter vorsächiger Vertässisching wirtslicher oder möglicher Hemmnisse nur mit behutsamer Jögerung ins Leben einzusübren, dies war die Ausgade, welche sich Altenstein gefetzt hat, der er in seiner langischrigen so Amtsverwaltung treu geblieben ist. Tressender, an anderen Hällen, sinder sich weiter

Alteuftein 407

periönliche Charatter, wie die durch densielben bedingten Verwaltungsmaximen bei Eylert geschildert, dessen aus langer Erschrung geschienes Urteil wir hier auszuheben nicht umbin sonnen (Charatterzüge I S. 361): "Wenn eine solche Ausgabe schon an sich die Kräfte eines Mannes, auch des reichbegabten, zu übersteigen scheint, so wurde sie noch schwerer durch die Beschaffenheit einer aufgeregten, unruhigen, resormorischen Zeit zund dem von Altenstein sehr sowe der versches der eine Ausgeregten, unruhigen, resormorischen Zeit zund dem von Altenstein sehr sowe der der und eine Ausgeregten, unruhigen, resormorischen Zeit zund der und keine der schwerzeit der und zusch der Ausgeregten, wenn er selbstständig beieben wollte. Denn wenn sein unnmitteldarer Borgänger, der Misister von Schudmann, mit starter Hand die Formen des Geschäftsganges seit, und alles in seiner tonsequenten Bewegung hielt, durch tategorische und, wo es ihm gut dünkte, seldst und polizeitige Machzegelin, so solche Villenstein den Geist der Ausgeregelin, so solche von Altenstein den Geist der auch eine Machzegelin, so solche von Altenstein den Geist der auch eine Misist, in der das Wert schwerzeit schwerze selbst und behandelte sie wissenschaftlich und unter seiner Schwerze seufze und klieden Abeu für sehen Abeu ausgebrängt: aber für die Praxis sah er zwoiel. Oft, wenn ich den geistreichen Mann stundenlang reden hörte und er das Ende nicht sinden konten kat sich mit die Frage aufgedönant: ob man für seinen amtlichen Beruf nicht zu viel wissen das für die Mraxis sah er zwoiel, das eine wissen des er den sicht sind unter wersüger, sollt in welcher er temporiserte, hässtierte und aweitelnaften wersche das interim versüger, sür die schwarzein den den den die fühaften Kallen all interim versüger, sür die glowankende, 20 von taussend kann der kenten der keite und wirtte, nich oft auch

die rechte und angemeffene war, mag dahingeftellt fein."

zulest einem Hafen, wenn es auch nicht gerade bet war, wohn er wollte."

Ze zugänglicher gerade ein Mann von weniger befeltigter religiöfer Überzeugung und von so großer persönlicher Milbe für die Katschläge und Eingebungen der Mitglieder seines Kollegiums sein mußte, desto mehr kommen hier jene vortresslichen Männer in Betracht, welche in der Leitung der kirchlichen und Unterrichtsangelegenseiten dem Somitister zur Seite standen. Es siel die Gründung des Altensteinschen Ministeriums in die Zeit des neuerwachten christlichen Ledens, welches auch mehrere dersenigen Männer in seine Strömung gezogen hatte, denen im Ministerium des Kultus zu wirten der hohe Beruf geworden war. Vor allem ist hier der edle Ricolovius zu nennen. In den Kreisen eines Stolberg, Hannan, Jacobi für seine sohe Stellung vorbereitet, wurde

408 Altenftein

ragende zu befordern in allen Teilen seiner Amtsthätigkeit am Bergen lag. Durchgreifendere neue Schöpfungen und Berbefferungen des Altenfteinschen Dinisteriums fallen am meisten in das Gymnasial- und Boltsschulwesen, das auf eine Sohe gehoben wurde, die auch in allen Gegenden des Auslandes der preuhischen Regierung 15 einen glanzenden Namen und ungeteilte Bewunderung erwarb. Inwiefern innerhalb der Sphare des Bollischulwesens mit geistiger Bildung die religiose mitgepflegt und be-fördert worden, hat Harnisch in der angeführten Schrift auseinandergeset; daß sie in der Gymnasialbildung, trot mander im Interesse des Religions- und philosophischen Unterrichts erlassener Berordnungen (f. bieselben in Reigebaur, Das preußische Gymnasial-20 schulwesen), zu sehr aus bem Auge geseht wurde, hat dem Altensteinichen Ministerium herbe, wiewohl nicht ungerechte Borwürfe und Anklagen zugezogen. Die Leitung kirch-licher Angelegenheiten blieb innerhalb der durch die Kabinettsordre von 1817 festgesetten und burch bie andere vom 31. Dezember 1825 modifizierten Ordnung. Unter der Oberleitung des Ministeriums behielten die Provinzial-Konssischen erse, die 25 Regierungen, denen als ein externum auch die Anstellungen zugeteilt waren, un-gehemmten Spielraum. Wie sehr auch seit diesem neuen Ministerium die Ministerial-erlasse den Geist einer lebendigen Frommigkeit atmeten, dauerte dennoch in der kirch-erlasse des Geiste einer lebendigen Frommigkeit atmeten, dauerte dennoch in der kirchlichen Lotalverwaltung ber bureaufratifche Geschäftsmechanismus, großenteils mit mehr oder weniger rationalistischer Tendenz, fort. Auch tonnte dies nicht anders erwartet 30 werden; die Mitglieder der Konsistorien gehörten ihrer theologischen Ansicht nach größ-tenteils einem matten Supranaturalismus oder dem Rationalismus an. Die Wahl neuer Mitglieder wie auch der geiftlichen Rate bei den Regierungen ging von ben neuer Butglieder wie auch der geftlichen Age det den den Afgleitungen ging don der Dbetprässenten, der dem der Erfest des Consistoris aus, dei deren eigener Wahl andere Rücklichen, als die auf den kirchlichen Charatter, die Oberhand hatten, das 30 Ministerium aber verzichtete auf positiveren Einfulg. Eine teilweise Beledung der kirchlichen Localdessörben darf den im Jahre 1828 eingesetzten Generalluperintendenten zugeschrieben werden, Männern von mehr oder weniger kirchlicher Gesinnung, die wenigstens auf das Bedürfnis einer geistigen Rräftigung ber Konsistorien hinwiesen. Ebenso wie in der Kirche ließ auch im Jache des Bollsschulwesens das Ministerium, 40 nur mit Ausnahme der turzen Bededorsichen Periode, neben der christlichen Fraktion der pestalozzischen Schule die mehr rationalistischen Elemente berselben ruhig gewähren.— So geschaf es, daß das neu erwachende christliche Leben von 1817—1830, allein mit Ausnahme der Rheinlande und Westschen — seit der Anstellung von Sartorius auch der Provinz Preußen —, sich überall nur unter Konstitten mit den Konstitorien be-45 haupten und verbreiten tonnte. Solche Ronflitte, teils mit einzelnen eifrig driftlichen Pfarrern, teils mit Gemeinden, bereiteten seit 1820, namentlich in Schlesien, in Pommern und in der Neumart dem Ministerium, auf das beide Parteien returrierten, manche Berlegenheit. Gemäß dem Sinne des Königs selbst, an den Pfarrer und Gemeinden sich öfters unmittelbar wendeten (Eylert, Charafterzüge III, 2, S. 151), so versuchte das Ministerium sets milde und versöhnliche Auskünfte; Ministerials weise in der That excentrischen Bewegungen bei dem Minister und den meisten Mit-55 gliedern des Ministeriums obwaltende Diffstimmung Mahregeln gegen Bietismus und Ronventitel in Beratung nehmen (Eplert a. a. D. G. 178) und 1826 erfcbien der vielbesprochene, gegen Mysticismus und Pietismus gerichtete Ministerialerlaß, dem zwar von den Lokalbehörben vielsach eine der religissen Bewegung nachteilige prattische Anwendung gegeben wurde, boch minder so, wenn von den Klagenden die Streitfalle zur Kenntnis der höhern Regionen gebracht wurden, vgl. die Schrift von Altenftein 409

Hengitenberg, "Die preußische Ministerial-Berfügung über Wylitiesmus, Pietismus und Separatismus, mit einigen Bemertungen und einer authentischen Erstärung versehen, Berstin 1826". So gelangte, wenn auch unter Henmungen, dennoch das religische Gemeinbeleben zu immer weiterer Entfaltung und Ausbehnung. Konnte auch jene stregliche Kirchenzeitung ein mächtiges Dragan erschlten hatte, niemals, weder bei dem Könige, noch bei dem Ministerium positive Begünstigung und Aufmunterung erwarten, so begegnete sie doch andererseits bei den höchsten Behörben niemals entschiedenem Widerfunde. Andererseits sied den höchsten Verlichten 

Ju durchgreisenderem Berfahren glaubte sich Altenstein durch die von ihm nicht durchweg genau aufgefahte Gesimnung des Monarchen genötigt in den luthersichetonsessingen genauch aufgefahte Gesimnung des Monarchen genötigt in den luthersichetonseinschlieden Streits (a. a. D. I. S. 365) mehrsach belegen läst: "Es ist nicht zu leugnen, die Bedenstläßteit und Schwierigkeit des Ministers von Altenstein ist dem Könige, wie östers läsig und hemmend, so auch oft sehr nüglich gewesen. Wiele trichliche Dinge dachte sich der hochselige Hern, wenn sie ihm warm am Herzen lagen, leichter in der Aussilvung, als sich bielese der den mit allem Ständen herrichend gewore wedenen Widerspruchsgesste bewersstelligen ließ", so ist doch anderseits hervorzuheben, daß der Winsterverschlich im Namen des Königs, aber nicht in dessen konigen der Mastregeln vorgegangen ist. Wit Befremden siest mo den mit harten polizeilichen Mastregeln vorgegangen ist. Wit Befremden siest mit in den Alten des Agendenstreites, wie Gewissensang zugleich geübt und als solcher in Altrede gestellt wird: bei der zwangsweise Einsüpung der Agende ist von Gewissensang teine Rede. Was des gealt, auf fremde Gewissen Radioch une hehmen, hat Altensteins Virtuosität des

Unempfindens gelegentlich perfagt.

Bas die Angelegenheiten ber tatholischen Rirche anlangt, so hatte die vielleicht allzugrofmutige Gesinnung, in ber Breuken fein Rontordat mit Rom geschloffen, auch in der minifteriellen Leitung der tatholijden Ungelegenheiten fich bethatigt. Satte dies 30 nicht ichon in der eigenen Gestimung des Ministers gelegen, so tonnte Sinnesart und Charatter bessenigen Ministerialrats desir bürgen, dessen Bestimmung und Einstuß wieles anheimgegeben war: wiewohl auf Wahrung der Staatsrechte bedacht, war dennoch Rikolovius von dem aufrichtigsten Wohlwollen gegen die tatholische Kirche erfüllt, und bies bis zu bem Grabe, daß Geruchte von feinem Ubertritt zur tatholifden Rirche nicht 36 nur im Publitum umberliefen, sondern felbft bis zum Throne brangen (Dentichrift auf Nicolovius S. 305, 324). Daneben mar bas wezielle Referat in tatholifchen Angelegenheiten bem Gebeimen Rat Smedding anvertraut, einem ebenfo flaffifch gebilbeten als driftlich fromm gefinnten Manne, ber aufrichtig bemuht war, mit ber Gefinnung eines preugischen Batrioten die Wahrung der Rechte und Interessen seiner Rirche gu 40 verbinden. Wehrsach hatten auch Ministerialersasse in totholischen Sachen, namentlich im protestantischen Schlesien, Wißstimmung gegen das Ministerium und Beschwerden über Begünstigung der Katholiten veranlaßt. Um so auffallender war es, daß nun gerade dieses Ministerium sich genötigt sehen sollte, in ernstere Rämpfe mit der tatholischen Rirche einzutreten. Erfolglos waren die Berhandlungen Altensteins mit dem Erzbischof 45 Graf Spiegel geblieben, um in Sachen ber gemischten Ghe eine gunftigere Praxis als die durch das papitliche Breve von 1830 zu erlangen; erst mit Hilse des gewandten Domlapitulars München gelang es Bunsen, jenen Brivatvertrag abzuschließen, dessen war 1835 Droste von Bijchering jum Erzbischof von Köln gewählt worden. Die Folgen dieser Bahl sind bekannt. In den Berwickelungen, die jetzt folgten, hat Alten- 55 ftein feinen Lorbeer geerntet, und wenn an ber ungludlichen preuhischen Rirchenpolitit diefer Jahre Bunfen die Sauptichuld tragt, fo ift boch ber Minifter wenigftens bon bem Bormurfe ber Schlaffheit nicht gu befreien.

Richten wir nun den Blick auf die Universitäten, insbesondere die theologischen Fatultäten während des Altensteinschen Ministeriums. Bon Reformen auf diesem Ge- 60

410 Alteuftein

biete ift nichts der allgemeineren Beachtung wertes zu erwähnen; dem Minister erschien die altbegrundete deutsche Universitätseinrichtung als nationales Seiligtum und wenn eine Beschräftung der achdemischen Treiseit, wie sie in der Reattionsperiode drotte, von den Universitäten abgewandt worden ist, so gebührt auch Altenstein an dem Danke der eine Anteil. Auf die Beschung der theologischen Fatuliäten beider Konsessionen, der evangelischen und von der desplosischen, das sieh also der Konsessionen der eine Anteil von der etwagelischen und von der etwagelischen und von der desplosischen, das sieh also der Konsessionen der eine Verteilung und Unterstützung, deren wie in andern Fafultaten, so namentlich in der theologischen, die aufstrebenden der ata-demischen Laufbahn sich widmenden Krafte insbesondere in der früheren Periode des 30 Altensteinschen Ministeriums bei domals reichtich zu Gebote stehenden Geldmitteln sich zu erfreuen hatten, ein Lücke, Olshausen, Tholud, Bleet, Hengstenderg; nur turze Zeit bestanden auch theologische Kepetentenstellen in Berlin: so hat das Altensteinsche Mienisterium nur in wenigen Fällen, und in diesen unstreiwillig, sich genötigt gesehen, bei entstandenen Bacanzen im Auslande Hilfe zu suchen. Auch die mit ministerieller Unterstätzung unternommenen gelehrten Reisen von Orientalisten, wie Gesenius, Bernstein, Scholz, sind der theologischen Fatultät zu gute getommen. Was die theologischen An-stellungen betrifft, so ist wohl zu beachten, daß die Wirfjamteit des Winisters bei ihnen falt noch weniger als in firchlichen Angelegenheiten ben eigenen Grundfagen, als ben Impulsen aus höhren Regionen folgte, namentlich jett dem Jahre 1830. Erst nach 20 dem Tode Altensteins ist im Jahre 1845 durch die Zeitungen eine Kabinettsordre vom 23. Sept. 1830 bekannt geworden, in der auf Beranlassung der hallischen Streitigkeiten die fönigliche Willenserflärung nachdrudlich erneuert wird, leine anderen als vom Geiste des Evangeliums durchdrungene Lehrer zu den evangelischen theologischen Fakultäten zu berufen. "Durch meine heut an Sie erlassen Kadinettsordre, beigt es darin, habe ich 28 auf Ihre Antiage über die Antlage wider die Professorden. B. und G. entschieden, kann Ihnen jedoch nicht verhehlen, daß, wenn ich gleich weit entfernt bin, auf die theologischen Wiffenschaften und auf ben Unterricht in benselben durch dirette Magregeln ber landes herrlichen Gewalt einen diretten Ginfluß auszuüben, ich bennoch die Bortrage ber Lehrer der evangelischen Kirche, die von deren Dogmen, als anerkannte Glaubenswahrheiten, weichtlich abweichen, für sehr bedenklich, und, dei der Empfänglichteit jugendlicher Gemüter, für die Religiosität, deren ausschließende Beförderung und Verdreitung das Ziel der Bildung und die prattische Bestimmung junger Theologen sein soll, für sehr gesahr-voll halte. Ich tann Ihnen daher nicht bringend genug empsehlen, bei der Wahl der alademilden Lehrer theologischer Biffenichaften Ihre gange Aufmertjamteit auf Diefen 25 Gegenstand zu richten, und bie ernstlichste Gorge zu tragen, daß die Lehrstühle ber Theologie auf unfern Universitäten zwar mit wissenschaftlich gebildeten Mannern, aber gelichen Riche im Sinne der Augsburgischen Konfession Geberen Bunnern, der gelichen Riche im Sinne der Augsburgischen Konfession Gie hinreichende Überzeugung gewonnen haben; wodurch zugleich den Bertrrungen des Separatismus und den Spaletungen in der Kirche mit dem sicherlien Erfolge entgegengewirtt werden wird. Wennes daher auch nicht meine Absich ist, die auf den Universitäten bereits angestellten Professionen der Theologie, deren Ansichten laut ihren Schriften und ihren mundlichen Bortragen mit dem firchlichen Lehrbegriffe nicht übereinstimmen, blog deshalb immediat von den Lehrstühlen zu entfernen, so giebt dies wenigstens im Interesse des Staats 45 teinen Anlag, ihre Erhaltung gu begunftigen, falls ihnen eine Gelegenheit zu einer Berbefferung ihrer perfonlichen Berhaltniffe an auswärtigen Universitäten, ober fonft, bargeboten wird. Sie haben bies bei sich ereignenden Fällen, genauer als bisber, zu be-rüdsichtigen." Wohin die eigene Überzeugung des Ministers ging, mit der die seines vornehmften Rates in Universitätsangelegenheiten durchaus zusammenftimmte, ertennt 50 man ichon aus diesen königlichen Worten; nach ihr wurde, ohne Unterschied ber theoso man igon aus diesen toniglichen Aborten; nach ihr wurde, ohne Unterschieb der treisen logischen Karbe und Partei, den wissenschaftlich hervorragenden und dadei modereten Männern der Jugang zu den theologischen Lehrstühlen eröffnet worden sein. Bis zu den dreißiger Jahren war es nun für den Minister minder schweierig, die Absichten des Königs mit senen seinen Grundsähen in Einklang zu dringen; denn die wissenschaftlich sehervorragenderen Theologen des füngeren Geschleckts gehörten entweder der Schleier-macherschen oder der Keanderschen Schule an. Mit Theologen dieser Farbe wurden daher auch die entstandenen Kusen der Katulkten ausgefüllt, und zwar so, daß gemäß ber Sinnesart des Ministers die mehr vermittelnden und toleranten Charattere vor den entschiedenern den Borzug erhielten, ausnahmsweise wohl auch Theologen von minder Deftimmter theologifcher Farbe, aber gelehrtem Rufe Berudfichtigung fanden; miffen=

ichaftliche rationalistische Rotabilitäten wurden bei Berufungen von außen ber, ohne Rudficht auf ihren theologischen Charatter, mit Gehaltszulagen zurudgehalten - fo Gesenius bei bem von Göttingen aus an ihn ergangenen Rufe, worauf die obige Rabinettsorbre in den Schlufworten Bezug nimmt. Go wurde die gleich bei dem Beginne des Ministeriums im Jahre 1818 gestiftete Universität Bonn, eine Ausnahme abgerechnet. s nur mit Theologen aus der Schleiermacherichen Schule bejett; als bagegen an Dishausen in Königsberg der Ruf nach Erlangen erging, sanden teine Bemühungen statt, ihn für Breußen zu erhalten. Schwieriger wurde für Altenstein die Stellung seit 1830. Dieses Jahr begann mit Protesten gegen ben Rationalismus. Bom 26. Januar 1830 datiert die Dentidrift des greifen Freiherrn von Stein über ein in der Grafichaft Mart 10 zu errichtendes Predigerseminar, die, m. Ab. bisher ungedruckt, auch hier nicht in ex-tenso verössentlicht werden kann. (Seit dem 5. April 1890 besindet sich das Original im Geh. Staatsarchiv zu Berlin, Abschriften in der Registratur des preußischen Kultusministeriums sowie ber Ronfistorien gu Sannover, Raffel, Riel, Wiesbaben). ... "Die "erfte und wichtigfte Krage bleibt immer: Was foll gelehrt werden? eine geoffenbarte 16 "ctiflides Beligion? etwas sestes beltebendes, in einem Gest, der betennt daß Christius "von Gott ist, oder der das nicht bekennt, den 1. Johannes 4, 1—3 Gest des Wiedendrift, nennt, der Nationalism, etwas Unbegränztes, Bages, das zuletz allen Arrhömern, "deren menschlicher Dünkel und menschlicher Gest, stäte ist, den Zugang eröfnet"? Um dieselbe Zeit erschien in der Evangelischen Kirchenzeitung und tam auch zur Runde w des Königs eine ernste Antlage gegen das Ministerium wegen ungescheuter und selbst durch frivolen Ion die Jugend vergiftender Irrlehre in ber hallischen Fatultat. Gin foniglicher Kommissarius, zur Bernehmung der betreffenden alademischen Lehrer abgesandt, setzte Stadt und Universität in ernste Besorgniffe und Die Stimme ber öffentlichen Blatter in ganz Deutschland in Bewegung. Zwar wurde durch des Ministers Bemühungen, 26 benen die unterdes eingetretene Pariser Ratastrophe zu Hilfe tam, die Sache zu einem glimpflicheren Ausgange gesuhrt, als er bei der Gestinnung des Königs sich hatte erwarten laffen. Aber mahrend auf ber einen Geite burch bie gugleich fein eignes Ministerium anklagenden Angriffe bie Abneigung des Ministers gegen die anklagende Partei an Entschiedenheit gewann, 30g auf ber andern die Willensertlärung des Rönigs nur besto 30 engere Schranten um ihn. Bon biefer Zeit an wurde bie Gunft bes Minifters in gunehmendem Dage ber Segelichen Schule zugewandt, die auch in bem jungen Geschlechte wachsenden Anhang fand, so daß bald mehrere Anhänger derfelben mit nicht unbegrun-beten Ansprüchen unter den Aspiranten auf theologische Katheder auftraten. Wan wurde irren, wenn man des Ministers Hinneigung zu jener Schule, die ihm in der letzten so Zeit auf der einen Seite ebenso herben Tadel zuzog, als auf der andern Popularität erwarb, eingehenden Studien der Hegelschen Philosophie zuschreiben wollte. Unverhohlen pflegte er gu gefteben, in feinen eignen philosophifchen Studien über Richte nicht hinausgelommen zu fein; aber er hatte, wie er aussprach, die auf unmittelbarem Eindrude beruhende feste Uberzeugung, daß diese Philosophie gerade das sei, was der Gegenwart 40 in aller Sinfict not thue, und eben diefe Uberzeugung fand in einem mit jener Philofophie vertrauten und von ihr begeisterten Mitgliede feines Ministeriums eine traftige und wirksame Stüße. So wurde denn Segels Kat und Gutachten in Unterrichtsslachen vernommen (s. Segels Werte Bb 17), auf sein Gutachten mit großer Liberalität die "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit" vom Winister unterstüßt, die philosophischen Lehr- 45 ftuble, auch mehrere Stellen von Gymnafial-Direttoren und Profesoren mit Segelianern beseht, und dasselbe ware bei den theologischen Lehrstellen geschen ohne die durch den Willen des Königs und dessen nächster Umgebung in dieser Hinsicht gezogenen Schranten. Aber gerade por ber irreligiofen Tendeng diefer Philosophie maren von vertrauten Mannern (v. Rottwith, Reander) bem Ronige birette Warnungen zugegangen; bem 50 Minister wurde geradezu aufgegeben, sich wegen der der Hoelfden Philosophie zur Last Klinister wurde geradezu aufgegeben, sich wegen der der Hoelfden Philosophie zur Last wurden damals zu Nate gezogen, um den ehrwöstichgen Mann, von dem die Antlage ausgegangen war, womöglich zu einer anderen Überzeugung zu bringen. So and das Ministerium nach dieser Sette hin seden seiner Schritte erschwert; eine Professur is so Greifsmald tonnte nur wie burch Uberrafchung mit einem Segelianer befett, Batte nur mahrend einer Babereife des Rronpringen in ein Extraordinariat befordert werben; F. C. Baurs Berufung auf ben durch Schleiermachers Tod verwaiften Lehrstuhl murbe durch "geheime Einflüsterungen und Proteste" verhindert, und als Altenstein 1836 für eine Salleiche Batang wieder auf ben großen Tubinger Theologen gurudgreifen wollte, 60

hintertrieb dies der Aronprinz: "B. habe sich neuerdings den Unsichten eines Dr. Strauß ganz angeschlossen" (!); selbst Gehaltszulagen an Hegelsche Docenten wurden nur mit Häsi-

tationen und Bedenten erteilt.

Es war basselbe Pringip, das wissenschaftlich hervorragende zu befordern, welches 5 das Altensteinsche Ministerium auch bei Besetzung ber theologisch-latholischen Fafultaten geleitet hat, und zwar mit überwiegender Borliebe nicht für eine rationalistisch auflösende Richtung, sondern für latholische Theologen von anertannter Frömmigteit. Wehr hemmend als aufmunternd hatte das Ministerium sich zu den 1827 von dem Breslauer Professor Theiner ausgegangenen rationalistisch-tatholischen Bestrebungen verhalten; war 10 die Bermesische Theologie in den Rheinlanden und Beftfalen von dem Ministerium begünstigt worden, so geligah es in der wohlbegründeten Überzeugung, dah sich in der-lelben Wissenschaftlichseit mit tatholischem Supranaturalismus verbinde, und sobald Oroste 1835 beim Bapit die Berurteilung der verhaßten Hermesianischen Theologie durchgesetzt hatte, ließ das Ministerium seine bisherigen Gunftlinge fallen, soweit sie sich nicht unter-15 warfen; in einem Ministerialrestript vom 13. Febr. 1824 war ber Breslauer Fatultat in Bezug auf Borichläge zu Brofessowahlen zu ertennen gegeben worden, "daß das Ministerium einen Borichlag, der gegen die Rechtgläubigteit der Fatultät Zweifel erweden könne, nicht wunsche" (die katholischeologische Fatultät zu Breslau, Leipzig 1845, G. 27). Wiffenichafiliche Rotabilitaten ber tatholifchen Theologie, wie Derefer, Rlee, 20 hermes, Sholz, Movers wurden berufen; um andere, wie den nachmaligen Bisch Sailer, Jug, Dollinger, Brenner, Möhler, bemühte sich das Ministerium vergebens. Aur die absichtsichste Berblendung hat Gegner wie die Herousgeber der politischen Blätter Beschuldigungen gegen die preutzische Regierung aussprechen lassen wie die, daß sie es absichtlich auf Berdummung der Ratholiten anlege. Wie viel verdantt derfelben nicht 25 namentlich bas tatholische Schulwesen, insbesondere die Proving Breuken und Bolen. wie fruchtbar ift die Errichtung tatholischer Schullehrerseminarien geworden. 3war hat ein gelehrtes Mitglied der tatholijchen Fafultat zu Breslau, Movers, in der "Dentschriff über den Zustand der latholisch-iheologischen Fatultät an der Universität zu Breslau seit der Bereinigung der Breslauer und Frantsurter Universität dis auf die 30 Gegenwart, 1845" schwere Antlagen gegen das Altensteinsche Ministerium wegen der Bernachlässigung der dortigen Fatultät erhoben; aber die zur Rechtfertigung erschienene Schrift "Die tatholifch-theologische Fatultat an der Universität gu Breslau. Brufung ber über die Berhaltniffe berfelben von Berrn Brofesjor Dr. Movers veröffentlichten Dents fcrift, 1845" liefert in Diefer Sinficht eine Rechtfertigung, Die dem leidenschaftslofen 35 Beurfeiler genugen mirb. (Tholud +) &. Boffe.

Miter, fanonifches. — hinichius, Syftem bes tath. Kirchenrechts, 1. Bb, Berlin 1869, S. 17; Friedberg, Lehrbuch bes tathol. u. evang. Kirchenrechts, 4. Aufl., Leby. 1895, S. 306 u. 339.

Die Forderung eines bestimmten Alters für den Eintritt in den Priesterstand sindet ich zeworden des Presdyters das dreisigste Jahr als Bedingung geseth, da auch der Fert Jeste Christus im dreisigsten Jahre gestauft worden sei und sein Eerkamt angetreten habe (Bruns, Canon. apost. et concil. 1. Bd S. 72). Für die Diatonenweise bestimmte der 1. Kanon der Synode zu Hippo von 393 das vollendete 25. Jahr (a.a.D. S. 136). Diese Bestimmungen wurden seitdem wieselag wieselnicht, z. B. zu Alde ean. d. S. 136). Diese Bestimmungen wurden seitdem wieselnich wieselnicht, z. B. zu Alde ean. d. 6. (AD. S. 136). Diese Bestimmungen wurden seitdem wieselnich wieselnicht, z. B. zu Alde ean. d. 6. (AD. S. 136). Diese Bestimmungen wurden seitdem wieselnich wieselnicht, z. B. zu Alde ean. d. 6. (AD. S. 136). Diese Bestimmungen wurden seitdem eine Mittelalters übergingen (Dionyl. Exig., Hypana, Pseudosistor), so blieben sie und vergessen und des von der seit der Synode aus. 1, 421 f. S. 191 ed. Wasserlichen, Burchaud Deerest. II, 10—12 MSL 140 S. 627). Sie wurden indes mehrfag dogeändert. Urdan II. versügte auf der Synode zu Welfi den 11. Sept. 1089, daß niemand die Suddialtanatsweihe vor dem 14.—15., die Diatonatsweihe vor dem 24.—25. Jahr er halte; für die Priesterweihe blieb das 30. Jahr Regel (Mansi 20. Bd S. 725); Glemens V. verordnete, daß die Weise des Suddiatons im 18., die des Diatons im 20., die Priesterweihe im 25. Ledensjahr erworden werden sone das Friesterweihe das Scielderg. Endlich bestimmte die tribentinische Synode, daß für die Suddiatonatsweihe das 22., für die Diatonatsweihe das 23., für die Briesterweihe das

25. Lebensight die Grenze fei (23. Situng, Ref. Detr. c. 12 S. 170 ed. Dana).

In der evangelischen Kirche gitt im allgemeinen die Großjährigteit als kanonisches Alter; einige Landeskirchen fordern jedoch das 24., andere begnügen sich mit dem 21. Ledensjahre (j. Friedberg a. a. D. S. 340).

Altercatio Jasonis et Papisci f. Arifto.

Altalanbige f. Rastolniten.

Althamer, Andreas, gest. 1539. — J. A. Ballenstedt, Andreae Althameri Vita, Wolsenb. 1740. 4; E. Bagner, M. Althamer in Schwäbisch-smünd. Blätter s. Bürtt. KG. 1891, S. 75 sp.; Th. Rolbe, Andreas Althamer ber Humanist und Reformator im Brandenburg-Andsbach, mit einem Reudrudgeines Katechismus von 1528 und archivalischen Beilagen, Erlangen 1895

Althamer (gräzisiert Palaeosphyra) Andreas, geb. um 1500 in dem württembergifchen Dorfe Breng bei Gunbelfingen, besuchte querft die Schule gu Mugsburg, mar dann turze Zeit (1516) auf der Universität in Leipzig, und wurde nach einem turzen Aufenthalt in (oder an?) der Schule zu Reutlingen am 8. Mai 1518 in Tübingen immatrifuliert. Hier, wo er sich besonders an Joh, Alex. Brassianus anssloß, we bei 15 einem zweiten Aufenthalt in Leipzig (seit 1519) unter Leitung von Crocus und Wosellanus widmete er sich humanistischen Studien und zwar speziell benjenigen, die sich wie bei B. Rhenanus, C. Peutinger, Fr. Irenicus, W. Pirkheimer auch der vaterlandifchen Geschichte zuwandten, und begann icon damals einen Rommentar gur Germania des Tacitus, deffen Drudlegung er aber auf den Rat seiner litterarischen Freunde 20 zurückleite. 1521 sinden wir ihn als Schulgehissen in Schwädische Sall und 1522 in Reutlingen, und im Jahre 1524 als Priester und Helper in Schwädisch-Sall und 1522 in Reutlingen, und im Jahre 1524 als Priester und Helper in Schwädisch-Smünd. Hier wurde er der Führer der evangelischen Partei, und blied auch, als man ihn absetze dem Nate zum Trotz, ihr Prediger und verseitratet sich, indem er, weil man ihn die lirchliche Einsegnung verweigerte, von einer Schaar dewasserer Andänger begleitet, mit 25 ister Town der Andässer der Andässer des Andässer von der Andässer und der Andässer von einer Schaar dewasserer Andässer begleitet, mit 25 ister Town der Andässer von einer Schaar der Andässer und des Andässer von einer Schaar der Andässer und der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Andässer von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Ver seiner Frau den öffentlichen Kirchgang vornahm. Der Rechtsertigung dieses Schrittes galt seine erste Druckscrift. Nur mit Wühe entging er bei der bald erfolgenden Regaut jeine eine Ltuaigitit. Nur mit Mühe entging er bei der bald erfolgenden Kendtion den auf ihn fahndenden Häschern des schwädischen Aundes; er sloh nach Wittenberg, wo er am 18. Okt. 1525 immatrituliert wurde. Nach dreiviertelschrigem Aufenthalt dass die Erfang der Aufenthalt der Erfang der Erfang gereift, jett weiten ein erficheidener Lutheraner, entschlette er hier, gleich schaft gegen Papisten wie Zwinglamer und Schwärmer, eine reiche litterarische Thätslett, die ihm endlich Anf. April 1527 eine Anstellung als Pfarrer in dem nürndergischen Dorfe Eltersdorf sei Erkangen) eintrug. Dort vollendete er in der Wischt, einem viel beachteten Einwurfe des Schwärmers Joh. Dent entgegenzutreten, eine seiner gelesniken Schriften, die später mehrfach er zu weitert im vielen Ausgaben erschwer und alsold non Schötisch Voorl von die einer von die einer von die gebot die Schot von Der der weitert in vielen Ausgaben ericien und auch alsbald von Sebaftian Frant von Borth ins Deutsche übertragen murbe: Diallage hoc est conciliatio locorum scripturae qui prima facie inter se pugnare videntur. Norimbergae Friedericus Peypus 1527. Anfang 1528 wurde er Diatonus an St. Gebald in Rurnberg, nahm noch im Januar als Berfechter bes lutherifchen Standpuntts an bem Berner Religionsgefprach 40 teil, wurde aber ichon unfang Mai auf Empfehlung des Lazarus Spengler nach Ansbach berufen, um daselbst und im ganzen brandenburgischen Gebiete gemeinsam mit dem Stiftsprediger Joh. Rurer die Reformation durchzussuhren. Die von ihm mit seinem eben genannten Rollegen unter vielen Mubfalen und hemmniffen vorgenommene Bifitation veranlafte ihn gur Abfaffung feines mahricheinlich im Rovember 1528 ericbienenen 40 "Catechismus. Das ift Unterricht jum christlichen Glauben, wie man die Jugend lehren und ziehen foll, in Frageweis und Antwort gestellt" (nach ber erften Ausgabe abgedruckt bei Th. Rolbe, Althamer S. 77 ff.), der, abgesehen von der Klarheit und Bestimmtheit seiner Aussagen und den ihm angehängten Kollettengebeten, die von da aus zum Teil in die brandenburgisch-nürnbergische Krickenordnung und dadurch in nicht wenige der weiten die Lassen der die Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lassen der Lande. Eine energische und organisatorisch begabte Natur, von bem Wunsche befeelt, 55 in die sehr wirren tirchlichen Berhaltnisse des Brandenburger Gebiets durch stehende Bifitationen, Aufftellung von Superintendenten mit weitgehenden Rompetengen, Ginrichtung von Synoden und Aufrechterhaltung strenger Kirchenzucht baldmöglichst Ordnung zu bringen, war er sür die Fortentwicklung des evangelischen Kirchentums in der Stade Andsach und im ganzen Lande, die schließelische Annahme und erste Durchstührung der nach überwindung sehr großer Schwierigkeiten endlich 1533 zu stande gekommenen skirchenordnung (vgl. S. Weisermayer, Die brandenburglisch-nürnbergische Kirchenvisitation und Kirchenordnung von 1528—1533, Erlangen 1894) unermüblich stätig, hatte aber auch viel zu klagen über den Mangel an Eiser dei den martgrässichen Käten, der es nitzends zu stagen von Losden Juständen kommen ließ. Im Jahre 1537 war er, von Johann von Küstrin dazu erbeten, an der Einstührung der Resonation in der Reumart beteiligt.

10 Bon seinen theologischen Schriften (vgl. die Besprechung der einzelnen Drucke Ih. Kolde, Allthamer S. 129 st.) sind noch hervorzußeden seiner "Annotationes in Epistolam beati Jacobi. Argentorati 1527", in denen er Lutters Geringsdäugung von Jahre 1533 im Anschlußen und Melandsschons Aufständer einen er Ausselzung vom Jahre 1533 im Anschlußen Amelienung und verorum, mulierum, populorum einstetzung vom Jahre 1533 im Anschlußen Amelienung von Melandsschons Aufständer ein Freund der Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der himmen ein Freund der er 1536 zu einem umfangreichen Kommentar verarbeitete, datuer er zu verdanten, das man seiner bis in die neueste Zeit ehrend gedachte, während darn der gestorben sein der geit der her der Konden und bei der gestorben sein den der gestorben sein der der gestorben sein der der der vorgeschlagen und das daruf wird er gestorben sein den noch in demissen aber er vorgeschlagen und das daruf wird er gestorben sein noch in demissen aber ere vorgeschlagen und das daruf wird er gestorben sein den noch in demissen aber ere vorgeschlagen und das daruf wird er gestorben sein ein noch in demissen aber ere vorgeschlag

Miting, Joh. Heinrich, geft. 1644. — Effigies et vitae professorum acad. Groning., ausführlich benüht bei Freher, theatrum virorum eruditione clarorum 1688 p. 512 ff.;

Bayle, Dictionnaire historique 1. Bb. s. v.

5. Alting murbe gu Emben 1583 als Gohn bes angesehenen Predigers Menso M. geboren, studierte in Gröningen die allgemeinen Wissentich, seit 1602 in Herborn 30 Theologie bei Piscator, bildete sich auf Reisen, leitete die Studien von drei deutschen Grafen, die mit dem pfälzischen Rurpringen, dem nachmaligen Rurfürsten Friedrich V., in Gedan und Beibelberg ftubierten, und übernahm 1608 bie Ausbildung bes Bringen in Sedan und Heldelien Stellung auch, als der vierzehnjährige Prinz 1610 die Regierung antrat, und begleitete den nunmehrigen Aufürften nach England, wo sich der selbelberg die Lehrtjelle für Loci communes (Dogmatil) an und übernahm 1616 die Poliektion des Geminars im Collegium Sapientiae. Als der Kuffülf die böhmische Prone angenommen, begann für die Psalje eine schliemen Zeit. Tilly plünderte Heibelberg im Sept. 1622. Alting entfloh, litt ader in Deutschand unter der Unduldsamkeit between der Angen und keept sich nach Salgad unter der Unduldsamkeit between der Angen und keept sich nach Salgad und Psaljad von Relied von der Angen der Angen der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der V so lutherischer Pastoren und begab sich nach Holland zu dem Könige von Böhmen, bessen altester Sohn seiner Leitung anvertraut wurde. Im Juni 1627 übernahm er eine theologische Professur in Gröningen und wirfte hier bis zu seinem Tode 1644. In Gefchaften viel gebraucht, fand Alting an ben icholaftischen Spigfindigfeiten bamaliger Theologie teinen Geschmad. Er wollte ein biblischer Theologe sein, ohne jedoch von 46 ber hertommlichen resormierten Orthodoxie trgend abzuweichen. Bei der Synode von Dortrecht, welcher er mit Toffanus und Scultetus als pfälzischer Abgeordneter beiwohnte. vertrat er ben entichiedensten Pradestinatianismus. Bet Lebzeiten veröffentlichte er trot vieler Aufforderungen feine Schriften nicht, doch wurde aus feiner wertvollen litterarifden Sinterlaffenschaft vieles herausgegeben, meift von feinem Sohne. Eigenartig 50 ift barunter nur die Theologia historica, Umit. 1664, eine Borläuferin der Dogmengeschichte, biblisch-theologischen, religionsgeschichtlichen, dogmengeschichtlichen und symbo-lischen Stoff auf die einzelnen loci theologici verteilend, doch nur etwa zum vierten Teile vollendet. Auherdem: Historia ecclesiae Palatinae, Frantf. 1701; Exegesis Augustanae confessionis mit einem Syllabus controvv. quae Reformatis hodie 55 intercedunt cum Lutheranis. Amit. 1652. Die Scripta Heidelbergens. Amit. 1662 enthalten im ersten Bande die Loci communes, im zweiten die Problemata theologica, im britten bie Explicatio Catecheseos Palatinae. Alting gehort auch unter bie Mitarbeiter ber hollandischen Staatenbibel.

Mleg. Schweiger + (G. F. Rarl Daller).

Altfatholizismus. — Schulte, Die Stellung der Concilien, Köpfte und Bischöfe 2c., Krag 4871: derf., Der Altfatholizismus, Gelchichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtschem Seinen der Alten in Deutschland, Giefen 1887. (hier jind die Altensstäte bezw. nachgewiesen, auch ist die Litteratur angegeden); Friedberg, Sammlung der Altenstüden Concil, Tübingen 1872; derf., Altenstüde die altfathol. Bewegung betr., Tübingen 1876; E. Herzog, Beiträge zur Borgeschichte der driftathol. Rieche der Schweig, Bern 1896; Berhandlungen der 12 Kongresse und 11 Synoden; Sammlung der trickl. u. staaltigen Borschaftsten ib de altstach Krickengemeinschaft, Bonn 1878; Aachtrog au der Sammlung 2c., Bonn 1882; Antliches altsathol. Kirchenblatt, seit d. 10. Aug. 1878, 71 Yummern; Neue Folge bis jeh 36 Rummern (die Berhandlungen der Synoden und das Irichenblatt fönnen von der bischoff. Kanglel in Bonn, Niedberfriaße 29, dezogen werben,

ebenfo ber Ratechismus, Leitfaben und bie Sammlung).

Außere Entwidlung bes Altfatholigismus. Am 18. Juli 1870 verfündete Bapit Bius IX. unter Zultimmung von 533 Mitgliedern des patifanischen Kongils ohne Rudficht auf die Einwurfe, Proteste und Nachweise von der Unmöglichteit einer 16 solchen Definition, die von einer großen Zahl von Bischöfen ausgegangen waren, in der Konstitution Pastor aeternus die neuen Glaubenssähe von dem unbegrenzten Universalepischapete des römischen Bischofs und als "ein von Gott geoffenbartes" Dogma das unfehlbare Lehramt desselben, wenn er eine den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre definiere. Die Rapitel III. und IV. jener Konstitution, in welchen diese Dogmen 20 stehen, sind gemacht worden im Widerspruche mit der schon an sich jede Freiheit und Gründlichleit ausschließenden Geschäftsordnung des Kongils; sie steben nicht allein im Gegensage zu ber heil. Schrift, ber Lehre ber Rirchenvater, ju bem bis babin angenommenen Glauben, fondern fie enthalten auch verfchiedene Falfcungen. Interpolationen und Auslassungen, so daß es taum etwas verwerflicheres geben tann, als ein derartiges 25 Machwert bem heiligen Geifte beizulegen. Die Zuftimmung der Rirche liegt nicht vor; benn die diffentierenden Bischofe vertraten in Berbindung mit jenen, welche eine weientliche Amberung forberten, oder in den enticheidenden Situngen fehlten beziehungsweise nicht stimmten, gut die Salfte der tatholischen Christenheit. Das Rongil entbehrte ber nötigen Freiheit; alle auf ben ölumenischen Synoben ber ersten achthundert Jahre 30 befolgten Grundfage murden mifachtet. Dhne jegliche wirtliche Prufung mar in ber Generaltongregation des 13. Juli bei 601 anwesenden Mitgliedern, wovon 91 sich ber Abstimmung enthielten, trot des Widerspruchs von 150 Mitgliedern, der Wortlaut einer Aufimmung entheiten, trog des Voloetprücks den in der Zeit vom 14. dis 17. Juli noch in einem undedingt wesentlichen Puntte, nämlich durch den Julah, daß solche päpstliche 25. Entscheidungen (ex sese): ", non autem ex consensu ecclesiae", irresormabel seien, in geradezu ordnungswidriger Weise verändert. Bon deutschen Bischöfen hatten am 13. Juli mit nein, also gegen die Desinition gestimmt ess: Bamberg (Deinseln), München (Scherr), Augsdurg (Dinkel), Kottenburg (Hesen Mainz) (v. Retteler), Breslau (Förster), Ermaland (Aremenh, Jept Kön), Osnadriak (Beckmann), Arie (Geber 1862), Kottenburg (Bester (Geber 2862)), Auf von der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Auf der Kerner (Beber 2862), Au hard), Sachsen (Forwert), Ramsczanowsti (Armeebischof), - von österreichisch-ungarischen echsundzwanzig, darunter die Kardinäle F. Schwarzenberg (Prag), Naulcher (Wien), die Erzbischöfe von Gran (Simor), Coloca (Haynald), Olmüh (Fürstenberg), Lemberg r. l., Bosnien und Syrmien (Strohmaier),— von italienischen 9, französischen 25, oergitigen und amerikanliden 16, im ganzen achtundachtigt, außerden litimmten zweitund- 26, elegigi mit "iuxta modum", d. h. verlangten eine wefentliche Anderung, darunter die von Köln (Welchers, † als Kardinal in Rom), Salzburg. Um 18. Juli waren anwesend 535, wovon zwei mit nein stimmten. Unter den 533 zultimmenden besanden sich: 4 deutsche (v. Leonrod, Martin, Senestrey, Graf Ledochowsti), 3 schweizerische, 9 österreichisch-ungarische, 148 italienische, 45 französische, 30 spanische, 2 portugiesische, 50 die 6 belgischen, 4 hollandische, 13 irländische, 5 englische, 69 ameritanische u. l. w. Richt stimmten also 298 Bischöse aus Europa; von den abstimmenden hatten 95 gar teine wirkliche Diöcese. Die nicht abstimmenden vertraten gut die Hälfte der Ratholiten. Rach dem, was dis dahin in der Theologie und im tanonischen Rechte als Grund-

Jacq dem, was die oagin in der Lyeologie und in indinnigen Rechte als Grundsiggil, und nach dem feststefende Sate: Oogma sei nur, was innmer, überall und 55 von allen geglaubt worden, kointe man diese neuen Lehren nicht als die Definition einer ölumenischen Synode ansehen, vom streng-kalbslichen Standpuntte nicht für wahr balten. Wan hatte die jesuitischen Lehrsätze mit dem Character eines von Gott geoffenbarten Lehrsatze bestleidet. Die mögliche nachtsgliche Unterwerfung der dissentierenden und nicht stimmenden Bischöfe konstne kernstlitution leinen anderen Character geben. We soutzie indessen der nicht eine Anderen Character geben. We soutzie indessen der nicht eine Anderen Character geben.

55

ölterreicisch-ungarischen und französischen Bischöfe der Minorität an dem von ihnen auf bem Rongil befundeten Glauben, am alten Glauben festhalten wurden. Fur Diefe Soffnung bot eine Stühe, daß sechsundstünft unter Student seinem einzuter abteil. Artest schieden, der ment, Dinkel, Eberhard, Scherr u. f. w.), 18 österreichischungarische (Seinor, Hannel, Stroßmeier, Fürstenberg u. f. w.), in einem Schreiben vom 17. Juli an Pius IX. ihre Abstitunnung mit nein wiederholend protestierten; man hatte sich das Wort gegeben, nur gemeinsam vorgeben ju wollen; Rardinal Schwarzenberg, Dintel, Rrement ermunterten gum Befuche ber Rurnberger Ronfereng, ber letitgenannte hatte verichiedenen Berfonen gefagt, daß die Zusammentunft in Fulba ju einem gemeinsamen Widerstande führen gergag, van die Salammetangt in graus zu ertem generamen Abouellative latten ob werbe. Indefien rald zeigte ich, daß in der Oppolition auf dem Kongil die Viscobie ihren Mut und Glauben erschöpft hatten, daß dem Ziele die äußere Einheit, die Macht der Herachie zu erhalten, Überzeugung und Glaube — denn wosern man nicht an-nehmen wollte, daß die Viscobie diese und diesen auf dem Kongile detundet haben, mukte man ihre Opposition fur Spiegelfechterei, bas heift bewurte Luge erflaren -15 geopfert wurde, Um 30. August tamen auf Ginladung bes Rölner Erzbischofs Melders fieben beutsche Bischofe und zwei Rapitelsvitare, barunter v. Retteler und Rrement, in Kulda zusammen und machten einen Hirtenbrief, worin sie dem Bolte die neuen Dogmen als sets geglaubte vorstellten. Benigs Tage vorser sand in Airnberg auf Einladung Döllingers eine Jusammentunst statt, auf der am 27. August eine Ertsarung gegen die ew votilanlischen Detrete angenommen wurde. Dieser trat eine große Jahl von tatholischen Prosessioren in Bonn, Breslau, Braunsberg, München, Münster, Prag, Würzdurg u. i.w.

bei. Eine im Juli bereits von Ruhn, Döllinger, und mir fostgestellte Erklärung wurde nicht veröffenklicht, weil man den Brotest des 17. Juli zu matt sand; ihre zahlreichen Unterschriften beweisen aber, daß damals noch fast alle Theologen u. s. w. antiinsalli-25 bilistisch waren, die Anspruch auf Wissenschaftlichteit machen können. In Fulda hatten

die Bischöfe vergessen, was sie ein Jahr vorher von demselben Orte aus dem deutschen Bolle vorgeredet und was sie in Rom bezeugt hatten.

Nachdem sie das neue Dogma angenommen hatten, sehten sie die Reherversolgung gegen alle Theologen in Szene, welche nicht vermochten ihr Gewissen durch Wechsel des 30 Glaubens talt zu stellen. Der Kölner Welchers begann den Reigen, sein jehiger Nachfolger Kremeng von Ermland folgte, Scherr von Munchen, Dintel von Augsburg, Förster von Breslau schlossen sich an. Döllinger, Friedrich, Reusch, Langen, Knoodt, Balger, Reintens, Michelis, die man bis dahin als hervorragende tatholische Gelehrte hochielt, wurden verstucht; die Geelforgsgeistlichen, welche den Mut offenen Betennt-25 nisse hatten: Renftle, Tangermann u. j. w., eine Anzahl anderer Professoren Menzel, Treibel, Wollmann, Hort, Mehmer u. j. w. ereilte der Bannstrahl. Wer es verstand gu schweigen, wie alle damaligen Dozenten in Tübingen, ober fich burch Deuteleien gu helsen, oder zu unterwerfen, wie Dieringer, Thiel, Hippler, Diettrich u. a., Tausend und aber Tausend Seelsorgsgeistliche, blieb verschont, oder wurde gar, wie das dem Abt 40 Haneberg im Sommer 1872 und als Nachfolger von Krementz in Ermland dem Dr. An-

dreas Thiel gludte, mit einem Bistum bedacht. Reinen Laien hat man extommuniziert; bezüglich ihrer begnügte man sich mit dem Schweigen, fordert doch der wunderbare Kanon bes 4. Rapitels nur, daß man "nicht widerspreche", verlangt also tein glauben, sondern blindes unterwerfen.

Die Fuldaer Berlammlung hatte gezeigt, wessen man sich gesatzt machen durfte. Zuerst regte sich das alte tirchliche Bewußtsein am Rhein, wo man schon 1869 ihm in ber Coblenger Laienadreffe Ausbrud gegeben hatte. Dieselben Manner, welche Diefe angeregt hatten, blieben auch jett nicht gurud. Gie und andere hatten im Geptember

1870 gu Rönigswinter am Rhein eine Ertlärung bes Inhalts:

In Erwägung, daß die im Batitan gehaltene Berfammlung nicht mit voller Freiheit beraten und wichtige Beschluffe nicht mit ber erforberlichen Ubereinftimmung gefaßt hat, erflaren die unterzeichneten Ratholiten, daß fie die Detrete über die absolute Gewalt des Papstes und dessen personliche Unfehlbarteit als Entscheidungen eines ölumenischen Rongils nicht anertennen, vielmehr bieselben als eine mit bem übereinstimmenden Glauben ber Rirche im Widerspruche stehende Reuerung verwerfen"

unter ber Sauptihatigfeit von Dieringer erlaffen. Gie wurde in ber "Rolnifchen Zeitung" mit den eingefandten Unterschriften veröffentlicht, die bald auf 1359 von gebildeten Laien ftiegen, unter benen mancher Rame prangt, beffen Trager fpater und heute als Gaule 00 des Ultramontanismus ericeint. Bon einzelnen bei jener Berfammlung besonders thatigen Laien wurde der Berjuch gemacht, festgustellen, ob die Bischöfe der Minorität in ihrem Glauben standhaft seien. Die Antworten ergaben, daß dies nur noch bei Sefele (Rottenburg) und Strofmaier (Dialovar) der Fall war. Nachdem die preufische Regierung dem Pfarrer Dr. Tangermann in Untel am Rhein auf des Erzbijchofs Melschers Ansuchen den Staatsschutz verjagt, ihm sogar das Staatsgehalt entzogen hatte, 6 igers Anjugen den Statesjung verlagt, ihm logie das Satussgegatt enigogen hatte, entfiel dem Alexus der Mut; das "Hungerdogma", wie man es am Mein nannte, siegte im Angesichte der Alternative: glaubensstart und brottos, oder unterworfen und beyfründet. Wohl entzog die bayerische Regierung den Geistlichen ihren Satus nicht, nahm aber erst einem Erlasse vom 27. August 1871 feste Stellung. Vis dehin hatte der Terrorismus der Bischöse über die Mosse der Geistlichen und Laien gesiegt. Rom 10 hatte neben dem Indisferentismus der Masse der gebildeten Katssoliten, auf den die Zesutten als den verschen Genossen gerechnet hatten, in dem Kriege einen Helfer gefunden. Die Staatsmänner kümmerten sich wenig um diese idealen Dinge und hatten teine Ahnung davon, welche Wirtung eine Lehre haben mülse, die von ihnen, namentlich vom bagerifchen Ministerium, im angeführten Erlaffe als staatsgefährlich und als ein Umfturg 15 ber Rirdenverfaffung erflart murbe, und die icon im August 1870 wegen diefer Grunde ben Raifer von Ofterreich bewogen hatte, bas Rontordat wegen ganglicher Beranderung bes Mittontrabenten fur hinfallig zu ertlaren. Der lette beutiche Bifchof, Sefele, unterwarf fich im April 1871, weil die wurttembergische Regierung ihn im Stiche lieft. Dbwohl die preugische Regierung die Geiftlichen in Staatsamtern in diesen schützte, Die 20 bayerische dem trog des Placets, ja gegen dessen Bersagung versassungswidtig versündeten vatilanischen Dogna jede Einwirtung auf die bürgerlichen und staatlichen Berhältnisse abiprach, die wurttembergische nach einem nicht mit bem Gefete ftimmenden Borgange mit einer ahnlichen Ertlarung fich abfand, ließ man ben vatitanischen Bifchofen Die Macht, im Religionsunterrichte an ben vom Staate geleiteten Schulen bas Dogma bei 25 aubringen, in das von den Prosessionen der Theologie abzulegende Glaubensbetenntnis die neuen Dogmen einzusegen, und verhielt sich den Altkatholiken gegenüber wenn nicht geradezu ablehnend, so doch talt; die wenigen Ausnahmen konnten nichts besein. Nachdem es sich dies zum April 1871 kan herausgestellt hatte, daß alle Visikösse

unterworfen waren, blieb ben an ihrem tatholifden alten Glauben haltenden Geiftlichen 30 und Laien nur übrig, entweder einzeln ohne Zusammenhang und ohne Befriedigung des tirchlichen Bedürfnisses unterzugehen, oder sich zu gemeindlicher und tirchlicher Organisation gusammenguschließen. In einer Pfingsten 1871 gu Munchen unter Döllingers Borfit und wesentlich von Diesem entworfenen Ertlärung wurde der tatholifche Standpuntt gegenüber dem vatikanischen Glauben jestgestellt; man einigte sich zugleich, im 26 Herbst eine allgemeine Bersammlung abzuhalten. Diese, vordereitet auf einer Bersammlung am 5. und 6. August zu Seidelberg, fand vom 22. dis 24. September in München als Rongreg ber Alttatholiten unter meiner Leitung ftatt. Bon biefem wurde im Ginflange mit ber Rurnberger und Munchener Pfingftertlarung ein Programm befchloffen, welches die Richtung der notwendigen firchlichen Reform festjette. Jugleich fagte auf 40 meinen Antrag ber Rongreß den Beichluß, daß überall nach Bedurfnis und Möglichteit die Serstellung einer geordneten Geelsorge stattfinde. Infolge davon bildeten sich in einer großen Ungahl von Orten in Baden, Bayern, Preußen und Sessen Bereine und wurde, wo dies möglich war, mit Abhaltung des Gottesdienstes begonnen. Der zweite zu Köln vom 20. die 22. September 1872 unter meinem Borsitze abgehaltene Kongreß 45 ergänzte in einigen Puntten das disherige Programm und seize auf meinen Antrag eine Kommission zur Borbereitung der Wahl eines Bischofs ein, zu deren Mitgliedern die geistlichen Prosessoren Friedrich, Michelis, Reusch, die Laien: Sanitätsrat Dr. Halenclever, Brof. Dr. Maaffen, Oberregierungsrat Bulffing und ich gewählt wurden. Als beren Borfigender erließ ich feit Unfang Ottober verichiedene Rundichreiben an die Dit- 60 glieder, welche zur Ginigung über alle wefentlichen Puntte führten. Rachdem ich burch Berhandlung mit dem Fürsten Bismard im Anfang Januara 1873 zu Berlin der Anterierung eines zu wählenden Bischofs leitens Breußens mich vergewissert hatte, wurde in einer Sitzung zu Bonn am 19. April die Wahlordnung und der 4. Juni als Wahltag seitgeletzt. Am 3. Juni 1873 nahm unter meiner Leitung die Wahldberfammlung in 80 Roln die Wahlordnung und die "provisorischen Bestimmungen über die firchlichen Berbaltniffe ber Altfatholiten bes beutschen Reichs" an; am 4. Juni wurde von 22 Geiftlichen und 55 Laien als Abgeordneten der Bereine aus Baden, Bagern, Heffen, Preußen der Profesor der Theologie in Breslau Dr. Josef Hubert Reintens zum Bischof gemahlt, eine Spnobalreprajentang bestehend aus 2 Geiftlichen und 3 Laien als orbent- 60

lichen, je 2 Geiftlichen und Laien als außerordentlichen Mitgliedern ihm als Bertretungsorgan der Riche zur Seite gestellt. Am 11. Angust wurde der gewählte Bischof von dem Bischof von dem Bischof von der Altatholischen Riche Hollands, Hentamp B. von Deventer, in Kotterdam zum Bischof lonsetriert. Aus Eingaben der Spnodulrepräsentanz erfolgte die staat ische Angelein und Verlagen mit Urtunde vom 19. Sept. 1873, des Großherzogs von Baden vom 7. Rov. 1873, des Großherzogs von Baden vom 7. Rov. 1873, des Großherzogs von Seffen vom 15. Dezember 1873; das bayerifche Ministerium lehnte es ab, Diefelbe bei dem Konige zu beantragen, angeblich weil fie ftaatsrechtlich unzuläffig fei; eine Unichauung, welche von mir und verschiedenen Anderen als unrichtig nachgewiesen worden 10 ift (1, m. "Altfatholizismus" S. 420). Durch diese Anertennungen war erreicht, daß zum erstennungen ihr ereicht, daß zum erstennungen ihr ereicht, daß zum erstennungen ihr ereicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstellt zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erstennungen war erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht, daß zum erreicht badurch der Beweis geliefert, daß veri deutsche Landesherren, unter ihnen der deutsche 1s Kaiser, sich bewust geworden waren, daß die Aufgabe des Landesherren nicht fordert, den Katholiken ihre Religionsübung nur zu gestatten und sie nur zu schähen, wenn sie dem römischen Papite den "fatanischen" Gehorfam nach Luthers Ausbrud leiften, fondern auch dann, wenn fie haltend an ber Schrift und am alten Recht ber Rirche fich auflehnen gegen die römische Bergewaltigung in der Bertündung scholastischer Machwerte 20 als von Gott geoffenbarter Glaubenssähe. Es war eine That ähnlich der, welche die Reformation im alten deutschen Reiche ermöglicht hat; es war eine welthistorische That. Und wenn dieser Borgang von vielen Seiten etwa in berselben Weise berichtet, ober aufgenommen wurde, als hundert andere aus der Tagesgeschichte, wenn gar große politische Blätter bemselben taum mehr Beachtung angebelben ließen, als troend einer 25 politischen Bersammlung ober einem alltäglichen Bortommnisse: so bekundet das eben nur, wie in großen Rreifen der Indifferentismus und Materialismus alles Intereffe und Berftandnis für ideale Dinge vernichtet hat. Ware wie im Unfange des 16. Jahrhunderts der Glaube noch lebendig, so murde es anders stehen. Diefer aber hat innerhunderts der Glaube noch iedenoig, jo wurde es anders jergen. Dieser aver hat merchalb ber römischen Ritch längst der äußerlichen Ritchslichkeit Platz gemacht; der Glaube wist Nebensache bei der Masse, die sieht ihr Heil nur in dem Stehen zum Klerus, durch den sie in dem Glauben erzogen wurde, daß das Seelenseil von der Absolution in der Beichte, dem Fasten u. s. w. abhänge; die sog, Gebildeten haben zu neuen Refnteln weder Glaube noch firchliches Beduftsinis, sie sinden es bequem, äußerlich dem Kömischen zugezählt zu werden, auch nötigenfalls Kirchensteuern zu zahlen, darüber hinaus die 35 Religion ju ignorieren und mit Achselguden ober Lacheln religiofe Strebungen gu verfolgen. Uber diese Lage waren die Dlanner, welche in die Bewegung mit ganger Rraft eintraten, nicht im untlaren; hatte man im Angefichte berfelben verzweifeln wollen, fo würde Rom triumphiert haben. Das Ereignis der anerkannten Bischofswahl vont für alle Folgezeit bewiesen, daß gläubiger Sinn, Entschlosseit und Feitigkeit einzig und so allein eine Besserung innerhalb der römisch-tatholischen Kirche herbeiführen können. Und wenn die altfatholische Rirche in Deutschland auch noch hundert Jahre auf eine fleine Schar beschräntt bleiben follte, fo ift und bleibt fie bas Mittel und Centrum einer wirt-

Wir verfolgen in Kürze die weitere Entwickung. Vom Jahre 1874 stellte man 45 in Baden und Preußen einen Justuh in den Staatshaushaltsetat ein. Er betrug in Baden für die Jahre 1874 und 1875 die Camme von 6000 Mart, seitdem 18000 Mart und ist für 1886 infolge eines Gesuchs des Bischofs an die zweite Kammer auf 24000 M. erhöht worden. In Preußen waren es stets 48000 M. für Gehalt, Wohnung und Reiselosten des Bischofs (zusammen 21000 M.), der im März 1874 auf Berlangen des Winisters Hall die Professionen der Geschlossen der Geschlossen der Geschlossen der Verlangen der Sweindenung vor Geschlossen. Der größte Mitstand war der Mangel an Kirchen, da nur an ganz wenigen Orten vom Staate oder einzelnen Gemeinden in ihrem Giaentum stehende zum Gebrauche überlassen worden waren. Wan mutkte somit

eine Befferung auf gefetglichem Wege anftreben.

lichen Reform innerhalb ber fatholifden Rirche,

55 In Baden wurde insolge eines Antrags von mehreren Abgeordneten der zweiten Kammer auf Beranlassung der Heren Fieser und Schmidt unterm 16. Juni 1874 ein Gesetz erlegt erlassen, welches die Anertennung alttatholischer Gemeinschaften und deren Ansprüche auf den Mitgebrauch der latholischen Kirchen, sowie auf den Mitgebrauch der klichen Kirchen, sowie auf den Mitgenuß des Kirchenvermögens regelt. Dasselbe wurde unter dem Ministerium Jolly gerecht und 60 billig gehandhabt; seit Ottober 1876 trug es wenig Früchte. Bom April 1881 an

wurde infolge der befannten Stimmungsanderung, Rudgangigmachung der Bohlthat besielben in allen Källen ins Wert gefest, die fich mit einer fünstlichen juriftifchen Muslegung pereinigen lieken. In Breuken tam auf Borichlag bes Abgeordneten Dr. Betri ein analoges, jedoch teilweise sehr untlares und ungünstiges — was hier natürlich nicht ein alatoges, jovod feitweie eige untares und unguntiges — was hier nauffin nahr naber ausgeführt werden fann — Geset vom 4. Juli 1875 zustande. Hir dies führung sehlte bezüglich der Gemeinschaften in Bonn, Creseld, Köln troh ihrer Wichtigseleit, und obgleich Bonn die Bestelde von der Wickselbender Stelle der Wille oder wurde durch höbere Einstülft lahm gelegt. Überspauft ließ sich die Berwaltung wesentlich von dem Grundsage leiten, daß das Recht im Berwaltungss mege in dem Genen beffen bestebe, was die Berwaltungsorgane: Oberprafibent und 10 Minister, zwedmäßig finden. Geit 1879 ist die Regierung bestrebt, mit allen Mitteln den Mitgebrauch der tatholifden Pfarrtirchen den Alttatholiten wieder abzunehmen. Um biefe Saltung in Baden und Breugen zu verfteben und zu begreifen, wie biefelbe als veje valung in Saven und preußen zu vertegen und zu begreifen, wie dieselbe als Heitenbers beşeichnet wird, ist auf die Machination seitens der Aurie hinzuweisen. Der Runtius in München erließ am 12. März 1873 angeblich auf Grund 1s päpstlicher Weisung eine Instruktion (vost. K. H. Reussch, Das Verschren deutscher Fischöfe bezäglich der den Alttafholiten zum Mitgebrauch eingeräumten Kirchen, Bonn 1875). Mitt der Motivierung: "Unter den gegenwärtigen Verhältnissen iede Duldsamkeit bei dem Gebrauche der Rirchen gu Gunften der Reuteger (favore neohaereticorum) als Gleichgültigteit und als Mangel ber nötigen Festigleit angesehen werden; auch ware 20 fie der Gefahr des Argerniffes und für die Ginfaltigen des Abfalls vom Glauben ausgeleti", — untersagt sie die Abhaltung des Gottesdienstes in derselben Kirche mit den Alttatholiten und ordnet an, daß, falls eine tatholische Kirche von der Behörde denselben eingeräumt werde, erst opponiert und an die Gerichte (gegen die Keler sind die Staatsgerichte gut genug, sonst stehen und an die Gerichte gut genug, sonst stehen sich der über 20 Kircheniachen zu erkennen sich herausnimmt —) gegangen, sodann die Kirche interdieirt und auf die beitmögliche Weise für die Bedurfnisse der Kömischen Gorge getragen werden der bei der die Kirche interdieirt und auf die beitmögliche Weise für die Bedurfnisse der Kömischen Gorge getragen werden. ben folle. Diese dem tanonifden Rechte durchaus widerfprechende Beijung wurde beftens befolgt. Befanntlich haben sich die Regierungen, namentlich die preußische - das warum gehört nicht hierher — bezüglich der Wirtung ihrer "lirchenpolitischen" Gesetze verrechnet wund seit 1879 mit dem "friedliebenden" Leo XIII., der nachgerade zu "einem der ersten Staatsmanner" avanciert ift, ber in feinem Schimpfen über ben Protestantismus, Die Reformatoren und Alttatholiten wenig von driftlicher Friedensliebe zeigt, Fühlung gesucht, um Centrum und ultramontane Rammerfraktionen zu brechen. Freilich haben die Regierungen, insbesondere von Baden und Preugen, tlar und vernehmlich in den Land- 35 tagen die Richtberechtigung jener Weisung ausgesprochen; sie sahen gleich sedem der lesen tann, sehr gut ein, daß der Grund des Berbots, wie dessen Worte ergaben, lediglich die Furcht ist, die Römischen könnten einsehen, daß die Ultkatholiten nichts Wesentliches im Ritus und namentlich nichts an der Delle geandert haben, tonnten gar leicht durch die Bredigten der alttatholischen Geiftlichen von der Falschheit der neuen Dogmen über: 40 zeugt werden; die preußische Regierung erstärte logar in einem Gesetzentwurfe die Prü-fung der Frage für berechtigt, ob die Batikaner eigenklich noch die anerkannte katholische Rirche ausmachten (Motive zum Entwurfe, 8. Jan. 1873, des Gesehes vom 11. Mai 1873 in Drudfachen des Abgeordnetenhaufes Rr. 95); die Regierungen hielten es für Pflicht, die Alttatholiten durch Gesetze zu schützen. Aber das will der römische Bontifex nicht, 45 Und fo fanden dieselben Regierungen allmählich, daß eine Weisung des romischen Runtius über Billigfeit, Ronfequeng und Recht gebe, daß es hochft unrecht fei, ben Römifchen augumuten, gegen die Weisung des "heitigen Vaters" ungehorlam zu jein. Thatächlich erschien der Ungehorlam der Bischolich erschien der Ungehorlam der Bischolich erschien der Ungehorlam der Bischolich erschien der Executive der Schaftlich als ein Berdientl, das durch Orden, Vertrauensstelllungen und neue w. Gesetz belohnt worden ist. Jedenfalls muten die Regierungen nunmehr den Alstatholiten zu, auf die tatholischen Rirchen zu verzichten, und des Friedens halber, richtiger dem Papste zu liebe, sich als Reher behandeln zu lassen. Die Regierungen tommen nicht einmal auf den Einfall, die Römischen aufzusordern, ihre Bischöfe behufs Aufhebung der Nuntiaturweisung anzugehen; es ist ihnen auch gleichgültig, daß die Ros 56 mifchen überfluffiges Gelb haben, um überall "Rottirchen" zu bauen. Wir mußten biefen Buntt berühren, weil er begreiflicherweise von Ginfluß gewesen ift.

Gegen wartiger Stand. In Baden gab es 1874 28, heute sind es 37 Gesmeinden, von denen 29 anertannt sind; 3 tonnten aber die Anertennung nur erlangen gegen Berzicht auf den Mitgebrauch der Pfarrtirche dis zur Erlongung der Mehrheit. 60

Bon den Gemeinschaften haben 15 den Mitgebrauch der tatholischen bezw. einer Pfarrliche, 6 den einer tatholischen Kapelle auf Grund des Geletzes, 5 den von im Staatseigentum Itehenden Krichen (Kapellen) die übrigen sind auf die Gitte der Gongelischen angewiesen. Der früher eingeräumte Mitgebrauch der Pfarrliche wurde dis zum Jahre 5 1895 7 Gemeinschaften abgenommen und durch den Kapelle erfetzt. In 21 Orten sind sie Geelsorger angestellt. dinschaftlich der Mitglieder fand dis 1877 eine stetige Steigerung statt, dann trat Stillstand ein, seit 1882 wieder Wachstum; die Angahl der selbststang Wänner beträgt weit über das Doppelte der von 1874. Außer in den Orten, welche Sitze von Gemeinschaften sind, giedt es in vielen Orten eine größere vo oder geringere Jahl von Kemeinschaften sind, giedt es in vielen Orten eine größere vo oder geringere Jahl von Altstallossischen, welch is ten, der in den kapelle Sitze von Letzerus haben 2 über 300, 2 über 300, 1 über 200, 7 über 100 dezw. 150 selbstständige Männer. In 2 Orten (Kartsruße, Zell i. W.) baben die Altstabsliten eigene Ktrchen erdaut.

Preußen gählt 14 Parochien, 6 andere anerkannte, 16 nur firchlich organisserte Gestenden. Bon den beiden ersteren Kategorien hoben 2 dem Mitgedrauch der katholischen Pkartliche, 5 den Gedrauch vom im Eigentum des Staats oder der politischen Gemeinde stehenden Kirchen bezw. Kapellen, 3 den einer katholischen Kapelle auf Grund des Geseißes, 5 besitzen eigene (vom ihnen erdaute oder etwordene) Kirchen, die übrigen danken en Genagelischen die Wöglichkeit, in Richen Gottesdientst zu halten. Entzgogen wurde 20 allmählich der Mitgedrauch der latholischen Pfarrtfäuse 6 Gemeinden. 3 Gemeinden haben eigene Psardfäuser, 2 eigene Schulen und Schulbäuser, 1 Gemeinde hat eben (Roo. 1895) den Bau einer Riche und eines Pfarrfause begonnen. Außer dem einige andere Geistliche. Die Jahl der Gemeinden (39) ist seit 1874 um 9 gestiegen, die andere Geistliche. Die Jahl der Gemeinden Alltassoliten an Orten, wo es seine Gemeinschaften giebt, kommen nitgends in den Tabellen vor. Was die Größe der Gemeinden betrifft, de haden Versan über 900, Köln 400, 4 über 250, 6 zwischen 100 und 200 selbständige Männer.

Heffen bestitzt 4 Gemeinden, 2 Geistliche — außerdem versehen auswärtige die-20 selben —, eine eigene Rirche. Die Angahl der Gemeinden und ihrer Angehörigen ist seit 1874 weit über das Doppelte gestiegen.

In Bayern |piegelt | sich die Schwierigteit der äußeren Organisation ganz besonders ab. Witt Begesterung erhob man sich; die an das Ministerium gegen die datianlichen Detrete abgesandte Wresse trob man sich; die an das Ministerium gegen die datianlichen Oetrete abgesandte Wresse trauben der an den König gercichteen Borstellung vom 1. Juli 1871 "an 18000 Unterschriften, darunter mehr als 8000 Unterschriften biesger (Wilnichen Einwohner, zum größten Teile Jamiltendier der gebieden Kresse der Stadt". Die Halt der Wickel auch der eine Kriche gab, die Entbehrung aller Mittel zum Unterhalt von Gessellichen, der Mangel von Kirchen, die Benachteiligung aller nicht durch ihre Stellung unabhängigen Leute, so die Kildsich auf die Lausdahn, die Geldopfer in einem Lande, das Übersluß an römischen Kirchen, Geststlichen (einer sommt durchsschriftlich auf 530 Seelen) und Geldomitteln hat, diese Gründe erstären den Kindgang zur Genüge, wenn man dazu das Wüsten der Bischöfe u. s. w. gegen Döllinger u. a. auf den Kanzeln, dem die Regierung ruhig zusah, und den Ilmstand in Betracht zieht, das der römische Klerus in seher Schlegen und Stepen der Institute der Bischoffen und der Beschlichen Klerus in Beschiftlich laum irgendvon wehrt einfulg hat und das äußerliche Kirchentum mit seinen Wallschreit und des Liches klerus in salberlichen Aufgene um 19. Januar 1890 stat Döllinger, dei desse heifen Ledzeiten man sich schämke, das Gegenteil von dem 1870 Ausgestellten eintreten zu lassen. In unglaude dieher Harden zu schweiten Walnisterium mit, das der Prinztregent den ... Allischtofiler Bast und Begründung wurde von der Regierung am 15. Wärz 1890 erstat, sie "betrachte die Alteinbeiten nicht mehr als Witglieder der Aufgeliellen Riche". Witt Entschlieben der Schlein der Schlein und Begründung wurde von der Regierung am 15. Wärz 1890 erstat, sie "betrachte die Alteinbeiten nicht mehr als Witglieder der Prinztregent den ... Allischtofiler der der der einer Privatitichengeleilschaft nach Abagbabe der Bestimmungen des Religionsedits allergnäbi

Menn es nicht bester steht, trägt die Öpferwilligteit der Gemeinden nicht die Schuld. Denn obwohl die Jahl ber Begüterten sehr sien ist, konnte der sür den 4. Juni 1883 erstattete "Allgemeine Berächt" den Einzelnachweis liesern, dah die Gemeinden bis zum 31. Dez. 1883 bereits 1.100,000 M. hergegeben hatten, wozu über 1,000,000 seitdem hinzugekommen simd. Dieser selbe Bericht zeigt, daß am 31. Dez. 1882, soweit das zu as den Einzelberichten seitgelie werden konnte, die selbsständigen Männer bestanden aus 188 Arzien und Apothetern, 1434 Alteitern, 2315 Beamten aller Art, 350 Fabrikanten, 1239 Grund, Saus», Gutsbesigtern, 3235 Sandwertern, 1269 Kausselliert, 317 Lehrer aller Art, 140 Militärs, 403 Privatters, 306 Mirten, 736 Constigen. Es ist also nicht der gebildete Stand allein oder vorzugsweise, in dem er Boden hat. Will Radinettsordre vom 17. Jan. 1894 wurde einem zu Bonn gegründeten Konvittum Deminar juristische Persönlichteit verliehen; sein Konds beträgt gegen 160,000 M. Alle, die kein tieseres religiöses Bedürfnis haben, die wegen des Geschäfts, der

Alle, die lein tieferes religiöse Bedüfnis haben, die wegen des Gelfästes, der Zamilie, der Laufbahn u. l. w. unbequem fanden, sich durch förmliche Jugebörigseit zu einer altätaholischen Gemeinschaft zu siolieren, deren ansänglicher Ausschweit zu einer Altatholischen Gemeinschaft zu siolieren, deren ansignalier Ausschung einer Alde so hannung wich, sind ausdrücklich von der klissigen Generalbeiten. Das hatte den Vorsteil, daß die heutigen Gemeinsche einer Schar gläubiger Christen bilden. Ihr Wachschunf inder keil, daß die heutigen Gemeinsche und Bestirtits statt. Sie ist siehen. Ihr Wachschunf in Wachschen in Verschung in der fest in Gewissen kannt der fest in Ben Bewußsein, sir ihr Gewissen und Worten Gottes ihren Halt zu siehen, nicht im Machwerte des römischen Papstes. Es steht in Gottes Hand, die Hundert zu so ebensovielen Junderthausenden werden zu lassen. Die Schweitrigkeiten, welche den Allstatholisten auf Schritt und Tritt entgegenstanden, hier zu zeigen, ist unmöglich. Das aber muß gesagt werden: es giebt seine irrigere Ansich, ab die Weinung, daß irgend eine Regsterung dieselben begünstigt, seit Jahren auch nur mit derselben Rücklich behandelt habe wie die Kömischen. Wenn sie nicht in sich, im Glauben ihren Halt sinden, ab wären sie längst zerfallen. Und in diesem Glauben sinde der diebelische Saß seine Erstätzung, womit die Kömischen vom Papste an sie verfolgen, weil sie sie fürcken.

 angenommen. Auf ihr und den folgenden breizehn in Bonn (bis 1879 alljährlich, seitdem alle zwei Jahre) tagenden Spnoden schuf man die Resormen und Einrichtungen, welche nunmehr dargesteltt werben follen.

Der Rongreß ju Munchen hatte unter III. ausgesprochen :

s "Wir erstreben unter Mitwirtung der theologischen und tanonistischen Wissenschafte eine Reform der Artice, welche im Geiste der alten Kriche die heutigen Gedrechen und Wishbrauche heben und insbesondere die berechtigten Wünsche des Latholischen Volkes auf versallungsmäßig geregelte Teilnahme an den tirchlichen Angelegenheiten erfüllen werde, wobeit, undeschadet der lichslichen Einheit in der Lehre, die nationalen Ansolanungen und Bedürfnisse Ferüdlichtigung sinden in den Verber.

Derfelbe gab der Hoffnung auf Verständigung mit der protestantischen Kirche Ausdruck.
Entsprechend diesem Programm haben die Spnoden das litchliche Leben in solgender Weise gestaltet. Die erste Synode sprach ihre Berechtigung aus, solche Anordnungen zu beschlieben, wie sie nach dem alten trechtigen Rechte jede Partitularsynode 18 zu erlaffen befugt war. Alle Synoben gingen bavon aus, daß es nicht ihre Aufgabe fei. Dogmen gu formulieren, wohl aber folde angebliche Glaubensfake nicht anguerfennen, welche lediglich auf papftlichen Machtfpruchen ruben und im offenbaren Widerfpruche mit bem Glauben ber alten ungeteilten Rirche steben, wie er burch bie anertannten lieben ötumenischen Spnoben befundet ift. Der von ber Spnobalreprajentang ber Spnobe 20 vorgelegte "Ratholifche Ratechismus" enthält auf 66 Geiten flein Ottav Die Darftellung ber Glaubenslehre in Fragen und Antworten, unter ftetem Abbrud ber Schriftftellen. Er bietet ben Beweis, bag nicht die geringfte Abweichung von dem Glauben ber alten Rirche stattfindet, daß die mehrsach gerade von orthodoxer evangelischer Seit vermifte positive Natur des Alttatholizismus nur von dem vermitt werden tann, welcher sich nicht die 25 Muhe giebt, Renntnis von bem Lehrbegriffe ju gewinnen. Der Ratechismus hat eine Erganzung gefunden in dem "Leitsaden für den tatholijden Religionsunterricht an höheren Schulen", welcher die wichtigften Teile der Kirchengeschickte berührt. Blobe pöpftliche Dogmen: Unfehlbarleit, Universalepistopat, unbessetze Empfangnis u. dgl. werden nicht gelehrt und in Frage 213 ausdrücklich gesagt: "Nur diesenigen Glaubensso sehren gehören zu der Überlieferung der Lepftel, in welchen die Lehrer der Kirche übereinstimmen". Die erste Synode hat das papstliche Gebot ber jahrlichen Ohrenbeichte (c. Omnis utriusque 12 X, de poenit, et remiss, V, 38) als unbedingtes reditliches nicht anertannt, dieselbe dem Gewissen anheimgestellt und die Bufe nicht von derfelben abhängig erflärt; der Katechismus (Fr. 269) erflärt die "Lossprechung durch 25 den Priester anny und gar unnüß, wenn der Sünder teine Neue oder keine ernsten Borsatz statt und (Fr. 268): "Unter Lossprechung oder Absolution verstehet man die feiertliche Erflärung, welche der Priester als Diener Zesu Christia unspricht, daß Gott dem Sünder um der Berdienste Christi willen seine Sünden erlasse." Frage 97 sagt: dem Sünder um der Verdienste Christi willen seine Sünden erlasse. Frage 97 sagte 37 sagte 37 sagte 37 sagte 37 sagte 37 sagte 37 sagte 37 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 sagte 38 Synoden über die Sandhabung ber Buge, Die Predigt, Die Feiertage, Die Prozeffionen, bie Faften und Abftinengen, die Deffe, welche fur die Gemeinde gelten foll. Die Ab-50 schaffung ber Stolgebühren, Geburtstaggelber u. dgl. beweisen, daß tonsequent, aber unter Festhalten am tatholischen Glauben jeder Migbrauch abgeschaft wurde. Entjernt wurden weiter die Migbrauche und Auswüchse des Ablagwesens, der Beiligenverehrung, der Scapuliere u. dgl. Bezüglich der Liturgie hat das "Ratholische Aituale" und "An-hang" für die Taufe, Firmung, Beichte, Kommunion, Kranten Dlung, Einfegnung 25 der Eje, Beerdigung die deutige Sprache eingeführt, auch ein Formular für den Gottesdienst gegeben, falls die Messe nicht gebalten werden kann, verschiedene beutiche Gebete, "gemeinschaftliche Bugandachten als Borbereitung fur die gemeinfame Rommunion" aufgestellt. Für einzelne Teile ber Deffe ift Die beutsche Sprache 1879 zugelaffen worden; fur ben gesamten Degritus ift bas nicht sofort geschehen, meil es großen Schwierigfeiten unterliegt, wurdige und tnappe Formeln gu machen

und ein unbedingtes Bedurfnis darum nicht vorliegt, weil die vorbehaltenen Teile nicht ber Wechselwirtung zwischen Priester und Gemeinde angehören. Die zehnte Synode (1887) gestattete die Anwendung der deutschen Formulare des im Auftrage der Syn.-Repr. herausgegebenen liturgischen Gebetbuchs (von Prof. dr. Thürtings), wenn die Gemeinde dies beschießt. Nachdem ein (von demselben gemachtes) Altarbuch fertig zegefellt war, wurde dieses (Nov. 1888) ausschließlich für die ganze Mess zugelassen. Het größen Reformen find auf dem Rechtsgebiete, und hier in voller Ubereinstimmung mit bem Rechte ver alten Kirche gemacht worden. Dem Bischof sit de te Estellung geblieben. Während der alten berselbe in der päpstlichen Kirche gum bloßen Bitar des Papstes herabgelunten ist, wohrt er in der alttatholischen ein Tygan der Kirche neben sich in der gepnodal-Repräsentanz. Sie wird von der Synode gewählt, besteht aus 2 gestlichen, 3 weltsichen Mitstellung und der Witstellung der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstellung und der Witstel gliedern als ordentlichen, 2 geiftlichen und 2 weltlichen als außerorbentlichen. Den Borfit hat ber Bijchof, ein von ihr felbit gemahltes weltliches ordentliches Mitalied ift zweiter Borlinender. Bei Erledigung des bijdoflichen Amtes regiert fie. Die Rirche 16 ift vertreten auf der Synobe. Mitglieder find der Bifchof als Borfinender, ber im Einverstandnis mit ber G.-R. fur jeine Berhinderung einen Stellvertreter ernennt, Die Mitglieber der S.-A., sämtliche Gesstliche, Abgeordnete der Gemeinden (1 für jede dis zu 200 selbstlätenigen Männern, darüber für je 200 einer). Sie tritt zusammen auf ölischöflichen Kuf jährlich, mit Zustimmung der S.-A. alle zwei Jahre. Alle organischen 20 Ordnungen — die letzte Entscheidung in Disziptinarfachen der Gesstlichen, wenn das Urteil auf unfreiwillige Emeritierung, Amtsentziebung, Whiepung lautet, — Returfe gegen Sulpension eines Geistlichen — Beschwerden gegen Berfügungen bezw. Ent-scheidungen des Bischofs und der S.-R., — die Wahl des Bischofs, der Spnodal-examinatoren für die theologische Brüsung (6, darunter 4 Theologen, 2 Kanonisten, 20 Juriften), die Wahl ber Gooffen des Synodalgerichts (je 8 Geiftliche und Laien), die Brufung der Rechnungen bezüglich der Fondsverwaltung: Dies find die wichtigften Angelegenheiten der Synode. Auf die Geschäftsordnung draucht nicht eingegangen zu werden. Die Berhandlungen sind nicht öffentlich, werden aber seit 1878 stenographiert und im Wortlaute bezw. Auszug durch den Drud veröffentlicht. Die Pfarrer und 30 ftandigen Silfsgeiftlichen werden von ben Gemeinden gewählt, erftere auf Lebenszeit, vom Bildof bestätigt, gegen beffen Berweigerung Beschwerbe an die Synobe ohne aufschiebende Wirtung gusteht; bei Pfrunden im Patronat beschräntt fic die Wahl auf Borfcblag an den Batron und Bahl vor der bifcoflicen Ginfegung. Die Sandhabung ber Disziplin ift geregelt durch ein auf ber 5. Spnode 1878 erlaffenes Statut. Diefes 35 tennt eine außergerichtliche Sandhabung für leichtere Bergeben burch ben Bifchof allein oder mit ber Spnobalreprajentang, unter Anwendung von Ermahnung, Berwarnung, Berweis, verweist die größeren vor ein Synobalgericht. Den Prafibenten, zwei standige Beifiger und ben Synodalanwalt ernennt ber Bifchof aus gum Richteramte befahigten Juriften; fur das Sauptverfahren und die Urteilsfällung werden burch das 40 attio zu beteiligen. Das und auch die mögliche Folge, daß einzelne Laien, wie es geicheben ift, diefen Beichluß benugen murden, um aus perfonlichen Grunden dem Alt- 50 latholizismus sommell den Niden zu telren, war vorauszusehen. Wenn aber das Wündener Pfingsprogramm eine "Resorm der kitchen Justande sowohl in der der sinden der Kitche" sorberte, das Programm des Wändener Kongresse die "Hernschlung eines sittlich frommen, wissenschaftlich erleuchteten und patriotische gesinnten Rierus" als Ziel hinstellte: so war es unmöglich, dieses Ziel zu- erreichen 65 ohne die Beseitigung einer blosen, erst durch den Beschluß des lateranensischen Konzils von 1123 (can. 7. 8 in c. 8 D XXVII), welcher die Sen der Geschlichen höherer Grade für nichtig ertlärte, vollwirtfam gemachten Rechtsvorschrift (fiebe meine Schrift "Der Colibatszwang und beffen Aufhebung", Bonn 1876). Barten war zwedlos. Am 13. Juni 1895 waren es 17 Jahre, daß der Zwang beseitigt wurde. Die Zustände 60

im Rierus und den Gemeinden haben sich erheblich gebessert, die Bewegung hat nicht abgenommen. Die 6. Synode (1879) errichtetete ein "Statut der Pensions- und Unterftugungstaffe für Geiftliche"; in biefe Raffe tragt ber Geiftliche nach Berhaltnis bes Eintommens, Die Gemeinden nach der Geelengahl und bem Gintommen bei. Die 5 Bension soll bei ehrenvoller Emeritierung mindestens 1200 Mt., im gegenteiligen Falle 600 Mt. betragen. Der Konds hat ein Bermögen von 30200 Mt. Im Jahre 1883 wurde beim gehnjährigen Beftande ein Bifchofsfonds gegrundet, aus dem bis gum Juni 1895 über 94 160 Mt. verausgabt wurden für Geistliche und Gemeinden, der Grund-Juni 1895 noei 34 100 Mt. serunsguoi vanten in Sonds zur Ergänzung und 10 Erhöhung des Einkommens der Seelsorger gebildet, der einen Kapitaldestand von 42300 Mt. und bereits 43 000 Mt. für seinen Zwed verausgabt hat. Der Pharrer hat die feelforgerliche Leitung der Gemeinde unter Auflicht des Bifchofs. Für alle anderen Gemeindeangelegenheiten besteht ein Rirchenvorstand (Pfarrer, 6-18 Rirchenrate) auf 3 Jahre gemahlt von der Gemeindeversammlung; der Borfigende jenes wird as von ihm felbit gemählt aus feiner Mitte. Der Geschäftstreis des Ritchenvorftandes umfahr bie laufende Vermögensverwaltung, Anstellung der Kufter, Organisten, Ordnung beim Gottesbienste, Urmenpffege u. j. w., die Gemeinkoerechammlung mählt den Pharrer, die Ritchenräte, Abgeordneten zur Synode, genehmigt das Budget u. j. w. Keine einzige diefer Bestimmungen überschreitet das Gebiet des positiven, firchlichen Rechts im Sinne 20 bes tanonischen im Gegensate zum göttlichen, fundamentalen. Der Bischof barf nur Randibaten weihen, welche die theologische Brufung bestanden haben; gu ihr follen nur solche gelassen werben, welche die Maturitätsprüfung und das theologische Universitätsftudium abgelegt haben, beziehungsweise gemäß ben Staatsgesetten angestellt werben fönnen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß alles geschehen ist, um in den einzelnen Ge-meinden das Interesse am tichlichen Leben selbst zu wecken und die Gemeinden zu bessen Leetung wesentlich heranzuziehen. Zebe hierarchische Bergewaltigung ist beseitigt; die einzelnen und die Gemeinden haben ausgehört, eine willenlose, bloß gehorchende Maffe zu bilben; ber Glaube: Die Geligteit werbe gewonnen, wenn ber einzelne im so Gehorsam unter ber Sierarchie verweile und losgesprochen werbe, hat dem Bewußtsein ber eigenen Berantwortlichfeit Blag gemacht; ber Alttatholit fteht vor feinem Gemiffen nur bann sittlich gerechtfertigt ba, wenn er bewuht bem Gebote Gottes folgt; ber Zwang des bloken äußeren Anhörens der Messe u. f. w. ist ersetzt durch die religiöse Mitch, aus innerem Triebe am Gottesdienste teitzunehmen, die Sakramente öfter zu se empfangen u. [1. w. Wenn nun hier und do diese Freiheit zu Mitssländen geführt dat, so ist das dieselbe Erscheinung, wie sie die Keformationsgeschichte auswesst. Es zie dies zu beklagen, aber leicht zu begreifen. Denn die Gewohnheit, in die man sich von Rindesbeinen an eingelebt hatte, das Aufgeben des firchlichen Lebens in einen Formalismus ber auferen Gebote bes Rirchenbesuches, des Faftens, der öfterlichen Beichte 40 und Rommunion u. f. w., für beren Ubertretung sowie für jebes andere gebeichtete Fattum die Lossprechung den bequemen Glauben erzeugt: damit sei die Sache pro praeterito abgemacht, wozu bann noch als Generalhesser Blässeraten, diese Gewohnheit ließ manchem die Freiheit als Mittel erscheinen, seine tüchlichen Berpflichtungen
auf ein Minimum zu reduzieren. Auch ist nicht zu leugnen, daß einzelne Gemeinden,
48 weil die Individuen ans blird gehorchen gewohnt waren, sich herausnehmen zu dürsen meinten, die herricher fpielen gu tonnen. Das tonnte man icon 1871 vorausseben; por die Alternative gestellt: entweder wirtlich ju reformieren, oder alles geben gu laffen, blieb nur ersteres übrig; die Zeit wird schon bestern. Denn die Haupischuld an bem Justande tragt die Thatsache, daß in der tatholischen Bevöllerung die Mehrzahl der so sog, Gebildeten infolge des römilden Atrigenwesens innerlich gänzlich indifferent ift, weder ben Gottesbienst bestudt, noch zu den Satramenten geht, äußerlich aber sich sind jud ben Satramenten geht, äußerlich aber sich sitt sit streibien zu werden zahlt, um bei Trauungen und Begröbnissen ich noch sien zu geraten. Wer heute nach dem politischen Katholizismus urteilt, urteilt eben falich; denn dieser umfast Atheisten, Pantheisten u. i. w., turz alle, die im Ultra-so montanismus das Mittel finden, dem Staate, besonders dem preußtichen, unter pro-testantischem Könige, und dem deutschen Reiche mit seinem protestantischen Kaiser eins

Der lehte Runkt, auf den hier eingegangen werden möge, ist das Berhältnis zu ben andern gristlichen Konsessionen. Bon der Nürnberger Jusammenkunft an ist steb so die Hossinung ausgesprochen und seigehalten worden, daß es gelingen werde, durch eine wirkliche Resorm innerhalb der latholischen Kirche den Boden sür eine Stellung der Ronsschieden zu gewinnen, die eine dereinstige Wiedervereinigung möglich mache. Im Zahre 1874 und 1875 wurden in Bonn Unsions-Konsterung gebatten (Bericht über die Unions-Konsterung gebatten (Bericht über die Unions-Konsterung gebatten (Bericht über die Unions-Konsterung gebatten (Bericht über die Unions-Konsterung) gebaten der Anglich geban 1875), an denen latholische und evangelische Bischöfe und Geistliche aus England, Rotamentata, Griechenland, Rusland, Dänmemat, Deutschland und der Schweize, auch auf der zweiten 7 evangelische beutsche Geistliche teilnahmen. Diese Konsterungen, einzig in ihrer Art, haben sebenfalls beweisen, daß man die Hoffingen und Versprechungen bet Einschung ger weichen, daß man die Hoffingte Verschlichen ist insbesondere durch das Albehen von Reversen und Versprechungen bei Eingehung ger weichen, deben die Verschrift der anstandslosen Einsegnung strichten zusächlichen ist insbesonder des geschieden ist zeit (oder beibe) von dem noch lebenden Ebegatten geschieden ist in. der Erlichten ist in Erlische Beerdigung als einen Liebesbeint anzulehen, diehen ist ander einer die erhalben der Kannan der die Kannan der die Kannan der die Kannan der die Kannan der Verschland er Alles erhalben und swar regelmäßig ohne Gelbeitung für den Gebrauch songelischen mit vert 16 schwider der Altatholiten noch lein ist, jedenfalls schon den Beweis geliefert, daß gladige Protestanten und Katholiten, unbeschalbe ihres Glaubens, in der Liebe sich vereinigen können zum Wohle der Geschlächen.

treten war.

Schließlich sei erwähnt, daß Bischof Reintens am 4. Januar 1896 gestorben, am 4. März 1896 Prosession Theodor Weber zum Bischof-gewählt und von den Regierungen von Baden, Hessen, Preußen anertannt ist.

## Altlutheraner f. Lutheraner, feparierte.

Beidichtsquellen, 2. Bb 6. Mufl. 1894.

Allmann, Bijchof von Passann, A., B. zu B. 1851; J. Stülz D. Leben b. And SS XII, 226—243; Th. Wiedemann, A., B. zu B. 1851; J. Stülz D. Leben b. B. N. v. B.: Dentschriften der taigestiden Abdemie der Wissenschaften. Philos-distor. Rasse. 4. Bb. Wisen 1853, S. 219—287; F. M. Wager, Die össtlichen Aspensäheren Indereitungstreit 1883, S. 68—85; M. Stackt, Die Sericitärtisen Ns. v. B. und Bezisso den Mainz 1890; Thaner, MN XVI 529 ff.; B. v. Giesbrecht, Geschichte der deutschen Kalferzeit, A. Bb 5. Aufl. 35
1890; C. Mirbi, Die Publizifit im Zeitalter Gregors VII. 1894; M. Zoud, Kirchengesichken Verlichsungs. 3. Bb 1896; B. Watensch, Gergor VII.

Mitmann, ein Westfale von adliger Herunst, hat die Schule zu Paderborn besucht und sieden geleitet, wurde darauf Propsi in Aachen, dann Rapellan Heinrigs III. und ab tat nach eisen Aber in den Dienst der Anzierin Witme Agnes. Im Jahre 1064 nahm er an der großen Pilgerfahrt teil, welche von Deutschland aus nach Jerusalem unternommen wurde; auf der Rücklehr erreiche ihn dom in Ungarn die Bossen Amps zwischen Anzusch der VII. und Heinrich IV. hat Altmann stets auf Seiten des Papsies ger 45 standen und mit Unesschweiden, unermiddichem Este und großem Geschich dessen der erreiche ihn ach Vormen Schule des Papsies ger 45 standen und mit Unesschweiden, unermiddichem Este und großem Geschich des Gene der ersteten. Schon der Einladung zu der Berfammlung nach Worms (Jan. 1076) war er nicht gefolgt, dann über den Berlauf der römischen Kaltensprode, welche gegen Heinrich IV. Bann und Abspetung versängte, durch die Raisersprode, der gegen den König eich zu kunden werden gegen den König nich zu dummenscholosen. Bet der Judammenscholosen. Bet der Judammenscholosen. Bet der Judammenscholosen. Bet der Judammenscholosen. Bet der Fibria (Dit.) fesste er nicht. Der Gegenstönig Audos und Ersteur (Ott.) fesste er nicht. Der Gegenstönig Audos und Schwes der ihre der der der könig sich zu der der der keine seinen seiner seiner Krude hate den Vormenschaften und Schwessen der des Geben Seinrich IV. überlassen und wurde von ihm nach Sachen begleitet, als er den Süben Seinrich IV. überlassen und konne Seinrich seiner des Vormenschaften und den Bann gegen Seinrich schleuber. Dann tehrte er als ständiger Vitar des Papstes

(Gregorii VII. Registrum VIII, 33) nach Deutschland gurud. In seinem Auftrag stellte er dem Taijerlichen Otto von Konitanz einen gregorianischen Bischof gegenüber und warfich auf Augsdurg (Juni 1080); aber es gelang ihm nicht, den Südwesten Deutschands mit sich fortzureisen. Dagegen brach unter seiner Mitwirtung Martgas Liutpold von Osterreich mit zeinrich IV. (1081) auf der Bersammlung zu Zuln; Allonien ach Baffau gurudtehren. Ingwijchen war Rubolf von Schwaben umgetommen (15. Ott. 1080) und König Heinrich hatte (Marg 1081) seine Romfahrt angetreten. In dieser ichwierigen Lage war Altmann der Bertrauensmann Gregors (Reg. VIII, 26. 33), welcher für ben Kall einer Wiederaufrichtung des Gegentonigtums Instruttionen empfing. worder fur von Jate eine Verleten von der Verleten von der Verleten von der Ehai ist bald darauf (Ansang August 1081) Hermann von Luxemburg gewählt worden. Rührig hat Altmann damals die Abwesenheit Heinrichs, so lange es ihm möglich war, in Baiern ausgenutzt, aber nach der Riederlage, welche der Martgraf Luitpod durch den Böhmenherzog Martislan bei Mailberg erlitt (12. Mai 1082), beggenet er nicht mehr als Kührer der gregorianischen Partei in Deutschland. Unter dem Schutz jenes Kürsten 15 hielt er fich im Often feiner Dibcefe auf, denn der Rlerus von Paffau mar taiferlich und frohlodte (vita A. c. 15), als nach ber Entsehung Altmanns in Maing ber Gegenbifchof Hermann (1085-87) einzog, welchem bald Thiemo (1087-1092) folgte. Altvigo) Hermann (1085—81) einzog, weigem data Lyseino (1087—11092) folgte. Attention mann, der feine Kompromisse fannte, ist sern von Passou, 8. Aug. 1091, gestorben.

Bie A. als Politiker streng den Borjdriften Gregors VII. gefolgt ist, so hat er auch 20 versucht, im Sinne diese Papstes seine Disces zu verwalten. Besondere Schwierzeite die Durchführung des Gölsbates der Priester. Als Altmann auf einer Spnobe die päpstliche Forderung versesen ließ, weigerten sich die hier wie anderwärts verheirateten Geiftlichen, ber burch altes Bertommen legitimierten Sitte gu entfagen, und traten dem Bischof in bedrohlicher Weise entgegen. Und als derfelbe gar (26. Dez. 25 1074) in Unwesenheit gahlreicher Rleriter und Laien von der Rangel berab bas papftliche Scheelben verlas, brach ein Tumult aus und der Bischof wäre zerrissen worden, wenn ihn nicht seine Dienstmannen geschützt hätten (vita c. 11). Mit besonderem Eiser widmete sich Alltmann der Kessen der Sitzte und Rlöster. Dieselbe erstreckte sich auf St. Florian, St. Pölten, Kremsmünster, Well, auch dei Lambach wirtte er mit. Sein 30 eignes Werf war die Grundung von Gottweig 1083 (1072) in der Rabe von Mautern. Das tirchliche Leben in der Paffauer Diocefe nahm unter feiner Leitung einen machtigen Aufschwung wie gleichzeitig in ber Salzburger unter Gebhard. Als Altmann ftarb, ergablt fein Biograph (c. 17), waren faft alle Rirchen bes Bistums aus Stein gebaut, mit Buchern verfeben, mit Gemalben geschmudt und ihre Priefter lebten teufch und 35 waren wohlunterrichtet. - Der liber canonum contra Heinricum IV. hat nicht Altmann von Balfau zum Berfaffer fondern Bernhard von Ronftang. Carl Dirbt.

Alumnat. — Sinichius, Kirchenrecht 4. Bb, Berlin 1888, S. 517, 503 ff.; Rejer, Die Propaganda, ihre Propinzen und ihr Recht 1. Tl., Göttingen 1852, S. 73 ff., 225 ff.

Arwaganda, ihre Krovingen und ihr Recht 1. A., Göttingen 1882, S. 73 fl. 220 fl.
Allumnat — in Kirchenecklicher Bedeutung bezeiginet den Stand eines Schülers
in einer bischöflichen oder päpftlichen Bildungsanstalt. Der Eintritt in eine sochülers
in einer bischöflichen oder päpftlichen Bildungsanstalt. Der Eintritt in eine soche seine kontenden sie ine einer klichen Bildun voraus, denselben zu erwerben; übrigens bestimmt no ie soesnaligen Satutuen das Rähere. Zeder Seminarist dat, sobald er tonsuriert ist, auch ohne irgendwelche Weisen erlangt zu haben, die Vorrechte des gestschieden Stalten des Aben, die Vorrechte des gestschieden Ablands in den in Konselben erlangt zu haben, die Vorrechte des gestschieden in Konselben und Kollegien), welche zur Erziehung von Wissionaren bestimmt sind. Sie haben eine Reise besonderer Privilegien, werden der nur dadurch teilhaft, das sie bei hreue Eintritt in das Kollegium, 3. B. das Germanitum in Rom, einen Eit leisten, welcher einem Ordensproseh nicht unähnlich ist, indem sie sich verpflichten, in keinen Orden das zu teten, sondern Weltpriester zu werden und als solche ihr ganzes Leben der Wissionstätigieit zu wöhnen, unter oberster Leitung der Kongregation de Propaganda Fise, welcher sie sährlichen Bericht abzultatten versprechen. Unter der Bezeichnung der Alumni Collegiorum Pontisicorum behalten sie dies Pflichten und biesen Stand für immer

Mivar von Corduba, gest. um 861. W. E. Graf von Baudissin, Eulogius und Alwar: ein Abschaft spanischer Kirchengeschichte aus der Patter Autrenberrschaft 1872. Die Schriften Alvars zuerst vollständig ediert in: Florez, Espasia sagrada, Bb X u. XI, Audrid 1792; Einzelnes schon früher mit den Schristen des Eulogius herausgegeben, zuerst von Am-

brofine de Morales, Complutum (Micala) 1574. Alles nach ben Ausgaben von Morales und Flores abgebrudt in MSL, Bb CXV (unter ben Schriften bes Enlogius) u. Bb CXXI.

Durch feine führende Stellung in bem Rampfe ber fpanifchen Chriften bes neunten Jahrhunderts mit den Muhammedanern hat Betrus Albarus Bedeutung, Geboren um Jahr 800, trägt er die Bezeichnung als Cordubenfer von dem Geburts- oder von 5 das Jahr 800, tragt er die Degeichnung um Coronverffer von bein Genie Hoffmort. Seine Borfahren icheinen Juden gewesen zu ein. Seine Kamille war begütert. Albar lebte, ohne ein staatliches ober tirchliches Ant zu bekleiben, auf einem ererbten Landlit bei Cordova in hochangesehener und bei seinen driftlichen Landsleuten einflußreicher Stellung. Er war erzogen worden von dem Abt Specaindeo (gest. vor 852) zu Cordova, zugleich mit Eulogius. Diesem verdand er sich damals 10 durch eine für das Leben und über das Lebensende des Eulogius hinaus dauernde Freundicaft, die sich von Albars Seite in sehr überschwänglichen Außerungen betundete. Sperainden war Berfasser einer Schrift gegen den Islam und einer Berherrlichung zweier chriftlicher Bruder, die unter Abberrahman II. den Marthrertod starben. Durch ihn wurde in feinen beiden Schulern der Sag gegen die Muslims gewedt oder genahrt. 15 - Wir tennen Albar nur aus feinen eigenen Schriften, aus benen bes Gulogius und aus einigen von anderen an Alvar gerichteten Briefen. In der reichhaltigen Samm-lung von Briefen Alvars stammen die ältesten ungefähr aus dem Jahre 835 (Baubiffin a. a. D. G. 43). In bem Briefwechsel mit feinem Schwager Johann von Sevilla und in bemjenigen mit feinem Lehrer Speraindeo wird einiges Theologische 20 behandelt in wenig selbständigen Auseinandersetzungen, die aber nicht uninteressante Streiflichter werfen auf damals in Spanien bestehende "Rehereien" und Divergenzen. Bestimmte adoptionische Anschauungen, die Albar lebhast bestämpst, waren noch nicht ausgestorben. Fur Die Zeitverhaltniffe charafteriftifch ift ber Briefwechsel mit einem gum Judentum übergetretenen alemannischen Rlerifer, Bodo, der nach Spanien fam und 25 bort burch feine driftenfeindlichen Beftrebungen Beunruhigung hervorrief. wichtigfte Schrift ift ber Indiculus luminosus pom Jahr 854. Sie wurde veranlakt durch die Marthriumsbewegung, von welcher die unter maurischer Herfchaft lebenden Christen zur Zeit des Emirs Abberrahman II. und die in die Regierung seines Nachsfolgers Muhammed hinein ergriffen worden waren. Die ersten Märtyrer wurden hin- 30 gerichtet, weil sie als Angehörige von Renegatenfamilien wieder zum Christentum übertraten, worauf die Todesstrase gesetzt war. Später wurde ein Presbyter Perfectus von den Muslims veranlaßt, sich über den Propheten Muhammed zu äußern; als er daraushin biefen schmafte, verfiel er ber Tobesftrafe (850). Durch biefen Borfall erregt, brangten fich nicht wenige Chriften jum Martyrium, indem fie, ohne bagu herausgeforbert gu 35 werden, die verhangnisvolle Schmahung Muhammeds aussprachen. Gie alle wurden hingerichtet. Alvar ermunterte zu folchem Borgeben durch die Bermittelung feines eine Zeit lang schwartenben Freundes Eulogius. Diefer, später erwöhlter, aber vom Emir nicht bestätigter Erzbischof von Toledo, nahm schon früher eine angesehene geistliche Stellung ein und war die Seele der Bewegung. Mit dem Indieulus luminosus so ziff Alvar zum erstenmal auch dirett in die Bewegung ein. Diese Schrift ist eine von santlichem Geiste getragene Verteidigung der freiwilligen Wättprer, worin Alvar den "Rachweis" (indieulus) führen will, daß Muhammed ein Vorläuser des Antichrists und beshalb jebe Schmabung gegen ibn berechtigt fei. Die junachft befrembliche personliche Saltung Alvars, der sich felbst von dem Martyrium fern hielt, findet eine recht- 45 ertigende Erflärung in der nicht von ihm, aber wiederholt von Eulogius ausgesprochenen Erwägung, daß nur solche Ehristen das Martyrium auf sich nehmen dürften, welche durch heiligteit retf seien, in das ewige Leben einzugehen. Alls auch der Freund Er-logius den Märtyreriod gestorben war (859), verherrlichte ihn Alvar in der von degeisterter Bewunderung erfüllten Schrift: Vita vel passio divi Eulogii. Dit bes 50 Eulogius Tod erlosch die Martyriumsbewegung. Rur vereinzelt tamen auch nach ber Regierung Muhammeds noch Fälle freiwilligen und unfreiwilligen Matpriumstodes por. Alvar endete fein Leben, gebrochen von Rrantheit und verduftert burch den mit vielen Bibermartigfeiten vertnupften Berluft feines Befiges. Er icheint um das Jahr 861 gestorben zu fein. Wahrscheinlich seine lette, jedenfalls feine reiffte Schrift ift feine 55 Confessio, in der bleibend wertvolle Gedanten enthalten find. Gie ift bei vielfacher Selbitständigkeit eine Rachahmung der Schrift Isidors von Sevilla: Oratio pro correptione vitae flenda semper peccata. Weniger als diese Oratio frei von semipelagia-nischer Auffassung, betundet die Confessio doch in mystisch-lontemplativer Form große Innigfeit der Bufe und des Seilsverlangens. Das bewegende Moment der Ent- 100

widelung bilbet ber gegen ben Schluf ausgesprochene Gebante: Tolle me. Domine.

Mili et redde me tilb und: Exue me meis, et induar tuis. Auch noch einige Gedichte besitzen wir von Alvar, die in ihrer Manieriertheit sehr unbedeutend sind. — Dann wird ihm in einem von Florez, (Bd XI trat. 34 c. 2 5 num. 68) erwähnten gotischen Koder der Königl. Bibliothet zu Wadrid (angeblich aus dem 11. Jahrh.) der Liber scintillarum (Baudissin a.a. D. S. 206 f.) zugeschrieben: In Christi nomine incipit liber Scintillarum Alvari Cordubensis, collectus de sententils sanctorum patrum. Es ist dies, so viel mir belannt, die einige nicht unglaubwürdige Bezeugung des Urhebers jener in zahlreichen Manustripten erhaltenen vund östers, aber nicht unter den Schristen Alouss dei Florez, gedruckten Sammlung, die eine Art hriftlicher Ethik in einer Jusammenstellung von Aussprüchen biblischer und krichsicher Autoren, auch des Josephus, nach vielen Aubriten geordnet, entfalt. Der Sammler selds bat nichts Eigenes hinzugefügt. Daß Jidor von Sevilla reichlich darin benützt wird, ist der Herleitung von Alvar gunstig. Die Sammlung steht (mit mehr 16 Rapiteln als jener gotische Robex enthält) unter ben Werten bes Beba in ber Baseler Ausgabe (Bb VII, 1563 S. 515—627). Ein hier fehlendes Rapitel (De doctoribus), das in dem gotifchen Robex zu Madrid enthalten zu sein schen (Florez 50. 49: c. 32), sit aus einem Kodex die Amburger Betri-Kirche (angeblich L. Zahrh.) abgedruckt bei Ritol. Staphorft, Historia ecclesiae Hamburgensis, I. Bb III, 1727, 20 S. 358 st., wo ein Druck zu Rolin von 1556 (ohne jenes Kapitel) erwähnt wird "unter dem Namen des Defensoris theologi vetussimi auctoris". Die Sammlung dem Beda zuzusschreichen, liegt leinerlei Beranlassung vor. Daß sie einem Mönd Defensor von Potiou um 550 angehöre, ist wegen der Citierung Nidors († 636) unter den Ritchesspren wenig wahrscheinsich. Über den Lid. seint. vgl. noch Gräße Lehrd. 25 einer allg. Literärgesch. II, 1, 1, 1839, S. 197; MSL Bd XC, R. 94 f.

Bolf Banbiffin.

## Moar Belagins f. Belagius Alpar.

Amalarins von Meh, geft. um 850. - Buverläffiges, wenn auch fparlices Quellenmaterial über M. Leben bieten nur feine eigenen Coriften fowie die feiner Wegner Agobard und 50 Florus. Sgl. über ihn: Histoire littéraire de la France, t. IV, Paris 1738; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés, t. XVIII, XIX, Paris 1752, 1754, neue Aufi. t. XVIII, XIX, Paris 1752, 1754, neue Aufi. t. XII, Paris 1862; Bachr, Gefdidich ere L'itteratur im farolingifden gétaletre, Austeur 1840; Simion, Jahrdüder des ficht. Reichs unter Ludwig d. Hr., Bb 1 u. 2, Leiphig 1874, 1875. Sefele, Conciliengefdiche, Bb 4, 2 Nufi., Breidurg 1879. Befonders eingebend: Möndess meier, Amalar von Meh, fein Leben und feine Schriften, Münfeter 1893, Bgl. audi: Sahre. Der Liturgiter Amalarius, G. Br., Dresben 1893. - Gefamtausgabe ber Schriften Amalars bei MSL 105. Bb, G. 815 ff.; über die alteren Einzelbrude vgl. bie angegebene Litteratur.

Amalarius Symphofius, ein liturgifcher Schriftsteller bes 9. Jahrhunderts, war frantilder Abstammung. Etwa um 780 geboren, genoß er nach seinem eigenen Zeugnts in der 40 Jugend den Unterricht Attuins. Als Ort seiner hauptsählichten Wirflamteit gilt gemeiniglich Metz, doch sind auch gegenteilige Ansichten gekend worden (Sahre, S. XI ff.). Amalar, noch Diasonus, trat — und das ist das erste, was wir von seiner Thätigkeit ersahren — in die Offentlichkeit auf der Synode zu Aachen 817; ihm besonders verdantte der aus der patristischen Litteratur tompilierte Teil der regula Aquisgranensis, 45 welche den Klerus des Reichs zum tanonischen Leben verpflichtete, seine Entstehung (Adem. hist. III, 2, MG SS IV, 119). Im Jahr 825 wohnte Amalarius, bereits mit der Würde eines Chorbifchofs belleibet, der von Ludwig betreffs des Bilderdienstes berusenen Bertammlung zu Baris bei und wurde nehlt Halitgar von Cambray vom Kaiser dazu ausersehen, in dieser Angelegenheit mit Abgeordneten des Papstes nach Konstnatinopel zu reisen. Die dies Keise zu Ausstührung gelommen ist, verschausen die Quellen, daß jedoch Amalar Konstantinopel einmal besucht hat, ist außer Zweisel. Nahm so Amalarius hervorragenden Anteil am tichslichen Leben seiner Zeit, so war er nicht minder als Schriftsteller thätig. Die Frucht längerer Studien war sein slicher nicht vor 819 entstandenes) Hauptwerf de ecclesiasticis officiis libri IV, welches er nug bot 313 enganoenes) Hauptwert ale ecclesiastics official flort IV, weldige is bem Kaifer Lubwig, seinem Gönner, widhmete. Er legt darin sämtlichen gottesdienslichen Gebräuchen, den tirchlichen Festen und Amtern, so selbst der liturgischen Gewandbung der Priester dies herad zu den kleinsten Teilen dess Schuhwerts einen mystischen Sinn unter, wobei er freilich vielschaft auf sehr gewagte, phantastische Deutungen versallen ist. Anlaß zu weiterem Schaffen gaben dem Amalarius die vielsachen zwischen

ben Antiphonarien feines Baterlandes bestehenden Berichiedenheiten. Um fich von Papft Gregor IV. ein romifches Antiphonar zu erbitten, reifte er im Jahre 831 mit Buftimmung des Raifers nach Rom. Der Bapft tonnte zwar feinen Bunfch nicht erfüllen, machte ihn aber auf die bereits im Rlofter Corbie befindlichen romifchen Untiphonarien aufmerkam. Unter Berwertung mander in Rom ihm gewordenen Mit- b tellungen überarbeitete er daheim nochmals seine Schrift von den tirchlichen Officien, sodann stellte er hauptsächlich auf Grund ber frankischen und ber in Corbie vorhandenen podini settle ein neues Antiphonar zusammen, dessen Kommentar sein Bert liber de ordine antiphonarii bildet. Bon geringerer Bedeutung sind die übrigen noch erhaltenen Schriften Amalars, die eclogae de officio missae und sechs Briefe. — 10 Amalars Anschauungen erfreuten fich teineswegs allgemeiner Billigung; namentlich in Lyon erstanden ihm heftige Gegner. Dem rebellifchen Ergbifchof Agobard von Luon war nach ber Wiedereinsetzung des Raifers Ludwig auf der Synode gu Diedenhofen 835 feine Burbe aberfannt worben, und mit der Leitung der Erzbiocese hatte man Amalarius betraut. Den dadurch gewonnenen Ginfluß benutite ber Chorbifchof, um 18 in Lyon eine Umgestaltung der Liturgie in seinem Sinne durchzusühren. Allein damit rief er eine heftige Opposition wach, an deren Spige der Diatonus Florus, ein effriger Parteiganger Agobards, stand. Dieser arbeitete den Bestrebungen Amalars in Lyon rudichtslos und unermublich entgegen, belämpfte den Neuerer fcmabfuchtig und in oft bitter trantender Weife durch Wort und Schrift und flagte ihn fchliehlich als einen w Irrlehrer im J. 838 auf ber Synobe 3u Kierly an, beren Spruch in der That die Lehre Amalars nach Form und Inhalt durchaus verwarf, insbesondere aber seinen von Florus für haretisch erflarten San: Triforme est corpus Christi (de eccl. off. III. 35) als zweifellos von den Damonen ftammend verurteilte (Flori opusc. adv. Amal. MSL 119, 71 ff.; eine bisher ungedruckte Streitschrift des Florus s. bei Mönchemeier S. 235 f.). 26 Richt lange darnach tehrte Agobard in sein Erzbistum zurück und begann nun aus dem Rultus alles zu entfernen, was an Amalar erinnerte. Geine binfichtlich bes Gefanges getroffenen Anderungen rechtfertigte er in seiner Abhandlung de correctione antiphonarii, in der er fich nachdrudlich für die Berwendung nur solcher Antiphonen und Responsorien ausspricht, deren Texte wortlich der heiligen Schrift entnommen seien. In 20 einer zweiten Schrift liber contra libros IV Amalarii abbatis griff er auch Ama-lars Bucher von den kirchlichen Officien an. Der unter seinem Namen auf uns gelommene Auffat de divína psalmodia ift wahrscheinlich ein Werl des Florus, der darin ebenfalls für Agobards Reformen eintritt (MSL 104, 325—350). Über das spätere Leben Amalars breitet sich ein undurchdringliches Dunkel; nur noch einmal st taucht sein Name auf. Der während des Gottschaftschen Streites zu Lyon veröffentlichte liber de tribus epistolis lägt ertennen, daß Amalar für hintmar von Rheims litteartisch thätig war, beweist aber auch, daß die Abneigung gegen ihn in Lyon noch die alte war. Rurz vor dem Erscheinen der genannten Schrift, etwa 850 oder 851, war Amalar gestorben; er soll seine letzte Ruhestätte in der Abtei St. Arnuss zu Weß ge- 40 funden haben.

Die Schriften Amalars sind für die Geschichte der Liturgie von weitgehender Bebeutung. Sie eröffinen einen Einblick in die am Anfange des 9. Jahrd. herrichenden Kultusformen und geben vor allem Ausschlüb über das Berhältnis der im Kransenreiche mächtig werdenden Liturgie Roms zur gallitanischen. Der römische Ritus, dessen führung Lippin und namentlich sein grober Sohn Karl sich hatte angelegen sein lassen, hatte dereits im Kransenreiche seinen Fuß gesaft, ohne daß sedoch damit allseitig Uberseinstimmung zwischen Kom und Gallien geschäften worden wäre. In diesem Arbeiten allentselbalden die Kliturgie auch noch dei Amalar. Wohl tritt in seinen Arbeiten allentselben die Which; zu Tage, den gallitanischen Kultus mit dem Koms in Einslanz zu deringen; dennoch will er sich nicht dazu verstehen, den Koms in Einslanz zu deringen; dennoch will er sich nicht dazu verstehen, den Kraxis seiner Seimat ihr Recht, wenn sie ihm den Borzug zu verdienen scheint. Daß trohdem Amalars Thätigietit wesentlich dazu beigetragen hat, das Übergewicht der römischen Liturgie in Gallien zu einem dauernden zu machen, unterliegt keinem Zweisel. Bedeutungsvoll aber sind wie Schriften Amalars auch wegen ihres Einflusses auf den Eiturgischen Werder der Folgezeit. Die meisten mittelalterlichen Schriftselter auf dem Gebiete der Liturgie sühren Amalar als Autorität an; zum Teil haden sie sehren Schriften derart ausgebeutet, daß thre Arbeiten nicht viel mehr als Auszüge aus Amalar sind. Manche unter ihnen haben sich auch seine mystisch-allegorische Deutungsmethode zum Multer genommen. — we

Amalar vereinigt mit umfaffender Schriftfenntnis und Belefenheit in den Werten ber Bater ein nicht geringes Dag von Fleit und Sorgfalt sowie ftrenge Gewiffenhaftigfeit bei Ungabe ber von ihm benutten Quellen. Die Sauptichmachen feiner Arbeiten, ber Mangel an historifcher Forschung, Die ermudende Breite feiner Darftellung und befons ders feine bisweilen recht wunderliche Art allegorischer Auslegung find nicht fo fehr ihm, als vielmehr der seiner Zeit eigenen Geistesrichtung anzurechnen, deren Einfluß selbst sein Lehrer Altuin sich nicht hatte entziehen tönnen. — In der Lehre vom Abendmabl erfennt Amalar eine reale Gegenwart Chrifti in ben Elementen an. Go fagt er u. a.: Hic credimus naturam simplicem panis et vini mixti verti in naturam 10 rationabilem, scilicet corporis et sanguinis Christi (de eccl. off. III, 24, MSL 105, 1141) - und: Notum est enim ideo secretam orationem facere super oblationem, ut possit ex ea fieri corpus Christi (Eclog., de secreta, MSL 105, 1328). Einen weiteren Beweis liefert ber Brief Amglars an Guntrad, in bem er fich rechtfertigt, daß er fich nach dem Genusse des Abendmahls des Ausspudens nicht 16 enthalte. Auf den Borhalt Guntrads, Amalar tonne zugleich mit dem sputum den ge-noffenen Leib des Herrn wieder auswerfen, entgegnet der Getadelte, er fei, wenn ohne sein Wissen und Willen ein Teil des Leibes Chrifti aus seinem Munde gebe, des-wegen lein Berächter der christlichen Religion und des Leibes des Herrn. Werde der letztere mit einem reinen und demütigen Herzen empfangen, so brauche man nicht 20 darüber zu streiten, ob er unsichtbar in ben Simmel aufgenommen ober in unferem Rorper bis zum Tage des Begrabniffes aufbewahrt werbe, ober ob er fich auf irgend welchem naturlichen Wege wieder ausscheibe (MSL 105, 1337 f.). Diese Erörterungen, an benen Florus mit Recht Unftog nahm, zeigen, wie wenig Amalar die Elemente im Abendmahl, welche ihm Trager ber geiftigen Realitaten Leib und Blut find, von let-25 teren zu trennen wußte; aber gerade sie sind ein Argument dafür, daß Amalar an einer wirklichen Gegenwart Christi im Abendmahl nicht zweiselte. Es dürfte deshalb anderen seiner Aussprüche, in denen er der spincholischen oder figürlichen Ausfassung zu huldigen scheint, wohl taum besonderes Gewicht beizulegen sein, und dies um so weniger, als sie sich ganz aus der allegorischen Darstellungsweise Amalars ertlären 30 (vgl. dazu Monchem. G. 112 ff.). Rubolf Cabre.

Amalarins von Trier. Rettberg, KG Deutschlands, 1. Bb 1846, S. 472; Marg, Oscicliche des Erzstifts Trier, Trier 1858—1862; Hand, KG Deutschlands, 2. Bb 1890, S. 192. Sgl. dogu die Litteratur unter "Minalarius von Webt"— Rimalaris Schriften in Alcuini opera, ed Froden, II, 519 ff; MSI 99. Bd, S. 887 ff., 101. Bd, S. 1287; Jasse, Bibliotheca rerum Germanicarum, IV, 406 ff. 423 ff. Die versus marini auch MG, Poëtae Latini aevi Carolini, rec. Duemmler, I, 426 ff.

Amalarius Fortunatus, Erzbifchof von Trier, wurde früher zumeift für identisch gehalten mit dem Liturgiter Amalarius, ein Irrtum, der, obwohl bereits von Sirmond überzeugend zurudgewiesen, bennoch in neuester Zeit einen Berteidiger in G. Morin noezeugeno zurtagewiejen, dennog in neuester Jett einen Verteidiger in G. Widne, ogefunden hat (La question des deux Amalaire; Amalaire, Revue Benédictine 1891, 10 p. 433 ff.; 1892, 8 p. 337 ff.). Von Amalaire Seben ist wenig besamt. Et trat sein Amt um 809 an. In ihm hat man den gallischen Bischof Amalarius zu sehen, der ums Jahr 811 von Katl d. Gr. nach Nordalbingten gesandt wurde mit dem Auftrage, die in Hamburg neu errichtete Kirche (nach Ann. Bremens. MG SS XVII, 854 i. J. 810 gegtündet) zu weißen (V. Anskar. 12, MG SS II, 698). Im Frühjahre 813 reisse Amalar mit dem Alde Petrus von Konnantula nach Konstan. tinopel zu Raifer Dichael, um die Friedensverhandlungen zwischen dem franklichen und oftrömischen Reiche völlig zum Wöschlusse zu bringen. Die Abgeordneten, die dei ihrer Ankunft bereits Wichoels Rachfolger Leo V. antrasen, lehrten nach ungefähr achtzig-tägigem Aufenthalte in Ronstantinopel und gefahrvoller Weerschrt, begleitet von zwei Gesandten des griechischen Kalsers, im J. 814 zu Ludwig d. Fr. zurück, der seinem inzwischen verstorbenen Bater gesolgt war. Austunft über diese Borgänge geben die Unnalen jener Zeit (Einh. ann. 813. 814. Ann. Fuld. 813. MG SS I, 200. 201. 355. Thegan. 9. V. Hlud. 23. MG SS II, 593. 619 al.), bas Schreiben Rarls an Michael (Froben II, 561; Jaffé IV, 415 ff.; MG, Epist. Karol. aev., rec. Duemmler, II, 555 f.), die versus marini Amalars sowie schieflich ein von Gabr. Weier in neuerer Zeit nach einem Kodex von Einsiedeln (cod. 168, saec. X. p. 134—160) veröffentlichter (NU XIII p. 305—323), an Hilbuin, den Abt von St. Denis und Erztapellan Ludwigs, gerichteter Brief (de tempore consecrationis

et iciunii) unseres Umalarius. Diese Reise ist die letzte uns bekannte Thatsache aus dem Leben des Erzbischofs. Die hergebrachte Annahme, Umalar sei 814 oder 816 gestorben, entbehrt sedoch der historischen Beglaubigung. Sein Rachfolger Hett war zwar 816 bereits Erzbischof (Böhmer-Mühlbacher, Reg. Imp. Nr. 606), allein die Ausschrift (Epistula Amalherii abbatis ad Hilduinum abbatem) und einzelne Setellen senes Briefes an Sidwin haben zu dem Schulse gesührt, der Stuhl zu Trier sei nicht durch den Tod Amalars frei geworden, sondern leisterer habe sein Annt niedergelegt und als Abt eines Alosters noch längere Zeit gelebt. — Der litterarsiche Rachlah Amalars besteht außer in den schon genannten Schriften in einer kurzen, früher Tällchich für ein Wert Alltuins gehaltenen Abhandlung über die Ceremonien dei der daufe. Diese Schrift glebt eine Erstärung des Taufritus und bildet die Anstwort auf ein von Karl d. Gr. an die Erzdischöfe des Reiches Rundschreiben, in dem ber Raifer anfragt, auf welche Beije in ben einzelnen Sprengeln bie Taufe vollzogen und ber Unterricht über bies Saltament erteilt werbe (Froben 1. c. p. 520; MSL 99 p. 892; Jaffé l. c. p. 402. Bgl. dazu bas taiferliche Dantidreiben Froben l. c. p. 524; 15 MSL l. c. p. 901; Jaffé l. c. p. 409). Lediglich um Privatangelegenheiten han-delt es sich in dem Briese des Erzbischofs an Petrus von Nonantula. Amalarius überfendet dem Abte auf bessen Bitte (Froben p. 519; MSL p. 890; Jakké p. 422) eine oben genannten Schriften und fügt den Brief als Begleitschreiben bei. Rubolf Cabre.

Amalet, 7272, 'Apainstra, Amaletiter, ein Beduinenvoll, das in der alteren Geschichte des israelitischen Bolles eine ziemlich bedeutende Rolle pielte. Gein Wohnort wird durch folgende Andeutungen im Alten Testamente bestimmt. Rachdem das Seer Redorlaomers die zum alanitischen Meerdusen vorgedrungen war, zog es wieder in nördlicher Richtung nach Rades und besiegte "das ganze Gefilde der Umaletiter" (Gen 14, 7). 25 Als die Israeliten nach ihrer Wanderung vom toten Meere nach dem Berge Sinai in Anshidim lagerten, wurden sie von den Umeletitern angegriffen (Ex 17, 8). Der Berjuch der sich am Rades aufhaltenden Israeliten, von Süden her in das Land Ranaan einzudringen, wird von den Stämmen des Gebirges und von den im "Südlande" (Regeb d. i. die Steppe füdlich vom Gebirge Juda) wohnenden Amaletitern zurückgewiesen 30 (Ru 13, 29, 14, 25, 43, 45). Saul musterte (1 Sa 14, 4) vor seinem Rriege mit ben (Ru 13, 29, 14, 25, 43, 40). Saul musterie (1 Sa 14, 4) vor jeinem artege mit von Amalektiern seine Krieger in Telam (L. Note), einer Stadt in Reged (Jos 15, 24) und schulg dann die Feinde von Hawilg (vielleicht besser in "Telam" zu ändern) dis gegen Sur an der nordösstlichen Grenze Agyptens hin. I Sa 27, 8 endlich heist es, das die Amalektier das Land zwischen Telam (l. Die für die von Agypten innehatten. 20 Also bewohnte dieser Beduinenstamm die Steppen südlich vom Gebirge Juda und die Bussel der sinatischen Haufel für der Geschaft und die Plangton für 12, 15 Ausdrud Ri 5, 14 (Ephraim, beffen Burgel in Amalef) und die Ungabe Ri 12, 15, daß Birathon im Lande Ephraim auf bem "Amaletitergebirge" lag, taum in Betracht. Jebenfalls it es gewagt, darauf die Hypothefe zu bauen, daß die Amaletier urfrüngs 40 fich in Kanaan selbst gewohnt haben und erst allmählich gegen Süben zurüdgedrängt worden sind. Über den ethnographischen Julammenhang diese Voltes teilt das alte Testament nichts mit. Iwar heißt Amalet Gen 36, 12. 16 ein enkel Edoms, aber das lann gewiß nur bedeuten, daß ein Teil des amaletitischen Stammes in den Berband der edomitischen Geschlechter aufgenommen worden mar. Bielmehr heißt Amalet Ru 24, 20 45 der Erstling der Bölfer, was nach dem Parallelismus wohl nur von dem hohen Alter diefes Bolls verstanden werben tann. Ebenfo wenig werfen die augerbiblifchen Quellen Licht über diese Frage, ba die arabischen Sagen über Amalels Urgeschichte, wie Rolbele (über die Amaletiter 1864) gezeigt hat, wertlos sind. Hür einen Jusammenhang mit dem arabischen Bollsstamme würde der Name Agag sprechen, wenn dieser wirklich mit so dem arabischen azga, brennen, zusammenhängen sollte. — Wie schon bemeett, tamen die Israeliten icon in der molaischen Zeit mit den Amaletitern in Berührung. Bei Raphidim gewann Josua, durch Moses Gebet ermutigt, einen großen Sieg über sie, wonach der Herr den Israeliten die vollständige Ausrottung diese Boltes auferlegte, was in einem Spruch Woses so ausgedrückt wird: Jahve hat auf ewige Zeiten Krieg 55 mit den Amaletitern (Ex 17, 8—16). Hierauf bezieht sich auch Dt 25, 17 ff., wo es heißt, dah die Straestien, wenn sie in Kanaan zur Aufe gekommen sein würden, die Uma-lektier vollständig ausrotten sollten, weil diese sie, als sie unterwegs erschöpft waren, ohne jede religiöse Scheu übersallen und die Nachzügser von den übrigen abgeschnitten hatten.

Außerdem tam es zu einem Zusammenstoß zwischen Amalet und den Israeliten, als diese von Rades aus den mißglückten Bersuch machten, in das südliche Kanaan einzubringen (Ru 14, 45). In ber nachmosaischen Zeit wohnten die mit den Judaern verbundeten Reniter im sublichsten Teile der Bufte Judas unter ben bier nomadifierenden s Amaletitern (Ri 1, 16 LXX). Bon Angriffen auf die Israeliten von seiten der Amalektier ist in den Erzählungen von Chub (Rl 3, 13) und Gideon (Ri 6, 3. 32. 7, 12) die Rede, wobei es freilich zweiselhaft ist, ob die Amalektier schon in den in das Richterbuch aufgenommenen Heldengeschichten selbst genannt waren. Dagegen tam es während der Reglerung Sauls wiederholt zu Rampfen zwischen den beiben Böltern. 10 Auf Samuels Befehl beginnt Saul einen Ausrottungstrieg gegen die Amaletiter und besiegt sie vollständig auf ihrem gangen Gebiet zwischen Telam und Agppten (f. oben). Ihren König Agag (vgl. Nu 24, 7) nimmt er gefangen, unterläßt es aber ihn zu töten, weshalb Samuel ihn mit eigener Hand vor Jahve in Gilgal niederhaut. Bei dieser Gelegenheit ift pon den Schaf- und Rinderherben und ben Ramelen der Amgletiter Die 15 Rebe. Auch erwähnt 1 Sa 15, 5 die sonst nicht vortommende "Stadt der Amalektier" 18 Mede. Auch erwahnt 1 Sa 16, 5 die sonst nicht vortommende "Stadt der Amalettier", wofür allerdings die LXX, "die Städte der Amaletiter beitet. Daß übrigens die Amaletiter beitet Gelegenheit nicht vollständig ausgerottet wurden, zeigt die Geschäckte Davids, da dieser während seines Aufenthaltes in Zislag als philistässischer Valallenfürst wiederschaft gegen die in Regeb wohnenden Amaletiter zog und ihnen deswebentenden zuständigte (1 Sa 27, 8). Deshald erzissen dies die Gelegenheit, als Saul mit den Philisterin in den Kampf gezogen war, und sielen in Islag ein, dessen Bewohner sie mit sich schlepten. Aber David, dem ein ägyptischer Sklave eines Amaletiters als Wegweiser Diente, setzte ihnen mit 400 Dann nach und schlug fie vollttändig, wonach er die ganze Horbe, die Zitlag geplündert hatte, toten ließ (I Sa 30). 25 Bon spätern Kampfen Davids mit diesem Bolle redet die (vielleicht setundare) Stelle 2 Sa 8, 12. Sonst verschwindet Amalet von jegt an vollständig aus der Geschichte. Nur 1 Chr 4, 42 f. lesen wir, daß die Simeoniter, wahrscheinlich zur Zeit des Histia, Nur 1 Cgr 4, 427. telen wir, dag die Sinconiter, wagtgekening jur zeit des Histolie auf dem Gebürge Sdoms wohnenden Überreife ber Amaletier ausvorteten und sich auf ihrem Gebiete niederließen. Vermutlich ist hier von dem Teile Amalets, der sich mit Edom verdündet hatte (vgl. oben), die Rede, während die übrigen schon früher ihre Selbsiftändigkeit verloren hatten. — Daß Jaman Cit 3, 6 ein Agagiter (Jos.) Arch. 11, 6, 5 ein Amaletiter) genannt wird, hat nach dem eigentumlichen Charafter dieses Buches feine wirfliche Bedeutung. R. Bubl.

Amalrich von Bena, geft. 1204. — Guillelmus Armoricus, De gestis Philippi SA Augusti dei Bouquet Recueil, 17. Bb ©. 83; Henricus Card. Ostiensis, Lectura in quinque decretalium Gregorianarum libros. Parisius per Jo. petit, s. a. Lib. I fol. IIIIv; Bernh. Guidonis, vita Innocentii papae bei Muratori Rerum Ital. scriptores 3. Bb ©. 481; Mansi, 2.2 Bb ©. 801-809 u. ©. 986; Caesarius Heisterbac. Dialog. miraculorum dist. V. c.22 (cd. Etrange 1. Bb, Röln 1851, ©. 304 fb.); Chronic. de persec. fratr. minor, pers. VI, bei Põidinger. Beitridge 2. Bb, Windhert 1889 ©. 509; 191, NRSW 2. Bb ©. 130. — Srönlein, Runalrich von Bena und David von Timont (Zhōi R. 1847 ©. 27 lf); Spah. Gefdichte ber Steher im MR. 3. Bb, Enutz, 1845, ©. 176 ff.; \$reger. Wefdichte ber beutiden Myliti im MR. 1. Bb, Seipz. 1874, ©. 20; Sefete, Concilienge(dichte 5. Bb, 2. Muft. von Rnöpfter, Freib. 1886, ©. 861 f.; 48 Heuter, Gefd. ber relie, Muflictura im MR. 2. Bb, Sectin 1877, ©. 218 ff.

Amalrich, einer der bedeutenderen Bertreter des Pantseismus im Mittelalter und Stifter einer religiösen Sette, war zu Bena in der Diöcese Chartres geboren und las gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Paris zuerst über Philosophie, dann über Theologie. Er stand im Kuse eines subtilen Dialetitlers. Der Dauphin und nachmalige König 20 Ludwig VIII. schentte ihm seine Sunst. Wie weit Amalrich öffentlich eine pantseitischen Lehren vorgetragen hobe, läst sich nicht mehr beistimmen; Unitog erregte zunächt eine pantseitisch gemeinte Lehre von der Gliedschaft der Gläubigen am Leibe Christi. Von dem bischöslichen Kanzler, welcher die Aussichen der Gläubigen am Leibe Christi. Von dem bischöslichen Kanzler, welcher die Aussich von der Gläubigen am Leibe Christi. Von dem bischöslichen Kanzler, welcher die Aussich von der Gläubigen am Neiber Christi. Von dem kloser die isch nur der Von ihm der Von ihm Mideruse genötigt. Richt lange darnach starb er und erhielt dei dem Kloster St. Martin des Champs ein lischliches Begröhnis. Nach seinem Tode kam man der von ihm gestistene Gette auf die Spur; in Paris sand man nicht weniger als dreizehn Geistliche, die ihr angehörten, und auch in dem Wistümern Paris, Langees, Tropes und in dem Erzbistum von Erzbistum eine Erzbistum ein Erzbische Schaften der Konsten von der Von ihm der Von ihm er Erzbistum der Gene kotet sie andere der Miderach und der Lind werden.

eine Synobe in Paris zusammen. Amalrichs Lehre wurde verurteilt, er selbst extommuniciert; seine Gebeine sollten wieder ausgegraben und auf das Feld geworfen werden. Reun jener Geistlichen und Wilhelm der Goldschmied, einer der sieben Propheten der Gette murben perbrannt, die vier andern Geiftlichen zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Dieselbe Snnobe verbot zugleich eine Schrift bes David von Dinant, bes 5 Ariftoteles naturphilosophifche Bucher, sowie einige theologische Schriften, ein Glaubensbekenntnis und ein Baterunfer, welche in der Landessprache verfaßt waren. Auch Innocenz III, perurteilte 1215 auf dem 4. Laterantonzil Amalrichs Lehre: fie wird von ihm

als eine wahnsinnige bezeichnet, aber ihr Inhalt nicht angegeben. Wenn man auch Lehrsatze, die dem Scotus Erigena angehören, auf eine migver- 10 standene Stelle des Seinrich von Oftia bin, mit Unrecht ohne weiteres dem Amalrich zugeschrieben hat, so kann doch tein Zweifel sein, daß Amalrich an Erigena antnüpfte, bessen Grundanschauungen er in einseitiger Weise entwickelte und zum entschiedenten Pantheismus durchbitdete. Bon Amalrich sind brei Sage mit Sicherheit bezeugt; von seiner Sette findet sich beren eine größere Jahl. Da indes die Sage der Sette turz 15 nach Amalrichs Tode ermittelt wurden, und biefer die Sette selbst gestiftet hat, die Stiftung aber ohne diese Säge nicht gedacht werden fann, so ist tein Zweisel, daß auch Amalrich selbst schon dieselben im weientlichen gelehrt hat. Jene drei Säge, welche als Säge Amalrichs mit Sicherheit bezeugt werden, sind: Quod deus esset omnia; quod quilibet Christianus teneatur credere se esse membrum Christi, nec ali- 20 quem posse salvari, qui hoc non crederet; quod in caritate constitutis nullum peccatum imputaretur. Bon diefen Gaten erhalt ber zweite fein Licht burch ben erften. Die Glaubigen find Glieber am Leibe Chrifti, heißt : in den Glaubigen ift Gott ebenso Bleijch geworben wie in Chriftus. Die den Unhangern ber Gette gugeschriebenen Sate sind nur die Ausführung und Anwendung Dieser Grundgedanten. Dreifach und 25 in immer volltommnerer Weise hat sich nach ihrer Lehre Gott im Laufe der Zeiten offenbart. Mit der Indarnation Gottes in Abraham beginnt die Zeit des Baters, mit der Indarnation in Maria offenbart sich Gott als Sohn, mit der Indarnation in den Amalridanern offenbart sich Gott als hi. Geist. Diese Lehre von den drei Zeitaleten des Anders des Sohnes und des Gottes des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und des Gottes und d Baters, des Sohnes und des Geistes, welche auch bei dem gleichzeitigen Joachim von 30 Floris, aber hier nicht in pantheiltlicher Auffasjung, sich findet, mußte nun in ihrer weiteren Exposition dazu dienen, dem Antinomismus der Amalricaner sowie ihrer oppowetteren Exposition dazu dienen, dem Antinomismus der Amatrianer sowie isper oppo-fitionellen Stellung zur Kirche eine religiöfe Rechtfertigung zu geben. Denn wie mit dem Eintritt des Zeitalters Chrifti, so lehrten sie, das mosaiche Gesen, so hätten mit dem Zeitalter des hl. Geistes die Satramente des neuen Bundes ihre Kraft und Be- 26 deutung verloren. Sie verwarfen daher die Satramente und alle Handlungen und Drdnungen der Kirche, soferne durch sie das Heile der nicht der hölke. Die An-rusung der Heiligen erslärten sie für Gögendienst. Die Kirche überhaupt war ihnen zur Vadplon der Aposlapsse geworden, im Papste sahen sie den Antickrift. Dagegen galt ihnen ihre Gemeinschaft nur als die Stätte, da sich der Geift offenbart. Er offen- 40 bart lich durch die Bropheten ber Gette und fundet das Rommende; aber auch jede andere Regung im Bergen der Glaubigen ift feine Offenbarung. Diefe Offenbarung des Geistes ersetzt die Taufe, sie ist die Auferstehung der Toten und das Paradies, ein anderes ist nicht zu erwarten. Auch die Hölle ist nicht als das Bewußsein der Sünde. Rur eine unmittelbare Anwendung des pantheistischen Grundgedankens war es, wenn 45 die Amakrikaner Gott oder den Leib Christi schon vor der Konsekration im Brote des Altars fein liegen, da ihnen Gott und die Dinge eins waren; ober wenn fie fagten, Gott habe ebenso in Ovid wie in Augustin geredet, oder Christus sei in feiner anderen Weise Gott gewesen, als wie jeder andere Mensch. Der Sag Amaltiche, daß ben in ber Liebe Stehenden feine Sunde zugerechnet werde, erhält seine Deutung durch den so Sat der Amalritaner, daß den im Geiste Stehenden Hurerei und andere Befledung nicht zur Sünde gereiche, weil sener Geist, der Gott ist, von dem Aleische underührt bleibe und nicht sund bein den und weil der Mensch, der nichts ist, nicht sündigen tönne, und weil der Mensch, der nichts ist, nicht sündigen tönne, so lange sener Geist, der Gott ist, ni sim sei. Dieser wirte alles in allem. Daß die freie sinnliche Liebe unter dem Schilde dieser und ähnlicher Sähe bei den Amal- w ritanern Einlaß gewonnen und sich behauptet habe, geht nicht nur aus den gleichzeitigen Berichten hervor, sondern wird auch durch zahlreiche Zeugnisse über die Sette des freien Beiftes bestätigt, in welcher die Gette ber Amalritaner ihre Fortsetung fand.

Breger + (Saud).

Minandus, geft. 661 (?). Biographien von Bandemund und Mila ASB II © 710fff. Rettberg, R.G. Deutschard I, 554. II, 507f; Griebrich, R.G. Deutschards II, 322fff; Smedt, Vie de St. Amand 1881; Gosse, Essai sur St. Amand. 1866; Ebrard, trochortliche

Missionstirche 1873; A. Sand, RG. Deutschlands I, 269 ff. Amandus entstammte einer vornehmen romanischen Familie Aquitaniens. Es wird berichtet, daß er in früher Jugend gegen den Willen seines Baters in ein Rloster auf der Insel One bei La Rochelle gegangen sei, nach empfangener Priesterweiße fünfzehn Sahr in einer Belle auf ber Stadtmauer pon Bourges gelebt habe und dann bei einem Aufenthalt in Rom, wohin ihn Andacht und Berehrung wiederholt führten, durch eine 10 Ericheinung des Apostel Petrus veranlagt worden fei, sich der Betehrung der Beiden zu widmen. An der frantifch - friefischen Grenze, wo damals noch Chriftentum und Delbentum mit einander im Kampfe lagen, begann seine Missionsarbeit. Um 626 ist er in der Umgegend von Gent in Thätigseit. Die Erwartung, daß ein Gesetz des Konstaufen und das Berbot des Heibentums größere Erfosse für Degobert I. über Iwangstausen und das Berbot des Heibentums größere Erfosse für 15 die Mission bringen würde, war eine bittere Täusgung. Von der heibnischen Bevösserung mighandelt, von feinen Gefährten verlaffen, außer ftande etwas weiteres zu erreichen, als losgetaufte Stlaven zur Taufe zu bringen, verließ er unmutig das Land und wenbete sich sudwarts jenseits der Donau in die Alpenlander von Rarnthen und Tirol. wo er ben eindringenden flavischen Stämmen das Christentum zu predigen unternahm. Aber 20 auch hier waren die Erfolge so gering, daß A. doch vorzog in leinen alten Wirtungs-treis zurüczulehren. Abgesehen von einem turzen Zeitraum, während dessen verlassen Dagobert I. verbannt aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, das Land verkassen mußte, hat er hier besonders als Riostergründer gewirtt. Die Reichtümer des von ihm für das Christentum gewonnenen Allowin, genannt Bavo, boten ihm dazu die Mittel. 25 Biele Rlöster werden mit dem Namen des Amandus in Zusammenhang gebracht, nachweislich ist es aber nur von dreien, daß Amandus sie in das Leben gerusen hat, zwei in Gent, Blandinium (St. Pierre au mont Blandin) und Gandavum (St. Bavo) und sodann Elno bei Tournay (St. Amand). Bon Wichtigfeit war, daß er in seinen Stiftungen die Benedittinerregel einführte. 647—649 betleibete er das Vistum in 30 Maltricht, das früher in Tongern, ipäter in Lüttich sich befand. Der Papst benützte inn, um durch seine Bermittelung die Anertenung der römischen Synodalbeschließe gegen die Monotheleten seitens der franklichen Bischöfe zu gewinnen. In seinem Sprengel sand er bei bem Rlerus ben heftigften Widerstand gegen die von ihm unternommenen Reformen und auch die Betehrung der Seiden machte leine wefentlichen Fortschritte. So 25 reifte in ihm der Entichluß, sein bischöfliches Amt aufzugeben. Bergeblich ermahnte ihn Papft Martin zum Bleiben und zur Anwendung strenger Zuchtmaßregeln gegen die ungehorsamen Geistlichen. Er begab sich nunmehr wieder in die friesischen Wissonsgebiete an ber unteren Schelbe, von ba nach Spanien gu ben Basten und tehrte endlich, unbefriedigt von seiner Witsamteit, in sein Kloster Eino ein, wo er gestorben ist, nach 40 der gewöhnlichen Unnahme gemäß den Annal. Elnon. maj. 661 (MG SS 5. Bd S. 119). Sein Todestag ist der 6. Februar (s. Delisle Mémoire S. 109). Sein unzweifelhaft unechtes Testament verflucht diejenigen, Die feine Gebeine wegführen wurden. Wie er felbst als Bunderthater, so wurde fein Grab als Bunderstätte gepriesen.

Amandus, Johann, Augustiner, fodann Prediger in Ronigsberg i. Pr. f. Albrecht von Breuken G. 313. 43.

**Amazia, König von Juda.** — 2 Kg 14, 1—20; 2 Chr 25, 1—28; vgl. die S. 99, 33 angeführten Schriften von Köhler II, 2, S. 221—223. 350—356; Stade I, S. 567—569; Kittel II, S. 245 f. 250 f.; Welthausen, Franklin. ibi Gefächigte, Berlin 1894, S. 83.

Amazia, Trus, aud Trus (2 Rg 12, 22; 13, 12; 14, 8; 15, 1), Ameodas, Amadas, Gohn des Joas, hat nach früherem Anfahe 838—810, nach Dunder 797—792, nach Kellhaufen 800—792, nach Ramphaufen 796—778, nach Hommel 799—773 regiert. Er lam 25 Jahre alt auf den Thron infolge der Ermordung seines Baters, die er alsbald an den Thatern, toniglichen Dienern, rachte. Dabei wird als bemerkens-55 wert hervorgehoben, daß er im Einklang mit dem Gebote Deut. 24, 16 deren Rinder verschont hat. Umazja unternahm die Wiederunterwerfung des unter Joram abgefallenen Edom, schlug auch die Edomiter im Salzthale (d. i. wohl in der Araba südlich vom toten Meere) aufs Saupt und eroberte ben Plat, welcher "ber Fels" genannt ward,

435

von ihm aber den Namen Jottel beigelegt belam. (Daß dies schwerlich das spätere Petra sei, zeigt Buhl, Geschichte der Godmiter, Leizig 1893, S. 34 f. 55 f.). Auch Elat, das nachber Alaria durch Albeiden Alexan erner judässischen Stadt machte (2 kg. gl. 4, 22), mag durch Amagia erobert und zeritört worden sein. Der von der Arada östlich gelegene Teil Eddms mit dem Schaft worden sein. Der von der Arada östlich gelegene Teil Eddms mit dem Geg. Am. 1, 11. 12; 9, 12). Rach dem Siege über Eddm fing Amagia im Ubermute einen Arieg mit Israel an, der sehr unglücklich endigte. Joas von Israel, der den Amagia im Bewußtein seiner Ubermacht zuerst spöttlich aber doch gutmätig aufgesordert hatte, Rube zu halten, schigd Amagia, der teine Bernunft hatte annehmen wollen, dei Bet-schweise, nahm ihn gefangen, legte eine breite Bresche in den Amagia gad er wieder frei. Was diesen zu erunsinnigen Herausforderung Israels veranlaßt hat, säßt sich nicht auflätern. Vielleicht hing de Sache damit zusammen, daß Amagia, wie die Edynonit erzählt, für den edomitischen Seclazu sirzestlitige Mannschaften gedungen, aber auf den Rat eines Propheten alsbald wieder entlassen hatte, und daß 15 diese unmutig darüber im judässichen Gebrech worden. Die Unsaga sift wie sein Wiegeleich ist die Lingabe ander den Seclazus sirzestlichen ihr nicht überliefert. Manche suchen sie der der von ihm verschulderen schanz um 15 Jahre überleicht habe (2 kg. 14, 17; 2 Ch. 25, 25) bildet dei ver unsgage war mit ibniglichen Gebren in Zerusam deine Erspakus dem Steinen entscheinen Grund dagen, aber es giedt auch leinerteil Beweis dafür. Der Leichnam Umagias ward mit lönstlichen Eren in Verusam beigeset. Das Königsduck zußlichen Egent möhren deie Erspakus dem Steinen des Gebren in Verusam dem Steinen des Gebren in Verusam dem Steinen des Gebren in Verusam dem Steinen des Gebren in Verusam dem Steinen des Gebren in Verusam dem Schen einer Gebonter des der es giedt auch leinerteil Beweis dafür. Der Leichnam Umagias ward mit löniglichen Eren in Verusam dem Schen Gebonter d

Mindou. Thiers, Dissertations ecclésiastiques sur les principaux autels des églises, le principaux autels des églises, l'aris 1688; Barraud, Notice sur les chaires 20 a prêcher in De Caumont, Bulletin monumental, Paris 1870, p. 1 sqq; Rohault de Fleury, La Messe III. vol., Paris 1883, p. 1 sqq. u. Tafeln (im folgenden fil. citiert). Bgl. auch die

Berte über driftl. Archaologie und Runftgeschichte.

Wie βημα auf βαίνα, so geht αμβίων auf ἀναβάιω (ἀναβαίνω) bezw. ἀμβάω (ἀμβάνω) zurūd, und nich etwa auf ambire, wie Balafirib Strado, de redus eccises. 6, u. a., oder auf das lateinische ando, wie Balafirib Strado, de redus eccises. 6 u. a., oder auf das lateinische ando, wie Balafirib Strado, de redus eccises. 6 u. a., oder auf das lateinische Roberts, Baulextfon I S. 89 annehmen. Schon die richtige Etymologie lächt ertennen, daß der Ambon eine Erhößung ilt, zu der man hinaussteigt. Im dristlichen Gotteshaus wird damit eine Art Plattform dezeichnet, die von ihnaussteigen. Im die gemacht wurde. Der Name begegent sehr häufig in mittelalterlichen Quellen, seltener in altdristlichen, die neben ihm freilich eine so Reihe von innonymen Ausdrüden ausweisen. Experian erwähnt ein pulpitum, was er an einer Stelle durch das sonit auch für den Alpsisaum gebrauchte tribunal ertlärt, und läßt ertennen, daß er dade eine Erhöhung im Auge hat, welche die Lettoren betraten, und von der aus die praecepta et evangelium Domini der dristlichen Gemeinde vorgelesen wurden (epist. 38. 39). Euseh h. e. VII, 30 erzählt, Bischof Paul is von Samoslata habe sür sich gibe nicht an die halbtreisförmige Pußis gedodt werden lann, die sonit auch als βημα bezeichnet wird, erhellt sowohl aus dem Jujammenhang dieser Stelle, wie auch aus andern Zeugnissen. So predigt nach Sozomenus, h. e. VIII, 50 dammenhang demselben Autor, l. c. IX, 2, ein Grab angelegt περί τον ἀμβανα βημα δίνοντο τών ἀναγνωστών. Μερίματος των ἀναγνωστών. Μερίματος των ἀναγνωστών. Gregor von Lours schilbert den Ambon in der Ritche Ceptians zu Rarthago, den er analogius nennt (Miracul. I, 94), ein Ramte, der in Reutralsorm auch dei Jibor von Gewilla, etymologiarum XV, 4 nachgewiesen werden tann, während es dei Pigeudo-Althuin, de divinis officiis pars IX, cap. 40 zweigelichat sit, ob analogius oder analogium gemeint ift. Beitere Bezeichnungen sür den Inniben of Borm, teils an die Berwendung beiege Russtatungsfüdes im Richengebäude ans Insüpen.

436 Ambon

bon, ambo, ber auch im Frangofischen und Englischen u. f. w. Gingang fand. Bon altdriftlichen Schriftftellern, Die fich feiner bedienten, mag außer bem ichon erwähnten autgrijtlichen Safriffeteure, die jud jeiner bedreiten, mag auger dem ighon erwähmten Soziomenus noch Soltrates genannt sein, der des Kufkov, als der Predigtiflätte des Chrysoftomus, gedenkt, mit der Venertung, daß der berühmte Kirchenmann und Prediger 5 auf dem Ambon gesessen und diesen Platz gewählt habe, um von seinen Zuhörern besser verstanden zu werden (h. e. VI, 5). Den nämlichen Ausdruck und die nämliche Rachtigt bieten weiterhin auch Cassiodo, hist. tripart. X, 4, und Nikephorus Callisti, hist. eccl. XIII, 4, dar. Im MU. begegnet der Name Ambon so häufig, daß von der Aufgählung von weiteren Belegstellen Füglich abgesehen werden darf. Wertwoll wis der Koder von Familie Later verstern der Koder von Koder der Koder von Koder der Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Koder von Ko 10 ift es, daß Isidor von Gevilla, l. c., tribunal, pulpitum und analogium naber erflärt (tribunal eo, quod inde a sacerdote tribuantur praecepta vivendi. Est enim locus in sublimi constitutus, unde universi exaudire possunt. - Pulpitum, quod in eo lector vel psalmista positus in publico conspici a populo possit, quo liberius audiatur. — Analogium dietum, quod sermo inde praedice-15 tur; nam λόγος Graece sermo dicitur, quod et ipsum altius situm est. (Dürfte auch seine Stymologie anzusechten sein, so ist doch richtig, was er über den Zwed dieser Gegenstände bemerkt). Aus praktischen Rücksichten unter das Wobiliar der Kirchen aufgenommen, war der Ambon von Saufe aus, fo icon zu Enprians Zeit (fiehe oben), der mehr oder weniger aus feiner Umgebung hervortretende Blat, auf dem die mit den 20 biblischen Lettionen betrauten Personen, namentlich die lectores und avayravorai, sowie weiter, und dies besonders im Orient, die Plalmensänger, yakrai, ihres Umtes walteten. Unter den Berdiensten, die sich Papst Sixtus III. erwarb, wird auch erwähnt, daß er den Umbon oder suggestus in der Basilika Liberiana geschmüdt habe, ubi evangelium et epistola canitur (Platina, de vitis pontificum Roman. [1572] p. 49 sq.). Die 25 alt- und neutestamentlichen Schriften, welche die apostolischen Ronstitutionen II, 57 zur Lettion vorschreiben, sollen zum Bortrag tommen durch μέσος δ αναγνώστης έφ' υφηλού τινος έστώς. Auf den Umbon verlegt die jog, Liturgie des Chrojoftomus die Borlejung des Evangeliums von seiten des Diatonus (MSG 63, 910), ebenso Pseudo-Altuin, l. c., u. a. Die Berwendung des Ambons zum Pfalmengefang bezeugt 3. B. ein Be-20 schulb des Konzils von Laodica, der nur den \*xavoruxol yadrad gelattet, den Ambon zu besteigen (Conc. Laodic. can. 15). Während noch in der altsatslichen Zeit der Bischod der eigentliche Prediger war und seiner Gemeinde das Wort Gottes von der Kathedra oder vom Altar aus verkündigte, mehren sich in den folgenden Jahrhunderten die Fälle, wo die Bifcofe die Predigt anderen Geiftlichen übertragen und diefe den 35 Ambon als Standort wählen, so ein Archipresbyter des Bistums Konstanz (Isonis Sangall. de mirac. S. Othmari I, 4, MSL 121, 784). Was die Bildfolje selbst veranlaste, als Prediger ihren Plat, hinter bezw. bei dem Altar mit dem auf dem Umbon zu vertaufchen, lagt fich unschwer erfennen. Dber follte es auf einem blogen Jufall beruhen, daß es namentlich Bische von großen Kathebralftrchen waren, die vom 40 Ambon herab zu predigen pflegten? Um seiner Hörerschaft möglichst verständlich zu sein, wählte, wie schon erwähnt, Ehrysostomus den Ambon. Derselbe Grund durfte auch für Ambrofius (vgl. vita Ambrosii a Paulino conscripta 18), Augustinus (vgl. sermo XXIII, 1), Paulinus von Nola (vgl. Uranii epist. de obitu Paulini) u. a. maß-gebend gewesen sein. Gelegentlich wurden auch die bischösslichen Erlasse an die Gemeinden 45 auf dem Ambon befannt gegeben. In besonderer Weise wurde der Ambon in der Sophientirche in Ronstantinopel in Anspruch genommen, wenn man ihn zur Raiser-trönung benügte; nachweislich erhielten bort Herallius und Stauracius das Diadem. Diente so ber Ambon nach verschiedenen Seiten hin, so vergaß doch auch das spätere MU. nicht seine ursprünglichste Bedeutung. Papst Innocenz III. zieht eine Parallele swischen ihm und dem Berg, auf dem der Herb Perdsig hielt, wenn er vorschreibt, daß der Dialon den Ambon zur Verlesung des Evangeliums besteigen solle (vgl. de saero altaris myst. II, 43). Dabei fett er voraus, daß die Erhöhung zwei Aufgange befitt, einen fur ben Diaton mit bem Evangeliarium und einen anbern fur ben Gubbiaton (vgl. l. c. II, 42). Man hielt strenge darauf, daß die Evangelienabschnitte auf einer höhern 56 Treppenstufe der Ambonanlage vorgelesen wurden als die Epistelabschnitte, weil, wie Sugo von St. Biftor betont, Die Lehre Chrifti Diejenige ber Apoftel weit übertrifft (pgl. Speculum ecclesiae 4). Das driftliche Altertum tennt nur einen einzigen Ambon in ben einzelnen Rirchen, und

auch im WU. bildete die Einzahl die Regel, von der nur größere und prächtigere Gotteshäuser 60 eine Ausnahme machten. Diese, insbesondere die bildböslichen Hauptlirchen, sind es auch, für

Diagrad by Google

Ambon 437

welche Karl Borromäus die Anlage eines höheren Ambons für das Evangelium und eines niedrigeren für die Epiftel empfiehlt. Wo man fich aber mit einem einzigen Umbon begnügt, verlangt auch er, ebenfo wie Sugo und ber ordo Romanus, daß der Blat für die Evangelienlettion um einige Stufen über die Stelle für die Epiftellettion erhöht werde. graaft nan nach dem Standort des Ambons in den altdriftliden und frühmittelalterlichen s Rirchen, so erhält man aus den litterarischen Quellen keine genügende Antwort. Höch ftens lagt ber Panegyritus des Paulus Silentiarius auf den Ambon der Sophientirche in Ronftantinopel und seinen Erbauer, die έχφρασις τοῦ ἄμβωνος, ertennen, daß die ausgedehnte Anlage sich im Mittelschiff des Gotteshauses erhob vor den Schranken und Thuren des Chors; und ein Gleiches wird man für die sonstigen Ambone annehmen 10 dürfen. Zweifelhaft bleibt es aber, ob man bei der Ausstellung dieses Kirchenmobiliars fich mehr an die Langsachse des Mittelichiffes hielt ober aber mehr den Raum zwischen biefer und ben an bas Mittelfchiff angrenzenden Geitenschiffen bevorzugte. Das lettere geschah jedenfalls in Gotteshäusern mit zwei Ambonen, wo, vom Chor mit seinem Altar aus gerechnet, der Evangelienambon rechts, der Epistelambon links zu stehen fam. Wie 15 die St. Clemenstirche in Rom zeigt, wurden die Ambone gelegentlich in die Schranten eingegliebert, welche ben Rlerus von den Laien trennten. - Auch in ihren Angaben über bas Material, die Einzelformen und den Schmud ber Ambone fliegen die litterarifchen Quellen fparlich, so bag man ein recht ungenügendes Bild erhalten wurde, wenn man außer ihnen nicht auch auf monumentale Zeugniffe verweisen tonnte. Gewiß waren 20 viele Ambone aus Holz gefertigt, im einzelnen läßt lich dies noch belipielsweise nach weisen an einer Anlage in Monte Cassino, die unter der Regierung des Abtes Desirus, des späteren Appites Bittor III., entstand (vgl. Leo cardinalis episc. Ostiensis, Chronica sacri monasterii Casinensis III, 20). Mit Essenbinglatten war der alte Ambon geziert, ben der Abt Suger von St. Denis um die Mitte des 12. Jahrh. 25 wiederherstellen ließ (vgl. Sugerius abbatis S. Dionysii, de rebus in admin. sua gestis 32). Reben Elfenbeinreliefs murben Ebelfteine und Emails, namentlich aber vergoldete Rupferplatten auf Holz aufgesetzt bei dem Ambon, den Kaiser Heinrich II. dem Münster zu Nachen schenkte. Bgl. Fl. T. 188. Ebelmetalle und tostbare Steinsorten besanden sich in verschwenderischer Fülle nach der Beschreibung des Paulus Silentiarius 200 an dem Ambon in St. Sophia zu Ronstantinopel. Die meisten noch erhaltenen alteren Exemplare bestehen aus Marmor, der freilich an den dem Beschauer zugekehrten Seiten häufig mit Porphyrplatten, Mosaiten u. dgl. überfleidet ist oder Reliefschmud trägt.

Berfucht man es mit Silfe der erwähnten Angaben des Gregor von Tours und des Silentiariers Baulus und der vorhandenen Ambone und Ambonfragmente ein Ge- 85 samtbild von dem Grund- und Aufriß sowie von der Ausstattung der Borläufer unserer Rangeln zu zeichnen, fo find zu erwähnen ein Podeft ober eine Plattform, aus einem ober mehreren Studen gebilbet, von Gregor, l. c., mensa genannt, die auf einem an feinen Seiten gefchloffenen ober offenen und bann gewöhnlich aus Saulen beftebenben Unterbau ruht und oben mit einer Brüftung getönt ift, sowie ein ober zwei Teeppenausgängen, so die zu der Erhöhung hinaufsühren. Manchmal erhob sich über der Brüstung noch eine säulengetragene Ruppel, ähnlich dem Ciborium oder dem Kanzeldedel. — Der Grundriß des Unterbaues, gleichviel ob an seinen Seiten geschloffen oder offen, wird als Quadrat oer Americales, gleichbeit od all jeinen Seiten geglichheit oder offein, with als Laudien oder Registeet formiert bei Fl. T. 170; 178; 184; 185; 186, 2; 190; 192; 196; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 206; 208; 209; 210; 211; 212; als Sechsect 25 Fl. T. 171; 189; 214; 215; als Reies: Fl. T. 172; 176; 177; 179; 181; auf dem Faurtiff von St. Gallen vom J. 820. Aus ungleichen Kreisstücken bestehen die Grundrisse Er. T. 174; 188. Aus Säulen, manchmal auf einer Plinthe stehen der auf Löwen und menschlichen Kiguren ruhend, sowie oben durch Bogen miteinander verbunden, seht sich vor Unterbau zusammen bei Fl. T. 175; 178; 184; 185; 186; 189; so 191; 192; 198; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 216; aus Platten der Wegenwert und Villeten Schlen. oder Mauerwert und Bilaftern, Gaulen, Dreiviertel- oder halbfaulen bei Fl. I. 170; 171; 179; 181; 190; 200; 202; 204. Die auf dem Unterbau des Ambon aufliegende Schicht, aus einer ober mehreren Blatten bezw. Steinen hergestellt, welche ben Fugboden für die gange Anlage abgiebt, wird in ihrem Grundrig entweder der Gubstruttion unmittelbar ober mittelbar 56 angepaßt, ober aber durch Austragungen erweitert. Dabei mahlt man für die letteren in ber Regel halbachtectige oder halbrunde Formen. Wo derartige Austragungen Anwendung finben, sind fie gewöhnlich nur einfach und dann an ber Frontfeite, ober doppelt und dann an der Border: und Rudfeite der Umbone vertreten, felten bagegen an allen Geiten, wie 3. B. im Dom zu Benedig. Bgl. Fl. I. 178; 189; 196; 199; 201; 205. Bah- 60

rend nur wenige von den alteren Gemahremannern der Bruftung Ermahnung thun, welche die Platiform einfaßt und abschließt, bildet fie bei den erhaltenen Monumenten einen integrierenden Bestandteil des Ambons. Je nach dem Geschmad der Berfertiger ober Auftraggeber höher ober niedriger aufgeführt, folieft fie oben geradlinig ab und 5 wird fie haufig an ber Seite, nach welcher fich ber Borlefende wendet, mit einem Pult jum Auflegen der Bucher u. dgl. versehen. Erhielten die Ambone deforativen oder bildlichen Schmud, fo manbte fich bas Intereffe ber Runftler hauptfächlich ben Flachen ber Brüftung zu. Aus praftischen Gründen sonnte eine Treppe, auf der man zu dem Podest hinaussteg, nicht entbehrt werden. Die Anslage von zwei Ausgängen empfahl sich aus Gerwägungen östhetischer Natur, zumal das Geseh des Barallelismus in der altdrisstlichen Aunst eine wichtige Kolle spielte. Zu diesen scheien erst später die kliurgisch-zymbolischen Kestexionen, welche dem Diaton die eine und dem Suddiaton die andere Treppe zuwiesen, hinzugetommen zu fein. Die Bahl ber Stufen richtete fich naturgemäß nach ber Sohe des Ambons und die tunftlerische Gestaltung der Treppenbruftungen nach der der 15 Gesamtanlage. — Was die Größenverhältnisse der erhaltenen Ambone betrifft, so sind die altchristlichen und frühmittelalterlichen in der Regel nicht so ausgedehnt als die spätmittelallerlichen, eine Thathache, deren Wert freilich nicht überichält werden darf. Erfährt man doch auch anderseits, daß auf der Plattform des Amdons Cyprians acht Leute und auf dem Ambon zu Konstantinopel sogar einige Dugend stehen konnten (f. oben). — 20 Die Errichtung der schon erwähnten Uberbachung des Ambons nach Art der Ciborien durfte sich wesentlich auf den Orient beschränkt haben; sicher bezeugt ist sie für die Sophientirche gu Ronftantinopel burch den Silentiarier (f. oben), und jedenfalls weifen auch die erhaltenen Originale und Abbildungen mit Ruppeln über dem Ambon nach dem Morgenland. Bgl. Fl. I. 181; 186; 189. - Die Freude bes driftlichen Alter-25 tums und Mittelalters, Die Rirchen und ihre Ausstattungsgegenstände gu schmuden, tam auch an ben Ambonen jum Ausbrud. Außer ben icon genannten farbigen Steinarten und glitzernden Mosaiten mahlte man öfters Reliefs, für die wenigstens der Formen-ichat der Architettur von Pflanzen-, Ranten- und Riemenwert herangezogen wurde, wenn man nicht zu bildlichen Darftellungen griff. Dabei laffen fich naturlich auch bier 30 wie auf andern verwandten Gebieten bestimmte durch die Zeit und den Ort bedingte Inpen von Darstellungen unterscheiden. Go weisen 4 Exemplare zu Ravenna, die wohl allesamt dem 6. Jahrh, angehören, ein tasettenartiges Muster auf, und werden die einzelnen Felder ausgefüllt von Schafen, Hirschen, Pfauen, Tauben, Enten und Fischen, vereinzelt auch von männlichen und weiblichen Heiligen. Bgl. Fl. T. 172; 174; 176; 177. Drei Ambone in Thestalonich, vielleicht noch im 5. Jahrh, entstanden, bestigen in ihrem Unterdau Vlendarfaben mit Muscheln, zu denen in einem Falle Figuren hinzureten, Maria mit dem Kinde, Hirte und Nagier, in ihrem Dierdau deloratioe und symbolische Darstellungen, so das sternförmige Wonogramm. Byl. Fl. T. 170; 171. B. Schulte, Archaol. ber altdr. Runft G. 131 Fig. 38. Die Berfertiger ber ftadtrömifchen 40 Ambone, paarweise in S. Clemente, S. Maria in Cosmedin und Aracoeli sowie S. Lorengo f. l. m. vertreten, aber nicht über das 12. Jahrh. hinaufreichend, verzichten auf bildlichen Schmud und beforieren bie bem Beschauer gugefehrten Glachen nur mit Bilastern oder Lisenen sowie mit sarbigen Steinplatten und Mosaiten. Bal. Fl. X.199—205. Umgetehrt wählten die Künstler, welche besonders im 12. und 13. Jahrh. für mittels und oberitalisse Kirden zahlreiche saulengetragene Ambone schiefen, zum Somud der Brüstungen gewöhnlich Marmorreliefs, die sie mit biblischen Scenen und sinnbildlichen Darstellungen, so ben Evangelistensymbolen, ausstatteten. In erster Linie ist dabei Ri-tolaus Pisano zu nennen. Bgl. Fl. T. 190; 206 ff. Als Träger der Lesepulte zeigen die Ambone nicht felten einen Abler, auf einem Exemplar in Bologna als Johannes 50 bezeichnet (Fl. T. 191), von dem Berfasser des Rationale divinorum officiorum. Durandus, durch Pl 18 (17), 11: volavit super pennas ventorum ettlärt, der zugleich auch die Bedeckung der Pulte an Festiagen mit einem linnenen oder Educe zuch bezeugt. Beispiele: Fl X. 190; 192; 194: 195; 205; 210; 211; 215.—
Die meisten erhaltenen Ambone begegnen auf italienischem Boden, für Deutschand 55 tommen hauptsächlich Aachen (I. oben), die Liebfrauentirche zu Halberstadt und die Aito-laustapelle zu Windisch-Watrei in Betracht, im ganzen aber wenig Exemplare, ver-glichen mit den Lettnern und Ranzeln ([. d. U.), die in unserm Baterland wette Ber-Ritolans Muffer. breitung gewannen.

Ambrofianer. Selvot, Geschichte affer Afofter- und Ritterorben, aus bem Frangof, 69 8 Bbc, Leipz. 1753, 2., 4. u. 8. Bb.

Umbrofianer ift der Rame mehrerer feit bem 14. Jahrh, von Mailand und beffen Umgebung ausgegangener geiftlicher Genoffenschaften, die fich den h. Ambrofius in ahnlicher Weile zum besonderen Patron erforen, wie die um dieselbe Zeit an einigen Orten Oberitaliens und Spaniens entstandenen Hieronymiten (f. d. Art.) den Hieronymus. Zu einer über die Erzdiöcese Mailand hinausreichenden Bedeutung gelangte nur die älteste s diefer Brudericaften, die Fratres S. Ambrosii ad Nemus (Ambrofiusbruder am Sain), benannt nach dem vor der Mailander Porta Cumena gelegenen Saine, in welchem Ambrofius zum Zwede beschaulicher Zurudgezogenheit zeitweilig sich aufzuhalten pflegte (laut f. eigenen Angabe : De bono mortis 3, 11). Sier follen in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts brei fromme Mailander: Alex. Crivelli, Alberto Befugi und Antonio 10 Betrafancta einen Berein zu gemeinsamen Andachtsübungen gegründet haben, welchen dann Gregor XI. 1375 auf Grund der Reg. Augustini papstlich bestätigte und zum Tragen einer bestimmten Orbenstracht (tastanienbraune Tunica mit Rapuzen 1c.) sowie zur Abhaltung von Gottesdiensten nach ambrosianischem Ritus verpflichtete. Einige dieses Ritus sich nicht bedienende Umbrofius-Bruderichaften, welche mehr oder weniger un- 15 abhängig von diesem Mailander Mutterhause entstanden waren — nämlich eine genuesische, eine umbrische in Eugubio und eine zu Necanati bei Ancona (unter dem besonderen Namen "Apostelbrüder" oder Apostolini) durch einen gewissen Placidus († 1348) errichtete — vereinigten jich in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. mit jenem Mailander Hause zu einer Rongregation, welche Eugen IV. 1441 als Congr. S. Am- 20 brosii ad nemus Mediolanensis bestätigte. Rachdem biefe sublicheren Bereine wegen Richtannahme bes ambrofianischen Ritus (ben das Mailander Mutterhaus ihnen aufzudrängen suchte) vorübergehend sich losgetrennt und zu einer augustinisch regulierten "Barnabas-Rongregation" (Congr. S. Barnabae Provinciae Marchiae et Januae sub reg. Aug., 1496) fonstituiert hatten, gelang 1589 unter Sixtus V. die Wieber- 25 vereinigung beiber unter bem Doppel = Ramen Congr. fratrum S. Ambrosii ad nemus et S. Barnabae sub regula Augustini. Papft Paul V. verfah diefen tombinierten Ambrolius- und Barnabas-Orden durch eine Bulle vom 3. 1606 mit teilweise neuen Privilegien. Allein nicht fehr viel spater, unter Innoceng X. (1644-55), erfolgte auf Grund eines überhaupt alle tleineren und armeren monastischen Rongregationen 30 beseitigenden Gesehes seine definitive Ausbebung (vgl. Helpot, Bd. II u. IV, sowie die betr. papstl. Bullen im Bull. magn. Rom. I, 289. 360. 467; III, 194).

Rur von lotalfirchlicher (spezifisch matlandischer) Bedeutung find die brei übrigen, den Romen des h. Ambrolius führenden Brüderschaften, deren die RG des 15. bis 17. Jahrt, gedentt, nämlich

a) die Schola S. Ambrosii s. Oblationarii, ein aus bejahrten Männern und Frauen gebildeter Berein litchlicher Pfründner, verpflichtet zu gewissen Sissunstienen bei der ambrosianischen Mehrieter, insbel. zum Herzutagen der Opfergaben (oblationes, bestehend aus Hosten und weisem Wein) bis an die Altaritusen und zur Übergabe berselben an den celebrierenden Priester (nach altmaisand. Mitus); vgl. Bonanni, 40 Catalog, ordd. religg. III, 68—75 u. helpot VIII, 301;

b) die Ambrosianerinnen (Rlosterfrauen vom Ordo S. Ambr. ad Nemus), gestisste um 1475 durch Katharina Morigia und Juliana aus Pureselli in der Nähe von Pallanga; später bes. von Carlo Borromeo protegiert, jedoch, wie es scheint, nur auf die genannte eine Stiffung am Laggo Maggiore beschräntt geblieben;

Ambrosianischer Gesaus. — G. M. Preves, Aurelius Ambrosius, der "Bater des Richausgelanges", Freiburg, Herber 1883; H. Asöstlin, Geschächte der Musik. 3. Auft,, Bertin 1888; Fortlage, Gestänge christlicher Borgeit, Bertin 1844; Ecklosier, Die Kirche in ihren Peteren durch alle Jahrhunderte, Maing 1831; Daniel Thesaurus hymnologicus, H. J. Holler, Dateinische Hymnen des Mittelatters, Z. Bed. Ereib. 1853 f., Gbert, Allgemeine Geschächte und Ertstaug der Alteites, L. B., Q. Ausli,. Leipzig 1889; J. Kaufer, Peterskaufter der Geschächte und Ertstaung der alleiten Kirchenhymnen, Q. Ausli, Kaderb. 1881.

Der durch Ambrofius, Bischof von Mailand 374-397, geregelte und in die abendlanbifche Kirche eingeführte Figuralgesang, ein rhuthmisch meldbifder Gemeindegesang. Wie wir uns diese feine drei Saupteigenschaften, Rhuthmus, Melodie und Gemeindemäßigleit näher zu denten haben, ist noch zu ermitteln: der Gesang selbst erwuchs aus der Berbindung des alten griechischen Tonspstems mit der kirchlich überlieferten Psalmodie, und Ambrosius vollzog, angeregt durch die spriss-morgensändische Kirche, dies Betbesserung der Musik im Gottesdienste, indem er unter sorgfältiger Beachtung des Metunse eine thythmisse, men auch voereit noch unvolltommene und, wie es scheint, auf lange und turze Töne sich beschänden. Bewegung des Gesangs und mätzig modulierte Melodien herftellte. Sieraus ergab fich, gegenüber einem eintonigen ober regellosen Alerisalgesang, die Eignung für einen bewegt und mit Festigkeit fortschreiben Gesang der Gesamtheit. Vordem besand sich der Gesang völlig in den Sänden des Bebres der Sänger (wakras, cantores), auf deren Psalmenrecitation mit geringer Erhebung der Stimme samt ihren eintönigen, tunftlosen Singen von Gebeten die Gemeinde nur in turzen Strophen ober abschließend Antwort gab. Mit wahrer Freude griff das Boll nach den ambrosianischen Weisen, in welchen die melodienreichen Klange des griechischen Gesangs mit der ganzen musikalischen Weltbildung in der Berklärung 25 und Reugeburt durch ben driftlichen Geift fich wiederfanden und sowohl die größere Mannigfaltigfeit als ber melodifche Schwung und rhythmische Tatt samt ber von ber Antanglatiget als der metvolge Schwang in de tyglingen Latt samt der von der griech, Kitche entlehnten Form des Wechselgesangs (zwischen Mönnern und Frauen, Gemeindechören, Gemeinde und Chor) lebendig anzog. Das griechische Tonspltem wurde, von seinen Entartungen gereinigt, in solgenden vier Tonarten ausgenommen: der down rischen (D-a), der phrygischen (E-e), der lydischen (F-f) und mixolydischen (G-g); doch saden gerade diese prosanen Elemente, nachher dies in alle ihre Konsequenzen entwicklt, die Notwendigkeit einer Resorm herbeigeführt. Unter Ambrolius zeichnete sich der christliche Gesang ebenso durch Lieblichkeit, als durch erhabene Würde und edle Einfalt aus; er hatte etwas außerordentlich Zartes und Gewinnendes und 25 rührte, wie Augustin berichtet, die Zuhörer oft zu Thränen. Confess. X, 33: es murbe gelungen liquida voce et convenientissima modulatione; und IX, 7: quantum flevi in hymnis et canticis tuis, suave sonantis Ecclesiae tuae vocibus commotus acriter!

Als Texte benützte Ambrosius teils die schon vorhandenen griech, und latein. Oymnen, in Strophen gegliederte Gesänge mit oder ohne Neime (Exptan † 378, Hallandenen von Politieres † 368, vgl. aus der christlichen Urzeit Eph 5, 19: Rol 3, 16; Apl 5, 12 u. 5.), teils versatzte er eigene und zwar reimlose ("ambrosianische" oder "tömische") Hammen, die nicht bloß überhaupt eine metrische Nervolltommung der Hymnischem waren, sondern auch in ihrer wohlstlingenden Sprache sich dervolltommung der Hymnischem dern, sondern und in ihrer wohlstlingenden Sprache sich dervolltommung der nicht der neuen melobischen Sangweise verbanden. Ju den unter vielen unechten und zweiselschaften dem Ambrosius mit Sicherheit zuzuschreibenden Hymnen gehören: Deus ereator omnium, vgl. Aug. conf. IX, 12; Jam surgit hora tertia, vgl. Aug. de natura et gratia 74; Aeterne rerum conditor, vgl. Aug. retract. I, 21; Veni redemptor gentium, vgl. Aug. sermo 372, 3 (Luther: Nu somm der Heidend); vielleicht auch O lux deata Trinitas (evangelisse): Der Du bist der in Eingleit), Splendor paternae gloriae u. Apostolorum passio; in der Holge schlossen siehen heider Weise an Prudentius, Coelius und Sedulius † 459, Ennodius (Bischof); Pavilace und Schlossen, der Urzeslang des Christentums mit all seiner weltüberwindenden Schreite, Hymnen siehen Schlossen, Der Urzeslang des Christentums mit all seiner weltüberwindenden Schreite, Bischer hat sie zuerst wieder gerühmt, Hymnen sied Schlosser ambrotianische Gesang über das ganze Abendland, das er im 5. und 6. Jahrhundert als Gemeindegesang vollständig beherrichte, die allmählich eine so wellförmige, gezierte und teilweise ohe Beier deinen, de einen den eigentlichen Hymnengesang ausschließlich dem Klerus zuwes und über

haupt der strengere sog, gregorianische Kirchengesang den ambrosianischen soft auf ein ganges Jahrtausend verdrängte. Sowohl in melodischer als rhythmischer Beziehung hatte der letztere eine rassiniert erkünstelte und überseinerte Manier angenommen, dei welcher von der alten Einsachheit und edlen Würde wenig übrig war. Der frische thythmische Gemeindegesang des Reformationszeitalters, meist aus dem Boden des Boltsgesangs erwachsen, sann wenigstens teilweise als Wiebererweckung des alten Ambrosius gesten: wie denn die evang. Kirche in verschiedener Form in ihren Kirchenordnungen (Hand. 1529, L. Lossius X.), die "seinen hymnos Ambrossi, Prudentii etc." ausdrücksieres von der eine hymnos Ambrossi, Prudentii etc." ausdrücksieres von der eine hymnos Ambrossi, Prudentii etc." Ausdrücksieres von der eine hymnos Ambrossi, Prudentii etc." Ausdrücksieres von der eine konstallich versieden von der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der ein

Ambrofianischer Lobgejang f. Te Deum.

10

Mubrofiaster. — MSL 17, 39—508 (Abbrud ber Mauriner-Musgabe von 1690). Ambrosii opera ed P. A. Ballerini Tom. III (Mediol 1877) p. 349—372, 971—974; J. B. Pitra, Specilegium Solesmense I (Paris 1852) p. XXVI—XXXIV, 49—159, 567 ss.; Sixti, Scenensis bibliotheca sancta (1626) p. 242, 660—706; Oudin, Comment. de scriptor. eccl. (Lipsiae 1722) I c. 481 ss.; Moiemmüller, hist. interpret. III (1807) 589 ss.; S. D. Meintens, 15 bilarius von Potiters (1864) €. 273 ff.; Reifferscheid, Bibl. patr. lat. ital. III (1871) €. 416 ff.; J. Langen, Commentatiorum in epistolas Paulinas, qui Ambrosii et quaestionum biblicarum quae Augustini nomine feruntur scriptore dissertatio, Bonnae 1880 berfelbe, Geschichte ter töm. Ritche I (1881) 599—610; H. B. Swete, Theod. Mopevest. comment., I. Bb. Cambridge 1880 €. LXXVIII, 2. Bb (1882) €. 351; J. L. Jacobi in 20 GgM 1881 €. 1185—1203; Niriqdi, Lehrbuch ber Patrol. III (1883) 382 ff.; Marolb. Der Mmbrofiaiter nach Jußalt unb Urlprung, Jw2t XXVII (1884) €. 415—470; G. Krüger, Lucifer von Galariš (1886) €. 89 f.; €. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moven age (Nancy 1893) p. 5. 118. 139. 185; Barbenhewer, Patrologie (1894) €. 404f.; Rb. Mus. XLIX, 316f.

Umbrofiaster nennt man die gehaltreichen Commentaria in XIII. epistolas beati Pauli, welche von ca. 850 bis auf Erasmus dem Ambrofius von Mailand zugeschrieben ju werden pflegten. Diese noch immer nicht gang ausgestorbene Ansicht hat in ber alteren Uberlieferung feine Stute; fie icheitert an bem abweichenben Bibeltext, ber Berichiedenartigfeit bes Stils, ber zwiefachen Meinung über die Berfunft bes Bebraer- 30 briefs, ber bifferierenden Stellung gur griechischen Litteratur und mancherlei andern Diffonangen. Ebenfo wenig tann aber ber Umbrofiafter, wenn man von ber alleinstehenden Rezension des cod. Corbeiensis absieht, eine erst um 800 veranstaltete Rompilation sein. Bielmehr bezeugt der ood. Cassinensis, in dem der Römerbrief freilich sehlt, daß der Rommentar vor dem J. 570 school die überall sonst überlieferte 35 Gestalt hatte. Der Bibeltext ist einheitlich, vorhieronymianisch, und zwar der aus Augustin und dem cod. Brixianus befannten "italischen" Rezension angehörend. Die Anthropologie ist naiv-voraugustinisch, die Eschatologie noch chiliaftisch, die antihäretische Polemit weist überall auf die Zeit um 380, das Filioque sehst. Roch genauer wird die Absallungszeit bestimmt durch ad 1 Ti 3, 14: ecclesia . . cuius hodie rector est 40 Damasus. An eine Interpolation ist hier nicht zu denten; die Parenthese erstärt sich am besten, wenn der Berfasser bald nach den Entscheidungen Gratians gegen den schismatischen Bischof Ursinus (375 und 378) schrieb. Auf dieselbe Zeit führt ad 2 Th 2, 7 novissime Julianus . . coeptam persecutionem implere non potuit, quia desuper concessum non fuerat (363). Die Worte 3u Rö 12, 11 in hoc tempore quo 15 pax est führen uns aber über bie Borgange nach ber Schlacht bei Abrianopel hinaus gu der Unterwerfung des gesamten Gotenvolls ben 3. Ottober 382. Damals herrichte auch im Beften Rube. Siergu ftimmt, bag bei Umbrofiafter haufig von bem Biberstand der gentiles (felten pagani genannt) gegen das Christentum die Rede ist, daß peziell der römische Rultus noch als einflufzreich erscheint. Gerade im Jahr 382 be- witrieben die heidnischen Senatoren die Wiederherstellung des Biltoriabildnisses, während ihre criftlichen Amtsgenoffen an Bischof Damasus ein entgegengesetztes Memorandum richteten, das dieser durch Ambrosius in die Hände des Kaisers gelangen ließ. — Einheitlichkeit und Abfassungszeit des Ambrofiafter stehen fest; nach dem Ramen des Berfaffers aber ift bisher ohne Erfolg gesucht. Weil Augustin im Jahr 420 den Anfang 55 der Erflärung zu Kö 5, 12 als Worte des sanctus Hilarius citiert (c. d. epist. Pelag. IV, 4, 7), haben manche, und noch neuerdings J. B. Pitra in Bezug auf die Rezension des cod. Corbeiensis, im Ambrosiaster einen Teil des verloren gegangenen

Rommentars des Hilarius Pictaviensis gu ben Neutestamentl. Episteln seben wollen. 3. S. Reintens und Marold haben diese Sprothese widerlegt. Großen Beifalls erfreute fich lange die Deutung des "sanctus Hilarius" auf den romifchen Dialonus bieses Namens, der Parteigänger des Lucifer von Calaris war. Schon Petavius und 5 Dubin führten die triftigsten Gründe dagegen an. Reuerdings glaubte Langen den Presbyter Fauftinus, einen Gegner bes Damafus und Berfaffer ber Gerift de trinitate (MSL 13, 37–80), als Utzeber der Kommentare erwiesen zu haben. Aber Still, Christologie und Viberlext sind zu verschieden, und ad 1 Ti 3, 14 zu einer Glosse zu stempeln, ist ein Gewaltstreich. Bis auf weiteres wird man sich dabet zu berubigen in haben, daß der Berfasser ein Kreschier der römischen Kirche gewesen ist Augustin hat vielleicht deffen Quelle, den Hil. Pict., citiert).— Fraglich ist auch das Berhaltnis des Umbrofiaster zu den pseudoaugustinischen Quaestiones ex utroque testamento (MSL 35, 2213-2416). Langens Berfuch, aus ben gablreichen engen Berührungen beiber 36), 2213—2410). Langeits Berjud, uns ven zunternen eigen Detragangen verwischen bie Identität der Berjasser erweisen, hat ebenso wenig allgemeine Ansiserteibt (wie die Quaest. tennt auch der Ambrossafter vie brei Johannesdriefe: MSL 17, 161 C, 182 A). — Der Ambrossafter nicht nur in antiquarischer Hinstig zu den interesjantesten Schriftstuden des histories Allerburgeit und die solche wervoll, sie zeichnet sich durch Alarbeit, Nücktenzeibeit und Gedanfen-20 reichtum aus und erreicht einen im Altertum feltenen Grad von Unbefangenheit und Obsettivität. Den Spetulationen und "Sophistereien" der Griechen ist Ambrosiaster freilich bis zur Unbilligkeit abhold, er wirft ihnen sogar Fälschungen des Bibeltextes vor. Diese Saltung erstärt sich ebenso aus den damaligen tirchenpolitischen Berhältstellen (ogl. Rade, Damalus S. 122 ff. 137 f.), wie die Animosität des Ambrosiaster gegen die S Dialonen aus den von Hieron. epist. 146 geschilderten Justanden der römischen Riche. Gludlicherweise ertelichterten diese Einseitigteiten dem Kommentator sein Bestreben, die Bullusbriese seitemserten von unbefangen aus dem Text selbst zu erstären. Wiederchholt bemettt er, die tirchlichen Einrichtungen hätten sich seit der apostolischen Zeit wesentlich verändert. — Die Apostel seien salt sämtlich verheiratet gewesen; Paulus 30 schreibe an Gemeinden, quia adhuc singulis ecclesiis rectores non erant con-stituti. Bon hochstem Interesse sind Mussubpungen über die ursprüngliche Gemeinbeverfaffung: erft später wurden seite Ordnungen nötig. Primum omnes doce-bant et omnes baptizabant, quibuscunque diebus vel temporibus suisset occasio. Omnibus inter initia concessum est, Scripturas in ecclesia ex-35 planare. Un die spnagogalen Einrichtungen batten die urdriftlichen sich angelehnt. Et synagoga et postea ecclesia seniores habuit, quorum sine consilio nihil agebatur in ecclesia. Quod qua negligentia obsoleverit nescio; nisi forte doctorum (ber Bifchöfe) desidia aut magis superbia, dum soli volunt aliquid videri, Presbyter und Epistopen waren ursprünglich dasselbe, sie sind es im Grunde noch 40 immer: beibe vicarii Christi . . . Uterque enim sacerdos est, sed episcopus primus est; ut omnis episcopus presbyter sit, non tamen omnis presbyter episcopus. - Richt burch Apostel fei bie romifche Gemeinde gegründet, sondern burch einface credentes ex Judaeis. Romani susceperant fidem Christi, ritu licet Judaieo. Dann seien solche, bie richtiger glaubten, bingugefommen, und nun hätten sich Streitfragen ergeben, über des Kleitsessen, et utrumnam spes quae in Christo est sufficeret, aut et lex servanda esset. Der Umbrosiafter teilt nicht die bis auf Augustin herrschende und noch später oft verteidigte Anslicht, als sei der Ga 2 berichtete Ronflitt zwischen Betrus und Paulus verabredete Spiegelsechterei gewesen.— Richt Betrus allein, auch Paulus habe einen Primat gehabt. Die stigmata des Apostels Ga 6. 17 50 beutet er weber auf bie Beichneibung, noch auf Geelentampfe, sondern versteht barunter die Narben von den Mißhandlungen. Die "Engel der Gemeinden" in der Apotalypse sind ihm Bischofe. Die hohen Borzüge des Umbrosiaster rechtsertigen es vollauf, daß leine Ertlärungen neuerdings nicht blog von tatholischen Rommentatoren (Reithmapr), ondern auch von evangelischen (Bornemann) eingehend berüchichtigt werden. — Unter 55 ben Sandidriften ift außer ben genannten besonders die um 769 von dem St. Gallener Mond Minitharius geschriebene (Romerbrief) interessant. Daß als Berfasser bort, wie auch sonst oft, Origenes genannt wird, erflärt sich aus einigen origenistischen Theologumenen. Genauer als jett werden wir über das Wert urteilen tonnen, wenn die von M. Ihm für das CSEL vorbereitete Ausgabe vollendet sein wird. 60

Ambrofine Camalbulenfis, geft. 1439. Geine Briefe gab nach Martene (Vett. Scr. III p. 6-728) in weit vollständigerem Umfange Canneto heraus (Floreng 1759, II); seine Vita fcrieb Debus "mit ber muhfamften Ausführlichteit" (ebb., vor der Cannetischen Ausg der Epistolae). In das rechte Licht hat ihn zuerst G. Boigt (Die Biederbelebung des Mass. Auft. 1893, 2 Bde) gerüdt; vgl. bef. I, 314—312; dazu: v. Reumont, 5 Lorenzo il Magnifico, 8b I (1874).

Ambrogio Traversari, geboren zu Portico bei Florenz 1386, seit 1400 im Rloster Sta. Maria degli angeli, wurde im Jahre 1431 zum General des Camaldulenser-ordens erwählt. In dieser Stellung hat er, weil das nun einmal zum guten Ton gehörte, die "Reform", d. h. die genauere Beachtung der Regel gefordert, hat sich auch 10 gegen die Beräuferlichung des Lebens an der Rurie gewandt, ift aber durchaus Papalift geblieben und hat dies besonders bewiesen, als er 1435 als Legat Eugens IV. beim Baseler Ronzil erschien — "von den Batern des Ronzils, die das Reformwert ernsthaft in die hand nehmen wollten, fprach er nie anders wie von einer Zusammenrottung mahnfinniger Berbrecher, und Bafel pflegte er bas weftliche Babylon gu nennen" (Boigt, 15 I, 316). Wenn so seiner Attion in Basel, obwohl er selber seine diplomatischen Thaten dort und beim Raifer Sigismund fehr herausftreicht, der Stempel der Ergebnislofigleit aufgeprägt geblieben ist, so schien feine Mitwirtung bei der Union mit den Griechen 1438-39 mehr zu versprechen: er war es, welcher die Griechen ichon in Benedig begrufte und bann in Floreng burch Beteiligung an den theologischen Besprechungen 30 und Uberfetzung griechischer Schriften alles gur Berbeiführung ber Bereinigung that freilich ift alle feine Mühe, die er nicht gering anschlug (Epist. XIII, 34), wie ber

ganze Bersuch schließlich vergeblich gewesen. Daß aber Traversari mit solchem Eifer für jene aussichtslose Sache eintrat, mag bei ihm wie bei vielen andern dadurch hervorgerufen worden sein, daß das Interesse 26 für alles Griechische in ihnen als humanisten lebhaft entwidelt war. Und damit beruhren wir zugleich ben Gesichtspuntt, unter welchem Er. uns von typischem Intereffe ist. Er ist in der großen Humanistenrepublit am Arno der erste, in welchem das hu-manistische Element so träftig neben dem firchlichen sich entwidelt, daß "wir hier das erfte Beifpiel eines Monches haben, in welchem ber Schongeift mit bem beiligen Geifte 30 im Rampfe lag, und wir feben icon, wie die funftlerifche Liebhaberei von Floreng bereits das tirchliche Leben überwog" (Boigt I, 321). Erst unter diesem Gesichtswintel tritt auch das wahre Wesen Tr.s heraus. Wer ihn nur als öffentlichen Charatter tannte, mochte ihn für einen harten, ruhmredigen und heuchlerischen Mönch halten; mit den Ordensbrüdern war er oft in Streit verstrickt. Aber unter seinen humanistisch gerichteten 35 Freunden erscheint er ganz anders: da nimmt er an den heiteren Gesprächen an Cosimo be Medici's Tafel teil, neben ihm die Leuchten der Wiffenschaft jener Zeit. Alles was aus der Erbichaft des flaffifchen Altertums von litterarifchen Schapen zuganglich ift, bildet bort ben Gegenstand von Genug und Forschung, und nichts wird auch von Er. im Bereiche feiner perfonlichen und amtlichen Begiehungen und feiner Reifen verabfaumt, 40 um die toftbaren Schate an Sandichriften zu vergrößern. Speziell freilich richtete er dabei sein Augenmert auf die kirchlichen Autoren griechsicher Junge, und wenn er ein-mal einen Prosanschriftseller, wie den Diogenes aus Laerte, um mit den übrigen Humanisten zu wetteisern, ins Italienische übersetzte, da geschah das nicht ohne Kautelen und mit bem Gelobnis : nachber will ich mit besto glubenberem Berlangen, besto beifes 45 rem Durfte gur Ubertragung von beiligen Schriften gurudtehren und fie um fo inniger tuffen, ba ich fast von Kind auf an fie gewöhnt bin (val. Ir. Epist. VI, 23, 25, 27:

VII, 2; VIII, 3; XXIII, 10).

Ar. stard am 20. Oktober 1439. "Die Zahl ber humanistischen Geistlichen und Wönche ist teine kleine geblieben; die ängliktige Gewisenhaftigkeit des Camaldulensers 560. aber feben wir bei feinen Rachfolgern immer mehr babin fcwinden". (Boigt, I, 322).

Benrath.

Ambrofins, Bifchof von Mailand, geft. 397. - Musgaben feiner Berte: Benebiftinerausgabe (4 Bbc, Bened. 1748 ff.) bei MSL in 14.-17. Bb. Ballerini (Mailand 1875 ff. 6 Bbe); in der "Biblioth. der Rirchenvater": ausgewählte Schriften bes bl. A. von 55 3. 2. Schulte (Bb 15-16); Die Chrift de officiis etc. bat Rrabinger 1857 herausgegeben. — Litteratur: Der älteste biographische Bersuch von Lautinus (in der Beneditirausgabe u. a.); Muratori, rerum ital. scriptores etc.; Dupin: nouvelle biblioth. II; Gibbon, Gesch. des Bersalis zv. VII; hermant (Baris 1678); Seilbert (1811); Baunard, Gesch, des hl. A. (1874); Rubelbach, Christil. Biographie (1849); Böhringer, Die Kirche Christit. 20. Bb (2. Aust. 1877) & Ib. Jörster, Ambr. Aischoj v. Mailand (1884); Ebert, Gesch, des christlich-latein. Litt. (2. Ausl. 1889); John, Studia Ambrosiana (1889); Alchier, Gesch, des westeröm. Reiche; Güldenspenning u. Asland, Kaiser Theodosius (1887); Pruner, Die Theol. d. Ambrosi, (1862); Deutsch, Des Ambrosi, Lehre von d. Sünde und Sündentisgung, (1867); Dräsete, Ciceronis et Ambrosii de officiis II. (1876); P. Emald. Der Einsluß der stolich-eiteron. Woral auf die Eistl der M. (1881). Zu den Hymnen des M. vgl. außer den S. 440, 18, genanter Meter Bahr (Christl. Dichter 1872); Biraghi, (Inni sinceri etc. 1862); Huemer (Untersuch, über d. Altelien latein. christl. Rhythmen 1879); Thierselder (De christianorum psalmis etc. 1868), 10.

Ambrosius entstammte einem alten Geschlecht, vielleicht der gens Aurelia, und ist Ende der dreisiger Jahre des 4. Jahrb. (gegen 337—40) in Trier geboren, wo sein Bater dos Ant eines Präschten in Gallien bekleidete. Mit seinem Bruder Gatyrus, welcher früh stard, und seiner Schwester Markellina wurde er in Rom erzogen und von seinem Vater für die staatsmännliche Lausbahn bestimmt. Roch als junger Mann wurde er Ronsluss in Obertialien und nahm seinen Sig in Mailand 374, doch bereits in diese Jahr fällt die große Wendung seines Lebens: durch den einmütigen Willen des Volks wurde er, als er in der zur Vischswassen den einemütigen Willen des Volks und den einmätigen Willen des Volks um Vischschlich, obgleich er noch nicht einmal die Tausse ensplangen hatte. Ging dem neuen Bischof kirchliche Erfahrung und theologische Vordidung ab, vond hat er erst nachträglich die Lücken seines theologischen Wilsens durch eingehendes Studium der griechtighen Wusser, namentlich des Hilo, Origenes, Volksius auspfüllen gesucht, so ging ihm doch der Auf der Gerechtigkeit, Wilde und Charatterstärte voraus, und A. hat denselben durch ein Leben der Pilichttreue, Entsgaung und gewissensteller Singedung an sein Amt gerechtsertigt.

Der Epiflopat des A. fällt in die Regierungszeit des Balentinian I., der icon 375 starb, und seiner Sohne Gratian † 383 und Valentinian II. † 392, sowie des Theodosius † 395. Die nicanische Rechtglaubigkeit hatte im Abendland bereits gesiegt und wurde nicht mehr rechtlich bestritten, aber das Leben des Bischos ist trothdem von den letzten Kämpfen um die Homousse statt bewegt worden. Die arianische Partei, zu der namente sich die germanischen Beamten und Offiziere gehörten, sand zwar nicht der kaifer-lichen Brüdern, wohl aber dei ihrer Mutter Justina Schutz, und es fehlte nicht an mehrfachen Berfuchen, für einen arianischen Softheologen eine der Mailander Rirchen zu gewinnen, besonders als nach Gratians Ermordung der sehr jugendliche Balentinian II. sa genninen, velvindets us nach Franklis Etnivolug der jet ngentivale Steintitatin die biesen Bestredungen zu viel Nachsicht entgegenbrachte. Diese Kämpse, welche in die IS Osterzeit der Jahre 385 und 86 fallen, bezeichnen den Höhepunkt des bischöflichen Waltens des A. Denn da der Bischof mit Entspiechenheit sedes Jugeständnis an die arianische Hospipartei ablehnte, und von dort aus eine gewaltsame Besehung einer Basi-lita mehrmals versucht wurde, sah sich A. genötigt, in der gefährdeten Kirche mit seiner mannhaft für ihren Bischof eintretenden Gemeinde Tag und Nacht auszuhalten, die die 40 feindliche Macht erlahmte und das Militar gurudgezogen murde; A. hat über diefe Borgange feiner Schwefter Marcellina einen anschaulichen Bericht erstattet. In diefen aufgeregten Zeiten hat er, um seine Getreuen vor Ermattung zu bewahren, die firchlichen Antiphonien und Hymnen, welche im Drient schon länger in Gebrauch waren, eingeführt und damit eine ungemeine Wirtung erzielt (über die Hymnen des A. s. u.). Aber auch so ber Umstand, daß in diesen schweren Tagen die Leichname der berühnten Schabsselligen, Geroassus und Protossius, ausgesunden wurden, welche auch alsbald als wunderthätig sich befundeten, verlieh der Sache des Bifchofs gegen den Sof ein außerordentliches moralifdes Gewicht, und es mußte bem letteren geraten ericheinen, feinen Frieden mit bem Bifchof zu machen. Ubrigens hat sich biefer stets als ein Freund und eine Stute ber 50 Onnastie bewiesen: nach Gratians Ermordung hat er gegen den Usurpator Maximus, nach Balentinians II. Ermordung gegen Arbogaft und Eugenius die legitime Herrscherfamilie warm unterstützt und auch durch diplomatische Missionen seinen Einfluß für dieselbe aufgeboten. Und wie er dem falserlichen Bruderpaar ein väterlicher Freund und Berater war, so trat er auch zu ihrem Erben, dem großen Theodosius, in ein freund-55 schaftliches Bertrauensverhältnis, welches nur einmal erheblich, und zwar durch die betannte Katastrophe von Thessalonich getrübt worden ist. Zwar schon vorher, im Jahre 388 wurde eine vorübergehende Weinungsverschiedenheit Anlaß zu Borstellungen seitens des Bilchofs, als Theodolius den Christen in Rallinitum (in Melopot.) aufgab, eine durch christliche Boltshaufen gerftorte Synagoge wieder aufzubauen. Durch briefliche und mundliche w Mahnungen gelang es dem Bifchof, den Raifer gur Zurudnahme feines Defrets gu be-

wegen. Aber wichtiger und folgenreicher war zwei Jahre fpater ber Borgang in Theffawegen, Aver wingiger und pogenteliger war zwei zapre ppater der Vorgang in Ipplian inchendig, wo Theodofius, durch einen Bolfsaufruhr und die Ermordung keines Militärgouverneurs Botherich furchibar gereizt, mehrere Taulende zur Sühne im Circus niedermachen ließ. At trat hier für eine reinere und gerechtere Sache ein, als in Kallinitum, err war Anwalt des tief verletzen christlichen Gefühls gegen die leidenz sichfaftlichen Kachente des Kaifers. Zwar ist es legendenhafte Ausschmäckung, wenn Paulinus, und mit ihm die späteren Berichterstatter, von einer dramatischen Attion in der Vassilität zu Mailand reden, worin dem die Kriche mit seinem Hofftaat derteenden Keiler non 2) der Eintritt permehrt und er wiederschaft lei zuwer Ause zu den werden die Kriche mit feinem Hofftaat derteenden die Kriche mit gestelle zu der Wieden der die Verleitzist verwert und er wiederschaft lei zuwer Ause zu den werden die Kriche mit gestelle zu der Wieden der die Verleitzist verwert und er wiederschaft lei zuwer Ausen zu der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der die Verleitzig der Raifer von Al. der Eintritt verwehrt und er aufgefordert fei, guvor Bufe gu thun, wogu fich Theodofius alsdann nach acht Monaten entschloffen habe. Aber das ist richtig, daß Al. 10 mit Freimut und Ernft dem Raifer brieflich feine Schuld vorhielt und ihn ermahnte, Bufe por ber Gemeinde zu thun, ebe er gum Saframent fich nabe. Bon einer Extommunitation ift teine Rebe, aber der Raifer hat dem feelforgerischen Rate feines bischöflichen Freundes Folge gegeben, was Al. in seiner nachmaligen Trauerrede auf den Raifer rühmend hervorhebt.

Mit ber gleichen Entschiedenheit, mit welcher sich Al. gegen alle Zumutungen ber arianischen Partei aussprach, wies er auch die Bersuche gurud, welche auf Zugeständnisse der Staatsgewalt im Intereffe einer partitifchen Stellung des Seidentums und Chriftentums hinausliefen; Berfuche, welche von dem Genat in Rom, dem ftarfften Bollwert der alternden Religion, ausgingen. Wahrscheinlich geschah es unter dem Ginfluß des 20 Bischofs, daß Gratian im Jahr 382 nicht bloß die Staatsbeitrage für den heidnischen Rultus gurudgog, sondern auch die Beseitigung der berühmten Bilbfaule ber Bittoria aus dem Sigungsfaal des Senats verfügte. Widerholte Berfuche der romifchen Senatspartei, welchen namentlich ber eble praefectus urbis Symmachus Ausbrud gab, blieben

lowohl bei Gratian und Valentinian II., als auch bei Theodosius erfolglos. Seiner ganzen Geistesart und Entwicklung gemäß neigt sich A. in seinen lehr-hasten Darlegungen viel mehr zu den prattisch ethischen Fragen, als den Fragen der Metaphysit, und er beansprucht in der Dogmenentwicklung nur in Bezug auf einen Lehrpunti größere Beobachtung, das anthropologische Problem, welches eben auch der ethisch zertischen Betrachtung am meisten sich empfahl. Er ist tein so genialer Bahnbrecher, sondern in seiner Dogmatik und in seiner Schristauslegung abhängig von den griechischen Mustern, Origenes und Basilius vor allem, auch von Philo. In Bezug auf die Schriftauslegung folgt er der allegorisierenden Auslegung mit Borliebe; in Bezug auf die Dogmatik acceptiert er, dem es an philosphischer Durchbisdung sehlt, die orthodoxe Lehre von Nicka und lehnt sich auch 35 im übrigen an die rechtgläubigen Lehrer an. A. ist der Mann ausgeprägten kirchlichen Bewußtseins, seine ganze Wirtsamteit gewinnt eine Beziehung zur Kirche, in welcher er die Darstellung des Reiches Gottes auf Erden sah, für welche er mit der ganzen Kraft seines Charatters eingetreten ist. Exinnert sein Kirchenibeal auch bereits an den mittelalterlichen Begriff der tirchlichen Anstalt, und hat er es zu Zeiten ver- 40 standen, den Kirchensurften start zur Geltung zu bringen, so lag ihm doch vielmehr, als an Berrichaft und Dacht, am sittlichen Aufbau der Gemeinde und an treuer Singabe an feine oberhirtlichen Pflichten. Mannhaft und wurdevoll, doch auch mild und human, mit ber Urbanitat des gebildeten Romers hat er feiner Gemeinde gedient und ift ihr in ben Schweren Zeiten seines Epistopates Bater und Führer gewesen, immer bas Muge 46 auf die praftisch-religiösen Aufgaben der Zeit gerichtet. Die Stellung des Auge großen Frage, welche im 5. Jahrh. das Abendland bewegte, läßt sich turz so bezeichnen, daß er im wesentlichen den Standpunkt vertreten hat, welchen Augustin in seiner früheren Beriode einnahm: eine ftarte Betonung des erbfundlichen Berderbens mit Fefthals tung einer Fähigkeit des Wenschen zur sittlichen Selbstentscheibung. Biel stärker als 60 seine griechischen Borbilder und auch als Tertullian, an welchen er sich am meisten ans lehnt, macht U. den Zusammenhang des gegenwärtigen sündigen Zustandes der Menschen mit der Sünde Adams geltend. Zwar das hat er mit den Orientalen gemeinsam, daß er an der Willensfreiheit des Wenschen selthält und jede Spetulation abweist, in welcher die Sünde unter den Gesichtspuntt der Naturnotwendigleit gestellt wird. Aber viel 65 flarer als bort wird jede Gunde in einen Zusammenhang gesetht mit ber Gunde Abams: in Adam omnes perierunt. — Antequam nascamur, maculamur contagio et in iniquitate concipimur; in delictis generat unumquemque mater sua; ... nec unius diel infans sine peccato est. Concipimur in peccato parentum et in delictis eorum nascimur. - Lapsus sum in Adam, mortuus in Adam (f. weitere 60

Belege in meiner Schrift über A. G. 152 ff.). Daß die den Menschen angeborene Gunde den Menfchen bereits fouldig mache, lehrt Al. allerdings nicht, aber einen taufalen Busammenhang aller Gunden mit der erften wird man bei ihm zugeben muffen. Er bezeichnet insofern eine wichtige Entwicklungsstufe von den fruberen abendlandischen 5 Batern und ber orientalischen Theologie zu Augustin bin. Und je energischer A. an Diesen u. a. Stellen die Große ber Gunde und der Berberbtheit ber menichlichen Ratur betont, desto mehr tritt dann auch der Glaube als das die Gnade Gottes in Christo vermittelnde Organ in seine centrale soteriologische Stellung: non ex operibus, sed ex fide per gratiam suam nobis peccata donavit. Non gloriabor quia justus sum, sed 10 gloriabor quia redemptus sum; gloriabor non quia vacuus peccatis sum, sed quia remissa sunt mihi peccata. Es muß freilich zugestanden werden, daß A. leineswegs immer auf dieser Höhe der Betrachtung steht, wo der Glaube fundamentale That des hristlichen Lebens und Quelspunkt der sittlichen Erneuerung ist, vielsach wird er der Liebe toordiniert und mit der fiducia oder der Glaubensüberzeugung indentifiziert. - Bur Beleuchtung der ethischen Anschauungen des Al. ift besonders die Schrift de officiis ministrorum von Belang, die in febr ertennbarer Beije fich an die ciceronianifche Schrift de officiis anlehnt, und eine mehr als formale Berwandtichaft aufweist, aber boch ein einseitiges Bild ber ambrof. Ethit barbietet, wenn fie nicht aus ben anderen Schriften, namenilich den Predigten erganzt wird. Es gilt auch hier, daß A. eine dop-20 pelle Reihe von Gedanken wenig vermittelt neben einander vorträgt: die reineren evangelischen, wo der Wert der Sandlungen von dem sittlichen Charatter der Perfonlichfeit abhängig gemacht wird und ber Glaube, die Gefinnung des Menschen als Quell des sittlichen Sandelns ericheint, und eine mehr mittelalterliche, wo das einzelne Wert isoliert und nach feiner Leiftung gewertet wird. Der icon fruh in der Rirche fich Geltung ver-26 icaffende Gedante einer boberen und niederen Sittlichteit verleitete zu einer übertriebenen Wertschäung der besonderen verdienstlichen Werte, zu einer unevangelischen Ent-gegenstellung der praecepta und consilia. Der mit der tonstantinischen Epoche stärter hervortretende welfflüchtige, asletische Zug zeigt sich auch bei A. in der übermäßigen Hochtlung der Ehelosigseit, des Martyriums, der freiwilligen Armut, und die Abhangigso leit, in welche er sich in der genannten Schrift von der stoisch-ciceronischen Moraltheorie begab, begünftigte die antil-ariftofratifche Borftellung von einer nur den Auserwählten guganglichen höheren Stufe des driftlichen Lebens, zu welcher die große Daffe fich aufzuschwingen unfähig ift.

Eine höhere Wertschätzung, als es früher üblich war, darf A. als Prediger in Anspruch nehmen. Zwar sind die erbaulich-lehrschten Trattate über verschiedene Bücher der hl. Schrift nicht in der Form von Predigien verschie, sie tragen aber den Homilten. In Gertennbarer Weise, daß sie über die Predigtweise des Wannes ein Urteil gestatten. In Bezug auf seine exegetischen Grundsäse und auf die dogmatischen Eriterungen, welche er im Geschmad seiner Zeit namentlich über das son Trinttätsdogma darbietet, ist A. abhängig von seinen orientalischen Borbildern, besonders von Origenes und Basilitus; die Schriftaussegung selbet viessach au Willfürscheiten und einer ermübenden Fülle allegorischer Leibzhabereien, welche aus dem Mangel eines Einblicks in den geschichtlichen Organismus der H. S. ertsätzt ihr die ehe, geweißte Berschlichseit des Wannes, seine reise Lebenserschaftung, eine tapfre, unerschützter Überzseugung den Eindruck seines priesterlichen Wortes. Seine mächtigen Angrisse auf die Sünden der Zeit, auf Luxus und Sittenlosgleit, Undarmberzgeteit und Weltsing, runfluckt und Wucher sind konnen, seine seine seine seine Reine Ausgerisch auf die Sünden der Zeit, auf Luxus und Sittenlosgleit, Undarmberzgeteit und Weltsing, runfluckt und Weltscher ind klassische und Kraustissou. a. ersehet sich die Kede nicht seinen Frauerreden auf einen Schrift von Lerung auf schwungsollem Patidos, wodei doch immer die Würde und Graudit diese edlen sittlichen Petjönlichteit ertenndar ist (s. meine Schrift über A. 2. 218 ff.). Sehr beachtenswerte positoraltheologische Weisheit enthält die schon genannte Schrift de officies ministerorum.

 Gravität und Schlichtheit, ihr sittlicher Ernst und ihre christliche Glaubensenergie hat zweisellos in A. ihren eigentlichen Schöpfer, und als Ausdruck des Gemeindeglaubens erinnern die Lieder des A. mit ihrer edlen liturgischen Desettivität an die Schöpfungen Luthers und seiner Schüler. Leider gehen die Meinungen über die echten ambros. Hymnen noch weit auseinander, und sicher ist es, daß viele [03. ambrostanische Hymnen seinen wege auf A. zuräckzischen sind. Mehr als 4—5 werden als unzweiselbast echt taum anzunehmen sein, und wenn der neueste Dartseller diese Gegenstands, Dreves, in genauem Anschluß an Biraghi sich sür die Annahme von 18 echten Hymnen aus Waldluß an Biraghi sich sür die Annahme von 18 echten Hymnen aus der Waliander Ubertlieferung beruft, so stammen die ältesten Cocliese doch erst aus dem 9. Jahrb, und weichen untereinander ab; schon daß das unleugdar spätere Teckeum mit unter den ambrosianischen Schöpfungen ausgesührt wird, muß die [03. Ubertlieferung verdächtig erschenen lassen. Die allgemein als echt anertannten Hymnen sind die S. 440, 46 genannten vier: 1. Deus creator omnium; 2. Aeterne rerum conditor; 3. Jam surgit hora tertia; 4. Veni rechemptor gentium (oder Intende, qui regis Israel). Als surgit hora tertia; 4. Veni rechemptor gentium (oder Intende, qui regis Israel). Als Surgit schopen zugeschen von den dem Busyassige Stropen, jede Zeise besteht aus einem jambissigen alasieletsischen Zümeter (—————). Räher auf die Dichtungsform und die musstellische Seite der Frage einzugesen, sist ist einem jambsorm und die musstellische Eeste der Frage einzugesen, sist einem secht der Erche einzugesen, sie ein sie der der Erche einzugesen, sie ein der Dichtungsform und den musstellische Seite der Frage einzugesen, sie sie besteht aus einem jambsorm und die musstellische Eeste der Frage einzugesen, sie her die Die Dichtungsform und die Dicht ein der Drichtungsform und die Dese S. 440).

In der Fruhe des Sonnabends vor Oftern, am 4. April 397, ist A. gestorben und zwischen den beiden Stadtheiligen Gervasius und Protasius beigesetzt worden. Sein

Rachfolger wurde Simpligian.

Unter ben Schriften v. A. stehen voran I. Die exegetischen über verschiedene Bucher der HS., nicht exegetisch im strengen Sinn, vielmehr prattische biblische Betrachtungen, 25 mit Predigtscharafter: Hexasmeron; De paradiso; de Cain et Abel; de Noë et arca; de Abraham; de Isaac et anima; de fuga saeculi; de Jacob et vita beata; de Joseph patriarcha; de benedictionibus patriarcharum; de interpellatione Job et David; apologia prophetae David; de Elia et jejunio; de Nabuthe Jezraëlita; de Tobia; enarrationes in 12 psalmos; expos. in ps. 119; expos. 30 evangelii sec. Lucam; II. Schriften dogmatischen Inhalts: de fide 5 BB; de spiritu sancto 3 BB; de incarnationis dominicae sacramento; de mysteriis; III. Ethild-astetische Schriften; de virginibus; de viduis; de virginitate; de poenitentia; de bono mortis; de officiis ministrorum; de institutione virginis; ex-hortatio virginitatis; IV. Reden: de excessu fratris Satyri (hierzu als Forjehung: 25 de fide resurrectionis); de obitu Valentiniani consolatio; de obitu Theodosii. V. 91 Briefe. VI. Hymnen. — Zweifelhaft ist die Berfasserstate; apologia II. Auch über die unter dem Ramen "Pseudo-Hegesippus" besannte Schrift: de excidio urbis Hierosol., welche in vielen Stellen an A. erinnert, tann noch nicht mit 40 voller Sicherheit geurteilt werden, troth der belangreichen Beiträge von Ihm (a. C.), Könich (JwI) 1883), Bogel (Jist., i. östr. Gymnasien Bd 34), Traube (Rhein. Mul. 39) u. a. D. die Schrift mit ziemlicher Sicherheit in die Mitte des A. Jahrh. zu sehn ist, so ist, die hein sit, so ist, die Konick ist, die Mitte des A. Jahrh. zu sehn ist, so ist, die Konick ist, die Mitte des A. Dahrh. zu eigen sit, so ist, die Witte des A. Dahrh. zu e. a. annehmen, zuzugestehen, da innere Grunde Die Unnahme unterftugen. Biel unsicherer 45 und unwahrscheinlicher ist der ambros. Ursprung der ebensalls dem 4. Jahrh. angehören-den Schrift "Lex dei, quam Dominus praecepit ad Moysen" — (bei Wommsen, collect. libr. juris antejustin. III, 1890). Uber die unter bem namen "Ambrofiafter" in den A.-Ausgaben fich findenden Schriftwerte f. G. 441, 11. D. Th. Förfter.

Amerita, tirchliche Statistit f. die einzelnen Staaten.

Amefius, Wilhelm, gestorben 1633. — Lebensbeschreibung von Matth. Rethenus, Projessor in Utrecht, in der Gesamtausgabe seiner lateinsichen Werte: Guil. Amessi . . . opera quae latine serspist omnia in 5 volumina distributa. Amet. 1658; Edcyclop. Britt, vol. I. s. v.; Hugo Visscher, Guilelmus Amesius. Zijn Leven en Werken. Haarlem 1894.

William Ames wurde 1576 zu Ipswich, der Hauptslächt von Suffolt, einem Hauptsleber puritanischen Opposition gegen das offizielle englische Rirchentum, geboren. Bon einem Obeim wurde er in den strengen Sitten und der ernsten biblischen Krömmigleit des puritanischen Bürgerstandes erzogen. Auch in Cambridge, wo er besonders unter

448 Amefins

William Perlins (über dessen Bedeutung vgl. Heppe, Gesch, des Pietismus und der Wystit in der ref. Kirche, 1879, S. 24 ff.) studierte, atmete er puritanischen Geist. Eine Stellung als Fellow des Chrift-College 311 Cambridge behauptete Amelius nur turze Zeit, Sein strenges Auftreten gegen den herrschenden Libertinismus führte 1609 seinen Rudtritt herbei. In der Staatstirche war tein Blat für ihn. Als er vollends die 1604 ericienene Berteidiauna des Buritanismus pon William Bradstaw behufs auswärtiger Befrettung ins Lateinische überletzt und mit einer Vorrede verschen hatte, mußt er, von gleichgesinnten Kausseuten unterstützt, mit einem Freunde Parcker nach Leiden in bilden siehen. Dort vertehrte er mit John Aodinson, bem Haupte der englischen 10 Pilgerväter, ohne dessen ton einen erner vertehrte er mit John Nobinson, dem Haupte der englischen 10 Pilgerväter, ohne dessen eine Seigenatismus zu billigen, ja denselben etwos mitdernd. Bald 30g Horatius Bere, Besehlschaber der englischen Truppen im Hag, ein Gonner der Buritaner, den Amefius in feine Rabe und gab ihm, als der Brediger dieser Truppen, Burges, bessen Tochter er ehelichte, nach England in eine staatstirchliche Pfrunde ging, beffen Stelle. Als entschiedener Calvinift tonnte Amefius dem die hol-15 landifche Rirche damals bewegenden Lehrstreit nicht fern bleiben, zumal da Arminius feine Bedenten über die Brabeftination gerade an eine Darftellung feines gefeierten Lehrers Perfins angeschlossen hatte. Amelius disputierte bereits 1611 mit dem Armi-ntaner Grevinchovius, Prediger in Rotterdam, zunächst mündlich, dann brieflich (De Arminii sententia, qua electionem fidei praevisae docet inniti, disputatio scho-20 lastica inter Grev. et Ames. ed. 1613, perteibigt 1617: rescriptio scholastica et brevis). Rurg por ber Dortrechter Snnobe erichien feine von ben Orthodoxen fehr hochaehaltene Coronis ad collationem Hagiensem (1611), qua argumenta pastorum Hollandiae adv. Remonstrantium quinque articulos vindicantur. Gern gog man alfo ben Englander gur Dortrechter Synode 1618 herbei: die Generalftaaten 25 wiesen ihm ein Taggeld von 4 fl. an, damit er in Dortrecht leben und den Brafibenten Bogermann mit seinen Renntniffen unterftugen tonne. Er wurde badurch im rechten Augenblid schwerer Sorgen überhoben: epistopale Gegner hatten bei Hofe erwirtt, daß ihn Bere aus seiner Predigerstelle entlassen mußte. Doch finden wir Amesius in lebhaftem und meist freundlichem Bertehr mit den englischen Synodalabgeordneten. Da 30 er selbst zu den offiziellen Deputierten nicht gehörte, so ist sein Einfluß auf die Besichlüsse Gnode unmestar. Nach Beendigung der Spnode erhielt Amelius das Ins pettorat über die mit Stipendien aus Amfterdam in Leiben ftubierenden Jünglinge, für welche er seine Medulla theologiae aufsette. Die Fatultät zu Leiden betrieb seine Unstellung als Projessor ber Theologie; man trug aber wegen seiner machtigen Gegner Angleitung uis Projess von Aufrechte und der Anglein einer manglein Schaffen. Sin England so lange Bedenken, daß die Auradoren der Maddemie Kraneder zwoorkamen. Auch dort zwor suche englische Einfluß eine Anstellung zu hintertreiben, die Prinz Morit für ihn gewonnen wurde. Am 7. Mai 1622 trat Amessus das theologische Lehramt an mit einer Nede über das Urim und Thumminn. Sier gad er seine bedeutenoften Schriften beraus, jene nachher oft wieder ericbienene Medulla theol., ein 40 scharfgezeichnetes orthodoxes Lehripftem, welches in einen dogmatischen und moralischen Teil zerlegt ist, offenbar im Interesse, die vernachlässigte moralischerrattische Seite der Theologie nachzuholen. Ausdrücklich in dieser Absicht schrieb er, seinem Lehrer Perkins folgend, das geschätte Wert de Conscientia et ejus jure vel casibus, eine einfach pratische Kasussiti, deren Stoff die Einteilung der Medulla beibehält. Borgüglich sein 15 Beispiel hat dahin gewirtt, daß man auf den meisten Alademien ansing, nach den locis theol. und der Ertlärung der Kontroverspunkte auch die praktische Seite der Theologie gu behandeln. Geine Moral ift ftreng, nicht ohne puritanische Ginseitigfeit, wie er benn in feinem Puritanismus Anglicanus, seu praecipua dogmata eorum, qui inter Puritanos rigidiores habentur, unter den Englandern nur die Puritaner als wahre 50 Chriften gelten laft, welche Tang, Spiel und Schmausereien flieben. Gin Schuler hat leine Idee pom Sabbath uns aufbewahrt. Amesii sententia de origine sabbathi et de die dominica, quam ex ipsius mente concepit - Nath. Eatonus. Amst. 1658. - Es folgten wider die remonstrantische Darftellung der Dortrechterinnobe feine Anti-Synodalia, wider die römisch-tatholische Lehre der Bellarminus enervatus, auch be einige englische Schriftigen für die Puritaner gegen den nachherigen Bischof Morton und gegen feinen eigenen Schwiegervater Burges. Brattifch brauchbar ift feine Ertlarung der Pfalmen und der beiden Briefe Betri, auch feine Sciographia catecheseos; mertwürdig einige Trattate über Philosophie, die nichts geringeres wollen, als Metaphysit und Ethit aus ber Philosophie beseitigen, um fie ber driftlichen Theologie gugumeifen. Dies Unternehmen geht aus dem entschiedenen Biblicismus und der ernften Huffaffung der driftlichen Sittlichleit hervor, welche leine Art lennzeichnet: wahre Extenntnis Gottes und seines Gelehes bietet nur die Offenbarung. Dies prattliche Bibeldriftentum hat Amelius der reformierten Kirche gerettet, im Gegenlaß gegen eine 3. B. durch Waccovius vertretene unproduktive Scholchik, dessen zur Belämpfung der Remonstranten dienliche Welchode er sedoch nicht unter allen Umständen verdammt wissen wollte. Orthodoxia set pietas (Rethenus a. a. D.) in ihrer Jusammengehörigteit prägen den echt calvinische puritanischen Expandre nicht unter Richtung. "Theologia est doctrina Deo vivendi" (Med. I., 1, im offendaren Anschlußen Apertins). Wit alledem verdindet Amelius eine gelunde Schähung humanistischer Studien (gegen Al. Schweiger, Die Entwickelung der Wlorallpsteme in der ref. Kirche. Theish 1850 S. 52 f. vgl. 3. B. Amessi Techno-10 metria qu. 65: "Ethnicorum scripta aestimari debent."): er will aber die Würde der Offenbarung rein erhalten. In der Gegege wurde er der Lehrer des Goccius.

Im Begriffe, nach Neuengland überzusiebeln, um bort der tirchtichen Organisation seiner Landsleute zu dienen, solgte Amelius einem Ause an die independentisch geartete englische Gemeinde in Notterdam. Raum hatte er diese Stelle angetreten, so start er 15 indes infolge eines Fieders, das ihm der Schrecken einer plößlichen Uberschwemmung zugezogen, 57 Jahre alt, im Jahre 1633 (nicht erst 1659, wie früher angenommen).

(Mleg. Chweiger +) G. F. Rarl Müller.

Amling, Wolfgang, gest. 1606. — Baumann, hiftorie bes Fürstent. Anhalt, 6. Teil, 9.—13. Kap. S. 100 ff.; Schubring. Die Einführung ber reform. Konfession in Anhalt 31Tha 20 1348; Deppe in Abs 1. 86 S. 399. Berzeichnis ber Schriften bei Abelung, Fortsehung zu Jöchers Gelehrtenlegiton, 1. Bb. Letpzig 1784, S. 737.

Wolfgang Amling, geb. 1642 zu Münnerstadt in Franten, besuchte die Schule in Raumburg, die Universitäten in Tübingen, Wittenberg, Jena, wo er 1566 Magister ward. Als tücktiger Sprachsenner zum Rettor der Schule in Zerbst berusen, legte er 25 1569 sein Schulen wieder nieder und zog nach Münnerstadt, von wo aus er in sirchsticken Angelegenheiten verschieden Reisen machte. Im Jahre 1573 ward er Pfrarer zu Roswig im Anhaltischen, im selben Jahre noch Pfarrer am St. Ridolai in Zerbst und Superintendent. Er stard man 18. Mai 1606. — Amling war ein begabter und gelehrter Mann; doch nimmt er in der Geschichte der theologischen Wissenschaft einen Kamps gegen die Konsordiensormel und durch die vorneshmlich von ihm geletiete Hinde mannz gegen die Konsordiensormel und durch die vorneshmlich von ihm geletiete Hinde Kamps gegen die Konsordiensormel und durch die vorneshmlich von ihm geletiete sinüberführung eines großen Teiles des anhaltlichen Anndes zur resormierten Kirche. Er jah sich dobei unterstützt von verschiedenen angesehnen Männern geistlichen und weltlichen Standes, so besonders von dem 1567 geb. Fürsten Joh. Georg I., einem sonst tresssischereit 1586—1602 am Hose in Dessau sehn, der aus dem schießlichen Keganten is besteit 1586—1602 am Hose in Dessau sehn zu knutings Feder gestossen, so der in Dessau sehn zu knutings Feder gestossen, so der in Dessau sehn zu knutings Feder gestossen, so der in Dessau sehn zu knutings Feder gestossen, die erreicht, wo aber die Annaldina, die beisen Kamen mit Unrecht sührt, da sie nunderen Philippischen dauchte Eritate Lie erreicht, wo aber die Annaldina, die beisen Amen mit Annach zeit erreicht, wo aber die Annaldina, die beisen Kamen mit Unrecht sührt, da sie om der die Unter Hindel. Die Winstellen Ersteichtungen gegen die Konslordienstruck unter Wittel. Die Winstellige und Schleichwege, welche er machte, müllen mit Widerwillen erfüllen.

Ammianus Marcelliuns. — Ausgaben: 14.—26. Bc von A. Sabinus, Rom 1474; 14.—30. Bc von S. Gelenius, Bajel 1533; A. Wagner, Leipz, 1808; J. Cyffenhardt, Berlin 1871; B. Gardihaufen, Leipz, 1874 f. (Bibl. Teubn.), ? Zenffel-Schwade, Gejchichte der röm. Litteratur, S. Muff, Leipz, 1890, S. 1092; Seech in Kauthy-Wiffonva, Real-Encyflopüdie der claff. Alterthumswiff., 1. Bb, Stuttg. 1894, S. 1845−1852.

Ammianus Marcellinus, Berfasser einer römischen Geschichte (rerum gestarum libb. XXXI) von Nerva, 96, wo die Darstellung des Tacitus endet, die auf den Tod des Balens, 378; die ersten 13 Bücher sind verloren; die erhaltenen beginnen mit dem Jahre 353, umfassen also namentlich die wichtigen Zeiten Julians und seinen nächsten Nachsolger. Der Berlust der früheren Bücher wird dadurch erträglich, daß A. in ihnen 56 nur nach fremden Quellen darstellte; der Wert der ethaltenen seigt dagegen, weil er spier selbst Erlebtes schildert, und zwar aus einem den Häuptern des Staates sehr nahen Kreise. Er war Grieche, aus Antiochia, ergab sich früh wissenschaftlichen Studien, trat

unter Conftantius ins Beer, begleitete Julian in ben Berfertrieg, und nahm auch unter beffen Rachfolgern an den Rriegen im Drient und Occident Unteil. Spater sog er lich vom Rriegsleben gurud, und nahm in Rom die historischen Studien wieder auf; fein Tod wird um 400 angenommen. Ammians Geldichtswert ift mit gelundem politischen

5 Blid, größer Unparteilichkeit und pragmatischem Sinne verfaßt. In theologischer Hinsicht ist A. schon wegen mancher mitgeteilten tirchenhistorischen Rotizen wichtig, namentlich über die Person Julians, sowie über den Zustand der Lirche Roms in jener bewegten Zeit; noch anzlehender wird er durch sein eigenes Urteil über das Christentum, worin man eine Ansicht aus den höhern Schichten der gebildeten heid-10 nischen Kömer, zum Teil aus dem Kreise Zulians selbst, über Christentum und Kirche abnehmen tann. Bon jeher hat man deshalb die Frage lebhaft besprochen, ob A. selbst Chrift gewesen sei; sie ist früher entschieben bejaht (Claud. Chitslet, de Ammiani M. vita et libris rerum gestarum monobiblion, Lovan. 1627), noch häusiger aber verneint (Guil. Ad. Cart, quaestiones Ammianeae, Berol. 1868, p. 23—42), was 15 jeht die allgemeine Anjicht geworden ist; neuerdings hat auch Max Büdinger so geurteilt: Am. Warc. und die Eigenart seines Geschächtswerkes. Densicht. d. Wiener Alad. d. Will. 38d. XLIV. 1895. Albandl. V. S. 10 st.

Will man die Entscheidung von dem Umstande abhängen lassen, od A. getauft war

und sich äußerlich zum cristlichen Belenntnis verstand, so ist das Urteil sehr einsach; 20 getauft war er sicher nicht, und ebensowenig hatte die Form des christlichen Glaubens in damaliger Zeit mahrend bes arianischen Streits seinen Beifall, oder auch nur das außere Auftreten des driftlichen Rlerus, jumal in Rom, feine Billigung; es fehlt bei chipm nicht an beisenden Bemertungen dagegen (XXII, 5). Erfeblich ift ichon, daß er selbt lich nicht an beisenden Bemertungen dagegen (XXII, 5). Erfeblich ift ichon, daß er selbt sich nicht sie einen Christen erflärt, ungeachtet er dies zur Zeit, wo er sein Wert 22 geschrieben, um 390, nicht allein ohne Gesabr, sondern logar im besten Bernehmen mit den Staatshäuptern hätte aushprechen fönnen. Enschebend sit der, daß er eie dem Bericht über die außern Zustände der Kirche dieselben immer nur referierend behandelt, auch bann, wenn er ihnen eine gewiffe Billigung nicht verfagt, und nie fich felbst in fie einflicht. Wenn er speziell driftliche Erscheinungen behandelt, wie Martyrer, Gnseinstein. Ivenit er peziell gristliche Etgeinungen begandeit, wie Wattpret, von noben, fügt er in der Regel eine Erflärung hinzu, die für einen Christen völlig überflüssig erscheinen muß, und nur von einem Standpuntte begreiflich ist, der jene Ausdrücke als etwas Fremdes, in der Sprache noch Ungewöhnliches betrachtet. Der äußern Stellung nach war er also gewiß ein Heide, und ebenso wird sich auch seine ganze Dentart als befangen in heidnischen Ansichten, zwar nicht aus Anhänglichkeit zu nie Boltsreligion, über die er als aufgellärt sich erhaben weiß, aber doch in den Grundanzichten heidnischer Dentart über ein die menschlichen Dinge beherrschendes Fatum. Er ertennt ein waltendes numen an, welches menschlichen Ubermut beugt, und menschlichen Frevel racht, vertritt alfo bie religiofen Grundanfichten, welche als bie hochften Bluten des tlaffifchen Seidentums eine Unnaherung an den monotheiftischen Standpuntt 40 ahnen laffen.

Wenn nun bei A. zugleich eine gewisse Annäherung an das Christentum zu erweisen ift, so barf bies nur in bem Ginne gelten, bag er auch am Chriftentum eine reinere, ursprünglichere Form annahm, die er für einverstanden mit jenem allgemeinen Deismus erflärte, daß er alfo einen allgemein philosophifchen Standpuntt einnahm, auf 45 welchem ihm wohlverstandenes Seidentum und unverfällichtes Christentum als gleich: bedeutend ericien, mahrend er die fpegififch driftlichen Gate, namentlich die Formen der Trinitätslehre unter den damaligen Bewegungen des arianischen Streits für blogen Aberglauben erflärte. Wan wird wenig irren, wenn man in diefer Auffassung des Christentums die Denlart der Billigeren und Bessern aus dem Kreise des Julian 50 wieder findet; während der Raifer felbst und eine Richtung, die etwa die linke Seite jenes Kreises heißen mag, sich in offener Befehdung des Christentums mit den Waffen des Spottes und der Gewalt gefiel, reprafentiert U. eine besonnenere Richtung, Die am Christentume eine tiefer liegende Grundidee von der Form des damaligen dogmatischen Streits unterschied, und ber ersteren, als einer allgemein gehaltenen beiftischen Belt-55 ansicht, verbunden mit einem sittlichen Ernste, wegen vermeintlicher Übereinstimmung mit dem auf dieselbe Beise idealifierten Seidentume, eine gewisse Juneigung nicht versagte.

Fügen wir diefer Auffaffung ber religiofen Unfichten U.s einige Belege aus feinem Werte bei, so wird nicht eiwo jede milde, beistimmende Beurteilung christlicher Dinge schon ein Beweis für sein eigenes christliches Bekenntnis sein, wohl aber eine Bestaes tigung der angegebenen Urt und Weise enthalten, in welcher er sich mit der vermeintlich

reineren Form desselben einverstanden wußte. Go hat er Sochachtung gegen manche sittliche Geiten, gegen ben ethischen Ernit im Leben ber Chriften, wie ihn ber Stand ber Asteten, Jungfrauen, vor allem ber Martyrer barbot; ber itrenge Römerfinn, wahricheinlich mit stoifchen Grundfagen belebt, tonnte biefen Leistungen seine Bewunderung nicht verfagen. Bei einem Berichte über die milde Behandlung gefangener driftlicher 5 Jungfrauen durch den Perfertonig Capores ist in der Ergählung Teilnahme und Achtung gegen sie nicht zu verlennen (XVIII, 10, 4: inventas tamen alias quoque virgines christiano ritu cultui divino sacratas, custodiri intactas, et religioni servire solito more, nullo vetante, praecepit). Indes den Standpuntt des Hiltoriters läßt er sich durch jene Teilnahme nicht verrüden; über die Wilde des Königs fügt er gleich 10 das Urteil hingu, daß fie nur Berftellung gewesen sei, um sich die Gemuter gu gewinnen (lenitudinem profecto in tempore simulans); von Deflamationen über die Gewalt driftlicher Usteten felbit auf beibnifche Gewalthaber, die hier nahe lagen, und die ficher ein Tertullian, ein Augustin, nicht unterlassen hatten, weiß A. nichts. Mit gleicher Teilnahme ichilbert er driftliche Martyrer, XXII, 11,10: Das Bolt in Alexandrien erichlagt 15 einige Barteihaupter, barunter einen Bifchof Georgius, verbrenut die Leichen, und wirft die Alde ins Meer, id metuens, ut clamabat, ne collectis supremis aedes illis exstruerentur ut reliquis, qui deviare a religione compulsi pertulere cruciabiles poenas, ad usque gloriosam mortem intemerata fide progressi, et nunc martyres appellantur.

Diesebe Amertennung eines sittligen Wertes im Christentume pricht A. endlich bei Schilberung der Besser unter dem christlichen Kleristern, namenstlich unter dem Landsgeistlichen aus, die durch Genüglamseit in Speise, Trant und Nnzug, durch bessens Austreten den Verläuftlichen den Verläuftlichen der Parteitämpfe in Rom geschilbert zur Zeit, wo Damasus und Ursimus 25 logar unter Butwerzießen sich um den Bischofsstuhl stritten, so daß eines Tages infolge des Rampfs in einer Riche 137 Erschlagene gefunden wurden. Er erstätt diesen liche und ber hat die eine Karpen der Verläuftlichen, genußsich gerentsschlagen Sellung des Kleizus in der Hauptlicht, der, bereichert durch Erbschleichereien, nur auf prächtige Wagen, glänzende Kleidung und üppige Gastmaßse sinne, und stellt dieser sichsst die Erzäßlung ein Besselle von der streng objektiven Art, wie A. über christliche Dinge berichtet, indem er § 13 sehr bestimmt sich selbst davon ausschließt: constatque in basilica Sicinini, ubi ritus Christiani est conventieulum, und die eentum triginta septem reperta eadavera peremperen

torum.

Die Stelle, welche einen nabern Aufschluß über Al.s Begriff von bem bochften numen, nicht im driftlichen Ginne, sondern nach der Auffassung eines allgemeinen Humanitätsspliems enthält, behandelt die rächende Remelis, wo bei aller Schönheit der Darstellung ein rein heidnisches Gepräge unverlennbar ist, XIV, 11, 25. A. hatte eine Scene des Familienmordes im taiserlichen Hause erzählt, die Ermordung des Gallus, so des Bruders Julians, durch Constantius, und daran gefnüpft, daß sowohl der Ermordele darin den Lohn früherer Untstaten gebüht habe, wie auch die Aussührer des Mordes bald darauf vom rächenden Straspericht ereilt, leien. Dies führt ihn zu einer Serzens-ergießung über das rächende Geschich, welches über den menschlichen Dingen walte: sed vigilavit utrobique (bei Gallus und bei beffen Mordern) superni numinis aequitas; 45 und nun folgt eine Schilderung der Abrastea oder Nemesis, einer Tochter der Justitia, die nicht nur durch Ausführung der antiten Idee vom vergeltenden Fatum, welches menichlichen Ubermut beugt, sondern noch mehr durch Ginflechtung der jener Gottin in der alten Runft beigegebenen Attribute, die Innigfeit beweift, mit welcher Al. sich in diesem heidnischen Ideentreise bewegt. Haec et hujusmodi quaedam innumera- 50 bilia ultrix facinorum impiorum, bonorumque praemiatrix aliquotiens operatur Adrastia (atque utinam semper!), quam vocabulo duplici etiam Nemesim appellamus, jus quoddam sublime numinis efficacis; fie wird abgebildet auf einem Wondtreise stehend, mit Flügeln, quam theologi veteres (die alten Berfasser von Theogonien, wie Homer, Hesiod) fingentes Justitiae filiam —. A. verleugnet dabei 55 nicht ben Standpunkt des aufgeflärten Philosophen, der fich über die Mythen der heidnifden Bollsreligion hinwegieht; pinnas autem ideo illi fabulosa vetustas aptavit. ut adesse velocitate volucri cunctis existimetur; aber fein Ideentreis ift ein unverlennbar heidnischer, und das numen perpetuum (XXVII, 3, 15; auch caeleste, aeternum, divinum, summum) ift ihm gewiß nicht ber driftliche Gott, sondern eine 60

Ides der Gottheit in viel allgemeinerer Auffassung. Als letztes Mysterium auch des Christentums erkennt er nur den Glauben an eine waltende Gottheit an, welcher durch ein sittlich ernstes Leben Berekrung zu teil werbe.

Siermit werben wir auch ben Schluffel gu einer letten Stelle gefunden haben, Die s sich näher über das Aufstellen von Dogmen in der driftlichen Rirche selbst ausspricht, XXI, 16, 18; er berichtet über Conftantius Gingreifen in ben arianischen Streit; christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione confundens. in qua scrutanda perplexius, quam componenda gravius excitavit discidia plurima; quae progressa fusius aluit concertatione verborum, ut catervis anti-10 stitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per synodos, quas appellant, dum ritum omnem ad suum trahere conantur arbitrium, rei vehiculariae succideret nervos. Findet man hier freilig (mit Chifflet) die rel. chr. absoluta et simplex in der Athanajianijoen Orthodoxie, von welder Constantius absiel, und die anilis superstitio, die an ihm getadelt wird, in seinem Arianismus, dann 15 wäre A. allerdings ein Christ, und zwar von orthodoxem Belenntnis. Allein wie wenig paft bies auf die gange Schilderung! War denn Wortstreit, Streben nach Alleinhelf vies un Glauben, Säufung der Spnoben, worüber er den Conflantius tadelt, nicht ebenso gut auch auf Seiten der Althanasier vorhanden? Paßt die herbe Zeichnung, die er entwirft, nicht ebenso gut auf die Partei des spoorsoor, wie des spoorsoor? wäre 20 es nicht eine bogmatische Befangenheit, die am wenigsten zu dem gerühmten Scharfblid unfers Siftoriters ftimmen murbe, wenn man einen Tabel, welcher bem gangen Barteitreiben bes arianischen Streites galt, nur zu Gunften bes nicanischen Befenntniffes wenden wollte? Allein worin foll benn nun die rel. chr. absoluta et simplex besteben, beren Bersetung mit einer anilis superstitio er bem Constantius, aber gewiß auch ber Gegen-25 partei, Schuld giebt? Gie besteht ihm in den Gaten eines allgemeinen Deismus, in verteit auf in der Index verteit in zwar monotheistischer Form, aber durchaus ohne Beinflug in ber Idee einer Gotsheit in zwar monotheistischer Form, aber durchaus ohne die Be-ktimmungen der hriftlichen Trintiatslehre; nur diese kann A. mit der anilis superstitio gemeint und den Tadel des Constantius dahin verstanden haben, daß er sich auf der gleichen Cubtilitäten einließ. Eine treffende Parallele zu diesem Urteile A.s über den warianischen Streit turz vor bessen Beendigung liefert Ronstantin d. Gr. gleich bei bessen Beginn (Euseb. de vita Const. II, 69 sq.); in seinem Briese an den Klerus von Allexandrien, wodurch er ben Streit gleich im Entfteben gu erftiden hoffte, ftellt er bie tontropersen Fragen gang ebenso als unnötig, porwitig, tindisch dar, als bloke Gubtilitaten einer gantsuchtigen Schule, die mit dem Wesen ber driftlichen Religion gar nichts 35 zu thun haben; was er als eigentlichen Inhalt der letzteren angiebt, tommt ganz wie das perpetuum numen des A. nur auf allgemein deistische Sähe von Gott und dessen Providenz hinaus (c. 71: ποι μέν ούν της θείας προνοίας μία τις έν υμέν έστω πίστις, μία σύνεσις, μία συνθήχη τοῦ κορίττονος). Bet den sogenannten Gebildeten unter den Römenn erheielt sija also mährend des 4. Jahrfunderts ein Urteil über das 40 Christentum, welches die größte Billigseit darin zu üben vermeinte, daß es hinter der Aukenseite ber speziell driftlichen Dogmen, Die ihm als Aberglauben ericienen, eine reinere Form des Glaubens suchte, welche auf die Resultate eines allgemeinen Deismus hinaussam, und worin dasselbe mit den Sähen eines vom Mythenglauben gereinigten Heidentums völlig übereinstimme. Dies war der Standpunkt Ammlans, und nur in 26 diesem Sinne wandte er dem Christentume eine gewisse Gunt zu. Bon biesem Standpunkt eine gekeinstende Standpunkte aus erstärt sich auch sein tokelndes Urteil über Julians Beschl, wodurch dieser dem Christen Erteilung von Unterricht in den liberalen Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, und so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot, um so die christende Studien verbot liche Jugend in die Schulen der heidnischen Rhetoren und Grammatiter zu nötigen (XXV, 4,20). A. nennt nach den Grundsagen der allgemeinen Sumanität einen Befehl 50 unbillig, welcher einer gahlreichen, ihm in vieler Hinficht achtungswerten Bartei bie freie Benugung der litterarifchen Schatge ber Borzeit vertummern follte. Aber er felbst hatte aukerlich mit ihr nichts zu thun; umgefehrt bewegte er fich in ben religiofen Formen des Heidentums; bei Jovians Regierungsantritt berichtet er die angestellten Opfer ohne Tadel (XXV, 6, 1); bei Julian tadelt er nicht diesen heidnischen Gebrauch, sons bern nur dessen Ubertreibung (XXV, 4, 17).

A. war also nicht Chrift, weder durch die Taufe, noch durch ein eigentlich chriftliches Betenntnis, sondern er urteilte über das Chriftentum nur durch einen Jertum günftig, indem er bei demselben als Grundlage allgemein beistische Idean voraussetzte, benen er selbst zugethan war. Reitberg † (Wässfilin).

v. Ammon 453

Ammon, Christoph Friedrich v., gest. 1850. — Zeißler, Geschiche ber fächsichen Derkohprediger, Leipzig 1856; Reinhard und Ammon als Dogmatiter, Leipzig 1813; v. Ammon nach Leben, Ansichten und Wirten, Leipzig 1850: Pabst, Lebens- und Characterumrisse von Ammon's, Dresden 1850.

Christoph Friedrich von Ammon, eine glänzende Erscheinung unter den Theologen 5 des Nationalismus, bewundert als vielwissender Gelehrter, als truchtbarer Schriftsteller und als einstumptender Nichtenpolititer, vor allem als gewandter Nedmer auf Kanzel und Parlamentstrüdine; aber als ein schwendendes Rohr schon während seines Wittens von vielen mit Kopsschilden angesehen und von Schleiermacher insonderbeit gar schaf gegestelt; noch mit 83 Jahren im Amt, sich selbst überlebend, da ein oberstächlicher Wort- 10 reichtum die Stelle der früheren imponierenden Gedonten vertrat und überdies die Zeit des Rationalismus völlig dahin wort. In Sachsen halten Erstungen, die seine Vererhere aus Anlaß seines 70. Gedurstages 1836 errächten und die für junge Theologen und Pädagogen bestimmt sind, sein Anderen wach; der Richengeschichte aber ist er nicht, wie ein Vererher 1850 meinte, eine Sonne, vor deren Glanze noch nach ihrem Untergange 15 viele hunderte von wissenschaftlichen Sternen erbleichen, sondern ein glänzendes Meteor, das eine Welte Janz vieler Nicke auf sich son, aber danz nach von ein glänzendes Weteor, das eine Welte Janz vieler Nicke auf sich zu, aber danz nach von zu der glänzendes verkömand.

das eine Weile lang vieler Blide auf sich 30g, aber dann rasch vollends verschwand. Zu Baireuth, das damals noch hohenzollerisch war, am 16. Januar 1766 als Sohn des martgräftichen Rammerrats Ammon geboren; aus einer Familie stammend, deren Geschichte er selbst 1825 in der "Genealogischen Nachweisung des Familienadels 20 ber von Ammon" geschrieben hat, deren Abel 1197 begründet, 1594 erneuert und auf leinen Antrag auch in Sachen 1825 anersannt wurde. Schon als Student in Erlangen ber angehende Polyhistor, den man bewunderte, wurde er mit 23 Jahren außerordentlicher Profesjor in der philosophischen, mit 24 Jahren in der theologischen Fatultat, zwei Jahre später 1792 ordentlicher Brofessor und zweiter Universitätsprediger daselbst; 25 feit 1794 war er in Göttingen Professor, erster Universitätsprediger und Direttor des theologischen Seminars, seit 1803 auch Ronfistorialrat. Den Ruf nach Giegen, Greifswald und Riel schlug er aus, aber gern tehrte er 1804 als erster theologischer Professor erster Universitätsprediger und Direktor des homiletischen Seminars nach Erlangen zurück, bekleidete dort seit 1808 neben der Professur das Superintentendenamt, und wurde, als 30 Erlangen 1809 an Baiern abgetreten war und Ummon einen Ruf nach Berlin abgelehnt hatte, auch bairifder Rirchenrat. 1812 war Oberhofprediger D. Reinbard in Dresden gestorben; man ergahlte, ber Beimgegangene habe felbst mit hinweis auf den Ralender, ber am 19. Dezember ben Ramen "Reinharb" und am 20. Dezember ben Namen "Ammon" aufweist, den Erlanger Professor als seinen Rachfolger gewünscht; 35 jedenfalls erhielt Ammon 1813 und behielt bis 1849, also 36 Jahre lang, die einfluß-reiche Stelle als sächsischer Oberhofprediger. 1831 verlor dies Amt an Einfluß durch die Grundung des Kultusministeriums, gewann aber auch wieder durch die Berufung des Amtsträgers in die Erste Rammer. Geit 1835 war Ammon auch Bizeprasident des Landeskonslistoriums. Durch die Revolution 1849, die bis in seine Wohnung 40 hineindrang, wurde des Greises schier unerschöpfliche Kraft gebrochen; am 1. Advent 1849 hielt er seine Abschiedspredigt, am 21. Mai 1850 ging er heim.

Ein bewundernswert elastischer Geist, der in der Nassischen, orientalischen, rabbinischen und theologischen Litteratur zu Haus war, alte und neue Sprachen beherrichte, nicht minder Philolog und Philoloph als Theolog, dementsprechend Herausgeber der Heuba 45 des Eurtrides, des Aumonius Saltas, einer griechlichen Übersetzung der süm Wösser Wosses werden Verlagen Verlage ausgeführten Wolss aus einer venetianischen Handlichen Handlichen Kantischen und als theologischer Schriftsteller ebenso der strengen Wissenschaft als der Praxis des gesistlichen Umtes dienend. Allerdings verdand sich mit dieser Elasticität des Geistes, wenn man so reden darf, auch eine Elasticität des Charatters.

Unter seinen wisenschaftlich theologischen Werten sind am meisten hervorzuseben: Bibliche Theologie (seit 1792), Ethit (seit 1795), Dogmatit (Summa theologiae christianae seit 1803), Fortbibung des Christianae su Weltreligion (seit 1833). Biel Streit erregte die im Resormationsjubeljahr 1817 unter Zustimmung zu den Claus Harmsschen Thesen sperausgegedene "Bittere Arznei sür die Glaubensschwäche der zeit". Der prattischen Theologie dienen: "Odeen zur Berbesstung der hertschenden Predigtmethode" 1795; "Albeitung zur christischen Kanzelberedsamteit" 1799"; "Über die Einführung der Berliner Hosstlichen Ranzelberedsamteit" 1799"; "Über die Einführung der Berliner Hosstlichen Ranzelberedsamtlungen swei einzeln gedruckte Predigten. Rirchenpolitisch blieden nicht ohne Ausselben: "Über die Einzeln gedruckte Predigten. Rirchenpolitisch blieden nicht ohne Ausselben: "Über die Sossinungen einer freien Vereinigung beider protestantischen Kirchen" 1818 und "die 20

454 v. Ammon

gemischten Chen" 1839. Seine letten wiffenschaftlichen Schriften waren: "Das Leben

Jesu" 1842 und "Die wahre und salsche Orthodoxie" 1849. Ammons biblische Theologie will nur eine Materialiensammlung für die Dogmatik jein und "bie Ausbeute einer richtigen, grammatifch-historischen Exegese berjenigen Be-5 weisstellen liefern, aus welchen die Lehrsäge ber biblifchen Dogmatit fliegen". Sie möchte "bas alte theologische Snitem feinen eignen Berteibigern überlaffen und fich por ber Sand ausschlieflich mit genauer Untersuchung ber biblifchen Begriffe und Beweisstellen befcaftigen". Dabei werden die "Eigenheiten" und Lehrtypen der einzelnen biblifden Schriftiteller in dronologischer Ordnung berücklichtigt, da es Stufen der Offenderung giebt 10 und "eine allgemeine Offenbarung, die allen Menschen zu allen Zeiten dieselbe sein soll, sich nicht denken läßt". "Die Schiller Jesu dilbeten aus dem Messischen Leiten der seinen legerischen Arbeitage Grundlage der neuen und bessern Religion", jeder, so wie er es verstand; auch Paulus zeigt ja "durch das offene Geständnis über die Unvollommenheit seines eignen theologischen 15 Wiffens (1 Ro 13, 12), daß er feinen Belehrungen feinen unbedingten Wert beilegte". Die Inspiration ift "eine jubifche Schallibee", aber tropbem tonnten die biblifchen Autoren ohne Täufchung ihr Wort als göttlichen Unterricht vortragen. "Aus eignem Nachbenten, aus einem reinen moralifchen Bewußtfein, aus einem freien, alle Feffeln der Willfur abwerfenden Geift gingen ihre Offenbarungen hervor; wie konnten wir in 20 einer reinen Theologie der Bibel ihre Berdienste besser ehren, als wenn wir von der-

felben Geistesfreiheit Gebrauch machen, zu der sie uns selbst auffordern?" Dieser "rationale Glaube" beherrichte auch Ammons lateinisch geschriebene Dogmatik, als sie in erster Auflage erschien; aber allmählich machte sich bei den Neubearbeitungen bes weit perbreiteten Lehrbuchs ein immer politiver werbender Geift, eine Bunehmende Reigung gur firchlichen Lehre bemertbar. 1813 fagte Ammon auch ausbrudlich in dem von ihm herausgegebenen "Rritischen Journal der neuesten theologischen Litteratur", wie er durch fortgesetztes Sudium dahin geführt sei, daß "die Bersuchung, der Theologie ein neues Wobegewand umzuwersen, nun seden Reiz für ihn verloren habe". Diese Sinnesanderung wurde Ummon mit der Zeit teilen, in der er lebte, und 30 niemand tonnte ihm daraus einen Borwurf machen. Wenn es aber schon auffällt, daß er in den Tagen des sonst eher tonservativ werdenden Alters wieder die früheren rationalisierenden Anschauungen, höchstens in noch mutigerem Tone, verkundet, so macht es einen geradegu peinlichen Einbrud, daß jein Ginlenten in die firchlichen Bahnen mit feinem Rommen nach Sachsen, wo das Ministerium Einsiedel dem firchlichen Glauben 35 wieder Eingang zu verschaffen suchte, und fein Burudlenten in die frubere Urt mit dem Nückritt des genannten Ministeriums zusammenfällt. "Die Fortbildung des Christen-tums zur Weltreligion" erscheint, nachdem der Atem 1830 durch den Sturz Einsiedels freier geworden war. "Um eine neue Gestaltung der Vollsreligion handelt es sich gunadft und unmittelbar in diesem Buche nicht; der Berfasser nennt es vielmehr eine 40 Ansich der höhrern Dogmatit, weil sie Denkern und Zweislern gewidmet ist, welche die Brude des gemeinen Glaubens der Autorität hinter sich haben, . . . echten Berehrern der Religion Jesu, welche das Edangelium Jesu von ganzem Herzen schäften, aber es nicht begreifen, was ihnen die Würde eines Judenkönigs zu ihrer Seligkeit nüßen soll". Es gilt, "die unverkennbare Tendenz aller dristlichen Parteien nach einem gemein-45 Schaftlichen Betenntnis hervorzuheben".

Derfelbe Mangel an Festigkeit macht sich bei Ummon auch in ber Beurteilung einzelner theologischer Fragen geltend und tritt in besonders bedenflicher Beife in feiner Sittenlehre hervor. Die Unwahrheit wird 3. B. zugelaffen, wo ber andere fich fittlichen Gründen unzugänglich erweist. Wir lesen von der unverbrüchlichen Pflicht des Gehor-lams gegen die Obrigkeit, doch auch mit der Beschrantung, daß er nicht auf ungerechte Befehle auszudehnen fei; wir lernen, daß diefer Gehorfam die Revolution ausschließe, in ber Unmertung jedoch, daß fie ba nicht verwerflich fein tonne, wo fie fich ber Willfur entgegenstelle. Die Chescheidung wird entschieden verworfen, dann aber ein Festhalten am Chebunde unter schwierigen Berhältnissen nur als eine Heldentugend, nicht als Pflicht ss dargestellt. Schleiermacher hat in seiner "Zuschrift an den Oberhofprediger Ammon über seine Brufung der Harmsichen Sage" derartiges Schwanten gegeißelt: "Go laviert

bas Schiffchen, fo gleitet ber Mal!"

Dem Somileten Ammon gerecht zu werben, ift in unserer Zeit, die eine gang andere Sprache redet, fehr fcwer. Jedenfalls genog er bei feinen Buborern eine un-60 bestrittene Anertennung feiner homiletischen Runft,

Auf Ammons Grabftein im Dresdner Eliasfriedhof fteht 2 Ro 13, 8: "Wir tonnen nichts wider die Bahrheit, sondern für die Bahrheit".

Ammoniter, 1992 32, 'Apparirat. Den Urfprung diefes Bolles ergahlt ber Bericht Gen 19, 38, nach welchem es, wie das nahe verwandte Brudervoll Moab, durch Lot mit Abraham und den von Abraham abstammenden Böllern, Israel, Ismael und Edom, 5 genealogisch verbunden war. Der Rame Ummon wird hier als Ben ammi, d. i. "Sohn meines Berwandten" erflart. In fruberen Zeiten wohnten die Ummoniter in dem nordlich von Moab gelegenen Teile des Ostjordanlandes, wo sie nach Dt 2, 20 f. die riesen-haften Urbewohner, die Samsummiten, ausgerottet hatten. Zur Zeit Woses war aber der größere und reichere westliche Teil dieses Gebietes ihnen von dem amoritischen 10 Ronige Sihon entriffen worben, fo daß ihnen nur ber Oftrand bes Gebirges und bie öltlich davon liegende Steppe übrig blieben. Sihon wurde von den Israeliten beliegt, die lich nun in dielem Teile des altammonitilichen Landes feltlehten, während die Ummoniter felbit fortwährend auf jene öftlichen Gegenden beschränft blieben (Ru 21, 13, 24; Dt 2, 36 f.; Joj 12, 2. 13, 10. 25; Ri 11, 22). Nach Ri 11, 22 erfrectte sich das istaelitische Gebiet vom Jordan im Westen bis zu den von den Ammonitern bewohnten Steppen östlich vom sidhelt der Gebiet vom Sordan im Westen die zu den von den Ammonitern bewohnten Steppen östlich vom Rabba lag. Aber Dt 2, 37 heißt es ausdrücklich, daß die Ammoniter auch Städte auf dem Gebirge besalfen, und zu diesen Städten gehörte selbst die Hammoniter auch Städte auf dem Gebirge besalfen, und zu diesen Städten gehörte selbst die Hamponiter auch (gegen R. fließenden) Jabbot lag. Genauer wird deshalb Ot 3, 16 u. ö. der Jabbot d. h. dessen oberer Lauf, der jesige Wadi 'amman, als Weltgrenze des ammonitischen Lanbes angegeben. Hiernach waren die Ammoniter also zur Hälfte ein auf der Steppe lebendes Hirtenvoll, zur Hälfte ein Rulturvoll, denen das an fruchtbaren Thälern (Jer 49, 4) und schönen Wäldern reiche südgileaditische Gebirge günstige Bedingungen für 25 49, 4) und schönen Akaldern reiche suogsteaditige wedinge gunninge veonigungen sur 25 bie Entfaltung einer gewissen Civiliation darbot. Bon den ammonitischen Städen wich meistens nur die Haupsticht Radda erwähnt (Ot 3, 11; 30; 13, 25; 2 Sa 11, 1.
12, 26 f. 29, 17, 27; 1 Chr 20, 1; Am 1, 14; 30; 49, 2 f.; Ez 21, 25. 25, 5). Ein Teil davon hieß "die Wassertstatt" (2 Sa 12, 26), wahrscheinlich der untere, am Wach samman gelegene Stadteil. Rach Dt 3, 11 befand sich in Radda der tolessat wird Basalt versertigte Sarg des Königs Og. Außerdem ist Ni. 13, 30 von zwanzig, von den Israeliten eroberten ammonitischen Städten die Rede, darunter besonders Alton. moniter ist ohne Zweifel mit der der Moabiter nahe verwandt gewesen, wenn auch der Name Remolá als ammonitifde Gottheit Ri 11, 24, wahrldeinlich auf einer Berwechse 10 lung beruht. Ihre Hauptgottheit heißt im UT Willom, 1 Rg 11, 5. 33; 2 Rg 23, 13, ung verigt. Ihr Jore Hauptgorigett geigt im AL Wittom, 1 Ag 11, 5. 33; 2 Ag 23, 13, auch 2 Sa 12, 30; Jer 45, 1. 3 (aber laum Am 1, 15; Jeph 1, 5), wo die Massorethen salisch vokaliseren. Die Endung dieses, mit Wolod verwandten Namens hat man als ein ursprüngliches sam erklärt, und darin einen ammonitischen Gottesnamen vermutet, der auch in Biseam ('Am ist vasch einen Annonitischen Gottesnamen vermutet, der auch in Biseam ('Am ist vasch einen Königsnamen Baalis Jer 40, 14 sindet Baethgen einen Jusammenhang mit Isis, was auf späteren ägyptischen Einstuß hinweisen würde. Der in den alsprischen Institute für der verwen. zeigt nur ben gewöhnlichen semitischen Gottesnamen El.

Das Berhaltnis zwischen den Ammonitern und den Israeliten war beinabe immer 50 ein fehr feindliches, wie ja auch die Ergahlung Gen 19, 30 ff. die Stimmung ber 35= raeliten gegen die ammonitisch-moabitischen Brüdervöller flar ausdruckt. Rach Dt 23, 4 f. durste tein Mitglied dieser Wölker in die israelitische Gemeinde ausgenomen werden. Im die Ammoniter bei dem Einzuge der Israeliten in Kanaan nicht angegriffen, nach Ru 21, 24, weil ihre Grenze sest war, nach Dt 2, 19. 37, weil Gott es 55 ben Israeliten verboten hatte. Aber icon in ber Richterzeit tam es zu Feindseligfeiten. indem die Ammoniter die bedrängte Lage der Israeliten zu benüßen suchten, um ihr Gebiet im Oftiordanland zu erweitern. Die Gileaditen holten indessen den von ihnen vertriebenen Freibeuterhäuptling Jephta zurud, dem es bald gelang, die Ammoniter zu

456 Ammoniter

befiegen und eine Reihe ihrer Stadte gu erobern (Ri c. 11). Spater belagerte ber ammonitische König Nahas die gileaditische Stadt Jabes. In der außersten Rot schiedten die Bewohner Boten nach dem Westpordanlande, um die hier wohnenden Stammgenossen zur Hilfe zu rufen. Saul folgte diesem Rufe und brachte den Ammonitern seine fo ichwere Riederlage bei, daß fie die Belagerung aufgeben mußten. Fur die israclitische Geschichte war dieser Sieg von der größten Bedeutung, weil das begeisterte Bolt nach bem Rampfe Saul als feinem Ronig huldigte (1 Ga c. 11). Bu David stand Rahas nach 2 Sa 10, 1 ff. in einem freundlichen Berhältniffe. Gein Cohn und Nachfolger Sanun beschimpfte dagegen die von David geschickten Danner auf so ichwere Beife, daß der israelitische König ein Seer unter Joab gegen die Ammoniter schickte. Obschon diese von den Aramäern nördlich von Kanaan unterstützt wurden, wurden sie doch von dem energischen Joab vollständig geschlagen. Nachdem David die Aramäer in einem folgenden Kriege besiegt hatte, sandte er aufs neue Joad mit einem Heere gegen Ammon. Die Israeliten verheerten das Land und begannen die Sauptstadt zu 15 erobern. Nachdem sie die oben erwähnte Wasserstadt eingenommen hatten, tam David auf Joabs Bunich felbst zum Belagerungsheere und eroberte bann die übrige Stadt, wonach er die Ammoniter zu schweren Frohnarbeiten benutzen ließ (2 Sa 12, 31 nach der Anderung G. Hoffmanns). Die prachtvolle Krone des Gottesbildes Willoms und sehr viel Beute führten die Israeliten als Trophäen mit sich (2 Sa c. 11-12). Später 20 machten die Ammoniter sich wieder frei von der israelischen Herrschaft. Wahrscheinlich geschaft es erst nach dem Tode Salomos — jedenfalls weist die Thatsache, daß dieser Ronig in seinem harem ammonitische Frauen hatte, darunter die Mutter Rehabeams (1 Rg 11, 7. 14, 21), auf ein ungeftortes Berbaltnis zwifchen beiben Bolfern bin. Nach der Spaltung des Reiches aber gehörte das wieder selbstständig gewordene ammo-25 nitische Reich zu den schlimmften Feinden Ephraims, wie die Antlage des Propheten Amos (1, 13 ff.), daß die Ammoniter in schonungslosen Kriegen ihr Gebiet in Gilead Amos (1, 13 ft.), dag die Ammontter in schonungslosen Kriegen ihr Gebiet in Gisead erweitert hätten, beweist. Die Königsbücher erwähnen nicht die Ammoniter in dieser Zeit; dagegen tennt die Chronit einen Angriff der Ammoniter und anderer Völker auf Juda unter Josaphat (2 Chr c. 20). Nach den assprissen Inchesie von Salmanassen für in Gebraim gleichzeitige König von Ammon Kasa, den Sohn Ruhubi's, von Salmanassen II. (1860–1825) dei Kartara in Sprien überwunden. Die Chronit berichtet (2 Chr 26, 8. 27, 5) von Aributzahlungen der Ammoniter unter Ussia und Jotam, was freilich nach Jes 11, 14 von nur vorübergehender Bedeutung gewesen kinn der Von Kartara in Sprien über Von Kartara unter Ussia erweite Von Kartara in Sprien überwunden. fein tann. Dagegen fand ber mit Manaffe gleichzeitige Konig Buduilu von Ammon, as wie überhaupt die westasiatischen Fürsten der damaligen Zeit, in einem Basallenver-hältnisse zu dem assprischen Könige Assachoon (681—668). Den Israeliten gegennaturije zu oem ajprissen Konige Alaryavooon (1881—1868). Den Istaatien gegen-über blieb die Stimmung ber Ammoniter in den letzien Zeiten Judos ebens seinds wie wie früher, wie u.a. die Orohweissagungen der Propheten gegen Ammon zeigen (Seph 2, 8; Jer 9, 25. 49, 1—6; Ez 21, 25). As Jojatim von Babel absiel, begnügte so Nedutadnesar sich vorläusig damit, ammonitische, moaditische und aramäische Streif-schaaren gegen Judo zu schiebten (2 Kg 24, 2). Zwar kamen später ammonitische, wie auch moaditische und edomitische Gesandte nach Jerusalem um Sidtija zu einer Roaauch modottigie und edomittige Gesande nach Zerisalem um Stotisa zu einer Rodzilition gegen Babel aufzufordern (Zer 27, 2 ff.). Als aber Jerusalem gefallen war, jubelten die Ammoniter (Ez 25, 1—10), und ihr König Bo'alis schiedte Ismael nach 3 Juda um Gedalja zu ermorden, wodurch die relativ ruhigen Berhältnisse unter den zurückgebliebenen Israeliten wieder gestört wurden (Zer 40, 13 ff.). In der nachezitischen Zeit gehörte der Ammoniter Tobia mit seinen Landseleuten zu den erstietetsten Feinden der von Erra und Rehemia vertretenen Richtung und suchten durch alle Mittel, wenn auch vergeblich, den Mauerbau in Jerusalem zu verhindern (Reh 2, 10. 4, 1. 6, 1). 50 Sonst teilten die Ammoniter in dieser Zeit das Schickfal der Israeliten und der übrigen Nachbarstaaten und standen zuerst unter persischer, dann abwechselnd unter ägyptischer und sprischer Herrschaft. Die alte Hauptstadt Rabba wurde jetzt in eine helle-nistische Stadt verwandelt, die nach Ptolemäus II. Philadelphus den Namen Philabelphia erhielt. Sie wurde im Jahre 218 v. Chr. von Antiodys belagert und durch so Walfermangel zur Übergabe gezwungen. In der mattabäischen Zeit standen die Ammoniter unter der Herschaft eines Tynannen Timotheus, den Judas in mehreren Kämpfen bestigte (1 Mat 5, 6 ff.). Um das Jahr 135 v. Chr. war Philadelphia in der Gewolt des Inrannen Zeno Rotylas (30 Auch, 13, 8, 1). Später wurde es von Pompejus in ben Städtebund ber gehn Städte (Detapolis) aufgenommen und blieb nun für lange 60 Beiten unter romifcher Berrichaft. Das Gebiet Philadelphias erftredte fich gegen Weften

bis zu einer Stadt Zia, 15 röm. Meilen von der Haupsstadt, wie wir aus dem Bertichte des Josephus über Grenzstreitigteiten zwischen Zuaun ber Philadelphien erfahren (Arch, 20, 1, 1, wo wohl für Mea vielmehr Zea zu lesen ift, vol. Euseb. Onom. 258, 51). Am Ansange des jüdischen Freiheitstrieges wurde Philadelphia wie die meisten hellenistischen Stadte des Landes von den ausständischen Juden überz fallen. Der Ranne "Ammoniter" sommt noch dei Justinus Märtyr († 166) vor, der lie als sehr zahlreich erwähnt. Später verschwindet er aus der Geschichte, indem die Bewohner nun zu den Arabern gerechnet wurden. Die prachtvollen Runnen Ammans, wie der jetzige Name des alten Philadelphias wieder lautet, sammen aus den römischen Zeiten.

Amolo, Erzbischof von Lyon, 841—852. Epistolae et opuscula bei Balugins, Agobardi opera, 2. Bb, Baris 1665, S. 135 ff.; BM 14. Bb. S. 329; MSL 116. Bb. S. 141 ff. — Hist, litér. de la France, 5. Bb, Paris 1740, S. 105; Werner, Alcuin und sein Jahrhunert, Bien 1681, S. 327 ff.; Schröfs, Der Streit über die Prädestination im 9. Jahrh., Freib. 1884, S. 33 ff.

Amolo, Amulo, in der Schule von Lyon unter der Leitung Agobards gebildet, seit 16. Januar 841 (Annal. Lugd. MG SS I S. 110) sein Rachfolger auf dem erzbischöflichen Stuble von Lyon, gestorben den 31. März 852, reiht sich durch seine Bekämpfung des Aberglaubens würdig an seinen Borgänger an. Zeuge dessen ist sein Brief an Theutbold von Langres. Dieser hatte ihm gemeldet, daß zwei Männer, die 20 fich für Monche ausgaben, Gebeine eines Seiligen, beffen Namen fie vergeffen hatten, aus Italien nach Dijon gebracht und am Grabe bes h. Benignus in ber ihm geweihten Rirche niedergelegt hatten; durch Berührung Diefer Reliquien maren Beiber von heftigen Budungen überfallen worden; in dem großen dadurch entstandenen Bulaufe batte das Gleiche sich an beinahe 400 Personen wiederholt, und ähnliche Erscheinungen hätten 25 sich auch in benachbarten Gegenden gezeigt. Amolo riet, jene Gebeine außerhalb der Kirche zu begraben, damit sie nicht fernern Ansah zu Irrtum und Aberglauben gäben. Die angeblichen Wunderwirtungen beruhten auf betrügerischen Absichten und Gewinnsucht. Ahnliches habe er bei Lebzeiten Agobards gesehen, der die Betrüger entlarvt habe; auch in Usez hatten die selfsamsten Erscheinungen sofort aufgehört, als Bischof 30 Bartholomaus von Narbonne verbot, den Betroffenen Almofen zu reichen. - Wie in dem Widerspruch gegen den Aberglauben, so folgte Amolo auch in dem Antampfen gegen die Stellung, welche die Juden in Südranfteich einnahmen, dem Vorgang Agobards.
Sein Karl d. A. gewidmetes Buch gegen die Juden giebt nicht uninteresante Mittelatter.—35
Endlich beteiligte sich Amolo durch einen Brief an Gottschaft auch an dem Prädestie nationsstreit des neunten Jahrhunderts. Gottschalt hatte versucht, ihn für sich zu intereffieren, fand aber bei ihm fein Berftandnis fur feine Gedanten. Gein Standpuntt fpricht fich in ber an ben gefangenen Monch gerichteten Warnung aus: Noli te sensui tuo committere, sed maiorum iudiciis atque sententiae, immo divinis 40 et ecclesiasticis auctoritatibus facile cede, libenter adquiesce et obedienter subde te (ep. 2 S. 152 Bal.) Den sachlichen Gegensat safte er selbst in folgenden Gähen zusammen: In primis displicet nobis valde, quod dieis et asseris, neminem perire posse Christi sanguine redemptum, secundo loco, quia ecclesiae sacramenta, videlicet exorcismi et baptismi, chrismatis et eucharistiae, 45 ac manus impositionis, perfunctorie et frustratorie omnibus, qui post perceptionem eorum pereant, dari confirmas; tertio quia et divinarum scripturarum testimoniis et sincerissimis s. patrum dictis tam perverse abuteris, ut haec omnia . . ex illis . . adfirmare contentas; quarto, quia tam dure . . de divina praedestinatione sentis et loqueris in damnatione reproborum, ut 50 omnes illos, qui ad sinistram ponendi sunt in die iudicii... ita sint divinitus ad interitum praedestinati, ut eorum prorsus nullus aliquando potuerit, nullus possit salvus esse; quinto quod ita exarsisti adversus eos, .. ut dixeris, eos tam irrevocabiliter et incommutabiliter perditioni esse praedestinatos, sicut Deus ipse incommutabilis et inconvertibilis est; sexto, quod Deum et sanctos 50 eius in perditione eorum.. dieis exultaturos et gavisuros. - Girmond hat derselben Handschrift, der er den Brief an Gottschalt entnahm, zwei anonyme Trattate (De praescientia vel praedestinatione divina und De gratia et praescientia Dei) und eine Sammlung Gentengen aus Auguftin entnommen (G. 172 ff., vgl.

S. 148 Balug.); er urteilte, daß die beiden Traftate a genio Amolonis non abhorreant. Die hier angebeutete Bermutung, sie seine Berte Amolos, eignete sich Balugius an (praef.). Sie wurde seitbem hertschend bod 9al. Schrörs S. 33 Anm. 37). Irgend ein Beweis für sie läßt sich, soviel ich sehe, nicht führen.

(Bergog †) Saud.

Amon (172% Jer 46, 25), agypt. Gott. — Eb. Meyer, Artitel "Ammon" in Rojdjer's Lexiton ber griechifden und römifden Mythologie.

Amon, griech. " 1 µµov, feltner "Aµov, altagyptisch A'mon, später (auch toptisch) Amun, ift ber Rame bes Lotalgottes ber oberägnptischen Stadt Theben, ber Diospolis neggale ber Griechen (j. No-Amon). Die Etymologie des Namens ist wie bei den meisten ägyptischen Götternamen nicht selfzustellen, die Theologen der späteren Zeit Menon als den "verborgenen"; so auch Manetho (dei Plutard), de Iside 9) ró xexoviquéror zal ripr rovivir. Urspünglich scheint Amon ein Gott der Fruchtbarteit, ein 15 Erntegott gewesen zu fein; doch wird er icon im mittleren Reiche, nach der Lehre, daß alle agnptischen Gottheiten, welchen Ramen fie auch tragen mögen, nur verschiedene Formen des einen Sonnengottes feien, als Sonnengott aufgefaft. Als folder beift er Amon-Ra-setn-nieru "Amon der Sonnengott, der König der Götter" (griech, Auorgason-Afg) und ift später von den Griechen ihrem Zeus gleichgesett worden. Sein von beiliges Tier war ein Widder mit eigentümlichen nach unten gebogenen Hörnern. Dargestellt wurde der Gott gewöhnlich als Mensch mit blauer Haufgarbe, auf dem Ropfe eine eng anliegende Rappe mit zwei langen, aufrecht stehenden Febern tragend. Seltener wurde er in der Gestalt des Erntegottes Min von Roptos, mit dem man ihn vielsach identifizierte, ithypphallisch wiedergegeben. Auch widdertöpfige Amonsbilder 25 sinden sich besonders häusig in Rubien, wohin der Rultus des Gottes im neuen Reiche getommen war und wo er namentlich feit ber XX. Onnaftie besondere Bflege genoft. Wie feiner anderen agnptischen Gottheit find bem Umon die veranderten politischen Berhaltniffe feit dem Ende des alten Reichs zu Gute getommen. Durch den Glurz der unterägyptischen Opnastien waren die Fürsten von Theben zur Gerrichaft gelangt 30 und die bis dahin unbedeutende Provinzialitadt wurde allmählich zur Metropole des Reichs. Die Schungottheit Thebens trat in den Borbergrund des agnptischen Bantheons; im Ramen bes Amon unternahmen die Pharaonen ihre Seerzuge nach Afien und Rubien und felbstverftandlich fiel der Lowenanteil ber Beute bem Gotte gu, fo baf fein Befittum mehr und mehr wuchs. Beim heutigen Rarnat wurde ihm von ben Ronigen 35 der XII. Onnaftie ein Seiligtum gebaut, in dem er neben feiner Gemablin Dut und so vet All. Things ein Detigtun geout, in den et neven jeiner Gemagnit Auch woben Mondygotie Chons dereigt wurde; sommende Gesscheichter wetteisterten, diesen Tempel zu vergrößern, und noch die Lagiden waren bestreit, es ihren ägyptischen Borgängern im Ausbau des großen Amonstempels nachzusthun. Die "Throne der Welt"— so hieß der Tempel — wuchsen zum impolaniessen ägyptischen Gotteshause heran und onötigen noch heute in ihrem trümmerkaften Justande uns die größte Bewinderung ab Much an anderen Stellen der schonlichen Chene merden dem Much Tempesthauten Much an anderen Stellen der thebanischen Ebene wurden bem Amon Tempelbauten errichtet, in Luxor von Amenophis III., auf bem Westufer bei Der el bahari u. f. w. Bor allem wurde fein Rultus in die eroberten Provinzen eingeführt; in Rubien erhoben sich allenthalben Amonseitigstümer, in den Oasen der libyschen Wilte und in 40 Sprien wurden ihm Tempel erdaut. So kann Amon geradezu als die ägyptische Kational-gottheit des neuen Reichs gelten. Nur einmal hat sich gegen seine zunehmende Macht ein energischer Widerschaft gemacht, als um 1400 v. Chr. Amenophis IV. den Bersuch wagte, dem Reiche eine neue Religion zu geben und den Kultus des Sonnengestirns einzuführen. Gegen diese religiose Revolution scheint sich in erfter Reihe die 50 Priesterschaft des Amon aufgelesnt zu haben, die ja auch bei der Neuerung das Meiste zu verlieren hatte. Zur Strafe wurde der Gott von dem Könige mit fanatischem Hasse verfolgt, und jein Name und Vid überall zerstört. Als aber bald nach des Königs Tode der alte Glaube wieder zur herricht gemann auch Amon und seine Priesterschaft die frühere Macht wieder, und ihr Besitztum stieg namentlich unter den 30 Kamessischen ins Unermestliche; vol. Erman, Agnyten S. 409 s. Der Hohervielter war nach dem Könige die erste Person im Staate, und es gelang ihm schließlich (gegen Ende der XX. Dynastie), den König elbst des Seites zu scheiden und sich die die Angeleich und die der Auftrag der Große der XX. Dynastie), den König selbst des Seites zu scheiden und sich die Gegen tische Rrone aufs Saupt zu seigen. Ronnten nun auch die Sobenpriester die Ronigsberrichaft nicht lange behaupten, fo haben fie fich doch infolge ihres großen Bermögens ihren politischen Sinfluß noch lange gewahrt. Erst seit der XXVI. Dynastie scheint ihre Macht gesunken, und Amon allmählich wieder in die Neine Stellung einer Provinzialgotskeit zurüdgedrängt zu sein. In den Oasen aber und namentlich in dem ätshiopischen Reiche hat sich der Rultus des "Göttertönige" und die weltliche Herrichten bis in die römische Zeit unbestritten erhalten und ist hier erst dem Christentum gewichen.

Amon, König von Juda. — 2 Rg 21, 18—26; 2 Chr 33, 20—25. Lgl. bie S. 99, 33 angeführten Schriften von Röhler II, 2 S. 283, 453; Stabe I S. 640f.; Kittel II S. 320.

Amon, 1228, 'Auws, 'Auws, Cohn des Manasse, hat nach früherem Ansatze wacht ab. 42—641, nach Kamphausen (s. A. Ahdón' S. 259 Zeile 21 und 35) 640—639, nach Hommel (s. Albab' S. 259 Zeile 36) 641—640 regiert. Während seiner kurzen Regierung ist nichts bedeutendes vorgefallen. Das den Alsprend seiner kurzen hatt krieden. Amondelte weiter auf der Bahn seines Vaters Manasse, indem er die assprijche Gestirmverehrung, den Baal- und Moloddbienst weiter psiegte. Das 15 er den Höhenden in icht angetaltet hat, versieht sich von selbst. Er ward durch eine Valalsverschapen und der (1787 Z) erhob sich, brachte die Berichworenen um und setze Amonde achtsährigen Sohn Josia auf den Tron. Wilselm Lee.

Amoriter, "Auogoaio, werden Gen 10, 15 ff.; 1 Chr 1, 14 als eins der 20 11 von Rangan abstammenden Böller erwähnt. Als Einzelstamm kommen sie auch 11 von kanaan aojammenoen Botter etwahnt. Als Einzelstamm tommen ste auch in den Aufzählungen der Stämme Gen 15, 21; Ex 3, 8. 17; 13, 5; 23, 23; 33, 2; 34, 11; Dt 7, 1; 20, 17; Jos 3, 10; 9, 1; 11, 3; 12, 8; 24, 11; Ri 3, 5; 1 Rg 9, 20; Es 7, 1; Ref 9, 8; 2 Cfr 8, 7 vor. Undere Stellen zeigen, doß die Amoriter, im Gegensa zu den Ranaanäern, besonders auf den Gebürgen des Weststodan 25 landes wohnten, i. Ru 13, 29; Dt 1, 7. 19 st. 27, 44; Jos 5, 1; 10, 6, 12; 13, 24; Jos 5, 1; 10, 6. 12; 13, 4; Ri 10, 11. In diesen Gegenden müssen sie, wie diese Stellen deutsich sehren, wie diese Stellen deutsich sehren, die die Stellen deutsich sieden der Schulier oder die Genter nur Unterdictiungen des amari-Gebirgsstämme, wie die Jebufiter ober die Beviter, nur Unterabteilungen des amori-siegten vorisraelitischen Bevöllerung Kanaans überhaupt benutzen; vgl. Gen 15, 16; 35 stegten vortstættrichen Bevolderung Kanaans überhaupt venugen; vgl. Gen 15, 16; 35 75, 7; 24, 15. 18; Ri 6, 10; 1 Sa 7, 14; 2 Sa 21, 2; 1 Rg 21, 26; 2 Rg 21, 11; Um 2, 9. 10, vgl. E3. 16, 3, wo Amoriter und Hethier verben. Hethier desten Staels genannt werden. Hier gehört auch Jef 17, 9, wo nach dem wahrscheinlichen echten Texte der LXX die Amoriter und die Henvillerung von Istaal verdrängten Stämme genannt werden. Ri 1, 34—35 heigt die Bevöllerung des niederen Andes so westlich vom Gebirge Juda "Amoriter". An anderen Stellen ist es zweiselhaft, ob das Wort in diesem weiteren Sinne gedraucht wird, oder ob es den amortischen Schiesetkom im exercen Sinne gedraucht Schiesetkom im exercen Sinne hedertet Schieset 18 29 we die Amortischen in Gebirgsstamm im engeren Sinne bedeutet. Go Gen 48, 22, wo die Amoriter in Sichem, Gen 14, 7, wo fie bei Sagagon-Tamar, und Gen 14, 13, wo fie bei Sebron portommen. Ahnlich verhalt es fich mit dem Oftjordanlande. Un vielen 45 Stellen spricht das alte Testament von dem "amoritischen" Reiche des Rönigs Sihon Streetien prings was une Legiament von dem "amortisigen" Kethe des Konigs Sithon intolich von Maad und welftig von Ammon, und von seiner Eroberung durch die Israeliten, vgl. Ru 21, 13. 21. 25\(\frac{1}{2}\); 31—34. 32, 33; \(\Delta\) t14, 4; 2, 24; 3, 2. 8; 4, 46\(\frac{1}{1}\); 31, 4; \(\Triangle\) 30; 2, 10; 9, 19; 12, 2; 13, 10. 21; 24, 8. 12; \(\Triangle\) 31, 11, 19—23; 1 \(\text{Rg}\) 4, 19; \(\Triangle\) 31, 35, 11; 136, 19 und auherdem Ru 32, 39; \(\Triangle\) Ri 10, 8. Ferner we wird der ebenfalls von den Israeliten bestegte König Og in Bajan ein Amortier genannt Ot 3, 8\(\frac{1}{1}\); 4, 47; 31, 4; \(\Triangle\) 30; 2, 10; 9, 10; 24, 12. Alle beite Stellen ellenten ein den den ein den eine Erfelten ein ein den den eine den eine Erfelten eine den eine den eine den eine den eine den eine Erfelten eine den eine Erfelten eine den eine Erfelten eine Erfelten eine den eine Erfelten erfelten eine Erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erfelten erf erlauben eine doppelte Erflärung. Entweder waren diese beiden Reiche wirflich von dem amoritischen Gebirgsstamm in engerem Sinne gegründet, oder der Name "Amoriter" steht auch hier umfassend für die tanaanäische, von den Israeliten besiegte Urbevölterung, 55 ohne besondere Berudfichtigung ber naberen Stammverhaltniffe.

Die nichtiscaelitischen Quellen, die die Amoriter erwähnen, haben bis jett eher neue Probleme geschaffen, als Licht über die ethnographische Frage verbreitet. Das Amara der ägyptischen Inschriften, mit welchen man gewöhnlich die biblischen Amoriter zusammenstellt, muß nach den Unterzuchungen Max Müllers (Alsen und Suropa nach altägyptischen Dentmälern, 1893, 218—233) in der Niederung zwischen dem Libanon und dem Antilibanon gesuch werden. Danach schein man annehmen zu müsen, daß bie Amoriter im 15. Jahrhundert nach Süden gedrungen sind und das palästinensische Gebirge erobert haben, eine Bewegung, von welcher vielleicht die in Tell-el-Amarna gefundenen Briese aus Borderasien Nachrichten enthalten (vgl. H. Windle, Gehichte I. 52).

Amortisation, Amortisationsgesethe. Kahl, die deutschen Amortisationsgesethe, 10 Tübingen 1872; Rauß in Schmollers Jahrbüchern, Bb 14, S. 113 ff. Ausländische Litteratur bei Ariebbera, Kircherecht S. 472

Die Rirchen sind durch Beräußerungsverbote behindert, ihre Bermögensstüde in ben lebendigen Berkehr zu bringen. Deshalb hat man sie als Inhaber von Bermögen manus mortug, tote Hand, genannt, und Amortifationsgeses heißen die staatslichen Verord-15 nungen, welche dem tirchlichen Vermögenserwerbe Schranten sehen. Solche finden sich schon in der tarolingischen Periode, und namentlich haben städtische Statuten des Mittelalters auch dem Erwerbe von Grundeigentum durch Rirchen und Rlöfter — schon weil Die Rirche für Dieses Steuerfreiheit beanspruchte - Schranten gu feten unternommen (Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio S. 191 ff.). 20 Freilich ift ber Erfolg aller folder Dagnahmen fein burchichlagender gewesen. Deutschland gehörte nach ben Sundert Beichwerden der beutschen Nation (c. 28 bei Schilter, De libert. eecl. germ. S. 880) 1/3 oder 1/4, des ganzen Bobens der Rirche, mahrend in Italien in einzelnen Gemeinden auch nicht ein Morgen Landes mehr von ben Laien beselsen wurde (Muratori, Antiquitat. Italiae, Bb. 6 G. 261). In ber 25 neuern Zeit sind Amortisationsgesetz in allen Staaten und selbst in den geisstlichen erlassen worden (vgl. Friedberg, Kirchenrecht, S. 472 f.), und erst die moderne Zeit hat ihnen teilweise die gegen die Kirche gerichtete Spitze dadurch genommen, daß sie die Normen auf alle juriftischen Bersonen ausdehnte. Ginen eigentumlichen Standpuntt nimmt die Gesetgebung ber Bereinigten Staaten von Rordamerita ein, nach welcher 30 feine religiöse Rorperschaft mehr als 50 000 Dollars Wert besigen darf, und jeder Uberfchuß über diese Summe dem Staate gufallt. In Deutschland fehlen Amortisationsgesetze in 14 Staaten, und die der übrigen weichen mannigfach von einander ab. Nach dem preußischen Gesetz vom 23. Febr. 1870, dem badischen vom 5. Mai 1870 und dem Großt. bessischen Erlasse vom 27. Mai 1874 ist bei allen juristischen Personen 35 für jeden die Wertsumme von 3000 Mt. übersteigenden lutrativen Erwerb — in Baden ohne jede Wertgrenze, und ebenso in Breußen, falls durch die Zuwendung eine neue juristische Berson ins Leben gerusen werden soll oder einer im Inlande bereits bestehenden zu anderen als ihren bisher genehmigten Zweden gewidmet werden foll, in Seffen über 200 Mt. — die staatliche Genehmigung erforderlich. Für den Immobiliarerwerb sind 40 außerdem noch die alteren Rechtsnormen in Geltung belaffen worden. Die übrigen deutschen Gesetze geben entweder den Mobiliarerwert vollständig frei, oder beschränken Schenkungen und letztwillige Zuwendungen schlechtweg, oder doch, falls diese eine bestimmte Summe überkeigen. Der Erwerd von Immobilien wird in der einen Klasse von Gesetzen zugelassen — bald nur der onerose, bald nur der lutrative — in der 45 andern durchweg an staatliche Genehmigung gebunden, wobei allerdings wieder ber lutrative unter einem bestimmten Wert freigegeben ist. Auf die Ubertretung der gesetlichen Bestimmungen hat die preußische Gesetzgebung Strafe gesett, mabrend baneben noch und so auch nach denjenigen Gesetzen, die dies nicht aussprechen, Richtigkeit des gesetzwidzigen Exwerbes angenommen werden muß. G. Friedberg. gesetwidrigen Erwerbes angenommen werden muß.

Mmos, (3427 Aragender), ein Prophet, bessen Weissagungsbuch die dritte Stelle auf der Rolle des hebräsichen Dobelapropheton einnimmt und dermalen meist sür die alteste auf uns gelommene prophetische Schrift gehalten wird. Der Name Umos sindet sich ausschliehlich in seinem Buche (1, 1; 7, 8, 10—14; 8, 2); dieses ist daher die ausschliehliche Quelle sür unsere Kenntnis der Person des Propheten und seiner Wirtssamtlich ach einer Mirch samten. Es zerfallt, abgesehen von der Uberschrift 1, 1, in drei deutlich von einander unterschiedene Teile. Der erste Teil, Kap. 1, 2—2, 16 beginnt 1, 2 mit einer an Joel 4, 16 sich antehnenden Vertündigung, daß Zehowa von Jion aus ein Strafgericht über vie Völler werden dann mit gleichem

Mmos 461

Redeeingang und unter Darlegung ihrer Schuld und der bevorstehenden Strafe genannt: Damastus 1, 3—5; Philiflia 1, 6—8; Irus 1, 9. 10; Edom 1, 11. 12; Ammon 1, 13—15; Wood 2, 1—3: Juda 2, 4. 5; Israel 2, 6—16. Die Drohweisfagung gegen Israel ist an das Ende gestellt und aussührlicher als die vorangehenden, well die Wirssamteit des Propheten vornehmlich dem Jehnstämmereiche gilt. Der zweite 5 Teil Rap. 3—6 hebt sich formell scharf von dem ersten und dritten Teile ab Er entstelle der Grentstellt und der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verl hält eine Reihe von Strafpredigten und Gerichtsandrohungen gegen das nördliche Reich, welche in der den Bropheten gewöhnlichen rhetorisch-poetischen Daritellungsweise gehalten find. Des füdlichen Reiches geschieht darin nur 6, 1 ausdrudliche Erwähnung; vgl. aber auch 3, 1. 2. Die Abgrengung der einzelnen Reden des zweiten Teiles ift streitig. 10 Der dritte Teil, Rap. 7-9, beginnt mit der Ergählung, daß Gott den Propheten nach einander drei dem Bolte Israel drohende Bisionen habe schauen lassen (7, 1—3, 4—6, Tensunder diet vein Soute Soute tropende Allonen gave gigaen aglen (1, 1—3, 4—6.

—9. Bon der Bertlindigung diefer Risionen nahm Amagia, der Oberpriefter von Bethel, Beranlassung, bei dem Könige Jerobeam II. die Ausweisung Amos aus Israel zu beantragen (7, 10—13). Dieser aber ließ sich in dem Vollzuge der von seinem is Gotte ihm ausgetragenen Mission nicht irremachen (7, 14. 15), verklündete diemehr dem Oberpriester, wie sich auch speziell an ihm Gottes Gerichte verwirtlichen werden (7, 16. 17), und scholzugen nehrt keren Auswehrung. Wie erkte Bestlässe (2000) ist teil geworbene Bijlionen nebst deren Ausdeutung. Die erste derselben (Kap. '8) ist wieder ausschließlich unheitdrohenden Inhaltes, die Ausdeutung der zweiten Bission aber 20 tnüpft an die Verfündigung des zunächt bevorstehenden Gerichtes (9, 1—7) die Verheitzung einer heilvollen Zutunst für den durch die Gerichte hindurchgeretteten tauglichen Rest des Bolles (9, 8—15).

Umos gehörte dem Reiche Juda an. Seine heimat war das Städtchen Thefoa, 4-5 Stunden sud-sud-öftlich von Jerusalem (1, 1; vgl. 7, 12). Er war, bevor er die 25 jenige Wirtsamteit entfaltete, von welcher sein Buch Zeugnis giebt, weder als Prophet thatig gewesen, noch hatte er sich bei irgend einem angesehenen Propheten auf diesen Beruf vorbereitet, sondern hatte bis dahin in stiller Verborgenheit dem Betrieb der Landwirtschaft und Vielzucht in seiner Heiner Heiner delegen (1, 1, 7, 14. 15). Daneben aber hatte er doch auch die politischen Ereignisse einer Gegenwart mit ausmerkamen wallt verfolgt und war nicht minder mit der Geschichte seines eigenen und der benachte der Verlagen und der Verlagen und der benachte der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen un barten Böller, sowie mit einzelnen geographischen Eigentümlichteiten des Gebietes jener Böller wohl vertraut (1, 5; 2, 9, 10; 4, 10, 11; 5, 25; 8, 8; 9, 5, 7; vgl. ferner die zum Teil nicht mehr überall verständlichen geschichtlichen Anspielungen in 1, 3—2, 1). In der Zeit, wo Usia von Juda (777-736) und Jerobeam II. von Israel (781-741) 25 neben einander regierten, alfo zwischen 777 und 741, mithin zu der Zeit, wo bas nordliche Reich auf bem höchsten Gipfel außerer Macht und außeren Glanges ftand, murde ter mit der prophetischen Sendung beauftragt, aus welcher das vorliegende Weissgungsbuch hervorging (1, 1; 7, 9—11). Die Aberdyrift bestimmt den Termin noch genauer durch die Angabe "zwei Jahre vor dem Erobeben". Diese Erobeben muß zwar, da 20 hier nach ihm wie nach dem Beginn einer neuen Ara gerechnet wird und auch Sach 14,5 seiner gebenft, lange Zeit eine furchtbare Berühmtheit gehabt haben; in welches Jahr es aber fiel, ist gänzlich unbelannt (vgl. hierüber G. Baur, Umos S. 58 f.). Da Umos in erster Linie dem nördlichen Reiche seinen Abfall vorzuhalten und die hierdurch perwirtten Strafen anzutündigen hatte, so begab er sich zu dem Ende nach Bethel, wo das 46 berühmteste und von den Königen Israels am meisten begünstigte Heiligtum des nördlichen Reiches ftand (7, 10. 12. 13). Gein Aufenthalt baselbst scheint aber nur von durger Dauer gewesen zu sein und keinesfalls länger als ein Jahr gewährt zu haben. Denn alles, was in dem Weissagungsbuche enthalten ist, wird 1, 1 aus dem 2. Jahre vor dem Erdbeben datiert. Nach Beendigung seiner Mission in Bethel wird sich Amos so daher wohl wieder in seine Seimat nach Thetoa zurückgezogen haben. Sein Buch ents halt nur ein Resumee bessen, was er mundlich den Bewohnern des Zehnstammereiches verfündet hatte. Die Echtheit und Integrität ift allgemein anerfannt; nur 1, 9-11; Bertinder galte. Die Echipten und Angertual ist atigenem anerenant; nur 1, 9—11; 2, 4. 5; 3, 14 b; 4, 13; 5, 8. 9; 8, 6. 8. 11. 12; 9, 5, 6. 8—15 werden in neuerer Zeit vielfach teils wegen ihres Inhaltes, teils wegen des Zusammenhangs für Glossen zegehalten (mehr oder weniger übereinstimmend Duhm, Stade, Giesebrecht, Cornill, Schwally, Smend, Welhaulen). In stilistischer Beziehung zeichnet sich Amos durch eine kunsvollen Rheborit aus; voll. 3. B. den ebenmäßigen und eben hierdurch effetwollen Bau der Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Wahl überstellen Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8—11; 7, 1—7; 9, 2—4, oder die Rede in 1, 3—2, 10; 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 die Rede in 1, 3—2, 10 rafchender, aber stets zutreffender Bilder und Analogien 3, 3-6. 8. 12; 4, 1. 2; 5. 7. 00

462 Amos

19; 6, 12, oder die Großartigfeit der Schilderung 3, 15; 5, 8, 9, 24; 8, 8 ff. Nicht nur undillig, sondern getadezu unrichtig ist es daher, wenn Hieronymus unseren Propheten als imperitus sermone beziechnet und noch Rohenmüller den gleichen Boxwurf erseht. Selbst die vielverbreitete Angade, daß Amos in dem Waße seine Bilder dem 6 Land- und Hirtenleben entnehme, daß man hierdurch an seinem früheren Stand erinnert werde, hat an 2, 13; 3, 4, 5, 8, 12; 6, 12; 8, 8; 9, 5 und den olisionienen Bildern in 7, 1; 8, 1 leine ausreichende Begründung; oder was müßte der Berfasser Bildern in 7, 1; 8, 1 leine ausreichende Begründung; oder was müßte der Berfasser Bildern in 7, 1; 8, 1 seine dusreichen Ghilderungen alles gewesen seinen Buders Hirtenleben zu der Minschaft der ihr m. 1922 (13; 287 5, 10; 222 5, 11; 323 6, 10; 32 5, 16; 222 7, 9, 16; 32 8, 8 synsopert aus 222; 32 8, 8 synsopert aus 322; ungewiß ader ist, wie viel stervon auf den Verfasser selbst zurückgebt.

Da das Weissgaungsbuch des Amos von der neuesten Kritit und alttestamentlichen Religionsgeschichte als das älteste schriftliche Zeugnis für die von ihr angenommene is Umbildung der altisraelitischen Religion durch die Propheten des 8. Jahrhunderts zu einer mehr sittlichen und gestligen Religion betrachtet wird, so ist eine Dartsellung seines

Inhaltes und der darin niedergelegten Unichauungen unerläglich.

In seiner Polemit gegen die religios-sittlichen Buftande des nordlichen Reiches hebt Amos vorzugsweise zwei Schaden hervor, nämlich das nichtswürdige Treiben ber 20 Großen und den in diesem Reiche geubten gottmiffälligen Rultus. Den Großen legt er gur Laft, daß fie bas Recht mit Fugen treten und nur barauf aus find, fich burch Erpressung und Wucher zu bereichern (2, 6, 7 °, 3, 9, 10; 5, 7, 11, 12, 15; 6, 3; 8, 4—6). Die auf diesem Wege gewonnenen Wittel verprassen sie in maßloser Uppigteit (6, 3—6). Um nichts besser steht es bei ihren Frauen: diese fordern geradezu 25 von ihren Chemannern, daß sie ihnen durch Bedrudung der Armen ein üppiges Genußleben verschaffen (4, 1). Scheu vor Jahves Gerichten giebt es nicht: teils lebt man, Die Gerichte noch fern mahnend, in leichtfinniger Gicherheit (6, 1-6), teils febnt man sie in dem Wahne, daß Jahve, wie die jüngst in Gilead ersochtenen Siege zeigen (6, 13), mit Israel sei (5, 14) und seine Gerichte daher nur Israels Feinden gelten so tonnen, geradezu herbei (5, 18—20). Des Wohlwollens Jahves hält man sich ver-sichert auf Grund des in Bethel und den übrigen Heiligtümern des Landes durch Opfer, Abgaben, Feste und Brozessionen eifrigst (4, 4. 5; 5, 21—23. 26), aber auch unter solcher Berkennung des sittlichen Wesens Jahves gepslegten Rultus, daß die Großen sich nicht scheuten, in den Seiligfumern von den durch Erpressung erworbenen Mitteln Jahoe 30 gu Ehren obscone Gelage zu halten (2, 7 b. 8). Aber ihr Vertrauen auf den von ihnen ausgeübten Rultus ist um so unberechtigter als Jahre überhaupt an Israels Rultus fo wenig Gefallen findet, daß er durch ihn vielmehr geradegu gum Born gereigt wird. de weng Geschien inder, oag er out din deringr gerades aum von geregt unter die Errophet befämpft nirgend den Kultus als solden, sondern nur den Kultus, welchen Serael in Bethel und den übrigen Heiligtümern des Reiches aussübt. Der Gottesdienkt ein Wethel und Gilgal ist ein so großer Frevel, daß Jahve um seinetwillen Israel bereits mit den schweften Gerichten heimzelucht hat und demnächst zum abschließenden Gerichte schreiten wird (4, 4—13). Das Bertssungsgericht tommt über Israel, insperen den Bethel den Mittelpuntt seines Kultus hat (9, 1—8). Wer Jahve in den Heiligtümern zu Bethel, Gilgal, Berseba aufzuchen will, sindet ihn dort nicht; ja es 45 besteht zwischen dem Aufsuchen dieser Seiligtumer und dem Aufsuchen Jahres ein ausschliegender Gegensaty (5, 4-6). Die Sohenheiligtumer Israels find für Jahve ebenjowohl ein Grund zur Etrafeinschreitung, wie die Tünden Jerobeams II. und seines Haufes (7, 9; 3, 14; 8, 14). Warum Jahve allen Rultus des nördlichen Reiches verwirft, sehr Amsen als einer Erläuterung nicht bedürftig voraus. Ih der der Prophet vorals frommer Judäer der Gewißheit, dah Jahve auf Jion in bildloser Weise werden und waltet (1, 2), so dann nach einer Liberzeugung Jahve die Stierbilder von Bethel. Dan u. s. w. als vermeintliche Darftellungen seiner selbst und den ihnen gewidmeten Kultus als einen im letten Grunde ihm felbst vermeinten Dienst nur haffen (8, 14; 5, 21-23). Statt durch solden Rultus ihn zu ehren, sollten sie ihn vielmehr ehren durch Ubung as von Recht und Gerechtigteit (5, 24). Denn daß Jahve nicht die Opfer zur Bedingung seiner Hulderweisung mache, konnten sie aus der Geschichte der Wüstenwanderung wissen (5, 25). Aber fie beharren bei ihrem Bilberbienfte und glauben Jahre nicht beffer ehren ju tonnen, als wenn fie ihre wohlverwahrten Gottesbilder auf Tragbahren in Prozessionen umbertragen (5, 26). Gewöhnlich zwar versteht man 5, 26 von association babylonischem Gögendienst, der sich im nörblichen Reiche eingebürgert habe. Aber hier-

Meue Ertenntnisse über das Wesen Jahves, über sein Berhältnis zur Welt im allemeinen und zu Serael insbesondere mitzutellen beansprucht Amos nitzend. Was er in dieser Beziehung sagt oder andeutet, wie daß Jahve, der im himmel wohnende Gott, Himmel und Erde samt allen ihren Krästen geschäffen hat und über diese ebenso unumschäntt gebietet, wie über die Bewohner der Erde, Israel und über diese debenso unumschäntt gebietet, wie über die Bewohner der Erde, Israel und dies Böllerwelt so (4, 13; 5, 8, 9; 9, 5, 6; — 1, 3—2, 3; 9, 7); daß er Israel und diese Israel Berzsstäding und Sahung sin bern Aberteung er ahnden muß (3, 1, 2); daß er seinem Bolle Weisungen auferlegt sind, deren Aberteung er ahnden muß (3, 1, 2); daß er seinem Bolle Weisung und Sahung sir sein Verbalten gegeben hat (2, 4); daß seinem Forderrungen nicht sowohl auf Opferkultus, als auf Erweisung wahrer Sittlickeit, welche inder religiösen Gemeinschaft mit ihm ihren Grund hat (vgl. 5, 14, 24, 25 mit 5, 4, 6), gerichtet sind, dass der Kronmen selbstwerfändigt voraus. Selbst davon sehr ihr den Verdes verwerflich sit; daß ein allgemeiner Gerichtsag Jahves zu erwarten steht — dies alles sett Amos als den Kronmen selbstwerfändigt voraus. Eelbst davon sehr hem Buche Amos sehr Kronmen selbstwerfändigt voraus. Eelbst davon sehr hem Buche Amos sehr Grommen selbstwerfändigt voraus. Eelbst davon sehr hem Buche Amos sehr Grommen selbstwerfen zur sehr davon sehr das sisraelitische Gemein-west westen zestlichen aus 5, 14% folgt im Jusammenhalt mit 5, 4. 5 nur dies, daß man sich slocken Kustus von Bethet des Wohlmoltens Jahve au und für sich durch nichts gehindert war, nicht glaubte versehen zu müssen, weil man sich ja durch den Kultus von Bethet des Wohlmoltens Jahves versicher hat.

Mmphilodină von Jonium. — L. de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique IX, 617 sqq. unb 744 sqq. édit de Venise 1732; 3. M. Fabriciuš, Bibliotheca gracca ed. G. Eb. Partes VIII Pamburg 1802 € 373—381 u. ö. (vgl. ben Juber, Letpija 1838); J. B. Lightfoot, Amphilochius (DehB I 1877 p.103—107); 3. Feßler, Institutiones patrologiae ed. B. Jungmann I Junsbrud 1890 €. 600—604.

Umphilocius von Iconium, ein Seiliger bes griechischen und römischen Ralenders (23. Nov.), war wahrscheinlich ein rechter Better Gregors von Razianz, jedenfalls gehört er mit diefem und Bafilius d. G., seinen altern Freunden, eng gufammen: mehr als Gregor von Ruffa ber dritte ber tirchenpolitisch einflugreichen Rappadocier aus ber Zeit s ber fiegenden antiarianischen Orthodoxie. Den altfirchlichen Jahrhunderten nach ihm ift er einer der geschätztesten Vater gewesen; die Gegenwart weiß vorreshnitig aus den Briefen des Basilius und Gregor, daneben aus Heronymus, Photius und den Hilter illern des 5. Jahrt.) nur wenig von ihm. Dom Advolatenberuf zum astetischen Leben betehrt, ist er um 374 Bijchof von Itonium, Metropolit von Lytaonien, geworden. Als 10 solcher hat er in enger Freundschaft mit Bafilius und Gregor von Naziang den gleichen Bielen gelebt wie jene. Wie die Nachwelt feinen antiarianischen Gifer Schätzte, zeigt die schon bei Theodoret (V, 16 ed. Gaisford S. 427 ff.) nachweisbare, aber damals noch nicht sicher mit Umphilochius vertnüpfte (vgl. Sozomenos VII, 6 ed. Hussey II, 692) Legende von feiner überlegten Unhöflichfeit gegen den Bringen Arcadius. Um-15 philochius lebte noch, als Hieronymus (392) ihn unter die viri illustres einreihte (c. 133 Vallarsi ed. Ven. II, 2 p. 951); zuleht hört man von ihm als Teilnehmer einer Konstantinopolitaner Synode von 394 (Mansi III, 851). — Bon den unter seinem Namen jetzt vorliegenden Werken (MSG 39, 9—130), werden, so umfangreich Als schriftstellerische Thätigkeit gewesen sein muß, doch die meisten gegenwärtig ihm allgemein abgesprochen; als echt gilt, abgesehen von den gutbeglaubigten Fragmenten, die ep. synodica (MSG p. 94-97), und ziemlich allgemein werden die für die Geschichte des Ranons wichtigen Jambi ad Seleucum (Gregor. Naz. opp. ed. Ben. II, 1089 sqq. == MSG 37, 1577; vgl. Ih. Jahn, Geschichte des neutestamentlichen Kanons I, 214f., Erlangen 1890) dem Amphilochius zugeschrieben. Eine neue Unterschung über des verlorenen Schriften des A. (vgl. W. Cave, Scriptorum eecl. historia literar. ed. Basil. 1741 I, 252 sq.) wird, zumal nach besserer Erschließung der Parallelenitteratur, vielleicht nicht nuglos fein.

Amsdorf, Nitolaus v., gestorben 1565. — Die Briefe A.S sind nicht gesammelt; mauches ist in dem Briefwechsel der Resormatoren veröffentlicht, einiges auch in v. Trussel, 20 Briefe u. Atten. — 5 Bed Amsdorstama auf der Bibliothet zu Beinaur; Cod. 43 ver Univ.-Bibliothet zu Dorpat; vieles daraus gedruckt in ZKG II. 117 sp.; in Eisenach (Gymun.-Bibl.) N. Redhan († 1626). Historia ecel. Isenacensis, mit viel urkundlichen Waterial sur jehren pöktere Vebenszeit; Chr. Fr. Kaullinh, Hist. Isenacensis, Frants. 1688 S. 149—199; 2 Krogramme von G. Bergner, Magd. 1718; Td. Pressel in Leben u. ausgew. Schriften der Bäter zu u. Begründer der tuth. Kirche VIII; besser 3. Meier in Weurer, Das Leben der Mitväter der luth. Kirche III. Eine umfassender Siegraphie fehlt noch.

Mitolaus von Amsborj, Luthers vertrautelter Freund und rüftiger Mitarbeiter am Reformationswerke, zugleich der ältelfe Topus eines Bekenntnis-Lutheraners von uns beuglamer Festigkeit und unerdittlicher Schärfe gegen jede Lehrabweichung, ist um 3. Dez. 20 1483 in Torgau, nicht zu Groß-Zichen, welches Rittergut sein Bater erst 1503 erward, geboren. Unter 6 Brüdern der zweite, müttersicherseits mit Staupik verwandt, warder der den gestlichen Etande bestimmt, ersielt seine Schulbibung in Leuzzig, degann auch dort 1500 seine Studien (vgl. G. Etter, Die Matrisel der Univ. Leipzig, 1895, I, 435: N. Amstorss der Orgaw; CR XXV, 581), dezog aber 1502 die neue Universität Witter-26 berg, unter deren ersten Institutierten er war. Boll Eiser im Studium undssäuste ab ibliam, 1508 sententiarius, 1511 licent.), doziert in Phislosphie und Theologie, ist inzwischen (1508) Kanonitus an dem mit der Universität verbundenen Allerheitigenstift geworden; mehrmals verwaltet er das Restorat. Start im Disputieren und von regen fitreti beginnt, und ist mit der Eisrigste unter denen, die behartlich zu ihm halten. Auch mit Welandschop berteundet er sich schollen, gestelt 1519 mit besoen an Berbessen wirden wirden der Mitorate ihm 1520 die Schrift an den Abel (2896 6.80 S. 404), Welandsschon gleicherstractandis judicio, ita essentiaren wellen, "quod ut es acerrimo in literis tractandis judicio, ita essentiaren Bei elsen Leiter Luther zu Leipziger Disputation in literis tractandis judicio, ita essentiaren wellen, "quod ut es acerrimo in literis tractandis judicio, ita essentiaren wellen, "quod ut es acerrimo in literis tractandis judicio, ita essentiaren Bei elsen Hehrt Luther ein bei seinem heimischen Schlich unie Auch der Wither ein bei seinem heimischen Beschuft und der Wartschaften mit der Auspale von Artschafts wellen wellen wellen der se esterialien mit den Auspale von Leiterschafts wellen die seine heimischen der ein bei seinem heimischen Beschuft und der Euchschaftson im Ausstralen bei besten Abschum and der Bartburg. Bei thm lehrt Lu

3 3widauer Propheten. Rach Luthers Rudfehr beteiligt er fich an ber Bibeluberfetjung

v. Amsdorf 465

und dringt mit ihm auf grundliche Reformation des Allerheiligenstiftes, weigert sich auch 1523, Dechant desfelben zu werden, da "alle gestifteten und Prafengmeffen nicht allein ohn Gottes Wort und Chrifti Einsetzung, sondern auch strats dawider fundiert und geftiftet find". Bemertenswert ift, daß er icon 1523 fein Gutachten dahin abgiebt, daß ein christlicher Fürst zum Schufz des Evangeliums die Wassen ergreisen dürse, ja dazu berpflichtet sei (Rapp, Al. Nachlese II, 576). Juni 1524 begleitete er Luther nach Magdeburg (Sartfelber, Melanchthoniana paedag. S. 138), wohin er balb barauf als Pfarrer an St. Ulrich und erfter Stadtfuperintendent berufen murbe, um die Ruhrung im Kampf gegen die tath. Domgestlichet (Aubito u. a.) zu übernehmen und "da-mit auch den andern (evang.) Predigern in ihm ein Ziel geseht werde". Friedrich der Weise ließ ihn zu besserer Durchsschung dieser Aufgade seine Wittenberger Präbende noch weiter beziehen. Er ordnete den Gottesdienst nach Wittenberger Vordild, gewann die evang. Geiftlichen jum ftritten Unschluß an Luthers Lehrweise, errichtete bei St. 30hannis eine neue evang. Lateinschule, beren Rettor erft Rafp. Cruciger (1525-28), hannt seine neue evang. Tatelniquie, veren verin rein nup. Ciange (1923—20), dann Georg Mojor (bis 1536) wurde. (Agl. Kriedt. Hülle, Die Einführung er Kes 15 formation in der Stadt Magdeb. 1883 S. 89 ff.). Mit Bertretern settiererischer Bestrebungen, einem Dr. Choloff und dem Biedertäufer M. Hoffmann, wurde er in heftige Erteitigkeiten verwidelt, bei denen er nicht immer das richtige Maß innehielt. Über die litterar, Kehde des Dominitaners Joh. Mensing mit ihm vol. N. Paulus in Ratholit 73 II. 1528 und abermals 1531 nach Goslar berufen, führt er auch dort die Refore 20 mation mit Kraft und Entschiedenheit durch (Enders 6, 305; Richter KOD. I, 154 ff.). Ein Gleiches that er 1534 auf Berlangen des Herzogs Philipp von Grubenhagen in beffen Fürstentum, besonders in Einbed. Als ihn Sannover um Brufung der dort errichteten, von Luther bereits gebilligten Rirchenordnung anging, widerriet er in extremer Betonung der persönlichen Freiheit die Einführung einer solchen als die "Aufrichtung 20 eines neuen Bapstums" (W. Bahrdt, Gesch, d. Ref. d. Stadt Hannover 1891, S. 104). In seinem Eiser für die Lehre schürte er 1534 den Streit zwischen Luther und Erasmus wieder auf (bB 4, 507), tam hierdurch und durch manches andere mit Melanch= thon mehr und mehr auseinander, geriet mit Bucer in Streit über das Abendmahl, war mit der Wittenb. Kontordie in hohem Grade unzufrieden, verweigerte seine Unter- 20 schrift und machinierte gegen fie, vertrat auf dem Ronvent zu Schmalfalben den Genuft bes Satraments durch die Ungläubigen mit außerfter Sartnadigteit, predigte aber auch vor den versammelten Fürsten so freimutig, daß Luther ihn einen "Theologen von Natur" nannte. Mit gleichem Freimut erklärte er sich gegen die Doppelehe des Landgrafen von Helfen, half 1539, aber nur vorübergebend, auf Bitten Serzog Seinrichs 20 von Sachsen bei dessen Reformation, namentlich in Meißen, war bei den Verhandlungen Bu Sagenau und dem Wormfer Rolloquium 1540, und trug 1541 wefentlich gu dem erfolglofen Ausgange des Religionsgefprachs in Regensburg bei, wohin ihn der Rurfürst in der Besorgnis sendete, man moge zu viel nachgeben; hier verlette er den Raiser durch fein rudfichtslofes Auftreten.

Unterdes war det Bischof Philipp von Naumburg-Zeitz gestorben (6. Jan. 1541). Das Domtapitel wählte den Dompropst Jul. v. Pflug; Isd, Friedrich, der das Vistum als landsässig detrockete und Pflug als einen wieder besser Uberzeugung dem Katholizismus verteidigenden Prälaten beurteilte, verwarf die Wahl und ernannte gegen die Vermachung des Kaisers und zegeen den Kat seiner Theologen aus eigner Wacht, da ert is sich mit dem Kapitel nicht einigte, Amsdorf zum Bischof, weilen und werden, das ert is sich mit haben der Kapitel von der Angleich und er mit Widerstreben die im Bergleich mit früher nur tärglich (600 fl. und freier Tich) dotierte Stelle an und wurde am 20. Jan. 1642 in Gegenwart des Kursürsten und einer großen Bollsmenge, die mit ihrem "Amen" die ihr angefündigte Wahl laut bestätigte, durch Luther sim Naumburger Dom feierlichst geweiht und eingeführt, empfing die Hudigung der Katholika der in Kaumburger Dom feierlichst geweiht und eingeführt, empfing die Hudigung der Alaumburg residierend, kam er, wie vorauszusehen, mit dem für die welltsche Berwaltung eingesehen Stiftsbauptmann Melch v. Creitz in schienen Differenzen, ebenso aber auch mit dem Naumburger Stadtpfarrer und Superintendenten Nit. Medler. Auch Kapitel und Stifts adel waren oft renitent. A.s. Stellung dem Kursürsten gegenüber, der ihm den Titel "vom Gottes Gnaden" verbot und nicht nur in weltliche Angelegenheiten einzift bied schieder, oft sehnte er sich nach Magdeburg zurüd, wurde aber von Luther immer wieder beschwichtigt und auch insofern unterstützt, als er die Errichtung eines Konsssischen der sichtstungsten der auch gestellten den Stift durchgleite. A. reformierte das Stift durchfalung eines Konssischen der

aber von Pflug, vom Kaijer und auch vom Herzog Morit wurde gegen seine Ernennung und Berwaltung protestiert und somit der Grund zu Berwicklungen gelegt, die Anlah und Vorwand erst zur Burzener Fesde, dann zum schmaltbilden Kriege gaden. Von Luther zweimal in Zeitz besucht, reizte ihn A. bei dem ersten Besuche 1544 zu der großen Bitterleit, in der er sein "kurzes Besenntnis vom Abendmahl" versätzt. Auch Melanchtions "tölnssiche Recharchtion" war nicht nach seinem Sinn, und mit Georg von Anhalt, dem Administrator des Bistums Mersedung, stand er nicht besonders. Luthers Tod tras ihn schwerze dann brach der Krieg aus. A. Tüstete im Sisse, musse aber von Moritz bedrängt, weichen; Pflug nahm es in Vessig und ließ schwidzen. Obsond auch er noch einmal im Wechsel des Kriegsglückes vertrieben wurde, schwand doch

von Moriz bedrängt, weichen; Pflug nahm es in Bestig und ließ sich huldigen. Ob10 wohl auch er noch einmal im Wechsel des Ariegsglüdes vertrieben wurde, schwand doch
sir A. nach der Schlach bei Missiberg jede Hosspinung auf Rädteler.

Als "Exul Christi" bei den jungen Herzögen zu Weimar betreibt er eifrigst die
Grindung einer hoßen Schule zu Isena im Gegensch zu Weimar betreibt er eifrigst die
Grindung einer hoßen Schule zu Isena im Gegensch zu Weimar betreibt er eifrigst die
Grindung zugegen. Natgeber des gekangenen Job Friedrich, er ihn als Eidens15 genossen hetrachtete, in Bezug auf sein Berhalten zum Interim, erössnet zu gegen diese
die hestigste Polemit; denn es läßt nur zu, was Christus besohlen (Priesterehe und
beiderlei Gestalt) und bessehrt, was Christus verboten. Er seit bese Polemit dann von
Magdeburg aus, wohin er slüchtet, gegen das Leinziger Interim und die "Widiaphoristen"
sont, den alten Genossen Placius der ansehnliche Führer der Luskeranerpartei. Auch
in dem Kanups gegen Osiander ließ er seine Stimme schaft wider des Archiverschellers und die in der Archiversche der wird kanden
Moris bleiben" und dat den ernestinischen Sos "spür mich und meine Bücker um ein
eigen Gemach, darin ich unverhindert meines Studierens warten sann, denn ich sonst ist meine Freude und Luss" (v. Drussel, Wiese und Lese, das ist meine Freude und Luss\*" (v. Drussel, Briese und Atten II, 52).
Iche des schaft weisen Ausstriften, dem er unverdrüchlich die Treue gehalten, empfing
er seierlich dei der Heimen Artürsten, den einen Stemitäge er diestlung. Seinen Ausstraften den man Stemitäge er diestlusse der Gegensteit

er feierlich bei der Heimtelt aus der Gefangenschaft, reimte sogar bei diese Gelegenheit os ein Einzugslied, Itand 1564 in Weimar an seinem Sterbelager und hielt ihm die Leichenpredigt. Auch dei seinen Söhnen, besonders der Joh. Friedrich d. Mittleren, genoß er sortwährend salt undedingtes Vertrauen als theologischer Verater und bei den Antiephilippisten hohes Ansehen. Unter seinen Aussicheit und auf seinen Vertreb wird — im Gegensat gegen die Wittenberger Ausgabe, gegen deren "vorsähliche Aussalfungen"

im Gegenschig gegen die Wittenberger Ausgabe, gegen deren "vorschilche Ausschlungen"
so in Bd. II er ichon 1549 als öffentlicher Antläger ausgetreten war — die Zenaer Ausgabe der Werte Luthers veransialtet, zu der er die Vorrede schreibt (EA opp. var. arg. 1, 3 sch.). Von vielen Seiten wird er um Gulachten in tirchlichen Dingen angegangen und leitet die erste große Kirchenvistation in den ernestinischen thüringischen Landen. Bei dieser (1554) gerät er in Konssität nit dem von Eisenach nach Gotha so übergesiedelten Superintendent Justus Menius, da A. die Verwertung der Lehre Wasjors, daß gute Werte zur Seligseit nöthig seien, verlangt, Menius aber widerspricht und eine Gegenschrift in 110 Sähen den Visitatioren überreicht. A erwidert in 195 und dam noch 48 Gegentschen; sier lautet Tehet 33: bona opera non sunt necessaria

ad salutem. Menius such auszuweichen und begiebt sich nach Halle 1555, wird aber 45 von dem Landesherrn nach Gotha zurückerusen; eine neue Schrift von ihm, die zwar den anstößigen Sah Majors vermied, aber doch auch die schalt, die da sagen, gute Werte seien in teinertei Weise nötig zur Seligfeit, trieb A. zu erneutem Angriff. Sine Eisenacher Theologenspnode 12. Aug. 1556 setze eine Konfession wider den Majorismus und wie sie meinte auch gegen Menius auf, die A. als erster unterscrieb; als aber kanch Menius kalbit zur Unterscrieb verdaus millio vor nochte. A neue Schwiersletzten

ss bienen zu können. Der Streit verwicklete ihn in Händel auch mit Schnepf und Strigel, ja selbst mit Flacius. Doch vermittelle er des letzteren Berufung nach Jena, dränzie im Bunde mit ihm von Weimar aus die Lutsperanerpartei auf dem Wormser Kolloquium 1557 zur Trennung von Melanchiston und bessen Anhöngern und trieb die Ernestiner zum Widerspruch gegen den versöhnlichen Frankfurter Rezes 1558; er des wiemarische Konstuationsbuch von 1559, steht in dem darüber ausdrechenden

Streit zwischen Flacius und Strigel unbedingt auf des ersteren Geite und icheint für die gewaltthätige Behandlung des anderen mitverantwortlich zu fein. Um fo fcmerglicher für ihn, als die Sache erst durch Einsehung eines die selbstherrlich hierarchischen Tendenzen der orthodoxen Theologen bedrobenden Konsisterums, dann durch völlige Entlassung der Flacianer von der Universität eine für diese so ungünstige Wendung s nahm, 1561. Er hielt auch unter den veranderten Berhaltniffen und mahrend der fortgesetten spnergistischen Händel zu den Flacianern; doch trat er der verhängnisvollen These des Flacius über die Sünde als Substanz des natürlichen Menschen nicht bei, unterschied vielmehr vorsichtig zwischen intellectus und voluntas an sich, die auch nach dem Sundenfall geblieben find, und rectus intellectus und recta voluntas, die durch 10 den Sündenfall verdorben seien. Daher und auch in Anbetracht seiner früheren Ber-dienste und seines hohen Alters blieb er von den über die Flacianer verhängten harten Magregeln verschont. Als der Magdeburger Magistrat wider den zelotischen Til. Seghus und dessen Misbrauch der Schlusseligewalt einschritt, 1563, trat er sehr energisch auf die Seite des ersteren und sah sich so noch am Abend seines Lebens in einen Streit mit 16 Dielem Zänter verwickelt, in dem er bitter verlaftert wurde. Noch einmal foll die Soffnung, nach des verhaften Jul. Pflug Tode (1564) auf feinen Naumburger Bijchofssig, ven er allerdings stets als seinen rechtmäßigen Plats betrachtete, zurückzulehren, in ihm aufgelebt sein. Kaum glaublich, denn er macht in senem Jahre sein Testament, ohne das Geringste davon zu erwähnen. Er stirbt am 14. Mai 1565 und liegt vor dem 20 Altar der Georgenstirche in Eisenach begraden, an dessen Seiten Eest Leichgenktein ein Bild der gedrungenen Gestalt mit den schaft ausgeprägten Zügen giebt (die Grabschrift bei Paullini S. 199). Der letzte von Luthers Freunden und Genossen an seinem Wert, das er freilich je langer je mehr in einseitigfter Beise aufgefaßt, ein scholaftischer Berstand mit eifernem Willen, in freiwilligem Colibat bis an fein Ende (tropdem dag 25 er einst die These versochten hatte: non consulimus neque petimus, sed autoritate Dei et Christi sui volumus, ut sacerdotes sint uxorati. Propositiones Witeb. 1538 Bl. N 8), voll Sarte, aber von ber hingebenften Berehrung für feinen Luther, ben scheint, voll glühenden Hasses gegen das Bapstreich und daher auch gegen alles, was in Lehre, Rultus und Bersaliung an Ratholizismus streift — dabei selbst nicht frei von hierarchifchem Befen, ein Dann des Buchftabens, pon dem Gnefioluthertum als der 36 "Elifa" des Elias Luther, ja als der "zweite Luther" auf den Schild erhoben, von den Gegnern über Gebuhr verachtet ober bemitleidet, felbft von der Rontordienformel (Safe G. 591) mit feiner Lehre von ber Schadlichfeit ber guten Berte als einer offendieuli plena et christianae disciplinae perniciosa desavouiert. Bon der Rachwelt lange verkannt, oft ungebuhrlich geschmäht, ift er erst in neuerer Zeit billiger beurfeilt und in 40 seiner Bedeutung gewürdigt worden. Den Weg dazu wies D. Schwarz durch seine D. Schwarg + (G. Raweran). Charafteriftit in der 1. Aufl. diefer Encyflopadie.

Amt Chrifti, dreifaches f. Jefu Chrifti breifaches Umt.

Amt, das geiftliche. f. Geiftliche.

Municit.— 3. Reidett, Exercitatio de amuletis, Argentor. 1676; 28. 3. Erpe, De 45 prodigiosis naturae et artis operibus talismanes et amuleta dictis cum recensione scriptorum huius argumenti, Şamb. 1717 (bier die filtere Litt.); 3. Emele, Über Emulete, unb das mas darauf Regug dat, in leiditen lluriffen, Maing 1827; am reidholtigiten J. B. Thiers, Traité des supersitions qui regardent les sacremens, Avignon 1777 (4. Muf.), 2. 1 unb 4 und Ropp, Palaeographia critica vol. 3. 4, Manutl. 1829, [1. Index. Revue des traditions oppulaires, passim; King, Talismans and amulets, Archaeol. Journal 26, 25–34; 149—157; 225—235; J. Lewis André, Talismans in The Reliquary, Vol. 7, 1893, 162—167; 195—202. Vol. 8, 1894, 13—18; Martigny, Dictionaire des antiquités chrête, 2. ed. s. v. Amulete fraues, Real-gendiposible der driftl. Mitertimer s. v. Amulete (Braus) Enkolpien (de Baad).

A. (zur Frage der Ableitung des Wortes aus dem Arabilden |. Gildemeister in Jom(S 65 Bd 88 S. 140—142), xeojaxrov, gerdaxrijorov u. k. w. (j. Pelliccioni in Atti per l'Emilia 5, 1, 1, 177 ff.) zunächst allgemein ein Gegenstand mit magischer Wirtung zur Abwehr oder Vertrelbung eines Bösen, der Dämonen und ihrer Wirtungen, des öbsen Vickes, Krant-

heit u. f. w., daher fattisch meist mit Talisman zusammenfallend. Allmählich wird Al. vorwiegend von anzuhängenden Gegenständen gebraucht. Roch im 17. Jahrh. von tirchlich unerlaubten (f. Hartheim, Concilia Germ. 9, 943), wie gulantiquor zunächst in der alten Rirche, geht A. wie dieses in allgemeine Berwendung über. Bon ber allgemein religionss geschichtlichen Bedeutung, ben Unfangen, ben pipchologischen Grundlagen ift hier nicht zu handeln.

Im Alten Testamente sind wohl hierher zu ziehen einige von den Schmuckachen ber Frauen, Jes 3, 16 ff., die Monden auch bei Tieren (Ri 8,21), auch die Glodchen am Saume bes hohenpriefterlichen Gewandes haben urfprunglich feine andere Bebeutung; 10 vgl. auch die Schellen an Pferden, Sach 4, 20 (Wellhaufen, Stigen und Borarbeiten 3, 144—146). Das spätere Judentum umgiebt den einzelnen völlig mit Damonen, gewährt aber auch die Schukmächte gegen bose Einwirtungen: die Engel; das Herlagen gewuhrt aver auch die Syngmapte gegen dose Ermortungen: die Engel; das Heldenbes Gottesnamen; die Tesillin (Pergamentstreisen mit Schriftsschaften). Die an den Körper angebunden
1s werden (praarrsschaft, gludt 23, 9) und die Mesusen (Praamentrollen) an den Pfossen
ber Hausksüben, der Hof-, Stadt und Burgthore (1. Handungen, Real-Enchlopsdie des Judentums s. v. Mesuse, Ihephilin). (Bgl. Weber, Altspragogale paläst. Theologie
S. 247 ft.). An die Beschwörungen und A. des späteren Judentums (1. neuerdings bie Litt. b. Stube, Jubifch-babylonifche Zaubertette, 1895), auch der Mandaer fei fier nur 20 erinnert. Hervorgehoben sei nur Salomos besondere Macht über die Damonen; exorzilftische Formeln werden auf ihn zurückgeführt, Beseissene durch die von ihm angegebenen Wittel unter Rufen seines Namens geheilt, s. 3. B. Joseph. Antiq. 8, 46—48, Niese, wo das Heilmittel in einen Ring eingeschlossen ist.

Die dämonologischen Borstellungen des Judentums, die Magie des Orients üben 26 die stärste Einwirtung auf die griechisch-römische Welt. Siehe zur Orientierung für biefe Rieß in Bauly-Wiffowa, Real-Enc. ber tlaff. Altertumswiffenichaft s. v. Aberglaube und Amulet und D. Jahn, Uber ben Aberglauben des bojen Blids, Berichte ber Co 1855, 28 ff. In diefer RE. Drexler, Art. Abrasax. Sierfür und auch zum folgenden:

Maury, La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen-âge, 1860, passim. 

🗴 χριστιανόν περιάμματι χρώμενον θεάσασθαι οὐδ' ἐπιλαλιαῖς ἢ πετάλων τινῶν περιέργων έπιγραφαίς. Die Umwandlung vollzog sich aber rasch: mit dem Hereindringen der heidnischen Daffen etablierte sich breit in der Kirche die superstitose Religiosität der Menge und bas Bedürfnis nach torperlicher Greifbarteit des Uberfinnlichen, Die Magisierung der Religion und die durchgreisende Damontserung des Christentums, in dem so die damonologischen Borstellungen sich von Ansang an in steigendem Maße entwicklich hatten. Was sich im Exorzismus des 2. Jahrh. Ichon in entwicklierer Gestalt darstellt (f. o. Celfus), wird verallgemeinert, vergröbert, verfinnlicht, paganifiert und judaifiert, in

der Beife, in der Die Gnoftifer vorangegangen waren (Bafilides, Iren. I, 19,3 Sarven). Daß Ronftantin die magifchen Mittel jum Beile bes Rörpers und jum Schutze ber 45 Pflanzungen billigte (Bingham, Origines 7, 251), mußte die Uberleitung bes alten Amulettwefens neben allem möglichen andern Aberglauben boch mit beutlicher Burudbrangung des ausschliehlich Mathologen und des Obsconen noch befördern, und die Unter-

scheidung zwischen mehr physischen und eigentlich zauberischen Mitteln wurde zwar ge-macht, war aber nicht von Belang und bahnte so nur diesen mit jenen den Weg (August. bo de doctr. christ. II, 30 MSL 34, 50; voll. August. Possidio ep. 245, ed. Bass. 2, 1137). So werden, wie die firchlichen Schriftfeller dieser Zeit reichlich bezeugen (Belegstellen bei Bingham 7, 250 ff.), Zauberformeln wieder gesprochen, die alten Mittel,

die geheimnisvollen oft unverftandenen und unverftändlichen Zeichen (characteres) angebunden oder umgehängt, den Neugeborenen (Chrysost. in Gal 1, MSG 61, 623), so ben Rranten; auch vor Liebeszauber warnt Chrysoftomus (über 1 Ro 7, 3, MSL 51, 216). Πάσης δασβείας γέμοντα γραμματεία werden u. a. genannt (Chypioli, in Gal I. c.), ποταμών (?) δνόματα καί μυρία τοιαῦτα (Hom. 8 über Rol MSG 62, 358), Gloden u. a. (Hom. 12 über 1 Ro; 61, 105), περίεργοι γαρακτήρες (Basil, über PJ 45, MSG 29, 418), (Bilber von) τετράποδα (Athanas, Kragment, wo MSG 26, 1319), als hochgeishähte Talismane wurden Münzen des großen Mexander

getragen (Chrysost. ad illum. Catech. 2, 5, Montf. 2, 243 f.). Auf Abraxas caeteraque magis portenta quam nomina, quae — quasi de Hebraicis fontibus hauriunt, weist ausdrudlich hieronymus bin (ep. 75, 3, MSL 22, 637). Wie man bei Heiden Hilfe suchte, so rief man auch südische Gaguanoi und yönres ins Haus (Chrysost, adv. Jud. 8, 6, Montf. 1, 682 f.). Als Abfall vom Christenglauben wird s diese Superstition von den kirchlichen Lehrern gebrandmartt, die christliche Staatsgewalt ahndete auf das strengste die Anwendung von Amuletten bei Aransheit (Constantius, Ammian. Marcell. 16, 8, 2; 19, 12, 14, Eysenhardt; Cod. Theod. de malefic. 9, 16, 3 Gothofr. 3. St.). Man suchte dem zu begegnen, indem man den verwendeten Mitteln hristlichen Anstrick gab, Elemente verwendete, die auch hristlisse Deutung zusießen, oder 10 jugleich um eine ftartere und ficherere Wirtung ju gewinnen - fpegififch Chriftliches hinzufügte. Die erlefenen Schutzmächte der Zeit im Rampfe gegen die Dämonen, bie besonderen gulaxes gur custodia und tutela der Boller wie ber eingelnen, waren für die verschiedenen Religionen die Engel. Wirfiamen Schutz geben barum Amulette mit Engelnamen. Die Phylatterien, welche auf dem alten Boden des Engeldienstes 18 erwähnt werden, Concil. Laodic. c. 35 (Bruns, Canones Apost. et concil. 1, 1, 77) sind gewiß als solche zu verstehen, zumal das Berbot der Engelanrusung unmittelbar vorausgeht (c. 34). Wie sich aber damit schon Außerchristliches einschlich, bezeugt Gelajius, de recip. et non recip. libris (Thiel, Epist. Rom. pontif. 1, 469): Phylacteria omnia, quae non angelorum, ut illi confingunt, sed daemonum nomi-20 nibus consecrata sunt. Ebenjo wird der Name Gottes gebraucht (Chrysost, ad illum. Catech. l. c.: eine Christin verwendet ihn gauberisch) und Christi name eingefügt (August. tract. 7 in Joann., MSL 35, 1440). Rieriter felbst stellten Amulette ber. Die Rirche untersagte es ihnen, sie schloß aus, wer solche tragt, Laodic. 1. c. (wie bie Benennung *avdaxrizea* um sich greift, 1. auch Epiphan. haer. 15, ed. Dehler 1, 1, 25
82). Das Conc. Agath. a. 544 wiederholt diese Bestimmungen (Bruns 1, 2, 159). Um wirtsamsten aber erwies sich auch hier birette Ersehung durch Mittel von unzweifelhaft driftlichem außeren Charatter oder Umpragung ins Chriftliche, wobei an die Objette diefelbe ben Effett der heidnischen nur weit überbietende Birtung getnüpft murde, fo weit als das Chriftentum felber Seidentum und Judentum überragte. Go erläutert Zeno 20 von Berona den Neophyten die geheime Bedeutung des Horostops mit christlicher Umbeutung der Tierzeichen (Lib. II tract. 48 MSL 11, 494). Der Erzengel Michael wird als trantenheilend in Anfpruch genommen, ihm werden Kirchen Krigen geweich, in jeiner Kirche in Konstantinopel giedt er in Visionen Kranten Kenntnis von erfolgreichen Heilen mitteln (Sozomenus, Hist. eccl. 2, 3, MSL 67, 940 f., Narratio de miraculo Cho- sonis patrato ed. Bonnet S. 24 f.). Unter allen Schuke und Wundermächten steht das Rreuz obenan (f. d. A. Rreuzeszeichen). Als ftartes Schutymittel trugen Frauen und Kinder evangelische Sprüche, δελτία εθαγγέλια (Chrysost. ad pop. Antioch., Montf. 2, 197 mit der Mahnung, die Evangelien lieber brinnen im Bergen zu tragen. Isidor. Pelus. ep. 2, 150, MSG 78, 603); Gregor b. Gr. schidt an Theodelinde als 40 Geschent für ihren Sohn lectionem sancti evangelii theca persica inclusam (ep. 14, 12 MSL 77, 1316). Das Evangelium des Johannes wurde als besonders wirtungsträftig betrachtet: es wurde gegen Fieber an den Ropf gelegt und Augustin lobt den Brauch, non quia ad hoc factum est, sondern weil damit den Ligaturen entsagt werde (Tract. 6 in c. 1 Joann. MSL 35, 1443). Der gange Bereich ber heiligen Dinge murbe all- 45 mahlich diefem Bedurfniffe Dienftbar gemacht. Satgrus, Ambrofius' Bruder, hangt bei einem Schiffbruch bas in bas Orarium geborgene euchgriftische Brot um den Sals (ut fidei suae consequeretur auxilium, de obitu fratris Sat. c. 43, MSL 16, 1361 f.). Daneben besonders die Reliquien: gestare sinu pignus fidele ift der Bunfc der Gläubigen (Prudent. Peristeph. 6, 136, MSL 60, 421); von Rom aus wurden die so an der Apoltel Gräber angerührten Brandea über das ganze Reich geschicht (Thiell. c. II, 874 f.). Nicht weniger erobern sich die Bilder die Bedeutung träftiger Schutzmittel. Als eine golauf feien Bilder von Simeon Stylites in Rom in Borhallen von Saufern angebracht, erzählt Theodoret (hist, relig. c. 26, MSG 82, 1473), ελκών — των daudoror elarega, Joh. Damasc., Orat. de imag. 1, 27, l. c. 94, 1253. Ebenso & Bachs und Ol von heiligen Stätten, geweihtes Basser und geweihtes Salz (Gretser, de benedictionibus 101 ff.). Rapfeln ober Rreuze, in benen Reliquien aufbewahrt find, werden als besondere Ausseichung von sochgestellten tirdlichen Personiciteiten getragen (AS Mai I S. 57, Juli 7 S. 213) und wirten die größten Wunder: so trug Gregor von Tours, die verschiedenen Reliquien darin wechselnd, ein goldenes Areuz 100

auf der Bruft und löscht damit das Feuer (in gloria mart. c. 9, MG 2, 495; s. das Wunder des Wachles ib. 589), und Gregor d. Gr. versendet als Amulette gegen alle Geschren die verschiedenartigsten heiligen Dinge: Teiligen von den Ketten getri, auch in Schülliessen, also der Metten der Arten der Arten der Arten Pauli (ib. 704); von der heilträftigen Wirtung des Schlüssels vom Oratorium des h. Martin für Pferde weiß Greg. Tur. ju berichten (l. 3 de mirac. S. Martini c. 33). Freilich war die Rirche nicht im ftande, die rein heidnische Superstition gang gu verdrangen, wie energisch einzelne auch ben Rampf führten (3. B. Pseudo-August. s. 279, MSL 39, 2272; Gregor. Turon. de virtut. S. Juliani 46). Weder auf 10 dem alten Boden (Conc. Quinisext. c. 61: φυλακτήριοι, Mansi 11, 972) noch auch dem Helbentume der neuen Böller gegenüber. Das Concil. Rom. a. 721 verdammt den Gebrauch der Physlatterien (c. 12, Harduin. 3, 1865). In dem Indiculus superstitionum et paganiarum des Concil. Liptin. stehen die filacteria et ligaturae (MG Capit. I S. 222), f. auch Pirmin, MSL 89, 1041; Beda, 15 Hist. Angl. 4, MSL 95, 205 ff. und Bonifaz wird gerade mit Rüchicht darauf bei Papit Zacharias vorstellig (ep. 42 Mon. Mogunt. ed. Jaffé S. 115). Unter ben Phylatterien find vorwiegend Tafelden mit aufgeschriebenen Borten, Formeln gu verfteben (phylacteria i. e. scripturae, Harhheim, Concil. Germ. 1, 75 vgl. Gloss. des Cod. Coislin. bei Thiel 1, 469 N. 81), die Menid und Tier umgebunden oder 20 auch auf Stangen zum Schutze der Flur aufgehängt wurden (Haud, Kirchengelch. Deutschlands 2,696). Jauberformeln heidnischen Charatters, malefica carmina, pielten hierbei eine große Rolle (Schmiß, Bußbücher S. 463), nicht anders aber und jene allmählich gurudbrangend, Formeln ber h. Schrift. Phylacterium erlautert ber Cod. Coisl. l. c.: decem verba legis vel scripturarum variarum, quod ligat homo super cabal-25 lum aut super caput suum. Eine etwas spätere Bestimmung läßt für Ligaturen und für Aufschrift in Brevibus suspendendis vel ligandis nur Baterunser und Symbolum zu (Ducange s. v. Brevia), Aleriter und Mönche werden vielsach als Berfertiger genannt (Hauf 1. c.). Die Ligaturen per herdas etc. s. Schmitz 1. c. 312, s. hier Belege für verschiedene Teile der abendländischen Ktrche, 480, 581. C. Meyer 30 Der Aberglaube des Mittelalters S. 255ff. Gegen jedwede Art der Amulette von nicht firchlichem Geprage ift jederzeit scharfer Widerspruch laut geworden. Altuin wendet sich sogar gegen das Anhängen von Heiligengebeinen, auch von evangelischen Wahnungen um den Hals (Hauch 1. c. 683). S. Harheim 1, 424. Concil Turon III c. 42 (Mansi 14, 90). Rabanus Maurus de universo 15, 4 nach August. 36 de doctr. christ. 19—21, MSL 111, 424. Nitolaus I. ad consulta Bulgar. (Harduin. 5, 378), Burchard. Homil. bei Edhatt, Francia orient. 1, 840; Audoenus Vita Eligii 2, 18 bei Surius zum 1. Dez.; Concil. Trevir. a. 1310 c. 79, Harts-heim 4, 144; Bamberger Spnobe a. 1491, l. c. 5, 623. Bgl. Fehr, Der Aber-glaube und die latholischen Kirche des Mittelalters, passim. Für ipätere Bestim-ungen gegen deratsge magische Superstition, die sich teilweise mit den Namen von Papiten felbit bedte (Grémoire du pape Honorius, avec un recueil des plus rares secrets; Manuel ou Enchiridion de prières contenant les sept Pseaumes pénitentiaux, diverses oraisons de Léon pape, auth lat.) [. Thiers a. a. D. 1, 293 f., 311 ff., 366 ff., 394 ff. unb jur Erganjung bauen Synod. Salisburg. 45 a. 1569, Sartheim 7, 243; Synod. Boscoduc. tit. 13, l. c. 722 f.; Antverp. a. 1576 t. 11, l. c. 822 f.; Prag. 1605 l. c. 8, 682: Signa vel imagines anulive, orationes, scriptae vel ut vocant brevia, characteribus aut nominibus incognitis impressa - fascinationes vel ligaturae lectae. L. c. 9, 860: ligaturae um die Baume, patibula pro cessatione febrium - monebunt etiam abo-50 minandam esse eorum vanitatem, qui certo numero et praescripta forma verborum et precum asserunt certas animas semper a purgatorio liberari. (Monast. 1659). Bef. Röln a. 1662, l. c. 9, 943 ff.: amuleta, brevia, involucra signa Sanctorum etiam permistis reliquiis deque collo suspensis — Neque refert quod interdum specie pietatis signum Crucis, sacra verba et preces adhi-55 beantur, quibus alia quoque vana et inutilia admiscentur etc. Gegenmittel 946, 950: gestet quoque ex collo Sanctorum reliquias, saepius Nomen Jesu reverenter invocet — die Heiligen und Eduntengel, Maria. In wahrhaft großartiger Beife hat gerade mit den Amuletten der neuere Ratholizismus den Bedurfniffen ber verfinnlichten Frommigteit Rechnung getragen, mit ihnen fich popularifiert, 60 burch die Berwendung der alten Mittel und die Steigerung ihrer Wirtung, burch neue

Mittel ben Bolfsglauben und aberglauben teilweise in Beschlag genommen und damit auch nichtfirchliche Elemente zum Teil paralyfiert ober verbrängt. Im A. findet bie populare Frommigfeit mit den charafteriftischften Ausbrud und es wird wenige Ratholiten geben, die nicht irgend etwas bei sich tragen, was als solches zu bezeichnen ist, fei es ein allgemein verbreitetes Devotionale, fei es das Bereinszeichen einer tirchlichen 5 Genoffenschaft, eine Erinnerung an ben Besuch heiliger Stätten, fei es um ber fcutträftigen Wirkung willen — sei es, wie gewöhnlich, daß es mehreres zugleich bedeutet: Kreuze, die verschiedenen Rosentränze, das Herz Jesu und Mariä, die mancherlei Sta-puliere, die ungeheure Zahl der verschiedensten Medaillen mit den Bildern von Heiligen, die Agnus Dei, Beterstetten, Gebete; h. Waffer wird gebraucht und ahnliches. Die Weihung 10 giebt diesen Gegenständen die rechte Wirtung und mit ihnen werden seit dem Ausgange bes 16. Jahrhunderts mannigfache Ablaffe verknüpft (Sixtus V. in der Bulle Laudemus viros gloriosos, Dez. 1587, Bullar. Roman. ed. Taurin. 8, 966 ff., mit der er den im Lateran gefundenen und an Fürstlichfeiten verschentten Mungen Ablaß zuertennt). Beneditts XIII. Decretum (a. 1725) und (a. 1727) Tenor — Indulgentiarum, 15 quae coronis, Rosariis, crucibus, Imaginibus seu Numismatibus ex auro, argento aliove metallo confectis vulgo medalliis applicanda sunt, im Bullar. Ord. Praedicat. 6, 606); die Borfdriften werden durch jeden Papit aufs neue feitgefett, die heute giltigen s. Rescripta authentica s. congreg. indulg. sacrisque ritibus praepositae 1885 p. 345—349. Für einzelne Bestimmungen vol. das Detret Ur- w bans V., auf das sich Beneditt XIV. bezieht (Bullar. Bened. XIV. T. I p. 579 § 41), prohibens distribui numismata in eorum honorem conflata, quibus aut Beati aut Sancti cultus ab Apostolica Sede tributus antea non fuerit; die dargestellten Seiligen muffen vel canonizati vel in Martyrol. Rom. descripti fein. Auch Mebaillen, die auf der einen Seite einen Beiligen, auf der andern irgend eine berühmte 25 ober ehrwürdige Persönlichteit zeigen, tönnen geweihl werden. Die Bilder müssen aus sestem Stosse gemacht sein (1710, 22. Dez.): Decreta authentica s. congreg. indulg, sacrisque ritibus praepos. 1883, p. 24; vgl. Rescripta authent. l. c. Index p. 400. Für das tirdlich anertannte und zuläffige, für die Wirtung dieser A. sei weiter verwiesen auf Beringer, Abläse 1893, S. 298 ff. 308 ff. 350 ff.; Probst. Rirchl. 20 Benedittionen S. 190, 200 f.; Reufch, Die beutschen Bischöfe und ber Aberglaube, 1879 (bier und bei Beringer Die spezielle Litt.).

Die Dentmäler ergangen und bestätigen die litterarischen Rachrichten, wie fie felbst wieder, die oft stummen, durch diese ihre Ertlärung empfangen. Man muß hierfür den Umtreis der außerchristlichen Dentmälerwelt überschauen. Wie die Absicht die gleiche 25 bleibt, den Lebenden wie den Toten, das oberirdische und unterirdische Haus, die Ge-räte zu schützen, so bleiben auch die Mittel, die Formen und Formeln prinzipiell die gleichen. Einzelne Gegenstände find ohne weiteres von den Chriften übernommen morben. In den römischen Ratatomben sind viele Medusentopfe gefunden worden (Buonarroti, Medaglioni p. XX; einer auch im judifchen Grabe, Garrucci, Storia dell' 40 arte cristiana t. 492, 4); Bullae, wié sie als Amulette von den Römern getragen wurden, zwei davon wieder in der Form von Gorgonenhäuptern (Boldetti, Osservazioni 509, 55-58); prattijche Berwendung diejer Bullae (als Parfümbehälter diente 3. B. die Bulla der Raijerin Maria, Garrucci 1. c. 3, p. 124 n. 2) und die Berwertung des Medujentopfes als Schmud laffen beffen prophylattifche Bedeutung doch nicht ver: 45 gessen. Ebensowenig bei den mancherlei Gloden aus den Grädern (De Rossi, Roma Sotterr. 3, 586; Armband mit Schellen abgeb. Schulhe, Katalomben 215). Auf der Bruft einer Frau fand Orfi in der Ratatombe Führer zu Spratus ein prahiftorifches Steinbeil, in zwei Kindergrabern Anhanger, wohl eine Sorte Erdtafer, Die als A. galten (RDS 1895, 476 ft.). Zwei Bronzesande, zum Anhängen, aus der chriftlichen Retro- vo pole von Achmim-Kanopolis (Forrer, Die frühchriftl. Altertümer von U.-P. T. 10,4.5), in verschiedener Form stellen das bekannte Wittel gegen den bösen Blid dar. Die eben dort an den Tag getommenen altägyptischen Mumbenstatuetten sind wohl auch als A. dem Grabe und dem Leichnam zum Schutz beigegeben (vgl. Wiedemann in Jahrbb. des Ber. v. Altertumsfr. im Rheinl. 86 [1888] 45). Derselben Bestimmung dienen auch so befchriebene Blattchen in den Grabern (für die antite Sitte 3. B. l. c. G. 55). In ber Vigna Cassia zu Spratus lag in einem Schuffelchen neben bem Ropf eines mannlichen Stelettes ein Rupferrohr, darin ein Metallplättchen mit unverständlichen Schriftzeichen (Orfi in Notizie degli Scavi 1893, 301); ein folches Phylafterium in Regensburg am Salle einer weiblichen Leiche (RDS 1893, 162 ff.: val, die Bleitafel aus 60

472 Umulett

S. Ciriaca in Rom, Boldetti 322, 3). Talismane in der alten altrologischen Bebeutung sind das Armband mit den Bildern des Tiertreises (Boldetti 500, 15) aus den Katalomben und die gläserne Medaille, im Kalle eines Loculus der Katalomben von S. Ciriaca gefunden, mit dem Bilde des Stopions (Bullettino di archeol. crist. 5 1869, 61). Bon den Juden nimmt man herüber das Bild Salomos, der zu Kohd der Katodämon niederficht, wie der Pilger von Bordeaux auch in seinem Itinearatium die Stelle vermertt, udi S. Daemones torquedat (Tobser, Itinera Terrae s. 1, 17): auf einem Agyptischen U. (Forrer l. c. S. 21); bei einem Armbande mit der gleichen Datsellung aus Jerusalem ist der hriftliche Gebrauch nicht ausdrücklich bezeugt (Comptes-

10 rendus de l'Acad, des Inscr. et Belles-Lettres 1892, p. 155).

Sprien und Persien sind lange Zeit vor andern Ländern die Heimat der Talismane, die Amulette, die von da den Osten des röm. Reiches überschwemmten, sind wie die von Centralasien, Indien und die barbarischer Böller in Medaillonsorm gearbeitet oder als Bleche mit eingesetzten Steinen ober Glas in Form von Blattern (nerala) mit grunem 15 ober rotem Email, mit Rojetten, Lunulae, Herzen, Carreaus u. j. w. (Rondatoff in Swenigorodsto'is Byzant. Zellenschmelzen S. 82), in Agypten, wo von jeher religiöse Embleme überwogen haben, ist besonders die Entstehung von A. mit spezifisch religiöse Darstellungen und Formen zu suchen. Diese reden von dem starten Einflusse der judi-schen religiösen Elemente auf das Heibentum: die Gottesnamen, die Engel stehen im 20 Centrum, wie eine ganze Reihe der Abrajaxgemmen bezeugen. Für weitere, besonders auch für christische Kreise wurde deren Berwendung noch dadurch geförbert, daß in den heidnischen Jausbereien der Christengott und der Jelusname jenen gleichgeite wurde. Wie in den Zauberpappri Gabriel und Michael neben Woses stehen, so wird Jesus Christus als Gott der hebraer bei zwei Teufelsaustreibungen angerusen, neben Heltos, 25 Mithras u. s. w. (Wesseln in "Wiener Studien" 1886, 183). Derselbe Synkretismus in der verschiedensten Dischung tritt auf ben A. zu Tage. Richt sicher wird zu entscheiden fein, ob das Gilbertafelchen im Louvre (f. nach Frohner Araus in Raff. Annalen 1868, 123 ff. und dasseibe in ergiebigerer Lejung von Amati bei Pelliccioni a. a. D.) jüdisch oder jüdisch-christlich ist mit seiner Anrufung des großen und heiligen Namens des 36 Herrn Gottes — gegen alle Krantheiten, bösen Blid und alle bösen Gester, die erinnert werden της διαθήκης ής έθεντο έπι μεγάλου Σολομώνος και Μιχαήλου τοῦ ἀγγέλου. Mit welcher Emphase ist aber Salomo in beibe Hände das Kreuz gegeben auf dem ägyptischen Gewandstüd bei Forrer, Röm. und byz. Seiden-Textilien X.3,2 (mit Kreuzlanze auf einer bei Thebessa gefundenen capsella pendula, Bullett, crist. 1891, 133; 25 vgl. Garr. 492, 10)! Der Jesusaame, das Wonogramm, der gute Hirt, das Opfer Isaats, Daniel in der Grube, werden mit Heidnischem (Wond und Stern, Horus Garr. 492, 14) ober mit Jübildem (Engel, hebt. Gottesnamen, Salomon) verbunden: hier tritt zweimal vi(n)cit leo de tribu (Juda) radix David heroor, oder mit Beidem: Garr. 492, 12; der magilhe Ragel mit der Inschrift: Ter dico ter incanto in signo 40 Dei et signo Salomonis et signo de nostra Art(e)mix. S. de Rossi, Bullett. crist. 1869, 61-63, Garrucci I. c. 8-24. Dazu: Intaglio mit IXOYC und sechs Engeln; Chriftus mit Schrifttafel, worauf έν ἀρχη ην δλογος, Bullet, monumental, 1884, 771. Ring mit Αβρασαξ, dabei R, Roller, Les catacombes 2, 325. Erhalten sind auch, zumeist aus Honorius' Zeit Alexandertalismane, die seit Alexander Severus wieder geprägt und getragen wurden, Garr. 492, 20 mit Alexandertopf und Ramens-umschrift, auf dem Revers säugende Essin, darüber Storpion, darunter die Inschrift Dominus Noster Jesus Christus Dei Filius; ein anderer ib. 19, Alexandertopf und

Sonnenzeichen, Rev. & (vgl. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité 1, 40).

Es muß bei diesen leisteren Beispielen unenschieden bleiben, od nicht vielmehr von 
och christich-itschieder Seite diese Vereinigung vollagen worden ist, um den U. christliche 
Bedeutung zu geben, das außerchristliche Mittel damit in den Dienst des Christen zu 
stellen. Denn auf außerordentlich mannigsache Weise haden die christlich-itschieden Renüten mit dem wachsenden Bedürfnisse nach Schuspmitteln Rechnung zu tragen sich demüßt und 
mit dem wachsenden Bedürfnisse haden die christlichen Symbole und Bilder immer aussegedentrer reale, immer massiversetzel, immer nassiversetzel, sie die her die kiefen den Kreizen Areuzespartiteln, Reliquien oder Schriftzeichen von Ansang an vorhanden war. Ins 
Grad werden Statuetten des Lazarus mitgegeden (Ndm. Ratatomben, De Rossi, Roma 
Sott. 3, 599; Agypten, Korrer, Altertümer 13, 19), der Anser und verschiedene Figuren 
driftlicher Symbolit (id. S. 17), Fild, Schiff, Taube. Die größere Anzagl von biesen 
witt zum Tragen am Halse bestimmt gewesen. Unter vielen driftlichen sog. Entolpien

Mmulett 473

nimmt ber Fifch, mit bem man gunachft ebenfalls die außerchriftliche Gitte fortführen tonnte, wegen feiner besonderen symbolischen Bedeutung einen hervorragenden Blag ein. Soldie Fische zum Tragen aus den verschiebensten Stoffen lind, eine Reihe mit sicher nachweisbarer Provenienz aus den Katalomben zu Tage getommen, in einer Anzahl von Sammlungen erhalten, ein bronzener mit Inschift CWCAIC (Corp. Inscript. s Graec. 9076), ein anderer mit SM und SN, von de Rossi (Bullett. crist. 1875, 141) mit Salus Nostra und Mea ausgelegt, dieser und ein anderer (l. c. p. 139) innen leer, also zur Aufnahme einer Reliquie ober bergl. bestimmt. Bereinzelt scheint ber Gebrauch des Fisches bis ans Ende des Altertums herabzugehen. Neben dem Fische stehen frube macht des Herrn: Selige, auf zwei Glasmedaillen Daniel, den Drachen vergiftend 1s (Garr. 174) und Christus mit Wunderstab (Bullett. crist. 1891, 128), Isaafs Opferung. Dazu heilige Personen: Christus mit Petrus und Paalus, Köpse von Petrus und Paalus, Christus als Lehrer. Oder einsach das Monogramm, allein oder Name, Vid des Befiners auf der anderen Seite. Diefe Debaillen öfters mit Acclamationen, jedenfalls Geichente; ob einzelne in diretter Beziehung zu dem Empfang der Taufe stehen, 20 erscheint mir weniger durch Zeno von Berona (Lib. I tract. 15, MSL 11, 360 f. vgl. II, 35, l. c. 481), als burd die Acta Maximiliani (Ruinart, Acta mart. 341) 11, 35, 1. C. 431, us durch der Arkatinatinian (kuntar, Archinian) auch gehören die Medaillen zum Gedachtis des Grabes des h. Laurentius (5. Jahrh.), der Auferstehungskirche u. j. w. an. Und wohl in Bezug auf spurteistische A. die Inches in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packet in Packe

die 1871 in vattantigen Gradern gefunden wurden mit ARO und Laube, das bronzene, ebenfalls mit jenem Monogramm signiert (Bullett. crist. 1872, 12 ff., t. 2, 2, 3) und die oblonge Capsella, wohl aus Porto, mit Kanawunder und EVAOIIA auf der einen, Martyriumssene auf der Kidiseite (Bullett. ib. 5 ff., t. 2, 1), sämtlich wohl 5. Jahrt. vo. Die Horm der römischen Bulla wird fortgesight, ader mit dem Monogramm verlehen: eine setzt de Rossi (Bullett. 1863, 37) ins 4. Jahrt.; eine silberne mit ARO im Kranze, auf der Mückeite Taube auf Izweig in Trier (Kraus, Die christl. Inschriften der Rheinlande 1, n. 252); eine andere fand sich im Grade der Kaiserin Maria (vom J. 410), daneben ein Goldplättigen mit dem Namen Michael, Gabriel, Rafael, Uriel so Kulletie.

(Bullett. 54 f.).

Im gleichen Grabe lagen auch 10 golbene, mit Ebelsteinen besetzte Kreuze: das Areuz nimmt seit Anfang des 5. Jahrh. weitaus die erste Stelle ein: wie das Monogramm, so jetzt, dieses allmählich absösend, in den verschiedensten Formen, in allem mögslichen Nateriale, in mannigfachster Berwendung, auf der Brust, als Fibel, im Ohr ge- 40 tragen (f. 3. B. Forrer, Altertumer T. 9.10). In ihm werden Partiteln des Kreuzholzes oder Reliquien geborgen, fo in dem iconen, in G. Lorenzo in Rom gefundenen Goldfreuze des 6. Jahrh. (Bullett. 1863, 31 ff.), das in seinen Aufschriften seine Bedeutung auspricht: Crux est vita mihi, mors, inimiee, tibi; Emasovijā, Nobiscum Deus. Nach und nach auch mit der Datstellung des Aruzifirus (Kraus, ME, Areuzigung). In 18 den Gräbern aller Jahrhunderte sinden sich Areuze, del. Zahlreich in longodardischen (de Baye, Études archéol. Industrie Longobarde, p. 80 st.), setten in weltgotischen (Barrière-Flavy, Étude sur les sepulcres barbares du Midi et de l'Ouest de la France. Industrie Wisigothique p. 99). Auch Mungen mit dem Rreuze werden so getragen (z. B. Bull. 1869, 43; 1871, 152. Revue archéol. 1863, 270. Im 50 Grabe des Childerich, Chifflet, Anastasis Childer. 270 ff.). Gang entsprechend ift auf den Medaillen der Fortschritt zu verfolgen: vor allem tritt das Kreuz hervor und die Kreuzigung, in Abend- und Worgenland (Garr. 435. 480. Forrer, Altertümer, 11, 4), in wie ausgeprägter Amulettbedeutung zeigt das Entolpion von Monga mit ben Berfen Gregors von Nazianz. (Αποστροφή τοῦ πονηφού: Φεῦγ' ἀπ' ἐμῆς κραδίης δολο- 65 μήχανε φεῦγε τάχιστα, φεῦγ' ἀπ' ἐμῶν μελέων u. [. w. (Garr. 433, 6). Daneben aber ist beutlich 1. auch hier die Berwertung des Gottesnamens Emmanuel; 2. Mensch werdung als größtes Wunder, unter dem Bilbe der Anbetung der Magier, im Often auch ber Geburt (Garr. 480, Forrer, Altertumer 11, 1. 2, vgl. die Brofchen 13, 2-4). In febr hervorstechender Weise hat fich, hauptfächlich auf agnptischem Boden, im Often 00

Salomo behauptet und sich weitere Anertennung in christlichen Rreisen erobert: mit Kreuz, mit Geburt und himmelsahrt zusammen wird der Damonbezwinger dargestellt

(Forrer l. c. G. 9; 11, 3. 4).

Die Ringe weisen mit dem gleichen Inhalte ihrer Darstellungen (Symbole, SALVS, Monogramm, Areuz u. [. w.) auf den gleichen Gedantenzulammenhang und auf übereinlitumende Entwicklung; die Geräte empfangen eine christliche Prägung, die apotropäischen heidnischen Motivo werden durch jene christlichen Zeichen und Vilder ersetzt (vgl. z. 8. die Khnlichteit der Darstellungen und der Auflächten auf den Ölflächgen von Monza, auch dier "Keuwaroph keeß" spaw voch, Gatr. 433 f.; vgl. 466, 2), 100 ebenso erhalten die Wohnstätten der Toten, die Sarlophage und Gräber und die Gebäude der Lebenden ihre bestütenden Inschriften und Zeichen (Holzinger, Altchrift. Archivekteur, 58 fr., in Syrien bes. XMI, d. i. Xoardo, Miranja, Tahonja, and Kumarovovia, Tahonja, Odonja, Bull. erist. 1870, 28 f.). Einzig in ihrer Art ist die dalmatinische Bleitafel, dei Traü gefunden, die zum Anheften bestimmt war und zum Schutze von Haus und Felden Exorzismus gegen die Gesahren des unreinen Geistes enthält in nomine domini jesu eristi (Bullett. 1871, 39).

Phylatterientäselchen mit Ausschrift zum Schutze für die Berson sind erhalten in jenem Blättchen der Kaiserin Maria mit den Engelnamen, in dem von Beiruth: \(^{1}\frac{1}{16}\)cope\_{\infty}\)cop os & \(^{1}\frac{1}{16}\)cap (1. Kraus, RE., Amulett), in dem ägyptischen mit Anrusung Gottes, we Erwähnung von Kransenheilungen und dem herableigenden, das Wasser bewegenden Engel, dem Trisagion — gegen Kranssheit getragen (Corp. Inscr. Graec. 9060. 9061), der erhaltene Text eines toptischen nennt das Blut Christi in Verbindung mit der Euchgriste, die Rägel der Passion Christi und die Evangelistenspmobe (Bullett. 1887, 44). Das in Regensburg gefundene hat vielleicht christlichen Text (RQS 1893, 162 ff.).

25 Alle die Schukmittel trug der Christ des Ostens, wie wir aus den ägspetischen Textissunden ersehen, nicht nur außer, sondern in dem Gewande auch selber eingewirt oder aufgenäht: das Auge (Forrer, Altertümer 8, 2); Inschriften (die eine ib. 12, Gräberfunde von Achmim S. 25 f.: der Hert Jelus, der Christus, er segnet. Er hütet und wacht); Wonogramme und Kreuze oder Blätter mit Monogrammen (Forrer, Alterwortunger 14, 7; 18, 13); Salomon mit dem Kreuze (18, 1); die heiligen Darstellungen. Zur Zeit noch unübersehder ist das Watertal für das Wittelalter und die spätere

Beit. Darum hier nur einige Andeutungen. Unverwüftliche Babigfeit ber alten Borstellungen und Formen tritt auch hier durchweg zu Tage, sa weitere Ausbehnung, bis in das Große, Monumentale. Gang in der Weise des Albertums werden Telesmata se beim Hausbau verwendet, sir die gange Stadt ausgerichtet: die Türken sanden in Konstantinopel eine Statue gegen die Schlangen, eine Reiterstatue (Salomo?) gegen die Pett Gaffarel, Curiositez inouyes, 1650, S. 121. Anderes, auch im Abendlande, ib. 129 ff. Thiers 1, 299 ff.; Burdhardt, Kultur der Renaissance 2, 285 ff. Dazu aber umspinnt die abergläubifche Scheu, mit ber die Antile betrachtet wird, alle Dentmaler mit geheimnisvollem 40 Zauber: von ihnen wird das Wohl und Webe der Stadt abhängig gemacht, fie ichuten das Haus, die Person. So erweitert sich der Umtreis der Schusmittel. S. Machemust, Das alte Griechenland im neuen; Trede, Das Hebentum in der röm. Richte passim; Grimm, Deutsche Michologie; Mutte, Der deutsche Bolsaberglaube der Gegenwart. Für die Dentmäler: Die Ausgrabungsberichte aus den verschiedenn Län-45 dern; die Sammlungen in Museen, Schatzlammern, die Rataloge von Ausstellungen s. einen großen Teil unter Urt. Abrasax; eine erschöpfende Bereinigung aller Werte, die fich auf Gegenstände aus Ebelmetall beziehen, giebt ber bemnachft erscheinende Ratalog ber Bibliothet Jeidels in Frantfurt. Eine Sammlung ausschließlich von A., die aus Italien ftammen, hat Dr. 3. Bellucci in Berugia angelegt: von einer aus ben c. 7000 50 Nummern getroffenen Auswahl liegt ein Ratalog vor: B., Catalogue descriptif d'une collection d'amulettes italiennes envoyée à l'Exposition universelle de Paris 1889, Pérouse 1889. Die vulgare Supersition ist es, die hier durchgehends vertreten ift, und die vorwiegenden Bestandteile dieser einst von Menich oder Tier getragenen, im hause, am Bett, im Stalle aufgehängten Gegenstände sind die stofflichen U., an der 55 Materie selbst hangt die besondere Kraft, und zwar haftet den verschiedenen Mitteln der Schutz gegen eine bestimmte Gefahr ausschlieglich ober vorwiegend an. Blig-, Blut-, Mild, Stern-, Bojerblidftein; Granaten, Jaspis, Rorallen, Gerpentin; Bahne verichiedener Tiere, Rrebsicheeren u. f. w. Der Ginflug des Chriftentums fpricht 3. B. aus der Benennung Rreugftein (gegen Zauber), Beil. Geift-ftein und eichluffel; Qucien-60 fteine (gegen Hugenfrantheiten), Unfelmseicheln (gegen Sagel) und tritt in der driftlichen Mmulett 475

Umformung außerchriftlicher Elemente entgegen: Rreug aus Rephrit (G. 24, 14), Sternstein mit heil. Darstellungen (42, 13). (S. die merovingischen A., Antiquités du dep. de l'Aisne 2, 192 f.). Wegen der partiellen Wirtung der A. ist, um möglichs sicheren Schuß zu erreichen, Berviessanglung not, darum werben ganze Gruppen von A. getragen, und hier mischt sich das außerlich Christliche mit dem Außerdrijktlichen (S. 79 ff.). d Bas fich hier beobachten lagt, bestätigen die mit Bild oder Schriftzeichen formierten A.

Eine Reihe bnantinischer A. (Sorlin Dorigny in Revue des Etudes grecques 1891, 267; bef. Schlumberger ib. 1892, 73 ff), wohl zumeist aus dem spaten Mittelalter, aber alte Mufter wiederholend, ftellen Galomo bar, bas Medufenhaupt oder bas bofen Blid abwehrende Auge; auf einigen ift ber ele Beog in verschiedenen hebraifchen 10 Namen erwähnt, Engel, tanonische und fremde, taum daß auf den meisten durch ein fleines Kreuz das Christliche vertreten ist. Auf einigen aber, wie früher, die gleichmäßige Jusammenstellung beider Elemente, vgl. 1. c. n. 3: Salomon; Rucheite: Maria mit Kind, die Magier; darunter Χριστος νικα Εμμα[νουη]λ θε[05], und Umschrift [† φευγε μ]εμισιμενι διοχι σε ο αγγελος Αοχαφ και Ουοίελ φευγε μι [συνμενη]. 15 Andere applicate ib. ©. 92 und (mit h. Anna) Bullett. 1891, 137.

Wie hier, fo feten fich allgemein die alten magischen Formeln und Zeichen. oft in den gleichen, oft in noch unverständlicheren und unfinnigeren Buchtabenverbindungen fort, und allgemein übt aufs neue das Semitische leinen Einfluß. (Le Blant, Sur quelques formales cabalistiques, Revue archéol. 1892, 1, 55 ff.) Der Gottesname 20 in seinen hebr. Formen, namentlich Emmanuel, ober für im Tetragrammaton; Agla (The Reliquary 1893, 196), Ananizapta (King in Archaeol. Journ. 26, 270; Elisabeth, Gemahlin Albrechts II. trug einen Kragen mit dieser Inschrift, Herrgott Monum. Austr. 3, 1 proleg. p. 82, tab. 11); Engelnamen; auch die Engelordnungen. In ausschließlich ATlichem ober Außerchriftlichem tritt gewöhnlich eine 25

driftliche Sigel (Beispiele auf ben Tafeln von Reichelt, de amuletis).

Unter ben altdriftlichen Gujets verschwinden auch hier die Bunder. Um Rreug und Kreuzigung und darnach um die Menschwerdung Gottes (und damit auch Maria) gruppiert sich das Haupsischlich e. Die Vortragstreuze von Oviedo tragen u. a. als Kuschrift Hoe signo tuetur pius, hoe (signo) vincitur inimieus (Rian). The w industrial arts in Spain, 10 f.). Auf der päteren Umhüllung des Kreuzes Rarls d. Gr.: Ecce crucem domini, fugite, partes adversae, vicit leo de tribu Juda, radix David, der Unfang einer Untiphone, welche zu den laudes im Offizium der Rreugauffindung gefungen wird (aus'm Beerth, Runftdentmaler des driftl. MU. in den Rheinlanden t. 37, 2, G. 123). Vicit Leo de tribu Juda auch fonst öfters 35 (Reichelt 1. c.). Sierzu gehören bie im fruhen DU. auffommenden machfernen Agnus Dei, erft mit bem Lamme, spater mit anderen Darftellungen bef. ber Beronita geprägt (Reumann, Der Reliquienichat des Saufes Braunichweig- Luneburg 307 ff.; Steuerwalbt und Birgin, Die mittelalterlichen Runftichate gu Quedlinburg 8-10, 16-19).

Wie früher fo wird die Menschwerdung besonders unter dem Bilbe ber Anbetung 40 ber brei Ronige bargeftellt; Die Ronige werben beshalb, wohl auch als Magier, burch bobe Schutzwirtung ausgezeichnet, auch in tirchlichen Ritualen (Thiers 1, 354; Anhanger ib. Mebaille Revue numismatique 1891, 249 ff.; Ringe: W. Jones, Fingering Lore 1890, 137. 143 f.). In besonderer Schätzung stehen die Formeln Verbum

caro factum est und aud In principio erat verbum (j. u.).

Hierzu treten auf A. Schriftstellen, die zur Beschwörung, zur Rettung auch sonst gebraucht werden (Thiers 1, 352 ff.; Le Blant De l'ancienne croyance à des moyens secrets de défier la torture, Mém. de l'Acad. des Inscr. 34, 1, 288 ff.), Stellen, die eine Befreiung, etwas Bunderbares, eine große Birtung berich-ten: Jesus autem transiens per medium eorum ibat (Lt 4, 40) (auf vielen eng- 50 lischen Münzen, von Eduard III. ab, auch auf Ring, The Reliquary 1893, 200 f.; mit In principio erat verbum etc. auf ber Jupiterlamee in Chartres, Le Blant in Revue numism. 1894, 183 ff.). Die meisten beziehen sich wieder auf die Passion. Si me quaeritis, sinite hoc abire (Ring, The Reliquary l. c. 201); Imparibus mentis (von den Schächern); Bronzeamulett 15. Jahrh. (Mem. l. c. 299); Os non comminuetis ex eo (Jo 19, 36) (Ring, ichor 6. Jahrh., Le Blant, Revue archéol. 1892, 1, 56; Consummatum est; die Rreuzesiiberichrift Jesus Nazarenus Rex Judaeorum meist abgetürzt; ober nur der Jesusname, meist, vom Ausgange des Mittelalters ab, in der Sigel IIIS, aber auch diese erhält durch Zusigung des Kreuzes, bald auch der drei Ragel ben Sinweis auf die Baffion. Berichiedene diefer Formeln ober Zeichen find 60

meistens zusammen gebraucht, um eine recht sichere Wirtung zu haben. Ganze Rompenbien sind 3. B. eine Medaille des 14. Jahrh. in der Bibl. nationale (Le Blant in Revue numismatique 1891, 249 ff.), ein englischer Ring des 15. Jahrh. (Jones 1. c. 136f.), aus bem 17. Jahrh. ber Ferdinand vom Papfte geschentte Degen (Mis-

höchste das Johannesevangelium, sein erstes Rapitel an erster Stelle (Le Blant, Le premier chapitre de Saint Jean et la croyance à ses vertus secrètes, Revue

5 cell. Lips. 12, 41 f.). Evangelienspruche und Evangelien felbst behalten damit ihre Wirtung, weitaus die

archéol. 1894, 2, 8ff.). Über das Evang. Luca f. The Reliquary l. c. 198, Abgarus' 10 Briefwechsel ib. Unter ben altesten Gebeten, welche bem, ber fie bei fich tragt, Schutz verleihen, stehen die angeblich im Grabe bes herrn gefundenen: Anima Christi sanctifica me; Ave verum corpus und das aus dem Grabe der Maria stammende: Jésus en croix (Thiers 4, 51. 84) votan; dazu das angeblich Augustinische Deus propitius esto (S. 56), die 15 Orationes s. Brigittae (S. 65 f.). Die zauberfräftigsten Mittel 15 bietet das Enchiridion mit dem Gebete angeblich Papit Leos (III.) und andern Gebeten, in benen fich die verschiedensten und abenteuerlichsten Elemente der magifchechriftlichen Superstittion zusammenfinden, ein Abrasax in drifflicher Berkleidung, Aus neuerer Zeit giebt 3. B. die "Geistliche Schildwacht" eine Probe für die A. traft eines mitgesührten Gebetes (Bavaria 4, 1, 223). Wenn hier mancherlei zurückgeschoben worden 20 ist, wenn die Reliquien 3. B. nicht in völlig allgemein persönlichen Gebrauch saben übergehen können (Reliquienringe Jones 145. 257), Reliquienbehälter zum Tragen um den Hals 3. B. Reliquienschatz des Hauses Braunschweig-Lüneburg 119 f.; 307 ff., in alter Bullaform Brouillet, Description des reliquaires de Carroux 1856 pl. 4; eine besondere Form sind die Märtyrertäselden, Beringer S. 382), so hat die Jahl 20 und Bedeutung der Heiligenamulette sich ins Unemehiliche geleigert, nicht zum wenigsten mit der Erwählung besondere Schutzeitigen und mit der Spezialisierung bestieben Stritungen. Die Hausbehiter Schuchael, S. Florian, auch S. Agatha — wer lennt ihre Bilder an den Hügern nicht von seinen Banderungen! Und nur um einige Mufter zu geben, mas den einzelnen fcutt, feien 30 genannt Ringe: Michael und Maria (Forrer, Altertumer 13, 6), Chriftophorus (ib. 11). S. Barbara gegen Sturm und Blitz, S. Ratharina und S. Margarethe (Jones 141). Medaillen: H. Georg in tempestate securitas; S. Andreas Avellinus gegen Schlaganfälle; G. Unajtajius cuius aspectu fugari daemon(es) morbosque repelli acta 2 concil. Nie. testantur; S. Antonius' Wedaillen schützen das Bieb; Münzen des 35 h. Benantius u. s. w. (Bellucci 73 f.; andere Amünzen s. Schwieder in Ersch und Gruber, Allgem. Encyclop. s. v. Amulette). Eine hervorragende Stelle nimmt die Medaille bes h. Beneditt ein, mit den Anfangsbuchstaben u. a. der Borte: Vade retro Satana nunquam suade mihi vana Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Crux 

gehörigen Dentmaler zu geben, beweist allein ichon die Bahl der Marienmedaillen: In ber Summa aurea de laudibus Mariae coll. Bourassé berichtet t. 5, 539 ber 26f. des betreffenden Abschnittes, daß er in seiner Rumismatothel gegen zweitausend Marien-

Medaillen von verschiedener Urt gesammelt habe.

Über die verschiedenen Stapuliere, die ebenfalls vereinigt getragen werden lönnen, ihre Form, Gelchichte, Berwendung, f. Bertinger 356 ff. Die Zaubertraft der Gloden gegen Unwetter ogl. Otte, Glodentunde S. 44-46.
Es bedarf wohl nicht erst ausdrucklicher Erwähnung, daß die hier angeführten

Proben aus ber Litteratur wie die übrigen Rotigen, Die an Diefer Stelle gufammen-55 gedrängt werden tonnten, nur der allererften Drientierung für ein fast unermegliches Gebiet bienen follen. Johannes Rider.

Amun ber Ginfiebler f. Dondtum.

Amprant, Monfe (Mofes Ampralbus) geft. 1664. — Baple, Dictionnaire hist. I. s. v.; Bald, hiftorifche und theol. Ginleitung in die Religionsftreitigkeiten außerhalb ber Ampraut 477

luth. Kirche, Jena 1733, I, 454 f. II., 736 f.; Edm. Salgey, M. Am., sa vie et ses écrits (thèse) 1849; Al. Schweizer in Tüb. theol. Jahrdd. von Baur u. Zeller 1852 S. 41 ff. 155 ff. und in den Protesiant. Centraldogmen (Jürich 1884 ff.) II, 225 ff.

A. wurde 1596 zu Bourgueil in der Touraine — in demselben Jahre und in berfelben Landschaft mit Cartefius — geboren. Die Familie, der reformierten Rirche 6 angehörig, in Orleans einflugreich, bestimmte ben talentvollen Anaben ber Jurisprubeng. Nachbem er dieses Studium in Politiers begonnen und 1616 schon den Grad eines Licentiaten erlangt hatte, bewog ihn das Lesen der Institutio rel. ch. Calvins zur Theologie überzugehen, welche er zu Saumur eifrig studierte, namentlich bei Joh. Camero, an deffen Berfon und Lehren er aufs innigfte fich anichloft. Rach turgem Pfarr- 10 dienste zu St. Aignan wurde er an des nach Paris (Charenton) beförderten Jean Dailles (Dallaeus) Stelle Bfarrer in Saumur 1626, und ragte bald fo hervor, bag die Rationalspnode zu Charenton 1631 ihn mit Überreichung ihrer Wänsche und Beschwerden an Ludwig XIII. beaustragte. Er sehte es durch, die Altenstüde stehend, nicht tnieend dem Könige zu überreichen, und erwarb sich durch sein taltvolles Benehmen Richelieus 15 Aufmerkamkeit und Achtung. Gleichzeitig wurde er 1633 mit Josué de la Place (Placaeus) und Louis Cappel (Cappellus) zum Profesjor ber Theologie in Saumur ge-wählt. Die drei ausgezeichneten, unter sich enge befreundeten Manner hoben schnell die Alademie Saumur zu außerordentlicher Blute, so daß auch auswärtige Reformierte, besonders Schweizer, dort Theologie studierten. Bald aber erregten ungewohnte Lehren 20 der Theologen von Saumur in dem dogmatisch sehr reizbaren Zeitalter ein großes Auf-sehen. In Frankreich selbst, wo man der Sache näher stand, blieben zwar diese Theologen geschütt, geachtet und mit den angesehensten Geistlichen, einem Dallaus, Blondel u.a. befreundet; in ber Schweiz aber ereiferte man fich fo fehr wider fie, daß einzelne Orte ihre Studierenden von Saumur abriefen, und endlich 1675 die Formula consensus, 26 — bezeichnender ware formula antisalmuriensis — als symbolischer Schutz gegen weitere Einschleppung ber falmuriensischen "Reuerungen" aufgestellt wurde. sonders galt es der Lehre Amprauts, weil sie den muhsam auf der Dortrechterspnode 1618 auf 1619 befeltigten "Hauptpunkt des reformierten Lehrbegriffs", die Gnadenwahl und Brabeftination zu milbern ichien burch Beifügung einer bedingten allgemeinen Gnabe 30 zur unbedingten und partitularen. — Zuerst veröffentlichte Ampraut seine, von Camero einst im Schülertreise angeregten, von der üblichen Lehrweise abweichenden Idean 1634 im traité de la prédestination, welcher sofort ein großes Aussehn erregte und in Genf verworsen wurde. Gegnerisch erhob sich der hochverehrte Pierre du Moulin (Molinaeus), damals Professor im rivalisierenden, streng orthodoxen Sedan, und bessen Schwager Andre Rivet in Leiden wider "Neuerungen, welche von dem Dortrechtischen, in Frantreich auf der Nationallynode zu Alais 1620 und wiederum zu Charenton 1623 formlich eingeführten Lehrbegriff abweichen". Der Streit für und wiber die Reuerung entbrannte fo heftig, daß die Nationalfynode zu Alençon 1637 einschreiten mußte. Anflagende Juscriften wider Ampraut und seinen Freund Paul Testard, Prediger 3u 40 Blois, ebenfalls Schüler Cameros, waren eingelausen von Gegnern auherhalb Frantreichs, von du Moulin aus Sedan, welches noch nicht zu Frankreich gehörte, Andre Rivet aus Leiden mit beiftimmenden Erflärungen mehrerer hollandischer Fafultaten, und von der Geiftlichteit Genfs. Die Angeschuldigten verteidigten sich aber mit fo gutem Erfolg, daß die Snnode nach genauer Brufung fie von aller Beterodoxie freihrach und 45 beiben Parteien Stillichweigen über biefen Streitpuntt auferlegte. Auswarts murbe man fehr miggestimmt durch diesen Spruch der Synode, die Angriffe dauerten fort, die folgende Nationallynobe zu Charenton 1644 auf 1645, mit erneuerten Rlagen behelligt, wiedersholte das frühere Urteil. Dennoch wurde der Streit fortgesehr, besonders einlählich von dem aus Genf nach Leiden versehren Friedrich Spanheim, dessen mit Ampraut gewechselte w Schriften (Exercitt, de gratia universali [1856 Seiten!] für Beurteilung des Lehr-zerwürfnisse sehr wichtig sind. Da Amyraut sich immer in höchst anständiger Polemit verteidigt hatte, und von den Gegnern auch immer mit großer Uchtung behandelt worden war, so gelang es ihm, sich mit den bedeutendsten, die in Frankreich selbst aufgetreten waren, mit Bincent und mit Guil. Rivet (bem Bruder des Andreas) gu ver- 55 ftändigen, worüber 1650 die Afte von Thouars aufgesett wurde, ja 1655 auch noch mit bem greifen Du Moulin. Dennoch tamen auf ber folgenden Rationalfnnobe gu Loudun 1659 (ber letzten, die man von der Krone, nicht ohne Amprauts Bemühungen, bewilligt erhielt) wieder Klagen vor, nunmehr ausgedehnt auch auf Jean Daille, den Präsidenten, und David Blondel, Getretar biefer Synode, weil beibe in öffentlichen Schriften ben 60

Ampraldismus verteidigt hatten. Umpraut wurde aber gerade von dieser Synode ehrenvoll beauftragt, eine neue Ausgabe ber Kirdjendisziplin zu besorgen. Er starb nach Herausgabe vieler Schriften 1664, hundert Jahre nach Calvin, ein ebenso gebildeter als gesehrter Mann, der aufrichtig an seiner Kirche sestgebalten, und ihr nie etwas ver-5 geben hat, obwohl er gesellig mit Größen des Reichs und katholischen Prälaten ver-kehrte. Auf seinen Widerstand hin mußte ein Gebot, daß auch die Reformierten am Fronleichnamsfest ihre Saufer zu ichmuden hatten, gurudgenommen werben. - In Frankreich selbst war das Unbedenkliche seiner Lehrweise formlich anerkannt worden, die angesehensten Geiftlichen blieben seine Freunde, und ohne die beständigen Einwirfungen 10 der auswärtigen Reformterten hatte das litterarisch sehr gebildete Frankreich sich noch leichter über die Sache verständigt. Holland aber eiferte für das genaue Berbleiben bei den in Dortrecht wider die Urminianer durchgesetzten Formeln, und die Schweizer wollten von nichts wiffen, was den mubfam hergestellten Lehrfrieden wieder stören tonnte. "Entweder weiche Ampraut eben doch materiell vom Dortrechter Lehrbegriff ab, 15 oder wenn feine Reuerung, wie man in Frantreich behaupte, nur die Lehrmethobe andere, fo fei vollends nicht gu begreifen, wie er mit nur methobifcher Reuerung den theuren Frieden der reformierten Rirche gefährden moge." Bergeblich hatte Umpraut 1647 eine ausführliche Darlegung bes Unverfänglichen feiner Lehre an ben Burcherichen Antistes Irminger geschickt, ein noch vorhandenes Manustript, welches vortrefflich die 20 Bedeutung des Ampraldismus darlegt; vergeblich hatten die Geistlichen der Pariser Gemeinde in gleichem Sinne nach Jurich geschrieben; Zwinger und Gernler in Basel, Franz Turretin, der in Genf selbst die Geistlichen Mestrezat und Tronchin ampraldisieren sah, bearbeiteten die östliche Schweiz so lange, daß endlich der Zurchersche Theologe Beibegger ben Auftrag übernehmen mußte, wider die famtlichen Reuerungen von Gau-25 mur eine Ronjenjusformel aufzuseten, die 1675, also 11 Jahre nach Amprauts Tobe, gu ftande tam, gang wider den Bunich der von Krone und Klerus immer unertrag-

Orthodoxie in der Schweiz.

Die Lehre Amprauts ist Universalismus hypotheticus genannt worden, zwar 20 mit Grund, aber doch zehr entennen, welches von Ampraut behartlich und aufricktig immer belämpst worden ist. Der Unterschied beider Lehrbegriffe ist ein welentlicher, was Ebrard (Resonn. Rirchenzeitz, 1853 S. 106 ss.) 106 sp. verzeblich besteitzt un genantiansische dat eine gratia universalis sud conditione sidei zur Beseitzt zu der ortsodox reformierten 25 gratia particularis absoluta; der ampraddische hingegen ninmt eine gratia universalis hypothetica (d. h. sud conditione sidei) auf, um den harten Partikularismus

licher gebrückten reformierten Rirche in Frankreich, unstreitig auch nicht zum Borteil ber

der orthodox resormierten Gnadenwahl besser verteidigen, die ihm gemachten gehässigen Julagen besteidigender abweisen zu können. Der Amyraldismus hält den realen Partitularismus seit, so zwar, daß ein idealer Universalismus hinzugenommen wird. Der 40 Haupstah ist dieser: "Es giebt in Gott einen Willen, daß al se Menschen seitg werden unter der Bedingung des Glaubens, eine Bedingung, die sie an sich wohl leisten könnten,

unter der Bedingung des Glaubens, eine Bedingung, die sie an sich wohl leisten konnten, bei der nun einmal anhaftenden ererbten korruption ader unausweichlich verlichmähen, so daß dieser allgemeine Gnadenwille keinen einzigen sattisch sellig macht. Daneben giedt es einen partikularen Willen in Gott, mit welchem er ewig seltgesetzt hat, eine bestimmte 28 Angahl bestimmter Personen zu retten, alle andern aber mit dieser Gnade zu übergesen; sene Erwählten werden ebenso unsessign als die übrigen alse unsessign verdammt

werden." Diese Synthese des realen Partifularismus und des bloß idealen, teinen einzigen wirflich rettenden, Universalismus, d. h. die Hinzunahme eines nur idealen Universalismus zum orthodox seltgehelnen calvinisch-dortrechtischen Lehrspltem ist das Eigenstimlische des Amyraldismus. Begreislich dog man diese System nach demsenigen Elemente benennt, welches ihm eigentümlich üt; gar nahe liegt aber das Mitperständnis, als sei dieser hypothetische Universalismus ein für den ortspodoxen reformierten Partifularismus seinschlichen und nachgewiesen hat, daß er mit der calvinisch-dortrechtischen Lehre gang einig gehe.

Die Nationalspnobe fand diese Neuerung frei von aller Heterodoxie, nur mußte Ampraut, was er sehr gerne that, recht deutlich sagen, daß der allgemeine Wille kein prödessinierender Kackschus sein ondern eine Jumutung und Borschrift: "glaubet alle, so werdet ihr alle selig": und daß, wie wir nun einmal verderbt sind, gar keiner blog pur diesen göttlichen Willen hin selig werde. In Holland und der Schweiz aber stieß woman sich schon daran, daß Ausbrücke wie gratia universalis, voluntas dei conditioAmprant 479

nata, redemtio und vocatio universalis, die einmal Stichwörter bes arminianischen Lehrbegriffs geworden, von einem tirchlichen Reformierten überall noch gebraucht würden, was ohne Gesahr gar nicht geschehen finne. Während ein A. Rivetus, ja ein Wollinäus endlich einschen, "daß eine universale Gnade, qua actu nemo salvatur", in der That als eine unschuleg Intonseunz toleriert werden könne: blieben die Schweizer dabei, z den Ausdruct in gar teiner Weise zustalspier; mochten immerhin die angesehensten Glieber der französischen Aationallynode nach Jürich schweizer: "seid versichert, Ampraut wäre längli abgeleist, wenn er der seierlich approdierten dortrechtschen Lehre wirtlich widerspräche".

Der nur ideale Universalismus ist in der That bei streng sessehenem, wider die 10 Arminianer verteidigtem, realem Partitularismus so ungefährlich sür die Orthodoxie, daß man sich fragen wird, was Amyraut denn gewinnen wollte mit dieser Reuerung. Er meint: "es sassen sich die auf allen tatholischen Kanzeln ertönenden Schmähungen leichter adweisen, der Borwurf namentlich, als od der resormierte Lestebegriff Gott zum Urteber der Sünde nache, die menschlich zurechnungsfähiglete beseitige" u. "w.; ohne 15 Zweisel haben aber diesenigen Gegner Amyrauts richtiger gesehen, welche, was er eine bloß neue Wetsode sür den alten Lestebegriff nannte, eine zu nichts sührende, unschäddige Anderung nennen, als diesenigen, welche große Gesaft von dersteben besichteten. Juletzt muß Amyraut auch selbst die geringere Erheblichteit des Streites gefühlt haben, da er, zwar ohne alle Nevolation, nicht ungerne ihn endlich ganz ruhen ließ, und seiner letzten Rebenssafre nur friedlichen Studien, wie namentlich der Ausarbeitung seiner christlichen Moral widmete. Amyrauts allgemeiner Gnadenwille war zu nichts anderes, als im ortspodxen System die gar nicht bloß für Erwählte, sondern promiscue für alle ausgestellte Heilsordnung, daß Sünder nur durch Glauben selbs werden könnten; daher die Synode eine voluntas de-26

creti, jondern praecepti.

Sat der hypothetische Universalismus diesen Theologen bekannter gemacht, als er es verdient, so liegen dagegen andere Berdienste Amprauts weit mehr in der Bergessenheit, als billig ift. Vor allem gehört dahin, was er über die Union beider evangelischer Ronfessionen geschrieben hat. "Während wir mit Recht eine Union mit den Papisten, mit 20 den Anabaptisten, Socinianern, ja auch mit den Arminianern unmöglich erachten, giebt es hingegen gar teinen rechten Grund, die Gemeinschaft der Lutheraner zu flieben. Über die wichtigsten Lehrstücke sind wir mit ihnen einverstanden, über andere können wir bei etwas ungleicher Auffassung doch zu einer Formel uns vereinbaren; über noch andere endlich ist sowohl die Ansicht als der Ausdruck verschieden, so jedoch daß jeder as Teil ben andern füglich neben fich dulben tann, weil die Soffnung des Beils felbit von diesen Sähen nicht abhängig ist. Zur Berstänbigung ist gegensettiger Austaulch nötig, denn durch das Bestehen besonderer Landestirchen ist man einander entfremdet. Rur seien die Rolloquien nicht Streithandlungen, bei denen der eine Teil siegen, der andere unterliegen foll, und leiber suchen die Denichen gemeiniglich weit mehr ben Sieg als 40 die Wahrheit. Roch weniger forderlich find beiberfeits beichicte Synoden mit legitimer Entscheidung durch Stimmenmehrheit. Endlich hüte man sich, eine Mischung der streitigen Ansichten anzustreben, wobei nur zweideutige Formeln heraustommen, über deren Sinn später ein neuer Streit entsteht. Um besten bezeichnet man vorerst die wesentlichen Rontroverspuntte, fucht von jedem die Burgel auf mit Beseitigung der bloft abgeleiteten 46 Rebenpuntte. In der Burgel wird man beide protestantische Rirchen immer einig finden. Much Schriftlicher Austausch wird nuglich fein, wenn aufrichtige Berftandigung als Biel vorschwebt. Dann besuche man gegenseitig den Gottesdienst, Gäste mögen den Synoden der andern Konfession beiwohnen, Geistliche einander in den Funttionen aushelfen. Würden die Geistlichen einander freundlich behandeln, das Bolt wäre bald ausgesöhnt. 60 Brojelyterei und Übertritt lönnen ganz wegfallen. Wachje nur jeder Teil an evange-lischer Erlenntnis und ergänze den andern mit der ihm verliehenen Gabe". "Am heftigsten greifen die Lutheraner unsere partifulare Gnade an. Mögen sie bedenken, baft Mugustinus fie auch gelehrt, daß die Schrift sowohl eine universale, als eine partitulare Gnade tennt." — Weiter hat Amyraut sich um die Ausbildung der christlichen 55 Ethit große Berdienste erworben (Auszug aus seiner moral chrestienne bei Marsthaler, Am. als Ethiter, 1884. Bgl. ThIB 1884 S. 201, 204). Überhaupt mußte die Stimmung ber Theologen von Saumur im Zusammenhange mit ihrem Universalismus fur die ethische Geite ber Religion hervorragend intereffiert fein. Amgraut fuchte einen über den rein abstratten Gedanten hinausgebenden Universalismus dadurch zu 60 480 Ambrant

ftugen, daß er eine gemiffe Ertenntnis des Beilsobjettes allen Bollern und Zeitaltern auschrieb, obgleich die Menschen in eigner Schuld diese "obsettive Gnade" zuruckeisen, und nur den Erwählten die "subsettive Gnade" zu teil wird. Damit ist ein Gedante, dem wir bei Zwingli haufiger begegnen, wieder gur Geltung gebracht, womit auch gu-5 sammenhängt, daß Umyraul und Placaeus die unmittelbare Zurechnung der Schuld Adams an alle seine Nachtommen bestreiten mußten. Zurüdgenommen hat Umyraut biefe bie Orthodoxie erweichenden Gedanten nie, doch erflarte er fich por der Synode von Allengon 1637 bereit, die außerhalb der positiven Offenbarung erreichbare Gottesertenntnis tünstig nicht mehr Glaube zu nennen. Für die individuelle Zueignung des 10 Heils an die Erwählten legte Ampraut nach Cameros Borgang und sicher nicht im Gegensat zu Calvin Gewicht darauf, daß die unwiderstehliche Wirtung des Geistes nicht als blinde physifche Bewegung, fondern als moralifcher Einfluß zu denten fei. Rach

allebem ruht bie Bedeutung Des Umgraldismus barin, daß er ben Calvinismus in seinen enticheibenden Grundlagen zwar unverändert läßt, aber seine ethischen und allgemein-15 menichlichen Momente in ben Borbergrund ruckt. Amprauts Schriften sind, außer seinen in den theses Salmurienses mit enthaltenen Mbhanblungen, folgende: 1. Gregetijde: Paraphrases sur l'Ep. aux Romains. Saumur 1644. 8; sur l'Ep. aux Gal. 1645; aux Coloss. et aux Thessal. 1645; aux Ephes. 1645; aux Hébr. 1646; aux Philipp. 1646; sur les Ep. cathol. 1646; 20 aux Corinth. 1649; sur l'evang. de S. Jean 1651; sur les Actes 1654. Paraphrasis in psalmos Davidis una cum annott. et arg. 1662, 4. Considerat. in cap. VII. ad Rom. 1648. 12; Exposit. des chap. VI. et VIII. ad Rom. 1659, 12, -2. Gefchichtliches hat er nichts geschrieben als die Biographie des tapfern La Roue, welche unter dem Titel Vie de François de La Noue, depuis le commencement 25 des troubles religieux en 1560 jusqu'à sa mort zu Leiden 1661 in 4 Banden ericienen ift. — 3. Dogmatisches: Du mérite des oeuvres contre les opinions de M. de la Milletière. Saum. 1638. Discours sur l'état des fidèles après la mort. Saum. 1646. 4. Disc. sur les songes divins dont il est parlé dans l'écriture. S. 1659. Descriptio Christiani. Amstelod. 1660. 12. De mysterio 30 trinitatis deque vocibus ac phrasibus quibus tam in scriptura quam apud patres explicatur, diss. VII. part. absol. Salm. 1661. In orat. domin. exercitat. Sal. 1662. 8. In symbol, apost, exercit. S. 1663. 8. 3m Syntagma thesium theol, in acad. Salm. var. tempor. disputt. Ed. 2. Salm. 1665, 4. befinden lide 62 Thefen von Ampraut. Dirett oder indirett betreffen den Streit über die Gnade: 35 Traité de la prédest, et de ses principes diff. Saum. 1634. 8. Echantillon de la doctrine de Calvin sur la prédest. Saum. 1637. por ben einschlägigen Six sermons. De la justification. Saum. 1638. 8. De providentia dei in malo. Salm. 1638. 4. Defensio doctrinae J. Calvini de absol. reprobationis decreto. Salm. 1641. 4. Dissertt. theol. quatuor. Salm. 1645. 12 mit Zuichrift an A. Rivetus ent-40 haltend: 1. de oeconomia trium personarum in operibus div. dissert.; 2. de iure dei in creaturas diss.; 3. doctrinae de gratia particulari, ut a Calvino explicatur, defensio; 4. doctrinae de gratia universali, ut ab orthodoxis explicatur, def. Exercitatio de gratia universali. Sal. 1646. 8. Declar. fidei contra error. Arminian. Salm. 1646 (auch französisch erschienen). Disput. de libero tra error. Arminian. Saim. 1645 (und) jungqiiqu etqqieteti). Disput. de ilberto kom. arbitr. Saim. 1647, 12. Specimen animadv. in exercitt. (Spanhemii) de gratia univ. Sal. 1648, 4. — 4. Moral: La morale chrestienne — à Msr. de Villarnoul. 6 T. in 8. Saum. 1652—1660. Considerations sur les droits, par lesquels la nature a réglé les mariages. S. 1648, 8. 5. Rithenteqiment: De la vocation des pasteurs. S. 1649, 8. — Du gouvernement de l'église contre 50 ceux qui veulent abolir l'usage et l'autorité des Synodes. S. 1653. 8. Appendice au livre du gouver. de l'égl. ou il est traité de la puissance des Consistoires. S. 1656. 8. Epitre dedicatoire de la paraphrase lat. des Psaumes à des religions contre ceux, qui les estiment toutes indifférentes. S. 1631. 8. (ins 56 Englijche und Deutsche über]). De l'élévation de la foy et de l'abaissement de

Charles II. S. 1662. 6. Bolemifches, Apologetifches und Irenifches: Traite la raison en la creance des mystères de la religion. Charenton 1644. 12. De secessione ab eccl. Rom, deque ratione pacis inter Evangelicos in relig. negotio constituendae. S. 1647. 8. Apologie pour ceux de la religion. S. 1647.12. Eloηνικόν sive de rat. pacis in rel. negot. inter Evang. const. Sal. 1662. 8. 60 Lettre à la Milletière sur son écrit. contre Dumoulin. S. 1637. 8. Ad Guil. Riveti responsoriam epist. replicatio. S. 1649. 8. Du règne de mille ans ou de la prospérité de l'église. S. 1654. 2 T. 8. Replique à De Launay. S. 1656. 8. Apologie de S. Etienne à ses juges. S. 1660. 8. Lettre justificative pour l'apologie de S. Etienne. 7. Prebigten: Six sermons de la nature, estendue, nécessité, dispensation et efficace de l'Evang. S. 1636. 8. Sermon du voyle 5 de Moyse sur 2 Cor. 3, 13—16 avec deux autres sermons sur les textes suivants; S. 1641. 12. Sermon sur 2 Tim. 3, 12, prononcé à Charenton 29 janv. 1645. Le mystère de piété, expliqué en quatre sermons. S. 1651. 12. Un sermon sur Hebr. 6, 14—16; 7, 1—3. S. 1657. 8. Cinq sermons prononcés à Charenton, 1658. 8. Le tabernacle ou 5 Sermons sur Hebr. 9, 1—5. S. 1668. 8. 10 Sermons sur divers textes; 2. ed. 1653.

Mleg. Schweiger + (G. F. Rarl Duller).

Anabaptiften, Wiedertäuser. Dauptquellen sind die zahlreichen zum Teil sehr selten gewerdenen Schristen Bet., von denen einzelme in Reudrucken vorliegen; dann die neuerdings erft in weiterem Umsinge verössentlichen Gerichtsversandiungen gegen Täuser. 16 Die Geschäckschaften der Verlegen, eine wichige verössenstellichen Gerichtsversandiungen gegen Täuser. 16 Die Geschäckschaften der Verlegen, eine wichige aber mit Vorsicht zu benüßende Louelle. Dann: Frants Chronit; Resters Sabbata; Bullinger, Der B. T. Ursprung u. s. w. 1560. — Ottil Annales anabapt. Bas. 1672; Jüsim, Beiträge zur K. und Ref.-Gesch. des Schweizerlandes. — Bearfeitungen: Erbfam, Gesch. der vorlessen Austrucken. — Bearfeitungen: Erbfam, Gesch. den und unschweizerlandes. — Bearfeitungen: Erbfam, Gesch. den und unschweizerlandes. — Bearfeitungen: Erbfam, Gesch. den unschweizerlande u. s. w. im Gangen 1839—47; Cornelius, Gesch. den unschweizerlande u. s. w. im Gangen 1839—47; Cornelius, Gesch. den unschweizerlande u. s. w. im Gangen 1839—47; Cornelius, Gesch. den unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande unschweizerlande seine Beschweizerlande unschweizerlande uns zu eine Leifen zu eine Leifen zu eine Leife

Anadaptisten, Wiedertäufer, ist eine Parteibezeichnung vom gegnerischen Standpuntte aus. Diesenigen, welche der Wiedertaufe beschultzt und Wiedertäufer genannt werden, wollen nicht etwa das Taussatrament wiederholt erteilen, sondern nur zum erstenmale gültig, weil sie behaupten, daß der schon geschehene Vollzug desselben tein so gültiger sei. Der Streit desch sich so der geschehene erste Bollzug der Taufe ein gültiger war oder nicht, od die betressen des geschehene erste Bollzug der Taufe ein gültiger war oder nicht, od die betressende Person als sich gesaust anzusehen sit oder als nicht gesaust. Während nun diesenigen, die in der Boraussekung, daß eine wirkliche und gültige Taufe noch nicht geschehen ist, diese vollziehen, selht eine Wiedertäufer so sein wollen, müssen sie in der Augen dersenigen, welche die zuerst vollzogene Taufe sir wollen, müssen, als solche erschenn, welche die zuerst vollzogene Taufe sir gültig erachten, als solche erschenn, welche die Taufe leidst wiederschen. Sie selbst nehmen dagegen in Anspruch, daß ihre Taufe bie erste und allein wahre sei, sie lesht nehmen dagegen in Anspruch daß fire Taufe bie erste und allein wahre sei, sie leshen daber den Namen Wiedertäufer entschehen ab und nennen sich Taufer, Saptisten, Tausselinnte, getausse Christen u. s. w., um damit auss wardien, daß sie die rechte Taufe haben, bezeichnen auch wohl die Gegner als Wiederschufer, d. b. hier als Feinbe der rechten Taufe.

Dh zed by Google

Die Frage nach der Gultigfeit einer vollzogenen Taufhandlung ift in der Rirche zweimal in verschiedener Weise aufgetaucht und zweimal wurde deshalb von Wiedertäufern geredet. Zuerst als die Frage, ob eine von Regern vollzogene Taufhandlung als wirkliche Taufe gelten durfe. Diejenigen, welche das leugneten, Die von Retern Getauften s als Ungetaufte behandelten und beshalb ihrerfeits tauften, wurden von den Gegnern der rebaptizatio beschuldigt (j. darüber den Art. Regertaufe). Dann als Frage nach der Berechtigung der Kindertaufe, und diejenigen, welche die Rindertaufe verwer-fen und die als Kinder Gefauften als Erwachsene noch einmal taufen, sind eigentlich gemeint, wenn man von Anabaptisten, Wiedertäufern redet. Richtiger wurde man sie 10 Spättäufer nennen.

Der Widerspruch gegen die Rindertaufe hat den Schein des Ursprünglichen, Apostolifden für fich. Denn allerdings mußte die Taufe in den erften Zeiten der Grundung und Ausbreitung der Rirche vorwiegend Taufe Erwachsener, Broselytentaufe fein. Erft als es driftliche Familien und in machsendem Dage ein driftliches Gemeinde- und 16 Boltsleben gab, tonnte die Rindertaufe allgemeine Ordnung werden, mußte es aber 18 Vollesteben gad, tonnie die Aindertaufe augemeine Lionung werden, mußte es awer auch im Laufe der geschächtlichen Entwicklung so gewiß werden, als die Kirche bestimmt war, Bollstirche zu werden und das ganze menschliche Leben mit ihren Arästen zu umfassen umd zu durchdringen. Deshald sieht der Aindapptismus überall, wo er ausstritt, mit mystisch-separatistischen Richtungen im Zusammenhang. Wan verwirft die Kinderesotause, weil man in erster Linie die geschächtlich gewordene Kirche verwirft und an die Stelle der angeblich ganz verderbten Bollstirche eine neue Geneinde der heltigen sehen Deshalb zeigen fich anabaptiftifche Bewegungen in Zeiten, in benen es fich um eine Reform der Rirche handelt, und geben den besonnenen und gemäßigten Reformbestrebungen als angeblich auf entschiedene und gründliche Resorm, in Wirklichteit aber 25 auf raditalen Umsturz gerichtete Bestrebungen wie ein Schatten zur Seite.

Go schon vereinzelt bei den mystisch-eparatistischen Getten des Mittelalters. Rament-lich verwarf Petrus von Bruis die Aindertaufe und wollte die Taufe nur solchen er-teilt wisen, die nach empfangener Unterweisung selbst ein Betenntnis ihres Glaubens abzulegen im stande sind. Bedeutend wird die anabaptistische Bewegung erft in der 30 Reformationszeit, und an die damaligen Wiedertaufer benten wir auch gunachst, wenn

von Wiedertäufern die Rede ift.

Die Bewegung setzt an zwei Puntten ein, in Thüringen und Sachsen einerseits, andererseits in der Schweiz. In beiben Gebieten trägt sie aber ihren eigentümlichen verschiebenen Charatter. In Thüringen und Sachsen, den Grenzgedieten der hussitischen verschiebenen Charatter. In Thüringen und Sachsen, den Grenzgedieten der hussitischen verschiebenen Charatter. In Thüringen und Sachsen, den Geweiz ist sie, wenn auch das enthusiastische Element nicht ganz fehlt, quiestistisch. Es sind die deiben Formen der mittelsalterlichen Wysitit, die sich hier wiederholen. Jur Wiedertaufe kommt es in Sachsen noch nicht, zwar finden sich der Amstalauer Propheten und bei Munzer Zweifel die Alleibung aber Verschtigung der Sinderstusse aber In Fachsen der Verschiedung der Sinderstusse aber die Konsteauern dieser Zweisel die Kalisbung der Berechtigung der Rindertaufe, aber die Ronfequenzen diefer Zweifel, die Bollziehung 40 der Taufe an Erwachsenen und die Sammlung einer Gemeinde von Getauften werden noch nicht gezogen. Ihrem enthusialtisch-fanatischen Charatter entsprechend lentt die Bewegung sofort auf revolutionare Bahnen ein und geht darauf aus, mit Gewalt, mit dem Schwerte Gibeons, das Bestehende umzusturzen und den Bund der Auserwählten, ein erträumtes Reich bes Gluds, aufgurichten. Anders in der Schweiz, In Zurich 45 sammelt sich ein Areis von Mannern unter der Führung von Grebel, Manz und Blaurod, die ansangs Anhänger Zwinglis, sich mehr und mehr von ihm sondern. Sie werfen ihm wie Luther ein "fuliches, undristliches, abgöttisches Schonen" vor, die Kindertaufe ist ihnen ein "abgöttischer Greuel". Ihr Ibeal ist die Herftellung einer Gemeinde der Beiligen nach bem Borbilbe ber Pfingftgemeinde. Mitte Dezember 1524 (vgl. über so ben Zeitpunkt Nitsche S. 29) geschaft ber entscheibende Schritt; Blaurod ließ sich von Grebel taufen und taufte dann die übrigen. Mit der Wiedertause war die Bildung eigener Gemeinden gegeben. Bald entstanden solche in Zurich, St. Gallen, Walds-hut u. a. a. D. Wohl hielt man in diesen Kreisen Munzer für einen Propheten und suchte in Berbindung mit ihm zu treten, aber man ordnete sich ihm nicht unter, sondern 55 wahrte seine Selbstständigkeit (vol. den Brief Grebels an Münzer bei Cornelius II 240ff.). Dem finftern, revolutionaren, gur Gewalt greifendem Geifte Mungers trat man enticieben entgegen und, abgesehen von einigen enthusiglischen Ausschreitungen einzelner, sind diese Gemeinden durchaus friedlicher Natur. Zwar ein obrigteitliches Amt darf ein Christ nicht annehmen, aber er widersetzt sich der Obrigteit auch nicht, sondern 60 leidet. Die Gemeinden wollen nichts fein als Bereinigungen von Brudern, Die

als die wahrhaft getauften Chriften auf dem Grunde der buchstäblich ausgelegten h. Schrift, die aber nur ber vom Geifte erfüllte recht versteht, mit dem driftlichen Leben n. Schift, die voor nut ver nut ver und verleit vernate erhaltet eigen verleigt, mit bein dipfinigen Leven und der Dinge mit einander gemein faben. Berwerfung von Jinsen und Zehnten, Gütergemeinschaft der Brüder und Schwestern gilt als unentbehrliches Zeichen echten Christentums.

Nach längerem Jögern und manchen Berhandlungen schriften die schweizerischen Obrigkeiten ein. Im Januar 1527 wurde Manz in Jürich hingerichtet, die übrigen

vertrieben, und nun beginnt eine täuferische Propaganda in Oberdeutschland (Nieberdeutschland bleibt für jest noch ruhig), in Tirol, Oberösterreich bis nach Mähren hin. Bei der ungeheueren Gährung, die das ganze Bolt ergriffen hatte, sand das täu- 10 ferische Evangelium namentlich in den Schichten der Handwerter bereitwillige Aufnahme und an vielen Orten bilbeten feine raftlos umberreifenben Boten fleinere und größere Ungburg, Rurnberg und etwas später Grafburg find die Saupflige des Anabaptismus, aber in gang Gubbeutschland möchte laum ein größerer Ort zu finden fein, in dem es teine Täufer gegeben hatte. Ebenfo fteht es in Tirol und Oberöfter- 16 reich. Auch hier ift ber Angbaptismus auf Anregungen aus ber Schweig gurudguführen (gegen Ritoladoni, ber ihn fich felbitftandig aus ben altevangelifden Brubergemeinden entwideln läßt). In Nitolsburg in Mahren, wo hubmaier wirtte, soll die Gemeinde 15000 Seelen umfaht haben. In den tatholischen Gebieten überwog die Propaganda die lutherische, in ben lutherischen Landern brachte fie ben Besithstand ber 20

lutherifden Reformation ernftlich in Gefahr.

Erft die neueren Forschungen haben uns ein gutreffendes Bild von der Ausbreitung des Anabaptismus gegeben und gezeigt, daß diese weit größer war, als man früher annahm. Damit ist dann auch erft das Broblem aufgetaucht, wie diese das Boll fo machtig ergreifende Bewegung zu ertlaren ift und wo ihre Quellen liegen. Es 25 genügt nicht, wenn Cornelius fie blog baber ableitet, daß die verdeutschte Bibel jett allen zuganglich war, benn bamit ift bie Sauptfrage nicht beantwortet, wie es zugeht, daß man in so weiten Areisen der Bibel ein ganz anderes Lebensideal entnimmt als die Reformatoren, und so ganz andere Ziele der Reform ausstellt. Ebenso wenig ge-nügt es, die Wiedertäuser als die Radikalen, die Ultras der Reformation zu bezeichnen. 20 Das ist nur nach der einen Seite hin richtig. Wie die ihr parallel gehende Bauern-bewegung trägt auch die täuserische ein doppeltes Gesicht. In beiden Bewegungen ververbindet fich mit einem modernen, porwarts bringenden Element andererfeits ein realtionares. Bie die Bauern auf ber einen Geite rudmarrs ftrebten in einen bereits überwundenen agrarilchen Sozialismus und doch andererfeits den modernen Beltrebungen 35 auf wirtschaftlichem und politischem Gebiete fich einzuordnen suchten (pgl. Lamprecht, day dirthoghtingem and dirthighen General in einzubenen jacken (ogt. Lantpren), Deutliche Geschichte V, 352), so trägt die känferliche Bewegung auch einerfeits ein Streben nach modernster subjektiver Freiheit in sich, während andererseits das von ihr verfolgte Iveal driftlicher Vollkommenseit in der Bergangensheit liegt, noch durchaus das mittelalterliche ist. Das zuerst deutlich bertängespellt zu haben, ist Richtlich Versachen. Aber weiten Akticht (IRC) der versachen Rechtlich von Kreifen der Frangistaner-Tertiarier herleitet, jo ist bas nicht nur historisch nicht nachweisbar, fonbern auch mindestens sehr unwahrscheinlich, da eine solche Berbreitung der Tertiarier, wie sie Ritichl annimmt, nicht vorhanden war (vgl. Rolbe, The3 1883, 369). Ritichl felbst hat diese Hypothese dann auch halb und halb fallen lassen, will aber doch die täuserische 45 Hewegung lediglich als eine Fortsetzung der mittelalterlichen Kesormbestrebungen auf-salen. Auch das ist einseitig, es wird dabei das in der Bewegung neben dem reattio-nären auch vorhandene moderne, auf völlige Freiheit des Individuums von allen Schranken traditioneller Auforität gerichtete Element, wie es 3, 28 bei Deni hervor-tritt, übersehen. Völlig unhaltbar scheint mir die Hypothese Rellers und Ritoladonis, so die in den Täufergemeinden die dirette Forssehung der nach ihrer Unsicht überall verbreiteten altevangelischen Brüdergemeinden sehen. Zweifellos haben auch waldensiiche und taboritische Ginfluffe mitgewirtt, aber berartige Brudergemeinden find in diefem Umsange jedenfalls historisch nicht nachzuweisen, noch weniger, daß die Täufergemeinden ihre Forssengen ind. Die Bewegung ist viel zu tompliziert, die Anschaungen und Sestredungen der Täufer sind viel zu wenig einheitlich, als daß es gelingen tönnte, sie auf eine Quelle zurückzuschaften. Die verschiedensten Strömungen slieben im Anadaptismus zu buntem Gemisch ineinander. Was die Geister zusammenhalt, ift nur negativ der volle Bruch mit der historisch gewordenen Rirche, ber in der Berwerfung ber Rindertaufe feinen Ausdrud findet, positiv die Berufung auf das innere Bort 60

und das Streben eine Gemeinde der Seiligen und Bolltommnen aufzurichten. Recht, glaube ich, hat Rolde darauf aufmerklam gemacht, daß auch aus den humanistischen Rreisen, namentlich von Erasmus her Wege zu den Täusern hinüberführen. Es ist doch eine unvollständige Beobachtung, wenn Ritschl und die meisten mit ihm, die Wiedertäufer nur mit wenigen Ausnahmen ben Sandwertertreifen angehörig betrachten. Gewiß die Wiebertaufer refrutieren fich porwiegend aus dem Sandwerterftande und die in diesem, namentlich in den Gesellentreisen, herrschende Gabrung ift auch eine der Ursachen ihrer raschen Berbreitung, aber die Führer sind doch vielfach humanistisch gebildete Leute. Go Grebel, bann Dent und Seger, und auch in der Münfterichen Rataftrophe 10 spielten humanistisch Gebildete eine hervorragende Rolle. So Rothmann, der in De-venter gebildet war, Roll der im jülicher Lande das Feuer schürte. Erasmus wollte auch eine Reform aber teine religiöse, sondern eine Reform der Sitten und der bürger-lichen Gesellschaft. Als sich zeigte, daß Luthers Wege andere waren, tehrten viele Erasmianer enttäufcht zur alten Rirche gurud, aber andere trieb auch die Enttaufchung 15 auf die Bahnen des Anabaptismus.

Berhangnisvoll wurde fur diesen die blutige Riederwerfung des Bauernaufftandes. 3war direkt in denselben verflochten war nur der Müngersche Rreis, und die nächste Hall betreichen Beitelber Beit Frankenfaufen war die, daß jest für eine Zeit lang in Oberdeutschlage Müngers dei Frankenfaufen warden, und die Umsturg20 gedanten zurücktraten. Selbst Hans Hut, der Buchführer, der bei Frankenhausen dem Tode entronnen war, schließt sich an die friedlichen Täufer an, aber mochten diese noch den fo ftart betonen, daß ein Chrift feine Gewalt üben durfe fondern leiden muffe, nach ben Erfahrungen des Bauernfrieges galten fie den Obrigfeiten als gefährliche Revolutionare, und fo begann benn eine Berfolgung, die in der Rirchengeschichte taum ihres Gleichen 25 hat. In Oberbeutschland, in der Schweiz und in Ofterreich find damals taufende von 

dreiten. Aber eben als Emporer galten die Wiedertäufer vielfach auch in evangelischen

Gebieten, und auch ba tamen Sinrichtungen por.

Bahrend bes Sturms mar es naturlich nicht möglich, die wiedertauferische Rirche, benn eine folde war wirflich in der Bildung begriffen, fester gu organisieren. ss suchen dazu hat es nicht gefehlt. Zu Schlatten am Randen vereinigten sich schweizerliche und schwädische Wiebertäufer 1527 zu einem Betenntnis in 7 Artiteln, die möglichst weit gesahl sind, um Täufer der verschiebelinen Richtungen darunter zusammenzuschen. Mitten in der Verfolgungszeit hielten sie in Augsburg zwei zahlreich beschiede Synoben. Dort versuchte der bedeutenbite Dann unter den Täufern, Dent, den Gemeinden feftere 40 Formen gu geben. Aber viele ber Führer fielen als Martyrer, Dent ftarb überall vertrieben 1527 in Bafel an der Beft. Bu einer dauernden Organisation der Täufer tam es nicht. Was eine folche hinderte war übrigens nicht bloß die Berfolgung, der Sauptgrund liegt barin, daß das einseitig subjettive Wesen der Taufer teine festere Zusammenfaffung ertrug. Auch ba, wo fie wie in Mähren eine verhaltnismäßige Ruhe genoffen 45 und ihr Gemeindeideal durchführen konnten, tam es zu fortwährenden Spaltungen, oft über geringfügige Dinge. Ein Teil der großen Rikolsburger Gemeinde sonderte sich ab, und ging nach Auskerlig, dann spaltete sich auch diese Gemeinde und die Aussicheidenden fiebelten fich in Ausspif an. Erft der Thattraft eines der bedeutendften Führer, Suter's, ber von Tirol borthin tam, gelang es ben Frieden herzustellen. Geitdem bilbeten Die so Täufer, bort huterische Bruder genannt, ein friedliches Gemeinwesen mit völlig durch. geführtem Rommunismus, übten aber von da ab auf weitere Kreife leinen Ginflug mehr.

Bedenklicher noch für die weitere Entwicklung des Täufertums war es, daß sich jeht unter dem Drude der Berfolgung ein innerer Umschwung vollzog. Der eine Zeit lang niedergehaltene Mungerifche Geift gewinnt mehr und mehr Ginflug. Befonders ss ist es Hans Hutermacht Dents gefügt hatte, mit seinen Umsturzgedanten wieder bervortritt. Apolalpptische Schwärmereien drängen sich in den Bordergrund, Weisser sagungen von dem naben Gericht über die Gottlosen werden laut; zuerst heißt es, Gott werde das Gericht durch die Türken vollziehen, dann Gott werde den Gläubigen selbst 00 das Schwert in die Sand geben gur Bertilgung der Gottlofen. Der Gedante regt fich,

D. G. Uhlhorn. 30

bas Gottesreich, das neue Jerusalem nicht durch Leiben sondern mit dem Schwerte gu grunden. Der eigentliche Prophet biefer neuen Phase des Täufertums ift dann Del-

dior Soffmann geworden.

In Oberbeutschland mar bie wiedertäuferische Bewegung niedergeschlagen, jest fest fie in Rieberbeutschland ein. Dort war der Boden für fie bereitet wie sonst nirgends. 5 Im Jülicher Lanbe, am Borderrsein, in den westfälischen Städten hatte die Reformation meist in Berbindung mit politischen Umwälzungen gesiegt. In den Niederlanden war fie blutig erftidt, überall mar bas Bolt tief aufgeregt, und in die gahrenden Maffen fiel jest die gundende Predigt von dem nahen Gottesreich. Beftimmt weisfagte Valein siel jest die zundende Predigt von dem nagen Gottesteig. Bestimmt weisjagte Hoffmann als Kermin das Jahr 1533, Straßburg hieße es sollte dann das neue Jerusleien, 10 der Mittelpuntt des Gottesteigs werden. Einstweilen sollte man mit der Taufe inne-holten. Aber nach Hoffmanns Bethoftung trat in den Riederlanden Jan Matthysen als der verheitigene Prophet Henoch auf und begann aufs neue mit der Taufe, ganz Riederdeutschländn geriet in Bewegung. Überall erwarteten tausende die baldige Aufrichtung des neuen Zion. Nicht in Straßburg, in Münster tam es unter Rothmanns 12 Beistand durch die Riederländer Watthysen und Johann von Leiden zur grauenfasten Vertraßburg. In der Münstersche Prochdie zwiesel instell die genhantistick Bewegung, dier In der Munfterichen Tragodie gipfelt die anabaptiftische Bewegung, hier gieht fie ihre letten Ronfequengen, um bann bort und in ben Rieberlanden blutig unterbrudt gu werben.

Unter bem Ginbrud bes furchtbaren Gerichts murben viele Taufer ernüchtert, es 20 wirtte auf ben Reft berfelben reinigend und lauternd ein. Golche, welche die fruberen friedlichen Gedanten festgehalten, gewannen wieder die Oberhand, die Umsturzibeen sind für immer beseitigt. Wenno Simons, eine lautere Persönlichteit, ein rechtes Friedensfind, sammelte fie, allen Berfolgungen tropend, zu fleinen Gemeinden, die zuerft in den Riederlanden, bann auch in Deutschland als Mennoniten Dulbung erlangten. Damit 25 hat die wiedertauferische Bewegung für Deutschland ihre Gefahr, aber auch ihre Bedeutung verloren. Eine glangende Jutunft eröffnete sich dem Täufertum erst in späterer Zeit und unter andern Verfältnissen. Die täuferische Bewegung findet ihre Fortletzung in den Independenten Englands. Dort und in Nordamerisch hat sie aufs neue wolf-geschichtliche Bedeutung gewonnen.

Anachoreten f. Monchtum.

Anagnoft f. Lector.

Anallet I., Papst. — Jaffé 1. Bb S. 1 s.; Duchesne, Le liber pontificalis, 1. Bb, Baris 1886, S. LXIX u. S. 52; Boltmar in b. theol. Jahrbb. v. Baur u. Zeller, Tübing. 1857, S. 151; Lipius, Chronologie ber röm. Bischöfe, Kiel 1889, S. 146; Colombier in ber 35 Revue des questions historiques 1876, S. 381 st.; Qungmann, Diesert. selectae in hist, eccles., 1. Bb, Regensburg 1880, S. 122; Langen. Geschichte ber röm. Kirche bis Leo I., Bonn 1881, S. 81; Lightsoot, The apostolic Fathers, London 1890, S. 201 fl.; Harrand S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 1886, S. 18

nad, SBN 1892 S. 628 ff.

Anaflet I., römischer Presbyter am Schluf bes ersten Jahrhunderts. Die Supo- 40 theje Boltmars, daß Anaflet gar teine bijtorijche Perfonlichfeit fei, daß vielmehr Irenaus Antiochenus und Pseudo-Ignatius ihn als dritten Nachfolger des Petrus nennen (Petrus, Linus, Clemens, Anafletus), mabrend Irenaus und mit ihm Gufebius, Sieronymus, der unter Leo dem Großen verfaßte Papstfatalog, das zooroyoggesor ourropor von 853 und die Rataloge des Syntellos und Nitephoros ihn — und das ist jedenfalls die so ursprunglichere Bahlung - in zweiter Stelle nach bem Betrus aufführen (Betrus, Linus, Anafletus, Clemens). Da der Rame im Griechischen bald Areynantos, bald Κλητός geschrieben wurde, so haben der Catalogus Liberianus von 354 und ahnlich später die alteste Rezension des liber pontificalis, der Ratalog der jüngeren Rezension. sion der gesta pontific. von 687, sowie Epiphanius, Rusinus und das pseudotertullia 66 nische carmen adv. Marcionem aus ben zwei verschiedenen Ramen für ein und dieselbe Person zwei verschiedene Päpste gemacht. Dah hier eine Berdoppelung vorliegt, haben Zafse und Lipsius, und unabhängig von diesen Colombier erwiesen. Eine nähere Bestimmung, in welchen Jahren Anallet im römischen Presbyterium gewirtt hat, ist unmöglich, da die Papstataloge von der dogmatischen Boraussetzung aus konstruiert sind, das der monacchische Existopat in Rom ursprünglich sei, und da die von ihnen angegedenen Jahlen — sür Anallet werden meistens 12 Jahre verrechnet — auf einer
mehr oder weniger kinstlichen Gruppierung beruben und jeder geschichlichen Grundlage
entbetzen. Die Erzäghlung, daß der Wischof Unallet ebenso wie kinus und Clemens
von einem Apostel (Petrus) die Weise empfangen habe, entsprang aus der Tendenz,
ihn in die nächste Berüstung mit der Urtriche zu bringen. Der liber pontissealis
weiß serner zu berösten, daß er aus Dansbarteit sür die ihn von Petrus erteitte
10 Priesterweiße die memoria d. Petri, udi episcopi reconderentur, erdaut habe, d. h.
die Papsgruft am Batikan. Daß Anallet unter Domitian oder — wie Baronius und
Hausrath (Neutest. Zeitgelch. 3. Bd. S. 391) annehmen — unter Trajan Märtyrer
geworden, läßt sich, da die Rachricht von der Hinrichtung erst spat entritt, nicht mit genügender Sicherheit erweisen; die lath. Kirche seiert den Gedächtnistag seines Todes an
13 Justi.

Anaflet II., Gegenpapst 1130—1138. Zasié 1. Bb, S. 911 si.; NU. 11. Bb S. 596; HdB, S. 9b S. 164; Briefe im Cool. Udalrici, Jasié Bibl. rer. German. 5. Bb, S. 418 si. Die S. 237, 14 genannten Werte von Walch, S. 47, Bower 7. Bb 1768, S. 164; Gregorovius, 4. Bb, 4. Aust. S. 389 si.; v. Reumont. 2. Bb S. 408; Heste 5. Bb S. 406 si.; v. Aragen, Geich, der röm. Kriche v. Gregor VII. bis Innocens III., Bonn 1893, S. 315 si. Gervais, Kaifer Lothar III., Lethyis 1842; Zasié, Gesch. b. beutschen Reichs unter Lothar, Berlin 1843; v. Giesbrich, Gesch. deutschen Raiserzeit, 4. Bb, 2. Bearbeitung, Braunschw. 1877, S. 54 si.; Bernhardt, Lothar v. Supplishung, Lethyig 1879; Martens, Tie Beschung des pähisticken Suchs.

Betrus Pierleoni entstammte einer unter Silbebrand reich und machtig geworbenen subischen Familie, studierte in Paris, wurde an den Hof Ludwigs VI. von Frankreich gezogen und trat später in den Cluniacenser-Orden ein. Auf Bitten des mächtigen Baters rief Posspalis II. ihn nach Rom und treirte ihn c. 1116 zum Kardinal-Diaton; als solcher begleitete er Gelasius II. auf seiner Flucht nach Frankreich und beteiligte vo sich dort, nach dem Tode dieses Papstes, in hervorragender Weise an der Erhebung Calixts II., der ihn 1120 zum Kardinalpresbyter erhob und ihm 1121 eine Legation nach England und Frankreich, 1122 gemeinsam mit Rardinal Gregor, feinem fpateren Gegner auf dem Stuhle Betri, die papftlichen Vices für Frankreich übertrug. sich nicht mehr feltstellen, wie weit das, von vielen zeitgenössischen Berichterftattern, 36 darunter Bernhard von Clairvaux, über den Kardinal Petrus Pierleoni gefällte Urteil so dettanter Bernjand bon Cantodus, noet den Auchania Petus petertom gefante Arten eines sittlenslojen, hablücktigen Präsisten auf der Tendenz der späteren Gegner des Papftes Unaklet II. beruht, der Ansertennung desjelben durch die Fürsten und Bischöfe das Hindstrus eines ruchlosen Zebenswandels entgegen zu stellen. Sicher ist, daß der Kar-dinal Vertus Pierkeoni schon unter Pacipalis II. nach dem Aber Papftkrome strebet und um so die Stimmen der Kardinäle ward. Aber erst nach dem Tode Honorius' II. erreichte er am 14. Febr. 1130 fein Biel und dann nicht einmal in volltommener Weife, benn bevor er als Anatlet auf den Stuhl Betri, den tanonischen Borfchriften gemäß, erhoben wurde, war es einer Minorität von neun Rardinalen gelungen, einen der Bermittler des Wormfer Rontordats, den Rardinaldiaton Gregor, ohne Beobachtung der hergebrachten 45 und vereinbarten Wahlformen als Innocenz II. mit dem roten Papfimantel zu schmiden (Jöpffel: Die Doppelwahl des Jahres 1130, als Beilage zu den "Papftwahlen", Göttingen 1871; derfelbe; in den Ggal 1876, E. 257—304; Mühldhader: Die treitige Papftwahl des Jahres 1130, Innsbrud 1876). Anallet, indem er die Schäge der Kirche gur Bestechung verwandte, gewann die Romer für fich. Mitte Dai flüchtete Innoceng II. 30 nach Pija und dann über Genua nach Frankreich. Beibe Bapfte wandten fich wiederholt nach Dentichland an Lothar, um die Anertennung besfelben zu erlangen. Der verhangnisvollste Schritt Anaklets II. war es, sich im September 1130 mit Roger von Sicilien 311 verbinden und diesen zum könig zu ernennen; damit hatte er den ohnehin für Innocenz II. eingenommenen Lothar zu seinem entschiedenen Gegner gemacht (Sentis, Die 55 Monarchia Sicula, Freiburg i Br. 1869, S. 50). Wie Frankreich und England, so ertannte auch er Innocenz an (l. d. M.). Damit war das Schickal Analteis entschieden, der außer Rom und dem Ronig Roger nur noch den Bergog Wilhelm von Aquitanien und die Stadt Mailand als seine Parteiganger betrachten durfte. Innocenz II. tonnte baher im Oft. 1131 gu Reims im Ramen ber Rirche und im Beifein ber Gefandten 60 ber Ronige von Deutschland, England, Franfreich, Castilien und Aragonien über Anallet II. die Extommunitation verhängen. Im Frühling 1132 tehrte er nach Italien zurüch, im April 1133 erschien er mit König Lothar in Rom; er nahm seinen Sit im Lateran, während Unaltel sich im Batitan sleit. Da sein Wescher König Roger von Sicilien in Unteritalien von den Großen seines Reiches hart bedrängt wurde, und da die angelehensten Capitanengeschiecher Roms sich mit Innocenz II. in Vereindung zu seisch vergannen, war er völlig histlos und mutzte sich daber zum Wersprecken berbeitalsen, mit Innocenz vor dem Richterstuhle des Königs zu erscheinen. Er leistete indes der Citation des Königs nicht Folge. Insolgedessen sprach Schienen. Er leistete indes der Citation des Königs nicht Folge. Insolgedessen sprach (MG. Const. imp. I Sc. 167 Kr. 114). Allein Lothar war nicht mächtig genug, dies Urteil zu vollstrecken. Wielensch mußte er Mitte Juni 1133 Kom wieder verschsen und wie zu nicht gelang es Anastel zu einer zweiten Flucht aus Kom nach Piss zu nötigen. Dort sielt diese Kinden und und Juni 1135 eine Spnode ab, auf der er nochmals über Anallet und alle seine Anhänger den Bann aussprach. Im Herbisten zu nur 150 erkennung. Doch war es weniger sein Berdienst, daß das Schisma schließtich ein Ende sand, als vielmehr das Bernsards von Clairvaux; dieser hate schon zu fliebt dieser Malland für Innocenz gewonnen; seit dem Ottober 1137 bewog er einen großen Teil der Laien und Gestillichen Roms zur Unterwerfung; ja logar mit König Koger von Sicilien, der nach dem Klaug Lothars sich von neuem erhob, wuste er Unterfandlungen anzuhrüpfen, 20 bei den Alball auch diese Beschützer Anallet II. am 25. Januar 1138.

R. Böpffel + (Saud).

**Anammelech (ፕ**ትሜድፓ). Werr, A. "Anammelech" in Schenkels BL (1869); Schrader, R. "Anammelech" in Riehms hBB., 2. g. 1893; B. Scholz, Gögendienst und Zauberwejen 25 bei den alten Herbaren 1877, S. 405—407.

Mnammeled wird 2 Ag 17, 31 genannt als eine Gottheit, welche von den Sepharwitern (f. A. Advanced S. 186, 32) neben dem Ardammeled mit Berbrennung von Airdern vereihrt wurde. Da die Stadt Sepharwajim wahrideinlich in Syrien zu luchen ist, so hat man für diese Gottheit edenso wie für Advanmelech nach einer auf sprichen Kult in Syrien zu luchen ist, so hat man für diese Gottheit edenso wie für Advanmelech nach einer auf sprichen Kult in Lucianischen Erstärung sich unzugeden. Übrigens sehlt in Lucianischen Erstärung ist und wahren eine Sulchen Erstärung den kannen eine diese sich es eine Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax die Gottheit Ax di

b. i. "Haus der Anat", vgl. Bet-El, Bet-Dagon, und in dem Mannsnamen אור (Ri 3, 31; 5, 6); vgl. den Eigennamen שרו (und ישרו oder ישרו Neopun. LVIII, nach Schröders Jählung)). Wahrscheinlich hängt auch der Name des Ortes

Anatot bei Jerufalem mit ber Gottin Anat gufammen.

So lange man die Stadt Sepharwajim in Babylonien suchte, lag es nahe, den Gottesnamen Anammelech aus Ant-malik oder (nach P. Jensen) besser Ant-malku "König Anu" entstanden zu denken und auf den babylonischen Gott Anu zu deziehen (so Schrader, Reilinschriften und das Alte Testament, 2. A. 1883, S. 284 f.; Baethsen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 254 f.). Daran kann dann in nicht gedacht werden, wenn, wie dies als einigermaßen gesichert anzusehen ist, Sepharwasis wie eladt in Sprien war. Wohl aber ist wenigkens nicht unmöglich, deb der aus Anammelech zu rekonstruierende Paredros der westemitischen Göttin Anat mit dem babylonischen Anu zusammenhing. Sehr wahrscheinich ist auch dies nicht, schon deshald, weil der doch eine Kritärung bietet für das » von der Westender von der eine dem Anu zugehörende Göttin Antu genannt wird, diese aber im babylonischen Kultus gar seine Rolle spielt und ein Produtt theoretiscrender Konstruiten der babylonischen Gotteslehre zu sein sieden. Die Rosmologie der Babylonier 1890, S. 272 ff.). Es ist von dem Hortende kann die Genden, Die Rosmologie der Babylonier 1890, S. 272 ff.). Es ist von dem Brortes ann ertsatt man Anu geradezu als den Himmel neben Bel als dem Hern der Erde und Ea als dem Herrn des Weeres. Dem Anu der inschsischischen Götter-listen entspricht dei Damascius in seiner dabylonischen Rosmogonie der Gott Avóz (S. 384 ed. Kopp).

(S. 384 ed. Rupp).
Eine wunderliche Erflärung des Anammelech s. bei Sitzig, Geschichte des Boltes Israel 1869. S. 44.
Welf Baudiffin.

Mnanias, der Hohepriester, in dessen Regierungszeit die Verhaftung des Apostels Paulus zu Jerusalem (wahrscheinlich im J. 58) fällt, AG 23, 2; 24, 1. In der lieden Oarstellung des Konfliktes zwischen Paulus und dem packfittensschieden Judentium (AG R. 21—26; vgl. m. "Apostelgeschichte" Bd I, 1882 S. 240 sc.) sieden das Hougeschieden und Kührer der im Spnedrum dominierenden sadduccischen Hertschieden volligen Usball von der Hoffmung Seraels durch die Vertosgung des Apostels Gristi bestegelt, wogegen der Apostel in der Person des U. die übern Veruse von der Vertoschieden volligen Usball von der Keich von Ausschlassen Vertoschieden von Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden von Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden von Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden von Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertoschieden Vertosc

Anaphora entspricht in den griechischen Liturgien dem Canon Missae in der römischen Wesse, nur daß gewöhnlich in den ersteren noch der vorausgehende Friedenstuß mit den entsprechenden Gebeten hinzugerechnet wird (Renaudot lit. orient. Coll. I, so 172. 224. II, 45. 75).

Anafiafins I., Papst, 398—401. — Jaffé 1. Bd S. 42 f.; Lib. Pontif. ed. Duchesne, 1. Bd, Baris 1886, S. 218 ff. — Die S. 237, 14 angeführten Werte von Balch S. 92; Bower 1. Bd. 1751 S. 434; Langen, Geschichte ber röm. Kitche bis Leo I., Bonn 1881, S. 653 ff.; Jungmann, Dissertationes sel. in hist. eccles. 2. Bd, Regensburg 1881, 5. 6. 205 f.

Anastasius I. war nach dem lib. pontis. ein geborener Römer und wurde Ende November oder Ansang Dezember 398 zum römischen Bischof gewählt. Die Dauer

seines Pontifilats wird auf 3 Jahre und 10 Tage angegeben. Demnach fällt sein Tob in den Dezember 401. Betannt ist er durch seine Beteiligung an dem origenistischen Streit (s. d. A.). Auch den Donatisten gegenüber zeigte er sich als ein vor den letzten Konsequenzen nicht zurückichredender Bertreter des firchlichen Standpunttes; auf einer am 13. Sept. 401 gu Rarthago versammelten Synode wurde ein Brief von ihm ver- 5 lefen, in welchem er die afritanifchen Bifchofe aufforberte, die von den Donatiften gegen die tatholijche Rirche ausgegangenen nachstellungen aufzudeden, d. h. jene dem strafenden Arme bes Staates auszuliefern. Die Synode bantte bem Papite für feine Sorge, und beschieß den Donatissen gegenüber leniter et pacifice zu verfahren, gleichzeitig jedoch die weltsichen Beshörden zu ersuchen, die Gewaltthaten der Maximianisen, die sich von 10 den Donatissen geternt hatten, fesssiellen zu lassen (Bruns, Canon. ap. et open 1. Bd, Berlin 1839, S. 172).

31. Zöpffet + (Panet).

Anaftafins II., Papft, 496-498. — Jaffé 1. Bb C. 95 f.; Liber pontif. ed Duchesne, 1. Bb, Paris 1886, S. 258. Die S. 237, 14 angeführten Werte von Balch S. 114, chesne, 1. 195, Paris 1886, S. 258. Die S. 237, 14 angeführten Berte von Bald S. 114, Bower 3. 196 (1753) S. 98, Langen S. 214 ff.; Bagmann, Die Bolittl der Bähle, 1. Zeil 15 Elberfeld 1868, S. 20 ff.; Pitra, Analecta nov. specilegii Solesmensis 1. 196. Zuful. 1885, S. 462 f.; Viani, Vite dei due pontet. S. Gelssio I. e. S. Anastasio II. Mod. 1880; Havet, Questions Merovingiensis, in der Biblioth. de l'école des Chartes, 46. Bd. Paris 1885. Tanifalius war nach dem Zeugnis des lib. pont. ein geborner Römer; er wurde wahrscheidigd m 24. Nov. 496 fonfetiert. Sein Pontifflat fiel in das 35jährige 20 Schisma zwijden der orientalijden und octdentalijden Ritche (484—519). Dieles

entsprang im Berlauf des monophysitischen Streites aus dem Berdammungsurteil, welches der Papit Felix II. am 28. Juli 484 über den Patriarchen Acacius von Ronftantinopel ausgesprochen hatte. Anaftafius II. war bestrebt, die Berbindung mit Konstantinopel wieder anzufnupfen. Deshalb fandte er alsbald nach seiner Konsekration zwei Bischöfe 25 an ben griechlichen Raifer Anaftafius mit einem Schreiben, in welchem er fich bereit erslärte, die von dem bereits verstorbenen Accius vollzogenen Welhen anzuertennen, jedoch die Berurteilung des Acacius aufrecht erhielt und demgemäß darauf antrug, daß ein Name beim Gebet im Gottesdienste nicht genannt werde. Die päpstlichen Ge-landten traten in Konstantinopel auch mit den Bertretern der alexandrinischen Kirche in 30 Unterhandlungen über die Wiederherstellung ber firchlichen Gemeinschaft (Thiel, Epist. Roman. pontif. 1. Bb, Braunsberg 1868, G. 628). Unter dem romijden Rierus scheinen die Unionstendenzen des Paplies Widerspruch hervorgerusen zu haben. Das Paplibuch erzählt, er habe, als der Diaton Photinus von Thessaldnich nach Rom tam, obwohl dieser die Rechtgläubigkeit des Laccius vertrat, also nach römischen Begriffen 20 ein Reger war, mit ihm tommuniziert; beshalb hatten viele Rleriter und Priefter bie Rirchengemeinschaft mit ihm abgebrochen; sie argwöhnten, daß er die Berurteilung des Acacius ausheben wolle. Seit Gratian, der in seinem Detret Anastalius II. als einen "von der Rirche Berworfenen" bezeichnete, faben ihn die tirchlichen Schriftsteller bis ins 16. Jahrh. als einen Häretiler an (Höllinger, Die Bapstfabeln des Mittelalters, 40 München 1863, S. 124 st.). Rurz nachdem Anastasius die papstsliche Würde erhalten hatte, ließ der Frankentonig Chlodwig fich taufen. Die Gratulationsepistel, die Anastaflus an ihn gerichtet haben foll, ift indes eine Fälfchung, f. Savet G. 258 ff. — A. ftarb im November 498. R. Bopffel + (Saud).

Mnastafins, Gegenpapit, 855. — Jaffé 1. Bb, S. 341; Lib. pontif. Vita Leo- 45 nb V. MSL 128 S. 1331; Vita Bened. III. S. 1345. Die S. 237, 14 angeführten Berte von Bower 6. Bb (1765) S. 4. Gyregorovius 3. Bb S. 142 (4. Aufl.); v. Reumont, 2. Bb S. 207; hefele, 4. Bb S. 178 ff.; Langen S. 837 und 844.

Unter Papft Leo IV. ftand in Opposition gegen den Papft der Presbyter Anatasius von der Airche des h. Marcellus. Er hatte von Leo die Kriefterweise erhalten w (Annal. Bertin. 3. 868 S. 93). Aus welchen Verhältnissen der Gegenlaß erwuchs, läßt sich nicht mehr ertennen. Wit hören nur, daß A. seit 848 zwei Jahre lang sich in Rom nicht mehr sehen ließ, sondern sich, ohne auf die deringenben Wahnungen Leos zu achten, in andern Discepn, besonders in der Gegend von Aquilleja, umhertrieb. Da bie zweimal wiederholte Borladung por eine Spnode erfolglos blieb, extommunizierte ihn 55 ber Papit am 16. Dezember 850, und als Anastasius auch jest noch widerstand, prach er am 29. Mai 859 zu Ravenna das Anathema über ihn aus, dos er auf einem Konzil zu Rom am 19. Juni wiederholte. Noch einmal lud ihn der Papit vor ein römisches Konzil, als er aber auch hier nicht erschien, beraubte er ihn auf einer römischaft synobe am 8. Dez. 853 sogar seiner priesterlichen Funktionen. Jedoch Anastalius trotte auf seinen Neichtum und auf seine Berbindungen in Rom; er hoffte, nach dem Tode Leos gute Aussichten auf den Stuhl Petri zu haben. Devo start an 17. Juli 855; in Rom einigte sich der Alerus alsbald auf die Wahl Benedikts III. Alliein 2 Anastalius trat als Gegenkandidat auf. Begleitet von einigen befreundeten Bischopen und angesehnen Komen begad er sich zu den tolliert. Gesandten, die auf dem Wege nach Rom in der Stadt Horta Halten. Es gelang ihm, diese süch genach Kom in der Stadt Horta Halten. Es gelang ihm, diese für seine Plaine zu gewinnen; am 21. Sept. drang er in den Lateran, woselbit sich Benedikt aushsielt, ließ ihn vom pöptlichigen Stuhl heradressen, seinen Pontifikal Gewänder besorauben, mißhandeln und schließlich gesangen seinen. Die Entrüstung in Rom war allegemein; schier der gesamte Klerus stand auf Seiten Benedikts und ließ sich durch alle Evodyngen der kalerlichen Gesandten nachgaben, daß Benedikt befreit und am 29. Sept. 855 in St. Peter konsektriet wurde. Ungsaben, daß Benedikt befreit und am 29. Sept. 855 in St. Peter konsektriet wurde. Ungsaben, daß Benedikt wie Laienstommunion gestatteten; Habrisch ist das Posten II., daß Benedikt und Richaus I. ihm e Laienstommunion gestatteten; Habrisch ist, vita Hadriani S. 1383), mußte ihn sedoch später wegen neuer Küssterein und Verbrechen wieder ersommunigeren (Annal. Bert. 3, 868 S. 95). Ob Unastasius mit dem gleichnamigen als Schriftseller bekannten 20 Bibliothekar der römischen Krück ibentisch kind wir beit gleichaus ist übe Schalftseller bekannten 20 Bibliothekar der römischen Krück ibentisch kind wir beit gleich auf der Kondlich wir mit dem gleichnamigen als Schriftseller bekannten 20 Bibliothekar der römischen Krück ibentisch Bibliothekar der Föbschal Krück der Krücksen und er Krücksen der Bibliothekar der Briefter von St. Marcell stütze sich das der ellen und er Verlächen Partet.

Munftafins III., Papft 911—913. Jaffé 1. Bb S. 448; Lib. pontif. ed. Duchesne, 2. Bb Paris 1892. S. 281, Die S. 237, 14 angeführten Berte von Baldf S. 196. Powert G. T. S. 270 ff., Gregorovius 3. Bb 4. Auft. S. 242; Langen S. 318; Bagmann, D. Boltitt

der Bapfte, 1. Bb. Elberf. 1868, G. 82.

Der Pontifitat Anostasius' III., eines geborenen Kömers, fällt in die Zeit, wähvon delcher Rom und die römische Kirche sich unter dem Zwang des römischen Webes befanden. Demgemäß ift von Regierungshandlungen diese Papites nichts überliefert. Erwähnenswert ist der Protest, den der Patriarch Nitolaus von Ronstantinopel dagegen erhob, daß die Legaten Sergius' III., des Borgängers Anastosius' III., dem griechischen Raiser Leo VI. die vierte Ehe gestattet hätten (Mansi 18. Bd S. 244; vgl. Pichler, Ge-30 schiede der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Octident, Bd I S. 215 sp.). Bevor der Papst diesen Brief beantworten sonnte, starb er, wahrscheich im August 913. Das ihm zugeschriedene Privilegium sür Hamburg ist eine Fälligung (Jasse 3551).

Mnastafius IV., Papst, 1153—1154. — Jaffé 2. Bb S. 89 ff.; Liber pontif. ed. 40 Duchesne 2. Bb, Baris 1892, S. 281; Batterid, Pontif. Roman. vitae, 2. Bb, Leipz. 1862, S. 321 ff. — Die S. 237, 14 genannten Werte von Balch S. 254, Bower 7. Teil S. 232 ff., Gregorovius 4. Bb, 4. Anst. S. 495, v. Reumont 2. Bb, S. 442, Langen S. 414; Hejele 5. Bb S. 537.

As Sugen III. am 5. Juli 1153 starb, wählten die Kardināle zu seinem Nachas solger, den hochbesahrten Bischof der Sadina, Konrad, den Sohn des Benediktus, einen Römer aus der Sudura. Er war von Honorius II. zum Kardinal-Bischof des Sadiner-landes erhoben worden. Als solger nahm er an der Doppelwahl des Jahres 1130 Unteil als einer der entschiedenstellen Gegner Analteis II. Innocanz II. ließ thn, nach Frankreich slückend, als seinen Bilar in Italien zurück. Nun wurde er Papkt. Er den der der der Kredenig des Bischofs Wichmann von Raumburg auf den vorlandehe und er die Erhebung des Bischofs Wichmann von Naumburg auf den vorlanden er sthisten Skabed mann selbst, des Beseiche von Gesanden Kriedrichs I., in Kom erschien, gestattete er ihm auf einer Versammlung der Prälaten in der Peterstliche, im Fall, daß er glaube, rechtsmäßig gewählt zu sein, seiner Iberzeugung dadurch Ausdruck zu geben, daß er sechland als ein Sieg Friedrichs betrachtet (Otto von Freising, Gesta Fried. II, 10 S. 110; H. Frechner, Leben des Erzbischofs Skichmann von Wagdeburg, in den Hohn Schof. S. Frechner, Leben des Erzbischofs Skichmann von Wagdeburg, in den Hohn Schof. S. Frechner, Leben des Erzbischofs Skichmann von Wagdeburg, in den Hohn Schof. S. Krechner, Leben des Erzbischofs Buchannus von Wagdeburg, in den Hohn Schof. S. Krechner, Leben des Erzbischofs Wachannus von Wagdeburg, in den Hohn Schof. S. Krichmitzeit Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben Leben L

bei, indem er dem, von Innoceng II. und Coleftin II. gurudgewiesenen, dann von Lucius II. anerfannten, von Eugen III. wieder abgesetzten Erzbischof Wilhelm von Port endlich das Pallium verlieb. Den schon von Eugen III. nach Norwegen und Schweden behus Hellung des Verhältnisse beider Kirchen zum Explistum Lund gesandten und im November 1154 nach Rom zurüdsehrenden Kardinalbischof Ritslaus s von Altonno empfing Anastalius mit den höchsten Gerendezeugungen. Bald darauf mußte er ihm den Stuhl Petri überlassen. Er starb am 3. Dezember 1154 und am 4. Dez. wurde Rardinal Nitolaus von Albano als Habrian IV. fein Nachfolger.

Anaftafine. Unter ben gablreichen Eragern biefes Ramene in der orientalischen Rirche to (j. Fabricius-Harless, Bibl. gr. 10, 571—613; 3. hergenroether, Kath. Kirchenfer, 1, 787 f., 792 ff.) verdienen die im folgenden genannten Erwähnung. Ihre Schriften findet man MSC 89 und Pitra, Jur. eecl. Graecor. Hist. ex Mon. 2, 251—295. Bgl. Bitras forgfältige, besoil bers über Saubidriften und handichriftlich Erhaltenes fich verbreitenbe Ginleitung (238-250). J. B Kumpfmüller, De Anast. Sin., Wirceb. 1865.

1. A nastasius I., Patriard, von Antiochien 559—599 (MSG S. 1289 [1309] bis 1408; Pitra 251—257; Fabricius 595—600 [= MSG 1293—1300]; Rumpfmüller 39-000 [= MSC 133-1000], Anahmatet 4-12), Freund Gregors I. (Greg. M. Reg. 1, 7, 25 [al. 26, 127 u. 5.), eliftete als eifriger Gegner der Wonophyliten der letzten Phase von Justinians Richenpolitit, die die Aphisactodoteten begünstigte, Widerstand (Euggr. H. E. 4, 39-41). 570 von 20 Justin II. verdannt (id. 5, 5), ward er erst 593 durch Wauricius (6, 24) zurückberusen. Er start 599 und wird am 21. April verehrt. Von seinen Schriften sind gedruckt: 1. πεοδ των καθ ημάς δοθών της άληθείας δογμάτων λόγοι ε', in latein. Überstein. settung unter dem Titel de nostris rectis dogmatibus veritatis orationes quinque. 2. λόγιο δ., Predigten zweifelhaster Echtheit. 3. έχθεσις σύντομος τής δοθοδόξου 25 πίστεως. 4. Fragmente. 5. Rede, gehalten 25. März 593 bei der Wiederbesteigung des Patriarchenstuhls. Ar. 1—4 bei Migne, 5 bei Pitra. Genannt werden weiter eine ἀπόδειξες, δτι μέγα καὶ ἀγγελικόν τὸ ἀρχισατικὸν ἀξίωμα (vgl. Pitra 276 n. 5), ein Wert gegen Johannes Philoponus u. a.

2. An asta sus II., Patriarch von Antiodien 599—609 (Rumpfmüller 12—15), 20 eputels in intimm Resiebungen.

ebenfalls in intimen Beziehungen zu Gregor stehend, dessen Cura pastoralis er übersette (Greg. 12, 24; vgl. Pitra 241). Er warb 609 von antiochenischen Juden er-morbet (Theoph. Chron. ed. de Boor p. 296). Sein Gedenktag der 21. Dezember.

3. Anaftafius, der Sinaite (MSG 1[35]—1288; Pitra 257—275; Fabricius 571—595; A. Papadopulos-Kerameus, 'Aráderta et l. 1, 1891, 400—404; Rumpfe 36 müller, l. c.; D. Bardenhewer, des h. Sipp. v. Nom Comm. 3. Bude Daniel 1877, 13 f., 106 f.; A. C. M°Cliffert, Dialogue between a Christian and a Jew 1889, 17. 35—37). Der Priefter, Wönd und Albt auf dem Sinai, A., geb. vor 640 geft. nach 700, Berfechter der firchlichen Theologie gegen Reher und Juden, hat macherlei Schriffen verfaßt, die noch nicht vollständig gesammelt und troß Kumpfmüllers trefflicher 40 Arbeit noch nicht ausreichend durchforschift sind: 1. δδηγός, Wegweiser zur Berteidigung des firchlichen Glaubens gegenüber den mannigfachen Schattierungen des Monophyfitismus, in 24 Rapiteln. 2. 154 έρωτήσεις και αποκρίσεις περί διαφόρων κεφαλαίων έν διαφόρων προσώπων (Edit. princ. J. Gretser 1617), von denen nach R.s. Urteil (S. 90) nicht alle, aber doch die meisten echt sind. Über 4 weitere handschriftlich 45 tett (6. 90) niuji atte, aver vog vie meizier cyj into. ανεί 4 weitere ympopyringing erhalten gragen [. Barbenhewer. 3. λόγος πορί της δήκας συνάξεως. 4. Una-gogilhe Betrachtungen über das Hexaemeron (είς την πνευματικήν ἀναγωγήν της ξέαημέρου πτίσκος). 5. λόγος und διμίλα είς την έπτον γαλμών. 6. δίο λόγος estς τό πατ' είκονα, über die Thefaffung des Menishen nach dem Genetible Gottes; von dem erften nur ein Bruchtüd erhalten. 7. χοήσεις (Fragment). 8. Ein Rehertatalog. 9. σύντομος και σαφής διάγνωσις της πίστεως ήμών. 10. Ein Auffat über die Feier des Mittwochs und Freitags. 11. neol Blaognulas (Fragment). Rr. 1 bis 7 in MSG; 8-10 bei Pitra; 11 bei Papad.-Kerameus. Unecht und nicht vor bem 9. Jahrh. geschrieben (vgl. M·G.) ist die dialetic zard lovdator (MSG 1208—1282). Daß Anastasius die Antiquorum patrum doctrina de verbi incar-55 natione (ed. Mai, Nov. Coll. 7, pars 1, 6—73) tompiliert habe, wie Le Quien vermutete, hält Loofs (Leontius v. Byz. 107) für sehr unwahrscheinlich. 4. Anastasius heißen zwei griechische Hymnendichter (Pitra 242 sq. 249. 280

bis 287. 2. 3. Jatobi, jur Gelch, b. griechilden Rirchenliedes in 3RG 5, 224-226).

Bon dem einen, δ ταπεινός mit Beinamen, hat Pitra eine έξομολόγησις und einen alroς (Kondakion de dormitione), beide afrostichtigh, abgedruckt. Rrüger.

Maghafius Bibliothecarius, geft. 879. — P. A. Lapotre De Anastasio bibliothecario Par. 1884; \$ergenröther. \$\partial \text{potius II (1867)} \otimes 228—241 u. f.: \$\partial \text{IIf}(\text{inf}) \text{7} \text{28} \\
\text{5 XIII (1887)} \otimes 240—253; \$\text{effet}\$, \$\text{Gording} \text{filled to IV}\$ (1873) \otimes .374—386 u. f.; \$\text{Gregorovius}\$, \$\text{Ording} \text{eff}\$, \$\text{cfid}\$ of \$\text{cfid}\$ of \$\text{1881}\$ \otimes .122 ff.; \$\text{Dimmlet}\$, \$\text{Ording} \text{cfid}\$ of \$\text{scid}\$\$ of \$\text{1887}\$ | I. 221 ff.; \$\text{Dimmlet}\$, \$\text{Ording}\$ of \$\text{beight}\$ of \$\text{scid}\$\$ of \$\text{1887}\$ | II. 251 ff.; \$\text{Gregorovius}\$, \$\text{Ording}\$ of \$\text{cfid}\$\$ of \$\text{1887}\$ | II. 251 ff.; \$\text{cfid}\$\$ of \$\text{1887}\$ | II. 251 ff.; \$\text{267}\$ of \$\text{cfid}\$\$ of \$\text{cfid}\$\$ of \$\text{1887}\$ | II. 251 ff.; \$\text{267}\$ of \$\text{cfid}\$\$ of \$\text

Der papstliche Bibliothekar und Ranzleivorsteher Anastasius ist einer der wenigen bedeutenden römischen Rieriter um die Mitte des 9. Jahrhunderts. In einer roben Zeit, als die Trennung zwischen bem Abendland und bem Drient fich immer entschiedener anbahnte, hat er mit Effer der Aufgabe obgelegen die höhere litterarische Kultur des 20 Griechentums den Lateinern zugänglich zu machen. Er ist in Rom aufgewachsen. Daß er als Anabe die von Wethodios († 846) um 818 zu Rom versatzte Lebensbeschreibung des Dionyfius Areopagita las, lagt vermuten, daß er in dem Rlofter unterrichtet wurde, welches ber Papit "Ad sanctos martyres in schola Graecorum" appellari fecit ad honorem et memoriam pretiosissimi Dionysii sociorumque ejus. Jedenfalls 25 wird er feine damals im Ocident feltene Befanntichaft mit dem Griechischen geflüchteten Monchen verdanten. Von seinem Obeim (ober Vater: Ann. Bert, a. a. 868 MG SS I, 477) Arsentus, dem Bischof von Orta bei Rom, dessen Reise an die tarolingischen Höse i. 3. 865 epochemachend für die Machtentwicklung des Papstums wurde, erbte er Bugleich mit biefem wohnte er beffen Beziehungen zu der Rurie und den Thronen. 30 nach der Priefterweihe des Glavenapostels Methodius 868 den zu Rom abgehaltenen flavifchen Meffen bei, mahricheinlich als griechischer Dolmeticher. Er war damals icon langer 21bt bes Riofters s. dei genetricis Mariae virginis trans Tiberim, und balb nach dem 14. Dez. 867 hatte ihn Sabrin II. zum Bibliothetar der römischen Rirche ernannt. Sein Einstuß erreichte den Hößepenntt, als er im J. 869, augleich mit einem 25 Better der Kaiserin Engelberga und dem Truchse Seberhard, von Kaiser Ludwig II. (855—875) nach Konstantinopel geschäft wurde, um die Bermählung von desse einziger Tochter Irmengard mit dem ältessen Sohn des Kaisers Bassius Macedo zu vermitteln. Es gelang ihm, feine Mitgefandten zu einer Attion im papftlichen Intereffe zu bewegen: nachbem die den Legaten entwendeten Rongilsatten auf Befehl des Bafilius gurud-40 gegeben waren, nahm sie Anastasius in Verwahrung. Am 28. Febr. 870 wohnte er der 10. und letzten Sitzung des VIII. ötumenischen Konzils dei. Als die Legaten oer 10. und iegien Sigung des VII. ditmentigen Nongils det. Als die Legaten auf der Rückreife von Seeräubern ausgeptlündert wurden, gingen alle Ulten verloren. Anastasius aber brachte eine von ihm selbst genommene Abscrift nach Rom und sertigte auf Besehl Hadrians II. eine lateinische Übersetung an, in deren Vortede er diese Erse eignisse erzählt. Später widmete er Johann VIII. (872—882) seine Übersetung der Alten des 7. ötumenischen Ronzils. Die Kirchenpolitist diese Rapstes scheint Anastasius im Interesse seinen Freundes Photius beeinsluft zu haben. Das Schreiben, welches A. nach dem Tode Richaus II. an Avo Erzbischof von Vienne sande, ist von hohem austäuschlichen Interesse. dene mehrte in die eine Krein eine Keine Rech den Roblen geschichtlichen Intereffe; ebenso wichtig find feine Briefe an Raifer Rarl den Rahlen 50 für die Geschichte der Legende des Dionnsius Areopagita und der Dionns : Übersetzung des Johannes Scotus Erigena. Hincmar von Reims bat den A. brieflich, daß er sich für ihn bei Habrian II. verwende und erfuhr bald durch den Papst selbst, daß dies mit Erfolg gescheben. Da Sincmar auch sonft ben 21. ju feinen familiares rechnet, wird nach MG SS I, 477 die Identität des Bibliothelars mit dem Rardinalpriefter von St. 55 Marrellus so lange für ziemtlich zweifellos halten müssen, bis der Beweis einer Inter-polation dieser Stelle in Hinkmars Annalen erbracht ist. Der von den kaiserlichen Gesandten begünstigte bilderstürmende Papstandidat d. J. 855, den man 868 der Anftiftung gur Ermorbung einer Tochter Sabrians II. und beren Mutter bezichtigte, ber mehrmals gebannt, aber stets balb restituiert wurde, war bemnach zugleich ein berühmter 60 Schriftsteller. 879 wird Zacharias B. von Anagni fein Nachfolger als Bibliothetar.

In diesem Jahr scheint Anastasius gestorben zu sein. — Seine schriftstellerischen unionsfreundlichen Bestrebungen hatten auf bogmatischem Gebiet geringen Erfolg. Wenn er MSL 129, 560 D ben Diffensus in der Lehre vom h. Geift auf einen Uberjetzungsfehler zurudführt und die processio durch missio ertlärt, erscheint er abhängig von Photius (vgl. Hergenr. III, 186). Bur Rettung des Papstes Honorius schrieb er Collectanea 5 ad Joannem diaconum. Sochbedeutend für die universal-lirchengeschichtlichen Studien des Abendlandes wurde seine Chronographia tripertita (vgl. Sugo Flor. MG SS IX, 357). Hauptquelle dieses zwischen 873-875 für das geplante Geschichtsbuch des Jobannes Hymonides vollendeten Wertes ist die 60 Jahre früher abgeschlossene Chronographie des Theophanus Confessor. Außerdem benutte er die bis 828 reichende Chrono- 10 graphie des Batriarchen Ritephoros und die um 806 geschriebene Chronit des Georgios, Geheimsetretärs (σύγχελλος) des Patriarchen Tarasios. Bis 565 werden die Quellen sporadisch excerpiert, von dem Regierungsantritt des Mauritios (582) an beginnt die eigentliche Übersehung, die von Misperständnissen und Zusähen nicht frei ist und stellen-weise sehr oberslächlich versährt, dabei aber sprachlich so völlig vom Original beherrscht 15 wird, daß fie einen wichtigen Textzeugen fur Theophanes bilbet. - Ebenjo einflufreich ift A. durch Uberfetzungen vollstumlicher griechischer Legenden geworden. Ritolaus I. ist die Bearbeitung des um die Mitte des 7. Jahrhunderts von Visco auf Cypern verfatzen Lebens Johannes des Varmbergigen (EV. von Mecandrien 610 bis 619) gewidmet. Am 29. Jan. 875 wurde die Ubersehung der Leiden der H. d. von Wertendert um 630 von dem Patriarden Sophonios von Jerusalem verfatzt. Bon den übrigen Bearbeitungen seinen hier noch die einer Predigt des Theoretick (1906) dorus Studita († 826) auf den h. Bartholomaus und die 876,77 dem Raifer Rarl d. Rahlen gewidmete Übersetzung des Martyriums des h. Demetrius von Theffalonich ermahnt. Seine Übertragung ber Schriften bes Dionyfius Areopagita ift verloren. Bon 26 bem höchsten Interesse ift ber 1892 von J. Friedrich veröffentlichte Brief an B. Gauderich von Belleti, geschrieben zwischen 875 und 879. — Über die Frage, wie weit Anastasius an der Redaltion des Liber Pontificalis beteiligt war, siehe diesen Artikel. Arnolb.

Anathema. Zur Litteratur: Kohler Beitschrift sür vergleichende Rechtswissenschaft will, 206 f.; Vitringa De Synagoga Vetere S. 789 f.; Selben De jure naturae et gentium IV, 51; Augusti Handbuch der Archäologie III S. 8 f.; Rober Der Kirchenbann, Tüblingen

1857; vgl. auch ben M. Bann.

'Aνάθημα bebeutet bem Griechen das Gottgeweißte. Die Bezeichnung erschieft ich aus dem Brauch, das Weißgeschent an Bäumen, Säulen oder sonst wie zu 20 desetstigen (ἀνατίθεσθαι). Aber es wird alles darunter begriffen, was der Wensch profener Benußung enteignet und der Gottheit als Eigentum überweißt: το ἀνιερονίμεν νε τος τιν τότος (Etymol. Gudianum. Lex. Cyrilli). Daber erflärt das Glossa deraubeuror legos τιν τότος (Etymol. Gudianum. Lex. Cyrilli). Daber erflärt das Glossa der Bebenden gebraucht, ebenso wie επίθεμα neck der durch planta durch denaria, oblationes. Neben ανάθημα with als minderwerige Form ανάθεμα urch plringlich in gleicher Bedeutung gebraucht, ebenso wie επίθεμα neben dem besse me bestein wie επίθεμα neben dem bestein eritänμα, σύνθεμα neben σύνθημα. Μοσείς Ε. 28: ἀνάθημα ἀτικας, ἀνάθεμα είληνικος (Lobeck ad Phryn. S. 249). Etym. magn.: ἀνάθεμα πορά τοῦ έν τη στίλη ανατίθεσθαι. Die Doppeljorm erflärt das nicht seltene Schwanten ber handschreiten übertlieferung. Dieses wirtte später verwirrend, weil ανάθεμα durch einen as äußeren Alnfolg eine verengte Bedeutung gewann und in Gegensa zu drάθημα gesteltellt wurde. (Belege für die Berwirrung bei Suicer Thesaur. eocles. s. v.).

Grundanschauung des aratibendar gur Geltung. Das arabena ift eine öffentliche, augenfällige Preisgabe. Das Preisgegebene ist gewissernaßen ausgestellt. Indem aber der Wensch beim ἀνάθεμα darauf verzichtet, selbst Hand anzulegen und Gott zum Schutz und gur Guhne aufruft, trennt er fich gang und gar von bemfelben. (Hesych.: s ανάθεμα επάρατος, ακοινώνητος). Jede Berührung verstrickt in das Unheil, das auf bem ανάθεμα liegt, und ruft die entsprechenden Zornesaugerungen der Gottheit auf

den Antastenden herab (30 6, 18 f.; Da 7, 26). Diese Doppelbeziehung erklärt sich aus der Berbindung von Recht und Religion, welche die alttestamentliche Gesetzgebung tennzeichnet. Durch Aussprechen des cherem 10 wird Gottes Recht auf bestimmtes Eigentum in seinem Bolte ebenso anerkannt, wie Gottes Recht, alles seiner Heiligkeit Wiberstrebende zu vernichten. Gottes Recht aber ist absolut geltend. Daher giebt es für das oherem teine Lösung, sei es Wensch, Bieh, oder Befit (Lev 27, 28. 29). Wenn der Menich bas cherem übernimmt oder an ihm Bernichtung polizieht, so handelt er für Gott, als Bollstreder des göttlichen Willens 15 (30) 6, 18). Die Ausübung des göttlichen Rechts wird zum Schutzmittel für das Gottesregiment in Israel. Was Gottes Jorn reizt, wird seinem Auge entzogen durch Bernichtung; was ihm besonders zugeeignet ist, wird geheiligt durch Weihe. Es ist verbannt (vgl. zur entsprechenden Borstellung den Artikel Bann in Grimms Deutschem Borterbuche). Das Berbannte aber, infofern es Gott zum Eigentum geweiht ift, wird 20 zugleich Prieftergut. Wird es zu cherem erflätt, um das Bolf vor Entheiligung und Berführung zum Göhendienst zu bewahren, so muß es vom Erdboden verschwinden. Daher wird die Kriegsbeute auf Gottes Befehl ganz oder zum Teil vernichtet (Dt 13, 15; 3of 6, 18. 8, 26), Die befiegten gogendienerischen Bolter werden getotet, eroberte Stabte werben gerftort und durfen nicht wieder aufgebaut werden (3of 6, 27. 7, 12. 24; 1 Rg 25 16, 24). - Die Doppelbeziehung von cherem, ανάθεμα hat ihre Analogien im griechischen und römischen Satrasrecht, in dem ursprünglich gleichfalls das staatliche und religiöse Interesse zusammensallen. So ist devotio einerseits gleich καθιέρωσες (Cicero Nat. Deor. III, 6), andrerfeits gleid) imprecatio, maledictio, exsecratio, qua irae deorum et ultioni aliquem addicimus et veluti sacrum caput malis omnibus destinamus. Bei-30 piele ber devotio Nepos Alcib. 6. Liv. 8, 9. Macrob. Sat. 3, 9. Caesar Bell. Gall. 6, 16 (von der Kriegsbeute). Die Analogie mit dedepa bringt die Uberfetjung devotamentum (Tertull, Contra Gnost. 2 G. 349) jum Ausdrud. Ebenjo ift Sacrum nach Festus einerfeits, quod quocunque modo atque instituto civitatis consecratum est, andrerseits gilt vom sacer homo, daß er vogelfrei sei. Gott soll an 35 ihm die Strafe vollstreden. Macrob. Sat. 3, 7: Animas sacratorum hominum diis debitas existimabant et sic quam primum ad eos mittendas arbitrabantur. Auch die Benugung der &och für das religiöfe Rechtsleben in der älteren Zeit von Bellos bietet eine Unalogie. Durch die &och wurde Rechtslicht für die Staatsein-richtungen und Sühne durch die Götter verschafft. Bgl. Ziedarth Hermes III. I, 40 G. 57-70.

War das cherem für Israel zunächst mehr ein Schutzmittel gegen das crimen laesae majestatis divinae nach augen hin, fo erhält es in der nacherilischen Beit eine neue Berwendung als Strafmittel gur Erhaltung der inneren Reinheit der Gottesgemeinde. Es bezeichnet die excommunicatio, die Strase des Ausschlusses, mit 45 der der Berlust der Haben der Berlust der Haben der Gynagoge ausgebildet, indem sie zwei Stufen unterschied, das nidduj (dipognation der Synagoge ausgebildet, indem sie zwei Stufen unterschied, das nidduj (dipognation) μός Bertreibung, Entfernung, vgl. ἀποσυναγωγόν ποιείν 30 9, 22. 12, 42. ἀφοofcer & 6, 22), und das cherem, das zur Bertreibung den Fluch gefellte. Die Bollstredung des Banns wurde ein offizieller Att mit ausgebilbetem Ritual, während es 50 in der porexilischen Zeit nicht ausgeschloffen war, daß auch der Privatmann ein cherem verhängte (Le ?7, 28. 29; 1 Waf 5, 5). Da die Belegung mit dem Bann mit Derfluchung verbunden war, erflärt sich das Übergehen der Bedeutung von cherem, hecherim ἀνάθεμα, ἀναθεματίζειν in den Sinn von Berfluchen überhaupt (Mt 14, 71) ober von ber Binbung burch ein Gelubbe (Act. 23, 12 f.).

Im technischen Sinne tommt im Reuen Testamente ανάθεμα (nicht αναθεμαricer) nur in den großen paulinischen Briefen, und zwar an funf Stellen vor. Die Urt, wie Baulus sich des Worts bedient, zeigt, daß er mit einer befannten Borftellung rechnet. Zweimal gebraucht er das Bort als Botum: ανάθεμα έστω, ήτω ανάθεμα (Gal 1, 8. 9; 1 Ro 16, 22), einmal in Berbindung mit Jejus (1 Ro 12, 3: ἀνάω θεμα Ίησους), einmal von fich (Ro 9, 3: ἀνάθεμα ἀπὸ τοῦ Χουστοῦ). In allen

diesen Stellen handelt es sich um ein rein religioses Berhaltnis, in dem Gott gum Sandeln aufgerusen wird. Die Versängung des ävädezua aber ist bedingt und gerechtfertigt durch das Berhalten des damit Belegten, der den Hert nicht liebt, der ein salsches Svangestum vertündigt, und möge er ein Engel vom Himmel sein (1 Ko 16,22; Sal 1, 8. 9). Das Besenntnis zu Jesus als dem Herrn schließt es aus, daß Jesus als selbst als ävädezus dezeichnet werde, d. h. als einer der von Gott vernichtet worden ist (1 Ko 12, 3). Sin ävädezus ärd voö Xoarov zu werden, d. h. abgetrennt von Chriftus ber Bernichtung burch Gott anheimzufallen, ift für ben Apostel religios unmöglich (edzounv av. Ro 9, 3). Er mahlt ben feltfamen Ausbrud mobl in Erinnerung an das avadeua ber Synagoge, das über ben abtrunnigen Saulus verhangt marb. 10

Diese Stellen beweisen, daß von Paulus aradeju nicht auf Falle ber Gemeindezucht angewandt wird, wie dies in dem spnagogalen Brauche der Kall war. Weber bei Ausstohung des Blutschänders, der Bestrafung der Hurer und sonstigen Sünder, noch bei der Aufsorderung zur Wiederaufnahme des Sünders nimmt Paulus Bezug auf das ανάθεμα. Er fordert Ausschluß aus der Gemeinde (εξάρατε τον πονηρόν 1 Ro 15 5, 13; vgl. Dt 13, 5; Wt 18, 17 — παραδούναι τῷ σιτανῷ — 1 Ro 2, 5; 1 Xi 1, 20), Ausjāļuh von den Agapen (1 Ko 5, 11) und Wiederaufnahme auf Grund ber Buge (2 Ro 2, 2 f.). Es ift baber unrichtig, in Ubertragung bes synagogalen Brauchs eine doppelte Form des Banns bei Paultus zu unterschelben. Die Maßregeln gegen sittliche Berfehlungen und die Berhängung des ἀνάθεμα sind in keine Beziehung 20 gegen lutting verteglungen wir die Verteglunglung ver die Andersa ind in der Segwelung zu einander gebracht. Sei stehen viellnehr in geradem Gegenstäge. Dem nagadoören raf deafile Bezeichnung des Ausschlusses mermittelt gegenüber. Das deaßesen ist aussichtließes unvermittelt gegenüber. Das deaßesen ist aussichtließes deutschlussen wird es ausgesprochen. Gottes Sache ist sein Bollug. Das Gebiet des deaßern ist verengt: es richtet sich se allein gegen Frevler an Gottes Wahrheit und Offenbarung. Go übernimmt Paulus årάθεμα aus den LXX. Seine Anwendung aber dedt sich nicht mit der Praxis der Synagoge, auch entspricht sie den Beziehungen von cherem nur zum Teil. Sachlich gutreffend tennzeichnet dies die Gloffe bei Eucherius (Wotte G. 146); anathema autem

maranatha, sieut quidam dieunt, perditlo in adventum domini. Daraus dürfte es sich erstären, daß in der Ausbildung der Kirchenzucht dis zum vierten Jahrhundert ἀνάθεμα nicht technischer Ausdruck für Ausschluß und Bann ift. Die Can. apost. vermeiben es; fie gebrauchen καθαιρείοθω, άφοριζέοθω. Ebenfo wird es nicht im Symbolum Quicunque verwandt. Dagegen tommt es im 52, Ranon ber Synode von Elvira (305) gegen Spotter, im 29. Ranon der Synode von Laodi- 35 caea gegen Judaisten (έστωσαν ανάθεμα παρά Χριστφ) vor und wird ständige Bannformel feit bem Rongil von Chalcebon (451), die gang allgemein (Zonaras ad Can. III Concil. in templo Sapientiae S. 263: δ ἀνάθεμα γενόμενος προσκληρούται το διαβόλω και ανατίθησιν αιτός ξαυτόν), aber vorwiegend wider die Reherei angewandt wird, wie dies auch die Anathematismen des Konzils von Trient und die 40 pateren papftlichen Rundgebungen bezeugen. Es tommt dabei zu teiner widerspruchslosen Praxis. Einerseits wird für den Bannspruch absolute Wirtung in Unspruch ge-nommen, andrerseits seine Aushebbarteit zugelassen. Überhaupt sehlen einheitliche An-Schauungen über die Wirtungen des Anathema und über die Grengen seiner Anwendung. über feine Stellung in ber Bannftala ber tatholifchen Rirche, in beren Ausbildung biefe 45 mit der Synagoge gewetteifert hat. Den in ihr porwiegend anerkannten Begriff um: schreibt du Cagne (Glossar. s. v.): Anathema propria notione apud scriptores ecclesiasticos significare inflictam ab episcopo vel concilio excommunicationem, non tamen quamvis axorrorpoiar, sed eam, quae cum exsecratione et maledicto decernitur. Seine Berhängung gilt als aeterna mortis damnatio.

(3. Beinrici.

Anatoline, der Alexandriner, Bifchof von Laodicea. - Ausgaben bes Liber de ratione paschali von A. Bucherius in: de doctrina temporum commentarius etc., Antv. 1634, 439-449; Gallandi 3, 345-350; MSG 10, 207-222; Br. Rrufd in: Studien gur mittelalt. Chronologie, 1880, 311(316)-327. Bgl. Fabricius-Harless, Bibl. gr. 3, 55 461—464 7, 299 sq.; Th. Jahn, Forfdungen 3, Gefdidte b. Kanons u. f. w. 3, 1884, 177—196; A. Anscombe in: The Engl. Histor. Rev. 10, 1895, 515—535.

Anatolius (vgl. Euseb. HE 7, 32, 6—20), ein in Rhetoril und Philosophie,

Raturwiffenschaften und Mathematit wohlbewanderter Gelehrter, deffen Werte durch ben

darin entsalteten Reichtum von Kenntnissen ausgezeichnet waren und dem seine alexandrinissen Arthustere die Gründung einer Schule der aristotelischen Philosophie anwertrauten, verließ seine Baterstadt nach der Belagerung von Bruchium durch Iheodot, dem Feldherrn des Gallienus (262), war eine Zeit lang Roadplutor des Bisophis Theodot, dem Feldherrn des Galitenus (262), war eine Zeit lang Roadplutor des Bisophis Theodot, des Bendes eines Galitenus folgende Schriften: 1. negd roö náoya, dataus Gul, ein größeres Bruchstüd (7, 32, 14—19) außewahrt hat. Der lateinsch geschriebene Liber Anatoli de ratione paschali, in welchem sich das von Gul, citierte Stüd sinder, wird von Krusch und kierten zahn die Gascowskie sin unech gestleten und in das 6. Jahrhundert verfetz, während Jahn die Echstos heit verteidigt, unter der Boraussetzung, daß gewisse technich-schonlogische Mblurditäten einem unwissenden Überseher des 5. Jahrh. ausgebürdet werden. 2. doodpuntusch eloayayaya in 10 Währen (Eul. 7, 32, 20). Einige Bruchstüde daraus in den Theologumena Arithmeticae, Paris 1543, 9. 16. 24. 34. 56. 64.

Ancillon. — Erman und Réclam, Memoires pour servir à l'histoire des réfugiés 15 dans les états du Roy, Berlin 1782—1792; Paag, La France protestante, 1. Bb, Baris 1846, S. 80 fi.; Nouvelle Biographie génerale, 2 Bb, Baris 1859, S. 510 f.; Reper, Gefdicht ber franzölijchen Rolonic in Breußen, Berlin 1852; Beiß, Histoire des réfugiés protestantes de France, 1. Bb, Baris 1853, S. 123 fi.; Boole. A history of the Huguenots of the Dispersion, London 1880. S. 144 fi.; de Felice, Histoire des protestants de France, 8. Aufl., 20 Touloufe 1895, S. 377 f.

Die Familie Ancillon, bem Protestantismus getreu, seitbem Uncillon, Prafibent eines ber höchften Gerichtshofe Frantreichs im 16. Jahrhundert, feiner Stelle entfagt hatte, um seinem evangelischen Glauben nicht entjagen zu müssen, hat der reformierten Kirche eine Reibe ausgezeichneter Männer geliefert. — Daoid Uncillon, Urentel des 20 genannten Präsidenten, Entel Georgs, eines der Gründer der evangelischen Kirchen Gert, und Sohn Abrahams, eines ausgezeichneten Juristen in dieser Selati, ward 17. März 1617 gedoren. Rachdem er seinen ersten Unterricht im Mehrer Zesutien-Rollegium empfangen, und den Bemühungen, ihn latholifch zu machen, widerftanden hatte, so Meaux berufen. Seine Frommigleit, seine Milbe, seine Wohlthätigteit für Arme beider Ronfessionen, sowie feine ausgebreitete Gelehrsamkeit und fein großes Bredigertalent, gewannen ihm nicht nur die Liebe der Protestanten, sondern auch die wohlwollende Achtung der angesehensten Actholiten. 1653 ging er als Prediger nach Metz, hier hatte er, 1667, eine össenliche Konstreum mit dem Dr. Bebacker, Suffragan des Bildhofes on Wetz, über die Traditionen der Kirche; nachdem ein Mönch eine verfälsche Kelation dieser Unterredung verössentlicht, gab Ancillon seinen in historischer und dogmatischer Sinfict trefflichen traite de la tradition (Sedan. 1657, in 4.) heraus. Er blieb gu Weg, bis ihn die Revolation des Editts von Nantes nötigte, Frankeich zu verlassen. Er begab sich nach Frankfurt, und wurde alsobald an der französischen Kirche von Sanau so angestellt. Sier schrieb er gegen den Kardinal Richelieu eine Apologie Luthers, Jwinglis, Calvins und Bezas (1666, in 12.). Durch die Eiserlucht seiner Rollegen veranlaßt, sich von Hanau zu entsernen, ging er mit seiner zahlreichen Familie nach Berlin, wo ihm der Rurfürst Friedrich Wilhelm eine Predigerstelle an der französischen Kirche gab, die er die Grode. S. Sept. 1692, versah. Das Leben Farels, das 45 1691 unter seinem Namen und unter dem Titel L'idee du siedele ministre de J. C., ou la vie de Guill. Farel (Amft. in 12.) erfcbien, ift nur ein Abbrud einer perftummelten, fehlerhaften Ropie eines Manustripts, das er felbst nicht zu veröffentlichen gebachte. Bgl. Mélanges critiques et littéraires recueillis des conversations de feu Msr. A., avec un discours sur sa vie et ses dernières heures, pon feinem 50 Sohn Karl herausgegeben, 3. Bb, Balel 1698, in 12. — Rarl Antillon, Davids ättelter Sohn, geboren zu Meg 28. Juli 1659, gestorben zu Berlin 5. Juli 1715, Richter und Direttor der französsischen Kolonie, Historiograph Friedrichs I., verdient hier eine Stelle wegen der Schriften, die er herausgad, um von politischem und rechtlichem Standpuntte aus gegen die Revolation des Editts von Rantes zu protestieren. 56 Seine Réflexions politiques, par lesquelles on fait voir que la persécution des réformés est contre les véritables intérêts de la France (Röln 1685, in 12.), und seine Irrévocabilité de l'édit de Nantes (Amt. 1688, in 12.), gehören zu den gründlichsten Arbeiten dieser Art. Die von mehreren ihm zugeschriebene Schrift La France intéressée à retablir l'édit de Nantes (Amst. 1690, in 12), ist nicht von

ihm; vgl. das Avertissement nach der Borrede. Bon großem Interesse für die Ge-Schichte ber frangofisch-reformierten Rolonien in Breugen, obgleich mehr im Tone eines Banegyrilus als in dem der hijforijchen Erzählung geschrieben, ijt seine Histoire de l'établissement des Français réfugiés dans les états de S. A. E. de Brandebourg (Berl. 1690, in 8.). Seine übrigen Schriften gehören nicht hieher. — 30- 6 hann Peter Friedrich Ancillon, Urenkel des ebengenannten und Sohn Ludwig Friedrichs, der 1814 als Prediger zu Berlin ftarb, wurde geboren 1767, den 30. April; er wid-mete sich der Theologie, zeigte jedoch frühe Fähigleiten für historische und philosophische Studien. Bon seinen Reisen nach Gens und Paris zurüczelehrt, ward er als frangöfischer Prediger zu Berlin angestellt. Die Rede, die er bei Gelegenheit einer Trauung in hielt, welcher ber Bring Beinrich, Bruber Friedrichs des Großen, beiwohnte, gewann ihm die Juneigung diefes Fürften, und ward die erfte Beranlaffung der hohen Ehren, ayın velden Ancillon in der Folge erhoben wurde. Es ist hier der Ort nicht, feine Schriften über Litteratur, Geschichte, Politif und Philosophie zu besprechen. Nur ein Wort möge vergönnt sein über die Predigten, die er in der Kirche der refugies zu 15 Berlin gehalten (2 Bbe, 1818,), und in benen er fich manchmal gu einer Sobe ber Beredfamteit erhoben bat, die an die ausgezeichnetften Mufter erinnert; nur haben fie mehr eine philosophierende und allgemeine Tendeng, als daß fie von der Bibel ausgingen, um fie auszulegen und anzuwenden. Ancillon war feit 1810 Erzieher bes Rronpringen, später Legationsrat, er ftarb ben 19. April 1837 als Staatsminister. C. Edmibt .

Ancyra, Spnobe, 314. - Mansi 2. Bb G. 514 ff.; Bruns, Canones apostol. et concil. 1. Th., Berl. 1839, S. 66 ff.; Befele, Co, 1. Bb, 2. Muff., Freib. 1893, S. 219 ff.

Ancyra, das jegige Angora, beinahe im Mittelpuntt Galatiens gelegen, war in ber Römerzeit die Berwaltungshauptstadt der Provinz und gelangte als solche zu nicht ge- 25 ringer Blute (f. Riepert, Lehrbuch ber alten Geographie, Berlin 1878, G. 102). Gine Tradition über die Entstehung der dortigen Christengemeinde glebt es nicht. Deshalb ist es nur wahrscheinlich, daß sie auf die Thätigteit des Apostels Paulus in Galatien zurückzeit. Jum erstenmale erwähnt wird sie von dem anonymen Autor der gegen die Montanissen schrieben. H. E. V, 16, 4 ff. S. 215): er hörte in Anchra mon der neuen Prophetie; das Presbyterium war der das benachbarte Phrygien erregenden Erscheinung entgegen, in der Gemeinde aber fehlte es nicht an solchen, die geneigt waren, die Bropheten anzuertennen. Rachdem durch den Untergang des Maximin i. 3. 313 auch für die orientalische Christenheit der Friede völlig hergestellt war, sand in Ancyra eine Spnode statt, die sur die Kodissierung der litchlichen Disziplin von 125 großer Bedeutung ist. Das Jahr ist nicht überliesert. Aus dem 6. Kanon ergiebt fich, baß fie turg nach bem Ofterfeste abgehalten wurde, und ba ihre Beschluffe die burch die Berheiratung der Diatonen gulaft, fofern fie bei ihrer Beihe die Abficht, in die Seigeltatung ver Intoinen zumgt, ihren is ver ihrer Verlige vie Aufligt, in die Ess zu eine Verligt ver eine Auflicht in der eine Estigen von der Alle ver eine Auflicht ver eine Gemeinden, Bischoffe zu ernennen, geneigt war, unter Verlegung des Wahltrechts der Gemeinden, Bischoffe zu ernennen, geneigt war, unter Verlegung des Wahltrechts der Gemeinden scheiterte; denne er verfig, so dass einschlieben der Verlegung des Pischoffen, das Pischoffen, das Pischoffen, die für eine Gemeinde ernannt waren, von ihr aber nicht angenommen wurden, sich er Abstiger Weiser des Alles Kildere des Alesentariums klaiker. Dem Ischoffen anders einzubrängen: sie klasse dem Verlegung der Verlegung der den der der Verlegung der der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung der Verlegung de follen Glieder des Presbyteriums bleiben, dem fie bisher angehörten.

Da die Beschluffe von Ancera in die alten firchenrechtlichen Sammlungen auf- fo genommen wurden, fo wirften fie noch auf die mittelalterliche Rechtsbilbung. Saud.

Andacht ift bas Aufmerten des Menichen auf den Gott, der fich ihm offenbart. Wir find andachtig, wenn uns ber Gindrud ber Wirklichfeit Gottes fo übermächtig wird. daß wir still werben und bei bem Unvergleichlichen verweilen. Wer in ber Religion lebt, ist auch davon überzeugt, daß die WirNichteit Gottes irgendwie an ihn herantommt. 55 Er gesteht sich vielleicht ein, daß er sie anderen nicht nachweisen tann. Aber er selbst ift beffen gewiß, daß es ihm gegeben ift, fie gu erleben.

498 Andacht

Durch ein solches Erlebnis wird die Andacht in religiösem Sinne begründet. Das burch wird sie auch von ber afthetischen und sittlichen Erregung unterschieden, die ebenfalls bisweilen Andacht genannt werden. Rant 3. B. (Religion innerhalb u. J. w. Biertes Stud, Allgem. Anm.) nennt "die Wirtung der moralischen Idee subjettiv betrachtet" 5 Andacht. Ebenjo spricht man oon einer Andacht im Genug bes Schonen und Erhabenen in Natur und Runft. Gerechtfertigt wird das nicht nur durch den ursprüglichen Sinn bes Wortes, das ein geistiges Berweisen bedeutet. Es ist vielmehr zuzugeben, daß diese Borgange auch deshalb mit der religiösen Andacht zusammengefaßt werden tonnen, weil ber Menich auch in ihnen fich oon bem Ewigen ergriffen und über ben Bertehr mit 10 dem Endlichen und Berganglichen erhoben fühlt. In Diefelbe Reihe gehört auch Die Singabe des Forichers an die sittliche Aufgabe. Wir haben teinen Grund, es abzulehnen, wenn das, was der Mensch in diesen drei Richtungen sich innerlich zu eigen macht, mit bemfelben Ramen benannt wird, wie die bewußte Bethatigung ber Religion. Denn wir müljen uns freuen, wenn alles, was den Wenschen über das tierische Leben erhebt, mög: 15 licht ernst genommen wird. Es ist noch ein anderer Grund, der uns auf dem Standpunkt der Religion verpflichtet, das alles mit der Andacht in religiöfem Sinne unter einem beftimmten Gesichtspunkt zusammenzusassen. Zuvor aber mulien wir den Unterschied ber-vorheben, den wir nicht verwischen lassen burfen. Der Unterschied aber ist der, daß die religiofe Andacht nicht nur bei dem Ewigen verweilt, sondern bei einem Befen, das 20 im Ewigen lebt, aber auch in unserer Existenz, wie in allem Zeitlichen die ent-Scheidende Macht ift und alles, was ba ift, feinem Wirten und seinem Endzwed einordnet.

Dieses Wesen, der lebendige Gott, ist nun aber in der nachweisdaren Wirtlichteit, die das menschliche Bewußtsein in allen Individuen in derselben Weise erzeugt, nicht zu sinden. In die Wiese auseinander. Das Wesen, in dem beides geeint ist, ist senstelber Welte und Ewige auseinander. Das Wesen, in dem beides geeint ist, ist senstelben gur Weltstudet und geht dabei leicht in des Irec Denn der Welt, die das Erzeugnts unsteres eigenen lebendigen Bewußtseins ist, sonnen wir nicht entrinnen. Wo wir selbst sind, da ist die Welt. Der Wensch der jenseit 30 deser Welt doct zu ersassen dicht wird also das Unmögliche. Wenn er ihn gesunden zu haben meint, hat er doch nichts weiter ergrissen, als einen Teil der Welt oder die ihrer anschaulichen Bestimmtheit entsleidete möglichst abstratt gesaste Welt. Die Andaht, die aus biesen vertren Berlangten nach dem überweltlichen Gott entseth, ist die Wyssit. Aber Wenschen, die sich mit der vergeblichen Knocht der Wossit abmisselt. Die Andaht, von der Verselbschen der Verselbsche von die Verselbsung der Verselbsung der Verselbschaus der Verselbschen der Verselbschen Verselbschen der Verselbschen Verselbschen Gott entseth, ist die Wieselbschen der Verselbschen Verselbschen der Verselbschen Verselbschen Gott entseth, ist die Wieselbschen der Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen von der Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen von der Verselbschen Verselbschen Verselbschen Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der Verselbschen von der verselbschen von der Verselbschen von der Verse

Der überweltliche Gött kann von dem Menschen nur gefunden werden, weil er jelbst dem Menschen nache tommt, indem er sich ihm osendart. Er offenbart sich ihm on der Bierstlächerie, die ihm von der Bierstlächerie, die jedes menschliche Index nur der Mensch Gott sinden und alsdann auch die Spuren dieses Gottes in der objektiven Birtstlächeit, etwa Birtstlächeit erkennen, in der er mit allen Menschen aufammentrisst. Deshah boll der Mensch nicht und sieden die Spuren dieses Gottes in der objektiven Birtstlächeit erkennen, in der er mit allen Menschen gulammentrisst. Deshah boll der Mensch in der die eine Undacht Gott in seinen Bereich ziehen wollen. Seine Undacht estall nichte anderes ein des die Millistet und den Gott zu hören der isch ibm ungendet

as soll nichts anderes sein als die Willigkeit auf den Gott zu hören, der sich ihm zuwendet. Luther schäft dem Christen, der sich nach religiöser Audacht sehnt, das Gegenteil bessen, was die Massiti vorschriebt. Er verlangt, man solle daraus sehnen daß das Serz zu sich selbst komme (vgl. "Ein einsätlige Weise zu beten" 1534 E. A. 23, 235). Gott offendart sich uns in der Welt, die seder sür sich selbst hat, in unserer eigenen Gristenz, Er ofsendart sich also jedem auf besondern Bessen. The selbst hat, in unserer eigenen Gristenz, Er ofsendart sich also jedem auf verschen der die Kristenz, Er ofsendarch sein Weltenzeugung, deren Institut wie eine Rachricht weiterzegeben werden tann, sondern oon jedem Einzelnen für sich gewonnen werden nuß. Diese Art, wie Gott sich uns ofsendart, weist uns den Weg zu wirklicher Andacht. Wir müssen schwen, wenn wirkliche Andacht. Wir müssen schwen schwen, wenn wirkliche Andacht nuns entstehen soll. Dann erhalten wir also nicht bie Weisung, daß wir die Anprücke unserer Umgebung als etwas Lästiges abweisen sollen. Unsere natürlichen Berbindungen mit der Welt sollen im Gegenteil die Nerven eines möglicht intensiven übersgenen Kräfte zu, die uns für eine jenleitige Julunft. was geschilt machen und zum Ersassen der Unsjügen. Nicht in fünstlicher Ber

499 Unbacht

einsamung, sondern in der individuell durchlebten wirflichen Welt finden wir die That-

fachen, in benen die leife, allmächtige Sand Gottes uns anfaft.

Das Wort, daß andachtig ichwarmen leichter fei als gut handeln, wird bisweilen gur Berabfetjung ber Religion verwendet. Bom Standpuntt der Religion ift darauf zu erwidern, daß, wer schwärmt, überhaupt nicht andächtig ist. Ein energieloses d Träumen ist möglichst verschieden von wahrhastiger Andacht. Ein Zusammensassen unserer wirtlichen Existenz in ernster Gelbstessinnung der pringt uns zu Gott, aber nicht ein Jerfliegen in überwallenden Gestühlen. Aboli ist für den, der sie ennt, die Andacht der dechte Genutz, aber sie ist zugleich die stattle Spannung der personlichen Energie, in welcher das, was sonst dem Menschen über den Ropf zu wachen pflegt, niedergestalten 10 und überwunden wird. Um andachtig zu fein, muffen wir uns aus ber Berftreuung sammeln, wir follen im Rammerlein beten. Aber in das Rammerlein foll nicht ein Schatten geben, sondern der Denich mit Fleisch und Blut. Ein aufrichtig erfastes, möglichft geordnetes Bild unferes Lebens muffen wir mitgubringen fuchen, wenn wir uns moglidig gevoneres Dito unjeres zevens mayen wit missavingen jaugen, weim wit and bott nahen wollen. Denn Aufrichtigen läht es Gott gelingen. Denn gerade in dem, 1s was wir uns aufrichtig als die Birllichteit, in der wir stehen, vergegenwärtigen, ist immer das enthalten, was in der Stille innerer Sammlung über alles andere emporteigt und uns zu der Offendarung wird, in der Gott zu uns redet.

Dann geht aber ber Weg zu mahrhaftiger Andacht durch das Gewiffen. Denn ein aufrichtiges Erfaffen unserer eigenen Wirklichfeit gelingt uns nur bann, wenn wir felbft 20 von dem littlichen Gebot erfant find. Der Denich muß vernehmen, was er thun und fein foll, um mahrhaft zu fich felbft zu tommen. Erft wenn wir die Rlarbeit des Bewugtjoit, im wanthalt zu fich fein einem regen Gewissen der der wir der Kattzeit des Zewigsteins erreicht haben, die in einem regen Gewissen beite Bedingung erfüllt, so wird auch jeder, der in sittlicher Gemeinschaft steht, bemerten, daß in seinem Leben eine senleitige Wacht zu seinem Heite waltet. Er stöht sichertlich auf Thatfachen, die in ihm das Vertrauen entstehen lassen, das das Gute Wacht hat. Bilden auch die Wachtrechmungen, die dies Bertrauen begrunden, ein leicht gerreifbares Gewebe, in ben Momenten ihrer Rraft enthalten fie doch den Sinweis auf ein unfichtbares und unbegreifliches Agens und in den Momenten innerer Sammlung geben fie den Gedanten die Richtung nach oben. 30 Bas ein Menich an sittlicher Tuchtigfeit, an Liebe und Treue in feinem Leben erfahrt,

zwinglichen Liebe. Was wir an Chriftus und seinen Seiligen erleben, tann uns den Gedanten aufzwingen, daß ihr Gott lebt. Einem logischen Zwange unterliegen wir dabei freilich nicht. Die Offenbarung Gottes lätzt sich nicht in das Berstehen eines Beweises auflofen. Wir erleiben dabei vielmehr die Gewalt, die von Gott ergriffene Menfchen über uns gewinnen. In der Ehrfurcht vor Berfonen, in denen das Gute Macht und 40 Leben hat, wird unfer Zweifeln und Widerstreben überwunden. Ihr Dasein, das in ihnen verwirklichte Gute, weckt in uns die Borstellung einer jenseitigen Macht. Und sie selbst zeugen davon, daß sie durch Gott sind, was sie sind. Aber wenn uns in der Chrfurcht vor der sittlichen Gute von Berjonen der Gott Diefer Berjonen eine Birflichteit wird, fo vollzieht fich in biefem Borgang auch unfere eigene freie Enticheibung fur 45 das Gute. Die Offenbarung als innerer Borgang ift Glaube und Ginnesanderung, Erlebnis und That. In einem Moment, der völlige Unterwerfung und freieste Erhebung des Geistes zugleich ist, empfangen wir die Offenbarung. Dieselbe Thatsache aber, an der wir der Wirklichkeit Gottes inne werden, wird uns dann zugleich eine Rundgebung diefes Gottes an uns felbft.

Das Berweilen bei dem Gott, der in solcher Weise in unleugbaren von uns selbst erlebten Thatsachen sich uns bezeugt, ist Andacht. Die noch so anhaltende Betrachtung von Worten und Lehren anderer ift nicht Undacht. Borte, in benen Menfchen, Die vor Gottes Angesicht standen, das was sie vernahmen, ausgesprochen haben, find ein unschätzbares Mittel zur Andacht. Sie konnen uns dazu dienen, wie Luther es aus- 55 brudt, bei uns felbst ein Feuer anzuschlagen. Aber barin, daß wir folden Worten nachsinnen, und das, wovon sie reden, uns vorzustellen suchen, besteht das Feuer nicht. Die Offenbarung Gottes, die uns selbst gilt, finden wir nicht in Borstellungen, in denen sich die Erlebnisse anderer besestigt haben, sondern in unleugbaren Bestandteilen unserer

eigenen Exifteng.

500 Andadit

Wie aber die Andacht aus dem Erlebnis der Offenbarung Gottes entsteht, so wird ihre Art und ihr Inhalt durch das bestimmt, was Gott zum Menschen redet. Ift uns flar geworden, daß das, was Gott uns fagen will, am deutlichsten darin ausgedrückt ift, daß uns die Person Jesu gegeben ist, so beginnt unsere Andacht in Chrfurcht und gipfelt 5 in Dant, Freude und Friede. Denn wenn wir diese Abalsache und unsere ganze durch diese Thatsache gelennzeichnete Lage als den Ausdruck dessen was Gott uns fagen will, fo fuhlen wir uns von einer Liebe umfangen, die uns vollig demutigt und uns wunderbar vergiebt. Deshalb ift an jene Regungen, in benen wir das Wort Gottes aufnehmen, immer die Erinnerung an unfere eigene sittliche Berberbnis geheftet. 10 aus diesen beiden Quellen strömenden Gedanten gehen in der Andacht des Chriften zusammen. Auf sie horchen wir in stiller Sammlung, wenn Gott selbst uns durch seine Offenbarung andächtig gemacht hat. Luther sagt, in solchen Gedanten predige der h. Geist. Mus ihnen meinte er mehr zu lernen, als aus vielem Studieren. Golche Andacht eines Chriften ift sicherlich tein weltvergeffenes Traumen, sondern die hochte Rlarheit des Be-15 mußtfeins über die eigene Birflichfeit.

Alber eben weil sie dies ist, hat die Andacht doch nicht ihr Ziel in der Rontemplation ihrer Gedanten. Wie jede Steigerung bes Bewuftseins um die eigene Birtlichteit hat sie ihr natürliches Ziel in einer Anregung des Wollens. Das Erlebnis der Offenbarung, in dem die Andacht entspringt, enthält auch die eigene Entscheidung unseres 20 Willens für das Gute. Durch diese Entscheidung tommt Licht und Ordnung in unsere Borstellungen von unserer wirflichen Existeng. Je stiller wir aber auf die Offenbarung Gottes hören, besto bedeutsamer werden uns die besonderen Beziehungen unseres Lebens. Mus beidem gusammen aber, aus der träftigen Entscheidung für das Gute und aus der lebhaften Empfindung für die Bedeutsamteit unserer individuellen Lage entsteht das Be-25 wußtsein unserer Pflicht. Das drängt uns zum Sandeln. In That und Arbeit geht daher die Andacht aus. Ihre Bollendung ift eine Thatigfeit, die durchgluht ift von der Erinnerung an ihren beiligen Urfprung und darin einen Schut findet gegen Diferfolg und Bertennung. Die dantbare Freude, die das berufsmäßige Thun des Chrillen be-gleitet, ift ein geistiges Band zwischen ihm und dem lebenspendenden Goti. Darin

30 llingen die Erlebnisse der Andacht fort. Wenn aber die Andacht nicht diesen Ausgang in berufsmäßiger Thätigkeit gewinnt, fo muffen Unregungen, die ber Menich empfangen hatte, vertommen. Je wertvoller aber folche erstickten Reime waren, besto größer ist ber Kraftverluft. Deshalb dient nichts so sehr dazu, den Menschen auszuhöhlen und innerlich zu vernichten, als die Andacht, die 35 Anregung und Genuß bleibt und nicht That wird. Bon dieser sittlich entnervenden Gewalt ber Religion ift ber Menich überall bedroht, wo die Andacht nicht aus ber besonberen bem Einzelnen selbst zu teil werdenden Offenbarung erwächst, sondern auf die Rontemplation überlieferter Borstellungen angelegt ist, wie im Ratholizismus. Denn dabei wird der Religion gewaltam eine Form gegeben, die den natürlichen Übergang so in berufsmäßige Thatigleit hindert. Der Berkehr mit Menschen und die Arbeit werden dann notwendig als eine Unterbrechung des Berlehrs mit Gott empfunden. Dem Frommen ist aber alles, was ihn von Gott scheidet, eine Last. Bei jener Auffassung der Andacht wird also das Leben in der Welt durch die Religion nicht gehoben und nicht mit den Kräften des Ewigen durchdrungen, sondern entwertet. Wenn daher die in rein 45 tatholifden Landern auftommende Aufflarung von einer furchtbaren Feindschaft gegen alle Religion erfüllt zu fein pflegt, fo ift bas nicht immer eine Erscheinung bes Bofen, jondern sicherlich oft eine Auflehnung des gequalten Gewissens. Der Menich tann als Menich nur leben, wenn er in ber berufsmäßigen Thätigfeit feinen Busammenhang mit dem Ewigen erfahren und deshalb mit ganzem freiem Herzen an fie fich hingeben wo darf. Gine Religion, an ber er bemertt, daß fie ihm ober andern das vertummert, tann ibm baber leicht als ein Feind bes Lebens ericheinen und muß bann bas Beite in ihm gum Widerstand reigen. Ahnliche Erscheinungen begleiten aber naturlich alle Dr. thodoxie d. h. jede Auffassung der Religion, die Die Offenbarung in einer göttlichen Lehre findet. Alle Richtungen der modernen evangelischen Theologie sind darin einig, 55 daß in diefer Beziehung Fehler der firchlichen Bertretung des Chriftentums vorliegen, die es mitweichaulde haben, daß die höher Gebildeten in so weitem Umfang auch dem evangelischen Christentum entfremdet sind. Aber darüber himmegzutommen giebt es nur einen Weg. Es muß rudhaltlos von der Rirche verfundigt werden, daß für jeden Menschen die Offenbarung Gottes, an der sich wahrhaftige Andacht entzünden co tann, nichts anderes ift als Thatfachen, die er felbft als zweifellose Beftandteile feiner

eigenen Existenz sieht und nicht erst in orthodoxem Sinne zu glauben braucht. It es uns gegeben, die Person Jesu als eine solche Thatsache zu sehen, so können wir Christen werden und in der Undacht eines Christen die Anfänge eines selsgen Lebens empsangen.

Conft tonnen wir es eben nicht.

Mittel zur Andacht ist vor allem, daß man das, worin man die Offenbarung Gottes 5 gefunden hat, hetlig hält und es in Dant und Vitte verwertet. Wir dringen nicht durch zu wirtlicher Andacht, wenn wur den Keichtum, mit dem Gott unser Weben ausgestattet hat, nicht erkennen oder ihn vergeuden. Aber ein außerordentlich wichtiges Wittel zur Andacht ist auch, daß man sich durch eine zusenmenhangende berufsmäßige Alfreit der Zestfreuung entreist. Diese Kongentration ist eine gestlige Borstulle der Gelistessination, die allein in der Andacht voll erreicht wird. Wer nicht arbeiten kann, wird auch nicht beten können. Ze mehr aber der die Arbeit den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, besto näher sieht sie en religiösen Erlednis. Das ist vor allem da der Fall, wo der Mensch mit klarem Gewisen seinen Rehendrei seinen Bestandteil seiner wissenschapen Aufgabe erfaht. Aber in geringerem Wahe sindet etwas Ahnliches auch in 15 der wissenschapen und tünsterlichen Thätigseit statt, in der rezeptiven sowohl wie in der produktiven. Denn auch dabei kommt es zu einer eigentsmilchen Sammlung des ganzen Menschen in einem Thun. Dadurch wird die desenfalls der Sprachgebrauch, das, was der Mensch in diesen Richtungen seines Bewußtseins erlebt, Andacht zu nennen, 20 was komme Wenschen in ihrer Undacht erlebt und erkannt haben. Diese Mittel sit zur Entzündung des Feuers in uns selbst so unenscherlich, daß darin eine Entschuldigung sprin ehrenschlich er Gerandung des Feuers in uns selbst so unenscherlich, daß darin eine Entschuldigung sprin diesenweichen in ihrer Andacht erlebt und erkannt haben. Diese Mittel sit zur Entzündung des Feuers in uns selbst so unenscherlich, daß darin eine Entschuldigung sit diesensche der Weber der Andacht erlebt und erkannt haben. Diese Mittel sit der Gerandung des Feuers in uns selbst so unenscherlich, daß darin eine Entschuldigung sit diesensche der Verlagen gefunden werden kann, die der Gebrauch des Wiltels mit dem Jawed

Anderfon, Lars (Undrea Loreng), f. Guftav Bafa und die Reformation 25 in Schweden.

Andrea, Jalob, gest. 1590. — Tie Hauptquelle bleibt immer noch die Schrist ieines Entels, Id. Val. Andreae, Fama Andreana ressons sive Jacobi Andreae Waiblingensis vitae etc. recitatio. Argentorati 1630. Davin auch eine Angahl Briefe größtenteils von ihm. Andreae örstimann, Rue Mittellungen Bd 7, Het 3, S. 78 ss und sonst in Sprignen von Johannsen Jd 18 st. 8, son Th. Pressel is in Sprignes gewürbigt worden von Johannsen Jd 18 son D. Pressel in INDA Eine Volgraphie selbt. Ungenägend ist die iste Ausmannssigning des Betannten bei M. Hittogen, Jal. Andreae, der Berf. der Konfordieringten und seine konfordiering des Betannten bei M. Hittogen, Jal. Andreae, der Berf. der Konfordieringten. Sein Leden und seine keedoglige Bedeutung, Hagen u. Ph. 1881.

Jatob Andreā, der lutherliche Theolog und Kontordienmann des 16. Jahrhs., ift geboren den 25. März 1528 in Waßtlingen. Sein aus dem Fräntlichen (ex Micolau in ditione episcopi Eistettensi d. h. Mödenlohe) stammender Vater Jatob Endrift war Schmied, daher auch der Sohn später nicht selten Schmiedlein, Schmiedjatok, Fabri, Fabricius, Bukanus z. genannt wird. Ansfangs zum Tischerhawert bestimmt, 40 durste er auf den Kat des Bürgermeisters sich den Studien zuwenden und zwar nach Verwendung von E. Schnepf und mit Unterstüßung der Stadt auf dem Stuttgarter Pädogogium, wo jetzt nach der Kräckehr des Serzogs Ustrich und Einführung der Keiformation der tressliche Schulmann Aexander Märstlin (Marcoleon) sein Lehrer wurde. Intunden 3. Gesch. der Univ. Tüdingen 1877 S. 681 als Mitglied des gerade damals (Mai 1541) in den Käumen der alten Burga eingerichteten herzoglichen Stipendiums. 1543 wird er Baccalaureus, 1545 Magister, in seinen theologischen Stipendiums. 1543 wird er Baccalaureus, 1545 Magister, in seinen theologischen Stipendiums. 1548 vird er Baccalaureus, 1549 Magister, in seinen theologischen Stipendiums. Brediger und Professor der Universität und wurde Diatonus in Stuttgart, verheinztet sich auch bereits in demselben Jahr mit Anna Entringer. Nach Einstigung des Interims 1548 mußte er Stuttgart verlassen und Rocken in kost zu ehnen. Dort predigte er zuerst bei verschossen verheinztet sich auch dereits in demselben Jahr mit Anna Entringer. Nach Einstigung des Interims 1548 mußte er Stuttgart verlassen und ging nach Tüdingen, der Heiner Frau, um Rnaden in Kost zu ehnen. Dort predigte er zuerst bei verschossen und Frostzer in der Stechen verheinzen in der Stechendussapelle, dann räumte man ihm die Spitalliriche zu Et. Jaso ein, wo 55 erschendus eines Arechijten geben. Der mustig Verdiger, der über den Perpog Ulrich vor einem am 6. Nod. 1560 ersolgten Tode des Este Vbendmaßt reichte und Trost zuspard.

wurde es wenigstens 1551 vertragsmäßig festgestellt, im Schiff, mabrend ber Interimspfarrer im Chor die Deffe las. Gunftiger gestaltete fich feine Lage wie die ber wurttemb. Rirche unter bem frommen und eifrig lutherischen, babei aber besonnenen und friedliebenden Herzog Chriftoph (1550-68). Auf feinen Bunfch erwird fich A. ben theo-blogischen Dottorat im April 1553, wird zum Stadtpfarrer und Spezial-, später General-superintendenten in Göppingen ernannt und entfaltet von jeht an eine auherordentlich vielseitige Thätigkeit sowohl in den Angelegenheiten der wurttemb. Landeskirche als in auswärtigen Miffionen und Diensten, als treuer (wenn auch anfangs nicht in allen Fragen einverstandener) Mitarbeiter von Breng und neben biesem Sauptwertzeug feines 10 Bergogs bei feinen firchlichen Organisationen und feinen Berfuden gur Berbeiführung einer lutherischen Ronfordie. Bon Göppingen aus nahm A. teil an der Reformation der Selfensteinischen Graffchaft Wiesensteig 1556, (beren Besiger Graf Ulrich von S. freilich später, trog Andreas Gegenvorstellungen, 1567 gur romischen Rirche gurudtrat), an der Ginführung der Reformation in der Martgrafichaft Baden, Pforgbeimer Unteils, 15 im Mai 1556, an ber Reformation ber Berrichaft Ottingen-Barburg 1558, ber Ordnung bes Rirchenwesens in der Reichsstadt Rothenburg o. d. Tauber 1558, der Reformation ber Liebensteinschen Berrichaft Jebenhausen u. f. w. In Burttentberg felbst wirft er 1554, in Gemeinschaft mit seinem Schwager Raspar Lyser, Sup. von Rürtingen, und im Einverständnis mit ben eigenen Intentionen bes Bergogs, fur Ginführung einer 20 ftrengeren Sittengucht, einer censura ecclesiastica nach falvinischem Duster - ein Brojett, das besonders an dem Widerspruch von 3. Brenz scheiterte; verhandelt mit R. R. Bergerio und Primus Truber wegen der [lavischen Ableilweiselung 1556 (Januar), nimmt teil an den Berbandlungen mit Joha Lasco über die Alendonmahlslehre und schreibt aus diesem Anlah 1556 seinen "turgen und einfältigen Bericht wie bes herrn Nachtmahl mit Borred von Breng", den er an Caloin überschickt (11. Jan. 1557), sowie an ben Berhandlungen ber Stuttgarter Synode im Deg. 1559, wo er mit bem calvinifierenden Pfarrer Barthol. Sagen über die mahrhafte Gegenmartigleit des Leibes Chrifti im Nachtmal disputiert und das die brengische Ubiquitatslehre fanktionierende Stuttgarter Theologenbelenntnis (19. Dez. 1559) mit unterschreibt, 30 womit Andrea wie die ganze wurttemb. Rirche von allen bisher noch teilweise gepflegten philippiftifchen ober calvinifierenben Bermittlungstheorien in ber Abendmahlslehre fich befinitiv lossagt, dafür aber auch ben Spott Melanchthons und die Angriffe ber Schweiger Beza, Bullinger u. a. sich zuzseht. — Aber auch zu auswärtigen theologischen Konventen und Kolloquien wird A. jeht immer häufiger zugezogen: er begleitet den Herzog Chri-35 ftof 1557 auf den Reichstag zu Regensburg und auf den Fürstentag zu Frantfurt, wohnt im Auguft und September besf. Jahrs bem Religionsgesprach ju Worms bei, ift 1559 auf dem Reichstag zu Augsburg, wo er wegen seines teden Auftretens gegen einen tathol. Prediger des Religionsfriedensbruchs angeflagt wird; 1560 ift er gur Ritgenvisstation und Pacifisation in Lauingen, 1561 (April) auf dem Deputationstag 10 zu Ersurt, im Herbst desselben Jahres reist er mit dem Tübinger Kanzler Jatob Beurlin und dem Stuttgarter Hofprediger Balthasar Bidembach nach Paris zu König Anton von Navarra, wo er zwar zu spät ankommt, um an dem im Sept. und Okt. gehaltenen Religionsgespräch zu Poiss noch Anteil nehmen zu können, aber von König Anton wie von Rönigin Ratharina freundlich empfangen wird und nicht unterläßt, die luth. Abend-45 mahlslehre in fdriftlichen Deflarationen und mundlicher Berbandlung zu verteibigen. Als Rachfolger des in Paris verstorbenen Beurlin zum Professor ber Theologie, Propst und Kanzler in Tüblingen ernannt, reist er Febr. 1562 mit seinem Serzog nach EljaßJabern zur Berhandlung mit den Guisen, im Mai dess. I. mit Christof Binder nach Beimar zur Beilegung des spnergsittschen Streits (4.—10. Mai), 1563 (Februar) nach Straßburg zur Beilegung eines durch H. Jandi veranlaßten Streites über die in-amisstbilitas gratiag, schichtet Ende Wärz 1564 stroßliche Streitigkeiten in Ottingen (Michel, Beiträge z. Ott. Gesch. II, 100) nimmt teil an einer Theologenkonserenz zu Bebenhaufen gur Brufung bes Seibelberger Ratechismus, fowie 1564 vom 10 .- 15. April an dem Rolloquium zu Maulbronn, wo über die Gegenwart Christi im Abendmahl mit 55 den pfälzischen Theologen verhandelt wurde; reformiert 1564 zu Wachendorf, 1565 in der Reichssladt Hagenau, hilft 1567 mit zur Ordnung des Kirchenweiens in Eglingen, wohin die Univerlität wegen einer Peft übergesiedelt war, beteiligt sich am Kargschen Streit 1567.68 und wird entlich 1568 (August 29) von seinem Herzog nach Pacunschweig-Wolfenbuttel geschickt, um hier auf Wunsch des Herzogs Julius an der Ein-60 führung der Reformation und Aufftellung einer evang. Rirchenordnung (ber Wolfenb.,

später sg. Ralenberger RO.) sich zu beteiligen, zugleich aber auch in Gemeinschaft mit Chemniz, Selneker u. a. nordbeutschen Theologen einen Ronsensus der sächsischen mit

ben andern evangelischen Rirchen angubahnen.

Damit beginnt die bedeutungsvollike Periode in Andreas Leben — seine tontorbitische Thätigkeit 1568 — 80 (Bgl. d. A. Anntordiensormel). Er sucht zuerst die be vanneligien Abeologen und Herzog Julius sür seinen Pacifikationsplan zu gewinnen, bereist dann salt schauseliche Sose, Universitäten und Städte von Kord- und Süddeutsschland, um überall schriftig und mündlich für seine 5 Kreidensartikel zu werben, bei denen es darauf abgelehen war, die in der evangelischen Artster zurückzuweisen und kinftigem Erteit vorzubeugen. Da aber A. bei biesen ersten Pacifikationsversuch von der trrigen Boraussehung ausging, daß es möglich sei, durch Neutralisterung der vorhandenen Gegensäge eine Einheit zu stande zubringen, und da die beiden erstenen Pacteien, Flocianer wie Philippisten, dem schwädichen Bernittler gleich sehr mitstauten (wie er das insbesondere 1569 in Wittenberg, 1570 in Jena erschren wurftlich einging, so scheiten eine Anderweise das auf seinen Einigungs plan wirtlich einging, so scheiter bieser erste Konsordienversuch schliebst deutschlich aus kläglichste weder den Wittenberger Philippisten noch den Gnesoloutsperanern um eine Einigung zu thun war: Andrea Eldst wurde nach dem unterbessen eingekretenen Zode des Setzogs 20

Chriftof von ber wurttemb. Regierung nach Saufe gerufen.

Gunftigere Aussichten eröffnen fich erft nach bem Sturg bes thuringifchen Gnefioluthertums 1573 und des turfachlischen Philippismus 1574. Andrea mar in ber Zwischenzeit nicht unthätig; er dispuliert 1571 mit einem Zesulten A. Fabricius in Stuttgart, visitiert mit Chr. Binder die Kirche der Grasschaft Wömpelgard, hat im 26 Muguft in Strafburg eine Unterrebung mit Flacius über beffen Erbfundenlehre, nimmt 1572 teil an einer Ertlärung der württemb. Theologen von Person und beiden Naturen Christi z. gegen den Wittenberger Aryptocalvinismus, beteiligt sich seit 1573 lebhaft an den Berhandlungen der Tübinger Theologen und Philosogen mit dem Patriarchen Jeremias von Ronffantinopel (f. Acta et scripta 1584), an der Schlichtung der ton- 20 fessionellen Wirren in Memmingen 1573 (vgl. Braun in Theol. Studien aus Württ. 1888 G. 1 ff.) u. f. w. und ift baneben mit ben Obliegenheiten feiner atabemifchen Amter und mit Predigien und schriftsellerischen Arbeiten beschäftigt. Bei all dieser Bielsgeschäftigteit aber verlor er seine konkordistische Idea nie aus den Augen, sondern berreitete ganz in der Stille einen neuen Operationsplan vor. Aber nicht mehr auf Neu- 28 tralisierung der Gegensähe, nicht mehr auf einen Rompromiß der streitenden Parteien hat er es jeht abgesehen, sondern wie er selbst unterdessen, nach Ausstohung aller seiner calvinistischen und philippistischen Reminiscenzen, zur Fahne des extlusiven Luthertums übergegangen war, fo war es jest fein Blan, burch eine Alliang des fübdeutschen und nordbeutichen, ichwäbischen und niederfachischen Luthertums ben Calvanismus auszu- 40 Scheiben, den Philippismus zu vernichten und burch eine neue, alle bisherigen Streitfragen entscheidende Lehrnorm die lutherische Orthodoxie für alle Zutunft festzustellen. An die Stelle des Konfordiengedankens ist somit jest die Idee eines gesamtlutgerischen corpus dootrinae getreten, durch dessen Aufstellung und Durchführung allerdings der luthersiche Protesiantismus geeinigt, aber auch gegenüber dem Zwinglianismus, 45 Caloinismus, 4Hilippismus eine feste Grenze gezogen werden soll. Zur Erreichung biese ziels hatte Andrea schon im I. 1672, also bald nach dem Scheitern seines ersten Planes und der dadurch bei ihm selhst herbeigeführten Frontveränderung, die kontroverfen Fragen zuerst in 6 Predigten behandelt, Dieje 1573 und 74 in Drud herausgegeben (Tübingen, Gruppenbach, 4°), Exemplare davon mit besonberer Zuschrift nach 50 Rorddeutschland geschickt (an Herzog Julius, an Chemniz, Chytraus 12.), dann aus jenen Predigten einen Auszug versaßt und diesen, nachdem er die Approbation der Tübinger Fatultat und des Stuttgarter Ronfiftoriums erhalten (Die fog. fcmabifche Rontordie ober Erslärung der Rirchen in Schwaben und im Herzogtum Württemberg) den nordbeutschen Theologen zur Begutachtung mitgeteilt. Diese nahmen mit diesem Entwurf nicht un- 55 wesentliche Beranderungen vor und arbeiteten ihn um zur fog. schwäbisch-sachsichen Ronfordie (gedr. bei Pfaff. Acta et scripta 1720; vgl. heppe, der Text der Bergischen Formel 1c., Marburg 1857). Alls nun Rurfürst August nach dem Sturz des turfachliichen Arnpto - Calvinismus zur Wiederherstellung des Rufes lutherischer Rechtgläubigkeit und des firchlichen Friedens nach auswärtigen Theologen sich umsah, so wurde ihm vor 60

allen Undrea empfohlen, ba diefer por andern die Geschicklichteit und den Dut habe, die rechte Meinung vom Satrament gu lehren und ben Gegnern den Dund gu ftopfen, die Universität wieder gurecht gu bringen und eine rechte Ginhelligfeit der Rirchen C. A. anzurichten. Der dahin lautende Antrag des Lichtenberger Theologenkonvents (15. bis 5 16. Febr. 1576) traf mit des Rurfürsten eigenen Absichten gusammen; im Anfang Marg erhielt A. die Berufung, 24. Marg reifte er, von feinem Landesberrn vorerft auf 2 Jahre beurlauft, von Tubingen ab, am 9. April traf er in Torgau ein. Am 28. Mai begannen die Berhandlungen des Torgauer Konvents, wo unter Zugrundlegung der bei beiden bei den Auffürfen eingelaufenen, und wom Andrea begutachteten Entwürfe, der is schölich-sächslichen und der im Januar 1576 von einigen würtembergischen, dadischen und hennebergischen Abeologen aufgestellten sog. Maulbronner Formel (abgedruckt in IdIh Bd XI, 640), das "Torgliche Buch" (Abor. bei Semler, Heppe) abgefaßt, den 7. Juni dem Rurfürsten überreicht und zunächst nur als Borlage für eine zu haltende lutherifche Generalinnobe, gur Prufung und Begutachtung an alle Furften und Stande 15 C. A. verfandt wurde. Rach Einlauf ber verschiedenen Cenfuren und Bedenten trat II., der unterdeffen mit feiner Familie nach Rurfachsen übergesiedelt war, mit Chemniz und Selneffer in Rlofter Bergen zusammen (Marz 1577), um unter ziemlich flüchtiger Be-rüchichtigung ber verschiedenen Censuren eine neue Redattion des liber Torgensis vorzunehmen, wofür Andrea nun noch einen furzen Auszug, die sog. epitome, ausarbeitete: 20 das Ergebnis der drei bergischen Konferenzen, zu deren letter (19. 28. Mai) dann auch noch Chytraus, Musculus und Körner mit zugezogen wurden, war das Bergische Buch oder die Formula Concordiae, und fpater, nachdem eine Reihe von weiteren Berhandlungen vorangegangen, an denen allen Andreä verfönlich oder schriftlich sich beteiligte (Ronvent zu Tangermünde 1478, Schmaltalben 1578, Jüterbog 1579, Bergen 1580) 25 — das Rontordienbuch vom 25. Junius 1580. Es lag in der Natur der Sache, daß Andrea sich durch seine Mitwirtung an dem vielen verhalten Buche und besonders durch die Urt, wie man demfelben Geltung und symbolisches Ansehen zu verschaffen suchte, Borwürfe aller Urt und ein Dag von Berunglimpfungen zuzog, wie fie felten einem Theologen zu teil geworden; Ratholiten und Calviniften, Philippiften und Flacianer 30 waren gleich wenig mit ihm zufrieden; in feiner schwäbischen Beimat erschwerte eine machtige Gegenpartei - Die ber Bidenbache - ihm feine Stellung und Wirffamteit; ja im eigenen Lager ber Rontordienmanner fehlte es nicht an Differengen und gehäffigen Denunziationen. Man warf ihm vor, daß er bei dem Kontordienwert mehr von per-sonlichem Ehrgeiz als von Liebe zur Sache sich habe leiten lassen und daß er zu herrisch zu und gewaltthätig in der Geltendmachung seiner Ansichten versahre. Selnetter tlagt über feine Perfidie, Chytraus und Chemnig über feine papftifche Tyrannei. Andrea fand für all diese Angriffe reichen Erfat in feiner redlichen Uberzeugung, fur die Gache ber Wahrheit und des firchlichen Friedens gearbeitet und gefampft zu haben, sowie in der Unerfennung ber Gleichgefinnten und in dem ehrenden Zeugnis ber fur Die Ginigung 40 aufrichtig sich interessierenden Fürsten, besonders seines eigenen Landesherrn, der ihn zu mutigem Ausharren in feiner Botation ermahnt (eigenh. Schreiben bes 5. Ludwig von B. an A. vom 10. Dez. 1575), sowie des Rurfürsten August, der ihm für seine Berbienste eine complutensische Bibel verehrt mit der eigenhändigen Divise tandem bona causa triumphat, ihn aber folieflich boch im Dezember 1580 wegen unehrerbietiger 45 Augerungen, Die fich A. über ben Rurfürsten und feine Gemahlin Anna erlaubt haben follte, in fehr ungnädiger Stimmung entließ (Aften des Dresd. Archivs vgl. Seppe, Gefch. des deutschen Protestantismus IV, 256, Preffel a. a. D.).

In Tübingen, wohin er zu Anfang Januar 1581 zurücklehrte, erwarteten ihn neue Kampfe und Verdriehlichteiten durch die Frischlinken Handel (!. Strauh, Rikodemus Krilschlin S. 153 ff.; 205 ff.), später auch durch Differenzen mit dem Mathematiler Apian und dem Juristen Hodmann (Strauh, Krischlin S. 283 ff. nach Tübinger Senats-Prot.). Aber auch die theologisch- lirchlichen Kämpfe dauerten sort und dazu traf ihn 1583 ein schwerer häuslicher Berlust durch den Tod seiner ersten Gattin, der Mutter seiner 18 Kinder, mit der et in 37 sähriger Ehe gelebt hatte; 1585 verheiratete von Aufter seiner Ramilienverhältnisse zich zu der Kenten Mal mit einer frommen Witwe (näheres über seine Familienverhältnisse glebt der Entel J. V. A. in der Fama Andreana). Kirchliche Geschäfter riesen ihn 1581 nach der Grafschaft Hopensche, wo er an einer Kirchenvisitation teilnimmt und mit dem Hofprediger Alfum verhandelt (s. Wider); 1582 beteiligt er sich an den widerwärtigen Strahburger Streitigseiten wegen Einführung der Kontordienvorden und den widerwärtigen Strahburger Streitigseiten wegen Einführung der Kontordienvordien und den verschaft der Sifferenzen zwischen Appus und Joh. Stur. 1588 setzt

er dem Consensus orthodoxus der reformierten Theologen eine ausführliche Gegenlichtift entgegen, worin er insbesondere die Ubiquitätslehre (vera corporis et sanguischenis Christi in toto terrarum orde praesentia) ausführlich eine (Wärz) hat er auf den Wunfch des Grafen Friedrich von Württemberg eine Disputation mit Theodor Beza zu Mömpelgard über Abendmahl, Perfon Christi, Prädeltination, Taufer. (I. die gebruckten Acta Colloquii Montisbellig), 1587 wird er in tirchlichen Angelegenheiten nach Nördlingen berufen, Okt. dis Jan. 1588 ist er, laum von einer idstichen Krantheit genesen, in Regensdurg zu Beilegung eines Streites über den Wucher, und im Ansbad zur Entlatvung eines der Irriser verdächtigen Predigers, im Erytember 1588 nimmt er teil an einer Sendung nach Bern in Sachen Hubers und des Mömpels 10 garder Gesprächs, 1589 (Now.) wohnte er dem Claubensgespräch mit dem Konwertiten Johann Pilfortus zu Abden an, das auf Wunfid des sonversionslutigen Marcyagen Jasob III. veranstattet wurde: ein Bericht darüber und eine dadurch veranlaste Schrift "Gespräch von der satschiedung des eine Schrifts worden eine Etzten litterarischen Urzeiten. An dem Tag, an welchem er diese Schrift vollendete, begann seine letztes Krantheit, eine Pleuritis, der seine sonst von der Palagen and der er des Schrifts, eine Pleuritis, der seine sonst von der Palagen des Ranzserunt besteidet. Sein Epitaphium in der Sch Georgentische in Tübingen (abgedrucht in der Fama Andreana) bezeichnet ihn als vir judicii magni, ingemil dexterrimi, pietatis et eruditionis eximiae, eloquentlae ad-20

Sonst lauten die Urteile der Zeitgenoffen über ihn sehr verschieden: jedenfalls war er ein Mann von unermublichem Fleiß und unverwuftlicher Arbeitstraft, von reichen, wenn auch nicht eben fehr grundlichen Renntniffen, von großer Geschäftsgewandtheit und Menschentenntnis, von gewaltiger, nur oft allgufeuriger und wortreicher Beredsamfeit 25 (vehemens, extollens vocem sicut tubam, mera tonitrua sonabat), von großer Sicherheit im Bertehr mit Fürsten und Großen wie mit Seinesgleichen, auf bem Ratheber vorherrschend praftischer Theolog, wobei ihm seine große kirchliche Ersahrung trefflich zu Statten tam, in Berhandlungen und Disputationen gewandt, schlagfertig, unermudlich, aber auch nicht felten rechthaberifch, eigenfinnig, leibenichaftlich und in ber so Wahl seiner Worte unvorsichtig. Seine Schwäcken und Fehler gestand er selbst offen ein, und war eben so bereit anderen zu vergeben, wie die, welche er beleibigt, um Berzeihung zu bitten. Er war unbefangen genug, um einzusehen, wieviel Anteil persönliche Besangenheit und blinder Unversland an den meisten Jänstereien seiner Zeit hatte; aber er ertannte auch, wie wenige, die Gesahr, welche der evangelischen Kirche von der zu- so nehmenden Zersplitterung in streitende Parteien oder engherzig sich abschließende Landestirchen drohte. Ihm ist es ernstlich um die Wahrheit wie um die Berftellung ber Rontordie zu thun, aber er war nicht immer gludlich in der Bahl der Mittel, nicht weitherzig genug in der Anertennung anderer Berfonlichfeiten und Uberzeugungen, nicht immer flug und tattvoll in feinen Reden und feinem gangen Benehmen. Ungerecht aber 40 find die maglojen Schmähungen und Berdachtigungen, womit er von Mit- und Rachwelt überhäuft worden ist (vgl. 3. B. Hofpinian, Arnold, und gegen ihn Caroli Würt. Unschulb.); die tiefere deristlich-theologische Grundlage des Mannes und die Aufrichtigkeit feiner Friedensbestrebungen ift felten genugend erfannt worden. - Geine gablreichen Schriften, über 150, meist polemischen, irenischen ober prattischen Inhalts, gehören 3u 40 ben interessantesten Dentmalen zur Charatteristit ber Epigonenzeit bes Reformationsjahrhunderts. Bon denfelben feien außer den icon genannten und gahlreichen Predigten, die vielfach einzeln gedruckt sind (vgl. auch Schmoller, Zwanzig Predigten von Jatob Andrea aus den Jahren 1557, 1559, 1560, Gutersloh 1890. Sonft. Bredigten verzeichnet Bl. f. Württ. A.G. 1894, S. 63 ff.), noch erwähnt: refutatio criminationum so Hosii 1560; Streitschriften gegen Stapholus, Gregorius von Valentia, Bullinger, Sturm u., Schlufreden von der Majestät des Menschen Christi und seiner wahren Gegenwärtigfeit 1565, de duabus naturis in Christo 1565, Bericht von ber Ubiquitat 1589, de instauratione Studii theol., de studio s. literarum, de disciplina in acad. Tub. instauranda, methodus concionandi nach feinem Tod herausgeg. 55 1591 u. f. w. Eine Gesamtausgabe wurde bald nach A.s Tod vom Herzog Friedrich von Burttemberg beablichtigt, ift aber nicht gur Ausführung gefommen; fpater hatte ber Entel 3. Balentin Al. ben Plan, alle gedrudten und ungedrudten Schriften feines Großvaters zu sammeln und herauszugeben. Ein Borläufer hierzu ift die oben ermähnte Fama Andreana reflorescens. Bagenmann + (Th. Rolbe). 60

Alberch, Johann Balentin, geft. 1654. — Vita ab ipso conscripta ed. H. H. Schen A., in bem württend. Repertorium ber Litteratur, St. II S. 279—386, Stuttg. 1782; Ungebruche Schen A., in bem württend. Repertorium ber Litteratur, St. II S. 279—386, Stuttg. 1782; Ungebruche Schrieben und Auszüge von Schrieben von Dr. J. B. A. an Dr. Joh. Schmid in Strafburg von 1633—1654, mit Ammerfungen auf des feel. Andres gefariebenn Lebens-beschreitung in v. Wosers Patriotischen Krahren und Leitzig von 1633—mit iner Annehmund Leitzig 1787; S. B. Andress Dischungen zur Behezzigung underes Zeitalers, mit einer Vorrede von J. G. Herber (herausg. von Generalsuperintendent Sonntag in Niga), Leipzig, Wösschen 1786; Herlin 1888); B. Hosbodd, J. B. Andres und feln zeitaler. Herlin 1819; Balmer, Art. Andred in Schmids Pädagog, Encyflopädie, Z. A. I 110 ft.; derführe Krübenschen, 1855, Ar. 15—17; B. A. Schmid, Geschiche Bert Erziehung. III 2 (Art.: Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Spiftenburg von J. B. Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Kritenburg von J. B. Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Kritenburg von J. B. Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Kritenburg von J. B. Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Griebenschrift von J. B. Andred von Dr. Spiftenburg 16 von J. B. Andred von Dr. Jul. Brügel), Stuttg. 1892; G. Grüneiten, Die Chensgeugen der lutzerischen Krit. Andred, in der 1893, Leipz, 1875, I 441 ft.; Tabolud, Edensgeugen der lutzerischen Krit. Andred, in der 1895 p. 314 ft.; F. L. Steinmeher, Andreds Lebenschrift wirde, Berlin 1859, S. 314 ft.; F. L. Steinmeher, Andreds Lebenschrift in Biber, Zeugen der e vonn. Bahrbelt, Bb IV, S. 288 ff. Leibzig 1875; B. Gumann.
20 Keipublicae christianopolitanae descriptio, in der FISS J. Jahr, 1893, 1875; B. Okumann.
20 Keipublicae christianopolitanae descriptio, in der Hir, Diefertation, Leidz, 1894; 364, Bbil. Gefecker.

1886. Johann Balentin Andrea ift geboren am 17. August 1586, als Sohn des Defans 25 von Herrenberg und späteren Abies von Königsbronn Johann Andrea, als Entel des Tübinger Kanzlers Jakob Andrea, des Mitverfassers der Kontordiensormet. Dem Ruhme des Großvaters hat Bal. Andrea ein pietätvolles litterarisches Denkmal geseht in der Fama Andreana ressorens 1638. Seine Mutter Waria stammte aus dem später berühmt gewordenen Hause der Woser; gleich ausgezeichnet durch Gest und Frömmigvo teit war sie dem Sohne zeitlebens eine "Wonita" († 1631). Ihr Ledensbild hos.
Hoftward in Pipers Zeugen der evang. Wahrstelt 8d IV gezeichnet. Wegen seiner Kranslichseit erhielt der zarte frühreise Knade zuerst nur häuslichen Unterricht. Schon Kränslichteit erheit der zarte frugreise Anade zuerst nur gausiagen unierrigi. Sogo ben hier trat eine ungewöhnliche geistige Reglamleit und Vielseistigteit zu Tage. Nach dem Tode des Baters 1601 bezog der 15sährige Anade, von seiner Mutter begleitet, die 28 Universität Tübingen, um Theologie zu studieren. Mit unersättlicher Wisbegierde eignete er sich gründliche philosposische und mathematische, geschichtliche genealogische und geographische Kenntnisse an, lernte außer Latein, Griechisch und Sedaschicht auch Englisch, begeisterte sich für alte und neue Schriftsteller und Dichter, beschäftigte für außerdem eingehend mit Walerei und Weitel werderlicht auch Englisch. Der Toe gehörte den 40 Mufit und lernte baneben allerlei mechanische Runftfertigteiten. Der Tag gehörte den ernften Studien, der Abend bis tief in die Racht hinein ber mannigfaltigften Letture. Er lebte fo eingezogen, daß mahrend ber fechs Studienjahre nicht ein Dag Bein von ihm und seinen Studiengenossen außer dem Hause getrunken wurde. Dennoch wurde er einmal in Ausschreitungen leichtfertiger Kameraden verstrickt, — wir wissen nicht, swas es gewesen —, die sür ihn selbst empfindlichste Folgen hatten und seinem Leben eine andere Wendung gaben. In tiefer Reue verließ er freiwillig Albingen und begab sich auf Reisen nach Straßburg, Heiben grantfurt und Lauingen. Jumeist erwarb er sich durch Unterricht oder als Erzieher abeliger Söhne seinen Unterpalt. Uberall tnüpfte er Befanntichaft und Berbindung mit bedeutenden Mannern an. Bergebens 50 luchte er um Wiederaufnahme und Anstellung in der württembergischen Kirche nach; er erwog ernstlich, ob er bem Rirchendienst entsagen und alabemischer Lehrer werden sollte. 3m Frühjahr 1611 tam er nach Genf. Sier erfüllte ihn die calvinische Berfaffung mit ihrer strengen Sittenzucht, dazu das reine, driftliche Gebetsleben im Saufe des reformierten Bredigers Scarron mit folder Bewunderung, daß er felbst fagt : "Wenn mich 55 nicht ber Unterschied ber Religion (religionis dissonantia) zurudgehalten hatte, fo hatte mich die Ubereinstimmung der Sitten (morum consonantia) für immer gefeffelt" (vita p. 24). Seitbem mar es ber treibende Gebante feines Lebens, eine ahnliche Einrichtung auch in feiner lutherischen Rirche einzuführen.

Er reiste nach Lyon, Paris, Zürich, Basel und tam nach Tübingen zurüct, wo so jeht Matthias Hafenresser, der ihn einst getaust hatte, sein Freund und theologischer Kührer wurde, dann ging er nach Österreich, Italien, Rom "einst der Hauptlabt der Well, jeht der Laster"; endlich des Sehens müde und nach einer stetigen Berufsardeit verlangend, lehrte er zur Seimat wieder. Serzog Johann Friedrich nahm ihn freund-lich auf und wollte ihn für ein weltliches Amt gewinnen, aber Andrea war entschloffen, der Rirche zu bienen. Durch sein Wanderleben aus der theologischen Willenschaft herausgetommen, erhielt er auf Bitten Aufnahme im Tubinger Stift und bereitete fich nun auf das Umt vor. Er ftudierte besonders Luther und die Rirchenvater, vor allem 5 Augustin und Sieronymus, und nebenbei mit seinem Freunde, dem Luneburger Wil-helm v. Benje, Mathematit u. dgl.

1614 wurde Andrea Diatonus in Baihingen a. b. Enz und verheiratete sich in bemselben Jahre mit Agnes Elisabeth Grüninger, der Nichte des Landprobsten und ersten Bralaten des Landes Erasmus Grüninger. — Unter vielen ungeahnten Sinder- 10 nissen, der Sittenverderbnis und Zwietracht der Burger begann er seine Umtsarbeit. Balb erfuhr er Berleumdung und Keindschaft, dazu hemmte der Schreden einer zweis maligen verheerenden Feuersbrunft feine Wirffamteit. Dennoch arbeitete er mit froben Hoffnungen. Jemehr er nach innen gehindert war, desto angelegentlicher pflegte er die auswärtigen Berbindungen, besonders mit Bidembach und dem Aftronomen Repler, und 16 entfaltete bald eine außerordentlich fruchtbare ichriftstellerifche Thatigleit. Bon ben 100 und mehr Schriften, die er herausgegeben, find 40 - und zwar abgeseben von feinem Theophilus die besten — in Baihingen verfaßt. Schon 1612 hatte er mit ber Begeisterungsglut ber ersten Jahrhunderte "de christiani cosmoxeni genitura" gefchrieben, ein Geitenstud gu bem Briefe ad Diognetum. In gleichem Geifte gab er 20 1615 einen Auszug aus bem 1610 erschienenen "wohren Chriftentum" Johann Urndts beraus und sandte ihn mit einem von warmster Berehrung eingegebenen Begleitschreiben an den Berfasser (Apologia Arndiana). Noch im selben Jahre erschienen Herculis christiani luctae (deutsch von Dr. Vittor Andrea, einem Nachtommen Balentins, Frankfurt a. M. 1845) und "die Christenburg", eine allegorische Epopöe, in welcher Ut- 25 fprung, Wachstum, innere und außere Bedrangnis und der herrliche Endfieg der chriftlichen Gemeinde in treubergigen deutschen Berfen auf Sans Sachsens Manier ergablt wird, "eine Apotalppfe, weisfagend auf das was Speners Schule erfüllt". 1616 erschien die Romödie "Turbo", ein satirisches Allerlei gegen das gelehrte Treiben, 1618 "Menippus" s. dialogorum satyricorum centuria, inanitatum nostrarum spe- 20 culum, gegen alle Thorheiten und Schlechtigleiten der Zeit. Daran reihen sich "Mythologiae christianae" s. virtutum et vitiorum vitae humanae imaginum liber III, Argentor. 1618, eine Sammlung von 300 Fabeln und Gleichnissen, Apologen genannt; 1619 "Civis christianus" s. Peregrini quondam errantis restitutiones (deutid) von B. Fr. Ohler, Heilbronn 1878); und die "geiftliche Ruzweil", in welcher u. a. 25 Spott auf Befferung und auf driftliche Bucht und Bereinigung ber Gleichgefinnten gu 45 dringen.

Bereits vorher waren anonym erschienen: 1614 Fama fraternitatis Roseae Crucis oder die Bruderschaft des Ordens der Rosentreuger, und 1615 die Confessio oder Bekenntnis der Societät und Bruderiggelf R.C., beide eine Satire auf die mystische und alchymitische Geheimnisktämerei der Zeit. Ob Andrea der Verfasser oder dos Sanze nur ein Tübinger "Sitsterwigt", ist troh aller bisherigen Untersuchung nicht siche zu entscheiden. Nach der Bemertung in dem zwar annonymen, aber sücher von Undrea stammenden "Turris Babel, s. judiciorum de fraternitate R. C. chaos" 1619, daß die angebliche Stiftung der Rofentreuger-Bruderichaft eine foottifche Erdichtung, famae vanae ludibrium, fei, ift es eine fatirifche Dinftifitation Undreas ge: 55 wefen. Aber aus bem Scherze hat fich ihm dann eine ernfte Abficht entwidelt. Geinem freundichaftsdurstigen Gemut wurde die ungeahnte Rachfrage nach dem vermeinten Geheimbunde die Beranlaffung, einen Geiftesbund von driftlichen Freunden aus allen Landern zu ftiften, "um Chriftum wieder an feinen Plat gu fegen und alle Goten, die religiösen wie die litterarischen, davon herabzustogen" (an Comenius 1629). Diefe 60 Gedanten entwickste er 1617 in der Invitatio Fraternitatis Christi ad amoris candidatos und 1620 in der Christianae societatis idea und der Christiani amoris dextra porrecta. — Joh. Arndt in Halle und Johann Gerhard, Saubert in Nürnderg und Bolycap Lepser in Leipzig, der Mediziner Dan. Sennert in Wittenberg und viele andere wurden zuerst dazu eingesaden. Die Kriegsdrangsale ließen den Plan nicht zur Ausssührung sommen, wenn auch Andrea noch 1628 im verae unionis in Chr. Jesu specimen wieder darauf zurücksum. Das Ganze blieb Projett als Berbindung sinniger Christen gegen Setten und bloße Ortsodze und ist nur dedeutsals Vorgele des pietistischen Gemeinschaftswesens, der Brüdergemeinde Jinzendorfs und 10 der heutigen inneren Wilsson

1620 wurde Andrea vom Diadonus in Baihingen zum Delan und Spezialsuperinten venten nach Calw a. d. Nagold berusen, vom otium zum negotium, von der stillen Weide zur Areuzessahne (vita S. 80). Neunzehn Jahre wirtte er hier in reichster Enfaltung seiner praktischen Gaben zum Segen der Stadt und des ganzen Landsers Judies stille uchte er bier das Genfer Kichenideal zu verwirtlichen. Er seldst erzählt in seiner vita p. 24: "Als ich in Genf war, demertle ich etwas großes, woran die Erinnerung und Sehnsuch unt mit meinem Leben ersterden wird. Richt nur sinde sich bie Victoria des ein wolltommen freies Staatswessen, londern als besondere Zierde eine Sittenzacht, nach welcher über die Sitten und selbst über die geringsten Überschreitungen der Bürger wöchenlich Unterschungen angestellt werden, zuerit durch die Vieterlesaussehen dass den der Frevel der Sache oder die Berhärtung und Bertschung der Schuldigen es erheissen. Infolgedessen sie Eluchworte, alles Würftel und Kartenspiel, Uppigteit, Jant, Haß, Betrug, Luxus k., geschweige denn größere Vergesburgen verwehrt. Welche herrliche Zierde sich die Kristenzeinseit! Mit allen Thränen müssen kapt sie ins Leben gerusen werde. (Es folgt der Ausspruch von der dissonantia religionis und der consonantia morum, cf. oden.) Wit allem Effica zu fabe ich von da an darnach getrochtet, das etwas ähnliches auch unserer Kitche zu

so teil merbe."

Gern hätte er dieses calvinische Ideal in größerem Kreise verwirklicht, aber es fehlten ihm dazu die mitwirtenden Kräste. Die er dazu aufries, blieben bei Zustimmungserstärungen und frommen Winsichen stehen und wurden durch dieselben Fessen, die ihn drückten, gehalten. So kam es, daß Andrea, den Verhältnissen ich deugend, so verzichtete und sich ganz der Sorge sur siene eigene Gemeinde widmete. Von dem Gedanken besellt, daß der Natche bei der Jugend ansangen musse, wandte er gunachst feine gange Aufmerkamteit bem Ratechismusunterricht gu. Da die bisberigen Ratechismuspredigten sowohl dem Berständnis als dem Bedurfnis der Rinder nicht entspracen, so schrieb er zuerst seine "Ratechetischen Fragstude", die er der Jugend in die 60 Sand geben wollte. Wenngleich nicht in den öffentlichen Gebrauch der Rirche eingeführt, erhielten sie, ausgezeichnet durch selbsitiandige und klare Anordnung und sorgfältige und eble Fassung ber Fragen und Antworten, eine grundlegende Bedeutung für die württembergische Kinderlehre und das noch heute gebrauchte treffliche Konfirmationsbüchlein. — Dann bildete Andrea 1620 aus wohlhabenden Burgern der Stadt, die zumeift ber 45 Beugmacher- und "Farber-Rompagnie" angehörten, die "chriftliche gottliebende Gesellschaft" und stiftete am 12. November 1621 aus freiwillig zusammengelegten Gelbern das noch heute in großem Segen wirtende "Färberftift" (1639: 18000 fl.; 1886: 220000 Mt. Bermögen) zur Unterftützung armer Studierender der Theologie, bedürftiger Lehrlinge und Sandwerter, bedrangter Witmen und Baifen, verlaffener Kranter und Bertriebener und 50 gur Forderung driftlicher Unftalten. - Durch das Bertrauen und die Liebe und Berchrung ber Gemeinde getragen, murbe Andrea ber treueste Menfchenfreund und ebelfte Burger seiner Stadt in brangsalvoller Zeit. Es war die Zeit der Kipper und Wipper. Durch die plötzliche allgemeine Berschlechterung des Geldes dis zu ½00 des Rennwertes wurde der Martt mit unterwertigem Gelbe fo überfcwemmt, bag bie Preife ber Baren und 56 Lebensmittel ins Unglaubliche stiegen. Die allgemeine Teuerung mublte die hablichften Leibenschaften auf. Ehrsame Burger waren zu Spielern und Truntenbolben geworben, wohlhabende Familien an ben Bettelftab gebracht; Leichtfinn, Abenteurertum führten Ungahlige ins Berberben. Da griff Unbrea mit flatter hand ein. In unermublicher Liebe und flarer Besonnenheit linderte er die furchtbare Rot, die auch über Calw so hereinbrach. Er felbst verlor burch die "Seuche mit den bofen Mungen" 800 fl. Scharen

pon Bettlern und flüchtigem Gefindel überfluteten bas Land. Undrea fammelte unter ben größten Schwierigfeiten bei ben Burgern und bei auswärtigen Freunden Almofen, um den Armen und Rranten zu helfen und den Wandernden eine Wegzehrung zu geben, aber auch "die faulen Hummeln" zu vertreiben. Er organisserte die Wohlthätigkeit so vortrefslich, daß in sünf Jahren, dis 1631, über 110000 Arme (ultra centies decies bille indigentium nicht: eine Willion) gespeist wurden, "ein Beispiel für die Nachwelt, wie viel eine handvoll Burger vermag, wenn alle fich zu chriftlicher Liebe gusammenthun" (vita 108). Zweimal täglich wurden arme Kinder in Krantenhäusern gespeist, unterrichtet und eine nicht geringe Jahl bei Handwertern untergedracht.— Troh all dieser jahrelangen Nöte gelang es ihm daneben, die große Stadtstriche zu erweitern 10 und auszuschmuden, die Spitaltirche neu einzurichten. Und doch war die Rot ber Zeit nno dim Steigen begriffen. Der dreißiglährige Krieg traf auch Calw Das Relitutions-edift von 1629 vertried viele Geistliche und Lehrer von ihren Amtern. Den Bertrie-benen öffnete Andrea nach Wöglichfeit sein Saus und half ihnen durch neue Kolletten. Mit hoffnungsfroher begeisterter Freude begrühte er den König Gustav Adolf, den großen Helben, den Reiter Deutschlands, den Besten der Zeit, das Muster eines drift-lichen Fürten". Im tiessten Schmerze bestagte er desse nach Lad. Aun brach uns Holtesaderlirche, auch sein Pfarthaus war ein Schutthause. Sein ganzes Bermögen, unersetzbare Handschriften, tostbare Gemälde von Dürer (Waria), Holbein, Cranach u. a., dazu andere unschäftsbare Kunstwerte mannigsacher Art, es war alles ver-26 loren. Rur die Bibliothet wurde gerettet (vita p. 144). Mit bewundernswertem Gleichmut ertrug er feinen Berluft und widmete fich nur um fo hingebender der Aufgabe, die unsagdaren Notstände der Stadt zu heilen. In zwei ergreifenden Schriften, der "Memoria virgae divinae Calvae inflictae", und den "Threni Calvenses" beschrieb er den Jammer der Stadt. Bon 4000 Bewohnern sanden sich nur noch 1500 so wieder zusammen, jum Teil verwilderte und übelgesinnte Menichen; dann fing die Best zu wüten an. Seine Amtsbrüder waren alle gestorben, an Ersat tonnte nicht gedacht werden. Im Lause des Jahres starben 772 Menschen, von August die November 529. Andrea beerdigte davon 430, und hielt 85 eigentliche Leichenpredigten (vita p. 157). Es war die Sohe seines Lebens, sowohl an raftloser seelsorgerlicher Arbeit 35 als an innerer Glaubensfreudigkeit. "Beftandig flang mir das "Lerne fterben' in die Ohren und machte mich zu jeder Stunde reifefertig und des Lebens, das von fo viel Schlägen erschüttert war, nicht achtend; und doch war es durch Sottes Gitte bis zu biesem Jahre so santh verslossen, daßen, und doch war es durch Sottes Site bis zu biesem Jahre so santh verslossen, das ich ihm wenige Jahre der Bergangenheit vergleichen kann. Die Bürger wetteiserten in Liebe und Pflichttreue, und die Berkeumder so verstummten angesichts der Schrecken des Todes" (vita p. 158). Dennoch drückte die Schwere der Zeit, die steigende Berwilderung des sittlichen und religiofen Lebens feinem Wesen einen Ernst auf, der mit der Zeit nimmer mehr zu Schwermut und peinvoll pessimistischer Stimmung sich verdüssetze. Das Leben erschien ihm nur noch als eine Strase. Wohl sehlte es ihm nicht an tröstenden Erquickungen. Die Freunde und 40 Gönner steuerten mehr als 4000 fl. für seine Armen, die Stadt zahlte ihm sein rück-ständiges Gehalt und darüber hinaus, sodah er wieder zu einigem Wohlstand tam, aber fein Dut war gebrochen.

Miederholf tamen Ruse nach auswärts, besonders nach Nürnberg, an ihn, zuletzt 1637 so dringend, daß er mit seinem Herzog Eberhard III. über dessen Hoffnungen wo der Nücksche verhandeln nutzte. Dieser hatte sein armes Land im Stich gekassen und ledte in Leichzisch werden und Uppigkeit dei seiner Mutter in Straßburg. Die Neise nach Straßburg wurde sür Andrea nicht nur durch das große Vertrauen, welches er beim Berzoge sand, wichtig, sondern mehr noch durch die Erneuerung aller und Antnüpfung neuer Freundschaften mit christlichen und gelehrten Männern (vita p. 171). Johann ss Schmid, die Jierde der Theologen, und den alten jeht tranten Bernegger, Chone, Mockel und Volgen, und seinen dantschaft geliedten Dilger wiederzzusesen, und Volgen, Kreinsheim, Dorsche, Pistorius, die Prosessionen den der wiederzusesen, und Volgenschund Volgenschund volgen, und volgenschund voli

zusammengebrachtes Darlehen von 1200 Rthlrn., durch welches die Wiederaussöhnung des Landesfürsten mit dem Kaiser gefördert wurde.

Raum war daßer der Herzog wieder in sein Land zurückzeftest (1638), so berief er Andreä, sei es als Hopprediger und Konssistation nach Stutigart, sei es als theoso logischen Professon nach Aubingen. Schweren Herzens und nur dem Drängen der Freunde nachgebend, ging Andreä 1639 nach Stutigart. Nach der reichen schristischen Thätigkeit in Valw beginnt jeht seine kirchenregimentliche Thätigkeit in Ealw beginnt jeht seine kirchenregimentliche Thätigkeit in Stutigart, die noch heute in Württemberg von unvergessenen Segen ist.

Württemberg war einem wüsten Aderselbe gleich. Herzog Seberhard III., ein leichtsinniger und ausschweisender Jüngling von 24 Jahren, gutmütig aber schillimmen Ratzgebern solgend, das Konssischer Jüngling von 24 Jahren, gutmütig aber schillimmen Ratzgebern solgend, das Konssischer Von 1046 evangelischen Geistlücksen Wännern besetzt, das Land verwüstet und verödet. Bon 1046 evangelischen Geistlücksen des Konstellunger Schlacht is 4 Jahre leer. Bon 1628—1650 hatte das Land 200 Millionen Mark verloren; 1654 lagen noch 65 Kirchen, 230 öffentliche und 36000 Privatgebäude in Schutt. Alle Bande der Juck waren ausgelöst. Ein verwisdertes, unwissendes, gottlose und zuchtlese Geschschet, das nie den Frieden gesehen, starrte hossinungslos in die Jutunst. In Lumpen gehüllte Landsstreicher, bleich vor Hunger und Elend, schwärten scharen der Räcksten vor Lungen und stehend durch das Land, andere raubten und wordeten ungeschen. Alles Mitseid und Erdarmen der Rächsten untereinander war erstorben. "Jung und Allt — lagt Prälat Heinlein — weiß solt nicht mehr, wer Christus sei und der Leufel."

Die erfte Sorge Andreas ging dabin, das Tubinger Stift und das Stuttgarter Gymnasium wieder herzustellen, um die verwaiften geiftlichen Stellen wieder mit taug-26 lichen Mannern besehen zu tonnen. Durch eine Landestollette brachte er 3000 fl. für das Stift, 2500 fl. für die Ausbesserung armer Geistlicher, und 3000 fl. für andere 3wede zusammen, und balb war das Stift wieder von 41 jungen angehenden Geistlichen befett. Als Bergog Eberhard in der allgemeinen Berwirrung und Rot den von Bergog Chriftof gestifteten Rirchenfonds anzutasten begann, widerfette sich Andrea mit 30 mannlicher Freimutigfeit und es gelang ihm auch wenigstens einen Teil bes geraubten Rirchenguls zurüczuerhalten. — Eber am meisten lag ihm die Wiederaufrichtung der Rirchenzucht am Herzen, die durch die Berwilderung des Kriegs fast gänzlich vergessen war. Auf Grund alter Berordnungen entwarf er eine Unweisung für die Geiftlichen zur Führung ihres Umtes (Cynosura oeconomiae ecclesiasticae Wirtembergicae 28 1639) und bewirfte, daß der Herzog eine Reihe von Sittenmandaten gegen Sonntags-entheiligung, Unzucht und Ehebruch erließ. Dann stellte er die jährliche "Spnode" des Konsistentendenten des Landes wieder her und ebenso die Diocejanspnoden. Gein Sauptgedante aber war die Ginführung der "Rirchentonventsordnung" 1644, durch welche er ben Traum feiner Jugend erneuernd nach reformiertem 40 Borbild die Rirchenzucht auf lutherischem Boden zu verwirklichen hoffte. Sein Ideal war, daß nach dem Genfer Borbild neben den Geistlichen freigewählte Männer der Gemeinde die Jucht geübt hatten, aber er mußte den Berhaltnissen und der geschichtlichen Entwicklung der lutherischen Rirche Rechnung tragen und sich mit dem Institute der "Rirchentonvente" begnugen, b. h. größeren Rollegien von geiftlichen und weltlichen Be-46 amten gur Ruge ber Bergeben wiber die erfte Gefehestafel und fleineren aus bem Geiftlichen, Schuttheißen und Gemeinderaten zur Ruge ber Bergeben wider die zweite Ge-sehestafel. Schwerere Bergeben wurden der Obrigleit zur Bestrafung übergeben. — Was er eigentlich wünschte, sprach er in der schon 1622 ausgearbeiteten, aber erft 1649 herausgegebenen Schrift aus: Theophilus, s. de christiana religione sanctius co-50 lenda, vita temperantius instituenda et literatura rationabilius docenda consilium cum Paraenesi ad Ecclesiae ministros (überlett von C. Ih. Bapit 1826 und von B. Fr. Dehler 1878). Es ift fein teuerstes Bermachtnis an die Rirche. In drei Gesprächen zwischen Theophilus und Democides führt er aus, wie die Kirche wieder hergestellt werden musse. Er möchte einen Luther erweden und wenn es not ist, auch ts von Gegnern und Sektierern lernen. Damit eine größere Harmonie zwischen göttlicher und menschlicher Ordnung erzielt werde, soll das Wort Gottes die Norm werden für Gesetzgebung und Berwaltung, und nicht nur öffentlich verkündigt, sondern auch durch Unterricht ber Jugend eingeschärft und im Leben ber einzelnen bezeugt werben. 3m britten Gesprach handelt er von der Methode und dem Stoff bes Jugendunterrichts.

Sier sind seine Gedanten fo völlig neu, daß er als einer ber größten Babagogen aller Beiten und als genialer Bater der Dibattit des Comenius, und als der bahnbrechende Schöpfer ber mobernen pestaloggischen Schulgebanten gu bezeichnen ift (vgl. v. Eriegern, Amos Comenius, Beidelberg 1881, G. 361). - Geine Gedanten über Gemeindebilbung und Sittenzucht find fpater im Bietismus wirtfam geworben und zeigen ihre Rraft in 5 manchen Bestrebungen ber Gegenwart, Die auf Gemeindeorganisation und Gemeindes zergliederung durch Bezirfe und sog. Hausväterwerbande gerichtet sind. Während aber die Reuzeit das Hauptgewicht auf Zerteilung der großen Gemeinden, christliche Geselligsteit und Liebesthätigseit legt, geht Andreas Absicht auf die Disziplin und Gemeindezucht. Aus allen Burgern werden straßenweise Männer von unbescholtenem Ruf und 10 gutem Ansehen gewählt, zwei bis drei für jeden Bezirt, die über Frömmigkeit, Nüchternheit, Arbeitsamteit in jedem hause zu wachen, Anzeigen über Bergehen wie Truntsucht, Spiel, Chezwift, Ungehorfam, folechte Reden und Lieder entgegengunehmen und an bestimmten Tagen der Woche zu rügen und zu mahnen haben. Zehn solcher Sitten-ausseher haben einen Decurio (Distrittsvorsteher) über sich, die Decurionen zusammen 15 bilben den Konvent, zu welchem nur tadellose, wurdige Greise gewählt werden sollen. Rur in den seltensten Fallen soll die Behörde eingreifen. Charafteristisch ist, daß Andrea für die Geiftlichen feinen eigentlichen Plat in seinem Schema hat, vielmehr ihre Thatigfeit auf Predigt, Unterricht und Satramentsverwaltung beschränfen will.

Mit nicht minderem Ernft ließ fich Andrea die Serftellung der rein firchlichen Bucht 20 angelegen fein. Durch Generalrestript von 1642 wurde ber Bann und die Rirchenbuffe wieder eingeführt. Aber er selbst ergablt (vita p. 217) mit Rummer, daß die Reichen und Machtigen durch fürstliche Billfur ihr entzogen und bald "nur die Tauben und nicht die Raben" durch das Gefet erreicht wurden. Bald wurden nur die fexuellen Bergehen und zulett nur noch die unehelichen Geburten bestraft. Es mar biefelbe Er- 25 sahrung, die auch in der calvinischen Kirche, wo doch die Disziplin von Anfang an als Geseth setzestellt war, die Undurchsührbarteit der polizeilichen Kirchenzucht in der organi-

sierten Landestirche erwies (Ritschl, Gesch. des Bietismus I, 104). Je mutloser Andrea durch die Erfolglosigfeit seiner konsistorialen Thätigkeit wurde, besto eifriger wandte er sich der Predigtarbeit zu. Zweimal in der Woche pflegte er w zu predigen, in 10 Jahren hielt er 1040 Predigten. Er pflegte seine Predigten nicht gu ichreiben, sondern nur in genauen Stiggen mit forgfältiger Disposition und Glieberung und mit vielen beutschen Stickwörtern lateinisch zu tonzipieren. Proben davon giebt Schuler, Gesch, der Beränderungen des Geschmaas im Predigen, Halle 1792, Vb. [, 5. 166 ff. u. 300 ff.

Roch immer waren die Einnahmen des Landes so ungeordnet, daß Andrea in 3 Jahren nicht mehr als 150 fl. seines Gehalts ausgezahlt ethielt. Davon tonnte er nicht leben. Gein haus war eine beständige Berberge für arme Brediger, Lehrer, Runftler und Freunde von nah und fern; zu den eigenen Rindern nahm er nicht felten bie Rinder verftorbener Freunde bei sich auf, um sie zu verpflegen und zu erziehn. Es ware ihm 40 unmöglich gewesen auszukommen, wenn nicht gahlreiche auswärtige Silfsquellen sich ihm erichloffen hatten. Besonders wurde ihm jest die Freundschaft mit dem vielseitigen, tunftsinnigen und theologisch interessierten Bergog August von Braunschweig-Luneburg nicht nur eine innere Erquidung, sondern auch eine reiche außere Sulfe. Durch feinen Jugendfreund Wilhelm von Benje naherte fich Andrea von Stuttgart aus bem Bergog und 45 gewann fein Wohlwollen durch theologische Mitarbeit an einer Evangelienharmonie wie durch Geschente von allerlei Ruriositäten für des Bergogs Raritätenkabinett. Der Bergog erwiederte die Briefe und Sendungen mit einem Gnadengeschent von 300 Thlr. und später wieder 300 Thir.; auch durch Ubernahme ber Rosten feiner Promotion zum Dottor der Theologie, 1641 und 1642. Bald darauf gewährte er ihm auf seine Bitte den Titel so eines geistlichen Rates und dazu einen Jahresgehalt von 400 Thalern. Bon nun an stand Andrea in allerregstem Briefwechsel mit dem braunschweig-lüneburgsichen Hofe und fand in diesem geistigen Bertehr, in welchem er im Laufe der Jahre 900 Briefe tauschte, eine Quelle inniger Freude und reichen Troftes. Es that auch not. Geit 1640 nahm das Unterleibsleiden, das schon in Calw ihn gedrück hatte, mehr und mehr zu. Pér- 55 sönliche Angriffe und Berteherungen, heimliche Intriguen wirtten mit, seine Freudigkeit und Thatfraft zu lahmen und zu brechen. Gein Gemut wurde immer verdufteter. Um schwersten aber bedrüctte ihn ber lutherische Cäsaropapismus, der in Gestalt des fürstlichen Absolutismus die Frucht des dreißigjährigen Krieges war und jeden kirchlichen Fortschritt hemmte. Schon 1631 fcbrieb er ben "Apap proditus", in welchem er bas fürstliche 00

Rirchenregiment, den Apap, als die Berfehrung und Berfchlimmerung des Papfttums (Apap, die Umtehrung von papa) schilderte. Jest erfuhr er, wie richtig er gesehen

hatte (vita p. 219 ff. u. a.). Deshalb bat er 1647 lebensmude und gebrochen um seine Entlassung "aus der Schaverei, in der er neun Jahre zugebracht". Der Herzog gewährte ihm ktatt derselben, baß er fich nach feinen Bedürfniffen gurudziehen burfe, und gab ihm 1650 bie erledigte Abtei Bebenhausen, mit der daran getnüpften Generalluperintendentur. Zest schiedet er sich an, seinen Freund den Serzog August endlich auch von Angesicht zu sehen und rültete die Reise. Aber es war zu spät. Neue schwere Krantheitsanfälle nötigten ihn, 10 auch die Generalluperintendentur von Bebenhausen niederzulegen. 1654 erhielt er die Abrei Vollegen. Jedoch sich von Westendungen niederzulegen. 2000ch erligt sich von Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen von Vollegen der Vollegen von Vollegen der Vollegen von Vollegen der Vollegen von Vollegen von Vollegen der Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von ber Tod von allem Jammer des Lebens, das schon' längst nichts anderes gewesen war als "ein beständiger Kampf mit dem Tode".

Andrea ist ohne Zweifel einer ber bedeutendsten und fruchtbarsten Manner bes 15 17. Jahrhunderts. Durch Abel ber Gesinnung und selbstverleugnende Rachstenliebe, durch unbestechlichen Bahrheitssinn und Dacht ber Sprache fteht er hoch über ber Menge feiner Beitgenoffen. Philosophifche Schulung und vielfeitige Welterfahrung, bewegliche Phantasie und sittlicher Ernst, lebendige Frommigkeit und scharfer Wig, gründliche Gelehrsamteit und prattische Lebenstlugbeit vereinigen sich in ihm zu einem wundervollen harzomonischen Ganzen. Er ist nicht eigentlich eine schöpferliche Natur, die in ursprünglicher

Rraft neue Ideen hervorbringt und neue zufunftsvolle Wege bricht, er ift ein geiftreicher Dilettant, dem nichts Wiffenswertes in Kunft und Wiffenschaft gleichgultig ift, aber er hat durch feine Schriften auf den verschiedensten Gebieten ber Biffenschaft unverlierbare, aber von feiner Zeit vergeffene Wahrheiten wieder ins Bewußtfein gerufen und burch

25 feine tirchliche und pabagogische Arbeit und feelforgerliche Treue ber wurttembergischen Rirche ben Stempel aufgebrudt, ben fie noch heute tragt. - Er ift eine impulfive, reige bare, einseitige Ratur, auf der einen Seite zu dufter und peffimistisch in der Beurteilung der Schäden seiner Zeit, nervös und verlesslich, bitter und versönlich gegen seine Gegner, auf der anderen Seite zu überschwänglich und dithyrambisch in dem Lobe und der Berso ehrung seiner Freunde und Gönner. Abolud beurteilt ihn richtig, wenn er sagt (Lebens-

zeugen 331 ff.): In Andreas Individualität begegnen uns die Borzüge und Schwächen der weiblichen Ratur . . Er ift überwiegend rezeptiv und subjektiv. Er wird überwältigt von ben außeren Eindruden und giebt fie mit einer gewiffen nervofen Uberreigung wieder. Er ist entweber Optimist, wie namentlich früher, ober Pessimist, wie in ben 25 späteren Zeiten. In alles legt er seine Subjettivität hinein. Was nur zu seiner Bluts-

verwandischaft gehört, ist ihm Objett der Berehrung, er schreibt ihre Memorien: seines Großvaters Jatob, seines Bruders Ludwig, seines Bruderschines Johann Josef und diese seine Lebensstiggen wie auch die Memorien seiner Freunde werden zu panegpristischen Chrien . . . Er halt sorgfältig Buch über seine ausgedehnten Briefwechsel, notiert die

40 Tage des Empfangs, bemertt und tombiniert die mertwurdigften Monatstage in seinem eigenen Leben und dem seiner Freunde, bewahrt sorgfältig jedes Andenken — eine weib-liche Mikrologie, in welche sich die Fülle seiner liebenden Seele legt". — Ein wahrer Birtuoje ist Andrea in der Freundschaft. Dit dem lüneburgischen Edelmann Wilhelm von Wense verbindet ihn schon die Universitätszeit. Sainhofer und Saubert in Nurn-

45 berg, Johann Schmid und Danhauer in Straßburg, der Protanzler von Tübingen 'Melchior Nicolai, Johann Arndt sind seine Freunde. Er steht in inniger Berbindung mit dem calvinisierenden Philologen Bernegger, mit dem böhmischen Brüderbischof Comenius, mit dem viel angefeindeten Calixt, felbft die Unionsgedanten eines Duraus weist er nicht von der hand. Ebenso steht er ben orthodoxen Sachsen nahe, Sulsemann so und Calov, von Metfc und von Friefen; mit Legfer und bem Wittenberger Mediziner

Sennert und Leibnig sucht er eine vera unio in Christo zu fnüpfen. Und wie innig erft ift feine Freundschaft, wie rethorisch bis gur Apotheofierung preift er ben Bergog August von Braunichweig-Lüneburg!

Bei all biefer Weitherzigfeit aber ift er doch im Bergen lutherifch, dem Dogma s feiner Rirche treu und voll Abneigung gegen ben Calvinismus wie fein Ahnherr Jatob Undrea. Freilich fällt ihm nicht wie den andern Orthodoxen Chriftentum und Luthertum zusammen. 3mmer ist vielmehr Christus und religio christiana ber Mittelpuntt seines Intereses. Er verehrt Luther als ben großen Heros, ben Megalander, aber in ber Chriftenftadt wird Luther nicht erwähnt. Richt reine Lehre, sondern sittliche Erso neuerung, nicht die Ronfession, sondern das involubile connubium vitae doctrinaeque christianae ist sein höchstes Ziel. Er ist durchdrungen davon, daß nur "— die schoslassischen Streitigkeiten der Theologen, die selbst einen so beiligen Mann wie Arndt der Kehreri anzuslagen gewagt hatten, die Ursache der schweren Heimschungen obers über Deutschland und die Kirche sind. "Die lutherische Religion ist in der Lehre die reinste, in der Parais die delchmutzelse, in den Einrichtungen die beste, in der Sand- dabung derselben die lässischen dahen der von einem calicus affectus und einem ardens pectus, das der Theologe haben müsse und ist auch in dieser Bezischung der unwertennbare Vorläufer Speners. Mit Recht sagt Gusmann von ihm (647): "Er ist ein Mystiter wie Arndt, sein Schwarzuseit wie Beigel, sein Orthodoxer wie Caloo, sein Pietist wie France, lein Chiloste wie Betesen, sondern der Vorläufer des unterstüßen Vorläufen Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer der Vorläufer

"Er ist kein Wchister wie Arnot, tein Schwarmgeit wie Weigel, tein Orthodoxer wie Calov, tein Pietist wie Krande, tein Chiliast wie Petersen, sondern der Borsämpfer des luthersischen Vollstums, der Apostel des Gottesstaats, der Herden des Reiches Gottes, der den Reichsgedanten in seiner ganzen Größe und Külle und Weite vertritt.

Die Zahl seiner Schristen ist seyn groß. Das Verzeichnis von M. Ph. Burt "Bollständiges Verzeichnis aller in Drud gekommenen Lateinsschen und Teutschen Schristen des n. D. Joh. Bal. Andrea, in 100 Nummern nach der Zeitschaft gegerdnet", Tübingen 13
1793, ist leineswegs vollständig, das von Meusedachsche Exemplar auf der königlichen Bibliothet in Berlin giebt beachtenswerte Rachtrage. "Es sind nicht Schriften, sondern Schriftchen - fagt Berber (BB. 16, 232 f.) - nicht große leere Gale, fondern niedliche Wohnzimmer, zum Teil von seltenen ausgesuchten Wertwürdigleiten; Aussich ber Pöbel seiner Zeit anstaunte, die aber vielen unseren zust zweilen befrembend, hie 20 und da unverständlich und als Spielzeug vortommen mulsen, die aber alle von der seinen Erstindungs. und Eindildungstraft, von richtigem Gestüh und scharften Urteil, von der ausgebreiteten Renntnis und dem wiewohl unausgebildeten Dichtergeist des Berfaffers zeugen." Gie find fast fammtlich lateinisch geschrieben. Andreas Stil ift gedraubt, geistreich, überladen, voll Unspielungen und Ratfeln, voll wigiger und schillern- 26 ber Bortfpiele und Antithesen. "Ihn zu überseten ift feine Rleinigkeit und ich mußte beinahe feinen alten Schriftsteller, ber bem Ubersetzenden bie und ba ichwerere Arbeit machte." (Berber BB. 16, 592). Mit Meistericaft behandelt er den Dialog und erweist sich hier als glänzender Rhetoriter und Dialettiter und zugleich als einer der größten Satiriter Deutschlands. Durch alles Blumen- und Rantenwert aber weht ein 30 frischer gesunder Geist, voll Leben und urwüchsiger Araft, und "Andrea ist ein seitener und lieber Gast, sowohl am Berstand als am Herzen" schreibt Herder, der ein anderes Wal urteilt: "Er sagt Wahrheiten, die wir jetzt taum, nachdem wir ein Jahrhundert weiter vorgerudt find, zu fagen uns getrauen; er fagt fie mit fo viel Liebe und Redlichteit als Rurge und Scharffinn, fo daß er in feinem ftreitenden und verfegernden Jahrhundert 36 wie eine Roje unter Dornen noch jest neu und frijd basteht und in gartem Wohlgeruch dickt." Die Schriftsen I. B. Andreas enthalten eine wahre Arzener für die geheimen Wunden der Reugeit, ja dieser Mann gehört so eigentlich für unsere Zeit, daß ich in Bielem, Vielem ihr einen Johann Balentin Andreas wünschte (WW. 593. — Rachslefe Tübingen 1815, S. 255). Spener aber ruft aus (Consil. et judic. theol. latina 40 p. 731): "Könnt ich Jemand zum Besten der Rirche von den Toten erweden, es wäre Johann Balentin Andrea." (Tholud +) D. Bolider.

Andrea Laurentius f. Guftav Bafa und die Reformation in Schweden.

Andreas (ein auch sonst bei Juden vortommender griech. Name, Dio Cass. 68,32), einer der Zwöss, Bruder des Petrus, wie dieser aus Bethsadd stammend (zo 1,41.45) und in Rapernaum mit der Familie des Petrus dus Zelchsadd stammend (Nc 1,29). Nach zo 1,35 ss. war A. einer der ersten, welche infolge des Zeugnisse des Täufers von diesem zu Zesu sich wenderen; durch ihn ist Petrus zu Zesu gesührt; bei der späteren golisäighen Jüngerderufung waren Petrus und A. die ersten, am eliche die Ausstordung Zesu zu dauernder und vertrautester Rachfolge erging (Wt 4, 18 ss. M. 1, 16 ss.). Richt mit Unrecht sührt A. de den Griechen das auszeichnende Präditat Aparakassynse. So sinden sich den auch in der evang. Überlieferung estimmte Andeutungen, daß — nächst Petrus, Jasobus und Iohannes — A. mit Philippus eine hervorragendere Stellung unter den Zwöss und Iohannes — A. mit Philippus eine hervorragendere Stellung unter den Zwöss innahm (ogl. einerseits Mc 3, 18; MG 1, 13, anderreseits Mc 13, 3; 30 6, 8; 12, 22); doch tritt er in der Apostelgeschie ebenso so zurüd wie salt alle einzelnen aus dem Apostelsollegium. Unter den außerbiblischen Überlieferungen verdienen am meisten Beachtung die in Korm einer Encyslika der Presdysten und Dialonen der Gemeinden Achgajas vorhandenen acta Andreae (Tischendorf, acta

app. apoer. 1851, p. 105 ff.; Lipsius, Die apotr. Apostelgeschichten, Bd I, 1883, S. 543 ff.), welde sich von den übrigen apotruphischen Apostelatten durch relativ frühe Bezeugung auszeichnen (vol. Tischendorf, I. c. proleg. p. XL sqq.); ihnen zusolge wirtte er in Griechenland. Dagegen nach Eused. h. e. III, 1 soll er Schhien als Altbeitsfeld erhalten haben, weshalb ihn die Russen. h. e. III, 1 soll er Schhien als Altbeitsfeld erhalten haben, weshalb ihn die Russen die hapen Apostel verehren. Sein Marthrium, das er durch den Prosonsul Ageas von Adaja zu Patra und zwar an einer crux decassata (x, "Andreaskreuz") gefunden haben soll (Fabricius, codex apocep. 456 sqq.), wird auf den 30. Noo. gelegt.

Aubreas von Cäsarea. Ausgaben. Zuerst erschien die lateinische Übersehung 10 des Zesuiten Beltanus 1584. Den griechschen Text verössentliche in gediegener Weise mit der lateinische Übersehung S. Splürug 1596. — Dies Arbeit übernahmen Commelliums und Morclus in ihre Ausgaben des Chrysostomus. Zulept druckte den Text und die Noten Syldurgs ab MSG 106. Bd S. 199—485. — Ju den Handhschriften Migwe a. a. D. S. 202; B. Deligich, Handschriftliche Zunde II, 29—44; Gregory Frolegomena ad Issch. VIII is 1159 f. — Jur Textritif Telipsch a. a. D. II S. 46;; Ch. F. Matthaei Apocalypsis gracce et lat. IT85 praefatio; Bengel Apparatus criticus in AE. 2. N. S. 490 f.; Über weitere Schriften, die unter dem Kamen des Andreas geden, vgl. Migme 204; Welte im Freiburger Ettrechteifton, 1. Bd 1882 S. 830; Disson in Dehb I. 9b. 5. 154f.; Rettig in der Albeits 1831 S. 743f.; Lidick in der Albeits 1831 S. 743f.; Lidick in der Albeits 236. Mösenmüller Hist. interpr. NT. IV 223f.; M. Simon, Hist. crit. des princ comm. du NT. (Kotterdam 1693) 465f.; Zabricius Bibl. gracca VII, 791, ed. Harless S. 696.

Andreas war Metropolit von Cäsarea in Rappadocien (Arethas zu Apl 8, 6; Migne 615: 'Ανδορίας ὁ της κατ' έμε Καισαρείας — meiner Stadt im Unterschiede von andreen gleichnamigen — ἀξιως τη έφορείαν Αρχών). Mit Andreas on Areta verwechzlelt ihn eine von Wontsaucon (Diarium Italieum S. 221) beschriebene Handschift. Seine Blütezeit wird zwischen den 5. und 9. Jahrhundert angeleit. Jedenfalds fällt sie nach den perschieden Christenverschungen und den Kämpfen zwischen Arcanium Unthodoxen in "Reurom"; denn diese gehören der Geschichte an (zu Apl 17, 6. 7; Migne 378). Andrecreieits bezieht er die Weislagung von Gog und Magog auf Inthische Bölter im äußertien Norden, ärze καλούμεν Ούννια, "Diese sind wie wir sehn, zahlreicher und triegerischer als jedes irdische Reich" (zu Apl 20, 7, 8; Migne 416). Setze diese Norden sind ungebrochene Hunnenherrschaft voraus, so würder Asommentar des Andreckens, in dem sie lich sindsten die Schieden sie Gesche die Goden im Alfien, die Gammelname für bardarliche Invasionswölfer ist, weshald auch die Goten in Alfien, die Θαιφάλοι, Γονθογραίκοι so keepignate werden (Ärzep καλούμον καλούμον διαγομά.). Daher geben den einzigen sicheren Anfalt sür die Sestimmits, vor dem Andreas nicht geledt haden tann, seine Gewährmänner. Unter diese ist sindst geren den Andreas nicht geschieden. Mie Goden koegaschapper διαγομάνη διαγομάνη της καλούμον διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνην διαγομάνη διαγομάνη διαγομάνη διαγομάνη διαγομάνη διαγομάνη δια

Mindreas hat einen Rommentar zur Apotalppse versäßt, der für die Geschisches der Schriftauslegung wichtig sit. Er geht aus von der Anertennung der Glaubwürdigkeit des Buchs, das eben um des ἀξιάπιστον willen inspiriert sei. Auf eine Unterfuckung diese Angruckse einzugehen lehnt er ab, indem er als Gewährsmänner des ünterluckung diese Angreuckse Gregor von Nazianz, Aprill von Alexandrien und "von älteren" Papias, Orevonäus, Methodius und Sippolytus anführt. Diese Auswahl fällt auf, namentlig des Übergehen des Origenes, der auch die Absichten einen Kommentar zur Apotalpps zu schreiben (ed. Lommabzig IV, 307). Da Methodius, dieser entschiedene Gegner des Origines, ein bevorzugter Gewährsmann des Andreas ist, so ertlätt sich das Fehlen jeder Beziehung auf den großen Alexandriner wohl aus dem Wiederaussehen der Orische Ranonicität der Offenbarung für erledigt. Außer den genannten Zeugen, von denner Papias einmal (zu 12, 7), am häufigiten Methodius und Irenäus im Rommentar citiert, benutzt er den Epiphantus, den Balilius, den Euseinis, den Dionysius Areopagita den Justinus. Reben dem Irenäus nennt er einmal den Antipater (Rettig €.737) und wandere Heilige" (zu And 20, 11), er erinnet an Offenbarungen des "ödtlichen" Andere Seilige" (zu And 20, 11), er erinnet an Offenbarung des anderen des "ödtlichen" Andere Seilige" (zu And 20, 11), er erinnet an Offenbarungen des "ödtlichen" Andere Seilige" (zu And 20, 11), er erinnet an Offenbarung des anderen des "ödtlichen" Angenderen Seilige" (zu And 20, 11), er erinnet an Offenbarungen des "ödtlichen" Angenderen des "ödtliche

tonius, auch erwähnt er das Martyrium des Antipas (zu 2, 13). Auf apolryphe Überlieferungen bezieht er fich felten. An Apollonius als Refromanten und an Simon Magus erinnert er gelegentlich des redenden Bildes (zu 13, 14), die Abgarlegende berührt er auch (gu 21,20). Bon nichtdriftlichen Schriftstellern benütt er einmal ben 30sephus. Die Kommentare des Hippolytus zur Apotalppse und zu Daniel hat er wohl s gelesen, vielleicht auch dessen Schrift vom Antichrist. Allgemein gestende Autorität ist bie παράδοσις έκ τῶν ἀποστόλων (zu 3, 3) ober bie ἀποστολική διδασκαλία (zu

21, 25, 22, 14). Uber seine Absicht und Methode giebt er in der Widmungszuschrift an Malarios, den Bruder und berusenen Mitarbeiter (oulkerovyic), Rechenschaft. Wie sebe in- 10 spirierte Schrift enthält auch die Apolalpse Geschiebung. Aber der Ausseger Ausseger Ausseger Ausseger Ausseger Ausseger lettere trete in ihr am meisten hervor und fordere Erschließung. Aber der Ausleger hat die Grenzen zu beachten. Gott hat die Offenbarung Christus gegeben, um sie menichlicher Fassungstraft anzunähern (ανθρώπων μάλλον τον λόγον περί αὐτοῦ — Χριστού ποιούμενος - ju 1, 1). In ihr ift demgemäß Geschichtliches und Geheim= 15 nisvolles nicht gleichmäßig zu behandeln. Das Geschichtliche tann mit bestimmten Thatsachen belegt und auf Grund berfelben gedeutet werden. Was in Ratseln geoffenbart fei, muß auch als Ratfel martiert werden. Allerwege aber tonne die Ertlarung dies erreichen, daß fie Eroft gebe durch Aufbeden ber Berganglichteit aller irdifchen Macht und Sehnsucht nach der Herrichsteit der Zutunft erweite. Sie behält dabei das 20 tirchlich Angemessene im Auge (vgl. 3. B. 3u 20, 7: δτι μέν οὐδέν τούτων ή έχχλησία δέδεχται, περιττόν έστι λέγειν). So sucht Andreas in der Erklärung der Gelichte die gottlichen Fingerzeige fur die Beurteilung ber Universalgeschichte, um von da aus für die Zutunft der Kirche und der Welt Aufschluß zu gewinnen. Der von Gott geleitete Weltlauf dis auf Konstantin liegt im Lichte der Offenbarung klar vor 25 Augen (zu Apol. 17, 9). Was danach tommt, läßt sich aus der Offenbarung nach seinem geschichtlichen Berlauf und seinem eigentlichen Gehalt nur vermuten.

Auch die Einzelerflärung tennzeichnet sich einerseits durch das Ringen um das hristliche Berständnis der Geschichte und das Interesse am Thatsächlichen (z. B. die wertvolle Bemerkung über die Buchrollen zu 6, 14), andrerseits durch vorsichtige Gelbst wo beschrättung bei den Deutungen der prophetischen Zukunftsbilder. Go bemerkt er zu der von Epiphanius übernommenen Deutung der Fundamentsteine des neuen Jerusalems (zu 21, 20): πρός γυμνασίαν τοῖς έντυγχάνουσι τοῖς αἰνίγμασιν, τῆς ἀληθείας καταστοχαζόμενοι, τής ακοιβείας έγνωσμένης μόνω το άποκαλύψαντι. Dem entspricht die Deutung der mystischen Jahl Apl 13, 18, mit der sowohl zahlreiche 35 Eigennamen wie auch Appellative im Buchstabenwert übereinkommen, nach Hippolistus Λατείνος, fonft Λαμπέτης, Benedittus, κακὸς όδηγὸς, παλαιβάσκανος, άληθῶς βλαβεοός, δινός δδίκος. Über betreffs der zuverlöftigen Deutung gilt: ό χρόνος άπο-καλύψει και ή πείσα τοϊς νήφουσιν. "Die göttliche Gnade hat nicht gewollt, daß der Name des Berstürers in dem göttlichen Buche aufgezeichnet werde." Überhaupt ist 40 Andreas geneigt, jeder chiliaftischen Deutung zu widerstreben. Er lehnt es deshalb ab, das taufendjährige Reich eigentlich nach seinem Zahlwert zu fassen, es deute vielmehr auf die Zeit der Berkündigung und der Herrschaft des Evangeliums dis zur Parusie (zu Upt 20, 1—4. 7).

Aber die Boraussehung, daß die Apotalppse als Ganges uneingeschräntt als deut: 45 bare Enthüllung der geordneten göttlichen Weltregierung anzusehen sei, bestimmt troh aller Juruchaltung im einzelnen die Gesamthaltung der Auslegung. Die Zahlen bergen daher mystische Berhältnisbestimmungen. Wit Rücksicht darauf teilt Andreas das Buch in 24 λόγοι und 72 κεφάλαια, die lettern versieht er mit fachgemäßen Überschriften. Anlag zu biefer Einteilung, die wohl die erste ist, geben die 24 Altesten. Die 12 Stamme 50 zu je 12000 Gliedern stellen die gleichwertige Frucht der apostolischen Arbeit dar (zu Apt 7, 8). In den Deutungen der Siebenzahl (zu Apt 7, 1. 11 u. ö.), der Steine (Apt 21, 19 f.), in der Uberfetzung der Patriarchennamen (Iovdas' Esouolognois. Pov-Bir dodarus vids. Tad reigagids u. j. w. zu 7, 4—8), die der exgestischen Über-lieferung entsprickt, in der Beziehung des Challolibanon auf die beiden Raturen Echistis oder auf die "hallende Bertündigung" und die Seidenkolehrung (zu 1, 15) be-thätigt sich gleicherweise der Jug zu harmlofer Eindeutung tieferen Sinns in den Wort-Er giebt bem Gangen fein Geprage.

In der Faffung der Erflärungen verfährt Andreas vorwiegend gloffatorifc, aber durchsett sie auch gelegentlich mit erbaulichen Zuthaten (z. B. zu 20, 2). Wo es ihm 60 erforderlich scheint, siellt er abweichende Meinungen oder verschieden Möglichkeiten neben einander (3. B. zu 12, 1. 17, 6) und überlägt dem Leser die Wahl, auch spricht er es wohl gerodezu aus, daß eine durchschagende Erstärung nicht zu erreichen sei (zu 7, 8: σεδέτερον ἀπασάδεκτον). Aber catenenartig ist der Rommentar nicht. Die Citate nehmen einem verfältnismäßig leinen Raum in Anspruch. Die blichssen ist mit Angabe der Quellen gegeben (3. B. zu 20, 4: καθώς φησιν ὁ Δαρίδ Pl 21, 4. 5 — περί ών φησιν Hoadas — 26, 14 — zu 20, 7: νό εν τοις δομασιν εξουμένον — Cant. 8, 11), die partistischen seltener (3. B. zu 12, 7 Papias, zu 6, 14: ώς φησιν Εξουραϊος έν τῷ πέμπτω λόγω τοῦ έλέγχου τῆς ψευδωνίμου γνώσεως το ἐπὶ λέξεως) und wohl nur dann, wenn Andreas nicht nach dem Gebächins, sondernach Cinstanding bie heranzieht. Lebendig wird das Ganze durch die oft überraschende Seronziehung biblicher Parallelen (3. B. zu 12, 3). Exegetische Ableitungen und Auseinanderleiungen sehlen. Die Erstärungen sind oft türzer als der Text, der dem Rommentar das Küdgrat giebt.

Wen durch die Aufnahme des Textes betommt derfelbe eine weitere Bedeutung. Bengel hat dies zuerst ertannt und ausgenugt. Matthaei, der die Anterluchung fortsetze, macht darauf aufmerflam, daß nicht selten Glossen des Andreas in den Text von Sand-schriften übergegangen sind. K. Delitzich meint noch weiter gehen zu tönnen und die Ibalfache, daß die Textüberlieserung der Apontalppe in den Minusteln besonders und die Ibalfache, daß die Eextüberlieserung der Apontalppe in den Minusteln besonders und die Ibalfache der Kommentare des Antoreas und des Arethas zurückeinigten zu können. Die Arbeit für volle Ausbellung dieser Kommentare, die diehen. Borbedingung ist eine zuverlässige kritische Ausgabe beider Kommentare, die dieher, die dieher Die Uberschung ung ist eine zuverlässige kritische Ausgabe beider Kommentare, die dieher Sprachprase.

G. Beinrici.

25 Andreas, Erzbischof von Arain. — Beter Numagen, Gesta Archiepiscopi Craynensis in J. H. Hottingeri, Hist. eccles. N.T. Saec. XV, p. 403 – 412; Burstissen, Baster Chronit, Buch VI, Kap. 14; Cchs. Geschichte von Basel, IV, S. 383 si., S. 405; Jac. Bursthardt, Erzh. Andreas von Arain und der leste Conciliorersuch in Basel (Mt der histor. Geschicht in Basel, neue Folge, 1852).

Der Erzbischof Andreas von Rrain war die seltsamste Ericheinung unter den Borläufern der Reformation; doch thut man dem Manne zuviel Ehre an, wenn man ihn ju biefen Borlaufern gahlt. Bon feiner frubern Gefchichte ift nicht viel betannt. war ein Glavonier von Geburt und Dominitanermond. Der Gunft Raifer Friedrichs III. mochte er es verdanken, daß er auf den erzbischoftlichen Stuhl des Arainerlandes, dessen Bestonen Laibach (Aemona) war, erhoben wurde. Er nannte sich auch Rardinal mit dem Titel San Sijto. Dieser Prälat tam vorgeblich als taiserlicher Abgeordneter im Februar 1482 über die Alpen nach der Schweiz und trug sich mit dem Gedanten, in Bafel wiederum ein allgemeines Rongil der Chriftenheit zu versammeln. Er meldete sich, mit Empfehlungsbriefen von Bern, bei dem Rate von Basel, und nachdem er eine 40 feierliche Rede im Munfter gehalten, worin er bereits feinem Unwillen über ben Papft Sixtus IV. Luft machte, schlug er den 21. Juli desselben Jahres an den Kirchtüren des Münsters eine Appellation (Invettive) gegen den Papst an, die mit einer Auf-forderung zum Konzil endete. Er wurde endlich auf Andringen des Papstes, der den Bann über ihn aussprach, und des Kaisers nach längern Berhandlungen, wobei das 45 Interditt über Bafel erging, durch die Obrigfeit gefangen gefett und ftarb den 13. Rovember 1484 im bortigen Stadtgefängnis, indem er nach aller Wahrscheinlichteit sich selbst erhentte. Sein Tod wurde langere Zeit verheimlicht. Der Leichnam des Gehentten wurde in ein Tag gestectt und in den Rhein geworfen. Gin aufgenagelter Bettel erhielt das über ihn ergangene Urteil. Gein eigener Geheimschreiber Beter Ru-50 magen von Trier hielt ihn für verrüdt (cerebro laesus). Sagenbach +.

Mndreas von Kreta. Ausgaben: F. Combefisius, Par. 1644; Auctar. nov. Par. 1648; Gallandi, Bibl. Patr. 13, 92—155; MSG 97, 789 (805)—1444; Anthologia graeca etc. edd. W. Christ et M. Paranikas, 1871, 147—161 (ber crift Eril beš großen Kannon und Ketri Kettenfeier [ob echt?]). Παιμακή βιβλιοθήκη, Miķen 1890, 430 f. 56 (Gragment einer Hountile); A. Papadopulos-Kerameus, ἀνάλεκτα κτλ. 1, 1891, 1—14; M. Malgen, Andreas schen, Par. 1895, 176—277 (ber große Kannon beutigu u. flavijd, Auch jeparat). — Bgl. Hadricus-Harleß, Bibl. gr. 11, 62—64. 68—75 (= MSG 791—804); Schrödiß, NG. 20, 135; Analecta sacra etc. ed. D. Pitra 1, 1876, 626 sq. (Lieber auf M.); 3. L. Jacobi, Jur Gelß. b. gried, Airdenliebeš in

386 5, 1881 82, 208 f., 223 f.; N. Krumbacher, Gefch. b. byz. Litt.. 1893, 319 f.; J. Haufsleiter in JKG 14, 1892—94, 73—76; D. Barbenhewer, Patrologie, 1895, 527 f.
Andreas, gedoren zu Damastus, Mönd zu Jerufalem (daher in Synararien und Handschriften auch *Teogoodkrutry*c genannt) und Setretär des Patriarchen Theodor, in dessen Auftrag er 680 an der 6. allgemeinen Synade zu KPR. teilnahm, war später Erzsbischo von Kreta, in welcher Stellung er bald nach Ausbruch der Bilderfreitsgleiten, etwa 720, gestorben ist. Als eistiger Verteidiger der Bilderverefrung hat er seine durch zeitweise vertretenen Monotheletismus anruchige Rechtgläubigfeit zu rehabilitieren vermocht und wird als Heiliger der griechischen Ricche am 7. Julí verehrt. A. nimmt unter den griechischen Kirchenlieddichtern einen hervorragenden Plaz ein als Erfinder 10 ber aus 9, wieber verschiebentlich gefeilten, Oben zusammengesetzten sog, xavores. Unter biefen Gesangen ragt ber große Bugtanon (δ μέγας χανών) in 250 Strophen hervor, ber noch jett an den ersten vier Tagen ber großen Fastenzeit bei dem großen Apodipnon geteilt, am Donnerstag vor Balmarum beim Morgengottesdienst vollständig gefungen wird (Malgew XLI, vgl. 115). Trot feiner ermudenden Breite enthält diefer 15 Ranon "Teile von jo unmittelbarem Ausdruck des Schmerzes und der Liebe gum Erraunon "Lette von zu unmitteloarem Ausoriat des Sommerzes und det Lede zum Erfseliese, daß sie, abgesehen vom Bersmaß, unter die besten Ritchenlieder der evangelischen Kirche eingereiht werden könnten" (Jacobi). Außer Kanones und Iddichen bat A. eine größere Anzahl überlanger Homilien hinterlassen. Bon diesen sind 21 bei Migne gedruckt, darunter 4 in nativitatem B. Mariae, 1 in annuntiationem B. Mariae, 21 in dormitionem S. Mariae, die sin die Geschäche der Marienereshung von Bedeutung sind. Eine Rede auf Jakobus, den Apostel und Gottesbruder, verössentlichte Papadopulos-Rerameus (s. dazu Haußeiter).

Andreas, Erzbijchof von Lund, 1201—1223. — Lucllen: P.E. Miller, Vita Jastiker og en Bibeltheolog fra Norden (Kopenhagen 1865); R. El. Gert, Fraefatio zu desien

Musgabe von Hexaëmeron (Hauniae 1892).

Anders Sunefon (Andreas Sunonis) stammte aus dem Geschlecht Svide, das Danemert zahlreiche hervorragende Staatsmanner, Krieger und Rirchenfürsten geschentt hat. Sein Bater Sune Ebbejon, Better von Absalon, wohnte auf bem Landgut Anar- 30 thorp, 21, Meilen nordwestlich von Kopenhagen, und war einer der bedeutendsten Großen Geelands. Die mertwürdige süngst restaurteite Steintliche von Biernede, eine Kundliche, die nach der Bollsmeinung einer Bisspösmüße ähneln joll, ward von ihm aufgeführt (vgl. darüber 3. B. Löffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger, Ropenhagen 1883, G. 249 ff.).

Anders wurde um das Jahr 1160 geboren. Es war ein frommes und stilles Rind, das fruhzeitig Luft jum Lefen verriet. Den erften Unterricht erhielt er mahr-Scheinlich entweder in der Domichule in Rostilde oder bei den Ranonitern im Stift Ebelholt, deffen Abt damals der berühmte Wilhelm von der St. Genevieve in Paris war (f. G. 121,51), auch besuchte er vielleicht die Domschule in Lund. Ums Jahr 40 1182 tam er nach Paris, um seine Studien an dieser angesehenen Stätte der Gelehr-samteit fortzusehen. Bon dort aus machte er Reisen nach Italien (Bologna?) und England "percipiendae litterarum disciplinae colligendaeque earum copiae gratia (Saxo's Praefatio). Nach Paris zurudgelehrt, trat er furze Zeit als Lehrer in einer von den Klosterschulen dieser Stadt auf, wahrscheinlich in St. Genevieve.

Als Anders Sunefon um das Jahr 1190 nach dem Baterlande zurucklehrte, wartete leiner dort dant seiner hohen Geburt und seiner gründlichen Bildung eine glänzende Zutunft. Er erhielt zu Nostilde, wo sein älterer Bruder Peter Guneson (Petrus Sunonis) im J. 1191 Bischof wurde (s. 23,6), die Stelle des Dompropstes. Zugleich wurde er Kanzler beim König Knut (VI.), Sohn Waldemars, und unter ihm so sam diese Würde, nach dem Zeugnisse Saxos, zu größerem Ansehen, denn je vorher. Im J. 1194 wurde dem neuen Rangler zusammen mit dem Abt Wilhelm der Auftrag, nach Rom zu ziehen, um Ingeborg, der Schwester des Königs Knut, Recht gegenüber ihrem treulosen Gatten Philipp (II.) August von Frantreich zu verschaffen (K. Davids-sohn: Philipp II. August von Frantreich und Ingeborg, Stuttgart 1888). Die Ge- 56 fandten verhandelten zuerft mit Coelestin III. in Rom, begaben fich dann nach Paris, mußten aber im J. 1196 unverrichteter Sache heimkehren. Philipp Augult schiede seine Gemahlin ins Rloster und nahm sich Agnes von Meran zur Frau.

Rach Abfalons Tob (1201) wurde Anders Sunefon Erzbischof von Lund. Als folder mar er zugleich Primas von Schweben und wurde fpater papftlicher Legat, in 60

welcher Eigenschaft er ben Beterspfennig einsammelte und für ben beabsichtigten Rreuggug wirfte. Er war ein milber und friedliebenber Mann von ehrwurdigem und gewinnendem Aussehen; er war 3 Ellen hoch, sein Gesicht war breit, das Kinn hervorspringend, die Augenbrauen start. Gleich Absalon wirtte er für Einführung ber Zehnten, pringens, die Augenorauen start. Gelen Anglaion wirtte er jur Einstügung der Zeginer, sund Abschaftung des Kontubinats der Priester. Er war ein bereider Prediger und unverdrossener Wistator, edenso bestreit, die Sittlickseit in seinem Sprengel zu fördern, als thätig für die Ausbreitung der Auflärung. Als es verlautete, daß auf dem Martt zu Standr sallige Reliquien verlauft wurden, verbot er diesen Handel.
Er wohnte wahrscheinlich auch dem großen Laterantonzil 1215 bei, troßdem wir 10 seine Anwesenheit nicht erwähnt sinden. Im J. 1222 schenkte er eins seiner Häuser in Lund den Dominisanern, die damit sessen der Missenheite die eine Ausbeite der eins seiner Köuler in Lund den Dominisanern, die damit sessen der Missenheite der die Ausbischen der

er die Freude eine Bulle (vom 21. Januar) zu verfünden, die ben Abt Wilhelm von

Ebelholt heilig sprach. Danemart hatte fernerhin sein Rreuzzugsfeld an der Ostsee, und Anders Suneson 15 folgte auch als Rreuzzugsheld ben Fuhftapfen Absalons. 3m J. 1206 unternahmen bie Danen einen Bug nach Del; als Anders Sunefon auf der Beimfahrt nach Riga lam, hielt er bort theologische Borlesungen fur Briefter. Geine Bortrage murben mit Freuden gehört; ber Bruder des Bijchofs Albert von Riga, der die Rirche in Riga mahrend ber Abwesenheit feines Brubers verwaltete, hatte aber wenig Reigung sich dem Erzbijchof 20 von Lund unterzuordnen. Doch von den Ruffen und Efthen bedroht, mußte Albert im 20 von Lund unterzuordnen. Doch von den Russen und Esthen debroht, mußte Albert im J. 1218 als Hispaindender sich nach Dänemart begeben (s. S. 299, 8) und der für Esthänd geweiste Bischof mußte versprechen sich vem Stuhl von Lund zu unterwerfen. Nun unternochm Waldemar der Sieger im Jahre 1219 den derühmten Jug nach Esthand, an den sich die Sage von der vom Himmel gesallenen Danebrogssahne knührt. 25 Nach seinem Sieg ordnete Anders Suneshon die sich sich sich in Ethald. Bon diesem Juge lehrte der Erzbischof schwer trant zurück, er litt am Aussatz. Daher saste er den keine Justifielen In Unterschlichen Sahr leden die Sohn vom Grafen Heinrich von Schwerin gesangen genommen wurden, zog der Erzsohn vom Grafen Heinrich von Schwerin gesangen genommen wurden, zog der Erzsohn vom über die Insel Ivos in dem Vinnensee Ivosid zurück. Dort stard er am 24. Tumi 1228, als Seiliger erehett und Min Mut einen Mundertsätere.

24. Juni 1228, als heiliger geehrt und im Ruf eines Wunderthäters.
Er versafte: 1. "Lex Scandiae provincialis". Es ist dies eine lateinische Umschreibung des Schonischen Gesehre ("Skaanske Lov") (herausgegeben zusammen mit biefem von B. G. Thorfen, Ropenhagen 1853); 2) "Hexaemeron", ein bogmatisches 35 Gebicht in 8040 Berfen, eingefeilt in 12 Bucher, jum erstenmal vollständig berausgegeben von Prof. M. Cl. Gerh in Ropenhagen 1892. Die Arbeit zeigt, das Anders Gunefon als Dogmatiter ein getreuer Schuler des Petrus Lombardus mar; boch bemerkt man auch Ginfluffe von Alanus aus Lille und Sugo von St. Bictor. Sein Wert ist in metrischer Sinsist untabelhaft, dach ist der Inhalt nur wenig originell; 40 3. es werden ihm auch 2 Sequenzen an die Jungfrau Waria zugeschrieben (Daniel: Thes. hymnol. V, 222 u. 674; vgl. Gerth S. 376 fl.); 4. soll er auch ein Wert über die Satramente geschrieben haben, ein Supplement zu Hexasemeron; dies Wert ging jedoch verloren. Fr. Rielfen.

Angariae, Aronen und Abgaben. Da biefelben an ben Quatembern entrichtet 45 zu werden pflegten, so nannte man die letteren Fronfasten; auch der Rame Angaria wurde auf fie übertragen, f. Du Cange 1. Bb G. 249.

Angelifenorden. — Rossignoli, Vita e virtù della contessa di Guastalla, L. Torella, Milano 1686; Helyot, Kloster- und Ritter-D. IV, 15. 16; Fehr, Mönchsorden, II, 37. Um 1530 stiftete Ludovica (Luije) v. Torelli, Tochter des reichen Grafen Achilles

50 von Guaftalla, nachdem fie zum zweitenmale Witwe geworden war, einen Jungfrauenorben für Rrantenpstege und Berforgung belehrter Frauen. Als zu engefreinem Banbel Berpflichtete nannten ihre Genossinen sich "Angeliten"; sie trugen grobe Gewänder ähnlich benen ber Dominitanerinnen, ein Holzteuz auf der Bruft und einen Strict um ben Sals, bei manchen gottesdienstlichen Feiern auch eine Dornentrone. Der Orben, 56 an deffen Spige die Stifterin unter dem Rlofternamen Paola Maria bis zu ihrem Tode (29. Oft. 1569) wirtte, erhielt 1534 unter Paul III. papftliche Bestätigung auf Grund der Regel Augustins. Zugleich wurde er dem Barnabitenorden, dessen Stifter A. M. Zaccaria seine geistliche Leitung mit übernommen hatte, in der Weise unter-

worfen, daß er die Willionsthätigleit desfelben, soweit sie lich auf Frauen bezog, ergangen follte. Unfanglich nicht zur Rlaufur verpflichtet, wurde er einer folden bald nach Mitte des 16. Jahrhts, aus Anlag der schwärmerischen Exzesse der aus seiner Mitte hervorgegangenen "Prophetin" Paula Antonietta († 1555), unterworfen und (durch Carlo Borromeo) mit strengeren Statuten versehen. — Richt zu verwechseln mit dieser 5 Angelitentongregation, beren Haupfitz bis zu ihrer Aufsoling im Beginn unseres Jahrhs. das von L. Torelli gelitstete große Mailander Kloster blieb, ist der Berein der Guastallinen oder Klosterfrauen vom "Rollegtum v. Guastalla", eine Gründung ebenderfelben frommen Bitme, die - gleichfalls ber Aufficht ber Barnabitenvater unterstellt — sich der Erziehung adeliger Fraulein (18 an der Zahl) in einem eigens dazu 10 errichteten Saufe vor ber Porta Romana in Mailand zu widmen hatte und (nach Fehr) bis in die neueste Beit bestanden baben foll.

Mngeljachjen, Betehrung zum Christentum. — Anglo-Saxon Chronicle (Musgabe von Thorpe, London 1861); Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Musgabe von Holber, Freid. 1882); Gildas, Liber querulus de calamitate, excidio et con- 15 questu Britanniae (Musgabe von Mommfen in MG Auct. ant. 13. Bb G. 25 ff.); die Briefe Gregors b. Gr.; Haddan and Stubbs, Councils and ecclesiastical documents, 3. Bb, Orf. 1871; Thorre, Ancient Laws and Instituts of England, London 1840; Schmidt, Die Geiche der Angelsachen, 2. Kusi, Ledya, 1858; Kentife, Die Sachien in England, überl, von Brandes, 2. Bd. Leitya, 1853; Stubbs, The constitutional history of England, 1. Bd. 4. Kusi, 20 Oxf. 1883, S. 237 ff.; Green, Gesch, des englischen Bolkes, überl, von Kirchner, 1. Bd. Berlin 1889, S. 19 ff.: Lappenberg, Gesch, von England. Hamburg 1834; Wintesmann, Gesch, der Angelsachsen die Jum Zode König Alfreds, Berlin 1884.

Schon unter ber Romerherrichaft hatten seefahrende Sachsen die Gud- und Oftfufte Britanniens heimgesucht und fich ba niedergelaffen. Gie tonnten ungehindert weiter ein- 25 dringen, als im J. 410 die Römer ihre Legionen zurückzogen und die Provinz ihrem Schickfal überliehen. Nur auf turze Zeit hielt der sog. Hallelujalieg (c. 429) die seeräuberischen Sachsen und die von Norden eingedrungenen Pitten und Stoten zurück. Bedrangt von allen Geiten riefen die Briten ben romifchen Feldherrn Abtius 446 um Hilfe an, allein vergeblich. Da nun, erzählt die Sage, hatten sie die stiltschen my Selben my fönige Hengist und Hoten und Stoten über den Grenzwall zuruchgeworfen (449); darnach aber hätten die Selber sich in Räuber vertehrt und die Briten aus Kent vertrieben. Wenn auch die Landung der Ungelfachsen auf der Insel Thanet feineswegs ber Anfang der germanischen Eroberungen war, so ist doch sicher, daß um die Mitte des fünften Jahrhunderts ein furchtbarer 35 Rampf zwijden den Briten und Germanen ausbrach, in welchem die Briten teils vernichtet, teils gegen Beften gurudgebrangt wurben, Die Schöpfungen ber romifchen Civilifation zu Grunde gingen, und soweit die Angelsachen Heren wurden, saft alle Spuren des altbritischen Christentums verschwanden. Rach 150 Jahren des Kampfes hatten die Germanen den Often der Insel, vom Firth of Forth an südwärts, und den größten 40 Teil des Gudens im Besity. Das eroberte Land war in viele fleine Reiche gefeilt, die bald felbstftandig, bald wieder teilweise vereinigt waren, jo bag man nur mit Ubergehung der unbedeutenderen, von den wichtigeren als einer Septarchie reden tann. Um Ende des 6. Jahrhunderts waren es hauptsächlich folgende Königreiche: Rent, wo fich neben Sachsen besonders Juten (biefe auch auf ber Insel Wight und ber gegenüber: 45 liegenden Rufte) niedergelaffen hatten, war wie das alteste, so auch das machtigfte unter Hölibert 568—616, der seine Sertschaft die an den Fluß Humber ausbehnte. Un-bedeutend daneben war das nördlich gelegene Ostsachen (Essex), als dessen erster König (obwohl die Riederlassung dort zu den ältesten gehört) Seda 587 genannt wird, unbebeutend auch das westlich anstossende Südsachsen (Sussex) von Alla gegründet, 477. 50 Biel wichtiger ist Westlachsen (Wessex), als dessen Stister Cerdic genannt wird, und wo Ceolwulf 597-611 regierte, das Reich der unbandigften und eroberungsluftigften einigt war und mit jenem zusammen Rorthumbrien genannt wurde. — Alle biese germanischen Stämme waren Berehrer bes Wodan, von dem fie auch ihren Ursprung ableiteten. Sie hatten ein völlig driftianifiertes Land erobert; aber ber burch bie langen 60

Kriege erzeugte Nationalhaß war zu groß, als daß die Briten auch nur einen Kerluch gemacht hätten, ihre Feinde zu belehren. Die erste chrittliche Kirche in England war eine frantische Stiftung. Rurz vor 590 heiratete König Wilberat von Kent Bertha, die Tochter bes frantischen Königs Charibert (Beda I, 25, vgl. mit Greg. Tur. Hist 5 Franc. IV, 26 S. 160). Er gestand ihr dabei die Kreiheit des christischen Gottesdiensts zu; ein frantischer Bischof, Liudhard, begleitete sie: er benützte eine aus der Römerzeit stammende Rirche bei Canterburg, dem alten Dorovernum, die wahrscheinlich durch ihn dem frantischen Nationalheiligen Wartin von Tours geweißt wurde (Beda I 26 läßt sie ursprünglich zu Ehren Martins von Tours gedaut sein; das ist, da 10 Martin im J. 400 starb und die Römer im J. 410 Britannien aufgaben, chrono-logisch unmöglich). Doch wurde die Belehrung der Angessachen nicht von der frantischen Rirche herbeigeführt; sie ist das Wert Gregors des Großen. Roch ehe er die pöpstliche Würde erhielt, soll er sich für den Gedanten der Belehrung begeistert haben, als er einst auf dem romifchen Gflavenmartt einige angelfachfijde Anaben von iconem 15 Untlik und erhabenem Buchs, beren Saut und langes Saupthaar auf edle Abtunft deutete, jum Bertauf ausgestellt fab. Er foll fofort beim Bapft Belagius die Aussendung von Missionaren nach England betrieben, aber nichts ausgerichtet haben, und als er fich bereit erflarte, die Miffion felbft zu unternehmen, foll das romifche Bolt, das ihm lehr anhing, ihn nicht haben ziehen lasen (Beda II 1 offender sogenhaft). Nachdem 20 er Papit geworden (590), nahm er den alten Plan wieder auf. Sein erster Gedante war, durch Angelsachen, die im hristlichen Glauben unterwiesen werden sollten, auf die Beimat gu wirten: er beauftragte im 3. 595 ben Presbyter Candibus, feinen Geschäftsträger im frantlisen Reich, angessächliche Jünglinge zu taufen, um sie in römischen Rlöstern erziehen zu tassen (Jatte 1386; dieser Brief ist vermutlich die Wurzel des 25 von Beda ergahlten Geschichtchens). Im nächsten Jahre that er einen entschiedenern Schritt : er fandte ben Propft des Rlofters auf dem Calius (G. Gregorio), Augustinus schrift: er lande den Propt des Kiolers auf dem Catus (S. Gregorio), Augustinus mit etlichen anderen Mönchen nach England. Als diese, erichrecht durch die Schilderungen von der Roheit des wilden Seidenwolls, dessen Sprache sie nicht verstanden, in Frantreich anhielten und an den Papst die Bitte stellten, sie dieser mühseligen und gesahrsvollen Sendung zu entheben, gab er ihrem Berlangen nicht nach, sondern bestand und der Aussührung seines Planes. Die Briefe, die er im Juli d. I. an die franksichen Früstlichen verstellten und Bischolierung eines Planes. Die Kriefe, die er im Juli d. I. an die franksichen krünischen franksischen franksichen krünischen franksischen franksisc herbeigugieben: frantifche Priefter follten Augustin nach England begleiten, bas Unsehen gervezzuziegen: rantige Priejer jolien Augulin nag England vegletten, das Ansehen s der frantischen Kürften sollte ihn schüfen, die frantischen Bischöfe und die kräntlischen Großen sollten ihn unterstützen. Thatsächlich hat denn auch die frantlische Silse ihm nicht geschlt (vgl. Jakke 1491, 1743 ff., 1751, 1838 f., 1841 f.). Im Frühight Sof lan-bete Augulitin mit ungefähr 40 Begleitern, darunter Franken, die des angessächsischen mächtig waren, auf der Inleat Inden und meldete dem König Milbert von Kent seine 40 Ankunft. "Er bringe die gute Bosspakt, welche den Fosspannen ewige Freude in Ginnel und eine Verlagen der Verlagen und die Verlagen der Verlagen und die Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Ver Simmel und ein Reich ohne Ende mit dem mahren und lebendigen Gott verheife." Abilberct gemahrte ihm und feinen Begleitern Aufnahme in Canterburn und Freiheit ber Bredigt. Unter dem Gesang der Litanei: Deprecamur te, domine, in omni misericordia tua, ut auferatur furor tuus et ira tua a civitate ista et de domo sancta 45 tua, quoniam peccavimus. Alleluia, ein Rreuz und das gemalte Bild des herren vorantragend, zogen sie in Canterbury ein. Sie hielten ihre Gottesdienste in der Mar-tinskirche. An der Königin Bertha hatten sie von Ansang an eine sichere Stühe (Jaklé 1825). Roch im J. 597 solgte der Übertritt Adilbercts (Beda I 26), der frei lich nur gang außerlich gewesen zu sein scheint (voll. Jatte 1825). Immerhin war 50 burch ihn die firchliche Organisation ermöglicht. Bischof Liubhard scheint gestorben ober nach Frankreich zurüchgekehrt zu sein; denn nicht er, sondern Augultin wurde an die Spize gestellt: die Bischofsweihe erteilte ihm Eiherius von Arles (Beda I 27, vgl. Jaffé 1518). Mit dem Überkritt des Königs war die Belehrung von Kent entschieden: schon am Weihnachtsfeste 597 wurden mehr als 10000 Angeln getauft (Jaffe 1518). 55 Durch Gewaltmafregeln die Unnahme des Christentums zu erzwingen, unterließ Abilberct (j. Beda I 26 und vgl. die entgegengesetten Aufforderungen Gregors Jaffe 1827). Er begnügte sich, das Gut der Rirche und ihrer Diener durch erhöhtes Wehrgeld gu icuten (Councils III G. 42). Gleichwohl ichritt Die Belehrung Des Bolles ip raich fort. daß Gregor im 3. 601 eine weitere organisatorische Mahregel treffen tonnte: er ernannte 60 Auguftin jum Metropoliten und gab ihm die Befugnis, zwolf Bifcofe ju ernennen,

serner sollte er six Yort einen Vissof ordinieren, der, sobald die Ackehrung weit genug fortgeschritten sei, Metropolitenrang erhalten und dem ebenfalls zwöss Bischöfe untergeordnet werden sollten, er selbst sollte jedoch Augustin untergeordnet deliben. Diesem wurde zugleich die Auflicht über sämtliche britischen Bischöfe übertragen: seine Stellung war also als die eines Primas der Kirche der Insel gedacht. Allein so sollten in icht fortbauern; vielmehr sollten nach seinem Tode die üblische und die nördliche Kirchenprovinz selbstständig neben einander stehen, die Wetropole der ersteren sollte London werden, den höheren Kang sollte siets der zuerst sonsern, den höheren Kang sollte siets der zuerst sonserne Wetropolit haben (Jassé).

Gregor betrachtete, wie man sieht, die Schlacht als gewonnen, und er hatte in ber 10 That alle Urfache, Gott zu banten, "daß die Einwohner Britanniens, beren Sprache bisher nur beidnischen und barbarischen 3weden gedient, nun gum Lobe Gottes bas hebraifche Sallelujah jubelten, daß ber Ocean der Beiben und feine Geerauber, welche Die Fürsten Dieser Welt nicht mit bem Schwerte hatten bandigen tonnen, nunmehr burch bie Furcht Gottes mit einfachen Worten seiner benütigen Diener gegöhnt worden 1st (Moral. XXVII 11, 21 citiert von Beda II 1). Es war ein großes Wert, denn leinem anderen Vollsslamme wurde der Zweig des christlichen Glaudens mit größerem Ersolg eingepslanzt, als diesem terngesunden wilden Ösbaum. Bon feinem anderen Vollsschaft geschieden der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von der Vollsschaft geschieden von d als von den Angelsachen; mit ihrer Belehrung zum Christentum aber beginnt eigentlich 20 ihre Geschichte: ihr Zusammenwachsen zu einem Boll, zu einer politischen und tirchlichen Einheit. Freilich dauerte es langer, als Gregor dachte, bis alle Stamme fur das Chriftentum gewonnen waren. Ein Jahrhundert ging darüber hin. Langsam aber sicheren Schrittes gingen die von Rom gesandten Glaubensboten voran. Es war dabei von der größten Bichtigleit, daß das Belehrungswert im ersten Jahrzehnt von dem großen 26 Rirchenfürsten in Rom mit sicherer Sand und weitschauendem Blid geleitet, daß nach einem festen Plan gearbeitet murbe, und bag Gregor dabei so pflichttreue und gefügige Wertzeuge zur Sand hatte, wie vor allen Augustin. Dieser, eine hohe Achtung ge-bietende Erscheinung, vorsichtig und ängstlich, in allem Gregors Rat einholend, war bestrebt, alles nach römischem Muster einzurichten. Zur Rathebrale bestimmte er eine in 20 Canterbury gelegene altchristliche Rirche, die er als Salvatortirche weihte; hart an der Stadtmauer wurde das Aloster St. Peter und Paul gegründet, das indes erst sein Rachfolger vollendete. Als zweites Bistum in Kent entstand Rochester, das der im 3. 601 von Gregor nach England gesandte Justus erhielt. Auch bei den Ofslächen sand England gesandte Justus erhielt. Auch bei den Ossachen fand das Christentum Eingang; über sie herrsche Sabert, Wilderers Reffe; er grün-ss betet im J. 604 das Bistum London; Bischof wurde der mit Justus nach England gesommene Abt Weilitus. Als Kathedrale erhielt er einen ehemaligen Dianatenpel (Beda II 3, vgl. Jaffé 1848).

Während die Ausbreitung des Christentums in dieser Weise sortschritt, vermochte die gregoriantische Mission die Berbindung mit der alten britischen Kirche nicht zu 40 stehen. Es war verhängnivoll, daß Gregor dadurch die Einheit hatte herstellen wollen, daß er die Wetropolitanrechte Augustins über die britische Kirche erstrecke. Denn gerade durch seine hierarchischen Anprüche stieß Augustin die Briten bei der zweiten

Busammentunft unter ber Augustinuseiche gurud (Beba II 2).

So standen die Dinge, als nicht lange nacheinander Gregor im J. 604 und 48 Augustin wahrscheinlich 605 und ein Jahrzehnt später Abilberte 616 starben. Aber die rasche ernungenen Erfolge liesen sich isch sort ernen ein Holbert ein Holberte Sohn Eadbald war ein Heide, auch die Söhne Sadertes hatten an der nationalen Religion sestagehalten: so trat überall eine heidnische Rechtsion ein, Justus und Mellitus verließen England und begaden sich nach Frankreich; Augustins Aachfolger Lauentius schiede an, ihnen zu solgen: da gelang ihm im letzten Moment, Eadbald umzustimmen; er died, auch Justus konnte nach Rochester zurüsstehren. Der letztere wurde 624 Bischof von Canterbury. Dadurch, daß ihm Bonsatius V. Metropolitenrechte verließ Jakse 2006s,), wurde Canterbury, entgegen dem ursprünglichen Plan Gregors, Sit des slichen Erzisstoffs. Ber kon der sich verließen Erzisstoffsen verließen Erzisstoffsen verließen Erzisstoffsen verließen Erzisstoffsen verließen Erzisstoffsen verließen Erzisstoffen verließen Die vorwiegende Macht errang nach und nach Northumbrien. Dort herrschte seit 593 Abilfrid, ein tapferer, gewaltthätiger Kriegsmann, bessen Schwert die Nordbriten so

auf lange bandigte: er dehnte seine Herrschaft bis zum Forth aus. Aber er mar ein heftiger Feind des Chriftentums. Als er bei feinem Angriff auf Chefter im 3. 613 Die britifchen Briefter - es waren zumeilt Monche aus Banchor - ableits pom Beer im Gebet um ben Gieg ber Briten erblidte, rief er aus: Wenn fie miber uns gu 5 ihrem Gott rufen, dann, meiner Treu! tampfen fie gegen uns, auch wenn fie feine Baffen tragen! er gebot, die Baffen zuerft gegen fie zu richten; ungefahr 1200 Briefter follen niedergemacht worden sein; nur fünfzigen gelang es, zu entfließen. Indes Willisten in 3, 617 im Rampf gegen seinen Berwandten Abwin. Dieser erlangte nun die Serrschaft in Northumbrien und die Obergewalt über Meria, Ostangeln, Ost und 10 Beiliachien. Seine Stellung zur Kirche wurde badurch bestimmt, daß er Abilberga, die Tochter Abilbercts von Kent, zur Gemahlin hatte (Beda II 9, vgl. Jakke 2008 f.). In ihrer Begleitung tam im 3. 625 der Mann nach Rorthumbrien, ber bas Betehrungswert dort beginnen follte. Es war Paulinus, den einstmals Gregor zugleich mit Juftus und Melitius als Gestiffen Augustin zugesandt hatte. Er wurde von Influs zum 18 Bischof geweiht. Abwin legte seinem Witten keine Hindernisse in den Weg. Er selbst blieb zunächt Heide. Erst als die Aetung vor dem vergisteten Dolche eines Mörders und ein nächtliches Traumgesicht sein Gemüt für die Aufnahne der göttlichen Abarheit empfänglich gemacht, entfagte er nach ernfter Beratung mit feinen Ebeln und Ratgebern in ber Reichsversammlung (Bitena-Gemot) feierlich ben heidnischen Gottern und be-20 kannte sich zum Evangelium (12. April 627). Der Oberpriester selbst legte Hand an die Tempel und Altäre und gab das Zeichen zu ihrer Berbrennung. Die Betersfirche in der alten Römerstadt Port wurde die hochgeseierte Kathedrale des Korperestrige in der aren Annecial John Guller der hongefetere Anneciale des des der hens, feitbem Paciliuns, der oom Apple Honorius im Jahr 634 das Pallium empfing (Jasse 2019 f.), diese Stadt als Bischofssitz erwählt hatte. Auch die Bewohner von 22 Lincoln drachte Pauliums zum Christentum und führte den Vorsteher der Stadt zur Tause. Der Justand von Sicherheit, Gerechtigkeit und Ordnung, der die Kegierung Adwins, des Gründers von Edinburg (Nowinsburg) auszeichnete und seinen Namen noch lange im Andenten des Boltes erhalten hat, war ein gutes Zeugnis von den Wirfungen bes Chriftentums und ber weitern Berbreitung besselben manchfach forberlich. 30 Der erste Bersuch, das Christentum unter den Ostangeln zu verbreiten, geschaft von Rent aus; er führte aber nur dazu, daß König Reduald in demselben Heiligtum einen Altar für das Lesen der Messe und einen solchen für die Darbringung heidnischer Opfer ausstellte. König Aldwuss (gest. 713) erzählte später Beda, er selbst habe als Anabe die beiden Altar neben einander gesehen (II 15). König Odwin bestimmte Redualds 35 Sohn Earpwald zur Annahme des driftlichen Glaubens, 632. Zwar wurde er turz barnach von einem Seiden ermorbet; aber nach langem Rampfe gelang es feinem Bruber Sigberet sich des Thrones zu bemächtigen. Er hatte als Berbannter in Frantreich den driftlichen Glauben angenommen, und brachte ihn nun bei den Oftangeln gur Bert-Scin Mitarbeiter war der burgundifche Bifchof Felix, für den das Bistum Dun-40 wich gegründet murbe. Trog dieser Siege des Christentums tam es noch einmal zu einer heidnischen Keattion. Das Heiden hatte sich vornehmlich in Mercia behauptet. Der dortige König Benda nun verband sich im I. 633 mit Cadwalla, dem König der Britten in Bales, zum Kampf gegen die Obmacht Adwins. Bei Haffield tam es am 12. Of-45 tober gur Schlacht; Abwin fiel im Rampfe, fein heer wurde gerftreut. Schlimmer als die Heiden wüteten die Briten. Die Folge war die Vernichtung der northumbrischen Kirche: Paulinus floh mit der Königin Adilberga nach Kent; er erhielt dort das Bistum Rochefter. Auch bei den Oftangeln wurde die Herrichaft des Christentums erschildert. Allein der britisch-beibnische Triumph war nicht von langer Dauer. König Wolisofrib hatte zwei Söhne, Canfrid und Oswald; belbe lebten, so lange Adwin regierte, als Berbannte in Schottland; dort nahmen sie den christlichen Glauben an. Nach Adwins Tob erhielt Canfrib ben nördlichen Teil Northumberlands, Bernicia: er trat nun als Heide auf, wurde aber schon im J. 634 von Cädwalla umgebracht. Gegen die britische Gewaltherrschaft erhob sich nun sein Bruder Oswald. An der Pittenmauer, 55 in der Nahe von Sexham, sammelte er ein kleines heer und wußte es mit Mut und Gottvertrauen zu erfüllen; noch zu Bedas Zeit hat man das hölgerne Rreuz gezeit, das er an dem Sammelplass errichtete, und vor dem er und seine kleine Schar um Sieg in dem gerechten Kanppf für die Rettung ihres Bolkes flehten. Der Sieg sehlte ihnen nicht; die Angelsachsen nannten das Schlachtfeld Simmelsfeld; die Monche von

60 Sexham errichteten spater auf ihm eine Rirche.

Run herrschte Oswald in Northumbrien; der Bestand des christlichen Glaubens war dadurch gerettet. Aber Oswald rief nicht Paulinus nach York zurück, sondern er organisierte die northumbrifche Rirche im Unichluß an die iroschottische: fur den Schotten: bischof Allon wurde auf der Insel Lindsjamm in die torsportunger int ein Inselfestige gegründet. In berjelben Zeit lam das Christentum bei den Weltjachen zum Siege. 5 Sier war es ein von Rom gesandter Missionar, der Bischof Birinus, dem die Beschrung des Königs Cynigits gelang: er erhielt Dorchester als Bischofsitz (635). Plur in Mercia und Siddachen hielt sich immer noch das Heiden Konig

Angilram

Benda bruftete fich mit dem Ruhm, der unerfcutterlichfte Unbanger ber alten nationalen Psendo brustete sich mit dem Kuhm, der unergauterstichte Anhanger der alten nationalen Religion zu sein; er verachtete die Christen, "die dem Gott, an den sie fleglaubten, zu 10 gehorchen versäumten" (Beda III 21). Im I. 642 geriet er mit Oswald in Streit: die Christen wurden am 5. August auf dem Maserseld geschlagen; Oswald siel im Rampf; er war est 38 Jahre alt. Allein der schieftliche Sieg des Christentums war auch dedurch nicht aufzuhalten. Pendas Sohn Beada, der Kuft der Mittelangeln, ließ sich haufen; durch vier Priester, die Angeln Cedd, Abda und Betti und den 15 Schotten Diuma, wurde die Wissionspredigt begonnen; sie dehnte sich dat auch nach Meeria aus. Penda hinderte es nicht. Er siel indes im Kampse mit Oswalds Bruber und Vockschless Campt in der Schotte und Aus Federa des Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Kusse Minnend der Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Kusse Minnend der Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Kusse Minnend der Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Kusse Minnend der Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Kusse Minnend der Leska auf 15 August Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless Campt in der Schotte und Vockschless der Vockschlesse Lauge und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und vockschlesse Lieben und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse Leska und Vockschlesse L und Rachfolger Oswiu in der Schlacht am Fluffe Winwad bei Leeds am 15. Rovember 655. Run wurde auch Mercia christlich: der Schotte Diuma trat als Vischof von Lichfield an die Spitze des Kirchenwesens: denn auch Mercia schloß sich der Ge-20 meinschaft der schottischen Kirche an. Doch wurde dies Band noch unter Oswiu gelöst und die stroßliche Gemeinschaft aller Angelsachsen hergestellt (s. d. A. Reltische Kirche und Wilfrid). Bei den Südsachsen brachte erst Wilfrid das Christentum zum Siege (Beda IV 13).

Die angelfachfische Rirche hatte, wie alle Rirchen des beginnenden Mittelalters in 25 manger Hnight ein nationales Geptäge: wenn die Könige auch die Bischöfe, wie es scheint, nicht geradezu ernannten, so war doch ihr Wille für die Wahl betimmend (vgl. 3. V. Beda III 7, 28 u. 29; IV 1 u. 3). An den Synoden nahmen die Fürsten und Saldormen Anteil, umgeleht sanden sich bei den Beratungen der Großen auch die Vischöffe in (vgl. 3. V. 3. Counc. III S. 238, 340 u. 5. 233, 273 u. 5.); 30 die Könige erließen sichsliche Vorschiften (a. a. D. S. 214, 233 u. 5.). Im Gottesdiehst wurde die angestächsiche Sprache gehört, besonders war die Taussprache angelächsische des Auch des Prache gehört, besonders war die Taussprache angelein, ebenso übersehte man ältere Homilien in die Vollssprache. Im Anschliche Grade gebelen, ebenso übersehte man ältere Homilien in die Vollssprache. Im Anschliche schliche sch mancher Sinficht ein nationales Geprage: wenn die Ronige auch die Bifcofe, wie es und Rochefter; 2. Subjachjen: Geljen, gegr. 709; 3. Weltjachjen, nach bem Tode Habbis (gest. 705) in zwei Diörefen geteilt, Winchester und Sherborn; 4. Oftjachjen: London; 5. Oltangeln: 673 geteilt in Dunwich und Elmsam; 6. Mercia: Lidssiel, 676 Hersper, 680 Lidssielb geteilt: Wortester, Leicester; 7. Northumbrien: York, Lindisfarne, 678 Sidnacester und Hexham ([. Stubbs I S 247).

Angilram von Meg. - Rettberg, AB. Deutschlands, 1. Bb 1846 G. 501 ff.; Abel, Rahrbb. des frant. Reichs unter Karl d. Gr., 1. Bd 2. Auft v. Simfon, Letyzig 1888, S. 38 ff., 487 ff.; Ausgabe der Angilramschen Kapitel von P. Hinschus in dessen Decretales Pseudo-Isidorianae, Leipzig 1863, S. 757; über die Kapitel Hinichius a.a. D. S. CLXIII; Wassersche leben, Die pseudossisder Frage in Doves JRM. 4. Bb. S. 286; Michter Dove, Lehrbuch d. Kitchenrechis, S. Auft., Letpzig 1886, S. 87, 100 die altere Litteratur angegeben ist.

Angilram, Bijchof von Det feit 768; wie allerdings allein eine |patere Quelle angiebt, aus vornehmer Familie, in Gorze jum geiftlichen Stande erzogen, vorher Abt des Klosters zu Sens, welches er auch nach seiner Erhebung zum Bischof beibehielt. 50 Karl d. Gr. verlieh ihm 784 die durch den Tod des Abts Fulrad von S. Denis erledigte Stelle bes toniglichen Architapellans, und wirtte nach ber von ihm auf bem Ronzile zu Frankfurt i. J. 794 (c. 55; MG cap. reg. Franc. 1, 78) abgegebenen Erklärung für Angilram eine papstliche Dispensation vom Residenzhalten aus, damit diefer den durch das Amt bedingten, ständigen Aufenthalt am tönigstägen Hofe nehmen 55 tonnte. Seit 787 wird Angiltam nicht mehr wie früher als episcopus schlecksin, sondern als archiepiscopus bezeichnet, obgleich fein Bistum niemals Metropolitan- ober erzbischöfliche Rechte bejeffen hat. Dies lätt barauf schliegen, bag er vom Papite burch die Berleihung des Balliums ausgezeichnet worden ist, da mit der Erlangung desselben

auch für einfache Bischöfe die Führung des gedachten Titels verbunden war (P. Hin-Schius, Rirchenrecht ber Ratholiten und Protestanten, 20 2 G. 9, 35). Er starb im 3. 791 auf bem Juge Rarls gegen bie Avaren.

Bon einzelnen (fo 3. B. Rettberg, Bb 1 G. 502) wird ihm, ohne gureichende 5 Grunde, die Berfafferichaft der unter dem Ramen des Ribelung befannten Fortfetjung

ber Chronit Fredegars zugeschrieben.

Weit bekannter ist sein Name in der Geschichte der pseudo-ifiborischen Detretalen geworben, allerdings lediglich aus einem Migverständnis. In den meiften Sanbidriften des Pfeudo-Ifidor findet fich außer den Detretalen eine fleine Sammlung, welche bie 10 Antlagen gegen Kleriter, namentlich gegen Bilchöfe, bald in 71, bald in 72 ober auch in 80 Kapiteln zum Gegenstande hat. Sie wird allgemein als: Capitula Angilramni bezeichnet. Beranlossung dazu hat die Überschrift der Sammlung gegeben, welche handschriftlich in zwei Fassungen überliefert worden ift. Die eine Form bezeichnet ben Angilram als Berfaffer und ergahlt, daß Diefer fie bem Bapft Sadrian übergeben habe. Die 15 andere, nach dem ältesten Codex (Paris, Sangerm. 366 saec. IX) wörtlich lautend: "Ex grecis et latinis canonibus et sinodis romanis atque decretis praesulum ac principum romanorum haec capitula sparsim collecta sunt et Angilramno Mediomatricae urbis episcopo Romae a beato papa Adriano tradita sub die XIII kalendarum octobrium indictione nona, quando pro sui negotii causa 20 agebatur", besagt bagegen, bag umgelehrt ber Papit bem Angilram bie Sammlung, als bessen Sache in Rom verhandelt wurde, übergeben habe. Diese letztere Gestaltung der Überschrift ist zweifellos diesenige, welche ihr der Berfasser der Sammlung selbst gegeben hat. Sie findet sich in der überwiegenden Zahl der Handschriften und zwar auch in den beften und altesten. Ebenso wird diese Faffung in dem Streite Sincmars 25 von Rheims mit seinem Reffen Sincmar von Laon von beiben angeführt, und auch die späteren Sammlungen des fanonischen Rechtes, wie die Burchards von Worms und Gratians bezeichnen die Rapitel als capitula Hadriani, nicht Angilramni.

Das Kattum, beffen die Uberschrift erwähnt und bas nach ber in ihr enthaltenen dronologischen Notiz auf ben 19. September 785 zu sehen ist, läßt sich nicht auf ge-20 schichtlichem Boben unterbringen. Bon einer Anwesenheit Angitrams in Rom ist nichts überliefert. Daß er dort persönlich die Dispensation von der Residenzpflicht nachgesucht habe, wird durch die oben erwähnte Ertlärung Karls auf dem Frankfurter Konzil widerlegt, da dieser selbst die Dispensation ausgewirft hat. In der That bringt auch der Berfasser der Überschrift die angebliche Übergabe der Rapitel an Angilram gar nicht mit 35 Diefer Angelegenheit in Berbindung, vielmehr mit einer Untlage gegen benfelben, benn das können allein nach dem Sprackgebrauch der kirchlichen Rechtsquellen (1. 3. B. c. 4 conc. Sardic.) die Worte: "pro sui negotii causa agedatur" bedeuten. Die Erhebung einer folden gegen Angilram in Rom ift aber nicht nur nicht hiftorisch unbeglaubigt, sondern auch deshalb unmöglich, weil nach dem damaligen Airchenrecht der 40 Kapst noch nicht zur Verhandlung von Antlagen gegen Bischöfe tompetent war. Aber dies selbst vorausgesetz, so wäre es völlig widersinnig anzunehmen, daß der Aupst dem Angellagten eine Sammlung überreicht hätte, dern Tendenz darauf hinausging, die Bijchofe gegen Unflagen ficher gu ftellen.

Somit erweist sich die Überschrift als Fälschung und es entfällt jede Beziehung 45 Angilrams zu den Kapiteln, wie dies auch jetzt allgemein anersannt ist.

Was die Rapitel selbst anbetrifft, so mussen diese selbst als gefälscht bezeichnet werben, insofern fie zwar zum Teil echte Quellen aus bem von Bjeudo-Ifibor fur feine falichen Detretalen benutzten Areise zur Grundlage haben, an diesen aber mannigsache Beränderungen vorgenommen sind. Außerdem stimmen die Kapitel vielsach wörtlich oder so beinache wörtlich mit den falschen Kapitularien des Benedittus Levita und den pseudoisidorischen Defretalen überein. Ein Exzerpt aus diesen letzteren sind sie nicht, vielmehr läßt sich als das wahrscheinlichste annehmen, daß der Berfasser der Detretalen die Rapitel, diese aber ihrerfeits die Rapitularien Beneditts als Quelle benutt haben. Ihrem Inhalte und bem Charafter ber Fälfchung nach ftehen fie mit ben pfeudo-ifidorifchen 55 Detretalen in fo engem Zusammenhange, daß fur beibe nur ein und berfelbe Berfaffer angenommen werden tann. Ihre Entstehungszeit ift daher in das Ende der erften Salfte des 9. Jahrhunderts zu legen. Sie haben dem Berfasser ber pseudo-ifidorischen Detretalen, mit welchen sie zugleich zum erstenmale auftauchen, als Borarbeiten gedient, anbererfeits hat aber ber Berfaffer die Rapitel, wie namentlich die Berfebung berfelben

mit einer besonderen Überschrift zeigt auch allein als besondere Rechtssammlung, um auch auf diese Weise für seine Reformtendenzen Propaganda zu machen, zu verbreiten gesucht. B. Sinklüsse.

Anglikanische Kirche (the Reformed Church of England as by Law established, the Established Church, the Establishment, the Anglican Church). Diese Kirche hat ütve o geschichtliche Grundlage an nationalen und politischen Bestrebungen, zu denen nachträgelich evangelischer ihre Absichte der Bingutaten. Der Titel "gesehmäßige Kirche von Engeland" bezeichnet ihre Absicht eine Kirche zu sein, zu der wie zur mittelalterlichen alle Einwohner des Königreichs gehörten. Sie hat ich streits so nicht durchelen fönnen, sattisch ist in er eine Kirche neben andern in England. Aber sie hatte Rechte an alle Engländer hatten und haben Rechte an sie. Nach ihrer Grundanlage ist diese Kirche eigentümlich stadil geworden. Nur langlam und selten hat sie sich durch die geschichtlichen Berhältnisse vermögen lassen, an ihren einmal gesesstlich santsinierten zischen Konten von der eine gewisse leicht auf ihrer Grundanlage ist diese Kirche eigentümlich stadil geworden. Nur langlam und selten hat sie sich durch die geschichtlichen Berhältnisse vermögen lassen, an ihren einmal gesesstlich santsinierten zische konten wirden der eine gewisse leich durch der eine gewisse leich der eine gewisse leich vor gische Urt, die vieles gehen läßt, wie es nun einmal geht, bestimmt ihr Berhalten zu id den Angleich aber eine gewisse leich werden, der und ben Bolstum, nicht nur mit dem offiziellen Staatswesen, verwachsen, das ihr, auch wenn der diesestablishment einmal Thatlache wird, wohl noch lange die sübrende Stellung unter den Kirchen im Gebiete der englischen Serrschaft versbeteben wird.

I. Entstehung und Berfaffung.

J. Strype, Ecclesiastical Memorials relating chiefly to Religion and the Reformation of it and the Emergencies of the Church of England under King Henry VIII, King Edward VI. and Queen Mary I, 3 vols, 1721 (neue Musgabe Tgivot 1822); bert, Annals of the Reform. and Establishment of Religion . . . during Queen Elizabeths reign, 25 1709 (wieberholte ípätere Musgaben, 3ulept Tgivot 1824); Edw. Cardwell, Documentary Annals of the Reformed church of England, being a collection of Injunctions, Declarations, Orders etc. from 1546 to 1716, Oxf. 1839, 2 vols; bert, Synodalia, A collection of Articles of Religion, Canons and Proceedings of Convocations etc. from 1547 to 1717, Oxf. 1842, 2 vols; Burnet, The History of the Reformation of the Ch. of E., 3 The 20 London 1679 ff. (neue Musg. in 7 Bähnen Tgi. 1865); von bem, History of his own time (9eb. 1643, † 1715), 2 vols, Lond. 1724 (ebiert von feinem Sohne; auch alsoald ins Deutsche überi,). Uncrlanntesche neues Bert G. G. Perry, A History of the English Church, 3 vols, 1851—64, wiberbolte Muslagen (von ben Anfängen bes Christentums bis auf be Gegenwart, vol. 496 II<sup>4</sup>, 1894 und III<sup>4</sup>, 1899). Bal. noch R. W. Dixon, History of the Ch. of E. from 35 the abolition of the Roman jurisdiction, Lond. 1878—91 (reight in 4 Bänden nur bis 3 um Tobe ber blutigen Maria). — Bichtig auch bie politischen Geschichtswerte, besonberts; 3. M. Froude (vom Sturze Bosseph bis 3 um Intergang ber Armada, 12 Bbe, 1870 ff.); Garbiner (Jacob I. u. Rari II. bis 1645, 8 Bbe, 1802 ff.); T. Bacaullan (von ber Thron-bestelgung Jacobs II. bis 3 um Tobe Bissisch 11. Start III. bes Draniers 1702; auch bettif, übers. Jo. Lente, 8 Bbe, 2 Smil. 1860); Mahou (vom Frieden von Herchi bis 3 um Brieben von Berjailes, 1713—83, 8 Bbe, übers, D. Seleger, 1855—56); D. Ledto this aum Frieben von Berjailes, 173—83, 8 Bbe, übers, D. Seleger, 1855—56); D. Ledto (Besch, Deutsch, Elleger, 1850 ff.). Days die Berte von 2. D. Mante (Engl. Geld. Dornchullich im 16. u. 17. Jahrh, 7 Bbe); G. Beler (Besch, Deutsch, 1836); Barti

Die Reformation ist in England in vier Perioden verlaufen. Die erste besatzt die Zeit, in welcher Heinrich VIII. es durchjeite, die Kirche seines Landes von der Oderschopeit des römischen Stuhls zu lösen und sich selbst die Stelle des gesehmäßigen Hauptes dieser Kirche zu sichern. Seine Ehescheideidungsangelegenheit ist der nächste Anlaß seines welcher Kirche zu sichern. Doch entsprach dasselde den Keigungen des Volls, dessen Unternehmens gewesen. Doch entsprach dasselde den Keigungen des Volls, dessen ihr dasselheiden Studie dasselheiden Studien dasselheiden Studie von einer ausländischen Autorität als anstägtig empfand, um so mehr als die hohe Gestiltscheit und die Klöster darin einen unerreichdaren Rüchalt für ihr vielsach ärgerliches Treiben sanden. Seinrich war für seine Berson durchaus religiös in Übereinstimmung mit den Gehren der römischen Kirche und dachte an teine ernstliche Ketormation der inneren Art

des Rirchentums. Dagegen trägt die Zeit des jungen Eduard VI. als zweite Periode Die Signatur ber religiofen Bertiefung ber Bewegung. In Rraft ber erworbenen firchlichen Oberhoheit des Rönigs wird jest eine Umgestaltung des Rultus und eine Bereinfachung der Lehre in die Wege geleitet. Die gewaltsame Restauration des Ratholi-5 3ismus unter Maria I. bedeutet für die Reformation die Periode, in der ihr die Martyrer erstanden. Erst jest erwachte der opserwillige und starte Glaubensmut ihrer geistigen Führer. Der Scheiterhausen eines Cranmer und Ridlen zeugte von dem vollen sittlichen Ernst und der religiösen Freudigkeit derer, die unter Eduard es leicht gehabt hatten, das neue Rirchenwesen einzurichten. In der abschredendsten Form sach das Boll noch 10 einmal die Urt der alten Kirche sich offenbaren. Unter den Röten der Gegenresormation entstand in weiten Rreisen mit bem Berftandnis für ihre Segnungen ein Interesse an der evangelischen Reformation. Go tonnte unter Elisabeth bas Wert ber ebwardinischen Zeit wieder aufgenommen und im Ginvernehmen mit der überwiegenden Debrheit des Boltes zu einem Abichluffe geführt werden, der die Revolution des folgenden

15 Jahrhunderts überdauert hat und im wesentlichen noch in Rraft steht. Die Sauptmagnahmen, welche die Reformation burchsetten und später die "Rirche von England" sicherten, sind die folgenden. Der Sturg Wolfens 1529 mar ber Beginn ber Unternehmungen Seinrichs, bem Thomas Cromwell als Hauptratgeber diente. Unter Androhung des fog. Praemunire 20 (,, Praemonere facias", Formel einer bestimmten Rlageart) in der Begiehung auf eine Reihe von Gefehen, Die feit Ronig Richard II. (querft 1392) erlaffen waren und welche diejenigen, die fich Benefizien, Beforderungen ic. im Biderfpruch mit dem Willen des Ronigs beschafften, mit strengen Strafen belegten, mit folder Drohung, die auf nur gu viele geistliche Würdenträger anwendbar war, erreichte der König bis 1531, daß die Ron-25 volationen von Canterbury und Port eine Ertlärung abgaben, wonach sie S. Majestät anertannten "als den vorzüglichen Beschützer, einzigen und obersten Gerrn und Ober-haupt der englischen Kirche, so weit es das Gesets Christi gestattet". Damit war der Rlerus in die Bahn gezwungen, die der Ronig mit dem Parlament verfolgte gur Einichrantung ber papitlichen Dacht und endlichen Berftellung einer unabhängigen Landes-20 firche. Schon das nachste Parlament, 1532, machte ben Unfang dazu, indem es durch 20 tirche. Schon das nadhte Partiament, 1932, magne den unhyberdidungen der Kurie in Einziehung des Abenry VIII. cap. 20 den "Expressionen und Bedrückungen" der Kurie in Einziehung der Annaten ein Ende machte, die Konsetration der Bischöffe im Lande selbst anordnete, falls der Papst sie verweigern würde, und päpstliche Interditte für ungültig erstärte. Dem Klerus wurde zur Pflicht gemacht, teinerlei Berordnung oder Einstehung ohne des Königs Justimmung und Bevollmächtigung zu etassen. Aach hartem Kampse fügte er sich und am 16. Mat 1532 übergad der Exzbischop von Canterburg des Instrumentum super submissionem cleri. Der Widerftand des Rlerus war gebrochen. Der Ronig hatte von ber ibm von den Ronvotationen zugestandenen Oberherrlichteit Gebrauch gemacht. Roch aber war diese nicht burch das Parlament gesetzlich 40 festgestellt. Dies geschah im Februar 1533 burch bas Reichsgeset 24. henry VIII. cap. 12 "Statut gegen die Appellationen nach Rom", das auch in anderer Hinsicht höcht wichtig ist. Es beginnt mit der Erklärung, daß das Königreich England ein imperium und als solches in der ganzen Welt anerkannt sei, beherrscht von einem obersten Haupt und Ronig, bem ber politische Rorper, bestehend aus Geiftlichen und Weltlichen, naturlichen 45 unterthänigen Gehorsam zu leisten verpflichtet fei. Der Rönig fei durch die Gnade des allmächtigen Gottes eingesetzt und mit unbeschränkter Bollmacht ausgerustet, in feinen Landen in allen Angelegenheiten Recht zu fprechen und alles zu erledigen ohne Ginprache fremder Fürften oder Uppellation an dieselben. Die Geistlichteit habe das Recht in Fragen, die das göttliche Recht und geistliche Lehre betreffen, zu entscheiden; sie habe so sich aber auch dem König unterworfen. Was die Appellationen nach Rom betreffe, so

ollen alle Testaments- und Ehesachen u. s. unnerhalb der Jurisdittion des Königs von den weltlichen und geistlichen Gerichtshöfen erledigt werden. Wer sich den Urteilssprüchen der Gerichte widerseise oder nach Rom appelliere, verfalle dem Praemunire. Die Appellationen follen fortan an den Bifchof, von da an ben erzbifchöflichen Gerichts-55 hof, in letzter Instanz an den Erzbischof selbst gehen; wo aber eine Sache den König berühre, solle sie vor das Oberhaus der Konvolation gebracht werden.

Durch biefes Statut war die Unabhängigteit ber englischen Rirche von Rom im wesentlichen festgestellt, aber der letzte Schritt zum Bruch noch nicht geschehen. Vorbereitet wurde dieser durch das Parlament, das vom Januar dis März 1534 tagte und binnen so 14 Tagen die papstliche Autorität Stüd für Stüd abschafte. Es geschah dies durch eine Reihe von Statuten 25. Henry VIII. c. 19—22. In der Einleitung wird erstäat, die pahyltiche Autorität in England sei von Anfang an eine Usurpation gewesen und habe unerträgliche Bedrückungen und Gelderpressungen mit sich gebrächt, so bleibe denn nichts übrig, als die päpilliche Suprematie gang und gar abzuschaften, sire Jurisdistion auf die ältesten kanonichen Gesehe zurückzuschen und der Krone übre alten Rechte über die Kirche zurückzuschen. Es wurde 1) cap. 19 bestätigt, daß die Konvolation nur durch löniglichen Brief berusen werden tonne und keine neuen Kanones, Konstitutionen und Beroodnungen ohne des Königs Vorwissen und Justimmung machen dürse. Die alten Gesehe jedoch sollten, sosen sie nuch zuschen der den des finiges pravogativen widerstrieten, vorerst ihre Gestung behalten, dies sie durch eine, schon in Aussicht zugestellte Kommissisch ohne der König nie bestellte) geprüst würden. Alle Appellationen nach Rom wurden verpönt (während früher nur einzelne verdoten waren), und die höchste alle Altanz sie alle Justim bestellte gerüst würden. Mille Appellationen nach Rom wurden verpönt (während früher nur einzelne verdoten waren), und die höchste Alless Anlanz sie alle Justim der King's Kaniesty in the King's Court of Chanoery) sein, der zur Eredigung der Appellationen eine besondere Konmission (Court of Delegates) ernenne (während früher der Erzeichsche die höchste Assanz der Alless der King der Erzeichschen eines besondere Konmission. Die Wahl durch die Kapitel wurde zur leeren Form, da denselben neben dem Congé d'elle auch ein letter missive, das den zu Wählessen was des Anlanz aus einen eine Bende der Kong zugestellt werden sollte und sein etwer gestellt wurde zur leeren Form, da denselben neben dem Congé d'elle auch ein letter missive, das den zu Wählessen zu Glande köme, der König einsach durch Letters patent 20 ernennen könne. Sodann sollte der Gewählte erst dem König den Auch Letters patent 20 ernennen könne. Sodann sollte der Gewählte erst dem König den huld durch Letters patent 20 ernennen könne. So

Aufs stärste beionte das Parlament in der Präambel der Alte gegen die Expressungen von Kom (cap. 21) die völlige Unabhängigieit des Reiches von jedweder fremden Einmischung; es ertenne teinen Höhern unter Gott an als den Rönig und dieser in 2s Berdindung mit den gestlichen und weltlichen Lords habe volle Macht jedwedes Geseth abzuschaften. Es wird demgemäß der König, als das oberste Haupt der Kirche Englands (wobei, was höchst wichtig ist, die Alausel "Joweit es das Geseth Christi gestattet", in Wegfall tommit) aufgefardert, den Beterspsennst abzuschaften, die Dispensationen den Erzbischofen, in besonderen Fällen an die Krone zu überweisen. Auch die Visitation der 20 Klöster durch eine sönigliche Kommission wurde angeordnet und binigl. Verordnungen über Indusgenzen u. w. in Aussicht gestellt. Dabei wird ausdrücklich ertlärt, daß der König und das Parlament in teiner Weise von dem tethossischen der Christen-

heit abfallen wollen.

Am 30. März 1534 erhielten diese Gesehe die königliche Sanktion. Acht Tage zu- 35 vor war in Rom die Bannbulle gegen Seinrich von dem Papft unterzeichnet worden. Um 9. Juni erflärte ein tonigliches Ebitt die Aufhebung bes usurpierten papitlichen Supremates. Um 3. Nov. 1534 ging im Parlament die Suprematsatte (26. Senry VIII c. 1) durch, burch welche feine und feiner nachfolger Oberhobeit über die Rirche gefetlich feltaestellt wurde. Der Rönig folle anerkannt werben als auf Erben bas einzige oberfte 40 Haupt der englischen Kirche, genannt Anglicana Ecclesia, und solle damit das Recht der Aufficht über die Rirche und der Abstellung aller Irrlehren und Difbrauche haben. Die Annaten und Zehnten sollen für immer in die königs. Kasse kommen. Jebe Be-leidigung in Wort oder That, jeder Angriff auf seine Ehren, Titel wurde für Hochverrat ertlärt. Jedweder Bertehr mit der Rurie, oder Anertennung des Papftes folle 45 von dem Klerus abgeschworen werden. Durch die Suprematsatte wurde die englische Rirche als eine von Rom unabhängige tatholische Landestirche unter der Oberhoheit des Rönigs sonstituiert. Es wurde vom König mit der Ausübung der Oberhobeit, wie mit der Ethaltung der latholischen Lehre voller Ernst gemacht. Für die iträslichen Angelegenheiten wurde ein Generabilar (Cromwell) eingejetz, des zugleich Großliegelbewahrer wwar und in seiner Perfon, wie der König selhst, des Vereinigung der geistlichen und welklichen Macht darftellte, der aber seinem Herrn gegenüber eine völlig abhängige Stellung einnahm. Um auch die bijdofliche Gewalt als blogen Ausfluß aus dem toniglichen Supremat darzuthun, wurde eine Generalvisitation angeordnet, mahrend der die Bijcofe inhibiert wurden. Sie hatten bann ein Gefuch an ben Ronig einzureichen um 55 neue Berleihung ihrer Rechte und wurden somit Staatsdiener. Jur Sicherstellung der königlichen Oberhoheit diente ferner das Statut 28. Henry VIII. c. 10 (1536), das die Friedensrichter und Bischöfe verpflichtet, die Bäpftlichgefinnten vor den hohen Ge-richtshof in der Sternkammer (bestehend aus 5 hohen Beamten und einem Bischof) zu bringen, zugleich auch bestimmt, bag alle weltlichen und geiftlichen Beamten sowie Die 00

Mitglieber der Universitäten den Suprematseid leisten müssen. Eine andere Parlamentsatte (31. Henry VIII. c. 9 x. 1539) santtionierte die Aufsedung der Alfler, die ein Bollwerf des Papstitums waren. (Bgl. dagu Gasquet stellath.) Henry VIII. and the Engl. Monasteries, 2 Bde, 6. Aust. 1895; auch deutsch Mainz 1890). Doch wurden duch die zleiche Alter zugleich die "sechs Blutartitel" aufgestellt, wodurch die Reigung zu einer Resorm auch der Lehre gesichert werden sieste hatte gewähren lassen, unterdrückt und die römische Lehre gesichert werden sollte. Die letzte Periode des Königs († 28. Jan. 1547) war vielsach schlierend. Im wesenstlichen verfuhr Seinrich in dieser zeit im Sinne des sism elebem vom Papste verliehenn Titels als desensor siedei. Doch unterdrückte er nicht gänzlich das Bibellesen, bewahrte auch dem Erzbischof Cranmer, der sich sich verhaltnismäßig weit zu Gunsten einer Reinigung auch der Lehre vorgewagt hatte, seine Gunst.

Der Throiwechsel brachte den vollen Umschlag. Mit der Einführung des Abendommahls unter beiderlei Gestalt durch die Parlamentsalte 1. Geward VI. cap. 1, 1547
16 (Rod.) wurde der Anfang gemacht zur geschlächen Umgestaltung des Gottesdienstes. Und schon zu Weihnachten 1548 war das "Allgemeine Gebetbuch" vollendet, das durch die Unispornitässalte 2. u. 3. Edward VI. cap. 1, 15. Januar 1549, Geseigestraft erhielt. Bald nachher wurde auch der Cölibat in berselben Session des Anaments ausgehoben. In etwas veränderter Gestalt wurde das allgemeine Gebetbuch nehst dem Ordinationssoformular durch die 2. Unispornitätsalte 5. u. 6. Edw. VI. c. 1 am 6. April 1552 angenommen. Den Schlüß des Resonnationswertes machte das Glaubensbetenntnis in 42 Artislen, Mai 1553, zu denen der Staatsact in des Königs Ramen seine Zustimmung gad und deren Unterzeichnung er durch Berordnung vom 19. Juni 1553 von den Geststücken und Letzeichnunge, odwohl sie weder von der Konvolotation noch von dem Geststücken und Letzeichnung er durch Verordnung vom 19. Juni 1553 von den

25 Parlament fanttioniert waren.

Die resormatorischen Reichsgesetze, welche durch Maria (6. Juli 1553 dis 17. Rov. 1558) ausgesoben worden waren, wurden wieder in Kraft gesetz durch das Statut 1. Elisladet c. 1, Febr. 1559, welches insbessohere die füngliche Suprematie in vollster Ausbehnung wiederherstellte, nur mit der unwesentlichen Anderung des Titels "oberstes so Haupt" in "oberster Regent" (supreme governour) in strasslichen sie weltlichen Angelegenheiten. Der Krone wurde zugleich das Recht zugeschenen, sür die Aussübung ührer Suprematie eine Kommission (the High Commission) beliebig aus Weltlichen oder Geistlichen zu ernennen. Herner wurde von allen Geistlichen und den weltlichen Beamten die Ablegung eines Suprematseibes verlangt und die Verweigerung oder 3s Verletzung des Sieden mit Verlust des Vermögens, Gesängnis und den Strassen des Hoderung oder des Hoderungs des Sochverrates bedroht. Das revidierte allgemeine Gebetbuch wurde durch die Uniformitätsatte (1. Elis. c. 2. Juni 1559) eingesührt. Dann wurden die 42 Glaubensartikel ebenfalls revidiert und in lateinsicher Fassung von der Konvolation mit einigen Anderungen im Text 1563 angenommen, erhielten aber erst im April 1571 in englischer Sprache durch das Parlament Gesehrstaft als die 39 Religionsartikel. Eine Utte gegen die Katholiten 1580 und die Konvontikelatte 1592 halfen die Unispermität durchführen.

Als durch die Succession der Stuarts (Jatob I. 24. März 1603 die 27. März 1625, Karl I. die 30. Jan. 1649) auf den englissen Iron das ganz Instreich unter ein Oberhaupt gesommen war, bestreibt sich die Krone, die königliche Suprematie und 20 die anglisanische Kirche auch in Schottland zur Geltung zu bringen. In England wurde 1604 der Ausdend der Kirchenverfassung durch die 141 Kanones zu Ende geführt. Das Berhängnis der Stuarts war ihr übermäßig gespanntes Suprematsbewußtein, gepaart mit satholisierenden Reigungen in Hinschie der Kultus, auf der anderen Seite lipe Unschiedigierenden Weigungen in Hinschiedigierenden der anderen Seite lipe Unschiedigigeit die Stimmung des Boltes, die in Schottland dem Calosinismus treu blieb, in Schottland eben ihm se känger se mehr Sympathien entgegendrachte und sedenfalls größere individualle Freiheit der Religionsübung verlangte (Presbytertanismus in Schottland, Puritanismus, später Independentismus, in England), zu verstehen. Bährend der Ihron schot wurden von der Ronvolation von Canterburg die berüchtigten 17 Kanones angenommen (29. Mäl 1640), welche die fonstilche Suprematie als göttliche Institution und die anglitanische Kirche, in der von Laud gegebenen strengeren Form, als die einzig wahre und zusch gestoten forderten und allem durch der Erctera-Eid die Krone aussehen von Scht geboten ford zu der und allem durch der Erctera-Eid die Krone aussehen. meddem gelobt wird, zu einer Änderung der zu Recht bestehen Regierung der Kriche K. zustimmen zu wollen. Aber die Eugerste Zuspitzung der könselichen Suprematie sührte nur zum Suschummenstitutz der guspen Kedel-

lion". Nach deren Ende wurde die anglitanische Staatsliche durch eine verschäfte Uniformitätsatte (14. Car. II. cap. 4, 19. Mai 1662) wiederhergestellt. Durch dieselbe
wird das allgemeine Gebetbuch, von der Konvotation im Mai 1661 revidiert und mit
wenigen Jusäpen versehen, eingesührt. Die Alte verlangt von jedem Geistlichen 1. aufrichtige Justimmung, durch Kamensunterschrift, zu allem, was in dem Gebetbuch und b
Ordmationsformular enthalten ist; 2. die Erlärung, daß es gesetwidrig sei, die Absiften
gegen den König und seinen Diener zu ergreisen; 3. die Widiration seder Anderung
im Staats- und Kirchenregiment; macht 4. die Übernahme eines gesistlichen Amtes von
der Ordination nach dem Ordinationsformular abhängig, verlangt von allen Predigern
und Lettoren, sich diesen Anordnungen zu unterwerfen und ertlärt 5. alle Statute von
Glische ni für rechtsgulitig. Schon zuvor (Dez. 1661) war die Korpporationsatte (13. Car.
II. Stat. 2, cap. 1) durchs Parlament gegangen, welche die Übernahme von dürgerichen Amtern von der Leistung des Suprematseides und der Erstärung der Gesetwidrigkeit, die Wassen gegen den König zu tragen, abhängig macht. (Vggl. C. A. Swainson, The Parliamentary History of the Act of Unisormity, 13. & 14. Car. II 15
c. 4, Lond. 1875).

Baren durch diese Auften die Kontonformitten von diergerlichen, die anderswie arbi-

Waren durch diese Alten die Nontonformisten von dürgerlichen, die anderswie ordineiren Prediger von irtgilisen Amtern ausgeschlossen, so war es mit der Konventitelatte (16. Car. II. c. 4, Juni 1664) und der Fünfmeilenalte 1665 auf völlige Lamlegung alles Dissenses abgelehen. Denn sene verdot alle Privatandachten, dei denen mehr als S Personen außer der Kamilie zugegen seien, und diese bestimmte, daß tein Prediger, der nicht den 2. u. 3. Paragraphen der Unisomitätsatte unterzeichne, einer Stadt oder einer früheren Pharrei nahen dürse. Auch auf Lehrer wurde diese Auflachten der 1670 (22. Car. II. c. 1) die Konventitelatte noch verschäftst. Gegen die Katholiten wollte sich das Parlament schüsen durch die Testatte (25. Car. II. c. 2, 20. Wärz 1673) 25, b. A. Durch diese wurden zugleich die evangelischen Kontonsormisten die doch zu ihrer Einführung mit Rücksicht auf die katholische Geschr und in der Hoffnung auf die katholische Geschr und in der Hoffnung auf die Diespense mitgewirtt hatten, hettossen, den sie waren damit nicht minder vom Parla-

ment und allen öffentlichen Umtern ausgeschloffen.

Eine Nationalkirche, das ganze Neich umfassend, unter dem Summepissopat des 30 Königs war, im Laufe von 150 Jahren, unter Mikwirkung der geistlichen Spnode auf reichzeselchichem Wege begründet worden und in den Kimbus einer göttlicher Institution gehüllt. Nach außen grenzte sie sich scharf ab gegen andere Kirchen, seden Einssuh wie sede Einmischung abschiedend, um so die nationale Einheit von Staat und Arche zu wahren. Aber es geschah auf Kossen inneren Einheit. Die strengen Institution zu kätsgeseh bennten die Forderung der Gewissensfreibeit nicht zum Schweigen bringen, die heterogenen Elemente nicht verschmelzen. Das Gebäude der Staatstirche in der extlusivisen Form war nur vollendet, um zum zweitenmal zusammenzubrechen, und in dieser Gestalt sich nie wieder zu erheben. Bon der Revolution an, die Wilhelm von Dranten auf den Tspron erhob, 13. Febr. 1689, zeigt die Geschäche der auch eine immer wetter

gebende Einschräntung ihrer Dacht und ihres Gebietes.

Junächst wurde dem Krönungseid eine bestimmtere Fasung gegeben (1 Guil. u. Maria sess. 1 cap. 6). Der König gelobt nicht bloh das Land nach den Reichzsgesehn und altem Hertommen zu regieren, sondern auch die Gesehe Gottes, das wahre Be- 46 lenntnis des Svangeliums und die gesehlich setzgestellte protestantische resormeierte Restigion aufrecht zu erhalten und den Bischöfen und Gesstliche und den ihnen anvertrauten Kirchen alle ihre Kechte x. zu bewahren. Durch das Statut sid. cap. 8) An Act for the Advogsating of the Oaths of Supremacy and Allegiance etc. wurde ein neuer Huldigungseid eingeführt, in welchem die Anertennung des Königs als Obers deren der Kirche wegfällt und nur die seierliche Erstätung verlangt wird, daß man dem Könige treuen Gehorfam leisten wolse, daß man die Lehre: Kürsten, die vom Papst extommuniziert seien, dürfen von ihren Unterthanen oder sonst einen abgeseht und hingerichtet werden, verwerfe, und ferner, daß tein fremder Fürst der Präckt u. h. wirgendwelche Jurisdistion oder krößliche Autorität in diesem Reich habe. Durch die Toleranz satte (ib. cap. 18, Mai 1689) wurden die Dissenter, die den obigen Eid leisten, von den Straßesehen (35. Elis, 1592, 22. Cax. II, 1670) befreit und ertlärt, daß sie nirgends wegen Kontonspormität verfolgt werden dirfen. Kur sollten sie der bei den blischsen Ericht oder dem Friedensrichter registrieren lassen. Bon den Gemeindeämtern wurden sie nicht dies oder dem Friedensrichter registrieren lassen.

penfiert, follten aber das Recht haben, falls fie den dabei erforderlichen Gid nicht ablegen wollen, sich durch andere vertreten zu laffen. Bei ben Quatern wurde ftatt bes Sides eine feierliche Ertlärung ihres Gehorlams gegen die Krone (leit 1696 ihr ein-faches Ja) für genügend geachtet. Die Dissentigen hatten die 39 Artikel der Kirche Englands zu unterzeichnen mit Ausnahme von Art. 34—36 (Ceremonien; Gültige feit des Homilienbuchs und Ordination) und des Eingangs des 20. Art. (Autorität d. Rirche). Den Baptiften murde auch der 27. Urt. (über Taufe) erlaffen. Die Erleichterung, Die durch diefe Afte den Diffentern gemahrt wurde, mar die Befreiung von dem anglitanischen Epistopalsustem und das Recht ihren Gottesdienst und ihre inneren Angelegen-10 beiten felbft zu ordnen. Aber in der Lehre waren fie, mit Ausnahme ber bezeichneten Buntte, ganz an das Bekenntnis der anglikanischen Kirche gebunden. Sie hatten alle Abgaden an die Staatstirche zu entrichten, wie die Staatstirchlichen, und die nicht bezachten Kommunalämter eines Kirchenvorstehers, Almosenpslegers u. s. w. selbst oder durch Stellvertreter zu versehen; andererseits blieb ihnen der rechtliche Anspruch an die 16 Funktionen ber Staatstirche (Taufe, Trauung, Begrabnis). Gie nahmen mehr eine Ausnahmsstellung in der Landestirche als eine freie Stellung neben ihr ein. Denn die Einheit der Landestirche sollte nicht beeinträchtigt werden. Daher auch die wichtigsten Rechte ihnen verfagt maren: ber Eintritt in das Parlament, die Ubernahme von Staatsund wichtigeren Municipalämtern, ber Butritt gu ben Universitäten und öffentlichen 20 Schulen. Richt einmal eigene Schulen zu gründen war ihnen gestattet. Es waren auch nur die orthodoxen Dissenter, auf die sich die Duldung erstrectte: die Presbyterianer, Independenten, Baptisten und Quater. Die Socinianer und Ratholiten waren von der Duldung ausgeschloffen.

War durch die Toleranzatte der Anjpruch der Staatskirche auf Alleinihertichaft wesentlich beschränkt worden, so wurde gleichzeitig ihr Gebiet verringert durch die Rücklehr
des schottlichen Reiches zum Presbytertanismus. Die Unionsatte (1707), welche Schottland mit England zu einem Königreich (Greatbritain) vereinigte, hat zugleich die kirchliche Trennung santkioniert. In Schottland besland hordan die presbyterianliche Kirche
als Staatskirche und die anglikanische dort wurde die gebuldete. Damit hörte die angli-

30 fanische Rirche auf, die das gange Inselreich umfassende Reichstirche zu fein.

Reunzig Jahre blieb es bei dem durch die Toleranzatte geschaffenen Stand der tirch-lichen Berhältnisse. Weitere Zugeständnisse wurden den Dissentern gemacht durch 19. George III. c. 49 (An Act for the turther relief of Protestant dissenting ministers, 1779). Un ber Stelle ber Unterschrift ber 39 Artitel haben bie Geiftlichen as eine feierliche Erflärung por bem Friedensrichter zu unterzeichnen, daß fie Chriften und Protestanten seien und glauben, daß die Schrift Al. und D. Testaments den geoffenbarten Willen Gottes enthalte und daß sie dieselbe als Glaubens- und Lebensregel anertennen. Much bas Recht Schulen zu grunden wurde ihnen gewährt. Den Ratholiten wurde durch bie tatholische Gottesdienstatte (Public Worship Act, 31. Geo. III. cap. 22, 1791) 40 unter Beschräntungen die Einrichtung eines Gottesbienstes gestattet, und endlich auch die Duldung auf die Socinianer ausgedehnt durch die Atte 53. Geo. III. c. 160; 1813. Die Tolerang war fo im Laufe der Zeit auf alle Nontonformiften ausgedehnt worden; ju ihrer Gleichstellung mit ben Staatstirchlichen fehlte aber noch viel. Der Butritt gu ben bürgerlichen und Staatsämtern, zum Parlament und zu den Universitäten war ihnen 45 verschlossen. Trauungen tonnten nur in ber Staatstirche vollzogen werden, auch Taufen, wenn fie in die gesetzlich gultigen Taufregister eingetragen werben sollten. Geit 1828 aber murbe burch eine Reihe von Reichsstatuten ben Nontonformisten ein Recht um bas andere gewährt und damit die Borrechte der Staatsliede immer mehr beschränkt. Es geschach dies zunächst durch die Ausbebung der Testatte (9. George IV. cap. 17, 9. Mai 50 1828) und durch die Katholiten-Emancipationsatte (10. Geo. IV. cap. 7, 13. April Durch erstgenanntes Geset wird die Bestimmung, daß zur Ubernahme eines Umtes der Genuß des Abendmahls in der Staatsfirche erforderlich fei, aufgehoben und ltatt beffen ein Eid verlangt, ben Beftand ber Staatsfirche und die Rechte berfelben und der Geiftlichfeit in teiner Beise beeinträchtigen zu wollen. Durch die Emancipa-55 tionsatte wird für die Ratholiten ein Eid nur des Inhalts angeordnet, daß sie dem Rönige Unterthanentreue halten, seine Person, Arone und Würde verteidigen, die Thron-solge des Hauses Hannover aufrechthalten wollen und es nicht für einen Artisel ihres Glaubens ansehen, daß ein vom Papst extommunizierter Fürst von seinen Unterthanen abgesett oder ermordet werden durfe; ferner, daß der Bapit keine Jurisdiktion in Eng-60 land habe, daß sie die Staatslirche in keiner Weise beeinträchtigen wollen, endlich, daß

fie diese feierliche Erflarung in dem einfachen Ginn der Worte ohne alle Ausflucht,

Zweideutigfeit oder ftillichweigenden Borbehalt thun.

Durch diese Reichsstatuten ist den Dissentern und Katholiten der Jutritt zum Parlament und zu den Staatsämtern (doch mit Ausnahme der höchsten, wie das eines Reichsregenten, Lordanziers u. s. w., und mit Ausschluß der Priester) erössinet; auch s wird den Katholiten die Gründung von Nonnentlöstern gestattet, von Ordensgeistlichen sedon nur die Landesangehörigen geduldet, die Annahme oder Führung gesistlicher Titel aber bei Etrafe verdoten.

Much den Juden, Die ichon langere Beit burgerliche Amter betleiben burften, murde nach langem Rampfe ber Eintritt in das Parlament und in die meiften Amter gewährt 10 durch die Eides- und Judenemanzipationsatte (21. u. 22. Vict. cap. 48 u. 49, 23. Juli 1858). Den Quatern wird ftatt bes Schwures eine feierliche Ertlarung gestattet. Doch ist ihnen damit der Eintritt ins Barlament nicht in gleicher Weise wie den Diffentern und Ratholiten eröffnet, sondern sie werden (nach cap. 49) nur durch besondern Beschluß des Ober- und Unterhauses in jedem einzelnen Falle zugelassen. Für die 16 Katholiten bleibt der Eid von 1829 in Krast. Nach einer andern Seite hin wurde die Macht der Staatsfirche wesentlich beschränkt durch die Heiratsakte (6. u. 7. Will. IV. cap. 85, 17. Aug. 1836) und die Etläuterungsatte (1. Bict. cap. 22, 3. Juni 1837) sowie die Registrationsatte (6. u. 7. Will. IV. cap. 86). Gemäß diesen Atten sind Städte und Gemeinden in Begirte geteilt, mit Standesbeamten, bei denen alle Geburten 20 und Todesfälle angezeigt werden muffen, sowie die Trauungen, die in Diffenterfirchen itatischen sollen. Es können nämlich, außer in der Staatstirche, auch in solchen Los-lalen, welche wenigstens ein Jahr ausschließlich für gottesdienstliche Zwecke gebraucht und dann von dem Standesbeamten registriert worden sind, rechtsgiltige Trauungen volle-zogen werden. Dazu ist erforderlich, daß Arautigam oder Braut mindestens acht Tage 25 in dem Bezirst gewohnt haben, worauf ihre Namen in ein Buch eingekragen werden, das zur öffentlichen Einsich aussiegt. Es erfolgt, wenn keine Einsprache gethan wird, nach drei Wochen (oder in wenigen Tagen, falls vom Oberregistrator eine Dispensation erteilt wird) die schriftliche Erlaubnis zur Trauung, welche in Gegenwart des Standesbeamten nach dem Ritus der betreffenden Rirche zwischen 8-12 Uhr morgens vollzogen 30 wird. Auch einfache Civileben, auf bem Amtszimmer des Oberregistrators geschloffen, haben gesehliche Gestung. Trauungen, die in der Staatstirche geschoffen, bebürfen teiner Anzeige bei dem Standesbeamten. Während also früher die Dissenten nur in den bischöflichen Rirchen getraut werden tonnten, und ihre Rircher dort taufen lassen mußten, um sie in die rechtsgültigen Geburtslisten (die Parochiallaufregister) ein- 38. tragen zu laffen, find fie jest auch in diefen Studen nicht mehr an die Staatstirche gebunden, und ebensowenig an die geiftlichen Gerichtshofe bei Chescheidungen, seitdem für biefe 1857 ein neuer Gerichtshof (f. u.) geschaffen ift.

Bon größter Wichtigteit ist die Ausschung der Zwangstirchensteuer durch die Compulsory Church Rate Abolition Act (31. u. 32. Vitt. cap. 109, 31. Juli 1868). Obatten die Dissenten bisser immer noch diesselbe Setuer wie die Anglitaner an die Plaretliche entrichten mussen, so tonnen sie sie jetzt einstad zurückweisen. Sie verlieren damit nur das Recht über die Berwendung der Kirchensteuer mitzustimmen. Damit ist nun auch die letzte Fessel gesalten und die vollständige Freiheit der Dissenten bergestellt.

Endlich ift auch das exfusive Recht der Staatstirche auf die Universitäten durch die 4s University-Test-Alte (34. u. 35. Bick. c. 26, 1871) beschräntt worden. Dieselbe erläßt den Studierenden, auch dei der Bewerdung um alademische Grade, die Uniterschrift der 39 Artitlet, räumt jedoch den Colleges das Recht ein, die Konformität zu verlangen oder zu erlassen, das zumächst wenigstens noch der Staatstirche die wichtigsten Vorrechte in der Hand bei Wicklich und der Borrechte in der Hand bei den Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Hand bei der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in der Borrechte in

## II. Lehre und Rultus.

Musgaben der 39 Artitet: Ratower, S. 498 fi.; f. fonit etwa G. A. Riemeper, Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum, 1840, S. 601 fi. (hier S. 392 ff. auch die 42 Artitet), oder J. Lightfoot Text-Book of the Thirty-Nine Articles of the Ch. of E. (mit Iurzen Erfäuterungen), 1890. Jur Gefdichter: J. Lamb, An historical account of the 39 Articles of from the first promulgation of then in 1553 to their final establishment in 1571 (zugleich diplomatifiq genaue Ausgabe der Manuffripte und Urbrude und Falfimites der Signaturen 12.), 1829; C. Hardwick, A. History of the Articles of Religion (mit Jugabe einer Gerie von Tolumenten aus den Jacken 1536 dis 1615), 3. Aufl. 1876 (delther noch wieder-

34"

holt gebrudt, julieht 1890; fehr vollständig und instruttio); E. H. Browne, An Exposition of the 39 Articles (13. Ausg., London 1887, aussightlicher dogmatischer Roumentar). Bür das Common Prayer Book vogt. die 1844 in London (Pickering) erschiennen Reu-

brude ber sieben verschiedenen Editionen bis bahin (First Prayer Book of Edward VI., 5 Whitchurch 1549; Second Pr. B. of Edw. VI., bi. 1552; Pr. B. of Queen Elizabeth, Gratton 1559; King James's Pr. B., Barker, 1604; Scotch Pr. B. of Chuerles I. (Lauds), 1637; King Charles II. Pr. B., the Sealed Book, 1662; Edition of 1662 adapted to the present Reign, 1844). Serner An Introduction to the History of the successive revisions of the Book of Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. Berret Pr. B. of Edward VI. completient. Son tathodigher Edit: Fr. A. Gasquet and Edm. Bishop, Edward VI. and the Book of C. Pr., au Examination into its origin and early history with an appendix of unpublished documents. 2. Must. 1891. Pas lange vertoren geglaubte Manustript bes ber Uniformitätisatr von 1662 beigegebenen Book of C. Pr., b. jog. Sealed Book, ift 1892 "verbatim et literatim" im Turd gegeben (Wenbon, Eyre and Spottiswoode). 2g.l. auch Matower, S. 171 sp. — 3um Matechismus 3. B. A. W. Robinson, The Church Catechism explained, Cambridge 1894, ober A. J. C. Allen, The 20 Church Catech., its history and contents, Lond. 1892. — 3ür bit Spomitien: Certain Sermons appointed to the Queens Majesty to be declared and read by all Parsons etc. (geraüsgeg. unn G. E. Corrie, Cambr. 1850). — Matercijant J. E. Vaux, Church Folklore, a Record of some Post-Reformation Usages in the Engl. Ch., Lond. 1894. 3ur

Ergangung f. M. "Bibelüberfepung, Englifche". Während die Berfaffung der anglitanischen Rirche völlig unabhängig von ausländischen Einstüffen zu stande gefommen war, so zeigt die Absalpung des kirchlichen Be-lenntnisse eine sollt gänzliche Abhängigteit von der kontinentalen Resormation. Die 13 Artifel vom Jahre 1538 waren die Frucht der in Wittenberg und London gepflogenen Berhandlungen behufs einer lichlich-politischen Bereinigung der deutschen und eng-30 lischen Protestanten. Diese Artitel stimmen in der Reihenfolge und im Lehrinhalt oft wörlich mit den 17 ersten Artiteln der Augsburger konssessionbetein, dech sichen sich in der Lehre von der Rechtfertigung, vom Glauben, von der Kirche, vom Abendmahl verschleiernde Wendungen. Gelbstständig sind besonders die A. de poenit, und de rebus civil. Diese Art. legte Cranmer bei der Abfassung des Glaubensbekenntnisses in 42 Artikeln 36 (Edwardsche Art.), das 1553 vollendet wurde, zu Grunde, namentlich bei den Artiseln über Trinitat, Menfcwerdung Chrifti, Erbfunde, Rirche, Predigtamt, zum Teil auch über Begriff und Wirtung des Satramentes. Während aber bei ber Lehre von der Rechtfertigung und dem Glauben auf die Augsburger Ronfession gurudgegangen wurde, und diese überhaupt eine Borlage für die meisten übrigen Artifel bilbete, so machte sich doch auch, namentlich 40 bei der Abendmahlslehre, der Einsluß der nach England gekommenen reformierten Theologen, bez. besonders Bugers, geltend. Bei der Revision der 42 Artitel, welche Parter 1563 vornahm, wurde dagegen wieder mehr eine Annäherung an die Kirchen Augsburgifcher Konfession versucht. Sauptfachlich wurde die von Breng 1552 verfaßte Confessio Wirtembergensis benutt. Aus ihr wurden zum Teil wörtlich aufgenommen: 45 der Jusatz zum 2. Art. über die ewige Zeugung und Wesensgleichheit des Sohnes; der 5. Art. vom h. Geist; zum 6. Art. die nähere Bestimmung des Kanon; Jusas zum 10. und 11. Art. über die Alfähigkeit des Menschen sich aus eigener Arast zu bekehren, und die Rechtsertigung durch den Glauben allein um des Berdienstes Christi willen; der 12. Urt. über die guten Werte, und die wahricheinlich erft 1571 gugefügte 50 Bestimmung über die Auforität der Kirche in Glaubensstreitigkeiten. Außerdem wurden zwei neue Artikel eingefügt: einer über das Abendmahl unter beiderlei Gestalten, und, jedoch erst 1571, der 29. A., daß die Unwürdigen den Leib und das Blut Christi im Abendmahl nicht genießen. Um fleinere Anderungen zu übergeben, ist nur noch zu ermahnen, daß im 28. A. über das Abendmahl der Broteft gegen die reale Gegenwart 55 des im Himmel thronenden Christus mit einer Ertlärung über das gestliche Genießen des Leibes Christi vertauscht, und in einem Zusah zu dem 34. A. jeder Nationalsirche das Recht tirchliche Gebräuche anzuordnen und abzustellen zugesprochen wurde, endlich im 37. A. der Ausdrud: "der König ijt nach Chriftus das öberste Haupt der englischen Kirche", gestrichen und dafür eine Erklärung über die höchste Gewalt des Fürsten in

so geistlichen Dingen mit gewissen Sinstonungen gegeben wurde. Die meisten dieser Anberungen wurden durch die Zeitwerhältnisse hervorgerusen, während frühere Proteste gegen Artlebren in den Edwardschen Artischa als bereits entbehrlich oder unzwedmäßig sortfielen, nämlich die Artitel gegen die gefährlichen Folgerungen aus der absoluten Prabeftination (Edw. A. 10), gegen die Gunde wiber ben beil. Geift (Edw. A. 16), gegen Antinomismus (19), gegen die Lehre von der geistlich gedeuteten Auferstehung, gegen Phychopannychie, gegen Willenarier und gegen Weberbringung aller Dinge (39—42).

Bas unter Edward unterlaffen war, wurde unter Elifabeth nachgeholt : die Glaubens- 5 artitel wurden sowohl der Konvolation als dem Parlament vorgelegt. Bon jener wurden sie im Febr. 1563 nach einem lateinischen Text gebilligt. Darauf wurden sie, sedoch erft im April 1571, noch einmal, wie angedeutet, revidiert und jetzt auf die Zahl 39 (statt 38) gestellt, in englischer Sprache von dem Parlament zum fortan gultigen Glaubensbekenntnis gemacht. Die vermittelnde Tendenz desselben tritt start zu Tage. Richt nur 10 wollte es die rechte Mitte suchen zwischen der lutherischen und reformierten Lehre, fonbern auch zwijchen dem Ratholigismus und den extremen reformatorifchen Richtungen. Und überdies waltete der Wunsch und das Bedürfnis, eine Glaubenseinheit mit den Pro-testanten auf dem Rontinent herzustellen. In dieser Gestalt blieben die Urtitel unver-ändert dis auf den heutigen Tag.

Reben die 39 Glaubensartifel tritt das Common Praver Book als Belenntnisschrift. In ihm sehen die Anglitaner viel mehr ein corpus divinitatis, als in den polemifierenden oder vermittelnden Artifeln, sofern es politiver und enschiedener das Belenninis darlegt. Zusammengestellt aus den besten Liturgien der altenglischen Ricche namentlich aus dem "Sarum Use" (d. h. der von Osmund von Salisbury 1085 auf- 20 gestellten Form, die in der Provinz von Canterbury allgemein geworden war) in den Lettionen sich anlehnend an das 1535 erichienene Breviarium romanum reformatum von Kardinal Quignon, repräsentiert es einen starten Zusammenhang mit dem her-tömmlichen kirchlichen Brauch, während es andererseits durch fleißige Benützung der Reformationsordnung des Erzbischofs Hermann von Röln an die deutsche Reformation 25 fich anlehnt. Es ift eines ber herrlichften Dentmale ber Reformationszeit, in ebler Sprache, voll biblijden Geistes. Es ist befannt, mit welcher Bewunderung basselbe in feiner ersten Gestalt 1549 vom Parlament aufgenommen wurde. Damals war es namentlich in Betreff ber Saframente mehr lutherifch, enthielt aber auch noch manches, was unevangelisch war. Auf ben Rat ber reformierten Theologen auf bem Rontinent, so namentlich Calvins, wurde mit Bugers und Peter Martyrs Hilfe 1552 eine Revision vorgenommen, das Chrisma und der Exorcismus bei der Taufe, das Kreuzschlagen bei der Konfirmation und Trauung, die Salbung der Aranten, das Gebet für die Ber-storbenen und die Ohrenbeichte abgeschafft und einige Ausdrück in den Satramentsformeln im Ginn ber reformierten Theologen geandert und einige Jufate jum Gottes- 85 dienst gemacht; auch eine Bemerkung eingefügt, daß das Anien beim Abendmahl nicht Aboration fei. Die Revision unter Elifabeth 1559 ließ lettere Bemertung weg, suchte überhaupt, besonders im Abendmahl, eine Bermittlung, um die Ratholiten nicht abzustoßen, denen zu lieb auch das Gebet wider Roms Tyrannei wegfiel. In dieser Elisabethichen Redattion hat sich das Common Prayer Book in allem Wesentlichen über 40 dreihundert Jahre unverändert erhalten. Unter Jalob I. 1604 wurden einige Lesestüde abgeandert, einige Gebete hinzugefügt, auch der Katechismus um eine Lehre von den Satramenten erweitert. Etwas eingreifender war die Revision unter Rarl II., 1662, doch auch nur im Detail. Wieder wurden manche neue Gebete eingesett, Lettionen ausgeschaltet ader ersetzt z., wobei die Apoltryphen reichlicher herangezogen wurden. Die 45 Peritopen wurden jeht aus der neuesten Bibelübersehung ausgenommen, während man die Plalmen in der alten, durch das Plalmobieren länglt geläufigen Coverdaleschen Ubersetzung vom Jahr 1539 beibehielt. Nach der Thronbesteigung Williams III. wurde ein weitgehende Revision proponiert, aber nicht durchgeseht. So blieb dis in die neueste Zett die Liturgie unangetaltet, obwohl vielfach, namentlich leitens der evangelischen Partei, so Neine Anderungen, wie im Begräbnisgottesdienst, gewünscht wurden. Die Abschaffung bes alten Ralenders (nach welchem bas Jahr mit bem 25. Marg wechselte) und bie Einführung der Gregorianischen Jahresrechnung, die am 1. Januar 1752 statthatte, machte eine Abanderung der bem Gebetbuch vorausgeschidten Festiagstabellen nötig; fie murde durch die Afte 24. Geo. II. (1751) c. 23 eingeführt. Erft feit 1859 sind mancherlei 55 Reuerungen als unvermeiblich erlannt worden. Zunächst wurden auf Bitten des Par-lamentes die drei Gedächtnistage der Pulververschwörung, der Hinrichtung Karls I. und der Restauration, die nur durch Erlag des jeweiligen Regenten angeordnet wurden und in unberechtigter Beife (1662) ihren Beg in das Gebetbuch gefunden hatten, durch tonialide Brollamation pom Jan. 1859 abgefchafft. Sodann wurde burch bie Barla- 60

mentsalte 34. u. 35. Bict. cap. 37 (1871) die alte Lettionentabelle durch eine neue erfett, in welcher die Schriftworlesungen zwechnäßiger verteilt, zum Teil abgefürzt sind, die Apolinghen zurücktreten und die Apolalppse (die früher übergangen war) für den Schluß des Jahres aufgenommen ift. Wichtiger ist die durch die Uniformity Amend-5 ment Alte 35. u. 36. Bict. cap. 35 (18. Juli 1872) gewährte Bertürzung und Berteilung des Gottesdienstes. Schon lange por der Reformation waren die Saupt- und Sorengottesdienste auf zwei Gottesdienste gusammengedrängt worden, so bag die Deffe sich unmittelbar an den Frühgottesdienst anschloß. Diese Ordnung wurde in der Re-formation beibehalten. Da nun auf diese liturgischen Gottesdienste sogleich die Predigt 10 und öfters darnad die Rommunion folgt, so behnte sich der gauze Gottesdienst über die Gebühr in die Lange. Diesem Ubelftand ift nun durch die genannte Afte abgeholfen, indem für alle Tage außer den Sonntagen und hohen Festen eine Abturgung der Liturgie vorgesehen ift, so nämlich, daß mehrere Stude ausfallen, am Wortlaut jedoch nitgends geandert wird. Ebenjo tonnen die verschiedenen Teile des Sauptgottesdienstes : 15 Morgengebete, Litanei und Altargottesdienst getrennt und als verschiedene Gottesdienste (aber an bemfelben Tag) behandelt werden. Weitere Gottesdienfte an Conn- und Festtagen oder bei besonderen Anläffen tonnen mit Erlaubnis des Bijchofs gehalten und ein aus dem Prayer Book und der hl. Schrift zusammengestelltes Formular für diesen Jewes benüht werden. Endlich werden auch Prediggottesdienste ohne voranseschende Liturgie gestatet, mit der Bedingung, daß dedei Gebete aus dem Prayer Book gebraucht werden. So ist den verschiedensten Bedürfnissen Rechnung getragen, ohne die althergebrachte Form des Gottesdienstes angutaften.

Der Gottesdienst ist durch das Common Prayer Book sestgelelt und bis in das einzelnste durch turze Anweisungen (rudrics) genau geregelt. Für den töglichen 25 Gottesdienst, der außer in den Katschraft und Kollegiaftsichen auch in vielen andern, namentlich pulgstissien gehalten wird, ordnet die Lestionentabelle das Vorlesen der h. Schrift an. Der Lesteries beginnt mit dem 1. Januar. Die tanonissen Schriften des Allten Testamentes und wenige Stüde aus den Apotryphen werden der Reihe nach fortlaussen morgens und dendes gelesen, nur macht Jeslass den Schluß in der Abdentssoziet. Nicht zu den Lestschraften den der Archiver der Vorlaussen der Allten der Vorlaussen der Allten zu der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen der Vorlaussen d

Der Sauptgottesdienst besteht aus 3 Teilen: 1. dem Gebetsgottesdienst (Morning 40 Prayer), welcher mit Bugvermahnung, Beichte und Absolution beginnt, worauf die Pfalmen versweise zwischen Liturg und ber Gemeinde ober ben Choren wechselnd (Chanting) gesungen ober gelesen werden; dann folgt die Lettion aus dem AI., Te Deum, Lettion aus dem NI., Benedictus, und das apostolische Glaubensbetenntnis; hierauf die Gebeie und Fürbitten, zwischen welchen ein Figuralgesang (Anthom) auf-45 geführt wird. Bei ben Introitus u. f. w. respondiert die Gemeinde. Dieser Teil des Gottesdienstes wird von dem Liturgen vom Lesepult aus gehalten. Sierauf folgt die Litanei mit Responsen des Chores und der Gemeinde. Den zweiten Hauptteil der Feier bildet der Altargottesdienst (Communion Service), wobei der Geistliche, an der Rordfeite des Abendmahlstifches ftehend, Baterunfer und Rollette lieft, dann gur Ge-50 meinde gewendet die 10 Gebote, zu denen die Gemeinde kniend respondiert. Dann folgt Fürbitte für ben Regenten, Rollette, Epistel und Evangelium (das die Gemeinde stehend anhört), das nicanische (zuweilen das athanafianische) Glaubensbetenntnis, darnach Anlündigungen. Als britter Teil folgt nach Gesang eines Liedes die Predigt (über freie Texte), worauf der Geistliche wieder vor den Abendmahlstisch tritt, während Einsamm-55 lung des Opfers einige Sprüche lieft und mit Gebet schlieft. Wird 4, das Abendmahl gehalten, so beginnt die Feier unmittelbar nach dem Opfer. Bei der Ronsetration nimmt der Geiftliche die Patene (mit gewöhnlichem Brot) und ben Relch in die Sand, bricht das Brot, tommuniziert dann zuerst selbst und giebt darnach Brot und Relch den Inieenden Rommunitanten in die Sand.

Was die anderen hl. Handlungen betrifft, so ist bei dem Taufformular (das sich vielsach an die Hermannsche Reformationsordung anschließt) bemerkenswert, daß die Befreugung des Kindes an der Stirne aus der Sarum-Liturgs desibeglaten ist, wöhrend sonst des Kreuzschlagen fortsiel, und ebenso, daß 1662 die Konsektation des Wassers: "heilige dieses Wassers Wassers und des Laufen der Taufformulare, eines für die össenstellt Zaufe aus Gonne und Keiertagen, ein zweites sür die siehen Verschlagen, ein zweites sür die siehen nur von Geistlichen zu verrichtende Jähtause und ein drittes sür die Ausserschlagen. Auf turz sonnen die übrigen Hormulare einwähnt werden: sür die Konssirmation, die nur von Gen 1, 28 und 1 Ko 7, 2 als Zwed 10 der Etrauung (in welchem die Herverschung von Gen 1, 28 und 1 Ko 7, 2 als Zwed 10 der Ehe Anstoh geben mag), sür das Begrädnis (in welchem nur die eine Stelle, welche die Hoffman ausspricht, der Verschrehen sei in die Seisseit eingegangen, als nicht allgemein anwenddar angesochten wird), sür Krantentommunion und Beluch, sür Kirchgang der Wöchnerin, Schiffsgottesdienst, Bustag (Commination day) und Feier der Thronbesteigung.

So umfaßt das Common Prayer Book das gange tirchliche und häusliche Leben. Auch außerhald der Kirche erhält es durch fleißigen Gebrauch bei Hausandachten die Berbindung mit der Kirche. Die Eeserdnung, welche im weientlichen vielschaf auch in den Familien befolgt wird, führt zu einer Belanntschaft mit der ganzen h. Schrift. Die streng geregelten Formen des Gottesdienstes und der h. Handlungen ermöglichen eine zu Bertrautheit mit dem Ganzen und Einzelnen. So viel auch gegen die Einfrügletit gesagt werden mag, es ist doch von großer Wichtigkeit, daß für alle tirchlichen Handlungen se nur eine Form besteht, die Trauungsform, der Begräddinisgotiesdienst für den König wie für den Armisen die sie der Krauungsform, der Begräddinisgotiesdienst für den König wie für den Armisen die sie der Geschäft der Gleichheit vor Gott. Durch das Prayer Book ist der religiöse Geist des Volls genährt und ge- 25 stätt worden. Über 300 Jahre blieb es bei allen Kämpfen und Schwantungen in der Theologie eine unerschütterte Rorm des Glaubens. Es ist das Band, das die über die ganze Erde zerstreuten angistanischen Kirchen und Kirchengemeinschaften, auch die, welche unabhängig vom Staate sind, wie jest die irische und die Solonialstrachen, mit der Mutterstriche verdindet und in weiterem Sinne auch die scholnialstrachen, mit der Epistopalitrache sowie die überall verdreiteten methodistischen Gemeinschaften umschlichige.

Was den Katechismus und das 10g. Homilienduch betrifft, 10 hat ersterer seine Stelle im Gebelbuch. Sogleich das Buch von 1549 enthielt einen Katechismus im Zusammenhang mit der Ronfirmationsordnung, Gett 1604 hat derfelbe die noch heute gültige Form. Er steht seit 1662 nicht mehr in der Konfirmationsordnung, sondern 35 por ihr, als ein selbstftandiges Stud. Unter Beinrich VIII. wurden bereits zweimal Ratechismen ediert, The Institution of a Christian Man (das fog. Bischofsbuch) 1837 und The Necessary Doctrine and Erudition of any Christian Man (log. Rönigsbuch) 1543. Dielelben waren noch durchweg latholisch. Rach dem Tode Henrichten von Schon 1548 ließ er die "Rinderpredigten" des 3. Jonas, de Luthers Al. Ratechismus auslegen, übersehen (4 short Instruction into Christian Religion). Die in das Prayer Book aufgenommen Instruction to be learned of every Child enthalt zuerft eine Erlauterung ber Patenichaft, bann mit Inappen Auslegungen das apostolische Symbol, den Detalog, das Baterunser. Das Pr. B. von 1552 hat die Anderung getroffen, daß die 10 Gebote, die vorher in turze 48 Sage gusammengefaßt waren, wortlich aufgenommen find. Reben Diefen Rindertatechismus treten zwei Katechismen für Erwachlene bez. "Lehrer", nömlich derjenige von Bognet 1553 und Nowell 1570. Keiner von beiden wurde offiziell, wiewohl ersterer unter Villigung durch Edward VI., lehterer unter Approbation durch die Erzhischöfe und Vilgische ediert wurde. Nach dem Nowell'schen Katechismus redigierte Vickof Devrall so das 1604 mit Rücklicht auf die Buritaner in das Pr. B. eingefügte Lehrstud von den "zwei Satramenten". - Die "Somilien" bilden einen Doppelband, deffen erfter Teil 1547 alsbald nach Edwards Thronbesteigung erschien, während der zweite erst 1574 im Namen der Königin Elisabeth ediert wurde. Der Band von 1547 stellte einen zweiten bereits in Aussicht und bezeichnete jum Schluffe die Themata, die darin behandelt 55 werden follten. Diese Bredigten follen ber Reihe nach an ben Gonn- und Festtagen im Sauptgottesdienft vorgelefen werden und follten die rechte Lehre ficher ftellen. Gie find teils moralifder, teils dogmatifder Ratur. Man tann nur von einzelnen ben Berfaffer nachweisen. Bon Cranmer find mehrere, andere von Sarpsfield, Billington, Becon und eine felbst von Bonner. Gie machen reichlich Gebrauch von der patriftifchen 60

Litteratur, baneben werden oft gange Stude aus Schriften von Buger, Petrus Martnr, Musculus, Bullinger in einsacher Überseiung vorgeführt. In den 39 Artiteln sind die Homilien ausdrücklich sanktioniert (des angekündigt, A. 35), zum Teil wird auf sie als die weitere Interpretation verwiesen (si in A. 11 hinsichtlich der Echre von der Kechtsertigung). Zur Zeit sind sie nicht mehr in Brauch, vieles darin ist schon der Sprache wegen nicht mehr vorlesdar. Das selbstständige Predigen war nie untersegt; nur sollte sich niemand davon dispensieren, ständig auch die Somilien der Gemeinde porzulesen. Erhalten hat sich ber Brauch, die Bredigten, eigene oder solche von anerfannten Männern abzulefen.

Einige Notizen über die Geschichte der Theologie in der anglitanischen Rirche werden hier am Plate sein. Sie hat beutlich zwei große Ströme, die sich aus dem Charatter der englischen Resormation erklären. Auf der einen Seite ist durch diese ein besonderes Interesse an der patristischen, besonders der vortonstantinischen Kirche geweckt worden. So hat die anglitanische Kirche eine Reihe der ausgezeichnetsten Forscher über das firch-

- 15 liche Altertum hervorgebracht; man braucht nur Namen wie Uffber, Bearfon, Bull, Baterland, Bingham zc. (f. besondere A.) zu nennen. Gegenwärtig find diese Studien wieder vortrefflich vertreten. Dazu bluben die biblifchen Forfchungen, besonders archaologischer Art (Textfritif x.). Auf der andern Seite haben die Fragen, die sich auf die Bedeutung der Kirche, den Unterschied von Klerus und Laien, besonders die Stellung der Bischöfe, Bedeutung der Tradition, das Wesen und den Wert der Satramente, dann das praftisch fromme Leben nach allen Beziehungen richten, im Borbergrund gestanden. Mehr als in andern Kirchen muß man auf die politischen Entwicklungen und auf die lebendigen religiösen Bewegungen achten, um die Erzeugnisse der Theologie historijch zu wurdigen. Das eigentliche spstematische bogmatische Interesse tritt gurud. 26 Soweit es sich außert, nimmt es philosophisches Geprage an und wendet sich auf
- apologetische Fragen. Es muß genügen, hier nur einige der vorzüglichsten Werte über die Geschichte der Theologie in England zu vermerten; sie sind mit Recht durchweg zugleich Darstellungen des religiösen Lebens. J. Stoughton, History of Religion in England from the opening of the long Parliament to the end of the 18. Cen-30 tury, 6 Bbe, neue revid. Ausg. 1881 (London, Hodder and Stoughton); derfelbe, Religion in England from 1800 to 1850, 2 8be, 1884, ib; J. Hunt, Religious
- Thought in England from the Reformation to the end of last Century, 3 8be,
- Thought in England from the Reformation to the end of last century, 3 2008, 1870, 71, 73 (London, Strahan and Co.). J. H. Overton, Life in the English Church (1660—1714), 1885 (London, Longmans); Ch. J. Abbey and 85 J. H. Overton, The English Church in the 18. Century, 1887, ib.; Overton The English Ch. in the 19. Century (1800—1833), 1894, ib. (3n ben vortreffitigen Merlen von D. findet man die Speziallitteratur am beiten verzeigneit). J. H. Rigg, Modern Anglican Theology (3. Mufl., London 1880). G. B. Ledder, Geld. b. engl. Deismus 1841. D. Pfleiberer, Die Entwidlung b. prot. Theol. in Deutlid. Litt Cont. and Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Cont. Litt Con 40 feit Rant und in Großbritannien feit 1825, Freib. 1891. Bgl. die A. Latitudinarier,
- Methodismus, Trattarianismus, ferner biographitche A. wie Th. Arnold, J. Butler, Coleridge, Cudworth, Doddwell, J. Hales, Ch. J. Hare, Kingsley, Joj. u. I. Wilner u. a.

III. Die Geiftlichteit und die firchlichen Amter.

Mafower, S. 204 ff.; W. Stubbs, Registrum Sacrum Anglicanum. An Attempt to exhibit the course of Episcopal Succession in England, Oxf. 1858; Edw. Denny et T. A. Lacey, De Hierarchia Anglicana dissertatio apologetica, Lond. 1895 (Tendenafdrift aur Anbahnung einer gegenseitigen Anertennung ber anglitanifden und romifchen Rirche, enthalt aber manderlei Bertvolles für hiftorifche Fragen).

Das Epiftopalfoftem ift im wefentlichen unverandert aus der alten Rirche herüber-

genommen worben, im einzelnen find aber wichtige Modifilationen eingetreten.

1. Der geiftliche Stand. Es bestehen die brei Grade des Diatonats, Presbuterats und Epistopats, für welche bas tanonische Alter je bas vollendete 23., 24. und 30. Lebensjahr ist. Die Weise wird nach dem Ordinationsformular im C. Pr. B. vollzogen mit 25 einigen Abänderungen, die durch die Substriptionsatte (Clerical Subscription Act. 28 u. 29. Bict. e. 122, 5. Juli 1865) gemacht worden sind und auch einen Teil der Uni-formitätsatte 1662 berühren.

Um die Weihe eines Dialonen (Deacon) zu erhalten, muffen die Randidaten Beugniffe von einem Universitäts-College, ober theologischen Geminar nebst Führungs-60 atteften 3 Monate zuvor bem Bischof zustellen, zugleich ein Berufungsschreiben (Title),

ohne welches nicht ordiniert werden darf. Die Ordination findet in der Diocese statt, in welcher der Randidat feine Unftellung erhalt. Der Bifchof lagt gunachft durch einen seiner Raplane ein theologisches Examen abhalten, über bie Gegenstände f. c. 34 von 1604 und dazu die Übereintunft samtlicher Bischöfe von 1886. (Es giebt auch seit 1874 eine mit ben Universitäten von Oxford und Cambridge in Berbindung stehende centrale 5 Prüfungstommission, bei der man zum Boraus ein Examen bestehen kann, welches die meisten Bischöfe anertennen). Des Weiteren hat, gemäß der Substriptionsatte, der Randidat vor dem Bischof die folgende Zustimmungserkarung (Declaration of Assent) zu unterschreiben: "Ich A. B. erläre meine Zustimmung zu den 39 Religionsartiteln, dem Gebetbuch und seinen Bestimmungen über Weihe der Bischöfe, Priester und 10 Diatonen. 3ch glaube, daß die Lehre der Rirche von England, wie fie darin dargelegt ift, dem Worfe Gottes gemäß ist; und im öffentlichen Gottesdienst und bei der Ber-waltung der Satramente will ich die in jenem Buche vorgeschriebene Form gebrauchen, und teine andere, außer fofern letteres burch die gesehliche Behorbe angeordnet wird" (In der Uniformitätsatte hieß es: Ich ertlare meine feierliche Zustimmung und Über- 16 einstimmung zu allem und jedem, was in dem Gebetbuch u. s. w. enthalten ist). Darnach wird der Allegiang= (Treu-) und Suprematseid nach 21. u. 22. Bict. (1858) c. 48 und 31. und 32. Bict. (1868) c. 72 abgelegt. Darauf erft folgt fpater die Ordination, gegen welche trgend ein in der Kirche Anwesender Einsprache thun tann, was zwar höcht selten, aber doch geschieht. Die Dialonenweihe berechtigt zu allen tirchlichen Ber- 20 richtungen außer dem Altargotiesdienst und der Sakramentsverwaltung. Zu letzterer befähigt die Briefterweihe, die in gang ahnlicher Beife vollzogen wird. Bei ber Ronfetration eines Bischofs ober Erzbischofs (bei ber auch die Eide vorangeben), wird vor dem Beihealt das königliche Mandat verlefen. — Die Ordination verlieh früher einen character indelebilis; und bei ben Bijdbofen ift bas noch fo, aber bem niedern Rlerus 25 ist durch eine Parlamentsatte (Clerical Disabilities Act; 33. und 34. Bict. c. 91, 9. August 1870) der Austritt aus dem Stande ermöglicht. Der Betreffende hat eine Bergichtungsurtunde (Deed of Relinquishment) auszufertigen und im igl. Kangleigerichtshof (Court of Chancery) niederzulegen, auch feinem Bischof eine Abschrift bavon zuzustellen. Rach 6 Monaten wird diese Urtunde in das Diöcesanregister ein- so getragen. Bon da an hat er alle Rechte als Geiftlicher verloren, ift nun aber auch

Die vielen Vorrechte, die der Alexus früher hatte, wie Exemption von weltlicher Gerichtsbarteit (benefit of elergy) sind durch das Statut 7. u. 8. Geo. IV. c. 27 (1827) vollends aufgehoden worden. Frei sind die Selfilichen nur noch von der Pflicht, as Kommunalämter zu übernehmen und als Geschworene zu dienen. Dagegen dürfen sie auch nicht in das Parlament eintreten. Rachdem dies durch das Parlament seit der Reformation wiederschot ausgesprochen, ist es durch 41. Geo. III. (1801) c. 63 zum Geleh erhoden. Bis gegen Ende des 1.7. Jahrhunderts dursten die Gesstlichen auch nicht aktiv zum Parlament wählen. Ohne besonderes Geseh ist ihnen das seitsber der statet. In Beziehung auf Beteiligung bei industriellen Unternehmungen sind sie taum

beidrantt.

2. Die firchliche Einteilung, Die Gliederung der Geistlichfeit und Die geistlichen Amter.

England zerfällt in zwei Provinzen, von Canterbury und Port. Jede berfelben hat 4s einen Erzbischof. Unter biesen siehen gegenwartig zusammen 32 Bischöfe. Bgl. Räheres

in A. "England, firchl.-ftatift."

a) Die Bischöfe sind die eigentlichen Repräsentanten der Staatstirche. Ihr Amerikalen sie von der Krone, ihre Weiße von der Kitche. Der Landesfürst oder vielsmehr der Premierministre ernennt sie, und es ist bloße Korm, wenn — und das nur so bei älteren Bistümern — die Krone zugleich ein Congé d' Elir, zugleich aber auch ein Letter missive, das den Bramen des zu Wählen hoe verfällt es, nach altem Geieh, dem Praemunire, oder die Krone ernennt dann einsach jurch Patent, was ohnehin bei den neueren Bistümern geschieht. Obwohl von der Krone ernannt, haben die spischer von dersche unabhängige Stellung. Sie haben die ausschließliche Wollmacht der Konstrmation, Ordination und Konsekration, üben in ihrem Sprengel das Bissitätionsrecht, und die jeht allerdings beschänkte, geststliche Gerichtsbarteit, wosür ein Divesansrecht, mit einem Kanzler. Die Superintendenturgeschäfte betorgen in ihrem Kamen zwei oder der Kural w

Deans) zur Geite stehen. Die Bischöfe haben bas Recht, in ihrer Diocese Synoden ju halten. Bei ihren Visitationen halten sie gewöhnlich eine Ansprache (Charge) an die versammelte Geistlichleit, wobei sie den Stand der Diöcese und Zeitfragen behanbeln. Ihnen tommt auch die Oberauflicht über die Rathedralinstitute und wohlthätigen 5 Stiftungen zu. Bon altersher hatten fie als Reichsbarone, mit Ausnahme des Bifchofs von Sobor-und-Man, ber fruher Bafall eines Grafen mar, Git und Stimme im Saufe ber Lords. Mit den feit William IV., besonders unter Bictoria gefchaffenen Bistümern wurde aber dieses Recht nicht mehr verbunden; vielmehr ist die Jahl der zum Sitz im Oberhaus berechtigten Bischöse durch 10. u. 11. Bict. (1847) c. 108 ein 10 für allemal fixiert worden. Darnach find ftets berufen die beiben Ergbischöfe und bie Inhaber der drei vornehmften, weil alteften, Bifchofsfige (London, Durham und Binchefter, f. barüber bemnachft unten), von ben übrigen aber nur die zuerft ernannten bis Bur Erreichung ber bestimmten 3ahl. Durch ihren Git im Oberhause ift ber Rirche ein nicht unbedeutender Ginfluß auf die Gesetzgebung gemahrt. Im Falle ber Dienft-15 unfähigleit kann seder sich mit einer aus einem Teil des Einkommens seines Stuhls bestehenden Pension zurückziehen. In den größeren Diöcesen haben die Bischöse Suffraganbischöse zu Gehilfen. Während der Erledigung eines Bistums verwaltet es der Erzbifchof durch Rommiffare, bei ber Batang eines Ergftuhls fällt die Berwaltung dem Rapitel gu. An ber Spige ber Bifchofe und ber Staatsfirche fteht der Erzbifchof von 20 Canterbury, Primas von gang Englaud, erfter Bair bes Reiches; er hat bas Borrecht ben Ronig zu fronen und Dispensationen in beiben Provingen gu erteilen. Der Bifchof von London ist Detan feiner Proving. Der Erzbifchof von Port hat das Recht, Die Gemahlin des Königs zu trönen und hat den Bortritt vor den Herzögen. Dann solgt in der Kangordnung der Bischof von London, von Durham (das eine Psalzgrafschaft 22 war), von Winchester, Kaplan des Hofendovdens, die übrigen nach dem Untsalter. Die Besoldungen der Bischöse sind fixiert: sur den Erzbischof von Canterbury

£ 15000 (also 300000 Mt.), von Yort £ 10000, für den Bischof von London desgl., für den von Durham £ 8000, von Winchester £ 7000, für die übrigen £ 4—5000; nur der Bifchof von Godor-und-Dan muß fich mit £ 2400 begnügen.

b) Die niedere Geiftlichteit teilt fich in die Rathedral- und Barochialgeiftlichteit.

a) Die Rathebral- ober Rapitelgeiftlichfeit (Dean and Chapter) ftand fruher bem Bischof beratend und helsend zur Seite, was aber im Lauf der Zeit salt ganz in Albgang getommen ist. Sie hat jett nur den Kathedralgottesdienst zu besorgen. An ihrer Spisse steht der Dekan (Dean), welcher (mit Ausnahme des Dekans von York, den 85 der Erzbischof mahlt) durch Patent von der Krone ernannt wird. Er muß acht Monate im Jahre an der Rathebrale thätig fein. Die Domherren oder Ranonifer (Canons), beren an einer Rathedrale nicht mehr als 6, in den meiften Fallen nur 4 fein burfen, beteiligen fich je 3 Monate im Jahre bei der Berrichtung des Gottesbienftes; 2 oder 3 von ihnen find zugleich die Archibiatonen, die andern haben andere Amter daneben. 40 - Augerdem hat jedes Rapitel weltliche Registratoren und Gefretare. - Beim tag-

lichen Gottesbienst haben Gehilfen (minor Canons) zu assistieren, die aber nicht zum Rapitel gehören. Den Ehrentitel Kanonitus (Honorary Canon) erhalten verdiente Geistliche. Ihre Jahl soll aber nicht über 24 betragen. — Sodor:und-Man hat sein Rapitel.

Unabhängig von den bischöflichen Sitten sind die Rapitel der zwei Rollegiattirchen Beltminfter und Bindfor.

Die Befoldung der Detane an ben größeren Rathebralen ift £ 2000, die der Ranoniter £ 1000; an den fleineren Rathedralen haben die Detane durchschnittlich £ 1000, die Ranonifer £ 500 bis 700. Die Brajentation gu ben Ranonitaten ift in ben Sanden verichiebener Batrone.

β) Die Pfarrgeistlichteit und das Parochialwesen. Die Pfarrer werben verschiedentlich benannt, rector, vicar, perpetual curate, incumbent. Das lettere ist ber allgemeine Name für den Besitzer einer Pfründe. Die anderen Namen haben ihren Grund in ber ursprünglichen Dotierung der Pfarrei, bezeichnen aber im geringften nicht 58 einen Unterschied in ihrer Stellung. Rector ecclesiae hieß der Geiftliche, der den Genug ber Pfarrguter und Zehnten erhielt und bafur die Pflicht ber Geelforge übernahm, und war in den Augen des Gesethes persona ecclesiae (daher parson) und, sofern er die Seelforge felbst ausübte, persona impersonata. Wo aber wie im Mittelalter häufig selbstständige Pfarreien in Abhängigteit von Klöstern (appropriatio) oder in Laien-60 hande (impropriatio) tamen, wurden diese die rectores und versahen das Pfarrantt

burch einen vicarius, für ben ein Teil ber Ginfünfte ausgeseht war. Burde ber Pfarrer auf einer nicht dotierten Pfarre angestellt, so hieß er ständiger Ruratgeistlicher (perpetual curate). Mit diesen alten Berbältnissen hängt auch das Batronatsrecht (advowson) zusammen, das durch appropriatio oder impropriatio in die Sande von Rapiteln, Bijchofen, Rorporationen und Laien tam. Der Krone fiel durch die Auf- 5 hebung der Alöster ein Drittel der Patronate zu. Selbstverständlich hatten Gutsherren, die Pfarreien gründeten, das Recht sie zu besehen. Das Patronatsrecht tann vertauft werden und dies mußte nach dem Gefet 5. u. 6. Will. IV. c. 76 mit allen Batronaten der Laientorporationen geschehen. Go anstößig es ist, Pfarreien in Zeitungen wie einen Warttartifel angetündigt zu sehen, so ist doch die Weinung die herrschende, daß das <sub>10</sub> Batronatsrecht am besten in den Händen von Brivatpersonen sei. Bei Pfarrwahlen durch Gemeinden wenigstens tam es haufig zu den argerlichften Auftritten.

Das Batronat erbt sich entweder als Realrecht (advowson appendant) oder als Personalrecht (advowson in gross) fort, auch in weiblicher Linie, wenn die mannliche ausgestorben ist, so daß die Töchter (coparceners) es der Alterssolge nach ausüben. 16 Ausländer, Katholiken oder Juden können von dem Patronadsrecht leinen Gebrauch machen. Wenn der Patron nicht binnen 6 Monaten nach Erledigung einer Eeklle einen Borschlag macht, so geht das Recht an den Bischo über. Will ein Patron seine Pfarritelle felbit betleiben, fo muß er por ber Erlebigung bas Batronatsrecht einem

andern übertragen.

Bur Einsetzung eines Geiftlichen in ein Pfarramt ift nun zunächst der Borfchlag (presentation) des Patrons erforderlig, worauf die Julasjung (admission) durch den Bischof folgt; weigert sie deler ohne Grund, so entscheidet der Arches Court, der den Borgeschlagenen einstützen läht. Einsache Übertragung einer Pfarrei (collation) tritt ein, wenn ein Bischof der Patron ist. Bor der Anstellung (institution) hat der 25 Geiftliche por bem Bijchof ober beffen Stellvertreter die oben ermahnten Erflarungen und Eide abzugeben. Darauf übergiebt ihm der Bischof die Anstellungsurfunde; dann folgt die Einführung (incluction) durch den Archidiakon. Binnen zwei Monaten muß der Eingeführte bei dem öffentlichen Gottesdienst die 39 Artikel und die Zustimmungserklärung verlesen; dies beift Reading. Die Unterlaffung dieses Lesens gieht den Berluft 20 ertlatung vertelen; dies helpst keatung. Die Antertagjung vieles Legens giegt den vertugt wer Stelle nach sich. Durch die Einspürung tritt ber Pfarrer in den wirtlichen und persönlichen Besitz der Kirche, Pfarrgebäude und Güter ein; daher auch irgendwelche Eingrisse in die Nechte von das Verletzung seinen persönlichen Rechtes vor den weltstieben Gerichtsbösen zur Klage gebracht werden fonnen. Niemand, auch der Wissen nicht, hat das Recht, die Kirche ohne seine Erlaubnis zu benützen. Es ist damit viele Macht in die Kirche die Kirche ohne seine Erlaubnis zu benützen. Es ist damit viele Macht in die Sand des Pfarrers gelegt, die, wie die ritualistischen Streitigkeiten zeigen, zu Mißbrauch führen tann. Er ist sicher im Besitz seiner Stelle, so lange er nicht durch Bergehen gegen die Sittlichkeit und das Gesetz straffällig wird.

Das Recht, mehrere Stellen zugleich inne zu haben (plurality) ift durch die Atte 1. u. 2. Bict. c. 106 bebeutend eingeschränkt worden. Reiner darf 2 Rathebralstellen 40 zugleich, oder neben einer solchen und einer Pfarrei noch eine 3. Stelle annehmen. Auch darf, wenn die eine Pfarrei 3000 Seelen gählt, die zweite nicht über 500 haben, noch das Einfommen beider Stellen £ 1000 übersteigen. Dieselbe Atte beschränft die Abwesenheit von der Pfarrei (non residence), die früher häufig in unbeschränktester Weise geübt wurde. Abwesenheit über 3 Monate ohne besondere Erlaubnis des Bi- 45

Schofs wird mit Raffierung eines bis drei Drittel des Eintommens beltraft.

Silfsgeiftliche an Filialtirchen (chapels of ease) und Pfarrgehilfen erhalten von dem Bildof ober einer der zwei Universitäten eine einfache Litenz, musser, wie oben, die Zustimmungserslärung geben und den Allegianz- 2. Eid leisten. Ahnlich werden die von Privaten und Korporationen angestellten Prediger (lecturers) und Kaplane so licentiert. Die Zahl der Kaplane ist gesetzlich bestimmt. Die Erzbischöfe durfen 8, Bischöfe und Herzöge 6 haben u. s. w.

Das Parochialwesen. Nirgends ist das ungeschriebene Recht so herrschend als in den Gemeindeeinrichtungen. Die größte Mannigfaltigfeit uralter Gebrauche findet fich da, die durch spätere Gesetzgebung nicht aufgehoben werden tonnten. Die Pfarrgemeinde ss bildete anfänglich eine firchliche und politische Einheit und noch beute liegt diese jett unwahre Boraussetzung den Ginrichtungen zu Grunde, alle Pfarrgenoffen haben einen Unteil an ber Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten und einen Anspruch auf firchliche Berrichtungen, wie Taufe, Trauung und Beerdigung, die der Geiftliche nicht verweigern darf. Die Gemeindeversammlung oder der Gemeindeausschuß, Vestry genannt 60

von dem Vestiarium der Rirche, wo in alten Zeiten die Bersammlungen gehalten wurden, verwaltet ihre Ungelegenheiten selbst, wählt die Gemeindebeamten und legt sich selbst die Steuern auf. Jeber Pfarrgenosse, der Steuer zahlt, hat Wahlrecht, aber auch die Pflicht, die Gemeindeämter zu übernehmen. Bon diesen sind die wichtigsten das 5 der Kirchenvorsteher (churchwarden) und der Armenpfleger (overseer). Das letztere ift ein rein weltliches Umt. Exemt von diesen Amtern find die Bairs, Palamentsglieder, bischöfliche und Diffentergeistliche und die Arzte, unfähig zum Atrehenvorsteher-amt Ausländer, Ratholiten und Juden, aber nicht die Diffenter. Wer sich scheu ben Amtseid zu leisten, tann einen Stellvertreter nehmen, wer sich weigert zu bienen, wird 10 geftraft.

Die Rirchenvorsteher (churchwardens) werben auf ein Jahr gewählt; gewöhnlich find es ihrer zwei. Gie werden von bem Archibiaton verpflichtet. Derfelbe hat tein Recht, die von der Gemeinde Gemahlten gurudzuweisen, sondern muß fie beeidigen. Gie siecht, die Werwalter des Airchenvermögens, dürfen diese aber ohne Beschüsst der Verler zind die Verwalter des Kirchenvermögens, dürfen diese aber ohne Beschüsst der Verler zin nicht veräußern. Sie haben für alles zum Gottesdienst nötige zu sorgen, die Kirche u. ]. w. im Stande zu diellen, über der Aufrechtsaltung der kirchlichen Drohnung und We-ziege zu wachen und dem Archibialonus dei seinen jährlichen Kischikationen zu berichten. Auch über die Aufführung des Geistlichen haben sie zu wachen. Sie handeln als Korporation.

In der Bestry führt der Pfarrer den Borsity und ist für die Berhandlungen bem Bijchof verantwortlich. Der Gefretar ber Beftry ift ber befolbete Gemeinbeschreiber (Vestry clerk, von clericus); von welchem der Kirchenschreiber (parish-clerk) zu unterscheiden ist, der die Kirchenbücher führt, und beim Gottesdienst assistiert. Dieser wird von dem Pfarrer ober ber Gemeinde angestellt und zwar unwiderruflich. Er tann 25 Geiftlicher ober Laie fein.

Die Beforgung ber Rirchengerate, des Glodenlautens, Grabmachens u. f. w. hat

ber Satriftan, Sexton (altjächfijch segerstane).

Bur Gründung neuer Bfarreien ermächtigen die Rirchenbauaften (Church Building Acts) 58. u. 59. Georg III. c. 45. Durch biefe wurde eine Rommiffion niedergesett und 30 durch 7. u. 8. Georg IV. c. 72 (1828) intorporiert, und derfelben die vom Parlament 1818 und 1824 für Kirchenbauzweck ausgeseiten 14, Millionen Liv. Setreiting angewiesen. Die Kommissare haben die Bollmacht, Kirchen zu erweitern, neue zu gründen und Pfarrbezirte zu teilen. Wenn 12 Hausbesigter einer Pfarrei sich anheischig machen, die Hälte der Kosten durch Substription zu beden, so übernimmt die Kommissam mit zustimmung des Bischofs die andere Hälte. Auch Privatseute können unter gewissen Bedingungen neue Kirchen dauen. Wird eine Pfarrei mit Justimmung des Vartons und Bifchofs geteilt und von den Rommiffaren eine Begirtsfirche (district church) für den abgetrennten Teil gebaut, so bleibt dieselbe eine Hilfstirche, so lange der dermalige Pfarrer am Leben ift, und wird durch einen von ihm bestellten Silfsprediger 40 verfeben. Erft nach dem Abgang des Pfarrers wird fie eine felbstftandige Pfarrei, Die den Namen der Mutterlitche (rectory, vicarage, perpetual curacy) trägt und durch den Patron derselben besetzt wird. Bei den durch Substription erbauten Kirchen gehört bas Patronatsrecht in den ersten 40 Jahren den Gubstribenten, nachher dem Pfarrer ber Mutterfirche. Wo ein Bezirt aus Teilen verschiebener Pfarreien zusammengesetzt wird, haben die Patrone dieser Pfarreien das Recht der Besetzung gemeinschaftlich. Augerbem tonnen Silfstirchen mit ihren Diftritten gu einer für rein tirchliche Ungelegenheiten abgesonderten Pfarrei gemacht werden, wenn die Besoldung fur einen Geiftlichen geschaft ist. Die Mitglieder aller Hillstichen aber werden, so lange der Dittritt nicht zu einer selbstständigen Psarrei gemacht ist, als Glieder der Mutterkriche angesehen und so haben an diese die gewöhnlichen Steuern zu zahlen. Die Mutterkriche muß ihrerseits für die Hillstichen sorgen. Bedeutend gefördert wird die Erbauung von neuen Kirchen durch den "Bishop of London Fund", eine großartige über Jahre sich erstrechende Sammlung.

y) Das Rirchenvermögen ist teils ein besonderes, teils ein allgemeines. Das be-55 sondere Bermögen der einzelnen Rathedralen, Rollegien und Pfarreien besteht in liegenben Gütern, Gebäulichleiten, Zehnten, Stiftungen und Steuern oder Stuhlgeldern. Bei den Rathedral- und Kollegiattirchen und Instituten ist die Berwaltung desselben in Sanden des Rapitels oder Borftandes. Die Ginfunfte derfelben find fehr bedeutend, viele ihrer Stellen Sineturen. Die für die einzelnen Pfarreien bestimmten Einfünste wogehören dem rector ecclesiae, der entweder selbst Pfarrer ist, oder einen Pfarrer (vi-

car) ju besolben bat und ben bedeutenderen Teil ber Gintunfte für sich behalt, ber damit für die Rirche verloren geht. Die außerft ungleiche Berteilung des Rirchenvermögens unter den einzelnen Stellen hat zur Ernennung einer lichtlichen Rommission gesührt, die eine Ausgleichung verluchen sollte. Die Krone ernannte im Febr. 1835 eine Kommission zur Untersuchung der sirchlichen Einkunste und beefprach die Ernennung auf Sineturen einzustellen. Die Webrachl der Prälaten und spiele Rommission auf eine Martine katen des des des des anderen die Auflichen Einkunste und beinge Raftung traten dei In Einzelnen wie aufligen Raftung traten des einige Batrone traten bei. In Folge davon erfcienen die Alten 5. u. 6. Will. IV. (1835) c. 30; 6. u. 7. Will. IV. (1836) c. 77, durch welche die Kommission intorportert wurde, und 3. u. 4. Bict. (1840) c. 113. Ju der Kommission geschaften alle Prälaten, Staatsminister, Oberrichter und andere Lords; auherdem 3 Desane und 10 4 Laien. Die Rommiffion hat die Bollmacht, Urtunden und Aufschluffe jeder Urt gu verlangen und die eidliche Beftatigung ber Richtigfeit berfelben gu forbern. Doch foll verlangen und vie einige vestatigung ver Augusteit verseten zu seiner. Des Johns michts ohne Justimmung der betreffenden Bischöfe und Detane geschehen. Die Borschläge werden dem Geheimen Rat zur Bestätigung vorgelegt. Ausbesserung der armen Pfarreien ist der nächste und andere Sinektuen, sondern auch exemte Gerichtschlöge aufschlass und der Anders und andere Sinektuen, vondern auch exemte Gerichtschlöge aufschlass und der Anders und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlag gehoben und die Gintunfte ber Bifchofe fixiert. Der Uberichuß über ben bestimmten Gehalt, sowie alle Ginfunfte ber aufgehobenen Stellen fliegen in eine allgemeine Raffe. Aus diefer werden nicht nur arme Pfarreien aufgebeffert, fondern auch neue Bistumer, Archidiatonate und Pfarreien botiert. Denn gu zwedmäßigen Beranderungen in ber 20 tirchlichen Ginteilung durch Teilung ober Bereinigung von Begirten und Pfarreien ift bie Rommifion ebenfalls berechtigt. Allerdings hat diefelbe bisher ben gablreichen Anforderungen noch nicht genügen tonnen, ein Anfang zu notigen Reformen jedoch ift gemacht. Bu diesem allgemeinen Rirchenfond tommen noch andere Stiftungen, besonders die Queen Anne's Bounty. Mit diesem namen ist ein Fonds bezeichnet, der auf 25 Beranlaffung der Königin Unna aus gewissen ehemals tirchlichen, dann verstaatlichten Abgaben errichtet wurde, 2. u. 3. Unn. (1703) c. 20. Die Ronigin ernannte fur benselben eine besondere Berwaltungsbesorden. Im den war die "Bermefrung des Einkommens armer Geistlicher". Das Bermögen beträgt gegenwärtig gegen 5 Millionen Liv. Ster-ling. Der Staat bewilligte 1809—20 je 100000 £, die zum Kapital geschlagen wer- vo den mußten. Private Zuwendungen steigern dasselbe weiter.

## IV. Rirdenrecht, Disciplin, Gerichtsbarteit, Ronvotation.

Reformatio Legum Ecclesiasticarum ex authoritate primum Regis Henrici 8. inchoata, deinde per Regem Eduardum 6. provecta, nunc ad pleniorem ipsarum reformationem in lucem edita, 1571; neu herausgeg.v. Ed. Cardwell, Oxf. 1850. Constitutions and Canons eccle- 35 siastical etc., now published for the due observation of them by His Majesty's Authority, Lond. 1604. Die 16g. 141 Canones, herausgeg. 3. B. von Corrie (im Anhang au den "Ho-milies"). Aussige daraus dei Walower E. 504 ff. (hier latelnife, sugleich die von den Kon-volationen neuerdings, 1865, 1887/88 und 1892 befaloffenen Anderungen). R. Phillimore, The ecclesiastical law of the Ch. of E. 1873; 2. ed. by W. G. F. Phillimore and Ch. F. Jemnett, 2 vols, London 1895. Reichliche Litteraturangaben sonit bei E. Friedderg, Leptbuch des kathol. und evangelischen Kircheurechts 4. Aufl. 1895. Wertvoll für die geführliche Entwicklung der literflichen Gerichischarfei die Reports der Ecclesisscial Courts Commission in V. XXIV der Parlamentsatten von 1883 (in den Appendices eine Reihe wissenschaftlichtliche Gutaftliche Gutachten). E. Schoel. Die Convocation d. engl. Kriche, JHT, 1853. S. 85 st.; 45 %. Gueist. D. engl. Verwaltungsrecht d. Gegenwart 3. Aufl. 2 Bde., 1883 u. 84; Watower S. 366 ff. unb 460 ff.

Die Grundlage des Rirchenrechts bilbet das fanonische Recht ber römischen Rirche. die Ronftitutionen der Legaten Otho und Othobonus 1237 und 1269, und die englischen Provinzialkonstitutionen, wozu nach der Reformation noch die 141 Canones oder w Constitutiones Ecclesiasticae famen, die 1604 von der Ronvolation angenommen und von der Krone bestätigt wurden, aber nicht durch das Parlament, daher nur für den Klerus Geltung hatten. Aber alle diese früheren Gesehe sind im Lauf der Zeit durch Parlamentsatten teils aufgehoben teils beschränkt worden. Der Kreis des Kirchenrechts ift immer enger gezogen worden, so daß jest fast nur noch Disciplinarsachen und bo

Beiratslicenzen und Dispensationen in benselben gehoren.

Für Cheichliegungen gelten im wesentlichen noch Die alten tanonischen Bestimmungen. Unter ben verbotenen Bermanbichaftsgraden ift besonders die Beirat mit ber Schwester ber verftorbenen Frau gu nennen. Wenn alle bisherigen Berfuche, Diefes Berbot burch Barlamentsbeschluß zu beseitigen, gescheitert sind, so ist der Haupigrund in der tiefge- w wurzelten Sitte zu suchen, nach welcher die Schwester der Frau von dem Manne wie

eine leibliche Schwester angesehen wird. Uber Ungultigfeit ber Eben gwifchen Minderjährigen u. f. w. blieben die alten Bestimmungen in Rraft. Dispensationen tonnen in ben meiften Källen nur von bem erzbischöflichen Gerichtshof erteilt werden. Das Wichtigste aber ist, daß durch die Parlamentsatte 20. u. 21. Bict. c. 85 (28. August 1857): 5 An Act to amend the Law relating to Divorce and Matrimonial Causes in England den bisherigen geiftlichen Gerichtshöfen alle Jurisdittion in Chefachen, mit Ausnahme der Gewährung der Erlaubnis zu hetraten, entzogen worden ist. Es wurde für die Ehesachen ein neuer Gerichtshof bestellt, dessen laufende Geschäfte ein besonders dazu bestellter Richter (judge ordinary) erledigen follte; die Berfaffung diefes Gerichtshofs 10 und das Berfahren por ihm ift hernach noch mehrfach, wenn auch nicht erheblich, geandert worden. Die gerichtliche Chetrennung (ber früheren Scheidung a mensa et thoro entsprechend) wird gewährt im Fall bes Chebruchs, graufamer Behandlung und boswilligen Berlaffens von mindeftens zwei Jahren, wobei der verlaffenen Frau rechtlicher Schut, 3. B. in Beziehung auf ihr Bermogen, gefichert wird. Bei Betitionen um Muf-15 lösung der Ehe (die früher nur durch eine spezielle Parlamentsatte mit großer Mühe und Rosten erlangt werden konnte) darf der Ordinarius nicht allein sungieren und ist ein umständliches Versahren vorgesehen. Scheidungsgründe sind intestuoler Ehebruch, Bigamie, Notzucht und Sodomiterei. Bei der Gerichtsverhandlung hat der schuldige wie der mitschuldige Teil zu erscheinen; auch wird die Frage dabei erhoben, ob der 20 Rlager tonniviert, oder verziehen, oder sich selbst des Chebruchs schuldig gemacht habe. Binnen 3 Monaten tann an das Saus der Lords appelliert werden. Die Geschiedenen durfen wieder heiraten, aber tein Geiftlicher tann gezwungen werden, ben schuldigen Teil zu trauen.

Die firchliche Disciplin beschräntt sich jest auf ben Rlerus. Bon den brei tano-25 nijden Zensuren ist nur noch die Guspenston in Brauch. Sie wird von dem Bischof ober seinem Generalvitar (Ranzler) verhängt bei Berletzung der gesetzlichen Gottesdienstordnung, Amtsvernachläffigung, unerlaubter Abwesenheit vom Pfarrfit, und wenn das fernere Berbleiben im Amte Argernis geben wurde. Absehung (Deprivation) und Degradation tann nur vom oberften geiftlichen Gerichtshof verhangt werden in fol-30 genden Fällen: wenn das Common Prayer Book nicht gebraucht oder den 39 Artiteln zuwider gelehrt wird, ferner bei schweren sittlichen Bergehen, Simonie, und im Fall der Berurteilung durch weltliche Gerichte. Absekung ist auch die Strafe für Ber-

wahrlosung der Pfarrgebäude und Güter. Das Disciplinarversahren ist durch die Church Discipline Act 3. u. 4. Bict. as (1840) c. 86, ferner die Public Worship Regulation Act 37. u. 38. Bict. (1874) c. 85 und die Clergy Discipline Act 55. u. 56. Bict. (1892) c. 32 geregelt. Wenn eine Klage gegen einen Geistlichen einläuft, so benachrichtigt der Bischof denselben davon und setzt eine Rommission nieder, um zu untersuchen, ob ein prima facie Grund zur Einleitung eines Prozesses vorhanden sei. Ist der Angeklagte geständig, so erledigt der wösisch die Sache, wo nicht, so nimmt der Bischof noch 3 Alsespren dazu: den Detan des Rapitels, den Archidiaton oder Rangler und einen Rirchenrechtsgelehrten. Der Bifchof tann aber auch die Sache an den erzbischöflichen Gerichtshof verweisen mit der Bitte, sie zu erledigen (letter of request). Sittlichteitsdelitte sind nicht vor dem Bi-Schof, sondern feinem "Ranzler" zu verhandeln. Die geistlichen Gerichtshöfe. In reichster Fülle waren diese früher vorhanden. Man

gablte ihrer mehr als Tage im Jahr. Außer den ergbischöflichen und bischöflichen Gerichtshöfen in beiden Provinzen gab es Rommissariatshöfe innerhalb einer Diöcese, archibiatonale Gerichtshöfe, den bischöflichen entweder toordiniert oder subordiniert, und endlich besondere Gerichtshöfe (Peculiar Courts) der verschiedensten Art, die meist nur 50 noch dem Ramen nach existieren. Weitaus ber wichtigste unter ihnen ist der erzbischöfliche Gerichtshof der Proving Canterbury "Court of Arches" (so genannt von der ss hofes war). Diefer Gerichtshof ift nicht bloß der Appellationshof für die Proving, sondern überhaupt der höchste geistliche Gerichtshof, der auch das Recht hat, selbstständig Unterfuchungen einzuleiten. Daneben gab es erzbijchöfliche Gerichtshöfe für Tejtaments-sachen, Heiratslicenzen, Dispensationen und Ghescheibung. Ühnlich in der Provinz Pork. Durch 37. u. 38. Bict. c. 85 wurde bestimmt, daß gur Erledigung ritueller Streitigso feiten von beiden Ergbijdbofen ein "Richter der Brovingialgerichtshofe von Canterbury und

Port" ernannt werde, der zugleich Dean of Arches und Präsibent des Dispensationshofes sein solle und der Staatstirche angehören müsse. Es ist dies ohne Zweisel der erste Schritt zur völligen Bereinigung der zwei Provinzialhöse. Denn wenn auch für alle anderen Källe die gesonderte Jurisdiktion derselben nicht angetaltet werden soll, so sind den die Aberen källe die gesonderte Jurisdiktion derzeit die häusigsten und wichtigsten. Um so ehr ist die Vereinigung zu erwarten, da das Berschren diese neuen Gerichtes unendlich einsacher und rascher ist, als sonst die gesistlichen Gerichtshösen. Rommt nämlich eine Klage von dem Archivalischen, oder einem Kirchenvorsteher oder deri Gemeindegliedern an den Alfgof, so sende die Ethick die Ethick die Eschaft der Eschaft der Wischlich unterwerfen kann; wo nicht, so übergiebt der Bischof die Sache dem Exidictof, und dieser som Muhalt. Per lich dem Alfoof unterwerfen kann; wo nicht, so übergiebt der Bischof die Sache dem Exidictof, und dieser som die Sache der Exidictof, und dieser som die Rechaft die Sache dem Exidictor and die Romann mündlich. Appellation an die Königin im Geseinen Nat kehr in letzer Instanz offen.

Dás sonst übliche Berschren in den gestitlichen Gerichtshöfen ist unigemein sos zellagten durch den Gerichtshoten. Der Bestagte and dann, wenn er guten Grund des Bestagten durch den Gerichtshoten. Der Bestagte sann dann, wenn er guten Grund zu 15 haben glaubt, eine Kompetenzirage erheben, welche von einem welstlichen Obergericht entschieden wird. Erhebt der Bestagte seine Einsprache, so wied die Unstageate abgesaßt, entweder summarisch ober in einzelnen Artiteln. Dann wird dis Anslageate abgesaßt, entweder summarisch ober in einzelnen Artiteln. Dann wird den Welsagten in einer Abschrift zugestellt werden. Wenn dieser gegen die Klage protestiert, so wird zum 20 Zeugenverdör geschritten, welches nach der Ordnung der Klage protestiert, so wird zum 20 Zeugenverdör geschritten, welches nach der Ordnung der Klageprotestiert, so wird zum 20 dawird ein zweites Berför von neuen Zeugen vorgenommen. Dann wird das Protosoll vor dem Richter verlesen, darauf solgt die Replit des Bestagten und die Duplit des Klägers. — Es ist ein Wunder, daß man vor solchen, frühre einzig möglichen, zwarzelsen sich schen der Verlegen, darauf solgt die Replit des Bestagten und die Duplit verlassen, zwarzelsen sich schen der Verlagen, darauf siegen sich einer welche siegen verlassen wagten. Auch ließ sich sammen der Verlagen der verlassen, das der einer Wenzelsen siegen wire rentienten Kleriter Prozesse beginnen würden, von denne einer wohl & 1000 tosten mochte. Um so willswennener und wirsamer war das neue Gerichtsverfahren. Es ist überhaupt jeht eine Tendenz, zo das gestiltliche Gerichtswessen möglicht zu vereinfachen und zu beschänten. So ist das Mund des Generalvstars der Provinz abgesehen von den Strasspare, die ihm 1892 wieder zugewiesen sind, auf Erteilung von Heinstälkenzen und Berwaltung der exemten Pharreien (Court of Peculiars) beschänten. Der Astamentshof gehört seit 1857 nicht

Der hödsste Appellationshof für geistliche (wie weltliche) Angelegenheiten ist ber gerichtliche Ausschuß des Geheimen Rates (Judicial Committee of the Privy Council), welcher duch die Alte 2. u. 3. Will. IV. (1832) c. 92 an die Stelle des Delegatenhoses trat, einer Kommissen, die bei Appellationen an den König beliedig zu- einmenngelest wurde. Durch die Atte 3. u. 4. Will. IV. (Aug. 1833) c. 4.1 wurden 20 zu Mitgliedern desselben die Prässischen der oberen Gerichtshöse ernannt, sowohl die altiven als die zurückgetretenen. Sosenn die Krone außerdem noch zwei andere Geheimstet zusiehen durste, die Onnnten auch zwei der höchsten Präsaten, die Geheimste sind, den Appellationen in stroßigen Sachen beiwohnen, aber ohne Stimmrecht. Da trast diese Gesehes die letzte Ensscheiderung ganz in Händen von Welstlichen war, versuchte ab die Gestlichstet alsdald eine Anderung herbeizusühren. Schon die Act sor better enforeing Church Discipline 3. u. 4. Vict. (1840) c. 86 stellte selt, daß mindestens ein Risson beine verden wisse.

obejeges veieges er iegie Eniogevonig gung in Handen von Zoeitungen wut, verjausse, bei Geistlichfeit alsdah eine Anderung herbeigusführen. Schon die Act for better enforcing Church Discipline 3. u. 4. Bict. (1840) c. 86 stellte fest, bag mindestens ein Bischof beigezogen werden müsse; pätere Gesehe haben noch einiges geändert. Im Justinitution wieder lebendig geworden, die ehedem eine bedeutende Rolle spielte, vobie sog. Konvotationen. Es giedt deren zwei, eine sür Acnterbury und eine sür Port. Sie repräsentieren Provinzialsonziilen. Auf ihnen versammelten sich, gewöhnlich parasell mit den Parlamentstagungen, die Vertreter des Klerus. Ursprünglich ging die Berrufung der Konvotationen, ebenso wie des Karuss. Ursprünglich ging die Berrufung der Konvotationen, ebenso wie des Parlaments, von einem Besehle des Königs aus. Seit dem 12. Jahrhundert machten sich die Erzbischöse in dieser Be-25 ziehung selbsständige Ewward III. (1827—77) setzt jedoch durch, daß die Krössie dos Kecht deren, die Erzbischöse und verschieden ungten, wodei den Erzbischöse einholung schiester Ersaudien, daß ise Kosse klosse und ohne vorherige Einholung schiesse Geschouse kontolition zu beresen. Erft all-mäßlich bildete sich die innere Verfassung der Konvosationen zu eisenem Antried und

Seit dem 13. Jahrhundert gelten die Grundsätze, die mutatis mutandis dis zur Gegenwart maßgebend geblieben sind. Danach waren die verichiedenen gestlichen Stände d. i. im gangen vier Körperschaften, die Bischöfe, die Albe, die Inhaber von Dignitäten (Delane, Archivatone z.) und die niedere Geistlichkeit, letztere nach bestimmtem naten (Velane, Argiviatone K.) und die niedere Gestlitigkeit, legtere nach bestummt and Mahllpstem, zur Teilnahme berechtigt. Im Beginn des 15. Jahrhunderts entwidelte sich die Scheidung eines Ober- und Unterhauses, wobei die Bischöfe und Abte das erstere bildeten. Diese Scheidung besauptete sich jedoch nur in der großen Proving von Canterbury, für York war sie nicht durchführdar. In dieser ausgeprägten Gestatt betrachteten sich die Konwolationen als gleichberechtigt mit dem Parlament und als 10 selbstständige, freibeschließende Bertretung der Kirche in allen sleritalen Angelegemheiten, zumal auch den Fragen der Besteuerung des Klerus zu staatlichen Zweden. Die Reformation brachte jofort eine große Beichrantung. Seinrich VIII, machte die Berufung einer Konvolation von dem toniglichen Befehl abhangig und unterftellte alle Befchluffe einer solchen der königlichen Bestätigung. Durch 1. Elis. (1559) c. 1 s. 2 ist das ein 15 dis jetzt bestehendes Recht geworden. Die Konvolationen waren immer noch wichtig genug. Sie wurden für die Althe der Sichbillijerung der neuen Infinite noch wurchge zu Rate gezogen und behielten sormell das Recht, Gesehesvorlagen, die die Ritche angingen, zu begulachten (veilmehr gutzuheißen), ehe lie dem Parlament vorgelegt wurden. Seit der Restauration verloren lie se länger se mehr an Bedeutung. 1664 wo verzichtete die Gestlächte und das Recht der Gelbscheiteuerung; seit dieser Zeit werden. fie und das firchliche Eigentum vom Parlament besteuert. Da die Ronvolationen sich bem Bestreben Wilhelms III., den Diffentern ein gewiffes Recht gu ichaffen, widersetzten, wurden sie längere Zeit nicht mehr zu Beratungen zugelassen, vielmehr stets alsbald nach der Berusung (die dem Brauche nach mit dersenigen des Parlaments statt-so Parlament berufen, stets aber auch unmittelbar vertagt. Da das gange alte "Recht" Bestand behalten hatte, tonnten sie in den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts ploklich wieder zu Leben tommen. Da die Geiftlichfeit durch die neuere Gejeggebung ungebuhrlich beschrantt erschien in Bezug auf gerade auch fie felbit betreffende Ungelegenheiten, erhob sich eine vollstümliche Bewegung zu gunsten der Konvolationen. 1847 tagte die 35 R. von Canterburg zuerst wieder, zumal seit 1852 aber entwickelte sie dann eine größere Thätigleit. Fragen der Lehre u. haben sie und die R. von Port, die seit 1859 wieder tagt, bewegt. Auch die Krone ist wieder entgegentommend, 1861 hat sie wieder ge-stattet, daß wirkliche Kanones erlassen werden. Seit 1886 giebt es in Canterburn auch ein "Saus der Laien", welches nicht "Teil" der Konvolation ift, jedoch beratend mit-40 wirft. Auch ist neuerdings bei wichtigen Anlaffen öfter ein Church Congress berufen worden, ber jedoch vollends bloß einen freien Charafter hat, etwa wie in Deutschland die "Rirchentage".

## V. Berfciedene Richtungen, Berhältnis zu anderen Rirchen, Berbreitung außerhalb Englands.

45 C. Schoell, Die engl. Kirchenparteien nach Conybeare, Church parties, Gelzers prot. Monatsbl., 3. Bb 1854, S. 266 ff. u. 309 ff.; Ph. Schoff, Juliande u. Parteien d. engl. Staatst., Deutsche glicher, f. chr. Wiffenschet z., 1855 u. 1856; Dverton, in den unter III zum Schluffe bezeichneten Berten: M. J. Procter, Points of difference between English, Roman and Protestant Churches, 1894; A. Bahn, Abrif einer Gesch. d. evang. K. im 20 brit. Weltreich im 19. Jahrd., 1891; A. Barry, The Ecclesiastical Expansion of England in the growth of Anglican Communion, 1895; Matower S. 147 ff. u. 186 ff.; Phillimore 3. II S. 1749 ff.

Bekannt sind drei Parteinamen, die doch oft falsch verstanden werden: high church, low ch., broad ch. Im Rath. Airchenlexiston VI. sinder man einen Artikel "Hoch wister", der die ganze anglitanische Riche behandelt. Richt als od der Bersassen nicht wüsste dass ist der eine Artikel dabei zu weit gesast werde, aber er schließt sich einem unter uns verbreiteten Sprachgebrauch an, der doch vielmehr zu beseitigen ist. Unter "Hochtiche versteht man in England selbst nur eine bestimmte Gruppe, diesenigen Glieder der Staatsträde, die den bistorischen Charatter derselben besonders schaft der bern der

handelt es sich sowohl um die staatsgesetzliche Grundlage dieser Kirche überhaupt, den Supremat des herrichers, die gesehmäßigen Brivilegien berfelben gegenüber dem Dissent etc., als um den verbliebenen Jusammenhang mit der mittelalterlichen und patriftischen Rirche in Rultus und innerer Organisation, also besonders um die bischöfliche Berfassung, den Charafter der Weihen, das Common Prayer Book als Rorm des 6 verjalung, oen Chatatier ver Weisen, oas Common Frayer Book als Norm des Gottesdienstes, schließtich auch um Wilesnung des "Papismus". Wer sein resjößes (oder auch politisches) Interesse solltwieden weise mit diesen spezifischen Momenten der "Rirche von England" ist ein "highehurchman". Der eigentliche Typus der "Höchtige" ist Erzhischof Laud. Seine Richtung ist es, sür die historisch dei ihrem Wiederaussehen nach der Restautation der Stuarts der Name entstanden ist. Als Gegensch verschen die den der Sympathie mit dem Puritanismus, sie ließen sich zware kirche". Sie waren die Leute der Sympathie mit dem Puritanismus, sie ließen sich zwaren der Stuartschaft gefallen, setzn abet ein ausschlen der Schaftschaft gefallen, legten aber tein enticheidendes Gewicht barauf. Gie empfahlen die Dulbung ober auch Anertennung der Dissenters, und boten zumal für alle Werte der außern und innern Miffion diefen gern die Sand. Gegenüber allen hiltorifden Formen der Berfaffung 15 und Lehre waren sie die Bertelbigger des unmittelbaren Bibelworts. Ihre Saushvertreter waren die "Latitudinarier" (seit der Wiederberufung der Stuarts; nicht ursprünglich, aber se langer se mehr geriet dieser Zweig in Indissernismus), und hernach die "Evangelicalsen" (Pietisten). Der "Evangelicalism" oder Evangelical Revival hat sich freilich auch den Sochtirchlichen mitgeteilt. John Weslen war eigentlich highchurch- 20 man. Der Methodismus als folder fand jedoch auf die Dauer teine Statte in ber Staatstirche, nur als eine Stimmung tonnte er platgreifen. Bei vielen namhaften Bertretern der evangelischen Partei tann man streiten, ob man sie zur high church oder low ch. rechnen musse. Der typische lowchurchman im historischen Sinn war Bischof Burnet, der theologische Hauptberater Wilhelms III., des Oraniers. Bis in 25 unser Jahrhundert erhielt lich die Richtung als solche bis zu den Emanzipationsalten. Mit diesen verlor sie gewissermaßen ihren Existenzgrund. Doch hat der Latitudinaries mus eine Fortsetung gefunden in der broad church party, als beren Gründer Coleridge († 1838) gilt. Diese Gruppe führt auch den Namen der "Liberals". Sie vertritt den Evangelicals gegenüber den Geift ftatt des Buchftabens der Bibel, fie anertennt 30 das Recht der freien wissenschaftlichen Forschung und ist vielfach in Fühlung mit den Bewegungen der deutichen Wissenschaft. Naturgemäß greift der Einfluß auch dieser Richtung vielsach auf die Hochtirche über. Die letztere ist überhaupt gegenwärtig aufgefchloffen fur die verschiedensten Unregungen. Es geht fo wenig wie in Deutschland an, mit den Parteinamen wie einsachen Schlagwörtern zu operieren. Die "Etstette", die 25 ein Theolog trägt, ist oft sehr zusällig zu stande gesommen und die besten Bertreter der verichiedenen Richtungen wissen sich gegenseitig zu schätzen. Bedeutsam ift ber Gegenjag der high und low church besonders darum gewesen, weil er fich mit den politischen Barteibildungen verband. Unter Jatob II. find befanntlich die beiden Spitznamen Tories und Whigs aufgefommen (f. S. Delbrud, Sift. und polit. Auffage, 2. Abt., 40 1886, S. 25 ff.). Jene waren die Konservativen, und auf ihrer Seite findet man die meisten Bischöfe. Auf der anderen Seite waren die Whigs die Liberalen, die Berjechter der Boltsrechte, des Parlamentarismus, zugleich auch des Protestantismus wider die latholischen Tendenzen des Königs. Zu ihnen hiesten die Mittesstände, zumal auch der Dissent. Die Tories und Hochtichlichen waren die Bertreter der Autorität, des 45 göttlichen Rechtes des Königs und der Kirche, die Whigs, die Niedertirchlichen, die Berfechter der Freiheit, des Individualismus. So schroff und hart sich die Parteien entgegengestanden haben, so tonnte es doch nicht ausbleiben, daß sie sich vielsach indirett beeinflukten.

Was das Verhältnis der Kitche von England zu den anderen Kitchen betrifft, so wird es von den verschiedenen Richtungen verschieden gedeutet. Die Hochtichlichen legen besonderen Rachbruch darauf, daß die Kitche von England eine "latzsclifche Kitche" sei. In der That hat sich diese Kitche oft in offiziellen Uttenstüden so genannt, zugleich aber auch eine "resormitre", gelegentlich selbst "protestantische". Bor allem hat es dis auf die neuere Zeit nicht einen Gegensch zu "protestantisch" bedeutet, wenn man die ausstänzige zu Kitche als tatholisch bezeichnete. In Staatsdotumenten wird diese Kitche ganz unsbesangen als protestantische unterstellt und in tonstitutione Erklärungen mindestens der Tochterkirchen wird der Titel protestantisch mitbenutt. S. Masower, S. 187, Ann. 5. Serft die aus dem sog. Trastarianismus sich den Art.) hervoorgegangene "ritualistische" Partei unter den Hochtichsche hat dem Präditat "tatholisch" einen antiprotestantischen w

Ly and Google

maggebenden Quellen des Anglitanismus, der 39 Artifel beg. besonders des Common Prayer Book, sich in dem Streben der Abwendung von den Reformationstitchen des Kontinents und der Annäherung zumal an römische Iden und Bräuche zu deden zugelucht. Immerhin ist es in hochtrichlichen Kreisen (und sie bilden die Mehrzaglichen Anzielen und Verlegzahl des positive allein zulänglich sei, um den Jusammenhang der anglitanischen Kriche mit der ursprünglichen Kriche in ihrer historisch tontreten Form zu charatteristeren. Das Sauptgewicht fällt dabei barauf, daß biefe Rirche an ber Untericheidung ber 10 geistlichen Bollmachten eines Diatonen, Priesters, Bischofs und an der Übertragung der Keritalen Qualitäten durch bischöfliche Weisen selthalte. Aber die anglitanische Ritche kennt kein sacramentum ordinis. Sowohl die 39 Artikel (Att. 25) als das Common Prayer Book (Ratechismus) tennen nur "zwei Satramente". Indem nicht-ritualistische Hochtschaft das nicht vertennen, wird ihnen die Fortführung der Unter-15 Scheidung von Weihegraden, die Betonung der bijcoflichen Bollmachten, bas Gewichtlegen auf die continua successio innerhalb des Epistopats zu einer heilsamen Ordnung, die bis auf die Apostel gurudreiche und aus Gehorsam und Ehrerbietung gegen diese Zeugen Jesu Chrifti festzuhalten fei. Bgl. die Ginleitung zu ben Ordinationsvorschriften im Common. Pr. B. Denjenigen reformierten Rirchen, die sich nicht an 20 die altfirchliche Art ber geiftlichen Amtsübertragung, zumal nicht diese Art ber Amtsabstufung, halten, wird Gigenwilligleit gegenüber apoltolifcher Ordnung fould gegeben. Go wird in ber englischen Rirche bie Ordination in ben anderen evangelischen Rirchen nicht anertannt, wohl dagegen die orientalische und römische Priesterweihe. Doch hat mit diefer Anertennung es bei torretten Sochftirchlichen auch sein Bewenden, zumal ber 25 römischen Rirche gegenüber. Gine Tendenz auf Entgegentommen gegen den Bapft, gar Unterwerfung unter ihn, ist bei solchen nicht vorhanden, höchstens daß man zu reservierter Anertennung unter Bebingung ber Gegenseitigseit, zu einer freien Rommunion, nicht Union, zw schen der tatholischen Rirche von England und derjenigen des Ostens und Roms, geneigt mare. In den Religionsartiteln ift ber romifchen Rirche ein Berberb win Bezug auf den Glauben schuld gegeben, Art. 19. Ein gleicher Vorwers wird keiner protestantischen Altre schuld gegeben. In Bezug auf diese lehteren ist der prinzipielle Mahitad der Beurteilung durch Alt. Al frieet. Danach hat siede Partitular- oder Nactonallitzhe das Recht, kirchliche Ceremonten und Riten, die durch dieh menschliche Autorität eingeführt sind, nach ihrem Gutdunten zu behandeln. Korrette Hochtrichiche w übersehen das Maß von Anertennung, welches ihnen damit gegenüber dem Dissent und den tontinentalen evangelischen Rirchen gestattet ift, nicht. Go ergiebt sich auch, baf die Rirche von England von Broteftanten feinen Ubertritt verlangt; wenn 3. B. evangelische Bringesinnen in das Roniashaus durch Seirat eintreten, gelten fie ohne weiteres als Mitglieder der Staatstirdje. Biel freier als die Sochtirchlichen bewegen 40 sich die Leute der low church, oder diejenigen, die nur Gewicht darauf legen, Evangelicals zu fein. In ihren Rreifen hat besonders der Gedante der "evangelischen Allians" (f. ben Urt. G. 376, 38) feine Trager gefunden. Man fann nicht verfennen, daß die anglifanische Rirche einen Inpus hat, der sie von allen anderen Kirchen abhebt. Sie steht mit teiner derselben gang auf gleichem 45 Boben. In der Lehrentwidlung und der individuellen religiösen Stimmung ist sie evangelisch, der resormierten calvinischen Art näher stehend als der lutherischen. Aber in ihrer objektiven Gestalt und in ihrem Gemeinbewußtsein hat sie eine Berwandtschaft mit den nichtevangelischen Rirchen. Daß fie im wesentlichen den Buftand ber patriftischen, zumal der vornicanischen Rirche wiederbelebt habe - wie das die Sochfirchlichen fich

50 gern vorspiegeln - tann man nur mit vielen Borbehalten zugeben. Als spezifische Form pon National- und Staatslirche ift fie ben orthodoxen orientalifden Rirchen verwandt, aber mehr der byzantinischen, als der patriftischen Gestalt derfelben. Dit ihnen teilt fie auch das Zurudtreten des lehrhaften Interesses hinter dem liturgischen d. h. dem Interesse an den gottesdienstlichen Feiern. In der korretten Gestalt des "tatholischen" 55 Gedantens in ihr und in der Betonung der bischösslichen Bollmachten liegt immerhin etwas, was an diesenigen kirchlichen Justande, deren Repräsentant Epprian war, erinnert. Die anglitanische Rirche hat sich mit der englischen Dacht und durch die Diffion

über England felbst hinaus verbreitet. Gie ift recht eigentlich gu einer Beltfirche gea worden. Wiefern Schottland und Irland an ihr teil haben, wird in den biefen Lan-

dern gewidmeten Artiteln zu zeigen fein. Sier ift nur noch der außereuropäischen Zweige zu gedenken. Dabei darf sedoch wieder von den Bereinigten Staaten von Vordamerika abgesehen werden (s. d. Urt. "Nordamerika"). Ursprünglich staaten von Vordamerikanern im Auslande gegründeten Gemeinden unter den Bischof von London. Durch die Alke 26. Geo. III (1786) c. 84 wurde ein Recht beseitigt, wonach bloß sengländer von der Kirche von England die Weise erhalten sonnten. Dadurch wurde es möglich, auch Auslander für eine auslandische Kirche als Bijchofe zu weihen und in den Kolonien einheimische Geschilde zu bestellen, die als Keprasentalische dehurch gelten konnten. Es giebt jeht eine große Serie von Kolonialbischöffen. Die Geschichte der Rolonialbischen die Keschichte der Rolonialbischen. Die Geschichte der Rolonialbischen die Keschichte der Missenschlichte der Aben der Missenschlichte der Aber der Aber der Aben der Geschlichte der Verlagen der Missenschlichte der Verlagen der Missenschlichte der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Der Ronig hatte dabei das Recht, die Bijchofe zu ernennen und bindende Anweisungen für die Bermaltung zu geben. Auf diesem Standpuntte fteht noch bas Gefek 6. Geo. IV 15 (1825) c. 87, s. 10-15, welches im allgemeinen über firchliche Einrichtungen in Berbindung mit englischen Ronfulaten Bestimmungen traf. Aber die Bewegung, die auf bindung mit englischen Konsulaten Bestimmungen tras. Aber die Bewegung, die auf Entstaatlichung (disestablishment) der Church of E. hinzielt, hat es nicht dahin kommen sassen, das die Kolonialsträgen wirtlich in staatsrechtlichem Jusammenhange mit der Muttertirche blieben. So wurde 1868 durch 31. und 32. Vict. c. 120 der Kirche won Bestindien die Unterstüßung entzogen. Es wurde besonders der Grundschaft dass sie Kolonien mit seldstständiges Gestagebung, zumal mit eigener Parlamentsverfassung die kirchlichen Ordnungen auch freizugeben seien. So aus Anlah des Streites zwischen dem Metropoliten Gray von Kapstadt und dem Vissamschaft und dem Parlamentsverfassung der Vissamschaft und dem Metropoliten Gray von Kapstadt und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft und dem Vissamschaft von Ratal, 1863. Spater wurde biefer Grundfat auch auf die Rrontolonien, die feine 25 Rur die letteren find ganglich ohne Buthun ber Behorben errichtet, Die erfteren haben noch gewiffe, undefinierte Begiehungen gu bem Staate. Gine Rategorie neben den Rolonialbistumern bilben noch die Miffionsbistumer. 1855 murde von Eng- 35 land der erste Wissensteinen ausgelandt, nach Borneo, er noch nominell als Viscopie einer der Krone gehörigen kleinen Sundainsel; 1861 wurde in Rapstadt für das nichtengliche Centralafrila (Zambesi-Land) ein Viscopie geweist, alsbald nachher in England einer sür Honoluku. Die Colonial Clergy Act 37 und 38 Viet. (1874) e. 77 hat die letzen Schwierigkeiten, welche der kirchlichen vollen Kommunion zwischen der Curch 20 of E. einerfeits und ben ausländischen anglitanischen Bischöfen noch im Wege ftanden. beseitigt. Es ist jeht gleichgultig, ob ein anglitanischer Bischof im Auslande die Weihe vejettigt. Es it jest gleichgültig, od ein anglitantider Bischof im Auslande die Weiße empfängt oder in England. Auch hat sich im Ausland ein System von Erzbischöfen und Bischöfen entwickelt, wie in England selbst. Eine Art von Sprenprimat genießt jedoch bei allen der Erzbischof von Canterbury. In freier Weise haben sich alle Arten 45 von Bischöfen seit 1867 zu einer "pananglikanische Konsternz" unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Canterbury zusammengeschosen. Diese Konsternz zug etwa alle zehn Jahre und hat, ohne wirtliche Machtbetugnisse zu bestigten, doch wichtige Beschlüsse schaften ihnen. Es gab 1893 (abgeschen von den Bereinigten Staaten Nordamerikas und ben zu ihnen gehörigen Miffionsbifchofen) in augereuropaifchen Gebieten 88 analitanifche io Bifchofe. Für Gud-Europa giebt es einen felbitftandigen Bifchof in Gibraltar. Alle anglifanischen Rirchen im mittel- und nordeuropaischen Ausland unterfteben dem Bifchof von London. (C. Choeff.) &. Rattenbuich.

Anhalt. Litteratur: Dunder, Statistisches Zahrbuch für das herzogtum Anhalt, heft 1; Berdieb bes Anhaltischen Romisson der die Bulfande und Berhaltnisse der vonngelischen den Verhaltnische der Dengelischen der Berdieben des Herzogtums Anhalt, erstattet an die Landessprode in den Zahren 1892 und 1895; Lunder, Anhalts Betenutnisstand wöhrend der Bereinigung der Fürstentümer unter Joach und Johann Georg (1570—1606) Dessau 1892 und derzelbe, Nachtrag zu Anhalts Betenutnisstand einen 1892.

Rirchliche Statiftit. 1. Die tonfeffionelle Berteilung ber Bevölterung. Das herzogium Anhalt ist, was seine tonfessionellen Berhältnisse betrifft, als ein rein protesiantischer Staat zu bezeichnen. Die Angaben über die tonfessionelle Berteilung ber Bevolterung in Unhalt muffen den Ergebniffen der Boltsgahlung vom 5 1. Dezember 1890 entnommen werden, da die Erhebungen über das Religionsbefenntnis bei den Jählungen vom 14. Juni und 1. Dezember 1895 noch nicht verarbeitet find. Am 1. Dezember 1890 belief sich bei einer Gesamtbevöllerung von 271963 die Jahl der Evangelischen im Herzogtum auf 261215, also 96,05% der Gesamtbevöllerung. Daneben wurden gegästt: 1. Katholiten 8875, darunter 4 Griechijchatholithe, also 3,26%, 10 2. andere Christen 293, darunter 138 Apostolithe (Troingianer), also 0,11%, und 3. Streitten 1580, also 0,56%. Die 3ahl der Katholiten betrug nach der Zählung von 1871 nur 3378 und ist 1875 auf 3473, 1880 auf 4541, 1885 auf 5492 gestiegen. Die an sich auffallende Zunahme der Ratholiten ertlart sich durch die Ausbehnung ber Industrie im allgemeinen und namentlich dadurch, daß der Zählungstag in die sog. 15 Rampagne ber Buderfabriten, für bie viele Sachlenganger aus tatholifden Gegenben Deutschlands herangezogen werden, fällt. Im Bernburger Rreife, wo dies Berhältnis am meisten vorlommt, betrug die Jahl der Ratholiten 4431, also nahezu 50%, sämtlicher Ratholiten im Bergogium. In einzelnen Gutsbezirten waren offenbar aus diesem Grunde mehr als die Salfte ber am 1. Dezember 1890 ortsanwefenden Bevolterung Ratholiten, 20 fo im Domanenbegirt Fredleben 69 von 123, im Domanenbegirt Ploglau 116 von 217, im Domanenbegirt Lindau 72 von 124 und im Domanenbegirt Rofchwitz 78 von 155. Diefe lotale Mifchung der Ronfessionen an Stellen, wo taum die Möglichteit für eine religiofe Berforgung ber tatholifchen Gemeinbeglieder gegeben ift, wirft entichieden ichabigend auf Die fogialen Berhaltniffe ber betreffenden Begirte gurud; andererfeits erflart 25 dieser Umstand auch die bort besonders häufig vortommenden gemischten Ehen, wobei vorwiegend der Ehemann Ratholit ist. Die religiöse Erziehung der Kinder aus solchen Ehen ist weitaus in den meisten Fallen evangelisch. Die Jahl der "sonstigen Christen" hat sich in Anhalt nach dem Ergednis der 1890er Jählung seit 1871 nicht unbedeutend vermehrt. Den Hauptgrund dafür bildet das starte Anwachsen der apostolischen Ge-30 meinden (Irvingianer) in den Städten Bernburg und Coswig, also in dem vormals bernburgifchen Candesteil, wo altere gesetliche Bestimmungen über die Bulaffigfeit der Bilbung von Religionsgenoffenschaften bas Entstehen folder Gemeinden erleichtern. Die 3asl der sübischen Einwohner des Herzoglums zeigt seit 20 Jahren eine entschier. Winahme. Bei einer Gesantbewölkerung von 203437 Einwohnern im Jahr 1871 sind 3 noch 1896 Israeliten gezählt, das sind 0,33°,, gegen 1580 oder nur 0,58°, der Bevölferung am 1. Dezember 1890. Die Juden wohnen in Anhalf solf nur in den Städten und in einigen größeren Landgemeinden mit nahezu städtischem Charatter. In den stein neren ländlichen Gemeinden find nur noch 2 Israeliten gegablt. Die evangelische Landestirche bes Bergogtums ift aus der Wittenberger Reforma-40 tion hervorgegangen und hat auch mahrend ber Streitigfeiten unter ben Evangelifchen im letten Drittel des 16. Jahrhunderts an dem von den Batern überkommenen Be-Berfassen der Experience bes 10. Justignation und der Michtung des Luthertums, die von den Berfassen der Konkordiensormel vertreten wurde, in Anhalt adgelehnt ist, wie denn später auch der Experismus hier beseitigt wurde. Biessagelbungen des anhaltischen 45 Fürstenhauses zur Pfalz und der Einfluß, den Geistliche aus Franten eine Zeit lang in der anhaltischen Litche ausübten, erklären die gegen den Schluß des 16. Jahrhunderts

im lehten Drittel des 16. Jahrhunderts an dem von den Bätern üdertommenen Betenntnis seilgehalten, wenngleich die einseitige Richtung des Luthertums, die von den Berjassern der Kontordienstormel vertreten wurde, in Anhalt abgelehnt ist, wie denn später auch der Exorcismus dier beseitigt wurde. Vielsage Beziehungen des anhaltischen e Türltenhause zur Pfalz und der Einstug, den Geistliche aus Franken eine Zeit lang in der anhaltischen Kirche ausübten, erklären die gegen den Schlüß des 16. Jahrhunderts vom Fürsten zohann Georg unterstützten Veltrebungen einiger leitender Kirchenmänner, gewisse Kirchengebräuge der Pfälzer Kirche in Unhalt einzussüken. Dagegen sind alle Bersuche, auch den Bekenntnisstand der anhaltischen Rirche durch sörmliche Annahme der vopkläzer Agende und des Helentnisstand der anhaltischen Kirche durch sörmlichen. Dagegen sind auch den will denn, wie neuere Forschungen ergeben haben, die Bezeichnung, "vongeschlich-reformelenchschonischen Charatter andeuten, an dem dies Kirche der Augsburger Konsessischen werden, und der Ehrentung gegenüber dem Luthertum der Konstodienformel seltzgebalten hat. Mit der politischen vor Archaussen der Schlen und Zerbst gestalten sig dauch der Charatter der Landesklichen in den einzelnen Landesteilen etwas verschieden. Währtend wird werden und in Eöthen mehr die Keigung vorhanden war, den reformierten zug im evangesischen Besein hervortreten zu lassen, dasgen im Fürstentum Zerbst ein entschieden volluterisches Streben sich gettend machte, hat Anhalt-Dessau wohl am meissen an den lutherisches Serreben sich gettend machte, hat Anhalt-Dessau wohl am meissen an den volluterisches Serreben sich gettend machte, hat Anhalt-Dessau wohl am meissen an den

Pringip festgehalten das innerhalb der tonfessionellen Richtungen der evangelischen Rirche Einigende zu betonen. Und dies Prinzip gewann nach und nach wieder die Serrichaft in allen Teilen des jestigen Serzogtums Anhalt, zumal seitbem Anhalt-Zerbst Ende des 18. Jahrhunderts als selbsiständiges Kürstentum zu existieren aufhörte. So ersolgte denn 18. Jahryllandetts aus pedipintolies generatum gu expireten aufydete So etwas dand im Jahre 1820 ohne alle Schwierigkeit die Einführung der Union in den alts bernburgischen Landestellen und sodam ebenfalls ohne Schwierigkeit und zwar unter gemeinfamer Feier des heitigen Abendmahls in der Schloftliche in Dessau mit 6. Mai 1827 in ben alt-beffauifchen Landesteilen. Schlieglich find auch die Alt-Cothener Landesteile durch das sog. Unionsgesetz vom 29. Januar 1880 in die unierte Landeskirche Anhalts aufgenommen. Die Einführung der Union ist sein Eingriff in den Bekenntnis- 10 stand der anhaltischen Gemeinden, doch erfolgt die ordinatorische Berpflichtung aller Geistlichen auf die drei ötumenischen Symbole, die augsburgifche Ronfession und deren Apologie als die allgemeinen träslichen Betenntnisschriften; und in den Kirchen des Landes lind neben der Abendmahlsgemeinschaft aller Evangelischen auch möglicht gleichmäßige Formen des öffentlichen Gottesbienstes erstrebt und möglicht gleiche agendarische Ord- 15 nungen und kirchliche Bücher eingeführt worden. Zur Zeit ist in den Gemeinden über-haupt kein entschiedenes Bewußtsein von einem besonderen lutherischen oder resormierten Befenntnisstand vorhanden, offenbar weil sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die ldwachen Regungen eines derartigen Bewußtseins bei bem eigenartigen Entwicklungsgang der anhaltischen Landestirchen dort früh verwischt haben. Und so erklärt es sich 20 benn, daß, mahrend bei fruheren Bollsgahlungen neben ben Angaben "evangelifch" ober protestantische Bezielnen der juniert vor den der weniger häufig aber doch immerhin noch in gabsteichen Fällen, namentlich im Cöthenschen Landesteil, die Bezeichnungen "jutherisch und "reformiert" gewählt wurden, die beiden letzen Bezeichnungen neuerdings nur noch in seltenen Fällen vorlommen. Schon aus diesem Grunde läßt sich nicht selt- 20 stellen, inwieweit die Glieder der evangelisch-unierten Landestirche in Anhalt sich heute noch gu ben Reformierten ober gu ben Lutheranern gablen wurben. Sogenannte Altoder separierte Lutheraner sind 1890 nur 93, Alt-reformierte 101 gezählt worden.

2. Die geltenden Rechts und Berfassungsnormen. Die Ronsiftorials verfaffung der evangelischen Landestirche Anhalts ift durch die Berordnung vom 16. De= 30 zember 1850 für Anhalt-Bernburg und durch die Verordnung vom 23. Dezember 1853 für Anhalt-Desiau und Anhalt-Cothen neu geordnet. Durch Berordnung vom 1. März 1865 ist die Berwaltung der Kirche der bernburgischen Landesteile dem anhaltischen Ronfistorium in Deffau mit übertragen. Dem Ronfistorium ift bei jener Reuordnung die oberste Berwaltung in inneren Ritchenjachen, zu denen namentlich die Anstellung 36 und Emeritierung der Geistlichen gerechnet werden soll, übertragen. In diesen Sachen werden die Berichte des Ronfistoriums unmittelbar an den Landesherrn erstattet, und zwar dem Ministerium eingereicht, indes stets dem Herzog zur eigenen Entscheinung vorgelegt. Die Rirche hat daburch die Garantie erhalten, daß die Erledigung der sie betreffenden Fragen nur durch den Landesherrn felbst als den Träger bes Rirchen- 40 regiments erfolgen tann. Daneben ist das Konsissorium auch mit Wahrnehmung der Staatshoheitsrechte über die Rirche betraut. Durch die Rirchengemeinbeordnung vom 6. Februar 1875 mit Abanderung vom 8. Februar 1886 und durch die Synodalordnung vom 14. Dezember 1878, sowie durch die Staatsgesetze vom 28. Dezember 1875 und vom 24. März 1879 ist die evangelische Kirche in Anhalt als eine eigentümliche Lebens- 45 ordnung im Staat geleftlig anerkannt worden. Kirchen und Staatsslachen sind begrechten die gelondert, und die Berwaltung der erteren ist dem Konsistorium zugelprochen. Der evangelische Landesherr übt sein Kirchen durch das Konsistorium aus, und dies Behörde hat eine sirchen und staatsgeschliche Garantie ihrer Existenz, ihrer Kollegialversalung und der Art ührer Zusammensehung erholten. Der Kirche ist daburch ein so gesetslicher Anspruch darauf gewährt worden, daß kirchliche Angelegenheiten auch durch die Kirchenbehörde erledigt werden sollen. Für die Kirchengemeinden sind durch die Rirchengemeindeordnung im Gemeindefirchenrat und ber Gemeindevertretung Organe ber Gelbstverwaltung geschaffen, benen im wesentlichen Dieselben Aufgaben gugewiesen sind, wie den nach der Preußischen Rirchengemeindes und Synodalordnung vom 10. Sep: 65 tember 1873 gebildeten kirchlichen Bertretungen. Für eine Gesamtvertretung der Landesfirche in Anhalt find die Normen in der Snnodalordnung geschaffen. Die regelmäßig alle brei Jahre zusammentretende Landesspnode besteht aus 39 Mitgliedern, darunter die 5 Rreissuperintendenten und 5 vom evangelischen Landesherrn ernannte Synobale. Die übrigen 29 Mitglieber werben in ben fünf Rreifen, und gwar burch Wahlmanner- 60

tollegien, die in jedem Rreis aus samtlichen dort ein tirchliches Amt belleibenden Geiftlichen, ebensoviel weltlichen Mitgliedern ber Gemeindefirchenrate und halb fo viel Ditgliedern der firchlichen Gemeindevertretungen gebildet sind, auf 6 Jahre gewählt. Jeder Rirchentreis wählt in die Landesspnode 2 gestliche und 2 weltliche Mitglieder aus den 5 firchlichen Gemeindeforperschaften des eigenen Rreifes, sowie zwei bezw. einen Abgeordneten aus ber Bahl ber angesehenen, firchlich erfahrenen und verdienten Manner ber evangelischen Landestirche. Die Wahlmannertollegien treten auch alljährlich als sog, Diöcesanversammlungen zur Beratung über Fragen, die den Kirchentreis interessieren, zusammen. Die Landesspnode wählt für die sechsjährige Periode einen Borstand, be-10 ftebend aus dem Prafes und einem geiftlichen und weltlichen Beifiger. Die Bahl bes Prajes bedarf der Bestätigung des Landesherrn. Die Landesspnode nimmt selbstständig Teil an ber firchlichen Gesetgebung, bat mit bem Rirchenregiment Die Buftande und Bedürfniffe der Landestirche in Obacht zu nehmen und übt eine Kontrolle über die unter Berwaltung und gur Berfügung bes Ronfistoriums gestellten firchlichen Fonds und 15 Raffen. Bu ben herzoglichen Rommiffarien, benen bei ben Berhandlungen ber Spnobe Die Bertretung des Landesherrn übertragen wird, foll ftets ber Borfigenbe ober ein Mitglied des Konsistoriums gehören. Das Konsistorium verstärtt sich bei wichtigeren Beratungen burch ben Synodalvorftand. Dem Synodalvorftand liegt auch namentlich die Kontrolle über die Berwaltung der durch Gesetz dem 14. Februar 1883 gebildeten 20 Landespfartsche ob. Diese Kasse, in welche die Überschüftig der Pfarrstelleneinstänste geleitet werden, und die durch eine seite staatliche Jahresrente gespeist wird, dietet die Mittel für die Besoldung der Geistlichen, die nach einer bestimmten durch Gesetz dom gleichen Tage geordneten und ingwischen revidierten Minimalftala erfolgt. Die Landespfarrtaffe bietet auch die Mittel gur Gemahrung angemeffener Emeritengehalte, auf die 25 die Geiftlichen nach dem Rirchengeset vom 14. Februar 1883 bei ihrer Bersetzung in den Ruheftand einen Unipruch erlangen. Das Berhaltnis der Rirche gur Schule ift in Anhalt durch die Berordnung vom 16. November 1874 dahin geordnet, dah die obere Leitung und Berwaltung der Schulangelegenheiten, die dis dahin dem Konsistorium mit übertragen war, von dersenigen des evangelischen Kirchenwesens getrennt und einer 30 besonderen staatlichen Behorde übertragen ist. Ein Einfluß ist der Rirche auf das Schulwefen nur infofern noch gemahrt, als ber eine Abteilung ber Regierung bilbenben Obericulbehörde ein Mitglied bes Ronfiftoriums gur Wahrnehmung ber Intereffen ber evangelischen Landestirche in Beziehung auf den Religionsunterricht und die gemeinschaftlichen Beamten- und Bermögensangelegenheiten angehören und bezüglich solcher Interessen, 35 wenn es bem Ronfiftorium notig ericeint, die Entscheidung des Bergogs angerufen werben foll. Bei ben einfachen Voltsichulen ift ber Ortsgeiftliche auch burchgangig Lotalschulinspettor. Auch die als Mittelschulbehörde in Anhalt bestehende Kreisschulinspettion ift noch überall in ben Sanden von Geiftlichen. Aber die Mittelschulen und die gehobenen Boltsichulen, benen ein Rettor vorsteht, sind weber Lotale noch Kreisschulinspettoren w mit unterstellt. Die kirchliche Baulaft ist unhalt durch das Geseh vom 21. Februar 1873 dahin geregelt, daß der Landestaffe die Berpflichtung auferlegt ist, bei tirchlichen Reu- und Hauptreparaturbauten, soweit die betreffende Rirche nicht ablegliches Bermögen hat, die Rosten zu zwei Dritteln zu beden, mahrend der Rest durch Steuern von ben Eingepfarrten bes betr. Rirchfpiels bezw. bei Pfarrbauten ber betr. Parochie aufgebracht 45 wird. Die tirchlichen Baufachen reffortieren in Anhalt dirett vom Ronfistorium. ber Rirchen und Pfarrstellen ist salt ausnahmslos ber Landesherr. Gin Privatpatronatsverhältnis besteht in Anhalt nur noch für 6 Rirchen und 5 geistliche Stellen.
3. Statistit des lirchlichen Lebens. Die Jahl ber in Unhalt vorhandenen

3. Statifit des tichlichen Lebens. Die Zahl ber in Anhalt vorhandenen Pfarrstellen beläuft sich auf 155, außerdem 8 hilfspredigerstellen und Areispsarvoltariate, 20 die Zahl der Kirchspiele auf 212 und die der Kirchen auf 215. Bon den 143 anhaltischen Parochien gehören 24 mit 35 Kirchspielen zum Kreise Dessau, 35 mit 39 Kirchspielen zum Kreise Verlaug, 32 mit 49 Kirchspielen zum Kreise Golfen, 33 mit 69 Kirchspielen zum Kreise Golfen, 33 mit 69 Kirchspielen zum Kreise Vollenstelben. Die personliche Beziehung des Superintendenten zu den einzelnen Gemeinden seines Kirchenstellen wird der Vorm von angemeldeten ober auch nicht zuvor angemeldeten Kirchenvsstationen gesucht. Diese Visitationen sind durch eine besondere Instruttion des Konssistationen zu den Kirchenvsstationen gesucht. Diese Visitationen sind durch eine besondere Instruttion des Konssistationen zu der Vorden und der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vorden der Vo

Paltoralbibliothefen der anhaltischen Geistlichkeit zur Förderung und Stärkung im Amt und in ber theologischen Biffenfchaft treffliche Dienste leiftet. Uber bie Umtsführung der Geistlichen wachen in erster Linie die Kreissuperintendenten, weiter das Ronsistorium. Alls oberfte gerichtliche Disziplinarbehorde entscheidet die geistliche Disziplinarbehorde nach dem Rirchengeset vom 8. Februar 1886. Die Randidaten für das geiftliche Umt s haben fich nach ber Berordnung vom 25. Mai 1875 einer doppelten Brufung por anhaltischen Prüfungsbehörden zu unterwerfen. Zu gunsten ihrer weiteren prattischen Borbildung für das Predigtamt, die im Reglement und in der Instruktion vom 10. August 1889 näher geordnet ift, find 4 Bitariatsftellen eingerichtet. Dem gleichen 3wed bient u. a. ein einjähriger Rurfus im Domtanbidatenstift in Berlin, sowie die Gemahrung von Reise- 10 ftipendien. Der Rufter-, Rantor- und Organistendienst wird fast burchgangig von den Bollsichullehrern im organisch verbundenen Rebenamt verseben. Die firchlichen Berpflichtungen dieser Lehrer-Rantoren sind durch die Ronsistorialverfügungen vom 27. August 1887 und 20. Marg 1891 naber feltgestellt. Die Dotationen ber mit solchen Rirchen-amtern verbundenen Lehrerstellen sind gemeinsames Eigentum ber Rirche und des an- 16 haltischen Landesschulfonds. Die Berwaltung dieses Bermögens ist durch das Geselh vom 25. März 1883 geordnet. Für die weitere Ausdisdung der Lehrer-Organisten im Orgesspiel wird alssählich ein Orgestursus in Dessau abgehatten. An firchlichen Büchern, die für das strchliche Leben in den Gemeinden von Bedeutung sind, wurden seit Einführung ber Union im Cothenschen Landesteil unter Buftimmung ber Synobe 20 fürs ganze Herzogtum zugelassen: 1. Das Evangelische Gelangbuch für das Herzogtum Anhalt im Jahr 1883; 2. die Evangelische Agende für das Herzogtum Anhalt ebenfalls im Jahr 1883; 3. der kleine Katechismus D. Wartin Luthers, der thasschälich bereits in fast fämtlichen Gemeinden des Landes in Gebrauch war, als Religionslehtpuch sür die evangelische Landestirche des Herzogtums im Jahre 1892. Für den Kirchengesang war 25 bereits im Jahr 1878 ein allgemeines Choralbuch in Anhalt eingesührt. Der Konfirmandenunterricht ift burch firchliche Berordnung vom 4. Ottober 1887 neugeordnet. MIs Minimum wird ber Unterricht in zwei Salbjahren geforbert. Die Rirchenzucht wird in ben Gemeinden auf Grund bes Rirchengesetes vom 12. Februar 1886 und ber Instruktion vom 9. Oktober 1888 geübt. Die Einführung des Civissandsgesehes und die 30 Abschaffung des staatlichen Tauf- und Trauzwangs hat die Kirche in Unhalt erfreulicherweise wenig emplunden, vielleicht mit aus dem Grunde, weil die Stolgebühren größtenteils vorher abgelöst waren. Wit der Aushebung des Beichtgeldes sowie der Gebühren für sirchliche Zeugnisse ist im Jahr 1883 der Rest dieser kirchlichen Leistungen beseitigt worden. Der Ausfall an Taufen, wobei biejenigen Falle, in benen Rinder im Alter 35 von über 8 Bochen ungetauft verftorben find, und ferner folche, in benen Rinder ungetauft mit ihren Eltern verzogen find, mitgerechnet wurden, stellte fich im ganzen Lande 1892 auf 0,55%, 1893 auf 0,64% und 1894 auf 0,74%. Eigentliche Taufverschmähungen sind 1892 nur in 6, 1893 in 5 und 1894 in 5 Fällen vorgekommen. Der Ausfall an Trauungen, wobei diejenigen Paare mitgerechnet sind, die ungetraut ohne jede weitere 40 Runde verzogen sind, und ferner solche, denen die Trauung aus Gründen der lich-lichen Ordnung versagt werben mutte, stellte sich 1892 und 1893 auf 1,27°16, 1894 auf 1,03°16. Eigentliche Trauverschmähungen sind 1892 in 14 Fällen (0,61°16), 1893 in 17 Fällen (0,74%) und 1894 in 14 Fällen (0,60%) vorgetommen. Die firchliche Trauung wurde aus Grunden ber firchlichen Ordnung in den betreffenden Jahren 11 45 bezw. 6 bezw. 4 Baaren verjagt. Die Teilnahme der Gemeindeglieder am beil. Abendmahl (1894: 32,80%, ber gesamten evangelischen Bevölferung Anhalts) ift in ben verschiebenen Gemeinden des Landes sehr verschieden. Sie kommt im Laufe des Jahres 1894 nur in 37 Parochien über 50% der Seelenzahl und bleibt in 17 Parochien hinter Rirchenkolletten war 1892: 14610,71 M., 1893: 13867,78 M. und 1894: 15678,40 M. Die Statistit ber unehelichen Geburten, Die über bas sittliche Leben in ben Gemeinden 56 orientiert, ergiebt für das Jahr 1892: 9,53%, für 1893: 8,69% und für 1894: 8,84%. Ein blühendes kirchliches Bereinsleben hat in dem Landesverein für innere Mission seine Spige und erfahrt in ben einzelnen Rreifen burch besondere Diocesanvertreter fur innere Miffion mannigfache Unregung. Besondere Rirchenvereine und firchliche Familienabende dienen vielfach in den Gemeinden gur Pflege bes Gemeindebewußtfeins. Geit turger 60

Zeit besteht in Anhalt eine eigene epangelische Diakonissenastat und zwar in Dessau. Austritte aus der Landeskriche und Ubertritte zu berselben sind erfolgt im Jahre 1892: 66 bezw. 29, 1893: 21 bezw. 39, 1894: 56 bezw. 27. Der Austritt ist fast ausnahmslos zum Zwed des Ubertritts in eine der beiden apostolischen Gemeinden des Eundes ersolgt.

Dr. Dunder.

Anicet, Papít, c. 154—c. 165. — Jaffé 1. Bd S. 9; Liber pontific. ed. Duchesne 1. Bd, Paris 1886, S. 58 u. 134; Lipfius, Chronologic der röm. Bifdöfe, Ricl 1869 S. 189; Langen, Gefdichte der röm. Riche dis Leo I., Bonn 1881, S. 103; Lightfoot, The apostolic Fathers, London, 1 Bd 1890 S. 201 ff.; Parnad, SBM 1892 S. 631 ff.

aprosone raumers, concon, 1 vo 1089 S. 201 ft.; yarnad, SWN 1892 S. 631 ft.

10 Anicet war nach dem liber pontificalis ein Sprez. Trenäus nennt ihn (adv. omn. haer. III, 3, 3 S. 432) als Nachfolger des Pius und Vorgänger Soters; er emöhnt die in sein Pontificat fallende römische Neise Polytarps (a. a. D. S. 434). Einen ausführlicheren Bericht über dieselbe enthält dessen Brief an Bictor, aus dem Eusedius ein größeres Bruchstäd in seine Kirchengeschichte aufgenommen hat (V, 24, 15 11 ff. S. 232 ft, vgl. d. N. Polytarp). Die Zeit seines Pontificates keht nicht seit. Starb Polytarp i. J. 155, so ist 154 als Anfangsjahr anzunehmen; ist die elsse Dauer glaudwürdig, so ist das Endogs 165.

Anna, die Heilige. AS. Jul. t. VI, p. 233 (Vit., c. comment. Cuperi) auch t. III Mart. p. 77 (S. Joachim). Bgl. Trithemius. De laudibus S. Annae, 1494; A. Bimpina.
O Oratio de divae Annae trinubio, 1518; Tillemont, Mem. ad hist. eccl. I p. 266; Serry, Exercitatt. historicae (Ex. XVIII), Venet. 1719; Benebict XIV., De festis Mar. Virg. II, 9; G. H. Gold, Distribe de cultu aviae Christi; Frank, Gefchichte bes Mariene und des Annen tules, Jalleriae 1854; Agal. Diet Berefrung der h. Mnne (im. Antholift 1854; Ag. 16. Die Berefrung der D. Mnne 1885; Ridenbach, Die Berefrung der 25 h. Anna in der tath. Rirche im Allgem. und am Steinerberge inobef. 1885; S. Camfon, Die Schupheiligen, Baberborn 1889 (G. 1 ff.). - Rritifches vom proteft. Standpuntte aus, fowie Schubbetligen, Faberborn 1889 (S. 1 fl.). — Artitiges vom proteit. Standpuntte aus, jowe antentiages neueftens bet, der G. Anwenau, Kadsen Güttel, Halle 1882 (S. 16 fl.): vgl. bessen V. Bentling in PRE. Ferner E. Schamkell, Der Kultus der h. Anna am nusgang des WNs. Freiburg 1883 (vgl. die Kee. von Bossert: The Vollen, 1893, Ar. 37); auch 20 O. Bosser, Erichter Jahren von V. Bentling in Bürttemberg (in den Blätt. s. württ. KG. 1886 S. 17 u. 64 sch.). Annachtlus in Bürttemberg (in den Blätt. s. württ. KG. 1886 S. 17 u. 64 sch.). Annachtlus in Württemberg (in den Blätt. s. württ. KG. 1886 S. 17 u. 64 sch.). Annachtlus in Württemberg (in den Blätt. s. württ. KG. 1886 S. 17 u. 64 sch.). Annachtlus in Württer der Jungfrau Maria, ist nach apoltrypher altitich. Übertieseung aus Betssen von Schwieben der der Volksen der Geweiter Der Volksen der Geweiter von Chouser der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Volksen der Töster (vol.) der Volkseleitung der Volksen der Volksen der Töster (volksen der Volksen der bet, also Großmutter von Johannes dem Täufer (vgl. das Menologium Basilianum 35 in Assemani Calendaria Eccles, univers. Tom. VI. 3111 25. Juli; auch Bona-ventura in den Diaetae Salutis, Opp. Vol. VI. p. 324). Anna selbst verheitratete fich mit Joachim aus dem Stamm Juda; beibe wohnten dann in Ragareth; ihre Geschichte wird ausstührlich ergählt im Evang. de nativitate Mariae und im Protevangelium Jacobi (Fabric. Cod. Apoer. N. T. I. p. 19 f., p. 67 f.; vgl. Acta 40 SS. t. III Mart. l. c.; auch Calmet, Dict. bibl. s. Joach.; Stabler Heiligenlex. III, 168 f.). Zweisel an dieser Erzählung begen freilich schonnins hatte schon 20 Jahre. Das Espenar wird als sess from geschildert, das Espenar wird als sess from geschildert, das Espenar wird als sess from geschildert. gedauert, ohne daß es mit Kindern geseinet war. Sie gelobten, wenn Gott ihnen ein Kind gäbe, dieses seinem Dienste zu weihen. — Anna wird einst von einer Dienerin 45 in Berluchung geführt, einen foniglichen Sauptichmud aufzufegen, aber fie weift es gurud. Selft betrübt nimmt Anna ihre Brauttleiber, geht in den gelegen, wet sie west es zehen Sern: "Gott meiner Väter, segne mich und höre mich an, wie du den Leib von Sart gesenet und ihr den Sohn Isaal geseden haft". Sie blieft zum Himmel auf, sieht ein Rest von Sperlingen auf dem Lorbeerdaum, und lagt: "D webe, wer hat mich gesoberen, daß ich zum Kludg geworden die Kinder Israel? wem din ich gleich? die Tiere der Erbe gebären ja vor dir, o Herr — wem bin ich gleich? auch das Wasser pflanzt sich fort, o Herr — wem bin ich gleich? auch die Erde bringt Früchte und lobt bich, o Berr." Da tritt ber Engel bes Berrn gu ihr, und fpricht: "Unna, Unna, Unna, Sott der Herr hat dein Gebet erhört, du wirst schwanger werben und gedären, dein 55 Same wird in der ganzen Welt gepriesen werden". Auch Joachim hat Engelserscheinungen, und nun wird Maria geboren. Da die Tochter ein Jahr alt ist, und ein Gastmahl angestellt wird, singt Anna das Loblied: "Ich will meinem Herrn ein Lied singen, er hat mich heimgesucht und die Schande meiner Feinde von mir genommen" z. (vgl. Li 1, 46 ff.). Beibe Eltern bringen bann bie breifahrige Maria nach Jerusalem, wo

10

dieselbe von den Prieftern freudig aufgenommen wird u. f. f. - Eine andere Ergahlung berichtet, daß Joachim bald nach ber Geburt von Maria gestorben sei. Anna hatte sich dann noch zweimal, mit Cleophas und Salomas, verheiratet, und aus der erstern Che war ihre Tochter Waria, die Frau des Alphäus, aus der anderen Waria, die Frau des Zebedäus. Bgl. Joh. Gerson in s. Rede de nativitate virginis Mariae Opp. T.III, 5 p. 59:

> Anna tribus nupsit: Joachim, Cleophae Salomaeque, Ex quibus ipsa viris peperit tres Anna Marias, Quas duxere Joseph, Alphaeus Zebedaeusque etc.,

sowie den Hexameter auf einem Mainzer gestickten Teppich vom 3. 1501 : "Anna viros habuit Joachim, Cleopham Salomamque".

Auch A. Wimpina (]. oben; vgl. Kawerau u. Schaumtell) sowie Ect verteidigen später diese Anstigt (Jo. Eccii opp. homil. Paris 1579, tom. III).
In ber griechischen Kirche sinde sterebrung der heil. Anna schon frühe im
4. Jahrhundert bei Gregor v. Nyssa und Epiphanius (Haeres. 78 u. 79). Auch Hose 15 milien des Monchs Antiochus (ca. 620), ein Encomium von Cosmas Vestitor auf ben heil. Joachim und die heil. Unna, vornehmlich Johannes Damascenus De fid. orth. IV, 14 und dessen Orat. de dormit. B. Mariae, jowie die Orat. 1 und 2 in nativ. Mariae gehen auf die Berherrlichung der heil. Anna. Griechische Lobgesange ihr zu Ehren sind 3. B. in Lambecius, Comm. de Biblioth. Vindob. 1. III, p. 207 20 ausbewahrt, sodann die Hymni sacri von Andreas Cretensis. — Raiser Justinian I. baute 550 eine St. Annentirche in Konstantinopel (Procop. de aedis. I, 3), und andere Raifer folgten Der vornehmfte Gedachtnistag der beil. Anna in der griech. Rirche ift ber 25. Juli, ihr angeblicher Todestag, neben dem aber auch ihr Empfängnis- u. ihr

Bermahlungstag (9. Deg. und 9. Gept.) begangen werben.

In der abendländigen Kirche betahl Papit Leo III. im 8. Jahrh., daß in der Basilita von San Paolo die Geschichte des heil. Joachim und der heil. Anna abgebildet werde. Dafür, daß später, im Zeitalter der Kreuzzüge, byzantinische Einwirtung zur Steigerung des abendländischen Annenhultus beitrug, lassen sich manche Belege beibringen. Der Taufname Anna beginnt seit etwa 1200 beliebt zu werden, und zwar anfänglich mehr in surtstaden und ritterlichen Hamilton den nach und nach auch in Kinselliane Verlieu. bürgerlichen Areisen (vgl. Bossert, a.a.D.). Annenkirchen entstehen seit berselben Epoche in wachsender Zahl. Reliquien der heil. Anna, angeblich aus Jerusalem gekommen, beginnen im 13. Jahrh. hie und da aufzutauchen; zu beträchtlichem Ruhm gelangen frühzeitig besonders die der prächtigen St. Annatirche zu Düren. — Drei Haupteigenschaften 86 legt der Boltsglaube des ausgehenden MUs. der hl. Großmutter Christi mit Borliebe bei: sie ethält gesund, sie macht reich, sie schutt im Tobe. Außer ben Franzislanern, beren immatulistische Dottrin fördernd auf die Borstellungen von Annas höherer Heiligfeit und übernatürlicher Macht einwirtte, trug der Karmeliterorden gur Ausbreitung ihres Rultus bes. viel bei; aber auch die Augustiner erscheinen start daran beteiligt (vgl. 40 Schaumfell und Boffert, 1. c.). Befannt ist des jungen Luther Hilferuf zur h. Anna, als der Entschluß Monch zu werden bei ihm durchbricht (Roftl, I, 55; Rolbe I, 45).

So grundlich auch die Reformation mit ber Beseitigung des Annentultus vorging: der Ratholizismus ließ ihn sich nicht nehmen. Wimpina und Ed fanden in ihrem Schützenden Gintreten für denselben gahlreiche Rachfolger, bef. auch in humanistilden 45 Rrifen; besgleichen bei den Jejutien (3. B. Pet. Canisus, De Maria Despara Virgine I, 4), bei den Minoriten — von welchen der sicilianische Wunderthater Innocenz v. Clusa, genannt Annäus († 1631), besonderen Ruhm als ersolgreicher Zeuge für das Segensvolle der Andacht zur h. Anna erlangte; bei den Karmelitern, Augustinern und Augustinerinnen (unter welchen letzteren namentlich die Spanierin Anna, eine Schülerin 50 ber hl. Theresa, Bedeutendes in der hier bezeichneten Richtung leistete). Daher denn auch die Annalitteratur seit dem 16. Jahrh. eher zu- als abnimmt, zunächst bes. in Spanien, Belgien, Frantreich, fpater (feit bem 18. Jahrh.) aber auch im tath. Deutschland - f. Die 

handelt eingehend von der Berehrung auch der heil. Anna.

Bödler.

Muna Rommena. Litteratur: Die beste Ausgabe in ber Bibliotheca Teubneriana, 2 Bbe, ed. Reifferschieb. Sier andere Ausgaben und sonstiges K. Krumbacher \*, Gesch. ber bygantinischen Litteratur, S. 274—279.

Geboren 1083, 2. Dezember, und 1148 noch am Leben, hat diese byzantinische Prin20 zessein von eine der Verleuben Unden bei der Hollen.

30 zessein von eine der Verleuben Unden bei der Hollen bei Verlügen.

30 zessein von des der Verleuben der Verlügen Rein litterarijch betrachtet ist die Alexias ein Ippus llassistischer Orthodoxie, in ihrer Sprache völlig aus den Studien der alten Autoren herausgewachsen und voch hochmitiger Abweisung gegenüber der lebenden Sprache und voch eich Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische Allssische

des Anemas. Der eigentumliche Naturalismus in der Sterbescene des Alexios findet bei Pellos seine Analogien. Als Geschichtswert kritisch betrachtet lätzt die Alexias eine start persönliche Färbung erlennen. Den aus Polybios abgeschriebenen Wahlspruch der Einleitung, ohne exposa und pros die Dinge zu erzählen, befolgt sie nicht. Vielleicht nicht einmal die bonafides fann ihrer Leidenschaftlichfeit überall gugesprochen 5 werben. Bei genauerer Beschäftigung mit bem Bert fteigert sich ber Eindrud, als wenn, zumal in der Harstellung der inneren Berhältnisse, viel gelogen werde, und verdectie Spizen gegen die beiden dem Alexios nachfolgenden Kaiser werden sichtbar. Mühsam verbirgt fich die Bergweiflung getauschter Soffnungen und die Bitterfeit einer verungludten Laufbahn. Die Resignation wird ber Schriftstellerin schwer, und fie flagt, daß die 10 Zeit der Wetamorpholen vorüber sei, die leidende Menschen in glücselig fühllose Steine habe verwandeln sehen. Wit diesen Borbehalten muß die Alexias gelesen werden, die burch die Reichhaltigleit ihres Stoffs immer die Sauptquelle ber Gefchichte von Bygang in der Epoche des erften Rreugzugs bleiben wird.

Annas. Quellen: Joseph. Antt. XVIII 26, 34, 95, XIX 297, 313, XX 197 ff. Bell. 15 Jud. II 240, IV 160, V 506 (nach der Ausgabe von B. Niefe). Im NX Le 3, 2, 160 4, 6, 30 18, 23 und 24. Bgl. Schürer, Die dexweets im NX (ThSLV 1872 S, 593—657) gegen Biefeler, Beitrage jur richtigen Burbigung ber Evangelien (1869) C. 205 ff. und beffen A. in ber 2. Aufl. biefer RE.

Annas (vom hebr. 47, im NT "Arvas — rr nach Analogie von "Arva = 1797 20 La 2, 36 — bei Josephus "Araros), Sohn des Seth, erhielt im 37. Jahr nach der Schlacht bei Actium (= 6 n. Chr.) die hohepriefterliche Burde von Quirinius, bem Statthalter in Sprien, und mußte ums Jahr 15 dem von dem Profurator Balerius Gratus eingesetzen Hohepriester Ismael weichen. Er behielt indes hervorragenden Ein-fluß, wie denn seine fünf Sohne nach einander Hohepriester wurden (Eleazar, etwa 16 28 nug, wie denn jenie jung Sogne nach einander Hopeprieter wurden (exegui, etwa 10 zu. Chr.; Jonathan 36-37; Theophilos 37; Matthias, von Agrippa I (41—44) eingesetzt Unanos 62 n. Chr. — drei Wonate lang; auf seinen Betrieb verurteilte das Synedrium Jakobus, den Bruder des Hern XX 200). Dazu kommt, daß Joseph, genannt Raiaphas, Hohepriester von 18—36, nach Jo 18, 13 Schwiegersch des A. war. Das Geschlecht gehörte, wie überhaupt die meisten Hopepriester jener Zeit, der so saberdiecksche Geschlecht gehörte, wie überhaupt die meisten Hopepriester jener Zeit, der so saberdiecksche Geschlecht gehörte, wie überhaupt die meisten Hopepriester jener Zeit, der so saberdiecksche Geschlecht gehörte, wie überhaupt die meisten Hopepriester jener Zeit, der so saberdiecksche Geschlecht gehörte, wie überhaupt die meisten Hopepriester jener Zeit, der so Stellen Lt 3, 2 und AG 4, 6. Dort wird zur Zeitbestimmung des Auftretens des Taufers unter anderem angegeben: έπὶ άρχιερέως (ben Plural haben einige Minusteln und die Lateiner einschließlich der Bulg.: sub principibus sacerdotum) Arra xai Kaiágra, und auch Alb 4, 6 steht bei ber Schilberung einer Situng des Spines briums Arras δ άρχιερεύς an der Spite, und dann die Raiahyas, der doch damals (wie auch zur Zeit von R. 3, 2) sungierender Hoher kainfigus, der doch damals (wie auch zur Zeit von R. 3, 2) sungierender Hoher schilber war. Die Auslunft Wieselers u. a., man müsse ápyepeist in doppeltem Sinne verstehen, einmal als den Littendan Charrieller und Negetich des Generalies. leitenden Oberpriester und Borftand des Synedriums (das fei Unnas gewesen) und dann als den fungierenden Sohepriefter (Rajaphas), scheitert gerade an & 3, 2, wo 40 unmöglich bas nur einmal gebrauchte Bort Archiereus in verschiedenem Ginn je auf Unnas und Raiaphas bezogen werden kann; ferner an Jo 18, 13, wo das Borverför Jelu bei Unnas nicht damit begründet wird, daß beleir Bosligender des Spowerför Johen damit, daß er Schwiegervater des Kaiaphas war. Annas blieb, auch nach seiner Amtsentsernung durch den römischen Proturator, das Hausentsernung durch den römischen Proturator, das Hausentsernung durch den römischen Proturator, das Hausenschaft des Expenses aggregarungs, as die Seele des Synedriums, der Ausschlag gebende apxiegeric, mochte auch wer immer im Auftrag ber rafchen Bechsel liebenden Romer die hohepriefterliche Burbe betleiben. Dieser Einsstuß seizte sich natürlich am leichtestesten durch, wenn ein Sohn oder der Schwiegersohn des Annas fungierender Hoheptriester war. So kennzeichnen die beiben Stellen Lt 3, 2 und Ach 6 historisch treu die wirkliche Lage, wenn auch der Llus- w der Mispoerständenis ausgesetzt ist, als wäre Annas nicht nur dem thalföglichen Einfluß, sondern auch der Hunktion nach der damalige Hohepriester und als solcher Vor-ligender des Synedriums gewesen. Über die Verdindung des Vorliges im Sy-nedrium mit dem Amt des Hohepriesters vol. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II 2 G. 156. 3. Saufleiter. 55

Annaten f. Abgaben firchliche G. 94, 49-96, 46.

Anni cleri. Die zum Bau einer Kirche ober Pfartwohnung aufgenommenen Rapitalien muffen von den folgenden Pfartern aus ihrem Pfründeneinkommen in Friften abgetragen werden. Diese Abtragungsart heigt anni cleri ober Berfigen. Dejer +.

Anniversarius sc. dies., Jahrtag. Seit bem zweiten Jahrthundert wurde es Sitte, daß die driftlichen Gemeinden den Todestag ihrer Martyrer gottesdienstlich begingen (f. d. A. Märthret). Auch die einzelnen Familien feierten das Andenken ihrer Berstorbenen an ihrem Todestage. Aus jener Sitte entstanden die Märthret- und Heiligenfeste, aus dieser der Allerselentag, sowie die noch jest in der katholischen Kirche 10 üblichen Anniversarien für verstorbene Gemeindeglieder; sie werden durch Wessen, die 10g. Seelenämter, und Almosen auf Grund besonderer Stiftungen geseiert. Da letztere nur von Wohlhabenden errichtet werden können, so ist für die Armeren durch den Allerfeelentag geforgt (f. b. A. G. 375, 58).

Muno, Erzbilchof von Röln 1056—1075. — Lamberti Hersfeldensis annales 15 ed. Hesse, MG SS V; M. Adami gesta pontificum Hammaburgensium ed. Lappenberg MG SS VII; Triumphus S. Remacli de Malmundariensi coenobio ed. Wattenbach MG SS XI 433-461; Vita S. Annonis (1105) ed Koepke MG SS XI 462-515; E. v. Giefe-SS AI 433—401; Vida S. Antonis (1105) ed Koepke MC SS AI 402—310; ES. D. Allegebrecht, Gefdichte ber deutschen Asiferzeit 3. Øb 5. Aufi. 1880 S. 1257 ff.; MR XIV (1889) 623. 624; Annolied, herausgag, von M. Köddiger, MG Chroniten I 2 1895, 63—145; Ed. Vinnor, Anno II. der Heilige, 1869; E. Steindorff, Jahrbücher d. deutschen Reichs unter Deinrich III., 1. Bd 1874, 2. Bd 1881; D. Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reichse unter Heilige unter Heilige unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unter Heilige Unt

Anno war der Sohn eines schwäbischen Ritters und empfing seine Ausbildung in Bamberg. Es gelang ihm, die Aufmerkamteit Heinrichs III. auf sich zu ziehen, der ihn zum Probst in Goslar machte und 1056 auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln erhob. — Das bijchöfliche Wirten Unnos fällt mit der Beriode des Niedergangs der deutschen Reichsgewalt zusammen, welche durch den Tod jenes Raisers eingeleitet wurde. 30 Die Kalferin Agnes, welche für den unmündigen König Seinrich IV. die Regierung übernahm, war den Aufgaben dieser Stellung nicht gewachsen. In Papst Bictor II. (Gebhard von Eichstädt) stand ihr allerdings ein treuer Berater zur Seite, aber derselbe (Gebhard von Eichstädt) stand ihr allerdings ein treuer Berater zur Seite, aber derzleiche fard sign 1057. Und unter seinem Nachsolger Stephan IX. (Friedrich von Lothringen) begann bereits das resormierte Papstum von dem deutschen Königtum sich zu emanzispieren, unter Nitolaus II. ersolgte der Bruch. Die Berbindung, welche dieser Papstum mit den Romannen einging, seine Anertennung der Kataria und das Papstwahsselse von 1059 waren drei Mazinahmen, deren antideutsche Spize unverkennbar war. Der deutsche Hoff der Antwortete durch Nichsannahme eines päpstlichen Legaten (1060), der deutsche Sos antwortete durch Nichsannahme eines päpstlichen Legaten (1060), der deutsche Sos antwortete durch Visidannahme eines päpstlichen Legaten Chercke anulso in diesen Jahren der Kassen im Kottesdienst zu nennen. Unno von Köln stand in diesen Jahren der Kassen im Ansterdieren standen in Visidas der Sos antworteinen Irtrupen und ein Schulfreum Chusther nerdanten die Frebenna zum Rickof von in Urtunden und fein Schulfreund Gunther verbantte Die Erhebung gum Bifchof von Bamberg (1057) wohl ebenfo feinem Einflug wie fein Reffe Burchard die Ernennung 3um Bischof von Halberstadt (1059). Auch mit Herzog Gottfried von Lothringen unter-45 hielt Anno gute Beziehnngen. Dagegen war der Pfalzgraf Heinrich ein gefährlicher Rachbar, doch wurde derselbe durch den im Wahnsinn vollbrachten Gattenmord (1060) unichablich. Db Unno an dem ermahnten Borgeben ber beutichen Bijcofe gegen Ritolaus II. sich beteiligt hat, muß babingestellt bleiben. Das große Entgegentommen, welches ihm biefer Papft bei Gelegnscheit ber Bestätigung zweier Siftungen in Köln so bewies (1059), genügt nicht, um seine Auteilnohme unwahrscheinlich zu machen. Denn Nitolaus scheint später Anno scharfe Jarechtweisungen erteilt zu haben. Aber die führende Stellung in ver Opposition, welche italienische Publigisten (Deusdedit, Venzo von Albo) Anno zuweisen, hat derselbe schwerlich eingenommen. Da starb plöhlich Aitolaus II. (27. Juli 1061). Dem rasch eingreisenben Hilbebrand gelang es nun zwar, mit Histe 55 des Normannen Richard von Capua, die Wahl und Inthronisation Alexanders II. (Anselm von Lucca) in Rom durchzuseten (1. Oft.), aber ber beutsche Sof ertannte benfelben nicht an, sondern erhob einige Wochen spater Sonorius III. (Cadalus von Barma). Es war von grökter Bedeutung, dak Anno von Köln der Berfammlung in

Anno 557

Bafel, welche diesen Gegenpapft aufstellte, fern blieb. Denn icon bereitete sich die große Umwälzung vor, welche Unno zum Berrn ber Lage in Deutschland machen sollte. Die notorifche Untuchtigfeit ber Regentin, welche die Großen nicht in Schranten gu halten wußte, wurde allenthalben fo ichwer empfunden, daß Unno an die Spige einer Berschwörung treten konnte, welche auf ihre Entfernung abzielte. Dadurch, daß er Ansang 5 April 1062 den jungen König in Kaiserswerth in seine Gewalt brachte, ist die Kaiserin bann thatfachlich von ber Leitung des Reichs verbrangt worden. Diefelbe ging über auf Unno, und zwar auf ihn allein, benn bie Bechfelregierung, welche er ben Fürften bei der Rechtfertigung seines Berfahrens vorschlug (Lambert), ist nicht einmal versucht worden. Anno wurde der alleinige Reichsverweser. Die wichtigste Angelegenheit, welche 10 der Erledigung harrte, war das Papftichisma, welches burch das Eingreifen Gottfrieds von Lothringen eben jest (Mai 1062) in ein neues Stadium trat. Denn es gelang ihm, dem Rampf ber beiden Bratendenten um Rom ein Ende zu machen und fie gur Rudtehr in ihre Vistumer, nach Luca und Parma, zu bewegen, um von den deutschen König die Entscheung über ihre Anhridge zu empfangen. Die Streitsache tam auf 16 einer Synode zu Augsdurg (Ende Ott. 1062), in welcher auch der lombardische Epistopat vertreten war und Gefandte ber Romer fich eingefunden hatten, gur Berhandlung. Da gegen beide Bapfte Einwendungen erhoben wurden, fällte die Berfammlung noch feine befinitive Entscheidung, sondern behiest dieselbe einer späteren Synode vor. Immerhin wurde schon hier das Übergewicht Alexanders II. offenbar. Derselbe hatte als Randidat 20 ber Achtung gebietenden hilbebrandinischen Reformpartei von vornherein einen Borfprung vor dem Schutzling der gerade gefturzten Regierung. Unno von Roln, der das Rongil beherrichte, ließ den Beichluß faffen, daß ein Bertrauensmann das pro und contra ber beiben Rebenbuhler in Italien felbst untersuchen und darauf an Stelle des Raifers und der Kürsten ein porläufiges Urteil fällen solle. Die Sendung des Bischofs von Halberstadt 26 bewies dabei, wohin die Sympathien der Synode sich neigten. In der That fiel die Entscheibung zu gunften Alexanders II. aus und biefer wird nun durch Sergog Gott-Entigetoling zig unften Auexanders II. aus und velete wire nun durch Herzog Gotter fried nach Kom geleitet (vor Oftern 1063). Einen wesenstigen 1064). Unno von Köln joielte zwar hier auch noch eine Rolle, aber der Boritz sig in der Hand Wieranders II. was Auch sich eine eigentliche Untersuchung statt, sondern es genügte eine eihsliche Erstlärung des Papstes, um die von Anno erhobenen Unslagen zu entstäten. In Augsburg handelte es sich für Alexander um seine Existenz, in Mantua um eine sormelse Anertennung, welche nach dem Vorangegangenen ihm taum noch zu versigen vor Vorwen ihm dieselbe zu ein webe siedet der unter Vereikung der und versier des siedes der einstellte und eine Erstleten vor eine Stellen vor eine Weiselbe zu einstellt werde eineste der unter Vereikung der einstellte zu einer der unter Vereikung der einstellte zu einer vereihen der vereihen ver eine sieder der unter Vereikung der einstellte zu einer vereihen der vereihen der eine der vereihen der vereihen der eine Geschaften der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereiheit vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der vereihen der ve Indem ihm bieselbe zu teil murbe, siegte der unter Berletjung ber taiferlichen 35 Rechte erhobene Bapft. Diefes fur die Stellung des reformierten Bapfttums außerordentlich wichtige Faltum war aber nur dadurch möglich geworden, daß Anno in Augs-burg wie in Mantua die Wahrung der Rechte und Interessen sern hinter dem Bunfch gurudtreten ließ, Die übernommene Rolle Des Bermittlers, Die er im Ginne des Schiedsrichters auffaste, erfolgreich durchzuführen. Da nun aber Cadalus durch 40 Die Mantuanische Entscheidung gang und gar nicht beseitigt war, so ergab fich fur Unno bas ungunftige Resultat, nicht einmal fur Die Ginbufe an Bertrauen bei ben Regaliften von der entgegengesetten Geite ber entschädigt gu werden. Die Tage feiner glangenden Machtstellung waren vorüber. Schon 1063 (Juni) hatte er seinem Nebenbuhler, dem Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen, an der Reichsregierung Anteil geben muffen; 45 biefer etzlielt den Titel eines Schußerrn (patronus) Seinisches Hert gebet maßen; biefer etzlielt den Titel eines Schußerrn (patronus) Seinisches V., während er selbst weiter als der Erzieher (magister) des Königs bezeichnet wurde. Ein Jahr lang wor das Jusammenarbeiten der beiden Staatsmänner ein verfällnismäßig gutes troß der tiefgegenden Disservannen, welche zwischen ihnen bestanden. Alls aber Anno von Italien zurudlehrte, sand er den Einfluß Adalberts so gestiegen, daß er sich von dem töniglichen so Hossager zurudzog. Und nach der Schwertumgurtung des Königs (Ostern 1065) wurde Abalbert sogar die entscheibende Personlichfeit in der Umgebung des Regenten. Wenn die Unterlaffung der fur den Dai Dieses Jahres geplanten Romfahrt seinem Ginfluß zuzulchreiben ist, so war dieser Nat zweisellos zugleich ein Schlag gegen Anno, den Erz-tanzler von Italien. Nach der jähen Katastrophe, welche Abalbert auf dem Neichstag 55 zu Tribur (Januar 1066) ereilte, wurde für den Kölner Erzbischof wieder freie Bahn. Dag es Anno gelang, die Ubertragung des erledigten Erzbistums Trier an feinen Reffen Konrad herbeizusuhren (Oftern 1066), war ein beutliches Symptom seines wieder fteisgenden Einflusses auf den Rönig. Aber der bereits Invostierte hat fein Amt nicht ans treten tonnen, fondern wurde vorher von dem Burggrafen (Theoderich) der über die 60

558 Anno

Oftroierung eines Fremden maglos erregten Bifchofsftadt ermordet. Und nun hat Anno trok grober Anitrengungen es nicht durchzuseten vermocht, daß die Trierer gur Berantwortung gezogen wurden. Rach diesem Schlag hielt er, zugleich schwer erfrantt, von den Geschäften des Staates sich längere Zeit zurud. Sein neues Servortreten an die Offent-5 lichteit trug ihm neue Demutigungen von anderer Seite ein. Denn als er im Fruhjahr 1068 an einer toniglichen Gefandtschaft nach Italien teil nahm, hat Alexander II. ihm wegen seines Bertehrs mit bem gebannten Erzbischof Beinrich von Ravenna und mit Cadalus von Barma ichwere Bugubungen auferlegt und ben gleichzeitig anwesenden Udo von Trier, um beffen Richtanerfennung Unno fich lebhaft bemuht hatte, durch Ehren-10 erweisungen ausgezeichnet. 1070 mußte Anno sogar einer Citation nach Rom Folge leisten, um wegen simonistischer Bergeben sich zu verantworten. Im folgenden Jahre wurde er durch den heiligen Remaclus gezwungen, das dem Rlofter Stablo 1066 entriffene Alofter Malmebn gurudzugeben. Bei der großen Zähigteit, mit welcher Unno in langjahrigem Rampfe den Besith behauptet hatte, und in Unbetracht der Umftande 15 unter welchen er ihm entsagen mußte, war dieses schließliche Unterliegen ein schwerer Die erfolg. Rach dem Tode Adalberts von Bremen (1072) ift Unno noch einigemale politisch hervorgetreten. Er war beteiligt bei der Ausschnung zwischen Seinrich IV. und Serzog Rubolf von Schwaben in Worms 1072; gehörte zu den Fürsten, welche 1073 (Ottober) im Auftrag des Königs mit den sächsischen Großen in Gerstungen verhandelten; hat 20 unter den schwierigen Berhältnissen, in welche die verleumderische Antlage eines der Räte Beinrichs diesen gebracht hatte, Anfang Januar 1074 in Rorvei neue Antnupfung mit den Sachsen gesucht und damit ben Gerftunger Frieden (2. Februar) vorbereitet. Aber eine führende Perfonlichteit mar Unno damals nicht mehr. Auch in ben Beziehungen der deutschen Kirche zu dem inzwischen Papst gewordenen (1073) Hildebrand ist dies zu 25 bemerken. Gregor VII. beklagte sich nicht ohne Schärfe über die Lauheit Annos gegenwerten. Grandlichen Altriche (Registrum I 79). Noch am Ende seiner öffentlichen Wirfsamteit woren bemselben schwere Erfahrungen beschieben, die Berdäcktigung seiner Untertsanentreue und die Empörung der Kölner Bürgerschaft gegen sein Regiment. Die Gerüchte von landesverräterischen Umtrieben mit dem König Wilhelm von Eng-30 land erwiesen sich allerdings als haltlos, aber es bedurfte boch eines Keinigungseides seitens des Bestagten. Und der Abfall der eigenen Bischofstadt warf auf die 20jährige Regierung Annos ein grelles Licht. Nicht minder war für ihn die Energie und Härte, mit der er den Aufstand zu Boden warf und bestrafte, bezeichnend. Aber ichwere Entläufchungen von Mannern, benen er fein Bertrauen geschenkt, Tobesfälle im 35 Rreise von Bermandten und Freunden, die Sorge um das Schicfal feines Bruders und feines Reffen, welche Seinrich IV, in die Sande gefallen maren, brudten ihn nieber, gugleich ergriff ihn eine ichmerzhafte Rrantheit und am 4. Dez. 1075 murde er ihr Opfer. -Die Gefcide Deutschlands find durch Unno in den sechziger Jahren enticheidend beftimmt worben und auch in die des Papfttums hat er tief eingegriffen, dies begrundet liche Dienste geleistet, obwohl er feiner von beiben mit Leib und Geele sich hingab. Denn die Triebfraft feines Sandelns war niemals die Forderung fremder Intereffen, sondern stets die Befriedigung seiner Sonderzwecke, furz gesagt, seiner Herrichjucht. Wit bem Königtum brauchte dieselbe nicht notwendig und nicht immer zu kollidieren und in 45 soweit hat er beffen Sache geführt, aber ein hingebender Bafall ist er Beinrich niemals gewesen. Seine Stellung gegenüber dem Papsttum war ähnlich; denn er besah das Selbstgefühl des unter Heinrich III. aufgewachsenen Krälaten. Der Charafter Annos ift von den Zeitgenoffen fehr verschieden geschildert worden. Geinen gewaltthatigen Sinn hatten die Monche von Stablo allen Grund hervorzuheben und die von Brauto weiler mußten die Erfahrung machen, daß er auch vor Rechtsverletzungen nicht gurude schrectte. Abam von Bremen hebt seine Sabsucht hervor und ben Borwurf des Repotismus weiß er zu belegen. Gerade von bem homo novus ertrug man das herriiche Wesen ungern und den heftigen Jähzorn Annos leugnete auch Lambert nicht. Freilich wurde daneben seine Freigebigkeit gegen Arme gerühmt und als Diöcesanbischof hat er 55 das lirchliche Leben seiner Provinz gefördert. Er gründete in Köln die Rollegiaftister St. Mariengreden und St. Georg sowie die Rlöster zu Siegburg, Saalseld und Grafichaft, in welche er Monche aus Fructuaria verpflanzte. Auch astetische Reigungen haben die Seele dies Mannes erfüllt, aber sie traten doch erst dann stärter bervor (feit 1071). als das Alter nahte, die Migerfolge sich mehrten und der Schauplatz seines Wirtens co auf die Grenzen seiner Diocese sich beschräntte. Es war natürlich, daß der Biograph

des Klosters Siegburg, welches dem Berstorbenen zu großem Dant verpflichtet war, gerade diese Seite start hervorhebt. In diesem Lichte lebte die Erinnerung an ihn in der Folgezeit fort, so daß er 1183 heilig gesprochen werden konnte.

Garl Dirbt.

Annulus piscatorius. Fischerring. Zur Amtstracht jedes latholijchen Bilchofs 5 gehört seit der ausgehenden altstrahlichen Zeit ein Ring. Isldor von Sevilla deutete ihn einsach als signum pontificalis honoris vel signaculum secretorum (de offic. eccles. II, 5, 12 ed. Arevalo 6. Bb G. 420); dieselbe Deutung noch bei Manegold (Ad Gebeh, 64, Libelli de lite I G.416) u. a. Ahnlich Rupert von Deut (De divin. offic. I, 25: Annulus digiti donum significat spiritus sancti). Spater bachte 10 man durch ihn die Bermählung des Bifchofs mit der Gemeinde bezeichnet. Einen folden Ring trägt auch der Papft, und zwar einen, dessen Siegel den Fildzug Petri darstellt. Mit demselben, in rotem oder grünem Wachs ausgedrückt, wurden seit dem 13. Jahr-hundert die päpstlichen Breven (j. d.) verschlossen und daher häusig als sub annulo piscatorio etlassen bezeichnet. Gegenwärtig bedient man sich, statt des Wachssiegels, 15 gewöhnlicher eines mit roter Farbe unter das Breve gebruckten Stempels, ber basfelbe Emblem zeigt. Dejer + (Saud).

Annunciaten. Selhot IV 10 u. 42; VII 47; VIII 48. Karl vom si. Alohs, Die tati. Kirche in threr gangen Ausbr. 12., Regensburg 1845, S. 305;; Behr, Möndsborden II 25—27; Moronti. Diz. II 154; 297; Giucci, Iconografia storica degli Ordini etc., I 20 52 - 54.

Rach Maria Bertundigung (bezw. nach der Maria annunciata, & 1, 26 ff.)

benennen fich fünf tath. Orden, zwei mannliche und brei weibliche.

1. Der geistl. Kitterorden "vom Halsband", gestiftet vom savonischen Emadeo VI. um 1360 und später besonders von Amadeo VIII. (als Papst Felix V., 25 † 1451) begünstigt und gehoben, erhielt, seitdem er unter Carl III. 1518 sich der hl. Maria von der Bertundigung geweiht hatte, den Namen Unnunciatenorden. Er wurde in der Folge, nachdem er sich gang in eine weltliche Berdiensts- und Abelsgenoffenschaft

umgewandelt, zum vornehmlen aller satdinischen (bez. italienischen) Orben.

2. Eine Annunciaten Bruderschaft od. "Erzdruderschaft von Mac. Berfün-weigung", die nur in und für Rom einige Bedeutung erlangte, stiftete Kardinal Turrecremata in der Kirche E. Maria sopra Minerva, wo ein (angebitch von Fiesole gemaltes, in Wahrheit aber jungeres) Bild auf Goldgrund die Santissima Annunciata und den als Beschüher armer Dadden bargestellten Rarbinal verherrlicht und bamit an bessen Stiftung erinnert (vgl. Motoni II 297; Babeter, Mittelitalien, S. 192). 3. Ein Berein von Annunciaten-Ronnen der hl. Marcellina (ober auch

bes hl. Ambrofius) für Arantempflege u. dgl. Liebeswerte entstand 1408 in Genua. Ju ihm gehörte die als Seldin der Haltenastese und astetisch-mystische Schriftstellerin berühmt gewordene Antharina Fieschi-Adorno, † 1510 (vgl. d. A. Aath. von Genua).

4. "Himmelblaue" oder "himmlische" Annunciaten (ital. Turchine [Türtis- 40

blaue] Coelestes) heißt eine ungefähr 200 Jahre später entstandene Genueser Ronnenfongregation, gestiftet 1604 von der frommen Witwe Maria Bittoria Fornari (geb. 1562). Ihre burch weife Gewänder mit bimmelblauen Manteln fenntlichen Mitglieder verpflichteten sich u. a. auch zur Anfertigung weiblicher Arbeiten für Rirchen und Altare. Sie sollen zur Zeit ihrer höchsten Blüte im 17. Jahrh. über 50 Rlöster, meist in Ober- 45 italien, gehabt haben.

5. Religieuses Annonciades heißt der von der französischen Königin Jeanne

be Balois (feit 1498 von ihrem Gemahl Louis XII. geschieden, gestorben 1505) zu Ende des 15. Jahrh. unter Mitwirtung ihres Beichtvaters, des Minoriten Gilbert Ricolai, gegründete Orden von Büherinnen (mit braunem Habit, rotem Stapulier, ω schwarzem Schleier und weißem Mantel). Derselbe hatte laut seiner zuerst von Alexander VI., dann von Leo X., bestätigten Regel sich hauptsächlich der Betrachtung der zehn Tugenden der hl. Jungfrau (Reuschheit, Klugheit, Demut, Glaube, Undacht, Gehorsam, Armut, Geduld, Gottesfurcht, Mitleid) zu widmen (daber auch "Orden von den 10 Tugenden" genannt). Durch Privilegien Pauls V. und Gregors XV. begünstigt, brachte er 55 es dis zu 45 Klöstern teils in Frankreich, teils in Belgien, erlag aber zu Ende des vorigen Jahrhunderts den Stürmen der Revolution.

Annus carrentiae — die Zeit, mahrend welcher die Ranonifer nach ihrem Eintritt in ein Stift gu Gunften der Fabrit, ber Prabendenmaffe, des Papftes oder Bifchofs auf die Einkunfte ihrer Stelle Berzicht leisten mußten. An dessen Stelle ist jegt in manchen Ländern der Abzug einer Rate am Einkommen (3. B. Quartal) zu Gunsten s eines firchlichen Fonds (Rirchen-, Emeriten-, Benfions-, Witwen-, Religionsfonds) getreten.

Annus claustralis — bas erfte und zu strenger Residenz verpflichtende Jahr bes Stiftsberrn.

Annus decretorius — das Normal-Jahr 1624, nach dessen Besitsstand im 10 westfälischen Frieden die beiben Ronfessionen sich in die deutschen Territorien gu teilen hatten.

Annus deservitus und gratiae. - Den Erben eines Geiftlichen fallen die bis gu feinem Tod von ihm verdienten, aber noch nicht eingenommenen Früchte bes letten Dienstjahres zu. Sierzu tommt gewöhnlich noch ein Gnabenmonat ober Quartal. Dejer +.

Annus luctus, Trauerjahr, ein Chehindernis, f. Cherecht.

Anomöer f. Arianismus.

Anfegis eine abgefürzte Form für Anfegifil. Außer

1. Ansegis (Anchifes den Trojaner macht die spätere von Det aus verbreitete 1. Anjegis (Andyles den Iroganer magi ote patere von Weg aus verorettere Sage aus ihm), dem am Anfang des 7. Jahrfunderts gedorenen Sohne des Bischofs 20 St. Arnulf in Meh und dem Bater des fränklichen Kürsten Pürken Pipin von Herligt. treten in der Gelchichte des früheren Mittelalters zwei Personen diese Ramens hervor, debie Geschliche und in nacher Berbindung mit den fränklichen Königen:

2. Ansegis, Abt von St. Bandrille, gest. 833. — Capitularium collectio, beite Ausgabe von Vorettus in MG Cap. reg. Franc. 1. Bd. 332 sp.; Sebbe, Geschichte der 25 deutschen Rechtsquellen 1. Bd. Braunschweig 1860, S. 231; H. Brunner, Deutsche Rechtsquellen 1. Bd. Braunschweig 1860, S. 231; H. Brunner, Deutsch Weg Constitute von St.

, Leipzig 1887, S. 383. A. von St. Bandrille, der altere und berühmtere von beiben, ist in der zweiten Sälfte des 8. Jahrhunderts geboren, aus altem fräntlichen Abel. Bon der Schule eines Rlotters im Lyoner Sprengel, wo er seinen ersten Unterricht empfing, sam er in das 30 Rloster Fontanella (St. Bandrille im Sprengel von Rouen), in welchem ein Verwandter von ihm feit 787 Abt war, wurde daselbst Mond und hat als solder später bem Ronig Rarl ben Lehnseid geleistet. Zuerst wurden ihm fleinere Abteien, Die erfte in Rheims, die zweite in Chalons fur Marne verliehen, im Jahre 807 aber empfing er bas Rlofter St. Germain be Flan (in der Diocese von Beauvais) und von dieser Zeit an beginnt 25 sein Ruhm und machst seine Bedeutung. Er hat das Rloster, welches in argem außerlichen Berfall gewesen war, von Grund aus wiederhergestellt, und dabei sich ebenso in der Landwirtschaft wie im Bauen geschickt gezeigt. König Karl vernahm dies und rief ihn an feinen Sof nach Machen. Dort ift nun Anfegis eine Weile unter Ginhard als Baumeifter, ohne Zweifel beim Bau ber Pfalg und des Munfters beschäftigt gewesen. 40 Uberhaupt war der Ronig ihm vorzüglich gewogen und betraute ihn öfters mit Bot-Schaften in verschiedene Teile des Reiches, wovon eine der schwierigeren in die spanische Mart besonders genannt wird. Ebenso angesehen war Ansegis auch bei Karls Sohn, dem Raiser Ludwig; dieser verlieh ihm 817 die Abtei Luxeuil und 823 Fontanella, vollendete er auch oder veröffentlichte wenigstens 827 ein wissenschaftliches Wert, seine to Sammlung der frantischen Reichsgesetze, welche seit 829 als libri IV capitularium offizielle Gellung erlangt haben. Sein Plan war, die in den Originalatien zerstreuten Geseh Karls, Ludwigs und Lothars, je nach ihrem Inhalte für Kirche und Reich aus-geschieben, zu sammeln. Das Wert umfaßt etwa 29 Gesehz, die Karl und Ludwig inner-hald der Jahre 789 und 826 erlassen haben. Die meisten Kapitel, mit Ausnahme von Aufegis 561

I. 140-158; II. 29-46; III. 64-66; IV. 1-12, fonnen wir auf die noch porhandenen Originalquellen zurücklühren; im Bergleich mit diesen ist der Text bei Anslegis nur sehr wenig verändert; einer Fälschung, wie sie zwanzig Jahre später der Fortsehre ves Werles, der Mainzer Diakonus Benedikus planmäßig begangen hat, begegnet man nirgends. Die Autorschaft des Wertes ist früher vielfach in Zweifel gezogen worden, o da der Sammler in der Borrede einfach Ansegisus Abba heißt. Gang ohne Grund und offenbar falfc dachte man an den jungeren Unfegis, den Erzbischof von Gens. Dagegen hatte man Ursache ju zweifeln, da einerseits in des Ansegis ausführlicher Lebensbeschreibung dieses Werkes teine Erwähnung geschieht, andererseits im 11. Jahr-hundert Sigeberts Chronit aus einer unbekannten Quelle, und aus Sigebert im 13. Jahr- 10 hundert Alberichs Chronit, den Berfasser der Rapitularienbucher als Abba Lobiensis bezeichnen. Allein durch unumftögliche gleichzeitige Nachrichten, die über und im Rloster Lobbes aufgezeichnet worden find (Annales Laubienses. Gesta abbatum Laubiensium), steht es fest, daß das Rloster Lobbes im 9. Jahrhundert keinen Abt dieses Namens hatte; eine Berwechslung von Luxoviensis (was auf Ansegis wohl past) und 15 Lobiensis ift bei einem Abichreiber wie Sigebert wohl bentbar; und außerdem bestätigen die Miracula S. Waldeberti, welche der Abt Adfo von Luxeuil im 10. Jahrhundert geschrieben hat, daß Ansegis von Fontanella wirklich der Berkasser sei. Mit diesem Werke ist sein Andenten auf die späte Nachwelt getommen; es wurde schon im 9. Jahrhundert in son andernen auf die pare Nadyweit gerommen; es wurde igon im 9. Jahrhundert ins Deutsche überletzt — ein Bruchstüd davon ist erhalten, s. MG. capit. reg. Franc. 20 1, 378 — und die ins 13. Jahrhundert hat seder deutsche König auf dieses Buch als des Reichs Rechte den Eid geleistet. Unsegts erlebte auch, daß es im Reichstage benutzt und citiert wurde; er ist erst sechs Jahre nach der Verössenstlichung desselben, am 20. Int. 323. auften Konie Ausgestage des in Reichstage des Leiten und der Verössenstlichung desselben, am 20. Int. 323. auften Konie Konie des Leiten von der Verössenstlichung desselben, am 20. Juli 833, geftorben. Gein Bermögen, ansehnlicher Reichtum, ben er fich aus seinen Einfünsten erspart hatte, fiel an Rirchen, Riöster und Arme. — Bon diesem Anseigne 25 berichten aussührlich die Gesta abbatum Fontanellensium (MGSS.2, 293), etsiches audy bas Chronicon Luxoviense, Sigeberti chronicon a. 827 und die Miracula S. Waldeberti.

3. Anjegis von Sens, geft. 882. — Die Nachrichten über diesen Anjegis sinden sich in od verschiedenen Briefen des Kauste 200 st. und in den Annales Veclastini a. 879, außerdem in od verschiedenen Briefen des Kauste 26 gabrie 3 odennes VIII. und im Chronicon Odoranni, das det Duchesne Scr. II. gedruckt ist; unter den neueren am besten det Grörer im 2. Bo seiner Kirchengeschiete. Val. serner Tümmser, Geschichte des oststänlischen Reichs, Bo 1, S. 748. 767. 795.
837. 845 ft, Bd 2 S. 40. 70. 81. 122. Über seine Vistariatsstellung P. hinschins, Kirchengeschi, Bd 1 S. 597.

Über seine Herunft und Jugendzeit ist nichts befannt, er tritt, nachdem er schon früher (867) vertrauliche Erössungen des Königs nach Rom überdracht, im Jahre 870 als Abt (wahsschied vertrauliche Erössungen) von Seindige Rarl bes Kahlen in Rom in einer sehr bebeutenden Stellung hervor. 871 wurde er Erzösischof von Sens. Als vornehmstes Wertzeug des Papstes Johann VIII. und 40 einslußreicher Rasser Ratgeber König Karls ernannte ihn ersterer auf Veranlassung des leisteren nach dessen Versten gesten der Versten und Verlauften Versten und Germanien mit der Besugnis, Synoden zu berusen, den Verlehr zwischen dem erwähnten Ländern zu vermittteln, alle päpstlichen Versigungen den dortigen Bischöfen mitzutellen und über alle wichtigeren und schweren Ungelegensbeiten nach 45 Rom zu berichten. Mit dieser ernennung bollte dem Kaiser das Wittel gegeben werden, über die Grenzen seiner Herrschaft hinaus Einsluß auf die Kirche des gelamten Frantenreiches zu gewinnen. Eine unbedingte Anertennung der Vitariatsstellung des Ansleigis tonnte indessen Aus der und ber Sponde zu Vonsthön (876) von den weifstäntighen Bischoffen und Metropoliten nicht erlangen. Bon einer Thätigtett des Anslegis in seiner Scellung als päpstlicher Vitar ist nichts bekannt. Schon 877 scheiner den Wertzeichen Bischoffen und Wetropoliten nicht erlangen. Bon einer Thätigtett des Anslegis in seiner Scellung als päpstlicher Vitar ist nichts bekannt. Schon 877 scheint er das Vertrauen des Papstes verloren zu haben. 878 ernannte biefer den Erzhöfen Pologanus von Artes zu seinem Bitar in Gallien, womit offenbar die Bollmachten für Anslegis zurückgezogen waren. Er starb am 25. November 882 und nachm dem Erzhöfens geste über seiner Kachseling erhat, der keiner Scholing erhat, der keiner Rachsolger hat jemals darauf hin geistliche Ansprücke erhoben, wiewohl noch im 15. Jahrh. die Erzbischen Serion and Serialer des Alleien und beten der erhand ver einer Rachsolger hat jemals darauf hin geistliche Ansprücke erhoben, wiewohl noch im

geführt haben. 4. Noch ein anderer Unfegis, obgleich geringerer Bedeutung, aus dem 10. Jahrhundert ist zu nennen. Dieser erscheint, ohne daß weiter etwas von ihm betannt wäre, so innerhalb der Jahre 925 und 959 als Bischof von Tropes; als solcher zog er mehrere Male gegen die Normannen zu Felde, welche damals Frankreich und Belgien dedrochten. Er wurde ums Jahr 959 aus seinem Bistum vertrieben, erlangte es aber wieder durch Bermittlung des Erzbischofs von Köln, dem er darauf zum Dante die Reliquien des 6 hl. Patroclus überließ, welche nach Köln gedracht wurden. Über ihn berichten Flodoardi annales, Hugo Floriacensis, Richeri historiae und die Translatio S. Patrocli. (Nerfel) K. Diichius.

Unfelm, Erzbifchof von Canterbury, geft. 1109. — Gefamtausgaben feiner Berte: Joannes Bicardus, Roln 1612, tritifcher und vollständiger die von Gabr. Gerberon, 10 Baris 1675, 2. Ausg. correcta et aucta 1721, abgebrucht Benedig 1744 mit mehreren Ber-besserungen. Reuer Abbruch bei Migne SL. tom. 158. 159, nebst einigen seitbem aufgefunbenen echten und zweifelhaften Schriften, befonders einer meditatio über Bfalm 51 aus A. Mai, nov. bibl. I, p. 505. 3m folgenden Artitel find die Seitengablen nach Migne gegeben. Gingels ausgaben von Cur deus homo Lammer, Berlin 1857, besonders D. J. Frisiche, Jürich 1868, 12.2 Musg. 1886; desgl. von den Sauptichtsten und der vita Cadmers. London 1835. — Jürich 1862, deutschen ift Hauptquelle die nur zuweilen schönstärende vita Anselni zienes Estleris Eadomer und deszelden (vorder abgesalte) historia novorum, diese besonders für die Etreitigkeiten mit den Königen, beibe Schriften bei Gerberon und Migne, vgl. Bajchals Briefe MSL 163. Bon neueren Bearbeitern nennen wir: Möhler, Tub. theol. Quartalfchr. 1827. 1828; G. F. Franc, 20 M. v. C., Tub. 1842; beide Arbeiten antiquiert burch Fr. R. Saffe, M. v. C., Leipzig 1843. 1852, 2 Teile (1. bas Leben, 2. die Lehre), beffen burch Gorgfalt und liebevolles Berftandnis ausgezeichnetes Bert noch heute grundlegenden Bert bat. Ch. de Remusat, Anselme de Cantorbéry, tableau de la vie monastique et de la lutte du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel au XI siècle Paris 1853 2. éd. 1868; beutsch von C. Burgbach, Regensburg 1854; 25 Mart. Rule, live and times of St. Anselm, archbischop of Canterbury 2 Bbc, London 1883; P. Ragey, histoire de St. Anselm, archevêque de Canterbury 2 Bbc Baris 1890. - Für bas Weichichtliche: P. Conr. Rothe, de vita et gestis Anselmi archiepisc. Cantuar. ratione habita status prioris ecclesiae Anglicae, Hamiae 1840; Th. Rlemm, Der englische Investiturstreit uuter Heinrich I. (Dis.), Leipzig 1880; Ed. A. Freeman, The reign of William Rufus and 30 the accession of Henry the first 2 Bbc, Oxford 1882; Maxim. Schmis, Der englische Inveftiturftreit, Innsbrud 1884; Fel. Liebermann, Anfelm von Canterbury und Sugo von Lyon vejtuktietti, Janisokal 1924; yet. Levermann, amjelin don danterditi und dingd don donien in: Histor Kusi. G. Ledge gewidmet, Hanvover 1886. — Jür dos Teclogische: Ans. Oecs-Enyi, de theologia S. Anselmi (diss.) Brunae 1884; fermer Ferd. Chr. Baur, Die driftliche Lever von der Bertsöhnung, 1838, und derf., Die Lehre von der Dreitenigsteit und Benfichwerdung 35 Gottes, 2.Bd 1842; H. Beuter, Geschäche der religiösen Auftlärung im Mittelater, 1. Bd., Berlin 1875; f. überdies die Ogmengeschichen. Wonographisches an den bert Gellen des Artifels und bei Uederweg-Deinze, Geschächte der Philosophie II.; S. 154. — Für das Philosophisches der Geschächte der Schlosophisches der Leiter des Philosophisches der Schlosophisches der Beiten des Philosophisches der Beiten des Philosophisches der Beiten des Philosophisches der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beite sophische: Ritter, Gesch. ber Philosophie 7. Bb 1844; berg., Christliche Philosophie, 1. Bb 1858; Brantl, Befch. ber Logit T. II 1861, fowie die Befchichten ber Philosophie von Erdmann und 40 Uebermeg-heinze. — Für das Litterariiche: Histoire littéraire de la France, 9. Bb, 398-465, 1750. Beitere, bef. ältere Litteratur f. bei Chevalier répertoire des sources historiques du moyenage, Baris 1877-86.

1. Leben. Anselm wurde 1033 in Aofta in Piemont gedoren, wo sein Bater Gundulf, einer Iombardischen Poelsfamilie angehörig, sich niedergelassen hicht ohie Mutter Willelmand, einer Iombardischen Poelsfamilie angehörig, sich niedergelassen, wo eine Einstug auf sein für religiöse Dinge besonders offenes Gemüt. Mit ihnen beschäftigte sich wachend und träumend sein lindlicher Geist. Dem religiösen Triebe solgend, wäre er schon als Anade gern in ein Kloster eingetreten, und bat Gott, er möge ihm eine schwere Krantbeit senden, dadurch dewogen würden, ihren Widerstand aufzugeben. Als er das nicht erreichte, geriet er in ein weltliches Treiben, ih welchem er Frömmigteit und Wissenschaft zu vergessen. Ander schwere kloster wie der kloster der in ein weltliches Treiben, in welchem er Frömmigteit und Wissenschaft zu vergessen. Anbetriedigt und in Awist mit einen Bater, einem wüssen Wissen welche weder die Borzüge noch die Fehler des Schnes zu würdigen wußte, entscholen welcher weder die Borzüge noch die Fehler des Schnes zu würdigen wußte, entschieder er sich, seinen Besig im Stich zu lassen. Nach mehrfährigem Umherwandern tam er nach dem Kloster Bee in der Kormandie, angezogen durch den Kussen gelehrten Kriose Lanfann, seines Landsmannes. Unter dessen durch den Aus sen klan schlessen dies in der Kormandie, angezogen durch den Kussen gelehrten Kriose Lanfann, seines Landsmannes. Unter dessen durch den Plan falte in ein anderer Sklossen Geschnen Willem darften. Doch unterdrückte er diesen vom Krygeis eins gegebenen Winsch und ward 27 Jahre als unter Lanfanc einscher Klosch, Uns nach zu gegebenen Winsch und ward 27 Jahre als unter einschlichen Frömmigteit und seines

liebevollen Benehmens zum Brior, und er hatte nun Gelegenheit, feine große Lehrgabe wirten zu lassen. Wie lebendig und tlar, wie anregend durch Methode und neue Ibeen lein Unterricht gewesen sein muß, vermag man noch aus der Behandlung philosophilder und theologischer Gegenstände in seinen Schriften zu ertennen, von denen ja die meisten aus Lehrgesprächen mit gereisteren Schülern hervorgegangen sind. Seine Unterweisung 5 war nicht meisternd, sondern liebevoll herablaffend; fein prattifcher Tiefblid lehrte ibn, daß die jungen Bäume nicht gewaltsamer Einengung, sondern zeitweiligen Gehenlassens bedürften, um sich träftig zu entwickeln. Die Energie seines Dentens und seine gründliche Gelehrsamteit und Belesenheit in Schrift und Batern tamen feinem Unterrichte gu gute, beffen Ruf ichon damals fich verbreitete und mit der Zeit eine große Bahl 3. I. 10 pater berühmter Schüler um ihn gesammelt hat (hist. litter. de France VII, 74-80). Much als ein portrefflicher Geelforger bewies er fich; von feinem Ernft, feiner Liebe und Geduld, feiner Renntnis des menichlichen Bergens und feinen rein driftlichen Gefichtspuntten geben seine Briefe, Trattate, Gleichnisreden und Meditationen glanzende Zeugniffe. Wenn er Troft im Sterben zu erteilen hat, erhebt er sich bis zur Reinheit bes 15 evangelischen Glaubens. Denn alsdann läßt er die Fürbitte ber Maria und anderer Beiligen, welche er fonft nicht verschmaht, beifeite, und verweift für alle Gunben allein auf die Genugthuung Chrifti (MSL 158, 685-88). Anselm war ein Geift von beschaulicher und spetulativer Anlage. Als er nun 1078 zum Abt erwählt ward, entstanden ihm viele Gelchäfte der auheren Berwaltung; er überließ sie aber, so viel er es für 20 erlaubt hielt, anderen. Doch zu einem weit größeren Umfange berselben ward er berufen, als er um 1093 zum Erzölschof von Canterbury ernannt wurde. Der König Wilhelm II. besetzte, wie sein Bater, Wilhelm der Eroberer, die Bistümer mit normannischen Brälaten, welche gewohnt waren, ihnen den Lehenseid zu leisten und von ihnen die Inveftitur mit Ring und Stab zu empfangen. Lanfranc hatte die Sobeits- 25 rechte der Krone willig anerkannt und Gregor VII. nicht gewagt, gegen Wilhelm ben Eroberer mit Strafen vorzugehen. Wilhelm II. mar ein ebenfo herrifcher, wie habfuch: Flore Father vor gabre lang hatte er das Etzdistum nach Lankrans Tode unbelest gelassen, um über Kirche und Bermögen schalten zu können. Jest, schwer ertrantt und in Todessurcht, gab er dem Andringen einer großen Jahl von Geistlichen nach, Anselm, we der gerade in England anwesend war, zum Erzbischof zu machen; aber Anselm weiger sich lange und das war mehr als bloße Horm. Richt nur schweite er die weltlich ge-arteten Geschäfte und die schwere Berantwortlichkeit, sondern er sach auch große Kämpse voraus. Denn ob er auch damals noch nicht ein entschiedener Anhanger ber gregorianischen Partei war - wie er benn bem Ronige Wilhelm ben Lehnseid leistete (ep. III, 35 36. hist. nov. I MSL 159, 372) und später sich regelmäßig nicht auf Gregors, son-bern auf Urbans II. Berbot der Investitur berief — so war er doch der Überzeugung, daß Englands Pflug von zwei fraftigen Stieren, bem Ronige und bem Erzbischofe von Canterbury gezogen werben muffe (1. c. 368) und fürchtete, daß fein frommes Streben, Rirche und Alerus sittlich zu reformieren und gegen weltliche Bergewaltigung und Aus- 40 beutung sicherzustellen, mit dem harten, eigenmächtigen Sinne des Königs zusammenstoßen werbe. Es tam, wie er erwartet hatte. Zwar erwarb er sich durch seine Liebe und Fürsorge bald die Neigung des Boltes, auch des sächsischen Teiles, welchen er nicht so geringschätig behandelte, wie Lanfranc es gethan hatte. Jedoch ben Ronig reute die Ernennung und feine daran gefnüpften Berfprechungen, fobalb er genesen mar. Er mar 45 unbefriedigt durch das Geldgeschent, welches ihm Anselm verehrte, misbilligte auch die Anertennung des gregorianischen Papstes Urban II. von seiten Anselms, obgleich er sich fpater, 1095, ebenfalls für diefen entschied. Als der Erzbifchof barauf bestand, nach Rom zu reifen, um vom Papfte genauere Berhaltungsbefehle einzuholen, erblicte der Ronig barin eine offene Berletzung feiner Rechte und verbannte ihn 1097. In jenen Jahren to hatte Anselm erfennen gelernt, daß nur durch engeren Anschluß der englischen Rirche an die allgemeine Rirche des Abendlandes die geiftliche Gewalt weltlicher Gewaltthat und Sittenlofigfeit erfolgreich entgegentreten tonne. Indeffen in Rom fand Anfelm gwar ehrenvolle Aufnahme und icone Borte, zwar wurde 1099 auf bem romifchen Rongil aufs neue die Investitur durch Laien, ja auch der Lehnseid verboten, allein traftige Mag- 55 regeln wagte weder Urban noch fein Rachfolger Pafchalis II. gegen ben Ronig. Anseim tonnte selbst nicht dazu raten, den König zu extommunizieren. Denn diese hate bie Bischöfe seines Reiches und auch den zum Teil widerstrebenden Abel auf seine Seite gebracht, und hatte den Bannfluch verlacht. Als Wilhelm II. 1100 ploglich ftarb, übernahm fein Bruder Seinrich I. Die Regierung. Mit Anfelms Abfichten begegnete fich 60

die Aufforderung des flugen und wohlgelinnten Ronigs, in fein Bistum gurudgutehren. Das geschah benn im September. Aber Anselm lehrte zurück als gebunden an die unter Papst Urban II. gesasten römischen Beschlüsse, denen Folge zu geben für ihn oberstes, unverbrüchliches Geses war. Dazu hatte er in seinem Exil bei dem besreundeten Primas 5 ber gallifden Rirche, Sugo von Lyon, ben er icon 1094 um Rat angegangen hatte (ep. III, 24), die Unichauungen der extrem gregorianischen Vartei eingesogen. Als daber Beinrich ihn aufforderte, unter Leiftung des hominium aus feiner Sand das Ergbistum anzunehmen, weigerte sich Anselm (hist. nov. III, a. A.) und damit begann der englisse Investiturstreit (1100—1107), mertwürdig durch die Art, wie ihn wesemlich seine Wann mit seiner passione Energie durchführte, mertwürdig auch durch den Abschluß, den er sand. Heinrich, der weder durch Preisgabe der alten Rechte "die Hälte seines Köntgreiche" verlieren, noch auch Anselm Les Leitens Bruders Robert von der Vermenbie des Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Wertenber der Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Robert von der Vermenbie des Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei den Mittelle Lieften Bruders Arbenvertenbeter bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlieben bei der Verlie Normandie, des Thronpratendenten, treiben wollte, folug Berhandlungen mit Rom vor, um eine Milberung des Investiturverbots für England zu erwirken. Damit war die 15 Entscheidung noch einmal offen gelaffen. Denn wenn auch Unselm nicht munichte, bak man mit Rudficht auf fein perfonliches Wohl die Freiheit der Rirche opfere, fo war er in seiner unbedingten Unterwürfigfeit gegen ben Papft sicher ernftlich bereit, einem etwaigen Dispense sich zu fügen. Während dieser mehrjährigen, wiederholten Berhandlungen mar das Berhaltnis zwischen König und Erzbischof wechselnd; es war oft sehr freundlich, da 20 Unselm überall, wo ihn nicht seine Begriffe von den Rechten ber Rirche hinderten, mild und dienstfertig sich benahm, und auch ber Rönig innerhalb gleicher Schranten ihm in der Fürsorge für das Wohl der Rirche entgegentam. Er tam aber zuleti immer wieder auf Investitur und Lehnseid gurud. Endlich forderte er Unfelm auf, um fich feiner gu entledigen, felber in Rom eine Bermittlung des Streites zu versuchen, wo biefer Nov. 25 1103 antam, hinderte ihn dann an der Rudfehr und belegte die Guter feiner Rirche mit Beschlag. Da der Papst weder ihn wirtsam unterstützte noch etwas vom Investiturmit Bessiglia. Da der Happt weder in wirtgam unterjunge noch etwas vom Investitute, verbote zurücknassin, hielt sich Ansielm six genotisst, aufger Landes zu bleiben, mußte aber seinen Aufenthalt in Lyon, wohin er im Dezember von Rom zurückgetehrt war, vielen Missbeutungen ausgeseht sehen (ep. 111, 89. 90). Durch erneute Versprechungen und Werhandblungen sieh sich Ansielm von einem Termin zum andern hinhalten. Seine Friedensliebe und die Hosffnung auf eine klare Entscheinung Roms hielten ihn immer wieder ab, den mehrfach angedrobten Schritt jum Augersten zu thun. Als aber ber Rapft auf einer Lateranfpnobe 1105 nur zu einer halben Maßregel sich ermannte, die Räte des Königs bannte und die bereits Investierten extommunizierte, den König selbst aber unter nichtigen Borwänden immer noch schonerteit externatungeier, der Nordig einer jeits den König zu exformunizieren. Der Augenblick war günstig, da Helmn un seiner seits den König zu exformunizieren. Der Augenblick war günstig, da Helmit wieder mit seinem Bruder im Streite lag und Anselms Anselhen und Beliebtheit im Bolle groß war. So bequemte sich Heinrich 1106 zu einem merkwürdigen Vergleiche, in welchem er auf die geistliche Investitut verzichtete, Anselm den Lehnseid zugestand. Der 40 Papit ging darauf ein, gestattete jedoch den Lehnseid nur in der Form, daß er ihn gu einer Ausnahme stempelte, die nicht straffällig machen folle (ep. III, 140). Die Losung war, zumal da die Investitur erft nach Leiftung des hominium erfolgte, für den Ronig sehr gunstig; doch hatte er selbst Rot, dies Ronfordat 1107 auf dem Reichstage durchzubringen; ein Beweis, daß auch das durch Anselm Erreichte mehr denn eine bloße 45 Form war. Geitbem herrichte ungetrübtes Bertrauen zwischen Unfelm und dem Ronige, fo daß ihn dieser 1108, als er sich nach der Normandie begab, mit der Befugnis eines Reichsverwefers ausstattete. Anselm war tein Mann von hierarchildem Chrgeiz, aber auf die äußere Chre, die Rechte und die Besitztümer seiner Primatenwürde hielt er nicht nur gegenüber der Rrone, sondern auch gegenüber der Rirche. Bon dem Bapfte Baichalis forderte und erlangte er die Anertennung, daß der Erzbischof von Canterburg legatus natus für Großbritannien fei. Wiederholt ift er auch für bas Recht landestirchlicher Eigentumlichkeiten in Sachen bes Rultus und ber Liturgie grundfahlich eingetreten in der Überzeugung, "daß die Berschiechneit des Brauchs nichts schadet, wenn die Einheit der Liebe in dem einen und allgemeinen Glauben bewahrt wird" (de sacr. divers. 55 c. 1, 552. Bon hier aus rechtfertigt er auch ben Gebrauch des um das filioque er-weiterten Symbols de proc. sp. seti 22). Gegen den Erzbischof von Port und gegen andere Bijcofe und Rirchen behauptete er hertommliche Rechte mit großer Zähigfeit. Er hat ohne Zweifel bagu gewirft, den Ideen des papitlichen Absolutismus, wie der gregorianischen Reform bes Rlerus und ber Rlofter mehr Boben in Grofbritannien gu w verschaffen. Geine eigenen Absichten, welche babei por allem auf lebendige Frommigleit

und Sittlisseit gerichtet waren, und sein vorleuchtendes Beispiel abelten diese Bestrebungen; doch war seine Wirspankeit zu kurz, seine Abwesenheit ließ der Werwilderung in allen Richtungen Raum, und dacher sch er selbst nur wenig Krückte seiner Aussaat,

Er ftarb am 21. April 1109.

2. Schriftstellerei. Die allgemeinsten und vornehmsten Rachwirtungen sind von 5 feinen wiffenschaftlichen Leiftungen ausgegangen. Er ist mit Recht ber Bater ber Scho-lastil genannt worden. Denn unter bem Gegensah der freieren, rationaleren und der traditionellen firchlichen Theologie, welcher fich in Berengar und Lanfranc barlegte, folgte er bem letteren, boch fo, daß er die von Q. nur notgebrungen und widerstrebend gugelaffene Dialettit mit Abficht und rudhaltlofer Freudigkeit auf die theologischen Gegen= 10 ftande anwendete. Go zeichnete er ber icholaftischen Theologie bestimmter die Aufgabe vor, das traditionelle tirchliche Spftem logisch auszuführen und dialettisch zu erweisen. Geine Originalität murbe vielleicht noch mehr hervorglangen, wenn er fich minder feft an die Auforität gebunden hätte, ist aber bennioch epochemachend in der Lehrgeschichte. Er vereinigt großen logischen und dialettischen Schafslinn mit den tiessinigsten Kon- 16 zeptionen, welche sich ihm zuweilen in einem plötzlichen Aufleuchten genialer Gedanten, ober auch wie in einem visionaren Schauen enthüllten (vgl. was Eaclmer vita I, 3, 26 von der Entdectung des ontologischen Beweises, vgl. proslog. prooem., oder I, 2, 9 von dem Gesichte erzählt, durch das Anselm ein Berständnis des prophetischen Schauens Eine Gabe der Intuition geht neben einem nicht geringen Talent her für 20 die Abstrattion, welche bei ihm indessen noch feineswegs den Grad des Formalismus hat, wie bei mangen Scholafistern des 12. und 13. Jährhunderts. Seine Methode ist daher ungeachtet der Herflogt des Syllogismus noch viel freier und deweglicher, als die durch Petrus den Lombarden eingesührte. In wissenschaftlichen Werten verwendet er verschiedere Formen (s. u.), besonders aber liebt er die Entwicklung in dialogischer 26 Geftalt, welche von Plato durch Rlaffiter und Rirchenväter herab auf das Wittelalter wirtte. Der oft citierte Augustin und durch seine Bermittlung Plato liesern ihm auch Die Ibeen, welche den Grundgehalt seines Dentens ausmachen. Dagegen ift der Ginfluß der spezifisch mustischen Theologie, welche durch Pseudo-Dionnfius icon im 12. Jahrhundert mächtig wirtte, taum in einzelnen Spuren erweislich. Begriff und Syllogismus 201 behaupten die höchste Stelle in der irdischen Ertenntnis.

Seine wissenschaftlichen Schriften gehören teils der formalen Philosophie, teils der Metaphysit und Theologie an. Über ihre Entstehungszett bezw. auch Echtheit geben uns teils Anselms häufige Bezugnahmen, teils die Angaben Cadmers zuverläffigen Aufschluß (vgl. bie forgfältige censura ber einzelnen Schriften und Sammlungen bei Gerberon, 35 abgedr. bei Digne). Die philosophischen fallen in die fruhere Periode und find baber in Bec entstanden. Er hielt die Dialettit fur eine unerlägliche Borbereitung gur Theologie und ichrieb in den ersten Jahren feines Priorats gur Ginführung in Diefelbe ben Dialog de grammatico. Auf Grundlage bes von Boethius bearbeiteten ariftotelifchen Organons übt er den Schüler, mit dem das Gespräch geführt wird, in der Behandlung 40 der Begriffe, Urteile und Schluffe und braucht bagu als Beifpiel den Begriff grammaticus, indem die Frage erörtert wird, ob dies ein Qualitäts- oder Wesensbegriff sei. In die gleiche Zeit fallen auch die metaphysischen Werte monologium und de veritate. Jenes, feine erfte und wohl vorzuglichfte spekulative Schrift (ursprünglich anonym erschienen unter bem bezeichnenden Titel exemplum meditandi de ratione fidei, 45 bis ihn Hugo von Lyon nötigte, sie und das proslog, unter seinem Namen herauszugeben vgl. proslog, procem.), hat ihren späteren Titel davon, daß darin über Gott petuliert wird sub persona secum sola cogitatione disputantis et investigantis ea quae prius non animadvertisset (prooem.). Die andere Schrift tnupft in dialogischer Form an eine Stelle des monologium (c. 18) an, wo Anselm von der Wahr- wheit mit Beziehung auf Gott als summa veritas gesagt hatte, daß sie unendlich sei, und erörtert, ob und wie dies von aller Wahrheit gelte. Nicht befriedigt von der weit ausholenden Beweisführung des monol., schreibt Anselm, coepi mecum quaerere si forte posset inveniri unum argumentum, quod nullo alio ad se probandum indigeret, ein Argument nämlich dafür, daß Gott wahrhaft ist ohne eines andern gu 65 bedürfen, mahrend alles andere gum Gein und Bohlfein feiner bedarf (prosl. procem.). Dies Argument legte er in einer Schrift dar, die ursprünglich fides quaerens intellectum, spater (f. o.) proslogium betitelt wurde, weil er in glühender Gebetsrede an Gott seine Gedanten entwidelt. 3m liber apologeticus contra Gaunilonem gab er eine Berteidigung und Ergangung berfelben. Es folgten die spezifisch dogmatischen co

Schriften de libertate arbitrii und de casu diaboli, die lettere vielleicht etwas fpater, alle genannten in der Zeit bis 1078. Um 1092 begann er das gegen Roscelin gerichtete Buch de fide trinitatis et incarnatione verbi, das er Papit Urban II. widmete, daber von ihm gewöhnlich epist. ad Urbanum citiert, und feit 1094 fein Sauptwert, Cur deus homo, in zwei Büchern, welches er, während des Exils, in der Gegend von Capua 1098 vollendete. Als er danach in Lyon verweilte, folgte das Buch de conceptu virginali, das im Anschluß an Cur deus homo II, 16 dies als Hauptfrage behandelt, wie Gottes Sohn habe Mensch werden tönnen, ohne damit Sünder zu werben. Rach England gurudgetebrt, behandelte er die Streitfrage zwischen ber griechischen 10 und lateinischen Rirche über den Ausgang des heiligen Geistes, worüber er auch auf einer Synode zu Bari disputiert hatte, in der Schrift de processione spiritus sancti (1100-1101). Die lette größere Schrift (1107-1108), auch bem Inhalt nach ab-Schließend, ist das Buch de concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero arbitrio, welches gemäß ben im Titel genannten Studen in brei 15 quaestiones zerfällt. Eine Schrift de voluntate unter Anselms Ramen, anknupfend an ein Bersprechen A.s in legigenannter Schrift (III, c. 11) hat Gerberon herausgegeben; eine andere fleine Schrift de voluntate dei, die foon die altesten Berausgeber haben, unterliegt starten Bebenten. Einige Lehrschreiben an Waltram von Naum-burg unter den Titeln de azymo et fermentato und de sacramentorum diversitate 20 behandeln liturgifche Differengen, erftere fpeg. Die zwifchen Griechen und Abendlandern barüber obichwebenbe Streitfrage; beibe 1101-1102 geichrieben. Gin Schriftchen Offendieulum sacerdotum ist Exacept aus ep. I, 56; ein anderes de nuptiis consanguineorum ein abressatenloler, aber echter Brief (ep. III, 158). Uber Unechtes s. u. Anselm ift aber auch ein astetischer Schriftfteller von hoher Bedeutung. Bon Bre-25 diaten unter feinem namen find nur wenige ubrig (bei Gerberon 16 homiliae, Die 2. und 16. neu) und die Serleitung mander von Unfelm ift nicht ohne fritifche Bedenten (fo wohl hom. 16 wegen ber bort vorgetragenen Berfohnungslehre; ficher echt hom. 9). Doch find die von bem Berausgeber Gerberon geaugerten, daß fie nämlich mit dem Rommentar bes Bervaus von Dol, welcher junger ift, eine verdachtige Berwandtichaft 30 hatten, ungegrundet. Wo eine folde Berwandtschaft stattfindet, beruht fie auf gemeinsamen alteren Quellen. Bon erbaulichen Trattaten find ein turger liber exhortationum (zweifelhaft), ein tractatus asceticus (zueif bei Achery spicil. I, 443 zweifelhaft), besonders de pace et concordia (echt nach handschriftlicher Bezeugung und Inhalt vgl. ep. III, 133; zum mindesten von Eadmer) und die töstliche admonitio morienti 25 (f. o.) zu nennen. Roch wertvoller aber sind seine meditationes und orationes, für die Augustin nach Form und Inhalt Borbild ist (vgl. auch das proslogium). Bon den überlieferten 21 Meditationen sind allerdings nicht wenige (so wohl 7, 9, 13, 15—17) für unecht zu halten; die andern aber zeigen, wie Anselm betend und sinnend mit seinem Herzen in das sich versentte, was sein Denten zu begreifen suchte (vgl. medit. 11 40 mtt Cur deus homo und J. Olivier, Anselme de Cantorbery d'après ses meditations 1890). Seine Gebete, die auf alle Stimmungen der Gläubigen, aber auch auf personliche und amtliche Verhältnisse Bezug nehmen, zuweilen auch an Maria und die Seiligen gerichtet, geboren mit ben Debitationen gu ben Schapen ber astetifchen Litteratur und sind reichlich (3. B. auch von Joh. Gerhard) benutzt worden. Zuweilen 45 erscheinen die frommen Gefühle gehemmt durch die gefünstelte Rhetorit, doch darf man nicht vergelfen, bag man damals in bergleichen stilistische Formen eingewohnt mar. Gine besondere Erwähnung verdienen noch die "zufälligen Andachten", die A. in der Form von oft sehr treffenden Gleichnissen zu geben pflegte. Sadmer hat nicht nur in seiner Lebensbeschreibung, sondern in einem besonderen liber de S. Anselmi similitudinibus 50 (bei Gerb. u. Migne 159) Proben baraus überliefert (vgl. noch dess. ebenfalls wesentlich auf A. zurückgehenden liber de beatitudine coelesti I. c.) Seine Briefe, die in vier Büchern gesammelt sind (Buch I die er als Monch, II als Abt, III u. IV als Erze bijchof geschrieben), vermeiden zwar ebenfalls nicht gang ben rhetorischen Ungeschmad ber Beit, find aber häufig auch von fraftiger Ginfachheit in der Darftellung und find leben-55 bige Zeugniffe von dem Reichtum feines inneren Lebens, von feiner prattifchen Beisheit und von der Bielfältigleit seiner Beziehungen nach außen. Endlich sind auch einige Gedichte unter seinem Namen überliefert; doch sprechen die wenigen ihm wahrscheinlich beizulegenden (orat. 40 und 60 dezw. 61 dei Wone, lateinische Hymnen des MW. Bd. III, Nr. 621. 627, vgl. noch Bd I, Nr. 188. 214, Bd II Nr. 422—429) nicht 60 für poetische Bedeutung. Die meisten der ihm zugeschriebenen gehoren ihm, wie por

allen das Gedicht de contemptu mundi, nicht an (bezw. wird die handhchtiftliche Bezeugung vermist, vogl. Gerberon und hist. littér. l. c.), jedenfalls auch nicht das Mariale, das Ragen ihm beilegte (Sancti Anselmi Cantuarensis Archiepiscopi Mariale etc., London 1884); vogl. 3. Julian, dictionary of hymnologie, London 1892, S. 1200. 1201. — Endlich sind dem Anselmi auch sonst vermenschen mit Unrecht beigelegt worden. Die hist. litter. IX, 442—453 zählt deren 36 Nummern auf und giebt die nötigen Rachweise. Die wichtigsten haben Gerberon und Migne. Für Anselm sallt laum etwas ab, auch wenn z. B. das furze iudicium de stabilitate monachi ihm angehört 159, 333 ff.

3. Syltem. Seine willenschaftlichen Schriften handeln das lirchliche Lehrlijtem 100 noch nicht in der Vollsländigleit und Geschoffenheit der scholaltischen Summen ab; die einzelnen erörtern vielmehr große Fragmente des Syltems; aber dennoch läßt sich erkennen, daß er mit Sicherheit die Jusammenstänge überschaut, und mehrere überragen in der Ausführung bestimmter Seiten des Syltemes weit das disperige. Die Prinzipienstragen Lehandelt er als der getreue Sohn der Kirche, der nie in dem Glauben 10 und in der Hingebung an sie erschüttert worden war. Daßer die Unterordnung der Spetulation unter die Autorität, welche ihren Ausdusschaft sieden neue enim quaero intellegere ut credam, sed credo ut intelligam (prosl. c. 1 a. E.) und: qui non crediderit, non intelliget. Nam qui non crediderit, non experietur; et qui expertus non suerit, non intelliget (de side trin. c. 2 vgl. c. 1. 2). 20 Die nach seiner Ilberzeugung in der Offendarung und Attichenlehre identische Wahrheit lieht ihm so hoch über der Ertenntnis der Bernunst, daß es ihn eitel Thorheit duntt, Dogmen darum leugnen zu wollen, weil man sie nicht begreise (vgl. bel. ep. II, 41). Ein Glaube aber, der nichts weiter sei als eine Anerkennung der göttlichen Dinge, sie zwar als Ansangspark und er einschließe (credendo tendere in aliquid), sei der währe Glaube (monol. c. 75—77). Der Glaube der ist ihm nicht bloß die nunnggänzliche Vorbeidungung für rechte

Ertenntnis, fondern brangt auch nach vernünftigem Berftandnis des zu Glaubenden als einer Mittelftufe auf dem Wege jum höchsten Ziele, dem Schauen (de fide trin. w prooem.). Die ratio verfährt aber da gang nach ihren Gesehen und mit ihren Er-tenntnismitteln, ohne alle Rüchicht auf die thatsächliche und in der heil. Schrift be-Idriebene Offenbarung: rationibus neccessariis — quesi nihil sciatur de Christo sine scripturae auctoritate (Cur d. h. I procem. c. 25. II, 23. de fide trin. c.4, 272 C.). Und zwar ist A. fühn genug, so gut wie das ganze Gebiet der Glaubens- 25 lehren auch die Trinität, Infarnation und Berschnung in dieser Weise a priori konstruieren zu mollen (Il, cc. bes. Cur d. h. I. 25 (Boso): volo me perducas illuc, ut rationabili necessitate intellegam esse oportere omnia illa quae nobis fides catholica de Christo credere praecipit, si volumus salvari). Allerdings behalt er immer vor, daß auch feine zwingendften Beweisführungen fo lange als bloge Unfichten 40 gelten sollen, als sie leine maior auctoritas bestätigt (Cur d. h. I, 2 monol. 1); boch hierfür genügt es ihm schon, wenn nur die Schrift das rationell Gefundene nicht dirett verneint (de conc. praesc. dei cum lib. arbitr. III, 6, 528 B: hoc ipso quia non negat, quod ratione dicitur, eius auctoritate suscipitur). Er hofft aber ganz offenbar Juden, heiden und hareiter, die den Autoritäten nicht glauben, mittelst jener 45 Wethode wirtsam zu überzeugen (Cur d. h. l. c. und II, 23 de sid. trin. c. 3); die Gläubigen aber fo zu befestigen, daß ihnen der Unglaube auch als Widerfinn erscheint (prosl. c. 4: gratias tibi, bone domine, gratias tibi, quia quod prius credidi, te donante, iam sic intelligo te illuminante, ut si te esse nolim credere non possim non intellegere). Daß dabei ein wenn auch gebundener Rationalismus 3u 50 Grunde liegt, andrerseits aber das angewandte Beweisverfahren oft ungenugend ift. beweißen die beiben durchgehenden Leitfätze leiner Spelulalion, daß für Gott schon das geringste inconveniens (Lieblingswort) die Unmöglichteit, andrerseits schon die geringste ratio die Notwendigfeit von etwas begrunde, denn deus nihil sine ratione facit (Cur d. h. I, 10. 20. II, 9. 10 u. ö. de fid. trin. 5, 276). Sier liegen Die Bur 55 Beln Abalards. - In den metaphplifden Beftimmungen ift Unfelm Realift, Augustinus und die Enticheidung des Porphyrius bei Boëthius führten ihn gu den platonifchen Gebanten über die Beschaffenheit der Universalien. Die allgemeinen Formen der Dinge (den Ausdrud Idee hat er nicht) haben ihr Gein im gottlichen Berftande, im Logos, und find bas bem Gein bes Einzelnen porangebende und gu Grunde liegende. Die 60 Nichtung auf das Übersinnliche, welche die allgemeine Bedingung der Theologie itt, schien ihm mit dieser Gettung der Universalien verbunden zu sein, der Kominalismus dagegen, welcher die Realität in das Einzelsein setzt, sinnlich beschänkt, unwissenschaftlich und zur Härelse neigend. Des Rominalisten Roscelin Dreieinigteitslehre war ihm z eine Bestätigung dafür (voll. die Posemit gegen die moderni dialectiei de fick. trin. c. 2. 3). In dem Dialog de veritate hat er die realistischen neithen eine innlig ausgesihrt. Alle Dinge haben in Gott nicht nur ihre Ursache, sondern auch ihren Zweck (lipre Idee). Sott ist das höchste Sein und die vollkommene Wahrheit. Die Erkenntnis der Dinge hat also Wahrheit, wenn sie in Gott erkannt werben, mitsin, wenn der Ausgebard den Zweck wiedergiebt. Dies gilt von der Bezeichnung (significatio) durch das Wort wie durch die That. Alle Einzelerscheinung ist notwendig unvollkommen. Sie enthfält ein Gollen, welches sich der mit ihrem Sein nicht best ie weist der durch ihren Zweck hin auf das göttliche Seein, welches mit dem Denten Gottes eines ist.

ihren Zweck hin auf das göktliche Sein, welches mit dem Denten Gottes eines ist. Alle irdischen Präditate daher, welche ein Sein, ein Gutes oder Mahrheit aussagen, 15 bezeichnen nur einen Anteil, welcher ihnen an dieser höchsten Realität verliehen ist.
In seiner Gottes und Trinitätslehre ruht A. sachila mit Bewuhftein (ogl. 3. B. monol. procem.) ganz auf Augustin (bezw. auf den drei abendländischen Symbolen, die er, der erkten einer, als tria christianae consessionis principia zusammensellte ep. II, 41). Der tritheistischen Bereinzelung der göttlichen Besiens die Koscelin sehr von einer den koscelin sehr von einer Sobentifizierung mit Relationen in der Einheit des göttlichen Wesensen kon die konsen und nimmt noch mehr als Augustin an der Hornter bes göttlichen Wesensen einer entsprechenden Bezeichnung für das Oreisaltige: tres nescio quid (monol. 78 vgl. ep. IV, 104). Das eigentümlich Reue ist seiner Weshode. Im Wonon logium hat er, was vor ihm in einer besonderen Whondlung um Pseudo Ivoungius zu gethan hatte, eine ausführliche Untersuchung über Gottes Wesen und Eigenschaften in der Weiseln angestellt, daß er von dem gegedenen relativen Sein aus, wie es stussenweise ausstellt, dolließt, es müße notwendig ein lehtes höchstes, turz absolutes Sein oder Wesen, von dem alles andre sein Sein habe. Er bestimmt es näher als ewigen, allmächtigen Gesit und entwickelt daraus weiter als notwendig die trinitarische Ausson logie des menschlichen Gesites als memoria zui, intelligentia und amor verwendet. Pur zu Aufang und Schluß sein semoria sui, intelligentia und amor verwendet. Vit also auch im monologe, ein son, Gottesbeweis enthalten, so ist er der Besens gleich Gott. It also auch im monologe, ein son, Gottesbeweis enthalten, so ist er der Verender.

logischer verschieden von dem im pross. besonders c. 2—4 vorgetragenen antologischen. 20 Dieser, nicht mit dem Readismus an sich gegeden, schliebt aus dem blogen Begriff des quo maius cogitaer i non potest, den zu bilden jedem Denlenden als unausweichsliche Rotewendigteit zugemutet wird, auf die Existenz dieses zunächst nur gedachten höchsten Wesens; denn es wäre ja nicht, als was es notwendig gedacht werden muß, wäre es nicht auch in re. Das Trügerische biese von Kant sitz immer widerlegten Schusses obsie Existenz so sie kant die ides und conscientia c. 1) wieder auf den notwendigen Rückschuf dem Relativen auf das Mhsolute (c. 8); wer aber auch den blohen Begriff nicht bilden zu können ertläre, non modo sermo eius est respuendus sed et ipse conspuendus (c. 9). 56 Gaunilo, Mönch von Warmoutier, hatte nämlich (lid. pro insipiente) Anselms Beweisführung angegriffen und behauptet, das Sein im Intellett, das aus dem Berstehen eines Begriffes solge, sei nur ein vorstellungsmäßiges (möglicherweise irrtümliches) und bedinge seine Realität (Beispiel einer herrlichsten Insel, von der die Sage geht): prius enim certum mihi necesse est fiat, revera esse alieudi maius ipsum, et tum

60 demum ex eo quod maius est omnibus in se ipso quoque subsistere non erit

ambiguum c. 5. A. verteidigte sich in obengenannter Schrift. Jedenfalls hat sein Beweis das Denten auf lange fruchten angeregt (voll. I. Röstlin, Die Beweise sin das Dasein Gottes AhSch 1875, S. 611 ff.; Runze, Der ontologisch Gottesbeweis. Arit. Darstellung seiner Gesch. seit Anselm die Gegenwart, Halle 1882).

In der Lehre vom Menichen, der Gunde und Gnade und Bradeftination bleibt Unfelm 5 im ganzen bei den Dogmen Augustins stehen, weicht aber besonders darin von ihm ab, daß er in der Lehre vom Bösen die Fassung desselben als des Richtseinden noch konsequenter durchführt. Ferner bestimmt er die Willensfreiheit als das Bermogen ber vernünftigen Ratur, die mitgeteilte rectitudo voluntatis (b. i. iustitia, de verit. 12, vernintigen Variati, die mitgietier erettudo voluntaus (v. 1. lustus, de verni. 2, 482) propter ipsam rectitudinem zu bewahren. Daraus folgt, daß dem gefallenen 10 Wenschen wohl die rectitudo voluntatis abgeht, es ihm auch unmöglich ist, sie sich seinem und unmöglich ist, sie sich seinem in Finsterinis Weisenden. So verlieren die Begriffe der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der Erbsünde und der E Bert des Gottmenichen, die Al. in feinen 2 BB. Cur deus homo vortrug, dem ersten Berte, das diefen von der alten speg, der morgenlandischen Rirche giemlich vernachläffigten Gegenstand felbstftanbig und zugleich von neuen Gefichtspuntten aus fo bebandelte, daß er als Mittelpunkt der gesamten Glaubenslehre hervortritt. Die Grundgedanken sind folgende: der Mensch hat mit seiner Gunde die (weltimmanente) Ehre 20 Gottes verletz, die dieser unbedingt wahren muß. Despald necesse est ut onne pec-catum aut satisfactio aut poena sequatur (I, 15), diese wider Willen des Sünders zu seinem Berderben, sene mit seinem Willen zum Heile. Da Gott (teilweise, nicht bloß zum Ersch gefallenen Engel) wenigstens eine Anzahl Wenschen beseltigen will, bleibt nur der erste Weg (I, 4, 16 st, II, 1—5), denn eine Vergebung ohne Guit-vachung est ellesding nicht au. Die satisfactio muß aber seenndum mensuram machung geht allerdings nicht an. Die satisfactio muß aber secundum mensuram peccati bemeffen werden (I, 20), und ber Schuldige pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit (I, 11). Aber ber Menfc, zumal ber fündige, bat teine entsprechende Bufgabe, ba icon die fleinfte Gunde mehr wiegt als die gange Welt (1, 21: nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum), die Gatisfaftion 20 also in einer Gade bestehen muß, die größer ist quam omne quod non est deus. Non ergo potest hanc sacere nisi deus. — Sed nec sacere illam debet, nisi homo. - Necesse est, ut eam faciat deus homo (II, 6). Dieser Gottmensch wird zwar als rationalis creatura auch zum (altiven) Gehoriam gegen Gott verpflichtet sein, als Sündloser aber nicht dazu, sein Leben ad honorem dei in den Tod zu geben 25 (II, 11, I, 9). Sein Tod würde also nicht unter das pflichtmäßig Gebotene, sondern unter das von Gott zur Erlangung eines praemium erlaubte "Beffere" fallen (II, 19, 427 A, wie 3. B. die virginitas). Lägt er sich nun propter iustitiam (um nämlich damit den Menschen das höchste Vorbild zu geben), töten, so giebt er in seinem Leben Gott ein donum aus freien Stüden dar (II, 19 a. U. 20 a. U.), das so wertvoll ist, 40 ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur, et plus in infinitum (II, 18 a. E. lehtr. Zusammenfassung; zu der lehten Bestimmung vgl. II, 22 a. C.). Den Lohn aber, den ber Gottmenich junächst sich sehrt bamit ver-dient hat (meritum), muß Gott nach seiner Gerechtigkeit auszahlen (retribuere) und zwar, da der Gottmensch für sich schon alles besitht, angemessenerweise an die, zu deren 45 Erlösung er Wensch geworden ist (11, 20). Sie haben nun an dem eingeborenen Schin Grites (als Getreuzigien) das pretium maius omni debito, das sie (als satisfactio) sür ihre Sünden Gott hingeben (II, 21 a. E.). Kur so erst gewinnt die Rachasmung eines Borbildes für sie Iwed und Erfolg (II, 20). Gottes Gerechtigleit aber und Barmherzigieti gleichen sich so aufs schönfte aus (II, 21). Seine Theories stellt Anselm bewuhtermaßen solchen entgegen, die von einem Rechte des Teusels an die Menichen ausgeben (I, 7). Ihre besondere Gestalt vor allem der Satisfattionsbegriff geht auf das germanische Strafrecht zurud, durch das Mittelglied der mittelalterlichen Bufdisziplin (vgl. Cremer, die Wurzeln des Anselmschen Satisfattionsbegriffs ThSIR 1880, S. 7—24 und: Der germanische Satisfaltionsbegriff in der Versöhnungs- 55 lehre l. c. 1893, S. 316—45). Doch darf das Gewicht dieser Unterscheidung nicht überschäft werden, da gelegentlich A. auch das Leiden als (stellvertretende) Strafe satisf (orat. 2, 861). Rithol hai A.s Theorie einer scharssinnigen Kritis unterzogen (Rechts, und Bersöhnung I, 3 S. 31 st.), die u. a. mit Recht hervorhebt, daß das Berhältnis zwischen honor dei und iustitia undeutlich bleibt (vgl. I, 13. II, 1), mit Unrecht da= 60

gegen, daß der II, 20 (nur beiläufig) eintretende Begriff des meritum Christi eine Umbiegung bebeute, an Chriftus ist eben meritum was für die Sünder seislsactio (vgl. Loofs, Dogmengessischer). Die dogmatsige Kritis (vgl. belpoders die reichhaltigen Ausführungen bei Harnad, Dogmengessische III, 351—58) wird vor allem 5 an dem privatrechtlichen Schema, an der äußerlichen Schähung des Lebens Christi als res pretiosa und der Beurteilung seines Iodes als opus supererogationis (Ritschlau, e.) einzusehen haben, während andere Ausstellungen teils Anselm nicht gerecht werden, insbesondere seine trinitarlichen Boraussehungen außer acht lassen, teils mit ihm die Sache selbs tressen.

4. Schlukcharafteristis. Anselm zeigt uns im Rahmen der mönchischen Frömmigteit, die er für sich und andere setes als die seligste Lebensweise pries, das Bild einer wahrhaft gesauterten Personlichteit, die den eigenen Willen unter das Joch Christi gebeugt hat. Geine Demut ift mehr als mondische Unterwürfigfeit unter Die firchlichen Oberen; seine leibliche und seiliche Selbstaucht wirflich der Aussluß eines Seinnes, der 15 vor die Rahl zwischen der die der Sollenvein gestellt, lieber die letztere wählen und Hollenvein gestellt, lieber die letztere wählen und es vorziehen wirde, unschuldig in der Hölle zu leiden, als mit Sünde besteut nd eseligieti zu genießen (vita II, 2, 22). Die Probe darauf ist, daß er mit der Strenge gegen sich weitherzige, nachsichtige Liebe gegen andere verband, selbst einmal die Schärfe der mönchischen Regel milberte, auch von seinen Gegnern lieber eine zu gute, als zu wichtlimme Meinung haben wollte und immer bereit war, Bojes mit Gutem zu vergelten. Mit Bewußtsein und Berständnis übte er solche Milbe besonders gegen die zu bilbende Jugend, ein Lehrer, dessen tiefen Ernst eine sanste, gelegentlich scherzende Seiterteit verklärte. Eine Schrante freilich hatte seine Liebe, wo es die Sache der Kirche und des Papsttums galt: Waltram von Naumburg versagte er den Freundesgruß bloß weil er 25 damals noch der laiserlichen Partei angehörte (de azym. et ferment. a. A.). Indessen hat er auch in der Zeit des Rampfes, der feiner von perfonlicher Serrichsucht freien Natur nicht zusagte — am liebsten ware er einfacher Monch geblieben vita II, 1, 8 die Lauterleit seines Charafters und seine aufrichtige Friedensliebe bewährt. Bolititer und Geschäftsmann zu sein war nie seine starte Seite; doch nahm er als Psiicht auch 30 das Lästige auf sich, und die unbeugsame Festigkeit seines passiven Widerstands ersetzte den Mangel entschlossener Thattraft. Groß aber ist und bleibt er als theologische Personlichteit Geiner Liebe Gegenstand, seines Sinnens und Dentens Ziel bei Tag und Racht war das Himmlische, von dem daher auch sein Mund jederzeit überfloß. Bei den Mahlgeiten verweilte er nur, wenn ein geiftliches Tifchgefprach ju ftande fam. Gein 35 Denten ift bei aller Strenge ber Form noch nicht jum Formalismus ertaltet, sonbern wird durchgluht von der Dipftit frommen Gefühls, er vereinigt noch in fich die beiden je langer je mehr auseinandergehenden Strömungen des Mittelalters. Alles in allem genommen steht er vor uns als ein Mann, welcher durch die tiese Harmonie seines Wesens für immer eine der edelsten Gestalten der Kirche bleiben wird.

(Racobi +) Runge.

Anfelm, Bischof von Havelberg, später Erzbischof von Ravenna, gest. 1158. — Rachtichten über sein Eeben sinden sich außer in seinen eigenen Schriften zerstreut in Schriften, Briefen und Urtunden der Zeitgenossen. Syl. Spieter, N. v. S. in der 3hTh Bb 10 Heft 2 (1840) S. 1-94; Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, Bb IV und V; 40 Bernhardi, Jahrbücher d. deutsche unter d. Reg. Lothard III.; Pruß in der AbB. — Seine Schriften des MSL 188, 1095—1248.

A. ist ein an tirchlichen und noch mehr an politischen Geschäten in der Zeit der Kaiser Volhar III. die Friedrich I. vielsach beteiligter Kirchenstürft, der mit großem Geschäck Kaisern und Käpsten Dienste leissend beteiligter Kirchenstürft, der mit großem wußte. Seine Hertend Wischend ist undekannt; da er Jugendfreund Widalds, des späteren Abtes von Stablo und Korven war (f. Wid. ep. 150 in Jakse Bid. r. G. I. 241), scheint er seine Jugend in Lothringen verlebt zu haben. In den Prämonstratenserorden eingetreten wurde er wahrscheinisch durch Arobert nach Magdedurg gezogen, der ihn 1129 zum Bischo von Savelberg weiste; als solcher war er für den Orden, dem die Organisssation der Kirche in den wendischen Landen namentlich oblag, nicht ohne Eiser kliebe, besonders durch Einschum 2144 (vgl. Winter, Die Prämonstr. im nordösst. Deutschland S. 148 sch., 312 ff.), doch erlitt sein Wirten in seinem Sprengel durch Teilnach an den Reichsangelegenheiten sehr großen Unterbrechungen. In 3. 1135 ging er als

Gesandter Lothars III. nach Ronstantinopel um die pon seiten des oströmischen Raisers Johannes angefnüpften Berhandlungen zum Zweit gemeinsamer Befanpfung Rogers von Siellen weiter zu subren; hier tamen im Berlehr mit der griechischen Geistlichkeit auch die firchlichen Streitpunkte zur Sprache, und mit dem Eb. Nitetas von Nitomebien hielt er eine förmliche in freundliche Jorn verlaufende Disputation. In den folgenden Jahren finden wir ihn oftmals in der Ungebung der deutschen Kaifer, so bei den Romergugen von 1133 und 1136, fo auch Weihnachten 1146 gu Speier, als cs Bernhard v. Cl. gelang, Ronrad III. gur Teilnahme am Rreugzuge gu bestimmen; nad) vita Bern. VI, 5 ift er damals von Bernhard auf wunderbare Weife von einem Salsleiden befreit worden. Un dem Rreugzuge gegen die Wenden 1147 nahm er felbft 10 als papftlicher Legat teil, und lebte bann, nachdem er 1149 wieder Italien besucht hatte, cinige Jahre gang der Bflege feines Bistums und feines Ordens in demfelben (f. das Schreiben an Wibald ep. 221 in Bibl. r. G. I, 339). Bei Konrad stand er in dieser Zeit aus unbekannten Gründen nicht in Gunst (ep. Wib. 211, p. 230; Giesebrecht IV, 485 vermutet, wegen seiner zu engen Berbindung mit dem Papite), erst Raiser Friedrich I. 15 berief ihn aufs Reue zu politischer Thatigfeit, er sandte ihn 1154 als seinen Brautwerber nach Ronstantinopel und ernannte ifn 1155 jum Erzb. von Ravenna, in dem selben Jahre nahm er an den Unterhandlungen zwischen Friedrich und dem Papste mit

Erfolg als Bermittler teil, Giefebr. V, 59. 64; er starb 1158.

Bon A.s schriftstellerischer Thätigleit, die wohl nicht sehr umfassend gewesen ist, 30 haben sich erhalten 1. drei Bücher Artueuperwo oder Dialogi, herausg. von d'Achery Spicil. I, 161 ff., bei M. 1139 ff. Eugen III. hatte A. aufgefordert, die mit Nifetas gehaltene Disputation aufzuzeichnen. A. fchidt im erften Buch eine Berteibigung ber Unichauung von der ununterbrochenen Einheit der Rirche von Abel an voraus; die neutestamentliche Zeit berfelben wird nach ben apolalpptischen Siegeln in verschiedene Zeit- 25 alter geteilt, von denen das siebente die Zeit der Bollendung ist. Wie die ganze in dem Buche entwickelte Ansicht von der Geschichte der Lirche, so ist besonders auch die Stellung, die dem Mönchstum und seinen Resormatoren in derselben gegeben wird (c. 10) von Intereffe. Bermutlich liegen hier Gedanten Norberts zu Grunde, ber, wie wir aus Bern. Claraev. ep. 56 wiffen, seine eigentumlichen eschatologischen Spetu- 30 lationen hatte; die weitere Entwidlung findet sich später bei Joachim von Floris. Das 2. Buch enthalt die Streiterörterung über das Ausgehen des heiligen Geiftes, das 3. über ben römischen Primat c. 2-12 und andere Differengen. Schlieflich einigen fich beibe wenigstens in dem Wunsche der Berusung eines allgemeinen Konzilis zur Serstellung der Einsteit. — 2. ein Schreiben an den Abt Egdert von Supsdurg (herausg. 35 von Eused). Amort, Vetus diseipl. canonicor. Ven. 1747 II, 1048 sqq. und von Spieler a. a. D. S. 95—120; bei M. S. 1119 ff.) bestimmt, die höhere Stellung der regulierten Kanoniter gegenüber den Monden zu erweisen; eines der Zeugnisse von den gerade damals nicht seltenen Reibungen zwischen beiden Ständen. Bon der gleichen Tenden; ift beherricht: — 3. der Liber de ordine canonicorum regularium (Pez. 40 thes. anecdd. IV, 2, 47 ff. bei M. 1095 ff.), ber die für die Ranoniter (Bramonstratenser) geltenden Ordnungen angiebt und rechtfertigt. Die Schrift ist, ba nach c. 29 Norbert vor einiger Zeit gestorben ist, Rupert von Deuß aber noch lebt, gegen Ende 1134 oder in den ersten Wonaten 1135 versaßt. Deh A., wie die aus dem Kl. Hamers-leben stammende Sandschrift angiebt, der Berfasser seit von Bez, wie schon früher 16. von Ceillier (hist. gen. d. aut. s. et eecl. XX, 3165) bezweiselt worden, mit Gründen, die selbst zweifelhafter Natur sind und denen sich manches, was für A. spricht, entgegenstellen läßt. — 4. Ein tractatus de ordine pronuntiandae litaniae ad Fridericum Magdeburgensem aep., dessen Herausgabe Pez a. a. D. beabsichtigte, ist von F. Winter 3RG V, 144-155 (1882) herausgegeben worden.

G. Dt. Dentich.

Unfelm von Laon (Laudunensis, auch Scholasticus), gest. 1117. Bgl. Guibert v. Rogent, l. III de vita sua und l. I de mirace. S. Mariae, c. 1; Hist. littér. de la France, X. 182 sqq.; MSL t. 162, 1173 sq.; G. Lefèvre, De Anselmo Laudunensi scholastico, Eurcur (Mediolan-Aulercorum) 1894.

Als Schüler seines berühmten gleichnamigen Zeitgenossen zu Bec in der Norman-die ausgebildet, begann dieser um die Witte des 11. Jahrh. zu Laon geborene Theologe sein Lehrwirten in Paris (ca. 1076), wo er, zusammen mit Wilhelm von Champeaux und als Bertreter einer abnlichen ftreng-realistischen Scholaftit wie biefer, ben Grund gur Parifer Hochschule legen half. Gegen Ende des Jahrhs. wurde er Archidiatonus und Dom-Scholafitkus in einer Vatersach, deren kepel. Schule durch ihn, namentlich seiner Leistungen als vibilischer Exeget, für die Dauer von etwo zwei Zahrzehnten zu hohem Ruhm gelangte und u. a. auch den jungen Abälard (j.S. 16, 31) türzere Zeit zu ihren Schülern zählte. Aus Anhänglichfeit an seinen Lehrerberuf schule And seinem Lehrerberuf weiten wirden werden wie ehrer Anfl. v. Canterbury, am 11. Juli 1117. Seinen Einflug auf die theol. Rachwelt vermittelte vor allem die Glossa interlinearis, eine paraphasierende Wulgata erflärung, deren zwischen die Zeisen des biblischen Teils geschriedene Ersäuterungen (neben Walafrid vor allem die Jeisen des biblischen Teils geschriedene Ersäuterungen (neben Walafrid Schuler). Werden (auch mehrfach gedruckt: Basel 1502, 1508 — am besten Antwerpen 1634). Sehr mäßigen Wertes sind die außerdem von ihm hinterlassenen allegorischen Rommentare (Enarrationes) zu Cant. Canticor., Wastis, und Appolal. (bei Migner, l. c. 1187—1585). Bon größerem Interese ist, e. ehrbrieß an den Auf des Lütticher Laurentiusskostens betressend der Valagen der Valagen der Valagen der Valagen von Unschulen von Wolfelm werden zur Mallen. Deus vult malum?) auf Grund von Wö 9 (edd. 1587 sp.). — Eine Angash bisher ungedruckter Sentenzsen von Anselm und seinem Bruder Radulf gab vor turzem 6. Lesptwieß en den Mot des Lüttlicher Kandulf fratris eius Sententias nune primum excerptas ed., Mediolan. Aulerc., 1894). Bgl. dazu Haureau im Journ. des Sav. 1895, p. 444 schler.

## Anfelm I., Bijchof von Lucca f. Alexander II. G. 338, 50.

"Mnfelm II., Bifdøf von Lucca 1073—1086. — Vita Anselmi episcopi Lucensis auctore Bardone presbytero ed. R. Wilmans MG SS XII 1—33; N. Dvermann, Die vita Anselmi Lucensis episcopi des Kangerius, N. N. XXI (1886) 401—440; R. v. Giefdorde Anselmi Lucensis episcopi des Kangerius, N. N. XXI (1886) 401—440; R. v. Giefdorde St. Giefdorde der römifden Kitrde von Gregor VII. bis Zunocen, III. 1893; G. Wirth, Publigifiti i. Zeitalter Gregor VII. 1894; Reher v. Knonau, Zabrbüdger d. detifden Keifdor unter Leinrich IV. und Leinrich V. W bi II. 1894; R. Rattendad, Deutifdlands Gerfüchtsquaften 2. Bb 6. Mnfl. 1894; G. Bernbeim, MG Libelli de lite imperatorum et posi tificum saeculis XI. et XII. conscripti tom. I. 1891 E. 317—9; Radterini, De antiquis collectionibus dissertationum sylloge 1790 tom. I. p. 640 fi.; R. Zhetner, Disquistiones criticae in praecipuas canonum et decretalium collectiones Rom 1836, 363—382; Indr. Rota, Notizie historiche di s. Anselmo vesc. di Lucea, Bernou 1733; C. Friedberg, Lefrbud b. Laz 18 fibiliden m. ebangeliden Kirchentechts 4. Mufl. 1895 E. 114.

Anfelm, der Resse und Nachsolger des gleichnamigen Visions, welcher als Paqui Gnerader II. (1061—73) die Verwaltung des Vistums Lucca in seiner Hand behalten hatte, wird bereits am 24. Juni 1073 von Gregor VII. als electus Lucensis dezeichnet (Registrum I, 11). Damals schon rühmte derselbe seine Kenntnisse und eine Utteil, aber war noch ungewiß, was er von ihm zu erwarten hode. Diese Vedenten hat Ansleim rasch zeisteut, indem er erst mündlich und dann schriftlich dei Gregor antragte, wie er es mit der Invellem runch den König halten solle. Der Papst entscheidig 1. Sept. 1073 (Reg. I, 21) sür die Jinaussschieung derselben dis Heinrich wegen seines Umgangs mit Erkommunicierten (seinen Käten) Genugthung geseistet und mit ihm selbst wieder friedliche Beziehungen angefnührt hade. Doch verzögerte Gregor die Ordination Ansleims, der nach Kom amm, und als Heinrich V. durch Gesandte die Vitia cussiprechen ließ (1074), die Weite erst nach der schiegten Index oder der Vitia cussiprechen ließ (1074), die Weite erst nach der schiegten Index oder Scholge Ring und Stag auf Hag voor von Die, vol. Haugo des scholges Ring und Stag emplangen (vita c. 14) und dann erst solge seiner Konstetz inn am 28. April 1076 (SS XII, 14 n. 3). Als er doch darauf, in schweren Gewissenschen wegen der Annahme der Invessität, ressensat, in schweren Gewissenschen wegen der Annahme der Invessität, verschaft von der die keiner Schlichtet, rief Gregor ihm auf seinen Bischofsstuhl zurück (vita c. 4). Dieser haf die selbst damit einen großen Dienst geseistet, als aktiver Polititer wie als Auchigssit. Damit einen großen dienst des schließes keiner der die keiner der Schlichten einer Gesein der einer Beschlame Wisselnen, das aktiver Polititer wie als Auchigssit. Damit einen großen diense Bedeilunen Wisselnen, das antieren Polititer wie als Auchigssit. Damit einen Großen diense Bedeilune Wisselnen der verwerten kirchlichen Erzbischen Weiter und Annahme der ausgenen ein Geeenwanst durcetellt

war und der Rampf Gregors mit den lombardischen Bischöfen und Heinrich IV. seine Höhe erreichte. Die Bertretung der Sache diese Papstes im Norden Italiens lag damals gang auf ihm und ber Grafin Mathilde von Tuscien. Aus feinem Bistum vertrieben und mit dem Bitariat über die gange Lombardei betraut (vita c. 11, 24), stand er der Fürstin als Ratgeber zur Seite, beide durch die Berehrung für Gregor sinnig mit einander verbunden. Als derselbe, um den Rampf fortsegen zu können, an bas Rirchengut bie Sand legen wollte und bie in Rom versammelten Bifchofe wideroas Arthengut die Hand legen wolke und die in Kom verjammeiten Bijdoje wolet-prachen (1082), hat Mathibe ihm den beträchtlichen Richenschaft von Canossa zur Berfügung gestellt (SS XII, 385 Note). Die Lateransprode zu besuchen, welche Gregor im November 1083 abhielt, wurde Anslein dernrich IV. unmöglich ge- 10 macht (Bernold. Chronil SS V, 438). Beim Herannahen seines Todes hat ihm der Papst den großen Bertrauensbeweis gegeben, ihn neben Otto von Ostia und Hugo von Lyon als Nachssachen zu empfehlen (Hugo v. Flavigny, Chron. SS VIII 466). Am 18. März 1086 stad Anslein als Berbannter in Mantua (vita c. 42). Seine Kincrensie it koeseis voch kinnen Tode non dem ihm undetsbehann Aristen Ander Biographie ift fogleich nach feinem Tode von dem ihm nahestehenden Briefter Barbo 15 im Auftrag ber Grafin Mathilbe verfagt worben. -Unter feinen ichriftstellerifchen Leistungen war fur die Folgezeit am bedeutsamsten die Collectio canonum (als Apologeticus bezeichnet vita c. 26), welche fast ganz in das Decretum Gratiani übergegangen ist. Bon ber noch ungebruckten Sammlung, die aus 13 Buchern besteht (1. de primatu et excellentia romanae ecclesiae; 2. de primatu rom. eccl. et libertate 20 appellationis; 3. de ordine accusandi, testificandi et iudicandi; 4. de auctoritate privilegiorum; 5. de iure et ordinatione ac statu ecclesiarum; 6. de electione et ordinatione et de omni potestate s. statu episcoporum; 7. de ordinatione presbyterorum, diaconorum et aliquorum ordinum; 8. de lapsis; 9. de sacramentis; 10. de coniugiis; 11. de poenitentia; 12. de excommunicatione; 25 13. de vindicta et persecutione iusta) hat A. Mai, Spicilegium Romanum, Rom 1841, tom. VI, 316—393 die Kapitelüberichriften mitgeteilt. Neben dieser kanonistischen Thätigkeit, durch welche Ansleim auf die Bildung des Kirchenrechts den größten Einslug erlangt dat, steht siene Bemühung um die Beseitigung des Schismas. Er richtete bereits 1084 85 ein Schreiden an Wibert von Ravenna, welches allerdings ebenso wenig 30 als deffen Antwort erhalten ist; doch finden sich Fragmente der letzteren in der Streitschrift des Bido von Ferrara. Rach dem Tode Gregors VII. Schrieb Anjelm den liber contra Wibertum et sequaces eius (25. Mai 1085 - 18. Marg 1086), beffen Berhaltnis zu bem libellus contra invasores des Deusdedit erft neuerdings flargestellt worden ift. Diese Schrift (libelli de lite I 519-528) nimmt in der damals viel erörterten Streiffrage nach dem 35 Wert ber burch Schismatiter verwalteten Satramente einen vermittelnden Standpuntt ein, verteidigt die Unterdrudung der Saretiter durch die weltliche Gewalt und verwirft fcroff die tonigliche Investitur. Auch an Beinrich IV. hat A. ein, nicht überlifestes, Commonitorium (vita c. 21) gerichtet. Für seine vielgeitigen Bemühungen ist nicht minder der Brief characteristisch, in welchem er den König Wisselm von Eng-40 land zum Schutz der Kirche ausrief (H. Sudendorf, Berengarius Turonensis, 1850, p. 237-39). Bon ben exegetischen Arbeiten Anselms ift die expositio in lamentationes Hieremiae (vita c. 26) nicht erhalten, dagegen verdanken wir Paul von Bernried (vita Gregorii VII c. 112) Stude des auf Bitten der Gräfin Mathilbe versagten Pjalmentommentars (vita c. 26). Bon erbaulichen Traftaten Anselms (in 45 ber Bibliotheca patrum Lugdunensis, 1677, tom. XXVII p. 436—458 jinb unter jeinem Ramen meditationes in orationem dominicam; de salutatione B. V. Mariae sc. Ave Maria; super Salve regina; de gestis domini nostri Jesu Christi abgebrudt) berichtet Barbo nichts. Carl Dirht.

Anstar, Erzbifchof von Samburg 831-865. — Rimbert, vita Anskarii MG 88 60 2. Bb G. 638 ff.; Ottavausgabe von Bais, hannover 1884; Deutsche übersetzung von Laurent, 2. Aufl., bearbeitet von Battenbach, Leipzig 1889; Abam, Gesta Hamab. eccl. pontif. I 17 ff., f. S. 162. 29; Roppmann, Die altesten Urt. bes Erzb. hamburg-Bremen, hamburg 1866; helweg, Den danske Kirkes hist, 1. Bb, Ropenhagen 1862, S. 70 ff.; Reuterdahl, Swenska kyrkans historia, 1 Bb, Lund 1838, übers, von Maherhof u. b. T. Leben Unsgars; 55 Rlippel, Lebensbefdreibung bes Ergb. A., Bremen 1845; Debio, Gefc. bes Ergb. Samburg. Brenien, 18d, Berlin 1877, C. 42 ff.; Tamm, Die Anfange bes EB Samburg-Bremen, Jena 1888; Saud, Kirchengeschichte Deutschlands, 2. Bb, Leipz. 1890, S. 617 ff.
Durch die Eingliederung Sachsens in das frankliche Reich und die Ausbehnung

ber firchlichen Organisation uber bas sachsische Gebiet wurden bie Danen unmittelbare w

574 Anstar

Nachbarn ber driftlichen Welt. Gang fremd mar ihnen bas Chriftentum bamals nicht. Denn Handel und Seeräuberei hatten sie länglt in Verührung mit Christen gebracht. Auch hatte Willibord (j. d. vl.) um d. J. 700 einen Missonssug nach Dänemart unternommen. Jedoch war es dem Christentum nicht gelungen, irgendwo in Dänemart b Fuß zu sassen unter Karl d. Gr. wurde die Missonsarbeit nicht auf die Dänen ausgedehnt: was Rarl erstrebte, war nur der Schutz des deutschen Gebietes gegen danische Ginfalle. Bu biesem 3wede errichtete er die Mart an der Schlei, wie er ben Wenden gegenüber Nordalbingien durch den limes Saxonicus dedte. Den Schutz des Landes vollendeten die beiden Beften Sohbuoti (bald eingegangen) und Effeveldo-

oburg (Ihespoe). Als Liudger die Erlaubnis zu einem Missionszag von ihm begehrte, versagte er sie ihm (vita Liudg. II 6, MG SS II S. 414). Er hielt bestimmter als Altuin die Dänenbekehrung für unmöglich (vogl. Alc. ep. 13, Jassé, Biblioth. V. S. 165). Diese Verhältnisse ährerten sich unter Ludwig d. Fr. Er griff erlichiedener als Rart, ader mit wenig Glüd in die Parteiungen und Streitigkeiten in Dänemart. 15 ein. In Zusammenhang damit stand die Aufnahme der Dänenmission. Ihr erster Träger war der Erzbischof Ebo von Rheims. Im Auftrag des Kaisers und mit einer

Bollmacht des Papstes (Jaffé 2553) zog dieser wahrscheinlich im J. 823 über die Eider. Er bewog eine Anzahl Dänen zur Tause, nahm auch mehrere Anaben mit sich heim, um lie zu Lehrern ihres Volles erziehen zu lassen. Als Stütspuntt seiner Wirt-20 samteit sollte ihm Welanao (heute Münsterdorf dei Işehoe) dienen, wo er ein Kloster errichtete. Wenige Jahre spater wurde der Danenkonig Harald durch seine politische Notlage zum Anschulz an die Franken und deshald zur Annahme ihrer Religion bestimmt. Als der Raifer 826 in Ingilenheim (Rieder-Ingelheim) unfern Maing einen

Reichstag hielt, tam er mit feiner Gattin, feinem Gobne und einem großen Gefolge Neighstag ziett, tam er mit jeiner Sattin, jeinem Sohne und einem großen Gebolge ze dortsin. Im St. Albanus-Wülnfer, slüdwärts vom "guldbenen Mainig" gelegen, wurde mit großer Feierlickleit der König samt seinen Begleitern in den Schoß der Kirche aufgenommen. Zeht aber galt es, Wiener Christi aussindig zu machen, welche geeignet waren, den König in seine Heimet zu begleiten und unter seinem Volle die Herrschaft des Kreuzes aufzurichten. Sierzu wurde nun vor anderen Anstar erkehen.

Sohn angesehener frantlicher Eltern, wurde Anstar (Assgeir, Osgeir – Gottes Speer) wahrscheich im I. 801 unweit des zum Vischossiprengel von Amiens gehörigen Klosters Cordie geboren. Seine Kindheit stand unter dem Einfallse einer frommein Wutter, und ihrem frakeisten Tod mehre er dem Kloster Cordie übergeben. Mie

Mutter; nach ihrem fruhzeitigen Tod wurde er bem Rlofter Corbie übergeben. Wie der Tod der Mutter jo gab die Nachricht von dem Tode des Raifers Rarl, welchen der 25 Anabe einmal in seiner Herrlichteit und Machtfülle erblickt hatte, seiner Seele einen nachhaltigen Eindruc von der Richtigkeit alles Irdichen. Seine Frömmigkeit erhselt jenen phantastischen Jug, der in allerle Träumen und Bissionen sich äugerte; damals bereits sahe er die Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der Vieren der seits machte er sich die in den frantischen Rlöstern heimische theologische und allgemeine 40 Bilbung zu eigen. Man wußte ihn zu schätzen. Als im 3. 822 bas beutsche Rlofter Rorven (in Bestfalen) als eine Rolonie von Corbie angelegt wurde, ward er dorthin

verfest; er erhielt das Amt eines scholasticus und wurde zugleich zum Prediger in ber Alofterfirche beftellt. Als jetzt der Ruf an ihn erging, Harald nach Danemart zu begleiten, sagte er 45 ohne Zaudern zu. Der Mönch Autbert aus Corbie erbot sich freiwillig zu seinem Genoffen. Bon dem Raifer ausgestattet und von dem Bischof Sadebald von Roln unterftugt, folgten die beiben Miffionare dem Ronig nach Gudjutland. An feinem Sofe begannen lie ihre Thatigleit; nach frantischem Muster errichteten sie eine Art Hossoule, ob in Schleswig (Habbebne), wie man anzunehmen pflegt, ist mindestens fraglich. Rimbert so spricht von vielen, die durch ihr Beispiel und ihre Lehre zum Glauben betehrt worden feien. Aber da er zugleich angiebt, daß fie in ihrer Schule, obwohl fie die Rinder gumeili tauften, nur zwölf Schüler ober einige mehr hatten, so tann die Zahl der Betehrten nicht gerade groß gewesen sein. Überdies wurde das Wert alsbald durch die Bertreibung Haralds (827), dann durch das Ertranten, die Rücklehr und den Tod stutberts gehemmt. Schließlich gab es Anstar auf.

Bahricheinlich im Berbit 829 erschienen am taiserlichen Sof ichwedische Gesandte, welche berichteten, daß sowohl durch Raufleute als durch Gefangene unter ihrem Bolte das Berlangen nach dem Evangelium angeregt worden fei, und die Bitte aussprachen, Miffionare borthin zu fenden. Auf den Rat Balas von Corbie wurde Anstar. 60 und mit ihm fein fruberer Mitarbeiter an der Rlosterschule von Rorven, Witmar, nach Anstar 575

Schweden abgeotonet. Auf der Übersahrt wurden sie von Witingern überfallen und ausgeplündert. Sie ließen sich jedoch nicht zurückfrecken, und erreichten endlich nach einer entlichtrungsvollen, mühlestigen Wanderung wohlbehalten die auf einer Instell im Malariee gelegene Stadt Bidrid (Vital). Bidrn empfing sie freundlich. Durch Boltsbeschlich wurde ihnen Freiheit der Predigt gewährt. Der Hauptling sener Gegend, des Königs vertrauter Nach, Sergeir (Heriger), baute ihnen logar, bald nach dem gischlichen Anfang ihrer bortigen Predigt, auf seinem eigenen Grund und Voden eine Kapelle. Er und andere, welche sich taufen ließen, dieben nicht nur dem Ansfar, sondern dem Christentume seit dieser Jeit aufrichtig ergeben. Zwei Winter brachte Al. im Lande zu, im 3. 831 sehrte er heim, um dem Kaiser über die Erfolge der Wission Berickt 10 zu erstatten.

Um diese Zeit verwirklichte sich ein für die nordische Mission wichtiger Plan, welcher icon dem Raifer Rarl beigelegt wird, und gu beffen Ausführung nunmehr ber Sohn den rechten Mann gefunden hatte: nämlich die Errichtung einer Diöcese Samburg. Die erste Begründung des Kirchenwesens in Hamburg ist Karls Berdienst; er 15 ließ durch Amalar von Trier nach der Unterwerfung der Sachsen die erste Kirche daselbst errichten. Später übertrug er sie einem Priester Heridac, von dem man wissen wollte, daß er ihn zum Bischof bestimmt habe. Doch starb er, ehe dieser Plan ausgeführt wurde. Ludwig d. Fr. fah von ihm ab; er teilte Nordalbingien den Diocesen Bremen und Berben gu; Samburg tam an Berben, Bremen erhielt die Rirche in Delborf, allo 20 Ditmarfchen (vita Ansk. 12 S. 33 f.; Abam I 15 S. 14 f.). Erst im J. 831 griff Ludwig auf den Gedanten feines Baters gurud, veranderte ihn aber mit Rudficht auf die inzwischen in Danemart und Schweden begonnene Miffion. Samburg follte nicht Sig eines Bistums, sondern eines Erzbistums werden. Der neue Metropolit sollie das Recht haben, nach allen nordischen Ländern Missionen zu senden und Bischöfe für 25 se zu ordinieren; in Deutschland erhielt er Nordalbingien als unmittelbaren Sprengel; Holmgaud von Berden und Willerich von Bremen verzichteten auf die betreffenden Teile ihrer Diöcesen. Im November 831 wurde Anstar zum Bischof geweiht; die Kon-Lette ihrer Dioceien. Im November 831 wurde Anstar zum Bischof geweiht; die Konfektation vollzog der Aruber des Knijers, Kischop von Meis, unter Beischand der die Erzösischöfe Ebo von Rheims, Hetti von Trier und Otgar von Mainz. Ludwig ge 30 währte durch die Schenkung des Klosters Turholt (Thourout in Welfslandern suddig ge 30 währte durch die Gegenkung des Klosters Turholt (Thourout in Welfslandern suddig ge 30 von Rrügge) eine sichere Ausstatung. Die in Deutschland getroffenen Anordnungen wurden alsbald durch eine Bulle Gregors IV. bestätigt (Jastsé 2574). Anstar begab sich slehen konn, um aus den Handen des Papsies das Pallium zu empfangen. dadurch, daß Gregor IV. ihn zum pahistichen Legaten für die Misson um Norden 36 ernannte, war die früher Ebo von Rheims erteilte Vollmacht nicht aufgehöden. Die beiben Legaten verftandigten fich über die Teilung des Miffionsgebiets : Schweden blieb zunächst unter Ebos Aufficht; zum Leiter ber dortigen Miffion bestimmte er seinen Berwandten Gauzbert; er wurde zum Bischof geweiht, wobei er den Ramen Simon erhielt, und Ebo überließ ihm das Rloster Welanao. Gauzbert wurde in Schweden wohl 40 aufgenommen; er erbaute eine zweite Kirche (wahrscheinlich in Sigtuna) und scheint mehrere Jahre seines Amtes in Frieden gewaltet zu haben (vgl. die Brieffragm. Hoh S. Bd S. 382). Die Erfolge des Christentums führten jedoch zu einer heidnichen Reaction: das emporte Bolt überfiel die Wissionare, Kitsard, Gausderts Keffe, word erschlagen, er selbst mit seinen priesterlichen Gehilfen genötigt, das Land zu verlassen. Er wurde nicht lange nachber Bijchof von Osnabrud.

Ansfar widmete in der nächsten Jein and der Gründung des Erzdistums seine Thätigleit vorwiegend seiner niedersächsischen Diöcele. Auch sie war sast noch Missionsgebiet: er sand die zwei Kirchen in Hamburg und Meldorf vor (s. o.), vielleicht auch die von Schöneseld (Adam II 15), er selbst gründere eine weitere in Heisenstehen wo (Adam I 20): noch im J. 847 gab es in ganz Nordalbingien nur diese vier Taufstirchen (vita Ansk. 22). Außerdem errichtete er in Hamburg ein Kolter und eine Schule. Die letzter sollte der Tänenmission dienen; aber diese rückte nicht von der Stelle: es gelang nicht eine einzige Kirche senschen Erder zu gründen. Das Anssar nach dem Tode Ludwigs d. Fr. Turholt verlor, war ein für die Mission die Kolter schlag; schließlich traf ihn das Schlimmster: im J. 845 wurde Hamburg von den Dänen überfallen und vollständig zerstört: er war ein Bischof ohne Sit und ohne Einfünfte. Viele seiner bischer Mitarbeiter verließen ihn. Seine ganze Archeit schei haten versichtet. Her hat Ludwig der Deutsche; er bemüßte sich soll, der de Besitz von Turholt ihm wieder zu verschafsen. Da ihm dies misslang, saste er den Gedanten, wo

576 Anstar

Anslar den erledigten Bischofsstuhl von Bremen zu übertragen. Allein der Erzbischof hatte schwere Sedenten dagegen. Denn Ludwigs Plan war nach dem tanonischen Rechte unzulässig. Auch in den Verhältnissen selbst sagen Schwierigteiten; denn Bremen gehörte zur Erzdiöcese Köln. Rach mancherlei Berhandlungen und Versuchen, die Saches anders zu regeln (Reichsversammlung zu Paderborn 845, Spnoden zu Mainz 847 und 848, Verhandlungen mit Günther von Köln), wurde schließlich doch der Gedante des Königs ausgeführt. Nitolaus I. bestätigte am 31. Mai 864 die Vereinigung der Diöcesen Hamdurg und Bremen.

Anstar hatte nach der Bernichtung Hamburgs Aufnahme in Ramesloh im Bistum 10 Werben gefunden, seit 848 residierte er in Bremen. Seitdem begann die Dänenmission wieder. Da er jest als Kitchensschuffult auftrat und — wie es einmal die Landessiste ersforderte — dem Hofe und den Großen sich durch Geschen empfahl, besonders aber durch seine milde, ehrwürdige Persönlichsteit auf König Haarit Einsluh gewann, so ershielt er die Erlaubnis, in Schleswig eine Kirche zu gründen. Diese erste danische Kirche 21 wurde "unserer Frauen" geweißt. Fortan galt im Lande das Christentum neben dem Wolksglauben als anertannte Kessigion, und die Kirche sons schriftentum neben dem Wolksglauben als anertannte Kessigion, und die Kriche sons sich ihr die Kriche erbauen. Nach Hause anschlieb eine Kriche das dien freilich wieder eine Zeit der Bersolgung und Drangsal, welche jedoch nicht lange anhielt. Denn der Nachfolger, K. Haarit der Jüngere, nahm geged die Kriche bald eine freundliche Stellung ein und bezugte laut: "niemals habe er 20 einen so guten Mann gelehen wie Anslar". Er gestattete, daß die Kriche zu Schleswig das von den Heiden Angstlich gescheute Glodengeläute erhielt. Außeredem wurde in der Stadt Ribe ein Grundlich ausweilen zum Bau einer größeren Kirche.

Über dem allen vergog Anstar die Christen in Schweden nicht. Zuvördertigandte er einen disherigen Einsteller, den Priester Arbgar, nach Wirtz, später verweilte er selbst wieder dort (848—850), in Gemeinschaft mit einem Anverwandten Gaugderts, Namens Eximbert. Er tam in einem tritischen Augendlich. Es hieh nämlich, die Götter zürnten, weil ihr Rultus versäumt werde; eden war einer der verstorbenen Konige stür einen Gott erstärt worden. Kurz, eine heidnische Keattion erhob ihr Haupt. König Olaf war bedenklich, die Mission zusalassen, legte aber schließlich die Frage, od Christus gepredigt werden dürfe, der Boltsversammlung vor. Hier tat ein Alter auf, welcher Beispiele ansührte von der Wacht des Christungen vor. Sier trat ein Alter auf, welcher Beispiele ansührte von der Wacht des Christungsten. So wurde beschossen, das der christischen Predigt und der Spendung der Satramente nichts in den Weg gelegt werden solle. Erimbert blieb als das Haupt der Mission mit einigen Gehissen im Lande, während Anstar zurücksehre.

In der Heimat bewies er bis an sein Lebensende in aller Weise den echt pries sterlichen Ginn, der ihn beseelte. Er baute in Bremen ein Sospital fur Fremdlinge und Rrante. Den Urmen fpendete er reichliche Gaben. Gefangene taufte er los und erzog Anaben zu Miffionaren. Er behielt ftets eine besondere Borliebe für das Ginsiedler- und Mondsleben; so besuchte er die fromme Luizbirga im Bodethal (Harz) und 40 übergab ihrer Pflege junge Madden, welche gum Gingen geiftlicher Lieber, fowie gu allerlei Sandarbeit und Runftfertigfeit Anleitung betommen follten. Liebte er felbft der Bernatter Annehmen und fich mit der Hertagling Vete zu fricken. Seine eigene Uneigennühigfeit machte er auch den Millionaren zur Pflicht, welche nichts von des Täuflingen annehmen und sich mit ihrer Hände Arbeit ernähren follten. Jenen Martin so von Tours, welcher aus einem heldnichen Arieger ein mitdessinnter Bischof geworden, betrachtete er als fein Borbild. Er trug ftets ein grobharenes Sembe, faftete ftrenge, betete und sang viel. Solche, die ihn als Bunderthater verherrlichen wollten, wies er zurück mit den Worten: das größte Wunder werde sein, wenn Gott aus ihm selbst noch einen wahrhaft frommen Mann mache. Als er dennoch in Bersuchung sam, vor so anderen sich selbst in der Schar der Auserwählten zu erblicken, ließ er sich durch ein Gesicht aufs tiesste dem Utgen, sowie auch nur ein solches ihn darüber beruhigen konnte, daß er nicht den Märtneretod sterben solle. Bor seinem Ende legte er, in ehem uns erhaltenen kurzen Briefe, den deusschen Bischöfen, aber auch Ludwig dem Deutschen, die nordische Mission und sein Bistum, als Mittelpuntt berselben, noch einmal bringend 55 ans herz. Unter Ermahnungen an den liebsten seiner Schüler, den flandrischen Rimbert, und andere, unter den Gefangen und Gebeten feiner Freunde, geftartt durch Rernfpruche ber heiligen Schrift, entichlief er in Frieden ben 3. Februar 865 in Bremen, wo er am folgenden Tage begraben wurde. Nitolaus I. tanonisierte ihn bald nachher. Jener Rimbert, bisher Briefter gu Ribe, ward fein Rachfolger.

Bon Anstars Sand befigen wir eine Sammlung turger Gebete, welche an die Davidichen Plalmen angefnührt sind, u. d. T.: Pigmenta (d. h. Kalfam), herausg.
von J. M. Lappenberg, Zeitschr. f. hamb. Gesch., 2. Bd, S. 1 ff. Adam schreibt ihm
auch die vita et miraeula Willehadi MG SS II S. 378 zu (I 33); allein, was
die vita anlangt, mit Unrecht (f. Dehio, Krit. Ausf. III S. 51f.); in den Mitakeln s
nennt Ansfar sich sekspaler.

(Wichelsen +) Dand.

Anjo, ein Mond in dem Rlofter Lobbes und innerhalb der Jahre 776 und 800 dessen Abt, der erste, welcher nicht mehr wie seine Borganger zugleich als Bischof, jedoch noch unabhängig von Luttich ericheint, in beffen Bistum bas Klofter 889 erft einverleibt worben ift. Er galt für einen redlichen und ftrebfamen, jedoch wiffenfcaftlich unbedeuten- 10 ben Mann. Wir haben von ihm die Lebensbeldreibungen zweier Albhische von 200bes, die er noch als Mönch aus älteren Quellen verfast hat, ein Vita S. Ursmari (a. 689 bis 713), welche in den AS z. 18. April II, 558 ff. und dei Madillon, ASB III, 1, 248 ff. gedrucht und später wieder vom Bischef Natherius von Verona und vom Abi Folcuin von Lobbes überarbeitet wurde (Mabillon 1. c. 251. 257), und eine Vita S. 15 Ermini oder Erminonis (713—737), welche in d. AS 3. 25. April III, 374 ff. und bei Mabillon 1. c. 564 ff. herausgegeben ist. Die Nachrichten über ihn aus den Annales Laudiensis MG SS 4, 13 und besonders au Folcuins Gesta abbatum Laudiensium (1. c. 4, 59) sind am besten gusammengestellt in der Histoire litter. de France IV, 203. Die Chronit Alberichs ad a. 827 verwechselt ihn mit Anseise von Fon-20 tanelle: [. d. A. Anseise S. 561, 10. (Wertet †) \$. Histoire litt.

Untevendien i. b. Urt. Altar G. 395, 37 ff.

Anteros. Lib. pontif, ed. Duchesne 1, Bb, Baris 1886, S. 147; Euseb, H. e. VI.

29, 1 G. 273 ed. Dindorf; Lipfins in b. 3prTh 1880 G. 233,

Anteros war ber Rachfolger Pontians im romifchen Bistum. Rach bem Catal. 25 Liberian. (ed. Mommsen in b. 2166 1. 38 6. 635) wurde er am 21. Nov. 235 tonsefriert. Die abweichende Angabe des Eusebius, der ihn erft unter Gordian sein Amt antreten lößt, sommt dem gegenüber nicht in Betracht. Nachdem er nur einen Monat und 4 Tage das römische Bistum verwaltet hatte, starb er am 3. Jan. 236. Die Platte, die sein Grab im Cometerium Callisti verschloß, ist im J. 1854 wieder ausgefunden 30 worden. Sie trägt nur die Inschieft ANTEPOC EIII (Kraus, Roma sotteran. Freiburg 1879 S. 154 Fig. 19). Da die Raumverteilung es nicht als wahrscheinlich erscheinen läßt, daß auf dem fehlenden Stüd der Platte sich die Bezeichnung des Papstes als Martyrer fand, fo ift die Nachricht von feinem Martyrium ichwerlich begrundet,

Saud. 35

Anthimus, Batriard von Ronftantinopel f. Monophyfiten. Anthropologie f. Die A. Menich und Willensfreiheit.

Anthropomorphiten f. Mubianer.

Artifel über A. von Gefenius bei Erich u. Gruber; von Sausrath in Antidrift. Scheufels Bibeller,: von Blumptre in Smith Bace, DehrB; von Sabatier in Lichten 40 bergers Encyclop. des sciences rel.; v. Kähler in d. 2. A. diefer Encytl. — Ferner: Malvenda, de antichristo, Lugd. 1647; Bousset, der Antichrist in der Überlieferung des Judent., de And. und der a. Kirche. Göte. 1885; Guntel, Schöping und Choos 1895; Bornemann (in Wehers Komm.) und Jödler 3u 2 Th 2; E. Badstein, Die escatologische Ideengruppe: Antichrift — Weltsabbat — Weltende u. Weltgericht in den Hauptmomenten ihrer chr. mittel-45

alterl. Gefamtentwidelung, in Silgenf. 3mTh 1895, 4 und 1896, 1.

1. Dieser Rame findet sich zuerst in den Johanneischen Briefen, der Gebante aber schon in früheren neutestamentlichen Schriften, und die Wurzeln desselben liegen bereits im alten Testament. Rach einer neuerlichen Annahme maren fie fogar noch über dieses hinaus weiter zuruckzuverfolgen und in dem babylonischen Chaosmythus so gu fuchen. Letterer geht wohl von ben Naturvorgangen bes Fruhlings aus, in welchem nach duntler Regenzeit die Sonne durchbrechend die Baffer sich zu teilen zwingt. Auf Grund diefer in die Urzeit der Weltentstehung gurudverseigten Erfahrung ergahlt jener Mythus, wie Thiamat, die Herricherin über die Tiefen der Finsternis und der Wasser-July sich mit diesen gegen die oberen Götter empört, von dem zur Königsbertschaft er 65 hobenen Götterschin Wardul bestegt und zerpalten wird, worauf derselbe die Himmelsstichter erschafft. Dieser Schöpfungsmythus, so meint man, soll nach Ausweis der alttestamentlichen Schriften schon in ältester Zeit in Kanaan eingewandert, von den Is-

Real-Gnepflopabie fur Theologie und Rirche. 3. M. 1.

wendet sein. So wäre die altiestamentliche Idee einer der Aufrichtung des Neiches Gottes vorangehenden Expebung und Bezwingung böser Gewalten entstanden (Guntel). Päder bentt man sich die Entwicklung dieser Idee Idee Abe, aus dem alten Whos von dem Kampse des als Drache erschennens Satan mit dem Gotte des Hindristsged durch Vermenschlichung entstanden, nämlich an Stelle des Hindristsged durch Vermenschlichung entstanden, nämlich an Stelle des Hindristsschliche Ausgerüstete, sich Gott gleich stellende Wensich d. h. der solche VRessen und Vermenschlichung erstehen Phoke, dag aber immer wieder in der weiteren Überlieferung die ältere Gestalt des satanschen Drachen noch sich vordränge. Milerdings scheint sa in allerlei Einzelheiten ein den dibstischen Schriftsellern dann gewiß nicht mehr bewußter Jusammenhang der einbet schriftschen Experisten die innischen Alfabaungsform ihrer Dicktung und eschatologischen Erwartung mit gewisen alten orientalischen Ideen zu bestehen. Und gegenüber einem einseitigen Setreden, die gefamte biblische und außerdiblischen Lind gegenüber einem einseitigen Zeitgeschichte und der unmittelbaren Benutyung litterarischer Luellen abzuleiten, vertritt jene Anschaung das Wahrheitsmoment, daß auch eine sich sortenden bedürfen noch einer weiteren lorgfältigen Untersungn, des het. Solche Jusammenbande bedürfen noch einer weiteren lorgfältigen Untersungn, des het fields ausgeste hat. Solche Jusammenbende bedürfen noch einer weiteren lorgfältigen Untersungn, de het field anzuletlen sitt.

raeliten auch auf die Endzeit übertragen und vielfach auf einen politischen Feind ange-

2. Jedenfalls sind ader weder die eigentlichen Quellen der im Begriff des Antichrist zo sich zuben biblischen eschatologischen Iden Chennoch die Grundzüge ihrer Entwicklung aus dabsplonische oder sonitige aufperbiblische Elemente zurüczstühren. Veilemeh haben sich dieselben im Zusammenhange mit einem spezifisch alktestamentlichen prophetischen Gedantenkreise, der mit dem Mittelpuntt der alttestamentlichen Offendarung vertnüpft ist, gebildet und unter dem Einflüg geschicklicher Enfahrungen der altkestamentlichen und 200 neutestamentlichen Gemeinde entwicklit. Aus dem Glauben an die Erwählung Seraels zum Bolle Gottes, das ihm geseiltgt sei und von ihm gesenet werde, erwächst unter ber Erfahrung der solchem Berufe entgegengesetzten Wirtlichseit die Weisgaung, daß es um seiner Untreue willen den heidnischen Mäckten preisgegeben aber dann doch von benselben befreit werden soll, indem die Bermessenheit bestraft wird, mit der se den göttlichen Ausstrag zur Geißel Gottes zu beinen überschretten. So bildet sich der Gesonschaften

denschen befreit werden soll, indem die Vermessenzeiter wird, mit duch duch benfelben befreit werden soll, indem die Vermessenzeiten. So dilbet sich der sie den so göttlichen Auftrag zur Geißel Gottes zu dienen überschreiten. So dilbet sich der Gebante eines der Bollendung des Reiches Gottes vorangehenden Kampfes gegen dasselbe von seiten der gottlosen Welt. Rachdem als Vertreter der letzteren verschieden mit Israel in geschichtliche Verührung gesommene Heidenvöller von den Propheten, die debei das Ende immer nahe densen, ins Auge gesaft worden sind, noch der Frenen Verschieden und der Schreiben der Verschlessen der Verschlessen der Verschlessen der Verleichen Verschlessen der Verleiche Verschlessen der Verleiche der Verschlessen der Verleiche und der Verschlessen der Verleiche und der Verleiche Verleiche Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche d

ber lette Ansturm gegen das Gottesvoll ausgehen soll. Besonders ausführlich ist deren äußerste Bedrängung durch seindliche Gewalten von Sacharja (12—14) dargestellt in er Echtigene Services, zu welchem alle Böller der Erde gegen Jerusalem sich sommen, zunächst mit weitgehendem Ersolge, die dann in der höchsten Arch Gott mit allen Heiligen auf dem Olderge zur Rettung der Seinigen erscheint. — Eine weitere Entwicklung aber sachen diese Ideen, als der Seinigen erscheint. — Eine weitere Entwicklung aber sachen diese Ideen, als der König Antiochus IV. Epithanes von Syrien unter dem Einsug ihrer Eitselieft und seiner alle Schanken der bestehenden Sitte mihachtenden Willkur die Religion Israels durch das griechsiche Seidentum mit is dlutiger Härte und nicht ersolgten zu verdrängen begann. Damals erschien die heidnische Welfmacht nicht mehr als ein Stachwertzeug in der Jand Gottes, das sich ihr zu entwinden such, sondern von vornherein als seine Widerlacherin, die zerstreend gegen den

Mittelpunkt seines Reiches vorgeht. In dieser Beleuchtung ist die in Antiochus gipfelnde Geschichte des Weltreiches im Buche Daniel dargestellt zu sener Zeit als der Rauch so der heichischen Opter im Tempel zu Zerusalem von dem dort im Dezember 168 v. Chr. errichteten Altar des olympischen Zeus aussteile. Angesichts dieses "Gräuels der Berwültung" (Da 9, 27, 11, 31. 12, 11) und des um sich greisenden Wisalls von dem Glauben der Bäter beschrieb der Bertwültung". Da 9, 27, 11, 31. 12, 11) und des um sich greisenden Wisalls von dem Glauben der Bäter beschrieb der Bertweiter des Danielbuches seinem Boltsgenossen zur Züchtigung, Belehrung und Tröstung in Form von Zutunftsvissonen eines alten Prospheten die Bergangenheit und Gegenwart des Reiches Gottes in seinem Berhältnis zu den Weltmächten, um daran den Himweis auf die nahende Errettung und die Vollen-

so pytern die Betgungengen und vorgenwut des Reitiges Gottes in seinem Bergaltnis ziden Welfmächten, um daran den Hinweis auf die nahende Erreitung und die Vollendung anzuschließen. Zuerst stellt er die Weltseiche in ihrer Einheit als ein tolossales Standbild dar, das durch ein ohne Wenschand losgelöstes Steinchen zerschmettert wird (Kap. 2), dann vielleicht mit Anlehnung an traditionelle Bilder als vier aus der so gleichen Weerestiese emportseigende Tiergestalten, welche deutlich dem chaldbilden, meAntichrift 579

bilden, persischen und griechischen Neiche entsprechen. Die Entwicklung des lesten, welche in immer genaueren Beldreibungen näher ausgeführt wird, spitt sich zu in dem Aufteren eines als Horn am Tiere dargestellten Königs, des Antichgus Epiphanes, in dem die Gottlosigkeit der Weltreiche in ihrer äußersten Zusammensassen. Verchen kondities kerchen kontilosigkeit der Weltreiche in ihrer äußersten Zusammensassen. Verchen kondities kochnikungen heit von der keicht die Keckeligen von der keicht die Keckeligen von beit gesten der heite Verleichen Kontilosigen. Veren aus, thut groß wider jeglichen Gott, achtet nicht auf die Götter seiner Bestreunden sleibt nicht aus, er macht viele absällig von Gott und bunddrückig, überwindet im Kampse die Heiten des Söchsten und reicht sie auf. Alls das Danielbuch versasst werden, das werden der Mastadiser der Zeustussten im Tempel sein Ende erreicht, so das der Bersalser die Dauer des Berwüstungsgreuels auf Grund der Ersahrung abgerunde auf siehen halbe Jahre berechnen konnte. Aber er erwartete (nach 11, 40 st.), das die gotssen habe Jahre berechnen konnte. Aber er erwartete (nach 11, 40 st.), das die gotssen habe Jahre berechnen konnte. Daniel in No-15 wach Sandlommentar S. 81), ehe die entscheidende Wendung durch göttliche Wacht zumächt und eintreten werde. Dann sollte das Gericht Gottes auf Erden deginnen, das mit der Vernichtung einer in Antiochus sich zusptienden Weltmacht und mit der Übergade vor Weltschrichten die Seiligen des Höchsichen Weltmacht und mit der Übergade der Weltschrichten der in Kreich der Schlichen der und der eine socialischen Erlätung aus Engels Mund (7, 18) in der Gestalt des visier inden der ausdrücks sich ver der kerichte bier ihre bei der Weltsche eine Weltsche kerichte bier ihre bei der Weltsche der Weltsche Stäte und vom de sieser siche bei der Weltsche Stäte und vom der Seile bei der Weltsche sieser lichte ber bei der Bestiere der Weltsche bei der Bestiere gere deine Menlichen der Spiele eine Schlichen Weltsche der sieger der der Weltsche kerzliche b

3. Aber es ist selbstwerständlich, daß sobald die Idee des personlichen Messas wieder mehr als hier in den Bordergrund trat, dann auf Grund jener Apotalppse der letzte Feind des Gottesreiches als das Gegenbild des Mellias gedacht werden tonnte. Denn auch nachdem Antiochus gestorben war, blieb jenes von ihm im Danielbuche gezeichnete Bild als Appus einer letzten persönlichen Zusammenfassung aller Mächte des Bösen 30 um so wirssame, je beliebter gerade das Buch Daniel in den nach der Bollendung des Heils sehnsüchtig ausschauenden frommen Kreisen des Judentums wurde. Indessen ichwanten doch die Borstellungen in der nachtanonischen Litteratur aus diesen Kreisen recht ftart. In der alexandrinischen Bibelübersetzung mag wohl der Gedante an einen Sieg des Meffias über Gog als den letten perfonlichen hauptfeind des Gottesreichs 35 porliegen, wenn da die Stelle Ru 24, 7 mit deutlicher Begiehung auf die Worte "aus Jatob" B. 17 übersetzt wird: es wird ausgehen ein Wensch aus seinem (Jatobs) Samen und er wird herrschen über viele Bölter und es wird seine Herrschaft erhaben seit tritt wohl der Mellias auf, um allem Kriege auf Erden eine maber aus mattabäischer Beit tritt wohl der Mellias auf, um allem Kriege auf Erden ein Ende zu machen, die of einen vertilgend, den anderen die Berheißungen erfüllend (III, 652 ff.). Allein der lette gottlofe Unfturm erfolgt von feiten einer Dehrgahl von beidnifchen Ronigen und aud nicht gegen den Mesias sondern gegen Gottes Bolt und Haus. Und in der (damit nicht verbundenen) Erwartung einer Bestrafung Gogs und Magogs sind lehtere als Lander gedacht. Die uns befannte palaftinenfifche Litteratur aber aus vorchriftlicher 45 Zeit enthält jedenfalls von einem personlichen Gegenbilde des Messias nichts. In den alteren Bestandteilen des Buches Senoch wird nur erwartet, daß unter der Führung der Griechen die übrigen Seidenvölter des macedonischen Reiches gegen das Gottesvolt zu einem letten Bernichtungstampfe sich sammeln werben, ehe das Gericht über die Feinde des letteren beginnt (90, 16). Die Erscheinung des Messias wird da erft als 50 auf den Abichluß famtlicher Rampfe und Gerichte folgend gedacht (90, 36 ff.). In den Salomonischen Psalmen aus der Zeit des Pompejus ist der Wessias selbst der Ver-nichter der gottseindlichen Mächte, indem er sie allein durch das Wort seines Mundes (Jef 11, 4) bezwingt (17, 27. 39). Und noch in dem nachdristlichen wohl der Zeit der Flavier angehörigen 4. Buch Esra, das in der uns befannten jüdischen Litteratur suerst das letzte der vier Dantelichen Keiche, auf die römische Weltmacht deutet, sind es nur überhaupt die Heitenwöller, deren letzten Aufruhr der aus der Tiese des Meeres (b. h. hier der Ewigfeit) auftauchende Meffias gleichfalls ohne friegerische Mittel bezwingt. Erft in der ungefahr gleichzeitigen Baruch-Apotalppfe ift Diefe Stelle Des 4. Esra-Buches sonst ziemlich unverändert auf die Bernichtung eines letzten gottlosen 60 Rönigs durch den Messias übertragen (40, 1. 2). Die Vorstellung ist aber da wohl taum schon christlich beeinslußt. Within war die Erwartung eines persönlichen Widerparts des Wessias dereits im vordristlichen Judentum zu finden. Und soviel wird man auch der späteren subssichen Litteratur entnehmen können, während dieselbe sür die be-

s sondere Ausführung jenes Gedantens nicht maßgebend fein tann. 4. Un die bisher ftiggierte Entwidelung besselben ichlieft fich aber feine Musbildung in den neutestamentlichen Schriften an, wobei jedoch gang neue, ber neutestamentlichen Offenbarung entstammende Impulse wirtsam werden. Ginerfeits nämlich führt diese Offenbarung Gottes in Christus als der heiligen Liebe zu einem sehr ver-10 ichaften Rampfe gegen alle Sunde der Welt und damit nicht nur zu einer tieferen Ausbedung ihres Wesens als einer in Gelbstvergötterung gipfelnden Gelbstsucht, sondern auch zu einer stärteren thatsächlichen Gegenwirtung berfelben, was alles bazu bienen muß, jene 3bee einer letzten Zuspitzung ber Gottesfeinbichaft zu beleben. Andererseits übt die Loslösung des religiosen Lebens vom national-politischen, wie sie infolge der 15 Berinnerlichung des ersteren durch die driftliche Offenbarung eintritt, auch auf fene Idee ihren Einfluß aus, so daß sie ihrer nationalen Form entitleidet flussiger gemacht und vergeistigt wird. — Letzteres zeigt sich in der Lehre Jesu besonders deutlich. Wohl hat er aus bem Buche Daniel ebenso wie die auf feine eigene Berson angewendete Darstellung des Reiches Gottes als der auf den Wolfen des Himmels kommenden Gestalt eines 20 Menschenschnes so auch die Bezeichnung des Gräuels der Verwüstung an heiliger Stätte für die Drangsal der nahenden letzten Zeit entnommen Mt 24, 15, und auch hier ist dabei an national stüdische Leiden gedacht. Aber die Urheber derselben erscheinen da nur als Wertzeuge einer von Gott über Israel verhängten Strafe, gar nicht wie im Danielsbuche zugleich als Vertreter der äußersten Gottesseindschaft. Und die Sache des Gottess 28 reiches ift von dem nationalen Geschid Israels völlig getrennt. Dem meffianischen Menschensohn steht nicht wie bei Daniel ein die nationale und religiofe Seite ber Theofratie zugleich zerftorender Berricher gegenüber fondern eine unbeftimmte Mehrheit von fallchen Propheten und Messallen Mt 24, 5, die offendar als Vertreter einner nach ihrer Abweisung durch Jesus (Mit 4, 1 ff. 16, 23; Jo 6, 15) immer noch seltzgehaltenen und zelvisch wenn wellige gedacht sind. — Diese Erwartung gehört, wenn auch die eschatologischen Reden Jesu von den Evangelisten in verichiedener Beise redigiert worden find, gewiß zu ihren urfprunglichen Beftandteilen (vgl. auch Wendt, Die Lehre Jefu, II 1890 G. 618) und fie ift bann auch in die urapoftolifche Bertundigung übergegangen. An letztere wird Paulus auch in diesem Stücke angeknüpft haben, als 36 er den Theffalonichern zuerst mundlich (2 Th 2, 5), dann eingehender schriftlich zur Beschwichtigung ihrer Ungebuld feine auf die Seilsvollendung bezüglichen Eröffnungen gab. Da verwies er auf die noch por der Wiedertunft Chrifti gu erwartende Ericheis nung des Menichen der Gunde, des Rindes des Berberbens, des Widerfachers, der fich erhebe über alles, was Gott oder Gottesdienst ist, also daß er sich in den Tempel Gottes 40 fest und von fich felbft erflart, er fei Gott, bis ihn der Berr Jefus mit dem Sauch feines Mundes vernichten werde. Gewiß hat hier Paulus wie Jesus gunächst an einen fallchen Meffias, alfo an eine wesentlich innerjubische Erscheinung gedacht (vgl. Schnedenburger, Weiß u. a., neuestens Bouffet). Und dazu mußte ihn feine perfonliche Erfahrung führen, nach welcher die zu der Zeit, da er jenes schrieb, von dem mit politisch-messione 4 nichen Gedanten erfüllten Judentum aus der erbittertse Widerstand gegen das Evangelium ausgegangen war (1 Ih 2, 15). Eben diese Zeindschaft gegen das allein zu voller Seiligung und Erfüllung des göttlichen Willens anleitende Evangelium (1 Th 2, 12. 3, 13. 4, 1) ist offenbar das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, von welcher der Apostel sagt, daß es schon gegenwärtig in Wirtsamkeit sei und dann in offenem 50 Abfall fowie in bem hieraus hervorgehenden Menichen ber Gunde offentundig werden folle. Und wenn er hinzufügt, noch ftehe dem eine Erscheinung und eine Berfon hemmend entgegen (2 Ih 2, 6, 7), so meint er aller Wahrscheinlichteit nach die durch das römische Kaisertum und seinen gegenwärtigen Vertreter, den gutmütigen Claudius, ge-schützte staatliche Rechtsordnung, von welcher Paulus selbst östers Schutz gegen den 55 Fanatismus der judifchen Feinde feiner Berfundigung erfahren hatte. Indeffen, wie von ben Juden aufgestachelt, doch auch der heidnische Bobel an diefen Ungriffen oft teilnahm, und auch in Theffalonich durch die Juden fich auch die heidnischen Bolfsgenoffen der jungen Chriften gur Befeindung berfelben anftiften ließen (1 Ih 3, 14), fo zeigt auch das Bild des letten Widersachers Christi neben Jugen eines zelotischen ungläubigen wingbauch bei beidnischer Art sind. Baulus entninnnt dafür

Antidrift 581

manches aus der Zeichnung des gottlosen Heidenkönigs Antiochus Epiphanes im Danielbuche (val. besonders Hofmann) und er tnüpft deutlich an das Unterfangen des Kaisers Caligula an, durch das turg zuvor Palaftina in Erregung gebracht war, fein Bildnis in der Geftalt des olympischen Zeus im Tempel von Jerufalem aufftellen gu laffen. Daneben hat auch die traditionelle Schrifterflärung der judifden Schule mitgewirft wic 5 Daneben hat aug die traditionelle Schriftertlatung ver pludigen Spule mitgewitt wie die dort (im Targum Jonathan) wiederfehrende Benuhung von Jel 11, 4 für die Bessiegung des Widersachers durch den wahren Messis zeigt. Neben solchen alttestament-lichen und zeitgeschäftlichen Kattoren haben auch pezzifisch christliche offendarungsmäßige Gedanken, wie sie auch bereits in den Apellalonicherbriefen sich sinden, auf die Darsstellung seiner Idea einstlusge geübt. Das ertenntnismäßige tiefere Eindringen des Jaulus in das Wesen und die Entwicklung der Sünde führt ihn dazu, auch ihren Gipfelpunkt ins Auge zu fassen. Und es ist die hohe Auffassung von Spisst übermenscher ihrer Wicher Wicher und Mittenger der inder licher Burbe und Wirfungstraft, was fich in ber Musmalung feines Gegenbilbes wiberspiegelt. Go tritt bem gum Simmel erhöhten und vom Simmel tommenden gottlichen Herrn (vgl. Weiß, Bibl. Theol. des MT. § 61), der um den Seinen das Leben ju 16 vermitteln aus Liebe den Tod übernimmt (1 Th 5, 10), und desen Evangelium sie zur Bruberliebe befähigt (1 Th 8, 3, 12; 5, 8, 15), der mit damonischen Kraften ausgestattete Bertreter ber Gelbstvergötterung, biefer Juspigung sundlicher Gelbstucht, ent-gegen. — Wird nun hier unter bem Ginflug bes ftart in ben Borbergrund tretenden Gegenbildes Christi sein Wiberpart als Einheit angeschaut, so lodert sich dieselbe wieder 20 schon in der Johannesapotalppse, die ihren eigentlichen Zwed darin hat, die unmittelbar bevorftebende Antunft Christi jum Gericht über die Felnde des Gottesreichs samt den Borboten jener zu ichildern. Freilich wird da eine personliche Zuspitzung der gottseind-Vorboten jener zu schildern. Freilich wird da eine personitige Juppygung oer gorgreinen ischem Welkmach dargefeltst und zwar auch hier mit Allehoung an das Danielbuch und die dortige Beschreibung des Antiochus Epiphanes. Aber es geschieht nicht in dem 25 Sinne, als solle der Syretfönig seldst wieder vom Grade erweckt werden (H.79 ff.): ,, die sieden Köpfe sind is unmittelbare Gegenwart angefrührt, wenn es heißt (1.79 ff.): ,, die sieden Köpfe sind sieden Berge, auf denen das Weld sitzt und die sieden Könige sind, sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht sit, ist sehren der konten in der kurze Zeit bleiben, und das Tier, welches war und nicht ist, ist sehr der achte und gehalt von den sieden und geht zu Grunde". Jur Deutung dieser Worte der eine sicht notwendie einer Saltung des Zassehrenfeles siche noch der verste verschlieben und geht zu Grunde". Jur Deutung dieser Worte der der ange und je den eine alle geing gest gablentäsels 666, von dem man eingestehen darf, daß eine völlig sichere Lösung des Jahlentäsels 666, von dem man eingestehen darf, daß eine völlig sichere Lösung desselben noch nicht gelungen ist, ohne daß man zu der Bermutung slüchten mühte, dem Seher selbs sie eine solche nicht offendart worden (Jahn). Zu den wunderlichsen dem Seher seine gehört seden des eine solche nicht offendarts der neueste, so wonach zene Jahl die große Klut der deboljonischen Thiamath-Sage bedeuten soll (Gunz tel). Dagegen ift immer noch der wahrscheinlichste, nicht gerade durch Unmöglichkeiten ausgeschlossen (1951). Hollymann 3. Apot.) berjenige, wonach auf Grund des Jahlen-wertes der hedräsigen Buchstaden neron kesar gemeint ist. Auch davon abgesehen aber empsiehlt es sich am meisten jene Worte dahin zu deuten, daß in dem als Wer- 40 treter ber Beltmacht ericheinenben achten unter ben Raifern ber Siebenhugelftabt Rom ber fünste betzelben Nero, wiederfehrt, bessen Tod das Interregnum herbestightet und die Existenz des Neiches in Frage stellte. Dabei fnüpft die Bisson wohl an das das mals verbreitete Gerücht an, daß Nero nicht gestorten, sondern zu den Parthern entsstohen sie und von da wiedersommen werde, was später, als diese Erwartung in solcher 40 Form unerfüllbar wurde, zu der Sage von einer Wiedererweckung des gestorbenen Raisers umgebildet wurde (vgl. Weiß, Jahn). In der Apotalypse aber ist jene frühere Gestalt der Rerosage nur benutzt, um daran den Gedanten anzuschließen, daß der Widersacher Gottes als ein alter ego des wahnwitigen Brandstifters, Muttermörders und Christenverfolgers auf dem Antiertspone erscheinen werde. Die auch schonierts die eine Be- waiehung auf Domitian in der Apotalypse zu sinden ist, muß hier dahingestellt bleiben. Zedenfalls ist der Widerschaft Gotse hier weder eine vom Tode erwectte geschickliche Berson noch bloß der Antitypus eines einzelnen Menschen, sondern eine Berson ich der Antitypus eines einzelnen Menschen, sondern eine Personistation des römischen Weltreiches (17, 11: "das Tier ist selbst der achte"), und des ihm eigenen Geistes gottwidriger Selbstüderhebung. Überdem aber umfaßt das Gegenstück so zum Gottesreich außer jenem Weltreich und außer den damit hier gar nicht verbundenen Böllern Gog und Magog, die nach Beendigung des tausendjährigen Reiches gegen die heilige Stadt ziehen sollen (20, 8), auch noch eine Mehrheit fallsper Propheten, welche zum Kultus des Weltreichs und einer Herrichaft verführen (13, 11—17. 16, 13. 19, 20. 20, 10). Wenn diese Prophetie in der Gestalt eines von der Erde kommenden ©

582 Antichrift

Tieres mit Lammshörnern dem aus dem Meere auffteigenden Tiere, welches bas Beltreich darstellt, an die Seite gesetht wird, so entspricht dies einer traditionellen Unschauung (Hi 40; Apol. Baruch 29, 4; 4 Est 6, 49—52; Henoch 60, 7—9, vgl. Guntel, Bousset). Dieselbe ist aber hier mit Beziehung auf die Zeitgeschichte verwertet, indem damit das heidnisch-römische Goëten- und Augurenwesen bezeichnet werden soll, gewiß nicht ber in Pergamus sich versammelnde Landtag der Proving Assen Allen (Mommien, Holhmann), wozu der Begriff der Propheten nicht paßt. Jene beiden Tiere sind es, welchen im Anschluß an Daniel hier in der Johannesapotalppse der auf den Wolken des Himmels erscheinende Menschenschifft (1, 13, 14, 14) gegenübertritt. Da aber das 10 Weltreich vorwiegend in direktem Gegensatz zu Gott selbst gedacht wird, so wird das Prophetentum mit Lammesattributen, welches für jenes zeugt, gerade ganz besonders zum Gegenstität Christi, des echten Lammes, des treuen Zeugen (1, 5, 3, 14) der zöttigfen Ratschlüsse. — Diese letztere Anstauung bildete den Ilberganz zu derzeinigen der Johannisdriese, in denen ohne jede Beziehung auf äußere Gewalt und Serrichgaft der 15 außerfte Gegenfat gu Chriftus auf lehrhaftem Gebiete gefunden wird. Der icon bisber nim manntigaden Formen gangbare Begriff eines Gegners des Wessias wird hier zuerst mit dem Namen des Antidrist d. h. eines dem wahren Christus entgegentretenden und fich an feine Stelle fegenden Wiberfachers (vgl. Cremer) bezeichnet (1 30 4, 3). Diefe Bezeichnung wird aber auf die Bertreter einer Irrlehre übertragen, welche die Ginbeit 20 des geschichtlichen Jesus und des Tragers der Gottesoffenbarung Christus gerftort. Es ist nicht so, daß sie nur als Borläufer des kommenden Antichrist betrachtet oder zu dem= felben in das gleiche Berhaltnis gefett waren wie die Chriften gu Chriftus. Sondern nag den unzweideutigen Ausbrücken der Briefe (I, 2, 22. II, 7) wird der Begriff und das Wesen des Antichrist selbst in jenen Leuten real verwirklicht gesehen, und daher in 25 ihnen ein Anzeichen des nahen Endes gefunden, ohne daß bamit eine noch weitergefende Berwirtlichung geradezu ausgeschlossen wäre. Dieser Gedante ist verwandt mit dem Hinweis Jesu auf das dem Ende vorausgehende Auftreten falscher Propheten und Meffiaffe, er unterscheibet fich aber von jenem und zugleich von allen übrigen bisber berührten Formen der Idee eines Untichrift besonders dadurch, daß dieselbe nur bier 30 mit einer innerchristlichen Erscheinung in Berbindung gebracht wird. Mit diesem Eintritt antichristlichen Wesens in die Kirche kündigt sich das Ende des apostolischen Zeit-

5. Ganz im Gegensatz gegen diese religiöse und lehrhafte Auffassung des A. im NX. erscheint im nachäristlichen Judentum (vgl. Hamburger) die vordpristliche nationale Ausstäung dieses Gedankens sorigesetzt und weiter verschärft. Uberall wird hier der A., ber biefen Ramen da erst gang fpat (bei Abarbenel) vom Chriftentum ber erhalten bat, als ein Urheber außerer Gewaltthaten gegen das judifche Boll gedacht. In dieser Richtung findet fich die Borftellung icon in den erften driftlichen Jahrhunderten, besonders in judifchen Studen ber Sibpllinen. Bereinzelt tritt ba wohl auch in Erinnerung an 40 Rleopatra die Erwartung der Herrschaft eines machtigen Weibes vor dem Weltende ein (Sib. 3, 77. 5, 18. 8, 200, vgl. Boulfet S. 62). Sonst wird mit jenem Gedanten meistens das verhatzte römische Kaisertum in Berbindung gebracht. In biesem Sinne läst ein späterer Zusah zu einem aus der Zeit des Pompejus herrührenden Stild der Sibyllinen Besiar aus der Reihe der taiserlichen Majestaten hervorgehen 45 (3, 63). Und ber gleiche Saß gegen bas taiferliche Rom führte bagu, an die Sage von Nero, dem Juden wohl einst als einem Deffias gehuldigt hatten (Sueton, Rero 40, ngl. Jahn 1886 G. 338), die Erwartung des Gegenmeffias anzufnupfen (in judifchen Studen ber Sibnllinen, vgl. Bouffet G. 122). Indeffen ber Gegenfat gegen die ftarte Berbreitung des gangen Gedankenkreises unter den Christen ließ ihn längere Zeit in so den jüdischen Areisen zurücktreten. Zu einem trästigen Miederausseben desselben kam es erst infolge des Umstandes, daß neben dem Scheitern des national messianischen Unternehmens Bartochda's auch das Christentum zu der Annahme eines leidenden und sterbenden Meffias bei den Juden führte. Mit der alteren judischen Meffiasidee wußte man diese neue nicht anders auszugleichen als durch Berdoppelung des Messias. Go bil-55 bete sich im Zusammenhange mit ber alten (schon 4 Esr 13, 40 auftretenden) Erwartung einer Rudtehr der gehn Stamme des Reiches Ephraim die Unterscheidung zwischen dem leidenden Messas ben Sphraim oder ben Joseph und dem siegenden Messas der David, von der sich bereits im Jerusalemischen Talmud durch Beziehung von Sacharja 12, 10 auf den ersteren eine Andeutung findet. Diese Vorstellung wurde dann mit 60 den Ramen Gog und Magog (Bunfche 117), dann mit der Idee des Antichrift durch

wird (vgl. Gifenmenger).

6. Die intereffante aber verwidelte Geschichte der Borftellungen vom M. in der driftlichen Kirche, die auch nach neuen verdienstweien Arbeiten (Bousset, Mousteilen) noch weiterer Untersuchung bedarf, erscheint lange Zeit vielsach noch durch eine von früher her sortwirtende und sich weiter ausgestaltende mündliche Uberlieferung, sehr start der 16 auch durch verschlungene litterarische Jusammenhänge, durch die wechselnden Wertsätlnisse der Kirche und durch die verschlichen Bertaltnisse der beibeischen Lehren Lehre beherricht. Namentstart kirche und durch die verschlichen Deutung der biblischen Lehre beherricht. Namentst lich in der ersten Zeit treten die verschiedenen haupttypen des biblischen Bildes des A. nebeneinander und wechselnd wieder hervor. Unmittelbar an die lekte biblische Ausgestaltung des Gedantens in den Johannisbriefen Schließt sich die häufige Beziehung 20 des A. auf Irrlehre an. Am fluffigften wird diese Anschauung bei Origines, ber jene 3bee gang allgemein und abstratt in ben Begriff ber falichen Lehre aufgeben lägt, und bei dem hierin fich ihm ungefähr anschließenden Rappadocier Gregor von Roffa. Sonft werden oft zeitgenössische Bertreter haretischer, namentlich heterodoxer christologischer Lehre als 21. bezeichnet und zwar meistens ohne daß dadurch die Erwartung eines 21. 20 als einer zufünftigen Einzelperson ausgeschloffen mare. Bestimmt wird eine solche mohl in Aussicht genommen in der Didache (16), wo das dem Ende der Welt vorangehende Auftreten eines Weltverführers geschildert wird, der "wie Gottes Sohn" erscheint, trüge-rische Wunder vollführend. Ob derselbe dabei im Anschluß an den Hinweis Jesu auf fallse Propheten und Messiasse und nen 2. Thessalonic erbrief als Judenmessage vo dacht ist, worauf die Zusammenstellung mit fallschen Propheten führen könnte, ist zweisels haft. Zedenstalls wird dies Anschaung sonst in der alten und mittesalterlichen christichen Kirche in außerordentlich weiter Verkreitung fortgeselt (vgl. die Selege dei Bousset S. 108 ff.). Heronymus bezeichnet sie als die allgemein tirchliche. Der A. wird das her auch als die selegnet in das die Beschichten und zur Beschneidung nötigend gedacht. Spezieller erwartete se man, daß er aus bem Stamme Dan hervorgehen werbe (Belege a. a. D. G. 112), eine Borftellung, die sich wohl schon in einer judischen Schrift, dem Testamentum XII Patriarcharum (Dan 6) findet und aus rabbinischer Erklärung einiger Stellen des NT. (Ot 33, 22; Gen 49, 17; Jer 8, 16) entstanden ist. Damit wurde dann die vielleicht schon altere Weinung, daß der A. own Osten tommen werde, verbunden a. a. O. S. 113). Daneben aber wird auch die in der Johannes-Appotlapse vorsliegende Berbindung der Johe des A. mit der Erinnerung an Nero dahin weiter sortgebildet, daß der A. geradezu als der wiedererweckte Nero gedacht wird. Dies findet sich in christlichen Studen der Sibyllinen und noch im vierten Jahrhundert wird diese Borstellung als ziemlich verbreitet bezeugt (Lact. de mort. pers. 2; Hieron. zu Dan. 45 11, 17; August. de civ. d. 20, 13). Indessen nach dem Friedensschluß des römischen Reichs mit dem Christentum ist sie naturgemäß verblaßt. Wunderlich verschmolzen jagen vertags mit vem Christentum ist se naturgening vertagst. Bunderting vertaginalzen mit der jüdisch-messinischen Auffassung des A. erscheints sie der Sitterinus (in Nomm. zur Apol.) in der Erwartung, für welche die Eintragung heidnischer Jüge in das jüdisch-messionische Vita des A. im 2. Thessa. Brief das nur eine schwacke Analogie bot, daß ver wiedererweckte Netzo von den Juden empfangen werden und die Menschen zur Beschschung zwingen werde. In noch stärterer Berblassung zwird sie mit jener südisch-messinischen Idea überlich vertnüpft zu der Borssellung eines doppelten A., die einigermaßen durch die Rebeneinanderstellung der beiden die Beltmacht und die faliche Prophetie barftellenden antichriftlichen Tiere in der Joh. 2Upot, vorbereitet mar. Go 55 wird ein westlicher A. als römischer Raiser und ein östlicher in Jerusalem auftretender unterschieden (besonders bei Lactantius und Commodian, näheres bei Bousset S. 49 ft.). Ein erhebliches Schwanten zeigen die Borftellungen in betreff bes Berhaltniffes zwischen dem A. und Satan. Meist wird er wohl im Anschluß an die biblischen Ausdrude als ein im Geifte Satans wirtender Menich gedacht, ofters aber auch als beffen Sohn, 60

ja als seine eigene Inforporation, was wohl aus älteren Quellen (zu weit geht darin Bouffet G. 13) aber auch aus bem Einfluß ber Antiparallele Chrifti (Rahler) gu erflaren ift. - Als nach bem Aufhören ber Berfolgungen ber Rirche bie eschatologische Stimmung der altesten Rirche sich etwas abfühlte, trat auch die Erwartung des 21. verbaltnismäßig gurud, fo bag fie nur bei besonderen Gelegenheiten und von einzelnen Rirchenlehrern erneuert wurde. Erst gegen das Jahr 1000 wurde die Spannung auf das nabende Ende wieder in weiten Rreisen der Rirche außerst träftig, und auch nachdem die Erwartung desselben sowohl im Jahre 1000 als 1033 sich nicht verwirklicht hatte, blieb die eschatologische Bewegung zurud. Sie wurde seitbem nur mehr zur 10 Gegenwart umgebogen, indem man durch das Bordringen des Islam, die zunehmende Regerei und die tiefe Berderbnis der Rirche, besonders auch des Papittums veranlagt wurde, in solchen Abeln ber Zeit bie Angeichen des naben A. zu erblichen. Und jede Richtung glaubte ibn in ben ihr am meiften entgegengesetzten Erscheinungen bes tirchlichen und sozialen Lebens zu erblicken. Nachdem so besonders Haufig schon von Ketzern 1s und resormatorisch gesimmten Parteien der N. auf das Papstum gedeutet war, wurde diese Erstärung von Luther (adv. execerabilem Antichristi dullarn) und anderen Re-sormatoren (Bugenstagen, Zwingli, Calvin) wiedersost und dann auch in die symbolischen Bücher der luthersischen Attage ausgenommen (Art. Smalc. 2, 4. Tractat. de pot. Pap.). Mitunter wurde die alte Unterscheidung eines östlichen und westlichen A. auf 20 Muhammed und das Papstum angewendet (Melancht, Bulling u. a.). Andererseits haben Ratholiten hierauf mit Beziehung des A. auf Luther und den Protestantismus geantwortet (Eftius, Fromond). Geit dem 18. Jahrh. beginnt eine zeitgeschichtliche Erflärung der biblischen Lehre von dem I., der man neuestens eine traditionsgeschichtliche

übertreibend entgegengesett bat (Guntel), mabrend von anderen eine endgeschichtliche und

28 reichsgeschichtliche geltend gemacht ist.

7. Die Deutung der Aussgar der h. Schrift über den A. aus den Ereignissen und dem teilweise auch traditionell bestimmten Anstauungstreise der Zeit, in welcher die biblischen Autoren schrieben, ist ohne Frage nicht ohne Berechtigung. Denn von jenen gitt wie von aller biblischen Eschatologie in besonderem Grade das allgemeiner gemeinte 30 Bort des größten Apostels, daß er und seines Gleichen nicht anders erkennen und weissagen als in der Unbestimmtheit eines antiten Spiegelbildes und ber Duntelheit eines ungelösten Ratsels. Der über alle Erfahrung hinausführende Charatter jener Dinge nötigt die biblischen Schriftsteller, dieselben in Anschauungssormen darzustellen, die sie ihrer Zeit entnehmen. Überdies haben sie immer das Ende als nabe angeschaut 35 infolge bavon, daß ihnen der Zeitpuntt desselben verhüllt ist und sie den Hinweis darauf ihrer eigenen Zeit möglichst start zur Warnung und Aröstung wollen dienen lassen. Daher schlieden sie es stets so, wie es zu ihrer Zeit eintreten würde. Damit ift aber nicht ausgeschloffen, daß manches von diefer Schilberung in anderen Formen gu anderer Zeit, manches am Ende sich verwirllichen tann. Diese Elemente von einander 40 zu scheinen ist gegenwärtig unmöglich. Dagegen gilt es, die prattische Seite der bibliichen Lehre vom A. hervorzuheben in der Erlenntnis, "daß im NA. die allgemeinen Jüge von sittlicher und religiöser Wertung das Übergewicht haben und die Einzelheiten nur Unregung und Darstellungsmittel biefen, um die boppelseitige tritische Bedeutung Jesu als Christ herauszustellen, wie er das Böse zur Selbstvollendung in geschichtlicher 45 Ericheinung nötigt und durch feine Gelbstoffenbarung vernichtet" (Rähler).

Antibifomarianiten. - Epiphan. Panarion h. 78 (ed. Dinborf, 3. Bb, Leipzig 1861. S. 499).

Das NI. fpricht von Brubern Jefu. Roch bei Tertullian herricht bemgemäß die 50 Borftellung, daß die Ehe Marias mit Joseph wirkliche Che gewesen sei, s. de monog. 8: Christum quidem virgo enixa est, semel nuptura post partum, ut uterque

titulus sanctitatis in Christi censu dispungeretur per matrem et virginem et univiram. Dagegen galt es im 4. Jahrh. bereits als felftehend, daß dies nicht der Fall war, s. Ps. Athan. contra Apoll. 1, 4: δτι άθιγείς διέμειναν μεμαρτύρηται. S Die ältere Borftellung war jedoch nicht verschwenden. Epiphanius fand in Arabien die Ansich, Waria habe nach der Geburt Christi ihrem Wanne Joseph die ehestige Pflicht geleistet und Atnder von ihm gehabt. Er machte seiner Weise nach ihre Betenner zu einer Sette, pragte für sie den Settennamen Antiditomarianiten d. i. Gegner der Maria und suchte fie in einem weitlaufigen Schreiben, bas er (l. c.) mitteilt, ihrer Meinung 60 abwendig zu machen. Bergog + (Sand).

Cet ist

e Ciri i

Ritte his

· Crocu

iten min urde de in

him z

ind me ienthem m

sion b:

etbida de mara itiq dan tebesan s

n) 123 3

Insa Trea

ai b

n fini entens dinesa decar

Consi I Bi

ens nene:

o de :

知

W.

di.

25

K.

oc

K

Antimensium (Αντιμήναιον oder Αντιμίναιον) heißt in der griechischen Kitche das vor dem ledesmaligen Beginn der Meßhandlung über dem Altartisch ausgebreitete Tuch, durch welches derselste ein um wirtlichen Opferaltar wird. Da es nämlich, wie die griechische Ritche in Übereinstimmung mit der römischen annimmt, nur ein geweißter Altar sein darf, auf dem das Weßopfer dargebracht wird (Gregor. Nyss. MSG. 46, δ 581: τὸ διναιαστήρουν τοῦτο τὸ δίγιον, οἱ παρεστήραμεν, λίδος ἐστὶ κατὰ τὴν φύσιν κοινός · . . ἐπιδη δὲ καθισμόθη τῆ τοῦ θεοῦ θεομαπεία καὶ τὴν εὐλογίαν ἐδιέξατο, ἐστι τράπεζα ἀγία), und dies Weiße nur dem Bischof geweißt sind, tein Weßgostiesdienst stattfien. Dieser Übesstand micht dem Stichof geweißt sind, tein Weßgostiesdienst stattfinden tönnen. Dieser Übesstand wirde in Diesen Falle die Jog. Tragaltäre (j. b. M. Altar & 397,28) gebraucht werden. Bgl. Goar, Euchol. (edit. II) p. 521; Renaudot, lit. orient. Coll. I, 182. II, 56; Daniel, Cod. lit. IV, 207; Augusti, Dentwürdgleiten XII, 21. Die Weiße des M. geschah zugleich bei der Weiße einer Stitche. Ein Formular hierzu bet Goar p. 517 ss.

Antinomiftische Streitigkeiten. — Conr. Schlüsselburg, Catalog. Haereticorum, Francos. 1597 lib. IV; Pland. Geschichte ber Entstehung. .. unseres protessant. Dehrbegriffs 4. Bb; Frant, Die Theologie der Concordiensformel 2. Bb, Erlangen 1861, S. 243 ff.

Der Borwurf antinomistischer Lehrweise ist im Berlauf der lutherischen Resormation bis zu ihrem Abschluß in der Form. Conc. mehrfach laut geworden; es handelte sich 200 dabei um verschiedene Streitpuntte. Jum Berständnis muß vorausgeschickt werden: 1. Luthers Lehre vom Gesetz bis zum ersten Ausbruch des antinomistischen Streites. a) Ausgeschlossen bleibt von der Christenheit die Betrachtung

als wenn Moss Gesets quoad judicialia et cerimonialia Gestung habe. Es ist der Juden "Sachsenspiegel" (EU 29, 157). Leges Mosi solum Judaieum populum in 25 loco quem elegisset ligabant: nunc liberae sunt (be 2B 2, 489). Geine Stelle vertritt bei uns das taijerliche Recht (de W2, 519). Eines solchen "seiblichen Gesets" mit "Gezwang unter dem Schwert" bedarf es für die Rohen und Ungläubigen, nicht für die Christen; dazu ist weltliche Obrigfeit verordnet (EU 29, 140). b) Ausgeschloffen bleibt ferner jeder Gebrauch des Gefeges, auch des Detaloges, unter der Meinung ope- 20 rando justa justum fieri; das gabe nur eine justitia servilis, mercennaria, ficta, speciosa, externa, ein Gott dienen timore poenae aut promissione mercedis (NBA II 489). c) Dagegen bedarf es der geistlichen Geselpespredigt, d. h. einer Predigt "also, daß man die Sünde dadurch offenbare und zu erkennen lehre, damit die Ge-wissen erschreckt und gedemütigt werden vor Gottes Zorn, Ab 3, 20; 7, 7" (EU 29, 139). 35 Denn es ist Gottes Weise nach Jes 28, 21 erst das opus alienum, d. h. das occi-dere lege, zu vollziehen, ese er sein opus proprium vollbringt: facit peccatorem, ut justum faciat (BA I 112. 361. 540 und seitbem oft). Freilich bringt es Gesehes predigt allein nur zur heuchelei oder zur Gelbftverzweiflung. Allerdings beginnt, - fo lautet Luthers an Staupity' Sat poenitentia vera ab amore justitiae et Dei incipit 40 (Enders I 196) antnupfende Lehrweise - wahre Buge a benignitate et beneficiis Christi (DU I 319. 576. II 421). Denn amor semper est prior odio - sic nascitur odium mali propter bonum (I 320). Gleichwohl ist für den Christen rechte Betrachtung der Gebote Gottes notwendig, um aus ihnen beständig neue Gundenertenntnis zu lernen, denn "ohne die Gebote Gottes tann tein Menich felig werden" 45 (MU II 60), sie sind dager die "Unterweisung wie man beichten soll". Fides ante omnia docenda et provocanda est, fide autem obtenta contritio et consolatio inevitabili sequela sua sponte venient (WU VI 545). Häufiger, 3. B. im Galaterbrief-Rommentar 1519 (lex ad gratiam praeparat; finis legis est suspirium ad Christum WI II 529) und in der Schrift "Bon der Freiheit eines Chriften- wo menschen" 1520 ftellt er den Seilsprozeg so dar, daß er beginnt mit der Demutigung durch die Gebote; durch sie lernt der Mensch an ihm felbst verzagen und anderswo Silfe ju fuchen; die Angit über ber Erfenntnis feines Unvermögens ichafft die rechte Demiligung — dann tommt das andere Wort (der Verheitzung der Sündenvergebung durch Chriftum). Der Weg führt somit jeden durchs Alte ins Reue Testamben (Neudrud, 65, Salle 1879, S. 21 f.). Dem gemäß legt er 1520 die Gebote aus als das erste Estamben der ihm der Griftung das einem Christen not ist zu wissen, sie lehren den Wenschen seinen Arantheit ertennen, er ertennet sich einen Gunder. Darnach halt ihm der Glaube por, wo er die Arznei finden foll" (EU 22, 4). Un diefer Lehrweise halt Luther feitdem unverrucht fest; 3. B.

in De servo arbitrio: das Gelek ilt ignaris et caecis lux . . . necessaria, quae notificet peccatum, ut humilietur superbus et gratiam suspiret et anhelet in Christo propositam (EU opp. v. a. 7, 336 f.). Und zwar ist hier "Geseh" nicht einsach ibentisch mit dem Geseh Mosis, auch nicht identisch mit dem Dekalog, denn auch 5 diefer enthalt cerimonialia (Bilber- und Sabbatsgebot) und judicialia, die uns als Chriften nichts angehen, sondern Molis Geset tommt für uns nur insoweit in Betracht, als es sich mit dem natürlichen, sedem Menschen ins Herz geschriebenen Sittengeseh bectt. Rur darum trifft geistliche Gelegespredigt unser Gewissen, weil es diese Gelege, wei sie fellst allo sindet und süblet". Nur weil der Teufel die Herzen verdlendet, we fühlen sie solche Gelege nicht allegeit. Darum mußten sie aufgeschrieben und gepredigt merben, "bis Gott mitwirfe und fie erleuchte, daß fie es im Bergen fuhlen, wie es im Wort lautet". (EN 29, 156). Gesehespredigt ift also Erwedung des Gewissens und als folde notwendige Borbedingung fur eine heilfame Aufnahme der Predigt ber Gnade. (Bgl. A. Ritidl, Rechtf. u. Berfohn. 2 I 162 ff. 198 ff.; B. herrmann, Die Buge bes

15 ev. Christen [3ThR I 28 ff.]; R. A. Lipsius, Luthers Lehre v. d. Buße, Braunschw. 1892; F. Loofs, Dogm. Gesch. S. 354 f.). 2. Ein Vorspiel des schieren antinomistischen Streites begegnet uns schon 1524 in der Saalhausenichen Herrichaft Pensaw in Böhmen, indem sich Widerspruch gegen die Predigt Dominicus Beners in Telichen erhob, als dieser im Sinne Luthers be-20 hauptete, Gesethespredigt muffe ber Predigt bes Evangeliums vorangeben; das Evangelium nute benen nicht, die fleifcblich ohne Gefet leben; ferner: Die Rinder und bie Bofen mußten durchs Gefet getrieben werden. Dan hielt ihm entgegen, bas Gesetz sei nur den Juden, nicht "uns Heiden" gegeben, der Glaube lehre, was wir thun und lassen sollten. Man schob ihm unter, er lehre, daß der Wensch durch Ber-25 dienst vorangebender Gesetheswerte gu Gnaden und Glauben tommen muffe und ereiserte sich über seinen Rückfall in katholisise Lehre. Wolfgang v. Saalhausen trug den Streitsall Luther brieflich vor (27. Juli 1524, Enders 4, 367). Beyer selbst überbrachte das Schreiben und stellte sich den Wittenbergern zum Berhör. Diese (Luther, Bugenhagen, Melanchthon) stellten ihm ein Zeugnis rechter Lehre aus und erflärten: das 30 Gefet muß gepredigt werden als Anzeige und Strafe der Gunder, denn das Evangelium beut benen nicht Eroft noch Bergebung an, die ihre Gunde nicht tennen noch achten. Außerbem ift die Gesethespredigt (neben ber Sandhabung des Gesethes durch die Obrig-

teit) auch dazu nötig, daß die gottlosen und rohen Leute um gemeinen Friedens willen in Jucht leben. Da Gott allein welß, wer die rechten Christen sind, muß man sales s mit Gesehspredigt treiben, außerlich fromm zu sein. Ja, weil der Bosen mei it als der Frommen, so ist die Predigt des Gesehsen nötiger als die des Grangeliums (de W II 532 ff.). Man fieht, wie hier der burch die Rot den Reformatoren aufgedrangte Begriff von der Rirche als einer Anstalt der Boltserziehung fich bereits bedentlich

geltend macht. (Wgl. Weltichrift für Jul. Röstlin, Gotha 1896, S. 60 ff.) 3. Agricolas Streit mit Welanchthon, 1527. Im Zusammenhang der Bistationsarbeiten, durch die Rurfürst Johann die ev. Landeslirche Sachsens aufrichtete,

hatte Wel. Articuli de quibus egerunt per Visitatores aufgesetzt, die ohne fein Bissen gedruckt wurden (Sommer 1527, CR 26, 7 sf.), ein Realtionsversuch gegen den Schaden, den unverständige "Gnadenprediger" anrichteten, vom Standpunkt des pädago-45 gifchen Kirchenbegriffs aus, auf den sich das Landestirchentum gewiesen sah. Glaubens= predigt ift unverftandlich, wenn nicht Buge vorher gewedt ift; Buge ift Borbedingung bes Glaubens, Gefetespredigt treibt gur Bufe, gebort baber an den Gingang ber driftlichen Lehre und damit dann weiter als Anleitung ju täglicher Seiligung. Cor contritum necesse est praecedere fidem, sicut aurora oriente sole diem natura-50 liter praecedit. — Ubi doctrina fidei sine lege traditur, infinita scandala oriuntur. Fleißige Gesetgespredigt ift erforderlich 1. ut coerceantur rudes homines, 2. ut [lex] terreat conscientias. Böje Etfahrungen mit einzelnen Predigern (vgl. CR 9, 764) und der Anblid des rohen, die neue Gnadenboildaft mißbrauchenden Geschlechtes erklären hinreichend diese Betonung des Gesehes. Joh. Agricola (s. d. A. S. 249, 46), 55 bellen Lehrweise besonders gern jene Lutherworte verwertet hatte, daß das Evangelium von der Gute Gottes die Geelen erwede, Buge Frucht des Glaubens aus dem Motiv der Dantbarteit sei, und der das Gesetz geradezu als den verfehlten Bersuch Gottes, der Sunde zu wehren, betrachtete und in ihm wesentlich ein Mittel sal, gewissen roben Ausbrüchen der sleischlichen Natur zu steuern, dabei den Satz Luthers, daß dem Gläubigen Sünden nicht mehr schaen, mit bedenklicher Borliebe predigte, suhlte sich getroffen. Eine perfonliche Berftimmung gegen Mel. (f. oben G. 251,27) wirtte dabei wohl nach. Uberzeugt, daß seine eigne Lehrweise die echt luthertische sei, beschuldigte er Wel. des Absalls und stimmte in die Aede ein, daß diese rücker rückwärts kröche". Er formulierte seine eigne Lehrweise schärte isch werden das zwor in den "130 gemeinen Kragestücke für die jungen Kinder" (Martini 1527). Das Geseh war ein versehlter Bersuch Gottes, durch s Drohung die Menichen gu leiten; es ift "ber Juben Gachjenspiegel" und geht ben Chriften nichts mehr an. Das Evangelium ruhrt die Bergen burch Christi Blut; wer Gottes Güle glaubt, der kommt zu Buße und Erneuerung. Rur der Papti stellt die Reue vor die Gnade. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Zwar sündigt er noch "alle Augen-bliche"; das sind Nachwirkungen des "Erhschadens" in Verdindung mit den Bersuchungen, 10 bie Teufel und Belt bereiten; ber Chrift muß bagegen antampfen, aber er hat auch beständig den Trost: "an der Seligseit hindern teine Einden, denn Gnade heißt es, nicht gute, nicht bose Werte". Daneben begann er den Streit mit Melanchthon. Schon gegen die noch ungedruckten Articuli wendet er fich mit brieflichen Bedenken an Luther; dieser beschwichtigte ihn und verwies auf den bevorstehenden Drud (31. Aug. 1527, End. 16 6, 84). Bald mandte er fich abermals mit bestimmten Unflagen an Luther, verbreitete aud handidriftlich feine "Cenfur" ber Lehre Melandthons. Er warf ihm u. a. vor. ber Gefehespredigt ju große Bedeutung ju geben und baburch bie driftliche Freiheit gu chmalern, und daß er nicht mehr lehre, inchoari poenitentiam ab amore justitiae, jondern a metu poenarum (CR 1, 906. 920). Wel. suchte ihn dadurch zu beruhigen, 20 daß er ihm fcreiben tonnte, Luther habe feine Schrift gebilligt. Aber Die Thatfache, daß man tatholifcherfeits Diel.s Articuli frohlodend als ein Umlenten gur tatholifchen Lehre ausbeutete, veranlagte ben Rurfürften (30. Gept. End. 6, 95), genauere Beratung und Alarstellung zu fordern, ehe der "Unterricht der Bistatoren" gebruckt werbe. Und um den Konflitt mit Agricola zu beseitigen, ließ er in den Tagen vom 26.—28. Nov. 25 Luther, Bugenhagen, Delanchthon und Agricola in Torgau mit einander verhandeln. Del. hielt baran fest, daß die Schrecken bes Gewiffens ber Rechtfertigung porangeben mülfen; in biefen seien amor justitiae und metus poenarum schwer zu unterscheiden. Agricola aber toncedierte, daß die Zertnirschung durch die göttlichen Drohungen die Rechtsertigung einsleite, in dieser aber sei notwendig bereits der Glaube, daß Gott asso vorde, 200 vorduszussehen (so Luther 1520, WN 6, 545: die veritas divinae comminationis et promissionis sei principia et causae contritionis). Daraufhin legte Luther den Streit bei burch Unterscheidung zwischen ber fides generalis, die allerdings ber Bufe poraufgebe und bem rechtfertigenben Glauben, ber unter ben Schreden bes Gewillens die Gnade ergreife. (Dem entsprechend lautet die Formulierung im "Unterricht der Bisi 35 tatoren" CR 26, 51.) Daraufhin gab sich Agricola zufrieden, wenn er auch im Privatgespräch mit Mel. den Detalog überhaupt aus der Kirche beseitigt und die Parämese der neutest. Briefe an seine Stelle gesetzt wissen wollte,— eine These, der Luther nie zu-gestimmt hätte (G. Kawerau, Agricola S. 129 ff.; J. Köstlin, W. Luther II 30 ff.; Loofs G. 409 f.).

4. Agrico'las Streit mit Luther, 1637 ff. Agricolas vertrauter Verlehm ruther war ungetrübt geblieben; seine Schriften wurden nicht mit Mistrauen geprüft; einzelne Warnungen wegen verdäcktiger Auserungen in seinen Predigten blieben unbeachtet, oder Agricola wußte befriedigende Auskunft zu erteilen. Der Gegensch gegen den 1533 nach Eisleben berusenen latholissen Feind der Wittenberger, Georg Wistle, estrieb ihn immer schäfter in eine antinomistisch Weise der Gnadenpredigt; Buße, Sündenertenntnis und Gottessurcht sind aus dem Gegensche Weise der Gnadenpredigt; Buße, Sündenertenntnis und Gottessurcht sind us dem Georg Mittenbergern unter Freunden vorzuwersen, daß sie aus Christus einen Moses machten, indem sie den guten Werten ein "muh" beilegten; selbst Luther seinen Moses machten, indem sie den guten Werten ein, muhr beilegten; selbst Luther seinen Moses machten, indem sie den guten Werten den nicht werden werden den Parten um seine Versen, als wie der ein zuch den Partus — Luther zurechtweisen müsse, zu bilden. Luther ahnte hiervon nichts, und als Agricola Weispaachen Isas wind mach Wiltenberg gerusen wurde von den der won Eisleben Abselhen Deunkraitonen (auch von Graf Albrecht von Manssssch) andzischen, glaubte er dem allen nicht. Aber Agricola gab im Wärz 1637 durch eine Predigt sin Zeiz dem Hose von der Verker das, in Zeiz dem Gommer taucht das Gericht auf, er verbreite heimlich Testen über das Geste, und eine Predigten und Venangstien und nutseine Luther und Welanchthon "reine" und "unreine" Lehre unterschebe. Wan prüfte darausschin genauer drei von ihm gleichzeitig verössentliche Predigten und nun anschen und nun ein sein den nun en anschen er der verdigten und von ihm gleichzeitig verössentliche Predigten und nun anschen er der kenter der von ihm gleichzeitig verössentliche Predigten und nun an anschen der der verdigten und von 61,717. 18 das Borangsen der w

Offenbarung ber Glaubensgerechtigfeit vor ber bes Zornes Gottes, überhaupt die Ableitung ber Bufe allein aus dem Evangelium behauptete. Luther trat am 1. Juli in einer Predigt, ohne seinen Namen zu nennen, sachlich "unsern Antinomern" entgegen (EU 2 13, 153 ff.; CR 3, 391) und hielt ihn von der Wittenberger Ranzel fern. Jetzt b juchte Agricola brieflich Frieden mit Luther (3RG IV, 303 ff.), indem er seine Lehr-weise mehr vorsichtig verhüllte als fallen ließ. Luther predigte abermals (30. Sept.) ohne perfonliche Spige, aber mit sachlicher Bezugnahme auf die Thefen, daß das Gefet nicht ohne Evangelium, aber auch das Evangelium nicht ohne Gefen gepredigt werden durch, bei welcher alle Differen auf Migerftanbilfe und Undeutlichleiten ge-nit Luther, bei welcher alle Differen auf Migerftanbilfe und Undeutlichleiten ge-nit Luther, bei welcher alle Differen auf Migerftanbilfe und Undeutlichleiten geichoben und Einigfeit in der Lehrsubstang befannt wurde. Der Ronflitt schien gehoben. Aber eben jett follten Agricolas "Gummarien über die Evangelien" ericheinen, beren 15 Drud er auf Grund seiner Aussage, das Luther sie gesehen und gebilligt sade, betrieb, ohne die Censur des Rettors einzuholen. Witten im Drud insibierte Luther, erzürnt über den Misbrauch seines Namens, die Bollendung (das Fragment sin Förstemann, N. Urtundend. S. 296—311) und entschloß sich jest zu schorungslosen Kampf. Er schrift zur Herausgade der umlaufenden Thesen, ohne sich durch Agricolas Bestreitung 20 ber Autoricaft und durch mundliche Aussprache gurudhalten gu lassen. Sie erschienen am 1. Dez. in 2 Reihen, deren 1. von Agricola stammt, während in ber 2. wohl Luther felbst an gebrudten ober mundlichen Aussprüchen Agricolas bie prattischen Ronfeguengen bes Antinomismus bloglegen will. (Der lette diefer Gate ift wortlich entnommen aus Ngricolas In Evang. Lucae Annotationes, Nürnb. 1525 VI. 15.) EN opp. v. a. 25 4, 420 ff. Am 18. Dez. hielt er seine 1. Disputation dagegen (Drews, Disputationen M. Luthers, Sött. 1895, S. 249—333), trop, großer Erregung rein sachlich, ohne personalische Constitution (Constitution) fonliche Gehäffigfeit; besonders bem Ginwurf begegnend, daß doch Buge ein Wert ber Gnade, alfo nicht des Gefetes, sondern des bl. Geiftes fei : Gott bedient fich des ministerium legis und convertit per eam ad poenitentiam quos et quando vult 30 (266). Lex non necessaria ad justificationem, sed inutilis; gleichwohl teine Rechtfertigung ohne die contritio, die durch den hl. Geist aus der Gesetzespredigt erwachsen fann (282). Agricola war nicht erschienen, opponierte aber weiter "im Wintel". Da beantragte Luther beim Rettor, daß ihm die Erlaubnis zu theologischen Bortesungen ent-zogen werde. Zetz ließ biefer durch seine Frau um Aussöhnung ditten. Luther sorbert-zo öffentlichen Widerruf bei der 2. Disputation; diese erfolgte am 12. Jan. 1538. Her fand eine seierliche Bersöhnung statt (Orews 334—418, bes. 382 sc.). [Hier trägt Luther flar ben triplex usus legis por: Lex docenda est 1. propter disciplinam, 2. ut ostendat peccatum, 3. ut sciant sancti, quaenam opera requirat Deus (418).] Jett ruhte ber Streit bis in den Augult, Agricola predigte wieder - aber ber herzliche 40 Bertehr beiber war nicht hergestellt, Luthers Tischreben aus dieser Zeit zeigen, wie aufgebracht er war, das Migtrauen blieb und fand neue Nahrung. Luther, der über eine 3. u. 4. Thesenresse (Opp. v. a. 4, 430 st.) wegen des Friedensschules nicht bisputiert hatte, stellte setzt eine 5. Reihe auf, über die am 13. Sept. 1538 eine ungewöhnlich nage und schafte Disputation erfolgte, er sieht jetzt in den Antinomern bewuste Sewent. 40 dern Antinomern bewuste Sewent. 40 dern Antinomern bewuste Sewent der Justine dern Antinomern bewuste Sewent der Justine der Antinomer seine Liebt auch offen zu, früher dieselben Formeln wie die Antinomer (contritio piorum sit amore justitiae) gebraucht zu haben; aber Leuten erichrodenen Gemiffens habe man anders predigen muffen, als benen, beren Gewissen eben erst bie Aufruttelung burchs Gefet bedurfe; bie Antinomer machen sichere Leute nur noch sicherer (Drews S. 419-484; bef. S. 477f.). 50 Jest geriet Agricolas Stellung ernstlich in Gefahr: er fürchtete Sistierung seines Gebalts, andererseits zerschlug sich seine Aussicht, an das jest eben zu errichtende Wittenb. Konflitorium berufen gu werben, wenn er nicht mit Luther ausgesohnt war. Er erbot lich, in öffentlichem Sendschreiben an einen Mansfelder Geistlichen Wiberruf zu leiften, wofur Melanchischon ihm in möglichst milder Form einen Entwurf fertigte (gedruck in 58 Rordes, Agricolas Schriften, S. 269 ff.); ja er ging noch weiter und bat Luther felbit, in feinem Ramen eine folche Schrift ausgehen gu laffen. Dies that Luther Unfangs 1539 in feiner an C. Guttel in Gisleben abreffierten Schrift "Wider Die Untinomer" (de W 5, 147 ff.), in der er Agricolas Widerruf verfündigte, aber zugleich ihn fo schonungslos zu Boben trat, daß er damit ben eben lich Demutigenden aufs schwerfte 60 reigte. Doch fah der Rurfürst ihren Ronflitt jett für beseitigt an und berief ihn 7. Febr.

1539 ins Ronfiftorium. Aber inzwischen war icon neuer Anlag gum Streit gegeben, Algricola hatte am 1. Febr. 1539 die disputatio ordinaria in facultate artium zu halten (voll. Köstlin, Die Baccalaurei u. Magistri, 3. heft, Halle 1890, S. 22); er stellte dazu Thesen de lege ganz im Sinne Luthers auf, schiedte ihnen aber Sahe vorauf, die in seltsam verblumter Rede auf Luther stidelten, daß er ihm den "Honig" des Evangeliums nicht gonne (3RG IV 314 ff.; ein gedrudtes Exemplar der Thesen auf der Samburger Stadtbibliothet). Luther war emport über ein folches "meuchlings" Fechten (Tifchr. Forft. Bindf. III, 377), trat ihm in ber Disputation felbft fchroff entgegen als (Light, Korft.-Vinof. III, 377), trat ihm in der Disputation felosi (grof) entgegen als einem, der im Irtum verharre, griff die Antinomisten fortan rückistels in Borlesungen und Druckschriften ("Bon Konzilien und Kirchen") an, hatte sogar Neigung, mit dem 10 Vann der Kirche gegen ihn vorzugehen (Tische. III, 366 f.). Geschürt wurde diese Erzegung durch die Rachricht, daß antinomistische Lehren auch anderwärtes (in Saalfeld [Aquila], in der Neumart Heinr. Saml, in Freiberg [Jal. Schents) auftauchten. Eine versöhnlichere Stimmung (Anf. Juli) verslog bald wieder. Ugricola betrachtete sich jeht als Opfer ungerechter Verleumdung und der Missaalbung des allgewaltigen Luther, kannele Marketischen zu keiner Weckserlichung, einer zur Vursgege auch Luther. Becht sammelte Materialien gu feiner Rechtfertigung, event. gur Unflage gegen Luther. Rechtfertigen wollte er sich vor allem pon der nachrede, als lehre er die Leute thun, was fie gelufte. Im Gept. 1539 beschwerte er fich vergeblich bei bem Rettor und bei Bugenhagen über die tyrannis Luthers; beide wiesen ihn ab. Nun bereitete er eine Drudschrift vor, in der er vor aller Welt fich rechtfertigen wollte, zogerte aber immer wieder 20 mit der Beröffentlichung, auf ein gutliches Einlenten Luthers hoffend. Um 27. Jan. 1540 schrieb er eine Rechtfertigung an die Mansfeldische Geiftlicheit und die Eislebener Bürgerschaft (Förstemann, N. Urfundend. S. 315), erst zwei Monate später reichte er seine Rlage an den Rurfürsten ein (ebend. S. 317 sf.): er habe nun dis ins 3. Jahr mit Fugen über fich hergeben laffen und fei ihm nachgetrochen wie ein armes Sundlein; 25 jeht wolle er vor den "Calumnien" gereinigt werden, die dieser gegen ihn verbreite. Die Rlage tam bei Hofe sehr ungelegen; ein Gutachten von Welanchthon, Jonas u. a. (S. 325 ff.) wies etwas verlegen den Rurfürsten darauf hin, daß Luther nicht der Mann jei, den man zu einem Widerruf drangen fönne, und riet zu gütlicher Bersohnung, Luther seihst aber replizierte auf die Rlageschrift in schneidender Scharfe, indem er das, was 30 Agricola "Calumnien" nannte, als richtige "Konsequenzen", die der heil. Geist selber aus Agricolas Sähen ziehe, verteidigte (S. 321 ff.). Graf Albrecht von Mansfeld griff jegt auch wieder ein und bezeichnete Agricola dem Hofe als einen gefährlichen Wenschen, dessen Berson man sich versichern müsse, damit er sich nicht heimlich weiterer Rechenschaft entziehe. Der Rucsurft ließ nun (15. Juni) einen formlichen Prozes ein- 38 leiten und ihn vor dem Beginn dieses "bestricken", d. h. sich eidlich verpflichten, vor Austrag der Sache die Stadt nicht zu verlassen. Graf Albrecht wurde beaustragt, Material über Agricolas öffentliche und private Lehre in Eisleben zu sammeln. Inzwischen gelangten wiederholte Aufjorderungen Joachims II. an ihn, nach Berlin zu tommen. Er melbete biefen Ruf feinem Rurfürsten; als er einen Monat vergeblich auf Untwort 40 gewartet, entwich er Mitte August. In hochstem Zorne hielt jest Luther am 10. Sept. lanchthon aufgesetzen Schrift De duplici legis discrimine (N. Urtundend, S. 349 ff.). Luf Luthers Begehren hatte er dirett von "Anderung" und "Besserung" seiner früheren Reben schreiben und besennen müssen, daß er zuvor "geirrt" habe und "durch D. Martinus befferen Bericht" erhalten habe. Daraufbin galt dann ber Ronflitt fur befettigt, 50 und ber Arreftbruchige erhielt wieber freien Banbel in Gachsen. Aber weber mar Luthers Migtrauen wirklich gehoben, noch war Agricola wirklich vom Irrtum feiner ber Gunden, indem es das Amt des Gesetzes in sich aufnimmt. Der heil, Geist straft die Welt um die Gunde, indem er sie junachst überführt impegisse in filium dei, proinde admonita intelligit se ream utriusque tabulae, por allem ber Gunden wider die 1. Tafel. Hoc modo perterrefiunt per verbum Dei, per doctrinam 60

XII 247 ff.).

poenitentiae seu legis hominum conscientiae. Diese trostet bann die doctrina fidei. In auffälligem Unterschied von seiner Revolationsschrift redet er die ecclesia Islebiana an: Quia vero vos, o viri Islebienses, audistis me plus minus annis duodecim haec apud vos docentem, . . . rogo ut hanc puritatem doctrinae mecum et s teneatis et defendatis. Tantum enim abest, ut hujus doctrinae me pudeat, quod non recusem pro ea mori, si Dominus jusserit. Start betont er hier den sog, tertius usus legis und das "Muh" der guten Werte, eine Lehre, die er später wieder lebhaft bestritten hat (Bgl. Rawerau in Festschrift für Jul. Köstlin, Gotha 1896, S. 65 ff.).

Neben Agricola war es besonders Jakob Schenk, der Hofprediger Herzog Heinrichs und Reformator Freibergs, ber 1538 in den Berbacht bes Antinomismus tam: "alle und Arejormant greiverigs, ver 1038 in den Vertoagt des Antinomismus fam: "alle Prebiger, die das Geseth predigen, sind mit dem Teusel besessen, o sollte er gepredigt haden; "thue was du willst, glaube nur, so wirst du seligt", "an den Golgen mit Mose". Eine Untersuchung, die wegen diese Verdachtes und wegen seines Konstilts mit seinem 18 Kollegen Paul Lindenau angestellt wurde (Juni 1538), endete damit, daß er vom Kurfürsten selbst als Hosprediger nach Weimar berusen wurde — troh des Jornes, mit dem Luther ihn versolgte. 1541 berief ihn Herzog Heinsch als Prediger und Universitätslehrer nach Letyzig, aber Rat, Gesstlätelt und Theologensatultät standen gescholike auch nach dem Johe leines Könners Keirrich Gerzaa Marit ihn gegen ihn; obgleich auch nach dem Tode seines Gönners Heinrich Herzog Morit ihn 20 gu fougen fuchte, fo murbe boch gegen ben Drud feiner Boftille Ginfpruch erhoben und es wurden Berftoge gegen die Lehre der Conf. Aug. in ihr gefunden. Unter diefen Antlagepuntten befindet sich auch wieder der (freilich jest schwach begründete) Vorwurf des Antinomismus. Das Ende des hählichen Streites war, daß er 1543 Leipzig und das Herzogtum verlassen mußte. Seine gedruckten Schriften geben teinen genügenden 26 Anhalt, ihn als Antinomisten zu bezeichnen. Gleichwohl muß seine Predigtweise in diefer Beziehung mannigfachen Unftog gegeben haben. Bor allem aber hatte überall, wo otejer Beziehung mannigjagen Unitog gegeben yaben. Vor altem aber hatte überall, wo ber hochbegabte Wann gewirtt hatte, sein hochfahrendes, selhsitewuhtes Austreten und sein Bestreben, um seine Person sich einen ergebenen Anhang zu schaffen, gegen ihm ausgedracht. Luther gewöhnte sich daran, ihn als "Jädes" neben "Gridel" (Agricola) voin einem Atem zu nennen und mit unerdittlichem Jorn zu brandmarten süber Agricola). Rawerau, S. 168 sp.: Rosse. A16 sp.: Posse. A16 sp.: D. Rirn in ThSt 1896, 552 sp. Aber Schent: Seidemann, Dr. J. Schent, Leipzig 1875; H. Willer, Paul Lindenau, Leipzig 1880; P. Better in RU s. sachs.

5. Der Streit über ben tertius usus legis. Im Busammenhang mit dem majoriftischen Streit über die Notwendigkeit der guten Werle erhoben fich Luthers Schüler Andreas Poach in Erfurt und Anton Otho (Otto) in Nordhausen mit der Bestreitung jeder Bedeutung des Gesethes fur den Glaubigen. Die Gifenacher Synode von 1556 bot den Anlah, indem sie den Sah dona opera sunt necessaria ad salutem 40 zwar als misperständlich vermieden wissen wolste, aber doch zugad, daß er abstractive et de idea in doctrina legis statthaft fei. Siergegen protestiert Boach, benn er erflatt ben zu Grunde liegenden Gedanten, daß volltommene Gefegeserfüllung das Seil erwerben wurde, für falfch; auch absolut volltommene Gesetzeserfüllung ware nur ein Pflichtthun; biefes ichlieft aber ben Erwerb eines Lohnes aus. Alle ber Gefeheserfüllung gegebenen 45 Berbeihungen meinen nur geitlich irbifches Gut. Das Beil, welches mit Gunbenvergebung ibentisch ist, liegt völlig außerhalb und oberhalb ber Sphäre des Gesehses. Darum ist jene These auch abstraktiv salich. Auch Christi Gesehseserfüllung ist meritum und heilheichaffend nicht weil sie Gesetserfüllung war, sondern nur weil der Gottessohn etwas that, was er als solcher nicht zu thun brauchte. Freilich soll der Wiedergeborene so nicht von Gottes Willen eximiert sein. Aber nicht an das Gesetz sieht er sich dafür gewiesen, benn bieses lehrt gar nicht die rechten guten Werte, und außerdem bedarf ber vom Geist Erleuchtete seiner nicht mehr. Bei Otho ist zu unterscheiben zwischen den von ihm als echt anertannten Thesen, nur auf diese bezieht sich Melanchthons Citat CR 9, 176 u. 218 (= Thefe 17), und einer zweiten Thefenreihe, die in ahnlicher Weife, 55 wie einst bei Agricola geschah, von seinen Gegnern aus einzelnen, aus dem Zusammen-hang gelösen "hartsautenden" diota zusammengeset worden ist seiden, erstere leider sehr fehrenfet, dei Geschwer, S. 97 st.). In der echten Thesenreise ersennt er eine zweisache Bedeutung des Gesches an: officium ecclesiasticum (Ersenntnis der Sünden zu wirten) und politicum (contumaces redigere in ordinem); dagegen ist 60 das Geset nicht nur von der justificatio auszuschließen, sed neque ad ulla bona

6. Evangelium doctrina poenitentiae. Undererfeits gerieten Melanch thon und feine engere Schule gleichfalls unter bie Untlage, antinomiftifch gu lebren, wegen der Aussage, das Edangeslum sei praedicatio poenitentiae: Augustana variata art. 5 war gesagt: instituit Christus ministerium docendi Evangeslii, quod praedicat poenitentiam et remissionem peccatorum, wie auch schon Apol. art. 2 § 62 30 gelehrt worden war. Und im deutschen Examen ord. (CR 23, p. L): "Das Evangelium ift eigentlich die gnadige, frohliche Predigt vom Sohn Gottes . . . biefe Bredigt ftraft erftlich alle Gund und furnemlich diefe groffe Gund im gangen menfclichen Geschlecht, daß auch nach gegebener Berheitzung die Welt den Gohn Gottes nicht ertennen will . . . neben diesem Strafen bes Unglaubens und aller anberer Gunden verfündigt 35 das Evangelium biefen ewigen, gnabigen Troft ze." Melanchthons Schule eignete fich diese Bestimmung des Evangeliums als praedicatio poenitentiae an, mit der naberen Erläuterung, daß erst durch das Evangelium das arcanum peccatum, die incredulitas, ignorantia, neglectio filii aufgebedt werbe (vgl. Nit. hemming, Enchiridion theolegicum 1557, die Mittenberger Propositiones . . de praecipuls horum temporum & controversiis 1571 [von Bezel, Torquatus u.a.], Bezel, Apologia verae doctrinae de definitione evangelii 1571). Dagegen ethoben sich Watth. Judex Quod arguere peccata . . sit proprium legis et non euangelii 1559; Stößel, Apologia (gegen Strigel), das Judicium der Rostoder über den Streit zwischen Flacius und Strigel (beibe in Disputatio de originali peccato inter Flacium Illyricum et Strigelium), 45 30h. Wigand, De antinomia veteri et nova, 1571 und fanden barin eine bedentliche Berdunfeltung der Begriffe Geset und Evangesium. (Bgl. Döllinger, Die Reformation III 387 ff.; Joh. Seehawer, Zur Lehre vom Gebrauch des Gesets und zur Gesch. des späteren Antinomismus, Rostoc 1887).

'7. Diesen Streitereien gegenüber sehte die Conc.-Formel (art. 5) zunächst den Sprachgebrauch seit. Geset ist proprie doctrina divinitus revelata, quae docet, quid justum Deoque gratum sit, quae etiam quidquid peccatum est et voluntati divinae adversatur, redarguat. Svangesium daggen ist die Lehre, welche zeigt, quid homo credere debeat, seziell die Lehre von der Sündenwergebung durch Christina. Alles was Sünde straßt, gehört som ur Predigt des Gesethes (gegen die SVelanchsthonianer); den wird auch eingeräumt, daß wenn unter evangesium tota Christi doctrina verstenden werde, man allerdings auch segen dürse evangesium esse concionem de poenitentia et remissione peccatorum. Gesethespredigt allein macht entweder Heuchst. Sund sest die Sünder ober Berzweiselnde. Nur wenn Christinas das Geset in die Hender die sinder essenden die sinder essenden die sinder essenden wirt wenn Edichiens das Geset in die Hender die sinder essenden die sinder offendart, wirtt wenn Christinas das Geset in die Sände nimmt, es gestlitt auslegt und Gottes Jorn über die Sünder offendart, wirtt wenn Christinas das Geset die sinder offendart, wender die sinder die s

es Sündenerlenntnis. Zur Erzeugung solches Schredens und zur Offenbarung des Jornes Gottes dient besonders auch die Predigt von Spristi Leiden und Sterben: so lange sie aber diesen Schreden wirkt, ist sie selbst ein Stüd der Gesetzeredigt, denn sie treibt noch das allenum, nicht das proprium opus.

Daran schließt Art. 6 (de tertio usu legis) die melanchthonische Lehre vom tripplex usus: 1. ut externa quaedam disciplina conservetur, 2. ut per legem homines ad agnitionem suorum peccatorum adducantur (gegen Agriola), 3. ut homines jam renati, quibus tamen omnibus multum adhuc carnis adhaeret, eam ipsam od causam certam aliquam regulam hadeant, ad quam totam suam o vitam formare possint et debeant (gegen Boach, Otho u. l. w.). Doch ist nur sür nötig erachtet, diese letztere um den tertius usus geführte Kontroverse näher zu deseuchten. Agricola zu widerlegen wird für überstüssig angelehen. Die Gesepserdigt bedürfen auch die Wiedergeborenen, weil ihre regeneratio erst inchoata ist, nicht omnibus numeris absoluta; ihr Glaubensleben erweist sich in beständigem Kamps mit istrem Fleisch. Um diese ihres alten Menschen willen bedürfen sie auch noch beständig der Leuchte des Gesehse. Aber der Gehoriam, den sie diesem leisten, geschieht absque coactione, libero et spontaneo spiritu.

8. Aber auch sonst begegnen wir in den Kämpfen des 16. Jahrhunderts häusig dem Borwurf des Antinomismus. So liebten es namentlich in den häusigen Konslitten 20 über eine gesetlichere oder freiere Aufsallung der Sonntagsseier die Vertretter des gesetlichen Standpunktes, ihre Gegner des Antinomismus zu zeihen. Anlah dot dazu gewöhnlich die Frage, od am Sonntag Hochzeiten zu gestaten seien (ogl. Wöller-Kaswerau, Krichengelch, III, 361). So sinden wir 1588 in Erfurt einen solchen "antinomisstischen" Etreit zwischen Berichius (für) und Welch. Weidmann (gegen die Sonntagsshöhzeiten, als wider das 3. Gebot versichend). Bgl. darüber R. Kärwinkel, Gerstenderziges Progr., Erfurt 1893, S. 7. — Vielleicht geht es auf Agricola zurück wenn 1584 der Hochzeiter Beit Bach in Tölln a. d. Spree die These erneuerte, Mosis Gesetz sei durch das Evangelium aufgehoben und daßer nicht mehr zu lehren. Da er den Widerrup verweigerte, so wurde er seines Umts entsetzt (Schriften d. Vereins f. d. Gesch).

8. Kawerau.

Antiochenische Schule. — Litteratur (abgesehen von der Spezialstitter. über die einz Antiochener): Ermesti, opp. theol. 1792 p. 489 ss.; Muenter, Comm. de seh. Ant., Hafn. 1811; deutsch in Städublins und Thichtrers Archiv I I; f.; C. a Lengerke, de Ephr. Syr. arte herm. Regiom. 1831; Ribn, Die Bedeutung der ant. Sch. rc., Beissenburg 1865; Bb. Dergenröther, Die ant. Schule rc., Bürzburg 1866; C. Hornung, Schola Antioche, Noostad. ad S. 1864; Diestel, Geschächte der Antische Kricke. Jena 1869, S. 126 bis 141; Specht, Der exgest. Standbuntt des Theodor und Theodor v. M. u. Junisius Africanus, Freiburg 1879; ders, Tüb. Ihool. Cuartalsch. 1880; Bardenssener, Polygronius, Freiburg 1879. Bgl. auch die Dogmengeschickstischen Lehrbücher.

Die Hauptvertreter der antiochenischen Schule finden je an ihrem Orte ihre Darftellung. Daher hier nur Überbild und allgemeine Hardreistift mit Berüssischen.— Don antiochenischer Schule reden wir nicht in dem Sinne einer kontinuierlichen. Bon antiochenischer Schule reden wir nicht in dem Sinne einer kontinuierlichen Lehranstalt, welche durch Succession der Lehrenden Aufleichen Mittelpuntte und Träger einer Vildungsrichtung wird, wie dies von der alexanto brinischen Ausechenschale in hier Vlätiszelt gilt, sondern in dem Sinne, wie wir auch nach deren Jurücktreten von alexandrinischer Schule reden, also zur Bezeichnung einer durch den wissenschaltlichen Einsluß gervorragender Lehrer im Leben der Altäch sich geltend machenden besonderen theologischen Nichtung, deren bedeutendher Mittelpunkt, deren heimatlicher Boden im großen und ganzen der sprische Dsten des Reichs, genauer die desellenstilich-sprische Kirche ist. Ju unterscheiden It eine ältere (c. 270—360) und eine stüngere Schule (nicht selten wird nur die lehtere "Antiochenische Schule" genannt). Wit Recht pflegt man von dem antiochenischen Preschuter und Märtzper Lucian († 311, j. d. Urt.), der notorisch einen höchsi bedeutenden Lehreistlich und Wetaphpilter geübt hot, auszugehen und ihm einen schielesten Zetzenossen der ausückzeisen von Samolata zurückzeisen von Esenschlass wir Seite zu seltellen. Wahrschieln dar man sogar die ürwefindens zweiden mehn er (Theod. d. e. I. 4) mit dessen laagstolgen längere Zeit leine Kirchengemein

schaft hatte. Unter veränderten Berhältniffen machte fich die exegetische Rüchternheit und die dem "Mufterium" widerftrebende Berftandesreflexion im Arianismus geltend, beffen bedeutenofte altere Bertreter : Arius felbft, Eufebius von Ricomedien (Dudlovκιανιστής), Afterius u. a., Schüler Lucians find, mit beffen Ramen fich bann auch bie Gusebianer bei ihren Bermittlungsversuchen dedten (Die 2. antiochen. Formel bei Sahn, 5 Bibl. der Symbole 100 f., vgl. dialog. III de trinit. in Theodorets MB. V 199 sq. ed. Hal. Philostorg. II 15). Wichtiger aber ist fürs erste die dem Queian nach-gerühmte biblisch-tritische Thätigkeit. Des Origenes grohartige Arbeiten zur Herstellung des Septuagintalextes waren vorangegangen und wirten durch die Bibliothef im palaitinenslichen Casarca nach. Andere, wie der ägyptische Zeitgenosse Lucians, helpdius, 10 verfolgten ähnliche Ziele. Berührt sich nun in diesem Puntte Lucian mit Origenes und sieht er, wie nicht zu bezweiseln, auch in dogmatischer Beziehung unter der alle gemeinen Einwirtung origenistischer Theologie, fo tritt boch in ber burch feine Ginwirtung geforderten Richtung auf Exegefe allmählich ein entschiedener Gegensatz hervor gegen die dogmatisch-allegorische Bibelbehandlung, welche durch den machtigen Ginfluß 15 des Origenes in der Rirche auftam und durch die dogmatische Spetulation wesentlich Funttion der Schriftauslegung, dem gewandten "Sophiften" Ufterius werden Rommen- 20 tare zum Römerbrief, den Evangelien und Pfalmen zugeschrieben, von denen nur ein unbedeutendes Fragment erhalten ist. Gewiß nicht ihm gehören die von Coteler. monum. eccl. gr. I, unter dem Namen des Ast. von Apamea veröffentlichten Homilien, wie Dupin wollte. Bon dem arian, Bifchof Theodor v. Beratlea wiffen wir zwar nicht, daß er den Unterricht Lucians genossen, er gehört aber zu den Männern, 26 in welchen sich die vor allem auf historische Erstärung ausgehende exeget. Richtung regte (Hieron. de vir. ill. 90; Theodoret, h. e. II, 3; manches in den detenen; aber der bei Corderius. Caten. gr. Patr. in Psalm., Antw. 1634, 3 vol. aufgenommene Psalmentommentar ist nicht mit Sicherheit ihm zuzuweisen). Wichtiger ist ber gleich Lucian aus dem sprifchen Often (Gegend von Edeffa) ftammende, bort zuerft, 30 dann aber auch durch Eusebius von Cajarea u. a. gebildete semiarianische B. Eusebius von Emesa (s. den Urt.), welchen Ernesti und Münter mit einem gewissen Rechte an die Spige stellen. Er gehort hierher sowohl wegen ber burch Sieronymus bezeugten Einwirtung seiner exegetischen Methode auf Diodor (de vir. ill. 119, vgl. 91) und ber Bezeichnung des Chrysoftomus als Eusebii Emeseni Diodorique sectator (ib. 129), 35 als auch wegen der von Theodoret troß dem gerügten Semiarianismus belobten christologischen Auseinanderhaltung der Gottheit und Menschheit in Christo (Theodt., dial. III p. 257 sq., vgl. die von Thilo, Euseb. von Alex. und Euseb. von Emeja S. 59 ff. mit größter Wahrscheinlichteit ihm zugewiesenen libri II de fide). Auch ber streng nicanisch gesinnte Gustathius von Antiochien (f. ben Art.) gehört hierher, in dogmatischer 40 Beziehung, weil er der arianischen Beise, aus den endlichen Praditaten Chrifti gegen die volle Gottheit des Sohnes zu schließen, mit scharfer Sonderung der Gottheit und des angenommenen Wenschen, des ewigen Sohnes und seines Tempels entgegen-tritt (s. die Fragm. dei Theodor. Eran. des. im III. dial.), besonders aber in exeget. Beziehung wegen seiner berühmten Abhandlung über bie Zauberin gu Endor (de En- 46 gastrimytho) mit ihrer grundsahlichen Besampfung des exegetischen Bersahrens des Drigenes (1. die Ausgade von Jahn in den Texten und Unterl. 3. althriss. Litteratur-geschichte Bd II H. Untiodenische Unt zeigt in seiner exegetischen und dogmatischen Haltung auch Cyrill von Jerusalem. Als Valer der antiochen. Schule im engern Sinn aber ist Diodor von Tarjus (f. d. Art.) zu betrachten († 378; neben ihm fteht der so Priefter Evagrius), der bereits als Presbyter in Antiochien die Stellung eines bedeutenden Lehrers und Polemiters einnahm und an der Bildung des Chryfoftomus wie Theodors hervorragenden Anteil hatte (feit der Mitte des 4. Jahrh. scheint eine förmliche Schule mit geordneten Lehrturfen angenommen werden zu müssen; dies Schule leitete auch zu strenger Astese an und besaß im anziochenischen Sprengel verwandte es Rlosterschulen). Nach den beiden innerlich zusammenhängenden Seiten hin vertritt er die Grundsätze, welche dann in seinem ausgezeichneten Schüler Theodor B. von Wopsuestia (f. d. A.) ihre tlaffische Ausbildung erhalten. Einig mit den großen Rirchenlehrern ihrer Zeit in betreff des nicanischen Glaubens treten sie nicht nur dem Arianismus, sondern namentlich auch dem Apollinarismus in der Christologie ent- co

Real-Guchflopable für Theologie und Stirche. 3. M. 1.

schieben entgegen, hier also auf die Seite ber Bollftandigleit ber menschlichen Natur und Bahrheit menschlicher Entwidlung; und indem fie festhalten an jener forglichen Sonderung des im Menschen als seinem Tempel wohnenden Logo's von diesem, wie sie sich schoo bei Paul von Samosata gezeigt hat und auch bei dem Diodor 5 nahe stehenden Flavian von Ant. wahrzunehmen ist (Flav. bei Thedoret dial. II p. 163: ἀνθοωπεία φύσις θεότητι συνάπτεται, μενούσης ἐφ' ἐαυτῆς ἐκατέρας τῆς φύσεως), bildet sid, allmählid, jener Gegensah gegen die neualexandrinische Spetulation mit ihrer ένωσις φνσική heraus, der nach Theodors Tode im nestorian. Streite zum Ronflitt beiber Richtungen führt. Theodors Theologie zeigt zugleich Kräftigleit und 10 Freiheit eigentumlicher Gebantenarbeit und — hierin sich als echter Sprößling altgriechifder Hoelogie und als feineswegs losgelöst von dem eigentlichen Bater derfelben, Origenes, bewährend — die entschiedenste Betonung menschlicher Freiheit gegen den vom lateinischen Abendland herüberslingenden Augustinismus. Hatte es in der mit besonderem Eifer betriebenen Exegese, welche nicht bloß Handlangerin der Dogmatik 15 fein foll (διαφορά θεωρίας και άλληγορίας), Diodor ausbrüdlich ausgesprochen, daß er bas Siftorifche dem Allegorischen durchaus vorziehe, ohne doch mit ber willfürlichen Allegorie zugleich allen höheren Schriftsinn  $(\vartheta\epsilon\omega o ia)$ , wie er durch die chriftliche Auffallung des AT gefordert wird, aufgeben zu wollen, so streben nun Theodors hermeneutische Grundfage mit großer Energie einer wirklichen grammatisch-historischen Auslegung 20 zu; er tritt ber dogmatisierenden Berwischung des Unterschiedes zwischen Gen Stufen des Alter und Neuen Testaments entgegen, sucht Sprachgebrauch und Jusammenhang und darum auch metaphorische, poetische und hyperbolische Ausbrücke unbefangen zu würdigen, nimmt Ansaus zu wirflicher bislissier Kritit und sest an die Seile der eingetragenen Allegorie den in der göttlichen Heilsstonomie wurzelnden und die Einheit 25 bes Schriftsinns im Bewuftsein ber beiligen Schriftsteller nicht gerftorenben Inpus (bie Alleingultigfeit des Wortfinns haben freilich auch die Antiochener noch nicht ertannt; auch hat es Theodor nicht verstanden, die Größe und Erbaulickeit des wirklichen Schriftaug hat es Lyevor inch vertanden, die Große und Eroditatiet des wirtigen Systemisiens wiederzigeben; dem Chrysofiomus ist das bester gelungen). Im vollen Masse verbeint in exegetischer Beziehung der von Theodoret besonders als Aslet hochgeschätzte Bruder Apedors Polydronius, Mönch im Rloster des heiligen Zedinas dei Ayros, dann Bischof von Apamea († 430), seinem Bruder an die Seite gestellt zu werden, den er in der sprachsichen Ausrüstung (Kenntnis des Heiligen, Heranziehung des von Theodor gering geschächten Syres) übertraf. In dem Kommentar zum Daniel, dessen umfangreiche Fragmente Ang. Mai (Script. Vet. nova coll. I) verössentlicht is hat, und der sich vor der Argentalische Sprach von des Argentalisches des Argentsches de den geschichtlichen Horizont des Buches fest und polemisiert zu Da 7 gegen Apollinaris, welcher sich ber so volltommen beutlichen geschichtlichen Beziehung der Weissagung auf Antiochus Epiphanes widerfete und Die Stelle vom tunftigen Antichrift auslege. An Theodor erinnert es, wenn P, zu Da 6, 3 bemertt, das xveñya xeonodo durfe 10 nicht vom hl. Geiste verstanden werden, es deute auf die göttliche xáois überhaupt, welche ihm geistige Überlegenheit verliehen habe. Ihre schönste kirchliche Frucht haben die antiochenischen Grundfage einer besonnenen, den Wortfinn achtenden und die dogmatifche Willfur einschränkenden Exegese in der prattifch-erbaulichen Bibelerflärurg des Johannes Chrysoftomus (f. d. A.) gezeitigt, allerdings wesentlich moderiert im Bergleich 45 gu Theodor. In naher Berwandtichaft hierzu stehen auch die hermeneutischen Unschauungen des trefflichen Isidor von Belusium (f. d. A.), des Exceptors des Chrysostomus, obwohl sie, wie zum Teil auch die des Chrysostomus der Allogorie noch einigen Raum bowdy se zum Leit und die es Third dag tabilien der Ausgeste noch einigen Andie lasse, der Topus und Allegorie nicht scharf abzugenzen wissen. Der singste ber eigentlichen Antiochener endlich, der vielseitige, gelehrte, gewandte, aber auch schwankende Da Theodoret (b. A.) hat troh seiner großen Abhängigteit von und Berefrung für Abendor wie im Dogma sich zum Kompromit verstanden, so in den exegetischen Grundsägen überall eingelentt "dis zur sittlen Polemit gegen Theodor" und sich dem sirchlichen Traditionalismus gebeugt, hat der Kirche des Reichs zwar ein bedeutendes exegetisches Erbe hinterlaffen, aber auch einen großen Teil ber exegetischen Errungenschaften seiner 56 Schule preisgegeben. Richt gering ist die Bedeutung ber polemischen Thätigteit der Schule anzuschlagen: im Orient sagen die alten hareiter des 2. und 4. Jahrh. noch zahlreich und gab es viele Juden und Seiben. Die Antiochener sührten gegen sie noch die Kämpfe der Kirche zu einer Zeit, wo in den anderen tirchlichen Provinzen laum noch gefämpft zu werden brauchte. Das gab ihnen (s. Chrysostomus, Kestorius, Theo-60 boret) ein hobes Gelbitbewußtfein.

Mit den östlichen Sigen christlicher Schriftgelehrsantleit zu Nisibis und Gebsla stand zwar die antiochenische Schule in mehrfacher Berührung. Indessen fann boch zu. Berpräm (1, den Art.) ihr nicht eigentlich zugezählt werden. Dagegen sindet allerdings die antiochenische Theologie mit dem von der Kirche ausgeschlossen Nestranismus (Mitte des 5. Jahrh.), nun zunächt in Edessa (seit 431 dis 489), wo Iddes in Schriftge überchesten, ihre Sätäte, dis sie von da nach Nisibis (489) als der Pstanzstäte der nestorianischen, ihre Sätäte, dis sie von da nach Nisibis (489) als der Pstanzstäte der nestorianischen, ihre Sätäte, dis sie von da nach Nisibis (489) als der Pstanzstäte der nestorianischen, ihre Sätäte, die sie von da nach Nisibis (489) als der Pstanzstäte der nestorianischen French des des des von der Pstanzstäte der nestorianischen Kochen der Vollen Moller +) A. Sarnad.

Antiodia, Batriarchat f. Die Art. Batriarchen und Sprien.

Mntiochia, Spnode v. 341. — Mansi 2. Bd S. 1307 ff.; Bruns, Canones apost. et concil. 1. Bd, Berl. 1839, S. 80 ff.; Hefele, Conciliengefchichte 1. Bd 2. Aufl., Freib. 1873, 35 S. 513 ff.

Aus der alttirchlichen Zeit sind Nachrichten über mehr als 30 antiochenische Spnoben auf uns gesommen. Die wichtigeren derselben fallen in den arianischen und dersidogischen Lehrstreit und werden in den betreffenden Artiteln erwähnt. Her ist nur von der Spnobe von 341 zu handeln. Sie trat im Sommer dies Jahres aus Anlah der so seinenstenung der von Konstantin d. Gr. den nur von Konstantius vollendeten sog. goldenen Basilita zusammen (Athan. De syn. 25 MSG 26. Bd S. 726, Hilar. De syn. 28 MSI. 10. Bd S. 502, Socrat. H. e. II, 8 MSG 67. Bd S. 195, Sozom. H. e. III, 5 a. a. D. S. 1041). Die Angaden über die Zahl der anwesenden Rischen nicht überein: Athanasius nennt 90, Hilarius 97. Die Bersammelten stiellten zunächst 25 Kanones auf, nahmen dann auch Stellung in der dogmenken Frage. Über den letzteren Puntt s. d. A. Krianismus. Was die Kanones anlangt, so der Duchführung des nicknischen Seich, Dranischung der Krock ist siehen die siehen die siehe Verlandslichen Seichen lie sich auf die tirchliche Sitte, Organisation und Disziplin. Der 1. sollte die Duchführung des nicknischen Belchlusses werd und Androhung von Strafen sichen, der 2. durch das gleiche Mittel die Teilnahme wan der Ikroblichen Steichen der Seigen diese Bestimmungen de Umbildung von Strafen sichen vor der Bestimmungen der Umbildung von Strafen sichen Discelen: sein Briefter kann von einem Sprengel in den andern übergehen, sein Keriter darf Sonderversammlungen halten, tein Extommunizierter darf von einem strenden Bischof tednzilitiert, sein Frender ohne Kriedensschiedt aus des Annone in allem, was über die Verwaltung der Echglesen dien er 9. u. der 11.—20. Kanon: in allem, was über die Verwaltung der Genzelung der Etnigelung der Entsplied

parochie hinausgeht, soll der Metropolit und die Bischöse der Separchie handeln: belonders dadurch, daß die Anothung des 5. nicknischen Kanons, wonach jährlich zwei Spnoden stattschen sollten, wiederholt wurde, war der lirchlichen Geparchie ein sesten gegeben. Die letzten Bestimmungen betreffen die Amtsführung der Bischöse: der Übers gan von einer Parochie in die andere wird untersach, ebenso Übergriffe in benachbarte Sprengel und die Bestimmung eines Nachsolages, dagegen wird die geordnete und gewissenschung des Kirchenguts gesordert.

Diese Beschlüsse teilte die Synode den auswärtigen Rirchen mit, indem sie die Hossinung aussprach, daß sie deren Bestimmung sinden werden. Sie haben im Morgen10 land und Abendland siets als Bestandteil des stirchlichen Rechtes gegosten. Demgemäß
waren sie schon in dem Codex canonum enthalten, der auf der Synode von Chalcedon
benutzt wurde, und gingen sie auch in die späteren kirchlichen Rechtessammlungen über
(s. d. A. Annonen- und Dekretalensammlungen).

## Antiochus, fprifche Ronige f. Geleuciben.

16 **Antipa8.** — Quellen; Joseph. Anti. XVII 20, 188, 224—249, 318, XVIII 27, 36—38, 102, 104—106, 109—119 (nach der Ausgade von B. Pieje). Bell. Jud. I 562 u.f., w. 3m R. nach seinem Kamiliennamen Herodes genannt: Mt 14, 1—12; Mc 6, 14—29; 8, 15; Rc 3, 1 u. 19—20; 8, 3; 9, 7—9; 13, 31—33; 23, 7—15; NG 4, 27; 13, 1.—3nfdriften. — Bgl. Schürer, Geschichte des jüb. Bolles, 1. Zeil 2. Aufl., Leipzig 1890, 20 S. 358—74.

Antipas, Sohn des Ronigs Berodes und der Samariterin Malthate, mit feinem Bruber Archelaus in Rom erzogen und in einem früheren Testamente seines Baters jum Ronig bestimmt, tonnte, obwohl er auf ben Rat ber zweideutigen Galome, feiner Tante, seine Ansprüche in Rom selbst geltenb machte, doch nur Galisa und Peraa als 25 Tetrach mit einem jährlichen Einkommen von 200 Tasenten erlangen (4 vor die 39 n. Chr.); König wurde Archelaus. Er war bauluftig wie alle Berodianer (Gründung der Haupfladt Tiberlas am See Genegareth) und führte daneben ein lavirendes Regiment ohne Grundsätze ("Fuchs" Lt 13, 32). Das Berhängnis seines Lebens wurde die ehebecheriche Liebe zu seiner Richte und Schwägerin Herodias, Tochter seines hingerichstene Steisbruders Aristobul und Gemahlin seines Stiesbruders Herodias, Archiver Serodes (Mc 6, 17 Philippus genannt; in Mt 14, 3 lassen cod. D und die Lateiner den Namen weg). Ihr zu lied gad er seine Gemahlin preis, die erst nach Mackarus und von da zu ihrem Bater, dem Arabertonig Aretas IV, gurudfloh; dann opferte er sein Seer in unglüdlicher Schlacht mit dem erzurnten Araber; zuvor schon räumte er mit dem Rest seines Gewissens auf durch hinrichtung des Täufers Johannes, den er als einen unbequemen und um feines machsenden Einfluffes willen gefährlichen Mahner in Macharus hatte eintertern lassen. Den Nachedurst der Herodias zu stillen, half der Anzihrer Tochter aus erster Ehe Salome (die später mit ihrem Oheim Philippus, dem Tectarchen von Trachonitis, und nach dessen Tod mit ihrem Better Aristobul — dem Sohne 40 Herodias, des Bruders von Agrippa I und Herodias — vermählt war). Die hoheitsvolle Paffionsgestalt Jesu rief nur Sohn und Spott bei bem in feiner Reugierde unbefriedigten Schwächling hervor (Lt 23, 11). Unter bem britten Raifer führte Die Chriucht ber Berobias ben Sturg bes willenlofen Fürsten herbei. Boll Reib baruber, chiqual ber Jetoblas ben Stulz vers wittentojen gutjen getoet. Det blet kein dag is Bruder Agrippa, eben noch ein verschulbeter und epftojer Bettler, nun durch ei bie Gunst des Kaisers Caligula mit dem Glanz der Königswürde umsleidet war, trieb sie ihren Gemahl zu einem Beseuch am Kaiserhof an. Statt des erhofften Sonnenscheins der Gnade tam ein Wettersturm. Der Kaiser, ausmerssam gemach durch eine gleichzeitig einlausende Antlageschrift des Agrippa und argwöhnisch wegen des von Antlipas zugestandenen ungeheuren Wassensters für 70.000 Wann, verbannte den so Tetrarchen nach Lugdunum in Gallien. Serodias — im Unglud ein sellenes Beispiel von Treue im herodianischen Haus — folgte dem Gestürzten in die Berbannung. Die Tetrarchie erhielt Ronig Agrippa I. (Bgl. G. 255, 25). 3. Baugleiter.

Antipater von Boftra. — Bas von feinen Berten erhalten geblieben, ift suletst gejammelt bei MSG, Bo 80 und 96. Sonft vergleiche Jabricius, Bibl. Grace. eb. hartes Bb 10
55 S. 518 ff.; wo auch die ältere Litteratur angegeben, MSG Bb 85 Sp. 1758 ff., fürger Bardenhener, Patrologie S. 501.

Antipater war Bildof von Boltra in Arabien und zwar bald nach bem Chalcedonense von 451. Sonft ift aus seinem Leben nichts sicheres befannt, Alls Theolog gehort er gu ben Gegnern ber Origenisten, wie benn auch fein wohl bedeutenoftes Wert, port er zu den vergnern der Ortgenisten, wie denn auch jein wohl bedeutendstes Werk, eine Arcischnas gegen die Apologie des Origenes von Pamphilus und Euledius, namentlich gegen den letzteren, gerichtet war. Bon demselben sind biehen nur noch Bruchstücke vorhanden, die namentlich in den Parallelen des Johannes von Damastus sich
erhalten haben. Es werden dem A. auch viele Homilien beigelegt. Da aber verschiedene derselben sich auf Feste beziehen, die nach dem Zeitalter des A. entstanden sind,
wollten Dudin und andere von unserm A. einen späteren unterscheiden, der erst im
9. Jahrhundert lebte, während Migne wenigstens die bei ihm abgedruckten zwei Honwillen auf Tachonnes den Täuter und Murch Archivilaum dem Ar niedelichen. 3. Jahrundert eder, wahreten Brigher weitig ist der einst von ein abgedracht zwei Hoffen millen auf Johannes den Täufer und Maria Verfündigung dem A. vindiciteren will. Allein auch dei diesen walten hinsichtlich der Echtheit Bedensten ob, denn in der ersteren wird dereits eine Täuservererprung vorausgesetzt, die schwerlich im 5. Jahrhundert bestand, und die Dittion der Rede ist die eines mittelgriechischen Abetors, dem die Saufrherorif mehr als der Stoff gilt. Die zweite Rede ist einsachen. Doch lätzt sich die Frage nach 15 ber Echtheit der Somilien erft enticheiben, wenn alle ober mehr als jeht herausgegeben find.

Antiphon. - Fr. Sommel, Antiphonen und Pfalmentone, Gutersloh 1896; Cooberlein, Schat bes lit. Chor. und Gemeinbegefanges, Göttingen, 1880, I G. 550 u. ff.; Lobe, Agende, 3. Aufl., Rordl. 1884; Arminecht, Die beil. Bfalmodie, Gott. 1855; Medlenburgifches 20 Cantionale II, 1, Schwerin 1875; D. Berold, Befperale (Bertelsmann) I. II.

Antiphon (von deri gegen, grown Stimme, Sall) zunächt Wechselgesang, Gegentlang, wobei eine zweite Stimme ober ein Chor gleichsam den Widerhall des Erstzesungenen zurückziebt. Diese altisraeslitische Art, die Plalmen zu singen ("um einander", wie die hl. Schrift sagt Esr 3, 11; 1 Chr 30, 20; Pl 147, 7; 106, 48 r., Mt 26, 25 30 in verschiedener Ausführung; vgl. Delizisch, Rommentar über den Plalter, Vd 2), ging sehr frühe in die christische Erste und ist nach Sotates (histor. eccl. 2, 8) bereits durch India (116) der antiochenischen Kiche überliefert worden. Wie der Vortrag selbst stattgesunden, darüber teilen sich noch immer die Meinungen; sedenfalls giebt uns Basilius die beiden gebräuchlichsten Weisen an, wenn er ep. 63 ad Nocoases. 39 sagt: "Bald singt die Gemeinde, in 2 Teile geseilt, gegen einander (duzi) daaresunderes arruvaklovar akkaischoon akkaischen gebrücktigen sie einem das Geschäft, den Gesang anzustimmen und die übrigen fallen alsdann ein". Lehteres geschaf wieder entweder hypophonisch durch Antwort mit den Schlußworten der einzelnen Berse oder Abschitte (δ λαός τά ἀκοοστίχια ψαλλέτω, Apostol. Ronstit.) oder epiphonisch mit einem Nach= 36 wort am Schluß des gangen Pfalms, wie Amen, Salleluja, Gloria patri ober genau wort am Schluß des ganzen Psalms, wie Amen, Halleluja, Floria patri oder genau antiphonisch, indem die Gemeinde jede erste Hälfte des Verles mit der zweiten (wenn nicht Vers um Vers) erwiderte. — Nach der späteren Rirchenpraxis saßte man die Antiphon enger und versteht drunter nur die Ausstrehung zum Wechselgesang, also denjenigen Verso oder Spruch, welchen der (oder die) Vorsänger anzustimmen hatte(n), und 40 der dann am Schluß des Ganzen vom Gesamtchor wiederholt wurde (repetitur Antiphona), wie noch heute deim Psalmton) für die Gemeinde anzugeben, in welcher das nachsolgende Stüd zu singen ist, deshalb schließt sie im Grundton desselben und hat nach sich nach die die Unitation des setzen vierd die Antiphona von der Verschlussende des verschlichten des der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussende von der Verschlussen Pfalmentons. Un Festen wird die Antiphon (gew. abgefürzt Ana) auch zum Anfang ganz gelungen, außerdem vollständig nur am Schluß. Um der Willtür und Mitgeriffen zu wehren, stellte schon Ambrosius ein Antiphonarium mit den dazu gehörigen Gesangestexten auf und später Gregor d. Gr. eine noch heute gebrauchte vollfandigere Samm-lung (auch Antiphonarius oder Antiphonale genannt). Einen reichen Gebrauch von vor- 50 züglich passenden Antiphonen macht das Breviarium Romanum, namentlich seit der tribentinifden Revision. Richt minder die lutherifde Rirche in gut firchlicher Zeit und in musikalisch geübten Rreisen; in der Gegenwart vergleiche man die Nebengottesdienste in der Diatonissentirge Reuendettelsau. Altere liturgische Sammlungen aus der luthe-rischen Ricchenpraxis mit Musiknoten sind beispielsweise: L. Lossius, Psalmodia 1553; 56 Eler, Cantica sacra, Hamburg 1588; Ludecus, Vesperale 1589; Libellus anti-phonarum, Hof 1605; Ansbach-Heilstonner Antiphonar, Mirnberg 1627. Was ihren Sinn und Infalt anlangt, so sind es Bibelverse (Häufig aus dem nachfolgenden Ge-langstud selbst gewählt) oder klassische Settlen aus Kirchenvätern, welche den Inhalt des

Pjalms, den sie umrahmen, turz bezeichnen oder ihm die bestimmte Beziehung auf den jeweiligen sessitien Tag oder die Kitchenjahreszeit verleihen. So ist es möglich, einen und denschen Pjalm in ganz verschiedenem Lichte erscheinen zu lassen, je nachdem man ihn mit einer zur Freude stimmenden oder mit einer Busantiphon oder einer solchen som speziellen Kestag (de tempore oder de sesto) umschießt. Sie machen den Gottesdiensteinen Eestende die Etimmung des Tages oder de sesto) umschießt. Sie machen den Gottesdiensteinen Ethinachten eine Antiphon der Laudes heißt: "Der Engel sprach zu wenn an Weihnachten eine Antiphon der Laudes heißt: "Der Engel sprach zu wenn an Weihnachten eine Antiphon der Laudes heißt: "Der Engel sprach zu wenn an Weihnachten eine Antiphon der Laudes heißt: "Der Engel sprach zu gesendet seinem Voll k." mit Ps 111; "Es ist ein Licht aufgegangen in der Kisslern zu gesendet seinem Voll k." mit Ps 111; "Es ist ein Licht aufgegangen in der Kisslern is "" mit Ps 112; an Epiphanias: "Sie thaten ihre Schäe auf und Ichenstein ihn Gold. Weishrauch und Myrrhen, Hallelusa"; an Abvent "Freu dich, du Tochter Jion, und jauchze, du Tochter Jerusalem, Hallelusa"; an Arinitatissest, "Gloria tid Trinitas aequalis, una Deitas etc."; an den Appellellagen "Ihr seid meine Freunde k."; an den Vergen der Weistuper "Ah will, dog wo ich din, mein Diener auch sei, spricht der Serr". Umsangteicher und Benedittus Lodgesseng Warias) und Benedittus Lodgesseng des Jacharias) in täglichem und während der Trinitatisseit möckentichem Wechfel, so sie den Kuntiphonen zum Magnificat (Lodgesseng Marias) und Benedittus Lodgesseng des Aucharias) in täglichem und während der Trinitatisseit möckentichem Wechfel, so sie den Kuntiphonen zum Magnificat (Lodgesseng Marias) und Benedittus (Lodgesseng Savataras) in täglichem und während der Trinitatisseit wöhrender von der Kuntiphonen zum Magnificat (Lodgesseng Marias) und Kantildem Wechfel, so sie den kuntiphonen zum Magnificat (Lodgessen Hallen von der Kuntiphonen zum Magnificat (Lodgessen d

Bon den Responsorien, Abschüssen der Lettionen, unterschein sich die Antiphonen dadurch, daß dei jenen der zweite Chor alles vollständig oder teilweise wiederholt, was bereits der erste vorgelungen hat. So unterscheidet bereits Nidor von Hispalis († 636); wöhrend Khadanus Maurus de instit. Cleric. 1, 33 den Unterschied derein setzt, daß in responsoriis unus versum dieit, in Auis autem chori alternant versus; zusogleich macht er darunf aufmerschan, daß man im weiteren Sinne auch die Invitation oder nach römischer Ordnung introitus, offertorium und posteommunio, nach and brosianischer psallenda, ingressa, antiphonae post evangelium, offerenda, confractio et transitorium als Antiphonen bezeichne. Die altsirchsichen Antiphonen sind, Texten und Melodien beurteilt, in der Regel reich an wunderbaer Schönheit und Skaft.

Referdd.

Antitatten nennt Clemens von Alexandrien (Strom. 3, 34—39; vgl. den hiervon abhängigen Theodoret Haer. fad. 1, 16 [5, 9, 17]) eine Gruppe gnofilider Libertiner nach ihrem Gegensch zum Demiurgen und seinen Beselhlen: hat der Demiurg uns dem Bater entgegenscheltst so stellen wir uns ihm entgegen (adroi dirtaaoodyekda roifty), 40 um den Bater zu rächen; hat er den Chebruch verboten, so brechen wir die Ehe, um seinen Beselh zu nichte zu machen. Die A. fühlen sich als die didarvoor von Ma, 15: denn auch diese dirtaryoar Vegl (oder wie die A. ausdeuteten: roj diradis dech) zad esoddygaar. Bal. den A. Karpotratianer.

Anton, Paul, gest. 1730. — Nachrichten über sein Leben giebt das "Dentmal des 46 Herrn Paul Anton", worin sich ein von ihm selchs die zum J. 1725 geschriedener Lebensabris sindbe mit einem Anhange und einer lectio parseneties von Gortslis France. Reisemitteilungen, die er in seinem collegium antithetieum als Probe stuchtbringender Untervodungen mit Andersgläubigen mitgeteilt, sindben sich en "Sammlung ansertsener Untervaum Ban des Neiches Gottes" 1731. Das Verzeichnis der Schriften und älteren Quellen so vietet G. J. Died, Legislon der Oberkanissischen Artische Schriften und älteren Quellen so vietet G. J. Died, Legislon der Oberkanissischen Schriftsche Dreiben 1851, S. 29; V. D. Kredig, Album der ed-ult. Gesschlichen im Könige. Sachsen, Dresden 1853, S. 435; C. K. Jugen, Historia Collegis Philosibilei Lipsiensis, Lespig 1836, S. 22; V. Nitigal, Gesch des Vieteibuns, Vonn 1884, 2. Bd 1. Vb. bes. 50 u. 3. G. K. Garder. Gesch. der Freieriche-Universität zu Halle, Versch 1894, 1. Vb. S. 50 u. 3. G. K. Austrer, A. D. Frande, Palke a. S. 1880, 1. Vb. S. 45, 170, 180; H. Vet. Die C. 3618 sitteratur der en Kirche Deutschladbs, Gotspal 1891, S. 215; Peiträge z. jäch. Kirchengeschichte 7. Vb. 1892, S. 71; V. Laui. Ma. 27, 1850, S. 111.

Anton war ein Glied jenes Triumvirats: Breithaupt, Anton, France, das der hallischen theologischen Hatuliät bei ihrem Entitehen ihr geistiges Gepräge verliehen und ihr einen weitgreisenden Einsluß verschaft dat. Er wurde am 2. Februar 1661 zu Hirdes Leitung vorbereitet, bezog er Ostern 1680 die Univerliät Leipzig, begleitete a aber dereits im August, als hier die Pell ausdrach, einen Freund in dessen Seinnat nach Thüringen. Dort sand er eine Schrift Sepeners und sucht in dessen Hernet nach Thüringen. Dort sand er eine Schrift Sepeners und sucht in dessen Frühlig zu Frankturt diesen selhst auf, der auf ihn einen mächtigen Eindruck machte. Rad Leipzig zurückgesehrt, erward er sich die Magisterwürde und sam als Hausehrer in das Hause Kunders, der ihn zu schriftstellerischer Thätigteit anregte und ihm die Erlaubnis zur Benüßung seiner reichhaltigen Biblioftse gewährte. Er gehörte zu dem Arteile sener Magister, die sich mit France zu dem Osteles die die Kunder vor der Kunder der Pelieprediger bei dem sächsischen Prinzen Friedrick August, dem nachmaligen Aufürsche, nich Seles von dieser Keise zurückgesehrt, erheit er die Superintendentur Rochlig, wo er sire die Beledung des Ausdesismusunterrichts eintrat, folgte aber 1693 dere Jum Hoffiger um Hoffpereiger in Eisenach und wurde von dort auf Sepeners Borschlag im J. 1695 als Professor und magdeburgsische Aonsistorialtat nach Halle berufen. Er start im J. 1730.

Größer als bei France und Breithaupt war bei Unton die Anhänglichteit an die 20 immobilichen Bücher und die jtengere Lehrjorm der orthodoxen Theologie; G. France igst hierüber in der bei jeinem Tode gehaltenen lectio paraenetica: "Unter die singularia des seligen Mannes rechne ich dillig die große Hochachtung der symbolischen Bücher. Denn man mag wohl mit Wahrheit lagen, daß schwerlich ein Theologus in der evangelischen Riche ist, der die libros symbolicos so viel, als er gelesen, unter 25 einander konferieret und meditieret, wie das Exemplar, so er gebraucht hat, und die collatio perpetua, darin in margine salt unzählige Wal immer von einem Ort auf den anderen remittiert, solches genugsam ausweist und alle seine auditores wissen, wie häusig er dieselben in allen Kollegien citiert hat". Auch mögen seine Ressen und sein Umgang mit dem Hose dazu beigetragen haben, seinen Bild in etwas zu erweitern. 20 Erdsche betrachtet ihn "als den redlichsen unter den hallischen Theologen" und wenter isch dei seinen Ansäherungsversuchen an die hallische Katultät an ihn als Vermittler.

In der Praxis der Frömmigkeit und der Lehrmethode unterscheidet er sich indes nicht von jeinen Kollegen. Auch er hielt Erbaumasstunden, und jeine Borlefungen hatten durch und durch praktischen Charactter. Exegese, praktische Theologie und Polemit 3s waren die Haupt praktischen Charactter. Exegese, praktische Theologie und Polemit 3s waren die Haupt hatte erstellen. In der letzteren, die er unter dem Namen antisteteieum las, machte er sich zur Hauptausgade, die Gründe der Hatelien in dem eigenen Hetzen nachzuweisen. In der erstellen leotio diese Kollegiums äusert er sich sierüber: "So lange ich sier die, hobe ich an dem Karren, in polemnicis zu docieren, ziehen müssen. Ich habe nich dozu bereden lassen und wer Kot willen und aus schuldiger Liebe, 40 und habe also freilich müssen lassen lassen und werden die und die gegangen. Ich habe aber nichts ratsamer gesunden, als dei allen Kontroeveren darauf zu merken, daß ein ieder alle Hatelie in sienem Bussen dabe, als wosselbst man die semina sindet, deswegen man also nicht erst nach Paris oder Rom reisen dar, den weit man die Erbsinde in sich hat, hat man auch die tenedras originales in 45 sich, und tigd die auch die Krnst resseltiert wird, werde das stucilum polemieum nicht so sterli und tädiös sein, als es diese geworden, da sich alse Lumpenterl, die sich ein wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich alse Lumpenterl, die sich ein wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich nur befüssen, die Leute deute den wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich nur befüssen, die Leute deute deute den wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich nur befüssen, die Leute deute deute deute deute deute wollen, herangemacht und sich alse Eumpenterl, die sich ein wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich alse Eumpenterl, die sich ein wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich alse Lumpenterl, die sich ein wenig haben signalissieren wollen, herangemacht und sich alse der nichte Eumpenterl, die sich ein we

Nach dieser Probe und nach den gedruckten Borlesungen zu schleßen, muß er, wie so auch sein Bild ein harattervolles Antlitz zeigt, ein martiger Charatter gewesen sein, welcher berb und rückichtesos dem alten Menschen bei seinen Juhörern auf den Leib ging. Ein Fremder, der zwei Wonate vor seinem Tode seinen Borlesungen dewöchtet, bezeugt seinen gewaltigen, großen Ernst. "Gott will tausend Fehre und Schwachseiten"— hrach er unter anderem — "an seinen Knechten tragen, aber nicht Kalschseit und so Untreue. Wan muß ihm nichts vertussen wollen, noch gedenken ihn um die Nase zu bresen, sohden frei herrausgesen vor seinem Angessäch werden ihn um die Wose zu. "Wenn ich das Elend der Gemeinden wegen ihrer untreuen Hirte ansehe, so möchte ich mich in einen Wintel sesen und weinen." Als Breithaupt der Tod seines jüngeren Kollegen angezeigt wurde, schlieber den nicht die Vorte ansein, "Ihm einen Ausbrert mit diesen Worten. "Bo

muß an meinem Teile betennen, überaus durch ihn erbaut worden zu sein, indem ich beständig an ihm wahrgenommen habe, daß er in einem steten und geheimen Umgange mit Gott gestanden. Er pflegte mehr mit Gott als mit Wenschen zu reden, welches er sonderlich that, wenn er mit diesem oder jenem Menschen reden wollte, da er allezeit 5 Gott zuvor insgeseim um die nötige Weisheit, Wahrheit und Liebe dat. Er pflegte viel mehr zu schweigen als zu reden. — Vesonders start war bei ihm der heitige Klifelt des Erdarmens. Er pflegte mit jedermann als mit Patienten auss mütterlichste umzugehen, denn er sah die Welt nie anders an, denn als ein großes Lazarett voll tranter Wenschen.

oGrößere Schriften hat er nicht veröffentlicht, sondern nur Programme und Gelegensieitsschriften. Bon den nach einem Tode herausgegebenen Bortesungen ist wicklighte das von Schwenzel edierte collegium antitheticum, 1732. Seine Erbauungsschriften erfreuten sich weiter Berbreitung, namentlich das mehrfach aufgelegte "Evangelische Hausgehräch von der Erfölung", die "Erbauliche Betrachtung über die sieben Worte Schrifti am Kreuz", die "Erbaulichen Unmertungen über die Epistel Pauli an die Römer". Ins hymnologische Gebiet gehören seine "Christichen Gesange und die Borrede zu den "Geistlichen Liedern und Poetischen Betrachtungen" der Freisrau Henriette Katharina von Gersdorf; auch lieferte er das Dichterverzeichnis zu dem Freylinghausenschen Gesangbuche.

o Antonianer I, armenische Kongregation tömisch-tatholischen Belenntnisses. — R. Wiasserian, Geschichte der Antonianerkongregation (armenisch, bandschriftlich); 3. Lapazian, Kitchengeschichte (armenisch, Benedig 1848); G. Moroni, Dizionario universale, Venezia 1842.

Diefe Kongregation hat ihren Anfang von Abraham Attar-Muradian genommen, 25 einem armenisch-tatholischen Raufmann aus Saleb, der mit seinem Bruder Jatob, einem Priester, im J. 1705 sich in den Elisanon guted, oer mu jettem Beuver gatob, einem Priester, im J. 1705 sich in den Elisanon guted, op sie 1721 das Aloster Krem, später ein zweites Bent-Khosbo, 2 Stunden von Benruth, gründeten; dem Bespiel der Maronitenmönche folgend sammelten sie Brüder um sich, gaben ihnen eine Regel und nannten nach dem Namen des Eremitenfürsten Antonius sich Antonianer. Eine dritte 30 Niederlassung entstand 1761 in Rom beim Batitan. Um 1740 benützte Abraham Ardzivian, vertriebener Bifchof von Saleb, der fich zu den Antonianern in Rrem geflüchtet hatte, eine langdauernde Sedisvatang des cilicifchen Patriarchats, um fich als Ratholitos von Cliticien für die tathol. Armenier aufzuwerfen. Im 3. 1742, bei einer Anweienheit in Rom, erlangt er die Bestätigung dieser Würde vom Papst Beneditt XIV.
35 Zu seinem Namen Mraham hatte er den Junamen Petrus angenommen, den geine Nachfolger behielten. Sein nächster Nachfolger war der obengenannte Jatob; auch dessen Nachfolger Michael und Bassilius gehörten zu den Antonianern. Im Jahr 1866 eignete sich der damalige Patriarch der latholischen Armenier, Anton Hasun in Ronstantinopel den Titel "Ratholikos von Cilicien" an und machte dadurch jenem Schein-40 patracchat thatjächlich ein Ende. — Die Antonianer, deren Albi einmal in 3 Jahren gewählt wurde, und die leinen Bijchof unter sich hatten, erhielten ihre Weihen aus der Hand jener Katholitoi vom Libanon; ihre Jahl betrug durchschnittlich 50—60. Sie dienten der römisch-latholischen Mission in der Türkei. Im Jahre 1884 verseigten sie ihr Noviziat und ihre Schule nach Nom und nur der Albt mit einigen Brüdern blied im Kloster vom Libanon. Das war die beste Zeit der Kongregation; die Vildung ihrer Glieder wurde umschender; mehrere erwarden den Dottorgrad an der römischen Universität. Im Jahre 1865 wurde P. Sultios Gazondhian zum Albt gewählt und vom letzen Katholitos im Libanon geweißt. Als Hauf der Partei der Antishquinaner lebte er die ganze Zeit in Konstantinopel. Vom Patriarchen Halun angeben nar dem Gericht des römischen 40 patriarchat thatsachlich ein Ende. — Die Antonianer, deren Abt einmal in 3 Jahren so flagt, mußte er sich im Jahre 1869 mit 4 Monchen vor dem Gericht des romischen Stuhls ftellen. Che feine Sache entschieden werden tonnte, trat bas vatitanifche Rongil zusammen; Gazandfian und die Seinigen waren unter den Ersten, die wie bas Patriarchenrecht des Hajun, jo auch die Unsehlbarteit des Papstes verwarfen. Als die Rurie eine Bannbulle an das Thor ihres Klosters kleben ließ und Unstalt traf, sie 55 alle verhaften zu lassen, flüchteten sie in einer Nacht mit Hülfe des französischen Bot-schafters nach Reapel und Ronstantinopel. Ein Bischof und ein Mönch nur blieben in Rom, um die dortigen Besitzungen gu bewahren, bis ber rührigfte und gebilbetfte unter den Antonianern oder Antihasunianern D. theol. Malachia Ormanian im 3. 1876 dorthin tam, alles vertaufte und das Rlofter nach Ronftantinopel verfette. Er ift dar-

nach an der Spige einer fleinen Gemeinde in die armenische Rirche übergetreten und leitet gegenwärtig als Bischof das theol. Seminar des armenischen Patriarchats von Ronftantinopel im Rlofter Armaid. Er hat das Buch Le Vatican et les Arme-niens und andere Werte geschrieben. Die Antonianer, die sich Rom unterwarfen, sind jett in ihrem Rloster in Konstantinopel tonzentriert, jedoch da man ihnen teine Schule 5 ju halten erlaubt, so nimmt ihre Zahl rasch ab. Die Rlöster in Krem und Rom sind expropriiert, das in Beyt-Rhasbo steht unter fremder Berwaltung. Gegenwärtiger Ubt ift Rafael Miafferian. Dr. Rarapet (Rotigen von Dr. Ormanian).

Antonianer II, Sette. — 3. Ziegler, Attenmäßige Rachrichten über die fog. Antonische im Kt. Bern (Beiträge zur Gesch. der schweiz, ref. Kirche, zunächt berzenigen des Kt. 10 Bern, herausgeg. v Trechsel, 3. Heft. S. 70 ff.); S. Ziegler, Die Lebre der Antonianer. nach den Schriften des Urhebers dargeft, und beurteilt (Df.) u. briefl. Mitteilungen. Bgl. auch Byro, Chrift. Dichel und feine Anhanger, in ben gen. Beitragen, 1. Beft S. 3 ff. Ginige weitere Mitteilungen aus bem Buchlein U.s giebt 3og, Das Geftenwefen im Rt. Bern, Bern 1881.

Die Antonianer find eine neuere antinomiltische Sette in der Schweiz, vorzüglich im Ranton Bern, so benannt von ihrem Urheber und Haupte Anton (Antoni) Unternahren. Derselbe, geb. 5. September 1759 zu Schüpsheim im Ranton Luzern, wurde tatholisch erzogen und tonfirmiert, diente langere Zeit als Rüherlnecht und beschäftigte sich nebenbei mit Lesen und Sammeln von Alpentrautern. Rach einem turzen Aufent- 20 halte bei Basel in gleicher Eigenschaft reifte er in der Absicht, Maler zu werden, nach Baris, und als er dort einen Befannten, auf deffen Silfe er gehofft, nicht fand, bis nach Calais und über Strafburg wieder gurud in die Beimat. Gein bisberiges Dienftverhältnis genügte ihm indes nicht länger; in die He getreten, verhachte er sich als Tischer, Barometermacher und Lehrer einer Privatschule, zog sich dann mit seiner Frau 25 in ein kleines Häuschen zurück und fing an, sich auf medizinische Bücher zu legen und zum Berlause von Kräutern die Umgegend von Thun zu besuchen, wobei er sich be-reits aufs Kurieren mit natürlichen und übernatürlichen Mitteln einließ. Ein sonst gang unbefannter Dann, ber öfter gu ihm fam und fich nicht nur über mediginifche, sondern auch über religiöse Dinge mit ihm besprach, mag vielleicht zuerst seinen Ge- 30) danken die letztere Richtung gegeben haben. Rachdem U. bei einem Landarzte im Ranton Bern das "Dottorhandwert" vollends erlernt, legte er fich aufs Prattigieren und gewann in der Gegend zwischen Thun und Bern, wo er sich niederließ, eine bedeutende Rundschaft unter dem Landvolle, obischon es an Nachfragen und Warrungen der Be-hörden nicht fehlte. Die Ereignisse und Ideen der Revolution ließen ihn nicht un- 35 berührt und er hatte insolgedessen eine triegsgerichtliche Untersuchung und eine Haft von 10 Wochen auszustehen. 3m Jahre 1800 verlegte er seinen Wohnsig nach Amfolbingen bei Thun, und hier war es, wo bei ihm, ohne daß man weiß, wodurch und woher, eine Wendung der Gesinnung und Bestrebung eintrat. Der auch bei ihm porporhandene, aber duntle und ungeregelte religioje Trieb tonnte und mußte um fo 40 eher ausarten, wenn sich eine starte, vorherrschende Leidenschaft seiner bemäcktigte, und diese war allem Anscheine nach der Hochmut, der Wahn und die Sucht, etwas großes su sein und die Geister au vokerichen, verbunden vielleicht mit Reigung zur Wolflust, woraus sich seine völlige Karitierung des Heiligen am leichteten ertlären läht. In seinem neuen Wohnorte, wo seit den des frommen Pharrers S. Lucius ein 15 Same pielitstifichen und separatistischen Sintes sich sollieren, die ärztlichen Rat begehren, religios anzusassen, beit dann auch Bersammen. lungen, die bis in die Nacht hinein mahrten und in denen er das NI, an das er sich einzig zu halten vorgab, nach feiner Beife auslegte, indem er behauptete, man muffe den geheimen Sinn der Schrift durch rechte Teilung und Jusammenstellung der ein 59 gelnen Sprüche — denn jeder sei göttlich und buchstäblich für sich zu verstehen — heraussinden, und dies habe Gott ihm und sonst niemanden durch Offenbarung mitgeteilt. Dadurch wußte er sich ein fast unbegrenztes Ansehen und Vertrauen bei seinen Anhängern zu verschaffen, wozu sein angenehmes Außere, seine große, freilich nur buch-stäbliche Bibellenntnis, die Gabe des Wiges und der Phantasie und eine träftige Bered- 55 samleit nicht wenig beitrugen. 3m Jahre 1802 glaubte er die Zeit getommen, um sich und seine Lehre der Welt befannt zu machen; es geschah zuwörderst durch eine gedructie Proflamation mit angehängtem Liede, worin er Freiheit in Christo, Gleichheit in Gott, Errettung der Seiligen und das Gericht über die verfündigte, welche den Denichen

ferner ein Anrannenjoch auflegen wollen: alle Richter im Lande sollen abgeschafft, alle Schuldbeitreibungen aufgehoben werden und feiner dem andern etwas fculbig fein als die Liebe; eine Menge Bibelftellen dienten als Belege. Weiter ausgeführt wurde dasselbe in dem sogenannten "Gerichtsduchlein", das unter U's eigener Aufsicht in Bern 5 gedructt, bereits die Sauptjache seiner Lehren enthielt. Man wurde indessen ausmertam und nahm die ganze Auflage in Beschlag. Zwei Tage nachher, den 16. April 1802, erschien U. mit einer Schar seiner Anhänger bei der Münstertirche in Bern; er hatte ihnen weisgemacht, es wurde etwas großes, ohne Zweifel das verfündigte Gericht über die Welt, geschehen. Die tumultuarischen Auftritte, die Bersuche, die Rirchen-10 thure zu öffnen, führten gur Berhaftung U.s und einiger anderer. In feiner fchriftlichen Berteibigung berief er sich auf die alleinige Richtergewalt Gottes, sein einzig wahres Wort und seinen unumstößlichen Willen. Das Gericht verurteilte ihn wegen Berbreitung antisocialer Grundläge durch Schrift zu zweisähriger Zuchthauslitzefe, und der Kitchenrat erließ einen Hirtenbrieß, um vor den Irrlehrern zu warnen. Als U. nach I. Berführ der Strafzett zurücklehrte, ward er von seinen Freunden in Amsoldingen mit lautem Jubel empfangen, und die Begeisterung für ihn stieg durch seine angebliche Befreiung aus den Sanden der "Gewaltigen und Tyrannen". Man fab fich schon nach wenigen Tagen burch Unzeigen und bringende Bitten aus ber Gemeinde bewogen, ihn aufs neue festzunehmen, und ein zweiter Prozeg endigte, nachdem die erfte Instanz auf 20 Enthaltung im Irrenhause erkannt hatte, mit seiner Berbannung aus bem Ranton Bern auf Lebenszeit als verirrter, aber gefährlicher Schwarmer. Polizeilich nach Schupfheim gebracht, beharrte er auf feinen Behauptungen von fich felbft, daß er nur der Stimme Gottes vom Himmel gehorcht habe, und weder die Bemühungen des damaligen Leut-priesters von Luzern, des gelehrten und milden Thadd. Müller, noch die seines Orts-25 pfarrers vermochten etwas dei ihm auszurichten. Man stellte ihn unter Aussicht seiner Gemeinde; da jedoch von dieser Rlagen über nachteilige Einflusse und fortgesegte Berbindung mit Anhängern von Amsoldingen einliefen, so setzte man ihn zu Luzern in polizeilichen Berhaft, aus welchem er nach 5 Jahren, zwar außerlich ruhiger geworden, aber nicht im mindesten von feinem selbsterbachten und festgewurzelten Wahne geheilt so zurudtehrte. Ohne Beschäftigung trieb er sich umher; verfaßte aber wohl insgeheim manche seiner späteren Schriften, bis er auf Andringen und zum Teil auf Rosten der Berner Regierung, die sich über fortwährende üble Einwirtung beschwerte, zu Luzern in abgesonderte Saft genommen wurde, in welcher er von 1820 bis zu seinem Tode (29. Juni 1824) verblieb. Er ftarb ohne die Satramente feiner Ronfeffion begehrt und 35 empfangen zu haben. U. hat seine Lehren in einer Reihe von etwa 15 teils gebrucken, teils ungebrucken Schriften ausgesprochen, von benen das bereits ermahnte "Gerichtsbuchlein", die "Bibel-

Schriften ausgelprochen, von denen das bereits erwahnte "Gertalsvollgein", die "Bibeliprücke" ("Entligericht"), das "Buch der Effüllung" und das "Geheimnis der Liebe" vorzügliche Beobachtung verdienen. Sie sind meift nach Art der Bibel in Rapitel und Bete abgeteilt, in biblichem Tone gehalten, großenteils aus Bibelstellen, freilich mit chrankenlofer Willfür zusammengeseigt und selten zu finden. Rirgends wird das ganze der Lehre ipstematisch ausgeführt; das sähr ich ein Jusammenhang der einzelnen Partien wahrnehmen und herstellen. Wan hat Reminissenzen und Anslänge an ältere Mystiter und Theolophen, namentlich Paraceslus, bei ihm zu entdecken geglaudt. Der 15 Gottesbegriff sit scheinder der allgemein drissliche, selbst die Trinität wird betont, aber der Unterschied der Personen nicht seltgebalten, sondern "die Keissbeit", "das Wort", "der Sohn", "Christus", "der Gesit" verschwimmt gewissenungen zu einer untlaren Borstellung von dem geschendarten Gotte. Was dieser war, so wie er war, nach Seele sond Leib, "Gottes Ehre und Vilde", und der Wensch mit seinen natürlichen Trieben; er war, so wie er war, nach Seele sond Leib, "Gottes Ehre und Vilde", und der Wensch mit einen natürlichen Trieben; er war, so wie er war, nach Seele sond Leib, "Gottes Ehre und Vilde", und Baume der Ersenntnis des Gutten und Bösen zu essen. Auch der Vilden von Baume der Ersenntnis des Gutten und Bösen zu einer und kliebe, nicht göttliche, sondern teussiche und den die Sünde, der Freisbaung des Guten und Vilden, den der Ersenntnis des Gutten und Seien des Geleg, des den mit der den des Geleg und des verwander Bestandreit des Atz verwisch aber U. entschieden, während er sonden, besonders die ungelchäntte Verriftbaung des Gelegheitstriebes, durchs Geseh, bessen Holmen Setandreite des Atz verwirft daher U. entschieden, während er sons leisterem sehr ausgiedigen Gebrauch mehre. Die Ersöfung vom Gesehe und Klude wurde durch Deriftum und seinen sons kreusestod zur der feiner Wiltung auf

die Menicen nur unvollfommen; die Erfüllung geschieht jeht durch Unternahrer, den wiedererschienenen Christus, den zweitenmal menschgewordenen Gottessohn und "Gott". Er weiß dies auf die verschieden Art, durch Bibelstellen, aus seinen Namen, seinen Leibes- und Lebensumständen, durch die Parallele seiner Verfolgungen mit dem Leiden Christi flar zu machen. Zur subsektiene Erlösung gehört nichts, als daß man 5 die in ihm verfündigte göttliche Weisheit und wahre Ertenninis gläubig annimmt, "sich in die Berfohnung glaubt". Wer das thut, ift und weiß fich frei von jeglichem Gefet, ausgenommen dem der Liebe; er wird ein neuer Menich, ein Rind Gottes nach Geift, Geele und Leib, vom gottlichen Bejen und Leben durchbrungen. Und hier ift es, wo eine geradezu heidnisch-naturalistische Auffassung der Gottheit maßgebend einsett. Die 10 Boee der heiligkeit und Geistigkeit Gottes tritt nämlich hinter derjenigen der schaffenden Allimacht und lebenwirtenden, zeugenden Naturkraft ganz zurüd; das eine Geleh der Freiheit, das Geseh der Liebe, wird demzusolge, wenn auch nicht ausschließlich, doch vorzugsweise und mit größtem Nachdrude auf die unbedingte und unverweigerliche Gefchlechtsgemeinichaft unter ben Gläubigen bezogen, und diefe, von der weder Zweifel 15 noch fallche Scham por bem, was Gott gut und zu feiner Ehre und Bild gemacht, abhalten durfe, wird als das Wert Gottes durch uns, deren Fruchtbarteit freilich von feinem Willen abhänge, als ber mahrhaftige Gottesbienft, bas mahre Gatrament und die Bereinigung mit Chrifto dargestellt. Dagegen ift begreiflicherweise alles, was auf gesetzlich ethischer Grundlage beruht, Staat, Rechtspflege, Kirche, Schule, Band der w Ehe und Familie, persönliches Eigentum und was dahin gehört, für ihn absolut verwerflich und ein Wert bes Satans, welches aufhören und in turgem abgethan werben folle, obwohl er den Seinigen den Rat giebt, sich baherigen unumganglichen Forderungen gur Zeit und "aus Rot" außerlich zu unterziehen. Er felbst als ber verordnete Weltrichter wird bald die schrecklichen Drohungen und Fluche über die Ungläubigen und 25 Kinder des Teufels wahr machen, seinen Gläubigen dagegen ihre Treue und Beständig-leit in der Ansechtung mit himmlischer Freude und Seligleit belohnen. Daß U. selbst auffallend unzuchtig gelebt, wurde gerichtlich nie tonstatiert. Weder

seine Entsernung noch auch sein Tob vermachten übrigens den blindesten Glauben an ihn bei seinen entschiedenen Anhängern auszurotten. In Amsoldingen, wo früher die so an 60 Personen U.s Bersammlungen besucht, gab sich bei Einigen Widersehlichkeit gegen die bürgerlich-tirchlichen Institutionen zu ertennen; man suchte durch obrigkeitliche Mahnungen und auf seelsorgerischem Wege dem Übel entgegenzuwirken; eine Zeit lang verhielt sich die Sette stille, vermutlich infolge der zu Rapperswol 1807 verübten und bestraften schwarzeichen Greuel, die jedoch mit dem Antonianismus wohl nur so indirett zusammenssingen, — bis endlich im J. 1821 die Entdeatung schwarzeich erfactlicher Exzesse ein täststigeres Sinschwieden bervorries. Aus der Gegend von Amsoldingen wurde der Same in die vollreiche Gemeinde Gsteig dei Interlaten verpflanzt; private und öffentliche Bemühungen des Pfarramts und Chorgerichts waren nicht im stande, den Troß der Settierer gu dampfen; bei Aufhebung einer Berfammlung brachte man einzelne von 40 U.s Schriften gur Sand, über beren Inhalt ber Rirchenrat ein einlägliches Befinden aufstellte; auf Grund ber polizeilichen Untersuchung verfällte ber geheime Rat 20 Implicierte teils zu 2jähriger Zuchthause, teils zu geringeren Strafen, was wenigstens eine längere Eindammung und größere Zurüchaltung zur Folge hatte. Aufs neue tam indes das geheime Feuer 1830 zum Ausbruche, diesmal von Wohlen dei Bern aus an: 45 gefacht, wo ein gewiser Bendicht Schori als dritter Heiland auftrat, in den der Geist Unternährers übergegangen jei; jein Hauptfortschritt scheint jedoch nur in der praktischen Einführung und Kanonisierung der Weibergemeinschaft bestanden zu haben, welche dann auch 3ú Wohlen und Gifteig in der ungebundensten Weise, ohne Schen vor Ehebruch und Blutschande, geübt und gerechtserigt wurde. Roch während des eingeleiteten Ver- 50 fahrens befannten die meisten ihren Irrtum vor dem Pfarramte; es tam aber gu spat, um das Urteil ju andern, welches über 36 Berjonen je nach dem Make der Schuld - für Schori 3. B. abgesonderte Einsperrung auf unbestimmte Zeit — gesprochen, von den neuen Behörden jedoch mit großer Rachficht exequiert wurde. Die lette bedeutende Erscheinung des Antonianismus in Gfteig war diejenige von 1838-40, welche gang 56 von Christian Michel ausging und abhing. Sohn einer Antonianersamilie, in den Unichauungen der Gelte aufgewachsen, jehr durftig gebildet, glaubte auch er fest an Unternahrer und Schori. Jahre lang lebte er im Umgang mit einer Mutter und ihren zwei Tochtern, von denen er die eine heiratete, und murde icon 1830 bes Landes perwiesen. Später hielt er sich für göttlich berufen, die Gläubigen neu zu ftarten in Er: 60

wartung ber nahe bevorstehenden Rrifis, wobei er sich ber feit 1835 gedructen Schriften U.s fleißig bediente. In sieben Familien fand er Eingang, in denen eine Art von Gütergemeinschaft gepflegt und die Lebensweise nach seinen Borschriften geregelt wurde. Bahrend feiner Berhaftung (1840) fonnte es einem weniger tiefblidenden Beobachter 5 icheinen, als ob ein reines, geiftigeres Element, eine gemiffermaßen ethische Tendeng und Auffaffung bei ihm fich geltend gemacht hatte; offenbar handelte er allerdings mehr oder weniger aus Uberzeugung und wußte nach Umftanden die gelftliche Geite geschicht herauszutehren; in manchen Fällen brach jedoch der Fanatismus und die antonianische Gesinnung offen genug hervor. Er wurde ju 4 Jahren Zuchthaus verurteilt und soll 10 sich darin wie auch andere seiner Genossen tadellos und sogar in gewiser Beziehung reuig erzeigt haben. — Seither barf die Sette in Amfoldingen, Gfteig und Wohlen als erloschen angesehen werden, nur daß besonders an letzterem Orte der Geist lästerlicher Frechheit hin und wieder in den Berhören schwangerer Dirnen zum Borschein tommt. Dagegen sanden sich noch vor turzem Ausläuser in entsernteren Gemeinden wie z. B. 15 an der Lent und in Saanen; hier besuchten die Kinder mehrerer Familien zum Teil mit Auszeichnung Schule und Unterweisung bis zur Konfirmation, wandten sich dann aber sofort mit Widerwillen von Pfarrer und Kirche ab. Auch in den Kantonen Nargau (Geengen) und Zürich sind Spuren und Ableger der Sette bemert worden. Zu einer eigentlichen Organisation, die ja ihren Grundsähen widerspräche, hat sie es 20 nie gebracht; in Zwischenzeiten ohne besondere Aufregung accomodierten sie sich meist ber burgerlichen und bis auf einen gewiffen Buntt ber firchlichen Sitte, und es wird ihnen zum Teil fogar manche Tugend wie Arbeitfamteit, Magigteit, Bohlthatigteit und gute Sauszucht nachgeruhmt. Gine von ben Schriften U.s, "Der Schluffel ber ganzen h. Schrift", murbe noch 1872 in Bern neu gebrudt. Tredfel + (Blofd).

25 Antoninus der Heilige, von Florenz, gelt. 1459. — Eine aussiührliche Lebensbeichteitung geben die AS Mai t. I. S. 310 fil; anderes dei Quecif & Echard I, 859: Handerger, quvert. Nachrichten IV, 755; Potthaft, Bibl. hist. m. ac. 2. Augl. 1896, 1.89. &. 143, 2. 28d. S. 1476; Tabaraud in der Biogr. universelle; bef. aber Reumont, Lorenzo de Medici, Leipzig 1874, I, S. 176 und 562. Boggios Urteil in: Poggi Epist, duae ed. Wilmanns (Götingar universelle; bef. aber Reumont, Lorenzo de Medici, Leipzig 1874, I, S. 176 und 562. Boggios Urteil in: Poggi Epist, duae ed. Wilmanns (Götingar unter unter 1874, p. 50. Künstlerifce Darftellungen aus seinem Leben sind zu Florenz beute noch in großer Zabl, bef. im Kloster San Warco und in der Kapelle des Heiligen; noch neuerdings ist ihm dort ein Zentlaud errichtet.

gangenheit anregte. Dem enthrechen leine Hauptwerfer.

1. eine Summa theologica in 4 Teilen, vorzugsweise die Sittenlehre im Anschuß an Thomas von Aquin behandelnd, ison im 15. Jahrd. in mehreren Ausgaben erschienen (die beiden ersten 1477 zu Benedig und Nürnberg), auch im 18. Jahrd. nochmals gedrudt (Berona 1740, Folio), in Italien noch heute als erstes Lehrbuch der

Moraltheologie geschätt; damit verwandt

2. seine Briefe, meist an eine vornehme Frau Diodata degli Abimari gerichtet, meist moraltheologische Abhandlungen, voll Ernst und Liebe, das Beschauliche mit dem thatigen Leben perbindend (Lettere di S. A. Floreng 1859);

3. Summa confessionalis oder Summula confessionum, querft 1472 in Mon-

dovi gedrudt; endlich

2. Summa mistoriaus over Chronicon ab orde condito bipartitum, öster gebrudt 1480, 84 k., zuleht mit Jusähen und Beränderungen des Zesuiten P. Maturus, Lyon 1587 (Potihast, Bidl. hist. m. ae. zählt 15 Einzeldruck) — eine Welthronit dis auf die letzten Jahre des Bestassers (die 1457) reichend, untritisch, voll Fadeln und Begenden, aber sleihig gesammelt und sossenden, aber sleihig gesammelt und sossenden dem Geschichte des Schaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft 4. Summa historialis oder Chronicon ab orbe condito bipartitum, öfter ge-Rritit nicht gang unberührt geblieben, zeigt fich darin, daß er abweichende und widerfprechende Berichte (Rontrarietaten) einander gegenüberftellt, gegen die falichen Detretalen, die donatio Constantini Zweifel begt und ein freifinniges Urteil über bas papit- 16 liche Schisma nicht gurudhalt.

Rleinere Schriften Al.s übergeben wir; eine Gesamtausgabe ericbien gu Benedig nternere Sujujuen a.s. ausgegen at, tim 8 Bänden; dazu noch Opera a ben vivere di Sant' A. Alorenz 1858 und Lettere 1859. Wagenmann † (Benrath).

Antoninus Pins. Die Quellen über seine Person und Regierung sind spärlich, f. Co- 20 pitolin, Vita Pii, Eutropius, Aurelius Victor. Einzelnes bei M. Aurel, Justin d. M., Paufanias, Aristides, Lucian, Fronto, in den pseudo-sidyll. Orafeln u. f. w.; Restricte bei Hang. Corp. Legum p. 101—114; Instigite de Terelii-Hengen. Pal. Baulh, Real-Einzstlop, Bb I' (1864) S. 1192 f.; Sievers, J. Gesch. d. röm. Kaiser (1870) S. 171 ff.; Vossart u. J. Müller, J. Gesch. des Gesch. Bins in: Böldingers Unters. J. röm. Anisergeich. 2. Bb (1868) 25 S. 287 ff.; Overbed. Stud. h. Biblingers Unters. J. S. Hinters. J. Which, Hist, des perséc. (Paris 1875) p. 297—341; Champagny, Les Antonins, deutsch von Döhler Bb I (1876); Wenen L'échise chercippe. (1870)

Menan. L'église chretienne (1879).

Antoninus Bius führte bis zu seiner Thronbesteigung verschiedene Ramen: T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, geb. im 3. 86, Ronful 120, adoptiert 20 von Hadrian 138, nachdem er sich namentlich durch die Berwaltung der Proving Asien ausgezeichnet hatte: Imp. T. Aelius Caesar Antoninus, Römischer Kaiser v. 10. Juli 138 Reihe der vier glänzenden Herd. Antonin. Aug. Pius ist der dritte aus der Reihe der vier glänzenden Hertscher, die zwischen d. J. 98—180 den Kaiserthron inneshatten. Unter seiner gerechten und milden Hertschaft ("solus omnium prope prin-35 cipum prorsus sine civili sanguine et hostili, quantum ad se ipsum pertinet, vixit": Capitol. c. 13) genoß das Reich, geringe Ausnahmen abgerechnet, eine ununter-brochene Ruhe. In den letzten Jahren seiner Regierung trat er hinter seinem Wittgiser Vuge. In den legten Japen jetner Vegetrung trat er ginter jetnem Utttaljer. M. Aurel, mit dem ihn die innigite Freundlichgef verkond, zurüd (j. Melito dei Euseb. h. e. VI, 26, 10). Die chriftliche Kirche hat in den 23 Jahren seiner Regierung so Außerordentliches erledt; in sie fällt die Blüte Marcions — "sud Pio impius" sagt Tertullian von ihm — und der gnostischen Schulen, die Apologie des Aristides, die Schriftlestere des Justin, wahrscheinlich auch die Oratio des Tatian (möglicherweise die Schlüßredation des Hirthe kieres die Schulßredation des Hirthe kieres die Jernäus bezogen hat, unter ihnen Polykarp in Smyrna (der Made sterentung Weitersche unter Wier ist künst wieder einer weitellest dingtoniche Ansatz seines Martyrertodes unter Bius ist jungst wieder etwas zweifelhaft geworben). Die Anfänge des Osterstreits fallen in diese Zeit, ferner der Besuch des Bolylarp und Hegestipp in Rom, die Entstehung des monarchischen Epistopats in Rom und die Anfange der antignostischen Konsolidierung der römischen Kirche. Uber einen Judenauftand zu seiner Zeit | Capitol. Pius c. 5, über die wieder gewährte Erlaub- co

nis der Beschneibung Modestinus, Digest. XLVIII, 8, 11 pr.
Die Magistrate beobachteten unter Bius gegen die Christen im allgemeinen die-selben Grundsähe wie unter Arajan und Hadrian, wie die Apologien des Aristides und des Jultin (f. besonders II, 1 ff., auch den Prozeß des Peregrinus Proteus dei Lucian) beweisen. Allein da Pius den Provinzialen die Delationen gegen die Christen unter- 55 fagte refp. erichwerte, ba er Atheismusprozesse ben aufgeregten Afiaten verbot und überhaupt in gahlreichen an die griechischen Landtage gerichteten Editten (f. Melito bei Euseb. h. c. IV, 26, 10: "an die Larissäer, Thessalonkenser, Athener und an alle Griechen") gegen den tumultuarischen, dristenseindlichen Fanatismus der Massen auftrat, fcrantte er fattifc die Chriftenprozeffe febr bedeutend ein, fo daß er bei ben Chriften so jehr balb (]. Melito 1. c. Tertull. Apolog. 5) als christenfreundlicher Kaiser galt (Sulpitius Sev. lagt sogar in der Chronif II, 46: "Pio imperante pax ecclesiis fuit"). Das bei Eusen, h. e. IV, 13 mitgeteilte Edist ad commune Asiae (die Fassung in der Appendix zu Justius Apologie ist eine wertlose tendenziöse Bearbeitung der Rezensism als ein Edist des M. Aurel überliefert war, ist zwar interpoliert, allein die Interpolationen lassen sich als ein Edist des M. Aurel überliefert war, ist zwar interpoliert, allein die Interpolationen lassen sich als echt und von Pius itammend erweisen. Das Edist ist die Antwort auf eine Eingade des abst und von Pius itammend erweisen. Das Edist ist die Antwort auf eine Eingade des abst und wiederschaft, der Antwort auf eine Eingade des alzeichen von Hen Kaiser ersucht hatte, spontan und generell gegen die Christen einzusschen, ben Raiser ersucht hatte, spontan und generell gegen die Christen einzusschen, sie aussichen und hinnen als Atheisten den Prozes machen zu lassen. Der Aasse sie aus führelten von den Provinzialen Prozessen incht nach abst die Geristen au Minuscius Fundanus) befolgend und weiter sührend, daß gegen die Christen als Atheisten von den Provinzialen Prozessen incht nach anhängig gemacht werden dürfen, und daß diesen von den Provinzialen Prozessen ein, es set denn, daß sie den Nachweis bringen, daß der Christ, "etwas gegen die Thisse dereich der Andweis bringen, daß der Christ, "etwas gegen die Kristen unternehme". Diese Einschänfung rese diese Richt der Christen; denn die Kompetenzen und Pflichten der Magistrate wurden durch deselbe nicht berührt (Näheres s. in meiner Abhandung über das Chitt in den T11 20 Bd XIII. S. 4).

Antonio be Dominis f. be Dominis.

Antonius, Ginfiedler f. Monchtum.

Antonius - Orden. Jaleo, Antonianae historiae compendium. Lugduni 1534, 4°; Schhot, Hist.des O. monast. II, 606; Schelhorn, Amoenitates II, 606; Schr. Möndsorden, 2° I, 95 f.; Schart, Die Tönnlesberren und der chifame Nat in Oldesheim, Zeitjar. 5 deutige Eufturgefchiche, 1872 S. 121; S. 384. — Bef. wichtig: Ilhihorn, D. chrift. Liebesthätigteit im MN., Suttigart 1884, S. 178, 432, 478.

Die alteste und berühmteste ber zu Ehren des ägyptischen Mondsvaters gegrun-beten flosterlichen Genossenschaften ist der Orden der Solpitaliten des h. Antonius 30 (fpater: Antoniter, Antoniusherren zc. vgl. unten). Geine Grudungsgeschichte fällt gusammen mit dem Wüten einer Epidemie, des sog. Antoniusseuers (morbus sacer), welche im letten Jahrzehnt des 11. Jahrhts., um die Zeit des ersten Kreuzzugs, das jüdliche Frankreich heimsuchte. Als Guerin, der einzige Sohn eines reichen Edelmanns in Dauphine, Gaston, von dieser Krankheit befallen wurde (1065), that der bekümmerte 25 Bater in ber Rirche zu G. Dibier la Mothe (wo die Reliquien des als wirffamer Schutpatron gegen jene Beft geltenden h. Antonius begraben fein follten) ein Gelubbe, daß, falls der Kranse genese, er dem Heiligen sein ganzes Bermögen übergeben wollte, damit es zum Besten der an dieser Kransheit Leidenden verwendet werde. Das Gebet wurde erhört, und das Gelübbe gehalten. In das zur Pflege der am Antoniusfeuer 40 Erfrantten von Gafton gestiftete Sospital zu St. Didier traten Gafton, Guerin und noch 8 Gefährten ritterlichen Standes als erfte Mitglieder der Sofpitalbruderichaft ein, Gine Erscheinung des h. Antonius, der dem Stiffer seinen wie ein T gesormten Stab als besonderes Zeichen seiner Gunst und Silse überreichte, stärtte und begeisterte die Brüder für ihren schweren Beruf. Nachdem schon Urban II. auf der Spnode zu Clermont 45 1095 die neue Genoffenschaft bestätigt und sodann Calixt II. 1118 die (eigentlich den Benedittinern von Mons major gehörige) prächtige Pfarrtirche von Didier la Mothe in eigner Person dem h. Antonius geweiht und damit zu einem Hauptheiligtum des Ordens erhoben hatte, ging dessen Ausbreitung zunächt langsamer, dann seit Anf. des 13. Jahrh. rafcher vor sich. 1194 erwirbt derfelbe ein haus in Rom, (unweit der Rirche 50 Maria Maggiore), 1208 eines in Acco, u. f. Die Borfteher Dieser Säuser, Rommendatores (Comthure) ober gewöhnlicher Präceptores genannt, erlangen allmählich eine ähnliche Bedeutung, wie die Übte sonstiger Orden. Um 1286 (also nicht erst unter Bonifaz VIII.) nimmt ber Orden die Regel des hl. Augustin an; seine Mitglieder werden nun regulierte Chorherren, genannt Antonierherrn (im Bollsmund "Tönniesherren"). Als Ordens-55 tracht trugen sie ein schwarzes Gewand, dem (mit Anspielung auf Ez 9, 4) ein himmelblaues emailliertes T ober Antoniustreuz aufgeheftet war; dasselbe T war auch auf ihren Staben fichtbar. Beim Ulmofensammeln trugen fie ein Glodchen an ihrem Salfe, womit sie ihre Antunft antündigten. Das Boll pslegte ihnen jährlich ein Schwein zu verehren, welches Tier (vielleicht wegen seiner dämonischen Beziedungen, Mt 8) dem Heigen des Ordens geweißt ist (ober "Thoeniesverken" die bes, in den Niederlanden übliche Bezeichnung dieser Opfergaden für St. Anton; vgl. Kolde, Die deutsche Augustinercongreg, S. 73). — Seit 1297 wird der Orden durch Bonista VIII. von aller discovering Jurisdittion befreit; geleitet wird er sortan von dem dieret unter dem päpst. Stuhle stehenden General-Abt zu Didier la Mothe (dessen vorheriges Abhängigteitsverhältnis zu den Benedistinern von Mons major der genannte Papst sür aufgehoben erstlärt hatte). Ganz Frankreich, Ingarn und Deutschland wurden nun die hauptsächlichen Berbreitungsbeziste des Ordens. In Deutschland der en namentlich zu in Tempzin in Medlendurg, zu Brieg in Schleien, zu Kründerg in Hespen, zu Kosdorf dei Janau a./M., zu Höchst und zu Isenheim große und reiche Riedertalsungen. Die Gesantzass sieher und das J. 1500 betrug 364.

In der Resormationszeit war der Orden wegen seines sittlichen Bersalles und wegen der Unverschänutseit seiner Terminierer vielsachem Spotte ausgeleit; — benn 11 "tein andrer Orden hat das Sammeln so ausgebildet wie dieser" (Uhsh. S. 183). Bei von Schelhorn a. a. O. aus einem alten Oruce von 1526 mitgeteilten Reime:

Anthoni-Herrn man bise nennt, Jn alle landt man sie wol kennt, Das macht jr stetes terminiren, Das arm vold sie schentlich versüren. Mit trauung sanet Anthoni Benn, Bettlen sehr, auch lerns jre schweyn. Schward, barauf blaw crent jr kleid, Sind alle B.... jchwer ich ein Eid.

Ahnliches bei Seifart a. a. D.; vgl. Rolbe 1. c. sowie Uhlh., S. 432.

Im 17. Jahrhundert wurde durch den Generalabt Brunel de Gramont eine Resorm des Ordens versucht, die aber nicht überall Eingang sand. Nachdem er im J. 1774 mit dem Malthesferorden verschwolzen worden, ging er mit diesem während der Stürme der Revolutionssache unter.

Wegen andrer unter dem Namen des h. Antonius entstandenen Orden — so einer "Kongregation des h. Ant. in Flandern" (zu Castellatum unter Paul V. 1615 gegründet) voll. Hergenröther, KG. II, 555 sowie Zeiler, A. "Untonianer" im KRLex.". — Uber den untert-armenischen Orden des h. A. s. S. 600, 21.

Boffler. 3

90

25

Matonius, der heilige, von Padua, geft. 1231. — Die böchst wahrscheinlich von Julian von Speier ca 123132 versaßte Urlegende, die älteste, zwerlässigiste, man tann sast sagen die einzige Luelle, f. Portugaliae Monumenta, SS I, 116 ss., Bearbeitungen derselben in A. M. Josa, legenda seu vita et miracula S. Ant. d. P., Bonon, 1833, AS Juni. II, 705 ss.; Surius, Vitae SS 13. Juni, dazu noch da und darub erstretut Kotizen geben das do tauntaurgo S. A. d. P., Bologna 1790; Salvagnini, S. A. d. P. e i suoi tempi, Turia 1887; eine Biographie nebs eingespher tritischer Veltrechung der Litteratur f. meine Abhandlung über M. in 3698 XI, 177—211. 503—538; XII, 414—451; XIII, 4-46; selber erschienen Serinzi, S. A. d. P. e il suo tempo, Verona 1885; Hilaire, S. A. d. P. sa legende prini-Serius, S. A. d. P. e il suo tempo, Verona 1885; Hilaire, S. A. d. P. sa legende prini-Veltre etwe etc., Neurille-sous-Montrenii 1890. Bon den Entintinis zugeschreichenen Schisten schieden, größtenteils noch ungedrucken Sonntiags und Kritagspredigten sieder echt; davon ind verschientlicht durch A. Pagi, Sermones S. A. P. de Sanctis, Avignon 1684 und die Ergänzung dazu in Josa, legenda seu vita etc., Bon. 1883, jowie durch Josa Sermones S. A. in laudem glor. Virg. Mariae, Pad. 1885, mäßrend die Kre so bigten und wissenschaftlich überte, die in de la Haye, S. Francisci et S. Ant. Opera omni, Paris 1641 gejammelt ind; jämtlich unecht dezu ventigtens durch service echt sind, dare de haye er hende dare nur derensegegebenen Sermones in Psalmos echt sind, ist taum auszumaden.

In Lisabon aus vornehmem Rittergeschlecht ums Jahr 1195 geboren — alles 56 Rähere ist durchaus unsicher — ist A., oder wie sein Tausiname lautete, Ferdinand, schon mit 15 Jahren bei den Angultinerchorfperren zuerst in Lisabon, dann in Coimbra einsgetreten und hat in eifrigem Studium sich die Bildbung und die Theologie seiner Zeit angeeignet. Die Ubersührung der Gebeine der in Marocco gefallenen ersten Franzisstanermätryrer nach Coindra erweckte in ihm plösslich eine unbezwingdare Sehpslicht nach 60

bem Martnrium und beshalb lieft er lich trot bes Spottes feiner bisberigen Genoffen 1220 in die damals noch gang lofe organisierte Genoffenschaft der Minoriten aufnehmen, beren 1218 oder 19 ausgesandte Mission bis nach Coimbra gekommen war, und hieß sich von da an nach dem Ort, wo er Minorit wurde, Antonius. Um zum Martyrium s ju gelangen, schiffte er jich sogleich nach Afrika ein, wurde aber durch Krantseit den gangen Winter über ans Vett gefesselt und beschloß daher, da Gott sein Vlust nicht wolke, heimzukehren. Auf der Heimreise wurde er nach Messina verschlagen und zog mit den dortigen Brüdern auf das berühmt gewordene Mattenkapitel 1221 nach Assis von wo er, vollig unbeachtet, ichliehlich von bem Provingial ber Romagna in ein Ere-10 mitorium mitgenommen wurde, wo er in strenger Ustese und gang in bemutiger Berborgenheit lebte, die ein Zufall bei Gelegenheit seiner Priesterweihe in Forti seine staunenswerte Rednergabe ans Licht brachte, worauf er zum Prediger im Orden ernannt wurde. Über die nun beginnende öffentliche Wirssamtleit des A. wissen wir, da die Sauptquelle sich mit einer zusammensassenben allgemeinen Schiberung begnügt, sebre wenig. Seine Predigtshätigleit schient bald unterbrochen worden zu sein, indem er als Lettor der Minoriten in Bologna angestellt wurde, wozu Franz von Assili selbst nur zögernd und offenbar widerstrebend die Einwilligung gab, denn Elias von Cortona hat auf diese Beise durch den gelehrten Portugiesen das miffenschaftliche Studium im Die norttenorden eingeführt, worin nicht nur die späteren Ronservativen einen beklagenswerten 20 Abfall faben. Unrichtig ifts übrigens, Al. als Bertreter ber viktorinischen Digftit im Orden anzusehen; allerdings hat er spater durch freundschaftlichem Bertehr mit bem Bittoriner Thomas von Bertelli sich mystische Anschauungen angeeignet, aber von einem Studium der Mystit in Bercelli tann teine Rede sein, denn in seinen Schriften finden sich nur minimale Spuren viktorinischer Mostit. Später soll er auch in Montpellier, 25 dann in Toulouse und Badua als Lettor gewirft haben, das erstere ist möglich, das lettere jedenfalls unrichtig. Bon Italien aus tam er nach Frantreich, wo er Guardian in Bun, dann Ruftos im Limufinischen wurde; dort Scheint er auch in den Rampf ber Minoriten gegen den französsischen Epistopat eingegriffen und auf der Synode von Bourges 1225 den dortigen Erzbischof zur Nachgiebigleit genötigt zu haben. Jedenfalls 20 hat er dort wie in der Komagna, als unermüdlicher Reherverfolger im Rampf mit den Ratharern sich hervorgethan, wobei er nicht durch Wunder — tunc sc. apostolorum tempore signa siebant pro insidelibus convertendis, nunc vero, quia sides crevit, signa cessaverunt, sagt er selbst — wohl aber durch seine Beredsamteit in Rimini einen Bolltommenen der Katharer mit etlichen Anhängern besehrte und in Padua 36 die betehrten Reger in eine Bufbruderichaft vereinigte. Endlich ift er Provingial im östlichen Oberitalien geworden und als folder zuerft 1229 nach Badua getommen. Damit tommen wir eigentlich erft wieder auf sicheren Boben. 1230 nahm er an dem Generaltapitel in Mili teil, wo er von feinem Umt als Provingial entbunden murde, um gang ber Predigtthätigfeit zu leben, wo er aber auch hervorragend in den Streit der 40 Richtungen eingriff, die sich besonders seit dem Tod des Stifters entwidelten. Es standen sich gegenüber die Konservativen, die an den ursprünglichen Ideen des h. Franz und dem klaren Wortlaut der Regel seschlant, und die Forschrittspartei, die unter Elias von Cortona ben Orden vor allem fur die Attion in der Welt und die Plane ber Rurie brauch. bar machen wollten (f. b. A. Frangistaner). A. war unter ben Abgeordneten, Die nach 46 Rom geschidt wurden, um die Streitpuntte dem Bapit gur Entscheidung porgulegen, Die dann in der Bulle Quo elongati vom 28. Sept. 1230 in einem für die Fortschritts. partei durchaus gunstigen Sinn gegeben wurde. Obgleich A. schon frühe hauptfachlich partet dutchaus gunfigen Sinn gegeven warde. Dogierig 2. igdin jung gauppingung infolge einer Berwechslung ieiner Person mit Saymo von Kaversham und jenes Kapitels mit denen von 1232 u. 1239 zum Hauptgegner des Elias und Hauptgesteres der Konservativen gemacht worden ist, ist doch nicht zu bezweiseln, daß er das nicht war; vielmehr weilt alles darauf hin, daß er im Gegenteil auf der Seite des Elias stand, auf der Seite, welche damals durch die Kurie den Sieg dovongestragen hat, zu dem er jedenfalls das Seine beigetragen hat, da er mahrend feines Aufenthalts in Rom vom Papit perfonlich gerne gehort und in bevorzugender Bertraulichfeit um feiner ss Predigtweise willen archa testamenti genannt wurde. Geinen Ruhm verdantt A. ausschliehlich seiner Bredigtthätigleit. In ber altesten Legende namentlich tritt alles andere dagegen gurud. Predigend gog er von Ort zu Ort, redete in Rirchen ober auf freien Blagen, etwa auch von einem Baum herab, und immer steigerte sich der Eindruck seiner Rede; dies namentlich in der Wart Treviso, wo er freilich in dem so von ben wilbesten Febben gerriffenen Land einen Boben fand, "einem Sommerfeld

gleich, das nach Regen lechzt". Wie er gepredigt hat, davon geben allerdings die überlieferten lateinischen Bredigten taum einen Begriff, weil fie nur Stiggen, dazu mit Allegorien und Etymologien so beladen sind, daß sie für unsern Geschmad taum genießbar sind. Immerhin sieht man auch aus diesen Entwürfen, daß Al. ein strenger Prediger von Militiu unterscheidet sich A. sehr beutlich. Die Rede des Franz ist durbectte s und unermüdlich besonders zum Sündenbelenntnis machnte. Bon der Art des Franz von Mili unterscheidet sich A. sehr deutlich. Die Rede des Franz ist der freie Erguß eines von Seilandsliebe erfüllten Laienherzens, da ist alles Sonnenschein, Liebe, Freiheit, die des A. die tunftgerechte Bredigt eines gebildeten Theologen, der mit darfftem Ernst dem eigenen Klerus gegenüber herbe Kritit übt und von den Laien die 10 Benühung der firchlichen Seilsanstalten forbert, außerhalb welcher es tein Seil, sondern nur ein schreichiges Warten des Gerichtes giebt. Der Erfolg seiner Predigt war in Badva schließlich berart, daß man die Menge derer, die auf freiem Feld ihm zuhörten, auf 30000 schätzte. Der Bischof von Padva veranstattete Prozessionen und schentte den Minoriten eine Kirche und ein Mohnhaus in der Stadt, obgleich sie schon vor is der Stadt eine Riedertassiung, "arcella" genannt, hatten; der Magistrat erließ auf Verschließen der Versichten versch der Schiederstellung versche der Versichtungen werden der Versichtung versche der Versichtungsprechten verschen der Versichtungsprechten verschen der Versichtungsprechten verschen der Versichtung versche der Versichtung verschen der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung verschen versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche der Versichtung versche versche der Versichtung versche versche versche versche versche versche versche versche versche versche versch anlaffung bes A. ein Statut, wonach bas Schuldgefängnis unter gemiffen Bedingungen erlassen wurde, vornehme Damen unterfiellten sich leiner Leitung, Rauber und Dirnen belehrten sich, Tobseinde versöhnten sich; freilich Egzelin ließ sich nicht von dem Mönch überreden, den gesangenen Grafen von S. Bonisazio freizugeben. Namentlich die letzten 20 Faftenpredigten im Fruhjahr 1231 muffen einen überwältigenden Eindruck gemacht haben, der in der Legende noch fehr lebhaft nachflingt. Aber diese Thatigfeit hatte auch die letzte Kraft des von Wasser inach eine Körpers des A. aufgezehrt. Nach Ostern zog er sich in die Einsamteit nach Camposampiero zurück, wo er auf einem Nuß-daum seine Wohnung ausschlug, die er schließlich sein Ende nache fühlte und sich wieder 25 nach Padua bringen ließ, wo er in arcella am 13. Juni 1231 verschied. Fast wäre es nun zu blutigen Kämpfen gekommen, da sofort verschiedene Ricchen und Stadtteile lich um die Ehre stritten, den Leichnam beherbergen zu burfen, der schon Bunder auf Bunder zu wirten begann. Das Boll von Padua begehrte fturmifch die Beiligsprechung, die Gregor IX. auch icon am 30. Mai 1232 gewährte aus politischen Grunden, um 30 Padua sich zu verpstichen gegenüber von Ezzelin und dem Kaiser. — Die Bebeutung, die der lebende A. sür seinen Orden und seine Zeit hatte, liegt einmal darin, dog er besonders durch Einführung des Studiums gehossen hat, den Orden in die lichglichen Bahnen zu leiten, dann namentlich darin, daß er dem Orden den Weg zu vollstümslichen Predigt gewiesen hat, worin ja derselbe Jahrhunderte lang die tiesse Burzel seiner der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Verbeilt der Kraft gehabt hat. Seine bleibende Bedeutung für die latholische Kirche ist die des großen Wunderthäters, die er erst nach seinem Tod besam, als die Wunder am Grab sich ausbreiteten und die unerhört schnelle Heiligsprechung eine unerhörte Heiligkeit vermuten ließ, welche durch die überaus Inappe Legende, die von Bundern bei Lebzeiten ebensowenig weiß, als der heiligsprechende Papst, gar nicht erklärt wurde, weshalb denn 40 die Lüden der allzukurzen Legende mit vielen populären ABundergeschichten ausgesüllt murben. G. Lembb.

Apelles, Gnoftifer f. Marcion und feine Schule.

Apharsatechäer. Est 4, 9 werden in einem aramäischen Stüd eine Reihe von Namen genannt gur Bezeichnung solcher, welche einen Brief wider die Jerusalemitaner an den König Attaxerkes schrieben. Die ersten dieser Namen sind Personen- und Unitssnamen: "Rechum, der herr der Entscheidung, und Schimschaf, der Schreiber, und ihre 55 anderen Genossen. In der dann folgenden Aufzählung der "Genossen" haben früher alle Erklärer überall Bolfsnamen vermutet (so offendar schon LXX: Aevaco., 'Agaco-

σαθαχαΐοι, Ταρφαλαΐοι, 'Αφαρσαΐοι, 'Αρχυαΐοι), nämlich Bezeichnungen folder Bölter: ichaften, welche von den Uffprern auf dem Boden des alten Reiches Ephraim angefiedelt 5 Stadt Deinaver, in den Apharatechaern (Ν ΤΡΕΙΣΝ) die Παρητακηνοί oder Παφαιτάκαι, ein Boll an der medisch-persischen Grenze, in den Tarpelaern (Ν ΤΡΕΙΣ) die Taπουgol des Ptolemaus, öftlich von Elymais, in den Apharfaern (κτρτά) die Parthafier im Often Debiens ober auch die Berfer (f. M. Apharfaer), in den Archemaern (XTECK), Retib "=="8") bie Umwohner ber babylonischen Stadt Erech (f. A. Archewaer), 10 worauf bann mit Erwähnung ber Babylonier, ber Leute von Gusa, ber Daer (8777), Elymäer und (B.10) des "Reftes der Boller, welche gefangen geführt hatte Osnappar... und welchen er Bohnfite angewiesen hatte in der Stadt Samaria u. f. w.", unzweifel-haft von Bollerschaften die Rede ift. Die Identifizierung jener zuerst angeführten Namen mit Boltsnamen lagt fich aber jum Teile nur in gezwungener Weise vollzieben, 15 und es ist auch nach Zusammenhang und Satbau mahricheinlicher, daß die ersten dieser Bezeichnungen Amtsnamen sind. Geo. Soffmann (Zeitschr. f. Affpriol. II, 1887, S.54 f.) hat in ben beiben erften Bezeichnungen Diefer Reihe burch gludliche und überzeugende Berbefferung Amtsnamen herausgefunden. Er fchlagt por zu lejen: אובריבוא איביין "Richter und Gesendte (Kommissare)" nach 1872—18, f. Buxtoff, Lexie. Chald., C. 1831. 20 1836 (vgl. LXX B:  $\sqrt{aoeodaya100}$ ). Bei den 1872—18 möchte er, was weniger zu billigen ist, an persisches taraparda denten (\* statt -), so daß es die Provinzialen "sensche seits der Brüde", nämlich über den Euphrat, bezeichnen und ein Gegenstüd zu Nacht aus und ein Gegenstüd zu Nacht auf gestellt zu den weiterhin folgenden Apharfaern und Archemaern irgendwelche Bezeichnungen von Bollerichaften zu erfennen. Da-25 gegen vermutet B. Jensen (The3 1895, C. 509) auch in den Nobert (wie gu punttieren ware) Beamte, etwa — tabellarii mit Berschiebung des r (von Jensen selbst mit berechtigten zwei Fragezeichen versesen) und läßt die "persischen (Noonen) Richter und Kommisser, Tabellarii dann zusammengesat werden mit "N Ketid) dls dozos edozos (und dies bei J. mit Fragezeichen) "Behörden" (vgl. LXX B aozosa?) so der Badyslonier, Susier u. s. Der Sat würde als lauten: "Damals Rechum, der Ptäfett, und Schimschas, der Scheiber, und die übrigen ihrer Genossen, die Prische und Kommisser, Tadellarii (?), die Behörden (?) der Badyslonier u. s. w." Allein so wahrscheinlich es sit, daß in Nozen und von Ammisser, Tadellarii (?), die Behörden (?) der Badyslonier u. s. w." Allein so wahrscheinlich es sit, daß in Nozen und von Ammissamen steden und daß Letters Worten und von Ammisser und von Ammisser und das Amsterdamen steden und daß Letters Worten und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisser und von Ammisse letteres Wort mit dem Retib als Status conftructus zu lefen ift, fo wenig mahricheinlich as ist es, daß hier ein griechischer oder gar ein lateinischer Amtsname zu finden sei, da die aramaifchen Stude des Buches Esra im allgemeinen einer Quelle ober auch mehreren Quellen (beachte ben fur sich allein stehenden aramaischen Brief c. 7, 12-26) aus der Zeit zwischen Esra und dem alttestamentlichen Chronisten angehören, also doch wohl jedenfalls vor dem Jahre 300 geschrieben wurden. Allerdings hat es mit dem 40 Abschnitt Est 4, 8-23 oder vielmehr 4, 6-24 eine besondere Bewandnis. Er steht inhaltlich megen der Ermahnung des Artaxerxes an einer falfchen Stelle und follte ber Beit ber Begebenheiten nach auf Esr 6, 18 folgen. Während man dies meift baraus erflart, daß der Redattor des Buches Esra, der Chronift, hier eine Berwirrung in einer und derfelben aramäischen Quelle (c. 4, 8-6, 18) angerichtet habe, ift es wohl bentbar, 45 baf c. 4, 6-24 ein Stud für sich bilben, welches erft später, vielleicht erft nach bem Chroniften eingeschaltet murde. Aber ein lateinisches Wort findet fich sonft überhaupt im Alten Testament saum, und wenn man dasselbe als eine Glosse erstären wollte, macht es Schwierigteit, daß die LXX (Taggadaioi, Tagagadaioi) diese Glosse ebenfalls gelesen hätten. Die angegebene Erstärung von \*\*\* muß deshalb nach allen so Seiten bin als fehr unwahrscheinlich bezeichnet werden. Jedenfalls aber ift \* ent= weder Gloffe oder Zusammenfaffung zu bem Borhergehenden, da es asnndetisch angereiht ift, mahrend zwischen den beiden vorhergehenden Ramen ein "und" ftebt, das LXX um alles als eine fortlaufende Reihe von Bolfernamen verfteben gu tonnen, meggelaffen haben. Eher konnte in so bas griechische Wort steden, bas bann mohl aus einer 56 späteren Einschaltung bes gangen Studes c. 4, 6-24 ober auch aus späterer Einschaltung nur diefes Bortes zum Erfat eines urfprunglichen aramaifchen ertlart werden mußte, da fich ein griechisches Wort fonft in Chronit-Esra-Rebemia nicht findet. Die Est 5, 6; 6, 6 genannten משרקביא werden wohl mit den מיברביא Est 4, 9 gu ibentifizieren fein. Much an jenen Stellen patt ein Amtsname weit beffer.

Apharfadaer f. Apharfatedaer G. 609, 52.

Aphraates, der perfifche Weise. - Litteratur: Gennadius, de viris illustr. (c. 495); Georg, Bifdof der Araber (c. 714) in Lagardii Analecta Syriaca 1858, p. 108 ff.; Ruffel, Gin Brief Georgs, Bifdof der Araber, Ehsiki 1883 n. feparat; Opera S. Jacobi episcopi Nisibeni armen. n. lat. eb. Antonetii (Rom 1756, Senebig 1765 und lat. in Gallandi, Bibl. J. Vet. Patr. T. V, 1769; armeni∫d in Montfauttiuepel 1824); Ed. Pr.: the homilies of Aphraates the Persian Sage, edited from Syriac manuscripts of the fifth and sixth centuries, in the the Fersian Sage, edited from Syriac manuscripts of the fifth and sixth continues, in the British Museum, by W. Wright, London 1869, Vol. I, The Syriac Text (Yand II, die englische Übersehung ist nicht erschienen; vgl. Th. Nölbete in Gyd 1869, 1521/32); Patrologia Syriaca (Parisiis 1894 T. I, 1. spr. n. la.1); Videll, Ausgewöhlte Schristen der sprischen Strickenster Appraates, Machias und Jiaat von Vinites zum ersten Mac aus dem Enrichen überselt (Kempten 1874 S. 1—151, Thalhofers Bibliothet der Kirchenväter); Pert, G., Myhra Charles (M.), Alphanes (M.), Charles (M.), Alphanes (M.), A nectzest (keinhier 1874 S. 1931), Daugsets Koninger ber Aufgeburte); Vert, G., Aggius hats des perifichen Weitjen Homilier, auf dem Sprischen überfept und erfabrert (Ledigig 1888 Il III, 3/4, vgl. dagu Vellhaufen, Thy? 1889, Sp. 77); Sasse, 3. Kr. († 1880) Prolegomena in Aphrantis Asphentis Persas semones homilieties, Lips. 1875; Schöffeder aus 16 und über Aphrantis Asphentis Versas estimates ("Jacob von Visibis") ThOS 1878, 195—206; Forget, Jac., de vita et scriptis Aphrantis Asphentis Asphentis Espentis Versas, dissert, hist.-thool, Lovanii 1882, p. 1–333; Junt, Sal., Tie Haggaddicken Clemente in den Homilien des Aphrantis des persifichen Weisen [Leipz.] Juang.-Dij., Wien 1891; Hartwig, Erich, Unterjuchungen zur Syntar des Afraates, 1. Die Nelativpartitel und der Relativsfalz [Greifsw.] Juang.-Diji. 1893; Bright, Syriacs, Literature; Bedjan, Acta martyrum et sanctorum VI, 1896, p. 285; Harnat, Di (Regifter). BRE \* 6, 499.

Die erste Rachricht von dem "persischen Beisen" wird in Deutschland durch de Lagarde veröffentlicht worden sein (1857 de novo test. 3 = Gesammelte Abhandlungen 91, Analecta 108, arab. Coang. XVI, Albi. 31, der Cureton zur Herausgade der Schriften 25 des Aphraates drängte, die aber est 1869 W. Wright ausführen tonnte, leider ohn von Militäte Beigade einer englischen Übersehung. Unter dem Namen des Jasob von Nijidis, mit dem schon Gennadius den persischen Weisen verwechselte, hatte Antonelli 1756 eine armenische Ubersetzung von 19 aus den 23 homilien herausgegeben, die uns jett im sprifden Original vorliegen. Schon im Anfang des 8. Jahrh, befag m ber gelehrte Bifchof der Araber, Georg, teine weiteren Nadrichten und Quellen über ihren Verfalser. Daß er Mönd und Alertier, und tein Schüler, sondern älterer Zeitgenosse und Alertier und tein Schüler, sondern älterer Zeitgenosse Ephrams gewesen, und in den Jahren 337, 344 und 345 schried, wies er tresend nach. In einer Hossen, heißt der Berf. War Jatob North die ein Schölion, daß der persische Weite Abhrandsen Mar Jatob North d. h. sin soldsen 33 Julanmenhang) Bischos von Mar Mathäus gewesen sei über dieses Kloter bei Wohl f. G. Hoffmann, Auszuge aus Atten perfifcher Martyrer 19. 175; eine Abbildung bei Badger, the Nestorians 1, 97). Durch bie Lebensbeschreibung des Julianus Caba (bei Bedjan 6 [1896] S. 386) ist neuestens noch bekannt geworden, daß Julian befearbig einen geborenen Berser um sich hatte, "groß und seinen geboren, och größer so und vorzüglicher durch Schönheit der Seele, Jasob mit Namen, der nach dem Tod des Seligen sich durch alle Tugenden auszichnete und nicht bloß unter seinen Genossen bekannt wurde, sondern auch unter den Weisen Syriens, wie (= wo?) er auch sein Leben beendete, wie einige sagen als er 104 Jahr alt war". Daran schließt sich eine Erzählung, die der Schüler erst nach dem Tod des Lehrers bekannt machen solle.

Die erhaltenen Schriften sind 22 durch alphabetische Anordnung zusammengefaßte Gendichreiben oder Somilien, teils lehrhaften, teils ermahnenden Inhalts, die erften 10 aus bem Jahr 3367, die folgenden 11-22 aus 344/5, denen sich im August 345 eine Abhandlung de acino benedicto (Jef 65, 8) anichlog. Ausgebreitete Schrifttenntnis, ernste Sorge für die innere und augere Wohlfahrt ber Rirche, energische Ber- w teidigung ihrer Lehren, namentlich in hom. 11—22 gegen die Juden, völliges Zurud-treten der christologischen Streitfragen (teine einzige Anspielung auf Arius, nur einmal eine gelegentliche Polemit gegen Balentinianer, Marciontten und Manichäer), eine eigentümliche Phychologie, insbesondere die Lehre vom Seelenschlaf, eigenartige Auslegung des Buches Daniel, rein sprifcher Stil verleihen den Schriften Diefes faft 56 ältesten theologischen Rlaffiters ber fprifchen Rirche ein mannigfaltiges Intereffe. Daß derfelbe Tatians Diateffaron benützte, hat Jahn erfannt. Die 6. Somilie von den "Bundeslindern" (\*\*\*\*- \*\*\*) d. h. Mönden und Einsiedlern seht schon eine gewisse Organisation des Möndtums voraus. Die Abhandlung de acino benedicto erscheint in armenischen Apokrophenissen (Jahn, Forschungen 5, 110, 113 f.). Ob er mit einem der Manner ogleichen Namens, die in der lichtlichen Litteratur erwähnt werden, identisch much

dahingestellt fein. Das sprifche Martyrologium vom Jahr 411 erwähnt einen ---unter ben alten perfifchen Martyrern, ebenso Theodoret (hist. eccl. IV, 22. 23) einen 'Aφοαάτης, ber aus Perfien flieht, in Antiochien mit Balens zusammentommt. 3ft bie Angabe der Vita des Julianus Saba von dem hohen Alter des persischen Beisen 5 richtig, könnte er es sein. Gedächtnistage am 29. Januar der Griechen und 7. April. Die neupersische Form bes Ramens ift Farhad.

Aphthartobofeten f. Monophyfiten.

Apotalypie des Johannes f. Johannes der Apoftel.

Apokalypsen apokryphische s. Apokryphen des Neuen Testaments und Pseud -10 epigraphen bes Alten Teftaments.

Apotalaptit, judifche. Ginen Überblid über die Litteratur, die man jest unter bem Namen jüblide Apotalyptif zusammenfağt, hat man erft ganz allmählidi im Laufe der lepten Zahrhunderte erfoldten. Die erfte umfangreide Sammlung legte Fabricius, Codex pseud-epigr. vet. Test. 1722—23 2. ed., vor. Es folgte die Entdedung des äthiopisfien henoch-15 buches und ber Ascensio Jesaiae (Bruce-Laurence, überfest von Dillmann 1853 77), die Samm-15 dinges und det Ascensol Sessals (priuce-Laurence, nortiget von Tulindini 1933 11), die Sammiungen von Geförer: Prophetae veteres pseudepigraph. Sutitgart 1840, vgl. Jahrhundert des Hells 1838. Friedlichs Ausgade der Sibyllinen 1852 bracht auch auf diefem Echiel 1861 ind Fortschaugen in Fiul. In neuefier Zeit entbedie Ceriani die Assumptio Mosis (1861) und die Kholalppfe des Baruch (1866), gab Sinter (1869) das Testamentum XII Patriarcharum oin einem freilig noch immer nicht gemügenden Text heraus, safte Schürer den ganzen Stoff in seiner Geschichte des ifraeslitischen Volkes ausgammen II 413 ff. 617 ff. (vgl. auch die Sammlung der Litteratur in hilgenfelds Messias Judacorum; Boltmar, handbuch der Apotryphen; Frihiche, libri apocryphi Fascic. IV; den handtommentar von Strad und Jödler AT BbIX. In allerneuester Zeit wurde ein Stud bes griechischen Benoch entbedt (ed. Bouriant, f. Die 25 Ausgaben von Lobs und Charles), erschien bie abschließende Ausgabe ber falomonischen Pfalmen (v. Gebhardt 1895) und die erste tritifche, zuberlässige Ausgabe der lateinischen Bersion von 4 Esra (von Bensty sed. James) Texts and Studies, Cambridge 1895), machte R. H. Charles, Tas Buch ber Geheimnisse Jenochs, ein neues Apotruphon von allerhöchtem Interese, in einer Übersehung aus dem Slavischen jugänglich (The book of the secrets of Henoch, D. Crford 1896). Dieselbe Schrift wurde deutsch in den AGG 1896 von Bonmetsch berausgegeben. Bonweisch lieferte serner eine Übersehung des slavischen Baruchbuches in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaft 1896 I. Trop allem, was schon gesammelt und gescheit ist bie ficken Wes die gleich geschichte Geschieden geschichte Bereitschaft für Westerlaß bereitschaft betreit

arbeitet ift, ift hier, fon mas die einfache herbeischaffung des tertlichen Materials betrifft, noch eine ungeheure Arbeit zu leisten, bei der fich, wenn fie beendet werden soll, Forscher auf 35 ben verichiedenften Bebieten bie band reichen muffen. (Go veröffentlicht 3. B. jest Congbeare

35 den Flywish Quarterly Review eine Kollation der ungemein wertvollen armenischen Übersein der Jewish Quarterly Review eine Kollation der ungemein wertvollen armenischen Überseing des Testamentum XII Patriarcharum).

Bie so die in Betracht tommende Litteratur erst allmählich bekannt geworden ist, so hat sich auch erst mit der Zeit die Ersenntnis ausgedrüngt, daß hier eine Litteraturgatung so von einheitlichem Gepräge, ja noch mehr, eine charatteristische, religiousgeschichtliche Erscheinung vorliegt. Erft als man auf den eigentumlichen Charafter ber beiden tanonischen, apotalpptifchen Schriften (Da Apt) aufmertfam murbe und nach einem umfaffenden Berftandnis berfelben gu Schreifen (2s. Apr) aufmertant wurde und nach eine inmiglieden Sertjalondie derfeiden juden begonnen, wurde man auch auf den verwandten jüdischen Schriftentreis aufmerklam, Jum erstenmal hat Semler in seinen Schriften über die Apol. diesen Beg gewiesen. Dann hat buch in der die Erst, einer vollk. Einseltung in die Ossend Johannes 1832 1. Aufl., 1852 2. Ausl.) in duchsischapender und überzeugender Beise die Betrachung der Apotalypsen von Daniel bis zur Apt und 4 Esra als einer innertich einheitlichen Litteratur durchgesührt (vgl. Ewalds Aussiumgen in der Geschäuber des Vollschaften 3staat 1867 3. Aufl.) V 135-1600, iben noch bestimmtere und klarere Aussichtigung des Besens der Apotalypsti Liegt in Hilgenselds siddischen Erstellen und Varenselfelds indischen Statenselb vollschaften der der Apotalypsti Liegt in Hilgenselds siddische Statenselber Polisikisch 1867. bestimmtere und starere Auffassung des Vessens der Apostalppist liegt in Hilgenschof judische Zeiu, 1867, I 239—50; Orummond, the Jewish Messiah, London 1877; weniger wertvoll M. Bernsch, histoire des iddes messianiques, 1874). Jufammensssissen missen no die Ardeit Schürers gewesen II 417 st. 375 ss. (vgl. dort S. 417 die vollständige Litteraturangabe bis 1886; hindagssigen wöre noch Riccios, los doctrines religieuses Juives, Paris 1866, und vielectig wären auch an dieser Etelle die Werte von Gorrodi [s. u.] und Lide zu nennen). Hördernissische Arbeit von Smend Jasus 1886 gewesen. Vertlos sind die Jusammenssischen Werte von Teane, Pseudepigrapha, Edinburgh 1891 und Thymson, articial review of apocalyptic Jewish Litterature, New-Yord 1891 (vgl. The 3) 1891. Ir. 177). — Einstein eisen Mildt in doch innere Vessen und gestieche Metriebe des angelowischen Werte wen tiesen Blid in das innere Besen und gesstige Getriebe des apotalyptischen Judentums that 20 Baldensperger, Selbsiderwüssiein Zesu, 1892, 2. Ausst. Zeil, 1831, D. Holsmann in Stades Selchichte des Boltes Jerael; Bousset, Perdigt Zesu, 1892, 10 ff.; Wellhaufen, ikrael. u. jüd. Befch., 1895 2. Mujl. 277 ff., viel forbernde Unregung in Spittas Berten, namentlich im

Kommentar zur Apt). In einem größe angelegten kritischen Geschichte des Chilasmus 1781 boil Apotalypit Corrobi in seiner größ angelegten kritischen Geschichte des Chilasmus 1781 bon. Das Vert sehrt der die Apotalypit als eine Erscheinung verstehen, die nach Ort und Zeit weit über die Grenzen des Judentums hinausragt. Indes hinderte Corrobi sein derer Rationalismus an einem wirtligen Verständnis dieser Erscheinung, auch sehte im die erscheinung. Der eine Euriositätensamslung. Gleichfells in größerem Stil, aber wie Corrobi ohne genügende Wethode, arbeitete Kröter (Jahrhundert des Hells) und erweiterte den Blick namentlich durch Sexabelung der späterem und höhrlichen Sext Sestls und erweiterte den Blick namentlich durch Sexabelung der zweiteren und höhrlichen Verlößen Litteratur. In dieser Kreis sie sie hier notwendig zu leistende Arbeit erst neuerdings wieder ausgenommen. Einen klüben Burf hat dier Guntel in feinem zu erligionsgeschichtlichen Verlächen im Alten und Veuen Testament den Einfluß badylonisser Arthyslosgie und Nosmologie nachzweiten, abgewiesen werden bestellt, wird der Appetalypit und Vosmologie nachzweiten, abgewiesen werden bestellt, wird der Appetalypit über die Verlächen über die Verlächer Litteratur. In der Kernschaphtil und der Appetalypit in der Appetalypit und Spatialypit Evode machen. Der Kerngebank desselben, daß in aller Appetalypit lend weit mehr, als man dis jeht angenommen hat, eine Nertischendungt vorslegt, deren Alter zu weiten der Appetalischen Ausgewiesen der kernschaphtil und der Appetalypit in der Spachaphtil in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in der Appetalypit in de

Die hier speziell zu behandelnde Litteratur, die man gewöhnlich unter bem Ramen "Apotalpptit" zusammenfaßt, die mit Daniel beginnt und mit 4 Esra-Baruch aufhört, deren Grenze also auf der einen Seite die Zeit der mattabaischen Erhebung, auf der andern die des Untergangs des jüdlichen Bollstums sind, wird nicht nur durch außere Mertmale, sondern durch das innere geiftige Band der gleichen religiösen Grundbestimmt. 25 heit zusammengehalten. In kassiglicher Form ist diese 4 Esra VII 50 (ed. Bensky) ausgesprochen: non feeit Altissimus unum saeculum sed duo. Die auch im Hintergrund der neutestamentlichen Litteratur stehende Anschauung von zwei auseinander folgenden Weltzeiten (alier ovros, alier µekkwe) beherrscht die Apotalpptil. Die hier zum Abschluß tommende Entwickelung beginnt freilich schon mit den spätesten Stadien so der prophetischen Litteratur (Zef 24—27; Sach 12—14; Joel, Wa 4). Der Übergang von der prophetischen Litteratur zur apotalpptischen ist freilich ein sast unmerkbarer. Aber von der prophetigien Literatur zur apstalpftigen ilt freitig ein soll unmertvater. Aver im ganze und großen kann man sagen, daß während der Prophetismus von einer ganz bestimmten Jukunst weissagt, die sich schon in der Gegenwart irgendwo andahnt, die Apotalpptit sie Erwartung auf die Jukunst schlechtlin richtet, auf ein neues Welte 18 atter, das zum gegenwärtigen im schlechtlinigen Gegensch sieht (vgl. das kasslichtlichten der Apotalpptit Da 7). Dadei liegt die zum Dualismus neigende Weltanschaufgauung zu Grunde, daß Gott in "diesem" Weltwerlauf noch nicht eigentlich zur Ferrschaft gelangt ist, daß in ihm seindliche, abstünnige Wächte die Herrschaft sühren sein Idea eine Idea. die sich schließlich zu dem Glauben an den Teufel, den xoozioxoarwoo rov alwos w rovrov steigert) und daß erst nach einem großen Bernichtungskampf (Aag Jahves, Tag des großen Gerichts) die Herrschaft Gottes andrechen werde. Es liegt also hier Daniels Prophetie in Rap. 7 eine rubimentäre Geschichtsphilosophie nennen. Es ist lohnend, auch draruf zu achten, wie so durch die flübische führen. Es ist lohnend, auch draruf zu achten, wie so durch die sübische führenden. Es ist lohnend, auch draruf zu achten, wie so durch die sübische Koolalpstif der Begriff "Welt" so als der eines einheitlichen, nach bestimmten Gesehen sich entwickelnden Ganzen dem Spätjudentum zugänglich wird (vgl. Da 7, 1 ff., henoch 85 ff., Varuch 27 ff.), und vor allem auch, wie hier die innere, bedeutsame, religionsgeschichtliche Entwickelung des Judentums durch feine außere Geschichte bedingt ift. Denn die Apotaloptit in ihrer ausgebilbeten Form entftand in ber Zeit, als eine die Welt burch außere Rraft und innere so geistige Uberlegenheit beherrschende Rulturmacht, die hellenische, in der Erfahrung dem Judentum entgegengetreten mar, und diefes, wieder zum Boltsbewußtfein erwacht, den Rampf mit jener Abermacht aufgenommen hatte. Das griechische und spater bas romilde Reich lieferten dem Apotalyptiler das Anschaungsmalerial zu seiner Gedanten-bildung (vgl. den Eindruck, den das griechsiche [vierte] Weltreich auf Daniel macht). 65 So ift doch eigentlich — wenn man von telmartigen Anfängen absieht — bie Waktabäerzeit die Geburtsstunde der jüdischen Apolalyptik, und Daniel ihr geistiger Schöpfer. Weitab steht die Apolalyptik mit ihrer bestimmt ausgeprägten (sich möcke man lagen) spekulativen Welkanschaung von dem einsachen resnen und starten Justunstsglauben des Prophetismus und der Psalmen, so weit, daß man zweiseln könnte, wo die Grundung verselben überhaupt auf jüdischem Boden genuin sei, und ob der Ansanschaung derselben überhaupt auf jüdischem Boden genuin sei, und ob der Ansangen der jüdischen Apolalyptik Daniel original sei und nicht vielmehr unter

fremdartigem Einfluß steht (Guntel, Schöpfung und Chaos 323 ff.). Man wird dann freilich gut thun, diesen Einfluß im weientlichen nicht in uralter babglonischer Rosmologie zu suchen, sondern eher dabei an die iranische Religion denten (Wellhausen). Zu einem abschiebenden und sicheren Urteil wird man freilich hier taum gelangen.

Mit der stiglerten Grundanschauung der judischen Apotalyptit verbinden sich zwei weitere Fundamentalgedanten: die Idee des Weltgerichts und die Hoffnung der Totenauferstehung. Der Gedante des großen Gerichts und die Vorstellung Gottes als des Weltrichters beherrschen seit Da 7 die judische Litteratur. Freilich treten diese Gedanken in ihrer gangen Reinheit und in ihrer vollen ethischen Rraft erft im Evangelium hervor. 3m 10 apotalpptischen Spätjudentum sind fie niemals frei von einem Beisat sinnlicher Phantafie und nationaler Beichränftheit. Aber die beiden Gedanten, daß Gott in diefem sneculum der Welt fern sei (biese transcendente Auffassung des Wesens Gottes be-bingt die Engellehre) und am Schlusse besselben seine Weltseinde im großen Gericht der Totenauferstehung als Abtrunnige gelten, es gab aber auch damals noch eine Partei im Bolle, welche dieselbe zu leugnen wagte. Die Hoffnung auf die Auferstehung der 20 Toten giebt der jubifch-apotalyptischen Frommigteit einen start individualistischen Cha-ratter, man begann in ihr nach dem endgültigen Geschick der einzelnen und nach dem Bestehen der einzelnen im Weltgericht vor Gott zu fragen; es liegt in Diesem Individualismus eine Nachwirtung der Frömmigleit des Jeremias und der Pjalmen vor. Alber freilich entfaltet der Gedante der individuellen Berantwortlichteit im Endgerichte 25 nirgends im Spatjudentum feine volle ethische Rraft und Bucht, er wird immer wieder von den irbifch-nationalen Soffnungsphantafien überwuchert, oder gar in den Strafpredigten des Pharifaismus gegen Die "Gottlofen und Abtrunnigen" im Dienft der Barteileidenschaft verwendet. — Uberhaupt muß hervorgehoben werden, daß im Bergleich mit der voraufgehenden Epoche judischer Frommigleit die Apolalyptit leineswegs einen 30 Fortischritt des religiösen Individualismus bedeutet, sondern hier vielmehr ein stärteres Einströmen nationaler Elemente in der Frömmigleit des Judentums stattfindet. In der Mallabäerzeit wächst die "Gemeinde die Heiligen" wieder zum selbstweutsten Volke heran und fo wird die Frommigleit des Spatjudentums wieder viel mehr Bollsfrommiafeit. Die Stimmung der Apolalyptil ist burch und durch partitularistisch und engherzig so national. Gottes Reich bedeutet für Israel Erbarmen, für die Heiden Gericht (Ps Salomo 17, 2). Und trop bes transcendenten und idealen Charafters, welchen das apolalyptische Hoffnungsbild allmählich gewinnt (vgl. die Idee vom alder pelkar, Weltgericht, Totenerwedung), haften die alten irdischen Hoffnungen Israels auf ein Rönigtum von davidifcher Berrlichfeit, einen Meffias mit Davids Ramen, ein irdifches Reich so und ein herrlich erneuertes Jerusalem unabtrennbar an ihm. Die Divergenz, die da-durch in diese Bild hineinsommt, zeigt sich besonders deutschie, wenn man auf die Stellung achtet, die der erwortete Messia in der Upotalpptit einnimmt. Mit Welt-gericht, Weltuntergang und Totenerweckung hat ja der erwortete König aus Davids Stamm wenig zu thun, und so verschwindet dann seine Gestalt hier und da ganz (Daniel, 45 Assumptio Mosis). Im großen und ganzen aber hält sie sich troßdem und erscheint nun teilweise ziemlich beiseite geschoben (Senoch 90, 4 Esra VII 28, Baruch 29), teilweise dem machtigeren und trankendent gewordenen Soffnungsbild entsprechend in ibealer Verstärung (vgl. Pi Salomo 17, besondere aber die Visiberreden im Henoch). Diese mehr und mehr zu Tage tretende Spannung in dem Jutunstsbild der Apolasprit sosiührt dann schliehisch der keiten Ausläusern der uns interessienen Litteratur zu der Annahme eines doppelten Endattes resp. des messianischen Zwischenreiches (nach einem bestimmten Fall Chiliasmus genannt Apl 20, the book of the seorets of Henoch 33), d. d. man verteilte die verschiedenartigen Hossiungen auf zwei auf einander folgende Zeiten, so daß man alle spezifisch irdischen Erwartungen in das Zwischenreich 35 verlegte und die mehr transcendenten in den mit Weltgericht und Totenerweckung anhebenden alor μέλλων (vgl. Henoch 93. 91, 12-19; 4 Est 7, 28 f.; Baruch 40, 3; Apt 20; Geheimnife des Benoch 33; die Talmudstellen bei Gfrorer II 252-56).

Mit diesem Grundsparatter der jiddigen Apolalyptit hängt nun eine Reihe äußerer Mertmale zusammen. Allen Apolalyptitern gemeinsam ist die tunstvolle Verechnung 60 des Endes. Der Apolalyptiter lebt in einer Epigonenzeit, in einer Zeit, in der

man allgemein im Boll in dem Bewußtsein lebte, daß der alte, der Bulunft mächtige, prophetische Geist aus Israel entschwunden sei. Rein Prophet stand in Israel auf, und mit wichtigen Entscheidungen wartete man, bis ein Prophet erftunde (1 Mat 4, 40, vgl. 9, 27; 14, 41 und die Beurteilung der Prophetie Sach 13, 2 ff.). An Stelle ber Prophetie tritt die apotalpptische Rechentunft. Go fteht im Mittelpuntt ber banielischen g Weissagungen die kunstwolle Deutung der Jeremianischen 70 Jahre auf 70 Jahrwochen (Da 9). Un Daniel lehnt henoch 89 f. sich an. Die Apt deutet, um das Ende zu berechnen, das Bild des siebentöpfigen Tieres aus. Oder man berechnete auf Grund irgend welcher geheimnisvollen Weisheit die Gesamtdauer der Welt: Assumptio Mosis I, 1; X 12; Henoch 90, 91; 4 Esr XIV 11; Baruch 53 ff., die später vor- 10 herrschende Rechnung auf 6000 Jahre zuerst in den Geheimnissen Henochs 33. Und biefe Runft galt dem Apotalpptifer als geheimnisvolle, von alter Zeit überlieferte (Da obeje Kunjt gatt dem Apdiatoptiter als geheimitsboile, von alter Jen woertieferte (Va. 8., 26; 12, 4; Hondy 82, 1; 104, 11—13, besonders beachte 4 Esr 14). Mur der Weise und Verständige kann in diese Geheimnisse eindringen, Apt 13, 18; 17, 9; Mc 13, 14. Damit hängt weiter der unschöpferische Charatter dieser Litteratur zusammen. 15 Sie sehnt sich zusäch zu den der altere Litteratur Israels an. Besonders wirssam waren dier die Theophanien in Jes 6 und Ex 1, die Weissgaungen über Babel Jes 13, 14; Jer 50, 51, über Ayrus Ez 27, 28, Gog und Magog Ez 38, 39, die (s. d. s. die Merkelt der Estate Verständigen die Leader Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen die Verständigen d Namentlich aber entlehnt ber folgende Alpotalpptiter von dem früheren, im besonderen 20 hat Daniel mächtig gewirtt (vgl. die Nachwirtung des βδέλνγμα έρημώσεως). — Das traditionelle Moment in der Apolalpytit erstreckt sich aber jedensalls noch viel weiter, als unsere diretten Nachweise reichen. Gerade hier haben sich die mannigfaltigften Borstellungen und Anschauungen aus fremden Religionsgebieten eingeschlichen, die teils halb, teils gar nicht verstanden, als einmal geprägte Münzen weitergegeben wurden. Behe- 22 moth und Leviathan, der Drache und das siebenspfige Tier, die vier Meltalter und sieben Gesilter, die 24 Altessen und der siebenarmige Leuchter, die zwei Zeugen und das Sonnenweib, — das alles deutet auf größere religionsgeschichtliche Zusammenhänge, die aber für uns vielfach nicht mehr beutlich ertennbar, aber doch vorhanden find (vgl. die oben genannten Werte von Guntel und Bouffet). Und es muß als Regel für 20 alle Erklärung der Apokalyptik aufgestellt werden, daß man keine einzelne Apokalypse in sich, sondern nur von einem möglichst umfassenden Überblick über alle verwandte Erscheinungen aus erklären tann. — Ebendaher stammt schlieflich auch das, was man das phantaftifche Element in der judifchen Apotalpptit nennen tann. Es ruhrt teineswegs von einem Überschuß an Phantalie dieser geistesarmen Schriftsteller her. Sondern das, 20 was den, der vom Alten Testament herkommt, fremdartig in der Apotalpptit anmutet, rührt her von dem Einfluß, den fremde Religionsgebilde hier ausgeübt haben. Bum Schlug moge ein furger Uberblid über Die in Betracht tommende Litteratur

folgen. Es sind hier namentlich folgende Stüde zu nennen Da 2, 7—12, Henoch 85—91; 37—71 (Vilberreden, vgl. die Paränesen 94 ff.), Pl Salomos (namentl. 2, 40 17, 18), Assumptio Mosis, das Buch der Geheimnisse Schoele, Wischelle Schrift, das vom Testamentum XII Patr. citierse Henochbuch), 4 Esra, Baruch. In der Sibyllimissen Literatur die Stüde III 286 die Side, III 36—92, IV, die jüdisse Duelle von I und II. Die übrigen Stüde liegen jenseits unserer Zeit. Über das Buch der Judissen vgl. Schürer II 432, über das Apotalyptisse in den Apotrophen 45 ebenda II 427, über Philo II 433 ff. Daß Stüde spazissische Theologische Apptalyptit in die Appt ausgenommen sind, wird sich auch 2 Ih 2, 1—12 und Mt 24 (mit Parallelen). In den eschatologischen Partien des Testamentum XII Patr. sind sicher II, 12; 14, 14—20. 21 n.). Apotalyptiss sind auch 2 Ih 2, 1—12 und Mt 24 (mit Parallelen). In den eschatologischen Partien des Testamentum XII Patr. sind sicher von Be-20 schaffung eines sicheren Textes nicht abgeben. Bielleicht sit auch Ascensio Jesaiae III, IV jüdisch. Jüdische Apptalyptis ätteren Datums liegt noch in Lacatanz Inst. div. VII 15 ff. und Commodians Carmen apologeticum vor. In der späteren Zeit he sos schole Sole vom Untichtist die jüdische Apotalyptis behertscht (Assumptio Mosis 8 ff.; Sid. III 36—92; Ascensio Jes. III, IV; Testam.; Da 5, vgl. 2 Id 2, 1—12; 50 Mt 24; Apt 11; Didage 16, 3 ff.). Damit hat aber teinewegs diese Litteratur ühren Albschuld gefunden. Sie hat die Sutteratur zu beschafd thun mir gut, uns in einem Ilberdick auf die Litteratur zu beschafden, die man bisher mit dem Ramen der jüdische Aposleptit umschift hat.

Der esste, von dem wir sicher wissen, das er in der Christenheit jene Wiederbeingung in vollem Sinne gelehrt und in der hl. Schrift begründet gesunden hat, und auf den auch die späteren Bertreter der Lehre immer wieder zurückgehen, ist Origenes (hiezu und zur ältern Geschichte der Lehre überfaupt voll. 3. U. Dietelmater commenti fanat. de — ànoxarior. hist. antig. 1769). Die gesallenen vernünftigen 30 Geister werden nach ihm, wenn sie im gegenwärtigen Leben noch nicht Buße gethan haben, doch in tunftigen Aonen durch Züchtigungen, die wie alle Strafen überhaupt nur zur Besserung dienen sollen, und durch Belehrung von seiten anderer, höberstebender Geifter gu Gott gurudgeführt, Die einen früher, Die andern fpater, immer freilich unter ichwierigeren Umftanben und ichwereren Leiben, als wenn fie icon hienieden ge-35 folgt waren. Das volltommen Gute, das eins mit Gott und dem göttlichen Ebenbild ift, muß ichlieglich überall hergestellt werben, und alle follen gum Genug ber gottlichen Gute gelangen. Go lehrt bie hl. Schrift, nach welcher alles Chrifto unterworfen und Gott alles in allem werden soll, Pi 110, 1; 1 Ko 15, 27 f. Jesu Wort von der Sunde gegen den bl. Geist, die auch im bevorstehenden Aon nicht vergeben werden 40 wird, steht damit nicht in Wiberspruch; fie tann ja doch wenigstens in Nonen, welche auch auf diesen noch folgen, Bergebung erlangen; denn endlos ist die Reihe der vor uns wie hinter uns liegenden Aonen. Immer bleibt übrigens vermöge der Freiheit des Willens der geschaffenen Geister auch ein neues Fallen derselben möglich und Gott selbst lätzt sie in sittliche Kämpfe geraten, damit sie immer erlennen, wie vollendeter seige und Seligteit von seiner Gnade abhänge. — Origenes trug diese Lehre als esoterijāse vor: es wāre, sagt er, allerbings niāst für alle hellsam, sie zu hören. — Wanāse nehmen an, dah ihm in ihr sāson Clemens vorangegangen sei. Dody wissen wir von Diefem nur fo viel, daß er, wie Origenes, ein Wirten gottlicher Beilsmittel bei ben abgeschiedenen Geelen behauptete, und daß er barüber nicht weiter fich auslaffen, sondern so lieber ichweigen und ben Berrn preifen wollte, nicht dag er auch fo ficher wie Origenes einen folieglichen Erfolg jener Mittel bei allen erwartete. — Die Lehre bangt bei Drigenes und, soweit Clemens fie bat, auch bei ihm zusammen mit einer Auffaffung der göttlichen Eigenschaften, welche die Gerechtigleit ganz der Güte unterordnete, einer Auffassung der menschlichen Freiheit, wonach der Wille weder im Guten noch im Bösen 55 fest werden tann, sondern immer wandelbar bleibt, und mit einer Auffassung der Sunde, wonach sie mehr nur als Schwäche und Berduntelung, denn als Wiberstreit eines energischen Eigenwillens gegen Gott erscheint und deshalb nicht befürchtet wird, daß die rettende Rraft und bas eindringende Licht Gottes je gang an einer Geele vergeblich

jein sollte. Endlich ist speziell mit Bezug auf Origenes noch zu bemerten, daß nach wihm die Umilleidung der Geister mit Körpern und verschieden gearteten Rörpern Folge

der Sünde, ja auch die Berschiedensteit ihrer indviduellen Begadung überhaupt Folge ihres sittlichen Berhalten zu Gott und dem Logos ist; so scheint es, müsse für ihn mit der Apotacitasse und dem gleichmäßigen Sein Gottes in allen auch ein Aufhören aller Indvidualität eintreten, andererseits, da nach Origenes eigener Erstätung Mannigsaltigsteit zum Wessen der Welt gehört, der Fortgang der Welt durch weitere Konen notwendig durch jene neuen Sündensfalle bestimmt und bedings sein. Byl. dei Origenes De princip. I, 6, 2; II, 3, 1. 3. III, 6, 1 sq. (dazu Hieron. ad Avit., Annotat. in Redepennings-Ausg. der Princ.); Hom. XVIII in Joh., Hom. XIX in Jerem., C. Cels. VI. 26.

Bon berjelben Grundauffaljung der göttlichen Güte und der menschlichen Freiheit 10 und Sünde aus ist die Wiederbringungslehre nicht bloß von Gregor von Nazianz (wiewohl nicht in offenem Bortrag) und von Didymus aufgenommen und besonders frei durch Gregor von Nyssa vorgetragen, sondern ebenso auch von den Theologen der anstiedenischen Schule Diedor von Aarties und Theodor von Mopsvestia behauptet und ausgesicht worden; Chrysoftomus hat wenigstens die Deutung der Stelle 1 Ro 15, 28 16

auf die Apolataftafis ohne ein Wort des Biderfpruchs angeführt.

Im Abendland fand die Lehre keinen namhaften Bertreter, obgleich Augustin (Enchiricl. ad Laurent.) wußte, daß "nonnulli, imo quam plurimi aeternam dammatorum poenam ... humano miserentur affectu atque ita kuturum esse non credunt". Er selbst erklärte dieses Erbarmen für ein vergebliches (vgl. auch De civit. 20 Dei XXI, 11 sq. 23) und brachte es für die gange an ihn sich anschließende Theologie zum Schweigen. Im Drient traf die Berdammung des Origenes unter Justinian auf der Spnode von Konstantinopolitanische Patriarch Germanus bei allen den alten Kirchenlehren zu beseitigen, indem er diesenigen Stellen, in welchen sie zu klar vorlag, für von 25 Kehern gefälsch er klätere.

Indessen war dieselbe wenigstens durch den beim Übergang ins 6. Jahrhundert lebenden monophysitischen Word Var Sudaili aufs neue behauptet worden, und zwar ieht im Jusammenhang mit theosophischen Ideen vom Berhältnis zwischen Gott und Welt, welche dem gleich nachber auftretenden pseudodionysischen System in ihrer Rich: 200 tung vorangegangen sind. Alle Geschöpfe, soll er gesagt haden, sind gleiches Wesens mit Gott; so wird Gott einst alles in allem werden. Beim Areopasiten selbst wird die Lehre, die jest in der Kirche verdächtig war und bald verdammt wurde, nicht vorgetragen. Auch die Waximus Consession († 662), dessen verdammt wurde, nicht vorgetragen. Auch die Waximus Consession die die Morinismus sich sanschieße Ann nur für ehr wahrschenlich und für eine Sache der Konsequeng erslärt werden, daß er zene angenommen habe (Ritter, Gesch. der Phil. VI, 550 ff.; Christieb, Scotus Erse. 433). Für die Geschichte der Lehre aber sind diese Theologen wichtig, weil sie wesenstlich in Betracht sommen für ihre Kortpflanzung ins Mittelalter, die zunächst durch Scotus Ersena ersolgt ist.

Scotus, aus Dionys und Maximus schöpfend, ferner an Origenes und Gregor von Volsa sich anichtießend, lehrt, daß Gott die Substanz aller Dinge seit, und erkennt nun zwar neben Gott, dem allein wohren Sein, geschaffene, endliche, geteilte Kristenzen an, läßt aber schließlich alle in Gott zurücklehren. Die Wiederbringung der sündhaft gewordenen Geister ist also für ihn nur Moment eines allgemeinen Weltprozesses und 46 läuft auf ein Erlöschen Ihrer Individualität und Einzelpersönlichkeit selbst hinaus. Das Bös ist ihm hierdei immer nur ein Wangel, ein "nihil".

Bei den scholastlichen Theologen herricht durchweg die kirchliche Lehre, wonach die Sünder, welche ohne Buße und Glauben abscheiden, für inmer dem Bösen und der Berdammnis versallen sind. Auch Myssister wie Eckart, Suso u. s. w. bestreiten sie so nicht (noch etwa Wessel). Auch er pantheistliche Denler Amaltich von Bena zu Anzang des 13. Jahrhunderts, der, den Anschaungen des Erigena solgend, alles in Gott, das absolute Sein, zurückehren und als eines und ungeteiltes in ihm rußen säht, hat ohne Zweifel darunter gleichfalls die sinndhaft gewordenen Gester eingeschlossen. Sebenso dürsen wir annehmen, daß dann mit seinen andern Sähen auch dieser dei Brüdern und 56. Schwestern des freien Geistes fortgelebt hat, und mit ihnen hängen dann sicher nieder-ländische schwessen sich vor der die zustern im J. 1525 neben andern Sähen auch die zustamen: "Es ist teine Hölle oder Berdamnnis . . .; eine jegliche Seele wird das ewige Leben haben" (Luthers Briefe v. de W. 38 d) 3,

S. 62; es ist offenbar dieselbe Richtung, wie die, welche geschildert wird in dem Be-

richt vom 3. 1534 bei Colad, B. Speratus S. 405 ff.). Muf bem Boben ber Reformation bat Johann Dent die Lehre, bag alle Gott-

losen, ja auch der Teufel, noch werden befehrt und selig werden, mit Entschiedenheit 5 und Eifer einzuführen gesucht (ogl. über ihn Beberle in ben Theth 1851, S. 1 und 1855, 5.4). Gie verbreitete fich durch ihn unter Wiebertaufern in Oberbeutschland, bem Eljaß, der Schweiz, wurde namentlich von den anadaptistischen Führern hat und Rauh ausgenommen (vgl. Bullinger, der Wiedertöufferen urfprung x., Buch 2, Kap. 5; We-nius, vom Geift der Wiedertäufer, in Luthers WBD., Wittend Rusg, II. 25; Wel-son, II. Rhegius S. 122; Baum, Capito und Buter S. 385). Mit Origenes, desien Brrtum feine Gegner bei ihm wiederaufgefrischt fanden, mar wohl auch Dent felbit befannt. Auch die Gate jener Riederlander werden ihm nicht entgangen fein. Aber die weiteren Spetulationen, mit welchen bort die Lehre fich verband, fehlen bei ihm. Da= gegen giebt sich sein Jusammenhang mit den Prinzipien der Reformation in der er-1s strebten reichlichen Begründung auf Bibelstellen, nomentlich Rö 5, 18, 11, 32; 1 Ko 15, 22 st.; Eph 1, 10; Rol 1, 20; 1 Ti 2, 4; Pi 77, 8 st., zu erkennen. Gein Sab, daß nur Lieden und Erdarmen dos eigentliche Bert Gottes, Jürnen und Strafen eigentlich ein ihm fremdes Wert seit, und der Gebrauch, den er dassur von den Worten Jef 28, 21 machte, erinnert speziell an Luther (vgl. meine "Theologie Luthers" I. 20 115; II, 311). Die Reformatoren aber verwahrten fich alle gegen seine Folgerungen.

Go verwirft die Augsb. Ronfession im 17. Artitel "die Wiedertaufer, fo lehren, daß die Teufel und verdammte Denichen nicht ewige Bein und Qual haben werden". Erft gegen Ende des 17. Jahrh. erhebt fich die Lehre von der Apolataftafis aufs neue, um dann bis auf die Gegenwart in religiösen wie in theologischen Areisen sich 25 zu behaupten. Sie begegnet uns da zuerst wieder bei der Engländerin Jane Leade und bei J. W. Petersen, und zwar in Berbindung mit Chiliasmus und sich stützend nicht

blog aufs Bort ber bl. Schrift, fonbern zugleich auf angebliche besondere Offenbarungen. Bufammenhange der Leade und ihrer Genoffen (ber "philadelphischen Societat") mit

Jusammenhange der Leade und ipter venogen vor "pysiaveppsyngen soneru ; mit Unadaptischen, dei denne etwa die Lehre sich softenen bätte, kennen wir nicht. Jatob wöhne, der auf sene besonders einwirtte, hatte dieselbe nicht angenommen (nach seiner "Beschzeibung der der Prinzipien göttlichen Wesens" Kap. 27 § 20 tritt vielmehr eine ewige Scheidung ein, dei der jedoch die Seligen der Berdammten gar nicht mehr gedenken). Petersen selhst bekennt, zuerst dei Seligen der Berdammten gar nicht mehr gedenken). Petersen selhst bekennt, zuerst dei Lettüre einer ihm handschriftlich zugekommenen Schrift der Leade durch innere Geisteseindrücke zur Uberzeugung von der Apos statzlich hingesührt worden zu sein. Nachdem dann 1699 ein Buch "das ewige Evana-

gelium ber allgemeinen Wiederbringung aller Rreaturen - - vertundiget von einem Mitgliede D. Ph. G." (ber philadelph. Gesellschaft) beutsch ericienen war, übernahm er die Berteidigung in seinem Μυστήριον αποκαταστάσεως πάντων oder Ge-

heimnis der Wieberbringung u. j. w.), wovon drei Sände, eine Reihe von Trattaten 100 enthaltend, 1700, 1703, 1710 erhäienen (ogl. hierüber und über Gegenichriften: Walch, Einl. in d. Religionsftreitigt. d. evang, luth. Kirche II, 637 ff., V, 977 ff., vgl. den Y. Heterlen in dieser Encyst.). Er stühe die Miederbringung darauf, daß Christus sür alle Kreaturen, auch die Teusel, gestorben seiz, zur Annahme der göttlichen Gnade werde auch die Berdammten noch die Höllenpein bringen, in welche fie am jungften Tage ge-45 morfen werben. Beitere Schriften von ihm und verschiedenen Genoffen folgten. Be-

sonderes Auffehen machte ferner die Schrift des (vorher in Roftod docierenden) Ludw. Gerhard: "systema ἀτοχαταστάσεως, das ist ein vollständiger Lehrbegriff des ewigen Evangelii von der Wiederbringung u. s. w." 1727, mit ausführlichen Argumentationen aus der Analogie des Glaubens und aus Schriftstellen (jenes Wort von der unvergeb-

50 baren Gunde gegen den hl. Geist erflärt er bahin, daß ein solcher Gunder, ehe Gott ihn begnadigt, die Strafen gang abbufen muffe); vgl. darüber Walch a. a. D. 3, 259 ff. Un Leade und Beterfen ichließen fich bie Berfaffer der Berleburger Bibel an, indem fie in ihren Erflarungen die Lehre von der Apotataftalis einführen. Auch Bingendorf nahm diese eine Zeit lang an, obgleich er wollte, daß man sich enthalte, sie vorzutragen,

56 ja um sie sich zu tummern, und fand, daß ihre Berbreiter meist mausetote fürwitzige Leute seien (Plitt, Zinzendorfs Theologie II, 554 ff.). Der bedeutendste theologische Denter des 18. Jahrhunderts, der offen zu ihr sich befennt und vorzugsweise dazu beigetragen hat, sie für den Glauben vieler Frommen zu beseitigen, ist der Schwade F. C. Otinger. Er gehörte Rreifen an, in welchen die Schriften Beterfens, ber Leabe und o ber philadelphischen Gesellschaft gelesen wurden; sein Freund Rettor Schill in Calw

empfing Zeugniffe fur jene Lehre durch Ericheinungen Berftorbener (vgl. Ehmann, Otingers Leben und Briefe 1859). Bei ihm felbft bildete fie ein wefentliches Glied feines eigentumlichen theologischen Systems. Die biblichen Sauptftellen find ihm 1 Ro 15 und Eph 1, 9—11, wonach alles unter ein Haupt verfaßt werden soll; unter dem Tod, welcher als letzter Feind abgethan werden soll, versteht er alles unordentliche in 5 der Kreatur, unter alworos, wie die Höllenstrafen bezeichnet seinen, nicht was seinen Anfang und tein Ende habe, sondern nur etwas, deffen Anfang und Ende verborgen werde oder was, nachdem es eine Zeit lang gewährt, sich ins Unsichtbare zurückziehe; nach ausgestandenem Gericht, sagt er, werden auch die Berdammten Gott und dem naug ausgestunderen Geriat, jagi et, werden auch die Berdannten Gott und dem Annen für ihre Etrafen danten und recht geben; Gott, welcher Bater aller Nachsommen 10 Adams sei und seinem Sohn Jesus Wacht über alles Fleisch gegeben habe, werde die Ewigleit so zu beschieben wissen als Aucht über alles Fleisch gegeben habe, werde die Ewigleit so zu beschieben der Vanden und der Ausgesche Schaffen der Gewisserich das die Ausgeschaft von der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen d zusammenbestehe, finden wir bei ihm gar feine Erörterung, wie denn überhaupt seine Theolophie geneigt ist, die sittlichen Prozesse wie natürliche (ja wohl geradezu nach Unalogie von physitalischen und chemischen) aufzufassen; vol. darüber C. Schmid, JdTh 1870, S. 103 ff. Dah auch J. A. Bengel an die Apolatastasis geglaubt, es sedoch für gefährlich und deshalb verwerflich ertlärt habe, sie zu lehren, wird uns wenigstens 20 durch eine Aufzeichnung aus dem Kreis seiner Freunde bezeugt (Barth, Süddeutsche Originalien II, 23; die Außerung: "wer von der Apolat. Einsicht hat und sagt es aus, der schwätzt aus der Schule", gehört nicht, wie man sehr häufig lieft, Bengeln, sondern jenem Aufzeichner an). Sie hat aber befonders auch durch Otingers Einfluß unter ben pietistischen Gemeinschaften Burttembergs weithin Geltung gewonnen und behalten: bei 25 pletifische Gemeinschaften Zutrienwergs weitigin Gettung gewonnen und verzuten: ver eine fog, Michelianen und auch wohl den Pregizerianern; über die Lehre des an Böhmesche und Ötingeriche Aheolopie sich anschliehenden Michael Hahn vol. Haug, Studien der würtend. Gestlichteit V. H., S. 1, und Stoch, d. Lehre d. württ. Aheol. Z. M. Hahn 1859 (dazu von Stroh selbst: Christus, der Erstling der Entschlassenen, Stutt. 1866, vgl. Schmid a. D. S. 126), über die des (Psarrer) Pregizer: in so Hartmanns württemb. evangel. Kirchenblatt 1842, S. 430 sch.; Palmer, Gemeinsch, und Section Wirterbergen Michel Deutschlassen und die Korchenbart Wishelmer wirt gesche des Gebre aus der Quelle jener durch Beterfen und die Berleburger Bibel vertretenen Myftit empfangen haben, die nach Amerika ausgewanderten und dort noch in kleiner Jahl forts bestehenden (wiedertäuferischen) Tunker zu nennen (der Artikel Tunker in Ph. Schaffs 38 Religious Encyclopaedia bemerit pon biefer ibrer Lehre nichts).

Neben dieser mystischen, theoloophischen Richtung exhob sich von einem mehr rationalistischen Standpunkt aus ein Widerpruch gegen die Ewigsteit der Höllenstrafen. Er ging nicht so wie von der ressischen mit Gott auslaufen zu kossenkten des sich von der ressischen mit Gott auslaufen zu kossenkten von der Wettenkwicklung auf ein harmonisches Einswerden mit Gott auslaufen zu kossenkten die hohern vielmehr aus einer Vertrachtung der Sünde und ihrer Wacht, wonach eise mehr bloße Schwäche, als energlicher und sich seinen Schwäche, als energlicher und sich einhich werhärtender Widerstreitet gegen Gott ist, und aus einer Wirdigung der menschiehen Schuld, wonach eine Ewigsteit der Ertasen sir die eine solche gewisse Uberzeugung allgemeiner Wiederbringung, wie dort, sondern (nach so dem Socialianer dei Leugnung ewiger Strafen noch eine Vernichtung der Gottslosen angenommen hatten) nur der Glaube, daß de des eine Irassen immerfort Bessenung möglich und von Gott beablichtigt bleibe; hierbei wird teils dahin gestellt gelassen, od wirklich alle Gottlosen von der Wöglichsteit Gebrauch machen oder eine Verlich den eine Ungahl im Sösen zu verharren vorzieht, meistenteils jedoch wird, freilich ohne ihrenge Begründung, so das, dah endlich alle sich bestehen lassen, als wahrscheinlich und als Gegenstand zuverschallen Sossen der Verlich auch der Gedante, daß die Serligkeit der Selfnung hingestellt. Wotiv ist jehr namentlich auch der Gedante, daß die Seilgsteit der Seligen mit dem durch die Verdammten hervorgerusenen Mitgestig sich nicht vertrüge. So dei den rationalistischen Dogmatitern seit der 2. Heinhard lassen zu habe die Verdamberts insgemein. Aber auch Suptinberts insgemein. Aber auch Suptinberts insgemein. Aber auch Suptinberts insgemein Verdammten die Wöglicheleit über besserven Verlichtung zu.

Beltimmter ist Schleiermacher (in seinem "Christlichen Glauben" und in der Abshandlung "Über die Lehre von der Erwählung") für jene eigentliche Apoctacitalis eins getreten. Wir durch agt er in der Glaubenslehre, der mildern Ansicht, daß einst durch die Kraft der Erlöfung eine allgemeine Wiederherstellung aller menschlichen Seelen ers wo

folgen werde, wohl wenigliens ein gleiches Recht einräumen wie der andern, daß ein Teil unwiederbringlich verloren gehe; und in jener Abhandlung: er möchte, was ein betreffe, gerne nur einen Unterschied zwischen früherer und hötzere Aufnahme ins Reich Christiannehmen. Es ist ihm ein unauflöslicher Misstanz, wenn unter Boraussetzung einer Fortdauer nach dem Tod ein Teil der Wenschen von der Gemeinschaft der Eristung ganz ausgeschlossen gedacht werden sollte. Das Empfinden der Gewissenzulen ware ihm dei den Verdenzulen ganz ausgeschlossen gedacht werden sollte. Das Empfinden der Gewissenzulen ware ihm dei den Verdenzulen ganz ausgeschlossen zu der der der der ein geneten Sie im Diesseitis geweien. Ein quallendes Bewusstein verscherzter Seilzseit ist ihm nur denktar, wo auch noch Fähigteit da ist, die Seligseit im Bewusstein wenigstens nachsaustiden, ja selbst an ihr teilzunehmen. Die Haupstade aber, wodurch dei Schleiter macher die Unnahme einer sichern allgemeinen Apokalitatis möglich erthein, ist seine bestanzte des Eridsers wirtt. Ganz offen ertlätr vollends A. Schweizer in seiner christlichen Glaubenstehre, daß, da Gottes Gnade alle zur Aindschaft bestimmt 15 habe, "am Ende das endliche Geschaft ist von der unendlichen Gnade gewinnen lassen milse", wenn auch die Bestickseit nur durch schwerze und dauerndes Elend sich erweiches selfend sie.

Afhilich hat sich in England ein Widerspruch gegen die Ewigteit der Strafen und dag teitweis auch die Annahme einer völligen Wiederbringung von den Einstüffen Richtungen Sozinianismus, vom Latitudinarismus und wohl auch von schwärmerlichen Richtungen her die Ausgeit wenigstens dei einzelnen sorterhalten. Eine Jusammenstellung solcher "Universlaisten" von Dr. Rust, Bischof von Dromore († 1675), an gibet 3. B. Evans's sketch of the various denominations of the christian world (die in immer neuen Ausschaftlich underschaftlich world wie den Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich und Rustlich

fich indeffen unter jenen nicht.

Eine eigene kichliche Gemeinschaft von "Universalisten" hat sich in den jetzigen Bereinigten Staaten von Nordamerita gebildet; durch John Murran, der als Schüler des Londoner Gestlichen James Relly 1770 dortshir kam, und ganz besonders durch 20 Hosea Ballou (um 1800), — mit einem Glaudensbekenntnis v. J. 1803, wonach Gott "will kinally restore the whole kamily of mankind to holiness and happiness". Im J. 1883 hatte die Gemeinschaft 939 Einzelgemeinden und 4 "colleges" und 3 "theological schools". Bgl. den A. Universalism von E. H. Capen in

Schaffs Rel. Encycl.

üapen durste dort mit Recht lagen: während der liechlich organiserte Universalismus aufs ameritanische Gebiet sich beschränke, sei die Lehre weit verbreitet in England und Schottland, in Deutschland, der Schweig und Schweden. Dennoch hat sie oder die Lehre von der Apotatastasis tein namhaster deutscher Dogmatiser nach Schweizer mehr wehrenden gewagt. Die Bedenten sind nicht blog für Bortämpfer der stricklichen Orthsodoxie (wie besonders Phillippi), sondern auch für einen Wartensen u. Dorner, sür einen Tod. Bech, für einen Lipsius zu mächtig. Bersochten worden ist sie in der neueren Zeit besonders durch: Lic. Dr. D. Riemann, die Lehre v. d. Apotatastasis, Magdeburg 1889.

Dor allem wird es sich um die diblische Begründung handeln. Kein undefangener außer Paulus gegenüber den (auch von Aiemann in ihrem Gewöcht anerkannten) Worten vom ewigen Feuer u. s. w. (Mt 25, 41. Mc 9, 48), von der auch im andern Won unvergebaren Sünde (Mt 12, 32), von einem Wenschen, dem besser kind es (Mt 12, 32), von einem Wenschen, dem besser die geboren zu seine Wort 14, 21. Mt 26, 41), und namentlich gegenüber der allgemeinen Ides eines den Abschlügus der Weltentwickung bildenden und nun eben zur Verdamminis vieler ausschlagenden Gerichts dennoch sien Avon eine Suder der Avon kann sinde. Andererseits muß anerkannt werden, daß eine Reishe paulinischer Sähe und Ausssührungen die Lehre, daß Gottes Heilswille endlich sicher in allen sich realisieren werde, zu enrich halten scheint, zu wenn nicht undschlägenden Gegengründe sich erhöden, sie uns unadder Verschlagen werde, werden der Verschlagen und Ausssührungen der Appliel vermöge seiner besonder mögen einer Ausstührungen und Ausschlagen wird und der seine Ausschlagen und Ausssührungen der Appliel vermöge seiner besondern höhren Erteuchtung und Ausschlage weiter geschlich worden wäre und welche so allen Anspruch auf unsere Ansertung hätte. Entgegen sieht aber dei Paulus nicht bloß die ausdrückliche Aussage vom ewigen Berberben 2 Th. 1, 9, der gegenüber man biesen Brief ihm absprechen oder auch (ogl. auch Bezischen 2 seinen Kontschlicht das Paulus eben

erft nach der Abfassung desselben gemacht. Gegengrunde liegen vielmehr vor in ebendenfelben Briefen, welche jene Beweisstellen fur die Apotataftafis enthalten und man mußte, wenn man nicht gegen fie die Augen verschließt, zu der höchft unflaren Austunft greifen (vgl. Riemann), daß das neue dem Baulus aufgegangene Licht seinen eigenen Geist und den Inhalt seines Dentens nur erst unvolltommen durchdrungen habe, oder 5 geradezu (wie Schmiedel im Rommentar zu 1 Ro 15, 28) die gröbsten Widersprüche bei ihm für möglich erklären. Während nämlich Paulus davon, daß er hier so neue Ideen einführe, nirgends etwas ausdrudlich bemertt, gebraucht er die Begriffe Bavaros, άπιόλεια u. j. w. ganz in der hertömmlichen Weise, bei der an teine Apolatastasis zu denten war, und namentlich erscheint bei ihm das Gericht mit seinem verdammenden 10 Urteil ganz wie sonst im A. als definitiver Wbichlug und nimmermehr (wie Benschlag mittelst des Einen Ausspruchs 1 Ko 3, 15 bewiesen haben will) als ein Att, in wel-chem der noch unerlösten Wenschheit die züchtigende Gnade Gottes beigebracht werde. Demnach muß vielmehr eben fur jene Beweisstellen der Apotatastasis ein anderer Ginn anertannt werden. Paulus wird in Ro 5, 18 f. 11, 31 nur von einer allgemeinen 15 Tendenz des Heilsprozesses und nicht auch von einem wirklichen Eingehn aller einzelnen in ihm reden. Er läßt 1 Ro 15, 22 bie ber Erlofung Biberftrebenden gang außer Betracht. Er brauchte auch bei seiner Aussage von Jesu Erlösung Phi 2, 10 f. neben der Gesamtheit derer, die ihm lobpreisend huldigen, nicht notwendig zugleich derer zu gesenten, in deren Überwundensein und åxwdera seine Herrschaft sich bethätigt. Er kann 20 endlich Gottes elvai τὰ πάντα έν πᾶσιν 1 Ro 15, 28 (worüber auch sonst noch exegetisch gestritten wird) auch bei diesen insosern verwirklicht sehen, als sie absolut außer Wirklamleit gesetzt und zu einer Offenbarung der Macht, der Gerechtigseit und Heiligteit Gottes geworden find. - Uber 216 3, 21 vgl. oben G. 616, s.

Innere Grunde, nämlich ber Gedante an die allumfaffende erbarmende Liebe 25 Gottes, treiben (vgl. nicht blog Dogmatifer wie Martenfen, Dorner u. a., sondern auch Rabnis) auf die Annahme bin, daß durch diese eine traftige Seilsbarbietung, welche ben betreffenden Subjetten wirkliche Seilsannahme möglich mache, allen Menschen wenigstens noch in einem Zwischenzustand zwischen Tod und Gericht sicher zu teil werde und bag so teiner ohne sene Wöglichteit und ohne eigenes Zurüchteßen der Gnade des ∞ Beiles verluftig gebe, wenn auch von neutestamentlichen Aussprüchen nur 1 Bt 3, 18 f. (und etwa noch Mt 12, 32, wonach für andere Gunden als die Läfterung des hl. Geistes eine Bergebung auch noch im Jenseits möglich sei) sich dafür anführen läßt. Aber in ebenderfelben Auffaffung des gottlichen Beilswillens und Beilswirtens in feinem Berhaltnis zur menschlichen Gelbstbestimmung liegt ber Saupteinwand gegen ben weiter- 35 gehenden Gedanken einer wirklichen allgemeinen Wiedebritingung. Denn die Sicherheit, daß jenes wirklich bei allen guten Erfolg habe, würde ja die Möglichkeit einer fortselehten gottwidrigen Selbstbektimmung der Subjekte ausschlieben und ihr Eingehn auf jenes wäre nicht mehr Selbstbektimmung. Ferner lagt von einem Widerstreite der Sünder gegen jenes nicht bloß die hl. Schrift, daß er zu einer schließlichen das Heil 40 ausschließenden Berstodung führe, sondern auch der wirkliche Hergang des Sündenlebens zeigt jederzeit Beispiele genug wenigstens dafür, daß solche Gunder auch durch alle Erfahrung, die sie von der Unmacht, Erfolglosigfeit und Troftlosigfeit ihres gottwidrigen Berhaltens und Juliands machen müljen, nicht etwa, wie die Vertreter der Applatatslass von ihnen im Jenseits erwarten, endlich doch noch weich werden, sondern vollenkehr im 25 Top immer noch sich steigen. Das Wah ihrer Gemissengualen ist auch teineswegs (vgl. jene Gründe Schleiermachers) das Wah einer auch bei ihnen noch vorsandenen Sittlickeit, sondern dieselben brechen auch beim ganz Unsittlichen mit aller Macht neu her-vor, wenn ihm die Mittel der Zerstreuung und Betäubung im Weltleben entzogen werden, und mit ihnen ist feineswegs schon Neigung und Kraft zum Besterwerden gegeben; das 60 Gefühl ber Unseligfeit ferner Schlieft feineswegs die Fahigfeit, mabre Geligfeit fich porque ftellen und gar mitzugenießen, in fich.

Um den Schwierigkeiten zu entgehen, welche allerdings der von der Apolataltislehre bekampfte Gedante mit sich bringt, daß neben dem vollkommen realisserten und
abgeschlossenen Gottesreich ewig eine Masse verdammter Gottloser sortbestebe, findet 2000 neuerdings weit mehr Bertreter diesenige Auffassung, nach welcher die Widerstrebenden,
Berstodten, der Berdammnis Preispegebenen schließlich ganz vernichtet werden sin
früherer Zeit: Sozinianer; neuerdings besonders: Rothe, Herm. Schulk, der zur Herrnhuter Brüdergemeinde gehörige Dogmatifer H. Pillt, der Engländer Edw. White in

feinem "Life in Christ", der Franzose Pétavel - Olliff in: Le problème de l'immortalité).

Hier ist nicht ber Ort zu weiterem Eingehen auf ben Gedanten an jene Vernichtung und die gegen sie sich ersebenden Einwendungen — namentlich ob sie mit den Schriftaussagen sich vertragen und ob nicht auch durch sie, wie durch die Appolatastalis, so nur nach einer andern Seite hin, "das anerschaftene Welen des Menschen wegten

würde" (Fr. S. R. v. Frant).

Anertannt muß jedenfalls werden, daß wir hier auf einem Gebiete stehen, für welches unser irdisches Berständnis nicht ausreicht. Fraglich wird auch sein, wie weit darüber bestimmte kirchliche Lehraussagen aufzustellen sind.

20 **Apot**rifiarins. Lugardo, Das päpitliche Bordertetalen-Gefandlichaftsrecht, Junsbrud 1878; Thomassin, Vetus et nova ecclesiast. disciplina P. I lib. II, c. 107 fi.; De Marca, De concordia sacerdotii et imperii lib. V, cap. 16 fi.; Phillips, Kirchenrecht Bb 6 S. 692 fi.; Hinfdius, Kirchenrecht Bb 1 S. 498 fi

Das Wort ist abzuleiten von *dxoxosivopua* antworten, daßer lateinistigt: responsales. Es ist zunächst allgemeine Bezeichnung sür sirchliche Abgelandte. So werden die von den Päosten zur Wahrnehmung der Wetropolitanrechte sür Sizilien die zur sartigenischen Invosion Abgerdenteten (vol. Gregor. I. Reg. I, 1. Jasse no. 1067) so genannt und ebenso die bischöstigten Abgesandten in Kom (Luxardo 33). Ganz besonders aber ist das Institut des A. in der orientalischen Kirchenversaltung ausgebildet vog gewesen, wo die Patriarchen beim Kaiser, die Alsos erste Bortommen eines ständigen Gesandtschaftswesens. Bgl. Justinian Novell. 123. c. 25; 6, c. 3. In dieser Weise Gesandtschaftswesens. Bgl. Justinian Novell. 123. c. 25; 6, c. 3. In dieser Weise hat auch der Patriarch von Rom ständige Gesandte (sie werden auch diaeoni genannt, weil sie meist diesen ordo besten der den debens der genannt (vol. 1866). Liber diurnus ed. Siekel p. 58). Und zwar schein Leo I. zuerst apoerisiarii unterhalten zu haben, während in der Zeit der itonolastischen Eretitzsteiten diese Wissinsten. Wit dem "Apotrisiarius" der stänstlichen Krichenversaliung daben die hier behandelten nur den Namen gemein. (S. Art. Architappellanus).

6. Friedders.

Myofruphen des Alten Testamentes. — Das Wort ἀπόπουστος, auf Schristen an40 gewandt, sann entweder solche Schristen bezeichnen, welche verdorgen gehalten werden,
oder solche, deren Ursprung verdorgen ist. In beiden Bedeutungen ist das Wort in
der patristischen Litteratur nachweisbar. 1. Weum die Anhänger des Prodicus nach
Clemens Alex. Strom. I, 15, 69 sich rühmten, βίβλους ἀποπούστος des Jordaler
zu bestigten, so nannten sie diese Bücher ἀπόπουστος nicht, weil ihr Ursprung ihren
d duntel war — denn sie sübsten dieselben auf Jordaler zurück —, sondern weil die
Bücher von ihnen als Geheimschristen verdorgen gehalten wurden. Der Grund des Geheimhaltens ist in diesem Falle der besondere Wert, welchen nan den Schristen des
legte. Es tann aber auch umgeleht vortommen, daß man Schristen derborgen hält,
weil sie minderwertig sind und man sie darum dem allgemeinen öffentlichen Gebrauch
60 entziehen will. In diesem Sinne unterschebet Drigenes zwischen dem im öffentlichen
Gebrauch der Kitche besindlichen und den apottuppssischen Schristen der
60 ernach der Kitche besindlichen und den apottuppssischen Schristen der
60 ernach der Kitche besindlichen und den apottuppssischen Schristen in Matth.
tom. X e. 18, ad Mt 13, 57 (ed. Lommatzsch III, 49 sq.): γραφή μη φεφομέτη μεν έν τοῦς κοινοῖς καὶ δεδημενμένοις (l. δεδημοσιενμένοις ?) βιβλίοις, είκος
δο δει διαδοκοί και δεδημενμένοις (l. δεδημοσιενμένοις ?) βιβλίοις, είκος
δο δει διαδοκοί και δεδημενμένοις (l. δεδημοσιενμένοις ?) βιβλίοις, είκος
δο δει διαδοκοί και δεδημενμένοις
6 δει διαδοκοί και δεδημενμένοις
6 δει διαδοκοί και δεδημενμένοις
6 δει διαδοκοί και δεδημενμένοις
6 δει διαδοκοί και δεδημενμένοις
6 δει διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και διαδοκοί και δ

vulgatas scripturas proferunt ad confirmationem mendacii sui. Ibid. Series c. 117 fin., ad Mt 27, 3-10 (ed. Lommatzsch V, 29): non invenitur in publicis scripturis, sed in libro secreto, qui suprascribitur: Jannes et Mambres liber. Epist. ad African. c. 9 (ed. Lommatzsch XVII, 31): τηνα σώζεται έν αποκρύφοις . . . . έν οδόενὶ τῶν φανερῶν βιβλίων γεγραμμένα . . . . έν τιν 5 αποκρύφοι τοῦτο φέρεται. Siernach ift also απόκρυφος so viel wie secretus, dem öffentlichen Gebrauch entzogen. Der Gegensch ift κοινός, δεδημενμένος (oder δεδημοσιενμένος?), manifestus, vulgatus, publicus, φανερός. Ebenso bei Didymus Alexandr. ad Acta Apost. 8, 39 (MSG 39. 35 S. 1669): οὐκ εἰρηται . . . έν ταϊς δεδημοσιευμέναις βίβλοις, έν ἀποχούφοις λέγεται. Demlelben 10 Sprachgebrauch folgt Eusebius, wenn er die lanonischen, im öffentlichen Gebrauch der Ritche befindlichen Bücher δεδημοσιευμένοι nennt (Hist. eccl. II, 23, 25: ἐν πλείσταις δεδημοσιευμένας ἐκκλησίαις. İII, 3, 6: ἐν ἐκκλησίαις ἴσμεν αὐτὸ δεδημοσιευμένον. III, 16: εν πλείσταις έκκλησίαις επί τοῦ κοινοῦ δεδημοσιευμένην). Aud in Hieronymus' Übersethung eines Festbriefes des Theophilus von Alexandria c. 20 15 (Hieron. epist. 96, opp. ed. Vallarsi I, 579 = Gallandi, Biblioth. Patrum VII, 622) finden wir die Ertlärung Scripturarum quae vocantur apocryphae id est absconditae. Ebenjo bei Philastr. haer. 88: Scripturae autem absconditae id est apocrypha. Noch mehr Material s. bei Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Ka-nons I, 126 ff. Augenscheinlich lehnt sich dieser christliche Sprachgebrauch an den jü-20 diffen an. Die Zuden pflegten Exemplare heiliger Schriften, welche ichabhaft geworben waren ober aus einem andern Grunde sich nicht mehr für den öffentlichen Gebrauch eigneten, an einem verborgenen Orte zu deponieren, etwa auch fie zu vergraben, weil man fich icheute, fie gewaltsam ju gerftoren. Für dieses "verbergen" ift ber ftebenbe terminus technicus 723, eigentlich "aufbewahren" (Mifchna Schabbath IX. 6. Sanbe- 25 drin X, 6; nach letterer Stelle follte das "Aufbewahren" auch geschehen mit beiligen Schriften, welche unter der Beute einer nach Dt 13, 13 ff. wegen Gögendienstes zerstörten Stadt gefunden wurden). In derfelben Weise versuhr man aber auch mit Schriften, welche wegen ihres bedenklichen Inhaltes dem öffentlichen Gebrauche entzogen jie verbergen. S. Fürst, Der Kanon des AT. 1868, S. 91—93; Levy, Reuhebr. Börterb. s. v. 723; auch Buxtors, Lex. Chald. s. v. 723. In den Mémoires de l'Académie 35 des sciences de St. Petersbourg tome XXIV, Nr. 1, 1876, p. 71—74, teilt Harland einen der Academie Sparlavy einen drastischen Bericht von Firlowitsch über die unter seinen Augen erfolgte Offnung einer Genisa seinen, Ausbewahrungsortes"] mit). Es ist deutlich, daß der christische Sprachgebrauch diesem süchsichen sollt. Daher ist nicht zu despeiseln, daß "apoltyph" nach seiner ursprünglichen und eigentlichen Bedeutung im tirchlichen Sprach= 40 gebrauch nichts anderes ist als "vom öffentlichen Gebrauch der Rirche ausgeschloffen" (fo mit Recht 3. B. Sottinger und nach ihm Bertholbt und Sug, in neuerer Beit Silgenfeldt, Holtzmann, Jahn u. a.). — Das griechilche ἀπόκουφος tann aber auch L. eine Schrift bezeichnen, deren Ursprung verborgen, unbefannt ift, was dann leicht in die Bebeutung "untergeschoben, unecht" überging. In Diesem Sinne erflart ausdrudlich Augustin. 45 De civit. Dei XV, 23, 4: apocryphae nuncupantur eo quod earum occulta origo non claruit patribus. Bgl. contra Faustum 11, 2 (ed. Bened. VIII, 156): de iis qui appellantur apocryphi, non quod habendi sint in aliqua auctoritate secreta, sed quia nulla testificationis luce declarati de nescio quo secreto, nescio quorum praesumtione prolati sunt. - In vielen Fällen lätt sich nicht so mehr enticheiden, welchen Ginn die Schriftsteller mit dem Worte verbunden haben (3. B. Segesipp, bei Euseb, hist. eccl. IV, 22, 8; Clemens Alex. Strom. III, 4, 29; Constit. apost. VI, 16; Athanas. epist. fest. 39). Es scheint aber, daß der ur-sprüngliche Sinn, welchen wir bei Origenes so schaff und tonsequent sessentien sehen, chon in der Zeit vor Origenes nicht mehr im allgemeinen Bewußtjein gelebt hat. Es 55 burfte wenigstens fraglich sein, ob er dem Irenaus und Tertullian an folgenden Stellen deutlich vorgeschwebt hat (wie Zahn S. 135 sf. annimmt): Iren. haer. I, 20, 1: auc θητον πλήθος ἀποκρύφων καὶ νόθων γραφών, ας αὐτοὶ ἔπλασαν, παρεισφέρουσιν (von den Martofiern). Tertullian, De pudicitia c. 10: si scriptura Pastoris, quae sola moechos amat, divino instrumento meruisset incidi, si non ab omni 60 concilio ecclesiarum etiam vestrarum inter apocrypha et falsa judicaretur. Nachdem das Wort einmal eingeführt war, tonnte sich des dessen Westebeutigteit leicht auch eine vom ursprünglichen Sinn abweichende Borstellung damit verbinden. Bei Augustin ist dies ja sicher. Auch Sietennymus scheint an obsturen Ursprung zu denten, wenn er sagt (Epist. 107 ad Laetam c. 12, ed. Vallarsi I, 688): Caveat omnia apocrypha . . . . seiat non eorum esse, quorum titulis praenotantur. Beide Mertmale trasen eden häusig zusammen: der Ausschluß vom öffentlichen Gedrauch der Rirche und der obsture Ursprung. So verallgemeinert sich schließlich die Bedeutung der Rirche und der obsture Ursprung. So verallgemeinert sich schließlich die Bedeutung der Rirche in der seich das es überhaupt das Berteitur und Schlechte bezeichnet. So in der so lateinsischen Beardeiturg von Origenes Prolog. in Cant. Cantic. s. sin. (Lommatzsch XIV, 325): de scripturis his, quae appellantur apocryphae, pro eo quod sentien Borte scheinen vom lateinsischen Beardeiter hezzurühren). — Bzl. überhaupt: Suieerus, Thesaurus ecclesiast. s. v. årósovoyoc; J. H. Hottinger, Thesaurus philol. 1649, L. II c. 2 sect. 1 p. 521; Berthold, Einl. in sämmtl. tanon. und apost. Schriften des L. u. RT I, 45—48; Sug, Einl. in bie Schriften des L. u. RT I, 45—48; Sug, Einl. in die Schriften des L. u. RT I, 45—48; Sug, Einl. in die Schriften des L. u. RT I, 45—48; Sug, Einl. in die Schriften des ST. I, 8 17; Thilo, Acta Thomae, 1823, p. XC sqq.; Giefeler, Was beist apotruphisch? (Thesk 1829, S. 141—146); Bleet, Thesk 1833, S. 267 sp.; Groner, Geld. des verteltamentl. Ranons, 1860, S. 110 sp.; Silgenfeld, Der Ranon und die Rrittura, 1867, p. 72 sq.; Hothman, Einl. in das NT., Silgenfeld, Der Ranon und die Rrittura, 1867, p. 72 sq.; Hothman, Einl. in des NT., Silgenfeld, Der Ranon und die Rrittura, 1867, p. 72 sq.; Hothman, Einl. in des NT., Silgenfeld, Der Ranon und die Rrittura, 1867, p. 72 sq.; Hothman, Einl. in des NT., Silgenfeld, Der Ranon und die Rrittura, 1867, p. 72 sq.; Hothman,

22 wie nie auf diesenigen Schriften angewandt worden, sür welche dann in der protestantischen Kirche diese Bezeichnung üblich wurde, nämlich auf die dem hebräschen Renormannen fremden Stide der griechischen und lateinischen Bibel. Es war diese auch nicht möglich; benn sie haben thatsächlich salt stets zur griechischen und lateinischen Bibel gehört. Rur Sieronymus äuhert sich einmal, im prologus galeatus, in der Weise, daß allerdings von diese Schriften unter die Kategorie der apoorypha sallen (s. unten). Er steht aber damit in der alten Kirche ganz allein. Auch im Mittelalter sind höchstens ganz vereinzelte Stimmen der Art nachzuweisen (Hugo v. St. Caro, dei de Wette-Schader, einin in das AI. S. 66). Erst in der protestantischen Kirche ist diese Bezeichnung wirklich gebräuchlich geworden. Der erste, der sie, mit ausdrücklicher Berufung auf Hieronymus,

gebräuchlich geworden. Der erste, der sie, mit ausdrücklicher Berufung auf Hieronymus, si in den allgemeinen Gebrauch eingeführt hat, ist Karlstadt in seiner Schrift De canonicis scripturis libellus, Wittenbergae 1520 (abgedt. die Tredner, Jur Gesch. des Kanons, 1847, S. 291 st.). Er sagt dabei auch ausdrücklich, in welchem Sinne er das Wort meint. Nachdem er nämlich zuerst eine etymologische Definition gegeben sat (Credner S. 347: apoerryphae dieuntur, quarum origo occulta est vel prioribus so non claruit), sagt er dann weiter, daß diese Desinition nicht immer zutresse: constat

40 non claruit), lagt er dann weiter, daß diese Definition nicht immer zutresse: constat incertitudinem autoris non sacere apocrypha scripta, nec certum autorem reddere canonicas scripturas, sed quod solus canon libros, quos respuit, apocryphos sacit, sive habeant autores et nomina sive non (Credner S. 364). Nach is nist also prophysische signification is desembled in the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of t

5 hat wohl auch die protestantische Kirche das Wort immer verstanden. Die erste Bibelausgade, in welcher die betreffenden Schriften geradeza als "gapotryphische" bezeichnet werden, ist die Frankurter von 1534, der noch in demselben Jahre die erste Luthersche folgte (Panzer, Gesch, d. deutschen Bibelübersehung, 1783, S. 294 ff.). Wir haben hier von den Apotryphen des A.s. im Sinne der protestantischen Kirche

20st haben hier von den Aportrypgen des AL.s im Sinne der protestantischen Atraze so zu sprechen, also von denjenigen Studen der griechischen und sateinischen Bibel AL.s,

welche fich im hebraifchen Ranon nicht finden.

I. Stellung im Kanon. — Der hebräische Bibeltanon stand in dem Umstange, welchen er jeht hat, im 1. Jahrd. nach Chr. schon so gut wie selt. Aur über einzelnes, wie Kohzeleit und Hohzelsch, wurde noch gestritten (Wischen Edujoth V, 3; Jackassim III, 5; Delitzich, in der ZIKH 1854. S. 280 st.; Fürst, Der Kanon des AT. nach den Übertlieferungen in Talmud und Midrasch, 1869. Im großen und ganzen stand die Gache selt. Denn Josephus giebt die Ishl der Schriften, welche "mit Recht Bertrauen geniehen" βιβλία δικαίως πεπιστευμένα auf 22 an (c. Apion I, 8; das von Eusedius in seiner Wiederzebe der Worte des Josephus Hist. eccl. III, 10 so por πεπιστευμένα eingeschaftet δεία sehlt im griechssen und lateinschen Texte des

Josephus). Nach Origenes (Euseb. VI, 25) und Hieronymus (prolog. galeatus zu den Büchern Samuelis) pflegten aber die Juden zu ihrer Zeit die Schriften unsteres eizigen Kanons so zu zössen, ab die Assel 22 sich ergod. Mir duffen daher wohl annehmen, daß auch schon Josephus diese Zählung im Sinne hat. Und damit ist eben dewiesen, daß auch schon Josephus diese Zählung im Sinne hat. Und damit ist eben dewiesen, daß der hebrässen der Josephus ist von um so größerem Belang, als er für seine Geschäcksdarstellung mehrere der nur in der griechischen Bübel besindlichen Schriften denützt; so den apotraphischen Esta Antiq. XI, 1—5, die Juläge zu Eltzer (Antt. XI, 5—XIII, 7). Aber zum Kanon lann er sie nicht gerechnet haben. Seldst das Buch Zelus Sirad, das (nach Zunz, 10) die gottesdienstischen Borträge der Juden S. 101 s.) in der jüdischen Unteratur "duschen die einer nur von Schristellusse der Relöst das And Zelus Sirad, das (nach Zunz, 10) die gottesdienstischen Vorlässen Ander Anders kann des nach geschen Sibellannus zurückerfolgen tönnen, gehörten zu bemselben auch eine Relöst daben. Unders kann des die Kelbe von Schristen zu des des des des hellenstischen Wirderschaften zu der eine Mit der Antie das des schriften der Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die Relöst dach die

Im Neuen Testamente finden sich teine ausdrücklichen Berufungen auf unsere [10g. Apotryphen, was immerhin bemerkenswert sit, da die meisten neuelkamentlichen Schriftsteller bei ihren Citaten anertanntermaßen die griechsige Übersetung des ALS 18.5 benutzten (vgl. 3. B. in betreff des Paulus: Kautzsch, De Veteris Testamenti locis a Paulo apostolo allegatis 1869). Um aber diese Thatsach richtig zu würdigen, darf man nicht vergelen, das auch eine Unzahl lanonisser Schriften des ALS. im NI. niemals, andere nur setten citiert werden. Ein wirtlich reichsicher Gebrauch wird nur vom Pentateuch, dem Propheten und den Plalmen gemacht. Beziehungen auf die ssischichen stützten und der Palamen erwacht. Beziehungen auf disstorische Scheseles, Eister, Essa, Nehemia. Daher darf auch auf den Mangel ausdrücklicher Citate aus ihnen sein allzugroßes Gewicht gelegt werden, zumal sich andererseits nicht verfennen säht, daß wenigstens in einigen Schriften des NLs doch Apotryphen benützt werden. Namentlich gilt dies vom Jatodusbrief und vom Herrichten von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und der Verfennen schriften des Nuch soch Apotryphen benützt werden. Namentlich gilt dies vom Jatodusbrief und vom Herrichten von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und der Verührungen zwischen des Verläusselbeiten und von Herrichten und von Herrichten und von Herrichten und der Verläusselbeiten und der Verläussellen und der Verläussellen und von Herrichten und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und von Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und von Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussellen und der Verläussel

Bei den Ritchenditern finden wir von den ältelten Zeiten an die Apotrophoen in 16. allgemeinem Gebrauch. Clemens Rom. c. 55 führt ausdrülligh Joodid ή μακαρία neden Either als Beispiel weiblichen Heldenmutes an. Barnad. 19, 9 (μ) γίνον πρός μέν τὸ λαβεῖν ἐκτείνον τὰς χείρας, πρός δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν) geht deutlich auf Sirach 4, 31 zurüd (μ) ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν, καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη). II. Clem. 16, 4 (cd. Gebhardt et Harnack 1870) et: 10.

innert an To 12, 8-9. Im Brief des Bolgcarp, c. 10 wird unverlennbar To 4, 10 citiert. Justinus Martyr Apol. I, 46 bezieht sich auf die Zusähe im B. Daniel. Wenn unter diesen Citaten teines die Form eines eigentlichen Schriftcitates hat, so ist dies wohl nur als zufällig zu betrachten und aus bem geringen Umfang Diefer alteften Litte-5 ratur zu erflaren. Bon Athenagoras an laffen fich aber auch eigentliche Citate nachweisen. Athenagoras Suppl. c. 9 citiert unter den gwrai των προφητών, welche vom göttlichen Geiste inspiriert waren, die Stelle Baruch 3, 35 auf gleicher Linie mit Zes 44, 6. Irenaus citiert haer. IV, 26, 3 die Jusabe im Daniel als Daniel propheta, haer. V, 35, 1 das Buch Baruch als Jeremias propheta. Tertullian benützt die 10 Geschichte ber Susanna (de corona c. 4) und die vom Bel und Drachen (de idololatria c. 18) und beruft fich adv. Valent. c. 2 auf die Weisheit Salomonis mit ben Borten ut docet ipsa sophia non quidem Valentini sed Salomonis. Clemens Alexandrinus citiert namentlich den Strach sehr häusig, und zwar mit Formeln wie i poapi, i deia poapi, i docia keper, anoi u dal.; nicht so häusig, ader auch mit denselben Formeln, die Weisheit Salomonis, Baruch, Todit (l. herbit, ein. in de helle Schriften des ALs I, 25). Hippolyts Rommentar zu Daniel behandelt die Zusäbe des griechischen Textes gang ebenso wie die des hebraifchen Ranons. In seiner Schrift contra Noetum erwähnt er, daß Noetus und seine Anhänger sich u. a. auch auf Baruch 3, 35-37 gum Erweise ihrer patripaffianifchen Chriftologie beriefen (Hippol, ed. Lagarde 20 p. 44). Er felbst giebt bem gegenüber (ed. Lagarde p. 47) eine sophistische Deutung der Stelle, die also auch für ihn eine normative Autorität ift. Die Weisheit Salomos citiert er als echte *agogyptela Lodopad negl Xojotov* (Lagarde p. 66 sq.). Cyprian macht reichlichen Gebrauch von Sirach, Weishelt, Tobit, Baruch, mit Formeln wie sieut seriptum est, seriptum edivina dieit und ähnlichen. Den Sirach citiert er, wei endere 25 Lateiner, als Wert Salomos (Herbit, Einl. I, 30 f.). Angelichts dieler Thatlachen darf man wohl fagen, daß die Rirche ber erften Jahrhunderte feinen wesentlichen Unterfchied zwischen den Schriften des hebraischen Ranons und den jog. Apotrophen gemacht hat. Rur vereinzelt und augenscheinlich als Resultat gelehrter Forschung, nicht als die herrchende Anschauung, begegnet uns eine ausdrückliche Beschräntung des Kanons auf den 30 Umfang der hebraischen Bibel. So namentlich bei Melito von Sardes, der (Euseb. h. e. IV, 26, 14) als tanonisch nur die Bücher des hebr. Ranons aufgählt. Aber er giebt sein Berzeichnis ausdrücklich als das Resultat gelehrter Nachsorschungen in Palästina (dreddin ovr els την dratodyr — ακριβώς μαθών τα της παλαίας διαθήκης βι-βλία). Bollends Origenes giebt das Berzeichnis, welches ebenfalls nur den hebrailchen 25 Ranon umfaßt (Euseb. h. e. VI, 25), eben lediglich als Ranon der Hebraer (ώς Εβραίοι παραδιδόασιν, καθ Έβραίους). Wie er sich dazu stellt, ist in dem von Eusebius mitgeteilten Stude gar nicht gesagt. Und wir seben umgetehrt aus seiner Korrespondenz mit Julius Afrikanus, daß er keineswegs für Ausschluß der im hebräsichen Ranon fehlenden Stude war, benn er verteidigt hier (epist, ad African.) ausführlich solie griechschen State von bein er verteinigt sier (epist. au Arrean.) ausgabeten o die griechschen State im Daniel. Und die citiert er auch sonit die Scripturarum auctoritas, θετος λόγος, γοραγή μ. pd. ((. de Wette-Schroer, Einl. in das AT. 5. 53; Herbit, Einl. in das AT. 1, 26 f.). Die Kritif, welche Julius Africanus an dem griechschen Texte des Buches Daniel gesich hat, indem er die im hebräisse armäischen Texte 45 fehlenden Stude als unecht beseitigen wollte (epist. ad Origenem), ist augenscheinlich eine isolierte Ericheinung geblieben. Die gelehrten Forschungen solcher Manner wie Origenes hatten jedoch allerdings

Jerusalem, Gregor von Nazianz und Amphilochius (f. de Wette-Schrader, Ginl. in das Setuleth, Organisation of the ambition of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the experiment of the ex im Kanon auf (wenigkens nach cod. Ven., welchem Dinbort folgt), ganz abgelehen von Baruch und Epist. Jeremiae, die in der Regel mit Jeremia zusammen gelesen wurden; und als Unhang zum Kanon nennt er Strach und Weisheit Salomonis, beibe als er augulento. Dag er hiermit seine eigentliche Meinung giebt, beweist eine britte 10 als er appatents. Dug et greinut jeun eigentunge vientung grev, deweit eine einer Stelle, haen. 76 (Petav. I, p. 941), wo er ebenfalls nach den lanonissien Görftsen, die nicht einzeln genannt werden, noch die Weisheit Salomonis und Sirach nennt, und zwar deide noch als yogszal desa. Sein unslares Schwanten rührt daher, daß er einer jetts den Ranon der Juden als Norm vorausseht, andererzeits aber "keineswegs ge-lonnen ist, leine griechtsche Bibel preiszugeben" (vgl. Zahn, Gesch. des neuteslam. Ranons 15 II, 1, S. 219—226). Der einzige, der in der alten Kirche eine oppositionelle Selellung gegen die Apotrophen eingenommen hat, ift Sieronymus; und es bangt dies bei ihm ohne Zweifel mit feinen hebraifchen Studien und feinem Gifer für die Hebraica veritas zusammen. Die hierher gehörige Hauptstelle ist der prologus galeatus zu den Buchern Samuelis (Opp. ed. Vallarsi IX, 458 sq.), in welchem er nach Aufgählung des he- 20 braifchen Ranons bemerkt: quidquid extra hos est, inter apocrypha esse ponendum; igitur Sapientia quae vulgo Salomonis inscribitur et Jesu filii Sirach liber et Judith et Tobias et Pastor non sunt in canone. Bgl. auch praef. in vers. libror. Salom. (Opp. ed Vallarsi IX, 1296): Sicut ergo Judith et Tobi et Macchabaeorum libros legit quidem ecclesia sed inter canonicas scripturas 25 non recipit, sic et hace duo volumina [Strad und Beisheit Sal,] legat ad acdificationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmatum confirmandam.

Alle biefe ben Apotruphen mehr ober weniger ungunftigen Stimmen verlieren nun aber fehr an Gewicht durch die Thatfache, daß dieselben Manner, welche die Apolinphon 30 vom Kanon ausschlossen, doch von denselben ganz unbefangen wie von tanonischen Schriften Gebrauch machen. Go Athanasius, Cyrillus, Epiphanius, ja selbst Hieronymus, der sich trob seiner Theorie nicht schen, den Sirach als scriptura sancta zu citteren (die Be-lege siehe bei Herbst, Einl. in das A.I., 34 ss.; Reusch, Einl. in das A.I. § 61,7). Wit Recht haben römische Theologen auf diese Thatsache großes Gewicht gelegt. Denn 35 sie beweist uns, daß trog entgegenstehender Theorien die kirchliche Praxis im großen und gangen die Apotroppen wie kanonische Schriften gebrauchte. Im Abendlande hat überdies auch die Theorie sich zu ihren Gunften entschieden. Augustinus gahlt (de doctr. christ. II, 8) die Apotryphen mitten unter ben Schriften bes hebraifchen Ranons als tanonisch auf; und dasselbe geschaft von den unter seinem Einfluß gehaltenen Synoden 40 zu Hippo (393) und Carthago (397). Bgl. Zahn, Gesch. des neutestam. Kanons II, 1, S. 246—259. Dieser Standpunkt ist dann dis zur Reformation der herrschende ges blieben, wenn auch durch das ganze Mittelalter sich noch eine stattliche Reihe solcher Stimmen hindurchzieht, welche auf Geite des Sieronymus fteben (f. be Wette-Schraber, Einl. in das AT. S. 64 ff.). Auch in der griechischen Kitche des Mittelalters sind die 48 Appolraphen in der Regel im Kanon gelesen worden, wie sie denn in den Handscriften der griechischen Bibel mitten unter den andern Büchern stehen. Für die römische Kitche ist die Apolraphenfrage zu einem desinitiven Absschaft dauch gekommen, daß das Tridentiner Ronzil in seiner Sessio IV. den Umfang des Ranons in der Weise feftsette, daß die Apotryphen darin inbegriffen waren. Daher stehen in der offiziellen 50 Ausgabe der Bulgata (die eigentliche Normalausgabe ift die von 1592) die Apotrophen mitten unter den andern Schriften; und zwar in solgender Ordnung; an Nehenia (der hier als 2. Esra gezählt wird) schließen lich an: Todias, Judith, Eisher (mit den Justehn, Hohe, Plalmen, Proverdien, Kohelet, Hoheseiled, Weisheit Sal., Sirach, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jesaf, Jes hang, nach dem Reuen Testament, sind beigegeben (aber mit tleinerem Druck und ber ausbrüdlichen Bemertung, daß sie extra seriem canonicorum librorum stehen): das Gebet Manaffes und das 3, und 4. Buch Esra. Bon diefem offiziellen Kanon der römischen Rirche weichen die Sandschriften und Ausgaben ber griechischen Bibel haupt- 00 jächlich darin ab, daß in ihnen das 3. Buch Esra (welches aber hier stets als 1. gezählt wird) den übrigen Schristen gleichsteht, das 4. Buch Esra (in der Regel auch das Gebet Wanasses) sehlt, und statt dessen das 3. Mattadäerbuch hinzutommt; in einigen Handschristen und Ausgaden auch noch das sog. 4. Mattadäerbuch (d. h. die so son der Ausgaden auch noch das sog. 4. Mattadäerbuch (d. h. die so son der Ausgaden auch noch das sog. 4. Mattadäerbuch (d. h. die so son der Ausgaden auch noch das gegen der Vernunft); doch sie so son der Ausgaden Die Annonsichen Sus ausgaden sich die Kreinen der Ausgaden der Ausgaden und Ausgaden auch der Ausgaden auch der Ausgaden aus der Ausgaden auf der Ausgaden aus der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden sie der Ausgaden si

In der protestantischen Kirche hat zuerst Karlstadt in seiner schon oben genannten Schrift (De canonicis scripturis libellus, Wittenb. 1520) sich eingehender mit der Theorie des Ranons beschäftigt. Er stellt sich in betreff der Apotryphen gang auf des hieronymus Geite, indem er die fraglichen Schriften fämtlich als apocrypha, d. h. 15 nach seiner Definition: als nicht-lanonliche Schriften bezeichnet (Credner, Jur Gesch. d. Ranons S. 364). Doch unterscheitet er innersalb derselben wieder zwei Klassen. wei Klassen. Leben BB. Weisheit, Sitach, Judith, Tobias, 1. und 2. Mastlader bemertt er: dis sunt apocryphi i. e. extra canonem hebraeorum, tamen agiographi. Die übrigen dagegen sind ihm plane apocryphi virgis censoriis animadvertendi (Credner S.389). 20 Wenn auch diese Unterscheidung teinen Beifall gefunden hat, so ist doch sein Stand-puntt im großen und gangen ber herrschende in der protestantischen Rirche geblieben. In der ersten vollständigen Originalausgabe von Luthers Bibelübersetung (1534) stehen die Apotryphen gesondert als Anhang zum AI. mit der Überschrift: "Apotrypha. Das find Bucher, fo nicht ber heiligen Schrift gleich gehalten und boch nutlich und gut gu 20 lesen sind". Sinstädtlich der Jahl der aufgenommenen Schriften stimmt Luthers Bibel ganz mit der Bulgata überein, nur mit der Modisstation, daß von den drei in der Bulgata in den Anhang verwiesenen Schriften das Gebet Manasses aufgenommen, die beiden Esrabücher aber ganz ausgeschlossen sind. In der resonnales aufgenommen, die Apolrophen in der hauptsache ebenso angesehen und behandelt worden, wie in der luthe-30 rijchen. Doch ist das Urteil über sie hier im Durchschnitt ein noch strengeres als dort. In neuerer Zeit hat fich, namentlich von England aus, eine ftarte Agitation fur gangliche Entfernung der Apotrophen aus den Bibelausgaben erhoben. Es ift darüber zweimal, 1825 ff. und 1850 ff., zu eingehenden Verhandlungen gefommen, welche 3. T. auch wissenschaftlich brauchbares Material zu Tage gesörbert haben. Aus der Periode des 25 ersten Streites stammen die Schriften von: Moulinie, Notice sur les livres apocryphes de l'ancien testament en réponse à la question faut-il les supprimer? Genf 1828; Reuss, Diss. polemica de libris V. T. apocryphis perperam plebi negatis, Strassb. 1829. Aus der Periode des zweiten Streites: Reerl, Die Apotrophen des UI.s, ein Zeugnis wider dieselben, 1852; Derf., Das Wort Gottes und die Apotrophen 40 des UI.s, 1853; Derf., Die Apoltophenfrage mit Berudfichtigung der darauf bezüglichen Schriften Stiers und Bengftenbergs, 1855 (letteres die ausführlichste Schrift); Stier, Die Apotrophen, Berteibigung ihres althergebrachten Anschlusses an die Bibel, 1853; [Senglienberg], Für Beibehaltung der Apotrophen, aus der eo Rirchenzeitung, 1853; Bleef, Über die Stellung der Apotrophen des AX. im chriftlichen Kanon (ThStR 1853, 45 S. 267-354). - Bgl. überhaupt über die Stellung der Apoltryphen im Ranon: 1. Bon protestantischer Geite: Rainold, Censura librorum V. T. apocryphorum. 2 Bbe 1611; Hody, De Biblior, textib. 1705, p. 644 sq.; die Einl. in das AT. von Eich-horn (Bd I 4. Aufl. 1823); Hornici (Bd I, 1, 1836); Bleet (3 Aufl. 1870); de Wette (8. Aufl., bel. v. Schrader 1869); Reil (3. Aufl. 1873); den Att., Ranon so des AT.s. in diefer Encyllopädie; Buhl, Ranon und Text des AT. 1891; Nitsich, Über die Apotruphen des AI.s und das jogenannte Chriftlide im Buche der Weisheit (Deutsche Zeitsche, für christ. Wissenschaft 1850, Nr. 47—49).— 2. Bon latholijcher Seite: Vincenzi, Sessio IV. Concilii Tridentini vindicatas. Introductio in scripturas deuterocanonicas Vet. Test. 2 Bde, Kom 1842; Welte, Wer das kirchliche 55 Ansehen der deuterolanonischen Bücher (ThOS 1839, S. 224 ff.); Malou, Das Bibel-lesen in der Bollssprache, übers, v. Schwelen, 2 Bde 1849; Poertner, Die Autorität der deuterolanonischen Bucher des UI. nachgewiesen aus ben Unschauungen des palaftinischen und hellenistischen Judentums, 1893; die Einleitungen in das Alte Testament von Serbst (Bd I. 1840); Schola (Bd I. 1845); Reufch (4. Aufl. 1870); Raulen (1. Sälfte 1876); Danko (De sacra scriptura, Vindob. 1867); Cornely (Historica et critica Introductio in U. T. libros sacros, vol. I: Introductio generalis, Paris 1885).

II. Sandichriften bes griechischen Textes. — Bgl. die Prolegomena in 11. Janofgrissen von zeigerten ver zur den Lettes. — 291. die Prolegomena in den Geptuagintaausgaben von zolmes-Parssons und Tischendorf und in Kritsschieße Ausg. der Apotryphen. — Da die Apotryphen einen integrierenden Bestandteil der griechsischen Sibel des AT.s bilden, so entsalten die Handlichen der Septuaginta oder von deren Teilen auch die je dazu gehörigen Apotryphen. Ihre Jahl ist erheblich. Aber zum größten Teile sind es nur Minuskelhandschriften. Von Majuskelhandschriften sind für die Apotryphen nur solgende neun besannt. (Ich gebe in Klammern die Signaturen von Holenschieden der Von Von der der die die Apotronie der der die Von der die Von der die die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der die Von der mes und Parfons; für die Majusteln haben diefe beiden Berausgeber römische Biffern 10 eingeführt, für die Minusteln arabische.) — 1. cod. Vaticanus 1209 (Holmes Nr. II), nach Alsendorf aus dem 4. Jahrt, enthält fast de ganze Viele. Von den Arnonischen fehlen nur die Massackbare Die übrigen stehen zwischen den konnischen Schriften in solgender Ordnung (Alsendorf Proleg. p. XCIV sq.): Esta, Weisheit, Sirach, Juste in Esther, Judith, Tobit, Baruch, Brief Jeremiä, Juste in Daniel. Der Text is der Handschrift ist der relativ beste unter den erhaltenen. Er liegt schon der siertinsschen Ausgabe von 1587 gu Grunde. Den handschriftlichen Text felbst giebt angeblich Mai, Vetus et Novum Testamentum ex antiquissimo codice Vaticano, 5 Bbe, Romae 1857. Weit forretter ift die Prachtausgabe: Bibliorum sacrorum graecus codex Vaticanus, collatis studiis Caroli Vercellone et Josephi Cozza editus, 6 Bbe, 20 Rom 1868—1881; vgl. Th£3 1882, 121. Eine phototypische Reproduktion der ganzen Handischrift ist 1889—1890 in Rom veranstaltet worden (Novum Testamentum e codice Vaticano 1209 . . . phototypice repraesentatum 1889; Vetus Testamentum 1890; vgl. Thu3 1890, 393 und 1895, 146). — 2. cod. Sinaiticus, von Tifchendorf 1859 entbedt, jest in Betersburg. Gin icon 1844 gefundenes Stud befindet 25 fich als Friderico-Augustanus auf der Universitätsbibliothel zu Leipzig (Friksche hat für beibe die Gignatur X). Tifchendorf fest die Sandichrift ins 4. Jahrh. Gie enthielt urfprunglich die gange Bibel. Erhalten find von den Apotryphen (f. Tifchendorf nieti uniprungitaj die ganze Sviet. Erdaten into von den appuriphen (j. Lithemoor Proleg. zu Sept. p. LXXVIII u. XCVII): Zufäte in Cither. Tobit (bis 2, 2 im Frid.-Aug.; das übrige im Sin.), Judith, das 1. und 4. Mallabäerbuch, Weisheit, so Sirah. Das Buch Tobit steht hier in einer von der vulgären sehr abweichenden Rezension. Auszg.: Codex Friderico-Augustanus, ed. Tischendorf, Lips. 1846; Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus, ed. Tischendorf, 4 Bde, Petersb. 1862. — 3. cod. Alexandrinus (Holmes Nr. III), im britischen Museum zu London, aus bem 5. Jahrh. Er enthält die gange Bibel mit nur wenigen Luden. Die Apo- 35 aus dem 5. Jahr). Er enthalt die ganze Bibel mit nur wenigen Luden. Die Apo-stryphen sind dier vollständig, nämlich (Tischender, Poleg. p. LXXIV sq.): Varuch, Brief Jeremiä, Jusäte in Daniel, Jusäte in Cliber, Tobit, Judith, Esra, 1. 2. 3. 4. Maltadäer, Gedet Manassen, Weisheit, Strach. So wertvoll die Handschrift auch ist, lo steht ihr Text doch dem des Vatianus nach, Auf Grund des Mexandrinus gad das AL. Grade heraus, in 4 Vänden, Oxford 1707—1720. Den eigentlichen Text der Handschrift giebt die Ausgade: Vetus Testamentum Graecum e cocice MS. Alexandriches drino, cura Henrici Herveii Baber. 3 Bbe, London 1812-1826. Eine photographische Nachbildung ber gangen Sandichrift ericbien unter dem Titel: Facsimile of the Codex Alexandrinus, published by order of the trustees, London 1879 ff.-A. cod. Ephraemi rescriptus, zu Karis (bei Frizische mit C bezeichnet), nach Ticken- 48 borf aus dem 5. Jahrhundert. Bom AX. sind nur Fragmente der sticklig geschriedenen Bücher etzelten, darunter auch solche der Weisseit und des Sirach. Entzisser und herausgegeben wurde die Handschrift erst durch Tschendorf: T. II, die Fragmente des Keuen Testamentes, 1848; T. I, die Fragmente des Neuen Testamentes, 1845. — 5. cod. Venetus, auf der Wartusbibliothet zu Benedig (Holmes Nr. 23 — die Bes 180. zeichnung als Minustelhandschrift beruht auf einem Irrtum), nach Tischendorf (Proleg. p. XXV. LVI) aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Er enthält von den Apofryphen: Deisheit, Strad, Baruch, Brief Jeremia, Jusätze in Daniel, Tobit, Jubith, 1. 2. 3. Mattadaer. (Es fehlen also nur Esra und Etiber.) — 6. cod. Basiliano-Vaticanus 2106 (Holmes Nr. XI), aus dem 9. Jahrh.; enthält die zweite Hällen Schen der Schen und Etiber.) — 6. cod. Basiliano-Vaticanus 2106 (Holmes Nr. XI), aus dem 9. Jahrh.; enthält die zweite Hällen Schen und dem apotrophischen Esra (mit Ausnahme von 8, 1—5 und 9, 2—55) und die Justie in Either. — 7. cod. Marchalianus, jeht Vaticanus 2125 (Holmes Nr. XII), nach Tischendors aus dem 6. oder 7. Jahrd.; enthält alle Propheten, darunter auch: Baruch, Brief Jeremiä, Justiè in Daniel. Den Daniel samt Justièen hat Tischendorf herausgegeben in: Monu- 1000

menta sacra inedita, Nova Collectio T. IV, 1869. Eine Nachbildung der gangen Sandidrift mittelst Seliotypie erichien unter dem Titel: Prophetarum codex Graecus Vaticanus 2125 . . . heliotypice editus, Romae 1890. - 8. cod. Cryptoferratensis, Palimpfelffragmente der Propheten aus dem 7. Jahrh., u. a. auch Bruchstüde des Baruch, des Briefes Jeremiä und der Jusäte in Daniel. Ausg.: Sacrorum Bibliorum vetustissima fragmenta Graeca et Latina ex palimpsestis codicibus Bibliothecae Cryptoferratensis eruta atque edita a Jos. Cozza, Romae 1867. 9. Rod) nicht verglichen find die Palimpfeftfragmente der Weisheit und des Girach, welche Tischendorf aus dem Orient nach Betersburg gebracht hat. Tischendorf fest fie 10 ins 6. oder 7. Jahrhundert. Sie waren für T. VIII der Monumenta sacra inedita bestimmt, der aber nicht erschienen ist (Tischenborf, Proleg. zu Septuag. ed. 5 p. LVIII. LXIV). — In der 1. Nufl. von Tischenborfs Septuagintaausgade (1850) findet sich Proleg. p. XXXVII not, 65 folgende Notiz: Inveni equidem nuper in itineribus meis codicem graecum alium pretiosissimum, quarti ut videtur saeculi, in 15 quo cum aliis etiam tres Maccabaeorum libri continentur. Quem tantum thesaurum ut propediem ex diuturnis tenebris in lucem protrahere contingat, omnem operam dabo. Es ift bamit nichts anderes als ber ipäter erworbene Sinaiticus gemeint, von welchen Tischendorf icon bei seinem ersten Besuch auf bem Sinai ein Stiid gesehen hatte, in dem er irrtumlich alle vier Dattabaerbucher enthalten glaubte, 20 f. Monumenta sacra inedita, Nov. Coll. T. I (1855) p. XXXX. - Unter ben Minuslelhandichriften erregen einige baburch ein besonderes Interesse, daß fie eine von dem Bulgartext wesentlich abweichende, gang eigentumliche Textregension darbieten. Die Thatjache felbst ist icon von fruberen Krititern und Auslegern bemertt worden. Aber erft in neucrer Zeit haben Lagarde (vgl. die Erflärung in der ThL3 1876, col. 605) 25 und Rield erfannt, daß uns darin Die Regenfion bes Qucianus (f. b. Al.) erhalten ift. Bon den Handschriften, welde Kield (Origenis Hexaplorum quae supersunt, 2 Bdc, Oxford 1867—1875, Proleg. p. LXXXVII sq.) als lucianist nachweist, tommen für die Arotrophen solgende in Aetracht: Hir Esra und die Jusähe in Esther: 19. 93. 108, für Judith: 19. 108, für Tooit: 108, für Baruch, Brief Jeremiä und Daniel: 36. 48. 51. 62. 90. 147. 233, für Baruch auch 22, für 1. 2. 3. Massachei: 196. 293, für Sirach: 308. Eine von Lagarde unternommene Ausgabe des Iucianischen Textes ijt unwellendet geblieben; der erichienene 1.Bd enthält von den Apoltophen: Esta und Either (Librorum Vet. Test. canonicorum pars prior graece Pauli de Lagarde

früher l'ereits Rides gemacht (De Veteris Testamenti codicum Graecorum familiis, Monasterii 1853). III. Ulte Übersehungen. — Wir nennen hier nur die lateinischen und sprijchen

studio et sumptibus edita, Gottingae 1883). — Einen miglungenen Berjuch, die 35 Rezensionen des Lucianus und helpchius in unseren handschriften nachzuweisen, hatte

als die nach Alter und Berbreitung hervorragendften.

o 1. Die lateinisgen. Zu unterscheiben sind die alte lateinische und die des Hieronymus. Da sich aber ein Urteil darüber, wie viel uns von der alten lateinischen erhalten ist, nur gewinnen läst durch Rückschup aus dem, was wir über die Arbeiten

bes Sieronymus wiffen, fo beginnen wir mit letteren.

a) Heronymus. Es ist befannt, daß Heronymus eine doppelte Bearbeitung des 18 Alten Testamentes unternommen hat. Zuerst begnügte er sich damit, die alte lateinische Ubersehung nach den Septuaginta zu revidieren, und erst später übersehte er das Met Testament ganz von neuem aus dem Grundtext (f. Kaulen, Gesch. der Bulgata 1868, S. 153 ss. und den Art. "Bibelübersehungen"). Einigermaßen sicher sind wir nur über letzter Arbeit unterrichtet. Da sie eine Übersehung des hedräsighen Grundtertes des in sollte, do siehen damit die Apostryphen von selbst hinweg. Und in der Apat bemertt Heronymus hinsichtlich einiger ausdrücklich, daß er sie übergehe. So über den apotryphischen Esta, praek in vers. libr. Ezrae (Opp. ed. Vallarsi IX, 1524): Nee quemquann moveat, quod unus a nobis editus liber est; nee apocryphorum tertii et quarti somniis delectetur. Über Baruch, prol. in vers. libr. Jerem. 25 (Opp. ed. Vallarsi IX, 783): Librum autem Baruch, notarii ejus secil. Jeremaiael, qui apud Hebraeos nee legitur, nee habetur, praetermisimus. Mur zwei unter den Apotryphen hat Heronymus selbsstängen, slücksig und widerwillig und offendar nicht im Jusumenhang mit seiner großen Bibesubersehung. Er sagt über seine 20 Beatbeitung des B. Tobit selbs, praek. in vers. libri Tob. (Vallarsi X, 1 sq.):

Exigitis, ut librum Chaldaeo sermone conscriptum ad Latinum stilum traham, librum utique Tobiae, quem Hebraei de catalogo divinarum scripturarum secantes his quae apocrypha [al. hagiographa] memorant manciparunt. Feci satis desiderio vestro . . . Et quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem reperiens, unius diei la- 5 borem arripui, et quidquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego accito notario sermonibus Latinis exposui. Und über Judith, praef. in vers. libr. Judith (Vallarsi X, 21 sq.): Apud Hebraeos liber Judith inter apocrypha [al. hagiographa] legitur . . . . Chaldaeo tamen sermone conscriptus inter historias computatur. Sed quia hunc librum Synodus Nicaena în numero sanc-10 tarum scripturarum legitur computasse, acquievi postulationi vestrae, immo exactioni, et sepositis occupationibus, quibus vehementer arctabar, huic unam lucubratiunculam dedi, magis sensum e sensu quam ex verbo verbum transferens. Multorum codicum varietatem vitiosissimam amputavi: sola ea, quae intelligentia integra in verbis Chaldaeis invenire potul, Latinis expressi. Das 15 Geständnis, das Sieronymus hier in betreff seiner beiden Ubersetzungen ablegt, wird durch ben Thatbestand vollkommen bestätigt. Sie sind beide sehr flüchtig gearbeitet, mit outch veil Lyatoeltand volladininen veilaugt. Sie jind veilve jest jiudzig geauveile, im veilen willfürlichen Vöweichunging gegenüber dem griechischen Text, die schwertlich auf Rechnung der chaldischen Borlage zu seigen sind. Jedenfalls hat Sieronymus bei beiden Arbeiten auch den alten Azeimer start benützt, wie eine Bergleichung der Texte beweist. 20 (Näheres j. dei Fritzische, Exeget. Sandb. II, 12 f. und 121 f. Jur Textfritist! Thielmann, Beiträge zur Textfritist der Bulgata, insbesondere des Buches Judits, Spierer, Brogr. 1883). Außer biefen beiden Ubersetjungen find noch als Arbeiten des Sierongmus zu ermahnen die Bulgatatexte ber Bufage in Efther und Daniel. Diefe Stude wurden von hieronymus in feine Uberfegung aus dem Grundtexte aufgenommen, aber 25 mit dem Obelus versehen; f. zu Esther c. 10 (Vallarsi IX, 1581): Quae habentur in Hebraeo, plena fide expressi. Haec autem quae sequuntur scripta, reperi in editione vulgata quae Graecorum lingua et literis continetur, et interim post finem libri hoc capitulum ferebatur, quod juxta consuetudinem nostram obelo ÷ id est veru praenotavimus. Die Searbeitung der Jusage in Cither ist so so frei, daß sie bisweilen nur ben allgemeinen Sinn wiedergiebt (Fribiche im Exeget. Sandb. I, 74). Wörtlicher sind die Ausgemeinen Gemeiner Griffiger in Exeger. Sandb. I, 74). Wörtlicher sind die Justige im Daniel überfest (Frissigke a. a. D. I, 116. 119), und zwar nach dem Texte des Theodotion, wie Heronymus selbst zu den betressenden Stüden bemertt (Opp. ed. Vallarsi IX, 1376. 1399. Bgl. Epist. 112 ad Augustin. c. 19, opp. ed. Vallarsi I, 752). Diese vier bisher genannten Ur- 23 beiten gingen in die Busgade, mit den Varianten des Codex Amiatinus: Biblia sacra latina Veteris Testamenti. Vulgatam lectionem ex editione Clementina principe anni 1592 et Romana ultima anni 1861 repetitam testimonium comitatur codicis Amiatini. Editionem instituit Theod. Heyse, ad finem perduxit Const. Tischendorf, Lips. 1873). Außerdem enthält aber die Bul- 40 gata auch noch die VB. Esra (erft seit dem Tridentinum in den Anfang versetzt, Baruch mit Brief Jeremiä, 1 und 2 Massader, Sirach, Weisheit. Da Hieronymus diese nicht übersetzt hat, ist der Vussackert im wesentlichen sedenfalls als der des Vetus Latinus anzusehnen. Die Frage ist nur, od nicht einige dieser Texte die besserven des Hieronymus erfahren haden. Leider sind wir sehr schlegen darüber unterrichtet, wie 45 weit Hieronymus mit seiner ersten Bearbeitung des AT.s, der Revision des alten lateiste Massackers. nischen Textes nach den LXX, getommen ift. Doch haben wir gerade über zwei Apotruppen, die Weisheit Sal, und den Strach (Ecclesiasticus) eine wertvolle Notig in der erhaltenen praef. in edit. librorum Salomonis juxta Sept. interpretes (Vallarsi X, 436): Porro in eo libro, qui a plerisque Sapientia Salomonis inscri- 50 bitur et in Écclesiastico, quem esse Jesu filii Sirach nullus ignorat, calamo temperavi, tantummodo canonicas scripturas vobis emendare desiderans. Mijo bei Strach und Weisheit Sal. hat hieronymus "die Feber gespart", er hat sie nicht emendiert. Da aber andererseits das tantummodo canonicas scripturas sich nur auf die salomonischen Schriften bezieht, so ware es immerhin möglich, daß er die nicht. 55 salomonischen Apotrophen: Esra, Baruch, 1 und 2 Mattabaer, doch emendiert hatte. Und es ist jedensalls beachtenswert, daß uns gerade für diese vier Bucher lateinische Doppeltexte vorliegen (je einer in der Bulgata und noch ein anderer), während für Sirach und Beisheit nur der Bulgatatext exiftiert. Es liegt die Bermutung fehr nabe, bak von ienen vier Doppeltexten je einer die Revision des Sieronymus enthält. Da 60

dies aber nur Bermutung bleibt, und es fich auch im Falle ihrer Richtigleit nur um eine Bearbeitung bes alten Lateiners burch Sieronymus handelt, fo weisen wir alle

biefe Texte, ber gewöhnlichen Anschauung folgend, bem alten Lateiner gu.

b) Die alte lateinische Übersetzung. Hauptsammelwert: Sabatier, Bibliorum s sacrorum Latinae versiones antiquae (3 Bde, Paris 1751). Wichtige Nachweise von Bibelhandschriften mit altsateinischen Apotrophentexten, welche Sabatier noch nicht lannte, giebt Berger in: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres Bibliothèques, tome XXXIV, 2º partie 1893, p. 141-152. Näheres über diese Sandschriften f. bei Berger, Histoire de la Vulgate pendant les

10 premiers siècles du moyen age, Paris 1893. Eine neue Ausgade der altlat. Texte von Sapientia Sal., Strach, Judith, Either und Tobias beabsichtigt Thielmann (j. Archiv für lat. Lexitographie und Grammatit VIII, 1893, S. 277). — Bei Sabatier und an einigen anderen Orten sind bis jest folgende altlateinische Texte gebruckt (alle biejenigen

Texte, bei welchen nichts besonderes bemertt ist, stehen dei Sabatier): 1. Esta (bei 15 Sabatier am Schluß des 3. Bandes, nach dem Neuen Testament). Zwei Texte; der eine Bulgata, der andere aus cod. Colbertin 3703; ersterer durch Glättung und Berbesserung aus dem letzteren entstanden (Fritzsche, Handb. I, 10). Rachweise anderer Handschriften bei Berger, Notices et Extraits des Manuscrits XXXIV, 2 p. 143. — 2. Efther. Bei Sabatier nach cod. Corbeiensis 7. Der Anfang des Buches nach der-

20 felben Überfenung auch in: Bibliotheca Casinensis T. I (1873) Florileg. p. 287-289. Nachweise anberer Handschriften bei Berger, Notices et Extraits des Manuscrits XXXIV, 2 p. 145. Daselbst p. 145—147 Proben des Textes einer Lyoner Handschrift. Bgl. über die Handschriften auch Berger, Histoire de la Vulgate p. 22. 62. 138. Rach Frissige (Exeget, Sandb. I, 74 f.) lag dem Überseher ein Text vor, welcher 25 durch die in den codd. 19. 93. 108d. erhaltene Rezension beeinsluft war. — 3. Daniel.

22 durch die in den codd. 19. 932. 1083. erhaltene Rezenston deeinflust war. — 3. Dantel. Ein Vet. Lat. nur fragmentarisch die Sabatier. Auch er, wie Heronymus, folgt der Bearbeitung des Theodotion. — 4. Baruch. Zwei Texte; der eine — Bulgata (nur dieser enthält auch den Brief Jeremiä), der andere zuerst von Josef Caro, Kom 1688, herausgegeben, dann die Sabatier nach drei zandschriften, jeht auch in: Biblio30 theca Casinensis T. I (1873) Florileg, p. 284—287. Über die Handschriften s. auch Berger, Notices et Extraits p. 143. Über das Berhältnis beider Texte zu einander: Fritzsche, Handschriften schaftliche, Sandb. I. 176; Reucher, Das Buch Baruch, S. 88. Reucher, Das Buch Baruch, S. 157 ff. — 5. Tobit. Bei Sadatier nach zwei Handschriften mit den Barianten von noch zwei andern. Eine der lesteren (Vatieanus 7) giedt eine ab eine Barianten Wesenlisst iehoch nur für Kan 1—6. denn non da no gieht die Kandkärist

35 weichende Rezension, jeboch nur für Kap. 1—6, denn von da an giebt die Handlichrift den Bulgatatext (f. Blanchinus, Vindiciae canonicarum scripturarum, Romae

ven Sutgatatert (f. Bianchinus, vindiciale canonicarum scripturarum, Romae 1740, p. CCCL sqq. [mit Abdrud bes Textes von Kap. 1—6]. Fitisside, Hands II, 11; Bidell, JTA 1878 S. 218; Rante, ThLI. 1886, 614). Fragmente einer britten Rezension bieten die Etitate im Speculum Augustini (ed. Weißird) im CSEL der Wiener Alad. t. XII, 1887; vgl. Reusch, Das Buch Todias 1857 S. XVI); Verger, Notices et Extraits p. 142 verzeichnet im Ganzen zwöss Jahrderits des altsteinischen Textes des Buches Tobit. Näheres über die meisten betselben s. der Verzeichnet sind verzeichnet Verzeichnet Verzeichnet von der der Verzeichnet von der der Verzeichnet von der der Verzeichnet Verzeichnet Verzeichnet Verzeichnet Verzeichnet von der der Verzeichnet Verzeichnet Verzeichnet von der der Verzeichnet Verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet von der verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeichnet verzeic Der Text einer Mailander Sandidrift war nach einer Rotig auf dem Umichlag von

45 Ceriani's Belditho-Ausgabe bereits 1876 für die Monum, sacra et profana T. I fasc. 3 gebruckt. Diese Lieferung ist aber m. W. nicht ausgegeben worden. — 6. Jubith. Bei Sabatier nach funf handschriften. Die Ubersehung folgt, wie der Sprer, einer vom

gewöhnlichen griechischen Text abweichenden Rezension, nämlich dem cod. 58 (Räheres bei Frihsche, Sandd. II, 118 f.). Berger, Notices et Extraits p. 142 sq. weist im 50 gauzen els dandscrieben nach. — 7. 1 Massaber. Zwei Lexte; der eine — Bulgata, der andere dis Kap. 13 inst. im cod. Sängerm. 15. Detselbe Text, der hier nur verstümmelt vorliegt, ist aber nach Berger vollständig erhalten in einem cod. Complusier tensis, jeht in Madrid, Univ.-Bibl. Nr. 31, f. Berger, Notices et Extraits p. 147 sq.; Histoire de la Vulgate p. 22 sq. 68. Grimm (Exeget. Sandb. III, p. XXX) meint,

55 ber lehtere sei eine Überarbeitung des ersteren. Mit Recht urteilt Frihsche (Proleg. p. XIX) gerade umgelehrt. Bgl. auch Curtiss, The Name Machadee 1876, p. 6. — 8. 2 Maffabaer. Drei Texte; einer = Bulgata, ein anderer aus cod. Ambrosianus E. 76. Inf. herausgegeben von Peyron, Čiceronis orationum pro Scauro, pro Tullio et in Clodium fragmenta inedita (1824) p. 73 sqq.; aud gebrudt in Ceso riani's Monumenta sacra et profana T. I, fasc. 3 (doch ift diese Lieferung bis jest

nicht ausgegeben); ein britter bis jest nicht edierter in berfelben Dabriber Sanbidrift, welche auch ben Vet. Lat. bes erften Mattabaerbuches enthält, f. Berger, Notices et Extraits p. 148—150 (mit Proben des Textes). Einen aus Bulg. und Vete Lat. gemilichten Text beider Maltabäerbücher glebt eine Lyoner Handlichtift. S. Berger a. a. D. S. 150—152. — Bon 3 Waltabäer scheint teine lateinische Wertegung zu existieren. — 5 Girach und 10. Weisheit Galomonis sind nur in einer latein. Übersehung vor-9. Sirach und 10. Weisheit Salomonis sind nur in einer latein. Überfehung vorhanden, welche in die Bulgata aufgenommen ist. Sabatier gibt die Barianten von vier Handler und die Kreisen der die Kreisen der Verleichen der Verleichen Geschen Geschen Geschen Chardter (f. Frissofe, Exeget. Handle VI, 2884, Die Überfehung beider Vächer ist von ganz gleichen Schardter (f. Frissofe, Exeget. Handle, VI, 43 s.; Reusch, Observatt. 10 erit. in lider. Sap. 1861, p. 5—9; Thielmann, Archiv für latein. Lexitographie und Grammatif Bd VIII, 1893, S. 235—277 (Weishelt Sal.) und S. 501—561 (Sirad). Schonla, IX, 2,1894, S. 247—284 (Sirad)). Unhaltbar ist die Meinung E. G. Wengels (Eichhorns Allg. Bibliothet der bibl. Litt. VII, 832 fl.), daß die Weinung E. G. Wengels (Eichhorns Allg. Bibliothet der bibl. Litt. VII, 832 fl.), daß die Übersehungen is haben nur eine griechische Auclaus geschött

haben nur eine griechifche Borlage gehabt.

2. Die fprifchen. Much bier find zwei zu unterscheiben; ber Bulgarfprer (Beschitho) und die fprifch-hexaplarifche Uberfetjung. — a) Der Bulgartext. Gebruckt von Walton in ber Londoner Polyglotte (6 Bbe, London 1657); darnach, unter Bergleichung von sechs Handschriften des britischen Museums, von Lagarde, Libri Vet. Test. apocryphi 20 Syriace, Lips. 1861. Die wichtigfte Sandichrift ift ber cod. Ambrosianus B.21 Inf. aus dem 6. Jahrh., welcher das ganze AT. mit folgenden Apotrophen enthält: Meis-heit, Brief Jeremiä, 1. und 2. Brief des Baruch, Zusche in Daniel, Judith, Strach, Apotalppse Baruch, 4 Esra, 1. 2. 3. 4. 5. Mackader (letzters = Joseph. De bello Judaico VI). Es sehlen also von unsern Apotrophen: Esra und Todit. Eine photo- 20 lithographierte Brachtausgabe ber gangen Sandidrift ift von Ceriani beforgt worden (Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fere VI photolithographice edita curante et adnotante Sac. Obl. Antonio Maria Ceriani 2 Bbe, Mailand 1876—1883). Der Sparatter biefer spr. Ibbersegung ist bei ben einzelnen Büchern verschieben, einige sind ziemlich wörtlich und getreu, andere frei wund ungenau. Bemertenswert ist, daß die gedruckte Ibersegung des 1. Matschäderbuches dem Texte der codd. 19. [62?] 64. 93 folgt (Grimm, Handb. III p. XXXI), also, nach der Entdeetung von Lagarde und Field (s. oben S. 630, 24), der Rezension des Lucianus. Im cod. Amdrosianus ist dieses Buch, nach Ceriani's Borbemertungen zu feiner Ausgabe, bis Rap. 14 in einer abweichenden Uberfetzung erhalten. Diefe wird 86 alfo mohl bem gewöhnlichen griechischen Texte folgen. Die Deinung von Dichaelis, daß die Ubersetzung des 1. Mattabaerbuches nach dem semitischen Grundtext angefertigt fei, ift burch Trendelenburg widerlegt worden (Gichhorns Repertor. f. bibl. und morgenje, if dand eliteratur XV, 58 ff.). Sie widerlegt sich nun von selbst, da erwiesen ist, daß die Ubersehung sogar erst der griechischen Rezension des Lucianus solgt. Dagegen darf wes nun als ausgemacht gelten, daß die syr. Übersehung des Sirach dirett nach dem hebrässchen Texte diese Buches angesertigt sit. S. darüber unten dei "Sirach".— d) Der Syrus hexaplaris, d. h. die nach der hexapla des Origenes angesertigte sprischen Leile in Handschriften zu Maisand, Paris und Lonbon erhalten. Die wichtigfte Sandichrift ift ber cod, Ambrosianus C. 313 Inf. Bon 45 den Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von Andrewschaft von An Sandidrift: Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus photolithographice editus curante et adnotante Sac. Obl. A. M. Ceriani, Mediol. 1874 (als T. VII ber Monum. sacra et prof.). Sier erscheinen zum erstenmal auch Weisheit und Strach. Der fprifchhexaplarischen Abersetung gehört auch der fpr. Bulgartext von Tobit Rap. 1-7 an (das 55 Folgende ist aus der Peschitho ergänzt). Er stammt aus der verloren gegangenen Sand-schrift von Massus, welche auch den sprissendenschen Exet von Judith enthalten hat. S. del. die Rachweise von Rahlfs in: Lagarde, Bibliotheca Syriaca 1892, S. 19—21 und 32°—1; Nestle, Warginatien und Watertalten 1893, S. 43 sp. — Über die sprissen Übersetungen überhaupt: Ceriani, Le edizioni e i manoscritti delle versioni si-60 riache del Vecchio Testamento (Memorie del Reale Instituto Lombardo di scienze e lettere, vol. XI, 1870); Relite, Art. "Bibelüberlegungen Syrlide" in bieler Engliopädie. Gwynn in Wace' Apocrypha, London 1888, vol. I p. XLIII—XLVI.
IV. Ausgaben des griedijiden Textes. — a) Ausgaben der Geptuaginta.

3 (Mehr hierüber bei: Le Long, Bibliotheca sacra ed. Masch T. II, 2, 1781, p. 262
bis 304. Fabricius, Bibliotheca graeca ed. Harles T. III, 1793, p. 673 sqq.

5 (wegt gieruset vet: Le Long, Bibliotheca sacra ed. Masch T. II, 2, 1781, p. 262 bis 304. Fabricius, Bibliotheca graeca ed. Harles T. III, 1793, p. 673 sqq. Rolenmüller, Handb. für die Litteratur der bibl. Artitit und Exegele, Bd II, 1798, S. 279—322; Winer, Handb. der theol. Litt. I, 47 f.; Frantel, Borftudien zu der Septuaginta 1841, S. 242—252; Lidgendorf, Proleg. zu seiner Ausg.; de Wetter Schucher, Einl. in d. A. Z. S. 110 f.). Sämtlide Ausgaden gehen auf folgende vier Hautsgaben zurüd: 1. Die complutensische Bolyglotte, 6 Bde, in Complutensi universitate 1514—1517. 2. Die Aldina: Sacrae Scripturae Veter is Novaeque universitate 1518. 3. Die zürüßen Ausgaben (Skripton). Veter Texturgeture

10 Schrader, Einl. in d. A. S. (10 f.). Sämtliche Ausgaben gehen auf folgende vier Hauptausgaden zurüct. I. Die complutenijüde Polyglottle, 6 Bde, in Complutensi universitate 1514—1517. 2. Die Aldina: Sacrae Scripturae Veteris Novaeque omnia, Benedig 1518. 3. Die römijde Ausgabe (Sixtina): Vetus Testamentum juxta Septuaginta ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum. Romae 1587. 4. Die Grade'ide Ausg.: Septuaginta Interpretum T. I—IV. ed. Grade, Oxonii 1707—1720. Bon diejen Ausgaben giebt die römijde im wejentlichen den Zext des

1707—1720. Bon diesen Ausgaben giebt die römische im wesentlichen den Text des Baticanus, die Gradesche im wesentlichen den des Austaanus; erstere also einen entschieden besselleranderinus; erstere also einen entschieden besselleranderinus; erstere also einen entschieden besselleranderinus die einschieden sich die einschieden sich die einschieden sich die einschieden sich die Erstelleranderinus der Ausgaben falt gang überein. Sie entschieden Schien die einschieden Schieden sieden die einschieden Schieden sieden die einschieden die einsc

überein. Sie enthalten: Esra, Tobit, Judith, Julätse in Elher, Weisheit, Sirad, Baruch, Brief Jeremiä, Julätse in Daniel, 1. 2. und 3. Mattabäer. Abweichend sir nur, daß der apokr. Esra in der Compulentils fehlt (nicht in der Albina, wie manche irrtümlich angeben.) andererseits bei Grabe nach dem cod. Alexandrinus auch noch 25 4 Mattabäer und das Gebet Manasse's sjuzulommen. Bon späteren Ausgaben nennen wir noch: 5. Vetus Testamentum Graecum edd. Holmes et Parson, 5 Bde,

wir noch: 5. Vetus Testamentum Graeeum edd. Holmes et Parsons, 5 Bde, Oxonii 1798—1827. Der Text der römischen Ausgabe ist hier begleitet von einer ung gemein reichen, leider nicht sehr zwerkässigen Sammlung handscriftlicher Barianten. Die Apoltophen stehen zusammen im 5. Bande. Bom Baticanus 1209 standen den so Herausgebern hinsichtlich der Apoltophen nur für Esra, Either, Judith und Tobit Kol-

so Herausgebern hinischlich der Apotruphen nur für Esra, Either, Judith und Tobit Rollationen zur Berfügung, für Meisheit, Sirach, Baruch, Brief Jeremiä und Daniel aber nicht, do die Forssehung der Kollation im J. 1798 durch die Wegschlepung des Codex nach Paris versindert wurde. S. den achten, neunten und elsten Zahrgang von Holmes' Annual Account of the Collation of the MSS. of the Septuagint-Versions (16 Johresberichte, Drigord 1789—1803). 6. Tildendorfs Vetus Testamentum

ss (15 Jahresberichte, Oxford 1789 — 1803). 6. Tischendorfs Vetus Testamentum Graece juxta LXX interpretes. Lips. (1. Aufl. 1850) 5. Aufl. 1875, giebt eben-falls ben römischen Text mit manchen Berbessernigen in Acenten, Oxflogaraphie u. dgl.; unter dem Text die Barianten des Alexandrinus und, soweit sie oorganden sind, des Friberico-Augustanus und Ephrämi. Zu tadeln sit, daß wegen Stereotypierung des Extes in den höfetern Auflagen der Sinalitius nicht nachgetragen wurde. Statt besten

ift ber 6. Aufl. 1880 ein Anhang von Reftle beigegeben, welcher auch leparat erschienen ist unter bem Titel: Veteris Testamenti Graeci codices Vaticanus et Sinaiticus cum textu recepto collati ab E. Nestle, Lips. 1880. 7. Vetus Testamentum graece juxta LXX interpretes. Recensionem Grabianam denno recognovit Fri-

45 dericus Field. Oxon 1859, giebt, wie der Titel sagt, den Grabeschen Text. Die Apotrophen sind hier von den tanonischen Bückern getrenut. 8. Über Lagardes Ausgabe Susgabe, soben Ar. II S. 630, 31. 9. The Old Testament in Greek according to the Septuagint, ed. by Swete, 3 voll. Cambridge 1887—1894, giebt den Text des Baticanus und, wo dieser seitst, den der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschaußen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Schaubschen der Sc

50 handidriften, someit biese in gebrudten Ausgaben vorliegen. — b) Separat-Ausgaben ber Apptraphen. (Mehr hierüber bei: Le Long, Bibliotheea sacra ed. Masch, T. I, 1778, p. 425—436). Liber Tobiae Judith oratio Manasse Saplentia et Ecclesiasticus gr. et lat. c. prolegomenis Jo. Alb. Fabricii. Francos. et Lips. 1691. Libri Vet. Test. apocryphi omnes graece ad exemplar Vaticanum. Francos.

ss ad M. 1694. Libri V. T. apocryphi. Textum graecum recognovit Augusti. Lips. 1804. Libri V. T. apocryphi graece. Accurate recognitos ed. Apel. Lips. 1837. Einen Fortføritt begeignet bie Rusgade pon Fritzsche, Libri apocryphi Veteris Testamenti graece, Lips. 1871. Das Berbienst bieser Rusgade besteht in ber Rermertung bes von Holmes und Parions angelammelten Materiales. Reu berange gezogen sind ber Cod. Sinaticus und bie Fragmente bes cod. Ephraemi. Raum

vergeiblich ist aber, daß Frissche für Sitrach, Baruch, Brief Jeremiä und die Jusäpe in Daniel, sür welche Schrischer er dei Holmes und Parsons leine Rollationen des Baticanus vorsand, ebenfals auf eine Bergleichung dieser Handlocksteinen war, Rur sür die Weischeit Salomonis ist die Bergleichung noch ausgesührt, nachdem der Herner geber wohl erst während des Prudes auf ein Berglaumis aufmertsam geworden war. Rur sür die Weischeit Salomonis ist die Bergleichung noch ausgesührt, nachdem der Herner geber wohl erst während des Auflichen Bergleichung noch ausgesührt, nachdem der Herner geber wohl erst während des Ausgescher wars. Jeht wäre überdies sür sämtliche Apportungen mit Ausnahme der Matsaderbücher die zwerflässe neuere Ausgade des Batic, von Bercellone und Cozza zu dergleichen, und sür Meischeit Sirach, Baruch, Brief Jeremiä und die Jusäpe in Daniel: Ceriani's Ausgade des Syrus lexaplaris. — e) Einzel-Ausgaden: Sapientia Sirachi s. Ee- 10 clesiasticus. Collatis lectionidus varr. membranar. Augustanar. et 14 praeterea exemplarium. Cum notis Dav. Hoeschelli. Aug. Vind. 1604. Sententiae Jesu Siracidae. Gr. textum ad fidem codd. et verss. emend. et illustr. Linde. Gedani 1795. Esther. Duplicem libri textum emend. Fritzsche. Jürich 1848. Liber Sapientiae secundum exemplar Vaticanum ed. Reusch. Frib. 1858. Libellus 15 Tobit e codice Sinaitico ed. Reusch. Bonnae 1870. The book of Wisdom, the greek text, the latin vulgate and the authorised english version ed. by Deane, Oxford 1881. — d) Beiträge zur Tertfritif!: Bendsen, Speeimen exercitationum criticarum in V. T. libros apocryphos e patrum scriptis et antiquis versionibus. Gotting. 1789. Thilo, Speeimen exercitationum criticarum in Sapientiae. Bonnae

1861. Resite, Marginalien und Marterialien 1893, S. 43—59 (Jubits) und Sirad). V. Exegetische Litteratur. Bgl. Fabricius, Bibliotheea graeca ed. Harles III, 718—750; Winer, Handb. der theol. Litteratur, 3. Aust. I, 83 f., 231 st., Frissche und Grimm in den Vorbem, des exeget. Handb.; Fürst, Bibliotheea Judaica, 25 3 Bbe 1849-1863 (an den betreffenden Orten). Speziallitteratur f. unten bei ben einzelnen Schriften. - 1. Ubersetjungen. Bon Luthers Ubersetjung ericbien querft bie einzelnen Schriften. — 1. Alberfegungen. Von Luthers Aberfegung erfchien zuerst die Weisheit Salomonis 1529, die übrigen einzeln in den Jahren 1533 und 1534, alle gesammelt in der ersten Gesantausgabe der Vibel 1534. Die Vücher Tobit und Judith sind nur nach der Vulgata überfetzt; dei den übrigen ist der griechsiche Text der Aldina 20 zu Grunde gelegt. Ver manchen, z. B. Sirach, verfuhr Luther sehr frei, so daß sein Wert sehr mehr Verentung als Übersehung ist. Byl. Grimm, Zur Charatteristi der Lutherschen Übersehung des Buches Jesus Sirach (ZwTh 1872, S. 521 ss.). Derselbe, Luthers Moersehung der alttestaments. Apotmyshen (ThSIR 1883, S. 375—400). — Reuere Uberfetzungen: De Wette, Die hl. Schrift des Al. und RIs überfetzt. 4. Aufl. 35 1858; Mof. Gutmann, Die Apotrophen des AI. aufs neue aus dem griech. Text übersett und durch Ginleitungen und Anmertungen erlautert. Altona 1841. Bunsen, Nortest und dernerungen und Anmerungen ernauter. Antona 1841. Bunfen, Bollständiges Wibelwerf für die Gemeinde, Vd. Zeipzig 1869 (unter Hollsmanns Leitung von Verschiedenen bearbeitet; enthält eine beutliche Übersetzung sämtlicher Aportryphen, auch des apoltryph. Esra und des 3. Massaches, mit turzen Anmer- 100 tungen). Zödler, Aurzgeschier Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Verschungen). Zödler, Kurzgeschier Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Verschungen. A. Altes Test. 9. Voh. Die Apostryphen, 1891. Reuß, Das Alte Testament, übersetzt, eingeleitet und ersäutert, herausg. aus dem Rachlaß des Verf. von Erichjon und Hort, 1892—1894 (die Apotryphen in Bo 6 u. 7, 1894). Dasselbe vorher fransklifte. 30|1|40: Reuss, La Bible, traduction nouvelle avec introductions et commen- 46 taires, Ancien Testament, VI e et VII e partie, 1878-1879 (in diesen Bänden bie Apotrophen). - Bissell, The Apocrypha of the Old Testament with historical introductions, a revised translation, and notes critical and explanatory New York 1880. — Ball, The ecclesiastical or deutero-canonical books of the Old Testament commonly called The Apokrypha, edited with various renderings 50 and readings from the best authorities, London s. a. [1892] (bilbet eine Erganzung der "Variorum Bible", über welche zu vgl. Th£3 1878, 177 und 1891, 244). - Dijserinck, De apocriefe boeken des ouden verbonds, uit het Grieksch opnieuw vertaald en met opschriften en eenige aanteekingen voorzien. Haarlem Bom Buch Tobits wurden schonlingen gebrucht: die eine zuerst 1517 in Konstantingen worden. ss Bom Buch Tobit wurden schon im Resonationszeitalter zwei, aus dem Mittelalter stammende, hebräsche Bearveitungen gebrucht: die eine zuerst 1517 in Konstantinopel, dann wieder von Paul. Fagius, Ben Sirae sententiae morales. Todias Hebraice. Isnae 1542; die andere, zuerst 1516 zu Konstantinopel, dann von Sed. Münster, Opus grammaticum ex variis Elianis libris concinnatum. Acc. liber Todiae so

Hebr. Basil. 1542, und bann öfters; neuerdings unter Bergleichung von zwei Sandschriften bei Reubauer, The book of Tobit, Oxford 1878. Eine vollständige Uberegung der Apotrophen lieferte in neuerer Zeit Fraenkel, Hagiographa posteriora denominata Apocrypha etc. Lips. 1830. Mehr über hebr. Übersetungen der Apo-5 trophen f. in Fürsts Biblioth. Jud. an den betreffenden Orten. — 2. Rommentare. Die Anmertungen von Drusius und andern in den Criticis sacris, 9 Bbe, London 1660, Serrarius, In libros Tobiam Judith Esther Maccab, commentarius, Moguntiae 1610. Cornelius a Lapide, Commentaria in Vetus ac Novum Testamentum, 10 Bbe, Untwerpen 1664 u. jonjt. Grotius, Annotationes in Vet. Test. 10 3 Bbe, Baris 1644. Calovius, Biblia Vet. Test. illustrata, 3 Bbe, Francof. 1672. Calmet, Commentaire literal sur tous les livres de l'Anc. et du Nouv. Testam. 23 Bbe, Paris 1707—16. Arnald, Critical Commentary upon the Apocrypha, London 1744—52 und Jonif. Houbigant, Notae criticae in universos Vet. Test. libros, 2 Bbe, Francof. 1777. Gadh, Sandbud zum philo. Bertieben 15 ber apotrophiloen Schriften bes A.T.s, 2 Bbe in 3 Abt., Tübingen 1818—19. Brentano und Dereser, Die hl. Schrift bes A.I.s übersetzt und ertlart. II. Teil, 3. und 4. Bb. Reue Aufl. v. Scholg, 1833. III. Teil, 2. Bb. Reue Aufl. von Derefer 1825. 4. Bb. Neue Aufl. D. Scholz, 1833. III. Lett, 2. Bb. Neue Aufl. von Derejer 1825.

IV. Teil, 2. Bb. Reue Aufl. D. Scholz 1836. Fritische und Grimm, Rurzgefaßtes eregetisches Handbuch zu ben Apotrophen d. A.Z.s. 6 Bde. Leipzig 1851 — 1860.

(Letzteres alle früheren weit übertagend). The Holy Bible according to the authorized version with an explanatory and critical commentary and a revision of the translation by Clergy of the Anglican Church, Apocrypha ed. by H. Wace, 2 vols. London 1888. Auch von den obengenannten Überfehungen sind manche mit Anmertungen versehen. 3. Spezial-Lexiton: Wahl, Clavis librorum. 25 Vet. Test. apocryphorum philologica. Lips. 1853. — 4. Ginleitungsichriften: Gichhorn, Einleitung in die apotrophiligen Schriften d. A.A.s Leipzig 1795. Bertholdt, Hiltorilig-fritische Einl. in die sämtl. tanon. und apotr. Schriften d. A. und N.A.s. 5 Be, Erlangen 1812—1819. Vetter, Conspectus Introductionis in V. T. Apocrypha et Pseudepigrapha. Lubbenae 1827. Welte, Spezielle Einleitung in die deutero-kanonischen Bücher des A.L.s Freib. 1844 (auch u. d. T. Einl. in d. hl. Schriften des A.L.s deutero-kanonischen Bücher des A.L.s Freib. 1844 (auch u. d. T. Einl. in d. hl. Schriften des A. u. R.T.s 3 Bde, Köln 1845—1848. Nöldele, Die Altesplanmenliche Litteratur. Leipzig 1862. De Wette, Lehrb. d. hiftor. trit. Einl. in die tanon. u. apotr. Bucher des A.I.s. 8. Aufl. bearbeitet v. Schrader, Berlin 1869. Reusch, Lehrb. b. Einl. in das A. Test., 25 4. Aufl. Freiburg 1870. Reil, Lehrb. d. histor. trit. Einseit, in die tanon. und apotr. 38 4. AUI. Preduty 1870. Arti, Legio. D. gipot. III. Etniett. In die under ind auch Christipe des A. I.s. 3. Aufl. Frankf. 1873. Kaulen, Einl. in die hl. Scrift A. und N. T.s. 2. Hälfte, 1. Abt. Besondere Einl. in das A. T. Freiburg 1881. 3. Aufl. 1893. Reuh, Gesch. der hell. Schriften Alten Testaments, Braunschweig 1881. Batte's Hiller disserting in das A. T. herausg. von Preiß, 1886. Schürer, Gesch. des ind Bolles im Zeitalter Zesu Christi, 88d II, 1886. Cornely (S.J.), Historica et critica introductio in U.T. libros sacros vol. II, 1—2: Introductio specialis in Vet. Test. libros. Baris 1887. König. Einsettung in das A. T. mit Einschluß in Vet. Test. libros. Paris 1887. Rönig, Einleitung in das A. I. mit Einschluß ber Mootryphen, 1893. Auch die oben S. 628, 39 ff. genannten Streitschriften von Rainold, Reerl, Stier, hengstenberg, Bincenzi u. a. sind hier zu vergleichen.

VI. Ursprung und Wesen der einzelnen Schriften.

1. Det apoltyphijche Esta. Frisiche im Ereget. Handb. I, 1851; Lupton in Wace' Apocrypha Bb I, 1888 (i. oben 3, 20); Trenbelenburg, Nder den apoltyph, Estas (Eichhorns Allg. Biblioth. d. bibl. Litteratur I, 1787 S. 178—232); Dähne, Gelchicht. Darstellung der jüdich-alezandrintichen Meligionsphilosophie Bb II (1834) S. 115—125. Derzield. Heich d. Voltes (Fürles Litteratur) I, 320 ff. III, 72 ff.; Treuenfels, Nder das apotryph. Buch Esta (Fürls Litteratur) Buch esta poerryphus (Hürls Crients 1850, Pr. 15—18, 40—49); derf., Englischung des Esta apocryphus (Hürls Crients 1851, Nr. 7—10); Pohlmann, Uber das Anselha des apott. dritten Buches Estas (Tib. Thols 1859 S. 257—275); Emald, Gelch. d. Voltes (Varla 1864) & 183—167; Bissell, The first book of Estas (Bibliost Hocas sacra 1877, p. 209—228; wieder abgedruckt in Bissell, The apocrypha of the Old

Testament 1880 p. 62 sqq.); Howorth und Kosters in den unten genannten Werken.
Man spricht am besten von dem apotrophischen Esta. In den griechischen Bibeln ist er als I. Esta bezeichnet, in den lateinischen als III. Esta (Rehemia = II. Esta). Das Ganze ist eine ziemlich wertlose Kompilation, deren Hauptmasse montischen Esta identisch ist. Das Berbältnis zu diesem möge folgende Übersicht ver-

anschaulichen:

c. 1 = II. Chron. 35—36: Restauration des Tempelsultus unter Josia (639 bis 609), und Geschichte der Nachfolger Josias dis zur Zerstörung des Tempels (588). c. 2, 1—14 = Esra 1: Cyrus erlaubt im ersten Jahre seiner Regierung (537) die

Rudlehr ber Exulanten und giebt die Tempelgefage heraus.

c. 2, 15-25 = Esra 4, 7-24: Infolge einer Antlage gegen die Juden verbietet s Artaxerxes (465-425) ben Weiterbau (bes Tempels und) ber Mauern Jerufalems.

c. 3-5, 6: felbititandig: Serubabel erwirbt sich die Gunft des Darius (521-485) und erfalt von ihm die Erlaubnis gur Jurudführung der Exulanten.

c. 5, 7-70 = Esra 2, 1-4, 5: Berzeichnis der mit Gerubabel Zurüdgelehrten, 10 Wirffamleit Gerubabels, und Unterbrechung des Tempelbaues zur Zeit des Cyrus (536—529) bis zum zweiten Jahre des Darius (520). c. 6—7 = Esra 5—6: Wiederaufnahme und Bollendung des Tempelbaues im

fechften Jahre des Darius (516).

c. 8-9, 36 = Esra 7-10: Rudtehr Esras mit einem Jug Exulanten im liebenten 16 Jahre des Artaxerxes (458); Beginn der Wirsamseit Esras. c. 9, 37—55 = Nehem. 7, 73—8, 13: Esra liest das Geseh vor.

Von dem lanonischen Erra unterscheibet sich hiernach der apotrophische durch folgende vier Puntte: 1. Das Stüd c. 4, 7—24 des lanon. Erra ist vorangestellt. 2. Das Stud c. 3-5, 6 des apotrophischen Esra ist aus einer uns unbefannten Quelle einge- 20 schaltet. 3. 2 Chr 35—36 ist vorausgeschiedt. 4. Neh 7, 73—8, 13 ist am Schluß hinzugesügt. Durch die beiden erstgenannten Operationen ist nun die Berwirrung, an welcher teilweise schon der tanonische Esra leidet, noch um ein Erhebliches gesteigert. Schon im tanon. Esra steht nämlich bas Stud c. 4, 6-23 an unrechter Stelle. Es gehört in eine viel spätere Zeit und handelt nicht von Unterbrechung des Tempel-Baues, 25 jondern von Unterbrechung des Baues der Mauern. Der Redattor des apolt. Esra hat es zwar aus seiner falschen Umgebung befreit, aber nur um es an eine womöglich noch vertehrtere Stelle zu fegen, indem er fich zugleich die Freiheit nahm, die Unterbrechung des Tempelbaues erganzend hinzuzufügen. Aber damit nicht zufrieden, hat er auch noch worth (The real character and the importance of the first book of Esdras in: The Academy 1893 January-June, p. 13, 60, 106, 174, 326, 524), daß der apotrophische Esra ursprünglicher sei als der tanonische, ist eine Umtehrung des wirklichen Sachverhaltes. S. dagegen: Rosters, Die Wiederherstellung Israels in der perfischen 40 Beriode (deutigie Überjehung von Basedow 1895) S. 16, 124 st. — In betrest der Borlagen unseres Kompilators ist nur noch zweierlei zu bemerlen: 1. Der tanonische Esra hat ihm nicht, wie ich nach Rell Einl. 3. Aufl. S. 704 f., früher angenommen habe, in der Übersehung der Septuaginta, sondern im hebrässchaften Angenommen habe, in der Übersehung der Septuaginta, sondern im hebrässchaften und Mac 45 terialien 1893, S. 23—29). 2. Das Stüd c. 3—5, 6 hat er sicher schon vorgefunden, da es mit der übrigen Ergablung im direttesten Widerspruch steht. Es scheint griechisches Josephus benutt wird (Antiqu. Jud. XI, 1-5).

2. Bufage in Efther. Fripfche im Ereget. Sanbbuch I, 1851; Fuller in Bace's Apocrypha Bo I, 1888 (f. oben S. 636, 20); Bung, Die gottesbienftlichen Bortrage ber Juben (1832) S. 120—122; Langen, Die beiben griechischen Terte des Buches Esther (Ihc.S 1860, S. 244—272); berl. Die deuterofanonlichen Stüde des B. Esther. Freidung 1862; Jacob Das Buch Eiher die den LXX (Jatu X. 1896 S. 241—298, auch als Leipziger Disc.); so Scholz, Die Ramen im Buche Either (ThOS 1890 S. 209-264); Scholz, Kommentar über bas Buch Efther mit feinen Zufagen und über Sufanna 1892.

Das Buch Efther ergahlt, wie Efther, die Pflegetochter eines Juden Namens Mardochai am Sofe des Königs Ahasverus (Xerxes) in Susan, zur Gemahlin des 5 Rönigs erhoben wird; wie ferner haman, der erfte Minifter des Rönigs, dem Mardochai und allen Juden ben Untergang bereiten will, ftatt beffen aber felbst gehangt wird; und wie endlich Esther durch ihre Fürrbitte beim König die Jurudenahme des unter Hamans Einsluß erlassenen Edittes bewirft und so zur Retterin ihres Bolles wird. In diese Erzählung sind in der griechischen Bibel folgende Stüde eingeschaltet: 10 1. Bor Efther 1, 1: Traum Mardochais von der wunderbaren Errettung seines Bolles. 2. Rach Efther 3, 13: Wortlaut des erften Ediftes des Artaxerxes (fo beift bier der Rönig), durch welches die Ausrottung aller Juden angeordnet wird. 3. Rach Efther 4. 17: Wortlaut der Gebete Mardochais und Efthers um Errettung ihres Bolles. 4. An-1.1. 2880 tilder 5, 1—2: Empfang der Efther beim Könige. 5. Anstatt Esther 8, 13:
15 Wortlaut des zweiten Edities des Artaxerxes, durch welches das erste widerrusen wird.
6. Nach Esther 10, 3: Mardodai erstennt die Bedeutung seines Traumes. — Od biese Stüde schon vom griechtschen sein. Grundlos ist es, ein hebräsisches Original für sie anzunehmen (so des Latholischen sein. Grundlos it es, ein hebräsisches Original für sie anzunehmen (so de. Latholische Theologen, z. B. Langen, ThOS 1860, S. 263 ff).
20 Allerdings existeren hebräsische und aramässe Eexte (De Rossi, Specimen variarum lentieren neuerichten der Verbeisische Erste (De Rossi, Specimen variarum lentieren neuerichten. lectionum sacri textus et chaldaica Estheris additamenta, editio altera, Tubing. 1783. Jellinet, Bet ha-Midrasch V, 1873 S. 1—16. Lagarde, Hagiographa Chaldaice, 1873 p. 362—365. Merx, Chrestomathia Targumica, 1888 p. 154 bis 164. Die beiben Letteren geben dasselbe Stüd wie de Rossi). Aber diese sind sehr 26 fpaten Ursprungs und hochst mahrscheinlich, wie andere hebraische und aramaische Texte unserer Apotryphen, direkt oder indirekt aus dem Griechtichen gestossen, S. del. Fuller in Wace' Apocrypha I, 361—365; auch Jung, Die gottesdienstlichen Borträge der Juden S. 121 f. Dalman, Grammatik des südlich passischienstlichen Aramässch 1894 S. 30. Auch für unsere Stüde, wie für den apokt. Esca, ist Josephus der alteste Zeuge 30 (Antiqu. Jud. XI, 6, 6 ff.); benn die Unterschrift des Buches, wonach Dositheus und fein Sohn Ptolemaus im vierten Jahre der Regierung des Königs Ptolemaus und der Kleopatra das Buch (nach Agypten) brachten, bezieht sich auf das Ganze und tann nicht als Zeugnis für das Alter der eingeschafteten Eftide verwendet werben; würde auch ein sehr unbestimmtes sein, da es nicht weniger als vier Ptolemäer gegeben hat, Se welche eine Aleopatra zur Frau hatten. — Bon besonderem Interesse ist des unserem Buche diesenige Textrezensson, welche in den coded. 19. 93. 108 vorliegt, oder genauer in 19. 93 a. 108b, indem nämlich die beiden letteren Sandschriften beide Texte enthalten, den vulgaren und den regensierten. Die Umarbeitung des vulgaren Textes, welche überhaupt den Text diefer Sanbidriften charafterifiert, ift bei unferem Buche noch 40 durchgreifender als sonit, weshalb Frikliche sowohl in seiner Separatausgabe (1848) als in der Gesamtausgade der Apotryphen (1871) beide Texte neben einander hat addrucken lassen, Gebenson auch einer Septuaginta-Ausgade Bd I, 1883 (s. oben S. 630, 21). Nach dem oben (Nr. II S. 630, 21). Bemertken haben wir in dem rezensserten eine Arbeit des Lucianus (Ende des 3. Jahrh. nach Chr.) zu erblicken. Freilig glaubte Langen nachweisen zu önnen, daß schon dem Josephus der rezensserte Text vorgelegen habe (AHQS 1860 S. 262 f.). Aber es ist sedenfalls Thatsache, daß Josephus den Bulgar-Text benütt hat, mit bem er sich viel starter berührt, als mit bem regensierten (vgl. 3. B. das im rezensierten Text ganz getilgte Stüd Esther 2, 21—23 — Jos. Antt. XI, 6, 4; den Namen des Eunuchen Achrathaios Esther 4, 5 — Jos. Antt. XI, 50 6, 7, welcher im rezensierten Text ebenfalls fehlt, und anderes). Gollten allo wirklich eine oder zwei Berinteinen Leit verhaltet gegit, und anderes). Totten also wirten eine oder zwei Perinteinungen zwischen Josephus und dem rezensteinen Text nicht zufällig sein, so würde dies nur beweisen, daß die betreffenden Worte ehedem auch im BulgärTexte gestanden haben. Es läßt sich auch situ andere Albschnitte der Josephus nach weisen, daß der von ihm benüßte Septuaginta-Text schon "sucianische" Essarten entbalten hat si. Wez, Die Bibel des Josephus untersucht für Buch V—VII der Archäologie, 1895).

3. Jusätz in Daniel. Frisige im Egeget. Handb. I, 1851; Ball in Wace' Apocrypha vol. II, 1888 (f. oben S. 636, 20); Jung. Die gottesbienslissen Borträge der Juden (1832) S. 122 f.; Delitzsch, De Hadaeuei prophetae vita atque aetate (Lips. 1842) p. 23 sqq. so 105 sqq.; Frantel, Wonatsjár. f. Gefch. n. Bissensk. des Judent. 1868 S. 440—449; Blee

berholt, IhOS 1889, S. 287 ff., 377 ff. (Geschickte ber Susanna); dos. 1871, S. 373 ff. (Gebet des Asaria und Lobgelang der drei Jünglinge); dos. 1872, S. 554 ff. (Bet u. der Dracke); Rohling, Das Buch des Propheten Daniel 1876; Prüll, Das apotruphische Signannahuch (Jahrbb. für jüd. Geschickte und Litteratur Bb III, 1877 S. 1—69; auch separal); derf., Das Gebet der drei Männer im Feuerosen (Jahrbb. für jüd. Gesch. und Litt. VIII, 1887 S. 22—27); derf., Die Geschickte und Better dund dem Dracken (ebendal. S. 28 f.); Scholz, Kommentar über das Buch Esther mit seinen Jusäken und über Susanna, 1892; Tiesenthal, Daniel explicatus, 1895 (und überhaupt die kabolischen Kommentare zum Buche Daniel); Guntel. Schöpfung und Chaos, 1895 S. 320—323 (über den Dracken).

a) Gebet des Aarja und Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen. Im 3. Rap. 10 des Daniel wird erzählt, wie die drei Jünglinge Sadrach, Mesach und Abednego (oder wie nach 1, 7 ihre hebraischen Namen lauteten: Hananja, Misacl und Asari, welche jich weigerten, vor dem Bilde des Königs niederzuschlen, zur Strafe dassit in den Feuerofen geworfen wurden, in demselben aber wunderbar bewahrt blieden. Im griechischen Texte unseres Buches ist nun nach 3, 23 ein Stüd eingeschaltet, in welchem ers 16 jählt wird, wie Alaria im Feuerofen zu Gott um Errettung sledte, und wie dann, als sein Gebet erhört wurde, die dreit zusammen einen Lobgesang anstitummten. Der Mortlaut sowohl des Gebetes als des Lobgesanges wird mitgeteilt. — b) Die Geschächte der Susanna. Sie steht in den griechischen Texten in der Regel an der Spige des Buches, weil in ihr Daniel noch als Rnabe auftritt, Gufanna, Die Frau eines angesehenen 20 Juden in Babel, Namens Jojatim, wird fällchlich des Chebruchs angeflagt, und infolge falfchen Zeugniffes zum Tobe verurteilt, aber durch des fungen Daniels Weisheit und Prophetengabe gerettet. — c) Bel und ber Drache; ein paar Anefdoten, welche in ber griechischen Bibel dem Buche angehängt sind. Daniel liefert dem König von Babel (Theodotion nennt bestimmt den Cyrus) den Beweis, daß Gott Bel die ihm vorge- 26 festen Speisen und Getränke nicht selbst verzehre. Er tötet sodann den angebeteten Orachen durch Fütterung mit unverdaulichen Auchen. Und als er auf Andrängen des darüber ergrimmten Bolles in die Löwengrube geworfen wird, wird er von den Löwen nicht angetaftet, von dem Propheten Sabatut aber wunderbar gespeist. (3m Septuanigt angetalet, don dem Propheten Ivount wer winderdar gespein. (In Septial ginta-Text steht nur "Habalti" ohne näheres Prädikt; dod ist gewiß der Prophet so diese Namens gemeint, den Theodotion ausdrücklich nennt). Bon diesen drei Stüden ist nur das erste eine eigentliche Ergänzung des tanonischen Buches Daniel. Die beiden anderen stehen sehr selbst die und hab und hab die entstate entstehen sehr die stüde liegt eine bestämmte Veransassung von, ein hebräisches oder aramässes Original vorauszusesen. Die Geschichte der Susanna ist so jogar licher griechisches Original, wie schon Julius Africanus und Porphyrius mit Recht aus den Wortspielen σχίνος und σχίζειν (V. 54—55), πρίνος und πρίειν (V. 58 bis 59) geschlien haben (Áfric. ep. ad Orig., Porphyr. citiert v. Hieron. praef. com-39) gehildigen gaben (Arrie. ep. au Orig., Forpnyr. intert v. frieson. praes. commentarii in Daniel; [. d. Stellen bei Welte, Einl. S. 247). Bgl. Bertholdt, Einl. IV, 1575 ff. Frihjsche, Exeget. Handb. I, 118. Einen gründlichen, aber trohden ver so geblichen Berjuch, die Beweistraft jener Wortspiele zu beseitigen, macht Wiederholt, ThOS, 1869 S. 290—321. Für den Lobgesong der drei Manner im Feuer und die Geschichte vom Drachen hat Gaster aus einer jubischen Chronit des zehnten Jahrhunderts einen aramaifchen Text befannt gemacht, welchen er fur bas Original halt (Gaster, The unknown aramaic original of Theodotions additions to the book of Daniel. 45 in: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol. XVI, 1894, p. 280 Theodotion, wie auch Gafter hervorhebt. Der Chronift giebt alfo felbit gu verstehen, daß die Stude aus Theodotion entnommen find. Roch weniger tann auf Driginalität Anspruch machen eine andere gramaifche (fprifche) Wiedergabe ber Geschichte vom Drachen, welche schon Raymundus Martini in seinem Pugio fidei und neuerdings 66 Reubauer (The book of Tobit 1878 p. XCI sq. 39-43) mitgeteilt haben; desgl. die hebraifche Bearbeitung ber Geschichte ber Gusanna bei Jellinet, Bet ha-Midrasch VI, 1877 G. 126-128. Fritsiche glaubt wegen sprachlicher Ubereinstimmung ber Stude mit der Uberfetgung des übrigen Buches annehmen ju muffen, daß fie ichon vom Uberfeter mit dem Buche vereinigt und dabei von ihm überarbeitet worden find (Exeget. 00 Sandb. I, 114). Dies ift, wofern wir an der griechifchen Urfprache ber Stude fest-

halten, doch unwahrscheinlich. Denn ehe die Daniel-Sage Reubildungen in griechischer Sprache beroorbringen tonnte, mußte erst ein griechisches Danielbuch vorhanden sein.— Uber die Geschichte der Susanna ist uns eine interessante Korrespondenz zwischen Julius Ufricanus und Origenes erhalten, in welcher der erftere die Echtheit der Geschichte bes streitet, ber lettere sie zu verteidigen sucht (Separatausgabe : Julii Africani de historia Susannae epistola ad Origenem et Origenis ad illum responsio. Ed. J. R. Wetstenius. Basil. 1674. Auch in Origenis Opp. ed. de la Rue T. I). — Der Septuaginta-Text des B. Daniel samt Zusähen ist frühe aus dem tirchlichen Gebrauch durch die Ubersetzung des Theodotion verdrängt worben. Schon Irenaus benütt die 10 lettere und so alle Folgenden; vgl. bes. Hieron. praef. in vers. Danielis (Opp. ed. Vallarsi IX, 1361 sq.): Danielem prophetam juxta Septuaginta interpretes domini salvatoris ecclesiae non legunt utentes Theodotionis editione. Sandidriften und Ausgaben ber Septuaginta enthalten baber für Daniel Die Bearbeitung des Theodotion. Und der echte Septuaginta-Text ift nur in einer einzigen 16 Sandichrift auf der Bibliothet des Fürften Chigi in Rom erhalten (Codex Chisianus, bei Holmes Nr. 88, nach Tijchendorf, Proleg. in Sept. p. XLVIII, not. 3, aus dem 11. Jahrh.). Herous nach Borarbeiten anderer (Viandhini und Vincentius de Regibus, J. ThE3 1877, 565) zum erstenmale herausgegeben von Simon de Magistris (Daniel secundum LXX ex tetraplis Origenis nunc primum editus e singularis Chisiano codice, Romae 1772). Auherdem liegt der Septuaginta-Text aber auch der sprischerentiehen Übersehung zu Grunde. Erste Ausgabe: Daniel secundum editionem LXX interpretum ex Tetraplis desumtam. Ex codice Syro-Estrandale. ghelo Bibliothecae Ambrosianae Syriace edidit etc. Caj. Bugatus. Mediol. 1788. Siermit jest zu vgl. die photolithogr. Ausg. der genzen Sandichrift von Ceriani 1874 25 (f. oben G. 633, 52). Ausg. des griech. Textes mit Bergleichung des Sprers: Aarail κατὰ τοὺς ἐβδομήκοντα. Ε cod. Chisiano ed. etc. H. A. Hahn. Lips. 1845. Much Tijdendorf giebt den Text als Anhang ju f. Septuaginta-Ausgabe. Fritiche giebt für Sulanna, Bel und Drachen beibe Texte, für das Gebet des Afarja und den Lobgesang der drei Jünglinge (wo Theodotion wenig geändert hat) nur den Septuaginta Text 30 mit den Barianten des Theodotion. Über die Unzuverlässigfeit aller dieser Ausgaben des Septuaginta-Textes f. Gebhardt, Th23 1877, 565. Einen forreften Abbrud bes codex Chisianus qub erit Cozza, Sacrorum Bibliorum vetustissima fragmenta Graeca et Latina Pars III, Romae 1877. Siernad Swete, The Old Testament in Greek vol. III, 1894. Der Text des Theodotion ift in den Zusägen (wo er nicht nach einem 35 bebraifchen Original revidieren tonnte) nichts als eine ftarte Überarbeitung ber Septuaginta.

4. Das Gebet Manaffes. Fripfche im Egeget. Sanbb. I, 1851; Ball in Bace'

Apocrypha vol. II 1888.

Als König Manasse von den Asspren nach Babel abgeführt war, that er in der 40 Gesangenschieft Buse und slehte zu Gott um Ersöung. Und Gott erhörte sein Gedet und brackt ihn wieder zurüch aach zersalem (2 Chr 33, 11—13). Nach 2 Chr 33, 18—19 war dies Gedet aufgezeichnet in der Chronit der Könige von Israel und in der Chronit des Hollen eine Gedet zurechtzumachen, wie es etwa sener Gituation entsprochen hoden würde. Es sindet 15 sich in manchen Septuaginta-Handschiften (3. B. dem cod. Alexandrinus) unter den am Schusse der Plalmen zusammengestellten Hymnen; wird auch in den Constituapostol. II, 22 vollständig mitgeteilt. Letztere Stelle ist zugleich die älteste Spur von dem Borhandensein des Gedetes; doch ann es viel älter sein, und ist wohl nicht christlichen, sondern ibbischen Ursprungs. Die lateinische Übersetzung in der Bulgata (seit dem Tribentinum in den Anhang verwiesen) ist "ganz anderer Art als sonst Vetus Latinus" (Fritzsche E. 159), also wohl ziemlich späten Ursprungs.

5. Batuch, Kommentare: Frisiche, im Erget. Hands. I, 1851; Reuich, Ertlärung des Vuches Baruch 1853; Ewald, d. Froheten d. Miten Bundes 3. Bd (2. Auft. 1868) S. 251—293; Reuder, Das Buch Baruch 1853; Ewald, d. Froheten d. Miten Bundes 3. Bd (2. Auft. 1868) S. 251—293; Reuder, Das Buch Baruch 1852; Gifford in Vace' Apocrypha vol. II, 1888.
— Sonitige Litteratur: Haevernick, De libro Baruchi apocrypho comm. crit. Regim. 1843; Diptg, Ind 1860 S. 262—273; Ewald, Geich, Seifen Straef 4. Bd (1864) S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 262—273; Ewald, Geich, Seifen Straef 4. Bd (1864) S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265—273; Ewald, Geich, S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265—273; Ewald, Geich, S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 250 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Sigenield, Ind 1860 S. 265 F. Si

Biffensch, des Judent. 1887 €. 385-401); Brill, Jahrbb. für jub. Gesch, und Litteratur Bd VIII, 1887 €. 5-20; Daubanton, Het apokryphe boek Bagony en de leertype dasin vervat (The 1888, p. 77-125); hamburger, Realenc. für Bibel und Talnud, Suppl. III, 1892 €. 36-39. — Eine topt. Überf, hat Belegic herausgegeben (Zeltsch, für ägypt. Epr. u. Altertumst. 10-12. Jahrg. 1872-74. Bgl. 1876 €. 148).

Unter dem Namen des Baruch, des treuen Freundes und Gefährten des Propheten Jeremia, bessen Weissagungen er niederschrieb (Jer 36, 4. 17 f. 27. 32. 45, 1), und mit welchem er den unfreiwilligen Aufenthalt in Agypten teilte (Jer 43, 6), fagar gebetet werbe. In dem Schreiben, welches bie Gefandten nach Jerufalem bringen, wird namentlich darauf hingewiesen, daß ihr jehiges Unglück nur eine Strafe für ihre 15 Sünde und ihren Ungehorsam gegen Gottes Gebote sei, insonderheit auch eine Strafe dassen der Ausgehorsam gegen Gottes Webel in sonderheit auch eine Strafe dassen, das sie es doch Gottes Wille gewesen, dem König von Badel gehorch hätten. II. Rap. 3, 9—4, 4: Ermahnung an Osrael, zur Quelle aller Weisheit zurüdzustehren. Rur bei Gott ist die letztere wirtlich zu sinden. III. Rap. 4, 5—5, 9: Ermunterung an das verzagende Bolt, aufs neue Mut zu sassen. Wenn auch Zeruslam der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Germannstein der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichte der Reichten der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Reichte der Re verwüstet und das Bolt gerftreut ist: Gott wird es doch wieder gurudführen in die heilige Stadt. — Über die Abfaffungszeit dieser Schrift geben die Urteile ungemein auseinanden Ind eine Entscheidung darüber ist um so schwieriger, als die drei Stüde, aus welschen sie zusammengeset ist, sehr verschiedenen Kharatters sind und möglicher, ja wahrschen schwierbeiten Verschiedung von Baruch berühre von der Meinung fatholischer Theologen, daß das Buch wirklich von Baruch herrühre, feine Rede sein. Dazu ist der Berfalfer in den Zeitverhöltnissen wiel zu schlecht orientiert (l. Frissche, Handb. I, 170) und über die von ihm singierte Stuation zu sehr im Untlaren. Er hat sich die so wenig deutschappen zu vorausseht (1, 2) und dann doch wieder so vorausseht (1, 2) und dann doch wieder so pricht, als ob der Opferfultus, ja der Tempel selbst fortbessinde (1, 10. 14). Aber auch Ewolds Alisich, daß das Buch in ber säderen vertischen und erkelden Zeit entstanden seit ein und erken vertischen und erkelbsche Ere ein erkeitschappen erkischen und erkelbsche Zeit entstanden seit ist von der Wahreit der. Und eine Entscheidung barüber ist um fo schwieriger, als die drei Stude, aus welber spateren persischen und ersten griechischen Zeit entstanden sei, ist von der Wahrheit noch weit entsernt. Denn es finden sich Berührungen mit dem Buche Daniel, die eine litterarische Abhängigteit des einen von dem anderen zweifellos machen. Namentlich ent- 35 sprechen sich salt wörtlich Daniel 9, 7—10 — Baruch 1, 15—18. Daß aber ein so durchaus origineller und schöpferischer Geist wie der Bersasser des Buches Daniel aus Baruch abgeschrieben habe, ist sicher nicht anzunehmen. Damit tommen wir aber, ba Daniel zwischen 167-165 v. Chr. entstanden ist, bereits in die mattabaische Zeit, und zwar wegen des notwendigen Zwischenraumes zwischen Daniel und Baruch, in die 40 spätere mattabaische Zeit. Bei dieser bleiben denn auch die meisten protestantischen patere matidoaligie Zeit. Bet obejer dietven oenn auch die meisten protestantigien Kritifer stehen; so 3. Krissse (Sandb. I. 173), Schraber (in de Wettes Einl. S. 603), Keil (Einl. S. 753 ff.). Es scheint mir sedoch sehr fragslich, ob damit das Richtige getrossen ist, und ob man nicht vielmehr mit Hishig (AwIh 1860 S. 262 ff.) und Aneuder (Das Buch Baruch 1879) bis in die Zeit Vespassans herabzugehen hat. 45 Zunächst ist zu erwähnen — worauf Ed. Ephsäm Geiger (Der Psatter Salomos 1871 S. 137) zuerst ausmerssam gemacht hat — daß Baruch c. 5. ganz und gar mit Psatt. Salom. XI übereinsstimmt. Die Gedanten stammen zwar teilweise aus Zelaja; aber doch nur teilweise. Und eine litterarische Beziehung zwischen Pseudo-Salomo und Pseudo-Baruch ist schwerlich in Abrede zu stellen. Bei dem psalmartigen Charafter des so Ganzen scheint es mir aber angemessener, die Priorität dem Berfasser der Psalmen zuguertennen, als umgetehrt. Dies würde uns mitdestens in die Zeit der Hauften zu guertennen, als umgetehrt. Dies würde uns mitdestens in die Zeit des Hompejus führen, in welcher die Psalmen entstanden sind (vogl. meine Gesch, des jüd. Boltes 2. Aufl. II, 588 ff.). Ferner seht sowohl der erste als der dritte Teil unseres Buches die Zeisdrung Jerusalens und des Tempels, die Berwüsstung und Berödung des Landes so und die Wegführung seiner Bewohner in die Gesangenschaft voraus (1, 2, 2, 23, 26. 4, 10-16); allerdings nach des Berfaffers Fittion: gur Zeit der Chaldaer. Aber feine gange Schrift mit all ihren Ermahnungen und Tröftungen ift auf jenen Buftand berechnet und ist nicht hinreichend motiviert, wenn nicht die Zeitgenossen des Berfalfers wieder unter dem Drucke ahnlicher Berhaltniffe lebten (vgl. Frigide, Sandb. I, 172 f.). ... Real-Gucuflopable für Theologie und Rirde. 3. 9. 1.

Uhnliche Berhaltniffe wie gur Zeit der Chaldaer find aber erft wieder infolge des großen Rrieges v. 66-70 n. Chr. eingetreten. Denn eine Zerftorung von Stadt und Tempel hat weder zur Mattabaerzeit noch zur Zeit des Pompejus (in welche Grat das Buch verlegt) stattgefunden. Endlich aber erinnern an den Krieg von 66 bis 70 auch noch 5 auffallend einige Einzelheiten. Der Verf, betrachtet das Unglüd Israels als Strafe für seine Ausliehnung gegen den König von Babel und ermahnt zum Opfer und Gebet für Rebutadnezar und Beljazar (2, 21 ff. 1, 10 f.). Ühnlich sieht Josephus Bell. Jud. II, 17, 2—4 in der Abschäftung des Opfers für den römischen Kaiser die eigentliche Urschade des Krieges. Die ganz unhistorische Nebeneinanderstellung von Nebukadnezar und 10 Belfagar erinnert an Bespasianus und Titus. Daß Eltern in der Sungersnot das Fleisch ihrer Rinder verzehren (2, 3), wird zwar schon Le 26, 29; Dt 28, 53; Jer 19, 9; E3 5, 10 angedroht, und findet sich als Geschichte auch 2 Rg 6, 28 f., Thren. 2, 20. 4, 10. Es darf aber wenigstens daran erinnert werden, daß gerade auch vom vespasianischen Kriege dasselbe erzählt wird (Joseph. Bell. Jud. VI. 3, 4). Angelichts 16 dieser Thatsachen ist wohl die Bermutung gestattes, daß das Buch Baruch erst zur Zeit Bespasians entstanden ist. Das erste Citat daraus findet sich dei Athenagoras Suppl. c. 9, wo Baruch 3, 35 als Ausspruch eines προφήτης citiert wird. Es folgen Irenaus IV, 20, 4. V, 35, 1; Clemens Alex. Paedag. I, 10, 91-92. II, 3, 36. - Die Frage nach der Einheit des Berfaffers läßt fich nur behandeln im Zusammenhang mit der andern 20 nach der Grundsprache. In letterer Sinsicht sagt hieronymus prol. in Jerem. (Vall. IX, 783): apud Hebraeos nec legitur nec habetur. Dem steht aber entgegen, daß im Syrus hexaplaris sich dreimal (zu 1, 17 u. 2, 3) die Bemertung findet: "dies steht nicht im Hedräsischen" (1 Ceriani's Annertungen zu seiner Ausg. in den Monum saer. et prof. I, 1, 1861). Darnach sit doch wohl anzunehmen, daß man im Alter-zs tum einen hebräsischen Baruch, welcher unserm griechischen entsprach, gefannt hat. Und auch ber sprachliche Charafter wenigstens bes ersten Teiles bestätigt die Existenz eines solden. Hingegen ist die Dittion von Rap. 3, 9 an eine merklich andere. Es dürfte isch demnach die Anlicht Fritzsches empfehlen, daß der erste Teil Übersetzung aus dem Sebräischen, das übrige aber griechisches Driginal ift (Sandb. I, 171 f.). Damit ift 30 auch ichon entichieden, daß wir es mit zwei Berfaffern zu thun haben: der Uberfeter des ersten Teiles fügte das übrige aus eigenen Mitteln hinzu. Beide aber werden, da unsere Grunde für die Abfassungszeit aus beiben Teilen entnommen sing, in die vespastanische Zeit zu sehen sein. Die sprachliche Übereinstimmung mit der Überfagung des Jeremia nötigt durchaus nicht, den Überschricher des Jeremia für den Berfasser unseres Buches zu halten. Sie beweist nur, daß unser Berfasser sich an der Sprache der Sep-

Apocrypha vol. II, 1888; Brüll, Jahrbb. für jüh Geich, und Litteratur VIII. 1887 S. 20 bis 22; Daubanton, Het apokryphe boek Eniotodiy Tegenior en de leertype chaarin vervat 40 (Thurst 1888 p. 126-138).

Dem Buch Baruch ift häufig, auch in ber Bulgata und in Luthers Bibel, der fog. Brief Jeremiä angehangt (in der Bulg. und bei Luth. als 6. Rapitel). Urfprunglich hat biefer mit bem Buch Baruch nichts zu thun, fteht auch in alteren Sanbichriften noch getrennt von ihm, und ift ohne jeglichen triftigen Grund, übrigens ichon in ver-45 haltnismäßig früher Zeit, mit ihm vereinigt worden. Er ift gerichtet an die von Nebutadnegar gur Abführung nach Babel bestimmten Gefangenen. Gein Inhalt ift nichts als eine etwas breite und rheitorische, übrigens in gutem Griechisch geschriebene Warnung vor den Gögen Babels samt ironischer Schilderung ihrer Nichtigkeit. — Von Echtheit kann schon deshalb keine Rede sein, weil der Brief sicher griechisches Original ist. Übrigens wird auch B. 3 die Dauer des Exiles im Widerspruch mit Jer 29, 10 auf sieben Ge-nerationen angegeben. — Eine ausdrückliche Berufung auf unsern Brief haben viele schon in der Stelle 2 Mat 2, 1 ff. gefunden. Allein das dort Gesagte paşt thatsacklich nicht auf denselben. Ebensowenig ist es als Hinweisung auf unsern Brief anzuseßen, wenn im Targum zu Jer 10, 11 biefer aramaische Bers als "Abschrift" aus einem 25 Briefe des Jeremias bezeichnet wird (Nestle, Marginalien und Materialien 1893

5. 42 f.).
7. Tobit. Kommentare: Ilgen, Die Geschichte Tobis nach drei verschiedenen Originalen, dem Griechlichen, dem Latelnischen des Dieronymus und einem Sprischen zuzena 1800; Fritsche im Erget. Handt. 11833 (f.dene 6.63,18); Keusch Aos Buch Tozob dias überseht und ertlärt, 1857; Sengelmanu, Das Buch Tobit ertlärt, 1857; Gutberlet.
Das Buch Tobias überseht und ertlärt, 1877; Julier in Bace' Apoerypha vol. I 1888

(f. oben S. 636, 20); Scholz, Kommentar zum Buche Tobias, 1889. — Sonjige Litteratur : [Eichhorn], Über das Buch Tobias (Algem. Biblioth, d. bibl. Litteratur II 410 ff.); Reufch, Der Tamon Asmoddus im B. Tobias (Algem. Biblioth, d. bibl. Litteratur II 410 ff.); Reufch, Der Tamon Asmoddus im B. Tobias (Td.S 1856 S. 1856 S. 422—445); derf., Rezention Sengelmanns in der Thee 1858 S. 318—332; Journal of Sacred Literature and Biblical Record IV 1857 S. 59—71; VI 1858 S. 373—382; High. Yuxis 1860 S. 250—261; d. Dilgenfeld, edendal, 1862 S. 181—198; Ewald, Gefch. d. Bott Jeras 1860 S. 250—261; d. Dilgenfeld, edendal, 1862 S. 181—198; Ewald, Gefch. d. Bott Jeras 1861, 3801, 1863 S. 259 ff.; Gräd, Gefch. d. Juden Bd. IV (2. Mufl. 1866) Vote 17 S. 466 ff.; Rohut, Etwas über die Avoral und die Mbfasungszeit d. B. Tobias (Gefgers Jüd. Zeitsche, F. Piliensche, Even X. 1872 S. 49—73, auch feparat); Fritzsche in Schenkels Violette, V 540 ff.; Renan, Léglise chrétienne 1879 p. 554—561; Gräd, Monatssche, für Geschickut und Bissche, der Dabents, 1879 S. 145 ff., 385 ff., 433 ff., 509 ff.; Grimm, Jwzh 1881 S. 38—56; Preis, ebendal, 1885 S. 24—51; Rosenthal, Vier apotrophische Violet aus der Zeit und Schule R. Mitsas 1833 S. 104—150; Higensche, Jwzh 1886 S. 147—152; Rosenmann, Studien um Buche Tobit 1894.

Der name biefes Buches und feines Selben lautet in ber Bulgata und barnach 15 in Luthers Übersetzung Tobias, im griechischen Text aber Tobit (oder Tobits); und Tobias ist hier nur der Name des Sohnes des ersteren. — Nach dem griechischen Texte erzählt Iobit anfangs selbst seine Gelchichte, indem er von sich in der ersten Person spricht. Exti von Rap. 3, 7 an geht die Erzählung in die britte Person über. Tobit, ein Sohn Iodiels vom Stamme Raphtali, gehörte zu den Exulanten, welche von dem 20 assprifchen König Salmanassar gefangen nach Antiveh abgeführt worden waren. Elebte daselbst auch noch unter den folgenden Königen Sanherib und Afarhaddon und zeichnete sich stets durch einen exemplarisch-frommen Wandel aus. Da ihm tropdem aber Unglück widerfuhr, so erntete er dafür nur Spott und Sohn (1, 1-3, 6). Richt beffer erging es einer frommen Frau Ramens Sara, der Tochter Raguels in Etbatana (3, 7-15). Da 25 einer frommen Frau Namens Sara, der Logier Raguels in Etdatana (3, 1—10). Da 25 beibe in ihrer Not zu Gott um Ertösung flehen, wird der Engel Raphael abgesandt, damit er beibe von den Leiden, welche sie unthfuldigerweise betrossen hetzeie und die Sara dem Todias, dem Sohne Todias, als Frau zuführe — was denn auch geschieht (3, 16—12, 22). Todit selbst stimmt hierauf ein Lobied zum Preise Gottes an und ledt noch lange Zahre, die er 158 Jahre alt starb. Auch sein Sohn Todias erreichte 30 ein Alter von 127 Jahren (Kap. 13—14). Dies die Grundzüge der Erzählung, die mit vielem anschauligem Detail ansgeschmückt sit und ein hübsiges Konupositionstalent werdt sitzener könn auch im Ceithe der krennen horrisätschen Erselstückteit achelten verrat, übrigens ichon gang im Geifte ber ftrengen pharifaifchen Gefehlichfeit gehalten vertut, abigen son gan in Gerte der ireigen dyaktigen Gerigingen gegntten ist. Die ältere Theologie die in unser Jahrhundert herein hat sie sür verschafte gehalten. Es gehört aber schon ein ziemlicher Mangel an Berständnis sowohl 26 sür das Weien der Geschichte als sür das der Dichtung dazu, um nicht sofont einzusehen, daß wir es hier lediglich mit einer didattischen Erzählung zu thun haben. Die wirtliche Geschichte mag hierzu einiges Material geliefert haben, wie ja die Namen der Könige Salmanassar, Sanherib und Alarhaddon in der That der Geschichte angehören. Alber die Ergahlung als folche ift ohne Zweifel eine freie Schöpfung ihres Berfaffers. 40 Ihr Jwed tritt auch deutlich genug hervor: Es soll gezeigt werden, daß Gott die Frommen und Gerechten niemals zu Schanden werden läßt; vielmehr sich ihrer, wenn es auch zuweilen scheinen will, als ob er sie verlassen häte, in Wachrecht voch immer wieder annimmt, ja ihre Frömmigteit reichlich bekohnt. Darum sollen sich namentlich auch diesenigen, die wie Todit mitten unter den Helben wohnen, durch die Schwierig- 45 leit der äußeren Lage nicht abhalten lassen, ihrem Gotte treu zu dienen. Bei der Allgemeinheit des Inhalts muß darauf verzichtet werden, die Zeit der Abfassung näher zu bestimmen. Doch kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, daß das Buch etwa im Laufe der letten zwei Jahrhunderte v. Chr. entstanden ist — was jetzt auch, wenigftens unter protestantischen Theologen, die gewöhnliche Ansicht ift. Ginerfeits tann nam= 50 lich, da wir es wahricheinlich mit einem griechischen Originale zu thun haben, nicht weiter gurudgegangen werben. Undererfeits aber ift das Buch boch auch noch frei von ven Geldmadlojigleiten und Wertreibungen, an welchen die Webzach der jederen Probutte leidet. Mit High Zwah, 1860 S. 250 si, die in die nachvelpasianische Zeitherabzuschen, liegt leine Beranlassung von. Denn es verhält sich hier wesentlich anders was die Beruck. Es wird zwar vom Standpunkt der alsprischen Zeit aus die Zersörung Jerusalems und demgemäß auch seine Wiedererdauung geweissagt (14, 4—5. 13, 9 f. 16 f.). Aber es ist feineswegs das ganze Buch darauf berechnel, die Leser wegen der Zerstörung Jerusalems zu trösten. Freilich meint Hitzig, aus dem Umstande, daß der Berf. die Biedererbauung von Stadt und Tempel mit viel überschwenglicheren Farben 60 schildere, als es dem historischen Bau entsprochen haben wurde, gehe hervor, daß er

nicht zur Zeit des Bestandes dieses historischen Baues gelebt habe. Allein eine genauere Betrachtung der Hauptstelle belehrt uns eines andern. Es heißt Rap. 14, 5: xai olxoδομήσουσι τὸν οίχον, οὐγ οίος ὁ πρότερος, ἔως πληρωθῶσι καιροί τοῦ αἰῶνος. καί μετά ταῦτα ἐπιστοέψουσιν ἐκ τῶν αίχμαλωσιῶν, καὶ οἰκοδομήσουσιν Ίερου-5 σαλήμ ἐντίμως καὶ ὁ οἰκος τοῦ θεοῦ ἐν αἰτῆ οἰκοδομηθήσεται εἰς πάσας τὰς γενεάς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῆ ἐνδόξω, καθὼς ἐλάλησαν περί αἰτῆς οἱ προφήται. Sier wird zweierlei deutlich unterschieden: 1. der hijtorifche Bau Gerubabels, der unanfehnlich ift (oby olos & πρότεψος), und 2. der auf diefen am Ende der Zeit folgende herrliche Bau der Ewigleit, der auch für den Berfasser noch in der Zufunft liegt. Gerade 10 ber Umftand, daß er zwijchen beiben nichts von einer nochmaligen Rataftrophe weiß, ja daß er den Prachitdau des Herodes noch nicht zu kennen scheint, dürfte darauf himwelsen, daß er in der vor-volpasianischen, ja vor-herodianischen Zeit gelebt hat. Deutliche Spuren einer Benützung des Zuches begegnen uns allerdings erst im zweiten Jahrhundert n. Chr. — Eine hebräische (oder aramäische) Borlage unseres Buches war dem Origenes 15 und feinen jubifchen Beratern nicht befannt (Epist. ad African. c. 13: Εβραίοι τώ Τωβία οὐ χρώνται οὐδὲ τῆ Ιουδήθ οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αὐτὰ ἐν ἀποκρύφοις ἔβραϊστί ὡς ἀπ' αὐτῶν μαθόντες ἐγνώκαμεν). Es ift baher wahrideinlid, daß bie porhandenen semitischen Texte junger sind. Ein aramaischer Text ist von Reubauer herausgegeben worden (The book of Tobit a chaldee text from a unique MS in 20 the Bodleian Library etc. ed. by Neubauer, Oxford 1878). Agl. day Videll, 3fTh 1878 S. 216—222; Völbete, Wonatsh. Vil 1879 S. 45—69; Dalman, Grammatif bes jüblig-palifitnihgen Aramatif 1894 S. 27—29. Augerdem exifteren zwei hebräiße Bearbeitungen, J. o. S. 635, 56, und Algen, Die Geschichte Tobis S. CXXXVIII f. CCXVII fi.; Frissche, Handb. II S. 5. 9f. 14; Rolbele, Die alttest. Litter. E. 108f.; 23 auch Bidell a. a. D. und Rölbele, Monatsberichte a. a. D. Die beiden hebräischen Texte sind anerkanntermaßen späte Produtte. Der aramäische Text hat mit der lateinischen Bearbeitung des Hieronymus (und nur mit dieser) das gemeinsam, daß hier die Geschichte Tobits von Anfang an in der dritten Person erzählt wird, während in allen anderen Texten in Rap. 1, 1—3, 6 Tobit in der ersten Person von sich spricht 20 und erst dann die Erzählung in die dritte Person übergeht. Unser aramässiger Text ist also vielleicht ibentisch ober boch nahe verwandt mit bem von Sieronymus benütten (f. oben Dalman a. a. D. erflart ihn freilich aus fprachlichen Grunden für junger. Eine Entscheidung ist darum schwierig, weil Sieronymus sich fattisch mehr an Vet. Lat. anlehnt. Da die gleichmäßige Serstellung der dritten Person augenscheinlich setundar 25 ist, kann von der Ursprünglichteit dieses aramässchen Textes gegenüber dem griechischen nicht die Rede sein. Run ist freilich wahrscheinlich, daß auch im aramäischen Text ursprünglich in Rap. 1, 1—3, 6 die erste Person erhalten war; benn diese ist noch gepringing in 1962. 1, 1963, der eite Period erhalten war, dem in deet in 100 gebraucht im sog, Hebraeus Münsteri, der noch anderen Anzeigen aus dem Aramälichen geflossen ist (so Bitell und Röddet). Aber auch unter diese Boraussegung liegt sein Grund vor, einen aramälichen Text als Borlage unseres griechischen anzunehmen (so 3. B. noch Fuller in Wace' Apoerypha vol. I 1888 p. 152—155, 164—171). Bielskappen vol. 15 p. 164—171. Bielskappen vol. 164 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p. 165 p mehr macht ber Stilcharafter bes griechischen Textes bie Ursprunglichfeit besselben mabr-Scheinlich (fo 3. B. auch Rolbete, Monatsberichte G. 61). - Bon bem griechischen Texte des Buches existieren drei Rezensionen: 1. Die gewöhnliche, auch im Baticanus und 45 Alexandrinus enthaltene; ihr folgt die sprische Bersion bis Kap. 7, 9. 2. Die im codex Sinalitous erhaltene, an welche zwar nicht immer, aber doch zum größten Teile der alte Lateiner sich anschließt. 3. Der Text der codd. 44. 106. 107, der dem Syrer von Rap. 7, 10 an zu Grunde liegt. Die genannten Handschriften geben jedoch im Ansanz die gewöhnliche Rezension, so daß uns dieser Text nur für Kap. 6, 9—13, 8 erhalten m ift. Fritfiche giebt in feiner Ausgabe ber Apoltophen die famtlichen drei Texte. Swete (The Old Testament in greek vol. II 1891) giebt ben Text bes Baticanus und ben des Sinaiticus.

8. Judith. Kommentare: Frisiche im Erget. Handbund II 1833 (f. oben S. 636, 18);
D. Wolff, Das Buch Judith als geschickliche Urtunde verteidigt und erflärt 1861; Scholz,
Sommentar zum Buch: Judith, 1887; Ball in Ware' Apoerypha vol. I 1888.— Senitige
Litteratur: Montfaucon, La vérité de l'histoire de Judith, Paris 1690; Gibert, Dissertation
sur l'histoire de Judith (Mémoires de l'Acad, des Inser: et Belles-Lettres, alte Serie t. XXI,
1754, p. 42—82); Wovers, Über die Uriprache der deuterolanonischen Bücher des AT (Zeitschteine Phil. n. tath. Theol. Heil II, 1835, S. 31 ff. [nur über Judith); Schönhaupt, Studes histotoriques et critiques sur le livre de Judith, Strassb. 1839; Reuß in Ergin u. Grudter Kentle.

II, 28 S. 98 fi.; Nickes, De libro Judithae, Vratislaviae 1854; Journal of Sacred Literature and Biblical Record vol. III, 1856, p. 342—363, vol. XII, 1861, p. 421—440; Boffmar, Die Romp. des B. Judith (Theol. Japidd. 1857 S. 441—489); Dilganfeld. 3mTh 1858 S. 270 die 281; N. A. Lipfius, ebendaf. 1859 S. 39—121; Disig. ebendaf. 1860 S. 240—250; Boffmar, Jambb. der Cinfeltung in die Myofruphen, I. Zi. I. 1861, Judith 1860 S. 240—250; Judith 1861 S. 335—385; R. D. A. Lipfius, Epraditides zum Buche Judith 1860; Bilganfeld. 5 Judith 1861 S. 335—385; R. D. A. Lipfius, Epraditides zum Buche Judith (Ruft) 1866 S. 103—105); Chadb. Geich. D. Bottes Jéracl IV (3. Auf. 1864) S. 618 fi.; Gräh, Geich. D. Juden Bd. IV (2. Aufl. 1864) Sote 14 S. 439 fi.; R. A. Lipfius, Jüdithe Cuellen zur Judith-lage (Judith eller Prophetic (Botteny) 1885; Rien, Über das Buch Judith (Actes du hui- 10 tième congrès international des orientalistes, tenu en 1889, Section Sémitique, Leide 1893, fasc. 2 p. 85—105); Schlatter, Sur Topographie und Geichicht Balditinas 1893 S. 277 bis 289; Refite, Warginalien u. Waterialien 1893 S. 43 fi.; Robiou, Deux questions de chronocipe et d'histoire éclaircies par les annales d'Assurbanipal (Revue archéologique, Nouv. Série t. XXX, 1875, p. 23—38, 80—02); Delattre, Le peuple et l'empire des Mèdes 15 jusqu'à la fin du règne de Cyaxare (Mémoires publiés par l'Académie de Bruxelles t. XIV 1886, S. 242—271; Reteler, Unterfudung der gefghichtlichen und der tanonifiqen Geltung des Buches Judith 1886; Palmieri, De veritate historica libri Judith 1886; Brunengo, 20 II Naducodonosor di Giuditta (Civiltà Cattolica, Serie XIII vol. III—X, 1886—1884, aud feparat 1888); Rifeter, Chronologifiche Rijetung der Delbentiat Judith 1886; Brunengo, 20 II Naducodonosor di Giuditta (Civiltà Cattolica, Serie XIII vol. III—X, 1886—1884, aud gieparai 1888); Rifeter, Gyronologifiche Rijetung der Delbentiat Judith 1886; Brunengo, 20 II Naducodonosor di Giuditta (Civiltà Cattolica, Serie XIII vol. III—X, 1886—1884, 11 S. 1—8). — Die ieben

Der Inhalt des Buches ist turz dieser. Nebutadnezar, König von Affirien (sic!), der Ingalt ves Sunges ist till vielet. Incentionizat, stonig von eigenkalten befeigt ben Arphaxab, König von Medien, und sendet dann seinen obersten speechoge leisten wollen. Auch diese werden unterworfen und ihre Kultusstätten zerflört (Kap. 1—3). Darauf wendet sich Holosepher verschiede von die Konika verschiede von die Konika verschiede verschiede verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Verschiede von die Ve (sic! gur Zeit Rebutadnegars). Angesichts ber brobenben Gesahr einer Schändung seines heiligtums ist bas gange Bolt gum außersten Widerstande entschlossen; und ber Sobepriefter Jojatim trifft die hierzu nötigen Anordnungen. Den Sauptangriff richtet Solofernes gegen die ftarte Feftung Betylua, die er durch Sunger gur Ubergabe gu 35 zwingen sucht (Rap. 4—7). Die Not ist bereits aufs höchste gestiegen, als eine schönen Witwe Namens Judith sich freiwillig erbietet, die Retterin ihres Bolles zu werden. Sie weiß sich Eingang in das seindliche Lager zu verschaffen, das Vertrauen des Holosfernes zu gewinnen; und tötet ihn mit eigener Hand, als er nach einem großen Gelage, pom Weine berauscht, an ihrer Seite niedergesunken war. Nun eilt sie in die Stadt 20 gurud; bie Juden machen einen Ausfall, schlagen bas feindliche Beer in die Flucht; und ganz Israel ist von der Gesahr errettet (Kap. 8—14). Jum Dant dasür wird Judith vom Bolt als Retserin geehrt und gepriesen und endlich, als sie im Alter von 105 Jahren starb, allgemein bekrauert (Rap. 15—16).— Auch hier, wie beim Buch Tos bias, kann kein Zweifel darüber bestehen, daß wir es nicht mit einer wirklichen Geschichte, 16. vous, ann tein zweizei varioret vesteigen, oag wir es nigt mit einer wirtlichen Geschichte, is ondern mit einer didatlichen Erzählung zu thun haben. Das historische Detail ist vounglaublich tonfus (vol. oben), und der paränetische Zweet tritt so staat und deutlich bervor, daß man seine Augen gewaltsam verschließen muß, um jenen Sachverspalt nicht zu sehen. Allerdings darf man nicht so weit gehen, selbst den Namen der Festung, um welche sich der Sauptsampf dereite, Bervdoca oder Bethulia (so im Lat.) sir singsten zu halten. Denn der Berfasser wird doch seinen micht geographisch in die Lust gebaut haben. Die Lage sit die sieht zwar nicht ermittelt, auch sommt Bethula sonst des innen allen Schriftseler von Alber weder dos eine noch des andere it ein verschiften. feinem alten Schriftsteller por. Aber weber bas eine noch bas andere ift ein vernünftiger Grund, an seiner Eristenz zu zweiseln. (Zur Bestimmung der Lage dienen: Rap. 4, 6; 7, 3; 8, 3. Darnach ist es in der Nähe von Dothain zu suchen, dessen Lage durch Robinson, Neuere Horschungen E. 158, im nördlichen Samarien nachgewiesen wurde. Hermit fällt sowohl die ältere Ansicht, daß es mit Sased identisch sei, als die neuere, daß es = Beit Isa sei. Roch weniger tann es südlich von Raphia gelegen haben, wo allerdings ein Betulia exiftirt hat, Theodorus ed. Gildemeister 1882 § 20. Bgl. überhaupt Robinson, Palästina III, 586 f.; Derl., Neuere Forschungen in Pa-60 laftina S. 443; Friniche in Schentels Bibellexiton I 431; Guerin, Samarie I 344 bis 350; Marta, Intorno al vero sito di Betulia, Estratto dal Periodico La

Terra Santa, Firenze 1887 [nach Zeitschr. des DPB XII 117]; Schlatter, Zur Topographie und Geschichte Palastinas 1893 S. 277 ff. Zu den mittelaterlichen Filgern, welche Betpulia erwöhnen, citiert von Robinson, Val. III 586, ist nach hingustigen: Johannes Wirziburgensis, 12. Jahrh., dei Lobler, Descriptiones Terrae Sanctae 6 [1874] S. 189. Er fett es quarto milliario a Tiberiade). Aber die Erzählung selbst ist sicher eine freie Komposition bes Berfassers, wenn auch bis in die neueste Zeit nicht nur tatholische, sondern sogar protestantische Theologen große Gelehrsamteit ausgewendet haben, um das Unmögliche möglich zu machen: die Gelichigte ber Zubith somt allem Detail in den wirklichen Berlauf der Geschichte einzugliedern (so bes. Wolf 1861). Die 10 Erfolglofigteit diefer Bemühungen bestätigt nur die Bahrnehmung, die dem Unbefangenen lich ohnehin aufdrängt : daß wir es mit einer hiftorifchen Fittion zu paranetifchem 3wed zu thun haben. Welches dieser Zweck war, ist deutlich genug: Es soll das jüdische Boll ermutigt werden, kühn und entschlosen mit dem Schwecke in der Hand sür den Beftand feines Glaubens und Rultus einzutreten auch gegen einen überlegenen Feind. 15 Dies weist uns aber deutlich in die massacische Zeit. Zwar würde der vorausgesetzte historische Hindung gegen Phonicien und Agypten um 350 auch jüdische Gefangene wegen seiner Feldzäge gegen Phontten und Agopten um 300 aus junigse wefungene wegführte (Euseb. Chron. ed. Schoene II p. 112 ad ann. Abr. 1657; Syncell.
ed. Dindorf I, 486; Oros. III, 7; Solin. 35, 4), und zu bessen betrotagenblien
20 Heefführen bei seinen Feldzägen der Satrap (König) Holorenes von Kappadocien
und der Eunugde Bagoas gehörten (Holostenes: Diodor. XXXI, 19, 2—3, Bagoas:
Diodor. XVI, 47, 4; sehteret nach XVII, 5, 3 Eunuche; ohne Zweisel stentisch mit
jenem Bagoses, welcher nach Joseph. Antt. XI, 7, 1 sich den Juden seindlich erwiese.

Den min der Kalikitet der Sudist auser Salostenes auch ein Eunugde Bagoas eine Da nun in der Geschichte der Judith auger Solofernes auch ein Gunuche Bagoas eine Da nun in der Geschichte der Judith außer Holosernes auch ein Eunuche Bagoas eine 25 Nolse spielt (Jud. 12, 11 st. 3, 1 st. 14, 14), so liegt es nahe, die Zudithgeschichte in die Zeit des Ochus zu verlegen (so Sulpicius Severus Chron. II 14—16, und im vorigen Jahrhundert Gibert). Aber der Berf, nennt ja auch Nebuladnegar. Nan lann also nur lagen, daß er dei seiner freien Komposition einen Teil seines Materiales der Zeit des Ochus entrommen hat (so Gutschmid), Jahrd. f. slass. Bil. 1863 S. 714—30 Kleine Schriften V 286; Nöldete, Die alttest. Litteratur 1868 S. 96; derf., Aussach werden der wird man, da es sich um eine Zeit resigüser Bedrückung handelt, in die massachiche Zeit geführt. Und in diese, also in das zweite Jahrhundert v. Chr., darf wohl mit Bettimmtsteit die Entstehung unsers Ruckes aestett merkon. In 28 auch Kristike Ermold. stimmtheit die Entstehung unseres Buches gesett werden (fo 3. B. auch Frisiche, Ewald, 38 Silgenfeld [1861], Köldele). Biel weiter herunter, nämlich dis in die Zeit der traja-nischen Kriege, glauben Boltmar, Sitzig und Grätz gehen zu müssen. Und es hat na-mentlich Boltmar viel Gelehrsamteit und Phantasie aufgewendet, um darzuthun, daß die Geschichte der Feldzüge des Redutadnezar und Holosernes nur eine verhüllte Darstellung ber Felbzüge Trajans und seiner Felbherren gegen bie Parther und die Juden fei. Aber 40 bei naherer Betrachtung gergeht biese vermeintliche Übereinstimmung von Dichtung und Geschichte so ziemlich in nichts. Und schon die ausdrückliche Erwähnung der Judith bei Clemens Romanus c. 55 verbietet diese späte Ansetzung. — Ziemlich allgemein ift man darüber einverstanden, daß unser griechischer Text Ubersetzung eines bebraifchen Originales ift, wie aus bem gangen Rolorit ber Sprache und einzelnen Uberfetzungsfehlern 45 (1, 8; 2, 2; 3, 1, 9, 10) ethelit (i. Movers und Frisiche, Handb. II 115 f.). Die halbäiliche Bearbeitung, welche dem Hieronymus vorgelegen hat (i. o. S. 631, ?), ift aber sicherlich nicht als das Original zu betrachten. Denn dem Origenes und seinen jüdischen Beratern war ein hebräischer (oder aramäischer) Text nicht befannt (Epist. ad African. c. 13, f. den Wortlaut oben G. 644, 17, Das Driginal icheint also damals bereits verloren gewesen und die 50 von Sieronnmus benütte aramaifche Uberfetjung erft nach Origenes entstanden gu fein. Die vorhandenen freien bebräifden Begrbeitungen find noch fpatere Brobutte, G. darüber: Jung, Die gottesdienstlichen Borträge der Juden S. 1244; Zellinet, Bei has Midrasch I 130 ff.; II 12—22; Lipsius, Züdische Quellen zur Zuditssage (ZwTh 1867 S. 337 die 366); Ball in Wace Apocrypha I 1888 p. 252—257; Goster, An unknowns hebrew version of the history of Judisch (Proceedings of the Society of Biblical Archaeology XVI 1894 p. 156—163). — Bom griechsichen Text exsisteren drei Rezensionen: 1. Die gewöhnliche und ursprüngliche. 2. Die der codd. 19. 108. 3. Die bes cod. 58, welcher die fprifche und die alte lateinische Uberfetzung folgen. 9. Das erite Mattabaerbuch. - Rommentare: 3. D. Dichaelis, Deutiche über-60 jepung des 1. Buches der Maffabaer mit Anmertungen 1778; Grimm im Exeget. Sandb. III,

1853 (f. oben S. 636, 18); Reif, Kommentar über die Bücher der Malfadder 1875; Ramblinjon in Bace' Apoerypha vol. II 1888. — Sonftige Litteratur: Fröhlich, Annales compendiarii regum et rerum Syriae 1744; C. F. Bernsdorff, Prolusio de sontidus historiae Syriae in libris Maccabaeorum, Lips. 1746; Fröhlich, De sontidus historiae Syriae in libris Maccabaeorum prolusio Lipsiae edita in examen vocata, Vindob. 1746; Gettl. Bernsdorff, Commentatio historico-critica de side historica librorum Maccabaicorum, Wratislaviae 1747; [Khell], Autoritas utriusque libri Maccabaeorum canonico-historica adserta, Viennas 1749; Geiger, Urschrift und Überschungen der Bibel, 1857. S. 200 ff.; Ewald, Geische Soltes Jarael IV 602 ff.; Rosenthal, Das erste Malfadderbuch, Ledyglą 1867; Frihjsch Gedenters Bibellegton IV 89 ff.; Schnebermann, Über des Judenthum der beiben ersten 10 Malfadderbuch (1852) 1884 S. 78—100); Bischich, Juden und Griechen vor der matschälichen Erschung 1895 S. 69—76 (ertsät fämtliche Briefe und Urtunden für eine freie Erstindung des griechtischen Bearbeiters)

Der Name Maxxafaios ist ursprünglich nur Beiname des Judas, des Sohnes des Mattathias (1 Mal 2, 4: Ioidas & xalovieros Maxxasaaco). Judas soll damit 15 sedenfalls als streitdarer Helb characterisser werden. Aber eine sichere Deutung der Namens ist noch immer nicht gefunden. Denn die von den meisten angenommene Erstärung = \(\tau\_{\text{T}} = \text{,5ammer} \) sammer (so auch Grimm, Exeget. Hand). III \(\text{ S} = \text{1}\)), hat das \(\text{Bedenlen gegen sich), das \(\text{ T} = \text{T} = \text{ nur den krbeitshammer, nicht den schweren Streit- oder Schmiedehammer bezeichnet (1 kg 6, 7; \text{ Je 44, 12; \text{ Jer 10, 4; Michter 20 4, 21)}. Von den zahlreichen hedrälschen Synonymis für Hammer würde man gerade hießes am menigder erworter, wiel der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 20 1 der \(\text{ Nur den Michter 2 4, 21). Von den zahretigen hedratigen Synonymis fur Hammer wurde man gerade dieses am menigsten erwarten; viel eher 3. B. 1927 (Jet 51, 20) oder 1948 (Na 2, 2) oder 1948 (Jet 50, 23). Um dieses und anderer Bedensten willen hat Curtiss (The Name Machabee, Leipzig 1876) mit Verweisung auf Jet 43,17 die Erstärung, 1949 in die erstärung auf Jet 43,17 die Erstärung, 1949 in die einen Docht. Diegegen tann freilich wieder eingewendet werden, daß der Gebrauch des Bildes dei Jesag and nicht beweist, daß derfelbe Begriff geradezu auch als symbolischer Name verwendet werden tann. Und so ist ein sidseres Resultat noch immer nicht gewönnen. Bon Judas ging dann der Name auf die ganze Familie, ja auf die ganze Partei, deren Führer er war, über. Daher sind <sup>330</sup> die "Mattabaer" überhaupt die glaubenstreuen Israeliten, welche gur Berteidigung ihres väterlichen Glaubens den Rampf gegen die sprijden Oberherren wagten. — Das erste Mattabaerbuch erzählt die Geschichte dieser Rampse und die Geschichte des aus denelben hervorgegangenen unabhängigen jüdischen Gemeinwelens die zum Zode des Hoffen der Germannen unabhängigen jüdischen Gemeinwelens die zum Zode des Hoffen Begierungsantrift des An- 35 tiochus Epiphanes (175 v. Chr.), berichtet, wie dessen Berluche zur gewaltsamen Unterschieben Walter brudung der judifchen Religion ber Unlag wurden gur offenen Erhebung gegen bie fprifche Oberherricaft, ichildert die wechselnden Erfolge diefer Erhebung unter Führung des Judas Mattabaus bis zu beffen Tode (161 v. Chr.), sodann den weiteren Berlauf der mattabälischen Bestrebungen unter der Hegemonie von Judas' Bruder Jonathan, w der sich durch geschicke Auswührung der Berhältnisse von den sprischen Königen die An-ertennung als Fürst und Hoherriester der Juden zu erringen wigte (161 bis 143 v. Chr.), endlich die Geschichte des dritten Bruders jener beiden, des Hoherprissers Simon (143—135 v. Chr.). Die Darstellung weicht von dem Pragmatismus der hiltorifchen Bucher bes altteltamentlichen Ranons mertlich ab. Es verläuft hier alles 45 menschlich und natürlich. Richt durch unmittelbares Eingreifen Gottes, sonbern durch das Schwert der Makkabaer und durch die Klugheit ihrer diplomatischen Berhandlungen wird der neue sübsische Staat gegründet. Im Interesse der Glauber ihre openmanschen Sergandungen wird der neue sübsische Staat gegründet. Im Interesse Buches ist die Form der Darstellung sedenfalls nicht zu bedauern. Überhaupt aber ist das Buch eine historische Quelle von unschäftbarem Werte. Die Anstellung geht wie sein die eine historische Bertrauen. Dieses wird, sofern es sich um die südsische Geschächte handelt, auch dadurch nicht gefährdet. daß der Verfaljer über die Angelegenheiten fremder Völker, 3. B. der Römer, sich schlecht unterrichtet zeigt. Ebensowenig ihun die übertriebenen Zahlenangaben seiner Glaub-würdigkeit in anderen Dingen Eintrag. (Bgl. über dieselbe im allgemeinen die oben 55 genannten Streitichriften von Frohlich, ben beiben Wernsborff und Khell.) — Daß eine Geschichtergablung, welche so fehr ins Detail geht, ihrerseits wieder auf alteren Quellen ruht, darf wohl als selbstverständlich betrachtet werden, wenn sich auch über die Beschaffenheit der letzteren nichts näheres ermitteln läßt. Eine Hinwelsung auf sie scheint Kap. 9, 22 vorzuliegen (vgl. Grimm, Exeget. Handb. III S. 22 f.). — Sehr vorteil 600 haft zeichnet sich unser Buch vor alteren Geschichtsbuchern badurch aus, daß es alle wich-

tigeren Ereignisse nach einer seiten Zeitrechnung fixirt, nämlich nach der seleucidischen Ara, welche im Herbst 312 v. Chr. beginnt. — Die Zeit der Absassung lätzt sich inner-halb ziemlich enger Grenzen mit großer Wahrscheinlichleit bestimmen. Ginerseits tennt nation Jamilia enger vereigen mit großer 28agrigennichtet vertimmen. Einenzeits teine Ehronit der Archein des Johannes Hyrtanus (135—105 v. Chr.), s. Kap. 16, 24. Darnach ist doch wahrscheinlich, daß er erst nach dessen Regierung geledt hat. Anderezietis schreibt er entschieden noch vor dem Eroberungszuged des Hompesus. Denn die Römer erscheinen ihm lediglich als Freunde und Beschützt des siddischen Boltes. Die Absühre erscheinen ihm lediglich als Freunde und Beschützt des siddischen Boltes. Die Absühre auf der in die ersten Dezennien des ersten Jahrhunderts v. Chr. — Daß das Buch ursprünglich hebrässich geschrieben ist, erhellt aus 10 dem sprachlichen Erhardter desselben zur Genüge, und wird überdies durch das Zeugnis des Origenes und Sieronymus bestätigt. Ersterer (dei Eused. H. E. VI 25, 3) teil dem Kabsülkan Tital des Auches mit dessen Absülkan Tital des Auches mit des Modernius fressisch sich nach er des ben hebraifchen Titel des Buches mit, deffen Bedeutung freilich ichon megen ber Unlicherheit der Überlieferung schwer zu sonstatieren ist (die alteren Ausgaben des Eusebius haben: Σαοβηθ Σαοβανέ ελ. Heinichen giebt: Σαοβηθ Σαβαναείλ. Deutungsversuch si, bei Grimm, Exeget. Hondo III & 17; Curtiss, The Name Machabee p. 30. Derenbourg, Histoire de la Palaestine p. 450 sqq.; D. Hoffmann, Magazin sür die Wissenschaft des Judent. XV 1888 S. 179f.; Sachs, Revue des études juives t. XXVI 1893 p. 161-166). Hieronymus fagt im Prologus galeatus (Vallarsi IX 459 sq.): Machabaeorum primum librum Hebraicum reperi. Secundus Graecus 20 est quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. Die griechische Übersehung ist school on Josephus benützt worden (gegen Michaelis, der behauptet, Josephus gehe auf das hebräische Original zurück, 1. Grimm S. 28; Bloch, die Quellen des Flavius Josephus 1879 S. 80—90). Auffallend ist, daß Josephus von Rap. 14—16 kaus eine Kenntnis verät. Destinon (Die Quellen des Flavius Josephus 1882 S. 60—91)
25 hat daher die Ansicht ausgestellt, daß das Buch ursprünglich diese Kapitel noch nicht entstalten hohe, und das dach sons des Exartings wurd Tolenkon kan bei Erfegen verstellt in der das Kantings wurd Tolenkon kan bei Erfesten bei Erfesten der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden gestellt gestellt gegen der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geweite der Verschleiden geschafte der Verschleiden geschleich geschleich Schieden gewesen sei. Aber Die fehr freie Benugung durch Josephus bietet bierfur feine hinreichende Stuge.

10. Das zweite Maltabäerbuch. — Bgl. außer der zu 1 Mat notierten Littera-30 iur: Grimm im Ereget. Handb. IV 1857; H. Ebeth. Glo. Paulus, über das zweite Buch der Maccab. (Eichhorns allg. Bibl. d. bibl. Litt. I 1787 S. 233 ff.); Bertheau, Do socundo libro Maccabaeorum, Gotting. 1829; Perzfeld, Geschichte des Bostes Jijrael Bd II (1855) S. 443 ff.; Patrizzi, De consensu utriusque libri Machabaeorum, Romae 1856; Eigoi, Historisch-chronologische Schwierigseiten im zweiten Mastabaeorum, Riogenfurt 1868; Rasten.

30 froitige-gronologique Combetigieten in governe Dautovolerung, Augerinti 1888; Kalender, 30 feb. julie 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 1888; Kalender, 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 feb. 30 fe explicatio, Colon. 1844; berjelbe, Difficiliorum locorum epistolae quae 2. Macc. 1, 10-2, 18 legitur explicatio, Colon. 1847; Grat, Das Genbidreiben ber Ralaftinenfer an Die annpetifch-jubaifchen Gemeinden wegen ber Feier ber Tempelweihe (Monatefchr. fur Geschichte und Bijsensch der Generalen begente in der Verte Verteiler (Abburtagit, int Sespainis und Bijsensch, der Judenth, 1877 S. 1—16, 49—60); berfeste, Gesch, der Juden Bd III, 45 4. Aust. 1888, S. 671—684 (Note 10); Brüsl, Jahrbb. für jüd. Geschichte und Litteratur, VIII 1887 S. 30—40; Bruston, Trois lettres des juiss de Palestine (Jaku X 1890)

S. 110-117).

Seinem Inhalte nach geht diese zweite Maklabaerbuch mit dem ersten parallel und zwar so, daß es etwas früher als das erste einsetzt, schon mit der letzten Zeit des Seleucus IV. Philopator, des Bruders und Borgängers des Antiochus Epiphanes, das Geleucus IV. gegen bedeutend früher als das erste schließt, nämlich schon mit dem Siege des Judas Waklabäus über Nikanor (161 v. Chr.). Es behandelt also einen viel kürzeren Zeitraum als das erste. In Ansehung seines litterarischen, historischen und religiösen Charafters ist es ais oas erste. In Ansending seines interarissen, spiorissen und reigiosen Charafters if es in dem ersten sehr unähnlich. Es ist weit rhetorisser gehalten als dieses und giebt sich so in Sprache und Stil deutlich als ein ursprünglich griechisches Produit zu erkennen. An Glaubwürdigkeit steht es dem ersten bedeutend nach. Es erzählt dieselben Ereignisse zum Teil wesentlich anders, sa in anderer Ordnung als das erste. Und man irrt wohl nicht, wenn man dei solchen Differenzen im großen und ganzen sich auf Seite des ersten Buches stellt, wenn auch zugegeben werden sann, daß das zweite im einzelnen sie und so da einer treueren Runde solgen mag, als das erste. Rur sessen weite Mittel, darüber für sehen einzelnen Kall mit Sicherheit zu entschehen. Ein geringeres Wede von Der für jeben einzelnen Fall mit Sicherheit zu entscheiben. Gin geringeres Dag von Bu-

trauen verdient das zweite auch ichon deshalb, weil lein Zweck teineswegs ein aus-

ichliehlich historischer ist. Der Verfasser hat offenbar viel mehr religiöses Interesse, als ber des ersten. Es sit ihm nicht nur darum zu thun, die Thaten der ruhmreichen Verzangenscheit zu erzählen, sondern auch darum, auf die Gegenwart in religiöser Veziesung genenbeit zu erzählen, sondern einzuwirten. Insonderheit bezweckt er den Lesern "die gedührende Schfurcht vor dem Tempel zu Zeruslatem einzuslößen, als der geselhich allein berechtigen Kustussäte" (Grümm, Exeget. dandb. IV S. 12). — Über die Duellen giebt uns der Berfalser selbst (Ard. 2, 19 ss.) and b. V. S. 12). — Über die Duellen giebt uns dem größeren Werte des Zason von Cyrene ist, welches in füns Vückern die Geschichte der matsabilden Rämpse zur Zeit des Antiochus Epipsanes und seines Sohnes Antiochus Eupator erzählt hatte. Leider ist aber dieser Jason von Cyrene eine 10 lonst ganz undetannte Persönlichseit. Nicht einmal seine Zeit lätzt sich ermitteln, und ebensowen gelednich geit zu der welchen erzählt hatte. Leider sie der dieser das erste Wastadenlich gedenstalls nicht gekannt hat sie die mitteln, gegen Historia der von der wohl angenommen werden, dog er noch vor desse en Euser das erste Wastaden der doch vor dessen allem sicht gekannt werden, dog er noch vor desse en der des ersten das erschen des erschen die er und vor des erschen die eine Schlen allemeinerem Besanntwerden gelebt und geschrieben sich Zeden is salt werden, daß er noch vor der Zersschung zeruslatens schrieb sweich die das dem Zweiden, daß er noch vor der Zersschung zeruslatens schrieb swei des Buckes, auch wohl aus 15, 37 ergiebt). Josephus scheint weder das Bert des Jason od das 30 des Epitomators benützt zu genodyschen verlogen, der in den das Bert des Salon dans der Argannen, welche die Frommen und Tugendbassen keintil geht aber die Gösliderung der Argannen, welche die Frommen und Lugendbassen ersten verlogen, der ihm herbere Tucklen geschalten verlogen, der ihm herbere die Elemens Alle. Das erste ausdrückliche Citat sindet sich der Clemens Alex. 2 was des Erstem und Seldat

11. Das britte Makkaberbuch. Grimm im Ereget. Handb. IV. 1857. Bon 30 ben S. 336, 25 genannten Einleitungswerten behandeln das britte Makkaberbuch sichhorn, Berthold, De Bette-Sardaer, Keil, Reuß, Batte. Byl. ferner: Ewald, Geich. des Boltes Jörael IV, 611 ff.; Hausrath, Reutestamentl. Zeitgeich. 2. Aust. II, 262 ff.; Gräß, Geich. der Juden III, 4. Mil. 1888 S. 613—615; Deligmann, Bibelinublen 1895 S. 258 bis 261 (prachliche Erläuterungen zu 3 Mak 3, 11 ff.); Billitich, Juden und Griechen 1895, 35 S. 142 ff. (judt mit unzureichenden Gründen den Ptolemäus VII. zu einem wirklichen

von einem andern Ptolemäer: Ptolemäus VII. Physion erzählt (contra Apion. II, 5). Auch er, wie unfer Verfasser (6, 36), tnüpft daran die weitere Bemerfung, daß von da an zur Erinnerung an die wiedersahrene Errettung von den alexandrinischen Juden alliabrlich ein Fest gefeiert wurde. Demnach icheint allerdings ber Ergablung ein hifto-5 rifcher Rern zu Grunde zu liegen; und in Bezug auf die Chronologie verdient Josephus wohl eher Glauben als unfer Berfasser. Aber alle weiteren Ausschmückungen, mit welchen unser Berfasser leine Geschichte bedacht hat, sind damit noch nicht erstärt. Zu ihnen muh die Beranlassung in den besonderen Berhältnissen seiner Zeit gelegen haben. In dieser Berjung ist es nun wenigstens eine ansprechende Bernutung, wenn Ewald, Hausen ist es nun wenigstens eine ansprechende Bernutung, wenn Ewald, Hausen in und Reug an die Zeit des Kaisers Caligula denken. Dieser hat ja in der That von allem die alexandrinischen Juden aufs grausamste verfolgt. Es mochte also der Verf. unseres Buches mit seiner Geschäche den Zwed verfolgen, zu zeigen, daß Gott doch immer den Tuden munderhor keitight were die einer Welden und Verfolgen, zu zeigen, daß Gott doch immer den Tuden munderhor keitight were die einer Ausgemann zur Mersten und Verfolgen und Verfolgen. Juden wunderbar beifteht, was die einen zur Warnung und die andern zum Trofte 15 fich follten gesagt fein laffen. Aber mehr als eine ansprechende Bermutung ift biefe Kombination doch nicht. Denn es wollen manche Puntte auch wieder nicht ganz stimmen, weshalb Grimm mit Recht, bei aller Geneigtheit der Ewaldschen Unsicht bei zustimmen, sich reserviert hält (Exeget. Handb. IV, 218f.). Jedenfalls ist unsere Schrift ein ziemlich spätes Produtt. Der Verf. tennt bereits die apotrophischen Zusähe im 20 Daniel (l. Rap. 6, 6). Erwähnungen des Buches sinden sich bei Eused. Chron. ed. Schoene II, 122 sq., in den Canones apost. 85, bei Theodoret und anderwarts (Grimm G. 221). Aus dem abrupten Anfang erhellt, daß uns das Buch nicht

vollständig erhalten ift. 12. Jelus Strach. Rommentare: Bretschneiber, Liber Jesu Siracidae graece 25 perpetua annotatione illustratus, Ratisbonae 1806; Frihsche im Egeget. Handb. V, 1859; Ederscheim in Bace' Apocrypha vol. II, 1888 (f. oben S. 636, 20). — Sonstige Litteratur: Edersseim in Bace' Apocrypha vol. II, 1888 (f. oben S. 638, 20). — Sonssiga Literatur: Vfrörer, Philio 2 Nd (1831) S. 18-52; Tähne, Weichichtl. Aufriellung der jiddig-algrandrinsichen Religionsphilosophie 2. Bd (1834) S. 126-150; Winer, De utriusque Siracidae actate. Erfg. 1832; Jung, Die gottesdiensil. Borträge der Juden (1832) S. 100-103; Winald, Weishein Strache (Jahreb. der hick Visigenschaft 3. Bd 1851 S. 125-140); Bruch, Weisheinslehre der Herbert 1851 S. 266-319; Geiger, Schiffer, d. Bortes Jersel, Visigenschaft 3. Bd 1851 S. 125-140); Bruch, Weisheinslehre der herberter 1851 S. 266-319; Geiger, Schiffer, d. Bortes Jersel, Valo K.; Horowith, Das Buch Jelus Sirach (Monatsschr. für Gesch. und Wissenschaft, 1865 101 K., 136 K., 178 K., auch separat. Bressau 1865); Frissche in Schenkels Bibeller. III, 32 252 K.; Grah, Wonatsschr. für hick Bischen. 1875. Such von Schulen. 1872 Les Michaels Visigenschaft von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Schulen von Von Sch

mann, Das Buch ber Beisheit bes Jefus Girach (Jofua ben Gira) in feinem Berhaltnis ju mann, Tas Buch der Weisheit des Jeius Sirach (Johna den Sira) in Jeinem Berhältnis ju den falomonischen Sprüchen und seiner historischen Bedeutung, Bressau 1883; Bickell, Ein alphabeitisches Lied Zeius Strachs (JTd. VI, 1882 S. 319-333); derf., Die Strophil des 40 Erclesästlicus (Wiener Zeitsche Krunde des Brogenlandes VI, 1882 S. 87-96); Daudbanton, Het apokryphe doek Zeopia Ingov indo Zeopia en de leertype daarin vervat (TdSt 1886-1887); Damburger, Real-Enc, sir Videl und Aalmud, Supplemented. 1886 S. 77 dis 86; Cheyne, Job and Solomon or the Wisdom of the Old Testament, Loundon 1887; Drummond, Philo Judaeus vol. I, 1888 p. 144-155; Hatch, Essays in Biblical Greek, 45 1889 p. 246-282 (jur Tertfritt); Margoliouth, An Essay on the place of Ecclesiasticus (Expositor 1890, april p. 295-320, may p. 381-391). Bgl. dagu bef. die Res, von Rölder, Lew 1890, 1895; auch Tegles 1890, 1897; auch Tegles 1890, 137; Bois, Essas zur les origines de la philosophie Judéo-Alexandrine, Baris 1890 p. 160-210, 313-372; Renan, Histoire du peuple 50 d'Israel IV, 1893, p. 282-296; Resite, Marginalien und Materialien 1893 S. 48-59 (jur Tertfritt).

Tertfritif).

Das Spruchbuch Jesus' bes Sohnes Sirachs ift ber außertanonische Doppelganger des tanonischen Spruchbuchs Salomos. Wie dieses giebt es die Resultate einer prattischen Lebensweisheit in poetischer Form. Es verbreitet sich über das ganze Gebiet des 55 menichlichen Lebens nach all feinen Richtungen und Beziehungen; will für alles die richtigen Gefichtspuntte eröffnen, um barnach auch bas richtige Sanbeln zu ermöglichen. Das Sochste wie das Riedrigfte, das Gröfte, wie das Geringfte wird vom Berf. in den Kreis seiner Betrachtungen und Ratsschaftig gezogen. Er spricht von der Gottessurcht und göttlichen Weisheit, von Freundschaft und Barmherzigleit, von Selbsibeherrichung und Mäßigkeit, und was sonit für Tugenden sind; wie auch von den entgegengeseiten Lastern. Er handelt von den besonderen Ausgaden, welche die Verschiedenskeit des Alters, Gefchlechtes und Berufes, ber burgerlichen und fogialen Stellung fur ben einzelnen mit fich bringt. Er rebet vom Berbalinis ber Eltern und Rinder, Berren und Rnechte,

Soben und Riedrigen, Armen und Reichen gu einander. Er giebt auch Rlugheits. regeln für ben geselligen Bertehr und für bas politische Berhalten. Die Form, in welche er seine Gedanten kleidet, ist durchgängig die des hebräsichen Rhythmus, also die poetische. Ein bestimmter Plan in der Anlage des Ganzen ist nicht nachweisdar. Das einzelne tritt uns als einzelnes entgegen, zwar gruppenweise geordnet, aber ohne eine ertennbare s Disposition des ganzen. Die Moral, die durch das Ganze hindurchgeht, ist allerdings zum Teil etwas hausbaden, zuweilen sogar in den reinen Utilitätsstandpunkt übergehend. Aber im Gangen fpricht fich boch eine tuchtige, ernfte fittliche Gefinnung barin aus, verbunden mit einer prattifchen und verftandigen Beltbetrachtung. Bas ber Berfaffer verdunden mit einer pratitigen und verständigen Weltbetrachtung. Was der Versalfer giebt, ist die reise Frucht vielseitiger Bildung und langiähriger Welterlahrung. — Der 10 griechische Text, welcher uns erhalten ist, giebt sich selbst laut der Vorrede nur als Überseitschied geschrieden ist nicht erst des Beweises, daß das Buch urpfrünglich sebräld, geschrieden ist (nicht aramälich, l. Friksse, Exeget. Handd v. S. XVIII). Noch im Talmud werden Spriche daraus eitiert. Bgl. Junz, Die gottesdienstil. Vorlage der Juden S. 101 sf. Delissich, Jur Gesch. der sich Versichen siehen Spriche daraus eitiert. Bgl. Junz, Die gottesdienst. Bottage der Juden S. 101 sf. Delissich, Jur Gesch. der siehe Religionsgeschichte 1880 S. 71 sf. Strad in dieser Engolopädie A. "Ranon des A.X." Hamdurger, Keal-Enc. sür Bibel und Talmud, Suppl. 1886 S. 38—86. Schechter, The Quotations from Ecclesiasticus in raddhing literature in Lewish Ouerterly Review vol. IVI 1891 p. 689 cus in rabbinic literature, in: Jewish Quarterly Review vol. III, 1891 p. 682 bis 706 (vollständigste Sammlung unter Mitteilung des hebräischen Wortlautes). Sie 20 ronymus versichert, ein hebräisches Exemplar gesehen zu haben, ]. praef. in vers. libr. Salom. (Vall. IX, 1293 sq.): Fertur et πανάφετος Jesu filii Sirach liber et alius ψευδεπίγραφος, qui Sapientia Salomonis inscribitur. Quorum priorem Hebraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud Latinos, sed Parabolas praenotatum, cui juncti erant Ecclesiastes et Canticum Canticorum, ut similitudinem 25 Salomonis non solum librorum numero, sed etiam materiarum genere coaequaret. Die Überletzung ist Mavisch wörtlich und nicht frei von Fehlern; gehört aber unter den griechischen Überletzungen biblischer Bücher immerhin zu den besteren Leistungen. Außer dem griechischen Text haben wir noch einen zweiten selbstständigen Zeugen: die sprische Über-setzung; denn diese ist nicht, wie die anderen sprischen Texte der Apotrophen, aus dem so Griechischen sondern dirett aus dem Sebräischen geflossen. So schon Bendtsen, Specimen exercitationum criticarum in Vet. Test. libros apocryphos 1789; und neuerdings Geiger, Horowig, Roldele (Die altteft. Litteratur S. 168. Derf. 3at WVIII, 156), Lagarde (Symmicta S. 88), Bidell, Ebersheim, Margoliouth, Renan. — Aus der obigen Stelle des Sieronymus feben wir, daß das Buch im Sebraifden die Uberichrift Parabolae hatte. 36 In den griechischen Handschriften ist der stefende Titel: Loopia Inoov vlov Liody. In der lateinischen Kirche ist seit Cyprian die Bezeichnung Ecclesiasticus eingebürgert (Cyprian. Testimon. II, 1. III, 1. 35. 51. 95. 96. 97. 109. 110. 111). Bgl. die lateinische Überjehung des Origenes in Numer. homil. XVIII, 3 (ed. Lommatzsch X, 221): in libro qui apud nos quidem inter Salomonis volumina haberi solet 40 et Ecclesiasticus dici, apud Graecos vero sapientia Jesu filii Sirach appellatur. - Der Berfasser nennt sich selbst am Schlusse (50, 27) Ιησούς νίος Σιράχ, ό Ίεροσολυμάτης. Über seine Zeit giebt uns das Botwort seines Entels, des Übersehers, Ausschlüßer son sich, daß er nach Agypten gedommen sei er τοῦ δγδός και τοι ανοστοῦ έτει επί τοῦ Εὐεργέτον βασιλέους. Das sann nicht heißen: in seinem 45 (des Übersehers) 38. Ledensjahre, sondern nur: im 38. Regierungssahre des Euergetes. Bon den deiben Ptolemäern, welche den Beinamen Euergetes sühren, regierte der den der der eine Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im Auflick sonnt nur der meiste im aber der erste nur 25 Jahre. Folglich tommt nur der zweite in Betracht, mit seinem vollen Namen Ptolemaeus VII Physicon Euergetes II. Dieser regierte zuerst (von 170 an) mit seinem Bruder gemeinsam, dann (von 145 an) allein. Er gablte 50 (odd 170 an) mit seinem Studer gemeinigun, dann (don 120 an) auch . 2 gagne aber seine Regierungsjahre dom ersteren Datum an. Dennach sit das 3ahr 132 v. Chr. Sein Großvater, der Berfasser des Buches, mag also etwa 190 — 170 v. Chr. gelebt und geschrieben haden. Siermit stimmt auch, daß er in seinem Buche (Rap. 50, 1—26) dem Hohen. Siermit stimmt auch, daß er in seinem Buche (Rap. 50, 1—26) dem Hohen Siermis seinen Sohn des Onias ein ehrenvolles Andenten wid-somet. Es wird nämlich unter diesem nicht Simmon I. (Ansang des 3. Jahrhunderts, Ioseph, Antt XII 2. 4) inndern Simmon II. (Ansang des 2. Jahrh. 1. Joseph, [. Joseph. Antt. XII, 2, 4), sondern Simon II. (Antang d. 2. Jahrh., f. Joseph. Antt. XII, 4, 10) zu verstehen sein. Jesus Sirach preist bessen Berdienste im frijchen Undenten an den eben Dahingegangenen. - Roch ift zu erwähnen, daß in der driftlichen Litteratur unfer Buch von Clemens Alexandrinus an häufig citiert wird. Be= 60

tanntschaft damit verraten schon einige neutestamentliche Schriftseller (s. o. S. 625, 43). Seltsam ist, daß es in der lateinischen Kirche vielsach als ein Wert Salomos gegolten bat (s. die obigen Stellen Chyrians und des lateinischen Origenes, auch Hieronymus Comment. in Daniel c. 9, opp. ed. Vallarsi V, 686: plerisque Salomonis falso 5 dicitur); weshalb manche abendländische Kanonsverzeichnisse ohne weiteres sins salomonischen Kanons II, 151. 245. 251. 272. 1007 fs.).

13. Die Weisheit Salomonis. — Kommentare: Bauermeister, Commentarius in Sap. Sal. libr. Gott. 1828; Grimm, Kommentar über das Tuch der Keisheit, 1837; 193. A. Schmid, das Buch der Weisheit überfest und erstätet, 1837; Grimm, im Ergegt, Handb. VI, 1860 (s. o. S. 636, 18); Gutberlet, Das Buch der Weisheit überfest und erstätet, 1874; Deane, The dook of Wisdom, the greek text, the latine vulgate and the authorised english version with an introduction, critical apparatus and a commentary, Cxford 1881; Fartar in Back' Apocrypha vol. I 1883. — Sonstige Litteratur: Salthenius, Diss. critical; theol. de auctore Libri Sapientiae Philone potius Alexandrino quam seniore, Regim. 1739; Bretsdineber, De libri Sapientiae parte priore c. I—XI e duodus libellis constata, Part. III, Vited. 1804; Bitger, De philosophia morali in libro Sap. exposita, Vited. 1811; Grörer, Höslid Bd II (1831) S. 200—272; Grimm, De Alexandrina sapientiae libri indole perperam asserta, Jenne 1833 (von ihm selbst philosophia Gradia). Sapientiae parte priore c. I—XI e duodus libellis constata, Part. III, Vited. 1804; Bitger, De philosophie Bd II (1834) S. 182—180; Ruch Schick. Seisheitslefter ber hetbräer (1851) S. 322—378; Beiße, Die Evangestentiae libri indole perperam asserta, Jenne 1833 (von ihm selbste Bd II (1834) S. 182—180; Bruch Steisheitslefter ber hetbräer (1851) S. 322—378; Beiße, Die Evangestentiae Vic 226 ff.; Kibel, Die Lydre von Logos (1872) S. 192—202; houstath, Ruchelmentl. Beitgeld. 2. 202; Kinge, Die Lydre vom Logos (1872) S. 192—202; houstath, Ruchelmentl. Beitgeld. 2. 202; Kinge, Die Lydre vom Logos (1872) S. 192—202; houstath, Ruchelmentl. Beitgeld. 2. 202; Brig. 304 Bd. 11, 4 Muß. (1888) S. 611—613; Ruchel, Dreugl, Dreuglisch Ergen auf Breblger und Beitheit Salomos (1889) S. 39—70; Bois, Essai sur les origines de la philosophie judée-alexandrine, Karis 1890, S. 211—309, 373—412; Margoliouth, 30 Was the book of Wisdom written in Hebrew? (Journal of the Royal Asiatic Society 1890, p. 203 aqq); Freudenthal, What is the original lang

Schon in einigen Buchern bes Alten Testamentes wird bie Weisheit, und gwar die in Gott ruhende und aus Gott stammende Weisheit, gepriesen als das höchste 35 Gut, als die Quelle aller Bolltommenheit und die Spenderin alles Gludes und Segens (vgl. besonders Pr Rap. 8—9; auch Hood 28, 12 ff.). In der späteren Litteratur ist dieser Gedanke dann mit Borliebe behandelt und weiter ausgebildet worden. Wir begegnen ihm wieder bei Jesus Sirach und namentlich in dem Buch der Weisheit Salomonis. Der Berf. Diefes Buches, ber für Salomo felbst gelten will, halt als 40 solcher feinen toniglichen Rollegen, ben heidnischen Machthabern (1, 1. 6, 1), die Thor-heit der Gottlosigfeit und insonderheit des Gotsendienstes vor. Nur der Fromme und Gerechte ist wahrhaft glücklich, der Gottlose verfällt dem göttlichen Gerichte. Sögendienst ist die höchste Thorheit. Im Gegensat dazu empfiehlt der Berf, die wahre Weisheit. Er nimmt dabei den Begriff in seinem denkbar weitesten Umfang. Denn er versteht 45 unter der Weisheit sowohl die subjettive als die obsettive, die menschliche wie die gött-liche Weisheit. Beide fallen ihm unter einen Begriff, sa sind ihm ihrem Wesen nach identisch. Die menschliche Weisheit vermittelt auf allen Gebieten des Lebens die richtige Erfenntnis. Gie unterweist den Menschen in den Wegen Gottes und lehrt ihn beffen heiligen Willen. Darum ist sie auch sie den der der der der der der der ihn bestellt ihn bestellt beiligen Willen. Darum ist sie auch sie den der ist ben, der sich ihr hingelet, die Quelle alles 50 Glüdes und aller wahren Freuden. Sie derleist nicht nur Ehre und Auhm, sondern auch ewiges Leben und ewige Seliziert. Dies alles vermag sie aber, weil sie, die menschliche Weisheit, nur ein Aussluß der göstlichen Weisheit, ja mit dieser identlich ist. Uranfänglich ist sie der Aussluß der göstlichen auf dessen Thron (9, 4). Sie war bekai ein Gest die Wolk tow (0,0), ist este innicht dabei, als Gott die Welt Schuf (9, 9); ist aufs innigste mit Gott verbunden (ovubleweier 55 exoroa Geor) und eingeweitht in Gottes Einsicht (8, 3—4). Ja sie ist ein Sauch aus Gottes Kraft, ein Aussluß aus des Allmächtigen Herrlichteit (7, 25—26). Ihr Handeln ist baber geradezu mit dem Sandeln Gottes identisch: sie schafft alles (8, 5), regiert alles (8, 1) und erneuert alles (7, 27). — Aus diesen Grundgedanken erhellt schon ber Standpunkt des Berfassers es ist ein subsischer Philosoph, der hier zu uns redet. Nämtlich so einerseits steht er durchaus auf dem Standpunkt der alttestamentlichen Offenbarung. Alber andererfeits hat er auch eine eigentumliche philosophische Bildung fich erworben. Und er ift babei nicht nur bei ben Weifen feines Boltes, fondern auch bei ben Sellenen, bei Plato und den Stoitern in die Schule gegangen. Er gehört also jener Geistesrichtung an, deren klassischer Repräsentant Philosist, und die man nur als eine Bermäßlung jüdischen Glaudens mit griechischen ist, und die man nur als eine Bermäßlung jüdischen Glaudens mit griechischen der Berschaft geben der Verlägen dass gelegk, was über den Berssische volleige beziehen tann. — Damit ist aber auch alles gelegk, was über den Berssische volleige der Verlägen gehunden, der diese hat sich, abgelehen von Alteren, noch in neuelter Zeit ein Theologe gefunden, der diese dies diese hat sich, abgelehen von Alteren, noch in neuelter Zeit ein Theologe gefunden, der diese wird glaubt und dem eine mill (der kathol. Theologe Schmid, 1, deen, doch nur meint, Alexandrinum Judaeum auctorem quidem esse libri, quem hodie possidemus, sed in illo conseribendo scripta Salomonica hodie deperdita adhibuisse ideoque 10 Salomonis personam induere potuisse (Introductio in U. T. libros sacros II, 2, 1887, p. 225). Eher der Überlegung wert ist die Ansicht abs Philo der Berfasse sich von 2, 3. B. Luther, Joh. Gerhard, Calov und viele andere annahmen (f. Grimm, Hand) von 1, S. 21 ff.), und schon Hoerdsung wert ist die Ansicht Alterer ermähnt, f. praest. in vers. libr. Salom. (Vall. IX, 1293 sq.): nonnulli scriptorum veterum hunc 15 esse Judaei Philonis äffirmant. Aber bei aller Berwandischeft mit Philo ist doch der Unterschied wischen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von 1, schon der Alterschied wischen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Mofryphen des Renen Testamentes. Eine Sammlung von Apotryphen des P.Z.s. hat guerit Bild, Reander Soravienijs veranstaltet und dieselbe seiner Catechesis Mark. Lutheri parva, graeco-Latina, Bas. 1504, 2. Ausg. 1567 unter dem Titel desgessig in Apocrypha, 35 h. e. narrationes de Christo, Maria, Joseph, cognatione et samilia Christi, extra Bildia etc. Ausgre dem Protevang. Jacobi (dereits 1552 den Teded). Bildiander tateiniss diestet), den Episteln des Picturis, und Prochori de Johanne Theologo et Evangelista historia sinden sich in dieser Sammlung teine eigentlichen Apotryphen, sondern nur ausammengetragene Stellen aus projanen und stressischen Apotryphen, sondern nur ausgammengetragene Stellen aus projanen und stressischen Apotryphen, sondern nur ausgammengetragene Stellen aus projanen und stressischen Apotryphen, sondern der Johanne Heroldus, Basil. 1555, und Monumenta S. Patrum orthodoxographa ed ed. Joan, Heroldus, Basil. 1569, sindet sisch von den Evangen nicht steues. In den folgenen Beit sonden einzelne bis dabin unbefannte apotryphisse Schriften bescheiden Beit sonden einzelne bis dabin unbefannte apotryphisse Schriften besche Engled Schriften bescheiden. Die erste umsgliende 46 Sammlung, verbunden mit den sieglen Untersügsseh und hat den der des Beinder Jerunden einzelne des Apotryphas NT, Hamb. 1703, 20 km. heraus (ed. 2, Danib. 1719, tertio tomo aucta; tertii tomi ed. 2, Hamb. 1743). Ihn sopiette der Englisher Jerunda Jones, A new and full method of settling the canonical authority of the New Testament etc., 3 vols., Oxf. 1726, 1798. Daran schließes sind sinden codd. mss. emendatius expressa, sasc. I, Havniae 1804). Das strittis dedeutia, alia ad fidem codd. mss. emendatius expressa, sasc. I, Havniae 1804). Das strittis debeutsamste, vorn auch seiber nur einen Zeil der apotryphien Witteratur umsgliende Bert sit der Detustige Bearbettung ersuhen die Verdryphen (vössig absängig von Thilo, dun. I, Lips. 1832. Cinn betust derbettung ersuhen die Portryphen (vössig absängig von Thilo, dun. I, Lips. 1832. Gi

apocr. Lips. 1851, 2. Must. von Lipsius undBonnet 1891, Evangelia apocr., Lips. 1853, 2. Must. 1876; Apocalyps. apocr. Lips. 1866. Bor allem murde das Material vermehrt. Eurische Texte verössenlichen Lips. 1866. Bor allem murde das Material vermehrt. Eurische Texte verössenlichen Lips. 1866. Bor allem murde das Material vermehrt. Eurische Motor 1805; Apocryphal Acts of. the Apostles 1871; Malan, The conflicts of the holy Apostles 1871 gad eine englisse überteigten der ätziehighen Sammlung von Apostles 1871 gad eine englisse übersteinen geralten apotruphischen Schriften erheiten eine wesennliche Förderung durch die Arbeiten von Hanna, v. Gebard und T. Jahn. Richt minder verdiensteil sind die Arbeiten von Hanna, v. Gebard und T. Jahn. Richt minder verdiensteil sind die Arbeiten von Hanna, v. Gebard und T. Jahn. Richt minder verdiensteil sind die Arbeiten von Hanna, v. Gebard und T. Jahn. Richt minder verdiensteil 1871, 2. Must. 1886; die Cuellen der Kertusligen 1872; Die apotruphischen Apostlessen 1871, 2. Must. 1885; die Cuellen der Kertusligen 1872; Die apotruphischen Apostlessen 1871, 2. Must. 1885, die Cuellen der Kertusligen 1872; Die apotruphischen Apostlessen 1873, die in der die tiener Aust. Einer Einsteilung in das Art 1892 der tritischen Besprechung der neutest. Apostuphen einen sehr sändigen aborryphes 1892 eingebend 16 "über apott. Evangelien" S. 621—797, und "über apott. Apotalupien und Mosselagieichigen Einstein und Apostelagieichigen Materia der Verbautzuschen Unstable und Apostelagieichen Mehren Lipstein und Mosselliche Machten der Expektionen, Musterisbilische Machtigten oder der Mossen gegeben und Apostelagieichten der der Apostenn, Musterisbilische Machtigten oder der Mossen gester und Apostelagieichten der der Apostenn, Musterisbilische Machtigten oder der Mossen geste apotre Oberen, Kündelt und

15 "über apotr. Evangelien" G. 621-797, und "über apotr. Apotalppfen und Apoftelgeschichten" bas Lebensenbe Jeju und Maria 1883 bewegen fich auf wiffenichaftlichem Boben. Uber den Ursprung des Namens anderouga und über die wechselnde Bedeutung. 20 welche dieser Bezeichnung im Laufe der Jahrhunderte beigelegt worden ist, siehe oben S. 622 ff. Die Stellung der neutestamentlichen Apotrophen zu den tanonischen Buchern des NI.s ist eine wesentlich verschiedene von der der apotrophischen Bucher des AI.s zu den kanonischen Buchern des AI.s. Bei letteren ift eine wirkliche Fortführung der Offenbarungsgeschichte beabsichtigt und geschieht in ehrlicher Weise, wenn auch durch 25 profane Sande; bei ersteren findet eine absichtliche Unterschiebung unechter Quellen unter Die echten ftatt. Die neutestamentl. Rritit versteht unter ben Apotrophen bes RI.s alle Diejenigen Schriften, welche durch Ramen und Inhalt zu ertennen geben, daß fie fur lanonische Schriften gehalten sein wollen, denen aber von der Rirche auf Grund ihres zweifelhaften Ursprungs und Inhalts eine Stelle in dem Ranon nicht eingeräumt worden 30 ist. Diese untergeschobenen Schriften ertrecken sich über das ganze Gediet des NA.s, und wir tonnen demgemäß vier Klassen unterschelben: 1. apotrophische Evangelien, 2. apotrophische Aposteleschichten, 3. apotrophische Briefe der Apostel, 4. apotrophische Apotalppien. Es ift ihrer eine große Bahl von hochft ungleichem Wert. Um einflußreichsten in der Rirche sind wohl die apotrophischen Apostelgeschichten gewesen, benn fie 36 scheinen fast mehr noch als die apotr. Evangelien als πάσης αξοέσεος πηγή και μητήρ (vgl. Photii biblioth. cod. 114) gefürchtet worben zu fein: vgl. Epiphan. adv. angehangt hatte, hauptfachlich dazu beigetragen, fie mit der Zeit ganglich in den Sintergrund zu brängen. Indes wurde dadurch nicht zugleich auch alles das aus dem Bewußtsein des christlichen Boltes mit verdrängt, was von der Kirche als heilige Legende 45 ober gur Santtionierung eines firchlichen Dogmas ben Apotrophen entnommen worben war; der unlautere Ursprung wurde dem Namen nach der Bergessendit absichtlich heim-gegeben, die Sache selbst aber wurde, so weit sie für kirchlich-dogmatische Zwecke brauchbar und förderlich war, in eine traditio ecclesiastica umgetauft und forterhalten. So erklärt sich sowohl wie die apotryphischen Schriften seit ihrer Achtung durch die Fixierung 50 bes neutessammentlichen Kanons bis zu gänzlicher Ignorierung dem Namen und der Bekanntschaft nach verschwinden konnten, als auch, daß das Mittelalter immer mehr von der apotrophischen Überlieferung adoptiert und der kirchlichen Tradition einverleibt hat. Hatte demgemäß die tatholische Kirche tein Interesse daran, der apotruphischen Litteratur in späterer Zeit ihr geschichtliches oder tritisches Studium zuzuwenden, oder 56 hatte vielmehr die tatholische Kirche ein Interesse daran, dergleichen Studien zu vermeiden, so durfen wir uns nicht wundern, daß erst in der evangesischen Kirche ein er-neutes Interesse an der apotryphischen Litteratur erwachte. Mußte doch zur Kenntnis neutes Sitereit un bei Ausbildung gaftreicher Dogmen, des Urprungs vieler Traditionen und althergebrachter Migbrauche, sowie zur richtigeren Beurteilung der altlicchlichen Zu-(a) stände felbit bas Studium ber neutestamentlichen Apotruphen von bedeutendem Belang fein, wogu noch der antiquarifche Wert tommt, welchen jedes Dentmal aus alter Zeit,

sei es auch nur für die Sprachforschung, hat. Freilich ist erst in neuester Zeit der Wert der apokryphischen Litteratur in dieser Hinsicht hinreichend gewürdigt worden; während Tischendorf in seiner Preisschrift "de evangel. apoer. origine et usu" vielfache Andeutungen in dieser Sinsicht giebt, hat Hofmann in seinem "Leben Jesu nach den Apotrophen" bereits einen eingehenden Bersuch gemacht, den reichen archäologischen und bogmengeschicktlichen Soff der neutestamentlichen Apotrophen auszubeuten und ihren Wert sur die Exegese der tanonischen Schriften des NI.s. im einzelnen nachzuweisen. Vor allem wird es freilich darauf antommen, um nur eine einigermaßen sichere Unterlage für weitere Konsequenzen zu haben, die apoltyphische Litteratur des NX.s tritisch festzustellen und daran eingehende Untersuchungen über Ursprung und Beran- 10 laffung der apotrophischen Rachrichten anzutnupfen, ihre historische oder dogmatische Basis lasing det aportophiquen Nagrichen anzunuppen, inte nituralier vor voginatique sont aufgubeden, den Iwed speriod ihrer Dichtung nach zweifen und ihre Bedeutung sür die jedess malige, sowie für die spätere Zeit zu bestimmen. In letzterer Sinsicht hat Hospinann in dem oben angeführten Werte (vos. auch Kleuter, Über die Apotrophen des NT.s.) in ersterer Beziehung Tischendorf in feinen Ausgaben (1. S. 653,62) nanthaftes ge-15 leistet. Aus dem teichen Schafe handscriftlicher Quellen und sonstiger tritischer Hispinans in ersten der verschieden Schafe handscriftlicher Quellen und sonstiger tritischer Hispinans in der ihrer der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verschlassen der Verscha haupt möglich, festgestellt, und auch über das Alter und die relative Echtheit berfelben positive Ausschliesegeben. In seiner Schrift: "Wann wurden unsere Evangelien versfatt?" Leipzig 1865 S. 29 1c. hat berselbe auch einen Bersuch gemacht, die apotrys 20 phische Litteratur nach ihrer Zeugnistraft für das Alter der tanonischen Evangelien auszubeuten. Nicht unerwähnt mag auch bleiben, welcher Wißbrauch in neuerer Zeit mit den Apotryphen getrieben worden ist, indem sie als geheim gehaltene Schriften dem

Bolte verfundigt murben.

I. Evangelia apocrypha. Die große Jahl berselben (Fabric. cod. apoer. 26 NT I p. 335 sqq. 3ahlt deren 50 auf, die indes nach Beseitigung der verschiebenen Ramen sir dieselben Schriften sich auf wenigere reduzieren werden) ertsätt sich aus einer doppelten Beranlassung. Die eine Beranlassung war der fromme Bunsch allzu wißbegieriger Christen, auch über diesenigen Berhältnisse und Zetsabschnitte des Lebens Christi, über welche uns die neutestamentlichen Schriften teine oder nur sehr turze Nach- vo Richten bieten, etwas Genaueres und Ausführlicheres zu ersahren. Diesem frommen Bunsche entgegenzulommen, sanden sich leicht Schriftsteller, die, was die Tradition darbot, zusammenstellten und die von ihr gelassenen Lücken mit eigenen Ersindungen ergänzten. So motiviert der Verfasser des Ev. Pseudo-Matthaei selbst sein Beginnen: "amor ergo Christi est, cui satisfecimus", vgl. Schade, liber de infantia Mariae et 26 Christi salvatoris ex cod., Stuttgartensi 1869, p. 11; und der Berf. der Legende von Baulus und Thetla ertlart, über feine Erdichtung gur Rede geftellt: "id se amore Pauli fecisse". Dabei leitete fie meift ein boppeltes Intereffe, entweber ein bogmatisches (besonders ebionitisches oder gnoftisches), die Gelegenheit zu benuten, durch erfundene hiftorifde Unterlagen ihre Glaubensanfichten gu ftuten ober ein rein felbitifches, 40 sich und ihrer Schrift durch möglichst umständliche, neue und recht wunderbare Geschicht-chen dassenige Ansehen zu geben, welches das Boll so gern dem beilegt, der als Ein-geweishterer seiner Glaubensbegier neue Stoffe durzubieten im stande ist; deshalb auch bas Streben ber apolryphifchen Autoren, ihren Schriften ein möglichft hohes Alter und apostolischen Ramen oder wenigstens apostolische Autorität beizulegen. In vielen Fällen 45 haben lie ihre Stoffe je nach Bedurfnis aus der Luft gegriffen, in anderen Fallen läßt sich eine causa media noch leicht ertennen; teils nämlich finden wir, bag Ereigniffe, welche in den tanonischen Evangelien nur angedeutet find, zu ausführlicheren Darstellungen reizien, teils daß Aussprüche Jesu in Thaten ungelest wurden, teils daß Weissagungen des Alten Testaments auf Christum oder auch nur jüdische Erwartungen so von dem Messas oft eine nur altzu buchstäbliche Erfüllung erhielten, teils daß alle Bunderergahlungen des alten Testaments durch analoge Bunder Christi und mo moglich in volltommenerer Geftalt repetiert wurden. Gang dasfelbe Berfahren folugen auch diejenigen apolrophischen Autoren ein, bei benen die andere Beranlaffung ftattfand, nämlich nicht der Glaubensbegierde Allguwißbegieriger entgegengutommen, fondern viel- 55 mehr die evangelitige Geschichte für ihre dogmatischen, meilt häretischen Joweke zu fallichen. Darum sind die höretischen Gnostiter besonders fruchtbar an apotrophischen Erzeugnissen gewesen (voll. Epiphan. haeres. 26, 8. 12), aber auch die anderen Hares seinen der ältesten Kirche haben das ihrige beigetragen. Aus demselben Grunde ertlärt sich auch, wenigstens zum Teil, die große Unbestimmtheit der meisten apotrophischen so

Texte; taum haben Schriften jemals so vielen Rezensionen unterlegen, sind nach Bedurfnis fo vielfach interpoliert und verstummelt worden, als die apotrophischen Schriften. Die Kritit hat daher, wenn irgendwo, fo hier nach dem Alter der Urfunden gu forschen, welches meift augleich über Die relative Echtheit entideibend ift. Goon oben beuteten s wir an, daß die apotropischen Evangelien besonders die mangelnden nachrichten ber Evangelien zu ergangen suchen; fie verbreiten fich daber besonders über die verwandt-Schaftlichen und Geburtsverhaltniffe Jefu, über feine Rindheit und über feine letten Lebensschieftale. Das die Zwischenzeit des Jünglingsalters die zu seinem öffentlichen Servortreten im 30. Jahre auch von den Apotrophen unausgefüllt gelassen wird, findet 10 seine ganz natürliche Ertlärung wohl darin, daß es auch den apotrophischen Autoren zu gewagt ericien, ein Duntel aufzuhellen, für das auch nicht ber mindefte historische Anhalt im NI vorlag; man wußte eben nicht, womit man diese Zeit in glaubwürdiger Beife ausfüllen follte, und beruhigte fich um fo eber in biefer Sinficht, als die evangelifche Geschichte berichtete, daß Chriftus fein erftes Bunder gu Rana verrichtet habe. 15 Dag aber eine Geburt und feine letten Lebensichicfale trot ber ausreichenben evangelischen Berichte apolryphisch noch weiter ausgebeutet wurden, barf ebenfalls nicht Wunder nehmen, ba ber Gintritt Jefu in die Welt und fein Scheiben von diefer Erbe dogmatifc die meifte Beranlaffung zu den bezüglichen Ausschmudungen barboten. Man unterfchied früher gewöhnlich Evangelia infantiae et passionis Jesu Christi; geeigneter durfte

20 eine dreifache Einteilung sein: 1. in solche, welche die Ettern und die Geburt Jelu, 2. welche seine Kindheit, und 3. welche seine letzen Ledensschäckslab betreffen. Zählen wir zunächst diesenigen auf, beren Texte uns erhalten, zum Teil erft durch Tichenborf

wieder aufgefunden worden find, fo gehoren hieher:

a) Protevangelium Jacobi, desen Verfasser angeblich Jatobus, der Bruder des Septern; auf dem Inder des Gelasius und Homisdas siguriert es dagegen als evang. Jacobi minoris. Es umfast die Zeit von der Antündigung der Gedurt Marias an deren Eltern, Joachim und Anna, dis zum bethlemtilschen Rindermord in 25 Kapiteln. Bgl. Tischendor a. a. D. S. 1—58. — Sein Alter ist ein sehr hobes; es scheint schon Justin. Martyr. dial. c. Tryph. 78 p. 303 und Clem. Alex. strom. 7 p. 80 so ed. Potter besannt gewesen zu sein, und wird dem Kamen nach zuerst von Ortzen. in Matth. III p. 463 ed. de la Rue erwähnt. Der Inhalt scheint auf einen edionitischen Urtprung schließen zu lassen. Bielleicht gehört es noch dem 2. Jahrh. an, worauf der streite Verarbeitung der tanonischen Spackschen scholichen von Alex. stromen 7 p. 30 als die zahlteich vorsandenen Handschein schwinzuge Erwähnung der den zu zuschließen zu lassen ist der altesten Kinchen Handschein. Bandschein schwinzuge ist der Zeit, als endlich der Umstanden handschein und Überschungen aus ziemlich alter Zeit, als endlich der Umstand, das die sahlteich vorsändenen Handschein. Bandschein zu der eine Bestellen in der altesten Zeit die ins Mittelaster hinein. Daher sind und diese Protevangelium bereits in der ältesten Sammung apostryph. Schriften von Reander 1564, nachdem Vidlich den Alter vorsäschen William der Verlassgabe vorbereitet hatte. Keuerdings ward er separat von Suckow, Vratislaviae 1840, ex cod. ms. Venetiano, freilich in fritisch sehr mangelhöster Weise deiert und zulest von Tischendorf in seinen evang. apoeryph. Dazu Krage mente aus einem sprisch koder von Wright, Contributions to the Apoeryphal Literature of the New Test. collected and edited from Syrian MSS in the British Museum, London 1865.

b) Evangelium Pseudo-Matthaei sive liber de ortu beatae Mariae et in-

fantia Salvatoris. Unter diesem Namen volfständig in 42 Raptieln zueft von Tischenso dorf (vgl. dazu in desselben Apocal. apocryph. die nachträglichen Vemertungen prolegom. LVI) ediert, während Thilo nur die ersten 24 Raptiel unter dem irrtümlichen Titel Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris hat. Einen Stuttgarter Rodex hat Schoeh, Liber de infantia Mariae et Christi salvatoris 1869 berausgegeben. Es scheint lateinischen Ufprungs zu sein und seine Quelen besonders in dem Protevangelium und dem Evang. Thomae gehabt zu haben. Im übrigen weisen die vorhandenen Handschien auf vielsache Ketastationen und Verstümmelungen hin. Es beginnt mit der Antlindigung der Geburt der Maria, betont deren davolische (gegenüber der manichäischen und wonder Antlich von deren levitischer) Alde (gegenüber der manichäischen und wis zum Jünglingsalter Zesu fort. Was die Zeit sei einer Ausstallung bis zum Jünglingsalter Zesu fort. Was die Seit

in der abendlandischen Rirche bearbeitet und jedenfalls icon dem Hieron. c. Helvid. 7; ad Matth. 12, 49; 23, 25, und Innocent. I ep. ad Exsuperium (Galland. bibl.

patr. 8 p. 561) betannt gewesen zu sein, vgl. Tischendorf a. a. D.
c) Evangelium de nativitate Mariae. Über dasselbe gelten dieselben Entsettig mit demselben verwechselt worden zu sein, obwohl mehrere Anzeichen auf seinen päteren Ursprung hinweisen; vgl. Tischendorf a. a. D. Es enthält in 10 Rapiteln die

Geldicte Marias bis gur Geburt Jefu.

d) Historia Josephi Fabri lignarii. Sie wurde zuerst von Georg Wallin, Lips. 1722, arabisch mit lateinischer Üebersetzung ediert, scheint aber nicht sowohl ara- 10 raps. 1.22, many mit menninger tevertegung evert, igentit aver ningt sowohl atter sich scheme vom einem sowohl auf ein, do die gangs Schrift sichtlich gur Bersberrlichung Josephs und zur Borlesung an dessen Festag (20. Juli) dienen soll, und bekannt ist, daß dieser Josephstultus haupssächich von den monophysitischen Ropten ausging; 1901. Tischendorf a. a. D. Lus eben diesem Grunde werden wir auch ihr Alter bis in das 4. Jahrh. zurückdatieren können, wosür auch sonst noch manches aus dem 15 dogmatischen Indalte sprickt; 1901. Alchendorf a. a. D., Hosmann a. a. D. S. 2087. Se enthält in 32 Kantlett die ganze Vekensachslichte Kolenka und heldreicht bekandere Es enthält in 32 Rapiteln die ganze Lebensgeschichte Josephs und beschreibt besonders in dem letzten Teile die Umstände seines Todes mit großer, für die Dogmengeschichte nicht unwichtiger Ausführlichteit.

e) Evangelium Thomae. Es ist nachst bem Protevangelium das alteste und ver- 20 breitetste gewesen. Schon Irenaeus, adv. haeres. 1, 20 muß es gefannt haben und Origen, hom, 1 in Lucam erwähnt es namentlid; ja Pseudo-Origin, philosophum. ed. Emm. Miller, Oxon. 1851, p. 101 coll. p. 94 rebet von dem Gebrauche desjelben bei der gnostischen Sette der Naasener in der Mitte des 2. Jahrhunderts. Euseb. hist. eccl. 3, 25 erwähnt es ebenfalls, und Cyrill. Hierosol. catech. 6 (p. 98, ed. 25 Oxon. 1702, coll. catech. 4 p. 66) vermutet unter dem Namen des Thomas den gleichnamigen Schuler bes Manes, wogegen freilich bas icon fruhzeitigere Borhandensein nach dem Zeugnis des Irenaus und Origenes spricht (vgl. unten das Evang. Manichaeorum). Jedenfalls aber ist sein Ursprung, wie der der meisten apotrophischen kannichteer und geschichten und zwar unter benjenigen Gnostitern zu juden, welche w dem Dotetismus in Bezug auf die Person Christi hulbigten; auf diesen Dotetismus weist die größte Jahl der hier berichteten Wundermärchen hin, weshalb sie auch der den Manichaern so viel Beisall sanden. Nach dem Citat des Irenaeus adv. haeres. werden wir den Berfaffer unter der marcofianischen Gelte gu fuchen haben. Im übrigen bietet teine ber porhandenen Sanbichriften, Die auferbem auf Die mannigfachften Re- 35 trattationen und Berftummelungen hinweisen, ben vollständigen Text, fo bag wir also nur Fragmente von dem Evangelium Thomas besithen. Buerft hat Cotelerius in den Noten zu den Constit. apostol. 6, 17 ein Fragment aus einer Pariser Handichtift des 15. Jahrhunderts veröffentlicht; ein umfassensten Mingarelli, Nuova raccolta d'opuscoli scientifici, tom. XII. Venet 764, p. 73—155. Bon Tischendorf (a. a. D. 40 p. XLIII) ist eine größere Anzahl von Sandschriften aufgefunden worden, deren Berschiedenheiten ihn veranlaften, in seiner Sammlung einen breifachen Text, zwei griechische und einen lateinischen, aufzunehmen; die Titel sind: 1. Θωμά loganlirov φιλοσόφου δητά els τα παιδικά του κυρίου. Es enthalt die Rindheitsgeschichte Jesu vom 5. bis είς τὰ παιδικά του κυρίου. Es entigait die Ainogeusgegiggie zejų vom 0. 005
12. Jahre in 19 Rapitelin. 2. Σύνγοαμμα τοῦ άχίου ἀποστόλου Θιομά περί τῆς 45
παιδικής ἀναστοροής τοῦ κυρίου. Es entigalt die Zeit vom 5. dis 8. Jahre in
11 Rapitelin. 3. Tractatus de pueritia Jesu secundum Thomam. Es entigait die
Zeit von der Flucht nach Agphen bis zum 8. Lebensjahre Zeļu in 15 Rapitelin.
Einen lyrifchen Rober veröffentlichte Wright a. D., London 1875.

1) Evangelium infantiae Arabicum. Es ift dosselbe zuerft durch Henricus 10

Sike (ev. inf. vel liber apocryphus de infantia Servatoris; ex manuscripto edidit ac latina versione et notis illustravit, Traj. ad Rhenum 1697) in arabifchem Texte mit lateinischer Übersetzung ediert worden und dann in die Sammlungen von Fabricius (der auch die Einteilung in 55 Kapitel vornahm), Jones, Schmid (sämt-lich nur lateinisch) und Thilo (arabisch und lateinisch S. 63—131), endlich von Tischen- 55 dorf in verbesserter lateinischer Übersehung aufgenommen worden. Inhalt und Ausschmudung läßt sofort auf einen orientalischen Ursprung schließen; denn nicht bloß, daß die orientalische Damonologie und Magie überall hindurchblickt, sondern es finden sich selbst Relationen, welche sich allein aus ber Befanntschaft mit orientalischer Wissenschaft (3. B. die Bewandertheit des Knaben Jesu in der Aftronomie und Physit) und Zoroafters 🚥

einer Beisjagung Zoroafters von der Geburt des Meffias, vgl. Rap. 7) ertlaren laffen. Der arabifche Text ift aber taum ber urfprüngliche, vielmehr weifen mannigfache innere und aukere Grunde auf einen ursprünglich sprifchen Text hin, 3. B. die Rechnung nach 5 ber aera Alexandri (cap. 2). Dahin ist auch seine Berühmtheit bei ben sprifchen Retwianern zu rechnen, während seine hohe Geltung bei den Arabern und Kopten in Ngppten sich leicht aus dem Umstande ertlärt, daß der vorzüglichste Teil seiner Märchen in die Zeit des Aufenthalts Zesu und seiner Estern in Agppten fällt. Wie groß übrigens die Verdreitung dieses Evangesiums war, geht auch daraus bervor, daß 10 einzelne Marchen felbst in den Roran aufgenommen, noch andere von muhammedanischen Schriftstellern wiederholt worden sind. Das gange Evangelium icheint gum 3wede ber-Borlefung für gewiffe Marientage gusammengestellt worden gu fein, wenigstens finden fich bei ben toptischen und abeffinischen Christen solche Gedachtnistage von Ereigniffen aus dem Aufenthalte Marias in Agppten, die auf Erzählungen unferes Evangeliums ben 55 Rapiteln, welche der Kompilator benutze, sind zum Teilmoch sichtlich. Bon den 55 Rapiteln, welche die Zeit von der Geburt Zesu die zu seinem Ausenhalt im Tempel als zwölfjähriger Anabe umfassen, lehnen sich die ersten 9 an das apotrophische Evangelium des Jatobus, sowie an Matthous und Aulas an, die lehten 20 vom 36. Rapitel an an das apotrophische Evangelium des Thomas, mabrend der mittlere 20 Teil mit seinem ausgeprägten orientalischen Charatter entweder vorhandene Traditionen mit national-religiofen Elementen vermischte ober neue Marchen unter Attommobation an lettere fcuf. Raum ift bemnach auch das gange das Wert einer einzigen Rompilation, worauf auch noch weitere Spuren von Mangel an Einheitlichfeit und Planmägigfeit hinweisen. Dadurch wird auch die Bestimmung seines Alters eine höchst unsichere; der 25 einzige sichere Anhalt ist die Besanntschaft des Korans mit seinen Marchen, welches freilich bei dem jedenfalls viel früheren Borhandensein des Evangeliums nicht viel beagen will. Die bis jett bekannt gewordenen Sandschriften reichen bis ins 13. Jahrhundert. Bgl. Tifchendorf a. a. D. G. XLVIIIff.

g) Evangelium Nicodemi, oder, nachdem burch Tischendorfs Forschungen biefe 30 unrechtmäßige Namenzusammenfallung für zwei durchaus zu trennende Schriften unzweifelhaft nachgewiesen worden ift:

a) Gesta Pilati, ober Acta Pilati.

β) Descensus Christi ad inferos.
Die Gründe für die Trennung dieser Schriften beruhen hauptjächlich auf der Be-35 schaffenheit der ältesten Codices; während nämtlich die lateinischen, als die späteren, sämtlich beide Schriften verbinden und auch zuerst den Namen Evangelium Nicodemi haben, dieten die älteren griechischen fast durchweg nur die erste Schrift, und zwar mit felbititanbigem Schluß; dazu tommt, daß die lateinische Berichmelzung auch noch mannigfache Spuren diefer Aneinanderfügung aufweift, und in ben verschmolzenen Schriften 40 fich widersprechende Stellen finden, die unmöglich von einem Autor herruhren konnen. Freilich bleibt es immer auffällig, daß die zweite Schrift nirgends für sich allein sich findet; doch dürfte auch dies durch die Annahme, daß die zweite Schrift schon frühzeitig zu einer Fortletzung der ersteren umgeschaffen wurde, hinreichend ertlätlich erscheinen. Jedoch erhielten die verdundenen Schiffen taum schon damals den Gesamtnamen Evan-46 gelium Nicodemi, vielmehr scheint dieser erst nach Karls des Großen Zeit ersunden, seitdem aber stehend geworden zu sein. Die Beranlaffung dazu war wohl entweder der Prolog zur erften Schrift, in welchem des Zeugniffes des Nicodemus gedacht wird, oder der Umstand, daß in dem Evangelium dem Nicodemus eine Hauptrolle zufällt. Der ursprüngliche Titel der ersten Schrift war: ὑπομνήματα τοῦ κυρίου ήμῶν Ἰησοῦ 50 Χριστού πραχθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου; daher der lateinische Gesta Pilati (bet Gregor, Turon, hist, Franc. I, 21 und 24) oder Acta Pilati (Justin, Mart. apolog. 1, 35: ταῦτα — δύνασθε μαθεῖν ἔκ τῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου γενομένων ἄκτων), wobei wegen des Mangels alles Charafters eines gerichtlichen Dotumentes nicht mit Tertull, apolog. 21 an die mirtlichen von Bilatus an den Raifer gefendeten Gerichts-55 atten gedacht werden tann, sondern vielmehr einsach anzunehmen ist, daß ra Ent Hovτίου Πιλάτου γενόμενα άκτα (sub Pilato confecta) [pāterhin irrtūmlicher= oder ab= sichtlicherweise für ψπο Ποντίου Πιλάτου γενόμενα ausgegeben wurden. Jedenfalls aber fteht fo viel feft, daß eine Schrift unter dem Ramen acta Pilati fruhzeitig weit verbreitet war und in hobem Ansehen stand (vgl. auger Justin, und Tertull, a. a. D. 60 auch Euseb, hist, eccl. 2, 2; Epiphan, haeres, 50, 1), und es fragt lich nur, ob

die auf uniere Zeit gekommene Schrift mit iener für identijch gehalten werden dans. Die stetige Auseinandersolge der Zeugnisse vom 2. Jahrhundert (ogl. Justin, Tertull, Euseb., Epiphan.) bis ins 5. (Orosii hist. 7, 4) und 6. Jahrhundert (Gregor. Turon. a. a. D.), an welche sich dann sofort der Zeit nach die ältesten vorhandenen Jandschriften aus dem 5. höchstens 6. Jahrhundert (ogl. Tischendorf a. a. D. p. LXIV) 5 anschlehen, läßt saum einen hinreichend langen Zeitraum zwischen irgend welchen der angesührten Zeugnisse offen; während dessen so verbreitete Schrift hätte untergehen und eine unechte an beren Stelle untergeschoben werben tonnen, wogu noch tommt, bak ein weiteres Zeugnis für die Identität des auf uns getommenen Textes mit dem ursprünglichen sich aus dem mit jenem übereinstimmenden Inhalte obiger Citate ergiebt. 10 Jebenfalls ertlärt sich die allerdings große Textverschiedenheit der vorhandenen Hand-schriften auch ohne die Annahme der Unechtheit aus dem gleichmäßigen Schichal sämtlicher apotryphischer Schriften, auf das willkürlichste interpoliert zu werden. Zu einem andern Resultat sommt Lipfus, die Pilatusatten, 2. Aufl. 1886 S. 28; er weist unsern Pilatusatten eine Absassischen Such absassischen Schriften eine Absassische Zugleichen Schriften der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Ver jedenfalls den Judendriften an und fchrieb fur diefe, was nicht blok aus feiner Betanntichaft mit den jubifden Institutionen, fondern besonders aus bem Streben hervorgeht, feine Siftorie burch das Zeugnis aus dem Munde der Feinde Chrifti und zwar berer, die amtlich bei allen den Borgangen vor und nach dem Tode Chrifti beteiligt 20 waren, d. h. der Judenobersten, zu beglaubigen. Wie viel davon auf Wahrsheit berust, sann fraglich sein, jedensalls aber werden wir nicht von vornsprein altes als Wothe anglehen durfen, vielmehr erwarten milsen, das manche zu seiner Zeit noch durch mitobelliche Uberlieserung bekannte historische Inassand von ihm in seine Schrift aufgenommen worden fei. Finden wir nun in der Sauptsache ein fich Anlehnen an die lanonischen 26 Berichte, auherbem aber felten etwas unwahrscheinliches, sonbern meistens den Berhaltniffen angemeffenes, fo wird ber Wert ber Acta Pilati auch für die Bereicherung ober wenigstens Erlauterung ber evangelischen Geschichte nicht ohne weiteres in Abrede gewenigiens Erläuterung der evangeligden Geschichte nicht ohne wetteres in Address gestellt werden tönnen; auf die Benuthung der Acta Pilati für diesen Zweck hat Hofmann in seinem "Leben Zelu" an mehreren Stellen (ogl. S. 264, 379, 386, 396 u. a.) auf: 30 merstam gemacht. Bgl. auch Tischendorf, Pilati circa Christum judicio quid lucis offeratur ex actis Pilati, Lips. 1855; Lipsius, Die Pilatusatten, 4. Riel 1871, 2. Aufl. 1886. Außerdem ist die Schrift wegen ihres dem neutstamentischen auch zeitlich so nahe stehenden Sprachions (denn die Ansich), daß sie ursprünglich sebraisch oder lateinisch geschrieden sein, entsehrt jedes sekteren Grundes) sedenfalls auch den poliologischer 26 Bedeutung fur Die neutestamentliche hermeneutit. - Der zweite Teil bes fogenannten Evang, Nicodemi, welcher ben descensus Christi ad inferos que bem Munde ber beiben Gohne Simeons, Carinus und Leucius, welche mit Chrifto auferstanden und Zeugen seines Erscheinens in der Unterwelt gewesen weren, in höchst interschanter, den Zeutovitellungen alsommodierter Weise berichtet, ist von ungleich geringerer Bedeutung so als die Acta Pilati, wenn auch sein Inhalt, seine Sprache und josifige Zeugnisse auf eine kaum viel spätere Zeit der Albfassung, als bei senenn, schließen lassen; sebenfalls hat Eusedium Allexandrinus (vgl. Thilo, Uber die Schriften, des Eusedium von Emila, 1832) schon daraus geschöpft (nicht das umgelehrte Berhältnis hat stattgefunden, wie Milited Maury, Nouvelles recherches sur l'époque à laquelle a été composé 45 l'ouvrage connu sous le titre d'évangile Nicodème, 1850, irritimlid, meint). Der Betfasser war, wie es scheint, ein mit den jüdischen Messiaserwartungen und sonstigen Zeitvorstellungen, sowie mit den gnostischen Anschauungen wohl vertrauter, gebildeter Judendrist. — Beide Schriften, die Acta Pilati und der Descensus Christi, sind unter dem zusammenfassenden Ramen Evangelium Nicodemi seit Herold. ortho- to doxographa (f. S. 653, 40) in alle nachfolgenben Sammlungen apotrophischer Schriften übergegangen; ber griechische Text ber Acta murbe guerft von Birch, unendlich verbeffert von Thilo unter Hinzufügung auch des Descensus ediert; endlich hat Tischendorf, nach Auffindung neuer, und zwar der altesten Codices durch die Beröffentlichung von zwei griechsichen und einem lateinischen Texte der Acta und einem griechsichen und zwei so lateinischen Texten des Descensus (vgl. Tischendorf a. a. D. S. 210-432), weiteren fritischen Untersuchungen eine sichere Basis verschafft. - In Berbindung mit dem Descensus ift auch die in mehreren Codices hingugefügte Epistola Pilati, die im griechischen Texte auch den Actis Petri et Pauli (bei Tijdendorf, act. apost. apocryph. ed. 2. p. 196) einverleibt ift, in doppeltem lateinischen Texte aufgenommen; der Brief enthält 60

einen Bericht des Pilatus an den Kaiser Claudius Tiberius von der Auferstehung Christi. — Eine andere Epistola Pontii Pilati, worin er sich wegen des ungerechten Urteils der Juden über Christum unter Hinweisung auf die Unmöglichteit, denselben zu widerstehen, verwahrt, war ebenfalls im Altertum schon weit verbreitet, und soll, wie 6 die nachfolgenden apotrophischen Machwerte, die wir am fäglichten sogleich hier anreihen, die Sage von der Betehrung des Pilatus zum Christentum unterstügen. Sie sindet sich in detensiehen, die für der Kabrickus, This und zuletzt Tischendorf a.a.D. S. 433. — Reuerdings hat Wright a.a.D. Briefe Herodis ad Pilatum und Pilati ad He-

rodem aus einer sprissen Hardschrift ediert.

Anaphora Pilati, der Bericht des Pilatus über die Borgänge dei der Berurteilung, Tod und Auferftehung Zest mit Aufgässung seiner hauptsäcklichsten Bunder, ein Dosument, welches deutlich wieder das Streben deundet, den Pilatus als dereits sür die Sache des Christentums eingenommen, dazustellen, war edenfalls weit vertreiten. Außer in den früheren Sammlungen auch von Tischendorf a. a. D. S. 435 ff. in einer 15 doppelten griechtichen Eruntungen auch von Tischendorf a. a. D. S. 435 ff. in einer 15 doppelten griechtichen gestacht wurde, selbst der Raifer mußte ein Zeugnis sür Christum ablegen. Dies ist der Zwed der Paradosis Pilati, welche nach Birch und Tisch auch Tischen Serbsor des Pilatus vor dem Kaiser, seine Berurteilung zum Tode und Histo auch Tischen Serbsor des Pilatus vor dem Kaiser, seine Berurteilung zum Tode und dirtstung, well er Christum unschuldig getreuzigt; infolge eines Gebetes detennt sich Christus durch ein Wunder zu dem Reuigen und nimmt auch seine Frau Prolla zu sich. Den Judeader kindigt der Kaiser des Kasser des siches dereits die Gehren dere Kindigt der Kasser der der der Schale der Schale der der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale

arzt Jesum herbeizuholen. Die Leinwand der Beronica mit dem Bildnis Jesu heilt 20 den Kaiser. Pilatus wird wegen der Kreuzigung Christi zur Verantwortung gezogenen. Der ungenähre Rod Christi schült ihn vor dem Jorne des Kaisers, dann verurteits, nimmt er sich selbet das Leben, wird in die Tiber geworsen; dieselbe leidet ihn nicht, ebenso nicht die Rhone, wohin er nun geworsen; endlich wird er det Lausanne in ein Lod geworsen, wo noch seht die dien Geitter redelliss sind. — Die Karratio Josephi Arimathiensis dei Tischendorf S. 459 st., gehört ebenfalls dem früheren Mittelalter an; sie berichtet die Gesangennehmung Jesu, Verurteilung, Tod, Begrädnis; Erscheinung Christi im Gesängnis dei Nitodemus und dessen Versteuten Schriften des reuigen Schächers Demas in das Paradies. Has schein es, als ob die ganze Schrift

nur der Berherrlichung dieses begnadigten Mitgetreusigten seine Entstehung verdante.—
40 Vindicta Salvatoris ist der Titel der letsten von Tischendorf a. a. D. S. 471 ff. zuertverössentlichen Schrift. Obwohl von ziemlichen Alter, ist sie dog ein höcht ungeschiedtes
Machwert. Der trante Titus wird in Lydien von einem Judendristen Rathan auf Christi Seiltraft ausmerksam gemacht, durch das Bedauern des Todes Christi geheilt,
lätzt sich taufen, rust den Bespasian mit seinen Seere herbei, zieht gegen die Juden
45 und erodert Jerusalem. Pilatus wird gefangen gesetzt, Beronica mit dem Leinwandbildnis Jesu mit nach Kom genommen, und durch dasselbe der trante Kaiser Tiberius
geheilt, und nachher von Nathan getaust.

Die bisher ausgegählten Evangelia apoerrypha bilden aber nur den sleinsten Teil der überhaupt einmal in Umlauf gesetzten apotrophischen Evangelien. Bon den meisten b sind nur geringe Kragmente. von einigen nur die Kamen auf uns gekommen, von vielen

50 sind nur geringe Fragmente, von einigen nur die Namen auf uns gefommen, von vielen gewiß auch diese nicht einmal. Wit zählen sie in dem solgenden in alphadetischer Ordnung auf, wie sie bereits Fadricius a. a. D. I, S. 355 st. zusammengestellt hat. 1. Evangelium secundum Aegyptios. Fragmente daraus bei Clemens Roman.

cp. 2, 12 (coll. Clem. Alexandr. strom. 3, p. 465); Clem. Alex. strom. 3, p. 455 (coll. p. 452. 443). Expățint wird dasfelbe außerdem Origen. hom. 1 in Luc. (der es für eins der von Lut. 1, 1 expățint word dasfelbe außerdem Origen. hom. 1 in Luc. (der es für eins der von Lut. 1, 1 expăținten Evangelien făit); Epiphan. haeres 62, 2, p. 514; Hieron. procem. ad Matth. In Gebraud war es bei den Entratiten und nach Epiphan. auch dei den Gabellianern. Bgl. Higenfeld, Nov. test. extra canonem p. 42 sq. Nach Reich, Außerdanoniiche Paralleltexte zu den Coangelien 1894 S. 28 wo dürfte das neuerdings entdectte Evangelienfragment von Faijum. welches Biell in der

Innsbruder Zeitschrift für tatholische Theologie 1885, III, G. 498 zuerst veröffentlichte,

ein Bestandteil dieses Evangeliums fein.

2. Evangelium aeternum. Es ift das Wert eines Minoriten aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, gestützt auf Offenb. Jo 14, 6. Die Schrift ward alsbald durch Bapit Alexander IV. verdammt (vgl. Fabric. I, p. 337). Wir erwähnen es um seines 5 alten Namens willen, obwohl es der Zeit nach nicht mit den übrigen apotrophischen Evan-

gelien auf gleicher Stufe steht.

3. Evangelium Andreae. Erwähnt wird dasselbe von Innocent. I. epist. 3, 7 und Augustin. contra advers. leg. et prophet. 1, 20; möglich aber, daß beide die libris appearance. Actus Andreae (f. unten) im Auge hatten. Gelasius in decreto de libris apo- 10

cryphis zählt es unter ben zu verbammenben Evangelien auf.

4. Evangelium Apellis. Ermähnt von Hieron, procem, ad Matth. und Beda, init. commentar. in Luc. Bielleicht ift es aber nur ein verftummeltes Evangelium, wie bas bes Marrion, vgl. Origen. epist. ad caros suos in Alexandria (tom. I, p. 881 ed. Basil. 1557, in Rufini apologia pro Origene), Epiph. 44, 2; vgl. 15

Sarnad, de Apellis gnosi monarchia 1874, p. 75.

5. Evangelium duodecim Apostolorum. Erwäßnt Origen hom. 1 in Luc.;
Ambros. prooem. in Luc.; Hieron. prooem. in Matth.; adv. Pelag. lib. 3 sub.
init. (von ihm ausprüdlich als ibentiich mit bem Ev. juxta Hebraeos und Ev.

Nazaraeorum bezeichnet); Theophylact. procem. in Luc.

6. Evangelium Barnabae. Erwähnt Gelas. a. a. D. Rad Casaubon. exerc. 15, contra Baron. 12, p. 343 ward das Evangelium des Matthaus von ihm aus dem Sebräischen in das Griechische übersett; pgl. hierzu Fabr. cod. apocr. I, p. 341; III, p. 373. 528.

7. Evangelium Bartholomaei. Erwähnt Hieron. prooem. ad Matth.; Gelas. 25. a. a. D.; Beda a. a. D. Über die Tradition, daß Bartholomäus das hebräilige Evangelium des Matthäus nach Indien gebracht habe, woselbst es von Pantänus vorgefunden

worden sei, s. Fabric. cod. apoer. I, p. 341.

8. Evangelium Basilidis. Ermähnt Origen. tract. 26 in Matth. 33, 34 id., procem. in Luc.; Ambros. procem. in Luc.; Hieron. procem. in Matth.; Euseb. 30 hist. eccl. 4, 7. Bgl. Jahn, Gelch. des neutest. Ranons 1888, I, S. 770.

9. Evangelium Cerinthi. Erwähnt Epiphan. haeres. 51, 7; wie es scheint

das Evangelium des Matthäus nach eigenem Zulchnitt, in welcher verfühmmelten Gestalt es auch bei den Carpocatianern in Gestung war; Epiph, haeres. 28, 3; 30, 14. 10. Evangelium Ebionitarum. Fragmente dieses, nach dem Zeugnis des Epiphanius, verstümmelten Matthäusevangeliums, welches die Ebioniten Evangelium He-

braicum nannten, bei Epiphan. haeres. 30, 13. 16. 21. Daß es nicht ibentisch mit dem Evangelium Nazaraeorum, siehe bei Fabric. I, p. 367; II, p. 532.

lib. IV. in Jes. 11, 2) auch identisch mit dem Evangelium Nazareorum, war chalbaifch mit hebraifchen Lettern geschrieben, bei den Nazaraern in Gebrauch (Hieron. adv. 45 Pelag. 3, 1); es wurde von Hieron. in das Griechische und Lateinische übersett Hieron. in catal. script. eccl. de Jacobo; lib. II in Mich. 7, 6; lib. II in Matth. 12, 13). Über die Hypothese, daß es das ursprünglich hebräisch geschriebene Matthäusevangelium fei, f. Fabric. a. a. D. I, G. 355 und por allem die tritischen Untersuchungen in den Einleitungsichriften gum NI. und in den neueren Rommentaren gum Matthaus. Ferner 50 Hilgenfeld, Nov. test. extra canonem I; Handmann, Das Hebräer-Evangelium 1888. Daß es zu den ältesten apotryphischen Erzeugnissen gehörte, geht aus den zahlreichen alten Zeugniffen hervor; vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 39, wofelbit es als bereits bem Bapias befannt genannt wird: Ignatius, ep. ad Smyrnaeos c. 3 citiert eine Stelle, bie nach Hieron. in catal. script. eccles. de Ignatio, und procem. in lib. XVIII, 55 Jes. aus dem "Evang. sec. Hebraeos, quod Nazaraei lectitant" entnommen ist; Euseb. hist. eccl. 3, 27 (coll. Theodoret. haer. fab. 2, 1; Nicephor, 3, 13); ibid. 3, 25. 4, 22; Clem. Alex. strom. I, p. 380; Origen. in Joh. tom. II, p. 58, coll. homil. 15 in Jerem. tom. I, p. 148 (ed. Huet.) tract. 8 in Matth. 19, 19; Hieron, a. a. D. und catal. scr. eccl. de Matth.; lib. 6 in Ezech, 19, 7; lib. 1 so

in Matth. 6, 11; lib. 4 in Matth. 27, 5. 16; lib. 3 in Ephes. 5, 4; Epiph. haeres. 30, 3. 6; 29, 9 u. a.

13. Evangelium Jacobi majoris; angeblich im Jahre 1595 in Spanien, bessen Apostel Jalobus war, ausgesunden; von Innocenz XI. 1682 verdammt. Bgl. Fabric.

5 a. a. D. I, G. 351.

14. Joannis de transitu Mariae. Bgl. Gelafius, in decreto de libr. apocr. a. a. D. noch handschriftlich vorhanden, vgl. Fabric. I, p. 352. In dem Cod. Colbertin. 453 folieft fich noch eine andere bem Johannes beigelegte Schrift: de Jesu Christo et ejus descensu ex cruce an, überschrieben ὑπόμνημα τοῦ Κυρίου ἡμιῶν u Ίησοῦ Χριστοῦ els thy ἀποκαθήλωσιν αὐτοῦ, συγγραφείσα (!) παρά τοῦ ἀγίου Θεολόγου. Bielleicht bezieht sich hierauf Epiphan. Monachus, serm. de Maria Virgine Deipara (vgl. Fabric. I, p. 45). Bitt Recht hat Tijchenborf das Evangelium Joannis, uti Parisiis in sacro Templariorum tabulario asservatur, aus ber Thiloschen Sammlung (p. 817 sq.) nicht in die seinige aufgenommen, ebensowenig 15 als das den Albigensern angehörige liber S. Joannis apocryphus; denn beide steben icon ber Zeit nach nicht mit ben apotrophilchen Evangelien auf gleicher Stufe. Bal. Tischendorf a. a. D. p. XII.

15. Evangelium Judae Ischariotae, als bas Evangelium ber gnoftischen Gette ber Rainiten erwähnt bei Iren. c. haeres. 1, 35; Epiph. haeres. 28, 1; Theodoret.

20 haeret. fab. 1, 15.

16. Evangelium Leucii, wohl fällchich von Grabe ad. Iren. 1, 17 (ed. Massuet. 1, 20) und Fabric. I, p. 353 in dem Cod. Oxoniens. des Evangelium Pseudo-Matthaei vermutet; vgl. Liftendorf a. a. D. S. XXVII.

17. Evangelia, quae falsavit Lucianus, apoerypha und evangelia, quae falsavit Hesychius, apoerypha. So bezeichnet sie das decretum Gelasii 6, 14. 15, während Hieron, prol. in evang. darin nur die ersten Rezensionen des Textes der Evangelien erblickt, allerdings aber auch den beiden Männern (Lucian, Presbyter von Antiochien, Helpchius, ägyptischer Bischof Ende des 3. Jahrh.) unbefugte Emendationen porwirft. Bgl. die Einleitungen in das NI.

18. Evangelia Manichaeorum. Es werben beren vier erwähnt; a) Evangelium Thomae, eines Schülers des Manes, vgl. Cyrill. Hierosol. catech. 6, p. 98, coll. 4, p. 66 ed. Oxon. 1703; Gelas. a. a. D.; Timotheus (presb. Constantinopolit.) bet Meursius var. divin. p. 117; Petrus Siculus, hist. Manich. p. 30 ed. Rader; Leontius, de sectis, 3. lect., p. 432. Berichieben von dem unter e) aufse geführten Evangelium Thomae. — b) Evangelium vivum. Bgl. Photius contra Manich., lib. I; Cyrill. Hieros. catech. 6; Epiphan. haeres. 66, 2; Timotheus a. a. D. — c) Evangelium Philippi. Bgl. Timotheus a. a. D.; Leontius a. a. D. d) Evangelium Abdae, auch Mc 4, 41 εὐαγγέλιον μόδιον genannt (vgl. Photius, bibl. cod. 85). Siehe noch Fabric. I, p. 142 u. 354, und daselbst die Stelle ex 40 Anathematismis Manichaeorum in Coteler. patr. apost. I, p. 537.

19. Evangelium Marcionis, bes Stifters ber befannten antijubifchen Sette, ber nur paulinische Schriften in seinem Ranon zuließ, in b. 1. 5. des 2. Jahrh. Mit Bezug auf die Stellen (Ro 2, 16; Ga 1, 8; 2 Ti 2, 9), wo Paulus von feinem Evangelium (κατά τὸ εὐαγγέλιον μου) redet, lag es nahe, ihm ein besonderes Evan-45 gelium anzudichten. Marcion hielt das Evangelium des Lulas dafür, nicht jedoch ohne alle fübischen Elemente daraus auszumerzen, wie icon Iren, haeres. I, 27, 2; III, 11, 7; Orig c. Cels. II, 27; Tertull. c. Marcion. IV; Epiphan. haeres. 42, bezeugen; die beiben letteren führen im einzelnen die torrumpierten Stellen an. Es wurde "ex auctoritate veterum monumentorum" besonders herausgegeben von Aug. Hahn, und so von Thilo, cod. p. 401 sq. abgedruckt. Das Berhältnis desselben zu unserm kanonischen Lukas ist neuerdings hauptsächlich im Interesse einer negativen Kritik ausgebeutet worben; fiehe darüber die Ginleitungsichriften jum RI. und Bahn, Gefch. b. neuteftam. Ranons II, S. 449.

20. Mariae Interrogationes majores et minores. Diese beiben apotrophischen 55 Schriften voll obsconen Inhalts erwähnt Epiphan, haeres, 26, 8 als bei einigen Gnoftifern in Gebrauch.

21. Evangelium Matthiae. Ermähnt Origen, hom, 1 in Luc.; Euseb, hist. eccl. 3, 25; Hieron, procem, in Matth.; Gelas, a. a. D.; Beda, sub init, comment. in Luc.

22. Narratio de legali Christi sacerdotio, bei Suidas sub voce 'Ingouc, auch in einem Cod. ms. biblioth. reg. Paris, und in zwei mss. biblioth. Caesareae (vgl. Lambec. in bibl. Vindob. lib. IV, p. 158 u. 175, VIII, p. 362; Walter, codex in Suida mendax de Jesu, Lips. 1724); siehe überhaupt Hofmann, Leben Jesu, S. 298. Schon Rich. Montacut. apparat. ad Orig. eccl. p. 308 erslärt die Hogange Ergässung von Christi Bricketrum sir ein gnottigdes oder manichäische Machwert; über das Interese, welches man daran hatte, Christo die priesterliche Würde beizulegen, ogl. ebenfalls Sofmann a. a. D.

23. Evangelium perfectionis, bei den Basilibianern und andern Gnostitern in Gebrauch, Epiphan. haeres. 26, 2; sedensalls verschieden von dem Evangelium Phi- 10 lippi (vgl. Épiphan. haeres. 26, 13) und Evae; vgl. Fabric. I, p. 373; II, p. 550.

24. Evangelium Petri. Erwähnt Origen. in Matth. 8, 17 tom. XI, p. 223; Euseb. hist. eccl. 3, 3 u. 25. 6, 12; Hieron. catal. script. eccl. de Petro und de Serapione. Es war Ende des 2. Jahrh. bei der Gemeinde zu Rhollus in Cilicien in Gebrauch; baselbst fand es Serapion, Bischof von Antiochien (feit 191) vor, und 15 schrieb nach naherer Prufung feines haretisch-verdachtigen doletistischen Charafters eine Schrift barüber an die bortige Gemeinde, woraus uns Euseb. hist. eccl. 6, 12 einige Fragmente erhalten hat. Irrtumlich verwechselt es Theodoret. haeret. fab. 2, 2 mit dem Evangelium sec. Hebraeos. Reuerdings ist durch die Entdeckung in dem Mondsgrab von Athmim ein größeres Fragment dieses doletischen ebayyektor xará 20 Mergor, die Passions und Aufrickbungsgeschichte betressend, betressend in Frage der Urevangeliumschopothese, angeregt. Bgl. Neich, Außertanonische Paratelleteris 1994, 2. H. S. S. S. 34st.; Meunier, l'evangile selon S. Pierre, Paris 1893. Aus der übrigen Litteratur heben wir nur hervor: Harna, Bruchstiede des Goongeliums und 25. der Apolalppse des Petrus, 2. Aufl., 1893; Jahn, Das Evang, des Petrus, 1893; v. Schubert. Die Romposition des Bjeudo-Betrinischen Evangelien-Fragments 1893. Das Falfimile der Handschrift des Evangeliums und der Apolalupse des Betrus in Seliogravure feitens ber frangof. archaol. Diffion, mit Ginleitung von Lods 1893; und turz darauf durch v. Gebhardt, 20 Lichsbruckafeln, Leipzig 1893. Daß dem Petrus 30 mit Unrecht auch das Evangelium infantiae zugeschrieben wurde, siehe Fabric. I, p. 153, oder gar das Marcusevangelium, siehe Fabric. I, p. 375.

25. Evangelium Philippi. Erwähnt und citiert Epiphan. haeres. 26, 13, bei den Gnostifern in Gebrauch; vielleicht dasselbe, welches nach Timotheus presbyt. Constantinop. bei Meursius, var. divin. p. 117, und Leontius, de sectis, lect. 3, 35 p. 432 bei den Manichäern in Gebrauch war. (S. unter 18).

26. Evangelium Simonitarum, von biefen liber quatuor angulorum et cardinum mundi genannt, erwähnt in ber praef. Arabica ad Conc. Nicaenum, tom. II. Conciliorum edit. Labbeanae, p. 386; coll. constit. Apostol. 4, 16.

27. Evangelium secundum Syros, von Euseb. hist. eccl. 4, 22 unter Be- 40 rufung auf hegefippus erwähnt, aber nach Hieron. adv. Pelag. 3, 1 wohl identisch

mit Evangelium sec. Hebracos.

28. Evangelium Tatiani, erwähnt Epiphan. haeres. 46, 1. 47, 4 als bei den Entratiten, und felbit bei tatholischen Chriften in Sprien, die fich durch den Schein ber Ranonicität täuschen ließen, in Gebrauch. Weil es aus den vier Evangelien tompen: 45 diarisch zusammengestellt. auch εὐαγγ. διατεσσάρων genannt, vgl. Theodoret. haeret. fabul. 1, 20; coll. Ambros. procem. in Luc.; Euseb. hist. eccl. 4, 29; von Epiphanius falhalich für identisch mit dem Evang. sec. Hebraeos gehalten (siehe Fadric. I, p. 377). Bgl. Gemisch, Tatiani diatessaron, antiquissimum N. T. evangeliorum in unum digestorum specimen, Breslau 1856. Tatian wird auch 50 sonst als gefährlicher Rompilator und Berstümmler der hl. Schriften gerügt (vgl. Fabric. II, p. 538). Daß die noch vorhandene, von Victor Capuanus in praefat. ad Anonymi harmoniam evangelicam dem Tatian zugeschriebene Evangelienharmonie (abgebruckt in den Orthodoxographis und der bibl. Patrum unter Tatians Ramen) dem Tatian feinesfalls zugehöre, barüber siehe Fabric. I, p. 378; II, p. 550. Bgl. vor allem 65 3ahn, Tatians diatesseron, 1881.

29. Evangelium Thaddaei, erwähnt in dem decret. Gelasii a. a. D.: wenn nicht bloß eine falsche Lesart für Matthäi, würde es angeblich auf den Apostel Judas Thaddaus, oder auf einen Judas aus der Jahl der 70, welchen Thomas nach Edessa an den König Abgar sendete, zuruchzusühren sein, Euseb. hist. eccl. 1, 13 (vgl. 60 Fabric. I, p. 136 u. 379). Doch ist die Tradition selbst nicht einig, ob der an den Albgar gefendete Thaddaus zu den 12 oder 70 Jungern gehörte, welche Differeng 3. B. ichon zwischen Eusebius und Sieronymus besteht, vgl. Euseb. hist. eccl. ed. Reading

p. 38, not. 5 u. 6; fiebe auch unten zu ben acta Thaddaei.

30. Evangelium Valentini erwähnt Tertull. de praescript. haeret. c. 49, woselbit er aber nach cap. 38 taum ein von Balentinus selbst versatzes Evangelium im Sinne hat, sondern vielleicht das Evangelium Veritatis, welches nach Iren. adv. haeres. 3, 11 bei den Balentinianern in Geltung war, und von den tanonischen Evangelien völlig abwich. Bgl. Jahn, Gefch. bes neutestam. Ranons II, G. 748. II. Acta apostolorum apocrypha. Ihre Entstehung verbanten sie so ziemlich benselben Utsachen, welche wir oben für die apotrophischen Evangelien angegeben haben, nur daß ber haretische Charatter biefer Schriften sich noch beutlicher in bem Streben, baretifche Dogmen auf apostolifche Autoritat gurudguführen, gu ertennen giebt. Deshalb woren sie auch von der Rirde nicht minder gefürchtet, als die apo-1s traphischen Evangelien, ja nach den Zeugnissen der ältesten Rirdenlehrer scheinen sie von hervorragender Bedeutung gewesen zu sein; vgl. Eused. hist. eccl. 3, 25; Epi-phan. adv. haeres. 2, 1. 61, 1; August. c. Felicem Manich. 2, 6; Phot. diblioth. cod. 114; Gelasius a. a. D. Infolgebeffen ift auch ihre bogmengeschichtliche und ardaologische Bedeutsamleit gewiß nicht gering anzuschlagen. Freilich hat hier, wenn 20 irgendwo, zuerst die Kritit ihre Ausgabe in Bezug auf Alter und Ursprünglichteit der noch vorhandenen Alten zu lösen, da die meisten dieser apotrophischen Wachwerte wiederholle Retrattationen erfahren haben, ja oft im tatholischen Sinne wieder umgearbeitet worden sind, indem nicht selten häretische Fabeln auch zur Stütze für tirchliche Traditionen zu gebrauchen maren. Unter benen, welche apotrophische Apostelgeschichten ver-25 fertigt haben, flagt die Kirche hauptsächlich einen Manichaer Lucius (oder Leucius) Charinus an. Nach Photius bibl. cod. 114 umfaste feine Sammlung die πράξεις Πέτρου, Ιωάννου, 'Ανδρέου, Θωμα, Παύλου. Bon diefen sind uns im Originaltext nur Fragmente erhalten; dagegen haben fie mehrfach tatholifde Uberarbeitungen erfahren, die auf uns getommen find. Spater icheint man diese Sammlung gu einer Darftellung 20 der Alten aller zwölf Apostel, πράξεις των δώδεκα αποστόλων, erganzt zu haben, welche nach dem Zeugnis des Photius, dibl. cod. 179 sich im Gebrauche des Mani-chäers Agapios besand. Übersehen darf aber nicht werden, daß der Ursprung einzelner, später dis zur Untenntlicheit überarbeiteter Aften dis in das höchste Altertum zurückreicht; so sind πράξεις Πέτρου jedenfalls schon im 2. Jahrhundert, περίοδοι θωμά as im 3. Jahrh, in Gebrauch gewesen. Eine Sammlung unter dem Litel πράξεις των άχιων ἀποστόλων erscheint bei griechsichen Chronisten seit dem 6. Jahrh,; Joh. Malala ed. Oxon. p. 325 sq. und Georgios Hamartolos (ed. Muralt p. 269) haben baraus, zunächt aus den noäters Neitoon, Mittellungen gemacht. Gegen Sebes 6. Jahrh. begegnen wir einer lateinischen Sammlung, welche dem Abdiss, dem angebo isch einer worden von der Aufliche Sammlung, welche dem Abdiss, dem angebo isch einer Verleiten von den Ausgeschen Bischen Sischen von der verschen der Verleiten von der Verleichschen der Verleiten Auflich von der Verleich von der Verleich von der verschafte von der Verleite von der verleich von der verleich von der verleite verschaften von der verleich von der verleich verschaften von der verleich verleich von der verleich verleite verschaften von der verleich verschaften von der verleich verschaften von der verleich verschaften von der verleich verschaften von der verleich verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften verschaften stenz beruht nur auf ben Angaben bes Buches G. 16 ff.). Gie umfaßt in ber ursprunglichen Gestalt die passiones aller 12 Apostel (statt des nachgemählten Matthias ist Paulus aufgenommen), in ber jungeren Geftalt bie virtutes ober miracula Petri, 45 Pauli, Joannis, Andreae und Thomae, dazu aus der alteren Sammlung, die passiones Matthaei, Bartholomaei, Philippi, ber beiden Jacobi, Simonis und Judae. Gine britte Sammlung war in ber toptischen Rirche in Gebrauch, und ift in athiopischer Sprache unter bem Namen Gad'la Hawariyat, certamen apostolorum, noch er-halten. Auch zahlreiche sprische Ubersetzungen resp. Bearbeitungen besitzen wir. — Erst so die neuere Wissensdaft hat den apotrophen Aposelgeschichten ein entsprechendes Interest zugewendet. Unter den Alteren haben sich um die Beschaftung neuen Materials bervorragend verdient gemacht (die ausführliche, auf das Gründlichste zusammengestellte Litteratur siehe bei Lipsius, Die apotrophen Apostelgeschichten 1883 I, S. 34 ff.): de la Bigne in feiner Bibl. patrum, Baris 1575; ferner die Bollandiften in den "Acta

ss Sanctorum". Grade, Spicileg, patrum, Oxford 1700 veröffentlichte zum erstenmal die acta Pauli et Theclae. Kadricius, Cod. apocr. nov. test. sammelte und sichte mit unendlichem tritischen Kleiße alles disher zugängliche Material. Es folgten Woog mit der Herausgabe der acta Andreae 1747; vor allen Thilo, acta Thomae 1823; acta Petri et Pauli in zwei Programmen 1837 u. 1828; acta Andreae et Mat-60 thiae in bem Brogr, von 1846. Die handidriftlichen Studien und reichen Entbedungen

Tilchendorfs haben die umfassendste Ausgabe der Acta apostolorum apocrypha Lips. 1851 möglich gemacht; dazu die additamenta ad acta apost. apoer. in den Prologomenen zu den apocalypses apocr. XLVII sp. Bright, Apocryphal acts of the Apostles Lond, 1871 giebt vol. I the syriac texts und vol. II the english translation. Malan veröffentlichte die vollständige äthiopische Sammlung des "certamen 5 apostolorum" in englisser Übersehung, Lond 1871; Bhillips den vollständigen Text der doctrina Addaei, sprisch und englisch, Lond. 1876; dieselbe Schrift aus dem Armenischen in französischer Übersehung Dr. Alisban, Benedig 1868 und Joh. Raph. Emin bei Bictor Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Armènie, Baris 1867, I p. 314—325. Gleichfalls aus dem Armenischen Malan a.a.D. S. 244 10 die μετάστασις Ιωάνγον in englischer Übersehung; Mösinger, Vita et martyrium Bartholomaei, Innsbrud 1877. Wit Benuhung des Tischendorjichen Nachlasses lieserte Jahn eine vollständige Ausgabe der acta Joannis 1880 und Max Bonnet, Prof. in Montpellier, giebt im Besith neuer handichriftlicher Schate seit 1883 das "supplementum codicis apocryphi" heraus, mährend Lipsius in seinem vierbändigen Werte "Die 15 apotruppen Apostelgeschichten und Appostellegenden" 1883-1890 mit eminentem Fleise den wissenschaftlichen Extrag aller bisherigen Forschungen auf diesem Gebiete heraus-gestellt hat. Derselbe tommt der durchaus verbesjerten 2. Ausg. der Tischendorsschaft acta apostolorum apocrypha denuo ed. Lipsius et Bonnet I, 1891 zu gute. L'emm, loptifge apotrophe Epoftelatten, in Mélanges asiatiques etc., Petersburg 1890, tom. I 20 p. 99 sq. veröffentlichte einige Fragmente aus dem cod. copt. Tischendorf VI der taiferl. Bibliothet zu Betersburg, fo ben Schluß ber Atten des Bartholomaus in den Dafen, einen großen Teil der Atten des Undreas und Matthaus in der Stadt ber Menschenfresser, den Schluß der Atten des Philippus. Guidi gab die im Museum Borgianum in Rom befindlichen umfassenben Fragmente loptischer Upostelgeschichten im 26 sahidischen Original 1887/88, und in italienischer Übersehung 1888 heraus, mit einer beachtenswerten Einleitung über den Ursprung der toptischen, arabischen und äthiopiichen Texte.

a) Acta Petri et Pauli. Die ältesten Zeugnisse bei Euseb. hist. eccl. 3, 3; Hieron. catal. scr. eccl. de Petro, und vielleight ichon Clem. Alex. strom. lib. 7, so und diesem folgend Euseb. hist. eccl. 3, 30; schon im 15. Jahrhundert von Lascaris (1490) benutt, um den Aufenthalt des Paulus in Deffina, und von Abela im Petri und Acta Pauli auf Grund neuer Codices von den Acta Petri et Pauli. Diese bem Marcellus, einem Schüler des Betrus, zugeschriebene Schrift: De mirificis rebus et actibus beatorum Petri et Pauli, et de magicis artibus Simonis magi, welche nach Florentinius ad Martyrologium Hieronymi p. 103 sqq. auch von 40 Fabric. III p. 632 sqq. abgedruckt und sonst noch handschriftlich vorhanden ist (von Lipfius a. a. D. auf Grund des neuentdedten Benetianischen griechischen Textes felbitständig ediert), stimmt in dem Inhalt wesentlich mit jenen Atten überein. Edenso die dem römischen Bischof Linus zugeschriebene Schrift, welche ebenfalls das Martyrium des Petrus und Paulus enthält, und die derselbe an die orientalischen Gemeinden ge- 45 schieft haben soll; sie steht der Schrift des Marcellus an Alter nach und findet sich in ber Bibl. Patrum, Colon. 1618, I, p. 70 und bei Lipsius a. a. D., welcher das Berhältnis aller biefer Elaborate auf Grund einer Zahl neu verglichener Codices peinlich genau zu bestimmen gesucht hat. Die historiae apostolicae de S. Petro und de S. Paulo des Abdias weichen mannigfach von jenen ab. Über sonst genannte apo- so tryphifche, ben Petrus betreffende Schriften unter verschiedenen Ramen (neglodor Ileτρου, itinerarium Petri, κήρυγμα Πέτρου, διδασκαλία Πέτρου, doctrina Petri, πράξεις Πέτρου, judicium Petri) fiebe die bezüglichen Untersuchungen bei Lipfius, Apotrnph. Apoftelgeschichten II, 1.

b) Acta Pauli et Theclae. Bereits von Tertullian, de baptism. cap. 17 er-swähnt und einem asiatischen Presbyter zugeschrieben, der nach Hieron. catal. scr. eccl. 7 als vicinus eorum temporum (sc. Tertulliani) und eonvictus apud Joannem bezeichnet wird, also der ersten Hälste des 2. Jahrhunderts angehört haben muß; diese hohe Alter wird auch sonst die Erwähnung bei den ältesten Rirchensschiedlich der Alter wird auch sonst des Erwähnung bei den ältesten Rirchensschiedlich der Alter die Lieben der Alter der die Kreichenschiedlich der Alter der die Lieben der die Kreichenschiedlich der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der die Lieben der di

sprüngliche Text nicht weniger frühzeitigen Berstümmelungen unterlegen hat, wie andere apolrophische Schriften, so liegt boch tein Grund por, die Identität ber noch porhandenen Schrift mit der ursprünglichen zu leugnen. Zuerst wurden diese Acta von Grabe, Spicileg. SS. Patr. I, p. 95-128 ediert, wiederholt in der Sammlung von Jones; a das Fehlerhafte dieser Edition hat durch Tischendorfs Text, dem neue Codices (Parisiens.) von hohem Alter aus bem 10. und 11. Jahrh, vorlagen, eine vollsommene Rezenstion erfahren, und eine noch weitere von Lipsius a. a. D.; sprift bei Bright, Apocryphal Acts of the Apostles, Condon 1871 I.

c) Acta Barnabae, auctore Joanne Marco, ober genauer nach bem griechischen 10 Cobex: περίοδοι καὶ μαρτύριον τοῦ άγίου Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου. Papebroche in Actis Sanctorum, tom. II, Antverp. 1698, p. 431—436 aus einem cod. Vatic. ediert; neuerdings von Tischendorf a. a. D. S. 64—74 unter Benugung eines cod. Paris, desem Alter (200m Jahre 890) selbst wieder ein Zeugnis sür des Alter der Atter ablegt. Sie werden erwähnt von Siegebert. Gemblacens. in catal. seript. eccles. (Ende des 11. Jahrhunderts). Baronius, annal. ad a. Chr. 51, num. 51 meint irrtümlich, daß sie zu den hist. apost. Abdiae gehören und schreibt fie ad. a. Chr. 485, num. 4 einem Schriftfteller bes 5. Jahrhunderts gu, wogegen Tillemont. in vita Barnabae (Memor. hist. eccl. I, p. 1189) und in vita Joannis Marci (II, p. 413) die Abfaffung in eine spätere Zeit versett. Lipfius läßt sie in der

20 Beit 480-90 entftanben fein.

d) Acta Philippi, oder bisher έκ τῶν περίοδων Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, [0= fern nach einer Bemertung des cod. Venet. bei Tischendorf a. a. D. p. XXXVII in dem vorhandenen Texte (Tischendorf S. 75–94) nur die zweite Hälfte der Acta Philippi vorliegt (vgl. den Nachtrag dei Tischendorf, Apocal. apocryph. p. 141–156).
25 It es auch befremdlich, daß Eused. hist. eccl. 3, 31 nichts aus diesen Alten über die Geschichte des Barnabas referiert, so scheinen doch die Erzählungen des Nicephor. hist. eccl. 2, 29 eine Befanntichaft mit benfelben vorauszusehen, wie benn auch die Erwähnung bei Gelasius in decreto a. a. D. und eine summarische Epitome bei Anastafius Sinaita de tribus quadragesimis (in Coteler. monum. eccl. graec. III, 30 p. 428 sq.), auf ein ziemlich hohes Alter schließen lassen. Damit stimmt auch die vielsche Benugung in der Geiligenlitteratur der Griechen und Lateiner zusammen. Bonnet entbedte im Batitan die vollständigen περίοδοι Φιλίππου, und Lipfius teilt sie ihrem vollständigen Inhalt nach mit in den JprIh 1891 p. 459—73.

e) Acta Philippi in Hellade. Wohl späteren Ursprungs als die vorhergehenden,

35 da sichtlich eine tatholische Bearbeitung derselben. Senschentus in AS ad 1. mens. Maj., tom. I, p. 9 berichtet von einem cod. Vatic., der ihm vorlag, womit vgl. Papebroche in AS ad 6. mens. Junii p. 620; Tischendorf a. a. O. S. 95—104 hat den Text aus einem cod. Paris. des 11. Jahrhunderts ediert; spriich Acta Phi-

lippi in Carthagine bei Bright a. a. D. f) Acta Andreae. Gie gehören jedenfalls in das höchfte Altertum, denn icon Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 47, 1. 61, 1. 63, 2; Philasterius haeres. 88; August. contra advers. leg. et proph. 1, 20 etwähnen fie als bei den Manichaern und Saretitern in Gebrauch, August. c. Felic. Manich. 2. 6; Euodius de fide c. Manich. 38 u. a. bezeugen, bag Leucius fur ben Berfaffer gehalten 45 wurde, jedoch wurde nach bem jest vorliegenden Texte, der teils übereinstimmend teils nicht übereinstimmend mit bem ift, was die altesten Citate firchlicher Schriftfteller barbieten (vgl. Tischendorf a. a. D. p. XLI sg.), eine katholistierende, obwohl sehr frühe Retraktation der Schrift des Leucius anzunehmen sein. Jedenfalls geht Woog zu weit, wenn er die Absaljung dis in das 80. Jahr des 1. Jahrh. zurückatiert. Bgl. Woog, so welcher die mit unseren Alten identische epistola encyclica: Presbyterorum et diaconorum Achajae de martyrio Andreae, Lips. 1749, griechijch berausgab; biefelbe lateinisch bei Fabric. II, p. 746. Siehe überhaupt die Untersuchung wegen des Alters bei Tischendorf a. a. D. p. XLI sq., woselbst der griechische Text p. 105—131; aber erst die grundlichen Untersuchungen von Lipftus, Die apotr. Apostelgesch. I p. 543 sq. ss bringen Licht über den Ursprung und das gegenseitige Berhältnis der vorhandenen Texte bez ihrer mannigfachen Bearbeitungen in den verschiedenen tirchlichen Kreisen. Bonnet hat 1894 bie griech. Andreasatten und die latein. Rezension berfelben ediert.

g) Acta Andreae et Matthaei in urbe Anthropophagarum. Sie scheinen unter benfelben Berbaltniffen aus bes Leucius Charinus Schriften entstanden gu fein und ein 60 ebenso hohes Alter zu haben, als die vorhergehenden Acta; ihr Gebrauch bei den

Manichaern und Gnostifern wird durch dieselben Zeugnisse ber Alten bezeugt. Jedenfalls hat auch Pjeudo-Abdias seine Historie de Andrea aus der Schrift des Leucius geschöpft. Epiphanius (monachus X.saec. ed. Dressel. 1843 p. 47) bringt, wie aus jenen Alten, so auch aus diesen sollen sollen bie mit dem vorhandenen Texte übereinstimmen. Jasob Grimm edierte unter dem Titel "Andreas und Elene" Kassel 1840 ein altes sangelsächsiches Gedicht, in dem der Inhalt unspere apotrophischen Schrift verarbeitet erstehnt. Title het Thilo hat in dem oben erwähnten Programm vom 3. 1846 die Aften selbst ediert und mit fritischen Untersuchungen begleitet; dieselben sind durch Tischendorfs handschriftliche Studien wesentlich berichtigt und vervollständigt worden, ogl. p. XLVII sq. und den griechsischen Text S. 132—166 (vgl. den Nachtrag in den apocal. apocr. 10 p. 139—141). Eine sprische Übersetzung dei Wright a. a. D. S. 93 ff. Auch über Diese Alten verbreitet Lipfius a. a. D. neues Licht.

h) Acta et martyrium Matthaei. Gie fcbließen sich unmittelbar an die porbergehenden an und erscheinen als eine Fortsehung derselben; wgl. Tischendorf a. a. D. p. LX (daselbst über die auch sonst häufige Konfusion der Namen Matthäus und 18 Watthsas). Sie waren die Quelle der meisten Traditionen über Watthäus; so jedenfalls für Nicephorus, hist. eccl. 2, 41. Der griechische Text ist zuerst von Tischenborf (S. 167-189) ediert worden, barnach die grundliche tritifche Untersuchung von

Lipfius a. a. D.

i) Acta Thomae. Gie geboren ber frubesten Zeit an und standen bei benfelben 20 Saretifern in hobem Unsehen, wie die acta Andreae (vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 42, 1; 51, 1; 53, 1 u. a.). Augustin hat an drei Stellen sichlich aus benselben geschöpft: c. Faust. 22, 29; Adimant. 17; de sermone domini 1, 20. In ben hist. apostol. Abdiae 9, 1 (Fabric. I, p. 689) beruft sich berfelbe 1, 20. 3n ver inst. apostol. Aodina 9, 1 (radice. 1, p. 569) veril ing betreiev ausbrücklich auf diese Alten. Juerst ediert von Thilo 1823; bei Tischendorf a. a. D. 25 S. 190—234. Bgl. den Nachtrag in den aposal. aposer. p. 156—161. Bollständig von Bonnet 1883, jprijch von Wright a. a. D.; s. vor alkem Lipsius a. a. D. k) Consummatio Thomas. Sie dibbet wohl den Schlusteil zu den vorfergesenden oder steht wenigstens in einem engen Verhältnisse zu jenen. Tischendorf hat sie

(S. 235-242) zuerst ediert aus einem bis dabin einzig befannten Cod. Paris. bes 30

11. Jahrh.; darnach Bonnet 1863, spriich Wright a. a. D.
1) Martyrium Bartholomaei; griechisch, von Tischendorf a. a. D. S. 242—260 aus einem Cod. Venet. des 13. Jahrh. ediert. Es stimmt im wesentlichen mit des Albdias hist. apost. de Bartholomaeo überein, ist wohl aber eher für dieses Quelle

Andrea Alst. Apost. de Bartholomaeo averent, qu' woh aver eyet par veres caucie gewesen, als umgelestrit, wenn nicht vielleight beibe aus dersselben Quelle schöpften. Die Veren des Bartholomäus in den Dasen siehe bei Lemm a. a. D. S. 103—5.

m) Acta Thaddaei, sprisch Adaei. Die Mission des Haddaeis (vgl. oben S. 663, 57) an den König Abgar von Edessa, der Briefwechsel zwissen Christus und Abgar, sowie das für Abgar von Edessa. Derträt Christit, ist eine Tradition der ältesten Zeit; zuerst erwähnt von Euseb. hist. eccl. 1, 13; f. hofmann, Leben Jesu 40 auchen zeu; zuein eiwagini von Lussel. 11st. esci. 1, 13; 1. Hohmann, Leden zein Sch. 26. 223 u. 307 f. Db für dieje Arabitionen obige Affen die Auche waren muh abfingestellt bleiben. Tischendor hot sie im griechschen Text ediert (p. 261—265) aus einem Cod. Paris des II. Jahrh. Darnach Lipsius a. a. D. Sie ruhen auf der im 3. (Zahn) oder 4. Zahrh. (Lipsius) enssenhenen sprischen doctrina Addael, herausgeg. von Philipps, London 1876, und noch einer armenischen kernengen französisch von den Meditariften 1868.

n) Acta Joennis. Gie gehören ebenfalls dem hochften Altertume an : val. Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 47, 4; Augustin. c. advers. leg. et prophet. 1, 20 u. a. Bon diesen wird fein Autor genannt, dagegen nennen Phot. bibl. cod. 114, Innocent. I, epist. ad Exsuperium 7 u. a. den Leucius als Berfasser. Die 50 Schrift stand ebenfalls bei gewissen Gnostitern und den Manichäern in hohem Ansehen. Tischendorf a. a. D. S. 266—276 hat auf Grund zweier ihm dis dahin allein betannten Handschrift zwei Fragmente davon herausgegeben. Darnach haben Iahn, Acta Joannis 1880 und Lipsius a. a. D. neue Fragmente zur Besprechung gebracht; die Unsidsten darüber gehen auseinander. Sidseres läßt sids nur über die Stüde be- 55 haupten, welche den Atten der 2. Synode von Ricaa (787) einverleibt sind. Die historia Prochori, welche schon M. Reander 1567 und dann Jahn 1880 herausgegeben hat, berührt lich nur im Ansang und Schluß mit den acta; sie glebt ein Lebensbild des Apostels, das sich als ein katholisches Machwert etwa um die Mitte des 5. Jahrh. erweist. Wright hat sprisch eine historia Joannis veröffentlicht, die ebenfalls katho- 60. lijchen Ursprungs ist, aber mit der vorigen wenig Berührungspunkte hat. Die lateinischen miracula Joannis bei Abdias (Fabric. II, 531 ff.) und die dem Melito zugeichtebene passio Joannis (Fabric. III, 60 sq.) haben mit Prochocos nichts gemein. Die vita Joannis dei Pseudo-Jidor (in den Orthodoxographi des Grynaeus II, 5 597 ff.) bietet wenig oder nichts Reues. Lipsus stellt in Aussicht, daß zuverlässige Texte dieser ganzen apotryphischen Johannesslitteratur erst von der Hand Max. Bonnets zu erworten seien.

Damit ist die apotryphische Atten-Litteratur noch nicht erschöpft; wir würden aber bie gebotene Grenze überschreiten, wollten wir alles, hauptschlich erst in der neuesten 1 Zeit auf den Wartt Gebrachte, meist Fragmente und minder Belangreiches, hier zur Besprechung dringen. Wir müssen in dieser Beziehung auf Lipsius und Bonnet verweisen.

III. Epistolae apocryphae. Schon oben haben wir (f. S. 667, 37) bes Briefwechsels zwischen Christus und Abgar V. von Ebessa gebacht. Das Beitere siehe in dem A. Abgar S. 98, 12. — Die Tradition weiß noch von andern Scriptis Christi, epistola Mariae ad Ignatium, ein Untwortschreiben an Diesen Schuler bes 30-20 hannes, von dem noch weitere Briefe an die Maria exiftieren (vgl. Jac. Usserius, dissert. ad Epist. S. Ignatii cap. 19; Fabric. I, p. 834 sq.). Ferner eine epistola Mariae ad Messanenses (vgl. Fabric. I, p. 844 sq.) und eine epistola Mariae ad Florentinos (ogl. Fabric. I, p. 851 sq.). Sie gestören samtisch einer zu späten Zeit an, als daß wir sie mit den sonstigen apotrophischen Schriften auf gleiche 22 Stufe stellen tönnten. Unter den den Aposteln angedickten Briefen simd zunächt zwei Briefe des Petrus an den Jachous zu nennen. Den ersteren erwähnt Khotius (bibl. cod. 113); er war den Relognitionen des Clemens vorausgeschieft, und Petrus verspricht barin bem Jatobus seine von bemselben erbetenen actus zu senden. Die Unechtheit biefes Briefes hangt mit der der Retognitionen zusammen. Ebenso ift es mit edigeti viejes veries hangt mit der der Retogintionen zujammen. Evenjo ist es mit der næieten Briefe des Petrus an Jasobus, welden Franc. Turrianus, apol. pro epist. pontificum 4, 1 und 5, 23 an das Licht zog, und Cotelerius, patr. apost. I, p. 602 den Homilien des Clemens vorausdrucken ließ; auch bei Fadric. I, p. 907 sq. abgedruckt. Es wird darin der bereits geschichenen Sendung der actus von seiten Petri gedacht. Henric. Dodwell. diss. 6 in Iren. § 10 hält ihn für ein eddinitisches Machwert. — Über "unechte Paulusdriefe" handelt ausführlich Jahn in seiner Gesch. des neutest. Ranons II, E. 565—621. Daß der nach Ro 4, 16 vom Paulus an die Laodicener geschriebene, aber vorloren gegangene Brief alsbald burch apotrophische Fabrilation eriest worden ist, wird niemanden Bunder nehmen; so sinden wir denn schon bei Hieron. catalog. script. eccl. in Paul.; Theodoret, in Coloss. 4, 16; 46 Gregor. Magn. lib. 35 in Job. 15; Timotheus (presb.) in epist. bet Meursius in var. div. p. 117; concil. Nicaen. II ed. Labbean. VII, p. 475 u. a. ein soldes unedites Rabrilat ermähnt und bermorfen. Der Text, mobei freiligd fragligbeit, ob er mit jenem in ber ältesten Rirche bermorfenen ibentisch ist, suerst lateinisch bei Pjeudo-Anselm. in Coloss. 4, 16, ebenso in ben Kommentaren bes Faber Stapu-45 lens. (ber vier Manustripte gesehen haben will) und ben Scholien bes Joh. Marian., ferner ist er vielsach in beutsche (vorlutherische) Bibeln ausgenommen; Stef. Pratorius gab ihn besonders lateinisch und deutsch heraus (Hamb. 1595, 4). Griechisch, b. h. aus dem Lateinischen in das Griechtiche übersett (sowie in noch 10 andere Sprachen), edierte ihn Elias Hutter 1699, bessen Text Fabricius (I, p. 873) abgedruckt hat. Der ganze, 20 Wersen bestehende Brief lätt durch den Mangel an paulinischem Gepräge leicht feine Unechtheit ertennen, wie benn auch icon Erasmus (ad Coloss. 4, 16) von ihm fagt: quae nihil habet Pauli praeter voculas aliquot ex caeteris ejus epistolis mendicatas. Bgl. noch Anger, über den Laodicenerbrief, Leipz. 1843; Wiefeler, de ep. Laodicena, Gotting. 1844; Jahn, Gesch. d. neutest. Kanones II, S. 566 ff., 584 ff. — Zu den hierher gehörigen apotrophischen Schriften gehört serner der Brieswechsel zwischen Paulus und Seneca. Es gedentt dessen zuerst Hier. catal. script. eccl. 12, und zwar in beifälliger Weise, während Augustin. ep. 153 zwar auch dessen nung thut, aber nach de civ. Dei 6, 10 ihn laum für glaubwürdig hält, wie es auch Baronius (annal, ad a. 66 num. 12) aus den Worten Augustins abnimmt. Diefe 50 Briefe, sechs von Baulus und acht von Seneca, waren frühzeitig weit verbreitet und

wurden vorzüglich im Mittelalter beifällig aufgenommen; daher find fie felbst in die alteren Ausgaben des Seneca übergegangen, 3. B. in die ed. Neapolit. 1484, fol., ed. Venet. 1492, fol.; auch Exasmus nahm sie in seiner ed. Basil. 1529, fol. auf, fügte aber 1932, 101., und Eussims majin he neuer de A. Isasi. 1932, 101. un, juste uoein schafes Urteil über sie hinn. Unter die paulinischen Vries in den neuestenmentlichen Kanon wogte sie erst Kader Stavulens. (Paris 1512, fol.) aufzunehmen. Außers dem sinden sie sich noch hier und da (ogl. Fadric. I, p. 891). Über ihre Unechtseit ungl. Fadric. III., p. 710 sq.; dagegen nimmt sie Gelpte (De familiaritate quae Paulo cum Seneca intercessisse traditur versismillima, Lips. 1812, 4) under greiflicherweise in Schutz. Der ganze Briefwechsel ist wohl eine Ersindung, welche auf dem aus 21.6 18, 12 konjizierten freundschaftlichen Berhältnisse zwischen Paulus und 10 Seneca bajiert. Westerburg, ber Ursprung ber Sage, daß Seneca Chrift gewesen sei 1881 S. 41 ff.; Jahn, Gesch. b. neut. Ranons II S. 612 ff. — In ahnlicher Weise gab die Stelle 1 Ro 5, 9 Beranlassung zu einem dritten Briefe Pauli an die Koringab die Stelle 1 Ro 5, 9 Veraniajung zu einem ortiten vriese pauu an die norin-ther, oder vielmehr zu dem ersten, da er nach dieser Stelle das erste Senbscheiden an die Rorintser sein würde. Daß hier Paulus wirtlich von einem stüheren, uns verloren 15 gegangenen Brief redet, ist slar, und so hoben es auch viele von den älteren kirchlichen Schristiellern ausgesatz, die neueren salt sämtlich siese von den älteren kirchlichen Schristiellern ausgesatz, de trid. P. itinerid. Corinth., de epistolisque ad eosdem non deperditis, 1831). Daß der Berlust dald substituiert ward, säst sich denten, und so erwähnt Jac. Usservius (1. Hälfte des 17. Jahrh.), op. Ignatii ad de Taussichen des Rotungskappens der Korinther an den Routus einen Trallianos § 11 zugleich mit dem Schreiben der Korinther an den Paulus einen armenischen Text desselben, apographum Smyrnae descriptum, quod exstat ap. Gilbertum Northum, was auch Joh. Gregorius in praef. ad observat. in quaedam S. S. loca. Lond. 1550 (Criticorum sacr. Angl. IX, p. 2760) bestätigt; ein Exemplar will Gregorius selbst im Orient gesehen haben; vol. noch Fabric. I, p. 918 sq. 25 Den Text selbst veröffentlichte Wiltins (Amstelod. 1715, 4) aus einer in bem Museo Philippi Massonii vorgefundenen armenischen Sandichrift in lateinischer Übersetzung (auch in hist. crit. reip. literar. Massonii X, p. 148), nachdem er bereits beutich in den "Monatlichen Unterredungen" 1714 S. 887 und den "Neuen Zeitungen von geoen "Vonatingen Unterredungen" III S. 887 und den "Verlen Zettungen von ge-lehrten Sachen" 1715 S. 174 erschienen war. Seine Unechtheit wurde schon damals so erwiesen, vgl. Fabric. III, p. 670 sq. Rachmals hat das Schreiben der Rotinther und die Antwort des Paulus in vollständigker Gestalt abdrucken sassen slagen Auch und Armeniae and English, Venedig 1819; und in deutsche Ubersetzung W. F. Rint, Das Sendiskreiben der Ko an den Ap. P. und das dritte Sendiskreiben P. an die Ko, Heibelb. 1823. Seinen unfruchtbaren Berjuch, sie als echt zu erweisen, hat schlagend 25 widerlegt Ullmann, Über den dritten Brief P. an die Ko 1823. Reuerdings wurde such ein Letznischer Taxt enthetti- Korrider und Revers Le gerreprondence auch ein lateinischer Text entdedt: Carrière und Berger, La correspondence apocr. de St. Paul et des Corinthiens 1891; vol. Harnad, ThLI 1892 S. 2 ff.; Jahn, Der dritte Korintherbrief im ThLB 1892 S. 185 fg., 193 ff.; Bratke, Ein zweiter latein. Text des apoltyphen Briefwechsels zwischen Paulus und den Korinthern, in der 40 Th.L.3 1892 S. 585 ff.; Vetter, Der apotruphe 3. Korintserbrief in ber Th.Q.S. 6. 610 ff. und in ber tathol. Rundschau für das tathol. Deutschland 1892 S. 193 ff.; Der apotruph 3. Korintserbrief, Progr. Tübingen 1894. — Schliehlich sei noch der epistola S. Joannis apostoli ad hydropicum gedacht, welche in ber apotrophischen Schrift des Pseudo Prochorus (s. oben S. 667, 56) sich findet. Der Brief des Jo-hannes an den von ihm Heilung Suchenden ist natürlich ebenso unecht, als die ganze Der Brief bes 30= 45

Schrift des Prodocus (vgl. Lipius, Die apott. Apoilitesessische I S. 385).

IV. Apocalypses apocryphae. Obwohl die auf uns gedommenen Kamen von motrophischen Apotalypsen ziemlich zahlreich sind, so ist auf uns dech nur von wenigen der Text oder Fragmente desselben ausbehalten. So ist auch die von Tischendorf edierte we Sammlung, apocalypses apocryphae, Lips. 1866, nicht besonders ergiebig. Obwohl solt wierte zuch Ersa. Junächt erwähnen wir eine von der tanonischen verschiedene Apocalypsis Joannis, deren zuerst die scholia ad grammatieum Dionysii Thraeis (aus dem 9. Jahrt. abgedrucht in Becker, Aneedot. graee. III p. 1165) gedenten. Bor Tischendorf waren drei Codd besonnt, aus welchen Andreas Bird (Auctarium 1804) seinen Text scholie; Tischendorf entdedte noch 5 andere, die aber samtlich welchen über Tittel ist: Anoxádvyuz rov ávov sovo vrov vrov vrov deodkýov. Der Ansata lautet: Meta tijv avádnyur rov Kuglov spar Vygov Vogarvov rov Arabe- v

γενόμην έγω Ιωάννης μόνος έπι το όρος το θαβώς κ. τ. λ. — Die von Cerinthus gebrauchte, auf den Johannes zurüdgeführte Apolalypie (vgl. Eused. 8, 28; Niceph. 3, 14; Theodoret. haeret. fad. 2, 3) war jedenfalls von der neutestamentlichen melentlichen Buntlen adweichend, und für seine Zwecke (er beruft ich nach den angebilden Eitschan Eitzelan auf eitzt an eine Offenhaumenn zurücken werde. s führten Citaten auf felbst erhaltene Offenbarungen) zurechtgemacht. — Uber eine andere, angeblich 1595 in Spanien aufgefundene Apotalppie des Johannes, welche der heilige Cäcilius (Schüler des älteren Jakobus) bereits in das (damals noch gar nicht vorhandene!) Spanische übersett haben soll; vgl. Fabric. I, p. 961 sq. — Eine Apocalypsis Petri wird schon in Can. Muratori und Catal. Claromont, erwähnt; Clemens 10 Alex. hat sie bereits tommentiert, und Methodius im symposium X virginum 2, 6 | defint fie zu den θεοπνεύστοις γράμμασιν zu rednen. Darnach erwähnt fie Euseb. 3, 3 u. 25; 6, 14; Hieron. catal. scr. eccl. de Petro: Sozomen. hist. eccl. 7, 19, ja nad) Clem. Alex. in eclogis ex Theodoto exceptis § 49. 50 ward fie bereits von diesem Saretiter Theodotus benutt; aus Clem Alex. ward sie von Grabe, Spicil. 15 I, p. 74 in seine Sammlung aufgenommen. Spätere Zeugnisse bei Fabric. I, p. 941 sq. Higenselb hat sie in seinem Nov. test. extra canonem 4 p. 71 sq. zusammengestellt. Neuerdings sind Aberreste von ihr zugleich mit dem evang. Petri ent-dectt worden in dem Mönchsgrab von Alhmim (s. oben S. 663, 19), jedoch sind sie hinter den Berhandlungen über das ev. Petri einigermaßen zurückgetreten; das Bedeutendste aus der Litteratur bislang: Dietrich, Beiträg zur Erstärungertern, der neuent-deckten Betrus-Apotalppse Leipz. 1893; Harnad, Die Petrusapotalppse in der alten abendländ. Kitche 1895. — Eine von jener bei den Alten vertreiteten Apotalppse Petri verschiedene erwähnt und experpiert Jatobus de Vitriaco (Anf. des 13. Jahrh.), jedenfalls dieselbe, welche Alexander Ricoll 1821 in einem cod. Bodlej, auffand. Sie 25 will von Clemens, dem Schiller des Petrus, versaht und liber perfectionis benannt worden sein. Bgl. Aischendorf a. a. D. p. XX. — Die 2 Ko 12, 2. 4 erwähnte Ent-züdung des Paulus in den dritten Himmel, wo er unaussprechliche Worte hörte, hat ebenfalls zu einer Apocalypsis Pauli Beranlaffung gegeben. Eine folche wird von Epiphanius (haeres. 18, 38) als bei ber baretifchen Gette ber Cajaner in Gebrauch 30 erwähnt und αναβάτικον Παύλου genannt; dasselbe anabaticum Pauli, worin gnostische Philosopheme trattiert worden zu sein scheinen, citiert auch Michael Glycas (12. Jahrh.), annal. II, p. 120, mahrend eine bavon verschiedene, bei ben Donchen bes 4. Jahrhunderts gebrauchte Apocalypsis Pauli von August, tract. 98 in Joann. Sozomen, hist. 7, 19; Niceph. 12, 34; Theophylact, in 2 Cor 12, 4; Gelas. in 35 bem öfters angeführten decr. de libr. apocr. u. a. erwähnt wird. Bgl. Lüde, Berluch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung des Jo 1848 I, S. 232 x. Lischenborf a. a. D. p. XIV x. Rach du Pin, Bibl. prolegom. T. II, p. 94 sollen sie die Ropten noch besitzen. Den Text hat zuerft aus einem bei den Restorianern gefundenen fprifchen Cod. ber Englander Comper in einer englischen Ubersehung London 1866 40 ediert. Tischendorf fand zwei neue griechische Codd. (Monacensis und Ambrosianus) und hat daraus ben griechischen Text mit beigefügter obiger englischer Uberfetjung ebiert a. a. D. S. 34-69. Das Alter fett Tischendorf in die Rähe des Todesjahres des Raifers Theodofius, weil bemfelben in ber Ginleitung eine wichtige Rolle in ber Auffindungsgeschichte guerteilt wird. Grabe (spieil. 1, p. 85) berichtet von einem auf ber 45 Oxforder Bibliothet befindlichen Codex (cod. 13, N. 2, Ant. fol. 77 b.), welcher eine revelatio Pauli handigriftlich enthält; doch scheint diese von dem Fegfeuer und der Hölle handelnde Apotalppse schon durch diesen abweichenden Inhalt sich als nicht identisch mit der vorhergenannten, sondern als ein weit jungeres Machwert zu erweisen (vgl. Fabric. I, p. 943 sq.). - Fragmente einer apotalpptischen Schrift Revelationes 50 Bartholomaei entjäll ein in Paris befindliger toptijder Text, den Dulaurier, Paris 1835 mit franz. Überfehung ediert hat; lehkre ijt abgedrudt bei Tijgendorf a. a. D. p. XXIV κ. — Ebendaſelbſt p. XXVII [ind Brudʃtide einer Apocalypsis Mariae aus ziemlidj jungen Codd. gegeben; das Meriae elib i Jeint gleidʃtalls dem Mittelalter feine Entstehung zu verdanten und ergählt von einer Sollenfahrt ber Maria. — Eine 55 Apocalypsis Thomae wird in dem öfters erwähnten Berwerfungsdettet des Gelafius a. a. D. erwähnt, tommt aber fonst nirgends vor. - Eine Apocalypsis Stephani, vielleicht durch AG 7, 55 veranlaßt, wird ebenfalls daselbst erwähnt, sowie von Sixtus Senens. Bibl. sacr. lib. 2 p. 142 unter Berufung auf die Schrift des Serapion adv. Manich. als bei den Manichaern in hohem Ansehen stehend; doch bemertt schon Fabricius 60 (I, p. 966), dieses Citat bei Gerapion nirgends gefunden zu haben. Rub. Sofmann.

Apofruphenftreit i. G. 628. 32 und b. Urt. Bibelgefellicaften.

Unter bem Namen Apollinaris pon Laodicea (in 1. Leben und Berte. Sprien) find in ber Rirchengeschichte zwei Manner, Bater und Sohn, befannt; indeffen beruht, was man von bem alteren erfahrt, teilweise wohl auf Berwechslung mit bem jüngeren. Sofrates (H. E. 2, 46; 3, 16) erzählt, der Bater, ein Alexandriner, habe jid zuerst in Bergtus, dann in Laodicea als Lehrer der Grammatit niedergelassen und 30 et hier Presbyter geworden. Wegen seines Bertehrs mit dem Sophisten Epiphanius sei er vom Bischof Theodot gemahnt (Sozom. 6, 25: extommuniziert), von dessen Nachfolger (vor 335) Georgius aus demielben Grunde (Sozom. wohl richtig [f. u.]: wegen Berbindung mit Athanasius) extommuniziert worden. Nach dem Erlaß des Schulgesetzes Raiser Julians (f. den A.) von 362 habe er seine litterarische Bildung in den 35 Dienst der Erzeugung einer schönen Litteratur driftlichen Gepräges gestellt, den Pentateuch und die historischen Bucher des AI teils episch, teils dramatisch behandelt und werd und die Hilbstygen Zauget des Az teils erfug, teils diantitigs erhantett alle weigen die Erfug, teils diantitig erhantet alle die Sozomenus (5, 18) weiß von dieser Thätigtest nichts, schreibt sie vielmehr dem Sohne zu und dürfte damit um so mehr im Rechte sein, als er sich — wohl aus Grund seiner 40 Kenntnis des Philostorgius — über Apoll. den süngeren besser unterrichtet zeigt als Sotrates; auch müßte, wenn dieser im Rechte ist, der ältere A. diese großen und völlig neuen Arbeiten unternommen haben, als er die Schwelle hoben Greifenalters langft neuen Arbeiten unternommen haben, als er die Schwelle hohen Greifenalters längig überschriften hatte. Denn sein Sohn, Aposlinaris der jüngere, wird laum nach 310 geboren sein, da Epiphanius (haer. 77, 2) ihn i. J. 376 als noeabirns kal oeuro- 45 noexhis dezeichnet und et nach Softrates und Sozomenus (l. c.) mit dem Bater dei Epiphanius hörte und von Theodot, also jedenfalls vor 335, gemagkregelt wurden. Daß er damals Lettor war und bereits die Stellung eines Lehrers der Rhetorit besleiche, deruhf freilich nur auf dem Zeugnis des summarisch verfahrenden Softrates; Sozomenus schweige franker. In das Jahr 346 fällt die Belanussigh mit den nicht undebeutend so älteren Athanasius, der auf der Rückreije nach Alexandrien aus dem Exil in Raddien Stellen Station machte (Sog. 6, 25). Mus der Befanntichaft entwidelte fich eine Freundschaft, die auch die theologischen Meinungsverschiedenheiten zwischen beiben Mannern überdauert zu haben scheint. Daß Ap. auf dies Verdindung hin von dem damals noch den Homelingen und der Sommulianern seindlich gegenüberstehenden Georgius aus der kirchlichen Gemeinschaft 55 ausgeschlossen wurde, soll nach des Sosomenus pragmatischer Ausdeutung den Grund für die "Keherei" abgegeben haben, die er nun ausgebildet habe. In Wahrheit verlautet von dieser "Keherei" vorerst noch nichts; wohl aber muß Ap. sich in den nächsten Jahrzehnen als energischer Vertreter des Homelianismus in Sprien hervorgethan haben: im 3. 362 bezeichnet ihn Athanasius als Bischof (Tom. ad Antioch. 9, vgl. auch 60 Philost, 8, 15, Nemes, nat, hom, 1, und Hieron, vir. ill. 104), zu einer Zeit alfo,

als zu Laodicea der von Acacius von Cafarea zum Nachfolger des Georgius geweihte Belagius Bijchof war. Da bieler dem rechten Flügel der Mittelpartei angehörte, die erst allmählich für den Homousianismus gewonnen wurde, ist die Vermutung wohl gerechtfertigt, daß Up. als Führer ber homousianischen Minoritat fein Gegenbischof mar. s Mit Basslius, dem späteren Bischof von Casarea, hat er damals in Berteftr gestanden (Bas. Ep. 131, 2 u. ö.; vgl. den Briefwechsel, dessen Echtett Drasets [3RG 8, 85 bis 123 = A. d. 2. 100—121] wahrscheinstig gemacht hat). Zeitweitig hielt er sch in Antiochien aus, wo er Anhänger hatte, deren einen, Bitalius (l. u.), er zum Bischof weishte (Bas. Ep. 265, 2; Theod. H. E. 5, 4). Hier hörte ihn Hieronymus vor oder 10 nach seinen Ausstellus (l. u.) er zum Bischof weishte (Bas. Ep. 265, 2; Theod. H. E. 5, 4). Hier hörte ihn Hieronymus vor oder 10 nach seinem Ausenthalt in der Chalcis (374 oder 379) oft und gern (Ep. 84, 3). Wann er mit seinen Sondermeinungen an die Offentlichfeit getreten ift, lagt sich nicht ficher bestimmen. Die alexandrinische Spnode von 362 scheint schon dagegen zu polemifieren, wenn fie auch ben Urheber nicht nennt (Athan. Tom. ad Ant. 7). Db Athanafius felbst noch die Feder gegen den alten Rameraden ergriffen hat, ist zweifelhaft naques jewi now die gevoer gegen den auen Aametaven ergriffen hat, it Isbestelbil is. (i. u.). Seit Unfang der siedsiger Jahre hielt man ihn in weiten Kreisen sur einen Irrlehrer (Bas. Ep. 131, 2; 224, 2; 226; 244, 3). Gregor von Nyssa bekämpste die Christologie des Wosses im Schafelted in eigner Schrift (s. u.). Sieronymus (l. c.) will freisich leine gesährlichen Außerungen von ihn vernommen haben, und Epiphanius (l. c.) nennt ihn dei hard Ayaanytos, obwohl er den Poolstinatismus als besondere 20 Hollsmatismus als besondere Derektus (77) in sein Vanation aufgaben. Römische Sproden von 377 (zum Datum f. Rabe, Damajus 111. 113. 136; vgl. auch Bas. Ep. 263, 4; 265, 2) und 382, eine antiochenische von 378 legten Zeugnis gegen die neue Irrlehre ab, das jogenannte 2. ötumenische Ronzil zu Ronstantinopel 381 verdammte im ersten Ranon die Apollinaristen als leste ber aus bem trinitarischen Streit hervorgegangenen Irrlehren, und Kaiser 25 Theodosius brückte dieser Berdammung 388 das Staatssiegel auf. Über den Urheber Theodofius gestorben, d. h. vot 392, dem Absallungsjahr von Vir. ill. 104) ist er unter Theodofius gestorben, d. h. vot 392, dem Absallungsjahr von Vir. ill., Suidas (s. v.) läht ihn (ob nach Philostorgius?) έως της δαχης Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου leben. Ist schon in diesen Rachrichten über den Lebensgang des Mannes vieles duntel 30 und verworren, fo ift es um die Uberlieferung feiner fcriftftellerifchen Leiftungen noch schlechter bestellt. Und das ist fehr zu bedauern. Apollinaris war nach allem, was wir von ihm wissen ober über ihn mutmaßen tönnen, einer der "gescheitelten, einsluhreichsten und fruchtbartten Kirchenschriftseller des 4. Jahrh." (Julicher in der Realenc, der tigle Milletenimer, 2. Auft, 1, 2842). Dastir zugeh das Ansehenslang bei Wussagen der Späteren widerspiegett.

20 Freund und Feind genoß und das sich in den Aussagen der Späteren widerspiegett. Epiphantus urteilt (77, 24): παιδεία γάρ οὐ τῆ τυχούση ὁ ἀνὴο ἐξήσκηται, ἀπὸ τῆς τῶν λόγων προπαιδεύσειύς τε καὶ Ἑλληνικής διδασκαλίας δομιώμενος, πασάν τε διαλεκτικήν και σοφιστικήν πεπαιδευμένος. Rach Philostorgius (8, 11; vgl. 12, 15 und f. Suidas 8. v., der hier Ph. ausschreibt) war Athanasius als Theologe, an Ap. 40 gemeljen, ein Rind, und por Gregor und Bafilius mochte Bh. bem Laodicener, wenigstens was euneioia (3. B. Renninis des Hebraifden) betrifft, den Borzug geben. Und nicht nur der theologische Schriftsteller, auch der Dichter ftand in hohem Unfeben: Die alttestamentliche Geschichte von der Schöpfung die auf Saul hat er in 24 Buchern, ein neuer homer, episch behandelt, Romödien nach Menander, Tragodien im Stile des Eu-45 ripides, Oden (Bfalmen?) nach Pindarischem Mufter geschrieben (Gozom. 5, 18, vgl. 6, 25; über den Anlag [. o.); und Sogomenus versichert, daß an Trefflichfeit der Romposition und Schonheit ber Dittion diese Berte benen des flaffifchen Altertums nicht nach: ftunden. Angelichts der einzigen erhaltenen, nach Ludwichs und Drafetes unabhangig geführten Untersuchungen sicher dem U. gehörigen Dichtung, ber μετάφρασις είς τὸν ψαλτήρα, griechtigen Dichten, aber eben daburch das eigentümliche Gepräge der biblischen Gesanglich verwischen (Barbenhewer), erweist ich diese Urteil als zu hoch gegriffen. Auch blieb es nicht unwiderfprochen. Softates (3, 16) meint über diese Seite ber litterarifden Bethätigung von Bater und Gohn: των δε οί πόνοι εν ίοω του μή 55 youpifvat logicoreat, und er dehnt diesen Spruch auch auf die übrigens nur durch ihn beglaubigten Berfuche bes jungeren Al. aus, Die Evangelien und Briefe in Dialogform nach platonischem Mufter umzugießen. Auch dieses Urteil ist parteilich (f. die Motivierung bei Sotr.), und es bleibt zu bedauern, daß uns von diesen "humanistischen Spie-lereien" (Krumbacher, Byzant. Litt. 306) nichts weiter erhalten blieb: denn weder das wunter Gregors des Bunderthäters Ramen gehende Drama Χοιστός πάσγων ift von

Ap. (gegen Dräsete in JprAh 10, 657—704) noch die angeblich von Nonnus von Panopolis versahte Paraphrase des Johannesevangeliums (gegen Dräsede AhLJ 1891, 332; Wochenschr. s. Nass. Philol. 1893, 349; s. Barbenhewer im lath. Kirchenlex. 9,

446 f. s. v. Nonnus).

Bas die exegetische Schriftstellerei des Ap. angeht (in sanctas scripturas innumera- 5 bilia scribens volumina Hieron. V. I. 104), so läßt sie sich, so lange eine systematische Durchsorichung der Catenen noch aussteht, nicht übersehen. Exegetische Bruchstüde zu den Spruchen, ju Ezechiel, ju Jesaias und jum Romerbrief find veröffentlicht; aber vieles mag noch in ungebrudten Catenen steden. Die Exegese ift nüchtern, verständig und

meibet die Allegorese.

Als Apologet des Christentums ist Apollinaris von feinen Zeitgenoffen gefeiert worden. In seinen 30 Büchern gegen den Porphyrius sollte er nach dem Urteile des Philostorgius (H. E. 8, 14) seine Vorgänger Methodius (von Olympus) und Eusedius (von Charea) weit übertroffen haben, und Hieronymus (V. I. 104; Ep. 48, 13; 70, 3; 84, 2), wie Vincenz von Lerinum (Comm. 11 [16]) äußern sich demund von Geren Julian und die Zeithölisophie schreibe er ein Wert, öred ådydelas, worin er unter Abfehen vom Schriftbeweis - alfo mit Bernunftgrunden - zeigte, wie fehr jene von den richtigen Borftellungen über Gott abgewichen feien (Soz. 5, 18). Als Bordampler gegen die Arianer erwies er sich in der gegen Eunomius von Cyzitus gerichteten Schrift (Phil. 8, 12; Hieron. V. I. 120), auch gegen Marcellus ist er in bie Schranken getreten (Hieron. 86). Dies Schranken getreten (Hieron. 86). Dies Schranken getreten gu sein: Dräseles Bermutung (386 7, 257—302 = A. v. L. 83—99), die pseudos justinische Cohortatio ad gentiles sei das Wert έπερ άληθείας, und die Schrift wider Eunomius sei in dem 4. und 5. Buch des άντιροητικός κατ' Εθνομίου Basilius' des Großen wiederzuerlennen (3RG 11, 22—61 — A. v. L. 122—138; Text der 25 Schrift 205—251) ist unrichtig (vgl. auch Spassth, der die pseudobasilibianischen Bücher dem Didymus [f. d. Al.] zuschreibt). Ebensowenig hat D. (ThStR 1890, 137-711; A. v. L. 138—157; Text 252—341) zu beweisen vermocht, daß die antiarianischen διάλογοι περί τῆς άγίας τριάδος, die in den Handschriften teils ohne Namen stehen, teils Uthanasius oder Maximus Confessor zugeschrieben werden (Pseudo-Theodoret), 30

von Up. herrühren.

Bon der im engeren Ginne theologischen, d. h. dogmatischen Schriftstellerei des A. ist es besonders schwer, ein richtiges Bild zu gewinnen. Gregor von Nyssa hat in seinem άντιορητικός πρός τα Απολιναρίου (j. u.) aus des Gegners απόδειξις περί τῆς θείας σαρχώσεως της καθ' όμοίωσιν ανθρώπου eine Ungahl von Bruchstüden auf: 35 bewahrt (hiernach und nach Fragmenten in Theodoret, Juftinian und der Patrum doctrina ein freilich nicht einwandfreier [Jülicher, GgA 1893, 78 f.] Retonstruttionsversuch bei Dräses 381—392). Das ist von tleinen Fragmenten abgesehen (Dräs Kr. 5. 6. 8—10. 12—15. 18. 19. 21—24. 27—30; j. auch Jülicher a. D. 77) alles, was unter A.s Namen bestimmt überliesert ist. Aber schon Leonitus von Byzanz 40 oder wer der Berfaffer des Budleins adv. fraudes Apollinaristarum fein mag, bedoer wer der vergaper des Daugieins aux. Naudes Apolinatissa. In may, hauptete (MSG 86, 2, 1948), daß Apollinarijen und Monophyliten rwa's röw Ano-koraziow kóyow unter den Kamen Gregors des Munderlödiers, des Atignatius und des Julius von Rom hätten umlaufen lassen, um harmlose Leser über die wahre Herfunft und Natur dieser Produtte zu täuschen. Die neuere Forschung hat es sich zur Kursen. gabe gelegt, dieser Spur nachzugehen; nicht ohne Erfolg: Caspart (a. a. D.) hat in der dem Wunderthäter zugeschriebenen trinitarisch-christologischen Betenntnissscrift paratie ukeos nionse ein (nach Casp. 390, nach Dräf, ca. 375 verfastes) Wert des E. er-wiesen; das gleiche dürfte von der unter des Athanasius Namen gehenden Abhandlung περί τῆς σαρχώσεως τοῦ θεοῦ λόγου (Text bet Dral. 341—343; vgl. Casp. 60 102—107), von den angeblichen Briefen des Felix von Alexandrien (Dr. 399; vgl. Casp. 121. 123) und des Julius von Rom an Diongius von Alexandrien (Draj. 348-351, vgl. Casp. 106 f.) gelten, wie auch von des letteren Bischofs angeblichen 340—351, 191, Casp. 101, gelten, we tudy son des texteres Applys angestuper Abhandlungen περί της έν χριστώ ένότητος τοῦ σώματος ποὸς την θεότητα (Dτά]. 343—347, vgl. Casp. 102 [f].) und πρὸς τοὺς κατά της θείας τοῦ λόγου σαρκώσεως το άγωνιζομένους προφάσει τοῦ όμοουσίου (Dr. 394—396; vgl. Casp. 168). Dagegen ift Draseles Berjuch (3wA) 26, 481—497; 3RG 6, 1—45; 503—549; Vl. v. V. 158 bis 182), in der türzeren Fassung der pseudojustintisfen έκθεσις περί της δοβοδόζου πίστως η περί τριάδος eine Schrift des Ap. περί τριάδος zu ertennen, gescheitet (f. Funt).

2. Christologie. In seiner Jugendschrift, der Perse aller theologischen Abhand-lungen in griechischer Sprache, hatte Athanasius es ausgesprochen: αὐτὸς (sc. ὁ λόγος) ernydowngoen, tra ήμεις Beoronydwuer. Gein Lebensinteresse ging darin auf, den einen Teil diese Sages, daß nämlich die Wiedervergöttlichung des menichlichen Ge-5 Schlechtes nur erfolgen tonne, wenn Gott felbst auf Erden erschien und durch seinen Tob den Tod besiegte, gegenüber den arianischen Behauptungen aufrecht zu erhalten; daß diesem Gedanten ber andere entspreche, daß Gott auch wirklich Mensch geworden sei, war ihm selbstverstandlich. Aber was ihm im Interesse seiner Heilslehre als selbstverstand-liche Forderung erschien, brauchte darum als solche von anderen, die den gleichen Grund-10 gedanten vertraten, nicht anertannt zu werden : war doch die gange Richtung der athanasischen Erlösungslehre auf die Bergottung der Menschheit nicht geeignet, das Interesse an der menschlichen Berfonlichteit des Erlofers zu beleben. Go mar es nicht munderbar, daß der eifrige Bortampfer des Homousios, daß Apollinaris, logisch und dialettisch geschult wie er war, an diesem Puntte mit seinen Zweifeln einsetze. Darüber war er geight wie et wat, an viesen spanie mit seinen Justicia einigene. Dataset wat is sich mit dem älteren Freunde einig: ανθορίπου θάνατος οὐ καταορεί τον θάνατος (391, 9); ebenso schaft wie jener betonte et: δηλον, δα αὐτὸς ὁ θεὸς ἀπέθανε (391, 10 sq.). Et ist dutchaus Gegner derer, die behaupten: το μή δυνατόν είναι δεὸν άνθορικον εγενέσθας; wer nur einen ανθορικος ένθεος annimmt, wer sich als Anhänger Pauls von Samostat (παυλιανίζων 348, 13) erweist, der ist ein Hatige (381, 10). Dennoch: voller Gott und voller Mensch sit ein Unding, widersprick alle (Sakana) der Marvinst iit έλλωτος (389, 39 u ii.) et denschap gereicht greicht, ausganden Geseigen der Bernunft, ist αδύνατον (389, 32 u. ö.): εί ανθοώπω τελείω συνήφθη θεός τέλειος, δύο αν ήσαν, εί ανθρωπος έξ δλοκλήρου καὶ θεός δ αὐτός, τὸν μὲν άνθρωπον ο εὐσεβής νους οὐ προσκυνών, τὸν δὲ θεὸν προσκυνών εύρεθήσεται τὸν αὐτὸν προσκυνῶν καὶ μὴ προςκυνῶν, ὅπερ ἀδύνατον (389, 29-32). εἰ ἐκ 25 δύο τελείων, ούτε εν ώ θεός εστιν, εν τούτω ἄνθρωπός εστιν, ούτε εν ώ ἄνθρωπος, όν τούτω θεός (390, 35 εq.). Ετ πότε είπ ανθωπόθεος, είπ Ιππέλαφος, είπ η τουγείλαφος, είπ βαθείμε[επ, είπ Unbing (vgl. Greg. Antirrh. 49). Sutz: δύο τέλεια εν γενέσθαι οδ δύναται (Athan. c. Ap. 1, 2), und πρόσωπον εν έχων, εἰς δύο οὐ καθαιρείται (349, 1). Es bemäht [iġ das aber niġt nur rein logi[iǵ, [ondern aud]] 30 wenn man mit bem Begriff bes vollen Menichen tontret operiert und ihn an ben Forderungen mist, die eben im Intereffe der Erlofung an ben Erlofer gu ftellen find: οπου γάο τέλειος ἄνθοωπος, έκει και άμαρτία (vgl. Athan. c. Ap. 1, 2) und αδύνατόν έστιν έν λογισμοῖς άνθοωπίνος άμαστιαν μή είναι (l. c. 2, 6). Darum, ben vollen Menschen vorausgesett: πῶς έσται χωοίς άμαστιας δ χοιστός (l. c. vgl. 35 2, 8). Und weiter: der Mensch, das wußte schon der Apostel, besteht aus drei Teilen πνεύμα, γυχή, σῶμα (390, 7 sq. u. ä. ö.): dem von der Plyche beseiten Fleischen (300, 200) (vgl. 382, 5) ift φυσικόν το ήγεμονεύεσθαι (389, 1); das regierende Prinzip im Wenschen ist das πνευμα, ist der νους. Nun aber ist des Wenschen Sinn wandelbar, während ber Erlöser nur einen άτρεπτος νοῦς (389, 1) besigen tonnte: οὐκ ἄρα σώ-40 ζεται τὸ ἀνθρώπινον γένος δι' ἀναλήψεως νοῦ, καὶ ὅλου ἀνθρώπου (388, 38 sq.). Unmöglich aber tonnte Chriftus aus vier Bestandteilen (den menschlichen und dem Logos Homousios) bestehen. Dann wäre et οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἀνθρωπόθεος (390, 32 sq.) gewesen und daraus solgt endlich: ἀντί τοῦ ἐσωθεν ἐν ἡμιν ἀνθοκόπου νοῦς ἐπουράνιος ἐν χριστῷ (c. Ap. 1, 2). Der Erlöser hat also wohl eine somenichliche Seele und einen menschlichen Leib angenommen, nicht aber menschlichen Geift: το δε πνευμα, τουτέστι τον νουν θεον έχων ο χοιστός μετά ψυχής καί σώματος, είκότως ἄνθρωπος έξ οὐρανοῦ λέγεται (382, 17 sq.). Go hat es Johannes gemeint: το μυστήριον έν σαρχί έφανερώθη και ο λόγος σάρξ έγένετο κατά την ένωου (382, 3 sq.). Und mut fo tann man fagen: (καί) έστι θεός άληθινός ό 50 ἀσαρκος έν σαρκί φανερωθείς, τέλειος τῆ άληθινῆ καὶ θεία τελειότητι, οὐ δύο πρόσωπα οὐδὲ δύο φύσεις (377, 8 sq.). Wit tönnen nicht vielerlei anbeten: θεὸν καὶ νίδν θεοῦ καὶ ἀνθρωπον καὶ πνεῦμα ἄγιον (377, 10 sq.); wit fönnen nicht εἰς τετράδα τὸν τῆς τριάδος λόγον πλατύνεσθαι (389, 9 sq.). Θο tonnte Up. υοπ Sohn betennen: εΙς νίος, καὶ πρὸ τῆς σαρκώσεως καὶ μετὰ τὴν σάρκωσιν 55 δ αὐτός, ἄνθρωπος καὶ θεός, ξκάτερον ώς εν. καὶ οὐχ ετερον μὲν πρόσωπον δ θεὸς λόγος, ἔτερον δὲ ἄνθρωπος Ἰησοῦς, ἀλλ' αὐτὸς ὁ προϋπάρχων νίὸς ένωθεὶς σαρχὶ ἐκ Μαρίας κατέστη τέλειον καὶ ἄγιον καὶ ἀναμάρτητον ἄνθρωπον συνιστάς ξαυτόν και οίκονομών είς ανανέωσιν άνθρωπότητος και κόσμου παντός σωτή-οιον (378, 14—20). Und so butste et an den Raiset Jovian screiben: όμολογοῦ-Φεν... οὐ δύο φύσεις τὸν ἕνα υίον, μίαν προσκυνητὴν καὶ μίαν ἀπροσκύνητον

Apollinarie 675

άλλα μίαν φύσιν του θεου λόγου σεσαρχωμένην και προσκυνουμένην μετά τῆς αιακός αὐτοῦ μας προσκυνήσει (341, 24—27; vgl. 349, 1 sqq.). Dann aber para belt es sich um eine Bergotung des Kleiches: ή σάοξ τοῦ κυρίου προσκυνέται καθὸ ἔν ἐστι πρόσωπον καὶ ἔν ζῷον μετ' αὐτοῦ (389, 17 sqq.); und die Ronsequeng liegt nahe, daß alle leidentlichen Justande des geschichtlichen Zeius auf den Edogos und damit auf die Gottheit selbst bezogen werden, troßdem M. selbst, und mancher leiner Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach ihm dange erthereden itte et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitager nach erthereden itter et von Arbeitag seiner Anhänger nach ihm, davor erschroden ist: εί τις . . . λέγει . . παθητήν την τοῦ θεοῦ θεότητα, ... τοῦτον ἀναθεματίζει ή καθολική ἐκκλησία (343, 4.6 sq.).

In dieser Christologie spiegelt sich der Widerstreit zwischen den Interessen der Frömmigteit und des Berstandes deutlich wieder. Ap. hat beide wahren wollen, aber 10 er hat nicht beachtet, daß das αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ίνα ήμεῖς θεοποιηθώμεν ein er in nigt verdigen, welches die Berüftung mit kategorien des Berflandes (ddiva-rov!) nun einmal nicht verträgt. Seine logischen Einwürfe sind alle berechtigt, und von den antspropologischensigkologischen gilt das Gleiche, so lange man sich nicht einen "Idealmenschen" sonstruiert. Eben dies aber thut die Kirche die auf den heutigen Tag. 15 Es ist darum durchaus verständlich, daß neben Paul von Samoslata und Artius Apoliti-naris als ein Hauptleher erscheint; ja in gewissen Sinn ist er der Hauptlehen. Alle der verkieren wir ihren Theories versen wegen kontrollen. drei verstießen mit ihren Theorien gegen wesentliche Postulate der driftlich-lirchlichen Frommigleit: der eine zerstörte den vollen Gott, der andere den vollen Menschen, Arius gar beibe. Aber die Theorie, die man mit dem Schlagwort vom ψιλος ανθρωπος 20 abzuthun pflegte, tonnte als die relativ ungefährlichfte ericheinen : fie ftand bem frommen Bewußtsein der Gemeinde, das immer in erster Linie nach dem Göttlichen schaute, am fernsten. Un Arius reizte die dem Berstande entgegenkommende Überwindung der Schwierigleit, zwei Götter nebeneinander zu haben, aber der arianische Halbgott konnte doch nur oberflächlichen Röpfen oder ganz naiven Gemütern genügen. Dagegen: die 25 apollinaristische Ehristologie wurde dem vornehmsten Interesse der Frömmigkeit volltommen gerecht, und daß das menschliche Bild des Erlösers in ihr gang zu verschwinden brobte, tonnte ba leicht überfeben werden und brauchte feinen Unftog ju erregen, wo man dem Erscheinen des Göttlichen auf Erden alles Interesse entgegentrug. Man tann mit einer gemissen Berechtigung urteilen: "Die Lehre des Ap. ist, gemesen an 30 den Boraussehungen und Zielen der griechsichen Auffalsung vom Christentum als Restigion, vollkommen" (Harnack 314); aber man kann es nur, wenn man die äußersten Konsequenzen sür den richtigen Ausdruck des Gewollten hält. Richtiger, im Sinne der griechsichen und jeder Kiche urteilt, wer in des Althanasius Formulierung den besten Ausdruck der Konsen der griechsichen und jeder Kiche urteilt, wer in des Althanasius Formulierung den besten Ausdruck der Kichen der Griechsichen und geschen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Ausdrud fur die Gedanten der Frommigfeit findet und mit Epiphanius (77, 24) zwar 35 ber Berfonlichteit und Gelehrsamteit bes Up. volle Gerechtigfeit wiberfahren lagt, aber hinzufügt: πολλή ήμῶν ή λύπη και πένθος ή ζωή, δα λυπεῖν εἴωθεν ο διάβολος ήμᾶς ἀεί. Kritifieren läßt sich biese und die gesamte altstresliche Erlösungslehre nur von einem Standpuntt, der das ro μή δυνατον είναι θεον άνθοωπον γενέσθαι be-hauptet und damit die Wöglichteit und Wirklichteit einer einmal und in realer Form 40 für die ganze Menscheit vollzogenen Erlöjung mitsamt ihren physijden Rategorien leugnet; aber eben diesen Standpunkt hat die Rirche von jeher als häretisch bezeichnet und darum folche Kritit als unzulänglich abgelehnt.

Das Gesagte bewährt fich an ben Gegenschriften : tirchlich-torrett ift die Urt, wie Athanafius (? f. d. A.) in ben beiden sogenannten Buchern gegen Apollinaris (MSG 45 26, 1094-1166) den Gegner betämpfte; die Einwendungen der tappadocischen Theologen, Gregors von Inffa (Antirrheticus adv. Apoll. MSG 45, 1124—1378) und von Nazianz (ad Cledon. Epp. [Nr. 101. 102. al. Orat. 50. 51] MSG 37, 176 bis 201; ad Nectar. Ep. 202 [al. Orat. 46] MSG 329—333) verraten viel zu viel Renntnis und Empfindung von den vorbandenen Schwierigleiten, um beweisträftig zu viel

sein (i. d. A.); fritisch eindrucksvoll im Sinn des oben gesagten ist nur die Polemit Theodors von Mopsuestia (Frgg. ex 11. etc. Ap. MSG 66, 993—1002). Im Sinblic auf die Bersechtung der Creignisse innerhalb der Geschichte der Theologie wird man mit Loofs (Dogmengesch." 160) sagen durfen: "A. hat die Fragen, welche die Behauptung der "Menschwerdung Gottes" anregt, mit solchen Schafflinn so und in solcher Bollständigteit dargelegt, daß die niehr als 300sährige Distussion des Problems, die hin zur Synode von 680, nur wenige wirtligh neue Gesichtspunkte in die Debatte zu bringen vermocht hat". Den Fanatiken ist die apolisaristische Lösung des Problems als die ideale erschienen, und mancher schaftbenkende und warmfühlende Geift hat von hier aus feine Anregung erhalten.

Mpollinarins, Claudius. — Gallandi, T. I p. CXX—CXXII u. 680; Jabricius-Harles, Bibl. Gr. T. VII p. 160—162; Nouth, Reliq. Sacr. T. I p. 157—174; Halloix II, 793 sq.; Otto, Corp. Apologett. T. IX p 479—495; Harles, Gefd. d. altdrifit. Litt. bis Eufebius, I. Bd. (1893) S. 243 ff.

Claudius Apollinarius (lat. Apollinaris; über diesen Namen f. Jahn, Forschungen 28d V S. 99 ff.; der Name Claudius nur bei Serapion), war Bischof von Herapolis in Phrygien, dem Haupflit der Uberlieferung der phrygischen Rirche, Zeitgenosse Me-litos, Apologet und Gegner des Montanismus, dessen Biege eben seine tirchliche Provinz war. Seine Blütezeit fällt in die Regierungsjahre Marc Aurels (161—180) 25 nach Euseb. h. e. IV, 21. 26, 1 (vgl. Hieron. de vir. ill. 26. Photius, Bibl. Cod. 14). Ein fruchtbarer Rirchenschriftsteller; von feinen noch 3. 3. des Gufebius vielgelesenen gastreichen Schriften (Buseb. IV, 27) tennen wir nur einen Teil und auch von diesen soft nur die Titel. Eusebius (1. auch Photius) bemertt ausdrädich, dog rnicht lee Schriften des U. tennen gelernt habe; er nennt seine Apologie (Επιδο της πίστεως) an M. Aurel gerichtet. Da wahrscheinlich in dieser die Erzählung von den motion of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat versagt sein (in Eusebs Chronit sieht sie beim 3. 170). Außerdem werden bei Eusesbius genannt fünf Bucher des Apol. ποδο Έλληνας, zwei Bucher πεοί αληθείας (doch icheint Cusebius von mehreren Büchern zu wissen) und ein Brief gegen den Monta-nismus (Eused. IV, 27. V, 16, 1), sehterer schon von dem antiochen. Bischof Se-rapion in seinem Brief an Karicus und Bontius angeführt (Eused. V, 19, 1. 2: Kλαυδίου Απολυασίου τοῦ μακαφιστάτου γενομένου ἐν Γεραπόλει της Ασίας 40 Εποκόπου γράμματα). Er ist nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Cus. nach den giebt zwei Fragmente aus einer Schrift bes Apol. über bas Paffah (barüber Schurer in d. 3hTh 1870 S. 227). Außer diese zipt, wer ohne Grund angezweiselten Bruchstüden ist von allen seinen Schriften nichts sicheres bisher ermittelt. Irrtümlicherweise hat man ihm zwei Bücher avos 'Iovdaiovs' (s. einige Handschriften zu Euseb. 20 IV, 27) und eine Schrift wider die Severianer (Theodoret, Haer. fab. T. I. c. 21) beigelegt. Die Angabe des höchst verdächtigen pappischen libell, synodicus (Mansi, Coll. Concil. T. I p. 723), Apol. habe zu Hierapolis eine Synode wider die Montanisten gehalten, wird von Hesele (Conciliengesch. 2. Aus. 1980 1 S. 83 f.) verteidigt. Bgl. über ihn noch Euseb. Chron. ad ann. Abr. 2187. Hieron. Chron. ad ann. 55 Abr. 2186 (Schoene, Euseb. Chron. Vol. II p. 172 sq.). Chron. Pasch. ad Olymp. 237, 1 (Dindorf p. 484). Hieron. ep. 70 (84) ad Magn. Socrat. Hist. eccl. III, 7 (Digest. XXII, 3, 29 gehört wohl laum hierher; doch stimmen Name und Zeit mertwürdig) Theodoret. Niceph. In Catenen (vgl. die Cramersche und die aus els rift οκτάτευγον επιμελεία Νικηφόρου Lips, 1772. Mai, Nov. Coll.) finden fid zahlteidje Fragmente mit der Unterschrift: 'Axoluragian. Sie sind bisher noch nicht gründlich untersucht worden; doch ist es sehr wahrscheinlich, daß die meisten, wo nicht alle, dem Laodicener Apol. zuzuweisen sind. Die griechischen Menäen gedenken des Apol. nicht, wohl aber sateinische, vgl. die Bollandisten z. 7. Febr. (T. II, p. 4), Varonius im Martyrol. Rom. z. 8. Januar.

Apollonia. — Euseb. h. e. VI, 41, 7; AS Febr. 2. Bb S. 278 ff.; Reumann, Der rom. Staat und die allgem. Kirche, 1. Bb, Leipzig 1890, S. 252 f.

Ju den Urtunden, welche Eusedius in seine Kirchengeschickte ausgenommen hat, gehört der Brief des Bischof Dianylius von Alexandria an Kadian von Antiochia über Beteslaung, die Ende 248 oder Anfang 249 die alexandrinschen Christen zu des leichen hatten. Sie war eine Folge des durch die Feier des tausendischien Weltund werden bes röm. Reichs gesteigerten religiösen Selbsgefühls der Heiden und der dam und und wenden verschäften Abneigung gegen die Christen. Handelnd war der Köbel, den die Obrigkeit gewähren ließ. Als Opfer der Berfolgung nennt Dianylius Metras, Quinta, Saraphon und Phollonia. Die letztere bezeichnet er als naoheron nechsten eine Dialonistist zu verstehen ist scheierus s. v.). Sie wurde nehlt andern Christen ergriffen und grausam mithandelt. Die Heiden zündeten sodann einen Scheiterhausen an und drohten, sie hineinzuwersen, wenn sie nicht mit ihnen Christoffluche. Sie schien sich bedenken zu wolken und prang dann plöhich in das Feuer, worin sie ehigien sich bedenken zu wolken und prang dann plöhich in das Feuer, worin sie ben geluchten Tod sand. Da ihr die Jähne ausgeschlagen wurden, so wird abs eine Versog † (Edund).

\*\*Mpollonius\*\*. — Litteratur: Zu I: F. C. Compheare in The Guardian v. 21. Juni 1893 und Apollonius\* Apology and Acts and other monuments of early Christianity, Londou 1894; N. Jarnad, Der Prozég des Chrijten Nylofonius von dem Präfeitus Vidiorius Verennis 25 und dem römijden Senat, SVN 1893 S. 721—746; N. Seeberg, Das Wartyrium des Kpolionius von Rom, Rtz 1893 (V) C. S36—872; N. Higeufeld, Apollonius von Rom, Arz 1893 (V) C. S36—872; N. Higeufeld, Apollonius von Rom, Zuch 1894 (N. F. Bd II) S. S8—91 und S. G36—638; C. G. Pardy, Christianity and the Roman Government, London 1894; Th. Wommifen, Der Prozég des Chriften Apollonius unter Commodus, SPM 1894. C. 497—503; Analecta Bollandiana BN XIV S. 24—294 (1894); Part 30 nad, They 3 1895 Sp. 590 ff. Vor Compheare's Veröffentlichung C. B. Calpart, Ungebrudte, unbeachete und wenig beachtete Ducllen zur Geld. des Tauflymbols und der Miglanderstegel Bd III, Christiania 1875, S. 413—416; J. Töfiete, Jur Apologie des Apollonius, SprZh 1885 (V) X. 144—155; R. Z. Neumann, Der römijche Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian, V III. S. S. R. Reumann, Der römijche Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian, V III. S. Soigt, Cine antimonian. Urtunde, 1891; Th. Zahn, Forfchungen zur Sefch. d. 18 anois V, 1893, S. 21 ff.

I. Eusebius berichtet RG V, 21 über das Marthrium eines unter den Christen durch seine philosophische Albung herworragenden Mannes Namens Apollonius in Nom unter Commodus. Iwar habe dessen Antläger, den Diener des Teusels, entsprechen 40 einem Kaaidodo Goog das crurifragium getrossen, auch habe der Richter Perennis den Apollonius durch anhaltendes Jureden (rodda duraos keteresauros rod dukaarod) zum Absall zu retten versucht und ihn vor dem Senat sich verentworten lassen, siehen hen standbasten Marthrer als auf einen Senatsdesselssussy siehen kohlen har der der versuchtrov), welcher ein Freisommen angestagter die Berleugnung verweigernder Christen af nicht gestattete, zur Enthauptung verurteilt. Des Apollonius Berantwortung vor verwährtov), welcher ein Freisonnmus erweitert dies Apollonius Berantwortung vor verwährten, der einer Estaven als Christ denunziert, insigne volumen composuit, quod in senatu legit, so sei er neben Bittor der erste schristliche lateinische Schristleller geworden: De vir. ill. 42. 53. Ep. 70 (ad Magnum). Die verschiedenen Bersuch in uns erhaltenen Apologien von unbetannter Autorschaft eine Berteidigungsrede des Apollonius wiederzussinden (zuleht von Trässe a. d. D.) sind antiquiert durch Compdeares Enthedung der armenischen Überzetzung der Matten des Bellandiana 25 gebracht haben. Die Echscheit diese Atten das Alleitige Analecta Bollandiana 25 gebracht haben. Die Echscheit dieser Atten hat allseitige Anertennung gefunden. Nicht die Integrität: Harnad nimmt eine Lücke an und bezweiselt den Schluß, Seederg vermisst im Ausgald die Verschnolung vor dem Senat, die welcher Perennis unmöglich den Borlist werdieren Verschnolung vor dem Kichter, Mommisen die Versandlung vor dem Schafter.

geführt haben fönne. Die Berteibigung des Apollonius belundet seinen Bekennermut wie seine "philosophische Bildung": der Göhendienst wird von ihm ebenso kritissert wie der Wonotheismus und die hristliche Sittlichkeit gerechtsertigt. Die Bemühungen des Perennis den Apollonius zu retten lassen die Atten deutlich hervortreten. Sie erklären sich wohl aus der den Echristen günstigen Stimmung des laiserlichen Hoses. Marcia, die diese herbeisühre, kam 183/184 an den Hos des Kommodus, der Sturz des Perennis erfolgte 185, somit wird das Wartyrium des Apollonius etwa 184 sallen. Die Angade des Hieronymus, daß Apollonius Senator gewesen (verteidigt von Hilgenfeld) sindet in den Alten keine Unterstüßung, und des Eusedie von dem an dem 10 Ansläger vollzogenen crurifragium keine Aussellung. Rach der griechischen Überarbeitung wird dies vielmehr an Apollonius vollstreckt.

arbeitung wird dies dieheingt an Apollonius vollitrectt.

II. Etwas fpäter ist jener Ppollonius, von dessen gegen den Montanismus gericktetem Werk Euseins, der ihn einen \*exchyoaaruxds ovrygaapetis nennt, KG.V, 18 ein Fragment ausbewahrt hat. Dieses Wert ist (Eus. V, 18, 12) vierzig Jahre nach dem ersten kufteren Montans geschieden. Rach Erybanius Panarton haer. 48 sand dem ersten im 19. Jahr des Antoninus Pius statt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß Epiphanius hierbei wie dei Tatian Antonin mit dem Maar Aurel verwechselt (ogl. Arbeys 1895 S. 218). Doch bleibt die Zeit um 160 sür den Beginn des Montanismus gesschiedert (vgl. Bonwets) Supollonius siegen 200 geschrieben. Apollonius hat die son die Verwechselt vogl. Bonwets die Verschieden. Apollonius hat die son die ihm schriftlich vorliegenden Weissgaungen der neuen Propheten sallch sowohl die ihm schriftlich vorliegenden Weissgaungen der neuen Propheten fallch seine, als auch — hierber gehört das die Euseibus erhaltene Fragment — der Wandel der montanistischen ihm er Wandel der montanistische ein der Weissgaungen der neuen Propheten schoner (V. V. 18, 1).

25 Durch Hieronymus De vir. ill. cap. 50 u. 53 ersahren wir, daß Tertullian seinen sech Pollonius das dei Euseibus V, 16, 13 st. von dem antimontanistischen Annangen. Berichtete erzählen. Die Bezeichnung des Apollonius durch Præedestinatus cap. 26 als Ephesiorum antistes hat wenig Wahrscheinlichtet für sich. R. Sowerisch.

Apollos (wahrscheinlich zusammengezogen aus Apollonius), ein Wann von hervorragender Bedeutung in der ap. Geschäckt. Abgesehen von Tit3,13, wo er (mit Zenas), auf einer Reise über Areta befindlich, als Überdringer des Briefes erscheint und dem Titus angelegentlich empfohlen wird, erschere wird von ihm aus dem ersten Korinthersbrief und aus der AG 18, 24—28. Nach jenem Briefe (16, 12) war er zur Zeit (wahrsch, im J. 57) in Echselus, vorher aber wirssam kriefe (16, 12) war er zur Zeit (wahrsch, im J. 57) in Echselus, vorher aber wirssam kriefenung anschied, zurückehren sollte: in Korinth glaubte man ihn an seinem Plaze. Und dort stand er in so hohem Ansehmen Streitigkeiten von einigen sein Vame denen des Paulus und Petrus entgegengestellt werden konnte (1, 12), wahrscheinlich wegen besoderer Begabung für wissenschaftliche Behandlung und tunstvolle Darstellung der christlichen Lehre. Kahr 3, 6; 4, 6; 16, 12 ist nicht anzunehmen, daß U. selbst iene Überschädzung seiner Person irgendwie begünstigt oder gebilligt habe, noch auch, daß Paulus durch die 1, 17 25 beginnenden Erörterungen des A. Weise der Hond auch, daß Paulus durch die 1, 17 25 beginnenden Erörterungen des A. Weise der Seilsvertündigung als verwerstig hinstellen wollte; vielmehr schäftigen Gemeinde.

Im Eintlang hiermit berichtet die AG, daß A., ein alexandrinischer Jube, ausgezeichnet durch wissenschaftliche Bildung überhaupt (welche die Kunst der Rede einschloß) so und durch Schrittgelehsfamteit, nachdem er zu Ephelus (wachscheintlich i. 3. 54) durch das dem P. defreundete Ehepaar Aquila und Priscilla in das volle Bertsändnis der heilswahrheit eingeführt war, nach Achgia übersiedelnd der dortigen Christenheit durch seine Einwirtung auf die Judenschaft von großem Nuhen geworden sei; der Bert, unterläht nicht, das ausdrücklich auf Gottes Gnade zurückzussehen. Bestemblich aber ist dies andere Angabe, daß er, als Jünger des Herrn nach Ephelus getommen, mit großem Feuer und gründlichem Bertsändnis in der Spnagoge von Jesu geleht habe, während er doch nur von der Johannistause wuste und näherer Unterweisung, also der Belehrung über die Geistesause bedurtte. Es ist schwer hieraus eine bestimmte Bortsellung von seinem religiösen Standpuntt zu gewinnen. Aur so viel ist klar, daß derselbe sich nache

berührt mit dem der sog. Johannisjünger, von denen 19,1 ff. die Rede ist; und nehmen wir diese Erzählung hinzu, so dürsen wir sogen: er war ein Vertreter und eistriger Missionen einer nicht bedeutungslossen Richtung, welche, zu Jesu sich dekennend, ohne auf dem Boden der vollen neutestamentlichen Offendarung zu stehn, die Gesahr eines Gegensches gegen die apost. Vertündigung auf völkerweislichem Gediet in sich scholz. Dann wird für den Verf. eben das von Bedeutung sein, daß diese Gesahr beseitigt wurde, und wir können das von der UG Berichtete seiner geschichtlichen Bedeutung nach so wiederzeben: eine sur das Wert Christi hervorragend bestähigte Rraft, von welcher Semmnisse häten erwachsen konnen, ist statt dessen zur wertvollsten Mitateit an dem paulinischen Werte gewonnen. Dann begreift sich, warum die UG, die von so manchen 10 Vorgängen der ap. Geschichte schreck, diese nicht übergeht: der Verf. erkennt hierin einen Triumb der von Paulus vertretenne Sache.

Erwähnt sei hier noch die bekanntlich schon von Luther ausgestellte und neuerdings betretene Hypothese, daß A. der Berf. des Hebrarbriefes sei, sowie der Versuch ([Tobler], Die Evangelienstage, Zürich 1858), ihm auch das Johannesevangelium zu 116 nindizieren.

Apologetil, Apologic. Bgl. Pland, Einl. in die theol. Biffensch. I. 1794; Schleiermachers turge Darst. des theol. Stud. 2. Ausg. 1830; die betr. Absämitte der theol. Enchuscher ber Bellen und Kreisen von Kleuder, Staubenmaier, Pelt, Rosentranz, Hagnenbach, Rothe, Hosmann, Anyper, Hopfinsch von Kleuder, Staubenmaier, Pelt, Rosentranz, Dagenbach, Rothe, Hosmann, Anyper, Henrick; die Einleitung der Apologetilen von Sad, Steudel, Drey, Desiphe, Baumstart, 20 Ebrard, Rübel, Steude, D. Schulk, auch die Einleitung der Dogmatiken von Lange, Frant (Spiken der ahriffl Geweißheit) und namentlich Dorner, ferner die Aussiche von Genebere (Art. Apologetil in Ersch und Grubers Encht. I. Sett. IV, 451 ff.); D. Schmid (in der Oppositionsischrift für Theol. u. Phil. 1829 II. 2); Tholud (liter. Ang. 1831) Art. 68 u. vermische Schriften I. 149 ff.); Lechter (über den Begriff der Apologetil, ThSu 1839); Hänell (die 25 Apologetil als Biffenschaft von dem der Kirche und der Theologie gemeinsamen Grundsettil u. Volemit in d. theol. Enchtl. Apologetil 1843; Sirsel, liber die driffit. Apologetil 1843; Kirelen. (Die Ertellung der Apologetil, Such 1866); Jödler, (Sirald und Bedeutung der heutigen Apologetil, Beweiß des Gl. 1867); Hagenbach (in der 1. Auff. dieser Westendung) der heutigen Apologetil, Beweiß des Gl. 1867); Hagenbach (in der 1. Auff. dieser Westendung) der heutigen kapologetile, Bumeiß des Gl. Buder, Idee die apologetiles (Appade der Theol. in der Gegenwart 1876; Steude, Beiträge zur Apologetil 1884; Johannion, Om apologetiken begrepp. Plufala 1884; C. Kitifdl, (Die driff!, Apologetil 1884; Johannion, Om apologetiken der der Gegenwart. Theolk 1892).

Nachem Pland und Schleiermacher eine besondere Disziplin der Apologetil encystopätich aufgestellt hatten, ader beide in unhaltbarer Weise, nämlich der erstere so, daß er sie der exegetischen Theologie, der zweite so, daß er sie einer philosophischen Theologie eingliederte, nachdem ferner Sac den ersten Bersuch der Aussührung einer wissensche eingen Apologetil sinden Apologetil sind einer wissensche Beseurechtigung und enngslopädischen Stellung der Apologetil nicht mehr zur Ruhe gekommen. Wurde von vielen Theologien (der verschiedensten Richtungen) das Recht und die Kockwendigetil einer besonderen Disziplin der Apologetil verneint, so hat sie sich gegenwärtig so weit durchgeseht, daß sie nicht mehr vom Boden der Theologie verwiesen werden kann. Und wenn über ihre encyslopädische Eingliederung das Schwanten der Weinungen der verheit dahrt, daß die Apologetil sich die Aufsalungen der Schwanten der Aufgabe doh vorwiegend dahr sierer, sie als Zweig der splitematischen Theologie zu behandeln. Erst dadurch, daß die Apologetil als Wissenschaft ausgebauf wurde, entstand der Unterschied zwischen der Verlage der Unterschieden Berührung und Verlogie, während früher zwischen wissen wirden wirden der Unterschieden war. Weisen Verlagebe, der Unterschieden der Verlagebe, während früher zwischen wissen wirden wirden der Unterschieden war. Dieser Unterschieden der Verlagebe, Wassen der Berührung und Verlagebe, Umfang und Wetsche der Anglagebe, Umfang

und Methode der Apologetik kare Bestimmungen gewonnen werden sollen.

1. Apologie und Apologetik. Da Christus über das natürliche Menschenwesen das Urteil der Berlorenheit fällt, seden Menschen für das Keich Gottes in Anspruch nimmt und den das Evangelium Ablehnenden für dem Gericht versallen erklärt, so der deutet die Existenz wirklichen Christentums, wo es ist, schon als solche einen Angriss auf das natürliche Leben der Welt; darum ist naturnotwendig der Hah der Welt is, 13; such 10, 22; Ac 6, 22; Is 15, 18, 17, 14). Da Christus serner den Anspruch erhebt die Wahrheit zu sein und als der vom Vater Gesandte allein die wahre Weisheit bietet, die von oden her ist (Rol 2, 3; 1 Ro 1, 30.00 19 st.), so steht vermöge des Gegensakes von Reich Gottes und Welt die Weisheit

diefer Welt in einem naturgemäßen Gegensatz zu Chrifto. Wie Chriftus vermöge beffen von Anfang an "das Zeichen, dem widersprochen wird" (Lc 2, 34), war, fo bie Christengemeinde von ihrem Ursprung an die Richtung, "ber überall widersprochen wird" (26 28, 22). Schmähung, Lafterung, Totfagen, Sohn, Berfolgung ift barum zu allen 5 Zeiten das Los wahrhaften Christentums. Infolgebessen hat aber dieses auch zu allen Zeiten nicht bloß Zeugnis abgelegt, sondern auch Apologie, d. h. Rechtsertigung, Ber-teidigung geübt. Christus hat nicht bloß über die Welt, von sich und dem Reich Gottes Zeugnis abgelegt, sondern hat auch 30 5, 31—47 sein Seibstzeugnis apologetisch be-gründet. Die Jünger haben schon in der ältesten Berkündigung (AG 2, 16 ff.) für Tod 10 und Auferstehung Jesu Chrifti ein apologetisches Beweisverfahren eingeschlagen. Sie haben ferner ben Gläubigen die Rraftigteit driftlicher Lebensentwidlung gugemutet, um "jedem, der von ihnen Rechenschaft wegen der ihnen einwohnenden Soffnung forbert", "Apologie", Berantwortung thun zu können (1 Pt 3, 15; Phi 1, 15; Et 12, 11. 21, 14). Überall auf den Grenzgebieten zwischen Glauben und Unglauben wird denn 15 auch den Einwürfen wider das Chriftentum gegenüber von der driftlichen Gelbstgewißheit die Berteidigung geübt, in der der Einzelne ausspricht, was das Christentum in ihm und für ihn ist. Bon dieser individuell-prattischen Apologie unterscheidet sich die firchlich-amtliche, in ber der Trager bes ministerium ecclesiasticum ben Rampf mit den Mächten des Unglaubens aufnimmt: was dem gläubigen Chriften Lebenstrieb und 20 Liebesaufgabe ift, geftaltet fich für den Geiftlichen zur Amispflicht. Rein Geiftlicher, ber die Aufgabe seines Berufs, Seelen zu retten zum ewigen Leben, in Bezeugung des Geistes und der Araft ergreift, sann die prastische Apologie umgehen; denn die Er-sahrung beweist, daß der Widerspruch wider das Evangelium leichter zu überwinden ist als die Gleichgültigfeit.

Es liegt lein Grund vor, daß diese prattische Apologie mündliche Wirstamteit bleiben müßte; die Übergänge von der mündlichen zur litterarischen Thätigsteit sind überall unmertliche. Thätigstick fennen wir litterarische Apologien nur unter dem Einstuß wissenschaftlich apologies wird für die Berfahrens. Es liegt das im Wesen der Sache. Die litterarische Apologie wird für die Berfahrens. Es liegt das im Wesen der Sache. Die litterarische Apologie wird für die Berfahrens des dischlichen Glaubens mehr wie die middliche auf die letzten Gründe intellestueller Gewißheit zurügsesührt und greist hiermit in das wissenschaftliche Verfahren über. So sind denn schon die übesten schon die wir aus dem 2. Jahrh, besitzen, nicht rein prattisch, sondern schreiten schon zu einer Art wissenschaftlich apologiesischer Begründung fort. Geht die Apologie einerseits hinsichtlich des Gegners notwendig zur Polemit weiter, so sinssischlich der Selbstbegründung 35 des Christentums zur Apologetik. So ist es bei Justin, Tatian, Theophilus u. ]. w.

Nach dem Sprachgebrauch der Worte anodopeioda, anodopia, anodopia, anodopia, die ben wie nach der kitchengeschichtlichen Entwicklung der Vorstellungen von der apologetischen Ahrologie und Pologietisch den Kristlichen Glauben zum Objekt und die Verteibigung und Begründung des Christentums zur Aufgade. Der Untersoschied ist der Vollagen und Begründung des Christentums zur Aufgade. Der Untersoschied ist der Vollagen was die Apologetischen Geschieden Glauben die Pologetischen überschieder Bearbeitung giebt" (Baumstatt). Die Apologie ist erbaulich, d. h. sie will die Einzelnen für Jesum gewinnen, von der Wahrbeit des Christentums überschieren und dadurch retten zum ewigen Leben; sie bezieht sich darum auf die Einwürfe, die in der betreffenden Zeit gerade mit Borsteliede gemacht werden, auf den Gemültszussand der entgegenstellen, degründet denschen des handlichen Gedwierigkeiten, die dem driftlichen Glauben entgegenstehen, begründet denschen aus dem Wesen der der der Vollagen des Gewierigkeiten, die dem driftlichen Glauben entgegenstehen, begründet denschen aus dem Wesen der Sache heraus und such von seiner Wahrheit durch denschen aus dem Wesen der Vollagen, ist also theoretisch in der Wahrheit durch denschen aus dem Wesen der Vollagen, ist also der vollagen des Christentums auf felte Dentprinzipien. Die Apologie ist darum mehr nach außen gerichtet, um Gegener zu überwinden und Widerlirebende zu gewinnen und Gläubigen die Wassen aus Anmysmit der West zu der Vollagen wird innen gerichtet, um die christliche Gottes- und West-anschaung zu begründen und die Vollagen des Christentums. Während daher die ist des Vollages eine ungeheure Mannigfaltigeit zeigt und zeigen muh, erstrebt die Apologetit die Gescholenen werten der Mannigfaltigeit zeigt und zeigen muh, erstrebt die Vollagetit die Gescholenen werten Wannigfaltigeit zeigt und zeigen muh, erstrebt die Vollagetit die Gescholenen der Espekanten Daher der Vollagetit die Gescholenen der Espekanten Wahren daher der Vollageten der Pologetit die Gescholenen der Konden werden

Christie sagt über das Berhältnis von Apologie und Apologetit (2. Aufl. der Realenc. (5. 539): "Die Apologien sind, wie ihre lange Neihe zeigt, immer aus einem so prattischen Bedürfnis entsprungen und dienen dei aller wissenschaftlichen Arauchbarteit

in Einzelausführungen immer prattifchen 3meden. Gie entstehen, wenn ber 3weifel und Widerspruch eine Macht im Boltsleben wird, und den Fortbestand des Glaubens und der Kirche bedroht. Die Apologetit ging und geht stets aus einem wissenschaftlichen Be-dürfnis hervor, sie will Wissenschaft sein und in erster Linie der wissenschaftl. Berständigung dienen. Sie tann erst entstehen, wenn der Zweisel und Widerspruch spstematische Form angenommen hat. Die Apologie behandelt daher in mehr populärer Weise meist einzelne, zeitweilig besonders angegriffene Buntte und muß je nach den veranderten Berhaltniffen auch eine veranderte Stellung einnehmen (Sagenbach). Die Apologetit dagegen faßt immer das Chriftentum als Ganzes, den chriftl. Glauben nach feinem Grundwefen ins Auge, um basfelbe spftematisch zu rechtfertigen und zwar nicht einzelnen, 10 vollends bloß populären Einwendungen (die sie nur etwietigen nur geden in glein erführt, sondern dem siellend bloß populären Einwendungen (die sie nur etwa deiläufig berührt), sondern dem spstematischen Wiesenschaft, sondern Wissenschaft der Keligion, d. h. allen nichtgrisslichen Grundrichtungen, Weltanschauungen und Religionen gegenüber (Kashnis, Baumstart u. a.). Die Apologekit nur Best Gegenüber aus und fast sie nocheinander zunächst ins Auge. Die Apologekit nur sieh vor allem in das christliche Glaubens- 15 prinzip, sein Fundament und seinen spezifischen Kern vertiesen, nicht um es "unter Boraussezung des Glaubens und wissensch. Bedürfnisses" (so Sac S. 20) nur positiv zu begründen, sondern, wie schon der Name besagt, es zu verteidigen, also auch unter Boraussetzung des Widerspruchs, aber nicht des vereinzelten und popularen, sondern des wiffenschaftlich fpftematischen. Ihr eignet baber immer eine pringipielle Methobe. Gie 20 sucht das gesamte Material probehaltiger Beweismittel zur Widerlegung der Gegner wie zur positiven Rechtsertigung des christlichen Glaubens zu einem einheitlich geschlossenen Spftem der Berteidigung zu verarbeiten. Daher wird sich die Apologie in dem Dag ber Apologetit nabern, als sie nicht aphoristisch nur einzelnes nach jeweiligem Beburfnis, sondern alle Sauptpositionen der Gegner ins Auge faffend und die bedrohten 25 Buntte nach einander verteidigend, dabei an Gebildete fich wendend methodisch wiffenichaftliche Art annimmt (Baumftart G. 12), wie dies von manchen in der That gedieht. Der Unterschied ift baber fein absoluter (was auch Gad zugiebt), sondern ein

fließender (Ebrard I, S. 3)". Schlägt die Apologetit ein wissenschaftliches Berfahren ein, so beansprucht sie einen so besonderen Ort im encyllopädischen Aufris der theologischen Disziplinen. Befolgt die Apologie ein prattisches Bersahren, so ist sie nicht eine besondere theologische Disziplin, sondern entnimmt ihren Stoff in populärer Bearbeitung verschiedenen theologischen Disstheim. Hat samtiche Zweige der Theologie lassen ich annlich sowohl in destruktiver wie in apologischicher Albzweitung beschneben. Das Apologischiche bezeichnet also nicht blog den Inhalt einer bestimmten Wisenschaft, sondern auch einen herrschienden. Gesichtspuntt für die Urt der Behandlung der verichiedenen theologischen Disziplinen, de sich aus der religiblen Stellung erglebt. Die bibliche Einleitung, die bibliche Theologie A. und NI.s. die heilige Geschichte, die Dogmengeschichte u. s. w. lassen eine des struttive und eine apologesische Behandlungsform zu. Die Apologie entnimmt daher ihren so Stoff ben verschiedensten theologischen Gebieten, ja, fie beschrantt fich nicht auf diefe, fondern tann auch Stoffe aus Geschichte und Naturwiffenichaft fur ihre 3wede herangiehen, wie fie fich denn auf alle Gebiete erftredt, Die fich fowohl im Ginne bes Glaubens wie des Unglaubens behandeln lassen. Die Apologetif ist bagegen "Berteidigungswissenschaft zar' exorin". Es war daber eine unrichtige Schluffolgerung aus einer 45 utjefingal Verbaging, wenn einzelne an der Apologetif ein eigentümliches Objett ver-nißten, weil ihre "integrierenden Teile eigentlich alle in andern Disziplinen ihren Ort haden", und sie für einen "zwecknäßigen Indegriss des Bedeutendsten aus allen christl. Disziplinen" ertlärten (Tholuck, Litt. Unz. 1831 S. 541 st.; Palmer, Rosentranz, Sieffert u. a.). Eine Kollettaneensammlung aus einer Reihe von Disziplinen ergiebt ader w niemals das Recht einer besondern Disziplin, sondern diefes folgt nur aus ber Unerläßlichteit einer im Organismus der Theologie notwendig zu lösenden Aufgabe (Palmer). Diese besteht in der bentenden Begrundung und Berteibigung der driftl. Glaubenswahrheit. Die Lösung dieser Aufgabe ist (was Steude verkannt hat) von der fritischen, exegetischen und historischen Sicherstellung des biblischen Thatbestandes verschieden, die so Aufgabe der biblischen Wissenschaft ist. Die Apologie mag isch der Stosse der Stosse der Experitischen Aufgabe der Apologie frür ihre praktische Aldzweckung bemächtigen. Aux Aufgabe der Apologie sir ihre praktische Abzweckung bemächtigen. Aux Aufgabe der Apologies für ihre praktische Abzweckung bemächtigen. Aux Aufgabe der Apologies sir ihre praktische Abzweckung bemächtigen. Aux Aufgabe der Apologies sir ihre verschieden die Verschlichen Aufgabe der Apologies sir ihre verschieden die Verschlichen die Verschlichen der Exeget zu der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Ve vollziehen hat; die Aufgabe der Apologetit besteht in der Berteidigung der chriftlichen Glaubenswahrheit in sich. Ergiebt sich schon hieraus, daß die Apologetit als Zweig 60

der exegetischen Theologie (Pland) nicht behandelt werden kann, so fragt es sich, welchen

2. Ort in ber theologifden Encullopabie fie einnehmen foll. Sierfür ift naturlich die Borfrage, ob sie überhaupt einen solchen beanspruchen tann. Schon an ihrer Wiege 5 hat ihr Nösselt das Existenzrecht abgesprochen. Palmer wußte ihr tein Gebiet zuzu-weisen. Räbiger hatte in seiner Theologis keinen Raum für sie. Und überall muß man sich mehr ober weniger ablehnend gegen sie verhalten, wo man auf rationalitischem Boden den absoluten Charatter der christl. Religion preisgiebt, also nicht Berteibigung, sondern nur Darftellung berfelben übrig behalt. Das wiffenschaftliche Intereffe an der 10 Apologetit entspricht genau dem prattifchen Interesse an der Mission. Ritschl entwurzelt der Apologetit (wie die Mission) prinzipiell, indem er die Religion in ausschließenden Gegensch zum objektiven Wissen und Erkennen der Welt stellt und sie für eine pratische Kunktion des menschließen Geistes erklärt, die dieser zu dem Zweck vollzieht, sich seine Freiheit gegenüber den hem ungen der Außenwelt zu sichern. Da die religiöse 15 Weltanichauung fo nicht objettiv zuverläffige Spiegelung realer Weltverhaltniffe im felbitbewuhten Geiftesleben, sondern subjettives Erzeugnis bes menichlichen Gelbitgefühls und Willens für den Zwect personlicher Freiheit ift, so tommt es in der Religion be-hufs der Weltftellung des Wenschen auf Zwecknäßigkeit an, nicht eigentlich auf Wahrheit. Die positive Religion hat hiernach nur historische Bedingsheit, aber keine objektiv theo-20 retische Sasse. Darum tann es für Ritisch auch feine Begründung des chrisch Glaubens, also feine Apologetit geben (vgl. meine Schrift: Die Prinzipien der Ritischlichen Theologie und ihr Wert. Bonn 1891 S. 3 ff.). Dieser Auffassung gegenüber ist daran sessuhalten, daß Christus den Ausprach erhoben hat, eine real zurressende Gottesertenntschaften. nts zu bringen (Mt 11, 27), die Wahrheit im Sinne einer objettiv zutreffenden Erzs tenntnis von Gott, Welt und Menscheit zu bieten (Jo 18, 37. 8, 40), ja die absolute Wahrheit selbst zu sein baben die Apostel in der Offenbarung Jesu Christi die absolute Wahrheit gefunden in dem Sinne einer objektiv zutressenden und zwar der einzig und allein stickhaltigen Deutung des wahren Wesens Gottes, der Welt und des Menschen (Jo 1, 9. 18; 1 Jo 1, 7; 1 Ko 1, 25. 2, 6 ff.; Kol 2, 2 ff.; 30 Hr. 1, 1 ff., Off 5, 6 ff. u. f. w.). Sat ader das Christentum als die absolute Religion die einzig probehaltige Wahrheit, so muh auch ein Wahrheitsbeweis sür sie gesührt werden tonnen. Der Bergicht auf Diefen bedeutet das Aufgeben der Aufnahme des Rampfs mit dem Unglauben und der geistigen Weltüberwindung; der Bergicht auf Apologetit schließt also die Entwertung des Christentums als absoluter Religion in sich. Für Schleiermacher mar die Religion Leben in der unendlichen Ratur des Gangen, Bewuftfein ber Ginheit bes Endlichen und Unendlichen (in ben Reben über Religion), absolutes Abhangigtetisgefühl (in der Glaubenslehre). Das Wesen des religiösen Vershältnisses zur absoluten Welteinheit entwicket die Religionsphilosophie. Die positiven Religionen sind nur die verschiedenartigen historischen Gestaltungen des religiösen Ber-40 haltniffes, und barum tann es von biefen eigenflich nur eine historische Darftellung geben. Die driftliche Glaubens- und Sittenlehre gehort barum nach Schl. gur hiftorischen Theologie. Die Apologetit aber, die Schleiermacher postuliert als Zweig der philosophischen Theologie, hat religionsphilosophischen Charatter in dem Sinne der Herleitung des Christentums aus dem allgemeinen Begriff der Religion; die Apologetit soll das eigen-48 tümliche Wesen des Christentums herausstellen im Unterschied von anderen Glaubens-weisen, und durch Darstellung des Unterschieds die Uberzeugung von der Wahrheit und Göttlichkeit im ganzen vermittelst des Einblicks in das Einzelne beseitigen. Eine solche auf der Vergleichung der Religionsgeschichte balierende religionsphilosophische Charatterifierung des Chriftentums ergabe ober bochftens feine relative Borzuglichfeit, nicht 50 die Einzigartigleit des Besithes der Wahrheit, wie es ja nach Schleiermacher überhaupt

teine obsektive Gotteserkenninis giebt. Der mit Religionsvergleichung operierende Nachweis der Eigentümlichkeit der christlichen Religion, vermöge deren sie allein als In-haberin der Wahrheit theologische Wissenscher erzeugt, gehört in die theologische Encollopäde, die das Berechtigte an Schleiermachers Aufstellung zu erfüllen hat. Die von 15 ihm postulierte, aber nicht ausgeführte (Apologetit und Polemit umfassende) philosophische Theologise ist allgemein aufgegeben, auch von denen, deren religiöser Gesamtanischauung sie entsprechen würde, bedarf also für die Gegenwart keiner Widerschen mehr.

Für die Gegenwart kann als encyklopädischer Ort der Apologetik einzig die kofteso matische oder die praktische Theologie in Frage kommen. Der letzteren ist sie zugewiesen

durch Danz, Steudel, Rosentranz, Rienlen, Düsterdieck, Delitzide, Hosmann, Steude. Am meisten Anlaß hat hierzu gegeben die Berwechselung zwischen Apologetit und Apologie; das größte scheinbare Recht bot hierzu die unhaltbare etymologische Erflärung des Worts Apologetif als Theorie der Apologie, obgleich es ein befannter Grundfatz ift, daß die Etymologie nicht über die Begriffsbestimmung entscheibet (wie 3. B. die Etysmologie des Worts religio für die Bestimmung des Wesens der Religion gleichgültig ist). Der Begriff der Dogmatit 3. B. ist nicht ethmologisch zu gewinnen, so daß er etwa eine historisch-kritische Disziplin vom kirchlichen Dogma (Rothe) bedeutete, sondern bestimmt sich auf Grund der Entwickelung der Dottrin als die spssematische Wissenschaft, die das Dogmatische zum Inhalt hat. "Wie die Dogmatis nicht die Grundsätze an- 10 giebt, nach welchen die Dogmen zu lehren sind, sondern die Wissenschaft, deren Inhalt bas Dogma bilbet, so tann auch die Apologetit die Wissenschaft sein, welche die Apologie enthält" (Baumftart). Uber folche Dinge entscheibet nicht ein abstrafter Formalismus. In Analogie nämlich dazu, daß Somiletif die Kunstlehre der Homilie, die Ratechetif die Runstlehre der Ratechese ist, meinten Düsterdieck, Hosmann, Steude u. a. 15 das Berhältnis der Apologetif zur Apologie als das der kirchlichen Kunstlehre zur Praxis bestimmen zu sollen; Diese Bestimmung ift aber eine etymologisch gemachte, durch Die hiftorifche Entwidelung von Theologie und Praxis in teiner Weife gerechtfertigte. Richt das Borhandensein oder die Notwendigseit einer Runftlehre des anologescolar bat jenen Begriff, sondern die Etymologie hat jenes unwirkliche Postulat erzeugt. Eine 20 olde "Berteidigungstunstlehre" existiert benn auch bis heute nicht. Alle wirklich ausgeführten Apologetiten sind nie bloß formale Wethodenlehren der Apologie, entweder jie zu führen oder zu schreiben (so Breschauere eine Zeit lang, f. Heubner a. a. D.), sie sind nie bloße Kunstshoerie zur Schulung apologetischer Abätigteit, sondern haben stets ihr Absehen darauf gerichtet, inhaltlich die göttliche Wahrheit der christlichen Reli- 25 gion zu vertreten, obgleich die etymologische Definition dazu tein Recht giebt. "Eine Methodenlehre ift und bleibt eben Methodenlehre, tann alfo nicht die Cache, um welche es fich handelt, felbst zur Ausführung bringen, die Ausführung ist erst Sache der Anwendung der Methode" (Baumstart). Die Wortführer jener Auffassung widerlegen sich also selbst, indem sie zu apologetischem Inhalt fortschreiten, der ja thatsächlich einzig und allein eine so Apologetif ergiebt. Will z. V. Delissch "Fundamentalapologie und Verteidigungstunst-lehre zugleich", so giebt er doch im wesentlichen eine in Apologetif übergehende Apo-logie. Und obgleich Steude das Christentum nicht verteidigen, sondern verteidigen sehren will, giebt er unter dem Titel, mit der Renntnis der Ginwurfe und der Berteidigungsmittel auszuruften, in der Sauptsache eine durchgeführte neutestamentliche Apologie. Aus 35 dieser materiellen Behandlung apologetischen Stoffs ergiebt sich die Unhaltbarteit der formaliftifden Auffassung, die in der That zu ihrer Ronsegueng haben wurde, daß die Somiletit, weil fie Runftlehre der Predigt ift, den gangen in der Predigt gu gebenden He Kunsteller, weit sie Kunsteller er Prevolg ist, den gangen in der Prevolg zu gevendere Echsf (also den gangen Inhalt der Glaubens- und Sittenlese) mitbehandeln müßte, also in die praktische Theologie hineinziehen würde. Die in der praktischen Theologie 20 zugebende Amweisung über die Art, wie man Apologie treiben soll, gehört zu einem geringen Teil in die Katecheit, zum größten Teil in die Missionsehre und in die Pastoraltheologie, wie denn die Apologeits, die van Dosterzee in seiner Prakt. Theol. (Heilbonn 1879 2. Bd S. 307 ff.) als Kunstehre gegeben hat, wesentlich ein Stück. Baftoraltheologie ift. Eine für die Gegenwart wirklich brauchbare Somiletit tann jeden: 45 falls einer Anweisung darüber, in welcher Weise das apologetische Element in der Prebigt zu feinem Recht tommen foll und darf, gar nicht entbehren. Und fur die Baftorallehre ift gar nichts bagegen einzuwenden, daß in einem besonderen Abschnitt die besten Methoben zur Betampfung und Aberwindung von Zweifel und Unglauben, zur Ber-teidigung des Glaubens gelehrt werden; nur durfte eine solche "Berteidigungstunstlehre" so ebenfo wenig mit einer ausgeführten prattifchen Apologie belaftet werden, wie die Somiletif Predigtbande in sich befassen durfte. Unter Apologetit wird aber auf Grund ber geschichtlichen Entwickelung etwas anderes verstanden als eine Runstlehre; sie ist Wissenschaft inhaltlicher Berteidigung selbst und als solche die theoretische Schwester ber prattifchen Apologie. Sat aber Die Apologetit feine historische Aufgabe zu lösen (Tzichirner) 55 und nicht Runftregeln zu geben, sondern die driftliche Weltanschauung zu begrunden und zu rechtfertigen, so ist ihr encytlopad. Ort einzig und allein in der spstematischen Theologie. Ließ sich die wissenschaftliche Eingliederung der Apologetit nur auf Grund eines

vorläufigen Begriffs derfelben vollziehen, fo läßt fich erft nach Ausschließung ihrer Ein-

gliederung in die praftifche Theologie

Digitared by Google

3. Begriff und Gegenstand der Apologetil näher bestimmen. Der spischematische Charatter der Apologetil wird selbst durch die Inhaltsbestimmungen der Verteter ihrer Jugehörigteit zur pratt. Theologie bewiesen. Wenn Delitzich 3. B. die Ausgade der Apologetil darin sieht, das dem Christentum unveräußertich Wesenliche 3 zu verteidigen (S. 11), also die Heisthatsachen mit ihren unerläßlichen Voraussehungen (S. 12), besonders die Eriösung als Centrum aller chrift. Theologie (S. 32), sie alle definiert als "Wissenlichaft der Selbstrechsfertigung des Christentums gegen die ihm sich Entsremdenden", oder wenn Steude die Ausgade der Apologie dahin sash, den Rachweis zu sühren, daß durch Jesum Christum und nur durch ihn die tiessen Veduckein werden, so kühren solche Begriffsbestimmungen auf eine spisematische Diessidita.

Trot aller Schwanfungen über das Servortreten oder Zurudtreten der Polemit,

ben zu verteidigenden Inhalt, das Objett und die Methode des Beweises sind dem auch die Desinitionen mehr und mehr einheitlich geworden in der Richtung, die Appslog logetit als die Wissenschaft aufzusalsen, welche die Wahrheit des Christentums als der absoluten Religion erweist. Wenn z. B. Saa die Apologetit saste als "die theol. Diszibilin von dem Grunde der christ. Religion als einer göttlichen Thatjock", Lechler als "wissenschaftlichen Erweis oder wissenschaftliche Begründung der christ. Religion als einer göttlichen Thatjock", Lechler als "wissenschaftlichen Erweis oder wissenschaftliche Begründung der Kalten kein der Verdie des Christenschaftlichen Rechtsenschaftlichen Kalten des Christenschaftlichen Abschriebenen Desinitionen in verschiedener Form auf den Begriff der wissenschaftlichen Rechtsertigung und Begründung der Wahrheit des Christentums (Baumstart, Christiteb, auch Saa ThSIR 1871 S. 326).

Claubte man in neuerer Zeit die Religion dadurch sicherzustellen, daß man sie als

Glaubte man in neuerer Zeit die Religion dadurch sicherzustellen, daß man sie als 25 rein subjektives Erzeugnts dem Kampf der Meinungen über das objektive Verständnis der Welt entzog, so ist solche vermeintliche Sicherstellung thatsächlich Ausschließung aus den lebendigen gesistigen Mächen, die um die Herrschaft ringen. Velemehr hat die Apploperist in dem Widerstreit zwischen Glauben und Unglauben, den Goethe das eigentliche tiesste und einzige Thema der Weltgeschichte genannt hat, dem alse übrigen untergeordnet so sind, die Wahrteit der Weltanschaung des Glaubens so von der übergen untergeordnet Kampf mit den Weltanschaung des Glaubens so von der übergen daß sie der Weltanschaung des Glaubens untimmt. Dadurch sommt in die Appologetit ein wechselnsches Element. Sind auch die Wöglichteiten unchristlicher Welts

anschauung immer dieselben, so treten doch in verschiedenen Zeiten die verschiedenen geistigen Strömungen stärter hervor, und dadurch verschiedt sich nicht nur die Krontserichtung des Kampses, sondern auch Form und Inhalt des Wahrheitsbeweises. Darum muß sede Zeit die Aufgabe neu ausnehmen mit den threm Wahrheitsbedürfnis entsprechenden geistigen Mitteln. Wie also die Apologetis eine andere war in der alten Kitche gegenüber der heidnischen Philosophie, eine andere in der Neuzeit gegenüber dem Deismus, so ist gegenwärtig die Apologetis genenüber dem Naturalismus. Der Materialismus tieser auszubilden als im vorigen Jahrhundert gegenüber dem Naturalismus. Der Materialismus, der Deismus und der Pantheismus sind gegenwärtig die in der Apologetis vornehmlich zu bekämpsenden Anscheismus, Frank hat in seinem System der christs. Gewisheit Kationalismus, Pantheismus, Kritismus und Waterialismus

der driftl. Gewisheit Kationalismus, Pantheismus, Artitismus und Materialismus zurückgewiesen, eine Teilung, die sich leicht auf die angegebene Dreiteilung zurückführen 16 läßt. Bei dem dermaligen Stande der Dinge kann die wissenschaftliche Theologie, wenn sie der Kirche die ihr zukommenden Dienste leisten will, unmöglich auf eine Wieder-legung sener Weltanschaungen verzichten. Diese negative Seite der Aufgabe der Apologetis mus aber zurücktreten hinter der positiven, der Berteidigung und Begründung der christlichen Weltanschaung.

Vür diese ist schon nach dem Entwidelten gänzlich abzuweisen die Gestaltung der Apologetis als theol. Prinzipienlehre (Pett, Twesten u. a.). Für eine solche ist in einer wirslich wissenschaftlichen Encyslopädie ebenso wenig Raum wie für eine "Fundamentaltsvologie" oder "Prolegomenen" in der Weisschweitigkeit einer besonderen Disziplin; sondern sie entspringt einzig dem Wangel an spstematische Gestaltungstraft: man so möchte eine Reiche von Puntten behandeln, die man im System nicht unterzuberingen weiß. Der Grund einer solchen theol. Prinzipienlehre lag einerseits in dem apologetischen Betriebe des alten Supernaturalismus vulgaris, andererseits in der Formuslierung des apologetischen Insalts durch Schleiermacher. Der Supernaturalismus des vorigen und des Ansangs unseres Jahrhunderts nahm nämlich seinen apologetischen Schandpuntt nicht in der Schrift, sondern über der Schrift, alaubte mit formalen Bes

griffen "Grunde für das göttliche Ansehen des Christentums" (Seubner) entwideln zu tonnen, gab also Beweise für den gottlichen Ursprung des Christentums, die Notwendigleit der Offenbarung und die Glaubwürdigteit der heil. Schrift. Schleiermacher wies der Apologetik (als philosophischer Theologie) "die Wechselbegriffe des Natürlichen und Bositiven, die Begriffe Offenbarung, Wunder, Eingebung, Weissagung und Borbild 5 (Berhältnis zu Judentum und Seidentum), Kanon und Satrament, Sierarchie und Ritchengewalt" zu, tam also auch zu einem wesentlich formaliftischen Ausbau. Da aber bie bezeichneten Begriffe, wenn sie auch teilweis schon in der Encytlopable zur Beiprechung tommen müllen, wesentlich dogmatischer Natur sind, so schien sich dadurch ihre Zusammenstellung in einer theologischen Prinzipienlehre zu empsehlen, die als grund- 10 legender Teil der Dogmatit gesaßt werden könnte (Nösselt, Palmer, Tholuck, Rosentranz, Sieffert, Bolgt u. a.). Weshalb aber eine Erörterung dogmatische Grundbegriffe Apologetit genannt werden sollte, ist nicht einleuchtend. Und so hat die Apologetit bis heute unter Unflarheit und Berworrenheit zu leiden, die dadurch vermehrt wird, daß es unter dem Einfluft des modernen Rationalismus in weiten Rreifen Dode geworden in ift, im Tone der Blafiertheit von der "alten Apologetit" zu reden. Die durchschnittliche Behandlungsform der Gegenwart ift eine theol. Pringipienlehre, die mit apologetischem

Stoff durchset ist (Hagenbach, H. Schult). Wenn aber irgend eine Zeit einer gründlichen Apologetit bedurfte, so bedarf ihrer die gegenwärtige Christenheit, die nicht nur den Kampf mit den außerchristlichen Reli- 20 gionen zu führen hat, sondern auch ein neues Seidentum in nie gesehenem Umfang und mit nie gesehenen geiftigen Mitteln in ber eigenen Mitte entstehen sieht. (B. Schult: "Die chriftl. Kirche der Gegenwart, wenn sie als Macht unter den Gebildeten fort-bestehen soll, bedarf der Apologetit".) Für diese apologetische Selbstbehauptung des Christentums ist aber völlig inadäquat die Selbstanpreisung des modernen Rationalismus, 25 alles spezifische Christliche preiszugeben und sich auf eine vulgare Auftlarungsreligion zurückzuziehen (vgl. Mehlhorn, Wie ist in unserer Zeit das Christentum zu verteidigen? 2. Aufl. Leipz. 1894). Das rationalistische Christentum ist dem Unglauben noch verächtlicher wie das wirkliche. Dafür ist unzureichend die Behauptung, daß das Christentum ber Träger unserer Rultur sei (Raftan); der Atheist pfludt die Fruchte der Rultur, 30 der Erager unserer Kultur jei (Raptau); ver auseit plant die Jeunge der Schichtschiffen ach Stamm und Wurzel zu fragen. Dafür ist ferner unzureichend die geschichtssphilosophische Begründung aus "dem Bedürfnis des personlichen Geistes, der Welt Herrau werden und sich mit seinen Zwecken in der Welt zu behaupten" (Kastan); denn die Befriedigung personlicher Bedürfnisse erzeugt nur subsettie Zwecknössigleit, nicht die Beschicktein Allehaisten liebet liebet indet bei bei bei jettive Wahrheit, und wer die objettive Wahrheit im Atheismus findet, sieht in ihm 35 jektive Wahrheit, und wer die vojettive zoaptiet in augersmas janes, jeep in syn so das beste Mittel, sich in der Welt zu behaupten. Dafür ist ebenso unzulänglich die negative These, "daß keine Rötigung zum Aufgeben der religiösen Weltanishauung aus wirtlicher Wissenschaft solge", wie die positive, "daß ein einheitliches Berständnus der Welt, in der wir als vernünstige und sittliche Wesen mit begriffen sind, ohne diese religiöse Weltanishauung unmöglich, mit ihr aber von selbst gegeben isse. S. Schulk). 30. Der Materialismus nimmt als Bositivismus für fich den wissenschaftlichen Erweis ber Thatsachen und als Monismus das Monopol einheitlicher Welterflärung in Anspruch, überläßt aber ber religiofen Gebundenheit die subjettive Befriedigung in veralteten Borurteilen. Darum find die blog subjettiven Dagftabe und die historifden Betrachtungsweilen der modernen Schulen unzureichend. Sondern die Grundfrage der Apologetit 45 wie die Frage der Existenz des Christentums ist die, welches Berständnis der Welt auf Grund einer ftichhaltigen Erfenntnistheorie, auf Grund der Thatfachen der Ratur und Geschichte, auf Grund unaufgebbarer Dentpringipien ben Erweis ber Wirflichfeit für sich, also die Wahrheit hat. Paulus hat Ro 1, 19. 20 den Grundgedanken des tosmologischen Arguments dahin ausgesprochen, daß die Welt so unabweisbar ihren Schöpfer 50 bezeugt, daß Ablehnung dieses Beweises der Schöpfung unentschuldbaren Frevel in fich schließt; und ebenso obsettiv ist die Betrachtung der ganzen heiligen Schrift über das Zeugnis des Geschaffenen von Gott. Es ist also auch für die christl. Theologie unmöglich, die obsettive Welterkarung dem Materialismus preiszugeben und sich auf die subsettiven Maßitabe persönlicher Selbstbefriedigung zurückzuziehen, die niemals eine stichhaltige 55 Apologetit ergeben. Die Apologetit hat hiernach die Begründung der christl. Gottesund Weltanichauung durch das objettive Denten zu geben; fie ift die theoretische Rechtfertigung des chriftl. Glaubens als der absoluten Wahrheit.

4. Glaubenslehre und Apologetif. Rur wenn mit der Exifteng ber gläubigen Gemeinde ihre Ausbreitung und Berteibigung in hinreichender Beife ba mare, tonnte 60

man der Anschauung beipflichten, daß die Darstellung des driftl. Glaubens in der Dogmatit schon eine ausreichende Apologetit sei. Der chriftl. Glaube ist aber stets bestritten, ja er ist das Bestrittenste und überwindet die Welt im fortwährenden Rampf mit Beftreitungen. Darum tommt es in der Dogmatit nicht blok auf Darstellung, sondern 5 nicht minder auf die Begründung des christlichen Glaubens an. Selbst von solchen, die eine Upologetit nicht tennen oder anertennen, muß denn auch zugestanden werden, daß die Darstellung des christlichen Glaubens in der Glaubenslehre nicht ausreicht, sondern daß die Geltendmachung des Glaubens als Wahrheit eine spetulative Begründung verlangt, und diese hat eben die Apologetit zu geben. Ob man für diese Aligade eine 10 "philosophische Dogmatit" oder eine "Religionsphilosophie" oder eine "spetulative Theologie" oder eine "Apologetit" sordert, ist als Unterschied der Bezeichnung nebensächlich gegenüber ber Unentbehrlichfeit ber Gache.

Indem Dorner feststellte, daß alles Biffen auf Erfahrung ruht, den Glauben als religiose Erfahrung faßte und die Aufgabe der Dogmatit dabin bestimmte, die unmittels 15 bare, thatfächliche Gewiftheit, die dem Glauben von feinem Inhalt innewohnt, gur wiffenschaftlichen Erlenntnis zu erheben, hat er es leider unterlassen, die Darstellung des erfahrungsmäßigen Thatbestandes des Glaubens und die objektive Begründung des

Glaubensinhalts deutlich zu unterscheiden. Hätte er beides geschieden, so hätte er er-tennen mussen, daß die Apologetis an die zweite Stelle gehört; thatsächlich hat er sie 20 in feiner Dogmatit an die erfte Stelle gestellt als "Fundamentallehre", fo daß wir an die alte Pringipienlehre erinnert werden. Freilich lag ihm eine formale Pringipienlehre völlig fern, sondern ihm stellte sich eine inhaltvolle apologetische Aufgabe: nämlich Die miffenschaftliche Ertenntnis, daß Chriftus der Gottmensch fei, mit theologischer und anthropologifcher Begrundung. Diefer Stoffanordnung gegenüber waren nun freilich Bertreter der Zugehörigkeit der Apol. zur praktischen Theol. wie Steubel, Rienlen, Dusterdied und Delitich im Recht, wenn sie Begrundung und Verteidigung des christlichen Glaubens nicht vor, sondern hinter die Glaubenslehre gestellt wissen wollten. Denn wie tann man begrunden und verteidigen, was in feinem Befen noch nicht bargelegt ift? Go wird es benn in so der Dogmatit darauf antommen, die wissenschaftliche Darftellung und Begrundung des christlichen Glaubens als Glaubenslehre und Apologetit deutlich von einander zu trennen. Das Christentum ist einerseits religiöses Leben, andererseits absolute Wahrheit, es hat Das Christentum ist einestetts religiojes Leben, anderestets avjolute Aughgeu, es gai in der Lebensgemeinschaft mit Gott in Jesu Christo einerseits einen realen Thatbestand resigiöser Ersahrung, andereseits Gottes- und Weltanschauung. Der Thatbestand relississer Lebens lätzt sich nur (mit Schleiermacher, Hosman, Frant u. a.) empirisch entsalten. Aber die christische Begründung erfordert vermöge des Anspruchs der absoluten Wahrheit die spekulative Begründung des obsektiven Denkens; diese letztere als "Selbstrechtstreitigung des Christentums in sich" giebt auch die innerlich begründete Berteidigung gegen außen, verdient und fordert also die Bezeichnung Apologetik. Wird aber die Opologetif der Glaubenslesse vorangeskelts, so mus sie Beweise machen, die der inneren Saktikaleuksieunsen wiede entstreten also nicht zum Jeste kriberen Gelbstbeglaubigungsweise des Christentums nicht entsprechen, also nicht jum Ziele führen (ogl. Frant a. a. D. I S. 18) oder zum Formalismus einer unthjtematischen Prinzipienlehre entarten. Zudem wurde durch jene Sachordnung der falschen Weinung Borschub geleistet, als wolle und könne man (mit dem alten Supernaturalismus) das 45 Christentum andemonstrieren. Das Christentum wird aber nicht durch Demonstrationen gewonnen, sondern durch eine neue Geburt. Aber die innerliche Erneuerung gu erleben, aus der der καινός ἄνθοωπος erwächst, werden viele durch intellektuelle Bedenken gehindert; diese gilt es zu entsernen. Der gebildete gläubige Christ hat nicht bloß Glaubenserfahrung, sondern auch Glaubensüberzeugung; diese wird bei vielen durch so Gegenargumente erschüttert und will darum sicher gestellt sein. Auch dersenige, dem die jenseitige Welt, die Realität Gottes, Gebetserhörung u. |. w. als Thatsachen religiösen Erlebens sestschen, tann sich doch als dentender Wenich dem Bedürfnis nicht entziehen, die erfahrungsmäßige Gewißheit zur Erlenntnis der Welt in Beziehung zu sehen und vermöge der Reflexion über die obsettiven Thatsachen der Natur und Geschichte auf 55 ihre Zuverläffigleit zu prufen. Wenn der Materialismus behauptet, daß durch die Willenichaft die Religion als Illusion erwiesen sei, so hat allem Illusionismus gegenüber die Apologetit den Erweis zu bringen, daß alle wahrhaft wissenschaftliche Forschung die religioje Weltanschauung nicht zerftort, fondern ftust. Meint die Apologetit auch nicht durch ein solches Berfahren Glauben erzeugen zu konnen, fo will fie doch die un-60 erlähliche Ubereinstimmung awischen Serg und Ropf berftellen, ben nachweis liefern, daß der Glaube in der Gewißheit des Wahrheitsbesithes auch das intellettuelle Recht zu dieser Gewißheit hat. Die in der Apologetit zu gebende Begründung der chistlik. Gottes- und Weltanschauung, die zur Kehrseite die Wiederlegung der gegnerischen Weltanschauungen hat, ist also unentbehrlich für den Bestand der Kirche als der umfassendsten und wirssamsten die Gelbste der Weltanschaupen hat, ist also unentbehrlich für der Weltand der Kirche als der umfassendsten und wirssamsten der Gelbste der Weltanschaupen her Weltanschaupen gewißheit derer, die in Berührung mit den Mächten des Unglaubens stehen, wie für

Die Befampfung ber Gegner.

Wenn die Echtheit eines großen Teils der heiligen Schriften A. u. NIs. beanliandet wurde, so stellte sich damit eine apologetische Aufgabe, die nur auf historische 
irtischem Wege gelöst werden kann, deren Erledigung also der Exegese und der biblischen 
Einleitungswissenschaft angehört. Und wenn die Thatsachen der heiligen Geschichte in 
Mathus oder Sage aufgelöst wurden, so ist die Geschichtlichkeit von Thatsachen doch sicher 
Tegenstand einer historischen Untersuchung, die in historischen Disziptinen, wie Geschichte 
Israels, Leben Jesu, Geschichte des apostolischen Zeitalters abgesehen von der Exegese so gesührt werden muß. 3. B. die Thatsache der Auferstehung Issu Christi hat als Heilsthatsache einen religiösen Wert, der in der Dogmanit zur Geltung tommen muß; aber 
die Thatsächichtet des Exeignisses ist auf historischem Wege durch Exegese, Luellentritif und Quellenverwertung zu erweisen, gehört also wohl in die Apologie, aber nicht 
in die Apologetis (Deligsch, Setude). Silvorische Thatsachen lassen führ sicht sonschen. Die Thatsachen, auf denen das Christentum such, sehr als 
Verpologetis als in den historischen Disziptinen nachgewiesen voraus. Ein historisches Ber-

fahren eignet ber Apologetit nicht.

Indem die Apologeten der alten Kirche einschen, daß historische Thatsachen sich nur tonstatieren, aber nicht rational demonstrieren lassen, degnügten sie sich damit, das Thatsächliche am Christentum geltend zu machen, besprügten sie sich damit, das Thatsächliche am Christentum geltend zu machen, besprügten sie sich dem Ehren von Gott (Tugend) und Unsterdichselt sie denknotwendig nach und stütsten die christeiche Bertündigung von der Gottheit Jesu Christi durch rein spekulative Logoslehre sich auf die der Thatsächlichett seiner geschichtlichen Erscheinung, sondern das Necht so der christischen Wertaufassung von der Gottheit Jesu Christi durch rein spekulative Logoslehre sogie, eine den Wert der christischen Personlichett psychologisch begründende Anthropologie und eine metaphysische Spriftologie bilden von vorn herein den Kern der Apologeeit. Wegen des Dreitlangs Gott, Tugend und Unsterdlichseit die alten Apologeten des Nationalismus zu beschuldigen, ist nicht der der Apologeten der Karlonalismus zu beschuldigen, ist nicht der Apologeten der Klieben der Sprüssen der Klieben der Sprüssen der Klieben der Sprüssen der Klieben der Sprüssen der in ihrer Beweisssührung such das Christentum beschränkten sie der klendigen der in ihrer Beweisssührung sur das Christentum beschränkten als den lebendigen, der sich in einer Offendarungsgeschichte bezeugt, und als den Richter, der belohnt und bestranstendenten Unterling, spräftige we bezeugt, und als den Richter, der belohnt und bestranstendenten Innten, sich praftige-

religiös zu überzeugen, ob das Christentum der einzige Weg sei, in Gottes Gericht zu besteben.

In der Neuzeit ist die ganze Theologie apologetisch fundiert durch Schleiermachers Religionsphilosphie. Alle Beweise sir das Dasein Gottes sand er sur die Glaubens beiner 8, 33) vollständig ersetzt durch "die Anerkennung, daß das schlechtsinnige Abhängigkeitsgefühl, indem darin unser Selbstbewußtsein die Endlichett des Seins im Allgemeinen vertritt, nicht etwas Justilliges ist noch auch etwas personlich Verscheines Ausgemeines Lebenselement". Hiernach hat die Religion ihr Recht als naturnotwendiger Ausdruch des Stehens des Endlichen mulnendlichen. In dewuhsten 10 Geistesleben heigt sich seiner selbst als eines endlichen Wesens bewuhrt werden: Religion haben. Die Religion dur uns, bevor wir sie haben. Allein die Ihatsächlichkeit des religiösen Verhältnisses darzulegen, heißt also schon die Verechtigung der Religion nachweisen; denn diese besteht in einem wirklichen Erseben. Ist die Religion innere Ersen.

weisen; denn diese besteht in einem wirtlichen Erteben. If die Religion innere Erfahrung, so tommt es wisenschaftlich darauf an, diese zweetallig zu beschreiben. Es liegt im Wesen der religiosen Erfahrung, daß sie von jedem Einzelnen persönlich

daß in ihm die Auswirtung der objektiven Thatsachen der Offenbarung ins Licht tritt. So ilt schon die Glaubenslehre eminent apologetisch: die Absoluteit und Einzigartigkeit der christlichen Religion im Bergleich mit allen übrigen Religionen, ihr schlechthinniaes Recht in Beziehung auf die natürliche Anlage des Menschen mun schon bier

30 ins Licht treten.

In der praktischen Religiosität liegt aber zugleich eine Westanschauung; und während das religiöse Erleben sich seiner Erschrung gewiß ist, kritt die christliche Weltanschauung mit ihren Borstellungen von Gott, Welt und Mensch in Rollisson mit religiös mangelhaften Westanischauungen. Die spekulative Begründung der christlichen 25 Westanischauung im Gegensch zu undpristlichen ist also Aufgade der Apologetik. Bedes Beltanischauung im Gegensch zu undpristlichen ist also Aufgade der Apologetik. Bedes Beile der Dogmatik, Glaubenslehre und Phologetik sovern einander: sene entsaltet die Glaubensmyssisch, die den Verschaufter der Gottesskindschaft entschaer erschaltet die Glaubensmyssisch der Verschaufter der Verschaufter der Verschaufter der Verschaufter baß zuvor erschrungsmäßig des Leben der Gottesskindschaft entschaltet wird, der erst die 60 driftliche Ertenntnis in wahrhaftem Sinne erwächst, schweben die Argumente für die Wahrheit des Christentums als absoluter Religion in der Luft. Ist aber aus gläubiger Erschung heraus der Anspruch des Christentums dargelegt, nicht nur den einzigen Heisweg zu zeigen, sondern auch die scheichtinnige Wahrheit zu lehren, so muß, wenn der Gott der Erschung auch der Gotdpflung ist, das intelletnelle Recht der christes führen Wahrheit nachgewiesen werden tönnen.

Wenn sich das Geschichtliche am Christentum nicht a priori tonstruieren, die religiöse Empirie nicht spekulativ dedugieren läßt, so kann es in der Apologetist nur anstommen auf die Begründung der christlichen Welkansschaussen geschen Ebgründung der christlichen Welkansschaussen aber ist an sich metaphysisch und fordert einen spekulativen Aufbau aus grundlegenden so Dentprinzipien. Die christliche Welkansschauung nun tommt zum Ausdruck schon in der Glaubenslehre, da die Frömmigket sich in bestimmten Borstellungen spiegelt; ihre Rechtsfertigung vor der Bernunft sindet sie in der Apologetist. Die christliche Welkanschauung spricht sich der aus in dem Sah, daß Gott und Wensch eins geworden ist im Gottmenschen. Darnach ergeben sich als die der Kologetist die Lehre von Gott zeigt in den Beweisen sür das der in die kennen Wirtungen. Die Lehre von Gottzeit in den Beweisen sür das des Necht und die Notwendigkeit der christlichen Gottes- und Weltanschaung, in der Trinitässlehre die Begründung der adslosuten Offenbarung im christlichen Gottes-begriff. Die Anthropologie vertritt die Selbsteitschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschausschauss

Bolen die Erlolungsbedurftigleit des Menichen auf. Die Lebre von Chrifto und feinen Wirtungen weist nach, daß auf Grund von Theologie und Anthropologie die Gott-menscheit Jesu Christi und Wiedergeburt des Menschen durch ihn möglich ist. Hiermit ist bewiesen, was auf rationalem Wege bewiesen werden tann. Der erfahrungsmäßige nt vewiesen, was auf rationalem Wege bewiesen werden tann. Der erfahrungsmäßige Inhalt der Glaubenslehre tann nicht demonstriert, sondern muß religiös ersehn 6 (30 7, 17. 8, 47. 18, 37 u. s. w.). Aber daß die Keigung und Willigseit zum Ersehn der Wirtungen Zeju Christi (mit andern Worten: zu Buße und Glauben, oder: zu Bekehrung und Wiedergeburt) nicht durch Zweifel, Gottesleugnung, Vertug salscher Weisehre gebemmt werde, daß also der religiös-sittliche Prozes nicht durch intellektuelle Hindernisse gestört werde, soll der Inhalt der Apologetil seisten, mag er nun in der 10 wissenschaft wieden korm der Apologie oder in vertugen Port werden der Kantikungskatt wieden kantikung werden der verden der Verden der der verden der Verden der Verden der Verden der verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden

wylenigarlingen Horm der Diszyplin oder in der popularen zorm der Apologie oder in der praktischen Berkündigung der Schriftwahrheit mitgeteilt werden.

6. Das Verhältnis der Apologetil zur Philosophie. Steht die Dogmatit überhaupt in enger Beziehung zur Philosophie, namentlich zur Ertenntnistheorie, Religionsphilosophie und Phichologie, so berührt sich die Apologetil aus engste mit der; Religionsphilosophie und Phichologie, so berührt sich die Apologetil aus engste mit der; Wectaphysik, aber so, daß das Berhältnis das selbsiständiger Größen bleibt. Die Apologetil sit nicht voraussehungslos, sondern will auf Grund der Gelbsgewißeit des religiösen Erlebens das intellettuelle Recht berselben begründen. Die philosophische Metaphysit aber zeigt die nicht nur durch die wissenschaftlichen Forschungen, sondern auch durch Die ethische Qualitat ber Perfonlichkeit bedingte Stufenleiter vom unfittlichen Atheismus 20 ausgesprochener Religionsseindichaft die 321 einer in Dogmatik übergehenden religiösen Spekulation (3. B. Günther). Je nach der Haltung dieser Metaphysik ist ihr Berhältnis zur Apologetik und umgelehrt seindlich oder freundlich. In ihrem Kampse mit Albeismus, Pantheismus und Deismus muß die Apologetit die theistische Metaphysit als Bundesgenoffen anjehen, wie denn manche Philosophen der Apologie des Christentums wert- 26 wolle Mithils geleistet haben. Hgl. Lotse, Mitrolosmos 4. Auft. 1884—86; Ulrici, Gott und die Natur. 2. Aust. 1866; J. H. Kick, Die theistische Weltanschauung 1873; Carriere, Die sittliche Weltordnung 2. Aust. 1891 u. s. w. 7. Überblic über die Entwicklungsgeschichte der apologet. Litteratur. (Wgl. die besondern A. zu den einzelnen Apologeten.) Näheres dei Fabricius, des w

(29g. die beinnern 21. zu den einzeinen Appungeren.) Augeres der Faultstag, der Lectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui verit. rel. christ. adv. Atheos etc. asseruerunt 1725; Buddeus, isagoge historica ad theol. univ. 1730; Tzjihirner, Geld. der Apologetil I, 1805; Stäudlin, Geldid. d. theol. Wilfenfd. 1821; van Genden, Geld. der Apologetil 1846 (aus d. Holland. überlett; zwan nicht om Abam, aber von Abraham und Moje anhebend !); Tholud, verm. Schriften I S. 149 ff.; ss Berner (lath.), Gelch. d. apologet. und polem. Litteratur ber chrift. Theol. 1861—67 (5 Bbe); Gaß, Geich ber protest. Dogm. 1854 ff. (4 Bbe); Dorner, Gesch ber protest. Theologie 1867. Auch die Apologetiten von Sad, Dren, Delitzich und Rubel.

A. Die Apologie ber alten Rirde. 1. In der altesten Rirche mar die nachstenliebe die wirksamfte prattische Apologie 40 des Chriftentums. Bon der Art, wie die einzelnen Chriften im Leben Apologie trieben, haben fich uns vericiedene Zeugniffe in Berichten über Gefprache und Gerichtsverhandlungen erhalten. Apologeten im eigentlichen Ginne beißen in ber Zeit vom 2. bis gum 4. Jahrd, diejenigen, die zum Zwed der Erlangung kaijerlichen Schuhes oder zur Abwehr gegen den Druck der Machthaber oder zum Zwed der Überwindung heidnischer schuhen gegen den Druck der Machthaber oder zum Zwed der Überwindung heidnischer spelient, andererjeits zu dognetifier abfahren, die einerfeits zu aggressieren Bolemist, andererjeits zu dognatisch grundlegender Apologetist fortgehen (vgl. Ottos Corpus apologetarum christ. saec. sec. Bd 1—9). Kömischen Gewalthabern gegenüber verteibigten des Christensung Auchthaber und Kristensung der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verleite der Verle Sarbes, Claudius Apollinaris, Miltiades, Athenagoras, Tertullian (apologeticus und so ad Scapulam). Den Angriff auf heidnilche Religion und Philosophie nahmen auf Ariftides, Athenagoras, Tatian, Theophilos, Sermias u. a. Weisen viele die dem Christentum gemachten Borwurfe (Atheismus, sittliche Greuel, Staatsgefahrlichteit u. f. w.) mit Energie zurüch, so gehen die meisten zu vernichtenden Anslagen gegen das Heibentum vor und stellen die geseierten Dichter und Philosophen in ihrer sittlichen und gestigten Armut blos. Siellen nach dem Borgang des Kristiches viele durch Restigionsvergleichung die Borzüglicheit, ja Einzigartigkeit des Christentums ins Licht, so suchen einige wie Tatian, auf metaphysischem Wege, namentlich durch eine spetulative Logoslehre die Abfolutheit des Chriftentums zu begrunden. Diefe verschiebenen Methoden trennen fich meistens nicht fo flar, wie 3. B. Aristides einseitig religionsphilosophild porgeht (val. 60 von mir: Die Apologie des Aristides. Neue JdH 1893), sondern verschlingen sich und gehen in einander über. Alarer war die im Gegensch gegen das Judentum zu besolgenden Rekthode, mit dem Justim (duädoyos node Touspawa) und Tertullian (adv. Judaeos) den Kamps aufnahmen: Hier handelte es sich um den Nachweis der Unzuständigkeit des Judentums, um den Weissgaungsbeweis sür die Wesslanität Zeit und hintlichen Einzigartigtet des Christentums (vgl. Burt, Die apol. Thätigkeit der alten Kirche. Beweis d. 661. 1865, 1866; Uhl

horn, Rampf des Christentums mit dem Heldentum 5. Auft. 1893).

Im Rampf mit unleidlichem Druck vertraten schon die ältesten Apologeten das 10 Recht der Gewissensierieheit und das Prinzip der Religionsfreibeit: der Mut der Märtyrerfreudigteit giedt ihnen die kühne Sicherheit der seisen drijklichen Persönlichseit. Die Apologien des dritten Jahrhunderts gewinnen schon mehr den Ion siegender Iberlegenheit (vgl. die pseudosightinisse Georgian de Gentiles). Je mehr der traditionelse apologetische Stoff sich anhäusse, desto mehr geht die Apologie in wissensichen Applichen 1s über zum Erweis der Wahrheit des Christentums. Wit den Mitteln hellensicher Philosophie vertrad gegen sie das Christentums. Wit den Mitteln hellensicher Philosophie vertrad gegen sie das Christentums. Wit den Mitteln hellensicher Archiverigenes den Rampf auf in den 8 BB. κατά Κέλσου, um die Haumonie und Glaube würdigteit der helligen Schriftentum schröße und Reinseit der Person und der Westerde 20 Zelu und die Wahrheit der Krift. Lehre ebenso umstäht uns nicht erhalten.) Im Verdendund der Verden und die Verden und die Verden der Verden und keinseit der Halten. Die Verdendund der Verden und die Verden der Verden und der Verden und Stadtendund wußte Tertullian nicht nur mit schneidender Schäfte die Gegner des Christentums zurückzweises der Verden und Knoder der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden der Verden

In umfallender Alliettigkeit hat im vierten Jahrhundert Eusebius von Colarea die apologetische Aufgade ergriffen; von den Schriften, die uns erfolieten sind, sind ie wichsveitigken die noordaaverh etapyeiush, welche die Nichtigkeit des Heidentums und die Vordereitung des Christentums im Judentum aufgeigt, und die Ardderise etapyeiush (20 Väher, jest noch 10), welche eine positive Begründung ver absoluten Abartheit des Christeniums bringt. Die Schriften des Eusebius zeigen schon den Ubergang von

der Gesstestraft des streitsaren Apologeten zum Sammelsteiß des Gelehrten.

Nachdem die Airche durch Konstantin von der Magd zur Hernscheit war, siel die Boraussehung weg, unter der die alte Apologie thre Kämpfe geführt hatte. Und die Restautation Julians, die einzelne Gegenschriften hervorgerusen hat, ging zu schnellt vorüber, um erheblichen gestische Fraktaufwand zu erfordern. Julians Streitschrift zusch Taukatow dosso hat ihre gründlichse Wernschlung gesunden in Aprills († 444) xook to too kr abkou. Ionkavoö, die als nachtägliche Bernichtung eines längit Toten alles zusammentrug, was die alte Apologie an Stoff zur Besämpfung des Herbeitung und zu erstendigen der Verlächen. In die Zeich die eine Apologie mit dem Zeitalter Konstantins vorüber. Nicht mehr so wohl auf eine gegen außen gerichtete Apologie kam es an, als auf eine Bertiefung des sestentums und zur Aubensegweißheit im Innern, und diese Nicht die Worden der die Webstellung der der der die Webstellung der der der der die Apologie kam es an, als auf eine Bertiefung des sesten der Glaubensgweißheit im Innern, und diese Augebe unt der Vorze vard Eddissow das Christentum nur so, daß er zugleich in der grundlegenden dommentlich Männer wie Alfhanasius und Augustin. Alfhanasius verteidigte im die Vorze vard Eddissow das Christentum nur son diese Aughrheit god, indem er das Wesen des Christentums im Begriff der Ecssiung als in seinem Mittelpuntt erfaste: interne religiöse und spekulative Begründung der Cessiung als in die inner Mittelpuntt erfaste: interne religiöse und spekulative Begründung der christlichen Wahrheit ward so die gesunde Grundlage zur gestitigen Uberwindung der Gegner. Die pratisige Apologie weicht der wissenschaft der Vorläuse dei, augenommen; abe der Augustin bei Berteidigung aus der Vorläuse des, ausgenoben der Grünflichen Polomien, der der Gründlage einer umfassenden er führt der einstand der umfassen der er führt die Sechula am Untergang des Tömischen vorützte des, aufgenommen; aber er führt die Berteidigung aus der Bollkasstraften der g

gabe machte. Den Düntel hellenischer Weisheitsüberlegenheit wies Theodoret zurück in der Schrift Eddynuscher Begarterus) raddynuscher (in 12 Disputationen, vor 438); apologetisch wertvoller war doch jein Versuch der Rechtertigung götlichen Waltens in den 10 Neden neol noorooka. In einer Reihe von Schriften ist apologetischer und polemischer von dogmatischem ungeschieden. (Bgl. Seih, Apologie des Christentums bei den Griechen des 4. u. 5. Jahrh. 1895.)

B. Das apologetische Element in der mittelalterlichen Theologie. Die praftische Apologie hatte für das Mittelalter schi gar keine Bedeutung. Indem die Kirche sich zu einem Keich von dieser Welt entwickelte, suchte sie Welt zu überwinden durch die Kraft der außeren Nachstlellung. Bor den welltichen Nachtmitteln 10 traten die geistigen Wassen in den Hintergrund. Hast nur den Character von Schulerörterungen tragen daher die Apologien von Agodard von Lyon (de insolentia Juserungen von Von der die Apologien von Agodard von Pholosophum, Judaeum et Christianum nach 1120). Indem aber die Dominitaner sich bemühten, den Verirrten mit geistlichen Silfe nachzugehen, entwuchs einem Missionsinstitut derselben ein apolosische Vollegen von Aber die Vollegen und Vollegen von Aber die Vollegen und Vollegen von Aber die Vollegen von Aber die Vollegen von Vollegen und Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vollegen von Vo

Je überfluffiger aber in Anbetracht ber außerlichen Serricherstellung und Rampfführung der Kirche die nach außen sich richtende Apologie erichien, desto mehr vertiefte fich die apologetische Thatigteit ber Theologie nach innen. Die gange eigentliche Scho- 20 laftit war im Grunde genommen apologetisch gerichtet; benn sie sah ihre Aufgabe barin, den Glauben zum Wissen zu erheben, die Selbstrechtsertigung des Glaubens vor dem denkenden Berstande zu vollziehen, die Lehre des Glaubens als wahrhaft rational zu begründen. Freilich sehlte der Scholastif jede Klarheit über das zu erreichende Ziel wie verginden. Areing seine von Substallin seine Angel wer Weithole, und so muste das 25 ganze mit ungeheurem gestigen Krastauswand unternommene Bemühen scheitern. Was läßt sich übertheupt rational beweisen? Doch nicht historische Thalsachen? Indem also bemonstrieren, siehe Ohron unternahm, den Beröhnungstod Jesu Christi rational zu demonstrieren, siehlte er sich eine aussichtlose Aufgade. Geschäckliche Thalsachen sallen fich nur durch historische Quellen sicherstellen; und der religiose Thatbestand des Glau- so bens lagt fich nur erleben. Die Rirchenlehre bes Mittelalters enthielt ferner viele Schlechthin irrationale Elemente; jedes Beweisverfahren aber ergiebt nicht nur die Ber-Indennia des Beweisbaren, sondern auch die kritische Klarstellung des Undeweisbaren. Indem nun aber Religiöses, Historisches, Rationales in dem einen kirchlichen Dogma ungeschieden blieb, das als ein Ganzes kirchlicher Lehre bewiesen werden sollte, trat an 20 die Stelle einer rationalen Apologetit die ungeordnete Menge gerriffener und unzuverläffiger rationes, die teinen Beweis ergeben. Die Scholaftit trug alfo von vornherein den Todesteim in sich. Und das Auftommen des Nominalismus, der an der Harmonie von Glauben und Wiffen verzweifelte, bedeutete den Untergang der verfehlten mittelalterlichen Apologetit, die selbst in ihren größten Repräsentanten (Thomas von Aquino, 40 summa cabiogent, die einer in die gelunde Formulierung des Berhältniss von Vernunft und Offendarung nicht zu finden gewußt hatte und, in Abhängigkeit von einer unhaltbaren Kirchenlehre stehend, auch nicht sinden lonnte.
Der Humanismus des 14. und 15. Jahrh. dezeichnet das Entstehen einer von der Kirche unabhängigen Wissenschaft und hat darum die weltgeschichtliche Bedeutung eines 45

Der Humanismus des 14. und 15. Jahrh. bezeichnet das Entstehe einer von der Ritche unabhängigen Wissenschaft und hat darum die weltgeschäftliche Bedeutung eines 4s reformatorischen Ereignisses. Wer die Emanzipation vom mittelalterlichen Ritchentum war bei vielen Emanzipation vom Chrisentum Der Stepsis diese neuen Heidentum war bei vielen Emanzipation vom Chrisentum Der Stepsis diese neuen Heidentum von Chrisentum Der Stepsis diese neuen Heidentum vor erueis seu de verit. relig, chr. 1497 die Leichstett entgegen, Savonarola im triumphus crucis seu de verit. relig, chr. 1497 die Leichstett mit religiöser Weihe und sittlichem Ernst bekämpfend, Marsilius Ficinus de relig, christiana et sidei pie-ata 1497 die philosophische Freigesstren und philosophischen Dentmitteln in weitem Entsegenkommen gegen den Platonismus überwindend (vgl. seine Platonica theologia de animorum immortalitate 1482 gegen die Aristoteliter), und als häter Rachtommling der Spanier Ludwig Vives de verit. sidei christ. 1433 die strassichie Selbstagewischeit auf dem vom Humanismus gelegten Grunde einer seineren Form und edleren Gesteuer.

bildung behauptend.

C. Die Apologie ber Reugeit.

Die innertirchlichen Kämpfe des Reformationszeitalters um das Wesen des Christentums brachten ein nie gesehenes Anschwellen der dogmatisch-polemischen Litteratur; aber vor der resormatorischen Aufgabe trat die apologetische zurück. Die großartige Gelbst- 60 gewißheit resormatorischer Glaubenstraft schien apologetischer Begründung sast nicht zu bedürsen. Im Unterschied von der kindlichen Überlieserung am es an auf schriftgemähe gewarmterung des in der christenen Bedurch, daß die religiösen Erlebnisse als Borgänge des inneren Lebens in ihrer Eigenart im butterschied von Dogma und Kultus ersast und von der Hierarchie losgesoft wurden, wurde auch für die Apologetit ein völlig neuer Boden geschaffen. Die scholatische Begründung dristlicher Glaubenswahrheiten wich vermöge einer gänzlich veränderten Darktellung derschleben, eben einer religiös-ethischen Darktellung, der Wethode der Begründung, wie sie heil. Schrift an die Hond gad. Schien zuerst die formelle Berufung at 10 die heil. Schrift zu genügen, so mutte allmählich die inhaltliche Begründung der heil. Schrift zu genügen, so mutte allmählich die inhaltliche Begründung der heil.

mäß sind.

Die apologetische Thätigleit wurde wachgerusen durch die religiöse Zersehung und Ausschlang, die den erbitterten religiösen Kämpsen notwendig solgen mußte: namentlich in der ersten Hälfe des 17. Jahrh. vollzog sich unter den Greueln der Religionsversolgungen und Religionsstriege die Erschütterung der religiösen Gewißheit und die Abspannung des religiösen Interesses. Zuerst erhob in Frankreich die Freigeisserei in Höngland. Namentlich in England wurde seit der Witte des 17. Jahrh. auf dem Grunde einer empiristischen Gekenten der Deismus ausgedisdet, der zu Gunsten einer moralischen Aufflärungsreligion den positiven Gehalt des Christentums preisgad oder mindessen und unftlärungsreligion den positiven Gehalt des Christentums preisgad oder mindessen und unftlärungsden und herringtub. Von England wirtse dieser Deismus auch auf das Heisland herüber und begründete auch da, wo nicht die desstriebe Gottesanschauung angenommen wurde, einen Naturalismus, dem es nur auf eine allgemein menschische natürliche Religion ansam, dem aber eine üder-

25 natürliche Offenbarung als überfluffig, wenn nicht als unmöglich erschien.

Ein Borläufer der modernen Apologie war Philippe de Mornay, la verité de la relig. chrétienne 1581. Aber große Aufmertsamseit eregele floon, weil einem sich regenden Bedüffnis entsprechend, Hogo Grotius' de veritate relig. christ. 1627. Horotius schriebs ein Buch unter dem Aitel, Reisenden zu dienen, die mit Mohammesd danern und heiden in Berührung sämen (der zweite, negative Teil des Buchs widerlegt Heidentum, Judentum und "Mahumetismus"), sonnte aber nur denkenden Christen dienen. Gemäß seiner Ausgabe ließ er die internen christlichen Lehren zurücktreten, die er der Dogmatit üderließ, um zu verteidigen, was seiner Ansicht nach Begrühung forderte und vertrug: das Sein und Butlen Hotels, die Vereinungswürdigteit Christi, 25 die Borzüglichseit der christlichen Religion, die Geltung der Schriften des N.I.s. Hierfür wollte er den Beweis sühren aus Thatsachen (Munder u. ]. w.) und aus dem inneren Recht des Lehrgespalts. Es läßt sich nicht leugnen, dah Ho. in sachlicher Knappheit und Eleganz wie in bündiger von Geschmadlosigkeit freier Beweissührung für seine Zeit Tressliches geleiste hat. Wer vertennen läßt sich nicht, daß das Redutrinis des Nachsweise welfes der Bernünstigkeit der Offendarungsreligion eine neue Zeit anstündig, der die Bernünstigkeit wichtiger sein wird als die Sicherheit der Offendarung. An Gr. hat sich der anminianische Theologe Limborch de veritate rel. chr. amica collatio cum erudito Judaeo 1687 angelchlossen.

Der englische Deismis hat eine wahre Flut von Apologien hervorgerufen, die 1st ihre Höhe in der ersten Höllste des 18. Jahrt, erreichte. Höhlt mannigfaltig sind die Werteidigungsschriften, die "zum Teil selbst vom Deismus angesteck, nicht bloß ein gemeinsames Keld mit den Gegnern aufsuchten, sondern deren Krinzip oft viel zu viel einräumten (Locke, Whitiden, Clarke, Hoster u. a.), ja um die Schale der christ. Lehre zu retten, disweisen dem Kern opferten in der Meinung, dies sein nur Schale (Burnet, 20 Addinson, Archivald, Campbell, Williamson u. a.); zum Teil aber auch sich jedes Entgegentommens entheltend polemisch und gründlichen Fleiß den historischen Sweise antraten, namentlich die Wösslicht, Erkenndarteit, Gewißheit der Wunder (Leland, Pearce, Wdams, bes Georg Campbell gegen Zume) und die Aufritehung Christ (Otton, Spetiok, Mess) der bei hoher der Beweis aus den Weisigaungen (Eduard und Samuel Chandler, Syles, Newton, Hurd) gestend machten. Daneben sind zu nennen: Rob. Boyle, der ein noch bestehendes apologet. Preisinstitut einrichtet, das dald auch in anderen Ländern, bef. Holland, Rachahmung sinder, Rich Barte, Culwordt, Setston, Stillingsset (origines sacrae 1662 und vindication of the doctrine of trinity 1697), Rob. Bentley (gegen Collins), Warburton (the divine legation of Mosses 20 1738), Waterland, Wathon, Stackpoule, Compbeare, Adding led einer der kerten der

the christ, relig., beutsch 1782). Mit unerreichter Grundlichfeit und Ausführlichteit weijt Lardner (the credibility of the gospel history, 12 Bbe 1727 ff., beutich 1749) gegen Toland die Glaubwürdigfeit ber neutest. Geschichte und ihrer Berfaffer nach. Bom nachhaltigsten Einsluß auf die englische Theologie und noch heute zu ihren standard works gehörend sind aber die Schrift Butlers the analogy of religion natural and 5 revealed 1736 (f. eine Analyse davon bei Gaß, Gesch. d. prot. Dogmatit III. 364 ff.) und Balens view of the evidences of christianity 1794 und natural theology 1802, ber mit nuchterner historischer Kritit die Beweise und Silfsbeweise für die Wahrbeit des Chriftentums und Glaubwurdigfeit der neuteft. Bunder unterfucht und erhärtet. — Im allgemeinen blieb die Unentbehrlichkeit und Erweislichkeit der biblischen 10 Offenbarung der immerhin enge Boben, auf dem diese Wachter des firchlichen Glaubens sich bewegten. Sie betrachteten die christliche Wahrheit zu sehr nur als Lehrlumnie, nicht als neues göttliches Lebensprinzip. Und indem sie die Streitfragen in derselben form, wie sie die Gegner aufwarfen, hinnahmen, wurden sie der liedet won ihnen abhängig. Bon dieser Zeit an ist der englischen Apologetit dis heute bei aller Ber- 15 dienstlichteit in einzelnen, bes, historischen Untersuchungen der haratteristische Mangel geblieben, das Christentum zu sehr als etwas Demonstrierbares, seine Lehrsähe zu sehr in ihrer Bereinzelung, und so auch die Beweismittel (evidences), bes. Wunder und Weissagung, zu verstandesmäßig und zu wenig im Zusammenhang mit dem sie tragens den Offenbarungsganzen aufzusalsen, da doch das zu Rechtfertigende leine aus der bloken 20 Abdition isolierter Momente herzustellende Summe, sondern ein Produtt göttlich in-tommensurabler Lebens- und Heilsträfte ist, das vor allem in seinem Centrum ersaßt und begründet sein will" (Christies).

In Frantreich war die Freigeisterei, in gewisser Weise im Nationalcharatter wurzelnd, durch die Basierung der Geltung der Religion auf die Macht des Klerus vor- 25 bereitet, wurde durch die verslachende Wirtung der Religionstriege und der gewaltsamen Ronvertierungen hervorgerufen, erhielt durch ben englischen Deismus theoretische Unregungen, ging aber Sand in Sand mit ber Entartung ber Sittlichfeit gu einem extremen Naterialismus fort. Eine geistoolse Apologie (ober wenigsten zu Bruchftild einer solchen), berühmt nicht nur in ihrer Zeit, sondern die in die Gegenwart wirfigna gab Paskal († 1662) in seinen aphoristisch hingeworfenen und doch vermöge der Gebantentraft und Gemütstiese einer trästigen religiösen Persönlichteit das Christentum siegreich vertretenden pensées sur la religion 1669. Einheitlich sind sie nicht. Zeigte Bastal in der Beweistraft, die dem Wunder beigelegt wird, sich als Katholiten des 17. Jahrh., so beweist er in der Begründung der religiösen Überzeugung in innerer 35 Selbstgewißheit eine individuelle Selbstständigkeit, die ihn auch Protestanten wert und wertvoll macht. Er ist eben eine von den Individualitäten, die, obgleich satholische Charatterzüge an sich tragend, doch eine Tiefgründigleit des Wurzelns in Gott haben, de lie außerhald des Verormundungssyltems der römischen Kirche stellt; als Jolde traf Pastal den apologetischen Zon überzeugender Überzeugungsfestigkeit, der in der katho-so ilischen Kirche selten angeschlagen wird. Pastals Leiftung wurde von leinem seiner Nachsfolger erreicht: weder von dem Vlisof duet (demonstratio evang. 1679) noch den Reformierten Abbadie (ber la verité de la rel. chr. 1684 Berstandes- und Gewissensbeweise unterschied), Jacquelot (ber conformité de la foi avec la raison 1705 und examen de la théologie de Bayle 1806 gegen Bayle den Zweifel in seinen mo-45 ralischen Gründen ausdeckte und die Bereinbarteit des Glaubens mit der Wissenschaft vertiet, J. A. Turretin (cogit, et diss, theol. 1711—1737, über, im traife de la verité de la rel. chrét, von Bernet). Boltaire, Rousseau und die Encystopabisten gaben einen neuen Anstoß zu apologetischer Bewegung, als deren Bertreter auf protestantischer Seite Bonnet und A. Turretin, auf tatholischer Le Bassor, Dennse, Soute- 50 ville, d'Aguesseau, Bergier genannt werben mogen. Im Geift und Ginn ber Romantit pries in glangender Phraseologie Chateaubriand genie du christianisme 1803 ein Christentum an, bem leider etwas fehr wichtiges fehlte, die innere Wahrheit.

Die beutsche Aufflärung, in der zweiten Halfte bes 18. Jahrb. ausgebildet, unterschied ich von der englischen dadurch, daß sie nicht auf einer empirstlischen, sondern einer si dealistigen Philosophie ruhte, also nicht einen prinzipiellen Bruch mit der Kirche vollzag, von der französischen dadurch, daß sie einen prinzipiellen Bruch mit der Kirche vollzag, von der französischen dadurch, daß sie eine ernste Woralität wahren wollte; hier durchdang sich der Katuralismus mit der Theologie und erzeugte den Katuralismus, der das Christentum auf eine natürliche Bernunftreligion reduzierte. Bertreter derselben verteidigten ein auf Universalreligion gurudgeführtes Christentum so, daß es notwendig ge- 60

wefen ware, ben wirklichen chriftlichen Glauben gegen feine unberufenen Apologeten gu fcühen. Eins der bessern Erzeugnisse dieser Richtung waren Jerusalems Betrachtungen über die vornehmiten Mahrheiten der Rel. 1768 ff. Mit Eifer nahm sich der Supraüber die vornehmsten Wahrheiten der Rel. 1768 ff. Wit Eifer nahm sich der Supra-naturalismus der Apologie an; zwar stand er auf dem Boden der göttlichen Offen-5 barung, aber, von der Aufflarung durchfest und von ihren Schlagworten eingeschuchtert, mit mangelhaftem Berftandnis biblifcher und reformatorifcher Lehre. Die Beweisführung ward darum wesentlich formal, indem man den göttlichen Ursprung des Christentums, die Mahrheit der Offenbarung und die Geltung der heit. Schrift zum Objett des Beweises machte, und dasselbe, was bald Objett werden sollte, zum Mittel des Beweise nachne, und Weissagung, — zum deutlichen Zeichen, wie wenig man die Aragweite des Angriffs, der im Deismus und Materialismus lag, auch nur verstanden hatte. Einige beingen es doch zu karem Ausdruck, doß das Christentum nicht eigentlich auf intellektuellem, sondern auf religiösem Wege gewonnen wird. Bedeutung für die Gegenwart hat keine dieser (vorwiegend biblische Berkeidigung führenden) Apojur die Gegenwart dat teine biefet (vorwiegend volltige Verteidigung jugtenden) Applie logien mehr: von Euler (Retig, der göttl. Off. 1747), dem Dichter Halle Väriefe über die wichtigsten Wahrh. d. Off., 3. Aufl., 1779), Lilienthal (die gute Sache der göttl. Off. 1750—82), Kösselt (Verteidigung der Wahrheit und Göttlichfeit der christl. Rel., 5. Aufl., 1783), Lef (Veweis der Wahrheit von der driftl. Rel., 5. Aufl., 1783), Lef (Veweis der vorsügl. Beweise für die Wahrheit und den göttl. 20 Ursprung des Christentums 1787 ff.; Untersuchung der Gründe für die Echtheit und Glaudwürdigteit der Urtunden des Christentums 1793, 5 Ved.), Köppen (die Viele in Westell Wiele der Verlanden des Christentums 1793, 5 Ved.), Köppen (die Viele in Ved.) Wert der gottl. Weisheit 1787). Bei den beiden lentgenannten tritt der Gedante des göttlichen Weltplans in ben Bordergrund, aus dem die göttliche Führung des Menschengeschlichts wie der Ausbau er heil. Schriften verständlich gemacht werden soll (19gl. Rein-25 hards Bersuch über den Plan Jesu 1782). In der älteren Tübinger Schule, deren Haupt der ehrwürdige Storr war (1777—1812), dretze sich die eifzig betriebene Plan iber ehreibigung des biblischen Offenbarungsglaubens, namentlich im Gegenschaft und Fichte. Hat Storr die Authentie der Apotalppse bewiesen, so glaubt er damit ihren gesanten Inhalt wöllig, sichergestellt zu haben. Und wenn Kant die meta-30 phyfijche Ertenntnis des Uberfinnlichen verneint hatte, fo glaubt Storr um fo entichiebener auf der Bositivität des Offenbarungsglaubens besteben zu tonnen. In abnlichen Bahnen (wie der suprarationale Supranaturalismus Storrs) bewegen fich noch die "Upo-Saighten (vbes Danen P. E. Willier (1810), I. S. Frantes (1817), Steins (1824).
Die formalistliche Apologie erwies sich als unzureichend, wie durch Strauß Zurüdsspührung der euangelischen Geschieden auf die absichtiebe Sage und die Tendenstritif der Tübinger Schule slargestellt war, das Argumente sir die Glaubwürdigfeit der biblischen Schriftsteller, Jesu Selbstzeugnis u. s. w. nicht ausreichten, die prinzipielle Entwurzelung des Inhalts der heiligen Schrift zu widerlegen. hinsichtlich der biblischen Disziptinen schied sich eine negativ-tritische und eine positiv-apologetische Behandlung: 40 innertichliche Bolemit und antinaturalistische Apologetit gingen in einander über. Die pantheiltischie Philolophie half den alten Nationalismus mit zerftören, wirtte aber mit zur Entstehung eines neuen, der zwar mehr geschicklichen Sinn hatte, aber raditaler vorging wie der alte. Mit dem Jusammenbruch der großen philosophischen Systeme kam aber die Philosophie übersaupt in Verfall und trat zurück hinter dem glänzenden 28 Ausschweiter der Naturwissenschaften der des gesein der des gesein mit materialistischer Bopularphilosophie durchsättigten. Durch die infolge der Ausbildung der Bresse gesteigerte Offentlichkeit des Lebens, durch den insolge nie gesehner Bertehrsmittel belebten Austaufch unter ben Boltern, durch die infolge der Preffreiheit um fich greifende Popularifierung der Regation bilbete fich in den verschiedenen Landern so eine gewisse Gleichmäßigkeit des Unglaubens, welche die Auseinandersehung zwischen Chriftentum und raditaler Leugnung alles Überfinnlichen gur unbeweisbaren Notwendigfeit machte. Es gab taum eine Form des Unglaubens, gegen die nicht Berteidigung und Angriff notwendig geworden ware. Alle diese Formen suchten und sanden Hall in der im Gegensat zur Religion stehenden Richtung der Wissenschaft, vorab der Natur ss wiffenichaft, beren Ginfluß ben in ihr gepflegten Empirismus in eine Reihe von Wiffenschaften, ja sogar in die Theologie übertrat. So erzeugte das 19. Jahrh. eine so ausgebehnte apologetische Litteratur wie fein anderes guvor. Dag aber bie Theologie ben großen ihr gestellten Aufgaben mit hinreichender Kraft entsprochen hatte, lagt sich leiber nicht urteilen. Viele gehen im alten Betriebe weiter, als wenn die neuen Gegner nicht erflanden waren; andere haben Zugestandniffe gemacht, die fast ein Aufgeben der hiftorijden Grundlage des Chriftentums bedeuten. Go fordert das 20. Jahrh. einen ver-

ftartten Betrieb der Apologie in Inhalt und Umfang.

Bgl. Fled. Die Verteidigung des Christentums 1847; Stirm, Apologie des Christentums, 2. Aufl. 1856; Ullmann, Wesen des Christentums, 4. Aufl. 1854; Hundeshagen, Der Weg zu Christo, 2. Aufl. 1864; Tholud, Gespräche über die vornehmsten Glaubensstragen der Zeit, 1846. 1864; Euthardt, Apologet. Vorträge über die vornehmsten Glaubensstragen der Zeit, 1846. 1864; Lustardt, Apologet. Vorträge über die vornehmsten des Christentums, 8. Aufl. 1873; desgl. über die Heilmangen der Hull. 1862; Geß u. Riggendach, Apolog. Beiträge 1863; Aubersen, Die göttl. Offende, 1861 u. 64; Dülterdieck, Apolog. Beiträge 1863; Aubersen, Die göttl. Offende, 1861 u. 64; Dülterdieck, Apolog. Beiträge 1865; delb., Sejus der Christ, 1865; Christisch, Moderne Zweisel am christ. Glaubens, 2. Aufl. 1870; deriede, Die besten Welsdoben der Betämpfung d. mod. Unglaubens, 3. Aufl. 1873; Apolog. Borträge von bernischen Geistl., 1870; Scieinmeper, Apolog. Beiträge I—III, 1871; Dosterzee, Jum Ramps und Frieden, 1875; Zödler, Gottes Zeugen im Reich der Vatur, 1881; Hander und Geschichte, 1882; Fleischmann, Christentum und seine Desenden und ein Selbstzeugnis, 1891; Rebel, Der Herkdord, 1892; Mander des Glaubens und jein Selbstzeugnis, 1891; Rubel, Der Herkdord, 1892; Merselvin, 1893; Staube, Boltstümliche Apologie, 1894; Gottesdienstliche Borträge in der Schlössichenstliche Borträge in der Schlössichen zu Karlstuße, 1892; Heitigen (lash.), 20

Bon ber apologetijchen Litteratur bes Auslandes seien genannt: Frayssinous, desense du Christianisme 1851—53; Rougemont, Christ et ses témoins, 1856; Gaussen, le Canon des Saintes Ecritures, beutigh 1864; Guizot, meditations sur l'essence de la rel. chrét., 1864; Godet, conférences apologétiques 1869.—25 Erskine, remarks on the internal evidence of the truth of revealed relig., beutigh 1825; Chalmers, the evidence and authority of the christ, revelation, 7. ed. 1824; bers. a series of discourses, 1817; Pye Smith, scripture testimony to the Messiah, 6. ed.; Pearson, on infidelity, 1863 ff.; Liddon, the divinity of Jes. Christ, 5. ed. 1871 unb viele andere Bampton lectures.—Modern. Scepti-20 cism., 8. ed. 1874. — Faith and free thought, 2. ed. 1874. — Beadstenswert Lightfoot, supernatural religion (in einer Reiße von Art. ber Contemporary Review 1875—76). Aud Farrar, life of Christ, 16. ed. — Me. Ilvaine, die Bedyrbeit des Christmiums (aus dem Engl., Philadelphia 1874); Fisher (Ptof. in Yale College), essays on the supernatural origin of Christianity, 1871; Peabody, 35 christianity and science, 1874; Mc Cosh, christianity and positivism, 1872; Barny, Ratürlige Theologie, deutigh 1882; Whitmore, Infidel objections to the scriptures considered and refused 1884; Storrs, divine origin of christianity, 1884; Henslow, christian beliefs reconsidered in the light of modern thought, 1884; Harris, 40 self-revelation of God, New York 1887; Drummond, Raturgelet in der Geilteswelt, nach der 7. Aufl. beutigh 1889; Rennedy, Gottesglaube und modern Meltanifoauna, deutigh 1892.

Apologetischen Zweden dient in Deutschland besonders die Zeitschrift: Der Beweis des Glaubens (seit 1864) von Zödler (Grau, Brachmann), Steude, in England die christian evidence Society seit 1870 mit der Zeitschr. Christian evidence Journal.

D. Die Apologetit als Wissenschaft

ist begründet durch Schleiermacher (s. oben Absign. 1). Iwar ist auch nach ihm noch Phologie und Apologeit nicht immer deutlich geschieden. Zedenfalls aber stellte sich seit ihm unterschied von dem Justilligen und Unmethodischen Expension aber stellte sich seit ihm im Unterschied von dem Justilligen und Unmethodischen Apologie klarer dies Wusgade einer wissenschaftlichen Begründung der christlichen Wahrheit. Für diese war ein neuer Boden gegeben sormell durch Schleiermachers Lehre vom Wesen der Keligion, die ihr ein eigenes Ersphrungsgebiet im menschlichen Geschietsleben anwies, und sachlich durch das Wiedererwachen einer evangelischen Frömmigteit, welche, die Einseitigkeiten der Orthodoxie wie des Pietismus zu vermeiden suchen, sich des lebendigen Gehaltes der Schrift wie der Reformation wieder bemächtigte. Sprengte schon dieser neue Wein die Schlauche der alten rationalsupranaturalen Apologeits, die in dem Letzen Ausläufer der alten Tübinger Schule Steudel (Grundzüge einer Apologeits, Tüb. 1830) noch eine sich möglichst der neuen Zeit anpassende Bertretung fand, so ergad das Ausstammen der tritischen Bewegung die Notwendigteit, die Wahrheim der Ertisischen Bewegung die Notwendigteit, die Wahrheim der

vertreten, abgeschen von dem Austrag der fritischen Fragen, so sehr diese auch die biblische Wissenschaft apologetisch beschäftigen mochten. Über Objett und Methode des apologetischen Berfahrens blieb man aber lange ebenso in tastender Unsicherheit wie über die

wiffenschaftliche Eingliederung ber icheinbar neuen, thatfachlich recht alten Disziplin. Auf Grund der Anregung Schleiermachers gab Sad eine christische Apologetis (Hamb 1829. 2. Auft. 1841), in der er Schleiermachers Aufriß nicht befolgte, aber dem Begriff der Apologetit dadurch gerecht zu werden suchte, daß er die Unzulänglichleit ber außerchristlichen Religionen und die Zusammenstimmung des in der positiven Offenbarung Jesu Christi Gegebenen mit dem durch die natürliche Anlage des Menschen Ge-10 forderten nachwies. Stellte er also einerseits ins Licht, daß die menschliche Ratur traft ihrer Erichaffung durch Gott gerade das suche, was das Christentum biete, andererseits daß das Christentum, weil von Gott gegeben, die Religion in volltommenem Sinne verwirtliche, so ergab sich daraus die Übereinstimmung von Natur und Geschichte, welche der gesante Naturalismus nicht sinden sindt sinden konnte. Die Aufslärung wuhte eben mit der 15 Positivität der Offenbarung und den heilsthatsachen des Christentums nichts anzusangen und reduzierte (namentlich auch in Leffing, Rant, Fichte) die driftliche Religion auf natürliche Wahrheiten. Gollte die Apologetit das Chriftentum verteidigen, fo tam es darauf an, das Positive desselben zu begründen (vgl. Lemme, Seilsthatsachen und Glaubensersahrung, Heidelberg 1895). Hieraus ermächt aller Apologetit die Schwierig-20 leit, daß sich nur die allgemein menschlichen Ideen rational deduzieren lassen, und daß gerade das driftlich Positive Berteidigung fordert. Dieser Schwierigkeit läßt sich nur abhelfen durch enge Berbindung ber Apologetit mit der Dogmatit, benn eine gesunde Apologetit lägt fich nur aufbauen, indem das religios Empirische, das nicht demonstriert, sondern nur dargestellt werden tann, von dem religiös Intellettuellen, das rational bedu-25 ziert werben tann, deutlich geschieden wird. Auf dem Mangel dieser Unterscheidung ruhen die Einwürfe Frants gegen die Apologetil, der im übrigen in seinem "System der christischen Gewisheit", in dem Bemühen, den Grund und das Recht der christlichen Gewißheit aufzuweisen, viel vortrefflichen apologetischen Stoff gegeben hat. Auf die Unterscheidung des ewigen Wahrheitsgehalts des Chriftentums und feines geschichtlichen so Charafters hat Ebrard (Apologetif, 2B., Gutersloh 1874. 75, 2. Aufl. 1880—81) eine Zweiteilung der Apologetif aufgebaut, nach der er zuerst den Wahrheitsgehalt an den Thatsachen ber Natur und bes menschlichen Bewuftseins aufzeigen, sodann bas Christentum als geschicktliche Thatsacke in seinem organischen Zusammenhang mit der allgemeinen Religionsgeschickte aus Thatsacken der allgemeinen Rultur- und Religionsgeschickte be-36 gründen will. Dieses historische Beweisverfahren begründet aber offenbar nicht bie Thatache der Erlösung selbst, sondern höchstens das Bedürfnis und die Überlegenheit der christlichen Religion. Un Unslacheit der Stoffabgrenzung wie der apologesischen Aufgabe leibet auch die vieles Gute bietende "Chriftliche Apologetit auf anthropologischer Grundlage" von C. F. Baumftart (1. 2. B. Frantf. 1872. 79. 3. B. Beibelb. 1889), 40 der das Christentum als die vollkommene und absolute Religion aufzeigen will durch den Nachweis, "daß das Chriftentum der religiofen Anlage des Menichen vollkommen entspricht, gerade das und nicht weniger giebt, als diese fordert". "Um diese psychologische Beweissührung gliedert sich dann das ganze übrige apologetische Material und hat an ihm die systematische Zusammensassung; insbesondere gliedert sich die Religions-45 geschichte ganz gut (?) ein". Gegen dieses psychologisch-historische Beweisversahren wurden Franks Einwendungen ihre Geltung behaupten, ber wenigstens barin volltommen im Recht war, daß sich wissenschaftliche apologetische Thätigteit, die dem Wesen der Glaubensobjette entsprechen will, nur üben lägt im Busammenhang mit erfahrungs und erkenntnismäßiger Darstellung. Die bisher sachgemäßeste Ausführung der Apologetik ist so daher gegeben von 3. A. Dorner (Spftem ber driftlichen Glaubenslehre, 1. B. Grundlegung oder Apologetit, Berlin 1879, 2. Auft. 1886). Er entfaltet in berfelben 1. die Lehre von Gott (Beweise für Gottes Dasein und Dreieinigleit), 2. die Lehre vom Menschen, 3. die Einseit Gottes und des Menschen. Der Mangel klarer Scheidung des metaphysischen und des empirischen Elements der Religion hat freilich die reine Herausss stellung des Apologetischen gehindert. Der Fortschritt über Dorner hinaus liegt in ber

Ertenntnis, daß erft der Darftellung des religiofen Thatbestandes des Chriftentums die fpetulative Begrundung folgen tann. In Jödlers Handbuch der theologischen Wissenschaften (3. B. 2. A., Rördl. 1885, 3. 21. 1890) ist die spftematische Theologie durch zu ftarte Teilung (Einl., Prinzipien-60 lehre, Glaubenslehre, Apologetit, Ethit) giemlich unmethodisch geworben; anertennensDie Apologetiten, die sich als Zweige der praktischen Theologie gaben, leiden versmöge der prinzipiell sallssen Eingliederung an dem Gebrechen, daß Pastorallehre, Siesundlang biblischen Diszipilinen und eigentliche Apologie oder 15 Apologetis mit einander vermengt werden. So Delitzich, Spstem der christl. Apologetis, Leipzig 1869; Steude, Evangelische Apologetis, Gotha 1892.

Als einleitenden Teil der Dogmatit hat Weitbrecht geschrieben "Christl. Apologetit ober Vorhof der Glaubenslehre" Calw 1854. Und dies Behandlungsart dürfte gegen-wärtig im atdoemissen Betrieb der Vorleungen am weitesten verbreitet sein. (Wenn 20) Kähler im 1. Teil seiner Wissenschaft der christl. Lehre, Erlangen 1883, 2. A. 1893 weder eine Prinzipienlehre bietet noch eine bensende Begründung der christl. Wahrehit, sondern ganz positivistisch die Anfrührungen aufzeigen will, welche die Enstsehung des rechtserbenen Glaubens im vorchristlichen Stande des Sünders sindet, so sit ein einleuchsender Grund, diesen Teil "Apologetit" zu nennen, nicht zu erlennen. Die 25 Selbstgewisseit des Setehens auf Offenbarungsboden macht des K. die apologetische Aufgabe hinfällig.)

Es liegt im Wesen der modernen Richtung der Theologie, daß sie den objektiven theoretischen Beweis für die Wahrheit des Christentums aufgiedt und sich darauf des schristentumers gewissen jubiektiven Vorausselgungen, wie sie das gestisige Leden der so Christenheit dietet, das Christentum dem moralischen oder intellektuellen Bedürfnis anzubieten, oder sich darauf zurückzieht, daß man trog der neueren Wissenschaft den religiösen Gottesglauben noch selthalten konne. Nach H. Schulz, Görundris der christ. Apologetil, Göttingen 1894) ist zein Recht durch die Ledenstraft und Seligkeit, die aus sim stamt den eigentlichen Kennen". Die Apologetil, als Krinzipienlehre "die Grundlage der spiken. Theologie", "giedt das wissenschaft des Verkantenschen des Skechts innerhalb der gesisten Entwicklung der Menschaft und hat also die Aufgabe, 1. Wesen und Recht der Keligion zu verstehen, 2. die geschichtlichen Erscheinungen der Religion zu verstehen, 2. die geschichtlichen Erscheinungen der Religion zu verstehen, 2. die geschichtlichen Erscheinungen der Religion zu verstehen und Verschung aufzuzeigen.

Die latholische Apologetit bleibt sast vardweg in der Scholastil steden, d. h. sie entdehrt einer laren Formulierung der apologetischen Aufgabe, einer deutlichen Ersenntnische des Seweisbaren, einer sicheren ersenntnischeretischen Grundlage, daher einer rationalen Wethode; mit Verwechselung von Religion und Dogma will sie viel zu viel deweisen und beweisen und der einer rationalen Wethode; mit Verwechselung von Religion und Dogma will sie viel zu viel deweisen und deweiselnung zu wenig und hat als ultima ratio sast sie studvertät der Ritche. Genannt mögen werden: S. von Drep, Die Apologetit als wissenschaft. Rachweisung der Göttlichseit des Christentums in seiner Erschenung, 3 Web. Mainz 1839—48, 2. Aufl., 18. 1. 2 1844—47; Dieringer, System der göttl. Abaten, Mainz 18341, 2. Aufl. 1857; Bosen, Apologetit, Freiburg 1861; Nitolas, Philos. Studien über das Christentum, aus dem Franzöl, 5. Aufl. 1872; Hettinger, Leyto. der Apologetit, Freib. 1879, 2. Aufl. 1888; Weiß, Apologie des Christentums, 5. Bde, Freib. 1879—89, 2. Aufl. 1888;; Gutberlet, Lehrb. der Apologetit, Münster 1888, 2. Aufl. 1885;; Sidat, Lehrb. der Apologetit, Münsta 1895.

Einzelgegenstände wie Wunder, die Person Jesu Christi u. s. w. sind in zahlreichen Monographien behandelt; s. dazu die bes. Art. Bgl. Reusch, Bibel u. Natur, 55
4. Aust. 1876; Jödler, Gesch, der Beziehungen zwischen der Abent. u. der Naturwissenziehaft, Z. Bde 1877; ders, Gottes Zeugen im Reich der Natur, 2 Bde 1881; Steude, Christentum und Naturwissenziehaft, AJdI 1893—95; Stuk, Der alte und der neue Glaube, 1874; Schüt, Philosophie u. Christentum, 1884; Huber (altsath.), Der alte

u. ber neue Glaube, 1873; Beffimismus, 1876; Fabri, Briefe gegen Materialismus, 2. Aufl. 1864; Schmid, Die Darwinschen Theorien, 1876 u. p. a.

Apologie ber Augeburger Ronfession f. Augeburgifdes Befenntnis und beffen Apologie.

Apostafie, Apostaten. Bgl. Amthor, De Apostasia liber singularis, Coburg 1833. München, Das tanonifche Gerichtsverfahren zc., 2, 357; Georg Fejer, Jus Ecclesiae Catholicae adversus Apostatas, Beft 1847. Lettere Schrift begieht fich in ihren fpegielleren Aus-

führungen auf Ungarisches Bartikularrecht. Das kirchliche Delikt der Apostasie wird in der alteren Dottrin als das des Ab-10 falles überhaupt aufgefakt, das die apostasia perfidiae, inobedientiae und irregularitatis begreife. Beide lehteren Arten geben vielfach ineinander über und find von den neueren auf zwei bestimmte, einzelne, mit einander verwandte Spezies des Abfalles reduziert worden; so daß die ap. inobedientiae gegenwärtig identisch ist mit der Apostasie vom Ordensgelubbe (ap. a monachatu), die ap. irregularitatis mit der Apoltolie 15 vom geistlichen Stande (ap. a clericatu), welche beide bloß in der latholischen Rirche vorlommen. Sie werden entgegengeseth der auch dem protestantischen Rirchenrechte be-

bottommen. Ein Betweite eingegengejegt bet auch bent proequinitigen Artigentegte be-fannten Apostasie vom Glauben (ap. a fide oder perfidiae). Der Abfall vom Orden geschieht, wenn ein Regular ohne Erlaubnis der tompe-tenten Oberbehörde sein Aloster und desse Bebensordnung verlätzt, um, sei es als 20 Geistlicher, sei es als Laie, in die Welt zurücklehren. Der Phofall vom Aleritat, der nach streitiger aber irriger Ansicht nur von Geistlichen der höheren Weishen begangen werden tann, gefchieht burch unerlaubten Rudtritt eines Rleriters in die Belt. Derartige Apostaten waren Talleprand, Ronge 1c. - Schon das Ronzil von Chalcedon sett auf beiderlei Apostatie das Anathem und die spätere streckliche Geleggebung hat 25 noch den Berlust der sämtlichen Ordens- und Standespriviliegien neben der Exfommuni-fation, Insamie und Irregularität als Strafe dieser Apostatie gebrochet. Sie verpflichtet den Bischof, derartige Berbrecher, die sich in seiner Diöcese betressen sallen, gefänglich einzuziehen und die Apostaten vom Rleritat gefangen zu halten, teils zur Strafe, teils, bis fie jum Gehorsam gurudtehren, die Ordensapostaten aber alsbald an ihre Ordens-30 oberen abzuliefern, damit fie von diefen, den eigentumlichen Gefeten und Gewohnheiten 30 oberen adzuliefern, damit jie don otejen, den eigentuminigen weisen und vewogrigeten ihres Orbens gemäß, bestraft werden. Bgl. Dist. 50 c. ult., c. 23. C. 2 qu. 7, c. 2. C. 3 qu. 4 c. 2, 3. C. 20 qu. 3, — c. 1. 3, 5. 6. X. de apostat. (5, 9), c. 2 ne cler. vel monach. in 6 (3, 24), Clement. de consang. et ap. (4, 1), Trident. sess. 25 c. 19 de regularr. Die neuere Gesetgebung bes Devoti Institut. sc canonicae lib. 4 tit. 3 § 9—11 in den Noten (vgl. Hinstitut, Ritchenrecht Bd. 5 G. 905). Es tommt häufig und namentlich in Ländern, wo die latholische Religion nicht herrscht, vor, daß beiderlei Apostaten, unter der Bedingung freiwilliger Rückehr zum Gehorlam, Berzeitzung angeboten wird, worauf sich in solchen Landern verschiebene Kausständern. Der Grunt statt diese gestlichen Apos chiedene Fatultaten firchlicher Oberer beziehen. Der Staat straft diese geiftlichen Apo-40 itaten nicht.

Der Abfall vom Glauben ift bie wiffentliche, außerlich bethätigte Leugnung ber chriftlichen Bahrheiten, also Abfall vom Chriftentum, der aber nicht mit einem Ubertritte zu einer nichtspristlichen Religion verdunden zu sein braucht. Der Apostat begeht daher stets Reherei aber in noch stärterem Waße als ein gewöhnlicher Keher.

5 Daher sinden auf die Apostaten, ihre Anhänger, Hehler, Begünstiger, Berteidiger die selben Strafen Anwendung, welche Kehern angedrocht sind. Die Schriststellen, an welche bie rechtliche Behandlung sich anschließt, sind Sor 3, 12; 6, 4—9; 10, 16—29; 2 Pt 2, 15—21; 2 Jo 9, 11; Ev. Lc 12, 9; und die älteste Kirche, in der dies Berbrechen während der Christenversolgungen praktischer war, als es seitbem ge-50 wesen ist, nannte Apostaten nur die freiwillig Abgefallenen, indem sie dieselben von den Schwachen und durch Gewalt oder Berfuhrung Abgezogenen unterschied und nach den verschiedenen Formen der Gottesleugnung, deren sie sich schuldig gemacht, in libellatici, sacrificati, traditores u. s. f. kassisierte. Daß sie den Abgefallenen auch ihrerseits extommunizierte, sag in der Natur der Sache; ansangs aber hielten manche 55 Kirchen durch die angeführten Schriftstellen sich verpflichtet, dergestalt Exfommunitzierten entweder ganzlich, oder doch die 31 ihrer Todesstunde die Absolution zu verweitgern; bis fpaterhin biefe Scharfung ber betreffenden Extommunitation aufhörte und auch bier, wie bei anderen Extommunitationen, gegen verschieden zugemeffene Bugen die Bieder aufnahme in die Rirche gestattet ward. So steht die Sache noch heute nach c. 13 de

haeret., in 6 (5, 3), c. 7. 8. 9. 13. 15. X. de haeret., schismat. et apostat. (5, 7), c. 49. X. de sent. excomm. (5, 39). Constit. Pii IX. Apostolicae von 1869. Besonbers ist die erste unter diesen Stellen, eine Berordnung von Papst Bonifigajus VIII., von bedeutendem Einsuß gewesen, indem sie selfstet, daß gegen Apostaten zum Judentum wie gegen Keher versahren werden solle: was nacher nicht bloß für sollsten, indem sie kirche, sondern auch für den Staat maßgebend geworden ist. — Daß die katholische Kirche den Apostaten zum Islam oder sogenannten Kenegaten gegenüber diese Krasis die heute üht, ist zweisellos; vgl. 3. B. Weier, Die Propaganda x. Teil IS. 394 Note.

Der romifche Staat hat icon unter ben erften driftlichen Raifern die Apoftafie 10 (violatae atque desertae christianae religionis crimen) auch als burgerliches Berbrechen charafterisiert und mit Bermögenstonfistation, Berluft ber Testamentifactio, der Zeugnisfähigfeit, der Fähigfeit zu schenken, mit Infamie ac. bedrobet. Tit. Theodos. Cod. de apostat. (16, 7) tit. Just. Cod. eod. (1, 7) l. 1. 7. Th. C. de Judaeis (16, 8). Pgl. Platner, Quaest, de jure crimin. romano, Marburg 1842 15 S. 265—267; Hinjajus, Rirdenrecht Bd 4 S. 742.— Der germanische Staat des Mittelalters hatte wenig prattifche Beranlaffung, besondere Straffanttionen für die Apo-fasie zu machen, ichlog fich baber gang ben obigen tirchlichen Gesichtspuntten an und behandelte fie als qualifizierte Regerei. G. 3. B. Damhouder, Practica rerum criminalium c. 61, und Joh. Bernard, Diaz de Lugo (Erzbischof von Calahorra, † 1556) 20 practica criminalis canonica c. III, wo unter dem Artifel de Apostatis blog von der Apostatis des Ordens und des Kleritates gehandelt, wegen der Apostatis vom Glauben aber auf die Lehre von der Regerei verwiesen wird. Go tommt es, bag die gemeine beutsche Rriminalpraxis bes früheren Mittelalters eine individuelle Beftrafung des genannten Berbrechens nicht tannte, und als die Halsgerichtsordnung Karls V. 25 (1532) auch die bis dahin gewöhnliche Kriminalftrafe der Regerei aufhob, im deutschen Strafrechte die Anwendung der Apoliafie überhaupt aufhörte. Der Berfuch einiger romanifierenden Rommentatoren der Rarolina, die romifden Strafnormen im 17. Jahrhundert wieder geltend zn machen, ist nicht geglückt. Jarde, Sandbuch des deulschen Strafrechtes, Teil II S. 18 ff. Rur die polizeiliche Behandlung der Härelie (s. d.) 20 hat fich natürlich auch auf Apostaten erstreckt.

In den protestantischen Kirchenordnungen ist, da in den Gebieten, für welche sie destimmt waren, Apostalie zum Judentum ebensowenig, als zum Hebentum zu erwarten stadt, das, den des Kede. Jedoch lag es in der Katur der Landeslirche, seinerlei Absall im Lande zu dulden, denselben vielmehr durch die ge-25 wöhnlichen Stadien der Kirchenzucht sindung des Hern von Linde in seiner Schrift: Staatslirche, Gewissensteit und religiöse Bereine, Mainz 1845 S. 17 st. würde sich vermehren lassen. Ja es liegt dies in der Natur nicht allein der Staatsstirche, Gewissensteit und religiöse Bereine, Mainz 1845 S. 17 st. würde sich vermehren lassen. Ja es liegt dies in der Natur nicht allein der Staatsstirche, sondern der Kirche überhaupt: und wo ihr das Institut des Bannes nicht etwa durch positives 40 Gesetz genommen worden ist, da sann sie eine Apostalie nicht dulden, ohne durch vollens Gese Staates wird sie dabei nicht mehr zu gewärtigen haben, wie ehemals. Denn die des Staates wird sie dabei nicht mehr zu gewärtigen haben, wie ehemals. Denn die des Staates wird sie dabei nicht mehr zu gewärtigen haben, wie ehemals. Denn die Keldenstein Bestimmungen sier Gotsessästerung, die von den Landessordnungen des 15. und 16. Jahrhunderts getrossen zu werden pflegen und die die meisten Fälle 25 der Apostalie wohl würden unter sich begreifen tönnen, sind den Sk 166 und 167 des Beschsstrassenstein unter werden den. Das frühere Delitt der Prosessensterist von Christestung weiter schotzen unter sich der Versichters).

Moftel. — Einschlägige Erörterungen finden sich in den Werten über NTliche Geschichte uber Brechogie. Außerdem seien erwähnt: Cave Antiquitates Apostolicae (London 1677), u. 5.); Spanheim, de apostolicia rebus, dissertatt. 3 (Leiphen 1679); He, Weich u. Geriften der Apostel Jesu (4. Aufl., Zürich 1820 ff. 3 Bde); Haupt, Jum Berständnis des Apostolicats, Kalle 1896.

Die Männer der NTlichen Zeit, welche im engern oder weitern Sinne Apostel 65 beißen, werden in besonderen Artiteln besprochen; hier ist zu handeln von Ursprung und Bedeutung der Bezeichnung und im allgemeinen von dem eigentlich sog. Apostolat, doch unter Ausschluß des Dogmatischen und Dogmenhistorischen vom Standpunkt der NTlichen Geschichte.

"Bon Gott gesenbet" heißen im AT überhaupt solche, welche zu Organen des Bollzugs der göttlichen Offenbarung berusen sind (vol. 3. B. Nu 16, 28; Jef 6, 8; Jer 26, 5); und in demselben Sinne im AT nicht bloß Jesus (häufig im Ev. IJ, von welchem der Ausdruck in einem besonderen Sinne gilt, sondern zu deinerseits Joh. d. T. (Jo 1, 6), andererseits die, welche nach Christo die Heiles botschaft übermitteln, nur daß bei diesen die Sendung von Gott zugleich Sendung von Christo ist (nol. Let 11, 49 mit MP 28, 34, 37). Gestauft ist isdanfalle die Razeich. Chrifto ift (vgl. & 11, 49 mit Mt 23, 34. 37). Hierauf ift jedenfalls die Bezeich nung απόστολος zurückzusübsen. Doch ist damit noch nicht erstärt, wie es tommen tonnte, daß das bloße απόστολος als fixierter Terminus (so daß davon schon Worte 10 wie ψευδαπόστολος und δποστολή lich bildeten) in allgemeinem Gebrauch war, zu-nächst von einer bestimmten Anzahl von Männern im Unterschiede von andern, dann übertragen auch auf andere, die eine ähnliche Stellung wie jene einnahmen (AG 14, 4. 14; 1 Åh 2, 6) ober beanspruchten (2 Ko 11, 5; 12, 11; Apl 2, 2). Da nun auch ber jübische Sprachgebrauch leinen Anhalt bietet — benn der אביים אביים (vgl. Schurer, 15 Geschichte bes jud. Bolles 2. Bb 1886 S. 368 u. 378) tann nicht in Betracht tommen, so wird die Uberlieferung richtig sein, daß Jesus selbst diese neue Bezeichnung den Zwölfen beilegte, welche er aus der Jüngerschaft aussonderte (Lc 6, 13).

Dann hat sie Beziehung auch barauf, daß Jejus die Zwölf zeitweilig entsenbete zu selbsikandiger, der seinigen gleichartiger Wirtsamkeit, drückt aus den Beruf der Aus-20 breitung des Gangeliums, und gewährt ihnen benselben in einer sie vor allen andern Trägern ähnlichen Beruses (den Siebenzig) auszeichnenden Weise. Indem dann Jesus, je näher sein Ausgang kommt, desto mehr der Unterweisung der Zwölf sich hingiebt, tritt hervor, daß ihre Berufung vornehmlich fur die Butunft gilt; und fo hat denn (216 1. 2-11) ber Auferstandene burch Ericheinungen und Belehrung ihren Beruf als nun 25 erst eigentlich sich verwirtlichend bestätigt. Er bestimmt sich nun babin, bag fie für bie gesamte Menschheit seine Zeugen, insbesondere Zeugen seiner Auferstehung, sein sollen, also die in der Auferstehung gipfelnden Beilsthatsachen als Augenzeugen verkunden sollen,

um Glauben daran zu wirfen.

3hre Zwölfzahl, deren Bedeutsamleit sie durch Ergänzungswahl (AG 1, 15 ff.)
so sonitatieren, dotumentiert ihre Bestimmung zunächst für das Zwolfstämmervoll (A 19, 28; Apt 21, 12. 14). Demgemäß beginnen fie in Jerusalem und wenden fich mit der vom Bunderzeugnis begleiteten Berfündigung und Seilsanerbietung an das erwählte Volf in seiner Gesamtheit. Der Ersolg ist die Sammlung einer allmählich sich verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Verselbsstäten der Ver heit aus ber Beschneidung übend (Eingreifen in Die samaritanische Bewegung 8,14 ff.; 40 Bistationsreise bes Betrus 9, 32ff.). Doch tragen sie Sorge, daß ein Teil ihrer innergemeindlichen Thätigleiten und Befugniffe andern übertragen wird (Diatonenwahl; Bil-

dung des von Jatobus geleiteten jeruf. Presbyteriums). Noch ist ihr Blick nur auf das Bolt der Beschneidung gerichtet, als ein anderer den Zwölsen zur Seite kritt: Saulus wird bekehrt auf eine Weise, welche seine Be-45 ftimmung zu apostelgleicher Stellung und Wirfamteit, aber vornehmlich auf völlerwelt-lichem Gebiet in sich schließt (AG 9, 1 ff.; Ga 1, 11 ff.). Eine völlig neue Wendung: neben zwölf Apostel Israels tritt jest mit der gleichen höheren Legitimation und mit bem entichiedensten Bewuftsein der Gelbstständigkeit ein Apostel der Beiden. Aber sie involviert nicht einen Bruch mit dem Früheren, sondern was durch ein Wunder seinen so Ansang genommen, entwidelt sich unter vollster Wahrung der geschichtlichen Kontinuität, in vollster Ginheit mit dem auf Israels verheifzungsmäßiger Sonderstellung bafierenden

Urapoftolat und feinem Bert.

Schon feine Betehrung und Berufung felbit geschieht nicht ohne Bermittlung eines Gliedes und zwar eines echt israelitigen Gliedes der bisherigen Gemeinde (AG 50, 10 ff.; 22, 12 ff.); der Anfang seines Wittens geschieht nur im Anschus an die vorhandene Jüngerschaft und ihre Apostel und in vollster Einheit mit ihnen (AG 9, 19. 26ff.; Ga 1, 22 ff.); erst nach aussichtslosem Verluch, unter Israel zu wirten, geht er auf völlerweltliches Gebiet (AG 9, 20 ff. 29 f. ; 22, 17 ff.); hier tritt er als Gehilfe des von Jerufalem gefendeten Barnabas in das von Jerufalem aus gegründete 60 Bert (AG 11, 25); von der bestehenden judisch-heidnischen Gemeinde wird er nur

neben Barnabas zu apostolischer Wirssamsteit entsenbet und hat dabei den Blid zunächst aus Pelehrung der Juden gerichtet (AG 13, 1 st.); erst das Widerstreben der Synagogen entscheidet für die direkte Heidenmission (AG 13, 46 st.). Damit aber ist zugleich die Selbstständigseit des Heidendelseum die Superiorität des Paulus geschichtliche Thatsache geworden; und als selbsiständigen Heidenapostel haben ihn nunmehr auf dem sierusal. Konvent die Urapostel und die Bertreter der palätinensischen Epsischenbeit anerbannt, — eine Anerkennung, welche durch die nachfolgende hartnädige Bestreitung des von seiten südischer Christen (Galatien, Korints) nicht

rüdgangig gemacht ift.

Nunmehr auch von Barnabas gelöst (AG 15, 38 s.), hat P. auf Grund der jerusal. 10 Bereindarung (Ga 2, 6 ss.) und unter steter Aufrechtsaltung der Gemeinschaft mit der palästinenssischen Eine Aufrechtset (Resuds ein Jerusalem, Kollette) in rachem Jug durch das römische Reich sein apost. Berusswert ausgerichtet. Seine Berkündigung, welcher die Wunderbezeugung nicht sehlt (vgl. 2 Ko 12, 12), hat, trog aller Rückschaften Boltes die Bunderbezeugung nicht sehlt (vgl. 2 Ko 12, 12), hat, trog aller Rückschaften Boltes und 15 die Sammlung einer Christenseit aus der Bölterwelt, auf welcher vorläusig die Jususskie Serikschaften Vorläusse der Vorläusse die Jususskie Lieden Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorläusse der Vorl

licher Beruf gewahrt.

Und so wenig wie zwischen dem Heidenapostel und dem erwählten Bolle besteht eine Klust zwischen dem Apostolat der Beschneidung und der Heidenschen, welch viele 26 mehr von B. auf den Jusammenhang und die Einheit seiner Bertündigung mit der urapostolischen hingewiesen ist (1 Ko 15, 3 sp.; vgl. Eph 3, 5) und gelehrt ist, in den Apostolationen die Englein übergaupt das Fundament der aus Juden und Heiden gelammelten einheitsichen Rirche zu sehen (vgl. Eph 2, 20). So ist denn auch die Wirssamelten er Jwössen inicht auf das Gebiet der Beschnentissen beschen zweichten Awar der Amber der Arbeite der Verlähreiten Engleichen. Zwar bietet das NT 30 nichts sicheres über eine Heidenmissionesthätigkeit derselben, und die Sagen von einer Zerstreuung der Zwössen der Wissio apostolorum am 15. Juli vgl. AS Jul. t. IV p. 6 ff.) entbehren jeder Beglaubigung; aber gesicher ist, daß am Ende der paulinischen Zeit Petrus durch persönliches Kustreten und briestlichen Bertehr apostolischen Einfluß in der zs Heidenschriftenheit übe, und daß nach des Paulus Hingang Indannes in die Stellung eines Leiters der Heiden karten. Damit ist die Bedeutung des Urapostolates sowie der Geschächte und Schriften der Zwöss auf das Petruschen der Verlächen Einfluß in der Stellung eines Leiters der Heiden Schriften der Zwöss auf ist die Bedeutung des Urapostolates sowie der Geschächte und Schriften der Zwöss auf das Jwössschlämmevoll auch für die Zulunst bestehen (Mt 19, 28; 2c 22, 30).

Jutunft bestehen (Mt 19, 28, & 22, 30).

Dwohl im NX die Bezeichnung "Apostel" auch im weiteren Sinne gebraucht ist, besteht doch eine Schranke, durch welche der Apostolat im eigentlichen Sinne als erstes und höchstes Amt in der Kirche von allen andern Amtern geschieden ist (1 Ko 12, 28; Eph. 4, 11). Dies Amt eignet nur den vom Herrn unmittelbar berusenen Männern, nach deren Hingang nicht andere in sitre Selentieten.

Lie. K. Schmidt. 45

Mpostelbrüder, Apostel, Apostelorben. Quellen: Chronica fratris Salimbene (Parma 1857) ©. 111—23. 329—30. 371—72; Muratori, Seriptores rer. Ital. IX 425—60; Bernardi Guidonis Practica (Partis 1886) ©. 327—53 (dagu: Sadijle. Bernardus Guidonis Practica (Partis 1886) ©. 327—53 (dagu: Sadijle. Bernardus Guidonis Practica (Partis 1891); Liber Sententiarum Inquis. Tholos. (bei Limborch, Historia Inquisitionis 1692) ©. 360—63. Eine ausführliche Gefchigte bes Phoptelorbens giebt Possbeim, 60. Berluch einer unparteilighen umd gründlichen Arbergeschichte 1746 ©. 193—400. Reuerdings: Lea, History of the Inquisition of the Middle Ages (1887) III 103 ff. Beitere Rachweisungen desetber.

In der Kirche haben sich zu verschiedenen Zeiten Bestrebungen geltend gemacht, die eine Rückleh zu apostolischem Leben soventen. So im 4. Jahrh. die Apostoliter oder Apotattiler in Alcinasien, welche Eigentum und Se verschamten (Epiphan. Haeres. 61). Im 12. Jahrh. sinden sich am Niederrhein und anderwärts latharische Setten, die sich Apostoliter nannten, auch Eigenthum und Se verwarfen und durch Bernhard von Clairvaux besämpst wurden (Serm. 65. 66 in Cantic.; vgl. Döllinger, Beiträge zur Settengeschichte des Mittelasters I 94 st. 98 st.).

Mit diesen Apostolitern ist nicht zu verwechseln die im 13. Jahrhundert von Segarelli gestiftete, bennächs von Dolchion geleitete Apostellbrüderschaft, deren Mitglieber ist selber als Apostel. Apostel Erritt. Anaebrica des Apostelorens bezeichneten, bei

Cherardo Segarelli, aus Alzano im Gebiete von Parma gebürtig, war von niederer Hertunft, ohne höhere Erziehung und Bildung. Bei den Franzistanern in Parma be-

firchlichen Schriftstellern Pseudo-apostoli genannt murben,

gehrte er die Aufnahme in ihren Orden und wurde abgewiesen. Doch besuchte er täglich ihre Klostertirche und weitse darin so viel er konnte. An einer Lampe dort sand er eine Darstellung der Apostel, in der herkommlichen Weise, mit Sandalen und Mänteln 10 angethan; dies Bildwert feffelte feinen Blid und beschäftigte feinen Geift. Es erwuchs in ihm der Entschluß einer Erneuerung mahrhaft apostolischen Lebens. Um das Jahr 1260 nahm er Tracht und Rleibung ber Apostel an, vertaufte fein Sauschen, marf bas Gelb auf bem Marttplat unter bie Menge und ging fortan als Bettelbruber Buge predigend einher. Unfänglich wurde er wenig beachtet; bann ichlogen fich andere ihm 15 an und folgten seinem Beispiel. Zwanzig Jahre hindurch fand der neue Bugerorben in der Lombardei und darüber hinaus Berbreitung und gewann zumal unter dem nieberen Bolle Unhang. Gine Leitungsgewalt nahm Gegarelli nicht in Unspruch. Bei ben Franzislanern pottete man über ben Orden ohne Saupt, ohne Jusammenschluß, ohne Disziplin, ohne Lehrer; man war entrustet über das Treiben dieser Apostel, die 20 mit langem Haar und Bart, barbauptig, in weiße Mantel gehüllt, mit Striden umgurtet, in der Begleitung von Apoftelichwestern durch die Welt gogen, eine Bande gemeiner und ungebildeter Leute, unfähig gur Predigt und zu jedem firchlichen Dienst, als Taugenichtse vom Schweiße anderer lebend, ohne ihren Wohlthatern mit geistlichen Gaben vergelten gu tonnen; man ergonte fich an ben Albernheiten, Die man bem Stifter Schen verseien zu tonnen; man ergogie im an oen zweringeiten, vie man den Schiebe. Deizzo des Ordens und seinen Anfaignet nachgigete. Um des Jahr 1280 ward des Bijchof Opizzo von Parma Segarelli ins Gefängnis, entledigte ihn demnächt der Kerterhaft und behielt ihn in seinem Passell, wo er als ein Narr zur Rurzweil diente, bis er um das Jahr 1286 aus dem Gebiete der Diöcese verwießen wurde. Nachdem schon abem Konzil von Lyon 1274 alle neueren einer päpitlichen Bestätigung ermangelnden 30 Bettelorden verboten worden waren, ließ Papst Honorius IV. am 11. Währt wieden der Verbert worden werden welches Montife Routs Vielaus IV. scharfes Berbot wider den Apostelorden ausgehen, welches Papit Ritolaus IV. im Jahre 1290 erneuerte. Jeht begann die Zeit strenger Berfolgung, die zumal von den In-quisitoren mit Eiser betrieben wurde. Im Jahre 1294 wurden zu Parma zwei Manner und zwei Frauen aus bem Apostelorden verbrannt, Segarelli felbft megen gahlreicher 35 Regereien und arger Bergeben vom Bijchof Opiggo zu ewigem Rerter verurteilt. Gechs Jahre fpater murbe er vom Inquifitor Manfred jum Geftandnis feines Rudfalls in Die von ihm abgeschworene Regerei gebracht, am 18. Juli 1300 als rudfälliger Reger verbammt und ju Barma verbrannt. Run murbe Dolcino Saupt des Orbens, der Gohn eines Briefters aus ber Dio-40 cefe Rovara, feit 1291 bem Orben angehörig, ein ichwarmerifder, von apotalaptifchen Beissagungen erfüllter, burch hinreigende Beredsamteit ausgezeichneter Geift. Drei pro-Abetsigungen ersulter, data sintelgende Seredamteit ausgegeinneter Gest. Dret prophetische Sendschreiben ließ er aus seiner Berborgenheit ausgehen, von welchen zwei in Auszügen erhalten sind (1 d. Art. Dolcino). Darin bezissert er die Mitglieder seiner Genossenschaft in Italien auf mehr als 4000 Seelen. An der Spitze einer großen 45 Schar und in Erwartung des über die Kirche hereinbrechenden Gottesgerichtes sührte er mehrere Jahre hindurch in den Alpen der Gebiete von Rovara und Verrelli einen räuberischen und greuelvollen Krieg gegen die wider ihn aufgebotenen Kreuzheere. Frost und Hunger waren, dabei die schimmsten zeinde der Apostell. Nach mannchen Wecklistung erkag ihr Kherett der Seersenocht den Artschie nur Merelli Gegene

Bechselfallen erlag ihr Überrest der Heeresmacht des Bischofs von Bertelli. Gegen so 150 Personen fielen am Gründonnerstag den 23. März 1307 lebend in die Hand des Bischofs, darunter Dolkino und seine geistliche Schwester Margarete. Beide erweisen sich standhaft und fanden zu Bertelli au 1. Juni 1307 ein martervolles Sende auf dem

Dokinos durch Aundschreiben die Präsiden in Spanien zur Berfolgung der dortigen Appsliedrüber aufsorderte. hat zwar im Jahre 1316, da der Erzbischof von Compositella die Ergreifung von iede Verdäcktigen melbete, zur Unterweisung des Erzbischof eine ausführliche Denschrift über die Apostelbrüber versaßt, die bei Muratori l.c. p. 447—60 und der die Verdäcktigen nun im Anhange der Practica Bernhards l. c. vorliegt; doch hat er selbst in jener seiner langen und befr ausgedehnten Amnsthätigkeit nur einen Apostelbrüber zu verurteilen gehabt: den Spanier Petrus von Lugo, der nach zweisärtiger Haft im Jahre 1322 sich zur Abschwörung verstand und als butzertiger Keger zum Kerter verurteilt wurde.

Das Ibeal, welches der Apostelorden zu verwirklichen strebte, war die Heiligkeit 10 und Bollkommenheit eines Lebens nach dem Borbilde der Apostel, im Stande vollfommener evangelifcher Armut, ohne bleibende Statte, ohne Sorge für den andern Tag, ohne außere Gelubbe, mit einer Gehorsamspflicht nur gegen Gott allein. Es lag darin eine Abtehr von der Berweltlichung ber Rirche, ein Biberfpruch gegen die Art, wie die anderen Orden die Gelübbe, zumal das Armutsgelübde verwirtlichten. Wenn 15 Mantel durfen fie nicht haben. Un fich war die Stiftung biefes neuen Bukerordens ein harmloses und unverfängliches Unternehmen, nicht wesentlich verschieden von dem Borgeben anderer Ordensstifter. Erst das Berbot bieses Ordens stempelte seine An-Borgefort an Weisern. Ihre Keigerschuld lag darin, daß sie troth des Berbotes von dem Orden, seiner Aracht und Lebensweise nicht lassen daß ier troth des Berbotes von dem Orden, seiner Aracht und Lebensweise nicht lassen daß seiner Aracht und Lebensweise nicht lassen der Auflehnung wegen die Auchrität des Papsies und der Kirche. Die Berfolgung steigert und schalben der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen d Glauben Christi abgefallen ist und die Seiligen verfolgt; alle geiftliche Macht ist ber viauven christ aogejalen ist und die Heitigen versiges; alle gestliche Wacht ist der seitigen Papittiche infolge ihrer Berderdnis entschwunden und auf die von Gott ge- 20 stiftete gesstliche Genossenschaft der Apostel übergegangen; diese allein ist die gestlische Kiche Gottes, in ihr allein ist Preiheit und alles Heit beschossen, die ihren Gegnern nur Berderben und Berdammins; zum Beten sind Wälder und Schweineställe ebenso dienlich wie geweißte Richengebäude. Damit verbinden sich sene schweineställe ebenso diehen Borstellungen und Erwartungen, wie sie den Joachimiten eigen und damals 25 sehr Gegnern der Windschweise der Verwardschaft der und damals 25 sehr Gegnern der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der Verwardschaft der mit den Spiritualen des Minoritenordens. Auch findet sich manches bei ihnen, was in gang ahnlicher Weise bei andern Regergruppen wiedertehrt und fich gum Teil auf buchstäbliche Befolgung von Bibelworten grundet: fo namentlich die Berwerfung bes Eides, angeblich verbunden mit einer Gestattung des Meineides fur ben Fall der Rot, 40 auch wohl die Verwerfung der Todesstrafe. Ihre Gemeinschaft mit Apostellschwestern gab zu den ärgsten Beschuldigungen sittlicher Verworfenheit Anlah, während sie selbst sich der Enthaltsamkeit rühmten und die Uberwindung der nahen Versuchung als befonders verdienstlich priefen. Lic. Dr. Catiffe.

Apoftelgeichichte f. Qutas.

Apostelfonvent. — Abgesehen von den bekannten Kommentaren zur AG und zum Galaterbrief sinden die einschlägigen Fragen ihr Besprechung in allen die Geschläche des appost. ZN. behandelnden Verten und in zahlreichen Abhandlungen. Dier seien einige besachtenswerte Monographien über das Apostelbetret genannt: St. Curcelläus, diatribe de esu sanguinis inter Christianos, Amstel. 1659; Spencer, dissert. in locum Act. 15, 20 (de legg. 59. Hebr. ritual. Tuding. 1732, p. 589 f.); C. V. Vissá, de sensu decreti apost. Viebb. 1795 (abgebruckt in Commentationes theol. ed. Velthusen, Kuinoel, Ruperti, vol. VI, Lips. 1799, p. 385 fl.); Sommer, Das Apostelbetret (Studien und Stizen aus Ospreußen, 2 Hete, Könlasb. 1888. 89).

Das Ereignis, welches herkömmlich mit diesem nicht völlig angemessenen Ausdruck as bezeichnet wird, die in Jerusalem im I. 51 oder 52 stattgehabte Jusammentunfi und Berhandlung, von welcher die Apostelgeschichte im 16. Kap. Bericht giebt, hat für die Geschichte der apostolischen Zeit, wie sie dies Geschichtswert darziellt, hervorragende Bedeutung. Es steht zwischen der von Barnabas und Saulus zusammen und der von Paulus ohne Barnabas unternommenen Wissonstelle, bildet in dem mit 18, 1 be- 160

gonnenen Berlauf ber apostolifden Berfundigung auf vollerweltlichem Gebiet einen Einichnitt und nimmt eine Stelle ein, vermöge deren es einerseits bedingt ist durch das Rejultat jenes ersten Zuges, andererseits selbst die geschickliche Basis giebt für die den weiteren Inhalt der AG bildende Entwicklung. Jenes Resultat aber ist, daß die kussisch auf Belehrung der judischen Diasporagemeinden im ganzen, denen sich dann Seiben als Proselyten anschließen möchten, sich nicht verwirtlicht hat, statt bessen im Gegensat und Kampf mit den Synagogen selbstständige Gemeinden aus Juden und Heiben gegründet sind, in denen jene nicht das überwiegende und bestimmende Element bilden. Damit hat die Geschächte der apostol. Verfündigung auf völkerweltlichem Geschaften der Verführen und Verfündigung auf volkerweltlichem Geschaften der Verführen und Verfündigung auf volkerweltlichem Geschaften der Verführen und Verfündigung auf volkerweltsichen Geschaften der Verführen und Verführen und Verführen und Verführen der Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Verführen und Ve 10 biete eine Wendung genommen dahin gehend, daß innerhalb der Gemeinde Jesu neben der judischen Chriftenheit und unabhängig von dem Apostolat der 3wölf eine der selbstständigen Leitung des Paulus und Barnabas unterstehende und dem mosaischen Gesetze nicht unterstellte Beidendzistenheit entsteht. In Rap. 15 nun berichtet Lutas, wie die judijch-palastinensische Christenheit, insbesondere die jerusalemische Gemeinde mit den 15 Uraposteln an der Spitze zu dieser epochemachenden Thatsache Stellung genommen hat.

Unser Interesse an diesem Borgang erhöht sich daburch, daß Paulus selbst. Ga 2, 1—10 in apologetisch-polemischem Interesse darauf Bezug genommen hat. Es ist allerdings mitunter bestritten worden, daß diese Außerungen sich auf dasselbe Ereignis wie Al 15 beziehen; es ist die Ga 2, 1 erwähnte Reise des P. nach Jerusalem von Alb 15 beziehen; es 11t die Ga 2, 1 erwahnte Reize des P. nach Jerulalem von vetlichen mit der AG 11, 30 berichteten identifiziert worden (3. B. Frisjiche in Fritzschiorum opusc. p. 201 sqq.), von andern mit der AG 18, 22 berichteten (so mit großer Entschiedenheit Wieseler, Chronol. d. ap. ZU. S. 149 ff.; Komm. z. Galaterbr. S. 553 ff.). Doch darf nicht nur erstere, sondern auch eletree Annahme jetzt als antiquiert betrachtet werden; und die in nachstehendem gegedene Bergleichung der beiden 20 Berichte AG 15 und Ga 2 wird die Bestätigung dafür liefern, daß in der That L. und P. dasselbe Ereignis im Auge haben (vol. neuerdings z. B. Zimmer, Galaterbr.

und AG 1882). Freilich hat nun aber die Bergleichung Diefer beiden Berichte über den Apofteltonvent manchen Theologen der neueren Zeit Anlaß geboten zu behaupten, daß die 30 Darftellung ber 216 in wesentlichen Puntten zu ber paulinischen im Wiberspruch stebe, und daß der Berf. der AG, wie überhaupt in seiner Gesamtausschaftglung der apostol. Zeit, so ganz besonders an diesem Puntte sich einer tendenzissen Entstellung der geschäcktlichen Rachtesel seigentlich der Puntt, werden die von Bautre ausgegangene sog. Tübinger Schule die Hebel über Artist angesetzt dat, 35 um die firchliche Uberlieferung über die apostol. Geschichte und Litteratur umzufturgen. So nimmt denn der Apostelkonvent in den lebhaften Berhandlungen der neueren Zeit über das Urchristentum eine hervorragende Stelle ein. Und wenn auch die Bauriche Rritit in ihrer ursprünglichen Schärfe, speziell auch bezüglich der Unvereinbarteit von Ga 2 und AG 15 jetzt taum noch Bertreter hat, so zeigen doch auch solche neueren 40 Abhandlungen über den AR, wie die von Weizsäcker (IdAh 1873, S. 191 ff.) und Keim (Aus d. Urchristent. I, 1878, S. 64 ff.), daß die alten Irrtümer noch immer in viel-sacher Bertennung des kar porliegenden Thatbestandes nachwirken.

Ihre Nachwirtungen zeigen fich auch in den in neuester Zeit auftommenden Beftrebungen, die 216 als eine Romposition aus verschiedenen schriftlichen Quellen gu er-45 weisen, welche bezüglich bes Berichtes über ben 21R teilweise babin fortgeschritten find,

jeine innere Einheit zu leugnen und ihn in verschiedene, nach Inhalt und Tendenz, nicht zusammenstimmende Stüde zu zerlegen (vgl. Spitta, Die UH, ihr Duellen und ihr geschichtl. Bert 1891; Clemen, Chronol. ber paulin. Briefe 1893).

Dem gegenüber sei es gestattet, die tritischen Boraussetzungen zu bezeichnen, von so welchen die nachsolgende Darstellung ausgest (vgl. m. W. die Upostelgeschiefte Bd. 1,1882). Die AG ift das Wert des 16, 10 ff. u. a. mit "Wir" berichtenden Paulusgefährten, nämlich des Antiocheners Lufas, welcher die in Rap. 15 erzählten Borgange teils felbst miterlebt bat, teils aus den Berichten der Nächltbeteiligten hat erfunden tonnen. Siernach ist, wie überhaupt wenigstens für den antiochenisch-paulinischen Teil des Wertes, 55 so auch für Rap. 15 von vornherein lein Grund anzunehmen, daß er sollte, abgesehen etwa von eigenen früheren Aufzeichnungen, schriftliche Quellen verarbeitet haben. Das jerusalemische Schreiben V. 23 ff. hat er jebenfalls im Original vor Augen gehabt, aber wohl schwerlich in wörtlicher Abscrift, sondern wahrscheinlich frei aus der Erinnerung wiedergegeben. Geine Stellung als eines langjährigen vertrautesten Gehilfen des Ap. 60 P. läßt bezüglich des Standpunttes und Interesses seiner Geschichtsauffallung nichts anapologetisch-polenischer Rücklich referiert, so muß eine Darstellung, welche sicher gehen will, den lutanischen Bericht zur Grundlage nehmen. L. nun berichtet solgendes. Eine ziemliche Jeit nachem P. und B. von ihrem Wissionszuge nach Antiochien zurückgelehrt waren, erschienen dort etliche von Judaa gekommene Christen, welche die in der Geschichte der apost. Christenheit bis dahin unerhörte Lehre vortrugen, daß die aus den Seiden Bekehrten, wenn sie sich nicht nach mosaischer Sitte beschneiben ließen, 15 alfo jum Judentum übertraten, nicht felig werden tonnten, eine Lehre, durch welche die in der antiochenischen Gemeinde feit 11, 20 ff., also feit etwa 10 Jahren bestehende Gleichberechtigung unbeschnittener Chriften mit benen aus ber Beschneidung negiert wurde. Daß diese Realtion nicht früher und daß sie eben seizt hervortrat, begreist sich eben aus der K. 13. 14 berichteten Wendung der Dinge, mit welcher die auf Lossösung vom 20 Judentum gerichtete Eendenz der geschichtlichen Entwicklung offender geworden war. Diese Entwicklung wollten sene rüchgängig machen, indem sie, an dem Ausgangspunkt der Seidenmiffion einsetzend, den Unbeschnittenen als solchen pringipiell die Teilhaberschaft am Meffiasheil absprachen. - Ihr Auftreten verursachte in Antiochien bei den in ihrer Gefegesfreiheit bedrohten Beidenchriften heftige Erregung; B. und B. als deren 25 Führer und Bertreter traten senen scharf entgegen; schließlich beschloß man, B. und B. nebst etlichen aus der Mitte der antiochenischen Heilte abzuordnen, um den Aposteln und Presbytern in Jerusalem die Frage vorzulegen, selbstverständlich nicht, als wären sie nicht selbst ihrer Sache gewiß gewesen, oder als wären sie entschlossen gewesen, sich eventuell einer gegenteiligen Entideidung gehorfam zu unterwerfen - bann hatten fie :0 ja nicht B. und B. an die Spige der Abordnung gestellt -; überhaupt konnen fie gar nicht als wahrscheinlich erwartet haben, daß die Entscheidung gegenteilig ausfallen werde, nachdem ja die bisherige Gesetgesfreiheit mit Biffen und Willen der Jerusalemischen bestanden hatte. Aber allerdings muß, was auch begreiflich ift, durch das Auftreten der Irrlehrer eine Unsiderheit über die Stellung der Jerusalemischen hervorgerusen sein, 35 und natürlich tonnte es den antiochenischen Seidenchristen nicht gleichgultig sein, ob sie jich mit der Stelle, von welcher ihnen die Seilsbotichaft gelommen war, und welche für sie vermöge der früheren Beziehungen eine Autorität war, in Übereinstimmung befänden oder nicht. Der Zweck der Gesandlichaft tann also nur der gewesen sein, zu eigener Beruhigung und zu wirtsamer Abwehr des Angriss von den Zerusalennischen eine Kund- 40 gebung fortdauernden Ginverftandniffes gu erholen.

2. berichtet nun, wie es zu einer folden Rundgebung der Jerusalemischen in ber That getommen ift, aber freilich nur nach ernften, tiefgreifenden Berhandlungen in ihrem Schofe, welche er mit großer Ungelegentlichteit wiedergiebt. 211s die Gefandtichaft, welche auf dem Wege durch Phonizien und Camarien fur ihre Berichte von der Befehrung 45 der Heiden nur frendige Aufnahme gesunden hatte, in Jerusalem in seierlicher Plenar-versammlung der Gemeinde den Stand der Dinge dargelegt hatte, ersolgte nicht ahne weiteres allgemeine freudige Buftimmung, vielmehr zunächft feitens etlicher pharifaifcher Gemeindeglieder die Forderung, daß die Seidendriften gur Beobachtung des mofaischen Gesches angehalten werden muften. Doch ist wohl zu beachten, bag Diese Forberung w nicht, wie von ben in Antiochien aufgetretenen Irrlehrern, damit motiviert wird, daß fie soust nicht selig werden konnten. Alfo jene Irrlehre, welche die Seilsgemeinschaft von der Gesetzeserfüllung abhängig machen wollte, sindet in Jerusalem von vornherein leine Bertretung; nur in der praktischen Forderung kommen diese mit jenen überein. Alber nun mit soldsem Nachbrud wird diese Forderung erhoben, daß für notwendig be- 65 funden wird, zu weiterer Verhandlung über die Frage eine neue Versammlung zu veranstalten, in welcher auch gunächst lange resultatios bin und her debattiert wird. muffen alfo, abgesehen von der hier nicht gur Geltung getommenen These der Irrlehrer, andere gewichtige Grunde gewesen sein, welche einem nicht geringen Teil der Gemeinde Die Unterstellung der Seidenchriften unter das mojaische Geset als unerläglich ericheinen 60

Real-Guentlopabte für Theologie und Stirde. 3. M. 1.

ließen, Grunde, welche, wie aus der nachfolgenden Auslassung des Jatobus zu erichließen ift, darin gipfelten, daß das mofaifche Gefet als von Gott gegebene Lebens- und Sittennothing eine über Sexeel sinausgesende univerlager Bestimmung habe. So wenig hat L. das Interesse, die in der jerusalemischen Christenheit mächtige Richtung auf su-

5 bifch-gefetzliches Wefen zu vertuschen.

Aber um fo ftarter tritt nun hervor, daß es Betrus ift, das Saupt der Chriftenheit aus ber Beidneibung, welcher alle biefe Erwägungen bamit gum Schweigen bringt, baf er das Bringip der Errettung aus Gnaden allein durch den Glauben in seiner Un-Heilsbedingung habe tragen tonnen, sondern jett nicht anders als die Heiden das Heil 15 von der Gnade des herrn erwarte. Dies Prinzip sei gefährdet, wenn man auf der Forberung der Gesehesunterstellung bestehe. Denn in der That, nachdem diese Forderung seitens der Errlehrer in Antiochien als heilsbedingung aufgestellt worden war, mußte es als eine die Gewiffen verwirrende Berleugnung des Pringips ericheinen, wenn man, ob auch nur aus andern Gründen, auf dieser Forderung bestand. Und dies Argument 20 schlug durch: "es schwieg die ganze Menge". Dies Wahrheit, daß das Heil ohne Geseb durch den Glauben erlangt wird, will teiner angekalter wissen.

So war die Versammlung für weitere Belehrung zugänglich geworden, durch welche

die noch vorhandenen Bedenten gehoben wurden. Barnabas und Paulus greifen jest in die Berhandlung ein, indem sie bezeigen, was eben nur sie bezeigen tonnten, wie 25 Gott durch Wunder und Zeichen ihre Wirksamkeit unter den Heiben und damit ihre

20 Gott durch Wunder und Zeichen ihre Wirflamtert unter den Heiben und damit ihre appflotlighe Selbsflichndigteit (cf. 2 Ko 12, 12) legitimiert habe — dies gegenbier dem nahellegenden Bedenken, ob nicht dadurch der Apostolat der Zwölf beeinträchtigt werde. Endlich tritt Jasodus auf, der Vorland der Gemeinde, welchem es zusteht, die Bertandlich zu gum positiven Wischen und zu für kleichen Präxogative des Bolkes Israel entpringenden Bedenken weist er zunächt nach, daß die Bildung einer gesetzlosen Gemeinde Jesu neben der israelitischen mit flang mit der Prophetie siehe. Darauf gründet er den Borschlag, an Stelle der Geseinertreftellung die — weiterhin noch näher zu erdrernde — Beodocktung der vier Burchte zu korden. Ind wen nur demit die erwiselnsiche Geweinde erweine erhollste dervorf Bunkte zu fordern. Und wenn nun damit die jerusalemische Gemeinde endgültig darauf 35 verzichtet, das mosaische Gesetz bei den Seidenchriften zur Geltung zu bringen, so begründet er dies abschließend (B. 21) damit, daß Mojes seit alten Zeiten in allen Städten seine Verfündiger habe, indem er in den Synagogen allsabbatlich verlesen werde, wonach also die Gemeinde Jesu es nicht für ihre Aufgabe erachten tonne, Dojes gu

perfundigen.

So ist denn das Ergebnis dieser Berhandlungen, daß die Apostel und Presbyter zusammen mit der nunmehr zu völliger Einstimmigkeit gelangten Gemeinde durch zwei erwählte Manner aus ihrer Witte an diejenigen, als deren Bertreter B. und B. erschienen waren (nämlich die antiochenischen, sprischen und cilicischen Heidenchristen), ein offizielles Schreiben solgenden Inhaltes erlassen.

Die Anfrage muß bahin gegangen sein, ob man in Jerusalem das Auftreten der Irrlehrer billige und veranlagt habe: beides wird zunächst entschieden verneint, das erstere so, daß man ihre Lehre für eine seelenzerrüttende ertsärt. Aber dies geschiedt nur in einem Border- und Nebensals, mehr beitäufig, als verstehe es sich von selbst; die Hauptache bildet der Beschlug, die Krifferung und Entscheidung, zu welchen man so sich ein durch das Auftreten der Irtelhere veranlagt sieht. Die Entsendung zweier Jerusalemiten mit B. und B. soll flar bekunden, was auch ausgedrückt wird, daß man fich mit diesen Mannern und ihrem Birten, mit der Chriftenheit, die fie vertreten, völlig eins weiß, die Leiden, welche jene um ihrer Seidenmission willen von den Juden zu erdulden gehabt haben, als Martyrium für den Ramen des herrn ertennt: dies die unumwundene Anerkennung ihrer bisherigen Wirsamteit, demnach auch der Stellung und Bedeutung, welche sie durch dieselbe erlangt haben. Die Entscheidung aber, von der man betont, daß man ihrer Übereinstimmung mit dem Willen des h. Geistes gewiß fei, ist die, von den Beidenchriften nichts weiter gu fordern, als folgendes notwendige: Die Enthaltung von Gökenopferfleisch und Blut und Erstidtem und Surerei, als welche w die Bedingung fei für eine gefunde Fortentwicklung ber beibenchriftlichen Gemeinden.

Der Bescheid also beschränkt sich nicht auf den in Antiochien verhandelten Streitpunkt, in Beziehung auf weichen die Ertlärung ohne Bedenken und in Kürze gegeben
werden kann und selbstwerkändlich zurüdweisend ist, sondern anläßlich diese Streites
will man die Angelegenheit der Heibendristenheit überhaupt desinitiv regeln. Dies geichieht einerseits durch die Anertennung des B. und P., weiche auf wölkerweltlichen 6
Gebiet eine ähnliche Setellung und Wirtsamkeit angetreten haben, wie die zwich
nung der in den heidendristlichen Gemeinden zu beodachtenden Sitte. Hier die Dronung der in den heidendristlichen Gemeinden zu beodachtenden Sitte. Hier nun aber
fragt sich, in welchem Sinne die Forderung, von jenen vier Dingen sich zu enthalten
(das 10g. Apostelbetret) gestellt ist. (Bgl. meine Schrift De apostolorum decreti sententia et consilio, Erlangen 1874, deren Ergebnisse ich jedoch jeht teilweise berichtigen mus.)

Die vier Berbote des Aposteldetretes sind verwandt einerseits mit denjenigen Bestimmungen, welche in Le K. 17 und 18 als für die Israeliten und die unter Israel wohnenden Fremden gleichermaßen gultig festgesett werden, andererseits mit ben- 15 jenigen, welche nach der spateren judifchen Uberlieferung icon von Roah allen feinen Rachtommen und von der judischen Diaspora den fog. Profeinten des Thors sollen auf-Nagionmen und von der judigen Diajora den jog. Projetiften des Apors sollen auferlegt sein; sie sind vielleigt nichts anderes als eben dies Prosletytengedot in der Gestalt, in welcher sie im apostol. IN. in der jüdischen Diaspora dersenigen Gegenden, welche hier zunächst in Betracht sommen (Spiten und Elitiech), respiert waren. So dezwecken sie dem, ebenso wie diese, keineswegs, die zum wahren Gott besehrten Undessauschen zu prinzipieller Anerkenung der Autorität des mosaischen Geses zu mötigen; andererseits haben sie auch nicht den Zweck, den geselligen Versehr, insbesondere die Spessegenischschaft zwischen Beschnittenen und Undeschnittenen zu ermöglichen, wie dem auch schaftlich sollten sie und Analysischen Versehren und Versehren zu ermöglichen, wie den auch schaftlichen von Versehren und schaftlich sollten üben und anzu Ausertun übertraten nicht gemößt nurde fie nicht sich beschneiben ließen und ganz zum Judentum übertraten, nicht gewährt wurde. Allerdings sind sie aus Bestimmungen des mosaischen Gesehes abgeleitet, und das, was fie verbieten, ift bem judifchen fittlichen Bewußtfein etwas Anftogiges; aber man forbert nicht, daß sie aus Rücksicht auf das Geset oder in Altommodation an das jüdische Be-wußtsein beobachtet werden, sondern deshalb, weil diese Dinge an sich sittlich verwerstich 30 sind, weil die Enthaltung davon ein notwendiges Stück gesunder Sitte ist, eine Be-wahrung der heidenchristlichen Sitte vor Bermengung mit heidnischer Unsitte und heidnischem Aberglauben. Unter nooreia ist nichts anderes zu verstehen als das, was allgemein in der griechtichen Welf darunter verstanden wurde, sene Angedundenheit des Geschliechtsvertehrs, welche in der danaligen heidnischen Welt sollt allgemein als sittlich van unanstößig galt und sozulagen zur Wolfssitte geworden war. Bei åxéxendra eidenderungen heidnischen Peirar ist zu den den Angedunden der Geschenderung der Verstanderung der Ver lichen und privaten seitlichen Mahlzeiten, welche einen Hauptbestandteil des geselligen Lebens bildeten und dasselbe in enger Beziehung zum Rultus der Götter erhielten. Was den Genuß von alua und Apuxtá betrifft, so war ich früher der Meinung, daß 40 lehzteres, also das Fleisch gefallener Tiere, nur deshalb verdoten sei, weil das Blut noch darin ift; daß also das zweifache Berbot sich auf das Blutverbot reduziere, und daß das Blutverbot, enisprungen aus der Anschauung, daß "das Blut die Geele ist", schlechthin jede Art von Blutgenuß treffen sollte. Allein dem widerspricht eben, daß das πνώτόν gesondert neben dem alμa und B. 20 sogar vor diesem aufgeführt wird. Deshalb und 45 mit Racificht auf die weitere Geschichte der Geltung des Detretes nehme ich jetzt folgendes an: Der Genuß des Fleisches gefallener Tiere scheint ganz abgesehen davon, daß das Blut darin ist, als Roheit in Betracht zu tommen, wie er denn auch schon dem Bewußtfein gefitteterer heibnifcher Bolter wie der Griechen und Romer als efelhaft galt, mahrend er, wie vorauszusehen ift, bei ben Bevölterungen, welchen bie erften Abreffaten 50 des Gemeindeschreibens angehörten, üblich gewesen sein muß; und dem analog ist bei alza nur an den Genuß rohen Blutes zu denken, welcher ebenfalls nur dei sittlich tiefer stehen Wölkern üblich gewesen sein. Jedenfalls dezweckt das Detret, das soziale Leben der Heidengristen von solchen Gewohnseiten ihrer Volksgenossen zu reinigen, welche sich mit christlicher Sittlichteit nicht vertragen. Daraus exhellt die hohe Be- 56 deutung dieses Beschlusses. Er will weder einen bloßen Rompronis herbeisühren zwischen divergierenden Bestandteilen der Christenheit, noch eine teilweise Unterwerfung der Seiben-christen unter das Geset, sondern eine um ihrer selbst willen anzunehmende und bleibende Sittenordnung berer, die man mit dem mojaifchen Gefen nicht belaften will.

Der Schluß des Berichtes B. 30-33 zeigt, daß Brief und Botichaft in Antiochien nicht nur beruhigend wirtten, sondern auch als dantenswerte Befestigung im Seilsstande aufgenommen wurden, und daß in dem Berhältnis der antiochenischen Gemeinde zu den Gesandten der jerusal. die volle Einheit mit dieser sich detundete. Und so läßt sich denn 5 dies Ereignis in feiner geschichtlichen Bedeutung folgendermaßen refumieren:

Nachdem durch den Diffionszug des B. und B. die Bildung einer felbitftandigen gesehlosen Heidenchristenheit begonnen hatte, ist von seiten der Bertreter der paläst. Christenheit gegenüber dem Auftreten einiger Irrlehrer die bisherige Anersennung, daß Unbeschnittene durch ben Glauben ohne weiteres an dem Beil in Chrifto gleichen Anteil 10 haben, ausdrudlich und nachdrudlich anertannt worden, weiter aber anläglich des Aufwonnenen Stellung des B. und P. der Beichslung gefast worden, die Herteinnung der neuge-wonnenen Stellung des B. und P. der Beschluß gefast worden, die Seidenchristenheit mit dem mosaischen Gesch undehelligt zu lassen, dagegen ihr eine heilsame, vor Räckfall ins Seidentum sie bewahrende Ordnung ihrer Sitte zur Annahme zu empfehlen. Damit 15 ist die Basis geschaffen sur die weitere in voller Einseit mit Jerusalem, in voller Selbsisständigteit und in sicheren Schranten der Sitte sich vollziehende Fortentwicklung

ber heidnischen Christenheit.

Diefer Bericht nun, beffen lebensvolle Anichaulichfeit icon eine Beftätigung feiner Gefchichtlichleit giebt, wird, wie erwähnt, auffallenderweise von gahlreichen Theologen 20 mit größerer oder geringerer Enticiedenheit als mehr oder minder bewußt-tendenziöfe Entstellung bes wirtlichen Sergangs, wie er aus Ga 2 ich ergebe, bezeichnet. Die erhobenen Beschulbigungen lassen sich in folgende drei Puntte zusammensalen: 1. die Ald habe den thatsächlich vorhanden gewesenen prinzipiellen Gegensat zwischen P. und den Jerusalemischen hinsichtlich der Gesehesfrage dadurch aufgehoben, daß sie den letz-25 teren einen ihnen fremden paulinischen Standpuntt zuschreibe; 2. andererseits stelle die AG als Ergebnis des AR eine Beidrantung der Gesetzesfreiheit und Gleichberechtigung der Heiden bei 3. beit erfehrtung der Gefehreiten und der Gefehreiten beit Gefehreiten beit, zu welcher P. seine Austimmung nicht habe geden tonnen; 3. die Als lasse wiederzeichigktlicherweise den Ap. P. gegenüber den Zerusalemischen in einer untergeordneten, abhängigen Stellung erscheinen. Alle diese Borwürfe beruhen nach weiner Uberzeugung auf gründlicher Bertennung des exegetischen Thatbestandes sowohl in dem lutanischen als in dem paulinischen Bericht. Was den ersteren betrifft, so ist die Richtigftellung in vorstehendem gegeben. Bir wenden uns gur Bergleichung ber paulinischen Außerungen Ga 2, welche von ben in Rap. 1 voraufgehenden Ertlärungen ausgeben muß.

öegenüber den Verluchen seiner galatischen Gegner, seine Seidenverkündigung als der Ergänzung und Verbesserung fähig und bedürftig hinzustellen und hiefür sich darauf zu berusen, daße eiseligt rücher den Zwölsen sich untergeordnet habe, behauptet und erweist P. zunächst einerseits den nichtmenschlichen Ursprung und Charatter seines Ev., andererseits, daß er gleich zu Anfang zur Selbsvergemisseung von der Wahrheit seines 40 Ev. seine menschliche Bestätung, auch nicht die der Iwöls gesucht habe (1, 11—20). Aber mit V. 21 tritt ein anderer Gesichtspunkt ein. So wenig er zu Ansang seine Gewisseit und Verkündigung von dem Urteil anderer, speziell der Apostell, abhängig gemacht hat, ebenlowenig hat in der nachfolgenden Zeit zwissen schanen, welches des techtigen könnte, die Autorität dieser gegen ihn und sein Wepstelnd zu machen. V. 21-24 betont er, daß den Weginn seines sprisch-clistischen Aufrentschlie der Apostellend zu machen. V. 21-24 betont er, daß den Veginn seines sprisch-clistischen Ausentschlie der Verlangsbie der Verlagen könnte, sohne seiner Verlagen führ, Gott seinethalben priesen: des kann nicht mehr zum Erweis seiner Selbstschliebt dienen, sondern nur erhärten, daß wenigstens damals in der Anfangszeit Gegenüber ben Bersuchen feiner galatischen Gegner, feine Beibenverfündigung als

ständigleit dienen, sondern nur erharten, daß wenigstens damals in der Unfangszeit innerhalb der palast. Christenheit leine Spur von Migtrauen gegen seine Bertundigung bestand. Wenn er nun hiernach 2, 1 beffen gebentt, daß er 14 Jahre später wieder nach Jerusalem gegangen sei, um der dortigen Christenheit sein Ev., wie er es unter den Heiben verfündigt, vorzulegen mit der Frage, ob denn etwa die hiernach bisher geübte und ferner zu übende Wirtsamleit eine nichtige lei, so wird er konstatieren wollen, zo daß auch nach so kappen zeit noch die anfängliche Übereinstimmung unerschüttert ge-blieben ist, nachdem inzwischen seine Verfündigung in ihren Prinzipien und Konsequenzen völlig klar vor Augen liegen mußte, so daß also die damals ersolgte Entscheidung un-

verändert noch jett, da er schreibt, Geltung hat. Die Situation ist also völlig dieselbe wie AG 15. Was P. seine Heidenvertün-

w digung nennt, ist eben das, was bort von den Irrlebrern angesochten und darum in

Jernsalem vorgelegt wurde; in beiden Fällen besteht Ungewißheit über die Stellung Jernsalems hiezu, man will Klarheit haben; beidemal erscheint P. neben B., und wenn B. sagt, er habe Titus, einen Unbessonitenen, mitgenommen, wobei er nur bezwecken tonnte, daß an dem Berhalten zu diesem die Stellung der Jernsalemischen zur Heiden die Stellung der Jernsalemischen zur Heiden das den antiochen. Heidendristen beigeordnet wurden. Daß dem B. und B. ettlige aus den antiochen. Heidendristen beigeordnet wurden. Daß die antiochen. Gemeinde bereit gewesen wäre, einer den Irlespern zustimmenden Erstärung Jerusalems sich zu unterwerfen, deutet die Als nicht an; sie erwartet vielmehr eine Jurückweisung. Damit fällt auch das Bedensten hin, ob nicht die Enssenden. Gemeinde mit seiner Selbsständigteit gegenüber Jerusalem in Widerspruch gliebe, und es sindert nichts, des Aposselsen der gegenüber daraus zu ertären, daß er teinen Anlaß hatte, sie zu erwähnen. P. berühtet gegenüber einem ihm persönlich geltenden Angriff; die Als behandelt des Apostels Sache nur, sofern sie zugleich Sache er Gemeinde ist. Darum war sitr L. auch ein Mindig, die Ossenbarung zu berühren, durch welche P. auch abgesehen von dem Gemeindebeschluß persönlich bestimmt wurde, 15 währenden. Eie betont anscheinend, um die hohe Bedeutsamteit des Borgangs bemerklich zu machen.

Hinjähtlich der Borgänge in Jerusalem hebt P. neben der Berhandlung mit den Jerusalemiten überhaupt noch eine Sonderbesprechung mit den "Angesehenen" hervor, dei welcher es sich doch um das Gleiche handelte wie bei jener. Letztere kann nicht 20 mit der Verhandlung AG 15, 6 ff. identisch sein, welche nach V. 12 vor und mit der Gemeinde stattsand, sondern es ist anzuersennen, daß seine Gegner speziell die Autorität vor Angesehnen gegen ihn geltend machten; damit ist dann aber auch erklärt, warum L. sie übergespen sonnte.

Welche Entscheidung nun sowohl die Gemeinde im ganzen als im besonderen die Angelehenen auf die vorgelegte Frage gegeben haben, lagt P. nur indirekt V. 3 damit, daß nicht einmal der anwesende Undesschniene, Titus, zur Belchneidung genötigt wurde. So wenig also hat man den Undeschnittenen überhaupt die Beschneidung aufgenötigt, lo völlig ist die paulinische beidenverklindigung anerkannt. Davon also, daß man in Zerusalem, speziell auf seiten der Höuter, nicht ganz mit ihm einwerktanden sei, kann scheuden, daß diese Anerkennung nur mit Müße nach hartem Kampf erreicht wurde, angedeutet, daß diese Unerkennung nur mit Müße nach hartem Kampf erreicht wurde, und bekaqupten darauf hin, die UG habe geschichtsicht ist die kon vornsprein sertig dargestellt. Aber vielmehr umgetehrt könnte es eher scheinen, als od das Ergebnis 35 nach P. sphaller und müßelofer erreicht worden wäre als nach der UG. Wir haben seidog gesehn, daß der in Zerusalem ethobene Einspruch eineswegs aus dem Gegenschigen die Gerechtigteit aus Gnaden entsprang, und daß er infolge der zweiten Berhandlung zurückzegogen wurde, so daß man sich schießlicht einigte nicht nur in der Desavousierung der Irresprechten auch in der Uberzeugung, es siege überdaupt sein so Eine das in der Westeugung, es siege überdaupt sein so Eine das in der Westeugung, es siege überdaupt sein so Einen der Forderung als wegen ihrer Erfolglosigteit konnte P. den Umstand, daß sie erhoben und erwogen worden ist, unberüsschicht alsen.

Aler an ein Moment der Bechandlung AG 15, 6 ff. werden wir durch Ga 2 bedeutsam erinnert, wenn anders B. 4. 5, zum vorausgehenden gehörig, dem Grund 46 angiebt, warum man in Jerusalem von Auferfagung der Beschnebung völlig abgelehen hat. Entscheind war die Rücksich auf die sallschen Brüder, auf deren Streben, die den Christen in Christo eignende Freiheit zu vernichten; um die Wahrheit des Er. für die zu lammelnde Seibenchristenssiet unwereihert zu bewahren, haben die in Jerusalem Bersammelten (denn diese überhaupt sind Subjett zu etzauer) jenen keinen Augenblid 50 nachgegeben. Dies sügt P. hinzu, damit die Galater wissen, daß durch jene jerusalem. Entschedung geradezu auch biesenigen verurteilt und desavouiert sind, welche jetzt unter ihnen auftreten und sich der Übereinstimmung mit Jerusalem rühmen: ebensolche Leute waren es, denen man damals ihr Handwert legen wollte; eben die bleibende Unversehrstiet der Heilbender hatte man im Augen Damit sieht im Einklang, daß L. de 55 tichtet, wie die Warrung des Petrus vor der Geschy, es werde die (in Antiodien bestrichten) Lehre von der Glaubensgerechigleit gesährbet werden, den Ausschlag gab. Und andererseits sehen die Worte des P. voraus, daß hiervon abgesehen der Gedanke an Belchneidung der Heilen nicht so koraus, daß hiervon abgesehen der Gedanke an

Daß P. das Aposteldetret unerwähnt läßt, verliert sein Auffallendes, wenn wir recht gesehen haben, einerseits daß das Detret teineswegs dahin zielt, die Gesehesfreiheit der Heidenchristen zu beschänklen, sondern anlästlich der Anertennung ihrer Gesetzes-freiheit ihre Sitte zu regeln, andrerseits daß B. teinen Anlaß hatte, die hierauf be-züglichen Berhandlungen zu erwähnen. Dagegen erwähnt P. B. 6—10 etwas anderes, was in ber AG nicht, wenigstens nicht fo, berichtet ift. Die Angesehenen, speziell bie brei "Saulen", haben auf Grund ber Erfenntnis, B. habe als eigentümliche Gnaben-gabe ben Beruf an die Borhaut empfangen, wie Betrus den Beruf an die Beschneibung, mit Sanbichlag fich einverstanden erflart, daß, unter Bahrung der Gemeinschaft, 10 B. und B. Die Miffion unter ben Seiben, fie aber bie unter ber Befdneibung ausrichten, wobei jenen nur die eine Bebingung gestellt ist, bei den von ihnen zu jam-melnden Gemeinden für die Armen der Beschneidung zu tollektieren, welche Bebingung B. eifrigst erfüllt zu haben versichert. B. will burch diese Mitteilung versichern, was in Galatien angezweifelt worden fein muß, daß die felbitftandige Stellung, welche gegen-15 martig er (und B.) gegenüber ben gal. Aposteln, und bie Sonderstellung, welche bem entsprechend die Chriftenheit unter ben Seiden gegenüber ber aus ber Beidneidung einnimmt, nicht einen Gegenfat gegen Jerusalem involviert, vielmehr von den An-gesehenen selbst gewollt ist und in teiner Weise die Einheit beeinträchtigt. Wenn er geteyenen people gewont in und in teiner Zoogie die Eingell veelntragtigt. Alsenn er babei parenthetisch bemerkt, daß das Ansehne jener für ihn in dieser Sache völlig gleich20 gultig sei, so ist dies nicht etwa eine ironische Behandlung jener, welche das Bewustsein eines Gegensages voraussehen würde, sondern indem er sich eben auf die Angeschenen beruft, auf welche seine Gegner sich berufen, will er nur nicht unterkassen zu betonen, daß er dies eben nur um jener willen thue, nicht als ob feine Gewiftheit von ihnen abhänge. (Die anertannt rätselhaften Worte B. 6. 7 έμοι γάρ οί δοκούντες thien abhange. (Die anettanni taieugien 200te 20. 0. epid 7al or dokodereis odder noogaweservo xxl. vertlehe ich jest dahin: "denn von mir haben bie Angesehenen sich seineswegs beraten lassen, sondern im Gegenteil auf Grund der Wahrenehmung, daß ich u. j. w.". Es scheint, daß die galat. Gegner, indem sie einräumten, daß die Selbsttändigeit des P. seitens der Angesehenen in gewissen sinne anertannt sei, verdäckigend hinzugefügt haben, letztere hätten sich dabei in zeitweiliger Unsicheren von P. beeinstussen. Ich der Sinn der Worte so dunkel, daß es zu gewagt ift, baraus Schluffe gu gieben.) Diefe Abmachung nun, die wohl in berfelben Sonderverhandlung erfolgt ift. auf welche B. 2 deutet, setzt voraus, daß man in Jerusalem bis zum AR noch nicht in folder Beife über die Sonderftellung des P. und B. neben den andern Apofteln gur 35 Rlarheit getommen war; andererseits aber erscheint sie lediglich als Anertennung beffen, was sich geschichtlich schon vollzogen hatte. Dies steht im Einstang mit der Darstellung der Alfo, nach welcher B. ansangs als Delegierter Jerusalems und P. als von B: Be-rusener in Antiochia stand, dann aber die Aussendung beider durch die antioch. Gemeinde so ersosgte, daß erhellt, sest beginne die ihnen bestimmte eigentümliche, elechsstädige 40 Wirstandert (13, 2). Dem entspricht das Ergebnis ihres Zuges. Hier haben wir den geschichflichen Bollzug, ber nach P. in Jerusalem anersannt wurde. Und so sehen wir benn nach dem Konvent P. auf dem vorher gesegten Grunde seine Wirtsamteit fortführen. Darum tonnte es auffallend ericheinen, daß L. jener Abmachung, von der er wisen mußte, nicht gedentt. Doch es fehlt sa in der That auch nicht an Beziehungen 15 daraus, vol. UG 15, V. 4. 12. 26. Also daß man sich über die Stellung des P. und 18. schilfig geworden ist und zwar so, wie der Golaterbrief angiedt, läßt auch er lukan. Bericht erkennen. Nur daß er die ausdrückliche Sonderabmachung samt der beigefügken

Bedingung unerwähnt läßt, was nach dem früher Gesagten nicht allzu befremdlich sein. Die Thatlache übrigens der sieten Fürforge sür die Urmen seht auch die AG voraus, wie sich aus der Bergleichung von 11, 29 f. mit 24, 17 und letzterer Stelle mit Rö 15, 25 ergiebt; und auch sie betrachtet dieselbe nach dem Jusammenhang ersterer Stelle als Band der Gemeinschaft zwischen den beiden sich seinen Verlagen. Auf Grund vorstehender Bergleichung urteilen wir: der paulin. Bericht bringt im

55 wesentlichen volle Bestätigung des lutan. Berichts, Ergänzung desselben in einigen minder wesentlichen Punkten, während diesenwichtigen Womente, welche die AG allein bietet, durch die Darstellung des Galaterdriefs nicht ausgeschlossen werden. Es erübrigt zu fragen, ob zu diesem Ergednis wirklich, wie man vielkach debauptet.

vs eruorigt zu ragen, oo zu viejem Ergeonis wirtig, wie man viejach vergeoniset, bie paulin. Mitteilung über den Streit in Antiochien (Ga 2, 11 ff.) in Wiberspruch 60 steht, wobei ich mich freilich auf einsache furze Darlegung meiner Aussaliung beschränken

nuß. Ich gehe davon aus, daß das Aposteldekret nicht den Zweck hatte, ein Zusammenleben, peziell Speilegemeinschaft wissen zubenchristen und Herbeit gegogen ist. Serusalem überhaupt nicht in Betracht gegogen ist. In Ich ich geweinschaft ihr in Verlacht gegogen ist. In Ich ich geweinschaft Verlacht in Verlacht gegogen ist. In Ich ich geweinschaft Verlacht in Verlacht gegogen ist. In Ich ich geworden, während in Jerusalem im allgemeinen die strengere Vussellich verlacht von des eines dass der die Leuke von Jakoben, während in Verlassen mit unt hatte sie eine Person tein Gewissenschaften dagegen gefunden, sich der freieren Weise anzuschließen; als aber die Leuke von Jakobus erschienen, überwog die Furcht vor den zu erwartenden Vorwürfen so, daß er und mit ihm die antiochen. Iudenchristen mit Einschlich sie bei Kentschlieben zu Mehrchieben zu keine anzuschlieben; als daber die Leuke von Jakobus erschienen, überwog die Furcht vor den zu erwartenden Vorwürfen so, daß er und mit ihm die antiochen. Iudenchristen mit Einschlich sie sie Speilegemeinschaft nicht fortletzten, damit den Schalen erwedend, als häter sie die Kenissen der Wahrheit des So, eine die Gewissen damit den Schalen eine Gefährdung der Wahrheit des So,, eine die Gewissen der Felben erwertende Berdunfelung der Phalpheit des So, eine die Gewissen der gescheinschlien der Gefährdung der Phalpheit der gegen ein Felbalten der Judenchristen der geschein der Verlassen und der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlas

Schliehlich vernotwendigt sich ein turzer Überblict über die weitere Geschichte des Appleldertetes. Die Jerusalemischen hatten sich det Herausgade bieser Sittenordnung auf benseinigen Teil der Seibenchristenheit beschräntt, welcher von früher her in Beziehung zu Jerusalem stand. Aus eigenem Antrieb hat dann P., was nach dem oden 30 Ausgesührten nur begreislich erseinlich das Detret in dem Bereich der vor dem AR geschung zu Gestung gebracht. Daß er dann auch weiter noch in den neu gesammelten heidenchristl. Gemeinden das Detret als solches, als Beschlüß der jerus. Gemeinde eingeführt habe, ist noch 200 kie zich das gestacht. Daß er dann auch weiter noch in den nich wahrscheinhe eingeführt habe, ist noch 200 kie sich der Von der von den den paulin. Briefen nicht wahrschein kan der eichaukobvra, durch die Weise, wie dieselben im 1 Korintherdrief (c. 5 und 6; 8—10) und in der Apostalpse (2, 14 f. 20 sch.), bestorchristenheit allgemein Eingang geinnden haben, wie sie denn auch im 2. Jahrd, namentlich in dem Gegensah der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt whaten, do das an ihnen gerade der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt whaten, das an ihnen gerade der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt whaten, das an ihnen gerade der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt whaten, das an ihnen gerade der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt wahren, das en und sie der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt wahren, das en und die Kirche in das die Kirche eine der Gnosis gegen die Kirche, eine bedeutsame Rolle gespielt wahren die der Gnosis er Gnosis und alfase, in der Archein gemein der Archein der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen und nach er gegene der Gnosis er Greichen der Gnosis er Greichen der Gnosis e

Apostellehre. Litteratur: Sie ist sast vollständig verzeichnet in der 2. Aust. meiner teinen Ausgade der "Apostellehre" (Leipzig 1895), die sich sonit wesentlich mit diesem Artikle so deckt. Satistio princepe: Bryennios 1883; Jastimise Ausgade: Hartis, Loudon u. Valstimore 1887. Hauptausgaden: meine große Ausgade, Leipzig 1884; Schaff, New-Yort, 3. Ausst. 1889; Hilgensch, Leipzig 1884; Sabatier, Karis 1885; Funt, Tübingen 1887; Jacquier, Lyon 1891; Minasi, Nom 1891.

In der Handschrift (vom Jahre 1056, geschrieben von einem Notar Namens Leon), welche Bryennios im Jerusalemer Rloster zu Ronstantinopel entdett und aus der er im Jahre 1875 die vollständigen Clemensbriefe ediert hat, befinder sigd no Setelle eine an Umsang ungefähr dem Galaterbrief gleichlommende Schrift mit dem Titel: Διδαχή διαδιών αποστόλων (Pol. 76 a—80 d., zwischen den Entwesten und Inganatusbriefen). Diese Schrift hat der Entbeder am Schluß des Jahres 1883 in einer vortrefstichen Ausgade publiziert (Διδαχή τῶν διάδεχα ἀποστόλων: Έν Κωνσταντανουπόλει; A. Harris hat 1887 [London und Valtimore] eine Fassimile-Prachtusgade herausgegeben) und dabei den Beweis angetreten, daß sie aus der erstellen Hälfte des 2. Jahrhunderts oftammt und mit der "Apostellehre" identisch ist, welche Clemens Alex., Eusedius, Atha

10 ftammt und mit der "Apostellehre" identisch ift, welche Clemens Alex., Gusebius, Athanafius u. a. gefannt haben. 1. Inhalt und Disposition ber Schrift. Die Schrift gerfällt in zwei refp. drei Teile. Der erste enthält die Gebote der driftlichen Sittlichfeit und turze Unweijungen über die entscheidenden tirchlichen Sandlungen, welche den chriftlichen Charatter der Ge-15 meinden sonstituieren (c. 1-10), der zweite enthalt Bestimmungen über den Gemeindeverlehr und das Gemeindeleben (c. 11—15). Kap. 16 mit der Ermahnung, auf die Wiedertunft des Herrn vorbereitet zu sein, bildet den Beschluß. Der erste Teil ist so disponiert, daß (1) c. 1—6 in der Form der Schilderung "der beiden Wege" die Gebote der chriftlichen Sittlichkeit dargelegt werden, sodann (2) von der Taufe (c. 7), 20 von dem Fasten und dem täglichen Gebet (c. 8), von den eucharistischen Gebeten (c. 9. 10) gehandelt wird. Die Berbindung zwischen diesen beiden Abschnitten ift deshalb eine fehr enge, weil die Ausführungen c. 1—6 ausdrücklich c. 7, 1 als solche bezeichnet werden, die jedem Täufling unmittelbar vor der heil. Handlung wörtlich mitgeteilt werden sollen (f. Bielenstein in den Mitteil. und Nachrichten f. d. ev. K. in Ruhland, 1885 Febr. 25 und Marg). Man hat sie also im Sinne des Berfassers als eine Taufrede zu betrachten (ταιτα πάντα προειπόντες βαπτίσατε, heißt es c. 7, 1). Aber auch die Berbindung zwischen ben beiden Haupttellen ist eine enge, sofern c. 11 mit den Worten beginnt: ος αν ουν ελθων διδάξη ύμας ταυτα πάντα τα προειρημένα, δέξασθε αυτόν, κτλ., d. h. die in c. 1-10 gegebenen Ausführungen gelten als die Grundlage des chrift-30 lichen Bruderbundes: man foll nur mit folden Chriften in Berbindung treten — Diefen aber auch alle Freundschaft und Brüberlickfeit bewähren —, welche das lehren und befolgen, was in c. 1—10 gelagt ist. Auch im einzelnen ist eine gute Disposition salt durchweg zu erlennen. "Die beiben Wege" sind also beforieben: Als der Weg des Lebens wird die Gottes- und Nächstenliebe bezeichnet (c. 1, 2). Die Gottesliebe wird as — das scheint mir wenigstens die nächstliegende Aussaliang der betressenden Berse in ihrer gegenwärtigen Form zu fein (über die altere Form f. unten) — bargelegt als fich entfaltend in der Feindesliebe und in der Weltentsagung, die sich in dem Berzicht aufs Recht und in der Entaußerung der irdischen Guter zeigt (c. 1, 3—6), die Nachstenliebe wird entwickelt, erstlich in dem Berhaltnis zu allen Menschen, als Bermeidung aller 40 groben und feinen Sünden (c. 2 und 3), zweitens in dem Berhältnis zu den christlichen Brüdern (c. 4). Hierauf solgt eine summarische Darlegung des Todesweges (c. 5) und sodann ein Anhang (c. 6), in welchem von dem vollkommenen christlichen Leben und von den Ronzeffionen gehandelt ift. Run folgt die Anordnung über die Taufe, in welcher ber Berfaffer allen nachbrud auf ben Gebrauch ber Taufformel 45 legt und ausdrudlich die Besprengung neben ber Untertauchung in Rotfallen gulagt. Der Taufe foll aber ein Fasten vorausgehen, und diese Bestimmung veranlagt den Berfalire, das christliche Kallen gegen das der "Seuchler", b. h. der Jouen, abzugrenzen; aber diese Abgrenzung ersolgt lediglich in Rücklicht auf die verschiebenen Falttage; dagegen in Bezug auf das Gebet wird eingeschäft, daß man nicht die Gedete der Heuchler beten soll, sondern — und zwar oreimal des Tages — das Bater-Unser. Dieses wird in extenso (samt einer Doxologie) nach Matthäus mitgeteilt. Was die hellige Mahlzeit betrifft, so hat der Berfasser die Gebete vorgeschrieben, die der die der der die Verlage der der die Verlager die Gebete vorgeschrieben, die bei derselben (vorher und nachher; s. c. 10, 1: μετά το ξιατλησθήναι, also eine wirl-liche Mahlzeit) gesprochen werden sollen. Auherdem hat er nur zwei Bestimmungen 55 gegeben, nämlich (1), daß nur Getaufte an der Euchariftie Anteil nehmen follen, (2) daß die "Propheten" nicht an den gegebenen Wortlaut der Gebete gebunden find, sondern ihnen gestattet werden foll, "Dant zu fagen, so viel fie wollen". - Die Bestimmungen über den Gemeindeverlehr und das Gemeindeleben, wie fie der zweite Teil bringt, find alfo gegliedert: 1. find Bestimmungen gegeben über das Berhalten in Bezug auf die 60 Bureifenden Lehrer bes gottlichen Worts und bie mandernden Bruder fowie uber bie

Pflichten gegen die Gemeindepropheten und Dehrer (c. 11-13), 2. über Ordnungen innerhalb ber Einzelgemeinden (c. 14 und 15). Jene sind wie folgt disponiert: (a) Anordnung über die Apostel — sie sind zu rastloser Wanderung und Wissionspredigt verpflichtet; sie durfen daher höchstens zwei Tage an demselben Ort bei christlichen Brudern bleiben und dürfen nur den notwendigsten Lebensunterhalt annehmen, f. c. 11, 4—6, 5 (b) Anordnung über die Propheten — sie dürfen nicht versucht, d. h. tritisiert werden, wenn sie als rechte Bropheten erwiesen sind; ber rechte Brophet erweist sich als solcher burch fein dem Lebenswandel des herrn ahnliches Betragen; es folgt eine Darlegung, durch sein dem Lebenswandel des zerrn apniliges Vetragen; es jogi eine Darregung, welche Handlungen dem rechten Propheten zustehen und welche nicht, s. c. 11, 7—12, (c) Anordnung über die ressenden Brüder — sie sind zwei die den von io der Gemeinde zu verpstegen, dann sollen sie ihr Handlurg ausüben, oder es soll für worden von der Gemeinde sonst eine Beschäftigung, die sie ernährt, ermittelt werden; wollen sie aber nicht arbeiten, so hat man sich von ihnen zu entsernen. Dagegen können die "Propheten", die sich in der Gemeinde niederlassen wollen, und die "Lehrer" auf Unterhalt seitens der Gemeinde vollen Anspruch erspeken; ihnen sind die Erststagen, dam ka Wenstagen wollen, wird der Kritinge von kann kan Wenstagen im die Arbeiten in die Erststagen dam Kalle vollen kann kan Wenstagen im die Arbeiten vollen Auf von kommerketen und die Arbeiten in die Erststagen dam Kalle allem ju bringen; benn die Bropheten sind die "Hohenpriester". Nur in bem Falle, daß die Gemeinde jener geistlichen Birtuosen entbehrt, sind die Erstlinge den Armen zu übergeben; f. c. 12 und 13. Die Bestimmungen über die Ordnung innerhalb ber Einzelgemeinden gruppieren sich um die sonntägliche Opferfeier. Alle sollen am Sonntag zusammentommen und das schoon vom Propheten verheitzene Opfer feiern. Die Haupt: 20 sache ist, daß dieses Opser rein sei. Rein aber ist es nur, wenn ihm das Sünden: bekenntnis und die Beilegung aller Streitigkeiten vorangegangen ist. Zum Opfer ge-hören ferner Bollzugsbeamte (auf die Bedeutung des odv c. 15, 1 hat mich Hatch brieflich aufmertsam gemacht); solche soll sich die Gemeinde wählen, nämlich Bischofe und Dialonen (άξίους του χυρίου, άνδοας ποαείς χαι άφιλαργύρους χαι άληθείς 26 καί δεδοκιμασμένους). Der Berf. bemertt, daß auch sie der Gemeinde den Dienst ber Propheten und Lehrer leiften, daß fie beshalb nicht zu verachten, fondern vielmehr gebene Disposition ist von einigen Gelehrten beanstandet; sie finden die Schrift schlecht oder doch nur teilweise gut disponiert; andere leugnen die Einheit geradezu; beanstandet ist auch, daß in c. 1 die Gottesliebe dargelegt werde sowie die Ursprunglichfeit der Berse 1, 3-6, resp. die Ursprünglichteit von Teilen derselben; ferner sind ver- 85 schiedene Ansichten über das 6. Kapitel in seinem Berhältnis zu c. 1-5 und c. 7 ff. aufgetaucht u. f. w.

2. Titel, Abresse und 3wed der Schrift. In der Handschift shat das Päcklein zwei Titel, nämlich (1) in der Überschrift: didays rön didera ärnoridan, (2) in der ersten Zeile (1, das Fassimile in der schrieften Ausgabe von R. Harris so 1887) didays vosov dia rön didera ärnoridan rose köprean. Über diese Titel im allgemeinen, über ihr Berhältnis zu den verschiedenen Ausschie, welche eine Apostellehre dei der ihr Berhältnis zu den verschiedenen Ausschie, welche eine Apostellehre dei der eine Kragenvallern getrogen hat, über die Ausschieden zu Listel sich etwa nur auf die ersten 5 oder 6 Kapitel bezieht, endlich über das Berkländnis der Abressen, wie der Kragenvälern ab, so sinder die konstant von der Ausschieden der Anderen Verlagen. Sieht man von 16 der Ausschieden der die Kragenvälern ab, so sinder Ausschieden der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausc

Christen aus den Beiben, wie der, welcher dem Bebraerbrief die Adresse "agos Esgaiors" gegeben hat, an Christen aus den Juden gedacht hat, wie korn nicht selten in der hristlichen Urlitteratur die Christen aus den Heiden bezeichnet (wgl. den Ausdruck aurαγωγή των έθνων, Testam. Beniam. 11), und wie die Ausdrude edayyéktor καθ'

5 Εβραίους, κατ' Αλγυπτίους (vgl. aud) Act. 6, 1: Έλληνισταί . . . Εβραΐοι) und ähnliche zu beuten sind. Unsere Schrift richtet sich also an alle Seidenchristen, mithin an ein ideal-reales Publitum, ähnlich wie der Zakobusbries und andere sog, katholische Briese und Schriststude (s. meine große Ausgabe der Didache S. 104—109). Dieses Publitum faßt sie nicht als Katechumenen ins Auge — benn eine Schrift, welche in 10 das Christentum einführt, ist die "Apostellehre" teineswegs —, sondern als bereits ge-

wonnene Chriften, die in ihr einen Leitfaden befigen follen, wie fie ihr Leben auf Grund des Evangeliums einzurichten und was fie ben neu zu gewinnenden Brubern einzulcharfen haben. Alles ift darauf angelegt, in übersichtlicher, leichtfaflicher und leicht behaltlicher Form die wichtigsten Regeln für das christliche Leben, die didayuara rov xupiou, zu-15 sammenzustellen. In dem, was die Schrift enthält und was sie nicht enthält, ferner in ber Art, wie fie bas Ethifche und bas Dogmatifche behandelt, ift fie ein toftbarer Rom-

mentar zu ben ältesten Zeugnissen, die wir für das Leben, den Interessenste und die Ordnungen der histlichen Gemeinden in vorlatholischer Zeit bestigen (vgl. besonders den Pliniusbrief, den Jatobusbrief, den Sirten des Bermas und die auf die driftlichen

20 μαθήματα bezüglichen Abschnitte in der Apologie des Juftin).

3. Die Uberlieferung der Schrift in der Sandidrift und die Integritat. Go wie die Schrift in ber Ronftantinopolitaner Sandichrift vorliegt, bietet fie fast durchweg einen lesbaren Text und ist von verhältnismäßig wenigen Fehlern entstellt. Den größten Teil derfelben hat bereits Bryennios bemertt und gu torrigieren versucht, 28 einiges ist von den späteren Herausgebern und andern Gelehrten nachträglich verbessert worden. Wurden wir aus sonstiger Uberlieferung von der Schrift nichts wissen, teine späteren Bearbeitungen von ihr kennen und ihre Quellen nicht zu ermitteln in der Lage fein, so wurden wir uns, vielleicht von einigen Stellen des ersten Rapitels ab-

gefeben, die allerdings den Berbacht fpaterer Bufate erregen, bei ber Unnahme ber gejegen, die alterongs den Betoagri pateter zuläge ertegen, der antagnie des Integrität der Schrift zu beruhigen haben. In der That kann von c. 2 ab die zum Schluß kein Passus nachzewiesen werden, der sich nicht in den Zusammenhang fügte; auch scheinen Entstellung des Textes sindet nur an der Arzwohn einer bedeutenden und unheildaren Entstellung des Textes sindet nur an drei Stellen einigen Grund, nämlich c. 1, 6 (schowaćaw helenoovyn), c. 11, 11 (kolow is sworizow voosuwod kersuhinas) und c. 16, 5 (vī ačrov rov xaradesparos). Dagegen erhebt sich eine Relige von Kragen in Bezug auf die Integrität der Schrift und die Originalität der Schrift von der Erksamzter für die Ardetel

uns vorliegenden Textes, sobald man bie Testimonia der Rirchenvater für die Apostellehre, die späteren Bearbeitungen sowie die Quellen der Schrift ins Muge faft. beziehen sich vor allem auf die sechs ersten Kapitel, aber auch auf die Zusammengehörigse so keit der c. 7—16 mit diesen Kapiteln (s. 3. B. die Unterluchungen von Silgenselben, und sind sehr verschieden beautwortet worden. Die wächtigken sollen in den folgenden Absantiven gehörigen Orts Erwähnung finden. Bemerkt sei hier nur noch, daß wahr-

scheinlich die Formen einiger Worte nach einer späteren Orthographie hier und da verandert worden find.

4. Die Sprache und ber Bortvorrat ber Schrift. Die Sprache ift bas hellenistische Idiom, genauer das Idiom der Septuaginta in den poetischen Buchern und das ber fog. alttestamentlichen Apotrophen, an welche namentlich die erften Rapitel start erinnern (boch ist die Sprache in c. 7—16 nicht anders gefärbt als in c. 1—6).

Diese sind von zahlreichen Sebraismen durchsetz; doch ist das Griechische viel besser als so das des Hermas. Der Stil ist einsach, populär und knapp, andererseits hat er etwas Rhythmisches, Liturgisches. Die Schrift enthält 2190 Wörter (ca. 10700 Buchstaden) und 552 verschiedene Worte. Bon diefen tommen 504 auch im NI. vor; 38 von den restierenden 48 begegnen in der LXX, bei Barnabas oder bei anderen alteren griechiichen Schriftstellern. Die Borte, Die fich in unferer Schrift allein ober zum erstenmale 55 finden, sind αlσχοολόγος, γόγγυσος, έχπέτασις, χοσμοπλάνος, χυριαχή (für Sonntag,

| Ignat. ad Magn. 9, 1), πονηρόφοιον, προσεξομολογέω, σκία, ύψηλόφθαλμος, χριστέμπορος (]. die Ausgabe von Schaff S. 95—113 und Potwin in der Biblioth. Sacr. 1884, Ottob. p. 800 sq.).

5. Die Quellen der Schrift. In Bezug auf die Quellen geben die Anfichten 60 weit auseinander. Zunächst im allgemeinen: es giebt unter den uns befannten urchrist-

lichen Schriften feine zweite, die, bei hober Driginalität in der Disposition und Form, überall in dem Grade abhängig ist von alteren Schriften wie die Acdaxy. Allein diese Abhängigleit ist in dem Zwed begründet, den der Berfasser sich gesetzt hat. Er wollte die Acdaxy χυρίου διά των δώδεκα άποστόλων zusammensassen und zur Darstellung bringen; daher hat er alle eigenen Gedanten zurudgestellt, die Überlieferung aber geordnet 5 und in tnappster Form zusammengefaßt. Seine Schrift will fein und ift ein traftiger und in thappier zorm zujammengelgit. Seine schrift will jett und if ein fraftiger Riederfchag der ällesten, mündlich und schriftlig überlieferten Lehren, wie zie chijflische Gemeinden im römischen Reiche begründet haben. Ausdrückliche Citate resp. ausdrückliche Berweizungen sinden zich acht in der Schrift. Zwei von ihnen (14, 3, 16, 7) beziehen sich auf das Arz, eingeführt durch die Formel: arth γάρ έστω ή ήρθείσα wien kandow resp. wie δεφεόθη (1, Wa 1, 11, 14, Sach 14, 5), sünst auf das Geongelium (8, 2; 9, 5; 11, 3; 15, 3; 15, 4), eingeführt durch: ώς έκέλευσεν & κύριος έν τῷ εὐαγγελίο αὐτοῦ — περί τούτου εἴρηκεν ὁ κύριος — κατά τὸ δόγμα τοῦ er von Etalyselag aeros — negt evalyselag, eine auf eine uns unbefannte heilige Schrift (1, 6). Das AT. ift auherdem in den ersten fünf Kapiteln reichlich benuht, 15 und zwar swarzel ben Anfang Did. c. 1 mit Sirach (7, 30, 31, cf. auch 35, 13; 39, 5], auch Todit u. [, w.). Von alter gnostischen Kritt des AT. war der Verf. weit ensfernt; er beurteilte das AT., wie die apostolischen Kater es beurteilt haben. David ist ihm παίς θεού wie Chriftus (9, 2); die Maleachi-Stelle ist als ein herrnwort eingeführt 20 also nahm er wohl an, daß Christus im AT. geredet hat — und die gange Schrift schließt mit einem alttestamentlichen Citat. Das Gebot der Erstlinge (c. 13) ist dem mosaischen Gesehe nachgebildet. Augenscheinlich ist ihm das AT. "die h. Schrift" gewesen; benn von einem neutestamentlichen Kanon findet sich teine Spur. Dagegen appelliert er nicht nur in den oben bezeichneten fünf Stellen an das schriftlich fixierte 26 Evangelium, sondern die gange Schrift ift durchzogen von Unspielungen und langeren oder fürzeren Citaten — ich gahle 23 — aus "dem Evangelium", welches als den Gemeinden befannt vorausgeset wird (f. die Tabelle in meiner größeren Ausgabe S. 70 bis 76). Siebzehn von biefen 23 Studen muffen einfach auf bas Mt-Evangelium zurückgesight werden; unter diesen 17 sind nur wenige, welche einen andern Text des 30 Wt-Ev., als wir jeht lesen, vermuten lassen; ja es liegt bis auf einen Fall die Annahme näher, daß der Verf. den Text frei reproduziert resp. abstichtlich geändert hat (er schreibt 20, δ ώσαννα τζι θεφ Δαβίδ, giedt c. 15 die eshatologische Rede Wt 24 frei und sehr verstürzt wieder; nur der Jush rongoavra σε Wt 22, 37 [c. 1, 2] ist leine selbstitändige Beränderung, sondern kammt aus Sirah und sindet sich auch dei 30 keine selbstitändige Justin). Indessen ist — die Integrität der Schrift vorausgelest — die Annahme nicht durchweg zu halten, daß "das Evangelium" in der Apostellehre einsach das Mt-Ev. ist; denn 1. der Spruch Mt 7, 12 findet sich in der Led. (c. 1, 2) in anderer Fassung — dies Argument ist jedoch nicht schwerwiegend, da er überhaupt nicht aus einem Evangelium entnommen zu sein brancht —, 2. die umfangreichen evangelischen Citate w c. 1, 3—5 zeigen einen aus Wit und Le gemischen Text, der außerdem Sätze enthält, die sich weder bei Matthäus noch bei Lulas finden, 3. der Relch steht c. 9, 2 dem Brote voran wie bei Lulas — auch ist das nicht von durchschagender Wichtstelt —, 4. c. 16, 1 ift wiederum eine Textmijdung aus Matthaus und Lufas zu tonstatieren. Die Textmischungen aus diesen Evangelien stimmen aber in frappanter Weise mit Ia- 45 tians Diatesaron zusammen (oder ist das Betrus-Ev. benuht?). Wie diese Thatsache gu erklaren ift, muß leiber im Duntlen bleiben. Go weit bas Material Goluffe gulaft, ist das Urteit zu fällen: entweder hat der Vers, einsach unsern Matthäus und setundar den Lusas benugt oder er hat unter "dem Evongeslium" ein aus dem Le.Ev. bereicher-tes Wit-Ev. vorausgesetzt und zur Hand gestadt. Durch nichts aber ist die Annahme w empsohlen, daß unser Vers. den evangesischen Stoff in einer älteren Rezenston — etwa in ber ber berühmten "Logia" - gefannt bat, als er in unferen Synoptifern vorliegt. An das Hebraerevangelium darf jedenfalls nicht gedacht werden (gegen Krawuhch u. a.); benn abgesehen von der Bermandtichaft einiger Citate mit Lulas, verbietet die Beobachtung, daß der Text der meisten Citate wörtlich mit dem Matthäus-Ev. stimmt, 55 jene Annahme. Unser Matthäus und das Hebräerevangelium sind nicht so nahe verwandt gewesen. - Bom bem Johannes-Ev. findet sich in den Citaten des Berfaffers feine Spur. Dagegen enthalten die vom Berfaffer mitgeteilten, aber jedenfalls ihm felbst schon überlieferten euchariftifchen Gebete gahlreiche Begriffe und Gate, Die auf bas frappanteste an die Abschiedereden Jesu bei Johannes, vor allem an c. 17, erinnern (j. meine 60

größere Ausgabe S. 79 ff.). Was aber noch mehr bejagen will als alle einzelnen Über-einstimmungen: die ganze Auffasjung vom Abendmahl, wie sie in den Gebeten zu tage tritt, ift - von ber eschatologischen Spike jener Gebete abgesehen - bieselbe, wie die, welche Jo 6 porliegt. Es fehlt die Rudfichtnahme auf die Gundenvergebung und ben 5 Tod Christi bort und hier; dagegen tritt die Dahlzeit unter ben Gesichtspunkt einer "geistlichen Speise", die da zum ewigen Leben führt. Daß nun 30 6 und 17 wirklich den Gebeten zu Grunde liegt, kann nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit behauptet werden; vielmehr hat man fich mit ber Ginficht, daß es berfelbe Geift ift, ber bier und werden; vielmegt hat ma sa mu ver Einsag, dag es verseide Geil, det gier und vort gewaltet hat, zu begnügen. — Paulinssische Friese sind in der Apostere nicht 10 citiert; auch giebt es seine einzige Stelle, an welcher die Benutzung jener Briefe evident zu nennen wäre. Doch sehlen beachtenswerte Spuren einer Kenntnis derselben nicht (c. 6, 3: eldoalod)vrov, c. 11, 5. 6 = 1 Ko 11, 26; c. 10, 6: μαράν άθα; c. 11, 3 f. über die Propheten: c. 11, 11: μνστήσιον έκκλησίας; c. 12, 3; έγγαζέσθω και φαγέτω; c. 13, 1 f.: προφήται και διδάσκαλοι; c. 16, 4-8 Μισ-15 führungen über den Antichrist u. a.); nimmt man eine solche an — und sie ist für ματιαθεί uver ven unitarist u. a.; ninmit man eine souge an — und sie zu sie 1 Ro ([. auch Rö und 2 Th) am wahrscheinlichsten —, so muß man zugleich dehaupten, daß der Berf. den Paulus forrigiert hat (er schreibt 11, 7: πάντα προφήτην οὐ πεινοάσετε οὐδὲ διακοινείτε, anders Paulus 1 Ro 12, 10; 14, 29). Von einer bindenden Autorität der Paulusbriese war also noch nicht die Rede. Angebliche Sputen einer 20 Renntnis der Apostelgeschichte, der Johannesapot., des 1. Petrusdriefs sind nichtig; de-deutender sind gewisse Berwandtschaften mit dem Judasdrief (demgemäß auch mit 2 Pt); Spuren einer Renntnis der Pastoralbriefe sehlen gang. — Die umstrittenste Frage ist aber die nach dem Berhältnis der Apostellehre ju dem Barnabasbrief (refp. auch jum Sirten des hermas). Die große Mehrzahl der Forfcher ertennt jener die Brioritat gu. 25 In diese Frage schlägt die Überlieserungsgeschichte des Buches, vor allem ein Fund, den wir von Gebhardt verdanken, bedeutungsvoll ein. Daher kann sie hier nur so weit erörtert werden, als dies ohne Rudficht auf die Borgeschichte und die Aberlieferungsgeschichte möglich ift. Geht man von der meines Erachtens nicht gu beanstandenden Integrität des Barnabasbriefes aus, vergleicht man mit diesem Briefe die Apostellehre, 20 fo, wie fie uns vorliegt, und lagt man die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle noch bei Geite, fo tann die Unnahme ber Priorität jenes Briefes gur bochften Wahricheinlichfeit erhoben werben. Der Thatbestand ift in Rurge folgender: C. 1, 1. 2; 2, 2-7; 3, 7-6, 2 der Apostellehre (f. meine Ausgade S. 66 f., 81 ff.) beden sich wesentlich, wenn auch nicht überall ganz wörtlich, mit Varn. 18—20, aber die Reihenfolge der Stide sist eine ganz verschiedene, und ymar bei Varnabas eine ganz ungegordnete, in der Apostellehre eine trefflich disponierte. Im Rahmen der Schilderung der beiden Wege bietet aber die Apostellehre ferner (1) eine Reihe von evangelischen Sprüchen, s.c. 1, 2—5, (2) ein nicht zu belegendes Stück aus einer älteren Schrift, s. 1, 6, (3) einen Abschnitt, der der alttestamentlichen Spruchlitteratur nachgebildet ist, s. 3, 1—6, (4) eine Reihe von größeren 40 und lleineren Jusäßen zu den mit Barnabas gemeinsamen Abschnitten, so in 2, 2, 2, 3, 2, 5; 2, 6; 3, 8; 4, 2; 4, 8; 4, 14. Barnabas dagegen bietet über die Apostellehre hinaus in den zur Frage stehenden Rapiteln fehr weniges, nämlich ein paar Sätichen mehr in c. 19, 2. 3. 8, einen unverständlichen Satz c. 19, 4 und einige Worte mehr in c. 19, 10. In diesen Fällen läßt sich ein Grund für das Fehlen in der Apostellehre nahezu überall eleicht nachweisen. Auch die Berschiedenheit der Textgestalt in den parallelen Abschritten fällt mindestens nicht zum Nachteil des Barnabas aus (1. meine Ausgade S. 84 ff.); allein abfichtlich will ich hier von diefer abfehen, da man auf folche fubtile Beobachtungen sichere Schluffe nicht bauen tann. Wir halten uns an ben oben gegebenen Thatbestand. Wenn von zwei Schriftstellern A einen Stoff m, C aber ben Stoff m + n bringt, fo 50 ist natürlich a priori nicht zu entscheiben, wer ber Gewährsmann bes anderen gewesen ift; denn Bertürzungen sind ebensowohl möglich als Exweiterungen. Wenn aber C selbst ausdrücklich sein Elaborat als eine Rompilation bezeichnet — didazi) xvosov did των αποστόλων —, wenn ferner jenes n offentundig von anders woher genommenen, nicht originalen Stoff umfaßt, so ist es schlechterdings unmöglich, die Arbeit von A für 55 ein Exzerpt aus C zu halten. So aber steht es in diesem Fall. Ware Barnabas der Ausschreiber, so hatte er mit Sorgfalt alle evangelischen Sprüche aus der Apostellebre weggelassen (!); er hätte 3, 1—7 weggelassen; er hätte endlich die gute Reihenfolge in ein Chaos verwandelt. Das glaube, wer mag! Dazu tommt noch ein anderes. Das 16. Kapitel der Apostellehre ist in B. 1 und in B. 3—8 zugestandenermassen eine 60 bloke Rompilation aus evangelischen Stellen, Sach 14, 5 und einer Überlieferung über

ben Antidprist. Dazwischen steht ein Bers (B. 2), der von dorther nicht zu belegen ist, aber an Barn. 4, 10. 9 eine sast wörtlich genaus Parallele hat (s. meine größere Ausgabe S. 287 f.). Ware Barnabas ber spatere, so hatte er gerade ben einzigen Bers, ber das geiftige Eigentum des Berfaffers der Apostellehre ist, sich angeeignet. Ift das glaublich, ober ist nicht vielmehr der umgelehrte Kall allein wahrscheinlich, daß, da alle 5 übrigen Verse des 16. Rapitels entlehnt sind, auch Acd. 16, 2 entlehnt ist? Ferner aber - und das scheint mit noch entscheidenen – der Verk. des Varnadasbrieses ist der Überzeugung, daß die Endzeit bereits angebrochen ist (s. c. 4, 3: το τέλειον σχάνδαλον ήγγικεν) und das "die letzen Tage" dereits da sind. Er schreibt daßer 4, 9: διο προσέχωμεν εν ταϊς έσχάταις ήμέσμας οδιδεν γάρ διφελήσει ήμας ο πάς χχόνος 10 της πίστεως ήμων, είν μη νύν εν τῷ δινόμο καιρῷ και τοῖς μέλλουση σκαγδάλους δινιστώμεν. Der Bers. der Apostellehre dagegen zeigt sich von der sicheren Ubers zeugung, daß das Ende jest einbrechen werde, nicht mehr durchdrungen. Daber fehlt bei ihm das "vov", und er beschreibt einfach, wie es in den letzten Tagen zugehen werde, ohne die Gewisheit auszudrücken, daß dieselben bevorstehen: οὐ γάρ ἀφελήσει ψμᾶς 15 ό πας χούνος τις πίστεως ύμων, εάν μη εν τω εσχάτω καιοώ τελειωθητε. Έν γώο ταις εσχάταις ημέραις πληθυνθήσονται οί ψευδοπροφήται κτλ. Dies ift office Awetfel eine mattere Formulierung. Hernach ist das Urteil unumgänglich: die Apostellehre, wie sie uns in der Konstantinopolitaner Sandschrift vorliegt, ist dem Barnabasbriefe gegenüber setundar (vgl. auch Διδ. 10, 6: τῷ θεῷ Λαβίδ, mit Barn. 12, 10. 20 11, der es als einen Irrtum der Sünder bezeichnet, Jesus Davidssohn zu nennen; um dieser Stelle willen wird man den obigen Ausdruck in der Apostellehre nicht mit einigen Forschern für eine Bezeichnung Gottes des Baters halten dürfen, wovon auch das vorangestellte & arra' abrät), und sie ist entweder von ihm seldst oder von Stoffen, die er benutzt hat, abhängig (resp. von beiden); ausgeschlossen sit Wpostellehre, wie sie uns in der Handschiffen vorliegt, abgeschrieben hat. — Unsiederer ist es, wie sich die Postellehre zum Hirten des Hermannen jinb selten; sie sinden sich deutlich nur 11.8. 1, 5 zu Mand. II, 4—6 und — sehr zweiselhaft — 11.8. 5 zu Mand. VIII, 4—5. Da diese Stoffe, wie sich später zeigen wird, in verschiedenen Regensionen umliefen, fo lagt fich nicht mit Gicherheit behaupten, 30 daß die Apostellene den Hirten zur Grundlage hat. Ausgeschloffen ist aber wiederum, wie die erste Parallele lehrt, das umgelehrte Berhältnis. Das giebt auch Jahn zu, der die Abhängigkeit der Apostellehre vom Hirten übrigens mit Recht sur wahrscheinlich hâlt. In der letzten Zeit sind ader in Bezug auf die c. 1—5, namentlich von ameri-tanischen, englischen und französischen Gelehrten, noch zahlreiche Parallelen aus Philo, 25 Peudophothstose (Usener), den Sibyllen, ferner auch — dies ist besonders wertvoll aus Talmud und Mibrafc nachgewiesen worben. Scheibet man aus ben erften 5 Rapiteln c. 1, 3-6 aus - und biefe Ausscheidung wird unten gerechtfertigt werden —, so bleibt fast nichts spezifisch Christliches nach, und das Wenige lätt sich mit Gulfe anderer Urtunden auch noch als Jusat entfernen. Somit liegt die Bermutung außer- 40 ordentlich nahe, daß "die beiben Wege" ein jüdigies Produtt sind, für Prosekthen bestimmt, auf dem Delalog und einer Berfeinerung seiner Gebote beruhend, welches mit dem Ax. in die ältesten Christengemeinden herübergesommen ist (s. meine Dogmenseschichte 3. Aufl. Bd I S. 144).

6. Der Standpunkt des Berfassers der Schrift. Hier sind leider die zigen Berschiedenseiten in den Ansichen der Gelehrten zu verzeichnen. Die Apostelehre ilt gehalten worden für judenchriftlich, aber vorpaulnisig (Sadatier), für judenchriftlich, aber nicht ebionitisch aber vorpaulnisig (Sadatier), für judenchriftlich, aber nicht ebionitisch, für eine eine große Angahl von Schriftsellern, auch Beltmann), sür antipaulnisch und saddicksellern, auch Beltmann, im enteidonitisch, dabei aber antiebonitisch, für enneibonitisch, dabei aber antiebonitisch (krawuschu, Aatholisses Wirchenlex., 2. Aufl., III, S. 1869 ff.), für hellenistisch ehristlich b. i. vulgär beidenchriftlich, für antimontanistisch und antignotisch (Rrawuschu), für tandischie feiden die eine Fällschung aus byzantinischer Zeit (Cotterill u. a.). Gegen die Annahme, daß die Halterschieden der Schrift nicht erst zu schülch, sadducksich und antigrisschieden der Linerschieden der Schrift nicht erst zu schülch, sadducksich und der Schrift nicht erst zu schülchen. Webslader und wonarchianischer oder der "Heilsgeschiche" seindlicher Tendenzen einzugeben. Wohl aber bedarf es einer Mösenung der sehr verreiteten Ansich, daß der Berfasser einzugehen in Zubenchrift und seine Tendenzen jubendriftliche gewesen seine. Soll bei dem ersteren lediglich an einen weiter Tendenzen zu eine Centeren lediglich an einen weiter Tendenzen zu eine Golt bei dem ersteren lediglich an einen weiter Tendenzen zu einen Golt bei dem ersteren lediglich an einen weiter Tendenzen zu einen Schrift ein Tudenchriftliche gewesen sein. Soll bei dem ersteren lediglich an einen weiter Erndenzen zu einer Golt ein Tudendrich an eine Weiter Erndenzen gesen zu einen.

geborenen Juden gedacht werden, so mag die These als nicht weiter dissutierdar passieren — auch Paulus, Barnadas und Apollo waren geborene Juden, und Hermas schrieb judengriechisch —, nur wäre schwerlich an einen palästinenstischen Juden zu denten. Soll bei dem legieren nur verstanden werben, daß der Bersasser nicht von Paulus gelernt s hat, so ist nichts einzuwenden. Soll das Buch lediglich deshalb als judenchristlich gelten, weil es nicht nur jüdische Ideen, sondern sogar einen südische Auflich inst, so mag — nur ist vor dem misversiändlichen Gebrauch des Wortes "judenchristlich" zu warnen — die Behauptung passieren. Allein man versieht hier unter judenchristlich fast ausnahmssos die Jugesdrigseit des Verfassers zu einem Kreise, der sich von den 10 heibenchristlichen Gemeinden im Neiche spezissisch unterschieden hat, und noch in irgend welchem Dage mit dem Judentum als Ration zusammenhing. In diesem Sinne aber ift die Annahme irreführend und falld. Gie bangt mit eingewurzelten Irrtumern betreffs der altesten Geschichte des Christentums überhaupt gusammen — Irrtumern, die als Restduum der Baurschen Geschichtsbetrachtung in den Röpfen seiner Gegner hangen ge-15 blieben find - und wird baher schwer auszurotten fein. Der Thatbestand ift in Rurge folgender: (1) ber Berfaffer ichweigt über die Beichneidung und sonftige jubifche Riten wollständig, (2) er nennt die Juden an den beiden Stellen, wo er sie erwähnt, einsach "Heucher" (c. 8) und warnt davor, auch nur an denselben Tagen wie sie zu salten, (3) von der Beobachtung des mosaischen Gesetzes ist nirgendwo die Rede, ebensowenig 20 von einem Borgug irgend einer Nation in ber Christenheit, (4) in bem großen eschatologischen Abichnitt (c. 16), ber aus Dit genommen ift, fehlen alle die Stellen, Die fich auf Berufalem ober auf bas jubifche Bolt, ben Tempel u. f. w. beziehen, und von einem Berrlichkeitsreich in Palaftina ist nicht die Rede, obgleich der Berfaffer ein sichtbares Reich Christi auf Erden vorausgesets hat, wie der Glaube an eine doppelte Auferstehung 26 deweist (s. Lechter, Ap. und nachapolt. Zeitalter, 3. Aufl. S. 592), (5) nicht das Hebracev., sonden Mt und Le, resp. eine Bearbeitung derselben, ist benutzt, vielleicht auch soden paulinische Briefe, (6) Zesus heißt nicht der Sohn, sondern der Gott Davids, (7) bas Buch ift in ben Gebrauch ber tatholifchen Rirchen übergegangen. Doele Beobachungen sind aussichlagsebend, um den Bedraug der targotitigen Kirchen übergegagere.
Diese Beobachungen sind aussichlagsebend, um den Berf, von allem Ebionitismus, dem 80 groben und dem konzilianteren, zu entsasten. Wo das Judentum als Nation in der Meligion keine Rolle mehr spielt, da giedt es schieckeichnig kein Judendriffentum mehr. Eine Betrachtung der Dinge, die dies zur Zeit hadrians in der Christenheit außer Judendriffentum und Paulinismus nichts wahrzunehmen vermag, gerät hier allerdings in Berlegenheit — denn ein Paulusschüler war der Verpossellehre nicht außer Ausschleiber die Lage dieser timmersichen Aufglung sind gezählt. Es werden jedoch bestimmte Wahrendere unde des die Lage dieser nicht antipaulinische Saltune des Werfalkers werden kales Gefeich bet siede 1256 kales Ausschlessen. linifche Saltung des Berfaffers erweisen follen. Schaff hat fie (G. 125 ff. feiner Ausgabe) zusammengestellt; mit einigen anderen, die aus anderen Autoren geschöpft sind bie ganz nichtigen habe ich weggelassen – sind es folgende: (1) Rur die Indise, nicht vo der Apostel Paulus, sind in der Apostellebre erwähnt – aber in diesem Stüde unterscheitelt sich der Berf. nicht von sehr vielen unzweiselhaft vulgär-dristlichen Schriftsellern aus der Zeit vor der Schöftung des neutestamentlichen Kanons, (2) der Sitt und die Phraseologie sind hebraissernd – aber die christische Religion ist aus dem Judentum entsprungen, hat fich aus bem UI. erbaut und ihre erften Betenner unter folden Seiben 45 gezählt, die icon vom Judentum berührt waren, also ist es nur natürlich, daß die religiofe Sprache ftets von der LXX und durch bas Dedium berfelben vom Bebraifchen bestimmt gewesen ift, (3) der Berf. nennt die Propheten Sobepriefter - Diese Art ber Destimmt gewesen il, (3) der Ver, nennt die Propheten Hoge der der der Ausbeutung des ALs. war in den heibenchriftlichen Gemeinden nicht die Ausnahme, sondern die Regel, (4) der Verfasser fordert die Exstilinge für die Propheten — diese weite Art der Verwertung des ALs. sehlt selbst die Paulus nicht ganz, sie ist in der ältesten Zeit in den heibenchriftlichen Gemeinden allerdings mit großer Vorsicht und Juridhaltung geübt worden; aber ganz gefehlt hat sie nie, und dah nach der Zeit Justins hat sie bedeutende Forschriftette gemacht, (5) der Verf, warnt, daß man nicht mit den Juden am Montag und Donnerstag sosten foll; er besiehlt das Fasten ams Mittwoch und Freitag und nennt den Freitag nagaasevos — aber selbst wenn der Berf. das Fasten an den judifchen Fasttagen unbeanstandet gelaffen hatte, mare Dies fo wenig ein Zeichen von Judendrissentum, als die Praxis der Quartadecimaner an sich ein solches ist. Die Beibehaltung gewisser südischer Formen dei Christianisserung des Inhalts ist ein wesentliches Charatteristitum der christischen Religion überhaupt. Die 60 Bolemit unseres Berf.s zeigt mithin, daß er ein fehr entschiedener Antijudaist (im

nationalen Sinn) gewesen ist; andererseits zeigt sie aber nicht einmal das sicher, daß er wirklich Christen im Auge gehabt hat, welche zu einem national-beschränkten Christen tum hinneigten. Daß er die Tage nach jüdischer Urt benannt hat, ist nicht aufsalend; denn die Woche sommt hier im religiösen Sinne in Betracht. Man besaß aber in den driftlichen Gemeinden nur fur den Sonntag einen spezifisch-driftlichen Ramen, ben auch 6 unfer Verfasser kannt (14, 1: \*\*vojaxi') \*\*xojaxi', in der Bezeichnung der übrigen Wochentage schloß man sich einschaft vor judischen Gerintlichen rintlichen Gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlichen Gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich gerintlich ger Gebetszeiten in den heibenchristlichen Gemeinden des 2. Jahrhunderts eingebürgert, ist also nichts spezifisch Judenchristliches, (7) der Berf. saht das Christentum wesentlich als 15 die höchte Woral, er ist ein Woralist im beseren Sinne des Worts, "wie Jasobus und Matthäus"; er ist ein Woralist im beserbaus geistig sehr verwandt und er hat von dem Erlösungstod Christi und den Mpsterien des Glaubens sast ganz abgesehen, also tann er nur ein Judendrist gewesen sein — um dieses Argument zu widerlegen, müßte man weit ausholen; daß es nichtig ist, tann hier nicht erwiesen werden, ebenso wenig, daß "Zatolus", d. h. er Briefsscheiber, lein Zubendrist gewesen ist. In In Mahrheit ist das Argument umzutehren, d. h. für die vulgärechristliche Haltung des Berscheit ist das Argument umzutehren, d. h. für die vulgärechristliche Haltung des Berscheit faffers zu verwenden; (8) ber Berfaffer greift die jubifche Religion nirgends an und unterscheibet sich dadurch ftreng von Barnabas — aber der Berf. greift überhaupt nicht an: die Juden sind beduttg sierig von Jaurabus — wer verst, gere verstauft sind an: die Juden sind ben überigens, wie dem Barnabas, ein Boll von Heuferr; das 25 Argument ist außerden ein ganz verworrenes; denn die jüdische Religion hat, streng genommen, außer Paulus, Johannes und dem Berfasse des Keligion hat, streng Genostissemus angegriffen; die Borväter der tatholischen Kirche haben diese Religion vielmehr für ihre eigene erstärt und dem heuchlerischen und versührten Boll der Juden ben Befitz und bas Berftandnis berfelben abzusprechen versucht. - Alle Diefe Be= 30 obachtungen beweisen also nicht, was fie beweisen sollen; fie erharten zum Teil vielmehr das Entgegengesette. Es ist aber schlieglich noch ein Argument hier zu nennen, welches als das träftigite zum Erweije des Zubendrijtentums des Berfasser angeführt wird: er foll (c. 6) nicht nur das (judendrijtliche) Berbot des Götzenopferfleisches eingeschärft, fondern auch die Beobachtung der füdischen Speisegebote als den Gipfel der driftlichen 35 Bolltommenheit angesehen, sie jedoch nicht mehr für unumgänglich gehalten haben. Was erstlich das Berbot des Göhenopferfleich-Essens betrifft, so hat es nachweisbar seit dem erstlich das Verbot des Gödenopfersteich-Elsens betrifft, 10 hat es nachweisdar eit dem Ende des 1. Jahrhunderts in den Gemeinden im Neiche, soweit wur sie tennen, gegolten (vgl. Keim, Aus dem Urchristent. S. 88 f.; Schmidt, De apost. decreti sententia p. 68 sq.); also folgt aus demselben nichts für den judenchristlichen Ursprung 40 ber Apostellehre. Den zweiten Puntt aber anlangend, so häte doch in Kezug auf die beliebte Erslärung die Erwägung studig machen sollen, daß eine Ansichen Bollsommenheit dartellen foll, schlechterdings unerhört ist. Judenchristen haben gewiß, wie ihre Brüder, die Juden, ihrer Gemeinschaft beitretenden Heiden die Beodachtung der Speisegelete 45 unter Umständen dies Ausweiße dasse der Speisegelete 45 unter Umständen dies zu einem gewissem Grade erleichtert; aber jene Vertrachtungsweiße hat deskold nach keinen Raum. Und wie abste verfaller Portaler nach der Verfaller nach der Verfaller den der Verfaller von der Verfaller den von der Verfaller den von der Verfaller den verfaller von der Verfaller von der Verfaller den ver der Verfaller von der Verfaller den verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller von der Verfaller vo hat deshalb noch feinen Raum. Und wie follte unfer Berfaffer von der Beschneidung, bem Sabbathsgebot, dem judischen Bollstum volltommen schweigen, dagegen lediglich die Speisen erwähnen und auf diese jenes Gewicht legen? Wie sollte er c. 1—5 lediglich sittliche Unforderungen stellen, um dann in dem nachgebrachten 6. Rapitel die Be- 50 obachtung der judischen Speisegesetze als den Gipfel der Bolltommenheit zu erklaren? Also tann in dem Sage περί της βρώσεως δ δύνασαι βάστασον άπο δε του εξ-δωλοθύτου λίαν πρόσεχε, unter βρώσις nicht die jüdische Speiseordnung gemeint sein, sondern eine astetische Beschräntung in den Speisen, vor allem in Bezug auf den Fleischgenuß, an den man wegen είδωλόθυτον besonders zu denken hat. Diese An- 55 nahme, welche auch von dem besten Renner der judischen Ordnungen, Schurer, fur die einzig mögliche erachtet wird, past ferner allein in ben Kontext. Diefer gebietet bas 6. Rapitel — bie Worte: εί μεν γάρ δύνασαι βαστάσαι όλον τον ζυγόν τοῦ κυρίου, τέλειος έση εί δ'ου δύνασαι, δ δύνη τοῦτο ποίει — so zu sassen, daß es einen Rachtrag enthält zu den zwei Wegen, in welchem die Unterscheidung einer geringeren 60

und einer höheren, d. h. streng asletischen, entratitischen Sittlichteit nachgebracht wird. Dieser Nachtrag ilt sür die Hatung und somit auch sür die Zeit des Verfassers ohhober Vedeutung, aber sür das angebliche spielstellen wei des Verfassers deweist er schlechterdiers verweit er schlechterdiers nichts. Hat aber das 6. Kapitel in dieser ober einer ähnlichen Gestalt sichlechterdiers der Verfassers der Verfassers der Verfassers der Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verfassers des Verf

10 Gewöhnliches. Der Standpuntt des Berfaffers der Apostellehre ist der des vulgaren Seidenchriftentums der älteren Zeit, wie daselbe aus dem jüdischen Hellenismus durch Hinzukritt des Glaubens an Jesus Christus und einiger evangestischer Sprücke und Anordnungen entstanden ist, und zwar ist der Verfasser ein klassischer Zeuge für jenen Standpuntt, 15 weil er ihm sast nichts Individuelles beigemisch hat. In dieser Sinsicht sehr er dem Berfasser bes sog. 2. Clemensbriefes am nächsten. Abstrahiert man ferner bei ben sog. avoltolischen Batern von bem, was jedem eigentumlich ift, und stellt das Gemeinsame zusammen, zieht man aus Juftin Schluffe auf bas Chriftentum ber Gemeinden, Die er fannte, so tommen die Ergebnisse dem sehr nahe, was wir der Apostellehre entnehmen 20 tonnen. Ihr Berfaffer ift fein Judendrift und tein Pauliner, auch gebuhrt ibm, trobdem er vor salschen Lehrern im allgemeinen warnt, tein mit deri zusammengeleites Prädikat — höchstens antijüdisch, d. h. das jüdische Bolk verdammend, wäre er zu nennen. Er ist Universalist und weiß nichts von einem Unterschied der Nationen; er fieht in der didaxi zoglov por allem eine sittlich sogiale Ordnung bes gesamten 25 Lebens; er fett felbstverständlich voraus, daß die Chriften die Rraft besitzen, diese Ordnung durchzufuhren; er will, daß in den Gebeten wie im gangen Leben die Soffnung auf den Eintritt des Endes, auf die Sammlung der zerstreuten Rirche in das Gottesreich und auf die Auferstehung zum Ausdruck tomme; er will, daß die Christenheit, die von Gott geheiligte Kirche, auch heilig fei. Er belennt sich in den Gebeten zu Gott, 30 dem allmächtigen Herrn, der alle Dinge um seines Namens willen geschaffen hat, der den Menschen Speise und Trant giebt, welcher der heilige Bater ist, der seinem Namen in den Herzen der Gläubigen Wohnung gemacht hat. Er belennt sich ferner zum Sohn, zu Jesus, dem παις θεού, der uns vom Bater den Glauben und die Ertenntnis und das unsterbliche Leben geoffenbart hat; er sieht in ihm den Gott Davids, den heiligen 25 Weinstod Davids und den Herrn, der durch die Propheten geredet hat; er verehrt in ihm die persönliche Gnade Gottes, welche zu besitzen mehr wert ist als die Welt (&2. θέτω γάρις καί παρελθέτω δ κόσμος ούτος), und wartet auf die Wiederlunft Christi. Er befennt sich neben Water und Sohn auch zum Geiste, welcher die bereitet hat, welche von Gott berufen sind. Endlich er suft auf dem AX, der höchsten südlichen Ethit und 40 dem Evangelium; er sieht in den zwölf Aposteln die Mittelglieder in der Überlieferung zwischen dem Herrn und den Gemeinden, und er bezeugt die Tause und das Abend-mahl als die wichtigsten Handlungen: man wird Christ durch die Tause und man bleibt

mah als die wichtigken Hatellanger: Man die Chief dan die der "Etandeuntt", d. h. d.s Christentum, des Berfassers.

7. Zeit und Ort der Assungers.

46 7. Zeit und Ort der Assungers.

46 7. Zeit und Ort der Assungers.

47 3. Dein der Assungers.

48 4. Zeit und Ort der Assungers.

48 5. dein der Assungers.

49 5. dein der Assungers.

49 5. dein der Assungers.

40 6. deine der Assungers.

40 6. deine der Assungers.

40 6. deine der Assungers.

41 6. deine der Assungers.

42 6. deine der Assungers.

43 6. deine der Assungers.

44 6. deine der Assungers.

45 6. deine der Assungers.

46 7. dein und der Begungers.

46 7. dein der Begungers.

47 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. dein der Assungers.

48 6. deine der Assungers.

48 6. deine des Montanisteisers.

48 6. deine Montanisteisers.

48 6. deine Montanisteisers.

48 6. deine Kreuners deine Kollen der Assungers.

48 6. deine Montanisteisers.

49 6. deine Montanisteisers.

49 6. deine Montanisteisers.

40 6. deine Montanisteisers.

40 6. deine Montanisteisers.

40 6. dein

ersten sich des Beifalls der großen Wenge der Gelehrten erfreuen. (Einige Daten: Bestmann 70—79; Jahn 80—120; Schaff 90—100; de Romestin, Wasseld, Funk, Aangen, Potwin, Sadler, Lightsot, Spence u. v. a. 80—100; Farrar um 100; Sitchocd 100—120; Bryennios 120—160). Abzulehnen sind zunächst alle, den Dilettanten stets in naße liegenden Versuche, die Apostellehre in eine uns bekannte, bestimmte ge-schickstuation zu versehen oder auf einen bekannten Berfasser zurückzussusser; den schick Phantalien sind dereits zahlreich ans Licht getreten. Sierher gehört der Versuch Sadle Phantalien sind bereits zahlreich ans Licht getreten. Sierher gehört der Versuch Sadlitrisse vor dem Apostellonzil seitzustellen; ferner das Unternehmen Bestmanns (Geschichte der christ. Sitte, II S. 136 fl.), in der Apostellehre das Wanssel von ihr gleich nach der Zerstörung Jerusalems an die Heidenchriftlichen (petrinischen) Partei in Antiochien zu ertennen, welches von ihr gleich nach der Zerstörung Jerusalems an die Heidenchriftlen erlassen, den Bischof Simen von Steusalem, den Sohn des Aleopas, für den Verfasser, den Bischof Simen von Zerusalem, den Sohn des Aleopas, für den Verfasser, den Bestalter, weiter die Behauptung Boltmars und Arnolds, das 16. Kap. zeige beutlich die Zeit des Vartochba, serner Erspedotus u. s. w. Annormalien Ersanungs, der Verfasser zu keitsten von Stantleren Erspedotus u. s. w.

Die Beit ber Abfaffung ber Apostellehre aus inneren Grunden gu bestimmen, ift deshalb ein fo schwieriges Unternehmen, weil die Schrift durchweg eine Rompilation aus älteren Stoffen ift, und man sich daher hüten muß, sich nicht auf Elemente zu be- 20 rufen, die dem Berfaffer selbst überliefert gewesen sind. Go sind hochst mahricheinlich 3. B. die Abendmahlsgebete ebenso wenig für das gestitige Eigentum des Berfalfers zu halten, wie das Baterunser oder wie "die beiden Wege", die er nur bearbeitet hat. Von ihnen aus darf man daher nicht argumentieren. Die äußeren Gründe (f. den folgenden Abschnitt 18) führen aber nicht weiter als die zu der erntnis, daß unsere Schrift als heilige Schrift dem Clemens Alexandrinus bekannt gewesen ist. Daher ist sie teinesfalls nach ca. 160 anzusetzen. Daß man dieses Datum nicht zu überschreiten hat, ergiebt sich aber auch aus inneren Erwägungen. Im folgenden ist eine Reihe negativer Mertmale angeführt; es ist aber nicht die Meinung, daß jedes einzelne sür negativer Mermate angequer; es qi aver night vie weetning, vag peves engenie qui lish die Zeit vor ca. 160 empfiehtt, vielmehr nur in threm Julammenstehen gewinnen 30 lie diese Bedeutung: (1) Es sehlt in der Apostellehre sede Spur eines neutestaments. Kanons und der Antorität der Paulusbriefe, (2) sede Spur eines Symbols, einer regula siedei und einer geregelten dogmatischen Unterweisung; (3) noch nicht vorhanden war der monarchische Epistopat; es gad nur Epistopen und Diatonen; aber nicht sie, sondern die Propheten und Lehrer spielten die vornehmste Kolle in den Gemeinden; 35 (4) es scheint eine geregelte Gottesdienstordnung, wie Justin eine solche unter ber Leitung des Borstehers bereits vorausgesett hat, zu fehlen; (5) ebenso fehlt jede Beftimmung über einen "Borfteber" bei ber Taufe, mahrend ben Epistopen und Diatonen allerdings eine Beziehung auf die Opferhandlung gegeben ist; die Schrift richtet sich in allem an alle Mitglieder der Gemeinde, befiehlt, daß sie sich Epistopen und Diatonen 40 einsehen mögen u. [. w.; (6) es fehlt die Erwähung von symbolischen, die Tause begleitenden Handlungen, ferner (7) des Jahresosterfestes, (8) des Verdotes des Genusses von Blut und Erstidtem, es fehlt endlich (9. 10) jede Spur einer Existenz der montanistischen Bewegung und jede Charatteriserung von Irrehrern; selbst dei Hermas ist hier mehr zu finden. (Erwähnt fei endlich — doch ift das nicht maggebend —, daß auf die 45 Lage ber Gemeinden inmitten einer heidnischen, ihnen feindlichen Welt, abgesehen von der Stelle c. 1, 4 fin., teine Rücklicht genommen ist). In dem Kreile, aus welchem unsere Schrift stammt, waren also die latholischen Machtabe noch unbekannt, ja sie lassen sich tamm unsere Schrift stammt, waren also die latholischen Machtabe noch unbekannt, ja sie lassen sich laum als im Anzug befindlich erkennen. Halt lediglich die aus der Überschrift zu erschliebende Bedeutung der Iwösspopstel sällt hier ins Gewicht; aber gerade sie ist in so den Gemeinden uralt gewesen. Die Gemeinden haben sich unzweiselhaft der Kirche Marcions noch nicht gegenüber befunden; sie lebten noch sozusagen in einer Urt von Urzustand oder sie sollten doch nach dem Willen des Versassers in demselben leben. Daß dieser Zustand irgendwo in der Christenheit noch nach der Zeit um 160 so besschaffen gewesen ist, wie wir ihn aus der Apostellehre erkennen, ist weder zu erweisen 56 noch zu vermuten.

Über ist die Schrift nicht viel älter? Nun — unzweifelhaft zeigt sie eine Reihe von Mertmalen, die nach unserer bisherigen Kenntnis der Dinge sich besser in die Zeit zwischen 80—120, als zwischen 120—160 sügen. Was sie z. B. über Apostel, Propheten und Lehrer sagt, ist, gemessen an Clemens, Polysarp, Hermas, Justin — von Ig- 200

natius zu schweigen —, viel altertümlicher und hat seine Stelle nahe bei der paulinischen Zeit zu erhalten. Auch manches andere ist hier zu erwähnen, was an das höchste Alterrum zu benken empfiehlt. — Alber — und hier ist ein Kanon aufzustellen, der seiten respektiert wird — wo uns nicht sichere Zahlen an die Hand gegeben sind, da seitbeste wir uns davor zu hüten, in der Geschichte des Utrchristentums die relative Zeitbestimmung mit einer ziffermähigen zu verlauschen; denn wir kennen die Stufen der Entwicelung des alten Christentums im Reich jum tatholischen Christentum für die meisten Provinzen gar nicht, für leine einzige als stetige Reihe; wir haben aber andererseits Provinzen gar nicht, für keine einzige als stetige Reihe; wir haben ober andererfeits Grund zur Annahme, daß sich in manchen Provinzen sehr Altertümliches lange erhalten 10 und dann nahezu mit einem Schlage verwandelt hat. Unsere Schrift kann also zeitlich später sallen als der erste Elemensbrief, Hermas, ja selbst als die Ignatiusdriefe, währerend man ihr trohdem ohne Zweifel eine frühere Stuse anzweisen dat, wenn man die Entstehungsgeschichte des Ratholtzismus aus dem ursprünglichen Justande zu schieden 70 und 160 fällt, so ist die einnal davon überzeugt, daß die Appostellehre zwischen 70 und 160 fällt, so ist die nächste Frage die, od sie Wertmale ausweise, welche zeigen, daß hinter ihr bereits einige christliche Generationen liegen. Diese Frage schen mit aber mit höchster Wahrschein der die Seigen welche zu müllen. Aus die "Zwösspekiellen wir daber mit höchster Wahrschein einer die Seigen spekiellen wird nicht wie der die Krage schen die Rome der Verlandel und will ich mich nicht berufen; aber die Schrift zeigt (1), daß im Stande der Apoftel und Bropbeten eine Korruption ausgebrochen ift - es handelt fich nicht um einen einzelnen tonnen schwertlich (1. meine Ausgade S. 41 pt.) die altieslamentlichen Propheten verst standen werden, sondern nur ältere christliche Propheten; (4) der vorliegende Text zeigt in "den beiden Wegen" c. 1 gewisse Abschwachungen der evangelischen Forderungen, und hat namentlich in dem Anhang zu denselben c. 6 die Unterscheidung einer höderen und einer niederen dristlicher Erttlicher zum Ausdruck gebracht; (5) die Einschäftung des Erstlingsgebots, der seiten Gebets- und Fastenordnung ist auf heidendristlichem Geworden der Dimensionen annehmen sollte; (6) auch das, was der Verfasser werden die Spischwachung die höder die Expischen und Dialonen demertt, daß sie nämlich den Gemeinden rip Lexrovogiav röw προφητών και διδασκάλων leisten und zusammen mit diesen zu ehren seien, kann nicht das ursprüngliche Berhältnis beschreiben; (7) die Bestimmungen über das Fasten 35 vor der Taufe und die Zulassung der Besprengungstaufe fallen in Gewicht; (8) der eschatologische Schluzabschnitt zeigt nicht die Glut, welche die dem Verfasser überlieferten Gebete aufweifen, und es fehlt die Schilderung des Serrlichteitsreiches Chrifti auf Erben. Diefe Beobachtungen, welche es nicht ratfam ericeinen laffen, das Bud in die beiben ersten Generationen der Seidendristen zu verweisen, werden aber sehr verstärtt durch 40 die Wahrnehmung, daß der Verf. unser Mt.Ev. (selbst c. 28, 19) und vielleicht auch unser Lufas-Evangelium vorausgesett hat und überhaupt in seinen evangelischen Citaten nicht eine altertumliche, sondern eine verhaltnismäßig spate Saltung aufweift (teine neuen ene Soffe) sie werden ferner verstärt durch den Jusammenhang aufweit (tene neuen ene Soffe); sie werden ferner verstärt durch den Jusammenhang der Ald. mit dem Barnadasdrief, der wahrscheinlich in die hadrianische Zeit (vor Bartochba) ge45 hört. Somit ist zu urteiten, daß die Annahme der Alhscheinlich ist, daß man die ganze Jeit zwischen 120 unsicher, vor dem Jahr 100 sehr unwahrscheinlich ist, daß man die ganze Zeit zwischen 120 und 160 offen zu halten hat, daß aber innerhald diese Zeitraums die älteren Daten in den meisten Fällen weniger Schwierigkeiten machen, als die jüngeren, so daß der Ansah, in der Zeit Hadrans" der Wahrheit am nächsten tommen 50 dürfte. Was den Ort der Abfallung betrifft - Die Schrift tragt feine ausgelprochene Lotalfarbe —, so hat man im Raten das Höchste geleistet. Die große Mehrzahl der Gelehrten hat sich allerdings für Agypten (Alexandrien, Oberägypten) ausgesprochen;

daneben aber sind genannt worden Syrien und Palästina und Ima Antiochien und Imaecken, ferner Aleinasien, Maecdonien (Thessalous), Kriechenland, Nom und seldsi Ronstantinopel (wenn die Schrift eine späte Kälschung ist). Die äußeren Zeugnisse und die Quelle (der Barnadasbrief resp. eine mit diesem gemeinsawe Quelle) legen allein Agypten nahe. Die Berusung dagegen auf c. 9, 4, daß das Brot "auf den Hüggeln" verstreut war — ein sehr beliebtes Argument sür Syrien —, verschlägt schon deshalb nicht, weil der Ausdruck in einem Gebet vortonunt, welches dem Verf. wie das

Baterunser höchst wahrscheinlich überliefert mar. Daß die Apostellehre auch in den apostolischen Ronstitutionen Berwendung gefunden hat, fällt für Sprien ebenfalls nicht ins Gewicht; denn der Fälscher der Konstit. hatte die Bibliothet von Casarea, zur Berfügung. Gegen das Zeugnis der Geschichte des Buches, welches allein für Agnpten als Urfprunasort fpricht, tann nichts aus ber Schrift felbst angeführt werben, sobald man von 6 der Großstadt Alexandrien absieht. Man darf es daber für mahricheinlich, teineswegs für sicher halten, daß die Apostellehre aus der agnptischen Christenheit stammt,

8. Gelchichte der Schrift in der Rirche, Bearbeitungen. Die Geschichte ber Schrift in der Rirche, die überhaupt nur in Trümmern uns vorliegt, kann nicht erörtert werben, bevor nicht von den Bearbeitungen gespandelt ist. Diese stellen es nämlich, wwie sich gesigen wird, sicher, das unserer Schrift eine ältere Rezension "der beiden Wege" zu Grunde liegt. Ist dies aber erwiesen, so würde, falls gezeigt werden tann, daß auch jene ältere Schrift den Namen "Ppostellehre" getragen hat, in jedem einzelnen Kall erst zu untersuchen sein, od sich die Testimonien wirklich auf die uns in der Kon-

stantinopolitaner Sandidrift vorliegende Regension begieben ober nicht.

Schon vor der Publizierung der Sandichrift (im folgenden M genannt) hat Rrawuhch (ThOS 1882 S. 359—445) ein alltitchliches Unterrichtsbuch "die beiden Wege" aus dem Barnabasbrief (B), dem 7. Buch der apostolischen Konstitutionen c. 1—21 (A) und der fog. "apostolischen Rirchenordnung" c. 1-14 (K) wiederhergestellt. Geine Reftitution murbe glangend burch bie neue Sandidrift bestätigt; benn fie bectte fich fast 20 vollständig mit den ersten sechs Kapiteln derselben. Bryennios und der Verfasser nahmen nun an, daß Barnabas die Quelle sei, daß ihm die Διδαχή folge, und daß aus der Διδαχή die Redaktionen A und K gestossen seien, von welchen sich A eng an M ange-Jacky die Beattelinen A und Kgeloffen feier, voll weigen fich A ein an angeschloffen, K dagegen manches ausgelassen hobe. Bor Ausstelligtellung dieser Hopothese hätte die Einsicht bewahren sollen, daß der höchst daratteristische Passus 1, 3—6; 2, 1 der 25 Didage sowoss bei B als in K fehlt. Allein da man annahm, daß K außer M auch B selbst benutzt habe, so war seine Hopothese zur Not erträglich. Sie wurde seboch umgestoßen durch die Entbectung eines Bruchstüdes einer lateinischen Schrift: "doctrina Apostolorum", welches aufzussinden dem Spütsinn von Gebhardts gelang (s. meine größere Ausgabe G. 275 ff.: "Gin übersehenes Fragment ber Διδαχή in alter lat. Uber- w setjung mitgetheilt von D. von Gebhardt; er fand das Stud in dem Abdruck eines Melter Rodex, den Bez für den 2. Teil des 4. Bandes des Thesaurus Ansectotorum noviss. [IV col. 5 sq.] Martiene mitgeteilt hatte. Funt [QS 1886 S. 650 ff.] fand den Rodex selbst in Melt wieder auf; im Rodex solgt auf die "Exhortat. S. Bonifacii episc. de abrenuntiatione in bapt." auf der letten Seite: "Doctrina aposto- 35 lorum". Inc.: "Viae duae sunt", expl. "nec rapax nec adulator nec . . ."). Dieses Stüd (L) dedt sich mit M 1, 1—3 a und 2, 2—6 a d. h. es sehst in ihm wieberum M 1, 3—6 und 2, 1. Hiernach tann meines E. lein Zweisel sein (über einen Berfuch, die Brioritat des in M erhaltenen Textes doch zu retten, f. Gebhardt a. a. D. zverjug, vie Prioritat des in die ergatienen Lexies doch zu ketten, 1. Gebhardt a. a. D. S. 270 ff.), daß in der ursprünglichen Appletlesten 1, 3b—6; 2, 1 gesehlt hat. Dies 40 haben Holkmann, Bratte und viele andere erkannt; namentlich aber gebührt Warfield (Biblioth. Sacra 1886, p. 100 bis 161) das Berdienst, die ursprünglichen "beiden Wege" aus BMKAL, wozu noch Citate bei Herman, Elemens Alex., Lactantius und dem Sibplien tommen, sehr sorgsätlig sestigestellt zu haben (außer der großen Auslassung 1, 3—2, 1 sind die Unterschiede vom Texte M noch ziemlich zahlreich, aber nicht aus B geschöpft bet sehrenzeit. Be zur M mie aus Mickelschieden nicht aus B geschöpft bet sehrenzeit. Be zur M mie auch Martiald nueskehlt kernen der der verweisellen hat (ebensowenig B aus M, wie auch Warfield zugesteht), ferner daß ber ursprünglichere Text der beiden Wege bei B L und K vorliegt, der erweiterte in M und A. Die neueren Untersuchungen aber haben noch weit mehr zu Tage gefördert. Nach tastenden und mehr oder weniger unficheren Berfuchen verschiedener Gelehrter bat C. Tanlor in 50 seiner vortrefslichen Schrift: "The Teaching of the twelve apostles with illustra-tions from the Thalmud", Cambridge 1886, es m. E. sast zur Evidenz gebracht, daß die Urschrift der beiden Wege jüdischen Ursprungs ist — ein für Proselhten bestimmter Ralechismus. Ich habe diese Ansicht schon in meiner Dogmengeschichte (I, S. 144) angedeutet; allein Taylor gebührt das Berdienst, sie energisch geltend gemacht w und bewiesen zu haben. 36m hat ein fo tonservativer Rritifer, wie George Salmon es ift, beigestimmt (Gegen eine jubifche Grundichrift haben fich harris, Barfield, Silgenfeld [Iwxh 1877 I, S. 118] und andere ertlätt). Von hier aus fällt auch ein ganz neues Licht auf die Geschichte des Buches. Nachdem diese Erkenntnis gewonnen war, wurden aber noch drei (zwei) weitere — ägyptische — Zeugen entdeckt, die die beiden w Bege enthalten, nämlich (I. Warfield, The Andover Review, July 1886 p. 81 sq. und Journal of the Exegetical Society 1887 p. 86 sq.) von Harris (The teaching of the Ap. and the Sibyll. books 1885 p. 15 sq.) in dem unter Athanafius Ramen itehenden und wohl echten Syntagma Doctrinae (MSG XXVIII Col. 835), don Ortis (Independent 1886 15. April) in der griechijch und loptisch ethaltenen pseudoschanasianischen Fides Nicaena (MSG, l. c. col. 1635 sq., cf. zu beiden Stüden Hydrolinasianischen Fides Nicaena (MSG, l. c. col. 1635 sq., cf. zu beiden Stüden Hydrolinasianischen Stüden Nicaena (MSG, l. c. col. 1635 sq., cf. zu delben Stüden Hydrolinasianischen Stüden Nicaena (MSG, l. c. col. 1635 sq., cf. zu delben Stüden Hydrolinasianischen Stüden Stüffol ist der loptische Text des Fides Nica ister als der griechische, der eine Rückübersehung aus ihm sein foll) 20 und den Schlichen Mönche Schundi, Paris 1889 (J. II Bb XIII H. 2.). In Schundig ethaltenen Rede des Schnudi, Paris 1889 (J. II Bb XIII H. 2.). In Schundin Schundi, Paris 1889 (J. II Bb XIII H. 2.). In Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin Schundin

3m folgenden stelle ich die Ergebnisse meiner wiederholten Bemühungen um die Geschichte des Textes zusammen. Wer die Geschichte der Aritik der Aldazis aufmerkam verfolgt hat, wird die Behauptung vielleicht nicht zu kühn finden, daß die nachstehenden

Sätze als ihr Reļultat bezeichnet werden durfen:

1. Juden haben im ersten Zaphundert unstere Zeitrechnung oder schon früher eine 20 Anstrustion für Proselysten unter dem Altel "die beiden Wege" versatt. Diese Instruttion kann aus BMKLA Sch ( $\Sigma N$ ) noch salt wörtlich wiederhergestellt werden. (Daß die Instruktion südsichen Ursprungs ist, solgt aus der Vowesenheit aller spezifisch dristlichen Wertmale und evangelischen Sprücke, aus der Vowesechnigt, daß das Ahema [Aid. 1, 3] nicht in der evangelischen Sprücke, aus der Veodachung, daß das Ahema [Aid. 1, 3] nicht in der evangelischen Fassung angegeben ist, und aus den zahlreichen 25 Parallelen, welche die südsich-palätinensische Litteratur dieten). Sie reichte jedenfalls die Add. 5, höchst wahrscheinich die c. 6 (intl.), ja möglicherweise noch darüber hinaus. Man kann nämlich vermuten, daß in der jüdsichen Institution Bestimmungen enthalten waren, welche mit den dristlichen Bestimmungenn über Tause, Fosten, Gedet, Erstlinge u. 1. w. forrespondiert haben. Diese Bermutung empsiehlt sich besonders angesichts der 40 cc. 8 und 12 der Acdazis, Allein die Bearbeiter müßte seine Borlage hier gänzlich umgearbeitet haben —; daher lasse üch sie sellen und nehme nur "die beiden Wege" als jüdsich in Anspruch.

2. Die jübissen "beiden Wege" enthielten das, was wir Atd. 1, 1—1, 3 init.
45 u. 2, 2—5, 2 lejen, und zwar mit Ausnahme Neiner Noweichungen, die wir aus Barnabas lonflatieren können, wörftlich und in derfelden Reihenfolge. Außerdem enthielten sie vielleicht den wesenlichen Anhalt von c. 6, der sich auf die Speisegeses des Aussellung und der Speisegeses der Vursellung der der der Verlagen das die Wege auch als die Wege der Vursellung der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlag

Auslegung folgten nun die Berbote des Dekalogs (grobe Sünden), sodann die Berbote delse bespen, "mas dem Bösen ähnlich sit" nach den Geboten einer höheren Sittlichteit, wie sie längst swohl von den Pharisäern als von hellenistischen Juden ausgestellt waren; hierauf folgten (3, 7—4, 14) die positiven Gebote, erst im allgemeinen zur rechten Gesinnung (Sanstmut, Langmut, Güte, Demut, Gottergebenheit 3, 7—10), sodann zum rechten Berhalten gegen den Lehrer, gegen die Gemeinde und in den verschiedenen Beziehungen zu den Brüdern, Kindern, Elaven u. s. w. Allgemeine Ermahnungen (4, 20 12—14) zum Hak gegen das Gottwidrige, zum pünktlichen Befolgen der Gebote Gottes,

zum Sündenbelenntnis und zur rechten Verfassung beim Gebet bildeten den Beschluß. Der Todesweg war ganz summarisch angegeben. Hierauf solgten vielleicht — s. oben — Bestimmungen über das Verhältnis der Proselhen zu den jüdlichen Speisegeschen; sie wurden ihnen nicht zugemutet, aber empfohlen. Vermutlich war hier auch von Beschneidung, Sabbath u. s. w. die Rede.

- 3. Diese jūdische Proselhteninstruttion ist wie das A. von Christen sehr strüße schon übernommen worden, und zwar wurde sie als Taustrede gebraucht zur Einschäftung der christlichen Sittlischest. Als solche hat sie in sterechper oder in freierer Form viele Jahrhunderte hindurch gedient (zu denlen zieht auch die sehr zut bezeugte LA in AG 15, 29: ἀπέγεσθαι εἰδιολοθύτουν και αξιατος και πυκτών και πορ- 10 νείας, και δοα (δεν μή θέλετε έαυτοίς γενέσθαι, έτέρω μή ποιείν) und ist selbst ins Weendland gedrungen.
- 4. Im nachapostolischen Zeitalter hat der Berf. des Barnabasbriefes diese Institution seiner Schrift einverleibt. Er sannte sie höchst wahrlcheinlich noch nicht als eine "Lehre der Apostel", denn davon sagt er nichts; in dem Kreise, sür welchen er 15 zunächst geschrieben hat, wird die Institution noch undesannt gewesen sein; er selbst aber hat sie wohl aus dem Gedächtnis citiert, und so erklärt sich vielleicht die Unordnung, in welcher er ihre Sähe reproduziert hat. Er hat aber von eigenem sast nichts hinzugestügt und muh muh daher, wo es auf den Wortlaut der einzelnen Sähe ansommt, hier und da als der vorzüglichste Zeuge gelten.
- 5. Ein anderer unbefannter Chrift hat die judische Instruktion zu einer "Lehre ber (3wölf) Apostel" erhoben - wie man die Allicen Bucher für driftliche, eine judische (3mol) Alphiler exposen — we man vie Actingen Indigen Angel in Affittige, eine findiges Appolatspie für appfivolisse, ob art, welcher dies (zuerst) gethan hat, identiss ist er erhebt sich der nun die Frage, ob der, welcher dies (zuerst) gethan hat, identiss ist er erhebt sich der von der die Krage, ob der, welcher dies (zuerst) gethan hat, identiss ist er erhebt ein Berassen in KL (und Sch) vorsiegende, fürzere, ältere und darum B näher stehende Text der beiden Wege ein Bücklein sür sich gewesen — welches den Namen "dicaxi, röv άποστόλων" geführt hat — oder waren demselben von Anfang an die cc. 7—16 beis gesellt? Im ersteren Fall würde es in Bezug auf eine Reihe von Citaten bei den Kirchenvätern völlig dunkel bleiben, ob sie wirklich das uns in der Handschrift vorliegende 30 Ausgenvonern vollig vinner vielven, vo sie wirting vas uns in ver Jandynit vortlegenos Weger. Im anderen Falle unterschiede sich die zweite Rezension von der ersten salt lediglich durch die Hinzusügung der Berje 1,3—2,1. In beiden Fällen ist es von Bedeutung, sestyustellen, in welcher Zeit der mertwürdige Jusah 1, 3—2, 1 gemacht ist und wie man ihn zu beurteilen hat. Weierel in L. gestanden hat, lätz sich nun leider schlegterdings nicht mehr sagen: denn das Fragment bricht sossibet e. 2, 6 ab. In K reicht die Beardeitung die c. 4, 8 (rejp. in der Ottob. Handschift bis 4, 14); es fehlen also hier nicht nur cc. 7—16, sondern auch das 5. Rapitel, welches doch ohne Zweifel einen Bestandteil des alten Büchleins gebildet hat. Außerdem aber findet seingt, 2. vie inichte Inichte ind, pater etst find die christichen Justige in c. 1—5 gemacht worden — die letztere zu bevorzugen. Siernach gestaltet sich die Geschichte des Buches wie folgt: Ein unbekannter Christ foat die slieden, die Geben Weger unter Hinzustagung der ce. 7—16 (in welchen er Bekanntschaft mit dem Barnadasbrief verrät) als Apostel- wo Borlage von L wollständig oder das Exemplar der Didache, welches K oder Sch benutt hatten, so hätten wir aller Wahrscheinlichteit nach die Urgestalt der driftlichen Apostellehre: denn L und K zeigen einen älteren Text als M. Diese Rezension ist um den Abichnitt 1, 3-2, 1 erweitert worden, und fo ift unter Singufügung fleiner. 55 unbedeutender Anderungen, die uns in M und A vorliegende Form entstanden. (Richt unmöglich ist, daß in M c. 1, 4a: καὶ έση τέλειος, c. 1, 4b: οὐδὲ γὰο δύνασαι, und alles dis zum Schluß des 1. Rapitels von den Worten: B. 5: μακάφιος δ διδούς ab noch spätere Zusätze sind; denn sie fehlen in A und machen im Zusammen-

hang Schwierigteiten). Daß es außerbem noch andere Rezensionen gegeben bat,

im Hinblid auf die Zeugniffe ber Rirchenvater wahricheinlich.
6. Der Abschnitt 1, 3-2, 1 ist hinzugefügt worden, um "bie beiden Wege" mit evangelischem Stoff, den man in einer Διδαχή χυρίου δια των αποστόλων nicht 5 miffen tonnte, auszustatten. Durch diese Singufügung ist die Disposition des Lebenswegs ganglich geandert worden, sofern nun c. 1, 3-6 als die Ausführung der Gottesliebe, c. 2 ff. als die Ausführung der Rächstenliebe eischeint. Bon hier aus haben wir uoch einmal die Zeit der Abfassung zu erwägen. Durch die Ausscheidung des Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung der Abscheidung d evangelischen Sprüche zu erkennen, die mit Tatians Diatesaron resp. mit einer Evangelienharmonie (ober mit dem Petrusev.?) frappante Übereinstimmungen auswies (scheibet man 1, 3-2, 1 aus, fo barf man wohl urteilen, bag die ursprungliche Schrift 15 einfach das Mtev., wie wir es lesen, voraussetzt; c. 16, 1 ist für sich genommen, keine sesse Grundlage für die Annahme, daß auch das Lukasev. benutzt ist). Ist nun der Zusatz 1, 3—2, 1 nach der Zeit des Tatian oder doch nach der Zeit, da man in den Gemeinden das Matthäus- und Lutasevangelium las und mit einander verband, jeboch noch immer vor der Zeit, in der man sich angstlich an den Wortlaut der Goan-20 gelien band, entstanden, so tann die ursprüngliche Rezension geraume Zeit früher angesett werden. Über das Alter der weiteren fleinen Zusätze in M. die sich in A nicht finden, lagt fich nichts bestimmtes fagen.

7. Tropbem die Rapitel 7-16 fruhe in der Rirche zu Rapitel 1-6 (um 120 etwa) hinzugestellt worden sind und so die "Herrnlehre durch die Apostell worden sind und so die "Herrnlehre durch die Apostell entstanden varen nur diese im Katechumenenunterricht und sons über Folgezeit waren nur diese im Katechumenenunterricht und sonst zu verwerten; denn das übergeveraltete schnett. Allerdings in L war vielleicht die ganze Schrift überseht sood weiß man darüber nichts), und A (Apost. Konstit.) hat die ganze Schrift aufgenommen siedoch - wie durchgreifend hat er fie bearbeitet!). Dagegen die apost. Rirchenordnung 30 (K) hat fast nur die beiden Wege verwertet und ihre Spruche an die Apostel verteilt. Ebenso hat Athanafius für sein den Mönchen bestimmtes Syntagma ( $\Sigma$ ) fast nur die ersten Rapitel exzerpiert resp. ein älteres Exzerpt benutzt, welches auch der pfeudoathanasianischen Fides Nicaena (N) zu Grunde liegt. Wie gerne man in den Klössern die beiden Wege las, zeigt im 5. Jahrh. Schnudi (Sch.), der weder  $\Sigma$  noch N kennt, as sondern selbsiständig und mit viel größerer Treue als  $\Sigma$  N die ersten 5 (6) Kapitel der Didache reproduziert hat; von den folgenden hat er gar feinen Gebrauch gemacht.

9. Zeugniffe (wesentlich nach bem 1. Bb meiner Altchriftl. Litteraturgefch. G. 87 ff.): Dag ein Buch, welches die Quinteffeng der driftlichen Anweisungen enthalt, viel gebraucht wurde, ohne bag man es ausbrudlich citierte, liegt auf der Sand. Andererfeits 40 ift nicht zu vergeffen, daß viele Spruche, die in dem Buch enthalten find, auch auferhald besielben turlierten, vor allem die jog. "goldene Regel", l. 3. Zeugnilje bei Rech, Agrapha S. 95 st. 135 st. 272 st., 3ahn, Gesch, bes Natichen Kanons I S. 366 st.; II S. 589; Caspari, Ancedota I S. 167. 191. Ahnlich steht es mit dem mett würdigen Sah st. 6 stock of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The teaching 1887 p. 69-71 (füge hinzu Augustin, Serm. in ps 102 c. 12; 146 c. 17; Gregor der Große Moral. III 30; Bernhard, ep. 95 [MSL T. 182 p. 228]; Funt, ThOS 1891 S. 170 f.). Der Spruch wird mit "scriptum est", "dictum est" eingeführt. Es ist daher außerordentlich schwer, ja eigentlich unmöglich, eine Ge-50 Schichte ber Benutung des Buchs, welches in verschiedener Gestalt gum Unterricht der Kalechumenen verwendet wurde, zu schreiben, zumal da man häufig nicht entscheer kann, in welcher Gestalt das Buch einem Autor vorlag, ob in der Gestalt von M oder in einer anderen. Man weiß 3. B. gar nichts über das Alter der lateinischen Berfion, und wenn uns in ber fehr alten pfeudocoprianifden Schrift (Bittor von Rom) adv. 55 aleat. 4 mitten unter Citaten aus Paulus das Citat begegnet: "(Et) in doctrinis apostolorum est: Siquis frater delinquit in ecclesia et non paret (apparet) legi, hic nec colligatur donec poenitentiam agat, et non recipiatur, ne inquinetur et inpediatur oratio vestra", fo flingen biefe Worte zwar fehr ftarl an mehrere Stellen in M an, aber ihrem gangen Wortlaut nach finden fie fich bort nicht. Ebenfo-

60 wenig läßt fich entscheiden, ob die Fassung der Anweisung 216 15, 20 (Cod. Bezae,

Iren. III 12, 14; Cypr. Test. III 119, in mehreren Minusleln und bei anderen Beugen: ἀπέχεσθαι είδουλοθύταν κ. αξιματος κ. πνικτών καὶ πουνέας, καὶ ὅσα (ἀν) μὴ θέλετε έαντοῖς γενέσθαι, έτέρω μὴ ποιείν, von der Didache abhängig ift. Die zahlreichen Lastertataloge des 2. Jahrh. und der folgenden sind ebenfalls mit ihr verwandt, und wenn es in einer frühmittelalterlichen "Rede an Getauste" (Caspari, 5 Anecdota S. 197) heißt: "Et postea dies XL cum discipulis XII est conversatus et docuit eos, ut adnuntiarent suam resurrectionem per omnes gentes et baptizarent eos in nomine patris etc. in remissionem peccatorum et praeciperent eis, ut recederent a vitiis diaboli, i. e. ab homicidio, a furto, a periurio, a fornicatione, ab ebrietate et omni vitio malo, et, quod sibi non velint, 10 alli non faciant", so ist die Annahme nicht ausgeschlossen, das eine Rezenston der Dibache zu Grunde liegt.

Die Frage über das Berhältnis des Barnabasbriefs zu M ift oben turg beant-Die grage voer ods derhaints des Barnadostrefs 31 M ft doen turz deathis antwortet worden. In M ft doer die "beiden Wege" find nicht dem Briefe (c. 18—20), sondern der gemeinsamen Quelle entnommen. Der Iudas- 15 brief (v. 12. 17. 22. 23), der Hitte (vis. III, 4; Mand. II. VI, 2: XI etc.), der 2. Clemensdrief (vv. 11.), Arifitdes (vv. 11., bej. c. 15 Syr. [Fasten für die Bersfolger] u. c. 15 Gr. [die goldene Regel]), Justin (Apol. I, 14—17; 61; Dial. 35 u. a.); Theophilus Antioch. (ad Autol. II, 44), die Ascensio Jesai. (III, 21. 27; IV, 2. 3. 6 Dillmann); Theodotus (dei Epiph. h. 55, 8: Xojardos Eseksyn, von husse vider der vool breichen der xakéng έκ πολλών οδούν . . απέστοεψεν ήμας άπο eldoskov και treibniser ήμαν την όδου), das Testamentum Isaac, der 2. Petrusdrief (1, 16; 2, 2, 7, 10, 14, 15, 21; 3, 2, 10) zeigen eine gewisse Wertundschaft mit der Didade; ader es sehlt doch viel, um eine Abhängigieti sicher zu tonstatieren (Jahn, JRG VIII S. 66 wolke beweisen, daß Lustins Berich über die Taufe von unserer Schrift als einer Autorität ze bekönzig ist indem zu der Schrift als einer Autorität ze abhangig ift, indem er den Sat I, 61: καὶ λόγον δὲ εἰς τοῦτο παρά τ. ἀποστόλων adhangig it, indem et den Saß I, 61: και λόγον δε είς τοῦτο παρά τ. άποστόλον εμάθομεν τοῦτον, mit Entfernung des τοῦτον auf die Didage bezießt). Es fteßt hier [6, wie mit den Bezießungen zu den Sibyllen, Pleudophforsibes und zum Talmud ([. Taylor, The teaching of the XII apost., Cambridge 1886 und die Untersuchungen von Bernans, Massebieau, Sadatier, Hartis, Usener, Sibyll. II, 61, 64. 68. 77. 78. 30 80. 88. 91. 96. 126. 135. 145. 147. 165. 167. 187. 188. 217. 225. 242. 253. 274. 280; III, 37—40. 52. 85. 762; IV, 165; VI, 9; VII, 87; VIII, 46. 315. 393. 399. 412. 481; Pleudophoth. 3. 9. 12. 16. 22. 32. 57. 63. 76. 149. 154. 184); die Sachparallelen find febr bedeutend, aber um bie dirette litterarifche Abhangigfeit gu ton-Saapparatieten into jest oedeutend, oder im die otterte intetartigde Aldgangigtett zu tonstatieren, ehelt das Material. Mehr geneigt wird man sein, eine wirfliche littetarisches Abhängigteit der pseudoclementinischen Briefe de virg. von der Didache anzunehmen (l. 1, 10, 4; 11, 4; 13, 5: xoiaréuxoox ; lerner I, 11, 8; I, 12 fin.; II, 2, 4; II, 6, 3, auch I, 11, 10); aber das erste sichere Eitsteiner Rezenssion der Didache bietet doch Clemens Allex. An mehreren Siellen hat er das Buch stillschweigend benutzt, auch die zweite Hässe gekannt (l. Quis dives 29 = Ard. 9, 2) und das Buch so hogeschätzt, daß er es an einer Stelle (Strom. I, 20, 100 = Ard. 3, 5) als yourph dezeichnet; es gehörte ihm also in den Kreis der heitigen Schriften. Demografig hat er logar den Detalog des Moles (Paed. II, 89; III, 89; Protrept. 109) mit solchen Zusägen wiedergegeben, die sich in der Apostellehre finden. Auch dei Origenes ist es Bornemann (Th23 1885 Nr. 17, Kol. 413) und Thomas Potwin (The Independent, 45 Kew-Yort 21. Jan. 1886) gelungen, die Benugung nachzuweisen. Bornemann hat darauf ausmerstam gemacht, daß Orig. Hom. VI in I. Judic. (Lommahjch XI, p. 258): "antequam verae vitis, quae ascendit de radice David, sanguine inebriemur", aus  $\Delta\iota\delta$ . 9, 2 geflossen ist, und Potwin hat gemeint, daß Origenes wie Clemens die Apostellehre als "scriptura divina" bezeichnet hat; benn das Citat de princ. III, 50 2,7: "Propterea docet nos scriptura divina, omnia quae accidunt nobis tamquam a deo illata suscipere, scientes quod sine deo nihil fit. Quod autem haee ita sint, id est, quod sine deo nihil fiat, quomodo possumus dubitare, domino et salvatore pronuntiante et docente: Nonne passeres etc.", sei auf 410. 3, 10 zurüdzusühren (allein es liegt vielleicht doch näher, an den Barnadasbrief 55 zu benten). Diefe Entbedungen waren außerordentlich bantenswert; benn bisher waren bei Origenes teine Citate nachgewiesen (die ratselhafte Stelle Hom. in Lev. X fin., Delarue II, p. 246: "sed est alia ieiunandi ratio adhuc religiosa, cuius laus quorundam apostolorum litteris praedicatur, invenimus enim in quodam libello ab apostolis dictum: Beatus est qui etiam iciunat pro co ut alat pauperem", 60

tann nicht auf die Apostellehre gurudgeführt werden). Gin Fragment Dionysius' bes Großen in den S. Parall. (p. 674 Lequien) lautet: Διονυσίου Μηδέν των συμβαινόντων χωρίς αν γενέωθαι θεού πεπείοθαι χρή: είναι δὲ αγαθά παρ' αίνου πάντα (cf. Διδ. 3, 10). Ruzz vor der Zeit des Eulebius ift die Apoltellehre ferner— 5 in Aggplen— in eine Rompilation eingeardeitet worden, welche den Titel Karóres έχελλησιαστικοί (Apoltolitighe Ritchenordnung = K) führte. Hier find nur die vier ersten Aapitel der Schrift, und zwar ohne die Interpolation 1, 3 bis 2, 1 verwertet. Diese aber haben in der neuen, sehr lonservativen Beardeitung die weiteste Vertreitung erlangt, da die ap. RD. in die orientalischen großen Rirchenrechtsbucher Aufnahme ge-10 funden hat (das Rabere f. in meiner größeren Ausgabe S. 193—241). Daß dem 10 simben hat (das Nagere ]. in meiner großeren Ausgave S. 193—24.1). Dag oen Bearbeiter, der den einzelnen Apolteln die einzelnen Sprüche zugeteilt hat, die ganze Schrift bekannt gewesen ist, ist oben demert worden. Der Ausbruck zowariervoorsfindet sich auch in dem Brief des Alexander von Alexandrien an Alexander von Konistantinopel (s. Theodoret, h. e. 1, 4) und dei Pseudou-Ignatius, der mit dem Reduction 15 der Apo. Constit. identisch ist (s. ad. Trall. 6: o. Kowaravoi, didá Azouréurvogot). Der in einem der Psassischen Fragmente vorkommende Ausdruck die duardieur in einem der Psassisch (hab. 14) auf unser Volgenschussen. zurüdgehen (??). Bemertenswert ist es, daß Tertullian, de orat. 11, geschrieben hat: "Via eognominatur disciplina nostra". Jebenfalls ist die Didache Idon frühe in das 20 Abendland getommen, ja auch überfett worden, wie das obengenannte Citat aus Pseudocypr., adv. aleat., beweist. Sier beift bie Schrift "doctrinae apostolorum". cypr., adv. aleat., beweilt. Her peigi die Schrift "godekinae apostolorum Bielleicht ist auch Hippolyt mit einer Rezension belannt gewesen, s. can. arab. 33 sin. 36. Das "tanonische" Ansehen unseres Buchs — besser das "apostolissische" — beweist außer Clemens und Peudo-Cyprian im Abendland vielleicht noch Optatus Milev., wenn er 25 de schism. Donatist, 1, 21 schrift: "Denique inter cetera praecepta eitam. haec tria iussio divina prohibuit: "Non occides". "Non ibis post deos alienos" et in capitibus mandatorum : "Non facies schisma". Sier ift wohl die Didache (c. 4, 3) zu verstehen; benn im Bermas, an ben man gunachst bentt, fehlt die Stelle (E. 4, 3) an verjacieri, denn in Jennus, un den man jamadji denn, jegu die Sein (Funt macht, ThQE 1894 S. 601 ff., darauf aufmertsam, daß in den Gesta 20 apud Zenophilum [p. 192, 6 sq. in der Ausgade des Optatus den Jivola 160. 2, 7 benutt sei: "deus dixit: quosdam diligo super animam meam"; doch ist das nicht sichert. Ausgustin hat unser Buch nicht gesannt oder er hat es nicht beachten wollen, wenn er chreibt: "Ego in evangeliis et apostolicis litteris totoque instrumento video praeceptum esse ieiunium, quibus autem diebus non opor-35 teat ieiunare et quibus oporteat, praecepto domini vel apostolorum non invenio definitum". Db Lactantius (Epit. div. inst. 59. 60; div. inst. VI, 3) unfer Buch benutt hat, ist nicht auszumachen, jedenfalls tannte er die "beiden Wege" (dasselbe gilt von Commodian). In den pfeudoclementinifden Schriften find nur unfichere Spuren unferes Buchs. Am auffallendlien ist die Paralle Homil. p. 4, 25 (Lagarde:) ἀγαγόντα αὐτὰν 40 ἐπὶ τονταμὸν β΄ πηγήν, ὅπερ ἐπὶν ζῶν εἰδωρ, ct. Λιδ. 7, 1, 1; andere Spuren sind in der Ausgade von Harris p. 53 f. verzeichnet. Auf eine Paralleles in den Alten des Phileas und Philoromus (Ruinart, Act. Mart. p. 519, Ratisdon. 1859) und der Διδ. 1, 2 hat Funt (ThOS 1892 S. 522) aufmersam gemacht: "Dicit enim sacra et divina scriptura: Diliges Dominum deum tuum qui te fecit". Doch tann dieser Zusat 45 auch aus Jejus Sirach gefloffen fein.

Eusebius (h. e. III, 25) rechnet unsere Schrift zu den Antilogomena (νόθα); er nennt sie των άποστόλων αι λεγόμεναι διδαγαί (Rufin: Sing.) und stellt sie nach

bem Barnabasbief.

Etwa 40 Jahre nach Eufebius hat Althanafius in feinem 39. Festbrief vom J. 367 so jenes Verzeichnis der lanonischen Schriften ausgestellt, welches sür die Geschichte des Kanons von großer Bedeutung geworden ist. Hier heißt es am Schluß: 'All' ένεκά γε πλείονος άκοιβείας προστίθημι δη τουτο γράφουν άναγκαίως ώς δτι έστι καί έτερα βιβλία τούταν έξωθεν ού κανονιόριενα μέν τετιναριέντα δε παρά των πατέρων άναγινώσκεσθαι τοις άστι προσερχομένοις και βουλομένοις κατηχείσθαι τον 55 της εὐσεβείας λόγον, Σοφία Σολομώντος και Σοφία Σιράχ και Έσθης και Τουδάς και Τωβίας και Διάσχη καλουμένη των άναστόλων και διομήν, και διμος κάκείνων κανονιζομένων καὶ τούτων άναγινωσκομένων οὐδαμοῦ των άποκρύψων μνήμη κτλ. (Russin hat bei seiner Biedergade, Expos. in symb. apost. 36—38, an die Stelle der Διδαχή καλουμένη κτλ. eine Schrift "qui appellatur Duae viae 50 vel Judicium secundum Petrum" gesetzt und eine Schrift "Petri Judicium" et

mahnt auch Hieronymus, de vir. ill. 1, unter ben pseudopetrinischen Schriften. Über bieses Buch, sein Berhältnis zur Didage und über die Bertauschung bei Mytin läht sich sicheres nicht sagen). Athanasius hat aber nicht nur selbst hie und da Gebrauch von dem Buch gemacht (s. de pseudoproph. T. XXVI col. 1253 XXVII col. 1381 Migne: πολλφ μαλλον από των έργων δφείλεις δοκιμάζειν τους χριστεμπόρους, 5 cf. Atd. 11, 8; 12, 5, por allem aber de virgin. T. XXVIII, 2 col. 265 sq. [bie C. 10. 11, 8; 12, 9, but them used the virgin. I. AAVIII, 2 coil. 2038d, 10te Gorfith with fit pleubouthandiantish gesoluten, it aber neilelight bosh each; I. Scisson, Athanas. de vita ascot. p. 27 sq.], wo das Gebet  $\Delta t \delta$ . 9, 3. 4 sqlt wortlish mitgeteilt ist:  $\epsilon i \gamma_{\alpha 0 \mu \sigma 0 \tau} i \epsilon \nu$  oot,  $\tau \alpha i \epsilon_0 \rho$  —  $\epsilon t_0 \tau$  over  $\epsilon t_0 \nu$  Austing an das Gebet c. 10 sinden sight. c. col. 268, vgl. bagu col. 273 mit  $\Delta t \delta$ . 1, 1), sondern er shat es 10 aud in dem Syntagma doctrinae (I. über desse Edstheit Eichhorn, 1. c.; sie stellt sith that Taylor and the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same stat nicht fest) T. XXVIII col. 835 sq. für Monche bearbeitet (s. o.). Eine neue, verwandte Bearbeitung dieser Bearbeitung liegt in der pseudoathanasianischen "Fides Nieaena" vor T. XXVIII col. 1639, welche Mingarelli i. I. 1784 zuerst herausgegeben hat. Über das "Syntagma doctrinae" und die "Fides Nieaena" hat Batiffol 16 (Studia patrist. 1890 S. 119 ff.) gehandelt auf Grund neuen toptischen und grieschischen Quellenmaterials, vgl. auch desselben Festschrift: Didascalia CCCXVIII patrum pseudepigr., Graecis codd. rec. P. Batiffol, copticum contulit H. Hyvernat, Paris 1887 ([. oben über Σ und N).

Daß unsere Didache den Anstoß gegeben hat zu der Entwicklung der apostolischen 20 Kanones und Konstitutionenlitteratur, folgt nicht nur aus der ägyptischen KD. (1. oben), sondern auch aus ähnlichen Schriften, wenn man sie mit der Didache vergleicht. Bereits die Grundschrift der 6 erften Bucher der apostolischen Ronftit. (l. I-VI Syr.) scheint sie vorauszuseten, obschon eine dirette Abhängigteit nicht nachweisbar ist (s. die jagetin ste Voltasylegen, vojagon eine vireire Avojangigieri nicht inaupurisoda in st. v. 26 achparallelen I, 1. 2. 4; II, 1. 6. 15. 25. 34. 36. 37; III, 4; IV, 2. 3; V, 20; 25 VI, 13 in der sungenügenden Mücküberfegung Lagardes bei Bunsen, Analecta Antenic., dazu Funk, Apostol. Ronstit. 1892 S. 65 ff., der eine direkte Abhängigseit annimmt). In das 7. Buch der letzten großen Redaktion der Apostol. Konstit. ift sie salt vollssändig. aufgenommen, áber zugleich unfchäblich gemacht (f. o. über A). Der Rebattor ist ber-selbe, der auch die Ignatiusbriese versälscht und neue hinzugedichtet hat. Auch bei dieser 30 Arbeit verrät er Renninisse unserer Schrift. Weder er (er lebte wohl in Casarea) noch Eusebius dürsen aber als Zeugen basir angerbever er eine wohl in Castrein noch Echiebius dürsen Spriens und Palästinas in Gebrauch resp. in weiteren Kreisen bekannt war. Dagegen aus Agppten haben wir auch noch in der Zeit nach Athanasius Zeugenisse, daß man die Schrift verwertete. Hier ist vor altem an die Rede des Schnubi ss zu erinnern, die oben (1. "Sch") besprochen worden ist. Außerdem ist es wahrscheinisch, daß Joh. Climacus (saec. VI sin.), Abt im Sinaissoster, die Didache gekannt hat, und zwar bezeugt er gerade c. 1, 4 sin. sentdect von Bryennios, 5. Migne VXXVIII p. 1093. Erweiten worden LXXXVIII p. 1029: Εὐσεβῶν μὴν τὸ αἰτοῦντι διδόναι, εὐσεβεστέρων δὲ καὶ τῷ μη αλτούντι το δε άπο του αίροντος μη απαιτείν, δυναμένους μάλιστα, τάχα 40 τον άπαθον και μόνων ίδιον καθέστηκεν). Dorotheus von Palaftina (c. 590) mag auf unsere Schrift zurüchlichen, wenn er (T. LXXXVIII cod. 1840 Migne) schreibt: Παρακαλώ σε, τέκνον, υπόμενον καὶ ευχαρίστει έπι τοῦς συμβαίνουσιν έν τῆ ἀσθενεία συμπτώμασι, κατὰ τόν λέγοντα. Πάντα τὰ ἐπερχόμενά σοι ώς ἀγαθὰ προσδέχου (cf. A.d. 3, 10). Darüber hinaus haben wir, abgesehen von der Ronstantinop. 45 Handschrift vom Jahre 1056, nur noch zwei Zeugnisse aus der morgenländischen Rirche; denn was Zonaras und Blastares angeben, ist wertlos (wertlos ist auch die dem Uthanasius beigelegte Synopsis). In der Stichometrie des Nicephorus nämlich ist die  $\Lambda\iota$ - $\delta a\chi\dot{\eta}$  åxoor $\delta\lambda\omega\nu$  mit den Periodoi der Apostel und den Schriften der sog, apostolischen Bater, vor welch letteren sie ihre Stelle erhalten hat (sie steht an 6. Stelle so nach dem Thomasevangelium und vor den Clemensbriesen als διδαχή άποστόλων), ju ben Apotrophen gerechnet, nicht zu ben Antilegomenen. Gie ericheint alfo bier von jedem Zusammenhang mit den heitigen Schriften befreit und bereits in der Gruppe, in welcher wir sie auch in der Handschrift des Bryennios finden. Aber das Berzeichnis des Nicephorus giebt uns noch ein Ratfel auf. Die Zahl der Stichen der Apostellehre 55 beträgt nach demselben 200. In der Sandschrift vom J. 1056 steht sie allerdings auf 203 Zeilen; aber das ist lediglich ein neckischer Jufall — nach Cotterill freilich das Indicium einer späteren Fällschung —; denn die Zeilen des Konstantinop, M. umfassen durchlänittlich 53 Buchstaben (die Abtürzungen mitgezählt); das aber ist tein Stichos. Nach der Angabe bei Nicephorus müßte die Apostellehre 7000 Buchstaben enthalten; 60

sie enthält aber in Wahrheit 10700, oder, wenn man c. 1, 3—2, 1 abzieht, c. 9835 Buchstan, d. h. c. 306 resp. 281 Stichen. Wie diese Disservan zu erlären ist, bleid duntel. Reinessalls aber tann daran gedacht werden, daß die licephorus nur c. 1—6 ber 118axy gemeint sind; benn diese Kapitel umsassen nicht 200, sondern nur c. 114 5 Stichen. — Wie im Berzeichnis des Ricephorus, so stehen auch in dem Berzeichnis aus der Zeit Justinians, welches einer Schrift des Anastalia, Vatriarchen von Antiochien, angehängt ist (Berzeichnis der 60 kanonischen Bucher, 1. 3ahn, Gesch. des MIlichen Kanons II S. 292), die *neolodol nai didayal röv ánortókov* unter den Apotrophen, und zwar an 17. Stelle nach der Petrus-Apotalppje und vor dem Bar-10 nabasbrief.

Die uns befannte Geschichte ber Apostellehre im Morgenland läuft in wohlverftandlicher Abfolge bis zum Mf. vom 3. 1056; indeffen find es doch nur Fragmente, die wir aus biefer Geschichte tennen, vielleicht nur eine Linie. Bollig im Dunteln liegt Die Geschichte des Buches im Abendland. Das Problem des Titels des Buches ist allein icon 15 geeignet, auf Die Luden unferer Renntniffe aufmertfam zu machen. Athanafius, Rufin, die lateinische Abersetzung und Nicephorus bieten διδαχή (των) άποστόλων, Eusebius, Pseudocyprian (und Anastasius) bieten didayai ror axoorokor, das Ms. bietet: didayi τον δώδεκα άποστόλων und διδαγή κυρίου διά τον δώδεκα άποστόλων τοις εθνεαν. Angesichts der gänzlichen Unbezeugtheit dieser Titel wird man die Frage, ob 20 fie ursprunglich iind resp. ob ber zweite ursprunglich ift und sich auf bas gange Buch bezieht, doch nicht mit voller Sicherheit bejahen tonnen. Daß er aus inneren Grun-

ben nicht zu beanstanden ist, ist oben gezeigt worden.
10. Bedeutung ber Schrift. Bon c. 7 bis zum Schlußtapitel ist jeder Mbichnitt der Apostellehre eine Urfunde ersten Aanges für die Berhältnisse, von denen sie 25 jandelt, also in Bezug auf die Taufe, das Hossen, die Gebetsordnung, die Eucharistie, die Apostel, Propheten und Lehrer, die Wander- und Niederlassungsordnung, die Sonntagsfeier, die Epistopen und Diatonen. Aber die Hodgist Bedeutung der Schrift liegt in einem Doppetten: 1. daß sie es uns ermöglicht hat, die älteste Organisation der driftlichen Gemeinden im Reiche beffer tennen gu lernen und einer Reihe von abgeriffenen, 30 duntlen und daher wenig beachteten Quellenftellen bas Gewicht gurudzugeben, bas ihnen gebuhrt (f. meine größere Ausgabe G. 88-158), 2. daß fie uns in "ben beiben Wegen", geompt (1, meine großere Lusgade S. 88—1583, 2. oag sie uns in "den deiden Liegen", die in engster Verbindung mit c. 7 stehen, gezeigt hat, wo die Interessen der ältesten Christenheit im Reiche gelegen haben und wie diese Christenheit, in das Erbe des Jubentums eintretend, das in sich ausgenommen hat, was ihr das AL. und das sortse geschrittene Judentum überliefert hatten, was dort aber mit Fremdem und Reinslichem behaftet geblieben war. Die zahlreichen Parallelen aus dem Talmud einerseits, aus Philo, den Sibyllen u. s. andererseits, ju "den beiden Wegen" sind von höchstem Belang; bedeutsam ist auch das in der Utgestalt der beiden Wege is Stellen aus der Bergpredigt noch gefehlt haben. Es ist oben bemertt worden, daß wir teine sicheren wo Gründe dafür bestigen, daß in der Christenheit "Die beiden Wege" in der kurzeren Form je für sich existiert haben. Anderersetts ist es, wie oben gezeigt worden, überaus wahricheinlich, daß unter den griechischen Juden "diese beiden Wege" längst befannt gewesen, daß sie also von Juden entworsen worden sind. Unsere Acdars, verhält sich zu dieser ihrer Borlage so, wie sich überhaupt das alte Christentum zum Judentum ver-Abolf Barnad. 45 halten hat.

Apoftoliter f. Apoftelbruder & 701, 46.

Apoftolifde Rirdenordnung. - Musgaben. Griechifd. 1. 3. B. Bidell, Gefdichte jelb, N. T. extra canonem receptum, Leipzig 1866 Fasc, 4 S. 93-106, ed. altera 1884, jeld, N. T. extra canonem receptum, setpaig 1800 fasc, 4 \( \otimes\). 33-100. ed. altera 1884, 5 \( \otimes\). 10-121. 7. \$\( \otimes\). 95, \$\( \otimes\). 97 av δώδτεα άποστόλον, \$\( \otimes\). Rothantinger 1883 \( \otimes\). 88. M. Harnad in 2ll II 2 1886 \( \otimes\). 225-237. 9. \$\( \otimes\). X. Hunt, Doctrina XII apostolorum, Tübingen 1887 \( \otimes\). 50-73. — \$\( \otimes\) 11 iopi i d. \$\( \otimes\). Undelf, \$\( \otimes\) a suam historiam aethiopican commentarius, \$\( \otimes\) ranffart a. \$\( \otimes\). 1691, \( \otimes\). 314-323, mit lateinifart Berfebung. Seine \$\( \otimes\) and fdrift if if ber cod. aethiop. L. V. 3 bes Museo Borgia im Collegium Urbanum de propaganda fide in Nom. — Noplifd (boheirifd) 1. \$\Delta\$. Tattau, The apostolical constitutions or canons of the apostols in coptie with an english translation, Lophon 1848 \$\inc, 31-92\$ nach dem Berolin, or. 519 a. 1804. Die boteirifde Berfion if eine Überfehung der fabibifden. — (fabibifd) 2. \$\Bar{2}\$, be Lagarde, Aegyptiaca, Göttingen 1883 \$\inc, 239-248\$ nach dem Mus. Brit. or. 1320 a. 1006. Ohne Überfehung. 3. U. Bouriant im Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes \$\Bar{2}\$ 5 \$\Bar{2}\$ at 1883 \$\inc, \inc, 202-206\$ nach einer fehr jungen \$\infty\$andfarift in \$\Raino.\$ Ebenfalls uniberfeht. — \$\infty\$yrifd. Collation be8 Paris, syr. 62 (= suppl. 29, = St. Germain 38) saec. IX bei Lagarde, Reliquiae . . . graece \$\infty\$. XXI. — \$\Tabiff\* and noch uncbiert.

In den orientalischen Bersionen ist die Kichenordnung erhalten als Bestandteil 10 eines großen Rechtsduckes, das meist in zwei Bücher zu 71 und 56 cc. eingeteilt ist und außer der apostolischen Kichenordnung noch die ägyptische Kichenordnung schussch übersetzt in XI VI 4 S. 39—136), einen Auszug aus dem achten Buche der apostolischen Konstitutionen und die apostolischen Kanones enthösti; die apostolische Kichenordnung unsaht die cc. 1—20. Jünger als diese Einteilung des Rechtsduckes in zwei 15 Vächer und 127 cc. ist die andere, in welcher auf die apostolische Kichenordnung 30 cc. kommen (vgl. 3RG XV 1895. S. 14 f.); die süngere Einteilung ist seit Lagarde auch in die Ausgeden des griechischen Lextes ausgenommen. — Die einzige vollständige griechische Sandschrift ist der Vindob. hist. gr. 45 (sett 7) saec. XII; der Ottob. gr. 408 saec. XVI enthält nur c. 4—13, der Mosq. dibl. synod. 125 saec. X 20 nur c. 4—14; auch der Sprer ist ein Auszug, er umfaßt c. 3—14. Neben dem Vindob. sind mehrschie die wichtigsten Zeugen die toptische, ästhopssische und arabsschen? Ubersetzung; sie sind nicht in genügender Weise berangezogen worden.

Litteratur. Die Borreben der Ausgaben, vor allem der Bidells und Harnads. A. Krawugdy in ThQS Bb 64 1882 S. 359—445; A. Harnad in All II 5 1886 25 S. 1—56 und in: Geschichte der althristlichen Litteratur die Eufedius Bb 1 Leipzig 1893 S. 451—466. In All II 5 schneidet Harnad aus dem zweiten Teile der Kirchenordnung zwei Fragmente alter Kirchenordnungen heraus, woden das erste den Westentichen Inhalt von c. 16—21, das zweite — mit dem zweiten c. über den Dialonen beginnend — c. 22—28 umfaßt. Beide Quellen sollen aus dem zweiten Jahrhundert zo stammen. Gegen diese Quellenscheidung aber sprüch manchetei. C. 22—28 hängt so eng mit der litterarischen Form der Richenordnung, einer Debatte auf dem Apostellonzist, zusammen, daß sich dieselbe nicht abstreten aus der doppelten Bestimmung über den Dialonen, c. 20 und 22; aber näher dürfte liegen, die Dublette daburch zu erstern, daß z. 22 später eingeschoben wurde; solche Intervolationen sind in den Kirchenordnungen häusig. Endlich sätt Harunden ohne Geschich au beschneben und ohne praktischen Zwed zusammenzustellen; aber solche Redattoren sind immer verdäckig. — L. Duckesne in Bulletin critique Bb 7 1886 S. 361—370; R. Sohm, Kirchen-sock

Der Name apostolische Kirchenordnung stammt von Bidell her, dem ersten Herausgeber des griechischen Textes. Ob die Schrift im Altertum einen seisen Atlanda al daß Kichherros kal karones In Vindod. Ift sie überschrieben Al daargal al daß Kichherros kal karones Ekkhouarrikol rön äysian ärones das eine Felten Al daargal al daß Kichherros kal karones Ekkhouarrikol rön äysian ärones in Ottod., wieder anders im Ottod. wieder anders im Mosq. In dem crientalischen Rechtsbuche sind die eitse der in Ottod., wieder anders im Mosq. In dem orientalischen Rechtsbuche sind die Eitel der dort zusammengestellten wier Schriften gestrichen; aber das ganze Wuch seitzt Canones patrum apostolorum, quos constituerunt ad ordinandam ecclesiam christianam (Ludolf 314); wo es wäre möglich, daß das ganze Wert seinen Namen von seinem ersten Bestambtell, eben der apostolischen Ritchenordnung hat; und der Name scheint zu wirklich eine erweiternde Überseigung von Karóves kekkrygaarunol rön ärsien für mit wirklich eine Stein. Wenn aber Russin im Commentarius in symbolum apostolorum c. 38 (MSL 21 Col. 374) mit den Duae viae vel judicium secundum Petrum (vgl. A. Krawusch 5360) unse Schrift im Auge gehabt hat, wie Higenseld glaubt (dagegen Harnad, ganz anders Jahn), dann scheint doch die Schrift von Anfang an unter verschiedenen Titeln umgelausen zu sein, wenn sie auch überall als apostolisch galt.

Die apostolische Kirchenordnung ist eine, feineswegs harmlofe, pseudoapostolische Fälschung. Zwöls Apostel sind zu einem Konzil versammelt, um nach einem angeblichen so

Beschle Christi der Welt eine Kirchenordnung zu geben. Aber es sind nicht die Zwösseiner der evangelischen Listen, sondern: Johannes, Matthäus, Petrus, Andreas, Philippus, Simon, Jasobus, Nathanael, Thomas, Rephas (der von Petrus unterschieden wird), Bartholomäus und Judos Jatobi. Der erste Botant ist Johannes, Deet kommt in der genannten Reihensolge zu Wort; wenn Judos Jatobi sehlt, so ist wohl nur die handschriftliche Überlieferung daran schuld; die verlorene Partie wird in dem Schuld des Ottod. steden; denn dieser schort gewiß zum ursprünglichen Bestande der Kirchenordnung, da er der Didache IV 9—14 entnommen ist. Nachher geht die Debatte hin und her, gegen Ende machen auch Maria und Wartha Zwischenbemertungen. Was die Apostel in des sieden, denne, ist deutlich in zwei Teile zerlegt, einen moralischen c. 1–1 und einen strickenrechtlichen c. 16—30. Im ersten Teil hat der Berfaler die Didache I und dienen strickenrechtlichen c. 16—30. Im ersten Teil hat der Berfaler die Didache I und dienen sich und die schale ist die der Didache lowie im Barnadasbriefe schuld auch in der alten lateinischen Uberseing der Didache lowie im Barnadasbriefe schuld in der Didache lowie im Barnadasbriefe schuld, in anzunehmen, daß es ursprünglich in nicht in der Didache sowie im Barnadasbriefe schuld, in anzunehmen, daß es ursprünglichen Witt deutlich martiertem Übergang c. 15 geht der Berfaler zu den kirchenrechtlichen Vorschriften über. Er spricht über die Bilchofwahl c. 16, die Preshyter c. 17. 18, den Letior c. 19, die Dialonen c. 20 (zum zweitennal e. 22), die Witwen c. 21, über die Reien c. 23, über die Frage der weiblichen Dialonie 20 (2. 24—28; Schuhrermahnungen c. 29. 30.

Die apolibiliche Richenordnung ist in jeder hinflicht interessant und lehrreich. So schon ihr Berhältuis zu den heitigen Schriften. Der Berfasser lennt das Matthäussevapenseitung er eitert es mehrsch, seinsch und das Starte gerettet werden sollt; auch ernsphes Hernwort, "daß das Schwache durch das Starte gerettet werden sollt"; auch 25 sein Bericht über das erste Abendmahl stand in einer unbekannten Quelle, wenn er nicht gar aus freier Hand ersunden ist: Maria und Martha wären zugegen gewesen, Maria hätte gelacht, deshalb hätte der Serr die Frauen abseits gestellt. Für die Konstitution der Presbyter beruft sich der Verfasser in eigentümlicher Weise auf die himmlischen Presbyter Ups 4, 4, wie überhaupt die ganze Ordnung der irdischen kricke dat er sich genau angesehen, ehe er die Richenordnung niederschrieb; seine Sittenspiegel für die Klerister sind denen in 1 Ti nachgebildet; sonst gebraucht er von Kaulus wohl nur 1 Ko, fragelos aber den ersten Klemensbrief; über die Benutzung von Barnabas und der Didache ist schossen. Den einem neutsstamentlichen Kanon ist also nach verschieden die Keede. Die höchste Instanz sier den Werfasser" ("der Lehrer"), und was er "vortherzesigt hatte". Lebhast wird seine Wiederschrift zu Lohn und Strafe erwartet.

Für die Geschichte der kickslichen Berfassung tann die Bedeutung der Schrift laum hoch genug angeschlagen werden. Sie enthält Partien von solcher Wichtigseit, daß man düber einzelne Worte Abhandlungen schreiben tann und geschrieben hat. Um so schwere wiegt freilich der Mangel, daß die Kirchenordnung so turz gesaßt ist. Um so schwere wiegtstreilich der Mangel, daß die Kirchenordnung so turz gesaßt ist. Wanche ihrer wichtigsten Bestimmungen sind sir nuns nicht mehr zu verstehen; mehr als ein Ausdruck ist doppeldeutig. Die geschilderte Bersassung sie deine, zu verstehen zuchrunderts allgemein durchgesest hat. Die Gemeinde heißt zwar noch die Bruderts schaft, aber dem Alerus gegenüber ist sie doch das Gros, die Laien, zum Gehortam verpslichtet. Der Klerus — das Wort kommt zusällig nicht vor — besteht aus samt lichen Gemeindebeamten: Bischof, Presdystern, Diakonen, Lettor und Witwen. Der Bischof wird in der Regel von den männlichen Mitgliedern der Gemeinde gewählt; er bestellt die andern Kleriser. Die Unterscheidung von höherem und niederem Klerus so liegt soweit aus dem Gesichtstreis des Bersalsten, daß er einmal den Lettor vor den Diakonen nennt und die Frage ventiliert, od Frauen auch zum Alkardienst als weibliche Presdyster zuzulassen ihm. Das Berhalten in geschlechtlicher Beziehung ist ein Haupfeschildern ihmenweibt sein; die Presdyster aber, besahrte Wänner, sollen sich, od sie verheiratet sind oder nicht, des 25 geschlechtlichen Umgangs enthalten; Wonogamie wird auch von den Diakonen gestoret; zu weiblicher Diekonie sind nur Vitiwen geeignet. Im übergesiehung in hohenen sehrorderungen nicht groß und sast nur sittlicher Art; wer unbescholten ist, Menschentnis und Bruderliede besigt, ist sur einen guten Bortrag haben, sondern auch sprachgewandt sein; er soll 260 missen, das er ein Palage der alten Evangelissen und sprachgewandt sein; er soll 260 missen, das es ein das eine Musnahme: er muß nicht nur einen guten Bortrag haben, sonder auch sprachgewandt sein; er soll 260 missen das ein den Kerten. Das is eine wis

sein Amt neben der Schriftlesung auch die Predigt ist, wenn eben der Bischof darauf verzichten mußte. Das Amt der Witwen ist geteilt: zwei sind da, um für die Bedrängten zu beten und göttliche Offenbarungen zu empfangen, eine zur Pflege weiblicher Rranten. Der Gottesdienst hat noch tein geschriebenes Ritual, aber eine feste Gewohnbeit hat sich lange gebildet. Gine wirkliche Rirche wird vorausgesett; auch ein Altar, 5 ven var jug iange gevloet. Eine wirtliche Riche wird vordusgejegt; auch ein klitat, s denartsjoor genannt, ist vorhanden. Sonntäglich sindet der Gottesdienst statt. Der Lettor ist als der Erste zur Stelle, d. h. der Gottesdienst beginnt mit Schristverlesung. Bischof und Preschyter haben ihren Platz am Altar, die Preschyter rechts und links vom "Hirten". Bei der Austeilung der Gaden an Alerus und Bolt unterstügen die Pres-byter zur Rechten den Bischof, die zur Linken (d. h. die Diachonen?) sorgen stür ans 10 gemessens Berhalten der Laien; im Notfall einigen sie sich zu disziplinarischem Ein-schreiten. Im Gottesdienst haben auch wohl die Witwen ihre Offenbarungen mitgeteilt.

jagrenen. Im vootesvient haden auch wohl die Witwen thre Offendarungen mitgeteilt. So wohlgeordnet die Einzelgemeinde ist, so primitiv ist die Berfassungen kriche im ganzen. Es wird der Fall vorausgesest, daß die Gemeinde zu klein ist, um sich selbst einen Bischof zu wählen; dann soll sie zu einer gesestigten, d. h. einer größeren 15 und bereits organisierten Nachbargemeinde schieden, und diese entsendet, um die Wahl einzuleiten, drei Wänner, die nicht einmal Kleriter zu sein brauchen. So haben sich auch wohl die Gemeinden der absolutionen Fischon hat der Berfassen Upparat einer apostolischen Fischon hat der Berfassen Das ist die einzige 20 Beodackung, die ist mit poller Sicherheit an der apostolischen Kirchonarhung wachen

Beobachtung, die fich mit voller Sicherheit an der apostolischen Rirchenordnung machen läßt. Der Berfasser weiß, daß die Gemeinde noch nicht zwölf erwachsen Manner hat. Die Aleriter sind darum auch sehr wenige; das Presbysertollegium besteht aus zwei Wann; ein einziger Lettor reicht aus; auch für die Krankenpslege bei Frauen wird nur vin Brume eingelegt. Der Bischof braucht nicht unbedingt theologisch gebilder zu sein; 25 Serzensbildung genügt. Und der einzige Kleriler, der den Bückern nicht fernstehen darf, der Lettor, wird so herausgefricken, daß er fast als die wichtigste Personlichkeit in der Gemeinde erscheint. Auch arm muß die Gemeinde gewesen sein; es seicht nicht an abschäftigen Bemertungen über den Reichtum. Aber man begegnet der Rot durch die Liebe; dazu ist die Gemeindeverfassung da. Alle Kleriter — mit Ausnahme des so Lettors — haben ben Beruf wohlzuthun: Bifchof und Presbyter bei der Gabenverteilung im Gottesdienst, Diatonen und Witwen, wenn fie die Rranten und Armen auffuchen.

Die Heimat der apoftolischen Kirchenordnung scheint Agypten zu fein. Wenigstens haben einige ihrer Eigentümlichkeiten Parallelen bei ägyptischen Schriftstellern. So school doon das einzigartige Aposteloerzeichnis. Auch der Alexandriner Clemens unterscheibet ss Rephas von Vetrus, Eusedius h. e. I 12, 2); Maria und Martha spielen nehlt andern Jüngerinnen eine Rolle in der toptischen Pistis-Sophia; und das apotryphe Herra wort wurde man, wenn man raten barf, am erften in das Agpptegevangelium verlegen. Unbedingt sicher sind diese Sinweise freilich nicht. Und aus der Überlieferungsgeschichte lägt sich noch weniger entnehmen. Das orientalische Rechtsbuch, in dem die apostolische 40 Artichenordnung vornean steht, steht hoch in Streen bei Syrern, Ropten und Athiopen, und zwar bei allen ihren kirchlichen Parteien (vgl. JAG XV 1895 S. 13 f.); danach kann Agypten so gut wie Syrien die Kirchenordnung hervorgebracht haben. Noch schwerer ift die Entstehungszeit zu bestimmen. Es ist zwar zweifellos, daß die apostolische Atrobensordnung zwischen beiden Schriften liegt, mit denen sie am meisten Berwandtschaft 46 hat, der Didache und den apostolischen Konstitutionen, also zwischen ca. 100 (nach ans dern ca. 140) und ca. 400 (nach andern ca. 360); aber nahere Bestimmungen gu treffen ist schon deswegen außerordentlich schwierig, weil sie nicht in einer Metropole, sonbern in einer abgelegenen Dorfgemeinde entstanden ist. Dort aber haben fich altertumliche Buftande lange gehalten, über welche die tirchenrechtliche Entwidlung im großen so längst hinweggegangen war. Auch steht die Integrität des Textes der Rirchenordnung teineswegs fest. Die Dorfgemeinde, für welche sie geschrieben war, hat sie langere Zeit benutt; das zeigt der alte Jusah, der die zwei Presbyter auf drei vermehrte; auch das zweite Dialonentapitel scheint eingeschoben zu sein; und so mag sie noch manche Beränderungen erlitten haben, die für uns nicht so erkennbar sind. Immerhin ist das vierte 56 Jahrhundert mit großer Bahriceinlichfeit auszuschließen, weil die Metropolitanverfaffung und andrerseits auch die clerici minores so völlig unbefannt sind; die Berfassungsgeschichte verweist fie auch in die Zeit nach 150. Bon der somit übrig bleibenden Zeit 150 bis 300 tann man vielleicht noch die ersten 50 Jahre unwahrscheinlich machen, weil die Begriffe Klerus und Laien, die Stufenfolge Bischof — Bresbyter — Diaton, sowie der w eine und andere Ausdruck einer späteren Terminologie wohl einige Zeit gebrauchten, um in weltadsgelegene Gegenden zu kommen. Aber mehr läht sich nicht sagen, weil die apostolische Kirchenordnung als Berfassungsurtunde einer Dorfgemeinde eine so einigigartige Schrift aus althristlicher Zeit ist. Hand

Die Apostolischen Konstitutionen sind betitelt: Λεαταγαί (αυά Λεατάξεις) των άγιων ἀποστόλων δια Κλήμεντος τοῦ Ρωμαίων ἐπισκόπον τε και πολίτον. Κα30 θολική διάσοπαλία; sie sind eine Kirdenordnung, welche behauptet, von den Aposton
versägt und durch den Kömischen Clemens der Kirde übermittelt zu sein. Diese Behauptung ist eine Fittion. Aber sie gehen in der That auf sehr alte Quellen zurüch, die von einem sprischen Kleriter — dem "Berasser" der Konstitutionen — um die Mitte des vierten oder Ansang klusteren. Die Konstitutionen — um die Mitte des vierten oder Ansang der in der Klusten zuschen der der der kluste einteilung ist, muß noch untersucht werden. Die 85 apostolischen Kanones: Κανόνες των άγιων ἀποστόλων (oder ähnlich), wolsen unter derselben Maste wie die Konstitutionen, aber in der Form von Synodalbestimmungen eine dunte Reihe von teils alten, teils neuen lirchsichen Gesehen einprägen, vor allem aber die Konstitutionen zur Gestung der mißen kurz nach den Konstitutionen aus demselben Kreise hervorgegangen sein.

und orientalischen Rechtsbüchern; im Westen blieben sie bis zum 16. Jahrhundert überhaupt undetannt. Nach der Reformation wurden sowohl Kanones wie Konstitutionen ans Licht gezogen, weil man sie für echt hielt. Aber die Kritit der Nagdeburzischen Centuriatoren (Cent. I ib. II cap. VII Schluß) brachte die Kanones um ihren Ruf; und da auch Baronius und Bellarmin wenigstens die Konstitutionen, obe in der lateinsichen Kirche so garnicht bezeugt waren, fallen ließen, galten seidem beide Schriften sach allgemein sür unecht. Aur in der anglitantschen Kirche such weben die Konstitutionen als apostolisch zu verteidigen, offendar in dem Wunsche der Konstitutionen als apostolisch zu verteidigen, offendar in dem Wunsche der ganzen hierarchischen und gottesdienstichten Apparat derselden in die Zeit der Apostel hinausdatieren zu konnen. Und ein Schimmer alten Glanzes ist den Schriften von die innere geblieden: die Konstitutionen mit über "Cementinischen" Lituzgie im achten Buche sind in weiteren Kreisen bekannt und gelesen als die meisten andern altstüchsichen Kirchenordnungen und Lituzgien, und die gefällichen Kanones mehr als die ralten Synoden. Wenn somit die Kritit der Konstitutionen eine lehrreiche Geschichte hinter sich bat, so hat sie doch selten Boden erst in neuerer Zeit gewonnen, seit man is siegen sind und einer unter Eute Lehreiche Geschichte die Konstitutionen eine der Konstitutionen einen. Die ersten sech so über der Ordary oder derbache der Aposten leint und der Prodage, das achte Buch auf Schriften des Hippolitus von Kom.

Die sprische Didaskalia war ursprünglich griechisch geschrieben, ist aber nur in sprischer Ubersehung erhalten, und auch hier nur in einer Handschrift, dem Paris. syr. 62 (= suppl. 29, = St. Germain 38) saee. IX. Daraus hat sie P. de Lagarde herausgegeben: Didascalia apostolorum syriace. Lipsiae 1854; derselbe hat sie für weitere Areise zugänglich gemacht in Chr. C. J. Bunsens Analecta ante-Nicaena springly Vol. 2. Christianist von wenking Vol. 6. Saphan 1854. Vol. 2 = Christianity and mankind Vol. 6 London 1854: S. 45-224 ein Ubdrud von Buch I-VI der Ronstitutionen mit Martierung der aus der Didastalia entnommenen Bestandteile, S. 225—338 die Didassalla allein in griechischer Rückübers sehung. Die Ausgade dei Bunsen ist mit Vorlicht zu benußen, da Lagarde sich zu eng an den griechischen Text der Konstitutionen anschließt. Eine genügende deutsche Webers 200 sehung sieht noch immer aus; und solange eine solche nicht publiziert ist, ist eine genaue Untersuchung dieser außerst wichtigen Rirchenordnung unmöglich. Borläufig vgl. Funt 28—75; A. Harnad, Geschichte der altsprijklichen Litteratur die Eusebius Teil 1 Leipzig 1893 S. 515—518; F. Rattenbusch, Das Apostolische Symbol Bd 1 Leipzig 1894 G. 394. Der Titel lautet: "Didastalia, b. i. tatholische Lehre ber zwölf Apostel und 36 heitigen Schiler unseres Erlösers"; auch dies Kirchenordnung ist eine wohlerwogene apostolische Fällchung. Der Berfasser spricht von den Aposteln in erster Person, und berichtet mehrfach, daß diese apostolische Didastalia auf dem Apostellonvent in Jerusalem entstanden sei. Er beginnt mit allgemeinen Ermahnungen für Manner und Frauen; geht aber bald zu dem Thema über, das ihm am Bergen liegt: dem Bifchof und feine 40 Obliegenheiten. Die Erforderniffe jum Epistopat werden auseinandergefett, dann eine Reihe von Berhaltungsmaßregeln gegeben; bei Sandhabung ber Bufdisziplin, bei Berwaltung der Liebesgaben (fie find nicht nur fur die Armen bestimmt, auch ber Rlerus erhält bestimmte Portionen, je nach bem Range), bei dem öffentlichen tirchlichen Gerichtsverfahren (nur bei Streitigleiten unter Christen; der Bischof ist Gerichtsherr, die 45 Dialonen die Affesioren; die Sigungen finden Montags statt), bei dem Gottesdienste (eine orientierte Bafilita wird vorausgefett mit Presbyterium und Platabteilungen nach Geschlecht und Alter; es ist die Rede von der Predigt des Bischofs und der Euchariftie). Es folgen allgemeine Ausführungen über tirchliche Witwen, Dialonen und Diatonissen, Baisen und Martyrer (es war aber Friedenszeit, als der Verfasser Schrieb). so Der Subdiaton wird einmal erwähnt, ebenfo ber Lettor. Um feine, von alter Gewohnheit abweichenden, Borschriften über das Ofterfasten zu begründen, entwirft der Verjasser eine wunderliche Chronologie der Leidensgeschichte. Uber die Ofterfeier. Uber das Berhalten gegenüber Hareitern: es sind Gnostiler und Judaisten. Judenchristen besinden sich auch in der eigenen Gemeinde des Berfasser; ihnen werden die letzten Ausfüh- so rungen gewidmet.

Der Berfasser besaß eine vortressliche Bibeltenntnis (vgl. auch A. Resch in XI V 4 (5. 319—322; A. Harnach in XI IX 2 (5. 41—45; Th. Jahn, Das Evangelium des Petrus. Erlangen und Leipzig 1893 (5. 59—65) und große Übung in der ernrassieneden Rede. Die ganze Didastalia ist im Predigstift gehölten. Aber er versteht w

seinen Stoff nicht zu disponieren, und was er vorschreibt ist auffallend wenig im Bergleich zu dem Aufwand an Worten und Bibelstellen. Ein Mann der Rede, nicht ein Mann der Feder. In seinem Urteil über die Sünder ist er auffallend milde; zu seiner Zeit wird er bei Bielen für lax gegolten haben. Es ist fraglich, wie dieser Zug zu 5 beurteilen ift: als perfonliche Eigenschaft ober als Barteistandpuntt, ob die betreffenden Partien überhaupt ursprünglich ober später eingeschoben find. Rach ber Enticheibung Partien uverdaupt utspringlich over spater eingesgoden sino. Rac vertigesevung vieles Punktes muß sich das Urteil über die Zeit der Didastalia richten. Polemisert sie gegen den Novatianismus, dann kann sie erst in der zweiten Halfen Sälfte des dritten Jahrhunderts geschrieben sein; sonst kindert nichts, sie in die erste Sälfte des vielben zu verlegen; vor Konstantin ist sie auf jeden Kall entstanden. Als ihre Heinigkeit die Konstantin ist sie erste die Konstantin in den kinder die Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin in der Konstantin i faffer hatte junachft eine große Gemeinde von gebildeten Chriften im Auge; aber er nimmt von vornherein auch auf die Bedurfniffe fleiner Gemeinden Rudficht. Diefe fprifche

15 Didastalia ist die Grundschrift der ersten sechs Bücher der apostolischen Konstitutionen.
Das siebente Buch ist in seinem ersten Teil, VII 1—32, eine Überarbeitung der Didache, und zwar in der Fassung, welche wir besitzen. Ein Abdrud diese Teiles des siebenten Buches mit Hervorhebung der aus der Didache entnommenen Stüde sindet sindet nicht nicht eine Ausgaben der Oldache, 3. B. in der des Ph. Bryennios S. L. — v, in der 20 großen Ausgabe A. Harnach (TU II 2) S. 178—192. Angehängt sind VII 33—38 beachtenswerte liturgische Gebete und eine Tausfordnung VII 39—45. Das Taussphol VII 41 hat eine große Rolle auf ben Synoben bes vierten Jahrhunderts gespielt; es stammt vielleicht von Lucian dem Märtyrer (vgl. F. Rattenbulch 252-273. 392-395). bas zu bejahen ift, wurde wieder ein bebeutendes Stud Boben in ber Quellenfrage

Sollte sich diese Hertunft bestätigen, dann liegt es nahe, auch die ganze Tausstitungse 25 und die Gemeindegebete des siebenten Buches für die in Lucians Antiochenischer Gondergemeinde (letzes Biertel des dritten Jahrhunderts) üblichen Formulare zu halten; wenn ber Konstitutionen gewonnen sein. VII 46 ist ein Berzeichnis der von den Apostelin geweichten Bischöfe und ihrer ersten Nachfolger; Jerusalem, Cösarea, Antiochia stehen so bezeichnenderweise an der Spise; VII 47—49 drei furze Gebete. Das achte Buch ist ebenfalls aus mehreren Quellen zusammengearbeitet. VIII 1.2 ijt eine Abhándlung für lich, über die Gnabengaben. Wan hat leit langer Zeit darauf geachtet, daß Hippolytus von Rom (verbannt 235) eine Schrift über die Charismen geichrieben hat; auf seiner Statue im Lateranmuseum lautet ihr Titel nesi ragues 25 marcor oder n. z. ánorolusdi nagachdons — se nachdem man in diesen vier Worten eine oder zwei Schriften genannt findet (neueste Ausgade der Inschrift in A. Harnack Litteraturgeschiebt i 605—610). Die Vermutung, daß in den Konstitutionen VIII 1. 2 die Schrift des Sippolytus benutt fei, liegt nahe und wird bestätigt durch nahere Untersuchung: Die Rapitel atmen den Geift des Sippolytus und Die firchlichen Ber-40 hältnisse Roms zu seiner Zeit schimmern noch durch. Ein Bersuch, das hippolytische Gut aus der Hülle der Konstitutionen herauszuschälen s. H. Achelis in XII VI 4. 1891 S. 269—280, dazu aber die richtigen Bemerkungen von H. G. Boigt, Eine verschollene Urkunde des antimontanistischen Kampses, Leipzig 1891 S. 179; 200 A. 6; 215—220. VIII 3 ist ein Übergangskapitel; von den Charismen geht der Berfasse über zu den 45 fleritalen Beihen. Sier tommt er gu bem Teil, ber ihm ber wichtigfte ift; er martiert das badurch, daß er von VIII 4 an nicht mehr die Apostel gemeinsam durch Rlemens ihre Berordnungen geben lätt. Jett tritt ein Konzil der Apostel zusammen; sie treten einzeln auf in der Reihenfolge von Wt 10, 2 ff.; an Simon von Kana schließt sich einzeln auf in der Recipenfolge von Wit 10, 271.; an Simon von nann jaziegi jaz Matthias, dann Paulus, dann noch einmal Kaulus und Vetrus zufammen, endlich 50 Jakobus der Gerechte; eine gemeinsame Berordnung aller VIII 46 macht den Schluß. Sie reden von der Weiße des Bischofs VIII 4f., woran sich die lange "Clementsniche" Liturgie VIII 5—15 (Lagarde 14) schließt, über die Weiße des Presbyters, des Diakonen, der Diakonisse, des Subdiakonen, des Lettors, über die Ronfesoren, die Jungsfrauen, die Witwen, den Exozzissen VIII 16—26 (Lagarde 15—25). Siene Reihe ss von disparaten Berordnungen schließt sich an: über die Jahl der Bischofe, deren Affisens bei einer bischöflichen Ordination erforderlich ist VIII 27 (Lag. 26) — Apost. Kanon 1, über die Amtsgewalt der einzelnen Kleriker VIII 28 (Lag. 27), über Weise des Wallers und Ols VIII 29 (Lag. 28), über Erstlinge, Zehnten und Eulogien VIII 30 f. (Lag. 29 f.), spezialisierte Bestimmungen über Annahme der Katechumenen VIII 32 (Lag. 31), über christliche Feiertage (das Weihnachtsfest ist erwähnt) VIII 33 (Lag. 32),

über Gebetszeiten VIII 34 (Lag. 33), über ben täglichen Abendgottesdienst VIII 35-37 (Lag. 34-36), den täglichen Morgengottesdienst VIII 37-39, Gebet über die Erstlinge VIII 40, Gebet für die Berstorbenen VIII 41, über Gedachtnisseiern für die Toten und die dabei zu beobachtende Mäßigleit VIII 42—44, Ermahnung zur freundslichen Aufnahme der um des Glaubens willen Berfolgten VIII 45, endlich eine Er-6 mahnung zu Unterordnung und Gehorsam VIII 46. Manches aus dieser dunten und nur partienweise gusammenhangenden Reihe von Berordnungen ift duntler Sertunft. nur partienweise gusammengangenden Neige von Gerordungen ist outster Hertung. Das gilt namentlich für den weigentlichen Inshalt der eingesprengten Stüde VIII.3—31 (Lag. 26—30), 33 (Lag. 32), 35—39 (Lag. 34—39), 41—45; und das Schlußlasteil hat der Verfalfer der Konstitutionen sich selbst referviert. Aber für den Kern 10 des achten Buches von c. 4 an ist die Quelle vorhanden; er beruht auf der ägypsischen Kirchenordnung, und diese ihr überarbeitung der Kirchenordnung, welche Hippolytus von Kom seiner Sondergemeinde in Kom um 220 gegeben hat: der Canones Hippolyti. Das bezeugen die Konstitutionen selbst, denn jener Auszug des achten Buches, der in kirchenrechtliche Sammlungen des Orients gelangt ist, ist von 15 adjen Blages, wer in titegeneuging Sammungen des Oriens gemag 14, 4, 30 MIII 4 an dort überschrieben Aardžeis rön diçün diroorókon περί χειοστονίου διά Ιππολίντου. Diese Angabe ist nicht der Einsall eines Schreibers, sondern eine Quellenangade. Die ägyptische Kirchenordnung trug nämlich einst dem Namen des hippolytus (ogl. 3,86 XV S. 15—17), und ihre Quelle trägt noch jest den Namen der Kanones des Hippolytus. Die ägyptische Kirchenordnung war unsprünglich griechisch werden von der Kanones des Hippolytus. Die ägyptische Kirchenordnung war unsprünglich griechisch werden von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der geschrieben, ist aber erhalten nur in orientalischen Überselgungen und zwar als zweiter Bestandteil senes orientalischen Rechtsbuches, bessen erter Teil die appstolische Richtsbuches, bestellen erster Teil die appstolische Richtsbuchen, ordnung die es den S. 731, 10); deutsch überselft ist sie von den Kostschen und Athiopsischen in TUVI 4. S. 39—136; daneben sind abgedruckt die entsprechenden Stude, einerseits der Ronstitutionen, andrerseits der Canones Hippolyti. Eine Unter: 25 Stude, einerfelben — ebenso bringend notverseits der Canones Appolytick in et Altier — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaft — seinschaf Seinlat im Inderen am luger; wagtgeitung if es Agypteit. Als der Settligte Vancanens Hippolyti zur ägsptischen Ricche mit Blahabteilungen für Männer, Frauen und Katechumenen, auch ein Baptisterium. Die Bedeutung der ägsptischen Krichensordnung liegt darin, daß sie eine aussührliche Abenduchleitungeie — die älleste, welche vorhanden ist — und ein nicht minder detailliertes Taufformular mit Tauffymbol ent= 35 hālí (vgl. F. Rattenbusch 320—326). Über die Canones Hippolyti vgl. IU VI 4. (Diese ganze Herleitung von VIII 4 sf. der Ronstitutionen ist bestritten von F.X. Funt, der vielmehr die ägsptische Richenordnung aus den Konstitutionen schöpfen läßt, und die Canones Hippolyti als Bearbeitung der ägsptischen Kirchenordnung aussacht. Die Litteratur dieser Debatte über die Luellen des achten Buches [.386 XV 1895 S. 1 ff.; so dazu 536 XVI 1895 S. 1—36. 473—509).

Wenn auch die Quellenfrage der Konstitutionen noch nicht an allen Puntten endzülltig entschieden ist, so wel seien die Abgeint doch deutlich zu sein, daß die Thätigseit des Berfasser viel weniger produktiv als redigierend war. Er wolste eine Keihe alter Kirchenvordnungen seiner Kirche erhalten. Da diese aber höchst verschiedenartig waren, sich in 45 den wichtigsten Dingen widersprachen, überhaupt ganz verschiedenartig waren, sich in 45 den wichtigsten Dingen widersprachen, überhaupt ganz verschieden Phosen der Rechalten Berfalpungsgeschichte derstellten, mußte er sie entweder erzerpieren, oder aber sie überarbeiten. Er wählte den letzteren Weg. Sein Berfahren ist am besten zu studieren am siebenten Buche, da wir hier noch die Quelle, die Odoache, in derselben Gestalt bestigen, wie sie ihm vorlag. Er ist Inosperaciti. Er beschiede zu Luellen nur in dringenden Fällen; zo meist ziehet er vor, an dem Wortlaut derselben herumzumodeln, und ihn durch weitschweitige Jusäse sieher zeit anzupassen. Seine Bibeltenntnis sit deträchsslich; er verstämt tein Gelegenheit, seine Lesen verschiede Getate dvoon zu überzgenen. Seine Art erinnert an die seiner ersten Quelle, der sprischen Didastalia, die er auch wohl deshalb vornean gestellt hat, weil sie ihm am meisten sympathisch war. Nur im achten 25 Auch seit er vielfach den Wortlaut der Zuelle besiete und sormuliert selbst. Während er sich die konstitution den Beschan zu den wichtigen Bestimmungen über die Kechte der einzelnen Riersten und den zu den wichtigen Bestimmungen über die Kechte der einzelnen Riersten und den zuellen sied als 600 Kechte der einzelnen Riersten und den Bertauf der Gottesbensten. Darum nehmen auch gegen Ende die Konstitutionen immer mehr die Korm statutarischer Berordnungen an. Da mehrere der Quellen sich als so

Real:Enchflopabie für Theologie und Rirde. 3, 21. I.

apostolische Schriften bezeichnet hatten: Die Didastalia, Die Didache, vielleicht die VIII 1. 2 benutte Schrift Hippolyts (wenn sie nämlich περί χαρισμάτων αποστολική παoádoois hieß), auch die ägyptische Rirchenordnung — war es nur natürlich, daß er auch seine Redattion der Quellen als apostolisches Elaborat hinstellte. Auch wenn er das 5 achte Buch ben einzelnen Aposteln in ben Mund legt, ift er nicht originell; darin war 5 agie Duaj von einzeinen Appfein in den Wund legt, ist er nigt öriginelt; darfti wer ihm isson die apsschilisse Kirchenordnung vorangegangen. Seit Zahrpunderten bezeichnete man die Rirchenversassung und die Rirchenverdung und die Rirchenverdung so oder so als apostolisch; die Behauptung wurde nur badurch immer horrender, well man sich immer mehr von der apostolischen Zeit eutsernte. Aur darin sich eine Berfoller der Konstitutionen ohne so Vorgänger zu sein, daß er den römischen Clemens als Bermittler der apostolischen Aradition hinstellt; man pflegt ihn daher Pseudo-Clemens zu nennen. Pseudo-Clemens hat einen nahen Berwandten in Pseudo-Ignatius, jenem hrischen Fällcher, der aus den lieben echten Briefen bes Ignatius pon Antiochien Die gwölf unechten herftellte : bas ift feit Jahrhunderten bemertt, und jemehr man bas Bermandifchaftsverhaltnis naber 15 untersucht hat, besto mehr ist es wahrscheinlich geworden, daß Pseudo-Clemens und Bfeudo-Ignatius nur verschiedene Thaten berfelben Berfonlichteit bezeichnen. Das Baterland des Fallchers ist Sprien — das zeigen u. a. die sprifchen Monatsnamen; seine theologische Richtung und seine Zeit ist noch umstritten. A. Harnad (TU II 26.241—268) nannte ihn einen Semiarianer und bestimmte seine Zeit auf 340—380; F. X. Funt 20 hat mit beachtenswerten Gründen Pseudo-Ignatius als Apollinaristen charatterisiert, und feine Zeit auf ca 400 fixiert. Wenn das richtig ift, wird man bem Schluffe nicht ausweichen können, daß die Ronstitutionen aus dem Rreise der Apollinaristen um 400 hervorgingen und wohl zunächst für apollinariftische Gemeinden bestimmt waren. jest stehen sich aber in diesem Puntte die Ansichten noch gegenüber. Die Konstitutionen 25 sind, wenn auch vielleicht nur in bestimmten Kreisen Spriens, als Kirchenordnung gebraucht worden. Prattische Bedeutung hatte vor allem das achte Buch, wie bei seinem Inhalt natürlich ist. Das ist noch an der handschriftlichen Überlieferung zu zeigen: das achte Buch ist ganz oder teilweise viel häufiger abgeschrieben worden als die Konstitu-tionen im ganzen (vgl. Pitra I 46 s). Dabei tonnte es nicht ausbleiben, doß der 30 Fortschritt der Zeit sich an dem Texte des Buches bemerkbar machte; Rirchenordnungen und Liturgien erhalten, fo lange fie praftifch gebraucht werben, eigentlich immer Bufabe und Intervolationen. Go ift auch die Sand des Bjeudo-Clemens nicht die letzte, die über die Ronstitutionen gegangen ift. Die Interpolationen find gu bemerten an den Differenzen innerhalb der Ronftitutionen felbit, ebenfo in den Abweichungen der Sand-36 Schriften. Für bas erste find bezeichnend die Bestimmungen über den Oftiarier. Pseudo-Glemens erwähnt ihn II 25, 12; 28, 2; 57, 7. III 11. VI 17, 2, als er schrieb, gehörte zu dem niederen Klerus auch der Oftiariat. Im achten Buche dagegen wird der Oftiarter übergangen, sogar in Aufjählungen, wo man ihn etwartet, wie VIII 12, 19; 13, 4; 28, 5; 31; und VIII 11, 5 sieht man deutsich, daß es teinen Oftiarter 40 mehr giebt, an seinem Plate an den Kirchthüren stehen Dialonen und Subdialonen. Noch mahrend die Ronstitutionen praktisch gebraucht wurden, ist der ordo der Ostiarier abgeschafft worden. Man hat ihn deshalb ausgemerzt an den Stellen, die man oft vor Augen hatte; an andern Stellen aber die Korrettur vergeffen. Auch zwischen dem Ausjuge des achten Buches, der in firchenrechtliche Sammlungen des Orients übergegangen 45 ift, und bem üblichen Texte der Ronstitutionen zeigen sich Differengen. Das Gebet bei der Bischofsweihe ist verändert; der Lettor erhält dort teine Handauslegung, hier aber wird sie ihm zu teil und ein aussührliches Weihegebet wird angegeben (vgl. XUVI 4 5, 42-47, 70). Auch an diesen Buntten hat die Braxis sich geandert, mahrend man die Ronstitutionen gebrauchte. Und was an einigen Buntten zu beweisen ist, wird an 50 manchen anderen noch anzunehmen sein. Diese späteren Beranderungen des Textes hat das Trullanum 692 c. 2 im Huge, wenn es zwar die apolitolische Hertunft auch der Konstitutionen nicht bestritt, aber behauptete, den alten Konstitutionen wären von Seterodoxen unechte Beftandteile beigemifcht. Wenn die Konstitutionen eine Kirchenordnung sind, so haben die Kanones die 55 Form der Spnodalbestimmungen. Auch sie stellen sich unbesangen als Wert der Apostel

56 Form der Spnodalbestimmungen. Auch sie stellen sich unbesangen als Wert der Aposite burch Clemens vor. Die Zählung der Kanones ist in den Handschriften und Ausgaden verschieden. Ursprünglich waren es 85 Kanones; das wird vom Trullanum 692 c. 2 bezeugt; auch Dionysius Exiguus scheint diese Zählung vorauszusehen. Halt hauf die Zählung vorauszusehen. Halt hauf die Zählung vorauszusehen. Halt wird diese Zühlung von 84 Kanones; c. 3 und 4 sind dabei als c. 3 zusammengefaht.
60 Aber auch andere Zählungen sonnunen vor; vgl. die prastische Zusammenstellung bei

Pitra I 43 f. In turzer geschgeberischer Form verbreiten sich die Kanones über die verschiedenen tirchenrechtlichen Fragen, welche in der Zeit des Berfasters brennend waren. In der Ausammenstellung sehlt ein seiter Plan, selbt Weberholungen sommen vor. Bon besonderen Interesse ist c. 85, der Bibellanon des A. und N.T.s, der nicht die Apt, wohl aber die beiden Clemensbriefe und die Constitutionen zum R.T. rechnet. In divingen sim die Verlimmungen der Kanones keineweges durchweg neu. 20 cc. sind den ce. der Kirchweihspnode von Antiochia 341 entlehnt; vielleicht sind auch cc. der Synode von Laodicea in Phrysien (um 360) und der Synode von Konstantinopel 381 benutz; vor allem aber werden, in mindesfens 24 cc., Bestimmungen der Konstitutionen wiederholt. Somit bleibt nur etwa die Hälte der cc. Sondereigentum des Berfasser; 10 und auch davon mag noch manches aus Quellen stammen, die wir nicht sennen. Demnach lam es dem Berfasser werden, und sie den Bestimmungen aus neue einzuschäften, als selbstersundene einzusühren. Sein Hauptzweck aber war, durch seine eigene Fälschung die vom römstichen alle decken, und sie dem NT. seiner Gemeinden einzuscheiden. Die beiden Clemensbriefe anhm er in sein NT. vielleicht nur deshalb auf, 15 weil auch sie vom römsischen Clemens herstammen wollen; doch ogl. den codex Alexandrinus bes NT.s, der ehenfalls die Clemensbriefe enthält und sie zum NT. rechnet; auch odex Alexandrinus stammt aus dem sinsten Jahrendert, wie die Kanones. Damit ist auch das litterarische Berhältnis der Canones zu den Konstitutionen deutlich. Sie stamm, daß Dionysius Exiguus nur die ersten 50 cc. ins Lateinsche sübersetze und in seine Sammung aufnahm, ist nicht durchstlichtig. Weber es ist daraus nicht zu selbsieben Dues die Stepten cc. später hinzugesügt sind; sie beruhen auf dense lieben Duessen aus erstellen und in den

Angaben der Orientalen über Didache, Didastalia, Ronstitutionen und Ranones der Apostel sind mit besonderer Borsicht aufzunehmen, da zuweilen ganz späte Rompi-

lationen und Auszuge mit den alten Titeln geschmudt find.

Die arabifchen und athiopischen 30 apostolischen Ranones wollen von den Aposteln Die Auchligen und Anflichungen Van der Verleiten von der Explicit von den Explicit von den Explicit von dem Pringstage im Abendungtissimmer des "Jion" in Jerusalem, das noch seht unter 20 dem Ramen Nebi Däud bekannt ist, adgesaßt sein. Der toptische Jatobite (d. h. Monophylit) Abu Ishak ibn al Assal sagt in der Borrede zu seinem ca 1240 versaßten Romokanon, daß die 30 Kanones ursprünglich griechtig abgesaßt, und von den Welchiten (d. h. den Orthodoxen) und Restorianern ins Arabische übersetzt wären; auch bei den fprifchen Jatobiten maren fie in Geltung; und ihm, dem toptischen Jatobiten, find fie 36 auch eine Quelle für seinen Nomotanon (vgl. Corpus juris Abessinorum ed. mann I. Jus connubii, Berolini 1890 G. XXXIII). Sie liegen in grabijden und äthiopischen Ranonessammlungen vor; und wenigstens ihre Uberschriften sind befannt aus der franzölischen Übersetzung bei I. M. Bansleb [Wansleben] Histoire de l'église d'Alexandrie, Paris 1677 S. 239 ff.; abgebruckt bei Bickell I 179 f. Histoire de l'église d'element bis auf geringe Unterschied identiss mit jenen 27 Kanones, welche sprijch unter verschiedenen Titeln vortommen und herausgegeben sind: als Canones apostolici in der Epitome canonum apostolicorum des Restorianers Ebed Jesu († 1318), herausgegeben von A. Mai in Scriptorum veterum nova collectio Bd 10, Rom 1838, S. 169-173, lateinisch überseht S. 3-7; als "Schrift der Lehre des Apostels 46 Abdai" (d. h. Thaddaus) von B. de Lagarde in den Reliquiae juris ecclesiastici antiquissimae, Syriace 1856 S. 32-42, griechild rüdüberlett von demselben in den Reliquiae . . . Graece 1856, S. 89—94; enblich als "Lehre der Apoliel" von W. Cu-reton in Ancient syriac documents, London 1864, S. 24—33, englisch übersett S. 24—33. Mit den 85 apostolischen Kanones haben sie nur wenige äuherliche Be- so rührungen, aus denen eine litterarische Berwandtschaft taum abgeleitet werden tann: mit der von G. Phillips herausgegebenen und übersetten Doctrine of Addai the apostle (London 1876), und mit der Didache haben sie nichts zu thun. In turzer gesetgeberischer Form sprechen die 27 (bezw. 30) apostolischen Kanones vom Gottesbienst am Sonntag, Mittwoch und Freitag, dem täglichen Gottesdienst, dem Gebet gegen Often, so der Gedachtnisseier für die Loten, dem Klerus, der Feier von Weihnachten (fehlt bei den ältelten Sprern), Epiphanias, dem 40tägigen Fasten, Ostern und Himmelsahrt, sowie über Einzelfragen der kirchlichen Gerichtsbarteit. Charafteristisch ist, daß jede einzelne Bestimmung ausdrücklich als apostoliche Berordnung hingestellt wird, daß aber andreckeits der Versuch gemacht ist, die Vorschriften aus dem Alten und Neuen Testa- w

ment zu belegen. Dem sprischen Texte ist noch eine Erzählung von Reminiszenzen aus der apostolischen Zeit angehängt, welche noch einmal die apostolische Herkuntt der Kannones stügen soll: Paulus und Timotheus hätten sie dei spreien Missenseinen in Sprien und Cilicien den Gemeinden eingeschärft, und die Apostel selbst sich ihrer zur Beteitung bekannter südischer Oberhäupter bedient. Da die Kannones ursprünglich griedisch abgesatzt, aber in die verschiebenen Landestirchen ausgenommen und übertest sind, seien ist ausgesatzt, ihre Entstehung in die Zeit zu sehen, in der sich die Sondertirchen des Orients noch nicht von der Größtirche getrennt hatten, d. h. noch in das vierte oder in den Anfang des sinsten von Serbstunderts. Darauf weist auch das Kehlen des Beispnaches so sehen alteiten Texte. Sie sind also ebenso alt wie die Konstitutionen und die 85 Kanones, wenn nicht gar älter, und standen auch an Verdreitung wenigstens den Konstitutionen nicht nach. Eine Untersuchung steht noch aus.

Die arabilde Didaslalia ist ein Rechtsbuch der toptischen (jatobitischen) Rirche, und zwar wurde sie hier sehr hoch geschäht. Adu Ishak ibn al Assal (Vachmann I S. XXXIV) giebt dieser Schäung Ausdruck, indem er bespundet, sie wäre meist aus dem Evangelium und dem Alten Testament geschöpft. Sie ist in einer Reihe von arabischen Sandscriften (vogl. Kuns S. 215) erhalten; aber die handscriften (vogl. Kuns S. 215) erhalten; aber die handscriftliche Überlieferung schein wird zu seinem Konveni, den die swölst Angder Einsetung ist sie abgesaßt auf einem Konveni, den die swölst Aposte Morten vor in Jerusalem abhielten. Wie shoot die einsetung Wastell I 163) auf ein früheres Wert desselben Kollegiums, "die Festseum der Konnens", ebenfalls "geschicht durch die Hands die Seinleitung (Videll I 163) auf ein früheres Wert desselben Kollegiums, "die Festseum der 127 Kannones", ebenfalls "geschicht durch die Hands die Seinleitung Videll ist apostolischen Konstitutionen gegenüber setundär ist. Die arabische Didassalia den apostolischen Konstitutionen gegenüber setundär ist. Die arabische Didassalia ist also in einer Weise mit der prischen Didassalia gegenüber setundär ist. Die arabische Didassalia ist also in einer Weise mit der prischen Didassalia aus ergeleiden; die sprination einen Stickhofes Ville Luelle, die arabische eine junge Bearbeitung der apostolischen Konstitutionen. Die Einseltung, Kapitel 1—22, und 24—34 enthalten den größten Teil von Auch I—VI der Konstitustionen, edens dennutz Kapitel 36 "Bon der Ordination einen Stickhofes" VIII 4. 5 die Konstitutionen, edens dennutz Kapitel 36 "Bon der Ordination einen Stickhofes" VIII 4. 5 die Konstitutionen, edens dennutz Kapitel 36 "Bon der Ordination einen Stickhofes" VIII 4. 5 die Konstitutionen, edens der einschung. Das gange Gondereigentum der Ausder Prischt und kapitel 36 "Bon der Ordination einen Stickhofes" von Buch einen Stickhofen VIII 4. 5 die Konstitutionen, aber nicht den üblichen Text, sonder einen Michigen VIII 4. 5 die Konstitutionen, aber nicht der üblichen

Aus der loptischen Kirche ist die arabische Didastalia in die äthiopische Kirche gesommen; denn die äthiopische Didastalia ist nichte anderes als eine Überfehung der arabischen, und eine schliche Übersehung. Wenn sie in der Annordnung der Schoffes nicht übereinstimmt, so ist ebenfalls die schließert Übersehung. Wenn sie in der Annordnung über schließerung daran schuld. Auch in Misiopien wurde sie sehr hoch geschäft; noch der Negus Claudius von Ibessichen Erust sich und eine echt apostolische Schrift (vgl. Consessio sidei Claudii regis Aethiopiae cum notis et versione latina Jodi Ludolfi . . . edita cura . . . Johannis Michaelis Wanssledii . . . Londini 1661). Eine verstümmelte Handsgrift, welche nur bis zum Ansang des 22. Rapitels reicht, d. h. dis apostolische Konstitutionen IV 13, ist publiziert von Thomas Pell Platt, The ethiopic didascalia or the ethiopic version of the apostolical constitutions received in the church of Adyssinia, London 1834 mit englischer Übersehung und Anmertungen.

Daß auch das orientalische Rechtsbuch der 127 Ranones den Titel führt Canones

fei nochmals erwähnt (f. oben G. 731 10 u. 49).

Uber minder bedeutende firchenrechtliche Stude unter apostolischem Titel val. Bidell I, 181 ff. Bans Achelis.

Mit diefer Bezeichnung werden hertommlicherweise dic- 5 Apoftolifche Bater. jenigen altfirchlichen Schriftfteller benannt, welche wirflich oder angeblich Schuler von Papies unt thingships Continued to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state 2 voll. fol. 2. Bibliotheca patrum Apostol. Graeco-Latin. ed. L. Th. Ittig, Leipz. 1699. 3. Epistolae s. Patrum apostol. ed. J. L. Frey, Bajel 1742. 4. S. S. Patrum apostolic. opera genuina, ed. Rich. Russel, Lond. 1746, 2 voll. 8. 5. Clementis Rom., S. Ignatii, S. Polycarpi, patrum apostol., quae supersunt. Accedunt, S. Ignatii et S. Polycarpi martyria. Ad fidem codd. rec., 15 adnot. illustravit, indicibus instruxit. Guil. Jacobson, 2 Tom., Oxon. 1838, ed. 4. 1863 8. 6. Patrum apost. opera. Textum recognovit, brevi adnotatione instruxit et in usum praelect. academ. ed. C. J. Hefele, Tubingae 1839, ed. 4. 1855. 7. Codex NT. deuterocanonicus s. patres apostolici ed. E. de Muralto. Vol. I (Barnabae et Clementis epistolae), Turici 1847. 8. Patrum apostolic 20 opera ed. A. R. M. Dressel, Leig. 1857, 2. Aufl. 1863. 9. Novum Testamentum extra canonem receptum, ed. A. Hilgenfeld, Leipz. 1866, 2. Aufl. 1876—81. 10. Patrum apostol. opera rec. O. de Gebhardt, A. Harnack, Th. Zahn, Leipz. 1876—78, Textausgabe, Leipz. 1877, 2. Aufl. 1894. 11. Opera patrum apostol. ed. F. X. Funk, Tübingen 1881; 1. Bb. 2 Aufl. 1887. 12. The Apostolic Fathers 25 by J. B. Lightfoot, London 1885—90.

Uber die Einzelausgaben f. d. betr. Art.

Sand.

Apostolischer Ronig, Ehrentitel ber Ronige Ungarns, angeblich bem Ronig Stephan, bem erften driftlichen Ronige Ungarns, von Papft Silvefter II. (999-1003) erteilt und von Bapit Clemens XIII. durch ein Breve vom 19. August 1758, Bullar. Rom. 30 contin. (Clem. XIII), Brato 1843 S. 22, für das österreichisch-ungarische Königshaus Bergog +. erneut und bestätigt.

Apoftolifdes Symbolum. Trop bes Borgangs von Laurentius Balla und Erasmus barf man boch fagen bag erft Ufber biefe Distiplin ber Entstehungsgeichichte ber altfirchlichen Symbole entbedt hat (De romanae ecclesiae symbolo apostolico vetere aliisque fidei 35 formulis tum ab occidentalibus tum ab orientalibus in prima catechesei et baptismo proponi solitis Diatriba, 1647). Nach ihm sind Bossius, Kearsonus, Wissius, King. Bingham au nennen. Walch sammelte 1770 in seiner Biblioth, symbol, vetus die Glaubensregeln und Symbole. Dies Bert vourde 1842 durch die hahn'sche, Mibliothesser antiquiert. Seit 38 J3. durch das Bert von Heurtley, Harmonia Symbolica (1858) ist die Arbeit wieder auss neue 40 in Gluß getommen. Gin zweiter Ufber bat vor allem Caspari in feinen gablreichen Berten feit 1865 bas Material außerorbentlich vermehrt und mit egafter Kritit gesichtet (Ungebrudte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufspmbols und der Glaubensregel, 3 Bbe 1866, 69, 75. Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufspmbols und der Glaubensregel 1879). Seine Arbeiten ermöglichten es dem Sohne Jahns 1877 die "Bibliothet" 45 seines Vaters zu einem neuen Werke zu machen (eine 3. Aufl. ist im Drud). Von deutschen Gelehrten haben v. Lezischwich (Sichen der Arbeiteth. 2. Ab 2. Aufl. 1872), der Unterzeichet, (in d. 2. Aufl. der Vaterschen v. Lezischwich (Sichen der Vaterschen der Vaterschen v. Lezischen Lassen von der Arbeitethen Lassen v. Lezischen Lassen von der Arbeitethen Lassen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen v. von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen v. von der Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vaterschen Vatersc Glaubendregel 1879). Seine Arbeiten ermöglichten es bem Cohne Sahns 1877 bie "Bibliothet" 45 gu verzeichnen find.

Bielleicht ist Luther der erste gewesen, der die drei Symbole, das apostolische, das nic.-tonstantinop. und das athanas., als Ausdruck des ölumenischen firchlichen Betenntnisses nebeneinander gestellt hat (dazu das "Te Deum laudamus"). Gewiß ist, daß erst nach seiner Zeit (2. Hälfte des 16. Jahrh.) die Protestanten bestimmt von den 5 drei alten Symbolen geredet haben; gewiß ist aber auch, daß im Abendlande icon mehr als 5 Jahrhunderte früher eben diese drei besonderes Unsehen genossen haben und im firchlichen Gebrauch gewesen sind (Röllner, Symbolit I [1837], G. 5). Streng genommen gebührt das Präditat "ölumenisch" allein dem nic. sonstantinop.; denn in der orientalischen Kirche ist weder das apostol. noch das athanas. Glaubensdelenntnis 10 jemals zu offizieller Geltung getommen (Gah, Symbolit d. griech, K. [1872], S. 116 f.; Kattenbusch, Das apost. Symbol [1884] Vd 1 S, 1 sf.), wie denn auch die orientalische Kirche zu teiner Zeit irgend ein Symbol seinem Ursprunge nach auf die Apostel gurudgeführt ober als apostolisches im strengften Ginne des Wortes bezeichnet bat (vgl. das Zeugnis des Erzbischof Marcus Eugenicus auf dem Ronzil zu Florenz 1438 nach 15 Sylvester Sguropulus, Hist. Concil. Florent. sect. VI, c. 6 p. 150 ed. Rob. Creyghton [1660]: ήμεῖς οἴτε ἔχομεν, οὕτε οἴδαμεν σύμβολον τῶν ἀποστόλων; s. Caspart, Ungebrucke . . . Quellen 3. Gesch. des Taussymb. II [1869] S. 106 f. n. 77). Dagegen gehören im Abendlande die drei Symbole zu den Besenninissscriften der Hauptlirchen. Das lurzeste von ihnen ("Symbolum minus") führt eben den Namen 20 "apostolicum". Doch findet sich im Abendlande, und zwar nicht nur bei lateinisch gewordenen Griechen, vereinzelt auch die Bezeichnung "apostolisch" für das nic.-tonftantinop. (Caspari a. a. D. I [1866] S. 242 n. 45, II [1869] S. 115 n. 88, III [1875] S. 12 n. 22). Die drei abendlandischen hauptfirchen besigen das Symb. Apost, in wesentlich übereinstimmender Form (textus receptus). Bon seinem Ursprunge in 25 diefer Form wird beshalb zuerft zu handeln fein.

Rirche in offiziellem Gebrauch, sei es nun bei den interrogationes de fide oder der traditio und redditio symboli, gestanden hat; ja es lassen sig teine Spuren der Existenz eben dieser Form vor der Mitte des 5. Jahrhunderts mehr entdeden. Da es nun keinessalls aus der griechischen Kirche in das Abendland gesommen ist, für die vers as schiedenen abendländischen Provinziallirichen aber im 4. und 5. Jahrhundert Symbole als im Gebrauch befindlich aufgewiesen werden können, welche von dem textus receptus des Apostolicum fehr entichieden abweichen, fo folgt, daß es in feiner regipierten Geftalt ichwerlich vor der Mitte des 5. Jahrhunderts exiftierte, mahricheinlich aber erft um 500 in allen Studen die gegenwärtige Form erhalten hat. In dieser findet es 40 sich zuerst in einem Sermo des Casarius von Arles (Bleudo-Augustin n. 244, f. Rattenbusch, a. a. D. S. 164 ff.). Damit ist zu vergleichen Sermo 240. 241, die Texte bei Sahn, Bibliothet der Symbole 2. Aufl. § 47-49 und das Symbol im Missale Gallicanum vetus (Sahn § 36). Das Symbol des Fauftus von Rieg um 460 (Sahn § 38; Rattenbuich G. 158 ff.) ist höchst wahrscheinlich die nächste Borftufe por bem 48 Symbol des Casarius resp. vor unserem Apostolitum; doch läße es sich nicht ganz sicher mehr retonstruieren; dagegen die nächste Stufe nach dem alten römischen Symbol in der Richtung auf unser Apostolitum ist repräsentiert durch das höchst interessante, von Bratte entbedte Symbol in bem Berner Cod. n. 645 saec. VII (SiR 1895 S. 153 ff.). welches ich mit Bratte für ein gallisches resp. für ein gallisch s britisches halte und 50 dem 4. Jahrhundert zuweise. Bon dem altrömischen Symbol unterscheidet es sich nur burd die Justige "passus", "descendit ad inferos", "catholicam", "vitam aeternam"; diese vier Zusätze liegen sämtlich in der Richtung auf unser Applicalium und zeigen zugleich, daß sie die vier älteren Zusätzliche sind, während "conceptus etc." und "communionem sanctorum" die jüngeren sind (der "creatorem coeli et tersrae" und "mortuus" sind ebenfalls älter). (Daß die griechssche Texte des Gallicanum = textus receptus [Hahn § 477 49] Übersehungen sind, wird von niemandbehettiter über diese Forte. (Caparati im 3. Band sierer Dueslen 3. Gelch des Toufbestritten; über diese Texte f. Caspari im 3. Band feiner Quellen 3. Gesch, des Tauf-Gegen den römischen Ursprung des apostol. Symbols, welches von den heutigen Symbolitern auch das spätere, langere, römische Symbol genannt wird, sofern es 60 in späterer Zeit allerdings durch Rom gur allgemeinen Berrichaft im Abendlande gelangte, spricht 1. die Thatsache, daß es in Rom erst im Mittelalter nachweisdar ist, d. h. erst mehrere Jahrh. nach einer Bezeugung durch Cäsartus von Arles, 2. daß in Rom seit dem Ende des 5. oder Ansag des 6. Jahrh. die eine mehrere Jahrh. nach einer Bezeugung durch Cäsartus von Arles, 2. daß in Rom seit dem Ende des 5. oder Ansag des 6. Jahrh. die eine die der traditio symboli das nic.-tonstantinop. in griechischer Sprache gebraucht wurde, nicht aber das Apostolieum (Casp. a. a. D. III, S. 201 f., S. 226; II, S. 114 f. s. n. 88), und daß, sofern neben dem Konstantinopolitanum noch ein kürzeres Symbol in byzantinischer Zeit (6.—8. Jahrh.) in Rom befannt war, diese mit dem "Apostolitum" nicht identisch gewesen ist (i. u.). Unser Apostolitum weist ganz deutlich sür die Zeit um 500 auf Südgallien. Bald nach der Berbreitung des textus receptus des Symbol von Ansas (die deutlich geselben nachweisdar (s. Jahn § 46β). Schon daß ein so junges Symbol von Ansag das gene den Namen, das apolitischer führt, noch mehr aber, daß es seinem Ursprunge nach auf eine συμβολή zurückgesührt wird — collatio, Berwechslung von συμβολή [welches auch als summa oder brevis complexio gedeutet wird] und σύμβολον = signum, indicium: diese swohl im Sinne der Interscheidung von Christen und Honden zurelf dei Caprian en. 69 ach Magnum c. 7, im Morgenland erst en Mehragen Zurelf dei Caprian en. 69 ach Magnum c. 7, im Morgenland erst especialen zurelt dei Caprian en. 69 ach Magnum c. 7, im Morgenland erst ehre Ausgeschungen Calpart a. a. D. II, S. 21 f. n. 26; III, S. 30; yol. 20 auch Nitzig in der III, S. 30; yol. 20 auch Nitzig in der III, S. 31; noch 23 ff., kattenbusch der ach der Argenbar der Berbrung der ach der Spike der vergleichenden Romfessionstunde Bd I S. 5 ff. —, soffern jeder der 12 Apostel dei gemeinsamer Situng vor über Trennung einen Sah zu demsselben der Schliedenen foll (über die verscheiedenen Kornen dieser Legende vogl. Hahr, a. a. D. S. 7 f., Caspari, a. a. D. II, S. 93 f., ausgebecht wurde 25 sie fig hon von Ausgehalen s

II. Es ist seit Users Untersuchungen (De Romanae eccl. symbolo apost. se vet. 1660) betannt, nun aber namentlich durch Casparis Forschungen völlig beutslich geworden, daß die römliche Kriche in den Jahren 250—460 (und 3. I. noch darüber hinaus, s. Gregor d. Gr.) im gottesdienslichen Gebrauch ein Symbol benutzte, welches sie in höchsten Ehren hielt, zu dem sie leine Jusäpe duldete, welches sie — päteltens im 4. Jahrh. — dirett von den zwöss Audichen sie eine Ausgebe duldete, welches sie — päteltens im 4. Jahrh. — dirett von den zwöss Papelen non Nachrichten, aus demen wir es belaß, abseitete, von dem sie annahm, Petrus habe es nach Rom gedracht. Diese Symbol, das ältere, küzzere römliche, liegt uns, abgesehen von Nachrichten, aus denen wir es teilweise resonstruieren können, noch vollständig in einer Unzahl von Texten vor, von denen die wichtigsten hier genannt sein mögen. Griechsich in dem Brief des Marcellus v. Unchra an den römlichen Bischop Julius vom J. 337 oder 338 (Epi- 15 phan. Panar. haer. 52 [72] Opp. T. I, p. 836 ed. Petav.; s. Hahn a. a. D. § 15; Caspari a. a. D. III, S. 45, S. 28–161) und in einer Handlich er Biblioth. Cottoniana, dem sogenannten Psalterium Aethelstani, saec. IX (Hahn a. a. D. § 16; Caspari a. a. D. III, S. 55, S. 161–203); slatensssich in dem Cod. Läudianus 35 der Boblejanischen Bibliothet saec. VI vel. VII (Caspari a. a. D. III, S. 55, S. 161–203); slatensssich in dem Cod. Läudianus 35 der Boblejanischen Bibliothet saec. VI vel. VII (Caspari a. a. D. III, S. 55, S. 162 s.; Hahn, The Nicene and Apostles' Creeds [1875], S. 161 f.), in der dem Ambrosius resp. dem Maximus von Turin deigelegten "Explanatio Symboli ad initiandos" (I. Mai, Script. Vet. Nova Coll. T. VII [1883] p. 156 sq.; B. Brusnus, Maximi Tur. Opp. [1784] p. 30 sq.; Hahn § 20; Caspari a. a. D. II, S. 48 ff., hat dagegen Bedenten erhoben, die ins Gewicht salten, aber mit doch nicht ausschlagebend erscheinen) und dei Rusin (Expos. in Symb. Apost. in Opp. Cypr. Append. ed Fell [1682] p. 17 sq., s. Sahn § 14; dazu das sog,

Hahn § 18). Der griechische Text — s. seine Rekonstruktion in meiner Abhandlung über das alte römische Symbol (Patr. Apost. Opp. 2 edit. I, 2 1878), por allem aber in dem Programm von Kattenbulch, Beitr. 3. Gelich des alttirchl. Taufjombols. Gießen 1892; derfelbe, Das Apoltol. Symbol S. 59 ff.; hier ist auch der lateinische Text rezensiert; die besten Zeugen sind das Psalterium Aethelstans einerfeits, der Laudianus andererseits — ist als das Original zu betrachten; griechisch wurde das Symbol zu Komm eine lange Zeit hindurch ausschließich tradiert. Dann trat der lateinisch überziehte Text als Parallessorm, hinzu. Es verhält sich hier also gerade umgekehrt wie bei dem längeren Symbol. (Alber den Gebrauch des Griechischen in der romischen Rirche 10 s. Caspari a. a. D. III, S. 267-466; über den gottesdienstlichen Gebrauch des Griechischen im Abendlande mahrend des früheren Mittelalters s. ebendort passim und S. 466-510). Der Text bes fürzeren lautet:

Πιστεύω είς θεὸν πατέρα παντοκράτορα καὶ είς Χριστὸν Ἰησοῦν (τὸν) νίον αὐτοῦ τὸν μονογενή, τὸν κύριον ἡμῶν, τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος άγίου καὶ 15 Μαρίας τῆς παρθένου, τὸν ἔπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, τῆ τρίτη ήμέρα αναστάντα έκ (των) νεκρων, αναβάντα είς τους ουρανούς, καθήμενον έν δεξία του πατρός δθεν έρχεται κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς καὶ εἰς πνεύμα

άγιον, άγίαν ἐκκλησίαν, ἄφεσιν άμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν.

Schon in ber oben genannten Explanatio symboli (des Ambrofius) tritt die 20 Sage hervor, daß das Symbol von den Aposteln verfaßt sei. Ia man darf daraus, daß er dasselbe bereits in 12 Säge eingeteilt wissen will (dreimal vier Glieder = 3 Tetraden; diese einteilung in Tetraden sinder sich jonst nicht; entstanden sie Einteilung in Tetraden sinder sich jonst nicht; entstanden sie m. E. dadurch, daß der 3. Artisel und die 2. Hälfte des 2. viergliederig erscheinen; anders Kattendusch im Programm und abgeschwächt im Hauptwert S. 81 ff.; ich vermag mich 25 nicht davon zu überzeugen, daß die 12 Jahl der Glieder ursprüglich beabsichtigt ist sie auch Loofs i. d. Gyll 1894 S. 675 f.]. Wer ein Symbol von 12 Gliedern schaffen mallte sie genebener Treiteilung märe ein Stimmer ammelen menn er in 1. 4. 7. 4.4 wollte bei gegebener Dreiteilung, ware ein Stumper gewesen, wenn er in 1 + 7 + 4, findet sich in jener Handschrift des kürzeren Symbols, welche Swainson zuerst veröffent-licht hat und ist auch sonst noch für dieses zu belegen). Indes Rufin, der später schreibt (nach) Rattenbusch schreibt er etwas früher als der Berf. der Explan.), tennt sie noch 35 nicht (Expos. in Sympol. Apost. Praef.), sondern welß nur von der gemeinsamen Abfassung des römischen Symbols durch die Apostel bald nach dem Pfingsteft vor der Trennung. Er führt aber diese Sage auf eine traditio maiorum zurück. Also hat sie schon sicher seit Anfang des 4. Jahrhunderts bestanden. Beide aber, Ambrosius und Rufin, bezeugen, daß ber Wortlaut des apostolischen Symbolums in der römischen Rirche 40 mit der gewissenhaftesten Treue bewahrt worden sei (Rufin l. c. p. 17: "Verum priusquam incipiam de ipsis sermonum virtutibus disputare, illud non importune commonendum puto, quod in diversis ecclesiis aliqua in his verbis inveniuntur adiecta. In ecclesia tamen urbis Romae hoc non deprehenditur factum, quod ego propterea esse arbitror, quod neque haeresis ulla illic sump-45 sit exordium, et mos ibi servatus antiquus, eos, qui gratiam baptismi suscepturi sunt, publice, id est, fidelium populo audiente, symbolum reddere (l. Augustin, Confess. VIII, c. 2]; et utique adiectionem unius saltem sermonis eorum, qui praecesserunt in fide, non admittit auditus." Ambros. Ep. 42 ad Siric. P. n. 5. Opp. T. II. P. I, p. 1125 ed. Migne: " . . . credatur symbolo 50 Apostolorum, quod ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat." Ambros. Explanat. Symb. bei Caspari a. a. D. II, G. 56 nach Anführung von Apocal. 22, 18 f.: "Si unius apostoli scripturis nihil est detrahendum, nihil addendum, quemadmodum nos symbolo, quod accepimus ab apostolis traditum atque compositum, nihil debemus detrahere, nihil adiungere. Hoc autem seet symbolum, quod Romana ecclesia tenet, ubi primus apostolorum Petrus sedit, et communem sententiam eo detulit"). Der apojiolijdje Uriprung diejes Symbols with außerdem don Hieronymus (Ep. ad Pammach, de errorib. Joannis Hieroscol in 28 Opp. T. II. p. 296 ad Micro). Hierosol. n. 28 Opp. T. II, p. 386 ed. Migne), von den römischen Bischöfen Co-lestin I (422-431), Sixtus III (431-440), Leo I (440-461), von Bigilius von 60 Thapfus und im Sacramentarium Gelasianum ausdrücklich ausgelprochen (Stellen

bei Caspari a. a. D. II, S. 108 f. n. 78, vgl. III S. 94 f.; Hahn a. a. D. § 46 n. 163). Der Glaube an einen solchen ist darnach, wie man urteilen nuß, von der römischen Gemeinde ausgegangen. Endlich sei noch erwähnt, daß auch Augustin als Beuge für das turgere romifche Symbol gelten muß. Obwohl in einer Landestirche erst Presbyter, dann Bischof, in welcher ein von dem römischen nicht undeträchtlich ab beweichendes Symbol das offizielle war, hat er sich doch als Schüler des Ambrosius und Täusling der maisändischen Kirche an das römische Symbol gehalten, mit welchem nach der Explanatio symbol. das maisändische identisch gewesen ist. In den acht Ausschlanatio symbol. das maisändische identisch gewesen ist. In den acht Ausschlanatio legungen des Symbols, die wir von ihm besitzen (vgl. Caspari a. a. D. II, S. 264 f.; Sahn § 21), ist er diesem fast ausschlieglich und ganz wesentlich gefolgt. Nach alledem 10 tann tein Zweifel barüber bestehen, bag im 4. und in der ersten Salfte des 5. Jahrh. die römische Kirche ein Symbol, und zwar eben jenes oben mitgetellte, ausschließlich bei der redditio gebraucht und schlechterdings teine Erweiterungen desselben zugelassen hat. Ambrolius ist sider nicht der einzige gewesen (vgl. die Selstung des Solestin im nestorianischen Streit), der gegen jeden antihäretischen Jusa ausdrücklich protestierte, der 15 es für eine Antastung des Heilung des Golestin im nestorianischen Streit), der gegen jeden antihäretischen Jusa ausdrücklich protestierte, der 15 es für eine Antastung des Heilung des Golestin im nestorianischen Ausbrucklich von der geden der eine Antastung zu tragen. "Legte er ihm doch die höchste Autorität bet, eine noch höhere als selbst den von einzelnen Apolieln versasten apostolischen Schriften." Der Brief des Marcellus an Jusius zeigt uns, daß verjagten apolioligien Schriffen." Det Brief des Vlarkelius an Julius zeigt uns, dag zwischen 330 und 340 das Symbol in Rom das offizielle gewesen ist; aber noch andere vozeugenisse, bie man allerdings erst tritisch behandeln und sichten muß, sühren mit hinreichender Sicherheit bis in die Mitte des 3. Jahrh. Unter diesen sind der Arastat des Rovatian de trinitate (1. Hahn & 7) und die Bruchstitte aus Briefen und Schriften des B. Dionysius von Kom (vgl. 3. B. dei Athan. de decretis synodi Nic. c. 26) die wichtigsten. Daß bereits um 250 das kürzere römische Symbol, wie es durch den 25 Brief des Marcell und durch das Psalterium Aethelstani für uns repräsentiert ist, in der römischen Rirche das herrschende gewesen ist, darf mithin als ein sicheres Ergebnis der historischen Forschung gelten. Sier erheben sich nun aber eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung tompliziertere Untersuchungen und Kombinationen voraussetzt. Die wichtigften find folgende: 1. Wie verhalt fich bas turgere romifche Symbol gu den abend. 20 länbischen Symbolen, welche zwischen 250 und 500 (800) bis zu ihrer völligen Berbrängung durch das (gallische) Symbol. Apostol. und Symbol. Nic-constantinop. in den Provinzialkirchen im Gottesdienst gebraucht wurden? 2. Wie verhält sich das türzere römildde Symbol zu dem längeren d. h. bem Apoltolitum, wie wir es leit der Zeit des Cälarius kennen, und warum ist es durch dieses abgelöst worden? 3. Wann ist 35 das fürzere Symbol entstanden und wo ist es entstanden? 4. Wie verhalt sich das fürzere, römische Symbol zu den morgenländischen, vorlonstantinopolitanischen Symbolen? 5. Wie verhalt sich das fürzere römische Symbol zu den verschiedenen Formen der Glaubensregel, welche wir aus den drei ersten Jahrhunderten tennen? Diese fünf Fragen lassen sich nur in abstracto scheiden; in Wahrheit greisen sie so sest ineinander 40 ein, daß eine abichließende gesonderte Beantwortung jeder einzelnen für fich nicht möglich ift. Im folgenden wird in gusammenhangender Erörterung eine Beantwortung versucht werben.

III. Übersieht man die überaus zahlreichen Provinziale und Privatbelenntnisse, die uns aus den abendländischen Kirchen vom 4. dis zum 6. (7.) Jahrh. erhalten sind 4. (1. Hahr) S. 20—46; Caspari, a. a. D. Bd II und III; genaueste Wirdigung bei Kattenbusch S. 59—215 und in den Nachträgen S. 392 si., die Zahl der Symbole ist sehr groß und wächst noch immer; wir tennen italienische Causer Rom auch solche von Mailand. Lurin, Kavenna, Aquileja, vielleicht Florenzi, artianische aber tein ardinische; dann das sehr wichtige Symbol aus den Jahren 340—360, welches Waspari II, S. 128 si. delprochen hat, ilt schwerlich von dort, i. Kattenbusch S. 202 si., panische, gallische slüdge und fräntliche, auch eines von Trier], irische), so lassen ich sech weigen untereinander und mit dem küzzeren römischen Symbol denselben Grundtypus in Auswahl und Anordnung der einzelnen Stüde aus. 2. Ze küzzer ein abendländisches Symbol ist, um so mehr nähert es sich dem römischen schwerzen Symbol. Die schreiben denvolkadischen provinziallirchischen Symbole sind mit jenem nahezu oder wirklich identisch. 3. Ze jünger ein abendländisches Symbol it, um so mehr mähert es sich dem römischen sich den ist junger ein abendländisches Symbol it, um sehr weicht es in der Regel durch Jusäe (sigh se zen denbländisches Symbol it, um sehr weicht es in der Regel durch Jusäe (sigh seinen Surch Aussellungen; über das dein § 27 abgedruckte "Symbol" des Benantius Fortunatus sextendus so 3. 30 sie. eine Reihe so

angeblicher Auslaffungen in abendlandischen Symbolen erledigt fich, wenn man die Unsicherheit der Uberlieferung beachtet) von dem fürzeren romischen ab. Diese Bufage, mit Ausnahme einiger weniger, wie das antimodalistische "invisibili et impassibili" zu "omnipotente" im 1. Al. des Symbols der Kirche zu Aquileja, das plerophorische 5 "hujus" als Zusatz zu carnis im 3. Al. desselben Symbols, die Stellung "remiss. peccat., resurrect. carnis et vitam aeternam per sanctam ecclesiam" im farthaginiensischen Symbol (boch tann biefe Stellung auch andere Grunde haben), find fämtlich nicht bireft polemischer Natur, sondern sind als Bervollständigungen und Erweiterungen zu betrachten, welche man zunächt im Interesse ber Verbeutlichung für 10 nötig hielt (vgl. die mannigfach variierten Zusätze im ersten A. 3. B. schon in dem alten Symbol Sahn § 42; die Formulierung "natus de spiritu sancto ex virgine Maria" im aquilejensischen und ravennatischen; die Formulierung "conceptus de Sp. S., natus ex virgine M." im Symbol des Faultus v. Reji; die Differenzierung des "crucifixus" in "passus . . . crucifixus" in įpāteren Symbolen; die Hingufügung 15 von "catholicam" im 3. A. im įpanische und tarthaginiensische Symbol sowie in dem des Nicetas; den Jusat, "vitam aeternam" 3. B. im Symbol des Augusti und bei Faultus von Reji u. į. w.). Der Grundgaratter des Symbols ersceint durcifi older. Bufage nicht alteriert; benn sie sind nicht spetulativ-dogmatischer Ratur. 4. Die Debrgabl ber Exweiterungen, welche die abendlandischen Symbole aufweisen, ist der Art, 20 daß sie als Mittelstusen zwischen dem fürzeren und dem längeren römischen Symbol beurteilt werden tonnen; indessen ist diese Betrachtung nicht so wichtig wie eine andere. Die großen Provinzialkirchen des Abenblands haben im 3. und 4. Jahrh. durch ihre Zusätze je einen ganz bestimmten Typus ausgeprägt. Vier solder Typen lassen sich unterschieden, nömlich der italienische, der afrikanische, der gaklische (der bin and Irland 25 reicht) und der spanische (Kattenbusch S. 189 ff., 194 ff. will die beiden letzten nicht geschieden miffen und meint nur einen westeuropaischen Typus anertennen zu tonnen; allein nicht mit Recht). Für den gallischen Typus nun, der in unser Apostolitum ausmundet, ift es charafteriftisch, daß er sich durch folde historische Busate auszeichnet, die lich icon früher in orientalischen Glaubensformeln refp, Cumbolen finden ("Schöpfer 30 Himmels und Erde", "gelitten", "geftorben", "niedergefahren zur Hölle"; dazu kommt das Prädikat "katholisch"). Der gallische Typus in seiner Endgestalt ist nicht in jeder Sinficht die reichste resp. weitläufigfte Form des abendlandifchen Symbols, aber auf den historischen Inhalt gesehen ist er es. Seine Eigentümlicseit besteht darin, daß ihm bei dem reichsten sachlichen Inhalt alle ausmalenden oder präzisierenden Attribute so fehlen, die sich sonst in provinzialfirchlichen Symbolen finden (invisibilem et impassibilem [im 1. A.]; omnium creaturarum visibilium et invisibilium conditorem; unum [im 1. u. 2. A.], deum [im 2. A.]; resurrexit vivus; omnium peccatorum; cum gloria venturus; per baptismum [im 3. A.]; hujus carnis; etc. In dieser wichtigen Hinsicht hat die Endgestalt des gallischen Thpus d. h. unser Apostolitum die 40 Eigenart des alten römischen Symbols vollkommen bewahrt; sie zeigt denselben knappen und strengen Stil wie dieses und enthält doch alles historisch Bedeutungsvolle, was im Laufe der Geschichte des Symbolum Romanum an dieses herangetreten ist. Das gallische Apostolicum ist in seiner Weise ebenso klassisch tillsiert und ötumenisch gehalten wie seine römische Borlage (weiteres f. u.). 5. Je weniger eine Rirche unter dem 45 Einfluß der römischen steht, um fo bedeutender weicht nach und nach ihr Symbol von dem fürzeren romifchen ab. Die Symbole der gallifden Rirche entfernen fich von ibm relativ stark. 6. Reduziert man alle abendländischen Symbole auf einen Archetypus, indem man von den Differengen absieht, fo erhalt man ohne Schwierigkeit das furgere römische Symbol.

Bas folgt aus diesen Beobachtungen? Es solgt daraus mit Evidenz, 1. daß das fürzere römische Symbol die Wurzel aller abendländischen Glaubensbelenntnise ist. 2. Daß das langere romifche Symbol allmählich, aber nicht in Rom felbft, aus jenem entstanden ist und deshalb auch dieselben Attribute erhalten hat, welche ursprunglich dem

fürzeren Sombol galten.

Mus der ersten Folgerung darf man mit Grund weiter schließen, daß das furgere römische Symbol betrachtlich früher vorhanden gewesen sein muß, als um die Mitte bes 3. Jahrhunderts; denn wie foll man es fich fonft erflären, daß alle abendländischen Rirchen ursprünglich eben dies Symbol gebraucht haben, und daß z. B. die afrikanische Kirche bereits vor dem J. 250 ihren Sondertypus (l. Cyprian, Hahn § 28 und 29) auf 60 Grund des Symbol, vetus Rom, ausgebildet hat? Man muß demnach mit dem römischen Symbol mindestens bis 3. 3. um 200 hinaussehen, und das läßt sich auch positiv aus den Werten Tertullians begründen. Dieser Schluß wird aber sichergestellt durch eine Vergleichung des kürzeren römischen Symbols und aller abendlandischen Glaubensbetenntnisse einersetts, mit den morgenländischen Provinzial- und Privat-Symbolen andererseits, serner durch eine Vergleichung des kürzeren römischen Symbols mit den verschiedenen Resemsionen der Glaubensregel bis zur Witte des 3. Jahrd.

Die morgenländischen Tausbetenntnisse sie hahr a. a. D. S. 61 ff., S. 183 ff.;

Caspari a. a. D. II, S. 112 f. III, 46 f.; Swainfon a. a. D. S. 60 f.; Hort, Two Dissertations. II: On the Constantinop. Creed and other eastern Creeds of the fourth century [1876], S. 73 f., vor allem aber Rattenbusch S. 216 ff.) zeichnen 10 sich samt und sonders durch eine ungemeine Beweglichseit, durch Freiheit in der Form und Reichtum im Ausdruck aus. Da die orientalische Rirche von einer Ab-Form und Reighum im ausoria aus. Da die dremainge Aitage von einer aus-fassung irgend eines Symbols durch die Apostel niemals etwas gewußt hat, so schaltete sie mit ihnen viel freier und gab zugleich im Tausbetenntnis sieren Interesse an der spetulativen Theologie und ihrem Abschue vor sedweder Höresse deren Heimat ja 15 meistenteils der Orient gewesen — Ausdruck. So seht sie sehr oft an Stelle historischer Ausbrücke dogmatische, läßt wichtige Teile ganz weg, andere stattet sie breit durch Zu-sähe und Einleitungen aus, schaltet antignostische, antimonarchianische, antimodalistische, antiarianische, antisemiarianische, -marcellische, -photinische, -pneumatomachische, -apollinaristische Bemertungen ein u. s. w. "Einzelne Glieder haben in den orienta- 20 lichen Symbolen oft eine mehr oder weniger freie Form, sei es nun, daß diese darin besteht, daß dogmatische Ausdrück an die Stelle einsache historischer gesetz, oder auch jene und diese miteinander verbunden sind, oder darin, daß das betressends Glied etwas breiter ausgedrückt ist, oder entlich darin, daß es einen oder mehrere nicht antische Stelle darin daß es einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das einen oder mehrere nicht antische Stelle darin das eine darin das eine darin das eine darin darin das eine darin das eine darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin darin haretische Bufațe erhalten hat . . . Weiter finden wir in ihnen oft gange Glieder, Die 25 "Infolge von allem diefem in den abendlandischen Taufbefenntniffen fehlen u. f. w.". tragen ihre Befenntniffe, bas eine in hoherem, bas andere in geringerem Grabe, einen subjettiven, reflexionsmäßigen, dogmatischen Charatter, haben sie ein mehr oder minder buntes Aussehen und sind mehr ober minder weitläufig, breit und wortreich." Endlich ift die tatechetische Lehrunterweisung, die sich befanntlich an das Taufbekenntnis anschloß, 30 im Morgenland viel stärler von den bogmatisch polemischen Theorien beeinflußt gewesen, als im Abendland. Das Symbol ist demnach in der orientalischen Rirche beständig im Fluß und in der Bewegung gewesen. Dies änderte sich erst — aber auch dann noch nicht vollkommen — durch das Nicano-Ronstantinop. (noch nicht durch das Nicanum). Diefes Symbol verdangte feit ca. 430 im Bereiche ber orthodoxen faifer- 36 losen Rirche des Orients die anderen, und von nun an wurde die bnantinische Rirche in Bezug auf das Symbol die streng tonservative, wie fie ja auch bis auf den beutigen Tag ausichlieklich bei dem Ronftantinopolitanum verharrt ift. Diefe Berhältniffe nun, wie sie im Orient bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts bestanden haben, erschweren den Bersuch, den Grundtypus der morgenländischen Symbole allgemeingültig zu charatterischen. Dennoch läht sich behaupten: 1. daß auch einer großen Reihe von orientalischen Symbolen — nicht allen (f. 3. B. das Symbol des Gregorius Thaumaturgus, Sahn § 114), wohl aber benen von Sprien und Palaftina - ein Inpus gu Grunde liegt (einen allgemeinen selbstständigen orientalischen Typus des Tauffymbols giebt es nicht, wie Rattenbusch nachgewiesen hat, und wie ich bereits vor ihm in meiner "Antwort" 45 auf Cremers Streitschrift, Leipzig 1892, S. 9 ff. behauptet habe). 2. Daß dieser Inpus reim Unsange und der Anordnung der Glieber mit dem kürzener römischen Sombol Verwandtschaft ausweist, dabei aber folgende Abweichungen (s. Caspari II S. 44—88) zeigt: 1. \*\*Harreiosser heitzt es solt immer, und dies wird in vielen Symbolen diedem Gliebe wiederspolt. 2. In dem I. u. 2. A. wird zu 31. "Aczoor" so "Era" hinzugestigt. 3. In dem I. A. wird Gott als der Schöpfer aller Dinge resp. Simmels und der Erde bezeichnet. 4. Die Stellung ber Worte im Unfang des 2, 21, ist diese: και είς ενα (τόν) κύριον Ίησ. Χο, τὸν υίὸν αὐτοῦ τὸν μονογενη. Эm abendländighen Symbol heigt es Xo. Ίησ., diese Worte treten voran, dann solgt τον είδν αὐτ. τ. μονογ. und nun erst τον κύριον; diese durchgehends mit dem Jusah 55 hμωσν. 5. Haisig wird zu ηγεννηθέντα κτλ. ηλε σπέσματος Λαβίδ" oder ähnliches gestigt. 6. Die einzelnen Glieder des 2. A. werden im Worgenland polysyndetisch ans einandergereiht, im Abendlande afnndetisch. Dort find die Aussagen über Chriftus in Form von Appositionen, hier in Form von Relativfagen gemacht. 7. Das Glied ror ἐπὶ Ποντίου Π. σταυρωθέντα καὶ τοφέντα fehlt meistens ganz, hier und da findet es 🕫

jich aber in modifizierter Gestalt. 8. Die Worte τη τοίτη ημέσα sind dem αναστάντα nadgestellt. 9. Statt ἀναβάντα steht ἀνελθόντα ober ἀναληφθέντα. 10. Das Gied von der Wiedertunst ist dem vorhergehenden loordiniert. 11. Μετά δόξης vel ἐνδό-ξως wird zu πάλιν ἐοχόμενον hinzugesügt. 12. Im 3. A. heißt es τό πνεξιμα τό δόχων oder τ. ά. π.; dazu wird östers το προσηπικών oder etwas Ahnliches gesügt. 13. Die ἐνκλησία erhält das Prädikat "καθολική" nach dem andern "άγία". Wo sich jenes in späteren abendländischen Symbolen sindet, steht es nach ceclesiam. 14. Die Taufe wird im 3. A. östers erwähnt. 15. Die Worte ζωήν alάνιον sinden side salt

ditte diese Wertmale bezießen sich aber auf einen Kreis von Symbolen, der von dem Nicanum resp. von seiner Grundlage (dem von Eusedius zu Nica vorgelegten Symbol, gewöhnlich Caesareense genannt) und vom Symbol des Lucian abhängig ist, also nicht älter ist als Ansang des 4. Jahrh. Dies wäre freilich zu bestreiten, wenn des von Eusedius produzierte Symbol das Taussbetenntnis der Kirche von Casarea wäre 16 (10 Hort a. a. D. und noch Loofs a. a. D. S. 673, beide nehmen eine Kürzung im 3. Artitel an). Allein der Zusammenhang, in welchem Eusehnen eine Kürzung im Streife an seine Gemeinde mitteilt, macht es nichts weniger als wahrscheinlich, daß es das dortige Taussbetenntnis ist, vielmehr ist es als ein Symbol zu betrachten, daß Eusedius eigens sur den vorliegenden Hall tonstruiert hat (man tann das auch aus den Enderschen des Christus gegeben sind, folgern: die Reihenfolge, die mit reder son der Verneren vorlieden vorlieben vorlieben vorlieden vorlieben vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vorlieden vor

θεοῦ λόγον anhebt, ist für die Situation gemacht), natürlich nicht ab ovo, sondern nach den Formeln, die in Antiochien resp. in den Schulen des Origenes und Lucian (s. dessends) au Haufe waren. Daß die Gemeinde von Casarea im Unterricht den Glauben gehört hat, den Eusedius hier formuliert hat, ist gewiß, aber ob sie über die Taufformel hinaus ein selse, dreigliederiges Symbol beselsen hat, muß mindestens sehr fraglich bleiben. Sehr start spricht dagegen, daß in Eusebius Formel der 3. Artistel nur lautet: "πιστεύομεν καὶ είς εν πνεθμα άγιον" (die Annahme, daß Eusebius aus dem Gemeindebetenntnis etwas ausgelassen hat, ist höchst pretär), und daß dann noch

(vgl. das Symbol Lucians) ein langatmiger Sah folgt, der in den Taufbefehl mündet 30 und den Eulebius ebenfo zu dem Glaubensbetenntnis rechnet, wie das, was vortenzehl (τούτων Εκαστον είναι καί διπάσχειν πιστεύοντες, πατέρα άληθῶς πατέρα καὶ υδίν άληθῶς νίδν καὶ πνεθμα άγιον άληθῶς πνεθμα άγιον, καθὸις δ κύριος ήμῶν άποστέλλων εἰς τὸ κήριγμα τοὺς Εαυτοῦ μαθητάς είπε πορευθέντες μαθητείστατε πίναντα τὰ έθνη, βαπίζοντες αίτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοὺ πατρὸς κτλ). Dfettes dan leitet Eulebius wie Lucian deshald zur Taufformel über und wiedetholt fie in extensionally κένα Μαθητίκε Ευλίν.

5 bar leitet Eusebius wie Lucian deshalb zur Taufformel über und wiederholt sie in extenso, weil er das Beduffnis fühlte, seine neue Formulierung als Paraphrase der der Gemeinde bekannten Kormel zu präsentieren. Ist aber das Cäsareense lein Gemeindesymbol, so solat, daß wir von ausgeführten sesten, aus alter Zeit stammenden Gemeindelymbol, in solat, daß wir von ausgeführten sesten, aus alter Zeit stammenden Gemeindelymbolen im Oriente vor dem Nicanum dirett überhaupt nichts wissen. Diese negative Er-

40 fenntnis wird aber durch vier Beobachtungen bestätigt: 1. durch das seltsame Symbol des Gregorius Thaumaturgus (Hahn § 114) und das ebenso seltsame des Aphraates (Rattenbulch S. 249) — wo man solche "Symbole" sich zu tonstrueren erlaubte (und Gregorius fannte doch die orientalische Kirche vom Pontus dis Appyten!), gab es noch keine Gemeindesymbole, wie das römische Symbol ein solches ist; dieser Schluß scheint mit unausweislich,

45 2. durch die Leichstertigteit der orientalischen Symbolvildung und Symbolrezeption, die wir mit peinlichem Erstaunen im 4. Jahrh. und dis zur Mitte des 5. deobachten — wenn hier alte Symbole von den Bätern her vorsianden gewesen wären, wie will man die vollkommene Mindigkeit und Pietatslosigkeit dieser Symbolesabrilation und «Rezeption verstehen?, 3. durch die oben bereits sonstatierte typische Gleichartigkeit der orientalischen Symbolvildung des 4. Jahrhunderts, in der salt ausschließlich der Typus Lucian

Description of the Hard of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp

55 Symbols ift bolltommen durchlichtig; die dreigliederige Taufformel liegt zu Grunde: das erste Clied ist als der allmächtige Gott definiert, das zweite ist durch "eingeborenet Sohn" und "unser Herr", sowie durch einen historischen Bericht präzisiert, das deiteit ist als Gabe gefact und ihm sind daher drei weitere Güter beigesellt, die zusammen den Heilsinhalt, den der Glaube empfängt, zum Ausdruck bringen. Bon 30 orientalischen 60 Glaubenssymbolen des 4. Jahrh, nun, die in Vetracht sommen, enthalten über zwei

Dritteile feinen 3. Artitel resp. nur bas nacte Betenntnis jum f. Geift. Sieht man von den Töchtersymbolen des Nicano-Ronstantinopolitanums ab (zu denen Sahn § 68, 69, 70 gehören) sowie von den augenscheinlich verfürzten Symbolen Hahn § 71. 72 (gegen Rattenbusch I S. 330), so ergiedt sich, daß sich der vollständige tesp. übervollständige (Erwähnung der Tause) 3. Urtitel nur im Symbol des 7. Buchs der apostol. Konstit, obei Arius in dem dem Kaiser eingereichten Symbol, bei Cyrill von Jerusalem, in dem Symbol von Salamis (bem jum Ronftantinopolitanum gewordenen Symbol) und in bem längeren Symbol bes Epiphanius (Sahn § 68) findet. Diese fünf Symbole haben augenscheinlich eine Wurzel, die am deutlichsten in dem allerdings nicht ganz sicher zu indituierenden Symbol des Cyrill von Jerusalem zu Tage tritt. Eben diese Symbol vhat aber auch von allen die stärste Berwandtschaft mit dem altrömischen. Diese Berwandtschaft ist so groß, daß Cyrills Symbol nur die Tochter oder die Schwester des römischen sein kann — von "Mutter" kann überhaupt nicht geredet werden, da das römische unzweiselhaft ältere und einsachere Form zeigt. Wer auch an "Schwester" zu denten, haben wir bisher teine Beraniassung; benn dieser palästinensisch-ist sombol- 16 tomplex taucht erst im Ansang des 4. Jahrh. auf, während wir das römische Symbol licher um 100 Jahre weiter hinaufdatieren tonnen. Was nun aber jene mehr als 20 orientalifchen Symbole anlangt, die feinen oder einen gang rudimentaren britten Artifel haben, so zeigen bereits die auch in den ältesten unter ihnen so gehäuften chriktologischen Attribute, daß es sich um junge Symbole handelt; indessen läßt sich doch in der For- 20 mulierung "Θεὸς πατής παρτοκράτως" und im Aufriß des christologischen Abschittes eine bestimmte Berwandtschaft mit dem römischen Symbol nicht vertennen. Außerdem haben sie fast alle mit der vorigen Gruppe Jusähe zum 1. Artitel sowie das Éra im 1. und 2. Artitel, endlich einen gewissen grammatisch-stillstischen Typus im 2. Artitel gemeinsam. Siernach ist die einsachste Lösung des Problems, welches das Verhältnis 25 gemeiniam. Isternach if we einstagie Losing ver proteins, weiches das Sergaints 25 ber orientalischen Glaubensspinbole des 4. Jahrhunderts zum altrömischen Mohol stellt, diese: im 3. Jahrhundert hat es teine setene orientalischen Tausbelenntnisse gegeben, wohl aber gab es eine alte slüssige "hristologische Regel" und alte seierliche oder polemische Belenntnissformeln zu dem einen Schöpfergott und einem einen Schöpfergott. Der Gegen Ende des 3. Jahrh. hat — von dem singulären Belenntnis des 30. Gregorius Thaumaturgus abgesehen, dessen Wagnis in der es begleitenden exorditanten Legende zu Tage tritt — vielleicht in der Schule Lucians, jedenfalls an einem Puntt in Sprien-Balaftina die Symbolbildung im Orient begonnen, nachdem man das romifche Symbol tennen und schähen gelernt hatte (in der Zeit der Rämpse mit Paul von Samosata hat man auch anderes Römische in Syrien schähen gelernt), wie es scheint, zunächst in 35 theologischen Rreisen. Bon ber einfachen Regeption bes romischen Symbols hielt ab 1. ber Umstand, daß der driftologische Abschnitt des römischen Symbols auf einen bereits 1. der Umstand, daß der heistologische Abschmitt des römischen Symbols auf einen bereits eingebürgerten dristologischen Typus stieß, 2. das Interelse, die "höhere" Christologie im Symbol zum Ausdruck zu bringen. Erst der arianische Streit hat die Vildung sestere Symbole im Oxient bewirkt. In dieser ist der Typus mit dem kuzen 3. Artistel ("an 40 den resp. einen h. Geist", resp. nur mit Zusägen wie "der durch die Propheten gerebet hat") dis zum I. 381 mindestens scheindar der kaufigere gewesen (Lucian, Eusöhen, Arrius § 117, Nicanum, sämtliche antiochenische und itrmische Symbole u. s. w.), während der Typus, der mit dem altömischen Rutiel wesentlich zusamnstimmt, in Ierusalem-Salamis und im Symbol des 7. Buchs der applt. Konstit. (wie alt ist es?) durchdrag und dann durch das Nicano-Konstantinopolitanum allmählich die Herrschaft einen Ausdand fcaft gewann.

Es fragt sich, ob dieses Ergebnis nicht durch die Untersuchung der Glaubensregeln und der Bruchstäde von Glaubensregeln und formelhaften Sähen, die wir in der Zeit von der Mitte des 3. Jahrhunderts aus der orientallichen Hälte des 3. Jahrhunderts aus der orientallichen Hälte des der Kirche kennen, umgestoßen wird. Das ist die Meinung Casparis, Jahns, Loofs und vieler anderer, und das war auch früher meine Meinung. Man glaudt, ein orientalliches erp. genauer leienglatisches Symbol annehmen zu müssen, zu dem sich das alte römische Symbol als Tochter oder als Schwester verhält. Es kommt hier vornehmslich, wenn nicht ausschließlich, auf den Bekund des Clemens Alex., Irenäus, Justin wund Ignatius an. Die Argumentation der Gegner ist in Kürze solgende: Justins Werte lehren, daß er, der um 130 in Ephelus getaust worden ist, ein Symbol vorausssez, das dem alkomischen einerseits sehr ähnlich ist, andererseits sich von ihm charateristisch unterscheidet. Diese unterscheiden Mertmale (Invovs Avorose, nicht X. I.; orcavowalet kni II. II., nicht kni II. II. or.; drodardora zuch verd detyre etc.) w

finden sich auch in der Mehrzahl der späteren orientalischen Symbole; ferner finden sie sich ebenso in den Formeln des Trenäus wieder, und dieser bringt außerdem noch andere Ausdrück (so das "Fra", das xochrip odgarod zal ysz) und stillstische Eigentümlichseiten, die sich ebensalls in den orientalischen Symbolen des 4. Jahrh, nachweisen lassen. Seiniges davon läht sich sognatius, ja die in die paulinischen Briefe resp. in das NT. zurücksihren. Endlich solge aus den Angaben des Clemens, daß Alexandrien zu seiner zeit ein sörmliches seites Tausvelenntnis besessen, das Alexandrien zu seiner zeit ein sormliches seites Tausvelenntnis besessen, das dem Romanum verwandt, aber ihm gegenüber selbsitändig war; die Wurzel der orientalischen Symbolessischichen zu seite sich also die stef ins 2. Jahrh, innein; diese Geschäche sich wird zu zuschlassen. In der sie sein 3. Jahrh, zwar latent, aber sie sei vorhanden gewesen; das römische Symbol sei im besten Kall dem astatischen (sprischen Jesich), gleichaltrig; wahrscheinlicher sei es, daß es ihm gegenüber setundär ist; diese assatische schaften dasse den Krititer die Freiheit, es sich in den II.

15 Gegen diese Argumentation sind zunächst vier Borhaltungen zu machen: 1. Einzelne an das Symbol anklingende oder mit ihm zusammenstimmende Sähe bieten keine Gewähr, daß sie selbst aus einem Symbol stammen — bevor es ein Symbol gab, ist Gott "παντοχράτωρ", Jesus Christus "der eingeborene Sohn, unser Herr" genannt worden, vertundete man, daß er aus (h. Geift und) Maria der Jungfrau geboren, unter Pontius 20 Pilatus getreuzigt fei, und daß er die Lebendigen und die Toten richten werde. 2. Formelhafte Sate, wenn sie nicht beutlich mit der Taufformel verlnupft sind, bieten noch nicht die Gewähr, daß sie aus einem Tausspmbol stammen, auch wenn sie mit Sähen des Taussymbols identisch sind — die älteste Überlieserung hat dem "Glauben" nicht nur in der Form des Tausbelenntnisse und zum Zweck der Tause eine feste resp. 25 sestene Gestalt gegeben, sondern auch a) in liturgischen Sätzen, b) in Exorzismussormeln, c) in Glaubens- und Sittengeboten und a) in hijtorischen Zusammenfassungen, und zwar für die verschiedensten Zwede (Unterricht, Apologetit, Polemit, Kultus u. s. w.); Beispiele sür a) sind die Gebete in der Didache, sür d) ie Mitteilungen Justins u. a., sür c) Hermas, Mand. I und dazu Didache 1—6, sür d) 1 Ro 15, 1 st. und Wie 20 16, 9 st.; die Worte Jo 17, 3: bra γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ δν ἀπέστειλας 'Ι. Χρ. sind in der Mitte des 2. Jahrh, ebenso eine Glaubensformel gemeien mie Germas Mand I. gewesen, wie Hermas, Mand. I: πρώτον πάντων πίστευσον, ότι είς έστιν θεός κτλ., aber mit dem Taussippubol haben sie nichts zu thun. Auch Stellen wie Ephel 4,9 find zu Behiteln terngmatifcher Gage geworben; auch find Formeln aufgestellt worden, Die 35 von bem Betenntnis gu bem einen Gott fofort gu ben prattifchen Sauptgeboten uberführten, wofür Mand. I ff. u. Did. I ff. icone und einfluhreiche Beispiele bieten; endlich ist nicht selten auf Grund zahlreicher paulinischer Stellen ein Kerngma von Christus an das Bekenninis zu dem einen Gott gerückt worden, ohne daß des h. Geistes oder der Kirche oder der christlichen Güter gedacht wurde. 3. Speziell das Kerngma von Christus 40 hat, abgesehen von der ausgeführten Form, die es in den Evangelien erhielt (Lc.1,4), mannigface turzere oder längere Zusammenfassungen (f. die eben genannten Bruchstüde 1 Ro 15 und Mc 16, 9 ff.) erhalten, die eine feste Gestalt annahmen, ohne in einem trinitarifden Rahmen zu fteben. Für folde Bufammenfaffungen find verichiedene Schemata in Anwendung gefommen, nämlich a) der chronistische Bericht, b) der chronistische Bericht 45 mit turzen Belegen, c) das Schema der erfüllten Weisjagung, d) das Schema zara oaozaκατά πνεθμα, e) das Schema der ersten und zweiten Antunst, s) das Schema καταβάς-åraβάς. In allen diesen Schematen, die zum Teil mit einander verbunden worden sind, ist és zu relativ sesten, wenn auch der Abwandelung sähigen Aussagen getommen. 4. Aus der großen Anzahl von Präditaten für Gott, Christus und den Geist sind sehr bald einige 50 Prabitate in bem allgemeinen Gebrauch (nicht nur in bem ausgeführten trinitarischen Befenntnis) in den Bordergrund getreten: für Gott els, παντοκράτωρ, πατήρ, δεσπότης, Schöpfer [mit Zusägen], für Christus ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, ὁ κύριος, σωτήρ. διδάσκαλος, μονογενής, είς, λόγος, für den Geist άγιος, προφητικός; ebenso sind aus ber großen Bahl ber Guter, die ber driftliche Glaube gewährt, einige befonders 55 häufig genannt worden, fo άφεσις άμαρτιών (mit und ohne Erwähnung der Taufe), ωή (αἰώνιος), ἀνάστασις (mit und ohne της σαρχός), γνώσις, ἀφθαρσία u. [. w. Alles das, was sich auf diese verschiedene Weise ergab, war "Glaube", "Glaubensregel" "Rerngma" "Wahrheit", "Wahrheitsregel", "uádnua", "nagádoois", "nagadodeis" λόγος", "διδαγή" u. f. w.

Erwägt man die in diefen Gaten enthaltenen Erfenntniffe, deren Wahrheit fein Renner in Albrede ftellen wird, fo wird man bei Schluffolgerungen von formelhaften Glaubens. sähen auf ein formuliertes dreigliedriges Taufbekenntnis sehr behutsam verfahren müssen diese Behutsamteit wird freilich überall zur Zeit vermißt, wie z. B. die Abhandlung Zahns über das apoltol. Symbol (1893) und ihre Aufnahme bei den angesehensten 5 Kachgenossen beweist. Man wird stets zwingende Gründe nachzuweisen haben, wo man izangenosen vewest. Wan wird sers zwingende Grunde nagzuwezen haden, wo man sich des Recht nimmt, eine Aussage, die nicht in einem trinitarischen Schema steht, sür ein sestes Tausbelenntnis zu reklamieren. Was ergiebt sich nun in Bezug auf die "Zeugnisse" des Ignatius, Justin, Irenäus und Clemens Alex.? 1. für Ignatius ergiebt sich, daße er ein im Grundstock, wie es scheint, ziemlich seltes historisches Kerrygma 10 von Christus frei reproduziert hat, in welchem sich u. a. die Jungkrauengeburt, Pontius Pilatus und das änedaver sand; das es in einem trinitarischen Schema gestanden hat, dafür seht siede Spur; 2. für Justin ergiebt sich a daß er ein seltes derischlogisches Rerngma fannte und immer wieder mit ihm operierte, welches dem 2. Artifel des romischen Symbols gegenüber selbstständig aber mit ihm nahé verwandt ist und bereits 16 mehrere und charatteristische Eigentümlichseiten der späteren orientalischen Symbole aufweift, b) daß dieses Kerngma bei ihm fein Teil eines Tauffpmbols, d. h. formell fein 2. Artitel ift, c) daß die Taufformel bei ihm überhaupt noch nicht zu einem Symbol expliziert war, es fei denn, daß die drei Berfonen also beschrieben waren ο πατηρ τῶν δλων και δεσπότης θεός, Ίησοῦς Χριστός ο σταυρωθείς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, τὸ 20 πνευμα άγιον δ διά των προσητών προεκήρυξε τα κατά τον Ίησουν πάντα oder einfach το προσητικόν; doch ist diese Beschreibung innerhald der Taufformel nicht eben wahricheinlich, d) recht wohl vermuten läßt sich, daß jenes oben bezeichnete christologische Rergma formell als erfüllte Weislagung gegeben war, d. h. in einem Schema stand von solgender Form: "der h. Geist hat vorhervertündigt u. i. w."; die Grenze des Er- 28 tennbaren ist erreicht, wenn man sich die Annahme gestattet, daß Justin ein Kerngma gekannt hat, daß nach der Erwähnung des πατήρ των όλων και δεσπότης und Jesu Christi das Kerngma von Christus in der Form der erfüllten Weisjagung resp. in ber Form bes Glaubens an ben prophetischen Geift anschlog. Daß dieses "μάθημα" aber ein Taufbetenninis war resp. sich als explizierte Taufformel gab, und daß es 20 aber ein Lauspetenninis war resp. 119 als expiziterte Lauspettel god, und dag es 30 überhaupt in tristallisitere Form vorhanden war, dies anzunehmen fehlt jede Unterlage. 3. Kür Irenäus ergiebt sich ah, wie ich IK. U. Bd S. 149 ff. am 1. Artikel gegen John gezeigt habe, daß man bei Schlüssen aus seinen "Zeugnissen für das Aausbetenninis" sehr vorsichtig sein muß. Der kleinste Teil des Materials, das ich in der Aspo. Opp. 38 edit. 2. T. I, 2 p. 123 ff.) aus Irenäus zusammengetragen habe, darf sür die Feltstellung des "Symbols" das er benußte, verwendet werden, d) nach Iren. I, 9,4 emskönet man, durch die Tausk der verwendet werden, d) nach Iren. I, 9,4 emskönet man, durch die Tausk der verwendet werden, d) nach Iren. I, 9,4 emskönet man, durch die Tausk der verwendet werden, d) inden Karant hat der verwender verse in II. 9,4 emskönet man der Verse der verwender verse in II. 9,4 emskönet man der verse der verse verwender verse in II. 9,4 emskönet man der verse der verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse v pfängt man durch die Taufe den "zarwr the aknobelas". Diesen "Ranon" hat er felbst I, 10, 1 mitgeteilt. Die Form, in der er ihn hier produziert, durch die Schlagworte seiner eigenen Theologie ergangt und an anderen Stellen bruchstuckweise variiert, 40 zeigt, daß er ihn aus einer größeren Anzahl fester tirchlicher Betenntnisformeln selbst= jandig fomponiert. In dieser Jahl von Bekenntnissormeln lassen sich unterscheiden 1. die bereicherte Formel des Hermas (Mand. I), 2. die Formel els θεδς παντοκράτως verbunden mit johanneischen Ausdrücken resp. mit πεποιηκώς τ. οδοανών κ. τ. γην κ. τ. θαλάσσας και πάντα τ. έν αὐτοῖς, resp. mit els μονογενής Ίησοῦς Χοιστός, 45 3. eine christologische (historisch gehaltene) Betenntnissormel, die mit der des altrömischen Symbols, noch mehr aber mit ber des Juftin nabe Berwandtichaft hat, 4. das Beds πατήρ παντοχράτωρ des römischen Symbols, 5. eine Befenntnisformel, die an das Betenntnis zu dem einen Gott und dem einen Chriftus Jesus das Betenntnis zu dem De wir der Beiff anruckte und in dieses die Geschichte Christia als erfüllte Weissagung hineinzog, do Da wir dei Justin etwas ähnliches vermuten fonnten, so wird es wahrscheinlich, daß nicht nur 3. 3. des Irenäus, sondern schon zu der des Justin im Orient eine Betenntnissormel vorhanden war von ungesähr folgendem Insalt: sie ele Era deor narrotentnissormel vorhanden war von ungesähr folgendem Insalt: sie ele Era deor narroχράτορα (odet είς τὸν πατέρα τῶν ὅλων καὶ δεσπότην θεόν) πίστις καὶ είς ἕνα 'Ιησοῦν Χοιστόν τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, τὸν σαρχωθέντα υπέρ ήμων (oder υπέρ τῆς 55 ήμετέρας σωτηρίας) και είς πνεύμα άγιον, το διά των προφητών κεκηρυχός τάς οίκονομίας, την έκ παρθένου γέννησιν κτλ.; von dieser Formel, die Irenaus zur Unterlage feines zavor the alybeias (1,10) gemacht hat, ift vielleicht resp. wahrscheinlich Die hiftorifch-driftologische Befenntnisformel, welche Die Aussagen über Geburt, Leiden unter Pontius Bilatus, Begrabnis, Auferstehung, Wiedertunft in herrlichteit in verb. 60

finit. (refp. in partic.) enthielt, ju unterscheiden; auch fur diese Formel find bei Juftin und Ignatius relp. in 1 Ro 15 Barallelen gu finden. Mit dem bisher Ermittelten find wir aber bis an die Grenze des Erreichbaren gelangt. Daß Irenäus ein Symbol voraus-seht resp. daß jene aufgewiesenen Formeln (Schemata) in tristallisierter Gestalt vorhanden 5 waren, läßt sich nicht nur nicht nachweisen, sondern es ist volltommen unwahrscheinlich. Die ganze Argumentation des Irenaus hätte anders ausfallen mussen, wenn das in sester, in seiner Gemeinde anerkannter Form existiert hatte, was er für die Beweissührung nötig hat: multa, d. h. viele geläusige Formeln und kurze Glaubenssaße existierten, nicht multum d. h. tein Symbol. Man wende nicht ein, Tertullian versahre to ahnlich und doch sei bei ihm sicherlich das römische Symbol bereits als betannt vorauszusetzen: Tertullians Beziehungen auf ein Symbol sind ungleich deutlicher (f. meine Nachweisungen in der oben genannten Abhandlung und Rattenbusch I S. 141 ff.); daß aber auch er bas quid pro quo, ad hoc gebilbete Formeln feien apostolische Uberlieferung, seinen Lesern auftischen mußte, ergab sich aus dem Unzureichenden des Wortlauts des 15 röm. Symbols für leine antignoftischen und theologischen Zwecte. Nur das tann man fragen, ob der fleinasiatisch-gallische Irenaus von dem römischen Symbol gehört hat. Im Sin-blid auf die runde Kormel "Θεδς πατήο παντοκράτωος" und auf die Urt, wie er die römische Gemeinde für leinen Traditionsdeweis benutzt, din ich geneigt das anzunehmen. Bas endlich Clemens Alex. betrifft, so giebt es einen noch nicht ausgetragenen Streit 20 barüber, ob er an einer Stelle die Existenz eines festen Symbols in Alexandrien por aussent. Gelbst wenn dem fo ift - was mir noch immer hochst zweifelhaft ift -, vermag teine Runft zu entdeden, wie dieses "Symbol" gelautet hat; es tann etwas total anderes gewesen sein, als was wir "Symbol" nennen. Daher ist von ihm abzusehen. Dah es in Rieinasien, in Syrien, turz im Orient, vor dem Unserbaut, den 2. Arbeb. 25 Symbole als Taussbetenntniss gegeben hat, die auf der Taussormel auserbaut, den 2. Ar-titel in Form eines historischen Berichts gaben und im 3. die Güter zusammensaßten, die der Glaube empfangt, ift unerweislich. Unerweislich ist überhaupt fur den Orient in altester Zeit ein festes kristallisiertes Bekenntnis und somit die Existenz eines dem altrömischen verwandten, aber ihm gegenüber selbstständigen orientalischen Urspmbols. so Aber ein soldes Ursambol ist nicht nur unerweislich, sondern auch ganz unwahrscheinlich, wie die Geschichte der orientalischen Kirchen im 3. Jahrh., wo sie schweigt, und im 4., wo sie spricht, darthut. Dennoch ist das Ergebnis unserer Untersuchung sein bloß negatives, vielmehr tonnen wir den Bertretern eines orientalifchen uralten Symboltypus bis zu einem gewissen Grade Recht geben; es existierte in der That schon am Anfang des Jahrh. im Drient (Rleinafien refp. Rleinafien und Syrien) unter anderem ein driftologisches μάθημα, dem der 2. Artitel des römischen Symbols blutsverwandt ift, und der in den ihm eigentumlichen Formeln und Studen burchgeschlagen bat bis in die orientalifchen Symbole des 4. Jahrh. hinein; es existierten ferner Formeln in Bezug auf den einen Gott, den Schöpfer Simmels und der Erde und auf feinen einen fleifch-40 gewordenen Sohn, die ebenfalls durchgeschlagen und die gesamte Symbolbildung, einschließlich mancher Abwandelungen des römischen Symbols im Abendland, beeinstuft haben (die einstimmige theologische Haltung der orientalischen Symbole in dem 2. Artiftel hat an dem uralten "vaoxwöerae" ihre Wurzel); es existierte endlich eine Formel, die von dem h. prophetischen Gesste die Khalsachen aussagte, die er in Bezug auf Christus vortündet hat. Außer diesen Haupstlicken weisen auss ob hoch, wie der "deseensus" und das "catholica" auf den Orient. Immerhin aber bleibt der römischen Gemeinde die Großthat, das Symbol und mit ihm die Grundlage aller firchlichen Symbole gechaffen zu haben.

Bann ist das geschehen? Wir haben das altrömische Symbol bis 3. 3. Tertulsolians zurüdgesührt. Diese Symbol ist gemeint, wenn er de praeser. haer. 36 schribt: "Si autem Italiae adiaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas praesto est . . . videamus quid didicerit, quid docuerit, cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit. Unum deum dominum novit, creatorem universitatis, et Christum Jesum ex virgine Maria silium dei creatoris et carnis se resurrectionem . . . et ita adversus hanc institutionem neminem recipit." Universitatig gehen wir mit dem Symbol noch dis in die Witte des 2. Jahrh. hinauf hätem in der Zeit des brennenden Rampses mit dem Gnostizismus und Marcionitismus (c. 145—190) in Rom ein Symbol aufgestellt, so wäre es anders ausgefallen; andererseits ist es nicht rassam sich von der Witte des 2. Jahrh. nach aufwärts allzus wweit zu entstennen. In dem Hiten des Hermas ist im ganzen und im einzelnen rech

vieles enthalten, was schwer erklärbar ist, wenn ihm das römische Symbol geläufig war; Justin zeigt uns, daß um die Mitte des 2. Jahrh. der Unterschied von  $\tilde{\epsilon}_{\varkappa}$  und  $\delta\iota a$  Maglas sich noch nicht durchgeselst hatte; auch die Weglassung der Tause Jesu durch Symbol hat stets fo gelautet, wie es jeht lautet; aber ber Bortlaut feines ersten Urtitels hat sich gegenüber einer alteren fehr verbreiteten Form des Betenntniffes zum tnets hat his gegentuber einer alteren legt veroeiteten hyrk vorm des derenntniss um einen Schöpfergott duchselsen müssen stennt die Formel  $\theta$ eds varig navro- $x \rho \alpha r \omega \rho$  noch nicht). Heraus wird noch einmal wahrscheinlich, daß das Symbol in der Mittle des 2. Jahrh. oder turz vorher entstanden ist. Auch der Wortlaut des orien 1s talischen christologischen  $\mu \alpha \theta \eta \mu a$ , der dem Bersaler des altrömischen Symbols wohl bekannt war, ist, wenn es die Tause Jesu durch Johannes enthielt und die Himmelsahrt nicht nannte, älter als das römische Symbol, wie ja auch das naßorna, änodafahrt nicht nannte, älter als das römische Symbol, wie ja auch das παθόντα, άποθα-νόντα, sowie das πάλν und das έν δόξη hoch hinaus verseht werden tönnen. Endlich ist, wenn wir Satz für Satz das römische Symbol durchmustern, Volgendes zu tonsta-teren: 1. Kür die Kormel Θεός πατήρ παντοκράτωρ, die allmählich eine ältere ver-drängte, ist das Symbol selbst der älteste Zeuge, 2. νίος δ μονογενής ist sohnneisch, 3. die älteste, häusig vorsommende Kormel für die Jungfrauengeburt lautete sters γεν-νηθέντα έκ Magias της παρθένου, die Hinzussügung έκ πνεύματος άγίου ist in den terygmatischen Sähen relativ sung und stammt wohl aus den Gongelien, 4. auch das 25 ταφέντα ist dort jung, ebenso 5. die Hinzussussussynden des τη τρέτη ημέρα 31 ασατάντα, beides stammt wohl aus dem 1 Robrief, 6. die desondere Hervorsbedung des ἀναβάντα zwissen für die varatra und καθήμενον ist auch relativ sung und zeigt ein Interesse and den Vallschnichtet des sich aus der Merkschädbung des einzigen Restinks (1000). 1 aus der Bollständigfeit, das sich aus der Wertschätzung des einzigen Berichts (AG 1) am beften erflärt, 7. die Aufgahlung der Beilsguter, wie fie im 3. Urt. gegeben ift, ift ohne 30 die paulinischen Briese nicht zu verstehen, präzisiert aber das ihnen Entnommene durch die ausdrückliche Hervorhebung der Auserstehung als Fleisches-Auserstehung. Diese Beobachtungen, daß im romifchen Symbol altere und furzere ferngmatifche Gage unter bem Ginflug neutestam. Schriften etwas mehr ausgeführt find (und zwar unter bem Einfluß der Synoptifer, des Johannes, des Paulus und vielleicht der Apostelgeschichte), 35 machen es nicht ratfam, sich mit der Abfassung des Symbols von der Mitte des 2. Jahrh. aufwärts zu entfernen.

Fassen wir turz zusammen: um die Mitte des 2. Jahrh. ist in Rom das Symbolum entstanden auf Grund der Taussormel und bereits allgemein überlieserter, also auch orientalifder (fleinafiatifder, fprifder) zusammenfaffender Betenntnisformeln (wie wir fie 40 aus dem NX, aus Ignatius, Justin und Irenaus zu ermitteln vermögen), sowie unter dem Einfluß neutestam. Schriften. Unter jenen Bekenntnisformeln ist ein christologisches μάθημα von ziemlich fester, jedoch der Bereicherung und Abwandelung fähiger Gestalt das wichtigste, in seinen Umrissen wohl ertennbare Stüd gewesen. Das römische Symbol ift in Rom felbft nie verandert worden. In die abendlandifchen Brovingen tam es feit 45 bem Ende des 2. Jahrhunderts, ohne den Anspruch zu erheben, im strengen Ginn von den Aposteln verfaßt zu fein. Deshalb hat es in jenen Provingen verschiedene Dobifilationen erfahren (während Rom von irgend einem Zeitpuntt zwijchen c. 250—350 an sein Symbol als apostolisch im stritten Sinn bezeichnete). Unter diesen Wodijilationen find diejenigen geschichtlich die wichtigften geworden, welche aus jenen uralten, 50 tionen sind diejenigen geschickslich die wichtigsten geworden, welche aus seinen uralten, so dem Orient angehörigen Betenntnissormeln resp. dem  $\mu a \partial \eta \mu a$  herrühren, nämlich "Schöpfer Himmels und der Erde", "geslitten", "geslorben", "niedergesahen zur Hölle", "ewiges Leben", dazu das "catholica". Eben diese sind in den gallischen Symbolen nachweisdar, die in unser Applicustum ausmünden, dazu das seinem Ursprung nach undurchsichtige, übrigens ziemlich gleichzlitum ausmünden, dazu das seinem Ursprung nach undurchsichtige, übrigens ziemlich gleichzlituge "conceptus" und die zunächt rättelhafte ", communio sanctorum". Man darf mit Recht an die besonders nahen Beziehungen denken, die Südgallien mit dem Orient beseihen hat. Es scheint aber noch ein ganz pezieller historischer Umstand hinzuzukommen. Ich habe bisher von dem Symbol des Ricetas (Caspari, Anecdota S. 341 ff.; Rattendus I S. 108 ff.; Hahn  $\S$  25) geschwiegen. Morin (Rev. denkelict XI. Tom. Febr.) hat es höchst wahrscheinlich ges Real-Gneytlopabie für Theologie und Rirche. 8. M. 1.

macht, daß in Nicetas ber Nicetas von Remesiana in Dacien, der Freund des Paulin von Nola (Anfang des 5. Jahrh.) zu erfennen ist. Das Symbol, welches er bringt, ist leider nicht mehr genau aus seiner Explanatio zu rekonstruieren; aber soviel ist scher daß es dem alten römischen sehr nahe steht. Viel interessanten, aber ist, daß es dem alten römischen sehr nahe steht. Viel interessanten, aber ist, daß er 5 es aus den Katechesen des Chrill von Jerusalen durchweg (z. T. wörtlich) erläutert und in diesem Jusammenhang den Sat bringt: "Ergo in hag una ecclesia erede te communionem consecuturum esse sanctorum". Db die Stichworte dem Symbol des Nicetas angehören, ist fraglich (mir ist es nicht wahrscheinlich); aber in jedem Fall tönnen sie aus den Worten Cyrills ihrer Entstehung nach bei Nitetas erklärt werden. 10 Da nun eine gewisse Berwandtschaft zwischen dem Symbol des Nitetas (hat sogar sein Symbol Einfluß von dem Cyrills erfahren?) und den gallischen besteht und Beziehungen zwischen Pannonien und Gallien nicht sehen, so eröffnet sich die Wöglichkeit — mehr will ich zur zeit nicht sagen —, auf die Loofs (a. a. D. S. 677) und ich (ThE 1894 Rol. 582) unabhängig von einander hingewiesen haben, das gallische Symbol um 500 15 mit seinen, communio sanctorum" (d. h. unser Apolisien) als unter dem indirekten Einfluß ber Ratechefen Cyrills (über Remefiana in Bannonien und Aquileja) entstanden 3u benten. Unter allen Umstanden stedt in einem Teile der Zusätze, die unser Apostolitum von dem altrömischen Symbol unterschein, ein Stud tirchlicher "Otumenicität". Will man die "communio sanctorum" nicht aus Cyrill ableiten und somit 20 mehr zufällig entstanden benten, so wird man (eine andere Ableitung = the xocrw*νίαν τῶν άγίων,* lehteres sachlich = sacramenta, neuerlich bei Zahn a.a.D.S. 82 ff.) an die ,,communio sanctorum'' im Sinne Augustins denten müssen (die h. Kirche, welche die Gemeinschaft ber Beiligen ift) ober mit Fauftus von Rieg an die Gemeinichaff mit ben Märtnrern und ben besonders heiligen Menichen. Sub judice lis est. Die auffallende Erscheinung, daß die römische Kirche allmählich seit Anfang des 6. Jahrhunderts sich ihr bisher so treu bewahrtes Symbol hat verdrängen und schließlich rauben laffen, ist bisher noch nicht deutlich in ihren Ursachen erflärt. Indes hat Caspari (a. a. D. II S. 114 f, und III S. 201 f. 230 f.) doch einiges sehr Wächtige zur Er-flärung beigebracht. Das Entscheibendste ist dies, daß zunächst nicht jene längere (gal-20 lische) Tochterrezension (das Symbol. apostol.) die Mutter verdrängt hat, sondern in Rom zuerst das nicano-tonstantinop, an Stelle des fürzeren Symbols bei der traditio und redditio symboli feit dem Anfang des 6. Jahrhunderts trat, mahrend bei den Tauffragen das altrömische noch ferner gebraucht wurde. Die Absehung des altrömischen Symbols durch das tonftantinopol. ift fehr verständlich, sobald man die Zeitlage würdigt. Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts war der römischen Rirche der Arianismus durch die Herrichelt Odoaters und der Oftgoten sehr nach getreten und gefährlich geworden. Im Gegensat zu demselben wird sied die römische Kirche entschollen haben, ihre uralte Praxis aufzugeben, um schon beim Tausbetenntnis ihre abweisende Haltung gegenüber dem Arianismus zum Ausdrud zu bringen. Als man nach drei Jahrhunderten wieder 40 zu einem fürzeren Symbol zurückgriff, stand das altrömische bereits im Hintergrund, und das neurömische, eigentlich gallische, das Symbol. Apostol., empfahl sich durch eine Reihe von Ausführungen, die in jenem fehlten und die man doch nicht miffen wollte. Alber man darf vielleicht auch annehmen - dirett wiffen wir freilich darüber nichts daß die römische Rirche Umitande gemacht hätte, das frantische Symbol als Taufismbol as zu rezipieren, wenn sie es nicht als einen alten Betannten erkannt hätte. Es ist doch wahrscheinlich, daß in Rom noch soviel geschichtliche Überlieferung vorhanden war, daß man durch das frantische Betenntnis an das eigene alte, einst so hochgeehrte erinnert wurde. Die Differenzen übersah man, oder hielt sie nicht für erheblich. So wachte an bem neuen Symbol die Legende, die das alte umstrahlt hatte, wieder auf und wurde 50 wiederum und für eine lange Zeit eine Macht in der Rirche, bis sie im Zeitalter der Renaiffance und Reformation gefturzt murbe.

IV. Hur eine historische Auslegung des apost. Symbols ergiebt sich aus Vorstebendem der Kanon, daß diesenigen Stüde desselben, welche dem altrömischen Glaubensbetenntnis bereits angehört hoben, aus der Theologie des späteren apostolischen und des sondapostolischen Zeitalters zu ertlären sind (nicht einsach "nach dem Neuen Testament", wie viele wollen). Bei der Ertlärung ist zu berücksichtigen, daß das Symbol eine explizierte Taussomel ist ("amplius aliquid respondentes, quam dominus in evangelis determinavit" Tertull. de coron. mil. 3), und daß es deshalb in seiner Urgestalt in teiner Weise als Ausdruck innertirchlicher Polemis, sondern als christisches Betenntnis warm Zwed der Unterweisung im Unterschied von Judentum und Heidentum ausgeschaft

werden muß. (Uber den Gebrauch des Symbols als Grundlage der Ratechele val. v. Jezichwitz, Katechetit II, 1 S. 73—139; siehe überigens auch die Arbeiten über die disciplina arcani). Die theologische Explizierung des Symbols im Lauf der Geschichte hält selbstverständlich im ganzen und großen Schritt mit der Entwicklung der Dogmatik und Theologie überhaupt. Aber der Unterfiched zwischen theologische Glaubersegel ound einem der driftlichen Unterweisung dienenden Bekenntnis bleibt für das Bewustsein des Abendlandes bestehen, und spiegelt sich in den Explanationes symboli charatteristis ab. Betreffs dersenigen Stude, welche im apostol. Symbolum, nicht aber im altrömischen, sich sinden, muß untersucht werden, wann, wo und unter welchen Berhältniffen dieselben zuerst auftauchen. Bon den meisten berfelben lätt fich behaupten, 10 daß sie eine natürliche Explizierung des alten Symbols sind, daß sie seinen Charatter ong sie eine nautunge Expigicung ver auen Symous sind, dag sie seinen Character nicht alterieren, daß sie nur den Gemeinglauben der Kirche – auch schon der Kirche des 2. Jahrhunderts – enthalten, und daß sie schon am Ende des 2. Jahrhunderts auch dem Abendlande bekannt gewesen sind, wenn sie auch voch in keinem der Provinzialismbole eine feste Stelle erhalten haben. (S. darüber v. Zejschwig a. a. D. S. 116f), 1.5 Nur zwei Jusäe können nicht unter diesem Geschatzuntte betrachtet werden; das sind Nur zwei Juste tönnen nicht unter diesem Geschstspuntse betrachtet werden; das sind die Stüde, "descendit ad inkerna" im 2. und "sanetorum communionem" im 3. N. (Anders steht es mit "catholicam", vgl. v. Zezschwiz a. a. D. S. 118 f.; Caspari a. a. D. III S. 149 f. Über die Vertauschung des Prödikts "satholisch" durch "christlich", welche sich schon in vorresormatorischen Symbolsormen sindet, vgl. v. Zezschwiz v. a. a. D. S. 127). Zenes sindet sich im Abendland am frühelten im aquitejenstigen Symbol (nach Aufin; vgl. die 4. sixmische Kornel dei Hahr zu eine sindet sich is mit dem erteren indsperen noch günstiger (vgl. Caspari a. D. III S. 206 f.; v. Zezschwiz a. a. D. S. 117 f. S. 119 f. S. 125 f.), als sich für dasselbe eine seite Tradition die steht en das 2. Zahrhundert hineln nachweisen läst (sedenfalls 25 3. Marxins kilder der kribischen Pertün-3. 3. Marcions bildete der descensus ad inferos ein Stud der tirchlichen Bertunbigung). Ich bin daber geneigt anzunehmen, daß weniger ein antiapollinariftisches Interesse ober eine bestimmte Aheorie über den Zustand der Seelen im Totenreiche die Aufnahme dieses Gliedes veranlagt hat, als vielmehr das Bestreben, die Ahatsachen der Leibens- und herrlichteitsgeschichte möglichft vollständig aufzuführen. Die alteften Er- 30 lärungen fassen siehen das descendit auch sepultus. Beibe Zusätze werden immerhin, auch vom Standpuntt einer relativen Rritit aus, ihres zweiselhaften Sinnes wegen als Miggriffe bezeichnet werben burfen: fie werben auch beute von ben verichiebenen Rirchenparteien gang verschieben erflart.

Uber bas Sauptftud vom Glauben im Mittelalter und in ben Reformationstirchen 35 vgl. v. Zezichwit a. a. D. G. 129 f. Uber bie verschiedenen Berfuche feit Calixt und Leffing bis auf Grundtvig und feine Anhanger, die Geltung des Apoftolitum gu fteigern und es neben, sa über die Schriften des NX. zu erzeben, sei es nun im synteritissischen, irenissen, antibiblizitischen oder konfervativ katholisterenden Interesse, vos. die Litteratur ebendort S. 77 s. und bei Kattenbusch a. a. D. I S. 1 ss., der überhaupt über die 60 ganze Litteratur eingehend orientiert.

Appellationen an den Bapft. Sinidius, Rirdenrecht 4, Bb G. 773 ff. 5. Bb G. 281: Bhillips, Rirchenrecht 5. Bb G. 215 ff.

Die Appellation ift ein ordentliches Rechtsmittel mit Guspenfiv= und Devolutiv=

Un den Papft tonnen Appellationen gelangen, entweder fofern er Bifchof und Erzbifchof, ober fofern er Inhaber bes Brimates ber tatholifchen Welt ift. Erftere haben

nichts Eigentumliches, nur von ben letteren ift bier gu handeln.

nichts Eigentumliches, nur von den teizeren if pier zu gandeln.
Die Beschüffle ber Spnobe von Sardiac (348) App. 3, 4, 7, haben eine Appellationsgerichtsbarkeit des Papites nicht, wie von katholischen Kanonisten behauptet wird, wanerkannt, und auch vorther ist eine solche nicht vorhanden gewesen (vgl. Hinschus, Kirchenrecht Bd 4 S. 773 sp.) Freilig destimmt das Ronzil, daß dei Abselhus, eines Vischensen der den den dem Papit gebracht werden darf, dieser die Unterjuchung ablehnen kann — nun bleibt es dei der Abselhungsseinten — oder entgegengeschien Kalles die Untersuchung durch schriftliche Verusungstennen Bischöfen als Urteiler fungieren, abordnen darf. Aber abgelehen davon, daß das Konzil von Sardica nicht als ötumenisches anerkannt worden itz, und auch die Kässing, welche seine eanones mit den Nicanischen in Berbindung brachte und als solche erscheinen ließ, früh erkannt wurde, so sett jede Appellation eine Prüfung der Formalien voraus und eine Untersuchung ob das gefällte Urteil materiell begründet sei. Bon beiden sit in den Sardicensischen annes teine Rede. Erst der Sieg der orthodoxen, stets von Kom vertretenen Partei über den Arianismus, die laiserliche Borschrift, daß der Glaube des römischen Patrei über den Arianismus, die laiserliche Borschrift, daß der Glaube des römischen Patrei über den Bischende sei. 1.2 Cod. Theod. 16, 1 ao. 380) und dieser den Borzug vor allen übrigen Bischöfen habe, haben dazu geführt, daß der römische Stuhl ein oberstes richtetliches Recht sich vindzigerte. Juerst hat das Innocenz I. geschan, der in seinem Schreiben an den Bischof Bickricius von Rouen (Schönemann, Epp. Pont. p. 505) sagt: Si maiores causae in medium fuerint devolutae, ad sedem Apostolicam sicut synodus attuit et deata (andere Lesart: vetus) consuetudo exigit post iudicium episcopale referantur. Und wenn auch solche Bersuche noch in der Folgezeit scheiterten und mit dem Widerschand der Primaten zu kämpfen hatten, so ist ihnen doch unter Leo I. durch faiserliches Geseh Balentinian III. v. 445 (Novell. Const. Imperat. ed. Haenel Bonn 1844. tit. 16) eine sesse ka von Sardica hinaus eine oberstrichterliche Stellung beansprucht, kraft der sie in höchster Instanz für alse Appellationen gegen die Urteile aller sirchlichen Gerichte zu ensichten hatten und ebenso auch in erster Instanz über Patriarchen u. s. wo swei elbst über einzelne Bischöfe. In auch der Gedante sinde sind, das eine Wiesung der Bestilchen hatten und ebenso auch in erster Instanz über Patriarchen u. s. wo swei elbst über einzelne Bischöfe. In auch der Gedante sinde sinde kerner vor en Bischöfe oder wenigstens bestimmter nur durch den Paptie erfolgen, dieser oder von niemandem gerügtet werden dürfe.

20 Papli erfolgen, dieser ader von niemandem gerichtet werden dürfe.

Bei Pseudo-Isidor ist diese römisch Ansicht, die übrigens in den germanischen Reichen pratisich taum bethätigt werden konnte, an einigen Stellen wiederholt, wie 3. B. in can. 5, 6. Caus. 2, qu. 6, an anderen Stellen weiter ausgesponnen, und zwar dahin, daß 1. gemäß dem sardicensischen Ronzil Bischöfe in allen Sachen nach 22 Kom appellieren können, causae graviores aber von bischöflichen Gerichten überhaupt nicht, iondern allein durch den römischen Stuhl entschieden werden dürfen. Bgl. 3. B. can. 12 ibid.: Omnium appellantium Apostolicam Sedem Episcoporum judicia et cunctarum majorum negotia causarum eidem Sanctae Sedi reservata esse liquet; was in can. 11 ibid. von Papli Gregor IV. (832) noch ausdrücklicher wiedersoholt und ausgeführt wird; 2. nicht bloß von Bischöfen und in causis majoribus, sondern von allen und jeden gravierten (gravatis) und in allen und jeden Sachen an den Papli appelliert werden könne. Bgl. c. 4. 7. 6. 15. 17; C. 2. qu. 6: — was adoptiert und wiederholt ist von P. Ritolaus I. (865) in c. 13 ib. judicia totius

so holt und ausgefuhrt wite; 2. nicht doß don Stjapfen und in ausis majorious, sondern von allen und seden Sachen an den Papst appelliert werden könne. Bgl. c. 4. 7. 6. 15. 17; C. 2. qu. 6: — was adoptiert und wiederholt ist don P. Nitolaus I. (865) in c. 13 ib. judicia totius Eccleside ad hanc (S. Sedem) deferri judent — canones.

25 Es sind hier nur solche pseudo-isidorische Stellen mitgeteilt worden, die von Gratian in das Detret ausgenommen und zugleich das Rechtsbewuhssein der 21. Jahrhunderts zu dohnmentieren geeignet sind. Damals war auch die sondurrierende Gerichtsbarkeit des Papstes, mittels deren er entweder unmittelbar, oder durch seine Legaten sede sonst der Wischsberusseit des Papstes, mittels deren er entweder unmittelbar, oder durch seine Legaten sede sonst der Alex. III. in c. 1. X. de Off. Leg. (1, 30); Innoc. III. in c. 56. X. de appell. (2, 28). Diese Jurisdittion ist mit der Appellationsgerichtsbarkeit nicht zu verwechselnung sin defectu justitiae saecularis) man sich sich von meltsichen Gerichten an die Kirche und eventuell die römische Kurie sollte wenden können (Alex. III. 45 in cap. 6 X. de soro compet. (2, 2); Innoc. III. ibid. c. 10. 11) und daß — währen noch Alexander III. anertannt hatte, wie eine Appellation von dürgerlichen oder weltslichen Gerichten (a civili jud.) an den Papst zwar sirchlich gebräuchlich, doch dem strengen Rechte nicht ganz gemäß sei (etsi de consuetudine Ecclesiae teneat, secundum tamen juris rigorem credimus non tenere: in c. 7. X. de appellat. 2, 28). — Innocan III. bereits den Grundsag geltend macht, daß gegen see Sünde und also auch gegen die der weltsichen Rechtsberweigerung, die Kirche einzscheite habe: c. 13. X. de judiciis (2, 1). — Über die sehnen macht, daß gegen jede Sünde und also auch gegen die der weltsichen Rechtsberweigerung, die Kirche einzscheite schale c. 13. X. de judiciis (2, 1). — Über die sehnen sehn ben Papst betsätigte sich eine Kentison wieder Aussichtigte ein Sieher weltsich von Verlagen der Papst betschiedt ein der Papst betschiedt ei

in (Horix) Concordat. Nationis German. etc. Francof. 1772, tom. 2, p. 171 ff.

Gine Reatition wider Mispräuche der Uppellation an den Papit bethätigte sich in

Deutschland durch die Goldene Bulle, welche (c. 11 § 4) wegen weltlicher Rechtsverweigerung nach Rom zu appellieren verbot; — sodann durch das Concordatum Constant. v. 1418, c. 4 und durch ein Detret der 31. Sitzung des Basser Konziliums,
dem der 26. Titel der sog, pragmat. Santtlion von 1439 (Roch, Sanct. pragm. p. 162)

60 entspricht, indem das genannte Kontordat selstetze, daß die an den papstichen Studen

gedichenen Berufungen nicht zu Rom, sondern durch judices in partibus entschien werden sollten, das Baster Ronzil aber und die pragmatische Santtion, unter Biedertpolung der Bestimmungen des Konlordates, Appellationen per saltum und Appellationen vor der Definitivsentenz verboten. Pur für den Fall blieben letztere Appeintunden von bei Derintungenten, ge in ber Enbjenteng nicht gutzumachen feien. - 3 Benn Balter und andere fatholifche Ranonisten versucht haben, bergleichen Bestimmungen schon ben Papsten Alexander III. und Innocenz III. zu vindizieren und den Ronzilien des 15. Jahrhundert somit mindestens die Initiative der gedeihlicheren Gestaltung biefer Beziehungen abzulprechen: so beruht bies auf auf gezwungener Ertsärung ber bafür citierten Etelsen: c. 2. 5. 7. 59. 66. X. de appellat. (2, 28); c. 28; X. 10 de rescript. (1, 3); c. 11 de rescript. in 6° (1. 3); c. 1, X. de off. legati (1, 30). 3m Tribentinum allerbings (sess. 24, c. 20 de ref. u. sess. 13, c. 1. 2. 3 de ref.) hat auch die Rurie sich ahnliche Normen angeeignet und definitiv vorgeschrieben: daß der Instanzenzug genau eingehalten, von den papstlichen Nuntien, Legaten und sonstigen Behörden aber nicht gesemmt werden, die Appellation immer erst von der 15 Endsentenz gestattet sein und dei Appellationen an den Papst nur causae maiores nach Rom selbst gezogen, alle übrigen durch judices synodales (ober in partidus) entissieden werden sollen, d. h. durch päpittise Legaten, die deshalb Synodalrisster genannt werden, weil der Papit ihre Ernennung (Vorschlaus) jenen Provinzial- und Diöcesanspoden überwies, beren regelmäßige Abhaltung das Tridentinum angeordnet hatte. 20 Erst nachdem es sich zeigte, daß diese Synoden nicht recht in Gang sommen wollten, hat B. Beneditt XIV. in ber const. Quamvis paternae v. 1741 ben Bijdnöfen und Kapiteln den Borfchlag überlassen (baher jett judices prosynodales) und heutzutage pflegen die Bilchöfé außerdem noch die besondere Fatultät zu bekommen, daß sie die Borgeschlagenen im Namen des Bapstes auch delegieren; was indes niemals für ein-25 gelne Sachen, sondern stein ver dene bestimmte Angahl von Jahren geschielte. Singegen ist die Einrichtung ständiger Prospinodalgerichte, wie sie 3. B. von dem Erzbischer Maxim. Franz von Köln 1784, sowie später von Preußen gewünscht worden, daß ein solches Gericht sur die Meinlande mit dem Aachter Kollegiattapitel verdunden wissen wollte, von der römischen Rurie stets abgelehnt worden, weil man es im Batikan für 20 sehr wichtig achtet und nicht aufgeben will, daß die Thatsache, in gewissen Fällen nach Rom appellieren zu müssen, in den Böllern Ersahrung und Bewuhtsein von ihrer Zubehörigleit zur tatholijchen Rirche lebendig erhalte. — Solchergestalt also hat die tatho-liche Rirche diese Uppellation gegenwärtig geordnet. Beschränkt hingegen hat sie ihrerseits dieselben nicht; behauptet vielmehr die Rechtsgültigleit der ausgedehnten mittelalterlichen 35 Rompetenz noch heute. Appellationen, welche demgemäß nach Rom wirklich gelangen und nicht etwa von ben Synodalrichtern abgethan werben, verweift fie in ber Regel an die Kongregationen Conciglio und Vescovi e Regolari, deren Kompetenzen nicht genau von einander abgegrenzt sind. Bgl. Mejers Aussah über die römische Kurie in Richter und Jakobsons Zeitschrift für Recht und Politik der Riche, 1847 S. 84, 86. 40 102. Appellationen vom Papite an ein allgemeines Ronzilium hat P. Bius II. burch Bulle vom 18. Januar 1459 (Ferraris, prompta bibl. canon. v. appellat.) perboten.

Während solchergestalt die Kurie bereit sein würde, jede den Regeln des Tridentinums gemäß eingerichtete Appellation — nicht bloß die von einem erzbischöfischen 45 oder exempten bischöfischen Gerichte, sondern auch die wegen Rechtsverweigerung von einem wellsichen Gerichte, sondern auch die wegen Rechtsverweigerung von einem wellsichen Gerichtshofe an sie gelangenden — anzunehmen und zu entscheden, haben dagegen die Staaten, satholische wie protestantische, und zwar schon lange vor der Zeit des sogenannten Josephinischen Richenrechtes, derzleichen Appellationen entweder ganz verboten, oder doch welchen die 500 nicht irgendwie geschen wäre; worüber genauere Austunft nur in den einzelnen Partitulargestzgebungen zu sinden ist (vgl. sür das heutige Rechte: Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts S. 286). Die Kurie freilich behandelt dersseichen Beschräntungen, durch welche die Jahl der Appellationen nach Kom sehr herabsedriäch worden ist, nicht als rechtliche, sondern bloß als fattische.

Mpponius. — Commentaria in Cantica canticorum I. I—VI in ber BM 14. Bb S. 98 ff.; in ber Biblioth. patrum ed. de la Bigne, 1. Bb 2. Muff. (Yaris 1589) S. 763; bas 7.—9. Buch bei M. Mai, Spicileg. Roman. 5. Bb. S. 1; bie 2. ∯ālfte beš 9. unb bas 10.—12. Buch finh noch ungebrudt.

Apponius ist der Berfasser einer Auslegung des Hohenlieds. In der an einen Presbyter Armenius gerichteten Borrede nennt er sich selbst. Aber weder die Zeit, in der er lebte, noch der Ort, an dem er wirfte, ist sessjautellen. Die erstere ist nur dadurch einigermaßen fixiert, daß unter den Hareitern Macedonius, Photinus und Bo-nosus genannt werden (S. 107 und 108), und daß Beda (In Cant. cant. IV, 5 MSL 91. Bb S. 1162) Apponius citiert. Er tann also nicht vor dem Anfang des 5. und nicht nach der Mitte des 7. Jahrhunderts geschrieben haben. Da er Nestorius und Eutyches nicht unter den Häreitlern nennt, so ist es wahrscheinlicher, daß er dem Beginn, als daß er dem Ende diese Zeitabschnittes angehört. A. Mai identifizierte 10 den Armenius der Borrede mit jenem Armenius, mit dem Agnellus von Navenna verlehte, und nahm demgemäß die Mitte des 6. Jahrh. als Zeit des Apponius an. Was den Ort anlangt, so weist die starte Betonung dessen, daß Hetrus der vicarius Christi fei (S. 107 F), auf Rom ober Umgebung. Seine Auffassung bes Sohenliedes ergiebt sich aus folgender Stelle: In quo — dem Hohenlied — utique nihil de carnali amore, sed 15 totum spiritale, totum dignum Deo, totumque animae salutare; et ad quam gloriam per suam incarnationem suamque nimiam caritatem sublimaverit post tot facinorum molem humanam naturam, luce clarius demonstratur. Dem Galomo ift in figura et aenigmatibus geoffenbart, quicquid ab initio mundi usque in finem in mysteriis egit acturusve erit Dei sermo erga ecclesiam. In 20 quo cantico omnia quae narrantur tecta mysteriis, in verbi incarnatione revelata et completa docentur. Ubi allisa erigitur humana progenies, compedita absolvitur, corrupta ad virginitatis integritatem reformatur, expulsa paradiso redditur: ex captiva libera, ex peregrina civis, ex ancilla domina, ex vilissima regina et sponsa creatoris sui Verbi Dei Christi benignitate 25 effecta ostenditur. — Rach Beda wurde des Apponius Rommentar benützt von dem Mond Angelomus von Luxeuil, der auf Munich des Kaijers Lothar, also vor 855, seine enarrationes in cantica canticorum verfahte (MSL 116. Bd S. 551). Im 12. Jahrhundert verfaßte der Abt Lulas des Pramonstratenserflosters Mons s. Cornelii einen Auszug. Er ift vom 7. Buche an im 14. Bb ber BM G. 129 ff. 30 gebrudt.

## Approbation von Buchern f. Buchergenfur.

 hängt, so ist es nicht unmöglich, daß das Ehepaar bereits christgläubig war. Dafür spricht der Umstand, daß Paulus bei den eben erst zugewanderten Aufnahme fand (18.21.), und die von Lucas gebrauchten Wendungen sind wenigstens nicht dagegen. Doch genügt zur Erslärung jenes Umstandes auch wohl, daß Aqu. ebenso wie Paulus oxpronous war (vgl. L. Paulus), übrigens wohl sein Gewerde in größerem Umstange betreibend, swenn doch sein Haus sir Verlammlungen (vgl. oben) Platz dot. Bon Korinth siedelte das Ehepaar nach Ephelus über, und zwar zugleich mit Paulus die Reise machend (Aldensengenossen), and die des Ehepaar nach Ephelus über, und zwar zugleich mit Paulus die Reise machend (Aldensengenossen. In dempelben fand auch Apollos nähere Unterweisung im Christentum (18, 26). Ob sie nunmehr dauernd in Ephelus geblieben oder ob sie turz vor dem Nömerdrief wisteren Hausstand auf einige Zeit nach Kom verlegt saden, hängt von der Woresse von Kollos 18, 18, 18, 11, 18, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 19 sucht sie, wie gesagt, wieder in Ephelus. Ender ihre weiteren Schässel schweizt das NT. — Einer späteren Sage zusolge wäre Aqu. Bischof von Heraclea geworden (wohl der pontischen Stadt d. N.); nach anderweiter liberstieferung starb er mit seinem Weib der Wärtrertod (vgl. Acta Sanctorum zum 8. Juli). 15 Wit dem Bibelübersehr Naulua — Ontelos hat natürlich unser Aquita nichts zu thun. Wöglich ist jedoch, daß die seit der ersten Erwähnung des ersteren bei Irenaus seitsehrubt.

Aquila, Kaspar, gest. 1560. — Quellen: Luthers Briefe: CR 1—9; Berpoortenn. 20 Sacra superioris acvi analecta p. 93 f., 97 f., 121 f.; J. Bolgt, Brieswedseld der berühmtesten Gelehrten mit Herzog Albrecht, Königsb. 1841, S. 18—40; JRO 2, 168. 15, 421. Sein Leben beschrieben: J. Chr. Clearius, Anmertungen über das Passionslied: Wir danken die Herrik, Jena 1710; J. Woenarius, Ange Lebensbeschreibung Herrn M. C. A., Meiningen 1718; J. G. Hillinger, Memoria Aquilias, Jena 1731; Chr. Schlegel, Aussührlicher Berick 25 von dem Leben und Tod Caspari Aquilae, herausg. v. J. Zeipschel, Leipz. u. Frants. 1737 (sehr reichhaltig); Fr. Gensler, Vita M. C. Aquilae, Jena 1816 (dem Berf. diese Artitels unbetannt geblieben); Bed in Allg. deutscher Biogr. I 509.

Raspar Aquila (Plitt nennt ihn in der vorigen Auslage Johannes Raspar, wohl nach der seislergten) Briefadresse in CR IV 1014), geb. 3u Augsburg am 7. Aug. 30 1488 als sünster Sohn des Patriziers und Syndisus Leonhard Adder, am 7. Aug. 30 1488 als sünster Sohn des Patriziers und Syndisus Leonhard Adder, am 7. Aug. 30 1488 als sünster Sohn der Sand eines Sohnes, eines Enkels und anderer Anverwandten, da school kramiser von der Haufreichen Schüler von der Haufreichen, das schiefte und anderer Anverwandten, da school kramiser von der Haufreichen gebens, eines Enkels und anderer Anverwandten, da school kramiser überlieferung widerspruchsvoll ist und chronologische Irlum; dach hat er auch (als Schüler ober als Student?) Istalien geschen; nach dem Berchit des Sohnes war er in Bern zur Zeit des soelus Bernense der Dominitaner (1508/9). Das ältesse sichen das Bernense der Dominitaner (1508/9). Das ältesse sichen der das Augusta insstrüktiver; während der Johannes Aquila ex Augusta, der 22. Mai 1508 40 in Ingolstadt immatrisussert während der Johannes Aquila ex Augusta, der 22. Mai 1508 40 in Ingolstadt immatrisussert während der Johannes Aquila ex Augusta, der 22. Mai 1508 40 in Ingolstadt immatrisussert wird; school des Sohnes Ungabe wurde er darauf August 1514 als Rieriser in Bern angestellt, mit seiner eigenen Angabe 1539, daß er, "nun 24 Jahr im Predigtamt", will das nicht recht stimmen. Wahrscheinlich biente er 1515/16 45 Schichnes als Feldbalan und machte den Jug gegen Worms und Wetz mit; er berichtet hater sich siehen als Feldbalan und machte den Jug gegen Worms und Wetz mit; er berichtet haten geschen gehört zu haben. Spätelsens 1516 soll er die gute Pfatre Jengen (zw. Augusburg und Kaufdeuren) erhalten, hier bereits in diesem Jahre aber (auf Fürsprache Jahre der Eindruch der ersten Schriften Luthers mit evg. Wredigt des werde er darben erhalten, hier dereits in desem geseht, nach einem Bolben Jahre aber (auf Fürsprache Jahre leiner Geschungen von Chrift. d. Schuden, leinem Bildof, verhaftet wurde er in Dillinge

ferner, daß er 1522 bei Sidingen als Erzieher feiner Gohne ift, daß Er. Alberus in bemselben Jahre ihn in Urfel predigen bort und daß er noch die Ubergabe ber Ebernburg 6. Juni 1523 bort erlebt. Ginen Germon, in bem er alle evang. Brediger, fonberlich feine Bruder im Allgau und die Reichsftadte, fein Augsburg voran, ermahnt, 5 Gottes Wort, fröhlich und ted zu predigen, datiert er von diesem Tage und bezeichnet sich hier noch, seinem Bischof zu Trotz, als "Pfarrer zu Jengen". In demielben Jahre predigt er aber auch wieder im August in Hemenhausen bei Augsburg auf dem Gute seines Gönners Sans Sonold. Die Angabe, daß er sich von der Ebernburg nach Gisenach gewender soen is Honder weigen gewender soen is der nick bet die der wieder nach 10 Wittenberg, wo er hedräsischen Unterricht erteilt, in der Schlohtitche predigt, auch als tichtiger Hedrick ogl. CR IV 842) Luther bei der Überletung des AT. Hilfe leistet. "Wenn die Bibel verloren würde, so wollte ich sie der Niederschaft wiederfinden", jagte Luther. Durch diesen erhielt er 1527 das Pfarramt in Saalfeld in Thüringen, wurde auch bei ber Bilitation 1528 Superintendent. Sier blieb er, bis die Interimswirren ihn ver-15 trieben. Mit Luther und Melanchthon eng verbunden, mit letterem in oft regem Briefwechsel, machte er doch beiden manche Rot. Denn seine Freundschaft mit Ugricola regte ihn 1527 gegen Mel. auf (1. Untinomist. Streit S. 586, 40), so daß dieser Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Und auch in der zweiten Phase des antinom. Streites zogen ihn seine Sympathien auf Agricolas Seite (vgl. S. 589, 11; Tischr. Först. Bind. III 380 20 und Schlegel S. 276 Anm.). Und noch feine "Rurzen Fragstide" von 1547 (Reubrud bei Sillinger, Anhang) zeigen abweichend von der traditionellen Behandlung des Detalogs als einer Predigt der Buge vielmehr eine Behandlung der Gebote als der Unleitung, Gottes Willen zu erkennen und unsern Glauben recht zu beweisen, während das BU. als Beichtgebet des Christen gedeutet wird. Doch blieb sein Berhältnis zu den 25 Wittenbergern ungeftort. Um Augsburger Reichstag 1530 nimmt er teil. Dit großem Eifer treibt er Ratechismuslehre und nimmt sich treulich des Schulwesens an. Er erläkt eine Dahnschrift an die Evangelischen, Almojen fleißiger und reichlicher zu geben (mit Luthers Borwort EN 63, 323 ff.). Wir finden ihn 1546 nach Luthers Tode in Streit mit seinem Diakonus über ihre Gerechtsame, gleich darauf auch mit Thomas Naogeorgus so in Rahla, der ihm des Zwinglianismus verdächtig schien. Tief erschütterte ihn seines Rurfürsten Gesangennahme bei Mühlberg, für dessen Erledigung er täglich dreimal mit seiner Gemeinde betete. Wie er an seinen Herrn eine "Trostichrift" 1547 ausgeßen ließ, so Jan. 1548 an das "sleine, blöde, verzagte christliche Häusselein" die Mahnung, "daß sie Gottes Wort fröhlich bekennen sollten". Als dann Agricola sich auf der Heimkehr vom ss Augsburger Reichstage vergeblich bemüht hatte, den alten Freund für ein Interim zu gewinnen ([. Agricola, oben S. 252, 49), machte Aq. August 1548 seinem Jorne Luft in der grimmigen Schrift "Wider den spottischen Lugner und unverschämten Berleumder M. Islebium Agricolam", die in verichiebenen Auflagen weite Berbreitung fand. Seinrich M. Isledium Agricolam", die in verldziedenen Auflagen weite Verdreitung fand. Heinrich von Braunschweig übersandte die "aufrührerische" Schrift sofort dem Kaiser (v. Druffel, 20 Briese und Affen I 146), auch Joachim II. und Ferdinand waren über den libellus jam per totum imperium divulgatus ausgebracht (edd. I 163). Der Raiser ließ den gesangenen Kurfürsten darüber zur Nede stellen und setzte einen Preis auf Ag.s Ropf aus. Da gab ihm Gräfin Katharina d. Schwarzhurg eine Zeit lang auf dem Schloß in Rudolstadt eine Zuslucht, dis ihre Brüder, die Henneberger Grafen, ihm in Masseld 26 dei Meiningen ein sichreres "Patmos" schoffen. Durch Gräfin Elisabeth d. Henneberg, die Kenthar Loechius II. Leur eintet im Kristmehle mis Executive Mercht und Werther Leur die Schwester Joachims II., tam er jest in Briefwechsel mit Bergog Albrecht von Preugen, der ihm auch Anstellung in seinem Lande anbot. Diese lehnte Mq. ab, da ihn 1550 die Grasen zum Detan am Rollegiatstift in Schmalkalden beriefen; sein energischer Widerspruch gegen Osianders "ungegründete, unerhörte Artikel der Rechtsertigung" endete 50 1552 jene zeitweise so lebbaste Korrespondenz. In Schmalkalden wurde seine Stellung zu den Paltoren schwierig, als er ihre Ausübung des Strafamtes und Handhabung des Bannes einschränken wollte, so daß er gern der Rückberufung durch den freigewordenen Rurfürsten nach Saalfeld 1552 folgte. Die Lehrstreitigfeiten ber nachsten Jahre fetten auch ihn in manche Beunruhigung: wegen Majors Lehre mußte Melanchthon mehrmals 55 versuchen, den Freund zu beschwichtigen (CR 8, 637. 675). Sein Alter war wohl aber der Anlaß, daß er in den Kampf der jüngeren Generation nicht mehr lebhafter eingriff. In dem Streit wegen des Bindeschlüsselbe muß er den Flacianern Unrecht gegeben haben. Denn es ersolgte seine Berufung an das neugeschaffene Weimarer Konfistorium, aber ebe er bem Rufe folgen tonnte, wurde er am 12. November 1560 heim-60 gerufen. G. Raweran.

Mquila, Aberfeger bes Alten Teftaments f. Bibelüberfegungen.

Aquileja (Patriarchat und Synoben). — Ughelli, Italia sacra V, 1 sq. X, 207 sq.; \( \frac{\pi}{3}\). Bertoli, L'antichità d'Aquileja profane e sacre, Venez. 1739; Bern. de Rudeis, Monumenta ecclesiae Aquileiensis, 1740 Fol.; \( \frac{\pi}{3}\). Fontainini, Hist. literar. Aquil., Nom. 1742; \( \pi \) vois, Diss. de V. Synodo, c. 10 (Opp. ed. Ballerini, I, 748; \( \pi \) efele, Conciliengesch. Bb II 5 u. VI; \( \frac{\pi}{3}\). Mengone, Annali del Friuli, 1858—1868, 6 vol.; \( \pi \) efer, Atrol. Geogr. und Statift. 1864; audy bessen Vaguileja" in ARLEC; \( \pi \).

Nach später und mangelhaft verbürgter Lotaltrabition soll die Kirche von Aquileja schon früh im 1. Jahrh. (nach einigen durch Martus) gegrindet worden sein. Alls einem siper eriten Bischöfen ennnt die Legende hermagoras, angeblichen Märtyrer c. 70. Etwas 10 weniger sagenhaft schon die Kigur eines Helaus oder Hilaus zu sein, der nach neunschriegem Epischopat am 16. März 285 oder 286 den Blutzeugentod erstitten haben soll. Bereits als Metropolit erscheint Bischof Balerianus, Zeitgenosse und Mittler des Umbrosius von Mailand wider den Arianismus (369—388). Unter ihm sach sowe Erschie des Kindolfen von Mailand wider den Arianismus (369—388). Unter ihm sach sowe sein deus Gallien, Afrika und Oberitalien), welche prasoden statt, beschict von 32 Bischöfen 16 (aus Gallien, Afrika und Oberitalien), welche prasoden statt, beschict von 32 Bischöfen 16 (aus Gallien, Afrika und Oberitalien), welche prasoden statt, beschict von 32 Bischöfen 18 (aus Gallien, Afrika und Obertalien), welche prasoden statt, beschict und hauptsächlich beeinflußt durch Ambrosius, den der arianischen Harber der angestagten illnrischen Bischof Palladius lamt seinem Preshter Secundinus schuldig sprach und absehte (Sei-11,344).
Bald nach Mitte des 6. Jahr. sis Metropolit Macedonius († 556) seine Kirche wegen Widerspruchs gegen Justinians Dreitapiteledit von der Staatstirche so. Seine seit 20 568 (infolge der Longobardenninvolson) auf der Insonersuchen Rachfolger Erstäten ihr Wetropolitanat sür autosephal gegensüber Rom und beharrten in dieser schwänzischen Spatischen In der tarolingischen Zeit erlangte besonderen Ruhm Patriarch Paulinus (776—802), der theol. Zeitgenosse Ministus und sein Wilftreiter gegen die Aboptianer und gegen das morgensändigse Dogma vom h. Geist. Noch im 14. und 15. Jahrh., del, 1805, 1811, so morgensändigse Dogma vom h. Geist. Noch im 14. und 15. Jahrh., del, 1805, 1811, so letzte derselden berief Papil Gregor XII, als Gegentonzil gegen das Pisaner Resonutonzil, nach Austria oder Cividale bei Udine; doch richtet dasselbe mit seinen gegen den zu Pisa erhobenen Alexander V. gerichteten Beschüssen nichts aus (Hei., VI, 1036 st., vol. Meister, Das Ronzil zu Cividale x., in Hos 1893, S. 320—330). — Uniter Papil Niestolaus V. wurde (unter Aufselung des Patriachals Grado) für Benedig ein besonderes Patriachal errichtet. Den Patriachen von Alt-Agniseig erwuchs hieraus eine schwierige Doppelstellung, da einerseits Benedig, andererseits Osterreich das Recht zu fürer Ernennung beanspruchten. Benedikt XIV. machte den beterssend zu seine Junctum" vom Jul. des gen. Jahres treten an die Stelle des Patriachen von Aguilezier vortaum zul. des gen. Jahres treten an die Stelle des Patriachen von Aguilezierin Junctum" vom Jul. des gen. Jahres treten an die Stelle des Patriachen von Aguilezierin fortan zwei Erzhösser: ein vom wenetianischen Sennet zu ernennender für soenet. Friaul mit dem Sitze Götz. Der Stadt Aquilezia selbst warennender für soenet. Friaul mit dem Sitze Götz. Der Stadt Aquilezia selbst verblieb nur eine Patriträge, die dem zw. Sösser.

Aquilejensisches Symbol. — Rufinus, Expos. symb. apost. (MSL, t. 21, 335 ff.); Habiliothet der Glaubenst. u. Symb. xc. 3, S. 25 ff.; Kattenbusch, Keiträge zur Geschichte des alttitchlichen Taufiymbols, Gießen 1892, S. 27—52; bert, Das apost. Symb. I, Leipzig 1894, S. 102—132 (sowie Himpel, in der unten angef. Schrift).

Das in der Entwidlungsgeschichte der abendlandischen liturg. Betenntniffe eine wichtige Rolle spielende alte Glaubensbekenntnis der Rirche von Aquileja lautet (nach Rufin l. c.): ,,Credo in Deo Patre omnipotente, invisibili et impassibili. Et in Christo Jesu, unico filio eius, domino nostro. Qui natus est de Spiritu 5 Sancto ex Maria Virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram Patris; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Et in spiritu Sancto; Sanctam Ecclesiam, remissionem peccatorum, huius carnis resurrectionem". Gegenüber dem sog, altrömischen Symbol sind drei hier vorsindliche Busate 10 von nicht unerheblichem dogmatischem Belang: im 1. Artitel die (wohl gegen den Patripassibili'); im 2. das aus 1 Pt 3, 18 (Eph. 4, 8 f.) stammende "Descendit ad inferna", hier zum erstenmale in die Belenntnisformel einer rechtgläubigen Rirche aufgenommen (vgl. sonst die des Hinabsteigens Chrifti els ra naraydona gedenkenden Betenntniffe der semiarianischen Sp. Nicetas (5. Jahrh.) enthaltenen Symboltexte, den man ungehörigerweise aus Aquileja 25 herrühren ließ, da man den Bischofssig jenes Nicetas mit Komatiana (Portus Roma-Nicetas (5. tianus) bei Aquileja ibentifizierte; jo u. a. auch noch Sahn<sup>2</sup>, S. 26. Da aber viel-mehr (trop Gennadius, De vir. ill. c. 22) ", Remesiana" als der wahre Name seines Sihes zu gesten hat, hat dieser Nicetas überhaupt mit dem aquilej. Metropolitanat nichts zu thun, sondern erscheint vielmehr als Bijchof einer datischen Stadt (val. auher 30 Rattenbusch, Ap. Symb. S. 107 ff. und 3. A. gegen benselben E. Humpel, Nicetas v. Remesiana, Bonn 1895). — Zwischen dem durch Benantius Fortunatus (Exposition. l. XI c. 1) überlieserten Symboltext (mitgeteilt bei Hahn? 28 f.) und dem Symbol. Aquileiense, wie wir es aus Rufin leinen, besteht, wie namentlich das "descendit ad infernum" dieses Textes zeigt, ein wirsliche Verwandtschaftsverhältnis.

35 Milein nur in der Weise, daß die Fortunatische Expositio einsach als Auszug aus der umfänglicheren Rufins gu gelten bat, mithin einen felbftftandigen gefchichtlichen Bert nicht beanspruchen tann (Rattenb., I G. 130-132).

Arabien. Litteratur: 1. Alte Geographie: Mannert, Geographie der Griechen und Römer, Rürnberg 1799, VI, 1; Forbiger, Handbuch der alten Geographie, Leipzig 1844, II; 40 H. Riepert, Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1778, S. 182 fi.; D. H. Wüller, Arabia in Pauly-Visisows Realencytlopädie der flass, Altertumswissenschaft Bb II; Al. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, Bern 1875; E. Glaser, Stieze der Geschichte und Geographie

Rrabiens. Zweiter Band, Berlin 1890.

2. Reuere Beschreibungen: C. Ritter, Die Erdunde von Asien, Zweite Ausst. 12. und 13. Zeil. Die Zubinssel Mensen. Berlin 1890.

2. Reuere Beschreibungen: C. Ritter, Die Erdunde von Asien, Zweite Ausst. 13. Zeil. Die Zubinssel Mensen. Berlin 1846—47. Elisée Reclus, Nouvelle Géographie Universelle IX L'Asie antérieure. Paris 1884. A. Zehme, Arabien u. d. Araber seit hundert Zachren. Halle 1875. C. Niebuhr, Reisselgeschen und Arabien, London 1829; dentschung von Arabien, Populagen 1772. Z. L. Burdhardt, Travels in Arabia, London 1829; dentschung von Arabien, Avondon 1820; dentschung von Arabien 1830.

50 dentschung von Arabie, Avondon 1870.

50 dentschung von Arabie, London 1855 (ost wieder ausgelegt; auch in der Tauchnie-Edition); deutsch dear deitet von K. Andree, Leizigi 1861. W. G. Palgrave, Narrative of a years journey through central and eastern Arabia, London 1855 Son demschen Erschieft ib er Artitlet Arabia in der Eucyclopaedia Britannica i; der Artitlet Yemen ist von D. D. Miller versaßt. C. M. 5Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2 vol. Cambridge 1888. Ch. Huber, Journal d'un voyage en Arabie, Paris 1891. Euting, Tagebud, einer Neise in Juner-Trabien, 1. Zeit. Leiden 1896. — Die beste Narte von Arabien ist immer noch die von D. Riepert (rewidert von Nöldete) Berlin 1867; dazu sommen die Epscialsarten bei Dought und Suber. Spezielles: C. Snouek Hurgronje, Mekka 2 Bde. Daag 1888 — 89, mit Bilderatlaë. Reisen von Brede, Reise in Haufigneig 1873. über Betra: Léon de Laborde, Voyage

dans l'Arabie Pétréea. Paris 1830. Über ben Hauran: Betstein, Reisebericht über hauran und die Trachonen, Berlin 1860. Vogue, Syrie Centrale, Paris 1861-7.

3. Bon Bichtigteit sind die arabischen Geographen, vor allem Al-Hamdani's († 945) . Geographie der arabischen Halbinfel, berausgeg, von D. H. Müller, Leiden 1884 und 1891; Das geographische Börterbuch von el-Betri († 1094) herausgeg, von J. Wüstenseld, Göttingen 5 1877.

4. Eine Bibliographie der fibarabijden Infaritien und Altertimer findet fich in F. Domets Süd-Arabijde Ebreitomathie. München 1893. Bom Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quarta inscriptiones himyariticas et sabaeas continens Tomus I find 2 Fase. Paris

1889 und 1892 ericienen.

5. Die altere Geschichte der Araber ist bekanbelt in Caussin de Perceval, Essai sur Illistotire des Arabes avant l'Islamisme, 3 vol. Paris 1847. A. Müller, der Islam im Worgen- und Niendland, 2 Bde, Berlin 1885 und 1887 (in Ondens Allgemeiner Geschichte in Einzeldarstellungen). Sitten und Gedrüche der Beduinen sind von Burchardt u. Doughti, (b. d.) geschilbert; sür die alte Zeit ift das Buch von Jacob, Leben der alten Bewinen, 15 Berlin 1895 zu vergleichen. Die Sitten der städtischen Araber in späterer Zeit schilbert am besten Lame in Manners and customs of the modern Egyptians, London 1842 (viele spätere Aussausgen). Gien überschicht sieder der der Seit schilbert auf die der Seite der Geschilden Ersten der Leiteratur sinder sich in

ber Arabifden Grammatit bes Berfaffers bicfes M. 3. Mufl. Berlin 1894.

Arabien im engeren Sinne ist die im Südwesten von Asien gegen Afrika hin sich vor 20 schiedende Halbinsel (arab. Dseheziret el-arab genannt), welche im Westen voten Meere, im Süden vom indischen Dean, im Osten von dem verschildinsmäßig seichten versischen Arabien eine Linie gesten, die von der Spitze des Golfs von Akada an das Korenzben des persischen Golfse gezogen würde. Zedoch sie weder den and das Korenzbe des persischen Golfse gezogen würde. Zedoch sie weder den and das Beschaffenheit nach, noch politisch und ethnographisch von Arabien die sprisch seine zu sehen die fich vom Kulturlande Spriens dies an den Euphrat hin erstreckt, sondern dieselbe ist durchaus zu Arabien im weiteren Sinne zu rechnen, ebenso die Halbinsselb Willionen Quadratssilometer, die Jahl der heutigen Bevöllerung auf ungefähr 30 vier Willionen Seelen schäler sönnen, sond einzelne Teile Arabiens früher eine viel dichtere Bevöllerung wir ungefähr in der Willionen Seelen schälen Teile Arabiens früher eine viel dichtere Bevöllerung

hatten als jest.

Das Küstenland Arabiens ist beinahe überall gebirgig; häufig fallen die Berge sogar schroff in das Weer ab. Die Gebirge der Westküste sind eine Fortsetzung der 35 oltjordantschen Berge; hier reicht der Sandstein, das Urgebirge überlagernd, weit nach Arabien hinein; auch die großen Sandwellen (nefüd), welche sich im Norden des Landes ausdehnen, bestehen aus Sandstein. Besonders charakteristisch für den Nordwesten Urabiens sind die ausgedehnten Bullanregionen, die sogenannten Harra's, weite unfruchtbare Lavafelber. Die Gebirge, welche ber Rufte und zwar ebenfo im Beften, Guben 40 und Osten parallel laufen, erreichen stellenweise, namentlich auch in Südarabien eine bedeutende Höhe (bis 2000 Meter). Das Tiefland gegen die Weerestüste im Westen heißt Tihama, das ganze Gebirgsland daselbst bis gegen Gudarabien Hidschaz. Diesem steht das centrale Sochland im Nordosten gegenüber, das Nedschd; der Boden desselben besteht aus Granit und Trapp. Wie dem Nedschod nördlich, wo es gegen das Euphrat: 45 thal abfällt, Sandwüsten vorgelagert sind, so ist es von dem südlichen Rüstenland durch eine ungeheure Wäste, die teilweise aus Flugsand besteht, getrennt. In diesem Striche herrscht, wie überhaupt fast überall in Arabien, auch an den Rusten, eine wahrhaft tropische Sommerhitze. Die Wusten sind übrigens nicht eben; Sandhügel, teilweise von beträchtlicher Sohe, erheben fich in benfelben; auch weifen fie merkwurdige Bertiefungen 50 auf. Begetation findet fich blog fparlich, etwas reichlicher im Hamad b. h. der großen sprifden Steppe. Perennierende Bache ober gar Fluffe weift bas Land überhaupt nicht auf; boch fallen in Gubarabien die Regengulfe der Tropenlander, mabrend Nordarabien im Gebiet der Steppengone liegt, in welcher guweilen Winterregen fallen, bisweilen jedoch auch ganz ausbleiben. Der Norden ist somit wesentlich zum Ausenthalt von 55 Wanderstämmen (Bedu oder Arab genannt) geeignet, die mit ihren Ramel- und Schafherden je nach der Jahreszeit bald hier bald dort hausen, im ganzen aber oft eine burftige Existeng führen. Bon neueren Reisenden wird immer wieder betont, wie fehr die Beduinen Centralarabiens in gewissen Zeiten den stärtsten hunger ertragen muffen. Daber find fie auch mehr ober weniger barauf angewiesen, Streif- und Plunberungs- 60 züge in die reicheren Kulturländer Spriens und der Euphratländer zu unternehmen oder die größeren und kleineren Dasen, die zwischen ihren Weidegründen liegen, zu

brandschaßen. Die ansässige Sevölkerung in den Oasen sät Körnerfrucht an; doch ist das Gedeissen der Saat vom Regen und großenteils auch von der Möglichteit tünstelicher Bewässerung mittelst Schöpsprunnen abhängig; häusig wird die Saat schließlich von den Wanderheulchrecken, deren Heimat und Ursprungsort Arabien sein soll, abgestrellen. Hauben siehen kan den der wird in diesen Oasen des Kultur der Dattelpalme gepflegt. Für Lierzucht ist Nordraabien elensalls sein günstiger Boden; nur das Kamel, das seiner Natur nach sehr gemüglam ist, gedeist; besonders die Kamele des arabischen Honden sind als ede Tiere berühmt. Pferdezucht wird mehr am Nande der Wüssen und die ker sich erteiben. Wahrscheideinlich ist die so berühmte Kasse vor arabischen Pferdes (vgl. Tweedie, The Arabian Horse, London 1894) übrigens im Altertum in diesem Lande noch nicht gezüchtet worden; heute geht die Jucht immer mehr zurüd. Von jagdbaren Tieren kommen namentlich Gazellen und eine Art Antisope vor.

Die Beduinen sind nach Stämmen gegliedert; im Berlaufe der Jahrhunderte erstagten immer wieder neue Stämme die Herschaft; oft traten auch Teilungen und Spaltungen ein. Auch ereignet es sich, daß gewisse Stämme nach und nach und zeilungen und Spaltungen ein. Auch ereignet es sich, daß gewisse Stämme nach und nach und zu mehrhaften Leben übergehen; so kommt es denn vor, daß selbst Bauern sich nach einige Zeit der Stammunterschiede bewuhrt sind. Im allgemeinen sind Verden und Beduinen Centralaradiens in Bezug auf lörperliche Beschäftenheit, Gewohnsheiten und Sprache meist noch sehr ähnlich. Im ganzen beherbergt das Hochland eine gesunde, sowie auch gestitig gut beanlagte Bevöllterung. Die Bewohnern der Nordostütlike, am welcher Berlenssischen gestrieben wird, macht sich der Einfluß Persiens, dei denen der Nordoweitlisse, dem alten Lande Midian, ein engerer Jusammenhang mit Agypten bemerklich. Zu einer eigenen größeren Staatenbildung innerhalb ihres Landes haben es sedoch die Nordoravben niemals auf die Dauer gedracht. Nordoravbien ist, was Cerealien betrifft, teils weise auf die Einfluhr aus gesegneteren Landsstrichen angewiesen; es sonn sich delbeit tein großer Neichun, seine große Kultur entwicken. Jubem ist der ihe debelicht ein großer Neichun, seine große Rultur entwicken. Jubem ist der Salbeit werdiesenen Ernzeisennde Freiheitsssinn zu groß, der Stolz auf die mit der Natur der Wüsse Webletung kteigert, zu maßgebend, als daß eine Einsigung der verschiechenen Stäme mit ihren verschiedenen Interessen, ausgenommen in außergewöhnlichen Zeiten, Platz greisen Schuler, Auch die Beherrschung des Leiden ein werde ein den gesten, Platz greisen Schulerigieten verfrückeiten verschung te gesten kaufturstaaten bleibt nichts übrig, als ihr Esbet mittelst later Wachpolten vor

den Einfällen der Raubzüge der Nordaraber zu schützen. Denn Arabien im ganzen, troß seiner Abgeschlosenheit als Übergangsland zwischen Alsien und Afrika zu bezeichnen ist, macht sich der Zusammenhang mit dem letztgenannten Kontinent im Süden noch weit stärter fühlbar als im Norden. Besonders der Süden och es Landes weist afrikanische Begetation auf; hier wurden einst Cassia, sene, Myrrhen, Gummi, und besonders Weistrauch gewonnen. Auch beiten noch ist das Canbruchter; die Anpflanzung des Kassesstauches ist in neuerer Zeit aus Afrika dorthin übergewandert. Auch die Tierwelt ist teilweise hier eine andere als im Norden; es sinden sie unter anderem auch Affen. Im ganzen eignet sich das Land sür eine seichten sich unter anderem auch Affen. Im ganzen eignet sich das Land sür eine Reichtum schan in früherer Zeit sprichwörtlich. Wahrscheinlich deruhf treilich die Bezeichnung "das glüstliche Arabien", die sich bei ben klassischen Geriffitellern sindet, auf einem Wisperstand und heißt so kand dei der Arabien der heißt, bedeutet eigentlich "rechts" und heißt so im Gegensa zum Nordland; esch-schäm, der heutige Name sür Sprien, debeutet ursprünglich lints. Aber insolge des Reichtums des Landes war die Bezeichnung als erdenfusung wohl auch übersehen konnt, der kenten mit gewisser sprachlicher Berechtigung wohl auch übersehen konnte, degreisssich Als Gegensa dazu sond en Arabia Petraea (s. unten) als das steinige Atadien. Als Gegensa dazu

Obwohl Rorbaraber und Sübaraber innerhalb der semitischen Völler eine besondere 50 Gruppe bilden, war der Gegensah zwischen ihren früh ein ausgesprochener; erst im Laufe der Jahrtausende trat Vermischung der beiden Völler ein. Die Bevölkerung Sübarabiens war vor allem mit der der gegenüberliegenden afrikanischen Kisse aufse engste verlnüpft. Andererseits dot die Lage am Ocean früh Gelegenheit zu vorteilhaften Handel mit Indien. Dasselbe gilt auch für den Südosten Arabiens; der Staat Oman,

welcher heute sich dort findet, steht einesteils noch heute in engster Berbindung mit Janzibar und Oftafrita, andererseits auch mit Indien.

Auf Grund dieser von der Natur gegebenen Berhältnisse ist nun auch die politische Geschichte des Landes verständlich. Südarabien wurde im Altertum niehr oder weniger als besonderes Land gefaht; unter 'Arab verstand man bloß die Nordaaraber. Wahre sicheinsche des Wordaraber. Wahre sicheinsche des Worders der Der zu der Steppenbewohner; in dieser appellativischen Bedeutung kommen die Araber Jer 3, 2; 25, 14; 3e 13, 20 (Jel 21, 13 ist unsicher); Ez 27, 21 vor. Damit stimmt auch der Sprackgebrauch der Reislinschriften überein; dieselben berichten schon im 9. Jahrh. von einem "mat Arldi" = Land der Wälstenbewohner. Vielsche sich ist von Kämpfen der Babylonier und Assischer und vielsche hand der Verlage der der Verlage der der Verlage der der der Verlage der Verlage der der Verlage der der der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der

Wie die teilinschriftlichen, so bezeichnen auch die hebräischen Berichte die arabischen Stämme mit verschiedenen Namen. Alls Gesamtbenennung kommt im Hebräischen noch für die Beduinen der sprijchen Wässte deem vor Ez 25, 4. 10; H. 1, 3; Gen 29, 1. Im Nichterbuch (6) werden diese, "Söhne des Ostlandes" einigemale 20 neben Amalestiern und Midianitern genannt; Jer 49, 28 neben Kedar (vgl. unten). Letztere Stamm kommt auch in den Reilinschriften als Ridru vor; es ist jedoch schwerie, die Wohnstig der Redar genauer zu bestimmten. Sie werden Gen 25, 12 ff. in der Stamstellen erwähnt; es geht daraus wenigstens hervor, daß sich die Israeliten eines gewissen vor genannten zwölltschaftlichen Jusammenkanges mit denselben bewußt 25 waren. Von den verwandtschaftlichen Jusammenkanges mit denselben bewußt 25 waren. Von den kenigsen dort genannten zwöll stammnamen der Ismaeliten kommen einige auch in den Reilinschriften vor 3. B. Abbeel; sicher zu identifizieren sind Duma als das heutige Dschof (Dumat eldschendel) und Tema als die unweit gelegene Stadt Teima. Im übrigen geligt es auch mittellt der (übrigens wohl was den Text betrifft verderbten) Grenzbestimmung B. 18 nicht, die Wohnlike dieser Stämme — 30 — von Redajot wird plater die Rede sein — zu bestimmen. Den neuesten Berluch

dazu macht Glafer G. 438 ff.

Ahnliches gilt von den Aeturastammen Gen 25, 1—5; nur einige derselben sind mit Sicherheit zu identissieren, vor allem die Midjan (Ex 3, 1 ff.; Ni 6 ff), welch das große Gebiet an der Nordwestlässte kradiens einnahmen und woßl auch auf dus die so sinatissie Gebiet an der Nordwestlässte kradiens einnahmen und woßl auch auf dus die so sinatissie Jaldinsel, sowie einst ins Edomiterland übergriffen. Isbad such Glafer (S. 446 ff.) nach den Keilinschriften in Nordhyrien. Der Stamm Dedan muß nach Zer 49, 8; G3 25, 13 Wohnsige woßl südich von Gedom gehabt haben. Glafer will deweisen, daß der Autor, welcher die Stelle über die Ketürastämme schrieb, das Sirätgebirge, genauer die uralte Weißraußstraße, die von Jemen nach Syrien sinstie, im Auge 40 hatte. Er satz is Kejte des alten Aninaeeroolies (l. unten) und nicht wesentlich verschieden von Ismaeliten und Edomitern. Die hauptsächlichste Schwierigteit bei der Verfahren von Ismaeliten und Edomitern. Die hauptsächlichste Schwierigteit bei der Verfahren und verschieden von verschiedenen Autoren und Zeiten darin vorliegen, ja Joan innerhalb einer und berselben Liste manche Nachrichten erst sehrunstammliste als von Joslan abstammend ungsesührt werden, in der Völsterlafel Gen 10, 7 als Söhne Naema's, also als Ruschiter. Dagegen werden die Jostaniden und die von Jostan (Jastan) abstammenden Sabäer in der Völsterlafel Gen 10, 25—30 zu den Semisten gerechnet. Unter den Schnen Jostans entsprechen einige unzweiselhaft südaradischen Völsterlafelten, so so solls kalchierischen Schlein und Seinen Auchara. Die Saleph, Hazamavet (das heutige Land Hadramūt) und das genannte Scheda. Uber Ophir (f. d. N.) und Sevila wird gestriften; doch ist es, alles adgewogen, immershin am wahrscheinlichten, daß diese ebenfalls in Südarabien zu suchen sin, den in kuschilichen, daß diese benfalls in Südarabien zu suchen zu gesche des Kolomäus entsprücht, ilt zweiselhaft. Unter diesen Umständen wird man, besonders des Kolomäus entsprücht, ilt zweiselhaft. Unter diesen Umständen wird man, delenders des Kol

Ruschiten betrifft (Glaser S. 387 ff.) so ist es immerhin doch trop mancher Schwierig-leiten wahrscheinlich, daß Sabtha B. 7 dem  $\Sigma a\beta \beta axa$  der Griechen, dem Sabote des

Blinius, ber alten großen Sauptftadt Sadramuts, entspricht.

Die in Gubarabien gefundenen Ruinenstätten und Inschriften legen lautes Zeugnis 5 von der hohen Kultur ab, welche einst dort bei den Sabäern entwidelt war. Das Land galt schon den Agyptern zur Zeit der elften Dynastie (vgl. Erman, Agypten S. 667 ff.) als fernes Wunderland; allerdings bezeichnet dei ihnen der Name "Punt" nicht bloß Südaradien, sondern auch die Somalikuste. Aus dem Lande Punt holte man zu Schiff Sidaradien, sondern auch die Somalituste. Aus dem Lande zunn gosse man zu Springenfreitenung, Myrrhen, Elsenbein, Gold, sowie auch tostvare Felle, Staven und Affen.

10 Von verschiedenen Seiten wurde mit Punt auch das Volt Put Gen 10, 6, das vom siebenten Jahrh, an häufig neben Rusch erscheint (Jer 46, 9; Ez 27, 10 u. ö.) zusammengestellt; doch haben wir es hierbei wahrscheinig mit einem afrikanischen Bolte zu thun. Glajer such (S. 333) die Put an der Weltstüße Aradischen.

Auch in den Keilinschriften sind die Sadder genannt: in den Inschriften Sagons

15 (vgl. Schrader, Die Reilinschriften und das AT.2, S. 145) wird von einem sabaischen Ronige Ithamar berichtet, der Ramele und Spezereien als Tribut lieferte. bat man hierbei an nördliche Sabaer zu benten; diefer viel verbreiteten Anficht fteht freilich die Meinung anderer Forscher gegenüber, welche behaupten, daß sich der Einfluß babylonischer Rultur bis nach bem Lande der Sabaer in Jemen erstreckte und zwar 20 ebenso im Runftftil ber subarabifchen Bauten, wie in ber Berehrung gewiffer Gottheiten (Sin und Atthar) hervortrete. Es mußte bann eine alte Berbindung, besonders auch Karawanenverkehr und Handel zwischen Südarabien und dem Zweistromlande bestanden haben, was an und für sich durchaus nicht unwahrscheinlich wäre. Freilich sind wir über bie Geschichte bes Sabaerreiches nur fehr mangelhaft unterrichtet; auch wiffen wir 25 nicht und erfahren aus den Inschriften nicht, wann es entstanden ift. Es wird behauptet, 

die Gudaraber zu einer bedeutenden handeltreibenden Ration. Aus der Uberlieferung steht übrigens fest, daß sie nicht bloß mit inländischen Produtten handelten, sondern auch 35 mit ausländischen, was sur die Krage des äggprischen Sandels und der Ophirfahrten von Wichtigleit ist. Es liegt ferner auf der Hand, daß ein solches Voll, gerade wie die Phönizier, bestredt sein mußte, auch außersalb der Heimandelsniederlassungen, est ist daßer nicht auffällig, daß man die den Sadbern verwandten Dedan in Nordossarden, wo die Ruinen von Daidan am Anotenpunkt der 40 dortigen Handelsstrecken liegen und Naema in Nordossarden sindet. Dadurch wird auch wohl das Ratfel geloft, daß Scheba im verschiedenften Zusammenhange genannt ift. Sabaer wohnten zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Buntten der arabischen

Salbinfel.

Die Sauptquelle unserer Renntnis der südarabischen Ethnographie und Geographie 45 bilben die Kafiichen Schriffteller. Bei Strado ist uns der Bericht des Erabischenes erhalten, welcher auf Erkundigungen der Begleiter Alexanders des Großen zurücgeht; sodann liegt die Beschreibung der Ruste des roten Meeres von Agatharchides vor. Aus paterer Zeit haben wir ausführliche Nachrichten durch Plinius, den Periplus maris Erythraei und Ptolemaus. Natürlich tommen für diese Gegenden auch die arabischen 50 Geographen, besonders Samdani, in Betracht. Sprenger und Glaser waren es besonders. welche alle biefe Rachrichten verarbeiteten; letterer namentlich zog auch die älteren orientalifchen Berichte und bie Ergebniffe ber Inschriftenforschung, Die übrigens noch nicht abgeschloffen ift, beran.

Eratolithenes (Strabo, ed. G. Kramer, C. 768; vol. III, p. 316) nennt als die 55 wichtigsten Bölter jener Gegend die Minder mit der Hauptstadt Karna, die Sabder mit der Haupftadt Mariabe, die Kattabanen mit der Haupftadt Tamne, die Chatramotiten mit der Haupftadt Sabata. Bon letzterer war schon oben die Rede. Arabisch heißt ihre Haupftadt Schebwat nach den Inschriften; die Identität derselben mit Sabthe Gen 10,7 ift freilich nicht gang gesichert. Die Rattabanen im SB. von Arabien tommen im AI 60 nicht por; auch die bis in spate Zeit berühmte Sauptstadt der Sabaer, arab. Da'rib,

wird in der Bibel nicht genannt. Nördlich davon lag Ma'in, die Hauptstadt der Minärer, diese haben nach vielen Berichten eine sehr wichtige Rolle gespielt, so das man von einem minäsischen Reiche sprechen kann. Um die Ecforschung Südarabiens haben sich nach eine minäsischen Reiche sprechen kann. Um die Ecforschung Südarabiens haben sich schoe und Glaser under große Schäße an dieher nichten Dischafter werden; doch scheinen immer noch große Schäße an dieher nichten Dischafter, Prädorius, D.H. Müller, Derenbourg u. a. wesentlich gefördert. Besonders hat sich D. H. Müller bemüht, die verschiedenen in den Inschaft, genannten Könige in Gruppen zu ordnen. Fzir unseren Iwest sommt hier nur in Betracht, daß Müller die Könige der Minäer mit denen von Saba und Ohu Raidon gleichzeitig ansetzt. Dagegen behauptet Glaser (dem Hommen folgt), daß das 10 Reich der Minäer dem der Sabäer voraussgegangen sei. Für die Beziehungen der Herber das in Nordarabien (el-Ola) entdeckt worden sind. Die Berfechter des hohen Ulters des minässchen Reiches haben nun auch versucht, an den Sellen, wo im AT. von Maan die Kede ift (Ri 10, 12, wo allerdings LxX Madau lieft; 1 Chr 4, 41; 2 Chr 26, 15 nud 8, wo LXX Mavasa hat) und an anderen, an welchen der Text allerdings ge-ändert werden mißte, Reste des Winäerreiches zu entdeden. Doch ist die Streitstage noch nicht erledigt.

Aus dem Gesagten gest hervor, wie schwierig es ift, sich von den etsnographischen Juständen Aradiens in alter Zeit ein auch nur einigermaßen befriedigendes Bild zu machen; auch die älteren hebrässchen Berichte werfen darauf nur ein schwaches Licht; iedenschließen Berichte werfen darauf nur ein schwaches Licht; iedenschließen Ind Absteien vor schristen von Christus in Rordarabien den Bardergrund. Es ist eine vielumstrittene Frage, ob diese Bolt mit Rebajot, welchen Gen 25, 13 als Erstgeborenen Ismaels aufsührt (trok der verschiedenen Schreiten Christus in Nordarabien der Reilinschriften (Schrader, Die Reilinschriften und das Art. Schlegen ist. Auch die Frage, ob die Radatäer der Reilinschriften (so. S. 765, 21) zusammengestellt sind, mit den späteren aradischen Kodatäern, wie doch immerhin wahrscheinlich, identisch sind, muß hier auher Spiel bleiben. Ein Berzeichnis der nabatässchen Konige hat von Guischmid der Aufrigen kabatäer der Abstein aus Araschen, Berlin 1885, S. 81 ff. ausgestellt; ein Berzeichnis der Litteratur über nabatässche Inderschließe Inschriften des Sinai hat Euting, Sinaitische Inschriften, Berlin 1891, gegeben. Inder Vielen des Sinai hat Euting, Sinaitische Inschriften, Berlin 1891, gegeben. Inder Vielen des Sinai hat Bustan ein Feit; ihre Mach erstreckte sich dies zum Sinai und weit nach Syren hinein. Ju Areta (1) dem Araberfönig, d. h. einem Radatäer, as sich der Vielen siehen Berlin Island Greit in eine römische Proving verwandelt. Troß manchem Widerspruch sind die Nadatäer (mit Vöddele) für Araber zu halten, die einen gewissen Teil aramässcher Austur angenommen hatten.

Wehr und mehr lam für alle diese nördlichen Stämme, ja für die Gesantheit der 40 Bewohner der Halbinsel, der Name Araber auf. Im 16 d. Ihn och 2 Chr 21, 16 von Arabern die Nede, welche neben den Kuschien wohnen; merkwürdigerweise sin sie, wie auch 2 Chr 26, 7, neben den Philistern genannt. Unter den Arabern, welche in den Mattabäerbüchern als Söldner im sprischen Here genannt werden (3. V. 1 Mat 5, 39) sind wohl wesentlich Angehörige der nördlichen Seere genannt werden (3. V. 1 Mat 5, 39) sind wohl wesentlich Angehörige der nördlichen Seinmen, besonders auch Ababatäer ge 45 meint; auch in den römischen Kriegen treten vielleicht arabische Goldruppen auf. Jedensfalls aber wurden die Berührungen dieser arabischen Stämme mit dem griechischer intiligen Reiche immer stärter. Auch Josephus berichtet vielsach von Arabern. Plinius erwöhnt Araber im Livann, and 2 Ko 11, 32 besahen die Rabatäer — unter Areta ist ihr König Aretas (arab. Härita) IV zu verstehen — auch Damascus.

Die Beziehungen der Araber zum Römerreich darzulegen ist hier nicht am Platze. Einen großen Kriegszug gegen die Araber unternahmen die Kömer im J. 24 v. Chr.; sie gelangten dies nach Jemen. Ptolemäus war es vor allem, welcher die Dreiteilung von Arabia eine krießer, man unterschied Arabia deserta, Arabia felix (1. v. S. 764, 51) und Arabia Petraea, welch letzteres seinen Namen von der Rabatäerhauptstadt Petra 55 (oft als identisch mit dem alttestam. Sela gesaft) hatte. Die Benennung "das steinige Arabiae" ist bloß unrichtige Übersetzung von Arabia Petraea. Im Berlaufe des 2. nachharischen Jahrhunderts gab es eine römische Provinz Arabia (Petraea) mit der Hauptstadt Petraea. des des die eine konstant von die Petraea mit der Hauptstadt Bostra im Hauptstadt Bostra und noch später den Hauptstadt Bostra und das Oste

jordanland bis an den Arnon. Um bies zu verstehen, muß jedoch wieder auf Gud-

arabien gurudgegriffen werben.

Satten die römischen Goldaten bem sudarabischen Reiche, das damals noch in Blute stand, nichts anhaben können, so anderten sich für dasselbe doch die Berhältnisse in der 5 nachdristlichen Zeit. Der Handel der Sabäer erlitt dadurch, daß die Rarawanenstraßen nach Norden versperrt wurden und andere Nationen durch das rote Meer den diretten Weg nach ben füblichen Landern, besonders nach Indien fanden, eine wesentliche Ginbuke. An die Stelle der Sabaer traten im ersten Jahrh, nach Chr. die naber am Meere wohnenden Homeriten, die Himjar der Araber, mit der Hauptstadt Zafar. Das 10 himjartitice Neich erlangte jedoch nie die Blüte der allen sabäischen und minäischen, wir besitsen war auch noch aus dieser Zeit zahlreiche Inscritten in der sogenannten himjarischen Schrift. Die arabischen Historiter führen den Berfall des Soderreiches auf den Bruch eines großen Dammes dei Marib (1.0. S. 766, 25) zurück; dieses Ereignis mußte etwa um die Mitte des zweiten Jahrh. nach Chr. stattgefunden haben. 15 eigentliche Grund, welcher eine Angahl fübarabifcher Stämme veranlafte, auszuwandern. lag jedoch in der wirtschaftlichen Bedrangnis und der Ubervöllerung des Landes. Die Burudgebliebene Bevollerung wurde in eine Reihe von Rriegen mit Abeffinien verwidelt; jedenfalls besahen die Abessinier im 6. Jahrh. n. Chr. das Land zettweilg; ein äthiopischer Statthalter Abraha juchte sogar seine Macht die Metta auszubehnen. SIn der Zeit vor dem Auftreten des Islam geriet das Land unter die Sotnähigkeit der Perfer. Mit dem Berfall der politischen Selbsständigkeit verlor es mehr und mehr seine Bedeutung; auch die eigentümliche Sprache wurde von der nordarabischen, dem eigentlichen Arabischen, verdrängt. Rur noch in wenigen Gegenden ber Gubtufte Arabien finden fich heute noch Refte ber früheren Sprache.

Schon im 4. Jahrhundert soll in Güdarabien durch Einstluß der Abessinier das Christentum eingeführt worden sein. Neben demselben machte sich jedoch in seiner Zeit auch das Judentum geltend; wir haben Runde von einer blutigen Christenverfolgung in Nedigtand durch einen König Ohin Ruwds (vgl. Fell in IDWG 35. Bd., S. 1 st.), welche im 6. Jahr, stattfand. Die Berschmelzung von Südarabern und Kordarabern vollzog sich im nördlichen Teile der Halbinfel noch rascher als im südlichen. Die ausgewanderten südarabischen Teile der Halbinfel noch rascher als im südlichen. Die ausgewanderten südarabischen Gtämme waren genötigt, ihre Lebensgewohnseiten aufzugeben und Sitte und Sprache der nordarabischen Beduinen anzunehmen. Einige der Etämme wurden geradezu Beduinen; andern gelang es sich die nach Sprien durchzuschschen worden, welche dem Bolle der Lihjän angehören. Während D. Halbinfel der bieselben der vorchristlichen so vordaräbischen Grinden der Jahrzehnten Dickinden der siehent mit einleuchtenden Gründen der gete zuweist, hat Glaser und zwar wie es scheint mit einleuchtenden Gründen der Bed bei beites Bolte erst von ungefähr 250 n. Chr. an, also nach den Nabatäern (j. S. 767, 22), eine Kolle spielte. Die Lihjän mit den vielgenannten Thamud eng verwandt, hatten damals die nördlichen Sandelsstraßen Kollegender Eichschen Schlätzigen sie jenen Sogenden, namentlich um el-Wedina (damals Jathrib genannt) sehr statz sühlichen der Wedina in jenen Gegenden, namentlich um el-Wedina (damals Jathrib genannt) sehr statz sühlichen Reichen sprechen fann. Zedensalls it die Berdreitung dieser Religion in jenen Gegenden, namentlich um el-Wedina (damals Jathrib genannt) sehr statz sühlichen Reichen sprechen fann. Zedensalls it die Berdreitung dieser Religion unter den Arabern süblichen der Medina zu verdanlen.

Die Südaraber, welche in Sprien eine Seimat fanden und das ghasandisische Reich gründeten, nahmen mit der Zeit das Christentum und als Untergedene des byzantstischen Peieches griechsische kultur an. Dies wird namentlich auch durch die präcksigen Bauten erwiesen, welche der Hautur an. Dies wird namentlich auch durch die propriese Vallen erwiesen, welche der Hautur die Kamen der Fürsten von Palmyra im 3. Jahr), sind arabisch. Diese Erader bildeten sür die Bazantiner den delten Schutz gegen weitere aus dem Innern der Halbischen schoen; selbst am Nordrande der sprischen Wüssel der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der Vallen der

Rinda, einem im Redichd angesessen sübarabischen Stamme, eine Anzahl Stämme zu einem Reiche zu vereinigen und besten Macht bis nach Hira auszuhehnen.

weniger igon fruger betweitet war. Syon geraume zeit vor vem auf tie Beobachtung 10 mebs hatte man sich, um den andauernden Fehden zu begegnen, auf die Beobachtung 10 heiliger Monate, in welchen der Krieg verboten war, geeinigt; es bestand die Walssaffiahrt nach Messa, welche Stadt eine große Rolle spielte (auch in Bezug auf den Kalender) und die Wessen wie die von Ukäz. Richt nur ein — allerdings loses — politisches und der Verlein wie die die Okax. Richt nur ein — aiterdrigs wies — politiques — Band war damit den Arabern gegeben; auch für die Sitten, Sprache und Religion war dasselbe vorkganden. Die Dichter der arablichen Helden, Sprache und derselben Sprache; die Dialette spielten dabet keine Rolle. Bor allem aber war auch der altarabliche Polytheismus damals bereits in Aussoliung begriffen. In betreff des altarabischen Gottesglaubens, über den wir übrigens nur unvollständig und mangelhaft unterrichtet sind, läßt sich ein bundiges turges Urteil schwer fallen; in dieser Begiehung nuß auf Wellhausens Stiggen und Vorarbeiten, 3. Seit, Reste arabischen Seiden so tumes, Berlin 1887, verwiesen werden, in welchem Buche auch die wichtigsten Analogien der altarabischen mit der althebräschen Religion hervorgehoben sind. Der Glaube an die alten Götter hatte bet den Arabern also schon vor dem Islam dem an Allah Plah gemacht. Auch der Einfluß der zahlreichen Judengemeinden in Arabien ist nicht als ganz gering anzuschlagen. Wehr und mehr wite durch die Forschung klargesat, wie ze eng sich Muhammed in manchen Einzelheiten an spät jüdische (talmubische) Anschaungen anichloß. Bur Orientierung sowohl über bas Leben als die Lehre des Bropheten tann das neueste Buch von S. Grimme, Mohammed, 1. Teil: Das Leben M., Munfter 1892, 2. Teil: Einleitung in den Koran, System der toranischen Theologie, Münster 1895 empfohlen werden. Die Einwirtung, welche das Christentum, das in Arabien selbst wenig 30 emplogien werden. Die Einwirtung, welche ods Spriftentum, das in Araden feloft wenig so verbreitet war, auf den Islam ausgesibt hat, ift fehr gering anzuschlagen; hauptsächlich ging dieselbe von Abessimien aus. Wan mag über den Ursprung und die Zusammensehung des muhammedantischen Glaubens urteilen wie man will, so steht doch eines seit, das Muhammed der gegebene Wann seiner Zeit war: unter günftigen Verhälten sissen schapen seines seit war unter günftigen Verhältensellen schapen der arabischen 36 Stämme überwand. Er brachte die Einigung des arabilden Volles nach außen hin zu stande; wenn sich auch noch nach seiner Zeit der Gegensatz zwischen Südarabern und Nordarabern geltend machte, so waren die Araber im großen und ganzen doch eine

Nation, mit einheitlichen, vor allem auch religivjen Zielen.

Sit hier nicht am Plaze, die Schicklale der Araber in der nachmuslimischen Zeit, 40 ihre Eroberungszüge oder gar die Entwicklung ihrer Auftur, die viele fremde Elemente in sich aufzunehmen im stande war, zu verfolgen. Das Land Arabien selbst war für diese Entwicklung in späterer Zeit von geringer Bedeutung, als das Centrum des musselemischen Staates nach Damascus und später nach Bagdod verlegt wurde. Seiner Natur gemäß donnte Arabien mit der sich steiten nach Bagdod verlegt wurde. Seiner Natur gemäß donnte Arabien mit der sich steiten nach Bagdod verlegt wurde. Seiner Natur als 45 geistiges Centrum des Islam hat sich Metka mit seinem Heiligtum der Karba, zu welcher noch die ganze muslimische Welte nilgert, erhalten. Wie Snoud-Hurgronse nachweist, bildet Welta noch immer den Mittelpuntt der Bewegung, welche man als Pansislamismus bezeichnen kann. Die Anstaudungen der Araber aber haben durch den Islam die weiteste Berbreitung in Alsen und Afrika gewonnen; Arabisch wird überall so mehr oder weniger gesent, wo der Koran ein heiliges Buch sit; überlegt darf er nicht werden. Die Sprache, welche durch den Koran geheiligt worden ist, zust noch immer als Schriftsprache; sie hat in der That eine große Entwicklungsfähigteit gezeigt. Besonders in Afrika hat sich das Arabische aber auch als Bollsprache ein ausgedehntes Gebiet dies an den Senegal erobert. Die verschiedenen Dialekte des gesprochenen Arabisch in Schles wei im Welten hängen übrigens mit den alten, uns freslich wenig betannten Bollsdialekten der arabischen Schämme zusammen; häufig zeigen dies Bollsprachen mehr Bertihrung mit den anderen semitischen Sprachen, besonders auch dem Herbachen als die Schriftsprache. Roch immer versicht Rölder (Die semitischen Sprachen, Leipzig 1887) wir Westliben über, des im der Ethen der Ethenten Bollsdialekten der arabischen, als die Schriftsprache. Roch immer versicht Röldere Condennatit der semitlischen Sprachen aller-

bings vom Arabischen auszugeben habe. Über Ginzelnheiten betreffend bie arabische

Sprache ift die angeführte Schrift Rolbetes gu vergleichen.

Mit diefer Stellung bes Arabifden bangt aber auch noch die andere tiefgebende Frage zusammen, ob nicht Arabien geradezu als Urheimat aller semitischen Bolter an-5 zusehen sei. Dann mußten allerdings auch die Semiten, welche in sehr fruber Zeit in die Euphrat- und Tigrisländer einwanderten und dort von einem noch früher daselbst angesessenen Boll Rultur und Schrift übernahmen, nicht, wie man oft annimmt, von Osten, sondern aus Süben eingewandert sein. Die These, daß Stämme der arabischen Halbinsel in immer sich wiederholenden Etappen, wie wir diese in der historischen Zeit 10 verfolgen können, auch ichon in vorgeschichtlicher Zeit in die nördlichen Lander ein-drangen und sich in denselben seistetzten, hat, obwohl Analogieschlusse ja auch irreführen tönnen, in der That vieles Bestechende. Noch gegen das Ende des vorigen Jahr-hunderts hat die Erscheinung des Wahhabitismus gezeigt, wie mächtig das nationale Bewußsein der Araber, besonders wenn religiöse Interessen mitwirten, aussodern tann. 15 Wie viel Rraft noch in der Bevölterung des heutigen Arabien stedt und ob diese einer neuen Erhebung fabig ift, ift nicht auszumachen.

Bgl. Chr. B. F. Balche, Entwurf einer vollft. Gift. ber Repereien u. f. m.,

2, Leipzig 1764, 167—171; E. R. Rebepenning, Origenes 2, Bonn 1846, 105 ff. Eusebius (H. E. 6, 37) berichtet von Settierern in Arabien, die behaupteten, 20 daß die menschliche Seele beim Tode des Wenschen zugleich mit dem Körper sterbe 20 dag die meniglitige Geele deim Lode des Wenigden zugletig mit dem Rother herbe und mit ihm verwese, um dereinst wieder mit ihm aufzustehen. Origens dekänntse und widerlegte diese Meinung auf einer arabischen Syndo (ca. 246). Augustin (haeres. 83) hat der Partei den Namen Arabisci gegeben. Die Angaden des Eusebius lassen nicht zu, die Meinung dieser "Arabisc" dageben. Die Angaden des Eusebius lassen nicht zu, die Meinung dieser "Arabisc" degeben. Die Angaden des Eusebius lassen nicht zu, die Meinung der Gelei im Tode (Hopproprofica); zohannes von Damastus, haer. 90. MSG 94, 758). Bgl. die von Tatian (orat. 13) entwidelte Theorie. Aruger.

Aram. — Litteratur: 1. In geschichtlicher hinsicht: v. Lengerke, Kenaan I, 218 si.; Mitters Erdunde Bd X 11. XVI; Bahl, Border- und Mittelasien 299 si.; Mosemmüller, Biblische Altersotumskunde I, 1 S. 232 si.; E. Weyer, Gesch. des Altertums, I 131. 176; ferner Röldeke, "Namen und Bohnsige der Aramster" im Ausland 1867, Nr. 33 und 34; Aoosgos, Osgos, Osgos, Osgos in der Atsche Lenger von 1811), 3 S. 443—468 und die Annen der aramslichen Nation und "Sprache" in Zdwerd, XXV 113 si. Bgl. auch die Artifel "Aram" in Schenkels Bibellegison (268dete) und Riehns Handen, d. die Die Aram" in Schenkels Bibellegisch er Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Arams der Ar

2. Jur Religion ber Araméer: 3. Selben, Syntagmata duo de Diis syris (1617); Reyer, Geschicke des Altert. I 246 st.; Bäthgen, Beitr. zur sem. Religionsgesch. Berlin 1888, und dazu Röbete, JdmB XLII, 473 st.; Baudssssifin, Etudien zur semit. Religionsgesch. 1, 298 st. 2, 154 st. 192 st. 245 st.; Scholz, Gösendienst u. Jauberwesen bet den alten Her bräern und den benachdarten Böllern 244 st. 301 st. 409 st.

3. Silfemittel jum Studium bes Aramaifchen in feinen beiben Breigen, bem Beft. und

Ditaramaifchen, find

Ia) jum biblifch Aramaischen u. Targumischen: S. D. Luzzatto, Elementi grammaticali del Caldeo biblico e del dialetto talmudico babilonese, Babua 1865, beutid ericienen unter bem Titel : Grammatit ber bibl. chalb. Sprache u. bes 3biome bes Talmud Babli. Ein Grundder Artie v. S. de Luzgatto. Aus dem Jalien mit Anmert. berausgegeben von M. S. Arüger. Breslau 1878; englijch v. S. Goldammer, Grammar of the biblical chaldaic language and the Talmud Babli idioms, New-Yort 1877; G. B. Biner, Grammatik de bibl. und tarquinlichen Chaldaichud. 2. A., Leipzig 1842; J. D. Letermann, Porta linguarum orient. II. Brevis linguae Chaldaicae grammatica, chrestomathia cum glossario, 2. M., Berlin 1872; 50 C. Raußich, Gramm. des dibl. Aram. Leipzig 1884; G. Dalman, Gramm. des diblijdes in the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the Chimer of the palastinischen Aramaisch nach den Idiomen des palastinischen Talmud und Midrasch, des Enkelosthargum (cod. Socioi 84) und der jerusalem. Targume zum Bentateuch, Leipz. 1894; Entelosthargum (cod. Social 84) und der jerufalem. Targume zum Pentaleuch, Ledy. 1894; Chretomathien von G. B. Biner, Chaldbidiges Lefebud aus den Zargumim des AZ., 2. N. neu bearbeitet v. J. Hürlt, Ledyzig 1864; A. Merr. Chrestom. targum. e codd. vocal. dadvl. 55 instructis edidit adnotatione critica et glossario instruxit 1888 (Porta lingg. orient. VIII). Etrad, Vorify des bibl. Aromätich, Ledyz. 1896; Martí, Aurzgel, Gramm. der bibl. arom. Sprache, Berlin 1896. Levita: Das Wert von Jo. Burtoff, Lexicon chald., talm. et rabbin. ed. a. Jo. Burtoff light antiqueter durch J. Levy. Chald. Wösterbud, über die Targumin und einer 60 großen Zeil des rabbinischen Schriftungs, 2 Bde, Lyz. 1867. 1868 (mit Nachträgen und Bewichtleusen von Zeitster. richtigungen von Gleifcher).

Mram 771

b) Bum Camaritanifchen : F. Uhlemann, Institutiones linguae Samaritanae, Leipzig 1837; 3. S. Betermann, Brevis linguae Samaritanae grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario, 1873 (Porta lingg. orientt. III); Rohn, Samaritan. Studien, Breslau 1868 (f. bagu Rölbefe in Geigers 3tichr. VI, 204 ff.); berf.: Bur Sprache, Litteratur u. Dogmatit ber Samar., Lpg. 1876.

c) Die palmyrenischen Inschristen bei Rob. Bood, The ruins of Palmyra, London 1752 ff.; M. de Bogüe, Syrie centrale, Inscriptions semit. publies avec traduction et commentaire, Paris 1869—1877. 4°; Barthelemy, Reslexions sur l'alphabet et sur la langue, commensare, patris 1003—1071.47; datteremy, repexious sur l'aippadet et sur la langue, dont on se servoit autrefois à Palmyra, Paris 1874; Edwinton in ben Philos. Transactions Vol. 45. S. meiter Levy in JOMS XV 615 ff.; XVIII 65 ff.; XXIII 282 ff.; Sebridi 10 XVIII 741 ff.; Rölbete XXIV 85 ff.; Sadhau XXXV 728 ff.; XXXVI 664 ff.; Morbinganu XXXVII 584 ff.; B. Schröbet XXIV 852 ff.; Seby, 24. April 1884 S. 417 ff. Über das Rabatäijche Luch in JOMS II 395 ff.; III 129 ff.; Levy XIV 363 ff. 549 f.; XVII 82 ff.; Blau XVI 331 ff.; Refer XVII 575 ff.; Rölbete XVII 703 ff.; XXV 122 ff.; Sadhau XXXVIII 505 ff.; S. ff.; III 189 ff.; Substitute Paris III 1895 ff.; Robatiliste Substitute Martin 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste Substitute 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; Robatiliste 1895 ff.; R XXXVIII 505 ff.; J. Euting, Nabatäliche Inscriptinen aus Arabien, Berlin 1885. Agl. 15 überhaupt aus dem Corpus inscriptt. semitt., herausgegeb. v. d. Bariser Académie des inscriptions et belles lettres, die bisher erschienen zwei heste der Inscriptiones aramaicae (1869. 1893), die eigentlich aramälichen und die nadatälichen Inscriften enthaltend; ferner das Bert: Ausgrabungen in Sendschiell I, Einl. und Inschriften, Berlin 1893 und dazu D. D. Müller: Die alten semit. Inschriften Gendschiell in den königl. Musen zu Berlin, 20 Wien 1893; vgl. Röldete Zdw. 1893, S. 96 ff.

IIa) Bum Sprifchen: M. G. Soffmann, Gramm. syriaca, Salle 1827; neu herausg. von 11a) Jum Sprischen: A. G. Hopmann, Gramm. syraca, Halle 1827; neu berausg. von M. Retz, Gramm. Syr. Part. I. Holfe 1867; E. Reitle, Sprifde Grammatin üttter., Chrestom. u. Glossar. 2. A. 1887 (Porta lingg. orientt. V); Th. Röbele, Kurzgeschie spr. Gramm. Leidz. 1880. Chrestomatskien v. G. Risch, Chrestom. syr., cum lexico. Denuo 25 ed. G. D. Bernstein. Lethig 1832. 36; E. Röblger, Chrestom. syr., 3. A., Halle 1892; R. Bingerle, Chrest. syr., Rom. 1873. Lezita: E. Castellus, Lex. heptagl. Hebr., Chald., Syr. etc., Condon 1869; den spr. Tell bardeitete besonders 3. D. Richaelis, St. Rys. Lex. Levil 1892; R. Rome-Smith, Thes. syr., Lysor fasc. 1—9, 1868—1893; C. Brodelmann, Lex. syr., Sept. 1. A. Perlin 1842—1895. Deft 1-7, Berlin 1894-1895.

b) Bur Sprache bes babyl. Talmub: Bugtorf u. Dalman f. oben. D. J. Landau, rabb. aram. beutsches 28B. gur Renntnis des Talmuds, der Targumim und Midrafchim, Brag 1819-24; 3. Levy, Reuhebr. und chald. Borterbuch über Die Talmudim und Dibrafchim, Leipzig 1876-1887.

c) Dandaifd: Th. Rolbete, Manbaifde Gramm., Salle 1875.

c) Mandaiss; Th. Noldete, Mandaisse Gramm., Halle 1875.
Das Veulprisse (i. 0.) itz grammatisse bearbeitet durch Völdese (Gramu. der neussur. Sprache, Ly, 1868). Bgl. Prym und Socin, Der neuaram. Dialett des Tar Abdin, Gött.
1881, 2 Bde (I.: Texte, II.: Ubersehungen) und Socin, Die neueren Texte von Ilrina bis Wosul. Texte und Neersehungen, Tübingen 1882. — Über die passifikun Volfssprache, welche Jesus und seine Jünger geredet, f. Franz Delthick in: Saat auf Hossinung XI (1874), 1951. 40 Vöttderen und Preifung der Des gesche Ernsche [E. 18; der Weger, Jesu Auttersprache.
Das galissische Aramäisch in seiner Bed. f. der Kramy der Reden Zesu u. d. Evv. übersburg und keiner Bed. f. der Kramy der Reden Zesu u. d. Evv. übersburg und keine Leine L haupt, Freiburg und Leipzig 1896.

Aram bezeichnet im AX. die in Syrien, Wesopotamien bis hinein in die oberen Tigrisebenen und Thallandschaften innerhalb des Taurus seghaften semitischen Stämme, 45 Die Aramaer oder Sprer, welche nie eine ftaatliche Einheit bilbeten, woraus fich ber Umftand erflart, bag =78, abgesehen von ber spater gu besprechenden Stelle Gen 10, 22 f., nie als Gefamtname, fondern immer nur gur Bezeichnung einzelner Stamme, Landftriche

und Reiche gebraucht wird.

Das AL. unterscheibet nämlich 1. A. A. B. h. h. Aram des Stromlandes Gen 20 24, 10; Dt 23, 5; Ri 3, 8; Pi 60, 2, Natima in den Tell-el-elmanna-Briefen (Ithere in Menare Briefen (Ithere in Menare Briefen der Gereich in den ägpetilden Inschriften Mytinia (Nax Müller, Alfien und Europa nach altägypt. Dentmälern, 1893 S. 249 ff.), gewöhnlich als Bezeichnung Mespotamiens, des Landes zwichen Euphrat und Tigtis gefaßt, ader wohl (1. Strad zu Gen 24, 10) das Land zwichen Euphrat und Chaboras. Der penta-26 teuchische Prieftersdex hat dafür I. I. Gen 25, 20. 28, 2. 5—7. 31, 18. 33, 18. 35, 9. 26. 46, 15, d. i. Gefilde Arams (Gen 48, 7 bloß I. 3, 18. 33, 18. 35, 9. 26. 46, 15, d. i. Gefilde Arams (Gen 48, 7 bloß I. 3, 18. 13, 18. 33, 18. 35, 9. 26. 46, 15, d. i. Gefilde Arams (Gen 48, 7 bloß I. 3, 3, 18. 13, 18. 33, 18. 35, 9. 26. 46, 15, d. i. Gefilde Arams (Gen 48, 7 bloß I. 3, 3, 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. 3, 18. Das AIL. unterscheibet nämlich 1. 27772 278 b. h. Aram des Stromlandes Gen 50 Dimasta; ägnpt. Timastu (Max Müller a. a. D. 162. 234), Jef 7, 8 באש שפי ge-

772 Aram

In der Wölfertafel Gen 10, 22 f. werden vier Nachfommen Arams genannt: ? In der Völfertafel Gen 10, 22 f. werden vier Nachfommen Arams genannt: ? In die William der Eige Kame findet sich Gen 22, 21 auch dei den Rahoriden und 36, 28; 1 Chr 1, 42 bei den Choritern. Jer 25, 20 werden ? In die erwähnt in der Aufgählung der Bölker, welchen Jahre seinen Jornteld, reicht, woran 20 sich die philistätigken schlieden und an diese Edom. Endlich wird Rigl 4, 21 die Tochter Edom bezeichnet als wohnhaft im Lande ? D. h. dieses in Besitz genommen habend. Eine vergleichende Unterluchung dieser Stellen unter Hinzunahme von Hi 1, 3, wo Hinzunahme von Hi 1, 3, wo Hinzunahme von Bi 1, 3, wo Hinzunahme von Bi 1, 3, wo Hinzunahme Bollen Einer Stellen unter Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme von Hinzunahme

(كولة); الحولة ist nicht mehr nachweisbar; تاء, wofür beim Chronisten الحولة)

P | 120, 5), seit Bochart mit dem ögos Mássov (vgl. Strab. 11 p. 541), jest Tur Abdin, nördlich von Nissis tombiniert. Wenn Gen 20, 21 and von some abgeleitet und dem Nahor als Entel untergeordnet wird, so handelt es sich hier wohl um

so einen jüngeren Zweig des aramäischen Bolles.

Die Frage nach den ursprünglichen Wohnsten der Aramäer wollte man auf Grund der Stellen Um 1, 5 und 9, 7 (vgl. 2 Rg 16, 9; Jes 22, 6) entscheen, wo es heißt, Jahve habe Aram aus Kir hergeführt, und den Damascenern angedroht wird, daß sie wieder dorthin weggeführt werden sollen. Seit 3, D. Michaelis (vgl. Supplem. Sp. 2191, Specil. T. II p. 121) verstand man diese II damazen und laspischen Meere fließt und mit dem Arases zusammen in letzteres sich erzießt. Sonach sollten die Aramäer ursprünglich, sin der Gegend des Kur nordwärts von Armenien gewohnt haben und von dort in die Länder am mittleren Lauf des Euphrats" eingewandert sollten Diese Annahme wird indes von nicht unerheblichen Schwierigkeiten gedrückt. Denn nicht nur bleibt es (vgl. Delitssch Jes 265 Ann.) bedentlich, daß I vorne k und im Inlaut i hat, während sener Fluß Kur lautet und im Persichen (entspreden Armenischen und Mthepetsischen, wo Kura = Kögos) mit (westen wird.) es will auch beachtet sein, daß I, welches man bei diese Annahme mit Kordschistan

es will auch beachtet sein, daß —, welches man bei dieser Annahme mit Kordichtlanden nichtlich von Armenien identifiziert, nach Jes 22, 6 zum assprichen Reich gehört, während doch die Assprich von Armenien identifiziert, nach Jes 22, 6 zum assprichen Keich gehört, während doch die Assprich während die Assprich von Einstell von Armenien währenden die Assprich von Wannert und Schrader hervorgehobene Umstand spricht, daß der Ort Cyrrhus, nach welchem die Landschaft Cyrrhestita benannt ist, seinen Kamen wohl erst durch die Grieden nach einer gleichnamigen Stadt in Wacedonien ethalten dat, ganz absesehen davon, daß eine Ansieden der Stadt wenig Wahrscheinlichteit für sich hoben würde. Rach Halen sie gelegenen Landschaft wenig Wahrscheinlichteit für sich hoben würde. Rach Halen sieherigen Wohnschriftlich ist der Anme — die zu viese 11, 60) wäre Sübbabylonien gemeint. Keilinschriftlich ist der Name — die sein ich ausgefunden.

armen. I, p. 12) unter den Stammoätern seines Boltes auf, allein der Anne hat mit Armenien ebensowenig etwas zu thun, wie mit den "Eveupso oder Avivo des Homer. Aram 773

Er bedeutet vielleicht Hebung, Hochland. In den Keilinschriften findet sich als Name Aramas Arumu und Arimi; daneben tommt aber auch die ebenfalls Aramäer um fassende Nag. Nand der Chattii vor. Den Unterschied wissen dem Aramu und den Chatti bestimmt Schrader dahin, daß die Chatti die Wesse und Südaramäer, die Aramu dagegen die Nord- und Oftaramäer umfagten (vgl. RUI. G. 31 ff; Friedr. 5 Delihsch, Parad. 257 st.). Die Griechen nannten die Aramäer Sigor (verkürzt aus Aooigioc), ein Name, der "ursprünglich von den Griechen am schwarzen Meer auf die dem assyrichen Reich unterworfenen Nachdarn in Kappadocien angewandt, bald auf die Sauptmasse der Bevöllerung des assprissen Reiches ausgedehnt, und somit ein Synonym von Aramäisch" wurde. Mit der Zeit nahmen die christlichen Aramäer selbst 10 diesen Namen an, da bei den Juden der Name "Aramäer" allmählich die Bedeutung "Heide" erhielt. Die späteren Juden bezeichnen mit Arviers geradezu das Heiden-

tum. Wenn die Araber Sprien durch al. i. Rordland bezeichnen, fo ift dieser Rame im Gegensat zu Jemen = Gubland gemeint.

In geschichtlicher Beziehung mag hier nur daran erinnert werden, daß Aram, na- 15 mentlich Damastus, dessen lehter Fürst Nezin war, durch die von Uhas von Juda gegen ihn und seinen Berbündeten, Pelach von Israel zu Hisse gerusenen Alsprer unter Aisglath-Piseler erobert und zur abhängigen Proving gemacht wurde. Später stand es unter babylonisch-chaldicher, dann unter persischer Herrichaft, dies es nach Alexanders des Großen Tode ein eigenes Reich Sprien bilbete unter ben Seleuciden und fo auch 20 Judaa umfaßte. Seit Bompejus (64 v. Chr.) tam es endlich unter römische Herrschaft.

Bal. zur Geschichte ber aramaischen Staaten ben Al. Sprien.

Die Religion ber Atamätigen Staden von A. Syrien.
Die Religion der Aramäer, deren Polytheismus das alte Testament Ri 10, 6;
2 Chr 28, 23 bezeugt, war, wie alle vorderassatzischen Kulte, symbolischer Naturdienst. Von aramäsischen Göttern tennen wir (vgl. Vättigen, Beitr. zur semit. Relie 25 gionsgesch., S. 66 ff.) den von Matrobius als höchsten Gott der Syrer bezeichneten Gott Hadd — 2 Sa 8, 3 ff. in der Jusamment. In alle 28 Aame eines Königs von Joda vorkommend —, wohl ein Gewittergott, nach seiner Identifizierung mit dem assyr. Gott Ramman oder Rimmon zu schließen. Als weibliches Komplement zu Hadd nach eines Schließen komplement zu Hadd nach eines Komplement zu Schaden eines Köttin Atara 20. Makrobius die — ursprünglich mit Aftarte, der Mondgöttin identische — Göttin Atar- 30 gatis — aram. III and einer palmyr. Bilingue —, die große Göttin der Sprer (s. d. A.). Haufflätten ihres Kultus in Syrien waren Hierapolis und Damastus; außerhald Syriens Aslalon. Ein Hilligum derselben Aragyaresov, in der Stadt Karnion (Maragia Karnian) wird 2 Mal 12, 26 genannt. Neben diesen beiden Göttheiten erscheinen als Götter zweiter Ordnung der Rimmon (1987) des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des alten Testankarion (1987), des elegions (1987), des alten Testankarion (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des elegions (1987), des ele gatis - aram. nach einer palmpr. Bilingue -, die große Göttin ber Sprer Aglibol und Malachbel, Jacchibol und Bel; neben Bel als weibliches Komplement die Göttin Beltis. Wesentlich mit Bel identisch ist Schemesch, die Sonne schlechthin; aber Schemeich eine echt palmyrenische, Bel eine aus Babylonien eingeführte Gottheit, ebenso wie Nebo, der Planetengott (Merkur). Bon weiblichen palmyrenischen Gottheiten wird 55 einmal inschriftlich Atargatis erwähnt; ferner in Berbindung mit Schemesch die arabische Allat. — Was den sprijchen Gott Tammuz (s. Ez 8, 14 u. d. A.) betrifft, dessen kult in Syrien in den des phönizischen Adonis überging, so ist derselbe assyrichen Ursprungs;

774 Aram

Schrader RNT 247. Überblickt man biese Götterwelt, so sieht man 1. daß sich nur von einzelnen aramälische Göttern, nicht aber von einem aramälischen Pantseon redon fäßt, das es bei der alten Zerstreuung der Aramäer kaum gegeben hat; 2. daß bei den Aramäern schon früh babylonische, arabische und wohl noch andere Göttergestalten ein-

gedrungen find. Mas endlich die aramäische Sprache betrifft, so gehört dieselbe zu dem nördlichen Sauptzweig des semitischen Sprachstammes. Man unterscheidet das Dit- und das West-Sauptzweig des jemitischen Sprachiammes. Wan unterspethet das Die und das Weft-aramäische. Zu letzterem gehört 1. das Jer 10, 11; Da 2, 4—7, 28; Est 4, 8—6, 18; 7, 12—26 vgl. Gen 31, 47 vorliegende "biblische Aramäisch", das noch manches 10 Altertümliche ausweist, welches später verschwindet, wie z. B. die Passivbildung durch inneren Bokalwechsel, die Bildung des Caulativs mit ha statt mit a (Nöldete, Die semit. Sprachen 30), Erscheinungen, in welchen nicht Hertsmen zu sehen sind. Mis bräuchlich wurde seit Sieronymus (zu Da 2, 4) dieses diblische Aramäisch, Chaldäisch genannt. Die alten Chalder d. H. Badplonier redeten einen anderen Dialekt. Das 16 alte Testament bezeichnet die Sprache ber genannten Abschnitte als אַרְבִּירָ Da 2, 4; 2 Ro 18, 26. Nach ber letteren Stelle wurde bas Aramaifche icon gur Ronigszeit zwar nicht vom gemeinem Bolt in Jerufalem, aber doch von den Bornehmen verftanden und von den affprifchen Großen, wie es denn ,in alter Beit recht eigentlich die Bertehrssprache Borberafiens' war und etwa die Stellung einnahm, welche ,beute dem Eng-20 lischen etwa ober dem Französischen eignet'. Dies findet seine Bestätigung durch die affprifchen Monumente, indem uns außer Gewichten, welche neben Reilichrift auch Inschriften in aramäischer Sprache und Schrift aufweisen, auch eine Reihe von Thontafelchen mit Raufverträgen, Chetontratten u. f. f. teils in aramaifcher, teils in affprifcher Sprache und Schrift erhalten sind (Schrader in 3dmG XXVI, 167 ff.). Zum Westaramaischen 25 gehört 2. die Sprache der Targumim und der jerusalemischen Gemara; 3. das Samarianische, das uns in der samaritanischen Übersetzung des Pentateuch, Gebeten, Liturgien, Liedern und historischen Schriften erhalten ist: 4. die Sprache der palmyrenischen Inscriedischen auf den Arümmern von Palmyra (Iadmor) in Syrien, zum Teil mit griechischer Übersetzung aus der Zeit kurz vor Christo dis ins 3. Jahrh. nach demsselben, 20 und das sogenannte Nabatäische d. h. die Vertehrs und Schriftsprache, welcher sich die ansässigen arabischen Stämme Spriens im legten Jahrh, vor und den ersten Jahrhh. nach Christo bedienten und die uns in zahlreichen Inschriften des Sinai, Petra's (der nabataifden Sauptstadt) und des Sauran, desgl. auf vielen nabataifden Dangen noch vorliegt. - Als eine ber altesten aramaischen Inichriften, die wir tennen, gilt die von 28 J. Guting entbedte Inschrift aus Teimä. Sie gehört nach Euting noch vor das Jahr 500 v. Chr.; s. Röldete, SBU, 19. Juli 1884, S. 813—818. Bon besonderer Bebeutung für die Kenntnis des älteren Aramäisch sind die zu Gendichtst in Nordsprien gefundenen Inschriften (f. o. S. 771, 19). - Ein westaramaifcher Dialett wird noch beute von den Bewohnern von Ma'lula und zweier benachbarter Dörfer des Antilibanon ge-40 sprochen (3dmG XXI, 183 ff. XXIV, 249 f.).

a perweitaus michtighte Zweig des Oftaramälichen ist das im engeren Sinn sogenannte Sprische, herkömmlich als die "edessensiche Sprache" bezeichnet, welche seit dem 2. Jahrh. eine reiche, salt ausschließlich christliche Litteratur aufzuweisen hat und sich über das Tigrisgebiet auch nach Bersten ausgebreitet hat. Der Umstand, daß die spie sies risch redenden und schreibenden Christen sich in Restorianer und Monophysiten spalteten, hatte die Ausbildung einer eigenen ostsprischen schreiten und Monophysiten spalteten, freiche schreiben schreiben schreiben schreiben sprischen und west-sprischen schreiben schreiben schreiben sprischen und west-sprischen schreiben schreiben schreiben sprischen schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben schreiben sie gegenent siesten schreiben an der Welfielte des Urmiales. Dem Sebräischen siebera sie gegenen siesten und sehren Seltzeiben auch nach sie gegenen siesten und sehren Seltzeiben sies sehreiben sie gegenen der siesten und sehren Seltzeiben siesen sehreiben sie gegenen siesten und sehren Seltzeiben siesen sehreiben sie gegenen der der sehreiben siesen sehreiben siesen sehreiben siesen sehreiben siesen sehreiben siesen sehreiben siesen s

das Hebräische start beeinflußt, später völlig verdrängt hat. Wann letzteres geschehen ist siedenstalls in den letzten Jahrhunderten vor Christus), läßt sich nicht genau nachweisen: zur Zeit Zesu war jedensalls die Umgangsprache (wenn wir vom Griechischen absehen) in Balastina bereits ausschließtich aramäisch zur von Griechischen

Charatteristisch ist das Aramāische, neben dem Gebrauch der Stummlaute statt 5 ber Sibilanten, die Armut an Bolalen im Betpältnis zum Hedräsischen der gar dem Arabischen. Dagegen zeichnet es sich vor diesen beiden Schwestersprachen durch eine weit größere Fähigteit zur Bertnüpfung der Sähe aus, durch seine Freihen durch eine Weitgistere Krähigteit zur Bertnüpfung der Sähe aus, durch seine Freiheit in der Wortstein, durch seine Freiheit mit der Wortstein. Durch seine Freiheit nie der Abortsteinung. Insige seiner Vereihrung mit fremden Sprachen hat das Aramāische sein dem Abrasser aus solchen herübergenommen, namentlich aus dem Bersischen Wass sprziell das Sprzische betrifft, so ist seine Synticke wurd das Griechsche der Verlächen und Biraleologie start durch das Griechsche des Sprzische betrifft, so ist seine Synticke — um dies noch hervorzuschen —, daß es die 3. Bers. zu nach pl. mass. sem. des Inwersetts mit n bildet — wie auch das Badal. Talmubische und Mandäischen die neben der Vildung mit 1 —, während alle westaramässchen Inakenten, wie die übrigen semitischen Sprachen, mit präsigtertem j, und daß sich in thm, wie auch in den Bodylon. Dialetten die determinierende (Artitel-) Vedeutung des angehängten a (des jogenannten Status emphaticus), die sich in den westaramässchen Singesien status emphaticus), die sich in den westaramässchen Singesien status emphaticus), die sich in den westaramässchen Dialetten die sin ziemtlich späte Zeit erhalten, ganz verloren hat. Bgl. Nöldese, Die semit. Sprachen S. 34 ff.

Rator. — Die Handschriften sind zahlreich: in der Kalatina zu Rom 1716 (X. oder XI. saec.), St. Galken (X.), Brüssel (aus der Abet Anchin) mit interssanter Kanddemertung, Kassel, Paris (zwei), Keims (mit bistor. Einl.); mehrere mit althochdeutschen Glossen (vogl. Raumer, Einwirtung des Christent. e. S. 102 st.) — Ausgaben: Salamanca 1516; Basel 1537, 1551; 25 Lyon 1588 (mit Juvencus und Sedulius); Bidl. magn. patr., Paris 1644 T. VIII; BM T. X, Paris 1645 T. D. Horten, Jüthhen 1769 und A. Hüben, Posphrich, Corp. poett. christ. p. 569 st.; d. R. Aussen, Jüthhen 1769 und A. Hüben, Reisse abet MSL 68 sinder sich die Arnhensche Ausgabe mit ihrem vollständigen Kommentar unverändert abgedruck; B. Cave, Scriptorum ecclesiastiorum historia litteraria (1740—43) p. 523; Teussel, Geschickte er vöm. Litt. 40, 1882 oS. 1177 st.; Bähr, Gesch. der röm. Litt. IV, 1 S. 140 st. 1872: Ebert, Gesch. der Kitteratur des Mittelasters I S. 490 st.; Mayor, Bibliographical clue to latin literature, London 1875, S. 113. 114; Leimbach, über den Dichter Krator in den Thesk.

Arator, ein christlicher Dichter, welcher um die Mitte des 6. Jahrh. geblüht hat. Aus Ligurien gebürtig und von einem hochgebildeten Bater stammend (Cassiodor. 35 varr. epist. VIII 12), wurde Arator, früh verwalst, von dem Exidisof Laurentius in Mailand sorgättig erzogen und zugleich von dem Exidisof Laurentius in Mailand sorgättig erzogen und zugleich von dem Dichter Ennobius (vgl. Enn. lib. II, carm. epigr. 105; 114—116) unterstützt. Sein Lehrer war Deuterius. Später setzt Arator seine Studien unter dem Rate des Partsenius, eines Nessen der Ennobius, in Rovenna fort. Frühzeitig in die advoslatorische desse diplomatische Ausbahn eingetreten, 40 lenkte er durch eine seutzige Rede, welche er als Sprecher einer dalmatinischen Gesandtsschaft vor Theodorich hieft, die Ausparchiensteit des gotischen Hofens der anglich, wurde wahrscheinisch durch Cassioach 1.1.), sodann dassenige des comes privatorum (vgl. Kheimser Handlörist x.). Rachdem er so dem littlich ver- 45 kommenen Rönig Atsbackig eine Zeit lang gedient, gab er nach Ausbruch des Arteges zwischen er noch interschaft vor Ausparchien und dem ostgotischen Reiche, wahrscheinlich unter dem Ronflitte seiner politischen Synnyatsien und dem ostgotischen Reiche, wahrscheinlich unter dem Ronflitte seiner politischen Synnyatsien und dem Ausbruch aus der nach ausbendendbaren Jusammenbruchs des ostgotischen Reiches, den Staatsbeinst auf und trat in den Richenbeinst ein. Der Papit Biglitus, der ihn sehr von des Papse Biglitus gewidnet und auf dessen Apstellen Justen von des Papse Biglitus gewidnet und auf dessen Weisall der Höreb er sein noch vollständig exhaltenes episch bastdisches Wert: De activus apostolorum libr. II, welches dem Papse Biglitus gewidnet und auf dessen Beschalt der Hierber er kirche Petri ad vincula im Z. 544 an vier Tagen unter großem Beschalt der Höreb er sein noch vollständig exhaltenes episch des Schierts sind in Duntel gehüllt. — Das erste Buch der Atten fast 1076, 55 das zweite 1250 hexameter; jenes schieße men sein glie und Kep. dem Auspersen web

ad Vigil. V 19—22), nicht etwa, die Schrift des Lulas in Berse umzugießen (in Mirtlichteit übergeht er wichige Ereignisse der Exposselgeschichte), sondern vor allem den mystissen einen des Buchstadens zu enthällen. Diese Allsgorien, oft an Jahlen und Namen, seltener an Thaten und Ereignisse angeschlossen, sind meist sernliegend, oft verben, eighen Darstellung in einer für unseren Geschmad unangenehmen Weißel. Bei den Zeitgenossen seinsen erzigken Darstellung in einer für unseren Geschmad unangenehmen Weißel. Bei den Zeitgenossen seinsen Leiner Zeit durchaus Rechnung tragend — auf Rossen der Wachreit die Experiorität des Petrus über Paulus nachzweisen bestrebt ist (vgl. meinen Auflah S. 225—70 und besonders S. 239. 241 ff. 246. 247 ff. 250 ff. 263 ff.). Spuren der Varien, Heiligen und Resiquienverehrung sinden sich in Distigen geschreckut. — Außer dem Jaupwerte Arators sind uns noch drei in Distigen geschrecken Briese erhalten, ein unwichtiger (24 VV.) an den Auf Fortanus, zwei wertvollere, nämlich der Vidhungsbrief an den Papst Vigilius (30 VV.) und ein längeres Schreiben (102 VV.) an den Sichnungsbrief und ben Papst Vigilius (30 VV.) und ein längeres Schreiben (102 VV.).

## Araufio Synobe f. Drange.

Archäologie, biblijche. Litteratur: Aus dem Altertum: Eusebius Hegi tör rotusör öronatron tön de rif dela yganzi; Hetronymus, De situ et nominidus locorum hedraicorum liber 20 — beide in Lagarde, Omom. sacr. \* 1887; Epiphanius, lider Waße u. Gewichte, herausg, von Lagarde, Symmicta II 149 fi. — Aus dem Mittelaster: Die Jitnerate. — Später: C. Sigonius, De republ. Hedr. 1583; Arias Montanus, Antiquit, jud., in der Antiverd. Holge, 1693; Petr. Cunacus, De rep. Hedr. Lugd. 1617; Thom. Goodwin, Moses et Aaron, Oxf. 1616; Reland, Palaest. ex monum. veter. illustr. ed. 2 1714; J. Spencer, De legid. Hedr. ritual. 28 Cant. 1675 (ed. C. M. Pfaff 1727). — H. Witsius, Aegyptiaca, Amst. 1683; Lund. Die alten jüd. heligt. Hand. 1695; Washner, Antiqu. Edr. Gott. 1743; Leydeker, De rep. Hedr. Amst. 1704; 3. D. Widgaess, Wol. Recht. Biehl 1777; Barnetros, Entwurf d. hedr. Aller. 1782 (1794. 1832). Bon da an weitere Lefter und Handbücker der Archäolt. G. E. Bauer 1797 (Gottesd. Berj. 1805); Jahn 1796 ff. (1817 ff.); Aug. Scholz, 1834; de Bette 20 1814 (4. Aust. 1864); Paraeu (Antiqu. 1817); v. Lengerte (Kanaan I. 1844); Scalifatis 1855 f. (mos). Recht 1846/48. 53); Handberg 1869; Gwald 1848 (1866); Keil 1858 f. (1875); heng-istenderg, Bid. Ros. und Agypt. 1841; Bähr. Symbol. d. mos. Aust. 1837/39 (1874). — Reueitend: Bellhausen, Prolegomena (1878) 1883 (4. M. 1895); Etade, Geich. Fr. 1888/92; de Visser, Archael. Utr. 1891; Benzinger und Nowad, 28 Archäol. 1894. Dazu die Realmötterdücker (Wiener, Horzog-Willt. Schenkel, Riehm; Kamburger; Kitto, Encycl. Brit.). — Endlich die Reisebefürebungen und gogen, Silfsmittel, worüber des, Röhricht, Biblioth, geogr. Pal. 1890 und BdBB; jowie Berle wie Bellhausen, Reige altarab. Helber. 1888 (1885); Jacob, Dade Leben der voristam. Beerle wie Bellhausen, Reige altarab. Helber. 1888 (1885); Jacob, Dade Leben der voristam.

1. Begriff der Disziplin. Die Bezeichnung 'Agxaoloyla ober Antiquitates ist uns besonders durch des Josephus Schrift biese Namens geläufig. Er benent so (genauer 'lovdaiza)' 'loy) siem Darftellung der israelitsse zibidigen Geschichte von der Erschaffung der Welt diese Rassers Nero. Ubrigens hat Josephus den Namen nicht ersunden; schon Dionysius von Halten und andere gebrauchter ihn von ihm für Darftellungen der alten Geschichte des Wynthologie (vgl. Plato, Hipp. maj. S. 285 D; Diod. I, 4; IV, 1). Wollte man in diesem ursprünglichen Seinn von einer biblischen Archadologie reden, so müske man darunter eine Geschichte Sexels und des südischen Verschlichten Beziehungen verstehen. Allein dieser Serachselbischen Seits und des südischen ach allen ihren Beziehungen verstehen. Allein dieser Sprachgebrauch dat diangt einem andern Alas gemach. Während allerdings noch Jahn und Rosenmüller den Begriff Urchaologie im alten Sinne seiten Allein dieser Sprachgebrauch der ben Bertiff verschlichten Ammen einen ganz bestimmten Ausschlichten Darstellung der Versältnisse, einrichtungen und Bräuche des bürgerlichen und religiösen Sebens Israels in diblischer Zeit. Damit ist unser dissplin von selbst gegenüber der biblischen Geschichte mewährlichen Seine sowen und Bräuche des bürgerlichen und religiösen Sebens Israels in diblischen Seine sinn sowih, als gegenüber der biblischen Aber über der die des des die des die der Aberdalter und auf diblischen Bedoen es wesentlich mit der politischen Entwicklung und den allgemeinen gestigen Bewegungen im Bolte innerhalb der angegedenen Grenzen dat und nus sieht der Ausgabe darin, die religiösen Gedoanten vorzusühren, die

sich in Israel im Lauf dieser Entwicklung herausgebildet haben — wobei jede der beiden wieder in zwei selbstständige Disziplinen, die altteftamentliche (hebraifch-judifche) und die neutestamentliche (spätjüblich-aposiolisiche) Zeitgeschichte einerseits, sowie die alt- und neu-testamentliche Theologie bezw. Religionsgeschichte anderseits, zerfällt —: so beigkräntt die Urchöologie oder Allertumstunde sich auf von ert kassischen, römisch-griechsichen, s Wissenschaft als besonderes Arbeitsseld ausgeschiedene Gebiet der sogenannten Altertumer d. h. der Lebens- und Gesellschaftsverhaltniffe innerhalb des biblischen Bolles. Streng genommen könnte man sich freilich, wenn von biblischer Archäologie die Rede ist, zu der Erwartung für berechtigt halten, daß die Sitten und Bräuche aller derjenigen Böller zur Darstellung zu kommen haben, "unter welchen die biblischen Schriften ent- 10 leuchtet auch von felbst ein, daß damit die Aufgabe viel zu umfaffend gezeichnet ift, um in einer einzelnen Disziplin und von einem Einzelnen genugend geloft werden gu tonnen. So wenig es nach dem Begriff, der sich für diese Wissenschaften herausgebildet hat, zum Wesen der biblischen Geschichte oder der biblischen Theologie gehört, daß alle in der Bibel vortommenden Bolter nach ihrer Geschichte oder Religion geschilbert werden, 20 so wenig ist dies bei der Archäologie der Fall. Es handelt sich der Natur der Sache nach hier wie dort um das Volk der Bibel im besonderen, das hebräisch-jüdische, in den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung und um die andern immer nur soweit, "als die Sitten und Gebräuche dieser Böller dazu dienen können, den genuinen Sinn" der biblischen (israelitisch : judischen) Sitten und Gebrauche zu ertennen (Rowad, Arch. I, 2). 25 Biblische Archaologie ist somit in der That dasselbe wie hebraisch-jüdische Archaologie. Damit ift unfere Biffenichaft zugleich auch gegenüber von einem Biffenszweig abgegrenzt, der aus der Bibel schöpft und doch nicht mehr zur biblischen Archäologie gehört, sobald diese als einheitliche Disziplin gesaßt wird: der Kunde von den Einrichtungen und Lebensverhältnissen der christlichen Gemeinden innerhald des Neuen Testamentes, w loweit lie lich über das Judentum hinaus entwidelt haben. Schleiermacher und ihm jolgend noch Hagenbach-Reilchle (154), jind auch hierin anderer Unjicht. Hür das N.X. forbern sie vielmehr die Kenntnis des "geiftigen und bürgerlichen Zustandes in denen Gegenden, in welchen und für welche die neutestamentlichen Schriften versaft wurden" (Schleierm., Theol. Stud. § 141). In der That ist damit nicht allein die ganze neu- 35 testamentliche Zeitgeschichte, die sich längst als selbstständige Wissenschaft losgelöst hat, noch innerhalb ber Archaologie festgehalten, fondern es find besonders auch die Gitten und Lebensverhaltniffe ber neutestamentlichen Gemeinden als Stoff für fie in Unfpruch genommen. Das mochte für eine frühere Zeit in der Ordnung sein; bei der Aussbehnung, die heute die theologische Wissenschaft auf allen Gebieten genommen hat, ist 40 unbedingt Scheidung der einzelnen Disziplinen nötig. Aber sie empsiehlt sich nicht allein aus prattifchen, sondern ebenso fehr aus allgemeinen, in der Sache felbst liegenden Gründen. Denn da das NX. die Gründung und Ausbreitung der christlichen Rirche zu seinem Gegenstande hat, und wir eine eigene Wissenschaft der Kirchengeschichte bereits beligen, so tann idon deshald, was das NX an Sitten und Juständen der christlichen 40 Gemeinden mittellt, nicht mehr in die biblisch Archäologie eingerechnet werden, viel-mehr beginnt hier die Archangelchichte und, für den Kall, daß lie felbst die Zal nicht tragen lann, die eigene Disziplin der lirchlichen Archäologie. Das in der Bibel vorhandene Material hierfür ist so sehr nur Grundlage für die Weiterentwicklung der Sitte in der nachbiblischen christlichen Lirche, daß es kaum mehr als selbsitständiger Teil einer 60 biblischen Archäologie gelten tann. Damit ist freilich die althergebrachte Disziplin der "biblischen" Archäologie thatsächlich auf dem Punkte angelangt, daß sie, um jedes Wißverständnis zu umgeben und faliche Anspruche zum voraus abzulehnen, es vorziehen wird, ihrem alten Namen abzusagen und sich als hebräisch-judische Archaologie auf biblifdem Boben zu bezeichnen. In Diefem Ralle wird man es verfteben, baf beispiels- 65 weise über die neutestamentliche Sonntags- oder Abendmahlsfeier in einer fpstematischen Darstellung der Urchäologie tein, oder nur ganz gelegentlicher, Aufchluß geboten wird, wogegen die Feier des Sabbat und des Pelach ausführliche Besprechung finden. Die neutestamentlichen Anfänge der Reubildung hängen, so sehr sie vom altiestamentlich-jübischen Borbild beeinflußt sind, doch zu mächtig mit der weitern tirchlichen Entwicklung 60

zusammen, als daß sie außerhalb des Zusammenhangs mit ihr befriedigend zur An-

dauung gebracht werben tonnten.

2. Behandlung und Methode. Go aufgefaßt bildet die hebraifch : judifche Archaologie eines der wichtigften Silfsmittel jum Berftandnis des Alten und berjenigen 5 Teile des Neuen Testaments, die sich auf judischem Boden abspielen oder mit ihm im Busammenhang stehen. Indem sie die profanen und religiösen Berhaltniffe und Lebenseinrichtungen bes biblifchen Boltes Israel zur Darftellung bringt, macht fie den Forfcher und den Bibellefer erst mit den Bedingungen vertraut, aus denen die Ereignisse seiner Geschäckte und seine religiösen Anschauungen verständlich werden. Nur darf die Archäo 10 logie nicht, wie früher manchmal geschah, lediglich "als eine Scheuer" betrachtet werden, "in welche man die einzelnen Rörner gusammentragt, ohne sie als ein wissenschaftliches Ganzes aufzusaffen, in welchem jeder einzelne Gegenstand seine bestimmte Stellung hat" (George, Die altern jud. Feste, Berl. 1835, S. XII). Bielmehr besteht das Ideal der Archäologie darin, daß "alle diese Haden zu einem höheren, von einem gestigen der der der institutionen danzen" verbunden werden, "das Biblische sowohl in seiner zeitlichen Entsaltung als in seiner räumlichen Ausbreitung, im Gegensch gegen das nebenherlausende Ethnische dargestellt, "und so ein beledtes Bild, in welchem Licht und Schatten gehörig verteilt sind, der Seele des Lesers" vorgesührt wird Hagend. a. D. 157). Ein soldes Ziel tann aber nur erreicht werden, wenn die Archäologie nicht nach 20 Gelichtspunkten bearbeitet wird, die ihrem Wesen selbst fremd sind. Sie ist lediglich ein Ausschnitt der israelitifch-judifchen Geschichte und tann daher wie diese nur nach historischer Methode bearbeitet werden. Darin liegt, daß sie die tritische Sichtung der Quellen gur Grundlage hat und daß fie die Sitten und Einrichtungen, die fie befchreibt, nicht als in sich geschlossens, ein für allemal feststebendes Ganzes faßt, sondern ihrem Werden 25 innerhalb der Geschichte, also ihrer allmählichen geschichtlichen Entwicklung von ihren innerymu ver Vergigigie, auf inter alimagligen gegigichtligen Entwicklung von ihren ersten Anfängen an nachspütt. Bei diesem Geschäft wird sie, trotz der oben (S. 777) ausgesprochenen Einschäftung, nicht selten an die Grenze des israelitischen Boltstums geschihrt werden. Her gilt es, ohne eine Beschreibung fremden Boltstums im Jusammenhang zu geben, doch die Fäden, die von hier nach Israel laufen, so zusammen-30 zufassen, daß das Israelitische nicht mehr als ein Isoliertes dasteht, sondern sein organis scher Zusammenhang mit dem allgemeinen Völlerleben erlannt wird. Es dar aber auch nicht übersehen werden, daß bei dem gegenwärtigen Zustand der israelitischen Litteratur-geschichte manche Puntte der Archäologie heute noch nicht mit derjenigen Sicherheit entichieben werben tonnen, mit der sie da und bort, auf Grund einer bestimmten An-25 nahme in betreff des litterarischen Prozesses im AL, behandelt werden. — Die Einteilung unserer Disziplin betreffend tann an eine Streitfrage auf einem nah verwandten Gebiet erinnert werben. Man hat neuerdings für die Alttelt. Theologie (AT. Religionsgeschichte) im Interesse ber ftrengen Durchführung ber historischen Wethode eine Unordnung geforbert, die, lediglich dem Schema der israelitifchen Geschichte folgend, das reliso gibse Denten Israels so zur Anschauung bringe, daß der Darsteller je innerhalb einer ber befannten Perioden der Geschichte den gesamten Berlauf berselben in diesem Zeit-raum in geschlosener Erörterung vorschüpe (Smend; vogl. Dort in Theol. Tijdsch. 1895 S. 102 ff.). Dem entsprechend haben die beiden neuesten Darsteller der bedräsischen Archaologie sich auch für diese Wissenschaft die Frage gestellt, ob es geratener sei, an 45 Stelle ber bergebrachten Glieberung nach Gegenständen Diejenige nach Berioben anguwenden, an Stelle eines Langsichnitts einen Querichnitt vorzunehmen, um den Inhalt der Disziplin zur Anschaung zu bringen. Beide kommen (Benz. I, Now. I 4) zu dem Ergebnis, daß der hergekrachte Weg, wosern nur auf ihm der Unterschied der Zeiten in der Entfaltung jedes einzelnen Gegenstandes genügend beachtet werde, entschieden so den Borzug verdiene. In der That wird auf dem andern Wege, dei allen Borteilen, die er sonst bieten mag, die Einsicht in den Entwicklungsgang der Sitten und Bräuche erheblich erichwert, außerdem find einerfeits Wiederholungen, anderseits Luden in Der Darstellung die sast unvermeidliche Zugabe sener Anordnung. Bei der sachlichen An-ordnung nun liegt es in der Natur des Gegenstandes, daß, wie schon beim tlassischen 55 Altertum, so besonders beim hebraisch jüdischen zunächst zwischen profanen und religiösen Berhaltniffen geschieden wird. Go wird sich von felbst der große Einschnitt ergeben, ber die Gesamtdisziplin in zwei Sauptabteilungen, die profane und die religiofe (fatrale) Altertumstunde, gliedert. Die letztere hat es mit den für Israel so besonders bedeutsamen religiösen Brauchen und Einrichtungen zu thun. Im Unterschied von der diblischen 60 Theologie fast fie nicht in erfter Linie die religiofe Gedantenwelt des biblifchen Boltes

ins Auge, sondern die im Aultus und in religiöser Sitte und Einrichtung objektivierte Religion: sie beschreibt den äußeren Bestand und Verlauf, ohne freisiäh dabei von den inneren, treibenden religiösen Gedanken ganz absehen zu können; hier derüssen sich sieden Wissenschaften. Ihr Stoff gliedert sich im einzelnen so, daß der heilige Ort (Wundesslade, Sitifshütte, Höhen, Tempel, Songagoe), die heilige Handlung (Opfer, Gedet, Seclüdde, Oratel, Reinigung), die heilige Zeit (Sabdat, Neumond, Keste), die heilige Person (Priester, Leviten, Seher, Propheten, Nasiräer, Hierodusen u. a.) die Hauptzgegenstände bilden. Die außergottesdienstlichen Gegenstände werden gerne in Privatalkertümer und Staatsaltertümer abgetelt, doch passen bese Wedigungen nur teilweise; eher könnte man vielseicht, will man nicht die ganze Einteilung schwinden lassen, vom so privaten und öffentlichen Leben reden. Dinge wie Künste und Wissenschaften, vom so fialls aber Wahe, Gewichte, Zeitrechung und sönlig, gehören dann dem Leiteren an. Dem Ganzen wird man mit Recht eine kurze Ubersschilch über Land und Leute voran-

geben laffen.

3. Die Quellen sind natürlich bei einer Wiffenschaft, die fo weitverzweigt ift 15 und einen so großen Zeitraum umfaßt, wie die unsere, entsprecend reichhaltig. Man vgl. darüber auch Rosenmüller, Bibl. Altertumstunde I, 1 S. 6—130. A. in erster Linie sind natürlich Dentmäler, Inschriften und Münzen als die eigentsichen, unmittelbaren Urfunden zu nennen. 1. Un noch erhaltenen Baubentmalen ift Palaftina betanntlich ungleich armer als die meisten andern Rulturlander des Altertums. Bis jest 20 besteht das Wesentlichste, was die Forschung und Ausgrabung in dieser Hinsicht zu Tage gesörbert haben, aus gewissen Resten von Bauten, Mauern, Wasserleitungen in Jerusalem, aus denen sowohl die Topographie Jerusalems als die Kunde über Gewerbebetrieb und Runstfertigkeit in Israel manche Nahrung zieht. Außerdem sind da und dort Gräber erschlossen, die sowohl nach ihrer Anlage als in Andetracht gewisser aus ihnen 25 zu erichließender Bestattungssitten unser Interesse erwecken. Auch Thonscherben und zu erichließender Vestattungssitten unser Interesse erwecken. Auch Ahonschern und Gewichte können, wenn auch nur in geringer Jahl, hierher gezogen werden; besonder verdienen Erwähnung der Triumphbogen des Titus in Rom wegen der auf ihm erhaltenen Nachbikdung der Tempelgeräte, sowie mancherlei assprische, ägyptische, phönizische u. a. Vauwerte und Stulpturen, die als Musser bezw. Unasogien zum Verstände wir ist istaelitischer Bauwerte (Tempel, Paläste, Altäre u. a.) oder zur Erklärung israelitischer Sitten (Aleidung, Ariegsührung u. a.) dienen oder geradezu Abbildungen israelitisch-jüdischer Dinge und Versonen enthalten (Titusbogen; Obelist Tiglatpileser III). 2. Auch an Inschriften ist Israel und das Judentum verhältnismäßig arm. Die wich-2. Aug an Ingarijen ili Istael und das Judentum vergalinismazig arm. Die viastigiten sind die des Wesa von Woad, sofern sie unmittelbar von Istael hobelt, die 25 Siloahinsprije in Jerusalem, jene aus dem 9., dies wohl aus dem 8. Jahrh. v. Chr. stammend, und die bekannte Warnungstafel am Tempel des Herodes. Außerdem kommen in Betracht eine Ungahl phönizischer Inschriften wie besonders die große Sarkophaginschrift des Schonnagar und die Opfertafel von Wassilia, sowie griechische und lateinische Istaels und Auflichen Inschriften aus Palästina und auf das Judentum bezüglich. Natürlich bieten auch 40 die allyrischen Zasprischen und andere vorderasicklösen Inschriften, wie die Dentmale dieser Böller, allersei Material, das von da und dort beizuziehen ist. 3. Aus der Mattabäerzeit und den folgenden Zeiten bestihen wir eine Anzahl jüdischer Münzen, die selbst wiederum mit entsprechenden persissen, von dem und seleuchischen Münzen verglichen werden müssen. B. In zweiter Linie, aber hier sehr wesentlich, sommen 45 die schriftlichen Quellen in Betracht, unter denen selbstverständlich voranstehen 1. Die Schriften des Alten und Reuen Testaments, sowie z. T. die alttestaments. Apotrophen. Natürlich sind sie nicht plantos, noch weniger nach vorgesafter Weinung zu verwerten, sondern lediglich auf Grund des litterarhistorischen Ergebnisse über ihre Absassungszeit und ihren historischen Charafter (f. oben S. 778, 22 ff.). Es folgen 2. Die Schriften bes 50 Flavius Josephus, besonders über den judischen Krieg, die Archaologie, sowie contra Apionem. Geine Schriften sind mit Borficht zu benützen, ba er burchaus nicht frei ift von der Tendenz, teils sich selbst, teils das judische Bolt in gunstiges Licht zu stellen. 3. Philo von Alexandrien hat einen großen allegorischen Kommentar zum Pentateuch versati: vóuw iecov äddhyvogiai, der aber ebenfalls nicht frei von apologetischer Ten-55 denz ist, außerdem verrät, daß Philo des Hedrälichen untundig war. 4. Eine wichtige, wenngleich vielsach auch trübe Quelle dietet ferner das rabbinische Schrifttum: Midrasche und Targume sowie der Talmud (Mischna und Tosephta). Dieses Schrifttum hat feine Burgeln in mundlicher Ertlarung und Beiterbildung ber beiligen Schriften, bie bald nach Abschluß des AII. Ranons begann. Insofern wird sich in ihm, gerade was Sitten 60 und Einrichtungen anlangt, manche beachtenswerte Tradition erhalten haben, die uns dem Bertfändnis der heil. Schriften näherbringt — natürlich delto mehr, je jünger diese Schriften sind. Immerhin ist im Auge zu behalten, daß die schristiche Aufzeichnung der rabbinischen Litteratur in ihrer heutigen Form kaum über das zweite Jahrhundert nach Chr. hinausgeht. Höchsiens einige Teile des Targum könnten allenfalls die ins Jahrhundert Christis su verlegen sein. S. Ein bedeutsames Hissmittel ist serner unterer Zeit erst genügend erschollen worden in dem alkaradischen, haupssächsich vor allem den nomadischen Beduinen, Sitten und religiöse Anschausgen Jahrhunderte und Dahrtaussenden Beduinen, Sitten und religiöse Anschausgen Jahrhunderte und Denten der Israel stammoerwandten Beduinen der Zeit vor Muhammed und nach der Zeit des Propheten selbst für die Kenntnis Allichen Lebens von höchter Bedeutung. E. Nus demselbsen Grunde ist, was Ressende des Wittelalters oder der Reuzeit dies zum heutigen Tag über Sitten und Bräuche der Bewohner Palästinas, Aradiens und der nächsen Gerenzgebiete berichten, besonders der bewohner Palästinas, Aradiens und der für unsere Wissenschaften, des Restucks.

Archäologie, firchliche. F. Piper, Einleitung in die monumentale Theologie, Gotha 1807 (grundlegend); ebend. Monumentale Theologie (in dieser Real-Encyslopädie); R. L. Kraus, liber Begriff, Umfang, Geschädte der christlichen Archäologie u. f. w., feidurg 1879 20 (auch in dessen Real-Encyslopädie der christl. Altertümer, Art. Archäologie); die Einleitungen in den Darzschungen der christl. Archäologie selbst und die Checyslopädien. Eine gründliche Erörterung selbt noch.

Die Bezeichnungen dozacokoyla und antiquitates umschließen im antilen Sprachgebrauche die Darstellung sowohl der gelschicklichen Vorgänge als auch der durch dieses kelben berbeigeführen Justände, beispielsweise die Voodauxi dozacokoyla des Flavius Josephus (von diesem selbst gewöhnlich als hand die Arro. Seit der Renaissance verengente sich indes der Sinn auf das zweite Woment und hat sich in dieser Einschaftung in der Theologie wie in der Profanwissenschaft behauptet, troh nicht und erheblicher Schwantungen hinsichtlich der genaueren Abgrenzung. Die christliche Archäsologie oder Altertumswissenschaft sindet demnach im Ganzen der historischen Theologie ihre besondere Aufgade in der Erforschung und Darstellung der kirchlichen Theologie ihre besondere Aufgade in der Erforschung und Darstellung der kirchlichen und religiösen Ledensformen und Justände der Artstudien Gemeinde. So wenig sie freilich in der Bollziehung dieser Aufgade von dem allgemeinen und besonderen sirchengeschicklichen Schwindelungsgange absehen darf, so bestimmt doch nicht das Interesse an diesem, sondern das Juständliche, Gewordene ihren Inhalt und ihr Jiel. Die Kirche als Institution und die in ihr beschossen Gektaltungen und Ausserungen des lichtlichen und driftlichen Lebens bilden ihr Objett.

Methodisch hat die drisstliche Altertumswissenschaft daher ihren Ausgang von der 10 Organisation der Kirche in Berfassung wurd Berwaltung zu nehmen. Daran schießt unmittelbar der Kultus als die sirchsich geordnete Selbstvaftellung der Gemeinde vor Gott. Mit dem Rultus ist auf das engste verknüpft die Runst, ohne darin ihre Beschändung zu sinden. Das Sudjett der Bethätigung an den Rechtsformen und dem Rultus der Kirche sowie an der christischen Runst ist die Gemeinde in der mannig40 faltigen Gestaltung ihres religiösen Lebens in loserer oder sesteren Ankubysung an die tirchischen Ordnungen. Dieses Leben ist in seiner reichen Entsaltung unter bestimmten Gesichspunkten zu ersossen und zu ordnen. Doch ist hier die Grenze nicht sest wurden die konsten der die Konstellerungswäßig und wissen. Andererseits besteht über den Hauptinhalt eine überlieserungsmäßig und wissen den Kultus oder auch die Kunst ist ebenso underechtigt als die früher bestierte Ausbehnung in die biblische Theologie und in die Organengeschichte hinein.

Bon dieser Anschausschaft uns der Ausgabe der dristlichen Ausgalichken Werdellissen.

Bon dieser Anschauung der Aufgabe der christlichen Altertumswissenschaft aus lätzt sich solgendes Schema entwersen. 1. Rechtsaltertümer der Kirche (Verfassung und Verwaltung, insbesondere Geistlichkeit, Wönchtum, Disziplin, Kirchenrecht, Synoden, 55 Verhältnis zum Staate u. s. w. 2. Kultische Altertümer (der eigentliche Gottesbienst in seinen Einzelbestandteilen, Feste, lichliche Handlungen wie Tause, Firmung, Eheschließung, Begrädnis, serner Weiseatte, wie Kirchenweibe, Altarweibe, Glodenweibe, Wasserbittionen und Waledittionen, Exozzismen u. s. w. 3. Kunstraltertümer (Vautunst, Malerei, Plassitt, Kleinkunst, Kirchendauten, Kultusgeräte,

Hofpitäler, Grabanlagen u. s. w.). 4. Privataltertümer und zwar solche des häus-lichen Lebens (Name, Ehe, Stellung der Frau, Gebetssitte, Erziehung und Unterricht, Stlaverei u. f. w.) und folde bes offentlichen Lebens (Gewerbe, Rorporationen, Berbrüberungen, Luftbarteiten, religiofe Boltsfeste, Bittgange, Wallfahrten, Aberglaube,

Wohlthätigteitsveranstaltungen u. f. w.). Ob unter 3 die geistliche Musit und die religiöse Litteratur miteinzurechnen sind, tönnte gefragt werden. Zwedmäßiger indes werden fie, wenn man ihnen überhaupt Lufnahme gewähren will, unter den Kultusaltertümern eingeftellt.

Als zeitliche Grenze ergiebt fich naturgemaß fur die driftliche Archaologie die Linie, welche für die Anschauung ber Gegenwart die altere und die mittlere Beit abschließt, 10 bas heißt der Ausgang bes Mittelalters. Die altdriftliche Beriode hat teinerlei Bordas heißt der Ausgang des Wittelalters. Die altgriftlige Periode gar teineriei Vorzugsanspruch vor dem Mittelalter in dieser Beziehung. Das Borrecht, welches dem christlichen Alkertume in umserer Wissenschaft von gewährt wird, berucht auf Traditionsoder Bequemlichteitsgründen, nicht auf wissenschaftlicher Rechtsertigung. Denn wie hoch auch man die Bedeutung des Besiges der ersten sech Jahrhunderte veranschlagen mag, 15 als Annex oder als gerablinige Ensfaltung desselben lassen sich die mittelalterlichen Alkertümer in ihrer Gesamtheit nicht beurteilen. Zu dem einsach übernommenen oder ausgebauten Erde sind in großer Anzahl neue Bildungen hinzugetreten. Wohl aber bezeichnet der Übergang aus der altdristlichen in die mittelalterliche Zeit, wie auch in der allgemeinen Kirchengeschichte, eine bedeutungsvolle Wendung, die im einzelnen 20 herauszuheben und verständlich zu machen ist. Die Ausdehnung der Archäologie in die Gegenwart hat nicht einmal eine fcheinbare Legitimation.

Die Quellen der hriftlichen Archaologie sind ihrer Art nach dieselben wie der firchlichen Geschichtsforschung überhaupt. Wenn thassacht in neuerer Zeit die monumentalen Quellen in größerem Umsang als sonst in der historischen Theologie beran-25 gezogen werden, so ertsätt sich das einmal aus dem gerade für diese Wissenschaft reichen Ertrage berfelben, bann weil ber Betrieb ber driftlichen Altertumstunde augenblidich fait ausichlieklich in ben Sanben ber Runftardaologen liegt, welchen biefe Quellen be-

tannt und verftandlich find.

Die Geschichte ber chriftlichen Archaologie beginnt mit bem Reformationsjahrhundert. 20 Das erste firchengeschichtliche Sauptwert des Protestantismus, die Magdeburger Centurien (1559-74) haben in ihren Abschnitten De caeremoniis et ritibus - de gubernatione ecclesiae - de politia ecclesiastica ben festen Grund dazu gelegt. Baronius folgte ihnen (die Zusammenstellung des Stoffes dei Schulting, Epitome annal. Baronii continens thesaurum sacr. antiquitt. 1603). Joh. Lindr, Quenstedt nahm den 36 Stoff aus der allgemeinen Kirchengeschickte heraus, verknüpste ihn aber leider mit der biblischen Archäologie (Antiquitates biblicae et ecclesiasticae, Wittenberg 1699). Erst ber Anglitaner Joseph Bingham (s. d. A.) machte wenige Jahre später die Diszipsin selbsstätender Joseph Bingham (s. d. A.) machte wenige Jahre später die Diszipsin selbsstätender die Diszipsin secclesiasticae or the antiquities of the Christian Church, London 1708—22, 10 Bde, 2. Aufl. 1726 in 40 2 Foliodden; eine lateinische Übersehung von J. G. Grischow, Halle 1724—38 in 10 Quartkänden). In der Borrede präzisiert er schaff seine Aussalung der Ausgabe und beurteilt darnach die Arbeiten feiner Borlaufer. Gein flares, feines Urteil, feine Dbjettivität, feine erstaunliche Belefenheit und die gewandte, überfictliche Darftellung gaben dem Buche eine epochemachende Bedeutung und laffen es auch heute noch unentbehrlich 45 ericheinen. Für Protestanten und Ratholiten ift es bis auf diesen Tag die reiche Funderigeinen. Hr Protestanten und Ratholiten ist es dis auf diesen Tag die reiche Kundb-grube des Quellenmaterials. Die gang geringstigige Berücklichtigung der Monumente, die Einschränkung auf das christliche Altertum und hier und do ein Hineinspielen dog-mengeschiehtigter Themata werden erst von uns Gegenwärtigen als Mängel empfunden. Dasselbe Jahrfundert hat auch in Deutschland eine größere Angahl von steinern und so umfangreichern Werken hervorgebracht (Buddeus und J. G. Walch 1733; J. S. Baum-garten 1766, Mannhardt 1767, Haug 1785); in Istalien sind Manacht 1749 sin und Bellicia 1777 zu nennen. Im allgemeinen indes war das 18. Jahrfundert die Zeit Belliccia 1777 zu nennen. Im allgemeinen indes war das 18. Jahrhundert die Zeit der archaologischen Monographien (vgl. Bolbeding, Index dissertationum, programmatum et libellorum, quibus singuli historiae NT. et antiquit. eocl. loci illu-ss strantur, Leizz, 1849). Einen neuen Aufschwung nahm die hriftliche Altertums-wissenschaft im 19. Jahrhundert. An der Schwelle desselben stehen die verdienstvollen und förderlichen Arbeiten des thätigen und verständnisvollen Chr. W. Augusti (f. d. N.), welcher die Disziplin in dreifacher Form behandelt hat: Dentwurdigfeiten aus der chriftlichen Archaologie, Leipzig 1817 ff., 12 Bbe ; Lehrbuch ber driftlichen Altertumer fur 60

35

alabemische Borlesungen 1819; Handbuch der christlichen Archäologie 1836 f., 3 Bde; auherdem seine seine "Beiträge zur christlichen Archäologie und Liturajit". Lya. 3 Bde; auherdem seine seine seine "Beiträge zur christlichen Archäologie und Liturajit". Lya. 341 sfi., 2 Bde, genannt. Gleichzeitig schrieb Binterim (s. d. L) in tonsessionelle Geringschäung der protestantischen Forschungen (Borrede: "die protestantische Litteratur übergehe ich") a und auf dem Standpuntte des Prüftlitytionsdeweise seine die Nie neuere Zeit sineinreichenen, geschätt zusammengetragenen, aber einseitig römischektholischen, "Borzüglichsten Dentwürdigkeiten der christlatsolischen Richge Mainz 1825—1837, 7 Bde". Das Wert ist die Altertumswissenschen Spandbüder verfasten in Abhängigeit von ihren Borzängern Schoe (Geschäufschassungen von über die kricht. Gedräuche ulw. 3 Bde, Berlin 1819 sfi.), Rheinwald (Richtschaftschaftungen von über die kricht. Gedräuche ulw. 3 Bde, Berlin 1819 sfi.), Rheinwald (Richtschaftungen von über die krichtschaftungen von der der der histlichen Kunft und dem christlichen Lusten und der der christlichen Kunft und dem christlichen Leen zurelt gewährt Bictor Schulke, Archäologie der christlichen Riche (Zödler, Handb. der besolltellers. In dielen Schulke skunft die kernstlichten kunft und dem christlelters. In dielen Schulke skunft die kannt die der kernstlichten kunft aus dem fein.
Ein lexitalisches Wert veröffentlichte schun 1669 Josea Arndt (Lexicon antiqui-

Ein lexitalisches Wert verössentlichte schon 1669 Josu Arnbt (Lexicon antiquitatum ecclesiasticarum, Greiswadd), doch ist erst in diesem Jahrhundert dieser Weg ersolgreich wieder beschritten. Während der Siegel (Handbuch der christischen Littertümer in alphabet. Ordnung, 4 Bde, Lpz. 1836 ff.) von den Monumenten noch fast ganz 20 absah, saden diese in dem vorzüglichen Dietionary of Christian antiquities, Lond. 1876 ff., 2 Bde von Smits und Cheestom, noch mehr in der mit manchen Mängeln behafteten "Real-Enchslopädie der dristlichen Altertümer", Freiburg 1882 ff., 2 Bde, hersg. von F. X. Kraus (mit Jugrundelegung des ziemlich wertlosen Dietionnaire des antiquités chrétiennes von Martigny, 2. Aussel, den Beachtung und Berwertung gefunden. Die christige Kunstarckölogie hat daneben besondere Darstellungen ersahren durch Reusens, Elements d'archéologie chrétienne, 2. Auss., Löwen Mittelalters, 5. Aussel, Sondbud der tirchlichen Kunstackölogie der des deutschen Mittelalters, 5. Aussel, Seiden der tiecht der Kunstackölogie der Solchen Mittelalters, 5. Aussel, der dichtsischen Kunst., Verdalogie der das altgristlichen Kunst, Winden 1895 (delebit & 2 G. 3 die Geschichte und Litteratur dieser Forschungen); F. X. Kraus, Geschichte der dristlichen Kunst, Freib. 1895 f., 2 Bde. Die Anregung zu dieser lebbasten Entwicklung der monumentalen Forschungen haben besonders die Entbedungen in den römischen Kaatomben und die Arbeiten Giovan Battista de Rossis († 1894) gegeben.

## Archelaus f. Berobes ber Große und fein Saus.

**Archewäer** (אֵרְקְרָהְא, Retib אַרְכּוּר), LXX 'Aoxvaloi). Litteratur über Erech: Außer den Kommentaren zu Gen 10, 10 und Est 4, 9: Buttmann, Whythologus, Bb I, 1828, S. 235—245 ("über die alten Namen von Osroëne und Edefja"); Nitter, Erdfunde, 2. A., Bb XI, 1844, S. 315—356; Winer, MW, M. "Edefja" (1847); Frißsche, M. "Erech" in Schendels Bb (1869).

Die nur Est 4,9 vorlommende Bezeichnung Namen han verstanden als Vollsnamen und dann als den Namen einer der von den Asspren nach Samarien verpflanzten Vollerschaften. Velleschaft der ist es Amtsname; in diesem Falle würde das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das Ketib das

= Sarug, wie noch heute ein Ort bei Ebessa heißt, während früher die ganze Landsschaft diesen Ramen führte). Ephrems Erklärung beruht wohl lediglich auf dem Anklang des Namens Urhol an Erech, und auf seine Autorität hin scheint dann der Stadt Edessa von den Sprern der Rame Oroth (= ¬¬×) beigelegt worden zu sein. Ebensowenig ist Erech mit Bochart (Phaleg IV, 16), Gesenius (Thesaur. 150 f.), Auch (zu Gen of 10, 10) u. a. sür Araska Ammian. Marc. XXIII, 6, 26: Araska) zu Halten, da diese Stadt nicht als zum alten badylonischen Reiche gehörend bekannt ist. — Nicht zu verwechseln mit dem badylonischen Erech ist die Jos 16, 2; 2 Sa 15, 32; 16, 16 ("der Artister" ¬¬×) gemeinte, in Palästina gelegene Stadt gleichen Vannens.

Archidiakonns, Archipresbyter und ihre Sprengel. — Bertsch, Bon dem Ursprung der Archidiakonneld und Bilare, Hildsbeim 1743; Spit, de archidiaconald und Germania ac ecclesia Coloniensi, Bonn 1749; Gréa, Essai historique sur les archidiacres in Bibliothèque de l'école des chartes Bd 3. S. 2; Schröder, Die Entwickung des Archi- 15 diakonals dis zum 11. Jahrh., München 1890; Hinschius, Kirchenrecht, § 86. 87; Scherer, Kirchenrecht, § 91; Thomassin, Vetus ac nova eccles. discipl. P. 1. lib. 2. c. 3—6. P. 2. 1. 3. c. 74. 76; Hinschius a. a. D. §§ 90. 91.

Ein Archipresbyter als Borsteher samtlicher Priester und ein Archibiatonus als Borsteher des ministrierenden Alerus kommen schon früh in vielen Diöcesen vor; beide 20 Gehilsen und nötigenfalls Bertreter des Bischops: jener mehr in den gottesdienstlichen Kuntionen, dieser mehr in denen des Kirchenregimentes (ogl. Kriedden, Kirchenr. S. 168. 170). In den deutschen Diöcesen, die Wissenstäumer und von vornherein von weit größerem Umsange waren, als die älteren des Ossens und Süddens, kommt eine Wehrzahl von Archipresbytern vor, und sie silteren des Ossens, das die genannten 25 Das Bistum ist in "Parochien" geteilt, d. i. in Sprengel, welche wesentlich größer sind, als die heutigen Pfarreien, in thren Grenzen nicht selten vorgefundenen politischen Landsseinteilungen (Untergauen) folgen, und deren Vewohnerschaft als Gemeinde (Christianitas, Pledds) an eine in dem Bezirke liegende, oft an Stelle eines heidnischen Tempels gegründete, zu vollständigem Gottesdienst, für Tause, Versähnist, irdsliche Ubgaden ist dies ausschließen Gottesdienst, für Tause, Versähnis, irdsliche Ubgaden ist dies ausschließelich der Kall; sür Predigt, Gedesiae das größenschienst bestehen auf den Ritterhösen des Bezirkes gleichfalls Kirchen (Oratoria, capellae) mit Geistlichen, die zu den Parochis sich als Stellvertreter verhölten, und deren Stellen als titul im innores bezeichnet werden, die Taustschen singegen als tituli so majores. Bgl. 3. B. das Conc. Agath. 506 in D. 1 c. 35, das Aurel. v. 511 in D. 3 c. 5, das Nannet. aus dem 7. Jahrh. in c. 4. 5. C. 9. qu. 2. Ze mehr indessen die Allessen geschen der Erzzerielter. Statt ihrer treten seit dem 9. Jahrhundert decani (rurales) auf, welche die Ausschlichen die Zeutlichen sien den darechipresbyteri entnommen waren, auch jo genannt wurden. Die Geistlichen des Deslandes scholes sie erzzerielter. Statt ihrer treten seit dem 9. Jahrhundert decani (rurales) auf, welche die Ausschlichen der Seitlichen des Deslandes scholes den Richops den Scholes sie erzeitlichen der der Erleitlichen des Deslandes sc

Die Archiviatonen gewannen zu den Archiversbytern nicht allenthalben dasselbe Berhältnis, wiewohl es doch nur gradweise verlichieden war. Die Archiviatonen kommen schon unter P. Leo dem Großen als Oberbeamte der Ritchenguts- und Jurisditions- werwaltung im Bistum vor (ep. 112: ecclesiasticis negotiis praepositi), und seit dem 9. Jahrh. werden auch Priester und schließlich nur noch solche zu A. bestellt, als Borgeseste der Archiversbyter. Um diestelbe Zeit aber ist in Frankeich, etwas später in Deutschand, die Einrichtung gewöhnlich, daß der Bische erartige Archiversbyten. Um dieselbe Zeit aber ist in Frankeich, etwas später in Deutschand, die Einrichtung gewöhnlich, daß der Bische erartige Archivatonen hat, und demgemäß die Diöcese in mehrere Archivatonate geteilt ist: oft nach 25 den alten Gaugenzen. S. Bintertim, Dentwürdigseiten I, 1, 413; Landau, Territorien, S. 367 f.; Dove, Zeitsche, 5, 10. Seit Ausbildung der Domtapitel ist dabei regelmäßig der Domtpropst Archivatonus, und wo die Diözese mehrere Archivatonus auch andere Domtperren, oder auch die Pröpste von Kollegiattapiteln. S. Belege bei

Rettberg, Rirchengeschichte Deutschlands 2, 609 ff. Der Archidiatonus bereitete in seinem Sprengel die Abhaltung des Sendgerichtes vor, lobald der Bijchof vilitierte ([. d. A. Sende, Bijchofe), erledigte dabet geringere Sachen lelbit, und wurde allmählich aus dem hauftgefilfen des Bischofes dei Ausübung der Sendjurisdition in vielen Bistümern deren eigener Inhaber. Nettberg a.a. D; Dove, in der Zeitschaft, 4, 20. 5, 2 ff. Schon im Ansange des 13. Jahrb. (Inno. III.) heißt er judex ordinarius und besitzt eigenes Recht nicht nur zu tanonischen Bisitationen, zu Strafgewalt in ben Gendgerichten, Ebegerichtsbarteit und streitiger Jurisdittion (c. 1. 2. 3. 6. 7. 10. X. de off. archidiac. 1, 23. — c. 54. X. de electt. 1, 6. — c. 3. X. de poenis. 5, 37), sondern auch jo zur Prüfung der Ordinanden und der Investitur der Bepfründeten (c. 4. 7. 9. de off. archid.) und zu gewissen Producationen (c. 6. X. de eens. 3, 39). Er hat die Einund Wheelung der Archipresbyter oder Auraldesganten (c. 7 X. cit.), und übt seine Besugnisse nicht selten noch durch eigene, ihnen übergeordnete Officiale aus (c. ult. X. de operis novi nunc. 5, 23. — c. 3 de appell. in VI. 2, 15). Diefes hohe, von 15 den Archibiatonen großenteils durch ihren Rüchglat an den sich gleichfalls vom Bischofe emanzipierenden Rapiteln erlangte Dag von Gelbitftandigfeit war im übrigen je nach ber partifularen Ausbildung, in verschiedenen Diocesen febr verschieden, und bemgemag bejagen bie Archipresbyter, wiewohl immer Untergebene ber Archibiatonen, boch relativ

bald größere, bald geringere Gelbitftanbigfeit.

Um sich burch bie Archibiatonen nicht aus ihrer Jurisdittion herausdrangen zu lassen, veranlaßten die Bischöfe teils mehrere Konzilienschlusse, durch welche weiteren archibialonalen Fortschritten gewehrt ward (Tours 1239; Lüttich 1287; Mainz 1310u. [.f.); teils stellten sie zur Berwaltung berjenigen Jurisdittionsbesugnisse, welche sie entweder noch behalten hatten, ober boch noch beanspruchten, den Archidiatonen eigene, lediglich 25 belegierte Beamte entgegen (Mitte 13. Jahrh.): in Ronturreng mit den Archibiatonen die Officiales foranei (erft im Lib. Sextus ift ihnen ein Titel gewidmet, f. auch Devoti, Institt. canon. lib. 1, tit. 3), über beiben aber, gur Berwaltung der Jurisbittion zweiter Instang und zugleich ber bischöflichen Reservatrechte bie officiales principales und die Generalvitare. - Indem nun biefen die Archipresbyter fich ebenfo 30 leicht wie ben Archibiakonen unterordneten, entstanden eine Menge partifularrechtlicher Berschiedenheiten der betreffenden Kompetenzverhältnisse, in welche erst das Tridentinum (Sess. 24, c. 3. 12. 20; Sess. 25, c. 14 de reform.) einige Ausgleichung brachte, indem es den Archidiatonen alle Ehe- und alle Kriminaljurisdittion einfürallemal entzog und ihr Bisitationsrecht an bischöfliche Erlaubnis knupfte. Seitdem sind sie in vielen 35 Diocefen, besonders ben beutschen, allmählich untergegangen und ihre Geschäfte hat heutzutage die Behörde des Generalvitariats, unter welchem alsdann die Landdechanten oder Erzpriefter ebenso stehen, wie ehemals unter den Archidiatonen. In einigen deutschen Diocesen sind Reste der Archibiatonatsverfassung bis weit in das vorige Jahrhundert hinein lebendig geblieben: an ber romifchen Rurie hat fich ber Archibiatonus jum Rar-40 binal-Cammerlengo, der Rathebral-Archipresbyter zum Rardinal-Vilar entwidelt, während an den übrigen bischöflichen Rurien seinesgleichen durch die Weihbische in den Hintergrund geschoben und von ber Teilnahme an ben Geschäften ausgeschloffen find.

In den beutichen evangelischen Landestirchen tommt der Name der Dechanten guweilen für Spezialsuperintendenten, alfo im allgemeinen biefelbe Urt von Geiftlichen, 45 wie die Ruralbelane, vor. Der Name Archibiatonus hingegen ist mancher Orten, besonders in Städten, gebräuchlich, um Rang und Rompeteng ber fo benannten Pfarrer (Dejer †) Friedberg.

gu bezeichnen.

Archierens ift eine in der griechisch-orthodoxen Rirche übliche Bezeichnung für die höheren Geiftlichen im Unterschiede gu den anderen vom Presbyter berab. Bergog +.

Architapellanus (capellanus sacri palatii, von Hincmar von Rheims apocrisiarius genannt). - hincmar, de ordine palatii c. 13. 16. 19. 20. 32; Sullmann, Gefc. b. Stande, G. 85-89; Baip, Deutiche Berfaffungsgefchichte 3, 516 fg., 4, 415; Brunner, Deutiche Rechtsgeschichte 2. Bb G. 116; Schröber, Deutsche Rechtsgeschichte 138. 474; Breslau, Sand-55 buch ber Urfundenlehre 1. Bb G. 295 ff.

A. ist die Bezeichnung des Hauptes der gesamten in der Hostapelle vereinigten Hospeistlichteit, dem auch die Aussicht über die Hossichule und seit Ludwig den Frommen ber Bortrag in allen auf Geiftliche bezüglichen Sofgerichtsfachen übertragen wurde, und bessen höchst einsluhreiche Stellung mit der eines ersten Oberhofpredigers der gleichzeitig Kultusminister ist, verglichen werden kann. Im J. 856 wurde dem Archikapellan die Leitung der Hoffanzlei übertragen, die ids dahin unter den Merowingern von weltslichen Reserendaren, unter den Karolingern von einem cancellarius geleitet worden war. Im J. 870 wurde EB. Liutsart von Mainz mit dieser sombinierten Stellung betraut, für deren Inhaber sich der Name Archicancellarius eindürgerte, welche unter den Ottonen endgültig mit dem mainzischen Stuhle verbunden wurde und sich zur Reichswürde erhob. Doch sührte seit 1044 der Erzbischof von Mainz nur noch den Titel eines Erzsanzlers, während das Umt des Erzsapellans wieder zu einem wirslichen Hoff-amte wurde, an dessen des lie bem 13. Jahrh, das der elemosynarii Almosenier wat. Die Borstände der in der Folzezeit errichteten besonderen Kanzleien für Italien (EB. v. Köln) und Burgund (EB. v. Trier) haben den Titel eines Erzsapellans nie gesührt.

Archimandrit, = ἄρχων της μάνδοας, praefectus coenobii. Μάνδοα (Hürde) hießen die Aloftergenossenslighaften, als bestebend aus Schasen Christi, xar' έξοχην. Det 15 Name Archimandrit sür den Vorlieber von Ridstern kommt schon seit dem 5. Jahrh. bei den griechischen der auch im lat. Albendamde Eingang, s. Du Cange s. v. Im Abend- und im Morgenlande wurde er in älteren Zeiten zuweilen auf die Prälaten überhaupt übertragen. S. Du Cange s. v.

Ardipresbyter f. Ardibiatonus G. 783, 12.

Architeftur, firchliche f. Rirchenbau.

Archivwesen, tirchliches. Litteratur: a) Archive u. Registraturen im allgemeinen: Jacob v. Rammingen, Bon d. Registratur u. s. w. deibeberg 1571; Balthasar Bonifacius, De archivis liber singularis adgebrucht bei Joach. Jod. Maderus, De Bibliothecis 25 atque Archivis, Helmitedt 1702; Jac. Wencker, Apparatus et instructus archivorum ex usu nostri temporis, Argentorati, 1713; Jac. Vencker, Collecta archivi et cancellariae jura etc. Argentorati 1716; 3.6. Häitter, Bon Archiven, Göttingen 1753; Fladt, Anseitung zur Registraturwissenschaft, Senklichen, Göttingen 1753; Fladt, Anseitung zur Registraturwissenschaft, ind Leinzuschlichen, Göttingen 1753; Fladt, Anseitung zur Registraturwissenschaft, und Leinzuschlichen, Göttingen 1769; Spieh, Bon Archiven, Dalle 1777; Buchdorn, Anl. zum Prozespregistraturwesen und über die Registraturen überhaupt, Magdedurg 1781; Güntser, Ider die Einrichtung der Gerichts und anderer Registraturuselen und über die Registraturen überhaupt, Nachborn, Anl. zum Prozespregistraturwesen und über die Megistraturen überhaupt, Magdedurg 1781; Güntser, Ider die Einrichtung der Handler Archiven Keichslanden, Altendurg 1783; Jinsernagel, Dandbuch sir angehende Archivar und Kegistraturen überhaupt, Magdedurg 1781; Güntser, 1873; Buckengast, Dandbuch sir angehende Archivar und Kegistraturen. Röchlingen 1800; Bachmann, Uber Archive n. s. w. Meber und Sulzbach 35, 1801; Jos. Ant. Eegg. Jeen einer Theorie der Archivolssein 1804; C. 3. Antensamp, Bersuch einer Archive und Krückenreposituren, Marburg 1805; Denjold, Die Kransseiten der Archiven und Krückenreposituren, Marburg 1805; Denjold, Die Kransseiten der Archiven und 1831; Jr. Ka. Bronner, Anseitung der Registrature und Archiven weien u. s. w. dann 1831; Jr. Ka. Bronner, Anseitung der Archive und Keglistaturen und Leichsgelichen Brundsächen der Archive and Werden and Schalender von der Archive und Berüschen und Werden und Werden und Werden und des Leichsgelichen Brundsächen der Archive Archive und Brücken und der Archive und Brücken und Archive und Arc

Superintenbentur-Archive, Quedlinburg und Leipg. 1843; Buchwald in ben Beitragen gur fachf. Rirchengefch. 6. Beft 1891; E. B. Rubnert, Brattifche Binte gur Ginrichtung einer jäch; Kirchengelch, 6. Heft 1891; E. B. Kühnert, Fraftliche Lint zur Einrichtung einer Pfarrregistratur, Hannwer 1893 u. 1894; Alfr. Kluge, Tas Kirchen-Archiv. Anleitung zu einer planmößigen und prakt. Einrichtung nud Führung besselben, Barmen 1895; A. Horte und der Prov. Sachsen des Kührung einer Krüften 1895; A. Horte tumsvereins zu Hale a. S. Bo XVII S. 191—206; A. Glitich, Berluch einer Geschichte ber bistorischen Sammlungen (Urchiv, Bibliothet, Gemälbesammlung) der Brüder-Unität, herruhut 1891; Lic. theol. Dr. med. Tollin: Borrece zu den "Urtunden zur Geschichte geneutsischer Gemeinden in Beutschland", Geschichtes des Sugenotten-Vereins Zehnt IV. Heft 1900 Models (1898 Über des Vereinische 10 Magbeb. 1895. Über die Begrundung und weitere Entwicklung des rheinischen Provinzial-firchenarchivs vergl. die Berhandlungen der VIII. rheinischen Provinzialspnode vom Jahre 1853 und fämtlicher folgenden, mit Ausnahme der XXI. außerordentl. Provinzialsunode vom Jahre 1892. Über die Begründung des Provinzialklirchenarchivs der evangel. Kirche Best-falens vergl. die Berhandlungen der 20. wests. Provinzialspnode des Jahres 1893; Kirchen-15 archive und Kirchenbibliotheten in Bürttemberg, Schwäbliche Kronit, des Schwäbischen Rer-15 archive und Kirchenbibliotheten in Wirttemberg, Schwöbilche Kronit, des Schwöbilchen Werturs 2. Ab. I. Blatt Ar. 38 vom 15. Zebr. 1896. Beitere Litteratur ist im Text angesührt. () Väp st. ich es Archive. dinigküben Kirchenrecht I. 432 st.; L. P. Gachard, Les archives du Vatican, Bruxelles 1874; V. Aumd, Ausschlässe über das päpit. Archiv, herausgegeben von G. Storm, aus dem Dānischen von S. Löweusselb, Berlin 1880; H. Archiv des h. Suriger, Archiv 20 des h. Studis, in Bepers und Beltes Kirchenleziton Vd I. 2. Aust. 1882; De Rossi, De origine, historia, indicidus scrinii et didliothecas sedis apostolicae, Rom 1886; Gottlob, Das vatilanische Archiv, H. Archiv, H. Studischen von E. Vourenschen, Gesch des öphil. Archiv bis zum Jahre 1817; derzelbe: Jur neuesten Gesch. des päpit. Arch., Historisches Taschenbuch, berausgegeb. von B. Waurenbecher 6. Folge 1886 u. 1887; A. Kieper, Kömische Archive, SROS stür christ. Altertumsklunde u. sür Kirchengesch. 1887; v. Kiugle-Partung. über Archive, die und Register der Käpste, JRG herausgeg. von D. Brieger XII. Bb 1890. Zahlreiche weitere Litteratur siehe dei H. Breslau, Urfundenschre 1889.

"Bon allen Zweigen des Staats- und Gemeindedienstes ist keiner so zerrüttet als der Archivdienst, für keinen geschieht so wenig." Diese Rlage erhebt der im Jahre 20 1892 verstorbene langjährige Vorsteber der bayerische Archive, Universitäts Prosessor Franz von Löber auf S. 227 seiner im Jahre 1890 erschienenen Archivektere, wo er zugleich einen im Jahre 1868 von dem Fürsten Bismarck im nordveutschen Reichstag gethanenen Ausspruch zum Zeugen anrust. Wit dem tirchlichen Archivokienstellte einen Erchivokienstellte Schienen find es, die im Laufe des letzten Jahre 35 hunderts für die Pflege und den Ausbau des tirchlichen Archivwesens innerhalb ber evangelischen Rirche Deutschlands laut murben, aber fie alle find mehr ober weniger darin einig, daß der große Wert und die Bebeutung, welche die tirchlichen Archive so wohl für die historische Forschung als ganz besonders für das tägliche Geschäftsleben der

Behörde haben, nicht genug erlannt und geschäft wird.
Einen festen Grund für die Berbesserung des tirchlichen Archiowesens legen zu helsen, wird eine lohnende Aufgabe sowohl für die Wissenschaft des Airchenrechts als für einige Zweige der theologischen Wissenschaft sein. Was die zieht in den meisten Lehrbüchern des Airchenrechts über Archioe geschrieben steht, ist gewöhnlich sehr dürftig. Die Lehrer der theologischen Encyslopädie und der praktischen Theologis haben es dieher 45 jum größten Teil unterlaffen, die Aufgaben und Resultate der Archivwiffenschaft und ber mit ihr verwandten Bibliothetswiffenschaft in den Rreis ihrer Betrachtungen ju ziehen. Unter ben Mannern der theologischen Biffenschaft haben innerhalb der letten zehnte eigentlich nur die Bertreter der hiltorischen Theologie 3. B. Professor Ed. Bratte in § 8 seines "Wegweisers zur Quellen- und Litteraturtunde der Auchengeschichte, 26 Gotha 1890", auf die notwendige Aufgabe der Kirche hingewiesen, an der Hand der Errungenschaften ber allgemeinen Archivwiffenschaft für eine forgfältige Berwaltung und Ethaltung ihrer archivalischen Schule einzutreten. In Bezug auf die Archivalien der evangel. Rirche des Meinlands, auf deren Archiv wir unten besonders zu sprechen tommen, ift zur Ausführung biefes Gedantens viel geschehen (vgl. ben infolge Beichluß ber XVII. rhein. Provinzialspnode veröffentlichten Ratalog des Archivs). Das Rönigl. 55 der XVII. thein, Provinziallynode verossentlichen Ratatog ves Aragus). Dus Annys. Ronsstrum der Provinz Sachsen hat im Jahre 1883 über die in den Sphorale, Platre und Ritchenarchiven besindlichen Richenbücher, Urtunden und Alten von geschicht- lichem Wert Berichte eingefordert. In Baden ist man seissig die der Arbeit. Die "Mittellungen der Badissen historischen Romnissson" geben über die beische gwonnenen 20 Resultate nähere Austunft. Diese Kommission hat u. a. die Aufgabe, die Gemeinden 1. kirchlichen Ausgeschen, zu ordnen und zu verzeichnen. Wältstemberg hat bis debische kirkersche Gemmission zum Nordsild een annen. Was die K. Württen

sich die badische historische Rommission zum Borbild genommen. Was die R. Württem-

bergifche Rommission für Landesgeschichte seit dem Jahre 1892 geleistet, ist am Schluß ber "Burttembergischen Bierteljahrsbeste für Landesgeschichte, Neue Folge", zu finden. Inzwischen hat im Schwäbischen Mertur ein Sachverständiger die Forderung erhoben und näher begrundet, daß die Wurttembergische Landestirche die Fürsorge für ihr Archivalien nicht dem Staate allein überlassen dürfe. Auch im Königreich Sachsen schict 5

man lich an, dem Borbild Badens und Württembergs zu folgen. Es fann gar nicht ausbleiben, daß die von den Geschäcksforschern verfolgten Beftrebungen gur Bebung ber in ben firchlichen Archiven verborgenen Schape auch auf bie prattifche Theologie und auf die tirchenregimentlichen und spnobalen Organe ber Rirche betruchten einwirten müssen. So hatte soon im Jahre 1863 in der evangel. Kitchenzeitung S. 97—109 ein Anonymus in seinen "Gedanken über die Bedeutung des Kitchenbuchs" gezigt, wie diese wichtigste Stude aller Kitchen- und Psarrachive für den Pastor eine Fundgrube zur Erfenntnis des geschickstichtschen, sozialen und Haustichen Lebens seiner Gemeinde werden sann. Die 20. westfälische Provinzialspnode vom Jahre 1893 hat infolge Antrags des Bonner Professors. D. Gell betreffs Borarbeiten 15 zu einer kirchlichen Beschreibung der Provinz Westfalen eine Rommission für kirchliche Hernatzunde gewählt und auf Antrag des Superintenbenten Relle die Errichtung eines Provinzial-Aixchenarchivs beschieden. Die 7. schlesische Provinzialspnode vom Jahre 1893 hat dem Verein sur schliche Ricchengeschichte besonders zur Durchsührung der von diesem Verein in Angriff genommenen Register zur schlichen Kirchengeschichte eine 20 einmalige Beihilfe von 1000 Mart bewilligt. Die 7. ordentliche Provinzialspnode der Provinzia Sachsen vom Jahre 1893 hat insolge der durch den Superintendent Müller in Calbe a M. gegebenen Anregung beichloffen, das Ronigl. Ronftistorium der Proving Sachsen zu ersuchen, bezüglich der umfassenden Ausnügung der in den fircht. Archiven vorhandenen firchengeschichtlichen Rachrichten, sowie der Benutzung, Unterstützung und 25 Förderung der bereits vorhandenen diesem Zwed dienenden Beranstaltungen, der nächsten Brovingialsnobe eine besondere Borlage ju machen. Die im November 1895 in Wien versammelte österr. Generallynode beschloß auf Anregung der Gesellschaft für Geschichte des Protestantismus in Osterreich: "Die Synode ersucht den Oberkrechentat, die Wisse tatoren anzuweisen, darauf ihr Augenmert zu richten, daß die Pfarrarchive auch rücsicht. 30 lich der älteren Bestände in guter Ordnung und leicht benügbarem Zustande sich befinden, ferner dahin zu wirten, daß in den Jahresberichten der Pfarramter auch über den Buftand des betreffenden Archips bezw, der Bibliothet Austunft erteilt wird". Diese Andeutungen mögen genügen um zu zeigen, wie sehr die Frage nach der Berbesserung des tirchlichen Archivwesens in letzter Zeit in Fluß geraten ist und wie nühlich es 35 wäre, wenn die Eisenacher deutsche evangelische Kirchenkonferenz diese Frage auf ihre Tagesordnung fette.

Daß, wie man gunachst bei ber überaus prattifchen Bedeutung ber firchlichen Urchive, als Sammelstätten amtlicher Schriftstüde, welche beständig Auftlärung geben über Entstehung, Natur und Bedingung von Rechts- und kirchlichen Berhältnissen, von Ge- 40 feten und einzelnen Unftalten, erwarten mußte, die Manner des Rirchenregiments bisher weniger als die Manner der theologischen Wiffenschaft für die Pflege der Archive eingetreten find, darf nicht auffallen. Saben bod überall ba, wo die Berfaffung ber Rirche einen staatstirchlichen Charatter trägt, die Staatsarchive die wichtigeren firchlichen Urfunden und Atten aus älterer Zeit in sich aufgenommen. Und dies geschäh nicht bloß so in der älteren Zeit, in welcher 3. 28 nach den "Sahungen für die Prähölit des Kuftentum Pommern vom 26. Wärz 1621" die Bistationsalten zu den Atten, "welche in den Fürstlichen Archiven vorhanden, gebracht und beigelegt werden" follen (Mofer, Corp. Jur. Evangel. II). Rach einer am 30. Sept. 1769 für das Fürstentum Baireuth erlaffenen Berordnung follte eine "Defignation von allen bei den Landes- und Umts- 50 hauptmannschaften auch Superintendenturen, Pfarreien und Diatonaten u. s. w. befindlichen Driginalurtunden an den geheimen Archivartus Spieß zu Plassenden is im destinden Darzienschrüft und dassenige, was er hiervon aufzeichnen wird, zum dossen geheimen Archiv verabsolgt werden" (Spieß, Von Archiven, Halle 1777, Anhang). Auch in der ersten Hälte unseres Jahrhunderts, als teils infolge der politischen Veugestaltung Deutsschaft and so den Freiheitskriegen, teils infolge des neu erwachenden Berständnrijses für historische Studien und der die Litteratur und Runft, ja falt das ganze geistige Leben jener Zeit beherrichenden Strömung, die wir Romantit zu nennen pflegen, das Archiwwesen eine Biedererwedung erlebte, als in Preugen "aus vielen Sunderten", wie der fruhere Direttor ber preug. Staatsardive Dr. v. Lancizolle in seiner Dentschrift vom Jahre 60

1855 sagt, "vielleicht aus mehr als 1000 zu Ende des 18. Jahrh. noch gesondert gewesenen Fundorten die geretteten und der Ausbewahrung wert befundenen Archivatien zusammengebracht und den neu gegründeten Provinzialarchiven überwiesen wurden", wanderten zahlreiche firchliche Urkunden und wichtige Akten in die staatlichen Archive, wo 5 sie sich bis zur jehigen Stunde noch in guter Pflege befinden. Und trochdem besiten die Registraturen vieler Superintendenturen und Pfarreien in der Mart Brandenburg und in anderen Provingen Breugens noch viele alte wertvolle Archivalien, deren Ginband öfter beweift, daß in den beiden erften Jahrhunderten nach der Reformation für die Erhaltung der wichtigeren Urtunden und Aften auch auf firchlicher Seite besondere 10 Sorgfalt angewendet wurde. Im Großherzogtum Wedlenburg-Schwerin sind den Angaben Dr. Fr. Stuhrs: "Die Kirchenbücher Wedlenburgs, Schwerin 1895" noch im Jahre 1874 sämtliche ältere die 1750 abgeschlossen Kirchenbücher, welche den Pfarreien Großberzoglichen Patronats gehören, an das Staatsarchiv abgeliefert, und auch manche ritterschaftliche Kirchenpatrone haben zur Einlieferung ihre Zustimmung gegeben. In Burttemberg ift infolge Erlaß d. Min. des Innern vom 24. Jan. 1887 auf die Ge-meinde und Stisserwaltungen dahin eingewirtt worden, aus ihren Archiven Pergamenturtunden und folde Stude, die für fie nicht mehr von prattifchem Gebrauche, dagegen in geschichtlicher oder anderer Sinsicht von einer gewissen Bedeutung sind, an bas Staatsarchiv abzutreten. "Bezüglich der Pjarrämter hat das bischöfliche Ordinariat 1884 20 und das evangel. Konsistorium 1885 den Wünschen der Königl. Archivdirektion bereitwilliges Entgegentommen gezeigt, und wurden infolgebessen von den evangelischen Pfar-reien fast durchaus, von den tatholischen zu einem großen Teile Berzeichnise ihrer Archivalien angelegt, aus welchen die Archivsdirettion jene Dotumente bezeichnen konnte, welche sie für ihre Sammlungen zu erwerben wünschte. Bon den katholischen Pfarr-25 amtern haben sich einige gegen eine solche Abtretung entschieden ausgesprochen" (Selfert S. 27). Jest ist in Burttemberg durch den wichtigen Erlaß des Evangelischen Synodus betreffend die Registraturen der Defanatämter und Pfarramter vom 21. Nov. 1893 vorgeschrieben worden: "Zu einer etwa beabsichtigten Ausscheidung wichtiger Alten des Pfarramts . . . ist zuvor die Genehmigung des Konsistoriums einzuholen." Wer auf die Berfassungsgeschichte der evangelischen Landestirchen Deutschlands blidt, wird es erflärlich finden, daß einzelne städtische Archive und die Familienarchive der alten Adelsgeschlechter viele wertvolle sirchliche Archivalien ausbewahren. So liegen 3. B. in dem v. Alvenslebenichen Familienarchiv zu Erxleben wichtige Aften über die Einführung der Kontordienformel im Magdeburgischen. Underes archivalisches Material 35 hat sich in den Rirchenbibliotheken angesammelt, das man nicht in ihnen, sondern in den Archiven sucht. Noch andere außerst wichtige Archivalen sind in Privatbesit übergegangen (1911. 3. B. D. D. Wejer, Jum Kirchenrecht des Resormationsjahrhunderts 1891 S. 33). Daß solche Justande eingetreten sind, hat die mangelhafte, die tirchl. Archive betreffende Gesetzgebung mit verschuldet. Diese hat in früherer Zeit überhaupt 40 den Archiven wenig Ausmerssamleit gezeigt. In den preußischen Gesetzen geschieht nach von Löhers Unterluchungen des Archivs zum erstenmal im Jahre 1613 Erwähnung und erst im Jahre 1761 ersceint der Titel "Archivarius". Wie wenig fruchtbar aber auch

bas verfloffene Jahrhundert in manchen Gebieten des evangelischen Deutschlands in Begug auf den Ausbau des tirchlichen Archivrechts war, zeigt die Belanntmachung, be-45 treffend die Ordnung der Pfarrarchive in dem Kirchlichen Gesetz und Berordnungsblatt für den Amtsbezirt des Rönigl. evangel. lutherischen Ronfistoriums in Riel vom 31. Ott. 1892 S. 117—120, in welcher "die noch jeht in Geltung befindlichen Berfügungen des Gottorfer Obertonssittoriums vom 31. Aug. 1802 und des Glücklädter Obertons sisteriums vom 2. Sept. 1802 . . . mit Rückläch auf die inzwilchen eingetretenen vers 50 anderten Berhaltniffe in einzelnen Studen ergangt begw. abgeandert werden". Da Unordnung und mangelhafter Zustand der tirchlichen Archive und Registraturen eine Krankheit am äußeren Leibe der Kirche ist, welche oft die größten Nachteile für die Bewahrung das Rechts und für den amtlichen Geschäftsgang mit sich bringt, so ist nicht überall wie in Schleswig-Holltein eine so große Pause in der Fortbildung des 55 firchlichen Archivrechts eingetreten. Was war aber, wenn wir 3. B. auf die evangelische Landestirche der älteren preußischen Provinzen bliden, von den nach den Freiheitstriegen für jede Proving eingerichteten Ronfistorien zu erwarten? War doch die Aufgabe dieser

mit schwachen Rraften und Mitteln ausgestatteten Behörden nach der Instruktion vom Jahre 1817 lange Zeit allein darauf beschränkt, in rein geistlicher und wissenschaftlicher 60 Sinfict Die allgemeine Leitung des evangelischen Rirchenwesens und der Schulangelegen:

beiten in ber Proving zu besorgen. Und als die Jahre tamen, in welchen ber evangelifchen Rirche eine felbsistandige Berfaffung gegeben murbe, brachte die Einführung biefer Berfaffung und die auf Grund und infolge Diefer Berfaffung eingetretene firchliche Gefeggebung, welche bisher noch in feiner Epoche ber neueren Rirchengeschichte, die Reformationszeit ausgenommen, einen so großen Umfang eingenommen hat, eine solche 5 Arbeitslast mit sich, daß die dem Archivwesen gewidmete kirchenregimentliche Hürsorge bisher auf das keinste Waß beschränkt bleiben mußte. Allein gerade diese neuere kirchliche Gesetzgebung, die teilweise Loslosung ber Rirche vom Staat, der vielfach eingegetretene Bechiel in ben Rompetenzverhaltniffen hat die fruheren Registratureinrichtungen der Kirche in ihren Grundvesten erschüttert und Anforderungen an dieselben hervor- 10 gerufen, welche die Frage nach der Reugestaltung des firchlichen Archiv- und Registraturweiens als notwendige Folge nach sich gezogen hat. Dazu tommt, daß das tirchliche Selbstgefühl, je mehr es erstartt, immer dringender fordern wird, daß die urtundlichen Quellen für das Recht und für die Geschichte der Kirche einerseits besser verwahrt und zugänglicher gemacht werden, andererfeits nicht ohne weiteres Sanden anvertraut werden, 15 über welche die Rirche nicht gebieten fann.

Welch ein treffliches Borbild giebt doch hierin die Bruder-Unität. Gie bewahrt trok aller Sturme und Berfolgungen in ihrem Archiv 7 Bande geschichtlicher Dofumente aus dem 14. und 15. Jahrh., unter anderem auch den Briefwechel der Brüder mit verschiedenen Resormatoren (s. A. Glitsch "Berluch einer Geschichte der historischen 20 Sammlungen der Brüder-Unität"). In den Jahren 1888 und 1889 wurde für das Archiv ein vor Feuersgefahr gelhütztes Gebäude in Herrnhut errichtet und ein Teil des

Baulapitals, 32000 Mart, durch freiwillige Beiträge aufgebracht. Beil in der evangelischen Rirche des Rheinlands das türchliche Selbstgefühl schon lange fraftig war, so ist auch dort den sirchlichen Urchiven Inicht bloß große Beachtung 25 geschentt worden, sondern die infolge eines Proponendums des Rönigl. Ronfiftoriums der Rheinproving von der 8. rheinischen Provingiallynode des Jahres 1853 einstimmig beschlossen Anlegung eines Provingial-Rirgen-Archivs und die bei der Ausgestaltung diese wichtigen Archivs in den verstoffenen 42 Jahren gemachten Erfahrungen sind für das übrige evangelische Deutschland sehr lehrreich und zum Teil vorbildlich geworden. 30 Das Hauptverdienst bei der Einrichtung des letzteren hatte der besonders durch seine "Geschichte des driftlichen Lebens in der rhein.-westf. Rirche" befannt gewordene und am 13. Dez. 1857 verstorbene D. Maximilian Goebel. Er war der erste Archivar des Archivs und hat den bedeutenden Grundstod desselben selber geordnet. Unter Zustimmung des Präsidiums des rheinischen Konsistoriums legte er dem Archiv den auf die 25 geschichtlichen und tonfessionellen Berhältniffe gegrundeten Einteilungsplan zu Grunde, welchen Prosessor Dr. Jatobson in seiner "Geschichte der Quellen des evangel. Kirchenrechts der Provinzen Abeinland und Wesschaft königsberg 1844" befolgt hat. Eine nicht geringe Anzahl wertvoller Archivalien und Bücher ist durch Geschent in den Bestin des Archives gekommen. Das Interesse für dasselbe ist in der Provinzialgemeinde des stächtig gewochsen und die Benuhung des Archives und der Bibliothet hat besonders nach erfolgter Beröffentlichung des Ratalogs zugenommen.

Das rheinische Provinzial-Synodal-Rirchenarchiv hat zwar auch altere Archivalien Rheinland geflohen waren, zugleich mit ihrer presbyteralen Gemeindeordnung und ihrem 50 Synodalwesen auch die Pflege der firchlichen Urchive nach Deutschland verpflanzt haben.

Geitbem die auf ber erften Nationalfpnobe ber reformierten Rirche von Frantreich in Baris im Jahre 1559 aufgestellte Kirchenordnung (Discipline des églises réformees de France) im A. 33 des V. Rap. (von ben Presbyterien) bestimmt hatte, daß in jeder Rirche alle mertwürdigen, die Religion angehenden Sachen aufzuzeichnen. 55 in jeder Areisspnobe der Stoff durch einen Pastor zu sammeln, aus jeder Provinzialspnobe das dort Gesammelte an die Nationalspnobe zu bringen sei, und die Nationalspnobe zu bringen sei, und die Nationalspnobe innode von Loudun 1659 die allersorgfältigste Beachtung bes 21. 33 vom V. Rap. ber Discipline empfohlen und bestimmt hatte, es soll eine Geschichtstommission für die Rreisinnode, eine für die Brovingialinnode und eine für die nationalinnode beitellt 60 werden, auch die Unlegung von Baftoral- und Presbyterial = Bibliothelen empfohlen hatte (vgl. Tollin, Borrege zu den Url. 3. Gefch. hug. Gem. in Deutschland G. 4), hat meistenteils da, wo die Altestenverfassung nach ber Idee Calvins ihren Gingug hielt,

das lichtliche Archiowesen eine Pssegelätte gefunden. In Frankreich, wo seit den Tagen der großen Revolution in Bezug auf das Archivwesen das sonsequent durchgeführte System staatlicher Centralisation herrscht, wie es von Löher in seiner Archivlehre auch fur Deutschland anstrebt, und auch die Archive von Rörperichaften und Gemeinden, von Sumanitats- und Wohlthätigfeitsanstalten in einer gewissen staatlichen Abhängigteit stehen, hat die im Jahre 1852 begründete 10 Société pour l'histoire du Protestantisme français durch ihre 44 Bände Bulletin, burch ihre zwei Tage in jeder Woche geöffnete reiche Bibliothet auf der Place Vendome in Paris u. s. w. sir die Ethaltung und Durchforschung der Ander Verl-dome in Paris u. s. w. sir die Ethaltung und Durchforschung der kinchlichen Archi-valien viel geleistet. "Sie steht nicht bloß mit den Staatsarchiven von Frankreich in amtlicher Verdindung und Austausch, sondern auch mit den Staatsarchiven des Hoags dem Record Office und dem British Museum in London, den Bibliotheten von Genst und der übrigen Schweiz, den Archiven von Petersdung, Stockholm, Kopenhagen, wie von Berlin, Oresden, Kassel, Stuttgart und wo es sonst handschriftliche und gebrudte Schate giebt" (Tollin: Des beutich, Sugenotten-Bereins Burbigung u. f. w. in

ber Zeitschrift: "Die frang. Rolonie" 1895).
In Holland hat 1878 die wallonische Generalspnode eine Commisson de l'Histoire et de la Bibliothèque des églises wallonnes eingesent. Das von dieser eins flußreichen Kommission herausgegebene Bulletin erscheint im Haag, wo auch der Borsthenber berfelben, der Passon ist Esten Wohnstig hat. Der Bibliothesar und Archivar dieser Rommission ist der Direktor der Universitätsbibliothet zu Leiden, 25 Dr. W. R. v. du Kieu. Die im Jahre 1852 begründete Bibliotheque Wallonne, welche auch viele tirchliche Archivalien in fich aufgenommen bat, wie aus dem im Jahre 1875 veröffentlichten Ratalog und aus den bedeutenden Supplementen zu diesem Ratalog zu ersesen ist, besindet sich in Leiben. Die niedersändische resormierte Kirche hat zwar feine besondere Geschächtstommission. Ihr Archiveneen ist aber durch gute Bestimmungen 20 geordnet. Zede Provinz hat ihre strässinder Provinzialarchive und jede Klasse oder Unterabteilung der Provinz hat ihr Erschied und Strassen. Bet Geschächtlicht (Catalogus van het oud Synodal Archief, bewerkt door H. Q. Janssen. Met de Indices der oude Provinciale Kerkelijke Archieven, s'Gravenhage 1878, 196 S.). Durch die all-35 gemeine Synode des Jahres 1884 (Handelingen, bl. 70, 71) ist ein "Reglement op de bewaring en het gebruik van het oud-archief der Nederlandsche Hervormde Kerk" festgesett worden, das durch die "Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk" (Voordurg 23. Febr. 1885 Rr. 67) für weitere Kreise veröffentlicht worden ist. — Ebenso wird von der "Assembly" der 40 Presbyterianer Schottlands das Archivwesen nicht aus dem Auge gelassen.

In der Schweiz ist das tirchliche Archivwesen sehr mannigfaltig geordnet, da in den einzelnen Kantonen die Selbstständigteit der Kirche mehr, in den andern weniger überwiegt. Ein Wert, welches über das sirchliche Archivwesen der Schweiz eine Ubersicht giebt, ist noch nicht vorhanden. Über schweizerisches Archivwesen überhaupt ist in 48 erster Linie zu vergleichen: "Inventare schweizerischer Archive, herausgegeben auf Beranlassung ber allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft ber Schweiz, I. Teil Bern 1895" (wird fortgesett). Wir mussen uns hier des Raumes wegen begnügen, einen Uberblick über das kirchliche Archivwesen des Rantons Basel-Stadt und des Rantons Thurgau zu geben, und mögen diese beiden Rantone für die übrigen als typische gelten. 50 Das Baseler Rirchenarchiv zerfällt in zwei Teile. a) Das neuere laufende Archiv beim Rirchenrat bezw. Antistes. b) Das alte Kirchenarchiv, welches seit 1885 anläglich der Beseitigung des Rapitelhauses, in welchem Dieses Archiv früher unter Berwaltung des Antistes aufbewahrt gewesen war, in separater Aufstellung als kirchliches Eigentum im Staatsarchiv niedergelegt ist. Das von dem Baseler Staatsarchivar R. Madernagel 55 herausgegebene "Inventar des Staatsarchivs des Kantons Basel-Stadt" (Separat-Abbrud aus dem Anzeiger für schweizerische Geschichte Basel 1892) giedt S. 30 nähere Kuskunst über den Inhalt des alten Kirchenarchivs. In der Resormationsordnung ist teinerlei Unweisung über die Unlegung eines Archivs gegeben. Diefe beruht auf ber Initiative einzelner Antistes, besonders des Antistes Gernler im 17. Jahrh., von dem

60 eine wertvolle Altensammlung zur Baseler Rirchengeschichte porliegt. Sinsichtlich des

lichlichen Achiowselens in Basel besteht als einzige Borschrift die vom Kirchenrat am 27. Febr. 1884 beschlene Dronung betreffend Führung ber Kirchenbücher. Die Kirchenbücher werden bei den einzelnen Pfarrstellen verwahrt, sedoch nur diesenigen der letzten 60—70 Jahre. Die älteren sind im Archiv. Sie beginnen gröhtenteils mit dem Jahre der Reformation 1529. Basel besch sedoch noch ein älteres Kirchenbuch, dassenige von 5 St. Theodor, beginnend einca 1490 und hierdurch ein Unicum. Diese Such wurde sedoch vor eiwa 40 Jahren durch Verntreuung aus Basel entfernt und besindet sich

jest im britifchen Mufeum in London.

Der Kanton Thurgau ist eine ehemalige eidenösssische Bogtei, welche von sieben eidenössischen daruntet auch Jürich, regiert wurde. Bon Jürich aus wurden 10 in den ersteln Jahrichnetten nach der Keschmation die Pfarreien Derreinweiten Gemeinden des Ahurgaus besetzt und liegen deshalb die wichtigsten tirchlichen Archivalien seiner Zeit im Kantonsarchio zu Jürich. Im Jahre 1798 vervandelte die Revolution die ganze Schweiz in einen Einheitsstaat nach französsichen Muster. In dieser Zeit (1798—1803), in welcher auch die kirchlichen Dinge vom Centrum (Aarau) aus ver- 15 waltet wurden, sind die allgemeinen Krchlichen Archivalien im helvetischen Archiva das jest im Aundesarchio in Vern liegt, niederglegt worden (vgl. Dr. Strickser, Alten der Heidelbeit 38de, 4°). Seit 1803 bildet der Thurgau ein selbstiftändiges staatliches Gebilde wie andere Kantone. Die oberste evangelische Kirchenbedote ist der Rirchenrat. Dieser hat ein eigenes Archiv, das im Kantonsarchiv untergebracht ist und sederzeit entstend. Dieser hat ein eigenes Archiv, das im Kantonsarchiv untergebracht ist und sederzeit entstend. Dieserbeit aun, wenn es der Kirchenrat verlangt, wie es auch früher nicht in Frauenseld ag. Die losalen Alten der Pfarreien sind in den Zahren nach 1860 infolge Anregung des thurg.-hist. Vereins registriert.

Was die Archive der anglitanischen Rirche betrifft, so hat die im Jahre 1869 von der Königin eingesetzte und mit reichen Gelbern ausgestattete "Historical Manuscripts 25 Commission", deren Bublitationen den Titel führen: "Reports of the Historical Manuscripts Commission" bis jett icon fehr viel auch für die Durchforichung der Archive ber Established Church geleistet. Ein englischer Freund, welcher bei ben Arbeiten dieser Kommission beteiligt ift, schickte folgenden Uberblid über das Archivwesen der Etablished Church : "die Urfunden und Alten, nach denen Sie sich er- so lundigen, sind in der Regel in den Diöcesan- und Archidiatonatsregistraturen zu finden. Diejenigen, die den Rathedralen gehören, find unter Aufficht des Gefretars des Domsapitels gestellt. Einige derselben sind untersucht worden und ist über dieselben der Historical Manuscripts Commission Bericht erstattet worden. Roch andere werden jetzt durchforschie Bestminster-Abtei im Jahre 1873; Canterbury 1876 und 1883 und so eine noch genauere Durchforschung ist jetzt im Gange; Lambeth Palace und Archidiaconat von Canterbury 1877; St. Pauls 1883; Elh, Gloucester, Lincoln, Peterborough und Southwell 1881; Worcester und Lichfield 1895. Rurze Notizen von allen find im "Report of the old Record Commission" herausgegeben 1800 S. 332-347 zu finden. Bon bijchöflichen Archiven hat die Historical Manuscripts 40 Commission bis jest nur diejenigen von Dublin und Offorn behandelt. Bas die Oxforder Direcele betrifft, so werden die Archivallen verfelben in einem besonderen Gebäude aufbewahrt, welches in der Zeit des Bischofs Wilberforce in St. Giles Street zu Oxford erbaut worden ist. Die alten Urtunden und Aften des Archivialonats wurden por ungefähr 25 Jahren in der Bodleiana ju Oxford niedergelegt. Die Urfunden 45 aus ber Zeit vor 1540 find in Lincoln an berfelben Stelle niedergelegt, wo die Archivalien der Didees aufbewahrt werden und zwar (was gegenwärtig meistens der Hall ist) in vorzüglicher Ordnung in dem zum alten Palalt gehörenden Turm. Das älteste in der nördlichen Provinz vorzandene Kirchenregister ist das des Erzbischof Granden und von dem Domherrn James Raine sür die Surtees so Society (VBd 56 1872) herausgegeben ist. Die Reihensolge der Porter Kirchenregister ist vollständig von Erzbischof Gran die Erzbischof Maclagan (1891) außer einer Lücke von 10 Jahren nach Grans Tobe. Es ichließt auch die Geschäfte sede vacante nach bem Ableben jedes Erzbischofs ein. Das alteste Rirchenregister von Durham ift basjenige Bischof Bellawes (1311—1316) herausgegeben als "Registrum Palatinum 66 Dunelmense" von J. D. Hardy 1873 (Rolls Series). Rurze Bemertungen über die Porter bischöflichen Register giebt Raines in den "Historical Papers and Letters from the Northern Registers" 1873 (Rolls Series). Die Archivalien der Konvolation (Provinziallynode) der nördlichen Provinz befinden sich in der Diöcelanregistratur zu Port, diejenigen der Convocation of Canterbury find in Lambeth. Gine Anzahl der letteren find 60

veröffentlicht in "Wilkins's Concilia, 4 vol. fol., London 1737", alle neueren bagegen in bem "Chronicle of Convocation". - "Da man in letter Zeit die Wahrnehmung gemacht hat, baß in Zeiten, wo ber Unterschied zwischen amtlichen und nicht amtlichen Schriftftuden noch nicht fo flar wie heute festgestellt war, viele ber erfteren in Privathanden s blieben, so wurde in dem britischen Museum eine eigene Abteilung "Collections of Betwart and Historical Documents" geschäffen, wo derle Papiere, die durch Bermächnis, Geschen der Rauf erworben worden, in dauernde Berwastrung kommen und genau katalogisiert werden" (Helfert S. 6). Besondere Beachtung verdienen auch die Arbeiten der im Jahre 1885 begründeten "Huguenot Society of London", welche 10 neben den Proceedings große Quartbande herausgiebt, die meift Rirchenregister bringen (vgl. Tollin in dem citierten Auflat in der Zeitschr.: "Die franz. Kolonie", in welchem eine Übersicht der in Deutschland wenig belannten Publikationen der Huguenot Society of London gegeben wird). Weil in England ber Rirche überlaffen bleibt, mas ber Rirche gehört, so besteht das "Public Record Office" in London nur für die unmittel-15 baren Staatsatten uud Urfunden.

Werfen wir noch einen turzen Blid nach dem Norden Europas, so ist weder in Danemart noch auf ber standinavischen Halbinfel das tirchliche Archivwesen von dem staatlichen streng getrennt. Die 8 Bistümer (Stifter) Danemarks hatten zwar in vor-resormatorischer Zeit ihre eigenen Archive, die sogenannten Stiftstisten, der Inhalt der-20 selben blieb aber später nur zum geringen Teil in den Händen der evangelischen Bischöse. Aus den letzten Regierungsjahren Christians IV. rühren verschiedene wichtige, das kirchliche Archiowesen betreffende Bestimmungen ber, welche in bem Gesethuch Christians V. vom Jahre 1863 ("Danske Low") wiederholt sind. Rachdem im Jahre 1883 ber bom Jayre 1883 ("Vanske Low") weverholt find. Aagree im Jayre 1883 hervortagende Hilloriter U. D. Jörgensen an die Spitze des danischen Archiwesens 25 gestellt ist, hat dasselbe erhebliche Fortschritte gemacht. Ein Geseh vom Jahre 1883 hat die Einrichtung von drei dem Reichsarchivar unterftehenden Brovinzialarchiven angeordnet (in Ropenhagen, Odense und Biborg), welche bestimmt find, nach und nach alle Archivalien der civilen und geistlichen Behörden, die der Ministerien und übrigen Centralbehörden ausgenommen, aufzunehmen. Seit dem Jahre 1886 erscheint in jedem 30 dritten Jahr ein Band Mitteilungen über die Wirtsamfeit und die übrigen Berhaltniffe ber Archive unter bem Titel: "Meddedelser fra det Kongelige Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv."

Auch für das staatliche und firchliche Archivwesen Schwedens ist die letzte Zeit eine Zeit der Biedererweckung. Durch bie igl. Berordnung vom 26. Ott. 1883 ift eine 35 genaue in zwei Exemplaren abzufassende Berzeichnung und forgfältige Pflege der tirchlichen Archivalien vorgeschrieben. Eine besondere, behufs Berbesserung des Archivwesens eingesette Rommiffion bat wichtige Reformporfcblage ausgearbeitet. Die Rommiffion hat u. a. ihr Gutachten dahin abgegeben, daß eine Centralisation alterer firchlicher Urtunden und Alten entweder an den Bischofssitzen oder im Reichsarchiv anzultreben sei.

40 Auch liegt ein Borichlag vor, besondere Provinzialarchive einzurichten. Das papitliche Archiv. Seitbem der Rardinal Cal. Baronius in bestimmter auf die Verherrlichung der römischen Kirche gerichteter Tendenz mit den aus den reichen Schäßen des papstlichen Archivs geschöpften Annalen den unmittelbar aus dem Rampse gegen die römische Rirche herorgegangenen Magdeburger Centurien, welche die Fälschung 45 der sogenannten Isidorischen Detretalen nachgewiesen hatten, entgegengetreten mar, blieb das papstliche Archiv wiffenschaftlichen Studien so gut wie unzulänglich. Der Zutritt gu bemfelben war nur dem Bapfte, bem Rardinalfetretar und dem Archivprafetten gestattet. Jeder andere, welcher ohne direkte papstliche Erlaubnis in das Archiv hineinsam, war dem großen Kirchendann verfallen, und nur selten wurden einige nehenders enufohlenen 50 Gelehrten einzelne Bände unter besonderer Aussicht zur Durchsicht vorgelegt. Aroh des Wisberspruchs, welchen der jegige Papst Leo XIII. sand, als er die Absücht kundzah, das Archiv des Vardisches Vardisches Vardisches Vardisches von den Verdisches Vardisches Vardi bo Praeses Vaticani Tabularii nach Rom gerufen und zwei Jahre fpater das Archiv den Gelehrten aller Nationen zugänglich gemacht. Jeder, der den sonst mit teinem anderen Bilde geschmucken Studiensaal des papstlichen Archivs betritt, wird durch die unter der einfachen Bulte des jetigen Papites befindliche Unterschrift an diesen wichtigen und den hiltorischen Studien großen Gewinn bringenden Schritt erinnert, denn sie sautet: 60 "Leo XIII. Pont. Max. historiae studis consulens Tabularii arcana reclusit

anno MDCCCLXXXI." In Jusammenhang mit der Eröffnung des papstilichen Archivs steht die Ginsehung einer historischen Rommission, welche die Aufgabe hat, für ratunus negt die Einesgabe und Berarbeitung der Archivalien Sorge zu tragen und die lystematische Herausgabe und Berarbeitung der Archivalien Sorge zu tragen und nach eigenem Ermessen wissenschaftliche Unternehmungen zu veranlassen. Um diese Forschungen erfolgreicher zu machen, beschlich er Papst im Wai 1884 am Archive eine s bespindere Schule für Paläographie und vergleichende Geschichstunde zu errichten. Nach Angabe des am 1. Wai 1884 durch den Papst genehmigten Benutyungsreglements ist des Gesuch um Julassung zum Studiensaal no den Passetten verdien. ods delug im Judijung sin Statistique in den deligieten ver singes zu geschen und des Mussige aus den Dolumenten. Der Studiensaal ist vom 10 des Jweds der Kopien oder Auszüge aus den Dolumenten. Der Studiensaal ist vom 10 elgischreibenen Falttage, der Jent vor Weitinachten die Sploester, am Donnerstag vor kassinacht die Algermittwoch und von Palmsonntag bis Osterbienstag geöffnet. Dem Ersteinsacht die Algermittwoch und von Palmsonntag bis Osterbienstag geöffnet. Dem Ersteinsachte die Algermittwoch und von Palmsonntag bis Osterbienstag geöffnet. Dem Ersteinsachte die Algermittwoch und von Palmsonntag bis Osterbienstag geöffnet. meffen der Unterarchivare ift es anheimgegeben, die Aushandigung von Schriftstuden 3u verweigern, welche einen vertraulichen Charafter tragen ober beren Beröffentlichung 15 mit Rudficht auf das religiose und soziale Interesse unthunlich erscheint. Jeder Forscher, der feit Eröffnung des papstlichen Archivs in demfelben gearbeitet hat, hat fich des wohlwollenden Entgegentommens ber einzelnen Archivbeamten bantbar erfreuen burfen.

In Bezug auf die übrigen Archive der römischen Riche können wir des Raums wegen hier nur turz demerten, daß im Jahre 1581 durch das Konzil zu Kouen und 20 im Jahre 1587 durch eine Bulle des Papstes Sixtus V. (vgl. Lichtenberger: Encyclop. des seienees religieuses, Paris 1877, I, 555), der, wie aus den durch Albertio veröffentlichten Briefen des Baronius zu ertennen ift, nicht wenig durch letteren beeinflußt worden ift, bestimmt wurde, daß überall da Archive eingerichtet werden sollen, wo fie noch nicht vorhanden find. E. D. Rablach. 25

#### Archontifer f. Gnoftiter.

Arcimboldi Giannangelo (Arcimboldus, Johannes Angelus), gest. 1555. — Leitteratur: C. F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie II u. III; L. M. Mujou, Svenska Kyrkoresormationens Hist. I. suplata 1850; Gustas I.: Registratur; Münter, Kirchengesd. von Dänemart und Norwegen III; L. Hommen, Ein Absahrie G. M. Arcimboldo, Upsala 1761; Schrödt, Kircheugesde, jett ber Reformation II; C. Sillverstolpe: Histor. Bibliothek. Sthm. Jahrg. 1878; v. Troil, Skrister och Handlingar til Uplysning i Svenska Kyrko — och Resormations-Hist. I, Upj. 1790; J. Beibling, Schwedige Gesch. im Zeitaster der Reformation, Gotha 1882; Reimar Kod, Liib. Chronit zu 1517 v. 1519; vgs. auch die Litteraturangabe 35 bei dem Strittes Gustas Resordische Stenska Kyrko. bei bem Artitel Buftav Bafa und bie Reformation in Schweden.

Der berüchtigte Ablagframer, Dr. iur. utr., Prapositus von Arcifate, endlich Ergs bijchof von Mailand, Arcimboldi gehörte einem alten berühmten, ursprünglich von Parma stammenden, später nach Mailand übergesiedelten Abelsgeschlechte an, das 1727 erlosch. Sein Bater war Senator zu Mailand, Rat der Herzöge Galeazzo und Ludovico Sforza 40 und Statthalter von Cremona Aloifio Arcimboldi. Berichiedene Mitglieder seiner Famille hatten hohe tirchliche Amter belleibet, so war 3. B. sein Obeim Erzbischof. In seinen Familientraditionen mochte er demnach sowohl eine Aufforderung zum Eintritt in die Geistlichkeit als auch erfolgreiche Aussichten für die Zutunft erblichen. Schon bewor er sein 30. Lebensjahr erreicht, war er apostolischer Protonotarius und Referendarius 15 Leos X. Bon diesem Papite, "reich an tlassischer Bildung aber arm an geistlicher Gesinnung", wurde er insbesondere bei dem beabsichtigten Bau der Peterstirche in finanziellen Gelchäften verwandt und mit der Pfründe eines Brapolitus des Klosters zu Arcijate bedocht. Um 2. Dez. 1514 zum Generollommisar des Ablasses für einen großen Teil Deutschlands, sowie sür den standinavsischen Norden ernannt, wurde er mit der 50 Würde eines Nuncius cum potestate legati a latere besleidet. In Schweden sollte er einem neuen päpstlichen Briese vom Sept. 1516 gemäß zugleich als krüchenpolitischer Teilenberitische Architekter. Der Schriftlicher Schriftlicher Friedenstiffter auftreten. Der katholische Geschichtsschreiber Paolo Sarpi (Hist. con-cilii Trickent.) entwirft von der Persönlichseit und der Wirssamsteit des Mannes ein wenig erfreuliches aber ficher getreues Bild: Arcimboldi, obgleich Pralat geworben, habe 56 doch nicht die Geschäftsgewandtheit eines genuesischen Raufmannes abgelegt, sondern sei nur bestrebt gewesen, die Gesogier jenes Weibes (der Rontubine Maddalena) zu stillen; deshalb habe er den Bertrieb des Absassen noch weiter verpachtet an allerlei habsüchtige Selfershelfer, welche ihrerfeits die Ablaggelder, die das arme Bolt gur Lofung feiner

794 Arcimboldi

Sünden sich vom täglichen Brote absparte, in Frauenhäusern und Aneipen, bei Bürfelfpiel oder noch ichlimmeren Dingen vergeudeten. Bevor Arcimbolbi fich nach Danemart und Schweben begab, weilte er langere Zeit in Norddeutschland, besonders in Lubed, aber auch in hamburg. In letztgenannter Stadt wirfte er 1516 zu Gunften feines Auf-5 trags. Um mit rechtem Erfolge zu wirten — sagt ein Renner seiner Wirksamleit an diesem Ort — nahm Arcimboldi einen landeskundigen Priester als Gehilsen an, nämlich den Samburger Domicholaftitus Seinrich Bantichow, einen in Geldgeschäften wohlerfahrenen Mann, und ernannte ihn, um ihm noch mehr Glang und Ansehen bei den Landsleuten zu geben, zum papftlichen Atoluthen und Protonotar. Arrimbolbi hatte nämlich 10 von Leo X. außer volltommener Ablagerteilung noch andere Bollmachten erhalten, beren Ausübung notwendig viel Geld eindringen mußte; so durfte er — natürlich nur gegen bare Zahlung — Butterbriese austeilen, Heitatsdispense geden, Doltoren in seder Fa-tultät, Notare, Protonotare, Pfalzgrassen und Atoluthen ernennen u. s. w. (Urtunden hierüber in F. Münter a. A. III. S. 90ft.). Nachdem auch das nache gelegene Bistum is Rahedurg besucht worden, wandte sich Arrimboldi nach Hosstein. In Begleitung seines Bruders Antoniello und mehrerer Gehilfen tam er möglicherweise ichon 1516 (f. Samann) ober 1517 nach Ropenhagen. Bon Rönig Christian II. ertaufte er gegen Erlegung von 1100 rheinischen Gulben die Erlaubnis, in Danemart feinen Ablaghandel ins Wert zu sehen, wobei er allen "die Bergebung auch der ärgsten Berbrechen und 20 die Herstellung der Reinheit und Unschuld des Tausstandes zusagte, für die Todesstunde aber die offenen himmelspforten" (Pontoppidan, Kirkehist. VI cap. 13, Münter III. 12). Überall pflegte er ansässige Priester und Mönche als "Confessionarii" in Sold zu nehmen. Im März 1518 tam Arcimboldi in Schweden an, nachdem er dem dänischen Könige versprochen hatte, für ihn und seine Unionspolitik dort zu wirken. 25 Das Land wurde damals von Sten Sture b. J. als "Reichsvorsteher" regiert, welcher als Führer der nationalen Partei die völlige Unabhängigfeit und Gelbftftandigfeit feines Bolles erstrebte. Dieser lag damals im Streite sowohl mit ben Pralaten als der Unionspartei, nachdem er den herrichstäcktigen und troksigen Erzhischof Gultav Trolle, welcher ein Anhänger der nordischen Einheitisides war, mit dem Schwerte in der Fault gedeugt vo und mit der Hilfe der Neichsslände zur Niederlegung seines Amtes gezwungen hatte. Nach Stockholm und Upsala tam Arcimboldi erst gegen Ende d. I., nachdem er auf seiner Reise von Schonen aus in Schweden viele Freunde gewonnen hatte, namentlich badurch, daß er im Namen des Papsies hier und dort geistliche Ehrentitel und Würden austeilte und kirchliche Entscheidungen traf. Es finden sich reichliche Spuren seiner Wirt-35 famteit. Go erließ er ben 4. April 1518 einen Indulgengbrief gu Gunften ber Bernhardinernonnen in Aslaby, den 15. Mai zu Gunsten des Alosters zu Wadstena, bestätigte die Brivilegien der Stadt Stockholm u. f. w. Sten Sture sparte teine Mühe und den Opfer, diesen der Stan Stockholm u. j. w. Sten Sure patie teine Auge and tein Opfer, diesen einflußreichen und flugen Mann auf allerlei Weise für jüch zu gewinnen, was ihm auch volltommen gelang. Vielleicht teitte Arctimbold dem Ketches-40 vorsteher viele brauchbare Notizen und wichtige Geheimnisse mit, in welche er selbst während seines Ausenthaltes in Dänemark eingeweiht war. Auf dem Herrentage zu Arboga im Dezember 1518 bestätigte er, "ber Friedensengel" aus Rom, bas nach dem tanonischen Rechte ungultige Urteil bes ichwedischen Reichstages über Guftav Trolle, nachbem er ein toftbares Belgwert, einen filbernen Tifch und andere Geichente empfangen 45 und man ihm Aussicht auf das Erzbistum des Landes gemacht hatte. Arcimboldis Blan war vielleicht dieser, das Erzbistum durch den vormaligen, hochbetagten, personlich ehrwürdigen Erzbischof Jatob Ulfsson verwalten zu lassen, selbst aber in Italien seinen Aufenthalt zu nehmen und ein gutes Teil der erzbischöflichen Einfünste dort zu genießen. Inzwischen betrieb Arximboldi sowohl in eigener Person als auch durch seine Boten 50 seinen Ablastram in ganz Schweden und Norwegen. Seine Kanzsei hielt er in dem Hause der Sicta Barbara bei der Domlirche von Upsala. "Arme Frauen und Mägde vertauften ihre lette Schurge vom Leibe weg, um mit bem Erlofe einen Ablagbrief gu erwerben. Reben barem Gelbe, das fich legtlich im Rorden nach ber niedrigften Angabe auf 20000 Dutaten bezifferte, nahm Arcimboldt für seine Briefe Eisen und andere 55 Rohstoffe, welche er zu ganzen Schiffsladungen an das Kontor der Fugger in Amsterdam und Lübed abgehen ließ". In einem Briefe an den Papst vom 2. Jan. 1519 berichtete der Legat über den Justand Schwedens, über den Herrentag zu Archoga und die Berurteilung Tolles und versprach, nach seiner Rückfebr nach Kon Genauere Rechentage. icaft abzulegen. Rönig Christian II. war über die Art und Beife, wie Arcimboldi 60 in Schweden auftrat, natürlich nichts weniger als befriedigt. Er betlagte fich bei bem

Papite und rächte sich an dem Legaten, indem er auf die von ihm gesammesten Waaren, zahlreichen Rostbarteiten und baren Summen Beschlag legte. Zwei besabene Schiffe ließ er wegnehmen und Antoniello Arcimboldi, der in feine Gewalt geriet, nahm er in Es fehlte wenig, daß der Legat felbst auf feiner Rudreise aus Schweden in Lund (das damals danisch war) von demselben Schicffale betroffen wurde. Er rettete 5 jid aber durch die Klucht, nachdem er am 19. April 1519 dem König einen ausführ-lichen Brief geschrieben, in dem er sich verteidigte und ihn ersuchte, die Beschlagnahme seines Eigentums aufzuheben und seinem Bruder, der "seine halbe Seele und Herzi" sei, die Kreiheit wiederzugeben; dagegen versprach er dem König 1000 teheinich Gulden zu bezahlen, sodab Antoniello in Lübed angekommen sei. Arcimboldi begab sich vom 10 Lund junachst wieder nach Schweden und von dort nach Lubed. Sier mußte er erfabren, wie ichnell mit dem Beginn der reformatorischen Bewegung die Stimmung umgefchlagen war. War er bei feinem erften Befuche mit Glodengelaute und großem Geprange begrüht worden, so empfing ihn jest eine in Gesprachsform abgefaßte, lateinische Schmähichrift, in welcher ber Ablakhandel und andere Digbrauche ber romifchen Rirche 16 verhöhnt und verurteilt wurden. In Lübed sand er an allen Airchenthuren eine Bulle angeschlagen, welche über Sten Sture und alle, die an dem Versahren gegen Gustav Trolle teilgenommen, den Bann aussprach. Ein besonderer Abgesandter König Christians II. hatte den Papit zu dieser Maßregel bewogen. Arcimboldi, der über Vermen und Köln, beständig von dänischen Spionen verfolgt, nach Rom zurüdlehrte, gelang es 20 rasch den Papst umzustimmen, zumal da der dänische König damals lirchlichen Reformen zuneigte, überdies dann das Stockholmer Blutbad (1520) allgemeines Entsehen erregt zuneigte, worde sonn oas Staapoimer Blutaa (1520) aligemeines Engegen erregt hatte. A. wurde für unschulig erklärt, nachdem er belgworen hatte, daß er gegen König Christian II. nichts seindliches unternommen habe. Später erössnete sich ihm die Bahn zu einer glänzenden Zuklusst. Francesco Sforza, Herzog von Mailand, sandte ihn als 25 Botschafter nach Spanien, um den neugewählten Papst Hadria VI. zu beglückwünsigken, eine willkommene Gelegenheit für den gewandten Mann, sich die Gunst des Papstes zu erwerben. Später diente der Einfluß seiner mächtigen Familie in Mailand Kaiser Karl V. bei der Einnahme dieser Stadt. Zum Lohne hieser ward U. (im Jahre 1523 aber 1523) Rischof von Navara (für Nierekischrungert sieher in Jahre 1550 bettieg der ober 1525) Bischof von Novara. Ein Vierteljaftehundert später, im Jahre 1550, bestieg so er den wichtigften Erzstuhl von Oberitalien, den von Mailand. Seinen Sah gegen ben danischen Ronig hatte er auch jett noch nicht vergessen. Bei seiner Beihe im Dome zu Mailand hielt einer seiner Freunde eine Rede, welche von Ausfällen gegen "das Ungeheuer" Christian übersloß (f. Ant. Majoragii Orationes et praefationes. Lipsiae 1600 p. 29 sq.). Er starb 6. Upril 1555. Bon den Schähen, welche dieser nordische 25 Tegel in Schweben gesammelt hatte, erhielt die papstliche Schahlammer wenig ober gar nichts. Den größten Teil, vielleicht alles, behielt Christian "der Agrann"; er führte alfo großenteils mit ichwedischem Gelbe jenen Rrieg, der die Reformation und die Wiederherstellung des nationalen Ronigtums in Schweden wesentlich beforderte. "Wir wiffen und gedenten auch wohl", schreibt Guftav Bafa in einem Briefe b. 8. Aug. 1554 40 (1. Zimmermann), was mit der Summe Geldes ausgerichtet worden, so Johannes Angelus und seine Cumpanen hier im Reiche versammelt und von dorten haben ge-nommen, davon unsere ärgsten Feinde es alles empfingen, so hintenan dies Reich be-triegeten mit unser eigen Gut und Geld, das wohl bester gewesen die Schweden hätten es ihnen selber zu Rugen behalten, damit sie hätten können dem Feinde noch mehr 45 Widerstand thun". Urcimboldi ist nicht, wie es einigemale behauptet worden, der Entdeder des (jest in der foniglichen Bibliothet ju Berlin befindlichen) Corveyer Codex ber 5 erften Bucher ber Unnalen des Tacitus. Möglich ift es, daß er gelegentlich ber Bertaufer Diefes Tacitus-Codex gewesen. (Bgl. Samann G. 56 Rote 4.)

(Dlichelfen +) Bermann Lunbftrom.

Mretas, der Araber, — Schürer, Gesch, des zibd. Bolts im Zeitalter Zesu Christ I, 1890, Beilage II: Gesch, der nabatäischen Könige, S. 600 ff.; daselbst auch eine Auswahl aus der früheren Litteratur, aus der bier die Aussischrungen Wieselers, des Bertasiers des Artikels Aretas in der von. Aust. dieser Encytl. (bes. Chronol. des apost. Zeitalters S. 167 ff.) und die von Schürer nur gelegentlich erwähnten Aufste den Annbel in Zenkultans. Dur Chronol. des debens Kauli hervorgehoben seien. Highst utwen zeitbem noch D. Holmmun, Reutestamentl. Zeitgesch. 1895, S. 70 u. ö. und die Artikel Aretas u. Aabatäer in den neu erschienen Rachweiterbüchern z.; vgl. auch die Kommentare zu 2 Koll, 32 und IG 9,23f.

796 Aretas

Aretas ('Agéras, Später 'Agédas, auf Mungen und Inschriften Charethath) Rame von vier Fürsten bes nabatäischen Reichs im Guben und Often Balaftinas mit ber Sauptstadt Petra. In der Bibel wird (n. richt. Lesart) nur an zwei Stellen ein Arctas genannt: 1) 2 Mat 5, 8; 2) 2 Ko 11, 32. Dazu mag man heranziehen 3) die Mt 14, 3 5 und Parall. vorlommende Erwähnung der um der Herodias willen aufgegebenen ersten Gattin des Antipas, die nach Joseph. Ant. XVIII, 5, 1 u. 4 eine Tochter des gleichzeitigen Peträertönigs Aretas war. Der 2 Mat etwähnte ist überhaupt der etste uns mit Namen benannte Nabatäerfürst, daher als Aretas I. zu zählen. Bei ihm suchte im J. 169 a.C. der Hohepriester Jason vergeblich Zuslucht vor Antiochus Epiphanes im 3. 169 a. C. der Hohereiter zahnt vergening Influgt vor ihm. — Die zwei anderen Stellen weisen auf die gleiche Persönlichteit, die wir, da Joseph. zuvor noch zwei nadatäische Araberlönige diese Namens erwähnt (XIII, 13, 3 und 15, 1 u. 2) als Aretas IV. zu bezeichnen haben (gegen Wieseler in der 2. Aust. d. Enc., der es wenigstens für möglich hielt, daß der von Josephus als Nachfolger des Obodas II. gesin annte, ursprünglich den Namen Aneas führende Fürst (XVI, 9, 4; 10, 9), der ums Jahr 9 a. C. zur Regierung sam, noch wieder zu unterscheden sei von unserem Aretas. Doch ist die lange Regierungszeit durch eine Anzahl Mungen ausdrucklich bezeugt; vgl. Schurer S. 619. Die Entlaffung der Tochter des Aretas zog dem Antipas die Feind-Schaft seines bisherigen Schwiegervaters zu. Spater hingutommende Grengstreitigfeiten complete des des gamalitiques (? galaaditijden; 1911. Spater 1911. Anno 1912. Anno 1912. Spater 1912. Anno 1912. Spater 1912. Anno 1912. Spater 1912. Anno 1912. Spater 1912. Anno 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Spater 1912. Sp 25 XVIII, 5, 3). - Schwierig ift es nun aber festzustellen, woher bem Ethnarchen Des Aretas die jedenfalls für ungefahr diefelbe Zeit durch 2 Ro 11, 32 ficher bezeugte Gewalt über die Thore von Damastus zulam. Borstellungen, wie die, daß der Ethnarch des Aretas nur etwa als Haupt der arabiligen Rolonie in der römischen Stadt anzus sehen sei (Reim, von Hofmann, Nösgen), ober gar, daß er nur als zufällig anwesender wo Gast seine Autorität zum Nachteil des Apostels bei der damascenischen Obrigteit geltend gemacht habe (Anger, de temporum in actis ratione 1833, S. 180 f.), gen**ügen** Schwerlich. Ein Borgehen, wie das von Paulus beschriebene, übrigens auch entsprech**end** von Lutas dargestellte (vgl. unten), sett offenbar eine wirkliche Obmacht des Ethnarchen in Damastus voraus. Benig glaublich ift andererseits trot Marquardts und Momm-35 fens Eintreten für diese Ansicht, die Annahme, daß die Stadt von den Tagen Aretas III. her noch zum nabatäischen Gebiet gehört habe (vgl. dagegen bef. Schürer S. 615 Anm. 14). Wahrscheinlicher ist schon und weit verbreitet die Austunft, das eine gewaltsame Besitzergreifung der Stadt durch Aretas IV. sei es vor, mährend oder nach der Expedition des Kitellius stattgefunden habe (so zuerst der Philolog Sepne, De ethnarcha Aretase der Aradum regis 1755). Doch steht entgegen, daß eine solche Heraussorberung der römischen Macht sehr auffällig ware und eine energische Buchtigung burch ben sprifchen Statthalter erwarten ließe, Die thatfachlich nicht eingetreten ift, weber burch Bitellius. ber ben begonnenen Feldzug abbrach, noch in ber Folgezeit. Immerbin mare es bentbar. zumal wenn man die Sache dahin modifiziert, daß es nur eine vorübergebende Befig-45 ergreifung, etwa im Winter 36/37, gewesen sein bürfte, und daß dieselbe als Vitellius gegen Petra austrach, bereits wieder ausgegeben war (Hausrath, Atl. Zeitgesch. II, S. 2009f.) wozu man weiter noch nehmen mag, daß sehr nöglicherweise Damastus damals doch nicht eigentlich zur Provinz Sprien gehörte, sondern ähnlich wie des Antipas Reich ein relativ selbstständiges Staatswesen bildete, so daß des Aretas Borgesen für Bitellius, so der ohnessin anderweit engagiert sein mochte, nicht unbedingt ein sofortiges Eingreisen zur Volge halte haben milian sie Mondel dellen Unterstätzung Griger ihr und sein sie Volgen delte haben milian sie Mondel dellen Unterstätzung Griger ihr und der Volgen delte kaben milian sie Mondel dellen Unterstätzung den delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte delte del gur Folge hatte haben muffen (fo Bandel, deffen Untersuchung von Schurer boch wohl etwas summarisch abgethan wird). — Roch bleibt schlieglich die von Wieseler und Schurer bevorzugte Möglichfeit, daß Caligula, der im Unterschied von seinem Borganger dem Antipas nicht geneigt und daher seinem Gegner Aretas vielleicht günstig gestimmt war, 55 letzterem die schon früher einmal den Rabataerfürsten untergebene Stadt Damaslus verlieh. Und zwar durfte dies dann am Anfang seiner Regierungszeit, vielleicht noch vor der von Dio Cass. 59, 12 berichteten Neuordnung im Orient im J. 38, stattgefunden haben. Zu dieser Schentungshypothese stimmen die Mungen von Damastus, insofern lich zwar folche mit dem Ropf des Augustus und Tiberius finden, Caligulas Ropf da= 60 gegen ebenso wie der des Claudius vermist wird und erst wieder von Nero an das

Arctas 797

Raiserporträt auftritt. Richt beweisend ist dagegen die von Wieseler in der vorigen Auflage herangezogene Damasfusmünze nach Mionnet, deser, des medailles ant. V, S. 284 ff. mit ber Inschrift  $BACIAE\Omega C$ . APETOY.  $\Phi IAEAAIIVOC$ . AP. (= 101), da dieselbe ebenso wie die nichtbatierten Münzen des  $Ao \acute{e} a_S \Phi i \lambda \acute{e} \lambda \lambda \gamma \nu$  auf Aletas III. sich beziehen wird (ogl. Schürer S. 614 f.). Doch bleibt es, da weitere Bestätigung der doch bes langreichen Thatsache einer solchen Schenung insbesondere bei den Historiographen sehlen, auch hier eben vorläufig bei einer Spothefe. - Gine andere Schwierigfeit, Die fich an den Ramen des Aretas knüpft, scheint das RI. darzubieten, wenn Lulas a. a. D. die Gefährdung Pauli in Damastus nicht durch den Ethnarchen des Aretas, sondern durch die Juden hervorgerusen sein läßt. Doch erledigt sich die Sache einsach auch ohne das 10 bequeme Mittel des Lt Bericht für salsch zu erklären. Beide Berichte weisen natürlich auf denselben Borgang und ans Ende des damascenischen Trienniums (= Ga 1, 18). Daß Li die Unterdrechung desselben durch die arabische Reise übergeht, entspricht seiner Tendenz, insofern diese Reise für den Fortgang der Evangelisation von Jerusalem bis Rom belanglos war, während es der Tendenz von Ga 1 entipricht, daß die Art des 13 Berlassens von Damastus unerwähnt bleibt. Ahnlich wird nun das Berhältnis der Berichte in 2 Ro 11 und Al fein. Auch hier erflart die Tendenz die Berichiedenheit. Vaulus hat nur das Interesse, jene Gefährdung in Damastus überhaupt settlyustellen. Li will zeigen, wie es schon damals nichts anderes als jüdicher Hah was den Apostel in Kollision mit der Obrigseit brachte und zu jener heimlichen Flucht nötigte. 20 Und nichts ist wahrscheinlicher als dies. Die Juden werden wirklich nicht nur durch sallige Anklage den Ethnarchen zu dem Entschluß gebracht haben, Paulum auf die Seite ju Schaffen, sondern auch zweds Ronftatierung ber Berfonlichteit und im Interesse wirtlicher Ausführung des dem Ethnarchen abgedrungenen Befehls "Tag und Nacht" auf der Lauer gelegen haben. — Go wenig man aber somit von einem Widerspruch reden 25 fann, so wenig giebt ber beiberseitige Bericht nach dem oben Erörterten ein wirklich sicheindit, is wenig giert der voorgienige Sertagi nach vent der Erbitetien ein wittung juder ers Datum für die Chronologie des Lebens Pauli. Nur hypothetijch läßt sich sagen, daß wenn die Ansickt von einer gewaltsamen Besehung von Damastus im Rechte, am wahrscheinlichsten an den Winter 36:37 zu denken, wenn die Schenkungshypothese richtig, dagegen der Tod des Tiberius (März 37) der terminus a quo ist. Ungefähr dorthin spriften auf den Kanton der Tod des Tiberius (März 37) der terminus a quo ist. Ungefähr dorthin spriften kanton der Tod des Tiberius (März 37) der terminus a quo ist. Ungefähr dorthin spriften kanton der Tod des Kanton der Tod der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der Kanton der weisen aber auch andere Erwägungen betr. der paulinischen Chronologie. - Böllig irre führt dagegen der Bersuch von dem Datum des Krieges zwischen Aretas und Antipas aus die Zeit der Gefangensetzung des Täufers bestimmen zu wollen, insofern dieselbe durch den Tadel des letteren über das ehebrecherische Treiben des Antipas veranlagt sei, mährend andererseits hier auch der Anlaß zu dem Kriege vorliege. Den zeitlich nahen Zu- 25 sammenhang zwischen der Entsernung der Tochter des Aretas und dem Tadel des Täufers als wahrlcheinlich zugegeben, ist doch auch von Josephus nicht gesagt, daß der Krieg als bald ausgebrochen sei. Bielmehr traten erst noch die erwähnten Grenzstreitigkeiten hinzu, fo daß fehr wohl Jahre zwischen den zwei Fatten liegen fonnen. Und dies wird in ber That der Fall sein (vgl. näheres hierüber schon in Wieselers Chronol. Synopse 1843 40 S. 238 ff.). — Uber ipatere arab. Fürsten beg, chriftl. Martner des Ramens Aretas val. Asseman. bibl. or. I, 367b u. ö.; Pauly-Willowa, Realenc. A. Aretas und Acta Sanctorum und Martyrol. Rom. zum 1. u. 24. Oktober. Letztere Tag ist der des "Megalomartyr" Aretas und seiner 340 Genossen. — Lediglich infolge falscher Lesart , Megalomartyr' ' Aretas und jeiner dati veriojein. — Στοιμία, με το του του μετά του 1 Mai 15,22: Areta, die Jürcher 42 Bent Cwald.

### Derzeichnis

ber im Erften Bande enthaltenen Artifel.

21.

|                          | Seite           |                            | Ceite |                             | Ceite             |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|
| $A \Omega$               | 1               |                            |       | Altefte in der Rirche j.    |                   |
| Machen, Synoben          | 12              | Acacine von Cajarea .      | 125   | Presbuter.                  |                   |
| Maron                    | 13              | Mcacius pon Ronftantis     |       | Alteite in Jerael           | 224               |
| Ababbon                  | 14              | novel i. Monophpfiten.     |       | Amter Chrifti f. Beju       |                   |
| Abalard                  | 14              | Mcgcius von Meliteue .     | 127   | Chrifti breifaches Imt.     |                   |
| Abbadie                  | 25              | Mcceptanten f. Janfenis.   |       | Aneas von Baga              | 227               |
| Abbo v. Fleury           | 26              | mus.                       |       | Aneas von Baris             | 227               |
| Abbot, Ezra              | 27              | Accidentien f. Stolge.     |       | Aneas Snlvius, f. Bine II.  |                   |
|                          | $\frac{21}{28}$ |                            |       |                             | •                 |
| Abbot, George            | 20              | bühren.<br>Accommodation   | 127   | Monen f. Guofie.            | 000               |
| Abbreviatoren f. Aurie.  |                 |                            | 121   | Apinus                      | 228               |
| Abdias f. Apotryphen.    | i               | Achern f. d'Achern.        | 400   | gren f. Beitrechnung.       |                   |
| Abbon f. Richter.        |                 | Aderban                    | 130   | Argernie                    | $\frac{231}{232}$ |
| Abel f. Rain.            |                 | Acosta                     | 139   | Ağring                      | 232               |
| Mbelonier, Abelianer,    |                 | Acta martyrum              | 140   | Athiopifche Rirche f. Mbej. |                   |
| Abeloiten                | 31              | Mbalbert, Gegner b. Bo-    |       | finifche Rirche.            |                   |
| Abendmahl, Schriftlehre  | 32              | nifatine f Albebert.       |       | Mffinitat f. Cherecht.      |                   |
| Abendmahl, Rirchenlehre  | 38              | Mbalbert v. Samburg .      | 149   | Afra                        | 233               |
| Abendmahlejeier in ben   | _               | Abalbert von Brag          | 153   | Afrita f. Agupten, Abei     |                   |
| Rirchen d. Reform        | 68              | Abalbolb                   | 154   | fin. Rirche: Roptifche      |                   |
| Abendmahlofeier in ber   | 0.0             | Mbalbag pon Bremen .       | 155   |                             |                   |
| alten Rirche i. Eucha-   |                 | Abalgar von Bremen .       | 156   | Rirche: Diffionen,          |                   |
| riftie.                  |                 | Abalhard und Bala .        | 157   | protestant ; Propa-         |                   |
| Abendmahlsfeier in ber   |                 | Abam                       | 159   | ganba , propu-              |                   |
| rom. Rirche f. Deffe.    |                 | Mbam von Bremen            | 161   | Mgapen                      | 234               |
| Aben Edra                | 76              | Mbam, Meldior              | 162   | Mgapet I                    | 237               |
| Abercius f. Apercius.    | 10              | Mbam, Scotus               | 162   | Agapet II                   | 238               |
|                          | 77              | Abam pon St. Biftor .      | 163   | Agapios monachos            |                   |
| Aberglaube               | 83              | Adamiten                   | 164   | Agatha                      | 241               |
| Abgaben b. d. Hebr.      | 89              | Adamnanus                  | 166   |                             | 241               |
|                          | 92              |                            | 167   | Mgatho                      | £-11              |
| Abgaben, firchl          | 98              | Aldelmann                  |       | Mgannum f. Mauritius.       | 242               |
| Abgar                    | 30              | Adelophagen                |       | Algde                       | 242               |
| Abgötterei f. Bolytheis- | 1               | Abeodatus                  | 168   | Agende f. Rirdenagende.     | 0.10              |
| mus.                     | - 00            | Adiaphora                  | 168   | Agnellus                    | 212               |
| Abia, König von Juba     | 99              | 91do                       | 179   | Algnes, die Beilige         | 243               |
| Abjathar f. Ahimelech.   |                 | Monai f Jehovah.           | 100   | Agnus Dei                   | 245               |
| Mbilene                  | 99              |                            | 180   | Agnus Dei                   | 245               |
| Mbijai                   | 101             | Abrammelech                | 186   | Agobard                     | 246               |
| Ablaß f. Indulgenzen.    | - 1             | Aplo                       | 187   | Mgreda                      | 248               |
| Abner 1. Joboleth.       | - 1             | Abvent                     | 188   | Maricola, Belagianer .      | 249               |
| Abrabanel                | 101             | Abventiften                | 191   | Agricola, Joh               | 249               |
| Abraham, Abram           |                 | Advocatus ecclesiae .      | 198   | Agricola, Joh               | 953               |
| Abraham a G. Clara .     |                 | Abefius f. Abeffin Rirche. |       | Agrippa I                   | 255               |
| Abraham Etchellenfis .   |                 | Aedituus                   | 200   | Agrippa I                   | 256               |
| Abrahamiten              | 113             | Agidius                    | 202   | Narippa Caitor              | 257               |
| Abrajar                  | 113             | Mgibine be Columna .       | 202   | Mgrippa v. Rettesheim       | 257               |
| Abrenuntiatio            | 119             | Mgibius von Biterbo .      | 202   | Mauirre                     | 258               |
| Abfalom f. David.        |                 | Mappten, b. alte           |       | Mgur f. Eprüche Calo.       |                   |
| Abjalon von Lund         | 120             | Manpten, b. neue           |       | mos.                        |                   |
| Abjolution f. Beichte.   |                 | Alfred b. Gr               | 220   | Mbab                        | 259               |
|                          |                 |                            | _     |                             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                            |       |                                                           | C     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 04 21 82 1 . 00 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite      | 011                        | Seite | O                                                         | Geite |
| Ahasja, König v. Jerael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>263</b> | Alexandria, Patriarchat    |       | Ambrofianifcher Lobge-                                    |       |
| Ihasja, König v. Juda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 263        | f. Patriarden u. Agnp-     |       | jang j. Te Deum.                                          |       |
| Ahasveros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263        | ten G. 217, 10,            |       | Ambrofius Camaldul                                        | 443   |
| Ihaeverus f. Jube, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Alegandria, Synoben v.     |       | Ambrofigiter                                              | 441   |
| emige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 320 ober 321 u. 362        |       | Ambrofiafter                                              | 443   |
| Mhane, Beinrich von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264        | f. Arianismus; pon         |       | Amerita, tirchliche Cta-                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268        |                            |       |                                                           |       |
| Albia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 400 f. Origenistische      |       | tiftit f. die einzelnen                                   |       |
| Ahimelech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269        | Streitigfeiten ; v. 430    |       | Staaten.                                                  | 110   |
| Ahitophel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270        | f. Reftorius.              |       | Amefine                                                   | 447   |
| Ahlield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270        | Mlegandrinifche Rateche-   |       | Muling, Bolfgang                                          | 449   |
| Michspalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 273        | tenichnle                  | 356   | Ammianus Marcellinus                                      | 449   |
| Midan f. Reltifche Mirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Mlegandrinifche Uber-      |       | Ammon, Chr. Fr. v                                         | 453   |
| orini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274        | fepung bes M. T.'s f.      |       | Ummoniter                                                 | 455   |
| Milli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280        | Bibelüberfegungen.         |       | Mmole                                                     | 457   |
| Otimala a Ca diamaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Offeniamen.                | 250   | Amolo                                                     | 458   |
| Mimoin v. St. Germain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 281        | allegianer                 | 359   | amon, aggpt. won                                          | 400   |
| Atiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 281        | Alexianer                  | 361   | Amon, König v. Juda                                       | 459   |
| Atoimeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282        | gilder D. Luttid           | 363   | Umoriter                                                  | 459   |
| Afoluthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282        | Altuin                     | 365   | Amortifation                                              | 460   |
| Afominatos j. Ricetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Matins                     | 369   |                                                           |       |
| Mlacoque f. Wefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Mulegorie f. Bermeneutif.  |       | Amphilochins                                              | 463   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Milemonh                   | 371   | Amedorf v                                                 | 461   |
| des h. herzens Jein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000        | Allemand                   | 371   |                                                           | 401   |
| Manus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 283        | nuen, william              |       | Umt Christi, breifaches f.                                |       |
| Mivan von Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286        | Allerdriftlichfter König . | 374   | Jeju Chr. breif. Amt.                                     |       |
| Alban von Berullam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287        | Allergläubigfter Ronig .   | 375   | Amt, bas geiftliche, f.                                   |       |
| Alber, Erasinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287        | Allerheiligen              | 375   | Beiftliche.                                               |       |
| Miber, Matthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289        | Marfeelentag               | 375   | Umulett                                                   | 467   |
| Albert, Wegenpapft 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | Miliang, Evangelifde .     | 376   | Mmun ber Ginfiedler f.                                    |       |
| j. Pajchalis II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Muig, Beter                | 381   | Donchtum.                                                 |       |
| original by the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291        | Office for                 |       |                                                           | 476   |
| Albert d. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Minosen                    |       | Amyraut                                                   |       |
| Albert v. Machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294        | Almofenier                 | 386   | Unabaptiften                                              | 481   |
| Albert v. Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295        | Aloger                     | 386   | Anachoreten f. Donchtum.                                  |       |
| Alberti, Balentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301        | Alombrados                 | 388   | Anagnoft f. Lector.                                       |       |
| Albertini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301        | Alonfins v. Gongaga .      | 390   | Angflet I., Babit                                         | 485   |
| Albigenfer f. Ratharer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Miphaus                    | 390   | Anaflet I., Bapft                                         | 486   |
| 911bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303        | Militah Coh Geinrich       | 390   | Anammelech                                                | 487   |
| Albrecht V. v. Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303        | Alfted, Joh. Beinrich .    |       | Mania?                                                    | 488   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Milat                      | 391   | Anaphora                                                  | 100   |
| Albrecht v. Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 306        | Altenburg, Rolloquium      |       | Muaphora                                                  | 488   |
| Albrecht v. Breugen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310        | 1568 - 1569 j. Phi-        |       | Anaitaling I., Papit .                                    | 488   |
| Albrechtelente f. evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | lippiften.                 |       | Anastasius II                                             | 489   |
| gelifche Gemeinschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Altenftein                 | 404   | Anastafius, Gegenpapst                                    | 489   |
| Alcantara Drben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324        | Alter, fanonifches         | 412   | Anastafius III                                            | 490   |
| Alcimus f. Sobepriefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Altercatio Jasonis et      |       | Anastafius IV                                             | 490   |
| Albebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324        | Papisci f. Arifto.         |       | Anaftafius, Symnen-                                       | 400   |
| Office to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the | 024        |                            |       | anufuftus, Dininen-                                       | 404   |
| Mibenburg f. Lubed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Altgläubige f. Rastol-     |       | dichter                                                   | 491   |
| Midhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325        | nifen.                     |       | Anaftafius Biblioth                                       | 492   |
| Aleander, Sieron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328        | Althanier                  | 413   | Anathema                                                  | 493   |
| Megambe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332        | Alting, Joh. Heinr         | 414   | Anatolius                                                 | 495   |
| Alemannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332        | Alttatholigismus           | 415   | Uncillon                                                  | 496   |
| Miençon, Syn.f. Mungrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | MItlutheraner f. Luthera-  |       | Anchra                                                    | 497   |
| Meina Merander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336        | ner, feparierte.           |       | Ancyra                                                    | 497   |
| Alexander I., Papit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338        |                            | 425   | Anderjon, Lars f. Buft.                                   |       |
| Mitanaba II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000        |                            | 426   |                                                           |       |
| Mieranoer II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338        | Mlumnat                    |       | Baja u. die Reform.                                       |       |
| Mlegander III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340        | Alvar von Corduba .        | 426   | in Schweben.                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Alvar Belagius f. Be-      |       | Andrea, Jafob                                             | 501   |
| Mlegander V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346        | lagius Alvar.              |       | Andrea, Jafob<br>Andrea, Joh. Bal<br>Andrea Laurentins f. | 506   |
| Alexander VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347        | Amalarius von Des .        | 428   | Unbred Laurentine f.                                      |       |
| Mlerander VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349        | Amalarius von Trier .      | 430   | Guftav Bafa.                                              |       |
| Megander VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351        | Amalet                     | 431   | Andreas, Apoftel                                          | 513   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 991        | Amalrich von Bena .        | 432   | Andreas von Cajarea .                                     | 514   |
| Alexander Balas, f. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |       |                                                           |       |
| leuciben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Amandus                    | 434   | Unbreas von Krain                                         | 516   |
| Mlegander v. Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 352        | Amandus, Johann f.         |       | Andreas von Areta                                         | 516   |
| Alexander v. hierapolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354        | Albrecht von Breugen.      |       | Andreas von Lund                                          | 517   |
| Mlexander v. Lyfopolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 354        | Amazja                     | 434   | Angariae                                                  | 518   |
| Alexander v. Lyfopolis<br>Alexander Rewsty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354        | Ambon                      | 435   | Angariae                                                  | 518   |
| Mlegander Geverns f. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Amazja                     | 438   | Angelfachien                                              | 519   |
| verne, Cept. n. Mleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Ambrofianifder Gefang      |       | Angilram                                                  | 523   |
| octine, Cept. ii. alleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | oroliniidiger Gefang       | 110   | angittum                                                  | USU   |

| Anglitanische Kirche. 5226 Untipas . 596 Upoitel                            | Seite<br>699 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Angalt 547 Antipater 596 Apostelbruber, Apostel                             | •••          |
| Anhalt                                                                      | 701          |
|                                                                             | 701          |
| Unicet, Papft 552 Untiphon 597 Apostelorden                                 |              |
| Anna, d. S 552 Antitatten 598 Apostelgeschichte f. Qutas.                   |              |
| Anna Romnena 554 Anton, Baul 598 Apostelfonvent                             | 703          |
| Annas 555 Antonianer L 600 Apostellehre                                     | 711          |
| Unnaten f. Abgaben firchl. Untonianer II 601 Apoftolifer f. Apoftel-        |              |
| Anni cleri 556 Antoninus b. 5 604 brüber.                                   |              |
| Anniversarius 556 Antoninus Bius 605 Apostolijche Kirchenords               |              |
| Anno 556 Antonio de Dominis f nung                                          | 730          |
| Annulus piscatorius . 559 De Dominis. Apostolijche Ronftitutio-             |              |
| Annunciaten 559 Antonius, Ginfiedler f. nen und Ranones .                   | 734          |
| Annus carentiae 560 Monditum. Application Bater                             | 741          |
| Annus claustralis 560 Antonius-Orden 606 Apoitolifder Ronig                 | 741          |
| Annus decretorius 560 Untonius v. Padua . 607 Apostolisches Symbolum        | 741          |
| Annus deservit, u. grat. 560 Apelles f. Marcion. Appellationen              | 755          |
| Annus luctus j. Cherecht. Appariaer 609 Apponius                            | 757          |
| Anomoer f. Arianismus. Apharfachaer f. Aphar. Approbation f. Bucher-        |              |
| Unjegis 560 fatechaer. genfur.                                              |              |
| Anfelm v. Canterbury . 562 Apharfatechaer 609 Aquila                        | 758          |
| Anfelm v. havelberg . 570 Aphraates 611 Aquila, Rafpar                      | 759          |
| Anjelm v. Laon 571 Aphthartodofeten f. Do. Mguila, Uberf. d. A. T.          | 11111        |
| Anselm I v. Lucca s. nophysiten. j. Bibelübersetungen.                      |              |
| Alexander II. Apotalypse d. Johannes Aquileja                               | 761          |
| Anselm II, v. Lucca . 572 f. Johannes d. Apostel. Aquilejensisches Symbol   | 761          |
| Anstar                                                                      | 762          |
| Anso                                                                        | 770          |
| Antependien f. d. Art. und Pfeudepigraphen Aram                             | 770          |
| Alitar S. 395, 37 ff. d. A. T. Arator                                       | 775          |
| Anteros 577 Apotalyptit 612 Araufio, Synode f. Orange                       |              |
| Anthimus f. Monophy. Apotataftafis 616 Archäologie, biblische .             | 776          |
| siten. Apofrisarius 622 Archäologie, firchliche .                           | 780          |
| Anthropologie f. d. A. Apolryphen d. A. S. 622 Archelaus f. Serodes d. Gr.  | 100          |
| Mensch und Willens- Apolryphen d N. T. 8 . 653 Archemas Servoes der         | 700          |
|                                                                             | 782          |
| freiheit. Apofryphenstreit j. G. Archibiatonus, Archipres-                  | 200          |
| Anthropomorphiten f. Mu- 628, 32 und Bibel- byter u ihre Sprengel           | 783          |
| dianer. gejellschaften. Architerus                                          | 784          |
|                                                                             | 784          |
| Antiditomarianiten 584 Apollinarius, Claudius 676 Archimandrit              | 785          |
|                                                                             |              |
| Antinomiftifche Streitig. Apollonine 677 Diatonne.                          |              |
| teiten                                                                      |              |
| Antiochenische Schule . 592 Apologetit, Apologie . 679 Rirchenbau.          |              |
| Antiochia, Batriarchat f. Apologie der Angeburg. Archivwefen, firchliches . | 785          |
| d. A. Batr. u. Sprien. Ronfeffion j. Ange- Archontifer j. Gnoftifer.        |              |
| Antiochia, Synode v. 341 595 burgifches Befeuntnie Arcimboldi               | 793          |
| Antiochus, fprifche Ro- und beffen Apologie. Aretas                         | 795          |
| nige f. Selenciben. Apostafie, Apostaten . 698                              |              |

#### Bericktiaungen.

| Berichtigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| S. 270 3. 44 L. 1884 ft. 1881  S. 282 3. 32 L. anderen ft. andere  S. 287 8. 47 L. perfönlichen ft. perfönlicher  S. 306 3. 33 L. ftand ft. tand  S. 466 3. 30 L. der Sohn ft. den Sohn  S. 490 3. 52 L. votanten ft. votannten  S. 503 3. 40 L. Calvinismus ft. Calvanismus  S. 547 3. 4 L. unter dem ft. unter den  S. 556 3. 57 L. donortus II. ft. III. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. 560 8. 1 L carentiae ft. carrentiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Verzeichnis von Abkürzungen.

#### 1. Biblifde Buder.

| Gen  |       | Genefis.       | Pr                         |             | Broperbien. | Be                 |      | Bephania.     | Яö   | _     | Römer.          |
|------|-------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|------|---------------|------|-------|-----------------|
|      |       | Erobus.        | Brb                        |             | Brebiger.   |                    |      |               | Ro   |       | Rorinther.      |
| Ei   |       |                |                            |             |             |                    |      | Saggai.       |      |       |                 |
| 2e   | -     | Leviticus.     | $\mathfrak{D}\mathfrak{D}$ | -           | hohes Lieb. | Sach               | 2    | Sacharia.     | Ga   | -     | Galater.        |
| 97 u | -     | Numeri.        | 3ef                        | EXT         | Jefaias.    | Ma                 | 2.3  | Maleachi.     | Eph  | -     | Ephefer.        |
| Dt   | 200   | Denteronominm. | Ber                        | description | Jeremias.   | Bud                | 2000 | Rudith.       | Phi  | 40.00 | Philipper.      |
| 301  | -     | Jofna.         | E3                         |             | Ezechiel.   | Wei                | 225  | Beisheit.     | Rol  | =     | Roloffer.       |
| Ri   | -     | Richter.       | Da                         | 553         | Daniel.     | To                 | =    | Tobia.        | Th   | =     | Theffalonicher. |
| Sa   | -     | Camuelis.      | 500                        | 2000        | Sofea.      | Gi                 | 2001 | Sirach.       | Ti   | 1000  | Timotheus.      |
| Rg   | -     | Rouige.        | Roel                       |             | 3oel.       | Ba                 |      | Baruch.       | Tit  | -     | Titus.          |
| Chr  | =     | Chronifa.      | 21 m                       | 2000        | Umos.       | Mat                | -    | Mattabäer.    | Phil |       | Philemon.       |
| Esr  |       | Esra.          | D6                         | -           | Obadja.     | Mt                 | ===  | Matthäus.     | Sbr  | =     | Bebräer.        |
| Reh  |       | Rebemia.       | Son                        | 277.00      | Jona.       | Mc                 | _    | Marcus.       |      | =     | Jafobus.        |
| Efth | -     | Efther.        | Mi                         | 200         | Micha.      | $\mathfrak{L}^{c}$ | 100  | Lucas.        | Bt   | -     | Betrus.         |
| Di   | SECT  | Siob.          | na                         | -           | Nahum.      | 30                 | -    | Johannes.     | Bu   | -     | Judas.          |
| 25   | 27922 | Pfalmen.       | Hab                        | _           | Sabacuc.    | MA                 | ==   | Apoftelgefch. | Apt  | -     | Apotalypje.     |

```
2. Beitidriften, Cammelmerte und bgl.
      = Mrtifel.
                                                  MSG
                                                          = Patrologia ed. Migne, series graeca.
ABU = Abhandlungen ber Berliner Atademie.
                                                  MSL
                                                           = Patrologia ed. Migne, series latina.
                                                  Mt
210B = Allgemeine beutsche Biographie.
                                                           - Mitteilungen.
                                                                                Weichichtstunde.
MBB - Abhaublungen ber Göttinger Gefellich.
                                                  MM
                                                           - Reues Archiv für die altere beutiche
            ber Biffenichaften.
                                                  977
                                                           - Reue Folge.
MORG = Archiv für Litteratur und Rirchens
                                                  NAOID
                                                           - Rene Jahrbücher f. beutsche Theologie.
            gefchichte bes Mittelalters.
                                                  9113
                                                           - Reue firchliche Beitschrift.
MMM = Abhandlungen b. Dinichener Afademie.
                                                  NI
                                                           - Reues Tejtament.
                                                           - Breußische Jahrbucher. [Potthast.
      = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
                                                  BA
ASB
      - Acta Sanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                  Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
NEB = Abhandlungen ber Cachfifden Befell:
                                                  HOS
                                                           - Romifche Quartalfdrift.
            fchaft ber Biffenichaften.
                                                  ©3381
                                                           - Sigungeberichte d. Berliner Alabemie.
913.
      - Altes Teftament.
                                                  SMM
                                                                             b. Münchener "
Bb
      = Band.
                                                  SW91
                                                                             b. Wiener
Bbe
      - Banbe.
                                      nensis.
                                                  SS
                                                           - Scriptores.
BM
      = Bibliotheca maxima Patrum Lugdu-
                                                  ThAB
                                                           = Theologischer Jahresbericht.
CD
      = Codex diplomaticus.
                                                           - Theologifches Literaturblatt.
                                                  ELAT
CR
      ... Corpus Reformatorum.
                                                  THER
                                                           = Theologische Literaturgeitung.
CSEL = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                  THUS
                                                           - Theologifche Quartalichrift.
DchrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                  ThetR
                                                           - Theologifche Studien und Rritifen.
            von Smith & Cheetham.
                                                  Ell
                                                           - Texte und Untersuchungen beraus-
                                                                geg. bon v. Gebhardt und Sarnad.
DchrB = Dictionary of christian Biography
            von Smith & Wace.
                                                  1199
                                                           = Urfundenbuch.
Du Cange - Glossarium mediae et infimae
                                                  WW
                                                           - Berte. Bei Luther:
                latinitatis ed. Du Cange.
                                                  BB EN - Berte Erlanger Musgabe.
      - Forichungen gur beutichen Beichichte.
                                                  BB BN - Berte Beimarer Ausgabe. fichaft.
3760
GJa91
      = Böttingifche gelehrte Unzeigen.
                                                  Rat23
                                                              Beitschrift für altteftamentl. Biffen=
£30
      - Siftorifches Jahrbuch b. Gorresgefellich.
                                                                     für beutiches Alterthum.
                                                  3691
$3
      - Siftorifche Beitschrift von v. Spbel.
                                                  3bm &
                                                                     b. beutich. morgent. Befellich.
Jaffé
      = Regesta pontificum Romanorum ed.
                                                  2933
                                                                     b. beutich. Balaftina Bereins.
            Jaffé editio II.
                                                                     für hiftorifche Theologie.
                                                  BhTh
3bIb = Jahrbucher für beutsche Theologie.
                                                  BRG
                                                                     für Rirdengeschichte.
                                                  BRR
3prIh = Jahrbücher für protestant. Theologie.
                                                                     für Rirchenrecht.
RG
      = Rirdengefdichte.
                                                  RETH
                                                                     für fatholifche Theologie.
                                                           _
RD
      - Rirchenordnung.
                                                  REELE
                                                           -
                                                                     für firchl. Biffenich, u. Leben.
      = Literarifches Centralblatt.
PCB
                                                  BITGE
                                                                     für luther. Theologie u. Rirche.
Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                     für Brotestantismus u. Rirche.
                                                  3$R
                                                           -
      - Magazin.
                                                  RIGH
                                                                     für Theologie und Rirche.
MG
      - Monumenta Germaniae historica.
                                                                     für wiffenichaftl. Theologie,
                                                  BwIh
                                                           -
```

#### Professor D. Albert Hauck

### Die Kirche Deutschlands unter den Sächsischen und Fränkischen Kaisern

auch unter dem Titel:

#### Kirchengeschichte Deutschlands III. Teil.

Inhalt:

Konsolidierung der deutschen Kirche 911-1002. — Das Übergewicht des Königtums in der Kirche und der Bruch desselben durch Rom. 1002-1122.

"Das Buch ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass wir noch Gelehrte haben, die die grösste Wissenschaftlichkeit mit erquickender Klarheit der Darstellung zu verbinden wissen." Genzboten 50% No. 27.

"Jede Fortsetzung des schönen Buches erweckt uns neue Freude. Die Kunst des Verf.'s, geschichtliche Persönlichkeiten plastisch zu schildern, feiert wieder ihre Triumphe."

Literarisches Centralblatt 1896 No 12.
"Das Werk ist eine der hervorragendsten Erscheinungen der neueren Geschicht schreibung, gleich ausgezeichnet durch die formvollendete Darstellung, wie durch sichere Beherrschung und besonnene Kritik des gewaltigen Stoffes.

Post 1896 No. 36.

"Die Darstellung, die uns dieser neueste Band des Hauck'schen Werkes bietet, verdient die allergrösste Beachtung. Er schöpft überall aus den Quellen selbst, fördert Kritik und Forschung nach allen Richtungen hin, stets ruhig, sachlich, nie verletzend. Wir haben in den letzten Jähren kaum ein Buch gleicher vornehmer Objektivität gelesen. — Kurz — eine Leistung ersten Ranges."
Neue Preussische (Kreuz-) Zeitung 1896 n. 103.

### Hilty, Glück, Erster Teil.

(3m Bandel find das 15 .- 24. Caufend.)

3 M.; geb. 4 M.; in Liebhaberb. 51/a M.

- 1. Die Kunft des Urbeitens.
- 2. Epiftet.
- 3. Wie es möglich ift, ohne Intrigue, felbst im beständigen Kampfe mit Schlechten durch die Welt zu kommen.
- 4. Bute Bewohnheiten.
- 5. Die Kinder der Welt find klüger als die Kinder des Lichts.
- 6. Die Kunft, Zeit gu haben.
- 7 Bliff
- 8. Was bedeutet der Mensch, woher kommt er, wohin geht er, wer wohnt über den goldenen Sternen?

#### Hilty, Glück, Zweiter Teil.

(3m Bandel find das 9 .- (5. Caufend.)

- 3 M.; geb. 4 M.; in Liebhaberb. 51/2 M.
- 1. Schuld und Sorge.
- 2. "Cröftet mein Dolf."
- 3. Uber Menfchenkenntnis.
- 4. Was ift Bildung?
- 5. Dornehme Seelen.
- 6. Cranscendentale Hoffnung.
- 7. Die Prolegomena des Chriftentums.
- 8. Die Stufen des Lebens.

### Hilty, Tefen und Reden.

(4. und 5. Caufend )

Preis M. 1.40; geb. M. 2.40.

#### Apologetische Vorträge

gehalten im Berliner Zweigverein des Evangelifden Bundes im Berbft 1895.

Harnack, Orof. D. Udolf, Das Christentum und die Geschichte. 30. Aug. Kaftan, Orof. D. Julius, Das Christentum und die Philosophie. 30. Aug. Biehm, Oberl. Dr. G., Christentum und Naturwissenschaft. 22 Aug.

# Die Seilige Schrift

(Sternbibel)

Alltes und Neues Testament nebst Apofryphen

Mit 30 Lichtdruckbildern jum Alten Cestament nach berühmten Meistern und 15 desal. aus dem Leben Jesu

pon

### Beinrich Sofmann.

In dauerhaftem Ganzledereinband mit Goldschnitt 40 Mark. Besonders elegant gebunden 48 Mark. Auch allmählich in Lieferungen zu beziehen.

## Das Neue Testament mit den 15 Hofmann'schen Bildern

Sehr geschmackvoll geb. mit Goldschnitt [5 Mark.

Die "Sternbibel" soll eine rechte Sansbibet sein. Für die Ausstattung ist daher nur das solideste, langjährige Dauerhaftigkeit gewährleistende Material verwendet worden. Der Bilderschmuck verbindet edelste Darstellung mit vollendetster Wiedergabe. Der Prospekt, der portofrei zu Diensten steht, enthält Urteile von den herren:

Generalsuperintendent D. Baur, Koblenz. — Hauptpastor Behrmann, Hamburg. — Professor D. Bepischag, Halle. — Ober-Konsistorialrat Dr. v. Budruder, Münden. — Professor D. G. Eremer, Greiswald. — Pastor Dammann, Siegen. — Hosprediger J. Ditter, Weimar. — Generalsuperintendent D. G. Dryander, Berlin. — Generalsuperintendent D. Dr. Edwann, Breslau. — Hosprediger D. Emil Frommel, Berlin. — Pastor O. Sunde, Bremen. — Ober-Konsistorialrat Probst D. Freiherr von der Gold, Berlin. — Generalsuperintendent D. Beseitel, Posen. — Pastor D. Bölscher, Leipzig. — Superintendent B. Ieep, Stendal. — Professor D. Kabler, Halle. — Prediger Lie. D. Altrms, Berlin. — Oberhofprediger und Obertonssischala. D. Rudolf Kögel, (†) Berlin. — Superintendent Rauf Arummacher, Elberseld. — Oberhofprediger D. Meier, Dresden. — Superintendent D. Pant, Leipzig. — Generalsuperintendent Poetter, Stettin. — Generalsuperintendent D. Rogge, (†) Altenburg. — Hosprediger D. Rogge, Ootsdam. — Superintendent D. Game, Milennighissen. — Molf Stocker, Berlin. — Generalsuperintendent D. Caube, Danzig. — Pastor Liemeyer, Bremen. — Pfarrer Lie. Webert M.-Gladbach. — Professor und Konssischala. D. O. Jödler, Greisswald.

Familiendronik - Perikoven - Parallelffellen.

# J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Neuere theologische Verlagswerke.

Arnold, Prof. d. Theol. in Breslau. Caesarius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit. 1894. M. 16 -

Die Christlichen Schriftsteller bis Eusebius. In griechischer Überlieferung. Herausgegeben auf Veranlassung der Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin. Die ersten Bände dieses grossen Unternehmens befinden sich im Druck.

Dalman, Dr., Prof.d. Theol., Leipzig. Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. 1894. M. 12-

Delitzsch, Prof. orient. Spr., Breslau. Assyrisches Handwörterbuch. 1896. Subser. Preis bis 31/12. 1896:

M. 46.50; geb. M. 49-

Ewald, Prof. d. Theol. in Erlangen. Das Hauptproblem der Evangelienfrage und der Weg zu seiner Lösung. 1890.

Gerber, Prof. d. Theol. in Prag. DieHebräischen Verba denominativa insb. im theol. Sprachgebrauch des Alten Testaments. 1896. Mk.7.50

Harnack, Prof. d. Theol. in Berlin. der Altchristlichen Geschichte Litteratur bis Eusebius.

Bd. I: Die Überlieferung und der M. 35 — Bestand. 1893. II,1. Band erscheint 1896.

Kattenbusch, Prof. d. Th., Giessen. Das Apostolische Symbol. I. Die des Taufsymbols. Grundgestalt M. 14-1894. Band II soll 1896 erscheinen.

König, Prof. Dr. theol. in Rostock. Historisch-kritisches Lehrgebäude der Hebräischen Sprache. I, II, 1. M. 32 -1881 und 1895. II, 2 (Schluss) befindet sich im Druck.

Literaturzeitung, Theologische. Herausgeg. von A. Harnack u. E. Schürer. Jahrg. 1896. M. 18 -

M. 16 -Gregors VII. 1894. Resch, Kirchenrat D., Zeulenroda.

Die Publizistik

Aussercanonische Paralleltexte zu den Evangelien. Heft 1 bis 4. M. 53.50. 1893-96. Das Schlussheft befindet sich im Druck.

Mirbt, Prof. d. Theol. in Marburg.

im

Zeitalter

Schürer, Prof. d. Theol., Göttingen. Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. I. 2. Aufl. M. 18-1889-90.

Band II ist z. Z. vergriffen.

Strack, Prof. d. Theol. in Berlin. Abriss des Biblischen Aramäisch. Grammatik, Texte, Wörterbuch. M. 1.60 2. Abdruck 1896.

Testament. The Old. Kritische Ausgabe des hebräischen Textes mit farbiger Unterscheidung der Quellen und mit Anmerkungen in englischer Sprache. Herausgeber: Prof. Paul Haupt in Baltimore. Jedes Buch. von einem deutschen, englischen oder amerikanischen Ge-lehrten bearbeitet, ist einzeln käuflich.

Testamentum, Novum, Graece recensuit Const. v. Tischendorf. Prolegomena scripsit C. R. Gregory. M. 70 -

Editio maior. 3 voll. geh. M. 10.80 Editio minor

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur, herausg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. I-IX, X 1/4, XI-XIII, XIV 1, 3/4, XV,1. M. 353 -1882-1896.

Tischendorf siehe Testamentum.

Weiss, Prof. d. Theol. in Berlin Das Neue Testament, textkritische Untersuchungen und Textherstel M. 20 lung. I. 1894. ca. M. 17.5 II. 1896.

Über die Mehrzahl der Werke sind ausführliche Prospekte vorrätig.

### J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Neuere theologische Verlagswerke.

Arnold, Prof. d. Theol. in Breslau.

Caesarius von Arelate und die
gallische Kirche seiner Zeit. 1894.

M. 16--

Die Christlichen Schriftsteller bis Eusebius. In griechischer Überlieferung. Herausgegeben auf Veranlassung der Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin. Die ersten Bände dieses grossen Unternehmens befinden sich im Druck.

Dalman, Dr., Prof. d. Theol., Leipzig. Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. 1894. M. 12 —

Delitzsch, Prof. orient. Spr., Breslau.
Assyrisches Handwörterbuch.

1896. Subser. Preis bis 31/12. 1896: M. 46.50; geb. M. 49—

Ewald, Prof. d. Theol. in Erlangen.

Das Hauptproblem der Evangelienfrage und der Weg zu seiner
Lösung. 1890. M. 6.80

Gerber, Prof. d. Theol. in Prag. DieHebräischen Verba denominativa insb. im theol. Sprachgebrauch des Alten Testaments. 1896. Mk. 7.50

Harnack, Prof. d. Theol. in Berlin.
Geschichte der Altchristlichen
Litteratur bis Eusebius.

Bd. I: Die Überlieferung und der Bestand. 1893. M. 35 — II,1. Band erscheint 1896.

Kattenbusch, Prof. d. Th., Giessen.

Das Apostolische Symbol. I. Die
Grundgestalt des Taufsymbols.

1894.

Band II soll 1896 erscheinen.

König, Prof. Dr. theol. in Rostock. Historisch-kritisches Lehrgebäude der Hebräischen Sprache. I, II, 1. 1881 und 1895. M. 32— II, 2 (Schluss) befindet sich im Druck.

Literaturzeitung, Theologische. Herausgeg. von A. Harnack u.

Herausgeg. von A. Harnack u. E. Schürer. Jahrg. 1896. M. 18 — Mirbt, Prof. d. Theol. in Marburg.
Die Publizistik im Zeitalter
Gregors VII. 1894. M. 16—

Resch, Kirchenrat D., Zeulenroda.

Aussercanonische Paralleltexte
zu den Evangelien. Heft 1 bis 4.
1893-96. M. 53.50.
Das Schlussheft befindet sich im Druck.

Schürer, Prof. d. Theol., Göttingen. Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. I. 2. Aufl. 1889-90. M. 18-Band II ist z. Z. vergriffen.

rack Prof d Theol in Rev

Strack, Prof. d. Theol. in Berlin.
Abriss des Biblischen Aramäisch.
Grammatik, Texte, Wörterbuch.
2. Abdruck 1896. M. 1.60

Testament, The Old. Kritische Ausgabe des hebräischen Textes mit farbiger Unterscheidung der Quellen und mit Anmerkungen in englischer Sprache. Herausgeber: Prof. Paul Haupt in Baltimore. Jedes Buch, von einem deutschen,

englischen oder amerikanischen Gelehrten bearbeitet, ist einzeln käuflich. Testamentum, Novum, Graece

recensuit Const. v. Tischendorf.
Prolegomena scripsit C. R.
Gregory.
Editio maior. 3 voll. M. 70—
Editio minor geb. M. 10.80

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur, herausg. von O. v. Gebhardt u. A. Harnack. I—IX, X <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, XI—XIII, XIV 1, <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, XV,1.

1882—1896. M. 353—

Tischendorf siehe Testamentum.

Weiss, Prof. d. Theol. in Berlin.

Das Neue Testament, textkritische
Untersuchungen und Textherstellung. I. 1894. M. 20—
II. 1896. ca. M. 17.50

Über die Mehrzahl der Werke sind ausführliche Prospekte vorrätig.

708



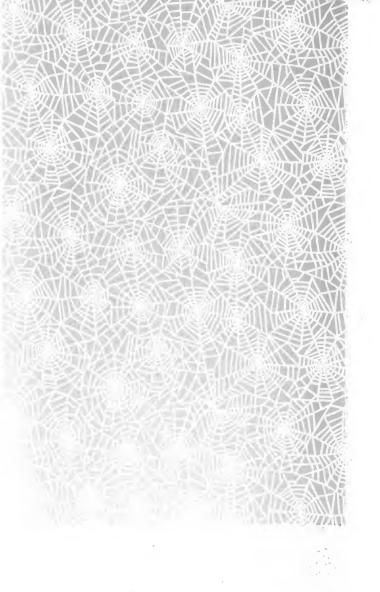

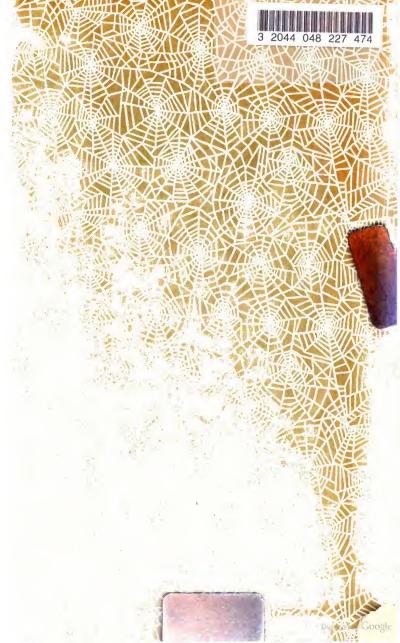